



## Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by

DR. OSCAR SINGER
AND
DR. WILLIAM SINGER

May und -

|  |  |  | Ī. |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

## Meal = Encyflopädie

für



mit vielen protestantischen Cheologen und Gelehrten

heransgegeben

von

Dr. Herzog,

orbentlichem Professor ber Theologie in Erlangen.

Fünfter Band. Gemeinschaft bis Hermenentik.

Stuttgart und Hamburg. Rudolf Besser. 1856.



Gemeinschaft (ethische) ist zunächst als Abstraktum bas Band, welches mehrere gleichartige Besen zusammenknöpft, bann conkret bie auf bem Bewußtsehn um ein ge-meinsames (geistiges ober materielles) Gut bernhente, burch ein solches zusammengehalstene Verbindung persönlicher Judividuen zum Zwecke ber burch gemeinsame Thätigkeit zu erreichenden Erhaltung und Förderung bieses Gutes. Die ängere Darstellung einer solschen Gemeinschaft ist bie Gemeine.

Aur bei perfönlichen Individnen kann überhaupt von einer Gemeinschaft bie Rebe sein; außerhalb bes Kreises berselben nur von einem Rebeneinandersenn oder höchstens von einer auf Gleichartigkeit der Triebe beruhenden Geselligkeit. Man wird ben Thieren nie die Fähigkeit zusprechen, Gemeinschaft bilden zu können; bagegen ist ber Mensch von vorne herein zu berselben geschaffen, beren Karakter baber ein sittlicher, ethischer ist.

Das Bewußtsehn um ben gemeinsamen Besitz eines Gutes ober um bas gemein= fame Intereffe in ben Befitz eines folden ju gelangen, welches im Grunde eins und baffelbe ift, bilbet eine Gemeinschaft. 3hr Band ift bie gegenseitige Liebe, welche aber burch bie ihr in allen einzelnen Gliedern ter Gemeinschaft gemeinsame Richtung auf bas Eine But ihre eigenthumliche Farbung und zugleich ihre Intensivität erhalt. Das Bewußtfenn um bie Gemeinsamkeit bes Gutes und ber um biefes Gutes willen bei ben einzelnen Gliedern mit gleicher Eigenthümlichkeit gefärbten und burch bie Concentration auf bas Eine But gleichartig gefräftigten gegenseitigen Liebe follieft zugleich ben gemein= famen Benug bes ber Bemeinschaft zu Grunde liegenden Butes in fich. Der eigentliche 3wed ber Gemeinschaft ift jedoch die burch gemeinsame Thatigkeit zu bewirkende Erhaltung ober Forderung Diefes Gutes. Solche Thatigkeit ift, weil eine Thatigkeit perfonlicher Individuen, natürlich bei jedem berfelben eine verschiedene; und zwar verschieden nach ber Eigenthümlichkeit ber Gaben und Krafte ber Individuen, wie ber Anregungen, unter welchen dieselben sich entwickelt haben. Aber biefe verschiedenen individuellen Begg= bungen und Entfaltungen ergangen und unterftuten fich gegenseitig in jener gemeinsamen Arbeit. Durch die gesteigerte gemeinsame Thätigkeit machst zugleich bie gegenseitige und bie auf bas gemeinsame Gut gerichtete Liebe. Dies Band erftarkt und macht bie Be= meinschaft zu einer immer innigeren - und weil bie Thatigfeit fich zum großen Theile auf die Entfernung aller fremdartigen, ftorenden Elemente richtet - ben Benug aller Büter zu einem immer volltommeneren.

Der Feind jeder Gemeinschaft, welcher bas Zustandesommen von vorne herein hinsbert, und wo er in einer schon geschlossenen sich einschleicht, dieselbe stört, ist der Egoissmus, die ausschließliche Beziehung des Einzelnen auf sich selbst. Dieser dulbet weder die Gemeinsamkeit eines Gutes — dieses nimmt er allein für sich in Anspruch — noch kennt er die gegenseitige Liebe, und schließt endlich jede gemeinsame Thätigkeit aus, deren Zwed nicht die Förderung seines eignen Genusses oder Angens ift.

Der höchste Zweck für ein perfönliches Wesen ist bie Verwirklichung bes höchsten Gutes, welche daher nur in ber höchsten sittlichen Gemeinschaft erfolgen kann, welche alle andern unter sich befaßt. Diese ist das Reich Gottes (s. b. Art.). Die verschiedesenen Arten ber Gemeinschaft bestimmen sich nach ber Beschaffenheit bes Gutes, auf Grund

Real-Encyflopabie fur Theologie und Rirde. V.

beffen fie geschlossen werten, wornach bie Sigenthümlichfeit bes Liebesbantes und ber gemeinsamen Thatigteit je nach ber Beichaffenbeit ber Guter verschieben ift.

Wir unterscheiten tarnach zwei Hanvarten ter Gemeinschaft: je nachdem nämlich tas gemeinsame Gut ein vorzugsweise geistiges ober materielles (ter Sinnenwelt angeböriges) ift, geboren tie Gemeinschaften verzugsweise ter geistigen ober natürlichen Seite tes menschlichen lebens an. Wenn bier nicht ein unbedingter Gegensat aufgestellt, sondern von einer vorzugsweisen Zugebörigteit zu der einen oder andern Zeite des menschlichen lebens geretet wirt, so geschieht dies besbald, weil ja der Mensch seinem Wesen nach geistigtet birde Beriönlichteit ist und seine tieser beiden Seiten ganz ohne die andere sich zu betbatigen im Stande ist. Vorzugsweise auf die Seite des geistigen Lebens bes Menschen sallt die Gemeinschaft der Heiligen (f. d. Art.): dagegen die Gemeinschaften der Familie und des Staats und unter dessen Schuse sich bilden, vornehmtich auf die Seite des naturtichen Lebens salten.

Unter tiefen fiebt bie Samilie oben an. hier ift ber Befit, auf Grund beffen tiefe Gemeinichaft besteht, ter von Gott gegebene Gegen an geistigen sowohl als materiellen Gintern. Das Band, welches bie einzelnen Glieber gufammenhalt, ift bie cheliche Liebe, Die gegenseitige Bietat mifchen Meltern und Mintern, Die geschwisterliche und wenn wir tie framilie weiter faffen, Die verwandischaftliche Liebe. Die gemeinsame, gegenseitig nich ergangente und unterftugente Thatigteit richtet fich auf tie Erhaltung und Forterung tes gamilienbefiges, tes geiftigen jowohl als tes materiellen. - Die ftaatliche Gemeinschaft gruntet fich auf ten gemeinsamen Besitz tes vaterlandischen Bobens und tes gefammten, jetem Bolle eigenthumlichen Marafters, fowie ber jebem Burger bes Staate mit tem andern gemeinsamen Rechte. Die Baterlandeliebe im umfaffenoften Ginne tes Werte balt tiefe Gemeinschaft gnjammen und Die Thatigfeit ter einzelnen Staateburger richtet fich auf tie Bertheitigung und Aufrechthaltung ber Ehre tes Baterlandes nad Angen und auf beffen volltemmene Andbildung nach Innen. — Auf rein geiftigem Webtet, wie bie Bemeinschaft ber Beiligen, liegt bie bes Multurgebiete, bie Schule, jowohl bie bes Wiffens von ber Univerfitat bis gur Glementarichnte, ale bie ber Runft, teren Material ter bilbfame Geift ale Talent und Genie ift, beren beseelende Rraft Die Breen red Wahren, Edbenen und Erhabenen. hier find besenders bie Ethifen von Bried, Ecbleiermader unt Rothe gu vergleichen.

Der oben aufgestellte Begriff ber Gemeinschaft laßt sich auch in gleicher Beife confret anwenten auf jede andere Urt berfelben, ritterschaftliche Corporationen, städtische Gemeinen, Bunfte, freie Bereine u. j. m. Pelt.

Gemeinschaft ber Guter, j. Communismus.

Gemeinschaft der Heiligen eine auf den Glauben an den heiligen Geift gegründete, im dritten Artikel des apostolischen Sumbolimb enthaltene und dadurch für die Sumbolit bedentent gewordene Bezeichnung der driftl. Ruche. Der Ausdruck zoworde ton arzione, communio sanctorum, ist nicht and einer einzelnen Bibelstelle genommen, toch dem nentestamentlichen Sprachzebranch gemäß, wernach es die Gemeinschaft, nicht die Gemeinte der Heiligen, d. i. derer, welche in Christo geheiligt sind und deren endeliche Bestimmung volltemmene Heiligteit ist, bezeichnet (Apg. 2, 42. Gal. 2, 9. 1 Jeh. 1, 3. 7., we die Vulgata sociotas hat Russic, Expos. in Symb. n. 36). Das Band ist die vorrowie inzu eineren (Bittem. 6.) eie ihr zosoon zur nierug üxinuz (Bittem. 6.) eie ihr zosoon zur nierug üxinuz (B. 5.), werand die vorrowie in Zosoon (I Rev. 1, 9.) erwächst; alse nicht zunächst die Gemeinschaft der Zasiamente, wie Manche erstärt haben, welche dadurch eine Beziehung auf tieselven in das Vesenntunß bringen wollten.

In ter Angeburgischen Confession heißt Dieselbe congregatio sanctorum (a. 7.) et credentium (a. 5.) unt gwar proprie und bildet ben Gattungsbegriff in ber Definition ber Rirche, welche in ter Apologie witer bie Angriffe ber Gegner so gerechtsertigt wird, bag bie Kirche sen principaliter sociotas tidei et spiritus sancti in cordibus (IV. p. 144,

5 ed. Hase), baber fie auch beilig beiffe. Die Bezeichnung communio sanctorum fceine hinquaefüat, ut exponeretur, quid significet Ecclesia, nempe congregationem sanctorum, qui habent inter se societatem ejusdem Evangelii seu doctrinae et ejusdem Spiritus sancti, qui corda eorum renovat, sanctificat et gubernat (p. 145, 8). Es fell bamit ber Menferlichfeit ber Romifchen Rirche gegenüber bie Innerlichfeit ber Rirche Chrifti. welche boch außerlich auch bie Bofen in fich begreife, betout werben, bie fich in ber triumphirenden Rirde vollende. Gine Gemeinschaft ber Beiligen ift bie Rirde, fofern fie ber unftische Leib Chrifti ift (1 Kor. 12, 27. Ephef. 1, 23; 4, 16. Rol. 1, 18 u. a. ' St.), beffen Glieber burch ben heil. Geist regiert werben (Rom. 8, 9, 14-17, 1, Kor. 12, 13.). Bur communio sanctorum rechuen mir baher alle vere credentes ac justi sparsi per totum orbem; ter Begriff geht weiter, als ter ber electio, weil ja bie Glan= bigen wieder abfallen fonnen. Aehnlich in ben reformirten Symbolen, boch in Berbinbung mit ber Prateffinationslehre (C. Helv. I, c. 17. III, c. 5. Scotica a. 16.); hier heißt fie unter Antern sancta omnium sanctorum collatio (Helv. II, 14. Gal. c. 27, Cat. Genev. ed. Augusti p. 481. Cat. Heidelb. qu. 55). Wenn in ber Schweiz bas Sumbol bisweilen lantet: eine beilige driftliche Rirche, Die ba ift Die Gemeinschaft ber Beiligen (Thierich, Kathol. u. Proteft. I, S. 37 Unm.) fo barf man bieje Deutung nicht als eine specififc reformirte ansehen, ta Luther ja gang abulich spricht (gr. Ratechismus Hase p. 498, 47 ebenso im gleich authentischen Deutschen Texte).

Luther mißbilligt im großen Katechismus (a. a. D.) bie Uebersetzung burch Gemeinschaft ber Heiligen, wofür er will: eine heilige Christenheit ober Gemeine ber Heiligen (3. 499, 49). Doch ift mit Recht die abstratte Bezeichnung im Symbol als Gegenstand bes Glaubens beibehalten worden, ba bie confrete Bezeichnung in ben Borten: eine heilige allgemeine Kirche bereits vorangegangen war. Luther selbst erklärt ja, auf das innere Band hinweisent, ben Zusatz so glaube, daß ba sen ein heiliges Hänstsin und Gemeine auf Erben eiteler Heiliger unter Einem Haupte Christo durch ben heiligen Geist zusammenberusen in Ginem Glauben, Sinne und Berstand mit mancherlei Gaben, boch einträchtig in ber Liebe ohne Notten und Spaltung." Das ist aber nirzgends äußerlich auf Erben zu sinden; es ist nur die Ivee und produstive Kraft ber Gemeinschaft ber Glieber unter Christo als dem Haupte.

Die römische Kirche konnte die communio sanctorum nie in ihrem wahren Sinne anerkennen, da ihr die Tradition das Band der Ginheit der Kirche ist. Der römische Katechismus sagt, die Kirche seh sancta, quod veluti corpus cum sancto capite Christo domino, totius sanctitatis konte, conjungitur, a quo spiritus sancti charismata et divinae bonitatis divitiae diskunduntur (I. 10. ed. Streitwolf I. p. 203). In der Neberschift des 10. Kap. wird die communio ss. in Parenthese der ecclesia catholica als Wechselbegriff beigefügt (p. 192). Auch wird (qu. 2 p. 194) Augustins Ausspruch hersbeigezogen, die Kirche seh populus sidelis per universum orbem dispersus; sie ist wie ein Haus, in qua est bonorum omnium spiritualium communio (qu. 4. p. 195). Dann wird allerdings in qu. 20. (p. 207—10) ausbrücklich von der communio sanctorum gehandelt, aber sür nichts anders dargelegt, als daß sie eine sacramentorum communio und darin die Theilnahme am Glücke des Christen seh.

Den Katholifen, welchen die Kirche als "die sichtbare geordnete Bereinigung aller berer, die an Chriftum glauben, zur Wiedererlangung ber Seligkeit auf bem von Christus gewiesenen Wege" vorzugsweise Anstalt, nicht "eine wahrhaft von Innen heraus sich gestaltende und aufbauende Gemeinschaft ist" (A. Haier, Symbolis I, 1. S. 162), war die Innerlichkeit und Geistigkeit der protestantischen Kirche besonders anstößig, der sie es trotz der sortgesetzen Bersicherungen nicht glauben wollten, daß ihnen die Kirche auf Erden auch aus Guten und Bösen gemischt seh nach des Herrn Ausspruch, weil sie ihnen nicht so äußerlich greisbar und sichtbar ist wie der römische oder venetianische Staat (Bellarmin). Es ist übrigens der katholischen Wissenschaft bisher so wenig wie der protestantischen gelungen, in einem sest bestimmten, scharf abgegrenzten Begrifse von

ter Kirche ter communis sanctorum ibre sichere Stette anzuweisen. Entschieden muß teptere tagegen protestiren nut tem Rattenalismus tie Gemeinschaft ber Heiligen in ntas Iteal eines Vereins freier vernünftiger Wesen zur Vermittlung einer burch relizgiese Erleuchtung unt Tugend betugten irdischen und himmlischen Glücfeligkeite oder gar einer unsichtbaren Gemeinschaft aller Guten unter allen Völkern und zu allen Zeizten in allen Religionen (mit Misverstand von App. 10, 34, 35, losgerissen von V. 36-43) zu verslächtigen Bgl. E. J. Nipsch, e. protest. Beantwortung der Symbolis Dr. Möhlers, Hamburg 1835, 5, Art, bei. S. 222.

Gemischte Che, i. Che.

Genehmigung, lantesberrliche, f. Placet.

General eines geiftl. Ordens, j. Orben.

Generalabjointion, f. Ediffelgewalt.

(Seneralinperintendent, j. Enperintentent.

(Beneral-Vicar (vicarius, officialis generalis) ist ter vom Bischofe zur Berwaltung ter ibm zustebenten Inristittien bestellte geistliche Gehülfe. Da die Bischöfe nicht im Stante sint, persönlich alle ihnen obliegenten Pflichten zu verwalten, nahmen sie sichen frühzeitig besontere Gehülfen an is. Art. Archiviatenus, Bischof, Capitel, Ceadzinter n. a.). Für tie äußere Berwaltung, tie Inristiction im weitern Sinne, waren ties tie Archiviatenen. Da diese aber balt zu einer großen Unabhängigkeit vom Bischofe gelangten, suchte terselbe sie zu beseitigen und dies geschah seit dem 13. Jahrhundert turch Bestellung von Bicaren, Officialen. Für die einzelnen außerhalb des bischöfsichen Sines (toras sedem episcopalem) besintlichen Distrikte wurden vieurii foranei (s. Gt. zum c. 1. de otlicio ordinarii in VI. [I. 76] s. v. foraneus) angeordnet, um als bischöfsliche Delegaten zu sungiren, ihnen übergeordnet und als eigentlicher Bertreter des Bischofs selbst wurde aber ein einerius generalis, principalis, in spiritualibus (im Gegenslaves des nur sür das Kirchengut bestellten occonomus in temporalibus) angenemmen (s. Gl. zum c. 2. Clem. de reseriptis 1. 2.). Beide Arten von Vicaren haben sich als tauernde Einrichtung in der Kirche erhalten.

Der General-Bicar mirt freiwillig vom Bijdoje bestellt ober, wenn bies ungeachtet red Berürfnifes nicht geschiebt, vom apostelischen Stuble beigeordnet (Ferraris, biblioth. can. -, v. Vicarius generalis Art. I. nro. 6, 7.). Fähig zur Berwaltung ber Stelle ift jeder Alerifer, welcher 25 Bahr alt ift und die erforderlichen Renntniffe des fanonischen Rechts besitt, baber in ber Regel berfelbe Doltor ober Licentiat best fanonischen Rechts jenn fell (Conc. Trid. sess, XXIV. cap. 16. de reform.). Gewöhnlich nimmt ber Biichef tagn ein Mitglied feines Capitels, bech nicht ten Poenitentiarins (Ferraris, a. a. C. Art. I. no. 36) and feinen, ber cura animarum hat (f. Entscheidung ber Congreg. Trid von 1685 in Richtere Ausgabe tes Tridentin, gur sess. XXIV. cap. 12. de reform. uro, 31 pag. 354). Der Gefchäftefreis bes General-Bicars mirb burch eine befontere Buftruttion tee Bijdeje bestimmt. In ter Regel wirt er baturch ad universitatem causarum bestellt, wogu nach gemeinem Rechte alle biejenigen Afte ber bifcoflicen Inristretten geheren, gu teren Bermaltung nicht ein mandatum speciale erforberlich ift (c. 3, de officio vicarii in VI<sup>o</sup>, [I. 13.] c. 5, de procuratoribus in VI<sup>o</sup>, [I. 19.] c. 81, de regulis juris in VIv. (V. 12.). hiernach gebührt bem General-Bicar, falls er etwa ben ordo opiscopi besigt, nicht bie Ansübung ber jura ordinis bes Bischofs (f. Bant I. S. 211), ta er überhaupt nur in Bezug auf tie Burisviction bevollmächtigt ift. Sinfichtlich ter jura jurischetionis opiscopalis felbst fann er viejenigen nicht ansüben, welche auf pabstlider Telegation beruben; jobann tiejenigen nicht, welche ans ber lex dioecesana fliegen (f. Bant I. C. 215. Ferraris, a. a. C. Art. II. nro. 23. 24.); ebenso wenig bie wichtigeren Jurisdictionalia felbit, wie namentlich in gröberen Straffallen c. 2. de officio vicarii in VIv. (I. 13.), tie Berleihung von Beneficien (c. 3. eod.), tie Bifitation ber Diecefe (c. 6. de officio ordinarii in VIo. [t. 16.]), Die Ertheilung ter Dimifferialien zur Ordination, ausgenommen in Abwesenheit tes Bijdess (c. 3. pr. in fin. de temporibus ordin. in VI. [1. 9.]), Die Dispensation von ber Brregularität und ber Suspension vom ordo megen eines geheimen Bergebens in foro conscientiae (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 6 de reform. "per vicarium ad id specialiter deputandum"). Dazu tommen nach ber Doctrin und Praris viele andere michtigere Sachen. (Man vergl. teren fpezielle Angabe bei Ferraris a. a. D. Art. II. nro. 19-83. Benedict XIV., de synodo dioecesana lib. II. cap. VIII.). Unter ten Ranonisten ift 68 febr bestritten, ob bie Jurisviction bes General-Bicars eine orbentliche oder belegirte fen (i. über ben Unterschied b. A. Berichtebarfeit). 3mar bernht bas Recht bes Bicare auf bem bifchöflichen Mantate, tennoch ift bie Antorität bes Bicare an bas Amt als eine jurisdictio ordinaria gesetslich gefnüpft, jo bag er in ten ihm quftebenten Juristictionsfällen ten Bijchof gang reprafentirt, mit ihm baffelbe Bericht biltet (idem auditorium utriusque - unum et idem consistorium sive auditorium censendum. c. 2. de consuetudine in VIº. [I. 4.] c. 3. de appellationibus in VIº. [II. 15.]), baber auch tie Appellation vom General-Bicar nicht an ben Bijdof, fontern an ben geiftlichen Dbern beffelben geht, mahrent bei bem vicarius foraneus, als tem Inhaber einer blog manbirten Jurisdiction, es fich umgefehrt verhalt. Daffelbe gilt tenn auch vom Beneral-Bicar in ben Fällen, in welchen er nicht fraft feiner allgemeinen Umteinstruftion jontern nur vermöge besontern Auftrags in einer einzelnen Gache hantelt (vergl. Ferraris, a. a. D. Art. 41. nro. 41-43. und s. v. jurisdictio nro. 15 sq. Gonzalez Tellez jum c. 5. X. de officio vicarii I. 28.). Hebrigens fann auch nach ter Entscheidung tes General-Bicars an ten Bifchof eine Supplication gebracht werden. Außer mannigfachen Chrenrechten (Ferraris a a. D. Art. II, nro. 3 sq. 47 sq.) hat ter General-Bicar Unspruch auf eine Besolbung (a. a. D. Art. II. nro. 15. 16.), welche ibm auch neuerbinge besondere gugefichert ift, wie im baberischen Concordate Art. III, ter Bulle de salute animarum für Preugen, Provida solersque für bie oberrheinische Rirchenproving u. a. Das Umt bes General-Bicars nimmt ein Ente, jobalt ber Bijdof ben Auftrag gurudnimmt (j. Gl. junt c. 2. Clem. de rescriptis: de officiali, quem episcopus ad nutum amovere potest), mas jedoch nicht ohne bringende Urfachen geschehen foll (Ferraris a. a. D. Art. III. nro. 29 sq.), ober sobald bie Amtethätigkeit bes Bijdofs selbst aufbort, es fen burch ben Tob ober in anderer Weife (a. a. D. nro. 39 sq.), ba ber Bicar ja als Reprafentant bes Bijchofs auch gang und gar beffen Schicffal theilt. 3m Falle ber Sedisvacang tritt bann an feine Stelle ber vom Capitel beftellte Bicar (Capitular Bicar). Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 16. de ref. 2118 folder fann aber auch ber bisherige General-Bicar fungiren, wenn er eine bagu geeignete Berfon, insbefondere jelbst Mitglied bes Capitels ist (a. a. D. Art. IV. nro. 1 sq.).

Wegen bes großen Umfangs ber Geschäfte ober ber Diöcese, ober wenn ber Bischof mehrere Diöcesen inne hat, bestellt berselbe sich auch wohl mehrere General-Vicare (Feraris, a. a. D. Art. I. nro. 8 sq.). So war es 3. B. schon zeitig im Erzstift Mainz (f. Dr. Wolf, hist. Abhantl. von ben geistl. Commissarien im Erzstift Mainz. Gött. 1797). Gewöhnlich steht aber nach ber neuern Einrichtung ber General-Vicar nicht allein, sondern die ihm obliegenden Geschäfte verwaltet ein Collegium (General-Vicar riat), bessen Präses er ist. Neben diesen gibt es bann häusig noch ein besonderes Officialat, Consistorium u. s. w. Diese Behörden, beren Geschäftstreis in ben einzelsnen Bisthümern in verschiedener Weise begrenzt ist, bilden zusammen bas Ordinariat.

Außer der bereits eitirten Literatur f. m. noch Kober über den Ursprung und die rechtliche Stellung der Generalvicare, in der (Tübinger) theologischen Quartalschrift von Kuhn u. U. 1853. Heft IV. S. 535—590. H. J. Jacobson.

Genefis, f. Bentateuch.

Genefins. Unter diesem Namen ergählte eine zuerst von L. Surins (Vitae Sanct. ad diem XXV. Aug.), bann von Th. Ruinart (Acta Martyrum. Amstelod. 1713. fol. p. 269 sq.) und am besten von W. Cuper in ben Act. SS. Antwerp. August. T. V. p. 122 sq. herausgegebene, übrigens selbst von streng tatholischen Schriftfellern (3. B. Fr. L. Stolberg, Gesch. ber Religion Jesu Christi. 9 Bb. S. 353) in ihrer Aecht-

beit bezweifelte l'egente von einem auf wunterbare Weife jum Christenthume befehrten Edvanipieler in Rom. Bei einem auf Bejehl tee Raifere Diocletian veranftalteten Boffenfpiel, bas bie Berböhnung ber Chriften gum 3med hatte, übernahm Benefius bie Rolle eines franfen Cauftantitaten, unt verlangte nach ter Taufe, um als Chrift zu fter-Darauf erschienen zwei andere Echanspieler, ber eine als Priefter, ber andere als Groreift. Unf teren Brage, marum fie berbeirnfen feben, antwortete Benefine, aber nicht mehr mit Berfiellung, fontern ploplic von Gott erleuchtet mit aufrichtigem Bergen : "Weil ich verlange, Die Gnade Chrifti gn empfangen, um baburd wiebergeboren unt von ber Edmad meiner Gunten befreit gu merten." Er mart im Baffer gebabet, mit einem weißen Gewand betleiber, bann im Scherg von herbeieilenten Golbaten ergriffen und vor ten Raifer geführt. Aber wie febr erstannte ter Raifer mit allen Buidanern, ale nun Genefine in einer begeifterten Rebe erflärte, bag es mit feiner Belebrung voller Ernft fen, unt Alle ermabnte, feinem Beifpiele ju folgen. Genefius mmte unn auf Befehl tee ergrimmten Raifere guerft gepeiticht, bann auf bie Folterbant gefrannt, und endlich, ba er fiandhaft bei feinem Befenntnig blieb, enthauptet. Er foll am 25. Anguft tee Babies 29 in. Chr. ben Martyrertod geftorben feyn, an meldem Jage and tie Nirche fein Beradtnift begeht. Da an tem genannten Jag und Babr Diecletian gar nicht in Rem mar, fo liegt jedenfalls ein dronologischer Brrthum vor, wegmegen fich auch tie Bellantiften bamit begnugen, bie außerorbentliche Betehrung bes Genefins an bas Ente bes 3, ober in ben Anfang bes 4. Jahrhunderts zu verlegen.

Benegareth, Gee von. Das welthisterische und religioge Interesse, welches tiefer icone Webirgefee unt feinen Umgebingen ale ber hanptfachlichfte Schanplat ber irbifchen Birtiamteit unjeres Erlojers und als tie Beimath mehrerer feiner Apostel gewiß bei jetem Chriften in Uniprud nimmt, verbient es, bag mir ber Schilberung beffelben einige Aneführlichteit identen. In ten altern Beiten bieg tiefer Gee MertaBalaftina's ברבן בן פכפר ביבין: Mam. 31, 11. Dent. 3, 17. 3cf. 11, 2; 12, 3; 13, 27., wo er überall nur bei Grengbestimmungen vorfommt. Er theilte tiefen Ramen, ber nach ter mabijdeinlichften Emmologie gunachft bas bem banchigen Rörper einer קנור (Lante) abnlide Beden bezeichnete, in welchem ber Gee lag, mit einer an feinem nortwestlichen Hier gelegenen Statt unt ihrem Gebiete, tie 3nm Stamme Raphthali gehörte (3of. 19, 35. 1 Ren. 15, 20.) und icon beghalb nicht mit bem burch Berobes erhobenen Diberial, bas im füblichen Bebiete Gebulon's lag, ibentificirt merben barf, mie Bieromunne gethan bat. Emmal - bei Bej. 8, 23. - heißt ber Gee ichlechtweg "bas Meer," ta ter Bufammenhang feinen Zweifel tagt, welches "Meer," t. b. Gee (vgl. Sieb 14, 11.) tarunter gemeint fen. 3m R. E. führt ber Gee ben Ramen Ligery Terryouger (fo ift turdweg zu idreiben, f. Tischendorf, praefat. ad ed. N. T. Lips. 2. p. XXXV.) Val. 5, 1., vgl. vdoog I errygag 1 Maff. 11, 67. Jos. Antt. 13, 5, 7., & Terrygagitis ib. 18, 2, 1, mit unter tiefem Ramen ift er auch ben Griechen (Strab. 16, p. 755) und Romern fl'lin. H. N. 5, 15.) wie ten Targumiften am befanntesten. Diefer name riibrt ber von einem fleinen Gebiete am Weftinfer tes Gees, welches Matth. 14, 34. Mart. 6, 53 als "Yand Genegareth" ermähnt und von Joseph. B. J. 3, 10, 8. fo reigent beidrieben miro; Robinfon (Bal. 111. C. 535 ff.) weist bie biefen Angaben entfpredente fleine Uferebene nach im bentigen ol-Chuweis, wie fie auf Riepert's Rarte eingetragen ift; ter Rame "Genegareth" fell nach Lightfort, centur. chorogr. (von ben hor, ad. Matth ) cap. 70. blog eine ipatere Berterbnig ans "Chinnereth" febn, wenn auch nicht gerate, um etymologisch (gleichfam "Garten bee Reichthume," von z und tie paratiefiide Unninth tiefer Gegend anzuzeigen. Gehr gewöhnlich bieg ber Gee gu Befu Beit "tas Meer von Galilaa" (Matth. 4, 18; 15, 29. Mart. 7, 31. 30h. 6, 1.) von feiner lage im tamaligen (tenn früher bieß nur ein einzelner Diftritt biefes nordliden Lanbedtheiles 772, f. Befennis gn Bef. I. G. 350) Galilaa, bem freilich nur fein westliches Ufer angehörte. Gin anderer, häufig gebrandter Rame war "bas Meer von Tiberiasu (Joh. 6, 1; 21, 1. vgl. Miern Tyseoic Paus. 5, 7, 3.) von jener Hamptstadt Galifai's, und diese Bezeichnung wurde bann bei ben Arabern tie vorherrschende und ift noch bis auf ben hentigen Tag in Geltung geblieben (Bahr-Tubarigeh).

Umgeben von ben Stammgebieten Naphthali und Sebulon im Beften (cf. Matth. 4, 13.) und Gab im Diten hat ber See von Benegareth eine ziemlich ovale Geftalt und eine Lange von etwa 6 Stunden bei ungefähr 3 Stunden Breite. Die Angaben bieruber variiren zwar sehr stark, indem eine genaue Bermeffung noch fehlt (diejenige des Kapt. Symonds ift noch nicht veröffentlicht) und namentlich bie Breite ben vom niedrigen Ufer nach bem böhern, gegenüberliegenden Rande Blidenden geringer erscheint, als fie wirklich jehn mag; obige Angabe wird indessen nicht weit vom Richtigen entsernt senn, Jos. B. J. 3, 10, 7. gibt bie Lange auf 140 Stabien (= etwa 6 Stunden) und bie Breite auf 40 Stadien an, womit Plin. II. N. 5, 15. ziemlich harmonirt; in neueren Zeiten hat Lieut. Molineny (1847) ben Gee feiner gangen Länge und Breite nach befchifft auf einem Boote, bas nicht ohne große Schwierigkeiten aus ber Bai von Acre gu Lande nach Tiberias geschafft worden mar, ähnlich wie 1848 bie Boote ber Jordan-Expedition ber Bereinigten Staaten unter Lieut. Lynd, - und hat babei bie Ueberzengung gewonnen, Der See fen bisher allgemein zu flein gezeichnet; er schätt bie Breite auf 8-9 engl. Meilen und die Länge auf 18 (= 41/2 beutsche) Meilen, aber leider hat sein frühzeitiger Tod die Bekanntmachung der genaueren Angaben darüber verhindert. Auch de Berton, ber 1839 ben See umschifft hat, gibt ben Umfang ber Ruften bes Sees auf beiläufig 9 bentiche Meilen = 18 Stunden an. Dagegen bielt Robinson (Bal. III S. 573) bie gewöhnlichen Angaben für ju groß und ichatte bie birecte Lange bes Gees auf etwa 12 engl. Dt. und bie Breite etwa auf tie Balfte; nach feinen Diftangangaben bat bas westliche Ufer mit feinen Rrummungen eine Andbehnung von beinahe 6 Stunden. Nehnlich bifferiren tie Angaben noch über bie Lage bes Geefpiegels im Berhaltniffe jum Mittelmeere, bod ift ausgemacht, bag jener mehrere 100 fing unter biefem liegt, nämlich uach Symonds 307 parif. Tug, nach Schubert (Reife III. S. 237) 535 p. K., nach Lyndy (Expedit. d. B. St. u. f. w., überf. v. Meifiner, Leipz. 1850, S. 332) fogar 612 p. F. und nach Auffegger 625 F. (Reifen III. S. 132 f.) — Die Tiefe bes Wassers beträgt nach Molineng' Sondirungen nicht über 120-156 englische Fuß, fo baß ber Gee nicht zu ben tiefen gehört wie etwa biejenigen ber Schweizeralpen, sonbern zu ben feichten, wie fie in magig boben Berglandern vorkommen. In alten Zeiten mar er bon gablreichen Schiffen belebt, ja Bespafian lieferte auf bemfelben, als bei ber Belagerung von Tiberias gange Schaaren ihrer Bewohner fich auf Booten und Barten fluchten wollten, benfelben eine Seefchlacht, in ber Taufende ihren Tob fanten, Jos. B. J. 3, 10, 1. 5. 6. 9. In unserem Jahrhunderte bagegen fah z. B. Burdhardt (Reifen, überf. v. Gefenius, II S. 576) nur ein einziges, halbvermodertes Boot auf bem gangen See, bas zu einiger Fischerei und zum Holzholen auf bem öftlichen Ufer biente!

Das Wasser des Sees ist füß, fühl, gesund und klar (Jos. B. J. 3, 10, 7.); es sinden sich in ihm außer Süßwasserschneden von den gleichen Arten wie im untern Jordan (Schubert, Reise III. S. 238) auch viele und sehr gute Fische, wie der See noch zu Christi und der Apostel Zeiten sich durch seinen Reichthum an Fischen auszeichnete Luk. 5, 4 st., wovon auch die Namen mehrerer an demselben gelegenen Orte, wie Bethzsida (Stischubert, strad. p. 764) Zeugniß geben. Merkwärdig ist die von Jos. B. J. 3, 10, 8. gemachte, von Hasselquist, Reise, S. 181, Schubert, Wilson bestätigte, Bevbachtung, daß sich in der Onelle bei Capernaum dieselben Fische fänden wie im Nil Aegypten's. Die Fischerei ist heutzutage ein in Pacht gegebenes Monopol (Burchardt a. a. D. I, 433) und wird nur noch vom User aus betrieben, so einträglich das Gewerbe auch heute werden könnte (Richter's Walls. S. 60). Auch Wasservögel, unter andern Pelikane, tummeln sich auf dem Seespiegel (Wilson, the Lands of the Bible II. p. 113, 134). Da der Jordan den Seedurchströmt, obwohl nicht, wie öfter behauptet wurde, ohne sein Wasser mit dem des

Zees zu mischen, so mag bie und ba an gewissen Stellen eine Strömung an ber glatten Sberfläche bes Seespiegels bemerkt werden können (Irby and Mangles, Travels p. 295; Robinson III. Z. 567). In ber Regenzeit steigt ber See 3-4 Buß über seinen geswöhnlichen Stand (Unichbarbt, a. a. S. II. S. 577). Gingeschlossen zwischen hohen Bergen ist ber See zuweilen beitigen Wintschiefen und Stürmen ausgesetzt, bie für Fischerssahrzeuge gesährlich werden tennen, s. Matth. 8, 21 sp.: 14, 24 sp.: Lut. 8, 23 f. Joh. 18, Russeger, Reisen III. Z. 136.

Ueber tie lantidaftlide Ratur und ten Rarafter ber Umgebungen biefes Gees find Die Urtbeile ter Meifenten je nach ter Sabreszeit verschieben ausgefallen. Wird auch Das bereits ermabnte religioje Intereffe feinen Gintrud nicht verfehlen (Robinfon III. E. Jak, Edunbert III. E. 231), jo fehlt boch allerdinge ber malerifche Reig, ber burch Die Bradt fainger, gruner Matten ober lieblicher Waltumfannungen, ober burch bie Majeftat fühner Bergformen, 3. B. Die ichweigerischen ober Die englischsichtlifchen Geen auszeichnet. Mur nadte, belle ober ichmarge Rlippen, fast gang baumlose, gebrännte, mit verfengten Grainngen ipartid überzogene Beiggehange umgeben ten bunteln Geefpiegel, ben fein weißes Gegel, fein Schiffden, feine Barte belebt (f. bie Unfichten in Robert's "la Terre Sainte" livrais, N. vign. 27. et tab. XXVII). Wenn also biese Landschaft bei ibrer bentigen Berobung nicht gerate ein fcones Bild bietet, fo fehlte es boch bem Galitaer-Meere gu feiner Beit, b. h. in ben erften Frühlingemonaten, wo noch Bieles, mas frater fonnverbrannt, icon begrunt ift, feinesmegs gang an Naturichonheiten, wie ne namentlich Geeten in v. Bach's monatl. Correspond., XVIII. G. 348), v. Schus bert Reife III. E. 237, 252 j.), und jum Theil auch Ruffegger (Reifen III. E. 131) rubmen. Wenn man fich erinnert, wie bie Ufer biefes Geebedens einft bicht bevollert und nut gablreichen Städten und Dorfern befaet waren, mahrend in ber Wegenmart tie Saurterte turd Ertbeben und menfdlichen Bantalismus in Muinenhaufen, Die gange Citiene in ein fast ungugängliches Ranbfelt ber Betninenhorben verwantelt, bie Weftlette in eine fast menschenleere Ernobe gurudgefunten ift, fo begreift man, bag bie Schiltering, welche Jos. B. J. 3, 10, 8, von ter Schenheit und Fruchtbarfeit ber Uferebene Des Genegareth Gees und ber Milbe ber bortigen Gebirgeluft entwirft, einft ihre volle Wahrbeit batte, wenn fie auch auf unfere Zeit nicht mehr gang paßt. Er rühmt bie mille ter bort madienten Baume ber verschiedenften Arten, Ballnuffe und Palmen, Beigen, Elwen und Tranben, fast bas gange Jahr hindurch lieferten bie Obsthaine ohne Unterbrechung treifliche Grüchte, benn tiefe Gebirgevegetation vereinigt bie bifferentesten Mlimamarten, mas nur bei einem geschütten Terraffenflima möglich ift. Best freilich mabt bie bemabe völlige Bammlofigfeit ber Wegent ben tranrigften Ginbrud; bie Ufer fint imeia, aber überragt von fielen, jah abfürgenten, auf ter Eftfeite gu 800 bis 1000 Tuf fic erbebenten, auf tem Weftufer meift etwas nietrigern, fahlen Bergen. Aber, obwohl ganglich vernachläffigt burch bie Trägbeit ber Bewohner, bat bie Natur auf biefem Beten tod uicht gealteit: ter weite, ichnigente Bergfeffel mit feinen Terraffenftufen begünftigt bas Gereiben fast aller tropischen Gemächse, noch find Dattelpalmen, Citronen, Drangen, Intigerstangungen, Reibselber, Buderrohimalter bier beimifch, man mochte jagen trop ter Intoleng ter Anwohner, Die meift nur Waizen, Gerfte, Hirfe, Tabad, Cefam, Baumwolle und verzügliche Melenen gieben. Die Anhöhen find ber fühlen Winte wegen gemagigterer Temperatur, tas nabe, bobe Plateanland zeigt fich im Winter beschneit, mabrent in ber Diese Echnee eine Geltenheit ift und bas Rlima febr beiß und nicht gefund if, intem ber ungebinderte Bugang ber beißen Gudwinde gu bem Geethale gwar einerseits - in Berbintung mit ter reichlichen Bemäfferung, ber Rabe ber fühlern, befendtenten Edmeeregion tes Bermen und tem Terraffen : Chiteme - ter Begetation außerft forteilich ift, aber andrerfeits im Commer oft Alles verfengt, fo bag bas Gras Gener fangt und weite Berbeerungen anrichtet (of. Jef. 5, 21; 33, 11.). 3m Frubjahr tagegen fint Thal unt Relfen, Goben und Auf ber Berge mit ber Pracht überhangenber Bufde und Blumen in vollem, faftigem Wuchfe mit Bluthen gefchmudt, f. Geeten

a. a. D., S. 349 f.; Burdhardt a. a. D. II. S. 561 ff., 576, 1056; Schubert III. S. 232 ff.; Robinfon III, S. 514, 540.

Diese ganze, geographisch und historisch so merkwürdige Einsenkung des GaliläerMeeres bildet einen Theil der großen Erdspalte des Jordanthales und totten Meeres
bis zum Golse von Nilah am rothen Meere und weist durch ihre ganze Beschaffenheit
auf plutonische Entstehung hin. Darauf führt schon die angegebene Depression des Sees
unter das Nivean des Mittelmeeres, serner die geognostische Beschaffenheit der umliegenden Gebirge, welche im Osten vorwiegend basaltisch, im Westen zwar mehr der Inrabildung angehörig, aber auch hier von Basaltgängen durchbrochen sind (Seetzen a. a. S.,
S. 353, Schubert III. S. 237 ff. und besonders Nusseger III. S. 134, 258 ff.);
sodann die sochsalzhaltigen Schweselgnellen mit einer Temperatur von + 46 bis 493,40
Réaum. am Nande des Seebeckens, zumal bei Tiberias (s. dies. Art.), wie das Vorsemmen
anderer, reichhaltiger, warmer und salziger Bäche nördlich von dieser Stadt (Schubert III,
S. 245, 251; Nobinson III. S. 540, 552; Burch ardt II. S. 577) und einzelner
wärmerer Stellen im See selber (Turner, journ. II, p. 141, 144), die wohl von Suellen
in der Tiese herrühren; endlich die Frequenz der Erdbeben in dieser ganzen Region, um
hier nur an das surchtbare Ereignis vom 1. Januar 1837 zu erinnern.

Bgl. noch außer ben Genannten Reland, Paläst. S. 258 ff.; Hamelsveld, bibl. Geogr. I. S. 476 ff.; v. Lengerke, Kenaan I. S. 43; Winer's RWB. und besons bers Ritter, Erdfunde XV. 1. S. 281 ff. Rückschie.

Genfer Confensus und Ratechismus, j. Calvin.

Gennadins, Presbyter zu Marseille zu Ente tes 5. Jahrhunderts († nach 495), zur Zeit tes Kaisers Anastasins und tes römischen Bischoss Gelasius, setzte tes Hierosuhmus Werk de viris illustribus unter gleichem Titel bis auf seine Zeit (— 495) fort, und schrieb außerdem nach seiner eigenen Angabe (am Schluß tes genannten Werks): acht Bücher gegen alle Häresen, sechs gegen Nestorius, drei gegen Pelagius, einen Tractat de mille annis et de Apocalypsi b. Joannis, und eine epistola de side mea ad Gelasium Urb. Rom. Ep. sive de dogmatibus eccles. Nur die erste und die setzte der genannten Schriften sind erhalten: die Fortsetzung des Hieronhmus, mehrsach herausgegeben z. B. Basel 1529, am besten von 3. A. Fabricius in der bibl. eccles. Hamburg 1718 sel., und die Schrift de side in der Mauriner Ausgabe des Angustin (t. VIII.) und ed. Elmenhorst. Hamburg 1614. Seine theologische Richtung ist die dazumal im süblichen Frankreich vorherrschende semipelagianische, besonders ninnnt er an Augustins Prädestisnationslehre Anstos, die er sich nicht anders zu erklären weiß als aus dessen Bielschreisberei (de vir. ill. ep. 38.), s. Fabricius l. I.; Reander, Kirchengesch. II. 3. S. 1352; Wiggers Aug. n. Pelag. II, S. 350; Bähr, chr. Dicht. n. Geschschr.

Gennadine, Batriard von Conftantinopel, theologischer und philosophischer Schriftfteller im 15. Jahrh. Alls im Jahr 1438—39 auf Ginladung bes Pabstes Engen IV. bet griech. Kaifer Johann VII. Palaologus und ter Patriarch Joafaph gu Ferrara und Floreng sich einfanden, um über eine Union ber griechischen und römischen Rirde zu berathen: ba befanden fich in ihrem Gefolge n. A. zwei Manner', Die bald nach ihrer Beimfehr in einem berühmt gewordenen philosophisch-literarischen Kampf, bem letzten ber griechischen Rirche, als Wegner und Saupter zweier entgegengesetzter Richtungen einander gegenüber= traten — Georgius Scholarius, Damals noch Laie und Rechtsgelehrter, frater, feit 1453, unter bem Namen Gennabius Patriard von Conftantinopel, und Georgius Gemistus mit bem Beinamen Pletho. Bahrend Letterer Die Union mit ben Lateinern wiberrieth, aber bie Zeit ber Synobe bagu benützte, Floreng und Italien burch feinte philosophischen Bortrage zu begeistern, trat ber Erstere in mehreren Reben, Die in bie Synobal-Acten aufgenommen worden find, für die Bereinigung auf, beren Schwierigkeiten, aber auch Möglichkeit und Beilfamkeit er in's Licht fette. Als jedoch nach ber Rückehr auf griechifden Boben bie mubfam zu Stande gebrachte Union beim griechischen Bolte ben größten Widerstand fand, sagte auch Georgius Scholarius, ber unterbeffen Monch geworben 10 Genoveja

war, fich von terfelben wieder tos und betampfte fie mit aller Entschiedenbeit (westwegen Leo Allatins die Tentität tes Georgins Scholarins mit unserm Gennatins bezweiselte, die aber von E. Renaudet genngent erwiesen wurden. — Nach der Sinnahme Constantinopels burch die Turten 1153 sollte auf Besehl Mubammeds II. ter erledigte Patriarchenstuhl wieder beseht werden, die einstemmige Wahl siel auf Georgins Scholarins, der seit wert under ichen als Monch den Namen Gennatins annahm. Der Sultan ließ sich oft in religiese Unterredungen unt ihm ein, und Gennatins verfaste auf seine Ausserzetung eine Eistaumg über die wichtigsten Glaubensautisel, die er dem Sultan überreichte und die nicht wenng dage beigetragen baben soll, denselben gegen das Christensthum gunstiger in stimmen.

Gennarins mar einer ter tüchigsten und gelehrtesten Theologen seiner Zeit und ein außererventlich fruchtbarer Schrifteller. Seine Schriften waren ibeils ber Polemif gegen bie lateinische Kirche und vie Union, theils ber Apologie bes Christenthums gegen Anden und Muhammetaner gewidmet, iheils endlich besonders ber Bertheitigung bes Aristotelismus und ber hinter ben aristotelischen Tenformen sich verschanzenden theologation Rechtzlandigteit gegen ben bamals nen auffemmenten ästhetisirenden und ethnissirenden Plateinsmus, wie er besonders von bem bechbegabten Georgius Gemistus Plethe inoch vor 1453, und seiner Schule vertreten wurde.

Tie berentenriten seiner Schriften (von Gaß theils zum erstenmal, theils am besten berausgegeben sint: 1) professio siele, ogiela negt rest ogen zu allegener fint: 1) professio siele, ogiela negt rest ogen zu allegener anterenz rem Volltarender, tas tem Intan übergebene driftide Glaubensbetenntniß, mehrsach etter und in verschretene Erraden — and in's Tursside unt Arabische — übersett; 2 de va silvis, negt rest odor rest aurregiaz urd genaum: 3) contra Automatistas i Heckens as, vara li roguerurior van Edderurior, aegen tie eihmstrenten Plastenter; 1 de providentia et praed stinatione, negt rogoograpor. Außertem hinterließ Gennatus eine greße Zahl von (meist ungetrucken) Homilien (3, B. de encharistia ed. 16 nander Paris 1704), Hommen, philosophischen unt theelogischen Abbantlungen. — E. Gaß, Gennatus unt Blethe, Aristotelismus unt Platenismus in ter griechtschen Kirche. Brestan 1844.

Genoveja Genoveva), eine Beitige ber romifden Rirde und Schuppatronin von Paris, welcher ber 3. Januar ale Gestig geweiht ift, mat 124 ober 425 gu Manterre bei Baite, nach Unteren gu Montriere geboren. Der Rame ibres Baters foll Severno, ber ber Mutter Gevontia gemesen fenn. Die Legende bat ibr Leben mit vielerlei munterbaren Ergabingen ausgeschmudt und verherrlicht. Gie murte, wie ergablt wirt, vom Bildof Germain von Anterre bewogen, bas Gelübbe ber ewigen Reufdheit und Jungi auftit feit abgulegen und ftreigen giectischen llebungen fich bingugeben. Diese vollzog fie von Bugent an mit großem Gifer. Bilt batte fie auch Bifionen. Doch fo ftreng anch ihr Leben war, tennoch fonnte tie tem Gerudte nicht entgeben, eine Benchlerin gu febn. tem Tote ihrer Elfern begib fie fich nach Paris. Damale maren eben tie hunnen unter Attila's Subrung in Grantreid eingebrochen, überall liegen fie bie Spuren ihrer verberrenten Buge guind unt nberall verbreitete ibre Anfunft Angft und Schreden. In Diefer Meth bradte Geneveja, wie ergablt mirt, Bilfe und Troft, intem fie ten geangftigten Bewohnern tie Berficherung gab, bag unter Gebeten ihre Rube und Giderbeit nicht gefahrtet werten murte. Befanntlich trat tem Attila ter romifde Geltherr Motins mit einem ans Remein, Weftgothen und anderen Bolfern gujammengefetten Beere entgegen, er notbigte ten Sunnentonig fich gurudgugichen, ja Attila murbe fogar bei Chalone (451) geichlagen. Der Aberglanbe ber Beit mußte in allen biefen Greigniffen nur bie Wirfung ber Winterfraft ter Genoveja gu inten und ter Ruf ibrer Beiligkeit fteigerte fich von Tag gu Jag, besontere ta fie auch, wie es weiter beifit, allerlei Bunter verrichtete, 3. B. Blintheit und Labmung beilte, Ungewitter icatles machte, Sungereneth befeitigte u. f. w. Babr 460 erbante fie bei tem Dorfe Chaftevil eine Rirche über ten Grabern tes beil. Dionus unt bes beil. Eleutherins; Diefe Rirche foll fpaterbin ben Ronig Dagebert I. veraulast haben, hier die berühmte Abtei St. Deuns zu gründen. Genovesa starb im Jahr 500, nach Anderen 512; in der von ihr gestisteten Kirche wurde ihr Leichnam beisgesett, doch erbaute Chlodwig, den sie zur Annahme des Christenthums bewogen haben soll, zur Ansbewahrung ihrer Gebeine eine Kapelle, die ihren Namen trug und dis 1809 bestand. Später hat unter Ludwig XVIII. das Pantheon in Paris den Namen der heil. Genovesa erhalten. Ihren Reliquien wurde noch im 16. Jahrh. eine große Wunderfrast zugeschrieden. Als damals das Antoniusseuer unter den Bewohnern von Paris herrschte, wurden ihre Reliquien in seierlicher Procession nach Notres Dame gebracht und zur Berschrung ausgesetzt. Die Legende läst die Kranken durch die Krast der Reliquien sogleich gesund geworden senn. Der Pater Charpentier hat die Biographie der heil. Genovesa heransgegeben, Paris 1687.

Genovefaner (oder Kanoniker ter heil. Genovefa, auch Kanoniker von der Congregation von Frankreich genannt) heißen ein erst im J. 1614 durch den Mönch Carl Faure (Mitglied der Abtei des heil. Vincent zu Senlis) entstandener Orden. Der Ursprung desselben lag in einer durch ihn bewerkstelligten Resoumation seines Ordens, die sich so zwedmäßig zeigte, daß seine Regeln anch von anderen Klöstern und Abteien angenommen wurden, ja der Kardinal Rochesoncault rief ihn selbst in die Abtei der heil. Genovesa, um auch hier die Resormation vorzunehmen. Biese Klöster der Genosesauer nahmen sie an, bis zum Tode des Ordensresormators (1644) hatten sie eine bedeutende Ausdehnung gewonnen und der Orden selbst stand in solchem Anssehnung gewonnen ihm stets angehörte. Ein General erhielt die Leitung des ganzen Ordens, dessen Religiose mit dem Unterrichte sich zu beschäftigen, den Gottessienst zu halten, die Angelegenheiten in den Hoterrichte sich zu besorgen, Abends 8 Uhr die Kirche zu besuchen, nud an jedem Freitage zu sassen verpflichtet wurden, doch mit der Beschäftung, daß das Fasten unterbleiben darf, wosern ein Kirchensest auf den Donnerstag oder Sonnabend fällt.

Die Schwestern Diefes Orbens, Genovefanerinnen, Tochter ber beil. Genovefa, jest gewöhnlich Miramionen genannt, entstanden im 3. 1636 burch bie einer flofterlichen Frommigkeit ergebene Fran Bloffet. Gie gewannen eine nicht unansehnliche Berbreitung, als ihr Orben mit ber flofterlichen Stiftung fich vereinigte (1663), welche im 3. 1630 burd Marie Bonnean be Rubelle Beanharnois de Miramion in bas Leben getreten war und bie von bem Beichtvater der Miramion, on Festel, entworfene Regel befolgte. Miramion murbe bei ber Bereinigung jur Superiorin erwählt und ber gange Orben von jetzt an gewöhnlich nach ihrem Ramen bezeichnet. 3m 3. 1670 bezog Miramion mit ihren Schweftern ein Rlofter beim Quan be la Tournelle, ahnliche religiöfe Bereine verbanten fich noch mit ihr und als fie ftarb (1694) mar ihre Stiftung weit verbreitet. Die Genovefanerinnen ober Miramionen gelangten in Folge ihrer Birffamteit zu großer Achtung und befteben, namentlich in Frankreich, noch jett. Die Orben8regel verpflichtet fie, Berfe ber Liebe ju üben, insbesondere arme und franke Frauen gu pflegen, Rinder unentgelblich zu unterrichten, täglich bas Officium ber Maria berzufagen, bes Rachts und bes Morgens eine Stunde auf innerliches Gebet zu verwenden, ein zweijähriges Roviziat zu bestehen und bie einfachen Belübte abzulegen.

Gentile, Joh. Balentin, f. Antitrinitarier.

Gentillet, Innocenz. Geburts und Todesjahr dieses ausgezeichneten, protestantischen Rechtsgelehrten sind unbefannt; überhaupt weiß man nur wenig von seinen Lebens umständen. Er war von Vienne in der Dauphine gebürtig; nach der Bluthochzeit flüchstete er sich nach Genf, wo er als Advotat erscheint. Nach dem Frieden von 1576 wurde er an die Spitze des Raths von Die (im heutigen Drome Departement) berusen; furz darauf erhielt er die Präsidenz des Parlaments von Grenoble. Ein Edist von 1585 beraubte ihn dieser Stelle und nöthigte ihn abermals zur Auswanderung; wahrscheinlich begab er sich wieder nach Genf. Senebier (Histoire litteraire de Genève, II, 116.) schreibt ihm eine Reihe von Werken zu, von tenen mehrere, pseudonnm erschienen, sicher andern

Berfassern angeberen. Ben tenen, tie bestimmt von ihm sind, behandeln zwei, ans ben Jahren 1571 und 1576, politische Gegenstäute; ein drittes ist die llebersetzung der schweisgerischen Republik von Simter. Hier sind nur selgende zu nennen, von denen das eine zu den besten Apologien der Nebermation, das andere zu den gründlichsten Bieretegunsgen des Tridentinischen Concils gebört: Apologia pro christianis Gallis religionis evangelieae sen reformatae nach Schweiterschen fichen 1558 erschienen; ans der Dedikation an den König von Ravarra, 15. Febr. 1578, geht aber herver, daß die erste Ansgade die aus letterem Jahre ist; eine zweite, vermehrte, besorgte Gentillet zehn Jahre später, Genf, 1588, 8.; französsich, 1581, 1588, 8.); — Le durean du concile de Trente, auquel est monstre qu'en plusieurs poincts icolny concile est contraire aux anciens conciles et caners et à l'aut crité du roy, dem Rönig von Ravarra gewidmet, (Gens) 1586, 8.; lateinnet: Examen concilii Tridentini, Gens, 1586, 8., und später; auch dentsch, Basel, 1587, 8. = (3. die Biographie universelle und die France protestante.)

Genngfamfeit. Auf testamentischem Standpuntt eine grucht bes Geiftes, eine Eigenschaft tes neuen Menschen, webei man mit ten Umftanten, in welche man burch tie Berfebung Bottes gesett ift, mit ter Stellung, tie man in ber Welt einnimmt, mit tem Ruf, ten man genieft, mit tem Untheil von zeitlichen Gütern, ben man befitt, wohl Gie fieht im Wegenfatz gu ber tiefgewurzelten Unart bes menschlichen Bergene, wernach es nut ber Regierung Gottes felten gufrieben ift, immer mehr haben will, ale ibm gegeben ift und bober binauf will, ale ibm gebührt. Gin berrliches Urtheil über Die gettielige Genfigfamteit, in welcher Demuth, himmlifder Ginn, Beringschätzung bes Breifden, Glaube an Chriftum, Soffnung auf bie in ibm gu geminnenten Reichthumer gulanimenfliegen, fieht 1 Tim. 6, 6. Der Apoftel Baulus, ber felbft in ber Schule Chrifti gelernt bat, fich genügen gu laffen, niebrig zu fenn und hoch zu fenn, fatt gu fenn unt zu bungern, übrig zu haben und Mangel zu leiten (Phil. 4, 11. 12.) empfiehlt tort tiefe Engent aus vier Bamptgrunten. Achulich, jedoch ohne bie tiefen Beweggrunde tagn gu fennen, ipricht fich iden Girach and: "Ce ift genug gu tiefem leben, wer Baffer unt Bret, Rleiter unt Sans bat, bamit er feine Mothourft beden fann," Gir. 29, 28. Edones Beifpiel ter Genngjamleit im Alten Teftament au David, Bf. 4, 8. 9. 2 Sam. 15, 25, 26, und Sieb 31, 21; 1, 21. Mannichfache Annaherungen gu ber fpecifisch driftliden Engent finten fich im vordriftliden Alterthum. Befannt ift tes Cofrates Grundfat, man muffe ter gottlichen Berurfniftofigfeit fo nabe ale moglich tommen. "Es fommt nur vor, fagt er gu Untiphon, bu feteft bie Bludfeligfeit in Ueppigfeit und Pracht; ich bungegen bin ter Meinung, gar feine Bedurfniffe gu haben, tomme ten Gottern gu, fo wenig als möglich zu bedürfen, fen baber tem Göttlichen am nächsten; bas Göttliche fen mar tas Bifte, mas aber bem Gettlichen am nadften fomme, fen bem Beften am nach: ften." Nenoph. Mem. 1, 6, n. 10. Es streift an bas Mentestamentliche, wenn ber Sophist Bien fagt: Die Babindt fen bie Mintter jeber Edblechtigfeit, Stob. sorm. 10. Go fpricht Huppefrates von einer buttern Burgel ber Gelbliebe, welche man ansichneiben muffe. Kypke, observat, sacrae p. 368. In ter Ethif ter Alten erscheint bie Genfigsamfeit unter bem Begruf ter ang goarry, ter Magigung ober Mäßigfeit, welche als tie vernunftgemäße Beberrichung ter finnlichen Begehrungen bestimmt wirt. Plato de rep. III. p. 389. IV. p. 140. Bezeichnent ift ber bafür verlommente Andtrud arragzene. In ter chnifden Schule artete fie in ein Zerrbitt, in Gleichgültigleit, Stumpfheit und Trägheit ans. Bei ten Stoitern fpielt fie eine große Rolle, ba ihr oberfter, fittlicher Grundfat ift, ber Ratur gu folgen, ober in Uebereinstimmung mit ber Matur gu leben. Diog. Laert. VII, 87. Das flaffiide Alterthum in feinen beffern Zeiten fuchte hanptfächlich aus politischen Grunten turd Gefege und Emrichtungen, burch Lebren und Beifpiele ber Beifen biefe Dugent ju befortein. Dichter, Weichichtidreiber und Philosophen wetteifern in ihrer Emrjeblung. Go Galluft, Cicere, Gilins Stalifus, felbst Boras, Buvenal, Berfins. Mertwurtig ift, wie ter altere Rato bei Living gegen bie zweifache Beft, ter Sabsucht und ber Uervigfeit, welche alle großen Reiche gu Grunte gerichtet haben, eifert. Liv. 34, 3. 4. vgl. Cicero tuscul. disp. 3, 8. de fin. 3, 22. Seneca Ep. 17. de tranq. an. 8. 9. Mögen die von solchen Schriftsellern geltend gemachten Bernunftgründe nur Wenige überzeugt haben, so sehlt es doch im heidnischen Alterthum nicht an edlen Beispielen für diese Tuzgend, wie z. B. im Aristides, Phocion, Zeno, Fabricius u. s. w. Auch die orientalische Lebensweisheit empfiehlt solchen Sinn, wosür als Beleg der türsische Spruch hier stehen mag: "Sen genügsam und frei, die Begierigen sind die Gestraften." (Foseph v. Hamsen mers morgenl. Reeblatt.) Indessen ist der Unterschied unverkennbar, der zwischen dem philosophischen und christlichen Begriff der Genügsamteit statt findet, und theils die Grundslage, theils die Beweggründe, theils den Anfang und das Maß dieser Tugend betrisst. Von beiden ist wiederum die natürliche Genügsamteit von Kindern und von Menschen im ungebildeten Naturzustande zu unterscheiden. Bzl. Ersch und Gruber, Enchslopäsie. H. Kitter, Gesch d. Philosophie, III. v. Ammon, Handbuch der der. Sittenslehre, II. 172.

Genugthunng Christi, f. Erlöfung.

Genugthung des Menschen. Der Begriff der Genngthung ift mit der Ive Gerechtigkeit auf's Innigste verwachsen. Daher kann man auch nicht sagen, er sen aus der Jurisprudenz in die Theologie herübergenommen. Die heil. Schrift setzt vorans, daß der Sünder nach dem Rechte büßen, insbesondere auch bezahlen muß (Matth. 18, 25.). Sie verfündigt ebensowohl den Gedanken der stellvertretenden Genugthung (Jes. 53.). Die Genugthung ist die Befriedigung des Nechts in seinen Forderungen, sen es durch Thun oder durch Leiden. Sie ist auf dem religiösen Gediete nothwendig resigiös, d. h. von unendlicher und innersicher Natur, auf dem juridischen end lich bestimmt, und hier fällt ihr Schwerpunkt in die äußere Erscheinung. Dagegen liegt es in dem Begriff der religiösen Genugthung, daß sie nicht durch Büßung, d. h. durch Abtragen selbstverschuldeter Strasen, sondern nur durch Sühne, d. h. durch ausopeferndes Eintreten des Unschlichen in das Gericht des Schuldigen vollendet werden kann.

In dieser Unterscheidung wurzelt das Verständniß ber Genugthunng Christi, von welcher im Gegensatzu Schleiermacher behanptet werden nuß: nur als Stellvertretung fann sie genug thun, und nur als Genugthunng fann sie stellvertretend wirken, d. h. sie nuß objettiv für Gott, wie subjettiv für unser Gewissen volltommen senn. Indessen ers wähnen wir die Genugthunng Christi hier nur, weil sie de Genugthunng des Menschen in dem gewöhnlichen Sinne (d. h. die kirchliche) rein ausschließt; eine solche aber im hösheren Sinne in dem Gläubigen selber fordert und leistet.

Die Theorie der katholischen Kirche ist folgende. Der Mensch muß als ethisches Wesen dem Geset Gottes genug thun. Diese Genugthunng ist in Beziehung auf ihre Form activa oder passiva; in Beziehung auf den Leistenden propria oder vicaria; in Beziehung auf das Maß ter Leistung überschwänglich (superadundans), dem Unschuldizgen gleichsörmig (condigna) oder durch die Güte des Beseidigten trot ihrer obsettiven

Ungulänglichkeit als hinlänglich erkaunt (congrua).

Diese Unterscheidungen kommen in der katholischen Satiskaktionstheorie zur Anwensung. Christus, heißt es, hat volle Genugthung geleistet für die vor der Tause entstandene Berschuldung des Sünders; was aber die nach der Tause begangenen Sünden betrifft, so hebt seine Genugthung diese nur nach ihrer Schuld vor Gott und ihren ewigen Strafen auf; die zeitlichen Strafen sind zunächst von den Christen selbst zu büßen (Concil. Trident. sessio 14. de poenitentia. Bellarmin, poenit. IV, 14. vgl. Winers comparative Darstellung S. 77). Dies geschieht in katholisch-sirchlichem Sinne auf zweissache Weise. Der Mensch büßt die zeitlichen Strasen unmittelbar in seiner Buße, indem er zu den zwei Elementen der Buße: Zerknirschung des Herzens und Bekenntniß des Mundes das dritte: die Satissaktion (satissactio operis) hinzusügt, welche neben den von Gott verhängten Strasen (poenis a deo inslictis; Trident. Conc. 14. de poen. can. 13.) vorzugsweise in den vom Priester verhängten Strasen, namentsich in Gebet, Fasten und Almosengeben besteht (Catechism. Rom. II, 5, 74). Indesse gibt es in der Kirche nicht

bleß Selde, welche auf Grunt ter Satisfaltien Chrifti in ihrem driftlichen Berhalten als vielfach Straffällige binter ihrer Ehrstenpsticht zurückleiben, sondern anch Selche, welche weit über ihre Pflicht binans eine satisfactio superabundans leisten, indem sie nasmentlich nach ten sogenannten evangelischen Rathgebungen (consilia evangeliea) überflüssige gute Werfe verrichten (opera supererogationis). Diese überflüssigen guten Berfe ergänzen ben Schatz ber überflüssigen Satisfaltionen, welcher ber Nirche angehört, und vom Pabste verwaltet wirt, und zu welchem vor Allem ber lleberfluß in bem Berbienste Christi ben Orund gelegt hat. Die Form, in welcher ber Pabst biesen Schatz sir bie Glänbigen verwaltet, erschent in ben Indulgenzen eber bem Ablag, ber nicht von irgend einer Schult entlastet, wehl aber von ber Strafe, und zwar nicht nur von firchlicher, sendern auch von göntlicher Strase, und auch ben Seelen im Fegsener zu Gute kommt. Man bar seben nicht übersehen, baß and ber Ablaß wieder burch Leifungen aller Urt, von benen die reheste ber Rauf und Mram ift, erworben weiden muß.

Noch ein Stement ter Satisfattien jeroch temmt zu ben genannten bingu, die Messe. Der Rathelit unterscheitet in ter Einen Stiftung tes Herrnmahls bas Abendmahl und bie Messe, ober tas Satrament und bas Opfer (sacrificium). Als Saframent wirft bas Abendmahl verdienstlich, als Messeyser genngthnend (Cat. Rom. II, 4, 71.). Diese Satisfation ber Messe bient zur Tilgung ber täglichen, wirklichen aber lößlichen Sünden ber Gtanbigen (Concil. Trident. sess. 22, cap. 1.), während die Satissfation in bei Buse die Terifinden aussehebt. Die Wirfung ber Messe zerfällt aber eigentlich in eine sindnende (propitiatorium), insesenn ber Erlaß ber Schuld, und in eine genugsthnende im eigentlichen Sinne, insesenn der Erlaß ber Strase erzielt wird. Diese Wirstung ift eine entliche, senst tennte die Zahl ber Messen nicht unendlich seyn.

Mit voller driftlicher unt biblischer Berechtigung bat sich bie evangelische Kirche gegen alle tiese firchlichen Satissationen ausgesprochen (vgl. Hebr. 10, 14.) und erflärt, baß bas alleinige unt vollgültige Berdienst Christi burch bie Ansstellung berselben verstunkelt, ja entkraftet werde (Apologia A. C. VI. de confessione et satissactione — Confessio Helv. H. Cp. 14.). Sie bestreitet alle Berausseungen dieser Satissationen: tie Gesessiokeit der kirchlich aufgelegten Busen, die Wirfungen der äußerlichen Bussingen, die Consilia ovangeliea, die Berdienste der Heiligen, das Fegseuer, das Meße opier. Wir mußten die ganze protestantische Symbolik eitiren, sollten alle Belege ansaciübrt werden.

Bei ber vollberechtigten Geltenbinachung best alleinigen Berbienstes Chrifti find vielfach einzelne Puntte nicht geborig gewürdigt worden, welche bier allerdings gur Sprache tommen munien. Die Genngthunng Chrifti, welche bie gange Schuld bes Gläubigen tilgt, bebt mit tiefer Tilgning allerdings auch feine ganze Strafbarfeit und alle feine Etrafleiten als foldie auf. Damit hebt fie aber nicht in magifder Weise bie natürliden Golgen feiner Berichntrung auf; Diese vielmehr hat ter Glanbige um fo williger auf fich zu nehmen, je entichiedener er glanbig ift. Allein für fein verfohntes Bewußtfenn fint fie nicht mehr richterliche Etrafen Gettes, fontern Buchtleiben gu feiner Befferung, und pringipiell fint fie burch feine Berfohnung in Christo entfraftet und ihrem Ablauf entgegengeführt. Gbenfo ift es nicht zu längnen, bag bie Rirche Theil hat an ten Leiten Chrifte in ihren Glietern (Rel. 1, 21.) und bag tiefe Leiten theils als relative Bufungen, theils als relative Gubnen mirffam find. Allein biefe Leiben emaniren ebenie and ber pringmiellen Allgenigfamfeit bes Leibens Chrifti, wie bie guten Werte ter Manbigen and tem vollkommenen Gegerjam Chrifti. Rach tem Pringip ber Bollearning hat Chrifins Alles vollbracht, jowohl im Leiten als im Thun; und Thun und Leiven ter Chriften imt in tiefer Beziehung bloft tie Aneignung und tie Reproduttion oter Gubjeftivirung bes Berbienftes Chrifti, feineemegs aber Ergangungen und Fortfegungen teffelben, wenngleich tiefe auch nach fathol. Lehre von jenem Bertienst Christi abgeleitet werden follen (Concil. Trident. sess. XIV. cap. 8.). Die fatholijche Benugthnunge= lehre nuffennt tie Wahrheit, tag Chriftus pringipiell als Berfohner bie fündige Menfcheit

ausseht, die gläubige in sich beschließt; sie macht ihn zu dem ersten Impuls und Urheber einer nie vollendeten Berjöhnungsgeschichte, zu welcher Jeder seinen Beitrag geben muß. Sie verstunkelt ferner die Thatsache, daß der reuige Sünder schon an den natürlichen, von Gott verordneten Folgen seiner Sünde genug zu büßen, zu erstatten, zu leiden bat, und bürstet ihm eine doppelte Last auf, indem sie ihre Satisfaktionssorderungen noch dazu legt. Sbenso verdunkelt sie die geistig freie, evangelische Natur des Gebets, des Fastens, des Ulmosengebens, wenn sie aus diesen Dingen Pönitenzen macht. Um meisten aber widersspricht es dem einheitlichen Leben des Geistes, wenn sie Schulden und Strasen, zeitliche und diesseitige Strasen auseinanderreißt, und dagegen Strasen und Züchtigungen, Büsserleiden und Sühnleiden miteinander vermengt. Sie führt die Christenheit in den Weg einer Genugthnung, die nicht genug thnn kann, weil Christus nicht absolut genug gethan hat, und läßt den Zweisel von dem hentigen Opfer zurücklausen die zur Quelle des Streits, so daß dem religiösen Bewustsenhen derschnten absoluten Werschnung in ein bloßes Symbol der immer noch erschnten absoluten Verschnung verwandelt wird.

Geographie, biblifche, ift berjenige Theil ber biblifchen Archaologie, welcher bie Erbfunde, soweit sie in ben biblijden Budbern in Betracht tommt, behandelt, mithin bie Borftellungen, welche bie alten Sebräer von ber Erbe im Allgemeinen hatten, sowie Die Bolfer, ganter und Stabte, Die ihnen befannt maren, beschreibt f. Bb. 1. S. 479. Bas die ersteren betrifft (Die mathematische und physische Geographie), so find sie wie bei ben meiften Bolfern bes Alterthums nur populare, ber finnlichen Anschauung entlehnte. Die Erbe ift bem Hebraer ber Mittelpunft bes Weltalle, fur fie find Coune, Mont und Sterne, Die großen und fleinen Lichter am Simmel, geschaffen, um fie zu erleuchten, zu erwärmen und zu befruchten, sowie bie Gintheilung ter Beit zu bestimmen 1 Dof. 1, 14-18. 5 Mej. 33, 14. Bj. 74, 16; 104, 19-23; 136, 7-9. Jerem. 31, 35. Sir. 53, 1 ff. Die Sonne läuft um tie Erbe vom Anfgang bis gum Riebergang, von einem Ente bes himmels bis gum antern, wo fie ihr Belt hat, um barin bie Racht über gleichsam auszurnhen von ihrem Tagewerfe, Bf. 19, 5-7. Pret. 1, 5. In biefem ihrem Laufe fann fie auf Befehl Gottes in munterbarer Beife aufgehalten, 3of. 10, 12 ff., ja fogar rudgangig gemacht werten, 2 Kon. 20, 9 ff. 3cf. 38, 8 ff. Ueber tie Un= fichten ber alten Bebraer von ber Weftalt bes Erdforpers findet fich nichts Bestimmtes aufgezeichnet; nur ans einzelnen bichterischen Darftellungen können wir annehmen, bag auch biese ziemlich untlar und fern von allem Unspruch auf wissenschaftliche Richtigkeit waren. hieraus ber Bibel einen Borwurf machen gn wollen, ift eben fo unfinnig, als in vermeintlicher Gläubigfeit bie Borftellungen berjelben auf Diejem Gebiete allen Ergebniffen ber Wiffenschaft zuwider als tie mahren und richtigen nachzuweisen zu suchen, benn einerseits ift bie Bibel fein Lehrbuch ter Uftronomie, Geographie und Naturmiffenschaft und ihre Wahrheiten bewegen sich auf einem gang andern Gebiete, und anderen Theils mußte bie gottliche Offenbarung, wollte fie überhaupt ben Menschen zugänglich werben, fich in biefer Beziehung in tie Begriffe ber Zeit einkleiten, in welcher fie gegeben wurde, weil fie ja fonft gar nicht verstanden und von vornherein verworfen worden mare. Go ist nun bie eine, oft genng in ber Bibel ansgesprochene Wahrheit unumftöglich gewiß: Gott hat himmel und Erbe geschaffen und ift ihr Berr; alles Andere ift menschliche, unvolltommene und zum Theil fogar faliche Borftellung. Dabin gehort, bag Gott die Erbe aus dem fie umgebenden Baffer hervorgehoben und tiefem eine Grenze gefett hat, die es nicht überschreiten barf 1 Mos. 1, 9. Pf. 104, 5-9. Spr. 8, 29. Hich 38, 8-11. Ueber ber Erbe ift ber himmel ausgebreitet wie ein ehernes Gewolbe (בַּקִיעַ), ober wie ein Zelt oder ein Teppich. 1 Moj. 1, 6. Jef. 40, 22; 42, 12; 45, 12; 51, 13. Jerem. 10, 12; 51, 15. Bach. 12, 1. Die Erbe felbst ift nach Siob 26, 7. "aufgehängt über bem Nichts," b. h. frei im Luftraume schwebend; nach Pf. 64, 2; 136, 6. vgl. Spr. 3, 19. 20; 8, 24. ift fie "auf Baffer gegrundet." Bon ber Grundung ber Erbe, bie fest und unwandelbar ift, reden auch Pf. 75, 4; 102, 26; 104, 5; 119, 90; baher benn

auch ven Gett bie Grundfesten ber Erbe gelegt worten Bef. 21, 18. Gpr. 8, 29. Sieb 38, 6. Mit tiefen Gruntfesten fint gleich tie "Santen ter Erte" Biob 9, 6. Pf. 75, 4. Mad Mida 6, 2. vgl. Epr. 8, 25. fint aber bie Berge bie Grundfesten ber Erbe, gleichjam bas Geftell, auf benen bie Eibe ruht. Db unn bier in Bergleich mit bem in Bieb 26, 7. erwähnten freien Goweben ter Erte in ter Luft verschiedene Borftellungen vorliegen, ober ob um Birgel (Comment. G. gn b. Ct.) beibe fo gn vereinigen find, taft ter Dicter fich tie Ertideibe auf ten Gruntfesten ber Berge rubent benft, biefe Binntieften felbit aber, auftatt wie tas guntament eines Gebantes in feftem Boben eingefenft zu tenn, im freien Luftraum ichweben, ift nicht recht flar; nothig jedoch ift Die lettere Anifatiung nicht, wenn wir nur Die poetifde und vollethumliche Anfchanung von tem mabren Wiffen geborig unterscheiben. Bebenfalls aber ift es ficher, bag bas eigentliche Weien tee Bestebene ber Erte, auf welche Weise fie gegrundet murbe und wie fie in ter leere ichwebt, vom Dichter tes Biob als ein Beheimnig Gottes angefeben wirt, R. 38, 6. Die Westalt ber Gibe icheinen fich bie alten Bebraer wie bie Griechen ale eine Edeibe geracht gu baben, wenigstene führt barauf ber Anebrud "Rreis (2011) ter Erten Bej. 10, 22. und Stellen wie Gpr. 8, 27. Bieb 26, 10., mogegen tie "(vier) Zaume ter Gree קארץ הפול 3ci. 21, 16; 41, 12. Biob 37, 3; 38, 13. Bejet. 7, 2., "tie Enten ter Eite" 1785 795 3cf. 10, 28; 41, 9. Sieb 28, 21. (vgl. bie "vier Enten tee Himmelen Berem. 49, 36., ober "bas Menferste ber Erten ברפתי הארץ bei Berein, 6, 22; 25, 32; 31, 8; 50, 11. burchaus nicht etwa auf eine vieredige Bestalt ter Erte, fontern nur auf tie befannten vier hanptweltgegenten fich beziehen. Diefe beiffen bei ten Bebraern: ter Siten Aufgang ter Conne Aym Bi. 75, 7., gewöhnlich וֹת ביים i. t. Weiterb., oter mas vorn ift, tie Berterfeite בי לע ל Doj. 16, 12; 23, 19; 25, 18, 1 Ren. 9, 7 n. a. TIP 1 Mej. 2, 8; 11, 2; 13, 11. Hieb 23, 8, n. a., weil ber Morgentanter bei Bezeichnung ber himmelegegenten bas Untlit nach bem Anigange ber Conne richtet; baber ift benn and Weften hinten pieb 23, 7. 8. 3ci. 9, 11.: ਟੇਜ਼ਾਵਰ redits 💬 ਮਿੱ. 89, 13. Hieb 23, 9, 1 Sam. 23, 19, 24. ਨ੍ਰਾਨ 30f. 12, 3; 13, 1. Hick 9, 9; 39, 26, 30f. 13, 6 m. a., Morden lints Sich 23, 9, 1 Mei. 11, 15. Anger tiefen Benennungen fommt für Westen vor: Mietergang ter Senne, wow 8000 Pi. 50, 1; 113, 3. Mal. 1, 11. 3ef. 1, 7; 23, 4. eber "tas Meer" namlid tas große, mittellantifde, weil tiefes tem Balaftinenfer nach Beften 3n lieat, Dy 2 Mej. 10, 19; 27, 12; 38, 12; 729 nach Weften 1 Mej. 28, 14. 2 Mej. 26, 22; 36, 32. 1 Mei. 2, 18; 3, 28 ma.; für ten Morten per 2 Mef. 26, 30. 35; 27, 11, 1 Mei. 31, 7. Pret. 1, 6 n. a., t. i. Die verhüllte, bunfle Gegend, meil man fich ten Merten ale tae Yant ter Dunfelheit unt Ginfternig bachte, im Wegenfat tagn beißt ter Güten 277 5 Mej. 33, 23. Bret. 1, 6; 11, 3. Hefet. 21, 2; 40, 24. 27. 28. 11. 15; 11, 11; 12, 12, 13, 18., b. i. bie belle, sonnige Wegend. Cben berfelbe beigt auch 222 Bei. 15, 1; 18, 19; 19, 8, 1 Men. 7, 39, Bef. 30, 6 n. a., b. i. bie burre, troifene Gegent.

(Beben wir nun jur Vetrachtung ber biblischen Daistellung ber Erdeberfläche, sofern fie Wehnst ber Menschen ift (politische Weographie) über, so tassen mir zunächst bas, was in ber Urgeschichte bei Beschreibung bes Paratieses, 1 Mos. 2, 8-14, von mythischer Geographie enthalten ift, bei Zeite, da es bereits im Urtitel Eben, Th. III. S. 642 st. seine Erletigung gesunden bat. Ein sehr altes, wo nicht bas älteste Dofinment geographischer Kenntnist ber Hebischer baben wir in ber ber Geschichte ber Zündsluth angehängten Bollettafel 1 Mos. Kap. 10. Als bie Gewasser ber Kluth ansiengen sich zu verlausen, richte bie Arche Roah's auf bem Gebirge Ararat, ber armenischen Gebirgsgruppe bes großen und kleinen Araiat 1 Mos. 8, 11. Bon bier stieg Roah mit seinen brei Schnen und ben übergen Inwohnern ber Arche hinab auf die ansgetrochnete Erbe, und von hier aus verbreitete sich bas nene Menschengeschliecht über ben ganzen Erbboten. Diese Ausebreitung schiltert ber Berfasser in Rap. 10. so, bas er alle ihm bekannten Bölter in brei großen Gruppen von ben Schnen Roah's ableitet, indem er, wie es auch sonst in

ber Benefis geschieht, Bolferverhaltniffe unter bem Bilbe perfonlicher Abstammung barftellt. Bierin murten mir alfo eine treffliche Angabe bes geographischen Besichtsfreises ber alten Bebraer und eine gute Grundlage für unfere Darftellung ber biblifden Beographie haben, wenn nicht ter Umstant, bag tiefe genealogische Tafel mehr nach ethnographischen als geographischen Besichtspunkten conftruirt ift (f. Anobel, tie Bolkertafel ber Genesis. S. 15), sie für unsern 3med weniger branchbar machte. Dazu fommt, bag tiefelbe immer nur bie geographischen Kenntnisse einer gewissen Zeit, welche selbst noch nicht einmal genan und über allen Streit erhaben firirt ift, barftellt, fo bag bie fpatere Entwickelung ber geographischen Renntnisse immer noch ergangt und eingeschaltet werben mußte. Um unfern 3med, eine Darftellung ber biblifchen Geographie zu geben, zu erreichen, muffen wir von unferer Kenntnig ber hier in Betracht fommenden Lander ansgeben und nachweisen, wie weit bie Renntnig berfelben in ber Bibel reicht. Natürlich tann biefe Beschreibung nur eine übersichtliche, in allgemeinen Umriffen gegebene febn, ba in Einzelnheiten einzugeben gar nicht bie Absicht biefes Artifels fenn fann, und anderer Seits wichtigere Gegenstände, bie wir meift burch gesperrte Schrift auszeichnen wollen, in befondern Urtiteln abgehandelt werden. Bei ber fo beabsichtigten Darftellung geben wir junadift von Palaftina aus, nicht als ob wir mit ten fpatern Juten und morgenländischen Chriften bie Meinung theilten, dies Land werde ichon in ber Bibel als ber Mittelpunkt ber Welt angesehen, wie Die rabbinischen Andleger aus Befek. 38, 12. (f. Buxtorf, Lex. Chald. col. 854, u. 720) und auch driftliche aus Bejek. 5, 5. fchliegen wollten (f. Rofenmüller, bibl. Alterth. I, 1. S. 150 ff.), welcher lettern Stelle gewiß nur eine ethische, feine geographischephysikalische Ausicht ju Grunte liegt, sonbern eines Theils, weil Palaftina ber Mittelpunkt ber biblifchen Geschichte ift, anderen Theils, weil die geographische Erkenntniß bieses Landes in hellstem Lichte vor und liegt, mogegen bie ber übrigen, je weiter sie bavon entfernt fint, immer mehr verblaft, bis gulett an ben "Enben bes Erbfreifes" bunfle Nacht uns umgibt. Der Beidreibung Balaftina's wird, seiner Bichtigkeit megen, ein besonderer Urtikel gewidmet werben, auf welchen wir hier verweisen. — Wenden wir uns von Palästina über bie Oftjordanlander hinaus oftwärts, fo fommen wir zuerft in eine große Bufte, zum muften Arabien geborig (f. Bo. I. S. 460), in beren norblichem Theile in einer Dafe bas von Salomo erbaute Thadmor liegt (המר הבר המר א פון 1 Ron. 9, 18. 2 Chron. 8, 4.), bei ben Griechen und Romern Palmyra. Diefe Bufte trennt Palaftina von Mefopotamien, bas als einen Theil bes Sprien und Mesopotamien umfaffenben grien und Mesopotamien umfaffenben Aram (Bb. I. S. 465) ansmacht. Mejopotamien (Apg. 2, 9.) ift bas Land zwijchen ben beiben Fluffen Cuphrat und Tigris, in beffen nördlichem Theile bie Stammväter ber Sebraer fich aufhielten, ebe fie nach Palaftina zogen und mit bem fie auch fpater in Berbindung blieben, nämlich Ur ber Chalbaer und Baran. Huffer biefen werben von Städten des nördlichen Mejopotamien in der Bibel noch ermähnt: Tel Abib am Chaboras, wo eine Colonie exilirter Juden lebte, gu ber fich ber Prophet Hefefiel (3, 15.) begab, Karkemisch בַרְבָּמִישׁ Jes. 10, 9. Jerem. 46, 2. 2 Chron. 35, 20., eine befestigte Stadt am Cuphrat, wo Pharao Necho vom Nebutadnezar geschlagen murde; הַנְע Ober אַנָה und Sepharvajim הָנָע, Städte ober fleine Bebiete in Mejopotamien, Die von den Affprern unterjocht murten, 2 Ron. 17, 24; 18, 34; 19, 13. Jef. 36, 19; 37, 13., letteres wahrscheinlich  $\Sigma i\pi q\acute{a}ga$  bes Ptolemäus (V, 8.) und Σιππαρηνών πόλις des Abydenus bei Eusebius (praep. evang. IX. 41.) am östlichen User הַלְשֶׁר 2 Rön. 19, 12. ober הַלְשֶׁר 2 Rön. 19, 12. ober הַלְשֶׁר Bef. 37, 12. ist wohl in Mesopotamien zu suchen und vielleicht gleich mit Ellasar der Genesis (14, 1. 9.). Un das nördliche Mesopotamien stößt Assyrien אַלְשָׁר im engern Sinne, auf ber Oftseite bes Tigris, mit ben Städten Niniveh, Kelach, Refan und Rechoboth Ir, worüber f. b. Art. Riniveh. Das mittlere und füdliche Defopotamien nimmt bas Land Sinear שנער, bie erfte herrschaft bes Rimrod ein (1 Dof. 10, 10. f. d. Art. Nimrod), mit den Städten Babel, Erech, Attad, und Chal-Real-Enchklopabie fur Theologie und Rirche. V.

neb; in meiterer Ausrebnung bes fpatern Babylonien (f. Ih. I. S. 646), bas fich bis jum perfifden Meerbufen austehnte. In bas fübliche Babytonien im Often angrengent jenfeite tee Tigrie lag Clam D'y, Ehrquai's, burd ben Flug Enlaus (278 Dan. 8, 2.) von bem perfijden Enfiana getrennt, f. Bo. III. E. 747 f. Jenfeit bee Tieflandes bee Enphrat und Tigris, auf bem iranischen Bochplatean, treffen wir intlich vom favrifchen Meere Medien 372 mit ber alten Statt Rages Paya, Paya Teb. 1, 16; 3, 7; 1, 21; 6, 7; 9, 3, 6, und ber Hanpistatt Etbatana North Efr. 6, 2, ra Ezdierera 2 Maft. 9, 3. Intith 1, 1 ff. Job. 5, 9. Das fürlich an Mebien fich aufdrliegente Perfien wire erft in erilischen unt nacherilischen Buchern als DD ermahnt, Sejet. 27, 10; 38, 5, 2 Chren. 36, 20, 22. Eira 4, 5 ff. 6, 17 ff. Efther 1, 3, 18; 10, 2 u. a. mit ter Commerrefiteng Enfa ge'm' in ter Proving Suffana (Clam im weiteren Ginne Dan. 8, 2. f. oben Bo. III. G. 748). Die eigentliche Banptftabt Berjepolis nennt 2 Matt. 9, 2. an ber Stelle von Edguate 1 Matt. 6, 2., obgleich in tamaliger Beit Perjepolis längft von Alexander gerftort mar. Nordöftlich von Medien liegt bie Proving Bartbien, Hugbia bei Ptolemans, teren Bewohner Die Parther Hier Im Ang. 2, 9.) auf ben Trümmern bes persijden Reiches ein großes Reich in Mittelaffen grunteten. Noch weiter öftlich erstredt fich bie geographische Renntuig ber Bebraer nicht; Indien fcheint ihnen nur bem Ramen nach befannt gewesen zu feyn, ats and Cfib. 1, 1. 8, 9., so wie zwiga i, Irduzi, 1 Matt. 8, 8., wenn Lefung und Dentung ridtig ift, mir fur bie ganglide Untenntnig bes landes beim Berfaffer zeugt; blog indirett wird Indien als Baterland ber Mriegselephanten im Beere bes Untiochus 1 Matt. 6, 37. erwähnt. Db bas Gotbland המילה 1 Moj. 2, 11., nach Indien hinweist, bangt von ter Dentung tes Paratiesstuffes Bijdon ab, worüber f. Bb. III. 3. 614 j.; eben je unficher ift bie Dentung bes Ophir (f. b. Art.) auf Indien.

Entlich von Palaftma liegt gunachft an baffelbe angrengent bie Sinaihalbinfel, tau fteringe Arabien if. 20t. 1. 3. 4601, bei ten Bebräern bie Bifte במרבר zur' Pager genannt, in ber fie vierzig gabre umberzogen (j. b. Art. Bufte, arabifche); jurofilid von Balaftina erftredt fich tie große arabifche Salbinfel, 279, beren Ginwohner nach ibren vornehmsten Stämmen ben Bebraern fehr wohl befannt waren, wie ter Bellerfatalog, 1 Moj. 10, 7. 25-30. und Die Genealogicen &. 25, 1-6. 12-18., bintanglich rarthun i. Br. I. E. 159 ji. Durch tas rothe Meer (Schilfmeer, 510 D. j. b. Art. Meer, rothes, wird Arabien von Afrika getrennt, mit welchem es nur burch tie ichmale l'antenge von Zneg verbniten ift. Afrika, fo weit es im Alterthum bekannt mar, gilt tem Bebraer für von ten Nachtommen Same, ale ten Bewehnern bes füblichen Ertguttele (End, Comment. jur Genefie. G. 202 f.) ober ale ber bunfelfarbigen Bevollerung (Anobel, Böllertajel. C. 11 j. 239 j.), bejeht. Das fublichfte Bolf find bei ten Alten tie Methiepen, In Finne, tie tas Lant fütlich von Megypten, Nubien und Abbilinien, bewohnen und in ber Bibel mit bem Ramen Rufch Bogeichnet werben. Diefer Rame tommt in einer weiteren und engeren Bebentung vor; in ber erstern bezeichnet er bie buntelfaibigen Bewohner bes Gubrantes ber befannten Erbe überhaupt, neghalb fid Metbiepen and im gangen fürlichen Affen nachweisen laffen. Betentung fintet fich bas Wort im Bentatend, bei Dichtern und fpateren Schriftftellern; in ter engeren Bereitung bezeichnet es tie Bewohner Anbiens und Abuffiniens, und fo tommt tas Wort vor feit ber Beit, wo Methiopien ale organifirter Ctaat in ber Befchidite auftritt, einen Theil Aegoptens erobert und fich in mehrfache Berbindung mit afiatischen Etaaten ftellt; fo Jef. 11, 1; 13, 23; 18, 1; 20, 3; 37, 9; 43, 3; 45, 14; 16, 9. 2 Ren. 19, 9. Bi. 68, 32 n. a., ogt. oben Br. I. G. 147. Anobel, Bolters tafel. S. 27. End, Commentar. E. 219 f. Als Cohne von Ansch, b. h. nichts anderes als von ten Methiepen ausgebente Bollerschaften werten in ter Bollertafel B. 7. 8. aufgeführt: 1) Geba BBD, bas alte Meron, bie von bei beiben Rilarmen, bem Aftaberas (Atbara, Lafagga) une bem Aftagus (Bahr el-Agraf) gebildete Infel Aethiopiens; auch nech Jef. 43, 3: 45, 14. Bi. 72, 10. (שב"ל) erwähnt. 2) Chavila תוילה

Aduleitys an ter afrikanischen Kuste bei Babeck-Mantch, Arrian Peripl. p. 5. 6., verschieden von dem joktanivischen Chavila 1 Mos. 10, 29. 3) Sabta app t. i. Sabota im füblichen Arabien. 4) Rae'ma aryon mit seinen Schnen Scheba app innd Dedan infallichen Arabien gu sinden und an anderen Stellen nach anderer Abstammung angeführt, s. Br. I. S. 462. 5) Sabtecha App an ter Diseite bes persischen Meerbusens in Karmanien. Als letzter Sohn bes Kusch wird 6) Rimrod genannt B. 8., ter in Mesopotamien seine Herrschaft gründete; über den Zusammenhang desselben mit den Kuschten s. Art. Nimrod. Nördlich von den Aufammenhang desselben mit den Kuschten zur wird als zweiter Sohn Hams ausgeführt; über ihn und seine Sohne, B. 12 st., ist das Nöthige schon oben Bd. I. S. 147 st. beigebracht. Als dritter Sohn Hams wird in der Löthige schon dem Bd. I. S. 147 st. deigebracht. Als britter Sohn Hams wird in der Löthige schon dem Rollen wohnten und die Bersams wird welche westlich von Regypten durch ganz Nordafrika wohnten und die Borsahren der Berbernstämme sind, nicht zu verwechseln mit den ägyptischen Lichen Die, dier ein Theil der libyschen Nation sind.

Weftlich wird Palästina vom Mittellandischen Meere begrengt, bem großen Meere, הברול בים 4 Moj. 34, 6 f. Joj. 1, 4. Hefef. 47, 10.; auch bas hintere, b. i. westliche Meer, pang and 5 Mos. 11, 24. Zach. 14, 8., Meer der Philistäer בים הפלשתים 2 Mej. 23, 31., auch bloß bas Meer בים 30f. 19, 26., wie in den Apofryphen und dem N. T. ή θάλασσα 1 Makk. 14, 34; 15, 11. Apg. 10, 6. 32. genannt, von beffen einzelnen Theilen nur bas Abriatische Meer, 6 Abgias Upg. 27, 27. erwähnt wird. Bon ben Infeln bes Mittelmeeres, bie mit bem allgemeinen Namen "Infeln bes Meeres" Die 118, rhoot the Bakarong Jef. 11, 11. 1 Maft. 6, 29. 15. "Jufeln ber Heiten" ביוות 1 Mof. 10, 5. Beph. 2, 11. bezeichnet werben, find befonders genannt: Samothrate Mpg. 16, 11., Pathmos Offenb. 1, 9., Lesbos Apg. 20, 14,, Chies Apg. 20, 15., Sames 1 Matt. 15, 23. Apg. 20, 15., Delos 1 Maft. 15, 23., Kos 1 Maft. 15, 23. Apg. 21, 1., Chpern f. Bb. III. S. 214 f., Rhodus 1 Matt. 15, 23. Apg. 21, 1., Kreta 1 Matt. 10, 67; 15, 23. Apa. 27, 12. 13. 21. Tit. 1, 5., an beren fürwestlicher Spite bas Apg. 27, 16. erwähnte Inselchen Klavdy lag; Malta Melity Apg. 28, 1. und Sicilien wenigstens in feiner Sauptstadt Sprafus, Apg. 28, 12. Bon ben westeuropäischen gantern, beren Erwähnung fich junächst an Die bes Mittelmeeres anschließt, haben Die alten Bebraer meift nur eine unvollfommene und nebelhafte Borftellung. Befragen wir gunächft bie Bölfertafel ber Genesis, jo finten mir barin bie Bolfer, welche bie Ding "B. 5. bevölkerten, als Nachkommen Japhets aufgeführt, B. 2-1. In ber Erklärung biefer Ramen herrscht noch manche Dunkelheit und Unsicherheit, zu beren Aufhellung nenerlich Tuche und befondere Anobele icharffinnige Unterfuchungen bas Meifte beigetragen haben. Mle erfter Sohn Japhets wird 1) Gomer 72 bezeichnet, b. i. nach ber allgemeinen Unnahme die Kungegiot am schwarzen und ajewichen Meere, von wo fie burch die Stythen weiter westlich getrieben murben und bann als Kiupgor, Cimbri, auf ber Butischen Halbinfel, in Nordbentschland und Rordgallien erscheinen. f. b. A. Gomers Nachsommen find a) Afchtenas אַשְׁבָּאַ, in welchem Anobel bie Germanen, bas Afengeschlecht (שא Ajen, 130 gens, genus) erfennt, Tuch aber, weil fie Jerem. 51, 27. mit Ararat und Minni verbunden ericheinen, ein in ber Rabe Urmeniens am ichwargen und faspischen Meere wohnendes Bolf findet. Trot bes blendenden Scheines, ben Anobels Bermuthung für fich hat, möchte ich mich boch für bie andere Unsicht erklaren; benn eine fo genaue und betaillirte Renntniß ber alten Bölferstämme Europa's, wie Anobel fie hier und weiterhin voraussett, erscheint mir für ben Berfasser ber Bolfertafel fanm annehmbar, und daß wir bei Erklärung biefer Namen nicht bloß auf Europa und Nordwest = Ufien angewiesen sind, beweisen Togarma und Madai hinlänglich. b) Riphat רִיפַּח, wobei man an die 'Pιπαΐα όοη, Riphaei montes, die in der alten Geographie den Rordrand ber Erbe begrenzten und vom Weften Europa's bis über bas tafpische Meer nach Ufien hinein sich erstreckten; Knobel benkt speziell an die Relten, die über die Karpathen in

tas westliche Europa einwanterten. e) Togarma הונרכה, tas Bolt ber Armenier, val. Bejet. 27, 11; 38, 6., nach Unobel mit ten Phrhaiern verbunten. Der zweite Cobn Japhets ift 2) Magog, 2022, bas Bolt ber Shilhen, f. b. Art. Gog und Magog: 3) Bavan 12, bas griedische Bolt, Die Jonier, Tames. Gobne Javans fint a) Elifa aufin, nach Ench bie Griechen in Europa, ber Rame an Bellas ober Elis erinnernt; nach Unebet tie Meolier. b) Tarichijch wiwin, nach Inch Tarteffus, bas ferne Land in Weften, nach Unebel bie Thrrhener, Troggroi, Trobnroi ober Etruefer. c) Rittim E'De nach Euch tie Coprier (f. oben Bo. 111. G. 215), nach Anobel bie Rarer auf ben Infeln zwiiden Griedenland und Afien. d) Dobanim Dirichenland und nach Euch ter Lebart 1 Chron. 1, 7. Eifen gemäß tie Rhotier, nach Anobel bie Darbaner, ale Repraientanten ber Bilbrier, bes gangen nordgriedifchen Stammes. f. Bb. 111. S. 429. Der 4. und 5. Cohn Japhets, Enbal for und Mefded, ging tommen fast immer nur verbunden vor; es fint bie Tibarener unt Mofder, tie nach Anobel im westlichen Europa ale Iberer und Ligner ericbeinen. Entlich 6) Tiras orn bezeichnet nach ber gewöhnlichen, auch von Unebel angenommenen Erklärung bie Thracier, nach Inch bie Inrebener. — Währent fo tie alte Zeit nur Allgemeines in unfichern Umriffen und buntler Erfeuntniß uns barbietet, treten einzelne Begenten bes Weftlandes in fpaterer Beit in flarem Lichte vor une, vor allen Griechentant. Den Alten find bie Gries den nur im Allgemeinen als Jonier, bodytens vielleicht noch wie wir eben gesehen haben, in einzelnen Stämmen befannt, und zwar als Santelsvolt Bef. 66, 19. Befet. 27, 13. Boel 1, 6.; erft nach bem Erite murten bie Bebraer naher mit ihnen befannt, besonbere feit Alexander ter Große bie engere Berührung bes Decidents und Drients herbeiführte. Er ift ber "Ronig von Griedenland" 27 Pan. 8, 21., ber ber perfifden Monardie ein Ente madte, 1 Malt. 1, 1-8: 6, 2. vgl. Dan. 2, 32. 33: 7, 7 ff. und auf feinem Buge nach over ven Megupten auch nach Bernfalem fam und bie Suben ehrenvoll behanbelte, Joseph. Antiqu. XI. 8, 5. Unter feinen Rachfolgern, ben Ptelemäern in Negypten und Seleuciten in Sprien tamen tie Inten in immer engere Berührung mit ben Brieden, ja bas griedische Wefen brobte eine Zeitlang altvaterlichen Glauben und Gitte gang gu unterbruden, mogegen in bem Auftreten ber Mattabaer bie Reaftion erfolgte. Daber erideinen in ben apotrophischen Budern bie Grieden guerft unter ihrem eigenen Ramen Elligres 1 Matt. 8, 18. 2 Maft! 1, 36; 6, 8. und eben fo im R. T., Apg. 18, 17; 19, 20; 20, 21; 21, 28, Röm, 1, 4; 2, 9, 1 Rer. 1, 24; 12, 13, Gal. 3, 28. Mol. 3, 11., wo fie meiftens als Reprafentanten ber gebilbeten Beibenwelt ben Buben und Barbaren gegenübergestellt werten. Bon einzelnen Theilen Griechenlande fint in ter Bibel ermahnt: 31lbrien, westlich von Macetonien, Rom. 15, 19., Macebonien 1 Matt. 8, 5. Rom. 15, 20. 2 Ror. 9, 2. 1 Theff. 1, 8., wo Paulus bas Christenthum verbreitete, Apg. 16, 9 ff.; 20, 1. vgl. 1 Ror. 16, 5, 2 Ror. 1, 16; 2, 13; 7, 5., mit ten Stärten Umpbipolis Apg. 17, 1., f. Br. 1. C. 289. Thoffalonich 1 Theff. 1, 7 f., Philippi Apg. 16, 12 ff.; 20, 6, 1 Then. 2, 2, Phil. 1, 7; 2, 12; 4, 10 ff., Neapelis Arg. 16, 11., Apellenia Arg. 17, 1., Berea Arg. 17, 10. 13; 20, 4. Das eigentliche Griechenland Ellug wirt Apg. 20, 2. Macetonien entgegengefest; Achaja als romifde Proving, Die Bellas und ten Peloponnes umfaßt, Apg. 18, 12; 19, 21. Nom. 15, 26, 1 Theij, 1, 7, 8, 2 Ror. 9, 2, j. Th. I. S. 95. Bon griechischen Städten werben ermabnt: Athen 2 Matt. 9, 15. Apg. 17. 18, 1. 1 Theff. 3, 1., Rorinth Apg. 18, 1. Briefe an tie Morinther, Gitvon 1 Malt. 15, 23., Sparta ober Lafebamon 1 Matt. 12, 6, 8; 11, 6, 2 Matt. 5, 9. - 3taliene wird in ben Radyrichten von ben Reifen bes Apostels Paulus Apg. 18, 2; 27, 1. 6. und in Bebr. 13, 24. gebacht. Rom und tie Römer werben zuerft 1 Matt. 8, 1 ff. erwähnt (f. b. Art. Rom); von Italischen Stätten berührte ter Apostel Paulus auf feiner Reise nach Rem (Upg. 18.): Mbegium, Butecli, Forum Appii (f. Bo. IV. C. 437) und Tres Taberna; Die Infeln Matta und Sicilien mit feiner Bauptftadt Sprafus merben bei eben biefer Belegenheit angeführt. Weiter nach Weften bin tennt bie Bibel nur Tharidifd שרשיש, Tarteffus ber Griechen, ben fühmestlichen Theil ber pyrenäischen Halbinfel, ale fernstes, ziemlich unbestimmtes Westland (f. d. Art.).

Mordlich grengen an Paläftina Phonizien und Sprien, welches Lettere mit unter bem Namen Aram befaft wird (f. Bb. I. S. 465). Nortöftlich vom fprifchen Aram, über Affprien am füblicen Abhange ber gordhäischen Gebirge haben wir bas alte Arpakfchab, ben Urfit ber Bebraer, ju fuchen, f. Bb. I. S. 551, woran nordlich fich bas Sochland von Armeniem anschließt, bas zwar in ber Bibel nicht mit eigenem Ramen vorkommt, wohl aber in einzelnen Theilen genannt ift. Diefe find: 1) Thogarma תורמה 1 Mof. 10, 3. 1 Chron. 1, 6. Heffet. 27, 14; 38, 6., beffen Dentung auf Armenien burch bie einheimische Trabition ber Armenier und Georgier bestätigt wirb, nach ber fie fich von einem Stammvater Thorgom ableiten und fich "Baus Thorgom's," ganz wie בית הוגרמה Ezech. a. a. D., nennen. S. Gesen, thes. u. d. B. S. 1493. 2) Urarat, אַרַרָט 2 Ren. 19, 37. Rofenmüller, Alterthumst. I, 1. G. 252. Bef. 37, 38. Jerem. 51, 27., bas mittlere Armenien, auf beffen Gebirgen הרי אררט tie Arche rubte, 1 Mos. 8, 4. 3) Minni og fteht Jerem. 51, 27. neben Ararat und ift bie Lanbschaft Mirvus bes Nicol. Damasc. bei Joseph. Ant. I, 3, 6. - Wenden wir uns von Aram westlich, fo fommen wir nach Klein-Afien, welches im bebräischen A. T. weniger hervortritt, als in ben apofruphischen Buchern und bem It. T. Dort erscheint es bochftens als Wohnst einiger bem Japhetiten = Gefchlecht zugehöriger Bolter, wie ber Phrhaier, Die Anobel mit unter Thogarma verfteht, ber afiatischen Griechen, unter mitbegriffen, ber Karer (בָרִי) n. a. 3m R. T. wird Rlein-Affen unter bem Mamen Aoia Apgesch. 2, 9; 6, 9; 10, 10; 16, 6. 1 Kor. 16, 19. 1 Betr. 1, 1. Offenb. 1, 4. 11. genannt, welcher Name in ben Buchern ber Mattabaer eine ausgebehntere Bebeutung hat, indem er bas gange fprifch-seleneitische Königreich bezeichnet, 1 Maff. 8, 6. 8; 12, 39; 13, 32. 2 Maff. 3, 3; 11, 13. Die Griechen theilen Klein-Ufien in verschiedene Landschaften, Die gun größten Theil auch in ber Bibel ermähnt werben, nämlich brei am ichwarzen Meer: 1) Pontus, Apg. 2, 9. 1 Betr. 1, 1., Baterland bes Aquila, Apg. 18, 2., f. Bb. I. S. 456, mit ber Stadt Σαμφάκη ober Σαμφάμη, 1 Maft. 15, 23. 2) Paphlagonien. 3) Bithynien, Apg. 16, 7., f. Bt. II. S. 248; brei im Beften am ägäischen Meer: 4) Migien, Apg. 16, 7 f., mit ben Städten Troas, Apg. 16, 8. 11; 20, 5. 2 Kor. 2, 12. 2 Timoth. 4, 13.; Uffus, Upg. 20, 13. 14.; Bergamum, Offenb. 1, 11; 2, 12. 5) Lydien, 1 Matt. 8, 8., dessen Bewohner vielleicht bas die ber Bölfertafel B. 22. find, mit ben Stabten: Thyatira, Apg. 16, 14. 15. 40. Offenb. 1, 11; 3, 7 ff.; Sarbes, ber Hauptstadt, Offenb. 1, 11; 3, 1-6. und Philadelphia, Dffenb. 1, 11; 3, 7 ff. 6) Jonien, 1 Datt. 8, 8., mit ben Stabten: Smyrna, Apg. 1, 11; 2, 5., Ephefus, Apg. 18, 19-21. R. 19. 1 Tim. 1, 3., Brief an bie Ephefer, Dffenb. 1, 11; 2, 1-7., f. Bb. IV. S. 83 f.; Trogyllion, Upg. 20, 15., Miletus Apg. 20, 15. 17. 2 Tim. 4, 20. Un ber fübmeftlichen Spite Alein-Afiens liegt 7) Rarien mit ber Hauptstadt Halicarnaffus, 1 Datt. 15, 23. Drei Landschaften liegen an ber Sübfüste, nämlich: 8) Lycien, 1 Maft. 15, 23. Apg. 27, 5., mit ben Städten: Batara, Apg. 21, 1.; Myra, Apg. 27, 5.; Phafelus, 1 Matt. 15, 23, 9) Pamphylien, Upg. 2, 10; 14, 24; 15, 38; 27, 5., mit ben Stabten: Attalia, Apg. 14, 25., Berge, Apg. 13, 13 f.; 14, 25. und Site (Σίδη), 1 Maff. 15, 23. 10) Cilicien, Judith 2, 25. 1 Matt. 11, 14. 2 Matt. 4, 30 ff. Apg. 15, 23. 41; 27, 5. Gal. 1, 21., f. Bd. II. S. 702, mit ber Sauptstadt Tarfus, ber Baterftadt bes Apostel Baulus. Apg. 9, 11; 11, 25; 21, 39; 22, 3. und Mallus 2 Matt. 4, 30. 3m Innern liegen: 11) nördlich von Bamphylien Bifibien mit ber Stadt Antiochia, Apg. 13, 13 f.; 14, 24. 2 Tim. 3, 11.; 12) Rappadocien, gwifchen Cilicien und Pontus, 1 Betr. 1, 1. 13) Lykao= nien, öftlich von Rappadocien, Apg. 14, 11., mit ber hauptstadt Itonium, Apg. 13, 51; 14, 1., Luftra und Derbe, Apg. 14, 6; 16, 1. 2; 20, 4. 2 Tim. 3, 11. 14) Phrygien, öftlich von Myfien und Lydien, Apg. 16, 6; 18, 23., mit den Städten Hierapolis, Col. 4, 13., Coloffa, Brief an die Coloffer, und Laodicea, 1 Tim. 6, 22. Offenb.

1, 11: 3, 11. 15) Galatien, gwijden Nappadocien, Bontus, Baphlagonien, Bithnmen unt Phrogien, Apg. 16, 1, 6; 18, 22. 1 Petr. 1, 1, 1 Rer. 16, 1, 2 Tim. 1, 10., Brief an Die Galater. Der eigentliche biblijche Rorten, ber ichon burch feinen Ramen 723 f. oben auf Die geringe Runte, welche bie Bebraer von ihm hatten, bindentet, mird von Belfern bewohnt, Die ebenfalls bem japhetijchen Stamme angehoren und mit beren Ramen mir und iden befannt gemacht haben, wie 3. B. Riphat, Gomer, Michtenas, Geg und Mageg (Die Scothen, Rel. 3, 11.), Meichech und Enbal. Dagn tommt noch Roid 2'87. Bejet. 38, 2. 3; 39, 1., ein Belt bes Morbens unter Botmanigteit bes (Bog, welches neben Meided) und Enbal genannt wirt, vielleicht bie Stammpater ber Muffen, f. Goon, thosaur. u. b. 28. G. 1253. Die meiften biefer Bolter find um tas idmarge Micer und am Naulajus gu fuden. Daft aus tiefer Unbefanutichaft mit tem Morten überhanpt and andere Berftellungen über ten Rorten als ein gant ber Wunter beworgeben, ift leicht begreiflich, und fo erflart es fich, wenn bie Erfcheinung ter Gottbeit ale aus tem Norten femment beschrieben wirt, Befef. 1, 4. Bieb 37, 22., jowie tag Bei. 14, 13. an ten nach alterientalischen Borftellungen im Morten befindlichen Wetterberg erinnert, ogl. Gesenine, Bon bem Götterberge im Rorben, nach ben Dipthen ter affattiden Bölfer. Erfte Beilage zu feinem Commentar über Befaja. Th. II. 3. 316 ff. -- Fragen wir nun jum Schluffe biefer furgen lleberficht ber biblifchen Beographie, meber ten Ifracliten tiefe Renntniffe famen, jo tieut gur Antwort, baf fie tiefelben theils aus eigener Unichanung und Berührung mit fremten Belfern, theils befonbere über ferner liegente, mit benen eine unmittelbare Berührung nicht leicht möglich mar, burd bie Phenicier und and wehl burch bie Megopter (vgl. Bt. I. E. 149. Delipid, Comment, gur Genefis, G. 282 erhielten.

Unter ten Edriften, welche die bibl. Geographie besonders behandeln, führen wir bier mit Anofdlug ber Werte, welche bie biblifde Ardaelogie im Allgemeinen und barin auch tie biblifde Geographie behandeln if. Br. L. C. 177), jowie berer, welche Balaftina allein jum Wegenfrande baben und im Artifel Balafting ausführlicher Erwähnung finden merren, felgente an: Euschii onomasticum urbium et locorum S. S. graece cum lat. vers. Hieron. op. Jac. Bonfrerii (Par. 1659, fol.) rec. et. animadverss. suis auxit Jo. Clericus, Amstel. 1707. fol. (auch in Ugolini thesaur, antiquitt, sacrr. Tom. V.). Dasfelbe Werf biltet einen Band von: N. Sanson, Geographia Saera ex V. et N. T. desumta et in tabb. 4. concinnata, Amstel. 1701 sqq. fol. - Sum, Bochart, Geographia sacra cuius P. L. Phaleg de dispersione gentium et terrar, divis.; P. 2. Canaan de coloniis et sermone Phoenicum agit. Cadom, 1646, fol. Lugd. Bat, 1692, 1707, fol. Francof, ad M. 1674. 4. Alle Ergangung bagn fint gu betrachten: J. D. Michaelis, Spicilegium geographia Hebrae rum exterae post Bochartum, Gotting, 1769, 70, 2 Tom, und J. Reinhold Farster, Epistolae ad J. D. Michaelis, huius spicil, geogr. Hebraeor, exterae iam confirmantes iam castigantes (ed. J. D. Michaelis.) Gotting, 1772. 1. Bedart's Berf ift in feinem erften Theile eigentlich nur ein Commentar gur Bolfertafel, an welchen wir bier gleich tie neueren Bearbeitungen tieses wichtigen Dofuments aufunpfen: Beke, Origines biblicae or Researches in primeval history. London, 1834. Relbhoff, tie Bolfertafel ter Genefie in ihrer univerfalbift. Betentung. Clberfelt 1837. 8. Arude, Erflarung ter Belfertafel im erften Buch Mofe's. Bonn 1837. 3ofeph v. Gories, vie Barbetiten und ihr Ausgug aus Armenien. Münden 1815. Unobel, Die Bolfertafel rer Genefis. Ethnographifde Untersindungen, Giegen 1850, 8., welches lettere Wert nebst ten Unterindungen End's in feinem: Rommentar über tie Genefis. Salle 1838. alle fruberen Erffarungeversuche verrumtelt. - F. Spanheim, introduct. ad. geogr. sacram, pătriarchalem, israchticam et christianam. Lugd. Bat. 1679, 8. Francof. 1698, 4. 3ac. Edmitt, Biblifder Geographis. 1710. - Ed. Well, Sacred Geography. London 1708-12. 5 Bre., neue Ang. Pent. 1811. 4 Bre. 8. n. 1817. 3 Bre. 8. Gine beutiche Ueberietung Et. Well's bifter. Geogr. tes A. unt M. I., überf. von Banger. Rürnb. 1765. 4 Bre. 8. — Ysbrand van Hamelsfeld, Aardrijkkunde des Bijbels, Amsterd. 1790. 8.

Deutsch: D. v. B., Biblifche Geographie, überf. mit Unmertf. von R. Janifch. Samb. 1793-96. 3 Bre. 8. (unwellendet). - Mansford, Dictionary of the biblical Geography. Lond. 1829. Mehr popul. Darftellungen geben: Frege, geogr. Sandbuch bei Lefung ber heil. Schrift. Gotha 1788. 89. 2 Bre. Löwisohn, Bibl. Geographie. Wien 1823. Bornung, Sandbud gur Erläuterung ber bibl. Befch. und Geogr. 2 Huft. Spg. 1826. Chartographifche Darftellungen geben: ter englische Bibel-Atlas von Balmer, ju London erschienen; von Beiland, erläutert von Adermann. Beimar 1832. und von Riepert, Berlin. 3. Abdr. 1854. - Rur Die biblijche Geographie, soweit fie einen Theil Der alten Geographie ber Griechen und Romer ausmacht, find in ten betreffenten Theilen zu benuten: Cellarii, Notitia orbis antiqui s. geographia plenior. (Lips. 1701. 3 Tom. 4.) c. observy. J. Chr. Schwarzii. Lips, 1731. 2 Tom. 4. Dazu Append. triplex. Lips, 1776. 4. Mannert, Geographie ber Grieden und Römer. Rurnb. 1788 ff. 8. Th. I. 3. Aufl. Leips, 1829; ber lette Bo. Th. X. erschien Leips, 1824. Bierher geboren besonders: Th. IV-VIII, X. - Handbuch ber alten Erbbeschreibung nach Anleitung ber b'Anvilliichen Landdarten. Murnb. 1785 ff. Reue verb. Musg. von Beeren, hummel, Bruns und Banlus. Murnb. 1796-1800. 6 Bbe. - Forbiger, Alte Geographie. 3 Bte. Leipzig 1842-48.

Georg, St. Die Legente bei Metaphraftes ergablt, er fen von vornehmer Familie aus Rappadocien geburtig gewejen; in's romifche Rriegsheer getreten, flieg er nuter Diofletian barin zu hohen Ehrenstellen; als ber Kaifer aber bie Chriften verfolgte, legte er biefelben nieder und zengte energisch gegen biefe Ungerechtigkeit. Go fen er ben 23. April (?) um 303(?) bei Nifomerien (?) enthauptet worden. — Gewiß ift, dag ihm frühe Berehrung bezeugt und Rapellen geweiht murben; ties erhellt für Gallien ans Gregor von Tours und baraus, baf Babft Greger ber Große eine ihm geweihte, aber bem Ginfturg nabe Rirche erneuerte (wenn es nicht ein heitnisches Webante mar, bas er restaurirte und weihte). Nach biefem einfach alterthümlichen, in feiner Urt in Rom einzigen Rirchlein St. Giorgio in velabro neben bem fogenannten Janustempel, als einer ber alteften Diafonien ber Stadt, führt noch immer ein Cardinal ben Ramen. Bon einer am Meer in Conftantis nopel gelegenen Rirche St. Georg's murbe ber Bellefpont "Urm St. Georg's" genannt. Die Krengfahrer murben burch ben Glauben, St. Georg ftreite perfonlich fur fie, gum Siege geführt, besonders unter Richard Löwenherg; bas National-Concil zu Drford 1222 erhob feinen Gebachtniftag für gang England zu einem gebotnen Feiertag; unter feinem Schut murbe 1330 ber Hofenbandorden gestiftet; ber gesammten Ritterschaft, zumal ber fcmabifden und einem venetianischen Militärorden ftand er als Patron vor, wie er benn selbst geharnischt bargestellt mirb.

Die Atten seines Lebens und Märtyrerthums sind ofsenbar falsch; Baronius schiebt die Schuld davon zum Theil auf die Arianer. Calvin behanptet, es habe keine historische Person Georg gegeben; es liegen auch wirklich Momente zur Erklärung des Mythus vor. Der Drache, welchen er ersticht, wird als Sinnbild des Heinenthums ausgelegt. Da aber die Berehrung St. Georgs zweimal ans dem Orient in's germanische Abendland kam, könnte er entstanden sehn aus dem Mithras, dem ersten Lichtgeist des Ornnizd, welcher dem Drachen der Finsterniß tödtet, und an einer Höhle stehend abzehlbet wurde. Bezeichnend ist, daß Constantin d. Gr. als besonderer Förderer seiner Berehrung erscheint, da derselbe auch als Christ die Sonne, das Licht als Gott verehrte, indem er so die Mithrasmysterien der Römer christianisirte. Auf diesem Wege denn wäre von den stamms verwandten Persern zu den ritterlichen Deutschen der Cultus des streitenden Lichtgenius gedrungen. Auch seine frühe und große Verehrung durch die Armenier, Georgier und die mit jenen Bölkern lange ausschließlich den Handel treibenden Genuesen stimmt damit überein.

Georg von Trapezunt wurde im Jahr 1396 in Creta geboren, und führte ersteren Beinamen nur beswegen, weil er sein Geschlecht von jener Stadt Kappadociens ableitete, und sich wohl scheute, ben für geistige Bildung kein gutes Prognostikon stellen=

ben Bungmen eines Cretenfers in führen. 3m Jahr 1420 fam Georg nach Italien und trat gueift in Benedig, bann in Rom ale Lehrer ber Ribetorif und Philosophie auf. Bin Gegenfat gur berricbenten Zeitrichtung befannte er fich ebenfo marm und entschies ten ju ter Ariftotelischen, als leitenschaftlich blind gegen Die Platonische Philosophie, und mart bieburd in einen beftigen Streit mit Beffarien, Pletho und anderen gelehrten Brieden, welder in tie widerlichften Perfentidfeiten ansartete, verwidelt. Durch bieje Polemit verlor er auch tie Bunft tes Pabftes Micetans V., und fah fid, nun in eine Lage verfest, welche ibn bem bitterften Sunger blofigestellt batte, wenn fich nicht Konig Alphons feiner angenommen und ibm eine Benfion anegeworfen batte. Gine bochft zweifelhafte Zage ergablt: Georg babe, in Soffnung auf reichliche Belohnung, tem Pabst einige midtige Dofumente eingebantigt, ba er aber jum Dant bafür mit 100 Dufaten abgefertigt worten feb, babe er bas Gelt im Merger in bie Tiber geworfen, fen aber bom Born ie febr ergriffen worten, tag er in schwere Rrantheit verfallen fen, ans welcher er nur in luntischem Buftante wieder auftebte. Gicher ift nur, bag ibm im boberen Alter fein Geradtnift gang verfiel, wie bag er findisch murte. Er ftarb in einem Alter von 91 Jahren im Jahr 1186. Wenn auch Georg eine reiche Gelehrfamfeit und große Gemanttheit in Santhabung ter germ nicht abgesprochen werben fann, fo muß boch chenje augestanten werten, tag er bei jeinen lleberfetungen griechischer Autoren, befenters Plates, weter Buntilichfeit noch Gemiffenhaftigfeit verrieth, wie er fich auch namentlich bei feiner Uebersetung tes Engebins nicht bloß Bufate, sontern auch grobe Entitellungen und Berbrehungen erlaubte. Gein ganger Narafter mar burch giftige Bereigtbeit und bitteren Stol; entstellt; burch feine Berlaumbungssucht und Bertleinerungs. mith ichatete er fich unt feinen greunten. Gie hatte hanptfächlich Theotor Baga gu erfabren, welcher gleich ibm bie Naturgeschichte bes Aristoteles in's Lateinische übersett batte. Beffarien ichrieb eine Streitschrift gegen ibn .. contra calumniatorem Platonis," Seinen Ruf judte fein Cobn Untreas turch feine Apologia contra Theodorum Gazam wiederbergustellen. 28as man von George und feiner Rinter Radfucht befürchtete, beweist bie lächerliche Cage, bie festeren hatten ben Joannes Regiomontanus vergiftet, weil er ihren Bater in einer Edrift angegriffen. Geine beiten Schriften gegen bie Brieden über ten Ausgang tes beil. Beiftes fint im erften Bant ter Graecia orthodoxa ven Allatine abgetrudt. Bal. Brucker, hist. crit. philos. IV. p. 65. Dr. Preffel.

Georg III., Gurft gu Unhalt, mit bem Beinamen ber Gottfelige, bezeichnet ein febr wichtiges, nur zu wenig beachtetes Moment ber evangelischen Reformation, namentlich in Beziehung auf tie tamit verbundene Rirdenversaffung. Er gehörte zu ber Deffauer Linie, geboren gu Deffau am 13. Anguft 1507. Geinen Bater, Fürst Ernft, bem bie Deffauer Echlofflirde ihre Entstebung verbantt, bat er icon in feinem neunten Lebensjahre (1516) verloren: aber ibm unt feinen Brutern Sobann und Joachim, bem Baufe unt tem Yante blieb jum großen Gegen bie fromme Mitter, Margarethe, geborne Bergogin von Münfterberg, bis gu ibrem Tobe im Jahr 1530. Gie hat innerbalb ber remijden Mirde, bie fie nicht verlaffen wollte, ein gettfeliges leben geführt, bem Boje und ben Unterthanen ju einem lenchtenten Borbilte. 3hre fur ben Sansgottestienft bestimmten Reimgebete nach ben verschiedenen Zeiten bes Rirchenjahres, namentlich auf tie Baffien, fint zum Theil noch aufbehalten, wenn auch termalen unbeachtet. Schon im Babr 1518 murce Gurft Georg auf Beranlaffung feines Betters Arelf von Unhalt, tes Biidojs ju Merieburg, jum tafigen Ranonifus ernannt. 3m Jahr 1519 bezog er mit feinem füngeren Bruter Joachim tie Universität Leipzig zu gründlicher Borbereitung auf tas Stutium beiter Rechte. M. Georg Belt ans Pjorgheim murte fein Führer; Diefer ift auch bis gu feinem Tobe (G. Marg 1515) bes gurften greund und Weleitsmann geblieben. Epater (1524) minte ter junge gurft vom Bijdoje Arolf gum Priefter geweibt, barauf (1525) jum Gubbiatonus bestellt. 3m Jahr 1526 murbe er von bem Aurfürsten Albrecht gu Maing, als Ergbischofe gu Magteburg, gum Domprobst in Magteburg ernannt: er murte auch bei ber bafigen Stifteregierung ale Rath befchäftigt, meghalb er fich eine Zeit lang bei bem Rurfürsten auf ber Morieburg zu Salle aufhielt. Bis babin hatte er mit aller Bahigfeit an ber romifden Rirche festgehalten, und gegen Die reformatorischen "Menerungen" geeifert. Um sich noch mehr gegen Die "neue Lehre" gu ruften, batte er gugleich mit B. Belt bie gefammte Rirchengeschichte, sowie bie bl. Schrift besto grundlicher findirt. Aber bie Mittel, welche gegen bie Reformation fcuten follten, gengten für fie: fo murte er mehr unt mehr von ter ichriftmäßigen Wahrheit ter lutherijchen Lehre überzeugt. Davon ergablt er felbft ein Mehreres gu feiner Berantwortung in ter "Unzeigung an Bergog Georg von Sachsen," sowie in ter Borrete gu feinen Bredigten von ben faliden Propheten. Und als nun im Jahr 1530 fein Better Bolfgang von Unhalt, Rothenicher Linie, Die Augeburgische Confession an Ort und Stelle unterzeichnet hatte, ba konnte auch Beorg nicht länger widerstehen: ihm folgten auch feine beiben Brüter, welche gu Hugsburg perfonlich anwefent gewesen maren: im Jahr 1534 befannte fich gang Anhalt gur lutherischen Rirche. Bald bernach brang bie Reformation auch in bas Stift Merfeburg: und als am Unfange bes Jahre 1544 ber Bifchof ftarb, benutte Bergog Morit von Cachfen, als Landesherr, tiefe Erledigung gu ordnungsmäßiger Grengregulirung gwijden bem geiftlichen und obrigfeitlichen Berufefreife, als ben beiben Seiten Gincs Stifts. Um 24. Inni 1544 übernahm Fürst Georg auf Bitten bes Bergogs Morit bas Umt eines geiftlichen Coabjutors bei bem Stifte Merfeburg, mogegen tie weltliche Arminiftration tes Stifts bem Bruter bes Landesherrn, Bergog Auguft, beschieden wurde. Aber es follte bei tiefem Provisorium nicht bleiben. Die icon früher Nifolaus von Umsterf fermlich jum Bijchofe von Naumburg ernannt, und am 20. Januar 1542 von Dr. Luther geweihet worden mar, jo wurde nun auch Fürst Georg am 2. August 1545 von bem beutschen Reformator unter Affisten; Philipp Melandthon's und anterer Geiftlicher in ter Merseburger Domfirche gum Bischofe bes Stifts ordinirt. hiermit wurde ber Epiffopat wieder geiftlich, und bas obrigfeitliche Umt babon getrennt, jo bag beite Urme bes Ginen Leibes, beite Bewalten nebeneinanter in ihr rechtes gegenseitiges Berhaltnif famen, als gwei Stabe über Gine Beerbe. gehört übrigens recht zur Karafteriftit bes Fürsten Georg, bag er Unfangs bie Weihe gum Bischof burdy einen Bischof nach ber alten Art gewünscht, und bagu ben bereits 1539 gur evangelischen Kirche öffentlich übergetretenen Bischof von Brantenburg, Matthias v. Jagom, ausersehen batte; aber Matthias ftarb guvor und Die Bischöfe in Preugen waren bod, "ju meit geseffen." Defto guversichtlicher fagte er nun nach ben gegebenen Berhältniffen auch in Beziehung auf Die bischofliche Weihe ein volles Berg zu tem Dottor in Wittenberg, welchen er einen mahren Bijchof nannte, weil er Die Rirche Gottes wirklich weite. Die Folge ter neuen Ginrichtung war übrigens ein evangelisches Confiftorium, von bem weltlichen Abminiftrator eingesett, von bem geiftlichen Bifchofe geleitet. Letterer hat bann auch fein geiftliches Umt recht geiftlich und treulich verwaltet: er hat auch nicht allein in bem Merseburger Stiftsbezirte, sondern auch in ben Unhaltichen Lanten fleifig geprebigt. Den von ihm angeordneten Rirchen Distationen, sowie ben von ihm jahrlich zweimal zusammenberusenen Sonoten in ber Domfirche gu Merseburg unterzog er sich auf bas Gewissenhafteste: er hat es auch an ernsten Rügen und Ermahnungen an feine Beiftlichen nicht fehlen laffen. — Sein nächster Mitarbeiter war ber Domprediger und Superintendent Anton Musa († 1547). Deffen Rachfolger murbe Georg Dejor, welchem 1548 Dr. Johann Forfter aus Wittenberg folgte. Georg mar übrigens felbst ber theologischen Biffenschaft eifrigst befliffen: in ben Gruntsprachen A. und R. Teftaments mar er genau unterrichtet. So pflegte er sich auch gern über einzelne Bibelftellen und beren Erflärung nach bem Grundterte mit Theologen gu unterhalten. Bei Tifche murte ftets ein Abschnitt aus ber heil. Schrift vorgelegen. Bon biefen Studien zeugte auch bas praftifche Leben. Wohlzuthun und mitzutheilen vergaß er nicht (Bebr. 13, 16.): bavon find viele Beispiele aufbehalten.

Doch nun folgte bald ber Schmalkalbische Krieg: Georg behauptete sich in Merseburg. Zu ihm flüchtete bamals mit seiner ganzen Familie Joachim Camerarius aus

Leipzig, ber frater fein Biograph merten follte, mabrent gleichzeitig ans Bittenberg Philipp Melandthon nach Berbit fleb. Nach ter Mühlberger Schlacht murte aber Georg von bem neu eingesetten romifdefatholischen Bifdvie Michael Belbing, genannt Sitonins, aus feinem geiftlichen Umte verträngt, bed urter feiner ausbrudlichen und wiederholten Bretestation. In ten felgenten Sabren 1518 und 1549 bat er ten Ronferengen megen res Angeburger Interim gu Buterbog, Torgan und Grimma beigewohnt: er erflarte fich, wie Melandtben, gegen tas Angeburger Interim. Denn er jog ehrlich offenen Krica bem faliden Grieben vor, wie er benn gut fagen pflegte: Non ego tam adversationes metuo, quam inconsentamenn consensionem. Go bielt er auch fest an tem Worte Chrifti: "3d bin nicht gefonnnen, Frieden gu bringen, fentern bas Schwert;" er manbte biefes Wort auch auf ten reformatorifden Rampf an, ten man, fo idrieb er an Bergog Georg ven Cachjen, jest Aufrubr nennet, tenn "tas Evangelium muß ja verfolgt werben." Denned mar er felbft auf leibliche Bermittlung bebacht, und fo geschah es, bag er nadit Melandthen an tem Leipziger Interim ten verzüglichsten Antheil hatte. Er ift refibalb papiftifder Enmpathieen geziehen worden; aber bie fo fchnell urtheilen, burfen wenigstens nicht ten guten Math tes Guiften überhoren, ter bei mehr als einer Belegenbeit fagte: Utinam quisque tam diligenter ad se respiceret, quam acriter inquireret in alics. - Doch rie Jage seiner irrifden Wallfahrt maren gegahlt: er ftarb mitten unter ten abiaphorifiiden Streitigfeiten am 17. Oftober 1553 gu Deffan auf bem Schloffe, unverebelicht, wenige Monate nach bem nunmehrigen Rurfürsten Morit von Sachsen. Bhilipp Melandthon und Georg Mejer haben ibm tie Leidenpredigt gehalten. Der 300jabrige Geradeniftag feines Totes ift eben an und vorübergegangen: in ten Unhalt's iden Lauten ift er gottestienstlich geseiert worden am 21. nach Trin. 1853. Es ift auch an eben riefer Bubelfeier bie lateinifche Biographie Gurft Georg's, welche weiland Boachim Camerarius verfant bat, nut beutider Ueberjegung und reidbaltigen Erlanterungen berausgegeben werten und gmar unter tem Titel: "Georg, ter Gottselige, Fürft gn Unhalt. Gine Rarafterichilderung aus bem Zeitalter ber Reformation von Joachim Camerarins. Mach bem beigefügten lateinischen Terte in benticher Sprache mit geschichtlichen Unmerfungen, und Erläuterungen ans Guift Georg's Edriften beransgegeben von Bilb. Soubert, Bafter in Berbft. 1851." - Ben gurft Georg's hinterlaffenen Schriften bat bereite im Bahr 1555 Camerarine tie lateinifden Sonebalreten, Melandithon Die fammtlichen bentichen Schriften beransgegeben, wovon im Bahr 1741 bie fiebente Unflage ericbienen ift. Hebrigens enthält Bedmann's Sifterie bes Fürftenthums Unhalt Tom, V. p. 153-170. VI. p. 54-58) ansführliche Nadricht über biefen evangeluden Budof, reffen fürftlider Gtant in tem geiftliden Umte feine Arone fant. E. noch Heberlieferungen vateil. Gefdichte v. D. B. A. Erhart. Magteburg, Sit. 2. Bum Edlnife fint and Lutber's Briefe an ten fürstlichen Pretiger gu nennen, wie sie in ber neuesten und vollständigsten Erlanger Ausgabe ber Werte Dr. Ynthere mitgetbeitt find. Göfdict.

Georg von Bolen; bieß ter erste Bischof, ter als bereits geweihter Bischof aus ter fatbelischen Kirche zur evangelischen übertrat, lange vor Matthias von Jagow, bem Bischof von Brantenburg. Jener stammte aus einem abeligen Geschlechte in Meißen, geberen 1178. In Italien bat er als Jüngling studirt, in Italien wurde er Licentiat ter Tbeelegie, tann kam er nach Rem, wo er ter Geheinischreiber Pahsis Insunte. Anch tem Kaiser Marimitian I. hat er in wichtigen Gesandischaften gedient. In ten tentiden Ritter Erten aufgenommen, tam er nach Prensen. Sier wurde er nach ter im Jahr 1518 erselgten Erterigung tes Samtäntischen Bischoffftuhls von dem Hochsmeister Martgraf Albrecht von Brantenburg zum Nachfolger bestimmt und demnächst ordnungsmaßig erwahlt, bestatigt und geweiht. In seinem Gebiete fand tie evangelische Reformation zueist vollen Eingang. Schon im Jahr 1523 wurden von Georg Schmidt, einem seiner Tomberren, evangelische Berträge öffentlich gehalten. Bald darans wurde aus Bittenberg Jehann Brismann, ein Schüler Luther's, ehemaliger Franzissaner, nach

Preufen berufen: am 14. Cept. 1523 langte biefer in Monigsberg an, am 24 Gept. hielt er bie erfte evangelische Predigt in ber Domfirche, Die ihm ber Bischof felbst bagn eingeräumt hatte. Die Wirfung mar außerordentlich. Roch vor bem Schluffe bes Jahrs 1523 trat ber Bifchof felbst in gleichem Ginne öffentlich bervor, um gugleich ben in ber beil. Schrift erfahrenen Dr. Brigmann als feinen Gehülfen im Predigtamte zu empfehlen. Das Auffehen, mar groß. Schon am 15. Januar 1524 erließ ter Bifchof für alle Kirchen Brengens Die Berordnung, bag fortan in ber Landessprache gepredigt und getauft merten folle: er empfahl gugleich Luther's Bibelüberfetung und beffen eigene Schriften; er gelobte nicht minter, bafur Gorge gu tragen, bag in ber litthanischen, alipreugischen und polniichen Sprache fünftig gründlicher Unterricht ertheilt werbe. Das Goitt ift in Luther's Schriften (Benaer Ansg. IV. 62) noch zu finden. Ungefäumt erließ Babft Clemens IV. am 1. Dez. 1524 ein icharfes Breve bagegen, mabrent Luther ichon am 1. Februar an Spalatin geschrieben: Episcopus tandem unus Christo nomen dedit et evangelisat in Prussia, nempe Sambiensis. Und im Jahre barauf (1525) widmete Luther eben biesem Bifdpefe - Dr. Georgio a Polentis, vere episcopo Sambiensis ecclesiae - feinen lateinijchen Commentar zum 5. Buche Mosis: er nennt ihn und ben Hochmeister Albrecht nebst ihren geistlichen Gehülfen bie Anie und Ohrläpplein, Die ber Birt aus bem Rachen bes Lömen reißet (Um. 3, 2.). In ber Detifationsschrift heißt es: Te unicum et solum inter omnes episcopos orbis elegit Dominus et liberavit ex ore Satanae, - quamquam esse inter caeteros Episcopos sperem aliquot Nicodemos. — Et vide mirabilia! ad Prussiam pleno cursu plenisque velis currit evangelion, quo non vocabatur, ubi nec quaerebatur, in Germania vero superiore et inferiore, quo ultro venit et accessit, omni furore blasphematur, repellitur, fugatur, ut in hoc impleri videas sortem illam egregiam evangelii, de qua Paulus dicit (Rom. 10.): "Inventus sum a non quaerentibus, palam apparni his, qui me non interrogabant." De Israël vero dicit: "Toto die expando manus meas ad populum incredulum et contradicentem mihi, qui ambulat vias non bonas."

Es war in eben tiefem Jahre 1525, taß Bischof Georg, nachtem ter Hochmeister Albrecht in Folge tes Arakaner Frietens als erblicher Herzog von Prengen anerkannt war, in öffentlicher Berjammlung aus innerem Antried unter Borbehalt tes geistlichen Ober-Hirtenamtes die weltliche Regierung ter Dices Samlant, weil tem geistlichen Bischofe solche nicht gebühre, tem bazu verordneten Landesherrn übereignete. Ihm solgte ter Bischof von Pomosanien, Erhard von Queiß, als zweiter evangelischer Bischof. Seitbem restrict Georg v. Polenz zu Schloß Balga, und vermählte sich mit ter Tochter bes Truchses von Wethausen. Dr. Brismann wurde sein treuer Gehülse in der geistlichen Administration tes ihm beschlenen Landesbezirks. Es ist wohl zu merken, daß gerade in Preußen die bischösliche, und mit tieser anch die päcktliche Gewalt durch die eigenthümliche Bersassung des deutzichen Nitterordens mehr als anderwärts beschräntt war. Dadurch war für die ordnungsmäßige Stellung ter Landesberigkeit in der Kirche nach den evangelischen Prinzipien von dem Laien-Priesterthume gerade im Preußenlande die Bahn gebrochen zu weiterer Entwickelung, deren Geschichte in firchlicher und politischer Beziehung ganz besonders lehrreich ist.

In Vischof Georg's Zeit fällt benn auch die Stiftung ber Universität zu Königsberg, Albertina (1544), sowie bie auch sprachtich wichtige Herausgabe bes lutherischen Katechisemus in altpreußischer Sprache (1545). Um 28. April 1550 starb ber Bischof nach langer segensreicher Wirksamkeit. Es sind von ihm mehrere gedruckte Predigten vorhanden, ansbere liegen noch zu Königsberg im Manustript archivalisch verwahrt. Aussührliche Nachericht über ihn und über bas evangelische Bisthum im Herzogthum Preußen überhaupt liefern Nicolovius ("die bischössliche Würde in Preußens evangelischer Kirchen), Dr. I. Friedr. Jacobson (Geschichte ber Quellen bes evang. Kircheurechts ber Provinzen Preußen und Posen, 1839) und Johannes Voigt (Geschichte Preußens von den ältessten Beiten bis zum Untergange ber Herrschaft bes beutschen Nitterordens. 1827—1839.

Georg, Martgraf von Brandenburg, gebort unter bie erften Befenner ber evangelischen Wahrheit in ben ersten Zeiten ber Reformation; er führt baber auch in ber Beschichte ben Beinamen: ter Befenner ober ter Fromme. Er mar ber Cohn Markgraf Friederich's tes Aeltern, tes jungeren Bruters Kurfurft Johann's von Branbenburg, geboren gn Uneigbach am 4. Marg 1484. Geit 1515 hat er im Frankenlande jugleich mit feinem Bruter Rasimir fur ten in Schwermnth verfunkenen Bater Friedrich tie Regentschaft geführt, bis er nach tes Bruters und tes Baters Tob 1527 tie Regierung im eigenen Ramen übernabm. Uns feinem Leben ift für Die Rirdengeschichte besonders Folgentes merfmurrig. Bereits im Jahr 1524 befannte er fich zu ber Rirchenreformation nach ber Berfündigung Dr. M. Lither's, mit welchem er fich im folgenden Jahre gu Wittenberg grundlich befprach. 3m Bahr 1529 finden wir Markgraf Georg auf bem Reichstage ju Speier, mo er am 19. April bie berühmte Protestation gegen ben Dajoritate Beidluft ber beutiden Reichsjürsten in guter Buverficht mit unterzeichnete. 3m Bahr 1530 mar er auf bem Meidotage ju Angeburg, wo er am 25. Juni ber Berlefung tes evangelischen Betenntniffes beimobnte, und letteres zu einem guten Zengniffe mitunterzeichnete. hier mar es auch, mo er gegen bie Theilnahme an ber Fronleichnams= Geier protestirte, und me er tem Raifer freimuthig erflarte, bag er lieber feinen Ropf verlieren, als feinen Glauben verlängnen wolle, worauf ber Raifer antwortete: Nicht Ropf ab, lieber Gurft. — Markgraf Georg bat fich in feinem Lande and, um bie bereits von feinem Bruter Rafimir 1526 erlaffene Rirdenordnung und beren vollstäntige Durdyfübrung verrient gemacht: tenn, fo fagte er gu Ronig Fertinand, "ta bie Bifchofe ihrem Umte fein Bennge gethan, fo habe er als ein driftlicher Furft, welchem nicht nur obliege, vor feiner Unterthanen zeitliche, fontern and ewige Wohlfahrt gu forgen, feinem Umte und Bemiffen nothwentig ein Gennige thun muffen, und hoffe tamit vor Gott und faiferlider Majeftat bestehen gu fonnen." Go ift tie Brantenburg-Rürnberg'fde Rirdenordnung von 1533, sowie tie bagn gehörige Liturgie entstanden, welche in unseren Tagen wieder nen an's Licht gefommen ift - Bon eben tiefem Befenner wird and ergahlt, tag und wie er über ten iden tamals ten evangelischen Kirchengenoffen Augsburgischer Confession jum Spott beigelegten Ramen ber Lutheraner fich erflärt habe. "3ch bin auf Dr. Luther nicht getauft," so fagt er, "ich glaube nicht an ihn und werbe burch ihn nicht felig: in foldem Berftante bin ich nicht lutherisch. Wenn ich aber gefragt merbe, ob ich mich zu folder Lebre, tie une Gott burch fein beitfames Wertzeng, Dr. Luther, wiedergegeben, mit Berg unt Minnt befenne, ba babe ich fein Bebenfen, noch Schen, mich litherisch zu nennen; und in tiefem Verftante bin und bleibe ich mein Lebelang ein Lutheraner."

Markgraf Georg's jungerer Brnter mar Albrecht, ter lette Bodmeifter bes bentichen Mittererrens in Preugen, und ber eifte Bergog von Preugen. Diefem hat Markgraf Georg mit Rath und That ebenfo evangelifden Beiftant geleiftet, wie früher Martgraf Georg von Cadifen im Intereffe ter romifden Rirde feinem Bruter Friedrich, als bem vorletten Bedmeifter, in mehr ale einer Angelegenheit tren brüderlich zur Seite geftanben batte. - Bon Marigraf Georg's tritter Gemablin Anmilie, ter Tochter Bergog Beinrich's res Frommen von Cachfen, mart ibm (1539) ein Cobn geboren, namens Georg Griedrich, ber fpater ale Statthalter in Prengen in Thatigfeit fommen follte. Georg felbst starb ju Onolgbad, wo er geboren worben mar, am 17. Dez. 1543. Nachrichten über Martgraf Georg's Leben und Wirfen im Bufammenhange mit ber Beididte feines Saufes unt Lantes enthält Dr. C. Fr. Bauli: Allgemeine Breug. Staatsgeschichte. Br. III, G. 457-476. Bergl, auch Cam. Buchholy: Wefchichte ber Rurmarf Brantenburg, Br. III. C. 217, 276, 296, 305-309. Wohl ju beachten find aufferbem Lutber's Briefe an ben Martgrafen, wie fie namentlich in ber Erlanger Ausgabe von Luther's Werfen vollständig mitgetheilt worden find.

(Beorg, Bergog von Gadifen, Bergog Albrecht's bes Beherzten und Sitonia's von Böhmen altester Cobn, geboren am 4. August 1471, ber zweite regierente Fürst in ber Albertinifden Linie bes Saufes Sachsen, ift in ber fachfifden Reformationegeschichte als ein heftiger Begner Luther's und ber evangelischen Lehre befannt. Er verfolgte und bebrudte auch Die eigenen Unterthanen, welche fich gur Reformation befannten: Beit v. Sedenborf bat in ber Geschichte bes Lutheranismus viele Beispiele ber Urt gesammelt, in welchen bas Befenntnig gur evangelischen Bahrheit mit Gefängnig und Landesverweifung bestraft worben ift. Bergog Georg, welcher 1500 gur Regierung tam, bing fest am Alten, moris antiqui tenax, aber er hielt auch Alles bas für alt und bewährt, was fich bem urfprunglich Alten im Laufe ber Zeit angefett hatte. Dagegen fab er bie Restauration ber mabrhaftig alten Bahrheit, welche fid, in ber Reformation bethätigte, als eine Neuerung an: Revolution und Reaftion mußte er nicht zu unterscheiten; ist boch bieser wefentliche Unterschied and noch in unferen Tagen Bielen verschloffen. Wie wichtig bem Bergoge Die religiofe Bewegung feiner Zeit mar, beweist feine eifrige Theilnahme baran. So bat er icon im Jahr 1519 in Leipzig auf ber Pleigenburg erft ber viertägigen Difputation zwifden Dr. Ed und Karlftadt, und bann nicht minter ber Difputation gwischen Dr. Ed und Dr. Luther aufmertfam beigewohnt vom 4. bis 14. Juli. Mit Diefem gelehrten Streite eröffnete fich ber vieljährige Streit zwischen Bergog Beorg und Dr. Luther, welcher von Dresten nach Wittenberg, von Wittenberg nach Dresten herüber und hinüber ging. Es ift auch baraus zu ersehen, wie leicht in ben gerechtesten Rampf fich Sunde mifcht. Bergog Beorg hat beghalb mehr als einmal bei bem Kurfürsten von Sachsen, seinem Better, gegen Luther Beschwerbe geführt. Bezeichnend ift ber Brief Luther's an ben Aurfürsten Johann ben Beständigen, vom 29. Juli 1531; wir ersehen baraus bas Berhalten aller brei babei betheiligten Perfonen. Luther schreibt: "Es hat mein lieber Herr und Freund, Dr. Brud, Kangler, in E. K. F. G. Namen an mir gesonnen, bag ich mich hinfurt bes scharfen Schreibens, sonderlich mas Bergog Georgen betreffen mocht, enthalten wollt, fo fern es möglich fenn wollt, meines Bewiffens und ber Lehre halben, bamit ber Friede und Bertrag nicht guruttet ober verhindert werde. Run ift's wohl mahr, bag Bergog Georg merkliche Anoten und Alumpen bei mir am Roden hat; aber auf bag fie feben, dag ich auch Luft zu Frieden habe, und meine bofen Bucher nicht aus Fürmit pflege zu fdreiben, fo will ich foldes Alles fahren laffen und gefchentt haben, sofern Bergog Georg auch hinfurt mich zufrieden laffe, und feine neue Unluft anrichte; auch mit tem Borbehalte, wo antere Papisten mit mir nicht Friete halten wollten, daß ich frei fenn moge, biefelben zu rühren. Denn bamit will ich Bergog Georgen nicht meinen, allein bag er mir's nicht babin beute. - Biermit Gott befohlen. Umen." -Die Tragmeite biefes furgen Briefes reicht wirklich bis in unfere Zeiten, und barüber hinaus: ber innerfte Sinn ift, bag nicht burch bie Reformation, fondern burch bas miberwärtige Berhalten berer, die ihr weber zu folgen vermögen, noch für Undere Raum gu laffen geneigt find, bas Band gerriffen worden ift, worüber bennoch gerabe bie flagen, Die bas mirklich verbliebene Band nicht anerkennen wollen. In Diefer Stellung befand sich namentlich Bergog Georg gegen bie Reformation, worüber er zum Theil in ungerechten Berruf gekommen ift. Darauf bezieht fich namentlich eine neuere Schrift (A. D. Schulze, Georg und Luther, oder Chrenrettung tes Herzogs Georg von Sachsen. Leipzig 1834), welche bas Unrecht wieder gut zu machen befliffen ift.

Herzog Georg's Leben ist übrigens von vielen Todesfällen hintereinander bis in das Innerste berührt worden: und diese gehören recht eigentlich zur Karakteristif seiner Persjönlichkeit. Im Jahr 1510 starb am 14. Dezember zu Nochlitz sein Bruder Friedrich, vorletzter Hochmeister bes beutschen Ordens in Preußen und Coadjutor des Erzstifts Magdeburg: Herzog Georg war von diesem Verluste schmerzlichst betrossen, denn beide Brüder waren auf das Zärtlichste in Liebe mit einander verbunden gewesen. — Im Jahr 1534 starb am 27. Januar Georg's Tochter Margarethe, die erste Gemahlin des Kursfürsten Joachim II. von Brandenburg, und — am 15. Februar darauf Georg's zärtlichst geliebte Gattin Barbara von Polen, "die ehrsame, tugendliche, fromme Fürstin." Von bieser Zeit an ließ der betrübte Wittwer seinen Bart wachsen: deshalb ist er der Bärtige

geheifen. Go ließ er nun auch an ber Morgenfeite bes Edbloffes in Dresten, welches gerate tamale neu gebaut murte, in 27 balberbabenen aus Cantifein gearbeiteten Figuren ten "Tottentang" vorstellen, anguzeigen, bag ter Tod meter Bobe, noch Riebere fchene, balo Mite, balt Bunge, balt Manner, bald Frauen pade und mit ihnen ans ber Welt binanstange. Bett befindet fich Diefes Todesteulmal an ber Mauer bes Menftabter Rirchhofes in Dresten. — Aber ber Tobientang mar bamit noch nicht gu Ente; benn am 11. Januar 1537 ftarb auch fein altefter Gobn Johannes, geboren am 24. Ang. 1498. Der Bater troftete ben Sterbenten unter Borbaltung bes Berbienftes Befu Chrifti, auf ben er allein feben folle, und nicht auf tas eigene Bertienft, noch auf bas Berbienft ber Beiligen. Alle aber Die Gattin tes Sterbenten, Elifabeth von Beffen, leife fragte: Lieber Berr Bater, marum läffet man tiefes nicht öffentlich im lante prebigen? ba untwortete ber Bater: Liebe Grau Tochter, man foll es unr bem Sterbentem gum Trofte vorhalten, tenn wenn Die gemeinen Leute miffen follten, bag man allein burch Chriftum felig murbe, fo murben fie gar in rudles merten, und fich gar feiner gnten Berte befleifigen. - 3mei Jahre bernach eifolgte bas lepte, benn am 26. Gebrnar 1539 ftarb auch fein zweiter ftete frantlider Gebn Friedrich, welcher vier Wochen vorher mit Glifabeth von Mansfeld fich vermablt batte, und - am 17. April ftarb Bergeg Georg felbft. Der Beiftliche ermahnte ibn, ten Beilant zu ergreifen, unmittelbar burch ben Glauben: ba mar bes Sterbenben leptes Wert: Gi! fo bilf mir, Du treuer Beilant, Jefu Chrifte, erbarme Dich über mich, unt made mid felig turd Dein bitter Leiten und Sterben!

So ichiet Herzog Georg von hinnen, und mit ihm bie pabstliche Kirche von seinen Lanten, tenn heinrich, sein Bruter und Nachselger, machte bie Thore weit auf, und tie Thüren bech (Ps. 21, 7. 9.). Auf ter berzoglichen Bibliothef zu Getha befindet sich Manuscript eine von Georg Spalatinus verfaste Lebensbeschreibung bes Herzogs Georg. Aussichtliche Nachricht über ihn nehft tazu gehöriger Literatur älterer Zeit entbalten "Zächsiche Merkwürtigkeiten." Leizzig 1724. S. 681—704. Bgl. auch Gottssieb Arnelt's Kirchen- und Regerbistorie. Th. 2. Buch XVI. K. 7. S. 2. K. 8. S. 23. 24.

Mußertem ist Ch. G. Heinrich mit K. H. Y. Pölig: Handbuch ter Sächs. Gesschichte. 1812. (Br. II. S. 303—310) zu nennen. Dazu kommen nech Luther's Briefe an ten Herzog, welche sich am vollstäntigsten in ter neuen Erlanger Ausgabe ter Werke Luther's sinten.

(Sevraine, Bifdof von Yaoticea in Phrygien, in Alexantrien geboren, unterrichtet und in ten Rlerns aufgenommen, betheiligte fich an bem Streit, welchen fein Biidof Alexanter von Alexantrien mit ten Arianern führte, unt hatte bas Locs aller Bermittler von ichroff fich entgegenstehenten Anfichten, von beiten Barteien angefeintet zu werten. - Machtem er von Alexanter wegen hinneigung zum Arianismus aus ter Lirdengemeinicaft ausgeichloffen worten mar, nahmen fich guerft tie Arianer feiner an und erboben ibn gum Bifchof von Lacticea. Allein auch mit ben Con= jequengen ter arianiiden Lebre, welde er auf mehreren Synoten vertheitigt hatte, fonnte er fich auf Die Yange nicht vertragen, und fo fliftete er in Berbindung mit Bijdief Bafilius von Anchra tie Partei ter Oponovousui, Humonoi, Semiariani, welche tie ichen von ten Enfebianern gebrauchte Bestimmung, bag ber Gohn mit tem Bater abnitiden Befens fen, ju ihrem Befenntniffe machten. Die genannten Barteibanpter erliegen in Gemeinschaft mit antern Bijdofen von einer Conode gu Anchra ans um Ditern 358 ein ausführliches begingtifde polemifdes Schreiben mit ber entschiedenen Abficht, Die wefentliche Aebnlichfeit bes Cohnes mit bem Bater als bas eigentliche Moment ber firchlichen Trinitatelebre geltent gn machen. Gie haben, fagen fie in ihrem Edreiben, ben Winfch gebabt, nach ber Fenerprobe, bie ber firchliche Glaube in ten Glanbeneverselaungen bestanten babe, in Rinbe und Frieden zu leben; ta aber ter Tenfel immer wieber auf Menerungen gegen ten firchlichen Glauben finne, fo baben fie fur notbig erachtet, bie ju Antiechien, Carbica und Girmium bargelegte tatholifche lehre von ber beil. Trias noch genauer zu bestimmen. Intem fie aus bem

Begriff bes Baters und Sohnes und ihres gegenseitigen Berhaltniffes bie mefentliche Aehnlichkeit tes Sohnes mit tem Bater ableiteten, verwarfen fie alle arianischen Bestimmungen, welche rie Aehnlichfeit bes Gobnes mit bem Bater nur im moralischen, nicht aber im phyfifchen Ginne genommen miffen wollten, und ftatt ber Achnlichteit bes Cobnes Togar geradegu Die Unahnlichteit behanpteten. Undererfeits fetzten fie aber ben Beariff ber Mehnlichkeit ebenfo auch ter nicanischen Homousie entgegen; tenn aus tem Beariff ber Mehnlichkeit folge nicht bie Grentität. Ansbrücklich merten baber von ihnen biejenigen als Reter verdammt, welche ben Bater Bater bes Sohnes nennen vermoge ber Macht und bes Wefens, und qualeich vom Sohne fagen, bag er o moordiog und ravroovdiog mit bem Bater fen. - Rach Abichlug tiefer Synote murte Raifer Conftantius fur ihre Befchluffe gewonnen, und auf einer britten Synote von Sirmium (358) murte unter bem Einfluß ber geistlichen Hofpolitif bas Glaubensbefenntnig ber zweiten verworfen und bie Anathematismen ber Synode von Ancyra unterschrieben. hiemit mar ber Bruch zwijchen Arianer und Gemiarianer für alle Zeit vollbracht. - Außer fleineren Auffagen und Reben, welche bie alten Schriftsteller von Georgius nennen und im Musgug bringen, trat verfelbe in einem Wert gegen bie Manichaer und in einer Lebensbeichreis bung bes Cufebins von Emifa als Rirchenschriftfteller auf. Bgl. Reander, Rirchengesch. II. 1. Giefeler, Rirchengeid. I. S. 380 fg. Municher, v. Roln S. 222. Baur, Trinitätelehre I. S. 471 fg. Dr. Preffel.

Gerar (Tégaga) mar in alter Zeit Bauptstadt eines philistäischen Konigreiches, Gen. 20, 2: 26, 1. 26., und lag an ber Gutgrenze Rangan's, Ben. 10, 19., unweit Rabes, 20, 1 .; bis borthin fiebelten fananitische Stämme, 10, 19., bis bort, an bie Grenze ber arabijd agyptifden Bufte, verfolgten bie Judaer unter Ronig Uffa bie bei Marefa geschlagenen Methiopen-Meghpter, 2 Chr. 14, 12. Gin bewässertes Thal in ber Nähe, den להל בכר, Gen. 26, 17., fenut nech Sozom. II. E. 6, 32; 9, 17., nach melchem bort ein fehr berententes Rlofter ftant, wie benn unter ben Unterschriften bes Concils von Chalceton 451 p. C. sich tiejenige eines Bischofs von Gerar befindet. Der Ort muß überhaupt ziemlich bedeutend gewesen sehn, ba er ber ganzen Umgegend ben Namen "Geraritica", "Saltus Gerariticus" (Theodoret. quaest. 1. in II. Paralip.) aub, vgl. Reland, Balaft. S. 187, 215, 502, 804 f. Roch Robinjon (Pal. I. S. 312 f. II. S. 647 f.) vermochte von bem Orte nichts wiederzufinden und fah teffen Ramen als erloschen an, ba ber heutige Wady Berur seiner Lage nach nicht bamit identificirt merben barf. Erst Rowland fant brei Stunden fubfuroftlich von Baga im beutigen Djurf el Gerar, einem breiten und tiefen Wath, ber von SD. fommt und etwas oberhalb vom Orte Gerar (jest Rirbet el : Berar) ben von Westen fommenten Bady es-Scheria aufnimmt, Ramen und Lage ber alten Stadt und ihres 573, bes welligen Landes Berar, wieber auf, in tem einft icon Abraham und Ifaat gelteten, f. Tuch in b. Beitschr. b. beutichemorgenland. Befellich. I. S. 175 f.; Anobel, Bolfertaf. b. Benef. S. 216 f.; Ritter, Erbfunde. XIV. C. 107, 915, 1084 f. Mit tiefer Localität ftimmt gang überein Die Beftimmung von Eujeb., ber Berar 25 rom. Meilen fürlich von Eleutheropolis fest, und ziemlich bamit zusammenhangend hieron, ad Ben. 22, 3. - brei Tagereifen vom Tempelberge; fälschlich ift es von Cyrill. comm. in Ann. p. 299 mit Berjeba, bas weiter gen Often lag, icentificirt worten, noch unglücklicher burch Synkell. Chronogr. p. 100 und bie Versio Samarit. mit Alfalon, ober von Gaabai mit Glufa (خليص), in beffen Rabe - auf bem Wege gwischen Baga und bem füblichern Glufa - Berar Rüctichi. lag.

Gerafa, f, Gabara.

Gerberon, Dom. Gabriel G., nach ber Gelehrten-Geschichte ber Congregation von St. Maurus, von Tassin: "einer ber eifrigsten Schüler bes St. Augustin und einer ber arbeitsamsten Schriftseller seiner Zeit," benn es werden ihm an 111 Schriften zugesschrieben. — Er ist am 12. August 1628 zu St. Calais in Maine, zwischen Angers und Chartres, geboren und legte in jener Abzweigung bes Benebiktinerordens 1649 bas Ges

32 Gerbert

lübte ab. Er lebrte Philosophic und Theologie, murte Unterprior; je nachbem ber im Erten berifdente fritifde Angnftinismus von anferem Drud anfathmen tonnte ober fich barunter beugen mußte, erhielt er in ter Abtei St. Germain tes Bres in Paris ehrente Anftrage, 3. B. eine Benedittinertheologie gn fcbreiben, ober murben fie ihm entzogen. Muf bobere Binte entfernten ibn feine Cheren 1672 von bier; feit 1675 wirkte er in ber Abtei Corbie bei Amiene. Bu Bruffel eridien 1676 und vermehrt gu Lüttich 1677 icin miroir de la piété chrétienne où l'on considère avec des reflexions morales l'enchainement des vérités catholiques de la prédestination et de la grâce de Dieu, et de leur alliance avec la liberté de la créature par Flore de Ste.-Foy. Da einige Erzbischöfe und Schriftsteller biefe ale Erneuerung ber 5 verbammten Gate bee Janfen cenfirten, ichrich er ju feiner Bertheitigung le miroir sans tache par Valentin. Paris 1680. Gein Freund Dr. Arnanto fagte, es jeben im erften einige Sachen auf eine etwas harte Beife vorgetragen, Die man vielleicht nicht in ein Buch batte feten follen, bas in ber lantesfprache geschrieben sein. Roch bedenflicher fur ibn war, bag burch bie Jesuiten und beren wenn and nicht gablreiche und verachtete Parteiganger in ter Congregation seine Barteinahme in ter Regalstreitigfeit fur ten Babst gegen ben Ronig in Baris benuncirt murbe.

Daber murte im Januar 1682 ein Prevot ter Parifer Bolizei nach Corbie geschickt, ibn gu verhaften. Er entfleh von ter gelefenen Meffe meg mit Buftimmung feines Oberen nach ten spanischen Rieberlanden. Die Congregation verfiel taburch einer scharfen Unterfuchung und fam an ben Rand bes Berberbens; er felbst murbe mit Trompetenschall vor Bericht vorgelaten. In Sollant, webin ibn ter janfeniftische Alerne berufen, fühlte er fich wegen bes reformirten Streittheologen Jürien, gegen ben er gefchrieben hatte, nicht fider und begab fich 1690 nach Bruffel gurud. Babrend fein Benoffe Dr. Arnauld gegen tas Ente tem menfoliden Willen Wahlfreiheit gestattete, blieb Gerberon bei ber ftreng augustimiden Pratestinationelehre. Go gab er bie Werte bes Bajus, bie Briefe Janjen's an St. Cyran herans, fdrieb eine (fehr trodene) Weichichte bes Janfenismus. Alber 30. Mai 1703 murte er mit tem Genoffen feines Berftede Oneenel verhaftet, und megen feiner janfenistischen mit Umgebnng ber Cenfur berausgegebenen Schriften und feiner Gludt für excommunicirt erflärt, vermtheilt, bie Berbammung ber 5 Gage Janfen's ohne Diftinftion ju unterschreiben und feinen Oberen gur Bestrafung übergeben. 1707 mar er ale Wejangener in ter Citatelle von Amiens; nachtem er jene Unterschrift geleistet, erlandte ibm ber Babft, an ben er appellirt hatte, bie Deffe gu lefen. Biel ftrenger murte er in Bincennes behantelt; ter Cartinal-Erzbijchof Roailles brobte, ihn "wie einen hunt", ohne Abentmahl, fterben gu laffen - ein Schlaganfall hatte feine rechte Geite getabmt -, bis er einige weitere Gage nach bem Ginne bes Carbinale unterschrieb, mas terfelbe burd muntliche Ertfarungen ihm erleichterte. Der Benebittiner Clement, beffen hantidriftlide Biographie Gerberon's wir benniten, jagt babei: "man ficht hiebei, wie bei ungabligen andern Gelegenheiten, bag bie geiftlichen Tribunale biejenigen find, bei welchen man am frechften alle Wefete verlett; Die größten Manner ber Rirche finb von tenfelben miftbantelt worten." Go murte er im Frubjahr 1710 gu feiner Congregation entlaffen; nicht febalt eifnihr er, bag man feine Unterfchrift in bem Ginn veröffentlichte, ale hatte er feine lehre miterrufen, jo tittirte er le vain triomphe des Jeunites, beffen Beröffentlichung aber burch feinen Oberen verhindert murte. Roch auf bem Tottenbette in Et. Denne witerrief er alle antern, "jeiner Schwachheit burch Lift und Gewalt abgerungenen" Erflärungen, außer ber Berbammung ber 5 Gage. Er ftarb ungebrochnen Beiftes 29. Marg 1711, gegen 83 Jahre alt.

Die fritische Richtung seiner Congregation und seine mondische Abgeschloffenheit, feine Unterwürfigkeit gegen Rom und sein ungebengter Glaube an die paulinisch-augustinische Gnavenlehre verwickelten ihn in manche Witersprüche und Schroffheiten; er brang in Drudschriften auf bas Recht und die Pflicht ber Laien, die heil. Schrift zu lesen und verherrlichte ben augenähten Roch Christi, ber im Aloster Argenteuil verehrt murbe. Reuchlin.

Gerbert, f. Sylvefter II., Babit.

Gerbert 33

Gerbert, Martin, Abt von Sanct Blaffen (j. b. Art.), im füblichen Schwarzwald. einer ber gelehrteften Rirdenfürsten bes vorigen Jahrhunderts, murde den 13. August 1720 zu Borb am Redar geboren und ftammte ans bem abeligen Befchlechte ber Berbert v. Hornan. Seine wissenschaftliche Bildung erhielt er in ter Jesuitenschule zu Freiburg im Breisgan, ju Klingnan in ber Schweiz und im Klofter Sanct Blafien, mo er im Jahre 1737 bas Kloftergelübbe ablegte, 1744 bie Priefterweihe erhielt, bath barauf Brofeffor und 1764 in feinem 45. Jahre gum Ubt gewählt murbe. Gine größere Reife burch Deutschland, Italien und Fraufreich in ten Jahren 1759 - 1762 biente bagu, feinen flöfterlichen Befichtstreis ju erweitern und ihn in Die Weltbildung einzuführen. Eine von ihm lateinisch herausgegebene und nachher in's Dentiche übersette Beschreibung Diefer Reife gibt Zeugnif, wie febr er bemuht mar, Diefe Reife für Bermehrung feiner wiffenschaftlichen Renntnisse zu nüten, auch machte er sich später burch mehrere gelehrte Werte, besonders burch Foridungen über Die Beschichte ber Alofter im Schwarzwald und über bie Beschichte ber Dufif einen Ramen in ber Wiffenichaft. Gein geschichtliches Banptwerf ift eine Historia nigrae sylvae ordinis S. Benedicti. Colon. 1783-1788, worin er mandje michtige Urfunden mittheilt. Auch gab er einen Codex epistolaris Rudolphi I. Set. Blas. 1772 heraus und vollendete bie von einem früheren gelehrten Capitularen Sanet Blafiens, Ruftenus Beer begonnene Taphographia principum Austriae, welche ben 4. Theil von Berractte Monumenta domus austriacae bilbet. Gein Lieblingsfach aber mar bie Theoric und Weichichte ber Musik, beren Literatur er burch mehrere ichatbare Berte bereichert hat. Es fint felgente: De cantu et musica sacra, 2 Btc. 1774; Monumenta veteris liturgiae alemannicae, 2 Btc. 1777 und Scriptores ecclesiastici de musica sacra, 3 Bre. 1784. Sein Interesse für Musit brachte ihn mit bem Ritter von Blud in freundschaftliche Verbindung. Außer ben genannten geschichtlichen und musikalischen Werken schrieb er auch mehrere theologische Compendien und einige afcetische Schriften, in ben letten Jahren feines Lebens auch eine gegen ben Janfenismus, von bem er eine Trennung ber fatholifden Rirche fürchtete. Geine aufgeflarten Freunde glaubten Diefe Polemit, Die mit feiner fonstigen Freifinnigkeit nicht im Ginflang gu fteben ichien, als Zeichen ber Altersichmache aufeben gu muffen. Geine Bauptverdienste erwarb er sich übrigens nicht als Theolog, sondern als verständiger und thatfraftiger Regent feines Klofters. Raum mar er vier Jahre Abt gewesen, so verzehrte eine Feuersbrunft bas gange Rlofter fammt ber Kirche. Der nun nöthig geworbene Neubau gab ihm eine fcone Belegenheit, feine Energie und fein Bermaltungstalent gu bemähren. In vier Jahren mar bas Bange prächtig wieder aufgebaut; Die Rirche ließ er mit Sulfe berühmter Banmeister nach bem Muster ber Maria rotunda in Rom großartig mit reicher Marmorbefleidung ausführen. Um ben Glang bes Klofters ju erhöhen, leitete er bei ber Raiferin Maria Therefia ein, bag bie Leichname ber in Bafel und Rönigfeld begrabenen Mitglieder bes habsburgifchen Saufes, in ber neuerhauten Rirche beigesett wurden, wozu er eine eigene Bruft hatte einrichten laffen. Durch ben Reubau seines Klostere befam er auch Gelegenheit, in ben Sungerjahren 1771 und 1772 ber Bohlthäter feiner Umgegend zu werben, indem er ben Armen Beschäftigung und Unterhalt gewährte. Auch forgte er für fie burch Brundung eines Spitals und Arbeitshauses. Bon feinen Conventualen, benen er mit Burbe und Leutseligfeit gegenübertrat, mar er sehr geehrt und geliebt; nach Außen wußte er durch ein gunftiges Meukere, so wie burch geiftreiche Conversation zu imponiren. Der bekannte Berliner Aufflärungemann, Fr. Nicolai, welcher ihn auf seiner Reise burch Deutschland im Jahre 1781 besuchte, spricht sich gang begeistert über ben gelehrten Abt aus und widmet ihm und bem Stifte Sanct Blafien einen ganzen Band feiner Reisebeschreibung. Martin Gerbert blieb bis in fein Alter ruftig an Körper und Beift und ftarb am 3. Mai 1793 in feinem 73. Jahr.

S. Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland. 12. Bb. Berlin und Stettin 1796. Schlichtegroll, Nefrolog auf 1793. II. und Engelb. Klüpfel, Necrologium sodalium et amicorum. Friburgi et Const. 1809.

Gerbes (Daniel), ein gelehrter refermirter Theologe und Rirchenhiftoriter, murbe ren 19. April 1698 ju Bremen geboren, wo fein Bater ein angesehener Kanfmann mar. Er flutirte (feit 1719) ju Utrecht bie Theologie unt machte bann verschiebene gelehrte Regen burch Bollant, Dentschlant und bie Schweig. 3m Jahre 1724 mart er Prediger ju Bageningen, 1726 Dofter und Professer ter Theologie ju Duisburg, 1735 Professor ter Theologie gu Groningen, wo er bas folgente Jahr auch bie Stelle eines Universis tatoprerigere erhielt. And mart er Mitgliet ber fon, Atabemie gu Berlin. Er ftarb ten 11. Gebruar 1765. Unter feinen gablreichen Edpifften\*) ift befontere feine vom reformirten Standpunft ans geichriebene Reformationsgeschichte berühmt u. b. I.: Historia Reformationis s. Introductio in historiam evangelii Sacc. XVI. passim per Europam renovnti, doetrinaeque reformatae. Gron. 744-52. 4 Bre in 4., wegn als Erlauterungefdrift tritt: Scrimum antiquarium s. Miscellanea Groeningana nova ad hist. reformationis ecclesiasticam praecipne speciantia, Brem. 1748-65. VIII. 4. Unfertem hat er auch bie Reformation Italiens \*\*) und bie Unfange berfelben im Ergftifte Salzburg (vor Ynther ( \*\*\*) beschrieben. Sanenbad.

Berechtigfeit (ter ethische Begriff) und Billigfeit. Der Begriff ter Berechtigfeit ist einer ber wichtigften und umfaffenoften auf bem Bebiete ber Ethit. Dan bezieht ihn im weitesten Ginne auf Alles, sofern beffen wirklicher Bestand feinem Begriffe entipricht. Das entipricht tem Stamme tes Worts, wenn es urfprünglich auf bie Richtidnur (regere, rectus, altengl, rig) gurudweist. Gerecht ift barnach Alles, mas bie Eigenschaft bat, Die burch bas Wort "recht" bezeichnet wird. Indbesondere machte bie Sittenlehre ter Alten von tiefem Begriff bie umfaffendfte Anwendung. Die Gerechtigfeit wart von ibnen bestimmt ale Die Engent ter freien Berfon, ta fie fich in Bemagbeit tes Rechts bestimmt, D. b. ter Norm, welche nicht in einem Biffen oter Denten, fontern im Gein, in ten Berhaltniffen felbst begründet ift. Bas nach ter Beichaffenbeit und ben Berhaltniffen eines freien, perfonlichen Wefens von bemfelben geforbert werten fann, bas ift feine Pflicht; recht thut baffelbe, wenn es ihr entsprechent beftimmt ift unt bantelt; gerecht ift es, wenn co bas Recht gur Richtschung feines Cepus und Thuns macht, wenn es bas Geinige ihnt und leiftet, bem entspricht, wogu es burch feine Anlagen und bie ibm entgegentretenten Collicitationen verpflichtet ift. Berechtigfeit in ber fittlichen Enhare ift baber objettie bie freie Ein und Unterordnung bes Gingelnen in feinen Lebenstreis, fubjeftiv bie Tugent, welche ben Willen bies in thun als Maxime in fich tragt, nicht fiber bie Lebenofpbare bes Gingelnen binande, in ben bes Unbern nicht einzugreifen trachtet, vielmehr jebem bas, was ibm gufonunt, nicht verfürzt, fonbern leiftet und erhalten bilft - somm enique bas eigentliche Stichwort ber Gerechtigfeit.

Waren unn bie Lebens und Tasenns, also bie Rechtsfreise streng gegen einander abgegrenzt, so burfte nie ein Eingeben aus bem einen in ben andern Statt sinden und es ware Gerechtigteit, strenge Grenzenbeobachtung bie einzige Ingend; and Mäßigung, Tapferfeit und Weisheit, bie brei andern Carbinaltugenden bes Alterthums, ließen sich auf sie zurudsübren. Aber bie ethischen Rreife sind vielmehr ebensowohl wereinigen, also Grenzen frei aufheben eine ethischen und Begrenzen, sondern ebensowohl Bereinigen, also Grenzen frei aufheben eine ethische Thatigkeit ift und zwar biese bie höhere, weil sie jene als Beraussehung in sich hat. Dem Fürsichsehen sieht bas Segen ber Gemeinschaft gegensüber und in beiben Fällen bas Eisennen wie bas Wollen beiber zugleich. Da es nun vorkommen kann, baß bas isolirte Hervortieten ber Segung ber Grenzen in ben schäffe

<sup>\*) &</sup>amp; Die Bergeichniffe bei Joder (Fertf. von Meling), Menfel, Bongins u. M. Wir erlnnern an die Missellanea Duisburgentia et Gröningana, au jein Compend, theol, dogm. 1734, seine Meletemata sacra 1759 u. f. w.

<sup>&</sup>quot;) Specimen Italiae reformatae s. obss. quaedam ad histor, renati temp. reform, evang-(noch feinem Lote berausgegeben von Gollebeck, Letten 1765, 4.).

<sup>\*\*\*)</sup> Origines evang, inter Salzburgenses ante Lutherum Teutoburg 1733. 4.

ften Begenfat trete mit ben Anfpruchen ber Bemeinschaft, wirb, mo beibe Blieber bes Gegenfates ober eine berfelben unvolltommen ober gar falich ausgeprägt find, ber Biberipruch fo grell merten fonnen, bag es unn mit Recht heißen wird: summum jus summa injuria. Bier foll vermöge jenes Ineinander eine Ausgleichung ftattfinden, welche in ber Liebe gegeben ift, bie erft bes Gefetzes Erfüllung ift. Die burch bie Liebe bestimmte Berechtigfeit nun ift bie Billigfeit, welche bei ber angern Scheidung und Brengfetung die innere Ausammengebörigkeit und Ginheit festhält, baber nur icheinbar ber Gerechtigfeit widerspricht, in Wahrheit mit ihr eins, fie felbst nur in einer burch die Unvollkommenbeit menfehlicher Ginrichtungen und Ginfichten bervorgerufene Form ift, welche nur fo lange Geltung haben tann, bis tie Ginheit von Gerechtigfeit und Liebe wieder völlig gu Stante gekommen ift. Dann erft hat ber oft jo lieblos angewendete Grundfat; fiat justitia, percat mundus feine volle Berechtigung: alles menfchlich Unvolltemmene, ans ber Leibenschaft Entsprungene foll entschwinden, Die burd Recht und Liebe getragene inbivibuelle Eriften; in ben allgemeinen Organismen unverfümmert ericheinen. Sier tritt Schleiermachers Erffarung in ihr Recht ein, bag bie Berechtigfeit bie gebundene Liebe im Rarafter ber Gleichheit fen und es fallen Gerechtigfeit und Billigfeit, ober ale Rorm und nach ben Umftanten mobificirt, zufammen als bas Maghalten im Berhaltnig ber Leiftungen und Forderungen bes Gingelnen im Gangen, in ben Wechfelbegiehungen ber menschlichen Befellichaft.

Wenn nach Aristoteles tie Villigkeit (lantis, aequitas) eine Milberung ober Ausbesserung bes strengen Rechts ist, so kann bas nur in sofern gelten, als letteres sich auf vom Gesetzgeber ausgesprochene positive Gesetze bezieht, welche in ihrem Berhalten zur Wirklichkeit, wie in ihrem Ausbruck immer etwas Einseitiges, Irrationales, haben; bamit es hier zu einer wahren Gerechtigkeit komme, muß ein Complement gesucht werden, eine Temperatur ber strengen Rechtsnormen und Rechtsausprüche nach ben speciellen Verhältnissen.

Die dizaioroven im Christenthum (Matth. 5, 26; 6, 33. u. a.) geht aber schon auf diese Bereinigung von strengem Recht und Liebe, bezeichnet die wahre Sittlichseit, die Heiligkeit in Gesinnung und Thun (22, 37—40. Röm. 13, 10.). Ueber die Gesechtigkeit des Christen durch den Glanben an Christum vergl. den Art. Rechtfertisgung.

Gerechtigfeit Gottes, f. Gott.

Gerechtigkeit Des Menschen, ursprüngliche. Der Mensch tann nicht als Sünder geschaffen febn, weil sonft Gott jum Urheber bes Bofen gemacht murbe, mas ebenso fehr ben Lehren ber Schrift und ber Rirche, als ben Aussagen bes Bemiffens und ber driftlichen Erfahrung widerstreitet. Die evangelische Dogmatik bat fich baber pringipiell von allen Theorieen logzusagen, welche ben Menschen fo in's Dasen treten laffen, bag er nothwendig fundigen mußte. Es ift biefe Unficht in nenerer Zeit auf philosophischer Seite besonders burd Begel, auf theologischer burd Schleiermacher und Rothe vertreten. Der erftere betrachtet bas Bofe als ben Wegenfat, burch ben fich ber Menschengeist in seiner Entwickelung hindurchbewegen muß, um gum Buten und zur Erkenntnig bes Guten zu gelangen, ba es im Befen ber Entwickelung liegt, von der Thefis durch die Antithesis zur Synthesis, vom Ausichsehn durch bas Fürfichfenn zum Ununbfürsichsen fortzuschreiten. Siemit ift ber Unterschied bes Bofen und Buten im Pringip aufgehoben; benn wenn ber Menfch boje febn muß, um gut gu werben, fo fieht man nicht ein, warum bas Bofe verwerflicher und schlechter als bas Bute ift; beide find ja gleich nothwendig, jenes ift nur eine niedrigere Stufe von tiefem. Schleiermacher und Rothe lehren, ber Mensch als solcher, trete mit einer folchen Uebermacht ber materiellen Ratur, ber Sinnlichfeit in's Dafenn, bag fleischliches Banbeln und somit Gunde fur ihn unvermeidlich fen. Schleierm. Glaubenel. §. 67, 2. 72, 5: In Jebem zeigte fich bas Rleifch fcon als eine Gröfe, ebe ber Beift noch eine war, und baber ift, sobald ber Beift in bas Bebiet bes Bewuftfeins eintritt, auch ber

Witerstand gefest, t. b. wir werten und fo, wie bas Bottesbewuftfebn in Ginem ermacht ift, auch ter Gunte bewuft. Diefe angeborne Gunthaftigfeit hat auch ichon bor ber erften Gunte in ber menichtiden Ratur gelegen und ift alfo auch fur bie erften Meniden etwas Urfpringlides gewesen. Rothe, theel. Ethit S. 496: Die fittliche Entwidelung bes natürlichen menfeblichen (Beschlechts fann von vornherein nicht bie normale fenn, - - weit bie Berfonlichteit ber eiften Menfchen ichen von Anfang an in wiberrechtlicher Weife in Die Abhängigfeit von ihrer materiellen Ratur gerathen ift. Diefe Annahme miterfreitet vor Allem tem bibliden Edopfungebericht, welcher Ben. 2, 7. bem materiellen Saftor fein Uebergewicht im erften Menichen zugesteht, sonbern ibm ben geistigen als völlig coordinirt gur Seite ftellt, Ben. 1, 26 ff. aber bie Schöpfung bee Meniden jum Untericbied von allen früheren Schöpfungen mit fo eigenthümlicher Feierlichteit gescheben läßt, bag man tem Text nicht Bennige thut, wenn man, mas inebejontere bei Rothe ter fall ift, ten Menfchen, wie er ans ter Bant bes Schöpfers bervorging, nur ebenfo vom Thier unterscheitet, wie bas Thier von ber Pflange, woburch er gu einem noch vorwiegend materiellen Wofen wird: ber Menich ftebt allen Raturwefen unt einander gegenüber. Mit Diefem hifterischen Moment hangt bas bogmatifche gnfammen, baf jene beiten Theologen ten bentlichen Unterschied überseben, ben bie Schrift gwijden werzy, Tome und niege macht. Richt Bleifch (Ben. 6, 3.), fontern tebentige Seele (Ben. 2, 7. 1 Rer. 15, 45.) war ter eifte Menfch. Man fann fich nicht barauf berufen, bag verziede urd gomoe bem Wefen nach = ougziede fen, benn Bulne and 1 Rer. 15, 46. ale atjeftivifden Anstrud fur tiefen Begriff brancht, fo fintet ties feine volle Analogie tarin, tag and odog nicht nothwentig tas Gleifd als Guntenpringip bezeichnet (3. B. Bob. 1, 14.); wie übrigens Paulus über ten Uriprung ber Gunte bachte, ift aus Rom. 5, 12. egt. 2 Rov. 11, 3, 1 Tim. 2, 14. bentlich. Bu biefen historischen und bogmatifden Grünten femmt entlich auch noch ter moralifde, bag bas Schulbbewußtsebn, welches eine Gruntthatsache unferes Gewissens ift, nothleitet, wenn nicht bie Menschheit von Anfang an all ihr Bojes felbst verschultet bat, wenn gerate bie Urfunte, aus ber alle übrigen entipringen, von Gott ftatt vom Menfchen herstammt. Unfer Grundbewußtfenn von Gott und vom Menfchen mirt baburd gleichermagen angetaftet. Und es antert auch nichts Weientliches an ter Cache, wenn man fagt, Gott wolle bie Gunte nnr ale eine mieter anfinbebente, nur mit ter Erfofung gugleich: Gott will bie Gunte aar nicht.

Es muß alfo bem gegenwärtigen, fündigen Buftant ber Menschheit ein Stand ber Unidult, es mig tem status corruptionis ein status integritatis verausgegangen febn. Die mesentlichen Qualitäten benielben faßt bie firchliche Dogmatif in bem Ausbruck justitia originalis gujammen, ein Andbrud, beffen Gebrauch neben bem biblifchen inngo Dei namentlich in ter protestantischen Dogmatit linfofern gerechtfertigt ift, ale er mit ben vermandten Begriffen justitia vivilis und spiritualis gufammenhangt, und als biefe Degmatif ten Begriff ter justificatio, ter dizigoover, ter ihr fachliches Pringip ift, and gu ihrem arditeftenischen Pringip maden barf. Der Begriff bes Gbenbilbes Gottes if. t. Art.) ift übrigens ber allgemeinere (Cinenfiebt: differunt imago Dei et justitia originalis ut totum et pars), sefern er and bie psychologische Andruftung bes Menschen (Bernunft und Freiheit) umfaßt, beren religios ethifche Bethätigung (Beisheit und Beiligfeit) tie justitia originalis ift. Diefe ift alfo im Unterfchied von ber formalen, bleibenten tie materiale Geite tes gottlichen Chenbiltes, welche verloren ging und ber Bieberberftellung bebarf. Gofern auf tiefe materiale Geite ftete ber Bauptnachbrud gelegt wird, finden fich bann imago Dei und justitia originalis auch identisch gebraucht; fo Form. Conc. sol decl. I, 10.: concreata in paradiso justitia originalis seu imago Dei. Es leuchtet übrigens ein, bag justitia bier in bem angebeuteten pringipiellen und alfo umfaffenten Ginne genommen ift, wie benn Calov bemerkt, bas Bort bezeichne hier nicht eine Tugent neben antern, fentern complexum omnium virtutum non moralium

tantum sed spiritualium, non carum solum, quae ad voluntatem spectant, sed etiam intellectualium, quia nomine hoc in praesenti ex usu theologico significatur universalis illa συμφωνία in primo homine longe suavissima mentis voluntatis et cordis cum intellectu et voluntate ac corde Dei.

Es ift nun aber im Gegenfat zu jener Lengnung bes Stanbes ber Unfdulb ein ebenfalls abzuweisentes Extrem, wenn man tenfelben fcon als einen Buftant ber vollendeten Beiligfeit oder gar ber Berflärung auffaßt. Das Erstere thun bie meiften alt= protestantischen Dogmatifer, bas Untere manche Theosophen, wie Bohme, von welchem felbst Detinger fagt, er habe ben hochsten Menschen nicht vorsichtig genug in bem bochften Grad ber vollfommenen Beiligfeit abgebilbet, Samberger u. 21. Diefe legen ben erften Menschen jogar einen bem Auferstehungsleib abnlichen Lichtleib bei; jene beschreiben ben Urzustand als perfectio naturalis, in excellente conformitate cum Dei sapientia, justitia, immortalitate et majestate consistens, concreata homini primo divinitus, ad Deum creatorem perfecte agnoscendum, diligendum et glorificandum (Quen-Diese zu bobe Unschauung vom Urzuftand bat ebenfalls die beil. Schrift in hiftorifcher und bogmatischer Beziehung gegen fich. In hiftorischer, benn fie pagt, wie wir sehen werben, nicht zu ber Schilderung, welche Gen. 2. vom Buftand ber erften Meniden macht; in bogmatischer, benn jene ichon angeführte Sauptstelle, in welcher bas 22. T. unter ausbrücklicher Bezugnahme auf Gen. 2. auf unfere Fragen zu reben tommt, 1 Kor. 15, 45 ff. stellt bie ψυχή ζώσα bem πνεύμα ζωοποιάν, bas ψυχιχόν bem nrevuarizor, ten Urzuftant, in welchem Abam geschaffen murbe, bem Bollenbungeguftand, ber burch Chriftus bergeftellt ift in feiner eigenen Berfon und bergeftellt merben foll in uns Allen, nicht gleich, fondern entgegen. Wir haben in Chrifto nicht blog ge= wonnen, mas wir in Abam verloren haben, sondern noch viel mehr; auch wenn bie Sunde nicht eingetreten mare, batte vom Urzuftand aus eine Entwickelung gum Bollenbungezustand bin stattfinden muffen; nicht zuerft bas Pneumatische, sondern bas Pfydiffche, barnach bas Pneumatifche - bas ift ber Bang vom Urftand jum Bollendungs= ftant, gebe nun berfelbe burch ben Ummeg bes Sartifchen ober nicht. Gine anerschaffene Beiligfeit, Beisheit u. f. w. ift aber auch ein Biberfpruch in fich felbft: benn Beiligfeit tann nicht etwas von angen ber im Menfchen Gefettes, fondern nur etwas frei Ge= wolltes, also Resultat eines sittlichen Prozesses fenn. Auch mare von einer vollkommenen Beiligfeit aus ber Fall nicht mehr erflarbar. Es fehlt hier bie Unterscheibung gwifchen ben Begriffen Gut (Gen. 1, 31.) und Bolltommen.

Die Ueberspannung ber Lehre von ber justitia originalis ging in ber altprotestantis iden Dogmatif ans bem Gegenfat jum Ratholicismus hervor. Es liegt in ber Conjequeng bes lettern, indem er bas göttliche Bort hinter menfchliche Catungen, Chriftum hinter bie von Menschen verwaltete Rirche gurudstellt und in ber Rirche bem menschlichen Thun ber verbienstlichen Werke eine wesentliche Bedeutung fur bas Beil einraumt, bem Menschen auch in seinem gefallenen Buftand eine felbftftändige, religies fittliche Rraft gugufdreiben. Ift aber bies ber Fall, fo fann bie Differeng zwischen bem status corruptionis und integritatis feine fo bebeutenbe fenn und die Borguige bes lettern werben nicht sowohl in ber menschlichen Ratur felbst, Die ja auch im gefallenen Buftand noch Fähigfeit jum Guten befitt, als in einer außerorbentlichen Begabung berfelben liegen. So lehrt benn bie fatholische Rirche, Gott habe bem Menschen nach seinem Bilbe bas liberum arbitrium und bie Bernunft gegeben, und hierauf originalis justitiae admirabile Diefe mar alfo ein donum supernaturale, bas gu ben donum addidit (Cat. Rom.). pura naturalia erft noch befonders hingutam und nach Bellarmin einem goldenen Zaume gleich bas Fleisch bem Beift und ben Beift Gotte unterthan erhielt. Die Folge bes Sunbenfalls ift nun ber Berluft biefes göttlichen Gnabengeschenkes, bie eigentliche Natur bes Menschen aber ift baburch nicht alterirt, sonbern nur geschwächt ber Kraft nach (vulnera naturae). Dem gegenüber hat ber Protestantismus, ausgehend von ber vollen Tiefe bes Sunden- und Schuldbemußtsenns, barauf Gewicht legen muffen, bag ber

Menich von feinem eigenen und eigentlichen Wefen abgefallen fen (baber bie justitia orig. ale concreata im Wegeniat ju addita bezeichnet wird), und ber fall ericbien ale ein um fo tieferer, je bober ter Buftant eibeben murte, aus welchem Aram fiel (taber bie fteigernten Bratifate excellens, perfecte und tie ftarte Betonung ter Bollbegriffe sanctitas, sapientia u. f. m. . Es tritt biebei jener in bei altprotestantischen Theologie jo oft fühlbare Mangel tee Begriffe ter Entwidelung berver; fonft hatte fich tie Ginficht ergeben muffen, bag bie Gunte ein Abfall bes Menfchen von feinem eigenen Befen fenn fann, auch wenn ber Urguftand nech nicht bie bochfte und volltemmene Entfaltung Diejes Wefens mar: im Wejen tes Meniden lag tie Ethebung tes Pfychijchen in's Bueumatifche ale feine Lebenbaufgabe vergezeichnet, burch bie Gunte fiel er ftatt beffen umgetebet in's Carftide berab. Die Reformatoren felbst übrigens haben auch bier, wie jo banfig, tebentigere Begriffe als tie fpatere Orthotoxie. Co bemeift Luther gu Gen. 2, 17., Atam fen erschaffen in ter innocentia puerilis, von welcher er batte übergeben felten gur innocentia virilis, wie fie bie Engel befigen und auch wir im fünftigen Yeben; er fen nech in einem status medius gewesen, intellectu praestanti, voluntate recta et tamen imperfecta. benn bie Bollfommenheit mar ber spiritualis vita nach jener aninalis anibebalten. Dies ift gang treffent. Hehnlich Calvin (Inst. I, 15, 8.): in utramque partem flexibilis erat ejus voluntas nec data erat ad perseverantiam constantia. Chenhabin gebort bie befannte Sanptstelle ber Intherischen Befenntniffdriften in ter Avelegie, melde icon in tem Artifel Chenbitt Gottes (Realencyft, III. S. 616) beiprochen ift.

Die Edrift lagt ten Menfden aus ten Banten tes Edbopfers hervorgehen als vazi, joon, ein Austrud, ber bie reine Mitte balt gwifden onge und nreffen (vgl. r. Urt. Beift bes Meniden im biblifden Ginne). Der Menich mor noch nicht fleischlich, wie er jest ift ale Simter; aber er mar auch nech nicht puenmatisch, wie er werten fell in ter Auferstehung; ebeniowenig mar ter Rampf gwifden Gleifch und Beift idon vorbanten, wie er im Biebergebornen flatifindet. Contern bie beiben Grundfatteren tee menichtiden lebene, ter materielle und ter gettliche, ftanten noch im Bleich: gewicht, von welchem and ebenjowohl bie eine als tie antere Bahn eingeschlagen werben tonnte; es frant bem Meniden frei, fich an Gott ober an bie Welt bingugeben, fich von unten ober von oben ber bestimmen gu laffen. Aber welcher von beiben Wegen einaufchlagen fen, barüber fonnte ber Menich nicht zweiselhaft fenn: bie Richtung war ibm in feinem Befen felbft vorgezeichnet, fefern ber Beift bas Bobere ift gegenüber vom Leib. Dagn tonunt, bag jebes Dajenn an feinen Urfprung und Urheber innerlich gebunten ift; tiefer ift aber für ten eisten Menfchen gang unmittelbar Gott (vgl. Lut. 3, 38.), tenn auch feiner materiellen Geite nach hat ja nicht tie Erte ten Menschen aus fich herveigeben laffen, wie tie Thiere illen. 1, 21..., fontern Gott felbft hat ben Errenftanb jum Menschenleibe gebiltet, taben ju geschweigen, baf er ibm bann bon feinem eigenen Geifte eingebaucht bat. Es war alfo nichts Uebernatürliches, fontern ce mar tae Allernatürlichste, bag ter Menich fich in turtlider Bietät gu Gott hielt, und die Ledicifung von Gett, Die freilich jetet natürlich ift, war bas Witernatilrlichfte, unr burch einen ftarten Wegenreig von außen Mögliche. Infofern alfo fann man von einem aneischaffenen (concrent.) Onten reten, ale tem Menschen vom Schöpfer ichen nicht blog tie reale Möglichteit bes Buten verlieben, jontern auch bie Richtung auf taffelbe turch ten Aft ber Echopfung felbft in feiner Ratur angelegt mar; benn bas Bute ift ja für tie Rreatur undte Unteres als tie Bemeinschaft unt Gott; und fofern ter Gruntbegriff ter Gerechtigfeit im biblifchen Ginne bas Wohlverhaltniß bes Meniden gu Bett ift, barf bie Bezeichnung justitia originalis eine treffente genannt werben. Die Richtung auf Gott ift natürlich nicht jo gu benten, als mare fie bem Menfchen in ter Beife einer gebietenten Pflicht ober verständiger leberlegung außerlich vor ber Ceele gestanden, sondern wie bas Rind im Choofe feiner Mutter ruht, abnlich ruhten Die ersten Menschen im Echoofe Gottes. Gie maren feines Umgangs gewürdigt; er erfdien ihnen fichtbar, um fie zu erziehen. Es mar ein friedevolles, barmonifdes, reingestimmtes Dafenn von Rindern und gwar von Rindern Gottes; fie "hatten ein fein ant froblich Berg gegen Gott und alle gottliche Sachenu, wie ber bentiche Text ber Apologie febr fcon fagt. Die justitia originalis ift "bie lebensträftige Aulage und Ginleitung einer geifteshellen emigen Lebens - und Liebesgemeinschaft mit Gott" (Bed. driftl, Lehrwiffenfch. I. G. 194). Wie bie Schrift in Diefer Begiehung ben Urguftand ber Menichen gebacht miffen mill, bas beutet fie genan an burch bie Analogie ber Raturumgebung, bes Parabiefes : - biefes ift noch feine verflärte Welt, aber auch nicht blok negativ frei von tem frateren Fluche bes Ertbobens, sondern positiv ein Barten ber Wonne und Lieblichkeit (17) = norn). Mit unübertrefflicher Ginfalt und ber ihr eigenthumlichen leibhaftigen Blaftit ichiltert bann bie Schrift bie parabiefifche Unichuld naber in bem Ginen Buge: Abam und fein Weib waren nadet und ichamten fich nicht (Ben. 2. 25.). Der Menich batte noch Richts zu verbergen, er burfte fich noch völlig zeigen, wie er mar: gleichmie ten verklarten Leib feine Kleiter verhüllen, fo and, nicht ben Leib ber Unidult. Wir feben auch bier bie Aufmertfamteit fid ausprägen, welche Die Schrift ber Leiblichfeit ichentt; und baf fie bies bei ben ersten Menschen vorzüglich thut, ift ein befonders feiner und mahrer Bug, weil die Rinder immer gunachst im außeren, leiblichen Gebiete leben. Darum fnupft fich bas gottliche Brufungsgebot auch an bas Effen an. Es find bie beiben physiologischen Prozesse, auf welchen bie Erifteng ber Menfcheit in individueller und genereller Begiehung beruht, ter Ernährungs und ber Fortpflangungsprozek, welche bier in ihrer primitiven Bebeutung hervortreten, und auf Die fich bann auch bie Sündenstrafe legt (Ben. 3, 16 - 19.). Daß aber mit jenem findlichen Leben in ber natürlichen Sphare noch fein unreines lleberwiegen ber Sinnlichfeit gefet ift, bas liegt eben in jenem Buge von ber Radtheit ohne Schaam. Berabe als in Gott rubent tonnten fie fich auch bes Leibeslebens unbefangen und gang freuen. Es mar im Begensatz zur fpateren Gleischlichkeit ein acquale temperamentum qualitatum corporis, weine fein volltommene Befundheit und allenthalben rein Beblut und unverderbte Rrafte bes Leibes" (Apol.); ans bem Menfchen felbft, vom Fleische her tam feine Berfuchung. Wie nach oben in ber geiftlichen Beziehnng ju Gott, fo mar alfo auch nach unten, in leiblicher Sinfict bas Menichenbasenn ein einfach normales, und eben baber auch nach aufen: in jener Benennung ber Thiere burch Abam (Ben. 2, 19 f.) ftellt fich ber Anfang ber Naturerkenntnig und Naturbeherrschung, in feinem Wort über Eva (B. 23.) ber in ber Ehe murgelnte Anfang aller Liebe ber Menfchen unter einander bar. Urzustand war ein Buftand findlich einfältigen Unhangens an Gott, ungetrübter, geiftig leiblicher Lebensharmonie in ben Menschen selbst, harmlos unschuldiger, inniger Liebe berfelben unter einander und mübelofen Waltens über eine paradiefifche Natur. Aber diese innocentia puerilis follte in die innocentia virilis übergeben, und darum war eine religiös-fittliche Entwickelungsprobe nothwendig, welche Gott durch bas Gebot Gen. Anberlen. 2. 16 f. veranftaltete.

Gerhard, der heitige, wurde um 890 zu Staves, ber Diöcese Namur, geboren. Sein Bater Stantins und seine Mutter Plictrudis stammten beide aus edlem, reichem Geschlechte, bas mit bem Herzog Hagano von Niederaustrassen verwandt war. In seiner Jugend diente er unter Berengar, dem Grasen von Namur. Als er einst mit diesem auf die Jagd gegangen war und die übrige Jagdgeselschaft sich zur Mahlzeit gelagert hatte, zog sich Gerhard in die Kapelle zu Brogne, die auf einem Felsen bei dem Dorfe St. Gerhard lag, zum Gebet zurück. Ermattet schlief er in ihr ein, und glaubte die Apostel vor sich zu sehen und von Petrus an der Hand in der Kapelle umhergeführt zu werden. Als er fragte, was das bedeuten solle, seh er von Petrus ermahnt worden, an der Stelle der Kapelle eine größere Kirche zu Betri und des Märthrers Eugenius Ehren zu erbauen und die Gebeine des Letztern dahin zu bringen. Gerhard führte dieses Traumgesicht aus, erbaute eine Kirche und daneben ein Kloster (918). Einige Zeit darauf schiefte ihn Berengar in Geschäften nach Paris zu Graf Robert. Kaum in

Bario angelangt, eilte er in Die Abtei St. Denns, und botte fich nach Bollbringung feiner Gentung bei tem Grafen und tem Bijdof Stephan von Tongern bie Erlanbnift, in St. Tenns als Mondy einzutreten, wo er willige Anfnahme fant. Um 928 murte er bier jum Presbuter gemeiht und fehrte nun nach Bregne gurud, um bier bie Gaculars geiftlichen mit Menden von ter Regel bes beil. Benebift gu vertauschen und felbst über fie tie Borftantidaft gu führen. Auch tie Reliquien tes beil. Engenins und vieler an teren heiligen murten ihm mitgegeben ans tem Alofter Gt. Denne, bas nach bem Biographen Gerbard's jo viele beil. Leiber und Reliquien bejaft, bag es bamit gang Frantreich hatte verleben fonnen. Gonell verbreitete fich tie Gage von gablreichen Bunbern, melde Die Reliquien bes beil. Engenius in ber Nirde ju Brogne bewirften, und bie Maffe Des Bolfes, welche berbeiftromte, war fo groß, bag Gerbard fich veranlagt fab, fich nabe bei ter Airche in eine fleine Belle einzuschließen, um bier in ter Stille und mit Gebet jeine Tage gu beschließen. Doch jollte er als Alosterresormator wiederholt aus biefer Berborgenheit abgerufen merten. Nachbem er guerft nach Flandern abgeholt worben, um ben Grafen Urnulph von ber Steintrantbeit gu beilen, erhielt er von Bergeg Gifelbert Die Aufforderung, Die Ordnung ber Benediftiner in bem verwilderten Stift bes beil. Grelanne einzuführen. Chenfo reformirte er bas Monasterium Blandiniense, bie Rlöfter St. Bavo, Sithin und viele andere, beren Bahl auf 18 angegeben wird. Nachbem er 22 Jahre in Diefem Ginn raftles und ohne Menschenfurcht gewirft und es babin gebracht batte, baft ibn bie Monde wie einen Bater und Orbenoftifter aufahen, ging er nach Rom, um ten Gegen tes apostolischen Stubles für feine Unftalten und ein Brivilegium für ras Alofter Brogne fich zu erbitten. Nach feiner Rudfehr unternahm er eine allgemeine Bifitation feiner Alofter, gab ihnen tudtige Borftante und farb balt barauf, angeblich am 3. Ofteber 957. Bon feinem Verdmam werben allerlei Wunder gerühmt, und Innecen; II. fanemfirte Gerbart. Bgl. Bolland. ad 3 Oct.; Mabill. Acta ss. ord. s. bened. V. p. 248 sq. Dr. Breffel.

Gerbard, Johann. Unter ten Beroen ter lutherijden Orthotoxie ber gelehrtefte, und unter ten Gelehrten ber liebenemurtigfte von Seiten feines religiöfen Naraftere. Er mar ter Gobn einer vornehmen Rathofamilie in tem reichonnmittelbaren Gebiete ber Alebtiffin von Querlinburg, mo er am 17. Dit. 1582 geboren murte. In feinem 15. Jahre einer ichweren mit melandbolischen Bemuthsausechtungen verbundenen Rrantheit verfallen, genoft er tamale tee geiftlichen Beiftantee von Joh. Arntt - ju jener Beit noch Beiftlider in Inerlindung, und murte burch ihn vermocht - wie bied auch andere Theologen jener Beit gethan für ben Gall einer glüdlichen Genefung fich bem geiftlichen Stanbe gu mitmen. 3m Jahre 1599 bezog er bie Universität Wittenberg. Bunadift nech über Die Bahl feiner Sadmiffenfcaft nicht gang entidieden, verfolgte er ben vorbereitenben philosophischen Cursus, mabrent beffen er auch emige theologische Borlefungen besuchte. Durch feinen vornehmen Beimantten, ten fachfischen Profangler Ranchbar ließ er fich forann bestimmen, feinem Gelübre gnwirer Metigin gu ftubiren, welchem Stubinm er gwei Babre oblag. Hach tem Tote jenes feines Bermanten fühlte er fich integ gebrungen, nunmehr bemjenigen Studium fich bingugeben, für welches er fich in ber Beit feiner Brufung entidieren batte. Er vertauschte Wittenberg mit Bena, von feinem vaterlichen Freunte Arntt erbat er fich eine Amweifung jum theologischen Studium, und - ohne von ten Borleiungen ter bortigen theologischen Professoren fonderlichen Webrand gu wirmete er fich vorzüglich privatim tem Studium ter Schrift\*) und ber Kirchenvater, wie auch tem Bebraifden. Rad Erlangung tes philosophifden Magiftergrades begann er, wie vies ramals gewöhnlich, fofort einige Privatvorlefungen über Gegenstände

<sup>\*)</sup> Maß in feiner trefflicen Edrift: "Welchichte ber vroten. Dogmatit" S. 260 nennt irrthumlich Glaffine, ben Schuler und Nachfolger Gerbard's, unter feinen Lebrern, und unterläßt bervorzubeben, baß seine eigentlichen Lebrer in ber Theologie nicht bie Wittenberger und Jeneuser, sondern bie zwei Marburgischen Theologen gewesen find.

iener Disciplinen und mit fpezieller Genehmigung ber theol. Fakultat, auch theologische. Gine ichwere Rrantheit brachte ihn an ben Rand bes Grabes, bas von ihm damals im Bahr 1603 aufgesetzte Teftament gibt ein Bengnift ber ichon bamals von ihm gehegten bemüthigen Frömmigfeit (Fischer, vita Gerhardi. p. 29). Gein Berlangen ftand aber nach berjenigen theologischen Fafultät, welche am Anfange tes 17. Jahrhunderts sich eines vorzugsweifen Rufes erfreute, nach Marburg. Sier erft scheint er burch theologische Lehrer eine tiefere Ginwirfung erfahren gu haben. Bintelmann und Menter waren Die hervorleuchtenden Größen des Damals lutherischen Marburgs. Bei ihnen hörte Gerhard nicht nur bie Borlefungen, fondern genoß auch bas hospitium und erfrente fich namentlich von Seiten Menter's einer väterlichen, ja bruterlichen Zuneigung, wofür bie Gerhard's iden und Menter'ichen Briefe Zengnift ablegen. Nachtem jeboch burch Landgraf Morit ber reformirte Lehrthpus in ben Seffen-Raffel'ichen Landen eingeführt worben, und jene Lehrer nach Beffen Darmftatt übergefiedelt, bachte auch Gerhard an ten Befuch einer andern hohen Schule. Im liebsten hatte er bas bamals berühmte Roftod ober Tübingen erwählt, in findlichem Gehorfam jedoch gegen feine Mitter begab er fich nach tem naber gelegenen Jena gurud, mo er mit Beifall theologische Bortrage gn halten anfing. Gern ware er in biefer Wirksamkeit verblieben, aber bem für feine Landesfirche eifrig bemühten Bergog Rasimir von Roburg mar er so nachtrudlich empfohlen worden, bag biefer in ihn brang, bie Superintententur von Geloburg in feinem Lante anguneh= men, und burch Bermittelung ber Aebtiffin von Quedlinburg auch bie Mitter Gerharb's babin bestimmte, in ben von Queblinburg entfernteren Birfungetreis ibn gu entlaffen. Erst in seinem 24. Lebensjahre frant ber große Theologe, als bies bamals höher als bas akademische Lehramt geschätte firchliche Ephoralamt ihm übertragen wurde, und ehe er ce antrat, erlangte er noch bagu bei feiner Fakultät auch bie Burbe bes theologischen Doktor.

Die Baben, welche Gerhard bieber ichen in bem theoretischen Lehramt zu entwickeln angefangen, bemahrte er nun and in tem praftifden: befonders wird eine unter feiner Aufficht ausgeführte firchliche Lantesvifitation gerühmt, als beren Folge bie 1615 von ihm erschienene und im Unftrage bes Fürsten verfaßte Kirchenordnung anzusehen ift. Dennoch blieb unter biefen praktischen Arbeiten sein Berlangen nach bem Ratheber lebenbig und konnte auch burch bie von ihm nach Auftrag bes Fürften geleiteten theologischen Difputationen an bem akademischen Gymnafinm zu Koburg, welchen bie Koburg'sche Lanbesgeiftlichkeit beizuwohnen verbunden mar, nicht befriedigt werden. Gerhard's Briefe aus biefer Zeit fprechen großentheils eine wehmuthige und fcwermuthevolle Stimmung Das Wohlwollen feines Fürften, welches ihn gur Generalsuperintendentur von Roburg bestimmte, biente nur bagu, biefe Schwernuth gu fteigern, benn mahrend baburch feine praktifche Arbeitslaft erhöht wurde, fcmand um fo mehr tie Hoffnung, noch einmal gur Katheberwirksamkeit übergeben gu konnen. Zwei Berufungen nach Jena im Jahr 1610 und 1611, einer nach Wittenberg im Jahr 1613, hatte er auf bas Berlangen Bergog Kasimir's, ber fich auf die Unentbehrlichkeit eines folden Theologen für die Roburg'iche Landesfirche berief, bereits ausschlagen muffen. Alls aber im Jahr 1615 abermals bas Seniorat ber jenaischen Fafultät erledigt murbe, erfolgte außer ben Bitten bes jenaischen Senate eine fo nachbrudliche Interceffion von Seiten bes fachfifden Aurfürften Georg I., bak endlich bennoch bas Widerstreben Bergog Rafimir's gebrochen, und bie fo lange ersehnte Entlaffung bewilligt murbe, wiewohl nur unter ber ausbrücklichen Bedingung, bag Gerhard auch fernerhin, wo es erforderlich scheine, ber Roburg'ichen Rirche mit Rath und That beifteben follte.

So befand sich benn ber große Theologe endlich in berjenigen Stellung, die er allein als seinem innern Beruf angemessen errachtete. Nach allen Seiten afademischer Berufsthätigkeit entsprach er nun aber auch ben Anforderungen des akademischen Lehrers. Zahlereicher als die aller Andern waren die von ihm gehaltenen öffentlichen Lehrkurse, und zwar gerade über die wichtigsten Fächer, mit Trene und Liebe wachte er über die ihm anvertrauten Commensalen und Contubernalen, in Krankheiten und andern Berlegenheiten

tam er and Sintirenten angerhalb feines Saufes thatig in Sulfe, viermal verwaltete er tas Refterat; nach vielfachen Reifen und Bemühungen gelang es ibm burch feinen Ginflug auf tie Gurften, tas Ginfommen ter Universität turch ten Besit gweier ansehnliden landguter und zweier fürstlichen legate gu vermehren, und ber weiten Berbreitung feines Rubms verbanfte Jena felbft mabrent ber Edreden bes 30fahrigen Brieges, von tenen auch riefer Ort nicht wenig zu leiten batte, feine gunehmente Frequeng. Debrfache Mengerungen von Beitgenoffen erfennen ibm ten erften Rang unter ben bamaliaen lebenten Theologen gu: faum ift übertrieben, mas Dilherr in feiner Barentation auf ihn fact: nulla est in orbe Europaeo Protestantium academia, nulla celebrioris alicujus urbis, quae hae Thuringiae lampade illustrari non expetierit. Micht weniger ale 24 Berufungen, felbst nach tem fernen Upfala, ergingen an ibn mabrent ter Beit feiner jenaischen Wirffamfeit, Die er indeffen fammtlich gurudweisen gu muffen glaubte. Er hatte aber auch guten Grunt, von feinem Bena nicht zu weiden. Zwar trug ibm feine zweite Profeffur nicht mehr als 350 Gutzen ein, aber bie gabtreich bamit verbundenen Emolumente und noch vielmehr tie reiden Graufitationen unt Donative ter fürstlichen, ihm befrennteten Berfonen, theile fur tie Derifation ber einzelnen Bante feiner gablreichen Schriften, theile für tie vielfaden Gutadten, Rathidlage unt Beforgungen, welche er audzuführen befam, batten ibn in ten Stant gefetet, fich ein nicht unbetentendes Bermogen und ein landgut zu erwerben; vielfade Borrefpontengen liegen vor, in tenen felbst Magistrate und Fürsten bei tiefem Theologen um ein Darleben in ten fdweren Ariegszeiten nachjuchten. Bei ber Berbeerung feines Lantgutes Roftla berechnete er feinen Berluft auf 5000 Gulben, bei ber Plünterung von Bena auf 5000 Dufaten, und furg vor feinem Tobe äußerte er vor feinem grennte Major, er befige jest wieder mehr als früher. Es erfrente fich Berbart feiner tee unberingteften Bertrauene feiner eigenen Fürften und Fürstinnen, bes Weimar'iden und Altenburg'iden Bojes, ebenfo auch ber übrigen fachfifden Bofe. Er genog ein friedliches Berhaltnif ju seinen gafultatogenoffen, tem alten Dajer und tem jungern Simmel, welches Berhältnift er aber auch unter Opfern ber Gelbstverlangnung und ter Nadgiebigfeit forgfältig aufrechtzuerhalten bedacht mar; auch ter gefammte Zenat verehrte in ihm ten großen unt tabei fo anspruchologen Welehrten und ten Bohlthater ter Universitat. Go mar benn nichte, mas ibn hatte veranlaffen fonnen, feine jenaische Stellung mit einer andern gu vertaniden.

Aber nicht bloß auf tem wisenschaftlichen, sondern and auf tem firchlichen, ja selbst auf tem politischen Gebiete äußerte sich seine Wirffamfeit während ber Beriode, wo er tieser Universität angebörte. Es waren von fursächsischen und herzogl. sächsischen Theoslogen tirchliche Zusammentunfte in Gang gebracht worden, aus welchen, wie man hoffte, an ber Geburtöstätte ber Resermation sich allmäblig ein entscheinentes Obertribunal ber litherischen Kirche berausbilden seillte. Das Präfitinun babei war bem Drestner Oberbespretiger Son, bem Manne, ber seinen schwachen Kürsten gang in ber Gewalt hatte, übertragen worten, tiefer aber, ber begeisteriste Bewunterer von Gerhard, gab ihm vor

allen antern Bersammelten ten Borraug\*). Die erste tieser Zusammenkünste sand 1621 in Jena statt, wo neben antern zur Berathung gekommenen sur tie Kirche wichtigen Angelegenheiten auch ein verwersendes Urtheil über tie Helmstättische Theologie und Philosophie andgesprochen wurde. Eine antre sant 1621 in Leinzig statt zum Urtheitspruch in ten zwischen ten Tübingern und Gießenern andgebrochenen dristologischen Streitigkeiten, zugleich auch zur Verathung einer Schutichrift für tie Angeburger Consessionensverwandten gegen tie Iesuiten, eine andre in tersetben Angelegenheit 1630. Dier wurde überall Gerhard tie erste Stimme zuerstannt. Als auf Hön's Antried Aursürst Georg I. ten Schweden den Rücken zu kehren und ten Prager Frieden einzugehen gevachte, wurde Gerhard zur Consultation mit nach Tresten beschieden, wo auch er tem legitimen Inge Intheisser Theologen zur Partei

<sup>\*)</sup> Bergl. über tiefe Convente und ibre Tentengen: Bente, Calirt und feine Beit. I. G. 32.

bes kaiserlichen Reichsoberhauptes — zum Nachtheil ber protestantischen Sache — Raum gab. Für eine ganze Reihe von Fürsten war er überhaupt bas Drakel in Angelegenheiten aller Art, zur Empsehlung von Kirchen- und Schulbebienten, bei fürstlichen Brautbewerbungen und als Vertretung bei Gevatterpflichten, zur Schlichtung von Zwistigkeiten und bei Vermittelung von Geltbarlehnen. Von ber Masse seiner Geschäfte ist ein kurzer lleberblick zu geben versucht worben in meiner "Vorgeschichte bes Rationalismus" I. S. 66. Dabei war seine Gesundheit nicht start und wurde namentlich durch die vielssachen Geschäftsreisen angegriffen. So unterlag er denn nun auch, nachdem er ausgesührt, wozu gegenwärtig mehrere Menschenleben kanm hinreichen würden, im Alter von 55 Jahren am 20. August 1637.

Bas aus seinem Leben befannt ift, feine Schriften und fein Briefmechfel \*) gibt junadift bas Bild eines Mannes von einfacher und rührenter Demuth, vieler Liebe und von unerschütterlichem Gottvertrauen auch in ten ichmerften Prüfungen, aber auch eines faft zu bebachtfamen und friedliebenben Raraftere, welcher in einigen Fallen ben Frieden auf Rechnung ber unummuntenen Wahrheit zu erfaufen fich verleiten ließ und Giterbeulen ber Rirche, welche ber Conte berurft hatten, cher mit einem weißen Pflafter gu bebeden versuchte. Diefes Urtheil gewinnt man unter andern aus feinen Anwandlungen von Bitterfeit gegen folde Ehrenmanner, welche ein beiliger Born einen etwas icharferen Ton anzuschlagen antrich, als er ihn felbst gn gebranchen pflegte, gegen ben männlichen Paul Tarnov in Roftod, ben ehrlichen Menfarth in Erfurt, beffen Gifer fur bas Baus bes herrn Gerhard aus hnpochondrie ableitete und jelbst in Betreff seines väterlichen Freundes Urnot, welchen er feinesmege mit tem Rachornd und ber Barme gegen beffen Wiberfacher in Schutz genommen hat, wie es wohl bie eigene Ueberzengung und bie Dankespflicht verlangt hatte. Es ift tiefe angfiliche Beforgniß für ten unverkummerten Ruf feiner Orthotogie, melde ibn, ter in feinen meditationes mit augustinischer Barme und Liebe jum Beren gu reben meift, in ber schola pietatis, melde er gur Correftur bee Arndt'ichen mahren Chriftenthums ichreiben gn muffen glaubte, bas fromme Befühl fo pedantisch nach bem bogmatischen Schema magregeln ließ, bag Spener wohl mit Recht urtheilte: Gerhardina schola pietatis me nunquam valde affecit. Denucch ift er unter ben ihm verbundenen fachsischen Theologen berjenige, welcher gegen bie ber Seterodoxic beschuldigten frommen Manner vorzugsweise mit Milte auftritt und zu Calixt nach beffen perfonlichem Besuche in Jena tritt am Ente felbst eine größere Unnaberung ein (vergl. Benke, Calirt's Briefwechsel fasc. 3. S. 18; meine Schrift: ber Beift ber luth. Theclogen Wittenberg's G. 108).

Was Gerhard's Verdienste um tie theologische Wissenschaft betrifft, so sind es auf dogmatischem Gebiete namentlich zwei Werke, welche seinen Namen unsterblich gemacht haben. Zuerst eine umfassente Ernenerung test catalogus testium veritatis von Flacius, die consessio catholica, teren Inhalt die Werte test Titels ausdrücken: Doctrina catholica et evangelica, quam ecclesiae Augustanae consessioni addictae profitentur ex Romano-catholicorum scriptorum suffragiis constrmata. 1634. 3 T.; von mehreren Theologen von Christian Chemnit, Hausting u. a. wird tieser Schrift Gerhard's ter Verzug vor allen übrigen ertheilt. Sodann tas Wert, welches am meisten seinen theologischen Ruf begründet und erhalten hat: die loci communes theologici, welche er als 27jähriger Jüngsling in Heldburg begonnen und deren Vollendung mit dem 9. Bande er in Jena im Jahr 1629 durch ein dem Senat gegebnes conviviolum seierte. Eine aussührlichere Beshandlung einiger Hauptartifel solgte 1625 unter dem Titel: exegesis sive überior explicatio articulorum etc. nach. Die Bedeutung dieses Werkes im Verhältniß zu den Vergängern, namentlich zu Hutter, und zu den Nachsolgern namentlich Calov und Quenstedt

<sup>\*)</sup> Erft wenige feiner Briefe find bis jest veröffentlicht. Ich babe diejenigen, welche bie Samburger, Gothaische, Stragburger n. a. Bibliothefen handschriftlich darboten, gugleich mit ben bereits einzeln gedruckten, gesammelt und muniche im Stande gu fenn, diefelben zu veröffentlichen.

ift neuerlich von Bag gewürdigt worden in ber Beidichte ber protest. Dogmatif I. S. 261, wount zu vergl, mas in tem "Weift ter Wittenberger Theologen" G. 253 über bas Berbaltnig bes Syst, theol, von Caleb ju ten loei von Gerhard bemerkt worben. Der Gertschritt Berhart's über seine Berganger Chennit und Sutter hinaus besteht weniger in tem größeren instematischen Drganifationstalente, auch nicht in ber größeren spefulativen Ergründung bee Dogma ober in subtilerer formeller Ausbildung, fontern vormasweise in ter gelehrten Bollftantigfeit, und einer wenn auch mehr von außen berangebrachten Durchfichtigfeit und leberfichtlichfeit; von bejonderem Berbienft ift babei bie buntige und treffente exegetifche Exposition. Gelbst unter Ratholifen und Reformirten bat bas Werk feine Bewunderer gefunden und ift von ben Lettern 1639 in Genf in einer Rolioansgabe nachgebrucht worben. Gine treffliche mit Bufaten vermehrte nene Angagbe murbe 1762 in 22 Banten 4. burd ben Tubinger Dogmatifer Cotta veranftaltet. - Aber auch tie exegetifden Leifungen Berharb's find von großem Berbienfte. Der Bergug berfelben besteht in ber patriftischen Belehrfamteit, ber bogmatischen Afribie und tem im Gangen gefunden eregetischen Talte. Bunadit ift gu ermabnen: fein Comm. in Harmoniam hist, ev. de passione et resurrectione Christi 1617, ein Werf, welches, obwohl ber bescheinen Mann fich einer folden Bezeichnung enthält, ale Fortsetzung ber von Mart Chemnit begennenen und von Bol. Lufer I. fortgesetzten, bod nicht zu Ente geführten: Harmonia ev. angesehen werten fann. Auf tem jenaischen Theologenconvent 1621 war von ten fachfischen Theologen tie bringente Bitte an ihn ergangen, bem unvollendeten Werte bas Gehlende noch hinzugufügen. Als ein Banges mit Chemnit und Infer's Arbeit unt Gerhart's eigener Leitens- und Auferstehnugsgeschichte erschien bann bas Wert, nachtem bereits eine Genfer und Rotterbamer Ausgabe veranstaltet worben, erft 1652 in Samburg in 3 Feliebanten und bies ift bis gu biefem Augenblid ber einzige andführliche Commentar gu ten innoptischen Evangelien. Weniger befannt und benutt fint feine anteren Commentare, ta fie ale opera postuma erichienen und theilweise allerrings in rünftiger Bestalt verliegen. Roch vor feinem Ente hatte er 1637 ben Comm. in Genesie in tie Breffe gegeben, 1658 erschien ber in Deuteronomium, vorzüglich schatbar Durch feine Welebrfamfeit ift ber gu ben beiben Briefen Betri 1641. Auch ben Laien fam feine eregetische Gelehrfamfeit zu Bute, indem ihm von Bergog Eruft bem Frommen bie Direftion tes popularen Beimar'iden Bibelwerfes und tie Ausarbeitung ter Genes., Apocal, unt bes Daniel übertragen murbe.

In ter Flagegit zum theelegischen Studium nimmt seine methodus stud, theol. eine vorzügliche Stelle ein, welche er am Ansange seines Prosesserats 1620 herausgab. Er zeigt sich bier nech als Schüler ter alten resermaterischen Theelegie, insessern das Schriftstutum ihm über Alles geht: währent später Hilfemann es erst im 3. Studienjahre aufzgenemmen wissen will, verlangt Gethart, daß es alle 5 Jahre hindurchgebe. Anch hat er bier Gelegenheit, die Rethwendigseit der Herzensfrömmigseit und den praktischen Kazrafter best theelegischen Studiums den Studiums den Studiums der Jerz zu legen. — Unter seinen Erbauungsschriften hat sich den meisten Singang verschäft sein Jänglingswert, die meditationes sacrae, welche er noch als Studiumer 1600 versaßte. Wie er selbst erklärte, ruht diese Schrift auf Angustin, Bernhard und Tauler. Sie hat unzählige Anslagen erlebt und ist nech neuerlich mehrmals in Uebersetung erschienen, währent die erwähnte schola pietatis ganz in Vergessenheit gesonmen. Seine Pretigten sind frei von den degmatischen Subtilitäten und Geschmackverirrungen seiner Zeit; aber sie halten sich dech zu sehr im lehrhaften Tone und entbehren zu sehr eines höheren Grades von Assett und Vegeisterung, um einen tieseren Eintruck zu hinterlassen. Eine Probe seiner Pretigtweise aus seiner Postilla

Salomonen gibt l'ent in ter Geschichte ter hemiletit 1839. 1. S. 101.

Onellen. Wir fint so glüdlich, eine altere Biographie von Gerhard zu besieben, welche in Betreif ter Soigfalt und Quellenbenütung wenig zu wünschen übrig läßt, auch aus ten gabtreichen Leichenprogrammen bas Wichtigste anfgenommen hat, bie vita Joa. Gerhardi von tem Keburg'ichen Geiftlichen Ertmann Rubolph Fischer 1723. Dit

dem gothaischen Generalsuperintendenten Cyprian eng befreundet fam Fischern die sreie Benntzung der handschriftlichen Schätze Cyprian's zu Gute, welche nachher Eigenthum der herzoglichen Bibliothef geworden sind. Leider ist von diesen Manches verloren gegansgen, namentlich ein Diarium Gerhard's, worin er täglich seine Erlebnisse aufzuzeichnen pflegte. Wiederholte, auf mein Ersuchen angestellte Nachsorschungen auf der herzoglichen Bibliothef und "auch unter den Alten des Gothaischen Oberconsistoriums haben dieses interessante Dokument nicht wieder aufsinden lassen. Es wäre eine wahre Bereicherung der Literatur, ein ebenso auf gründlichen Studien bernheudes Zeitbild aus dem 17. Jahrshundert in einem Leben Gerhard's zu erhalten, als hente ein solches in seiner Darsstellung von Calixt gegeben hat.

Gerhard, Groot., f. Bruder vom gemeinfamen Leben.

Gerhardt, Baulus, geboren in Grafenhainichen in Rur-Sachfen 1606 (nach anderer Berechnung 1607; eine authentische Notig über Geburtsjahr und Geburtstag eriftirt nicht mehr, ba Gerhardts Mutterort im breifigjährigen Kriege 1637 eingeäschert wurde und die Rirchenbucher zu Grunde gingen, er felbst aber bas Datum nirgends ermähnt); gestorben ift er 1676 als Archiviakonus zu Lübben, ebenfalls in Kurfachsen. Wir werben nicht irren, wenn wir ihn als ben begabteften aller driftlichen Dichter, bie bis heute ber Kirche geschenkt morben find, feiern; als bengenigen, bei bem bie poetische Begabung auch nicht bloß eine einzelne Seite bes ganzen Befens und inneren Berufes bilbet, wie bies wohl bei Andern nicht felten ber Tall ift, sondern beffen gange, vom herrn ber Kirche geordnete Stellung gu berfelben wesentlich barin ruht, barin ihren Mittelpunkt hat, bag er bie Gemeinde Chrifti die fußeften Lieder fingen gelehrt. Mehr als in irgend einem andern einiget fich in Gerhardt Alles, mas zu biefem Ruhme befähigt: bas feste Gewurzeltsenn in ber objettiven driftlichen Beilswahrheit, im evangelisch= kirchlichen Bekenntniß, wie die ächte, unverschrobene Empfindung für alles rein Menschliche; bie Tiefe driftlichen Gefühls, Die Sinnigfeit ber Bebanten, ber frifche, gefunde, poetische Blid in bas Leben ber Ratur nicht minter als in bas Leben bes Beiftes, wie bie Schönbeit ber Korm, welcher er fo machtig ift, baf, was er und wie er es fagt, fogleich Jebem als ber natürlichste, volksthumlich treffende Ausbrud bes Wedankens einleuchtet, und fich iu's Gebachtnig pragt, mahrend boch bas Gefet ber Runft, Metrum, Reim u. f. f. mit feinem Tatte von ihm beobachtet ift. In letterer Beziehung läft es fich an Gerhardt nicht vertennen, daß ber burch Martin Opit herbeigeführte Fortschritt in ber Technif, Die Schärfung Des Behors für Sprachharten, Die strengere metrische Besetzgebung wesentlich auf ihn eingewirft hat, wiewohl er es seiner Selbstftandigkeit, bem frifchen Quell von Poesie, ber urkräftig in ihm felber aufgegangen, zu verdanken hat, daß ihn die Symnologen keiner ber ichon vorhandenen Dichterschulen (- in die er übrigens, ba fie nach andern bentichen Provinzen bie erste schlesische, bie preußische Schule genannt werben, als Sachse auch nicht gepaßt hatte, wiewohl fich auch bei andern Dichtern bie landsmannschaftliche Unterscheidung nicht consequent burchführen läft -) beigezählt, sondern ihn zum Saupt einer eigenen Dichterklaffe, zum Anfanger einer Epoche in der Geschichte des Kirchenliedes gemacht haben. Mit Gerhardt nämlich nimmt bie geiftliche Dichtung einen subjektiveren Rarakter an, ber zwar fpater in febr verschiebenen Richtungen, bei ben Ginen mystifch, bei ben Andern rationalistisch ausartete und antifirchlich wurde, bei Gerhardt aber noch in vollem, nirgends gestörtem Einklang mit bem objektiven Behalt kirchlichen Glaubens und firchlicher Lehre fteht. Es ift in biefer Beziehung karakteristisch, bag von seinen 120 (in der neuesten Ausgabe von Ph. Wadernagel 123) Liebern nicht weniger als sechszehn mit "Ich" anfangen, und auch von ben übrigen mehr als 60 burchweg nur Gott und bas eigene Berg angehen, worunter übris gens etwa 10 vorkommen, in benen, ba fie bloge Paraphrasen von Bfalmen find, biefe subjektive Haltung burch bas Driginal gerechtfertigt ift. Manche seiner Lieber nehmen wohl ben Standpunkt lehrhafter ober erwedlicher Rebe ein; aber auch biese wenden sich ebenso oft an bas Menschenherg, wie an Gemeinde und Welt. Es ift somit ein entschiedenes Bormalten ber Gubjettivität ju erkennen, gegenüber ben Liebern ans ber Reformationsgeit, in welchen immer nur tie Mirde tas Objett ober Gubiett tes geiftlichen Befanges ift und nur felten (wie in Luthers Sterbelied: Mit Gried und Frent ich fabr' babin) jener jubjettivere Jon burdtlingt. Allein bie Gubjettivität ber Gerhardt'ichen Lieber ift nur tie confrete, perfentid bestimmte germ, in welcher fich driftlicher Glanbe, driftlides Befühl und Leben ausspricht, bas allen body wieder gemeinsam febn unft und thatfachtich gemeinfam ift, fofern fie eben eine Gemeinte Chrifti, ein Bolt Gottes find. Darum ift auch, was Gerbartt aus feinem eigenen Bergen und aus feiner geiftlichen Erfahrung berand retet unt gmar in einer Weife, wie ein anderer es nicht ausguspreden gewußt batte, tennech von ter Urt, bag es Bebem angenblidlich einlenchtet, baf er tarin bas rechte Wert, ben lieblichften, troffenoften Unsbrud feiner eigenen geiftlichen Erlebniffe fintet. Dagn femmt noch ein weiterer Unterschiet, ter ibn femehl vor ben Dichtern ber Refermationsperiote ale vor ben fpatern Donftifern wie ben Rationaliften andzeichnet. Badernagel macht (in ter Borrebe gu feiner, bis jett in gwei Anflagen eridienenen Ausgabe ber (Berhardtiden Lieber) auf bas Bolfethumliche in berfelben aufmertiam; mir möchten es, tret ber Allgemeinheit bes Ansbrude, lieber bas allgemein Menideliche neunen, für mas gmar Luther tenfelben offenen, gefunten Ginn hatte, wie Berbartt, tem aber jener, fich auf tie großen Thaten Gottes und bie Roth und Soffnung ber Rirche beidränfent, nicht als Dichter hat bienen wollen; auch wenn Ruther em Rinterliet richtet, fo flingt es aus tes gewaltigen Mannes Bruft wie ein Choral im Pojannenton. Gerhardt aber feiert auch Commer und Ernte, Reife und Bochgeit, Die "bochbegabte Nachtigall," Die Bienlein, "Die wohl tragen bei ftillen marmen Tagen", nter ichnelle Buifd, tas leichte Rebn, - fie alle umfaßt fein Berg, fein poetifcher Ginn mit Luft und Liebe; mogegen 3. B. ein Angelne Gilefine, fo fehr auch bei ihm bie Gubjeftivität tes fremmen Bewuftfenns ausgeprägt erfdeint, fiderlich niemals ein Sommerliet mie Gerhartte "Beb aus mein Berg unt fuche grent," einen Preisgefang auf bes Leibes Gefuntheit wie "Ber wohlauf ift und gefund" ober gar ein Brantlied wie "Boller Winter, voller Runft" batte tichten fonnen. Aber folde Manner, in benen ras Chriftentbum nicht als Gegenfatz jum Menschenthum, sondern gerade als bie achtefte, mabifte, gefuntefte humanitat ericeint, haben einen befontere hohen und wichtigen Bernf und leiften auch ohne angerlich hervorstedente Erfolge ber Rirde und bem Reiche Gettes tie ersprieftlichften Dienfte. Und wenn fofort bie Dichter ber Auftlärungezeit nut Borliebe Naturichilternugen zugethan fint, fo ift tie gange Aufchanung ber Ratur, unt inebefontere tie Einigung terfelben mit bem religiöfen Leben bei Berhardt eine turdans name, es geschieht teinem von beiten Theilen ein Unrecht, bas religioje Clement unt tas natürliche fteben im iconftem Gintlang, im ungezwungenften Berbanbe, mahrend Die Rationalisten und Salbrationalisten bas eine burche andere verberben. — In Bezug auf tie poetifde germ ermähnen mir gunadit, baf fid Gerhartt meift an eines ber älteren, in ter Rirde iden einheimischen Beremage angeschloffen hat, bag jeboch and mehrere neue fich bei ihm finten, tie er obne Zweifel felbst geichaffen, fo namentlich "Die gultene Conne, voll grent und Wonne 20."; "Broblich foll mein Berge fpringen" ("Warum fellt ich mich benn gramen"); "Richt fo tranrig nicht fo febr ie." In letterem Beremag allein bat fich, wie une icheint, Gerbarete feines Gebor meniger bewährt, ta tie vollige Gleichheit ber vier eiften Beilen in Bahl und Werth ber Gulben, und ber Entreim, ter tie erfte und britte, bie queite und vierte Zeile verbindet, hinter bem Strophenban j. B res Bermafies: "Befiehl Du Deine Wege" an Schönheit weit gurudfteht. In anderer Binficht erscheinen namentlich einige Bearbeitungen von Pfalmen, wie 3. B. ber 121. Bi. (3d erhebe, herr, gu Dir, als geringere Probufte; wobei wir freilich bemerfen muffen, bag es und immer gewagt erschienen ift, einen biblifchen Pfalm in Reimen jo gu varanhrafiren, bag man fich nicht von folder Poefie weg nach bem Original in Luthere Uebersetung febnt. Befanntlich ift tie poetifche Bearbeitung von Pfalmen bei Luther eine gang andere ale in ber reformirten Kirche; biefe bringt ben Pfalm in Reime. Luther aber nimmt ibn frei in fich auf, aber aus biefer geiftigen Befruchtung entsteht eine gang nene poetische Schöpfung - man vergleiche "Gin vofte Burg ift unfer Gott" mit bem zu Grunde liegenden 46. Pfalm, oder "Ald Gott vom himmel fieh barein" mit Pf. 12. -; Gerhardt bagegen nahert fich in mancher Umbichtung biblifcher Stellen mehr ber reformirten Beife, wogu ihn fibrigens gerabe bie ihm eigene Leichtigfeit in Reimbildung und mannigfachem Ansbrud verleiten founte: benn auch mas mir als feine geringften Berfe bezeichnen mußten, bas fteht noch boch über Meifter Lobwaffers Bfalmodie. Benn mir oben bie Schönheit ber Form bei Berhardt rühmten, fo hat freilich auch ber feinstnnige Mann fich bem Geschmacke seiner Zeit nicht völlig zu entziehen vermocht : Stellen, wie "Trop fen Dir, Du tropenter Roth" in tem Lieb : Bas tropeft Du, ftolger Tyrann 20.) - ober ber Reim: "Sibe - fdmite" (in bem Cheftandelieb: Die fcon ift's toch, Berr Jefn Chrift ic.) zumal, wenn man fich die Tone ber Melotie baju benft; - ober ber Buffgefang: "Berr ich mill gar gerne bleiben, wie ich bin, Dein armer hund" (mas jeroch Uebertragung eines lateinischen Gebichts: Sum canis indignus etc. von Chutrans ift) fonnen felbstverständlich nicht für flaffifch gelten. Cbenfo möchten wir bie endlos langen Lieber, g. B. Die gereimte Leibensgeschichte ("D Menfch, bereue Deine Gund" - 29 Strophen, von je 12 Zeilen) auf Rechnung eines Geschmads fegen, ber vergangenen Beiten angehort. Aber ein fpaterer Beitgeschmad - ber fich, um mit Nitid pr. Theol. II. 2. S. 353 gu fprechen, von "Michel, Ballborn und Bruber Beinerlich" berichreibt - hat fich nicht begnugt, jene wirklichen Schwächen gu beseitigen, fondern hat mit ber gangen Barbarei ber Aufflarung auch bas Schone und Schonfte, bas Bartefte und Duftigfte in Gerhardts Liebergarten niedergetreten und überall bafür seine Banfeblumen in die Beete gesetzt. Unsere Zeit hat ihren beffern hiftorischen Sinn auch baran bewährt, bag fie fich mit Liebe wieber gum "unverfalfchten" Berhardt gurudgewendet hat. - Wenn wir übrigens zugestehen nuften, daß auch er von dem Tribut, ben Jeber seiner Zeit entrichten muß, nicht freigesprochen ift: so ift es in ber That merkwürdig, wie berfelbe Mann, ber in feinen Briefen, Gingaben und andern Scripturen bie ungelenke Sprache feiner Zeit, ftets untermengt mit lateinischen Brocken und in ermudender Umftandlichkeit rebet, ale Dichter Diefelbe Sprache gu berfelben Beit fo fein zu reben, ihr folch eine Menge von Schönheiten abzugewinnen weiß.

Neben bem Dichter muffen wir aber auch ben Theologen in Paulus Gerhardt beachten. Zwar hat er nicht, wie fein Jenaer Namensvetter, locos theologicos geschries ben; aber die Geschichte seiner Berliner Amts-Entlaffung geht boch nicht ben Dichter, sondern nur den Theologen Gerhardt an. In den Streitigkeiten mit den Reformirten, welche jene Kataftrophe veranlagten, trat Gerhardt mehrfach als Verfasser von Thesen, Responsen u. f. w. auf, worin sich zeigt, bag er in seiner Dogmatit geborig zu Saufe ift, auf Entgegnungen wohl zu antworten weiß und die formellen bisputatorischen Waffen zu handhaben versteht. Daß biese Berhandlungen überaus unerquicklich find, ist nicht feine Schuld; aber rathselhaft konnte man es finden, bag er, ber Dichter mit bem reis chen reinen Gemüth, beffen Religion und Christenthum boch nicht, wie bas bei vielen andern vor ihm und nach ihm ber Fall war, in ber bogmatischen Formel festsaß, überhanpt nicht nur nicht von jenen Sändeln sich ferne hielt, sondern fogar als einer ber unerbittlichsten Gegner ber Reformirten baftebt. Der große Kurfürst von Brandenburg hatte nichts verlangt, als baß fich bie fammtlichen Beiftlichen burch einen Revers verpflichten follten, bas ichnöbe Schmähen auf einander, bas gehäffige Confequenzmachen und Berbammen auf ben Kanzeln zu unterlaffen; es marb nicht bie "nöthige Tractirung ber Controversien und bes elenchi- verboten, fonbern nur "Moberation und Bescheiben= heit" erfordert; unfrem Gerhardt aber, von dem Jedermann bezeugte, daß es für ihn fold einer Berpflichtung gar nicht bedurft habe, weil er fich ohnehin nie folde Berunglimpfungen in seinen Predigten erlaubt hatte, ward vollends vom Kurfürsten auch bie Unterschrift bes Reverses erlassen, und blog mundlich eröffnet, bag man ber hoffnung lebe, er werde von felbst dem gemäß handeln, mas mit ben Stiften und Reversen beab.

fichtigt mar: - und bennech trop alle bem legt Gerhardt jein Amt nieber, weil er glanbt, jelbst burch bieje Befchrantung iden, wenn er ihr nachtebe, feinem Bemiffen gumiter gu banteln. Geben mir bagu bas milte Angeficht Gerbartis, mie es ben Biographieen von Langbeder und Eduly vergesett ift, - ein Angesicht, bas fo gar feinen Big von einem Beleten, fo gar feine Möglichfeit bes odium theologieum in fich tragt: tas weit mehr an ten nadherigen Berenbuthifden Inpus, als an Wittenberger Bortraite, felbit an bas eines Lofder, erinnert; fo baben mir ein pinchologisches Broblem por und, in tem unferem neueren theologischen Bemuftfenn ber Schluffel fehlt, weil wir ten ethifden Webalt tes Chriftenthums und in einem freieren Berhältnig - nicht gur roamatiid firirten gormel, fontern gum Glanben gu tenfen, insbesontere aber bie Kangel nicht ale ben Edunplat theologischer Controverse gu betrachten gelehrt werben find. Une erideint tas, mas von Gerbartt gefortert murte, als fo fich von felbit verftebent, bag mir bie Lebesteilbeit banut nicht im Geringften mehr beschränft glanben murben, als ber 3med ter Bretigt unt bas fircbliche decorum ohnehin tem freien Borte icon Schranten jegen ning. Auch fennte ja Gerhardt für fich gar feine folche Ungebundenbeit, wie ber Belotioning fie forberte, begehren; ibn fonnten bie Grifte und Reverse am menigften bruden. Inteffen ift volltommen flar, bag es bei unfrem Gerhardt rein bie Augst bes Bemiffens mar, mas ihn - ähnlich wie Luthern felbst - von jeber, felbst nut ideinbaren Annaherung an bie reformirte Lehre gittern machte; Meugerungen, bergleichen (f. Langbeder G. 17) im Ramen und in Wegenwart bes Rurfürsten Johann Gigiemunt gethan morten maren: "ter Murfürft wolle fich überzengen, ob bie Glaubenolebren, tie er in feinem Yante einzuführen gebachte, falfch feben ac.", Die, wenn and febr hypothetisch, bod ber frübern Erklärung (3. 14), bag man entfernt nicht paran tenfe, tie reformirte lehre mit Bewalt einzuführen, boch gu wiberfprechen ichienen, laffen une bas tiefe Migtrauen erfennen, bas einmal eingewurzelt mar; und wenn Gerhardt noch turg vor feinem Tote in feinem Teftamente fagt: "hute Dich ja vor Synfretiften, renn fie juden tas Beitliche unt fint weter Gott noch Menichen treun, fo erklärt fich ras einzig baraus, bag fein frommes, in lutberifder Glaubensweise rubentes Gemuth alle tie Birren, tie in Berlin burch tie reformirten und unionistischen Tenbengen angerichtet maren, ale eine Berletzung bes ihm Beiligen empfant. Bas bie neuere miffenichaftlide Bilbung idlechterbinge forbert, bag man nämlich auch bes Wegnere Anficht aus ihrem eigenen Rerne berans begreifen, fide in feinen Standpunft bineintenten foll, - eine Runft, Die feinedwege jum Intifferentionnes ober jum Anfgeben bes eigenen Wahrheitegrundes, mohl aber ju driftlicher Milte und Berechtigfeit führt, - taven mar Berhartis Beit noch febr ferne, wie freilich in tiefer Begiehung noch beute peccajur et intra et extra muros. Hebrigens fallt uns bei Berhartt tefte mehr in's Huge, baß er, wenn er bichtete, alle biefe Bantel vollständig von fich fern bielt; ba mar's Conntag, ta mar er nur er felbst; taber benn feine Lieber auch reformirten Gemeinden thener und gum Gegen geworben fint. Ein einziges Abentmablblied eriftirt von ibm, ("Berr Befn, meine Liebe"), worin nur im vierten Bere bas Dogma, aber ohne alle bogmatifde Epigen und Ranten, Die eima gelegentlich hatten berausgefehrt merten fonnen, ausgefprochen, übrigens aber bie rein erbauliche Betrachtungeweise eingehalten ift.

Als Pretiger möchten wir ten Tichter mehl gerne schiltern; aber es geben uns tafur alle und jete Anhaltspunfte ab; einige Leiche Sermonen werten wehl von seinen Biographen genannt, aber and von tiesen kennt man, so weit wir seben, nur die Titel. Die Empfehlung, welche ihm is. Roth S. I, die Berliner Geistlichkeit im Jahr 1651 auf die Brobstei zu Mittenwalte gegeben, retet zwar von seinem "Fleiß und seiner Erntition", und bezeugt, daß er "mit seinen von Gott empfangenen werthen Gaben sich um die Kirche (zu Berlin) beliebt und wohlverdient gemacht habe," aber worin seine Begabung auch in homitetischer Hinsicht bestanden habe, ersahren wir nicht. Wir werben und wohl nicht irren, wenn wir, wie dies auch bei Andern der Fall war, glanben, daß seine Predigtweise von seinem poetischen Talent nicht viel verrathen haben mag; sie bürfte

Gerhod 49

sich vor ber bamals üblichen Methobe nur burch größere Wärme und Herzlichkeit außegezeichnet haben. Hätten seine Predigten außerdem noch hervorragende Eigenschaften geshabt, so würde man sicher vor oder nach seinem Tode bieselben, als einen berühmten Namen tragend, veröffentlicht haben.

Bas endlich seine perfonlichen Berhaltniffe betrifft, jo verweisen wir auf seine Biographen: Roth, Paul Gerhardt ic. Ppg. 1829; Langbeder, Leben und Lieter von Bau-Ins Gerhadt, Berlin 1841' (mit Portrait, Facfimile und Mufitbeilagen); Otto Schulz, Baul Gerhardt's geiftliche Andachten, mit geschichtlicher Ginleitung und Urfunden, Berlin 1842 (mit Portrait und Facsimile); wie and tie Symnologen, namentlich Roch, bas Bichtigere aus feinem Leben nicht übergeben. Wir fügen bloft folgende Notigen bier bei. In Wolge ber Kriegennruhen erhielt er erft fpat, 1651, alfo in feinem 45ften Jahre feine erfte Unftellung als Prediger in Mittenwalde, und verehelichte fich gleichzeitig mit ber Tochter bes Rammergerichts-Abvofaten Berthold (ober Barthel) in Berlin, aus welcher Ehe brei Göhne und eine Tochter hervorgingen, von welchen aber nur ein Sohn ihn überlebte, ben ihm feine Battin bei ihrem im 3. 1668 erfolgten Tote als fechejährigen Rnaben hinterließ. Bon Mittenwalte murte er im Jahr 1657 nach Berlin an St. Nicolai berufen; bort aber 1667 entlaffen, weil er, nachbem feine Umte-Entschung gurudgenommen worden war, bod fich nicht entschließen konnte, in fein Amt wieder einzutreten, wenn von ihm die Ginhaltung des vom Aurfürsten geforderten Benehmens erwartet Er blieb sofort ein Jahr ohne Umt in Berlin, wurde von bort aber nach Lubben als Archidiatonns berufen, mas ihm noch tröftlicher gewesen sein murte, wenn bie Lubbener nicht burch elende Knauserei und Fahrläffigfeit in Bezug auf wohnliche Berstellung bes Diakonathauses ihm ben Aufzug lange unmöglich gemacht hätten. Die anfängliche Berftimmung, Die Dies bewirfte, wich aber bald einer fegensreichen Wirffamfeit, welcher ihn ber Tob in feinem fiebziaften Sabre entrif.

Eine Besammtansgabe feiner Lieber hat er felbft nicht veranstaltet. Gie fanden guerft einzeln feit 1649 ben Weg in evangelische Gefangbucher, bis Johann Georg Cheling, Musikdirektor an Gerhardts Kirche in Berlin (fpater Professor der Musik in Stettin, starb in bemfelben Jahre, wie Gerhardt), ber sich von bessen Dichtungen jo angezogen fühlte, daß er sie alle componirte (freilich nicht alle mit foldem Glück, wie ihm bies mit ben Liebern: "Die gulone Sonne zo." und "Warum follt ich mich benn grämen" wirklich gelungen ift, und wie es vor ihm mit einigen andern Liebern Gerhardts bem Amtsvorgänger Chelings, bem trefflichen Joh. Crüger, † 1662, gelungen mar) — im Jahr 1667 bieselben in zehn Lieferungen, je ein Dutend Lieber enthaltend, mit ben Me= lodieen herausgab. (Den vollen Titel nebst ben Debitationen f. bei Dito Schulg, auch bei Langbeder S. 245.) Go folgten Ausgaben von Bafilius Körtsch (im Anhang zu seis ner "neuvermehrten geiftlichen Bafferquelle" Berlin 1676; von Teuerlein, Rurnberg 1682; von Feustfing, Zerbst 1707 (noch mehrmals in Wittenberg aufgelegt) von Treuner, Angsburg 1708. Bon ba an ericbienen feine Gefammtansgaben mehr, man nahm Gerhardts Lieber bloß in die Gesangbücher auf, und wie es ihnen allda erging, ist oben gefagt; erst 1821 veranstaltete Olshausen in Erlangen mit Laneizolle in Berlin wieder eine Gefammtausgabe, aber nicht ohne noch allerlei Aenterungen zu machen. Erft Schulz und Langbeder, die ihren Lebensbeschreibungen auch die Lieder einverleibten, und neuerlich Badernagel in ber ichonen Doppelausgabe (in 8, und in 12.) bei Samuel Liefching in Stuttg. (1843, 49 und 55) haben ben Text fritisch wieder hergestellt.

Gerhoch. Das Leben und Wirken bieses Mannes verdient eine forgfältigere Unstersuchung und Darstellung, als ihm die Chronit von Neichersberg und Naderns im heiligen Baherland gewidmet haben. Hier sell nur eine kurze Schilderung aus der Mehrzahl der für die Geschichte des 12. Jahrhunderts sehr wichtigen Schriften Gerschochs und nach einigen Anderen neuerdings herausgegebenen Quellen der Geschichte jener Zeit gegeben werden. Gerhoch, geboren in Polling bei Weilheim, im westlichen Altsbahern, am Ende bes eilsten Jahrhunderts, studirte zu Polling, Mosburg und Frensing;

50 Gierhoch

er foll trei Jahre gum Abichtuffe feiner geiftlichen Bilbung in Silvesheim gugebracht In tem letigenannten Erte murte er bei Gelegenheit einer Bifchofsmahl in ben Streit Beinriche V. mit Baidalis II. und Calirtus II. eingeweiht und von bort brachte er in feine Beimath ben Gegenfat gegen ben excommuniciten Raifer und bie von bemfelben abhängigen Biidboje und überhaupt Die ultramentane Befinnung in feine Beimath. Dier machte ibn Bifchei Berrmann von Angeburg jum Domberen und Scholaftifne ber Domidule. Aber weit Birdof Berrmann in feinen Augen Simonist und Schiematiter mar, und weit er benielben feinen Abiden begbalb merten ließ, mußte er Angeburg balt wieber verlagen unt fich nach Raitenbuch guructzieben. Diefer Drt, fübwestlich von Beitheim, gwifden biefer Stadt und bem Yed, und gwifden Dberammergan und Schongan gelegen unt jeti gewohnlich Rotenbuch genannt, war ein Alofter fur Ranonifer nach ber Regel Anguftins, ober bestant vielmehr aus zwei Atoftern fur Manner und fur Frauen, unt murte ber Buftnchteert fur bie Eltern und fur mehrere Bruber Berbochs. 2118 im Jabre 1122 Griebe geschloffen mar gwijden Beinrich V. und Calixins II., rief Berrmann von Angobarg ten Gerbod gurud und nabm ibn im Jahre 1123 mit fich nach Rom, um eurch ibn mit tem Pabite verfobit ju merten. Berboch mar bann wieder in Angoburg Magister scholarum und Doctor juvenum, und führte feine Boglinge unter Anderm and gu ten geiftlichen Schanfpielen an, Die gu ten großen Festen, befondere in Weibnachten und Epiphanien, bargestellt murben. Aber in febr furger Beit ergriff ibn ein Witerwille gegen fein ungeiftliches leben und gegen bie vollige Entfrembung ber Angeburger Domberren von tlöfterlicher Bucht. Er wollte fie reformiren, fanb aber fein Gebor und verlieft rechatb Mugeburg, um an einem andern Orte ein fanoniiches Leben ju führen. Er ging wieder nach Raitenbuch, aber auch bier fant er nicht, Die Rangnifer von Raitenbuch icheinen fich nicht nach Augustine Regel, auf welche fie bod verpflichtet maien, gerichtet gu haben. Gie befagen biefelbe vielleicht nicht einmal und befolgten ftatt ibrer ein ibre Bflichten fehr verminderntes Capitulare Lutwige bee grommen. Gerhoch ertrug Diefen Buftand nicht lange, fontern machte fich balt nach Rom auf und bewog ten Babft Honorins II. im Jahre 1125 ober 1126, Die Chorberren von Raitenbuch gut volliffantigen Erfüllung ter Regel Anguftine zu ermab-Damit machte er fich feine Alofterbrüter in Beinten, Die ee febr gern faben, baf man ten heiligen unt eifrigen Mann von thnen wegberief. Bifchof Kund von Regensburg bat fich ibn balt nach jeinem Regierungsanfritte im Jahre 1126 aus nnt erhielt ibn. Bifdoj Runo fiant auf ter Geite tee Rouige Lothar und tee Babftee Bonorine und icheint Mithe gehabt gu haben, fich in tiefer Stellung gu erhalten. Bugleich begunftigte er ten ftrengen flöfterlichen Bug im Monchtbame nut im Merns. In beiber Sinficht follte ibm Gerhoch tienen. Er weihte ibn gum Priefter und gab ibm Die Barochie Cham, baf er barm ein Stift fur regulirte Chorberren aulegte. Aber bie Freunde bes Gegentonige Monrat unt bie Beinte ter ultramontanen, frengfirchlichen Richtung nothigten ben Gerhoch, ben Plan und bie gange Bfarrei aufzugeben. 3n ber Beit von 1130 bis 1132 ftarb ber Bijder, nur Gerhoch mare in eine feblechte Lage gefommen, wenn er nicht im Ergbiidej Ronrad I. von Galgburg einen Bonner gefunden hatte. batte fich, nachtem er friber megen tee Schiema's fieben Jahre fern von feiner Diocefe batte leben muffen, icon lange um tie Berftellung tes Ranonifate gu St. Michael in Reichersberg, fütlich von Baffan, am rechten Ufer tes Inn, gwischen Braunau und Scharting gelegen, bemüht nut machte im Bahre 1132 ten Gerhoch jum Probfte biefes Stifted. Zo befam Gerhoch eine jugleich ehrenvolle und lohnente Stellung und Wirffamteit, in welcher er auch bis gu feinem Tote faft 38 Jahre lang verbleiben burfte. Es mar tas eine auf allen (Mebieten tes Lebens febr bewegte Beit. Un tem neuen Kreugjuge (1117-1119) nahm er feinen Theil. Er blieb im Abentlante an ber Geite bes furg por tem Beginne tes Ricugings eingesetten Ergbischofs Cherhart von Salgburg, um unt ihm tad Alofterwesen ju fortern unt, von ihm beschütt, einen Felding gegen verschiedene Reologen zu eröffnen. Mit dem heil. Beinhard hatte fich auch Gerhoch in Gerhodi 51

Berbindung gefett. Raber ftand ihm aber Otto, Bijchof von Frenfing, ber Cobn bes beil, Leopold von Defterreich, ber Salbbruder bes Ronigs Konrad III, und ber Obeim bes Raifers Friedrich I. Stto mar felbst Cifterziensermond, und bem Beiligen feines Orbens gang ergeben. Er hatte an bem Rrengguge Theil genommen und empfing nach feiner Rudtehr Gerhochs Bufdrift, ber ibn als einen feiner Schutzengel febnfuchtig ermartet hatte. Otto's Bruder Ronrad mar unterbeffen Bifchof von Baffan geworben und murbe fpater ber Radfolger Cberhards in Salzburg. Seine firchliche Befinnung mar noch ftrenger und ichroffer ale bie Dito's, fetste ibn in entichiebenen Begenfats gegen feinen Reifen, ben Raifer, und war alfo noch mehr nach bem Sinne Gerhoche, ber megen feines Ultramontanismus, Rigorismus und Orthodoxismus fast immer im Streite lebte und Riemanden anzugreifen und zurechtzuweisen fich scheute. Ratürlich machten ihm Laieninvestitur, Simonie und Priesterehe und alle übrigen bamals streitigen Bunfte, welche auf ben Synoden von Toulonie, Soiffons, Clermont, Rom und Tours erörtert wurden, viel zu ichaffen. Mit großer Rlarbeit erkannte er, bag ben bilbebrandischen Forderungen an die Geistlichen die verweltlichten Domcapitel und Chorherrenstifte erhebliche Schwierigkeiten in ben Weg legten, und bag fie burch eine ftrenge Durchführung des kanonischen Lebens ihrer Erfüllung sehr nahe gebracht würden. Er gab sich deschalb alle Mühe, ben Stiftsherren ihre Stütze, jenes Capitulare Ludwigs bes Frommen, ber geleitet von Benedift von Aniana zu Gunften einer Erhebung ber Mönche die Berweltlichung ber Kanonifer begunftigt batte, ju nehmen. Die Vita canonica clericorum mar ihm einer ber erstrebenswertheften Begenftanbe in ter firchlichen Entwickelung jener Zeit, und es war ihm nicht gleichgültig, bag fie icon wieder burch bas auffommende Doudthum in Schatten gestellt wurde. Bielen Rummer machte es ihm, bag burch bie fcbisma= tifchen Priefter Die Bewiffen verwirrt und Die heilsbedurftigen Geelen betrogen murben. Es gefchah nämlich fehr oft, bag bie Bebanuten bes Genuffes aller Gaframente burch Klerifer theilhaft wurden, welche, ohne an irgend einer Rirche angestellt zu sehn, sich zur Berwaltung und Spendung der Sakramente an allerlei Brivatpersonen vermietheten. Diese und alle übrigen im Banne lebenten Bijdibfe und Priefter fonnten, fo behauptete Gerhoch. bas Saframent bes heil. Abendmahls gar nicht vollziehen, ben Leib Chrifti entweber überhaupt nicht, oder doch nicht zu einem Erfolge für den Geniegenden hervorbringen. In viel boberem Brate murbe aber Berhoch von bogmatifchen Streitigkeiten beschäftigt und aufgeregt. Er mar einer von ben letten Theologen Dentschlands, melde ihre Bilbung vor bem herübermirfen ber Scholaftit aus Frankreich und England nach Deutschland vollendet hatten, und mußte nun zu seinem Aerger sich aller Orten von einer bisputir= süchtigen, in Frankreich gebildeten klerikalischen Jugend umschwärmt sehen, welche bie legendenhafte Tradition verlachte, sich nicht bei ber Auftorität ber Kirchenväter bernhigte, von ber Willführ ber erbaulichen allegorischen Interpretation nichts miffen wollte, tie schwierigsten und subtilften Untersuchungen auftellte, und nur ben allgemeinen Deufgesetzen und ber Denkmethode griechischer Philosophen Raum vergönnte. Selbst Otto von Frehsing hatte den Aristoteles aus Frankreich nach Bahern mitgebracht und ein Bruder Gerhochs, Urno, war in Paris in die neue Theologie eingeweiht worden. Aber Gerhoch fonnte fich nie mit ihr befreunden. Geine Schriften haben bas Beprage ber Scholaftit nicht, sondern das ber noch immer von Gregor dem Großen abhängigen nachfarolingischen Literatur. Er sah nur Unheil in der neuen Geistesrichtung und wagte es, ihr entgegenzutreten. Darin bestärfte ihn bie Berurtheilung, welche bie Kirche gegen die großen Scholastifer Beter Abalard und Gilbert de la Porrée aussprach; aber er begnügte fich nicht bamit, bieje zu schelten, vor ihnen zu warnen, und ben in Deutschland aufgegangenen Samen ihrer Lehre auszufundschaften und zu verberben, sonbern er war fo fühn, ben Magister Sententiarum felbst ber Reterei anzuklagen. Im Besonderen beschäftigte ihn die Lehre von den zwei Raturen Chrifti. Adoptianismus und Restorianismus wollte sich in Rom und in ben bagrifchen Diocesen einschleichen. Man hatte ben Menschenschn,

4 \*

Die menschliche Matur in Chrifte, auch nach ber Mffinntion burch ben Gottesfohn, burch Die göttliche Matur, mit einem Servus, einem vassallus bes letzteren verglichen, und ihn ber Dulia, aber nicht ber Latria murbig ertfart, auch von bem ansichlieftlichen Genuffe ter menichtiden Ratur im Abentmabl gesprochen. Gerboch ging in ter Befampfung biejer Meinungen, tie er turch überall verbreitete turze Thefen, burch Briefe und große und fleine Buder, aber auch muntlich in öffentlichen Conventen von Beiftlichen an verichierenen Bijdejefigen und vor tem Pabste, vielleicht and in Predigten führte (fo eifrig und zuversichtlich, nale mare er ber einzige Brephet in Biraeln), bis gu entychionischen Bebauptungen von ber Einbeit und Gleichbeit ber Raturen por und lieft fich gu auftofigen Mengerungen, mic; in vero agno capat cum pedibus, Divinitas videlicet cum tota humanitate voratur, binreiffen. In ber Beimath batte er hauptfächlich einen gewiffen Folmar, Probit von Trieffenstein, und ten Bifchof Cberbart von Bamberg gu Reinten. Aber bie Babl berer, bie fid an feiner Streitfucht argerten, wuche von Bahr gu Bahr. Beim Raifer, bei ben Carbinalen und beim Babfte liefen Mlagen über ihn ein. Mun rechtfertigte er fich gwar immer wieder megen feines orthodoxen Gifers, aber es mar bem Babfte Alterander boch feine begmatische Entscheidung gu entwinden. Werhoch feierte seinen hochften Trimmph, als nach bem Tote tes Petrus Yombartus ber Pabft gu Weihnachten 1164 ein Defret an ten B. von Baris gegen tie frangöfische Revlogie erließ. 3hm felbft murbe aber geboten, feinen Streit in feiner Weife öffentlich fortinfeten. Bon Anaftafins IV. und Hatrianus IV. mar Werboch nicht nach Wunfch und Gebühr behantelt unt geehrt worten, aber tie gange Reihe legitimer Babfte von Calixtus II. bis Gugenius III. mar ibm und feinem Alofter gunftig gewesen. Er bewahrte von mehreren berfelben anertennente Briefe auf und wiederholte felbst in ben eigenen Schriften gern einen ibm febr schmeidelhaften Brief Engenine III. Die meiften ber bamaligen Rachfolger Betri tannte er perfonlich. Man fab ibn gern in Italien und in Frankreich am pabfiliden Bofe, weil er eine Bierte und eine Stute ber pabstlichen und orthodoxen Bartei in ber öftlichen Galfte von Gurbentidland mar. Man mußte fich freilich auch mande Belehrung und Ermabnung gefatten laffen, bie er überhaupt Miemantem erfparte. Um berühmteften ift sein Gegenftud zu tes heil. Bernharts Buch de consideratione. Gerbod übergab nämlich remfelben Pabfte Engenine III. eine Erflärung ree 64. Bfalme von tem verbeibten Buftante ter Mirche. Er ftarb 1169. -Ceine Schriften finbet man verzeichnet in ter Berrete gu feinem Commentar über tie Pfalmen, ten B. Beg als fünften Theil tes Thesaurus anochotorum 1728 heransgegeben hat. Manche biefer Schriften fint noch nicht gefunten, antere noch nicht gebruckt. Gine Berwechelung Gerhoche mit Magnue, Ranonilus von Reichereberg, hat die Annahme erzeugt, daß er ber Berfaffer ber Chronit feines Alofters fen. Albrecht Bogel.

Gericht, getilides. Hufer tentides Wort Bericht (mittelhochbentich gerihte, althochrentich gariiti, neutr.) laft etnmologisch betrachtet zwei Ableitungen zu (vergl. Graff, althodie. Spradiday s. 1. rib nut wruch. Entweter ift es auf bie abjeftivifche Burgel ein guifidguführen, welche "gerecht" im Ginne von roctus (nicht im Ginne von justu-) betentet, taber tann ribti. Die "Richte" ober Richtschnur, rogula, canon, ordo, justitia, rihtjan midsten,a regulare, ordinare, disponere, judicare, und garihti bas "Richten," tie Thatigfeit bes Richtens, Bestimmens, Entscheibens, Urtheilens. Drer es ift von ber Burgel wench, persequi, abguleiten, weven (mit Berluft bes w) rehhan graden, o celha, tie Made, o unt garil tie Rade, ultio, vindicta, judicium, fommt, und mo bann garibti ebenfalls urfprünglich bie "Rade," bie "Beftrafung" bebenten murbe. Wie tem aber feb, ob bie Gruntbetentung nun bie bes Richtens, Lenfens, Bestimmens, Entideirens, Urtheilens ober bie bes Beftrafens und Berurtheilens fen, jedenfalls kommt tas substant, garihti bereits im Althochtentiden fofort in beiterlei Bebeutungen vor welche ja tem Ginne nach leidt in einander übergeben fonnten, wie ber Sprachgebrand von zolois und Beld, geigt). Daber bezeichnet nun Gericht fomohl ben Aft bes richterlichen Entscheidens, als ten bes Berurtbeilens, und in abgeleiteter Beife bann auch bas richterliche Lotal und ferner bas richterliche Collegium, und wiederum bie Strafe, welche über ben Berurtheilten fommt.

Mebnlich fteht es mit ben bebräifchen Wörtern wown, Dugw und ben griechischen: κοίσις, κοίμα, fo tag bas tentiche "Gericht" fich gur llebertragung ihrer mehrfachen Bebeutungen gleichsam wie von felbst barbot.

In mehreren jener Bebeutungen wird nun bas Wort "Gericht" in ber b. Schrift auch auf Gott "übertragen: Erftlich in bildlichem Ginne als Gerichtslotal, in ben Stellen wo im Alten Teftament von Gott gefagt wird, bag er nin's Bericht gebe mit einem Menschen" Bf. 143, 2. ober nihn vor Gericht führen (Breb. Gal. 11, 9; 12, 4.), ober bag einer "vor feinem Gerichte bestehe" (Pf. 1, 5.) ober bag er "Gericht halten (Pf. 119, 84.). Im Bebr. fteht an tiefen Stellen Bud, im Griechifden zoioic, beides bezeichnet jewohl ben Alft als Die Statte bes Richtens.

3meitens fteht zoioiz, Bericht, in bem pragnanten Ginne von Berurtheilung,

Berdammnig, Marc. 3, 29. 3ch. 5, 29. 2 Betr. 2, 4. u. 11. 3ub. 6.

Drittens ift von einzelnen Gerichten Gottes über einzelne Menschen und Bolfer und gwar vornehmlich von strafenten Gerichten Die Rebe. Durch Bein, zoiois, zolua, werten tiefelben bezeichnet an ten Stellen Bf. 10, 5; 119, 75. burch Dupper, xoina, Exdixiois an ten Stellen 2 Mof. 6, 6; 7, 4. 4 Mof. 33, 4. vergl. auch Rom. 11, 33. Das Gefammtresultat Diefes Richtens Gottes im Ginzelnen wird Bf. 99, 4; 103, 6. in ben Borten ausgebrückt: "bu ichaffeft Gerechtigkeit und Bericht" (משָׁבַט וצָרָקָה אַתָּה עשִּׁיתָ, עִשְׁיהַ ומשפטים).

Indeffen ift tiefer Bollgug ter gottlichen Berechtigteit auf Erten, wo Gott theils burch munderbare Strafgerichte, theils auf providentiellem Wege ben Bottlofen beimfucht, ren Frommen beglückt, felbst im Alten Bunte nur ein relativer gewesen. (Bgl. Bret. Sal. 3, 16; 4, 1. Sieb 21, 7 ff.) Darans ergibt fich (vgl. Preb. Sal. 5, 7. mit Rap. 11, 9; 12, 1 ff.) bas Poftulat eines fünftigen absolnt gerechten und abs folnt vollzogenen göttlichen Berichtes, welches für bie einzelne Seele nach bem Tore (Bret. 11, 9. Bebt. 9, 27.) für bas gefammte Weichlecht ber Menichen an einem fünftigen, von Gott zu bestimmenten Zeitpunkte, tem "Tage (nämlich Gerichtstage) Jehovahs," ober bem "Tage bes Gerichts" (2 Betr. 2, 9.; 3, 7. 1 30h. 4, 17. vgl. Diffenb. 14, 7.) ftattfinten joll.

Denn bem Boftulat entfpricht bie prophetifche Offenbarung. Buerft meif. fagt Joel, bag Bott, nachtem er eine von Ifrael verbiente Beufchredenplage langmuthig abgewendet hat, bafür in ber Bufunft Bericht halten werbe über alle Bolter, und feinem Bolt Ifrael Recht ichaffen. Dag aber bas angerliche Singngehören gu Ifrael noch nicht genüge, um vor biefem Gerichte zu bestehen, fagt Umos (5, 18 ff.). Bon ba an meiffagen bie Propheten ein naheres, zeitliches Strafgericht über Ifrael, bas Exil (vgl. Bef. 3, 14. u. v. a.) und nach bemfelben eine Rudführung und Erlöfung burch ben Deffias, und folieflich (Jef. 34, 1 ff.; 66, 15 ff. Dan. 7, 22 ff.) ein Rommen Jehovahs jum Endgericht über Diejenigen, welche bas meffianische Beil nicht angenommen haben.

Bieraus ergibt fich, baft ichon im Alten Testamente bas von Gott zu haltente End= gericht ober Weltgericht nicht einseitig auf Die vergeltende Gerechtigkeit, fonbern ebenfofehr zugleich auf bie Gnabe Gottes bezogen wird. Nicht bie abstrafte Absicht, einem Beben zu bezahlen nach seinen Werken, bewegt Gott bagu, als Richter zu kommen; benn hienach mußte er fofort tommen und alle Menschen verdammen, weil fie alle Gunber find; bas will er aber nicht, fondern will retten, Die fich retten laffen (Ber. 21, 8. Ezech. 18, 23 ff.) und gwar burch eine Erlöfung, bei welcher feine richterliche Gerechtigfeit ebensofehr gewahrt bleibt, als feine Liebe fich barin offenbart. Darum gibt er Gnabenfrift, barum gibt er für jest bie Berechten noch an bie Gottlofen babin, und offenbart seine Gerichte (im Sinn von Bf. 10, 5. u. f. m.) nur relativ. Bas ihn aber bewegt, dieser Gnabenfrist endlich einmal ein Ziel zu feten, bas ift nicht eine abstrakte

Berechtigten, welche fich im Begenfat gegen tie Bnate erhübe und über tiefelbe ten Gieg barontruge - jentern feine Gnate felber! Geine Unate wirt bas Signal geben, mann er feinem Richtererufte freien Yanf laffen folle. Der Menich hat in feinem freien Willen Die Möglichkeit, fich bis in's Unendliche gegen Gott gu verftoden. Bare es antere, gabe es einen Bunit, me Gett ibn gwingen murte gur Befehrung und gum Buten, jo mare ber Menich nicht mehr Menich und bas Bute nicht mehr gut. Gott will ten Meniden nicht gwingen; er will ibn loden; nicht burch 3mang, fontern burch Die freie Macht feiner Liebe unt Gute fucht er Die Bodheit ber Menfchen ju niberminten. Aber wenn fie tiefer Liebe miteisiehen, wenn ter Tieb und bie Emporung ein Bolt nad tem antern, unt inlett tas gange Geichlecht wird eigriffen haben, wenn bie Feinde Gottes im Begriffe fieben merten, bas leute Sauflein feiner Rinter gu erwurgen und feine Gemeinte ausgurotten: tann gebent es Gott feine Onate, bag er nicht langer gunebt, und tie Erbe nicht gur Belle merten lagt. Er hat fich nicht barum eine Bemeinde gefammett, um tiefelbe nachber ihrem Echidfal gu überlaffen und fur immer ihren Beit gu überwinden und 3u feinem Reiche umguwanteln. Er hat auch nicht tarum tiefe Ratur um une ber fo wundervoll und weielich geordnet, tamit fie in alle Ewigfeit eine Statte ter Thranen und Geufger und Mlagen und Gunden und tee Bantes und Streites bleiben foll, fondern um fie am Ente in ein Reich tes Grietens und ber Geligfeit gu verflären. Er will tas Banholg feines Reiches, bas jest nech gerftreut umberliegt, gusammenfugen gu einem berrlichen, barmonifden Mangen. Gein Wille foll bereinft einmal auf Erten ebenfo volltemmen gefcheben, wie er jest im himmel burch bie Engel und vollendeten Gerechten vollzogen wird. Diefer Gnavenrathichlug madt eine zoiois - beites im Ginne von "Gericht" und um Einne von "Sichtung, Scheidung" - nothwendig. Die richterliche Berechtigfeit mirt tie Morm bei tiefem Berichte fenn, fie ift aber nicht bas Motiv beffelben. Das Motiv ift letiglich bie Rettung und Bollenbung ber Gottesgemeinte auf Erren. Das Edinfigericht fell eine exdiziois für bas mabre Grael Gottes febn.

In voller Rlarbeit vollendet fich tiefe Lehre im Renen Teftamente. Dag ber Bewegginnt tee legten Berichte nicht bie abstrafte vergeltente Berechtigfeit im Begenfage gu - unt in ter Abgelostheit von ter erlofenten Onate ift, ties wigt fich vor Allem an ter Berjon tee Richtere. Bon Sanje aus mare eigentlich Gott ber Bater ter Richter. Er murte es fenn, wenn feine Abficht eben nur bie ber Bergeltung nach ter Strenge bes Besethes mare. Dem ift aber nicht fo. "Der Bater richtet Riemant," Beb. 5, 22. Er hat ten Cohn jum Erloger gefantt, und ber Gohn hat bie Edult ter Menfcheit auf fich genommen; fur ben Bater ift bie gefammte Menfcheit unn eine verjebnte. Der gange Standpuntt ber einseitigen vergeltenben Gerechtigfeit ift nun fur tas Berhaltnift tes Batere gur Menfcheit abgethan: ter Bater ichaut tie gejammte Menfcbeit ale bie burch Chriftum (votentiell) loggetaufte an; auch bie Unglaubigen behantelt er nicht ale fejert und ichledthin gu richtente, fontein ale vom Gohn ebenfalle erfaufte, an welchen noch Alles versucht werben foll, um fie gum Gohne gu gieben und feiner Gemeinde einzupflangen. "Der Bater richtet Miemand, fondern alles Wericht hat er tem Cohne gegeben; unt bat ibm Macht gegeben, auch bas Bericht zu halten, barum baft er bes Menfchen Cohn ift. (Bob. 5, 22. n. 27.). Der Cobn richtet ale Cobn, und gwar ale Menfchenfohn, ale Erlöfer und Sanpt feiner Bemeinte unt um feiner Gemeinte millen. Er richtet eift, wenn tie Rettung feiner Bemeinte es unumganglich erheifet; ale bas lamm fucht er felig gu machen, fo viele ummer moglich ift, und ubt Gerult (Bob. 12, 47.), und forbert von ben Geinen Betule in ter Trubial und Berfelgung, wie er Gebult genbt hat (Offenb. 1, 9.). Aber wenn tie Welt bis gin Berftodung vorangeschritten und im Begriffe ift, muthwillig feine Gemeinre gu vernichten, bann ift bie Gebuld felbft bes Lammes! erichopft, und "ter Born tes Lammes" bricht an (Dijenb. 6, 16. vergl. 19, 7.). Er fommt aletann zur exdingois jeiner Gemeinte (vgl. Difent. 6, 10; 19, 2. Luf. 18, 7; 21, 22.).

Mus biefer Lebre bes D. Teft, über bie Perfon tes Richters und über fein Motiv folgt mit unausweichlicher Confequeng basjenige, mas über bie Dbjette bes Berichtes gelehrt wird. Rommt Chriftne, - nicht um bie Menschen nach bem Gesetze gu richten - fonbern um feiner Gemeinde Recht zu ichaffen gegen ihre verftodten Dranger, fo verfteht es fich von felbft, bag nicht bie Seinen, fondern nur feine Feinbe, Dhiette bes Gerichtes find. "Wer mein Wort horet und glaubet Dem, ber mich gefandt hat, ter hat tas ewige Leben, und tommt nicht in's Bericht, fondern er ift rom Tod zum Leben hindurchgedrungen." Joh. 5, 24. Wer aus Chrifto geboren ift, ber hat eben actuellen Theil an jener burch Chriftum potentiell fur alle Menschen erworbenen Freiheit vom Bericht. In einem folden ift ferner Die Gunte aus tem Centrum hinausgedrängt in die Peripherie, in das σώμα της άμαρτίας (Nom. 7, 24.); mit bem unwillfürlichen phyfischen Altern und Sterben bes εξω ανθοωπος (2 Kor. 4, 16.) verbindet fich bie ethische That bes ber Gunte Baletgebens, und bas leibliche Sterben wird aus einem Leiben zu einer That, aus einem Uebermundenwerben zu einem Heberwinden, einem fraftigen Sinwegwerfen bes letten Reftes von Gundlichkeit. fo Gestorbene (in Christo Entschlafene) geht nun nicht ein in ben himm. in bas Reich ber Tebten und tes Tetes, sontern in tie βασίλεια zroior ή επουράνιος (2 Tim. 4, 18.) in ten himmel, in tie ζωή αλώνιος (Matth. 5, 12; 19, 21. 1 Kor. 15, 47. 2 Ror. 5, 1. Eph. 6, 9. Phil. 1, 23; 3, 20. Rol. 1, 5. Offenb. 14, 13. Joh. 17, 24; 14, 2.). Der in Chrifto Entschlafene ift von ben Pforten bes Tobes und Tobtenreiches befreit (Matth. 16, 18-19.), als am jouerog (Rom. 5, 9-10.) lebt er mit Chrifto (1 Theff. 5, 10.) im Simmel, um einft auferwedt gu merben in ter verften Muferstehung" bei Chrifti Wiederkunft (Dffenb. 20, 4 ff.), und aledann foll er bei ber zweiten Auferwedung, b. i. bem Bericht (Dffenb. 20, 11 ff.) nicht paffiven, fonbern aftiven Antheil an tem Gerichte nehmen (Matth. 19, 28. Luf. 22, 30. vgl. mit 1 Kor. 6, 2-3.).

Hiemit streiten feineswegs bie Stellen 2 Ror. 5, 10. (omir muffen Alle offenbar werben vor bem dien Chrifti, auf bag ein Jeglicher bavon trage bas bei Leibesleben Bethane, gemäß tem, bas er gethan, fen es Gutes ober Schlechtes") und Rom. 14, 10. ("mas richtest bu beinen Bruder? ober auch bu, mas verkleinerft bu beinen Bruder? benn wir Alle werben vor Gottes Richterftuhl fteben"). Bon vorneherein ift flar, bag mit biefen Worten nicht bas von Chrifto Joh. 5, 24. und Baulns jelber 1 Kor. 6, 2-3. Befagte tann aufgehoben fein. In bemienigen Berichte, welches Chriftus gur Exd'-Angic feiner Gemeinde halten will, konnen bie Blieder Diefer Gemeinde nun einmal schlechterdings nicht als Objette, als judicandi, betheiligt fenn, geschweige bag fie, Die Berföhnten, in bem Sinne nach ihren Werken fonnten gerichtet werben, bag hienach fich ihre Seligkeit over Unseligkeit bestimmen follte! In ber That rebet ber Apostel auch weder von einer zoiois, noch von einem zoid frai, fondern wohlweislich nur von einem gareow fra oter παραστήσεσται, vor dem βημα Chrifti ober Gottes. Bas er bamit meine, wird ans 1 Kor. 3, 12. völlig flar. Unter ben Chriften baut auf ben Ginen gelegten Grund ber Gine Golo, Gilber und Ebelfteine, b. h. Unvergängliches, ber Undere Holz, Rohr, Beu, also Bergängliches; tiefer verschwendet Kraft und Mühe - in guter Meinung - an Sorgen und Bestrebungen, Die nur einen fehr relativen und vergänglichen Werth haben und nicht gu bem Ginen gehören, mas Noth thut, g. B. an Streitigkeiten, wie bie Korinther fie führten; Jener braucht feine volle Rraft fur bas, mas ihm und Antern jum ewigen Beile tient. Run fagt Paulus B. 13.: eines Jeglichen Wert φανερον γενήσεται (vgl. φανεριώθηναι 2 Ror. 5, 10.) ή γάρ ήμέρα (ber Tag ber Wieberfunft Christi) Inawoei, und was vergänglicher Art war, wird verbrennen. Indem die Untericiede von petrinifd, und paulifch u. bgl. als mefenlofe Cchemen hinwegfallen, lost fich mit ihnen auch die Lebensarbeit ber Strob = Bauleute in Richts auf, und stellt sich als eitel und werthlos heraus, mährend die Anderen (z. B. ein Apostel Baulus) in ber emigen Dantbarkeit ber burch fie gur Seligkeit Geführten

einen ewigen Lebn ntavon tragenn (xouisionu 2 Ler. 5, 10.). Hier ift also burchans nur von einem Offenbarmerben tes Werthes ter Lebensthaten, nicht von einem Gerichtetwerben ter Personen tie Rete (vgl. 2, 15. avroz de ombigerta, ovroz de me dui nvooz). Es bleibt also tabei, taf tie Wietergeborenen nicht Objette ter

idlieftichen zoinic find.

Anch rie alttestamentlichen Gläubigen, obiden sie nach ihrem Tote sammt ben Ungtäubigen (Sammel nut Saul i Sam. 28, 19. egt. 16, 19 ff.) in bas Tottenreich eingegangen sint, sint nicht Diett ter zofais. Denn tie Gläubigen tes Alten Bundes sint bereits bei Ebristi Anserstehung turch ihn, ten Erstling, ans bem School herauszessührt worden in den Himmel. Dies scheint wenigstens beutlich aus Matth. 27, 53. berverzugeben, namentlich wenn man biemit die Stelle Joh. 8, 56. vergleicht. Abraham bat sich gefrent, ben Tag Christi (sein Kommen auf die Erre) zu sehen, weil bies bie Borbedingung seines Eingangs aus bem Totteureiche in ben Himmel war.

Ebjett tee Gerichtee fint alfo lediglich biejenigen, welche nicht zu Chrifti Gemeinte gehören ober gehört haben, b. h. erftlich bie bei Chrifti Wiederfunft lebenten geinte feines Reiches, und zweitens bie, welche zuvor ichon, ohne miedergeboren gu jenn, geftorben fint. Bienach fpaltet fich aber bas Bericht in ein Gericht über bie Lebenden und in ein Gericht über bie Tobten, oter in ein Gericht über tie Erbe (zatorzoverte; vie ger, Sffenb. 8, 13. u. a.) und in ein Gericht über ben School. Die Dffenbarung lehrt une, baft biefe beiben Berichte auch ber Beit nach in gwei Utte auseinanderfallen werben. Das Bericht über Die auf Erren lebenten Beinde feines Reiches, b. i. über ben Antichrift und bie falichen Propheten und tie ihnen anbangenden Ronige und Bolfer wird Chriftus alsbald bei feiner Brevertungt vollziehen, intem er fie hinabidlentert in tie Liury rov avoog (Sifenb. 19, 20. vgl. Bef. 66, 21.). Die übrigen Schaaren ber Bon bleiben leben, und fteben unter tem befehrenten Ginfinffe ter albtann theile auferwedten, theile vermantelten Rinter Gottes Difenb. 20, 1 ff.). Rach Berlauf eines Meons emporen fich aber jene eler, und werten gur Strafe burd Gener vom himmel alle getortet (Dffenb. 20, 9. . Run fint außer ben bereits auferwedten und verffarten Bliebern ber Gemeinte feine Vebenten mehr ta. Best beginnt bas Bericht über bie Tobten. Der Edeol gibt feine Torten mieter (Diffenb. 20, 12.). Es fint ties also alle tiejenigen Rachtemmen bes erften Abam, welche gestorben fint ohne gu Rintern bes zweiten Abam wiedergeboren worten gu fenn; mithin alle Beiden, Die nie bas Evangelium gehört ober tie nicht baran geglaubt hatten, ferner alle Ramendriften und alle ungläubigen

Beachtet man tieb, fo hat es gar nichts Angallentes, bag tiefe Tobten gerichtet werten nach ihren Werten, Matth. 16, 27; 25, 31 ff. Rom. 2, 6-8. Offenb. 20, 12 ff.; 22, 12. (Co ift tieb Gerichtetwerben ber Umwiedergeborenen nach ben Berfen natürlich himmelmeit verschieden von jenem garigor gigreoffer ber Thaten bei Biebergeborenen ver bem Biffine yorgor 2 Ror, 5, 10. Rom. 14, 10.) 3mmerbin tonnte man aber noch bie Grage aufwerfen, ob benn ein foldbes Michten unwiedergeborener Meniden nach ibren Berten überhanpt einen Ginn habe? und ob benn nicht tiefe alle biebet (wie tie alteren Dogmatifer auch wirflich annahmen) nothwendig verloren geben und vertammt merten mußten, ba ja burch bie Werte Riemand gerecht werten fonne? hier muß nun aber von Menem mit Rachtrud geltent gemacht werben, baft es nicht ter Bater, fontern ber Menschenschn ift, welcher bas Bericht halt, und raf fein 3med und Motiv bei tiefem Berichte nicht bie abstratte, in gefetlicher Beife vergeltente Gerechtigfeit ift, fontern tie Abficht: feine Gemeinde gu vollenben, alles ihr innerlich Bugehörige ihr noch vollends guguführen, alles ihr Biberftreitende auf ewig von ihr gu fcheiden. Die Grage bei biefem Gericht ift alfo nicht tiefe: "Wer unter jenen Totten hat fich burch feine Werte Berechtigs feit vor Gott erworben?" - tas hat freilich Reiner! - fontern: "wer hat fich

burd feine Berte ale erlösbar (dentog Apgid). 10, 35.) ermiefen?" Gerecht mirb man immer nur und allein burch bas Blut bes Lammes, welches allein bie Thore bes neuen Berufalem öffnet (Dffenb. 21, 27. Apgid. 4, 12.). Aber ein erlösbarer Sünter ift, nach Rom. 2, 7-8., berjenige geblieben, welcher bei Leibesleben \*) "in Beharrlichfeit guten Wertes nach herrlichem, ehrbarem, unvergänglichem Wejen getrachtet hatte," wenn ichen ibm ber Weg hiezu hienieben nicht befannt geworben mar, mabrend bagegen ber, welcher bei Leibesleben wonn Beifie bes Widerspruche befeelt mar und ber (ihm befannten) Wahrheit nicht gehorcht hat, sondern ber Ungerechtigfeit gehorcht hat," fein erlösbarer, fondern ein verstockter und verlorener Gunder ift. Die Ersteren nun werben nicht etwa gerecht um ihres Trachtens nach doga, rung und ag Jagoia willen; wohl aber werden fie von Christo als noch rettbare Arante behandelt, und gugelaffen zu bem Genuffe ber Blatter bes Lebensbaumes, welche ju ihrer Beilung ( Beoaneia Dffenb. 22, 2.) tienen. Micht als Satte, fontern als Dürftente (Dffenb. 21, 6.) geben fie in bas neue Bernfalem ein; fie fonnen und follen nüberminten" Dr. Ebrard.  $(\mathfrak{V}, 7.).$ 

Gericht und Gerichtsverwaltung bei ben Hebräern. Da vermöge res Prinzips ber Theofratie in Ichovah, tem Könige seines Bolles, alle Staatsgewalten verseinigt sind, so ist anch bas Gerichtswesen nur ein Ausschift bes göttlichen Richteramtes. "Das Gericht ist Gottes," Dies. 1, 17., bas Recht suchen ein Fragen Gottes, 2 Mes. 18, 15., vor Jehovah tritt wer ver bem Gericht erscheint, 5 Mes. 19, 17.; hiernach sind auch bie Ausbrücke Diese gericht bestählt, 2 Mes. 21, 15., Diese gibt auch bie Ausbrücke Diese gericht bestählt, 2 Mes. 21, 15., Diese gibt aus Etalsvertreter Geites geratezu Etohim beißen (vgl. 22, 27. Ps. 82, 1. 6.). Turch bie theoskratische Gerichtsordnung wird auch die richtertiche Gewalt bes Hausvaters eingeschränkt, indem ihm die Macht über Leben und Tot der Angehörigen, die er noch in der Patrisarchenzeit übt (vgl. 1 Mes. 38, 24.) entzogen ist, 5 Mes. 21, 18 sp. 2 Mes. 21, 20. Strasende Bergeltung durch Selbsthälfe ist daburch, daß Gettes allein die Rache ist, ohnehin ausgeschlossen, 3 Mos. 19, 18; die alte Sitte der Blutrache wird zwar beibeshalten, aber der theokratischen Drenung unterworsen (s. den Art. Blutrache).

Was nun näher tie Organisation bes Gerichtswesens betrifft, so sind im Pentatench zu unterscheiben bie zunächst nur auf tie Zeit ber Wanterung in ter Wüste sich erstreschenen Bestimmungen von ben bie späteren Verhältnisse in's Auge fassenden Verordunsgen bes Deuteronomiums. — Moses, der überhaupt ansangs tie theofratischen Aemter in seiner Person vereinigt, verwaltet anch bas Gericht, 2 Mos. 18, 13 ss. Da er die Rechtspslege allein nicht zu bewältigen vermag, setzt er auf Jethro's Rath Richter über das Velt, nämlich Häupter über 1000, über 100, über 50 und über 10, 2 Mos. 18, 25 ss. 25 st. 3 Mos. 1, 13 ss. (Ueber die angeblichen Witersprücke, welche zwischen Berichten stattsinden sollen, s. Häuper anstelle Veltes unterstützt wird (5 Mos. 1, 13. "schaffet her"), tommen nach 2 Mos. 18, 21. 5 Mos. 1, 13. 15. zunächst die moralischen und intelletztuellen Eigenschaften der Berufenen in Betracht; doch ist an sich wahrscheinlich, daß Mos

<sup>\*)</sup> Bon einer Möglichkeit, noch im School umgukebren, weiß tie beil. Schrift nichts (Luk. 16, 26. vgl. Hebr. 9, 27.). Die Faktoren der Entscheidung über bas ewige Loos liegen tiessseits bes Todes. Das Leben im Leibe ift — für einen Zeden — die Gnadenfrift. Im School setzt sich nur die Richtung bes dieffeitigen Lebens fort. (Ober spräche 1 Petr. 3, 19 f. dagegen? Aber in dieser Stelle ift nur von einem ganz bestimmten Complex von Menschen, nömlich den in der Sündflath umgekommenen, die Rede, unter deren Menge eben auch manche mehr verführte, als versichte, und darum noch erlösbare können gewesen seben. Die Stelle 1 Petr. 3, 19. redet dann aber nur von einem Hebergang ans dem Nichtlennen der Erlösung zum Kennen derselben, nicht von einem Hebergang aus der Berstoftheit zur Bekehrung.)

jes tie bereits unter bem Bolf bestebende Stammverfassung bernidsichtigte, und chen barauf führt auch 5 Mof. 1, 15. nich nahm bie Baupter eurer Stämme." Unter ben leuteren fint nämlich bie Melteften, Durg zu verstehen, welche bereits in Megupten (2 Mof. 3, 18; 4, 29.) und fortan banng ale bie Bertreter ber Stämme erscheinen, wie benn and jene 70, welche Mojes als Gehülfen in ber Leitung tes Bolfes (ob auch in ber Rechtspflege, wird nicht gelagt, beigeordnet werben, ans ber Rabl ber Melteften genom= men fint 14 Mol. 11, 16. . Die bem Berichtswesen gu Grund gelegte Gintheilung bes Bolles entipricht ber mabrent bes Buges nothwendigen militarifchen Blieberung beffel-Bielleicht batten bie ! Moj. 31, 14. ermähnten Kriegebauptleute über 1000 und über 100 zugleich bas Richteraint zu verseben. - Un einen Inftangenzug ift bei bem Berbaltnift tiefer Richter unter einauber nicht zu benfen. Die untergeordneten Richter folien über tie geringeren Gaden entideiten, mabrent fie (tie Richter, nicht tie Parteien, f. 5 Mof. 1, 18. in ichwierigen Fällen Moses augugeben haben (2 Mof. 18, 22, 26. 5 Mei. 1, 17.1. Beispiele bieven finten fich 3 Mej. 24, 11. 1 Mej. 15, 33; 27, 2. Eutlich fint noch tie 2 Moi. 21, 22. ermähnten Dibbe anzuführen, Schiebemanner, a. a. C. gur Abidagung eines Leibidatens. (Siob 31, 11., vgl. 28. fteht ber Ausbrud in allgemeinerer Bedeutung.) - Bgl. über tiefen Begenstant besonders Selden, de synedriis vet. Hebr. 1. C. 16. und bas gehaltvolle Schriftden von Schnell, bas ifr. Recht in feinen Grundgligen bargestellt. Bafel 1853, S. 6 ff.

Gur tie ipatere Zeit ber Unfägigfeit bes Bolles im heiligen Lande gibt bas Dentereneminm neue Berordnungen, beren Ertfarung übrigens einige Edwierigfeiten barbietet. Die Santhabung tee Rechts wird im Allaemeinen ter Gemeinte anvertraut; benn tas Bolt bat als feldes ten Bernf, tas Bofe ans jeiner Mitte fortuischaffen (vgl. Stellen wie 5 Mei. 13, 6; 17, 7; 21, 21, janunt früheren 3 Mej. 21, 14, 4 Mej. 15, 35. --Bur Beranidaulidung tient aus fpaterer Zeit bas Berfahren gegen Raboth, 1 Ron. R. 21.1. Darum ift auch bie Rechtspflege offentlich zu üben, auf ben freien Plagen vor ten Thoren, 5 Mej. 21, 19; 22, 15; 25, 7. Für's Erfte nun follen befondere Richter gefest werben in allen Theilen, 5 Moj. 16, 18., Die enticheiben, menn ein Saber ift gwis iden Mannern, 25, 1. 2. Gie werben, 21, 2., vgl. 30j. 8, 33; 23, 2. von ben untericieben, murten aber mahrscheinlich aus tenselben genommen. (Jos. Ant. 4, 8. 14. läßt tiefes Vefalgericht ans 7 Mannern besteben, tenen gwei Gehülfen - Die Edioterin, worüber unten ans ben Leviten beigegeben gewesen. Ueber biefe bunfle, gu ten rabbinifden Angaben nicht ftimmente Stelle tes Bojepbus f. Gelben, a. a. D. 3. 165. - Bie bie Rabbinen bie fpateren fleinen aus 23 Mitgliedern bestehenten Gunetrien and tem Bentatench begründeten, f. Mischna tr. Sanliedrin 1, 6., Gelben a. a. C. S. 111 f.). Dagegen foll in 5 Mof. 21, 19; 22, 15; 25, 8. bezeichneten Familienangelegenbeiten, fo wie wenn es fich um einen Tortidlag hantelt, 19, 12., bas bie Gemeinte vertretente Collegium ter Cup; richtent thatig fenn. (E. auch ten Art. Blutrache.) - fur schwierigere Falle wird 17, 18 ff. ein höheres Tribunal eingeseut. Es foll richten "gwifden Blut und Blut (wenn nämlich gweifelhaft ift, unter welche Rategerie -- vgl 2 Mef. 21, 12 ff. - ein Toblidlag gut ftellen ift), "gwifchen Streit und Etreit" (?7 ohne Zweifel Bezeichnung ber causae civiles), "gwischen Schaten und Schaten" bei por ift wohl hier und 21, 5. an Körperverletzungen zu benfen. - Andere Erflarungen ter febr vericbieten gefaßten Stelle j. in Gerhard's Comm, in Deut. p. 1025 sq). Epeziell mirt 19, 16 f. als ein vor bas bobere Gericht geboriger Kall bezeichnet, wenn Bemant burch falides Bengnif auf einen Antern bie Schuld eines Berbrechens gu bringen gesucht batte. - Das bobere Bericht, teffen Git am Drie tes Beiligthums ift, foll bestehen aus Brieftern, ten Bobepriefter an ter Gpipe, und einem weltlichen Richter (tenn, bag ber Bew. 17, 9. 12. nicht Gine Berfon mit tem hohepriefter ift, ift beutlich genug), bem nach 19, 17. noch andere weltliche Richter gur Geite geftellt icheinen. Das Borbito für rieje Ginrichtung findet fich bereits in den früheren Büchern, indem bei ten 4 Moj. 15, 33; 27, 2. berichteten Fällen bereits ber hohepriefter an ber Rechtepflege theilnehment erfcheint. Die Laienrichter hatten Die Untersuchung ju führen, 5 Dof. 19. 18., Die Briefter, vermöge ber ihnen bereits 3 Moj. 10, 8-11. gugewiesenen Obliegenheit aus bem Gefet Befcheid zu ertheilen, 5 Diof. 17, 11. (analog ift bas Berfahren 21, 5.), endlich ber Richter bas Urtheil zu fällen\*). Ein Appellationsgericht ift anch biefes Obergericht nicht; benn es richtet nicht, nachbem bereits bas Lofalgericht ein Ur= theil gefällt hat, fondern in Fällen, in benen bas lettere gu entscheiben fich nicht getrant. - Bgl. über tiefen Gegenstand Gerhard gu 5 Dof. R. 17., auch Riehm, tie Gefete gebung Mofis im Lante Moab S. 62 f. - Endlich find noch bie ichon im Bentatench öfters vorkommenten Dide' zu erwähnen. Sie erscheinen bereits in Regypten als aus ber Mitte bes Bolles genommene, tie Frohnarbeiten besigelben beauffichtigente Borfteber, Die felbst wieder ben ägnptischen Bögten untergeben find, 2 Moj. 5, 6. 10. 14. 19., später meistens als ten Richtern beigeordnete Beamte, 5 Mos. 1, 15; 16, 18., vgl. Jos. 8, 33. 1 Chr. 23, 4 u. f. w. Gie werben ebenfalls von ben Dur; unterschieden, 5 Mof. 29, 9; 31, 2. u. f. w. 4 Mof. 11, 16. scheinen fie aus benselben genommen; nicht unwahrscheinlich aber ift (vgl. bie oben angef. Stelle res Josephus und bie fpater anzuführenten Ungaben ber Chronif), bag man vorzugeweise Leviten als Schoterim anftellte. Die Bereutung bes Wortes "Schreiber" (f. Bengftenberg, Beitr. II. G. 449) läßt vermuthen, daß fie mit Führung ber Gefchlechteregifter und Stammrollen beauftragt maren; moraus sich weiter nicht bloß ihre Thätigkeit bei ber Militarconscription, 5 Mos. 20, 5. 8. 9., fonbern auch ihre Bermenbung für anderweitige administrative und polizeiliche Beschäfte, woburd fie auch ben Berichten an bie Sand gingen, erklären läßt. - Bgl. über biefen Bunft Reil, Commentar jum B. Jofua G. 12. 115 ff. und Caalicung, mof. Recht S. 58 ff.

Der Rechtsgang ift bochit einfach (f. Die treffliche Erorterung bei Ochnell a. a. D. S. 10f.). Mündlich mird bie Alage angebracht entweber von ben Betheiligten, 5 Mof. 21, 20; 22, 16., ober jo, bag Undere bie Sabernten vor ben Richter führen, 25, 1. Die ftreitenten Barteien haben beibe vor tem Richter zu erscheinen, 5 Mos. 1, 16.; ben Angeklagten, ber nicht erscheint, läßt ber Richter vorforbern, 25, 8. Die Sache bes Richters ift, gu boren und icharf zu prufen. Das Gefet häuft die Ausbrude (vgl. 3. B. 5 Moj. 13, 15.), "um bie gange burchgreifente Arbeit bes Richters barguftellen, in ihrem nachbrud, in ihrer Ginläflichkeit, ihrer Austauer" (Schnell, a. a. D.). - Als Beweismittel bient nach Umständen bas einfache Wahrzeichen, 2 Moj. 22, 12. [13.]; ein Beispiel bes Indicienbeweises ift 5 Mos. 22, 15. "Anders, wo bie Eltern ben nugehorfamen Sohn verklagen (5 Mof. 21, 18 ff.). Sier ift bie Rlage Beweis für fich Wenn bas Baterberg und bas ber Mutter jo weit fommen, bag fie vor ber Gemeine bes Bolfes ihr Rind bem Richter überantworten, bann ift bas Mengerfte geschehen, was ber Richter zu miffen bedarf." Schnell, S. 11. (Die rabbinischen Satungen hierüber f. tr. Sanh. C. 8.). — Das gewöhnlichste Beweismittel aber bietet bie Beugenausfage. Diefer Buntt wird mit besonderem Nachbrud bebanbelt. Es wird verordnet, daß zwei oder drei Zeugen\*) aufgestellt sehn muffen, 5 Mos. 19, 15. namentlich bei peinlichen Sachen, 4 Mof. 35, 30. 5 Mof. 17, 6. Burbe bie Tobesftrafe verhängt, so mußte die hand ber Zeugen die erste über bem hinzurichtenden sehn, 5 Mos. 13, 9; 17, 7. "ein Erforderniß, bas erwarten ließ, bag ohne bie angerste Sicherheit ober Berruchtheit keiner Zeuge fenn werben (Schnell, S. 12). Rach 4 Mof. 24, 14. legen bie fammtlichen Beugen die Sante auf bas Saupt bes zu Steinigenden. Ber eines falfden Beugniffes überführt wurde, unterlag berfelben Strafe, Die ben Angetlagten getroffen

<sup>\*)</sup> Eine fehr fünftliche Ausdentung der Stelle 5 Mof. 17, 8 ff. gibt Caalfdug, mof. Recht S. 72. Die Berordnung wolle fagen: "daß man fich regelmäßig bei freitigen Rechtsfachen an das Rollegium der Priefter in der hanrtftadt menden könne, wenn nicht die oberfte richtetliche Gewalt fich in andern Sanden befinde." — Soll aber bas "ober" in Q. 12. urgirt merben, so durfte es eher nach der unten zu erörternden Stelle, 2 Chron. 19, 11. ju erklären senn.

batte, 5 Mof. 19, 19. Bei Sandlungen ber frempilligen Buristiction, wie bei Raufeontraften, vertreten bie Bengen bie Stelle ichriftlicher Urfunden, bal, ichen bie Ergabing 1 Moj. 23, 12-16, und besondere Ruth 4, 9-11. (Die frateren Satungen über bas Bengnig vor Bericht ftr. Sanhedrin 3, 3-6; 5, 1-1.). - Beiter bient ter Gib als Bur ben Bengeneit wird banfig 3 Mej. 5, 1. angeführt; es ift aber bort nicht von einer Bereitung ber Bengen auf ihre Ausfage bie Rebe, fonbern von einer feierlichen Abjuration ber Unwesenten, buich welche biesenigen, welche um bie Sache miffen, veranlagt merten follen, als Bengen aufgutreten. Bgl. Gpr. 29, 24.; auch bas Richt. 17, 2. Erzählte bient gur Erlanterung. Angertem fommt ber gerichtliche Gib vor ale Meinigungeeit g. B. bei einem Diebstaht, 2 Mof. 22, 6-11., vergt. auch 1 Kon. 8, 31 f. (3, ben Art. Ein bei ben Bobigein.) Endlich gebort hieber bie ein mmittels bares Gotteburtbeil provocirente Abjuration ter bes Chebruche beidulbigten Gattin, 4 Mof. 5, 11 -31.; übrigens ift zweiselhaft, ob, auch wenn in Folge jenes Aftes bie Inticien ter Edult fich ergaben, eine weitere, richterliche Procedur eintrat; bas in B. 31, Befagte "fie mird ihre Edult tragen" fintet in B. 27. feine genügente Erlauterung (f. Caalfdu, moj. Mt. G. 575). Gbenfalls ein unmittelbares Gingreifen bes richtenben Gottes mirt beim Loos vorausgesett, bas gwar im Bentateuch nicht ermähnt mirt. aber Boj. 7, 11 ii. (val. 1 Sam. 11, 42.) vortemmt; und, wie aus Spr. 18, 18; 16, 33, erhellt, bei Streitfaden haufig angewendet worden fenn muß. Das Urim und Thummim ragegen tiente nicht gur Entideitung von Rechtsfällen (vgl. Caaliding, S. 13). Die Tortur fennt bas alttestamentliche Gefet nicht. - Ueber bie Gorm bes Urtheilespruches ift nichts verzeichnet. Bei einem Strafurtheil folgt in ber Regel bie Bollgiehung fogleich, val. 1 Mei. 15, 36. 5 Mej. 22, 48; 25, 2. (Das Beitere f. unter bem Art, Strafen). Mit welchem Rachtrud bas Gefet bie Forberung ftreuger und unparteiischer Rechtspflege geltent madt, namentlich auch mit Rudficht auf tie Armen, f. 2 Mof. 23, 6-8. 3 Mof. 19, 15. 5 Mej. 1, 16 j. n. j. w.

Mus tem, mas in ten übrigen alttestamentlichen Büchern über bas Berichtsmefen fich fintet, ift noch folgentes hervorzuheben. - Dag tie Schopheten, insoweit fie langere Beit an ter Spige tee Bolfes ober einzelner Stamme ftanten, auch bie Rechtepflege übten, ift an fid mabrideinlich und wird bestätigt burch bas Richt. 4, 5. über bie Debora Wejagte. Bon Camuel wird 1 Cam. 7, 15 ff. berichtet, bag er in verschiedenen Starten bes Lautes Bericht bielt und (8, 2.) feine Gobne gu Richtern in Beerfeba einfeste. Später fiven bie Rönige felbst zu Bericht in ter Pforte ihres Palaftes, 2 Cam. 11, 4 ff.; 15, 2, 6, 1 Chr. 18, 11, 1 Ron. 3, 16 ff. 2 Ron. 15, 5, (lleber die Thronhalle, in ter Calomo Recht fprach, f. Thening gu 1 Mon. 7, 7.). Unf ten Bufammenhang beffen, taf Bernfalem wie ber religioje Mittelpuntt bes Beltes, jo ber Gig Des hodiften Gerichtes ift, tentet Bi. 122, 1. 5. Bei ter Votalrechtspflege maren feit Davit vorzugemeife bie Leviten betbeiligt, unter benen nach 1 Chr. 23, 4. 6000 Cdpoterin und Schophetin fich befanten, vgl. 26, 29. - Bon Jojaphat wird 2 Chr. 19, 8-11. berichtet, tag er ein Thergericht in Gernfalem eingesetzt habe. Die Organisation reffelben entspricht ber Berordnung 5 Mof. 17, 8 ff. Es ift gusammengesett aus Leviten, Priestern und Stammbanptern; an der Spipe steben nach B. 10. der Hohepriester und ein weltlicher Brafivent; Die Bestimmung beffelben ift, in allen ichwierigen Fallen, welche von ten Lofalgerichten an es gebracht meiten, Bescheit zu ertheilen (הההיר). Dabei wird B. 11. unterschieden zwischen Sachen Behovah's und Sachen bes Rönigs, wornach fich

<sup>\*)</sup> Trefftich wird biefer Quntt erörtert in ter Schrift: Gottliches Recht und menich: liche Canung Bafel 1-39 "Ge gibt Zengen Gottes und gibt getrene Zengen, und gibt Zengen, bie bie Wabrbeit uicht beweifen fonnen, und gibt Zengen, welche muffen ju Schanden werben. Darum wird bem Richter jugelaffen und aufgegeben, neben bem, was in bie Angen fallt, auch noch anderes zu erwägen, mas entideitent febn mag, um entweder breier ober aber nur zweier Bengen Munt zu forbern."

bas Prafitium bes Gerichtes bestimmte. (Bas man jum geiftlichen und jum weltlichen Rechte rechnete, ift nicht angegeben). - Spater, bei bem peinlichen Projeg, in ben Jeremia (A. 26.) vermidelt mirt, ift bas Berfahren bies, bag bie Gurften (בים או שבים) או שפי richt fiten (val. 36, 12.), Die Priefter fammt ben Propheten ihr Gutachten über ben Fall (witer Jeremia) abgeben, entlich, nachtem auch noch Ginige ber Dyn upt gu Bunften Beremia's gefprochen haben, Die Fürsten bas Lossprechunge : Urtheil fällen. - Die Berichtsverhandlungen erscheinen überall als mundliche. Gine Spur bavon, baf bie Berichtsfentengen ichriftlich aufgezeichnet wurden, fann man in Biob 13, 26. Jef. 10, 1. finden; Die lettere Stelle kann aber auch auf allgemeine, ungerechte Berordnungen bezogen merten. (Rach tr. Sanhedrin 4, 3. mußten bei jedem Gericht zwei Schreiber anwefent fenn, welche niederschrieben bie Worte berer, bie lossprachen, und bie Worte berer, bie verdammten; nach R. Jehnda noch ein britter, ber Beiber Worte verzeichnete). -Die Propheten üben ihr theofratisches Bachteramt auch über bie Rechtspflege in beiben ifraelitischen Staaten, rügen bie Bestecklichkeit ber Richter, Die gewaltthätige Behandlung ter Armen im Gericht u. f. m., und verkündigen ben Berkehrern bes Rechts bie gottliche Bergeltung, vgl. 2(m. 2, 6. 7; 5, 4-15; 6, 12. 3ef. 5, 23; 10, 1-4. Mich. 3, 11; 7, 3. Ber. 21, 12; 22, 3. n. f. w. - Eine Gerichtsverhandlung unter ben Juden im Exil ichilvert bas Stud von ber Sufanna; es wird bort vorausgefett (B. 5. u. 41.), baß fie Richter aus dem eigenen Bolfe haben. — lleber die spätere jüdische Gerichtsverfaffung f. b. Urt. Sonebrium. Debler.

Gerichtsbarkeit, firdliche. Ungeachtet ihres innigen Bujammenhanges mit bem Staate bat bie Kirche boch ihr eigenthumliches und felbstständiges leben und eine bemselben entsprechente Verfaffung und Vermaltung. Bur Erreichung ihrer Zwede befitt fie eine eigene Bemalt (potestas ecclesiastica, jurisdictio ecclesiastica im weitern Sinne) mit ten bagu geborenten Rechten ber Gefetgebung, Aufficht und Bollgiebung. Ein mesentlicher Bestandtheil ber letteren ift Die Berichtsbarkeit (jurisdictio ecclesiastica im engern Sinne), welche auf alle ber Rirchengewalt felbst unterworfenen Begenftanbe gur Anwendung gelangt. Sowohl ber Umfang ber causae ecclesiasticae, als ber Inhalt ber firchlichen Machtvollkommenheit in ber Bemtheilung berfelben unterliegen bem Bechfel ber Zeiten, find abhangig vom Berhaltniffe ber Rirche jum Staate. Die Erfenntnif ber gegenwärtigen Beschaffenheit ber firchlichen Gerichtsbarkeit erfordert einen Rüchlick auf bie geschichtliche Musbitrung berfelben, mobei bie Unterfcbiebe ber freiwilligen und ftreitigen, fo wie ber bisciplinarischen und ftrafenben Juristiction nicht außer Acht gu laffen find. Sowohl in ben Pringipien, als in ber Ausführung weichen bie verschiebenen Rirchen in tiefer gangen Materie wefentlich von einander ab und fint baber in ber Darftellung ju fondern.

I. Die freiwillige und ftreitige Gerichtsbarteit ber Rirche.

Die Mahnungen bes Apostels, Christen sollten gar nicht streiten (Eph. 6, 2. Col. 3, 12—14. u. a.), im Falle ber Zwietracht aber unter einander und nicht vor ben beidnischen Richtern die Beilegung ber Sache herbeiführen (1 Korinth. 6, 1 folg.) gaben, nach bem Muster ber Synagoge und ber Erlandniß bes Staats für bieselbe (Josephus Antiquit. XIV, 10.), Anlaß zur Entstehung einer firchlichen Gerichtsbarkeit in bürgerslichen Angelegenheiten, unter ber Leitung ber Borsteher ber Gemeinden. Nach ber Reception ber Kirche durch Constantin wurde bieselbe als definitio, nachher audientia episcopalis genannt (s. d. in Band I. S. 591), förmlich approbirt und legalisirt. Darin liegt auch das Fundament ber späteren jurisdictio voluntaria und contentiosa.

1) Der römischefatholischen Kirche. a) Ursprung und Anfang. Das Recht ber römischen Kaiser, welches Ansangs gestattet hatte, daß auf Andringen auch nur einer der beiden Parteien das Schiedsrichteramt des Bischofs competent sehn solle (s. die Belege im Art. audientia episcopalis), verordnete später, daß dies nur im Fall der Uebereinstimmung beider Streitenden, durch Compromiss (mutua promissio) begrüns bet werde (c. 7. 8. Cod. Just. de episcop. aud. (I. 4). Arcadius et Honorius a. 398.

408. Novella Valentia III. tit. XXXIV. (ed. Haenel pag. 245) a. 452. c. 29. §. 4. Cod. Just, cit. (1, 4). Zuftinian a. 530). Die burch bie Rirde intenbirte Berftellung tes früheren Rechts (c. 35, 37, Can. XI, qu. I. - c. 13, X, de judiciis, (II, 1). 3nnocent. III. a. 1204) blieb obne Erfolg, wogegen tie ichiederliche Wirtjamfeit ter Beiftlichen auf ben Wunfch beiber Streitenben nach wie vor fortbestand. Bahrend für Laien ries immer Cade ter eigenen Wahl mar, ftant es antere bei ten Beiftlichen felbft. Diefen idrieb bie firchtiche Wefengebung anstrudlich vor, fich in ihren Streitigfeiten ftets an tie Rirche in menten (Conc. Carthag, III. a. 397. c. 9. c. 43. Can. XI. qu. I.). Conc. Chalcedon, a. 151, c. 9, (c. 16, Can. XI, qu. I.). Statuta ecclesiae antiqua, in c. 1, 6, 7, dist, XC.). Das bürgerliche Recht wich aber bavon ab, intem es ben Parteien, auch wenn beite Alerifer waren, feinen folden Zwang auferlegte (Nov. Valent. III. tit. XXXIV. cit. a. 452. c. 25. C. de episcopis et clericis (I. 3.) c. 13. C. de episcop. aud. (I. 4.) Marcian, a. 456, c. 33, C. de episc, et clerie. (1.3.) Leo et Anthemius a. 469). Suftinian ichloft fich inteffen ter firchlichen Sagung an und verordnete, baf Monche, Nonnen und Mleriter überhanpt auch in Civilfachen (causa pecuniaria) beim geiftlichen Richter belanat werten fellten. (Nov. LXXIX. LXXXIII. princ. CXXIII. cap. 8, 21, 22). Schon früher frant aber fest, bag Saden, welche fich auf bie Religion beziehen (quoties de religione agitur), von ter Mirche beurtheilt würten (c. 1. Cod. Theod. de religione [XVI, 11.] Areadius et Honorius a. 399). In selder Weise bilbete fich ein zweisaches forum ecclesiasticum, nantlich personarum und causarum, welches nun mehr und mehr entwidelt wurte. In ben germanischen Reichen, inebefondere im frantischen, gelangte bie Mirche in Tolge ihrer engeren Berbindung mit tem Staate gu gleichem, ja allmählig gu noch größerem Rechte. Biworterft murte turchgefett, bag Alerifer in Prozeffen mit Laien weber als Alager, noch als Beflagte ohne bifcbofliche Genehmigung fich vor einem weltlichen Richter stellen burften (Concil. Aurelian, III. a. 538. can. 32. (ed. Bruns II, 201). Aurelian, IV. a. 541. ean. 20. (cod. 205); fotann, bag wenn beite Barteien bem geiftliden Stante augehörten, nur ber geiftlide Richter enticeite (Concil. Matiscon. I. a, 581, c, 8, (in c, 6, Can. XI, qu. I.), Concil. Toletan, III, a, 589, c, 13, (in c, 42, Can. XI. qu. 1.3. Darauf murte ftreng gehalten (Decretum synod. a. 719. c. 3, in Pertz, Monumenta Germaniae III, 77), außerbem aber gunächst erwirft, bag auch ba, wo ber weltliche Richter entscheiben burfte, bies nicht ohne Zuziehung bes Bifchofs geschah (Capit. Francofurt. a. 794. c. 30., Bert a. a. D. 74. Caroli M. leges Langobard. c. 99., bei Walter, Corp. jur. germ. III. 599., vergl. Conc. Paris, a. 614 u. a. unten bei ber Strafgerichtebarfeit), bis es entlich gelang, bag bas von Buftinian aufgeftellte Bringip anerfannt murte (Constit. Friderici II. a. 1220. c. 4., bei Bert a. a. D. IV, 244, morand tie Authentica: Statnimus 3nr c. 33. Cod. de episc. et cler. I. 3.).

Auf tiefen Gruntlagen ruben Die Bestimmungen bes gemeinen fanonischen Rechts, wie tiefelben vornehmlich im Decret Can. XI. qu. I. und in ben Decretalensammlungen im Titel de judiciis unt de foro competenti (lib. II. tit. t unt 2) und in andern entbalten find. Doctem, Praris und Particularrecht haben biefelben weiter ausgebilbet und morificirt. Ber bas firdliche Gericht gehören hiernach aus objeftiven Grunden: 1) causac mere, pure, intrinsice spirituales, welche fich auf Glauben und Lehre, Die Saframente und ihre Bermaltung, Die firchlichen Ceremonicen beziehen. Gin großer Theil viefer Gegenstände fommt übrigens gar nicht zur Entscheidung im ftreitigen Prozesse, mahrent bei ten Chefachen nach ihrer rein fatramentalen Geite (Chehinterniffe, Trennung n. i. w.) ties allertings ter Kall ist (vgl. ten Echlug von c. I. X. de consanguinitate et affin. (IV, 14. Alexander III. c. 12. X. de excessibus praelatorum (V, 31). Innocent III. a. 1215). 2) causae ex pure spiritualibus dependentes, extrinsece spirituales. Die Kirde erflärt von tiefen, in ter Anwentung auf bas Patronatrecht: causa ita coniuncta est et comexa spiritualibus causis, quod non nisi ecclesiastico judicio valeat definiri et apud ecclesiasticum judicem solummodo terminari e. 3. X. de judiciis (II.1). Alexander III. Dafielbe gilt von Gelübren (Dit ter Decretalen de voto et voti redemtione, f. t. M.), vent Gite (c. 13. X. de judiciis. [II. 7]. Innocent. III. a. 1204, c. 3. de foro competenti in VIº [II. 2]. Bonifac. VIII. c. 2 de jurejurando in VIº [II, 11]. Bonifac. VIII. J. D. A.), vom Begräbniffe (c. 12. X. de sepulturis [III. 28.] Innocent. III. c. 14 cod. Gregor, IX.), von Testamenten (c. 3. 6. 17. X. de testamentis [III, 26].). von Berlöbniffen (f. Gichhorn, Rirchenrecht II, 140. Unm. 30. f. b. Al. Che B. III. S. 691 folg.), Beneficien und Rirdengütern, Zehnten u. f. w. 3) causae civiles ecclesiasticis accessoriae, mictae, im Bermögensrechte ber Chegatten (c. 3. X. de dorat. inter virum et uxorem (IV. 20.) Clemens III. "quia vos, qui de matrimonio principaliter cognovistis, et de dote, quae est causa incidens, accessorie cognoscere valuistis"), und andere Incidentpunkte bei Chejachen (c. 1. 5. 7. X. qui filli sint legitimi (IV, 17.) u. a.). Bierher werben auch folde Sachen gezogen, welche nach bem Bringip ber denunciatio evangelica bie Rirdge gu beurtheilen fich berufen glaubt. Muffer bem ftrafrecht= lichen Gesichtspunkte (f unten) tritt babei auch ber civilrechtliche ein, indem bie Rirche, geftütt auf Die Mahnung im Evang. Matth. 18, 15 folg, und andere Stellen erflärt: "nullus . . . ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum et si correctionem contempserit, ipsum per districtionem ecclesiasticam coercere (Innocent, III. a. 1204 in c. 13, X, de judiciis. [II. 1.]). Daber entscheidet Die Rirche über Die Rlage einer Beschwächten auf Bollgiehung ber Che ober Detation (c. 1. und 2. X. de adulteriis et stupro [V, 16.] Erob. 22, 16 fola. Grez gor I.), über die Restitution eines Spoliirten (c. 3. 4. Can. III. qu. I. c. 15. X. de foro compet. (II. 2.) Honorius III.), in jolden Fällen, in benen ber weltliche Richter die Justiz erschwert oder verweigert (c. 5. X. de judiciis [II, 1.], c. 6. X. de foro compet. [II. 2]. Alexander III. c. 10. eod. Innocent. III. a. 1206. vergl. Nov. Justin. LXXXVI. CXXIII.) Der denunciatio evangelica gemäß fonnte bie Rirche eigentlich jeben Civilprozeß an fich ziehen, ba bie Michtbefriedigung eines Gläubigers als Gunbe erfdien.

Was die der Kirche subjicirten Bersonen betrifft, jo unterlagen ihrem Forum zu= nachft bie Beiftlichen aller Beiben, Die burch bie Toufur zum geiftlichen Stande befinirten Bersonen, Monde und Nonnen, geistliche Institute aller Art, baber auch Schulen, Universitäten und bie biesen zugehörigen Mitglieder (c. 7. X. de procuratoribus [I. 38.] c. 9. X. de foro comp. [II. 2]. Auth. Habita Friedricis I. a. 1158, zur c. 5. C. ne filius pro patre [IV, 13]. vergl. v. Savigny, Geschichte bes römischen Rechts im Mittelalter B. III. [2te Ausg.] S. 168 folg.), Bilger und Kreugfahrer u. a. Da die Kirche sich auch besonders aller personae miserabiles annahm, so ergab sich Gelegenheit, auch Urme, Bittwen, Baifen, Bugende ihrem Gerichtsftande zu unterwerfen (Conc. Carth. V. a. 401, c. 9, [c. 10. Can. XXIII. qu. III.] c. 34. Can. XI. qu. I. Leo I. a. 434. Conc. Matiscon II. a. 585. c. 12. — Capit. Mantuan. a. 781. c. 1. Francofurt. a. 794. c. 40, in Pertz, Monum. Germ. III, 40. 74. - c. 17. X. de judiciis [II. 1]. c. 1. 2. 9. X. de foro comp. [II. 2]. c. 11. 15. eod. c. 26. X. de verbor. signif. (V, 40.) val. c. 38. X. de officio judicis delegati [1, 29.]). Bahrent es ben Richtflerifern, insbesondere ben Scholaren freigestellt murbe, zwischen ihrem eigenen und bem firchlichen Forum bie Bahl zu treffen (f. bie cit. Auth. Habita), war es ben Geiftlichen verboten, auf bas privilegium fori, als ein Borrecht ihres Stantes, zu verzichten (c. 12. 18. X. de foro comp. [II. 2.] Innoc. III.), wogegen in Befreff ber Laien bie Kirche bie Gewohnheit billigte, baf bieselben fich beim geiftlichen Gerichte verklagen liegen (c. 5. X. de foro comp. [II. 2]. Alexander III.). Die Frage, ob Jemand vor bas geiftliche Gericht zu gieben fen, wenn beffen Competeng beftritten ward, nahm die Rirche auch als eine geift= liche Sache in Aufpruch (c. 12. de sent. excomm. in VIo [V, 11.] Bonifac. VIII.).

Obschon die Kirche bemüht war, ihre Jurisdiction im weitesten Umfange auszuüben und Laien von der Beurtheilung nicht bloß über geistliche Sachen schlechthin auszuschlies sen (c. 11. dist. XCVI. c. 8. 9. X. de arbitris [I, 43]. c. 2. X. de judiciis [II. 1.], vergl. c. 3. X. de consuet. [I. 4]. e. 3. X. de ordine cognitionum [II. 10]. c. 5. X.

qui tilli sint legitimi [IV. 17.]), sondern ihnen auch sede Cognition über firchliche Perssenen zu entziehen (f. die oben eit. Steller, so erkennt sie boch die allgemeine Regel an, daß ber Mäger bas Kerum bes Bettagten wählen, ber Geistliche also ben Laien beim weltlichen Richter belangen musse (c. 5. 11. X. de soro comp. [II. 2.]). Ebenso gestand sie zu, daß in Lebensachen auch geistlicher Personen bas weltliche Lebengericht competent sen Lebensprinzipien vor bas bürgerliche Gericht gehörige Prezesse ber Geistlichen buldete bie Kirche wenigstens, wie im Kalte ber Weiererstage (arg. c. 1. X. de mutus petitionibus [II. 4]), bei schwebenden Rechtssachen, in welche Geistliche succedirten (c. 2. nt hie pendente nihil innovetur, in VII [II. 8.]) n. a. m. Darüber entschied bie Gesetze bung und Braris, nicht setten nach vorangegangenem Streite mit ber Kirche, und zwar abweichent in den verschiedenen Ländern.

In Granfreich findet fich bis gum 13. Jahrhundert bie firchliche Gerichtebarteit (jurisdiction ecclésiastique) gegenüber ber weltlichen (jurisdiction laye cher lauque) im Weientlichen gang auf tem Stantpuntte ber Decretalen. Die Uebergriffe bee Rlerne veranlaften gwar eine Reaction, welche gu einigen Beschränfungen führte, 1219, 1225, 1216. if. Wiejeler, Rirdengefdicte II, 2. S. 63. Rot. r. x. Barntonig u. Stein, frangefifde Staates und Rechtogeschichte B. III. [Bafel 1846], G. 338 folg.); inbeffen blieb ter Umfang ter geiftlichen Competeng noch immer ein febr bedeutenter, wie man and Beanmanoir, Contumes de Beanvoisis ven 1283 Chap. XI. und ten Ordonnances von 1271, 1290 und 1299 erfeben fann (Warnfonig und Stein a. a. D. S. 342 jelg. . Ausgenommen von ten firchlichen Gerichten maren barnach nämlich nur alle Etreitigleiten über Grunt befig und foweit fie fic auf tenfelben beziehen, felbft Teftamente; wenn es fid um Prozeffe über Bertrage handelte, fo blieb ben Contrabenten bie Bahl beider Burisdictionen. Allein es fehlte feitdem nicht an wiederholten Competenzeonflicten, welche, nach Erlerigung tee Etreits gwischen Philipp IV., tem Edonen, und Bonifag VIII., im Beifte ber unn entwidelten gallifanischen Freiheiten gu Bunften ber burgerliden Berichtsbarfeit gehoben murten. Nachtem eine von Philipp VI. von Balois 1329 verauftaltete Berbandlung mit ten Pralaten erfolglos geblieben mar (Giefeler, Rirchengeididte II, 3. §. 106. Ret. f. folg. Barntonig und Stein a. a. D. I, 411.412.), ergingen mehrere fonigliche Ericte (8. Marg 1371 n. a.) gur Befchrantung ber Rirche, für teren Bollziehung bas Parlament burch Beftrafung ter gmviter hantelnten Rleri. ter Gerge trug. Gelbft bie Gurie mußte gugesteben, bag bas Parlament befugt fen de omnibus causis ovelesiasticis possessoriis zu erfennen (Giefeler a. a. D. Not. 1. folg. vergl. Benedict XIV, de synodo dioecesana lib, IX, cap. IX. §. VII.). Geit bem 16. Babrbuntert ging ter Ctaat immer weiter vor. Rach ten Berortnungen von 1539 u. 1695 (Barnfonig und Stein a. a. D. I, 546 folg.) behielt bie Rirche nur bie 3nristiction über Laien in rein genftlichen Gachen (Gelübre, Giltigfeit ber Che, Gib), über Geiftliche nur rüchichtlich perfenlicher Rlagen gegen tiefelben. Durch tie frangöfische Revolution murte entlich alle geiftliche Buristiction, infofern fie eine temporelle Beziehung bat, beseitigt und es erfolgte jogar tie Hufhebung ter geiftlichen Berichte felbft. In Deutschland gelten im Allgemeinen bis jum breigehnten Jahrhundert bie fanonischen Berichriften im vollsten Umfange. Auch bier fehlt es nicht an Andrehnungen, welche man inteffen gu hintern judte. Go verbot man bei Strafe, bag Laien einander in weltlichen Gaden vor ben geiftlichen Richter gogen (Sachsenspiegel Landrecht Buch III. Urt. 87. S. 1. Unbifdes Medt Cober III. |beransgegeben von Sad Art. 365, vergl. 175. Samburger Statuten 1270 IX. 45 n. a. und brang barauf, bag ber Beiftliche bei bingliden Magen fich bem weltlichen Richter ftellte (Schwäbisches Laubrecht Urt. 95 |berandgegeben von Lagberg, Rap. 77; bei Gengler |. 3ntem bie Raifer auch wieder= . bolt erinnerten, taf tie beiterfeitigen Gerichte fich nicht hemmen follten (1232. 1282 u. a. Cammlung ter Meideabichiete I. 17. 36. 38.), fasten tie Synoten entsprechente Bei bluffe (Conc. Mogunt, a. 1261, c. 18, Colon, a. 1266, c. 17 u. a. bei Hartzheim, Con-

eilia Germaniae Tom. III. Fol. 600. 623). Dennoch murbe oft genug benfelben guwiber gehantelt und es bedurfte beshalb neuer Mahnungen, welche auch von Seiten ber Bralaten, Die je gugleich weltliche Berrichaft befagen, im Intereffe berfelben ansgingen (f. Beugniffe bei Giefeler, Kirchengeschichte II, 3. S. 106.). Bis gur Mitte tes 15. Jahrhunberts blieb aber bas Pringip ber denunciatio evangelica im Gangen noch in Geltung (Cichhorn, beutsche Rechtsgeschichte B. III. §. 467), obgleich auch seit biefer Beit bereits nach bem Borgange Granfreichs bemfelben entgegengetreten, ja auch Beiftliche allgemeiner in weltlichen, wie Laien bin und wieber in geiftlichen Sachen vor bas burgerliche Bericht gebracht murten (Biefeler a. a. D. II, 4. §. 137.). Seit tem 16. Jahrhundert murbe in Folge ber huntert Beschwerten ber beutschen Ration von 1522 Aro. 9. 10. 56 folg. (Gaertner, corpus juris ecel. Cathol. nov. II, 156 folg.) burch bie Reichsgesetigebung bas gegenseitige Berhältniß mehr geregelt (Kammergerichtsordnung 1555 Th. II. Tit. XXIV. Bungfter Reichsabschied 1654 S. 164. Wahleapitulation Art. XIV. S. 4. 5. u. a.) und nach und nach fielen in ben einzelnen beutschen Territorien nicht bloß tie früheren causae mixtae, fondern auch ein großer Theil ber extrinsece spirituales an bie Berichte bes Staats. M. f. 3. B. von Bagern Kreittmagr in ten Anmerfungen gum Codex Bavarious Maximil. civilis Th. I. Cap. I. S. 13. a. Th. V. Cap. XIX. S. 42. Hrc. 16. u. a. In Defterreich behielten Die finchlichen Gerichte nur Diejenigen Angelegenheiten, bei benen es fich um ben Glanben, Die Gaframente und Die Kirchengucht handelt, fo weit biefelben auf ben Staat feine Beziehung haben. Bon Chefachen murte Die Klage auf Unnullirung und Separation ben weltlichen Gerichten zugewiesen. Belfert von ben Rechten ber Bifchofe B. I. E. 208 folg., f. Burgerliches Gesethuch von 1811. §. 97.). In Preugen murbe auf bie hergebrachten Rochte in ben einzelnen Provinzen Rudficht genommen. 3m Allgemeinen ward bie Rirche auf Cognition in Spiritualien befchrankt, ausgedehnter mar tiefelbe in Schlefien und in Erfurt. Das lettere geiftliche Bericht hatte, nach bem älteren Herkommen und der Aurmainzischen Berordnung vom 21. Febr. 1733, aufer ben Disciplinar=, Sponfalien= und Chefachen zwischen Ratholiken, Die Burisdiction in Streitsachen über Die geiftlichen Bersonen, Rorporationen und geistlichen Buter, fo wie bie freiwillige Berichtsbarfeit für geiftliche und weltliche Berfonen (vgl. Starte, Darstellung ber Berichteverfassung in Preußen. Berlin 1839, §. 140 folg.). Die Babste felbst fügten fich in Diese Beschräntungen, mit Ausnahme ber Ehesachen (m. f. 3. B. bie Ausführung Benetict's XIV. de synodo dioecesana lib. IX. cap. IX.) und geftanden felbst zu, daß Beiftliche in burgerlichen Sachen von weltlichen Richtern beurtheilt murben, ohne aber bas Pringip felbst gum Opfer gu bringen. (Benediet. cit. §. VIII. a. E.). Nur icheinbar ift bies wohl ber Fall im bayerischen Concordat von 1817. Urt. XII. c. "Causas ecclesiasticas atque inprimis causas matrimoniales, quae juxta canonem 12 Sess. XXIV Concilii Tridentini ad judices ecclesiasticos spectant, in foro corum (episcoporum) cognoscere, ac de iis sententiam ferre, exceptis causis mere civilibus clericorum, exempli gratia, contractuum, debitorum, hereditatum, quas laici judices cognoscent et definient." Wenn man nämlich erwägt, bag bei ben Berhandlungen ber Curie mit ben evangelischen Staaten bes beutschen Bunbes ber Carbinal Confalvi in ber Rote vom 10. Auguft 1819 Die Erflärung abgab: "Es fann ber heilige Bater nicht als Pringip annehmen, baf bie Civilfachen ber Beiftlichen vor bie weltlichen Richter geboren - bas Einzige, mas ber beilige Bater thun tann . . . . befteht barin (bie Bestimmung bes baberischen Concordats gugulaffen) . . . quas laici judices definient", fo konnte wohl nur an die Bestellung geistlicher belegirter Berichte, die mit Laien befett sind, gebacht werden (f. Eichhorn Kirchenrecht II, 152. Ann. 24), oder es hat nur die Berhandlung mit protestantischen Fürsten ben Pabst zu ber entschiedeneren Erklärung veranlaßt. In der neuesten Zeit ist man aber bei der Auseinandersetzung von Staat und Kirche noch meiter gegangen, indem man die geiftliche Competeng schlechthin auf bas rein kirchliche Gebiet zu beschränken bemüht gewesen ist. Indem man nämlich bavon ausging, bag alle Gerichtsbarfeit bem Staate gebühre, mußte jebe bisher von anderen Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. V.

Organen, also and ter Kirde genbte Imistiction eigentlich fortfallen. Die prenßische Berordnung vom 2. Januar 1849 über tie Ansbebung ber Privatgerichtsbarkeit spricht in S. 2. taher ten Fortfall ter geistlichen Gerichtsbarkeit aus, namentlich anch in Prosession über tie eintrechtliche Trennung, Ungittigkeit oder Richtigkeit einer Ehe. Da ber Staat aber nicht die Gewisen seiner tatbolischen Unterthanen beschweren will, so überläfte es benselben, in ihrer Berubigung sich an die geistliche Behörde zu wenden (Rescript vom 12. April 1849, eitigt von Schering, die Berordnung vom 2. Januar 1849, S. 16). Diese selbst wird auf dem rein kroblichen Gebiete vom Staate unterstützt und die weltslichen Gerichte gemigen baber den Requisitionen der geistlichen Gerichte in Bezug auf Bernehmung von Zengen und andere Jurisdictionalia innerhalb bes kirchtichen Resserts. (Reservit vom 20. Januar und 21. März 1831, 11. Februar und 21. April 1851.)

In ähnlicher Weife bat sich bie firchliche Imistriction in eausis contentiosis auch in anderen Lantern nach und nach gestaltet, selbst in Italien, wo schon in früherer Zeit die firchliche Gerichtebarkeit öfter beschränkt werden umste (j. ans dem 14. Jahrhundert Gieseler a. a. S. II. 3. S. 99), wo das mit Reapel 1818 abgeschlossene Concordat im Art. 20 dieselbe Bestimmung entbatt, wie das bayerische (s. verhin). Behin die Richtung ber fathelischen Staaten hinsichtlich ber Inristriction in der Gegenwart geht, zeigt das Siccardische Geses vom 9. April 1850.

In Betreif tes forum ecclesiastienm personarum traf tie Mirche schen selbst eine Beschränfung, intem sie nur tenjenigen Alexisern tas privilegium fori beilegt, welche sich im Besige eines kirchlichen Benesiciums besinten, oder geistliches Gewand und Tonsur tragen und im Auftrage des Bischen Zugelangen, auf einen, oder sich in einem Alexisalseminar, oder num zu den böberen Weisen zu gelangen, auf einer hohen Schule besinden (Cone, Trick sess, NXIII, cap. 6. de reform.). Der Staat verlieh den Geistlichen, so weit sie von dem weltsichen Richter belangt werden nunften, in der Regel einen eximizeten Gerichtsstant (m. s. 3, B. preußische Gerichtssordung Th. 1. Tit. II. S. 45—47.). Mit der Ausschaft der sonnta überhaupt (m. s. 3, B. die preußische Bererdung vom 2. Januar 1819) hat dies natürtich ein Ende genommen. Das sirchliche Forum der personar miserabiles ist in späterer Zeit von Seiten des Staats nicht anerfannt werden, ja selbst das bürgerliche angeordnete sorum personarum miserabilium (gestützt auf c. 2. Cod. Theod. de officio judicum omnium (l. 10.1. Cod. Instin. Quando imperator inter pupillos. III, 11. Constantin a. 331) schon früher mehrsach aufgehoben (m. s. 3. B. preußische Gerichtserdung Th. I. Tit. II. S. 106).

b) Andnbung ter ftreitigen Berichtsbarteit. Der erbentliche Bermalter ber firdlichen jurischeitio contention ift in jeder Diecese ber Bifchof ober ber Inhaber einer bijdeflichen Burietitten. Er ift vedinarius (judex) mit feine Berichtebarfeit eine jurisdietie ordinacia. b. b. eine felde, welche auf eigenem Rechte ruht ober auf einem Amte, in Tolge ter Bestimmung tes Wejenes ober ber Gewohnheit. Der ordinarius tann feine Gerichtebarfeit burch einen antern verwalten laffen, cicarius; infefern bies im Busammenbange mit einem bestimmten Umte fraft bes Befeges alfo geschieht, bag ter Bertreter mit tem Committirenten ein gleiches Gericht biltet (unum et idem anditorium sive consistorium), je erideint auch jener ale ordinarius. Go war es bei ben Architialenen, fo ift's noch jest beim Generalvicar (f. t. A., vergl. Cichhorn, Rir= deurecht 1, 548, 633. Der tagu berechtigte ordinarins, Babft, Erzbijchef, Bifchef, fann auch eine niedere Inftang einerfalietin deleguta) begründen, alfo bag von bem judex delegatus an ihn ale delegans tie Bernfung geht. (Mi. f. überhaupt Tit. de officio et potestate judicis delegati N. I. 29, in VI", 1, 11, Clem. I, 8, Extrav. comm. I, 6; de officio judicis ordinarii X. I., 31 in VI", 1, 16. Clem, 1, 9. Extrav. Comm. I, 7.) Bu Delegaten fint Mleriter, welche bas quangigfte Jahr erreicht haben, geeignet; ber Babft tann aber auch Baien, welche nur 18 Babre alt fint, belegiren (e. 41. N. de off. jud. deleg. [I. 29.] c. 11 de reser, in VI". [I. 3.]. Ferraris, bibliotheca canonica s. v. delegaro nro. 34 folg. 10.). Der Beichäftstreis tes Delegaten wirt regelmäßig burch eine

idriftliche Instruktion (rescriptum commissorium, literae commissionis, forma mandati) bestimmt (c. 22. X. de rescr. [I, 3.] c. 31, 32. X. de off. jud. deleg. [I. 29.]). Der Auftrag ift von bem ober ben Delegaten in Berjon zu vollziehen, falls ihnen nicht bas Recht zu fubbelegiren beigelegt ift, mas burch ein besonderes Mantat geschehen muß, mahrend bie pubstlichen Delegaten schon ftillschweigend tiefes Recht haben (c. 3, 18, 23, 43, X, de off. jud. deleg. [1. 29.]). Die Delegation entet mit bem Tobe bes Delegirenten, wenn in ber Sache noch nichts geschehen ift (si res integra), burch Biberruf, mit bem Ablanfe bes gesetzten Termins, mit bem Tobe bes Delegaten, falls nicht bie Sache vermöge bes Amts übertragen mar und auf ben Nachfolger übergeht. Während bie Appellation vom Delegaten auf ben Delegans übergeht, wird vom Subbelegaten an ben erften Delegirenben appellirt, wenn nicht nur einzelne Theile einer Sache fubbelegirt waren, intem bann ber unmittelbar Delegirende angegangen werden ning, zur Berhütung widerrechtlicher Bervielfachung ber Instaugen (c. 18. N. de off. jud. deleg.). Solche Delegaten bilben aber überhaupt für geringere Saden bie erfte Inftang, für michtigere übernehmen fie bie Instruktion, indem bie Entscheidung selbst ben Bischöfen ober ben bieselben vertretenben Generalvicaren und Officialen, refp. ben Generalvicariaten und Officialaten obliegt. (Conc. Trident. sess. XXIV. cap. 20. de reform.) Son ihnen geht die Appellation an bas Metropolitangericht und von biefem an ben Babft. Da bem lettern aber eine allgemein concurrirende Jurisdiction mahrend bes Mittelalters guftand (c. 1. X. de officio legati [I. 30.] Alexander III. c. 7. X. de appellat. [II. 28.]. Idem c. 56. 66. eod. Innoc. III. a. 1198.), auch nach ber Analogie bes römischen Rechts, nach welchem Rom (und später auch Konstantinopel) ein allgemeines forum domicilii aller römischen Unterthanen bilbet (1. 33. D. ad municipalem [I. 1.] Cod. de privilegiis urbis Constantinop. [XI, 20.]), bei ber römischen Rirche "quia omnium est ecclesiarum mater et magistra," alle geiftlichen Brozeffe angebracht werben burften, insofern nicht gex necessaria et justa causa" ein specielles Forum vorzugichen war (c. ult. X. de foro compet, [II, 2.] Gregor. IX.), so wurde jene Ordnung oft übertreten. Bereits seit bem 14. Jahrhundert ergingen aber beghalb Beschwerben, benen theils burd pabstliche Privilegien de non evocando, theils durch allgemeinere Bestimmungen abgeholfen ward. Radbem bas Konstanzer Concordat von 1418 und bas Concil zu Basel in ber sess, XXXI. decret, de causis et appellat. verordnet hatte, daß nur in befchräufter Weise nach Rom appellirt und in Saden, welche vier Tagreifen von Rom entfernt schwebten, burch belegirte pabstliche Richter an Ort und Stelle (judices in partibus) beurtheilt werten follten, fügte bas Tribentinische Concil hinzu (sess. XXIV. cap. 20. sess. XXV. cap. 10. de reform.), es seyen in jeber Diöcese auf ber Synobe geeignete Personen auszuwählen, welche ber Pabst zu Delegaten ernennen fonne. Seit bem Aufhoren ber Synoten erhielten bie Bifchofe bie Kacultät selbst, solche Personen auszusuchen (Prospuodalrichter) und approbiren zu laffen. Dies murbe von Benedikt XIV. burch die Constitution: Quamvis paternae vom 26. August 1741 bestätigt (vergl. überhaupt Benedict. XIV. de synodo dioec. lib. IV. cap. V. de judicibus synodalibus) und ift bis jetzt üblich geblieben (vergl. ben Urt. Appellationen an den Pabst. Bb. I. S. 453). lleber die Anwendung der Appellationen ergingen noch besondere Bestimmungen. Die Appellation ift nämlich in ben Sachen un= zulässig, in welchen die Bischöfe als Delegaten des Pabstes die Execution in erster Instanz au vollziehen haben: appellatione et inhibitione quavis postposita, remota: gemäß ber Constitution Beneditts XIV.: Ad militantis ecclesiae regimen vom 30. März 1792 (Bullarium Rom. ed. Luxemburg. Tom. XVI. Fol. 76 folg.). Dagegen ift bie Appellation nothwendig in Chefcheidungsfachen, bei welchen zwei gleichformige Erkenntniffe erforberlich find (f. b. Art. Defensor matrimonii Bb, III. S. 311). In allen übrigen Streis tigkeiten ift es in bas Belieben ber Parteien gestellt, ob fie fich bes Rechtsmittels bebienen wollen ober nicht. Gewöhnlich besteht aber bie breifache Inftang, wie sie namentlich für Deutschland auch burch bie kaiferliche Wahlcapitulation Urt. XIV. §. 5. zugesichert ift. Demgemäß ist auch die Einrichtung ber kirchlichen Behörden in ben einzelnen Diöcefen getroffen. In ten nicht eremten Bisthumern fint tiese Gerichte bas bischöfliche, tas Metropoliticum und Broswordsgericht; in ten eremten Tibeesen und in ten Erzebisthumern bestehen für tie betten ersten Instanzen zwei vom Ordinarms bestellte Gerichte ober tie zweite Instanz biltet ein Gericht einer andern Tibeese, die britte Instanzist tas Proswordsgericht. Die Gerichte selbst bestehen aus einem Prases, einigen Rathen und einem Institut unt verfahren nach ten Grundsätzen bes kanenischen Nechts.

Univer ver idem gelegentlich angeführten Literatur vergl, man über vie jurisdictio contentrosa überhaum Thomassia, vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. H lib. III, cap. CI-CXIV. Van Espen, ins eccl. universum. P. III, tit. I. H. V. sq. Bruno Schilling, diss. de origine jurisdictionis ecclesiasticae in causis civilibus. Lipsiae 1825. 4. Turk, de jurisdictionis civilis per medium acum ecclesiastica conjunctae origine et progressu, Monasterii 1832.

2) Die freitige Gerichtsbarkeit ber evangelischen Kirche. Die Bermifdung bes geiftlichen und weltlichen Regiments in ter Rechtspflege ber romifden Rirde munichten bie Reformatoren aufgeboben gu feben. Go erflart Luther: "In tes Bürgermeistere Unt ichlage ich mich nicht, fontern icheite mich von ihm, wie Binter und Commer; tenn mein Amt ift pretigen, taufen, tie Geelen gen himmel bringen n. i. m. Der Chrigfeit aber gebührt Frieden gu erhalten u. f. m.u (Berte von 28 ald, 18, 423). Er ging im Gifer gegen bie romifde Rirde und in Folge ber mannigfaden eingetretenen Diftbrande und Edwierigfeiten fo meit, felbft bie Chefaden ichlechtbin tem Staate in überweifen, indem er tie Che als nein leiblich außerlich Ding, wie andere weltliche Sandthierung. ia. a. C. N. 710 bezeichnete und aussprach: "3ch rathe allertings, tag mir feld Bed unt Yaft nicht auf und nehmen. Erftlich barum, tenn wir baben fonft genng gu thun in unferm Amt. Bum antern, fo gebet bie Che tie Rirde nichts an, ift anger terfetben, ein zeitlich, weltlich Ding, barum geboret fie vor tie Ebrigfeit. Bum tritten, tag foldte Källe ungablig, jehr boch, breit und tief fint, nut bringen groß Mergernif . . . . . . Darum wollen wir tiefe Sache ber weltlichen Obrigfeit und ten Imiften laffen, Die werben es allein wehl verantworten; maden fie es gut, jo baben fie es beste beffer, allein follen bie Pfartherren ben Bemiffen and Gottes Wert rathen, ta es vonnöthen ift: mas aber Saterjachen belanget, tas wollen wir bie Buriften und Confifteria aussechten laffen (a. a. D. XXII, 1748. vergl. N. 956 n. a. m.). Temnach tam es banfig vor, bag bie Obrigfeiten bie bieberigen causae occlesiastiene übernahmen, Die Chefachen mit eingeschloffen, und nur bes Beirathe ter Beiftliden fich babei berienten. Go geschah es in Cachjen (f. bie Inftruttion von 1527 bei Midter, tie Nirdenerdnungen tes 16. Jahrhunderts, I, 81), Sefjen u. a., namentlich auch in freien Stätten (vergl. 3. B. tie Rirchenordnung von Libed, 1531 Midter, a. a. C. I. 1181, Goeft in Westfalen von 1532 (Jacobson, Geichichte tes Rindenrechts von Rheinlant Westfalen, Urfunten G. 11. Richter, a. a. C. J. 166, 167), Bremen 1531 (a. a. S. I. 242), Sønabriid 1543 (a. a. D. H. 25); rech erbielt fich bie und ba nich weiter eine beschränfte firchliche Juriediltion, wie im Bergogthum Brenfen, mo bie bifdiftide Berfaffung gunachft fortbeftant u. a. (Jacobion, Weididte tee Lirdemedite von Preugen unt Pojen 1, 2, 47 n. a. vergl, Die Reform, Hassian 1526 cap. XIV. bei Richter, a. a. S. I, 61). Gerate bie Chefachen waren ce, welche bie Erhaltung, reip. Die Berftellung firchlicher Berichte nothwendig mach-Diese Gerichte nuften aber wegen ber eigenthümlichen Gestaltung bes Berhältniffes ber evangelischen Rirche gum Ctaate einen gemischten Rarafter annehmen, wie wir ibn in ten erangelischen Confistorion verfinden (man f. überhaupt b. Art. Consistorialverfaffing Bt. 111. C. 122 folg.) Der Weidäftstreis tiefer "Rirdenrathe, Rirdengerichte" murte batt auf manche Begenftante ausgerebnt, für welche fie Unfange nicht bestimmt waren unt es biltete fich auch in ter evangelischen Rirche ein forum geclesiastieum personarum et rerum. Die brannichweigewolfenbüttler Kirchenordnung von 1543 weist an bas gu errichtente Confisterium "alle Sabersafen, be Rerifen vnb Rerifen Dener, vnb

be Che belangente" (Richter, a. a. D. II, 58). Ihre Revision von 1569 beclarit naber, "mann Politifche fachen, ten Rirchen anhengig, fürfallen murten, follen tiefelbige auch vor unfern Politischen Cantelen Rethen berathschlagt und verrichtet werben" . . . "So frannige fachen furfielen, Die unfere Beiftliche Berwaltung, Mans und Jungfrauenftofter, auch berfelben Dberfeit, Berligfeit, Chehafftinen, Recht, Gerechtfame, Buter, Bing und Gult, und was benfelben anhangen mocht, belangen . . . . bas biefelbige für unfer Cangley vertagt, und bafelbften im byfein etlicher von bem Confiftorio verhört und aufgefüret werben" (Richter, a. a. D. 11, 322, 324). Un bie Kirche verweist fie aber "Die Bestellung ber Ministerien und Schulen u. f. m " und unterscheitet babei "Sandlungen, welche . . Eccleftaftica ober Scholaftica . . , welche benfelben anhangten und Mirta maren" (a. a. D. 323). Die medlenburgifche Kirchenordnung von 1552 überträgt bem Confistorium außer ben Chefachen "bie jerungen, fo fich zwischen Baftorn, Diaton und Cuftos, unter juen felb gutragen. Item, Go jemand wiber fie gu flagen hat. Item, Go ber Rirden etwas von einfomen, ober von Gutern, entzogen wirb. 3tem, fo ben Baftorn, Diacon ober Cuftos, nicht bezahlnug geschihet. Als bann fol bas Confiftorium an bas Umpt, ober an ben Rat, ober endlich an bie Berrichaft ichreiben, bas ben Rir den vnd Rirchenperjonen geholfen werte. Andere fachen, Die nicht Rirchen, ober Rir= denpersonen belaugen, als schuldjachen gwischen Laien, follen in feinem wege in biefe Consistoria gezogen werben. Wie vor biefer Zeit ein großer Migbrauch ber Bijchofflichen gericht, vno bes Banns gewesen ift (Richter, a. a. D. II, 120). Die Burttembergische Rirdenordnung von 1559 fpricht aus, bag wenn bie nactiones personales ber Rirdentiener, fachen jo Berfon belangendt" vor ten Gerichten, mo fie ber Rirche bienen, behandelt murben, ihrem Aute und ihnen felbst Berfleinerung entstände. Es follen tiefelben taber, nach vergeblichem Berfuche gur Gute, vom Confistorium entschieben werben. Actiones reales find aber von den ordentlichen burgerlichen Berichten gu beurtheilen (a. a. D. 11, 203). Reben Diefem forum personarum wird auch bas Confistorium als forum causarum ecclesiasticarum anerfannt, welches außer ben eigentlichen Spiritualien auch "politica, alft besoldung, bam u. f. m." gu benrtheilen hat (a. a. D. 209). In ähnlicher Weise bestimmt die Rirchenordnung von Lüneburg 1564, von Hona 1573 Art. XXI, 1581 Art. XXV (a. a. C. 285, 357, 458). In ber letteren wird festgefett, ben Baftor fell niemand vor bas weltliche Bericht gieben, mie bann folder gebrauch von alters ber in ter Chriftlichen Rirchen, als tie Canones und Synodi bezengen, gemejen ift." Diefe Rudficht auf Die altere Befetgebung ber Kirche, jugleich auch Die ge= mischte Ratur ber Consistorien führte bin und wieder zu einer weiteren Austehnung ibrer Competeng auf burgerliche Angelegenheiten, wie vor allem in Sachfen (vgl. ben Rachweis im Einzelnen in A. Confistorialverfassung Br. III. G. 127 a. E. 128). Gben jo murben auch manche Grundfage bes fanonischen Rechts über Jurisdiftionalien adoptirt, wie insbesondere bas Berbot bes Bergichts auf bas tirchliche Forum ohne Zustimmung bes Consisteriums (f. Thomasius, de foro clericorum non prorogabili. Lipsiae 1731. 4. J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. II. tit. II. §. XLI.). Da nach ben Grunds faten ber Reformatoren bie jurisdictio contentiosa eigentlich Sache bee Staate ift, founte berfelbe bie ber Rirde gelaffene ober erft übertragene Berichtsbarkeit auch wieder befchranfen und aufheben. Dies geschah tenn auch vornehmlich seit ber Mitte tes vorigen Jahr-Friedrich II. traf in Preußen eine folche Reduktion, "weil die Bielheit ber Buftig-Collegiorum nichts als lauter Confusione, und Juriebittione-Streitigkeiten mit sich führet" (Umftanbliche Nachricht, wie fünftig die Juftig-Collegia in Breugen bestellt werben follen, vom 16. September 1751). Die Chefachen murben ben Confistorien abgenommen und an die hofgerichte und andere weltliche Behörten gewiesen (Ebift vom 10. Mai 1748; Berordnung vom 8. August 1750. vergl. Allgemeines Landrecht Th. II. Tit. I. u. II. Allgem. Gerichtsordnung Th. I. Tit. II. §. 128 u. a.). In ganz ähnlider Weife verfuhr man nun auch in anderen beutschen ganbern. In Sachsen bauerte jeboch ber frühere Buftand bis 1835, in hannover bis 1848, doch find nach bem Wefete vom 12. Buti 1818 Che- und Bertobniffachen bei ben Confistorien geblieben. Dem Cheprozeffe vor tem burgerlichen Richter muß aber bieweilen bie Guhne vor bem competenten Pfarrer vorausgeben, wie in Prenfien, wo aber fonft vie Wahl eines Beiftlichen gu einem Ediebemann unterjagt ift, weil, abgesehen von bem großen Umfange bes geiftli= den Amte, gu besergen ift, "tag tie Beiftlichen in weltliche Befchafte gu tief hineingegegen werten unt in Bermittlungen gerathen tonnen, Die eine nachtheilige Rudwirfung anf ihr Berhaltniß gu ihren Gemeinten und einzelnen Mitgliedern beifelben und auf ibre gange Amtemirtfamteit außern murben. (Ministerial-Rescript vom 3., Cirfular vom 15. Gertember 1833, in von Rampy, Annalen ber preug, inneren Staateverwaltung, Br. XVII. S. 652). Die senstigen Schidfale ter Buristiftion, wie bie Aufhebung bes forum exemtum u. f. m. in ber nenesten Beit, theilt bie evangelische mit ber römischen Mirde. Das Berfahren ber Confiftorien in ftreitigen Gaden mar in ber Regel bas jummarijde, tem gemeinen tanenijdetentiden Prozeije fich anschließent (m. j. barüber 3. B. Die Confifterialerennug von Godlar 1555, Bena 1574, Prenfen 1584, Die fach: fiide Rirdenerdnung von 1580 n. a. bei Richter, a. a. D. II, 164. 396. 463. 420 u. a. m.). Ben ten Confisterien, welche tie erfte Instang bilbeten, ging tie Appellation regelmäßig an tie oberen weltlichen Berichte (m. j. 3. B. fachfische Rirchenordnung von 1580, nieberfächfiide von 1585 n. a. bei Richter, a. a. D. II, 421. 471). Mitunter wurden aber auch Delegaten ober Commiffarien für tie höhere Inftang angeordnet (m. i. 3. B. Die pommeride Rirdenordnung von 1563, Die medlenburgische von 1570 a. a. €. II, 239, 329, 330 n. a.).

An Preshnterialfirden haben bie streitige Inristition bie Spineben, unter Benunung von Inristenfacultäten. So war es z. B. für bie Evangelischen in Julich-Berg in Gheiaden (f. Jacobson, Nirdeurecht von Rheinland-Bestfalen, S. 177). Auch in ben Atererlanden bestand früher eine gewisse Gerichtsbarfeit ber Spineben, welche jedech in neuerer Zeit ganz auf ben Staat übergegangen ist. In Schweden ist ben Bischweisen und Consisterien Ansangs noch theilweise überlassene geistliche Jurisdistien ben weltlichen Gerichten zugesallen und nös, die vornehmsten Cigenthümlichkeiten ber schwedischen Kirchenversassung. Stuttgart 1852. S. 86), in Dänemart fast ebenso (f. b. Art. Br. 111. S. 609), wogegen sich in England (f. d. Art.) die bischöslichen Gerichte noch setzt im Beitze einer weitgebenden Comvetenz besinden. Es sind geistliche Sachen, Ches

fachen und Testamente über bewegliches Bermögen babin gewiesen.

Berschieden von ber eigentlichen tirchlichen Civilgerichtebarkeit ist bie ben Kirchen und geistlichen Instituten bisweilen zustehende Patrimonialjurisdittion, welche ganz nach ber bürgerlichen Gesetzgebung gehandhabt wird und nur als ein ber Kirche zustehendes Eigenthundrecht aufzusassen ist. Dazu gehören z. B. in Medlenburg bie Detonomie- und Vasteratgerichte einzelner Klöster und Kirchen, welche unter bem Borsitze bes Pfarrers gehalten werten is. Drotsche, Materialien zu einem Handhuche bes medelenburg schwerzusichen Partitular-Civil-Processes. Barchim 1848 [2. Unsg.] Br. I. S. 17.). In neuerer Zeit ist mit ber übrigen Privatgerichtsbarkeit auch die Patrimonialjurisdistion meistens ausgehoben.

11. Die firdliche Etrafgerichtsbarteit.

Tie Angabe ter Religion ist tie Keiligung tes Menschen. Ebristus wollte barum auch eine Gemeinte ter Menschheit grünten, "tie berrlich sein, tie nicht habe einen Fleden oter Runzel oter teß Etwas, sondern taß sie heilig sen und unsträstich" (Eph. 5, 27.). Zeine nuentliche Liebe, in ter er nicht ten Tod, sondern tie Besserung tes Günders wünschte (k. Matth. 13, 30. Lul. 9, 53—56 n. a.), bestimmte ihn, ben Aposteln ein Bersahren verzuschreiben, wie die Bersöhnung ter Freuler berbeigesührt werden könne unt solle (Matth. 18, 15—17.). Wit bloß persönlicher Ermahnung ist zu beginnen, ihr solgt tieselbe unter Zuziehung von Zengen, tann ver Gemeinte, und erst, wenn Alles fruchtlos blieb, tie Ausschließung aus der Gemeinschaft. Demgemäß versuhren auch die Apostel (vergl. 2 Thesial. 3, 6. Tit. 2, 15. 1 Kor. 5, 7, 11. 2 Kor. 13, 1, 2. 10. 1 Tim.

1, 19. 20. 2 3ch. 9-11. u. a.) und bie apostolischen Gemeinten (f. Plinins, epist. X. 97. Hermas, Pastor II. praecepta. Tertullian., Apologeticus cap. 2. 38. de poenitentia u. a.). Diese stanten aber mährend ber brei ersten Jahrhunderte getrennt vom Staate und übten die Disciplin als eine innere Angelegenheit, bis seit ber Reception ber Kirche eine weiter greisente Entwickelung möglich wurde.

1) Die römisch = tatholische Rirche. a) Ursprung und Umfang ber Strafgerichtebarteit. - Schon mahrend ihrer Ifolirung hatte bie Rirche, abnlich wie bei ber ftreitigen Juristittion, Die Disciplin vorzugsweise tem Cpiffopate und ten Cynoben überwiesen, and eine verschiedene Behandlung ber Laien und Alerifer eingeführt. Bahrent für jene Bugen (f. b. Art. Buggrate, Bo. II. G. 473), murte für tiefe Entfetzung (Deposition) und Reduftion in ben Laienstand bestimmt (c. 1. Conc. Neocaesar. a, 314 in c. 9, dist. XXVIII: c. 10. Conc. Nicaen. a 325 u. c. 5, dist. LXXXI.). Seit ber Bereinigung mit bem Staate murben bie verschiedenen Bergeben genauer von einander gesondert. Gemeine burgerliche Berbrechen follte ber Staat benrtheilen, Die Rirche aber megen ber barin enthaltenen Gunte mit ihrer Bucht hingutreten (c. 39. 40. Can. XXIII. qu. V. c. 24, Apostol.). Berletzungen ber firchlichen Lehre und Ordnung rugte bie Rirche felbit, insbesondere wenn Alerifer barin fehlten, beren leichtere Diecis plinarvergehen außerdem ber Staat der firchlichen Cognition überließ (c. 17. 23. 41. 47. Cod. Theod. de episc. et clericis XVI. 2. c. 1. Cod. Th. de religione. XVI. 11.). Spater fam es zu einer Bereinbarung bes Staats und ber Rirche megen ber Behandlung ber Beiftlichen, welche ein burgerliches Berbrechen begangen hatten, babin, bag, wenn eine folde Cache querft an ben Bifchof gelangte, tiefer bie Amtsentfetzung bewirfte und ben Berbrecher bem weltlichen Richter gur weiteren Bestrafung auslieferte; wenn bagegen zuerft ber weltliche Richter angegangen mar, er vom Bischofe ben Klerifer beponiren ließ, bann weiter verfuhr (f. Nov. XLII. pr. a. 536. Nov. LXXXIII, pr. in fin, a. 539. CXXIII. cap. XXI. §. 1. a. 546. vergt, Juliani epit. Nov. LXXVII. c. 1. u. c. 45. Can. XI. qu. I.). In ben germanischen Staaten, inebesondere im franklichen Reiche murbe ber Klerus megen gemeiner Deliete (causa criminalis id est homicidium, furtum aut maleficium) vom judicium saeculare beurtheilt (j. c. 7. Conc. Matiscon, I. a 581, bei Bruns P. II. p. 243). Indem tie Rirche bies anerfannte, wünschte fie boch bie Buziehung bes Bischoff (c. 10. Conc. Matiscon. II, a. 585 a. a. D. S. 252) und bies erreichte fie auch theilweise durch ein Edift Chlothars II. von 614. (c. 4 bei Pertz, Monum. Germ. III, 14.), woburch ein Antrag ber fünften Barifer Synote im Gangen bestätigt murbe (c. 2. Can. XI. qu. 1.). Dan vergl. Rettberg, Rirchengefchichte Deutschlands Br. I. S. 294. - Hiernad, beurtheilte ter weltliche Richter ten niedern Klerus (mit Einschluß bes Subtiatonne) megen geringerer offentundiger Berbrechen felbftftanbig, in allen übrigen Fällen trat ein gemischtes Bericht ein. Dabei blieb es bis gegen ben Schluß bes 8. Jahrhunderts (Capit. Caroli M. a 769 c. 17, bei Berg, a. a. D. III, Dann murbe bestimmt, daß Alerifer nut vor geiftlichen Richtern wegen Berbrechen erscheinen sollten (Capit, a 789, c. 38, a 794, c. 39, Capit, Langobard, a 803, c. 12, bei Bert, a. a. D. III, 60. 74. 110). Un biefem Grundfate hat bie Rirche feitbem beharrlich festgehalten. Da er aber nicht ftete und überall befolgt murte, mußte er uns ter Undrohung bes Bannes wiederholentlich eingeschärft werben. Go von Urban II. 1087 (epist. 14. ad Rodulfum comitem bei Mansi coll. Concil. XX, 659), Concil. Nemausense a. 1096. c. 14. (cod. XX, 936). Gratian fagt baher auch hinter c. 30. Can. XI. qu. I. In criminali causa non nisi ante episcopum est clericus examinandus. Eben fo sprechen sich aus Alexander III. (c. 4. X. de judiciis, II. 1. verb. Conc. Lateran. a. 1179 c. 14.), Lucius III. (c. 8. X. cit. II. 1), Clemens III. (c. 4. X. de institutionibus III. 7. in parte decisa), Coelestin III. Innocent. III. (c. 10, 17. X. de judiciis, vgl. überhaupt X. de sent. excomm. V. 39.). Auch bestätigte bas Pringip Raiser Friedrich II. in bem Ebict von 1220. c. 4. (Bert a. a. D. IV, 244), worans die Auth. Statuimus C. de episc. et clericis I. 3. Inbeffen murbe wenigstens die Berhaftung verbrecherischer Kleriker bem

weltlichen Richter erlandt (Concil. Herdense a. 1129. j. Gieseler, Kirchengesch. II. 2. §. 63. not. q.), wemit intessen tie Prarie nicht immer zuseichen war, so daß selbst in Italien tie bem römischen Studle nicht unmittelbar zugehörigen Städte im 12. und 13. Jahrh. die Eriminalgerichtsbarkeit über den Klerus behanpteten (s. Beispiele bei Sugenheim, Geschichte der Entstehung nut Ansbildung des Kirchenstaats. Leipz. 1854. S. 154. 155). Wie in Givilsachen der Geistlichen wurde nun auch in Straffachen der selben in Frankreich und nach dessen Beispiel in Dentschland und anderwätts die bürgersliche Institz zu machen gesincht. Die Sunden erließen sort und sort ihre Berbete dagegen, nicht minder die Pählte (m. s. z. B. Leo X. in Cone. Lateran. 1513, in e. 3. 4. de sord compet. in VII: [II. 1.]). Allgemein wurden jedech dieselben nicht einmal in den geistlichen Staaten schlechthin beachtet (m. s. z. B. von Bamberg den Nachweiß im Archiv des Eriminalgerichts 1841 Heit II. E. 237 f.).

Die Diseiplin ter Mirche über Laien murte bei Gelegenheit ter bijdoflichen Bifitationen auch im fraufifden Reiche geubt und vom Staate ber Rirche bagn ber weltliche Aim verlieben. Decretio Childeberti a, 576. e. 2. bei Pertr, Mon. Germ. III, 9 n. a.). Co geidab ties auf ten Genten ipater fegen. Laienfnnoben), auf welchen bie bagu bestellten Gemeinteglierer ale Gentzengen (testes synodales), Genbichöffen, Die ihnen befannt gewordenen Grevel gu rugen hatten, welche bann ber Bifchof ober ber von ibm abgeordnete Ardicialonus, Ardipresbnter, Decan nad ten befihalb ergangenen Berordunngen und Buftructionen (f. b. Urt. Bugbnicher B. II. G. 463 f.) beurtheilte. Diefe Sentwregen maren theils Bergeben, tie ter Staat gan; unbernitfichtigt ließ, theils Berletinigen, Die nach bem weltlichen Recht burd Compositionen, Gelbbugen abgefauft werten fennten. Da tieg tem Werte Gottes witersprach (m. j. 3. B. 2 Moj. 21, 14. 1 Mej. 35, 31.), griff tie Rirde noch besondere mit ihren Buchtmitteln ein und erwirfte eine ftrengere Bantbabung ter Buftig burd ben Staat. Geit biefe eingetreten mar, unterblieb tie frühere tirdliche Dieciplin ober beschräntte fich auf ein Berfahren in foro interno. Defihalb cetlarte auch Bonifac. VIII., Die geiftlichen Richter follten auf Die exceptio de re per judicem soulerem achten, tamit nicht wegen teffelben Bergebens mehrmale gestraft murte (c. 2. de exceptionibus in VI". II, 12.) und mit Rudficht hierauf jagt Die Gloffe jum Cachjenfpiegel (Yandrecht Buch 1. Art. 2.), Die Gentichöffen follen rugen, mas unter ihnen offenbar ift und fo mas miber bie gehn Gebote unfere herrn gefcheben; es fen benn, bag allbereits weltlich Gericht barüber ergangen. Gine Ausnahme machte nur tie Berleting tes Friedens an ten gebundenen Tagen, welche in beiten Berichten befraft murre. (Sächfisches Lantrecht Buch I. Art. 53. S. 4.) Angerdem unterzog fich Die Rirde ber Cade, wenn ber weltliche Richter fannig blieb (f. c. 8. X. de foro comp. [11, 2.] Lucius III. (151.); chen jo im Kalle ver denunciatio evangelica (f. chen), wenn eine Angelegenheit anfer ber burgerlichen and eine fiechliche Beziehung barbet. Man fante foldte Bergeben ale delicta mieta over mieti fori auf unt lieft babei bem praventrenten Richter bas Urtheit. In fraterer Beit fint intellen bierbei mannigfache Befdränkungen ber Rirde erfolgt.

Heber ten bisher betrachteten bisterijden Berlauf ter firchlichen €trafjuristiftien vergl, man im Allgemeinen Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. H. lib. III. cap. 76, 95 sqq. Bingham, origines ecclesiasticae lib. XVI. cap. IV −XIV. Morinus, de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae. Paris 1651, Fol. Van Espen, jus eccl. universum P. III. tit. III sqq. Tittmann, de causis auctoritatis juris canonici in jure criminali germanico. Lipsiae 1798. 2 diss. 4°., auch in Martin, dissertationum et commentationum juris criminalis collectio vol. I. Jenae 1822.

Die firchlichen Strafmittel bezweden tem Wesen ter Kirche gemäß Befferung bes Sünders und Herstellung ter ersolgten Berlegung (s. Tertullian, de pudicitia cap. 2.). Richt immer hat sich die Kirche babei in ben Schranten gehalten, welche ihr ber herr selbst gestedt hatte; sie griff vielmehr anch zu solchen Strafen, welche bem Staate entlehnt waren und vollzog biese selbst ober bediente sich bes weltlichen Urms. Die Strasmittel

ber Rirche find consurue und poenae. Cenfur heißt im Allgemeinen Dronung, Diseiplin, im Besondern bas tiefe ichaffente Mittel (j. c. 13. dist. XII. [Concil, Tolet. a. 653.] poenitentiae censura). Der Zwed besselben ist Besserung (disciplina est excommunicatio, non eradicatio. c. 37. Can. XXIV. qu. III.), taber beißt tie Cenfur poena medicinalis (c. 18. Can. II. qu. 1. [Augustin]: prohibitio mortalis-medicinalis; c. 1. de sent. excomm. in VIo. [V, 11.] Innocent. IV.). Rach der Erflärung Innocent. III. (c. 20. X. de verb. signif. [V, 40,]) gehören bagn bie Ercommunication (j. b. Art. Bann. B. I. S. 679 f.), bas Interbiet (f. b. Art.), Die Enspenfion; boch rechnen manche Kanonisten auch andere bie Befferung bezweckende Buchtmittel bagn. Davon unterscheiben fich poenae (rindicaticae), melde ein empfindliches Leid gur Bergeltung und Guhne auferlegen. Beiberlei Strafen fint theils communes, welche jebem Mitgliebe ber Rirche zugefügt werden fonnen, theils propriae, welche nur firdliche Beamte, insbesondere Alerifer Bu jenen gehören, außer tem Bann und Intertict, Geloftrafen. Die altere Rirche überließ tiefe bem Staate, bis Rebemtionen ber Bugen nach bem Muster ber germanischen Compositionen üblich murden (c. 2. X. de poenis [V, 37.] ans bem Cavitular, lib. IV. c. 15.). Die Geloftrafen follen ben Ortsftiftungen überwiesen werben (Conc. Trid. sess. XXV. cap. 3. de reform.). Budhtigungen (39 hiebe i. 5 Mof. 25, 3, 2 Kor. 11, 24.) waren früher üblich gegen Beiftliche ber nieberen Beihen und Regularen, wie gegen folde, welche nach erlittener Buffe wieder in Die Bemeinschaft recipirt wurden (e. 6. Can. XI. qu. I. | Conc. Matiscon I. a. 581], c. 8. dist. XLV. [Conc. Bracar. III. a. 675]). Gefangnigstrafe (murus, immurare. s. Du Cange s. li. v.) murbe fruber auch gegen Laien, fpater nur gegen Klerifer angewentet. Die Rirche hat dazu besondere Anftalten (j. d. Art. Demeritenhäuser B. III. S. 326). Früher war auch Brandmarten gebräuchlich, e. 3. X. de erimine falsi (V. 20.). Urban III., ber tieß anordnet, verbietet gugleich sonstige Berftummelnug ober gar eine folde Buchtigung, aus ter Befahr bes Tobes gu beforgen fen, wie benn überhaupt bie Rirche fein Blut vergießt (ecclesia non sitit sanguinem) (s. Can. XXIII. qu V. c. 4. X. de raptoribus [V. 17.] Alexander III. a. 1179) und bie Bollgiehung ber Executionen bei todesmurbigen Berbrechen bem Staate gumeist (c. 9. X. de haereticis [V. 7.] Lucius III. in Conc. Veronensi a. 1185. c. 10. X. de judiciis. [II. I.] Coelestin III. a. 1192). 3u ben befonderen Strafen fur Rircbenbeamte und Alerifer gehoren: Die Guspenfion und zwar susp. specialis vom Amte (ab orficio), vom Gennije der Ginfunfte (a beneficio) ober von beiten zusammen (suspensio generalis) (c. 16. de electione in VIo. [I. 6.]. Nicolaus III. a. 1278). Die Amthinspenfion fann bas gange Umt betreffen ober nur einen Theil, indem die barin liegenden Jurisdictionsrechte genbt werden durfen, mahrend bie Rechte ber Beihe ruhen muffen (suspensio ab ordine) vgl. c. 32. dist. I. (Concil. Ancyran, a. 314) c. 28. Can. VII. qu. I. (Concil. Aurelian. a. 538): transgressor canonum uno anno a celebratione missarum cessabit. Als eine particulare Suspension ericheint auch die von einem Theile ber Ginnahme (3. B. quarta pars fructnum unius anni), besgleichen bas Berbot bie Rirche zu betreten und bort zu fungiren (interdictio ingressus ecclesiae), Strafen, welche bas Concil. Trid. sess. VI. cap. 1. de reform. über Diejenigen verhangt, welche nicht Resideng halten und über 6 Monate, ja über ein Jahr von ihrer Stelle entfernt leben. Die Suspension als Cenfur nimmt mit ber erfolgten Befferung ein Ende; es unterscheidet sich baber bavon die Suspension als Strafe für eine bestimmte Zeit (f. 3. B. c. 7. §. 3. X. de electione [I. 6.] Alexander III. a. 1179.: triennio suspensos, c. S. X. de aetate [I. 14.] Coclestin III. a. 1195). Die Suspens sion wird nach vorausgegangener Untersuchung als Urtheil ausgesprochen (c. 26. X. de appellat. [II. 28.]. Alexander III. a. 1179), sie fann aber auch ipso jure eintreten, so baß es nur einer besfallfigen Declaration bedarf. Der Suspenfion ale Cenfur geben Ermahnungen vorher, nicht jo ber Suspension als Strafe, f. Ferraris, prompta bibliotheca s. v. suspensio Art. I. n. 13 sq. und das daselbst eit. Conc. Trid. sess. XIV. c. 1. de reform. über die suspensio ex informata conscientia, indem ber Bijchof einen Beiftlichen ab ordine fuspendiren fann, wenn er auch extra judicium Radricht erhalt, baft ber Weiftliche ein gebeim gebliebenes Berbrechen begangen habe. Für ben Alerifer besteht als Strafe bie Arregularität If. b. Urt.). Die Suspenfien fann auch als blog proviferifde Magregel mabrent ber über einem Geiftlichen ichwebenten Untersuchung verffigt merten. Ergibt fich spater bie Edutblofigfeit, jo werben alle Rachtheile wieber aufgehoben. Barter ale bie geitweise eintretente Guspenfion ift bie bauernte Entgiebung bes Umte. Ein Mleriter, bem urfprünglich in ber Rirche fein Umt genommen wurde, trat bamit in ben Laienstand gurnd, und wurde begrabirt (e. 5. dist. XLVII. 'Concil, Eliberitan, a 310], e. 3, 5, dist, XLVI, statuta eccl. antiqua c, 398]) oter Depenirt (e. 7. dist. L. c. 35. Can. XII. qu. II. Concil. Agath. a, 506). Gine Deposition fonnte aber auch vorkommen, wenn Jemant aus einem boberen Orto in einen meteren verfest murte (c. 9. dist. XXVIII. Concil. Neocaesar, a. 314). Seitbem bie Rirde allein über Bleriter urtheilen burfte, ber unauslofdliche Rarafter bes Priefters fefiftant, ein folder alfo nicht mehr Laie werten founte, auch wenn er fein Umt verlor, bilteten fich wie in ter Braxis, fo in ter Terminologie nene Unterfchiete. Deposition ift nunmehr bie bleibente Entziehung bes Umte und ber Ginfüufte, zugleich mit ber Unfähigkeit ein nenes Umt zu erwerben, mas bei ter blogen Brivation nicht ter Fall ift. So beifit es von jener in c. 13. X. de vita et honest, eler. (III, 1.). Innoc. III. in Concil. Lateran. 1215. Non solum ecclesiasticis beneficiis spolictur, verum etiam pro duplici culpa perpetuo deponatur. Der Deponirte fell eigentlich für immer bem bifentlichen Leben entzogen merten (j. b. Art. Demeritenhäuser B. III. G. 326). Wenn ein Aleriter ein foldes Beibreden begangen, bag er bem welllichen Richter ausgebäntigt werten ning, tann tritt bie Degrabation ein, Die Entziehung ber geiftlichen Binte unt tes firchlichen Gerichtsstantes (c. 10). X de judiciis [II. 1.] Coelestin III. a. 1192. c. 2. de poenis in VI". V. 9. Bonifac. VIII. 1298 . 28ahrent bies früher anf einer Ennote oter unter Beisen mehrerer Bijdofe geichehen follte (Can. XV. qu. VII. e. 3. X. de sent. et re jud. [II. 27.] Gregor I. n. 596), ist es später vereinfacht (Conc. Trid. sess. XIII. cap. 4. de reform.). Der Act felbst ift entweber folenn, intem tem Aleriter vom Bijdoje unter Zugiehung anderer Pralaten öffentlich bie einzelnen Gewante abgenommen unt bas Saupt geschoren wird Augradatio realis, actualis, solonnis , ober einfach unr bas Urtheil verfündet wird degendatio verbalis) und gwar allenfalle burd ten Generalvicar ober sode vacante ben Capitularvicar. Das lettere geidiebt in ter Regel bei nieteren Weiftlichen (vgl. Pontificale Romanum Tit. de degradationis forma. Durch tie degradatio verbalis mirt übrigens fonft nur bewirtt, mas bie Deposition nach fich giebt, fo bag bas forum ecclesiae nicht verloren geht. (Ferraris s. h. v. nro. 1 sq. i.

lleber die einzelnen källe, in welchen die Degratation eintritt, enthalten das gemeine und partisulare Recht besondere Keststeungen wgl. Ferraris s. v. degradatio. Benediet XIV. de synodo dioecesana lib. IX. cap. VI. s. VII. sq. und wegen der Richenstrasen übershampt Can. XI. qu. II. III. — Tit. de poenis X. V. 37. in VI. V. 9. Clem. V. 8. Extravag. comm. V. 8. Tit. de poenitentiis et remissionibus X. V. 38. in VI. V. 10. Clem. V. 9. Extrav. comm. V. 9. und die Commentateren hiezu; sedam Paul Jos. a. Riegger, diss de poenitentiis et poenis eccl. Viennae 1772. cap. II. (in Schmidt, thesanrus juris eccl. Tom. VII. pag. 170 sq.) Hessisten Berbrechen und Disciplinarvergehen der Staatse und Richentiener, im Archiv des Criminalrechts B. XIII. Heft 1.

Die firchtichen Verbrechen sind nach ter obigen historischen llebersicht entweder rein firchliche delicta volesiastica, welche von jedem katholischen Christen oder nur von Rirchendienern begangen werden können (communia und propria), oder gemischte (delicta micta). Der Umfang ber einzelnen jeder dieser Klasse zugehörigen Delicte hat sich nach und nach verringert, indem ber Staat die Cognition berselben sich aneignete und sie zu bürgerlichen Verbrechen delicta secularia) machte. Bu bei gemeinen firchlichen Ver-

brechen geboren bie Apostalie (f. b. Art. B. 1. S. 431), Die Reperei (hueresis), bas Schisma, Abfall von ber Ginheit ber fichtbaren Rirche, Die Simonie, ber Santel mit geiftlichen Baben (f. bief. Art.). Die firchlichen Bergeben ber Beiftlichen, welche im Allgemeinen excessus beißen, Amtsverletzungen bestehen entweber in ber Richt= erfüllung ber Amtspflichten ober in ber Ueberschreitung ber Umtsgewalt und find bochft mannigfaltig, insbesondere nach Eigenthümlichkeit ber verschiedenen Memter felbst. ber Benrtheilung berfelben entichieben baber theils bie Grundfate über Umt und Orbination, Saframente, Bierarchie überhaupt, theils bie speciellen Inftructionen und Rechts= verhaltniffe ber einzelnen Ordines n. f. w. Darnach richten fich auch bie Strafen. Begen ber Details ift auf Die verschiedenen Urtikel hinguweisen, wie namentlich Beicht= siegel, Cölibat, Concubinat u. v. a. And burch Begehung gemeiner Berbrechen verlett ber Geiftliche zugleich fein Umt und beschalb tritt ein gemeinsames Berfahren ber Kirche und bes Staats ein, eben fo wenn Beiftliche Diejenigen burgerlichen Befete verleten, welche für fie besonders erlaffen find. Die mannigfachen früher vorgekommenen Conflicte find in neuerer Zeit wenigstens nach ber einen Geite größtentheils gehoben, indem ziemlich allgemein bie Auseinandersetzung von Staat und Kirche fo weit erfolgt ift, daß bei einem firchlichen Vergeben ber Geistlichen ber Staat die Disciplin der geistlichen Oberen nicht hemmt und, wenn härtere Strafen eintreten follen und ber Staat um feine Mitwirfung angegangen wird, er nach vorheriger Pruffung feinen Urm leiht. Weniger Uebereinstimmung ift bagegen für bie übrigen Falle erzielt. Es ift bas altere romifche Pringip, welches 1837 und 1838 bie Enrie in ber Angelegenheit bes Erzbischofs Clemens Auguft von Köln (f. b. Art. Drofte zu Vifchering B. III. S. 506 f.) und von Dunin von Pofen (f. d. Al. bafelbst S. 549) geltend zu machen suchte, baffelbe Pringip, welches gegenwärtig ber Erzbischof von Freiburg ber batifchen Regierung gegenüber in ber Erflärung vom 28. Märg 1855 vertheivigt. Da Beiftliche megen Rubeftorung beftraft find, behauptet bas Ordinariat, bag bie weltlichen Gerichte keine Competenz über Geiftliche haben, daß namentlich protestantische Richter über tatholische Aleriter zu richten nicht befugt, mithin ihre Urtheile nichtig feben. Darauf hat indeffen unterm 28. April 1855 bas Juftizministerium erwidert, daß burch die dem erzbischöflichen Ordinariat unbeftritten zustehende Disciplinargewalt Die Befugnif ber weltlichen Gerichte, Geiftliche wegen ber Berletzung weltlicher Wesetze vor ihr Forum ju ziehen, in feiner Beise berührt ober beschränft werbe, mithin ber bort gestellte Unfpruch, mit Ausschluß ber Staatsbehörde die Criminalgerichtsbarfeit über Beifiliche ausüben gu wollen unbegründet fen und man fich daher nicht in ber Lage befinde, ber bortigen Unficht über bie Rechtsgiltigkeit ber in obigen Sachen ergangenen gerichtlichen Urtheile eine rechtliche Folge beigulegen. Diese Auffassung ift auch in Defterreich anerkannt burch bie Entschliegung vom 18. April 1850 S. 34. und 65., wonach bas Hofvecret vom 3. März 1792 feine Unwendbarkeit verloren hat, indem nach biefem Disciplinaruntersuchungen gegen katholische Beiftliche burch eine gemischte Commission vollzogen wurden. Es verfährt Die Rirche barin jetzt eben fo felbstständig, wie ber Staat in feinem Reffort. Cben so ift's in Breugen, gemäß Urt. 15. ber Berfaffungsurfunde, und anderwärts.

Die gemischten Berbrechen sind theils solche, welche ursprünglich der Staat unbestraft ließ, die Kirche aber ihrem Gerichte unterwarf, theils solche, welche das beidersseitige Interesse berührten und daher entweder von der einen oder andern Autorität nach der Prävention bestraft wurden oder der Kirche wenigstens zum Einschreiten in soro conscientiae Anlaß gaben. Gegenwärtig ist diese letzte Rücksicht die maßgebende und die Gesetze des Staats hemmen die Kirche nicht, wenn sie gegen Laien wegen gewisser Bergehen eine Disciplin zur Anwendung bringt, welche auf das bürgerliche Leben civilzechtlich keinen Einsluß sibt. Es gehören dahin namentlich die Blasphemie (Gotteszlästerung), die Zauberei (Magie), das Saerilegium, der Meineid, der Zinswucher, die sogenannten Fleischesverbrechen (delicta carnis) und viele andere Bergehen, welche in dem fünsten Buche der Sammlungen der Decretalen speziell behandelt

funt: Tit. de his, qui filios occiderunt; de homicidio voluntario et casuali; de infantibus et languidis expositis; de torneamentis; de clericis pugnantibus in duello; de sagittariis; de calumniatoribus; de crimine falsi; de furtis; de injuriis et damno dato; de raptoribus, incendiariis etc.

b) Das strafgerichtliche Berfahren. Die Gerichtsbarkeit ber Kirche in Dissciplinarsachen ber Laien sieht tem Bischese zu, also bag auch ber Pjarrer, wo seine Birtsamkeit bie ratio judieil annimmt, wie bei ber Berhängung bes Bannes, ber Erstheilung ber Absolution, ber bischöflichen Approbation bebarf (f. Cone. Trid. sess. XIV. cap. 7. doetr. de sacram. poenit. can. 11. de poenit. sacr. sess. XXIII. cap. 15. de reform.). An die Stelle ber Sentgerichte, welche mährend bes Mittelalters die Strafziustig ber Kirche über Laien handhabten, sind in neuester Zeit bisweilen eigene Sittensgerichte getreten, wie im Bisthum Fulta (m. vergl. die Instruction vom 1. Juli 1835 bei Rheinwald. Acta historico-vecelesiastica 1835 p. 241—244).

lleber ben Die cefantlerne entscheiten bie für ben Zwed eingesetten bifchoflichen O'crichte, öfter judices delegati mit ber potestas inquirendi, corrigendi, puniendi excessus, a beneficiis, officiis, administrationibus amovendi (c. 2. de officio vicarii in VI. 1. 13. Bonifavius VIII.). Bei offenfundigen Berbrechen (delicta manifesta, notoria) ober wenn ein Geständniß abgelegt ift, eben fo bei blogen Disciplinarverfügungen gibt es Icinc Appellation (c. 61, X. de appellat, [II, 28.] Innocent III, a. 1215. Conc. Trid. sess, XXI, cap. 6. de reform.). Gine Beidmerte bei ten geiftlichen Oberen wirb ragegen gestellt, boch hat weber biefe, noch bie Appellation felbst in Disciplinarfachen Die Wirfung, Die Strafoollziehung zu suspendiren (Conc. Trid. sess. XXII. cap. 1. de reform. Der früher üblide Reenre an ten Staat, Die appellatio tanquam ab abusu ift in nenerer Beit meiftens aufgehoben if, oben val. Walter, Rirdenrecht [11. Ausgabe] S. 46. c.). - Benn Bijdoge telingnisten, murbe nach alterem Recht barüber von ben benachbarten Bifdofen over ipater ber Brovingialfunote erfannt (c. 1. 5. Can. VI. qu. IV. Cone. Antioch. a. 332, c. 16, §, f. Can, XI, qu. l. Coneil. Chalcedon. a. 451). Ueber Metropoliten follte ber Primas (Exard) (e. 46. §. 2. Can. XI. qu. I.), im Decibente ter Bijdej von Rom urtheilen (Epistola Romani concilii ad Gratian, et Valentinianum cap. 9. a. 378, nut Rescriptum Gratiani cap. 6. a. 379, bri Schönemann, epist. Roman. Pontificum, P. I. [Götting, 1796] p. 359, 364, c. 45, Can. H. qu. VII, Gregor I. a. 599). 3m franklischen Reiche entschied aber bie Rationalspnote. In höherer Inftang follte nach ber Borfdrift bes Concils von Sarbica 313 ber Bifchof von Rom angegangen werben. Dies murte and mit ber Zeit anerkannt (f. b. Art. Appellationen an ten Babft B. 1. G. 453), außerbem aber romifder Geits burchgefest, bag alle causae episcopales als causae majores vom Babste zu entscheiden senen. Bereits Gregor VII. snichte diesen Grundsatz allgemein geltend zu machen is. die fog. dietatus nro. 3. 25. hinter seinen Briefen lib. II. opist, 55). Innoceng III. hielt barauf (c. 2. N. de trauslat. epise. [1, 7] a. 1199) unt zulett hat tas Concil. Trid. sess. XIII. cap. 8. de ref. sess. XXIV. cap. 5. de reform, verortnet, tag in gröberen Källen, nachbem vermöge eines eigenhandig vom Babste vollzogenen Spezialmandats (mann ipsius Sanctissimi Pontificis signata. Ergbifchofe ober Bifchofe bie Cache inftruirt, ber Babft felbst bas Urtheil gu fprechen habe, mogegen in geringeren Gachen bie Provingialspnoten erfennen türfen. Angertem find tie Erzbifchöfe befingt, auch felbfiftantig Cenfuren über ihre Suffraganen gu verhängen (j. b. Al. Ergbijdof).

Das strafrechtliche Prozestverfahren selbst hat sich allmählig in folgender Weise entwidelt. Auf Grund ber Disentandigkeit (Notorietät) oder ber Anklage versuhr die Gemeinde unter Leitung ber Apostel (f. 1 Nor. 5, 4, 5, 13, verb. die im Eingange dieser Materie eit. Stellen ber heiligen Schrift), bann ber Borsteher, später das Presbyterium und die Synote (f. Constitut. Apostol. lib. 11. cap. 37, 46 sq. nebst v. Drey, die Constitutionen und Canones ber Apostol S. 335 f.). Man nahm die geordnete Procestur des römischen Rechts seit dem vierten Jahrh. an und sorderte deshalb ben legitimus

ac idoneus accusator (c. 19. §. 1-2. Can. II. qu. I. [Augustin c. a. 400] c. 9. Can. III. qu. IX. [Concil. Toletan. VI. a. 658]). Diefer nufte bas Berbrechen und beffen Umftande fofort im Allgemeinen bezeichnen (inscriptio. f. die eit. Stelle von Augustin) und fich ber Strafe ber Berlänmbung, ber Biebervergeltung, Talion, für ben Fall unterwerfen, bag er ben Beflagten nicht überführte (subscriptio in erimen. c. 6. Can, II. qu. III. Gregor I. a. 595). Darauf folgte bie Borladung bes Angeschuldigten, Die Untersuchung, Beweisführung und bas Urtheil. Die Wirfung ber subscriptio in erimen hielt übrigens mande Rläger von ber Ginleitung eines formlichen Berfahrens ab (c. 27. Can. II. qu. VII. Augustin), bas jeboch nicht gang nuterblieb, wenn ber Bischof von ber fonft geheimen Sache Runte erhielt (c. 2. Can. VI. qu. III. [Conc. Vasense I. a. 442]) ober wenn auf Grund ber denunciatio evangelica (Matth. 18, 15-17. c. 17. dist. XLV Origenes c. 217. f. oben) eingeschritten werben fonnte. Wenn einem Anklager von Seiten bes Beflagten ber Einmand (exceptio) entgegengestellt murbe, daß er felbft eines Bergehens schuldig sen, so murte ber Kläger abgewiesen (c. 22. Can. II. qu. VII. c. 1. dist. LXXXI. [Augustin a. 387, 412] c. 24. Can. H. qu. VII. [Concil. Tolet. IV. a. 633]). Bei offenfundigen Berbrechen (delicta manifesta, notoria) fonnte ein Berfahren von Amtswegen eingeleitet werben, geftütt auf Gal. 5, 19-21. (c. 15. Can. II. qu. I. [Ambrosius c. a. 384]). Wenn sich ein boses Gerücht (mala fama, infamatio, diffamatio, infamia, suspicio) verbreitet hatte, fonnte auch barauf bin untersucht und gestraft werben. (Conc. Aurelian, III. a. 538, c. 4. [ed Bruns II, 192]). Wenn bie Strafe megen Mangels bes vollen Beweises nicht verhängt werben fonnte, mußte fich ber Berbachtige burch einen Eid reinigen (satisfactio, purgatio). Bon tiefem firchlichen Reinigungeeite (c. 6. 8. 9. Can. II. qu. V. [Gregor I. a. 592. 599]) unterscheidet fich ber Reinigungseid bes germanifden Prozesses, indem der Beklagte mit Eideshelfern (consacramentales, conjuratores) bie Rlage burch feinen Gib gurudweisen fonnte. 3m frantischen Reiche, wo bie bisher bezeichneten Berfahrungsarten auch üblich maren, verband man beide Formen bes Gibes. Die Bahl ber Mitichmorenden murbe im Jahr 851 auf einer Synode zu Maing für Breebyter auf feche, für Diafonen auf brei festgestellt (Pertz, Monum. Germ. III, 410). Beibe Formen, ber alleinige Eid (juramentum secretum c. 1. Can. XV. qu. V. Stephan. V. a. 887) und ber mit Gehülfen (3. B. tertia manu c. 7. Can. II. qu. V. (Alexander II.) c. 17. eod. (Innocent II. a. 1131) bauerten nunmehr neben einander fort und heißen als eigentliches firchliches Beweismittel purgatio canonica (f. Tit. X. de purgatione canonica V. 34), im Unterschiede von ber nur für Laien üblichen purgatio vulgaris burch Gottesurtheile (Tit. X. V. 35), auf beren Beseitigung bie Rirche bedacht mar.

So hatte sich bis zum zwölften Jahrhundert bas Strafversahren ausgebildet, als Innocenz III. mehrfache für die Zufunft entscheidende Anordnungen traf. Ueber biese, im Zusammenhange mit ben früheren Ginrichtungen sind besonders zu vergleichen Biener, Beiträge zur Geschichte bes Inquisitionsprozesses. Leipzig 1827. Hildenbrand, die purgatio canonica und vulgaris. München 1841.

III. hatte schon im ersten Jahre seiner Antsverwaltung die Nothwendigkeit einer Berbesserung des disherigen Versahrens erkannt und bestimmt, daß das Versahren auf notoria und ex ofsicio bestehen bleibe (c. 31. X. de simonia [V. 31.] a. 1199. c. 8. X. de cohabitatione clericorum [III. 2.] a. 1200. c. 15. X. de purg. can. [V, 34.] a. 1207. c. 24. X. de accusat. [V. 1.] a. 1215), eben so auf exceptio (c. 16. 23. X. de accusat. [V. 1.] a. 1202. 1203). An die Stelle des Versahrens auf mala sama setzte er eine inquisitio (ex ossicio) (c. un. X. ut eccles. beneficia sine diminutione conserantur. [III. 12.] a. 1198. c. 31. X. de simonia [V. 31.] a. 1199. c. 17. 24. X. de accusat. a. 1206. 1224). Die denunciatio milberte er dahin, daß wenn nicht zugleich mala sama verhanden war, der Denunciant bei der Beweissührung mitwirsen, aber sür den Fall, daß dieselbe nicht gelang, von der Calumnienstrase frei bleiben sollte (c. 14. 19. X. de accusat. a. 1198. 1205). Die purgatio canonica sollte als Neinigungseid erst dann, wenn kein anderes

Mittel verbanten war, tem Bezüchtigten vom Richter anserlegt werten (c. 10. 12. X. de purg. can. a. 1199. 1206. c. 19. 21. N. de accusat. a. 1206. 1212). Wer tie Leistung tes Sites verweigerte, sellte Buße thun ober unter Umstänten teponirt werben. (c. 30. N. de simonia a. 1199. c. t5. in parte decisa c. 24. N. de accusat.). Später tam tieser Eit aber überhandt außer Anwentung. Das Inquisitionsversahren war nach tiesen Anordnungen zur Regel erboben und ist mit gewissen Morisitationen stets gebraucht werten. Das ganze Versahren besteht aus einer vorbereitenden Untersuchung (Serntinialversahren) zur Begründung ter Zulässigseit tes Prozesses. Sobald tiese keinem Betensen unterliegt, solgt die Spezialuntersuchung zur Feststellung tes Thatbestandes und nach teren Ergebniß tas Urtheit.

2) Die Strafgerichtebarteit in ber evangelischen Rirche. a) Wefchichte berfelben. Bie bei ber ftreitigen Berichtsbarfeit murbe auch bei ber Uebung firchlider Disciplin von ten Reformatoren Die Anseinanderfegung mit bem Staate als nothmentig anerkannt. Währent fie auf civile Inristiction verzichten, halten fie aber bie Rirdengudt für unentbebrlich unt fortern, bag ter beiligen Schrift gemäß biefelbe von ren Gemeinten geübt werte. In foldem Ginne erflart fich Luther 1520 in ber Schrift an ten driftliden Arel tentider Matien, in ter Disputation vom Banne 1521 (Berte von Bald XIX, 1100 felg ), 1526 in ter Borrete gur beutschen Deffe und Ordnung Gottesvienfte: "Inn tiefer ordnunge fund man tie, fo fich nicht driftlich bielten, tennen, ftraffen, beffern, ausstoffen, obber bin ben bann thun, nach ber Regel Chrifti Matth. 18." (Richter, tie Lirchenordnungen 1, 36.), in ter Schrift von ben Schlüffeln 1530 (Werfe von 28 al di XIX, 1170 fg.), Bermahnung von der Excommunication 1539 a. a. E. XXII.) n. a. m. "Es ift ein Gefdyrei unter euch fommen, barüber fich Biele unnüt gemadt baben, bag man ben Bann wiederum anfrichten wolle. Hun ift es mahr, ich hab vom Bann gefagt, nicht bag man foll eine Tyrannei wieber anrichten, wie bie Sificialen, fontern von tem Bann, bavon Chriftus lehret, Matth. 18, 15. Golden Bann wollten wir gern anrichten, nicht bag es ein Naplan ober Prediger allein thun follte, ober fonnte, ibr Alle mußt felbst mithelfen, wie Et. Paulus jagt: Mit eurer Berfammlung und mit meinem Beifte, bas ift, mit bem gangen Hanfen u. f. m." Schreiben an Yanterbadi von 1513 (Wald XIX, 1253. De Bette, Luthers Briefe V, 550 folg.). Buriefer Auffaffung frimmt Melauchtbon, Bugenhagen, Jonas überein, wenn fie mit Luther fagen: "Restituatur et excommunicatio, non ut antea in litibus rerum protanarum, sed de flagitiis manifestis, adhibitis in hoc judicium senioribus in qualibet ecclesia, - (Edyreiben an Die Runberger Pretiger 1510 bei De Wette a. a. D. V, 266, in Corpus Reform, ad. Bretschneider III, 765, verb. mit Melanchthone Schrift de abusibus emendandis cap. XII a. E., a. a. C. IV, 548.) Die lutherifden Rirdenortnungen wiederholen tiefen Grundfat, wie bie prenfifche von 1525: "Man fol bas vold nun ben pretigen mel marnen und unberichten, bas biejenigen, fo nun offen laftern legen, en alle Befferung, fich ale tie undriften tiefee Caframente (ter Communion) entbalten, Derhalben auch tie Communicanten ein eingen ftelle vind orth nahe ben bem Alttar haben follen, tamit fie ven ter gangen gemeine besichtiget werten . . . . Bund hiemit mag mit gutter beschendenheit wiederumb ber meg egur rechten Chrifilichen excoms munication mit ter egent bereit werten, toch tas hirnnue nichts furgenommen werbe ane vorgebente warnung, unt tas tie gemeine mit tem tiener bas urtent fellen (Riche ter, Die Rirdenerdnungen 1, 30. a. E. 31. . Die Rirdenerdnung von Sall, Die Reformatio Hassiae von 1526 u. a. (a. a. C. I, 10 fg. 58 fg.) gehen von gleichem Bringip ans, tie Entwidelung ter lutherifchen Confifterialverfaffung (f. b. A. B. III. S. 122 folg.) führte aber in einer berentungsvollen Morification beffelben. Bas tie Beranlaffung jum Ginfdreiten ter Rirde betrifft, fo fint tie Befenntniffdriften mit ber fruberen Muffaffung tarin einig, tag tabin gebore tie Begehnng von "Sunten, tie witer Gottes Bebot find", von folden Berjonen, "tie in öffentliden Laftern leben . . . . 3tem, fo bie beiligen Gacramente verachten" (f. Augeburg, Conf. Art. XXVIII, Apologie Art. IV.

XIV. Schmaltald. Artifet Th. III. Art. IX). Die Augsburg. Conf. (a. a. D. verb. Anfang ber Schmaltald. Artifel: Bon ber Bischöfe Gewalt und Jurisdiction) legt aber die Bollziehung ber Disciplin dem bischöflichen, t. i. dem Pfarramte auf. Bon diefen ging sie indessen auf die Consistorien über, verlor nach und nach allen Boden in den nicht dabei thätig mitwirfenden Gemeinden und nahm seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts fast überall ein Ende (vergl. d. A. Bann. Dazu auch Mejer, Kirchensaucht und Consistorial-Conspetenz nach Mecklenburgischem Rechte. Rostock 1854).

Die Begründer ber reformirten Rirche vertheidigen Diefelben Grundfate über firchliche Disciplin, welche wir bei Luther und Melanchthon finden. Go erklart 3mingli in ben Conclusionen von 1523 Urt. XXXI. XXXII. (Niemeyer, collectio confessionum in ecclesiis Reformatis publicatarum, Lipsiae 1840, pag. 8. 9.). "Das ben Bann tein be= sonder mensch jemandt niflegen mag, fonder bie firch, bas ift gemeinsam beren, under benen ber Bann murbig (excommunicandus) wouet, mit fampt bem machter, bas ift ber Bfarrherr. Das man allein ben bannen mag, ber offentlich verergeret." In ber Auslegung biefer beiben Conclusionen (in feinen Berfen von Schuler und Schultheft 1, 335 folg.) führt er bies genaner ans, mit Anfnupfung an Matth. 18, 15 .: "Witer bich beift wider bie Bemeine . . . . tenn von andern Sinden, Die offentlich nicht verergern, hat Chriftus zu Betrus geredet und in ihm zu und Allen: bu follst je 70 malen 7 mal verzeihen beinem Bruder . . . . Chriftus hat mit feinem Gebot verhüten wollen, bag fein räudig Schaf bie andern noch verderbte . . . " u. a. m. 3mar fpricht Zwingli bier von ber Bucht ber Rirche ober Gemeinde, er versteht barunter aber nicht bie bloß firchliche, sondern die firchlich-burgerliche Gemeinschaft. Diefer, vertreten von der Obrigfeit, weist er die Uebung ter Disciplin ju "Senatum Diacosiorum (ben großen Rath ber 200) adivimus, ut ecclesiae totius nomine, quod usus postularet, fieri juberent . . . . Sic utimur Tiguri Diacosiorum senatu, quae summa est potestas, ecclesiae rice" (Subsidium de eucharistia von 1525 in ben Berfen III, 339). In ber Expositio fidei christianae von 1531 de ecclesia (Niemeyer a. a. D. I, 53. 54.) fagt er baber: "Sunt in ecclesia visibili, qui electae illius ac invisibilis membra non sunt. Quidam enim judicium sibi manducant et bibunt in coena qui tamen fratres omnes latent. Ea igitur ecclesia quae visibilis est, cum habeat contumaces ac perduelles multos, qui, ut fidem non habent, ita nullius faciunt si centies extra ecclesiam ejiciantur, opus habet magistratu, sive is sit princeps, aut optimates, qui impudenter peccantes coerceat. Nec enim frustra gladium gestat." Das Zusammenfallen ber firchlichen und burgerlichen Bucht machte bie erstere eigentlich überflüffig und fie tam auch nicht zu Stante. Die in Burich, Bern, Strafburg u. f. w. eingeführten Chorgerichte wurden burgerliche Sittengerichte. Biermit war aber Johannes Decolampabius in Bafel nicht zufrieden. Er mar eben fo ber Disciplin burch bie Beiftlichen allein, wie fie auch nach ber Ordnung fur Bafel 1529 bestimmt worden, abgeneigt, als ber staatsfirdlichen Bucht, und wünschte eine rein firchliche Einrichtung burch die Geiftlichen und Mitglieder ber Gemeinde ("nempe si sacerdotes cum ecclesia in his, quae ecclesiae sunt, simul judicent et excommunicent .... designentur seniores quidam .... adsint parochis aliquot a senatorio ordine"). Indeffen murben feine Borichläge in ber von ihm bezeichneten Weise nicht vollzogen (vergl. überhaupt Bobel, die Disciplin in ber reformirten Kirche bis Calvin 1540, in ber firchlichen Bierteljahrs-Schrift. Berlin 1845. Dro. 1. S. 1 folg. 22 folg. Bergog, das Leben Joh. Decolampad's. Bafel 1843, besonders B. II. S. 195 folg. Richter, Befchichte ber evangelischen Rirchenverfaffung S. 148 folg.). Glüdlicher mar hierin Calvin, ber eine ähnliche Einrichtung in's Leben gn rufen bemüht mar (f. d. A. B. II. S. 511 folg. 519. 520). Die Sauptfache ift ihm, bag bei ber lebung ber Rirchenzucht, beren Unentbehrlichkeit für bie Rirche nach ben Grundfaten ber beiligen Schrift feststehe, bas staatliche und firchliche Regiment vollständig auseinander gehalten werben mußte. Er sagt barüber in ben Institutiones christ. lib. IV. cap. XI.: "Quantum est discrimen, quanta dissimilitudo ecclesiasticae et civilis potestatis. Non jus gladii habet eccle-

sia. quo puniat vel coerceat; non imperium, ut cogat; non careerem, non pocnas alias, quae solent infligi a magistratu. Est igitur longe diversa ratio, quia nec quiequam sibi sumit ceclesia, quod sit proprium magistratus. -- -- Severissima et quasi ultimum fulmen est excommunicatio, quae non nisi in necessitate adhibetur; sed nec vim, nec manum desiderat, sed verbi Dei potentia contenta este. Der in ter Bericbietenheit ter Mittel fo tlar hervortretente Unterschied wird baburd noch größer, baß felbit bie Uebernahme ber tirdlichen Disciplin von tem, ber fie erleiten foll, freiwillig erfolgen muß: "Non hoc agit ecclesia, ut, qui peccavit, invitus plectatur, sed ut voluntaria castigatione poenitentiam profiteatur". Neine Eprannei, feine hierardifde Bewalt barf auf biefem Bebiete geltent gemacht werten, baber "Non unus arbitrio, sed per legitimum ecclesiae consensum administranda est hacc spiritualis potestas, a jure gladii prorsus separata". Ueber tiefen legten Bunft, ber in bem Instit, lib. IV. eap. XII. §. 7. naber bestimmt ift, idreibt Calvin 1554 au Caepar Lifer (epistolae ed. Amstelod. fol. 82). "Ut unus, aliis in consilium non adhibitis, quidquam tentes, auctor esse non possum, Adde, quod nunquam utile putavi jus excommunicandi permitti singulis pastoribus. Nam et res odiosa est, nec exemplum probabile, et facilis inde in tyrannidem lapsus, et alium usum Apostoli tradiderunt -. Diefen apostolischen Branch munfchte er berguftellen und forberte teshalb tie Begründung von Presbyterien gur Ausübung ter firchlichen Disciplin.

Die reformirten Besenntnissichriften wiederholen diese Grundgebanken über die Kirschenzucht (I. Baster Conf. Art. VII. II. Baster Conf. Art. XIX. Genfer Catechissums a. E. Belgische Art. XXX. XXXII. Heidelberg, Catechismus Frage 82—85. n. v. a.). Die an Calvin sich anlehnenten scheiden zugleich bestimmter die Disciplin der Kirche und die Strafgewalt tes Staats. Dasselbe wiederholt sich auch in den Kirchenserdnungen, von denen diesenigen, welche preschyteriale Einrichtungen zum Grunde legen, ebenfalls eine selbsiständigere Bucht der Rirche seschesinstiques de Geneve 1541, die Ordung bes Johannes a Lasco 1550, die discipline des Eglises resormées de France 1559 (letze Redaction 1666), die niederschießen, niederländischen und die darauf ruhenden Ordungen von Bülich, Berg und

Cleve, Mart u. a. (m. vergl. barüber b. A. Bredbyterialverfaffung).

Der Berfall ter Rirchengucht in ter lutherischen Rirche fonnte nicht ohne Rudwirfung auf Die refermirte Rirche bleiben. 3mar hat fich Die Disciplin in ben presbyterial gegliederten Rirden langer erhalten, ale in benen, welchen folde eigene firchliche Organe fehlen; inteffen and in ihnen ift fie nach und nach immer mehr abgeschwächt worben, bis in ter neuesten Beit mit tem Bieterermachen eines lebentigeren Rirchenwesens biefem hodmichtigen Gegenstande wiederum größere Gorge und nicht ohne Erfolg zugewenret ist. Man hat angefangen, Die noch vorhandenen Ueberrefte alterer Disciplin forgfältiger zu beungen, bamit baraus mehr erwachfe; und biefer Weg, ber ein allmäliges, orgamidee, mit tem fircbliden Leben felbft, ter Gitte auf's Engile verbuntenes Erblis hen firdlicher Budt herbeiführen foll, ift ber einzig richtige, nachhaltige Wirfungen ichaf= fent. Es muß and ten Gemeinten beraus, unter Zuziehung von gemeindlichen Organen, tie gefinnfene Orbnung wieder aufgerichtet werten. Die Beiftlichen aflein, bie oft genug tes Bertranens ter Gemeinten entbehren, fonnen weniger andrichten, wenn fie and von ten firchlichen, oter gar burgerlichen C beien Unterftugung erhalten. Ginführung einer Disciplin turch Zwang wird in ter Regel die Gemüther mehr verhärten, als fie für ten Segen ter Bufe und Bucht empfänglich maden. Man vergl, über tiefen Wegenftand überhaupt A. B. B. Möller über firdliche Disciplin, in Afchenberg für Rirche, Rirchemerfaffung, Cultus und Amtsführung. Schwelm 1818. B. 1. Heft II. Nro. 3. Joad. Chriftian Bag über cas Befen ter Mirdengucht im Ginne bes Protestantismus über Die Möglichkeit ihrer herstellung, in beffelben Sahrbuch bes protestantischen Rirden: und Edulwesens in Schlesien. B. II. Bredlan 1819. S. 1-112. Carol, Henr. Sack, observat. ad disciplinam ecclesiasticam recte dijudicandam, Bonn 1841. 4, wieder abgedrudt in Riedner, Beitidrift für Die biftorifde Theologie 1854. Seft I.

Nro. III. S. 132—154, auch in bentscher Bearbeitung in ber Monatsschrift für bie evangelische Kirche von Rheinland und Westfalen 1843. Hest III. S. 129—159. Aug. Schröber, über bie jetige Gestalt bes Disciplinars, Bußs und Beichtwesens in ber evangelischen Kirche. Brandenburg a. d. H. 1840. Stahl, über Kirchenzucht, in ber evangelischen Kirchenzeitung 1845, Nro. 47 solg. Scheele, die Kirchenzucht. Halle 1852.

b) Uebung ber Disciplin. Die Disciplinarmittel ber evangelischen Rirche find theils allgemeine, theils beiondere. Bene entziehen ben Mitgliedern ber Rirche Ebrenrechte und andere Bortheile, welche die Gemeinschaft gewährt und fteigen bis gum Ansichlusse aus berfelben. Ueber ben lettern, fo wie ben Unterschied ber excommunicatio major, Kirdenbann, und minor, Rirdenbuffe, f. m. d. A. Bann B. I. S. 682. 683. Die Buchtmittel find bochft mannigfaltig, wie Entziehung bes activen und paffiven Wahlrechte in ber Gemeinde, Unefdlug vom Bathenamte. Berfagung bes Chrentitels Junggefell und Jungfran beim Aufgebote, Entziehung bes foust üblichen Schnucks fur Braut und Bräutigam bei ber Trauung u. a. wegen anticipirten Beischlafs u. a. (vergl. Mittheilungen über Aufnahme und Wirksamkeit ber evangelischen Gemeinte-Rirchenrathe in ber Proving Preugen. Ronigsberg 1853. C. 27. 28, auch in v. Mojer's allgem. Kirchenblatt für bas evang, Deutschland 1853. S. 644. Mittheilungen u. f. w. mahrend bes zweiten Jahres ihres Bestebens. Berlin 1855. S. 45. 46.). Bin und wieder find auch Geldstrafen (für wohlthätige Zwede) üblich, wie für ben Fall, daß ber Beiftliche durch Täuschung jum Gebrauche bes Brabicats Junggefell und Jungfrau veranlaft murbe, bei Berlettung ber Festtagsorbnung (Sabbathsbufe); ferner Berfagung eines folennen Begrabniffes (f. b. Art. B. I. S. 777). Disciplinarmittel und Strafen gegen Weiftliche und andere Rirchenbeamte find: Translocation, Strafverfetzung, inebefondere auf eine fchlechtere Stelle (Bonitengpfarrei) (f. preuß. Landrecht Th. II. Tit. XI. §. 531; in Sachsen auf Antrag ber Landstände burch Resolution vom 30. September 1763 abgeschafft). Ueber bie Suspenfion vom Ante ober ben Ginfunften gelten ahnliche Bestimmungen, wie in ber römifch-tatholifchen Rirche (f. oben). Unfreiwillige Emeritirung ober Benfionirung tritt bisweilen an die Stelle ber Strafversetzung (prenfifde Cabinetsorbre vom 27. April 1831. Erlag bes evang, Dberfirchenraths vom 27. November 1854 in v. Mofer's allg. Kirdyenblatt 1855, S. 1 folg.), (m. f. auch b. 21. Emeritenaustalten B. III. S. 777). Dienstentlassung (Dimission) mit Benfionirung ift eine milbere Form ber Amtsentfetung (Remotion), welche ähnlich wie bie Degradation burch bloges Erkenntniß, oder zugleich als degradatio realis unter gewiffen Solennitäten vollzogen wird (m. f. ein Beifpiel in Sitzig, Zeitschrift für die preußische Criminalrechtspflege 1830. Heft XXIX. Nro. 15. S. 12 folg.). Auch mannigfache Ordnungsstrafen sind hergebracht. Die Wirkung jeder Entfernung vom Amte ift Die Unfähigkeit zu irgend einer Funktion firchlicher Urt, ba die evangelische Kirche ben character indelebilis nicht kennt und ber bisherige Geiftliche wieder in den Laienftand gurudtritt, fobald ihm bas Umt entzogen ift.

Die der Disciplin und Bestrasung der Kirche unterliegenden Vergehen lassen sich auf folgende Gesichtspunkte zurücksühren: unsittlicher Wandel, Verachtung der Kirche und ihrer Gnadenmittel, Verletzung der Ordnung der Gemeinden, Unwahrheit des Glaubens und der Lehre. Dazu kommen die Amtsvergehen nach ähnlichen Beziehungen, als für die römische statholische Kirche oben nachgewiesen ist. Die älteren Kirchens und Disciplinarordnungen (m. s. z. V. Vedenken wegen der Conssistorien von 1538 u. a.), wie die neueren Bestimmungen über die Kirchenzucht halten auch diese Rücksichen sest (vergl. die Kirchenordnung für Rheinland "Westsalen vom 5. März 1835. Abschn. VIII. §. 118 folg.). Als die preußischenische und westsälische Provinzialsunde Schritte that, um die mangelnde Disciplin wieder herzustellen, war ihre Thätigkeit nach dieser Richtung hin gewendet. Das Resultat ihrer Verhandlun-

gen murte turd ten Ronig tabin bestätigt, "bag folde Berfonen, Die einen lafterhaften unt offenbar gottlofen Wantel filbren, fo mie folde, melde ben driftliden Glauben in bestimmten ichnistlichen ober müntlichen Erflärungen ober in offentlichen handlungen austrudtid verwerfen oter verfpotten, nachtem alle feetforgerifden Bemuhungen vergeblich gewesen fint, vom Presbuterium turd ten Pfarrer vom Abentmahl und von Pathenstellen ausgeschlossen werden sollen, wobei ihnen jedoch ber Recurs an die Areissynode oder beren Moteramen offen bleibt. if. Berhandlungen ber vierten theinischen Synote S. 77 folg., Cabinete Orbre vom 21. Inni 1811, Berhantlungen ber vierten westfälischen Synobe. Befdluft 205 - 207, Cabinete Drore vom 20. Anguft 1847). Die einzelnen hierunter gu fubsumirenten Santlungen fonnen natürlich bechst mannigfaltig fein. Go ift 3. B. auf Grunt tee Beichluffes ter theinischen Synobe vom 18. und 19. Setober 1853 vom Confiderium ju Roblen; unterm 15. December 1851 Die Disciplin gegen Mitglieder ber Gemeinte angeordnet, welche in einer gemijdten Che leben und ben Berpflichtungen gegen bie Rirde untreu merten, indem fie formliche Berfprechen abgeben, baf alle ihre Rinter ter ronniden Rirde angeboren fellen u. f. w. Unter ten Wefichtspuntt ber Berachtung ber Gnatenmittel fällt bie Berfaumung ber gesetzlichen Frift ber Taufe, welche nach tem fachfen altenburgifden Gefete vom 11. April 1854 mit einer Ordnungeftrafe ven 1-10 Iblen. (im Kall tee Unvermögene mit Gefängniß) bestraft wirt. Sier geht aber tie Disciplin icon in bas burgerliche Strafrecht über. Go wie biefe find auch Sectforge und Mirdengucht nicht ftete geborig von einander gehalten worben. tig erinnert Scheele (Die Rirdbengucht S. 25) "Die resormirte Rirche ist barin fehlgegangen, baft fie and felde Dinge burch Rirdengucht erreichen wollte, bie ber Geelforge angeboren; tie Intherijde Nirde tagegen ift barin fehlgegangen, baf fie and folde Dinge burd Geelforge ansrichten gu tonnen meinte, bie ber Rirdengucht angehoren". Die Rirdengucht ift Cache bes gemeindlichen Lebens in ber Rirche und tritt baber nur bann ordunngomäßig ein, wenn burch offenfundige Bergeben bie Bemeinte felbst geargert ift. Chen teshalb gebührt aber auch ter Gemeinte eine Mitwirfung.

Das Verfahren gestaltet sich verschieren nach ten Gegenstänten, die tasselbe versantassen, unt nach ter trechlichen Verfassung, wie nach tem Verhältnisse zum Staate. Wirfliche Tieliplinarsachen ter Rirche sollten ihrer alleinigen Cognition unterliegen. Wenn sich tie Arche tabei in ten ihr gestedten Grenzen hält, bedarf sie nicht ter Unsterstützung tes weltlichen Arms. So lange, bis in ter Gemeinte ein religiöses Leben erwacht ist, wird terselbe freitich nicht gang entbehrt werden können. Die Großherzogstich sächsische Vererdung vom 5. Februar 1855 bestimmt, daß Pfarrer die Herbeischafsung von Gemeintegliedern, welche in Angelegenheiten seelsorgerischer Art auf ihre Ladung nicht erschenen, durch Staatsbilfe nicht bewirfen können. Nur in gemischten Sachen, wo die Staatsbilfenicht Stätigkeit in Anspruch nimmt, leistet dieselbe tie ersorteniche Hilse.

Gemeine Berbrechen ter Mirchenbeamten geheren vor die weltlichen Gerichte, welche fich nut ten geistlichen Thern in Bernehmen zu seigen haben, bamit tiese tie Suspension aussprechen unt jur tie Wahrnehmung tes Treustes Sorge tragen tonnen. Amtsverzgeben unterliegen bagegen ter Benrtheilung ter geistlichen Behörbe, in ter Regel bes Consisteriums, inseweit nicht ansnahmsweise ter Staat auch hierbei sich die Cognition vorbehalten hat. In Disciplinarsachen ter Gemeinteglieder geht die Bernfung von tem Erkenntnisse tes Geistlichen an das Consisterium, von dem Urtheil tes Presbyteriums an die Arcisspnede oder teren Moberamen. Die Bernfung vom Consisterium gebt in ten dazu geeigneten Källen an das Oberconsisterium, resp. den Sberkirchenrath, das gestliche Ministerium, nach der diesfallsigen Bersassung ter einzelnen Landestirchen. Wenn tie Veseung einer Stelle vom Landesberrn selbst ersotzt ist, pflegt für den Fall ter Entlassung seine Genehmigung eingeholt zu werden. So in Preußen, wo das Versschren nach den Berschriften der Berordnungen vom 17. December 1805, 12. April 1822, 28. März 1811, 21. August 1819, 29. Jum 1850 geregelt ist. Die Einleitung bes

Berfahrens gegen Geistliche ist übrigens öfter tavon abhängig gemacht, taß zuvor tie Erlanbniß tes Cultusministers eingeholt werte. So in Preußen (vergl. über tie fortstauernte Geltung tieser Bestimmung: tas Ersenntniß tes Appellationsgerichts zu Hamm vom 30. Mai 1853, in Altenmäßige Darstellung tes . . . Strasversahrens wegen einer Resormationspretigt . . . von 3. G. Heinrich. Elberselt 1853. S. 99.). M. s. übershaupt die prenßische Denkschrift, betr. tie Handhabung ber Disciplin über die Geistslichen, vom 22. Februar 1852, nebst Circular vom 2. März t. 3. , in v. Moser's allg. Kirchenblatt für tas evangelische Deutschland 1852, S. 369 folg. Wilmar über die Mittel zur Sicherung einer ausgiebigen Aussicht über Autsschlung und Lebenswanzel ber Geistlichen, a. a. D. 1853. S. 544 folg. Schwarzburg-Rudolstatt. Berordnung vom 13. Mai 1853, in Betress ter über die Geistlichen ber evangelisch-lutherischen Lansvessische zu übenden Disciplin, a. a. D. 1853. S. 599 folg.

Gerichtshof, geiftlicher, f. Audientia episcopalis. Gerichtsverfahren, f. Gerichtsbarfeit, geiftliche.

Gerlach, Otto von. Gine firchliche Perfonlichfeit, beren Bebentung nach ihren Leiftungen in der literarischen Sphäre weniger gewürdigt werden kann, als in der unmittelbar praktischen ihrer nächsten Umgebung, weniger nach tem, mas von ihr felbst geleistet worben, wie groß es auch ift, als nach ben reichen von ihr ausgestreuten Reimen, welche in Untern aufgegangen fint. - Geboren 1801 in Berlin, geborte er einer ber wenigen reformirten Familien von Arel an, welche sich feit bem llebertritte bes branten= burgischen Fürstenhauses zur reformirten Kirche um baffelbe gefammelt hatten, einer Familie, beren Mitglieder seit einem Jahrhundert ihrem Könige in hoben Memtern Dienfte geleistet hatten. Der jüngste von vier Brüdern, von benen bie zwei übrig gebliebenen noch jett dem Staate in den einflufreichsten Stellungen dienen, hatte er, obwohl ichon von Kindheit an unter religiösen Familieneinfluffen aufgewachsen, fich tennoch, von Haller's Restaurationsideen entgündet, anfangs bem juriftischen Studium gewidniet. Rach Bollenbung beffelben im Jahr 1820 nach Berlin gurnichgekommen, trat er bier in einen religiöfen Rreis ein, in welchem bas driftliche leben in frischester Blüthe stant. Es mar bie ichone Zeit ber ersten Liebe, welche eine Ungahl junger Männer ber ebelften Familien, Militars und Buriften vorzüglich, jum Theil aus ten Freiheitsfriegen gurudgefehrt, gu lebentiger Freundichaft in Chrifto gusammenschloft. Unter ben Gindrücken, welche er in tiefem ichonen Rreife erhielt, erftarfte auch in ihm bie frühgepflegte Liebe zum Evangelinm und vermochte ihn, nach ernften Rampfen, mit Darangabe aller im Staatstienfte lodenten Unsfichten, bas akabemifche Studium noch einmal zu beginnen, nm fich bem Dienft ber Rirche zu widmen. Dbwohl in sich felbst nur ten Beruf gum prattifchen Kirchentienst fühlent, glaubte er bennoch bem andringenten Rathe von Bermantten und Freunden nachgeben zu muffen und trat im Jahr 1828 als Privattocent in Berlin bas afatemische Lehrant an. Wiewohl in biefer Laufbahn keinesweges von ber Theilnahme und bem Beifall ber Stubirenben verlaffen, wollte boch feinem praftischen Bedurfniffe biefe Birtfamfeit nicht genugen. Stets hörte man ihn Protest bagegen einlegen, bag ber Berr ber Rirche ihm biefe Sphäre ber Wirksamkeit für sein Reich angewiesen, und als im Jahr 1834 bas Paftorat an einer ber von bem veremigten Könige in ben Borstädten Berlins errichteten fleinen Rirchen, an ber Rirche St. Elisabeth, ibm bie Aussicht ju einer anfpruchologen und höchft mubevollen praktifchen Wirkfamkeit barbot, bewarb er fich gerate um tiefe, für tas Tleifch am wenigsten anlodente Stellung bei tem verewigten Monarden. Gie murte ihm gu Theil und ber König, welcher felbst ber Antrittspredigt beimohnte, ertheilte berselben bas in feiner Terminologie ichon fehr ichmeichelhafte Lob: "eine fehr zweckmäßige Ranzelrebe!" Zwedmäßig nun im hochsten Ginne - nämlich ben Zweck, Geelen zu gewinnen mit einer Inbrunft und Singabe ohne Gleichen verfolgent, entfaltete von nun an Gerlach in biefer Stellung eine fo vielseitige, fo umfaffente, ja fo in ber Liebe erfinderische Thä= tigkeit, bag wenige Beiftliche gefunden werben möchten, beren pfarramtliche Thätigkeit für angehende Seelforger ein fo lehrreiches Borbilt, einen fo befchämenden Spiegel bar84 Gerlach

bote. Alle seelsorgerliche und auf Hebung bei Cultus berechnete Bestrebungen, welche seit jener Periode mit so viel Ersolg zur Belebung ber Nirche hervorgetreten sind, sehen wir in ber pfarrantlichen Thätigleit tieses Mannes bereits wirtsam, die innere Mission nach allen ihren Zeiten in Kamilie und Nirche, Hansbeschuch und Hausandachten bei ben Gemeintegliebern, Büchervertheitung, ein Krauenverein, eine Beschäftigungsanstalt sür brottose Weber und Frauen, ein Handwerterverein, ein Schulbesuchwerein zur gütlichen Einwirtung auf säumige Schulpstichtige, Kindergottestienste, liturgische Gottestienste, Privatbeichte, ein Kenwitt sur Cantitaten. Und neben tiesen mannigsaltigen Ansprüchen und Vergen blieb bem Unermiddichen noch die Zeit übrig, als eines ber thätigsten Mitzglieder ber Verliner Heitenmissionsgeseltschaft und anderer retigiösen Bereine mitzuwirfen, den Kreisen ber vornehmen Geseltschaft seine erbautiche Theilnahme burch Gespräche und Bibelerklärung zu wirden und durch immer nene literarische Unternehmungen, namentzlich anch als sterfiger Mitarbeiter ber er Kirchenzeitung sin die Sache des Evangeliums zu wirfen.

Wie in ter Periote tes berrichenten Rationalionnis für fo manche Stillen im Lande, benen noch eine Kamilientratition bas Chriftenthum beilig machte, Die Brubergemeinbe, ibre Arbeiter und ihre Erbanungeschriften, ten einzigen geiftlichen Unhalt gewährt hatte, je mar fie es auch gewesen, in teren Literatur bas neuerwachte religiöfe Beburfnig bei Berliner Breife vorzugeweise seine Befriedigung gesucht batte. Bingentori's und Spangenberg's Leben, tee Grafen Lynar und tee Bru. v. Brettschneiter geiftliche Schriften, tie Bafeler Sammlungen waren Bucher, tie fich tamals in allen Bancen fanten. Huch tas geiftliche Leben D. v. Gerlach's hatte anfangs hier vorzüglich feine Nahrung gesucht und gefunden. Edon gleich beim Beginn feiner theologischen Laufbahn mar ein anderer Gafter hinzugetreten. Mit ter englischen Sprache unt Literatur von Jugent an vertraut, batte er auch ten praftifch religibjen Erzeugniffen terfelben fich gugewentet. Gin petrinfic traftifder Beift wie ber feinige fühlte fich vor Allem von bem ihm verwandten Westen'ichen Weifte angezogen. Der energiiche Belebungstrieb jenes Miffionars innerhalb ber englischen Rirde, bem nichts mehr zuwider mar als ber tobte Formalismus unt Edtentrian, war bas Rarafteriftische ber nachmaligen Birtfamteit D. v. Gerlache. Wir glanben in ber That feine treffentere Bezeichnung fur feinen firchlichen Rarafter finten gu fennen, ale wenn wir ibn ten Weeten ter Berliner Rirche nennen. Die Uebersetung einer einzelnen Pretigt Wevley's: "Wache auf, ter bu ichläfft, bag bich Chriftus erleuchten, Duifte bas erfte literarifche Prodult feiner theologischen Laufbahn febn. Etwas frater war es ein gleich traftischer Rarafter aus ber Intepententenfirche, welcher burd ihn bem beutichen Bublitum vorgeführt murbe, ber vortreffliche Rich. Baxter. In zweiten Anflagen umften gerrutt werten jenes "Bligbuch für ichläfrige Beiftliche" ober erangelische Geiftliche, Eimahnungen an Pretiger, ihr Umt im Beift und in ber Araft tes Beren gu führen- und "tie emige Rube ber Beiligen," werauf ber Buchhanbler sich aufgeferdert fühlte "Barter's ausgewahlte geiftliche Schriften" in 1 B. erscheinen gu laffen. Ein anderes Intereffe trat bingi, welches Gerlad, auf die eiglische Literatur binriche icte. 3m Jahr 1821 mar, befentere auf feinen Betrieb, Die Berliner Beibenmiffioneauftalt gegründet worten, auch bas Intereffe an ber Miffionsfache mußte ihn gur Lefture ber in tiefem Gelte fo reichen englischen literatur binführen. Mehrere gufammenfaffente, auf forgfaltigen, and ethnographischen Studien bernbende Miffioneberichte find von ihm erichienen, tie gu tem Getiegensten in tiefem Gebiete geboren. Seitbem erhielt er fich mit ten Begebenbeiten ber britischen Rirche fiete auf bem Laufenben. Bahlreiche bochft anregente Berichte über englische fircbliche Ereigniffe murben von ihm ter evang. Rirchengeitung neliefert. Richt aber blog bie praftifd firchliche Thatigfeit in ter angebenteten Rich= tung, überhaupt nicht bie Schranten irgent einer ber Conterfirchen tonnten biefen reichen, tiefen hifterischen und burch ben Beift bes Evangeliums frei gemachten Beift befchranten. Einen hifterischen Beift nennen wir ibn. Die Liebe gum Studinm ter Beschichte mar ibm vom Bater ber eingerstangt, teffen Bibliothel tie großen Weschichtschreiber aller RaGerlad) 85

tionen in fich vereinigt hatte. Auch auf bem theologischen Gebiete batte D. v. Berlach fich vorzugsweise bifferifden Studien, namentlich ter Bater, ter Reformations, und ber englischen Rirdengeschichte jugemantt. Go mantte fich nun auch fein liebentes Intereffe ieber Abtheilung und jeder Erideinung ber Rirde fich gu, in welcher fich nur ber Lebenspuls fpuren lieg. Bon ten Bierten tes Janfenismus wie von tenen tes englischen und nordamerifanischen Buritanismus, ter Quater und ber anglifanischen Rirche fonnte man ihn mit gleicher Begeifterung und liebe fprechen boren. Undererfeits mar es aber auch berfelbe fonfret-biftoriide Ginn, ber biefe meitherzige Ratboligität qu einer gegen bie Unteridiete gleichgültigen Nivellirung nicht merten laffen konnte. Ging auch fein Wesley's ider Ermedungetrieb junadit nur auf Belebung bin, jo maren ibm boch bie Topen und Formen, in tenen tiefes Leben fid entfaltete, nichts meniger als gleichgültig. Econ von feinen juriftifden Eintien ber mar Rirdenverfaffung für ibn ein Wegenstand tes boditen Intereffes, tem er tie jorgfältigften Studien gugemandt. Gin grundlicher Mujfat in Tholud's liter. Ungeiger 1832, "tie Bearbeitungen tes Rirdenrechts in ter evang. Rirde mit besonderer Rudficht auf R. Fr. Gidborn's Grundfate bes Rirdenrechten und tie Schrift: Alirdenrechtliche Untersuchung ter Grage: welches ift tie Lehre und bas Recht ter evang, Kirche in Bezug auf Cheicheitungen. Erl. 1839." geben tavon Beugnig.

Co gebort auch Die bijdoflide Berfaffung ter anglitaniiden Rirde gu ten Borgugen, welche ihm tiefelbe werth machten: wie fehr inden fein Intereffe auch ter Berfaffung ber Rirde fid gumantte, immer borte man ibn pretigen: "wie man ten Bau einer Statt nicht mit ten Budthäufern anfängt, fo fint noch gang andere Dinge gu Bergen gu nehmen, ehe man an Rirbenverfanung und Disciplin bentt." Bermehrung ber Beile: mittel unt Ranale, mornrd man erft bie Rirde in bie Leute bringt, tas mar bie große Frage feines Lebens, Go batten nun auch in hohem Dage feinen raftlos für bie Ermeiterung firdlider Ginmirkung thatigen Beift bie Unftalten für aggreffive Seelforge und vermehrte Rirdenbauten angezogen, teren tie englijde und ichottiide Rirde fich erfreut, und mehrfach batte er bereits ben Lefern ber evang. Rirchenzeitung anregende Berichte bieruber erfrattet. Rein Bunter, bag baber bei Musienbung mehrerer preufifden Beiftlichen und eines Therbanrathe nach England turch ten gegenwärtigen Ronig ber Blid benielben por Allen auf Gerlach fiel. Es murte tiefe Reife vom Jahr 1842 eine Sauptepode in Gerlad's Leben. Wenn icon vorber fein in ter Liebe erfindungereicher Beift neue Ranale gegraben und neue Wege eingeschlagen hatte, um ten Ginfluffen ter Rirde gu ten Bergen ter Gemeinte Babn gu brechen, jo fam er nach verjonlicher Unichauung bes jo vielgestaltigen firchlichen Lebens jenes Lantes in noch viel boberem Grate mit neuen fendtbaren Breen und praftifden Unfdlagen von tiefer Reife gurud. Es ericbien von ihm ber "amtliche Bericht über bie Entstehung und Ginrichtung vieler neuer Rirds und Pfarrinfteme in England mit Rudfidt auf unfre firchliden Buftante," "ber amtlide Bericht über ten Buftant ter anglitanischen Rirde in ihren verichiebenen Blieberungen im Jahre 1842" und bie überaus praftifde und lefenswerthe Edrift, welche bereits manden feitbem aufgegangenen befruchtenten Reim enthält: "Die firdliche Urmenpflege. Nach tem Englischen tes Dr. Chalmers. 1847."

Rur unter ten bestigsten Anfeindungen eines geistlichen Büreaufratismus, welcher jede Abweichung von bem firchlichen Schlendrian als Auflehnung gegen bie firchliche Ordenung betrachtete, hatte Gerlach mabrend ter Regierung bes hochseligen Königes sein Amt in ber Elisabethkirche verwalten können. Für jede neue von der gewohnten Bahn abweichende Einrichtung in seiner Gemeinde hatte die Genehmigung ber firchlichen Behörden in andauernden Kämpfen erstritten werden muffen: einen ber Hauptanstöge aber gab seine Weigerung ber Trauung unrechtmäßig Geschiedener. Nach bem Borgange von 3. Müller in bem Auffatze ber evang. Kirchenz. 1829. war Gerlach der erste, welcher in bieser Sache durch That und Schrift Zeugniß ablegte. Das leptere freilich hatte seine Schwierigkeiten. Nur in einer Recension bes bissentirenden Bonner Gutachtens über biesen Gegenstand hatte Gerlach, evang. Kirchenz. 1836. Nro. 97. einen Ausbruch geben können. Die oben ers

mabnie "tirdemeditliche Untersuchung" nunfte nech 1839 aufer landes gebrudt werren. - Die Anerfennung, welche feinen Berbiensten bis babin verfagt worben, murbe unter ber Megierung bes gegenwärtigen Monarden ihm besto reichlicher gu Theil; er wurde gum Confisterialrath ernannt und im Jahr 1817 von seiner so unausehnlichen Pfariftelle jum Boj- und Domprediger bernfen. Richt nach innerer Reigung, fondern leviglich in ter Unterertnung unter ten göttlichen Willen und auf bas bringende Bureben ter Greunde jelgte er tem Ruje gu tiefem boberen, fo wichtigen Wirtungsfreife. Das religieje Bedürfnift mar unter ben boberen Mlaffen ber Gefellschaft Berlins weithin erwacht, an ber jeelforgerlichen Pflege aber von Männern bes Bertrauens fehlte es: fo bot fich burch verjonlichen Umgang, burd welchen ter Berewigte eine Ginwirfung ju üben nach feiner gangen Berfentichkeit in fo verzüglichem Mage geeignet war, wie auch burch ben Confirmantennnterricht tie Anglicht auf eine bochft fruchtbringente Thatigfeit bar. Dennoch blieb in tem Bofpretiger fort unt fort bie Gehnsucht nach jener Wirtsamteit unter ben Beringen gurud, tie er unter jo vielen Opfern und Minhen ansgeübt und namentlich ließ er fid and fpater noch bie Leitung bes von ihm errichteten Cantibatentonvilts anacleach fenn.

Ginen größern Umfang erhielt nun burch bie neue Stellung fein Ginfluß auf feinen Monarden wie auf andere hochgestellte Perfonlichfeiten - burch seine Stellung im Confistorinm auf tie fircblichen Angelegenheiten ter Proving. Auch tie Thure zum afabemischen Schramte murte ihm auf's Rene eröffnet burch Ernennung gum Prof. honorarius. Seine Bretigten fuhren fort, eine beilebetürftige theilnehmente Buborerichaft um ihn zu verjammeln, wiewohl auf tem bomiletischen Gebiete seine Starte nicht lag, ba feine Pretigten gu viel von tem lebrhaften Rarafter und einer gemiffen gefetlichen Scharfe an fich trugen. Defto mehr erwies fich fur tie Seelenpflege tes Ginzelnen feine Begabung in umergleichlicher Beise. - Doch es mar beichtoffen, bag tiefe Perfonlichteit, welche in ter gegermartigen firchlichen Rrife Prengens menschlichem Unsehen nach mehr als jete andere eine jegenbreiche verfohnente Stellung einzunehmen befähigt gemefen mare, ber Rirde und ihrem ansgebehnten Wirfungefreife im blühentsten Mannesalter entriffen werten fellte. Leitent mar er von einer Erholungsreife nach Schleffen im Jahr 1819 gurndgefemmen, tem ärztliden Rathe entgegen fennte er es nicht unterlaffen, feine geliebte Rangel wieder gu besteigen. Tottfrank febrte er nach Saufe gurud, brei Tage fpater, am 21. Stieber, murte er im 49. Jahre abgernfen.

Angerhalb Berlins ift Gerlach's Name am meisten befannt werden burch seine "vollsstäntige Answahl ber Hanptschriften Luther's mit histerischen Anmerkungen, Einleitungen und Registern." 2. A. 21 Bandden. 1818. und burch seine "h. Schrift nach Luther's Mebeil mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen." Rene A. 6 B. 1817—53. Das letztere Wert, der 1. Br. des A. T. von der Schmieder in Wittenberg bearbeitet, ist eine für einen gebildeten Lesendere Schriftanslegung, auf den sorgfältigsten gelehrten Studien undent. Einen ansgedehnten bankbaren Leserfreis hat sich diese Anstegung erworben, obwohl sich allerdings nicht sagen läßt, daß dem Leichbedürsniß banit vollsommen genügt sein. In seiner tiebenswürdigen Bescheitenheit änsert der Bergasser in einer der Berreden, daß er von den seinem Werte gemachten Berwürsen teinen so gerecht sinde, als den der Tredenbeit, und allerdings wäre dem von Seiten des Gehaltes so gediegenen Werte, nach der Seite der Form eine lebendigere Bewegung der gegebenen Anslegung zum Leser hin und eine größere Bellsmäßigkeit im Anstrud zu wünsschen.

Duellen: Erang. Rirchenzeitung 1849, Dro. 101. Schmieder in ter Forts. bes Bibelwerts 4. Br. 1. Abth. Seegemund, Berrebe zu ben Predigten von D. v. Geralach. 1850. Tholuck.

(Bermain Et. en Lane. Hier wurde am 8. August 1570 ber britte Religionsfriede mit ten Sugenetten abgeschlossen. Zwar war die blutige Schlacht bei Monconteur (3. Ott. 1569) für die Hugenetten unglüdlich ausgesallen, gleichwohl drängten die
nicht mehr zu verkennende, eigene Noth der Kriegspartei, der wachsende Einsluß des

Tiers-parti und vor Allem bie perfenliche Stimmung bes Ronigs gum Frieden, Bergeblich mabnte ber pabstliche Runting ab, vergeblich erbot sich Philipp II., um zur Fortsettung bes Krieges zu reigen, jetzt wieder 3000 Reiter und 6000 Funganger zu ftellen: ber König, feinen Bruber beneidend und beargwöhnend und feinen Bergnugungen ungefförter leben zu fonnen munichent, gab ben bringenben Mahnungen ber Glifabeth von England nach: ber Friede murbe geschlossen, und ber Maricall von Montmorenen bat bas Berbienft, ber porgualicifte Bermittler beffelben gemefen gu fenn. Das newige und unwiderrufliche" Erift von St. Germain enthält folgende mefentliche Beftimmungen: "Es tritt eine allgemeine Umnestie ein. Die Reformirten genießen volltommene Bewissens-Der Abel hat in allen Besitzungen, wo ihm die hohe Gerichtsbarteit gufteht, bas Recht, in seinen Schlöffern mit seinen Familien und Unterthanen und mit Bebem, ber Theil nehmen will, ben reformirten Gottesbienft gu feiern; in Schlöffern anderer Urt hat er biefes Recht nur fur bie Familie und etwa gehn Freunde. In jedem Gouvernement werben zwei Orte fur ben Gottesbienft ber reformirten Gemeinden angewiesen. Augerbem bleibt ber Gottesbienft in allen Stabten, mo er am 1. Anguft ausgeübt morben ift, auch ferner bestehen. Derfelbe ift aber nicht erlaubt au Boflager und bis auf zwei Stunden von demfelben, fowie and nicht in der Prevote von Paris und gehn Stunben im Umfreis biefer Stadt. Die Sugenotten find nicht verantwortlich für alle von ihnen geschehenen Gelberhebungen, Beidlagnahmen, Berwendungen, Beräugerungen und Rriegshandlungen jeder Urt. Gie enthalten fich aber hinfort aller Uffociationen inner= halb und außerhalb bes Reiches, ber Gelterhebungen ohne fonigliche Erlaubnig, ber Sinichreibung von Mannichaften und aller nichtgottestienftlichen und bewaffneten Berfamm= lungen. Sie find fabig alle Burben und öffentlichen Memter gu befleiten. Gie follen nicht bober als bie Katholiken mit Abgaben belastet werten, und tragen, weil ihnen ohnebin eigene Ausgaben obliegen, gu ben Communalausschlägen fur bie Dedung ber in ben letten Jahren ermachsenen Roften nicht bei. Gie treten wieder ein in Guter, Rechte, Ehren und Meinter, mit Ausnahme ber mahrent bes Rriegs turch Untere bereits erfetsten, böheren Bermaltungsbeamten, welchen bafür Entschädigung gereicht wirt. Alle feit bem Tobe Beinrichs II. gefchehenen Berurtheilungen find fraftles und aufgehoben. Die Sugenotten erhalten bie vier Statte la Rochelle, Montanban, Cognae und la Charité als Sicherheitsplätze, in welche tiefenigen, welche Bedenken tragen, fcon jest ihre Beimath aufzusuchen, fich einstweilen gurudziehen fonnen; fie fchworen aber, biefe Stabte nach Ablauf zweier Jahre in Die Bante bes Ronigs gurudzugeben." Mit Unrecht hat man häusig geltend machen wollen, tiefer Friede fen nur ein falfches, mit ben fatholis ichen Dlachten abgefartetes Spiel und bas argliftige Mittel gewesen, ben Bernichtungsfolag besto sicherer gegen fie auszuführen. Daß Biele ber Evangelijchen felbit bem Frieben nicht trauten, welchen ber Bolfswit mit Anspielung auf Die beiden foniglichen Unterhändler "la paix mal assise et boiteuse" nannte, war freilich nicht zu verargen, wenn fie bes eingewurzelten Saffes, bes Blutdurftes und ber Bortbrüchigfeit bes Konigs und ber Königin, sowie bes nicht gurudgenommenen Grundfates gebachten, bag man Retern fein Wort zu halten brauche. Dem Frieden folgte zwei Jahre fpater (24. Aug. 1572) die Bluthochzeit! - Bal. Solban, Gefch. bes Protestantismus in Frankreich II, S. 395 ff. Raumer, Beid. Europa's, Bo. II. Capefique, la réforme et la ligue (Paris 1843) р. 308—313. Dr. Preffet.

Germanus, St., von Augerre ist eine von ben großen, glänzenden Gestalten, welche noch gehoben werden burch die Schatten bes fallenden Römerreichs und durch ben Bunderglauben, welchen die Noth ber Bölkerwanderung steigerte. Er wurde um 380 zu Augerre im römischen Gallien von vornehmer Familie geboren, studirte bas Recht und die Rhetorik, und stieg in seiner Heimath bald zur Bürde eines Kriegsobersten. Mit seinem Bischof Amator zersiel er über die halbheidnische Art, sich seiner Jagdersolge zu rühmen. Nachdem aber dieser die Einwilligung des Statthalters erlangt hatte, übersraschte er den Obristen in der Kirche, indem er ihm die Tonsur gab und ihn — obgleich

verheirathet - ju feinem Nachfolger voransbostimunte; bagu murbe er auch von Beiftlichteit und Bolf gemählt und 7. Juli 118 geweiht. Geine Pracht verwandelte fich jest in die strengfte Abcefe; er fpeiste nur färglich felbstbereitetes Berftenbrod, nahm ftets querft etwas Afche, womit er auch bie Bretter feines Lagers bestreute, und bezeugte grofen Gifer für bie Sittengucht. Ale von ber orthoberen Rirde Englande bie gallische Rirche gegen bie Belagianer um Gulje gerufen murte, begab er fich babin, übermand biefe burch Bredigten, Disputationen und Wunder, errichtete Seminarien ber guten Lehre und forgte für bie Berbannung einiger baloftarrigen, pelagianischen Rleriter. Durch Rriegofunft und bas Sallelnjah feiner brittifden Arieger ichling er einen Ginfall ber Riften und Stoten gurud. - Batte er icon fruber fich mit Erfolg gegen ben Steuerbrud verwentet, je gingen ibn bei feiner Beimtebr bie aufftanbifden Armoriter um Rettung an, gegen welche Mitine barbarifche, beitnische Bolter aufgerufen hatte. Germanus fiel beren Burften in tie Bugel und erlangte fo einen Auffchub, mabrent welches er jum jungen Raifer Balentinian nach Ravenna jog, um Berzeihung und Frieden zu ftiften. Zwar verbinterte bies ein neuer Aufstand ter Armorifer, aber ter Raifer, feine Mutter, bas Belt verehrten ihn als Beiligen. Er nahm Placidia's filberne Befage mit Lederbiffen für bie Urmen an, unt fantte ibr tafür ein Gerstenbrot auf bolgernem Teller, bas fie in Gold faffen lieft. Rachtem er in Ravenna auch einen Torten erwecht, ftarb er bafelbft 31. Inti 118. Gein Reliquienglanben murbe feinem nach Aurerre beimgeführten Leichname reichtlich begengt. Die Rirche feiert fein Andenken 26. Inli, Befannt ift Die uralte Rinde St. Bermain l'Angerrois in Paris, bem Lonvre gegenüber, von beren Thurm aus tas Zeichen ter Bartholomänsnacht gegeben, und welche 1831 burch ben Pobel profanirt murte. Rendlin.

Germanns St. von Paris ift um 196 bei Autun in Bochburgund geboren unt murte gierft bafelbst Abt, bann Bijchof von Paris, wo er fein ftreng afcetisches Leben und feine Gaftireibeit gegen bie Armen fortführte; befonders wichtig war es ibm, Mriegogejangene aller Matienen ans ber Stlaverei logintaufen; er fammelte bafür, wo er gu Tijd gelaten wurde und bei feinem eigenen Befinde. Befontere wird auch feine Prophetengabe gerühmt. Rönig Chiltebert Chlodwige Cohn vertraute ihm feine Schätze gu Zweden ber Miltethatigfeit an; beibe führten bei Bofe und im Yante ftrengere Gittengucht ein nur mit Bilfe eines 557 gu Paris gehaltenen Concils murten viele Refte res Beirenthums ausgerottet. Dem bl. Aren; und ben aus Spanien eroberten Relignien res Et. Bincentins gn Chren bante Childebert bei Paris Die ngolone Rirche." nachtem Germanus riefen Nonig munterbar von einer ichweren Arantheit geheilt hatte, ftarb tiefer. Durch ein gleiches Wunter errang er fich bie Berehrung feines Nachfelgere Chlotar. 2118 nach teffen Jot Charibert, ter frantische Theiltonig in Baris, feine grau verstieß und sich bei beren Lebzeiten wiederhelt heirathete, fcbleg Bermanne ibn und feine Genoffen endlich von ber Rirden Gemeinschaft ans; ba nun jener balo barauf 570 ftarb und trei Mervinger Paris gemeinschaftlich besiten sollten, hatte Germanus einen um fo harteren Stant, als zwei ber Bruth ihre Weiber Brunhilbe und Fretegunte verfeintet murten. Umfonft verlintigte er ihnen Die Berichte Gottes; Siegbert murte, im Gelbe gegen feinen Bruter liegent, burch Menchelmorter, welche feines Brutere Weib ausschulte, ermortet. Germanns ftarb im folgenden Jahre 576 ben 28. Mai, baber feinem firchlichen Gebenftag. Er wurde in jener golbenen St. Bincents-Rirde begraben, welche gwar 861 unt 881 von ten Rormannen verbraunt murbe, aber 1163 wieder geweiht, nach ihm unter tem Namen Gt. Germain bes Bres berühmt murbe. Die von ihm eingeführten Monde hatten bie einfache morgenlandische, bann bie auftommente Regel Benetifts. Der General ter gelehrten Congregation von St. Maurus hatte bier feinen Gig. Bis in's 17. Jahrhundert übte bas Alofter auch bie weltliche Berichtsbarfeit über ten nach ibm genannten Statttheil von Baris, St. Germain, feit ber Meftauration Gig ber Legitimiften. In ber febr alterthumliden Rirche St. Germain bes Bred feiert bie Bolnische Emigration ihre Berachtniftage. Reuchlin.

Geruler, Lutas, bangtfächlich befannt burch feine Theilnahme an ber Abfaffuna und Geltendmachung ber Belvetifchen Confensformel (f. b. Urt.), geboren gu Bafel 1625; fein Bater mar Sanptpfarrer ju St. Beter, Nachtem er bereits im 20. Jahre feine theologischen Studien vollentet und Cantitat geworten, machte er, nach ber guten Bewohnheit jener Zeit, Reifen, um andere Rirchen und bie hervorragenten Männer terfelben aus eigener Unschauung und burch perfonliche Befanntichaft tennen gu lernen. Er besuchte Benf und verweilte bafelbft einige Beit, barauf begab er fich nach Baris, Belland, Deutschland; er fnüpfte allenthalben Berbindungen mit ten bedentenden Theologen an, und blieb mit ihnen in Berkehr, wovon feine im Baster Kirchenardiv aufbewahrte Correspondeng beutliche Zeugniffe gibt. Rach Bafel gurudgefehrt, murte er 1649 Gemeinhelfer (diaconus communis, Belfer für alle Rirchen ter Statt), tarauf Dberfihelfer archidiaconus, b. h. zweiter Pfarrer am Münfter 1653, ichon 1656 Antistes und erfter Bfarrer am Münfter; in bemfelben Jahre erhielt er bie theologische Doftormurbe sowie tie Professur ber loci communes und ber controversiae theologicae, welche er 1665 mit ber Professur tes A. T. vertauschte. Wie febr ibn ichon bamals bas Dogma beschäftigte, an beffen Bertheidigung fein Andenten fich fnupft, geht hervor aus tem Thema feiner Rece bei ber Ernennung zum Dr. theol.: an et quatenns electi de sua electione et salute hoe in seculo possint ac debeant esse persuasi. Schon bestwegen fennte er auch feinen Ginn haben fur tie Unioneversuche bes Duraus (f. b. Urt.), ber hauptjächlich auf Untrieb Geruler's, bei feinem erneuten Besuche in ter Schwei; 1662, und insbesonbere in Bafel 1666 abgewiesen murbe. Wie ichroff Gernler feinen togmatischen Stantpuntt behauptete, bas befundet ber Syllabus controversiarum, von Geruler, Burtorf, bem Gegner bes Capellus (f. b. Art. Bugtorf Bo. II. C. 481) und Rud. Wettstein gemeinschaftlich verfaßt, welcher syllabus in 588 Thesen ten streng refermirten Lehrbegriff mit Beigiehung fubtiler Definitionen und Diftinttionen formulirte, und gunadift bei ten modentlichen Difputationen ber Studierenden gebraucht werben follte; Diefer syllabus erlangte freilich balo ein gemiffes Unfeben, fo bag Mande nur biejenigen als rechte Orthos boren gelten liegen, bie fich bagn befannten; aber felbstwerständlich erhielt er nie symbo= lifches Ansehen. Er mar übrigens nur bas Borfpiel gu ber berüchtigten belv. Confensformel. Als Theologe ichrich Gernler noch disputationes in confessionem helveticam und verichiebene andere Differtationen. Diefer mit bem Sarnisch scholastischer Orthodoxie angethane Mann hatte ein Berg für bie Bedürfniffe ber Rirde und prattifden Ginn. Er mar es, ber tie Grundung tee Baifenhanfes durch feine Bermenbung bei ber Obrigfeit herbeiführte, ter für paffente Erweiterung tes Gottestienstes forgte, ter bas Gymnafium mit einer neuen Rlaffe verfah u. a. bgl. Er ftarb 1675. Bgl. über ihn bie Athenae Rauricae (von Prof. Bergog). Bafel 1778. S. 48-50. Sagenbad, Gefchichte ter Bergog. Basterconfession. Bajel 1827. S. 167 ff.

Geroch, f. Gerhod.

Gerrener, ( $\Gamma \epsilon \partial \phi \eta r \sigma i$ ) werden 2 Maff. 13, 24., als in einer Ptolemais entgegensgesetzen Lage ausgesührt, und doch se in Beziehung dazu gesetzt, daß man sich wohl darunter auch keine zu entsernte Bevölkerung denken dazu gesetzt, daß man sich wohl darunter auch keine zu entsernte Bevölkerung denken darf. Hiezu paßt die Lage von  $\Gamma \epsilon \partial \sigma a$  in Arabia felix am persischen Meerbusen, obwohl ihre Einwohner, die  $\Gamma \epsilon \partial \sigma a \sigma a$  (Ptol. 6, 7. 16. Strabo 16, 766. Agatharch. dei Phot. cod. 250. Plin. 6, 32. 31, 39.), starten Zwischenhandel trieben (Diod. Sic. 3, 42. Strabo 16. 766. sagt, die Start sen von babhlonischen Flüchtlingen – NIL = Frendling, Flüchtling – erbaut worden), ebenso die von einem  $\Gamma \epsilon \partial \sigma a$  das Ptol. (5, 15. 26.) in Batanäa nachweist, dech lange nicht so gut, wie die Lage des von Grotius und Winer dassir erfannten  $\tau a$   $\Gamma \epsilon \partial \sigma a$  (Strabo 16. 760.) zwischen Pelnsium und Rhinocolura, wie denn auch ein  $\Gamma \epsilon \partial \sigma a$  das dasselbst von Ptol. (4, 5. 11.) angesührt wird.

Gerson. Joh. Charlier, genannt Gerson nach seinem Geburtsorte, einem Beisler in ber Diocese von Rheims (Departement der Arbennen), murbe geboren ben 14. Deszember 1363. Seine Eltern maren Arnulph Charlier und Elisabeth de la Charbenière,

mabrideintid begüterte Adersleute. Bon ihren wölf Rintern, Die burch bie fromme Mutter (Gerson neunt fie eine zweite Monita) eine, felbst burch fleine Täuschungen auf tas religible Wefühl einwirfente Ergichung erhielten, traten vier Schweftern und brei Brifter in geiftliche Orten; ter alteste Cobn follte Priefter werben. 1377 murte biefer nach Paris geschickt, me er bas berühmte Collegium von Navarra bezog. 1381 Licentiat ber Rünfte geworben, begann er bas Jahr barauf bas Stubimm ber Theotogie, bas er unter Peter b'Hilln und Billes Deschamps (Aegidius Campensis) mahrend gebn Bahren betrieb. Bereite 1378 mar bas Schiema ausgebrochen; bie allgemeine Aufregung ergriff and ten jungen Alerifer. Schon in feinem neunzehnten Jahr, faum in tie Theologie eingetreten, foll er eine Rete gehalten haben über bie geiftliche Berichtebarteit, um zu beweifen, baft berfenige, ber biefe anszunben hat, gur Rieberlegung feines Umits genothigt werten folt, fobalt er es gum Schaben feiner Untergebenen verwaltet. (De jurisdictione spirituali; 1382? B. II. Th. II. S. 261; Ausg. von Dupin). 1383 und 1384 war Gerjon Procurator ber gallischen Ration auf ber Universität. Kenntniffe und Talent batten ibm icon jo viel Unfeben erworben, bag er 1387, ebaleich eift Baccalaurens ber Theologie, ber Wejantijdaft beigegeben murte, welche bie Univerfität nach Avignon ichiefte, um von Stemens VII. ein Urtheil gegen Johann von Montjon zu ermirten, ber, weil er bie unbestedte Empfangnif verwerfen, von ten Parifer Dofteren vertammt worten mar und an ten Babft appellirt hatte. 20a8 Gerson am pabfilichen Bofe fab, verstärfte ben tiefen Ginbrud, ben icon langft bie Bermirrung ber Rirche und uberhaupt bas in Frantreich berrichente Glent auf ihn gemacht; er sprach fich flagend barüber aus in seinen nach seiner Rüdfehr nach Paris vor ber Universität gehaltenen Meten. 1392 murte er Doltor ter Theologie und, ta t'Alilly feine Entlaffung genommen, Rangler ber Baifer Universität und Birche. Bald baranf erhielt er, burch bie Bunft tee Bergoge von Burgunt, bas Defanat von Brugge in Flandern.

Zeine hohe Stellung in Paris benutzte Gerfon gleich anfangs, um die Sitten und tie Etutien gu refermiren, fo viel es bamals thunlich war. Unter D'Milly's Ginfluß war er ter Scholafiel abgeneigt und gur Moftit, wie bie Bitteriner fie gelehrt hatten, bingeführt werden. Eden in einer ale Baccalaurens gehaltenen Rebe (1388, Bb. III. 3. 1029), hatte er von ber Rothwentigfeit gesprochen, bas fubtile und unhaltbare Spinnengewebe ter icholaftischen Weisheit wegzuschaffen, ba bie Wiffenichaft ftarter Grunte und flarer Wahrheit bedürfe. Bwölf Jahre fpater, nachdem er ben Rothstand ber Rirche genauer fennen gelernt, richtete er an D'Hilly ein Centidreiben de reformatione theologiae (1. April 1100, Br. I. Th. I. S. 120), nicht nur um ten Berfall ter Beiftlichfeit ju bellagen, fontern auch um Borichtage in maden über bie Berbefferung bes theologis f.ben Studiume: es werde nicht andere in der Mirde, fo lange in ten Schnlen nur unnüte Gragen fiatt ber Bibel und ber Niedenwater bebandelt merben, und fo lange feine strengere Aufucht geubt werde über bie Studirenten, bie großentheils burch bas Lefen ber ramaligen ebenjo unmoralijden als unpoetijden Romane ihre Sitten verbarben (f. aud) feinen Tractatus contra romantium de rosa, Mai 1102, Br. III. G. 297). Un bic Eduler bes Collegiums von Ravarra fantte er um tiefelbe Beit gwei Epifteln über bie beste Art Theologie zu fludiren, über die Wahl ter Schriftsteller, tenen man folgen folle, über tie Ruglofigfeit tes scholaftischen Disputirens (Br. I. Ih. I. S. 106). 3m Jahr 1102 hielt er mehrere Berlefungen gegen tie vana curiositas in negotio fidei (ebendaf., 3. 86), tie, eine Grucht bes hochmuthe, tie mabre Buffe und bie mabre Liebe hindere, fid) unt eitlen, fpitifindigen Broblemen beschäftige, neue Ansbrude erfinde, um die Beheimniffe Gottes aufzuttaren, und Dialettit und Ontologie mit ber reinen Theologie vermiiche. Gerson geborte gwar auch noch tem Mittelalter an, er ist reich an Distinktionen und fonderbaren, jumal cafuiftischen Fragen, er vermechte es nicht, fich von bem Bergebrachten völlig lodzureiften, er fuchte aber mit Ernft, und nicht immer ohne Erfolg, es ju verbeffern. Obgleich tem Rominalismus ten Borgug gebent, unt Johann Sug nicht blog weil er Reger, fondern auch weil er Realist war, verdamment, scheint er boch nicht

immer verfannt ju baben, baf auch im Realismus ein Brund von Wahrheit fich finte. Statt ber unfruchtbaren Streitigfeiten gwischen ben absoluten Unhangern bes einen und bes antern Spftems, wollte er, man folle eine Philosophie lehren, bie fich nicht mit blonen Worten begnuge, fonbein fich riefer nur beriene, infofern fie bie nothwendigen Formen ber allgemeinen Begriffe find; er geborte eber zu benen, welche bie Universalia in re behaupteten, als zu tenen, welche fie post rem fetten. In mehrern über tiefe Begenftante geschriebenen fleinen Traftaten fucht er zu vermitteln zwischen ben Terminiften ober ben Logifern, wie er bie Rominalisten nennt, und ben Formalisten ober Metaphynifern, ben Realisten. Aber mehr noch als burch biese Bermittelung in ber Logit und ber Ontologie, suchte Gerson bie Theologie ju reformiren, indem er an bie Stelle ber trodenen Schulgelehrfamteit ben Mufticisning gu feten ftrebte. Dem fruhen Buge feines Bergens folgent, hatte er fich gang tiefer Theologie ergeben; nur mar fie bei ihm mefentlich verschieden von ber ber bentschen Meister bes vierzehnten Jahrhunderts. Er suchte fich weber burch fühnes Aufsteigen ber Intelligeng mit bem absoluten Beifte gu ibentifi= giren, noch schwelgte er in schwärmerischen Gefühlen ober phantaftischen Bilbern. in feiner Miftit behielt er ten vermittelnten Standpunkt bei, ten ich fo eben bezeichnet. Un Sugo und Richard von St. Bifter, theilweise auch an Bonaventura sich anschließent, lehrte er ein System, bas bie Grenze zwischen bem ungeschaffenen und bem geschaffenen Beifte festhielt und bie bem letztern verliehenen Kräfte nicht zu überfteigen magte. richtete ben Berftand auf bie innern Buftande und Erfahrungen, um mittelft feiner Regeln biefelben zu einer miffenschaftlichen Theorie zu gestalten, burch ein Berfahren, bas, wie er fich austrückte, bem bei ber Naturbookachtung befolgten abulich fenn muß. Gine Untersuchung ber Seelenfrafte geht baber bem eigentlichen muftischen Susteme voran, fo daß biefes nicht mit Unrecht ein psychologisches genannt worden ift, im Gegenfatze zu ber beutiden Muftit, welche Die Nothwendigfeit Diefer Untersuchung nie icheint anerkannt gu Freilich mußte Gerson's Borhaben, aus tem Mysticismus eine Art Biffenschaft ber innern Erfahrung zu machen, an ber Unmöglichkeit scheitern, Die regellosen Erscheis nungen bes contemplativen Lebens in logische Kategorieen zu faffen; trog seiner oft wieberholten Erklärungen gegen bie icholaftische Terminologie macht er einen hänfigen Bebrauch berfelben und gibt überhaupt feiner Denftik eine Geftalt, Die ber Unmittelbarfeit ter mbstifden Buftante wenig angemeffen ift. 3hm gufolge follte aber eben bie Scholaftit bie Form ber Muftit fenn; fein ganges Beftreben ging barauf aus, wie er fagte, "concordare theologiam mysticam cum nostra scolastica." Gein Guftem nun, bas er in einem längern Werke burchgeführt hat, besteht aus zwei Theilen; ber erfte, de mystica theologia speculativa betitelt, handelt nicht, wie man es vielleicht erwartete, von Spetulation im höhern Ginn, fondern großentheils von Pfydologie, von ten Fähigkeiten tes Beiftes in ihrem Berhältniffe mit ten myftischen Bustanten; in tem zweiten Theil, de mystica theologia practica, werben bie Mittel angegeben, um zur Contemplation sich gu Un die Spite feiner pinchologischen Untersuchungen ftellt Berson ben richtigen, bamals nominalistischen Sat, Die Fähigkeiten ter Scele seben nur verschiedene Benennungen einer und berfelben Substang; fie jeben verschieden, non re sed nomine, b. h. es find Thatigkeiten, Menfferungen bes nämlichen Subjetts. Gie laffen fich auf zwei urfprüngliche gurudführen, die vis cognitiva und die vis affectiva; lettere ift ber mit ber Empfinbung verbundene Wille. Bede biefer zwei Kräfte zerspaltet sich in brei untergeordnete: bie vis cognitiva ift 1) intelligentia simplex, welche von Gott unmittelbar ein gewisses, natürliches Licht empfängt, und burch Intuition bie ursprünglichen Prinzipien als mahr erkenut; 2) ratio, der Berstand in unserm heutigen Sinn; 3) vis cognitiva sensualis, die Sinnenerkenntniß, welche außerer und innerer Organe bedarf; zu lettern gehören bie Phantafie und bas Gebachtnig. Die vis affectiva, Die stels bie andere Sauptfraft begleitet, ift 1) Synaeresis, ein natürlicher, unmittelbar von Gott tommenter Trieb gum Guten; 2) appetitus rationalis, burch die Borftellungen des Berftandes erregt, und fich äußernd als Wille, als Freiheit, als Begierbe, als Leibenschaft; 3) appetitus sensualis,

burch bie finnlichen Berftellungen erregt. Ursprünglich waren alle biese Kräfte in ungetrübter Sarmonie nur auf bas Bute, auf Bott gerichtet; burch bie Gunte murbe aber tiefer Ginflang gerftort; est ift nun Zweck ber muftifchen Theologie, benfelben wieberberguftellen; um ties gu fonnen, muß fie guerft tie Rrafte bes Beiftes fennen und miffen wie fie mirfen. Nach tem Borgange Richarts von St. Bifter (de contemplatione), uns teischeitet Berfon in ter Wirtfamteit beiber Sanptfrafte trei Stufen: in ber vis cognitiva, 1) Die cogitatio, unwillfubrlide Richtung ber Geele auf finnliche Gegenstände, 2) Die meditatio, absichtliches Bemüben, Die Wahrheit gu erforichen, 3) Die contemplatio, ter freie Sinblid auf geiftige, besonders auf Die gettlichen Dinge; in ter vis affectiva, 1) tie Begierte, libido, 2) tie Frommigfeit, devotio, 3) tie nach oben ftrebente Liebe, dilectio ecstatica und anagogica, ungerfreunlich mit ber contemplatio verbunden; beide werten nur burch bie Reflerion, im Intereffe ber Theorie, getrennt. In tiefer von ber Liebe nicht zu icheitenten Beidantichteit besteht Die mahre, muftische Theologie, welche wesentlich eine Theologie ter Liebe ist; Berson bezeichnet fie als theologia affectiva, im Gegenfat jur theologia speculativa, mie er zuweilen bie Scholaftit neunt. Die Liebe besteht nur in einer Lexperimentalis Dei perceptio," von ber aber Berson alles Sinntide und Bilblide forgfältig entfernt miffen will. In ter Befdreibung tiefer liebe folgt er tem Areopagiten: burd bie liebe mirt bas emige Bort in ber Geele geboren und Die Bereinigung mit Gott bewirft. Obgleich er über tiefe Bereinigung manches Heberidmenglide in jagen weiß, fo geht er bod nicht bis gur Beridmelgung, gur Joentifigirung über; nur ter Wille vereint fich burch bie Liebe mit bem Willen Gottes und geht in ibm auf, Die Gubffangen, Die Perfonlichkeiten bleiben verschieden. Das Gefthalten biefes Wejene Unteridiere mar für Gerjon ein wichtiger Puntt. Nicht nur fpricht er fich mehrmals gegen ten rifenen Pantheismns tes Amalrich von Bena und feiner Machfolger aus, fentern er tatelt auch itreng genng tie gu pantheistiicher Bermischung führenden, muftiiden Yehren, tie Rundbröt in seinem Bude von ter geiftliden Bodzeit ausgesprocen batte Epistola ad Fr. Bartholomaeum Carthusianum, super tertia parte libri J. Rusbr. de ornatn spirit, mipt.; bagegen eine Apologie bind Johann von Schönhofen, ber ein gweiter Brief Gerfon's an ten Ratthanfer Bartholomans folgte; Bo. 1. Th. 1. G. 59 ff.) Satte er Edart's bobe Spefulationen gefannt, er hatte mit Schreden bavor gewarnt. Bas Die praftifche, umftifche Theologie betrifft, b. h. tie Mittel, fich gur dilectio gu erheben, io geht Gerfon in viel Gingelnes tarüber ein; es fint großentheils afcetische ober überbanpt fittlide Regeln, Die hier nicht brauchen ber Lange nach angeführt gu merben. Es genügt gu bemerfen, baf vorerft Abwarten bes Rufes Gottes und fiete Beobachtung bes eignen Innern angerathen merten; bag vor allguftrenger Afceje, vor Berfaumung ber Filidt, unter tem Bormante, nur ter Contemplation in leben, banptfachlich aber vor fünnlichen Bilbern und Phuntafieen gewarnt wird. Gerfon bielt überhanpt wenig auf Biffonen, ba bie mabren fo ichmer von ben fatiden, von ben Gelbfttäuschungen gn trenuen jenen. Ge ichrieb eigne Trattate über Die Rriterien, welche Die umftische Ettaje von ben Bleutwerfen ter Einbildungefraft unterscheiten: de distinctione verarum visionum a falsis (an einen feiner Brutter im 1398, B. I. Eb. I. E. 13), in welcher Schrift er fich gegen tie ichmarmeriichen Begbarten, namentlich gegen eine gewiffe Maria von Balenciennes ansspricht; de probatione spirituum (1415 B. I. Th. I. C. 37), we er bie Befibte, welche rie h. Brigitta fich jugeschrieben hatte, ziemlich scharf fritifirt; Gott, fagt er, tann nicht finnlich geidaut werten, er wirt nur auf eine burd Worte und Bilber unbeidreiblide Weise erfannt und gefühlt. In verschiedenen Zeiten seines lebens verfafte er noch eine Reibe von Schriften über unftisches Leben und Contemplation; als eine ber wichtigern nennen wir noch tas ursprünglich fraugofische Buch de monte contemplationis (B. III. Th. II C. 541); tiefer Traftat, ter, fowie mehrere antere, für Gerfon's Schweftern bestimmt mar, beweist, bag ter Rangler and taburd bie Theologie gu reformiren fucte, tag er ein Enftem aufstellte, welches nicht nur tem Gelehrten, fontern jebem Grommen juganglich fenn, und nicht blog ten Berftant üben, fontern bas Berg erfüllen

und fich im Leben offenbaren follte; Inhalt und Zwed follten für Alle biefelben, bem Gelehrten follte nur bie miffenschaftliche Form eigen fenn.

So wie Gerfon Die Theologie gu verbeffern ftrebte, fo auch die angere Ordnung und Regierung ter Rirche. Man weiß, mit welch regem Gifer und hellem Beifte er mabrend bes Schisma bie Berhandlungen ber Parifer Universität geleitet und an ten großen Rirchenversammlungen von Bija und Conftang Theil genommen hat. Obgleich er anfange bie 1398 burch eine frangofifche Rational Synobe und ten Ronig gegen Benebift XIII. ergriffenen Magregeln für verfrüht und zu ftreng anfah, trat er benfelben bennoch bei, benn bereits in seiner um 1395 geschriebenen protestatio super statum Ecelesiae, sewie in dem Traftat de modo habendi se tempore schismatis (B. II. Th. I. S. 1 ff.), hatte er erffart, es fen ber Einheit ber Rirde guträglicher, beiben Babften gu wirerfteben, als die Chriften burch Bannfluche jum Gehorsam unter ben einen ober ben anbern ju zwingen; er felbit werbe ftets bereit fenn, im Intereffe ber Ginbeit von feiner perfönlichen Reigung abzusehen und Die Beichluffe ber Universität und ber frangösischen Mirche aufrecht zu erhalten. (S. auch feine Schriften de Schismate, 1396, und de subtractione schismatis, B. II. Ih. I. S. 7 ff.) Uls jedoch Richts zu helfen ichien, um bem Zwiefpalt ein Ente gu machen, fühlte fich ber Rangler, ber fich bamale eine Zeit tang frant ju Brugge aufbielt, bermagen entmuthigt, bag er fein Umt niederlegen wollte; in einer Schrift, Die einen tiefen Blid in fein frommes, ftilles, faft angftliches Gemuth thun laft, ftellte er bie Grunte gufammen, Die ibn gu biefem Buniche veranlaften (causae propter quas cancellariam dimittere volebat, B. IV. Ih. II. S. 725). Er gab jeboch seinen Freunden nach, die ihn jum Bleiben bewogen. Mady Baris fehrte er eist gurud, als er die Nachricht von Beneditt's Flucht erhielt (Marg 1403). Er fand tie Universität in großer Aufregung; die Frage wurde aufgeworfen, ob es nicht an der Zeit fen, Benedift ter Reterei und bes Schisma's angutlagen, mahrend machtige Intriguen in's Wert gefett murben, um Franfreich wieder unter feine Obedieng gurudguführen. Berfon ichrieb einen Traftat de schismate, ber aber gu feiner Conclusion fomnit, fontern nur über bas fich immer mehr verwickelnte Labyrinth flagt, in tem fich bie Rirche befindet (B. II. Th. I. S. 17); in einem andern, de concilio generali unius obedientiae. fuchte er zu beweisen, baff ein foldes Concil feine Auttorität hatte, um Benebift gu rich= ten (B. II. Th. I. S. 24; j. auch seine considerationes de restitutione obedientiae Benedicto, ib. S. 32). Benerift murre, Dai 1403, von Frankreich wieder anerkannt; Berfon hielt eine beredte Predigt über Diese "Regeneration" ber frangofischen Rirche (ib. S. 35). Die Universität fandte ihn zu bem Pabste, vor bem er zu Marfeille und zu Tarascon mehrere Reden hielt über die Pflicht des heiligen Baters, fich den Gefetzen ber Kirche zu unterwerfen (ib. S. 43 ff.); biese Acuferung wurde ihm aber von bem Pabste und beffen Beschützern jehr übel genommen. Im Jahr 1407 mar er einer ber Wesandten ber Universität an die zwei Pabste, um sie zu einer llebereinfunft zu bewegen. In mehreren fleinen Denfichriften aus biefem Jahre und bem vorhergebenten forberte Berfon theils die Geiftlichen auf, ihre Pflichten treu zu erfüllen, Damit bas Bolf wenigstens nicht zu fehr unter bem Schisma leibe, theils arbeitete er auf Die Berufung eines allge= meinen Concils bin, teren Nothwendigfeit fich immer ftarfer ihm aufdrang.

Im März 1408 wurde er Pfarrer an der Kirche S. Jean en Greve zu Paris. Sein ausgezeichnetes Rednertalent und seine Liebe zum christlichen Bolke fanden hier reiche Gelegenheit zu gesegnetem Wirfen. Sowie er häusig darauf drang, die Geistlichen möcheten die evangelische Wahrheit flar und erbaulich und ohne Zusat scholastischer Spitzsinsdistet vortragen, so gab er sethst das Beispiel einer erneuerten, obschon noch nicht völlig vom mittesalterlichen Unwesen befreiten Predigtweise. In seinen an die Pariser Bürger, in volksthümsicher Einfachheit und Lebendigkeit gerichteten Predigten, erklärte er vorzugsweise, und in einer den alten Homilien sich nähernden Form, den praktischen Sinn der Perisopen; doch sehlt es ihm auch nicht an spielenden Allegorieen und casuistischen Frasgen. Bon vielen seiner Predigten ist der französische Text handschriftlich vorhanden; nur

wenige fint in tiefer Sprache getrudt; langft hat man ben Bunfch ansgefprechen, es möchte eine vollständige Cammlung tiefer Dentmäler ber frangofifden Rangelberedtfamfeit berandgegeben merten. Huch vor bem Sof probigte Gerjon oftere; er ftellte bem Monige bas Clent bes Bolts unt bie bem Guiften gegiemente Gerechtigfeit mit bem Freimuthe vor, ber ben mabren, driftlichen Prediger farafterifirt. Biegn hatte er im genannten Jahre 1 108 mebrfache Beranlaffung. Den 23. Nevember 1407 hatte ber Bergog von Burgunt ten von Orleans gu Paris ermorten, und balt nachher biefen Mord burch ben Dolter Johann Betit in öffentlicher Rebe vertheitigen und preifen laffen. Dhgleich ter Bergeg von Burgnnt bieber Gerson's Befchuter gewesen, fo manbte fich boch biefer von nun an von bem Motter ab. Er bielt gwar eine Rete, um bie Gobne bes Bergoas von Orleans mit ihrem Gegner zu verfohnen; gugleich aber pretigte er vor bem Monia über bie Rothwentigfeit, Gerechtigfeit ansgnüben, um bem Lante abnliche Rataftrophen fürder gu ersparen; auch schrieb er, burch Petit's Lobrete auf ten Mort verantagt, einen Traftat gegen bie Schmeichler ber Gurften (Bb. IV. Th. II. S. 622 ff.) Bu Ditern tiefes nämlichen Bahres wehnte er als Defan von Brugge ter Provingialinnebe von Mbeims bei, wo er in einer trefflichen Rete, tie gleichfam ein gebrängtes Compenbium prattifder Theologie ift, ben Geiftlichen ihre Pflichten vorhielt, und in einer antern bie anwesenten Bifdoje an bie Mothwendigfeit erinnerte, Die Rirchen ihrer Sprengel oft in beinden (B. II. Th. IV. S. 542 ff.).

Den 25. März 1409 wurde bas Concil von Pisa eröffnet. Gerson und D'Ailhy waren tie betententsten Glieber ter von ter Universität abgeschickten Gesantschaft. Schon zwei Menate verber hatte ter Kanzler in einer seiner verzüglichsten Schriften, de umtate verdesiastien (29. Januar 1409, B. II. Th. I. S. 113) die Grundzüge seines Spssens von tem Supremat ter Concision aufgestellt: tas wahre Haupt der Kirche ist Christus; ter Pabst ist teisen Stellvertreter, aber nur insosen er tie ihm anvertrante Kirche würztig repräsentirt; tie eigentliche Vertretung der Kirche ist das allgemeine Concil, tas, vom Pabste unabhängig, Macht hat, tiesen anzullagen und abzusehen, sobald die Wiederhersstellung ter Einheit es verlangt; zugleich schug er vor, beite Pähste nach Pisa zu bernssen, sie zur Cession zu bewegen und, sollte ties nicht gelingen, sie abzusehen. Die Verssammlung mußte in ter That zu letzerm Mittel greisen; sie beging aber den Fehler, sich turch ten neuerwählten Aleranter V. auslössen zu lassen, ter Verssellungen ungeachtet, welche Gerson in einer tringenten Nete an ten Pabst richtete. Die Einheit war nicht hergestellt, statt zwei Päbsten regierten nun trei, und die vorgehabte Resormation war verschoben.

Rad Gerfen's Rudfehr nach Paris murte feine Thatigfeit burch bie Unmaftungen ber Bettelmonde in Angrud genommen, Die von Alexander V. eine ihnen gunftige Bulle erlangt batten. 3m Auftrage ter Universität bielt ter Rangler eine feierliche, öffentliche Mere bagegen, jur Beitheitigung ber Privilegien sowohl ber Weltgeiftlichen als ber theologischen Fafultat. Bu berfelben Beit schrieb er einige Traftate über Begenftante ans ter Moral unt ter Pfochologie, in tenen er theilweilse auch feine Anfichten über Pabft und Rirde mit immer größerer Gestigteit aussprach; wir nennen fein Buch de vita spirituali animae (B. III. Th. I. G. I), seinen ziemlich scholaftischen Traftat de passionibus animae (ib. 3. 128), feme definitiones terminorum ad theologiam moralem pertinentium (ib. G. 107). Bergfigliche Beachtung vervient feine 1110 verfaßte Schrift de modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in concilio generali (B. U. II). U. S. 161), fie ift an Peter D'Ailln gerichtet, ale Untwort auf beifen Traftat de difficultate reformationis in concilio nuiversali. Enticbieben ftellt Berfon hier bie Rirche über ben Pabft; Die Mirche felbit untericetet er in eine allgemeine, geiftige, ber alle mabren Chriften angeboren, beren einziges Banpt Chriftus ift, und in bei man bas Beil finden fann, wenn man auch feinen ber ftreitenten Pabste für ben rechten halt; und in eine sichtbare, bie römijde, bie er bie apostolische nennt, an beren Spite ber Pabst fteht; letterer ift ein Menfch, precentor et peccabilis, bem Gefete Gettes unterworfen, wie jeber andere Christ;

Gerion 95

Gerson saat hier die merkwürdigen Worte: "papatus non est sanctitas, nee facit hominem sanctum; locus non sanctificat hominem, sed homo locum; nec ornamenta papalia eum sanctum faciunt; imo tanto magis eum vituperant, quanto ejus vita mala apud homines est magis nota . . . Ridiculum enim est dicere, quod unus homo mortalis dicat se potestatem habere in coelo et in terra ligandi et solvendi a peccatis, et quod ille sit filius perditionis, simoniacus, avarus, exactor, mendax, fornicator, superbus, pomposus et pejor quam diabolus." Drei Wege öffnen fich nun um bie Kirche aus ber Berwirrung bes Schisma zu retten: Die via cessionis et renunciationis, die via ejectionis et privationis, die via coërcitionis; weigern sich die drei Babste, freiwillig abzutreten (cessio), fo fenen fie abinfeten (privatio); helfe and biefes nicht , tunc dolis, fraudibus, armis, violentia, potentia, promissionibus, donis et pecuniis, tandem carceribus, mortibus convenit sanctissimam unionem Ecclesiae et conjunctionem quomodolibet procurare." Wenn feiner ber brei Babfte bas Concil gufammenberufen mill, fo tann es bie weltliche Macht; thut biese es nicht, so steht bas Recht bazu bei ben Bischöfen; sie sind bie Nachfolger ber Upoftel, mahrend bie Carbinale großentheils nur Priefter fint. In biefem merkmurbigen Traktate werben nicht nur bas ältere gallicanische Syftem einer Repräsentation ber Christenheit durch die kirchliche Aristokratie und bas Borrecht ber allgemeinen Concilien mit großem Nachbruck gegen die Einwürfe ber Anhänger des pabstlichen Abfolutismus vertheidigt, sondern es werden auch die Gebrechen ber Rirche, die Sittenlosiakeit bes Klerus, die Laster ber Bäbste ohne Schonung geschildert; das nächstens zusammenfommende Concil habe daher, außer der Pflicht die drei Pabste als Schismatiker abzufeten und ber Rirche ein neues, ihrer murbiges Dberhanpt zu geben, auch die bie Ruckkehr ber Zwietracht zu verhindern durch eine durchgreifende Reform und durch gründliche Abschaffung ber Migbranche.

Rurg vorher ehe bas erwartete Concil fich versammelte, lief Gerson in ben burgerlichen Unruhen, die Frankreich gerriffen, mabrent eines Anfruhrs gu Baris große Befahr. Da er 1413 in einer Predigt die Bewaltthätigkeiten bes bem Bergog von Burgund anhängenden Böbels gerügt hatte, wurde seine Wohnung angegriffen und geplündert; er felbst entkam nur mit Noth der Buth ber Berfolger. 218 bie Ordnung wieder hergestellt war, predigte er vor Karl VI. im Auftrage der Universität, nicht nur um die Gnabe ber verblendeten Aufruhrer angufleben, fondern um dem Sofe gu fagen, die Unruben seben nur eine Folge ber unordentlichen, burch ben Streit ber Parteien gebemmten Regierung (B. IV. Th. II. S. 657). In Diefer nämlichen Rete verlangte er die Berbammung ber Grundfage bes Johann Petit; nach langem Bogern ließ ber Konig bem Bischof von Paris biefes Mannes Sätze vorlegen; sie wurden verdammt, bas Andenken bes Bergogs von Orleans wurde feierlich wieder zu Ehren gebracht, und Gerson hielt ihm eine Lobrete gu Notre-Dame. Auf Betrieb bes ergurnten Bergogs von Burgund caffirte einer ber Babfte bes Bischofs Genteng; biefer appellirte an bas tommenbe Concil. Die zusammenberufenen Bater verfammelten fich endlich zu Conftanz, wo ben 5. November 1414 bas große Concil eröffnet wurde. Die frangösischen Deputirten, Gerson an ihrer Spitze, erfchienen bafelbst erft Mitte Hornungs 1415. Rach einer Rebe bes Ranglers, ben man mit Recht die Seele biefer Verfammlung genannt hat, erklärte fie feierlich, sie stehe über bem Pabst. Die Geschichte bes Concils gehört nicht hieher; nur Gerson's Untheil ift furg zu schildern. Bon ben gahlreichen Reben, Die er an bie Berfammlung gehalten, ift indeffen hier nichts Spezielles zu berichten; ebenfo wenig von mehreren tleinern Traftaten über bie gur Bebung bes Schisma's gehörenten Fragen; nur auf folgenbe Schriften foll noch aufmertfam gemacht werben: zuerft auf ben berühmten Traktat de auferibilitate papae ab Ecclesia (B. 11. Th. II. S. 209), in welchem Gerson beweist, bag wenn auch bas Babftthum nicht abzuschaffen feb wegen bes monarchischen Rarakters ber Kirche, lettere boch bas Recht habe, ben Babft abzuseten burch bas fie repräfentirenbe allgemeine Concil; es fen Pflicht eines Jeben, bem Pabst zu wiberstehen, sobald er etwas gebietet, bas ber Kirchenlehre ober ber Gerechtigkeit zuwider ist; — ferner auf die Ab96 Gerson

bantlung de potestate ecclesiastien et de origine juris et legum (6. Febr. 1417, B. II. Th. II. 3. 225), wo tie Lirche allein als Inhaberin ter potestas ecclesiastica bargesstellt wirt; — entlich auf ten tractatus quomodo et an liceat in causis sidei a summo Pontnice appellare sen eins judicium declinare (1118, B. II. Th. II. 3. 303), welcher ten Sat burchführt, es fonne in Glaubensfachen an bas allgemeine Concil appellirt werten, ba ber Pabit nicht unsehlbar sen.

And bie Cade bes Johann Betit brachte Gerfen ver bie Berfammlung, Die inbeffen nur nach langem Biterfreben bie unfittlide Lehre bes erlaubten Tyrannenmorbs ver-Daminte, gugleich aber bie Centeng bes Bischofe von Paris anunflirte; ba hingegen ber Ronig und bie Universität bie Beftatigung biefer Centeng verlangten, verfafte Berfon mehrere Dentschriften und hielt tringente Reben, um bas Concil bagu gu bewegen; als es fich weigerte, mehr gu thun, gab ber Rangler einen feierlichen Protest ein. ftütte bie Belen, Die eine ähnliche Angelegenheit vor ben nengemählten Martin V. brachten; fie flagten ben Dominifaner Johann von Falfenberg an, Aufrnhr gegen ihren Ronig gepredigt gu haben; bei biefer Gelegenheit verlangte ber Kangler wiederholt, obgleich vergebene, tie Bertammung ter Cane tes Johann Betit (B. II. Th. II. G. 319 u.f.; 2. V). Mit ter nämlichen Beharrlichkeit, mit welcher er auf bie Berwerfung unfittlicher Lehren brang, befampfte er auch Glaubenbanfichten, bie mit ter firchlichen Orthotorie nicht gufammenftimmten. In mehrern, theile vor bem Konftanger Concil, theile mahrent teffelben geschriebenen Tractaten, spricht er fich gegen tas Recht ans, Die beilige Schrift auszulegen, wenn man von ber Rirche nicht bagu bernfen ift; um 1413 fcbrieb er seine propositiones de sensu literali sacrae Scripturae et de causis errautium (B. I. Th. I. G. 1), worin er ber Rirche allein bas Borrecht zuerkennt, ben Ginn ber Schrift 3n bestimmen; 1415 unt 1416, ten Tractatus de protestatione circa materiam fidei contra haereses, diversas, ten über bie veritates quae credendae sint de necessitate salutis, und bie gwölf signa pertinaciae haereticae (ib. S. 22 u. f). In mehreren Stellen riefer Schriften, fo mie an andern Orten, fcheint er gwar blog bie bem "freien Beifte" hultigenten Begharten unt Turlupinen im Auge zu haben; bag er aber auch antern, grundlichern Biderfpruch nicht bulben wollte, beweifen feine öfteren Rlagen über Die Waltenfer und über Wycliffe, und gang besonders fein Antheil an ber Berbammung tes Johann Huß. Die Mechtheit tes heftigen Briefes, ten er nach Cochlaus (Hist. hussit, p. 22) furg vor bem Conftanger Concil an ben Ergbischof von Brag gegen bie böhnufden Reger geichrieben haben foll, ist zwar nicht über alle Zweifel erhoben; er schrieb aber einen besondern Erattat contra haeresin de communione laccorum sub utraque specie (20. Anguft 1417, B. I. Th. III. S. 457), in welchem er burch zehn fpefulative und gebn praftifche Betrachtungen, Die gum Theil giemlich lacherlich fint, Die Ausschliefung ber Laien vom Relde gu rechtsertigen fucht, mabrent er gugleich bie Bulfe res weltlichen Arms gegen Die gefährlichen Renerer aufruft. Dem Concil übergab er 19 ans Bug' Schrift de ecclesia gezogene Artifel, Die er für haeretici et ut tales judicialiter condemnandi erflärte. Es barf überbies nicht übersehen werben, bag Bersen auch einen philosophischen Bormand zu haben glandte, um fich an ber Berurtheilung Bug' und feines Greundes Bieronnung gu betheiligen; tiefe lettern maren als Realiften ben jranşöfijden Rominalisten verhafit (j. de concordia metaph. cum logica, B. IV. S. 827). Dagegen muß jeboch anerkannt merben, bag ber vernünftige und fromme Rangler, obichon im Ratholicionno murgelno, auf bem Conftanger Concil einerseits manche Auswüchse ber mittelalterlichen Religiofität ftreng tabelte, wie 3. B. bas immer häufigere Kanonifiren von Beiligen ber Belegenheit ber beil. Brigitta, de probatione spiritnum, B. I. Th. I. 3. 37), und bie Schwarmerei ber Glagellanten und ihres Patrone Binceng Gerer (Contra sectam Flagellantnum etc., und Epistola ad Vinc. Fer., contra se flagellantes, B. II. Th. IV. 3. 658 u. f.); und bag er andererfeits reformatorifche Unftalten gegen Ungriffe fanatischer Gegner vertheitigte: fo bas Juftitut ber Bruber bes gemeinsamen Lebens gegen ten Dominifaner Matthäns Grabow, gegen ten er tie Lehre bestritt,

Gerson 97

das Alosterleben sen die Vollkommenheit des driftlichen Lebens (Bt. I. Th. III. S. 467 u. f.).

Rach ber Schliefung bes Concils fehrte Gerfon nicht nach Frankreich gurud. Sein Gifer in ber Gade tes Johann Betit hatte ihm ten Sag tes Bergogs von Burgund zugezogen, und biefer beherrschte bamale, mit ben Englandern im Bunbe, Baris und Die nördlichen Provingen. Burudfehren mare für ten Rangler fich in's Berberben fturgen gemefen. In Bilgeretracht verließ er Conftang, niedergeschlagen burch ben geringen Erfolg feiner Bemühungen für bie Wiederherstellung ber Ginheit und bie Reform ber Rirche. Gine Zeit lang fant er eine Buflucht in tem Schloffe Rattenberg am Inn, in Throl; fpater trifft man ihn gu Reuburg an ber Donan, in Babern. In tiefer Burudgezogenheit suchte er Troft und Kraft in theologischen Studien, beren Früchte aus biefer Zeit zu seinen vorzüglichsten Werken gehören. In ber Weise bes Boctius fchrieb er feine vier Bucher de consolatione theologiae (B. I. Ih. I. S. 125), Die, in Gesprächs= form und allegorischem Sinn, den vierfachen Troft behandeln, ten die Theologie barbietet: "per spem in contemplatione divini judicii, per scripturam in revelatione regiminis mundi, per patientiam in zeli moderatione, per doctrinam in conscientiae serena-Ferner verfaßte er: eine Art Evangelienharmonie, Monotessaron sive unum ex quatuor Evangeliis (B. IV. Th. I. S. 83), einem feiner Brüber gewidmet; Betrachtungen über Stellen aus bem Evangelium bes Marfus (ib. S. 203), theils erbaulicher Natur, theils die Unwiffenheit und Untauglichkeit vieler bamaliger Beiftlichen rugend: bas aus zwölf Diftinctionen bestehente Beticht Josephina, zu Ehren bes beil. Joseph, bes Baters Chrifti (B. IV. Th. II. S. 743). Gin Kanonieus von Baris, Dr. Beinrich Chicquot, hatte eine Stiftung gemacht, um Die Feier bes Jahrestags biefes Beiligen gu erhöhen; Gerfon, ber fich sehr um biefe Sache interessirte, fcbrieb, schon in frubern Bahren, mehrere Abhandlungen und Episteln, um bas West Bojephs zu verbreiten (1413. 1416; ib., S. 729 n. f.)

Bährend feines Exils in Bagern berief ihn ber Bergog von Destreich nach Wien, mit bem Buniche, ibn fur tie bortige neuerrichtete Universität zu gewinnen. Berfon bezeugte ihm seinen Dank dafür, durch ein Gedicht, in welchem er zugleich den traurigen Bustand Frankreichs beflagt (B. IV. Th. II. S. 784); er nahm aber bie angebotene Stelle nicht an. Er fehnte fich nach feinem Baterlande gurud, tonnte es jedoch erft wieder feben, nachdem fein erbittertfter Wegner, ber Bergog von Burgund (10. September 1419) burch Mörderhand gefallen. Er ging nicht wieder nach Baris; nach den Stürmen, bie er überftanden und nach seinem vergeblichen Arbeiten für bie Rirche, hatte bas öffent= liche Leben keinen Reiz mehr für ihn; übrigens war Baris noch in den Händen der Burgunder, die es bald darauf ben Englandern übergaben; die Universität mar zerftreut, bie Gelehrten im Gefängniß ober im Exil. Der Rangler begab fich baber nach Lyon, wo einer feiner Bruder Prior ber Colestiner mar. Der Dauphin, ber fich gleichfalls nach Lhon gurudgezogen hatte, ließ ihm 200 Livres guftellen, um feine Dienste anguer= fennen und ihm ben Schaben zu ersetzen, ben er in ben Parifer Tumulten erlitten. In Lyon wollte er ben Rest seines Lebens, bas ihm längst nur ein trauriger Traum schien, zubringen in ftiller Burudgezogenheit. Go febr er aber auch bie Stille fuchte, fo ergab er fich doch nicht einer mußigen Beschaulichkeit. Die zehn Jahre, Die er noch in Lyon verlebte, gehören zu ben fruchtbarften feines schriftstellerischen Wirkens. Gine bedeutende Unzahl von Schriften aus biefer Zeit bezeugen Die Bielseitigkeit seiner Kenntniffe, Die Klarheit seines Berstandes, die tiefe, liebenswürdige Frömmigkeit seines Gemüths. Der Erzbifchof Amadeus von Lyon hatte bobe Achtung für ben bem Schiffbruch entronnenen Bilger, wie er felbst fich zu nennen pflegte. 2018 1421 eine Provinzial-Spnobe zu Lyon gehalten murbe, lief ihn ber Pralat eine Rebe halten über Die Bflichten ber Beiftlichfeit (de reddendo debito, B. II. Th. IV. S. 570). Er befämpfte Aberglauben, religiöfe und sittliche Migbrauche ber verschiedensten Art: er schrieb für ben Dauphin sein trilogium astrologiae theologizatae (1419 B. I. Th. II. S. 189), um ben Glauben an ben

Ginfing ber Beftirne auf Naratter und Schicfal ber Meniden gu miberlegen; als ein Argt von Montpellier fich rubmte, feine Rranten burd Amulette gn beilen, befampfte er tiefes Treiben als beitnischen Erng (1128, ib. C. 206; schon früher, auf ter Parifer Universität, batte er in einer Rete an bie licentiandi in medicina, vor Magie und verbotenen Rünften gewarnt, ib. G. 210); nicht minter fraftig rugte er bie Cfanbale bes Marrenfests (conclusiones super Indo stultorum communiter fieri solito, B. III. Th. I. S. 309; tieje Edugt mag inteffen and iden früber abgefagt fenn). In antern Werten behandelte er bald meralijde und avectifche, bald begmatifche und Disciplinar-Fragen; es ift unnötbig, fie alle bier gu nennen. Außer einer Angahl von Briefen, Die biftorifch wichtig fint leinzelne geboren auch einer früheren Cpoche an), nud außer mehreren lateinijden Berichten, tie besonders bas Unglud bes Burgerfriege beflagen, gehören zu ben berententsten feiner legten Schriften: tiefenigen, in welchen er ben Orvensgeistlichen Interarische Beidaftigungen, Lesen und Abschreiben nützlicher Bucher anpries (B. III. Eb. V. S. 693 n. j.); ein gegen ein merkwürdiges, noch ungedendtes Buch bes Mitters Bilbelm Caignet (lamentatio ob caelibatum sacerdotum, seu dialogus Nicaenae constitutionis et naturae ca de re conquerentis, Ms. gn Bafel) gerichfeter Dialogus sophiae et naturae super caelibatu sive castitate ecclesiasticorum (B. H. Th. IV. S. 617), in weldbem er fich taum andere aus ber Berlegenheit gu helfen weiß, ale burch Gage wie jelgenter: "de duobus malis minus est incontinentes tolerare sacerdotes, quam nullos habere :- - ter für feinen philosophischen Stantpuntt michtige Trattat de concordia metaphysicae cum logica (1126, B. IV. Th. II. C. 821), werin er feine Unficht von tem Begriffe Wefen burchführt und zwischen Reminalismus und Realismus fo viel möglich zu vermitteln fucht; - tas ans gwölf Dialogen bestehente Collectorium super Magnificat (1127, B. IV. Th. 1. E. 231), tas, obgleich ohne Ordnung, verschiebene Wegenstände behantelnt, ju ten Samptquellen fur bie Renntnig feiner Dagfit und feines Berbaltniffes gur Edolaftit gehört; - eine allegerifde, ben ter göttlichen Liebe rebente Abhandlung über bas Sobeliet, Die er wenig Tage vor seinem Tote beendigte (1429, B. IV. Ib. I. 3. 27). Und fein schenes Bücklein de parvulis ad Christum trabendis (B. 111. Th. 1. 3. 277), icheint mir and tiefer Periote gu fenn; einige Brunte, Die man geltent gemacht bat, um es in Die erften Jahre zu verlegen, wo Berfon bas Umt eines Manglers ansübte, fint nicht entscheitent genng; er febrieb es, um bie Beiftlichen anfgumuntern, ber frommen Erziehung ber Jugend ihre Gorge gu wibmen, und gwar gu einer Beit, wo er, burch vielfache Erfahrung belehrt, nur noch von beffer gebilbeten jüngern Beidelechtern eine Beibefferung ber Mirche hoffte. Dag wir unter Berfons Schriften bie Imitatio Christi nicht anführen, wird fich in Deutschland niemand mundern, nur in Franticid gibt es nech einige Perfonen, welche an bem trabitionellen Brrthum festbalten, Berfon fen ter Berfaffer tiefes Buchs; tie Brunte, warum er es nicht fenn tann, fint an einem antern Drte gu befprechen.

In tem St. Bankstlester, in einer ber Berftätte !hons, we ber greise Kanzler seine letten Jahre verlebte, und wo bas Unglind seines Baterlandes allein seinen beschanzlichen Frieden trübte, versammelte er östers tleine Kinder um sich, benen er Unterricht gab über bas driftliche leben. In tieser Temuth erscheint er nicht minder greß als in der Zeit, wo er die berühmteste Universität und die größte Kirchenversammlung durch die Macht seiner Rede lentte. Alls er sein Ende herannahen sühlte, berief er die Kinder nech einmal, damit sie mit ihm beteten: Herr bes Erbarmens, habe Mitteid mit beinem armen Tiener; dann starb er ben 12 Inti 1129, 66 Jahre alt. Seine Bücher und Schristen hatte er bem Gölestmertloster geschentt. Die Achtung für ihn war so greß, daß ber Boltsglande von Bundern auf seinem Grabe träumte, und daß die französischen Gelebrten ihn den Doctor christianissimus nannten. So lange man in Frankreich etwas auf die Freiheiten der gallifanischen Kirche hielt, galt er für einen der ausgezeichnetsten Bertheixiger berselben. Allein sichen zu Ansanz bes siedzehnten Jahrhunderts mußte Ermund Richer eine Apelogie sur ihn schreiben (Apologia pro J. Gersonio, pro suprema

Gerste 99

ecclesiae et concilii generalis auctoritate etc.), hentzutage mürte sich kann Einer sinten, ter eine solche Arbeit übernähme. Einer ber neuesten Biographen Gersons, Thomasin, sagt: "es wäre eben so sonderbar, wenn man in bes Kanzlers kirchlicher Theorie ben reinen Ausdruck ber katholischen Orthodoxie suchen wollte, wie wenn man hoffte, in ben Kämpsen eines revolutionären Parlaments die vollkommenen Regeln ber politischen Orthodoxie zu, sinden." Thomasin hat insofern Recht, als ber einzig consequente Katholicismus ber schrossische Ultramontanismus ist; daß man aber Gerson gleichsam als einen Revolutionär verlängnet, gehört mit zu ben Zeugnissen, wie tief die französische Kirche herabgekommen ist.

Ausgaben von Berjons Werken (wir übergeben bie Ausgaben einzelner Traktate, von benein bereits im 15. Jahrh. mehrere erschienen sint): Röln 1483. 4 B. fol.; -Strafburg 1488. 3 B. fol., und 1489, 40., durch Beiler von Raifereberg beforgt; ein 4. Bant, bie Prebigten enthaltent, murbe 1502 burd Bimpheling beigefügt; Die brei ersten Bante, auch Bafel 1494, fol. Diese Ansgaben sind fehr unvollständig; ebenso bie Parifer von 1521. Beffer ift bie von E. Richer, Paris 1606. 3 B. fol., mit Berfons leben und feiner Apologie. Die vollständigste ift die von Dupin, Untwerpen 1706. 5 B. fol. lleber Gerson f.: Vita Gersonii, im ersten Bante ter Ausgabe Dupin's; -Gersonis Vita, in von ter Hartt's Hist. Conc. Const., B. I. Th. IV, S. 26; de Joh. Gersone, von Lannoi, in seiner Hist. Gymn. Navarrae, B. IV. seiner Werte S. 514; - Ant. Pereira, Compendio da vida da J. Gerson, Liffaben 1769. 2 Bte. 12º.; - Lécuy, Essai sur la vie de Gerson. Paris 1835. 2 Bte. 8º.; - Prosper Faugère, Eloge de Gerson. Baris 1838. 80.; — C. Schmidt, Essai sur Gerson, Straßburg 1839, 80.; - Thomassy, Jean Gerson. Paris 1843. 120. - lleber feinen Mufticiemus: Engelhardt, de Gersonio mystico, 2 Th. Erlangen 1823, 40; - Bunbeshagen, in ber Zeitschrift fur hiftorische Theologie 1834. S. 79; - Liebner, in ben Studien und Kritifen. 1835. S. 277; - Jourdain, Doctrina Gersonii de theologica C. Edmidt. mystica. Baris 1838. 8°.

Gerfte (שַערַה) mar und ist noch heutigen Tages eine ber in Balaftina wie in Megupten (Erob. 9, 31 ff.) am häufigften enltwirten Getreibearten. Gefäet wird fie in jenen heißen Ländern zum Theil in der Mitte bes Monats Marcheffan, b. h. etwa Unfangs November, zum Theil erft im Monat Schebat und Abar, b. bis in ben Februar hinein (Lightfoot, horae hebr. ad Johann. 4, 35.), wie auch wir sogenannte Sommer- und Wintergerste haben, beren erftere erft im Frühjahre gefäet wirb. Die Ernte fiel schon in ben März ober April, in ben "Achrenmonat" Abib (Ruth 1, 22. 2 Sam. 21, 9. Jub. 8, 2.), mit Darbringung ber erften reifen Gerftenahren am zweiten Baffahtage (16. Nifan, wie frater ber Abib genannt wird) begann bie Ernte (f. biefen Urt. und "Erstlinge"), vgl. Deut. 8, 8. 2 Chr. 2, 9. Ruth 2, 17. 23. 2 Sam. 14, 30. Jes. 28, 25. Jer. 41, 8. Joel 1, 11. Siob 31, 40. Die Gerste Dient in jenen Gegenden heute wie bor Jahrtaufenden theils gur Rahrung fur bie armern Boltstlaffen, welche ftatt aus Baigen aus Gerste ihr ebenso gesundes (Plin. H. N. 22, 65.) als ichmachaftes Brod bereiten, Richt. 7, 13. Ruth 3, 17. 2 Kön. 4, 42. Joh. 6, 9. 13. rgl. Ezech. 4, 9. 12; 13, 19., theils jum Biehfutter für Pferce und Gel, 1 Kon. 5, 8. Joseph. Antt. 5, 6, 4. Pesach, f. 3, 2. Da Die Gerste (vile hordeum) als viel geringer galt benn ber Baigen, fo murbe fie jum Opfern nur fur bie fogenannten "Giferopfer" gebraucht (מנחת קנמות), welches ber Chemann, ber fein Weib im Berbacht bes Chebruche hatte und ihm ben Reinigungseid guschob, bargubringen hatte; es bestand aus 1/10 Epha Gerstenmehl ohne Del und Weihrauch, murte vom Priefter "gewoben" und eine Handvoll davon auf dem Altare verbrannt, Num. 5, 15 ff. 26; Diifdna Sotoh 2, 1; 3, 1. 6. cf. Philo, opp. II. p. 309 M. (cben III. S. 665). Auch aus Hof. 3, 2. er= hellt die Geringschätzung ber Gerfte, ba ber Prophet für ein ehebrecherisches Weib als Raufpreis 15 Setel Geld und 11/2 Homer Gerste (nicht etwa Waizen!) gibt, wobei bie Gerste sowie überhaupt bie im Ganzen geringe Summe ben verachteten Stand ber Person

andentet, tenn Crob. 21, 32. beträgt ber Werth einer Celavin 30 Gefel und jene Berfon ift biemit etwa einer Sclavin gleichgewerthet, wenn 1 Epha Berfte gu 1 Sefel angeichtagen wird (11/2 hemer = 15 Cpha), vgl. hitig 3. St.; eine Freie wird bagegen Dent. 22, 29. 3n mintejtens 50 Gefel burchschnittlich geschätzt. Levit. 27, 16. wirb 1 Bomer Berfte Ansfaat in 50 Getel Gilber angeschlagen, wenn es gilt, ein taberiges Belübre mit Belt zu tofen. Entlich bereitete man wohl auch and Berfte eine Art beraufdienten Geträntes, wie in Negopten (Beret. 2, 77: Evoo, ofrog xoldtrog), meniastens scheint nach ben rabbinischen Undentungen (Mischn Pesach. 3, 1. Gemar. Schabbath fol, 156, 1. Othon, lex. rabbin, p. 772; Buxtorf, lex. talmud. rabbin, p. 2401) unter bem Gattungsbegriffe now (oezega) im A. T. (Lev. 10, 9. Rum. 6, 3. Deut. 29, 5. Richt. 13, 4 ff. 1 Sam. 1, 15. Sprichw. 20, 1; 31, 4. 6. n. a.) auffer anbern fügftlichen Getranten auch ein ans Gerfte bereitetes (eine Art Bier) verftanten zu febn. E. ned Celsius, hierobotan, II. E. 239 ff.; Paulfen, vom Aderban b. Mergenland. S. 99 ff.; Ruhle, calendar. Palaest. oecon. p. 14, 23; Lengerte, Rengan I. S. 96 unt 28 iner's 98.28.28. Rüctidi.

Gertrud, Die Beilige, geb. 626, Tochter Pipin's von Landen, Majordom's ber Frankenkönige in Anstrafien. Auf ben Gütern bes Baters an ber Maas erzogen, erswählte sie früh ben zum Bräutigam, "bessen ewige Schönheit ber Grund ber Schönheit aller Geschöpfe ift." Go trat sie in bas fünf Stunden südlich von Brüssel gelegene Francutloster Ryvel, zu bessen Aebtissin sie 20 Jahre alt gewählt wurde. Hier farb sie

ben 17. Marg 659, welcher Tag in Brabant ein gebotener Feiertag murbe.

Gertrudis, Die Heilige, Schwester ter heit. Mechtistis, geboren zu Eisleben in ter Grasschaft Mansselt, wurde 1294 Achtissin bei den Benediktinerinnen. Sie war in ter heit. Schrift und im Latein wehl ersahren, hat aber besonders durch ihre mysstischere Frömmigkeit sich einen Namen verdient. Eine Reihe von Ausgaben ihrer insimuationum divinae pietatis exercitia erschien im 16. und 17. Jahrhundert. Der Mauritianer Mege besorgte die von 1661 und übersetzt diese Exercitien und ihr Leben 1676 un's Französische. Sie starb 1334; ihr Gedenstag ist der 15. Nov. Renchlin.

Gervafins und Protafins, zwei stets zusammen genannte Heilige Mailands, welche von Ambrosius als tie ersten Märthrer Mailands angesührt werden. Sie scheisnen unter Nere, spätestens unter Diecletian den Märthrertot gesterben zu sehn, da ihr Antenken schon im 1. Jahrhundert unter den Christen Mailands erloschen war. Dassselbe erweist sich durch die angeblich von Ambrosius im Jahre 386 erselzte Entbedung ihrer Reliquien, welche in der Kirche des Ambrosius beigesetzt wurden, und deren Bundbertraft die Arianer geschlagen haben soll. Ihre Reliquien wurden vertheilt; im Bissthum Gizzo gab es zu Angustius Zeit eine unter Aurusung dieser Heiligen geweihte Kirche, und im Abentland sind sie die Patrone vieler Bisthümer und Pfarrstrechen. Ihr Fest sallt auf den 19. Juni. Bgl. A. Unttler, Leben der Bäter und Märthrer, bearbeitet von Räst und Weise, Id. VIII. S. 247—253.

(Befang, tir chticher\*). — Daß ter (Besang als ein integrirenter Theil in bas Ganze tes christlichen Gettestienstes aufgenemmen ist, bazu haben unläugbar nicht bloß unnere, sentern anch äußere Memente mitgewirtt, nämlich 1) bie jüdiche Sitte bes Psalmengesangs, die als vom Herrn selbst nach Matth. 26, 30. Mart. 14, 26. noch mitbeobachtet in die dristliche Gemeinte übergegangen und in den yadhoote Eph. 5, 19. Kel. 3, 16. veutlich wiederzuerkennen ist, wogegen die in diesen Stellen weiter genannten Turn wehl mit Recht für neutestamentliche, aber den Psalmen nachgebildete Lobgesänge, nach Art des Magnificat (Auf. 1, 45 — 55.) und des Gloria in excelsis gehalten werden (vgl. über die spätere Einreihung der Psalmen in die missa catechumenorum, der Hymenen in die missa sidelium Neander's heil. Chrysostenus I. 3, 73), baher im späteren

<sup>\*)</sup> Da über Sommelogie und Rirdenlied noch besondere Urtifel folgen werden, fo wird in dem gegenwärtigen nur tie mufitalische Seite bes Begenftantes bebantelt.

Gefang 101

Sprachgebrauche bie Hymnen auch ψαλμοί ίδιωτιχοί, als neue, selbstproducirte Gefänge im Begenfate zu ben enn daridiza, ben altteftamentlichen Pfalmen, heißen. Für bie οδαί bleibt bann tann eine andere Erklärung übrig, als baf fie die momentanen begeisterten Gefühleaußerungen Ginzelner, gleichsam bas musikalische γλώσσαις λαλείν waren. Jebenfalls feben wir aus tiefer Zusammenstellung, wie an bas überlieferte Alttestamentliche bas aus neutestamentlichem Beiste Geborne fich aufetzte. 2) Richt minder gewiß ift, baf fich eine Art firchlicher ober theologischer Politit mit eingemischt hat. Da nämlich verschiedene Baretiter (Die Stellen hiefur bei Eufebins, Epiphanins, Sogomenus u. f. w. find gefammelt zu finden bei Martin Gerbert: De cantu et musica sacra, tom. I. p. 71 sq.; auch Rraufold in einem unten gu nennenden Werke führt fie an S. 10) ihre Brriehren burch einschmeichelnbe Befänge unter's Bolt zu bringen suchten, ober, wie Paul von Samojata gethan, aus gleicher Abficht bie firchlichen Symnen gu unterbrücken bestrebt maren, fo mußte bie Rirche besto mehr Fleiß barauf verwenten, Diefes Mittel recht wirksam für fich anzuwenden; wie auch im Zeitalter ber Reformation Die frifden, fraftigen Befange im Bolte machtig wirkten, auch manche bidattifden Lieber (fogenannte Ratechismuslieber) aus jener Zeit entschieben mehr Werth haben, wenn fie als Mittel zur Verbreitung ber evangelischen Lehren unter bem Bolt, benn als Poeficen benrtheilt werden. Endlich 3) darf auch nicht übersehen werden, daß eine gewisse Zwedmäßigfeit ben Befang jum gottesbienftlichen Gebranch empfiehlt. Sobald nämlich bie Bemeinde an Gebet und Bekenntniß fich attiv betheiligen foll, entsteht bie Schwierigkeit, baß bas laute Zusammensprechen einer Menschenmenge nichts weniger als schön ober feierlich ift; fo fehr es auch von ber römischen und ber englischen Rirche acceptirt ift, fo fehr auch in ber lutherischen fich palaologische Reigungen bafür lund gegeben haben: immer wird ein unbefangener Sinn es nnmöglich finden, fich an foldem Gemurmel ober Betofe zu erbauen; erft im Befange wird bas Sprechen einer Maffe von Menichen vernehmlich, icon, erbaulich, weil Rhythmus und Melodie alle bie taufend verschiedenen Stimmen burch's Mag zur Ginheit verbinten; nur einzelne Worte (wie ein Amen) ober fehr turge Gate find auch gesprochen noch vernehmbar. — Aber biefe anferlichen Domente alle ericopfen die Bedeutung, bie der Gefang für den Gottesbienst hat, bei weitem nicht. Wenn die Gemeinde opfernd vor dem Berrn erscheint, fo muß fie das Befte, was fie hat, ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Soffnungefrendigkeit, auch in ber ebelften Form aussprechen und barbringen, bie ihr überhaupt möglich ift, und bas ift bie Runft. In ber Kunft verklärt fich bas Natürliche; barum ift fie ber Religion verwandt; und unter ben Rünften, die die Religion in ihren Dienft nimmt (f. b. Art. Gotte ebienft), ift für ben unmittelbaren Rultuszwed, für bie mirkliche Bollziehung beffelben ber Be= fang bie einzige, an ber fich bie Gemeinde mit voller, alle gleichmäßig verbindender Aftivität betheiligen fann; womit nicht ausgeschlossen ift, daß ber Gefang auch als Chor= gefang und als liturgifcher Altargefang feine berechtigte Stelle hat, fofern auch in biefer Form ber Befang bie fünftlerifch verklärte und barum in's Beiligthum gehörige Sprache ift. (Inwiefern bas Bleiche von ber Beredtsamkeit gilt und wie fich biefe zum Befange innerhalb bes Rultus verhalt, darüber f. außer bem Art. Beredtfamkeit ebenfalls ben Art. Gottesbienft.) Solches Runftelement hat nun allerdings ber Beift bes Chriftenthums und ber gottesbienstliche Trieb, ben berfelbe in die Gemeinte gelegt, nicht aus fich felbft erzeugt, er hat es icon vorgefunden und muß bemfelben fein eigenes Wefet laffen; fo hat die Tonkunft in der Rirche wefentlich diefelben Bedingungen ihrer Exiftenz, es find diefelben akustischen und afthetischen Gefete, benen sie bort wie überall unter= worfen ift. Aber es ift ein neuer, eigenthümlicher Beift, ben bas Chriftenthum auch biefer Runft einhaucht, es ift ein anderes Ibeal, bas fich mit benfelben realen Elementen verwirklicht. Go entsteht auch eine spezifisch driftliche, firchliche Tonkunft, beren Rarafter im Allgemeinen barin besteht, bag, fo fehr auch innerhalb ihrer Sphäre bie Begenfätze ber Seelenstimmung repräsentirt sehn muffen, und baher bas Te Denm anders klingt als das Miserere, ein Gloria anders als ein Kyrie eleison und ein Sanctus, doch

Allem Gin Grundten innewohnt, nämlich ber bes Friedens, bes Seligfenns in Gott. taber tie innigfte Tranermufit, ein Paffion8 =, ein Grabgefang und bgl. mich innerlich ebenjo in Bett ruben lagt und befeligt, ale ein Inbellied; bag aber ebendarum Alles, mas tiefen Gruntten fieren ober verträngen murte, t. b. alles finnlich Aufregente, Leivenschaftliche ober Cantelnte ftrenge fern gehalten werten nuß. (Es fen baber ichon bier baran erinnert, bag aus tiefem Grunde für ben liturgifden Altargefang bie gregerianische Gingweise, für ten Gemeintegesang ter Choral, für ten Chorgesang bie Gnac ale Gruntjormen erfannt werben muffen, weil tiefe eben ihrer Ratur nach jene Gigenschaften projaner Mufit ausschließen.) Db beghalb bie tirchliche Tonkunft nur bie Menidenstimme, nicht aber aud Inftrumente gulaffe, ift bamit noch feineswegs entfdieten, renn bie Inftrumente, wie fie fich im Ordefter zu einer munterbaren Fille und Ginbeit verbinden, baben basjenige, mas bie Mufit prefan macht, nicht a priori an ficht fie fint an Tonmitteln und Tonfarben fo unentlich reich, baß fie gang ebenfoant gur beiligtbeimtichften Mufit fich verwenten laffen, wenn ein Bach ober Santel fie bantbabt, als sie unter Menerbeers over Nichard Bagners Seepter ben profansten, heillosesten Lärm machen. Wenn Thibant ("tie Reinheit ter Tonkunst") n. U. sich auf Die fixtinische Rapelle in Rom berufen, beren beilige Ranne nie burch ein Instrument entweiht werben, wie auch ber griechische Rultus feines bulbet, so ift bie eigenthümliche Edenheit folden Bejanges, b. b. bes Effettes, ben folde Compositionen (von Balefiring, Allegri und Meistern tiefer Art) und folde eingeschulte, reine Stimmen hervorbringen, außer allem Zweifel; aber es ift letiglich fein Grund vorhanten, tiefe einzelne Wattung als tie einzig berechtigte gelten zu laffen; bag bie Instrumente andermarts gemigbraucht werten, tann nichts beweifen, ta auch tie Menichenstimme tiefem Edvidfale nicht entgebt. Inteffen bat auch in tiefer Beziehung tie firchliche Tonkunft ibre Celbfiffantigfeit burd ein ihr ausschlieftlich angehöriges Inftrument, - bie Orgel, bas Instrument after Instrumente - repräsentirt, Die fich, wie burch bie erhabene Ullgewalt ibred Tones, ter, wie bas Meer, ein Bilt ber Unendlichfeit ift, -- fo inebefentere baturd enge an ten Bejang anschließt, bag auch fie nichts finnlich Aufregentes, nichte Leibenichaftliches bulbet.

I. Der Riedengefang nun, wenn wir ibn naber betrachten, bat fich feiner Bestimmung nad in mehrere Bauptweige getheilt, Die oben ichon angebeutet fint. Der ursprünglichste und unbestreitbar bedeutendste, mefentlichste, ber schlechterbinge nicht entbehrt werten fann, ift ter Gemeintegefang. Ding es als ein Mangel bezeichnet werben, wenn, wie in vielen protestantischen Lirden, aller Chergefang fehlt: fo ift es gerabezu ein aus ber papistischen Spannung bes Wegensates gwijden Priefter und Laien hervergebentes, schnötes Unrecht, wenn, wie in Italien, tem Lante, bas fich bas gefangreichste ju febn rubnit, Die Bemeinde nie in ber Kirche fingt, mogegen in Deutschland ties Rocht ihr in bestimmten Grenzen zugestanden ist. Auch die griechischernssische Kirche fennt feinen Gemeintegefang; bas Choralbuch berfelben enthält lanter liturgifche, nur an einzelnen Etellen fich tem Symmus nabernte Wefange, Die urfprünglich immer nur für Gine Stimme bestimmt maren, jest zweistimmig gesett fint, aber in Kapellen, wo man tüchtige Ganger aufstellen fann, mehrstimmig ale Chore gefungen werten. - Der Gemeintegefang aber, obgleich ale firchticher im Begenfage ftehend gu allem profanen Gingen, ning bennoch, weil er in ber Gemeinte, alfo im Bolle einheimisch fenn foll, voltsthunlich fenn, - ein geiftliches Boltelieb, und bas ift im vollsten Ginne ber lutherifde Choral, ter auch theilmeife gerategn and Beltomeletieen unt urfprünglich weltliden Texten ermachsen ift. Was von ben reformirten Pfalmen acht vollsthumlich mar, bas ist auch in ben lutherischen Cheralichat übergegangen (wie bie Melobie: Fren bich febr, o meine Seele, urfprünglich Pf. 42, und verschierene antere von Gontimel); vieles Antere aber (wie 3. B. auch tie neuerlich von Ebrard heransgegebene Sammlung von Pfalmen, ebenfo tie tem reformirten Pfalter gewidmete Abtheilung bes großen Cheralmerts von Rocher: "Die Bionsharfe", zeigt) hat einen etwas einformigen, an Gefang 103

melobifder Mannigfaltigfeit ärmeren Rarafter, ber nur in manden Pfalmen, beren Tert ein heroifder ift, burch ten wieder mehr bem Chor, als bem Boltsgefang eignenben beclamatorifchen Ton erfett wird, wobei übrigens auch ter Gegenfatt bes romaniichen und bes bentichen Elementes nicht vergessen werten barf. Die Bjalmen und Sumnen ber englischen Rirche, tie in größerer Bollständigfeit erft burch Rochers oben ermähntes Choralwert bem beutichen Bublitum juganglich gemacht find, haben merkwürdiger Beife einen viel subjeffiveren, arienmäßigen Karakter und konnen fich an Kraft mit bem beutichen Choral nicht meffen, wie freilich auch ber Mund bes Englanders fich zu fold berghaftem Gingen nicht aufzuthun vermag, wie ber bes Deutschen. - Muf bas Beichichtliche bes Chorals merten mir, fo weit bier Raum bafür ift, unten gurudtommen; für jett fen nur Folgendes bemerkt. Der Name Choral hat ursprünglich eine gang anbere Bebentung, als bie uns geläufige. Choraliter fingen heißt in ber Sprache ber römischen Liturgit gerate tiejenige Urt, Die als Priestergesang ohne Menfur ben bireftesten Begenfatz zu unserem tattmäßigen Bemeindegesang, zum firchlichen Liebe Später (im 16. Jahrh.) heifit bei ten Contrapunttiften jener Beit biejenige bilbet. Melodie, Die als furges Thema ihren funftreichen Tongeweben zu Grunde gelegt mar, ber Choral, weil bieselbe gewöhnlich aus alten gregorianischen Gefängen, also Choralen im römischen Sinne genommen mar; in tiesem Zusammenhang bebentete bas Wort so viel als fonft ber cantus firmus, bie Brundmelotie, um bie fich bie figurirten Stimmen herlegten, mas fonft auch tenor hieß. Unfer Gebrauch bes Wortes Choral batirt fich ans bem Anfange bes vorigen Sahrhunderts, wo man erft anfing, Die Melodieen, Die guvor in bie Befangbucher eingefügt maren, nun als rein musikalische, für Chor und Drgel bestimmte Bucher abgesondert zu geben, mas tann im Unterschiede vom Befangbuch bas Choralbuch hieß. S. barüber bie lehrreiche Auseinandersetzung in Rraufold's hantbud jum Rirchen= und Choralgefang; Erlangen 1855, G. 109 ff. Da ter Choral bas Religioje und Gottestienstliche feines Inhalts ichlechterbings nur in volksthumlicher Form enthalten barf, jo ift bamit als wesentliches Requisit geset, 1) bag er Melobie haben, bag er ohrenfällig jenn muß, wodurch er fich nicht nur von jolchen Runftgefängen unterscheiben muß, teren Sauptwerth, beren Leben in ber Barmonieenfolge liegt, sonbern auch von berjenigen Singart, Die wir unten als Die gregorianische naber zu schildern haben. Die Melodie ift im Choral fo fehr bie Sauptfache, bag nicht nur biejenigen Meister, Die Die Bearbeitung bes Choralichates einer Beit ober einer Lantesfirche für ben öffentlichen Gebrauch beforgten, ben harmonischen Sat immer mit einer gewiffen Freiheit behandelt haben und bamit in ihrem vollen Rechte find, fondern bag auch, während bie Gemeinte im unisono bie Melodie singt (was in ber lutherischen Kirche bie wohlbegrundete und ichwerlich jemals fich andernte Sitte ift), ter Organift, ter bem Boltsgefang gegenüber und boch in innigster Ginheit mit bemfelben bas Glement ber Runft -aber nicht burch Runftlichkeit ober Runftelei - ju reprafentiren hat, ebenfalls nicht gehindert werden barf, nach bem Dag feiner achten Runftbildung die Barmonie, Die Uccorbenfolge, die llebergange und fogenannten Zwischenspiele, mit berjenigen Freiheit gu handhaben, bie ebensowenig Bügellosigfeit ift, als fie felbst augenblidliche Inspirationen ausschließt. 2) Um volksthumlich zu sehn, muß die Melotie sich sowohl in Bezug auf bie Peripherie ber Tone, Die fie überhaupt beschreibt, als in Bezug auf Die einzelnen Intervalle, auf ein befcheibenes Dag beschränten; eine Melobie 3. B., die ben Umfang einer None ober hochstens einer Decime übersteigt, ober beren Intervalle Sprunge find (wie in manchen aus ber Haller Schule und ber Brüdergemeinde hervorgegangenen Weisen), ift burchaus unvolksthumlich. 3) Aehnliches gilt von ben rhnthmischen Berhältniffen. In biefer Beziehung schwebt immer noch bie Frage über ben sogenannten rhothmischen Choral (worüber man vgl. Kraufold, Sandbuch für ben Rirchen - und Choralgefang, 1855, S. 89; Abhandlung über ben rhythmischen Choralgefang, von G. A. Wiener, 1847; ben Auffat von Tucher aus Beranlaffung einer früheren Choralfammlung von Rocher, in Tholude lit. Anzeiger 1839, Rr. 52-54, und bie

arogeren Werfe von C. v. Binterfelt, v. Inder u. A.; tagegen aber and Seinifd, ter Gemeintegefang in ter evangelijden Rirde, 1848; Referftein, nber Ginführung Des rhythmischen Cherals, 1851; Baufdilt, über ben segenaunten rhythmis iden Cheral, 1851; in Gildere Barmenietebre, ben 31. Abidnitt, S. 139). Es ift idon bermirrent, bag man ben nuriditigen Namen gebrandt: "Rhythmifder Choral", als ob bas eine besondere Wattung mare; man macht fich bamit ben Schluft leicht: alle Mufit muß Rebythnus haben, felglich ift nur ber rhuthmische Cheral acht mufifalifch; ale ob tae nicht Beter gingestänte, aber nicht auch barauf bestehen mußte, bag, mas man jetet unrhothmisch zu neunen beliebt, vollkommen rhothmisch ist, nur in einer antern Urt tee Mothmus! Der Unterschied ift nur ber, bag tie fogenannten rhuthmi= iden Chorale einen größeren, oft rafden, fich hänfig in tellamatorifcbewegter Beife an ben Tert anschließenten Wechsel ber rhothmischen Formen haben, alfo theile kurge Moten mit langen, nut gwar jete mit einer eignen Textsplbe, somit nicht als bloke Melismen, theils gerate mit ungeraten Taften innerhalb einer und berfelben Melobie wechseln, mabrent unser feither übtider Choralgesaug nur in ben verbaltnifmäftig meniger gabtreiden Tripeltalt-Meloticen fold, einen Wedofel und bann benfelben in ftrenger Regelmäßigfeit enthielt, fonft aber bie meiften Zeilen aus tanter gleich langen Roten bestanten, tie, ohne ihren gang normalen rhythmischen Ban baburch zu entstellen, bloß noch jeder Beile burch eine Fermate unterbrochen murten. Da man fich am Ente ber treißiger Jahre forgfältiger mit ben Choralfchäpen unferer firchlichen Bergangenheit gu beschäftigen und tiefelben ter allgemeinen Renntnig aufguschließen begann (ein Berbienft, ras ten Ramen Rail v. Winterfeld, Frbr. v. Encher, Lapriz, Zahn, Kaift u. A. m. ein bleibentes, taufbares Antenfen fichert): ba entredte man, bag bie Rhuthmit in ten alten Choraffaten eine antere fen, ale bie une gewebnte; man fant barin ein unfifatifdes Leben, eine Araft, einen Comung, bem gegenüber unfer Choralgefang, jumal mo er zu einer ermütenten, ichlaffen Langfamfeit berabgefunfen mar, nothwenbig ale eine fdmähliche Depravation erscheinen minte. Bgl. B. Mortimer, ter Choralgefang gur Beit ber Reformation.) Es wurden nun ans tiefen Entbedungen und Bergleichungen beraus Berichtage und Berinde gemacht, Die im Wefentlichen auf ben brei Caten beruhten: 1) tiefer fogenannte rhythmische Cheral, t. b. richtiger, ter Cheral in ter Gestatt, wie ihn tie Cheralbuder tes 16. und 17. Jahrhunderts enthalten, ift ents fdieten fdoner, etler, erbanlider, ter Burte tee Betteerienftes angemeffener (bat man toch tas Abkommen von temfelben in Infammenhang gebracht mit bem Abfall vom Glauben, jo tag ter jetige Cheral ein Protutt bes Rationalismus mare); 2) biefer rhuthmische Cheral ift fattisch von ben Gemeinden bes 16. und 17. Jahrhunderts gejungen morten; also 3) soll und tann er auch wieder eingeführt werden und seine Berfiellung wird mit ber Erneuerung bes firchlichen Lebens und Glanbens in Wechfelmir-Es hat benn auch nicht an Berfuchen gefehlt, bies praftifch gu beweifen; manche Bemeinten haben fich von tiichtigen und energischen Beiftlichen und Schullehrern tagu einüben laffen, und es fint gu tem Ente felbft amtliche Berertnungen ergangen, wie in Bagern, oter wenigstens feldie Schritte beantragt worten, wie von ber Gifenacher Conferenz von Abgeordneten ber evangelischen Rirchenregimente im Jahre 1853. (Die hiezu targebotene Choralfammlung ift bearbeitet von Faift, v. Tucher und Bahn, 1851.) Den obigen Thefen gegenüber hat es jedoch nicht an Stimmen gefehlt, tie von ter Cache antere urtheilten, und ohne hier ein, gur Beit vielleicht noch nicht einmal mögliches abichtiegentes Urtheil fällen ju wollen, haben wir toch bie Pflicht, and tiefe Auffaffung bes Begenftantes bier ju regiftriren. Gegen Gat 1) ift erinnert worten, bag gwar jene altere Gorm bei einem Theil ter Cherale unbestritten bie ichonere fen, aber a) tag bies weit nicht von allen praticirt werten fonne, indem 3. B. bei Meloricen, wie "Gine vefte Burg" ic. ter allgubaufige Wechfel bes geraben und ungeraten Taftes, oter, wie bei "Berte munter mein Bemüthe", "Seelenbrautigam" gerabe tie eigenthümliche Bleichmäßigfeit in ber Wieberfehr berfelben rhothmifchen Figur gang

Gefang 105

entichieben afthetisch binter ber Rraft und Burbe ber seither üblichen Singweise gurudftebe, mofern nur fur biefe bas Tempo überhaupt lebendiger genommen werbe. b) Bei andern entstehe baburch eine unlösbare Schwierigfeit, bag ber ursprüngliche Rhhthmus (wofern überhaupt bas Driginal noch mit Sicherheit festzustellen ift) nur auf ein ober wenige Lieber paffe, mahrend er für andere Lieber, bie gur gleichen Melodie gefungen werben, weil bie Worte gang andere find, ichlechterdings nicht mehr tauge; beghalb aber für biefe neue Melodieen zu machen ober - was freilich die Palaologen nuter unfern Symnologen (Die "Altfänger", wie fie Schleiermacher nannte) fur bas Befte halten murben, jene nachgebornen Lieber, benen bas großväterliche Gewand einer alten Melobie oft fo trefflich fteht, über Bord zu werfen, fen beghalb boch fein genügenter Grund 2) Was ben historischen Beweis anbelangt, so bernfen sich bie Rhythmiter auf Die Beftalt, Die Die Chorale bis auf Undreas Sammerichmidt, ben Ganger von Rifts Liebern, fattifch in ben Choralbuchern haben. Allein a) es beweist die Ungleich= heit, mit welcher eine und tiefelbe Melodie in Bezug auf ben Rhythmus in ben verichiebenen Choralmerken erscheint und tie Art, wie fich bie Beransgeber barüber unbefangen außern (3. B. Flor, f. bie angeführte Schrift von Wiener S. 44), bag fich biefe Musitmeister barin viele Freiheit erlaubten, mas barauf hinweist, bag sie fich biefe Melodieen, fo wie fie fie fetten, junachst nur für einen Chor, nicht für bie folder Willtür sicherlich nicht nachgebende Gemeinde gedacht haben; Lutas Ofiander (f. a. a. D. Wiener) weist ben Chor an, fich in ber Menfur nach ber Gemeinte zu richten. b) Der Beweis liegt aber auch in ber Natur ber Sache. Ein fo ftreng taftmäßiges Singen, bei welchem die Beobachtung ber mannigfachen Unterschiebe von langeren, fürzeren, gang furgen Roten häufig felbst wohlgeschulten Choren nicht ohne besondere Ginübung gelingt, ist einer Masse von Taufenden, die ohne Singschulen und Singproben, ohne ben Stab eines Dirigenten (mas Alles jett wohl zur Erreichung bes Zweckes mag angewendet werden, im 16. und 17. Jahrhundert aber schwerlich nachzuweisen ift) lediglich zu ihrer Erbauung und Freude singen wollen, schlechterbings unmöglich \*). Andreas Hammerschmidt, ben ficherlich ber Rationalismus noch nicht bagu verführte, benn er ift 1611 geboren, hat seine Chorale bereits in gleichen Roten gesetzt und bies bamit moti= virt (f. f. Borrede zu Rifts Gefangbuch): in ber Rirche muffe man langfamer singen, ale zu Saufe. D. h. bie Daffe fann nur burch gleichmößige Bewegung in Ordnung gehalten werben; fann man auch burch außerordentliche Unftrengung fie in einen geschulten Chor ummanteln: über furg ober lang wird bie natürliche Schwerfälligkeit wieber jenen gleichmäßigen Rhuthmus hervorbringen. Naturam expellas furca etc. Daß aber biefer Ursprung ber üblichen Singweise aus ber vis inertiae, bie einer großen Masse mit physischer Nothwendigkeit anhaftet, nicht hindert, daß dieselbe wieder eine eigenthumliche Schönheit erlangen fann: bas ift und unwiderleglich badurch bewiesen, bag Meifter, wie Johann Cebaftian Bad, ber benn bod, fo gut als Die Meifter unferer Tage wufte, mas icon und firchlich ift, den Choral in berjenigen Geftalt, die man jett unrhothmisch nennt, in ihre großen Kirchenmusiken aufgenommen und eben in bieser feiner Form als eigenthümlich schönes, volksthümliches Element ben Runstformen bes fugirten Chores, ber Arie, bes Recitatives gegenübergeftellt haben. - Gin gang ahnliches Berhältniß ist es mit bem bynamischen Wechsel, von bem ebenfalls gesagt werben kann, er gehöre zu aller Minfif; und boch wird feine Gemeinde fenn, die in ihrem Choral ben Bechsel von pianissimo, piano, crescendo, forte, decrescendo u. s. w. ein= treten läßt; aber auch hierin, b. h. in bem ftets gleichen Mage ber Starte, liegt eine Eigenthumlichkeit bes Chorals, Die wir nicht erft aus einer Berberbnig beffelben abzuleiten haben.

<sup>\*)</sup> Foreirte Proben, wie Reinthaler auf tem Stuttgarter Kirchentage von 1850 eine ausstellte, beweisen, selbst wenn sie gelingen, lediglich nichts; eine solche Berfammlung unterscheidet sich nach ihrer Zusammensetzung und Stimmung sehr wesentlich von einer Bolksgemeinde.

11. Die zweite Gruntform tes Rirdengesanges ift ter Altargefang bes Beiftlichen. Er ift in ber romifden Rirde einheimifd; Buther bat ibn beibehalten; berfelbe läftt in feiner beutschen Meffe noch Evangelium und Epistel fingen, und biejenigen Intherifden Lanteefirden, Die ihren Entine von allen rejormirten Ginfluffen haben ferne zu halten vermocht, bewahren wenigftens für Sanptmomente bes Altarbienftes (Ginfetungeworte, B.U., Segen) die altstrebliede Sitte. So sewer es da, wo seit Jahrhunderten alle Tradition in tiefer Beziehung abgebrochen ift (wie 3. B. in Württemberg), zumal bem Bertadt fatbolifirenter Tentengen gegenüber halten murte, ten Altargefang tes Beifflichen wieder einzuführen; fo febr auch bie leitenten Behörden fich erft baran gewöhnen müßten, auf mufitalifde Kabigfeit und Bilbung bei bem angehenden Theologen ein gang antered Bewicht gu legen, ale bieber, tiefelbe fermlich obligat gu machen: bie 3bee ift burdans ridtig und mabr, bag nämlich auch in tiefer Weftalt ber Wefang bie Berflarung ber Eprache ift; es foll in ben beiligften Momenten bes Cultus nicht bie gemeine, irtifde Epredmeife fenn, tiefe aber fann fur une nur burch bie Aunft gur beiligen verflart merten, aber bann eben burd ein Gingen, bas von weltlichem Reize nichts an fich bat, t. b. benjenigen Wefang, ben wir furzweg ben gregerianischen nennen fonnen (f. nuten). Ueber tiefen Wegenstand f. Sarme Baft. Th. II. 4te Rete, Rrauß= olt, a. a. D. E. 173 ff. Urmitnecht, Die Banpt- und Rebengottesbienfte ber luth. Mirde, 1853. Die liturgifchemufifalischen Cammlungen von Naue. Unthes, bie Tontunft im ev. Cultus, 1846. S. 167 ff. Alt, ber driftl. Cultus S. 483 ff.

III. Gine tritte Form tee fircblichen Wefangee ift ter Chorgefang, ter, als wirflider Kunstgefang eine besondere musikalische Borbildung erheischt. Zunächst kann berfelbe nichts weiter bedeuten follen, als ben Guber bes Bemeindegefanges. Denn (f. Migid, praft. Th. 11. 3. 364) "ter mabre, wefentliche Cher ift bie Bemeinte felbft." Alle ihr conftanter Stellvertreter fann er femit nur ba fungiren, we ihr felbst bie Aftivitat entzogen ift; in ter römischen Meffe respontirt nur ter Chorgefang bem Altargefang; in ter evangelijden Rirde aber müßten alle bie Responsionen ("Und mit Deinem Beifte w. " "Birrig ift bas und ift recht" n. f. w.) von ber Bemeinte felbst gefungen werten; ein Mittelglied gwifden fich und bem Geiftlichen bedarf fie nicht. Daburch aber, tag tie Führung tes Gemeintegefanges, tas Tragen ter unifonen Melotie turch tie brei Unterstimmen viel beffer und fraftiger, ja gerade burch ben Begenfat ber Tonfarbe und tee Tonnmfanges in eigenthümlich schöner Weise burch tie Orgel versehen wirt, ift ber Cher (wenn man nicht einen unisono intenirenten und burchichlagenben Schülerchor barunter verstehen will) für jenen Bwed gang überftuffig. Seine wahre Stellung liegt vielmehr tarin, tag (um Yange's Worte in ter Schrift: "tie firch: lide Humnelogie," C. 31 gu gebrauchen) "ter Cher tas mufitalifche Charisma ber Gemeinden barftellen und in evangelischer Freiheit bem Berrn beiligen foll." In ber Gemeinte fint tie Rrafte tee Wejanges auch in feiner hebern Form, in welcher er wohl von Allen genoffen, aber nur von Wenigen gefibt werben fann, vorhanden; biefe nun wollen und follen fich in ihrer Weise gum Opfer barbringen, und haben barum ein Necht, bas Ihre gum beiligen Schmude beigntragen, in welchem, Pf. 110, 3. bas Bolf red Herrn williglich Ihm opfert. Es vient somit ver Chor vazu, vie Mannigsaltigseit ver Baben und Rrafte innerhalb ber Ginheit und Gemeinschaft bes Beiftes und bamit ben innern Reichthum ter Gemeinte offenbaren zu helfen. Gbentarum aber foll er nie bloß aus Rintern, ebensowenig (wie man feit tem Anfblüben ber Mannerchore in ben Lieberfrangen, Liebertafeln ic. nur zu gerne thut) bloß aus Mannern bestehen, nicht bloß aus bem rein fünstlerischen Grunte, weil ber geringe Umfang bes Tongebiets es ichwerer madt, tem Mannergefang Cape im hobern, fugirten Rirdeuftyl guzumuthen, fontern ans tem frechlichen Brunte, weil nur ter volle, auch tie weichen weiblichen Stimmen umfaffente Chor jener Bree entspricht; tas Weib muß schweigen in ter Gemeinte, wo es fich um liturgisches und homitetisches Auftreten handelt; aber auf musikalischem Bebiet ift auch bem Beibe ein Charisma gegeben, bem feine ungeschmälerte Stelle im

Gefang 107

Cultus gebührt. - Jeboch muß zugestanden werben, bag, wenn ber Chor im Ranme ber Kirche einen Standort hat, ber ihn ben Bliden Aller vorzugsweise anssetzt, bann aus anderweitigen Gründen allerdings bie oberen Stimmen beffer burch Anaben vertreten werben; biefem Befichtspuntte, als bem cthifden, fann fich ber afthetifche ober nunfikalische um fo cher unterordnen, als bei forgfältiger Auswahl und Pflege Die Rnabenftimme ihre eigenthümliche Schönheit befitt und Treffliches leiften tann. Go tann nun ber Chor bald abwechselnd mit ber Gemeinde bie liturgischen Responforien übernehmen, bald in selbstiftanbiger Beife, ehr ber Gemeindegefang beginnt, ober bei Cultusaften, wo fein Gemeindegefang Statt findet (3. B. bei Begrabniffen, bei Traunngen) Die Gemeinde begrufen und fo in feiner Beife tiefelbe ten Cegen ihres Lebens in Gottes Bemeinschaft, in Gottes Reich genießen laffen, b. h. fie erbauen. Diefe Chorgefange find nun fehr mannigfacher Art; Baleftrinas herrliche, bald in einfachen Dreiklangen fortichreitenbe, bald contrapunttifch verschlungene Tonfate; Johann Eccards Festlieder; Joh. Gebaftian Bache Cantaten; Marcello's Pfalmen: Dies find ichon lauter febr verichiebene Gattungen, neben benen noch eine Menge anderer fich entwidelt hat. Bad's Rame aber erinnert baran, bag nun biefer Chorgefang nicht nur insofern sich weiter entwidelt hat, als er theils burch ben Wechsel zwischeneintretenber Golo's, theils burch bie Instrumen= talmufit feinen tünftlerifden Rarafter im Begenfat jum Gemeindegefang icharfer ausprägt, sondern baß er sich auch zu einer eigenthumtichen Stellung infofern erhoben hat, als aus ihm bie große Rirchencantate und bas Dratorium hervorgegangen ift; eine Battung, beren eine Balfte - wie Bache Paffionemerke - ursprünglich noch im Ginn eines gottesbienstlichen Aftes gemeint mar, mahrend bie andere - wie Sandels erfte Dratorien - aus tem Theater als geistliches Drama heranswuchs, bie aber beibe in ber Folgezeit nicht mehr als Gottesbieuft im engern Sinn, fontern als geiftliches Konzert fich habilitirt haben.

Schließlich liegt uns noch ob, die Hamptpuntte aus der Geschichte unfres Gegenstandes in gedrängter llebersicht zusammenzustellen, wobei wir für weitere und spezielle Belehrung außer ben oben schon genannten Werfen von E. v. Winterseld (ber evangeslische Kirchengesang, drei Bände — ber lette 1847 erschienen, wozu noch desselben Bersfasses kleinere Schriften: "lleber Herstellung des Geneines und Chorgesanges ze." 1848, und "Jur Geschichte heiliger Tonkunst" 1850 gehören), von Frhru. v. Tucher, von Lahrit, noch auf das große Geschichtswert von Gerbert, de cantu et musica sacra, 2 tomi, 1774, auf Forfels Geschichte der Musik, Leipz. 1801, auf die bekannteren hymnoslogischen Werfe von Koch, von Lange, und für einen speziellen Punkt auf Armknechts Schrift: "die heilige Psalmodie" (Göttingen 1855) verweisen.

a) Wie wir am Anfange Diefes Artifels bereits Die in Die driftliche Kirche übergegangenen Pfalmgefänge von ben aus ber driftlichen Gemeinde felbst hervorgebenten Symnen unterschieden haben, fo begegnet und hier fogleich Die Frage: wie wir und nun musikalisch Diefen Begensatz zu benken haben? Die Pfalmodie liegt flar vor; sie ist nicht ein eigentlich melobisches Singen, sonbern ein musitalisch gebundenes Sprechen, eintonig und taktlos, nur am Anfang und Ende sich hebend ober fenkend. Zuverläßig ift bies auch die ursprüngliche und wohl Jahrtausende lang andauernde Gingweise; benn einer Melodie, d. h. einer Reihe von Tonen, die an fich schon, ohne Worte, ein musikalisch befriedigendes Bange bilben, nun Borte untergulegen, beren Sylben mit jenen Tonen gufammentreffen, ber Melodie gu lieb eine Sylbe gu behnen n. bgl., bas ift ichon eine Combination, die taum anders, benn als Nachahmung eines Instrumentes mit ber Stimme, ale Deutung ber wortlofen Tone burch begleitente Borte begriffen werben tann, aber eine Combination, die durch ihren doppelten Reiz, ben ber Melodie und ben ber Borte sicherlich an Popularität jenes pfalmobirende Singen, bem auf griechisch= heidnischem Boben ohne Zweisel ber recitirende Gesang 3. B. ber Chore in ber Tragobie analog ift, überflügeln mußte. Go entstand auch in ber driftlichen Kirche ein Begensatz zwischen bem Singen, bas Augustin (Conf. lib. X. c. 33. §. 2.) so bezeichnet:

Athanasius tam modico flexu vocis faciebat sonare lectorem psalmi, ut pronuntianti vicinior esset, quam canenti; unt gwifden ber, nach berfelben Stelle freilich and, auf Bialmen übergetragenen melotischen Wejangeweise (melos omne cantilenarum suavium); ein Wegenfat, ter benn and bas Wesentliche ber Differeng ift, Die man mit bem Ramen tes ambrofianischen unt gregorianischen Wesanges bezeichnet. Dag Ambrofins vier fogenannte griedische Tonarten angenommen, Gregor ber Große aber biefe fogenannten authentischen mit vier verwandten, sogenannten plagalischen vermehrt habe (über welche Tonarten man vergleiche Mrangolt a. a. C. C. 27. Gilder, Barmonielebre C. 125, wie bie Specialmerfe über gregorianischen Befang, namentlich Maston's Sanbbuch beffelben, 1839; Janffen, mahre Grundregeln tes greg. Bef. 1846; Dberhoffer, ber greger. Cheral, 1852) ist in josern nicht von weiterem Belang, als jene Tonarten ter gangen alten Rirche gemein maren, und fich noch bis in bie Reformationegeit erhalten haben, t. b. bis fid unfere moterne Unterscheitung bas Dur und Moll als zweier auf allen Tonftufen fich gleichmäßig wiererholenter Gruntverhaltniffe Bahn gebrochen Man fann baber mohl etwa, wenn man ben Gregorianischen Gesang mit ber modernen Musik vergleicht, jene alten Tonarten (Die borische, phrygische n. f. w.) als bas Unterscheibente bes gregorianischen Befanges ansehen, bas fich insbesondere baburch anschaulich macht, bag tie Gelge ter Tone immer tiatenisch, niemals chromatisch ift; altein bies unterscheidet ihn nicht einmal vom alten protestantischen Choral, geschweige Die Differeng liegt vielmehr in folgendem. 1) Umbrovom ambrofianischen Befange. fins bat bie orientalische Sitte eines Wechselgefanges, an bem bie gange Bemeinte fich betheiligte, auf abentläntischen Boten verpflangt; Gregor ter Große tagegen ichloß in hierardifdem Beifte bie Bemeinte von ter aftiven Theilnahme am Befang ans. 2) Ambrofine bat, obgleich er wohl ichwerlich icon unfern ftrengen Begriff von taftmafigmelotischem Gingen hatte, roch im Gegensate gur Pfalmobie bas melobisch-rhythmische Element bevorzugt; Greger ter Große tagegen hat - wie ichon Bieronymus nur bas Bialmobiren ale beiligen Wefang gelten ließ, alles Antere aber ale weltlich verwarf refte ansichlieflider tie Pfalmebie fultivirt, und ties ift benn im bestimmtern Sinne ter gregorianische Gefang: ein Gingen, teffen Monotonie gwar burch einigen Bechsel belebt werten fann, tas aber turchaus nicht auf melotischen Reiz, auf melotischen Unsbrud angelegt ift, und bas ebenfo menig einen ftrengen, auf bestimmte Dage guruds führbaren Rhuthmus fennt; tenn wenn tabei and tie longa, brevis, semibrevis, brevissima ale Gattungen nach ter Daner ter Tone unterschieben werben, fo ift es boch bas farafteriftische bes gregorianischen Wefanges, bag nicht, wie bei und bie gange Rote tas Doppelte ber halben ift, so bort etwa bie brevis bas Doppelte ber semibrevis, bie longa tas Doppelte ber brovis nad mathematischer Meffung mare, sonbern ber Sanger in Bezing auf Die Daner terfelben eine gemiffe Freiheit hat, wie bies im recitativifchen Wefang bente noch ber Kall ift. Dit biefem Umftante bangt gufammen, bag alle acht gregorianlichen (Befange ter Ansführung burch einen vierstimmigen Cher, alfo ber Barmonifirung für tiefen burchaus witerstreben. Gie muffen entweber unisono ohne alle begleitente Stimmen gesungen ober nur leicht von ber Orgel begleitet werben, bie in raich wechselnten Alforten tem Ganger folgt, ohne ihn zu beengen, mahrent jeter vierstummige Chorfay tieferlei Befänge ungemein schwerfällig macht. 2Bas sich auch als mehrstimmiger Gefang noch idon ausnimmt, neigt fich bereits bem Marafter bes Liebhaften, Bollothumlichen gu (wie 3. B. Die überans fcone Melotie, Die in ber alten Rirchensprache ten Ramen Peregrinus führt - f. Rrangolt, Beilatt gu G. 56 bee angeführten Wertes - Die fonft auch als Melodie bes Magnificat vorkommt und von Mogart im erften Cate ter Requiem benütt ift). Dagu ift aber 3) gu bemerten, bag, weil Melovie und Rhythmus aller Mufit eingeboren find, felbst ber gregorianische Befang, ber principiell beite ansichließt, um fich als heilige Musit von aller und jeber weltlichen ju unterscheiten, tennoch fich jener Ingredienzen nicht gang gu enthalten vermocht hat. Die Pfalmorie nämlich und ber ans ihr entwidelte gregorianische Wefang

Gefang 109

foliefit fich ursprünglich genan an bie biblischen Worte an, es fehlt also sowohl bas in ber driftlichen Lprif fich ansbilbenbe und bann conftant bleibenbe Bersmaß, als namentlich ber Reim. Sobald biefe beiben fich ber Form driftlicher Boefie bemächtigt hatten. munte auch ber gregorianische Befang, wenn er fich nicht (was eigentlich confequent gewefen mare) auf Bibelftellen als Texte beschräuten wollte, ein melodisches und rhuthmi= fches Element in fich zulaffen, weil bie driftlichen Beremage und Reime an fich fchon eine musitalische Bereutung und Wirfung haben. Gregor ber Große hat bamit, bag er felbst Symnen bichtete, bereits ben Anfang gemacht, fein eigenes Pringip zu burchbrechen, und die herrlichen Dichtungen bes Mittelalters - jene Sequengen: Dies irae, Stabat mater, Lauda Sion, Pange lingua etc., fonnten, wenn auch ber Ton und Geift ber gu ihnen fich gefellenden Melodieen gregorianisch mar, bennoch, wie Jeder fogleich heraushört (f. 3. B. bas pange lingua bei Oberhoffer G. 42) nicht anders als rhuthmifch und melodifc bas gregorianische Pringip beschränken. - Was etwa auch noch als Gigenthumlichkeit bes lettern konnte angesehen werben, bag nämlich bas Rotensusten beffelben nur 4 Linien, andere Schluffel und Borgeichnung und vieredige Roten zeigt, ift etwas rein Menferliches, traditionell in ber romifchen Kirche Teftgehaltenes; wozu man vergleiche b. Art. Guido von Arezzo. Bemerkt mag hier nur noch werden, daß nenerlich (wie 3. B. von Armfnecht in ber gulett angeführten Schrift) bie Pfalmobie auch für ben evangelischen Gottesbienst wieder empfohlen worden ift und von ber Repristination ber= felben viel Beil erwartet wird. In Justituten, wie bas ranhe Saus, mag bie Ginführung feine Schwierigfeit haben und ber Vortrag ber Pfalmen in biefer Weife als Bereicherung bes gottesbienstlichen Lebens gelten; für bie Rirche konnen wir, zumal ba fie tein Bedürfniß folder Bereicherung neben ihrem Liederreichthum hat, jene Soffnungen nicht theilen.

- b) Wir haben so eben eine bem Mittelalter angehörige weitere Gattung genannt, die Sequenzen ober Prosen, als beren Urheber ber ältere Notker (N. balbulus, † 912) betrachtet wird. Im Meßkanon schließt nämlich das sogenannte Graduale mit einem Hallelnjah; die letzte Sylbe nun pflezten die Sänger in allerlei Weisen zu dehnen, und um nun diesen Modulationen nicht immer nur ein athemloses Ah unterzulegen, dichtete Notker Texte dazu (anfänglich in Prosa, daher der Name Prosen; Sequenzen heißen sie, weil sie unmittelbar dem Graduale angehängt waren). Dieser in den Meßkanon eingeslegte neue Bestandtheil wurde sosort, während sein Ursprung rein musikalisch war, auch poetisch weiter ausgebildet, und wir verdanken ihm die oben schon erwähnten und ähnsliche Kleinodien kirchlicher Poesse.
- c) Wie burch die Sequengen fich bas Material bes firchlichen Gefanges bebeutenb vermehrte, fo macht die Erfindung des fogenannten Contrapunkts in feiner einfachsten Geftalt, b. h. eines mufikalischen Sates, ber aus zwei (punctum contra punctum) ober mehreren gleichzeitig erklingenden, verschiedenen und doch zusammen stimmenden Tonreihen besteht, Epoche; eine Erfindung, Die bem flandrischen Monch Huchalb († 930) juge= schrieben wird, und die wir als ben Unfang ber harmonischen Behandlung ber Musik (im neueren Sinne bes Bortes Harmonie) anzusehen haben. Wir mundern uns wohl, daß früher stets nur unisono foll gefungen und bies allein als harmonie bezeichnet worden febn; noch mehr durfen wir uns mundern, daß huchald (f. 3. B. in Riefemettere Weichichte ber europäisch-abendländischen Musit, S. 13 ff. Gerbert, a. a. D. Th. II. S. 113) entzudt mar über seine Sarmonie, die in fortschreitenden Quarten und Duinten bestand, also in Accorden und Fortschreitungen, die unser Dhr unerträglich findet, mahrend er die reine Terz, also einen ber reinften Wohlklange, für eine Diffonang hielt. Allein wir burfen nicht von ber Boraussetung ausgeben, bag bas menichliche Ohr von jeher dieselbe Sensibilität für die Wirkung der Töne gehabt habe; diese hat sich in Wahrheit erft ausgebildet; manche Accorde, die sich 3. B. bei Mendelssohn finden, murbe Bandel unerträglich gefunden haben; hat boch aus gleichem Grunde ber alte Schicht ben jungen Beethoven ein musikalisches Schwein gescholten. — Was Huc-

bate betrifft, fo mar es gevertäßig bie Orgel, bie ibn auf feine Entbedung führte, wie er auch bie harmonifche Busammenfegung verschiebener Stimmreihen organum genannt hat.

- di Die romanischen Bolfer liegen es sich gefallen, bei'm Cultus rein paffiv gu affistiren; Die germanische Natur aber erzeugte einen Bolfegefang, ber fich, ba er in ben Domen nicht zugelaffen war, bafür braugen auf ben Bittfahrten gunachft baburch Luft machte, bag bas Boll bas Kyrie eleison ungablige Male fang; an biefes aber ichlogen fich bentiche Liebstrophen an, bie nur immer mit jenem Rufe enbigten und barum "Yeisen" bieffen. Die Terte berfelben (wie: Run bitten mir ben b. Beift; Chrift ift erftanten :c.) geben und bier nicht an; Die Melobicen aber, obwohl felbstverftantlich an Die gregorianischen Weisen anklingent, Die bas Bolt in ber Nirche borte, fint boch entichteben vollsthümtich rhuthmijd ftarter marfirt, melobijch farafteriftischer, als jene. Dem Drange Des Bolfes, fich jo in feiner Beije mufikalisch am Gottesbienfte wenigstens anfierbalb ber Rirden gu betbeitigen (wiewohl es fich manche Licenzen ber Art. 3. B. an Weibnachten bei'm Rindwiegen and innerhalb berfelben nicht nehmen lieft), mußte ber Blerns um je mehr Rechnung tragen, ale (vgl. Soffmann von Fallereleben, Weid. D. Rirdenliede bis auf Luther, G. 193) fich noch Jahrhunderte lang altheibnifde Boltogefange forterhielten, tie nur erstirpirt werten fonnten, wenn tem Bolte driftlich gu fingen gestattet mart.
- e) Dieje driftlichen Boltsgefänge nun murten, ba fie ichon reformatorischen Beift in fid trugen, fefern fie eine Urt Emancipation bes driftlichen Bolfes vom Joche bes Alerne maren, in Die Intherifche Rirche hernbergenommen; ebenfo einige gregorianische Wefange, Die aber guvor in bestimmtes Saltmaag gebracht werben mußten. Ferner murben, wie ichen im Mittelalter geschehen mar, Melovieen weltlicher Lieber fur geiftliche Terte benütt, mas begibalb leicht möglich mar, weil fich ein Unterschied bes Styles in weltlicher und geiftlicher Mufit noch gar nicht ausgebildet hatte und bie weltlichen Melo-Dicen benfelben ernften, innigen Geift athnicten, ber für geiftliche Texte nothwendig war. Einzelne Bejange fonnten ferner ans ber Mitte ber bohmifchen Britter genommen mer-Aber mit all tem begnügte fich ber Beift ber evangelischen Kirche nicht; wie in ter Boefie, fo war er auch in ber Mufit ungemein produttiv. Es ift bier nicht ber Rann baju, um auch nur alle bebeutenteren Namen von Tonfetgern zu nennen, Die von Luther an ten Edat ter Rirde gefüllt haben; wir verweifen bieffalls auf Binterfeld, auf Roch, auf ben "Leitsaben gur Geschichte bes geiftlichen Liebes ber evang. Rirche" von Rriebizich (Leipz. 1854), wie auch jedes neuere Choralbuch wenigstens Die Bauptbata anjugeben pflegt. Die Blüthezeit bes Intherijden Chorals geht bis zur Mitte bes 17. Jahrhunderte; am Unfange berfelben fteht Lither mit: "Gin vefte Burg ift unfer Gott;" - in ter Mitte bie Samburger Meifter, Scheibemann und Pratorius mit "Bachet auf, ruft und bie Stimmen; am Ente Johann Schop und Johannes Eruger. Die zweite Bericke, tie in the erste freilich icon bineinspielt, ift tie ter Arie; Seinrich Albert (geb. 1601) mar ber Erfte, ber geiftliche Lieber für Gine Stimme mit Begleitung eines Inftrumentes fette, ba von ber aus Italien gefommenen Oper ber biefe Form beliebt geworten mar; tiefe Arien murten nim auch Bemeintegefänge: (wie "Bott bes himmels und ber Erbe," "himmel, Erbe, Luft und Meer :c.") Die britte Beriobe ift bie bes Bietigmus und ber Brutergemeinte; tie Meloticen fint nicht blog mehr Arien, fontern streifen an's Tanghafte, val. ben Art. Frenlingbaufen. Die vierte Beriobe ift bie ber Anftlarung; tie Belleit'ichen, Cramer'ichen, Rlopfted'ichen Dichtungen haben ebenfo frudtbare Componifien gefunden; von ihnen allen find nur noch einige, übrigens wirtlich merthvolle Melobicen Anecht's im Webrand, aber auch biefe (Wie groß ift bes Allmächt'gen (Büte ec. Start' und Mittler ec. Ach fieh' ihn bulben u. a. m.) nur innerhalb ter Grengen feines Geburtslandes. Das Pathetifche, Ruhrende, oft aber auch unendlich Rüchterne farafterifirt Dieje Beit.
- f) In unfrer Beit haben nur noch Wenige versucht, ben Choralichat mit eigenen Produften zu vermehren; unter ihnen ift es nur Wenigen, wie z. B. Gilcher und Rocher

Gefang 111

gelungen, daß mehrere ihrer Melodieen in ter Kirche ihres Baterlandes sich einheimisch gemacht haben; der Hauptzug ber Zeit geht aber — wie überhanpt auch im weiteren Gebiete der Tonkunst — daraus, das Alte, Bergessene herzustellen. Diese Richtung hat sich zu Anfang der zwanziger Jahre auch darin gezeigt, daß damals mit demselben Eiser und Glauben an die Sache, wie jetzt für den rhythmischen Gesang, für Herstellung — oder, weil man ebenfalls aus dem Choralsaß in den alten Cheralbüchern einen zu raschen Schluß machte, für Wiederherstellung eines allgemeinen vierstimmigen Gemeindegesanges große Anstrengungen gemacht wurden. Dieser hat sich bloß in den resormirten Gemein, den der Schweiz ausssührbar gezeigt, wo in Folge des Mangels an Orgeln die Nöthisgung, und bei der geringern Anzahl der Melodieen die Möglichkeit dazu vorlag; auch scheint es, daß die Pjalmcompositionen, weil sie im Durchschnitt weniger leicht in's Geshör fallen, als die lutherischen Choräle, eine methodische Sinübung nöthiger machen, an die sich leicht die Einübung and der übrigen Stimmen nach Roten auschließt.

g) Die reformirte Lirche nämlich hat, um auch im Gefange nur Gottes- und nicht Menschenwort zu haben, ben in französische ober beutsche Reime umgesetzten Psalter zum öffentlichen Gesangbuche gemacht; so konnte sie aus ben vielen Quellen, die Luther'n zugänglich waren, nichts benützen, sonvern mußte sich nach neuen Weisen umsehen, die ihr benn auch von einem Weister ersten Ranges, Claube Goudimel, bem Lehrer Palesstrina's, gegeben wurden. In der Folgezeit jedoch sind sowohl Text als Melodieen aus der lutherischen Kirche auch dort mehrfältig eingewandert. Ein nicht biblisches, sondern altsirchliches Clement hatte übrigens auch der unsprüngliche resormirte Psalmgesang an sich, nämlich (wie z. B. das älteste Straßburger Choralbuch zeigt) die regelmäßige Doros

logie am Ende jedes Bfalms, Die aber fpater megblieb.

h) Was envlich die katholische Rirche betrifft, so muffen wir noch einen Angenblid in's Mittelalter gurudbliden. Radybem einmal bie harmonifche Stimmenführung entvedt ober erfunden war, bilbete fich biefelbe als Runft in ber Art aus, daß (wie oben erwähnt) ein furger Sat als cantus firmus zu Grunde gelegt und nun mit einem fünftlichen Gewebe mannigfach verschlungener Stimmen umsponnen wurde. (Gine eigene Art folder Gefänge ift bie von Luther fo fehr gerühmte sogenannte Moiette.) Runft murbe nun aber jo abstraft ausgebildet, bag ans ber Berworrenheit ber Stimmen irgend eine schöne Melodie herauszuhören nicht mehr möglich war, ba zudem auch bie Sanger felbst fich eigene eitle Buthaten erlaubten. Die Bater bes Tribentiner Concils bachten mit Ernst auf Beseitigung bieses Unfuge und Paleftrina (geb. 1524 geft. 1594) war es, ber burch bie großartigste Ginfachheit, Die boch weber eine unerschöpfliche Fulle melobifder Erfindung noch bie größte Runft im harmonischen Bau von fich ausschloß, erft lebrte, mas mabre Rirchenmusit fen. Es ift in feinen Tonfaten etwas fo Sobes, Beiligthumliches, bas ichlechthin mit nichts verglichen werden tann. Würdig gefellt fich ihm ber Nieberlander Orlandus Laffins (ebenfalls 1594 +) und es folgen, wenn auch nicht auf gleicher Bobe, boch in verwandtem Beifte verschiedene Meifter, beren Berte mit jenen des Palestrina heute noch ben Glanzpunkt der Gefänge in ber stytinischen Rapelle bilben. Die sofort ausgebildete Opernmusit hinderte vorerft nicht, daß die ersten Meifter berfelben neben ihr noch unvermischt in firchlichem Styl arbeiteten; wiewohl Diefer allmählich borther wenigstens größere Beichheit erhielt (man vergleiche z. B. bie fo einfach gefetzten und boch überaus herrlichen Pfalmen Marcello's ober gar bas Stabat mater von Pergolesi mit irgend einem Satze Paleftrina's). Aber gegen bas Ente bes vorigen Jahrhunderts übermucherte ber Opernftyl fo fehr auch die Kirchenmusit, daß felbft die größten Meifter, wie Mogart und Sandn, in ihren Meffen einen fehr weltlichen Ton anschlugen. (Mogarts Requiem ift hierunter nicht zu rechnen, wenn gleich es auch nicht ganglich von folden Untlängen freigesprochen werden fann). Erft in neuerer Zeit ist man auch in ber tatholischen Rirche auf Die Schätze ber alten Meister wieder mit größerer Aufmertsamteit und tieferem Berftandniß gurudgegangen; außer ben ichon früher erschienenen Abbruden alter Rirchenmufit (3. B. von Burnen in London 1772

später von Rochlit u. A.) wird burch neue Herausgabe solcher Meisterwerke (wie die Regensburger Sammlung von Proste, Musica divina, tom. I. 1853. die noch nicht volstendet ist) auch bem größern Publikum die Renntniß berselben ermöglicht. Es ist ein bobes Berbienst bes Berliner Domdors, burch seine tresstiche Aussührung folder Gesjänge bieselben auch für ben evangelischen Gettesbienst erobert zu haben. Gine große Bahl liedhafter, auch arienmäßiger Gesänge ber katholischen Kirche hat Kocher in seiner "Zionsharse" bekannt gemacht.

Weschenf. Beschente zu geben mar von ben altesten Zeiten an bis auf bie beutigen eine unter ten Morgentantern fehr gewöhnliche Chrenbezengung. Bahrent aber bei und tieselben vorherrident nur Untergeordneten ober Gleichgestellten gn Theil merben, fo murten fie tort als Beweise ber Hochschung und Unterwürfigfeit von ben Bornehmen erwartet. Gie bestunden theils in Welt, 1 Cam. 9, 8. 2 Cam. 18, 11. 2 Kon. 5, 5. Sich 42, 11., theils und zugleich in Aleitern, Baffen und Schmud, Richt. 14, 12. 13. 1 Ren. 10, 25. 2 Ron. 5, 5, 2 Sam. 18, 11. Sieb 42, 11., theils in Früchten, Bieh und Nahrungsmitteln, 1 Kön. 10, 25; 14, 3, 2 Kön. 4, 42, 1 Mof. 24, 53; 32, 13 ff.; 43, 11. 1 Sam. 16, 20. 2 Chr. 17, 11. Sie wurden gegeben, um fich Zugang und Bunft bei Bochgestellten gu verschaffen, 1 Mof. 32, 13; 43, 11., theils fich einen geneigten Empfang gu ficbern, 1 Cam. 16, 20. 1 Ron. 14, 3., theils um Unbere an Frendentagen gur Mitfrente gu ermantern, Efth. 9, 19. 22. Reh. 8, 10. Sif. 11, 10. Gefchente an Chrentleitern und Edmind galten auch fur bas, mas bei uns bie Orbensverleihungen leiften. Go beschenft Joseph seine Britter, 1 Dlof. 45, 22., Raeman ben Behafi, 2 Ron. 5, 22., Belfagar ten Daniel, Dan. 5, 16. 29., Berges ben Marbodiai, Efth. 8, 15. Inobesontere werten von ten Unterthanen Weschente an ihre Fürsten gegeben, 1 Ron. 4. 21; 10, 25, 2 Chren. 17, 5. Diefe Sitte mar fo allgemein, baf Befchente gu ben regelmäßigen Ginfinften ber Ronige geborten, 1 Sam. 10, 27. Daber murbe auch ber Tribut abhängiger Staaten, ben gewalthabente Ronige forderten und bestimmten, Beichent genannt, Richt. 3, 15, 17, 2 Sam. 8, 2, 2 Kön. 17, 3 f. 2 Chren. 17, 11; 26, 8. Pf. 45, 13; 68, 30; 72, 10. And machten Rouige Befchenke, wenn fie Bundniffe mit einander eingehen wollten, 1 Ron. 15, 19. 2 Ron. 16, 8; 20, 12. Jef. 39, 1. Die Ueberbringung war mit viel Gepränge verbunden, Richt. 3, 18. 2 Kon. 8, 9.

Während aber solderlei Geschenke gebilligt, ja empfohlen werden, Sprw. 18, 16; 19, 6; 21, 14., werden die an Nichter und Zengen gegebenen verbeten, 2 Mos. 23, 6. 5 Mos. 27, 25. 1 Sam. 12, 3. Ps. 15, 5. Sprw. 15, 27. Jes. 33, 15., kommten aber nicht verhindert werden, daher werden oft Alagen über die Verberbnisse durch ungerechte Geschenke gehört, Hieb 15, 24. Ps. 26, 10. Spr. 17, 23; 18, 16. Jes. 1, 23; 5, 23. Ez. 22, 12. Mich. 3, 11., und es scheint, daß Vestechlichkeit bei den hebräischen Nichtern an der Tagesordnung war, wenn wir Stellen wie Jes. 10, 1. 2. Jer. 22, 3. Amos 5, 12; 6, 12. Micha 3, 11; 7, 3. Sprw. 18, 5; 24, 23., mit den Verbeten darüber vergleichen.

(Seichlechteregister sint, müntlich ober schriftlich überliefert, ter einsachste, ursprünglichste Ausbruck test historischen Bewustsenns, bas sich hier nech ganz an die natürliche Abstanmung und semit an die erste Grundsorm menschlicher Gemeinschaft, die Familie, anlehnt und die Geschichte zunächst nur von Seiten ihrer Naturbasis auffaßt. Daher sind Geschlechtsregister ohne Zweisel die älteste Korm sür Ansbewahrung der Geschichte und begegnen und bann bei den Völlern des Orients, welche sich aus dem bloßen Naturdewustschun zum Geschichtsbewustssen zu erheben beginnen, z. B. bei den Arabern, sehr gewöhnlich; sie tienen zugleich zur dronologischen Trientirung, zumal wo (wie 1 Mos. 5. und 11.) Zeugungsjahr und Lebensalter mit ausbewahrt sind. So sind die Geschlechtseregister eine Geschichte in den altgemeinsten Umrissen: Namen und Zahlen; aber den Orientalen sind das lebendige Dinge, sie sind ihm wie eine Gallerie von Familienbildern, weran immer frische Exinnerung und mündliche Erzählung Bieles zu suspsen vermag (vgl. 1 Mos. 5, 22–21.).

Das ifraelitische Alterthum ergreift auch biefe Form, um fie in bas Licht bes burch bie göttliche Offenbarung umgebildeten und erweiterten Bewuftfebns zu erheben. Gie ift bie spezififch angemeffene Form für basjenige Weschichtsbuch, welches es mit ben Urfprüngen bes beiligen Bolts ans ber Familie und weiter gurud, mit ber Berfolgung feiner Berkunft bis gu ben Anfängen ber Menschheit hinauf zu thun hat; baber gliebert fich bie Genesis nach bem Gesichtspunkt ber - zehn - nichn. Zeugungen, Generationen, und bies ift bann ber Grundanstruck für Geschichte geworben. Wie sich nämlich bas Bolf ber Offenbarung über bie Ratur und Welt binaus ju Gott erhebt, fo erhebt fich bem entsprechent sein Blid über bie unmittelbaren, natürlich gegebenen Gemeinschaften von Familie und Bolt binaus und überschaut bie gange Menschheit. Sier fommt es baber querft zu einem universalbistorischen Bewuftsenn und zu eigentlicher Geschichtsfdreibung; benn ber Partifularismus hat von Unfang an bie universellste Abzwedung: in Abraham follen alle Geschlechter ber Erbe gesegnet werben (1 Mof. 12, 3.). Daber werben bie Traditionen aus ber vorifraelitischen, menschheitlichen Urzeit sorgfältig aufbemahrt (1 Mef. 1-11.), nut es findet fich auch speziell ein in feiner Art einziges und bochft mertwürdiges Weichtstregifter ber gefammten Meuschbeit, Die Bollertafel (1 Mof. 10.). Diefe zeigt zugleich recht beutlich, wie bas Geschlechteregister gur eigentlichen Si= storiographie sich fortbiltet: Die Genealogie wird Ethnographie, und Die Ethnographie wird Geschichte (vgl. Apg. 17, 26.), wegwegen auch in bie Bolfertafel Rotigen über bie Anfänge bes Staates und Reichswesens, womit die Beschichte im engeren Sinne beginnt, sich eingestreut finden (1 Mof. 10, 8-12.). Was Ifrael Diefen universellen Blid gibt, bas ift, wie aus ber icon angeführten Stelle, 1 Dof. 12, 3., hervorgeht, bie bie Entabsichten Gottes mit ber Welt in fich schließente, meffianische Berbeifung, zu beren Trager biefes Bolf ermählt ift, und fraft beren es bie gange Beltentwidlung ihrem innerften Ginn und letten Biele nach von fich abhängig weiß. Gbentaber tatirt aber tiefe Berbeifung ichon weiter bis auf ben Anfang ber Menidheitsgeschichte, 1 Mof, 3, 15., gurud. Und gwar ift es eben ber Begriff bes Samens, an welchem fich tiefelbe fortbewegt: tes Weibes Same; Abrahams Same, Davids Same; ber Meffias muß mit ber Menscheit in Ratur- und Beichleditszusammenhang fteben, benn er ist bie Blüthe ober vielmehr bie reife Frucht berfelben, ο νίος τε ανθοώπε. Daber tritt nun aus ber allgemein menfchheitlichen Genealogie fehr bestimmt Die messianische hervor, ober richtiger umgekehrt, jene geht aus biefer hervor. Die meffianische Genealogie ift ber eigentliche Bobengug, ber fich burch ben alten Bund und so burch bie alte Welt überhaupt hindurchzieht; und eben weil in ihrem Besitz und in ihrer Erfenntnig bas ifraelitische Bewuftsehn über fich felbst hinausgehoben ift auf die gottliche Sobe, barum überschaut es auch ben weiteren Rreis ber Menfcheit, und gwar genau in bemfelben Mage, als er mit ber meffianischen Beschlechtelinie in Zusammenhang steht; und eben in biesem Dage sind auch bie Beschlechter ber Erbe gewürdigt, in ben beiligen Urfunden ihre Benealogie aufgezeichnet zu feben.

So tritt benn schon in der vorsündsstuthlichen Zeit der Unterschied hervor, daß die sethitische Genealogie, 1 Mos. 5., ansführlich und sorgsättig mitgetheilt wird, während von dem kainitischen Geschlecht nur einige Namen genannt sind und die Reihe abgebrochen wird, sobald die Bosheit dieses Geschlechts in Lamech und seiner Familie einen karakteristischen Höhepunkt erreicht hat (1 Mos. 4, 17—24.). Ein ähnliches Berhältnis besteht zwischen der schon angeführten Bölkertafel und der semitischen Genealogie (11, 10 ff.). Jene wird auf allen Punkten nur dis auf einige Glieder hinaus fortgesetzt, denn sie ist nach Baumgartens (theol. Comm. zum Pentateuch I. S. 134) treffendem Ausdruck die alttestamentliche Entlassung der Heiden aus der heiligen Geschichte: sie gehen von da an ihre eigenen Wege, sind aber doch in Gottes Buch geschrieben als unvergessem von seiner Gnade und einst wieder zu seinem Heil zu berusen. Die semitische Genealogie dagegen führt mit ähnlicher Sorgsalt wie früher die sethitische die heilige, messtausschafte Geschlechtslinie fort vom Ansang der ernenerten Menschlicht in Roah bis zum Ausang

bes Beltes Gottes in Abraham. Bon Abraham an tritt in ber Benefis an bie Stelle ber bloffen Genealogie, neben welcher ginor nur bie einscheibentsten Sauptfatta, wie Schöpfung, Guntenfall, Guntfluth, babblonifcher Thurmban genaner berichtet maren, vie ausführliche Familiengeschichte, und nur bie Rebengweige ber beiligen Familie merben blog genealogisch behandelt; fo Nahors Weichlecht, 22, 20-24., Returas, 25, 1-4., 38macle, B. 12-18., Cfane, Kap. 36. Alle hierauf Jakob mit feiner Familie nach Megypten hinabzieht, ba wird eine forgfältige genealogische Anfgablung berselben gegeben (46, 8-27.), um por tem Uebergang in tas fremte, heibnische Land ben Bestand bes andermählten Weschlechtes zu conftatiren. - Um Ente bes ägnptischen Aufenthalts ift bie Familie ju einem fo gabtreichen Bolfe geworten, bag fich bie beilige Urtunde begnugt, tie gwölf Stammeshäupter aufgugählen (2 Mof. 1, 1-7,); nur bei ben Leitern bes Bolfes, Mofe und Navon, wird ihr genealogischer Zusammenhang naber angegeben (2 Mof. 6, 11-27.), wodurch fie aus tem Bolt farafteristisch hervortreten und andererfeits in ihrer organischen Berbundenheit mit bemfelben nachgewiesen find. Bon ba an ift es tenn Regel, bag bei ten im Bolte Gottes hervortretenben Mannern ihre Berfunft auf eines ober mehrere Glieder gurud, etwa auch mit Mennung bes Stammes, angegeben wird, f. 3. B. 2 Mef. 35, 30. 34. 1 Sam. 1, 1; 9, 1. Beph. 1, 1. Sach. 1, 1.; es vertritt biefe ja auch fonft im Alterthum gebräuchliche Bezeichnungsweise unfere Beichlechtsnamen. Gur bas Bolt im Gangen gab es zwei Inftitute, welche feiner Fortpflangung ben Stempel ber Beiligfeit aufbrudten, Die Beschneidung, eingeset vor ber Erzengung Ifaats, also ba, wo bie anserwählte Familie ihren Anfang nahm (1 Dof. 17.), und bie Beiligung ber Erstgeburt im Busammenhang mit bem Baffab, eingesett beim Anding and Megnyten, alfo ba, wo bas Belt als felbsiftanbiges Gottesvolt feinen Unfang nabm (2 Mei. 11-13.). 2118 nun aber Ifrael am Singi auch Befes und Berfaffung empfangen hatte und bert aufbrechen follte, um als bas ftreitbare Bolt Behovas tas gelobte Land zu erobern: ba wird auf göttlichen Befehl eine Bahlung bes Bolts in seinen streitbaren Männern vorgenommen (4 Mos. 1.), und bei biesem Anlaß werben nun ifraelitische Weschlechteregister angelegt, wenn man wenigstene das אַרְמַלְּדְרָ (3. 18.) mit Befening, De Bette, Baumgarten u. A. vom Sicheintragenlaffen in Beburt8 : ober Familien: und Stammverzeichniffe verstehen barf. Mur bie Leviten merben hier nicht mitgegablt, weil fie nicht jum Beere gehören, fondern an ber Stelle ber Erftgeburt für ten besonderen Dienst Behovah's bestimmt sind (B. 47 ff.): ihre Bahlung und Bestellung erfolgt bann befonders (Rap. 3. und 4.). Gine gweite Boltsgablung wird auf Befehl Jehovah's in ben Gbenen Moabs vergenommen (4 Mof. 26.). Strafe für ten Unglauben tes Bolfe hatte eine gange Generation aussterben muffen, und noch eben guvor maren megen ber burch Bileam veranlagten hurerei Ifraels mit ten Mitianitern und ihrem Gogen Baal Beer 21,000 Mann burd eine Blage gefallen; nun follte bas Bolt an ben Mitianitern Rade nehmen und baber mittelft ber Bablung wieder auf tas Beer Behovah's bargestellt werben. Das hier gegebene Berzeichniß ift barin ned maneführlicher und genaner als bas bes 1. Rapitele, bag es auf bie Abtheilungen ber einzelnen Ctamme eingeht und biefe auf bie in bem Bergeichniß bes Baufes Ifrael, tas in Negypten einzicht, ermähnten Ramen (1 Def. 46.) gurudführt, woburch ber Busammenhang bes gegenwärtigen Bolfes mit jenen Unfangen bes Saufes Ifrael gum Bewuftfebn gebracht werten foll, ba Ifrael burch große Berichte, welche alle auf tie Auflösung bes natürlichen Bufammenhangs gerichtet gewesen find, hat binturchgeben muffen" (Baumg. II. G. 381). - 3m meiteren Berlaufe ber altteftament= liden Geschichte bebt fich nun ans ber Befammtheit Les Bolles bie meffianische Familie beraus, nadrem icon von tem fterbenten Jafeb Juta als ter meffianifche Stamm begeichnet worben war (1 Doj. 49, 8-12.). Es ift bie Bebeutung bes Buchleins Ruth, Die Abstammung Davide nachgumeifen; baber ichlieft es mit einem Weichlechteregifter, welches von Inta bis Davit geht (4, 12. 17 — 22.). Von Davit an führt fich bie meffianische Geschlechtstinie fort bis jum babylonischen Exil burch bie Geschichte ber

bavibifchen Dynastie, welche bas Reich Juba beherrscht. Bas bie Gefammtheit bes Boltes in biefer Zeit betrifft, fo hat befanntlich David wider ben Willen Jehorah's eine Boltsgablung veranstalten laffen (2 Sam. 24, 1 ff.), und es wurden ohne Zweifel bei biefer Belegenheit bie alten Beichlechtsregifter fortgeführt ober neue angelegt, welche vielleicht 1 Chron. 9 (bei Luther 10), 1. gemeint find. — Rad tem Exil ftellen fich bie Bucher ber Chronit bie Aufgabe, ben gurudgefehrten Inten bie Befammtgeschichte bes Boltes bis gur Wegführung nach Babel noch einmal im Lichte ber theofratischen Grundibee vor Augen gu ftellen als Lehre fur bie jett begonnene fummerliche Zeit unter ber Berrichaft ber Weltmächte. Daber tritt einerfeits ber bavibifch-meffianische Befichtspunkt, welcher die Butunft Ifraels troftreich in fich foliefit, andererfeits die Rücksicht auf die priefterlichen und gottestienftlichen Ginrichtungen, welche als Borbilber für bie Begenwart vom höchsten Interesse find, besonders start bervor. Die eigentliche Geschichts= erzählung beginnt baber erft mit Sauls Tod und Davids Regierungsantritt (1 Chron. 10 ff.). Die frühere Geschichte aber ift burch Geschlechtsregister repräsentirt, welche, von Abam beginnend und gum Theil bis in bie prophetische Zeit herabgeführt, bas gange erste Drittel bes erften Buches ausmachen. Und awar ift nun bier bie meffianische Benealogie mit ihren Rebenzweigen vorangestellt: Abam bis Abraham und Ifrael Rap. 1., Ifrael und Juba bis David R. 2., David bis über Serubabel berab R. 3.; baran ichließen fich bann erft R. 4 ff. Die weiteren Rachtommen Jubas und bie übrigen Stämme, unter benen Cebulon und Dan fehlen, welch letzterer auch Dff. Joh. 7, 4-8. übergangen ift, mahrend ber Stamm Levi um bes zweiten ber obengenannten Befichtspunfte willen mit besonderer Ansführlichkeit behandelt wird (5, 27 - 6, 66. vgl. Rap. 23-26.). Die Bücher Esra und Nehemia endlich geben gleichlantend ein Geschlechtsverzeichniß DD Deb. 7, 5.) ber mit Serubabel aus bem Exil gurudgekehrten guben (Esr. 2. Deh. 7.), fobann findet fich bei Edra ein Berzeichniß ber mit ihm Burudgekehrten (8, 1-14.) und endlich eine Lifte ber Priefter und Leviten, welche fremte Weiber genommen hatten (10, 18-43.), mahrend Rebemia (R. 11.) ein Bergeichnift ber vornehmften Bewohner Jerufalems und (12, 1-26.) Priefter- und Levitenregifter gibt.

3m N. T. ist die meffianische Genealogie bei Matthäus und Lutas wieder aufgenommen und fortgeführt. Der erftere eröffnet fein für Jubendriften bestimmtes und baher Jesum vorzüglich als ben Messias Ifraels barftellenbes Evangelium mit bem Nachweis, daß berfelbe Davids und Abrahams Cohn fen (1, 1.); er beginnt baher mit bem Anfang bes heiligen Boltes in Abraham und fteigt von biefem in breimal vierzehn Beschlechtern, wobei David und bas Exil bie Ginschnitte bilben, bis auf Jesum berab (B. 2-17.). Lufas, der Pauliner, der für ben Beidendriften Theophilus ichreibt, ftellt bas Beschlechteregister Jesu nicht so nachbrudlich voran und theilt es nicht so sorgfältig ab; er rudt es erft ba ein, wo Jefus felbftständig hervortritt und feine Birtfamteit beginnt zwischen Taufe und Berfuchung (3, 23-38.); er führt endlich bie Genealogie nicht auf Jesum herab, sondern geht von ihm aus und führt feine Abstammung rudwarte, und nicht blog bie Abraham, fontern bie Abam und Gott; benn er faft Jesum nicht blog als ben Meffias ber Juben, sondern als ben Beiland ber gangen Belt, im Sinne feines großen Lehrers Paulus, ber nicht blog Abraham ober David und Chriftus, fondern Adam und Chriftus auf einander bezieht (Rom. 5, 12 ff. 1 Ror. 15.), und in dem letzteren benjenigen erkennt, welcher eben als εν ομοιώματι ανθοώπων γενόμενος, auf bem Wege ber Fleisches- und Blutsverwandtschaft mit ber Menschheit die ganze adamitische Sündenentwickelung aufgehoben hat (Phil. 2, 7. Rom. 8, 3. Bebr. 2, 14.). Hieraus erklart fich nicht nur die hinaufführung ber Genealogie bis Abam, sondern auch die rudwärts geführte, von Jeju ausgehende Anordnung berfelben, benn biefer erscheint hier nicht in seiner ererbten, theofratischen Konigewürde, fonbern in feiner Selbstständigkeit als Welterlöser; sowie endlich die Stellung unmittelbar vor ber Berfuchungsgeschichte, benn Jesus ift ber zweite Abam, ber gleich bem erften versucht wurde, aber überwunden hat. Wie schon mehrere ber alttestamentlichen, so bieten

auch tiefe neutestamentlichen Genealogieen im Gingelnen und gumal bei ihrer Bergleichung unter einander viele Schwierigfeiten bar, werüber bie Commentage nachgusehen find; außertem befontere Biefeler in ten Ctut. und Mrit. 1845, II.; Chrard, miffenidaftl. Rritif ber ev. Beid., 2. Auft., G. 188 ff.; Riggenbach in ben Stub. n: Rrit. 1855, 3. 575 ff. Dieje Gelehrten fimmen mit Lightfoot, Bengel, Paulus, Diehaufen, Lange u. Il. in ter Unficht, Die man jest wohl bie fiegreiche nennen baif, gujammen, bag Matthaus bie Genealogie Josephs, Lutas bie Maria's gebe, erftere rechtlich berentjam, weil Bejus baburch als legitimer Erbe bes bavibifden Thrones ericheint, lettere natürlich bedeutsam, weil Jejus baburd in feiner Bluteverwandtichaft mit ber Menich= beit nachgewiesen wirt. Wie icon ties mit bem über ten Unterfchied von Matth, und But. Bemerften gujammenftimmt, leuchtet ein. — Mit bem Tob und ber Auferstehung Bent bort tie Bereutung ter Benealogieen auf. Denn wie er selbst nur zura σάρχα Abrahams und Atams Cobn ift, zuru nrefun aber ber Cohn Gottes (Rom. 1, 4; 9, 5.), fo baß in biefer pueumatischen Beziehung Meldifebet gerate als agerealogntos fein Borbild heißt (Bebr. 7, 3.): jo zengt er, nachbem er bas Fleifch in ben Tob gegeben hat und zu lebentig madentem Beift geworten ift, wein neues Befchlecht ans göttlichem Camen und hat baburd bie Bebeutung ber leiblichen Bengung aufgehoben." (Mägelebad, ber Gettmenich 1. S. 366.) Unberfen.

Gefchur, j. Geffur.

Befellschaft bes beiligen Bergens Befn. Goon gu Unfang bes achtzehnten Babrbunderts mar es ben Bemuhungen ber Jefuiten gelungen, in fast allen Theilen ber romifden Nirde Bereine, Berbruterungen zur Berehrung bes heiligen Bergens Jefu gu ichaffen und als mitfames Mittel ihres Ginfinffes gu pflegen, ausgubreiten. Der Befuit Bofeph te Gallifet weiß hieven in feiner 1726 erschienenen Schrift de cultu sacrosancti cordis Jesu in variis christiani orbis provinciis propagato recht viel Rühmene zu machen. Bon Anjang inreg mar tie mehr biblifde und augustinische Richtung in ter romifden Rirde tiefem Gultus abbolt und fab tarin eine tem reinen Chriftenthum gefährliche, ju abgöttischem Wefen führente Renerung. Rach ter Aufhebung tes Jesuitenorbens fellte integ tie früher nur gottestienstliche Bereinigung bes beil. Bergens Befn ein Ufpl für eine Babl von Exjefutten werben. Die eigentliche "Gefellichaft bee beiligen Bergens Beine murte als eine mirfliche, wenn auch nicht nominelle Fortsetzung bes Befuitenorbens 1791 gegrundet von ten ehemaligen Bejuiten Abbe Charles te Broglie, Abbe Pen, Abbe Tomnelly n. A. Der Lettere mart ale Cherer an tie Spite ber gangen Gefellichaft gefett. In Belgien, wo in ter Rabe von Yowen bie Constituirung Der Bereine ftattgefunten hatte, ließ tie nach ter Schlacht von Gleurus eingetretene Wentung ter politischen Berbaltniffe unfere ter Emigrantenpartei angehörenten Orbensleute nicht langer weilen. Rach einem zweifahrigen Aufenthalte in ber Wegend von Mugeburg, me fie fich mehrten und ter Protection tee Aurfürsten Clemens Benecelans von Erier fich erfreuen turften - floben fie vor tem anrudenten Frangofenheere guerft nach Baffan, bann nach Wien und gulett in bie Umgegend biefer Sauptstadt. Durch bobe Wonner, wogn Raifer und Pabft gehörten, begunftigt, nahm ties frypto-jefuitifche Buftitut guten Fortgang, bis es 1799 mit einem andern ebenfalls andere titulirten Zweige tes alten Jefnitenortens mit ten Baccanariften vereinigt murte. 3hre unverfohnlichen Geinde blieben vor wie nach bie Gallicaner wie bie Janseniften. namentlich trat auch tie Sunote von Biftoja gegen tie Berehrung und Congregation bes beiligen Bergens Befu auf. Bifdef Gregeire ichleg fich ihr an in feiner Histoire des sectes religieuses. - Nach tem Borbilte tiefer Gefellschaft that fich eine Urt von Jefuitinnen gu einer weiblichen Befellichaft bes heiligen Bergens Befu gufammen. Die Besuiten find jetenfalls tie Grünter tiefer Benoffenschaft, teren Juntamente im Jahre 1800 gelegt murten und gwar gu Paris unter ber Leitung ber Inngfran Barat, ber Schwester eines Mitglieres ter Befellichaft jum beil. Bergen Befu. Geitbem und befonbers feit, ter Bestätigung tiefer Ocnoffenschaft turch Babst lee XII. turch ein Breve vom 22. Dezember 1826 haben sie sich sehr verbreitet und ba fie sich vorzüglich mit Erziehung ber weiblichen Jugend befassen, großen Sinfluß gewonnen. In Amerika und Afrika haben sie Anstalten und zählen in ben verschiedenen Ländern Europa's gegen hundert Anstalten. In Gemeinschaft mit ben Jesuiten versolgen sie basselbe Ziel. K. Subhoss.

Gefenins, Juftus, verbient unter ben protestantischen Theologen bes 17. Jahrh. nicht allein feiner Schriften, fontern auch feines Raratters und feiner praftifden Dudtigfeit megen einen ehrenvollen Plat. Geboren ben 6. Juli 1601, fällt fein Leben in bie Beit, in welcher in Dentschland sowohl mahrend bes breifigjahrigen Rrieges als nad bemfelben politifche und firchlichereligiefe Spaltung, Aberglaube, Bermitrerung und Entfittlichung bes Bolles weithin berrichten, und bie finfteren Berenprozeffe am üppigften wucherten. Bon feinem Bater Joachim Gefenins, welcher über vierzig Jahre als Prediger gu Esbed im Ralenbergischen unter beschränkten Umftanden, aber nichts besto weniger in unermübeter Thatigfeit für bas Wohl feiner fleinen Gemeinde lebte, erhielt er ben erften Unterricht in ben Anfangegrunden ber Sprachen, mart jedoch fruhzeitig zu feiner weitern Ansbildung auf bas Gymnasium in Silbesheim geschicht, wo er fich unter ber liebevollen Pflege bes M. Refen burch Gleiß, gefetztes Betragen und außerorbentliche Fortichritte jo febr auszeichnete, bag er, faum fiebzehn Jahre alt, bie Universität Belmftatt beziehen Bier ichlog er fich auf's Engste an Georg Calirtus und Konrad Borneins an und erwarb fich beren Freundschaft \*), besuchte indeffen auch anderer Professoren Bor= lefungen und trieb mit bem lebentigsten Gifer neben ben theologischen Wiffenschaften bie philosophischen Studien bis zum Jahre 1626. Beist murbe ihm fein lange gehegter Bunfch, eine andere Universität besuchen gu tonnen, unerwartet gewährt, indem ihm ber Kangler Stiffer ben ehrenvollen Auftrag ertheilte, feine Gobne als Auffeher nach Jena zu begleiten. Nachtem er bafelbft noch zwei Jahre lang bie berühmteften Lehrer gebort hatte, vertheitigte er unter bem Borfite bes Profeffore Stahl mit großem Beifall eine Differtation de conceptu universalissimo et primo, qui vocatur Ens, und erhielt von ber Fafultät ben Grad eines Magisters ber Philosophie. Der Ruf feiner gründlichen Belehrsamkeit verbreitete fich seitrem so schnell, bag er im Jahre 1629 gum Pafter an ber Magnusfirche in Braunschweig gewählt murbe, in welcher Stelle er sieben Jahre als Rangelrebner, Secljorger und Schriftsteller gludlich und fegensreich mirtte.

Ein größerer Wirtungefreis eröffnete fich ihm hierauf, als unter bem 2. Mug. 1636 von bem friegs = und ftaatoflugen Herzoge Georg von Braunschweig = Lüneburg an ihn ter Ruf zum zweiten Hofprediger und Confistorial-Affeffor erging, und er nach Befeitigung ber Schwierigkeiten, welche ber Rath zu Braunschweig feiner Dienftentlaffung entgegenstellte, am 24. November im Consistorium zu Silbesheim, wo bamale ber Git ber fürstlichen Regierung mar, eingeführt murbe. Doch jog er mit ben übrigen Mit= gliebern ber Regierung vier Sahre fpater nach Sannover, als ihn nach bem Tote bes eblen Bergogs Georg beffen Rachfolger, ber Bergog Chriftian Ludwig, jum erften Sofprediger, Confistorialrath und General Superintendenten baselbft ernannte. Um mit Diefer ihm verliehenen hohen geiftlichen Stellung auch bas Bewicht bes perfonlichen Unsehens zu verbinden, ging er im Frühlinge tes Jahres 1643 nach helmstätt und ließ sich, nachdem er hier am 8. Marg unter bem Borfitze feines Lehrers und Freuntes Georg Caligins eine gelehrte Abhandlung de igne purgatorio öffentlich vertheidigt hatte, bie Bürbe eines Doftors ber Theologie mit ben üblichen Gebräuchen übertragen. Seitbem hat er, ftets bie gemäßigte und vermittelnde Richtung festhaltend, in tem ihm von ber Borfehung beschiedenen ausgebreiteten und einflugreichen Wirkungstreise unter vielfachen Schwierigkeiten und hinderniffen unverdroffen für bas Bebeihen bes Rirchen- und

<sup>\*)</sup> Einen Beweis, daß tiefe Freundschaft anch in sväteren Jahren noch fortdauerte, liefern ihre aufbewahrten Briefe, von tenen einige abgedruckt find in: Georg Caligtus' Briefe wechsel. In einer Auswahl aus Bolfenbuttelschen Sandschriften heranse gegeben von Dr. E. L. Th. Bente. Salle 1833. 8.

Schulwesens bis auf wenige Tage vor seinem Tote gearbeitet. Er starb an einem hitigen Fieber im 73. Jahre seines Lebens ben 18. September 1673, geliebt und verehrt von Allen, bie ihn kannten, und tief betrauert von seiner Gattin, einer Tochter bes Inperintententen Rausmann zu Schweinsurt, mit welcher er 43 Jahre in glücklicher Che gelebt und sieben Kinder gezengt hatte, von benen ein Sohn und vier Töchter bie Eltern überlebten.

Meben feiner geiftlichen Amtothätigteit hat 3. Wefenins mehrere von flarem Berftante und gruntlider Belehrfamteit zengente Edriften verfaßt, welche, soweit fie bem Bebiete ber praftifden Theologie angehören, ihrer vollomäßigen Darftellung und borzügliden Brandbarteit megen über ein Jahrhundert ein wohlverdientes Unschen in ber protestantischen Nirde behanptet haben. Befeelt von tem Bunfche, ten bis babin sehr vernachläffigten Beltennterricht zu erleichtern und zu verbeffern, gab er zuerft zu Brannidmeig 1631, jeroch ohne feinen Ramen, Die "Aleine Ratedismusfcule ober ben furgen Unterricht, wie bei ber Jugent und ten Ginfaltigen Die Ratechies mustehre gu treiben, berand. Rann mar ties Buch erschienen, fo fant es in ter Mabe und Gerne eine je ausgezeichnete Anfnahme, bag nicht nur ber gelehrte Dr. 3oh. Andr. Schmit in Straftburg ce bringent jum Gebrauche beim Religioneunterrichte empfabl ") und, ta fich ein fchwer gu beseitigenter Mangel an Exemplaren zeigte, sofort nadernden ließ; fontern auch Befenins felbst fich veranlaßt fab, unter feinem namen 1535 eine verbefferte Musgabe gu Lüneburg in ber Stern'ichen Druderei gu beforgen, werguf er im Unftrage ber brannschweigisch-lünebnraifden Regierung einen furzen Undand aus remielben unter tem Titel: Rene Rinterlehre ober Ratedismusfragen über ben fleinen Ratechismum Yntheria für bie Jugend in ber Schule und Rirche Diefer Gefenind'iche Ratechisnuns mar balt in ten meiften protostantischen Pantern tee nortlichen Dentschlante eingeführt und ift bis auf unfere Beit in ben Stärten Lüneburg, Samburg, Sitresbeim, Gollar, Braunfdweig, Belmftatt, Bolfenbuttel, Sannover unt State wiederholt nen aufgelegt. Er erlangte mit ber Beit faft tas Unjehen eines symbolischen Buches \*\*), und hat Bieles gur Berbefferung bes fatedes tijden Unterrichte ter Jugend beigetragen. Deffenungeachtet fab fich ter Berfaffer tesjelben bei aller feiner Befonnenheit und Friedenstiebe heftigen Angriffen wegen feiner Rechtgläubigfeit ausgeset, - eine Erscheinung, Die fich aus bem Beifte jener Beit leicht eillären läßt, in welcher von ter erthotogen lutherischen Partei auch tie geringfügigste Abweichung von ben angenommenen Lehrmeinungen, felbst wenn in ben symbolischen Budern nichts rarüber bestimmt mar, ohne Beiteres als Geftengeift, gefährliche Irrlehre, Sunfretismus, Arppto-Ratholicismus, ober Arppto-Calvinismus bezeichnet und behandelt murbe. Der ärgfte unter feinen Gegnern mat ber gelehrte, aber heftige und ftreitfüchtige Pafter Statins Bufder in Sannever \*\*\*), welcher in einem besonders gegen Georg Calirtus, Ronrat Hornejus unt Paul Müller gerichteten und unter bem Titel: "Cryptopapismus novae Theologiae Helmstachensis: tas heimliche Babfithum in ber neuen

<sup>\*)</sup> Er fagt in berfelben Abucht in seiner Dissert, die eatechet, §. 24. "Gesenii Catechismo terrae Brunssieeuses, Hildesieuses, Schaumburgenses aliaeve vieinae magno eum fructu utuntur.

<sup>\*\*)</sup> Bergt. Echlegel's Rirden: und Reformationegeschichte von Rorbbeutschland und ben Ganneverschen Staaten. Bo. 2. S. 524.

<sup>2</sup> ubingen. Wießen, Rofted, wo er 1611 Magifter wurde, und zu Marburg findirt, ward sodann guerft Recter in Stade, tann 1615 in Sannover und 1626 Prediger an der Negldienkirche baselbst. Als Ramus bekämrste er bie aristotellschaftliche Philosophie nud gerieth daüber, noch vor dem Streite mit den Selmftädtern, in eine literarische Rebte mit seinem Nachselger im Rectorate, Johann Strube. Er strebte übrigens mit Ernft das thällge Christenbum zu befördern und gestand selbst aufrichtig, daß er der Schäfe seiner Reder in Streitschriften im Eiser für die gute Sache nicht Einhalt zu ihnn vermöge. Bergl. Schlegel a. a. D. S. 527 und Jöcher's Gelehrtens Lexicon s. v. Buscher.

Belmftäbtifden Theologen Schriften" zu Samburg 1638 in 4. namenles erfcbienenen Berke auch Gesenius, wiewohl ohne ibn ausdrücklich zu nennen, angriff und ihm vorwarf, baf er nicht nur in bem Artifel von ber Berechtigfeit und Geligfeit bes Menichen Die auten Werke einmische, fontern auch mit ben Bapiften, ihren Röhlerglauben lehrent. Die Erfenntnift vom Glauben ausschliefe, baf er angerbem in bem Artifel von ber Erbfünde es mit jenen halte und aus ten Papiften, Calviniften und Lutheranern eine Rirche machen wolle \*). Das große Mergerniß, welches biefes Werf erregte, veranlafte ben Bergog Georg, nach Ermittelung bes Berfaffere ben Baftor Bufcher zu unparteiischer Untersuchung feiner Unschuldigungen vor eine beshalb ernannte und aus bem Kangler. einigen Rathen, verfchiedenen Mitgliedern ber Ritterichaft und Landschaft und mehreren unverbächtigen Theologen bestehende Commission auf ten 25. Juni 1640 nach Bilbesheim vorladen zu laffen. Da berfelbe indeffen nicht erschien, fich vielmehr ploplich gum allgemeinen Bebauern feiner Gemeinte aus Sannover entfernte; fo ward burch ein Bublikandum vom 27. Juni die Unschuld ber Angegriffenen öffentlich ausgesprochen, ben Belmftabtijden Theologen aber gleichzeitig aufgegeben, ihrerfeits Die Schrift Bufchers gu miberlegen. Diefe Biberlegung ericbien ju Lüneburg 1641 in 2 Theilen unter bem Titel: "Grundliche Witerlegung bes unwahrhaften Gedichtes vom Crypto-Papismo" u. f. m., erregte aber, fobald fie befannt murbe, einen bittern und langwierigen Streit amifden ben Universitäten Belmftatt und Wittenberg, welche lettere fich ber Bufcher'ichen Schrift eifrig annahm, tie Beidnitigungen berfelben fich aneignete und hartnädig verfocht, mahrend auch Buider fur fich ten Kampf bis gu feinem am 14. Februar 1641 gu Stade erfolgten Tode fortführte. Die lette Schrift, in welcher er gugleich bie Ungriffe gegen ten Wefenins'iden Ratechismus ftarfer und entichiedener, als in bem früheren Berke erneuerte, erichien unter bem Titel: "Rothwendiger Bericht von Bublicirung bes Crypto-Papismi. "

Ungeachtet Gefening zur Abwehr ber gegen ihn vorgebrachten Unschuldigungen eine "Apologia und Ablehnung ber Berläumbungen Statii Bufcheri" in 2 Theilen herausgegeben hatte, fo erhob fid boch lange nach feinem Tobe noch einmal ein lebhafter Streit über seinen Ratechismus, als berfelbe mit einigen aus Speners Katechismus hinzuge! fügten Fragen gu Stade neu aufgelegt und auf ben Borichlag bes aus Uelgen borthin berufenen Beneral-Superintententen Bacmeifter ftatt tes bieber gebrauchten Ratechismus von Sotefleisch und bes himmelsweges von Bofer burch eine vom Konige Georg I. beftätigte Berordnung ber turfürftlichen Regierung vom 19. Geptember 1723 in ten Bergogthümern Bremen und Berben eingeführt werben follte. Man wollte baburch, wie ausbrüdlich hinzugefügt war, nur eine Hebereinstimmung im Religionsunterrichte burch bas ganze Kurfürstenthum bezwecken. Allein fo ernstlich sich auch die Regierung bemühte, burch erläuternde Bemerkungen und bringende Grunde diese Berordnung ju empfehlen, fo ericbien beffenungeachtet im folgenden Jahre eine lange Reihe von Flugschriften \*\*), beren zelotische, meiftens anonyme Berfaffer mit giftiger Leibenschaftlichfeit bem in Stabe gebruckten Gefenins'ichen Katechismus mit ber Glaubensreinheit auch bie Brauchbarkeit absprachen, indem fie nicht blog bie längst widerlegten Beschuldigungen Buscher's wortlich

<sup>\*)</sup> Bufcher hatte schon 1638 eine Schrift unter bem Titel: "Abominatio desolationis stans in loco sancto: Greuel der Berwüftung an der Julius-Iluiversität zu helmstädt, gesetzt au die heil. Stätte der reinen Evangel. Luther-Lehre, so in der A. C. und in dem gangen Corpore doctrinae Julio n. s. w. dargethau und erwiesen aus der helmstädtischen Theologen dieser Zeit öffentlichen Schriften, durch einen Liebhaber der Evangel.-Autherischen Wahrheit andern zur Warnung publiciret," verfaßt und durch einen vertrauten Freund nach hamburg an den Buchführer Gundermann geschickt. Dieser gab sie dem Probste zu Iheo M. Bitus Barbarossa, der sie unter dem Namen Christian Petri zum Drucke beförderte. Sie wurde jedoch noch vor ihrer Bersbreitung durch Regierungsmaßregeln unterdrückt.

<sup>\*\*)</sup> Sie bilden eine nicht unbeträchtliche Literatur, beren vollständigstes Berzeichniß fich in S. B. Rotermund's gelehrtem Sannover. Bd. 2. S. 114 f. findet.

wiederhelten, fentern auch behaupteten, taf tie Prediger im Bremenichen und Berbeniden einen jolden verfälichten, verstimmelten, zweidentigen, mit groben Brithumern befledten. Ratechismus mit gutem Bewiffen nicht annehmen und beim Unterrichte gu Grunde legen fonnten, weil er in tem Artitel von Gott, von ber Wiebergeburt und von ber Bergeltung ber Sunte unrein und unlanter fen; weil er ferner bie von Calirtus begonnenen und noch forteguernden innfretiftischen Bestrebungen unterftute; weil er entlich burch einzelne Ausbrude bie Abficht, ben Papiften naber gu treten und bie Jugenb für bas Pabjithum leichter empfänglich zu machen, beforbere. Es mar nicht schwer, Bermurje und Anschnitzigungen ter Art in ihrer Richtigfeit bargustellen. Auch geschah ties mit Umficht und Nachbrud von bem Pafter henning Tlugge gu hannever in einer aneführlichen, "Mtagen ohne Urjache über einige Bunfte in Wefenii Ratediemen betitelten Begenschrift, (Bannover, 1724. 4. 9 Bogen). Da fich inteffen nun auch bie Bremeniden Landitante, wenn and mehr in ter Absicht, ihre vermeintlichen Rechte ju mahren, als ans aufrichtiger Gerge fur tas Wohl ter Rirche, in ten Streit einmischten und gegen tie Ginfuhrung tes nenen Ratechismus formlich Ginfage erhoben; je befaht entlich ter Ronig burch ein Critt vom 16. Mai 1724 in ten Bergogthumern bie auf Beiteres von bem Bejenins'iden Ratediennes ganglich abzustehen und es bei Setefleifch's lurgen Gragen und Bojer's Bimmelemege bleiben gu laffen \*).

Anger ter Ratechisumblehre bearbeitete Gefenins für ten Ingentunterricht bie biblijden Sifterien 2. nur 2. Teftamente, Die zuerst Branuschweig 1658 in 8. erschienen. Mud als erbanlider Nangelretner erwarb er fich burch feine viel und gern gelesenen Prerigten, ale: Evangelinme Prerigten, Brannfdweig, 1654; gwölf Regentenpredigten, chent. 1651; Trefipretigten, Bannover 1661; Baffionspredigten, ebent. 1671, 1673; unt Epistelprerigten auf tie Sonne, Geft unt Aposteltage burch's gange Jahr, 6 Theile in Selie, Brannidmeig 1672, einen nicht geringen Ruhm, obgleich er ebensowenig als irgent einer feiner Beitgenoffen bas treffliche Borbilo geiftlicher Beredtfamfeit, welches Luther iden ein Sahrhundert fiuber ben Brotestanten gegeben hatte, erreichte. Bei weitem beachtungewerther fint feine Leiftungen als Rirchenliederbichter. Bierzehn feiner Breter nahm er jelbst in bas von ihm im Anftrage ber Regierung 1648 heransgegebene hannoveriche Wejangbuch auf; ebenfo enthält bas 1719 erschienene Lemgeische Wejangbud von ihm tie Lieter: "Gott Bater, Cohn und heiliger Beift," - "D Berr, bein feligmadgent Werte, - "Willft bu mir meine Geel, Gebanten". Augerbem werben thm allgemein noch folgente lieber gugefdrieben: "Wenn meine Gunt' mich franten", -"E Tor, we ift rein Stachel unu", - "Ber beinen Thren tret ich hiemit", - "D beilige Dreifaltigleit", - "Dott, ter bu and Bergenegrund". (Bergl. Betel's Lieberhifterie Br. I. & 323; und beffen Analogta Hymnica Th. II. S. 18).

Als gelehrten Theologen bewährte fich Gefenins nicht nur burch bie oben angeführte Abhantlung de igne purgatorio, fentern auch burch bie Erorterung ber Frage:

<sup>\*)</sup> Der Sotekleischiche Kalediemne gebort zu ben alteiten Katechiemen; er ward laut einer tonigl. Schwedischen Consisterial Vererdung vom 4. Nevember 1706 in den Gerzogtbumern einspesibet und wird nech gegenwärtig baselbu von vielen Predigern und Schullebrern beim Religiones unterrichte gebrancht. Sotesteich, über tessen Leten Predigern und Schullebrern beim Religiones unterrichte gebrancht. Sotesteich, über tessen Leten Predigern und Wierlauf beim Reichen war 1552 zu Zeesen, der Metten von Gestar, von frommen Eltern geberen, besinchte die Schulen zu Gestar, Brannschweig und Ganderschem, wo er als guter Munktne zugleich ben Cantorbienst versah, und bezog, nachbem er eine Zeit lang als Almunns zu Middagebausen gelebt hatte, die neu gegründete Universität Selmitätt. Bon du ward er nach Salberstadt gesorbert, um in ben Kirchen die Munkt zu fübren und in ber Schule die Augend zu unterrichten. Dech fehrte er balb nach Selmitätt zurück, wurde Magister und solgte dan einem Ause als Acctor zu Burg im Erzeberzogthume Magtechurg. Bon da begab er sich abermals nach Helmitätt zurück, lehrte bier mit greßem Beisall 2 Jabre die griechische Sprache und 6 Jahre die Tialeftif und Ethift, worauf er eine theelogische Prosessintentent des Fürstenthums bie an seinen Tob segenereich wirkte.

Warum willst bu nicht römische katholisch werden, wie deine Borsahren waren? eine umfangreiche Schrift, auf welche er alle Mußestunden der letzten Jahre seines Lebens verwendete. Beranlassung zu derselben gab ihm der llebertritt seines Landesherrn, des Herzogs Johann Friedrich, zur katholischen Kirche ») und das eifrige Bestreben der von demselben nach seinem Regierungsantritte (1665) in Hannover ausges nommenen Katholisen, Proselhten zu machen. Jedoch gestattete dem Bersasser die Rückssicht auf seine antlichen Verhältnisse nicht, dies Werf unter seinem Namen heranszugeben; es erschien unter dem erdichteten Namen Timotheus Fridlibius in 4 Theilen, Hansvorer 1669, 1671, 1672. in 4. (Bergl. Fabricii Hist. Biblioth. Fabr. IV. p. 316).

Duellen. Rehtmeier's Braunschw. Kirchen Seschichte. Th. IV. S. 458 st.; Baring's Hannöver'sche Kirchen und Schul-Historie I. S. 90 st., tessen Beschreibung bes Flusses Saala im Amte Lauenstein §. 145. S. 237—241. Fortgesetzte Sammlungen von alten und neuen theologischen Sachen 1724, S. 134 st. 300 st. 454 st. J. Hratze's Bremen und Verten'sche Katechismusgeschichte 1762, in 4.; Schlichthorst's Bremen und Verten'sche Beiträge. Br. 3. S. 157 st.; G. Lange mad's Hist. catecheticae Th. III. Kap. 5. S. 64—139. Balch's Einleitung in die Religionsstreitige feiten der Evangelisch-Antherischen Kirche. Th. 3. S. 249 st. Schlegel's Kirchen und Resonnationsgeschichte von Nordbeutschland und ben Hannoverschen Staaten. Br. 2. und 3. Hannover 1828. 1832. 8.

Gefenins, Wilhelm, geboren zu Rorthausen ben 3. Februar 1785, geft. als Brof. der Theologie gu Balle ben 23. Oft. 1842, burd feine allbefannten Band = und Bulfebucher fur hebraifde Sprachwiffenschaft seit langer Zeit und mohl fur lange Zeit noch ber populärste Name auf Diesem Bebiete und baburd zugleich weit über bie Grengen bes Baterlandes hinaus, wie felten ein beutscher Theolog, gerühmt und gelefen. Gein Leben verlief einfach und ohne wichtige und auferordentliche Wechselfälle im Dienfte einer ziemlich früh gemählten, tren verfolgten und ftreng abgegrengten Beruffarbeit. Nachbem er bas Ghmnafinm feiner Baterftatt befindt hatte, in welcher fein Bater als Urgt eines weitverbreiteten Rufes fich erfreute, bezog er nach einander die Universitäten Belmftatt und Göttingen, um Theologie gu ftubiren; auf erfterer, wo bamals Bente in biefem Kreise ben enticheidentsten Ginfluß übte, ben Grund gu feiner eigenen theologischen Rich= tung legend; auf letzterer, unter Eichhorn und Tuchjen, ben angebornen Trieb zu philologischer und fritischer Arbeit ber Sphare alttestamentlicher Studien zuwendent. Wenige gelehrte Theologen unferer Beit haben im Laufe eines langern Lebens fo menig bie Grenglinien bes von ihnen gleich anfangs angebauten Felbes hinausgernat; wenige haben aber auch jo frühe ichon ale er ben Ruf ber Meifterschaft und die Ehre ber Anerkennung errungen. Seine öffentliche Laufbahn begann er in Göttingen als Brivatbocent, als welcher er (wie er gern ergablte) Reandern als erften Schüler für ein hebraicum gehabt. Rachbem er fobann eine Zeitlang ale Repetent eine offizielle Stellung inne gehabt, murbe er 1809 auf Joh. v. Müller's Empfehlung von ber westphälischen Regierung zum Brofeffor am Ghmnafinm zu Beiligenftadt ernannt, erhielt aber fcon im folgenden Jahre eine theologische Professur in Salle, welcher Universität er auch treu blieb, trop einer Berufung nach Göttingen, wo ihm, als bem ausgezeichnetsten lebenten Bebraiften, Gichborn's Katheder angeboten murbe. In Salle fab er bie bodifte Bluthe ber theologischen Fafultät, beren Frequenz in ben zwanziger Jahren bis auf 900 Studirente anwuchs, von welchen bei weitem die Meisten, in manchen Borlefungen über 400, bei ihnt gur Schule gingen. Mur einmal murde seine öffentliche Thatigkeit auf langere Beit unterbrochen, als er 1820 das Sommersemester auf eine gelehrte Reise nach Paris und

<sup>\*)</sup> Der Nebertritt geschah auf einer Reise nach Rom 1651. Die Geschichte besselben ift von Rehtmeier, Mosteim, Schrödh, Seute, Spittler und Benturini burch falsche Angaben sehr entstellt; erft Schlegela. a. D. Bb. 3. S. 228 ff., bat eine treue, aus ben im Königlichen Archive vorhandenen authentischen Alten geschöpfte Darstellung des Borganges geliefert.

Trfort verwantte, wo ibn fein College Thilo begleitete und von welcher beite für tie Wiffenschaft manche Ausbente mitbrachten. 1827 erhielt er ten Titel als Consistorialrath, tie einzige terartige Auszeichnung, tie ihm zu Theil geworten ist; tafür entschädigte ihn hintänglich tie Anerkennung ter Gbenbürtigen, in England, Franfreich, Schweben unt Amerika, turch akatemische Shren, und tie Uebersehung seiner Handbücher in's Eng-tische, Tänische, Polnische, Ungarische.

Bei ber Anfgablung feiner Edriften ift ce billig, bag wir mit bem Borterbuch aufangen, beffen erfte Ansgabe bereits 1810, alfo in bes Berfaffere 25. Jahre, ju ericheinen begann und mit tem 2. Baute 1812 vollentet mar. Gine fürzere Bearbeitung ersolvien 1815 und bat seittem eine Reihe von Auflagen erlebt, ist 1833 auch lateinisch retigirt worten, und nabm fo, machjent unt berichtigent, tas Motto: Dies diem docet niot bloß als Aushängeschilt, tie Gertschritte und Bereicherungen ber Wiffenschaft fortmabrent auf. Diefe lettern ermuthigten ten Berfaffer, ben gangen altteftamentlichen Sprachschatt in umfaffenterer Beife, t. b. mit größerer Berndfichtigung ber Ginzelnheiten, ter fremten Arbeiten, femie tes weniger nabe liegenten hiftorischen Materials, wie es Entredungen und Forschungen im Gebiete morgenländischer Geographie und Geschichte immer niehr auffpeiderten, in lerifalischer germ barguftellen. Go entstand ber Thesaurus, ten er beideiten genng nur als 2. Ausgabe tes größern Lexifons anfündigte, mabrenb legteres bod langft burd bas fleinere (und fanm ned fleinere) verbrangt mar. Drud begann 1826, mar aber bei Gejenius' Tote noch nicht vollentet, und beffen Schiller unt Freunt Emil Roriger mußte tie lette Sant an tas auf 6 Theile, 3 Bante 4., angemachjene Wert legen. Bei tem Reichthum beffelben bleibt tem Liebhaber biefer 20 menfchaft nur tas Eine zu betauern, tak Gefenius, bei feiner großen femitifchen Gelebrfamfeit, wie bie meiften neueren driftlichen Bebraiften, gerate mit ben jungern Formen bes jubuiden Sprachen- und Schriftihums weniger vertrant gemefen und fo veranlaft wurte, auch ten Thesaurus nur zu einem biblifchen, nicht zu einem wirklich hebraischen Eprachichate aneinbilten.

Die Grammatik erichien zum ersten Male 1813; in bes Berfassers Tobesjahre in treizehnter Unflage; taueben 1817 tas anoführlichere Lehrgebante ber hebraifchen Sprache; 1815 tie Geschichte ber bebräischen Sprace und Schrift, welche später umzuarbeiten ber Berfaffer mohl tas Bedürfniß fühlte, aber nie mehr bie Beit fant. Trot tiefer rafchen Folge von Unsgaben barf nicht geläugnet merten, bag Gefenius' grammatifche Arbeiten eines weniger ungetheilten Beifalls fich ju erfreuen hatten, als bie lerifalischen, wie benn neben tenfelben nicht nur antere auffamen und fich Weltung verschafften, fontern ber wiffenschaftliche Gegensat, ter noch tagu bier fein theologischer war, theilweise in ichroffer, verlegender und unebler Beije fich anssprach. Es ift auch nicht ichwer zu erkennen, worin tiefes Auseinandergeben ber Bestrebungen auf tem aufdeinent fo wenig bagu geeigneten Gebiete feinen Grund batte. Befenins gehört, nach Beit und Schnle, als Philolog einer mesentlich empirischen Nichtung an, mahrend unser Weschlecht, bei bem madtigen Impuls ter vergleichenten Sprachftutien, fich überall mehr auf einen philosophischen Stantpunkt zu stellen fich gewöhnt bat. Theorie und Systematifirung lagen weniger in Befenine' Ratur. Geine Lehrbuder verloren baburd nichts an Rlarbeit und Popularität; im Gegentbeil, fie nuften gewinnen neben ben bie mehr philosophifchen Methoten verfolgenden, mahrend lettere vielleicht ben Belehrten mehr anzogen.

Unter seinen übrigen Arbeiten ist nur noch eine zu nennen, welche ben theologischen Studien näher liegt. Das ist seine Uebersetung des Jesaja nehst Commentar, 1821. 3 Bante. Dieses Wert steht, nach dem Datum seiner Erscheinung, hart am Schlusse der Periode, mahrent welcher die rationalistische Schrifterstärung unbedingt in der theoslogischen Literatur herrschte; es sann als eines der letten und besten Erzeugnisse jener Anschauungsweise betrachtet werden, sofern man einerseits die philologische Bründlichkeit, die Handhabung der historischen Aritis, und die Klarheit der Darstellung, andererseits aber die Abweienheit jedes beginatischen und apologetischen Interesses in Anschlag bringen

will. Ueberhaupt gehörte Gefenine, fo wenig er fich mit eigentlicher Theologie beschäftigte, ber rationalistischen Richtung an; boch war er fein Parteimann, und nahm an ben polemifden Bermidlungen ber Beit feinen nabern Antheil, und wie er bei feiner Eregeje nichts auszusprechen unternahm, was in ihm selbst nicht vorhanden war, fo trug er auch nicht seine perfonliche Ueberzeugung auf gewaltsame Weise in ben Text hinein. Das rein philologifche Glement herrschte in seinen Schriften überhaupt vor. Selbst tas historijche lag ihm schon ferner, jo baß seine Borlefungen über Archaelogie, Benefis, Pfalmen, Ginleitung in's A. T. bes eigenthumlichen, Die Wiffenschaft bereichernten, auf biefem Felde wenig boten. Doch ftellte ibn fein perfonlicher Ginfluß auf die Jugend, bie Amönität feines Bortrags, ter Ruf feiner Gelehrfamteit fo fehr in ten Borbergrund und machte ibn zu einer fo wichtigen Person in Salle, bag, als ber Rationalismus anfing, baselbst mit seiner Berrichaft auf Die Beige gu fommen, er, ber faum viele Belegen= beit hatte, ihm bas Wort zu reben, und biese Gelegenheit noch weniger suchte, als bie Sauptstütze beffelben im atabemischen Rreise gelten konnte. Defimegen murbe er auch, bei ber ersten nicht mehr bloß literärischen Fehbe, ber befannten Aundgebung von 1830, wobei allerdings nicht bloß bie Ideen und Spfteme, sondern auch bie Personen und Memter betheiligt maren, burch Unflage und Bertheidigung gemiffermagen obenan geftellt, jene von vorneherein in ihrem Erfolge schwächend, tieje erleichternb. Weile wirften mehr als Sturm und Leitenschaft. Die Rlage fiel; Die Bersonen blieben und erfüllten ihre Bestimmung; Die Strömung wechselte ohne gewaltsame Unstrengung, und von bem Wirken und Wiffen ber Geschiedenen blieb, mas fest genng fich geformt und gesetzt hatte, um aud bem neuen Beifte noch zu gelten und zu bienen.

Um vollständig zu sehn, erwähnen wir noch Gesenius' zahlreiche Beiträge zu Ersch und Gruber's Enchtlopädie, und zu der Hallichen Literaturzeitung, die sich überall über das gewöhnliche Nivean solcher Arbeiten erhoben; seine erste Jugendarbeit über die maltesische Sprache (1810), in welcher er ein verderbtes Arabisch erfaunte, während man früher wohl einen altehrwürdigen Restautungsscher Kultur darin vermuthete; seine Dottors Disputation über den samaritanischen Pentateuch 1815; die Abhandlung über die Theoslogie der Samariter aus ungedruckten Auslen, 1822; die Carmina Samaritana, 1824; seine Anmerkungen zur deutschen Ausgabe von Burchhardts Reisen, 1823, welche für die biblische Geographie von Wichtigkeit waren; endlich seine größern Arbeiten über die Sprache der Phönicier und deren Denkmäler (monumenta phoenicia, 1837, 2 t. 4. nebst Atlas; paläographische Studien, 1838), welche alle frühern über diesen Gegenstand weit hinter sich sießen und der Ausgangspunkt für eine täglich reichere Ernte von Entvedungen geworden sind. — Eine geistreich geschriebene Karakteristit von Gesenius, "zur Erinnerung für seine Freunden erschien anonnym Berlin 1842 bei R. Gärtner.

Gefer, f. Beger.

Gefet. Das natürliche Sittengesetz. Das Sittengesetz ift bie allgemeine und wesentliche Lebens- Norm, als Sittengeset Norm für ben Billen, als Befet für bie Bangheit feiner Bethätigung. Die Unterscheidung zwischen natürlichem und positivem Sittengefete ftellt bas natürliche nicht blog ber geschichtlichen und zufälligen menschlichen Ginrichtung, sondern auch bem göttlich-gegebenen Befete gegenüber. Jebenfalls ift ber Ausdrud ein ichiefer, fofern natürlich und fittlich einen unvermeidlichen Begenfat ent-Naber will ber Begriff bes natürlichen Diesem Besetze bie Gigenschaften von wefentlich und allgemein, oder von immanent im Unterschiede bes Geschichtlichen oder geschichtlich Geoffenbarten guschreiben. Die Unterscheidung bleibt aber auch fo von zweifelhaftem Werthe, ba bod, auch bas immanente Gefet als ein geoffenbartes und bagegen bas positive in seiner Entwicklung ebenso fehr ale ein immanentes angeseben werben kann. Daher hat fich jene Unterscheidung ber Reflexionstheologie auch in bie Unschauung von einer Stufenreihe ber Entwickelung ober ber Offenbarung aufgelöst. Aber es ift irrig, ben Begriff begwegen gang aufzugeben, bas natürliche Sittengefet bleibt bie wesentlich eigenthümliche erfte Stufe ber göttlichen Offenbarung. Fraglich ift aber 124 Gejets

bann, ob unter bemfelben blog bas im Bewuftfenn ber gefallenen Menfcheit ohne Ginwirfung ter Erlöfung und ihrer Borbereitung vorhandene göttliche Gefet barunter gu verstehen ift, ober auch tie Sisenbarung besielben im Urzustande vor bem Falle. Frage ift leicht entidieten für tiejenigen, welche im Urgustante überhanpt fein Wefet anertennen, fontern tiefe form tee fittliden Bewuftfenus nur bem gebrochenen Buftanbe beffelben gufdreiben. Aber auch fouft beutt man boch in ber Regel beim naturlichen Sittengeset an bas fittliche Bewuftseyn ber Menschheit in ihrem jegigen Buftanbe, an jenen roung arountog, ber and in ben Beiten volhanden ift (Rom. R. 2.) und fich als ter romes for roos and im Christenleben, soweit es ned nicht burch bie Erlöfung beberricht ift, ale Wegenmacht gegen bas Wefet ber Gunte bethätigt. Gine andere Stellung tee Bewuftfenne im Urguftante icheint felbft turch Rom. 5, 13. augezeigt zu fenn. lind, abgesehen von bem positiven Gebote, welches bem Falle verhergeht, muß auch bas atlgemeine Sittengeset vor tem Falle ben Karafter bes Wegebenen unmittelbar an fich tragen, fofern es in seiner reinen Rräftigkeit und ungebrochenen Gangheit fich als Die Stimme Gottes felbit gu erfennen gab. Was nach bem Falle unter bem Namen bes natürlichen Sittengesetes vom normirenten göttlichen Willen vorhanten ift, ift eigentlich nur bas fittliche Wefühl, welches als foldes nur auf Gingelnes geht, und auch mo es jum bestimmten Untriebe mirt, feine Kraft als Gebot nur unvollfommen entwickelt; und nur auf tem Wege ter Reflexion entfieht finjenweise bie Erfenntnift tiefer Forberungen an bie Freiheit als eines Gangen ober einer Ginheit, b. b. bed Befeges. Und weil eben riefes Beites gum fittlichen Wefete gehört, bag es als Anmuthung an ten freien Willen und ale Bebenseinheit gewußt wird, fo erhellt, bag bie volle Erfenntnig bes Wefetes erft mit ter Erfenntniß tes göttlichen Willens als folden vorhanden fenn fann. Fattifch ift baber wohl bas Wesels im Beibenthume vorhanden, wiewohl in mannigfaltigster Albftufung ber Reinheit und Bellftantigfeit, und vielfach felbst gum Wegentheile verfehrt. Much jener Resterionsgang bis zur Erfenntniß seiner Wurzel in Gott ift in ber beibniiden Philosophie vollzogen, f. Cierro, de leg. H. 4. 5. vgl. Harleß, driftl. Ethit. §. 7. Aber wie wonig boch eigentlich bie Bebentung eines Gittengesetzes erkannt ift, zeigt sich taran, tag tie Frage nach einem obersten sittlichen Prinzip entweter gar nicht vorhauten ift, oter boch nur in heteronomischer Beise turch natürliche Begriffe (im Gegenfat tee Freiheitsbegriffes) enticbieten wirt. Huch ift nirgente eine reine Scheitung vom Boltsgejet und Recht vollzogen. Da wo bas Wejet felbst auf beibnischem Boben vergottert wirt, in China, ift es bod nicht in feinem Unterschied vom Naturgesetze erfannt. Den wesentlichen Rarafter bes Gittengesetzes begrifflich in's Licht gestellt gu haben, ift bas nugweifelhafte Berbienft Rant's, wenn es ibm and nicht gelungen ift, bie Realität beffelben in ber Freiheit genügend barguthun, und feinen Inhalt zu erfaffen. Es ift gegen ihn neuertings (3. Müller, tie driftl. Behre von ter Gunte I. G. 37) bemerft worben, bag nach realer Ortnung bem Begriffe tee Befegeet ter Begriff tee Buten voransgeben muffe, und gwar tutfen wir naber bingufeten, tag ter Begriff bes Wefetes abhängt von tem tes guten perfonlichen Gotteswillens. Doch behalt ter Bang Rant's neben tiefer realen Ordnung als aufsteigender Weg immer fein Recht. Bas ben Inhalt betrifft, fo tann bas natürliche Gittengeset feinen anteren haben, ale bas geoffenbarte göttliche Wejen, naber bas chriftliche Lebensgefen. Go hat es auch unfere Theologie in ber Subfumption ter lex moralis oter naturalis unter tie lex divina revolata fiete angeschen, und tabei nur eine Verbunkelnug bes vollen Inhaltes angenommen. Wenn baber bas oberfte Pringip bes Gittengeseites als bas ber Bollfommenheit fin Gegensage bes Gludfeligfeitepringipee) vor Rant, und burd ihn ale bas ber freien Perfonlichkeit aufgefaßt worben ift und tiefe Bestimmungen reichen in unsere Beit berüber - fo find ties toch nur Abstrattionen, weldie ter bochften Anfgabe nicht entfprechen, weil fie von ter Grundlage bes gottlichen Willens abieben. Es ift auch bie Frage aufgeworfen worben, ob bas Befet als foldes genus genbes Pringip bes sittliden Lebens fenn fonne, und nicht vielmehr, foferne es nur eine allgemeine Formel aufstelle, burch bie individuelle sittliche Fähigfeit ergangt werben muffe

(vgl. 3. Müller, a. a. D. I. S. 38 ff.). Aber biese individuelle sittliche Unlage muß als sittliche felbst burch bas Gefet in bie Freiheit erhoben werben, und es folat bieraus fomit nur, bag bas Gefet in feinem vollen und realen Begriffe nicht nur ein Bflichtgefet, fondern auch ein Tugendgefet ift. - Das natürliche Sittengefet ift angefochten worben burch bie Schleiermacher'iche Bestreitung bes Begriffes eines Sittengesetes. Wenn aber Schleiermacher in ber Albhandlung über Ratur- und Sittengesetz ben Unterschied zwischen beiten als einen verschwindenden Stufenunterschied barthun wollte, weil bas Naturgesetz bod immer auch noch ein unerfülltes, beziehungsweise ein bloges Gollen, bas Sittengesets andererfeits nie blofies Sollen, fondern immer auch ein reales fen, fo hat er bamit boch nur auf eine Lucke in ber von Rant ausgehenden Auffaffung binge-Der Begriff bes Gollens aber ift verkannt, ba es als bloges Richterfülltsenn angesehen, und ber Begriff ber Forberung an ben Willen babei gang übersehen ift. Undererseits hat auch die Begel'iche Philosophie bem Begriffe bes Gefetes nur eine phänomenologische Bedeutung gelaffen, hat aber mit bem Gesetze zugleich ben Begriff ber fittlichen Berfonlichkeit geopfert. Gingehendes über ten Begriff tes natürlichen Sittengefetes ift zu fuchen bei Reinhard, Moral I. S. 87. Barleg, drift. Ethit. SS. 7-9. Ditfd, Suftem ber driftl. Lebre. SS. 98 f., besonders aber Rothe, theol. Ethit. SS. 809 ff. und Inl. Müller, dyr. 2. von ber Gunde I. G. 37 ff. C. Weigfader.

Gefet, firchliches, f. Ranon.

Gefet, mofaifches, f. Mofaifches Gefet.

Das Gefpenst ift bie buntle, unfreie und mit Granen behaftete, sub= jettive Boltsvorftellung von ber Beiftererscheinung, wie tiefe auch objettiv etwas Unfreies, Brres und Beirrendes an fich tragen foll. Es ift einerseits ber truglichste Lieblingsgötze bes menschlichen Aberglaubens, sofern biefer nicht nur mit Borliebe bas Gespenft fieht, fonbern überhaupt nur Gefpenfter fieht; andrerfeits bie unvertilgbarfte Meugerung bes Glaubens, fofern es auf ber Boraussetzung von ber Unfterblichteit ber Seele, bem Da= fenn perfonlicher Beifter beruht, und von vornherein die bamonische, geifterhafte Natur bes Befpenfter ichauenden und glaubenden Meniden beurfundet. Rur in ber Borausfetjung bes perfonlichen Beiftes tann ber Menich Befpenfter zu feben glauben. Aber auch nur in ber Boraussetzung ber Gunbe, in feiner geiftentfrembeten Beifterhaftigkeit tann ibm por bem Gespenfte grauen. Er gittert vor bem Gespenft, erftlich weil er fich als Beift weiß, und zweitens weil er fich von bem Beifte verlaffen weiß. Daber ift auch bas bamonisch erregte Schulbbewuftseyn zu allen Zeiten bas natürlichste Element gewesen, in welchem ber Mensch zum Gespeuftersehen bisponirt mar. Wir erinnern an Rönig Saul. Aus diesem Grunde gehört die Todtenbeschwörung (Refromantie) zu ben älteften, fünftlichen Bilbungen bes Aberglanbens, und eben barum gebort fie zu ben gräuelhaften Dingen, welche bie Schrift im mofaischen Gefetz von vorn berein verworfen hat (5 Mof. 18, 11.). Die heil. Schrift gibt ben Glauben an die Geiftererscheinung frei, ja fie fest ihn vorans (1 Sam. 28. Matth. 27, 53.). Gbenfo bestimmt aber verwirft fie ben Gefpenfterglauben, welcher fich auf bem substantiellen Grunde des Beifter= erscheinungsglaubens gebildet (Matth. 14, 26. Lut. 16, 29. 31.). Das Gespenst ift bas apokryphische Berrbild ber Beiftererscheinung; und zwar sowohl im subjektiven, wie im objektiven Sinne.

Der Glaube an Geistererscheinungen, ben bas Conversationslexiken als eine untersgeordnete Entwicklungsstuse des religiösen Glaubens, als Aberglauben bezeichnet, und mit der Gespensterseherei vermengt, ist nicht nur ein uralter Glaube der Bölker, sondern auch eine Boraussetzung der heiligen Schrift selbst. Die h. Schrift ist nicht nur von Erscheinungen überirdischer Geister, d. h. der Engel durchzogen, sondern sie hat auch den Glausben an die Erscheinung abgeschiedener, diesseitiger Geister sanktionirt. (S. die vorstehensden Eitate.) Und nicht nur durch die dunkle Zeit des Mittelalters hindurch, sondern auch dis in die neueste Zeit hat sich dieser Glaube, nur geläutert und gereinigt von der Gespenstersurcht, erhalten, wenigstens dis auf Swendorg's visionäre Geistersirche und

Bung Stillings Theorie ber Beifterfunde. Der Ansgangspunkt ift bas Dafenn perfonlicher Geifter jenfeits unferer Ginnenjdranten felbst; tiefe Annahme tann nur ber Bantheisnmes und ber Materialismus languen wollen. Dag ber Beift fich gum Beifte binbewegt, bag namentlich ber abgeschiebene, von ber Erbe entfeffelte Beift eine freiere Bemegung haben fann, als 3. B. bas elementarische Licht, liegt ebenfalls im Begriff ber perfonlichen Beifter. Alfo bie Unnaberungen jenfeitiger Beifter an bieffeitige baben feine Schwierigfeit. Die eigentliche und einzige Schwierigfeit liegt nur in ber Frage, wie fann fich ber jenfeitige, im Ginne bes irbifchen Lebens entforperte Beift bem bieffeitigen, burch bie Ginne bedingten Geist gn erkennen geben? Die altere, naive Boransferung mar bieje : er nimmt vorübergebend einen Leib ober eine Urt von Leiblichteit an. Die neuere Seelenfunte aber tann antworten: er ift von Bans ans nicht abfolnt forperlos, er fann fich ber tieffeitigen Geele burch jumpathetische Gimvirfungen gn ertennen geben, Diese Ginwirkungen aber eilangen ihre eigentliche symbolische Berkörperung in bem plaftijden Unidauungevermögen bee bieffeitigen Menfchen felbft. Dag ber Menfch ein foldes Bermögen befitt, welches fich in ter Anschanung aller Dinge in Bildgeftalten entbinden fann\*), ift feine Frage mehr, mithin auch nicht die Möglichfeit ber Beiftererscheinung. Unr bie Kriterien, nach welchen eine bloß subjettive Beiftererscheinung, b. h, eine folde, bei welcher ber Menich eine bloke Borftellung von einem Geifte unbewußt mit feinem plaftischen Bermögen verleiblicht und betleitet, und einer wirklich objektiven Beifterericheinung, bei melder fich ber herangetretene Beift vermittelft feiner Ginwirfungen in tiefem plaftifchen Bermögen felbst verleiblicht, find allerdings schwer festzustellen. Gin bereutentes Briterinm liegt jetoch in tem subjettiven Unterschiede zwischen einem gefunben und einem franthaften ichanenden Seelenleben, und in bem objektiven Unterichiebe zwijchen phantaftifch verfliegenten und hifterisch wirksamen Erscheinungen. Wir erinnern an ben Unterschied gwifden ben Wanderungen einer Comnambule burch Sonne, Mond und Sterne, und ben Beiftererscheinungen, welche bie Auferstehungsgeschichte begleiten.

Das Bejpenft verhalt fich nun zu bei Beifterericheinung, wie ber Boltsglaube überhanpt gu bem Beistedglauben; fie erscheint in ihm objektiv und subjektiv verbunkelt, vielfach vergeret. Beives ist schon angebentet in dem Ansbruck Gespenst, sofern man ihn von fpanen, überreben, verloden, taniden ableiten fann (Die altbentichen Ausbrude Spenfti, Rifpanft, gifpuans bezeichnen bie Ueberrebung, Berführung). Es ift eine Ericheinung, welche wenigstens insofern täuscht, als fie leiblich greifbar zu fenn icheint und boch als bloffer Schatten wieder gerrinnt. Diese Natur beurkunden namentlich die Offianifden Wolfengeifter, ebenfo bie homerifden Schatten. Die lateinischen Unebrude species (spectrum) und larva mögen fich bem Ginne nach gur umbra verhalten, wie bas Beipenft gur Erideinung. (Achnlich bas Berhältniß zwischen gartungen und eldalor). Mudy barin aber ift bas Befpenft eine taufdente Erscheinung, bag es ben bereits beirrten Schauer noch mehr in ter Beirrung feines aufgeregten Gemuthes verftridt. Die allgemeinfte und buntelfte Form bes Wespenftes ift ber Gpud (ob es mohl richtig abgeleitet worben ift von fpaben, feben, ale Wefebened?) und bie eigentlichfte Berfonifitation bes Spuds ift ber Robolo, ber Redgeift. In subjettiver Beziehung fann bem Aberglaubifden alles Annergewöhnliche gum Epud werben, mas als frembartige Ericheinung in bie befannten Beguge feines Wefichtefreises hereintritt. Rach feinem objettiven Begriff ift aber ber Spud bie bumpifte, unbestimmteste und beirrendfte Aundgebung bes Beifterlebens, und gwar eines jedenfalls zweidentigen, wenn nicht geradezu bosartigen Befens. Die himmilifden Beifter fruden ichen befimegen nicht, weil ihre Erscheinungen immer einen vernünftigen Bwed haben. Mit tem Gpude fpielt eine untergeordnete Beifterwelt, Damonen, abgeschiedene, unfreie Seelen, launische Maturgeister nedend und ichredend in bie Alltagemelt bes Menschen herein. In bem Spudgefühl zeigt fich bas erfte Erzittern ber

<sup>\*)</sup> Bergt, meine Abbandlung von tem gwiefaden Bewuhlfern, in ter Deutschen Zeitschrift für drift, Wiffenschaft und Leben. Jabrgang 1851, Rto. 30.

Gespenst 127

Saite feiner Geifterhaftigfeit über bem hohlen Resonangboben feines geiftverlagnen Bemufitienns. Aus bem fpidenben, ichauerlichen hintergrunde aber tritt in grauenerregenber Bestimmtheit bas Gespenft hervor. Das Gespenft tann entstehen, indem ber fonlbbewußte, ober auch nur ber feiner Sündigfeit fich bewußte, geangftigte Beift ein Bhanomen bes höheren Geifterlebens fieht ober überhaupt einen Geift fieht (Matth. 14, 26.); bas heißt momentan macht fich ber fundige Mensch auch bie reine Erscheinung zum Beivenst. Das Gespenst kann aber auch als Borstellung aus bem Seelengrunde bes Schulbbewufiten auffteigen und in feinem plaftifchen Bermogen Geftalt annehmen; ja bas eigne 3ch fann ihm, wie Richard III. (nad) Shafespeare) zum Gespenft werben. Befpenfterbilbung reihen fich bie verschiedenften subjettiven Gefpenfter ber Furcht ober eines franthaften Seelenlebens an, Sallneinationen bes Granens, von bem leiblichen Befpenft bes Alpbrudens bis ju bem fittlichen Damon bes Rachegeistes, und Gefpenfter bes fomnambulen bichtenben Bilbens von ber einfachen Beiftererscheinung bis gur Mond= reife. Bir betreten aber ein bunfleres Gebiet, wenn wir gu ber Boraussetzung übergeben, bag bem Menfchen unselige Beifter erscheinen fonnen. Die Möglichkeit läft fich Die Conftatirung ber Wirklichkeit aber hat hier die größten Schwierignicht bestreiten. feiten. Sollten fie Underen zur Erwedung erscheinen, fo beifit es bagegen: fie haben Mojes und die Propheten (Luf. 16, 29.). Sollten fie bei andern frommern Menfchen bieffeite Erlöfung fuchen, wie bies namentlich Gregor ber Große verficherte, fo mare bas gegen bie göttliche Ordnung, nach welcher Chriftus ten Beiftern im Befängnik gepredigt hat (1 Petr. 3. 4.). Bon gereiften Frommen also würden fie an den erlösenden Berrn verwiesen werden. Daraus ergibt fich, daß jenseitige Unfelige fich nur von mehr ober minder unfreien Seelen im Dieffeits angezogen fühlen konnten. Damit aber ift es aus= gemacht, daß biefe Beiftererscheinungen nur in ber Farbung ber Aufregung, bes Aberglaubens, ber Sinnestäuschung, b. h. nur in gespenstischer Form fich vollziehen fonnten. Denn nur im Elemente seliger Rube ift ber Mensch gegen Gelbsttäuschungen sicher ae-Diese Rube fehlt bem Granen bes Schauenben, und ein unseliger Beift fann fie Daher ift bie Gespensterregion ein Gebiet nächtlicher Ungewißheit, in ihm nicht geben. welcher die subjektiven Larven der Angft mit ben objektiven Schatten der jenseitigen Beisterwelt sich freuzen, mischen und verschlingen. Je mehr man aber die objektive Unter= lage biefes Gefpenfterglaubens, bie jenfeitigen Geifterzeichen hinwegläugnen will, befto größer und mächtiger macht man bas gespenstische, bamonische Wesen in ber bieffeitigen Menschenwelt. Wenn ber Unglaube ju ftart auf ben Tifch flopft, um die Beifter ju verbannen, fo fangen zulett bie Tifche felber an zu flopfen, um ihn mit ber Furcht vor folden Geiftern, von benen die Tifche befeffen febn follen, ju fchreden. Der gefunde Glaube fieht in ber gangen Gefpenftergefchichte bas Wetterleuchten einer fich felbst ent= frembeten nächtlichen Beifterwelt. Inwiefern endlich auch bie Damonen im engern Sinne, bie Damonen bes fatanischen Reichs sich spudend und gespenstisch kund geben konnen, ergibt fich aus bem Gesagten. Das Recht ber buchstäblich forperlichen Erscheinung ift ihnen verfagt. Ihre ethische Einwirkung auf die Menschenwelt ift nach ber Schrift nicht gu beftreiten; als Glement berfelben ift bie fympathetische Birkungsform gu bezeich= nen (b. h. Einwirfung burch Stimmungen im Wegenfat gegen hiftorifch bialettische Gin= wirkungen). Gin symbolisches Schauen und Wahrnehmen ethischer Bersuchungen aus bem Abgrunde ift burch bie plaftifch bilbende Natur bes Beiftes erklärt. Bo aber bas fatanifche Wefen als eigentliches Gespenft auftreten, wo ber Spud jum Teufelsspud werben foll, ba muffen die bunkelften, objektiven Wirkungen mit ben größten dieffeitigen Aufregungen, Berrbilbern und Gelbsttäuschungen fich zu einem unentwirrbaren Anäuel vermengt haben. Rur Chriftus konnte ben Satan ohne gefpenstische Farbung mit feinem geiftigen Auge feben. Mit einem Wort: bas Befpenft verliert fich entweber in ber fubjektiven Selbsterfassung bes Beiftes, ober es geht auf in die objektive Beiftererscheinung. Die Beistererscheinung aber wird burch Farbung und Bergerrung im Clemente bes menschlis den Grauens zum Gefpenft. Ift nun ichon mit bem Gespenftersehen selber nothwendig ber unbewußte Trug verbunden, fo ift ber Gefpensterglanbe gang bagn angethan, um hundert Mal ben Banten abfichtlicher Betrugerei zu verfallen. Giner ter befannteften Stanbale biefer Urt ift "ber Jegeriche Bantel in Bern." Gin Mittelwesen gwischen Betrug und Selbstbetrng bilbet bie Tobtenbeschwörung (Refromantie) als Aunft, Die Gespeufter ericheinen gu laffen, wie fie im Alterthum nach ben Clementinen besonders ihren Sit in Allerandrien hatte. Bier hangt ber Wespenfterglande mit ber Magie gusammen, und weist alfo in ein anderes buntles Webiet hinüber. Es verfettet fich vollende Aberglanbe mit Aberglanbe, wenn ter Beipensterglanbe burch Nefromantie mit Schatgaraberei, ober abnlidem finftern Treiben in Berbindung tritt. Gin fehr intereffantes Wert ans ber alteren Beit über Weipenster ist liber de spectris, lemuribus, et magnis atque insolitis fragoribus etc. authore Ludovico Lavatero Tigurino, Lugdun, Batav. MDCLIX; rcid, an Thatfachen, theils noch von tem Aberglanben ber Beit bedingt, theils ein Dofument ber ermachenten Britif. Gbenfalls empfehlen mir ten Artitel: Die Wefpenfter in bem Berte: ter Comnambulismus 1. Bant von Ar. Tifder, Bafel 1839, S. 201, obidon ter Berfaffer bas burchaus ungulängliche Urtheil fällt: "Wenn bie Befpenfter nicht Täufchung und bloge Ginbiltung find burch aberglänbischen Schred erzeugt, ober betrügerischen Epud, fo fint es Hallneinationen." Besonders intereffant ift namentlich auch bas, mas bier über tie auftedente Macht tes Gefpenfterglaubens gefagt wird. Stillings Theorie ter Beifterfunte, Rerners Seherin von Prevorft, fein Magifon und eine Reihe von einschlagenten Schriften liefern bas Material bes neueren Gefpenfterglaubens, mahrent Borfte Bamberbibliothet, bas angeführte Bert von Tijder und andere biefer Berichte meist noch in fleptischer Saltung fint. G. B. v. Schnbert n. A. haben einer Lange. tiefern Auffaffung Bahn gemacht.

Gefire (1927), in antern Dialesten so viel als Brücke, ber Name breier Landsschaften, teren im A. Test. Erwähnung geschieht: 1) einer Jos. 13, 2. als mit Philistäa, 1 Sam. 27, 8. als mit Amales verbunden, gegen Aegypten hin gelegen bezeichneten Landschaft; 2) einer selchen im Cstierdaland, welche 5 Mos. 3, 14. und Jos. 13, 11. mit Maachati und dem Hermen enge verbunden und als Grenze von Jair's (des Schues Manasse) Erbtheil in Basan erscheint, zur Zeit der Römer Isuräa heißt und heutzutage nech unter dem Namen Tschedung als eine besondere Landschaft des nördlichen Peräa gilt und von Burchardt als ein Theil jener großen Hochebene ausgesührt wird, welche vom Kuß des sütlichsten Anstänsers des Ochebel el Scheich (Hermen), des Tel el Faras sich ansbreitet und noch die zwei sütlicher gelegenen Landschaften Oschelan (Gaulanitis) im Westen und Hauran (Auranitis) im Osten umfaßt; 3) einer solchen in Sprien, deren König eine Tochter au Tavit verheirathete (2 Sam. 3, 3; 13, 37; 15, 8).

(Keftinkunde, Aftronomie bei ben alten Hebräern; sie kam über die ersten Anfänge nicht binans, und wurde anch um beswillen vernachtässigt, weil sie in der alten Welt mit Gestirntentung, tiese mit dem Gögendienste in Zusammenhang stand. Alles, was wir von Astronomie bei den Hebräern vorsünden, beschränkt sich auf die Ressultate der populären Beebachtungen, wie sie Landmann und Hirte, durch sein Geschäft angeregt, besonders auf undewaldeten Tristen und Steppen zu machen pslegte. So waren die Mondwechsel die Grundlage der Abtheilung der Zeit in Jahre und Monate und die Reumonde wurden religiös geseiert. Das Himmelsheer besaste in sich auch die Sterne. Einzelne besonders hervertretende Sternbilder werden und genannt, zum Beweise, daß die Ausmertsamteit sich darauf lentte, der Morgenstern (Benus), Jes. 14, 12.

Lind, die Plejaden wir Hielpade Wie Hielpade P., dieb 9, 9., der große Bär wy Hielpaden werd Wie Hielpade Wie Hielpade P., dieb 9, 9.; das Zwillingsgestirn am Saum der Mitchstrasse, die Diessuren Apg. 28, 11. Eine beiläusige Erwähnung des Thierkreises sinden wir 2 Könige 23, 5. aber von der Eintheilung der Gestirne in Planeten, Fixssterne und Kometen sinde sich im A. T. seine Spur.

Geth, f. Gath.

Gethsemane, Tegoguary ober nach ten beifern Sanbidriften Tegoguarel, ein

Getränke Gewissen 129

Bormerk (zwow) in ber Rabe bes Delberges (Matth. 26, 30. Luk. 22, 39.), wo ber Berr vor bem Beginne feines Leidens betete und mo er barauf von ten Rnechten bes Sobenpriefters unter Unführung bes Berräthers Judas gefangen genommen murbe. Matth. 26, 36 ff. Mark. 14, 32 ff. Der Rame bedeutet mahrscheinlich Delkelter, pur na (die gewöhnlich wegen ber Endung f angegebene chaltäische Form Nur ift falich, benn NID ift gar fein gramaifches Wort); Die übrigen vorgebrachten Ethinologieen, wie בי שׁמָנֵא Delfeld, בימנין, f. Reland p. 857, haben viel weniger für sich. Gine Tradition, welche bis in Die Zeiten ber Belena hinaufreichte und beren Geschichte Robinson Th. I. S. 389 f. in ber Kürze barlegt, versetzt ben Ort an die Westseite bes Delbergs, mo nabe bei ber erften über ben Ribron auf bem Wege vom Stephansthore nach bem Delberge führenden Brude ein beinahe vieredigtes Stud Land von einer gewöhnlichen, niedrigen Steinmauer eingeschloffen ift, innerhalb welcher acht besonders alte Delbäume fteben, um beren Stämme berum Steine aufgeworfen fint. 3m furoftlichen Winkel bes Gartens wird noch ber Stein gezeigt, auf welchem Indas seinem Meister ben Berratherfuß gab (f. Tifchendorf, Reife II. S. 76). Der Ort hat nichts befonbere Auszeichnendes; ringsum find eben folde Ginhegungen mit ebenfo alten Delbäumen, so daß alfo bie Tradition allen fichern Grundes entbehrt. Wenn aber auch gang gewiß bies nicht bie Delbaume fint, bie gu Chrifti Beiten bier ftanben und unter benen er ben blutigen Schweiß vergoß (Lut. 22, 44.), benn tiefe murben bei ber Belagerung Jerusalems burch Titus, wo tie 10. romische Legion hier ihr Lager hatte, umgehauen: so ift boch gemiß, daß jene Begebenheiten hier in ber Rabe vorgingen, mas bas Berg jebes fühlenden Bilgers befonders in der Stille ber Ginfamteit, die hier meift herricht, mit heiligen Gefühlen bes Ernstes und ber Wehmuth erfüllt.

Getrante. Die Betrante ber Bebraer maren außer tem Baffer, bas megen seiner theilweisen Seltenheit fehr hoch gehalten murbe, besonders bas Quellmaffer, 1 Mof. 26, 19., ber Bein ()), welcher in reicher Fülle und ausgezeichneter Gute in Palaftina wuchs. Ferner ber künftliche Wein (٦٥٤), worunter man theils wirklichen Bein, aber mit Gewürzen vermischt, Jef. 5, 22., zu verstehen hat, theils Gerstenwein (50905, olvos, xoldivos), Bier, beffen Bereitung die Ifraeliten von Megnyten ber, mo feine Beimath ift, tennen mußten. Bielleicht ift auch ber Dattels, Apfels und Balmwein barunter zu verstehen. Upfel- und Sonigmein ift wenigstens im Talmud und in ber Mifchna erwähnt, und es ift baher leicht zu glanben, bag es verschiedene Arten bes fünftlichen Beines gab. Endlich Effig (אָמָק) als Getrant für Arbeiter, Solbaten, fonft gemeine Leute, von welchem ichon 4 Mof. 6, 3. zwei Arten, ber Wein= und Biereffig angeführt und ben Rasiräern verboten werben. Diefer Effig fcheint einer eigenthumlichen von uns verschiedenen Behandlungsart unterworfen gewesen zu fenn und als fühlendes Getrante in Geltung gestanden zu haben. Ruth. 2, 14. Mit Bitter= ober Giftstoffen zur Erzengung ber Betäubung vermischt, murbe er Jesu vor ber hinrichtung angeboten. Matth. 27. 34. 30h. 19, 29. Mark. 15, 23. 36. Baihinger.

Getreide, f. Aderbau.

Gewichte bei den Sebraern, f. Dage.

Gewissen. Wenn noch in neuerer Zeit einer ber ausgezeichnetsten Ethiker sagen konnte: "nach einem bestimmten, beutlichen Begriff bes Gewissens sucht man vergebensu (Rothe, theol. Ethik, I, 264), so muß man diesem Urtheile im Allgemeinen beistimmen, und ebenso richtig ist es, wenn Rothe die Ursache bieser Unbestimmtheit vorzüglich auch in der hinsichtlich bes Berhältnisses zwischen dem Sittlichen und dem Religiösen dis auf den heutigen Tag herrschenden Unklarheit erblickt. Besonders versehlt ist die Definition Mosheims, der in seiner "Sittenlehre der heil. Schrift," III. I. 209 si. das Gewissen unter die Bollkommenheiten des Verstandes rechnet und diezenigen, die es als eine besondere Kraft der Seele ansehen, als Einfältige ansieht. Schon Erusius jedoch (Elementa theol. moral., 251) wich von dieser seit einiger Zeit herkömmlichen Vorstellung ab und erkannte die religiös-sittliche Beschaffenheit der Gewissenklunktion. Es erschien

130 Gewiffen

ibm tiefelbe nämlich ale ter angeborne Trieb, burd welchen wir une "bagu vor verbunten erfennen, alle unfere 3mete und Thaten bem Beborfam gegen Gott au inbertiniren." 2018 eine Berbefferung ter Definition von Grufins fann es freilich nicht betrachtet merten, wenn Reinbart tas Bemiffen als tie "Meigung fich bei feinen Bandlungen burd ben Gebanten an bie Gottheit leiten gu laffen," befinirt (Suftem ber driftl. Moral, I. 1, 4, 262). Dag tas Gemiffen ein angebornes Bermögen fen, mar bagegen auch eine Beraustetung Rante, nur hielt er baffelbe für ein blog morali= iches Bermögen, welches er einmal (Religion innerhalt ber Greigen ber bloffen Bernunft, 287 A. 2.) als "tie fich felbst richtente moralische Urtheiletraft," ein anteres Mal ale meie tem Menschen in jetem Falle eines Gesetzes feine Pflicht zum Logipreden oter Bernrtbeilen vorhaltente praftifche Bernunft" bezeichnete (Tugendlebre 37 f.). Die Uriprünglichkeit und Gelbstftandigkeit bes Bewiffens anerkennt er babei entichieren, wenn er bemerft: "bas Bewiffen ift nichts Erwerbliches und es gibt teine Pflicht, fid eines anzuschaffen, fontern jeber Menfch als sittliches Befen bat ein foldes urfprünglich in fic." In biefem Ginne befchreibt Rant in ber legteren Edrift bas Bemiffen auch als bas "Bemuftfenn eines innern Gerichteho= fest im Meniden." In Die Rant'iche Borftellung folieft fich Fichte (Suftem ber Sittenlebre, 225 f.) an, wenn er in bem Bewiffen bas munmittelbare Bewuftfenn unferer bestimmten Pflicht" erblicht, welches als foldes tas Bewußtsenn unferes reinen, uriprünglichen 3che ift und über welches fein anderes hinansgeben fann, nach welchem vielmehr ieres antere gepruft und berichtigt werben foll. Alles Sandeln auf bloge Autorität bin erflärt Gichte aus tiefem Grunte für Bewiffenlofigfeit. Rant'iden Philosophie unmittelbar und mittelbar abhängigen Theologen betrachten bas Gemiffen in ter Regel als ein urfprüngliches, fittliches Bermögen in bem Meniden, auf meldes bie fittliche Urtheilstraft bes Menfchen fich gruntet. Auch be Bette (driftl. Sittenlehre, 1, 90) erhebt fich über biefe Borftellung noch nicht, indem er bas Bemifien als bas Urtheil beffen, mas im Ginzelnen recht und unrecht feb, bas innere Bericht ober tas fittliche Befühl beschreibt. Es ist als ein wefentliches Bertienft gweier Ethiler ter neuesten Beit, Barleg's und Rothe's gu betrachten, bag fie, nadrem Edleiermacher werer in feinen fritischen noch in feinen fuftematischen Bearbeitungen ter Ethit ten Begriff tes Bewiffens einer icharferen Unterfuchung unterworfen hatte, auf eine forgfältigere Erörterung beffelben eingingen. Beibe erfannten in ter Gemiffenefunttion, im Unterschiede von ter herrschenden Borftellung, vorzugeweise eine religioje Thatigteit. Barleg beschreibt bieselbe allerdinge mehr erbaulich ale miffenichaftlich, wenn er tas Bemiffen eine "mit übermenschlicher Bewalt im Innersten res menichlichen Weifens fich geltentmachente Unnten neunt, welche vom 3ch und von ber Belt meg auf ein Boberes hintente, tas allein ber mahre Brund und bas mahre Biel alles Lebens fen, eter wenn er taffelbe als ein Bewuftfenn ber Begiebung alles freaturliden Lebens zu Gott, in welchem ber Menich bie Ginficht in bie mahre Lebensnorm, tie Erfenntnif ter mahren Gittlichteit habe, ale eine innere Offenbarung befdreibt (driftl. Ethit S. 7.). Mit gewohnter miffenschaftlicher Scharfe und Beftimmtheit bat tagegen Rothe (a. a. D. 1, 261) ten Begriff tee Gewiffens erörtert. 3hm fieht gunachft in Begiehung auf ten Sprachgebrand breierlei fest: einmat, bag bas Bemiffen burchaus eine mesentlich religiofe Bestimmtheit fen; fodann, bag es feine Bebentung mefentlich nur für tas Braftische babe; entlich tag ihm ein wesentlich individueller Rarafter gutomme, b. h. tag es mefentlich fubjettiver, nicht objettiver Ratur fen. Diefe brei Gruntmertmale festhaltent, unterideitet Rothe tas Gewiffen als ben religiofen Trieb von ter religiofen Empfindung, tem religiofen Ginne und ber gottlichen Mitthätigfeit, t. h. ber in und wirtsamen, gottlichen Onabenfraft, ber Rraft bes beil. Geiftes. Das Gewiffen als religiöfer Trieb ift ihm bie Gottesthätigteit in ihrer paffinen Borm, t. h. tie von ter materiellen Ratur bestimmt wertente Gelbstthatigfeit ter menschlichen perfoulichen Geele als turch tie gottliche Gelbsithatigfeit, überGewissen 131

haupt burch Gott bestimmte. Als Trieb gewordene ist es sinnlich empfinds bare Thätigkeit Gottes im Menschen, und zwar wesentlich Thätigkeit Gottes. Insosern es aber eine solche Thätigkeit Gottes in der eignen Selbstthätigkeit des Menschen ist, rechnen wir unmittelbar uns selbst zu was es uns beimist.

Um uns einen möglichst beutlichen Begriff von bem Wefen und ber Thätigkeit bes Bemiffens zu verschaffen, ift es nöthig, auf bie alteste, namentlich auch bie biblische Anschanung gurudgngeben. "Schon bei Somer fintet fich bie burchgängige Borftellung von einer bem Meniden angebornen Schen vor ber Gottheit, aus welcher bas fitt= liche Urtheil entipringt; ber Menich ift als Feord ng qualeich auch dizaco; bie nripringliche Synthese ber religiosen und ber sittlichen Funttion ift bamit anerkannt (vgl. Odyss. 7, 119 f.). Doch hat homer feine Bezeichnung, welche bem Begriffe Bemiffen genau entspräche. Gine eigentliche Lehre vom Gemiffen fintet fich auch in ben fpateren griedischen philosophischen Schulen wohl benbalb nicht, weil mit bem Bewiffen ja ein ber paganiftischen, philosophischen Anschauung widerstrebender Zwiespalt bes Menschen mit bem Göttlichen zugestanden worden mare. Ueberhaupt ift es bemerkenswerth, bag mit bem Berannaben bes Beitpunktes, in welchem bas Beitenthum vom Christenthum überwältigt werben follte, auch bas Bewußtseyn von ber Bewissensfunktion unter ben Beiben beutlicher gu werben aufängt und ber Begriff felbit bei heibnischen Schriftstellern immer häufiger erwähnt wird. Cicero vedet von einem grave conscientiac pondus (de natura deorum, 3, 35), von einer conscientia peccati, einem angor conscientiae (de legib., 14). Dag er bas Bemiffen für ein bem Menfchen angebornes Bermogen hielt, geht aus ber letteren Stelle hervor, wo er im Bufammenhange mit ber von ihm gegebenen Schilderung ber Bemiffensangst fragt: mas für ein Brund benn für Die Bottlofen nach Befeitigung ber Strafe gur Schen vor bem Bofen noch vorhanden mare, wenn vie Natur und nicht von Uebelthaten guruchielte (quod si homines ab injuria, poena, non natura arcere deberet?) Einer noch beutlicheren Borftellung über bas Wefen bes Bemiffens begegnen wir bei Geneta. Ep. 41. leitet er bas Gute in uns von einem göttlichen Uniprunge ber (animus magnus et sacer - haeret origini suae); es gibt in uns ein befferes, unmittelbar von ber Gottheit abguleitendes 3ch (nostris tanquam melior interest). Diefes beffere Ich ift ber innere, sittliche Richter (ep. 43: Si honesta sunt quae facis, omnes sciant; si turpia, quid refert, neminem scire, quum tu scias? O te miserum, si contemnis hunc testem!). And in ben Schlechten bleibt nach Seneta boni sensus, bas Bewußt fenn bes Guten gurud, und richtet und ftraft bas Bofe, beffen wir und ichuldig machen nach bem Satte: Ideo non prodest latere peccantibus, quia latendi etiam si felicitatem habent, fiduciam non habent (ep. 97). Auch Horatius fennt bas Gemiffen als fittliches Selbstbewußtsenn in ber Form bes fittlichen Urtheils (ep. 1, 1, 60: hic murus aheneus esto: nil conscire sibi, nulla pallescere culpa), und betannt find bie ergreifenten Schilterungen eines bofen Bewissens bei Juvenal (Sat. 13, 1 ff.) und Perfins (Sat. 3, 35 f.). Bu einem vollfommen beutlichen und richtigen Begriffe über bas Wefen bes Gewiffens tounte jedoch bas Beibenthum icon beghalb nicht gelangen, weil ihm tie tiefere Erfenntnig von bem Wefen Gottes und bem burch ben Sündenfall alterirten Wefen bes Menichen fehlte. In ber Borftellung vom Bemiffen, wie wir biefelbe namentlich bei fpateren, beibnifchen Schriftstellern finten, bat fich übrigens ein boppelter Wahrheitsteim erhalten: 1) bag bas Bemiffen eine religiofe Beschaffenheit hat und auf ein Bewußtsehn von Gott im Menschen, also auf eine übermenschliche Thatsache zurückgeführt werben nung; 2) bag von bemselben ein sittliches Urtheil ausgeht, daß es bem Menschen in seinem Bewufitsenn, mas gut und bose ift, bezeugt.

Bekanntlich kennt das Alte Testament ben Begriff bes Gewissens nicht, mit theilweiser Ausnahme von Pred. 10, 20., wo yhd von ber LXX durch ovreid gotz überssetzt ist. Das A. T. hat dafür ben Begriff I Herz als Centralpunkt des indivisuellsbewußten, sittlichspersönlichen Menschengeistes. Das Herz ist die Stätte, wo ber

Gewiffen

Menich jum Bewuftiegn bes Bofen, seiner Schnlo gelangt (1 Mon. 2, 44.); es ift bie Dijenbarungbitätte ber Wahrheit (Bj. 51, 8.), bezengt in Berknirschtheit bem Menschen feinen Abfall von Gott, und muß burd Gett gereinigt werten (Bi. 51, 12 und 19.). Das Berg vollzieht an tem Meniden bas fittliche Urtheil (Beb 27, 6.); es ftraft ben David für feinen Uebermuth gegen Gaul (1 Gam. 21, 6.), wie für feinen Uebermuth gegen Gott (2 Cam. 21, 10.). Deghalb ift es nicht gerade unrichtig, wenn Luther gu Beb 27, 6. 27 mit Bewiffen überfette. Gehlt ber Begriff im M. T., fo fehlt bagegen um fo meniger bie Cache. Die alttestamentliche Difenbarungeofonomie grundet fich recht eigentlich auf Die Thatfache bes Gemiffens. Wenn nach bem Gffen ber verbotenen Grudt ten erften Eltern tie Angen anigethan merben und bas Schamgefühl in ibnen erwacht, fo ift ber Beginn ber Bemiffensthätigfeit tamit geschiltert. Wenn fie beim Bernehmen ter Stimme Gottes fich vor Gott verbergen unt fürchten: fo vollgieht fich in tiefer Echen ter Fortgang ber ermachten Bewiffensfunktion. Der Unsiprnd Gottes felbft (1 Mof. 3, 22.): "ter Menich ift geworten wie unfer einer, fo bag er Ontes und Bojes erfennt," ift - trot bes vorausgegangenen Fluches - bie Gelbftbezeitgung Getres, bag nach bem falle bas göttliche Cbenbild (vgl. auch 1 Mof. 9, 6.) in bem Menschen nicht völlig gerftort, sonbern in einem bem Menschengeiste immanent unt von temfelben ungertrennlich gebliebenen Bewußtjenn bee Unterfchiebes von gut und boje erhalten ift. Gerate bie Stelle 1 Dof. 3, 7 - 24. ift außerorbentlich tehrreich für bie biblische Lehre vom Bemiffen. Das Bemiffen erscheint hier gunächft in ter form tes menichlichen Gelbitbemngtfenns, aber nicht tes Gelbitbemngtfenns an fich, fontern in feiner Bezogenheit auf Gott. Damit ift und zugleich ber Urfprung tes Bemiffens gegeben. Go lange ber Menich in unmittelbarer, burch bie Gunte noch nicht gesterter Gemeinschaft mit Gett lebte, hatte er noch fein Bewiffen, b. h. fein Getbitbemußtjenn fiet numittelbar mit feinem Gottesbemußtfenn gufammen, eine Differengitrung beiter als zweier wesentlich von einander verschiedener, ja fid miterfprechenter Bewuftfennsformen tonnte es noch nicht geben. tem Angenblide an, in welchem ber Menich vermöge ber erften Gunte fein Gelbitbewuftfenn angerhalb tes Bewnstienus von Gott feste nut fich im Witerfpruche mit feiner göttlichen Beftimmung verfelbfligte, fiel Gelbftbemuftfenn und Gottebbemuftfenn bergeftatt in ihm angeinander, bag es von nun an ein Gelbstbewußtfenn in ihm gab, wel-Folgerichtig borte nun bas des nichts mehr von Gott mußte, t. h. miffen wollte. Gottesbemuftfenn in ihm auf, ein urfprünglich unmittelbares zu fenn. blieb tas Gottesbemnftfenn in ihm gurud als ein mittelbares, bas beift als ein Bermögen feines ind widnelt perfontidien Beiftes, fein Gelbstbewußtfenn auf Gott gu beziehen, Gott noch immer (1 Moj. 3, 8 u. 10.) gu vernehmen, Gottes in Demgemäß ift nach ber ber Form menschlicher Wahrnehmung bewußt zu werben. altesten, biblifden Urfunde bas Bewiffen bas religiofe Bermogen, vermoge beffen es auch unter ber Gunte ein Gottesbewußtfenn im Menichen gibt. Bottesbemufitjenn untericeitet fich aber weientlich vor temjenigen, welches vor ber Gunbe bestant. Unftatt nämlich bas Gelbstbemuftienn wie vor ber Gunte gu burchtringen, geht es jett neben tem Gelbstbemußtjenn ber; auftatt tie menichliche Perfonlichteit zur vollenteten Einheit, gur Gemeinschaft bes Empfindens, Wollens und Lebens mit Gott gufammengufdließen, bricht es tie perfonlide Ginheit gleichfam in gwei Salften und begrundet in tem Menschen ein in innerem, unauftollichem Birerfpruche und Biberftreite befind. lides Coppelbemußtsenn, welches immer mit fittlichem Schmerze, insbefontere ter Empfintung ter Scham unt Gurcht (1 Moj. 3, 7 n. 10.) verbunten ift. tie Religion tee Alten Testamentee mesentlich tiefer Ephare tee Bemiffene angebort, erhellt ichon aus tem Begriffe יראה יהנה (Gurcht Gottes), welcher ber bezeichnenbfte für ten Stantpunkt tes alteiftamentlichen frommen Bewußtsenns ift. Diefe Empfindung ber Gurcht, auch ber Chrinicht vor Gott, ift immer begleitet von ftrafenbem Schmerze über tie tas reine Gottesbewuftfenn trübente Gunte; fie ift zwar wehl (Spr. 1, 7.)

Gewissen 133

ber Beisheit, b. b. ber mahren Frommigfeit Anfang, aber nicht ihre Bollenbung, benn ce fehlt ihr ber Friede. Das gange Gebaude ber theofratischen Ginrichtungen ift auf ben Bemiffensboden, b. h. ten Begriff ter Furcht Gottes gegründet. Deghalb ericheint auch Gott bem frommen Bewuftfenn im A. I. wefentlich als ber Beilige (befonbers im Jejaja), b. h. als ber tie Gunte verwerfente und ftrafente, mas gunachft im Bewiffen geschieht. Doch ift im Bewußtsehn ber Beiligkeit Gottes zugleich auch bas Beileverlangen und ber Beiletroft mitgesetzt, benn ber heilige Gott muß als folder ber verunreinigenten, fein Werf, bie Schöpfung verletenten und entweihenten Gunte Einhalt thun, muß bavon erlofen. Der Beilige Ifraels ift ber Erlofer Ifraels im zweiten Buche bes Jefaja. Denn in bem Gemiffen ift ja ursprünglich ein Doppeltes enthalten: einmal bas Bemußtjenn, bag bas Gelbsibemußtfenn bes Menichen fich mit bem Bottesbewußtsehn in Witerspruch gesetzt und ein von bemielben bifferentes geworben ift; fobann aber and, bag bas Gelbitbemußtjenn bes Menfchen in urfprunglicher Uebereinstimmung mit bem Bottesbemußtsenn geftanden hat, und bie Wiederherstellung biefer llebereinstimmung ein von ber menschlichen Perfonlicheit ungertreunliches, religios-fittli= ches Poftulat ift. Defihalb ift im Bemiffen sowohl eine Regation als eine Position enthalten: Die Regation jedes Momentes im Gelbstbewußtsehn, Das nicht bezogen ift auf bas Gottesbemußtfebn, und bie Position tes Gottesbemußtseyns, als eines folden, bas bezogen werben muß auf jedes Moment tes Selbstbewußtjenns. Rach ber negativen Seite ift bas Bemiffen burchaus von ichmerglichen Empfindungen begleitet, indem es an unfer gottentfrembetes, eigenes Gelbft mit einem unerhittlichen Bermerfungenrtheile geht. Nach ber positiven Seite bagegen ift es mit angenehmen Empfindungen verbunden, infofern es unferem Gelbstbewußtjebn bezeugt, daß baffelbe noch immer im Infammenhange mit Gott, mit ber Duelle alles Senns und Lebens, alles Beiles und Troftes fteht, und beghalb nicht absolut verworfen, fontern immer noch ber Beilung fahig ift. Die alt= testamentliche Religion, als vorzugemeife "Turcht Gottes" ober Gewiffensfrömmig= feit wies mithin ihrem Wefen nach von felbst auf eine höhere und vollendetere Stufe ber Frömmigfeit bin, auf welcher ber im Gewiffen bem Gelbstbemußtsehn bes Menschen immanente Zwiefpalt gelöst und bie ursprüngliche Hebereinstimmung bes Gottesbewußtfenns mit bem Selbstbemußtsehn wiederhergestellt werden mußte.

Erft vom Standpuntte bes Renen Teftamentes aus fällt baher bas volle Licht auf die biblifche Lehre vom Gemiffen. Man hat es ichon bemertenswerth gefunden, daß ber Berr felbst nirgends in ben Evangelien vom Bewiffen spricht. Der Ausbrud συνείδησις findet sich in den Evangelien nur in ber fritisch angesochtenen Erzählung von der Chebrecherin, 3ch. 8, 9., vor (οί δε ακούσαντες και ύπο της συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχοντο). Um jo öfter begegnen wir bem "Gewiffen" in ben paulinifchen Briefen. Die Sauptstelle ift unftreitig Rom. 2, 15. Der Apostel unterscheidet an jener Stelle das έργον του νόμου γραπτον έν ταις καρδίαις, b. h. das bem Befete gemäße im Bergen gebotene, alfo pflichtschuldige, Sanbeln von ber συνείδησις, die als συμμαρτυρούση beschrieben wird, und von den λογισμοίς, von benen es heißt: sie sehen μεταξύ αλλήλων κατηγοσούντες und απολογουμένοι. Das Bewiffen ift mithin nicht als sittliches Befet, als objektive Norm bes sittlichen Lebens zu fassen, wie es irriger Weise öfters gefchehen ift, sondern es ift - auch nach ber obigen Schriftstelle — Selbstbewußtsehn bes Menschen und zwar mit Beziehung auf bas göttliche Gefet, b. h. auf Gott, beffen heiligen Willen nach Paulus bas Gefet barftellt (Rom. 7, 22.). Das Gemiffen ift alfo bas Bewußtfehn bes Menfchen, wie es durch ben beiligen Willen Gottes bestimmt ift, Bewußtfenn von bem beiligen Gott und aus eben biesem Grunde strafentes Bewußtseyn von ter Gunde. ift bas Gemiffen als foldes noch kein sittliches Urtheil. Die sittlichen Urtheile (doγισμοί) gehören nach Rom. 2, 15. gu ben Dentfunktionen, find jedoch von bem Gemiffen abhängig, wie es ja ein burch bas Bewissen bedingtes ober gewissenhaftes und ein vom Gemiffen emancipirtes ober gemiffenlofes Denken gibt. Aus bem Borhanben=

fenn tes Bewiffens im Menichen betneirt aber ber Apostel an ber betreffenben Stelle Die religiöse und fittliche Berantwortlichfeit ber Beiben vor Gett und er anerkennt bamit, baft im Bemiffen eines jeden Menfchen von Ratur eine Beziehung feines Gelbstbewußtjenns auf ten beitigen Gott gegeben ift, ein religiofes und fittliches Grundverbaltniß zu Gett, welchem fich fein Menfc willfürlich entziehen fann. lich tas Gemiffen auf Gott bezogenes Schlitbemnftfenn, alfo religiojes Selbftbewuntienn ift, ift ce gugleich auch fittliches; tenn von tem Bewuftfenn von Gott ate bem Beiligen reinltirt bas Bewuftfenn unferes gwedmibrigen Berhaltens gegen Gott und tie Ertenntnig tes fittliden Untericietes von gut und boje. Das Gewiffen ift mitbin nad tem Apoftel Bantus bie Ennthese bes religiofen und sittlichen Bemußtjenne im Meniden. In tiefem Ginne fonnen mir une ben Anefpruch von Sarteß (driftliche Cthit, 29) aneignen, baß es bas höchfte und wefentlichfte Mertmal bes Unterschiedes von Mensch und Thier fen; benn es ift gerate bas, mas ten Meniden jeit tem Abfalle feines Beschlechtes von Gott vor ter Berthierung bewahrt, tie Erinnerung, bag er gettlichen Wefchlechtes ift (Apg. 17, 27 f.) in ihm erhalten, feine Erlöfungeber ürftigteit angeregt, feine Beilbempfänglichfeit verburgt, ihn, mit einem Borte, ju einem geiftig und sittlich freien, fich felbst bestimmenten Bernunftwejen befähigt bat. Das Bewiffen ift und bleibt freilich gunachft orreidigeie anagriwr (Bebr. 10, 4.), Bewußtienn ter Gunte und ter baraus entspringenten Eduld; aber eben fo febr ift es auch gereidigetz Beor (1 Petr. 2, 19.), Bewuftfenn ber (an jener Stelle: in Chrifto wiederbergestellten) Uebereinstimmung mit Gott. Damit ift zugleich ber biblifche Begriff tes Gemiffens im R. T. auf eine höhere Stufe als im A. T. vorgebrungen. Das driftliche Bemiffen ift nicht mehr verherrschend Gurcht ober nur Chrfurcht vor (Gott, fontern Bewuftfenn ber Uebereinstimmung ober bes Friedens mit Gott: Glau : ben sbewußtsenn. Wie vom Standpunkte ber alttestamentlichen Religion aus gefagt werben mußte: "Alles, mas nicht ans bem Bemiffen ift, bas ift Gunde," fo muß bagegen vom Stautpunkte ber nentestamentlichen aus gejagt merben: "Alles, mas nicht aus bem Glanben ift, bas ift Gunten Rom. 11, 23.), fo bag eine gewiffe Berechtigung in ber Annabme mehrerer älterer Bater liegt, welche ten Begriff Glauben an jener Stelle als gleichbereutent mit tem Begriffe Bewiffen nehmen. Als Glaubensbewuftfebn ober als Bewußtsebn wiederhergestellter Uebereinstimmung mit Gett in Christe ist bas Gewissen ein gutes (1 Tim. 1, 5.), oter ein reines (1 Tim. 1, 9; 3, 9.), und in tiefer feiner Beichaffenheit Die Duelle alles religiofen Troftes (2 Tim. 1, 3.) und bas Motiv alles fittlichen Santelne (Rom. 13, 5.). Denmach ift es richtig, bag bie beil. Schrift gwiiden bem Gemiffen bes unerlösten und bes erlösten Meniden unterscheibet; nicht gang gutreffent und migverständlich bagegen ift bie Behanptung, bag bas Bewiffen felbst ber Erlejung berürfe (Delitifch, Enstem ter biblifch. Pfinchologie, 101). als tas auf Gett bezogene, menfebliche Gelbstbewußtjenn, welches nicht ein Genn Gottes im Menschen, sontern ein Bewuftfebn tes Menschen von Gott ift, hilft bie Erlofung negativ und positiv vorbereiten, und bat, wenn sie in Christo vollzogen ift, ale burch ben beil. Beiftes einenertes und wiederhergestelltes Bewußtfenn baran Theil.

Als bie urfprüngliche Synthese bes religiösen und sittlichen Bewustsenns im Mensichen und sont als ber Anjangspuntt aller Religion und Moral nach der Lehre der h. Schrift, hätte unstreitig bas Gewissen bei ben Lehrern ber christlichen Kirche aller Zeiten mehr Berückstigung verdient, als ihm zu Theil gewerden ift. Während die Lehrer der antischenischen Schule, von richtigeren eregetischen Grundsätzen und einer nüchterneren Beebachtung best menschlichen Geistes geleitet, östers auf bas Gewissen zu reben kommen, ohne sedoch besten genauer zu ermitteln, während namentlich Chrysostomus österen homitetischen Gebrauch davon macht (z. B. Itom. 12. in ep. ad Rom., 3. in II. ad Cor., 14. in ep. ad Phil.): so scheint bagegen Angustinus und seine Schule aus Furcht ver ben Consequenzen bes pelagianischen Systems sich gehütet zu haben, der Gewissenschunktion im Menschen irgent welche wesentliche Bedeutung beizulegen. Erst die

Gemissen 135

fratere Cafuiftit nabm wieder Beranlaffung, auf bas Bewiffen, feine Thatigfeit und Die Casuisten unterscheiben in ber Regel bas richtige und Wirfung gurudgutommen. bas irrende Gemiffen, verwechseln aber bas richtige Gemiffen mit bem göttlichen Befete selbst. Für bie Cafniften mar namentich bie Frage von Wichtigkeit, inwiefern auch bas irrende, b. h. bas auf etwas, mas gegen Gottes Gebot ift, verpflichtente Gemiffen verbindlich fen, und Betrus Lombardus 3. B. bestreitet in folden Fällen Die verbindenbe Rraft bes Gewiffens nicht. Leiber fehlte es aber noch fehr an einer bentlichen Beftimnung bes Begriffes Gewiffen. Untoninns, Erzbifchof von Florenz, einer ber icharffinnigsten mittelalterlichen Moralisten, halt bas Bewissen für tein ursprüngliches und selbst= ftandiges Bermögen bes Menfchen, sondern für eine Meußerung ber Bernunftthatigkeit, eine sullogistische Kraft, welcher Die sogenannte Synderesis (συντήσησις) als angebornes, fittliches Bermogen gum Grunte liegt. Aber auch bie Synterefis ist ibm eine blege Bernunftanlage (naturale lumen rationis, quo resistimus omni malo, Summa, III, 9, 10 und 11.) Die angeblich treffente Bemerkung Theodor Aringers in feiner theologia moralis (1747; f. Delitich a. a. D., 102 Rot.), bag wenn man fich bas Gemiffen als syllogismus practicus bente, bie synderesis ber propositio major und bie syneidesis ber pr. minor entspreche, findet sich schon bei Antoninus, nur mit bem Unterschiebe, bag zwischen ber Synterefis als ber prop. major und bem Gemiffen, melches ben eigentlichen Schluß zieht, noch bie sogenannte ratio superior als pr. minor hanbelnd auftritt (Summa, III, 10.). Die von aristotelischem Schematismus ausgehende Un= schanung ber scholaftisch-cafnistischen Moraltheologie bringt es nicht weiter als zu einer burchans abstratten, unnatürlichen und unwirklichen Darftellung von tem Bewiffen, wonach baffelbe als eine bloß abgeleitete, untergeordnete Thätigkeit ber Urtheilskraft zu begreifen ift. In biefer Bebeutung wird es von Thomas von Aquino gerabezu als ein Biffen in Berbindung mit einem anderen Gewußten (conscientia = scientia cum alio) befinirt. Ans biefem Grunde fann bas Bemiffen von Albert bem Grofien (Summa XVIII, 469) auch als eine zu erwerbente Fähigkeit bargestellt werben; benn ein Meister in Bernunftichluffen wird man burd llebung. Damit war benn freilich von ber mittelalterlichen Casuistit bie religiöse und sittliche Grundbeschaffenheit ber Bewiffensfunktion gänglich verkannt, ber göttliche und heilige Urfprung berfelben nicht mehr geabnt, die Religion und die Moral bes Schlüffels zu ihrem Beiligthume beraubt. Bewiffen gilt für eine praktische Vertigkeit im Urtheilen über sittliche Dinge, wobei bas Urtheil freilich eben so gut irre gehen, als bas Richtige treffen fann\*).

Erst burch die Reformation, welche auf die Erkenntnis der ursprünglichen Wahrsheit in der Schrift und im Menschen zurücklenkte, ist auch die wahre Beschaffenheit des Gewissens wieder erkannt worden. War doch die Resormation selbst eine Gewissenheit des Gewissenst dat, eine Läuterung und Reinigung des firchlichen Bewustschus durch das Gottesbewustschu, wie es im driftlichen Gewissen wiederherzestellt ist. Deshalb hat sich auch insbesondere Luther viel und oft auf das Gewissen sowohl des natürlichen als des wiedergebornen Menschen berusen. Die religiöse Natur des Gewissens hat Luther gar wohl erkannt; im Gewissen wird sich zunächst der Mensch seines Widerstreites mit Gott und seiner Unsähigkeit dem göttlichen Gesetze genügende Folge zu leisten bewust: das ist ihm das böse Gewissen, von dem er sagt: "das ist die Plage aller Gewissen, wenn die Sünde kömmt und beißet, daß sie fühlen, wie sie mit Gott übel daran sind, so haben sie keine Ruhe, lausen hin und her, suchen hier und da Hilse, daß sie der Sünden los werden. (Werke, bei Walch, XI, 2392). Durch das Ergreisen der Gnade Gottes in

<sup>\*)</sup> Der römische Katholicismus schränkt durch das Berhältniß, in welches er den Einzelnen zur Gemeinschaft ftellt, die Sphäre des Gewissens in enge Grenzen ein, die freilich, je wie man es nimmt, auch als zu große Erweiterung, als Relazation erscheinen. Das Wort Luther's: "hier stehe ich, ich kann nicht anders," hat im katholischen Spstem keinen Sinn als einen häretischen. Ann. d. Red.

Gewiffen

136

Chrifte wird nach Inther bas Bewiffen gut (ebenbaf, 3050). Inther hat einen burchaus richtigen Blid in bas Wefen bes Gemiffens gethan, indem er baffelbe als ein urfprungliches Bewinftfenn bes Menfchen von feinem religiöfen und fittlichen Berhalten gu Gott fante, weldes als foldes, t. h. als bloges Bewuntfenn, feine fittliche Energie befitt und baber and nicht fabig ift, ben Menfchen von ber Gunte gu erlofen. Deffenungeachtet aber mar ibm bas Gemiffen ber innerfte, Die religiofe und fittliche Freiheit bes Menfchen begrindente Bunft, von welchem tie fittliche Gelbstbestimmung und Gelbstentscheidung bes Meniden ansznachen bat, und wenn es zwischen ber Rechtstradition und bem Gemiffen gum unvermeirtiden Conflitte tommt, bann foll "man mehr bes Bewiffens, benn bes Rechte achten; und wenn ja eines weichen und rannen muß, fo foll bas Recht weichen und ranmen, auf bag bas Bewiffen los und frei werbe. Denn bas Recht ift ein zeitlich Ding, bas gulest aufboren ning; aber bas Bemiffen ift ein emiges Ding, bas nimmermehr firbt. Gollte man nun ein ewig Ding tobten ober verstriden, auf tag ein vergängliches Ding bliebe und frei würde, bas wäre allzu unbillig. Das Rocht ift um tes Gemiffens millen, und nicht bas Gemiffen um Rechts mitten. Wo man nun beiden nicht zugleich helfen fann, ba helfe man bem Gewiffen und enthetfe bem Rechte." (Bei Bald a. a. D. X, 958 f.). Das im Wewiffen begründete religios-fittliche Bewuftsenn gilt Luthern als ein höheres im Berhältniffe gn tem in ter leberlieferung begründeten Rechtsbewußtsenn, befihalb ohne Zweifel, weil jenes auf eine Gelbstoffenbarnna Gottes im Menichen gurudgeht, biefes nur auf menichtiche Gitte und menschliches Uebereinkommen fich stütt.

Bit aber tas Gemiffen seinem Wefen nach ein Bewußtsehn, tann tonnen biejenis gen Beidreibungen beffetben nicht richtig fenn, welche es als eine Thätigkeit (wie ichon tie tafniftischen Moralisten gur Beit ber Scholaftit) barftellen. Bielmehr ift bas Gemiffen eine vom menidlichen Gelbstemuftienn ungertrenntiche Bezogenheit beffelben auf Gott, eine nethwentige und gmar tie centrale Bestimmtheit tes menschlichen Gelbstbewußtfenne, fo taft ein abfolnt gemiffenlofer Menich eigentlich aufgehort hatte, ein Menich Der Menid fann fich seiner gar nicht bewust werben, er fann gar nicht gu einem Begriffe von fich felbft gelangen, ohne bag er zugleich feines Gewiffens fich bewußt werte, t. b. tas menichliche Celbstbewuftienn ift feiner urfprünglichen Bestimmtheit nach zugleich ein religioses unt fittliches. Das Gewiffen ift bas, mas ben Menschen als folden conftituirt, bas Giegel feiner humanitat, nut jebe Ableitung bes humanis tatepringipes aus einem anteren Onellpuntte als bemjenigen bes Bewiffens ift falfch und brobt zu einer Apologie ber Inhumanität zu werben. Hierans ergibt fich nun allerbings für bas Gelbstbemuftsenn bes Menichen, wie es in feiner Getrubtheit burch bie Gunbe ift, tag es ein gefpattenes ift, und bie tieffinnige Erörterung bes Apostels Baulus Nom. 7. gewinnt erft von tiefem Befichtspunkte ans Die rechte Belenchtung. Das Gelbftbemufufenn ift in Folge bes Gunbenfalles nicht mehr in numittelbarer Ginheit mit Gott; ce ift gleichsam ans seinem ursprünglichen Centrum beransgetreten, und bezieht fich nur nech mittelbar, man fonnte fagen : vermittelft eines Umweges, auf Gott. and tie geistigen Bermögen: tas Tenfen, Bullen, Wollen, turch bas Gelbstbewußtsenn nicht mehr normal bestimmt, weil bas normale Berhältniß zwischen Gelbstbewußtfenn und Gottesbewußtjenn burch bie Gunte aufgehoben ift. Das Gewiffen ift baber mas mehl gu beachten - bie Korm tes menichtichen Gelbitbemußtienus, wie baffelbe in feiner anormalen, burch bie Gunbe getrübten Befenebeschaffenheit ift. Im Gemiffen erfcheint bas menfchliche Gelbstbemuftfehn nicht mehr als ein gefundes, fondern als ein erfranttes, heilungsbedürftiges; bas Gemiffen ift felbft ein Shmptom ter Erfranfung.

Comit bestätigt sich nur bie Forschung ber neueren Ethit, wornach bas Gewissen bem religiösen Gebiete im Menschen angehört. Unr ift bas Gewissen nicht bloß als eine religiöse Funktion im Menschen, sonbern vielmehr als bas religiöse Grundbewußts son zu bezeichnen, in welchem bie religiösen Funktionen ihren Ursprung nehmen und

Gewissen 137

an welchem fie zur Erscheinung kommen. Ift and - unseres Wiffens - noch niemals ber miffenschaftliche Radmeis geleiftet worden, bag bas Bemiffen bas religibse Cen= tralorgan im Menfchen fen: jo hat fich boch bas populare Bewuftfehn langft biefür entschieden. In allen religiöfen Controverfen, in welchen es gu feiner Bereinbarung gwis iden ben ftreitenden Parteien tommt, geben bie Streitenden gnlett als auf ein inappellables Forum auf bas Gewiffen gurud, und erklaren Gott, b. h. ihrem Gewiffen mehr gehorchen zu muffen, als Menfchen. Bare bas Bewiffen nur eine religibfe Funftion, 3. B. nur ber religiofe Trieb, neben welchem als von ihm unabhängige religiofe Funt= tionen noch bas religiofe Gefühl, ber religiofe Ginn u. f. w. beftanten: fo mare gar nicht einzusehen, weghalb bie Streitenben gerade auf ben religiöfen Trieb, und nicht auf bas religioje Gefühl u. f. w. fich berufen follten? Der Berufung auf bas Gemiffen liegt Die Boraussetzung zu Grunde, bag Gott in bemfelben fich bem menschlichen Gelbstbewußtfenn am wirtfamften bethätige, bag ber Menich feines Berhaltniffes gu Gott im Gemiffen am gemiffesten bewußt fen, und eben beghalb lägt and Jebermann vom religiöfen Standpunfte ans, wenn er nicht anders die Religion mit ber Inrisprubeng verwechselt, Die Berufung auf bas Gewiffen gelten; aller Streit hat von jetzt an ein Ente. Ift aber bas Gemiffen bas menschliche Gelbstbemußtsehn in göttlich bestimmter Beije, b. h. bas Gelbstbewußtsehn bes Menschen von Gott: bann ift es allerdings nicht zutreffent, wenn man baffelbe als ein Senn ober als eine Stimme Gottes im Menfchen bezeichnet. Bott ift im Bewiffen nicht bas Subjett, fontern ber Menich ift bas Subjett, ber Menich hat Gemiffen. Gott ift bagegen bas Objekt: ber Menich hat Gott im Das menfchliche Bewiffen, Gott ift bem Denfchen im Gewiffen gegenftandlich. Selbstbewußtfenn tritt alfo im Gewiffen aus ber einfachen Beziehung auf fich felbst her= ans, und geht auf Gott als ben Grund und Urfprung feines ewigen Befens gurud. Infofern ift bas Bemiffen tein einfaches, fondern ein gusammengesetztes, b. h. auf einem Grundverhaltniffe tes Menfchen gu Gott, beruhentes Bewuftfehn. Man muß fich aber wohl huten, Diefes Berhaltnig mit Darheinete fo gu faffen, bag ber abfolute Geift fich felbft im Gewiffen wiffe (Syftem ter theol. Moral, 159f.); tenn tann ware Gott bas Subjekt im Bemiffen; fonbern ber Mensch weiß im Gewiffen von Gott, ober noch präcifer: bas Bewuftfenn bes Menfchen ift vermöge bes Gewiffens ein folches, bag er fich feiner in feinem Berhaltniffe zu Gott bewußt ift.

Als foldes ift es zugleich auch fittliches Bewußtseyn. Denn indem fich ber Menfch im Bemiffen Gottes bewußt wird, wird er fich feiner als nicht mehr in ter urfprünglichen Ginheit mit Gott ftebend, als im Widerspruche mit Gott befindlich bewußt. Das Bemiffen hat bemgufolge zwei Bemuftfehnsformen, in benen es fein Wefen vollzieht. Insofern bas Gelbstbewußtseyn bes Menschen sich auf Gott bezieht, vollzieht sich in ber Bemiffensfunktion ein religiofer Alt, ein fich Bufammenfaffen bes menfchlichen Bemußtsenns mit Gott, ein Rudgang bes Menschen auf seinen göttlichen Ursprung und fein emiges Wefen. Das ift die eine, die religiofe Bewuftsennsform bes Gemiffens. Insofern nun aber bas religiose Selbstbewußtsehn bes Menschen sich wieder auf ben Menfchen zurudbezieht, sofern ber religiofe Mensch auf fich felbst reflektirt und in Folge biefer Reflexion fich felbst in feiner Richt-llebereinstimmung mit Gott, b. h. mit feinem göttlichen Ursprunge und ewigen Befen erkennt, vollzieht fich in bem menschlichen Selbstbewußtsehn vermittelft bes Bemiffens ein sittlicher Utt, ein Utt ber Gelbstantlage und ber Gelbstmigbilligung. Das ift bie andere, Die sittliche Bewußtsennsform bes Gemiffens. Hierans ergibt fich, bag bas Gemiffen bie Synthese bes reli= gibfen und fittlichen Bewußtsenns im Menschen, oder bag bas sittliche Bewußtsehn im religiösen ursprünglich mitgesett ift und aus bem erfteren refultirt. Es ist daher irrig, das sittliche Bermögen als ein von dem religiösen wefent= lich verschiedenes zu betrachten, vielmehr ist das sittliche Bewußtsehn von bem reli= giösen abgeleitet und burch baffelbe bestimmt, ein Satz, ber sich erft noch allgemeinere Unerkennung in Theologie und Philosophie verschaffen muß, aber bann auch eine fehr

erhebliche und folgenreiche Umgeftaltung biefer Wiffenschaften berbeiführen wird. 3ft bemgemäß also bas Bewiffen seinem Wefen nach feine Thatigfeit, fonbern eine Beftimmtheit bes menichlichen Selbstbemußtfenns, fo normirt es jeboch als folde Die Thatigfeiten bes Weiftes, in welchen bas Gelbstbewußtsenn fich außert: bas Denten, bas Gublen, bas Wollen. Sat man früher bas Gemiffen felbst als bie fittlide Urtheilefraft im Meniden bezeichnet und von Gemiffeneurtheiten gefproden: so ist es eigentlich nicht bas Gemissen, welches urtheilt, sondern bas urtheilende Bermögen ift immer Die Bernnufttbatigfeit. Allein Die Bernnufttbatigfeit wird in ihren Urtheiten burch bie religioje Bestimmtheit bes Gelbstbewußtsehns normirt. wiffen retigios bestimmte Gelbstbemuftfenn wird bas Urtheilsvermogen bergestalt normiren, bag bie Urtheile Gemiffensurtheile merten, b. b. bie richtige Entscheidung treffen über bas, mas gut ober boje, mas recht ober nurecht ift. Breig mare es auch, bas Bemiffen mit tem religiofen ober fittlichen Gefühle zu verwechseln. Wie groß auch bas Berticuft Schleiermachers ift, nachgewiesen gu haben, bag bie Religion ihre Quelle in ter frommen Subjektivität bes Menichen bat, fo bat er fich boch barin geirrt, bag er tas Wefühl für tie unmittelbarfte Quelle ber Religion hielt. Das Gefühl ist an fid meter religes, noch irreligies, meter fittlich, noch unsittlich: es ift blog bas Bermögen bes menschlichen Geistes, zu Luft ober Unlust angeregt zu werben. Defthalb ift bas Befühl aller möglichen Gintrude fabig. Birt nun bas Befühl burch bas Bewiffen ober tas religios bestimmte Gelbstbemußtseyn bes Menschen afficirt und normirt: so entsteben religiöfe Befühle, wie vermittelft ber Gimvirfung bes Bewiffens auf bie Bernunftthatigkeit sittliche Urtheile entstehen. Im religiöfen Wefühl ift mithin nicht, wie Schleiermader ber Anficht ift, bas Absolute ober Gott unmittelbar gesett (vergl. Dialettit, Cammitl. Werte IV. 2, 152), fonbern es fpiegelt fich barin bas im Bewiffen allein urfprünglich unserm Selbstbewußtsenn mitgegebene Gottesbewußtsenn in ber Form von Luft ober Unluft. Bat man bas Bewiffen endlich als religiofen Trieb ober als reli= gieje Willensbestimmtheit tefinirt, fo ift tas Bemiffen urfprünglich auch feine Willensäußerung. Gofern aber bas im Bewiffen bestimmte fromme Gelbstbewußtsehn ben Willen normirt und bie Triebe afficirt, hat bas Bemissen anch fromme, religiöse und sitts lide Willensbewegungen und Entschlüffe gur Folge. Das gange Gebiet ber religiöfen und fittlichen Lebenserscheinungen ift ursprünglich burch bas Gewiffen bedingt und bestimmt, bas Bewiffen ber verborgene Bergichlag, welcher die Blutwellen ber religiösen und fittlichen Gebanten, Empfindungen und Sandlungen in Umlauf bringt und ihrer Lebensthätigfeit immer wieber frijche Anregung ertheilt. Wie hieraus hervorgeht: fo ift bas Bemiffen jener innerfte Bunkt, burd welchen ber Menich and nach bem Sündenfalle noch im Bufannnenhange mit Wett, in einem wirklichen Bertehreverhaltniffe mit ber gottlichen Bahrheit fteht. Alle religoje Bahrheitsertenntniß, alle fittliche Celbstertenntnift, ber große religioje und fittliche Reinigungs und Wieberherstellungsaft ber Wiebergeburt und beffen Boltenbung in ber Beiligung ift burch bas Organ bes Bewiffens vermittelt. Ben bem Bewiffen ift es gu verstehen, wenn ter Berr von weinem Lichte in nue" (Matth. 6, 23.) rebet, ober wenn er fagt: wein jeber, ber ans Bahrheit ift, ber boret meine Stimme" (Joh. 18, 37.).

Ware bas Gewissen in jedem Menschen normal, so würde, nach ber letteren Stelle zu schließen, jeder Mensch bas ihm in Christo angebetene Heil ergreisen und sich burch Christum erlösen lassen. Indem ber Herr aber (Matth. 6, 23.) von bem innern Auge als einem Kinsterniß gewerdenen redet, bentet er auf die Möglichkeit einer Gewissen serfinsterung hin. Diese ist nicht so zu verstehen, als ob bas Gewissen als solches versinstert werden könnte, benn bas Gewissen macht bas menschliche Selbstbewußtsen immer hell, sesen es Bezogenheit besselben auf Gett, die Urquelle alles Lichtes ist. Nicht bas Gewissen als selches, sondern bas menschliche Selbstbewußtsen fann baburch verbunkelt werden, baß es sich von Gott, als ber Duelle seines Lichtes, abwenzet und ben an sich bunkeln irdischen Gewalten, namentlich bem Fleische (vas) zu-

Gewissen 139

wendet, fo bag bas gange Gelbstbewußtsenn baburch fleisch for mig (erid ougzeros, Hom. 7, 18.) wird. Be mehr bas menfchliche Sethstbewußtsehn fich auf bie Sinnenwelt anftatt auf Gott bezieht, beste schwächer und bunfler wird bas Gottesbewußtfenn in ihm, bis bas grworde rov Deor, bas vermittelst bes Gewissens in jedem Menschen garegor geworden ift (Rom. 1, 18.), b. h. bas im Gemiffen bem menschlichen Gelbst= bewußtsehn mitgegebene Gottesbewußtschn, fich völlig bis gur Untenntlichkeit verbunkelt und ber an bie irbifden Bewalten ichntlos und wiberftandelos hingegebene Menfch grundvertehrt wird (Rom. 1, 21 f.). 3ft aber eine Bewiffeneverdunkelung in bem Sinne möglich, baf tie Bestimmtheit bes Gelbstbewufitsehns burch beffen Bezogenheit auf Bott bis auf ein Minimum vermindert werben fann: fo liegt bie ichon von ben mittelalterlichen Cafuiften, unter ben lutherischen Theologen von Calixt, viel ventilirte Frage nabe: ob es ein irrendes Gemiffen gebe? Noch in neuester Zeit hat Rothe (Theol. Ethif, 1, 267) biefe Frage babin beantwortet: "ebenbaber (nämlich) baft bas Gemiffen wesentlich Thatigkeit Gottes felbft im Menfchen sen, tomme auch feine abfolute Un= fehlbarkeit; benn fo fern es überhaupt rebe, irre und täufche es nie, wohl aber fonnen wir uns verblenten ober verblenten laffen über feinen Ausspruch; es fen untruglich, b. h. es betruge ben Menschen nicht und verleite ihn nicht gum Brethum, und unbetrüglich ober unbestechlich, b. h. es laffe fich von tem Menfchen nicht betrügen und irre leiten, fo gu reben wie er es etwa munfche." Saben altere Ethifer wie Michaelis (Moral I, 204 f.) und Reinhard (Suftem b. dr. M. I, 264) ohne Beiteres ein irrendes Gemiffen angenommen: fo ift tie Gegenmeinung Rothes tiefen gegenüber in vollem Rechte. Beboch tonnen wir uns auch nicht ohne Beiteres bie Unficht von ber "absoluten Unfehlbarfeit" bes Bewiffens zueignen. Das Bewiffen als foldes, b. h. bas menfchliche Bewuftfenn, fo weit es auf Gott bezogen ift, ift allerdinge irrthumeloe; bas Selbstbemuftfenn, fo weit es zugleich auch Gotteebewuftfebn ift, tann nicht irren noch täufchen. Allein bas Bewiffen als foldes kommt niemale in feiner abfoluten Reinheit zur Erfcheinung, t. h. tas Gelbstbewuftfebn bes Menschen ift nie absolut religios bestimmt, sondern immer nur mehr ober weniger. Das religios bestimmte Gelbstbewußtschn ift immer gufammen mit bem Selbstbewußtfenn bes Menfchen, wie es in feiner Bezogenheit auf fich felbst und auf bie Welt ift. Das religioje Selbstbewußtschn ift - mochten wir fagen - in Folge feines Bufammengefchloffensenns mit bem Gelbstbewußtschn an fich gleichsam in einen Schleier gehüllt, fo bag fein Lichtstrahl nicht hell und bestimmt hindurchbrechen und bas Urtheil, bie Empfindung, Die Willensbewegungen bes Menichen in voller Energie beleuchten und erleuchten kann. Denn es ift hiebei noch wohl zu beachten, bag bas Bemiffen, eben beghalb weil es nur in ber Form bes Selbstbewußtsehns unmittelbar vorhanden ift, nicht unmittelbar urtheilt, fühlt, handelt, fontern vermittelft anderer Beiftesthatigkeiten, welche es nie in absoluter Weife, fontern nur mehr ober weniger gu afficiren und normiren vermag. Ift alfo wohl bem Gewiffen als folchem absolute Unfehlbarkeit zuzuschreiben, fo boch nicht bem Bemiffen, wie es fich gu außern und in bem Menfchen geltend zu machen vermag. Das ideale Gewiffen ift unfehlbar, untrüglich und unbetrüglich; bas empirische ober praktische Gewiffen kann irren, und es gibt alfo infofern ein irrentes Bemiffen, wie fcon Calirt in feiner epitome theol. moralis' (18 f.) richtig gezeigt hat. Eine andere Frage ift, ob es ein ameifelhaftes Bemiffen gebe, mas Calirt ebenfalls behauptet. Schon 3. A. Cramer (Beiträge zur Beförderung theol, und anderer wichtiger Renntniffe von Rielischen u. f. w. Belehrten, 4) hat fich mit Recht gegen bie Unnahme eines zweifelhaften Bewiffens ent= Das Gemissen ift nicht ein bloges Wiffen (scientia), sondern ein Bestehen im Bewuften (conscientia), Bewuftfebn; und zwar ift bas Gewiffen feiner felbst fid, als eines burch Gott bestimmten, mithin als eines ewig Bultigen, absolut Berburgten bewußt. Das Gemiffen fann wohl fcmach und verdunkelt, aber es fann in Beziehung auf bas, beffen es sich als eines burch Gott bestimmten bewußt ift, nicht im Zweifel 140 Gewissen

Bielmehr ift es eine auf bem Befen bes Bemiffens, wie mir es beschrieben haben, berubente Cigenthumlichfeit beffelben, bag es in fich felbft volltommen gewiß, ja bas Bemiffeste im Menfchen ift, und auch ba, wo es bie geistigen Thatigfeiten bes Menfchen normirt, bies mit zweifellofer Gicherheit thut. Bas ich vom Gemiffensstandpunkte ans beurtheile, bas beurtheile ich endgültig; mas ich im Bemiffen fühle, bas fühle ich unwiderruflich, wenn auch vielleicht widerwillig; wogn ich mich vom Bewiffen gebrungen entschließe, bas ift mein angerster und nur auf Untoften meiner sittlichen Exiften; wieber rudgangig gu machenter Entichluß. Diefe Gate gelten befchalb auch vom irrenten Bewiffen, weit feiner Ratur nach ber Bewiffendirrthum immer ein burchaus unbewußter und bie unvermeidliche Folge ber besonderen geiftigen Complexion bes im Bemiffensirrthume begriffenen Intivitnums ift. Daber hat Rothe auch vollfommen Recht, wenn er bie jogenannten casus conscientiae, mit benen nicht nur fatholische, sonbern auch protestantische Cafnifien fich viel ju fchaffen geben, für bas Bemiffen gar nicht gelten laffen will, und ben Entscheit gibt: wo wirklich bas Bemiffen vernehmlich als Steptifer laut werbe, ta bedurfe es auch fur ben Bemiffenhaften gar feiner weiteren grage; er reiche vellfemmen aus mit tem quod dubitas ne feceris! (Theel. Eth. III. 32).

Wenn aber ichen bie mittelalterlichen Cafuiften fich bie Frage vorlegten (vgl. Astesana II. 3, 2.), eb auch tas irrente Bemiffen verbindlich fen, fo ift bas nach bem Dbigen gang ungweifelhaft. Es fann fein Menich für feine Perfon richtiger handeln als jo, baß er seinem Bewissen folgt, und wider sein Bewissen, b. h. seine religios-fittliche Brundüberzengung gu handeln, ift unter allen Umftanden Gunte. Diefer untrüglichen Regel folgt auch ber Apostel Paulus, wenn er (1 Ror. 8, 7.) in Beziehung auf ben bei einigen ferinthischen Christen noch berrichenten Gemiffendirrthum, bag ben 3bolen Reas lität zufomme und aus tiefem Grunde fein Bögenopferfleifch genoffen werben burfe, ben Rath gibt, tie irrenten Bewiffen in ihrer leberzengung nicht zu fioren (1 Kor. 8, 9 f.). Diefe Pflicht ter Schonung gegen bas fremte irrente Gemiffen empfiehlt ber Apostel and, 1 Rer. 10, 28 f., und fie besteht ibm neben ber Bflicht, bem eigenen Gemiffen neben bem fremten irrenten gerecht zu werten. Das irrente ift tem Apostel bas fcmache Gemiffen (ovreid gorg adderig 1 Rer. 8, 7.); benn bas Gelbstbemußtsehn in feiner Beftimmtheit burch Gott ift in bemfelben mit einer falfchen Bernunftthatigfeit in Berbinbung getreten, und mir haben bier ein Beispiel, wie ter Bewiffensirrthum baburd veraulagt wirt, bag bie geiftige Thatigfeit, welche burch bas Bewiffen normirt werben foll (in tiefem Falle tie Urtheilsfraft) eine anormale Richtung nimmt, und baburch zwar tas Bemiffen in feinem Urtheile nicht unficher, aber ungutreffend macht. Möglichleit tes Bemiffensirrthums nicht, fo murte es nur ein menschliches Befammigewiffen geben, unt alle gemiffenhaften Menschen mirten in einem confreten Falle, bei vorausgefetter gleichmäßiger Renntnif ber Thatfachen, gang baffelbe Urtheil fallen. Denn Bett felbft verhalt fid nur auf eine und tiefelbe Beife zu einer und terfelben Thatfache, und fo fern tas Bewiffen Gelbstbemußtsehn tes Menfchen in ter Form tes Gottesbewußtsenns ift, fann es also über eine und tiefelbe Thatsache auch nur ein richtiges Gemiffensurtheil geben. Weil aber tas Bewiffen in feinem Intivituum gang normal fich außert, auch nicht wohl angunehmen ift, bag es in bem einen von gang gleicher empirifder Befchaffenheit, b. h. gleich ftart ober gleich ichwach, gleich bell ober gleich verrunfelt u. f. w. wie in bem andern fen: fo find bie burch bas Bewiffen afficirten und normirten geiftigen Thatigfeiten individuell verschieden, und bie Berufung auf ras religioje over fittliche Urtheil, Gefühl n. f. w. ift niemals verpflichtent für Unbere, fentern einzig und allein fur ben Berufenden felbft, ber von ben Unbern jeroch die Rudfichten ber Achtung und Schonung in Beziehung auf feinen individuels ten Bemiffensstandpunft ju forbern berechtigt ift. hier liegt nun auch ber Bunft, von welchem aus tie Forterung ter fogenannten Gemiffensfreiheit mit vollem Rechte erhoben wirb. Der Begriff berfelben ift nicht humanitarifden, fondern driftli= den Urfprunge und ber Apostel Baulus hat ihn gnerft 1 Rer. 10, 29. ausgesprochen: Gewissen 141

ίνα τίγαο ή ελευθερία μου κρίνεται ύπο άλλης συνειδήσεως; ber Apostel versteht unter ter edev Reola nov bie Freiheit seines individuellen Gewiffensstandpunktes im Berbaltniffe zu einem fremben, minter freien. Das eigene Gemiffen foll frei, b. h. nicht gezwungen senn, sich bem Gewiffensurtheile eines Anderen unterzuordnen. In ber von bem Apostel gegebenen Unwendung des Begriffes ift zunächst nur enthalten, dag unfer individuelles religiofes und fittliches Bewußtseyn auf Unabhangigfeit Unfpruch hat, und daß Niemand berechtigt ift, von und zu fordern, daß wir seine religiösen und sittlichen Grundfate zu ben unfrigen machen. Allerdings wird aber bas Bewiffen nur in bem Falle vollkommen unabhängig fenn, wenn es an ber Rundgebung feiner eigen= thumlichen religiöfen Bestimmtheit auf feinerlei Beife, namentlich auch nicht burch äußere Schranken, gebinbert wird. Bum Begriffe ber volltommenen Bemiffensfreiheit gebort mithin die völlig ungehinderte Bethätigung aller möglichen individuellen reli= giöfen und fittlichen Bewußtsennsformen. Man fann bie Forberung nach vollkommener Bewiffensfreiheit auch in ben Satz gusammenfaffen, bag es Jedermann vergönnt fenn folle, nach seinem Bewiffen Gott zu verehren und sittlich zu handeln. Gine folche Forderung ift in neuerer Beit öfters gestellt, allein nie nach ihrem gangen Umfange befriedigt worden (f. d. Art Duld ung). In ber That ift eine vollständige Befriedigung diefer Forderung auch mit großen Schwierigkeiten verknüpft, weil ber individuelle Gewiffensstandpunkt vielfach in Conflikt mit öffentlich anerkannten Buftanden unvermeiblich gerathen muß. Go lange es noch fogenannte Staatsfirden, t. h. vom Staate nicht nur besonders anerkannte und geschützte, sondern als einzig zu Recht bestehend betrachtete Religionsgemeinschaften gibt, fo lange wird bie Forberung nach unbedingter Bemiffensfreiheit nicht nur bei den privilegirten Religionsgemeinschaften, sondern auch bei den privilegirenden Staatsgewalten auf unüberwindlichen Widerstand treffen. Gine noch größere Schwierigfeit liegt jedoch in bem Umftande, daß es oft febr fcwer auszumitteln ift, ob die Freiheit, die angeblich im Namen des Gewiffens gefordert wird, auch wirklich ein Bemiffensbedürfniß, ober ob nicht vielmehr jene Forderung fremdartigen, bem Bemiffensftandpunkte gar nicht angehörigen Motiven eutsprungen seb? Wie hoch man nun auch immer biefe Schwierigkeiten anschlagen moge: fo bleibt es jedenfalls außer Zweifel, daß bie Freiheit des Gemiffens ein Poftulat des Chriftenthums felbst ift und baß jebe gewaltsame Unterbrückung ber Bemiffendrechte ber Menschen fich burch Labmung und hemmung ihrer religiöfen und sittlichen Bethätigung auf's Empfindlichfte an ben Staats= und Rirchengesellschaften, von benen fie ausgeht, zuerst ftraft.

In Folge ber früheren niehr icholaftischen Behandlung ber Lehre vom Gewiffen wurde das fogenannte vorhergebende (das fittliche Urtheil) von dem nachfolgen= ben (ber fittlichen Gelbstbeurtheilung), sodann noch bas belehrenbe, richtenbe, zweifelnbe ober problematische, unerschütterliche, angftliche, entscheibenbe (bas nach festen Grundfäten billigende oder verwerfende) Gewiffen unterschieden. Alle biefe Unterscheidungen beruhen in ber Regel auf keinen Pringipien, sondern sind willfürlich und ohne wiffenschaftlichen Werth. Im populären Sprachgebrauche unter-Scheibet man auch ein weites und ein enges Gewiffen, bas erstere als Euphemismus für die Gemiffenlosigkeit der Weltleute, das letztere in der Bedeutung des schwachen Ge-Wenn bas Gewiffen im Selbstbewußtsehn eines Menschen fich nicht äußert, fo schreibt man biesem ein fchlafendes, bei eintretender Gemiffensreaftion ein ermachendes Gemiffen zu. Unter bem guten Gemiffen versteht man bas ber eigenen sitt= lichen Sandlungsweise zuftimmende, unter bem bofen bas fie migbilligende Gemiffens= urtheil. Aus bem guten Bewiffen pflegt bie Bemiffensruhe, aus bem bofen bie Wemiffensangst zu entspringen, und bie burch bas migbilligende Urtheil bes bofen Bemiffens verursachten Befühle ber Unluft bezeichnet ber Sprachgebrauch als Gemif= fensbiffe. Augerbem unterscheiben wir mit Recht bas angeborne und bas drift= liche, das ideale und das empirische, das unfehlbare und das irrende, das helle und bas verbnutelte, bas ftarte und bas ichwache, bas freie und bas unfreie Gewiffen.

Dag tie Lehre vom Bewiffen tiejenige Stelle in ber Dogmatit und Ethit noch nicht einnimmt, melde ihr gebührt, follte allgemein gugeftanten werten. Das Bewiffen ift bas Centralorgan ber religiofen und fittlichen Thätigfeit bes Menfchen, bas midtigfte Organ bes menfdlichen Beiftes überhanpt, weil er an bemfelben bie Quelle feiner religiöfen Grundanschauungen und seiner sittlichen Thatkraft hat. Es ift namentlich and für bas Berhaltnift ber Dogmatit gur Ethit von großer Bebeutung, bag fowohl Die togmatifde ale tie ethische Thatigfeit von temfelben Grundorgane ausgeht, bag bie bogmatifde und bie ethijde gunttion mithin fammverwandt und nur bie verschiebenen Menferungen einer und berfelben Beftimmtheit bes menfchlichen Gelbstbewuftfenns fint. Es gitt mithin als ungweifelhaftes Briterium, baß fowohl bogmatifche als ethische Lehr= fane fich ihrem Wefen nach als Unefagen ter Gewiffenefunttion nachweifen laffen muffen; unt, wenn ties nicht möglich ift, fehlt es tenfelben an mahrem religiöfem und fitt= lichem Behalte. In Beziehung auf tie nicht-driftlichen Religionen wird insbesondere aufzugeigen fenn, immiefern tieselben ale Produtte ber Bemiffenethatigfeit anguerkennen fint und im Berhaltniffe biegn mirt ihnen auch ein größerer ober geringerer relativer Werth mit Beziehung auf tas Chriftenthum gntommen. Auch wird fich ergeben, baf je mehr ber Busammenhang mit bem Bemiffenefatter in einer Religionsform und beren Lehrfaten und Gultuseinrichtungen verloren gegangen ift, besto mehr ihr sittlicher Behalt alterirt jenn wird. Be mehr bie Bemiffenverregung in einem Zeitalter gurudtritt, befto mehr wird bas religiöfe und fittliche leben in Wefahr fenn gu veräugerlichen; bie Religien wird in Minthelegie, Fermalismus, Sierarchismus, Die Sittlichfeit in Mifrologie, Brobabilismus, Ascetismus ansarten. Beitalter erneuerter Gemiffensschärfung werben bagegen and tie Zeitalter religiöfer und fittlicher Reformen und eines erneuerten Aufidwunges tes religiofen unt fittlichen Beiftes fenn.

Eine gemigente Monographie niber bie Lehre vom Gemiffen ift bis jett noch nicht vorhanden. 216 tankenswerthe, wenn and ten gegenwärtigen Unforberungen ber Wiffenichaft in feiner Beije mehr entsprechente Borarbeit ift gu betrachten: C. F. Standlin, Weichichte ter Lehre von tem Gewiffen. Balle, 1821. Aus früherer Beit nennen wir: Bermes, Die große Lebre vom Bemiffen, infofern fie Die Befete ber Religion und tie Bejege ter Staaten verbintet, und Eramere ichon oben angeführte Abhandlung über tie Lehre vom Gemiffen (in ten Beitragen gur Beforderung theologischer und anberer wichtiger Renntniffe von Rielischen ... Belehrten, 4.). Beachtenswerth find nech immer tie Ausführungen von Dosheim (Sittenlehre ber h. Schrift, III, 209 ff.), Reinhard (Spftem ter dr. Moral, I. 262 ff.), Ammon (Bantbuch ter dr. Sittenlebre 1, 279 ff.). Unter neueren Ethitern beben wir bervor Marheinete (Suftem ber theel. Meral, 159 ff.), Barleg (Chriftl. Cthit, S. 7-12.), Rothe (Theel. Ethit I, § 147.). Bom biblifchen Stantpunkt aus hat ten Begriff tes Bewiffens forgfältiger erörtert insbejontere 3. I. Bed in feinem Umriffe ter bibl. Geelenlehre, 71 ff. und gang neuerlich &. Delipid, Guftem ter bibl. Pfpchologie, S. 4. Schenfel.

(Gewissener (Conscientiarii) hießen tie Anhänger tes Matthias Knutsen, eines fabrenten Cantitaten ter Theologie ans tem Schleswig'ichen, ber im Sept. 1674 nach Bena fam, um taselbst seine teistischen unt atheistischen Gruntsätze auszubreiten, nach welchen selbst bei Berwerfung ted Glaubens an Gott und Unsterblichkeit bas Gewissen tie einzige Auterität sen sellte, aber freilich ein Gewissen, vor tem anch die unsttlichsten Berhältnisse ihre Rechtsertigung fanten, intem 3. B. tie Ehe mit ter Hurerei auf eine Linie 3u stehen kam\*). Knutsen rühmte sich, in Jena und Alters einen Anhang von 700

<sup>\*)</sup> Sartnad in der Forts. des Micrasine bat seine Sage auf fesque 6 reducirt: 1. non esse Deum neque Diabolum. 2. magistratum nihil aestimandum, templa contemnenda, sacerdotes rejiciendos. 3. loco magistratus et loco sacerdotum esse scientiam et rationem cum conscientia

Bürgern und Studenten erhalten zu haben. Dies veranlaßte eine Untersuchung, welche das Ungegründete dieser Behanptung an's Licht stellte, worauf Anntsen für gut fand, sich zu entfernen. Die Universität Jena glaubte es aber ihrem Ruse schuldig zu senn, in einer eigenen Druckschrift, welche Prof. J. Musaus heransgab, den wahren Sachwerhalt darzulegen; die Schrift führt den Titel: Ablehnung der ausgesprengten abscheuslichen Berläumdung, ob wäre in der Universität Jena eine neue Sekte der sogenannten Gewissener entständen u. s. w. Jena 1674. 4. (2. Ausl. 1675). Die Sekte hörte bald auf. Bgl. Abelung, Gesch. der menschl. Narrheit. Th. VI. S. 207 sp. Bayle, Dict. u. d. Anutsen, neue Berlin. Monatschr. v. Biester. Berlin 1801. (April u. August). H. Nossel, in den Stud. u. Kr. 1844. 4.

Gewiffensche, f. Che.

Gewiffensfälle, f. Cafuiftit.

Gewiffensfreiheit, f. Dulbung.

Gezer (ημ., Γαζέο) war eine kananitische Königsstadt, Jos. 10, 33; 12, 12., gelegen zwischen Bethhoron und bem Mittelmeere, 16, 3., auf ber subwestlichen Grenze bes Stammes Ephraim, 1 Chr. 7, 28., aber, obwohl ber bortige fananitische Ronig geschlagen und beffen Stadt ten Leviten zugetheilt murbe, Jos. 21, 21., doch fortwährend von Rananitern bewohnt, Die fich bort, vielleicht anfangs frohnpflichtig, boch langere Beit als ein eigenes, kleines Königreich in einer gewissen Selbstftandigkeit zwischen Ifrael und ben füblich angrenzenden Philistern behaupteten, Jos. 16, 10; Richt. 1, 29. (und bagn Studer S. 50 f.); 1 Kön. 9, 16. 2 Sam. 5, 25. 1 Chr. 14, 16; 20, 4. vgl. Emald, Gefch. Ifr. II, 1. S. 322. 561. Erft unter Salomo fam Geger mit ihrem Gebiet als Mitgift seiner ägpptischen Gemablin, beren Bater furz vorher Diese Stadt aus nicht naber bekannten Gründen (mas Emalt a. a. D. III, 1. S. 19. 22. 72 vermuthet, sie hatte sich gegen Ifrael emport und habe erft mit Gulfe bes Pharao wieder bezwungen werden muffen, ift burch nichts im Texte angedeutet) befriegt, erobert, verbrannt und bie fananitischen Bewohner berfelben ningebracht hatte, in Die Gewalt ber Bebraer und murte sofort von Salomo nen gebant und befestigt, ba ihre ichen von Ratur feste Lage (Joseph. Ant. 8, 6, 1.) fie auferst michtig machte als eine ber Schluffelfesten bes Landes, welche, eine Borhut von Bethhoron, ten Zugang zur hauptstadt von Westen her burch bas Thal Ajalon beherrschte, 1 Ron. 9, 15-17. Bei Joseph. Ant. 5, 1, 22. wird ber Rame nach aramäischer Weise  $\Gamma$ ádaga gesprochen, soust 8, 6, 1; 7, 4, 1; 7, 12, 2.  $\Gamma$ ázaga. Nach Euseb. lag fie 4 rom. Meilen nordlich von Nitopolis, b. h. Emmans, tem heutigen Ammas (f. R.E. Bb. III. S. 779. Robinfon, Pal. II. S. 623 und über Bezer Reland, Bal. S. 492. 809), etwa zwei Stunden nordweftlich von Gibeon, wie es auf ber von Raumer=Stülpnagel'ichen Karte verzeichnet ift, auf bem fehr felfigen Borfprung einer langen, nach Weften vorftebenden, von offenen Thalern und Chenen umgebenen, beutliche Spuren ber Befestigung tragenben Bergspite in ber Begend best heutigen el- 200 guf Riepert's Rarte (Robinf. III. S. 211 ff. 272).

Diesen bestimmten Angaben nach darf das Gezer im A. T. nicht mit dem nur eine Stunde östlich von Joppe gelegenen Pazûr (Robin s. III. S. 233 sf. 791) zusammengesstellt werden, welches dagegen wohl in den Makkabäerbüchern unter dem Namen  $\Gamma \acute{a} \zeta \eta \rho a$  oder  $\Gamma \acute{a} \zeta a \rho a$  gemeint ist (1 Makk. 4, 17; 7, 45.). Dieses wird 1 Makk. 14, 34; 15, 28. 35. in Verbindung mit Joppe genannt und von Strabo 16 S. 759 in die Nähe des Mittelmeeres zwischen Joppe und Jamnia verlegt mit der Bemerkung, die Juden hätten sich die Landschaft  $\Gamma a \delta a \rho i \zeta$  angeeignet. Bakchides besestigte sie 1 Makk. 9, 52.; Ichannes Hyrkan bewohnte zu Lebzeiten seines Vaters diese wichtige Festung 13, 53.,

conjunctam, quae doceat houeste vivere, neminem laedere et suum cuique tribuere. 4. conjugium a scortatione nihil discerre. 5. unicam esse vitam: post hanc nec praemium nec poenam dari. 6. Scripturam sacram secum ipsam pugnare. (Hist. eccles. p. 2289). Die Besetze tazu aus dem von Knutsen versasten und in Manuscript unter das Bost zerstreuten Traktaten.

Simen beseitigte sie noch mehr und setzte sübische Kolonisten binein, 14, 34., nachdem er tie gefährliche Stadt (15, 35.) belagert, erobert, ihre Einwehner in Folge Capitulation batte abziehen lassen, und die Stadt von heidnischem Wesen gereiniget hatte, 14, 7; 15, 28: 16, 1; 13, 43 si. (wo durchaus mit Jos. Antt. 13, 6, 7. Fäzagar statt Fäzar zu lesen ist, s. Ewald, Gesch. In. 21. 3. 385. Grinon ad 1 Makk. p. 203 und u. 1 Matt. 4, 15.). Schon Intas Mattad. soll sie nach bloß viertägiger Belagerung erstürmt haben, 2 Matt. 10, 32. (?). S. Reland, Paläst. S. 778 si. 867. Robinson, Pal. II. S. 627 Vete, und Ritter, Erd. XVI. S. 127, der sie aber fälschich mit Isas iertissiert, das östlich von Ustalon, also viel weiter gen Süben lag. Nüetschi.

Ghibellinen und Welfen, f. Welfen.

(Siben, 1973, LNN, l'azada. Josephus l'azadn. 1) Stadt im Stamme Bensjanin, Richter 19, 11. Hof. 5, 8., Geburtsort und Resteunz Sauls 1 Sam. 10, 26; 15, 34; 23, 19; 26, 1. nach Josephus Ant. V. 2. 8. oder bell. jud. VI. 2. 1. zwanzig oder treißig Stadien von Jerusalem entsernt, und bei einem Angriff auf Benjamin von Seiten der übrigen Stämme eingeäschert, Richter 20, 40. In derselben Zeit der Richter war die Andöhe bei Gibea eine heilige Stätte, wahrscheinsich in Beziehung darauf, daß bort ein Höhenaltar stand 1 Sam. 10, 5. vergl. mit 2 Sam. 21, 6. 2) Stadt im Stamme Juda Josua 15, 57.

Gibeon (1923, LaBauor) war zur Zeit, als bie Ifracliten unter Josua bas Yand Ranaan in Befit nahmen, eine ber bebeutentsten, von ftreitbaren Sevitern (3of. 9, 7; 10, 2; 11, 19., weniger genau find 2 Sam. 21, 2. Ameriter genanut, f. v. Lengerte, Renaan I. G. 193) bewohnten Starte und ftand an ter Spite eines aus vier Starten (Gibeon, Chephira, Beereth, Airjath-jearim) bestehenten Buntesstaates, 3of. 9, 17., groß "wie eine Ronigsftatt" (10, 2.), aber ohne Ronig, eine von Melteften regierte Republik. Alle tie Rinder Gfrael's von Gilgal aus allmählig in's Innere bes Lantes verbrangen und tie Rananiterfürsten Gewalt mit Gewalt abzutreiben versuchten (30f. 9, 1 f. Rap. 10 und 11.), jogen tie Gibeoniter tie Lift ter Bewalt vor, sie wußten ein Buntnig mit Ifrael zu erschleichen und fich baburch vom Untergange zu retten: fie schidten nämlich Abgeordnete gu Josua in's Lager, welche fich als Abgefandte eines fernen Lautes, Die burch ten Ruf ber großen Thaten Behovah's an und burch Birael bergeführt worten maren, ausgaben unt tie Täuschung turch ihr Reisetoftum pollftantig ju maden mußten; fie trugen alfo zerriffene Schuhe und Rleiber und führten alte, geflidte Beinichlande, Gade und tredenes, ichimmlichtes Brot mit fich, als mare tas Alles erft auf ihrer weiten Reise von ihrer Beimath her so geworben. Die Ifraeliten gingen in tie Falle unt ichlogen einen Bund mit ihnen; aber ichon nach brei Tagen erfnhren fie, bag fie bintergangen waren, machten fich baber auf nach biefen Starten, ließen indeß ihre Bewohner, trot bes Murrens bes Bolfes, wegen bes von ben Stammfürften ihnen geleifteten Gibes am Leben, nur bestimmten fie biefelben auf emige Beiten gu Frohnviensten ale Bolghader und Waffertrager für bie Bemeinde beim Nationalheiligthum, Jof. M. 9. und 10, 1. Bu biefem niedrigen Dienftverhältniffe (Deut. 29, 10.) mögen fie bann geblieben fenn und fich fpater mit ben übrigen "Börigen bes Beiligthumen, tie bie und ta ermähnt werten (1 Chr. 9, 2. Cfr. 2, 70; 8, 17. 20. Meb. 7, 73, 60, vgl. 1 Mon. 9, 20 f. und Movers, Phonifier II, 1. S. 517 ff.), vermijdt baben, weghalb ihrer feine befondere Erwähnung mehr geschicht. nach ihrer Rapitulation wollten fünf Ameriterfonige Gibeon für ihren Abfall von ber gemeinigmen Cache und ihren Conterbund ftrafen und belagerten fie, aber Jofna gog ber Statt gu Bulfe und ichlug bie Geinde in ber Habe jener Statt; bamale, ale noch gegen ten fintenten Jag ter Gieg ichmantte, brad Bojna, im letten Augenblide ber Enticheitungeschlacht mit frischer Entschloffenheit und gewaltiger Unftrengung ten Angriff erneuernt, nach tem alten Bolfeliete in tie Borte and: Conne, ftehe ftill in Bibeon und bu Mont im Thale Mjalon! auf bag nicht bie Racht gu früh einbrechen mochte, ebe ber Gieg völlig entichieren mare, 3of. Rap. 10. - Spater wollte Caul als Giferer

für bie nationale Reinheit Ifraels - antere Grunde feiner Sandlungsweise barf man nicht erfinden, wie 3. B. noch Emalt, Gefch. Ifr. II, S. 597 f. eine Bermuthung aufftellt, Die bes fichern hiftorischen Grundes entbehrt - Die Nachkommen bieser Kananiter Bibeon's (gemäß Deut. 7, 2. 24.) ansrotten und richtete unter ihnen ein Blutbab an, bas nachher von David baburch gefühnt werben mußte, dag er ben Gibeoniten, Die fich weber burch Gelt abfinten laffen (vgl. Rum. 35, 31.), noch an andern Ifraeliten Rache nehmen burften, ficben Gohne und Entel Saul's auslieferte, welche fie fobann an ber Enlinsstätte gn Gibeon als am Stamm- und Wohnorte Sanl's freuzigten, 2 Sam. 21, 1 ff.; bie Nichtbeachtung ber gesetzlichen Borschriften, Rum. 35, 33. Dent. 21, 22 f.; 24, 16., zeugt um fo mehr für die Glaubwürdigkeit der gangen Ergählung. In Gibeon's Nähe bei einem noch später ermähnten (Jer. 41, 12.) großen Teiche fiel ferner bie entscheibenbe Schlacht zwifchen David und Isbosch vor, welche - nachbem ein von Abner vorgeichlagener Sonterfampf von je gwölf auserlefenen Rriegern beiber Beere mit bem Tobe aller zwölf geendet und barauf eine allgemeine Schlacht fich entsponnen hatte - mit ber völligen Riederlage 38bofeth's endigte, 2 Sam. 2, 12 ff.; 3, 30. Langere Zeit binburch war Gibeon, welches, im Stamme Benjamin gelegen (Jef. 18, 25.; wirflich wohnten dort Benjaminiten, 1 Chr. 8, 29 f.), eine Priefterstadt mar (30f. 21, 17.), bie vorzüglichste Cultnöstätte, wo sich noch unter Davio, 1 Chr. 16, 39; 21, 29., und Calomo, 2 Chr. 1, 3. 13. 1 Kön. 3, 4 ff.; 9, 2., bas heilige Zelt und ber Brandopferaltar befanden, Die erst ber Letztgenannte, 1 &on. 8, 4., nach Jernsalem hinschaffen ließ, wohin tie Bundeslade ichon burch David war translocirt worten (Thenius gu 1 Kon. 1, 33. Bertheau zu 1 Chr. 5, 30; 16, 39.); man fieht leicht, wie gut bazu obige Angabe vom Frohntienste ter Gibeoniten beim Beiligthume stimmt.

Der Ort lag, wie schon ber Name andeutet, auf einem Sugel und ift, nach fruheren Borgangen, von Robinson, Bal. II, S. 351 ff., mit Sicherheit nachgewiesen worden in dem hentigen, mäßig großen Dorfe el Djib (الحدي), bas mit alten Ruinen und Mauerreften auf einem ifolirten Bergruden, aus horizontalen Raltsteinschichten bestehend, 21/2 Stunden gerade nordwestlich von Bernfalem liegt in einer frucht= baren, angebauten Begent, einer ber fconften Balaftina's; am fteilen Nordabfall ihres Bügels führt bie nörblichere, größere Rameelstrage von Jerusalem nach Joppe vorüber. Dort findet fich auch ber erwähnte Teich, b. b. ein bei 120 Fuß langer und 100 Fuß breiter Bafferbehälter einer Quelle. Schon Bohaeddin, vita Salad. p. 243 nennt ben Ort mit feinem hentigen Ramen. An ber Ibentität mit bem alten Gibeon ift faum gu zweifeln (Hitzig zu Berem. S. 333), obwohl bie Angaben ber Alten fich nicht alle gehörig vereinigen laffen und theilweife auf eine andere Localität führen, in Folge einer - felbst von Neuern, wie Movers, wegen 1 Chr. 14, 16., wo eben auch schon irriger Beise Gibeon statt Geba, 2 Sam. 5, 25., steht (f. Thenius und Bertheau zu b. Stt.), begangenen Verwechselung unseres Ortes mit Beba und Gibeah (f. Bitig gu Bef. 10, 29.). Defihalb führen die unter fich felber divergirenden Diftangangaben ber Alten nicht ficher, wenn 3. B. Joseph. Antt. 7, 11, 7. ten Ort, ten er Γαβαώ nennt, 40, ober B. J. 2, 19, 1, 50 Stadien nörblich von Jerufalem setzt, was nach Robinson ju wenig ift, bas Onomastic. gar ihn 4 Meilen westlich von Bethel verlegt, ober Epiphan. adv. haer. I. einen Berg Γαβαώμ als ben höchsten ber Gegend bloß 8 Meilen vom Delberg nennt. Auch Jos. Antt. 6, 6, 2. nennt Gibeah Γαβαών, wie die Bewohner Gibeon's \( \Gamma \beta \beta acovitai \) 5, 2, 15 ff. und vermischt so beide Ramen.

S. Reland, Bal. S. 345, 491, 502, 446, 618 f., 811; Ritter's Erdf. XVI, S. 104 ff. XV, 1. S. 112 f.; Ewald, Gefch. If. I, S. 281; II, S. 251 f.; v. Lensgerke, Ren. I, S. 642 ff.

Rüctschie.

Gichtel, Johann Georg, murbe geboren ben 4. ober 14. März 1638 zu Regensburg, sein Bater mar Senator in bieser Stadt, bie Bürgermeisterwürde schlug er aus, weil er sich ein Gemissen baraus machte, über Blut zu richten; er begnügte sich, bas Real-Gueottopabie für Theologie und Kirche. v.

Mut eines Steuerheren zu verwalten, jum Besten ber Stadt gab er im Bojahrigen Rriege sein ganges Bermögen ber, 18000 Reichsthaler. In tem Unaben Bichtel zeigten fich icon fruh fromme Megungen, er begab fich mit einem Spielkameraten oft auf's Welt, fab zum himmel und erwartete, bag Gott mit ihm fprache, ober er machte bas Benfter auf und betete gum Benfter hinaus, tamit bas Webet beffer gum himmel fteigen fonne. Epater fam er in bofe Gefellichaft, boch blieb feine Gehnsucht nach frommer Umgebung verherrschent, weil er aber tiefe nach seiner Weise bei ten Protestanten nicht finden fonnte, fo fagte er Reigung jum Alofterleben, besondere gefiel ihm ber Orten ter Theatiner. In ter Soule machte er gute Fortidritte, er hatte ein fo gutes Webachtniß, bag er eine Detauseite, ohne gu irren, berfagen fonnte, wenn er fie einmal gelesen hatte. Die griechische Sprache nannte er feine Minttersprache, Die bebruische, fprifche und arabijche feine Weschwister, weniger fortgeschritten war er in ter frangofiichen Sprache. Gein Bater miterfette fich im Anfange feinem Bunfch ju flubiren, späterbin willigte er ein. Gichtel ging nach Strafburg, Theologie gu findiren, hörte Behannes Schmitt, Bodler, and ten jungen Spener, freilich ohne rechte Freute an ber idvolaftischen Theologie. Als sein Bater starb, verlangten feine Bormunter, bag er Jura studiren folle, Gidtel folgte ihnen willig, zumal weil er gefunden hatte, bag bie theologischen Diffinctionen seine Frommigfeit nicht gefordert hatten. Rach bem Billen ber Bermunter mußte Bichtel nach Bollendung feiner Studien nach Speger und zwar ohne Belt, bed fant er bort freundliche Aufnahme bei einer Bermandtin, tie ibm ihre einzige Tochter geben wollte, ale er bas mertte, rif er fich mit Gewalt los. Darauf tam er zu einem alten berühmten blinten Atvolaten, feine Borganger waren alle megen Truntenheit und Ausschweifungen nur furze Beit in tiefer Stellung geblieben. Bichtel chrte ten Mann wie feinen Bater und blieb fo lange bei ibm ale er lebte. Auf Bureben ber Rammer-Affeiseren lieft Gichtet fich eraminiren und als Abvofat immatriculiren, man hoffte einen geschickten Nachselger bos alten Abvokaten an ihm zu haben. nun ftarb, suchte beffen noch junge Bittme Bichtel an fich gu gieben, aber Bichtel flob mitten im Winter 1664 nach Regensburg. hier ward er als Abvotat zugelaffen und beeitet. Ginft traf er in Regensburg in einem Buchlaten ten ungarischen Baron Inftinian Ernft von Wely, ber nicht nur Lutheraner und Reformirte mit einander wieder vereinigen wollte, fontein auch fur bie Berbreitung bes Evangeliums unter ben Beiben gut forgen unternahm. Gidtel ichloft fich ihm an und fie entwarfen noch im Jahr 1664 einen Plan, ten fie tem Corpus evangelienm zustellten zur Befferung ber driftlichen Rirdje, fie unterschrieben tiefen Plan ale Besu liebente Wesellschaft. Der Baron bestimmte ein Rapital von 30,000 Thalern, um mit ten Binfen beffelben lente zu driftliden Zweden augustellen. Borber hatten beite, Wely und Bichtel, bie Untachten ber berühmtesten Theelogen Dentschlants eingeholt und in ihren Briefen an Dieselben ben Berfall tee Chriftenthume beflagt, Die Antworten berfelben hat ber Baron fpater alle mit nach Amerika genommen. Gichtel und Welts meinten in ihrem Plan, man muffe mehr auf Erlenchtung als auf Welchrfamteit feben und beghalb auch fromme Sandwerfer, Laien anstellen, bas fließ viele Theologen guind. Wegen ber Unfforberung, bie Beiten zu bekehren, murbe ter Baron jogar von tem Enperintententen 3oh. Beinrich Urfinns zu Regensburg verhöhnt, man habe unter ten Lutheranern Buten und Seiben genng und habe von Bett feinen Befehl bagn, ba bie Befehrung ber Beiben burch bie Aroftel icon erfult fen. Der Baren Welt ging nach Amerita, er wollte anfangs Bichtel mitnehmen, ter ihn auch nach Bollant begleitete, weil Welt aber feiner noch in Europa nothig hatte, blieb Gichtel guild und machte fich auf ten Rudweg nach Regensburg, in Zwell hielt er fich bei bem Schwärmer Friederich Bredling (f. ben Urt.) auf, burch ben er einst zuerft hatte frei beten gelernt und zu ber lleberzeugung gelangt mar, taft ter himmel, barm Gott wohnt, in und ift. In Gulgbach traf er mit Joh. Jaf. Fabrieins, ber früher Bredlings Predigerftelle in Zwoll befleidet hatte, gufammen, mit biefem blieb Bichtel bis an ben Tot verbunten und forgte nach bem Tote bes Fabricins

and für beffen Kinder. Gichtel voll von Gifer gegen bie tobte Orthoboxie richtete von bier aus ein Schreiben an bie Beiftlichfeit Rurnberge und in Murnberg felbit ein zweites an die Beiftlichen in Regensburg. Die Prediger in Regensburg flagten ibn als einen Enthusiaften bei ber Obrigfeit an und biefe verlangte von bem Mirnberger Dagiftrat beffen Festjetzung; fie erfolgte, Gichtel ward in den Thurm Lug in's Land gefett. Bon hier ward er nach Regensburg gebracht, wo er harter behandelt und in einen schlechten Kerfer geworfen ward. Die Prediger, namentlich Urfinus, suchten ihn zu befehren, aber vergeblich, ba thaten fic ihn in ben Bann. In bem Rerfer wollte er fich erhängen, aber ber Ragel brach; ben folgenden Tag fehrte die Aufechtung wieder, boch ward er burch eine Bifion getröftet und fühlte fich burch bas Webet erleichtert. Indem ber Magistrat behauptete, wer bie Prediger läftere, läftere auch die Obrigkeit, wollte man ibm einen Kriminal-Progeg anhängen. Bichtel appellirte bagegen an ben Raifer, auch miberfette fich ber Stadt-Ranmerer Joh. Georg Juchs bem Blutgericht. Endlich marb Bichtel feiner Advokatur entfett, feines Burgerrechts beraubt, feine Sabe confiscirt und er für ewig aus ber Stadt verwiesen im Februar 1665. Che er indeg noch bie Stadt verließ, wurde ibm, man weiß nicht, woher biefe plogliche Menderung fam, bas Synditat ber Stadt angeboten. Gichtel, im innern Rampf über biefen Untrag, überlich bem Rath bie Entscheidung, ba murbe bie Stelle einem Andern gegeben und Bichtel mußte bie Stadt verlaffen. Zagend manberte er fort burch Hugeburg, Illm n. f. m., er ging in bie erften Gafthäuser in ber Erwartung, bag Gott ibm helfen werbe. Im Anfange marb er überall feiner Kleidung wegen verachtet und gurudgesett, gewann aber bald bie Bergen ber Menschen, so daß fie auch für ibn bezahlten. Im Städtchen Gerebach im Schwarzwald fand er endlich einen ihm gleichgefinnten Prediger Piftorius, ber hoch aufmertte, als Gichtel verlangte, mit ihm über bie Wiebergeburt, ein bamals fast verloren gegangenes Wort zu fprechen. Biftorius blieb, fo lange Gichtel fich zu Gersbach aufhielt und bort in einem Wirthshaus wohnte, fein Freund. Die gefährlich ber Standpunkt folcher einzeln stehenden erlenchteten Christen der schlafenden Rirche gegenüber ift, zeigte fich auch bei Gichtel, sein Aufmerken auf bie Gnabenerweisungen Gottes und bie Anfechtungen bes Teufels hoben bie Ibee von feiner Perfon und ftarften bie im Innern verborgene Citelfeit. Gichtels Unwesenheit in Gersbach ward von fegensreichen Folgen für bie Gemeinde. Bum Dant bafür, bag ber Prediger ihn und die tuchtigften Mitglieder ber Bemeinde zu einer Mahlzeit eingeladen hatte, veranftaltete auch Gichtel ein Liebes= mahl im Wirthshause, ohne zu wissen, womit er bezahlen wolle, ba er noch außerbem bie Beche bes gangen Jahres ichulbig mar, ba fügte es Gott, bag er einem Ebelmann bas Leben rettete und biefer beschentte ihn so reichlich, bag er bem Birthe Alles wieber erstatten konnte. Man wollte ihn in ber Gemeinde zum Gehülfen bes Predigers ernennen, auch ihm eine Frau geben, allein damit eben trieb man ihn weg ; bagu tam, bağ er einen Auftrag in Angelegenheiten bes Baron Belt nach Wien befam, er machte In Wien traf er Bekannte aus Speyer, burch biese sich also borthin auf ben Weg. bekam er einen Antrag als Sefretar mit ber faiserlichen Gesandtschaft nach Mailand zu reisen, um bes Raisers Leopold Braut von bort abzuholen; es wurden ihm eine Rutiche, 6 Pferbe und wöchentlich 100 ober 200 Dutaten versprochen, Bichtel schlug bie Stelle aus. Die Juben wollten ihn fur ihren falfden Meffias Sabbatei Safi gebrauden, Gichtel warnte fie, fich vor den auflauernden Jesuiten zu hüten. Auch die Ratholifen wollten ihn in ihre Kirche ziehen. Un mehreren Sofen gu Berlin, zu Sannover ic. wurden ihm ansehnliche Stellen angeboten, er schlug Alles ans, weil Gott ihn bereits in feinem Beinberge angenommen habe, Gichtel fah alle biefe Stellen und die damit verknüpften Arbeiten als außerhalb bes Christenthums an, er mar ichon völliger Geparatift. Als die Stadt Regensburg, jett seinen Ginflug in Wien scheuent, ihm den Reft seines vaterlichen Bermogens, 4000 Thaler auszahlen wollte, schenkte er biefe Summe feiner Schwester, er wollte bei feiner felbst gewählten Armuth bleiben, konnte bann aber auch nadher in seiner vereinzelten Stellung, weil er bie ihm verliehenen Baben nicht

10 \*

gebrauchen wollte, feinem verarmten Bruter und feiner betagten Mutler, Die feiner Unterftügung gum bochften nothig hatten nicht belfen. 2018 er fein Wefchaft in Wien volfentet batte, jog er feine feitenen Mleiter aus, legte einen leternen Roller an und manberte nach ben Rieberlanden 1666, gunächst nach Zwoll zu Bredling, wo er im Januar 1667 anfam. Sier mart er Bredlings Raplan und Berfänger, ja auch fein Sausfnecht. Wichtel mufite toden, mafden unt bie Betten maden, bafür erhielt er eine Roft, bie Bredling felbit nicht aft. 218 Bredling balb barauf in Streit mit feiner Bemeinbe gerieth, vertheitigte ihn Bidtel burd eine Schrift bei'm Confifterium in Umfterbam. Das Confisterium feste aber nicht nur Bredling ab, fontern jog auch Bichtel ber Schrift megen gur Berantwortung unt fette ibn gefangen, er murbe an ben Pranger gestellt, ter Benter foling ibm feine Schrift in's Beficht und verbrannte fie, barauf murbe er auf 25 Jahr ans ber Stadt und ber Proving verwiesen im Jahr 1668. Gichtel gog nach Umfterbam, mo er bis an bas Ente feines Lebens blieb. Bon Bredling fagte er fich feitrem los. In Umfterbam gog er auf eine Rammer gu einem Schneiber fur 9 gute Greichen wöchentlich, ber Wirthin gab er gum Ginfauf all fein Belt, 48 Stuber, boch ichon am nächsten Morgen, noch ebe er ber Ralte megen aufgestanden mar, brachte ibm ein unbefannter Mann 6 Thaler, ten Thaler gu 63 Stüber; taburd marb er fo ficher, baß er gleich für's nadifte Jahr ein Bandden gu 32 Thaler miethete. Birflich erhielt er auch balt eine fleine Erbichaft von Benedict Baufen, einem vertriebenen Bolfteiner, auch übersetten zwei Sausgenoffen fur Belt; mar bann gur Beit ber Diethe bennech bie Summe nicht vorräthig, so betete Bichtel und immer ward ihm geholfen. In biefer Beit fühlte fich Bichtel besonders mit Gett tem Bater vereinigt, ten er jest als bie Liebe befannte, mahrent er ihn bisber nur als ten Born betrachtet hatte. Die Bereinigung mar fo innig, bag er mit Benech aus bem außern Leben in bas innere hinweggenommen zu werden glaubte. In tiefer Stimmung lebte er zwei Jahre, ichlief bes Rachts nur gwei Stunden, die übrige Beit brachte er im Gebet gu. Engel fpielten mit feinen Baaren, er mart bis in ten britten Simmel verfett, auch burch bie Belle führte ihn Gott und zeigte ibm ten Unterschied ter Geifter. Es ward ihm bamals ichwer, bies gu versteben, bis ihm fpater Böhme's Edriften tas Berftandnig aufschleffen. Gichtel betrachtete bamals auch bie gewöhnlichen Dinge als Bifionen, wie er benn einft eine Ratte, Die in feiner Rammer rumorte, fur ben Gatan felbst hielt, fie retirirte sich endlich in feine Unterhofen, wo er fie am Morgen fing unt tobtete. Gichtel ging bamals wenig aus, er fant fich nur auf feinem Zimmer in seinem Element, in fremben Saufern war ihm oft ter Catan gu ftart. Bon ter Rirde und tem Abendmahl gog er fich balb gang gurnd, ein Liebesmahl, tas gu Saufe angefangen murte, hatte auch feinen Fortgang, im Aufauge fastete er guweilen, aber auch bas murbe aufgegeben, weil er burch ten Sunger seine Fremmigkeit nicht gefordert fant. Bichtel fprach freilich feine Sochachtung vor ber heiligen Schrift aus, aber er legte fie febr subjeftiv aus, fie muß, wie er fagte, unter tem Lehrmeifter fteben, tem beiligen Geift, ohne beffen Erlenchtung wir nichts verftanten, er hielt baber auch mehr auf ben innern Gott in ibm, als auf bie außere Bibel, tie ihm gu ichwad mar. Gichtel traf bier mit ben ratifalen Rationalis ften gufammen, auch Luthers Rechtfertigungstehre verwarf er als in fleischliche Sicherbeit miegent, tie tamalige totte Orthotoxie vor Angen habent. Mit allen anteren Separatiften in Amftertam, teren es tamals viele gab, mit ten Lababiften, Untoinette Bourignon, ten Quadern, Johanna Leate n. f. w. mechte er nichts gu thun haben.

Berantassungen, sich zu verheirathen, tehrten immer wieder, aber Gichtel wies sie alle zurück. Ein Chepaar aus Norwegen C. Mb. bet ihm die Tochter mit einem Bermösgen einer Tonne Goltes an, Gichtel nahm im Haag sogleich Abschied von ihnen und tam nicht wieder; auch als die Tochter ihn nach 11 Jahren noch einmal fragte, ba ihr eine Partie angeboten, wünschte er ihr zu berselben Glück. Durch diese Leute wurde er mit einer reichen Familie in Amsterdam befannt, in der zwei Schwestern waren, eine Wittwe und eine Jungfran, beibe begehrten ihn zum Mann und boten ihm an, ihm

porber 200,000 hollanbifche Gulben zu schenken, Bichtel aber, obgleich er zu ber Wittme Reigung hatte, foling fie aus, bennoch unterftütten fie ibn. Gichtel behanptete gwar, Die Che nicht gradezu gn verbieten, aber er hielt boch tiefenigen feiner Freunde, welche fich verheiratheten, für weniger fromm, ihm mar ber eheliche Umgang ter Wiebergeburt und Erneuerung jum göttlichen Ebenbild widerftreitend, burch welche ber Chrift in ben urfprünglichen Stand Abams foll verfett werben, burch bie Wiebergeburt foll ber Bater, Sohn und beilige Beift im Innern bes Menschen ausgeboren werben, bies geschieht baburd, bag wir, wie Abam Mann und Beib gugleich mar, beibe Gefchlechter in uns vereinigen, indem wir allein mit ber Sophia ein geistiges Chebundniß eingehen. Dieser geiftigen Che aber widerstrebt Die leibliche, er behanptete fogar, ber Cheftand fen eine Burerei por Gott und fen gegen bie erfte Ordnung ber Schöpfung, indem er fich auf Stellen wie 2 Mof. 19, 15. 1 Sam. 21, 4. und 1 Kor. 7, 5. berief. Der Bruder iener beiben Umfterbamer Schwestern batte fich in Samburg entleibt, weil feine bortige Bater-Bruders-Tochter seine Bewerbung gurudwies. Die Seele besselben erschien Gichtel und eine Stimme Gottes fprach: "Du muft bie Geele retten, fie aufnehmen in Die ewigen Butten." Chriftis half ibm, ben Satan gu binben, Gichtel legte in Chrifti Blut und Tod als Gelbstichuloner seine Geele für die gefangene bar, fieben Jahr hindurch bat Gidtel mit Gott gerungen, bes Rachts wurde er an bie allerauferste Finsternif geführt, endlich ift es ihm gelungen, Diefe Seele und zugleich Die Seele bes Baron Welt gu befreien, er hat jenen Selbstmorber in ichonem Glang bes Barabiefes geschen. Bichtel nannte biefe erlöfende Thatigfeit bas Deldifebetifche Priefterthum, es bilbete bies einen Sanptpunkt feiner Lehre. Auch in ber Bolle ift Gidtel gewesen und hat ben Teufel befreien wollen, body bas ift vergeblich gemesen.

Die Bausgenoffen Bichtels waren ein abgesetzter Prediger Charias, ber 1673 ftarb, und ein Theologe Hoffmann, er ftarb 1677. Bon 1679 bis 1683 lebte bei ihm Georg Christian Fuchs, ber Sohn jenes oben genannten Rämmerers in Regensburg. Gichtels erfte Saushalterin war Unna Ratharina Lowenftein, tie ihn viel mit ber Che plagte, bann Glifabeth Beber, eine finftere, eigenwillige Rreatur, aber eine gute Saushalterin, bie and die beiden Töchter des Johann Jafob Fabricius, welche Gichtel zu sich genom= men hatte, gut erzog. Elisabeth Weber hat bis an Bichtels Ente 35 Jahr bei ihm ge-Bichtel wollte teine besondere Partei, teine Sette ftiften, boch sammelten fich feit 1674 manche Unbanger um ibn, bagu besonders veranlagt burd ben ehemaligen Brofeffor zu Harderwick Aland be Raabt, ber bamals höchft aufgeregt bei Gichtel zuerst Beruhigung fand und beshalb feinen Namen in ben benachbarten Brovingen ausbreitete. Balb fammelten fich in ben um Umfterbam liegenben Stabten und Fleden gegen breifig Berfonen, die Gichtels Armuth und Enthaltung nachahmen wollten. Gie lebten nicht zusammen, besuchten sich aber und glanbten in einem Leben bes Beiftes zu stehen, balb aber entstand haf und Zwietracht unter ihnen, fast alle sagten fich von Bichtel los, auch Alaard be Raadt. Die Herausgabe ber Werke Jafob Bohme's, Die Gichtel in Folge einer Schenkung von 6000 fl. gu biesem Zwed übernahm, mar bie erste Urfache bes 3wiespaltes, späterhin tam bie Freundschaft zwischen einem jungen Raufmann Ueberfelb und Bichtel, indem be Raadt fich gegen biefen zurudgesetzt glaubte. 3m Jahre 1684 zertheilte sich die ganze Brüderschaft, de Raadt verhöhnte von jest an Gichtel überall, biefer betete für ihn, allein vergeblich. Auch Bredling schrich eine Schrift gegen bie reichmännischen Armen, man zog fich von ihnen gurud, brudte und fang Spottlieber gegen fie; wenn Gichtel über die Strafe ging, riefen die Jungen: "Quader, Duader!" ja feine Fenster wurden einmal des Nachts zertrümmert. Auch Geldmangel fing an ihn ju bruden, obgleich Bichtel ichon feinen Sausrath hatte vertaufen muffen, wies er bod) alle Unterstützung zurud; ein reicher Mann wollte ihm burch ein Kapital von 12,000 fl. eine Leibrente von 1200 fl. verschaffen. Gichtel lehnte bies ab. Da wuchs bie Noth immer höher, noch einmal tauchte ber Gebante an Selbstmord in Bichtel auf, boch wurde der Gedanke diesmal gleich unterbrückt. Als diese Noth vorüber war, fielen bie

150 Gideon

trei Freunde Ueberfeld 1691, Gfaaf Paffavant in Lenten 1692 und endlich Wichtel felbft in bestige Rrantbeiten, boch famen fie alle brei mit bem leben bavon. Bon ben letten Babren Gidtels ift wenig zu erzählen. Er ging weniger ans, breimal wechentlich holte er fich tie Zeitung Courant, zuweilen ging er gu Bruter P\*\*\*, ter nicht weit von ibm wohnte, im Bimmer mantelte er oft auf und nieber, er fcbrieb bis an fein Ente ftebenb am Bult. Gidtel litt jahrlich an Schnupfen und Suften, tiefer befiel ihn wieberum am 8. Januar 1710, Dienstag ten 21. Januar Nachmittage um 3 Uhr ift er fauft, und faft ohne bag es bie ihn Pflegenten mertten, entichlafen. Bichtel mar von mittelmäßiger Bestalt, fast bunn und ichmal, fein Angesicht war länglicht, bie Angen bell, aber nicht groß, gran in blau; tie Stimme fanft, nicht febr laut; fein Saar war braunlich unt bunn, bestäutig fehr erbentlich gelegt; ber Dennt nicht groß; bie Rafe nach unten ju gebogen. Gidtel bielt viel auf Reinlichfeit und Drbnung, befonters auf weife Bafche. Gein Bett machte er felbit, auch bas Bolg gum Dien fagte er, um Bewegung gu haben. Seine Unbanger, Engelbrüder genannt, weil fie ein engelgleiches Leben führen wollten, bilbeten eine gerstreuete Bruberfchaft; an ihrer Spige stand nach Gichtele Tobe lleberfeld († 1732), man fant folde Engelebrüter in Berlin, Balle, Nordhaufen, Magbeburg unt Altena, an legterem Ort ftant an ihrer Spige Joh. Otto Glufing († 1727), fie haben fich bis in bas 19. Sahrhundert erhalten. In ben unschuldigen Rachrichten 1720 S. 677 findet fich ein Regifter fammtlicher Engelsbrüder.

Bergteiche Gichtels Schriften Theosophia practica Br. 1—7.; im 7. Bande ist sein Lebenstanf enthalten. Aus rieser Lebensgeschichte hat einen Auszug geliesert G. C. A. Harteß, Gichtels Leben und Irrthümer in Hengstenbergs evangelischer Rirchenzeitung 1831 Ar. 77. und si. Joh. Gustav Reinbecks Nachricht von Gichtels Lebenstauf und Lebren. Berlin 1732.

Gibcon (1973. LXX Tedemr), einer ber ansgezeichnetsten ifraelitischen Schopheten, teffen Geschichte im Buch ter Richter, Rap. 6 ff., ausguhrlicher als tie ber andern berichtet wirt, in einer in ihren einzelnen Bugen vielfach an bie Darftellung ber patriarchas lifden Zeit in ter Genefis erinnernten Weife. Er mar ter Gohn tes Joas von Ophra im Stamm Manaffe, ohne Zweifel bem meftjorbanifchen Gebiete beffelben, ane bem Beichlecht Abisejer (Richt. 6, 11. 24. vgl. 34.). Gein Anftreten als Schophet murbe veranlagt turd ten mitiamtischen Drud, ter fieben Jahre fo ichwer auf Ifrael gelaftet batte, tag tas Bolf in Soblen und Aluften fich verfrieden mußte, um fich vor ben Raubzügen ter nomatifden Eduaren gu fichern. Ans ter Rotig, 8, 18 f., geht hervor, bag burch bie Granfamteit ber Mitianiter befontere Giteone Familie hart getroffen werten war. - Die gange Ergählung ter gottlichen Berufung Witcone und feiner Thaten ift nun barauf berechnet, gur Anschanung gu bringen, wie eben bas Niedrige und Unideinbare es ift, mas Gett als Werfzeng jur Rettung feines Bolfes gebraucht, bamit tiefe nicht als menschliches Wert, sondern als Dffenbarung ter göttlichen Dacht und Onate fich berausstelle. Ale einen ter Beringften in feinem Stamme befennt fich Biteon 6, 15., als unter ber Terebinthe gu Ophra ber gottliche Ruf an ihn ergeht, weghalb ter Berr burd munterbare Bezeugung feiner Gegenwart ber natürlichen Blodigfeit bes Mannes gu Butfe tommen muß. (3n tem Beiten 6, 21. vgl. Yev. 9, 24.). Bierauf wird Giteon ftufenweise jum gottlichen Ruftzeng gubereitet. Rachbem er an ber burch Die Theophanie geweihten Stätte einen Altar gebant jum Befenntnig beffen, bag Jehovah feinem Bolle, Frieden ichaffend, fich wieder zugewendet, foll er zuerft im Rampf wider ben Bögentienft als Gotteshelten fich bemähren. In ber Hacht zeistört er auf gottliches Gebeiß Baal's Altar; feine Mitburger, tie anfgebracht ihn mit bem Tobe bestrafen wollen, werben von feinem Bater burd tie Erinnerung gurechtgewiesen, boch bem Baal felbst tie Wahrung feiner Chre gu übertaffen. Daher foll Gibeon ben Ehrennamen Bernbbaal LXX TegoBaut erhalten haben, mit tem er and 1 Cam. 12, 11. erfcbeint (wefür, 2 Sam. 11, 21., Berubbescheth gesett ift, indem בשח בשח שפים verächtliche Bezeichnung bes Göten ift). Der Rame fann nach Richt. 6, 32. junachft nicht anbers Gibeon 151

gebeutet werben, als "Baal ftreite" nämlich gegen ihn. - [lleber bie bereits von Bochart (opp. tom. 1. p. 774 sq.) verfochtene Combination bes Bernbbaal Bideon mit bem Ιερουβαλος (Euseb. praep. evang. I, 9.), bem Priefter bes Gottes Iενω, aus beffen Beldichte Sandoniathon gefdöpft haben foll, f. Bengstenberg, Beitr. II. S. 213 ff., Movers Phönicien I. S. 128 ff. Wohl zu viel Ehre erweist jener Angabe Emald in ber Abhandlung über bie phonicifden Unfichten von ber Weltschöpfung G. 52. Mehr Intereffe hat Die von Mobers a. a. D. G. 434 versuchte Combination bes auf einer palnmrenischen Inschrift sich findenden Gottesnamens Iagisolog mit tem Berubbaal. Bar tiefer Rame, wie Movers vermuthet, auch Bezeichnung bes Baal felbft, in feiner Ericheinung als bes tämpfenden Belben, bes phonicifchen Beratles, fo gewinnt Richt. 6, 31. naber ben Ginn: Baal zeige fich boch als bas, mas er heißt, als ber Streiter, indem er ben, ber feinen Altar gerftort hat, betampft.] - Der Baalenberwinder foll nun Behovah als Wertzeng zur leberwindung ber Feinte Ifraels bienen. 2118 bie Midianiter mit andern öftlichen Bölfern wieder in ungehenren Saufen (nach 8, 10. mare ihr Beer 135,000 Mann ftart gewesen) über ben Jorban gezogen find und in ber Ebene Jefreel, mahricheinlich vom Abhang best fleinen Bermon herab (vergl. Die geographische Erläuterung von Richt. 7, 1 ff. in Bertheau's Commentar G. 119) fich gelagert haben, ichaaren fich um Giteon junachst fein Gefchlecht, tann fein ganger Stamm Manaffe, endlich bie weiter nördlich wohnenten Stämme Uffer, Sebulon und Naphtali. Um ber Göttlichkeit feiner Berufung gang ficher zu werden, fortert und erhalt Bibeon abermals ein zweifaches Zeichen. (Gine munterliche Deutung tiefes Bliefizeichens f. bei Emald, Gefch. Bfr. II. G. 387 erfte Auft.) Doch nicht burch bie beträchtliche Beeresmacht, Die Bibeon jett gur Berfugung fteht, foll ber Sieg errungen werben, bamit Birael nicht fich rühme: meine Sant hat mir geholfen (7, 2.). Wohl aber foll nur einer Schaar voll fühnen Gottvertrauens ber Sieg beschieden sehn. Darum muß Gibeon 22,000, Die blode und verzagt fint, entlaffen. (Bu 7, 3. vgl. Deut. 20, 8. Statt bes ichwierigen wonn Gebirge Gilear" ift entweber "Gilboa" gu lefen, ober ber Ausbrud - nach ber finnreichen Deutung Emalb's a. a. D. S. 388. Anm. 1. - fpruchwortlich zu erklären.) Aber auch bie übrigen 10,000 find noch zu viel. Um Bache erwählt fich Jehovah aus ihnen nur 300, bie ftebend mit ber Sand bas Baffer jum Munde führen. (Diese find im Unterschied von beneu, Die niederknieend es fich bequem machen, nicht tie Reigen, wie ichon Josephus, Arch. V, 6, 3., tie Stelle gebeutet hat, fondern bie von raftlofem Gifer Erfüllten.) Noch ein Borgeichen bes glücklichen Erfolges erhalt Bibeon, als er mit seinem Baffentrager bei Racht in bas Lager ber Mivianiter schleicht und bie muthlofen Reben berfelben belauscht. (In ber Ergahlung bes Traums ift bas Berftenbrod als Nahrung ber ärmeren Boltstlaffe, Symbol bes unter ten Bolfern gering geachteten Ifrael, vielleicht zugleich mit Anfpielung barauf, bag Ifrael ein aderbauenbes Bolk ift.) Run bringt er mit ber fleinen Schaar in brei haufen in bas feinbliche Lager ein; bas plötliche Auftauchen ber Fackeln, bas Posaunengeschmetter mit bem lärmenben Schlachtruf: "Schwert Jehovah's und Giteons" bringen bie ans bem Schlaf aufgeschrechten Feinde auf die Meinung, große Schaaren seben nitten unter ihnen und in ber Berwirrung fehren fie felbst ihr Schwert gegen einander; vgl. 2 Chron. 20, 23. und bie prophetische Anschauung Sagg. 2, 22. (Eine Monographie über Richt. 7, 16-20., Die übrigens nicht viel Brauchbares enthält, ist bie exercitatio philol. theol. de artibus, quibus Gideon in debellandis hostibus est usus, von 3. 3. Michaelis in ben symb. litt. Brem. III. S. 249 ff.) Das nun Folgente ift, nach ber mahrscheinlichsten Deutung bei Bertheau, jo zu faffen. Die Mivianiter fliehen zuerst öftlich bem Jordan zu; ein Theil von ihnen unter Sebach und Zalmuna überschreitet ben Flug, ein anderer unter Dreb und Seeb zieht fich füblich in ber Jordan-Dieberung hinunter. Gegen bie Letteren entbietet Gibeon ben Stamm Ephraim, um ihnen ben llebergang über ben Jordan abguschneiben. Die Ephraimiten muffen ben Midianitern (und zwar - wie Bertheau gegen bie gewöhnliche Auffaffung mit Recht annimmt — noch bieffeits bes Jordans) eine

152 Giefeler

berentente Schlacht geliefert haben (vgl. 3ef. 10, 26.), bei welcher bie zwei mitianitischen Burften, nach benen bann ber Ort ber Schlacht ben Mamen erhielt, gefoblet merben. Die Ephraimiten bringen bie Röpfe ber erschlagenen Fürsten gu Gibeen, ber ingwischen tem ersten mitianitischen Seerhansen über ben Jorban nachgezogen ift, machen aber mas ten auf feinen Primat so eifersüchtigen Stamm faratterifirt - tem Giteon beftige Bermurfe, weil er fie nicht von Anfang ju Bulfe gerufen, worauf Gireon fie burch beideitene hinweifung taranf, tag ja ihre Radblefe (ter fpater errnngene Gieg) beffer ausgefallen fen als tie Saupternte (Die Rieberlage Mitian's im Thal Befreel) beschwichtigt, Gireon felbft verfolgt bie Mirianiter meiter gegen Guten, mobei bie zwei oftjorbanifchen ifraelitifden Starte Succoth und Punel ihm bie erbetene Erquidung verfagen, und erringt bei Nobach \*) einen nenen entscheitenten Sieg. Mit ten gefangenen mibianitischen Burften umfehrent, nimmt er gnerft Rade an Succeth und Ponel und bann an jenen Burften. - Ueber bie folgenten 40 Jahre bes Schophetenthums Gibeon's wird nur furg berichtet. Die ihm von tem Bolfe angetragene Königswürte lehnt er in ächt theofratischem Ginne ab; aber - vielleicht um von tem ftolgen Stamme Ephraim, in beffen Mitte bas Nationalheiligthum mar, fich unabhängiger gu ftellen - er errichtet in Ophra einen befendern Cultus, ber feinem Saufe und bem Bolte gum Kallftrice wirb. Unter tem Ephot, tas Giteon machen läßt, ift nicht ein Bilb, was bas Wort gar nicht betenten fann, fontern ein priefterlicher Leibrod gu verfteben. (S. Bengftenberg, Beitr. III. G. 97 und Bertheau G. 133; ber lettere verfährt nur barin willführlich, baß er ohne allen in ter Ergählung liegenten Anlag ten Giteon gugleich ein Stierbilt, wie ipater Berobeam, aufstellen läßt. 28arum fell tenn Giteon nicht blog mit Bulfe jenes Alltars 6, 21., ter bas Sombol ber Wegenwart Jjraels mar, und noch bis auf bie Beit bes Referenten ftant, auch ohne Bilo Behovah verehrt haben?) Dag auch zu einem priefterlichen Leibrod viel Golo verwentet werten fonnte, erhellt aus Ex. 28, 6 ff.; 39, 2 fi. Eb ter heilige Rod von Giteon als Priefter getragen oter zur Berehrung ausgestellt murte, ift nicht gejagt; mahrscheinlich gefchah tas Erstere. Der Abgötterei tiente ohne Zweifel bas Bruftidite an bem Rode mit bem heiligen loofe; bod lag bas Bergeben Giveons vorzugsweise barin, baß bas Bolf zum Absall von bem legitimen Beiligthum und Cultus verführt und fo bie theofratifche Ginheit gebrochen murte, mas bann nach Gibeon's Tob ben Rünffall in ben Baalstienst erleichterte (8, 33.). Darin, bag fpater an bem Orte tes ungesetlichen Enlins, in Ophra, Giteon's Gohne burch tie Bant ibres Balbbruters Abimeled ermurgt werten, murte Biteons Gunte an seinem Baufe gerichtet. Ueber bieses tragifche Wefchief ber Familie Wibcon's berichtet Nicht. R. D., ein aus einer andern Weschichtsquelle, als Rap. 6-8. stammenter Abschnitt, ugl. Berthean C. 106 unt 136. - 3m llebrigen f. b. A. Abimeled, - Bie tief Die burd Gibeon erlangte Errettung in bem Bebachtniß bes Bolfes haftete, erhellt aus 3र्जु. 9, 3; 40, 26. भ्री. 83, 10. 42.

Giefeler, Johann Karl Ludwig, einer ber Bater ber protestantischen Kirchen- Geschichtschreibung unserer Tage, murbe geboren am 3. Marg 1793 in Betershagen bei Minten, wo sein Bater bamals Pretiger war, ein Mann von großer geistiger Gigen- thümlichkeit, und ber nur bas für einen wirtlichen geistigen Besit ansah, was jeder ber eigenen Thätigkeit verbankte; baburch wurde ber Grund gelegt zur großen Gelbstständig-

<sup>4)</sup> Rach Berthean, Ritter (Gettunte AV. S. 937) u. A. soll tieses Robach bas Rum. 32, 42. vorfommente senn, also bie unter tem Ramen Renath befannte Statt in Trachonitis, nortöflich von Sueita. Das in aber unmöglich. Wie sollte bas nach 8, 10. bis Karfor, eine Tagreise von Petra entfernt, gestobene mitianitische Geer auf einmal in ben Rorben Palänstina's gelangt sevn! Das neben Robach genannte Jogbeba geborte nach Rum. 32, 35. Jum Stamme Gat; wenn in bas Gebiet tiefes Stammes die Schlacht verlegt wird, so ift Alles klar. Das Robach, Richt. 8. 11., ift bemnach augenscheinlich nicht Kenath, sondern ibentisch mit bem Nophach, Rum. 21, 30. Uebrigens hat Ritter selbst a. a. D. S. 1184 bas Richtige angebentet.

Giefeler 153

keit bes Sohnes, ber ber alteste mar von zehn Geschwiftern. Diefer kam im 10. Lebensiabre auf bas hallifde Waifenhaus und erfreute fich hier ber befondern Fürforge und Theilnahme bes Ranglers Riemener (f. b. Art.), ber ihm auch nach Bollendung feiner Studien eine Lehrerstelle am Waisenhause verschaffte. Kaum mar er feit einem Jahre in biefen Wirfungefreis eingetreten, als er im Oft. 1813 bem Rufe bes Baterlantes folgend als freiwilliger Sager in bie Reihen ber Freiheitstämpfer eintrat. Frieden im Jahr 1815 fehrte er zu feinem Lehramte gurud, erwarb 1817 ben philosophijden Doftorgrad, murbe noch in bemfelben Jahre Conrector bes Gymnafinms in Minden, im Jahr 1818 Direftor bes Gymnafinms in Cleve, im folgenden Jahre 1819 orbentlicher Professor an ber nen gestifteten Universität Bonn, nachbem er im April beffelben Jahres bie theol. Dottorwürde erhalten hatte. Nachdem er 12 Jahre lang an biefer Universität mit gebeihlichem Erfolge gewirft, erhielt er einen Ruf nach Göttingen und bamit eine größere Wirksamkeit, in ber er bis zu feinem Tobe getren und unverbroffen ausharrte. Er war aber burchaus nicht ein Stubengelehrter, fondern fehr gefchidt und willfährig zu verschiedenen Administrationen und Beschäften und mannigfaltig thatig in verschiedenen Beziehungen bes praktifchen Lebens. Mehrere Male mar er Brorektor, fast ununterbrochen Mitglied mehrerer afatemischen Behörben und ftantiges Mitglied ber Bibliothetecommiffion; er nahm Theil an allen Berathungen zur Revision ber akademifchen Gefetgebung, zur Stiftung neuer Ginrichtungen. Er mar Mitglied ber Bottinger Atademie ber Wiffenschaften, versah gemeinschaftlich mit Lude bas theologische Er war Curator Ephorat und verwaltete mehrere andere wohlthätige Stiftungen. bes göttingischen Waisenhauses, welches Umt namentlich bie Liebe feines Bergens in hohem Grade befaß; er fant fich täglich im Baifenhause ein, tannte alle Rinter, leitete jebes bei ber Wahl bes Bernfes, und feine liebende Fürforge verlor auch bie bereits aus ber Anftalt Entlaffenen nicht aus ben Augen. Er mar es auch, ber in Göttingen einen Berein für entlassene Sträflinge in's Leben rief. Giefeler ift zweimal verheirathet gemefen. Er verlor balb feine erfte Gattin, geborne Feift aus Balle; 1831 verehelichte er sich wieder mit einer Bermandten feiner erften Frau, Amalie Bilaret; and biefe Che murbe wie Die erfte reichlich mit Rindern gefegnet. Go glücklich Biefeler in ter Che mar, fo fehlten wegen bes reichen Kindersegens auch Die Sorgen nicht. Rachbem er fcon im Winter 1853-54 leidend gemefen, fo bag er nur fehr unregelmäßig feine Borlefungen halten konnte, nahm bie Rrankheit im Frühjahr 1854 einen ernften Rarakter an; er entschlief fanft am 8. Juli beffelben Jahres.

Giefeler hat nicht nur firdenhifterifde Borlefungen gehalten, aber biefe blieben ibm bie Sauptfache; burch biefe Borlefungen, fo wie burch feine firchenhiftorischen Schriften hat er fich ein bleibendes Berbienft erworben, und ben größten Ginflug auf bie Wiffenschaft feiner Zeit ausgeübt. Schon feine erfte Arbeit, hiftorisch etritischer Berfuch über bie Entstehung und Die frühesten Schidfale ber ichriftlichen Evangelien, zeigt ben gefunden hiftorifden Ginn, ben flaven fichern Blid, bie icharfsinnige Combinationsgabe, wodurch er seitdem sich so fehr ausgezeichnet hat: er hat burch jene Schrift ber Annahme eines schriftlichen Urevangeliums ben Todesstoß gegeben. Daran reihen fich mehrere Abhandlungen im zweiten Bande bes Rosenmullerichen Repertoriums, welche die damals erft im Entstehen begriffene neutestamentliche Grammatik bereichert haben. Go maren benn seine erften Arbeiten auf bie Zeit gerichtet, welche ben Ausgangspunkt für alle folgende Entwicklung ber Rirche bilbet, Die aposto-Seine unmittelbar folgenden Arbeiten bezichen fich auf die Anfänge ber nachapostolischen Zeit; in ber Abhandlung über bie Ragarener und Cbioniten in Stäutlin's und Tgidirners Archiv Bb. 4. Sft. 2. zeigte er bie ihm eigenthumliche Gabe bes Entwirrens verwickelter Probleme. Daran reiht sich eine eingehende Recension von Reander's genetischer Entwidlung ber gnoftischen Susteme in ber hallischen Literatur= zeitung 1823. Obichon er bald barauf ben erften Band feines Lehrbuchs ber allgemeinen Rirchengeschichte erscheinen ließ, so beschäftigte er sich fortwährend mit speziellen Forschun154 Gieseler

gen, tie nun and feiner allgemeinen Darftellung ju gute tamen. In ber alten Beit mantte er fich mit verzüglicher Liebe ber griechischen Rirche zu, nut feine werthvollen Brogramme über tie Lehre ter alexantrinischen Lehrer Clemens und Origenes vom Leib bee Berrn, über monophysitische Lebren, verbreiteten auf tiefe tunteln Parthieen vieles Licht. Er bearbeitete in einer eigenen Abbandlung tie Weschichte und Lehre ber Paulicianer, er machte fid verbient burd bie Ausgabe ber Manichaergeschichte bes Betrus Sienlus und tes 23. Titels ber Paneplia tes Enthymins Bygatenus. Sein Programm über bie Summa tes Rainerins Cacedoni tote ein fcmieriges Problem, betreffent bie Quellen ber Wefchichte ber Ratharer. Die lette feiner fleinen Arbeiten auf biefem Bebiete ift eine eingehende Recension meiner Schrift über bie romanischen Balbenfer in ben Göttinger gelehrten Anzeigen (1854 April), und mit Frente ergreift ber Berfaffer biefe Belegenbeit, tem veremigten Meifter ber Biffenschaft nicht blog für bie ermunternbe Unertennung, tie er jener Arbeit gu Theil werben ließ, fondern auch für mehrere wichtige Belehrungen und Aufhellungen schwieriger Puntte ben aufrichtigen Dant öffentlich zu bezengen. Welchen Untheil er an ben Zeiterscheinungen nahm, wie unbefangen und umfichtig er fie benrtheilte, zeigen u. a. feine Auffate über bie Lehnin'iche Weiffagung und fein Brenaus über bie Rölner Angelegenheit, welchem letteren auch in biefer Encyflopatie bas gebührente Lob ertheilt worben (f. t. Urt. Drofte ju Bifchering). Gbenfo führte er 1840 bie Schrift über tie Umuhen in ter niederländischen Rirdje, und 1848 bas Werf von Mater über tie Geschichte ber protestantischen Rirche Frankreichs v. 1787 bis 1846 in bie Deffent-Bu feinen letten Arbeiten gebort eine eingehente Beurtheilung ber Breieidriften v. Chaftel (in Genf) und Schmitt (in Strafburg) über ten Ginfluß tee Chris ftenthums auf Die focialen Berhaltniffe bes romifden Reiches. Giefeler mar einer ber Begründer Diefer Realencyflopatie. Er hatte junadift Sippolytus ju bearbeiten übernommen, über welchen Gegenstand er fich, mit Beziehung auf bas Werf von Bunfen, bereits in ten Studien nut Rritifen 1853 mit gewohnter Grundlichkeit und Scharffinn ansgesprochen batte.

Edon jene einzelnen Gerschungen, weven jete auf ten betreffenten Wegenstand Licht wirft, erweden ein gunftiges Borurtheil fur bie Darftellung ber allgemeinen Befchichte: man fann im Boraus versidert febn, bag ein folder Mann, auch wo er ein größeres Welt bearbeitet, es an eingebenter felbstständiger Forschung nicht hat fehlen laffen. Diejem guten Borurtheil entspricht benn auch ber erfte Ginbrud, ben man von biefem Dusterweile tentiden Gleifes erhalt, fo wie bie nabere Befanntichaft mit bemielben. Es ift ebenjewehl Quellenfammlung und Archiv ber Literatur als Wefchichtebarftellung; barin liegt fein Borgug, und mechten wir fagen, auch bie Grenze feines Berthes. Benn es nämlich überans werthvoll ift, jetes Zeitalter burch bas Organ seiner eigenen Stellvertreter fid, außern gu horen (welche Onellenausguge mit größter Gorgfalt und Cachfenntniß gemacht fint), wenn es ju jetem Theile ber Beschichte eine forgfältige Answahl ber betreffenten Literatur hingufugt (welches Alles in bie Anmerkungen verwiesen wird), fo muß man gefteben, bag ber eigentliche Text um fo fürzer ausgefallen ift. Doch murbe man zu weit geben, wenn man tem Texte feine Bedeutung zuerfennen wollte. halt ter Erscheinungen ift freilich nicht mit tem plastischen Talente eines Safe wiedergegeben, aber es fehlt nicht an treffenter Rarafterifiit. In Darftellung ter erften Zeit bes Ratholiciemne gumal bat Biefeler offenbare Borguge vor Meanter. Indem wir uns tiefe Bemerfung erlauben, geben mir von ter Boransfebung ane, bag Reanter eine Broge ift, Die bird partiellen Sabel nicht geschmälert werten fann, jo wie bies naturlich nicht in meiner Absicht liegt. Währent Reander auffallenterweise bie Entstehung ber fatholifden Rirche gar nicht belenchtet (eine Lude, welche feine Schüler forgfältig fich gebütet baben auszufüllen, auch barin bem Meifter getren nachfolgent), tritt jene überaus wichtige Wentung ter tirchlichen Entwidlung in Giefelere Darftellung mit großer Deutlichfeit herver. Ueberhaupt ift er, meines Erachtens, viel geschickter im Gruppiren als Reanter. Diefer wendet j. B. auf alle Perioten in terfelben Reihefolge tiefelben allgeGifttheil 155

meinen Rubrifen (Ausbreitung, Berfassung, Sitte, Enline, Lehre) an, ohne barnad gu fragen, welche in jeter Periote ten Borfprung hat in ter Entwidlung ter Rirde. Biefeler fant fich in feiner Gintheilung burch bie besondere Beftalt jeder Beriode leiten. Die Gintheilung und Gliederung bes Geschichtsstoffes ift bei ihm bedingt burch ben Rarafter ber Wefchichte felbft: es entipricht bies einer hochft einfachen aber vielleicht eben barum oft vernachläßigten Regel. Es hangt bies bei Biefeler gufammen mit einer Dbjektiwitat ber Darstellung, Die jeber Beschichteforscher erstreben foll, so verschieden auch fein theologischer Standpunkt sehn mag. Wenn schon bie Beschichte bes alten Ratholis cionus bis jum Anfange bes 8. Jahrh. bes Lehrreichen viel barbietet, fo gilt bies nicht weniger von ber Airchengeschichte bes Mittelalters. Gegen bie idealifireuden, eigentlich verfälschenden Darftellungen mittelalterlicher Buftante bilbet bie Giefeler'iche Darftellung ein bedeutendes und heilfames Wegengewicht. Der poetische Duft, in ten manche Ericheinungen eingehüllt worben, ift verschwunden; man fieht bie traurige, nachte Wahrheit. Befondere Sorgfalt hat Biefeler auf Die Darftellung ber Settengefchichte verwendet und buntle Barthien berfelben aufgehellt. Go nehme ich auch feinen Auftand gu befennen, baf. wenn es mir gegeben worben, bie altere Wefchichte ber Balbenfer bis gur Reformation aufzuhellen, und, wie Bieseler in ber angeführten Recension fagt, eine neue Grundlage für tiefelbe ju geben, ich lediglich ben von ihm bezeichneten Beg bis an's Ente verfolgt habe. — Ueberaus reich ift auch tie Darftellung tes Jahrhunterts, meldes ber Reformation unmittelbar vorausging, intem Die gunehmente Berberbnig und Berfinfterung einerseits und bie madfente Opposition gegen Rom und bie beffere Ertenntnif. überhanpt bie Anbahnung bes Menen antererseits bis in's Speziellste hinein geichilbert merben. Befonders ausgezeichnet ift bie 2. Abth. tes III. Bantes, welche haupt= fächlich bie Lehrentwicklung in ber Neformationszeit und bis zum westphälischen Frieden barftellt: eine Darftellung, Die bon bem eingehenbsten Studium ber Quellen zeugt, und burch bie neue Spannung ber confessionellen Wegenfate eine überaus michtige Bebeutung erhalt. Die Geschichte ber neuesten Zeit von 1814 bis auf Die Gegenwart, im Mengern fich unterscheidend von ben frühern Theilen bes Werkes, indem ber Text vorwiegt und bie Unmerkungen beinahe wegfallen, wenn fie auch ben Meister ber Wiffenschaft, seinen lebendigen Sinn für die vielseitigen Beziehungen ber Beschichte, für die verschiedenen Kattoren, bie auf bas firchliche Leben einwirfen, bentlich erfennen läßt, enthält boch auch mande Beweise bavon, baf es, wie ber Berfaffer felbft fagt, S. 1, immer febr schwierig ift, ben Buftand ber eigenen Beit vollfommen allseitig und richtig aufzufaffen. Ueberdies übt ber theologische Standpunkt Bieselers auf Die Beurtheilung mancher Erscheinungen einen nicht immer gunftigen Ginflug ans. S. über bieses gange Wert bie protest. Kirchenzeitung 1854 Nero. 30. Bum Schluffe fügen wir eine Uebersicht bes Werkes bei, so weit es bis jett herausgegeben worben ift. I. Bres. 1. 20th.: Die Kirchengefchichte bis jum J. 324. 4. Aufl. 1844. I. Bres. 2. Abth.: rie Kircheng, v. 324-726. 4. Aufl. 1845. II. Bres. 1. Ubth.: tie Kirdeng. v. 726-1073. 4. Aufl. 1846. II. Bres. 2. Abth.: Die Kircheng. v. 1073-1305. 4. Aufl. 1848. II. Bred. 3. Abth.: Die Kircheng. v. 1305—1409. 2. Aufl. 1849. II. Bres. 4. Abth.: die Kircheng. v. 1409—1517. 1835. III. Bred.: die Rircheng. v. 1517-1648. 1. Abth. 1840. 2. Abth. 1853. V. Br.: Die Rircheng, ber neuesten Zeit v. 1814 bis auf Die Gegenwart. Uns Gieseler's Nachlaffe berausg. von Redepenning. 1855. VI. Br. Dogmengeschichte, herausg. von Retepenning. 1856. Der IV. Bb., enthaltend bie Rircheng, von 1648 bis 1814 foll in biefem Jahre Das Bange ift in Bonn erschienen. S. insbesondere Biefelers Leben und Wirken von Rebepenning im angeführten V. Bante ber Kirchengeschichte.

Gifttheil, Ludw. Friedr., ein Schwabe, ter Sohn eines württembergischen Abtes, ber sich burch seine fanatischen Deklamationen gegen die Staatsfirche und ihre Diener im 17. Jahrh. auszeichnete. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, seine schriftstellerische Thätigkeit fällt in die Zeiten des Jojährigen Krieges und darüber hinaus. Er war mit Breckling und andern Männern dieser Richtung befreundet, die von ihm rühmten, daß

er "eine tebentige Bibel und ein Zeuge ter Wahrheit" seh. Gisttheil widersetzte sich nicht nur ter theologischen Streitsucht, seudern er sühlte sich auch berusen, die hohen Potentaten vom Krieg und Blutvergießen abzuhalten. In tiesem Sinne erließ er in ten Jahren 1643 und 1644 Zuschriften an den König von England \*), denen im Jahr 1647 seine "Detlaration and Trient" u. A. folgte \*\*). Auch unter Eromwells Regiezung setzte er seine Ermahnungen sort. Den Protector nannte er unter anderm "den Teusclösseltmarschall, einen Straßenräuber, Dieb und Mörder." Er starb nach vielem Hin- und Herwandern in halb Europa, 1661, zu Amsterdam. Bgl. Arnold's Kirchenund Keyerhist. III. 10.; Böhme's 8 Bücher von der Reservation der Kirche in Engstand.

Gibon, 1973, LXX Teme, Vulg. Gehon in 1 Mof. 2, 13.; tagegen 1973, LXX I'me und Teme, Vulg. Gihon in 1 Kön. 1, 33. 38. 45. 2 Chren. 32, 30; 33, 14.; Beites intessen von III berverbrechen, vgl. Hieb 40, 23., wo es vom 177 gebraucht wirt, taher die Bezeichnung eines aus unterirtischen Gängen ober aus Engpässen hersvorbrechenden Wassers und se dem Namen mehrerer asiatischer Flüsse vorgesetzt als: Oschischun el Ras = Arores, Tsc. Kant = Ganges, Tsc. Atel = Bolga und Oschichun schlechtweg ohne Beisat \*\*\*) von zwei Bassern: vom Orns und von der Thalquelle auf ter Westseite von Jerusalem. In der heil. Schrift wird in den obengenaunten Stellen der Name Giben schlechtweg gebraucht von dem zweiten Paradiesssssssssins von jener

Thalquelle. Beginnen wir mit ber letteren:

1) Rach ten Stellen in 1 Kön. und 2 Chren. ward Salome beim Gihon zum König gefalbt, führte Histia bort eine gewaltige Wasserleitung und Manasse bedeutende Bauten einer Stattmaner von Jerusalem aus. Das Thal lag nach diesen Angaben im Westen ter Statt, wie tenn tas tem Kidronthal im Often berselben korrespondirende westliche Thal jest Gihon heißt: webei intessen zu bemerken ist, daß im A. Test das Ihal nur unter tem Namen seiner unteren Hälfte, unter dem Namen Thal hinnom (wgl. ten Art. Gehenna) genannt wird; Gihon bezeichnet im A. Test. nur die Thalsquelle. Der die Statt etwas überragende kahle Vergrücken, welchen das Thal von Jernsalem scheitet und über welchen die Straße von Jassa her sührt, führt nicht einmal bei einem der früheren Topographen (j. Kitter Th. 16. der 2. Ausg. S. 325), sondern erst hentzutage, wiewehl nun in seiner ganzen Ausdehnung vom Nordwest der Stadt die zum Tas Ihal beginnt mit einer größeren Einsenkung in der Mitte jenes Vergrückens, wendet sich zuerst esstätlich gegen dem Jassather, biegt hier ab gegen Süden und an der süde

\*\*\*) In Cilicien besindet sich der Rame zwar auch schlechtweg gebraucht vom Pyramus der Griechen, aber nicht als جيڪر sondern جيڪر (Dschichan).

<sup>\*) 3</sup>ween Brieffe, gerichtet an bie Mächtigen in England, Schottland und Irrland, in sonberbeit aber ten König: betreffend tie jesigen Trübsalen und Ariege Unruben ale so viele große
und angegangene Gerichte: verfündiget wider diese Reiche durch L. F. Gifftheyl, der in denen
verwichenen nenuzehn Jahren durch Gang Tentschland, Dänemark, Schweden, Frankreich und Engtand gereiset in und dem Kaiser und allen Königen, Pringen, Generalen und Besehlehabern der Urmeen, von Zeit zu Zeit das berannabende Gerichte wegen des grentichen Blutvergießens verfünz diget hat 2c. — Ferner: Borstellung dessen, was Gott der oberste Richter burch seinen Knecht benen Regenten in England bat offenbaren sassen, nut zwar wegen ihrer Cainitischen, grausamen, ja tenfflischen Zändereien und Zerrüttungen, wodurch sie sich selbst sammt ihrem Lande und Untertbanen in den änßersten Ruin brächten."

<sup>\*\*)</sup> Eine nene Declaration aus Drient, ober von dem Anfange des Berges Bion, der geliebten Stadt Gottes, dem nenen Jernfalem ze. Wegen des jegigen Elendes und Krieges Unruhe, dadurch ber Teuffel im Born und Grimm logworden ift, an die Ginwohner in England, in sonderheit die Mächtigen und Regenten gerichtet. — Nach Karls 1 hinrichtung erließ Giffibell aus Cleve eine "Anthe Warnung, betreffend bas gerechte Gerichte Gottes und seine vorige Gerechtigkeit wider bas ungerecht und gettlofe Berfabren ber Selbaten in England, die ihren König erwordet haben."

Gihon 157

westlichen Ede bes Bion (Thal Hinnom) wieber gegen Often, bis es mit bem Ridronthal fich vereinigt; es ift eine immer tiefer, fteiler und enger werdende Telsschlucht, ohne regelmäßigen Wafferlauf, nur mit Winterströmung, die zuweilen ziemlich anschwellend werben tann, fonft nur mit temporar rinnenben Regenwaffern, welche meift in einzelnen Bertiefungen fich fammeln und erhalten, wenn bie Thalsohle auch oft lange troden liegt (Ritter Th. 16. S. 316). Zwischen ber ersten Ginsentung des Thales und ber Wenbung beim Jaffathor liegt ber fogenannte Obere Teich, welcher fein Baffer urfprunglich nicht nur bom Regen erhalten haben fann, sondern gur Aufnahme lebendiger Waffer Heutzutage heißt er Birket el Mamilla (von einer nahe bestimmt gewesen senn nink. gelegenen, längst zerftörten Kirche Sancta Mamilla); er ift von B. nach S.D. 316 F. lang, 200 F. breit, 18-20 F. tief; bie Banbe find mit kleinen Steinen eingefaft und mit Mortel befleidet (vgl. Robinfon II, S. 117. 130. Tobler im Ausld. 1849, Rr. 20. S. 78). Troilo (S. 354) ergählt nun von einem Brunnen \*), welcher zu feiner Beit vor ber Stadt gewesen, wiewohl verfallen fen, boch febe man von ihm noch alte zerbrochene Röhren, welche das Waffer wahrscheinlich in den oberen Teich führten, bis Sistia, als Sauherib gegen ihn gezogen tam, ten Brunnen verftopfte, bas Baffer tiefer in ber Erbe, wo es von bem quellenreichen Platean im Nord-B. bes Damastusthores herabrann, abfing und burch unterirbifche Röhren weiter in bie Stadt führen ließ (eben baburch aber für immer ben oberen Teich biefer lebendigen Baffer beraubte). Einen Ranal, ber aus bem oberen Teich bie Waffer in die Stadt abführte, und zwar erft jum Jaffathor, bann fublid vorbei in bie Stadt, eine noch fichtbare, einft bebedte, fpater offene, mit Stucco versehene Wasserleitung, fand auch Tobler. Diese rechtfertigt indeffen keineswegs bie von Quaresmins (II, 717.) zuerst aufgebrachte Bermuthung, bag ber inner= halb bes Jaffathores gelegene, früher Piscina sancti sepulori, jett Birfet Sammam el Batraf genannte Teich ber von histig in ber Absicht, Sanherib bas Baffer zu entziehen und in ber Stadt zu fammeln, angelegte Teich gewesen fei. Daber fich besonders Ritter bagegen und zwar gegen allen Zusammenhang bes Oberen und bes Unteren Teiches mit bem Alten und Neuen Sistias'ichen Bihonteich erflärt hat; feine Beweisführung ift zu finden Th. 16. der 2. Ausg. S. 369-376. Wir glanben indessen, daß die Berbinbung mit bem heute fogenannten Unteren Bihonteich nicht so unmöglich ift. liegt unterhalb bes Jaffathores und vor ber Wendung bes Thals um die südwestliche Ede bes Zion (vgl. Robinf. I, S. 40. II, S. 131. Krafft, Topogr. S. 185). Die Eingeborenen nennen ihn Birtet es Gultan nach Gultan Guleiman Ben Gelim 1520-1526, ber ihn restanrirte (wie eine Inschrift fagt), und zwar auf einer wohl fehr antiken, ber judifden Periode angehörigen Grundlage. Der auch bei ben Bilgern vortommende Name Teich Berfaba ober Bathfeba ift von einem andern innerhalb bes Jaffathores gelegenen gang kleinen Baffin übertragen. Der Untere Teich ift viel größer noch als ber Obere, er hat die Felswände bes Thals mit wenigem maffivem Aufbau zu Banben rechts und links, oben und unten Duadermauern; an der oberen führt die Reunfteinbogenbrücke herüber mit dem alten großartigen Uquaduft von den falomon. Teiden bei Etham; über bie untere Mauer führt die Strafe von Bethlehem her (vgl. Wilson, The Lands of the Bible I, p. 494. Tobler, im Ausl. 1848. Rr. 19. S. 73). Diefer untere Teich nun war nicht fo unbeschützt, fondern vielmehr innerhalb ber Stadt, wenn wir annehmen burften, daß bie Stadtmauer, welche Manasse aufführte und zwar בנחל (alfo vielleicht fo, daß die maffiven Substruktionen des heutigen Birket es Sultan, bavon noch jenseits bebeutende Spuren, felbst ein Glied in der Rette waren), nur die sichere gebiegene Ausführung einer unter feinem Bater gegen Sanherib begonnenen Rothmaner waren, beren Spuren fogar bis an bie oberfte nordwestliche Ede (f. Ritter S. 376)

<sup>\*)</sup> Der hart vor dem Jaffathor einft befindliche, nicht mehr egistirende, vielleicht (so Ewald) mit dem (Rebem. 2, 13; 3, 13.) Drachenquell zu identificirende Brunnen kann dies nicht ger wesen sehn.

noch zu verselgen sint, wo eine Mauer ben zwischen ihnen und ber innern Mauer bessintlichen Graben abschließt und die Spuren einer von Nort nach Süb in die Stadt führenden Wasserleitung in ber Grabenwant sich versinden. Dürste man nun diese Wasserleitung in Berbindung bringen mit dem Unteren Teich, so wäre sie recht "zwischen beiden Mauern" geseitet werden zum Besten der westlichen Stadthälfte, während die östsliche die Brunnen des Ivropäen hatte, und würden sich auch andere Angaben der genannten Stellen in 1 Kön. 1. 2 Chron. 32. n. 33., serner in den zu vergleichenden Stellen 2 Kön. 20, 20. Sirach 48, 19. und Jes. 22, 9-11. zusammenreimen. Der Giben in 1 Kön. 1. ist, besenders im Gegensat gegen den östlichen Brunnen Rogel effenbar ein im Bereich des Zion liegender Trt, wie dies der "Untere Teich" wäre; die an dem "Unteren Teich herüber sührende große Salemonische Wasserleitungsbrücke war doch von Histia gewiß auch in den Bereich der äußeren Nothmaner gezogen und dem Sanherib nicht preisaegeben worden.

2) Heber ten Gibon bes Paratiefes fint bie vornehmsten Anfichten folgende: a) Die gemeinste Erflärung, welche icon bei Josephus (Antt. 1, 1. 3.) und bei Rirchenvatern\*) fich findet, ift Mil, wie tenn bie LXX in Berem. 2, 18. für niet (bie Bezeichnung tes agyptischen Strems) I'gor seten, Gir. 24, 27. I'gor im Parallelismus mit Ril fieht, endlich auch tie Minhameraner ben Ril unter ten Baratiesfluffen aufgablen' (Fundgruben tee Driente 1, 304.). Unter ben Meneren haben fich Schulthef (Barat. 70.) und Gesenins (Thesaur. 1, 282.) vorzüglich bafür erflärt, mit ber nabern Bestimmung, man habe ben athiopischen Ril mit seinen Windungen ober boch ben Taccage, ben grofieften abyffinischen Buflug tes blauen Rils zu verfleben; wobei freilich feltsam erscheint nicht nur tie Berbindung von Ril- und Guphratquellen (wie man bier helfen tann, wenn es fenn ning, zeigt Ephrem und auch Gefenins, ber fich barauf beruft, bag felbst bie Griechen bem athiopischen Ril Gine Quelle mit tem Indus, ben er fur ben Bijdon halt, gegeben haben), fontern tag ter Ril mit tem Bifchen als ein ten Bebraern frember Strom erscheint, mahrent ter Chitefel und noch mehr ter Phrat ale befannt voransgefest werben, endlich, baf ber Mil einen Mamen führen foll, ben er fonft nirgenbe im M. Teft. führt; nur bie Bezeichnung 200 fonnte bagn verleiten. b) Rach bem allgemeinen Sprachgebranch tes Morgenlantes ift ter Bibon oter Dichidun berfelbe, ber bei ten Griechen und Romern Drus \*\*) heißt. Dafür entscheidet fich 3. D. Michaelis, Laffen (Butifche Alterthumsfunte 1, 528 ff.), Anobel (Benef. G. 27 ff. und Bölfert. 3. 248. 270.), nach ihm maren Rujch bie westlich vom Inbus wehnenten Dunkelfarbigen und Chavila, ten Produften gang entsprechent, Intien, ber Indus aber, wie bei Gefenius = Bifcon; ferner Sammer (Wiener Babrb, b. Lit. 1820, IX. 21 ff.), ber bas Baraties in tie baltrifche Bochebene fest, ten Bifchen im Gibon ober Jagartes findet, welcher bei ber Statt Cha entspringe und bas land 3la umfliefe, wo bie turteftanischen Fundgruben tes Geltes und ter Etelsteine und auch Bedelliens fenen; Sammer fpricht babei ten glüdlichen Geganten ans, tas Land und tes Bibon burfte mit hintufufch ju ibentis fieiren fenn; ferner Sartmann (Anftl. über Afien I, 249 ff.), ber in bem vom Behut (Hoptaspes) burchfiremten Rajchmirthal bas Paravies eifennt; Rofen müller (Alterth. I. 1. 184 f. mit ten Anmigen.), entlich bei Meifter ter Geographie Ritter (Th. 11. ber 1. Ausg , verzüglich G. 512). Rur im Borbeigehen ermähnt tes Gihon als Drus auch

") 3m Mittelalter bagegen wollte man unter tem Dund ben Pifchon verfteben, fo 1307 Saithon in feiner Hist. Or. c. 7. p. 11.

<sup>\*)</sup> Aum eriginelliten Erbrem ter Svrer, ter tie Schwierigkeit bes gemeinsamen Entspringens ter 4 TY/NI aus Ginem III alse test: "Paradisus procul in editissimo toco situs est. Indo ergo delapsi circa ipsum paradisum cuniculis recepti se condunt continuoque cursu velut e sublimi scatebra mare subcuntes perque ejus fundum transvecti distinctis fontibus tandem prosiliunt Chyson primus ad occasum (er bâlt tie Denan basur), alter Geon ad austrum (Nil), et boream versus Euphrates et Tigris.

v. Raumer in seinen (im Anhang zu f. Palästina gegebenen) intereffanten und geistvollen Ereursen über ben Ararat und ben Pifon; er benützt bie ehemalige Berbindung bes ichwarzen, cafrifden und Aralmeeres, Die gufammen und in ihrem jo bedeutend (viele 100 Auf) höheren Bafferstand recht wie ein ากา aus Even von N.D. nach G.B. bahinwogten, als ein großes afiatifdes Mittelmeer, und benkt burch Beigiehung bes Irtifch. ber Petidora, Dwina und Wolga fid eine Uralinfel aus, welche Chavila fen, ein Goldland, wie bie neuesten Rachrichten bestätigen \*). e) Gine britte Ansicht, wonach ber Bibon ber heutige Banges mare und beim Bantern ber Sage bie Ramen ber Strome theilweise verändert worden seben, indem von den Bebraern in Palaftina dem Bischon und Bibon, welche urfprunglich Indus und Banges bezeichneten, ftatt 2 zu biefen wirklich vaffenden bie 2 ihnen bekannten Fluffe Mesopotamiens zugesellt wurden, — vertritt Ewald (Firael, Geich, I, 331. 1. Ausg.) und icon Buttmann (Aelt. Erbfunde bes Morgenlbs., Berlin 1803, auch in f. Mythologus I, 63 sqq. d) Rach einer vierten Ansicht ist unter bem Bibon zu verstehen jener Seitenflug bes Kur (bes Chrus ber Alten), ber bei Lenophon (Anab. IV. c. 6. p. 233) und nach ihm bei vielen ber Alten Phafis, bei Berobot und Strabo aber Arages (andere Namensgestaltungen noch f. bei Ritter II, 1 Ausg. S. 807), heutzutage aber Uras beißt (Die einheimische armenische Burgelbenennung ift Uras, Die beute noch bei mehreren Gebirgeftromen bes Raufasus Aragwi ober Arafui beift), wie fein nördlicher Bruder Rur auf ber mofdifchen Gebirgsgruppe entspringt und zwar gang in ber Rabe ber Guphratquelle \*\*) (40 ° R. Br. u. 41° D. Lge. v. Grm.), ben hoben Ararat gegen Often zur Seite hat, mit tem Kur bei Tzavat (Dichemat) fich vereint, ein herrliches Deltaland bilbet und in's cafpifche Meer mundet. Rufch mare bann bas Land ber Coffai im nördlichen hufiana (Strabo XI. S. 524. XVI. S. 744, vgl. Grotefend in Bauln's Realencoflop, II. 729 und Anobel's Bolfert. b. Genefis. S. 250), was freilich bem herrschenden Sprachgebrauch von Rusch im A. Test., ber, wenn auch nicht gerate auf Acthiopien, bod auf ein fübliches Land gu meifen icheint, nicht entspricht; andererseits empfiehlt sich biese Unsicht vor allen andern burch bie Madj= barichaft bes Euphrat und Tigris \*\*\*), bes Ararat, burch ben im Gangen fleinen und abgegrenzten (13 zu nennenden) Raum und feine Begetation und Klima, burch bie nicht zu große Entfernung biefes Bobens vom Schanplat ber femitischen Geschichte und Trabition und endlich burch bie welthiftorische Bedeutung Dieses Winkels, Diefer Scheibe gwischen Morgen= und Abendland. Bertreten wird biefe Unficht vorzüglich von Reland (Diss. misc. I. 1 sq. auch in Ugolini thes. VII.) und Calmet. Bon weiteren Unsichten ermähnen wir noch folgende: 5) Link (Urwelt I. 307. 1. Aufl.) halt Rusch für bas Land um ben Raufasund ben Rur +) für den Bihon, aber auch bas Hochland von Armenien und Grufien (bie Beimath ber Obstbäume und mehrerer Getreibearten für bas Barabies. Mehnlich 6) Berbrugge, ber bas Paradies auch in Armenien judyt, ben Bibon aber im Gyndes (Berod. 1, 189), ber bie Grenze zwischen Armenien und Matiana gebildet haben foll (jest Rerah). 7) Clericus (ad Gen. 2.) verstand unter Ruich Caffiotis in Shrien (Mons Casius bei Seleucia Strab. 16. 750) und fo unter Bihon den Dron=

<sup>\*)</sup> Winer fagt wohl mit Recht dagegen: Geologisch mag bas Alles nicht unstatthaft seyn, aber von ber mosaischen Beschreibung entfernt sich biese Terrainbestimmung wie irgent eine.

<sup>\*\*)</sup> Daher er auch "Bruder des Enphrat" genannt wird (Steph. Byz. s. v. Eugepatis).

<sup>\*\*\*)</sup> Wir möchten dafür besonders noch ausmerksam machen auf die Beschaffenheit des dortigen Gebirgebodens, der ein Land der verschwindenden Ströme zu sewn scheint (f. Ritter II. S. 126) und so eine einstige Berbindung der 4 DYN (Enphrat, Tigris, Aras und Kur, denn der lettere empfiehlt sich dann weit mehr als der coldische Phasis oder Phasch, der vom Kankasus, nicht von Armenien kommt und dem Aras nicht so entspricht, wie der snach Analogie des Euphrat und Tigris mit ihm zulet sich vereinigende Cyrns) durch Speisung aus Einem T., wovon der Bansee eine lette Spur seyn konnte, ahnen läßt.

<sup>†)</sup> Dies correspondirt nicht so gut der Aufgablung in 1 Mos. 2. wie, wenn 1) Kur, 2) Aras, 3) Tigris und 4) Enphrat angenommen wird nach unserer Ausicht.

tes; Eren tage alfo in Sprien (i. ) unter Art. Eren in unferer Encutt.). Aebulich B. Robireif (üb. Damastus, Luc, 1737.) und Lafen macher, ber bann unter bem Bifcon ben Bertan versteht (Observy, philot. V. p. 195 sqq.). 8) Calvin (Comm. in Gen.), Onctine (de situ parad, terr. in Ugolini thes, VII.), Bedart (Opp. 11, 29 sqq.), Steph. Diorinns, 3. Borft (Ug. th. VII.) versteben bie Theilung bes Ginen האשים in 4 בהל in 4 tabin, tag 2 gegen 2. und 2 gegen G. gefleffen und Pijden und Bibon nur bie beiben Samptmundungen tes Edat al Arab (tes gusammengefloffenen Euphrat und Tigris) und gwar (nach huet., Bod. n. Morin, and ethmologischen Gründen) Bischon ber meftliche, Bibon ter öftliche maren; Rinfch fen in tem heutigen Chufiftan Berfiens ober in bem Bolt ber Enfii, welche and Kingioi genannt werben (Strab. 15. 728.), Chavila im benachbarten Theil Avabiens 311 ertennen, Eten in ter Wegent von Norna (31º 0.28" M. Br. 47" 29,18" D. Lac. v. Grw.). Dieje Erflärung verstoft nicht nur gegen ben Spradigebrauch von Rinfd, es ift ferner nicht nur ungewiß, ob tiefe 2 Mundungen im Alterthum fcon bestanden, sie find ferner nicht nur boch gar zu unbebentend, um mit Enphrat und Tigris paralleligiet zu werben, - tiefe Erklärung thut auch bem IDP tes Textes tie größte Bewalt an. Ebenjo 9) bie Anficht von Soptinfon (deser. parad. Lenten 1593), ter statt ter 2 Mündungen bie 2 Ranale bes Euphrat gu Sulfe nimmt und im öftlichen, bem Rabar Malca, ben Bifchon, im weftlichen, bem Rabar Magriares ben Wiben erfennt und nun allerbinge Rinfch nach Arabien verfeten fann, währent Enfiana ohne alle Begründung Chavila fenn foll. 10) Bardnin (de sitn par. terr. exc. gn Plin. II. Nat. lib. 6. Tom. I. p. 359 sqq.) fant bas Paradics gar in Galiffa, ten Sauptstrom im Jortan, ten Bibon im flumen salsum, ten Pifchon im flumen Achena (Achanum Plin, 6, 32.) in Arabien. 11) Auf Die gewaltigen Beränderungen, welche mit tem caspischen Meere vor sich gegangen, scheint außer v. Ranmer (f. oben) an reflektiren and Sidler (in Augnsti, theol. Monatofdrift I, 1. S. 1 ff. 75 ff.), ber im 773 and bas cafpifde Meer, einen ungeheuren Strom aus Dften fieht, ben Bifcon tie gange bamale befannte Erbe umgeben läßt von Often bis an ben Mil bin, ben Bibon als Phajis, ichwarzes, mittelland., und atlant. Meer Die Erde von Weften bis an ten Mil bin umgeben läßt und Euphrat und Tigris mit biefen Oceanstuffen gufammenstellt! Wir ichließen 12) mit ben Worten Berbers (3been zur Philoj. ber Geich, ber Menschheit II. B. G. 333): "Es ift vergeblid, bag man bie Ramen ber Fluffe taufentfach martere, ta ein unpartheiifder Blid auf tie Beltfarte und lehrt, baf nirgend auf Erben ber Enphrat mit 3 andern Stromen aus Ginem Quell ober Strom entspringe. Chne Physid aber ift tiefe Cage feineswegs; benn ohne Berge konnte unfere Erte fein lebentes Waffer haben; und bag alle Strome Afiens von biefer Erbhobe fliegen, zeigt bie Rarte. Auch gehet bie Cage, bie mir erflären, alles Fabelhafte ber paratiefischen Strome vorbei und nennet 4 ber weltbekannteften, bie von ten Bebirgen Affens fliegen. Freilich fliegen fie nicht ans Ginem Strom; bem fpaten Cammter tiefer Trabitionen inbeg mußten fie genug fenn, ben Urfig bee Menfchen in einer ihm fernen Oftwelt zu bezeichnen." Bf. Preffel.

Gilbert te la Porrie (Perretanns), geberen zu Poitiers, war ein Schüler bes Bernhard von Chartres in ter Philosophie, tann lehrer ter Philosophie und Theologie eist zu Chartres, tann zu Paris, zulest zu Peitiers, wo er im Jahre 1142 zum Bischof erhoben wurde. Er sührte ein strenges leben, war tabei milt, für die schönen Künste empfänglich, und im Betragen gegen Andere lentselig ohne abstoßenden Stolz. Gleichswehl wurde er als Schristikeller der Reherei angeschuldigt. Er suchte die Werke von Platen, Aristoteles und Boethius in seinen Schristen zu erläntern, that dieses aber in einer so duntlen, Misverständnisse aller Art verantassenden Weise, daß ihn der Prior Walther von St. Victor mit Abstard, Peter von Poitiers und Betrus Lombardus zu ten vier Laborinthen von Frankreich zählte. Seine wichtigste auf uns gekommene Schrift ist sein Commentar zu Boethius de trinitate in der Ansgabe der Werke des Voethius Basel 1570. Wegen tieser Schrift zunächst ward er bei Pabst Engen III. von Zweien

feiner Beiftlichen angeklagt und ber Abt Beruhard von Clairvang ftellte fich an bie Spite ber Bartei gegen ibn. Seine Sache murte in Wegenwart bes Rabstes vor zwei Concilien, querft zu Paris (1147), bann gu Mheims (1148) untersucht. Bier Gate maren es, in Ausehung berer Gilberts Orthodoxie in Frage gestellt muite: 1) bas Wesen Gottes ift nicht Gott; Die gottliche Ratur ober Gottheit ift etwas Anderes als Gott; fie ift Die Form in Gott, durch welche Gott ift, welche aber nicht Gott ift; 2) wenn vom Bater, Cohn und Beift gefagt wird, fie fenen eins, fo ift biefes nur fo gu verfteben, baß fie es burch bie Gine Gottheit find, umgekehrt aber tann nicht gefagt werben, Bater, Sohn und Beift fenen Gin Gott, Gine Gubftang ober Etwas, bas eins ift; 3) bas, mas die brei Personen gu brei macht, fint brei Ginheiten, brei besondere, sowohl von einander, als von ber göttlichen Substang numerifd verschiedene Proprietäten, Die nicht Die Personen selbst sind; 4) die göttliche Natur ist nicht Fleisch geworden, noch hat sie die menschliche Ratur augenommen. Gilbert hatte die Absicht, bem Gabellianismus auszuweichen, zu welchem bie gewöhnlichen Bergleichungen, burch bie man bie Dreieinigkeit8= lebre beweisen ober aufchautider machen wollte, leicht führen konnte. Dag aber sein abstracter Gottesbegriff, welcher zu einem unversöhnten Duglismus führt, bem driftlichen Bewuftfenn nicht gufagen tonnte, mag nicht befrenten. Go glaubte auch gegen ibn, wie gegen Abalard, Bernhard bas driftlich religiofe Intereffe vertheitigen gu muffen, nur gelang es ihm bier nicht mit bemfelben Erfolg. Bu Rheims waren bie Stimmen getheilt; Bilbert fand Freunde unter ben Kardinalen. Die vier Propositionen, welche Bernhard ben Frethumern Gilberts entgegengestellt hatte, murben zwar vom Babft approbirt, jeboch ohne bag er fie burch ein eigenes Defret bestätigte; bas Bernhard'iche Symbolum tonnte feine öffentliche firchliche Geltung erlangen, und Gilbert erhielt boch fo viel, daß er, nachdem er fich bem pabstlichen Urtheil unterwarf, in unverletzter Ehre in feinen Rirchensprengel jurudtehren fonnte, mahrent fich ber Pabft Engenius begnügte, nur bie allgemeine Entscheidung zu geben, daß in ber Theologie Natur und Person, Gott und Gottheit nicht von einander getreunt werden durfen. Alls Gilbert nach feinem bifchöflichen Stuhl gurudfehren burfte, erkannte tie öffentliche Meinung barin einen Gieg feiner Sache. Durch feine Sanftinuth übermand er auch fpater feine früheren Unkläger, fo baff er nun bis zu seinem 1154 erfolgten Tod unangefochten blieb. Bgl. Reander, R. Defch. V, 2. S. 793. 796. 899-901. Baur, Lebre von ber Dreieinigkeit, II. S. 509 - 519. Ritter, Geschichte der Philosophie, VII. S. 437-474. Dr. Breffel.

Gilbert und Gilbertinerorden, f. Builbert.

Real - Encoflopabie fur Theologie und Rirde. V.

Gilboa (κάβουέ) hieß ein zum Stammgebiete Iffafchar's gehörendes Gebirge ober vielmehr die Bügelreihe, welche ben füdöstlichen Theil ber Cbene Bisreel burch= gieht von Zer'in an, bas an ihrem nordwestlichen Borsprunge auf bem letten Felsrand erbant ift, bis gu ber fteilen Gebirgemand im Jordanthale, welche fudwarts von Beifan bie Westseite bes Ghor begrenzt, und alfo bie Wasserscheibe zwischen bem Jordan und bem Mittelmeere bilbet. Diese wellenförmig gerundeten Sugel find weber von intereffanten Formen, noch hoch; fie zeigen nur wenig grünes Weiteland, aber weber Ackerban noch Walbung, mahrend fie gur Zeit Josua's noch ein ungugangliches Waltgebirge maren, auf bem sich bie Rananiter behaupteten, so bag fie von Ifrael bort nicht vertrieben, sondern nur ginsbar gemacht werden fonnten, vgl. Richt. 1, 27 f. Jos. 17, 11 ff. Auf biefem Bebirge lagerte Ifrael (1 Sam. 28, 4.) und gog fich, von ben Philistern in ber Ebene gefchlagen, wieder borthin gurud (31, 1.); bort fiel Saul mit feinen Göhnen 2 Sam. 1, 6. 21; 21, 12. Jest find an biefem Sügelfusteme, bas nur eine Fortsetzung ber Streichungslinie bes langen Carmeljuges in berfelben füboftlichen Richtung vom Cap Carmel bis zum Ghor unterhalb Beifan zu fenn icheint, Die breiten nachten Streden und Böfchungen von Kaltschichten und zumal Kreitelagern und oben Schichten bei weitem vorherrichend gegen die grunen Stellen und Ginbuchtungen. Doch liegen mehrere Dörfer an und auf biefem Bebirge und feinen Borboben; bon einem berfelben, Tuta'a, auf bem südlichen Borberge hat bas Ganze seinen jetzigen Ramen: Djebel Futu'a; über diesem

Orte, jublich bavon und noch auf bem Gutwestabhange ber Bergmand liegt bas Dorf Dielbon, in welchem man fefert ten avicus grandis, qui vocatur Gelbus, in sexto lapide a Seythopoli" bes Onemaft, wieder erfennt. Die Lofalität ift querft burch ben verfterbenen Conful Schult genau nachgewiesen werten, welcher auf ter Nortfeite tes Berges auch ras Betbulia res B. Jubith wiederaufgefunden haben will (f. R.C. Bo. II. S. 123; Beitider, ber beutidemorgente. Wefellid. 111. G. 48 ff.). Der Rame bes Webirges, ber etymologisch eine "bervorsprudelnde Quelle" bezeichnet, scheint bergurühren von einer mertwürdigen, an feinem nördlichen Guft entspringenden Quelle, welche bie Rrengfahrer (Bill. Tyr. 22, 26 f.) Tubania nannten, tie heutigen Araber aber "Goliath's Quell" nennen, ba bie Gage ben Schanplat bes Mampfes Davib's mit jenem Riefen in jene Wegenb verlegte (f. fcon t. Itinerar, Hierosol, p. 586). Diefe febr große Quelle, unter einer 2Bant von Conglomeratiels hervortretent, welche hier ten Jug bes Bebirges bilbet, bat vortrejfliches Waffer und bilbet fogleich unterhalb ber Telsspalten, aus benen fie bervortritt, einen ichonen flaren Teich von 40-50 Jug Durchmeffer, voll fleiner Fische; etwas weiter treibt bas Baffer eine Duble und flieft bann thalabwarte Beifan gu. Wafferreichthum tiefer, von Robinfon anfgefundenen, Quelle wie ihre ftrategisch wichtige Lage am Durchgangspunft, wo bie Morte und Oftstrafen fich freugen, eigneten fie gu allen Beiten gur Lagerstätte von Kriegsbeeren. Go mar fie es 3. B. unter Konig Fulco; bierburd ging ber nächfte und begneufte 28eg, auf bem bie Reiterschaaren ber Saracenen unter Salatin aus Beraa über Beifan in bie Mitte von Galilaa und Samaria einfallen fennten; fie juchten baber mit aller Macht biefe Bafferstation gu behaupten, bis fie fich, bem Laufe bes Baffere folgent, nach Bethfean gurudziehen mußten.

S. weiter Reland, Palaft. S. 311. Schubert, Reife III. S. 161. Robinson, Palaft. III. S. 388 ff. 403 ff. Wilson, the Lands of the Bible, II. p. 85 f. Ritter, Erdf. XV, 1. S. 408 f. 416 ff. XVI, S. 691.

Gilbas Cormac mar im Sahr ber Schlacht bei Bath geboren, welches Beba irrthümlich in bas Jahr 493 ftatt 516 feste. Er war ein Schiller bes britifchen Abts 3ltut und Mond ju Banger und ftarb nach theils auf Reifen ober Bilgerfahrten, theils in Einfamleit verlebten einundfünfzig Jahren gu Malmedburg. Un ber Spite feiner Schriften steht sein Liber querulus de excidio Britanniae, auch historia genannt, verfaßt im Bahr 560. Un fie reiht fich eine ichen ber 517 abgefaßte Spiftel, in welcher er fich in Rlagen über ten Berfall ter fittlichen und firchlichen Buftante feines Baterlandes und feiner Zeit ergeht. Beite Schriften find in Gale, seript. hist. brit. (Oxoniae 1691), bann in Bertrami brit, gentium seript. (Havniae 1758) abgebruckt. Giltas führt ben Beinamen tes Weifen. Galfriet von Moumonth beruft fich auf ein größeres Gefchichtewert von Giltas, bas wir nicht mehr besiten. Lappenberg (Gesch. v. England I, 135.) urtheilt über ihn: "Bilbas barf gewiß ben ausgezeichnetften Männern feines Zeitalters beigegablt werten, ba er feine Schriften unter allen abnlichen allein auf bie Rachfommen und unfere Tage gebracht hat. Wenn fein Styl auch gar fdwulftreich, feine Auffaffung an Karifatur grengt, feine biftorifde Darftellung unbestimmt, ohne Zeitrechnung, beinabe mollustenartig ericheint, fo ift er und bod ein febr lebrreicher Bemahrentann fur eine Beit, beren übrige Reliquien ohne ihn noch viel zweifelhafter und undeutlicher bafteben würten, als es jest ter Rall ift. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in ihm bas fpredente Bild ber Beifonlichfeit ber bamaligen ernfteren Briten und bie Form ihrer driftlidebritifderömischen Cultur erkennen." Gilbas ftellt bie Ginnahme und Bermuftung feines Baterlantes burch bie Angelfachfen ale ein gottliches Strafgericht bar, mahrenb er bie Angelfachsen , nefandi nominis Saxoni, deo hominibusque invisia nennt. Dr. Breffel.

Gilead, f. Balaftina.

Bilgal (הבלבל Sept. Tadyada), 1) ein Ort zwischen bem Jordan und Jericho, ben tie Ifraeliten nach ihrem llebergang über ten Fluß zu ihrem Lagerplat machten, 30s. 4, 19. Er lag gegenüber von Ab el Schittim nach Jos. Antt. 5, 10. vom Jordan 50 und von Jericho 10 Stadien entsernt. Es ist zwar nicht ausgemacht, ob dieser Ort

Gilgal 163

nicht ichen vorher bewohnt war, jedoch mahricheinlich, bag erft aus bem befestigten Lager eine Statt entstanden ift, wie bies auch zur Zeit ber Araber mit Rufa, Bosra und Fostat ber Kall gewesen ift. Em. Ifr. Gefch. II, 244. Der Rame bebeutet ohne 3meifel Rreis, wie benn auch fouft von einem Jordanfreise 1 Dof. 13, 10. 11. 1 Ron. 7, 47. nur mit bem Ausbrud בַּלֵיל, bie Rebe ist, und ift zu vergleichen mit בְּלִיל, aus bem es burch Reduplifation entstanden ift. Wenn 3of. 5, 9. ber Ort bavon feinen Ramen haben foll, bag burd bie bort vollzogene Befchneibung an bem Bolfe bie Schanbe Egyptens abgewälzt worben fen, fo ift bies als eine burch Wortspiel übertragene Bebeutung gu betrachten, beren wir viele Beispiele in ber Bibel antreffen. Bon biefem Gilgal aus, bas fpater zum Stamm Benjamin gehörte, wurden bie Relt- und Streifzuge gegen bie Ranganiter unternommen und geleitet, Jos. 9, 6; 10, 6. Während biefer Zeit mar auch bie Stiftshütte nebft bem Opferbienft in Bilgal, und murbe erft nach ber Eroberung von bier aus in die Mitte bes Lantes nach Gilo verpflangt, Jof. 18, 1. Durch biefen ersten Aufenthalt des Bolkes und feines Rationaleigenthums bafelbst und burch Aufbewahrung ber 12 im Jordan gewesenen heiligen Steine baselbst erlangte biefer Ort ben bleibenben Ruf ber Beiligfeit. Samuel opferte bafelbst und mablte Diesen Ort gur Einweihung bes ersten Königs Saul, 1 Sam. 10, 8; 11, 14; 15, 21. 33; auch hielt er baselbst jährlich Gericht, 1 Sam. 7, 16. Db aber baraus zu schließen ift, bag nach ber Rieberlage ber Ifraeliten bei Aphet 1 Sam. 4, 1. Bilgal mahrent Samuels Lebzeiten Sit ber Stiftshütte wurde, dürfte noch nicht ausgemacht fenn, wenigstens weniger bestimmt behauptet werben, als es von Winer geschieht. Freilich wenn wir Die Stiftshutte in ben letten Zeiten Davids 1 Chron. 17, 39; 22, 29. und zur Zeit Salomo's 2 Chron. 1, 3. 1 Kön. 3, 4. zu Bibeon antreffen, fo ift bamit nicht ansgeschloffen, baf fie von Samuel nach Gilgal geflüchtet und erst von David in die Nähe der Hauptstadt gebracht wurde, benn Gibeon war nur 50 Stadien oder 11/4 geogr. Meilen von Jerufalem entfernt. Der Drt bekam übrigens schon burch Josua's Aufeuthalt bafelbst ben Karakter einer heiligen Stätte, wie wir aus Richt. 2, 1. erseben, wurde jedoch auch frühe ichon ein Git abgöttischer Berehrung, wo bas Bolt nicht nur vor ben beil. Steinen, sonbern noch vielmehr vor aufgestellten Biloniffen (בְּכֵילִים) anbetet. Richt. 3, 19.

Dier erhebt fich die Frage, ob biefes Gilgal am Jordan füdlich neben Bethel im Nordgebiete Benjamin's, welches auch bei ben Propheten zorns- und spottweise Bethaven heißt — mas in bem Art. Bethel übergangen ift — ber nachherige Sauptsit bes Botenbienftes ber 10 Stämme mar. Sieht man auf Die alte Beiligkeit bes Ortes, fo konnte man versucht senn, sich bafür zu entscheiden, wie von Ew. ifr. Gesch. II, 243. 254. 261. mit Bestimmtheit, von Winer mit Borneigung geschehen ift. Allein mabrend Bethel im Norben bes benjaminitischen Stammgebietes gelegen, fruhe von ben Ephraimiten fich gugeeignet wurde, Richt. 1, 22 ff., zu beren Gebirge es gehörte, Jos. 16, 1. 2; 18, 13., ift uns burchaus nichts befannt, daß bas im Guben Benjamin's gelegene Gilgal je bem Zehnstämmereich angehört habe. Run gab es aber entschieden 2) ein anderes Gilgal im Stamme Ephraim, zu bem man von Bethel hinaufging, 2 Kon. 2, 2., mas bei bem ersteren nicht möglich war. Ein Dorf Dschildschilla fand Robinson III, 299. westlich von Bethel und Schwarz, Paläft. S. 64, führt 31/2 Stunden nordöstlich von Jaffa ein Dorf Dichildschile auf, welches offenbar baffelbe ift, und gang auf die 2 Ron. 2, 1. 2. angebeutete Lage paßt. Es kann nun wohl fenn, daß man nach Jerobeam's Zeit die Beiligkeit bes füblichen Bilgal auf bas nördliche übergetragen hat, wie bies mit Bethel im Gegensate zu Jerusalem geschah, ba ber Kälberdienst zu Dan, wohin er neben Bethel von Berobeam verpflanzt war, 1 Kon. 12, 29 f., entweder unbedeutend war, weil er in ben Strafreben ber Propheten nicht weiter ermähnt wird, ober geradezu nach Bilgal ver= legt wurde. So find nur die Stellen Hof. 4, 15; 9, 15; 12, 12. Um. 4, 4 f. 5, 5. auf biefes obere Gilgal zu beziehen, welches unftreitig auch 5 Mof. 11, 30. gemeint ift, wo seine Lage in ber Nahe ber Berge Garizim und Cbal erscheint. Noch wird eine kanaanitische Königsstadt 3) Gilgal genannt, Jos. 12, 23., welche nördlicher als das zweite

gelegen 6 Meilen nördlich von Antipatris in dem Fleden Galgula, bei Robinson III, 260, Ofdiltschulah gesunden wird. Allein es läßt sich anch mit Grund vermuthen, daß dort 7272 = 7772 steht, wodurch wir die erste Erwähnung des nachher versommenden Galiläa der Heiden, die 3. 23. und den Ulisprung diese Namens bekommen würden. Wenn so Gilgal anch für 772 steht, so geht anch für 1 Matt. 9, 2. ein Licht auf, wo schon Michaelis die Lesart des Fosephus, Anti. 12, 11, 1., Tudidale für die richtige hält. Möglich bleibt es indessen, daß jener tanaanitische König seinen Sit in zenen an Galiläa grenzenden oder zu demsselben gehörenden Gilgal hatte.

Giraldus (Gilvefter) von Cambrien, Archibiaten von Brechene, gewählter Bifdof von Menevia, geberen 1146 bei Bembroch in Cambrien, ftammte aus hochates ligem Befchlecht, und erhielt eine fehr forgfältige Bilbung, welche er in Paris vollenbeie. Bon bier fehrte er 1172 in feine Seimath gurud, murte um 1175 vom Ergbischof Richard von Canterbury zum ergbischöflichen Legaten für Bales bestellt und erhielt balb baranf bas Archibiafonat Brediene. Im folgenden Jahre murbe er von ben Kanonifern ber Rirde Menevia gum Bifchof gemählt, aber von Ronig Beinrich II. nicht angenom= men. Er ging nun nodmals nach Paris, um anger iconen Biffenschaften und Theologie and bas weltliche und geiftliche Redt zu ftubiren. Er felbst ergablt in feiner Schrift "de rebns a se gestis", er habe für ben ersten Rechtsgelehrten in Baris gegolten, und man habe ihm bie Professur ber Defretalen angeboten, Die er ablehnte. Rad einjährigem Aufenthalt in Paris erhielt er vom Bifchof Peter von Menevia bie Arminiftration tiefes Bisthums, legte fie aber bald wieder nieder. 3m Jahre 1184 berief ihn Beinrich II. ju feinem Sofgeistlichen, bei ber Expedition gegen Irland murbe er Beinriche Cohn Johann ale Leiter und Rath beigegeben; im Jahre 1188 begleitete er ben Erzbifchof Balonin von Canterbury auf feiner Rundreife burd; Bales und bewog burch bas Gener feiner Berectsamfeit viele Waliser, bas Rreng gu nehmen. felbst nahm es and, ließ fich jedoch nach Seinrichs H. Tod burch ben pabstlichen Legaten von ber übernommenen Berpflichtung bispenfiren. Ronig Richard 1. beftellte ibn gum Legaten über Wales und gesellte ihn bald barauf bem Reichstangler Wilhelm Longdamp bei. Der Sturg tes letteren gab ihn 1192 wieber gang feinen gelehrten Stutien unfid. Nochmals ward er jum Bifchof von Menevia gewählt, aber nochmals erlangte Diese Wahl bie Bestätigung nicht. Gein Tovesjahr ift unbefannt. Er mar ein übergus fruchtbarer Schriftsteller, übrigens leuchtet and allen seinen Werken Die größte Eitelfeit und viel Aberglande burch. Geine Schriften find felgende: 1) Topographia Hiberniae und 2) Expugnatio Hiberniae; beide Schriften beleuchten hanptfächlich bie firdlichen Buftante Irlants; im letteren ergablt er ausführlich bie Weiffagungen Merfing. 3) Itinerarium Cambriae. 4) Descriptio Cambriae. 5) Descriptio Walliae. 6) De rebus a se gestis libri tres. 7) De vita Galfridi Eboracensis archiepiscopi, Legenda Sti. Remigii, Legenda Sti. Aethelberti, orientalium Saxonum regis. 8) De iure et statu Menevensis ecclesiae. 9) Gemma ecclesiastica, in welcher de Sacramentis magis necessariis und de Clericali honestate et continentia gehandelt wird. 10) Speculum ecclesiae sive de monasticis ordinibus. Er schiltert barin, wie in allen seinen Schriften, Die Benchelei, Berftellung und Unwiffenheit ber Monde. 11) Symbolum Electorum, seu epistolae variae a semet ipso collectae. 12) De principis instructione. Bgl. Wharton, Anglia sacra H. 374, 457 sq. Oudini comment. de script. eccles. II. 1631 — 1615. Dr. Breffel.

(Virgasiter (Ψ273 Sept. Γεργεσασοι), eine tanaanitische Bölferschaft, 1 Mos. 10, 16., welche nech 1 Mos. 15, 21. 5 Mos. 7, 1. Jos. 3, 10. Neb. 9, 8. neben ben anderen Stämmen Kanaans genannt wird, und nach Jos. 21, 11. 3u schließen, ihren Wohnsit tiesseits tes Jertans gehabt hat. Die Matth. 8, 28. genannten Gergesener, Γεργεσηνοί, sind wohl terselbe Name, und wenn auch bafür nach Luf. 8, 26. Mart. 5, 1. Gadorener zu lesen senn selte; so beweist boch bas Verkommen tieses Namens zur Zeit Jesu, daß tie Gegend um ten See Tiberias ter frihere Sit vieses Velksstammes gewesen ist. Nur

hätte man benfelben bann nicht diesseits, sondern jenseits des Jordans zu suchen. Sieht man nun darauf die Stelle in Josua wieder an, so könnte man benken, daß ein Nest dieses Boltes sich in den Gegenden jenseits des Jordans flüchtend zusammengedrängt, von den jenseitigen Stämmen Iraels geduldet sestgeset und der Gegend diesen Namen gegeben habe. Ewald, ist. Gesch. I, 278. setzt sie diesseits des Jordans; allein da nach Eused. Onom. Fegyesse ein Ort auf einem Berge am galiläischen Meere war, so beukt er an das Jos. 11. genannte kanaanitische Neich Chassor (NUD), welches der Stammsit der Girgasiter gewesen wäre.

Birfiter (בְרַיִּין). Sine neben Gefchuritern und Amalefitern, 1 Sam. 27, 8., genannte Bölferschaft, in beren Land David Einfälle machte. Es wird sonst bieses Bolfes
nie mehr erwähnt. Da bas Keri mit 14 Handschriften בורי liest, so könnte man an die
Levitenstadt Geser mit Winer benken, von der sich Abkömmlinge hieher verschlagen hätten.
Milein David kämpste nie gegen seine Bolksgenossen. Da die Siedzig in ihrer lieberschung biesen Namen übergehen, indem sich ihr Teans cher als Neberschung von daufassen läßt, so vermuthet Ewald, ifr. Gesch. II, 561. III, 19., es seh dies nur eine
alte Erklärung zu בשרר das man and anders geschrieben habe, und bente beides auf
bas kleine kanaanitische Reich Gaser oder Geschur hin, das vielleicht ein Ableger von dem
größeren Gebiete dieses Bolksstammes im Norden oder ein zurückgebliebener Rest desselben
im Süben in der Rähe vom Philisterland wohnte. Man kann dieser Meinung beitreten,
übrigens auch die entgegengesetzte Bernnuthung aussprechen, daß die Siedzig diesen Namen
nicht übersetzen, weil er sonst nicht bekannt war, und daß hier doch von zwei, wenn auch
ganz nahe verwandten Zweigen der kanaanitischen Völkerreste die Rede ist. Baihinger.

Gielemar, Mondy in Corven zu berfelben Zeit wie Ansgar (f. b. Art.) und fein Begleiter auf ber Miffion nach Danemark, worüber bas Nahere fich findet in Klippel,

Lebensbeschreibung bes Erzbischofs Unsgar 1844.

Glareanus (Beinrich Loriti). Diefer als humanist, Dichter und Musiter berühmte Gelehrte, ein Freund bes Erasmus und Zwingli, ward im 3nui 1488\*) zu Mollis im fcmeizerischen Ranton Glarus (baber Glareanus) geboren. 218 Sohn wohlhabender Landleute brachte er feine Jugend in der frifden Alpenluft zu; bei bem freien Sirtenleben erwachte frühzeitig bie Luft zum Dichten und mit biefer ber Trieb nach höherer Beiftesbildung. Den erften wiffenschaftlichen Unterricht genog Glarean in Bern unter Michael Rubellus, dem er auch als Schüler nach Rottweil in Schwaben folgte. Unter ber Leitung biefes Lehrers bilbete er feinen lateinischen Styl und fein musikalisches Talent aus; in eben biefe Zeit fällt auch feine Befanntichaft mit bem Lugerner Beighäusler (Oswald Myconius) und andern Freunden. Unter ben Humanisten ber Zeit zog ihn Herrmann Busch besonders an, als er in Köln seine Studien fortsetzte. Nachdem er im Jahr 1510 die Magisterwürde in der Philosophie erlangt, wandte er sich dem Stubium ber Theologie zu; boch blieb er auch hier ber Pflege ber schönen Wiffenschaften zugethan, und als er in Folge eines an Raiser Maximilian I. gerichteten Gebichtes, von biesem eigenhändig mit bem Lorbeer war gefront worden, verfolgte er fast ausschließlich biefe Richtung. Bon Köln ans unterhielt er einen Briefwechsel mit bem um einige Jahre ältern Zwingli, damals Pfarrer in Glarus. In bem Rampfe ber "Dunkelmanner" gegen Reuchlin trat er, wie zu erwarten, auf die Seite bes Letteren \*\*). Auch verließ er bald barauf die Kölner Hochschule, die seinen Grundsäten nicht mehr zufagte, und wandte fich (1514) nach Bafel, wo er mit Erasmus Freundschaft schloß. Balb fammelten fich bie jungen Schweizer, namentlich bie Glarner Landeleute um ben jungen

<sup>\*)</sup> So uach seiner eignen Angabe. Natus sum anno Domini 1488, mense Junio. (Ep. ad Petr. Goelinum b. Schreiber a. a. D.). Soust wurde ber 28. März ober Mai als sein Gesburtstag genannt.

<sup>\*\*)</sup> In dem Bergeichniß der Renchsinisten (Illustrium virorum Epp. ad Rouchlinum) erscheint er als ber 27.

Dichter und Gelehrten, ber burch fein freimuthiges, bem Schulpebantismus fed entgegen tretenres Wejen tie Jugent augeg\*). 3m Frühling 1515 besuchte Glarean Italien und 1517 begab er fich, nachbem er einige Beit wieder in Bafel gugebracht batte, mit Empfehlungen bes Erasmus nach Paris, wohin ihm and antere Schweizer folgten. Huch bier lebte er, wie in Bafel, in einem Sanfe mit jungen Lenten gufammen und beschäftigte fich großentheils mit tem Eindinm ter Alten, Die er feinen Buhörern erflärte (befonbere Cajar, de bello gallico, livins und homer). Das Griechische hat er bei Johannes Laecaris gelernt. And Mathematil und Mufit beidaftigten ihn fortwährend. War bie Theologie bei ibm icon langere Beit in ben hintergrund getreten, fo verschlang bas bumanifiifde Wefen nach und nach auch bei ihm bie driftlichen Intereffen überhanpt. Er gefiel fich barin mit feinen Studiengenoffen, bas antite Beibenthum auch in ben außern germen wieder herzustellen. Go erschien er in tiefer Gelehrtenrepublit als Conful, mahrent die übrigen fich als Genatoren gerirten, unter ihnen ein Cenfor, Prator, Trinmvir, Dnafter, Tribunus Plebis u. j. w. 3m Oftober 1518 wollte man ihn gum Salten öffentlicher Borlefungen bewegen, mas er aber, ba er nur von ber Ehre leben und fogar fein Stipentium aufgeben follte, ohne einen Behalt zu beziehen, mit einer wißigen Ben= tung aussching. Und als Crasmus ibm wiederholte Antrage machte, ihn nach Lowen ju gieben, tebnte er tiefe Gintatung ab. Gine Zeitlang trat zwischen ihm und Erasmus eine Spannung und fogar eine Ralte ein \*\*), mahrend Myconius, bamale Lehrer an ber Stiftsfoute in Burid, fein ganges Bertrauen gewann. Mit ihm und 3wingti unterbielt er von Baris aus einen lebhaften Briefmechfel, ber gerate in bie bewegten Zeiten ter Refermationsaufänge fällt \*\*\*). Unfänglich ichien Glarean ten Gruntfäten ter Reformatoren fich aufdliegen gu wollen; allein bald finden wir ibn auf ber Geite ihrer Geaner. Er war nach Bafel gurndgefehrt, wo er mit bem Gebaufen unging, ein Colleginm philologicum gu errichten. Geine Lebensweise mar bie frühere. Auch jett wieber bielt er ein Benfionat für Stuvirente, tas fich, sowie auch bie Borlefungen, Die er an ter Universität hielt, eines gabtreichen Infpruchs erfreute. 3m Jahr 1522 verehelichte er fich mit ter natürlichen Tochter eines Baster Burgers, herrmann Offenburger. Auch an Grasmus trat er wieder in ein naberes Freundschaftsverhaltnig und beobachtete Diefelbe Stellung gur Reformation, wie tiefer. Er meinte unter anterm, Luther habe mehr von Erasmus, als tiefer von jenem gelernt und unterließ nicht tie Christlichfeit bes Erftern zu loben, ob er gleich auch mitunter wieder über feine mit bem Alter gunchmenbe Grämlichkeit fich beflagte. Un 3wingli's Reformationsbestrebungen nahm er erft lebhaften Autheil und versprach fich Ontes von bem 1523 in Bürich veraustalteten Relis Er beglüdwünschte auch feinen Freund über ben glüdlichen Unsgang Bald baranf aber verfiel er gang in ten Ton tee Grasmus, welcher bie Deftigfeit Luther's, als ber guten Gadie ichatent, nicht ftart genng rugen tonnte. Bon ba an brach er auch tie Berbintungen mit Zwingli, Defelampat und Migenins ab; ja bie frühere Buneigung gegen tiefe Männer foling in ihr Gegentheil um +). Nachtem bie Mejormation in Bafel gefiegt batte, fiebelte er mit Erasmus nach bem benachbarten Freis burg über, wo ihm ter Lehrstuhl ter Tichtfunft übertragen mutte (1529). Er warf fich nun wieder mit ganger Energie auf bas Studium ber Rlaffifer, Die er nach und nach

Die Wiffenicaft zu baben glandte, 3. B. Die Ausmittlung der eldetigen griedischen Ausfprache, fich in vindiciren fuchte.

<sup>\*</sup> Befannt ift bie Aneftote, bag Glaican, ale ibm bie Brofefforen bei ben atabemifchen Reierlichfeiten felnen Gig unter ibnen einraumen wollten, auf einem Gfel in bie Aula geritten tam. \*\*) Blarean fant fich in feinem Ebrgeize gefranft, baß Ergemus bie Berbleufte, Die er um

<sup>\*\*\*)</sup> Ugt. die febr intereffanten Briefe Glarcan's an gwingti and Paris (Opp. VII. ed. Schulth.).

<sup>+)</sup> Glareanus (schreibt Zwingli an Batiau) furit non modo in me, sed etiam in Oeco-Blarean felbit bagegen fdrieb aus Bafel an Bitibald Birfbeimer : lampadium omnia movet. Ego quietem nullana video, ubi hic Lampas regnat. Nunquam desiit tumultum excitare hic cum sua cohorte (Opp. VII, ed. Schulthess p. 399).

Glassius 167

alle berauszngeben und zu commentiren beschloft. Befanntlich gog sich Erasmus balb mieber aus Freiburg nach Bafel gurud. Bon biefer Zeit an scheint eine nene Erkaltung in bem Freundschaftsverhaltnig beiber Dauner eingetreten gu fenn. Dagegen nahm jett unter ben Freunden Glarean's fein früherer Schüler, ber ichweizerische Geschichtschreiber Regibins Tidubi bie erfte Stelle ein und biefem vertrante er auch Alles, mas ibn in Frende oder Schmerz bewegte. Nach bem Tobe seiner ersten Gattin verehelichte er fich mit ber Wittwe bes Dr. Wonnecker, seines ehemaligen Collegen in Basel, über beffen Befdränktheit und papiftischen Religionseifer er fich früher luftig gemacht hatte. Mit ber Universität ward er in verschiedene Streitigkeiten verwidelt, namentlich megen ber ichlechten Dieciplin, Die er über feine Burfanten übte. Gegen Die Reformation marb er immer verftimmter und machte feinem Unwillen oft in Schutahungen Luft. Die Berfolgung ber englischen Brotestanten unter ber fatholischen Maria begrufte er als ein gutes Beichen. - 3m Uebrigen führte er in Freiburg mehrere feiner fchriftstellerifchen Blane aus; er ebirte verschiedene Untoren, fchrieb über romifche Geschichte und gab fein berühmtes umfitalisches Werk, Dobetachordon beraus, in welchem er fich die Aufgabe stellte, die Lehre von den 12 Tonarten festzuschen, wobei er die musikalische Theorie der Griechen und bes Bouthius einer Prufung unterwarf. Im Jahr 1560 gog fich Glarean, ber bie Befdwerben bes Alters zu fühlen begann, von feinem öffentlichen Lehramte zurud; nur kurze Zeit genoft er bieser Rube; er starb vom 27. auf ben 28. März 1563 in einem Alter von beinahe 75 Jahren. — Für bie Theologie im engern Sinne hat er nichts Bebeutenbes geleiftet. Als humanift und Philologe, als Zeitgenoffe und zeitweiser Freund ber Reformatoren nimmt er gleichwohl in ber Kirchen- und Reformationsgeschichte eine nicht gang unbedeutente Stelle ein. Merkwürdig ift bas Zeugniß, bas er fich felbft geftellt hat, wenn er die "Mittelmäßigkeit" als das ihn Karakterifirende bezeichnet \*). Seine Berdienste um die römische Weschichte und Literatur find auch noch in neuerer Zeit von Mannern, wie Die bubr, anerkannt worden \*\*). Gin ausführliches Bergeichniß feiner Schriften gehört nicht hieher \*\*\*); m. vergl. über ihn bie Monographie von Dr. Beinr. Schreiber. Freiburg 1837. 4., wo S. VIII. Die Angabe ber weiteren Quellen gu feiner Biographie und S. 118 ein vollständiger Katalog seiner Werke zu finden.

Glaffins, Salomo. Diefer Theologe, eines ber ehrwütdigen Werkzenge, beffen sich Herzog Ernst ber Fromme zu seinem Verbesserte in Kirche und Schule bestiente, nimmt zugleich eine ehrenvolle Stelle unter benjenigen strengen Orthodogen ein, welche in der Mitte des Jahrhunderts bereits einen llebergang zu der Spenerschen Richstung vermitteln. Er wurde in Sonderschansen, wo sein Vater Kanzleisekretär, 1593 geboren, genoß auf dem gothalschen Shmnasium den Unterricht des ansgezeichneten Schulmann's Andreas Wilke und bezog 1612 die Universität Jena, wo er drei Jahre den philosophischen Studien oblag, 1615 Wittenberg, wo er den Unterricht von Hutter, Balduin, Franz und Meisner genoß. In Folge eines hartnäckigen Fiebers verließ er indeß schon nach einem Jahre diese Universität; duf den Wunsch seiner Eltern begab er sich nach Jena zurück, wo kürzlich Gerhard sein Lehramt angetreten. Bon den Schwarzsburgischen Fürsten als deren Stipendiat an Gerhard empsohlen, genoß er sünf Jahre lang des Unterrichts dieses frommen und gelehrten Theologen. Zu seinem Hauptstudium

<sup>\*)</sup> Ju einem Brief au Tschudi, nuterm 5. April 1553: Omnia mediocria mecum; nihil summum, nihil insimum. Medioxami Dii sunt mihi propitii, et certe nulla re magis delector quam mediocritate.

<sup>\*\*)</sup> Borr. gur römischen Geschichte. S. VII.

<sup>\*\*\*)</sup> Die bekanntesten find außer seinen Lobgedichten (an Kaiser Maximilian I., an Zwingli) seine descriptio Helvetiae, seine musikalischen, mathematischen und grammatischen Abhandlungen und seine Editionen des Livius, Dionys von Halikaruaß, Casar, Salluft, Sneton u. A.

<sup>†)</sup> Bittenberg war in jenem Jahrhundert in Folge der Clbüberschwemmungen als der Sig von Fieberkrankheiten gefürchtet; auch Gerhard führt dies mit als Grund der Ablehnung seiner Berufung dorthin an.

machte er integ ichen bamals bas Bebraifde mit ben verwandten Dialetten. 1619 murbe er um Urinneten ber philosophischen Saluttat ernannt, eine Stellung, welche unfern außerordentlichen Professuren nahe tommt. Wie es scheint von febr fcuchternem Raratter, vielleicht auch wegen Bewiffensbedenklichkeiten weigerte er fich lange Zeit, in Difputationen ober auf ber Mangel aufgutreten, and als bie Safultät ibm bas theologifde Doctorat ertheilen will, tragt er Betenten, und felbft ale auf Antrag ber Rafultat feine fürstlichen Batrones ibm anbesoblen, tommt es - ans gewiffen Urfachen, wie es beifit - noch nicht zur Promotion. Bei valant geworbener Profesinr bes Sebraifchen, welche als Mittelftuse zwischen ter Theologie und Philosophie angesehen zu werden pflegte, wird ibm tiefe gu Theil. 1625 aber mirt er von feinem Grafen ale Superintenbent nach Conterebanfen berufen, und erft ba wird bie Dectorpromotion an ibm vollzogen. Gine viel ausgezeichnetere Stellung follte ihm aber gu Theil werben. Der fterbenbe Gerbard batte tiefen seinen geliebtesten Schiller primo loco ale feinen Nachfolger vorgeichtagen, und nach mandberlei Berhandlungen ging biefer Borfchlag burch. And von feinem Grafen erhiett er 1638 bie Dimiffion. Allein and biefem neuen bebeutenben Wirfungefreise follte er nur gang furg angehören. Bergog Eruft mit feinen weitgrei= fenten firdliden Berbefferungemafregeln suchte ein zur Ansführung berfelben geeignetes Wertzeng. Gebeimrath Sortleter am Gothaifden Bofe, ein Schwiegerschn von Glaffins, und ter bamalige Professer juris in Bena, Prufchent, nachmaliger gothaischer Sofrath, brachten Glaffins in Boricblag und wuften ibn gur Annahme Diefes Anfes zu bewegen. So vertieß er benn Jena schon im Jahre 1640, um in ten neueren firchlichen Wirfungefreis übergnaeben.

Gur einen Mann, bem bas Beil ber Rirde am Bergen lag, fonnte es bamals tanm eine angiebentere Stellung geben. Richt nur in ter Rabe jenes ebenfo reblich frommen als bodift intelligenten gurften fich zu befinden, Des ausgezeichnetsten aller intherischen renticen Auffen jenes Jahrhunderts, mußte mohlthnend jenn, fondern auch ber Umgang mit ten driftlichen Bierten jenes Sofes, tem nachmaligen Confifterialprafibenten Prüschent, bem Rammerherrn und Consisterialaffeffor, spater Rangler von Settenborf, bem Sofpretiger Brundberft, bem frommen und geschieften Rector Rebber, welcher bie Frequeng tes Gumnafinms von 300 auf 700 Schüler brachte. - Der treffliche, um bie gothaischen Schulen jo vertiente Nirchenrath Evanins mar fing vorher im Jahre 1639 in Weimar gestorben. Welche Gruntfate ben eblen Fürsten befeelt haben, in beffen Dienste Glaffins getreten mar, legte Seckentorf in feinem "teutschen Fürstenflaate" bem Bublifum 1663 vor. Glaffins felbst in einem von ihm entworfenen Lebenslaufe fpricht taven: "wie boch er fich erfrent, fich felbst gratulirt, auch Gett herzlich gelobet, bag er ihn würtig geachtet, unter Bergog Ernsten seiner Rirche gu bienen, indem bieser löbliche Burft, nicht allein für fich mit Ernst und Andacht der Gottesfurcht ohne Beuchelei ergeben, fondern auch als ein anderer Josias und Josaphat ben Gettesbienft zu pflanzen und bie himmlische Wahrheit und Gottesfurcht fortzubringen und zu erhalten und alfo ber Unterthanen Beil und Geligfeit einzig und allein fich laffe angelegen fenn."

In allen heilfamen Anstalten tes großen Türsten wirfte num Glaffins thätig mit. Unter seiner Leitung wurde eine Bisitation ter Universität Jena und brei Generalvisistationen im Lante gehalten, in teren Folge bann bie heilfamsten Kirchens und Schulsgesete ertassen wurden. Eifrig nahm er sich tes tatechetischen und Schulunterrichts an, und gab auf tem gethaischen Gymnasium selbst ten Religionsunterricht in ben höheren Klassen. Nach Gerhards Tote wurde ihm bas Diretterat über bas große Weimarsche Bibelwerf übertragen, werin er bie peetischen Bücher bes A. T. erklärte. Er stirbt im Jahr 1656 im 63, Lebensjahr.

Glaffins ift burchaus ein theologus biblicus und practicus, welche Eigenschaften es ohne Zweifel waren, Die ihm Die innige Zuneigung seines Lehrers Gerhard erworben hatten. In seiner hebräischen Sprachkenntniß wird er bem jüngern Buxtorf zur Seite gestellt und mit seiner Kenntniß bes Sprifchen war er Gerhard bei bessen harmonia evang.

ju Bulfe gefommien. Gin fo burch und burch biblifcher Theologe von ber praftifchen Fronunigfeit wie Glaffins tonnte an bem leibenfchaftlichen Schulgegante jener Zeit fein Boblgefallen haben. Rur gegen folde Dinftifer, von benen bie Autorität ber Schrift berabaefest murbe, bat fich feine Bolemit gewanet. Denen gegenüber, welche fogar einen Bob. Arnot wegen Heterodorie angutaften magten, angerte er: "Ber Urnot nicht liebt, muß ben geiftlichen Appetit verborben haben." In ben Gulfemannichen Streitigfeiten gegen bie Belmftabter angert er fich in einem Briefe an ben Weimarschen Geheimrath Plathner 1654: "Bon bem Pasquill Sulfemann's habe ich burch herrn v. Miltig etwas gebort . . . ich will hierüber gar nicht urtheilen, aber bas bedaure ich, baf aus Streitigkeiten ber Schule unversöhnliche Zwifte und burgerliche Teinbichaften entstehen. ift bas für ein Beift ber Maglofigfeit! Belcher Beift treibt biefe unruhigen Lente! Das er heilig aus Gott fen, mogen tie βέβηλοι fagen, ich fage es nicht" (ms. Goth. p. 132). Ueber Calov's Zelotismus fdreibt er an seinen Bergensfreund, ten frommen 3. Schmitt (cod, ms. bibl. Hamburg, T. 1. p. 456): "Calev's inauguralis disputatio über ben Meffias im A. T. hat mir febr gefallen, boch nicht fo bas eingemischte Bift, welches mir ben Weschmad wieder verborben. Guter Gott, fonnen fo große Manner, welche Saulen ber Kirche und Frommigfeit sehn follten, nicht bas bei fich gahmen, quod praecipuum omnium est, quae domari oportuerat." Ihm gilt bie Berbreitung ber reinen Lehre nur etwas, wo fie mit bem Leben verbunden ift. Heber ben Religionsunterricht nach bem bekannten compend. Hutteri für bie Bymnafien außerte er: in scholis evangelicis, ubi Hutteri compendium locum habet sacra haec quae unum necessarium sunt perfunctorie tractantur \*). Für feine eigene Perfon den fumbolifchen Bestimmungen tren nimmt er nun auch in ben feit Decennien mit fo viel Erbitterung geführten caligtinischen Streitigkeiten eine fehr milbe Stellung ein. Bu Calirt felbst fcheint er in keinem naberen Berhaltnif geftanden gu haben (f. Bente, Caligte Briefw. G. 123), wohl aber gu manchen Freunden und Berehrern beffelben, wie Geheiner. Frangte, Brufdent, Ernft Berhard, ter Cohn tes berühmten Baters. Auch hatte ihm ter um tie Ausgleichung ber Streitigkeiten fo ernstlich bemühte Bergog Ernft zu feiner eigenen Inftruktion ein Gutachten barüber aufzusetzen aufgegeben. Dhue nun ber Orthodoxie irgend zu nahe gu treten, fpricht fich Glaffins in bemfelben mit großer Milbe ans, indem er theils bie Unverfänglichfeit mancher Behauptungen ber Belmftabtifden Schule zeigt, theils taf and bie anftößigen Gätze, wie: bona opera necessaria esse ad salutem eine milbere Auslegung zulaffen. Unverholen fpricht er biefes auch in einem Briefe von 1649 an ben alten Jenaischen Eiferer Joh. Major aus (Sammlung von alten theolog. Sachen 1733, S. 14). Selbst ber zelotifche Mich. Walther, ein Freund von Glaffius, ber freis lich nicht immer seine Aeußerungen nach bem strengen Richtmaß ber Aufrichtigkeit zu meffen pflegte, magte nicht, jenes Gutachten zu verwerfen, obwohl er balb nachher in wefentlichen Stücken feinen Diffensus ausspricht (Samml. v. alten theol. Sachen 1738, S. 41). Freunden ber ftrengen Orthodoxie mar es indeß fo unbequem, bag, ba es erft nach bem Tobe von Glaffins und nur anonym heransgegeben murbe, fich Zweifel gegen bie Nechtheit beffelben geltend machten. Es findet fich im Auszuge in Bald, Streitigkeiten ber luth. Kirche I. G. 372.

Das wissenschaftliche Hauptverdienst von Glassius ist seine philologia sacra 1625. Es war Gerhard, welcher den bescheidenen Mann verzüglich zur Herausgabe angetrieben hatte. Das 1. n. 2. Buch behandelt die philologia in specie, de integritate et de stylo s. scr. — nach jetziger Auffassung ein Theil der biblischen Einleitungswissenschaft, das zweite de sensu sacrae scripturae dignoscendo — eine biblische Hermenentik, das 3. n. 4. eine grammatica, das 5. eine rhetorica sacra, wozu noch 1705 aus den Handschristen des Verfassers von dem Arnstädtischen Superintendent Olearius eine logica sacra hins

<sup>\*)</sup> Vockeroth, tria superioris saeculi lumina priora supremi patriorum sacrorum antistites: Gualther. Glassius, Gotterus 1725.

gugefügt murte. Unter ten Zeitgenoffen murte biefes Wert als ber Schluffel in allen biblifden Schwierigfeiten angesehen. Nullum usquam serupulum, sagt Dich. Balther, cum aliqua difficultate conjunctum et scripturis utrinsque instrumenti moveri et ostendi posse autumo, cui averruncando et e medio auferrendo non praeclare satis fuerit factum. Aber auch bis in Die neuere Zeit hat fich Die Auerkennung Des Buches erhalten. Nadbem viele altere Ausgaben vorangegangen, wovon bie vollständigste bie von Dlearius 1705, wurde von Dathe 1776 bie grammatica und rhetorica in einer editio his temporibus accommodata auf's Rene herausgegeben, wezu bann lerenz Bauer 1795 eine critica N. T. und 1797 eine hermenentien sacra hinguffigte. Roch Gottl. Wilh. Deber in ter (Beich, ter Schrifterflärung 1809 im 3. Ih, äußert fich über Glaffins mit bem ausnehmentsten Lobe. Bem Stantpuntte seiner Zeit aus burfte and bieses Buch ausgezeichnet genannt werden. Es ruht auf großer Kenntnig bes Bebräischen und Rabbinifden und gründlicher Schriftbefanntichaft, es enthält eine ichatbare Beispielfammlung und viele feinere fprachliche Observationen, namentlich ift ber bebraifirente Rarafter ber neutest. Eprade auch auf bem grammatischen Gebiete nachgewiesen. Aber bie fritischbiblifchen Unfichten geboren tem unfreien Standpuntte jener Beit an, Die rhetorifchen fint greffentbeile formaliftisch, Die sprachlichen Erklärungen gründen sich nicht fowohl auf ten Genins ter Sprache felbit, als auf angerlich logische und oft willfürliche Schemate.

Duellen: Ben Michael Walther erschien eine Trenologia de ortu, vita, studis, seriptis, obitu Glassii in Witten's memoriae theologorum decas IX. Eine Lebens- beschreibung sindet sich in den "Unschnlotigen Nachrichten 1720." S. auch Brückener's geth. Kirchen= und Schulstaat, Gelbte Ernst der Fromme. Sinige bemerstenswerthe Netizen, in dem angeführten, schlechtgeschriebenen Programm von Boschereth.

(Slaube, morie. Um tie absolute Betentfamfeit bes Glaubens auf religiösem Gebiete zu verstehen, ist von ber Betentung bes Wortes auf bem Profangebiete ausmachen.

Alle perfönliche Lebensgemeinschaft ruht auf Glauben. 3ch tann ben Untern nicht achten, ale intem ich an feine natürlichen und fittlichen Borguge, an feine Birre glanbe. Und ebenso fann ich nur ben lieben, an beffen Wefenes-Bermanbtichaft ich glaube, fen es die natürliche bes Blutes ober die geiftige ber Gefinnung. Glaube fnürft im menichlichen Leben bas Band mifchen Berfon und Berfon burch bie Ueberzengung von tem objektiven und subjektiven Werthe bes Andern; und nur auf Grund tiefer sittlichen Receptivität tann bie mahre Spontaneität ber perfonlichen Bemeinschaft in Achtung und liebe fich vollziehen. Dies Wefen gilt in absoluter Beife für bas Berhältniß bes Menfchen gu Gott. Es bestehen zwei Stufen fpontaner Lebensgemeinschaft ter Geele mit Gott: Die heilige Gurcht und die freie Liebe. Bur beite bilbet tie receptive Lebensgemeinschaft tes Glanbens tie nothwendige Boransfenung. Indem Die Geele Die Majestat ber unentlichen Macht und Beiligkeit Gottes, barin er fich offenbart, frei anerkennt, tann bie beilige Furcht erwachsen, bie in tieffter Demuth vor ihm fich bengt; und indem fie tem Buge feiner liebe und Bite, welche ben trefften Bedürfniffen ihres Wefens bie volle Befriedigung barbringt, ihr Inneres frei eröffnet und bie Baben feiner Liebe als fein Befchent fich zueignet, baburch wird bie Liebe in ihr entgundet, welche fich Gott, ihrem Beren, entgegengibt und zu beiligem Dienste weiht. Go ift es ter Glanbe, wodurch ter Menfch ber gottlichen Liebesoffenbarung in Wahrheit theilhaftig wird und in jene volle Gemeinschaft bes Lebens mit Gott einzutreten vermag, Die ihm ale Biel feiner Gelbstentwidelung gestedt ift. Der Menfc ift für ten Glauben geschaffen, ter Glaube bilret auf allen Stufen feines Lebens bas subjettive Bringip für feine geiftliche Entwidelung, und ber Glanbe wird auch einft, wenn er in's Schauen übergeben wirt, nur in ter form, nicht im Befen verandert, bas Band bleiben, welches bie Wenschheit mit Gott vereinigt halt.

Bas bie formelle Geite bes Glanbens betrifft, fo ift er nicht ein bloges Für-

mabrhalten mit tem Berftante, fich beziehend auf Die objettive Wirtlichfeit ber Gache, welches fich vom Erfennen burch ten subjeftiven Karafter ter Grunte unterfchiere. Dies nennt Paulus gar nicht Glauben und Jatobus bezeichnet es als totten Glauben (Jaf. 2, 14-26.). Die Rirche aber unterscheitet ibn als fides historica von ter fides salvi-Der Glaube ift eine Cache bes Bergens (zugdig nioreieral, Rom. 10, 9. 10.), ber innerften Berfonlichfeit, er ift ein Ergreifen bes heiligen Dbjetts auf Grund eines innern perfouliden Buges und mit ben innerften, tiefften Kraften ber Geele. Deghalb find es, ba im Centralvermögen bes Bemuthes alle übrigen Bermögen bes Berfonlebens feimlich beschloffen liegen, zugleich alle Seiten ter Perfonlichkeit, Die in bem Glauben mit wirtsam fint. Der Gläubige steht nicht in blogem Meinen und Uhnen, sondern er weiß, an wen er glanbt (2 Tim. 1, 12.), tem Glauben ift ein Erfennen wefentlich immanent (Eph. 3, 18.); befigleichen erfüllt ein Befühl heiliger Frente, welches in berglichen Beifall übergeht, Die Geele, und indem fie zugleich mit entschiedenem Willen bas Glanbenegut fich zueignet, erhebt fie fich zu jener festen Gewißheit und Buverficht, moburch bas Erfehnte und Empfangene ju einem unumftöflichen Grunde im Innern wird (Bebr. 11, 1. 1 Betr. 1, 7.). Go verbinden fich im Glauben nach ter Lehce ber evangelifden Rirche bie brei Stude: notitia, assensus und fiducia, von welchen feines fehlen barf, wenn ber Glaube rechter Urt sehn soll, wogegen bas Mag berselben je nach ber geiftlichen Stufe eines Chriften verschieden fenn tann und bei ben Berfonen, teren Glaube uns in ber heil. Schrift vorgeführt wird, auch verschieden ift (Mark. 9, 24. Rom. 8, 38. 39.). Fides est non tantum notitia in intellectu, sed etiam fiducia in voluntate, hoc est, est velle et accipere hoc, quod in promissione offertur, videlicet, reconciliationem et remissionem peccatorum (ap. conf. III. 183).

Der Begenftant bes Glaubens ift weber bem finnlichen Ange noch bem weltlichen Berftante zuganglich, fontern gehört tem Reiche bes Unfichtbaren, fpeziell bes Beiftlichen und Göttlichen an (Bebr. 11, 1. 1 Betr. 1, 8.). Doch ift biefes Unfichtbare, Böttliche nicht ein absolut Berborgenes, sondern bem innern Menschen fich Aundgebendes. Begenstand bes Glaubens ift bie Dffenbarung Gottes an Die Menfchheit, beren Inbegriff bie beil. Schrift als "Name Gottes" bezeichnet. Gottes Offenbarung aber quillt aus feinem Wefen und enthüllt nur fein Wefen. Diefes ift Beift, und bes Beiftes leben ift Liebe, welche nad ber Naturfeite bes gottlichen Befens feine absolute Macht, nach ber Berfonfeite feine Beiligfeit zur Borausfetjung gleichwie zur unmittelbaren Wirfung hat. Die Liebe Gottes ift ber innerste Quell und Inhalt ber göttlichen Offenbarung und bleibt es auch gegen ben Sunder, nur daß fie bier fich in ben Wegenfaten bes Bornes und ber Unabe entfaltet. Den Bohepunkt biefer Unate aber bilbet bie Sendung bes Sohnes Bottes in's Fleisch, auf welche, als im Rathe Gottes von Emigfeit beschloffen, alle Offenbarung bes U. Bunbes vom Paradiefe an bis auf tie Erscheinung Christi vorbereitend hinweiset. Alle biese Dffenbarungen Gottes mithin, barin fich feine Liebe auf verschiedenen Stufen und in verschiedener Beise, je nach bem Plane seiner Dekonomic und nach ber Empfänglichkeit ber Menschen bem fundigen Menschengeschlechte zum Beile mittheilt, find Begenftand bes Glaubens (Luf. 24, 25. 26. Bebr. 11.), und Jefus Chriftus, ber eingeborne, im Fleisch erschienene und in ten Tod fur und gegebene Sohn Gottes, welcher uns gemacht ift zur Beisheit, zur Berechtigkeit, zur Beiligung und gur Erlojung, ist Gegenstand bes Glaubens κατ' έξοχην (3ch. 3, 16; 17, 21; 20, 31. Gal. 2, 16. 1 3ch. 3, 23.). Intem ber Glaube nun ihn, ten perfonlichen Quell unfere Beile, im Beifte ergreift, und biefes Ergreifen mit bem Bemuthe, somit im perfonlichen Lebensmittelpunkte bes Menschen, geschieht, fo ift ber Glaube, in seinem höchsten Ginne, eine perfonliche geistige Ginigung mit Christo, ist ein receptives, die Onade Christi fich zueignendes und in fich nehmendes Liebesleben der Seele mit Chrifto.

Dieses geistliche Leben bes Glaubens fann nicht durch die eigene Kraft bes natürlichen Menschen, ber zu geistlichem Sinnen und Thun unfähig ist, in der Seele erweckt werben, sondern allein burch die Kraft Gottes (3ch. 6, 29. 1 Kor. 2, 5.). Der heil.

Beift, welcher von Chrifte ausgeht, wirft ten Glauben in ten Bergen, und bas Mittel, wodurd ei's bewirft, ift bie Predigt bes Wortes Gettes, Die Predigt bes Evangeliums von ter Gnate Chrifti. (Rem. 10, 17. 1 Rer. 1, 21.). Bgl. form. conc. III. 11. fides donum dei est, per quod Christum redemptorem nostrum in verbo evangelii recte agnosseimus etc.). Doch muß tie Geele für tiefes geiftliche Leben tes Glanbens innerlich bereitet werben, ba fich taffelbe mit ber Berrichaft bes alten Menfchen und feiner felbftis fchen Triebe nicht verträgt (Boh. 5, 41.). Der Glaube fetzt mefentlich Bufe voraus, worin tie Grele ben Glauben au fich felbft und an tie Welt, b. b. bas Bertranen auf eignes Bertienft, Mraft und Würdigfeit und auf ben Bewinn ber Weltluft aufgibt (Mart. 1, 15.). Und ba biefes innere Brechen mit fich felbit, wogn bie vorbereitende Onabe Gottes burch innere und außere Lebensführung ben Menschen leitet (3ch. 6, 44.), nicht Bedermanns Cache ift, ift es ebenjo wenig ter Glaube (2 Theff. 3, 2.). Wo aber ber Menfch jenem Buge bes Baters gum Cohne wirtlich folgt und an Chriftum gläubig wirt, mas nach außen gum Befenntniß brangt (2 Ror. 4, 13.), ba geht biefe Recepti= vitat ber Lebensgemeinschaft mit Chrifto nothwendig auch in Spontaneität, in Die freie Bingabe bes Bergens an ihn über, intem ter Menfch binfort nicht fich lebt, fonbern feinem Beren, ber ihn erlofet hat. Die nothwendige Frucht bes Glaubens ift bie Liebe (1 Tim. 1, 5. 1 3ch. 4, 19.).

Indem ber Mensch auf biefe Weife burch ben Glauben ans ber Berrichaft ber eigenen falfchen Gelbstheit in Die Bnaben und Lebensgemeinschaft Chrifti versetzt ift, fo baß binfort Christus in seinem Bergen wohnt und herrscht (Eph. 3, 17.), (womit eine geistliche Rengeburt eingetreten), fo steht er nun nicht mehr in ber eignen geistlichen Armuth und Leere, fondern in ter geiftlichen Gulle Chrifti, und wird aller Onabengüter theilhaftig, welche in ter Person Chrifti fur bie Menschheit beschloffen liegen. Denn bie Onate Chrifti ift nicht etwas neben feiner Perfon, fontern er felbft, perfonlich, ift bie Berfohnung und Erlofung ber Welt. Durch ben Glauben empfangen wir Bergebung ter Gunten (Upg. 26, 18.), aus tem Glanben werden wir gerechtfertigt (Rom. 3, 26; 5, 1. Gal. 3, 24.) und ties ohne tes Gesettes Werfe (Apg. 13, 29. Röm. 3, 28. Gal. 2, 16.); benn bie Gerechtigfeit aus bem Gefet mare eigene Gerechtigfeit, und ba wir raffelbe in Wahrheit nicht erfüllen fonnen, (renn bie Liebe, Die bas Wefet felbst nicht hervorzurusen vermag, ift tes Besetzes Erfüllung), eine eingebildete, falsche, vor Gott nicht bestehente. Dagegen intem wir burch ben Glanben Christe einverleibt fint, fo baft wir nicht mehr fur uns felbft, fontern in unt mit Chrifto, ale Glieber von ibm, bem Baupte, vor Gott fieben, fo geht bas Wohlgefallen, bas Gott an feinem Gobne bat, auf uns über, wir find in ihm Gett recht (dizagot), wir haben burch ihn und in ihm bie Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt (Rom. 1, 17; 3, 21-31.). Go wird bem Frommen fein Glaube gur Gerechtigfeit gerechnet (Rom. 1, 5.), und er lebt feines Glaubens (Bab. 2, 1). Wer an ten Gobn glandt, wird nicht gerichtet (Joh. 3, 18.), vielmehr hat er burd ben (Manben Beil (Rem. 1, 16. 1 Betr. 1, 9.), und Lindschaft (Gal. 3, 26.), hat rurch ihn Seligfeit und Leben (Joh. 3, 15, 36; 5, 24; 20, 31.) und hiemit bie Bürgichaft ber fünftigen Anferstehung (3ob. 11, 25. 26.). Ueberhaupt ift ber Glaube, als geiftliches Bant mit Chrifte, bie rechte, innere Empfänglichfeit für jegliche geiftliche Babe, und unfer Berr fordert and tiefem Grunde Glauben für tie Bunder, tie er verrichten will (Matth. 9, 22.) und fdreibt ibm bie Rraft gu, 2Bunter (Matth. 17, 20. Marf. 9, 23. Joh. 14, 12.) und Gebeteerbering zu bewirken (Matth. 21, 22., vergl. 3al. 5, 15.). Mit tiefer Auffaffung von ter Wirtung bes Glaubens fpegiell bezüglich ber Rechtsertigung scheint gwar Jatobus im Biberfprud gu fteben, wenn er fagt, bag ber Menich nicht aus tem Glauben, fontern aus ten Werten gerechtfertigt werbe. Allein Die Abweidung ift nur eine icheinbare, teine wirkliche. Denn erftlich heifit bei Jatobus dixaiovo da nicht "gerechtfertigt werben," fontern "fich als gerecht erweifen und barstellen;" sobann aber ift auch fein Begriff bes Glaubens infofern ein etwas anderer, als er barunter nicht bie Ergreifung ber bargebotenen Unabe mit bem Gemuthe, fonbern

das zweifellose Fürwahrhalten bes verfündigten Wortes ber Wahrheit versieht (Jak. 1, 6. 18.). Natürlicherweise wird da zum Glauben noch die Wirkung desselben auf den Willen und seine sichtbare Erscheinung im Werke, d. h. nicht in Gesetzeswerken, sondern in dem ganzen christliches Wandel ersovdert, wenn sich der Mensch als gerecht erweisen soll. Insofern ist es also nicht ein Widerspruch mit Paulus, sondern nur eine andere individuelle Anschauung derselben christlichen Wahrheit, zwar weniger tiefgehend als jene des Baulus, doch für das christliche Leben gleichfalls bedeutsam.

Die katholische Rirche ift von ber Unschauung bes Jakobus ausgegangen, indem fie lebrt, baf ber Meufch burch ben Glauben und bie Werte gerechtfertigt werbe, wobei fie erklärt, baf Glanbe hier nicht putare, existimare, opinari bezeichne, sonbern eredere vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt, atque illud imprimis, a deo justificarì impium per gratiam ejus, per redemtionem, quae est in Christo Jesu (conc. trid. sess. VI. c. 6.). Sie beschränkt also ben Glauben auf Die Sphare ber Erkenntniß, erwartet aber, baf von ihm eine Wirkung auf bas Gefühl und von biefem auf ten Willen ausgebe. Der Glaube ift ihr aus biefem Grunde ber bloffe Unfangspunkt fur bie Rechtfertigung, womit fie bas Werk ber Wiedergeburt ibentifch zu nehmen pflegt (humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis justificationis (sess. VI. c. 8.), während baffelbe in der burch den Glauben im Gefühle erweckten Liebe und der baraus hervor= gebenden Seiligung feine Bollendung findet. Diefer soweit nur einseitige, nicht geradezu faliche Standpunkt hat aber in der katholischen Kirche wie zur Beräuszerlichung des Glaubenslebens, so auch auf Abwege besselben geführt. Theils nämlich ward in der Wirklich= feit ber Glaube zu einem Glaubensgehorfam gegen bie Kirche, welche bie geoffenbarte Bahrheit als Dogma mittheilt und auf Grund ihrer Auktorität von ihren Gliedern bie Unnahme ihrer Lehren fordert, beghalb auch mit einer fides implicita, b. h. mit ber blogen innern Bereitschaft, Alles zu glauben, mas bie Kirche lehrt, zufrieden ift. Theils aber wurde baburch, bag für bie Rechtfertigung bas Bauptgewicht auf bie Werke fiel, in benen Die Wahrheit bes Glaubens fich beweifen muß, biefen aber ein Berbienft bes Menfchen beigelegt wird, bas Berbienft Chrifti in ben hintergrund gebrängt und beeinträchtigt. Diefer katholischen Berkgerechtigkeit trat Die evangelische Kirche ernst und siegreich entgegen, indem fie gur tieferen Erfaffung bes Glaubens im Baulinifchen Ginne gurudfehrte. Sie unterichied von jener fides generalis, als einem allgemeinen Furmahrhalten ber gottlicen Beil8 = Difenbarung, die fides specialis, qua peccator conversus et renatus promissiones universales de Christo mediatore et gratia dei per ipsum impetranda sibi in individuo applicat et credit, deum velle sibi etiam propitium esse et peccata remittere etc. (Hollaz). Und von diefem Glauben als einem neuen, geistlichen Leben des Bergens behauptet fie mit Paulus, bag er allein gerecht mache, indem er die Sand fen, womit ber Sunder bas Berbienst Chrifti, bas objektive Bringip ber Rechtfertigung, ergreife. Christus autem non apprehenditur tanquam mediator nisi fide. Igitur sola fide consequimur remissionem peccatorum, cum erigimus corda fiducia misericordiae propter Christum promissae (Ap. conf. II. 80.).

Aber nicht bloß ber Gnabengüter, sonbern auch ber persönlichen Lebenskräfte Christi wird ber Mensch ben Glauben theilhaftig. Denn Christus läßt sich nicht theilen: wer ihn durch ben Glauben hat, hat ihn ganz. Durch den Glauben empfangen wir den heil. Geist, welcher ber Geist Christi ist und Christi Leben in uns wirket (Gal. 3, 14. Eph. 1, 13. vgl. Joh. 7, 38.). Seine erste Wirkung aber ist die, daß er durch den Glauben unsre Herzen erleuchtet, wodurch wir die Geheimnisse Gottes in Christo erkennen (Joh. 6, 69. Eph. 3, 8—21.). Wohl gibt es anch ein Wissen von Göttlichem, das dem Glauben vorausgeht. Dieses ist erstlich das eingeborne Gottesbewußtsehn, welsches als ein auf Grund unseres persönlichen Wesenst uns von Natur inwohnendes (und insosern unsreies) Wissen, dem sich Keiner entziehen kann, die innere Grundlage sür allen Glauben bildet. Und es ist zum andern die Kenntniß des besondern Glaubens-Objektes, indem es, wenn wir sollen glauben können, zu wissen nöthig ist, um was es sich handle

und was uns taturch geboten, was von uns verlangt werte. Allein bie Einsicht in bas wirkliche Wesen ter göttlichen, an uns kommenten Ossenbarung ist, wie objektiverseits burch ben heil. Geist, ber tarin waltet, so subjektiverseits burch ben Glanden bedingt, wodurch sie von uns im Innern augeeignet und ersahren wird; denn ohne Ersahrung gibt es keine wahre Erkenntniß geistlicher Dinge. Der Glande rust biese Erkenntniß zugleich aber auch mit innerer Nothwendigkeit hervor, indem die dem Glanden inwohnende Liebe zu dem, was des Glandens Gegenstand ist, unsern Geist treibt, deussehen nun auch wahrhaft zu durchdringen (wodurch die Erkenutniß einen freien Karakter gewinnt), und der heil. Geist, welcher alle Dinge, and die Tiesen der Gottheit ersorscht, leitet unsern Geist in alle Wahrheit, die in Christo beschlossen liegt (1 Kor. 2.). So ist der Glande das schieftive) Prinzip der Erlenchtung.

Micht weniger aber ift er auch bas Pringip ber Beiligung. Wer an Chriftum glanbt, ber ift ans Gott geboren; und Alles, mas von Gott geboren ift, überwindet bie Belt (1 3ch. 5, 1. 4.). Der Glanbe ift nicht blog bie machtigfte Baffe und ficherfte Schutwehr witer tie Bewalten ter Finfterniß (Eph. 6, 16. 1 Tim. 6, 12. 1 Betr. 5, 9.), er ift auch ber Gieg felbft, ber bie Welt übermunden hat (1 3ch. 5, 4. 5.). Zugleich geht ans tem Glauben als nenes leben tie liebe herver, an welcher fpurbar wird, bag mir bes Wefens Gottes, welcher Liebe felbst ift, burch ben Glauben theilhaftig geworben find. Und die Liebe steht als Frucht des Geistes im Berein mit andern geistlichen Gefinnungen (Gal. 5, 22.), und thut ihre Rraft fund in ber That, bewährt fich in Berfen ber Gettjeligfeit (Gal. 5, 6. 2 Petr. 1, 5-7.). Mit tiefer biblifchen Unfdanung ficht auch Die Lehre ter evangelischen Kirche im Ginklang, indem sie von ter fides viva, welche allein justificans ift, Luthere Werte aufnehment, fagt: Fides justificans est viva et solida fiducia in gratiam seu elementiam dei, adeo certa, ut homo millies mortem 'oppetere, quam cam fiduciam sibi cripi pateretur. Et hace fiducia atque agnitio divinae gratiae et clementiae lactos, animosos, alacres efficit, cum erga deum tum erga omnes creaturas, quam lactitiam et alacritatem spiritus sanctus excitat per fidem. Inde homo sine ulla coactione promtus et alacris redditur, ut omnibus beneficiat, omnibus inserviat, omnia toleret; idque in honorem et landem dei, pro ca gratia, qua dominus cum est prosecutus. Itaque impossibile est, bona opera a fide vera separare, quemadmodum calor urens et lux ab igne separari non potest (form. concord. IV. 12.).

Die Wichtigkeit tiefer evangelischen Lehre vom Glanben liegt am Tage. Sie bemiltigt ben Menschen, als ber ans sich nichts ist, noch hat, womit er vor Gott bestehen tonnte, sie weist ihn auf Gett als ben alleinigen Onell bes Heils und gründet seine Seligkeit auf objektiven, sesten Boben, sie macht ihn im Innern frei von sich selber und führt ihn bagegen in wesentliche Lebensgemeinschaft mit Gott in Christe ein, sie setzt ende lich ein spezisisch geistliches Prinzip für bie deriktliche Sittlichkeit und fordert für bieselbe bie höchsten, reinsten Motive — sie keitet, mit Einem Worte, zu geistlicher Bollendung.

Das Wort "Glaube" wird auch im objektiven Sinne gebraucht. In biesem Sinne beteutet es ben Inhalt tessen, weran sich ber Mensch mit ber Zuversicht seines Herzens ergibt, beteutet bie Verfündigung bes Heils, bas burch Glauben erlangt wird, und ben Inbegriff ber Lehren, die ben Glauben ber Gemeinde in objektiver Weise aussprechen (Röm. 10, 8. 1 Tim. 3, 9; 4, 1.).

Die Fundamentalartifel bes Glanbens find im folgenden Artifel behandelt.

BBl. für die Literatur ten Art. "Rechtfertigung," und außer ben Berken ber älteren fircht. Dogmatifer, aus neuerer Zeit: Ch. &. Schmit, bibl. Theologie d. R. Test. 3. Chr. &. Hofmann, Schriftbeweis I. S. 510-563. E. Sartorins, Lehre von ber heil. Liebe, IL S. 151 10. L. Schöberlein, Gruntlehre tes Heils, S. 114 20. Schöberlein.

Glaubenvartifel. Wenn von Artifeln bes Glaubens bie Rebe ift, so meint man ben Glauben in objettivem Ginn, ober seinem Inhalt nach: nicht bie religiössittliche Gemuthefassung ober Herzensstellung gegen Gott, in welcher bie mahre Gemeinschaft mit ihm beruht und besteht, sondern die in's subjettive Bewußtsen, in's Berg

und Gemiffen eingegangene Wahrheit ober göttliche Offenbarung, infofern barin Gott in feiner Begiebung gur Rreatur, insbesondere gu ben Menschen fich fundgibt, ober mas er für fie ift, für fie mill und thut ober gethan hat, bezeugt und barlegt, eben bamit aber bas, mas ben Gegenstand ihres Glaubens, b. h. ihres vertrauenvollen Unnehmens biltet. - Der Ausbrud: Artifel aber, welcher Gelenke, namentlich ber Finger, und bann überhaupt Theile, Stude bezeichnet, beutet auf Glieberung, auf organischen Zusammenhang bin, mas auch hier bie Natur ber Sache mit sich bringt, ba bie gottliche Wahrheit als ein innerlich zusammenhängendes, auf organische Weise fich entfaltendes und zusammenschließendes Ganges gedacht werben muß. Richt immer gwar ift berfelbe in theologischen Werken in tiefem ftrengen Ginne gebraucht worben, wie benn weber bie articuli als Unterabtheilungen ber quaestiones in scholastischen Werten bes Mittelalters, noch bie Artifel, in welchen ber Inhalt evangelischer Bekenntnißschriften niedergelgt ift, fo zu nehmen find, und ber Begriff fleinerer ober größerer Abtheilungen, Stude und Sauptstude, ohne bag ein geschloffener organischer Busammenhang mitgeracht wird, hier ausreichen burfte. Unbers verhalt es fich fcon, wenn auf bem katechetischen Gebiet bas apostolische Glaubensbekenntnig in ben brei Artikeln fich Diefe find bier bie mefentlichen Blieber eines gefchloffenen Bangen. baffelbe gilt von ten Glaubensartiteln tes togmatifden Spftems, welche uns in tem Beitalter ftrengerer Suftembilbung in ber protestantischen Theologie begegnen, in ber Beit ber an bie Stelle ber loferen Localmethobe tretenden Artifularmethobe, wie fie benn auch von Hollag und Quenftedt bestimmt werden als Theile ber driftlichen, au unferer Seligfeit geoffenbarten Glaubenslehre, welche auf's Engste gufammenhängen unter fich und mit bem Gangen, wie bie Belente ober Bleiche an ben Fingern; in welchen ber gange Bau ber driftlichen Lehre fich aufschließt, wie ber Finger in feinen Belenken. fo bag wenn eins weggenommen wird, bie übrigen nicht unversehrt bleiben konnen. -Der Ausbrud wird aber bald mehr, bald weniger umfaffend gebraucht, sowohl von Sauptstuden ber Glaubenslehre, als von Theilen berfelben; und bie Glaubensartifel find bald collectiv ber Inbegriff beffen, mas ber Chrift zu glauben hat, bald bistributiv einzelner Lehrfäte.

Faffen wir nach biefen formalen Bestimmungen nun auch bie materiale Seite in's Auge, fo ift es ein mefentliches Merkmal bes Begriffs bas Geoffenbartfeun, und gwar, nach protestantischem Gruntfat, bas Geoffenbartfebn burch bas geschriebene Mag ber römische Ratholicismus ber repräsentativen Kirche, bem im Pabste zusammengefaßten ober culminirenten Epistopat bie Bollmacht zuschreiben, BlaubenBartifel feftzustellen auch auf Grund bes mündlichen Worts ober ber Tradition; Die protestantische Rirche halt Die Regel fest, bag allein Die beil. Schrift Glaubeneartifel schafft ober gründet. Biermit verwahrt fie fich gegen Aufstellung berfelben burch pabstliche Congregationen ober Concilien ohne sichern Schriftgrund, ja wohl gar im Wiberspruch mit ber rechtverstandenen Schrift. Die Schrift aber tann in biesem Atte nicht gedacht werben ohne bas göttliche Agens barin, ben heil. Beift, ber bie schriftlich verfafte Offenbarung, bas auf folche Weije urfundlich firirte Gottesmort, ber Bemeinfchaft ber Gläubigen aufschlieft, ihr bie Grundgebanken berfelben gum Bewußtsenn bringt, und sie tüchtig macht, bieselben in ihren wesentlichen Bestimmungen und in ihrem Zusammenhang unter einander zu erkennen und darzulegen. — Go ift die Aufstellung ber Glaubensartitel Sache ber Bemeinschaft ber Rirche, und zwar aus und nach bem gefchriebenen Worte Gottes, in welchem biefelben beutlich vorliegen muffen, obwohl es nicht durchaus erforderlich ift, daß fie wortlich darin enthalten find, ba es hinreicht, wenn fie bem Ginne nach barin fteben, fo bag fie burch eine offenbare und unerschütterliche Folgerung fich baraus ergeben. Diefer Alt ber Kirche aber ift burch Einzelne vermittelt, welche vermöge ber Babe ber Schriftauslegung und bes Einbringens in die Tiefen und Boben driftlicher Erfenntnig bagn ausgerüftet find, folche Feststellun= gen vorzubereiten und zu vollziehen, welche als gemeingültige sofort ober allmählig im Gemeinbewustfebn fich legitimiren.

Das Beoffenbartfenn foblieft jedoch nicht aus, bag auch bie Bernunft auf ihrem Bege, vermittelft ihrer Pringipien einigermagen gur Erfenntnig folder Lehren gelangen tann. Es ftellt fich aber in tiefer Sinficht ber Unterschied beraus, bag ein Theil ber GlaubenBartifel bem allgemein menschlichen Gottebbewußtsenn, wie es burch Ratur= und Beschichtsbetrachtung vermittelt ift und mit tem sittlichen Bewußtseyn zusammenhängt (Röm. 1, 18 ff.; 2, 14 f. 2(pg. 14, 17; 17, 26 ff.), näher liegt, mährend andere nur burch bie Bengniffe und Thatsaden ber Erlöfung, alfo ber Beileoffenbarung Gottes fich ber menichlichen Erfenntnig erichtoffen haben und erichliegen, baber ift bei ben Dogmatifern vie Rebe von articuli puri et mixti - reine und gemischte Glanbensartifel, b. h. folde, welde nur aus ten wirklichen und thatfächlichen Zengniffen ber in ber Schrift niedergelegten Offenbarung zu entnehmen find, - Die Glaubensartitel im engeren Sinne, auch Minfterien, Geheimniffe genannt, Lehren, welche über bie Faffungstraft ber fich felbst gelaffenen Bernunft hinausgeben, burch fie auf feine Beise erfennbar, schlechthin Sache tes Glaubens (simpliciter men) fint; und folde, Die gwar in ber Schrift geoffenbart, aber auch aus bem Licht ber Ratur gu erkennen find, infofern relative Glaubenefachen (credibilia secundum quid), fo jetech, tak ihr formaler Grund als Glaubenslebren tie Offenbarung ift (taft sie geglanbt werten, weil sie geoffenbart, nicht weil sie burch bie Bernunft erkennbar fint). Bene entziehen fich ber Demonstration, find nicht

evitent, tiefe tagegen fonnen eine gewiffe Eviteng haben.

Währent tiefe ichon in Die Zeiten ber Scholaftit gurudreichende Unterscheidung ten Urfprung ter Glaubensartifel betrifft, fo bezieht fich eine andere, in ter proteftantifden Theologie vielbefprochene, auf bas Biel berfelben infofern als ein wefentliches Mertmal ber Glaubensartifel bie Beziehung auf Die Seligfeit bes Menschen aufgeführt wirt. Dies ift bie Unterscheitung ber articuli fundamentales und non fundamentales, t. h. terjenigen Theile ter driftlichen Lehren, turch teren Richtwiffen ober Lengnen bas heilfame Ergreifen und Gesthalten bes Glaubensgrundes bedingt ift ober nicht, fo baß man alfe baburd am Glauben und an ber Seligfeit Roth leibet ober nicht \*). Unter bem Glanbensgrund aber verstehen die alten Dogmatiter tie Bafis bes gangen Chriftenthums ober bas ten Glauben und bie Seligfeit verursachente und begründente, und unterideiten bann wieder ein breifaches Fundament. 1) Das fubstantielle, bie Sache, werauf ter Menich fein Bertrauen fest, bas eigentliche Objett bes Glaubens: ber breieinige Gott, ber in Chrifte, bem Mittler, mit bem Glauben zu umfaffen ift, 2) bas organische (wertzengliche): bas Wort Gottes, welches, wie ber Same ber Wiedergeburt, fo ber Grund bes Glaubens ift, bas Mittel ber Erzengung beffelben und bas Pringip ber Lehre, Die Bafis bes Glaubens; 3) bas bogmatische: ber vornehmfte Theil ber himmlifden Yehre, auf welchen als auf ben, um beffen willen fie geoffenbart worden, alle übrigen Lehren sich beziehen, und aus welchem, als aus feiner zureichenden und unmittelbaren Urfache ber Glaube entspringt. - Anf ben Glaubensgrund bezieht fich auch bie Barefie, als ber benfelben erschütternte und umfturgente Brrthum. Bu ben nicht fundamentalen Lehren rechnete man 3. B. bie vom Gall und ber ewigen Berwerfung gewiffer Engel, von ber Unfterblichkeit bes Menfchen vor bem Fall, vom Untidrift, bem Urfpring ber Geele burch Schöpfung eber Fortpflangung (per traductum). Intem man aber in folden Bunften eine gewiffe Freiheit gewährt, fo warnt man boch vor einem muthwilligen, gewiffenlosen und fur Undere verführerischen Berhalten in biefer Beziehung, und vor Behauptungen, woburd tie Stüten und bie Bahrheit eines ober

<sup>\*)</sup> Renere, wie Semter, bestimmten ben Begriff ber Fundamentalartifel andere, indem fie darunter bie wesentlichen Unterscheidungelehren bes Christenthums ober anch ber einen und anstern Kirchengemeinschaft verftanten mifjen wollten.

mehrerer Jundamentalartikel erschüttert werden niochten, als vor einer ben Berluft bes beil. Geiftes und bes Glaubens zuziehenden Tobsünde.

Die Fundamentalartifel felbst aber wurden nicht alle gleich geschätt; man nahm einen Unterschied unter ihnen an nach ihrem Zusammenhang unter einander und mit bem Mittel= und Endzwed, und bemnach verschiedene Grate ihrer Rothwendigfeit. Go unterfchied man primare, bie man burdaus miffen ning, um felig zu werben, und feennbare, beren einfaches Michtwiffen ber Geligkeit nicht im Wege fteht, burch beren hartnädige Leugunng ober Befanpfung aber ber Glaubenegrund erichüttert wirb. - Bu ben letteren rechnet man etwa bie Gigenichaften ber gottlichen Berfonen, Die communicatio idiomatum in Chrifto, tie Erbfünte, Die Buatenwahl im Binblid auf Die fides finalis (bas Beharren im Glauben bis an's Ente), bie Rechtfertigung bes Sunbere burch ben Glauben allein mit Ausschluß tes Berbienftes ber guten Werke (wenn namlich bei Unerkennung und Berabichenung ber Gunde und ganglichem Bertrauen auf Chriftum ben Mittler einem ber Ausschluß ber guten Werke nicht in ben Ginn fomme). -Die ersteren theilte man wieber 1) in folde, Die ben Glanbenbarund innerlich feftstellen, ben Glanben unmittelbar verurfachen (3. B. "Gott will", bag allen Menfchen geholfen werbe) - constitutici, 2) in folde, welche bie wesentliche Grundlage ber unmittelbaren Urfache tes Glaubens find (3. B. Gottes Wahrhaftigfeit, Allmacht 20.) - conserratiri; ober in folde, die ben gerecht und felig madeenten Glauben gwar nicht bewirken, nicht nothwendig und unmittelbar bagu erfordert werden, aber zum richtig Glauben und jum fichern Bestand ber ben Glanben erzeugenden und conftituirenten Lehren nothwendig find g. B. die Lehren von einer göttlichen Offenbarung, Gottes Dasenn, Macht ze., von ber Gottheit bes Mittlers, ber Beflecktheit tes Menschen burd bie Gunde, ber Auferftehung ber Tobten, bem jüngften Bericht - antecedentes; 3) folde, bie unmittelbar und junadift bie Seligteit betreffen und ben Glauben innerlich verursachen: Die Bauptlehren von Gottes Menschenliebe, Chrifti allgemeinerem Berdienft und Genugthunng, und ber individuellen Zueignung beffelben - constituentes, 4) folde, ohne bie ber Blaube wieder verschwinden murde: Gottes Emigfeit, vollziehende Gerechtigkeit, wirksame Beili= gung, Die Mittheilung ber Gigenichaften und Birfungen in Chrifti Berfon, fein tonigliches Umt - consequentes. Dan fieht leicht, wie bas zweite Glied ber erfteren Gin= theilung mit bem erften und britten ber andern wefentlich zusammenfällt.

Die gange Unterscheidung aber ber fundamentalen und nicht fundamentalen Artifel hat zuerft hunnius in die Theologie eingeführt, und nach ihm hat insbesondere Quenftedt fie weiter ausgebildet. Diefelbe hat in ihrem eisten Ursprung eine polemis fce Abzweckung, intem hnnnius barauf ausging, bei ben Reformirten eine Abmeidung in Fundamentalartikeln nadzuweisen, wie icon ber Titel seiner (1626 erschienenen) Schrift anzeigt: διάσκεψις de fundamentali dissensu doctrinae Luther, et Calvi-In bem Abhängigmachen ber Seligfeit von tem Biffen ober Richtmiffen gemiffer Lehrpunkte trägt jene Unterscheidung gang die Farbe bes Zeitalters ber ftrengen Orthodoxie. Sie hat aber auch eine wissenschaftliche sowohl als praktische Bedeutung in ber Geschichte ber Kirche und Theologie. Gine miffenfchaftliche, insofern fie eine innere Gliederung des Syftems nach ber Beziehung der einzelnen Lehren auf den Grund und Mittelpunkt bes Gaugen vorbereitete, mas namentlich von ben Gintheilungen ber Gine praftische, insofern tie hinweisung auf Grabe ber Fundamentalartifel gilt. Rothwendigkeit tes Wiffens und Anerkennens fur die Theilnahme am Beil ten Unterschied bes mehr ober minder Wesentlichen zum Bewußtsehn brachte und so einerseits ber Richtung bes frommen Strebens, ter Bemühung um bas eigene und Anderer Seelenheil auf die Sauptpunkte, andererseits ber Billigkeit und Dulbfamkeit in ber Benrtheis lung abweichenter Dentweisen Bahn brach; wozu auch bie bestimmte Unterscheidung ber Barefie von ber Beterodoxie gehort, welche in ber Beziehung ber ersteren auf die Fundamentalartifel enthalten ift.

In Ansehung ber Conftruttion bes Gangen fommt auch bie Gintheilung in arti-

culi puri und mixti in Betracht, und tie letteren fallen ungefähr und theilweise mit ben antecedentes unter ben primaren Tunbamentalartifeln gufammen, und bilben fogujagen bie Borballe ber eigentlichen Beildbogmen. Gucht man aber nun einen Ginbeitepunft für bie Annvamentalartifel ober überhaupt für bie Glaubengartifel, fo wirb bas ber Natur ber Cade nach nicht ein abstrafter allgemeiner Begriff fenn, wie einen folden Sabn (Evang, Dogm. S. 10. 14.) aufftellt, wenn er fagt: es gebe nur einen Annramentalartifel, ten religiofen Beift felbft, welcher als conftitutives Pringip für bie Ontologie, Die Lehre vom Befen, als regulatives für Die Chriftologie, Die Lehre von ter Erscheinung tes Christenthums gelten foll, sontern ein folder, in welchem alle Theile mahrhaft begriffen fint, alfo tie Itee, in welcher alle Urtifel bee driftlichen Glaubens gujammengefaßt fint, in welchen fie als in ihrem Centrum gufammenlaufen oter tavon andachen, unt in welcher fie, wenn fie auch allgemeineren Bebalte und Uriprunge fint (mixti), erft ibre volle driftliche Beftimmtheit gewinnen. Diese Bree läft fid, ohne mefentlichen Unterschied in ber Cade, wohl verschieben ansbruden, je nachbem man vom Ziel ober Resultat, ober vom Pringip ober Bermittlungspunkt ausgeht, 3. B. ber breieinige Gott, ale Pringip bes Beile, bes emigen Lebens, ober Chriftus, ber Cobn Gottes, ber Geligmacher ber Menfchen im beil. Beift; ober; bas Beil aus Bott burd Chriftum im beit. Beift; ober bie Berfohnung (Biebervereinigung) ber Denichen mit Gott burch Christum im beil. Beift u. f. f. Aus ber näheren ober entfernteren Beziehung ter Artifel zu biefer Grunditee ober ihrem mehr centralen ober mehr veripherischen Rarafter mird fich bie Werthbestimmung berfelben ergeben, folglich auch Die Wichtigkeit ihrer subjektiven Aneignung für bas driftliche Leben, für bie Berwirklichung ter Bemeinschaft mit Bott, also für tie Seligkeit, tie volle religioje Befriedigung tes Meniden. Bgl. Belt, Theol. Encuft. S. 66. Sahn, Evang. Dogm. S. 10. 14. Rliefoth, Ginl. in tie Dogmengesch. G. 168 f.; besonders B. Schmid, Die Dogmatit ter evang. auther. Lirde, S. 63 ff. Hufnagel, de vera artic. fund. definitione. Erlang, 1783. Thomandes, de articulis fidei primariis. Lund, 1830. Rling.

Glaubenefreiheit und Glaubenegwang, f. Dulbung.

(Glanbeneregel, regula fidei. 1) Der Austrud regula fidei bezeichnet bei ben fpatern Batern bes gweiten und benen bes britten Jahrhunderts bie von ber rechtglaubigen Rirche allgemein anerkannte, ber muntlichen Ueberlieferung entnommene Summe tes driftlichen Lebrinhalts, von ter nicht gewichen werten barf. Die ichriftlichen Berzeichnungen berselben, welche wir namentlich bei Brenäus, Tertullian und Drigenes treffen, fint fummarifde, nach tem Schema bes Trinitäteglanbene geglieberte Bufammenftellungen ter mefentlichften, firchlichen Glaubensartitel. 3renaus leitet eine von ibm entworfene und mit Rutficht auf tie Unoftifer an Die Spipe feiner Schrift adv. Haereses I. 10, 1. n. 2. gestellte Relation mit ten Borten ein: H ner exxlyola, χαίπεο χαθ΄ όλης της οἰχουμένης έως περάτωιΦτης γης δασπαρμένη, παρά δ $\hat{\epsilon}$ τών αποστόλων και τών εκείνων μαθητών παραλαβούσα την πίστιν την είς ένα θεών z. τ. λ. Woranf er mit ten Worten fobließt: Τούτο το κήρυγμα παφειληφυία καὶ εαντην την πίστιν ή έκκλησία — Επαιελοίς φυλάσσει, ώς ένα οίκον οίκονσα· χαί όμοίως πιστεύει τούτοις, -- καί συμφώνως ταντα κηρύσσει καί διδάσκει καί παομδίδωσιν, ώς εν στόμα χεχτημίνη- - ή δύναμις της παομδόσεως μία zai f arti, Bgl. auch III. 4, 1. n. 2. Achnlich läßt fich Tertullian, de praescript. Haeret. c. 13. u. 11., am Schluffe einer Exposition ter regula fidei vernehmen: Hace regula a Christo, ut probabitur instituta, nullas habet apud nos quaestiones, nisi quas haereses inferunt et quae haereticos faciunt. -- Fides in regula posita est, habens legem et salutem de observatione legis. Adversus regulam nihil seire (nach bem Terte bei l'espolt), amnia seire est. Ferner fdreibt er de veland. virg. c. 1. bei Einführung einer fürgern Darlegung: Regula fidei una omnino est, sola immobilis et irreformabilis, credendi seilicet in unicum Deum etc. Und entlid adv. Praxean c. 2: Nos vero et semper et nunc magis ut instructiores per paracletum, deductorem scilicet

omnis veritatis, unieum quidem Deum credimus etc. Hanc regulam ab initio evangelii decucurrisse, etiam ante priores quosque haereticos, nedum ante Praxean hesternum, probabit tam ipsa posteritas omnium hacreticorum, quam ipsa novellitas Praxeae hesterni. Ganz besoutere Beachtung aber vertient tie Erstärung ted Origenes, ter in ter Berrete zum ersten Buch negi agraver ten Irrschrern gegenüber seiner species eorum, quae per praedicationem apostol. maniteste traduntur, velgentes veranschieft: Quoniam multi ex his, qui in Christum credere se prositentur, non solum in parvis et minimis discordant, verum etiam in magnis et maximis — : propter hoe necessarium videtar, prius de singulis his certam lineam manifestamque regulam poncre, tum deinde de caeteris quaerere. — Servetur igitur ecclesiastica praedicatio per successionis ordinem ab Apostolis tradita et usque ad praesens in ecclesiis permanens. Illa sola credenda est veritas, quae in nullo ab ecclesiastica discordat traditione. Defigleichen lesen wir bei Elemens Alex. Strom. VII. 15: So wenig ein ehrlicher Mann sügen vürse, so wenig türse man tie von ter Kirche übersiestete Glaubensregel überschreiten; wan müsse sich Deigenigen anschließen, welche die Bahrheit bereits besitzen.

2) Biemit haben mir bie hauptfächlichsten Aussagen zusammengestellt, welche über Wefen und Begriff ber Glaubensregel Licht zu verbreiten geeignet find. Auf welches Ergebnig führt uns nun eine genauere Erforichung und Bergleichung ter noch vorhan= benen Referate ber regula tidei unter einander, zu benen mir aufer ben bereits bemerklich gemachten noch bas unter bem Namen bes Novatian in ber Schrift de trinitate sen de regula fidei aufbehaltene, inden nur bie gewöhnlichsten Erweiterungen ber Taufformel bietenbe, bann bie ebenfalls fehr furze mensura fidei bei Bictorin von Betavium, Schol. in Apoc. gu XI. 1., weniger entichieden Die in ten apostolischen Constitutionen mitgetheilte, mit ethischen Gäten untermischte έξηγησις αποστολικού κηρύγματος, II. c. 11. und καθολική διδασκαλία, VI. c. 14. zählen? Bei aller Berfchieden= heit in ihrem außern Umfange, je nachrem ihren wenigen Fundamentalfaten noch besondere Bestimmungen beigegeben find ober nicht, und bei allem Wechsel in ber Abfolge und Berknüpfung ber einzelnen Feststellungen, gibt fich unter ihnen in Betreff ihres substanziellen Inhalts eine wesentliche Ginftimmigkeit und zugleich auch eine unverkenn= bare Berwandtschaft mit bem fogenannten Symbolum apostolieum funt. Sie bewegen sich fämmtlich innerhalb bes von ben zwei erften Sauptartiteln bes Apostolicums umfcriebenen Glaubeneftoffe, mahrend bagegen ber Dbjefte bes britten Artifele meber mit ber nämlichen Bestimmtheit noch mit ber gleichen Conftang Erwähnung geschieht. Deffen ungeachtet will bie regula fidei rom Begriffe bes firchlichen Symbols beftimmt unterschieben fenn. Sie ift als folde nicht ein formulirter Bufammenichlug bes göttlichen Dffenbarungsgehalts mit confessorischer Abzwedung. Sie barf nicht mit bem Bekenntnig verwechselt werben, beffen successive Entwidelung aus bem Taufmantat Matth. 28, 19. ju feiner nachherigen Ansgestaltung vorzugsmeise als bas Werk bes britten Jahrhunderts zu betrachten ist. Sie existirt überhaupt nicht in irgend welcher, von firchlicher Seite adoptirten schriftlichen Berfaffung, noch liegt fie in ber Tradition, barin fie ihre Burgel und ihren Bestand hat, irgendwie fertig und fest ausgebildet, etwa als Formel, vor. Much find offenbar jene historischen, pragnanten, und allerdings formelartigen Darlegungen ber Chriftenlehre bei ben oben genannten Batern ftreng genommen nicht bie regula fidei felbit; fondern fie find nur mehr ober meniger gelungene, im gegebenen Augenblide entstandene, je nach bem vorliegenden Bedurfnig, nach Zeit und Umftanden fo ober anders gewendete Berfuche, ihr einen entsprechenden Ausbruck zu leihen. Die regula fidei, -- auch regula veritatis, ordo traditionis, praedicatio ecclesiae, sincera traditio et catholica fides, fides legitima, furzweg ή πίστις, κήουγμα, κήουγμα άποστολικόν, κανών της άληθείας, κανών εθαγγελικός, τὸ ἀφχαῖον της ἐκκλησίας σύστημα u. f. w. geheißen, - ift nämlich ihrem Begriffe nach nichts mehr und nichts weniger als das in der apostolisch firchlichen Tradition begründete, firch= liche Gemeinbewußtsenn um die Objekte tes dristlichen Glaubensinhalts,

ein Bemuftfenn, tem nicht allein bas Bedürfniß eignet, feinen Inbalt in bie Formgeftalt einer in fich gusammenhängenden Lebrsaffung zu bringen, sondern bas gugleich auch Die legtinstangliche Merm für Diese legtere in fich trägt. Ober, wie man fich gutreffenber wirt andbruden fonnen: fie ift bie bem fich felbit flaren, fircblicheglanbigen Bewuftfenn verschwebente, im Laufe ter Beit bereits gu einer gemiffen Gestigfeit gelangte, mehr ober weniger firirte Gruntanschauung bavon, mas ben unverangerlichen Mern, ben unantaft: baren Gruntsted ter thatfadliden Beileoffenbarung, ten Inbegriff tee allen Ratholifern gemeinsamen zigergute anomacht. Daber bie balo fürgern, bald langern Recensionen, ober beffer bie abmeidenten Relationen ber Glanbeneregel, und gwar nicht bloft von bem einen jum antern, fentern gleicherweise and bei tem nämlichen Odriftsteller. Daber neben ihrer realen Webundenheit burd bie in ber Rirde lebente Glanbengauffaffung ber augenscheinliche Ginflang, in welchem biefe Referate nach Stul und Betrach: tungeweife mit ten betreffenten Anteren fteben, ihr intividnelles Geprage, mas bei ten von Tertullian nut Origenes enthaltenen Gaffungen fo fehr ter Fall ift, bag Miemant bezweifeln fann, es feben tiefelben ihre eignen Produttionen. 3. B. Drigenes: Tum deinde honore ac dignitate patri ac tilio sociatum tradiderunt Spiritum Sanctum. In how non jam manifeste discernitur, utrum natus an innotus.

3) Die ersten Aufage gur Bilbung bei regula fidei mogen ziemlich bie in bas apostelische Zeitalter hinaufreiden (vgl. Ignatias, ad Smyrn, e. 1.), wiewohl mir feine nachweistliche Epur taven aufzeigen fonnen, und formliche Efizzen ober Entwürfe berfelben, Die mit Origenes allmählig wieder gurudbleiben, uns erft bei Grenaus begegnen. Es fiegt bies in ber Ratur ber Cade. Go wie auf ber einen Geite fich im engsten Unfolnft an Matth. 28, 19. ein Caufbefenntnig bilvete: fo muß auch nabegn von Anfang an bas unabweisliche Bernifnig einer driftlichen Lehrerkenntniß, gum Behnfe ber Lehrmittbeilung. - am einfachften nut fachgemäßeften gleichfalle im Unichluß an bie Lineamente ber Canfformet (val. Justin. Apol. 1. 79.), eine Zusammenordnung tes porbandenen Wefammiglanbens in Form einer andententen Ueberficht ver-Denn im Trinitateglanben fpricht fich eben tie Gnutamentaleigenthum= lichfeit ber driftlichen Glaubensweise, Die substantia novi testamenti (Pertull. c. Prax. c. 31.) and \* . Balt nöthigten tie Wegenfage nach Angen, noch mehr aber biejenigen, welche fich innerhalb bes Rirdenforpere felber entwidelten und haretifche Bilbungen gur Relae batten, ju icarjern Girirungen im Gingelnen burch Ginfuhrung erweiternber Bufate in bas aufängliche Schema, bis bann ber immer tiefer eingreifenbe Rampf mit ben Irrlehrern tie Geltentmachung und Anführung ter regula auch in Schriftnormen theils rathlid, theile unnniganglich erscheinen lieft. Ben jett an erhielt fie, wie es alle Referate beweisen, vorzugeweise tie polemische Bedeutung, als Standarte und firchliche Schutzwehr miter tie Baretifden gu tienen, intem man gegen fie weter mit tem einfachen Rudgang auf Die Edrift, noch mit ten Bernfungen auf Die Tradition im Allgemeinen andreichte. 3hrem gangen Inhalte nach auf ber Dffenbarung Gottes in Chrifto und tem Benguig feiner Apostel bernbent, fonnte man fie in ben bamaligen Streitverbantlungen fed als a Christo instituta, ab Apostolis tradita hinftellen, wiewohl fie in ibrer empirischen Westalt nicht tirelt auf ben Berrn und feine Bunger gurudgeht. tarauf angelegt, Die Grongein ber driftlichen Glaubensmahrheit einheitlich gufammenguichliegen, liegen fich ihr mit Grunt bie Pratifate: una, sola immobilis et irreformabilis beilegen, obiden ihre verbale Germulation mannigfache Wantlung erfährt, fich auch wirtlich nicht eurwägungig auf eine in fich schlechthin einige Glaubensanschauung zuruckbringen

<sup>\*)</sup> Roch Anguften beißt bie Laufformel geratenege regula fldei, und Athanasius schreibt: Summa et corpus totius nostrae fldei continetur in verbis baptismi. And bie ber fannte Stelle bei Irenaus i. 9, 4: δ κανών τζε άλη δείας άκλινης, ὅν διά τοῦ βαπτίσματος είληψε, wird man bei gehöriger Beadtung bee Juiammenhangs richtiger auf bie Taufsformet ale ber berischen Anücht gemäß auf die Glanbeneregel zu bezieben baben.

läßt. Daß übrigens bie regula auch beim Katedumenenunterricht in Betracht fam (Iren. praefat. zum 5. Buche), und baß fie für bie weitere, positive Lehrentwickelung von maßegebenber Wichtigkeit murbe, bedarf kaum noch besonders hervorgehoben zu merben.

- 4) Aus tem Bisherigen ergibt fich nun auch annähernd tas Urfprungsverbaltnif, in welchem regula fidei und Taufbefenntnif, refr. Symbolum apostolicum gu einander fteben. Ber Tertullian findet fich nämlich fein irgend ficheres Datum für bas Borhandenfenn bes Apostolicums. Das bem Tänfling abverlangte Befenntnig beschränfte fich höchft mahricheinlich auf Die Buftimmung jum Glaubenginhalte ber Taufformel. Berichtet boch noch Tertullian de cor. mil. c. 3: Ter mergitamur, amplius aliquid (nach de baptismo c. 6. ber Artifel de ecclesia) respondentes, quam Dominus determinavit. Erft um tas Ente tes tritten Jahrhunterts fommt tas Apostolicum in giemlicher Bollftanbigfeit, boch noch mit einer gewiffen lleberfülle behaftet, jum Borichein. Infofern fonnen bie vorhandenen Entwürfe ber regula fidei, beren ja icon Brenaus bietet. weber, mit Bald, Relationen ober freie Umichreibungen bes Apostolieums fenn, noch mit Suhn freie Relationen ber tratitionellen Auslegung ober mit Bofling mehr ober weniger freie Referate über ben Inhalt bes apostolischen Symbolums fenn, wie ties von Stodmeier bargethan morten ift. hiemit bleibt nur noch eine boppelte Möglichkeit offen. Entweder, es muß im geraden Widerfpiel zu ber gewöhnlichen Borftellungsweise mit bem letten Gelehrten angenommen merten, bas 21postolienm fen burd Amplification bes ursprünglichen Taufbekenntniffes aus bem Borrathe ber Glaubendregel ermachfen, tiese also ntie Meuttern von jenem. Dber aber, man wird fagen muffen: bas Taufbekenntniß, immer ichen ba, grundfätlich nicht in Schrift gefaßt, hat fich als feste Formel gwar langfamer als bie Blaubeneregel, nichtebeftoweniger jedoch neben biefer lettern, unter ben gleichen Impulfen von Mugen und Innen, gu feiner nachmaligen Gestalt entwidelt, ohne bag beghalb eine birefte Abhängigkeit bes einen von bem antern biefer beiten Probufte zu behaupten nöthig mare. Biewohl in ihrer Genefis und in ihrer organischen Entfaltung auf's Innigfte mit ein= ander verwoben, find fie im Berhaltnif zu einander, in Angemeffenheit zu ber Berschiedenheit ihrer Bestimmung, zwei relativ selbstiftandige Erzeugniffe bes bogmenbildenden und fich symbolifirenten Bemeinbewußtsenne, wobei fich wohl von felber verfteht, bag, was zuerft in ber Glaubensregel Confiften; gewonnen, bann allgemach auch im Bekenntnif Eingang fand. Danach mare bas Symbolum apostolicum nicht jowohl bie Tochter ber regula fidei, als vielmehr biefe bas voraneilente veroterifchen Begenbilb, bes gleichzeitig entstehenden Cymbolums."
- 5) Wie bem auch fen, benn bei bem Mangel an Quellen find wir barauf angewiesen, uns ben Sachverhalt nach ben vorliegenten Unhaltspunften möglichft naturgemäß vorzustellen -, zulest murbe bas Symbol ber Erbe ber regula fidei, und trat voll= ständig in seine Stelle ein. Dies beutet icon ber allmählige Bechfel im Sprachge= brauche an. Bon ber regula fidei ift zwar auch fpater noch bie Rebe. nennt sie brevis numero verborum, grandis pondere sententiarum. Aber bereits Rufin, expos. Symb. &. 1., braucht ben Austrud vom apostolischen Symbolum, und ber Berfaffer ber Serm. de tempore, 181, in Augustins Berten fagt: Hanc regulam fidei, secundum numerum app. duodecim sententiis comprehensam, symbolum vocaverunt. Als nämlich auf ber Synote zu Nicaa, auf Grund bes üblichen Taufbekenntniffes, bas erfte öfumenische Symbol zu Stande fam, und von bort an ein icharf formulirtes, bogmatisch bestimmtes Bekenntnif bem andern folgte; als zugleich neben biesen bas immer noch nicht fertig abgeschlossene Apostolicum zu ftets allgemeinerer Geltung gelangte: genügte nun bas σύμβολον hinreichend bemjenigen Bedurfniffe, welches zuvor in ber freiern Form ber Glaubensregel Befriedigung gesucht hatte. Das Shmbolum ward zur faktischen regula fidei, und biefe ging nach ihrer empirischen Ausgestaltung in ihm unter. Bu gleicher Zeit erhielt wenigstens bie griechische Benennung berselben eine andere Berwerthung. Denn vom vierten Jahrhundert hinweg

ist ber Anstruck zurün ber ter terminus technicus für die Sammlung ber heitigen Urkunden beiter Testamente, während Origenes mit dem Worte noch sowohl diese, als jene unsere traditionelle, summarische Zusammensassung der Glaubensobjette bezeichnet. — Wenn bei ältern protestantischen Theologen noch zuweilen von der Regula fickei die Rede ist: so bezeichnet dieser Terminus soviet als soust analogia sidei. Oester bedienen sich desselben die fathelischen Controversisten, verstehen aber dann tarunter oden obersten Ersenntniszurund der geössendarten Bahrbeit, das höchste maßgebende Unterscheitungsmittel oder Ariterium des Glaubenson, d. h. in concreto: die tehrende und richtende Kirche in ihrer Unsehlbarkeit und Unvergängtickseit. So noch zulegt Perrone, Der Protestantismus n. die Glaubensongel. Regenst. 1855. Byl. Balch, Bibliotheca Symbolica vetus, 1770; Hahn, Bibliothef der Symbole und Glaubensongeln der apost. Kathel. Kirche, 1842; Stockmeier, Wann und auf welche Beranlassungen ist das apost. Symb. entstanden u. s. w. 1846; Hösstling, Das Saframent der Tanse, 1816, I. S. 217 ss.

(Sleichnis. Das evangelische Bleichnis (ή παραβαλή, similitudo) muß wohl als eine eigenthümtliche Viltung tes Geistes Christi bezeichnet werden, in welcher tie gewöhnliche Parabel ter menschlichen Poesie eter iheterischen Ditaktif ihre eigentliche Verklärung gesunten hat. Wir haben es in ihm nicht mit einer willkürlichen, poetischen Formel zu ihnn, sontern mit einer tem Geistesleben wesentlichen Gruntsorm ter Anschanung und tes Unterrichts, welche nicht nur durch ihren mannigfaltigen Inhalt, sontern auch an sich turch ihre eigene Natur, durch ihre Zusammensassung bes Göttlichen nur des Menschlichen, des geistigen Lebens und des Naturlebens Licht verbreitet über die Geheimnisse bes himmelreichs. Ihm tiese Verentung des Gleichnisses zu würdigen, werden wir zuserst seinen Begriff nach seiner Stellung unter den Figuren der biblischen Rheterit anzugeben baben, sodann seinen Zweck und endlich seine reiche Entsaltung in der Fülle der neutestamentlichen Gleichnisse.

Das Wefen ber Parabel beruht auf ben tiefen Grundverhältniffen bes lebens felbst: auf ter allgemeinen Thatjade, ban alles leben hervorgeht aus Ginem Beifte, und barum Alles in Allem fich abspiegelt, auf ber bestimmteren Thatfache, baf bie Entwidlung vorgebiltet ift burd ihren lebensfeim, bag bas Beiftige vorgebiltet ift burch bas Sinuliche, und tag überhandt tie niederen Lebenoftujen fich vorbildlich verhalten zu ten höheren. Man fann baber im Allgemeinen brei Grundformen bes Sinnbilves unterfcheiben. Bueift tritt ter Typus auf (1870), ter Schlag, ter Gintrud, bas Geprage, bie Grunds form, bas Mobell, bas Mufter); er bezeichnet ben Lebensteim, aus welchem bie Entwis delningen ber mit ihm gesetzten gleichen Lebenostinfe hervorgeben. Godann bas Symbol (σύμβολον, oter συμβόλωση του συμβάλλειν, συμβάλλεσθαι χυίαιυμευ faffen, χυίαιν» menhalten, vergleichen); bas Merkzeichen, Wahrzeichen, bas finnliche Beichen, welches and einem niederen Lebensgebiet entnommen ein höheres Leben vorbiltet und abfpiegelt. Drittens bie Allegorie (adder jouice von addo algogeren, Andres [von Anderem] aussagen, b. b. Gins mit tem Antern vergleichent bezeichnen); wie fie überhanpt bie Achnlichfeiten ber Ericbeinung auf ben verschiebenen Lebenoftufen benutzt, um Gine burch bas Andere zu verfinnlichen. Der Typus bernht alfo auf tem Wefet ter Entwidlung einer beftimmten Lebenoftnie mit ihren Bilbnigen ans einem beftimmten Lebenofeime. Das Symbol beruht auf bem Wefen, baf bie bobere Yebenofinje vergebildet, geweiffagt wird burd bie niebere, baf fich namentlich bas Geiftige im Ginnlichen abschattet. Die Allegorie entlich bernht auf tem Wejeg, tag Alles in Allem fich abspiegelt nach ter außeren Erscheinung, bag ber Schein tes Einen jum Bilbe bes Anderen tienen fann. Demgufolge ift alfo bas Rind ber Typus bes Mannes, Aram ber Typus ber natürlichen Menfcheit, und ber mofaifche Enline ift typisch, insofern er bie volle, gereifte, driftliche Beilsberürftigfeit barftellt. Er ift aber symbolisch (ober antitypisch) in feiner himmeifung auf Christum selbst; und in biefer Beziehung nur insofern typisch als Christus von ben Batern femmt nach tem Gleifch. Gin volles Enmbol aber ift ter Brautstand als Borbild bes Berhaltniffes mifchen Chrifte und feiner Gemeine (f. Ephef. 5, 22.); fowie die Blume vorher schon aufgetreten ist als ein Symbol bes menschlichen Brautstantes, ter Geschlechtsliebe. Die Allegorie bagegen ist nicht gebunden an das Gesetz, entweder das homogene entwickelte Leben barzustellen wie ber Typus, oder das verwandte höhere Leben darzustellen, wie das Symbol: ihr genügt der allgemeinste Zusammenhang des Les bens selbst in seinen ängeren Aehnlichseiten. Der Stern ist die Allegorie der Blume und umgekehrt. (Bergl. m. Abhandlung über die Bezeichnungen, welche zwischen der allsgemeinen Symbolis und der firchlichen Symbolis obwalten in der deutschen Zeitschrift von Ruller ze. 1854 Ar. 42 st.).

Bur Ergänzung ber Grundzüge ber biblischen ober auch ber realen, bildlichen Rhestorik muß bemerkt werben, baß mit ben ausgeprägten und abgeschlossenen Bildsormen bildliche Ansbrucksweisen forrespondiren, welche als Gleichnifreden in die eigentliche Nebe aufgelöst find. Unter diesem Gesichtspunkt entspricht die rhetorische Vergleichung ber Allegorie, die Metapher bem Symbol, die Synekoche bem Typus.

Das tertium comparationis (bas britte ber Bergleichung) als ber Bunft, in welchem bas Bild und bas Gegenbild zusammenfallen, ift im Grunde ber goldne Faben einer bestimmten Lebensidee, welche bildend aus ber Tiefe gur Bobe emporfteigt, und fich auf jeber Lebensstufe eigenthumlich bethätigt; 3. B. im Gleichnif vom Genftorn bas mun= berbare Badfen; im Gleichnig von ber fostbaren Berle bas Ginfeten bes Bemeinen um bas Eble u. f. w. Rach bem Wefagten ift es leicht einzusehen, bag bas biblifde Gleichnif, namentlich bas evangelische, von wesentlich symbolischer Ratur ift, b. h. Darftellung einer Bezeichnung tes Reiches Gottes im Bilte ter Thatfache einer niebrigern, finnlichen Lebeneftufe, welche jene Bezeichnung gum Borans barftellt. Der Gaemann in seinem Thun ift nicht etwa eine Allegorie; er ift eine wesentliche Borausdar= stellung und Prophetie bes himmlischen Gaemanns in ber hohen Sphare bes absoluten Lebens. Go ber Raufmann, ber feinen Ginn auf toftbate Perlen geftellt hat; gang befonbers, ber trene Birt, melder fein Leben lagt fur bie Schafe. Dur insofern, als bas Bofe nicht fombolifch burch bas wesentliche Raturleben vorausverfündigt feyn tann, fondern nur allegorisch fich abschatten fann in ben niederen Lebenssphären, hat sich ber herr veranlaßt gesehen, auch allegorische Büge in feine Parabeln aufzunehmen, 3. B. wenn er vom Unfraut unter bem Beigen rebet. Und aus bemfelben Grunde find folche Grundzüge ber apokalpptifchen Bilberwelt, welche bas Reich bes Satans veranschaulichen, ihrer Natur nach allegorisch. Doch möchte man auch hier Diejenigen Bilber, welche als Zwitterbildungen bes Raturlebens bie bojen Zwittergestalten bes geistigen Reiche abbilden, allegorisch sonnbolisch nennen, weil fie im physischen Bebiet benselben allgemeinen Rarafter offenbaren, ben bas Bofe im ethischen Lebensgebiet offenbart, 3. B. Die Schlange, ber Drache. In ber Regel wird bie symbolische Ratur ber Parabel nicht von allegoris ichen Gleichniffen unterschieden, 3. B. wenn es in Wilke's Neutestamentlicher Rhetorik (S. 324) heißt: "mejentlich ist ber Parabel (hebr. Maschal) ter Zwed und bie Methode, einen nicht sinnlichen Gegenstand, ein nicht in Die Ginne fallendes Berhältnig, eine Lehr= behanptung, ein zu Erwartendes u. bgl. ans finnlichen Berhaltniffen (wirklichen nämlich, nicht fabelhaft erbichteten) gu erläutern und begreiflich gu machen." Bier flieft nicht nur bas symbolische Bleichniß mit bem allegorischen gusammen, fontern auch mit ber Bleich= nifrebe, welche bas Bild mehr ober minder aufgelöst mit ber bibaftifden Erflarung gu= gleich gibt. Beffer erflärt fich ber von Beubner revidirte Buchner: "Gleichniß, ein Lehr= ftud ober eine Erzählung, wo unter einem aus ber Natur ober aus bem menschlichen Leben hergenommenen Bilbe eine Seite bes Reiches Gottes bargestellt wirb. Der Grund biefer Lehrweife liegt in ber symbolischen Kraft ber Natur, indem biefelbe als Typus (?) ber unfichtbaren Welt angesehen werben fann." Es muß freilich anerkannt werben, bag Die Parabel im allgemeineren Sinne (παραβολή) als ein Rebeneinanderstellen oder Bu= fammenftellen, eine Bergleichung, auch von allegorischen Figuren verstanden werden fonne. Bir reben hier jedoch von der Berklärung der Parabel in dem biblischen Gleichniß, und biefes belehrt uns nach feiner allgemeinen Ratur barüber, bag ber Berr mit munderbarer Sicherheit und Matheit in ber Natur und in bem natürlichen Menschenteben bie spiegelflare Borausbarstetlung ber Thatsachen und Berhältnisse bes Reiches Gottes erstaunt hat. Die neutestamentliche Parabel ist also eine sombolische ober symbolischsalles gorische, bem Lehrzweck gewitmete, bilbliche Darstellung.

Was ben 3med ber parabolischen Lebrjerm betrifft, jo ergibt er fich ichen aus ber Natur ber Barabel, meghath ber Berr biefe Gorm, metde ichen im bebraifden Beiftesleben ausgeprägt mar (vgl. Bej. 5, 1.), aber in feinem Beifte ihre Bollentung erhielt, für feine Bortrage auswählen fonnte. Die Barabel ftellt ihrer Ratur nach bie Dabrbeit in einem farbigen Lichte bar, bas gur Schonung wird fur franfere, gur Ermunterung für finnlichere, gur Belebung für reinere Augen - bas alfo in jebem Falle bas Licht mit ten Bericbiebenheiten bes Auges vermittelt. Nach ber in ber neueren Zeit vorwaltenten Boranofennig tient tie Barabel ansichlieflich bagu, Die gettliche Bahrheit für bas funtliche Gebankenleben bes Bolts gu vermitteln. Allein bie eigenen Erflärungen bes Berru über bie Bestimmung ber Barabeln (Matth. 13, 13 ff. Mart. 4, 11 ff. Lut. s, 10 ff.) geben über bie patagogijden Schulansichten binans (j. Saje, Leben Jefu, 3. 144. Bejus bezieht fich auf bas Gericht ber Berftodung, worauf Befaias bingewiefen bat (Map. 6.) und erflart (nach Wlatth.) "bestwegen rede ich zu ihnen in Gleichniffen. weil (ori) fie jehend nicht feben, und hörend nicht hören und nichts vernehmen. Und erfüllt mirt an ihnen bie Prophetie bes Jejajas u. f. w." Rach Lufas bindt er fich ftarter and: ben llebrigen in Barabeln, bamit (Tra) fie febent nicht feben und borent nicht versteben. Hebulich Markus. Die Ginen also benten bin auf bas richterliche Glement in tem Bortrag ter Barabeln, tie Anteren auf tas patagogifche. Beite fteben im besten Gintlang; weil bas Bolf fo febr in Ginnlichfeit versunten, fur bas Leben bes Beiftes verstodt war, fo konnte ibm Beju bie Lehre vom Reiche Gottes nur in Barabel-Der einheitliche Zwed mar bie Bermittlung ber Wahrheit mit jerm anjdraulich machen. tiefem Beiftedguftante ted Bolte; ter evangelische Zwed: tie Erwedung tee Rade tentens, Die Erhebung ber Empfänglichen im Bolf auf ben boberen Standpunkt; ber tamit verbuntene richterliche 3med aber, Die Berhüllung ter Wahrheit vor ter Profanation ber Altes in's Arge verfebrenten Berftodung, Die aber ale prophylaftifches Berfahren (Berhütung größerer Berftedung) auch wieder tas evangelische Erbarmen aus-Diejes Berhütende bat Markus am bestimmteften ansgedrückt. Reiche Gottes verlangte tiefe form am atlermeiften, weil tie Anfichten tes Bolls vom Reiche Bottes ter Lehie Chrifti von temfelben burchaus abstogent gegenüberstanten.

Im Areise ter Empfänglichen retete Besus verwaltent in Onomen, ober religiösen Sumsprüchen, mit ben Eingeweihten retete er in ber lebendigen, bialeftischen Bewegung ber Lehrrete, mit ben Ungeweihten aus bem Belt in Gleichnissen, mit ben Ungeweihten, die im formalen Gebanfenleben geübt waren, in Gleichnissworten, welche bie Ertfärung begleitete. Mit ben Jüngern ging er stusenweise burch alle biese Formen hinauf.

Es murte icon bemerft, bag bie Barabel ber Darftellung bes Reiches Gottes nach

feinen verschiedenen Beziehungen gewidmet ift.

Zuerst gibt uns ter heir tie ganze Entwidlungsgeschichte tes Reiches Gottes von Ansang bis zu Ente in sieben Gleichnisen. 1) Das Reich Gottes eine göttliche Saat, welche mit ten negativen hinternissen (mancherlei Aeder: Unempfänglichseiten verschietener Art) zu fämpsen hat, aber auf tem guten Ader gereiht (vorchristliche Zeit. Apoftel. Zeitalter). 2) Die göttliche Saat tes Reiches verunreinigt burch tas positive hemmisis, tas Untrant, die bose Saat tes Keindes (Zeit der Härestein. 3) Das himmelreich in seinem wunderbaren Wachsthum vom Senstern zur banmartigen Erscheinung, zu einer großen Gottesgemeine, die einer Weltzemeine (einem Banme) abnlich sieht, weschalb die Bögel bes himmelreich zie Weltzeister sich in ihr mederlassen (ras Christenthum Weltsirche).
4) Das himmelreich gleicht dem Sanerteige, d. h. in seiner verborgenen, die Menscheit unbildenden Wirtung (tie mittelalterliche Umbildung der Nationen aus dem heidenthum in's Christenthum, gegen die Ansfassung des Sanerteigs als eines bösen Stosse, der die

Gleichniß 185

Kirche verdirbt, nach Analogie von Matth. 16, 6. 12. scheint boch ber Ausbruck zu entsschein: bas himmelreich ist gleich bem Sauerteig). 5) Das himmelreich in ber sichtbaren Kirche verborgen, wie ber Schatz im Acker (Resormationszeit). 6) Das himmelreich bie kostbare Perle (stille Berklärung bes himmelreichs in ber letzten Zeit). 7) Das himmelreich als bas Netz in's Weer geworsen, voll guter Fische und Seennrath (Weltende und Weltgericht). Wir sind allerdings ber Meinung, baß sich bie Perioden bes Neiches Gottes in ber angedeuteten Weise in ben sieben Gleichnissen spiegeln, undes schwießen Getten Geltung eines jeden Gleichnisses für alle Zeiten. Die ganze Entwickelung bes Neiches Gottes in seinem naturgemäßen Wachsthum von Ansang bis zu Ende schildert das liebliche Gleichnis Mark. 4, 26—29.

In bem zweiten Cyflus ber evangelischen Gleichniffe tritt nun bas Bort Gottes, Die Saat bes himmelreichs als bas Walten ber Gnate, bes gottlichen Erbarmens ber= Der Sammler biefer Gleichniffe ift vorzugsweise Lukas. 1) Der barmberzige Samariter, gut. 10, 30-37. Chriftus felbft vergleicht fich bem barmbergigen Samariter, welcher bie von bem Briefter und Leviten, ber fanatischen Sierarchie, in ihrem Blute verlaffenen Menschheit mit Erbarmen rettet. 2) Das große Gaftmahl (Luf. 14, 16-24.); bem Gegensatz bes barmbergigen Samariters und ber Priefterschaft entspricht bier bas entgegengefette Berhalten ber orthodogen Juden und ber Böllner und Beiten zu bem Mable Jefu. Dies hat ein entgegengesettes Walten von Bericht und Gnate gur Folge. Auf tiefe Beife find bie brei Gleichniffe angekundigt, nach tenen ber Berr bas Berlorne fucht (Luk. 15.). 3) Das verlorne Schaf. 4) Der verlorne Grofchen. 5) Der verlorne Sohn. Hierauf zeigt (Luf. 16.) bas 6) Gleichniß vom ungerechten Sanshalter, baf fich nur in ber rechten Ausübung bes Erbarmens bie rechte Beilsempfänglichkeit bethätige. Bugleich eröffnet biefes Gleichniß bie bestimmte Aussicht in Die jenfeitige Seligfeit. Roch entschiedener bas 7) Gleichniß vom reichen Mann und vom armen Lagarns. Barmbergigfeit wendet fich von tem Erbaimungstofen ab, bem Erbarmungswürdigen gu. - Inbeffen ift bas Erlangen ber Barmbergigfeit bedingt burch auhaltentes Gebet. Daber 8) Gleichniß: ber ungerechte Richter und Die arme Wittwe. Damit verwandt ift bas 9) Gleichniß: tie parabolische Rete von tem nächtlich bei seinem Freunde um Brod anklopfenden Freunde (Luk. 11, 5-8.). Wiedernm ift bas mahre Gebet bedingt burch bie rechte Demuth 10) Gleichniß: vom Pharifäer und Böllner (Luf. 18.). Siermit correfpondirt 11) bas fleine Bleichnig von ben beiben Schuldnern, benen bie Schuld erlaffen worben, von benen ber größte Schuldner nachher am meisten liebt und bankt (Lut. 7, 41. 42.). Bur Ergänzung tient tas 12) Gleichniß von tem verschutbeten Knecht, ber ben großen Schulderlaß burch tie Unbarmbergigkeit wieder verliert (Matth. 18, 23.).

So ift ber britte Cyflus angefündigt, Die Gleichniffe von ber richtenden Gerechtia-Gleichwie aber bie Barmbergigfeit nicht maltet ohne Bericht, fo bie Berechtigfeit nicht ohne Erbarmen. Eingeleitet wird tiefer Cyflus turch bas 1) Gleichniß von bem Taglöhner (Matth. 20, 1-6.) bie lohnende Gerechtigkeit ift mit bem freien Erbarmen Eins, fie richtet fich nicht nach quantitativen, sondern nach qualitativen Berhaltniffen und fett Die Lohnfucht hinter Die Dienstwilligkeit gurud. Diefe bynamifche Bergeltung fpricht fich ftarter aus in bem 2) Bleichnig von ben 10 Anechten, Die 10 Pfunde empfangen haben, Jeber Eins, und nach ungleichem Erwerb eine ungleiche Bergeltung erfahren (Lut. 19, 11-28.). Diefes Gleichnift läft aber zugleich ben herrn als einen Ronig ericheinen, ber feinem aufrührerischen Staat gegenüber vom Standpuntte bes Fürften gu bem bes Privatmanns und Raufheren freiwillig herabsteigt, um am Ente nach glücklichem Erwerb feiner Anechte Die Aufrührer zu beftrafen. Berwandt und boch verschieden ift das 3) Gleichniß von den anvertrauten Talenten (Matth. 25, 14-30.). Dort scheinen bie allen Anechten bes Beren gemeinsamen, gleichen Umtegaben für bie verschiedenen Gnadengaben gezeichnet zu febn. Dort find ber Anechte zehn (bie Bahl ber Beltleute), hier drei (bie Bahl bes Beiftes). Dort ift die Entfernung bes herrn eine Raumform; hier vorwaltend Zeitform. Der herr erscheint hier ben Anechten am Ende zur plötzli= 186 Gloden

den Heberrafdung. Auf Diefe fiete Rabe Des göttlichen Gerichtes weist bas 4) Gleichniß von tem therichten Landbauer bin (Lut. 12, 16.). Durch eitles Trachten mirb ber Menfch ju einem unfruchtbaren Baum fur bas Reich Gettes, beffen Schidfal geschildert wird im 5) Gleidniß von tem unfruchtbaren Reigenbaum (Luf. 13, 6-9.). In tem 6) Gleich= nig von ber Hochzeit bes Mönigofolms (Matth. 22, 1-14.) erscheint bas Walten bes Berrn im Gegenfatt gegen bas Gleichnift vom großen Gaftmable (But. 14, 16.) verzugsweise unter bem Besichtspunkte bes Berichts über bie undantbaren Bafte. gegenfat in tiefer Parabel, tie undanfbaren Grübgeladenen und die bantbaren Spätgelatenen fpiegelt fich icarfer ab in bem 7) Bleidnift von ben beiten Gohnen, Die ber Bater in ben Beinberg ichiden wollte (Matth. 21, 28.). Hierauf treten in bem 8) Bleichnift bie ungetrenen Arbeiter in bem Weinberge bes Berrn auf (Matth. 21. Mart. 12. But. 20.). Aber auch unter ben außerlich tren icheinenten Arbeitern in bem neuteftamentlichen Weinberge mirb unterschieden zwischen ben innerlich Getreuen, Lebendigen und ben blogen Scheinfrommen. Dies zeigt bas 9) Gleichniß von ben tlugen und ben thorichten Bungfrauen. Den Schluft ber Gerichtsbilder macht bas Gleichnif von ben bofen Anedten (Mattb. 24, 45. Inf. 12, 42.). hiermit ift ber Abidlug ber Gerichtsgleichniffe angefundigt: Die Gleichnigiere von bem jungften Bericht (Matth. 25, 31.), welche aber als Gleichnigrete tie ftrenge Form tes Gleichniffes burchbrochen hat.

Taffelbe gilt von ten herrlichen Gleichnifreten, welche ter Evangelift Jehannes uns anigehoben bat, und in tenen er nicht nur tie ganze Natur (ten Wint, Die Quelle, bas Brot, ten Weinsted, bas licht), bas ganze Menschenleben (ten Hirten, die Gebärerin, ten Weingärtner), sondern auch die ganze alttestamentliche Geschichte (die eherne Schlange, bas Manna, bas Pascha, ben Tempel, bas lichtersest ic.) zur burchsichtigsten Symbolit bes lebens Christi und aller Gunndverhältniffe bes Reiches Gottes erflärt hat. Lange.

Gloden find eine Erfindung ter driftliden Rirde, und waren weter vor ihr, bei Buten oter Beiten, noch neben ibr, bei ten Muhametanern, gebrauchlich. Schellen, tintimuabula, fommen allerdinge ichen unter ben alten Bebräern, Griechen und Hömern ver: fo an Aleitern (Er. 28, 33-35.), in ten Batern u. bgl. Bei ben Opfern waren Alingeln (zwidenrec) und metallene Beden, lebetes, berfommlich. Die ersten Kirchengloden werten tem Bifchof Baulinus von Rola in Campanien, ber am Ente tes vierten Jahrhunderte lebte, zugeschrieben. Gben taber leitet man benn auch bie Benennung mit nola, campana (campanum). Allein in ten Schriften tes Paulinne von Rela, obwohl tarin teifen Rirden ansführlich beidrieben werten, ift feine Epur von tem gu lefen, mas mir unfre Gloden nennen. And hießen früher bie Schellen auch nolae (mit furgem o, mabrent bas o ber Stadt Rola ein langes ift), und campana fommt am mabricheinlichsten von tem, schon bei Plinins gerühmten Aes campanum ber, aus welchem man tie Gloden ebetem am liebsten, oter boch am frühesten goft. Die Ableitung von campus, weil fie burch bas Wefilte bin gebort ober auf freiem Belte gegoffen murben, ift nicht zu beachten. Es lagt fich wohl annehmen, bag bie erften Gloden vergrößerte Edellen maren, tie man an ten Mlöftern anbrachte, anftatt ter hölgernen Bammer und Mappern, und bas noch umfangreichere Mag wurde bann ben Rirchen zu Theil, um Die Berufung ter Manbigen turch einen Cursor eter burch bie tuba gu erfeten. Den erften getteebienftlichen Gebrand foll von ben Gloden ber Radfolger Gregore 1., Babft Cabinianns im Jahr 601 gemacht haben. Go ergabtt Polytorne Bergiline, ber jene ältesten Rirdengloden noch als tintinnabnla bezeichnet, weil sie ohne Zweifel noch eine mäßige Broge hatten. Auch in Granfreid maren es im Jahr 610 bie Gloden ber St. Stephansfirde gu Orleans, burd beren vollen Rlang ber Bijdof bas Beer bes Ronigs Chlotar in Stannen versette und gur Glucht bewog.

Das tentiche Wert Glode, tas auch in ten Gebrand ber lateinischen Sprache bes Mittelalters überging, Cloqua, Clocen, Cloceum, fintet sich schen in ten Briefen bes h. Benifacius, und wirt bald vom Klingen, bald vom Loden hergeleitet. Berwandt ist tamit bas englische Clock und bas frangosische Clocke. Das in ber italienischen Sprache

Gloden 187

fortlebente campana tritt zuerst in tem um 660 von bem Englander Cummuneus Albus verfaßten Leben bes heil. Columbanus bei Mabillon hervor (media nocte pulsante campana); boch handelt es sich hier und anderwärts zunächst von Mostergloden.

Die Berbreitung ber Gloden erfolgte vornehmlich unter Karl tem Großen, auch in ben eroberten Provinzen seines Reiches. Die vorzügliche Glode (campanum optimum) für ben Aachener Dom fertigte tamals ber St. Gallische Mönd Tauche. In bas Morgenland gelangte biese abenbländische Sitte aber erst mehrere Jahrhunderte nach ihrem Auftonmen. Gegen Ende bes neunten Jahrhunderts machte Herzog Ursus von Benedig bem griechischen Kaiser (Michael ober Basilius) zwölf große Erzgloden zum Geschent, ber für sie einen Glodenthurm an der Sophientische zu Constantinopel erbauen ließ. Ihren allgemeinen Gebranch hinderten jeroch im Drient die Muhamedaner, unter beren Herrschaft man sich wieder anderer Mittel, die Christen zusammenzurusen, des alten arvooil noor und ormarroor, bedienen mußte. Aur bei den Kussen sind die Gloden belieth, aber mit dem Unterschiede, daß sie nicht, wie bei uns, in Schwung gebracht werden, damit der Hammer anschlägt, sondern daß der Hammer in Bewegung gesetzt und an die ruhende Glode geschlagen wird. In der lateinischen Kirche dagegen wurden sie allenthalben einheis misch; mit der Zaht und Größe vermehrte sich ihre Bestimmung, nach den alten Berseu:

Laudo verum Deum, plebem voco, congrego Clerum.

Defunctos ploro, nimbum (al. pestem) fugo. festaque honoro.

Bur Aufbewahrung ber Gloden, und um ihnen Die volle Wirfung gu geben, murben Thurme neben ben Kirden aufgerichtet, frater mit ten Kirchen felbst verbunden. Das occidentalifde Campanile beifft bei ten Ruffen Kolofelnit. Es ift auch anzunehmen, baf bie Gloden frühe für ten gottestienstlichen Dienft geweiht murten, weil im Capie tular Rarls bes Gregen vom Jahr 787 ichon bas ausbrückliche Berbot fteht: ut cloccae Der romische Ordo und alte Pontificalbuder und Sacramentarien non baptizentur. idreiben ben Ginfegnungeritus vor, ber Baptismus beifen fonnte, meil er bain beftebt, baf ber Briefter bie Gloden mit Baffer abmajdt, mit Del und Chrifam falbt und uns ter bem Zeichen bes Arenges fpricht: conse + cretur et sanctifi + cetur, Domine, signum istud in nomine Pa† tris et Fi†lii et Spiritus † Sancti. Wenn Die Glockenweihe ficher im achten Jahrhundert vorkommt, fo findet fich im gehnten auch bie Beilegung von Ramen. Nach Baronius foll barin Pabst Johannes XIII. im Jahr 968 mit ber großen Glode ber Lateranfirche zu Rom vorangegangen fenn, ber er ben Ramen Johannes gab. Das Glodenläuten gum Gebet ber Chriftenheit wurde fur Morgen, Mittag und Abend eingeführt. Die Abendglode beift auch Ave Mariaglode, Die Mittageglode Bet = und Türfenglode, weil fie von Calirt III. im Jahr 1457 jur Abwendung wie andrer Ungludefälle fo namentlich bes Umfichgreifens ber gefürchteten Macht ber Demanen angeordnet murbe; um fo paffender, als bie Gloden an ben Turten gerade ihre gefährlichsten Feinde hatten.

Glodengut ober Glodenspeise heißt bas Metall, aus welchem bie Gloden gegossen werben; eine Mischung von 2-3 Theilen Kupfer und 1 Theil englischen Zinns. Durch einen Zusat von Messing, ben man bisweilen anwentet, wird die Masse spröce und ber Gefahr bes Springens ausgesetzt. Der Klöpfel ist von Gisen. Mehrere Gloden treten in ein Klangverhältniß, drei in einen Dur- ober Molldreiflang, zwei in Terz, Duart ober Duinte.

In neuerer Zeit hat man wegen ber Kostspieligseit ber ehernen Glocken Eisenstäbe und Stahlstäbe einzuführen gesucht, welche angeschlagen werden mussen; aber sie kanden keinen Beifall. Neuestens dagegen wird von dem Bochumer Berein sitr Bergban und Gusstahlsabrikation in Westphalen auch der Stahlzuß für Glocken verwendet, deren Preis dadurch um 2/s billiger zu stehen kommt als beim Erzguß. Der Gustav-Adolphs-Berein in Schlesien hat mit denselben sehr glückliche Proben gemacht und sie wegen ihres guten Klangs, ihrer Dauerhaftigkeit und ihrer Wohlseilheit bei der jüngsten Haupt-versammlung in Heidelberg (1855) empschlen. Das Geschichtliche findet sich bei Egsers, de origine et nomine campanarum, Augusti, Densw. XI., Binterim, Densw. IV. 1., Alt, der firchl. Gottesbienst.

Glöckner, Campanarii, campanatores, find niedere Kirchentiener, welche ben Dienst bei ten Gloden zu versehen haben und in ber Regel auch zu anderen Beschäftigungen im untergeordneten Kirchentienst verwendet werden. In Dorflirchen ist in ber Regel ter Schullehrer in Einer Person Organist, Cantor, Megner und Glöckner. Bur Zeit Karls bes Großen wurde bieses Aut so hoch gehalten, daß Aebte und Bischöfe sich ihm unterzogen. Jest sind es ber dern nach bie Ostination einen Glodenstrang in die Sant nehmen und einige Male läuten muffen. Grüncisen.

Gloria in excelsis, f. Derelegie

Gloria patri, f. Doxologie.

Glossa ordinaria, et interlinearis, f. Gloffen, biblifde.

(Sloffen (biblifde) werten in febr verschiedenen Theilen ber Beschichte ber beil. Schrift, und in ebenfo vericbiebener Bebeutung ermähnt. Der Ausbrud ftammt befanntlid aus tem Griedischen, mo tas Wort yhonon nicht blog Bunge und Sprache beteutet, fontern, mas uns hier gunadift intereffirt, von ben Grammatifern angewentet murbe, um folde einzelne Worter und Redenkarten gu bezeichnen, welche überhaupt ober in gewiffer Beziehung einer Erflärung betmiten. Dahin gehörten 3. B. veraltete Ausbrude, welche tie gangbare Sprache burch neuere erfett hatte; ferner Provincialismen, welche von ten Philologen jungerer Beit, ten Butern ber Rlafficität, als folde verzeichnet wurden mit Beisetjung bes eigentlich zu gebrauchenden Wortes (ro zigior); fobann Gremeworter, welche bei bem Fortidritte bes Bolferverfehre und ber allgemeinen Beltbiltung von außen ber, ; B. von Rom, aus tem Drient, aus Meghpten, in tie gries dijde Sprade eingetrungen maren; überhaupt alles Spradgut, einzeln genommen, meldes Wegenstand einer Ertläung murte. Gin altes Scholion, welches Wetstein zu 1 Ror. 12, 10. anführt, tefinirt γλώσσαι φωναί άρχαῖαι καὶ άποξενισμέναι ἢ ἐπιχωριάζουσαι, womit so ziemlich bie brei eben genannten Rategoricen von Wörtern bezeichnet fint. Statt γλώσσαι fagte man and γλωσσήματα, λέξεις γλωσσηματικαί, und beide Undbrude, glossan, glossemata, gingen in gleicher Bebentung zu ten lateinischen Philologen über, wie fie tenn Quinctilian (I. 8. p. 63) burch voces minns usitatae erklärt. Naberes über biefen Wegenstand febe man in Bleet's Abh. über bas γλ. λαλείν, Stubien und Rr. 1829. S. 32 ff.

Man fieht fofort, bag tie folden Spracherscheinungen gewidmeten Studien und Arbeiten ter Anjang ter eigentlichen (in unferm moternen Ginne fo genannten) Lexito= graphie merten nuften. Es ift ja jebes Wort, jebe Bocabel, ale Clement bes Legitons, b. h. ale ein zu erklarenter Eprachtheil, eine Gloffe, in jenem altgriechischen Ginne bee Wortes. Mur ift gu bemerten, bag bie Alten nicht in ber Richtung fortichritten, bag fie tas gange vorhantene Epradmaterial legifalifch (alphabetijch) gufammenftellten und verarbeiteten, fondern fich eben auf einzelne Reihen und Rategorieen von Gloffen beichränften, bier auf attifche, fretische, lakonische, italische, bort auf medicinische ober technifche, antermarte auf Eigenthumlichkeiten einzelner Schriftfteller. Ueberhaupt fammelten felbst noch im Mittelalter tie Berfasser von Borterbückern (γλωσσόγημαροι) ihren Stoff nicht fomohl aus ber Eprache in abstracto, mochten mir fagen, ale aus einer, oft wills führlich befchräuften Lefture, fo bag ihre Werfe weniger eigentliche Lexifa, in unferm Sunne, als Gloffarien, b. h. Sammlungen von Erflärungen zu einer größern ober geringern Ungabl von befannten, wichtigen, gelefenen Werfen maren, und bies fo febr, bag einerseits nicht nur ber philologische Zwed verfolgt, alfo Worterflärung gegeben murte, fontern auch, mas mir Mealerflärung nennen, bamit verbunten mar, alfo biftorifde, geographische und abntide Rotigen; andererfeits aber bie gu ertlarenten Borter oft ohne weiteres in terjenigen grammatischen Form hingeschrieben wurden, in welcher biefelben zufallig an einer tem Cammler intereffant gewesenen Stelle ftanden, auf welche fich bann auch feine Ertlärung junachft bezog, ftatt bag wir bie Burgel zu nennen pflegen und ihre Bedeutungen oder Formen, nach Umftanden und methodisch entwideln. Es bebarf feiner Erinnerung, bag tie griechische Bibel, beren Sprache eine in fo vielen Begiebungen eigenthümliche, beren Inhalt ein in mehr als einer Sinsicht wichtiger mar, im driftlichen Mittelalter, und inmitten eines Bolles, tem bas alte Griechische mehr und mehr fremt murte, vor allen andern Buchern bie Aufmertfamteit ber Gloffographen auf fich gieben nufte. Es enthalten baber auch bie Werte berfelben gum Theil febr reich= liche Beiträge zur Eregese, und nach bem, mas fo eben über ihre Methode gefagt morben ift, konnte und fann es auch nicht allguschwer fenn, aus ber Menge ber einzelnen Gloffen und Scholien Diejenigen berauszufinden, welche ber Erklärung ber beil. Schrift gewidmet waren. Mehrere hollandische Philologen bes vorigen Jahrhunderts, 3. Alberti, 2. Cop. Baldenaer u. A. widmeten fich biefem Geschäfte, und ein Deutscher 3. Ch. Gli. Ernefti verauftaltete eine Bandausgabe von "Glossis sacris" aus Befichins, Guibas, Phavorinus, Lpg. 1785 f. 2 Th., überall mit Rachweis ber Bibelftellen, auf welche fich Die einzelnen Artifel bezogen. 3. F. Schleusner fammelte Nachträge bazu in vier Brogrammen 1809 ff. Ein Specimen ähnlicher Gloffen ans Zonaras gab &. B. Sturg 1818. Wer mehr über biefe Materie zu miffen wünscht, findet es in Fabricii bibl. graeca IV, 540 sqq., in Rosenmüller's hist. interpr. IV, 356 sqq., und in nichrern besondern Erläuterungeschriften, Die ich in meiner Beschichte bes R. I. S. 530. verzeich= Ausbrüdlich aber muß bier noch bemertt werben, bag biefe (von uns fo genannten) Glossae sacrae für die Biffenschaft auch barnm von Intereffe find, weil bie bagu gegebenen Erklärungen von ben Lexifographen bes Mittelaltere, welche biefelben gu= fammenftellten, in ber Regel mohl nicht aus eignen Studien erwachsen, sondern als Ercerpte aus altern theologischen Schriftstellern gezogen find, alfo aus ftimmfahigen Gregeten und zum Theil auch aus verlornen. Ebenfo ift es nicht unwichtig, noch einmal an erinnern, baft fie mirklich sprachlicher und geschichtlicher Art find, mas bei ber fonftigen Ratur mittelalterlicher Eregese nicht unerheblich ift.

Aber viele Jahrhunderte schon, ehe solche Glossen geschrieben wurden, war der Bisbeltert Gegenstand exegetischer Studien, und der Ausdruck Glossen begegnet uns in verschiedener Weise in einem andern Sinne als dem eben eutwickelten. Hieß bei den Grieschen γλώσσα das zu erklärende Wort, so nannten die Lateiner glosa die gegebene Erstlärung. In diesem letztern Sinne, der bei den Klassistern nie vorsömmt, kannte das christliche Mittelalter und kennt die kritische Wissenschaft der Neuzeit Glossen von manscherlei Art, von denen wir hier die biblischen allein zu betrachten haben, da einer andern Gattung in dieser Encyklopädie ein besonderer Artikel gewidmet ist. Die geschichtliche Ordnung verlangt, daß wir die Sache so vortragen, daß der jüngste Sprachgebrauch zuserst erklärt werden wird.

Faft fo alt als das Bücherschreiben und Lefen felbst mag die Gewohnheit fenn, Bemerkungen an ben Rand gn fcreiben, fen es jum Berftandniffe, fen es zur Berichtigung bes Gelesenen. Auch in ber flasifichen Literatur find bie Spuren biefer Sitte ober Unfitte, über welche noch heute Lesevereine und Bücherausleiher zu klagen haben, nicht selten. Borzüglich aber fam fie bei ber Bibel in Anwendung, theils weil dieses Buch am häufigsten gelesen murbe, theils weil es mehr als jedes andre in die Bande solcher Leser tam, welche entweder erklarender Bemerkungen bedurften oder fich folche ju geben geschieft glaubten. Da maren ungählige Ausbrude und gange Stellen, welche einer fremben Rebeweise ober einem geschichtlichen ober religiofen Sorizonte angehörten, ber nun einmal nicht ber nachste mar; und fo wie bie Wichtigkeit bes Inhalts die Wigbegierbe ber Ginen und bie Lehrbegierbe ber Unbern fteigerte, fo niehrte auch bie ftete meitere Entfernung von bem Standpuntte ber ursprünglichen Lefer und ber ftete machfenbe Reichthum ber theologischen Wiffenschaft, bort bas Bedurfnig, hier die Mittel ber Erflärung. Randgloffen (bas Wort ift modern, Die Sache nralt) famen alfo fehr frube in die Bibelhandschriften. In ber altern Zeit maren fie meift gang turg, oft nur ein einzelnes Wort burch ein anderes erklarent; feltner bestand die beigeschriebene exegetische Bemerkung aus einem gangen Sate. Bene erstere kurzere Form zeigt uns auch ben Ur= sprung tes jungern Sprachgebrauche. In ber That mar es ja eine "Gloffe", mas erflart murte, und mas tiefe erflarte, mar wieber eine Gloffe, b. b. ein Wort; und wenn nun gulett bie Erflärung felbft fo bieß, jo geschah es bloß aus tem natürliden Drange nach Abfürgung, bem wir ja in ber Literargeschichte ber Bibel manches Aebnliche, 3. B. Die Worter Evangelium, Teftament, Apotalopfe u. f. w. verbanten. Dag folde Gloffen icon tem bebräifden Terte tes 21. E. beigeschrieben murten, und fpater in ten Text bineinfamen, ift bei bem bentigen Stante ber Aritit eine unlängbare Thatfache; nur fällt fie weniger in Die Angen, weil wir einerseits feine fritische Ansgabe bes A. T. besiten, welche fie ansgemergt ober am Rante bezeichnet hatte, antrerfeits aber meift feine Dofmmente, um ten Beweis tafür andere ale burch innere Gnunte, bochftens bin und wieber burch Bergleichung ber LNN ju führen. Allein ichen bas kri ift in vielen Fällen nur eine Gloffe jum kond. Die ebengenaunte griechische llebergetung aber ift fo häufig burch Gloffen guerft illustrirt, nadber entstellt werten, baß icon bie Alten (Drigenes, Lucian, Besuchins, f. t. Urt. Bibeltext) baranf bachten, fie bavon gu reinigen. Noch jest laffen fich tiefelben burch Bergleichung mit bem Urterte, ober ber Sandichriften untereinanter leicht beraubfinten, und in vielen gallen ftellen fie fich gerategu als Doppelübersetungen bar, intem tie Ranbgloffe und bie Textgloffe irriger Beife von fpatern Abidreibern mit einander verbunden murten. Das hatte nun fehr häufig und bei aller Art von Büchern statt. hierennmus flagt ichen barüber (Ep ad Suniam Opp. III. 58 Franck.) und fagt: Si quid pro studio ex latere additum est non debet poni in corpore. Daffelbe tam nun and beim griechischen 22. T. vor, teffen Text an ungahligen Stellen im laufe ber Beit auf bieje Weife verunstaltet murbe, jo bag es eine Bauptaufgabe ber Mritit geworten ift, gu entbeden, mas in benielben nicht ben Berfaffern, fonbern ber Untunte ter Abidreiber feinen Uriprung vertauft, welche entweter bie gablreichen Randertlärungen mit in ben Gert felbst aufnahmen, ober burch bie erklärente Lefeart bie echte unmittelbar verdrängten. Ileberfieht man bie Stellen, in welchen Griebbach und Tifchentorf ten recipirten Tert corrigirt haben, und gwar nach Santidriften und fonftigen güttigen Bengniffen, und wo es fich nicht um grammatifde und funtaftifde Kleinigkeiten bantelt, jo fintet man, tag verbaltnigmäßig tie größere Babl in tiefe Kategorie fallt, namentlich insofern es erftarente Bufate gilt, weniger mo blofe Substitution ftatt batte. Noch viel mebrere Beispiele laffen fich aber ans ber Bergleichung ber ungebrudten Tertvocumente fammeln. Gur lettere verweife ich ber Rurge megen auf bie Ausgaben res 92. I. mit vollständigem tritifdem Upparat; für bie in ben Druden verbreiteten auf meine Weidrichte tes M. I., britte Ausg. S. 399 ff. Theoretische Monographicen über Diefe Materie fint verzeichnet ebendaf. S. 350. Ge fann hiebei noch erinnert werben, raß in neuerer Beit ter Sprachgebranch fich bei Manchen babin bestimmt hat, bag man ten Ramen Gloffe fur tie Rantbemertung ale folde vorbebatt; tiefelbe aber, fofern fie irriger Weife in ten Text getrungen ift, und nun ale gn Diefem gehörig erscheint, ein Bleffem nennt. Doch wird biefer Unterfcbied nicht ftreng beobachtet.

Be mehr nun nach unt nach tas Schriftverständniß fur ein schwieriges galt, insofern man sich einretete, ter Tert berge eigentlich einen viel tiesern Sinn als ber Buchftabe funt gab, teste unentbehrlicher erschien bie begleitente Ertlärung, beste mehr wurde
tiese tie Hanptiache bei tem Bibelsutinnn. Da unn aber gleichzeitig bas Schreibmaterial immer theurer, bie Freiheit selbstiständige Ertlärungen aus bem Schatz eigner Stitien zu geben immer geringer, tie Berehrung für altere Eregeten immer unbegrenzter,
tie Bissenschaft entlich immer spärlicher wurde, so gewöhnte sich bas Mittelalter Bibelhautschriften versteht sich lateinische anzusertigen, in benen eine Masse eregetischer Bemerfungen mit kleinerer Schrift au ben Rant, je nach bem Umfange selbst an ben ebern
unt untern, gleich einem Rahmen, geschrieben waren, und biese hießen bann Glessen,
obgleich sie längst etwas Unteres geworden waren, als Ertlärungen einzelner Wörter.
Ja die ganze Sammlung selcher eregetischen Aehren- ober Stoppellesen burch einen Compilater, nannte man im Singular eine Glosse. Freilich, Commentare in unserm Sinne
waren es auch nicht; eber Scholien verschiebenen Inbalts und Ursprungs, aus ben spä-

tern gezogen, mit und ohne Ramen, bald muftischer, bald historischer, bald scholaftischer Art und Tenbeng. Die berühmteste Sammlung folder Glosae marginales ift bie, welche im neunten Sahrhundert Balafrid ber Schele (Strabus), Abt von Reichenan am Bobenfee aufammengetragen haben foll, und welche vielen folgenden Beichlechtern ale Glosa ordinaria bas gangbarfte Babemecum ber Eregese blieb. Rurgere Erklärungen in ber alten Art, wo es bloß einzelnen Worten galt, fchrieb man zwischen die Zeilen (Glosae interlineares). Bon tiefen unterscheiden wir zwei Gattungen. Es gab theologisch = nu)= ftifche, welche bie Duinteffeng ber bamaligen erbaulichen Exegefe, fast möchten wir fagen, lerifalifch einführten, infofern bie einzelnen Ausbrude ber Bibel burch barüber gefchriebene Schlagwörter ber geiftlichen Deutung in ihren innern Ginn umgefetzt werben follten. Dabin gebort bie berühmte Gloffe bes Unfelm von Laon, im Unfang bes 12. Jahrh., welche fpater auch mit der bes Balafrid gusammengeschrieben und felbst fo gedruckt worden ift. Es gab aber auch rein philologische Interlineargloffen. 2018 nämlich auch bie lateinische Sprachkenntniß gu ichwinden begann, nuften mehr und mehr einzelne Wörter für Unkundige erklärt werben, und wir sehen hier für lateinische Schriftsteller, flaffifche und firchliche, und gumal für die Bibel, Diefelben literarifchen Studien und Arbeiten wieder auftauchen, Die wir am Anfange Dieses Artikels bei ben alten griechischen Grammatifern gefunden haben, felbst mit Sinschluß eigentlich legifalischer Zusammenstellungen, theils in alphabetischer Ordnung, theils in ber Folge ber erklärten Texte; alles mit bem Unterschiede, bag jest Glosa bas erflärente, nicht bas erflärte Wort bezeichnet. 3m Allgemeinen haben nun tiefe letteren Bloffen, felbft bie biblifchen, fur uns feinen andern Werth, als ben eines Magitabes für bie Wiffenichaft jener Periode. Allein in neuerer Zeit hat fich bie Aufmerksamkeit ber beutschen Gelehrten einer eignen Gattung berfelben zugewendet. Es findet fich nämlich, daß man im farolingischen Zeitalter anfing, lateinische Texte, und barunter auch Die Bibel, bentsch zu gloffiren, und zwar in ben eben erwähnten verschiedenen Formen, so daß sich unter andern deutsch-glossirte Bibelterte, wenn auch nur fragmentarifch, und gesammelte Gloffen (Botabularien) zu folden Texten erhalten haben. Die Bibliothefen von St. Ballen, Munchen, Wien, und überhaupt alle, welche fich aus oberdeutschen Benedittinerabteien bereichert haben, besitzen nicht wenige berartige Sandschriften, über welche wir, als eigentlich bie Bermanisten, nicht bie Theologen intereffirent, bier nur auf Rub. v. Raumer's Wert, Ginwirfung bes Christenthums auf die althochdeutsche Sprache, S. 81 ff. verweisen.

Bon bieser mittlern Zeit an blieb bas Wort Glosse, glosa, ber stehende Ausdruck, einerseits für eine einzelne Texterläuterung, andrerseits für eine ganze Sammlung solcher über ein besonderes Werk, also z. B. die Bibel. Wie unzertrennlich, im theologischen Bewußtsehn des Mittelalters, die Glosse vom Bibeltext war, zeigt auch der Umstand, daß dieselbe, mochte sie nun hergenommen sehn, aus welcher Quelle man wollte, oft mit dem Texte in der Weise vermischt wurde, daß sie stückweise auf Abschnitte des letztern folgte, ohne in der Schrift unterschieden zu werden, manchmal ohne alle Anzeige des Uebergangs oder höchstens durch ein eingeschobenes [Glosa] mit und ohne Alammern. Auch in Besarbeitungen der Bibel, in der Volkssprache, versuhr man so, und in Frankreich wurde die Bibelübersetzung bis um 1523 nicht anders als in dieser Weise (aber auch noch viel später) glossirt gedruckt, wenigstens diesenigen Theile, die früher glossirt gewesen waren, d. h. namentlich die historischen.

Auch in neuerer Zeit rebet man noch von glossirten Bibeln; dahin gehört z. B. die altberühmte sog. Weimarer Bibel, welche von 1641 an oft gedruckt worden ist und den Kern der orthodoxen lutherischen Exegese dem ungelehrten Leser bekannt zu machen bestimmt war. Indessen ist der Name doch eigentlich abgekommen, wenn auch die Sache selbst in mehr als einer Gestalt ein Bedürsniß geblieben ist.

Gb. Reuss.

Gloffen und Gloffatoren bes römischen und kanonischen Rechts. 3m 12. Jahrhundert gewann bas römische Recht, welches seit bem Untergange bes weströmisichen Reiches in Italien eine nur kummerliche Geltung und Wirtsamkeit bewahrt hatte, einen neuen Aufschwung und eine reiche, betentungevolle miffenschaftliche Pflege. Die Rechtsichnle gu Bologna, zu Ente tes 11. ober zu Anjang bes 12. Jahrhnuderts gegrunbet burd Irnerins (Barnerins, Guarnerins) mar ber Mittelpunkt biefes neu ermachten Studinme; ber Ruf tiefer Soule und ibrer ausgezeichneten Lehrer verfammelte gablreiche Ediller ans faft allen Theilen Europa's in Bologna und fo murte fie tie Pflangftatte, von wo aus tie Renntnig, tie miffenichaftliche Behandlung und bie praftifche Unwendung bes römischen Rechts fid weit über bie Grengen Staliens verbreitete. Die Wirffamkeit Der Lehrer beschränkte fich regelmäßig nicht auf Borlejungen über Die Rechtsquellen, vielmehr gaben biefe grate and bie Beranlaffung ju einer literarifden Thatigfeit, aus beren Eigenthümtidleit ber Rame Gloffatoren entstanden ift. Die fdriftliche Interpretation bes Corpus juris geschah nämlich in ber Germ von Gloffen, welche theile in furgen Ertfärungen einzelner Worte und Andrude, theils in ausführlicheren, fachlichen Erlauterungen bestanten, unt balt zwischen bie Beilen (Interlineargloffe); balt an ben Rant Des Textes (Marginalgloffe) geschrieben murben. Neben biefen Bloffen verfaften bie Gleffatoren summae, Ueberfichten über ben Inhalt einzelner Titel ber Rechtebucher, casus, mabre ober fingitte Rechtefälle gur Erlauterung und Beranichaulichung ber eingelnen Stellen in Berbindung mit quaestiones und distinctiones, ferner brocarda ober brocardica (f. b. Art.) u. f. w. Bal. Cavigun, Beich, b. Hom. R. i. Mittelalter, Br. 3. S. 537-574 b. 2. Ausg. Diese literarische Thätigkeit ber Gloffatoren bes romifden Rechts, ber jogenannten Legisten, ift Mufter und Borbild geworben fur Die miffeuschaftliche Behandlung ter Sammlungen tes fanonischen Rechts, feitbem biefe (im 12. Jahrh.) gunadift ebenfalls in Bologna, fpater befonders auch in Paris, Gegenstand für Borlefungen murben, und fid neben ber Schule ber Legisten eine Schule ber Ranoniften, Defretiften, Defretaliften bilbete.

Gratian, ter Berfasser tes Decretum, tes ersten Theils bes Corpus juris canonici (j. tanonisches Recht) bat zueist über sein Wert im Aloster S. Felix zu Belogna Borsträge gehalten. Mehrere seiner Schüler unt Nachsolger versasten, nach Art ber Glossateren tes römischen Rechts, Glossen, wahrscheinlich furze Interlinearglossen, zu biesem Detrete. Als tie ältesten dieser (Rossateren werden bezeichnet Paucopalea, Omnibonus († 1185), Sicartus von Cremona, welcher, nachdem er eine Zeit lang in Belogna geslehrt, sich nach Mainz begeben und bort um's Jahr 1160 seine summa canonum versast zu haben scheint. (Bgl. Phillips, Kirchenrecht, Bd. 4. S. 168, 169). Im J. 1185 wurde er Bischof von Cremona, Auser diesen werden noch genannt Ansaldus, Urse, Ansselmus und Butirus, jedech weiß man von diesen wenig mehr, als den Namen. Bon den Glossatoren des Detrets aus dem 12. und 13. Jahrhundert sind noch hervorzuheben Russins, von welchem eine Summa de Decretis herrührt, Johannes Faventinus, Johannes und Vetrus Hispanus, Huge oder Hugicie von Pisa, Johannes de Deo, Benincasa Senensis, Laurentins Hispanus u. A.

Auf biese Weise hänften sich eine große Anzahl verschiedener, in vielen handschriften zerstreuter, (Glossen, und sehr natürlich zeigte sich bas Bedürfniß einer Sichtung und Besammenstellung vieles Materials. Diese Arbeit unternahm Johannes Tentonicus, welscher wahrscheinlich noch im Jahr 1227 in Belegna lehrte, später aber nach Deutschland zurücklehrte und im J. 1240 als Probst zu Halberstadt starb. Derselbe ftellte um's Jahr 1212 aus ben Glossen seinen gertaufenden Kommentar zum Decretum zusammen, und bieser Apparatus, welchen gegen bas Jahr 1236 Barthelomäus von Brescia vervollständigte und verbesserte, wurde seitbem bie Glossa ordinaria, b. h. von der Schule anerkannt und in sämmtliche Handschriften bes Defrets, später auch in die gedrucken Ausgaben aufgenonumen.

Gloffen und Apparate zu ter Defretalensammlung Gregor's IX. (f. Ranonen- und Defretalensammlungen) haben geschrieben Bincentins hispanus (um's 3. 1240), Goffrebus Tranensis († 1245), und Sinibaltus Fliscus, welcher unter bem Namen Junocenz IV. v. 1243—54 auf bem pabstlichen Stuble sag. Aus biesen Gloffen stellte Bernhard be Botono aus Parma (f. b. A.) († 1266) einen Apparat zusummen, welcher als glossa ordinaria anerkannt wurde. Als Glossaforen bes Liber sextus (f. kanen. Recht) sind herverzuheben: Johannes monachus († 1313), Guido de Baysio und Johannes Andreae († 1348). Die Glosse begeteren, eine Ingendarbeit, wurde von demselben später verbessert und ergänzt, und ist die glossa ordinaria in den Handschriften und Ausgaben. Zu den Clementinen (f. kanen. Recht) versätte derselbe die erste Glosse, welche auch als glossa ordinaria anerkannt werden ist. Außer ihm sind als Glossaforen dieser Detretalensammlung zu nennen: Zeuzeslinus de Cassanis, Lehrer in Toulouse, Johannes de Lignano, Petrus de Ancharano, Franciscus Zabarella († 1417) u. A. Die Extravaganten sind theils von Johannes monachus, theils von Guilelmus de monte Lauduno, die des Pabstes Johannes XXII. bessenders von Zeuzelinus de Cassanis glossifiet worden.

Bis auf den hentigen Tag hat die Glosse einen bedeutenden missenschaftlichen Werth, namentlich für die Literärgeschichte. Sie hat aber insosern auch einen wesentlichen Einsstluß auf die Praxis auszeübt, als sie unmittelbar einwirkte auf die Gesetzebung und die Wissenschaft einschaft ein das Rechtsteben. Ueber die Geschichte der Glossfateren vergl. besondere noch Surti, De claris archigymnasii Bonon. professoribus, T. I. P. I. H. Bonon. 1769. fol.

Gluckfeligkeit pflegt als Untheil am höchften Gute bezeichnet zu merben, genauer genommen, liegt jedoch ichon im Borte, bag tie völlige Befriedigung von einem außerlichen und zufälligen Begenftande, (bem Blüde) abhängig geracht wird. Richtiger bleibt alfo bie Definition Rants in ber Rritit ber praft. Bern.: "Gludfeligfeit ift ber Buftanb eines vernünftigen Wefens in ter Welt, tem es im Gangen feiner Exifteng in Allem nach Bunich und Willen geht, und beruht alfo auf ber Uebereinstimmung ber Ratur zu feis nem gangen Zwed, ingleichen jum mefentlichen Beftimmungsgrunde feines Willens." Bludjeligfeit ift hienach bie hochste mögliche Befriedigung im entlichen Leben. Der Un= theil am bochften Onte, an Gottes Leben felbst ift Geligfeit, nicht nur im jenfeitigen, fondern ichon in tiefem leben. Gelig find wir nur in Gott, aber in ihm auch unr felig, nicht glüdfelig. Dagegen gewährt ber Genng ber Welt nie Seligkeit, wohl aber fann eine perfonliche Befriedigung aller Bedürfniffe und Unfprude in ihr getacht werten, welche als in ihrem Gebiete vollendet den Namen Glüdfeligkeit trägt. Die Glüdfeligkeit ift ebenso unterschieden vom Benuffe eines Bludes; bies ift immer gegenständlich und unabhangig vom perfouliden Gefühl. Das Glud bleibt Glud, ob fich ter Befiter mehr ober weniger glüdlich fühlt over nicht; felbst wenn er es gar nicht mehr zu schätzen und zu empfinden mußte. Das Blud ift eben begwegen auch immer ein Glud, bas beift, eben weil es im Gegenstande liegt und nicht in ber Person, ift es immer etwas Einzelnes; ein Mensch fann gludlich und ungludlich zugleich senn. Dagegen ift tie Gludseligfeit jederzeit ein Buftand bes gangen Denichen, ihr Gefühl beberricht ihn vollständig und allseitig; es ift nie eine einfache Luft, fondern eine Luft, bie gur Grundlage bes Lebens geworden ift. Ihre Beimath ift baber mehr in uns als anger uns. Es fommt, um gludselig zu senn, weniger barauf an, mas ich besithe, als wie ich ben Besith ausehe und zu gebrauchen weiß. — Bon ber Glüdfeligkeit ift fehr viel geredet worden in ber zweiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts. Auf bas Pringip ber Glückjeligkeit murbe bie Moral begrundet von Bahrdt, 3. D. Michaelis, Steinbarth und Underen; bas Christenthum hatte für biese Schule gar feine andere Bedeutung, als eine Unweisung gur Glüdseligkeit gu fenn; Gludfeligfeit ber Beschöpfe galt als ber 3med Gottes, in beffen Erkenntnig ruht alle Weisheit. Zwar mar es nicht ber finnliche Genug, mas man barunter verftand, aber es war doch ein seinerer Spikuräismus. Und bas Verkehrte lag in der Flachbeit der Begriffe. Bon einem höchsten Weltzwecke tonnte feine Rete fenn bei biefer anofchlieflichen Betonung bes perfönlichen Wohlsehns; ber Werth ber Tugend, ber wahre Begriff bes sittlichen Gutes ging verloren in ber Zwechjetzung biefes Genuffes. — Bon biefer eudamonistischen Richtung ist die philosophische und theologische Lehre befreit worden durch Ihr eben hat er die Autonomie bes sittlichen Bebotes im ftrengften Ginne ent= Real-Encottopatic fur Theologie und Rirche. V. 13

gegengefett. Die Glüdseligkeit bort baburch auf, ein Bestimmungegrund bes Willens gu Denn nur bas moralische Gesetz, und biejes ichlechtbin und unmittelbar foll ben Willen bestimmen. Dienach fann bas bodite But fur ben Menichen auch nicht mehr in ber Blifdfeliafeit liegen. Bielmehr besteht baffelbe in erfter Linie in ber Sittlichfeit ober ber Engend jelbft. Und nur in zweiter Dronung ift bie Glüdjeligfeit als eine nothwen-Dige Forderung bes Bernunfturtheiles ein Erfordernig bes hochften Untes. In biefem Sinne fint bann burch fie bie Boftulate ber praftifchen Bernunft begrundet. 218 bemirfente Urfache ber Bludfeligteit aber ließ Rant bie Tugend nicht gelten, vielmehr follte fie nur Gelbstaufriedenheit wirfen. Sat man biegegen von verschiedenen Standpunften ans geltent gemacht, bag bie Bludjeligfeit boch auch als golge ber Sittlichfeit menigftens begiehungsweise angesehen werden muffe - vergl, die beideidenen Forberungen bierüber bei Reinbart, Moral, II, S. 155, fo ift bie Rolaezeit in Befeitigung ber Bludfeligfeit, welche neben ber immanenten Geligfeit ber Sittlichfeit feinen Berth haben follte. viel zu weit gegangen, vergl. 3. B. Gidre, Unw. gum fel. Leb., 7. Borl., und bat bas von Kant aufgestellte Problem nur umgangen. Huch in bie Theologie bat fich bie Beringichatung tiefer Frage mit Unrecht übergetragen. Die beil. Schrift unterfcheibet bie Forberung ber Blüdfeligfeit febr bestimmt von ber Bewifiheit ber Seligfeit und hat une in ben flaffifchen Stellen, Matth. 6, 33. und 1 Tim. 4, 8. jum Poftulate ungweifelhaft berechtigt. - Einen eigenen Weg hat Rothe (theol. Ethif) eingeschlagen. junächst bie Glückseligkeit als Antheil am höchsten Onte und insofern ibentisch mit ber Tugend, und ichreibt ihr eine Realität nur zu, foferne fie innerhalb bes Prozesses noch nnvollentet ift, und fich burch Hoffnung gur Zufriedenheit ergangen muß. In ber Pflichtenlehre SS, 908 ff. beschreibt er aber bie Pfticht ber Selbsterziehung zu tugendhafter Blüdfeligfeit, jo bag bies feineswege Erziehung gur Gelbstzufriebenheit ift, fonbern gur Bufriedenheit mit ber Welt, ben Schicffalen, ber Lebensstellung (insofern alfo ein reinigentes Thun) und weiterhin allerdings gur Ausbildung ber mahren Freudenquellen, bie in einem geistigen und tugenthaften Leben gegeben find. Bierin ift Die Bedingtheit ber Bludfeligfeit burd bas Dhieft anerkaunt, und gugleich bie wirkliche ethische Aufgabe, in bem gegenwärtigen ingbaquaten Buftante biefes Correlat bes hochsten Butes annahernd burch Muffaffung und Gestaltung bes außeren Lebens berguftellen.

Gnade. Die Gnate (graia, záoic, 1971) Gottesist tie Grundlage, der Grundzing und tie wesentliche Korm ber driftlichen Religion; baher zieht sich der Begriff bersselben mit seinem eigenthümlichen Lichtglanz unter ben lebensreichsten Modisitationen turch alle Theile ver Glaubenslehre hindurch. Sie erscheint zuerst in ber theologischen Abtheilung unter ben Eigenschaften Gettes, gewissermaßen als die Krone berselben. Sie beschießt bie anthropologische Abtheilung als Rathschluß bes Beils und Grundlegung der Beilsesonomie. Sie tritt in ber christologischen Sphäre auf als Grundzug ber vollenteten Disenbarung, als Grundzug Christi und seines soteriologischen Bertes. Sie constituirt sodann in ber sogenannten Pneumatologie die Ordnung ber Begnadigung, und bas Reich der Gnade, und verherrlicht sich zulett in der Eschatologie als Bellendung ber Erlösung in ber Berleihung bes Gnastenlohns.

Anerst also ist bie Gnate als Eigenschaft Gottes zu betrachten. Gott ist gnädig, intem er tas Gebet erhört (2 Mos. 22, 27.); intem er abläst von seinem Zorn (2 Mos. 32, 12.); seine Liebeswahl frei walten läst (R. 33, 19.); indem er sich zugleich als barm-berzig und gedultig erweist (R. 31, 6.), sein Angesicht über dem Frommen leuchten läst (1 Mos. 6, 25.). Seine Gnade ist mit seiner Ossenbarung hervorgetreten (5 Mos. 33, 16.). Sie erscheint im A. T. vielsach im Zwillingsbunde mit der Wahrheit (Ps. 98, 3; 108, 5. n. s. w.); aber auch mit der Gerechtigkeit und dem Gerichte (Hos. 2, 19.). Ebenso beschreibt im R. T. der Apostel Johannes (R. 1, 14.) die Ossenbarung in Christo als eine Ossenbarung in Gnade und Wahrheit, und bei Paulus, wie bei Johannes (1, 16.) heißt der Grundgedanke des Christenthums mit Einem Worte Gnade (Röm. 3, 24.).

Nicht minter bei tem Apostel Betrus (1 Betr. 1, 13.). In tem angeführten Berfe (Nom. 3. 24.) aber ift bas eigentlichere Wefen und Walten ber Onate bezeichnet: Gie macht ben Sünder in seinem Glauben gerecht ohne Berdienft ber Werke. Mit biefem und abn= lichen Sprüchen ift bie Berhandlung über bie Definition ber göttlichen Gnabe eingeleitet. Die alteren Theologen haben fie theilmeife in Berbindung gefetzt mit bem Begriff ber göttlichen Liebe,, theilweise mit bem Begriff ber Bute. Calovius und Sollar befdreiben fie als amor dei gratuitus, quo complectitur creaturas omnes, von Immon als bonitatis continuatio erga indignos. Doch auch bie alteren Theologen bezeichnen bie gratia im weiteren Sinne als benignitas oder Gute. Bretschneiber lehrt nach Reinhard: "Die göttliche Gute befommt nach bem Vorgange ber Schrift verschiebene Ramen in verschie-Sie heißt a) Gnate (Matth. 5, 45. Rom. 11, 35. Ephef. 2, 5. 8.), benen Relationen. inwiefern uns Gott alle Wohlthaten unverdient erzeigt, ober im engeren Ginne, inwiefern seine Bute auch gegen Unwürdige noch fortbauert. Gie heifit b) Barmbergigfeit, inwiefern fie ben Glenden und Unglüdlichen hilft (Pf. 25, 2. 20.), c) Langmuth, inwiefern fie bie Strafen ber Gunte aufschiebt, um tem Menschen Beit gur Befferung zu geben, d) Belindigfeit, inwiefern fie die Strafübel milbert." In einzelnen, neuern Dogmatifen fommt Die Unate als Eigenschaft Gottes taum gur Sprache (3. B. bei Marbeinete); in anderen gar nicht (z. B. bei Martenfen). Schleiermacher bezeichnet bie Macht bes Gottesbewußtjehns in unferer Seele als bie Onabe (§. 80.). Marbeinete bezeichnet fie als bie Bezeichnung ber Bute Gottes auf menschliche Berbienftlofigfeit und Unmurrigfeit. Das eigentliche Wefen ber Gnate muß nach ber Schrift genauer bestimmt werben. Wir unterscheiden zuvorderft die Eigenschaften Bottes, welche fich auf Die Welt überhaupt begieben, von ben Gigenschaften, Die fich beziehen auf Die perfonlichen Wefen, und faffen bann insbesondere bie Gigenschaften in's Ange, Die fich aus feiner Beziehung zu bem fündigen Menichen ergeben. (G. m. positive Dogm. G. 60 ff.) In ber ersten Beziehung ift bas Wohlwollen Gottes Gute (als Wohlwollen für alles Lebentige), in ber zweiten Beziehung ift baffelbe bie Liebe (als Wegenfat in Gott und als Wohlwollen gegen bie perfonliche Beifterwelt Gine mit feinem Wefen felbst), in ber britten Beziehung Onabe, als bie absolnte Energie bes gottlichen Wohlwollens, welche bie Schuld bes Gunbers Denn in tiefer Bestimmtheit muffen wir bie Bnate faffen, wenn gleich im Lichte ihres Waltens ber gange Umtreis ber Liebe Gottes ja auch feiner Gute ein Walten ber Gnade im weitern Sinne wird. Wollen wir bie Bute Bottes baburch naber bestimmen als Gnabe, daß wir fie als freie, als unverdiente beschreiben, jo find bas Bezeichnungen, welche ber Gute Gottes schlechthin angehören. Die Gnate ift mefentlich erlofent, und zwar von der Schuld erlösend, bie Sunde tilgend (vgl. Röm. 3, 4.). Man fann freilich fragen, inwiefern die Unate als ewige Eigenschaft Gottes tentbar fenn fonne, wenn fie erft zur Wirksamkeit gerufen werbe burch bie Gunte bes Menschen. Die Schrift lebrt uns aber, sie fen ewig wirffam gewesen als Gnabenrath (erdozia) und als Gnabenwahl (πρόγνωσις). Und insofern ift sie zu benten als bie emige Wechselmirkung ber Liebe und ber Gerechtigkeit Gottes. Denn in bem Walten ber Gnabe erscheint nicht lediglich Die Liebe ichlechthin, sondern im Berein mit ber Gerechtigkeit. Gott fteht bem fündigen Menichen zuerft gegenüber als ber Berborgne, bann als ber Gifernte (0077 9:000), end= lich als ber Gnädige. In ber Berborgenheit Gottes ift bie Liebe in Gerechtigkeit verhullt; im Born macht die Gerechtigkeit ber Liebe Bahn, in ber Gnate enthullt fich bie Berechtigkeit felbst als rettente, schöpferische Liebe (rechtfertigente Gerechtigkeit). Die Gnade bilbet alfo nicht einen negativen Gegenfat jum Born, sondern einen harmonisch rhythmischen: sowie bas Evangelium zum Gefet. Die Barmherzigkeit aber verhalt sich gur Gnabe, wie die Liebe gur Bute. Die Bute forbert bas Leben fchlechthin (mit Gin= ichluß bes perfonlichen), die Liebe forbert bas perfonliche Leben, und wie die Gnade im Bebiete bes perfonlichen Lebens bie Schuld aufhebt, fo hebt bie Barmherzigkeit im gangen Umfreis bes leibenden Lebens (auch ber Thierwelt) bas Elend auf, welches eine Folge ber Gunde ift. Indessen besteht die Wirksamfeit Beider nicht blog im Aufheben, sondern

13\*

tarin, taft sie tas Uebel jum Besten wenten. Die Onate verwandelt tie Schutd in ein rettentes Gericht, tie Barmherzigkeit macht ten Tot jum Gift tes Tobes, zum mächtigsten Heilmittel.

MIS Liebe betrachtet ift auch bie Onate Gottes mehr als eigenschaftlich, fie ift bas Wejen, Die Geele ter Dijenbarung felbft. Die emige Gelbstbewegung Gottes im Berhältnig gur Belt ift nach ber Schrift (Gphef. 1.) vorwaltent ein Onavenrath, eine Onabenwahl, und fie ftiftet in ihrem Bervortreten mit ber Dffenbarung fofort ben Unabenbunt (foedus gratiae). Bas ben Guadenrath Bottes (erdozia, Erhei, 1, 5,) anlangt, fo unterfchier Die altere Dogmatif brei Rathfchluffe Gottes, welche fie gur Boraussetung ber sogenannten Beilvordnung machte: 1) deeretum praedestinationis, Gettes Rathidling, tie Meniden (im engeren ober meiteren Umfang) burd Chriftum felig gu maden, 2) decretum gratiae im engeren Ginne, Gottes Rathschluß, ben fündigen Meniden burch bie Onate jum Glauben tüchtig zu machen, 3) decretum justificationis, Wettes Rathidlug, ben Meniden, welcher an Chriftus glanbe, zu rechtfertigen. Inbeffen ift ter Rathidluß ter Rechtfertigung felbst im Allgemeinen schon in bem Rathichluß ber Ermablung enthalten; Gleiches gilt von tem Rathichlig ter Gnate. Rach bem Apoftel Paulus (Röm. 8, 29 ff.) geben zwei gottliche Rathidbluffe, Die aber zugleich gottliche Alte fint, ter Bernfung unt Rechtsertigung voran, nämlich tie Ermählung und bie Berortnung ober Prätestination (ότι ούς προέχνω, καὶ προώρισε). Es ift nach ber biblischen Folge ter Momente entidieten unrichtig, wenn Schleiermacher unt neuerdings Martenfen (3. 407) tie Prateftination gum Ersten maden tie Erwählung gum Zweiten. Zuerft bestimmt Gott ben Menschen selbst in Christo, bas heißt er befinirt feine Perfonlichteit nach ihrer ewigen Begiehung zu tem Beilecentrum Chriftne. bann erft tann von einer Beftimmung Gottes über bas zeitliche Geschief bes Menschen und seinen Eintritt in bie Beilebtonomie tie Rete fenn (f. m. positive Dogmatit G. 950 ff.). Will man aber ben Rathschling ter Gnate nach seiner allgemeinsten Beziehung beschreiben, so muffen alle Momente ter Beilbordnung auf tenfelben gurudbezogen werten, auch bie Berberrlichung ter Gläubigen, tie Berklärung ter Welt. In tiefem Ginne ift ter Rathichlug Gottes fein ewiger Wille felbst, namentlich bezogen auf seinen Weltplan. Ueber Die bogmatischen Unterscheitungen ber allgemeinen göttlichen Willensbeschlüffe vgl. Sahn, Lehrb. b. driftl. Glaubene G. 197.

Ter Gruntgerante tes Gnatenrathschlusses Gettes ist tiefer, baß tas Walten Gottes tas Witerstreben tes Menschen überwiegt und überwindet, nicht in ter Form ber Rethwentigseit, sondern ter seeien Liebe (Köm. 5, 20. 21.). In diesem Sinne tritt benn and nach tem Süntenfall tie Tsienbarung Gottes als Begründung eines Gnabenreichs, vermittelst tes Gnabenbundes herver. Die Lehre von tem göttlichen Gnabenbunde ist am meisten von refermirten Theologen herverzehoben werten, namentlich von Coccejus (Summa doctrinae de soedere et testamentis dei. Lugdun. Bat. 1648). Er unterschied ten Bund ber Werke im Stande ber Unschult, und ben Bund der Gnabe, welcher alsbatt nach bem Süntensall eintrat. Dieselbe Sintheilung liegt offenbar in moderner Fasinng ber Schleiermacherschen Glanbenstehre zu Grunde, und nach ihr wieder mancher andern. Schon Cloggenburg hatte ver Coccejus ben Grundgedanken bieser Eintheilung ausgestellt (s. Hahn S. 83).

Der Gnabenrath, welcher schon ber alttestamentlichen Bundesösonomie, auch ber Gefetzgebung selbst zum Grunde liegt (Galat. 3, 15.), tritt in bem Leben Zesn in voller Wirklichkeit und zu vollendeter Selbstverwirklichung hervor. In Christo ist die heilsame Gnabe Gottes ben Menschen erschienen (Dit. 2, 11; 3, 4.). Die Herrlichkeit bes Einsgebornen entsaltet sich in Gnabe und Wahrheit (Joh. 1, 17.). Die Wahrheit in Christo ist die vollendete Lisenbarung, oder die ibeelle Seite ber Menschwerdung, die Gnade ist die vollendete Erlösung, oder die ethische Seite berselben. Die Gnade Gottes in Christo ist taher aber auch die Gnade unsers herrn Jesu Christi selbst (2 Kor. 8, 9.). Christus selbst ist wesentlich die Gnade als weltversöhnent, der Gnadenstuhl (idaarrigeor, Röm. 3, 25.).

Eben barum aber ift auch sein Leben eine fortgehende Gnabenäußerung und Wirkung. Das heißt: Chriftus in seinem Bewußtsehn, seinem Geschidt und seinem Wirken hebt bie Schuld ber Welt auf burch ben weltüberwindenden Einflang ber Liebe und Gerechtigkeit in seinem Leben. Darum ist auch sein Wert die Verwirklichung und Besiegelung ber Gnabe, die Verföhnung.

Die Lehre von ber Gnabe tritt in ber Glaubenslehre Chrifti erft an Diefer Stelle in poller Entfaltung bervor; bier nämlich, wo es fich bandelt um die subjettive Aneignung bes objektiven Beils in Chrifto fur ben Gunder burch ben heiligen Beift. Der b. Beift ift fo fehr Bernittler ber Begnadigung und Pringip bes Lebens in ber Onabe, baf man ihn felbst mit ber Gnabe bat ibentificiren, als gratia applicatrix bezeichnen fonnen (f. bie Glaubenslehre ber ev. ref. Rirche von Dr. A. Schweiger, II. 443). Inbeffen unterscheiben bie reformirten Dogmatifer ben h. Beift als ökonomische Gotteswirfung von bemfelben, wie er als bie britte Berfon in ber Gottheit existirt, perfonliches Befen ift. Jene Atuofitat Gottes, welche in ber Birkung bes h. Beiftes offenbar wirb, hat Schleiermacher als ben driftlichen Gemeingeift bezeichnet. Allein ber beil. Geift ift ebensowohl Pringip bes individuellen, driftlichen Lebens, wie bes driftlichen Gemeindelebens, und barüber hinaus bas Lebenspringip ber tosmifchen Ernenerung ber Welt (Rom. 8.). Die Wirkungen ber göttlichen Gnade, welche bestimmt find bas Seil mit bem beile= bedürftigen Menschen zu vermitteln (operationes gratiae sive spiritus sancti) sind eben bie Siege bes fündentilgenden Erlöfergeistes Chrifti über bas Schuldbewußtsehn in ber fündigen Menschenbruft. Sie vermitteln fich felbst burch die geordneten Inadenmittel (media gratiae), in benen ber hiftorische Chriftus ber Menschheit seine ewige Gegenwar= tigkeit vorftellt und zusichert. In welchem Mage aber bie Gnabe fich felbft an bie Ordnung des Gnadenmittels gebunden, barüber find die Unfichten zwischen ber tatholischen und evangelischen Kirche verschieden, ebenfo zwischen ber protestantischen Kirche und ben meiften protestantischen Setten; in gewiffem Mage auch zwischen ber lutherischen und reformirten Confession. Darüber vergl. man ben Artikel Gnabenmittel. Wie man aber bem Erlöfer ein breifaches Umt zugefchrieben hat, fo bem beil. Beifte als bem Bermittler ber Gnabenwirfungen ein vierfaches (officium elenchticum oter epanorthoticum - didascalicum — paedeuticum — paracleticum — Joh. 16, 8. 2 Tim. 3, 16. Joh. 16, 13. 15. 2 Tim. 3, 16. Rom. 8, 14. 16. 26.). In den Gnadenwirkungen bes h. Geiftes erschließt fich auch nach ber Schrift für bie menschliche Erkenntnig bas ganze Reich bes göttlichen Gnabenwaltens. Man unterscheibet bie gratia dei in universum, bie man aber viel zu sehr mit der Güte identisieirt (benignitas dei in beandis creaturis conspicua) und die gratia salutaris, b. h. die Bnate in ihrem fpezifischen Sinne. Diese lettere hat man wieder unterschieden in gratia affectiva oder benevolentia dei, auf ben Erlösunge= gebanken bezogen, und in gratia effectiva ober beneficentia dei, unter berfelben Beftimmt-Diefe lettere Geftalt ber Gnabe nun, die wirkfame, hat man in allgemeine und partifnläre unterschieden, die allgemeine auf die universelle Offenbarung Gottes in Natur und Bernunft bezogen, die spezielle auf die Beilsoffenbarung insbesondere. Diefe operatio ber Onabe im eigentlichen Sinne wird bann unterschieden in gratia praecurrens, sive praeveniens, wie sie nämlich bem Gunber zuvorkommt, und ihn zur Buge führt; in gratia operans sive convertens, wie sie bie Befehrung selbst bewirkt und vollendet (in Berufung und Rechtfertigung); endlich in gratia cooperans (conservans, inhabitans), wie fie ben Gläubigen als inwohnendes, neues Lebensprinzip ber Bollendung entgegenführt (in ber Beiligung). Batte man von biefen letteren Auffassungen aus rudwarts blidend die Sphäre der gratia praeveniens nach biblischem Mag bestimmt, fo wurde man bas Balten berfelben als Ermählung und Berordnung (Prädeftination) in ber ganzen Fülle ber menschlichen Berfonlichkeiten und Anlagen und in ber gangen Beltgeschichte erkannt haben. Gludlicher Beife haben wir die Ueberschrift bes Kapitels gratia praeveniens, bas Rapitel selbst ift uns durch die katholische Beilslehre, welche das Beil auf den Kreis ber

198 Gunde

fictbaren Kirche beschräntte, und burch bie angustinische Präbestinationslehre wesentlich verstürzt und verkümmert worden.

Die Folge ter Momente, worin tie Gnate jur Begnatigung tes Sünters burch Ebristum wirt, sint nach Pantus: tie Erwählung (tas Zuvorversehen, tie Verordnung, tie Vernstung, tie Vernstung, tie Vernstung, tie Verherrlichung (Nöm. 8. s. oben). Diese Gnatenaste manisestiren sich in entsprechenten, menschlichen Phänomenen: tas Produkt ter Erwählung ist tie religiöse Antage; tas Produkt ter Verordnung das geweihte Geschied des Menschen; ter Vernsung entspricht tie Veschrung, der Rechtertigung der Glanbe, ter Verherrlichung die Heitigung. Aus der Wechschwirfung der göttlichen Alte und ter menschlichen Produkte bilten sich solgente einheitliche, christologische Momente: die religiöse Vestimmung — die Vallfahrt — das Gebet — die Kindschaft ober der Friede — die Liebe oder die Gottseligkeit.

Da tie Gnate nach ihrem eigensten Wesen als ter Sieg ter göttlichen Liebe über tas menschtiche Witerstreben in ethischer Form zu betrachten ist, so kann von keinem Moment in ter Reihe ter Gnatenwirkungen tie Rete seyn, wo tie Gnate statistisch wirtte (ein Prätestinations Berhängniß würde eben ten seligen Menschen negiren, ten sie peniren sell): sein Moment aber auch, wo sie nicht das überwiegende, schöpferissche Lebenselement wäre, und entlich sein Moment, in welchem sich nicht Göttliches sellizitirent mit bem entsprechenten Menschlichen zusammenschlöße. Die erste Manisestation ter Gnate, die Gnatenwahl setzt ben freien Menschen in ter religiösen Anlage, die Prästestination überwaltet ihn, tie Vernsung wirft ihn nieder, die Rechtsertigung richtet ihn auf zu christlicher Selbstthätigseit in ihr; die Verherrlichung wirft mit ihm zu seiner

Bellendung.

Was tie verfdiebenen Beftimmungen über bas Berhaltniß ber göttlichen Unabe jum menidlichen Willensvermögen anlangt, jo vergleiche man barüber Winers comparative Darfiellung G. 80. Die protestantische Rirde bestreitet ten Spiergiemus vor ber Befehrung, mahrent Ratholiten, Arminianer und Soginianer einen paffiven Spnergismus (ter freien Singebung) ftatuiren. Der Protoftantismus icheint auch in ber Befehrung feinen Synergismus zuzulaffen, und er thut bies allerdings nicht, infofern von einem abagnaten, gottlichen Wohlverhalten bie Rebe ift. Allein wir erinnern une baran, bag er tem Menschen tie Möglichteit ter Justitia civilis gelaffen, und biefe fann sich im rechten Gebrauch ber Onatenmittel bethätigen. Had ber ftrengern reformirten Auffaffung wirft bie Gnate in bem Erwählten auf unwiderstehliche Weise, nach ber lutherischen unter ber Bedingung, daß ter Menfch fich rein paffie verhalte. Das Unzulängliche biefer Auffaffung ift vielfach bargethan. Wie bie Concordienformel gwifden ber Prabeftinationslebre (welche auch Luther in ter Schrift: de servo arbitrio mit aller Confequeng aneführt) und bem jogenaunten Synergismus binturchftenerte, barüber vergl. man Dr. Schenfels Unionsberuf bes ev. Protestantismus (G. 372 ff.). Gie bat bas Moment ber Justitia civilis gar nicht in Unichtag gebracht, bagegen aber ber Rindertaufe bie Rraft beigelegt, tas tiberum arbitrium wieder bergnftellen. Bor ber Taufe ift ber Menich gleichsam lapis, truneus aut limus in Cachen ber Gerechtigfeit, nach ber Taufe re vera renatus, wieder in Befit tes liberi arbitrii. Benn tie Belvetifche Conf. (IX.) fagt: Der Menfch fen nicht gänglich verwandelt in lapidem, vol trunomm, fo bas man hier nicht zu rafch auf eine Lehrtiffereng ichliegen. Dort ift bon ber Beziehung bes Menschen gur gottlichen Berechtigfeit tie Rete, bier von tem geiftigen Sabitus tes Menfchen überhaupt. Bie weit entfernt find wir bier noch von ber driftelogischen Unschauung, nach welcher bie menfdlide Receptivität fich gerate in tem Mage entbinten ung, wie bie gottliche Onabe im Bemuthe vorgeht, immer untergeordnet, abhängig, aber auch immer gefett. Was endlich ben Spiergismus nach ber Betehrung anlangt, jo ftatuirt bie reformirte Theologie jedenfalls eine formale aftive Mitwirfung ber Biedergebornen (Conf. Helv. II, IX). Gine folde Mitwirfung ift mohl ficher auch in ber lutherifchen Lehre vom Glauben enthalten (f. Winer, S. 107). Es ift aber eine andere Frage, ob beibe Lehrbegriffe

von dem Berlust des Wiedererwachten, göttlichen Lebens gewürdigt haben. Was die Frage von dem Berlust des Gnadenstandes anlangt, so erledigen sich die confessionellen Disserenzen, wenn man annimmt, daß der lutherische Thous mehr den Erweckten überhaupt, der reformirte mehr den im Glauben Bersiegelten (bei welchem so auch die Erwählung offenbar geworden) im Auge hat. Anch die h. Schrift urgirt die Distanz, welche zwischen dem bensprüfung sich vollziehenden des Glaubens, nud der in späterer, entscheidender Glaubensprüfung sich vollziehenden Bersiegelung (dozum, Röm. 5, 4. Jakob. 2, 23.) zu besachten ist.

Die Gnade Gottes in Chrifto hat fich ein Reich gegründet, regnum gratiae, meldes in ber Mitte liegt gwischen bem regnum potentiae, und regnum gloriae. Dieses Onabenreich ift bie driftliche Rirche felbst nach ihrer gottlichen Seite, fofern Chriftus in ibr regiert mit feinem Wort und Beift. 3m Bufammenhange mit Diefem Begriff tritt ber Begriff ber Gnabengeit hervor, welche im weiteren und engeren Ginne gefaßt werben fann. Die Gnabengeit ber Welt ift begrengt burch ben Tag bes Berichts, wie aber bie Gnabenzeit bes Einzelnen? Die Onader nennen einen Tag ber Beimfuchung (f. Winer, S. 87). Die protestantisch firchliche Unficht ift mit ber Regation bes Fegfeners jebenfalls nicht abgeschloffen, und bie Buffrift bes Fegfeners gibt nur icheinbar eine liberalere Unficht, ba viefelbe leviglich bugenben Glaubigen zu gute fommt, ober fich auf folche Bergeben bezieht, welche nach protestantischem Lehrbegriff eingeschloffen find in bie allgemeine Bergebung. Rach ber Schrift wird bie Bnabenzeit bes Ginzelnen burch feine Berstockung begrenzt. Mit Recht fieht aber auch bie firchliche Borftellung in bem Abbruch ber Lebenszeit bes Unbuffertigen ein Bericht, fofern fie nicht bem jungften Tage vorgreift, und biefes voreilige Bericht ein Endgericht nennt. Das Ziel ber Gnate aber ift Die Bollendung bes Menfchen; feine Berklarung gum Geiftesmenschen und Gottesmenschen nach bem Bilbe Christi im Reiche ber Simmel. Benn ber Lohn, ber ihm bort zu Theil werben foll, ale Gnabenlohn bezeichnet mirt, fo foll er baburch nicht ibentificirt werben mit ter Rechtfertigung, tenn biefe fieht auf ben Glauben allein, ber Gnatenlohn auf Glaubenswerte. Es foll aber bestimmt werben, bag ber Gläubige biefe lohnende Bergeltung auf ber Bafis ber Onabe, mit ben Mitteln und bem Beift ber Onabe, und Lange. aus ber Sand ber Gnabe erlangt hat.

Gnadenbild. Darunter verfteht bie fatholische Rirche ein Beiligenbilt, mit beffen Unblid Gott in Rudficht auf Die Fürbitte bes barin bargeftellten Beiligen, sowie auf bas größere Mag ber subjettiven Empfänglichkeit von Seiten ber Gläubigen besondere Unaben ertheilt (Mich bach, Rirchenler. I, S. 738). Bu biefen Gnaben rechnet man vorzüglich Beilungen, Enthüllung von Geheimniffen, Inspiration zu gottgefälligen Berten u. f. w. Man nennt bergleichen Bilber auch munberthätige Bilber, mas bem Wortlaut nach fo viel bebeutet, daß bie Bilber felbst eine Bundertraft besitzen und magische Birkungen hervorbringen, wie benn auch bei bem fatholischen Bolte sicherlich biefe gröbere Unschauung vorwiegt und von ben Fastenpredigern aus ben Bettelorden eher genährt als widersprochen worden ift, mahrend die Theologen fich bemuhen, ber aberglaubischen Unficht entgegengutreten und Gott ale ben Bunderthater, bas Bild nur als ben Ort und Unlag bes gott= lichen Bunderthuns auf Bermittlung ber Beiligen-Fürbitte, auch als Mittel ber Bunder= thatigkeit felbst, wenn 3. B. bas Bilb zu reben, mit ben Mugen zu winken ober zu weinen anfängt, barzustellen. Das älteste munderthätige Gnadenbild muß wohl, wenn nicht, wie wahrscheinlich, bem leichtgläubigen Evagrius (hist. eccl. IV, 27.) im 6. Jahrhundert ein Märchen aufgebunden worden ift, jenes Bilbnig bes herrn gewesen feun, bas berfelbe felbst bem Rönig Abgarus von Ebeffa überschidt und beffen Kraft ber persische Konig Chosroes bei ber Einnahme von Ebeffa zugestanden haben foll. Diefes Bilb eröffnet auch ben Reigen ber είκονες θεότευκτοι, ας ανθοώπων χείζοες ουκ είργάσαντο, bergleichen auch die schwarzen Marien u. a. gerühmt werben.

Gnadenbriefe, pabstliche, gratiae, gratiosa rescripta, find Rescripte, wodurch ber Babst auf ein eingegangenes Bittgesuch aus reiner Freigebigfeit ein Privilegium, eine

Indulgeng, Exemtion, Pfrunde ober eine Anwartschaft auf eine solche verleiht; in Diesem Falle ift es eine gratia exspectativa (f. d. Art. Exspectanzen). Die Regeln, welche bas fanon. Recht barüber aufstellt, find aufgesührt in Weber n. Welte Lirchenley. n. b. Art.

Gnadengaben, f. Beiftesgaben.

(Snadenjahr, f. annus gratiae.

Gnadenmittel. Die Lehre von ten Gnatenmitteln setzt bie Lehre von ter Gnate vorans. Sie ist in ibrer bestimmten Andprägung mit ben evangelischen Bekenntnissen entstanten, indem tiese ter kathelischen Lehre von ter Bermittlung ter Gnate burch bie sichtbare Kirche, insbesondere turch tas Priesterthum und seine Funktionen, die Erklärung entgegensetten, tie ordentlichen Mittel ber Gnate seinen nur tas Wort Gottes und die von Christins eingesetzen Saframente. Es hantelt sich also bei ber Darstellung der Lehre von den Gnadenmitteln nur um die einheitliche Bedeutung der genannten Studien; die spezielle Lehre bagegen vom Worte Gottes und von den Saframenten ist unter den betressenten lleberschriften zu suchen. Hier ist nur von den Gnadenmitteln im Allgemeinen zu handeln, und zwar von ihrem Begriff und Inbegriff, sodann von ihrer Geltung und Rothwendigkeit, oder von ihrem Berhältniß zu der göttlichen Gnade und der Begnadigung bes Menschen, entlich von ihrer Werhaltniß zu der göttlichen Gnade und der Begnadigung des Menschen, entlich von ihrer Werhaltniß und ber Bedingungen berselben.

Den Ausgangspunkt ber protestantischen Lehre von ben Gnabenmitteln finden wir im 5. Artitel ber Angeburgifden Confession. Boranesetung ift bie Bnade felbst, wie fie tem Gunter gu Theil mirt in ter Beftalt ter Rechtsertigung burch ben Glauben. Dafür, bag mir tiefes Glanbens theilhaftig merten, ift bas Ministerium, bas Evangelinm zu lehren, und bie Saframente bargnbieten, eingesett. "Nam per verbum et sacramenta, tamquam per instrumenta donatur Spiritus sanctus, qui fidem afficit, ubi et quando visum est deo in its, qui audiunt Evangelium etc. - Diefe Erflärung ift mit bem Bufat verbunden: dannant Anabaptistas et alios, qui sentiunt, spiritum sanctum contingere sine verbo externo hominibus per ipsorum praeparationes ad opera." Der Seibelberger Ratechismus gibt tieselbe Ertlärung, indem er bas Berhaltnif ber Gaframente gu tem Worte Gottes genaner bestimmt, Fr. 65. Bober fommt ber (feligmachente) Blanbe? Der beit. Beift wirtt benfelben in unfern Bergen burch bie Prebigt bee beiligen Evangelinms, und bestätigt ibn burch ben Brauch ber beil. Gaframente." Die übrigen betententsten Stellen ter sombolischen Bücher i. Apolog. IV, p. 153, Artic. Smale, Pars. II, 2, 8, Catechism, maj. Praeceptum III, Pag. 426. Symbol, apost. p. 502. Formul. conc. Epitome: de lib. arbitr. Negativa VI. Solid. decl. p. 655. 669. 828. Conf. Helv. H. C. f. Conf. Gall. Art. 25, 35. Cont. Belg. Art. 24. - Was ben Austrud aulangt, fo ichliefen fich an tie Formel instrumenta gratiae, tie Bezeichnungen media, adminicula gr. an. Die Zusammenfaffung von Wort und Saframent, mithin tie Ansprägung tes Begriffs ter Gnatenmittel tritt in ber reformirten Theologie nicht fo bestimmt hervor, wie in ter lutherischen. Es ift ten lutherischen Symbolen geläufig, Bort und Saframent gusammen gu faffen; nicht fo burchgebente ben reformirten. Conf. Helv. verhandelt von tem Weite Gottes im I. Rap., von ten Gaframenten Rap. 19. Der Grund Dieser Trennung liegt aber barin, baft guerft bie beil. Schrift als Wort Gottes an tie Spite tes Spstems gestellt werben foll. Die Busammenfaffung von Bort und Caframent findet baber gleichwehl ftatt: praedicationi verbi sui neljunxit deus mox ab initio in ecclesia sua sacramenta, vel signa sacramentalia. Bir haben gesehen, wie ter Beitelberger Ratechismus beite Theile verbintet. Die Ginheit bes Begriffs Onabenmittel wird von ber evangelijden Theologie nicht als eine formelle, menfchliche, theologische Berknüpfung von Wort Gottes, Taufe und Abendmahl angesehen, sondern als Folge einer göttlichen Thatfache, ter Stiftung ter Rirde und tes firchlichen Amtes. Die Gnabenmittel find nicht etwa bloß biscurfive Besitthumer ber Rirde, sonbern fie bilben bie unveräußerlich aufeinander bezogenen Grundzuge ber Rirche felbft. Durch bas Bort Gottes wird tie Kirche in's leben gernfen, mit Taufe und Abendmahl fommt fie zur Erscheinung als Glanbensgemeine (f. Conf. Aug. Art. VII.). Man fann bies nicht zu oft hervorheben solchen protestantischen Theologen gegenüber, welche bas Wesen ber Kirche in einer menschlichen Kirchengestalt und Berfassung sinden, nicht aber in diesem ihrem göttlichen Lebensgrunde (s. ni. positive Dogin. S. 1108). Auch Schleiermacher hat in diesen Stücken die wesentlichen und unveränderlichen Grundzüge der Kirche erkannt (II, §. 127.). Daher ist es einer von den zahlreichen Widersprüchen des berühnten Dialestisers, wenn er nacheher in der einheitlichen Verknüpfung von Tause und Abendmahl unter der Bezeichnung Sakrament keinen eigentlichen degnatischen Begriff anerkennen will (S. 416). Die Einheit der Gnadenmittel liegt also mit Einem Worte darin, daß sie die wesentliche Kirche constituiren als Organ zur Vermittlung der Gnade, des heiligen Geistes für die heilsbedürftige Welt. Die innere Seite ihrer Einheit ist die Inade, welche sie vermitteln, die änßere Seite ist das ministerium, das von Christo eingesetzt Amt, welches beide Forsmen des Gnadenmittels zu verwalten hat.

Dies führt uns auf bie Geltung und Nothwendigkeit ber Gnabenmittel, ober auf bie Bestimmungen ber evangelischen Kirche über biefen Bunkt im Gegensatz zu ber katholifchen Lehre einerseits und anderseits zu ben Anfichten ber protestantischen Getten. Winer findet einen Differengpunkt in bem Artikel "Gnadenmittel" nur zwischen ben Kirchlichen (Ratholiten und Protestanten) und ben Setten (S. 115); ein Differengpunkt zwischen ben Protestanten und Ratholiten findet fich bei ihm erft in ber Rubrit Saframente (S. 119). Dieje Unschauung ift ungenugent. Der erste Differengpunkt liegt in ber verschiedenen Anffassung bes Tragers ber Onabenmittel, bes geiftlichen Umte. Nach beiben Seiten ift bas geiftliche Umt von gottlicher Ginsetzung, aber nach ben Protestanten ein ministerium, welches als eine ftete driftliche Wirkung ber Rirche in Wort und Saframent betrachtet werben fann, nach ben Ratholiten bas sacerdotium, welches als bas eigentliche, fundamentale Gnabenmittel bie einzelnen Gnabenmittel nach ben Lineamenten ber apostolifden Tradition selber ichopferisch vermehrt (f. Dieringer, Lehrbuch ber fath. Dogmatik, S. 512): "Die Stellvertretung bes Menschensohnes burch ben Apostolat." Wird auch bas Sacerdotium als bedingt angesehen burch bie Schrift und burch die Tradition, so tritt es boch ale Element ber Tradition noch einmal auf, und gewinnt in Diefer Stellung bas schöpferisch bilbende Uebergewicht über tie Gnabenmittel. Das Bermögen, biefelben ju mindern, hat fich hinlänglich bethätigt in ben Bibelverboten, ber Relchentziehung und ähnlichen Dingen; bas Bermögen, fie zu mehren, in ber firchlichen Gefetgebung und in ber Bervielfachung ber Saframente; bas Bermögen, sie zu mobifiziren, in bem Berhaltnig ber Rirchenlehre gur Schrift, in ber Lehre von bem Guhnopfer ber Deffe und abnlichem. Die protestantische Lehre vom Gnadenmittel verhalt fich also zuerst gegen bie tatholische negativ, indem fie an bie Stelle bes sacerdotium bas ministerium sett. bann in ber Art und Beife, wie fie ben Organismus ber Gnabenmittel feststellt. ift es nämlich zuerft bas Wort, was bie Gnade vermittelt, febann bas Saframent, bort zuerst bas Saframent, sobann in accessorischer Stellung bas Wort. "Inwiefern ben Ratholiten Die Saframente mehr gelten als bas Wort, f. Ritfd in ben Studien 1834, IV, 851." (Eine protestantische Beautwortung zc. S. 149). Ueber bie mächtige Betonung bes göttlichen Borts auf protestantischer Seite auch wieder im Saframent vgl. Schenkel, ber Unionsberuf bes ev. Protestantismus S. 139. - Bas fobann bas Wort Gottes felbst betrifft, fo ift es fur ben Protestanten rein gegeben in ber beil. Schrift, wie fie burch die Predigt bes Evangelinms erflärt und angewandt wird, mahrend ber Ratholicismus unter demfelben gunadift blog bie praedicatio verbi verfteht (Biner G. 115). Ebenso vermehrt der lettere bekanntlich die Bahl ber Saframente und fügt zu biefen noch eine Reihe von Beilsmitteln hingu. Darüber jedoch find bie Artikel Wort Gottes und Sakrament zu vergleichen. Die britte Differeng ber beiben Confessionen tritt bervor in ber Art und Beife, wie bas Gnadenmittel felbst bestimmt wird im Berhaltniß zur Gnade und zur Begnadigung. Rad, bem Concil. Trident. Sess. 7. wirken bie Saframente ex opere operato, die Conf. Aug. (Art. XIII.) verwirft biese Lehre. Freilich muß man über ben Sinn bes opus operatum bie fatholische Theologie selbst vernehmen (Bellarmin, de

saer. II, 1.), nach welcher bie objettive und attive Wirfung bes Saframents gemeint ift, welche rein paffir in Empfang genommen werben foll (welche alfo feinen Synergismus auf menichlicher Seite voranssett). Allein jene Objeftivität bes Saframents wird nun ebenfo allwirtfam gebacht, bag bas Onabenmittel baburd mehr ober minter gur Unabe ober Onabenwirfung felbst, jedenfalls mit ihr identisch wird. Go bewirft bie Rinbertaufe tie Wiedergeburt, ohne bag an Widerstand ju benfen ift. Der Widerstand bes Ermachfenen bei ber Taufe, ber Beichte und Dieffe wurde aber nur in bem Borfchieben eines Miegels (ponere obicem), tem truglichen Berhehlen ber Tobfunde und bem Berharren in berfelben bestehen, ba allerdings bie Abfolution eine ehrliche Beichte voraussent. Gin paffiver Glanbe aber als lebentiger Beileglanbe im Ginne tes Brotestantismus mirb jetenfalls nicht gur Bedingung ber Beilebewirfung ber Saframente gemacht. Man konnte nan tenten, tas Bort, als Gnabenmittel, gehe eben bem Saframente voraus, und babe bie unfehlbare Wirtung beffelben burch eine mabibafte Befehrung zu fichern. Allein bei ben meiften Gliebern ber Rirche ift ja ber Ratholizismus eine Folge ber Weburt von fatholischen Eltern. hier bleibt bem Worte wenig zu thun übrig. Was aber ben Convertiten anlangt, fo mirb auch von ibm nichts Weiteres verlangt, als eine fides implicita an bas verfündigte Bort, welche ihn willig macht, fich ber Antorität ber Rirche gu unterwerfen. Ja wie fehr bier bas Wort jum gwingenben opus operatum merben fann, lebrt bie Beidichte. Rann bas Wort fich bermagen mit Reigmitteln und Schredmitteln bemaffnen, bag ein 3mang gum Rirchlichmerten ftattfintet, fo ift bier bas Onabenmittel noch entschiedener mit ber Onate identisch, wie beim Saframent. Wenn aber auch bie Onate fich ihre geordneten Organe in ben Onatenmitteln geschaffen hat, fo bat fie fich boch nad ber protestantischen Lebre nicht follechtbin an biefelben gebunden, weber im negativen noch im positiven Ginne.

Wegen bie tatholische Doftrin hat Die evang. Rirde bie Unterscheibung ber Bnabe und ter Mittel ter Gnate geltend zu machen, gegen ben Separatismus bagegen bie geortnete, gesetmäßige Berbintung gwischen beiten. Bir muffen jetoch untericeiben gwiiden folden Separatiften, welde überhaupt die Methwentigfeit und Ordnung bes Gnabenmittels verwerfen, und folden, welche baffelbe lediglich im Worte Gottes finden, nicht aber im Saframent. Die ersteren waren in ber Reformationegeit burch die Unabaptiften vertreten, und gegen tiefe find tie betreffenten Erflärungen ter fymbolifchen Bucher gerichtet; fpater treten bie Quater an ihre Stelle. Gie fint ber Meinung, "baf ber beilige Weift ohne tas Wort unmittelbar burch ein inneres Licht jeben Menichen (an bem ihm bestimmten Tage ter Beimsuchung) erleuchte, und ber Menich hiedurch erft fabig werte, tas Wort Gettes, tas fonft tobter Budiftabe fen, gu faffen" (Barclay, Apol. thes. 7, 3. f. Winer C. 86). Man murte jetoch tem Quater wie bem Anabaptiften Unrecht thun, wenn man meinte, er verwerfe ten Begriff tes Onabenmittels ichlechthin. Der Duater namentlich geichnet fich aus burch ben fleifigften Schriftgebranch. Allein von göttlich geordneten, fpezifischen Onabenmitteln ber Rirche will er nichts wiffen. Die Soginianer und Mennoniten bagegen laffen bie beil. Schrift in bedingtem Ginne ale objettives Onatenmittel gelten, mabrent tie Ersteren in ben Saframenten blog Zeichen bes driftliden Befenntniffes (cerimoniae) feben, bie Mennoniten jebenfalls and objettive Zeichen ter Onatenwirfung, welche im Innern tes Glaubigen vor fich geht (Rie, Conf. Art. 30. vgl. Winer G. 122 ff.). 3m letten Falle vermift man alfo noch bas objettive Giegel. Diefes Moment findet fich aber bei ben Urminianern, Conf. Remonstrant. 23, 1., welche Winer bier wie ofter mit Unrecht mit ten Mennoniten ober auch ten Soginianern auf eine Linie ftellt. Bang natürlich muß fich tie Cphare tes freien oter vielmehr unbetingten, unvermittelten Baltens ber Unabe in bem Mage erweitern, wie bie Bebeutung ber firchlichen Onabenmittel herabgebrudt wird. Bu erinnern ift bier an tie Wiederbringungelohre ber Unabaptiften, an bie Lebre ter Quater von bem allgemeinen Balten bes Beiftes ber Dffenbarung (deus spiritus revelatione se ipsum semper filiis hominum patefecit. Barclaii Apol. Thes. II.), und

an Die foginianische Unnahme einer außerorbentlichen Ginwirfung bes Beiftes Bottes auf einzelne Menfchen neben seiner ordentlichen Einwirfung burch bas Evangelium (Oftorobt, Unterricht R. 34). Die protestantische Rirche besitzt in ter Lehre von ter gratia praeveniens bie Bunftation, unter welcher fie bie bedingte Berechtigung ber letteren Ansichten anerfennen, und babei boch fortwährend bie Rothwendigfeit ber Bnabenmittel festhalten fann. Die Sphare ber gratia praeveniens geht auch nach ber Schrift über ben theofratifchen Offenbarungefreis hinaus. Der Beift wohnt, wo er will, ter Logos lenchtet in alle Menschenseelen binein; bie gratia praeveniens ift in allen empfänglichen Seelen wirtfam. Aber tie alfo Bubereiteten tommen gur Erfahrung tes Beile boch erft im Rreife ber Offenbarung, gur Bewigheit bes Beils erft burch bie geordneten Unabenmittel. Nach biefer Seite bin, unter bem Besichtspunkte ber Rothwendigkeit muß benn auch bie Differeng zwischen ber lutherischen und reformirten Lehre von ben Gnabenmitteln hervortreten, fofern wirklich eine folche vorhanden ift. Die Möglichkeit einer Erleuchtung einzelner Menschen in ber Rirche sine externo ministerio wird von ber Conf. Helv. II. Cap. 1. anerkannt. Allein ber Artikel hebt es als bie gottliche Ordnung hervor, bag Die Erlenchtung burch bie usitata ratio instituendi homines vermittelt werte. Noch ftarter wird die praedicatio dei verbi als eine nothwendige betout, wogu bann freilich bie interna spiritus illuminatio hingufommen muß und bie theofratische ober firchliche Sphare ericheint in jedem Falle vorausgesett. Die necessitas felbft aber mird bestimmt ale eine necessitas praecepti, non absoluta. D. h. Bett felbst ift in feinem Seilewirken an tiefe Bermittlung nicht gebunden, wie ties bie Prophetie und Difenbarung beweist, aber aus Berablaffung gu ber Schmachheit unfrer Natur hat er biefe Mittel angeordnet (f. Schweizer, bie Glaubenslehre ber ev. ref. Kirche II, S. 561). Luther bagegen "führt sogar bie Inspiration ber Propheten auf bas verbum vocale gurud." Urt. Smalt. S. 333. Gine zweite Differeng zeigt fich barin, bag bie beiben Stude Wort und Saframent in ber lutherischen Theologie enger mit einander verbunden auftreten, und bag bagegen bei ben Reformirten die hervorragende Geltung bes Wortes Gottes als die causa instrumentalis fidei betont wird. S. barüber Chrard, Chriftliche Dogmatif S. 578. hierauf fommt nun auch bie nabere Bestimmung in Betracht, wie tie Gnabe und bie Gnabenmittel mit einander verbunden find. Difenbar nun lehrt tie Intherijde Theologie eine ftarfere Gelbitbedingung bes heil. Beiftes burch bas Mittel, Die reformirte ein freieres Balten beffelben über bem Mittel, Die erstere ein organisches Ineinandersenn von Onade und Onadenmittel, welches jedoch nicht bis gur Iventität fortgeht, Die lettere ein öfonomisches Bufammengeben, welches aber bie Irregularität und Bufälligfeit ausschließt. Was bas Wort Gottes betrifft, fo wird bie eificacia beffelben von ben lutherischen Theologen immer ftarter ausgesprochen, und Calovius und Quenftett reten von einer unio mystica gratiae sive virtutis divinae cum verbo (f. Sahn, Lehrbuch 549). Auf tiefer Stelle will fich die Orthodoxie tem Begriff des opus operatum nähern (f. m. Dogmatif S. 1119). Die Berbindung bes Beiftes mit bem Borte ift nach ben Reformirten bedingt burch ben Rreis ber Erwählten in bem Rreise ber Borenten, baber in ben pratestinatianischen Betenntniffen vorwaltent als Simultaneität bargeftellt, mabrent ber Beibelberger Ratechismus bas Ineinanderfenn beider hervorhebt: ber beil. Beift wirft ben Glauben in unferen Bergen burch bie Predigt bes heil. Erangeliums. Indeffen tritt bie Differeng noch bestimmter hervor in ber Lehre von ben Saframenten, welcher wir hier nicht vorgreifen wollen. Die Einheit des confessionellen Gegensates liegt nach Ritid in dem Begriffe bes pignus (Shftem 368. vgl. auch Winer S. 121 bie Rote). Wir bemerken nur noch, baß auch bie Nothwendigfeit ber Tanfe nicht in gleichem Grade von ben Reformirten urgirt wird, wie von ben Lutheranern. Die Confessio Scotica p. 127 verwirft mit Abiden ben fatholifden Lehrfat, bag nichtgetaufte Kinter als folche ber Berbammnig anheimfallen. Ebenso Calvin, instit. IV, 16, 26. Was die burch die Taufe bewirfte Beranderung im Berhaltniß zur Biedergeburt anlangt, so ist der 27. Art. der Conf. Anglic. richtig verstanden ein vermittelnder Thpus: die Taufe ift signum regenerationis,

per quod recte baptismum suscipientes ecclesis inseruntur. Das heißt: tie firchliche, soziale Wiedergeburt wird bewirft, tie individuelle geistliche Wiedergeburt wird bamit versiunlicht und saframentlich zugesichert. Ueber bas Abendmahl vergleiche den betressenen Artifel. Die wesentlichste Disserenz ist die, baß nach der späteren luth. Lehre die Bersiegelung der Bersehnung im Abendmahl zugleich mit einem Elemente der Erneuerung des innern Lebens zur Auferstehung, d. h. mit einem Elemente der Berselärung verknüpft ist, wogegen sich die ref. Theologie um so weniger beharrlich fann negativ verhalten wellen, da auch sie in der Bersiegelung der Erlösung den Keim der Anserstehung und Berklärung durch die und mystien mit Christus sindet.

Was entlich tie Wickung und tie Betingungen ter Gnabenmittel betrifft, so treten hier natürlich tie angesührten Disserenzen ter verschiedenen Consessienen noch einmal herver. Während tie ev. Nirde lehrt, daß tie Sakramente heilskräftig wirken unter ber Betingung tes Glaubens (tenn auch tie Kintertause setzt ten Glauben in irgend einer näheren Bestimmung voraus) zur Bestätigung und Belleutung bes Glaubens, treten die Gnabenmittel in ter katholischen Lehre als eigentliche Fakteren bes Glaubens auf, welche nichts als ben Autoritätsglauben voraussegen, und nur durch Todsünden unwirksam gemacht werten, wogegen nach den Sozinianern und Baptisten jedenfalls die Sakramentspandlungen als sacta tes Glaubens, als Glaubenszeugnisse erscheinen müssen. Freilich ist auch nach tem kirchlichen Lehrbegriff tie Betheiligung am Sakrament ein subjektives Glaubenszeugnis; aber vielmehr noch die Empfangnahme tes objektiven Zengnisses der Gnate, welche zu tiesem subjektiven Bekenntnis tüchtig macht. Die Belege werden sich in dem Artikel von den Sakramenten sinden.

Schliefilich ift noch tie eigentliche bogmatische 3tee ber Gnabenmittel anzugeben. Gie reprafentiren ohne Zweifel tie ewige Wegenwart Chrifti in ter Bemeine, oter bie iteale Rirde, melde für bie reale Rirde ift, und burch fie für bie Welt. In feinem beil. Beift ichließt fich Chriftus mit feinen Stiftungen gufammen und eignet in ewiger Begenwärtigfeit ber Welt fein Beil an. Insbesondere aber ift bas Bort Gottes bie von Chriftus ausgeheure Rirche, Die fich eine Stätte ter Heilswirtsamteit sucht. Die Caframente constituiren sotann tie Berwirklichung ter Rirche, und gwar bie heil. Taufe tie wertente Rirde, tas beil. Abentmabl tie in ihrer Glanbenefeier gur vollen Erfcheinung fommente Gemeine. Wort und Caframent fint babei unauflöglich miteinander verbunten: tas Wort tommt gu feiner vollen Berwirflichung unt Besiegelung im Gaframent, bas Saframent findet fein Licht und geiftiges Leben in ber schöpferischen Wirfung res Wortes. Das Wort wird ohne bas Siegel bes Saframents zum Schulwort, bas Caframent ohne tie Begründung und Belebung tes Worts jum magifchen Priefteraft. Wenn aber tie Guatenmittel in ihrem Ansammengeben mit tem beil. Beift bie gange Beilsmacht tes Lebens Chrifti bethätigen als Aneignungen tes Beils, fo fint fie ihrer Matur nach ebenfo burch ten (Blauben betingt, wie Chrifine ben Gegen feiner perfonliden Begenwart auf Erben burch ten Glauben bedingt hat. Er verlangt freilich ebenfo wenig einen reifen Glauben gum Borans, als er gum Glauben gwingt. Dem Bittenben Lange. mirb gegeben.

Gnadenwahl, f. Brateftination.

Gnadenwirkung, f. Onabe.

(Snofis, (Snofticionne, (Snoftifer. Das Chriftenthum hat zu seinem nache ften unt höchsten Zweck, tie Menschheit aus tem Stande tes Absalls von Gott zu dem verschnten Stande zu bringen. Alls Thatsache ter Erlösung, nicht als gesormte Erkenntmuß, geschah taher die driftliche Disenbarung. Indem tiese Thatsache in das Bewußtschn aufgenommen wart, wurden tie Gruntbeziehungen des religiösen und ethischen Lebens zu Gott neu gestaltet, und von dem nun gewonnenen richtigen Berhältniß des unmittelbaren Bewußtschns entwicklete sich allmählig die begriffliche Kassung ter einzelnen, in der Erlösung gegebenen Momente und ihres inneren Zusammenhanges. Selbst die Apostel schrifti und seines Wertes, und noch

Gnofis 205

viel allmähliger war dies bei ten Gemeinden ber Fall. Denn meistens aus ben ungebildeteren Theilen des Volkes sich sammelnt, hatten sie Vorbereitung und Bedürfniß für eine theoretische Entwicklung nur in minderem Grade, und nur langsam wurden die von ben Aposteln gelegten Keime entfaltet. Man nannte die tiefere Einsicht in die geoffenbarten Wahrheiten und ihre Einheit mit einem aus bem damaligen Sprachgebrauch entlehnten Ausdruck Gnosis (proons), und betrachtete die Befähigung für sie als eine der göttlichen Gnabengaben (1 Kor. 13, 2.).

Man benannte mit tiesem Namen in ter Folgezeit aber auch einen Standpunkt relisgiöser Spekulation, bessen Unzulässisseit man bamit zugleich andenten wollte. 3hm geshörten eine Anzahl von Parteien und Systemen an, welche ben heidnischen Einsluß, bem sie unterlagen, schon in der Grundbetrachtung verriethen, daß sie bas Besen des Christenthums in die Erkenntniß setzen, und das gemeindristliche praktische Fundament deselben gering schätzen. Sie enthalten außerdem so viele heidnische Elemente, daß sie als die an der Grenze der christlichen und heidnischen Entwicklung liegenden Mischparteien und Mischspissene anzusehen sind, während nach der jüdischen Seite hin die Stioniten die Grenzentwicklung karakterisiren, und zwischen beiden Extremen und in Wechselbestimmung mit ihnen die von der reineren und vollständigeren Gemeinschaft mit den Aposteln und ihren Lehren ausgehende kirchliche Hauptströmung ihren Weg nimmt.

Indem die Bedeutung des Christenthums sich augenfälliger heransstellte, erregte es nach und nach die Ausmerssamseit philosophisch gebildeter Männer. Bon verschiedenen Orten heidnischer und jüdischer Regionen traten sie an die nene Offenbarung heran, und richteten an sie Fragen religiöser Spekulation, theils solche, von welchen sie schon früher bewegt waren, theils neue, wozu sie das Christenthum veranlaßte. Sie waren vom Christenthum berührt, angezogen, aber nicht alle durchdrungen; es sind die den tieseren Birstungen vorauseilenden elektrischen Zuckungen, welche es in dem Bereich der höheren Bildung hervordringt. Für solchen Standpunkt paßte der eksettische Karakter des damaligen Wissens. Nicht aus den eigenthümlichen Prinzipien des Christenthums heraus construirten diese den llebergang bildenden Denker das Shstem, sondern sie combinirten die christlichen und vorchristlichen Elemente in bunter Mannigsaltigkeit und in ungleicher Ausdehnung.

Sieht man bemnach auf Die verschiedenen Bestandtheile, welche sich mit ben driftlichen Iven berbinden, fo ift unter den hellenischen Philosophieen vornehmlich ber Platonismus von ftarter Einwirfung, bald mehr in feiner alteren, bald mehr in ben jungeren eklektischen, muftischen und pantheistischen Formen, welche bem Reoplatonismus zugeben. Der Begriff eines nur wenigen Eingeweihten erkennbaren Gettes, eines Gottes, ber in sich verborgen, von ber abstrakten unterschiedslosen Einheit unter Bermittlung bes Nus jur Dffenbarung fortichreitet, ber Begriff ber Syle und ber mehrfach ichattirte Dualismus zwischen Gott und ihr; die Borftellung von einer Joealwelt in bem höheren Bereiche, welche sich in ber Ericheinungswelt abspiegelt; von bem Fall ber vernünftigen Wefen ans ber göttlichen in die sinnliche Sphare; Die Berleitung ber Gunde aus tem materiellen Clement, bies find hervorstehende unter ben Begriffen, welche aus bem Platonismus in die Gnofis übergingen. Auch aus der Physit und Ethit des Stoicismus und der Zahlenlehre bes pythagorischen, wieder aufgefrischten Suftems entnahm fie einiges, aber in geringerm Umfang, ale von bem Platonismus; einzelne Ibeen, wie von bem Gott, welcher, felbst unbewegt, alles bewege, mogen auch aus ber peripatetischen Schule herübergekommen feyn. Aber nicht nur bie Sufteme ber griechischen Philosophie lieferten ihre Beitrage, fondern auch die orientalischen, welche in biefer religies erregten Zeit in eine neue Be= wegung geriethen, und durch bas Grogartige ihrer Formen, burch bas Uhnungsvolle, frezieller auch durch ten Dualismus, Die suchenden Geifter anzogen. Schon in dem Minftischen und Phantafievollen ber gnoftischen Spetulation, welche man begwegen als Theosophie bezeichnet hat, ist der Ginflug der orientalischen Spfteme bemerkbar. Denn die Darstellungen ber Gnofis bewegen sich weniger in begrifflichen und bialektischen Formen,

206 Snofis

wie fie burch bie Brieden ansgebildet waren, als in ter bichterischen Beschreibung von Berfonififationen und bem Leben und Wechselwirfen biefer Figuren. Es ift eine philosophirente Minthologie, es fint Gerichte, welche bie Gefchichte Gottes, aller Simmel und ber Erbe umfaffen, und mit ber fippigen Gulle orientalischer Phantafie ausmalen. Dem Drient eignet auch vorzüglich tie Borftellung, baf bie vernünftigen Wefen burch Emanation and bem göttlichen Urgrunte hervorgeben, und fie ift in bie meiften gnoftiichen Spfteme eingefehrt. Der Parfismus gab bie freilich auch fonft verbreitete Borftellung, bag bas Wefen Gottes Licht fen, in befonderer Bestimmtheit und burchneführter Entwidlung, und bet tem in bem liebergang vom Ginnlichen gum Beiftigen begriffenen anostischen Standpunkt tiefenige Gaffung ber göttlichen Substang bar, für welche er befabigt mar. Der Dualismus gwijden Gott und Welt war bier burch ben Begriff einer aggreffiven, tas göttliche Licht betrobenten Materie noch mehr geschärft. Die schrofffte Germ Diefes Dualismus, mo nach Aufgebung bes vereinigenden Urwejens, bas Pringip Des Guten und ber gurft ber Materie in urfprünglichem und unvermitteltem Wegenfate blieben, lieh bem Bewnftfenn, welches fich mit Gott in einem unverföhnten Zwiefpalt fühlte, ben grellsten Ausbrud. Bahrend von biefem ftark ethischen Religionssystem am meiften bie theoretische Seite ergriffen wurde, mischten fich mit beffen Ginfluffen bie einer entidieten monistischen Theosophie, tes Butthaisung, welcher, wie nicht zu bezweifeln, im Beitalter Chrifti bereits bis nach Borberaffen vorgebrungen mar. Die unterfchiebslofe Ginbeit bes gottlichen Wefens, von wo er bie Entwidlung ableitet, ber Nirvana, bat große Bermantifdaft mit ber Cinheit, welche ber Reoplatonismus an Die Spite ftellt, und es läßt fid oft idmer enticheiten, von welcher Seite ber bie vollständig abstrafte Borftellung vom göttlichen Wefen in ein gnostisches Guftem eingebrungen fen. irbifde, niebere Ephare ift bem Bubbhaismus gufolge ans bem Abbruch von ber Einheit und bem Berfall berfelben in tie Bielheit bes Daseyns entstanten. Da bie Ginheit bas Wefentliche und Gettliche ift, welches hinter ben Erscheinungen fteht, so wird biefe Welt jum Schein, Die Geburt ift Gunte und bas Leben gur Buge bestimmt, teren bochfte Form Die möglichste Burndziehung aus ber Materie burch Afcefe und burch contemplative Berfentung in bie Einheit ift. Bievon scheinen manche Antlänge in ber Onofis wiederzufehren und namentlich ter afcetische Bug verftartt worden gu jenn. Um beutlichsten ift bie Ginwirtung bee Parfismus nicht nur, fontern auch (wie Dr. Banr in f. Bert über bas Manidaijde Religionejnstem nadgemiesen hat), ber Burthalehre in tem Manichaismus.

Nach ber eigenthümtichen zwischen spekulativer und mythologischer Darstellung schwanstenten Methode ber Gnostiker wurden mit ben philosophischen Iven auch Elemente aus ber volksthümtichen Mythologie verbunden. Gie befolgten aber in ihrer Anwendung ben üblichen Borgang ber platonischen und stoischen Philosophen, welche die mythologischen Gestalten zu Symbolen ihrer Iven machten. Die Gnostiker sinden in ihren eigenen Mythen bie Wahrheit ber heitnischen, welche sie bem roben Hausen überlassen.

Obgleich bas spetulative Interesse ber Gnosis bem Jubenthum, soweit es ben ursprünglichen prattischen Karafter bewahrt, fremt ist, und ein Gegensat beider milder ober stärfer überall hervortritt, so sint bech Beziehungen auf bas Indenthum in der Gnosis und viele Elemente besselchen haben in ihr einen Ort gefunden. Die lleberleitung bildeten biesenigen Formen jädischer Theologie, in welchen eine Bersetung mit heidnischen Philesophemen stattgefunden hatte. In Palastina war eine sehr alte Mischung jüdischer und ohne Zweisel östlich heidnischer Elemente in dem Essenismus gegeben. Auch die ersten Anfänge ber Kabbala reichen vielleicht bis in bas gnostische Zeitalter hinaus. Doch am bestimmtesten hat die Gnosis ber altchristlichen Zeit ihre Borbitung gesunden in der alexandrinischen proliegt. Diese Berschmelzung ber altestamentlichen Ossenbarungsreligion mit Iden vorliegt. Diese Berschmelzung ber altestamentlichen Disenbarungsreligion mit Iden beimischer Philosphie konnte, wenn ihre Formen in bas Gebiet christlicher Entwicklung sibergeleitet wurden, entweder die wesentlichen und allgemein christlichen Grundlagen set halten, dann entstand die Religionsphilosophie ber alexandrinischen Kirchenlehrer; oder

Guofis 207

fie gestatteten ben Ginfluffen beibnifcher Spekulation bas llebergewicht, bann ergaben sich gemiffe Schattirungen ber baretifden Buofis. Dan findet Die wichtigften ber Onofis verwandten Ideen bes Philo zusammengestellt von Reander in bem Gingang zu seiner genetischen Entwidlung ber vornehmften gnoftischen Sufteme. 1818. Es ift, in Berbinbung mit bem beiben Seiten gemeinfamen burchgreifenben Ibealismus, Die Boraussetzung einer abstrakten göttlichen Ginheit, bes verborgenen Wefens Gottes und ber bavon unterichiedenen Offenbarung Gottes im Logos, welcher bie göttlichen Ideen gur Erscheinung bringt; die Engellehre, nach judischem und allgemeiner orientalischem Borgang ausgebildet, bann wieder zusammenfliegend mit Plato's Beftimmungen über bie Ireen; bie befondere Borftellung ferner, daß bie Engel in den Offenbarungen bes A. Teftaments in icheinbar und nicht wirklich finnlichen Bestalten und Sandlungen fich fund geben, worin eine Spur bee Doketismus liegt; bie Unterscheidung zwischen ben am Ginnlichen und Buchstäblichen haftenden Menschen, ben viol rov dogov, und ben auf ben geiftigen Standpunkt fich erhebenden, wo fie Gott felbst ichauen, ben viol rov o'rros; enblich bie Methode allegorischer Schriftauslegung, welche bie buchftabliche Relation auf ben höheren fpefulativen Sinn gurudzuführen fich bemubte.

Es wird aus der Bergleichung der Philonischen Iden mit den in den gnostischen Systemen in der Regel wiederkehrenden flar, daß gewisse Gedankenreihen der vorchristlichen Zeit in die gnostischen Darstellungen herüber genommen wurden. Auch die Bersgleichung der gnostischen Borstellungen mit denen der Johannessünger bestätigt dies. Die heidnische Spekulation hat gewiß gleichfalls ihre Combinationen geliesert. Besonders nun an den Orten, wo das Christenthum mit den jüdischen und heidnischen Standpunkten in regere Wechselwirkung trat, und die vorhandene Bildung die Spekulation begünstigte, traten die Einwirkungen der vorchristlichen Elemente ein und entsprangen gnostische Misschungen in wuchernder Fülle: in Syrien, Alexandria und Kleinasien. Kom, eine Welt in verjüngtem Maßstabe, hatte die Ablagerungen aller Parteien.

In biefem Umtreife traten baber ichon gur neutestamentlichen Zeit bie erften Spuren ber haretischen Gnofis auf. Es ift gang bezeichnend, daß wir in Samaria einen Simon Magus finden, und wir haben um fo weniger Grund, seine Existeng für einen Mythus ju erklaren. Auf biefem für heidnische, jubische und driftliche Elemente empfänglichen Boden tritt die gnostisirende Spekulation zuerst an bas Christenthum heran. Denn mas von Simon berichtet wird, daß er für die Erscheinung ber höchften von Gott ausgebenben offenbarenden Kraft gegolten habe, führt mit Sicherheit auf Anschauungen anoftischer Art zurud. Grenans (adv. haer. I, 23.) und ausführlicher aber verworren Sippoly= tus (έλεγχος VI, 1.) und nach ihnen Spätere geben Radyricht von einer Sefte ber Simonianer, welche höchft mahricheinlich mit Simon hiftorifch jufammenhangt, wenngleich bie Schrift απόφασις ihr fälschlich von ihnen beigelegt murbe. Die nächste verwandte Bewegung erkennt man in Roloffa jur Zeit bes Baulus. Die bortigen Gegner beffelben scheinen aus einem effenisch ober alexandrinisch gearteten Indenthum bergekommen zu fenn, und ihrer Afcese zufolge bualistische Borftellungen gehegt, ferner einen fich in Engelreihen offenbarenden Gott angenommen zu haben. Unfänge ber Gnofis in idealiftischen Gefichtspunften und in ber Beschäftigung mit Angelologie berüdsichtigen auch bie Briefe an Timotheus. Der erfte bes Johannes bestreitet botetisch geartete Borftellungen von Chrifto, als fen er in feine wirklich menschliche Erscheinung eingetreten. Die Nikolaiten ber Apotalppfe und bie Irrlehrer bes Judasbriefes icheinen einen unfittlichen Antinomismus aus gnoftischen Spekulationen abgeleitet zu haben; Die letteren, indem sie das judische Gesetz auf eine Offenbarung bofer Engel zurückführten. Am Schlusse bes apostolischen Zeitalters mar Cerinth in bem Birtungefreise bes Johannes in Rleinasien thätig; ein Judenchrift, welcher die gnostischen Iden ichon etwas weiter entwickelte, immer aber noch in burftigem Umfang und vielleicht nicht ohne große Inconfequenzen (über ihn vergl. befondere hippolyt. 7, 33.). Bis in die Anfänge bes 2. Jahrhunderts bildeten theils der apostolische Einfluß, theils die vorwiegend, ja einseitig praktische Hal208 Gnoffs

tung ber Mirche, welche ibre Arafte auf Die Ausbreitung und auf Berfittlichung bes Lebens richtete, einen starten Wibeistand gegen bas Umfichgreifen ber Onofie. Dann fant bas theoretifde Bedurfnig großere Unerfennung, und mit ihr muchs bie Babl und ber Ginfing ber Gnoftifer. Gin jungerer Zeitgenoffe bes Cerinth mar Bafilibes (Bippel. 7. 20 flg.), welcher in Megantria lebte und nach einigen ans Sprien geburtig war, und beffen Cohn Sitouns fich nach ihm in feiner Coule einen Namen machte. Diefen gleichgeitig Marpefrates (Iren. 1, 25. Clem. Alexandr. Strom. IV. p. 428-430 ed. Colon.) and Megppten und fein Cobn Cpiphanes; baneben ber Gyrer Gaturninus (Iren. I. 24.). Schon gwijden tiefen Gnoftifern ber nächften Generation, mit welchen Die produktive Zeit ber Guofis beginnt, find große Bericbiebenheiten und fie fteigern fich bei ten jelgenten. In Balentinus (Iren. I. Hippol. VI, 21 sq.), welcher fich von Megnpten nad Rom begab, erreicht Die spekulative Ansbildung und Dichterische Darftellung ber Onofis ihren Bobepunkt. Geine Schule, fich in eine öftliche (aratolizi) und italifche verzweigent, gablte manche talentvolle Manner: Beratte on (vgl. bie gegen ihn gerichteten Commentare t. Drigenes 3. Ev. Johannis), Btolomans (gegen welchen Brenaus in feinem polemifden Werf B. I. unt Epiphauine haer. 33. ftreiten), Martus (Iren. I, 8 sq. Hippol. 6, 39. Epipli. 1, 34.), Barbejanes, ein Armenier, ber eine Zeitlang in Greffa lebte (Hipp. 7, 31. Euseb. Praepar. evg. 6, 10. bie Symnen bes Ephraim Syrus, Mojes Chorenenj, Beid. v. Armenien II, 66. Benet. 1843. Schahariftani Michtmebametanische Meligionsparteien, überf. v. Barbruder. A. Halm, Bardesanes gnostieus Syr. prine, hymnolog. 1819.). Gleichzeitig mit Balentin lehrten ber Sprer Cerbon (Hipp. 7, 37.) und fein Couler Marcion and Sinope in Bontus, einer ber vom Chris ftenthum am meiften ergriffenen Onoftiter und trot feiner feltfamen und farrifirten Formen tem Bretestantismus verwantt (Tertullian, adv. Marcion, libb. V. Iren. 1, 27. Hipp. 7, 29. Epiph. h. 42. Sabn, bas Evgel, bes Marcion. 1823.), beffen Schüler jum Theil ten allgemeinen drifflichen Grundlagen fich noch nicht näherten, wie Apelles (Euseb. h. e. 5, 13. Hipp. 7, 38.) und autere spätere (Pseudo-Origenes dial. de recta in Deum fide) beweisen. And ber raftlose Tatian, welcher bie verschiedensten religiösen Standpuntte betrat, und endtich ber Gnofis anheimfiel, berührt noch biefe Beit (Daniel Tatian ter Apologet. 1837.). Bermantt mit einzelnen Borftellungen Diefer ftrengen Afceten fint bie gleichzeitigen Entratiten. Die vielverzweigte Gefte ter Ophiten ift chenfalls in tas zweite Jahrhuntert zu jeten, ohne tag man ihre Stifter und ben Urfprung, welcher vermuthlich vordriftliche Bilbungen voranssett, genauer bezeichnen tounte. Die Darstellung tes Bippotning (5. B.) gibt tie Möglichkeit, ihre Schattirungen vollständiger gn übersehen. Es find tabin gn rechnen bie Ophiten bes Grenaus (1, 30. 2, 31.), tie Magifener (Ophiten) tes Sippolytus, tie Sethianer, Rainiten, Beratifer (ten Rainiten verwantt) und ein gewiffer Juftinus mit feinem Unhang (vgl. Mosheim, Gefd. t. Edlangenbrüter). In tiefes Jahrhuntert gehört ohne Bweifel auch ein von Sippolntnis ermahnter, aus Arabien ftammenter Onoftifer Mono imo 8 (Menahem). Dag bie gnoftischen Barteien burch ben Rampf mit ber fatholiiden Rirde in ihrer inneren Entwidtung beringt morten fint, nuß vorausgesett merben; vielleicht trug bie gegenseitige Abschliefung bagn bei, baf in ber Mehrzahl ber Sufteme tas tualiftifche Pringip in ter weiteren Entwidelung ftarler hervortrat. Gie haben gewiß auch unter einander fich bedingt. Aber bieje anferen Ginftuffe find bei ber Billfur und Regellofigfeit tes Producirens und tem Dunfet ter Schulen nicht allzuhoch anguichlagen. Die Undbilbung ber firchlichen Dogmatit, ober and Die Folge ber Sufteme in ter griedischen Philosophie geht ungleich gesemäßiger von Statten. Wir haben baber von Wechselbegiehungen ter (Unoftifer auch nur wenige fichere Spuren. Der harte Marcioniftifde Dualismus murte von Balentinifder Geite befämpft, wie ber Brief bes Btolomans bei Eriphanins einen folden Wegenfat vor Angen gu haben icheint; Bar-Defanes fampfte mit tem Marcioniten Prepon über Dualismus und über bie Trennung von ber Nirche, wogn fich Barbefanes gehalten gu haben icheint. Die Schüler bes

Guofis 209

Balentin selber stritten viel über verschiebene Auffassungen ber Person Christi mit einander. Im britten Jahrhundert ließ die gnostische Thätigteit nach; die Rirche siegte allmählig im Kamps, denn ihre bogmatischen Leistungen boten tiesere Befriedigung und gesundere Nahrung. Das manichäische System, am Ende bes britten Jahrhunderts entstanden, war die letztere größere gnostisch geartete Erscheinung. Nachwirkungen aber bessonders bes Marcionitismus und Manichäismus dauern durch die folgenden Jahrhunderte bis tief in's Mittelalter fort, und bilden durch die Paulicianer eine Bermittlung zu den dualistischen Sekten des 12. und 13. Jahrhunderts.

Es ift eine nicht geringe Schwierigkeit, Die gnoftischen Sufteme in Rlaffen zu ordnen. Ihre haltung ift fo fdmantent, ihre Bufammenfetung fo verschieben, ihr Beift bei verwandter Architettonit oft fo abweichent, baß sie fich einem burchgreifenten Theilungsprinzip entziehen. Vielen Beifall hat Die von Giefeler befolgte Gruppirung gefunden (Kirchengesch, I. I. S. 179 flg. 4. Aufl.). Er theilt fie in alexandrinische, bei welchen ber Platonismus und tie Emanationslehre Ginflug habe, und in fprifche, bei welchen ber Parfismus hingutomme und ber Dualismus ftarter fen. Dualismus und Emanation find zwar bebeutente Momente in bem Gangen ber Syfteme, nur möchten fie als Theis lungegrund nicht ausreichen. Der ftartere Dualismus und die Emanation gehören beibe vorzugsweise bem Drient an; baber ift bie ausgeführtere Emanation keineswegs mit innerer Nothwendigfeit ben platonisirenden Systemen eigen, fondern für fie vielmehr gufällig. Man findet baher bei bem Sprer Saturnin ftarten Dualismus und eine lange Reihe von Zwischenwesen; ebenfo bei ben frateren Bafilidianern, die noch bagu ihren Urfprung von Alexandria haben; bei ben fdroff bualistifchen Sethianern wird alles göttliche Schaffen unter ber Form ber Emanation burch Zengung gebacht; Karpokrates verbindet mit feinen vermuthlich platonischen Brundansichten, wie es scheint, feine Emanationslehre; und bag Marcion nicht recht in tiefe Ordnungen pagt, gibt Giefeler felbst gu. Es bliebe alfo als Unterscheidungsmerkmal nur Platonismus und Parfismus, ein Unterschied, welcher zur Anordnung nicht hinreicht. Safe (Kirchengesch. S. 90) theilt bie Gnoftifer in orientalische, hellenistische, driftliche, jubifche ein. Diese febr allgemeinen Bezeichnungen, welche bas Eigenthümlichste ber Architektonik außer Acht laffen, enthalten um fo weniger ein flares Theilungspringip, als von ber Mijdung ber Elemente häufig schwer zu fagen ift, ob das orientalische oder hellenische überwiege. Mit Recht ift ber Begriff bes Chriftlichen geltend gemacht, ba er ein constituirender ift, und wo er gang fehlte, von Gnofis in bem engeren Sinne nicht bie Rebe fenn fonnte. Aber als bie allgemeine Boraussetzung ift er mehr geeignet, Die Grenze bes Gangen zu bezeichnen, als für sich allein innerhalb ber Onofis einen Gegenfatz gegen hellenifche, orientalifche und jubifche Shifteme festzustellen. Selbst in ber nachher gewählten Form "ber vorzugsweise driftlichen Sufteme" zeigt fich bie Theilung nicht gelungen. Man wird in bem Suftem bes Balentin fo viele driftliche Glemente finden fonnen, ale in bem bes Bartefanes, und boch werben beibe getrennt, Die fo viel Bermandtes haben und Barbefanes gu Marcion gestellt, welchem er fo unähnlich ift. Dagegen bewährt fich verhältnigmäßig am meiften bie Gintheilung von Reander, welcher von bem Berhältnig ausgeht, in welches bie einzelnen Gnoftifer das Christenthum, die Offenbarung bes höchsten Gottes, zur Natur und besonders zur Borgefchichte feten. Nur ift die farafteriftischfte Geftalt Die in allen gnoftischen Shiftemen wiederkehrende Figur bes Weltbildners (Demiurgos), welcher zugleich der Gott ber Juden und für ihr Berhaltniß zu ben Seiben bestimmend ift. In ihm ift alfo bie Beschaffenheit ber Natur und Borgeschichte und ihr Berhältniß zum höchsten Gott ausgedrückt. Berricht in einem Suftem bas Intereffe, in ber Borgeschichte bie bem Chriftenthum verwandten Ibeen aufzuweisen, so pflegt auch ber Dualisnus zwischen Gott und Natur geringer zn fenn; in diesem Fall ift ber Deminrg zwar beschränkt an Macht und Einficht, aber er ift nicht Widersacher Gottes, und burch die Erlösung mit ben göttlichen Absichten bekannt geworden, bient er ihnen willig. Der in ber Borgeschichte wird mit besonderem Nachdruck bas Ungöttliche hervorgehoben; bas Indenthum, wo bie Ber-Real-Enchklopabie fur Theologie und Rirde. V. 14

210 Ginojis

mantifdaft tie nachste ift, wird tann verworfen, als ganglich ober fast ganglich Gott mirerftreitent. Daber ift auch ter Demiurg, welcher fich in ihm offenbart, ein Gott feindliches Wefen, und muß ihm unr wider Willen Dienen. Demgemäß pflegt auch ber Duglismus gwifden Gott und Odipfung barter gu fenn. Da bas Berhaltniß zwifchen Inventhum und Chriftenthum tas am meiften faratteriftifche ift, fo werben beibe Klaffen in abgefürzter Bezeichnung judaifirente und antijudifche Gnostifer genannt. In bie erfte Mlaffe geboren Cerinth, Bafilites, Balentin und feine Schule, Barbefancs. zweiten Rlaffe ift tie Beziehung auf bas Chriftenthum zu einem untergeordneten Theis lungegrund gemacht, mas in Berbindung mit jenem bezeichnenden allgemeinen Theilungspringip gutäffiger ift. Denn allerdings ift es von wichtiger Einwirfung, ob bas Judenthum vom Chriftenthum loggeriffen wird um eines einseitigen aber fregifisch driftlichen Besichtspunftes willen, ober ob es für ungöttlich erflärt wird, weil bie Macht ber beibnischen Borftellungen jenes anseindet und tiefes vermischt. Demnach gerfallen bie antijubifden Gnofuter a in folde, welche gum Beidenthum hinneigen: Die Ophiten, Bfendo-Bafilitianer, Rainiten, Gethianer, Marpofrates, Mifolaiten, Simonianer, und einige andre von geringerem Ginflug. b) Bu folde, welche bas Chriftenthum in feiner Gelbstftanbigfeit auffaffen: Caturnin, Tatian, Die Enfratiten, Marcion. Allerdinge mirbe ce nach bem früher Bemerkten angemeffen gewesen fenn, tiejenigen Gufteme, in welchen bas Opegififche ber driftlichen Erlöfung und Teleologie in ten Pantheismus und Dualismus und beren Conjequengen untergeht, wo mithin ein heidnischer Inhalt mit umgebenteten driftlichen Formen betleitet wird, von ter eigentlichen Gnofis auszuscheiten und fie als anoftifirentes Beitenthum in einer besonteren Rategorie an tie außerste Grenze ber driftlichen Formen gu ftellen. Enticieben innerhalb bes hellenischen Beibenthums mare bann etwa Plotin, zugleich ein Gegner ber Gnoftifer, als Fortschung gnostischer Philosophie Bei tem Manichaismus hat man tie Ansscheitung ohnehin allgemein als gerechtsertigt auerfannt; um so weniger ift einzusehen, wie bie Karpefratianer, Beratifer und Rainiten, Pfeudo = Bafilivianer, Rifolaiten nach ihrer theoretischen und praktischen Beichaffenheit eine mehr innerfirchliche Stellung verdienen follen. Riedner's Gintheilung burd bie Bufammenfaffung vieler Mertmale etwas fünftlich, führt fast auf biefelben Refultate, wie bie Meanber'iche (Mirdengefch. C. 222). Die von Baur befolgte, welche großen Ginfluß gewonnen bat, wird weiterhin erwähnt werben.

Wir geben einen Umrif ber hauptfächlichsten Bebanken, welche biefen Suftemen gufommen. Der verborgene Urgrund aller geistigen Griften; ift bas ewige göttliche Lichtmefen, unentlich über alles Brbifche erhaben, unerfastbar und in fich verfchloffen. Ginerfeits fteht es tem Entlichen unnabbar fern, andrerfeits ift es ber lette Grund ber Gefete in ber entlichen Welt. Zwifden beiten Beziehungen ichwanten bie Beftimmungen-Bafilites magt von Gott, tem Unaussprechlichen, nicht einmal bas Gehn auszusagen, fontern nennt ibn ten Richtsegenten; tie Balentinianer und Ophiten geben ter Phantafie mehr Raum und stellen ihn als Urbild bes menschlichen Wesens bor. Er wird von ihnen Buthos genannt, weil er ber Abgrund aller Bollfommenheit ift. Bu ihr gehören auch tie Prätifate ter Unate und liebe, unter welchen ibn besondere Marcion auffaßt, ber ibn begwegen ben Buten neunt. Dem göttlichen Wefen gegenüber fteht bie ungöttliche aber mitemige Materie. Der Dualismus, ber bamit gefett ift, erfcheint in allen Abftujungen. Unter ben mehr helleniftischen und biblischen Einwirkungen ift er bei Bafilibes und manden Balentinern im Berichwinten. Bier ift bie Materie tas Weftaltlofe, bei Bafilites tas Bermorrene tes noch nicht entwidelten Zustantes, bei ten Balentinern ein Ungeordnetes, mas ber Beisterwelt noch anhaftet und ausgeschieden werden muß, ober and tie bunfle, leere Grenze bes gottlichen Lichtreiches. Bei ben Ophiten und Marcion ift bie Onle ichen mefenhafter und thatiger; am meiften bem Parfismus verwandt und aggreffir ift fie bei Mani. Unter allen Westalten aber, und vorzüglich, wenn ber ethische Wefichtspuntt eintritt, wirt fie als tas Reich tes Catans und feiner Damonen angefeben. Um nun sowohl bie Mischung von beherem und niederem leben in der gegenwärs Gnofis 211

tigen Welt zu erklären, als auch Gott von ber Berührung mit ber Materie rein zu erbatten, ftellen die Gnoftifer die Bermittlung gewöhnlich burch eine Reihe von Zwischen= wesen bar, welche fie Meonen, Emigkeiten, b. h. Beifter bes emigen, überirdischen Reiches, zu nennen pflegen. Mur Marcion, welcher in bem vorchriftlichen Leben feinen Fattor göttlicher Art anerkennt, bebt baber auch jebe vermittelnte Reihe auf, und begnügt fich, mit Gott ben Gphn in untergeordneter und nicht weiter erflärter Beife in Berbindung Als die Ursache ber Entstehung ber Aeonen wird in den einen Sustemen ber Prozeg phyfischer Nothwendigkeit gesetzt; so bei ben konsequenteren Pantheisten; ber Danichaismus fügt ben Gesichtspuntt bingu, baß bas Lichtreich gegen bie Angriffe ber Finfterniß burch seine Streiter vertheidigt werden nufte; die hochste Betrachtung stellt Balentin auf, daß Gott aus herablaffender Liebe Die Geifter geschaffen, und um ihnen selbstständiges Dafenn ju gonnen, feine Unendlichfeit beschränft habe. Bafilides leitet Die Urt ber Entftehung nach biblifdem Borgange vom göttlichen Schöpferwort ab, bas ben Reim aller Dinge bewirft; aus ihm entfalten fich bann bie überirdifchen und irdischen Wefen. ben Begriff bes Bortes und Sprechens anknüpfend ftellen auch andere, besonders Markus. die Rethe der Wesen als immer weiter verhallende Tone mit verschiedener Bedeutung Aber nicht nur bei ibm, sondern überall, mit Ansnahme bes Bafilibes, herricht die Borftellung, bag die höheren Geister in einer oft fehr physisch gedachten Emanation aus bem göttlichen Wesen und auseinander entspringen. Weit verbreitet ift bie Unalogie ber Zeugung, baber bie geschlechtlichen Berhaltniffe von ben Balentinern und Ophiten auf ben Bythos und bie Meonen übertragen, Diefe auch nach Syggien geordnet werben. Damit werben häufig aftronomische Zahlenverhältnisse verbunden als ordnendes Gefet wenigstens für die niedrigsten Stufen. Bei andern find fie das Regelnde im gangen Syften, wie es icheint, icon bei Bafilides, gewiß bei ben fpateren Anhangern beffelben und bei Saturnin. Da die Emanation die Vorstellung einer Abstufung der entstehenden Befen begunftigt, so verbindet fich bamit die Idee, bag bie niederen Ordnungen bie höheren in abgeschmächter Beise abspiegeln. So wirken die in Gott begründeten Gesetze in biefe niebere Welt herab. Die Gefammtheit ber Meonen, Die geweilen in's Zabllofe vermehrt werben, macht bas lichtreich aus, bei ben Balentinianern Pleroma genannt, bas Reich göttlicher Lebensfülle, welchem bas finftere, obe Reich ber Materie, bas Renoma entspricht. Bon jenen Lichtwefen, welche Die göttlichen Kräfte offenbaren, gerath nun auf irgend eine Weise ein Theil in Die Gewalt ber Materie. Es ift ein Abfall, in welchem Balentin etwas von freier That erfennt, ter aber bis zu gewiffem Grabe auch bei ihm und noch mehr bei andern auf der Unfähigkeit der abgeschwächten Lichtnatur beruht. Bei Balentin ift es ein leidenschaftliches, ungeordnetes Streben bes letten ber Aeonen, ber Sophia, ben Unendlichen zu erfassen, mas ten Abfall in sich schließt. Dies nudos, ber göttlichen Rube fremt, materiell, mirt aus ihr ausgesondert, und existirt als bie niedere Sophia oder Uchamoth (b. i. Beisheit) außerhalb bes Pleroma fort. Dber es wallt Same bes Lichtes über und mischt fich mit bem Ocean ber Materie; fo nach ben Ophiten. Ober die Mächte ber Finsterniß erobern gewaltsam Theile bes Lichtes, wie im Manichäismus. Der endlich die niederen Engel bilden eine Welt und in ihr eine Menschengestalt, welche Gott aus Gnade mit bem Lichte ber Bernunft ausstattet; bies ift bie Darftellung bes Saturnin. Es fommt nun barauf an, bas von ber Materie gefangene, unterbrückte, verfolgte Licht zu befreien, und in bas himmlische Reich zurückzuführen. In ber Regel ift bie Schöpfung biefer Welt ichon ber Unfang zur Erlöfung, infofern Gefet und Gestaltung zu herrschen beginnt und bas Licht in bem menschlichen Bewufitsein, welches auf bem Gipfel ber irbifden Entwidlung fteht, feinen concentrirteften Ort erreicht, von wo es fich in die obere Welt erhebt. Die unmittelbare Urfache der Schöpfung ift ein Genius, der Weltbildner, deffen Dafenn aus dem Alten Testament vorzugsweise abzuleiten ift und ber zugleich ben Gegenfatz gegen baffelbe ausbrudt. Der Einbrud ber Neuheit und Erhabenheit, welchen bas Christenthum machte, war fo gewaltig, bag mit

212 Gnofis

bem Gott, ber fich barin offenbarte, ber bes Alten Testamentes nicht nur nicht ibentifc, sonbern ein viel tiefer stehenbes, unvollkommenes Wesen zu fenn ichien.

Er ift nicht göttlicher Abfunft, nicht pnenmatischer Beschaffenheit, sonbern fein Befen entspricht bem nieberen Geelischen, er ftammt von unten und ift Binchifer. Er hat baber weter göttliche Erfenning, noch göttliche Liebe. Sochmuthige Beschränftheit, mit ber er, fich vertennent, fich für ben bochften Gott halt, ftrenge und barte Gerechtigfeit farafteri= firen ihn. Dabei tritt bann noch ber früher bezeichnete Unterschied ein, baf er entweder mit machienter Willigfeit ten gettlichen Absichten bient, erft unbewußt burch bas verbullte Böttliche angezogen, rann mit rentlicherer Erfenntniß feiner Erhabenheit es als ein Evangelinm begrüßent; ober bag er mit einer bem Satan verwandten Gesinnung Gott feindlich ist und bleibt und mit seinen tropigen Benoffen gebandigt werben muß. Go ber Balbabaeth (Zohn bes Chaos) ber Ophiten und ber Deminra bes Marcion, welcher tiefen liebtoggerechten, blutgierigen Berricher bem Gott ber Liebe ichroff entgegenstellt. Den; Demiurg find ftete bie fiberifchen Geifter untergeben. 3m Blanetenhimmel thront er und empfängt von oben ber, ohne es zu miffen, bie Impulse für seine weltbilbenben und leitenben Afte. Bafilites hat fogar einen höhern und niedern Archen oder Berricher biefer Weltsphäre. Bu ber eigenthumlichen Wirtsamfeit biefes Weltbilbners in ber Weltleitung gehören bie fonst ber Aftrologie zugeschriebenen Ginfluffe; er ift Berr über Zeit und Stunde, boch auch bies unter höherer Aufficht. Mur bei Marcion bewegt er fich in Schöpfung und Leitung unabhängig vom höchnen Gott, benn er ist in seinem Gebiet; er hat Welt und Meniden nur mit Bulfe ber Materie gebiltet. Ploglich greift baber Gott endlich in fein Wirfen ein.

Der Stellung bes Menfchen in bem gefammten Weltzusammenhange geben bie Onoftifer bobe Berentung. Er fteht im Mittelpunkt ber Welt, verbindet bie bobere und irrifche Region angleich als Abbild bes Urbildes und als Mifrofosmus. Dies gilt freilich nur von ber bochften ber brei Rlaffen, in welche bie Menichen getheilt merben, von ber pneumatischen. In bem Pneumatiter allein ift ein Finte gottlichen Lichtes und Lebens, ber ihn weit über alles Irrifde erhebt. Er ift fahig für gettliche Erfenntnig und bei-Dies ift tie Ratur, welche ten Onoftiter von tem Pfuchifer und Sylifer liges Leben. unterscheitet. Der Binchiter bat angerlich gesettliche Formen und Rechtschaffenheit, aber ohne ben höheren und inneren Trieb. Gein Bewuftfenn feffelt ihn an ben Buchstaben und an bie Weichafte bes augeren gefetlichen praftifden Lebens; fur bie fpefulative Ertenntniß göttlicher Mofterien hat er fein geiftiges Organ. In biefem Unterfchiebe offenbart fich ber and bem Beibenthum stammenbe ariftofratische Intellettualismus ber Onofis. Wer im Befit tiefer Spefulation ift, bunft fich fo hoch über bem Standpunft ber driftlichen und judichen Boltemenge, welche nur Glauben und Wefet bat, ftebent, baf er jene als niebere, von ber Erfofung und Celigfeit im vollen Ginne ansgeschloffene Naturen betrachtet. Es ift bentlich, wie febr ber im Beibenthum und Inbenthum gwifchen ber Menge und ben Gebildeten eröffnete Gegenfat bie Entstehnng ber Gnofis beforderte. Die niedrigfte Stufe nahmen Die Bulter ober Chouler ein, fleifchliche von blinder Leibenschaft bewegte Menschen, in benen bie Materie und bas Pathos menschliche Gestalt gewonnen hat und bie bas Schicffal ber Materie gu theilen bestimmt find. Die von finnlicher Begier beherrichte und ben Wöten, welche hanfig fur Damonen gelten, Dienenbe Maffe tes heitnischen Belles murten vornehmlich als Sylifer betrachtet. Die Pfychifer ber vordriftlichen Zeit find vornehmlich die Inden; fie werden baher von dem psychischen Demiurg andermahlt, mit einem trobenten und verheißenten Befete bedacht, und haben tie Beffinnig, baf er ihnen einen Meffias fenten werte, welcher ihnen bie Berrichaft über tie beienische Welt erringen folle. Doch gibt es unter ten Beiten Pfichifer und unter ben Buben Sylifer; bie judaifirenden Gnoftifer nehmen auch unter Buden und Beiben tas Borhantenfenn ber Pnenmatifer an. Die Ophiten befdranten bies theils auf fehr wenige Ausnahmen, theils behnen fie bas Pneuma mit beibnischem Ginn fehr weit über tas Beitenthum aus. Manche, wie bie Rainiten, halten für Pnenmatifer in ihrem Sinne

Guojis 213

Die von ber heiligen Schrift als llebertreter tes göttlichen Gefetes gebrandmarkten Menfchen, Rain, Jubas. Marcion hingegen hob bie Raturenunterschiede auf, ließ nur bie bes Willens auch in ber vordriftlichen Menschheit gelten, und sprach ihr jeden naturlichen ober burch Diffenbarung verliehenen Antheil an gottlichem Leben ab. Die Gnoftiter von mehr gefchichtlichem Ginn erblickten bie vorchriftlichen Mengerungen bes pneumatifchen Lebens in ben Propheten beg Judenthums und Beibenthums. Gie unterscheiben an ihnen Beiffagungen, welche vom Deminrgos und andern, geistigeren Inhalte, welche ihnen vom Pleroma tommen. Diese gnoftischen Formen enthalten wichtige Reime einer freieren Infpirationotheorie. Durch die Offenbarungen der Propheten werden in den Pneumatikern Uhnungen ihrer höheren Bestimmung angeregt, ein Stachel ift in ihre Bruft geworfen, Das Ungenügende bes vordriftlichen von Ratur, bie Areatur feufst nach Erlöfung. Sunde und Brrthum befangenen Buftantes, wird von ben ebleren unter ben Gnoftifern wohl erkannt. Sie befchreiben es als ten Bann tes Demineg und ber Sterngeifter, ber mit bumpfem Drud auf bem Bewußtfehn laftet. Der als bas Cehnen ber Achamoth, bie unter ber Laft ber Materie flagt. Die Gefänge ber Ophiten und Balentinianer waren erfüllt von tiefem Gefühl und folden Bilbern. Das fürglich bekannt gemachte, ber valentinischen Gette zunächst verwandte Buch Biftis Gophia (b. i. bie vom Buftanb bes Schauens in ben bes Glaubens herabgefuntene Cophia) enthält die aus Pfalmstellen Bufammengefetten Buf- und Rlagelieter terfelben (Pistis Sophia. opus gnosticum e cod. Coptico descriptum lat. vertit M. G. Schwartze, ed. J. H. Petermann, 1853. Röftlin üb. b. P. S. in b. Theolog. Jahrb. v. Banr u. Beller. 1854.).

Die Erlöfung ber Pneumatiker fann nicht von einem Meffias vollführt werben, ben ber Demiurgos sendet. Um ihre Befreiung ift es aber vor allen Dingen zu thun. Da= her ber vollkommenfte ber Aconen burch die Reihe ber himmel herabsteigt, überall ben fiberifden Mächten bas Pneuma entzieht, mas fie in ihrem Befit haben, und zu biefem 3med auch auf ber Erbe erscheint. Da er mit ber materiellen Ratur bes menfchlichen Leibes fich nicht berühren barf, fo ift ber Erlöfer fast niemals gang menschlich vorgestellt; ber Dualismus und ibealiftifche Gefichtspuntt führen Dotetismus, aber einen fehr verschiedenartig ichat= tirten, in bie Auffaffung ber Perfon Chrifti ein. Gine Ausnahme macht ber Meffias bes Bafilibes, in welchem alle menschlichen Beftandtheile mit ben Rraften bes atherischen Bneuma vereinigt fint. Das äußerliche Verhältniß bes lleberirdischen und Irbifchen in Chrifto brudt fich auch barin aus, bag viele erft bei ber Tanfe ten Meon aus bem Luftreich auf die meufchliche Berfon herabsteigen laffen. Balentin ließ zuerft ben Meffias bes Demiurg auftreten; auch er mar zu erhaben für bie Materie, sonbern trug einen Leib pfychifcher Urt, welcher bie Erscheinung bes finnlichen nachahmte. Mit biefem Deffias verband fich ber hochste Meon bei bem Taufakt. Bollig zum Schein macht die sinnlich mahrnehmbare Darftellung Marcion, wie er auch ben Gohn Gottes ohne menfchliche Bermittlung und gang unerwartet in die Welt eintreten lagt. Es ift aber bennoch eine wirkliche historische und nothwendige Erlösung. Noch weniger kann sich ber himmlische Meon am Leiden betheiligen. Es ift entweder, wie alles Sinnliche an Chrifte, Schein, ober ber Meon verläft vor bem Leiben seinen einstweiligen Träger. Das Leiben tann confequenter Beife feine hohe Bedeutung im Erlöfungezusammenhange haben. Bei Balentin ift es Symbol, Marcion tnupft nur mit Inconfequeng größere Folgen baran; nach Bafilibes leibet jeber, auch Chriftus, für eigene Gunde. Damit find freilich oft tosmifche Beziehungen verknüpft. Die Bestandtheile bes Alls find in Chrifto zusammengefaßt und burch feinen Tod gelöst. Die Erlöfung wirft von ba aus als weltorbnenbe Macht; jebes wird an seinen Ort gebracht; bie Gestaltung beginnt mit ber Schöpfung und vollendet fich mit der letten Auswirkung der Erlöfung, bei Bafilides Apotata-Das Sauptfächlichfte in Chrifti erlöfendem Leben ift bie Mittheis lung der Gnofis an einen engen Kreis Befähigter, von wo fie fich auf die Beweiheten fortpflanzt. Es ift flar, wie febr biefer 3bealismus ben fpezififchen Werth ber Erlöfung verallgemeinert, und wie fehr ber Intellektualismus zugleich ihre Wirksamkeit

214 Gnofis

beidrauft. Bang aufgehoben wird bie eigenthumliche Bebeutung und Rothwendigfeit ber Erscheinung Chrifti von wenigen. Gie wird ersorbert, um bas Buenma zum Bewuftienn feiner Bestimmung zu erweden und ihm ben Weg zu berfelben zu geis Bei ben Balentinianern werben and bie Beffern ber Pfnditer mit einer Celigfeit niederen Grates beracht. Der Demineg wird in biefem Fall mitbelohnt, weil er nach Araften ber Erlöfung gebient bat; bat er ibr bauernt miberftrebt, fo mirb ibm bie Macht über bas Buenna für immer genommen. Die Materie wird entweber in Richts aufgelöst, ober fie besteht fort, wie fie von Anfang mar, nur ohnmächtig gegen bas Licht und in gerrüttendem Rampf im eignen Innern. - Die Ethit ber Gnoftifer mar theils von tent vorbantenen Grate fittlichen Ernftes, theils von ten tnaliftifden Borausfetungen abbangig. Dieje geben ter Ethit Die Bestalt eines Rampfes gegen Die Materie; fie follte besiegt und ter Beift ter gnoftischen Contemplation ungehemmt hingegeben merten. Bei ten ersteren Onofifern geschah ties burch Mecefe, welche je nach bem Dualisums milter over ftrenger mar. Bafilites unt Ificorns hießen gegen bie bamonifden Wirfungen ber aus ben nieberen Lebensformen mitgebrachten Anhängsel (προςαστήματα) Des Beiftes tampfen; aber gemäßigt in Entfagung, baber bie Ghe erlaubt mar. Auch Die valentmianifche Meceje mar nicht auf's Bochfte gespannt, Die Che hier fogar Wefet ber Pneumatiter. Die herbe Ascetit bes Saturnin, Marcion, Mani verwarf bie Che. Die Manichaer ter oberen Weihestufe burften nichts aus tem Thierreich genießen, nicht einmal eine Pflanze verleten. Gie lebten von ten fruchten, welche andere für fie gepfludt hatten. Bei anteren ichroffen Dualisten heitnischer Gefinnung ichlug aber bie Erhebung über tie Materie in's Begentheil um. Gie behaupteten, tie Materie gu befiegen, intem fie tie Luft ericopften. In ter Uebertretung ber beidrantenten Sittengesetze bemabrten fie tie Freiheit. Der Decan voll pneumatischer Rraft, ter in ihnen jen, behanpteten fie, fonne burch ben Tropfen ber Materie nicht vernnreinigt werben. (D. Erdmann, de notionibus ethicis gnosticorum, Berol. 1847.)

Bu ter Bestimmung ter Erfenntnifiquellen widen tie Gnoftifer bebeutend von bem firchlichen Bertommen ab. Die bedofte Norm mar ihnen bie lleberlieferung, aber nicht tie allgemein firchliche, tiefe liegen fie als turftig und unphilosophisch ter Menge, son= tern Die geheime, unter ten Gingeweihten fortgepflangte ber gnoftischen Pringipien. Marcion, welcher bas Wejen bes Chriftenthums in ben Glauben fette, hielt insofern bie allgemein driftliche Begiehung feft, ale er tie leberlieferung feiner Lehre in ber Gefte Alten guganglich machte. Er und bie andern entschiedenen Antijndaiften, Saturnin, Mani, verwarfen bas Alte Testament gang als Onelle ber Onosis; Die gemäßigteren Wegner reffelben, Bafilires, Die Balentinianer, und unter ihnen besondere Btolomaus, unterichieten tie puenmatischen, psychischen und bylischen Bestandtheile teffelben. Huch im 21. Testament bevorzugten fie mande Schriften vor ben antern; Marcion lieg nur Bau-Ins ale Apoftel gelten, hielt feine Chriften und bas Evangelinm Inca fur normativ, nachrem er tie intaistischen Beziehungen ansgemerzt. (Sahn, Ev. tes Marcion. - Ritscht, über tas Evangel, tes Marcien, hielt tagegen tas tes Yntas für fpatere lleberarbeitung). Mugertem hatten fie gewöhnlich befontere, oft apolrophische Urfunten, werand fie ichopften; Bafilires' Beiffagungen angeblich eines Propheten Bartoph; ber Onoftiter Juftin ein Buch Baruch. Den Manicbaern maren Mani's Edriften, namentlich fein Buch Ertenti Mani, höchfte fchriftliche Quelle. Untere beitnisch geartete behnten bie Benutung bertuischer Dichter und Philosophen sehr weit aus. Da unter ihnen tie allegerische Muslegung herrident mar, fo murte es ihnen leicht, ihre Breen überall bineinzulegen. Richt nur tas 21. und 21. Testament, nicht nur Dichter, wie homer, werben nach biesem regellofen Spiel gereutet; tie Ophiten, welche Sippolutus Maaffener nenut, fanben fogar in ten Trintlietern tes Anafreon gnoftische, unaussprechliche Mysterien. Unter allen Onoftifern ift es allein Marcion, welcher eine buchftabliche Auslegung anwentet. Alle übrigen halten tieß jur einen Mangel, ber bem Ctantpunft bee Pfnchifchen ober bee Glaubens anhaftet.

Gnojis 215

Der Kultus ber Gnostifer ist wenig bekannt, ba sie ein Interesse hatten, bas Wichstigste geheim zu halten. Es läßt sich eine boppelte Consequenz ihres Ivealismus wahrsnehmen. Die Sinen wollen höchste Einfachheit, um ben Geist nicht burch Sinnliches zu vernnreinigen. Marcion verlangte Rücksehr zu apostolischer Einfalt, die er aus ber Kirche schwinden sah. Die Meisten wurden aber burch ihre Phantasie zu einem pruntzvollen Kult geneigt gemacht. Sie hänften die Symbole für ihre Ideen. Bekannt ist dies namentlich von ben Unkängern bes Markus, aber auch bei Andern läst die Hyminit, die oft sehr ausgebildet ist, barauf schließen. Die Basilibianer seierten schon im zweiten Jahrhundert bas Epiphaniensest. Die Manichäer hatten ein eigenthümliches Fest zu Ehren des Märtyrertodes ihres Stifters. Bon ben Simonianern und Karpostratianern weiß man, daß sie Vildsühlen ihrer religiösen Heroen mit heidnischen Gebräuchen und nusstischen Beziehungen im Kultus gebrauchten. (Bgl. Neander, Kirchenzgeschichte I. S. 820. über b. Kultus ber Gnosstifer.)

Biele Gnostifer gaben sich mit Magie ab. Sie ahmten barin die unzähligen Goeten und Philosophen ihrer Zeit nach, welche nicht bloß göttliche Erkenntniß, sondern auch höhere Kräfte zu besitzen vorgaben, und dies durch magische Kunststücke bewiesen. Sipspolytus gibt im vierten Buch bes Ederico zahlreiche Beispiele dieser heidnischen und gnostischen Betrügereien. Sie wurden von manchen in den Kultus hineingezogen, wie die Markosier bergleichen beim Abendmahl anwendeten. Auch die späteren Basilidianer

waren begwegen berüchtigt.

Wenn man bas nicht geringe Talent vieler und ben driftlichen Tieffinn einzelner Gnoftifer beachtet, wenn man ferner die ungeheure Bewegung mahrnimmt, in welche fie langer als ein Jahrhundert tie Rirche verfest haben, fo fann man nicht zweifeln, bag fie burch Brrthumer und Wahrheiten und negativ, wie positiv, eine machtige Rudwirfung auf die fatholische Rirche ansgeübt haben. Als die Rirche Gefahr lief, in Pragis und Buchstäblichteit fich zu verlieren und einem jurifden Beifte anheimzufallen, gab ihre itealistifche Speculation ihr einen Unftog ju geistigerer Betrachtung und zur Beschäftigung mit togmatischen Untersuchungen. Die allgemeinen und tie besonderen Entwicklungen murben nunmehr ftark baburch bedingt. Dicht ohne Beziehung auf Die rationalifirende Speculation geschah es, daß ber Montanismus seine realistische, praftische und supranaturale Geftalt ausbildete und mit ihr Ginflug gewann. Bon verwandteren Grundlagen und Absichten geht die alexandrinische driftliche Theologie aus, welche burch Gegensatz und Gemeinsames noch näher unter ter Ginwirfung ber Gnofis steht. Man murbe fich ber eigenthümlichen driftlichen Pringipien genauer bewußt, auch bas Berhaltniß gum Butenthum und zur heidnischen Philosophie mard genauer erörtert. Marcion erinnerte an bas Ursprüngliche tes Christenthums, mas in vielen Bunften verbunfelt zu werben begann. Eine Fülle von dogmatischen Problemen murbe ber Kirche vorgelegt, in manchen löfun= gen eilten bie Gnoftifer ihrer Zeit voran, bas Meifte mard mit Grund bestritten, überall aber half es die Gefichtspunfte flaren und die firchlichen Dogmen entwideln. Der Begenfatz, in welchen bie Rirche auf tiefe Weife geftellt murbe, gab eine Fortbildung ber apologetischen Thätigfeit gegen bas Beibenthum; man murbe nun noch bestimmter auf eregetische Erörterung geleitet, und biegu bilbeten bie Gnoftifer ben Borgang. Berakleon war unter ben ersten, wenn nicht ber erste, welcher ein ganzes Evangelium commentirte. Die höhere Runft, welche fie auf ben Gottesbienft verwandten, namentlich bie Dichtfunft, blieb nicht ohne Rudwirfung. Obgleich die Kirche bemnach ber Gnosis eine verwandte Seite barbot, ichloß fie fich vor biefen Barteien und ihren bedenklichen Grundfaten außerlich überall mit Entschiedenheit ab, und faßte fich im Gegensatz gegen fie als bie tatholische Kirche, befestigt burch bie Bischöfe, ben Busammenhang mit ben Stiftungen ber Apostel und ben Besit ihrer Traditionen.

Bon ben Kirchenlehrern, welche in unmittelbarem Conflift mit ber Gnofis ftanden, läßt es sich baher nicht erwarten, daß sie eine Erscheinung richtig würdigten, welche wegen ihrer phantastischen, fremben, seltsamen Formen und ber verworrenen Fülle ihres Inhalts

ju allen Beiten ber Erfenntnig und Beurtheilung große Schwierigfeiten bereitet bat. Die altfirchlichen Wegner erblicken barin fast nur Brethumer und Thorheiten, hervorgegangen aus Teinbichaft gegen bie Rirde und ihre Wabrheit und verbunden mit andern unfittliden Motiven. Diefen Gefichtspuntt verrathen bie erften Spuren ber Bolemit, welche wir in ten Ignatianischen Briefen und Inftine Edriften finten, befontere aber bie erste une erhaltene anssührliche Befampfung, in bem Elegyog the grevdwrouor grooteng bes Irenaus. Weber bei ibm, noch bei ben folgenden Bolemikern und Sisteritern bis in Die neuere Zeit, findet sich ein Bersuch zur Gintheilung nach ber inneren Gigenthumlidfeit: dronologische Reiben, Busammenfaffung nach Schulen, gang gufällige Berbindungen gehen neben einander ber. Sippolytus in feinem έλεγγος κατά πασών αίρεσεων (heransgegeben und tem Prigenes augeschrieben von Miller. Drf. 1851.) trat in Brenaus, feines Lehrers, Bugftapfen, führte aber mit Confequeng tie Behanptung burch, bag tie Garefien ans Rachahmung ber beibnischen Philosophie entsprungen segen. Die Erkenntniffe, beren fie fich rühmen, fintet man bort ichon beffer. Ce genügt ihm, bie gnoftischen Gate auf ihren philosophischen Ursprung gurudguleiten, um fie für witerlegt zu halten. Geine Methote ift beghalb freier von eigner Reflegion und ba er meiftens Quellenauszüge gibt, ift er zur Keuntniß ber Begner vorzüglich geeignet. Leitenschaftlicher noch führte Tertullian ten Rampf besonders gegen Marcion. Bei ten Alexandrinern findet fich mehr Unerfennung bes fpeculativen Beburfniffes, welches in ter Guefis ift, es ift auch häufiger versucht, Wahres und Falsches in ihren Theoremen zu fondern; boch überwiegt auch hier weit ber Wegenfat; Drigenes halt Bafilives, Balentin, Marcion für bie Pforten bes Sabes, welche bie Rirche verfolingen wollen. Enfebine in feiner Lirdengeschichte, Epiphanine in bem polemischen Sauptwert, Theotoret in seiner Schrift gegen bie Fabeln ber Baretiter find burd Erganzungen zu mandem Früheren wichtig, halten aber ben Standpunkt firchlicher Abgeschloffenheit mit Starrheit fost. Das Mittelalter erbt von biefen Batern bie verbammenten Gefichtspuntte, aber nicht bie Renntnift ter Gegner. Und bie Reformation wirfte nicht unmittelbar zu besseren Berftantnig. Eist ihre fpateren inneren Entwidlungen liegen bas Interesse für genanere Untersuchung und allmälig für tiefere Würdi-Gottfried Arnold, ber jetbst im Rampf mit ber firchlichen Samptpartei manden Unglimpf erfahren, vermochte fich leichter in bie Lage ber unterbrückten Geften hineingubenten. Go wenig verständlich ihm bas Wefen ber Gnofis ift, fo begt er boch Betenken, bem Urtheil ter Wegner beigupflichten. 3bre Berichte feben ungewiff, feiner terfelben habe mit ihnen felbst conferirt, auf tie einmal Bertammten habe Beter losgeschlagen, um bem Sanfen gu gefallen. Arnelts unparteiische Rirchen - und Regergeschichte hat überhaupt bas Berbienft, ben fegerischen Parteien mehr Anfmerksamteit zugewentet zu haben. Huch mit ten gnostifirenten beschäftigte man fich fortan gründlicher. But bene untersinchte bas valentinanische Spftem und leitete es aus ber Rabbala ber, indem er tie Bermantischaft vieler Iteen glüdlich berausfant, aber aus einander entspringen ließ, mas vielmehr eine gemeinsame Quelle voraussett. Diefen Anadronismus vermied Maffuet, welcher Buttens bestreitent, vor Allem in tem Platonismus tie Quelle ber Onefis entredt zu haben meinte. Beite fehlten barin, baß fie bie Onefis nur in ter valentinischen Form berücksichtigten, und taburch von vorn herein and bie Onellen nur in einer Richtung fuchten; benn wenn Maffnet auch ben fogenannten Chalraismus hincingieht, fo bleibt er boch ohne Bestimmtheit und Ginfluß auf bie Ertlärung. (Maskuet's lectiones praeviae ju feiner Anggabe tee Brenaus.) Dagegen mar Beaufobre in seiner Beschichte bes Manichaismus von bem Besichtspunkt aus, welchen bies Snftem ihm barbot, auf eine Untersuchung auch ber alteren Onofiter eingegangen, welche fich nicht nur burch Bruntlichteit und freien Ginn, fonbern auch burch bie Anficht auszeichnet, baff tie Sauptquelle ber Onofis in orientalifden 3been gu fuchen feb. Er bleibt bei bem Dualismus fteben, ber gu gnoftischen Suftemen burchgeführt, schon vor Chrifto Unhänger gefunden habe und burch Simon Magne, welchen er nach ben clementinischen

Gnosis 217

Recognitionen ichilbert, in Die Kirche eingebrungen fen. Diefe vagen Bermuthungen wurden durch Mosheim (Commentarii de reb. Christian. ante Const. Magn. p. 333) ju größerer Beftimmtheit gebracht. Mit ficherem Tatt fühlte biefer ber Bnofis ihre morgenländische Ratur ab, und suchte bie Elemente felbst aufzuweisen, melde fie vom Drient entnommen, um ihre Systeme aufzuführen. 3hm genugten nicht bie gang unfichern Angaben Beaufobres, aber ba auch ihm bie genauere Kunte ber afiatifchen Religionssysteme gebrach, fo blieb ihm wieder nichts übrig, als ter Girkel, bas Bemeinfame ber Ibeen aus ben Spftemen zu abstrahiren und aus biefer vermeintlich orientalischen Philosophie Die Onofis abzuleiten. (Bgl. Kritische Geschichte ber Untersuchungen üb. D. Onoftigismus v. b. Reformation bis auf Mosheim, von S. Roffel, in beffen theolog. Schriften, Berl. 1847. S. 177.) Der Wint, welchen Dlosheim gegeben hatte, fo bebeutungevoll trot feiner mangelhaften Ausführung, und tie unbefangene, von echt hifterijchem Beifte geleitete Einzelforschung, trug wesentlich gur Ergrundung ber merkwürdigen Erscheinungen bei. Aber ein inneres Berftandnig ihrer Eigenthumlichfeit und eine Unerkennung ihrer relativen historischen Berechtigung findet sich bei Mosheim nicht. Um ties möglich zu machen, bedurfte es ber weiteren allgemeinen Entwicklungen in Theologie und Philosophie, und ber Eröffnung bes Sinnes für bie verschiebenen Formen driftlichen Lebens, für die mannigfaltigen Bedürfniffe, Die ihnen zu Grunde liegen, besonders für bas ber speculativen Erfassung ber Wahrheit. Es ift ein epochemachentes Berbienft, welches fich bas Wert Meanber's, Genet. Entwürfe ber vornehmften gnoftischen Shifteme. 1818. für bas Berftandnig ber Onofis erworben bat, bag es, mit biefem Beifte ausgestattet, bie verschiedenen Quellen und Borbildungen ber Onosis auffnchte, fie in einen Kreis verwandter Erscheinungen stellte, die Spfteme nach ihren Karakteren sonderte und burch eine gludliche Theilung vom mefentlichsten Buntte aus Die Berwirrung lichtete und Die driftlichen und philosophischen Bedurfniffe, welche fich in ben frembartigen Gestalten fund gaben, zur Unerkennung brachte, indem er fie auf Die allgemeineren und befannteren Formen gurudführte. Nachdem fo bie eigenthumliche Bedeutung biefer Boeen, bas Tiefe, Beiftvolle, mas burch tie großen Irrthumer hindurchbligt, enthüllt morten mar, murbe auch die Einwirfung, welche fie einen langen Zeitraum hindurch geubt haben, begreiflicher und das Wesen dieser Zeit in ein mahreres Licht gesetzt. Gleichzeitig erschienen Prolegomena zu einem Werfe über bie Onostifer von Lewald (de doctrina gnostica. 1818.), welche aber ber bescheibene Berfaffer nach ben Leiftungen bes Meanber'ichen Buches für überfluffig hielt. Möhler in feinem Berfuche über bie Entstehung bes Gnoftigismus, schloß ben Platonismus gang von feinen Quellen aus und stellte ihn vom Beidenthum her nur unter Einflug bes Drients, namentlich bes schroffen Dualismus. Als eigentliches Pringip aber findet er ein migverftandenes driftliches Interesse. Die Meinung ter Alten, daß tie Gnosis ans tem Forschen nach tem Ursprung bes Bojen entstanden fen, wieder aufnehmend, glaubt er, es liege ein überfpanntes Bemußtfenn von ter Gunte gu Grunde, mas zu einer Berteufelung ber Ratur verführe. In Diefer nur Gingelnes, was ber Gnosis zufommit, nicht aber bas Gange richtig bezeichnenten Beftimmung wirft bas Intereffe mit, ben Gnoftigismus zu einem Borläufer bes Protestantismus zu machen, in welchem ber Berfaffer ein ähnliches Pringip nachzuweisen sucht. 3. Matter's histoire critique du gnosticisme. 1828. 2. 1843., ift ein mit Clegang geschriebenes Wert, bas mit ausgebreiteter Renntnig bes Materials auf ben Urfprung bes Gnoftigismus und feine einzelnen Sufteme eingeht, in welchem aber ter Mangel eines zwedmäßigen Gintheilungsprinzipes sich fühlbar macht. Das geistvolle, scharffinnige und gelehrte Werk von Banr, die driftliche Onofis ober die driftliche Religionsphilosophie in ihrer geichichtlichen Entwidelung. 1835 — eröffnet einen antern burchgreifenden Gefichtspunkt. Er faßt fie auf als eine Religionsphilosophie, welche ben Begriff ber absoluten Religion in ben verschiedenen Momenten bes Prozesses ber Entwicklung barlege. Gie erfasse aber bie Religion und ihre Momente nicht ber abstraften Ibee nach, sondern in den concreten Geftalten und positiven Formen, wie sie fich zur Zeit, ba bas Christenthum erfchien, bistorifd objettivirt hatten. Sie verfolge bennad bie Entwidelung in bem Berhaltnif bes Beiventhums, Bubenthums und Christenthums, welche repräsentirt feben in ber Syle, bem Deminrg und Chrifto; in authropologischer Beziehung in ten Splifern, Pfpchifern, Bnenmatifern. Bierauf beruht bie Gintheilung ber Cofteme t) in folde, welche bas Chriften= thum mit bem Intenthum und Beitenthum gnfammenfaffen (3. B. Bafilites, Balentin, Ophiten); 2) felde, welche bas Chriftenthum bem Bubenthum und Beibenthum entgegenfeten (3. B. Marcion); 3) folde, welche bas Chriftenthum und Bubenthum ibentifigiren und bem Beibenthum entgegensetgen. Sieber rechnet Baur, wie abnlich Safe, Die clementinischen Familien, welche aber vielnicht als Ebionitismus, bem gnoftische Elemente beigemifcht fint, bezeichnet werten follten. Banr hofft mit feiner Bestimmung ber Unbestimmtheit, in welcher bie Früheren ben Begriff ber Onosis halten, abguhelfen. fdeint integ, bag mit biefen icharfen Abgrengungen ber hifterischen Beschaffenheit ber Gnofis, welche offenbar etwas Stiefentes bat, Gintrag geschehen ift. Gie ift viel gu febr reflektirent vorgestellt, ihre Formen fint moternifirt, fie ift in zu enge Unalogie mit ter Anfgabe und ben Gingelbegriffen ber neuften vergleichenden Religionsphilosophie ge-Was vielfach zu bemerten ift, bag einzelne Beziehungen ber gnoftischen Borftellungen einseitig fur bas Bange ber Bree geltend gemacht find, bas muß ichon von ber Brundbestimmung ber Religionenvergleichung behanptet werten. Das Problem, wie bas Chriftenthum gur Borgeidichte fich verhalte, ift eine ber Fragen, und eine fehr einflugreiche, womit fie fic beschäftigen, aber man systematisirt zu icharf, wenn barans alle anderen Iteen abgeleitet werten jollen. Die Onofis ift eine eflettische religiöfe Philosophie, in welcher tie Bergleichung ter Religionen einen wichtigen Plat einnimmt, aber feine vergleichente Religionsphilosophie. Das oben erwähnte Wert von Roffel behandelt fragmentariich einzelne Untersuchungen in fehr geistvoller Anffassung und glanzender Darftellung. Auch Ritter's Geschichte ber Philosophie ift von bem ihr eignenden Standpunft in lebrreichen Erörterungen auf Die gnoftischen Sauptspfteme eingegangen. bie Art. Basilides, Balentin, Ophiten, Marcion.) Jacobi.

Goar, Gantte, mar ein romanischer Ginfiedler, welcher aus Ugnitanien fomment, fich im fechoten Jahrhunderte am linfen Ufer bes Rheines an bem Orte nieberließ, welcher fpater von ibm ben Ramen St. Goar erhielt und in ber Mitte gwischen Bingen und Robleng in ber prenfischen Rheinproving liegt. St. Goar lebte bier aufangs als Eremit für fich obne Berbintung mit irgent einem Alofter ober Bisthum und wirfte burch ftrenge Entjagung gegen fich felbft und liebreiche Freundlichkeit gegen bie noch beitnischen Ginwohner und fremten Wanterer, fo wie burd Wort und Gottesbienst für Ausbreitung bes Chriftenthums in Diefem nordlichften Theile Allemanniens, in welchem tas Christenthum fich nur mubjam in ben wenigen romifchen Statten gegen bie eingerinngenen beitnischen Allemannen und Granfen eihalten hatte. Co ward bie einsame Belle Woard in tiefem engften und iconften Belfenthale bes Mheins ein nener Beerd bes Chriftenthums gwischen ben ichen druftlich gewesenen Romerstädten Boppard und Oberwefel, welches von ta ans auch auf tas gegenüberliegente rechte Rheinnfer zu den rheinischen Beffen vordrang, fo weit Die Grengen bes Bisthumes Trier im niedern Lahngane reichen, mabrent bas eigentliche Beffen mit Thuringen erft ein Jahrhundert fpater von tem angelfächfischen Monche und nachberigen Ergbischofe von Maing Bonifacine jum Chriftenthum befehrt murte. Wann Goar gelebt hat und geftorben ift, laft fid bei ber offenbaren Unrichtigfeit ber geschichtlichen Angaben ber beiben über fein Leben vorhantenen fabelvollen Quellenschriften (Acta Sanctorum, Jul. 11. 327-346) nicht genan bestimmen. Um richtigften buifte wohl bie Angabe ber Inschrift in ber Stiftefirche gu Gt. Gear fenn, bag ber gallifde Mond, 611 gefterben fen. Wegen feiner evangelischen Freiheit und Getbitftantigfeit bei bem Bischofe Rufticus von Trier vertächtigt, folgte Goar (nach ter Legente) willig tem Gebote beffelben, fich vor ihm gu verantworten, verrichtete aber nuterwege und in Trier folde Bunter, bag ber felbft feinesmege reine Bifchof vor aller Welt beschämt, Goar aber ale Befenner geehrt

God) 219

wurde und nur mit Mühe bem Anerbieten König Siegberts, ben Bischofsitz bes Rustiscus anzunehmen, entgeben und nach seiner Zelle zurücktehren konnte, wo er nach siebensähriger für Rustikus übernommene Bußtrantheit allgemein verehrt starb. leber dem Grabe tieses bald als abentenerlicher Bunderthäter verehrten Heiligen erhob sich bald eine steinerne Gruft und dann über dieser noch jetzt vorhandenen Krupta die eigenkliche Klosters, Stifts und Stadtsirche, welche in ihrer jetzigen Gestalt 1444—1469 erbant und 1843 erneuert wurde.

Alls sich im 8. Jahrh. Die Benediktinerabtei Prüm in der Eifel und ber Bischof von Trier um das Sigenthum der Zelle oder des Klosters des St. Goar stritten, ersklärte es Karl der Große auf dem Reichstage zu Lippspringe 782 für Königliches Sigensthum, das er darauf der Abtei Prüm schenkte. Dieser Abtei gehörte daher das spätere Collegialstift St. Goar bis zur Resormation, dessen Sinkünste auch größtentheils nach Prüm sloßen.

Die Stadt St. Boar, Die Hauptstadt ber Beffen gehörenden niederen Graffchaft Ratenellnbogen, blühte unterbeffen mit ber fie überragenden heffischen Festung Ichein= fels burd Schifffahrt und Bantel empor und ward bann (1527) bie erfte Stadt am Rhein und auf beffen linkem Ufer, in welcher auf Befehl bes Landgrafen Philipp von Heffen die Reformation und zwar nach evangelischereformirter Weise, durch Adam Kraft von Julda eingeführt wurde. Seitdem erhielt sich bas reformirte Bekenntnig in ber Stadt, obichon fpater (feit 1626) burch Beffen-Durmftadt auch eine evangelisch-lutherifde Gemeinde gegründet murde, und fogar gleich barauf 1629 bie fpanifchen Eroberer ben römisch=tatholischen Gottesdienst wieder einführten, bis der König Guftav Avelph auf feinem Siegeszuge am Rheine 1631 ben Altar in ber Stiftsfirche mit feinem Schwerte eigenhändig wieder bem erangelischen Gottesdienfte weihte. Der befannte llebertritt bes auf Rheinfels residirenden Landgrafen Ernft von Seffen=Rheinfels zur römisch= katholischen Kirche (1652) vermochte bas von Soffen-Raffel fraftig geschützte evangelische Betenntniß nicht wieder zu verdrängen, veranlagte aber 1654 bie Gründung einer befonberen fatholischen Gemeinte vor und in ber Statt. Gegenwärtig genieft bie evangelifche Gemeinde ben Segen ber Union ber leiber bier wie überall allgulange in erbittertem Streite verfommenen evangelischen Rirden, und auch bas Stift hat mitten in ben Stürmen ber Revolution sein Dasen bis auf ben heutigen Tag gerettet. (Bgl. die nicht ohne römische Parteilichkeit geschriebene Geschichte ber Stadt St. Goar von A. Grebel. St. Goar 1848 und die bort angeführten Quellen, fo wie die Rirdengeschichte Deutschlands von Rettberg. Gött. 1846. I. §. 80-84.)

Goch, Johann von , eigentlich Johann Bupper, boch nach bem clevischen Städtchen Goch fo genannt, wo er zu Anfang bes 15. Jahrhunderts geboren murbe. gehört gleich einem Thomas von Rempen gu ben ftillen, gottgeweihten, contemplativen Männern, beren Seele sich unbefriedigt und unzufrieden von ber veräußerlichten Kirche Roms abwandten, innerlich und vom weltlichen Treiben abgefchieben für eine evangelische Neugestaltung lange vor der Reformation wirkten. Allerdings war es nicht die Sache biefer Beiftesrichtung, in offenem Rampfe gegen bas romifche Rirchenwesen gu streiten. Gleichwohl hat ihre Arbeit in dem stillen Schoofe der ihnen offenen Kirchenkreise reiche Frucht für Mit- und Nachwelt getragen. Namentlich brangen sie auf ben freien Gebranch der heil. Schrift und hielten das Panier der chriftlichen Freiheit hoch. - Den Schulen ber Bruber vom gemeinsamen Leben (Fraterherrn), welche vom auguftinischen, reformatorischen Geifte erfüllt waren, verbantt wohl auch God viel, befonters auch bie Grundlage feiner gelehrten Bilbung, welche er, nach Ullmanns Untersuchung, mahrscheinlich in Baris vollendete. Die eigentlich geschichtlichen Nachrichten beginnen mit dem Jahre 1451, ba er ein Priorat von Canonissinnen in Mecheln gründete. Damals mochte Goch etwa 50 Jahre alt fenn. Sein Wohnort Mecheln, eine an Rlöftern reiche Stadt, führte ihn zunächft bagu, dem Rlofterwefen feine Aufmertsamkeit und reformatorische Thätigkeit zu widmen, welche hier besonders auf eine tiefere, 220 God

evangelische Auffassung bes Höfterlichen Lebens brang. Bierundzwanzig Jahre ftand er ale Retter ober Beichtvater an ter Spite seines Diakoniffinnenhanfes ber Franen au Thaber. Er ftarb ten 28. Mar; 1475, alfo 14 Jahre vor Weffel und 4 Jahre vor ber Berurtheilung Johanns von Befet. Während im Befagten gufammengefaßt ift, mas über fein angeres geben mit Sicherheit berichtet werben tann, ftellt fich und ein reis deres Bilt feines geiftigen Lebens und Strebens in feinen Schriften bar. Junigfeit, ber moftifche Tieffinn find bei ihm vereinigt mit entschiedener Biblicitat und Dialectischemiffenschaftlichem Beifte. Seine positiv biblifche Richtung fpricht er in allen feinen Schriften mit großer Entschiebenheit und mit ansbrücklichem Wiberfpruch gegen tie Philosophie and. Die tranrigen Folgen tes Scholaftigismns und feiner Berquidung ber Gottesgelehrfamfeit mit ber entarteten ariftotelischen Philosophie trieben ihn in biefe Befonders schmerzlich berührte ihn ber Berfall, welchen er unter ben burch bie Zeitphilosophie vertorbenen Studirenten mahrnahm. Zu Paris murbe es Ton, eine toppelte Wahrheit, eine philosophische und eine theologische, gu behaupten; in ber Phis loforbie fonne etwas mahr fenn, mas in ter Theologie unwahr fen, und umgekehrt, momit weiterhin Lengnung ber Dreieinigkeit, ber Gottheit Chrifti, ber Unfterblichkeit und Anferstehung, Behauptung ber Ewigfeit ber Welt und bes Fatalismus gusammenhing. Solder Artifel hatte eine Schaar von jungen Philosophen ber Parifer Bochfchule nicht weniger als 219 aufgestellt. Das Ausführlichere hierüber findet fich in God's Schrift de libertate christiana Lib. 1, cap. 17 u. 18. Ohne im Entfernteften Feind ber mahren Wiffenschaft zu fenn, betonte ber evangelisch gefinnte Gody einmal absolut als fein höchstes Formalpringip, Die guverläffige, rein, burchaus und in jeber Sinsicht maggebenbe Onelle ter Wahrheit fen einzig und allein bie Offenbarung, Die beilige Schrift. Un bie Wahrheit ber fanonischen Schrift ertlart Boch fich allein unbedingt halten zu wollen. (Bgl. Dialog. de quatuor erroribus cap. 10. p. 131 cap. 22. p. 237.) Bon ber heil. Edrift geht er bei jeber Lehrentwickelung ans, nach ihr mißt er jebe Lehre, jeben Canon, jedes Concil. Die fanonische Schrift ift ihm bas Bochste und Lette, von feinem Bernunftichluß Erreichbare. Die Philosophie ift ihm frant, wie die Bernunft bes funtigen Menfchen. Auf tiefem Buntte leitet er uns hinüber gut feiner Anthropologie und Seteriologie, welche burd und burd angustinifd, gang entschieben antipelagianifc ift. Seinen begfallfigen Bufammenhang mit ber fo augustinischen und bis gegen bas Ente tes 16. Jahrh. prateftinatianischen Theologie ber reformatorischen Kirche, ber Lutheraner wie ber Reformirten, branchen wir für Sachfundige (vgl. Schweizer, Centralbogmen I.) nur angubenten. Ans Gott, burch Gott gu Gott. Gott bie einzige Quelle alles Butfenns. Mur burch bie Unate Gottes wird ber verborbene Menich gettgefällig und erft fähig Ontes gu benten und zu wollen. Die vollfommenfte Abhängigfeit von Bott ift bie mahre, bie höchste Freiheit. Daher muß ihm bie romifdetatholische Wefetslichfeit, Wertgerechtigteit, bas firchlich gute Wert in feiner gangen Mannigfaltigfeit, bas Belübbe u. f. w. als fehr unwerth erscheinen. Go befindet fich Boch auf allen wefentlichen Bunften seiner Beistesrichtung im gerateften Biberfpruch mit bem Denfen, ber Lebre, tem Leben, ber miffenschaftlichen Methote ber Rirche bes romifchen Mittelalters. Es fonnte barum an romifchefatholischen Begnern eines Mannes nicht fehlen, welcher, ohne eine agreffive und in Die bogmatifden Details eingehende Polemit gn üben, wie Biccliff, Buf, Johann Beffel n. M., tennoch gegen tas Gange tes romifchen Rirchenthums und feinen verberbten Beift, fo entschieden positiv und bauend burch seine Schriften zengte. Wie er fich gegen Die Begenpartei wehrte, zeigt 3. B. sein "apologetisches Sentidreiben," welches Bald in ten Monumentis med. aev. abgebrudt hat. Dit großem Nachbrud ftellt er hier bas evangelijche Befet ter Freiheit als ein Befet ber freieften Liebe, wogu Riemand gezwungen werben fonne, ter mondischen, firchlichen, gefetlichen, pelagianifirenten Moral bes romifchen Katholigismus entgegen. Biemit behauptet Bod aber nicht blog bas Leben ber evangelischen Freiheit, sondern auch bie evangelischfreie Rirche. Bei folder leberzeugung fann es uns and nicht Bunber nehmen, bag

Godean 221

God ben hierardismus verurtheilt. Er halt bas Umt ber nad gettlichem Rechte alle einan= ber ganglich gleich ftehenden Pfarrer für bas einzige geiftliche Umt, welches ber Berr in feiner Rirche eingesetzt hat. Den bifchöflichen Stand mit feiner hierarchis iden Erhebung über ben Priefter bezeichnet er als einen fdreienben Wiberfpruch gegen bie evangelifch-freie Rirche. Er geht auf die apostolische Zeit gnrud, um sein Kirchenideal ju finden und findet dort ebensowenig einen Unterschied zwischen Presbyter und Bi= fcof, als sein größerer Nachfolger Johann Wessel jenen romischen zwischen Laien und Brieftern. Go weit drang Gochs Erfenntnig noch nicht. 2018 feine Sauptfchrif= ten muffen unbedingt biefe beiden gelten: de libertate Christiana, ed. Corn. Grapheus Antwerp. MDXXI und ber Dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam exortis et de votis et religionibus facticiis (166 Seiten bei Bald 1. c.). Fehlt es auch nicht feit ben Tagen bes Graphens und bes hochgelehrten Flacius bis auf unfern nenern Kirchenhistoriker Giefeler (A.G. Bb. II. Abth. 4. S. 488-492) an Anerkennung ber Bedeutung Gochs, jo muß boch gejagt werben, bag Goch ungebührlich vernachläßigt worben ift. Ullmann hat ihm feit Flacius berühmter Arbeit erft wieber bie Burdigung angebeihen laffen, welche er verdient. Mit feinen Worten wollen wir uns zum Schluffe bas Bild biefes Reformators vor ber Reformation zur geistigen Ginheit zusammenfassen: "God mar ein Mann von großer Innerlichkeit, von Tieffinn und Scharffinn, von lebendiger Frommigkeit, verbunden mit feiner eindringender Dialectit; er wußte die Erscheinungen des kirchlichen Lebens in ihrer Wurzel zu faffen, aber es fehlte ihm auch nicht an einem scharfen und richtigen Blick in bas Leben. Seine Ge= mutheneigung zog ihn mehr zur ftillen Betrachtung bin und fein Umgang mit Frauen mag ihm etwas Milbes und Zartes gegeben haben, aber burch bie offen und frei ansgesprochenen Refultate feiner Betrachtung griff er boch zugleich fruchtbringend und reformatorifch in die Wirklichkeit ein. Bunachft mar es ihm um religiofe und geiftige Befriedigung zu thun, aber wo er bei feiner Wahrheitsforschung auf herrschende Irrthumer stieß, ba sprach er sich auf's Rlarfte und Unumwundenste, mit dem Ernst und Eifer ber Liebe bagegen aus. Minder gelehrt und umfaffend, auch minder aftiv und reformatorifch als sein Freund Beffel, ift er bagegen tiefer und inniger als biefer und mehr von einer edleren Myftif ergriffen. Bergleichen wir ihn aber mit Thomas von Rempen ober ähnlichen Männern, fo hat er wieder weniger mustifche Elemente und bagegen mehr biglettische und miffenschaftliche Durchbildung, mehr Rlarheit und Scharfe, überhaupt mehr Theologie und zugleich einen entschiedeneren Gifer für die unmittelbare Um= gestaltung tes religiöfen und firchlichen Lebens." Bergl. überhaupt für God bie treff= liche, eingeheute Arbeit Dr. C. Ullmanns, Reformatoren vor ber Reformation. Bb. I, S. 17-174. R. Sudhoff.

Godeau, Anton, geb. 1605 zu Dreux in ber Diocofe Chartres, that fich in fruher Jugend durch hang zur Dichtkunft und Gewandtheit im Bersmachen hervor. Der bei seinem wenig ansprechenden Aeußern mißglückte Bersuch, eine Schöne seiner Baterstadt heimzuführen, und ber Erfolg einer veröffentlichten Sammlung von Gebichten mar für die Bendung seines Lebens von entschiedener Bedeutung. Er schlug jett feinen festen Wohnsitz zu Paris auf und trat auch etwas später in den geistlichen Stand. Bald sammelte er einen Kreis von Gleichstrebenden und Empfänglichen, welche regelmäßige Bufammenkunfte in bem Sause eines Bermandten, bes Herrn Dt. Conrat hielten, um fo ber Poefie zu pflegen und zu leben. Gine ziemlich verbreitete Meinung fieht in Diefen Berfammlungen Gobeau's und feiner Genoffen bie erften Anfange ber frangofischen Atabemie. Jebenfalls mar Gobeau einige Zeit eine bedeutende Berson in jenen Barifer Rreisen von Literaten, Schöngeistern und ben befannten von Molière unsterblich persis flirten Précieuses. Auch ber Umftand, daß herr Gobeau unterbeg Monsieur l'abbé geworden war, hinderte nicht, daß er der nain de Julie (d'Angennes, Madame de Rambouillet) war. Allerdings brachte ihn nun sein neuer Stand zur Pflege einer fogenann= ten geistl. Poesie, indeß sie war vor der Hand auch darnach. Gleichwohl war es diese

nene beilige Dichtfunft, welche ten Mann nicht nur gur Solibitat ber Lebenslage, sonbern and ter Birtfamfeit brachte. Borean hatte nämlich ten guten Ginfall feine mit Beifall aufgenommene Baraphrafe tes Pfalmes Benedicite omnia opera Domini Domino bem Carbinal Richelien gu prajentiren. Der große Staatsmann las bies Boem burch und fagte bann ungleich mitig und gnabig bem Berfaffer: Vous me donnez Benedicite et je vous donne Grasse. Go murte ter fahrente Dichter und Abbe Bifchof bes fleinen Bisthums Grag. Saben auch tie Mufen Gobean, welchen Boilean ben poote toujours à jeun gn nennen pflegte, auch feine besondere Stellung auf bem frangofischen Barnag verlieben, fo gaben fie boch burch ben eben bezeichneten Erfolg bem fortbichtenben Bijdhof eine nüblidere und murtigere Richtung für feine lite rarifde Betriebfamteit. Allerdings murte bie giemlich reiche Muffe, welche ber fleine Sprengel ließ, noch immer theilweise ter Dichtfunft jugewandt. In nicht weniger als 15,000 Berfen wurden Dentmurtigfeiten ber Mirdengeschichte befinngen in ben Fastes de l'église. Er wetteiferte auch mit ten geiftlichen Dichtern ber Reformirten, Maret und Theodor te Bege in feinen pseaumes de David, traduits en vers trançais, allerringe mit febr wenig Erfelg. Zeine Loblieder auf tie himmelfahrt Maria, auf ten Apostel Baulus, tie Magbalena 2c. gehören ebenfalls unter tie poetischen Leiftungen bes Bischofs von Graf, ohne übrigens in tichterischer Beziehung auf irgent eine Bedentung Unspruch machen gu burfen. Unbere Arbeiten biefer Zeit indeg fonnen, find fie auch weniger wiffenschaftlich in religibs prattijder Beziehung, wenigstens auf mehr Unerkennung rechnen. In Diefer Sinsicht nennen wir bie Paraphrasen ter panlinischen und fatholischen Briefe, so wie die in 3 Banben erschienene Morale ehretienne, welche besonders gur Unterweisung ber Beiftlichfeit feines Sprengels junachft bestimmt mar. Butem er in biefem Berte bem Beburfniffe bes praftifden Seelforgers volltommen gerecht murbe, befampfte er zugleich bie lare Sittentebre vieler Cafniften nachtrudlich. Unter feinen firchenbiftorifchen Schriften beben wir feine Lebreben ausgezeichneter Bifchöfe, feine Biographicen bes Banlus, Augustinus 2c. hervor. Wiffenschaftliche Tiefe, grundliche Forschung und bergleichen barf man hier allertinge weit weniger suchen, ale ansprechente Urt ber Ergablung; feine bedeutenofte Leiftung tiefer Urt ift unstreitig feine Rirchengeschichte, tie Histoire de l'église depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du huitieme siècle. In bie Reihe ber Tillemont, Ratalis Alexanter, Tleury, stellt er fich and burch biefes Buch nicht, aber burch feine angenehme Darstellung tes gut gefammelten und gefchidt ansgewählten Stoffes hat er fich ein rechtes Berbienft erwerben. Die Lirchengeschichte murbe bald burch Speroni in's Italienische übersett und im letten Drittel bes vorigen Jahrbunderts murbe fie auch in's Deutsche übertragen. Seine Berbienfte mantten ihm bie Bunft bes Babftes Innoceng X. in tem Mage gu, bag ibm bas nen erledigte Bisthum Bence gu feinem alten bingugegeben murbe. Allein Gobean lehnte tiefe Cumulirung bantbar ab und begnügte fich mit Bence allein, wo er am 21. April 1672 an einem Schlagftuffe ftarb. Bgl. Histoire de Facademie française 1743 tom 1. pag. 12, 95, 314, 396. Dupin, Nouv. Biblioth. des auteurs ecclés, tom, XVII, pag. 286. R. Endhoff.

(Gothard (Gotthart), ber Heilige, Bisches von Giltesheim (1022 — 1039). Hamptquelle seiner Geschichte ist seine von einem Zeitgenossen Welsherr ausgezeichnete Biographie (zuerst besonders gebruckt 1518 n. t. T.: "Vita sanctissimi patris Godehardi Hildeneshemensis ecclesiae antistitis consessorisque, sanctimonia, virtutum honestate ac miraculis omnigenis clarissimi. — Sie sintet sich ansertem in Leibnit, seript, rer. Brunsv. I, 482. und AA. SS. Maji Tom. I, 502.). Er ward etwa im Jahre 960 (ganz sicher ist bas Jahr nicht zu bestimmen) in Reitenbach in Bahren, nahe bei bem Kloster Nieder-Altaich (Altaha, vgl. über basselbe Rettberg, Kirchengesch. Dentschlands II. 253.) im Bisthum Passau, zu bessen Dienstleuten seine Ettern gehörten, geberen. Erst bie späteren Erzähler haben, seinen Ruhm zu erhöhen, ihn zu einem Herzog von Bahern, Andere zu einem (Vrasen von Schieren gemacht (vgl. Lauenstein, Kirchen= und Ressermatiensgesch, von Hilbesheim I, 68. Chron. episc. bei Leibnit, II, 788.). Welsherr

Godehard 223

fagt ausbrücklich, feine Eltern fenen ex ejusdem ecclesiae (Altahensis) familia gemefen. 218 Anabe befuchte er bie Schule bes genannten Rlofters, und früh ichen burch befonbere Frommigfeit und einen Sang jum ftillen befchaulichen Leben ausgezeichnet, noch ebe er wirklich in's Rlofter eingetreten , Die Monche felbst burch Strenge beschäment, marb er im 31. Lebensjahre burch ben Abt Erfambert in bas Alofter aufgenommen, nach beffen Abgange felbst Ubt. Durch feine ausgezeichnete Berwaltung bes Klofters bem Raifer Beinrich II. befannt, murbe er von tiefem berufen, bas unter einem weltlich gefinnten Abte verwilderte Kloster Berefeld in Beffen wiederherzustellen, und nachdem es ihm gelungen war, bie Strenge bes nionchifden Lebens hier wieder aufzurichten, wirkte er in ähnlicher Weise in ben Klöftern Tegernsee und Aremsmünfter (Andere ergählen wohl unrichtig baffelbe vom Klofter Chiemfee). Nachdem er bie reformirten Rlöfter wieder orbentlichen Aebten überwiesen, kehrte Gobehard 1012 wieder nach Altaich gurud, boch wurde er mehrfach von Beinrich zu Rathe gezogen und fand fich oft in beffen Gefolge. So war er beim Raifer auf ber Pfalz Grone, als die Machricht vom Tobe bes Bifchofs Bernward in Hildesheim bort eintraf. Der Raifer bestimmte ihn zum Nachfolger, aber erft nachdem ein munterbarer Traum, wie fein Biograph berichtet, fein Widerstreben gebrochen, milligte Gobehard ein, und ward im Dezember 1022 von Aribo, Erzbifchof von Maing, jum Bifchof geweiht.

Gobehard gebührt bas Berbienft, fein Stift auf ber Bobe erhalten zu haben, gu ber es fein Vorganger Bernward gebracht. Selbst es bahin zu bringen, hatte Gobehard wohl nicht vermocht, benn er war fein Mann ber That, wie Bernward, mehr beschaulicher, afcetischer Frommigfeit zugewandt, auch als Bischof noch Monch, wie benn bas von ihm gestiftete Klofter Solthusen sein liebster Aufenthalt mar. In bem vom Erzbifchofe Aribo auf Anstiften ber Aebtiffin Sophie gleich bei ber Ginführung erneuten Streite um Bandersheim (vgl. b. Art. Bernward) bat Bobehard bie Rechte feiner Kirche gegen Maing gemahrt; auf mehreren Synoben und Reichstagen (Frankfurt 1026, Mainz 1028) erlangte er günftige Enticheidungen; im Jahre 1030 gab Aribo in Merfeburg feine Ansprüche auf. Die ichon bedeutenden, von ihm noch gemehrten Reichthümer bes Stifts boten Gobehard Die Mittel ju gahlreichen Bauten. Die von Othwin gebaute, wieder verfallene Epiphaniaefirche baute er von Grund aus nen (Ann. Hild, ad a. 1026). Die es scheint in ber Absicht, Silvesheim rings mit Kapellen zu umgeben, baute er außerhalb ber Stadt die Rapellen bes heil. Bartholomans und bes heil. Undreas (nad)= ber die lutherische Sauptfirche ber Stadt), auf tem Zierenberge eine bem heil. Morit gewidmete Rirche, aus ber fpatere Schriftsteller irrig ein Rlofter machen. In ber Raifer= burg in Goslar begann er ben Bau einer Rirche, Die bem heil. Matthias geweiht war, boch erlebte er bie Bollenbung nicht. In allen Uebungen ber Frommigkeit ftreng gegen sich felbst, hielt er auch seine Rlerifer in ftrenger Bucht nach alter Beise. Dit feiner Regierung borte in Silbesheim bas gemeinsame Leben ber Aleriter auf, wie benn überhaupt unter feinem Rachfolger Dithmar bie alte Gitte erlosch. Gegen Urme war er freigebig; als "feinen Brütern", wie er sie gelegentlich nennt, theilte er ihnen reichlich Almosen von ben Gutern bes Stifts and. Im Anfange bes Jahres 1038 erfrankte er fast 80 Jahre alt in Holthusen, sterbend ichon murbe er nach bem Moritberge gebracht und starb hier, wie er vorhergefagt haben foll, am Tage nach tem himmelefahrtefeste (5. Mai) 1038. Undere geben 1039 als fein Todesjahr an, allein bas Datum weist auf 1038.

Schon bei seinen Lebzeiten wußte man von Wundern, die er vollbracht haben sollte, wie denn schon sein Biograph Wolfherr von solchen erzählt, die jedoch noch einen sehr einsachen Karafter haben. Nach seinem Tode vermehrten und vergrößerten sie sich, und etwa 100 Jahre nachher betrieb der Bischof Bernard von Hildesheim seine Heiligspreschung. Diese ersolgte dunch Innocenz III. auf einer Synode zu Rheims am 29. Ott. 1132 (vgl. die Historia canonisationis bei Leibn. I, 508; AA. SS. 1. c. p. 521). Bernard gründete ihm zu Ehren das Godehardi-Kloster in Hildesheim 1133 (vgl.

224 Görres

Lauenstein, Hist, diplomatica episcopatus Hildesiensis I, 276 sqq.). Als Tag seiner Berehrung haben bie meisten Marthretogien ben 4. Mai, einzelne ben 5. Mai (vgl. AA. 88, 1. c. 502). — Bzl. außer ben schon angeführten Werten Ulum, Geschichte bes Fürstenthums Hilbesteim (Welfenb. 1807) II, 108 ff. G. Ilhlhorn.

Gorres, Johann Bofoph, hat fich gueift als Bortampfer beutscher Rationalität und fpater eines vergeistigten Ratholicismus eine bleibente Bebeutung für beutsches Beiftesteben erworben. Er murte am 25. Januar 1776 als ter erfte Gohn unter acht Rintern gu Robleng geboren, wo fein Bater Holghandler mar. Seine Mutter, eine geborene Magga aus einem Gebirgethal Teffins ftamment, foll eine Fran von reicher 28ahrent Joseph in feiner Rindheit wenig Anlage verrieth, Begabung gemeten fenn. wurde er icon im Gymnafinm als einer ber fähigsten, aber zugleich untenkfamsten Röpfe erfannt. Alle er in bie Sahre fam, wo er bie Universität besuchen follte, mar er von tem Strutel ter politischen Bewegung fo fortgeriffen, bag er fich getrieben fant, burch Die Preffe auf Die öffentliche Meinung einzuwirten. Er grundete im Frühjahr 1798 eine Zeitschrift in jatobinischer Richtung, bas "rothe Blatt", in welchem er fich aber nicht bleg in tosmopolitischem und republikanischem Sinne vernehmen ließ, fonbern auch mit patrietischem Muthe bem Unfug ber frangofischen Commiffare entgegentrat, ale biefe bas linte Rheinnfer im Ramen ber Freiheit sustematisch plünderten. Defihalb murbe er als 23jähriger Jungling von feinen Mitburgern in eine Deputation gewählt, Die im November 1799 nad Baris geschieft murbe, um fich über bie Bebrudungen zu beflagen, welche tie frangofischen Offingationstruppen am Ribein ausübten, und um nach Umftanben lieber eine gangliche Bereinigung tes linten Rheinnfers mit Frankreich nachzusuchen. Er fam nad Paris, als Bonaparte eben erfter Conful geworben mar, und erkannte, bag Die Freiheit, welche bie frangefijche Revolution ben Bolfern bringen follte, eine bittere Täuschung gewesen sen und vielmehr ein brudenter Militarbespotismus baraus zu ermachfen im Begriff fen. Er erflarte befihalb feinen Auftraggebern, bag er es unter jegigen Umftanten mit feinem Bemiffen nicht verträglich finte, eine Reunion nachzusuchen. Seine Brünte murten gebilligt; er tehrte im Januar 1803 nach Robleng gurud und gab in einer Schrift: "Refultat meiner Sendung nach Paris" über fein Berhalten Redenschaft. Mit seiner politischen Wirtsamfeit mar es nun vorderhand aus, er hatte ichen im Buti 1799 fein rothes Blatt aufgegeben, und jum Theil, burch feinen Bunfc, einer franten Geliebten Beitung verschaffen gu fonnen, fich mit größtem Gifer auf bas Studium ber Medicin geworfen. Die Brant genas in Folge seiner Borfchriften; er heirathete im September 1801 Ratharina von Laffaulx, nahm eine Lehrstelle ber Physik an ber Secondaricule feiner Baterftatt an, und wendete fich ber Philosophie und ben Naturmiffenschaften gu. Seine geiftvolle Exposition ber Physiologie 1805, feine Aphorismen über Kunst 1802, seine Schrift über Glauben und Wissen 1805, machten Auffeben. 3m Jahre 1806 überfiedelte er nach Seidelberg, hielt bort Bortrage über Phyfit, gab mit Brentano und Adim v. Arnim bie "Cinfiedlerzeitung" und allein bie bentfchen Beltsschriften heraus; 1808 fehrte er nach Koblenz zurück, wo man ihm feine Stelle am Gymnafium aufbehalten hatte, fdrieb, burch Creuzer zu mythologifchen Stutien angeregt, feine Mythengeschichte ber afiatischen Welt (Beibelberg 1810) und feine Einleitung zum Lohengrin 1813. Die Erhebung ber Freiheitefriege rief auch ihn ans feinem miffenschaftlichen Stillleben wieder auf bas Gebiet publiciftischer Thätigfeit. Unf Auregung tes königl, preuß, Kriegerathe Frantorff, ter im Januar 1814 ale Intendant für tas Rhein: und Defelvepartement nach Robleng fam, entschloß er fich gur Beransgabe tee Rheinischen Merlure, teffen erfte Mummer am 23. Januar 1814 ausgegeben Die ift mohl eine Zeitung erschienen, Die an gewaltiger Rraft ber Sprache, nationalem Schwung und Ginfluß auf Die Gemuther Diefem rheinischen Merfur gleichgetommen mare. Der Ton barin erinnert an bie Propheten bes Alten Testamente. Gerres hat burch feinen Mertur bie nach Befinnung und Ginrichtungen frangöfirte Rheinproving wieder für Deutschland erobert und mithin bie alte Jahne eines bentschen Reiches Görres 225

entfaltet. Richt gang zwei Jahre hat biefe Zeitung gebauert. Co große Berbienfte Borres fich auch um Preugen erworben hatte, fo fam boch fein freimuthiger Patriotismus mit ber prengischen Polizei in Conflitt, ber ein Berbot bes rheinischen Merkurs herbeiführte, das am 3. Januar 1816 erfolgte. Der beghalb über ihn verhängte Brekprozeß endigte mit feiner Freisprechung in allen Inftanzen. Gine balb barauf erschienene Brofdure über Deutschlands, fünftige Berfaffung sprach bie Ibee einer Wieberherstellung ber beutschen Raiserwurde und beren Uebertragung auf bas Bans Defterreich aus, und veranlaßte ihn zu vorübergehender Entfernung aus Preugen. Das Umt eines Direktors tes öffentlichen Unterrichts in der Rheinprovinz, das ihm im Mai 1814 übertragen worden war, wurde ihm am 22. April 1816 abgenommen und bem neuerrichteten Confiftorium überwiesen; und blieben ihm statt bes bamit verbundenen Behaltes von 8000 Franken nur die 1400, die er früher als Lehrer am Ghmnasium bezogen hatte, die aber 1818 auf 1800 erhöht murden. Ale er aber 1819 fein berühmtes Buch über Deutschland und die Revolution schrieb, in welchem er die schon im rheinischen Merkur ben bentschen Diplomaten gemachten Borwurfe, bag fie nach bem Gieg über Frankreich bie beutschen Intereffen nicht beffer gewahrt haben, in noch ftarkerer Sprache zusammenfaßte, wurde ein Berhaftsbefchl gegen ihn erlaffen, beffen Wirkung er fich nur durch schleunige Flucht nach Strafburg entziehen konnte, wo er gaftliche Aufnahme fand. In ber Berbannung theils in Hanau, theils in Frantfurt am Main, schrieb er nun eine größere Schrift über Europa und die Revolution, Stuttgart 1821, und eine fleinere über ben Congreg von Berona, Stuttgart 1822, und in "Saden ber Rheinprovingen und eigener Angelegen-Das Ergebnig aller ber hier bargelegten Erörterungen mar heitu, Stuttgart 1822. bie Auficht, bag bie nach Rapoleons Sturg neugegrundete Welterbnung unhaltbar feb, und bag fie, weil fie ben Abgrund ber Revolution nicht mit bem Siegel ber Wahrheit und Gerechtigkeit geschloffen habe, unausbleiblich einer nenen Revolution anheimfallen werbe. Indeffen wendete er fich, mahrend eines langeren Aufenthaltes in Stragburg, wo er viel mit ftreng firchlichgefinuten Ratholiten umging, immer entschiedener einer theokratischen Weltansicht zu, schrieb über ben Rolner Dom und ben heiligen Frangiscus, eine Karatteristik Sufo's, und redigirte eine Zeitlang die katholische Zeitschrift "ber Ratholit." Als König Ludwig von Babern im Jahre 1825 gur Regierung fam, fchrieb Borres eine Standrede an ihn, in welcher er Ludwigs berühmtem Abnheren, Rurfürst Maximilian I., eine Rebe in den Mund legt, in der er seinem Urenkel die Interessen ber tatholischen Rirche bringend anempfahl. Dies fand Anklang und König Ludwig berief ben Berbannten als Lehrer ber Geschichte an die neu errichtete Universität München. Dort schrieb er 1830 als Ginleitung zu feinen Borlesungen "leber bie Grundlage, Glieberung und Zeitenfolge ber Weltgeschichten, worin er bas sittlich-providentielle Do= ment hervorhebt, und die Idee ausführt, bag ber Berlauf ber Geschichte im Typus ber Schöpfung begründet fen. Durch ein fpateres größeres Wert über Die "driftliche Mustif" 4 Bbe. Regensburg. 1836-42. beurkundet er, bag er nun auf bem Gebiete bes mittel= alterlichen Ratholicismus feine geiftige Beimath gefunden habe, und entfrembete fich ba= burch alle liberale politische Sympathien, die ihm aus früheren Zeiten geblieben waren. Die Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln veranlaßte ihn auch, ein Wort für die äußere Seite ber katholifchen Kirche zu fprechen, er schleuderte in seinem Athanafius 1837 eine Brandfadel in die tatholische Welt, die von großer Wirfung mar. 3m Jahr 1838 erschien eine zweite Streitschrift "Die Triarier Leo, Marheinede und Bruno Bauer," auch gab Görres um biefe Zeit bie Unregung gur Gründung ber hiftorifdepolitischen Blatter, benen er burch seine reichlichen Beiträge mächtig Borschub leistete. Die Interessen ber fatholischen Rirche verfocht er noch weiter in ben beiben Tlugschriften: "Kirche und Staat nach Ablauf der Kölner Irrung. Weißenburg 1842," und "Wallfahrt nach Trier. Regensburg 1845." Als ber Ausban bes Kölner Doms Tagesfrage mar, ließ er fich auch über biese Angelegenheit vernehmen in einer kleinen Schrift: "Der Kölner Dom und ber Straßburger Münster. Regensburg 1842." Zwei gelehrte Abhandlungen schrieb er in ben Real Encyflopabie fur Theologie und Rirche. V.

226 Goeke

letzten Jahren seines Lebens für bie Atademie ber Wissenschaften: Ueber bie Japhetiben und ihre gemeinsame Heimath Armenien, und die trei Grundwurzeln bes celtischen Stammes in Gallien, Theile eines beabsichtigten größeren Wertes über Welt und Menschengeschichte. And sind tie sechs geschichtlichen Verlesungen, welche in den historischepolitischen Blättern, Jahrg. 1851. Br. 28. abgedruckt sind, und einen Ueberblist der Geschichte von Christus an bis auf die Refermationszeit enthalten, als Anstruck von Görres Geschichtsauffassung sehr beachtenswerth. Der Sturz des Ministerinms Abel und die Katastrophe, die densselben herbeigesührt hatte, berührten ihn schwerzlich, bange Uhnungen bewegten ihn in dem letzten Jahre seines Lebens, die Revolution, äußerte er, kann keine fünf Jahr außebleiben. Um 27. Januar 1848 starb er nach kurzem Krankenlager, und am 29. trugen ihn seine Schüler und Verchrer von Tansenbeseitet zu Grabe.

Beiträge zu Görres Biographie sind 1) Drei Abschnitte seines Lebens von seinem Sehne in ten historisch-politischen Blättern, Jahrg. 1831. Bt. 27.: I. Das Baterhaus und tie Kinterjahre; II. Schulbitbung und Lebensbiltung; III. Revolutionsschwindel der Zeit und Selbsistum. Dentsche Bierteljahrsschrift. Jahrg. 1848. Heft 2. S. 126 u. st. Der Rheinische Antiquarins. I. Abthlg. Bt. II. E. 433—509.

Goege, Johann Meldior, den 16. Oftbr. 1717 gu Balberftadt geboren, lag ten theologischen Studien unter Sigismund Baumgarten gu Bena, spater gu Balle ob. Er betleitete neun Jahre hindurch eine Bulfspredigerftelle gu Afdereleben, worauf er als Bfarrer nach Magbeburg berufen murbe. Erft im Jahre 1755 tam er an ben Ort, an welchem er feine bedentenofte Thatigfeit entfaltete und wohl für immer feinen Ramen in Die Entwidlungsgeschichte bes beutschen Protestantismus und feiner Literatur verflocht. Boge erhielt die erste Pfarrstelle an ber St. Katharinenfirche zu hamburg. ter und begabter Mann fand er hier gunadift manden Unlag ber Thatigfeit, manches Biel bes Strebens, welches nicht gerate nothwendig und unmittelbar burch feine nachste jeelforgerliche Wirtsamteit gegeben mar. Gelbst Leffing urtheilte gur Beit febr gunftig über seine Leiftungen auf einzelnen mit ter Theologie nicht zusammenhangenden Gebieten ber Belehrfamfeit. Noch in tiefen letten Jahren murbe Bote von einem gebiegenen Sachtenner als berententer Bibliograph und Mumismatifer gefeiert. Bgl. F. L. Boff= mann, Samb. Biblioph. IV. Gerapeum 1852. Mrc. 21 u. 22. - Die Bemiihungen ferner, welche er ten Samburger Bibliothefen als Cenior bes lutherifchen Minifteriums widmete, muffen auch von seinen erbittertsten Begnern anerfannt werben. Ueberhaupt fieht Wöge vor feinem Streit mit Leffing fo ba, bag auch biefer Lettere, welcher von Ditern 1767 bis Oftern 1770 in Samburg lebte, ten orthodoren Dann für geistig betentent genng halt, um in seinem Tagebuch genan bas Datum gu verzeichnen, unter welchem er feine Befanntichaft machen tonnte. Dort lefen wir nämlich: "ben 24. Jänner habe ich ben Genier Boge guerft fennen lernen. 3ch besuchte ibn ze." Geitbem hat ber Aritifer fortgefest mit tem bechgeachteten Beiftlichen verfehrt, temfelben viele Befuche abgestattet, ohne tag biefer ihm Wegenbefuche gemacht hatte. Schon aus bem Allem sehen wir, bag Bote nicht für bas ansgegeben werben barf, wofür ihn die Bortführer ber Auftlarung und ber schnellsertigen Seichtigkeit halten. Bollen wir und eine unbefangene Würrigung riefes Mannes und feines Strebens möglich machen, fo muß tiefer breitgetretene Weg ganglich verlaffen werben. Bote ift nichts mehr und nichts weniger als ein achtes Glied in ber Rette jener Reprasentanten bes rechtgläubigen und eifrigen Intherthums, teren fich nicht wenige unter ben lutherischen Baftoren Samburgs finden. Gleich einem Boder\*), in ber Urt bes befannten Befiphal, steht er auf ber Barte

<sup>\*)</sup> Pretiger an St. Jafob. In feiner 1557 zu Michelis erschienenen Schrift: "Bon bes herrn Chrifti bodwirdigem Abendmahl" wird z. B. Luther nach einander "heiliger Bater," "heizliger Dr. Luther," Bubrmann und Wagen ber Kirche," "wahrer Prophet," n. f. w. genannt. Die Reformirten bagegen, welche er als Calvinische bezeichnet, gelten bei ibm nur als: "geistliche Diesberei," "Rauberei," "Gifft und Fener," bem Zeber mahren muffe. Als Scheibelehren behandelt er

227

feines lutherischen Kirchenthums und zeugt in heftigem Rampf für baffelbe. Sierin liegt bas Berftandniß feines Anftretens, wie Starte und Berechtigung, Ingend und Schwäche beffelben. Als Chrift sowohl, wie als Lutheraner, focht er gegen ben berüchtigten Bafe = bow, welcher in bekanntem, naturalistischem Rausch bie Welt und ihre Erziehung refor= Wer möchte heute bem bamals barum viel geschmähten Göbe ernftlich entgegen fenn? Chenfo befänpfte er als ernfter Beiftlicher feiner Rirche bie eindringenbe, weltförmige Lebensweise ber neologischen Beiftlichen. Begen feine burchaus ber Reologie huldigenden Collegen Schloffer, Freund des Basedow, und Alberti, bem er schon liturgifche Neuerungen gu Gunften bes neuen Unglaubens berb vorgerückt hatte, fchrieb er feine "Theologische Untersuchung ber Sittlichkeit ber beutschen Schanbuhne," wovon im Jahre 1770 Die zweite Auflage ericbien. Trot bes Chorus, welchen ber Aufkläricht gegen ihn machte, trot ber feichten, eines evangelischen Beiftlichen burchaus unwürdigen Schrift bes Baftors Schloffer (Radricht, betreffent bes Paftor 3. Dt. Gögen theologifche Untersuchung ber Sittlichkeit ber bentschen Schaubühne, 2. Aufl. Samb. 1769) trat in biefem heftig geführten Streit die mahrlich nicht bornirte ober pietistische theol. Fakultät von Göttingen burchaus auf Die Seite bes Paftor Gote (vgl. Giner Theologischen Fakultat in Göttingen Beurtheilung über 3. Dt. Göten Untersuchung ber Sittlichkeit ber beutschen Schaubühne u. f. m.). Bas von einem Semler und Teller für bie inspirirte Bibel, Die lutherische Rirchenlehre und ten evangelischen Protestantismus bes sechszehnten Sahr= hunderts überhaupt zu erwarten, erfannte unfer Samburger Pafter fehr flar und fein Bermerfungsurtheil sprach er fehr laut und fraftig gegen biefe neue Theologie aus. 3m Streit gegen Semler wegen bes Complutenfer R. Teffaments ftanb Leffing wieber gu Benn ferner Leffing bie "neuen Theologen" ziemlich verächtlich behandelte, wie befannt ift, jo befämpfte fie Bote angelegentlichft mit bem Gifer und ben Waffen ber bamaligen Orthodoxie. Auch erhob er fich gegen bie mit fehr bedenklichen Concessionen an die Weisheit bes Tages und allerlei Zuftutzungen bes Chriftenthums nach ber Laune bes Beitgeiftes jest auftretenden "Leitfaden," "Lehrbucher," "Anleitungen" - felbft ber Name Ratechismus begann unmodisch zu werben - ber Religion, burch welche mit bem Ratechismus zugleich die Lehre ber Kirche wie der Bibel verdrängt werden follte und bald auch wurde. Einer seiner eigenen Collegen fogar hatte unter bem bezeichnenben Titel "Anleitung zum Gespräch über bie Religion" ein Buchlein veröffentlicht, woburch bie Jugend ftatt Dr. Luther's berühmten Enchiridions einen bem Zeitgeift hulbigenben Führer erhalten follte. Gelbst Leffing mar biefem Treiben mit feinen "immer ichaler werbenden" Budern grundlich abhold, wie viel weniger burfen wir bafur auf Gobe's Beifall rechnen? - Bisher also konnten wir nicht nur Leffing's Hochachtung für Die Perfon und Gelehrsamkeit unseres Pafters, sondern auch feine lebereinstimmung mit ihm in ber Opposition wenigstens gegen verschiedene Erscheinungen ber Zeit mahrnehmen. anderte fich aber, als bie beiden Manner fich felbst gegenüberstanden und nach Berausgabe ber "Bolfenbüttler Fragmente" jener Streit entbrannte, melcher in Gote's Leben ber wichtigste und berühmteste ist. Leffing's "Antigoge" hat ben Samburger Paftor in die Jahrbücher der beutschen Literatur eingezeichnet. Es ist seitbem Mode geworden, Götze mit Hohn zu behandeln, als Urbild eines bornirten, zelotischen Pfaffenthums hin= zustellen. Dem großen Saufen unferer fogenannten Gebildeten muß man leider bergleichen zu gute halten, aber von ber Beschichtschreibung und ber Kritik hatte man langft erwarten burfen, bag ein gerechterer Magstab ber Beurtheilung angelegt murbe. Diemanb wird längnen mögen, daß Leffing biefen Streit mit großem Glang bee Stile und ber Dialektif geführt hat. Ebenso wird zugestanden werden muffen, daß ber Rampf feine beilfamen Folgen gehabt und treffliche Unregungen gegeben hat. Und wer möchte ferner mit

mit größter Heftigkeit und Schärfe: 1) Abendmabl, 2) Person Chrifti, 3) himmelfahrt und Sigen gur Rechten, 4) Wirkungeweise der Gnadenmittel, 5) Berhaltuiß ber Chriftenkinder zur Taufe, 6) Nothtanfe, 7) Privatabsolntion, 8) Krankencommunion, 9) Bilber.

228 Goete

Bug ber Energie, mit welcher bier bas Recht ber Forschung und bes Ginzelgewiffens vertreten wird, Anerkennung verfagen? Mur hatte man vorab niemals bezweifeln follen, bag Gote nur barum in ben Rampf getreten ift, um Grundfägen und Lebren einen Damm entgegenguftellen, welche ibm bas größte Berberben gu bringen ichienen. Geine beiligfte Heberzeugung machte ihn gum Wegner Leffings, nicht aber Gereigtheit wegen einer nichtbeantworteten Frage nach plattreutschen Bibelansgaben auf ber Bolsenbüttler Bibliothet, wie in fleinlich vertächtigenter Weise, auch von Leffing ist geargwöhnt worben. Darnach follte man fich in ben vielbeliebten Recriminationen mäßigen, ober man mußte fich benn entschließen, Die Bertheitigung bes Lutherthums an fich fur ein Berbrechen gu halten, selbst wenn fie von einem lutherischen Pastor ausgeht, ber boch burch Gewiffen und Amt gur Bertheitigung feiner Lirche verpflichtet ift. Ift es benn weiterhin nicht unbeftreitbar wahr, bag Leffing bie Einzelvernunft ale Richterin über bie Schrift ftellt, bag nach ibm in tiefer nur tas mahr ift, mas fich ihm als feldes bemährt? Der Rampf zwischen Wöte und Leffing ift also nicht jener ber lutherischen Orthoboxie und ber evangelischen, biblischen Entwidelung. Leffing's Chriftenthum berarf ter Bibel nicht, ruht nicht einmal auf ben Thatsachen bes Evangeliums und ber Erlöfung burch Chriftum. Sein Chris ftenthum ift fo wenig Chriftenthum, bag es ihm nicht einmal als absolute Religion gilt. Den driftlichen Glauben an Befus fest er gum Glauben Befu berab. Geine Erwartung eines "neuen Evangeliums" in ber "Beit ber Bollendung" ift binlänglich befannt. Rurg es tann nicht fraglich fenn, bag Leffing's Lehre auf Befeitigung bee Christenthums überhaupt und Anflösung bes erangelischen Protestantismus hinauslaufen mußte. Bobe erfannte bas flar; baber feine eifrige Opposition. Loffing ereifert fich allerbings gar fehr, baß Gobe ihn "ans bem Sanfe feines Batere werfen will;" allein burchans mit Unrecht. Denn ta er weber Chrift, noch Lutheraner, sondern im Grunde nur fpinogiftischer Pantheift war, jo steht es ihm übel an, innerhalb ber lutherischen Rirche mit seiner rationalistischen Opposition Recht und Geltung zu beanspruchen. Wie mag sich ein Mann wie Leffing auf "tas Bans feines Bater 8" fteifen wollen und vergeffen, baf in Religionssachen nur bie eigene Uebergengung Werth bat? Gehr treffent bemerkt auch Boge: Wenn uns Borr Leffing Die Ausgabe einer Bibet liefern follte, in welcher nichts weiter enthalten mare, als mas er in berfelben für göttlich anerfennt, fo murte folche gemiß in Zaschenformat ericheinen." Man halte bann boch auch ben Samburger Baftor nicht fur einen Wegner ber Wiffenschaft und ber freien Gorfchung; bagu gibt Richts eine wirkliche Berechtigung. Hur für Die "fubjettive Religion," wie er fich ausdrückt, für Die Gemeinteglieder, nicht aber für Die nobjektive Religion" halt Bote feines Begnere Etreben gefährlich. Er ift eifrig bemüht feine Beerte, auch tie Rietrigsten, gu fchuten, gu retten, mabrent Leifung, bem bas Denfen Mag ber Religiofität ift, Die nunbentenben Chriften," Die Maffen für ten verächtlichften Theil ber Chriftenheit halt. bleibt ter Mann tes Bolfes? (Bgl. Anti Goge 28, 28, Bt. IV. S. 207). Richt mehr als für bas arme Bolt und ben großen Saufen ber Menichen intereffirt fich Leffing für Die Tratition und Glaubenbregel ter alten Rirde. Rur um ter Boge'ichen Orthodoxie, bem abstraften Bibelmanne gegenüber, eine brandbare Besition emgunehmen, hat fich Leffing barauf geworfen, wie wichtig und ersprieftlich bas auch ber miffeuschaftlichen Entwidelning geworten. Der Brief, welchen Leffing am 9. Anguft 1775 an Elife Reimarus ichreibt, gibt bierüber, jowie auch über ten antern Buntt vollfommenen Anfichluß, baß Diefe Operation mahrlich nicht zu Bunften bes Romanismus geschah. Wie konnte es fich auch auters verhalten mit einem Manne, bem es nicht einmal mit bem Offenbarungsbegriff Ernft war? Wie fehr baber auch Bote bem bochbegabten Leffing nachfteben moge, wie fehr von ihm auch befferes Berftantnig bes Wegners zu munichen bleibt, wie mahr auch tiefe unt jene Ausstellung in Betreff ter Führung, ter Form und ter gum Theil roftigen Waffen feines Streites fenn moge - immerbin ift und bleibt Bote, ber unerschrodene Kampfer für bie evangelische Kirche in einer ichweren Zeit, ein gang anberer Mann, als wofür er von vielen Geiten verichrieen murte. Gelbft ein Leffing fonnte für

ihn eine "Nettung" zu schreiben Beranlassung finden. — Götze starb 19. Mai 1786. Er hinterließ mehr als 60 Werfe. Seine Lebensbeschreibung erschien 1786. 8. zu Hamburg. Bergl. auch Mensel, IV. Thieß, Gelehrt. Hamburg. Deutsch. Biblioth. Br. XVII, 615—629.

Gögendienft, f. Abgötterei.

Gog und Magog beigen Apot. 20, 8. tie Bolter an ben vier Enten ber Erte, welche fich am Schluffe tes taufentjährigen Reichs auf Anstiften tes aus feiner Gefangenschaft wieder loggewortenen Satan gegen bie beilige Stadt versammeln, aber von Gott burch Gener aus bem himmel vernichtet merten, worauf and ter Teufel felbst in ben Fenerofen geworfen wird und ber jungfte Tag anbricht. Mamen und Sache find ans Egech. 38. und 39. genommen, wo Gog als ber Fürst von Magog erscheint, welcher an ber Spige feiner Unterthanen, benen fich gange Schaaren von europäifchen, afiatischen und afritanischen Nationen beigesellen (38, 2-6.), einen ränberischen Ginfall in bas reichgefegnete Land bes längft wiederhergestellten Ifraels macht, aber baselbft burch gottgefandte Plagen, besonders einen Fenerregen, vernichtet wird (38, 22; 39, 6.). Weiter gurud ericheint Magog in ber Bolfertafel als Name bes gweiten Cobnes 3aphets (1 Mof. 10, 2.). Aus biefem Magog als Name bes Boltes und Lantes hat Ezechiel, wie es scheint, ben Namen bes Königs Gog freigebildet, indem er bas Ma ale locale Borfplbe behandelte, und die Apotalopfe fiellt Gog und Magog, Konig und Unterthanen, einfach neben einander, indem fie an tiefe Namen nur erinnern will, welche als bie Bezeichnung ber allerletten, gahllofen Feinde bes Gottesreiches bereits ftationar geworben sind. - Man hat unter Gog und Magog, junadift bei Ezediel, Die Türken verstanden (guther) oder Untiochns Epiphanes (Grotins) oder bie Chaltaer (Emalb). Schon Josephus bagegen versteht bie Senthen barunter (antiq. I, 6, 1.), und Sieronnmus gibt ale Unficht ber Inten seiner Zeit an, Magog gentes esse Scythicas immanes et innumerabiles. Diese Auffassung ift neuerdings von Anobel naber begründet, indem er zugleich bie Senthen mit ben beutigen Slaven identificirt, wie benn ber Name bes Bolfes Roid, bas unter Gogs Unterthanen voransteht (38, 2. 3; 39, 1.), auch von Gefenius u. A. in ten Ruffen wiedergefunden wird. Jedenfalls haben wir Magog im äußersten Norben ber ben Alten bekannten Belt, in ben Sandern nördlich vom Kautasne zu suchen (38, 15; 39, 2.). - Die Weissagung Ezechiele von Bog ift fast die weitreichendste im gangen A. T.: mahrend soust ber prophetische Blid gewöhnlich nur bis gur Wiederherstellung Ifraels und gum Unichlug ber Beiben an bas miederhergestellte Gottesvolf reicht, sieht Gzechiel im Beifte voraus, bag auch bann noch bie wibergöttliche Welt nicht völlig übermunden fehn wird, fondern fich noch einmal wiber Brael erhebt. Beil es noch irtische Berhaltniffe fint, in tenen fich alstann bie Beschichte bewegt, irbifche Segnungen, mit benen bas Bolt Gottes gefchmudt ift: fo ift auch in ben fernen Enden ber Beibenwelt, bie vom Lichte Bions am wenigsten burchbrungen find, noch die fundliche Bier nach ben Schatten Ifraels vorhanden, und ein Plünderungszug ift es, ben Gog gegen bas beilige Land unternimmt (38, 12 f.), indem er acht beibnisch nur fur ben außern Wohlstand bes Boltes ein Ange hat, ohne ben inneren Grund beffelben, bie Beiligkeit Ifraels, zu erfennen und anzuerfennen: "ein thpifches Bild ber heibnifchen Naturmacht und Gelbstsucht in ihrem außerften Erot." (Schmieder). So ift die Beiffagung Ezechiels ein leuchtender Beweiß fur Die Inspis ration ber Propheten; benn mogen etwa senthische Ginfalle Unlag und Farben für bie Schilberung geboten haben, fo lag boch bie Universalität ber Macht Gogs und besonbers bie Richtung berfelben gegen bas wiederhergestellte Ifrael außer bem Bereiche menichlicher Ahnung und Berechnung, wenn auch in ber Consequenz bes burch bie Bropheten geweiffagten Reichsganges (rgl. 38, 17.). Dem gangen alttestamentlichen Stant= punkt gemäß faßt Czechiel bas Ereignig von feiner nationalen, irbifchgefchichtlichen Seite: ber Gott Fraels verherrlicht fich und fein Bolt gegenüber von den Beiben (39, 9 ff.; 21 ff.); doch fehlt es auch bei Ezechiel nicht an Andeutungen, daß bies "bas Enbstraf=

gericht über bas Beibenthum, Die Bollenbung bes Gieges bes Reiches Gottes über bie beitnische Weltmacht" (Bavernid), ber von ben Propheten geweissagte Tag Behovah's in feiner Echlugerfüllung fen, f. 38, 8. 16. 17; 39, 7. 8. Die Apolalypfe mit ihrem erweiterten neutestamentlichen Blid (vgl. über tiefen Unterschied ber alt= und neuteft. Prophetie m. Cor : Der Prophet Taniel und Die Diff. Joh. S. 76, 328, 341) fibrt nun bas Ereignig auf feinen tieferen, überirbifden Grund im Geifterreiche gurud und ftellt es in einen umfaffenderen, tosmischen Bufammenhang hinein. Der wieber losgetaffene Catan ift es, welcher bie gabtlofen fernen Weltvölfer noch einmal zur letten berzweifelten Emporung witer bas Gettebreich entflammt, und bas Bericht über Bog und Magog geht taber in bas über ben Tenfel und in ben jüngsten Tag über, an welchen fich bie Ernenerung himmels und ber Erbe aufchließt. Bon Alters ber hat vermöge ber entjegliden Macht ber Gunte jete Periote ber gettlichen Gnabenoffenbarung mit einem Abfall geschlossen: Süntfluth, Ihurmban zu Babel und Beibenthum, unglanbiges Indenthum, Antidriftenthum. Go muß nun auch bie lette Periode, in ber Gott fich am berrlichsten auf Erben erzeigt, bas mit Jfraels Wieberherstellung beginnenbe taufenbjährige Reich, in einem Abfall enden. Gegenüber biefer hochsten Entfaltung ber Berrlidfeit Gottes auf Erren ist ter Abfall, ber in Gog und Magog fich barftellt, ber tieffte und femerfte, ber intenfiv und extenfiv vollendete Abfall: er ift biabolifch und umfaßt nun auch tie feruften Enten ter Erte, bie früher noch nicht zu geschichtlicher Bedeutung und Entscheidung gelangt waren. Darum tann auf biefen Abfall nichte Unberes mehr folgen als bas Schluggericht.

Bgl. Unobel, die Völlertaset ter Genesis, S. 60-70. Hävernick, Comm. über Ezechiel, S. 591 ff. Züllig, Dis. 30h. 11. S. 371 ff. Hofmann, Schriftbeweis 11. 2. 3. 536 f. 656 f.

\*\*Pluberlen.\*\*

Goldene Bahl, f. Beitrechnung, driftliche.

Goldener Lenchter, f. Stiftshatte und Tempel.

Golgotha, f. Grab, beil., in Berufalem.

Goliath ift ber Rame jenes philistäischen Riesen and Gath, welchen ber jugendliche Belt David ohne schwere Ruftung, im Bertranen auf ben lebentigen Gott Ifraele, mit ber Schlenter erlegte, nachtem ter Beite lange genng bie im Terebinthenthale gelagerten Beerhaufen Ifraels herausgefordert und geschmäht und guletet noch ben wiber ihn beraufommenten hirtenknaben wie feinen Gott gehöhnt hatte. David hieb bann bem überwundenen Gegner mit beffen eigenem Schwerte bas haupt ab (cf. Herod. 4, 64), nahm tie Spelien tes Riefen in seine Wohnung und legte teffen Schwert als Trophäe im Nationalheiligthum nieder (1 Cam. 21, 10; 22, 10; 24, 9; vgl. R.C. II. S. 126). Der glüdliche Zweifampf entschied ten Gieg Gfraels über bie ob bessen unerwartetem Undgange eifdrodenen Philister, Die bis vor Die Thore ihrer Städte verfolgt wurden; barum empfingen tie Franen von Ifrael tie beimtebrenten Gieger mit tem Wefange: Saul hat Taufent geschlagen, David aber Behntaufent - wernber ber Meit bes argwöhnischen Gurften gegen feinen gludlichen Debenbuhler erregt murbe, 1 Sam. 17, 18; 19, 5; 21, 12; 29, 5. 28as von ben gewaltigen Dimenfionen bes Riefen und ber bamit gang in Berhaltniß ftebenten Bucht feiner Ruftung berichtet mirt, neben welcher bie fleine Statur und ber wenig friegerische Angug bes "Birtentnaben" um fo mehr abstadt, fo bedarf ce nicht einmal ber Annahme fagenhafter Uebertreibung in ben Angaben: Leute von 6 Ellen und 1 Spanne Bobe, b. h. nach Thenius 9 guß 2 Bell Parif. Daß gab es auch anderwärts bin und wieder, vgl. Bered. 1, 68; Plin. H. N. 7, 16. und aus neuerer Beit bie Radpricht von einem am himalang gefundenen Stelette im Asiat. Journ. 1838 Nov., Austand 1839 Aro. 9. Goliath trug einen chernen Helm, einen Schuppenpanger von 5000 Setel Erg an Bewicht (= 142 Pf. Dredtner Bew.), eherne Beinschienen, und sein Speerschaft mar wie ein Weberbann, beffen Spite mog 600 Getel = 17 Bf. Da Goliath wie feine Baffen ten Ifraeliten in Die Bante fielen, fo machen biefe Un= gaben um fo cher Anspruch auf Benauigfeit. - Benn 2 Cam. 11, 19. Die Erlegung

231

bes Goliath bem Elhanan aus Bethlebem, einem Arieger aus David's Beer, jugefchrieben wird, fo hat man weber zwei gleichnamige Riefen anzunehmen, fo baft Elhanan ben einen Goliath, David ben anbern, beibe ans Gath, beibe mit Speeren wie ein Weberbaum, erlegt hatte (Winer, R.B.B. 2. Aufl.), noch ben Bericht 2 Sam. 21. als ben ursprünglichern anzusehen, aus welchem erft bie fpatere Boltsfage einen Gieg David's über einen andern Philister ausgeschmückt habe (Ewald, Gesch. Ir. II. S. 523 n. 611), worauf auch Diejenigen Gelehrten fommen mußten, welche (wie Gramberg und Berthean) bie Lesart 2 Sam. 21. für bie urfprüngliche und richtige halten. Ift jenes boppelte Bortommen eines Goliath aus Gath an fich fehr wenig mahrscheinlich, fo ift bie zweite Unnahme beghalb ungulägig, weil die Ergählung von David's Rampf mit Goliath, obwohl aus zwei verschiedenen Berichten gufammengefett, alle Spuren hiftorifder Treue an fich trägt. Bielmehr bietet, wie ichen Bifcator, Die englische lleberfetjung, Movere und Thenius annahmen, 1 Chr. 20, 5. Die richtige Lesart bar: "es foling Elhanan ben Lachmi, ben Bruder Goliath's aus Gath," und barnach ift 2 Sam. 21. בחדתלחמי אתדגלינת 3u andern in אַר־לַּחְמִי אַחִי בְלַיַח, was um so weniger bedenklich ist, da — wie allges mein zugegeben wird — der Bers 2 Sam. 21, 19. auch andere offenbare Schreibs und Horfehler enthält (יעיר ftatt יעיר, und das doppelt geschte ארגים).

Gomarus

Noch Sir. 47, 4 f. feiert David's Helbenthat. Im Korân 2, 250 f. wird Goliath unter bem Namen erwähnt, und Abulfeda, hist. anteislam. p. 176 nennt ihn einen König ber Kananiter und erzählt, baß nach seinem Tobe eine Kolonie seiner Ansgehörigen nach Nordafrika ausgewandert und sich in Mauretanien angesiedelt habe, vgl. Herbelot, bibl. or. p. 392 s. v. Gialont (ed. Paris. 1697. fol.) S. noch Ewald, Gesch. II. S. 521 ff; Winer's N.B.B.; R.E. Art. "David," III. S. 299.

Comarus, Frang, murbe am 30. Januar 1563 gu Brilgge in Flandern von wohlhabenden und angesehenen Eltern, welche bem reformirten Glanben eifrig anhingen, geboren. Er wurde in ernstem, gottesfürchtigem Sinne erzogen und fruh zum Studium bestimmt. Schon mit bem fünfzehnten Jahre beendigte er bie bamaligen Gymnasialftudien. Um gang und ungeftort ihres Glaubens leben gu tonnen, verließ die Familie 1578 das Vaterland; fie zog in die reformirte Pfalz. Der schon so fehr geförderte, junge Gomar wurde bem weithin berühmten und gut reformirten Badagogen und Philologen Johannes Sturm in Strafburg gur Beiterbildung anvertraut. Drei Jahre widmete er hier mit bestem Erfolge ben humanistischen Studien. Bon 1580 an sinden wir ihn bann auf ber reformirten Schule zu Den ftabt an ber hardt, wo bamals unter Andern auch Franziskus Junius lehrte und bie gefeierten , von dem fanatisch = lutherifchen Sohn bes großen Friedrich III. verjagten, Beidelberger Lehrer Bacharias Urfinus, Bieronymus Bandius und Daniel Toffanus ben mit andern Renntniffen trefllich ausgerüfteten Jungling in die Theologie einführten. Es ift jedenfalls ein bemerkenswerther Umftaub, daß Gomarus, einen furgen Aufenthalt zu Oxford und Cambridge abgerechnet, überhaupt nur von Heidelberger Theologen gebildet worden ist. Noch 1585 und 1586 liegt er auf ber wiederhergestellten, reformirten Universität Beidelberg ben theologischen Studien ob. Auch fann nicht verkannt werden, daß sich Gomarus ftets in allem Befent= lichen als ein achter und treuer Schuler feiner großen Lehrer erwiefen und in Lehreinheit mit ber Beibelberger Schule erhalten hat. Denn nicht nur Olevianus, Toffanus, Banchius sind gute Pradestinatianer, sondern auch Zacharias Urfinus, was nur oberflächliche Tenbenggeschichtschreiberei läugnen fann. Seine Explicatio bes Beibelberger zeugt allein foon hinlänglich bafür. Go heißt es 3. B. hier bei Frage 54: "Es gibt bei Gott eine ewige Prabestination, b. h. Erwählung und Berwerfung, benn allgemein ift bie Berheiffung nur in bem Sinne, bag alle Glaubenden felig werben. - (Die Frage 21 heißt aber: "Gerettet werden nur die Glaubenden, der rechtfertigende Glaube aber ift nur der Ermählten"). Theile ber Brabestination sind die Ermählung und die Bermerfung, beibes find emige Rathichluffe. Grund ift bas freie Gutbunken und zwar auch ber Bermerfung; benn ba Alle in Abam fündhaft find, fo würden, wenn ber

232 Comarns

Verwersung Grunt tie Sünte wäre, Alle verworsen. — Dies und vieles Andere bei Ursinns, namentlich auch in seinem Trattat de praedestinatione beweist wahrlich, baß Ursin tie geistige Vaterschaft tes Gemains nicht ablehnen würde. Wie wäre das auch bei einem Manne tentbar, welcher schreiben fann: "Neber tie Prädestination verweise ich tich auf Veza's und Peter Marthy's Schriften." (Urs. Opp. Heid. 1612. T. III. p. 28 im Ansang).

Die erfte firchtiche Birtfamleit entfaltete Gomarus in ter bamale nieberbeutiden (ecclesia belgien), jett bentichen reformirten Gemeinde zu Frankfurt a. M. Ben 1587 bis zur ernenerten Bedrängung Diefer Gemeinde im 3. 1593 befleidete er bies Umt im Segen trot ter ichwierigsten Berbältniffe. Mit Buftimmung bes Bresbyteriums nabm er bann eine vom 26. Januar 1594 batirte Bernfung auf einen Lentener Lehrftuhl ber Theologie an und fehrte fo in bie Miederlande gurud, nachdem er von ber Beibelberger Fatultät ein Zengnift seiner Rechtglanbigfeit und Die theologischen Grade rito erhalten Dan. Toffanus promovirte ibn gum Licentiaten, Jat. Rimeboneins gum Defter. Go entfantte Beitelberg mit allen Chren einen fehr ftrengen Calviniften. muangefochten lehrte er bie Theologie ju Lenben, bis 1603 Jatob Arminius, beffen Neditglänbigfeit bieber wiederholt beftig angefochten worden mar, als Nachfolger bes verstorbenen Frangistus Junius an biefe Hochschule fam. Bohl maren seine Erklärungen vor jeinem Amtsantritt, namentlich in bem Collognium vom 9. Mai mit Gemarns ber Urt, baf fich tiefer befriedigt erflären und bem Arminius bie Dofterwurde ertheilen founte. Unfange hielt fich ter neue Professor, icheinbar wenigstene, in ben Grengen ber reformirten Lehre und Rirche, in welcher es nichts Unberechtigteres geben fonnte als ben Urminianismus. Er getachte wohl auch tes früher ichon gegebenen Beriprechens, nichts gegen tie Confessio belgien und ten Beitelberger gu lehren. Indeg ichen im 3. 1604 betrat Armining einen andern Weg. In bogmatifchen wie exegetischen Bortragen verfolgte er nun eine Richtung, welche ibn consequent mit ben ebengenannten Symbolen ber reformirten Rirche und mit ber gangen Entwidelnug und Richtung biefer in bie fcneibenofte Opposition bringen mußte. Prabestination wie Reprobation lehrte er jest nicht untentlich als bestimmt burch vorgesehenen Glanben ober Unglauben. Geine Thefen do libero arbitrio hommis ejusque viribus wieersprechen effenbar nicht nur ber refermirten Lebre, jontern ber reformatorischen überhanpt. Wohl mochte ibn feine in politischen Dingen einflufreiche Partei, tie mit ihrem ftaatlichen Streben tie Opposition gegen bie Orthotoxie, tie Geltung ter symbolischen Buder und Die Autonomie ber Rirche verband, ernnthigt haben. Um lebhaftesten Witterspruch fehlte es naturlich nicht. Gingelne, wie Preschterien, gange Alaffen und Synoten erhoben fich witer eine Lehre, welche bie reformitte Mirde nie gebultet hatte, fo bag ter Streit bald bie bebenflichfte Ausbehnung, ten gefährlichsten Marafter befam. Bur Beilegung teffetben griff man zu Colloquien ber Banptführer ber Streitenden. Gomarns war bem Arminins gleich icharf entgegengetreten; seit seiner Disputation vom 31. Oft. 1601 finden wir ihn bann burchgebends in erster Linie gegen ben Arminianismus fampfent. 3m Mai 1608 ftand er allein gegen Arminins im Baag und wies ihm bei tiefer Gelegenheit auch bas nach, bag er nicht bloß über die Prädestination, sondern and über die Rechtsertigung unbiblifch und unreformirt lehre, indem er behanpte, daß nicht Chrifti Gerechtigfeit und als tie unfrige gugerechnet werte, fontern unfer (Blanbe felbft, in Tolge gutiger Annabme (acceptilatio) von Seiten Gettes, unfere Gerechtigfeit fen, burch bie mir gerechtsertigt würden. Es ist überhaupt bemerkenswerth, mit welcher Schärfe Gomarus und feine (Befinnungsgenoffen einfaben, wie ichon in ben Anfangsfäpen bes Arminianismus eine totale Beranderung der reformirten, ja der reformatorifden Lehre befchloffen lag. Es ist freilich behanptet worben, es sen nicht nachweisbar, baß fogar bie Dortrechter Synote bas Betentliche und Wefahrliche, mas im Arminianism lag, berausgesehen und ihn beshalb reprobirt habe. Gin Blid auf bie Berhandlungen und Befchluffe ber Synobe jeted zeigt, wie grundles und oberflächlich biefe Behauptung ift und zwingt zur Anerkennung,

baß bie Theologen zu Dortrecht ben Arminianismus bewunderungswürdig icharf mit allen feinen Confequengen erfannt haben, welche gum Theil erft fpater burch Episcopins und Limbord gezogen murben. Mit Recht bemerft Schweizer (Centrald. II, 26) "bie Chriftenheit habe vielleicht nie eine folde Bahl bedeutender Theologen vereinigt gefeben, wie bamals bie Nieberlande. Und fie follten ben Arminianismus nicht burchichaut haben! Benug; Bomarus, erfannte flar, wie bie Gate bes Arminins bie evangelische Rechtfertigungelehre und ben Grund bes Beile auf's Befährlichste erschütterten. Darum that er benn and im Baag, auf eine Meufferung bes Barnevelbt, ben Ausspruch, wer mirte es nicht magen, mit bes Armining Lehre vor Gottes Gericht zu treten." Die Freunde bes Arminianism, beren Bahl feit einem Jahrhundert Legion ift, haben bas bem Gomarus fcmer verbacht. Mit Unrecht; Gomarus will nur im Bertranen auf die ihm gefchenkte Berechtigkeit Chrifti, nicht aber, wie Arminins, im Bertrauen auf feinen Glanben vor's Bericht Gottes treten und barin wird Gomarus immer alle achten Evangelischen auf feiner Seite haben\*). - Ju Jahre 1609 ftand Gomarus wieber, biesmal aber nicht allein, bem Arminius im Colloquium gu Haag gegenüber. Der Lettere fehrte frank nach Leyben zurud und ftarb am 13. Oft. 1609. Sein Tob half ebenso wenig zum Kirchenfrieden, wie bie bisherigen Berhandlungen. Die Besetzung feiner Stelle burch Conradus Borftins, einen ichon etwas foginianifirenten Beiftesverwandten, machte ben Streit noch viel heftiger. Des akademischen Bankens und Streitens mute, legte Gomarus jest feine Professur nieder. Er gog fich 1611 nach Middelburg in Seeland auf ein ftilles Kelb ber Thatigfeit gurud, welches er erft wieder 1614 verließ, um einem Rufe nach Saumur ju folgen. Richt lange indeft gennte Die orthodoge, vaterlandische Rirche ben berühmten Lehrer bem Auslande. Rach vier Jahren siedelte er, wiederholt gerufen, an die Universität Gröningen über.

Unterbeß tam es unn zur Bernfung ber Shnobe von Dortrecht, zu welcher auch die auswärtigen Reformirten geladen wurden und mit prädestinatianischen, entschieden antisarminianischen, lleberzeugungen und Instruktionen kamen. Wer z. B. die Lehre prüfet, welche die deutschen Reformirten in ihren Gutachten und in Instruktionen mit nach Dorstrecht brachten, wird sinden, wie sie mit den niederländischen Contraremonstranten und Gomarus in allem Wesentlichen vollkommen einig waren. (Bgl. Schweizer's Centrald. II. S. 114—141, wo das nachgewiesen ist).

Daß Gomarus auf ber Synobe eine bebeutende Stellung einnahm, ist natürlich. Seine Wirksamkeit zu Dortrecht karakterisirt sich kurz und scharf, wenn wir auf bie dasselchft gepflogenen Debatten näher eingehen. Im Allgemeinen muß gesagt werden, daß Gomarus die schröfiste Opposition nicht nur gegen alles Remonstrantische, sondern auch gegen allen remonstrantischen Schein übte, gegen jeden Ausdruck, der, wenn auch an sich nicht heterodox, zweideutig geworden oder den Arminianern zum Versted dienen konnte. So siel es weder dem Gomarus, noch sonst Jemand ein, die Frage, ob Christus nach Eph. 1. Fundament der Erwählung sen, anders als im orthodox reformirten Sinne zu verstehen, und obgleich sie von jedem Synodalen in dieser Einhelligkeit be jaht wurde — so frug es sich doch, oh man sich jetzt dieser Ausdrucksweise bedienen könne, wo es sich darum handelte, den arminianischen Irrthum abzuweisen, der diesen Ausdruck auch gebrauchte, freilich antiresormirt genug, um Christum als Fundament des Erwählungsrathschlussselbs selbst hinzustellen. Gomarus gehörte zu Jenen, welche den unter den gegenwärtigen Umständen misverständlichen Ausdruck nicht angewandt wissen wollten, und gerieth deswegen in Streit mit dem bremischen Theologen Martinius. Darum dar

<sup>\*)</sup> Sieher gehört auch eine Unterredung des Gomarus mit Grotius über die Meinungen des Arminius, über welche Grotius in Ep. XI. (Part. I. p. 3) berichtet. Gomarus nannte des Gegners opiniones impias et profanas, nicht aber wegen ihres antipra destinatianischen Karakters zunächst, sondern weil sie die Heilssehre verdürben und eine durchaus unbiblische Rechtfertigungslehre ausstellten.

aber nicht auf eine antiprateftinatianische Opposition unter ben Spnobalen ober gar eine Lehrverschiedenheit ber bentichen Reformirten geschlossen werben. Diefe find, wie icon bemerkt worben, als Contraremonftranten und Prabeftinatianer nach Dortrecht gekommen, blieben bas bis an's Ente und baben bie Dortrechter canones mit ber rejectio errorum unterzeichnet wie bie übrigen. Bon einer Protestation ber Beffen und Bremer gegen bie canones von ter Unabenwahl ift feine hifterifche Spur nachzuweifen\*). Die Differeng betraf ben Lehrgrund nicht. Go ertlärte Martinins ansbrudlich, "Chrifti Berbienft fen allertinge nicht tie Urfache, warum gemiffe Perfonen erwählt find, wohl aber bafur, baf es überhanpt eine Erwählung gabe (eausa eligibilitatis)." Anders bachte auch Gemarns nicht, aber ben Arminianern wollte man burch ben genannten Ausbruck feinen Schlupf= minfel bieten. Namentlich erhoben fich auch bie Pfälger miber Martinine und erklarten unwillig, man hatte nicht erwartet, bag irgent ein orthodoger Theolog an Calvin noch irgent etwas vermiffe. Gleichwohl fint bie Bremer burchans ebenfo orthobor in ber Lehre von ter Bratestination, wie bie übrigen Synobalen. Wir verweisen bafur auf ihr Indicinm in ben Aften ber Synote (II, S. 51). Gerade fo ftebt's mit ben Em= benern und Englandern. Bene erflaren fich babin, obie Berordunng, bag Chriftus als Mittler fterbe, gehe ber Gnatenwahl nicht vor, fontern nach, ba fie bas Mittel gur Execution fen." Die Lettern fprachen fich babin aus, "Chrifti Tob habe feineswegs tem Bater erft bas Recht erworben, Onate gn ertheilen unter ihm beliebigen Be= bingungen."

Alchnlich verhält es sich mit einer andern Streitfrage. Die Smodalen waren einig barüber, bag bie Birfung bes Berbienftes Chrifti eine particulare fen nur fur bie Ermahlten. Gine Frattion jedoch, tie aber feineswegs mit ben beutschen Reformirten gu itentifiziren ift, wie ichon geschehen - wünschte ten Busat "an fich fen Chrifti Berbienft hinreident für Alle." Allein Gomarns und viele Antere, wie fehr fie auch bem Sinne beipflichteten, in welchem tiefe Erflärung gewünscht wurde, erflärten fich gegen bie Unfnahme, ba tiefe Redensart burch ben arminianischen Migbrauch berselben zweideutig geworten fen. Bier nun auch wieder etwa ben Wegenfat bes mehr melandithonischen und bes calvinischeterministischen Betenntniffes - ein Wegenfat, ber bis babin überhaupt niemals innerhalb ber reformirten Dogmatif vorhanden gewesen - finden wollen, ift geschichtlich burchans unguläffig. Wie es allen Synobalen — und nicht bloß ben Gomariften - flar war, bag eine allgemeine Prabestination Aller auf Glauben bin zum Beil, auf Unglanben bin gum Unbeil, fammt einer fpeziellen Pratestination ber Bersonen, Die fich nur richten nach ihrem vorhergeschenen Leiften ober Michtleiften ber Bedingung, in Wahrheit gar feine Prabestination fen — ebenfo entschieden verwarfen alle den Say, die wirkungsfräftigen Gnabenabsichten gälten Allen und erst bas Berhalten bes Meniden bestimme Erfolg ober Richterfolg. Bir verweisen bier besonders auf bee Martining Indicium in ben Aften (II. p. 102) und für Crocins und Belburg auf Acta Dordr. II. p. 117. Martinius behanptet (I. e.) austrücklich, Christus sen nach ber Beilsabficht allein für bie Erwählten gestorben und in ihrem Inticium über Urt. 3. n. 4. erklären bie Bremer, nur bie Erwählten würden machtig und burchgreifend von ber Onate gezogen; Die Onate, welche immer und unfehlbar Die Buftimmung erlangt, werbe nur ben Ermählten gegeben; nie tonne ein Ermählter final abfallen und verloren geben, ba ans ber Geftigfeit bes gottlichen Rathichluffes bas fichere Beharren fich ergebe. (Acta Dordr. H. 162, 133.) And bem Wefagten mag bann auch benrtheilt merben, mas bas für ein Univerfalismus fenn tann, für ben gu Dortrecht Unerkennung geforbert worten fenn foll.

<sup>\*)</sup> Auch ans bem Umftant, baß in einigen reformirten Rirchen Dentschlands bie Dortrechter canones nicht rubligirt worden find, folgt ebeufo wenig Etwas gegen ben acht reformirten Rarafter berfelben, als aus ben spätern Expectorationen einiger ehemaliger Abgeordneter. Richt einmal in der Schweiz, nicht einmal in Genf sind fie rubligirt worden. Man wufte ja, daß die Abgevordneten und bie Stellvertreter ber Kirchen schon zu Dortrecht selbst unterschrieben hatten.

Gomer 235

Auf der Spinore hatte die supralapsarische Lehrweise ihre Vertreter wie die instralapsarische. Allein wie wenig diese Verschiedenheit einen Zwiespalt der Lehre in sich schloß, wie sehr wahr es ist, wenn Junius, A. Nivetus, selbst Vayle und Leibnig sagen, beide Methoden dienten einer Lehre — beweiset die Thatsache, daß die Urtheile der verschiedenen Synodalabtheilungen über Art. 1. insgesammt eine infralapsarische Fassung hatten, daß manche bedeutende Supralapsarier dafür stimmten, die dem populären Bewußtsehn näher liegende und weniger anstößige infralapsarische Darstellungsweise, jestoch ohne Präjudig für eine der beiden Methoden — zu wählen. Nur Gomarus wollte von der supralapsarischen Lehrweise auch jetzt nicht abgegangen wissen, für die er immer eingetreten war, deren er sich bisher immer bedient hatte. Indes gab zuletzt auch er sich zufrieden. — Demnach darf man den Synodalcanenes nicht vorwersen, es liege in ihnen ein übelverdecter Infralapsarismus, den tiessten Gedanken Calvin's wagten sie nicht auszusprechen.

Nur noch einmal entfernte sich Gomar in Angelegenheit der Kirche von seinem Gröningen und zwar im Jahre 1633, um in Leyden an den Revisionsarbeiten für die holsländische Bibel Theil zu nehmen. Er starb, ungefähr 78 Jahre alt, im Jahre 1641 den 11. Januar. Gomar hat sich dreimal geheirathet, das erste und zweite Mal zu Franksurt (mit Anna Emerentia Musenhol und Maria l'Ermite), das dritte Mal zu Middelsburg (Anna Maria La Nohe). Ann and der zweiten She hatte er Nachsommenschaft. Sein einziger Sohn aber starb vor ihm; in seinen verheiratheten Töchtern und deren Kindern setzte sich sein Geschlicht sein. — Schriften Pauli. Analysis et explicatio prophetiarum quarundam, Mosis, de Christo. Analysis Hobadiae. Disputationes Theologicae, eine Art Dogmatif unter 39 Locis. Explicatio 5 priorum capp. Apocalypseos. Tractatus theologici, nempe Conciliatio doctrinae orth. de Providentia Dei, Anticosteri libri III, Examen controversiarum, Dissertatio de Evang. Matthaei, quanam lingua sit scriptum, De Sabbato, Judicium de primo articulo Remonstrantium, De Perseverantia SS., Davidis Lyra. Gesammelt erschienen sie 1645 und 1664 zu Amsterdam in Fosie.

Anellen: Vitae professorum Groningensium. Gron. 1654. Die Aften ber Dorstrechter Synobe. Schweizer's Centralbogmen II, S. 31—224. R. Snohoff.

Somer (גמר Sept. Гарье Vulg. Gomer) ber erstgenannte Sohn Japhets in ber Bölfertafel, 1 Dof. 10, 2., und ebendamit Rame eines ber früheft befannten und, ba ihm brei Söhne Astenas (אַשְבנוּ), Riphath (רִיבָּה) und Thogarma (הוגַרמָה) B. 3. beigegeben werben, am weitesten verbreiteten Bolfer ber alten Belt. Wir treffen baffelbe noch Ezech. 38, 6. als ein mit Magog verbundenes Bolt neben Thogarma, wo es als im äußersten Norben · wohnend (יַרְכָּחֵי צָפֹוּן) namentlich aufgeführt wirb. Wie aber zur Beit Czechiels im Anfang bes 6. Jahrh. v. Chr. bas Bolt Gomer, fo fennt in bem nebligen und finsteren Norden 3-400 Jahre früher Gomer tie Rimmerier (Kunikow, Κιμέφιοι, Cimmerii Od. 11, 14.). Diese Rimmerier versetzt ber thrazische, b. h. beutsche Sänger Orpheus einige Jahrhunderte vorher jur Zeit des trojanisches Krieges in ben Nordwesten mit ber Bemerkung, daß fie ben Glang ber Sonne nicht erführen (Argon. 1120 f.). Noch im Anfang bes 5. Jahrh. v. Chr. tennt fie Berobot (4, 11. rgl. 99 ff.) als Bewohner bes Landes westlich vom Tanais (Don) und nordwestlich von ber Palus Maeotis (Afow'iches Meer) und tem burch ben fimmerifchen Bosphorus bamit verbundenen schwarzen Meer, alfo als Besitzer bes Landes zwischen ben Fluffen Don und Dniester. In eben biefen für bie alte Welt außerften Norben fest auch übereinstimmend mit Egediel die jedenfalls mehr als 11 Jahrhunderte v. Chr. abgefagte Boltertafel ben Gomer, ba fie, wie Knobel (Bölfertafel S. 14) nachweist, nicht nur bie Japhetiten als Die nordlichen und nordweftlichen Bölfer betrachtet, fondern auch bei jedem ber brei Göhne Noah's immer von ben entfernteften und am früheften fortgezogenen zu ben naheren und fpater ausgewanderten fortichreitet. Gomer aber und die Rimmerier find ein und daffelbe Bolf, was sich theils aus bem Namen Kymr, welchen sich bas Bolt felbst beilegte, näher ergibt,

236 Субитет

theils burch ben höchst unbebeutenben Unterschied bes weicheren Mitlants und buntleren Celbstlauts im Bebräifchen, bas ohne Zweifel ben Urlaut barbietet, nicht beftreiten laft. 3hr Urfit im Norben bes ichmargen Meeres mirb burch bie vielen Ramen bestätigt. welche bis in bie neue Zeitredmung bort von ihnen vorhanden find. Neben bem fimmerijden Bosphorus, welden Ramen bie tas fdmarge mit bem afem'iden Meere verbinbente Meeresenge im Alterthum tragt, bieg bie Manbung ber fimmerifche Meerbufen (Κολπος Κυιμέριος Her. 4, 12, 10, Strab. 11, p. 494, Plin. h. nat. 4, 24.), eine Wurth am fimm. Bosphorus nog 9 min Kumégua (Her. 4, 12, 45.), die bortige Landenge aber lodnog Kniguegizog. Auf ber taurischen Halbinfel, Die mit einer leichten und nicht felten vorkommenten Buchftabenvertaufchung (Wefenius, Lehrgeb. S. 141 f.) jett Arim beißt, wie schon bei ben Arabern bas schwarze Meer Bahar el Krim genannt wird (Abulf, ed. Wüstenf, p. 29, 31, 49), gab es ein fimmerifches Gebirge und eine Stadt, fpater Bleden tiefes Namens, Kurikowor (Strab. p. 309, 494.), ber bie Lanbenge burch Groben und Wall bem Ginbringen verschloß, woran Berebot's (4, 12.) fimmerifche Mauern erinnern. Gint nun bies unlängbare Bengniffe für ben Urfit und bie Große tiefes Bolfes, fo hören wir, bag es, wohl von ben Schthen beträngt, Buge nach ben jenseits bes Meeres füblich gelegenen kleinasiatischen Ländern unternahm (Str. 1, p. 61), und namentlich im 7. Jahrh. v. Chr. unter feinem Konige Lygtamis bis Reolien, 30= nien, Lytien vortrang, auch tie Bauptstadt Cartes eroberte, und unter ben lybifden Rönigen Guges, Artys und Sathates gegen 100 Jahre fich fengend und plündernd behanptete, bis es tem Albattes gelang, Diese Limmerier endlich ans Aleinafien zu verjagen. wo sie, wie die Scothen, in Palaftina burch die Stadt Scothopolis (Bethichean), burch verschiedene Derter ihres Ramens, ein bleibentes Denfmal ihrer Raubeinfälle hinterließen (Bredom, alt. Weichichte S. 239. Ptol. 5, 9. 5. Plin. h. nat. 6, 6; 5, 32. Herod. 4, 12.). Bon ber Bebeutsamkeit tiefes Boltes und ihrem hohen Rufe in Ifrael burfte auch ber Rame zeugen, ben bas Beib bes Propheten Bofea 1, 3. tragt, welcher, wenn ihm auch tie Betentung, "tie im Abweichen Entigenden gegeben werben konnte, boch ohne Zweifel ursprünglich ebenjo im Undenten an die Thaten des einsbrijchen Boltes Ifraeliten gegeben murte, wie ter 1 Chron. 15, 18. 20; 16, 5. 2 Chron. 17, 8. vorkommente Rame שבויר an bie berühmte und allbefannte Cemiramis (Ewald, Ifr. Gefch. 1, 329. 1. Aufl.) erinnerte. Denn bag bie ben Romern befannten Cimbern (Κιμβροι, Cimbri) feine anteren maren als bas von ten Bebräern השם, von fich felbst Rymr, von ben alten Briechen Kuguegen genannte Bolt, leibet feinen Zweifel, und hatte nie beftritten werben follen. Ginmal laffen fich bie Ramen unschwer vereinigen. Innerhalb tes Griechischen finten wir aus μεσημερία hervorgegangen μεσημβρία, im Bebräischen aus Omri oter Amri bei Sept. 1 Kon. 16, 16. Außor, und aus Rimrod Rembrod. Cotann wohnten tie Cimbern Inftine 38, 3., welche Mithritates gegen bie Romer warb, und welche Appian (bell, Mith, 15) Tavon neunt (von ber Rrim als Chersonesus Taurica, Taurien ter Iphigenia), am fimmerischen Bosphorns. Entlich wußten auch bereits nach Plutarch Marins c. 11. Die Alten, daß die ben Griechen zuerst befannt geworbenen, von ben Scothen bedrängten und in Aleinaffen eingefallenen Rimmerier nicht bas gange Boll segen, sondern bag ber größte und tapferfte Theil beffelben bie entfernteften Wegen= ben am ängersten Meer, also ber Nortsee bewohnt habe, ein ber Sonne unzugängliches Lant voll bidter Balber, Die fich bis gu ben berennischen Gebirgen in Germanien er-Somit hat fich ichen ber Saupttheit tiefes Bolfes mahricheinlich vor bem Bufammenftoft mit ben Genthen nach bem Mordweften gewendet, wogn nach bem Dbigen auch bie mofaifche Bottertafel ftimmt, wenn fie Gomer an bie Gpige ber Japheti= ten ftellt.

Befanntlich wird (Plin. hist. nat. 2, 67; 4, 27. P. Mela 3, 3. Ptol. 2, 11, 2, 12.) bie Halbinfel Bütland in ber alten Geographie Xegnórgog Kuchoixý genannt, woselbst and bas eimbrische Borgebirge sich besindet. Bon bort, von der Nordsee her, fallen die Eimbern 114 v. Chr. in Illyrien ein, besiegen 113 v. Chr. ben Conful Papirius Carbo

Gomer 237

und geben fobann burch bie Schweiz über ben Rhein nach Gallien. Bier forbern fie Land, greifen romifches Gebiet an, und ichlagen fünf Jahre hinter einander alle gegen fie geschickten Confuln mit bem Rern bes romifden Beeres. Dann ziehen fie 104 nach Spanien. Bei ihrer Rudfehr vereinigt fich ber Heeredzug ber Teutonen mit ihnen 102, und fie wollen nun gemeinschaftlich über bie Alpen nach Italien. Da schlägt fie Marius, ber bie Teutonen bei Aquae sextiae (Aix) überliftet und vernichtet hatte, im Jahr 101 v. Chr. bei Verona ganglich auf's Haupt. Wenn Diefes Bolt fo machtige Beerguge entfenden konnte, fo läßt bies auf eine große Berbreitung beffelben ichließen. Und wirklich fest Strabo (7. p. 293) Cimbern zwischen Elbe und Rhein, Plinius (4, 28.) in die Rabe bes Rheins gegen Norden; Cafar (b. gall. 2, 29.) und Dio Caffius (39, 4.) jablen bie Abuatifer in Belgien, Appian (gall. 4.) Die noch westlicher wohnenden Nervier zum eimbrifchen Bolfsstamm. Bon Belgien aus (Caes. 5, 12. Ammian. Marc. 15, 9.) hat fich biefes Bolf nach Britanien verbreitet, und bis heute in ben weftlichen Theilen Englands ftrichweise erhalten. Zeugniß bavon geben nicht nur lleberrefte ber alteimbrifchen Sprache, sondern auch die Landschaft Wales, welche im Mittelalter Cambria und Cumbria mit fast unterbrücktem b genannt wurde und bie noch jett so benannte Landschaft Cumberland im nordweftlichen England, wobei noch zu bemerken ift, daß bie Ginwohner von Bales die Sage von ihrer Einwanderung bemahren, sich für Cimbern halten und fich felbft (Diefenbach, Celtica 11, 2. S. 125) Chmry, Cumri nennen, mas unverfennbar mit dem hebräischen גמר zusammenstimmt.

Wenn nun die Böltertasel, 1 Mos. 10, 3., dem Gomer drei Söhne zuerkennt, Astenas (מַשִּׁשְׁבָּוֹ), Riphath (מִישְׁבַּוֹ) und Thogarma (מִשְׁבַּוֹן); so ist damit jedenfalls die Berwandtschaft dieser Bölter unter einander aufgestellt, und wir können uns deshalb der näheren Betrachtung auch dieser Bolksstämme nicht entziehen. Die Eimbern nannten die Tentonen, als sie an der Etsch Marins gegenüberstanden, ihre Brüder (Plut. Mar. 24.). Da diese ein entschieden germanischer Stamm waren, wozu von jüdischen Ausslegern auch Gomer gerechnet wird, wenn er Targ. zu 1 Mos. 10, 2. und 1 Chron. 1, 5. מברמבים, d. h. Germania genannt wird, wie anderseits bei Classistern Eimbern und Tentonen mit den Kelten oder Galliern in Verwandtschaft gesetzt werden (Appian gall. 2, bell. civ. 1, 29. Sall. Jug. 114. Diod. sic. 5, 32. Jos. Antt. 1, 6, 1.), welche Stammwerwandtschaft durch die Berichte über Körperban, Gestalt, Sprache und Sitten dieser Bölker bestätigt ist; so ist nun vor Allem nachzuweisen, welches Volk wir unter Askenas zu denken haben.

Das Wort gieht uns mehr wie ein zusammengesetztes, benn als ein einfaches an, und trägt jebenfalls ben Stempel bes Ausländischen, Richthebraischen an ber Stirne. Trennen wir es, fo ift 120 mit yevoc, lat. gens, genus, goth. kuni, abb. kunni, chunni, ags. chneov, altn. kind, engl. kin, kind, celt. cineadh (Edwards sur les langues celtiques p. 282 sq.) zu vergleichen und brückt ben Begriff Befchlecht, Bolfestamm aus. Nun waren aber die erften bem germanischen Boltsftamm angehörigen Bewohner Stanbinaviens die in der Folge vergötterten Ufen (Edda, Gamund 11, 865 f. Ritter, Borh. europ. Bölkergefch. S. 472 ff. Grimm, Gefch. b. beutsch. Sprache 1, 767.). Sie famen mit Doin von jenseits bes Tanais (Don), wo Afaland, Afaheimr und die Burg Afgardr lag und scheinen, ba die nordische Sage brei Dbin kennt, zu verschiedenen Zeiten ftogweise von bort in uralter Zeit eingewandert zu fein (Beijer, Beid. v. Schweb. 1, 19. 27.). Afen aber und WN in bem Worte Astenas trifft ohne Zweifel nicht zufällig zufammen, und weist auf ben Urnamen unseres großen Boltes, bas Afengeschlecht, ben Ufenvolksftamm gurud, ben die bebraifche Bolfertafel in feiner urfprunglichen Reinheit aufbewahrt hat, und auf bas Stammvolt, welches uns fpater unter bem Namen ber Thracier, Geten und Gothen im Sudosten von Europa 600 v. Chr. bis 400 n. Chr., im Besten und Nordwesten aber furz vor Cafar mit bem neu erfundenen Namen Germanen (Tac. Germ. c. 2. Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum), und seit bem neunten Jahrhundert unter dem von ihm felbst sich beigelegten Namen Teutsche, Deutsche in ber Geschichte begegnet. Dag bie Afen ober Germanen, sowohl bie in

238 Comer

Thrazien als bie in Standinavien und Dentichland, wie alle europäischen Bolter aus Affien gefonimen fint, bebarf feines meiteren Beweises. Gie gogen aber nicht alle von bort and. Wir finten vielmehr noch im 6. Jahrh. im 21. I., Ber. 51, 27., ein Ronigreich Alefenas neben Armenien und Meni mit ftreitbarem Bolfe genannt, alfo in Afien und noch fpater führen Griechen und Romer Boller Diefes Ramens jenfeits bes Tanais auf. Ptolemans 5, 9, 16. nennt die Aoufor im affatischen Garmatien neben ben Sorgod prof, womit bei Tacitus Germ. 40. Die Suardones zu vergleichen find. Un bie Afen wie an Asgarde erinnern die Uscardei, ein mäotisches Bolf, bei Plinius hist. n. 6, 7, und bie Asburger (. Ionovogueroi) Strabo's G. 495 f. 556 an ber Nordostfeite bes ichmargen Meeres. Diefen ursprünglichen Git unseres Boltes am Norbabhang bes Maufafus geben and jest noch bie Diffeten gu erfennen, Die bis auf ben beutigen Tag tie Mitte bes Bebirges gwijchen ben Ticherfeffen am nordweftlichen, ben Abafen am fürmestlichen und ben Lesgiern am öftlichen Theil bes Rautasus bewohnen, mabrent bie Georgier ben fürlichen Abbang bes Gebirges befigen. Bei fantafifchen Bolfern bat bas Bolf ben Mamen Dji, De, bei ruffifchen Schriftstellern Jafen, bei Reisenben früherer Beit Me, Mas (Rlapr. Asia polyglotta p. 84 sqq. Reuman, Bölfer b. fübl. Ruflande S. 40 ff.). Diefes Bolt zeigt fich nach Maproth und Rohl (Reifen in Gubruftland 2, 193.) als reiner, ungetrübter, von allen übrigen Bolfern bes Rantafus unterfchiebener Urftamm mit europäischer Besichtebildung, blauen Augen und blonden oder röthlichen Baaren; Die Sprache ift indogermanisch, und trifft in einer Anzahl von Börtern, sowie in Bortrag und Rlang mit tem Deutschen überein (f. Rohl und Rlapr., faut, Sprachen S. 176.).

Benn vom Rantafus aus, bem Bohnfitz ber heutigen Offeten, ruffifch Jafen, Afen, ein Theil tes Ajenstammes nordwestlich fortgog an ter Vistula, Weichsel hin, und wie wir gesehen haben, in Standinavien sich niederließ; fo ning ein anderer Theil sich füblich über ben Rantafus gewendet haben und burch Aleinafien über ben Bellespont nach Thraeien und Deutschland vorgedrungen sein. Darauf weist ber schon in trojanischer Zeit, alfo gegen 1200 Jahre v. Chr. bort vorlommende Rame Astanins, ber nur bie griedifche Aussprache tes bebraifden myrk ift. Diefen Ramen führt ein Gohn bes Brianmis (Apollod, Bibl. 3, 12, 5), und befanntlich ber Gobn bes ebenfalls gur trojanis iden Berriderfamilie gehörenten Meneas (Liv. 1, 3. Dion. halic. 1, 65). Es gab aber auch eine Wegend Ustania, bamals von Phrygern und Myfiern bewohnt, aus welcher biefe ben Trojanern zu Bulfe famen (II. 2, 862 sq. 13, 719, Plin. h. n. 5, 40.). Cbenfo gab es einen astanischen Gee, an welchem bie Banpftabt Bithyniens Nicea lag, und einen astanischen Glug nebft bem Fleden Ustania ebenbafelbft (Strab. 12, p. 565 sq. 14, 681. Plin. 5, 43. Ptol. 5, 1, 4). Man ficht nach biefen hinterlaffenen Spuren feines Durchguges, bag bas Afenvolt fich geraume Beit vor Trojas Bluthe im nordwestlichen Rleinaffen aufgehalten bat. Gelbft bie Tentonen, welche wir zuerft als eine von ber Eftfee fommente Abtheilung ber Germanen 101 v. Chr. fennen lernen, muffen mit ihren Brütern fich eine Zeitlang im Nortweften von Kleinafien aufgehalten baben, benn wir finden im furwestlichen Dogsien eine Landschaft Teuthrania, wo ein uralter König Tenthras geherricht hatte (Strab. 12, 572, 586, 615, Plin. 5, 33, Steph. Byz, unt. Terdouria). Ba noch mehr! Auch ber Rame Afia, urfprünglich nur bem westlichsten Theile Aleinasiens gutomment, Die idie Iola ber Alassiter, und von ba ans erft auf ben gangen Erbtheil übergetragen, ift eine bentliche Erinnerung an bas Ufenvolt, welches biefer Landschaft, wo bei ihrem Uebergang nach Europa am langften ein Afenreich bestanden haben mag, bleibend feinen Ramen aufgedrückt hat. Berfolgen wir bas Afenvolt, Astenas, nach Europa, fo ericheinen fie und in ben alten Thraziern wieder, mit welchen die Trojaner in vielfacher und naber Berbindung ftanben, gu benen fie Schätte und lente mahrend bes Krieges geflüchtet hatten. Die Thrazier ichilbert Herodot 5, 3-8, wie nur bie Deutschen geschiltert werden tonnen und wie fie Tacitus in ber Germania wirklich nach bem Leben zeichnet, und Birth, Befch. ber DeutGomer 239

schen I, 206-232 führt bafür, bag bie Thrazier nichts Anderes als Deutsche maren, nach Rörpergestalt, friegerischen und häuslichen Sitten, nach Sprache und Religion einen fo tlaren und zwingenden Beweis, daß auch ber größte Steptiter fich ber Macht beffelben nicht wird entziehen konnen. Blog bas konnte man geltend machen, bag nicht alle Stämme berfelben, wie die Beten, unvermifcht geblieben fenen, fondern fich auch forperbemalenbe Reltenstämme (Herod. 5, 6.) unter ihnen gefunden haben mögen, wie benn biefe fich gern mit Germanen mifchten, ebenso die Agathyrsen oder Tronfen 5, 3. Nach Strabo, Geogr. 7, ed. Casaub. p. 212 haben die Thragier, Dagier und Geten eine und biefelbe Sprache gefprochen, folglich gehörten biefe brei Bolter, welche bamale bie Begenden bieffeite und jenseits bes Ifter (= Danubius, Donau) bis zum Dniester ober nach heutiger Erbbeschreibung Bulgarien, einen Theil ber Balladei, Molban und Beffarabien mit ber Sauptftadt Bygang, Conftantinopel, bewohnten, zu einem und bemfelben großen Boltsftamm; und Herodot I, 4, 93. jagt ausbrudlich, daß bie Geten ein Stamm ber Thrazier fenen (οἱ δὲ Γέται Θοηΐκων ἐόντες καὶ γενναιότατοι καὶ δικαιοτατοι). Läßt sich nun beweisen, daß die Geten berselbe Boltsftamm mit ben im 4. Jahrh. nach Chriftus befannt gewordenen Gothen find, fo ift and der Beweis geführt, dag die alten Thraker Deutsche waren; benn die Gothen fprachen, wie wir aus Ulfilas Bibelüberfetzung miffen, gothifch. bas heißt deutsch. Zuerst ift auffallend, bag vom 5. Jahrh. v. Chr. bis 3. n. Chr. ausschlieglich ber Rame Geten vortommt, in benfelben Wegenben aber um bas fcmarze Meer und an ber Donau mit bem 4. Jahr. n. Chr. auf einmal ber Name Gothen, mas bei der nur im Selbstlaut abweichenden Bezeichnung unverkennbar auf daffelbe Bolk hin-Run ift aber gewiß, daß man fich von da bis zum 6. Jahrh. abwechselnd bes Ausbrucks Geten und Gothen für baffelbe Bolt bediente, wie bies von ihrem einheimi= fchen Schriftsteller Fornandes gefchieht, ber noch überdies S. 601 feines Buches de orig. actuque Getarum edit. Basileae 1532 wiederholt versichert, Geten und Gothen sepen ein und dasselbe Bolf (quos Getas jam superiori loco Gothos esse probavimus). Ebenso berichtet ber griechische Schriftsteller Procopius im 6. Jahrh. de bello gothico I, 24, man habe zu feiner Zeit gefagt, die Gothen fenen ein getifches Bolk. Und in feiner zweiten Schrift über ben vandalischen Krieg (Lib. 3.) gibt er ben Grund ber Unnahme, daß Bandalen, Gepiden, Dft- und Weftgothen getifche Bolfer feben, babin, bag er fagt, bie genannten Stämme fenen gwar — wie bies ja bei ben in Deutschland wohnenden Stämmen auch ber Fall mar - bem Ramen nach verschieden, boch in allem übrigen gleich und alle hatten insbefondere weiße Sautfarbe, gelbe Saare, gleiche Wesetze und die nämliche Sprache. Einen fehr fprechenden Beweis für die Einheit ber Geten und Gothen gibt ber lateinische Schriftsteller Mel. Spartiauns zu Unfang bes 4. Jahrh., wenn er im Leben Caracalla's ben Helvius Bertinag von biefem fagen läßt, man fonne ihn, ber gegen bie Gothen gezogen war und zugleich feinen Bruber Geta ermorbet hatte, Geticus Maximus nennen, und die Bemerkung hinzufugt, bag bie zu feiner Zeit bekannten Gothen auch Geten genannt werben: quod Getam occiderat fratrem et Gotti Getae dicerentur. Hieraus geht hervor, bag ber Name Gothen ichon im 3. Jahrh. befannt war — benn Caracalla herrschte 211-217 und Spartian mar Bertrauter Diccletians - wie wir ihn auch bei'm Beerzuge bes Chriftenverfolgers Decius gegen bie Gothen 250 n. Chr. finden, daß aber beibe Namen für bas eine Bolf neben einander gebraucht wurden, jedoch ber Name Gothen ichon vorherrichend, weil Spartian bas Wortspiel ju erklaren für nöthig findet. Der gleichzeitige Geschichtschreiber Jul. Capitolinus fagt im Leben ber beiden Maximine, es fene Maximinus Thrax vor feiner Thronbesteigung mit ben Gothen immer im Berkehr geftanden, weil er von ben Geten wie ihr Mitburger geliebt worden fen, fett alfo ben abmechfelnden Gebrauch beiber Ramen fo fehr voraus, baß er nicht einmal bie Erklärung, es fen ein und berfelbe Boltsftamm, für nöthig halt. (Sub Macrino a militia desiit Maximinus Thrax et in Thracia in vico, ubi genitus fuerat, possessiones comparavit ac semper cum Gothis commercia exercuit. Amatus est autem unice a Getis, quasi eorum civis.)

240 Comer

Steht nun tie Gleichheit ber Gothen mit ben Geten über allen Wiberspruch sest, und wissen wir, baf bie Geten ein thrazischer Belksstamm waren, so sind bemnach bie alten Thrafer ebenso Dentsche wie bie Gothen. Die Einerleiheit ber Thrasen und Germanen ergibt sich aber anch ebenso wiberspruchslos, wenn wir die Beschreibung ber ersten bei Berobet Terpsichore, also Buch 5, mit ber ber letzteren bei Tacitus in ber Germann vergleichen. Größe bei Mangel an Nationaleinheit, Tapferfeit und entschiedener Hang zum Krieg, ber sie auch bei fremben Herrschern Kriegsbienste thun läßt, Trinklust, tiese Berachtung ber Arbeit bes Acerbanes, Jagt- und Fallenseibenschaft, Erkansen ber Franen und Bertansen ber Kinder in ber Noth, verzügliche, Griechen und Nömern auffallente Klarheit im Bewnstsen ber Insterblichkeit, bas sind farafteristische Büge, welche sich in se hohem Maße nur bei ben Thrasen und Germanen zugleich in ber alten Welt sinden.

Die Gethen nun, welche nach Scalta S. 195 ihren Ramen von einem Könige Gotho erhielten, mas nady G. Warnefried de gest, Longob. 1. 7. 8. 9. ans Wodo, Wodan gebiltet wurde burch Buchstaben-lebergang — wie auch bie Stammnamen Thraker und Dafer von berühmten Rönigen bertommen durften - und welche fich ebendegwegen gottliche Abkunft guschrieben und nach Berodot (Melpomene) die Unfterblichen nannten, braden, von ben hunnen gebrangt, 375 von ihren Wohnsigen auf, erschienen um 400 in Italien und erfüllten Jahrhunderte lang Europa mit dem Huf ihrer Thaten von Thragien bis nach Spanien. Daß fie ihres ursprünglichen Ramens nicht vergagen, zeigen bie Unfen ihres Schriftstellers und Bifchofe Jornandes, Die mit ben Ufen ber Ebba übereinstimmen (Wirth 1, 226). Wenn berfelbe Jornandes ergahlt, es fen ein Beergng ber Gothen vor bem trojanischen Briege, also etwa 1200 Jahre v. Chr. and Standinavien in tie Wegenten um bas fdwarze Meer und von bort aus nach Uffen gezogen; fo liegt biefer Cage mahricheinlich als geschichtliche Thatfache gu Grunte, bag ein Beergeleite von Ctantinavien wieter rudwärts an tas fcmarge Meer ober Rleinafien zog, um ihren Stammeggenoffen, tie bort lange vor bem trojanifchen Rriege muffen eingefallen fenn, gu Bulje gu tommen. Golde Rudwanderungen fanten bei ben Bermanen öftere ftatt, wie wir benn ein Beifpiel bavon an ben Gallogrieden bes Livius 38, 17. haben, welde m zwei Heerhaufen im 3. Jahrh. v. Chrift, von Gallien nach Rleinafien gurudwanderten und ber von ihnen besetzten Proving Galatien ben Ramen gaben, von welcher es viel mabricheinlicher ift, bag fie mit Relten vermischte Deutsche, als bag fie blog Relten waren, ba tie Beichreibung tes Livins und Die Bemerfung tes Bieronymus über ihre Sprache nur fur Germanen paft (ong, Ginl. II. 253). Dieje Rudwanberung vor ben Tagen bes trojanifden Brieges macht es mabricheinlich, bag bie erfte Einwanderung ter Ablenas, bes Afenvoltes, nach Cfantinavien, einige Jahrhunderte vor ben trojanijden Rrieg gu feten ift, weil von bort aus wieder große Beergeleite entfendet murben und ichen gur Beit tiefes Rrieges ter nur ans Breugen tommente Bernftein befannt, war St. 15, 459. vgl. 1, 73. Jahn, Ard. 2, 128, 7. Rnobel wird alfo Recht haben, wenn es ihm (Belfertaf. G. 37) nicht zweiselhaft ift, bag ber Ustenas ber Bibel auf Die Länder ber Oftjee geht. Dahin führt auch Die lleberlieferung. Josephus nebst Bieroms nund gu 1 Mej. 10, 3. und Anteren erflärt 13214 burch Province, worunter nichts Uns beres als tie Ringier, ein gothisches an ter Ditfee lebentes Bolf (Tacit. Germ. 43. Procop. bell. goth. 2, 14. 3, 2.) 3n versiehen fint. 3hr Rame hat sich in ber Infel Rügen und in Rügenwalte (Poryior Ptolem. 2, 11, 27) erhalten und ift bem Bojephus, ter bie Bewohner tes eigentlichen Dentschlands unter bem Ramen Teopearon wohl fennt, für bie Oftfeevoller zugefommen. 3m Altnordischen heißen fie ale Bewohner Ctantinaviens Rygir (Grimm, Geich. t. t. Spr. 1, 468 ff.). Es ift also Stanbinavien, in bas in ben Urzeiten bes bentschen Bolfes bie erfte Ginwanderung bes Ufengefchtechtes and Affien gefchah, als hauptfächlicher Git bes germanifchen Beltes in altefier Zeit noch früher als Thrazien, wo fich ber andere Banpttheil bes großen Bolfes nieberließ, gu betrachten. Ben bier ane, ale einer officing gentium und vagina nationum,

Gomer 241

zogen in frühester Zeit mit Sinterlaffung ihres Ramens in Gothland, Gothenburg ober Göthenburg ein Heergeleite ber Gothen und gingen nach Schthien bis zum schwarzen Meere (Jornand. 1. 4. 17), wo fie fidy neben ben Thraziern, ihren Brübern, festfetten; fpatere Beergeleite ber Tentonen, Bernler, Langobarben, vielleicht auch Gepiten, Banbalen und Alanen, brangten bon bort nach bem Guten und Beften, and Die fcmabifche Stammsage weist auf Herkunft ber Schwaben ans Standinavien (Jorn. 3. Paul Diac. de gest. Long. cap. 2. 3. Mone, Gefch. bes Beibenthums 2, 239 f.). Und felbst bie von bie= fer nordischen Halbinsel ausgegangenen Bolfer vergagen ihres urfprünglichen Namens Ascibur- (אַשְׁבְּנֵן) nicht. Schon Tacitus Germ. 3. fennt am Rhein einen Drt Asciburgium und biefen ober einen andern gleiches Mamens führen Ptol. 2, 11, 28. und Marcian. Heracl. 2, 10 (Aσχιβούογιον) später am Riederrhein auf. Asciburgium ist aber offenbar bas aus wig, ash, as verhartete Afenburg, welcher Rame fich in bem gur Graffchaft Meurs gehörigen Usburg oder Uffeburg und in bem Gefchlecht ber Ebeln von Uffeburg bis heute erhalten hat (Cluver. Germ. ant. p. 414. Bedmann, Sift. b. Fürft. Unhalt 1, 15). In berselben Landschaft liegt auch Duisburg, lat. Tuisburgum, welches feinen Ramen von Tuisco, bem Stammwater bes beutschen ober beffer teutschen Bolkes, erhalten hat, Tacitus Germ. 2. Sangt nun Inisco mit Tent gufammen, wie angenom= men und aus dem Namen bes Teutoburgermalbes erfichtlich ift; fo haben wir zum neuen Beweis ber Große und weiten Berbreitung unseres Bolfes, wogu and noch ber Name Asciburgius so. mons für bas Riefengebirge, b. h. bas Bebirge ber riefenhaften Afen. gebort, in Deutschland Us und Teut beifammen, wie vorber in Rleinafien Ustania und Tenthrania (Strab. 565. 566. 572. 586. 615. Schol. zu Pindar Olymp. 9, 108. Steph. Byz. unt. Tev Joania und Aoxavia). Aber nicht nur bas, fondern ber gange Name Astenas (אַשְׁבְנֵוֹ) findet sich in bem Namen des zweiten Heimathlandes Des großen Ufenstammes im Borte Scandinavien, bas einer anderen Deutung gar nicht fähig ift, und beffen Ursprung anderwärts noch nicht hat ermittelt werden können. Die En= bung navia = navis, vave, ein Wort, bas wie bem pelasgischen auch bem Urgermani= fchen angehörte, bezeichnet ein Giland. Die Halbinfel wurde auch bloß Scandia genannt, was wir durch Plin. h. n. 4, 27. 8, 16. und Ptol. 2, 11. 3 sqq. Marc. 2. 10. erfahren. Scandia, Scandza ober Scanza ift aber mit Abwerfung bes vorschlagenden & nur eine fleine Umbiegung von אַשְׁכְבֵּוּ, welches Ashkenads ober Askanads ober Askands ausge= sprochen murbe und werden fonnte. Der Abfall bes Borfchlagbuchstabens geschah nach dem gleichen Gefetze, wie aus Tozaquót ης (אִישׁבְרִיּוֹת) Scarioth Itin. Hier. p. 594, aus Askalonia murbe Scalongia (ital. Scalogno) Du Freene, Gloff. b. Mittellat. s. h. v., und bei ben Samaritanern in ben Briefen aus unf. Bort מֹשׁבְנֵן Szenâs (شكناנ). Notices 12, 116.

Benben wir uns jum Brubervolt bes Astenas ju Riphath (רִיפַח), fo ift uns zwar feine fo beutliche Spur wie die ber Ufen bei Ustenas in einem Bolfenamen gegeben, bagegen werden und bie montes Rhipaei und Riphaei ber Rlaffifer genannt, welche im Laute zu nahe mit bem hebr. Worte רופת zusammenftimmen, ale bag wir nicht bie Site Riphaths baselbst vermuthen follten. Einen großen Berggug biefes Namens mußten bie Alten an den Quellen des Don und der Wolga (Plin. h. n. 4, 24. 26. 6, 14. Virg. Georg. 1, 240. 3, 381) und bort haben wir mahrscheinlich norboftlich von Gomer und nördlich von Ustenas die Urfige ber Relten, Galen, Gallier, griech. Galater gu fuchen, welche uralte und große Nation in ber Bolfertafel nicht fehlen barf. Ihre von Afien ausgezogenen Heereszüge muffen fich mehr füdlich gehalten und an ben Karpathen festgesetzt haben, benn auch biese nennen bie Griechen don Penaia, wie sie auch Fluffe, Die burch bas Bernfteinland (Breugen) in's nördliche Meer ausmunden, Pinaia nennen, und Germanien bis an ben herchnischen Wald und bie rhipais schen Berge reichen laffen (Dionys Perieg. 314 sqq. Halic. 14, 2.). Dies liegt auch in ber Deutung ber jubifchen Erflarer, wenn Breschith Rabba gu 1 Dof. 10, 3. ריבת turch הְרִיר erklärt, mas zu dem flavischen chrib vgl. griech. giov Berg, Bergkuppe,

242 Gomer

Bebirgeging pafit, weben Kagnarije wiederum nur bie bartere Ansfprache ift. Die erft seit bem 2. driftt. Jahrh, verfemmt (Ptol. 3, 5, 6, 15, 18, 20, 3, 7, 1, 3, 8, 1, Mare. Herael. 2, 11.). Run fintet fich bei Plutarch Cam. 15. Die Rachricht, Die Galater hatten einft wegen Uebervölferung ihr lant verlaffen, um andere Wohnfite gu fuchen, bie einen von ihnen hatten bie rhipaifden Berge (Karpathen) überschritten, seben gum nordlichen Deean geströmt und wohnten in ben außersten Gegenben Guropa's, bie anbern batten fich mifden ten Alven und Burengen (in Gallien) niebergelaffen. Diefe Banterung muß Jahrhunderte früher als 600 v. Chr. ftattgefinden haben, ba fie um biefe Beit nach langem Wohnen in Gallien fich and in Oberitalien ansiedelten. Die Baftarner aber und Penciner, nach Belob. 26, 9. Diod. Sie. 30. Liv. 40, 57. 44, 26. eine feltifde Ration, wehnten an ben Rarpathen, weber fie auch Alpes Bastarniege beifen, und Galigien burfte and von Relten, b. b. Galen feinen Ramen haben. Zwifden ber oberen Beichsel und Oter fagen bie Gothini - verschieben von ben germanischen Gothones welchen Tacitus Germ. 43 feltische Sprache beilegt, und füblich von ben Baftarnern wohnten bie Tenrisfer beffelben Stammes mit ben teltischen Taurisfern in Noritum (Ptol. 3, 8, 5.). Im hentigen Mahren und Bohmen faffen bie Bojer, einer ber ftartften feltischen Stämme, fpater von ben Marfomannen vertrieben, aber ihren Ramen Boiohemum, Böheim, Böhmen bem Lante gurudlaffent (Strabo 7, 293. Tac. Germ. 42.). In Pannonien zwischen ber Donan und Can finden wir bei Strabo 7, 296. 313. 315. Just. 33, 2. bas feltische Bolf ber Scorbister. Binbelicien und Rhatien hatte feltische Einwohner, mas fich ichen aus ben vielen feltischen Busammensetzungen mit briga, dunum, durum, acum, magus schließen läßt, Ptol. 2, 12, 25 sq. 2, 13, 2. Endlich waren auch Die Belvetier ein feltisches Bolt, lauter Stämme, Die bei ber Fortbewegung bes großen Reltenvoltes nach Westen sigen blieben und in ber Folge meist germanifirt murben.

Der Saurtsit ber süblichen Retten mar Gallien, in bas fie jedenfalls früher als 800 Jahre v. Chr. eingebrungen fint. Gie batten es aber nicht gang inne, benn nordlich waren bie Belgier eingebrungen und fühmestlich in Aquitanien wohnten bie 3beren, mit tenen sich bei einem Buge nach Spanien bie Relten vereinigten und bas Mifchvolt ber Keltiberen bildeten. Ein Theil von ihnen jog c. 600 v. Chr. nber bie Alpen und gründete Gallia eisalpina. Dann sinden wir auch Relten auf ben britischen Infeln. Denn bas allen alten Britaniern eigenthümliche Bemalen bes Rorpers und bie Beibergemeinschaft (Caes. bell. gall. 5, 14. Pom. Mela 3, 6.) sind keltische, nicht germanische Sitten. Ebenso hatten Die Britanier bas Inftitnt ber Druiben nur mit ben Galliern gemein, Caes. 6, 13. Den Britaniern aber maren bie Iren abnlich, nur rober und wilber, Strab. 4, 201. Tac. Agric. 24.; also waren auch bie alten Irlander Relten. Es icheinen bie Briten und Bren weniger von Gallien als vom nördlichen Deutschland eingewandert gu fenn; tenn wie mir in Britanien ein Bolt bes Namens Lugi finden, Ptol. 2, 3, 12, fo gab es auch zwischen Over und Beichsel Lugii, zu welchen die Arii und Helveconae gehörten, Tac. Germ. 43. Ptol. 2, 11, 18. 20. Die Arii aber hatten, mas ben Bermanen fremt mar, auch bie Sitte, bie Rorper gu bemalen, folglich maren fie, wie ihre Brüter, Relten. Ebenfo werben bie Aestyorum gentes an ber Oftfee, welchen Tacitus 45. gwar ritus fiabitusque Suevorum, aber eine lingua Britaunieae propior beilegt, Relten fenn, wenn auch mit Germanen gemifcht, gumal anch Ungermanisches in ihren Sitten war, Grimm, Gesch. b. b. Gpr. S. 721. Bielleicht gab es and auf ter ffantinavifden Salbinfel neben ten Germanen unverbrängte Relten, ba fich auf ber Bufel Bornholm in ber Oftfee ein feltisches Denkmal findet, Edermann, Lehrb. b. Religionsgefch. 3, 2, 27. Run nannten aber and bie Alten Theile ber Oftseelander Kelting, Plut. Mar. 11, und Florus 3, 3. nennt bie Cimbern und Teutonen ab extremis Galliae profugi, womit er nad, ben anbern Beugniffen nur ein nach ben Relten benanntee Pant an ter Ditfee versteben tann. Wenn ferner Phtheas bei Strabo 1, 63. Kehrien blog einige Tagreifen von Kent (Kantion) in England entfernt fenn läft, fo fann er babei nur auf bie Oftfeelander, namentlich Cfanbinavien, hinweifen, wohin er

Comer 243

alfo Relten fest. Endlich haben nach Polyb. hist. 4, 46. Die Relten in Thrazien ein βασιλείον Τύλη errichtet, Norwegen aber hat ben Namen Thule over Thyle, Paus. 1, 3, 5. 35, 3. 5, 12, 6., woran hente noch bie bortige Landschaft Thilemarken ober Tellemarten erinnert, Münter in Stäudling Arch. 3, 2, 254. Wenn nun unter היפת in ber mofaifden Bolfertafel nur ein Bolf verftanden werden fann; wenn bie fonft nicht erklärbaren Bebirgenamen ber Ripaen im mittleren Curopa, nämlich bie Rarpathen, und im nördlichen Rugland an bem Quellland bes Don und ber Wolga auf biefes Bolf binweisen; wenn gezeigt worben ift, bag an beiben Bebirgszügen, welche fich tie Alten als eine mit Schnee bebedte aus Europa bis über bas tafpifche Meer nach Afien ziehenbe Bergfette mit ben Quellen bes Don bachten, Winer 2, 333, Kelten in großen Maffen wohnten, die sich von da zumeist in füdlicher Richtung über Europa hin verbreiteten und beren Schidfal es war, von bem fraftigeren germanischen Bolfe theils verbrängt, theils verschlungen zu werden, wie sie sich überhanpt, worauf die Ramen Reltiberen, Reltoligher, Reltoschthen führen, leicht mit andern Bolfern mischten: fo sollte, bunkt mich, ber unumftößliche Beweis geführt fenn, daß ber Berf. ber mof. Bölkertafel unter היפת fein anderes Bolf als die Relten verstand, wenn auch ihr ursprünglicher Rame nur noch an ben von ihnen bewohnten Bebirgszügen haftet.

Bas bas britte von Gomer abgeleitete und als Brubervolf bes Astenas betrachtete ober הוגרמה betrifft, so fommt basselbe, von Sept. Dograna und Dogagna, von Vulg. Thogorma genannt, außer 1 Dof. 10, 3. noch in zwei Stellen tes A. T. vor. Aus ber erften (Ezech. 27, 14.) lernen wir, bag ber phonigifche Sanbel von biefem Bolfe Bagenroffe, Reitpferbe und Maulefel bezog, aus ber zweiten (Ezech. 38, 6.), baß es mit Magog und Gomer, also ben Schthen und Cimbern, verbunden mar und für bie Zeit ber Bolfertafel bis zur Zeit Ezechiels am Ente bes 7. und Anfang bes 6. Jahrh. v. Chr. im Norben gesucht werden muß. Bon ben Urmeniern wiffen wir aus Berobot 1, 194. und Strabo 11, 529 ff., baß fie, ein altes und namhaftes Bolf, burch ihre Pferdezucht und Reitkunft berühmt waren, auch viele Gfel gezogen haben. Auf fie paffen bie Angaben Ezechiels um fo mehr, als fie nicht nur von alten Schriftstellern auf Thogarma zurückgeführt werden (Syncellus 1, 91. Dind. Schol. zu Ezech. 38, 6.), sonbern sich felbft von Sait, einem Sohne bes Thorgom, Entel bes Tiras (vgl. 1 Mof. 10, 2.), Urentel bes Gomer (1 Dof. 10, 2. 3.), ter ein Gohn Japhets mar, ableiten, mas auf alter guter Ueberlieferung beruht (Moses Chor. 1, 4. 9-11. Euseb. chron. arm. 2, 12, vgl. Ritter, Erdfunde 10, 358. 585). llebereinstimmend läßt auch bie georgifche Sage bei Rlaproth, Reise in ben Kaukasus 2, 64 f., die Armenier, Georgier, Lesgier und Mingrelier von Thargamos abstammen. Auch ift anerkannt, Ritter 10, 579 ff. Zeitschrift für Kunde bes Morgenlandes 1, 242, daß bie armenische Sprache zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört, und manche Wörter barbietet, Die fich auch im Reltischen und Germanischen finden, obgleich dieselbe burch die vielen Ginmanderungen als besonderer Schauplat großen Bölfergewirres viel Fremdes und Eigenthümliches in sich aufgenommen hat (Ritter 10, 585. Rlaproth, Asia polyglotta S. 97 ff. Caffel, magharische Alterth. S. 243 f.). Dem widerstreitet nicht, daß Armenien sonst im A. T. 1 Mof. 8, 4. 2 Kon. 19, 37. vgl. Jef. 37, 38. Jer. 51, 27. unter bem Namen Ararat (אַרָרָש) vorkommt. Dies ift ber Name bes Landes, welchen es von dem noch jest fo benannten Gebirge erhielt, mahrend bas Bolf ben Namen ביה־הגֹרְמָה trug, womit in beiden Stellen Ezechiels der Bolkoname deutlich bezeichnet ift. Ein ahnliches Berhaltnif finden wir auch bei Seir und Edom. Wie die Georgier und Lesgier, so find anch bie alten Phryger mit ben Armeniern zusammenzunehmen, welche Joseph. Antt. 1, 6, 1. Hieron. quaest. in Gen. 10, 3. Zonaras Ann. 1, 5. ebenfalls mit Thogarma in Berbindung setzen. Aud, sie werden bei Homer II. 3, 185. als ein rossetummelndes Bolk mit ausgezeichneter Pferdezucht (Claudian laus. Ser. 191.) beschrieben. Auch sie konnte Ezechiel sehr wohl unter bem Hause Thogarma (בֵית תגַרְמָה) mitbegreifen, bas auf eine Mehrheit von Bolferschaften hinweist. Die phrygische Sprache mar nicht nur mit ber

**1**6\*

244 Gomer

griechischen verwantt (Plato Cratyl. S. 110), sondern tie noch erhaltenen phrygischen Wörter (Jablonski opuse. 2, 63 sq.) können sast alle and tem intoenropäischen Sprachsstamm (Goschede ariana ling. S. 21 ss.), indbesontere auch and tem Cimbrischen (Kymr) erklärt werten (Cassel, Magyar. Alterth. S. 238 si.), was zu Thogarma als Sohne Gomers vertreistich past. Die Phrygier aber waren ein uraltes, von ten Griechen verschiedenes, in ter Urzeit sast über ganz kleinasien andgebreitetes Bolt (Herod. 2, 2. Claud. Eutrop. 2, 251 sq.). Daß tie Phryger und Armenier sehr nahe zusammengeshören, sagt auch Herod. 7, 73. austrücklich, wenn er berichtet, daß tie Armenier Abstömmlinge ter Phryger waren, im persischen Heere einerlei Rüstung und Anführer mit tiesen hatten, unt ihnen (Steph. Byz. unter Loueria. Eustath. S. 694) eine phrygissirente Eprache beigelegt wurde (ris goorg nodda gorgszover).

Mad Herodot 7, 73. wohnten Die Phrnger einst in Europa neben ben Magedoniern, und hießen Brigen, gogen aber frater nach Affen und wurden bort Phrygen genannt. Mach Kanthus bei Strabo 14, 680, fiel biefe Einwanderung nach Rleinaffen aus Thragien in bie Zeiten nach bem trojanischen Kriege. Da aber homer schon in ben trojanischen Beiten tie Phryger als ein bereutentes Bolf Aleinafiens fennt (II. 2, 862 sq. 3, 184 sq. 16, 717.), und fegar Phriger lange vor tem trojanischen Kriege mit Belope ane Kleinaffen nad Griechenland manterten (Strab. 7, 321, Herod. 7, 8, 11.); fo muß ber hauptftamm ber Phryger immer in Aleinafien gewehnt haben, mahrend bie Unnahme feine Edmierigkeit barbietet, bag ein Beergeleite in vortrojanifcher Zeit nach Europa überfetzte, sich in Thrazien nievertieß, aber nach tem Fall Troja's eine auch bei anbern Stämmen mehrfach vortommente Rudwanterung nach Aleinafien antrat, bei ber übrigens noch ein Theil in Thrazien figen blieb, Die in der perfifchen Beit unter bem Ramen Borgor Gorfine, wohl tiefelben mit ten Brigen (Bolges), erwähnt merten (Herod. 6, 45.). Strab. 5, 295. 471. 572. iert alfo in feinem Urtheil, wenn er ben Phrygern einen thragischen Ursprung gibt, und fie ale Abkommlinge ber alten Thrafen bezeichnet. And tie Armenier entsantten gut gleicher Zeit mit ihren Brutern, ten Phringiern, wie es bei all tiefen japhetischen Boltern ter Kall war, Beergeleite nach bem Weften, welche nach Sallust. Jugurtha 18. bis nach Spanien und Afrika kamen.

Urfit tes thogarmaifden, t. b. armenifdephrugifden Bolfes, mar Armenien, bas mit הוברביה gusammenklingt, wenn wir bie erfte Chibe wegbenken, bie einer Bufammenfetung ihren Urfprung vertanten mag, alfo bas Lant, welches norblich an Rolchis, 3berien und Albanien, öftlich an's tafpische Meer und Merien, füblich an Affprien und Mesorotamien und westlich an Rappatozien grenzte (Ptol. Geogr. 5, 13.). riefes lant laft bas A. I. Moah, ben zweiten Stammvater bes Menichengeschlechtes, mit ber Ardie fommen, in Diefes Land fest baffelbe and nad ber am meiften und beften vertretenen Unficht, ta jedenfalls Tigris und Euphrat auf feinen füdlichen Gebirgen entspringen, ten Urfit ber Menfdheit, tas Paraties (1 Dof. 2, 8 ff.). Urfipe and entfentete tas Bell ten armenifd phrngifden Stamm meftwarte nach Rleinafien, und biefer hatte einmal ben größten Theil bavon inne. Denn im Often reichten tie Phrygier bis jum Salys und and tas nachmalige Galatien mar in fruberer Zeit ein Theil Phrygiens (Herod. 5, 52. Strab. 7, 187, 571.). Clancian in Entrop. 2, 242. läft bie alten Phryger fich über Bithnnien, Jonien, Lyvien, Bifivien und Galatien erftreden; Senlar Perierg. 93. nennt bas land am Bellefpont zwifchen Myfien und Troas Phrygien, und Strabe (3. 129, 571, 665), welcher ebenfalle Troas gu Phrygien rechnet, bemerkt, tag von ten Dichtern Troer, Lyvier und Muffier auch Phryger genannt werben. Erft in ter Folge murte tiefes fich urfprünglich über fast gang Aleinafien andtehnenbe Bolf burch andere Nationen, im Norben burch Rimmerier und Afen, im Weften burch Brieden befdrantt, wie benn auch nach tem Guten Aleinafiens Cemiten vorbrangen und fich zwischen bie ursprünglich auch geographisch zusammenhängenden Armenier und Phrygier einschoben. Go lagen bie Bomerifden Bolfer um tas ichmange Meer, Gomer felbst auf ber Salbinsel Taurien (Arimm) und nördlich vom schwarzen Deer,

Gomorrha Gonefins 245

Askenas am Nordabhang bes Kaukafus und weiter nördlich zwischen bem schwarzen und kaspischen Meer, Riphath über sie hinausgelagert an ben Duellen bes Don und ber Wolga zwischen ben ripäischen und hyperboreischen Bergen, Thogarma aber süblich vom Kaukasus am schwarzen Meer hin bis zum kaspischen Sec. In Europa setzen sich bie Heergeleite ber Cimbern (NG) am weitesten nordwestlich auf ber einbrischen Halbinsel (Bütland), von ba aus füblich und westlich sich verbreitend; die Assendigen (NG) verbreisten sich von ihrem süblicheren Hauptsitz, ben Karpathen, nach Nord, Süb und West, die Armenophryger aber (NG) behnen sich am süblichsten nach Thrazien aus. 3.6. Baihinger.

Gomortha (1724) war eine ter fünf, von einem vorkananitischen Utvolke (Gen. 10, 19.) bewohnten, Stärte in tem schönen und fruchtbaren Thale Siddim, dessen Stelle jett der südliche Theil des toden Meeres einnimmt. Sie stand unter einem eigenen König und wurde in grauer Vorzeit mit ihren Verdündeten wegen Tributverweigerung in einen Krieg mit dem Könige Kedorkaomer von Clam und seinen dere Genossen verswielt, in dem sie geschlagen und gepländert wurde und nur duch Abraham's Dazwisschenkunst ihre Gesangenen zurückekam, s. Gen. 13, 10. u. Kap. 14. Nachher wurde sie mit Sodom, Adama und Zedoim durch die surchtbare Katastrophe vernichtet und versschlungen, welche die Entstehung oder Erweiterung des toden Meeres (s. diesen Urt.) zur Folge hatte, Gen. 18, 20 f.; 19, 24 fs. Die heil. Urkunde sieht in diesem Untergange Gomorrha's das gerechte Gericht für ihre unerhörte Vosheit und Lastenhaftigseit, wesschalb sie oft als abschreckendes Beispiel der verworfensten Schlechtigkeit und des Ernstes göttlicher Strafgerichte angesührt wird, z. B. Zes. 1, 9 f.; 13, 19. Jer. 23, 14; 49, 18; 50, 40. Am. 4, 11. Zeph. 2, 9. Ezech. 16, 46 ff. Dent. 29, 22; 32, 32. Weish. 10, 6. Watth. 10, 15. Mart. 6, 11. Judä B. 7. 2 Petr. 2, 6.

Bgl. v. Lengerte, Renaan. I, S. 278 f. — Winer, R.B.B. Rüctschi.

Gonefine, Betrus (Gonöfine, Conga, Goniatzfi, Goniondzfi), geboren um bas Jahr 1525 von geringen Eltern in bem pobladifchen Stäbtden Goniad; (Goniond;), war einer ber Erften, welche in Polen antitrinitarische und anabaptistische Unsichten verbreiteten. Die Umftante seiner erften Jugent und Erziehung fint unbefannt. Man lernt ihn zuerst als Giferer für bie katholische - und Begner ber reformatorischen Lehre in Krafau fennen, wo er bem 1550 als Lehrer bes Bebräifden berufenen Frang Stancar von Mantua, ber bie Pjalmen öffentlich erklärte und babei mehr ober weniger offen gewife katholische Dogmen, wie 3. B. Die Anrufung ber Beiligen angriff, mit Beftigkeit widersprach. Dadurch erwarb er fich, wie ce scheint, Die Bunft und Unterstützung ber romifd gefinnten Bartei und Beiftlichkeit; ber Bifchof und Alerus von Samogitien nach Andern von Wilna - fandte ihn zu fernerer Ausbildung in's Ausland, in ber Soffnung, ter Rirche an ihm einen treuen und begabten Borfampfer zu erziehen. Er bereiste Deutschland, mo er befonders gu Bittenberg fich aufhielt, Die Schweig, Genf, Oberitalien — im Jahre 1554 foll er fogar in Padua Dialeftit (Sophistif) vorgetragen haben - und Mahren, taufchte aber jene hoffnung fo fehr, bag er ale entschiedener Anhänger nicht nur ber evangelischen, sondern sogar ber antitrinitarischen Richtung beimkehrte. Sein Aufenthalt in ter Schweiz fiel gerade in die Zeit wo nicht bes Servedischen Prozesses selbst, so boch ber barauf folgenden theologischen Bewegungen, und es ift augenscheinlich, baß er Servets Schriften nicht nur gelesen, sondern auch gründlich und mit Borliebe ftubirt haben muß. Gleich von feiner Rudfehr nach Polen an hielt er fich jur Bemeinschaft ber Reformirten, welche bereits ein besonderes Rirchenwesen zu begrunben angefangen hatten, ohne jedoch feine eigenthümlichen und abweichenden Meinungen im Beringsten zu verbergen, Die er im Gegentheil fofort auf ber Shnobe zu Secemin (21. Jan. 1556) mit jugendlicher Entschiedenheit und Unmagung aussprach. Sie laffen fich am genauesten aus ben, ben Spnobalaften entnommenen Rotigen bei Sandius und aus ber Widerlegung erkennen, welche H. Zanchi (Opp. Tom. VIII. p. 534 sqq.) einer Hauptschrift von Gonefius entgegensette, und es liegt ihnen fo offenbar Gervets fpetulatives Suftem jum Grunte, bag Simter ibn mit Recht einen Servetus illustratus nennen founte. Gonefins befannte fic blog zum apostolischen Symbolum und verwarf bas nicanifde, athanafianifde und alle andern ganglid. Dag bennach bie Trinität = Gott, bag bas göttliche Wefen Gine Enbstan; in breien Perfonen fen, ift auch ihm ein arger Brrthum und Unfinn; vielmehr ift ber Bater allein ber mabre Gott, Die gettliche Urfubftang; fein emiges, unfichtbares Wort bagegen, ber logos barf nicht mit bem Gobne, wie bie hergebrachte Dogmatif thut, ibentifizirt und verwechselt werben, es ift nicht ber Cobn fetbit, fontern ber Caame bee Cobnes, intem es in ber Beit im Leibe ber Maria in's Meifd verwantelt murte. Diefer Cohn Gottes, ter Menfch Befus Chriftus alfo, ift gmar geringer als ber Bater, biefem untergeordnet, von bem er felber bas Leben und Alles empfangen gu haben versichert; gleichwohl ift auch Er Bott und gwar gang Gott nach Leib und Seele, Gine untrennbare gettmenschliche Ratur und Gubftang, menich= gewortener Gott und gottgeworbener Menich, und es ergibt fich barans von felbft, baf für Benefins meter von "fabellianischer" Bomoufie tes Sebus mit tem Bater, noch von "neftorianischer" Unterscheidung ber Raturen in Chrifto, und noch weniger von einer angeblichen Mittheilung ber Eigenschaften bie Rebe sein fonnte, - lauter Lehren, bie er als forhiftisch, ja als teuflische Erfindungen mit Beftigkeit bekampfte. - Schließt fich tiefe Auffassung auf ter einen Seite noch ziemlich eng an bie Lehre Servets an und läßt beffen fpefulative Breen noch einigermagen burchbliden, jo zeigt fie auf ber anbern Seite, wie tiefelben bei noch großerer Berwischung bes fpefulativen Grundes und Beprages und in gemein verftantiger, popularer Darftellung in ben Tritheismus eines Bribalte, Gentile u. f. w. (f. Br. I. S. 406. Art. Antitrinitarier) übergeben fonnten und mußten. — Die bis babin noch unerhörten Behaupfungen und bie fede, hochfahrenbe Sprache, in welcher fie vorgetragen murten, machten mirflich einen folden Ginbrud anf tie Spuete, bag fie feinen Entideit in ter Cache gu faffen magte, jentern Gonefins gu Melandithen nach Bittenberg fantte, um beffen Urtheil über bie neue Lehre gn vernehmen. Benefins von Selneffer bei Melandithen eingeführt, überreichte biefem nebft bem Schreiben ber Ennobe auch eine von ihm verfaßte Schrift, beren Inhalt aber von Gelnetter, ber fie gur Durchficht erhielt, als fo blasphemisch bezeichnet murbe, bag Melanch= thon in feine weitere Berhandlung eintreten wollte, fondern auf Entfernung bes Mannes von Wittenberg Beracht nehmen zu muffen glaubte. Bergl. Melanchthonis Opp, ed Bretschneider T. VIII. p. 677. Inteffen entfernte fich Genefins freiwillig nach Frankfurt a. b. D. und fehrte bald gurud nach Bolen, wo er jedoch eine fo üble Aufnahme fant, bag eine zweite Synote im gleichen Jahre auf ben Antrag Frang Lismanino's faft einstimmig feine Lehre als arianisch verwarf und beschloß, burd eine Abordnung bem Biichofe von Arafan, wo feine Echrift Berbreitung gefinden hatte, anzeigen gu laffen, bag er nicht zu ten Ihrigen gehöre, noch je gehört habe. Auch taburch ließ fich jeboch Gonefins feineswegs entmuthigen; zwei Bahre fpäter (15. Deg. 1558) wieberhelte er auf einer Synote gu Brzeef in Lithauen nicht mir feine Behauptungen auf's Rene, fonbern griff auch muntlich und ichriftlich tie Rindertanfe als auf bloger Menschenfatung bernbent an, und trang überhaupt auf eine nicht nur halbe, fontern gangliche Reinigung ber Rirde von allen noch übriggebliebenen romifden Brethumern. Man fonnte auch bies von bem Ginfluffe Gervetifcher Lehren berleiten wollen; allein ba er noch andere anabaptijde Unfichten begte, Die Gervet nicht theilte - er hielt es namentlich einem Chriften für unerlanbt, ein obrigfeitliches Amt zu verwalten und bas Schwert zu führen, wie er benn felbst nur einen hölzernen Degen ting, - fo erscheint bie Nachricht feineswegs unbegründet, bag er mit ben mahrifden Biedertaufern in Berbindung geftanden habe. Jumerhin fanten feine Antrage fo wenig Gingang wie früher; tie Synobe verwarf fie mit Andnahme tes Sier. Biedfardli einftimmig, und legte ihm bei Strafe bes Ausfoluffes Stillichmeigen auf. Natürlich ließ er fich baburch nicht binben; ber machtige Ban Ristla mar fein Gonner und Befchuter, burch ibn wurde er gum Brediger in bem poblachischen Stadtden Bengrow berufen, burch ibn erhielt er mittelft Errichtung einer

Gonzaga Gonzalo 247

Druderei baselbst Mittel und Belegenheit, feine Unfichten fchriftlich zu verfechten, und als im Jahre 1565 bie formliche Spaltung ber trinitarischen und ber unitarischen Reformirten in zwei Rirchen - Die große und Die fleine eintrat und in dieser lettern Die Rindertaufe wie die Sanfe überhaupt mehr und mehr für indifferent betrachtet murbe. ba ichien es, als ob Gonefins endlich fein Ziel erreicht und feine Unficht burchgefett haben mußte. Allein bie unitarische Bewegung ging bald weiter als er wollte; Grea. Bauli u. A. fingen an bie Praerifteng Chrifti gu verwerfen, und ba bies besondere feit ber Gründung von Ratan unter ben Unitariern immer allgemeiner murbe, fo fand fich Bonefius gulegt genothigt, feiner eigenen Partei, wiewohl ohne wesentlichen Erfolg Dpposition zu machen und mit Farnowsti bie Emigfeit bes Logos gegen ben überfturgenben Rabifalismus ebionitischer und artemonitischer Tenbengen ebenfo eifrig zu vertheibigen, als er zuerft bie alt-firchliche Trinitätslehre angegriffen hatte. Ueber fein späteres Leben und feinen Tob fehlen alle Nachrichten. Seine Schriften, meift zu Bengrow gebrudt, find fammtlich polemischen Inhalts und theils gegen ben "Cabellianismus" ber Rirchenlehre, theils gegen bie Rinbertaufe, theils gegen ben "Chionitismus" ber fpatern Unitarier gerichtet. (S. Die Titel bei Bod und Lufaszewieg.) Man vergleiche über Gonefius: Sandii Biblioth. Antitrin. p. 40. sqq. — Lubieniecii Hist. Ref. Pol. p. 111. sqq. p. 144. - Bock Hist. Antitrin, V. I. P. 1. p. 106. P. 2. p. 1097. - Rrafinski, Gefch, ber Reform. in Polen. (Pp3. 1841). S. 134 f. - Fod, ber Socinianismus. (Riel 1847.) S. 143 ff. - Lutaszewieg, Gefch. ber reform. Rirden in Lithauen. R. Trechiel. (Lps. 1848-50.) Bd. 2. S. 69 ff.

Gonzaga, f. Alohfins von Gonzaga.

Gonzalo von Berceo, ein fpanischer Dichter, ber gwischen 1198 und 1268 lebte, beffen eigentlicher Rame unbefannt ift; er nannte fich nach feiner Beimath wie andere Dichter Spaniens. Bochft mahrscheinlich erscheint, tag er ju Berccos Weltgeiftlicher war. Go wenig wir aber auch von seinem Ramen und Leben miffen, jo bleibt Bongalo boch ber erfte namhafte Dichter ber Spanier. Seine Werte find im 2. Band von Sanchez colleccion abgebrudt. Rach seinen Dichtungen zu schließen, mar fein Sauptstudium Die Bibel und bie muftifche Literatur. Gin frommes Berlangen, Gläubige und Ungläubige ju unterweisen und ein bichterischer UmtBeifer, Die driftlichen Gigenschaften an glanzenden Beispielen ben Unterwiesenen vor Angen zu stellen und sie burch Borbilder zu entzünden, trieben ibn, Die lateinischen Lebensgeschichten ber Beiligen gum Bortheil ber vaterländischen Boeffe auszubenten. Neun von seinen Dichtungen find auf uns getommen: brei Lebensbeschreibungen von Beiligen, ein Gebicht über bas Mefopfer, eins von ben Zeichen bes jungften Berichts, eine poetische Lobrebe auf die heil. Jungfrau, eine Beschreibung ihrer Bunder, eine Schilberung ihres Schmerzes am Tage ber Rreuzigung und ein Gebicht über bas Marthrium bes heil. Laurentins. Das Leben bes heil. Do= minitus in 777 Strophen ift nachft ben Bunbern ber Jungfrau bas längste unter feinen Bebichten. Bon Jenem fagt er: "Alls feufcher Rovize mar er wie Gilber; jum Gubbiaton erhoben, verwandelte fich bas Silber in Gold; bas Gold marb zur Berle, ba er zum Diaton ftieg; als er aber Priefter geworben, glich er bem Morgenftern." Das Bebicht vom Megopfer ift für bie firchliche Archaologie nicht unwichtig, ba es manche gottesbienstliche Gebräuche nachweist, welche seit Berceo's Zeiten abgefommen find. ertlart barin bie Deffe in ihren Theilen und erläutert bie Symbolif berfelben. In ben Lobpreifungen ber Jungfrau fagt ber Dichter u. U.: Der Stoff ber Rebe von ber Jungfran fen endlos wie bas Meer; alle ihre Rebner konnten fich hineinwerfen; wenn bie Welt hunderttaufend Jahre bestände, wurden Menschenzungen nicht ben zehnten Theil babon verzehren. Bei ben "Zeichen bes jungften Berichts" will Gonzalo ein Buch bes heil. hieronymus zu Grund gelegt haben, worunter er mahrscheinlich beffen Commentare ju ben Propheten verfteht. Dieses Stud gehort zu ben gelungenften bichterischen Ur= beiten bes frommen Mannes. Er fett bie Strafen ber Berbammten bem Frieden bes himmels in ergreifenber Beise einander entgegen; ber Inhalt ber Schlufiftrophen erin248

nert fortwährent an ten bekannten Humnus: Dies irae, dies illa etc. In ten "Wunstern univer lieben Fraus befchreibt Berece 25 Wunter ter Jungfrau. In "tem Schmerz ter Jungfrau am Leitenstag ihres Sohnes" ist der Tialog die Form tes Gedichts geswerten. Auf den Wunsch des beil. Beruhard, diesen Schmerz kennen zu lernen, ersscheint die Jungfrau und ofsenbart ihm benselben. Bergl. Carus, Parstellung ber spanischen Literatur im Mittelalter, Mainz 1816. I. S. 229—273. Carus widers spricht dem oberstächlichen Urtheil, das Bonterwet in seiner Geschichte der Poesie ze. über den Dichter fallt, und such dem kluszüge aus den einzelnen Dichtungen zu besweisen, das Genzale nach Empfindung, Darstellung, Schilderung, Ausderna und reiner Bevialität kein gemeiner Poet war.

Gorgias, einer ber brei Gelbheren, welche Luffas als Statthalter bes fprifden Ranigs Unticons Epiphanes mit 40,000 Mann Jugvolf und 7,000 Reitern gegen Buba fantte. Die beiten antern Geltherrn maren Milanor und Ptolemaos. Beibe Mattabaer= buder nennen bie brei Weltherrn in folgenter Reihenfolge: Ptolemaos, Rifanor, Gorgias, und nach 2 Matt. 8, 8 ff. bezeichnet Diefe Reihenfolge ihre Rangordnung. Rach 2 Matt. 8, 12. 23 ff. übertrug Ptolemäes bem Mifaner bas Dberfommanbo über bie Truppen, mabrent in 1 Matt. 3, 31 ff. ber beiten erften Feldberrn gar nicht weiter geracht und in 4, 1. ber Geltzug in einer Beije geschiltert wird, als ob Gorgias allein Die Leitung ber militärischen Unternehmungen besorgt hatte. 2018 Judas Mastabaus sich füröftlich vom Teind mit geringer Streittraft gelagert hatte, gedachte Gorgias es ibm in nächtlichem Angriff zuvorzuthun und rückte mit 6,000 anverlesenen Kriegern gegen ibn. Intas aber hatte ten Plan erfahren und war vorher ausgerudt, ohne bag man feine Epur leicht verfolgen tonnte, griff muthig bas Bauptheer an, und gerftreute es nach Gut und Weft, marf Gener in bas eroberte Lager, hielt aber feine Brieger vorfichtig vom Plüntern gurud, weil noch bie andere Balfte ber geinde gu erwarten fen. 2018 nun Gergias ericbien und bas Sauptheer geschlagen, fein Lager brennend fant, warb auch fein erschrodenes Beer leicht mestwärts bis an bie philistäische Meerestüfte geworfen, und ber Sieger erwarb mermegliche Bente (1 Matt. 4, 1-25.). Zwei Jahre fpater jeboch, als tie Obersten ter in Intaa gurudgelassenen Truppen, Joseph von Ugarias tem erhaltenen Befehl zuwider einen Angriff gegen bas philiftaifde Jabun magten, ichling Gorgias tiefelben unt verfolgte fie bis an tie Grengen von Buta, fo bag gegen 2,000 Ifraeliten umfamen (1 Matt. 5, 55-60.). Chenfo brachte Gorgias bei Marcha einer gu eifrig verfolgenten Priefterichaar eine empfindliche Schlappe bei (1 Matt. 5, 67. vgl. 2 Matt. 12, 36 f.). Das im 1 Matt. 5. ergablte Ereignig wird in 2 Matt. 12., obwohl in wesentlich verschiedener Relation nochmals berichtet; nach 2 Maft. 12, 32. vgl. 10, 14., batte Bergias im Guten befehligt, nach 1 Datt. 5, 59. im Beften; beites ichließt aber teinen nothwentigen Witerspruch in fic. Ueber bie Itentität beiber Berichte val. Wernsdorf, de fide Maccab. p. 114 sq. 28 in er, Realw. I. 514. u. Ewalb, Befdichte bes Bolles Grael, III. 2. C. 361. Ann. 1. 28 elte bagegen im Rirchenlegis fon laugnet riefe Brentität und behauptet, bie beiben Stellen beziehen fich auf verschiedene Borfalle. Heber ben Tob bes Borgias wird nichts berichtet.

Goriun, j. Mesrop.

(Bofan, ph., wirt 2 Kön. 19, 12. Jef. 37, 12. neben Haran, Rezeph, und Eben, als eine von ten Affyrern unterworfene Lantschaft Mesepotamiens aufgesührt. In gleischer Weise wird Jef. 10, 9. statt Gosan tie Statt Karkemisch gesetzt, worans sich schließen läßt, daß ties die Hanptstatt tes Districtes war, s. Hisig, Comment. zu Jef. 37, 12. Z. 424. Ptolemäns V, 18. sührt zwischen bem Chaberes und tem Sackeres eine Landschaft Landaries an, in welchem Ramen bas Gosan tes A. T. sich wieder erkennen läßt. Nach 2 Kön. 17, 6; 18, 11. sührt Salmanassar tie zehn Stämme in's Exil nach Assprien und gibt ihnen Wohnungen in Chalach (1777), am Chabor (1777) bem Strome Gosans, und in ten Stätten ter Meter. 1 Chron. 5, 26. wendet dies auf die frühere Begführung der Rubeniter, Gabiter und tes halben Stammes Manasse durch

Gofen · 249

Tiglath Bilefar an, die nach "Chalach und Chabor und Bara und ben Fluß Gofans (נַהַר בּוֹן)" gebracht merben, wofür in der Parallelftelle 2 Kön. 15, 29. bloß "nach Affprien" gefagt wird. hier erscheint ber Fluß Gosans vom Chabor getrennt, mas bie meisten Ausleger mohl mit Recht ber Unachtsamkeit bes Chronisten guschreiben. Ueber biefen "Chabor, ben Fluß Gofans," haben fid zwei verschiedene Anfichten gebildet. Die eine halt ihn für ibentisch mit bem Kebar nad bes hefefiel (1, 3; 3, 15. 23; 10, 15. 22.), bem Chaboras ber Grieden, fo bag 733 bem fprifden Ramen bes Fluffes entspricht. Siernach ware dann Gosan bas oben أحدَّه, אבר היבור bem arabischen خابور erwähnte Fargaritig bes Ptolemans und ber Ort bes erften Exils burch bie Affyrer berfelbe mie ber tes gweiten burd bie Chaltaer. Co Befenius (Thes. S. 276. 442), Winer, Sitig, Anobel, Ritter (Ertf. X. S. 248 f.). Die andere Unficht nimmt ben and הבור and יקבה ale verschiebene Fluffe an, indem fie letzteren im Chaborae, erfteren aber in einem öftlichen Nebenfluffe bes Tigris finden, der ebenfalls الخاجور genanntwird und 3um Unterschied ten Beinamen غابور الحسنية führt, f. Merâsid. I. p. 333. So Schultens (Ind. geogr. u. b. B. Chaboras), Chrift. Ben. Michaelis in einer handschriftlichen Bemertung zu Simonis Onomast. (f. J. D. Michaelis Suppl. S. 664), Jahn (Archael. I, 1. S. 17), Rosenmüller (Alterthumet. II, 1. S. 296. II, 2. S. 102). wie Bochart (Phaleg. III, e. 14. p. 220), verstehen unter auf bas Affgrien von Armenien trennende Gebirge χαβώρας des Ptolemans VI, 1. 1., was auch J. D. Midhaelis (Supplem. S. 280, 666) annehmen mochte, wenn fich ftatt נחר בוון eine Lesart שוב in einem Coder bei Kennicott (130) wirklich vorkommt, rechtfertigen ließe, weßhalb er boch fich zur ersten Ansicht bekennt. Gofan wird bann als Tav Carla bes Btolemaus VI, 2. 10., eine ber medischen Städte genommen, bie aber gu weit nach bem taspischen Meere hinliegt, als daß sie in Betracht fommen konnte, oder für zachen, was Strabo S. 1046 neben Kalachene und Abiabene nennt, welche Combination freilich auch fehr unficher ift. Gofan bleibt babei immer bie Begend, welche ber andere Chaboras burchfließt. Bierber versetzt auch bie juvische Tradition bas Exil ber zehn Stämme, und barum hat neuerlich Wichelhaus, "bas Cril ber gehn Stamme Ifraels," in: Zeitschr. ber Deutsch=Morgenl. Gesellsch. Jahrg. 1851. S. 467—482 biese Ansicht als bie richtige barzulegen versucht. Dech sind bie Grunte nicht so bringend, bag sie nöthigten, ein boppeltes Gofan angunchmen, und ich trete baber unbedingt ber erften Unsicht bei. Gofen, 12/2, ein Landstrich in Aegypten, welcher ber auf Josephs Beranlassung

einwandernden Familie Jatobs als Wohnsitz angewiesen murte, wo tieselbe zum Bolte erwuchs, bas bort bis zu seinem Auszuge seinen Wohnsit hatte, 1 Mof. 45, 10; 46, 28. 29. 34; 47, 1. 4. 6. 27; 50, 8. 2 Mof. 8, 48; 9, 26. Wo dieser Landstrich gelegen habe, wird nicht ausdrücklich angegeben, läßt fich aber aus einzelnen Undeutungen schlie-Ben. Alles führt nämlich barauf bin, Gofen auf ber Oftseite bes Mils, zwischen bem Belusischen Rilarm und tem peträischen Arabien, fürlich bis gegen Heliopolis hin fich erstreckend, in der jetigen Proving ce-Scharfisch (الحرف الشرقية oder الشرقية f. Merasid. I. p. 330. Muschtar. p. 149. de Sacy Abdollat. p. 396 et 706. Quatremère Recherches sur la langue et la littérat. de l'Egypte. p. 183) ju suchen. Dafür fricht: 1) bag Gofen als Grenzland, und zwar nach Paläftina zu erscheint, benn 2 Mos. 13, 17. wird als ber nächste Weg von Gosen nach bem gelobten Lante, ber burch Philista bezeichnet, von welchem es also nicht fern gelegen haben fann; 1 Mof. 46, 28. 29. sentet Jakob Juda vor fich ber nach Gofen, Joseph giebt feinem Bater eben babin entgegen, und bie Ginwanderer tommen gunachft in bas land Gofen. Ferner wird Gofen ben Einwanderern als hirten zum Wohnsite angewiesen, ba "ben Megyptern ein Gräuel find alle Schaf= hirten," 1 Mof. 36, 34., was ebenfalls auf ein Grenzland hinzeigt, in welchem fie abgesondert von den Aegyptern leben konnten. 2) Weber bei bem Einzuge noch bei bem

250 Gofen

Anstige ber Afracliten wird ein Uebergang über ben Hil erwähnt, was gewiß nicht vergeffen fenn murbe, batte Gofen von Palafting aus jenfeit, b. b. auf ber Beftfeite bes Miles gelegen. 3) Beim Anszuge branchen bie Ifraeliten von Raamfes nach bem rothen Meere nur wenige Tagemärsche, f. 2 Moj. 13, 20. R. 14. 4 Moj. 33, 6 ff.; es fann also Wosen nicht weit vom rothen Meere entfernt gewesen sein. 4) Die LXX nennen 1 Moj. 45, 10. Γεσέν Τοαβίας, was auf eine Gegend Aegyptens hinführt, Die noch zu Arabien gerechnet werben tonnte, wie tenn auch jene Wegent bei Ptolemans VI, 8. als rónos 'Aousius, bei Plin. V, 9. als Arabicus nomus ermähnt wird. Ebendahin führt es, daß bie LXX 1 Mef. 46, 28. 29. πυία "gen Gefen" überfeten καθ' Ήρωων πόλιν, B. 28. mit tem Infage ele γην Pagesong. Beroopolis, tas Megyptifche Muari, webin Manethe bei Joseph. c. Apion, I, 26. Die Suffes fett (f. Champollion l'Egypt. II, p. 87 sqq.), lag nach Strabe XVI, 4, 2. S. 389 n. XVII, 3, 20. S. 552. Plin. VII, 33., ebenfälls öftlich vom Mil zwischen biesem und bem rothen Meere. Saabia und Abu-Cait überfeten Gofen burch Sadir السدير, eine Drtfchaft auf bem Bege von Palaftina nach Neghpten, f. Merasid. II. p. 19. Muschtar, p. 242. - Rach 1 Mof. 45, 10. muß Gofen in ber Rabe ber Refiben; gelegen haben; mag biefe nun Memphis, ober mas mahricheinlicher ift, Zoan ober Tanis gewesen sehn (f. Bengftenberg, bie Bücher Mofe's und Acappten. S. 41 f. Robinfon, Palaftina I. G. 88), in beiben Källen ftimmt bie gange Lage mit ber für Gofen angenommenen zusammen. Doch muß Gofen fich auch bis an ben Mil erftrect haben, ja es mag gum Theil noch über benfelben hinans in bas Delta hineingereicht haben, benn überall leben bie Ifraeliten unter und neben ten Megyptern; bas Rint Mofes wird 2 Mof. 2, 3. am Ufer bes Ril andgesett, mo bie Ronigstochter fich gu baten pflegte, B. 5., und bie Mutter lebt gang in ber Rabe, B. 8. Nach 2 Mof. 8, 26 ff. verlangt Mofes, mit bem Bolte brei Tagereifen in tie Bufte zu geben, um ihrem Gott zu opfern, bamit bies ben Megyptern fein Mergerniß gebe; R. 11, 2; 12, 35. 36. entlehnen fie von ben Meguptern, nihren Rachbarn," filberne und goldene Gefage; R. 12, 22. 23. bezeichnen fie ihre Thuren mit Blut, um fie bon benen ber Negypter gu unterscheiben, und bie 4 Mof. 11, 5. erwähnten Fische, Die sie numfonft affen in Aegypten", find bod gewiß selbstgefangene. Auch bie "Fleisch= töpfe Megyptens", 2 Dof. 16, 3., und bie Fulle an Brot, Betreite, Feigen, Beinftoden und Granatäpfeln, beren Berluft fie 4 Dof. 20, 5. betlagen, führen uns in bas fruchtbare Milthal. hiermit hängt gusammen, bag Gofen als "bas Befte bes Lanbes Megupten", in welchem bas "Fett bes Landes" fich findet, bezeichnet wird, 1 Mof. 45, 18. 20; 47, 6. 11., mas schwerlich von einer Steppengegend, die relativ nur für Birten bas beste Land enthielte (wie Rofenmüller, Alterthumst. III. G. 250 will), gefagt werben fann. Dies paft nun and vortrefflich auf bie Proving es-Scharfijeh, bie, wie Robinfon, Palaft. I. G. 86 zeigt, noch bente für bie beste Proving Megyptens gehalten wird. — 3n 1 Moj. 47, 11. wird אָרֶץ רַעמִקם parallel mit אֶרֶץ גִשָׁן 8. 4. gebrancht, wie in ter oben erwähnten lebersetzung ter LXX von 1 Mof. 46, 28. und in Intith 1, 9., mas barin feinen Grund hat, bag Raamfes ale hanptftadt bee Lanbes ber ganzen (Vegend ten Namen gab. Dieses Naamses, בעַמְסָם ober בַעמַסָם, ist mit Bithom, DDB, eine ber Magazinstädte, zu beren Erbanung ober Befestigung bie Ifraeliten von ten Pharaonen gezwungen wurden, 2 Mof. 1, 11. Dag es hauptstadt mar, geht auch baraus berver, bag 2 Def. 12, 37. 4 Def. 33, 3. ale Anfangepunkt bes Ausjuges ber Ifraeliten Raamfes genannt wirb. Die Lage ber Stabt ift ungewiß. 3as bloneti in seinen acht Differtationen über bas land Gofen (Opusce. II. S. 135 ff.), nimmt nach tem Vorgange von Saatia unt Arabs Erpen. Heliopolis (عين شبس) bafür, was aber fonft überall in genannt und von ben LXX 2 Dof. 1, 11. ausbrudlich von Raamfes unterschieden wird; auch pafit bie Lage nicht bagu, ebensowenig wie tie von Belufium, welches Jonathan (בלוסין) fubstituirt. Biele nehmen Raamfes gleichs bedeutend mit bem ichon erwähnten Beroopolis, wie b' Unville, Bengftenberg (bie Bucher

Moses u. Aegypten. S. 48 st.), Ewald (Gesch. tes Volles Ifract. II. S. 52 f. 1. Aust.), boch bernht dies auf unrichtiger Auffassung von 1 Mos. 46, 28. LXX; Heroepolis ist vielmehr wahrscheinlich priz duz, 2 Mos. 14, 2, 9. 4 Mos. 33, 7., und von Raamses verschieden, wie Gesen. Thesaur. S. 1297 f. dargethan hat. Am sichersten wird wohl seine Lage in der Mitte des Landes Gosen, zwischen Heliopolis und Heroepolis gesucht, s. And, Genesis. S. 537. Sicherer ist wohl Pithom in dem Ilárovuoz des Herdet II, 158. am Kanal zwischen Bubastis und dem arabischen Meerbusen (bei Stephan. Byzant. p. 227, 24. ed. Westerm. Ilárovuoz, Ilóλiz 'Aoaβίαz, vgl. oben Γεσεν' Λοαβίας der LXX. in 1 Mos. 45, 10.) zu erkennen, welchem Strabo's ή Φίδωνος (nach Larder zu Herdet statt Φίλωνος) κώμη. XVII, 3, 20. S. 552 entspricht. Ebendasselbe ist im Itinerar. Antonin. p. 163. 170. Thoum (Θούμ oder Θού) zwischen Babylon und Herdes polis. — Neber Gosen verzl. außer den größern Lexicis und Realwörterbüchern besonders: Michaelis, Supplem. S. 371—381. Tuch, Comment. über Genesis. S. 535 st. Knobel, die Genesis. S. 302. Hengstenderz, die Bücher Mose's und Aegypten. S. 40 st. Nobinson, Paläst. I. S. 84 st.

2) Gang gleichen Namen wir führt auch noch eine Stadt und Gegend im gebirgigen Theile bes Stammes Juda. Joj. 10, 41; 11, 16; 15, 51. Urnold.

Gothen. In benfelben Giben an ber untern Donau, wo bereits mehrere Jahrh. v. Chr. nach ben Berichten bie Geten wohnten, traten frater im 3. Jahrh. n. Chr. bie Gothen im Rampfe mit ben Römern auf. Die Geten waren weber aus ihren Sigen verbrängt noch burch bie Rämpfe, Die fie geführt hatten, vernichtet worden und bann, nicht wie wohl behauptet wird, die Gothen von andermatts hergezogen und an ihre Stelle getreten, sondern Geten und Gothen find identisch. Dies Berhältniß ift von 3. Grimm in ber neuesten Zeit (besonders in feiner Weschichte ber bentiden Sprache, 2 Bte. 2 Aufl. Ppz. 1853) überzeugend nachgewiesen. Wir erhalten baburch wichtige Nachrichten über bas Beiftesleben ber Bothen ans einer Zeit, mo baffelbe bisher in Dunkel gehüllt mar, und bie im Karafter ber Gothen wie ber germanischen Bolfer überhaupt tief begründete Bradisposition für bas Chriftenthum, Die burch bie Racht bes Beibenthums hindurch lend,= tet, läßt fich ichon aus ber Urgeschichte erkennen. Die machtige Geten-Berrschaft, welche Borebiftes begründete, gerfiel, bevor noch Raifer Augustus einen Feldzug gegen ihn unternehmen konnte; nur einzelne Stämme wie Bictovalen, Aftinger, Die fpater in enger Berbindung mit ben Gothen auftreten und biefen stammverwandt waren, bedrohten in ben ersten Jahrhunderten n. Chr. bas romische Reich an ber untern Donau. einzelten Stämme trat im Anfang bes 3. Jahrh. mahrend ber Regierung bes Caracalla wieder ein gemeinfamer Rame auf, ohne bag beghalb bie alten Namen ber Gingelstämme verschmanden; und zwar mar es ber alte Name in einer burch bie Lautverschiebung veränberten Bestalt: aus Beten maren Gothen geworben. Beibe Ramen werben feit biefer Beit als gleichbebeutend abmechselnd für einander gebraucht. Das wiedererweckte Bewußtsehn ber Ginheit, bas in bem gemeinsamen Ramen seinen Ausbrud fand, verlieh ben gothifchen Stämmen an ber Donau größeren Math und Rübnbeit im Bordringen gegen bas römische Reich, so bag bie Römer fich schon zur Zeit bes Alexander Severus genöthigt feben, ben Gothen Jahrgelber ju gablen, um ben Frieden gu erhalten. Einem gothischen Krieger Maximinus gelingt es bereits im Heere sich bis zur höchsten Bürde eines Imperators emporzuschwingen. Die Stellung ber Gothen wurde immer brobenber und ber Ausgang bes Rampfes gegen Decius, ber mit feinem Sohne und bem größten Theile seines Beeres in ben Sumpfen ber Donau feinen Tob fant, regte fie zu neuen Einfällen an. Der damals lebende driftliche Apologet Commodian betrachtet die im Often in bas Reich hereinbrechenden Schaaren von Gothen als Werkzeuge bes göttlichen Strafgerichtes, bas ber Erscheinung bes Antichrift vorhergehe. Die eben ausgebrochene fiebente Berfolgung ber Chriften nimmt nach Commodian's Darftellung bei dem Berannahen bes furchtbaren Feindes alsbald ein Ende. "Die Gothen, obgleich Beiben, traten als Rächeriber Chriften auf, Die von ihnen als Gegnern ber Bilberverehrung wie

Britter betrachtet murten, unterbeg bie in Heppigfeit und eiteln Bilberbienft verfunkenen Nömer von ihnen verfolgt und ber in ihre Bante gefallene Senat unter bas 3och gefdidt mirt." Währent ter Regierung bes Balerianns und Gallienus brangen fie mit immer größerem Ungefillm in trei großen Beeredzügen gu Waffer und gu lante verheerend vor und unter andern großen Denfmälern bes Alterthums murte ber prächtige Tempel ber Diana gu Ephefus von ihnen zerftort. Die Befahren, welche bem romischen Reich ven Seiten ter Gothen gegen Ente tes britten und tes vierten Jahrhunterts beständig brobten, murten eift von Conftantin t. Gr. befeitigt, welcher nach heftigem Rampfe einen Frieden mit ten Gothen abicbloft, ter folange bestant, als Glieder ber constantinischen Framilie regierten (bis gum 3. 363). Unf jenen großen Ariegsgügen unter Balerianus und Gallienus batten bie Gothen Rriegsgefangene mit fich fortgeführt, welche als Chris ften bie ersten Boten bes Evangelinms unter ihnen murben. Die Urt biefer Befehrung fdilbert Sozemenes ausführlicher. "Die Rlerifer unter ben Ariegsgefangenen heilten Die Rranten unter ben Gothen, trieben bie Damonen aus, indem fie Chrifti Namen nur nannten und als Cobn Gottes anriefen, angerbem führten fie einen reinen Banbel und übermanten alle Bormurfe gegen ten driftlichen Ramen burch ihre Tugenben. Die Barbaren von Bewunderung vor dem leben und ben Bunderthaten Diefer Männer erfüllt, faben ein, baß es mobigethan fen, ben Gott ber Chriften fur fich gnatig gu ftimmen, wenn fie jenen Mannern folgten und baffelbe höbere Befen wie fie verehrten. um praftifche Anweisung baten, erhielten fie Belehrung, murben getauft und zu Gemeinben vereinigt." Der arianische Mirchengeschichtschreiber Philostorgins gibt noch genauer an, "bag bie Bothen bei ihren Ginfällen in Afien im 3. Jahrh. aus Galatien und Rapparocien viele Gefangene, unter andern Alerifer mit weggeführt hatten, burch welche bas Christenthum verbreitet worten fen. Bur Beit Constantin's tes Großen fonnte fich Athanafins als Apeloget icon auf Die Giege Des Chriftenthums über Die Barbaren, befenters tie Gethen berufen, tie von ihrer Biltheit gur Gefittung fich gewandt hatten, und er ficht bie Beiffagung erfüllt, baf bie Schwerter ber Bolter gu Pflugicharen und ibre Spiefe ju Sicheln gemacht werben follen. Wenn Die Rirdengeschichtschreiber mit ter Unterwerfung ter Gothen burch Conftantin's Baffen auch ihre Unterwerfung unter bas Areng Chrifti in Berbindung bringen, fo haben fie babei eine foste, firchliche Organifation im Ginne, Die bereits zu Conftantin's Zeit für Die driftlichen Gothen getroffen war. Auf tem nicanischen Concil im 3: 325 erscheint schon ein Bischof ter Gothen oter Gothiens, Theophilus, ter tie Beschtüsse mit unterzeichnet hat. Constantin war barauf bebacht, tie tem Reiche fo gefährlichen Gothen burch festere Bante ale tie Berträge, nämlich burch gemeinsame Gottesverehrung, fich zu verbinden, und bagu erschien als bas geeignetste Mittel, Die gothischriftlichen Gemeinden unter einem Bifchof als Rirdenproving bem romischen Reiche einzuverleiben.

Die weitere Ansbreitung und sestere Begründung bes Christenthums unter ben Gothen ist bas Werf bes Ulsila gewesen. (Siehe b. Art.) Er stammte von einer ber dristlichen Familien her, welche die Gothen auf ihren Streifzügen aus Kappadocien gessangen mit sich gesührt hatten und nuß besonders seit Uebernahme bes Bischossamtes im 3. 318 mit greßem Eiser für die Betehrung der Gothen gewirft haben, da die Zahl ber christlichen Besenner um biese Zeit so zunahm, daß sie die Ausmerssankeit bes gethischen (westgethischen) Königs Athanarich auf sich zogen, ber, noch ein Heibe, eine blutige Berselgung gegen die Christen erhob, im 3. 355, wodurch Ulsita veranlaßt wurde, mit einer Schaar dristlicher Gothen über die Donan hinüber auf römisches Gebiet zu ziehen, und mit Erlandniß bes Kaisers Constantins in Mössen in der Gegend von Nitopolis, sept Nitobi, sich niederzulassen. Ben hier aus wirtte Ulsila noch dreiunddreißig Jahre bis zum Jahre 388 für die Ausbreitung des Christenthums unter den Gothen auch jensseits der Donan durch Predigt und Schristen und war bemüht, tüchtige Schüler und Gehülfen heranzubilden, unter denen Männer wie ein Augentius, Bischof von Dorossterus, jest Silistria, dem wir einen surzen Abris von dem Leben seines Meisters vers

banken. Ulfila verbreitete bie arianische Lehre in ber Kaffung, wie sie im 3. 360 auf ber Snnobe zu Conftantinopel festgestellt worden mar, wo er selbst zugegen gemejen und ben Beschlüffen zugestimmt hatte. Die Bahl ber Chriften jenseits ber Donan nahm wieber febr gu, fo bag Athanarid im 3. 370 eine neue Berfolgung gegen fie erhob, in ber viele ben Märthrertod ftarben, ober aus bem Cante vertrieben murten. Der gothische Fürst ließ ein auf einem Bagen stehendes Gotterbild vor den Sutten ber Christen herumführen und biese auffordern, angubeten und zu opfern. Wenn fie bas verweigerten, fo wurden bie Sutten mit ten Bewohnern in Brand gestedt. Biele Manner und Weiber mit ihren Rindern, Die in ber Rirche eines Ortes Zuflucht gesucht hatten, fanden auch hier in ben Flammen ihren Tob. In ben Fragmenten bes gothischen Kalenders, ber bem Ende des 4. Jahrh. angehört, hat sich bie Erinnerung an diese und andere Marthrer erhalten. Das Marthrium bes Sabas ift ausführlicher geschildert in einem unzweifelbaft achten Briefe ber Gemeinbe in Gothien an Die in Rappadocien, mit ber, als ber Muttergemeinde, tamals bie Berbindung noch fortbestand (Acta SS. 12. April). Der Brief zeugt von ber ursprünglichen Kraft bes Glaubens und von ber Lebensfrische ber gothifden Gemeinden. Richt blog Danner niederen Standes, wie Sabas, fondern aus ben ebelften Beschlechtern, Die großes Unsehen in ihrem Bolf genogen, wie Ricetas (Acta SS. 15. Sept.) fonnten burch bie bestigsten Martern nicht bagu gebracht werben, ihre Uebergeugung ju verleugnen. - Unter ben Gothen jenfeits ber Donau hatte um bie Mitte bes 4. Jahrh. ber aus Rappadocien stammende Gutnches eifrig fur bie Ausbreis tung bes Chriftenthums gewirkt, baber neben ben Gothen arianischen Befenntniffes auch fatholifche Bekenner fich fanten. Ferner hatte um tiefe Zeit ter von ber fprifchen Rirche feparirte und beghalb burch Raifer Conftantius nach Stuthien exilirte Audius fich zu ben Gothen jenseits ber Donau begeben und fur bie Bekehrten Aloster eingerichtet. Für seine wunderliche Ausicht von der Körperlichkeit Gottes konnte er Die noch heidnischen Gothen wohl gewinnen, ba ja bas germanische Beidenthum die Götter wie ideale Menschengestalten vorstellte. Die separatiftische Richtung prägte fich in Folge des ten germanischen Bolfern von Natur eigenen Sonderungstriebes bei ben gothischen Audianern viel fchroffer aus als in ber fprifchen Rirche. Gie wollten mit benen nicht einmal gemeinsam beten, Die, wenn fie auch im Leben unbescholten maren, blog allein in der Bemeinschaft der Kirche fich befanden. Nach bem Tode des Audius murten fie von Bischöfen geleitet, bis daß bie Berfolgung feit bem Jahre 370 fie versprengte.

Die Verfolgung ber gothischen Gemeinden nahm erft ein Ende als unter ben Gothen jenfeit ber Donau innere Streitigfeiten ausbrachen und ber Begner Uthanariche, ber eble Frithigern ben Chriften Schutz verlieh. Wenn Frithigern fich bald barauf felbst jum Chriftenthum nach arianischer Lehre befannte, jo mag es fenn, bag bies weniger aus wahrer Ginficht in biefe Lehre als aus Rudficht auf ben Raifer Balens und feinen Beistand geschah; sein Bekenntnig mag auch fur viele Gothen entscheidend gewesen senn, aber es tam bamit nur ein Wert zum Abschluß, bas Ulfila längst vorbereitet hatte. Ulfila hatte fich damals ichon längst für die arianische Lehre, die ihm einfacher und begbalb ur= sprünglicher und ichriftgemäßer als die nicanische erschien, entschieden. Er hatte Dieser Lehre bamals icon weite Berbreitung unter ben Gothen verschafft, ba fie fur biefe megen ihrer auffallenten Uebereinstimmung mit ber gothischen Botterlehre leicht faglich mar. Als nach bem 3. 370 unter ben Gothen jenseits ber Donau bas Feld zu miffionarischer Birkfamkeit offen ftand, unternahm Ulfila Die Uebersetung ber hl. Schrift, burch welche er die geoffenbarte Bahrheit bes Chriftenthums feinem Bolte in der Muttersprache guganglich und verständlich machte und zuerft die driftlichen Grundbegriffe in einen beutichen Sprachstamm übertrug. Durch feine langere Wirtsamteit unter ben Gothen mar er bann genugsam vorbereitet. Indeg nur wenige Jahre fonnte sich unter bem Schutze Frithigerns bas Chriftenthum jenseits ber Donau ungeftort verbreiten. Die hunnen, Die in ungahligen Schaaren von Ufien ber vorrudten, brangten zuerft bie Oftgothen, beren alter Helbenkönig hermanrich nicht im Stande mar, Widerstand zu leisten. Die West-

gothen wichen größtentheils fogleich bem furchtbaren Andrang aus und fuchten füblich von ber Donau auf romischem Gebiete Buflucht, Die ihnen von Raifer Balens in Thracien gewährt ward; nur ber von Athanarich geführte Theil wandte sich nach ben nörblichen Gebirgen. Unter ben in Thracien angesiebelten Schaaren Frithigerne eröffnete fich wieder ein Keld für driftliche Miffionen, ba viele noch Beiden waren und manche, Die fich außerlich gum Chriftenthum befannt hatten, von ben alten heibnischen Sitten nicht laffen wollten. Gie batten ihre vaterlichen Beiligthumer mit fich fortgezogen, Die von Prieftern und Priefterinnen begleitet murben. Die harte Behandlung, welche bie Gothen in Thracien von Seiten ber römischen Statthalter erfuhren, riefen nicht lange nach ber llebersiedelung neue Unruhen hervor und ein heftiger Rrieg entbrannte, burch ben bas land verwüstet und bie Missionen für langere Zeit unterbrochen murben. gern, bem ber Oberbefehl über bie vereinigten Schaaren ber Westgothen und ber über bie Donau nadgerudten Ditgothen übertragen mar, fuchte noch vor ber enticheibenben Schlacht, ju ber fich Balens bei Sabrianopel geruftet hatte, burch Ulfila gu unterhandeln und Frieden zu ichliegen, aber bie Borichtage bes Gothenfürsten murben vom Raifer gurudgewiesen. Die Schlacht im 3. 378 entschied völlig zu Bunften ber Gothen, bie jett un= aufhaltsam bis an bie Manern von Constantinopel vorbrangen und ohne Wiberstand zu finden, verheerend bie Ruftenlander burchzogen. Der tapfere jum Raifer ermählte Feld= berr Theodofins unternahm es fogleich mit einem wohl bisciplinirten Beere, Die Gothen gurudgubrangen, ein Unternehmen, bas burch ben Tob Frithigerns und ber barauf folgenten Sonterung ber Stämme nicht wenig begünstigt murbe. Zwar trat Athanarich, bem es in tiefer Zeit ber Wefahr gelang, Die gothifden Stamme zu vereinigen, noch einmal brobend bem Raifer entgegen, aber biefer fnupfte mit bem gothischen Rriegefürften Friedensunterhandlungen an, bie in ber hanptftadt zum Abschluß tamen. Athanarich, ber unmittelbar barauf ftarb, erhielt als Chrift eine glangende Beftattung. Die Beftgothen ftanten seittem als foederati in romifden Diensten. Gie blieben ohne gemeinsames Dberhandt fetbitftantig unter einzelnen Führern. Theodofins mar beftandig bemuht, biefe burch Freigiebigfeit an fich zu feffeln. Ans biefem Berhaltniß bes Theodofins zu ben arianischen Gothen erklärt sich's, bag ber Raifer, obgleich er selbst bem nicanischen Befenntnig entschieden zugethan mar und baffelbe gum herrschenden im romifchen Reiche machen wollte, bennoch bie Sand gu Unionsversuchen mit ben Arianern bot, um, wenn bas Nicaenum fich nicht burchsetzen laffe, eine neue Formel zu finden, auf beren Grund fich bie getrennten Parteien vereinigen fonnten. Die Berhandlungen auf bem Concil gn Conftantinopel im 3. 383 führten zu feinem Ergebniß. Ein neues Concil, bas von tem Raifer mit Rudficht auf gothisch-arianische Buntesgenoffen ben Arianern im 3. 388 verheiften mar, murbe von ber nicanifden Bartei bintertrieben und ben Arianern, bie fich mabrent tes Briegeuges, ten Theodofine gegen ten Ufurpator Maximus unternahm, in ber Samptstadt emport hatten, große Beschränfungen auferlegt.

In ben Streitigkeiten, die gegen Ende bes 4. Jahrh, unter ben Arianern ber Hauptsstadt über bie Frage entstanden: ob Gett auch bevor ber Sehn existirte, ber Bater gesnannt werden könnte, traten die Gothen mit ihrem Bischof Selenas, ber bem Ulsila, tessen Schreiber er gewesen, seit 388 gefolgt war, auf die Seite bes Marinus, ber die Ansicht vertheidigte, daß der Bater immer Bater sen, wenn der Sohn auch nicht existirte. Als dann unter ber Partei bes Marinus eine neue Spaltung entstand, sagten sich viele Gethen, besonders Kleriker, die den ans Ehrgeiz entstandenen Streit verabscheuten, von ihnen los und wanden sich nach dem 3. 394 der katholischen Kirche zu. Chrysostomus, der ungefähr um diese Zeit im 3. 398 zum Patriarchen von Constantinopel berufen war, wurde durch jenen Abfall der Gothen vom Arianismus veranlaßt, unter ihnen zu wirken und auf eine Bereinigung derselben mit der katholischen Kirche hinzuarbeiten. Er ordinirte Preschter, Diakonen und Lektoren, die der gethischen Sprache mächtig waren und räumte ihnen eine Kirche der Hauptstadt ein. Er selbst predigte oft in jener Kirche und trieb auch andere, welche die Gabe der Rede hatten, dazu an. Manche wurden badurch

für bas tatholifche Bekenntnig gewonnen. Die gothisch-tatholifche Rirche murbe im 3. 400 in bem Aufstand bes Gothen Gainas ein Raub ber Flammen. In biefem Rampfe trat Chrysoftomus mit feiner Energie als Bertreter bes fatholischen Befenntniffes ben romifden Gothen entgegen, beren Unfpruche auf Ginraumung einer Rirche innerhalb ber Stadt an ber Festigkeit bes Patriarden icheiterten. Bon bem eifrigen Streben ber katholischen Bothen zu Constantinopel, ben Ginn ber hl. Schrift genan zu erforschen und tiefer in bas Berftandnig ber Onelle ber Beilsmahrheit einzubringen, legt ihr Briefwechsel mit hieronymus (ep. ad Lunniam et Fretelam) ein glangendes Zeugnig ab. Chrysoftomus beschräntte feine Wirtsamfeit nicht bloß auf Die arianischen Gothen ber Saupt= ftabt, sondern er missionirte auch unter ben noch heidnischen Gothen an ber Donau. nämlich unter ben Oftgothen, ba bie Weftgothen unter Marich bamals ichen aufgebroden und in voller Bewegung begriffen waren. Die Oftgothen hatten gmar, wie bie übrigen gothifch rebenben Stämme, Banbalen, Bepiben, burch Bermittlung ber Beftaothen bas Christenthum nach arianischer Lehre angenommen, aber Manche unter ihnen moch ten fich von ben Beiben wenig unterscheiben. Ferner fandte Chrifoftomus ben Bijchof Unila zu ben Tetragiten-Gothen auf ber Halbinfel Arimm und knüpfte mit biefen eine firchliche Berbindung an, die Justinian im 6. Jahrh. wieder aufnahm. Die Landschaft Gothien am Kimmerischen Bosporus blieb im Mittelalter ein mit ber bygantinischen Rirche verbundenes Bisthum und noch im 18. Jahrh. führte ber Bischof von Rapha ben Beinamen von Gothien. Die fatholischen Gothen auf ber Krimm, von benen Busbef im 16. Jahrh. noch Runde erhielt, verschwanden mit bem Beinamen bes Bischofs. Fruher als biese traten die Gothi minores in ber Gegend von Nikopolis vom Schauplat ab. Bur Beit bes Jornandes im 6. Jahrh, ftanben fie noch unter bifchöflicher Leitung, obgleich fein weiterer Rachfolger bes Ulfila und Gelenas mehr genannt wirb. Unter ben Bölferstämmen, die im 7. Jahrh. über jene Gegenten an ber Donau hereinbrachen, fcheinen fie verschwunden zu fenn.

Die beiben gothischen Sauptstämme manbten fich nach bem Weften. Zuerft brachen bie Weftgothen unter Alarich's bes eblen Balthen Führung auf, als nach bem Tobe bes Theodofius die Jahrgelder ihnen nicht mehr bezahlt wurden. Sie durchzogen verheerend bie Länder füblich von ber Donau an ber Hauptstadt vorüber bis nach bem Belovonnes. bie driftlichen Gothen verschonten noch weniger als bie heidnischen im 3. Jahrhundert Die Tempel und Altare ber Götter, und mas die Gefete ber driftlichen Raifer bis babin nicht zu vernichten vermochten, murbe burch bas Schwert ber Gothen zerftort. Mit ber Berftorung von Eleufis hörten bann erft bie alten berühmten Mbfterien ber Ceres auf. Biele Priefter und Philosophen, Die noch als eine Stute bes Beibeuthums baffanben. wurden niedergehauen. Marich nahm bann an ber Grenze bes Westreichs in Ilhrien eine brohende Stellung ein und zwang burch feine Ginfalle die Römer, Tribut zu leiften. Alls ihm dieser nach Stilicos Tode verweigert wurde, erschien er i. 3. 408 vor Rom. Die Stadt gerieth in die furchtbarfte Bedrangnig. Bergebens fuchte man Gulfe bei ben heidnischen Göttern, die, wie man mähnte, sich für ben Abfall von ihren Altaren rachen wollten; man mußte endlich auf Alarich's Forderungen eingehen und um die ungeheuern Summen zu beschaffen, Die prächtigen Götterftatuen einschmelzen, unter benen fich auch bie Virtus romana befand. Als ber Raifer Honorins fich weigerte, ben vom Senate abgeschlossenen Bertrag zu bestätigen, erschien Alarich im 3. 410 wiederum vor Rom, bas fich fogleich ergab. Der Brafett ber Stadt, Attalus, murbe, nachbem er burch ben gothis schen Bischof Sigesarius die Taufe empfangen hatte, zum Raifer ernannt und vom Senate anerkannt. Als aber Marich einfah, bag Attalus, ber nach heibnischem Sinne regierte, nicht blog unfahig zur Regierung fen, sondern bag ber Christengott feiner Berr= ichaft widerftrebe, ließ er ihn wieder fallen und überfandte bie faiferlichen Infignien bem Honorius in ber Hoffnung, badurch ben Frieden einzuleiten. Honorius ließ fich zu nichts bewegen. Da zog Alarich zam britten Mal vor Rom. Die driftlichen Apologeten halten ben Gothenkonig für ein Berkzeug in Gottes Sand, um bas lange hingehaltene Straf-

gericht an ber fündigen und unbuffertigen driftliden Weltstadt zu vollziehen. Alarich selbst erflärte, bag er nicht freiwillig nach Rom zoge, sontern Jemand beständig ihn beunruhige und antreibe: "made bid auf und gerftore bie Ctatt!" Aber Rom follte nicht untergeben, fontern bie Budtigung, Die es eifuhr, follte bagu bienen, bag bas romifche driftliche Belt gur Bufe erwedt murte. Bu tem von ben Barbaren proflamirten Ufulrecht ber driftlichen Rirden ber Gtabt fieht Angustin ben ichlagenoften Beweis, baf ber driftlide Name, ten tie Beiten lafterten, nicht bas Unglud ber Statt, fonbern beren Rettung bewurft habe. Babiend bie beiligen Statten ber Chriften vericont blieben, wurden bie bewunderungswürdigen Denfmaler bes Beibenthums ben Flammen übergeben, nachtem ter Edmud ter Bante und Altare gerandt worten mar. Das romifche Beibenthum erhielt in feinen bisberigen Stuten, ten noch immer machtigen Abelsfamilien, turch bie gothische Berftorung ber Weltstatt einen empfindlicheren Stoff, als ibm bisber Die Gefete und Magregeln ber driftlichen Raifer beigebracht batten. Alarich führte fein mit Beute belatenes Beer nach tem Guten Staliens, und mahrent er noch überlegte, wohin er fich wenden follte, murde er ploglich in ber Bluthe feines Lebens burch ben Tob fortgerafft. Gein Schmager Athaulf murde von ben Bothen gum Rachfolger ermahlt. Er fnupfte mit Bonorins Unterhandlungen an und übernahm es, gegen Bufage fester Wohnsitze bie romifche Berifchaft in Gallien und Spanien wiederherzustellen. Nachbem er bie Ufurpatoren übermunten hatte, ichien ber Friede vollende gefichert zu febn turch bie Berbindung bes Athaulf mit ber Galla Placibia, ber Tochter bes großen Theorofins, Die fich feit bem gweiten Buge ber Gothen gegen Rom noch immer als Geiffel Best gab ber Gothenfonig feinen Blan auf, ben romischen in ihren Banten befant. Mamen gu vernichten und bas romifche Reich in ein Gothenreich umgugestalten, um fo mehr, ba er einfah, bag fein Bolf erft jum Behorfam gegen bie Befete erzogen werben mußte. Er stellte fich jest bie Aufgabe, ben romifden Ramen mit gothischen Rraften wiederanfgnrichten. Die Zeitgenoffen sehen in ber Berbindung bes Gothenkonigs mit ber römischen Raisertochter eine Erfüllung bes von Daniel geschauten vierten Monarchicen= biltes (Dan. 2, 32 jf.) und auf ten frühen Tob tes Rinbes, bas ben verheißungereis den Namen Theodofins erhalten hatte, wurde B. 43. angewandt. Die von Athaulf begonnene Eroberung Epaniens feste Ballia im Auftrage tes Raifers fort und erhielt bafür ale Belohnung feste Wohnsitze in Gallien eingeräumt, wo bie Bestgothen von ihren Bugen ausruhten und auf ben Trümmern bes alten römischen Reichs bas westgothische Reich grunteten. (Siehe bas Weftgethifde Reich.)

Die Dftgothen, Die fich in ihren Gigen an ber Donau eine Zeitlang an Die hunnen angefchloffen hatten, erhoben fich nach bem Tobe Attila's und bem Berfalle feiner Berr-Schaft und erhielten von ten Oftromern Wohnsige in Pannonien eingeräumt, Die fie unter brei Königs-Brütern behanpteten. Durch Ginigfeit ftart, ftanden fie bald wieder, wie früher, trobent an ten Grengen tes Oft- und Westreichs. Das Oftreich erkaufte sich im 3. 460 burd Tribut ten Frieden, ben ber Gobn bes Theobemir und ber fatholifd getauften Erelieva Theorerich, ter nachmalige Belt, ale Beiffel verburgen follte. Rach rem Tobe Walamir's, tes alteften ter brei Bruber, führte ber ifingfte, Wibemir, feine Schaaren nach Italien, Die fich von hier nach Gallien wandten und mit ben Weftgothen vereinigten. Den größten Theil ber Ditgothen führte Theobemir mit feinem Cohne Theo. berich, ber von Constantinopel wieder gurudgegeben worden war, in bas Oftreich, wo ihnen neue Gipe eingeräumt murten. Der Berfuch ter Dftromer, bie gefährlichen Rachs barn burd innern Zwiefpalt gu ichwächen und burch fich felbst aufzureiben, miglang, bagegen wußte fie Raifer Beno jum Abgug nad Italien gu bewegen, wo Oboater mit ben Berutern und Mugiern bie weströmische Berrichaft vernichtet hatte. Theoderich brach im 3. 489 von Diten nach Italien auf und gründete bafelbft nach Unterwerfung bes Dboater ras oftgothische Reich. (Giebe bas Oftgothenreich in Stalien.)

Ueber Die alteste Wefchichte ber Gothen ift gu vergleichen außer bem angeführten Berte von 3. Grimm, Geschichte ber beutschen Sprache, Die Geschichte ber Bestgothen von

Dr. J. Afchbach. Frankf. a. M. 1827. Die Dentschen und bie Nachbarstämme von Kaspar Zeng. München 1837. Krafft, Kirchengesch. b. german. Bölker. Berlin 1854.
1. Bts. 1. Abthlg.

Gothische Baufunft, f. Bantunft, driftl.

Gothische Bibelübersetung, f. Dentiche Bibelübersetungen.

Gott ift - Gott. Un biefer Erklärung burfte fich bie in bem Artifel gang und gar bernhende Theologie unberechtigten Unsprüchen ber Wiffenschaft gegenüber genügen laffen, ware fie nicht bennoch verpflichtet, von ben Brunden einer bergleichen erhabenen Tautologie sich selbst Rechenschaft zu geben. Sie hat sich bemnach über tie Erkenn= barkeit, über ben Begriff, über bie Gigenschaften Gottes nach Maggabe ber aus ber beil. Schrift gewonnenen Ergebniffe auszusprechen. 1) Die Erkennbarkeit Gottes. Dafür fteht sogar bie oben angewandte Tautologie ein, bag wenn ichon von Unbegreiflichkeit, boch von abfolnter Unerkennbarkeit Gottes nicht bie Rebe febn konne. Bas unter bem Etwas, welches in Berftand und Sprache eriftirt, ober nur unter biefer res in intellectu zu verstehen seh, mußte auch die Atheologie zu fagen miffen. Der mindestens murbe zu ber schlechthin behaupteten Unerfennbarfeit die Behauptung ber Un= wirklichfeit mitgehören, weil wenn zugegeben, wohl gar bewiesen worten ift, bag Gott fen, nicht schlechthin ungewußt bleiben tann, mas ober mie er fen. Das Wiffen vom Dafehn und Sofenn bedingt fich gegenseitig. Daran andert bas gunachft nur gefühlte innegewordene Dasenn nichts, benn wesentlich gefühltes, erlebtes schließt fich irgendwie ber Erfenntnig auf. Und fofern es angenommner Magen Beweife für Gottes Dafenn gibt, haben fie alle an irgend einem göttlichen Sofenn (Macht, Beisheit, Gerechtigkeit, Gute) Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel. Spftem ber driftl. Lehre, 1851 G. 16. Ritter, lleber die Erfenntnig Gottes in ber Welt, 1836 S. 232.

Bei ber in h. Schrift und ber Rirche vielfach zugestandenen Unfehbarkeit, Unausfprechlichkeit, Unnennbarkeit, Untennbarkeit, Unerforschlichkeit, Unergründlichkeit und Unbegreiflichteit Gottes hat man fur's Erfte zu bebenten, bag nicht jebe von biefen Bergichtungen jede andere nach fich ziehe, namentlich nicht bie Unbegreiflichfeit bie Unerkennbar= feit; und bann, daß feine an und für sich im Interesse bes Unglaubens ober bes 3meis felns geschieht, sondern bag nur bem Erforderniß ber Dffenbarung ober bem Rechte bes Glaubens besto mehr Plat gegeben werben foll. Das Lettere ift bei ben biblifchen Sagen, Riemand hat Gott je gefehen, Joh. 1, 18. 1 3oh. 4, 12. und Gott wohnt in unzugänglichem Lichte 20., 1 Tim. 6, 16., namentlich ber Fall. ift eben nur in Chrifte, nämlich bem Glauben und burch bie Liebe, Die fein Wefen ift, ober überhaupt nur in feinen Werken offenbar. Allerdings hat ber Berr ben Organen seiner Rebe und im Difenbarungstreife Erfdeinungen feiner Berrlichkeit gemährt. aber auch biefe nur unter einer Bermittelung, vermöge eines Refleges, 2 Mof. 33, 20. Das Schauen nicht, fondern bas Glauben tommt ber tieffeitigen Dafenns= und Erfennt= nifftufe zu, 2 Kor. 5, 7. 1 Kor. 13, 12. Alfo zwar erkennbar ift Gott, aber nur, soweit er sich zu erkennen gibt und die menschliche passive ober active Empfänglichkeit reicht; baber Johannes von Damaskus: meber ift Gott gang erkennbar, noch gang unerkennbar. Ihn in finnlicher Beije feben, mare bem creaturlichen, fündigen Befen tödtlich, B. d. Richter 6, 22. Jef. 6, 5., eine Borftellung, bie von ber ähnlichen heidnischen ebenso verschieden ift, wie ber testamentische Begriff ber Heiligkeit vom heidnischen. Dagegen ist im Gegensatz bes todten und darum auch gefälschten Wiffens von Gott (Röm. 1, 21. 3 Joh. 11. Jak. 2, 19.) ber lebenbigen Erfenntniß ein Sehen, Schanen zugestanden, und baran knupfen sich bie burch bie myftische Theologie eröffneten Bege ber Gotteserkenntnig. Die Biffenschaft zwar vertrauet auch ben bem Berftanbe eingebornen Gefeten als Wertzeugen zur Erfenntniß ter Wahrheit. Die Wahrheit erkennen, ben Grund und Zwed ber Erscheinungen in ihrem Busammenhange, in ihrer Ginheit erfennen ift ein Procef, ber von allen gegebenen Buntten aus zur Erkenntnig bes vollkommnen, urwirklichen Wefens führt. Jede Wiffenschaft, Real - Enchflopabie fur Theologie und Rirche. V. 17

welche Wabres und Ontes in ber Welt, ber Ratur und Vernunft erfennt, erfennt bamit eine Macht ber Weisheit und Bute, und ba biefe nicht abstraft gu benfen ift, Gott von Emigleit. Mitter, a. a. D. S. 472 ff. Suaberiffen, Metaphyfil. 1836 S. 143. 3n= reffen ta tiefe Erfenntnigart an fich unvollstäntig und eine unvollentbare ift, wie benn Sirad (43, 31.) mit tiefer Wahrheit bemerft, ber Menich fenne bie Werfe Gottes nur in geringem Umfange; ta eben beshalb bie Wiffenschaft bie Bufalle bes Sfepticiemne und Rriticismus an fich hat und fich oft aus gn eiliger Dogmatit gurudnehmen ning, bleibt fie eine vorbereitente und wieder eine vermittelnte, ergangente Aunetion bes retigiojen Bewuftienns. Denn Erfenntnig Gottes ift nicht bes Wiffens wegen, fonbern bes lebens, t. b. ber Gemeinschaft wegen mit Gott. Die Religion ift bas allbestimmente für ten Menichen, und baber bas vor aller Reflexion ober Speculation unmittelbar gefühlte und bemußte. Das Gemüth vermag in fürzester Syllogistif und fraft einer ihm immanenten Dialettif bes 3d und ber Welt, ber Freiheit und Rothwendigteit bie Gotteverfenntnift zu anticipiren. Go febr, bag nach Tertullian (Testimonium ammae) ber gemeine unbefangene Ginn bes heidnischen Boltes fich ohne Philosophie und Tffenbarung reiner und mabrer über Gott und Die gottlichen Dinge außert als Mythus oter Philosophen es thun. Im Gemüthe nun murgeln Erfenntnig und Wille, Sinn und Trieb alfo, baf eines bas antere betinget. Ginte ift baber Unwille gur Babrheit und Erfenntniß ein fittlicher Aft. Uns ber Sehnsucht nach ber Wahrheit und Schönheit res Onten ergibt fich bie entichiebene Bergichtung auf bas Bielerlei icheinbarer Gegenftante und Guter behnft ber Erfpahung bes Wahrhaftigen und Gegenben. Un biefe platonische Ordnung ber seligmachenten Erfenntniß schließt fich baber bie driftliche Min fill an, welche ben Schat bes Dijenbarungsglaubens nach Anleitung bes Grundfates bebt, baft wer Gott liebt von ibm erfannt werbe, und ohne Reinigung Riemand ben Beren ichane. Zwar ift in Jejn allein Gott recht lehrbar, nennbar, fagbar (worin Inther anstrudlich mit ter altesten Theologie, 3. B. mit Clemens von Alexandrien übereinstimmt), aber nach tem blogen Buchstaben burch ben Glauben angeeignet, ift ber Offenbarning Inhalt both noch nicht unfer. Die Empfänglichkeit für Gottes Erleuchtung beginnt erft nach bem vollendeten Infichgefehrtjenn tes Menichen. Der von bem Bielerlei geichierene, und burch geistliche Bucht und Arbeit ter Entjagung von ber Welt ansgeleerte Menich erfennet Gottes Licht und Liebeswesen mehr und mehr, bis er vergottet ift und in Gott von Gott ans benfen und wollen fann. Das ur- und vorbifbliche arme Leben und Leiben bes Beren muß fich in tem wiederholen, ber burch Chriftum gu Gott tommen, und in tem fich Gott offenbaien foll. Cowie aber ber wiffenichaftliche Beg an lleberschreitungen führt, jo ber Weg ber Minftit. Dort buntet fich ber Denker, je mehr er fich von geschichtlichen und sittlichen Beringungen geschieten und auf fich felbft gestellt hat, beste unsehlbarer gum absoluten Wiffen vom Absoluten, von Gott, zu gelangen; bier gebt bas creatfillide leben im Meere bes Theopantismus wie ein Tropfen auf. Mur ber Rirchengtanbe mäßigt beibe Richtungen, nöthigt fie, fich an einander an expreben, and beharrt von Unfang bis hierher barauf, bag es nur zara to equixton wirkliche und gegenständliche Ertenntnig Gottes burch seine Dijenbarung gebe. Die Unbegreiflichfeit bes gottlichen Wejens bleibt nicht nur feste Unnahme, fonbern auch bies, es fen jeder Gortschritt in ter Erfenntnig Gottes auch Sortschritt in ber Erfenntnig von ber Unbegreiflichfeit Gettes. Wenn bemnach bie ftrengen und entschiebenen Unbanger bes Arins (vergl. Greger von Ruffa 12. Rete) bie nicanische Lehre ichen ber Unverftanblichfeit und bes Webeimniffes megen, barinnen fie zugestandenermaßen ichmebe, verwarfen, fo ergegneten Die Meditglanbigen, Die geglanbte Gottheit Des Cohnes ober Die geglaubte Dreieinigfeit forbere bennoch bie Erfenntnif bes Gottesmefens mehr als bie gelängnete, und bas neuere Borgeben ber fpeculativen Coule (Begel, Danb, Marheinete), Die Abwehr abfoluten Biffens witerspreche tem Besite einer geoffenbarten Religion, hat nicht gutreffent erscheinen tonnen. Begriffliche und beschanliche, glänbige und wiffenschaftliche Erfenntniffe find in ihrem Fortidrittsverhältniffe verichieben, und bas Bewuftfeyn, welches über bas Biffen

vom abstraften Einen Wesen fraft ber Offenbarung hinans in die nene Region ber Unterschiede Gottes von Gott versetzt wird, wird eben daburch vom Offenbarer nur noch
abhängiger. Die Religion bes monotheistischen Fanatismus (im Jubenthum und Islam)
hat der Erfahrung zusolge den crassesten Pantheismus aufgereizt, während alle Mängel
und Gefahren der Berehrung bes außer- und überweltlichen Gottes burch den scheinbaren Tritheisnus des Christenthums überwunden wurden. Syst. d. christ. Lehre, 1851.

6. 188. Eine andere Frage ift, ob eine gedankenmäßige und sprachliche Erklärung darüber, was und wer Gott sey, für möglich und zuläßig erachtet werde.

II. Der Begriff Gottes und bie gottlichen Ramen. Gott ift allerbings nennbar und burd bie fprachliche Zeichnung von jedem andern Objecte zu unterscheiben, bennoch ift berjenige Rame, ber fein Wefen schlechthin ausbrückte, nicht zu finden und ein tiefes Geheimniß. Ferner, Gottes uns bewußtes Wefen und Leben, konnen wir nns allerdings gegenüber bem Gefammtgehalte bes Belt-, Ratur- ober Gelbitbewuftfenn bentend bestimmen, aber wir find außer Stand in burchaus entsprechenter und angemeffener Weife (abaquat) und funftgerecht ben Inhalt ber Borftellung Gott gu befiniren. In tiefen Berneinungen und Bejahungen tommen bie driftlichen Theologen aller Zeiten ungeführ, von Clemens von Alexandrien (Strom. V. Pott. S. 251 f.) an bis zu ben protestantischen Scholaftifern überein. S. Tweften, Borlefungen über Die Dogmatit. 2 Bb. 1 Abth. S. 7. und die auszüglichen Werke über firchliche Glaubenslehre von Bretichneider, Klein, Safe nud Schmid. Daffelbe ift gemeint, wenn man Definition und Beschreibung, Real- und Rominaldefinition für biefen Fall unterscheibet. Clemens ichon gibt bie Gründe ber Unmöglichfeit vollkommner Definition in ähnlicher, aber noch vollständigerer Beife als 3. B. Joh. Gerhard an. "Wie mag boch ausfag= bar und in Worten erklarbar fenn, was nicht Gattung, nicht Glied bes Gegenfatzes, nicht Art, nicht Atom, nicht Bahl ift, und auch nichts Bufälliges noch Stwas ift, bem etwas zufiele. Auch bas Ill mare feine richtige Bezeichnung, benn Gott ift bes Alls Bater. Chensowenig ist er ein Theil, benn bas Gine ist untheilbar und wieder unendlich, weil weder zu durchgehen noch zu begrenzen." Dennoch wenden wir die Kategorie Senn ober Befen ale Die gewiffermagen ber Gottheit mit bem Gefcopf gemeinsamfte und einfachfte an, um in ber Beschreibung bes Inhalts bes Gottesbegriffs einen Unfang gu machen, 3. B. ens, essentia, substantia (vita?), wohlwiffend, bag biefes Alles von Gott ausgefagt, in andrem Ginne gilt als von ber Welt. Dies ift fo febr ber Fall, daß es an Philosophen und Theologen nicht gefehlt hat, die fich im Sinblid auf bas endliche, zufällige, wandelbare Gehn ber Dinge nicht scheuten von bem Richt=Gehn Got= tes als bem allererften Moment bes Begriffs auszugehen. Deer man fagte, Gott fen überwesentlich. Indeffen ift boch bie Sprache ber Schule immer auf bas Senn als die erste Position gurudgetommen, und man hat fogar ben alten metaphysischen Bebrauch eines Erften, erften Wefens (Bollag), erften Bewegers, nicht verschmähet, weil ja bie bieffeitigen Bandrer Gott gar nicht andere als in ordine ad res creatas gu benten im Stande waren. Und body läßt fich baburch bas fogenannte ens primum nicht begrunden, ba es sich vielmehr ber Beziehung wegen auf bie Creatur gar nicht um bloge Bahl ober Ordnung, sondern um absolute Urfachlichkeit, und um die bafur einstehende Bolltommenheit bes Genns, also um bas felbstftanbige, unenbliche, aber allbedingenbe Allerdings besteht bieses auch barin nicht lediglich, daß es irgendwie etwas verursachet und bewirket, benn es ist ein An-Sid, Aus-Sid, Für-Sich. Und baher kommt es, daß auch an ber Wurzel ber protestantischen Theologie, in ben Bekenntnißschriften, die Bestimmung sogleich mit einem Prabitate bes Genns ober Wefens als infinitum, necessarium, anhebt. Neuerdings ift bas absolutum vorzugsweise und ftatt jedes andern gebräuchlich. Wollten wir nun bem fofort nur bas Moment ber Caufalität und Finalität ber Belt, welche mit bem ens absolutum gesetht find, bas & avrov und eis avror hinzufügen, so ware boch, da sich die religiöse Nothwendigkeit des Bebankens bes Absoluten, ohne bag bas Unte in seiner Schlechthinigkeit mit gebacht werbe,

nicht behaupten läßt, bas Oute aber, ohne Beiftigfeit und Perfonlichkeit gebacht, in ben bloffen Begriff bes Abfoluten gmudfällt, entweber Liebe und Berfonlichfeit mit bem Momente ber Canfalität und Finalität ichen mit begriffen ober wofern nicht, ale ein Deshalb pflegt auch mit ber absoluten Sennsbestimmung entweber früberes zu benten. in etwas biffuser Beife, spiritualis, intelligens, und anderes eigenschaftliche, ober nach genetischer Ordnung Beift und Perfonlichteit jum vollen Wefensbegriffe verbunden Rothe: Matur, Beift, Berfonlichfeit Gettes; f. theol. Ethit, in ber Grundlegung. Je mehr fich tie Gefahren tes Pantheisums fpuren liefen, bob man bas Doment ber Perfenlichteit absichtlicher hervor, nachtem es früher in ber Beiftigfeit und Intelligeng latitirt batte. Fichte, Iree ber Berfonlichfeit. Fifcher, Ibee ber Bottbeit. Go haben fich logisch-metaphysische Dreiheiten von verschiedener Bezeichnung ergeben, welche fich zum Dogma von der Dreieinigkeit, ba fich bie Theosophen an bie firchliche Gestaltung beffelben nicht binten, balt im Berhältniffe ber Abstogung, balb ber Ungiehung verhallen. Es tommt wohl vor, bag bie Behauptung ber Berfonlichfeit bes göttlichen Wefens Beranlaffung gibt, fie bennoch Gott nur in bem Gohne (nach Swebenborg) ober nur bem Bater beigulegen, ober minteftens bem h. Beifte fie abzufprechen, allein an und für fich hebt ber Begriff ber Berfoulichkeit bas nicht auf, bag fie fich felbst in brei Subsistengen vollziehet; weshalb bie neuere spekulative Theologie keinen Auftand genommen hat, Die Idee ber Perfonlichteit vielmehr ber analogischen Erflärung bes trinitarischen Dogma's zum Grunde zu legen. Die einfachste Busammenfassung ber in tiefer Sinficht vorgefommenen Berfuche f. bei Tweften II. Abth. S. 194 - 216. Diejenigen endlich, welche, weil fie fich unfähig stellen, einzusehen, bag Berfonlichkeit etwas Underes fen als Individualität, absolute Berfonlichfeit für unmittelbaren wortlichen 2Biberipruch erflären, tonnten bie Theologie nicht irre machen. Durch Berfonlichfeit theilt fich bas leben in fich, wird fich Gegenstand als Denfen, Wiffen, Wille, und gewinnt eben erft baburd, auch Angefichtlichfeit gegen Anteres, ohne bag baburd, bas Berhaltnig bes gottlichen Lebens gum creaturlichen aufgehoben murte. Berfon und Berfonlichfeit find freilich Begriffe, welche nicht unmittelbar in beil. Schrift ansprechen. Demungeach= tet wurzeln fie mit in Allem, mas in gottlicher Beziehung von Angeficht, Anfchauung ec. gejagt ift, überbies in Bater, Berr, Erlofer u. j. w. Dag aber Berfonlich= feit fenn muß, geht ans bem Grunde, baft Gottes Wefen Liebe ift, zuerft mit Rothwendigfeit hervor, und wir haben also vollen Grunt, Die göttliche Bollfommenheit in ber Liebe mit ber Bollfommenheit bes Lebens (Gott ift Geift) zu verbinden, und wieder bie göttliche Perfonlichteit burch bas voransgehente Moment ber Liebe gu bedingen, um ber biblijden Lehre vom Wejen Gottes ben entsprechentsten Ansbrud zu geben. Guft. r. driftl. Lehre, §. 61. "Bestimmt ift bas göttliche Genn bas allbestimmenbe;" ichlechthinige Arten, bas Antre gu bestimmen und gu bedingen, find aber nur bas Schlechthin gut und ichlechthin frei fenn. Es fann höhere ober gleichwirrige aoxai bes Unendliden nicht geben, folglich find es bie einfachsten Bestandtheile bes Bedantens Gott. Dem entfprechen bie biblijden Gate: Gott ift Beift, ift Liebe, ift Berr.

Che über tie Rennbarteit over Unnennbarteit (armoquaros, agontos) über ben Namen over die Namen Gottes entschieden werden kann, muß die Theologie auf den Begriff des Namens reslectiren. Name ist sprachliche Zeichnung des vorstellbaren, gestentbaren Tinges; ein dem Bewustkenn und der Gemeine des Wissens gegedenes Zeichen, das Objett in seiner Unterschiedlichkeit zu denken oder desselben zu gedenken. Ein partitzen, derduztizen. Alle Sprachen nun nennen Gott insoweit hinreichend als sie das sonst herumirrende Denken durch ein Wort zur Ruhe bringen, welches diese Borsstellung in unterscheidender Weise zeichnet. Dieser Name der Gottheit macht keinen Ansspruch, das Wesen absolut auszudrücken und zu offendaren. Es genügt, daß er positione dies bedeutet. Selbst der Polytheismus gewinnt einen Namen für das Abstractum von all seinen Göttern, welcher in der Regel der Idee der Macht, der Bewegung, der Kraft und Ursachlichkeit angehört. Der philosophische Monotheismus aber, der hinzutritt, wans

belt alle unthische Ramen in Momente und Prabitate feines Ginen, Guten, ober feines Berrn, Schöpfers, Baters n. f. w. um, und ftrebt burch ben Ramen Bielbeit, wie bies von ben Stoitern Diogenes Laertins behanptet, und von Cleanthes es besonders gilt, nach einer Allheit von Bestimmungen bin. Aber auch biese Allheit, wenn fie vollendbar mare oder geachtet murbe, vermochte nicht bie Unbegreiflichfeit und alfo auch nicht bie Unaussprechlichkeit Gottes zu überwinden. Untere, scheint es, ift es mit ber Offenbarung, fofern fich nämlich ter Ginige übernaturliche Gott felbft nennet und ans feinem Wefen heraus kenntlich und namentlich macht. Der Rame ift ba bas in ber Sprache für bie erkennente und fprechente Bemeine vergegenwärtigte Befen. Der Rame, fagt man, zeigt Wefen und Berfon an; fehr mahr, aber boch jeber Beit, sofern und soweit Gott ber unfichtbare fich geoffenbart hat. Der Rame hat auf biesem Bebiete fur's Erfte eine weitere Bebeutung. Die Difenbarfeit Gottes überhaupt, ber gange Inhalt ber Gelbstoffenbarung Gottes als folder, sein Wort fammt allen bagu gehörenben Denfmälern und Gebräuchen, Memtern und Bandlungen geben in ihrer Stätigkeit Botte einen Namen, vergegenwärtigen fein Dafenn, vermitteln feinen Ruhm, und forbern Behorfam, Glauben, Beiligung und Berehrung. Go ift bes Berrn Rame in bem bas ifraclitische Seer begleitenben Engel, 2 Mof. 23.; fo wird ber gefegnet, ber in bem Namen bes herrn fommt, Pf. 118; ber Bater hat ben Namen bes Sohnes zu verklären, nachdem ber Sohn ben Namen bes Baters verklärt hat, Joh. 17, 6. So foll bes herrn Name geheiligt werben, Matth. 6, 9., und fraft bes Namens Jefu wird erhörlich gebetet, Joh. 16, 26., in feinem Ramen geredet, gehandelt, gelitten. Der ben Namen über alle Namen hat, Jefus ift auch allein ber volle lebendige Name Gottes tes Baters, tie Ehre Gottes tes Baters, Bhil. 2. Rol. 3, 17. Demnach tann im gegebenen Bufammenhange bes herrn Rame auch feine Gerechtigkeit, Beiligkeit, Gute ic. betenten. Es gibt bennoch einen eigenthümlichen, 2 Dof. 3, 14; 6, 3., Namen bes Gottes ber Offenbarung, ber obgleich ein sprachlicher boch nicht sowohl irgend ein Pravitat, sondern bas ewige selbige Wefen bes fich und fein Reich in ber Beit offenbarenden Gottes anzuzeigen hat. Bed, dr. Lehrwiffenschaft. Denn fo gewiß es ift, bag ber Name Jehovah ber Burgel nach bem Worte Senn zugebort, fo beruhet er boch nicht im blogen philosophischen Begriffe bes absoluten Senns und ber Useität, wie man etwa aus ber alexandrinischen llebersetzung od'r schliegen möchte; benn in ber Entwidlung, 3ch werbe fenn, ber ich fenn werbe, liegt (ebenso wie Sej. 43, 11. 12. 36 bin ber) als Connotat bas Moment ber fortichreitenden Erweifung und Offenbarung Gottes in ber Beständigfeit seines Befens, Biffens, Billens, Bermogens, ober bie Ginheit aller Epochen, Stufen, Arten ber Offenbarungen. Er ift ber Erste und ber lette; ber ba ift; ber ba mar, ber ba sehn wird, Off. Joh. 1, 8. Gben für diesen Offenbarungenamen Gottes sammelt fich alle Schen und Ehrfurcht, 3 Dof. 24. und bas in bem Grade, bag es endlich zur Religion mitgerechnet wird, ihm, ber gu beilig ift, um ausgesprocheu zu werden, ben Ramen Berr zu substituiren. Sieburch aber, fo wie weiter burch ben Ramen Bater und Erlofer, Jef. 63, 16. 64, 8. werben neue Momente vom Befen bes Offenbarungsgottes angezeigt, bag er nämlich im Offenbaren ein Gott ber Bahl, Gnabe und Liebe gegen bie Bemeine ift, welcher fein Angeficht fich zugewendet. Diefer Eigenname aber gieht alle andere, nämlich bie Ratur= Namen, ale Clohim, Zebaoth und fonftige Macht- und Relativ-Namen an sich und fett fich zu ihnen in Beziehung. Bengstenberg, Die Gottesnamen bes Bentateuch.

III. Die Eigenschaften Gottes. Den göttlichen Namen gibt bie alte Theologie zugleich eine weitere Bedeutung, indem sie eine Mehrheit oder Alleit von pradicativen Aussagen und Vorstellungen von Gott darunter versteht. Näher werden diese Eigenschaften, Bürden, Tugenden, Vollkommenheiten Gottes genannt; Ausdrücke, welche alle erst wieder neubestimmt werden muffen, wenn sie nicht dem Begriffe bes absolut Senenden widersprechen sollen. Gott kann freilich nichts beigelegt werden, was er nicht hat, und ihm eigen ober eigenthümlich kann nur insofern etwas sehn, als

262 Giott

jein Wejen ichen über jedes Gingelwefen und jede Bufälligfeit hinweggefest werben ift. Darnber nun, bag bie gottlichen Gigenichaften entweber nur in bem enblichen Denten, Rüblen und Meren (Mominationno im Wegenfat bes Realismus) mabre Unterfchiebtichfeit und für baffelbe Werth baben, ober ans beguglichen Wieberholungen und Unwendungen bes Gottesbegriffs bestehen, ift bie Theologie mehrentheils einverstanben. Martenfen, Jogn. 111. Thomasine, Chriftel. 41. Die firchliche Theologie bat nie zugeftanden, bag bie Gigenschaften Gottes etwas Unbres als bas Wefen Gottes felbft fenen. Schidtich nennt fie Guabetiffen a. a. D. G. 150, Begriffe bee Begrife jes Gottes in feinem Berhaltniffe gur Welt. Unter mehreren Gigenichaften Gettes tann jede fich nur burch Ginheit mit allen antern behaupten und bentbar machen, ber Begriff bes göttlichen Wefens ober bas ungetheilte und untheilbare Befen Gottes anng für eine jete Gigenschaft fich gleichsam verburgen, und jete Gigenschaft fur bas Das lagt fich auch jo austruden: Reine Gigenschaft fagt uns etwas Unbres over Renes von Gott aus. Wie es nun möglich fen, tergleichen einzelne Bolltommenbeiten von Gett anszusagen, sollte nicht bie Sauptfrage fenn, ober auf welchem Wege (ter Berneinung, Steigerung und Urfachlichkeit) man gur Kenntnif berfelben gelange; tenn tie Gottegerfenntnif als Wefenserkenntnig ift für eigenschaftliche Lebren von Gott bas voransacjette, und wir fommen nicht auf bem Wege ber Aufammenfegung gur Erfenntniß bes göttlichen Seines und Wefens. Wahrheit ift wohl an jener treifaden Methote, taber feine fur fich allein, fontern jete fich ergangent burch bie andere Erfenntnig mirfen mill: aber bamit mirb ber lebenbige Urfprung ber eigenichaftlichen Repetitionen bes Gottesgebankens, alfo ihre Rethwendigkeit noch nicht barge-Das gnestische primum ens ift folledithin an sid prabicatles, und werben ibm bennech Smanationen angesonnen, fo fint es 3been, Botengen, Meonen, beren Begenfats turch Wettentstehung ausgeglichen werben foll; werans benn ein Mittelbing zwischen Lehre von ten göttlichen Werken (Echopjung, Erhaltung, Erlofung) und Lehre von gottlichen Berjonen erzielt wird. Die Speculation auf bas Absolute, Gine, Ginfache ift bie Inelle ber Gigenschaftslehre nicht. Die ichon oben ermahnten Momente bes Webantens vom Absoluten, ale necessitas, spiritualitas, infinitas u. f. w. fonnen wohl fur bie icholastische Ontologie fich irgentwie ordnen laffen, aber fonft geben fie bas religiöfe Leben ber Eigenschaftelehre burchaus nichts an. Diefes besteht in bem, bag ber lebendige Gott in tem Mage, als er geoffenbart ift, geglanbt und erfannt wird, an ben Momenten unfrer Erfahrung vollständig und überall gleich gettlich, nämlich als absolute und absolut freie liche fich offenbart und erweiset. Erfahrung aber oder Welt- und Gelbstbewußtfenn gerfliegen als Anlaffe gur Bollgiehung bes Gottesbewußtfenns nicht wie eine unbegrengte Maffe, vielmehr täßt fich bas menfchliche Leben in folde Wegenfäge faffen, wie Beit und Mann, Matur und Beift, gut und bos, Gunte und Berechtigfeit, Wohl und Web, Jugent unt Glud u. f. m., und barum handelt es fich eben, bag bie objective Bahrbeit Gottes fich an allen Diefen subjeftiven Momenten fo vollziehen lagt, bag alle Bollgiehungen mit einander gusammenfimmen, und fein Moment vorfommt im Erfahrungeleben, ter nicht in bas fromme Bewuftfeyn aufgenommen werben fonne. Der Webante von Gott und bie Gebanken von ihm, erproben, erhöhen, erfüllen fich gegenfeitig. Da nun, wo bas religioje Leben in feiner urfprünglichen Reinheit und Gulle fich manifestirt bat, alfo in bem ichriftlichen Denfmale ber Religionoffiftung ober im geschichtlichen und ipradlicen Leben bei Dffenbarung, muß fich am meiften, mas an ber eigenschaftlichen Lehre von Gott mefentlich fen, erfennen laffen. Goll bie Theologie alfo nicht von Reuem, mas ter Religion und mas ter Philosophie, mas tem Glanben und mas ter Reflexion über tenfelben angehort, untereinanter mengen, nicht wie tie jubifche bas Befen Gottes ausgablen Bhanomene halten, bie Ents widlung terfelben nach beiten Teftamenten beobachten, und bie abjektivischen Ausbrude bes göttlichen Co-Cenns mahrnehmen, melde Die mahrfte Stätigfeit und ben offenbarften Busammenhang mit ben Sauptwerfen und Rathichtuffen haben, ber innern Unord-

nung wegen aber auf die Baarungen und Gruppirungen, welche immer wiederkehren, achten. Liebe, Beift, Leben, Licht find Wefensbeftimmungen. Um nachften fchliegen fich Berrlichteit und Beiligfeit an Diefelben an; in ahnlichem Range ftehen und in vielfacher Baarung Dadt und Beisheit, Dacht und Gute, Gute und Beisheit; bas aber, mas zu ben modis ber beiligen herrlichen Liebe gebort, Gerechtigkeit und Babrhaftigteit, Bahrhaftigfeit und Bute, endlich bie haufige Gruppirung von Gnadig, Barmhergig, Langmuthig, Gnade und Bahrheit ober Treue, ift ber ethischen Ratur ber driftlichen Gotteslehre megen besonders in Rudficht zu neh-Die Theologie hat sich von jeher bemuht, theils ten anscheinenten innern Witerfpruch ber eigenschaftlichen Lehren zu lösen, theils fie in fich felbst burch Untericheibung von Arten zu organifiren. Diefe noch unvollendete Beifiesarbeit murte burch manderlei Sinterniffe geftort. Ginmal burch unberechtigte Bermengung ber Momente ber Philosophie bes Abfoluten mit ben göttlichen Eigenschaften, bann burch Gleichftellung folder Borftellungen, Die einander unterzuordnen find; weiter burch bas Begebren, gewiffe gottliche Eigenschaften und gottliche Berfonen burch einander zu erklaren, entlich baburch, bag einige Eigenschaften in ber Schrift wie Sppoftasen erscheinen. Lange Beit ichien es zu genügen, negative und affirmative, bann ruhende und wirkende, absolute (immanente) und relative, weiter natürliche und sittliche, ferner mittheilbare und unmit= theilbare, endlich nachahmliche und unnachahmliche Eigenschaften Gottes zu unterscheiben. Das miffenschaftliche Intereffe an tiefen Entgegensetzungen beschräntt fich barauf, bag in ihnen fich zunächst ber zwiefache Weg ber Gotteeerfenntniß, Befdrantung und Urfachlichfeit, hingufomment aber auch ber Weg ber Steigerung (eminentia) ausgebrudt findet. Go gewiß an allen biefen Bestimmungen etwas Bahres ift, fo hat boch weber eine einzelne noch fie alle zufammengefagt befriedigen fonnen. Die Regation nämlich muß ichon ber fprachlichen Bufalle megen mit Entichränkung vertauscht merben. Bas foll man aber bazu fagen, bag bei ber Frage nach ben negativen, rubenben, phyfifden, unmittbeilbaren und unnachahmlichen Gigenschaften immer wieder Momente wie Einheit, Ginfachheit, Unendlichkeit u. f. w. aufgezählt werben, welche entweder gar nicht Eigenschaften find, over bas religiöje Befühl nicht angeben und im biblifche Borftellungsfreise nicht ansprechen? Genau genommen fann nicht behauptet werben, daß eine gottliche Eigenschaft nicht communicabel fen, ba wir bie Berheiffung haben, theilhaftig gu werben göttlicher Natur, 2 Petr. 1., Gott hat allein Unsterblichkeit , und insofern er feis nen Anfang hat, ift er ewig, und fommt ihm Ewigfeit gu, theilt fie aber bennoch nicht weniger nit wie ber Alleingute und Alleinweise Gute und Beisheit verhältnigmäßig mittheilt. Schon unabhängig von ber Epoche ber fritischen Philosophie gingen bie Bolf= fianer (3. B. Gruner) barauf aus, ben Dnalism jener Gintheilung aufzuheben, indem fie bie Befammtheit gottlicher Eigenschaften aus dem Begriffe tes volltommnen Beiftes entwideln wollten; eine Entwidlung, Die boch in zwiefacher Beise burch Regreffion auf bas Gehn und Progreffion auf bas Wirten geschehen muß und in irgend einer Weise ben Dualism wieder hervorbringt. Das ift nicht minder ber Fall, wenn Detin= ger bas absolute Leben = Gott als bie absolute Ginheit bes natürlichen und geis ftigen Lebens zum Grunde legt. Gott als bem abfoluten Leben fommt Allgenügfamteit Chenfalls, wenn Bente bes Begriffs, unendliche Bute, fich bazu bedient. Seit Rant haben Tieftrunt (Censur des prot. Lehrbegriffes) und Bretichneiber (Dogm.), jener unter bem Namen ber transscenbentalen, biefer unter ber Rategorie ber all= gemeinen die Befensbestimmungen von den andern Gigenschaften abgesondert, fo bag der Rreis des religiösen Elements von Mischung mit philosophischen Begriffen freigemacht erscheint. Auch bas mar ein Fortschritt, bag einer ber strengsten Rationalisten, Bohme (Lehre v. b. gottl. Eigenschaften 1821) Die Die Welt im Allgemeinen und die sittliche Belt insbesondre bedingenden Bolltommenheiten Gottes unterschieb. Nicht sowohl die spekulative Schule hat diefe Lehre in neue Bewegung gebracht, benn bie 3. B. von Marheinete zu oberft gestellten Eigenschaften bes absoluten Biffens: wahr, ewig, felig - fonnten ein theologisches Interesse und eine Angemeffenheit gu ben in heiliger Edrift vorwaltenten Borftellungen nicht barbieten; vielmehr reigte Schleiermachere Glaubenslehre burch tie mit seinem Religionsbegriffe innig verwandte Organisation ber Gigenschaftslehre theils jum Biberspruche, theils zu nenen Berfuchen. Bum Inhalt und gu ben Husfagen bes religiöfen Befühls gehören allezeit auch Borftellungen von Gott, ter fich in ibm reflettirt; nun aber unterscheibet fich bie Summe frommer Erregungen vor Allem babin, baf fie entweber bem befonbern driftlichen Bewuftfenn angehören, welches von Erlöfung, alfo von Gunbe und Unabe weiß, ober bem allgemeinen Bewußtseyn ber Abhängigfeit von Gott. Dem lettern entspricht tie Berftellung, bag Gett allmächtig, allwiffent, allgegenwärtig ift, jenem aber in Bezug auf bie Gunte, bag er beilig und gerecht, und wieberum, baf er ale Erlöfer bie gnadenreiche Liebe und ordnende Beisheit fen. Wenn bie Ginfach= heit und reine Organisirung, Die bieser Gintheilung eigen ift, angiehend wirkte, fo vermifte man bod barin bie Ginheit bes Webantens Gottes felbst besto mehr, und mar weber mit ber Conbernng bes allgemein religiöfen vom driftlichen Elemente, noch mit ber Trennung ber Beiligfeit und ber Gerechtigfeit von ber Liebe, am wenigsten mit ber einfeitig subjectiven Erklarung von Beiligfeit und Gerechtigkeit u. f. m. einverftanben. Darum fehrte tie Dogmatif neuerbings gu bem Gintheilungsgrunde nach bem meniche lichen Typus, Seyn (Leben), Ronnen, Wiffen, Bollen gurud, ber ichon in ber fcolaftifden Periote unfrer Gefcbichte einigermaßen bervorgetreten mar. Da bie Gunbe nicht jum Wefen bes Menschen gebort, ber nach Gottes Bilbe geschaffen ift, so burfte unter ber gegen Die Endlichkeit (auch Leiblichkeit) nach ber via negationis genommenen Cantion, in ter Weise ter Emineng wie es schien zu einer vollen Conftruttion geschritten werben. Gelbst bas Moment bes Gefühls ift nicht unbenutt geblieben, Sahn, Safe, Lange. Die Begriffe von Seligfeit, Barmbergigfeit maren es gunachft, welche bafür anfprachen. Es fragt fich nur, in welcher Weije Die Wefühlsform bes Weiftes in biefer Anwendung auf Gett eine Burudnahme bes gottlichen Lebens aus ber Endlichfeit und Sinnlichfeit übrig laft, und überhanpt welche Gennofate bie Theologie in Sinficht ber Anthropomorphiemen und Anthropopathicen, welche bie beitige Schrift boch alle irgendwie gurudnimmt, befolge; benn wer behauptet, daß Gott gurne, eisere, berene, muß, ba bie Schrift überall auch gelegentlich fagt, Gott habe nicht Uffette wie ein Menfch, irgendwie fich barüber erflären, wie fich 3. B. göttliche Rene von menschlicher unterscheide. Hollag: quaecunque a creaturis transferuntur ad Deum, repurganda sunt prius et tum demum attribuenda. Geiftvoll und mahr hat ichon Anguftin in ten Betenntniffen 4. Die Anthropopathicen aufgelost. Bei bem Menschen fint Wefühle die Clemente, aus welchen fich Wefinnung und Wille, und finnliche Wahrnehmungen tas Mittelbare, aus tem fich tie Begriffe gestalten. Bei Gott ift jebenfalls tas Berhaltniß tiefes, bag Geben, Boren, Born, Gifer, Rene Gottes nur fonterliche Demente ter Beiligfeit, Beisheit, Allgegenwart und Allwiffenheit zur Unschauung bringen.

Eine wesentliche Förterung ber Lehre bezeichnet es, baß Elwert, Tüb. Zeitschr. 1830, "Bersuch einer Tetuctien t. göttl. Eigensch." und vornehmlich Twesten, Borles. II, 1. S. 44 f. Haupteigenschaften wie Macht und Liebe annehmen und durch weitere Beziehung und Bestimmung berselben ihnen andere nach- und untererbnen. Einmal nämlich wird babei die absolute, ordnende und jede endliche Krast oder Ursache erst wirsende Macht, die Allmacht, von der geordneten und von der Allgegenwart unterschieden, frast welcher auch die endlichen einzelnen Causalitäten in Gottes Allwirksamsseit begriffen sind; dann aber die Liebe oder die absolute Schöpferin und Geberin des Guten und der Güter theils nach dem Unterschiede von Ingend und Glückseiste als Heiligkeit und Güte, theils nach dem Unterschiede von Freiheit und Sünde als Gerechtigkeit und Gnade bestimmt. Envlich setzt westen auf dem Gebiete des Erfennens die ordnende Erfenntniß, nämlich die Beisheit zur geordneten, nämlich zur Allwissenheit, in dasselbe Verhältniß wie in Ansehnig der Macht die Allmacht zur Allgegenwart, in Hinsische der Liebe die heilige Güte zur Gnadengerechtigkeit gestellt

worben ift. Wie nahe es überall liege, Macht, Beisheit, Bute ober auch Macht, Liebe, Weisheit zu Sampteigenschaften zu erheben, ergibt sich theils aus ber Geschichte ber Trinitätslehre (nach Abalard, ber Borgang und Rachfolge gehabt), theils barans, bag Macht fo manchen Namen Gottes erklärt, bag Liebe laut Johannes fogar Befensbeftimmung ift, und Weisheit (nebst Berrlichkeit) in ter Schrift hypostafirt erscheint. Aehnlich in mehrern Bunkten, in andern abweichend verfährt Ritifch im Suftem ber driftl. Lehre. 2118 Grundfat gilt, baß in ber agiomatischen Lehre von ontologischen Beftimmungen gar nicht, und bagegen lediglich von einer geordneten Mannigfaltigkeit bes Berhältniffes zur Welt bie Rebe fen. Run treten aber zwei Unterscheidungen ein. Einmal bietet bas Berhältniß zum endlichen Dasenn überhaupt und zur endlichen Berfönlichkeit insbefondere verschiedene Borftellungen von Gott bar, welche fich einander ergangen, und bann ift es boch auf beiten Geiten von Bebentung, bag fich in ber biblis iden Lebre von Gott fiets zwei Richtungen einander ergangen, Die eine, in welcher Gott über allen Begriff und alle Wahrnehmung hinausgesett, und von jeglicher Bebingung endlichen Senns und freaturlicher Perfonlichkeit befreit, Die andere, in welcher er feinem Gefcopf fo nabe als möglich gebracht wird, bamit er alles Ginzelne gleicherweise wie bas Bange gottlich bedingend erscheine. Diese boppelte Unterscheidung fommt ohngefähr theils mit dem Gegensate ber natürlichen und sittlichen, theils mit bem Gegenfate ber entichränkenden und urfachlichen Gigenschaften überein. Die entichränkenden für bas fosmifche Bebiet find Emigleit und Unermeflichkeit, Die begüglichen und urfach= lichen Allmacht, Allwiffenheit, Allgegenwart; Die entschränkenben für bas ethische Bebiet Berrlichfeit, Beiligkeit, Beisheit, Seligkeit, Die bezüglichen Gerechtigkeit und Trene (Wahrhaftigkeit), woran fich bie Befonderung ber heiligen Liebe in ber Bite gegen bas bedürftige Wefen, in ber Gnate gegen ben sündigen Menfchen, in ber Barmherzigfeit gegen ben Glenten, in ter Gebuld gegen ben Schwachen fnupft. Bergl. in Unfehung bes allgemeinen Begriffe: Beziehungen, Dffenbarunge-Modalitäten, Bruch, Lehre von ben gottl. Eigenich. — Gine gang vergebliche Gorge ift es, Gott merbe von ber Welt abhängig, ba er etwas nicht mare, ohne bag etwas Underes fen, wenn man von feinen Eigenschaften nur als von Begiehungen wiffe. Die Wefensbeftimmung, und bag er bas felbst gesett habe, an bem er und für welches er sich offenbare, wie er ift, bleibt ja bei richtiger Stellung ber Gigenschaftslehre bas Borausgesette. Thomasius, Christi Berson und Werk S. 53. Für die Theologie ift es, ba fie am schlechthin perfonlichen Gotte hängt, eine Unmöglichfeit, mit David Strang bie Begriffe von Beiligfeit, Beisheit u. f. w. aus bem Grunde in Beltgefete und Beltbegriffe gu verwandeln, weil nur wer auch nicht beilig fenn tonne, ber Beiligkeit Pravitat zulaffe, ober weil Beisheit einen Zwed habe und ber Zwed ein Bedurfnig fete. Dag ber heiligende Beilige, mas er ift, ichlechthin fen, läßt fich fehr mohl begreifen. Die Eigenschaftslehre ift feit ben altern Dogmatitern weit vorgeschritten, und hangt boch noch in ungelosten Schwierigfeiten; biefe find speculativer Art, und liegen in ber Metaphyfif ber Zeit und bes Raums, sowie in ber Aufgabe, fich eine Gelbstbeschränfung Gottes gu benten, welche teinen Mangel an Absolutheit fest. Twesten hat bas besondere Berbienft, allezeit barauf hinznweisen, wie felbstständig bie wesentliche eigenschaftliche Borftellung ber Speculation gegenüber fich verhalte, wenn fie auf bas fromme Befühl und ein unmittelbares religiofes Interesse gurudgeführt wird. Mit biesem Interesse hangt es in Ansehung ber Beilstehre genau gusammen, bag wir nach bem Unterschiede und ber Einheit von Berrlichkeit und Beiligkeit, von Onabe und Gerechtigkeit mit möglichstem Absehn von bergebrachten Definitionen und mit tieferm Ginblid in Die heil. Schrift forichen. Daß Gott, ungeachtet er in Diffenbarungen und Berablaffungen auf die Gemeinschaft mit ber freaturlichen Perfonlichkeit eingeht, bennoch gang er selber, gang Bott bleibt, nämlich sowie von ber Endlichkeit und Sinnlichkeit überhaupt, fo von ber Gundlichkeit, barin besteht bas Berrliche und Beilige seiner Liebe; baran fnüpft sich ber Begriff der Gnabengerechtigkeit, durch beren genetische Betrachtung eine Umbildung

ter firchtichen Berföhnungslehre, — Sustem t. chriftl. Lehre, 6. Ansg. S. 178 — nud namentlich eine Ueberwintung ter Satisfaktionstheorie — Beiffe, die Chriftologie Luthers und tie chriftologische Aufgabe ter evangel. Theel. 1852 n. 1855 — eingeleitet worten ift. Eine wesentliche Förterung könnte die Erkenntniß ter göttl. Eigenschaften in dem Grade erlangen, als sie nicht bloß für sich, sondern in Ginheit mit der ganzen Lehre von Gott (Wesen, Personen, Werke und Beschlüsse) organisirt würde. Der tahin zielente Bersuch von Thomasins liegt noch nicht ansgesichtet vor, und die vorweg genommene Sazung der dei segenannten immanenten Eigenschaften, Macht, Intelligenz und Selizseit, welche seine Wesensbestimmungen sehn sollen, gibt noch keinen hinreichenden Ausschlässei.

Gottesacker, f. Rirdhef.

Gotterdienft, Theorie beffelben. - Der driftliche Gottesvienft beruht meber auf einem statutarischen Webot bes Religionsstifters, wie ber alttestamentliche (bas Einzige tiefer Art im R. I. ift tie Stiftung ber Saframente; aber and in Bezug auf tiefe fehlt jete nähere Bestimmung über Form, Zeit, Ort, Abministration, was Alles in einer wirklichen Gottesbienst-Ordnung irgendwie muste bestimmt fenn); — noch auch ift terfelbe tas Erzeugnift verständiger Reflexion, etwa wie feiner Zeit im Philanthropin gu Deffan ober neuerdings von ben Dentschfatholifen und Freigemeindlern gottesbienftliche Einrichtungen gemacht worben fint: fonbern er ift bas freie Probutt bes Lebensgeiftes, ber ber Gemeinde inwohnt, näher best fast instinctartig mirtenben Dranges, fraft beffen fich bas driftliche leben, wie mittelbar in ber fittlichen Gestaltung und Durchbilbung bed gangen Dasenns unt Santelns im Complex ber irbifden Berhaltniffe, fo auch unmittelbar, in einer bas irbifde, gemeine Dafehn negirenten, fomit ibealen Beife manifestiren will. Gine Theorie bes gottestienftlichen Banbelns, b. b. ein wiffenschaftliches. einheitliches, auf Bringipien gurudgebentes und alles Gingelne gu benfelben in Begiebung fetjentes Begreifen und eine bem entsprechente Befammt-Darftellung tritt ebenbarum erft fpat ein, nachtem fich bie Production gemiffermagen erschöpft bat; ja fie wird erft als Bedurfnig erkannt, wenn entweder eine Revifton ober Reform nothwendig geworben ift und man fich befihalb auf Gruntfate befinnen ming, ober wenn bas miffenschaftliche theologische Deuten fo weit entwickelt ift, bag es, ftatt fich bloß in bogmatischen Problemen umgutreiben, auch bas praftifde, und gwar praftifde lirdlide leben in feinen Rreis herein-Borber wird man fich begnügen, bas bereits Bestehente theils bloß zu beschreiben, gunadit für biejenigen, Die ber Rirche noch ferne fteben, theils aber für bie, welche get= testienftliche Annetionen übernehmen und ansüben follen, Diefelben in geordneter Beife gum Zwede ber Ginübung vorzuzeichnen. Be mehr aber biese Functionen traditionell werten, alfo fieben bleiben, mabrent bie Beit und bas Beitbewußtsehn allmablich ein anberes geworden ift; je mehr auch theils burch eine allynreiche Productivität, theils burch Steigerung bes Mysteriosen im Ceremoniell bas Berstandniß ber einzelnen Theile erschwert ift: nm fo nothwendiger reiht fich jenen beiben Darstellungsweisen bescriptiver und technischer Urt eine britte an: Die Dentung, gleichsam als höhere Boteng ber beiben ersteren. Das erste Beispiel ber ersten Art gibt bie befannte Stelle in ber apol. maj. Justine b. M. (Rap. 67.); es ift aber natürlich, bag in späterer Zeit biefe Urt ber Darftellung seltener wird und nur noch entweder bem Zwede bient, einen unbefannt gewordenen Cultus ber öffentlichen Renntnig naber gu bringen (fo g. B. Berte über ben griechischeruffischen Cultus, wie bas von Ring "bie Bebrauche und Ceremonicen ber griedischen Kirche in Ruftland", aus bem Engl. überf., Miga 1773; neuerlich bie "Briefe über ten Gottestienst ter morgenländischen Kirche" von Murawieff, übersett von Muralt, Leipz. 1838; "die heit. Liturgie bes h. Chrufostonins, mit Anmerkungen von No. Hasnoweth, Beimar 1838; Die unarrozig ober Erdnung ber Gebete jum Gebachtniß ter Beistorbenen", bentich von J. Basaroff, Stuttgart 1855), ober aber im Bufammenhange mit allgemeineren firchenhisterifchen Zweden auch Diefer Theil bes firch= lichen Lebens beschrieben wird ober bie einzelnen Saupterscheinungen verglichen werben.

Bir erinnern an Bingham's Origines, an Angufti's Denfwürdigfeiten, an Alt's Bert über ben driftlichen Eultus, und besonders an ben codex liturgieus (4 Bbe.) von Daniel. Ginen Aufang fritisch-hiftorischer Untersuchungen über Theile bes Cultus finden wir sogar fcon bei Walafrid Strabe (de ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis 3. B. cap. 22); einzelne hifterifche Rotizen neben Befchreibung und Erflärung auch bei B. Durandus (rationale divinorum officiorum). Die zweite, rein praftifche Darftellungsweise beginnt mit ben apostolischen Conftitutionen und fett fich in ben liturgischen Werken bes Ambrofins, Gregor b. Gr., Ifibor v. Sevilla, Rhabanus Manrus, fo wie protestantis icher Seits in ben Rirchenordnungen und Rirchenbuchern fort. — Die britte Behandlungsart begegnet uns am frühoften in ben muftagogischen Ratechesen bes Chrill von Berufalem; in eigenthumlicher Beife reprajentirt fie felbst Die hierarchia coelestis bes Areopagiten Dionyfius, fofern er bie Rirchengebräuche idealifirend als Abbilder himmlifcher Ordnung betrachtet; anders wiederum Die Scholaftif, Die (wie Gabriel Biel nicht nur eine expositio sacri canonis missae tam mystica quam literalis, Bafel 1510, ichrieb, fondern auch in Tübingen über biefen Gegenftand las) auch am Cultus einen ihrer Dethobe fügfamen Stoff fant, nachtem bas frühere Mittelalter (Rhabanne Maurus, Balafrid Strabo) bie Gebrauche theils durch hiftorifche Darlegung ihres Urfprungs, theils burd etymologische, baneben auch burd allegorische und muftische Erläuterungen bem Berftanbniß aufzuschließen gefucht hatte, - Erlauterungen, welche von bem Sammelgeifte Spaterer, wie bes bereits genannten Wilhelm Durandus, vielfach abgeschrieben und regis ftrirt wurden; noch andere endlich die modernefatholischen, poetischescentimentalen Husbentungen, wie fie nach Art Chateaubriands Standenmaier ("der Beift bes Chriftenthums, bargestellt in ben heil. Zeiten, in ben beil. Sandlungen und in ber beil. Runft", 2. Aufl., Maing 1838) und früher ichon in foliterer Beife hinfichtlich eines speziellen Bunftes (de missae genuina ratione, 1821) Sirscher versucht hat. Die evangelische Kirche hat, ba ihrem Cultus eine ber Deutung bedürftige Symbolit abgeht, eine berartige Literatur nicht nöthig; was die Ratechismen, die Communionbucher und Confirmationsschriften in Bezug auf Die Saframente und Die Ginfegnung etwa Bermandtes barbieten, ift nicht liturgifder, sonbern bogmatischer und ethischer Ratur.

Das Alles nun find mohl Borarbeiten und Boransfetzungen für bie Theorie, aber nicht biefe felbst. Bunadift treffen wir Unfage ju biefer in ber Reformationegeit, ba man genothigt mar, für bas, mas man abstellte, beibehielt ober neu fchuf, bestimmte Grundfage aufzufinden, in benen bas Recht zu foldem Berfahren, Die innere Rothwendigfeit beffelben im Zusammenhange mit ben Reformation8- Joeen überhanpt begründet lag. Dergleichen finden wir bei Luther (von der Ordnung des Gottestienstes 1523, beutsche Meffe 1526, Borrede jum Unterricht ber Bisitatoren 1528, außerdem in verschiedenen feiner Briefe, f. Die Muszuge bei 3. Röftlin, Luthers Lehre von ber Rirche, Stuttg. 1853. S. 122 ff.); bei Zwingli (in ter Schrift de canone missae opp. I. S. 177 und in ter von ihm verfaßten Antwort ber Zuricher an ten Bifchof von Conftang, ibid. S. 206); außerbem in ben Bekenntnißschriften ber lutherischen und reformirten Rirche in allen ben Artifeln, Die von ben Ceremonien, von Predigt und Meffe handeln. Allein es lag in ber Natur ber Sache, daß damals und noch auf lange hin nur für das praktische Beburfniß geforgt murbe und fich bie Reflexion über liturgische Dinge nicht zum wiffenschaftlichen Durchbenken und sustematischen Zusammenfassen erhob. In ber evangelischen Kirche absorbirte ohnehin zuvörderst bas dogmatisch-polemische Interesse alle theologische Thätigfeit; ber Pietismus, ber biefes gurudforangte, gab zwar ben praftifch-firchlichen Disciplinen einen Schwung, aber gerade bas liturgifche Gebiet blieb ihm um fo ferner, je mehr er bie Reigung in fich trug, an bie Stelle bes objektiv-Rirchlichen bas subjektiv-Erbauliche zu feten und, wie noch heute in ben ihm angehörigen Rreifen fichtbar ift, bas Herzensgebet, überhaupt die augenblickliche fromme Erregung und ben freien, unvorbereis teten Ausbrud berfelben bem liturgifd-Teften, trabitionell und amtlich Geordneten weitaus vorzuziehen; wiewohl er auch barin noch gemäßigt erscheint gegenüber ben Extravagangen

älterer und neuerer Secten, wie 3. B. ber Darbiften, benen im Duntel ihrer ftete paraten Beistederfüllung alles Liturgische bermagen verhaft ift, baf fie (freilich aus angeblich antern Gründen) nicht einmal bas Bater Unfer als Gebetsformel gulaffen. Dehr Untaf und Reig zu liturgischen Arbeiten hatte begreiflicher Beife bie katholische Rirche, aber auch in ihr beschränfte man fich guverterft auf Cammlung ihrer liturgischen Schätze (Jos. Al. Assemani, f. b. Artifel; J. B. Casalius, christianorum ritus veteres, 1645; Carbinal Bona, rerum liturgicarum libri 2, 1675; Muratori liturgia romana vetus, 1748, u. A.), bis ber gelehrte Abt von St. Blaffen, Gerbert (f. b. Art.), neben feinen werthvollen bistorischen Arbeiten für Liturgit und Sommologie im 3. 1759 feine principia theologiae liturgicae schrieb, Die mir als bas erfte eigentlich theoretische Werf in biefem Bebiete zu betrachten haben. Die josephinische Zeit mar sofort gerabe burch ihre moberniffrente Richtung barauf hingetrieben, bas, mas fie an bem alten Ritus verbeffern, woburch fie namentlich alles Superflitiofe aus Liturgie und Praxis entfernen wollte, gruntsagmäßig zu rechtsertigen; babin gehört Werkmeister (leber bie Diefi- und Abendmahleaustalten in ber Stuttgarter fatholischen Soffirche, 1787, Beitrage gur Berbefferung ber Liturgie, 1789) und Winter (Liturgie, mas fie febn foll, 1808. Theorie ber öffentlichen Gottesverehrung, 1809), wogegen Männer wie Joh. Mich. Sailer (Geist und Rraft ber tathel. Liturgie, 1820) bas Bestehende erhalten, feine Schönheit und Erbaulichfeit in's licht feten, aber eben bamit auch es vergeistigen und Superfition und Mechanismus verbrängen wollten. Die neuere, wieder ftraffer tatholifche Beit hat fich auf tiefem Bebiete hochft fruchtbar gezeigt; wir führen als tie bebentenbften Berte an: Margehl und Schmeller, liturgia sacra, 1837. Hnoged, fatholifche Liturgit, &. Lav. Schmit, Liturgit ber driftfatholifden Religion, 1840. Luft, 1835—1842. fath. Liturgit, 1841. Flud, fathol. Liturgit, 1855. — In ber protestantischen Kirche war es merkwürdiger Weise auch, wie in ber fatholischen Zeit, eine mobernifirende, antifirchliche Richtung, Die zunächst auf pringipiellere liturgische Studien führte. Nachbem tie Predigt unter bas 3och ber Auftlärung gerathen war und nunmehr ber Ton ber alten Gebete und Formulare überaus schlecht zum Ton ber Predigt stimmte, so mußte, wie ber Bug ber Beit war, nicht etwa bie Predigt nach ber Liturgie, sonbern biese nach jener umgemodelt werden. Sind uns nun auch die heillofen Machwerke, die ans jener Periote ftammen, ein mahres Stantalon: es hat tiefelbe bod bas Oute gehabt, baf liturgifde Fragen in ten Kreis tes theologischen Tentens und tes öffentlichen Intereffes, ja felbst in ten Areis atademischer Borträge hereingezogen murten (fo las 3. B. fcon 1791 ein Tübinger Theologe, Uhland, eine introductionem in liturgiam ceclesiac wirtembergicae, und 1794 introductionem in liturgiam eeclesiae lutheranae, melchem Beispiele nech Antere felgten.) And hat fich 1800-1809 ein eigenes liturgisches Journal (von Wagnit retigirt) halten fonnen. Bebeutenter ift übrigens ans jener Zeit nur, mas Miemener in feinem praftifdetheologifden Werfe (Santbuch für driftliche Religionolehrer, 1790) auch für bie liturgif geleistet bat. War man aber bort bon ben irrigen (Brundansichten ausgegangen, Die ben Rationalismus und feine Bermandten von fupernaturalistischer Farbung bein unfähig machte, in liturgischen Dingen bas Rechte zu erfennen, jo beutete icon Darbeinele's fleine Schrift: Brunblegung ber Bomiletit, 1811, burch Betonnng bes Briefterbegriffe und tiefere Erfaffung bes Gultus eine neue Bahn au, ohne bag noch viel auf biefe und antere Stimmen (wie Bag, über ben driftl. Gultus, 1815) geachtet murte. - Ignatins Refilers "liturgische Bersuche" (Riga 1823) waren zwar, wie auch ber Nebentitel fagt: "Liturgifches Sanbbuch gum beliebigen Bebrauche evangelifder liturgen und Bemeinten" eine Arbeit von rein praftifcher Tenteng; allein ber barin burchgeführte Grundfat, ftreng auf Die fircbliche Ueberlieferung guruckzugeben, ber mit ber Rüchternbeit ber liturgifden Unsichten und Probutte aus ber Auftlarungezeit in grellem Witerspruch ftant, mußte bagu mitwirken, bag man fich über bie Pringipien gu verständigen bas Bedürfniß fühlte. Die Streitigkeiten aus Anlag ber preußischen Agende (von 1821-1828), wiewohl bieselben mehr bie firchenrechtliche und bogmatische, als bie

fpegififch liturgifche Seite ber Sache betrafen, führten boch auch auf lettere wieber ftarfer bin; vornehmlich aber ift es Schleiermacher, ber burch bie Ehrenftellung, welche er ber praktischen Theologie im Systeme ber gesammten Theologie wissenschaftlich vindicirte (furge Darftellung bes theol. Studiums, 1830), auch für bie Liturgit bas miffenschaftliche Intereffe gewann, wie gleichzeitig Claus Barms burd ben "Priefter" in feiner Baftoraltheologie nach feiner Beife ben Ginn für biefen Theil bes geiftlichen Umtslebens wectte Schleiermacher'n gebührt überdies das Berdienst, daß er sowohl durch bie firchliche Haltung feiner gangen Theologie bei aller Differenz in Dogma und Eregefe, als burch feine ethifden Begriffe (barftellendes Sandeln ze.) für bie Theorie bes Gottes= bienstes die fruchtbarften Ideen und bedeutenoften Wefichtspunkte bargeboten hat. fo erfreut fich nun bieje Wiffenschaft heutzutage einer fehr fleifigen Bearbeitung, theils in allgemeineren theologisch-enchklopabifchen Werken (Rofentrang, Sagenbach, Belt), theils in Gefammtwerfen über praftifche Theologie (Marheinete's Entwurf, Nitfd, Gaupp, Chrard), theils in besondern Schriften (Bofling, von der Composition Des chriftl. Gemeinde-Gottesbienftes, 1837. Better, Die Lehre vom chriftl. Cultus, 1839. Chrenfeuchter, Theorie bes driftl. Cultus, 1840; Klöpper, Liturgit, 1841. Rliefoth, Theorie des Enlius ber evangelifden Rirche, 1844. Clofter, ber Bemein-Gotteebienst und bas Rirchenbuch, 1. Abth. 1853. Schöberlein, ber evangel. Gottesbienft, 1854. Carus, über Reubelebung bes evangelischen Gultus, 1854. Ebrard, Berfuch einer Liturgit vom Standpunkt ber reformirten Rirche, 1843), wogu noch alles basjenige gu rechnen ift, mas liturgifchen Sammlungen, Entwürfen u. bgl. für ben praktifchen Zwed ale Ginleitung vorangestellt ift, g. B. von Schöberlein in bem Berte: ber evangel. Bauptgottesbienft in Formularen, 1855, in ben liturgischen Arbeiten von Löhe u. A. 3m Zusammenhange mit bem hiftorisch-firchlichen Geifte, ber ihnen im Gangen als primum movens allen inwohnt, fteht auch bie Wieberaufnahme fpezieller liturgifcher Stubien über bas driftliche Alterthum, wovon uns Sarnad's atademische Schrift "ber driftl. Wemeinde-Gottesbienft im apostol. Zeitalter," Dorpat 1852; beffelben größeres Bert "ber driftliche Gemeindegottesbienft im apostolischen und altkatholischen Zeitalter," Erlangen 1854; ber Bortrag im evangel. Berein zu Berlin von S. Abefen: "ber Gottesbienft in ber alten Kirche, Berlin 1853" u. a. m. erfreuliches Zeugniß geben.

Berfuchen wir nach biefer geschichtlichen lleberficht auf Die Sache selbst, so weit ber Zwed einer Enchtlopavie Dies forbert ober zuläßt, noch naher einzugehen, so durften fol-

gende Gesichtspunkte vornehmlich hervorzuheben fenn.

1) Der Begriff bes driftlichen Gottesbienstes läßt, wie auch bie Geschichte beweist, junadift brei pringipiell verschiedene Fassungen gu, die wir in den brei Sauptconfessionen repräsentirt finden. a) Es wird im buchstäblichen Sinn angenommen, bag mit bem Bottesbienfte Gott wirklich ein Dienst geschehe; berfelbe ift ein gutes Werk, eine Gott wohlgefällige, weil ihm zur Ehre gereichente Leiftung, Die beghalb auch, wie billig, auf irgend eine entsprechende Belohnung Unspruch gibt. Trot aller theoretischen Sublimirung und Spiritualisirung, womit man biefem Borwurf auszuweichen versteht, liegt bie Sache boch in ber Pragis ber katholischen Kirche nicht anders; Die Wirkung bes Denopfers, ber Ablaß, ber für ben Besuch gemisser Kirchen an gemissen Tagen verheißen wird u. f. m., geben bavon Zengnig. b) Dem fteht biametral entgegen bie rationaliftiiche Beife, ben Begriff bes Gottesbienstes fo zu beftimmen, baf er eben Alles eber ift, als ein Dienft Gottes; es wird für Superftition erklart, bas Rirchgeben u. f. w. für ein gutes Werk zu halten; nicht Gott, sonbern fich felbst leistet ber Mensch einen Dienst, indem er fich belehren, ermahnen, beffern läßt. Diefe rein padagogische Unsicht mußten wir nach Ebrards Darftellung auch für bie ber reformirten Rirche halten, nur baf bas Materielle, ber Inhalt und Zwed jener Belehrungen nicht rationalistisch, sondern biblisch gefaßt wird; Ebrard nämlich gibt (Bersuch 2c. S. 13.) als Zwed bes Cultus bloß zu, daß durch ihn "die h. Schrift, als die Kunde von der historischen Erlösungsthat, den Gliebern ber Kirche fort und fort bargereicht und so ber inwendige Herzensglaube mög= lich gemacht und veraulagt ober, wo er ichon besteht, geforbert werbe." Allein nicht nur bat Schweiger, ber bamit bod mohl auch bas Bewußtsenn seiner Rirche hat aussprechen wollen, ben Cultus (f. feine Homitetif G. 41 f. 51 f.) als Celbstgwed bestimmt, ber rein nur feierliche Darstellung ber gemeinsamen Frommigfeit fen, fondern noch andere ift von Schnedenburger (Bergleichente Darfiellung tes luth. u. ref. Lehrbegriffs, Stuttg. 1855, I. S. 151) gezeigt worben, bag bem Reformirten "ber gange Gottesbienft als gemeinsame That ter Gemeinte, tie fich tarin tem Beren tarftelle, vorberrichend Unbetung, ein Gett zu leistenter ichnitiger Dienst fen, geforbert burch bie erfte Tafel bes Befetes," und ber Opferbegriff, ben Ebrard a. a. D. S. 15. als unevangelisch in biesem Sinne gurnidmeist, wird von Schneckenburger gerabegu als ein fpegififch reformirter nach= gemiefen. Db und wie fich biefe verichiebenen Saffungen als reformirte vereinigen laffen. tann und hier nicht weiter zu erörtern obliegen (eine reformirte Liturgit fonnte allerbinge tiefer Frage nicht answeichen); in wie weit fich bas miffenschaftliche Bewuftsenn auch in ber littberifden Rirde ben letteren reformirten Saffungen angenähert hat, wird fich unten zeigen; ber mefentliche Unterschied aber tritt alsbald ftark herver, bag wir nicht eine gefettlich gebotene Leiftung, Die barnn auch ftreng auf bas Bebotene (Sountagsfeier, Bfalmgefang :c.) fich beschräntt, sondern ein aus freiem Liebestrieb hervorgebendes, fich barum auch feine Formen frei schaffentes, fünftlerisch gestaltentes Thun im Gottestienfte e) Befentlich verschieden nun ift ber urfprünglich lutherische Begriff bes Got= Die symbolischen Bücher ber luth. Rirde unterscheiben fehr genau bie mefentlichen Elemente bes Gottesbienstes von ben außeren, veranderlichen, jedem Lande ober Rirchenregiment gu freier Sandhabung anheimguftellenten Formen; letteres find bie Ceremonien, tie nur nicht unevangelisch, nicht zwedwierig sehn muffen, um beibehalten zu werten, tie aber fehr mannigfach fenn fonnen; erfteres find bas 2Bort und bie Gaframente. Diefe nun werden lutherifch im engsten Bufammenhange gefaßt mit ber Recht= fertianna; unt fo ift Predigt und Satrament, b. h. ber Gottestienst in feinen mesentlichen Theilen, bestimmt, als Gnadenmittel zur Rechtsertigung ber Menschen zu bienen. (Menerlich ift ries fo ansgebrückt worben, wie 3. B. Aliefoth in feinen "Buchern von ber Kirde" von ber Predigt gu fagen pflegt: "in ihr handle Gott mit ben Menichen," nämlich eben um feine rechtfertigente Onate gu appliciren, ober wie &. Lechler in ben "Bemerfungen zum Begriffe ber Religion, Stud. n. Krit. 1851. IV. S. 825 fagt: "in ber Liturgit habe man gu begreifen bie gottlichen Thaten, burch welche bie Lebensgemeinicaft innerhalb ber bestehenten Bemeinte theils fortgepflangt, theils erneuert und geftartt werbe und bie Thatigkeiten, mittelft welcher ber Menfch tiefes gottliche Sanbeln in fich aufnehmen u. f. f. Wie bei folder Ginfugung bes Gottesbienftes in bie Beilvorbnung tie Liturgit fich gehörig abscheiren foll von Dogmatif und Ethit, burfte immerhin eine idmierige Frage bleiben, wie es überhaupt miftlich ift und, je confequenter man bleibt, um fo mehr in bie Wefahr abstraften, unpsychologischen Denfens bineinführt, wenn ein göttliches Thun, wie bie Bernjung, bie Rechtfertigung bes Gunters, was boch Alles bem freien Walten ber göttlichen Onabe anbeimfallen muß, an menschlich geordnete, auf regelmäßige Termine verlegte, in menschlichen, mannigfach, 3. B. fünftlerisch bedingten Formen verlaufente Acte gebunden werten mill. Freilich weiß Beber, baft Gott, ber ein Gott ber Ordnung ift, feine nnabenwirfungen an bie von ihm gegebenen Onabenmittel gebunben bat; allein tiefe feine Ordning barf man nicht verwechseln mit gottesbienftlicher Oronnug, Die nicht göttlich eingesett ift, wiewohl fich ebenbefihalb an biesem Buntte bie weiteren Controversen erheben, Die innerhalb ber lutherischen Rirche felbst vorliegen, namlich ob wenigstens bie Gaframente jeben Angenblid frei follen geforbert werben tonnen (wie 3. B. Mliefeth will) ober ob bas h. Abendmahl ein wefentlicher Beftandtheil bes Bemeintegottestienstes fen; und ob bas geiftliche Amt ale Gnabenmittelamt eine unmittelbare gottliche Ginfetung fur fich geltend zu machen habe (f. d. Art. Beiftliches Umt). Die Bemeinte muß jene objettiven Unabenmittel in ihren Bottedbienft aufnehmen, weil in ihrer Gelbstbarftellung bie Darstellung beffen, wovon fie geiftig lebt, ber Segensfulle,

Die ihr geschentt ift und auf ber ihre Berrlichteit beruht, am allerwenigsten fehlen barf; und fo ift and fein Zweifel, bag Bort und Saframent, woferne jenes recte docetur und tiefes recte administratur, fen es in ober außer bem Gottesbienfte, ihre gottgeordnete Wirfung ansüben. Aber ihre Stellung gn ber Beilsordnung, mo fie es mit bem einzelnen Menfchen, zumal mit bem erft zu befehrenden, zu instificirenten Individunm gu thun haben, muß man nicht confundiren mit ihrer Stellung im Gottesbienfte ber ichon im Gnabengenuffe ftebenben Gemeinbe, bie in ihnen bie tieffte Quelle ihrer gemeinsamen Freude in bem herrn feiert. — Dhyleich bas liturgische Gebiet in unfern Tagen von streng Intherischen Theologen vorzugsweise und höchst fruchtbar cultivirt worben ift, wird man bei unbefangener Betrachtung boch faum umbin konnen, bier einen ber Buntte zu erkennen, wo die lutherische Theologie über bas Bewuftfeyn ber Reformationszeit hinansgewachsen ift, ohne barum von ihrer Lebensmurzel sich loszureißen und ihrem eigensten Beifte untren zu werben. Es ift langft erkannt worden, baf und warum Die theoretischen Aussprüche ber Reformatoren über ben Cultus einer tieferen Anschaunng beffelben nicht genügen (f. 3. B. Böfling, von ber Composition bes driftl. Gemeindes gottesbienftes G. 33 ff.), aber nur um fo ehrmurdiger find uns tiefelben, vor Allen Quther, auch in riefer Sinficht, indem fie in ihren prattifchen Anordnungen einen weit richtigeren Takt, ein weit tieferes, instinctives Berftandniß ber Sache beweisen, als sie theoretisch zu fagen miffen.

Der driftliche Gottesvienft geht, wie bereits erinnert ift, aus einem innern Drange berbor, nämlich aus bem religiofen Triebe, ter zwar gerate auf driftlichem Boten fich vom sittlichen Lebensgesetze nicht ablosen barf, sondern eben burch Erfüllung biefes Befetes feine Rraft, Wahrheit und Lauterkeit beweisen muß (vgl. Rom. 12, 1. 3ak. 1, 27.), ber aber in biefem sittlichen Thun fich nicht vollständig, nicht in ber ihm eigensten Weise befriedigt, weil darin die Beziehung auf Gott, bas Leben in Gott nicht ein unmittelbares und ungetheiltes ift. (Das Rabere hierüber ift von Ritifch, prakt. Theol. II. 2. S. 246, auseinandergefett, womit and ju vergleichen Schöberlein, St. n. Rr. 1854. II. S. 237). Bur höchften, absolnten Befriedigung bes religiöfen Triebes ift erforberlich, bag, mas allerbings immer nur verhältnigmäßig momentan gefchehen fann, ber irbifche Lebensbetrieb mit feiner Unruhe, worein fich auch ber Chrift mitten hineingestellt fieht, fistirt wird und ein ibeales Leben hereintritt, bas - wie ja ber irbifche Sabbath als Borbild und Pfand ber Ruhe gilt, Die noch vorhanden ift bem Bolte Gottes - als eine Anticipation bes himmlischen Lebens zu betrachten ift. Das ift ber Gottesbienft; man fann ihn, eum grano salis verftanden, bie Poefie bes driftlichen Lebens nennen, mahrend bie Sittlichkeit im Gegenfate hiezu als die Profa beffelben bezeichnet merben fonnte. Jene 3bealität wird aber baburch noch feineswege erreicht, bag nur bas irbifche Treiben fiftirt wird; man feiert nicht nur von etwas, nämlich von ber Arbeit, sondern man feiert etwas, die Feier hat einen Inhalt, und ber tann für die driftliche Gemeinde fein anderer fenn, als die Thatsache des Heils, wie sie ebenso Gegenstand gemeinsamen Biffens ober Gebachtniffes, als ein gemeinsamer, im Glauben angeeigneter Besitz und Gegenstand feliger hoffnung ift. Je lebendiger aber biefer Juhalt Allen inwohnt, je mehr die Freude im Besite beffelben eine gemeinsame ift: um so weniger tann die Feier mit stillem Andenken fich begnügen; um so mehr muß fie zum handeln werben. gottesbienstliche Sandeln aber unterscheibet fich vom sittlichen wefentlich baburch, bag es feinerlei Zwed noch außer sich felbst hat (wie 3. B. bie Bohlthätigfeit, Die Mägigfeit u. f. f.); es ift absolnt Selbstzweck, es hat lediglich nur bas Innere, bas geiftliche Leben jur Offenbarung zu bringen, ift alfo mefentlich barftellendes Sandeln; und bie Wirkung beffelben ift zunächft feine andere, ale bie Gelbstbefriedigung bes religiofen Triebes, fomit ein Anschauen und Genießen beffen, mas burch jenes Sandeln gur Darstellung kommt. Manche haben es für gefährlich ober gar unsittlich gehalten, wenn man in Bezug auf ben Cultus von einem Genießen rebet, wenn alfo 3. B. bei ber Predigt ftatt ber Er= schütterung und Bekehrung von einem Genuffe gesprochen wird; mit bem Mergerniß, bas

man bieran nimmt, verrath man nur, bag man bas ibeale Wefen bes Cultus nicht verfteht, und immer wieder Begriffe, Die ihre volle Wahrheit haben, aber einem andern Bebiet angehören, bier einmischt und baburch bie Gade verwirrt. Es liegt burchaus im Wefen ber Teier, welchen Ramen fie haben, welchem Wegenstand fie bienen mag, baf fie im Wegenfate gegen alle Arbeit ein Ruben und Beniefen, ein Moment bes Friedens und ber Frende, aber von idealem Rarafter ift; alles Uebrige, also namentlich auch bie fittliche Rudwirkung, Die Die Teier burch ihre Form ober ihren Inhalt (alfo 3. B. burch bie im Enlins befungene, gepredigte, in's Webet gefafte Wahrheit) auf ein fo ober fo innerlich gestelltes Individuum ausübt, erschütterut, erwedend ic., ist erst feenudarer Art; ber Cultus fest eine im Gtanben und in Gnaben ftehente Gemeinte immer ichon vorand. — Allein jene Gelbitbarftellung bes religiöfen Gemeinbelebens hat barum bennoch nicht blog ben Werth subjettiven Sich-felbst-Genngthund; fie ist in Wahrheit ein Gottestienst, ein Erideinen vor Gott; Die Gemeinde stellt fich bar vor ihrem Berrn; er ift's, ben fie bamit ehren will: und bie frentige Erbebung über all bas gemeine Erbenleben, bas mit feinen Mühen. Corgen und Luften braufen bleibt vor ber Kirchthur, - bas Weben eines heiligen Lebensobems burch bie festlich versammelte Gemeinbe, bas bober erregte Bewuftfenn ber Bemeinschaft Aller mit Chrifto und mit einander in ber Bahrheit und Liebe, tas find Gaben und Bengniffe, in tenen bie Gemeinte inne wird, baf ber Berr nabe, baf er in ihrer Mitte ift. Wie bies burch bie Anfnahme ber objektiven Gnabenmittel in ben Cultus objektiv verburgt wird, fo ift es zugleich im Wefen bes Cultus begründet, baft biefes Chieftive, wie es ber Form nach freier, relativ-fubjettiver Westaltung und Unsprägung unterliegt, fo immer auch in's Bemeindebewuftfenn fich umfeut, fich alfo subjettivirt. Der Gottesbienft ift also wehl ein menschliches Thun, bas Gett tem Beren gn Chren geschieht, aber in ter 3bealität tiefes Thuns, woburch es allem antern Thun wesentlich entgegengesetzt ift, liegt zugleich bas höchste Ruben, bas bodite Beniegen; "ad wie wird an biefem Orte meine Geele frohlich fenn," fingt B. Schmolt in seinem Sonntageliede. - In alle bem ift ber Enline offenbar febr nabe verwandt mit ber Runft; und wofern bie lettere fich mit ausschließlich religiösem Inhalt erfüllt, wie ihn Die Gemeinde als Substan; ihres geiftigen Lebens in fich trägt, und barum auch aller ber Formen, bie biefem Inhalte widerftreben ober inabagnat find (wie 3. B. ber Tang), fid fenfch enthält; wofern überdies bie Runft fich ben Ordnungen tes gemeinfamen, druftlichen Boltslebens anschließt (alfo vornehmlich ben festlichen Tagen und Acten) -: insoferne fann man nicht nur fagen: aller Gottesbienft wird ein Annstelement in fich haben (benn nicht nur Wefang und Rebe, felbft bie acht liturgifche Sprache in Gebet und Formular ift eine mahrhaft fünftlerifche Probuttion, ob fie nun auf tlarem Bewußtsehn ihrer Wesetze beruht ober unbewußt aus ber entsprechenten Babe, aus Inftinct und natürlichefeinem Tatte hervorgeht); sonbern ebenso barf man and fagen: Die rechte Runftprobuttion unter einem dyriftlichen Bolfe, Die hochfte Leiftung und ber höchfte Benng (alfo 3. B. bie Aufführung eines Banbel'ichen Meffias, einer Bach'ichen Paffionenmift,) - bas Alles ift felbst ichen ein gottesbienftliches Thun, wenn es and nicht im engern Ginne unter bie gottesbienftlichen Afte ber Gemeinbe eingereiht werben fann.

2) Diese letteren nämlich setzen, um überhanpt in abägnater Weise vollzogen werben zu können, um ein in sich geschlossense Ganzes zu bitren und zugleich mit dem irdischen Leben sich richtig und in Ordnung anseinanderzusetzen, nothwendig vorans, daß die ersserterliche Zeit, der erforderliche Raum, und die qualifizirten Personen für den Kultus zur Verfügung gestellt werden. Allein der Gemeindegeist begnügt sich nun nicht, bloß dann und wann eine geschäftsfreie Stunde für den Gottesdeienst zu gewinnen oder ein Bersammlungshaus zu erwerben und ungestört zu besitzen, sondern er durchdringt beides, Zeit und Raum, viel selbstständiger, er bildet seinen Inhalt in die Form von Zeit und Raum hinein, erhebt Zeit und Raum zum Ansbrucke, zu Darstellungsmitteln seiner eigenen Lebenssiüle — so entsteht der Festag, der Sonntag, das Kirchenjahr, in welchen

vie Gemeinde die große Geschichte, auf der sie ruht und Bestand hat, immer wieder als eine gegenwärtige erlebt; so entsteht der Kirchenbau, bei dem es sich ja wahrlich um mehr handelt, als um Platz zum Jusammensitzen und Predigthören. (Man hat wohl erinnert: der Herr habe besohlen, daß von den Dächern gepredigt werde, nicht aber, daß die Däscher selbst predigen; aber so predigt auch die Kanzel nicht selbst, und doch wird Zedersman einen schönen und wahren Sinn darin sinden, daß sie in ihrer Weise demselben Grundgedanken irgendwie zum künstlerischen Ausdrucke dient, den die Predigt im klaren Worte der Gemeinde verkündigt.) Ebenso sind die gottesdienstlichen Personen nicht bloß Leute, die die natürliche Begabung zu derlei Funktionen besitzen und in die Technik des Cultus eingeübt sind: sondern sie sind, wie der Sonntag, wie der Dom und der Altar, Symbole, aber lebendige Symbole, Träger der gottesdienstlichen Ivescheir sich im kirchlichen Amtstleide auch in der äußerlichen Erscheinung auspräsgen muß.

3) Nun erst ist Raum geschafft fur bas gottesbienstliche handeln felbst. Um für bieses bestimmte, leitende Gesichtspunkte zu gewinnen, ist Folgendes in's Auge zu fassen.

- a) Da aller Gottesvienst Manifestation bes religiöfen Lebens ift, fo muß in ihm auch ber aller Religion wesentliche Gegensatz eines Berhaltens Gottes zum Menschen und bes Menschen zu Gott, ber Rhythmus zwischen Empfangen und Sich-Hingeben, also ber geiftige Wechfelvertehr maggebend fenn, b. h. in allem Cultus muß fich Segnung und Opfer gegenüberstehen, beides um fo mahrer und voller, je mehr, wie im Christenthum, bie gange Religion einerseits auf ber Thatfache erlösenber Gottesoffenbarung mit ihrer Fülle von Segnung (Eph. 1, 3.), andererfeits auf ber Forderung perfonlicher Bingebung an bie Bnade im Glauben beruht. Beide ergangen und bedingen fich jedoch fo mefentlich, daß, wo das eine ift, das andere immer auch irgendwie mitgefett ift, fo jedoch, daß jedes eine Reihe von Formen annimmt, in benen es vorwiegend zu Tage tritt, 3. B. das Opfer in ber Form des Gebets, Befanges zc., die Segnung im Worte, in ber Bandauflegung ze. Beides aber, nicht nur bas Empfangen, fondern auch bas Geben, nicht nur das Gefegnelwerden, sondern auch das Darbringen des Opfers muß, weil es Cultusakt ift, in jenem freudigen Beifte geschehen, und barum auch angerlich bie Form bes Schonen annehmen, in ber fich all jener idcale Behalt menschlich und boch überirdisch barbietet und zu genießen gibt.
- b) Die einzelnen, elementaren Afte aber, in tenen Beides vollzogen wird, sind für den christlichen Eultus im Wesentlichen schon gegeben, so zwar, daß sie an sich noch nicht als Eultusafte bestimmt sind, sondern eine allgemeinere bogmatische oder ethische Bedenstung haben, aber von der Kirche mit vollem Rechte in ihren Eultus ausgenommen und bemgemäß nun auch in der Form näher bestimmt oder weiter entwickelt sind. Das ist auf der einen, objektiven Seite das Wort und die Sakramente, auf der andern, subjektiven Seite das Gebet. Alle Eultusafte können unter diese Hauptmomente subsumirt werden; was weiter dazu komunt, sind entweder nur künstlerisch ausgebildete Formen sür den wesentlich gleichen Inhalt, oder Symbolisirung desselben, Umsetzung des Wortes in sichtbare Handlung, oder Applikation des Allgemeinen aus Spezielles und Persönliches.
- c) Wie sich nun aber auf dieser Grundlage ber ganze Cultus gliedern soll, das ist nicht a priori nach irgend welchen Prinzipien zu bestimmen, sondern zunächst muß hier der Geschichte, der Tradition ihr Recht gesassen; was nicht, wie z. B. verschiedene röm.= kath. Akte, positiv unevangelisch und ärgerlich ist oder wenigstens für das Volksbewußtsehn irreleitend werden kann, das muß um seines historischen Rechtes, um der Continuität der Kirche willen auch respektirt werden; in liturgischen Dingen hat die alte Sitte schon weil sie alt ist, um so mehr Anspruch auf fortdauernde Geltung, je mehr sie mit der Volkssitte sich verschmolzen hat und je mehr dem Bolke seine Kirche und sein Gottesbienst nur dann recht lieb wird, wenn nicht über kurz oder lang immer wieder an dem experimentirt wird, was ihm heilig ist oder sehn soll. Indessen sied und gerade bei geschichtlicher Bestrachtung mehrere prinzipielse Punkte heraus, in denen wir das innere Geset zu erkennen

vermögen, nach tem fich bie gottestienstlichen Alte erbnen; es zeigen fich Reihen von Wegenfätten, Die fich für Die Theorie ale Oner-Gintheilungen betrachten laffen. Erftens nämlich icheiten fich, wie oben angebentet, Die fpegififch gottesbienftlichen Berfonen von ter Gemeinte, ter Alerns von ten Laien aus (ein Gegenfat, auf ten Schweizer fur bie Confiruttion bes Cultus bas Sanptgewicht gelegt bat). Zwar geschicht bas immer nur jo, bag ber Beiftliche bas ausspricht und reprasentirt, mas bie Bemeinte als folde, in ibrer Brealität geracht, in fich tragt, aber bie Berentung und Burbe ber Perfonlichfeit ift auch in ber (Bemeinde fo groß, ber freie, aus Gottes Wort geborne Gebante bat eine folde Madt, und mas in tiefer form ter Beift ten Bemeinten fagt, ichlieft eine folde Rutle von Cegen over Erbanung in fich, bag, je mehr Leben eine Rirche in fich trägt, um jo ffarfer auch tiefes Element bes freien Bedantens, ber freien Berfonlichfeit im Enlind vertreten fenn, t. b. eine um fo bebeutenbere Stelle bie Bredigt einnehmen muft. 3br gegenüber aber fteben bann mit gleicher Berechtigung alle biejenigen Afte, in benen fich einerseits bas ftete Gleiche in ftebenter form fund gibt, und andererfeits bas Bemeinsame and mit gemeinsamer Aftivität, an ber fich Alle betheiligen, ausgeführt wird, worans tiejenigen Afte fich ergeben, in welchen ber Beiftliche als Liturg allein, aber im Ramen ber Gemeinte, und Diejenigen, in welchen die Gemeinte in eigener Berfon banrelt, wohin vornehmlich ter Bejang, tie Prozeffion u. a. m. zu rechnen ift, mahrent bie Abentmablofeier ten Bereinigungspunft beiter letteren Momente vorstellt. - Zweitens ift von ten neueren Liturgifern (Nitzsch , observationes ad theologiam practicam felieins excolendam, Bonn 1831. S. 25 und beffen praft. Theologie II. 2. S. 403. Bof: ling, a. a. D. G. 2) im Gegenfatte gu fünftlichen ober rein außerlichen ober wenigstens nicht liturgifden Gintheilungegrunden (3. B. in faframentliche und nichtfaframentliche, in öffentliche und bandliche Afte u. bgl.) mit Recht barauf bingewiesen, bag "bie Bemeinte entweter fich selbst als jolde feiert, ober fich weihend Bersonen aneignet, ober ihren Cegen (gleichsam nach außen) ben Berhältniffen und Bestimmungen bee Raturund Staatslebens fpentet;" worans fich 1) Alte ber Communion (b. b. ber Bauptgottestienst mit Gebet und Wejang, Pretigt und Abendmahleseier), 2) Afte ber Initiation (Taufe und Ortination), 3) Afte ter Benedittion (Copulation, Begräbnig) ergeben. Bie fich vom Sanptgottestienfte mieter Mebengottestienfte (Wochenpredigten, Betftunden, Befvern, fogenannte liturgifche Gottesbienfte) abzweigen und wie jeber einzelne Att liturgifch anguerdnen fen, bas zu zeigen, ift Gadje ber Liturgit; wie es aber in biefen Dingen immer tas Erfte und Befte ift, fich an bas geschichtlich Geworbene und als Sitte Bewurzelte gu halten, jo tann auch ber richtige Blid und Taft für nothige Reformen nicht in geiftreichen 3reen ober conftruftiven Theoricen gefunden, fontern nur burch ben Umgang mit ten großen liturgifden Leiftungen ter Borgeit, b. h. fowohl ber alten morgenländischen und ber vornehmlich burch Gregor ben Großen liturgifch geregelten, mittelalterlichen Rirche, als ter Resormationszeit gewonnen werten. - Für ben Sauptgottes-Dienst gilt eine breitheilige Anordnung ale bie abaquate; fen ee, bag man mit Ritid (pr. Th. II. 2. G. 411) einen begrundenden Introitus, eine Mitte ber Befonderung und Entwidelung und einen auffammelnten, abichliegenten Ausgang unterscheibet, bem ungefahr and ber von Liebner (St. n. Arit. 1814, G. 80 ff.) vorgefchlagene, bialeftifche Bertidritt, in welchem bie Prebigt bas Megative, ben Rampf mit ben Bemmungen, vorftellt, entsprechen turfte, ober fen es, bag man in irgend einer Beife bie Momente ber Beilerrunng ju Grunde legt, wie Michel (über ten Gultus ber luth. R. State 1854), ber nach ber Reihe ber vocatio, illuminatio etc. Die Enlindtheile verlaufen laft, ober einfacher wie Edobertein, ter Cantenreinigung, Berfantigung tes Bortes und Anbetung unterscheitet, freilich nicht ohne ber Schwierigfeit zu entgeben, Die burch möglichsten Unichlug an tie bistorischen Formen bewirft wirt, bag ihm bas Glaubensbefenntnig unter Die Rubrit: Bertundigung bes Wortes Gottes gu fteben fommt; ober fen es, bag man im Anichluß an ten urchriftlichen Gultus Lehre, Brobbrechen, Webet ober Bort Gottes, Caframent und Opfer ale Grundbestandtheile unterfdeitet (wie Carus, a. a. D. G. 23).

4) Rur biejenigen Büge, Die alles gottesbienftliche Sandeln überhaupt farakterifiren muffen, find hier noch als wesentliches Objett einer Theorie beffelben furg anzudeuten. Mitich gahlt beren (a. a. D. S. 301) fünf auf: Freiheit, Bahrheit, Gemeinsamkeit, Ordnung und Teierlichkeit; einfacher ware es, nur Schonheit, Wahrheit und Gemeinfamfeit zu nennen. Die Schönheit, wie sie Die Ordnung, bas Chenmag, ben richtigen Fortschritt und Zusammenhang in fich schließt, so bestimmt fie fich naber als Feierlichkeit, sofern eben nur bas erhaben = Schone, niemals bas Romifche, bas bloge Spiel ober ber Scherz hier Blat hat, mahrend andererfeits bas Feierliche ebenfo fehr auch ben Wegenfat ju allem Gemeinen, Leibenschaftlichen, Unruhigen, alfo Wettlichen bilbet; bag aber bas Prabitat bes Schönen für ben Cultus ein wesentliches ift (vgl. Bf. 27, 4; 84, 2.3.), bas liegt nicht nur in bem oben ererterten Begriff und Wefen beffelben, fondern auch bie Sprache bes driftlichen Boltes erfennt als erftes Lob einer Bredigt, einem Liebe, einer Befammtfeier immer bas Bräbifat zu, baß fie ichon gewesen. Die Forberung ber Wahrheit ift bann aber zugleich eine Schrante, bag bas Schone nicht in einseitiger, finnlicher oder bloß äfthetischer Weise enltivirt werde; die Wahrheit muß Geseth sehn ebenso im subjektiven Sinne (Begenfat zu aller Spotrifie, zu welcher z. B. eine maglos gehäufte Symbolit verleiten fann, vgl. Ebrard, praft. Th. S. 227) als im objektiven, in welchem fie mit ber Schriftmäßigfeit (vgl. Gaupp, pr. Th. I. S. 170) gufammenfallt. In Betreff ber Bemeinsamkeit endlich ift erftens gu fagen, bag immer bie Bemeinde, nie das Individuum es ift, auch nie blog die Familie, welche den Cultus begeht, baher ohne bringende Noth (wegen Arankheit ec.) keine Taufe, keine Tranung ec. anderswo als in ber Rirche Statt finden fann; eine Privatbeidzte aber ift gar fein gottesbienftli= der, sondern ein seelforgerlicher Alt. Der Sausgottesbienst aber fann wohl freie Rads bildung des Gemeinde-Cultus feyn und sowohl in seinen Bestandtheilen als in feiner Unordnung auf jenes Urbild gurudventen; je mehr er fich aber von ber freien Brivat-Andacht zu strengeren und mannigfacheren Eultusformen entwickelt, um fo mehr ift er nur ber Nachflang bes öffentlichen Gottesbienstes, und stellt biefen im Rleinen, in ber Sausgemeinde eben auch dadurch vor, daß er von der Familie mit bem Besinde gemein= fam gefeiert wird und bas Saupt bes Saufes als Briefter fungirt. Zweitens bezieht sich ber Begriff ber Gemeinsamkeit auf die in der Reformationszeit so praktisch gewor= bene Frage, ob überall biefelben Ceremonicen fein muffen; bas Richtige bat Schöberlein in ben Worten gefagt (f. ber evang. Sanptgottesbienft zc. Beibelberg 1855. S. 1 &. 6.) "In berfelben Confession ift Ginheit, in berfelben Landesfirche Gleichheit ber gottesbienft= lichen Formen anzustreben." - Alle biefe Befete gelten nun ebenfo fehr jeber neuen Einrichtung oder Revision des Gottestienstes (vgl. Kapp, Grundsäte zur Bearbeitung evangelischer Agenden, Erlangen 1831, ein Wert, bem zwar, wie die Jahreszahl erwarten läßt, die neueren liturgischen Forschungen noch fremd sind, das aber gleichwohl viel Gutes barbietet) - als auch ber Bollziehung ber einzelnen Utte burch ben Geiftlichen, beffen Stimme und Ton, beffen Saltung und Geberbe ftreng unter jene Befete gu ftellen ift, daher eine forgfältigere Vorbereitung ber jungen Theologen in biefer Richtung, in welder fie feither vernachläßigt waren, bringend zu forbern ift. Der zuletzt genannte Bunkt, nämlich ber liturgische Bortrag mit Stimme und Geberbe, ift von ben meiften Liturgitern ziemlich burftig behandelt, wie fich benn freilich biefer Begenftand auch mehr für bie unmittelbar praftische, mündliche Unweisung und Correttion in Predigerseminarien eignet; Spezielleres barüber, mit Benutzung alterer, trefflicher Unleitungen, bat Klöpper a. a. D. Beil. VIII. S. 394 ff. gegeben.

Wird aber dem, was die Natur der Sache, was die Geschichte und das heil und die Ehre der Kirche fordern, treulich nachgelebt, bann bleibt es für immer bei dem Satze von Rosentranz (theol. Enchkl. S. 338): "die Organisation aller dieser Elemente zu einer harmonischen Totalität ist von der architektonischen Form der Kirche an bis auf die Glode hin, durch deren wunderbaren Klang sie zur Andacht ruft, ein so vollendetes Gan-

Bes, bag es in ter Erscheinung ber 3tee, in ihrer concreten Existenz, nichts Erhabeneres und Schöneres geben fann, als ben driftliden Gottesbienft. Palmer.

Gottesfreunde. In ter zweiten Gälfte tes 14. Jahrhunderts femmt in mystisiden Schriften Sütbentschlands und ter Schweiz hänsig ter Name Gottesfreunde vor; sehr oft, 3. B. in ten Predigten Tanlers und in einigen Traftaten Suse's und Anderer bezeichnet er ganz allgemein Personen, die in ber damaligen politischen und firchlichen Berwirrung und bei ben zahlreichen Plagen, die die Bölfer heimsuchten, in der Hingabe an die göttliche Liebe Trest und Frieden fanden, und sich nach Ih, 15. Freunde Gottes nannten. Solche Gottesfreunde gab es in Alöstern und in Beghinenhäusern, in den Schöffern des Arels und unter den Bürgern der Städte. Un verschiedenen Orten thaten sie sich zusammen und bildeten eigene Vereine, die unter einander in Berbindung traten: Priester und Nönde predigten in denselben oder unterhielten das fromme Leben der Mitglieder burch Beinrich von Nördlingen, der in Bayern und Schwaben, in der

Edweig und im Elfaß eine Beitlang gewirtt. In ten legten Jahren hat es fich inteffen herausgestellt, baf ber Name Gottesfreunde noch in einem engern Ginne tamals gebrancht worden ift. Es gab nämlich einen Beheimbunt, ber fich gwar nicht von ber Rirde losfagte, um fich Getten anguichlieften (obgleich auch tie Waltenfer geweilen Freunde Gottes genannt werden), aber außer bem Zwede, ben einzelnen Gliebern bie Möglichkeit bes beschanlichen Lebens gu fichern, auch andere Absichten verfolgte, über benen theilweife noch ein rathfelhaftes Dunfel fdmebt. Stifter und Baupt Diefes Buntes mar ein Mann, teffen merkwurdige Berfonlichkeit noch bei weitem nicht befannt genng ift. In ben handschriftlichen Doinmenten, Die fich auf fein Wirfen begieben, wird er meift nur als "ber erlenchtete Laie" ober "ter große Gottebfreund ans Therland" bezeichnet; unr erft an zwei Orten glauben wir feinen mahren Mamen gefunden gu haben, in ber Genteng gegen ben, 1398, 311 Roln verbrannten Gotteefreund Martin von Maing (nad) einem Stragburger Mfc. abgerrudt als Unhang zu Tauler's Leben, Samburg 1841, G. 239), und in Rirer's Formicarius (Etragburg 1517. 4°. Rel. 40); in beiten Stellen wird er nicolaus von Bafel genannt. Ceine Befdichte, fo weit fie fich aus feinen eigenen Schriften ermitteln läßt, ift buntel, mit legenbenartigen Glementen vermischt, von benen bie reale Bahrheit nicht immer leicht unterschieden werden fann. Er war ber Gobn eines reichen Baster Aramere, mit tem er fruhe ichen weite Reifen machte. In ter phantafiereichen Frommigteit tes Mittelaltere erzogen, hatte er von Rindheit auf tie Gewohnheit, täglich fich in tie Betrachtung tes Leitens Chrifti und ter Schmerzen Maria zu verfenten. Dies hinterte ihn jeroch nicht, ale er Bungling geworten, fich bem Cohne eines Ritters anguschließen unt, nachtem seine Eltern gestorben und ihm ein reiches Erbtheil hinterlaffen, bem Bantel zu entfagen, um mit seinem ritterlichen Freunde Burgen und Turniere gu besuchen. Er gewann tie liebe einer abeligen Jungfrau; allein vor bem Tage ber Berlobung hatte er eine Bifien, in ter ibm geboten mard, feiner Braut und ber Welt gu entjagen. Ben nun an mantte er fich ansichlieftich unftischen Betrachtungen gu, las tentide Schriften von bem leben ter Beiligen, legte fich forperliche Bufungen auf, bis er fich für ftart genng hielt, auch ohne außere Rafteiung in ber gottlichen Liebe gu beharren. Gin ichwärmerisches Berlangen nach unmittelbarem Berfehr mit Gott, ein in tem Borberrichen einer lebentigen Phantafie begründeter Glaube an Befichte und Gingebungen, ein bestäntiges Bermechseln ter innern Borgange mit außern Unichauungen, eine hieraus hervorgebente ununterbrochene Gelbsttänschung über bie Wirflichfeit ber Gebilde feiner Ginbildungefraft: ties find bie Buge, welche bes Micolaus ganges Befen farafterifiren. Bur Gottesfreundschaft führen, ihm zufolge, weniger außere Entfagung und Armuth, als absolute innere Gelbstentaugerung, wie ber bamalige Mufticismus fie lehrte; alle Dinge jollen nur in Gott angeschant werben, an und für fich find fie gleich. gultig, in Gott aber find alle gut; auch bas leiten ift eine Bnate, und gwar wird

bies nicht nur vom außern Leiben gefagt, fondern auch auf bie innere boje Unfechtung ausgebehnt; Anfalle von Zweifel und Unglauben, ja fogar auffteigende untenfche Begierben foll ter Bottesfreunt, - nicht befämpfen, fontern gebnloig ausleiben, benn fie fommen von ber Onabe, an ber man fich genugen laffen foll; man foll von Gott nichts bitten, als mas er felber mill, und Alles, mas Ginem guftögt, annehmen als fomme es von ihm. Falich in biefer Lehre ift nur bies, bag mas ber Ratur augehört, bem Beifte zugeschrieben mirb. Wenn indeffen Nicolaus lehrt, bas Meugere sen indifferent, jo will er bamit nicht fagen, man burfe bie augern Formen bes fatholijden Cultus aufheben; biefe Formen, bie Deffe namentlich, maren ihm munterbare Symbole, feiner ichwärmerischen Phantafie gang angemeffen. Ferner foll bie Weltentsagung nicht barin bestehen, bag man fich nuffig gurudziehe, um fur fich allein bie gottlichen Onaben gu genießen; ber Freund Gottes foll vielmehr mirten, Die Frommigfeit immer mehr gn verbreiten; die Büter ber Rirche feben blind und nachläffig geworden; Beber, ber ben Beift Gottes befitt, Priefter ober Laie, folle fich baber ber Chriftenheit annehmen, um burch Ermedung zur Buge ein neues Leben in ihr zu entwideln. Bon biefen Bebanten burchbrungen, suchte Nicolaus frühe einige gleichgefinnte Genoffen an fich zu ziehen; vier vorzüglich erscheinen als seine, nach einander von ihm gewonnenen Brüter: ber Ritter, fein Jugenbfreund, ein reicher Domherr und Jurift, ein Jude, ber nach ber Taufe ben Ramen Johannes erhielt; von bem vierten ift wenig mehr befannt, als bag fein Leben eine abmechselnde Reihe von "leitenden" Unfechtungen und "lichtreichen" Bergudungen mar. Mit biefen Freunden lebte Nicolaus lange gufammen, in einer Stadt "bes Oberlands", Die, breifig Stunden von Strafburg entfernt, feine andere fenn fann als Bafel. Um 1340 fam er nach Strafburg, um Tauler, ben er fur nicht temuthig und nicht erleuchtet genug hielt, über bas vollfommene Leben zu belehren; Tauler, nach langem innerem Biderftreben, überließ fich feiner Leitung, "er unterwarf sich ihm zu Grunde an Gottes Statt." Auch auf andere Prediger feiner Zeit scheint er eingewirft zu haben; ebenfo übte er feinen Ginflug auf Laien aus; bas merfmurbigfte Beispiel hievon ift fein Berhaltniß zu bem Strafburger Raufmann Rulman Merswin, ber fich ihm gleichfalls "an Gottes Statt überließ", und ben er fpater, 1367, bewog, ein altes Rlofter zu faufen, es zu einem "Fluchthaus" für Laien zu bestimmen, und es gulett an ben Johanniterorten abgutreten, mit beffen Gliebern gu Strafburg Nicolaus, burch Merswin's Bermittlung, in beständigem Briefwechsel blieb. 1356, nach bem Erd= beben Bafele, verfagte er ein Genbichreiben an alle Chriften, um fie gur Buge aufzumuntern; er sandte es auch an Tauler, welchen er fünf Jahre später noch einmal befuchte und fterben fah.

3m Jahr 1367 fanden Nicolaus und seine vier Genoffen, es fen ihnen nicht mehr utröftlich" in einer großen Stadt zu wohnen. Wir übergeben bier bie Bifionen und Bunder, die Micolaus über bie Urt berichtet, wie fie fich auf einem Berge, tiefer in ber Schweiz brinnen, in bes Bergogs von Deftreich Gebiet, ansiedelten und anfingen, ein Saus und eine Rirche zu bauen. Die Beit ber thatigften Wirtfamfeit fur bie Gottes= freunde begann gehn Jahre fpater. Rachtem Gregor XI. von Avignon wieder nach Rom gezogen war, beschloffen fie, 1377, Nicolaus und ber Jurift follten fich zu ihm begeben, um ihm Borftellungen über bie Lage und bie Bebrechen ber Rirche zu machen. erfüllten ihren Auftrag; ber Babft borte fie zuerft mifttrauifch, bann verwundert und gläubig an; er entließ sie, nachdem er sie mit Privilegien für ihr Saus beschenft. Rach bem Ausbruch bes Schisma fühlten fich bie Gottesfreunde berufen, noch tiefer in Die firchlichen Angelegenheiten einzugreifen. Im Marg 1379 fand auf einem hoben, waldbebedten Berg, in ber Rabe einer in ben Fels gehauenen Rapelle, eine Berathung ftatt, bei welcher verschiedene Wunder fich zugetragen haben follen, um ben Gotte8freunden von Seiten ber Dreieinigkeit zu befehlen, noch ein Jahr guzusehen. Rach 206= lauf biefes Jahres tamen, an ber nämlichen Stelle, breigehn gufammen, worunter außer Nicolaus und feinen vier Benoffen, mehrere fremde Bruder aus Ungarn und Italien.

Da fell ein Brief vom Simmel unter fie gefallen fenn, um fie zu berichten, Gott wolle ber Christenheit noch brei Bahre Anfichnb gestatten; bessere fie fich nicht mahrend biefer Beit, jo werbe bas Bericht feines Borns über fie ergeben; unterbeffen follen bie Bottesfreunde "fich einschliegen", nach brei Babren aber follen fie fich "in bie fünf Enten ber Welt vertheilenn, im Kall baft es mit biefer nicht beffer werbe. Nach biefer Krift, im Jahre 1383, pertieren fich ihre Spuren: mabischeintich gogen fie aus, um als Buftprediger gu mirten, intem fie fich auf tirette Eingebungen bes heiligen Beiftes beriefen. Miter's Formicarius erfährt man, tag Micelans von Bafel und zwei feiner Gefährten, Bobannes und Bafob, gu Bienne in ber Dauphine, von ber Anquifition, unter bem Bormante Begharten ju fenn, jum Gener verurtheilt murten; und aus einer ju Straßburg aufbewahrten Santiduift, bag ter Benetittiner Martin von Maing, aus ber Abtei Reichenau, 1393 gu Roln ale Reger verbrannt murte, meil er gu ben Gottesfreunden gehörte und bem Laien Micolaus gehorfam gewesen mar. Huch zu Beibelberg murben furg vorher Gottesfreunde verbrannt. Die Strafburger Johanniter, weit entfernt, Diefe für Retter zu balten, machten, nach Merswin's Tob, mehrere vergebliche Bersuche, ihren Wohnort aufzusinden; fie ichieften Boten aus, felbft ihr Comthur, Beinrich von Bolfach, machte fich auf, um ten geheinnisvollen Bund zu entreden; fie fuchten biefen balb bei Engelberg in Unterwalten, balb bei Alingenan im Margan, erfuhren aber nie, wo beffen Git und wer beffen Blieber gemefen. Es muß zufünftigen Forschungen vorbehalten bleiben, ob fich etwas Raberes entreden lagt, nicht nur über bie Rieberlaffung ter Gottesfreunde im Dberland, soudern auch über bie verborgenen Plane einer Berbindung, Die in Der Schweig, in Ungarn, in Italien Gingeweihte gahlte, und beren geheimnigvolles Cherhaupt einen merfmurrigen Ginflug felbst auf folde ausgeubt bat, benen es perfenlich unbefannt mar; ber Comthur ber Strafburger Johanniter, felbft ber Meifter bes Orbens in Dentschland, Konrad von Brundberg, liegen "ben großen Botteefreunt" turd Merfwin haufig um Rath fragen; fie faften tanm einen Entschluß, ben er nicht vorher burch seine Briefe gebilligt.

Bon bes Nicolans Schriften fint bis jest befannt: 1) bie ben meisten Ansgaben von Tanters Predigten vorgedruckte Historia bes ehrwürdigen Dr. Tanteri; 2) Regeln in Form bes Alphabets, über bas fromme leben (Tanter's Leben, S. 32, nach einem Strafb. Cob.); 3) von ben fünf Jahren seines anfangenden lebens oder von den zwei Mannen (zwei furze Fragmente im Strafb. Cob.); 4) bas nach bem Baster Erdbeben verfaste Senbschreiben (nach einem Baster Msc. beransgegeben, Strafb. 1840, und im Anhang zu Tanter's leben, S. 220); 5) bas Buch von den fünf Mannen, wovon man zu Strafburg bes Nicolans eigene Hantschrift besitzt (nach bieser ist es heransgegeben in den Strafburger Beiträgen zu ben theot. Wissenschaften, Jena 1854, 5. Bb.); 6) eine Anzahl Briese an Rulman Merswin und an die Strafburger Johanniter (in einem Strafb. Cob.; die wichtigsten sint heransgegeben in den eben angesührten Beiträgen). C. Schmidt.

Gottesfriede (pax Dei, trenga Dei) ist ber von ber Kirche um Gelteswillen gewirkte Friede, kraft bessen bie Anwendung jeglicher Gewalt untersagt ist. Das ältere Recht gestattet bei allen Böltern im Falle von Verletzungen die Wahl zwischen Nache und friedlicher Bereinbarung. Wie das mesaische Recht diesen Grundsat in dem: Ange sür Ange, Jahn sür Jahn u. s. w. (3 Mes. 24, 19, 20, 5 Mes. 19, 16 folg. u. a.), das römische Recht in dem: Si membrum rupit, ni eine eo paeit, talio esto (12 Taseln, tab. VIII. fragm. 2.) u. a. anerkennt, thut dies das deutsche Recht allgemein, indem es dem Berletzen erlandt, sich mit dem Berletzer über eine Busse zu vereinbaren (compositio) oder sich selbs Hülfe zu verschaffen (faida, Fehre. Schon zeitig ist aber der Staat bemüht, die Fehre zu beschränken, und so sinden wir gegen Ende des ersten Jahrschunderts die Bestimmung, daß nur im Falle gröberer böswilliger Verletzung, wenn der Weschärigte es nicht verzieht, auf össentliche Strase zu klagen, die Anwendung der Fehde zulässig senn solle. Späterhin wird die Fehde nur dann erlandt, wenn gerichtliche Hülfe nicht zu erlangen ist, und zwar sowohl in Civils wie in Strassachen. Auch werden zu-

gleich bestimmte Formen vorgeschrieben, unter benen allein Jemand besehbet werden darf. Es soll brei Tage vor dem Angrisse durch einen Fehdebrief der Friede aufgesagt werden; auch sind gewisse Personen und Sachen also besriedet, daß gegen sie jede Gewalt schlechthin verboten ist, wie Geistliche, Kindbetterinnen, schwere Kranke, Pilger, Kanflente mit ihren Waaren, Landleute n. a. Wer dagegen sehlt, verletzt den Landsrieden und versfällt in die darauf gesetzte Strase, in der Regel die Strase des Hängens. Erst durch den auf dem Reichstage zu Worms 1495 beschlossenen allgemeinen Landsrieden wurde alle Fehde überhaupt bei Strase verboten (m. s. die einzelnen Nachweisungen bei Eichshorn, deutsche Rechtsgeschichte im Register n. d. kl. Landsrieden; Walter, deutsche Rechtsgeschichte §. 253. v. Wächter, Beiträge zur deutschen Geschichte. [Tübingen 1845] Nro. II.).

Dem Bestreben bes Staats, ber Bewalt zu fteuern, tam bie Rirche feit Beginn ber gu Gulfe. Insbesondere mar fie auch barauf bedacht, bas gejepliche Fehremefen in engere Schranken zu weisen. 218 im Unfange bes 11. Jahrhunderte bie Fehben ber Großen immer mehr um fich gegriffen hatten, befchloffen bie Bifchofe in Aquitanien, Gott barum angufleben, bag er biefen Greneln ein Ente mache. Rach bem Berichte ber Chroniften vereinigten fie fich auf gottliche Eingebung (inspirante divina gratia) zu bem Befchluffe nut nemo mortalium a feriae quartae vespera usque secundam feriam, incipiente luce, ausu temerario praesumeret quippiam alicni hominum per vim auferre, neque ultionis vindictam a quocunque inimico exigere, nec etiam a fidejussore vadimonium sumere. Quod si ab aliquo fieri contigisset, contra hoc decretum publicatum, aut de vita componeret aut Christianorum consortio expulsus patria pelleretur. Hoc insuper placuit universis, veluti vulgo dicitur, ut Treuga Domini vocaretur" (Rudolphus Glaber. V, 1. ad a. 1034. Sigebertus Gemblacensis ad a. 1032 u. a.; f. Du Fresne, Glossar. s. v. Treuga Dei. Datt, de pace publica lib. 1. c. 2.). Sogleich folgten bie Bischöfe in Subfrankreich und Burgund, fo wie nach und nach in antern Ländern mit gleichen Beschlüssen, auf ben Synoden zu Narbonne 1054, Tropes 1093, Clermont 1095, Rouen 1096, Nordhausen 1105, Rheims 1136, im Lateran 1139 und 1179 u. a. (Du Fresne und Datt a. a. D.). Die ursprüngliche Bestimmung, daß vom Mittwoch Abend (feriae quartae vespera) bis Montag früh feine Fehre bei Strafe bes Bannes ftattfinden burfe, murde bald erweitert auf bie Zeit vom erften Abvent bis Epiphanias, vom Sonntage vor Afchermittwoch bis nach Bollenbung ber Ofterwoche, vom Sonntage vor Simmelfahrt bis nach Bollendung ber Pfingftwoche, und an verschiedenen Festtagen und beren Bigilien. Die Borfchrift Alexanders III. in c. 21. bes britten Lateranconcils von 1179, welche in die Decretalen Gregors IX. c. 1. X. de treuga et pace (I. 34.) aufgenommen wurde, bestimmt: quarta feria post occasum solis usque ad secundam feriam in ortu solis, ab adventu Domini usque ad octavas Epiphaniae, et Septuagesima usque ad octavas Paschae. Allgemein angenommen waren aber nur außer den Festen bie genannten Wochentage, wie aus ter Reception im Sachsenspiegel (Landrecht Buch II. Art. 66.) und Schwabenspiegel (Landrecht Art. 250. ed. Lagberg) erhellt. Hier heißt es: "Hilge dage und gebundene dage die sin allen lüden to vrede dagen gesat, dar to in jewelker weken vier dage - .. -. Des donredages wiet man den kresemen (weiht man bas Chrisma), das man uns allen mede bekenet to der cristenheit in der döpe. Des donredages mesede (ˈpɛistɛ) unse herre got mit sinen jüngeren in me kelke, dar began unse e (Gefet). Des donredages vorde got unse minsheit to himele, unde opende uns den wech dar hen, danen er besloten was. - Des vridages makede got den man (Menichen), unde wart des vridages gemartert durch den man. - Des sunavendes rowede he, do he himmel unde erde gemaket hadde, unde alles dat darinne was. He rowede ok des sunavendes in deme grave na siner martere. Des sunavendes wiet man die papen to godes deenste, die der cristenheit meistere sin. - Des sundages würde wir besönt mit gode umme adames missedat. Die sundach was die irste

dach, die je gewart, unde wirt die leste, also wir upersten sollen von deme dode, unde solen varen to gnaden mit live unde mit selen, die't weder got verdient hetten."

Wenn and an ten nicht gebundenen Tagen bie Gebbe gestattet ift, fo follen boch auch an Diefen befriedet sehn Weistliche, Monde, Laienbrüder (conversi), Bilger (peregrini), Raufleute, Landleute, auf tem Sin- und Rudwege jum Aderbau, fowie bie Thiere, mit benen fie pflügen und bie Caaten auf ben Alder bringen. Diefe nennt nach tem Borgange alterer Bestimmungen Meranter III., in c. 2. X. de treuga et pace (1. 34.). Es fint tiefes personae miserabiles, beren fich ftets bie Rinche besonbers annahm.

Der Bottebfriede murbe besonders eingeläntet. Wer ihn verlette, fiel in ben Bann, und wenn er fich baraus nicht befreite, in Die Acht. Geit ber allgemeinen Ginführung tes l'antirierens betunfte es nicht mehr tes besonderen Gottesfriedens und berfelbe vertor feine Ammentbarteit; inteffen fuchten auch noch fpaterbin bie Babfte Rrieg führenbe Gürften gum Frieden gu bewegen, ja fie behanpteten felbst mitunter ein Recht, ihrem Briege ein Biet zu steden (f. J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. I. tit. XXXIV.),

B. F. Jacobion.

Bottebfurcht. Bodift bezeichnent, ja entscheibend fur bie richtige Faffung biefes michtigen Religionsbegriffes ift ber Umftanb, baf er nicht vor bem Gunbenfalle ber erften Eltern, aber auch fogteich nach bemfelben feine Unwendung findet. Ben. 3, 10. Co fieht tie Gottebfurcht (יראת יהוה) im engsten Zusammenhange mit bem Gewiffen, (f. t. Art.) und bie alttestamentliche Defonomie ift ter eigentliche Schauplat ber Bethätigung berfelben. Das Berhältniß bes religiöfen Subjetts zu Gott ift gunachst bas ber Gurcht. Bu Grunde liegt allerdings bas Wefühl ber Abhangigfeit von Gott (f. b. Urt.); intem wir aber nicht umbin fonnen, icon vor tem Guntenfalle tiefes Befühl in ten ersten Eltern voranszuseten, womit jetoch, ans bem Stillichmeigen ber beiligen Urfunde gu ichliegen, fein Gefühl ber Gurcht verbunden mar, fo erhellt barans auf unwitersprechliche Beife, tag tie gurcht vor Gott mit tem Bewuftfenn ber Gunbe und Edutt gufammenhängt; tas Befühl ter Abhangigfeit von Gott mare fein Furcht erregentes, wenn tas Gubjett fich nicht als Gunter ichuldig vor Gott mufte\*). Es ift fich bewußt, bag tiefer Gott, von tem es fich in allen Beziehungen abhängig weiß, beisen Macht unumidranti ift, beffen Ange in bas Berborgene fieht, ber Berg und Mieren prüft, tie Gunte hafit und ftraft ale ein eifriger Gott bie in's britte und vierte Weichlecht. Daber bie Gurcht vor Gott als eigentliches Motiv, um bas Boje gu meiben und Gebete zu erfüllen, angeführt wird Ereb. 1, 17. Deut. 6, 2. Sprüchw. 3, 7; 14, 2. Daber wird bie Frommigfeit überhanpt als Gottesfurcht bezeichnet; "Die Furcht Gottes ift ber Weisheit Anfang," Gpr. 1,7.; ebenfo Bieb 28, 8.: bes Berrn Furcht ift Beisheit, und ras Bife meiren Ginficht. Ja Gurcht Gottes wird geradegn für foviel als Gottes Dienft angeschen, Pf. 19, 10.: "Behorah's Furcht ift rein, banernt in Ewigfeit." Wird boch tie Burdt fo fehr als bas Wefühl, welches bas Berhältniß in Wett beftimmt, behandelt, raft Furcht, absolute gesetzt, fo viel ale Gotteefurcht berentet, Sieb 15, 4. Damit hangt ber altgemeine Glanbe gufammen, bag berjenige fterben nung, ber ben breimal beiligen Gett gesehen hat, Erot. 33, 20. Bes. 6, 5. n. a. St. Und boch ift ber altteftamentlichen Frommigfeit findliches, beiteres Bertrauen gu Gott, Frende an Gott, am Gefete und an ten ichonen Bettestienften feineswege unbefannt, wie ichen ein fluchtiger Blid in tie Pfalmen es beweist. Das 21. Teft. fennt and bas Bebot ber Liebe ju Gott, Deut. 6, 5. Bieberum halt ber Gurcht vor Gott bie Boffnung bes fünftigen Erretters, ter gufünftigen Berklärung tes alten Buntes (Jer. 31, 31 = 34.) bas Gleichgewicht. Demnach icheint ber urfprüngliche Standpunkt ber alttestamentlichen Frommigfeit von

<sup>\*)</sup> Dadurd unterfcheidet fich Die alttestamentliche Aurcht Gottes von ber paganischen, wie fie in ten Anebruden dese Sai rove Seove, evdestein bentlich entbatten ift; biefe bangt aber weit weniger ale tice im Bereiche ber Diffenbarungereligion ter Sall ift, mit bem Bewuftfenn ber Gunte unt Schuld gujammen.

allen Seiten überschritten zu sehn. Denn was ist bas für eine Furcht, die mit kindlichem, glaubensvollem Vertranen, mit Liebe ans allen Kräften und von ganzem Gemüthe, mit lebendiger, mitten in ben schwersten Trübsalen sich bewährender, und gerade in biesen Trübsalen sich bewährender, und gerade in biesen Trübsalen sich nu sertlärung hin in Ehrsurcht, in findliche Furcht, so wie ja auch bas Verhältniß ber Knechtschaft unter Gott, bem bas Volk dient als seinem Herrn und Könige, schon im Deut., noch mehr in ben Propheten gemildert wird durch bas Verhältniß ber Schnschaft Deut. 32, 6. Hosea 11, 1. Jesaia 1, 3; 63, 16; 64, 8. Da aber diese Verhältniß durchaus nicht auf bas Bewustsenn ber Verschung sich gründet, sondern zunächst nur auf bas Vundesverhältniß Gottes zu seinem Volke bezogen wird, da überdies bas Bewustsehn ber Sohnschaft hauptsächlich dazu verswendet wird, die Untreue und den Absall bes Volkes in grellerem Lichte darzustellen, seine Straswirdigkeit hervorzuheben, so ist damit der ursprüngliche Standpunkt der Furcht vor Gott keineswegs überwunden, um so weniger ist dies der Fall, als es sich mehr und mehr erweist, das des Gebot der Liebe zu Gott ein bloses Sollen geblieben ist.

In ber neutestamentlichen Religion ber Verfohnung ift erft bie Furcht vor Gott überwunden; b. h. fie ift zu einem untergeordneten und verschwindenden Momente herabgefett, bem eine fich immer enger zusammenziehente Grenze angewiesen ift. Es gibt zwar Stellen, mo ber goßog zvoiov, wie es icheint, in alttestamentlicher Weise, als Bezeichnung ber Frommigfeit überhaupt, gebraucht mirb; fo Apostelgesch. 9, 31.: tie Kirche hatte Frieden, nogevouern τω φοβω του χυρίου, ter Berfaffer fühlt tas Ungureichente ter Bezeichnung und fett bas Reutestamentliche hinzu: και τη παρακλησει του άγιου πνευματος επληθυνετο. Sofern nun auch im Bereiche bes erlösten Lebens bie Gunte noch hervortritt, und Befahr ba ift, bas Beil zu verscherzen, findet bie Furcht noch immer ihre Stelle und Berechtigung, 2 Kor. 5, 11; 7, 1. Phil. 2, 12. Ephef. 5, 21. Hebr. 12, 28. 29. Dies wird bestätigt burch die Worte tes Berrn felbst, Matth. 10, 28. Doch je mehr bas eigenthumlich driftliche Bringip fich in ber Geele entwickelt, je mehr mit bem Schwinten ber Gunbe bas Berhältnig ber Anechtschaft schwindet und bas Bewuftsehn ber Rindfcaft ben Gläubigen burchbringt, je mehr bas Berhältnig ju Gott als Liebe zu bem, ber uns zuerst geliebt, sich gestaltet, besto mehr wird bie Furcht übermunten und in findliche Chrfurcht verklärt. Rom. 8, 15. 2 Tim. 1, 7. 1 Joh. 4, 18. Was in ben Brotoplaften auf natürliche Weije vorhanden mar, bas wird innerhalb bes Bereiches ber Erlöfung auf fittlich-religiofe Weise vollzogen. Das Ente ber religiofen Entwidelung im Bereiche ber Offenbarung, welches Ende hienieben freilich niemals völlig erreicht wird, geht in ihren Unfang gurud.

Auf ber anderen Seite fand inmitten der driftlichen Menscheit, sofern sie nur äußerlich bekehrt war, ein Rückall in die alttestamentliche, ja paganische Religionssphäre statt. Der in's Christenthum herübergenommene natürliche Mensch konnte, seinem Wesen nach, sich nicht auf der Höhe der neutestamentlichen Anschauung halten. Dieses tritt am deutlichsten hervor in der katholischen Heiligenverehrung, zu deren Entstehung freilich noch andere Faktoren mitgewirkt haben. Mit großer Naivetät sprach sich darüber Sch aus im Religionsgespräch zu Baden (s. Bd. III. S. 634). Deutlicher konnte nicht gesagt werden, daß die katholische Kirche den evangelischen Standpunkt des freien Zutrittes zu Gott (Röm. 5, 1. 2.) aufgegeben habe. Dahin gehört auch dieses, daß die katholische Kirche das Mahl des Herrn, wodurch er seine Liebe zu den Menschen versiegelt hat, zu einem mysterium tremendum, uvornow pouxodeorarov herabgesetzt hat. Mit Recht hat daher die protestantische Theologie das Fliehen von Gott hinweg aus Furcht als Holge des Sündenfalls erklärt und den ungehinderten, sreien Zugang zu Gott als wesentliches Merkmal des evangelischen Christenthums aufgestellt.

Gottesgebarerin, f. Maria.

Gottesläfterung. 1. Bo die Feindschaft bes menschlichen Bergens wider Gott bis zum außersten Grade fortschreitet, bricht fie in blasphemischen Worten und Handlun-

gen herver. Gie richtet fich balb unmittelbar gegen Bott in feiner Ginheit ober Dreiperfoulidfeit, gegen tiefe im Bangen, ober gegen bie einzelnen Berfonen ber Bottbeit, Bater, Cohn und beiligen Beift, intem fie fich in Bermunfdungen, Fluden, barten und freden Reben, in Sohn und Spott gegen tiefelbe bei madjem, bewuftem Buftant ber Geele ergiefit; batt mittelbar, intem man bie gottlichen Difenbarungen, Beranftaltungen, Bnabenmittel und Bnabenwertzenge, Die Bibel, bas Bebet, Die gottesbienstlichen Berfammlungen, Die beiligen Gaframeute, Die Trager bes Bredigtamte, Die Rinter Gottes, Alles, mas beilig ift, mit Bewuftfehn verachtet, verlacht und verfpottet. Damit verbinden fich bisweilen robe Thatlichkeiten, wenn man gottesbienftliche Berathichaften, bas Bild bes Erlöfers, ben Altar, bie Rangel in bofer Abficht beflect ober beidabigt. Gine paffive Gotteeläfterung neunt Dr. Luther bas, wenn une ber Teufel witer unfern Willen folde bofe Bedanfen eingibt, 3. B. Gott vergeffe ber Armen, er frage nichts nach ihnen, wenn wir aber folden Berfuchungen ernftlich wiberfteben. 3m weitesten Ginn wird in ben neueren Gefetgebungen ber Begriff fo bestimmt, ber mache fid einer Gottestäfterung ichulbig, welcher burch Reben ober Sandlungen bie einer vom Staate geschütten Religion gebührente Ehrfurcht absichtlich verlete und baburch ein offentliches Mergerniß gebe. Diefes Bergeben belegen alle neueren Bartifulargefetgebungen mit ter Strafe tes Arbeitshauses, mit Ausnahme bes baberifchen Besetbuches. Bierer, Univerfal-Lexifon.

2. Die Beschichte bieses Begriffs hangt mit bem Bang, ben bie Theologie genom= men hat, auf's Engste gusammen. Radhtem gegen bas Ente bes vorigen Jahrhunderts ber herrschende Zeitgeift bie biblische 3bee Gottes in einen beiftisch und pantheistisch geftals teten Begriff von Gott aufgelost batte, fo ftellte man es als ein Axiom bin, bem fein Bernünftiger feinen Beifall verfagen tonne, Die Gottheit fen unendlich erhaben über jebe Beleidigung, von einem Zorn Gottes gegen bas Boje tonne nicht bie Rebe fehn, ebensowenig von göttlichen Strafen in Folge beffelben. Indem man so alle anthropomor= phistischen Borftellungen ferne zu halten suchte, fiel man in einen Unthropomorphismus anterer Art. Wie Plinius ben Raifer Trajan als ein Mufter fur bie Gotter bezeichnete, fo bachte man fich bie Gottheit als einen großmuthigen Regenten, ber feinen Stolg barein fett, über bie Beleidigungen ber unverftandigen Menfchen hinwegzusehen. Bieraus erflart es fich, bag in bem Strafgefegbuch Josephs It. vom Jahr 1787 verordnet wird, Die Gotteeläfterer follen in ein Brrenhaus gebracht werben. Die Staaterechtelebrer aus ber Beriobe ber feichten Aufflärung bezeichnen es nachgerabe als blogen Wahn, wenn man glanbe, bas hochfte Wefen konne beleibigt werben, fo bag burch beffen Born eine Wefahr und Strafe herbeigeführt murbe; nach geläuterten Religionsbegriffen fen bas unbenkbar. Rur in ben finstern Zeiten bes Mittelalters habe man ein befonberes Berbrechen aus ber Gottesläfterung gemacht, und fie mit burgerlichen und firch= lichen Strafen belegt. Die neueren Strafgesetzgebungen bagegen, 3. B. für Bahern, Bürttemberg, Solftein, Otrenburg, Granfreich fcmeigen bavon. Inr wegen ber wich= tigen Bebeutung ber Religion für bie burgerliche Befellschaft, fo verfichern Ginige, fonne bie Gottesläfterung nicht ftraflos bleiben, indem burch irreligiofe Frechheit ein allgemeis nes Aergerniß gegeben, Die Rinhe und Ordnung im Staat gefährbet werbe. Mit Recht macht Barte gegen jenen Standpunft, auf welchem biefes Berbrechen zu einem blogen Polizeivergeben begradirt wird, geltend, es fen eine mertwürdige Umphibolie, womit in jener Periote tes berrichenten vulgaren Rationalismus auch auf tem Bebiete bes Cris minalrechts großer Unfug getrieben worben fen. Dem ewigen, unwandelbaren Gott fonne allerdinge von ichmachen Menichen fein Leib zugefügt, feine Geligfeit burch Schmahungen gegen ibn nicht vermindert werden; aber bie innere fittliche Ratur einer folden Meugerung ober Sandlung, ihre Schlechtigfeit und Befährlichfeit werbe baburch im Beringsten nicht geantert. Wir burfen bingufegen: Die Chre bes Ronige aller Konige wird es forbern, nicht gleichgültig gu bleiben, wenn bie Rrone feiner Majeftat von freden Banben angetaftet wirb. Doch es fragt fich vor Allem, mas ift bie biblifche Unschauung von ber Gotteslästerung, welche häusig von jenem Standpunkte aus verhöhnt worben ift?

3. 3m Gefet Mofis ift nicht nur ber Migbrand, bes Ramens Gottes verboten, 2 Mof. 20, 7. 3 Mof. 19, 12. 5 Mof. 5, 11., fondern es heißt ausbrüdlich: "Sage ben Rindern Frael: Welcher feinem Gott fluchet, ber foll feine Gunte tragen. Belder bes Berrn Ramen läftert (fcmaht), ber foll bes Tobes fterben; bie gange Bemeine foll ihn fteinigen; wie ber Fremdling, fo foll auch ber Ginheimische fenn, wenn er ben Namen lästert, so soll er sterben," 3 Dos. 24, 15. 16. Also nicht für einen Unverstand ober für einen bloffen Wahn, sondern für ben Ausbruch einer positiven Feindschaft wider Bott und bemgemäß fur ein tobesmurbiges Berbrechen erklart bie mofaische Besetzgebung bie Gottesläfterung. Uebrigens ift ter Unterschied zwischen Fluchen und bem Namen Behovah's Laftern, und fobann ber zwifden bem Tragen feiner Gunbe, B. 15., und amischen bes Tobes Sterben, B. 16., nicht zu übersehen. Bgl. 2 Dof. 22, 28. Rach ber lutherifden Uebersetzung icheint hier auch bas Berbot ber Lästerung frember Botter ausgesprochen, wie Philo und Josephus behaupten, aber richtiger ift mahrscheinlich bie Uebersetung: Bott follft bu nicht fluchen. Gin Beifpiel von ber Bollziehung ber Steinigung an einem Fremdling, ber fich aus Sag gegen einen Ifraeliten zur Läfterung Jehovah's hinreigen lieg, lefen wir 3 Mof. 24, 10 ff, vgl. 1 Kon. 21, 13. Apg. 6, 13; 7, 56. Der Flucher murbe hinaus vor die Stadt ober bas Lager geführt, Die Beugen legten bie Banbe auf bas Baupt bes Angeklagten, und marfen bie ersten Steine auf ibn, 5 Mof. 17, 7. Rach 2 Matt. 13, 6. 7. wurden bie Gottesläfterer und andere große Uebelthater, wie 3. B. ber abtrunnige Menelaus, gerabert. In ben fpateren Zeiten bes Judenthums murbe der Begriff ber Gottesläfterung fehr ausgedehnt. Im Neuen Teftamente wird insbefondere bas als Gottesläfterung bezeichnet, wenn man auf freche und mahrheitswidrige Beife fich felbst ober einem Andern bas beimist, mas zu ben göttlichen Brarogativen gehört, wie Bergebung ber Sünden, ober wenn ein bloger Menfch fich für Gott ober Gottes Sohn ausgibt, fich zu einem Gott macht, Joh. 10, 33. vgl. Matth. 26, 65., wenn Chriftus verhöhnt wird, Matth. 27, 39. Mart. 15, 29. Apg. 18, 6; 26, 11., wenn von Gott unehrerbietig gesprochen wird (Röm. 3, 34.), fo dag man feine Majestat verkleinert, feine wesentlichen Bolltommenheiten läugnet, ihm feine Ehre entzieht, vergl. Mart. 7, 21. Besonders beachtenswerth ift ber Ausspruch Jesu: "Ich fage euch: Alle Sunde und Lafterung wird ben Menschen vergeben; aber die Lafterung miber ben Beift wird ben Menschen nicht vergeben. Und wer etwas rebet wider bes Menschen Sohn, bem wird es vergeben; aber mer etwas rebet wiber ben heiligen Beift, bem mirb's nicht vergeben, weber in bieser, noch in jener Welt, Matth. 12, 31. 32., vgl. Mark. 3, 28. Lut. 12, 10. 1 Tim 1, 13. Manche waren burch tief eingewurzelte Borurtheile fo geblenbet, bag fie Jejum in feiner Rnechtsgestalt nicht als Meffias und Gohn Gottes erfannten; bies mar bei ihnen eine verzeihliche Gunte, wenn ihr Unglaube auch zu Lafterungen wider ben Menschensohn fortschritt; bei ben Pharifaern mar es ein Underes; fie hatten zum Theil die Bunder Chrifti vor sich gesehen, fie konnten nicht läugnen, bag folde Werte burch feine menschliche Rraft vollbracht werben tonnen; aber anftatt ber in ihrem Bewußtsehn sich auforingenden Bahrheit die Ehre zu geben, nahmen sie ihre Buflucht zu der unnatürlichen Lüge, Chriftus vollbringe diese Bunderwerke burch die Berbindung mit bofen Beiftern. Go machten fie fich ber Lafterung mider ben beiligen Beift foulbig. In Diefelbe Gunde fallen Diejenigen noch heute, welche mit vollftem Biffen und Billen, mit Unterbrüdung aller befferen Regungen und aller Gnabeneinfluffe fündigen und in biefem Buftande ber Berhartung bis an ihr Ende beharren. Ihre Sunde ift eine unvergebliche hier und bort, weil in diesem Buftande die Erlösungegnade feinen Unichließungspunkt findet (f. b. Urt. Läfterung).

4. In ber alten driftlichen Kirche betrachtete man biejenigen Gefallenen als Gotteslästerer, welche in Zeiten ber Verfolgung bas Christenthum abschworen (blasphematici). Ebenso biejenigen, welche Lehren aufstellten, bie ben Grund bes Christenthums umstießen,

ober in ber Bige ber Leibenschaft freche Reben gegen Gott und Chriftus, ober fpater gegen Die Maria fich erlaubten. 3m Mittelalter ftanten bie fdweiften Strafen barauf. Der Gottesläfterer mußte fieben Countage lang ohne Mautel und Schuhe vor ber Thure ber Rirde fteben und bei Baffer und Brod faften. Dagn tamen nicht felten auch Gelbund Gefängnifftrafen. Bisweilen murte bem Berbrecher bie Bunge abgeschnitten, in manden Fällen tie Totesftrafe verbängt. Gin Reichsschluß vom Jahr 1497 fagt, bag Bott fcmer baburch beleidigt und bes Menfchen Seele feiner gottlichen Onate ewiglich . beraubt und umwürdig werbe, auch feben vormals ans folder Gunde Bunger, Erbbeben, Bestilleng und andere Plagen auf Erben gefommen. Er bedroht bie Leute geringern Stantes, welche fich tiefer Bergehung ichultig machen, mit bem Tote. Die peinliche Balegerichterbnung Rarle V. vererbnet: "Go einer Gott gumißt, bas Gott nicht bequem ift, ober mit seinen Worten Gott basjenige, mas ihm gufteht, abschneibet, bie 201= macht Gottes, feine beilige Mutter, Die Jungfrau Maria fchantet, - ber foll eingelegt, und barnach an Leib, Leben ober Gliebern - geftraft werben." Dft murbe bas Berbrechen verheimlicht; nach und nach traten immer gelindere Strafen ein aus bem oben angegebenen Grunte, bis ber Begriff in einen blofen Bahn aufgelöst murbe. tie im A. T. auf tiefe Gunte gefette Tobesftrafe aufgehoben murte, tann man bom Rentestamentlichen Standpuntte aus nur billigen, und ift bem Sinne Chrifti gemäß, befontere wenn man an feinen Ausspruch über jene Chebrecherin benft, auf beren Gunte im Gefet auch bie Steinigung ftant, 3ch. 8, 1 ff. Wo fein Bolf Gottes im eigent= lichen Sinne ift, beffen Debrzahl fich von ihm, ale feinem Ronig beherrichen lagt, tann auch von ber Unwendung ber Alttestamentlichen Verfassung, Die überbies nur fur eine beftimmte Beit gegeben mar, nicht bie Rebe fenn. Hebrigens ift es boch fehr zu beklagen und gehört zu ben Zeichen bes Abfalls von bem driftlichen Pringip, bag in ben neneren Besetzgebungen, und nach ber jetigen Braris alles Andere eber von ber Obrigfeit bestraft wird, als tie Gottevläfterung. Gehr beachtenswerth ift tas Gutachten, welches einft Epener über bie Beftrafung eines Colbaten abgegeben hat, welcher ber Gotteelafterung überwiesen mar. Er bezeichnet es als bie allerschredlichfte Gilnbe, sowohl megen ber Größe und Majestät Gottes, gegen ben fie gerichtet fen, als weil fich ber außerfte Grab ter Ungerechtigfeit barin offenbare, wenn ein Menfch feine Bunge gegen feinen Schöpfer niffbrauche, tie boch ihre Bewegung und ihr Leben, felbst intem fie biefe Gunte begebe, von ihm empfange. Gerner finte babei feine befondere Anreizung, burch Aussicht auf Luft ober Bewinn, wie bei antern Gunten ftatt, es fen also eine recht teuflische Bosheit. Den hohen Regenten fomme es ju, bag fie über bie Chre beffen eifern, von bem fie ihre Arone und Scepter gu Leben tragen, bamit fie nicht ein Bericht auf fich und ihr Land giehen. Wenn nach 3 Def. 5, 1. ein Beber einer Miffethat schuldig fen, ber einen gehörten Glud nicht anzeige, fo verschulde fich ber noch weit schwerer, bem ber Befehl, bas Boje zu strafen, gegeben fen, wenn er biefe Pflicht unterlasse. Rach 3 Mof. 24, 16. fei auf läfterung tes Ramens Gottes ter Tob gefett. Db es unbillig fen, ben am Leben ju ftrafen, ber fein Leben fo fdanblich gegen ben migbranche, von bem er es in jedem Augenblid geniefie? Daber habe bie Rirche von alten Beiten ber (vgl. Rov. 77.) Die Tobesstrafe barauf gesett. Das Rriegsgericht handle barum in bem betreffenben Fall nicht ungerecht, bag es auf Tobesftrafe erfannt babe. Auf ter antern Geite fen zu bebenten, es fen tein allgemein verbindliches Gebot in tiefer Beziehung vorhanden, benn jenes in 3 Dof. 24. enthaltene Bebot gebore zu ben mofaischen, allein bem ifraelitischen Bolf gegebenen Wefet, mahrent tas 1 Mof. 9, 6. gang allgemein fen. Die Gebote, Die ber ifraclitischen Boligei gegeben seben, burfen nicht weiter ausgebehnt werben als auf Ifrael, wie man 3. B. in ber neueren Wesettgebung nicht baran bente, bie 2 Dof. 31, 14. auf Entheiligung bes Cabbathe gefette Tobeeftrafe zu vollziehen, boch tonne ein Regent, wo er ce nothig finte, um bem einreigenben Lafter gu fteuern, folche Strafen gegen Gottestäfterer einführen, ohne ungerecht zu febn. Rur muffe, wie bei anbern Berbrechen immer bie Berfonlichfeit beffen, ber gefündigt habe, wohl berudfichtigt werben.

Dft sen es mehr bummer Unverstand und Robbeit, als vorsätzliche Bosheit, aus welcher eine solche Sünde hervorgehe, bisweilen sen bas vorhergegangene Leben eines solchen Menschen eine tägliche Gottesläfterung gewesen. Er glaube in dem betreffenden Fall, die göttliche Ehre werde mehr gerettet, wenn der Verbrecher nicht zum Tode verurtheilt werde, aber durch eine lange und schmerzliche Strafe die Größe seines Verbrechens zu fühlen bekomme und ihm die Mittel zur Sinnesänderung dargeboten werden. Spener, letzte theol. Bedenken. II. S. 34. ff. Michaelis, mosaisches Recht. V. Th. Carpsov, Practica nova rerum criminalium. P. I. qu. 45. Staatslexikon von Rotteck und Welker. Jarke, Handb. bes gemeinen beutschen Strafrechts II. Bd. S. 27. Reinshard, christl. Moral. Winer, bibl. Realwörterbuch. Reudeder, allgem. Lexikon der Religion und chriftl. Kirchengeschichte.

Gotteslängnung, f. Atheismus. Gottesranb, f. Sacrileginm.

Sottesurtheil (Dei judicium, divinum judicium, angelfachfisch ordal, althoch= beutsch urteili) ift eine Probe, ein Beweismittel, burch welches eine Thatjache ober ein Recht unter ber Mitwirkung ber Gottheit festgestellt mirb. In ichmierigen Fällen, mo Die gewöhnlichen Beweismittel, Mugenschein, Beugen, Urfunden, Gid fehlten ober nicht ausreichten, mo man bie Ermittelung ber Wahrheit burch ben menschlichen Richter nicht für möglich hielt, wo man bem Gegner mißtraute, ba griff man leicht ju einer letten und ber Ueberzeugung nach untrüglichen Gulfe, man provocirte das Urtheil Gottes felbft, ber fich allein im Besite ber Wahrheit befindet und als ein gerechter Gott bie Unschuld icutt und ben Schuldigen ber verdienten Strafe überliefert. Diefe Unichauung veranlafte bie Ginführung von Inftitutionen, in welchen man eine Rundmachung Gottes erwarten gu burfen meinte. Während wir einzelnen Spuren folder Entscheidungen Gottes bei ben Ifraeliten in ber Brobe bes bittern Baffers beim Berbachte bes Chebruchs (4 Mof. 5, 12 folg.; 27. 28., was Saalidit, bas mofaifche Recht S. 572 folg., als Reinigungseid auffaßt), bei ben Briechen (Sophocles Antigone B. 264.) im Tragen bes glühenben Gifens - μύδοους αίρειν χεροίν - Durchichreiten bes Feuers - πύο διέρπειν - begegnen, finden mir ein vollständiges Syftem bei den Indern und vorgualich bei ben Germanen. Schon Tacitus berichtet in ber Germania cap. 10., bag bie Deutschen ber Gottheit bie Entscheidung bes Rampfes beilegten: deum adesse bellantibus credunt: und ben Ausfall beffelben als ein maggebendes Urtheil (praejudicium) betrachteten. Die Rirche, welche ben weit verbreiteten Zweifampf zu beschränken suchte, bestätigte theils altere benfelben erfetenbe Orbalien, theils führte fie neue ein, suchte aber auch schon zeitig ihre Beseitigung herbeizuführen. Rach und nach erfolgten bann auch Beidrankungen, boch haben fich einzelne Gottesurtheile bis in Die neuere Zeit erhalten. Die wichtigsten sind:

1) ber gerichtliche Zweikampf (judicium pugnae seu campi). Bei einem so friegerischen Bolke, wie bei ben Germanen, mußte gerade dieses Ordale im weitesten Umfange anwendbar senn. Selbst zur Entscheidung von Rechtsfragen bediente man sich desselben, wie Otto I. über die Frage, ob Nessen neben den Oheimen erben können (Widekind, Corbej. lid. II. a. 942), Alphons von Castilien, ob die ältere spanische Liturgie der römischen vorzuziehen sen u. a. Ja die Sachsen entschieden Prozesse in höherer Instanz durch das Schwert (Sächsisches Landrecht B. I. Art. XVIII. §. 3.). Die Kännpfer stritten in Person oder durch Stellvertreter, wie selbst Frauen (Sächsisches Landrecht Bd. I. Art. XLIII. Rechtsbuch Ruprechts von Freizsingen II. 51. u. a.). Immer konnten sich vertreten lassen schwach Personen, Geistliche (Otto II. leges Longobard., in Walter, Corpus juris Germ. T. 3. p. 666). Wer im Kampfe unterlag, galt sür übersührt, oder wenn es der Kläger war, zahlte er Strase (Wette) und Entschädisdung (Buße) (Sächssisches Landrecht Bd. I. Art. LXIII. §. 4.). Staat und Kirche nahmen schon früh darauf Bedacht, den Zweikampf durch andere Ordalien zu ersetzen oder übershaupt abzuschäffen (Edicta regum Longod). Rotharis c. 164 — 166. Grimcaldi leges

1. 2. 4. u. a. — e. 22. Can. II. qu. V. Nicolaus I. a. 867 "cum hoe et huiusmodi sectantes Deum solummodo tentare videantur." c. 1—3. X. de purgatione vulgari. V, 35.). Der Berfasser best kleinen Raiserrechts (aus bem 14. Jahrhundert) behauptet selbst ein kaiserliches Berbot Buch II. cap. 72. IV. cap. 19., das allerdings nicht vorbanden war und nur eine allgemeine Rechtsüberzeugung bezeichnen sollte. Sitte und Geset erhielten aber den Zweifamps noch bis in's 17. Jahrhundert hinein, ja in England ist erst 1818 die Aussehung erselgt (Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquis

2) Das Loos (sors) sintet sich als Trale bei ten Germanen schon nach bem Berichte tes Tacitus (Germania cap. 10.), so wie in ten Bolfsrechten, nämlich um einen Tieb ober Mörter zu ermitteln neben anderen Proben (Lex Ribuaria lit. XXXI. c. 5. Frisionum tit. XIV. c. 1. verb. Childeberti II. et Chlotharii II. pactum a. 593 c. 5. Chlotacharii II, decretum [c. 595.] c. 2. 3. bei Pertz, Monumenta Germaniae Tom. III. sol. 8. 12.). Während es in selchen Amendungen schon frühzeitig unpraktisch wurde, erhielt es sich bisweilen bei firchlichen Bahlen ober Entscheitungen über wichtige Lebense verhältnisse (vgl. Augusti, Deutwürrigkeiten aus der christlichen Archäologie Bb. X. S. 277 selg. Begen tes gegenwärtigen Gebranchs in der Brüdergemeinde s. man den Berlaß des Synodus der evangelischen Brüdernmität zu Herrnhut im Jahre 1848.

Gnaban 1848, §. 15-18.).

fitionsprozesses. Leipzig 1827, S. 309).

3) Der Reffelfang (judicium aheni, aquae ferventis, caldariae). Der Ungeichuldigte mußte aus einem mit fiedendem Baffer gefüllten Reffel einen Gegenftand mit entblöftem Urme herausnehmen. Diefes Gottesurtheil mar fehr verbreitet, bei ben Franken (Lex. Sal. tit. 56, 59, c. 1, 76, c. 1, vgl. Childeb, II. et Chlotharii II. pactum a. 593), ten Longebarten (leges Luitprandi V, 21.), ben Gothen (Lex Wisigoth. lib. VI. tit. I. §. 3. vgl. Gregor Turon. de miraculis lib. I. c. 81.), ben Friesen (Ketelsang. Lex Frisionum lit. III. cap. 6. 8. lit. XIV. cap. 3., Frief. Landrecht u. a.), ben Angels fachjen, in ber Istanbifden Gragal (Ketiltak) u. a. Bergebens hatte es Stephan V. verboten (c. 20. Can. II. qu. V.). Die Anwendung im 13. Jahrhundert erhellt ans tem Sachsenspieget (Lantrecht Bt. 1. Art. XXXIX.: in enen wallenden Ketel to gripene bit to dem ellenbogen. III, XXI.: water ordele fann hierauf ober auf bie Brobe bes talten Baffers geben. Mr. 5.) und Schwabenfpiegel (Landrecht Art. XLII, XLVIII. Ja noch im Jahre 1436 wird die citirte CXCII, a. CCCLXXIV. II, ed. Lagberg). Stelle bes Sadfenfpiegels in einer Rechtsweifung bes Rathe gu Bannover einfach wieberhelt (Grupen, observationes rerum germanic, pag. 65).

4) Die Feners und Eisenprobe (judicium ignis, probatio per ignem, examinatio ferri candentis). Der Angeklagte mußte ein glühendes Eisen, eine Pflugschaar (vomer) mit bloßen Hänten tragen, eder die Hand in einen glühenden Eisenhandschuh steden, eder im Hende, auch wehl von Wachs, durch's Fener gehen. Beispiele in der lex Riduaria tit. XXX. §. 1. XXXI. §. 5. Lex Angliorum et Werinorum tit. XIV. Capitulare Caroli M. a. 803 ad legem Salicam c. 5. (Pertz, Monum. Germ. III, 113): si negaverit, se illum ocidisse, ad novem vomeres ignitos judicio Dei examinandus acceedat, webei an ein Fortgehen über das Eisen mit bloßen Füßen zu denken ist. Auch dieses Ordale hatte Stephan V. vergeblich abzuschassen gesucht (c. 20. Can. II. qu. V.). In den unter Nrc. 3. citirten Stellen des Sachsens und Schwabenspiegels ist zugleich die Nede von: dat glogende isern to dragene. Daran schließen sich spätere Gesetze, wie die Statuten von Brauuschweig, das Ritterrecht von Riga u. a. Noch im Jahre 1498 wurde Hieronymus Savenarela zur Fenerprobe verurtheilt. Auch wird noch 1563 der

Bebrauch in Ditmariden erwähnt.

5) Die Probe bestalten Baffers (examen aquae frigidae, aquaticum Dei judicium). Die erste Erwähnung tieses Gottesurtheils geschieht in Ludwigs bes Frommen Capitularia Wormatiensia a. 829 c. 12. (Pertz, Monumenta III, 352). Es wird ten Sendgrasen ter Austrag gegeben, basselbe nicht serner zu gestatten. Das Berbot

half jedoch nichts, es sindet sich vielmehr diese Probe späterhin sehr häusig, wie die von Du Fresne s. v. aqua frizida mitgetheilten Urkunden ergeben. Lucius III. erwähnt sie ohne Mißbilligung (c. 8. X. de purgatione canonica V. 34.). Besonders üblich war dieses Ordale als Herenbad bei den Herenprozessen, die die in's 18. Jahrhundert hinein dauerten (vgl. v. Bächter, Beiträge zur deutschen Geschichte, Tübingen 1845, Nr. IV. nebst den dazu gehörigen Excursen. Ein Beispiel solcher Probe aus dem Jahre 1728 bei J. H. Böhmer, jus eccl. Prot. lib. V. tit. XXXV. §. XVII.). Der Beschuldigte wurde an einen Strick besesstigt und in's Wasser geworsen. Ging er darin unter, so galt dies als Zeichen der Unschuld, schwamm er, so war die Schuld dargethan. Als Gottesurtheil wird auch eine Probe des Wassers erwähnt, welche der oben erwähnten Mosaischen nachgebildet ist, δωωρ της ελεγξεως, aqua redargutionis, wobei ein bloßes Trinken stattsand (s. Protevangelium Jacodi c. 13—17. historia nativitatis Mariae c. 12., in der Ausgabe der apostyphischen Evangelien von Thilo (Lipsiae 1832) pag. 223 sq. 371 sq.). An diese lettere schließt sich

- 6) bie Abendmahlsprobe, bie Brobe des geweiheten Biffens (purgatio per eucharistiam, examen corporis et sanguinis Domini, judicium offae, manger le morceau). Der Angeschuldigte erhielt das heilige Abendmahl und sprach dabei die Borte: Corpus Domini sit mihi ad probationem hodie. Go wird es auf ber Wormfer Spnobe von 868, can. 15. verb. c. 9. ermähnt (c. 23. Can. II. qu. V. verb, Hartzheim, Concilia Germaniae Tom. II. Fol. 312.), um einen in einem Klofter verübten Diebstahl zu ermitteln. Nach dem Berichte bes Thomas von Aquinas ift im 13. Jahrh. Diefe Probe bereits außer Gebranch (P. III. qu. 80. art. 6.). Statt berfelben findet fich auch befonbere bei ben Angelfachsen ber Benug von geweihetem Brod und Rase (casibrodeum corsnaed, von cors = execratio und snaed = offa, frustum, ober nedbraed = panis necessario sumendus vgl. Du Fresne s. v. corsned). Das Brod murbe mit dem Bunfche benebicirt, baf, wenn ber Effenbe ber Berbrecher fen, er nicht im Stande fenn moge, es himunterquichluden aut fauces illius et guttur constringantur et quicquid ex praedicto pane et caseo ore perceperit, antequam hospitia tangat cum sanguineo vomitu illud rejiciat etc." (vgl. formulae veteres exorcismorum c. 5., in Walter, corpus juris Germ. III, 572).
- 7) Die Kreuzesprobe (judicium crucis). Der Angeschuldigte mußte mit freuzsörmig ausgespannten Armen den Psalter oder andere Gebete hersagen, ohne daß er ermübete, oder, wenn mehrere beschuldigt waren, galt der für den schuldigen Theil, dessen Arme zuerst hinabsanken. Es gedenkt dieser Probe Pipin 753 (Capitulare synodi Vermer. c. 17. bei Pertz, Monum. III. 23.), Karl der Große 779 (Capit. c. 10.), 806 (divisio imperii c. 14.) und öfter (Pertz a. a. D. Fol. 37. 142.). Beispiele dei Grimm, Rechtsalterthümer S. 926. Ludwig der Fromme verbot dieselbe durch das Capitulare a. 847 c. 27. (Pertz a. a. D. Fol. 209): "nullus deinceps quamlibet examinationem crucis facere praesumat; ne quae Christi passione glorificata est, cuiuslibet temeritate contemtui habeatur."
- 8) Das Bahrrecht (-gericht) (jus feretri). Der vermuthliche Mörber wurde zu ber auf einer Bahre ruhenden Leiche geführt und mußte dieselbe berühren. Blutete sie oder bezwegte sie sich, so hielt man den Angeschuldigten für überführt. Es ist davon öfter im Mittelalter die Rede (Grimm a. a. D. S. 930). In Westphalen kommt es als "Scheingehen" vor, indem der Verdächtige die abgenommene Hand des Todten ansfaste und seine Schuldlosigkeit betheuerte (Wigand, Archiv für Westphalen Bd. III. Heft IV. S. 231—233).

Die Gottesurtheile wurden in der Regel unter Mitwirkung der Kirche vollzogen. Die Geistlichen bereiteten diejenigen, welche sich der Probe zu unterwerfen hatten, durch Fasten und Beten vor und leiteten auch das ganze Verfahren, welches, so weit es möglich war, in der Kirche erfolgte. (Ueber das Verfahren selbst s. m. die rituellen Bestimmungen, wie sie sich in der formulae veteres exorcismorum u. s. w. finden, bei Baluzins in tem Appentig bes zweiten Bantes seiner Ausgabe ter Capitularien, und barnach wiederholt bei Walter, corpus juris germ. T. III. pag. 559 seq. Martene, de antiquis eeclesiae ritibus T. III. p. 456 seq. n. a.). Die Entscheidung über ben Ansfall gab die Geistlichkeit, ausgenenmen bei dem Zweisampse, über welchen die Kampsrichter zu sprechen hatten. Daß hierbei die Geistlichen oft im Stande waren, das Urztheil selbst zu bestimmen, unterliegt kann einem Zweisel. Beim Kesselfange n. s. w. erzging die Entscheidung nicht sogleich, sendern es wurde die Hand eingewickelt, versiegelt und erst am dritten Tage wieder geössnet und dann die Sentenz gefällt. Es schlte weder an Trugz noch an Heilmitteln, deren sich der Klerns nach seinem Willen bedienen konnte. M. s. Nachweisungen in Mone's Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelzalters 1832 S. 292. 1833 S. 59. Schon Gregor von Tours erzählt von einem Falle, bei welchem der Arm des Diakonns, der in den Kessel greisen sollte, gesalbt war (do miraculis lib. I. cap. 81.).

lieber bie Gottesnrtheise vgl. man Majer, Geschichte ber Ordalien, insbesondere ter gerichtlichen Zweikämpse in Dentschland. Jena 1795. Augusti, Denkwürdigkeiten Br. X. S. 245 folg. Grimm, bentsche Rechtsalterthimer S. 908 folg. Wilda u. b. B. Ordalien, in Ersch und Gruber Enchtlopätie. Phillips über die Ordalien. Münschen 1847, und die von diesem citirte Literatur, wie auch die Commentatoren zu den Defretalen lib. V. tit. XXXV.

Gottesverchrung, f. Gottesbienft.

Gottfried von Bouillon mar ber Sehn bes Grafen Eustach von Boulogne und ber 3ba, ber Schwester von Bergog Gottfried bem Budligen von Lothringen. Bater und Mutter leiteten ihr Weschlecht bis auf Rarl ben Großen gurud. Der genannte Dheim nahm ben jungen Gottfried an Rindesftatt an und hinterließ ihm alles eigene But, als er felbst 1076 3n Antwerpen burd Mendelmord fiel. Er ward ritterlich er= gogen und hatte burch ben Ginfluft seiner Mintter eine ftarte Richtung auf geiftige und geistliche Biltung empfangen: tamals wohl noch fehr jung, hielt er fich ohne weiteren Einfluß auf feinen Gutern und fant gegen machtigere Rachbarn Schutz bei Bifchof Beinrich von Lüttich. Cobald Gottfried herangemachjen mar, hielt er fich zur Partei Beinriche IV., und gewann binnen furzer Zeit so allgemeine Achtung, bag man ihm, ale bem Burtigften, tie Reichsfahne in ter entscheidenten Schlacht wider Rutolph ben Wegenfonig anvertrante. Diesem Bertrauen entsprechent brang er am 15, Ottober 1080 fühn vorans in bas feindliche Beer und ftieg Anbelphen ben Schaft feines Banners fo tief in bie Bruft, bag biefer wenige Tage nachher in Merfeburg ftarb. Spater begleitete Gettfried ben Raifer auf tem Bug witer Gregor VII. und erftieg zuerft bie Mauern Roms, allein bie Unftrengung, Die Sitze und Die ungefunde Luft gegen ihm ein faft töbtliches Ficher gu. Go treue Dienfte belohnte ber Raifer gunächst burch Ertheilung ber Mark Antwerpen, bann im Bahr 1084 burd lleberlaffung bes Bergogthums Lothringen. Balb barauf marb ber Bergog megen beträchtlicher Besitnungen in Streit mit einem vernehmen ihm verwandten Eveln verwidelt. Die Richter erfannten auf ben Zweitampf, welchen Gottfriet, wiewohl mit Wiberftreben, ber Lanbesfitte gemäß annahm. Bald nach bem Beginn bes Kampfes zersprang Gottfrieds Schwert an bem Schild feinee Begnere, worauf fich ber anwesente Raifer gur Bermittelung erbot; allein ber Bergog wollte nicht mit zweitentigem Ruf aus tem Streite icheiben, und traf bei Erneuerung bes Wefechtes mit ber verftummelten Baffe ben Wegner fo heftig an bie Schläfe, bag er für tobt aus ben Schranten getragen murbe. Das find einige ber menigen und glaubmurbigften Buge, mit benen bie fpatere Cage bas Jugenbleben Gottfriebs verherrlicht hat. Gein Neugeres war einnehment, bas Beficht ichon, bie Baare eber blend als braun, ein hoher Buchs, ftart und babei gewandt. Als Pabft Urbans Ruf an alle Chriften gur Bilgerung in bas heilige Land erging, erfüllten fich Gottfried's frühere Bunfde, wie er bann ichon früher bie Cehnjucht ausgesprochen haben foll, einmal in Waffen nach Palästing ju ziehen. Für 1500 Mart Gilbers verpfändete er fein

Stammidlog an ben Bijdof von Lüttid, jebod mit tem Ginlöfungerecht für fich und brei Rachfolger; feine Bruder Enftachins und Baldnin gefellten fich zu ihm, wie fein Reffe Balbuin von Mons. Um Die Mitte bes Monats Auguft im 3. 1096 verfammelte er fein Beer; wie ftart es mar, miffen wir nicht. Unna Komnena gibt 70,000 Mann, boch ift biefe, wie jede ahnliche Angabe bei ihr, unverbürgt. Er hatte befchloffen, burch Dentichland und Ungarn die griechischen Greuzen zu erreichen, mahrend die Rordfrangofen ben Weg durch Italien bis Apulien erwählt, die Provenzalen durch Slavonien und Dalmatien nach Constantinopel die Reiferoute eingeschlagen hatten. Den größten Theil bes September mußte Gotifried mit feinem Beer an ber ungarischen Grenze verweilen, um ben Durchzug burch Ungarn mit Ronig Ralman zu ordnen. 2118 bann erft bie bulgarische, bann die griechifche Grenze erreicht war, murbe er in Diffa von einer Befandtschaft bes Raifers begrüßt, welcher tie befte Aufnahme verhieß und um gute Behandlung bes Lanbes bat. Go gelangte bas Beer im beften Bernehmen über Sternig nach Philippopel, und lagerte am 23. December vor Conftantinopel. Lange Berhandlungen wurden nun mit bem Raifer unter gegenseitigem gegründetem Miftrauen gepflogen, bis am 3. April Mlexius die Feindfeligkeiten eben nicht fehr ritterlich mit einem Angriff auf arglofe frantische Bilger begann, die zum Ginkauf von Lebensmitteln herankamen. Entschloffen rief ber Bergog fein Beer alsbald unter bie Waffen und biefes manbte fich gegen bie Mauern ber Sauptstadt felbft, welche in Angft und Unruhe außer sich war. Nachdem Alexins umsonst auf's Reue zu parlamentiren versucht hatte, gab er am Charfreitag ben Befehl gn einem Ausfall auf die Franken. Der Erfolg mar ihm gunftig: Gottfried bequemte sich zu unbedingtem Rachgeben und schwor, alle Städte, Länder und Burgen, Die ebemals zum römischen Reich gehört hatten, nach ber Eroberung bem Kaifer herauszugeben, und versprach bem griechischen Reich bie Treue eines Bafallen zu jeder Zeit zu halten. Seitdem hörten alle Feindseligkeiten auf; Gottfried, von dem Kaifer reich beschenkt, ließ seitdem nur Ergebenheit gegen Alexins bliden. In den letzten Tagen des April brach bas vereinigte lothringische und italienische Beer von Chalcedon auf, und richtete unter Un= führung Gottfrieds, Roberts von Flandern und Tancreds feinen Marich auf Nicomedien, nachdem am 19. Juni Nicaa genommen war, und am 27. Juni 1097 verließ bas Heer sein Lager vor Nicaa, um durch Phrygien und Cilicien die Baffe bes Taurus und bamit Shrien zu erreichen. Die Schlacht bei Doryläum, bei welcher Gottfried den Dberbefehl hatte und ben Sieg entschied, mar für bas Rreugheer von ber größten Bichtigkeit, benn Rilibid Arstan wagte feitbem die Franken auf ihrem Durchzug burch fein Land nicht mehr zu be= unruhigen. Unter vielfachen Entbehrungen gelangte nun bas Beer ber Bilger nach Un= tiodien und wandte fich hier nach Often; Iconium öffnete feine Thore ohne Schwertstreich, Ertle wurde mit fturmender Sand genommen, Armenien besetzt, Antiochien genommen, von allen Reften der türkischen Befatung gefäubert, und ber Patriardy wieder eingefett, aber innere Zerwürfnisse verzögerten die Eroberung Palaftina's. Erft im Dai bes folgenden Sahre murbe ber Marich bie Berufalem gurudgelegt, bas von brei Seiten ber umlagert wurde. Um 13. Juni unternahm man ten erften Angriff auf die Stadt felbst, ber gurudgeschlagen wurde. Ginen Monat später wurde ber Angriff, nachdem ber Bau ber Maschinen beendigt mar, erneuert. Nachmittags, um Dieselbe Stunde, wird ermähnt, in welcher Chriftus feine Baffion vollendet, hatte Gottfried feinen Thurm bart an Die Mauer herangebracht; die Fallbriide murde ausgeworfen, Gottfried und Euftach betraten unter ben Ersten die Mauer. Gleichzeitig hatten bicht am Stephansthor Tancred und Robert von ber Normandie eine Bresche gelegt, und hier brang man von beiden Seiten her mit Macht in die Stadt. Gin furchtbares Gemetel entstand. Raimund ichon fagt: "rebe ich Bahrheit, fo finde ich teinen Glauben, im Tempel Salomonis reichte bas Blut bis an bas Anie ber Reiter und bas Gebig ber Pferbe." Nach einer höchst unverbürgten Sage hatte fich Gottfried alles Mortens enthalten und ware mit brei Gefährten zum h. Grab geeilt, um dort baarfuß, in Thranen und Entzudung, ber Erste an ber h. Stätte zu beten. Raimund bagegen fagt umgekehrt: "Es ift unglaublich, wie Reat-Encuflopabie fur Theologie und Rirche. V.

viel Blut Tancred und Gottfriet an tiefem Tage vergoffen baben!" Wie fich benten lagt, mar ter Tanmel tes Giege nicht gering unter ten Krengfahrern. Mehrere Tage vergingen, ohne bag irgent eine allgemeine Bestimmung getroffen murte. Um 23. end= lich traten bie Fürsten gusammen, um über bie Bemahrung bes Gewonnenen Rath gu halten, aber jogleich erhoben fich bie alten Bwiftigfeiten mit gewohnter Starfe, boch murbe noch am gleichen Tag ber Bergog von Lothringen einstimmig jum Beschützer bes b. Grabes gewählt. Lobgefange wurden hierauf in ber Rirche bes heil. Grabes angestimmt, aber eine feierliche Calbung und Bronnug fant nicht Statt: benn ber Bergog foll fich geweigert haben, an tem Drt, welcher zur tiefften Demuth verweise, wo man bem Ronig ber Ehren, bem Berrn bes himmels nur Dornen um bie Schläfe gewunden habe, anmaglich Beiden und Ditel irbifder Große anzunehmen. Rachbem ben frantischen Baffen vor Antiochien bas felbichnfifche Beer und nach bem Fall von Bernfalem ber Wefir von Aegppten unterlegen mar, hatte ber Breuging fein Ende erreicht. Alle feindlichen Bewalten maren gebrochen, ber Boben mar erobert, auf welchem ein driftlicher Staat auferbaut werben follte. Ueber bie Regierungsweife Bergog Gottfrieds baben wir uur höchft unvollständige und fagenhafte Berichte. Go fagt Etfebard (Col. 524): "ter Bergog, obwohl über wenige Rrafte verfügent, begann Großes zu unternehmen; er verfolgte, wo er fie fant, bie Refte ber Beiten, legte an paffenben Orten Befestigungen an, ftellte Joppe und beffen lange gerstörten Safen wieber ber, unterftutte bie Rirche und den Alerus, gab ben Alöstern und bem Hofpital zu Bernfalem reiche Geschenke, hielt sich bes Handels wegen in festem Frieden mit Askalon und Damaskus, schätzte vor Allem bie Mitter beutschen Stammes boch, empfahl ihre Ranbheit burch eigene Milbe ben frangöfijchen Eblen, und verhütete beider leicht erregbare Giferfucht burch vollkommene Renntniß ter beiten Sprachen." Die in ten Uffifen von Berufalem über Gottfriets organifirence Thätigfeit fich fintenten Radyrichten, welche Wilfen (Grenzzüge I, c. 13.) zwar als fagenhaft auerfannt, aber bennoch ipater als historifche Quelle gelten läßt, mahrend fie Schloffer als erweislich irrig bei Geite fchiebt, fint nach ter Untersuchung v. Sybels (Gefd. b. ersten Kreuzzugs E. 517) erst 150 Jahre später niebergeschrieben worden, zwar auf urfundliche Schriften geftütt, aber machen felbst auf urfundlichen Rarafter feinen Eine ber ersten Sandlungen bes neuen Gurften war die Einrichtung und Dotation bes Capitels gu Berusalem. Indeß mar ber Batriard Dagobert bamit nicht gufrieden und trat mit immer großeren Unsprüchen bervor, indem er fagte, Die Stadt Jerufalem, beilig und bem Berrn geweiht, erfordere einen geiftlichen, feinen weltlichen Dberherrn, femie es ter Alerus ichen vor ber Eroberung behanptet habe; auch ftebe bem Batriarden ein fehr bestimmtes, irrifches und wohlerworbenes Recht barauf zu: in ber Zeit ber Unterbrüdung fen er ber einzige, von Riemanden beftrittene Dberherr ber Stadt gewefen, fo weit fie drifttiche Bevolferung gehabt habe: er verlange alfo von ben driftliden Gurften nur bie Reftitution in bie Rochte, welche bie beibnischen Emire ungefrantt gelaffen. Gottfried gab nach und übertrug am erften Oftertag bem Batriarchen in Begenwart tes Alerus und Bolfes Jerufalem mit tem Davirsthum und allen Bertinenzen. Bis bas Reich burch bie Erwerbung von ein ober zwei Stabten erweitert fen, follte jeroch ber Bergog ben Riegbrauch ber Statt behalten: falls er unterbeffen ohne mannliche Erben mit Tod abginge, murte tie Stadt ohne Witerfpruch bem Patriarchen ju über-Gur bas Bange gelobte fich Gottfried als ten Lehnsträger bes h. Graantworten febn. bes und bes Batriarchen und versprach bie Gache Gottes und bes Patriarchen nach Rraften gu vertheitigen. hiemit mar ber geiftliche Rarafter biefes Ctaate ausgesprochen. Doch ber ungewohnte Simmelftrich nud bie großen Anftrengungen untergruben Gottfriede Gefundheit, und ale er nach Joppe eilte, um ben mit einer Flotte angelangten Cohn bes Dogen Micheli von Benebig zu bewilltemmnen, ergriff ihn ein viertägiges Fieber. Rrant wurde er nach Bernfalem gurudgebracht, und ftarb bafelbft am 18. Juli 1100, für seinen Rubm eben noch zu rechter Beit. Rady Andern mare er einem von Beiben, fen es in einem Granatapfel oter in einer Schuffel beigebrachten Bift erlegen. Er marb

in ber Kirche bes h. Grabes beerdigt, und gleichmäßig von Franken, Syrern und Grieschen beweint. Seine einfache Grabschrift lautet: "Hier liegt Gottfried von Bouillon, welcher tieses ganze Land bem Chriftenthum gewann; seine Seele ruhe in Christo!" Richtig faßt v. Sybel das Urtheil über Gottfried in die Worte zusammen: "er ist kein Mensch, ber ben Lauf der Geschicke bestimmt und geregelt hätte, aber ein Karakter ist er boch von unerschütterlicher Art, der trotz aller Einwirkung der überlegensten Kräfte sein Wesen behauptet, und in der Strenge geistiger Bestrebungen seine rüftigeren Gefährten weit hinter sich zurückläft." Bzl. H. v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzzuges (Düssels dorf 1841). F. Wilken, Gesch. d. Kreuzz. Lyzg. 1807—32.

Gotthart, f. Godehard.

Gottlofigfeit. Der menschliche Beift ift aus und für Gott gefchaffen, bas Bewußtsehn Gottes ift ihm eingeboren, und ber Rame Gottes ift auf alle Rreaturen gefdrieben; aber burch bie Sünde befindet er fich in einem Buftand ber losgeriffenheit, ber Trennung von Gott. Siebei ist jedoch fowohl auf dem testamentischen als ankertestamentischen Standpunft ein Zweifadjes zu unterscheiden. Es gibt bei Bolfern und Individuen einen Zustand ber Robbeit, mo bas Gottesbewustfenn noch nicht erwacht, oder taum in einzelnen, ichwachen Funten aufgegangen ift, es gibt aber auch einen Buftanb ber Befämpfung und Läugnung bes Göttlichen, ber gur Berftodung führt. Beibes wird unter bem Ausbrud ber Gottlofigfeit befaßt. Ochon im vordriftlichen Alterthum machte fich bie Ueberzeugung geltend, Irreligiofität, Unglauben, Gotteslängnung fen ein nicht zu bulbenbes Berbredgen, wie benn Polibius ben Sat aufstellt: "Dhne Gottesfurcht fann ber Staat nicht bestehen." In Athen murbe einft besonders vom Areopag ftreng gewacht, bag bie öffentliche Religion erhalten, und feine neue Lehre eingeführt werbe. Unaragoras, ber Zeitgenoffe bes Beritles, murbe ber Brreligiofität angeflagt und um 5 Talente beftraft. Dias goras ans Melos wurde wegen Unglaubens verfolgt und fogar ein Preis auf feinen Kopf gesett. Bekannt ist die Unklage gegen Sokrates und seine Berurtheilung unter bem Borgeben, bag er die Religion verandern und neue Götter einführen wolle. S. Tafdirner ber Kall bes Beibenthums I. 88 ff. Dod erft auf bem Gebiete ber geoffenbarten Religion kann bas Wefen ber Gottlofigkeit recht erkannt und gewürdigt werben. hier tritt uns als einer ber burchgreifendsten Gegenfate ber zwischen Frommen und Bottlofen, Berechten und Ungerechten entgegen. Die Bezeichnungen bafur im Alten ασεβεια. Tit. 2, 12. Rom. 1, 18; 11, 26. 2 Tim. 2, 16., was zunächst Unfrömmigfeit, Abgewandtheit von Gott und von allem bem bedeutet, mas ein lauterer Ausbruck bes reinen Berhaltniffes zur Gottheit ift. Das Wort umfaßt ebenfowohl bie innere tiefverborgene Quelle bes Bojen, als alle die bitteren Baffer, die ans berfelben fliegen, ober Die Erbfunde und Die wirklichen Gunden in ihrer Einheit. Gottlos im Sinne ber Schrift ist daher nicht nur der, bei welchem das innere Berderben in groben Ausbruden hervortritt, Die fich gur Leibenschaft, gum Lafter und Berbrechen fteigern, sondern Beber, ber fein inneres Leben aus Gott hat, ber nur ben Beift ber Welt, und ben Beift aus Gott noch nicht empfangen ober wieder verloren hat, 1 Ror. 2, 12. Gin folder fann äußerlich ehrbar, ja fromm und beilig erscheinen, berühmt und gefeiert senn von der Belt, gelehrt, witig, genial, und er ift bod) in ben Augen Gottes fleischlich gefinnt, alfo gottlos, Rom. 8, 6. 7. Man fteht babei im Eigenfinn, Eigenwillen und Eigenbuntel, in einer geheimen ober offenbaren Teinbichaft gegen Gott und Jefum. Die Ericheinungsform eines folden von Gott abgekehrten Sinnes ift eine breifache, wie fie ber Apostel Johannes beschreibt, 1 Joh. 2, 16., Fleischesluft, Augenluft und hoffartiges Leben, ober Bergnügungssucht, Habsucht, Stolz. Aehnlich einer leiblichen Krankheit, steht die Gottlofigfeit unter bestimmten Entwicklungsgesetzen. Wenn ihr nicht Ginhalt gethan wird, so schreitet sie von Stufe zu Stufe fort, von ber ungöttlichen Gesinnung zur äußerlichen That, von der Gleichgültigkeit zur Berläugnung, von der Untugend zum Laster, vom Leichtsinn zu Berstockung und positiver Feindschaft wider Gott, welche in Hohn, Spott

unt Lästerung hervorbricht. Ungemein wichtig und lehrreich ist bie Erörterung bes Apostels Banlus, Röm. 1, 18—32. Wir sehen bort, wie sich bas gottlose Wesen burch brei Absaltsstusen hindurch bewegt, und wie auf seder derselben die göttliche Heiligkeit, ter Zern Gettes wider bas Bose sich schon sept in tieser Zeitlichkeit offenbart. Auf die Bermischung Gottes mit ber Natur selgt die Hingabe ber Menschen in Unreinigkeit zur Entehrung ihrer persönlichen Würde; auf die eigentliche Bergötterung der Natur die Hingsabe ber Menschen in schändliche Geschlechtsvermischung; auf völlige religiöse Absstungfung sittliche Stumpsbeit und Berworfenheit, woraus alle Laster hervordrechen. Der Gottlose ist dem Tede versallen, wenn er nicht zu rechter Zeit noch umsehrt, worunter alles Elent, aller Jammer, der aus der Sünde solgt, namentlich der ewige Tod bezgrissen ist. Röm. 7, 10. 13. Eph. 2, 1. Kol. 2, 13. Eph. 5, 14. Bgl. Nitssch, Spstem ber dr. Lehre. Bed, dr. Lehrwissenschaft. Schmid, bibl. Theol.

Gottmenich, f. Jejus Chriftus.

Bottschalf. Mus tem Geschlechte ter Grafen von Benno stamment, murbe biefer in ber Beichichte ber Lehrstreitigkeiten bes Mittelalters burch fein gabes Salten an ber Lehre von ter unbedingten Gnatenwahl berühmt gewordene Theologe, von feinen Eltern iden als Rind in tas Klofter Julea gebracht und bafelbst erzogen. Bu reiferen Jahren gelangt, murte er aber tee Alofterlebene überdruffig und fuchte fich bemfelben gu ent= Bieben; allein fein Abt, ber berühmte Grabanne Manrus wollte ihn mit Zwang gurudhalten, obgleich ter Erzbischof Otgar von Main; in Uebereinstimmung mit 58 Bischöfen einer baselbst im Jahr 829 versammelten Synote ihn gn tifpenfiren sich bereit zeigte\*). Co viel erreichte menigstens Gottschalt, bag er bas Aloster Fulba', bas ihm gur Bein geworten, gegen bas mestfrantische Rlofter Orbais in ter Diocese Goiffons, vertauschen Durfte. Er legte fich nun fleifig auf bas Studium ber Mirchenväter, namentlich bes Aus guftinus und bes ihm verwandten Gulgentius von Rufpe; bald wurde ihm flar, baf bie Beit, in ter er lebte, in ihren llebergengungen von bem Wefen ber Onabe und ihrem Berhältnig zur menschlichen Greiheit bedeutend abgewichen fen von bem Spftem bes gronen Mortafritaners. Er fühlte fich berufen, Diefes Suftem wieder in feiner gangen Strenge berguftellen: ja, er ging in jo weit über Anguftinns hinans, ale er, was biefer forgfältig vermieten hatte, ohne Eden und Rudhalt aussprach, bag Gott nicht nur bie Einen gur Seliafeit, fentern auch tie Untern gur ewigen Bertammnig vorher bestimmt habe (praedestinatio duplex). Auf ter Midreise von einer Wallfahrt nach Rom nahm er feine Einfehr bei bem Grafen Eberhard von Friaul und trug tiefem feine Unficht vor, in Begemvart tes nachmaligen Bijdreis Notting von Berona. Grabanus Maurus, bem biefes Gefprad mar hinterbracht worten, glaubte ten Grafen fofort vor tiefer Regerei marnen und tem weitern Umfichgreifen terfelben Ginhalt thun gu follen. Grabanus nämlich wellte gwar nicht bie Lehre Angustins bestreiten, aber, wie er es faßte, bem Digverstand terjelben vorbengen; er behanptete fed, Augustin habe andere gelehrt, man muffe mohl unterscheiten zwischen Borberwiffen und Borberbestimmen u. f. w. (mas freilich nicht augustinisch mar). Auf einer Spnode zu Mainz (848), auf welcher Ludwig ter Dentiche in Berson anwesend war, erschien Gottschaft, um feine Lehre von ber pracdestinatio duplex als eine schriftgemäße und mit Augustin übereinstimmende Lehre zu vertheitigen; es gebe, behauptete er, wie eine praedestinatio ad vitam, fo auch eine ad mortem. Die Stelle 1 Tim. 2, 4 : "Bott will, bag allen Menfchen geholfen werbe," legte er fo ane, bag barunter eben nur bie gum Leben Prateftinirten verftanben fegen. entgegengesette Unficht nannte er femipelagianifch. Gleichwohl fprach bie Synobe über ibn tas Bertammungenrtheil. Da aber Gottidall nicht in die Mainzer Diocefe geborte, fo fchidte ibn Brabanne Maurne an feinen Collegen Sintmar von Rheime; er bezeich-

<sup>\*)</sup> Grabanns bewies in einer eigenen Schrift, tie er Ludwig dem Frommen einreichte, daß driftlichen Batern tas Recht zufiebe, ibre Kinder Gott zu weiben, und bag folche Gelubbe ohne ichwere Sunte nicht geloet werden fonnen. (Abgebr. b. Mabillon, acta ord. S. Bened. II, 677).

nete ihn ichon jum Boraus als einen geistlichen Bagabunden (quidam gyrovagus Monachus, nomine Gottschalk). Hintmar berief eine Synode nach Chierin (Carisiacum) 849 und verfuhr gegen ben Ungeflagten mit ber größten Barte. Ils ei ihn vergebens jum Wiberruf hatte zu bewegen fuchen, ließ er ihn bis auf's Blut geißeln und fobann in bas Klofter zu hantvillers einsperren, wo Silonin Abt war, ber zugleich mit auf ber Shnobe in bas Berbammungeurtheil geftimmt hatte. Gein Buch murbe ben Flammen Einundzwanzig Jahre verschmachtete Gottschalt in biefer Gefangenschaft, ohne fich von feinem Glauben im Geringften abwendig machen gu laffen. Bielmehr verfaßte er auch hier Schriften gur Bertheidigung feiner Lehre (ein größeres und ein fleineres Befenntnig)\*); ja er anerbot fich, burch ein Gottesurtheil bie Wahrheit feiner Lehre gn erharten\*\*). Dies murbe ihm als ein Frevel verargt, ber eines Simon Magus murbig fen. Gottichalt verfiel gulett in eine totliche Krantheit. Man ließ ihm Absolution anbieten unter ber Bedingung bes Widerrufs. Er blieb unbengfam und ergab sich mit ber eines Prabestinatianers murbigen Resignation in bas Unabanderliche seines Schickfals. 3m Bemußtfebn, für Gottes Sache gelitten und geftritten zu haben, erwartete er ben Tob. Man begrub ibn in ungeweihter Erbe. Rein Gebet durfte an feinem Grabe für die Rube feiner Seele gesprochen werben. Gleichwohl fehlte es Gottschalf zu seiner Zeit nicht an Bertheidigern feiner Lehre ober wenigstens nicht an Solchen, Die, wenn fie ihm auch nicht bis zur äußersten Confequenz folgten, boch bie strenge augustinische Grundlage bes Spftemes mit ihm theilten. Go ichrieb Galindo (Prntentius von Troies) um's 3. 849 eine Schutsichrift fur Gottichalt \*\*\*). Huch Ratramnus (von Corbie), Gervatus Yupus, Remigius von Lyon fprachen fich mehr ober weniger für Gottschalf aus, mahrend ber berühmte Dialeftifer Johann Scotus Erigena (f. b. A.) in feiner Schrift: de divina praedestinatione contra Gotteschalcum Monachum ben Gottschalf'schen Braveftinationsbegriff icon barum als unhaltbar barftellt, weil bei Gott fein Bor= und Nach= her stattfinde, und bas Bofe vor ihm ein Richts fen ?). Gine zweite Synode zu Chiersy (853) verdammte bie Gottschalf'sche Lehre auf's Nene, mahrend bie Synode von Balence (855) wieder jum ftrengern Augustinismus gurudlenfte, und felbst eine praedestinatio du-Das Weitere gehört in bie Geschichte ber Prateplex auszusprechen nicht schente ;+). ftination (f. b. A.). Ein minder erheblicher Streit wurde auch zwischen Gottschalf und Sinkmar geführt über bas Berhältnig ber Personen in ber Trinität. Gin alter Lobgefang ber Rirche endigte mit ben Worten: Te, trina Deitas unaque, poscimus. Sintmar nahm Unftog an bem Ausbrud trina und anderte ibn in sancta. Dies gab bem Gottschalt Unlag ben Sinkmar bes Sabellianismus zu beschuldigen, mahrend biefer wiederum Gottschalt einen Arianer und Sohn bes Teufels schalt; ber Ausbruck deitas beziehe sich auf die göttliche Ratur, welche nur eine fen; wer bas Bort trina mit deitas verbinde, zerfleische bie Ginheit bes Emigen. Er warnte alle Monche vor biefer neuen Reterei Gottschalts und forberte bie Bijcofe und Mebte auf, ihr nach Kräften gu fteuern.

Bgl. außer ben angeführten Schriften von Mangnin, Cellot ic.: Gfrörer, in feisner Untersuchung über Alter, Ursprung und Zweck ber Defretalen bes falschen Isidorus. Freib. 848. S. 67 ff., ber jedoch ben Gottschalt unbillig beurtheilt, wenn er ihn nur für bas blinde Wertzeug einer klerikalen Faktion halt. Hagenbach.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in Mauguin, vett. anct. qui saec. IX. de praedestinatione et gratia scripserunt opp. et fragm. p. 7-17. und in Usher's Gotteschaldi Historia p. 319 sq.

<sup>\*\*)</sup> Man folle vier Faffer, augefüllt mit fiedendem Baffer, Del und Pech hintereinander auf: ftellen und fie augunden, er wolle mitten durch die Flammen hindurch (Fenerprobe).

<sup>\*\*\*)</sup> Abgedruckt in Cellot, opp. misc. ad historiam Gotteschalci p. 420 sq.

<sup>†)</sup> Gegen Scotus schrieb bann wieder Prudentius von Troies: De praed. contra Joh. Scotum, worin er benselben ber Sophisterei beschuldigte.

<sup>11)</sup> Fidenter fatemur praedestinationem electorum ad vitam et praedestinationem impiorum ad mortem.

Gottichalf, Wendenfürft und Martyrer. Jahrhunderte lang widerftanden tie auf ehemals tentichem Boten gwifden Ditjee, Elbe, Dier und Gaale angefiedelten, ilavifden eber mentifden Stämme (Chotriten eber Abobriten im Medlenburgifchen, Wagrier an ter Office bis gur Giter, Wilgen in Brantenburg, Gorben an ter Mittelelbe, Lanfiger an ber oberen Epree u. f. m.) ber Cinfuhrung tes Chriftenthums und ber Dbniacht ter Dentiden. Benes murbe ihnen burch bie gewaltsamen Bersuche gu feiner Ginführung feit Mart t. (Br. immer mehr verhaßt, und umgefehrt erhielt ber nationale und politifde Wirerftand gegen attes teutsche Wefen burd ben religiöfen Gegenfat immer nene Mraft und Rahrung. 3m gebnten Sahrhunderte ftiftete Raifer Dtto 1. nach feines Batere und feinen eigenen Giegen über Die Glaven, zur politischen Gicherung ber öftliden Marfen und gur Befehrung ter Benten unter ihnen tie Bisthumer Bavelberg 946, Brandenburg 949, Meifen, Oftenburg, Merfeburg, Beig- Nanmburg und bas Ergbisthum Magreburg 969. Aber ichen 983 unter Dite II. brechen nene Aufstände ber Wenben, befonders unter tem Obetritenfürften Miftemei, aus und machen ber beutichen Berrichaft und bem Chriftenthum wieder ein Ende. Zwar tehrt Miftewoi felbst spater zu bem jeierlich abgeschwernen und blutig verfolgten Christenglauben gurud; fein Cohn Uto (Ubo) bant wieder driftliche Rirden, obwohl felber male Christianas, und läft feinen talentvolten Gohn Gottidalt (fein flavifcher Rame ift unbefannt) in bem Michaelistlofter zu Luneburg ergieben. Aber bei ber Runte von feines Baters Ermordung burch einen Cachfen (1032) verläßt ber Jüngling plöglich Aloster und Chriftenthum, um feinen Bater ju raden. Meuer blutiger Rrieg in gang Norbalbingien, neue Berheerung bes Landes und Berfolgung ter Chriften ift tie Folge, bis Gottschalt, von Markgraf Bernhard von Mieterfachjen besiegt und gefangen, mit großem Gifer gum Chriftenthum gurndfehrt. Der Befangenichaft entlaffen, geht Gettschaft an ben Dof Ranute bes Großen, bringt hier in Dänemarf und England eine gehn Sahre gn, fehrt (um 1043) als Gemahl einer baniiden Ronigetodter Girith in feine Beimath gurud, wird Gurft ber Chetriten, und balo theils burd Befiegung, theils burd freiwillige Unterwerfung Berr eines großen - Bolftem, Medtenburg, Berpommern und einen großen Theil ber Marten umfaffenben -Bentenreiche. Mit aller Macht fucht er nun tem Chriftenthum Eingang zu verschaffen: er verfammelt feine Better um fich und bewegt fie in fenriger Rebe gur Annahme ber Jaufe, beruft Miffienare, befonders von Ergbijdof Abalbert von Bremen-Bamburg, etrichtet mit beffen Silfe neben bem bisherigen Bisthum Elbenburg zwei weitere zu Raggeburg und Medlenburg und Alofter in Venten, Olbenburg, Rageburg, Lubed, Medlenburg, pretigt felbst feinem Belt bie driftliche Lehre und überfett bie liturgifchen Formeln und Pretigten ter tentiden Miffienare in Die heimische Sprache: täglich befehrte fich eine Menge, tas Lant füllte fich mit Rirchen, Die Rirchen mit Prieftern, Schulen wurden angelegt, für Glang bes Gettestienftes geforgt. Aber auf's Mene regte fich, befonters burch ten milten Ringierfürsten Rrufe und Gottichalt's Schwager Pruffo (ober Bluffo) geschürt, ter nationale und religioje Fanatismus. 7. Buni 1066 wird Gettichalt selbft gu Leuten ermortet, mit ihm am Alfar fein alter Lehrer Abt Eppo (Pppo). Und nun erhob fich ein neuer allgemeiner Aufstand ter Glaven und ein blutiger Sturm wirer bas Chriftenthum: alle driftlichen Bruntungen wurden zerftort, Die Chriften, besonders Beiftliche unt Monche gesteinigt (fo Abt Andverne gn Raggeburg mit feinen Monchen) ober unter furchtbaren Mighantlungen ten beitnischen Gotten geopfert (fo ter greife Bifchof Bobannes von Medlenburg), Die Gegenaltare 3. B. gu Rhetra) burch bas Blut driftlider Martner nen geweiht. Das Chriftenthum mar für Sahrzehnte wieder völlig ansgerottet. Erft Gottidalt's Cobn Beinrich, ter mit feiner Mutter nach Danemart geflüchtet war, ftellte 1105 27 bas obetritifde Reich feines Baters und bas Chriftenthum wenigstens theilmeife wieder ber; vollendet aber murte nach manden Schwanfungen bie Christianifirung und Germanifirung jener Begenten erft mittelft völliger Befiegung ber Wenten turch Albrecht ten Bar (feit 1133) unt Beinrich ten Lowen (1142-62). Des Letteren Beitgenoffe, ter Wentenfürft Riftot, mar, wie man vermuthet, ein Urentel bes Märthreis Gottichalf und Diefer somit Stammwater bes medlenburgischen Fürstenhauses.

Anellen bes. Adam. Bremens. hist. eccl. und zum Theil wörtlich übereinstimmenb Helmold, Chron. Slav. Bearbeitungen: Spieker, Kirchens und Ref. Wesch, ber Mark Brandenburg. Berlin 1839; Wiggers, Kirchengeschichte Medlenburgs. Parchim 1840; Giesebrecht, Wendische Geschichten. Berlin 1843; Hirfch in Pipers evang. Kalender. 1856. S. 172 ff.

Condincel, Claude, ift im erften Biertel bes 16. Jahrhunderts in ber Franche Comté geboren, und wird, fofern tiefe Landichaft eine Proving tes burgundifchen Berzogthums mar, ben Nieberländern beigegahlt. Db er ben berühmten Meifter Josquin Des Pres, ber eine Zeitlang ber pabstlichen Kapelle in Rom vorstant, jum Lehrer in ber Musit gehabt habe, ift ungewiß, bagegen haben Riesewetter (Berbienfte ber Niederländer in ber Tonkunft) und Baini (über Leben und Werke bes Bier Luigi ba Baleftrina) ermiefen, bag, ale Paleftrina in Rom bie Mufit ftubirte, unter Ginheimischen und Fremten Clautio Gontimel tafelbst als Meister tes Contrapunttes hervorgeragt habe. Bon Gontimel's Lebensichidsalen ift nur fein Ende befannt. 218 Bugenot murte er zu Lyon i. 3. 1572 in ber Bartolomausnacht eines ber ungahligen Opfer bes fatholifden Fanatismus, nachbem bie Bemühungen angesehener Bersonen, sogar bes Commanbanten von Ibon, Manbelot, nicht vermocht hatten, feinen Ramen von ber Lifte ber Broferibirten zu entfernen. Spottend ermiederte baber Burnen auf ben Gifer ber Frangofen, Gondinel's Landsmannichaft fich jugusprechen: wenn er auch bem frangofischen Boben feine Geburt nicht zu verbanten habe, jo fen er tiefem Lande boch unläugbar ben Tob foulbig. Goubimel's einflufreichstes Wert im Dienfte ber Kirche mar bie Musstattung ber von Clement Marot und Theodor Bega bearbeiteten Davidischen Pfalmen mit Mufik im vierstimmigen Sat (1565). Die Melodicen find auch hier, wie bei fo vielen beutichen Kirchenliedern, großentheils vorhandenen Bolfsmeifen entnommen. Gie find noch jett in ber reformirten Rirche von Frankreich, auch (in ber llebersetzung von Lobmaffer) von Deutschland und ber Schweiz im Gebrauche; auch haben etliche 3. B. Wenn wir in höchsten Röthen febn, Wie nach einer Bafferquelle, unter ben Choralen ber lutherifden Rirde eine Stelle gefunden. Durchgebend athmen fie ten tem reformirten Gultus eigenthumlichen, schlichten Ernft und geben nur an feltenen Stellen, wie in Bf. 42., in einen weicheren Ausbrud über. Geudimel's übrige Compositionen find als Chansons spirituelles und in der Fleur de Chansons des deux plus excellents musiciens de nôtre temps (Dr. lando Laffo und Claute Goutimel) aufbewahrt. Richt zu verwechseln ift er jedoch mit Claude le Jenne, ber einen Theil ter Pfalmen ber hollandischen reformirten Rirche bearbeitet hat. Bon feiner hohen, geistigen Bildung liegt ein Beweis in ten flasififd gefdriebenen, lateinischen Briefen, welche mit ben Gebichten seines Freundes Meliffus abgedruckt worden find. Fint im Universallegiton ter Tonfunft.

Goulart, Simon, geboren zu Sentis 1543, flüchtete sich frühe nach Genf, wo er Pfarrer und, nach Beza's Tod, Präsident ber Geistlichkeit wurde. Die Genfer Resierung gestattete ihm mehrmals sür kurze Zeit französische Gemeinden zu versehen: so 1576 in der Provinz Forez, 1582 in der Champagne, 1600 zu Grenoble. Er starb zu Genf 1628. Goulart war vielseitig gelehrt; in der Geschichte und den alten Sprachen besaß er Kenntnisse, vor welchen Joseph Scaliger selbst große Achtung hatte. Die lange Liste seiner Publikationen sindet man bei Senebier, Histoire litteraire de Genede, II, 71 sq. Eigenes ist verhältnißmäßig wenig darunter; Goulart war vorzugsweise Uebersetzer und Sammler; auch gab er Tertullian (Genf, 1593, fol.) und Cyprian heraus (ebend.), letzern mit Ohservationes, in denen er, mit scharssinniger Kritik, die in römischem Sinne gemachten Interpolationen, so weit es damals möglich war, nachzuweisen sucht. Seine eigenen Werke behandeln theils einzelne merkwürzige Begebenheiten aus der Geschichte Genfs, theils sind es erbauliche Betrachtungen über religiöse Gegenstände oder über die Zeitverhältnisse; eine der interessantesen dieser letztern Schriften scheint Senebier nicht

gefannt zu haben: 28 discours chrestiens, touchant l'estat du monde et de l'Eglise de Dien, (Benf), 1591, 12". Wenn Gontart burch folde einfache, fromme Betrachtungen in ter bamaligen, beträngten Zeit sich vielfach nütelich gemacht hat, fo hat er ber Rach= welt bedeutende Dienste geleistet als Cammler seltengewordener fleinerer Schriften und Altenftude über Die frangofischen Religions und Burgerfriege. Sieher gehören: Recueil contenant les choses plus mémorables advenues sous la Ligue, tant en France, Angleterre, qu'autres lieux, (Genf), 1590-1599, 6 B., 8"; wieder abgedruckt 1602 unter dem Titel Memoires de la Ligne; eine neue Ausgabe, vermehrt und mit Anmerkungen verfeben, veranstaltete ter Abbe (Genjet, 1758, Amstertam, 6 B., 40; - Recueil des choses mémorables sous le règne des roys Henri II. etc., depuis l'au 1547 - 1591; s. l., 1598, 89; - ferner bin ich geneigt gu glauben, bag Goulart auch ber Sammler ber Mémoires de l'estat de France sous Charles IX. ift, 3 B. 80, weven furz nach einander gwei Ansgaben ericbienen, 1578, Meirelburg bei Beinrich Bolf; ber Styl ber Ginleitung ift gang tem Gentart's abnlich; auch fint einige Stude, wie 3. B. Die Uebersetjung ber Franco-Gallia Hotman's, nur mit ten Juitialen S. G. S. bezeichnet, teren Goulart fich beriente, wenn er feinen Ramen nicht ausschreiben wollte. Riemand übrigens tannte fo aut wie er bie gablreichen bamals ericheinenden politischen und firchlichen Blugschriften und Abhandlungen; fein Ruf in tiefem Bezuge mar fo groß, bag ter König Beinrich III., aufgebracht über bie Bublifatien ber Vindiciae contra tyrannos, bei Boulart nachfragen ließ, wer ter Berfaffer fen; Goulard butete fich aber mohl, ibn zu nennen. Bulett vertient er nech ten Dank ter Beschichtschreiber für seine Ansgabe ter Histoire des martyrs. Dieje Sammlung, querft von Johann Crejpin angelegt, wuche unter Goulart's Banten ju einem ter tidleibigften, aber and intereffantesten Golianten an, bie unfere Hugenotten-Literatur befitzt. (G. b. Art. Crefpin.)

(Brab ter Bebräer unt Anten, f. Begrabnig bei ben Bebräern.

(Brab, tas beilige in Bernfalem. Die Stätte, ba unfer Berr und Beiland gefrengigt murte, hieß Golgotha (Todyodu), b. i. Schabelstätte (Statte bee Schabele, του zoariov τόπος), Seb. 19, 17. Matth. 27, 32. Mart. 15, 21. (Luf. 23, 33. nur: έπὶ τον τόπον τον χαλούμενον Κοανίον) und lag angerhalb ber Stadt (f. b. angef. Stellen u. Sebr. 13, 12.) und nabe bei berfelben, Boh. 19, 20.; baf fie aber an einer frequenten Strafe gelegen habe, wie man gewöhnlich aus tem Worte of παραπορευόμενοι in Matth. 27, 39. Mart. 15, 29. idlieft, icheint mir tem gangen Zusammenhange ber Stelle gemäß nicht erwiesen gu fenn. Richt weit von tiefem Drte lag ter Barten (zonoc), in welchem ber Leichnam bes herrn in einem neuen Grabe beigesett murbe, 3oh. 19, 41. Daß Gelgetha ein Berg ober Bugel gewesen sen, wird gwar von den Evangelisten nicht ausbrudlich berichtet, laft fich aber baraus ichließen, bag babei gelegene Brab aus bem Gelfen gebauen mar, Matth. 27, 60. Mart. 15, 46. Luf. 23, 53. Was ben Ramen (Wolgotha betrifft, fo führt tie von tem Evangeliften angegebene Dentung auf tas bebräische 77272, aram. 87732, 162a. Diese Benennung sell nach ben meisten Riechenvätern von ber weiter unten zu erwähnenden Tradition fich herschreiben, baß bier ter Edatel Abams begraben morten jen (f. Tobler, Golgatha C. 254 f.); nach Unbern tavon, tag ties bie Richtstätte fur Berbrecher gewesen fen und fo von ben abgehanenen Bauptern ten Ramen erhalten habe. Betenft man aber, bag bann gewiß των χουνίων τόπος gefagt werten mare, und tag ichwerlich fo nahe bei tem gewöhnlis den Richtplate ein zonog mit einem Grabe angelegt fenn wirt, fo empfiehlt fich bie Unficht als tie richtigfte, nach welcher ter Bugel von feiner Achnlichfeit mit einem Schabel benannt werben fen (fo ichen bei Cyrill, Hierosol.; vgl. bef. Thenius, de Golgotha et sancto sepulcro in: Ilgen's Beitschr. für hifter. Theel. 1842. Beft 4. S. 10). Berungludt icheint mir bie Combination Rraffte (Die Topographie Berufaleme G. 158, 170; aufgenommen von Ritter, Errfunte XVI, 1. 3. 431) mit bem געתה bei Berem. 31, 39., was ale בל בועָקה "Bugel tes Sterbene, hinfcheitene" (ten Richtort ber Mifjethäter bezeichnend), von γιμ abgeleitet, später, als das Aramäische herrschend wurde, die im R. T. angegebene Ethmologie erhalten haben soll, "welche die Bedeutung des Hügels als Richtstätte nicht mehr festhielt, sondern sich bloß auf die schädelförmige Gestalt des Hügels bezog." Abgesehen von der verwandelten Ethmologie und der mißlischen Beziehung des viz auf Hinrichtungen, welche duch 4 Mos. 17, 27. Sachar. 13, 8. keineswegs gerechtsertigt wird, muß schon die doppelte Femininalendung in neut, die sonst nur in der Poesse vorsommf, hierbei bedeutlich machen. Auch heißt nicht haufen der Hussall des ersten im Shrischen das Nordels ist gewiß nicht auffallender als der Ausfall des ersten im Shrischen lådes. es ist beides Erleichterung der Aussprache (s. Gesen. Thes. s. 1822).

In ben erften Sahrhunderten bes Chriftenthums wird biefer Stätte gar keine Ermahnung weiter gethan; erft Enfebius (de vit. Const. III. 23 sq.) und bie folgenden Rirdenhisterifer (Socrat. I. 17. Sozomen. II. 1.) sowie Hieronymus (Ep. XLIX. ad Paulin.) berichten: gottlose Menschen hatten, um bas göttliche Denkmal ber Unfterblich= feit, nämlich bie heilbringente Boble (ro σωτήριον άντρον), aus ber Christus von ten Tobten auferstanden fen, ber Finfternig und ber Bergeffenheit zu übergeben, über bem Orte Erbe boch aufgeschüttet und bafelbft ein Beiligthum ber Benus errichtet, um bie Chriften von ber Berehrung hier abzuhalten ober um fie wenigftens zu bem Unicheine gu zwingen, als beteten fie hier beibnische Götter an. 3m Einzelnen geben bie Ungaben hierbei auseinander, indem Ginige Die Errichtung tes Götzentempels ausdrücklich bem Habrian ums Jahr 135 zuschreiben, Undere Die Krenzigungs- und Grabstätte hierbei verwechseln ober über bem einen ein Bild bes Jupiter, über bem andern ein Benusbild aufgerichtet sehn laffen. Aus ber Zeit bes Sabrian felbst ift, wie erwähnt, tein Zeugniß barüber vorhanden; erft aus ber Zeit bes Raifers Couftantin besigen wir sichere Rachrichten. Eufebing berichtet (Vit. Constant. III. 25-40), bag biefer Raifer, nachdem auf munderbare Beise bas "Zeichen ber allerheiligsten Passion bes Erlösers," bas fo lange Beit unter ber Erbe verborgen gemefen, auf munterbare Beije mieber aufgefunden morten fen, alle von ben Beiten tarüber aufgeschütteten Sinternisse habe megräumen und einen prachtigen Tempel über bem Grabe erbanen laffen. Dag bie Mutter bes Raifers, Belena, babei irgend wie thatig gemesen sen, bavon berichten Eusebins und hieronymus nichts; ebenfo wenig als ber Pilger von Borbeaux im Jahr 333 und Chriffus, ber von 348 an Biichof von Jerusalem mar; befto mehr aber bie späteren Schriftsteller, welche ber Belena bas alleinige Verbienst bavon zuschreiben. Bom Berlangen, bas heilige Grab und bas Kreuz wiederzufinden, getrieben, habe fie vergeblich barnach geforscht, bis fie burch eine göttliche Eingebung ben Ort erfuhr, hier Nachgrabungen anstellen ließ, und endlich in einer Bohle ober tiefen Cifterne, die man für einen Theil des alten Stadtgrabens hielt, Die brei Rrenze fant, unter benen fie bas achte an ber burch Berührung beffelben bewirtten wunderbaren Beilung einer tobfranken Frau erfannte. In Folge dieser Entbeding habe fie bann im Auftrage ihres Sohnes eine prächtige Rirche über ber Stelle erbauen laffen. Diefer Kirchenbau bes Conftantin wurde unter ber Leitung bes Bischofes Makarius von Berufalem im Jahre 336 n. Chr. vollendet. Das gange Beiligthum "Tempel bes Berrn" (Dominicum, templum Domini) ober bes Beilandes (ό τοῦ σωτ ήρος νεώς) ober Marthrion (μαρτύοιον) ober Bafilika genannt, beftand aus zwei Tempeln, aus bem eigentlichen über dem Grabe, Araorasig genannt, und der Kirche öftlich davon über dem Orte ber Kreugfindung, von jenem durch einen unter freiem himmel stehenden Plat mit brei Saulenhallen getrennt, welche bie Bafilifa ober bas Marthrion im engern Sinne genannt wird. Eine ausführlichere Schilderung Diefer Kirchen nach ber Befchreibung bes Eusebins geben Tobler S. 83-99. Williams, the holy City. Edit. 2. II. S. 241 -256. Wahrscheinlich ichon im 5. Jahrhundert wurde zu biesen beiden Tempeln noch ein brittes Gotteshaus, in ber Mitte über Golgotha errichtet, als Ralvarienfirche hinzugefügt. Der Bau Constantins stand bis zum Jahre 614, wo bei bem Einfalle ber

Berfer unter Rosroes II. berfelbe burch Gener ganglich gerftort und ber Patriard Bacharias mit tem mabrhaftigen Rreuge nut einer Menge Ginwohner in Die Befangenichaft geichterpt murbe. Doch noch unter ber Berrichaft ber Berfer baute ber Batriarchalvifar und fpatere Patriard Moteftus unter Beibulfe tes Patriarden von Alexandrien, Bobannes Eleemon, tie Auferstehnugetirche, tie Ralvarienfirde und bie St. Conftantinsfirde ober bas Saus bes Areuges gwijden ben Jahren 616 und 626 wieber auf, icheint aber toch tem Grabe menigftens eine von ber früheren etwas abweichente Beftalt gegeben ju baben (f. Robinfon, II. C. 235). Um's Jahr 670 merten von Arculfus vier Rirden genannt: Die Anaftaje, Die Golgothafirche, Die Bafilita Conftantine und Die St. Marienfirche (f. Tobler G. 106 ff. Williams II. S. 257-268). Als bie Araber im 3. 637 unter tem Geltherrn und fratern Rhalifen Omar Berufalem eroberten, murben tie Lirden verschont und Omar selbst fdrieb einen Freibrief, nach welchem bie Duhammebaner auf ber Treppe, mo er gebetet, nur einzeln beten und nicht jum Bebete fich versammeln burften. Bur Beit bes Rhalifen el-Manun mar bie Ruppel ber Auferstehungefirche baufällig geworben und brobte ben Ginfturg; Thomas, ber Batriard von Jernfalem, baute fie mit Balten von Cetern- und Fichtenhol; aus Cypern von 813-820 3m 3. 936 murte tie Auferstehnugsfirche und tie Schatelstätte, sowie ein Theil ter Conftantinefirche von ben Muhammedanern bei einem Aufruhre, ben fie am erften Oftertage anstifteten, burch Brand vermuftet und bann 969 bie Rirche jum beil. Grabe von Neuem in Brand gesteckt, wobei ter Patriarch Johannes IV. in ben Flammen umfam. Wann und wie ber Wiebergufban ausgeführt murbe, barüber fehlen bie Madrichten; bag er aber erfolgt fen, geht aus tem Berichte über bie auf Befehl bes ägnptischen Rhalisen Safim Biamrillah um's Jahr 1010 ausgeführte Berftorung ber Grabeefirche von Grunt ans herver, bei ter man fich alle Muhe gab, bas Grab felbft ju entstellen und zu gerstören. Balb barauf gab jedoch berfelbe Rhalife ben Chriften bie Erlaubniß, ben Tempel mieter aufzubauen, von ber aber nicht fogleich Bebrauch gemacht murte; eift unter feinem Rachfolger eb Daber murte ter Bau in Angriff genommen und c. 1018 (über bie Bermirrung in ben hifterifchen Angaben f. Tobler S. 120 f. Unm. 5.) vollentet. Bon tiefer vierten ober fünften Rirde gum beil. Brabe, welche bie Rrengfahrer bei ter Eroberung Berufalems mit fo überschwenglichen Befühlen betraten (f. Willen, Beich, t. Krengjuge 1. G. 297 f.), ift es schwierig, ans ben verschiedenen Berichten ein treues Bild fich zu verschaffen; boch scheint so viel sicher hervorzugehen, "taft tie alte Bafilita Conftantine, ale ter große Oftempel und tie Mutterfirche, nicht wieder aufgeführt murde, bag über ter Stätte ber Krengigung und ter Salbung Rapellen von fehr mogiger Größe fich erhoben, und bag beim Ban ber Grabrotunda befimoglich ter alte Styl befolgt murte." (Tobler G. 121). Unter ber Frankenherrichaft, mahrscheinlich zwischen 1103 und 1130, wurde bie Kirche über tem Grabe erweitert und Die verichiebenen Theile burch einen hoben und festen Ban ju einem einzigen Webante verbnuten, teffen Mauern im Allgemeinen Dieselben fint, welche noch heutzutage flehen. 3m 3. 1187, ale tie erfte franfische Berifchaft ihr Ente nahm, gerftorten bie Saragenen tie Scharelstatte, jeboch nur obenbin; weit grundlichere Bermuftungen richteten 1244 bie erobernten Rharismier an; wie aber tem Bane wieder aufgeholfen murte, verschweigt bie Geschichte. Berichierene Unebefferungen fanten tann weiterhin ftatt, bis endlich am 12. Dit. 1808 ein auf ter Zeite tes griechischen Alosters im GD. ter Rirche ausgebrochenes Beuer, teffen Anlegung ter Parteihaft ter Ratholifen ten Griechen ober ben Armeniern felbst guidreibt, bie große Auppel ber Grabfirde mit ihren Ganlen und Pfeilern, alle brennbaren Stoffe in ter Briedenfirde und auf Golgotha, sowie einen großen Theil bes armenis ichen und griechischen Rloftere gerftorte. Den Menban führten bie Griechen auf ihre Roften und nach ihrem Geschmade aus, worurch fie mandie Borrechte erlangten, und vollendeten ihn ichon nach 12 Monaten im Oft. 1810. Diefen Renbau, ter jedoch im Gangen und Grofen Die Weftalt bes früheren bemahrt hat, wollen wir jest naher in's Unge faffen.

Das Bange umidließt eigentlich brei Rirchen, Die bes Grabes, bes Ralvarienberges

und ber Arenzsindung, ober genauer architektonisch genommen sind es nur zwei Kirchen, eine über bem Boben emporstrebende und eine unterirdische. Den mittleren Theil bes Gebäudes nimmt die Kirchenhalle ber Griechen, bas Katholikon, mit Golgotha ein, woran westlich bie Grotte bes heil. Grabes stößt. Ueber bem Katholikon und bem Grabe wölben sich zwei hohe Kuppeln, die in ber Nichtung von Oft nach West nebeneinander stehen. Die Westuppel über ber Grabeskapelle, von ben Aubern Kubbet el-Rijameh

genannt, ist weit breiter und ein wenig niedriger als die Dftfuppel, mit Aupfer gebedt und von abgestorbener Aupferfarbe. Dben ift in ihr eine große, jum Abhalten ber Bogel mit einem feinen Drahtgitter verfebene Deffnung, Die einzige ber Rotunda, jum Ginlaffe bes Lichtes und ber Luft angebracht, burch welche aber auch ber Regen auf Die unmittelbar unter ihr ftebente Grabfapelle fallt. Die schlante Dft= fuppel ift gemauert und grau, weiß aber ber mit Bogensenstern verjebene Chlinder, auf bem fie auffitt. Un bie Rirche ber Griechen schließt fich öftlich bie unterirbische Rirche ber Krengfindung, beren über ber Erbe noch über bie Bobe Golgotha's emporragente Ruppel abgesondert von ben übrigen Bebanten im Plate Des abnjfinischen Rlofters verftedt ift und baber mandem Reifenten gang unbefannt blieb (Abbildung bei Tobler, Taf. III.). Der Gingang in tie Rirche fintet fich auf ter Gibfeite, vor welcher ein Borplat in ter Form eines Quatrates um brei Stufen tiefer als tie Strafe, melde von Guben aus babin führt, liegt. Er ift mit großen, weifgelblichen Steinplatten gepflastert und nicht gang eben, indem er fich ein wenig gegen ND. neigt. Aus Ueberreften von Gaulen an ter Treppe lagt fich vermuthen, bag biefer Borplat ehebem burch eine Säulenreihe und burch Bogen gu einer Borhalle ber Kirche geschloffen mar. Muf ihm wird Sandel mit Rosenfrangen, geweihten Kergen, Berichorofen, Modellen ber Rirche und bes heil. Grabes und allerlei andern Dingen, welche bie Bilger als Un= benten mitzunehmen pflegen, getrieben; auch Bettler treiben ba ihr Wefen. Den Gingang zur Kirche bilten zwei in leichtem Spitzbogenftyle gebaute Portale, von benen bas öftliche zugemauert ift. Das westliche, welches einzig ben Butritt zur Rirche geffattet, öffnet fich mit zwei Flügeln; tie Thuren felbst find viercetig, hoch, von hartem Holze, mit 22 Täfelfelbern. Ueber jedem Portale erhebt fich ein Spithogenfenfter mit Berzierungen, wie bie Bortale jelbst von Gaulenbundeln eingefaßt. Auf ter linken Seite bes Borhofes, an bas Samptportal anftogent, fieht ein ichoner, zur Balfte eingesturzter Glodenthurm von behauenen Marmorguadern aufgemauert. Es haben fich nur noch zwei Stodwerte erhalten. Ueber bie Zeit seiner Erbanung gibt bie Geschichte feinen Auffchluß; Gottfriet v. Bouillon lieg Gloden hinaufbringen, Die Galatin 1187 mit Bammern zerschlagen ließ. Seine Spige verlor er in ber Mitte bes 16. Jahrhunterts; 1681 mar auch bas oberfte Stodwerf eingefallen und 1719 mußte er noch meiter bis auf bas zweite Stodwerf abgetragen werben. Wenn man burch bas Portal in Die Kirche felbst eintritt, so fieht man gleich links einen Divan mit Teppichen und Bolftern, auf welchem die mostemischen Thurhuter sich lagern. Ihre Obliegenheit besteht barin, bag fie auf Berlangen die Rirchenthure fur ben Gintritt Gingelner ober ber Daffe aufschließen und zu seiner Zeit wieder fperren. Bahrend tes Aufschlusses halten fie polizeiliche Aufficht. Der Aufschluß geschieht zu unbestimmten Zeiten, bald auf fürzere, bald auf langere Zeit; außer berfelben gahlte man 2-5 Piafter (Tobler G. 411); in neuerer Zeit tann man jedoch täglich und unentgeltlich in die Grabestirche fommen (Bolff, Reife in bas Gel. Lant. S. 56). Wenige Schritte vom Eingange gerate aus liegt auf ben bunten glatten Steinen, mit welchen ber Fußboden belegt ift, eine 73/4 Fuß lange und etwas über 2 fuß breite gelbe, rothabrige Marmorplatte, an teren Saum man ringeum griechische Inschriften liest, von vier colossalen Kantelabern umgeben. Unter Dieser Platte foll fich ber Stein befinden, auf welchem ter Leichnam bes herrn nach ber Abnahme vom Rreuze von Joseph von Arimathia und Nifobemus gefalbt murbe (Joh. 19, 40.). Den mittleren Theil bes gangen Gebäudes nimmt, wie schon erwähnt, bie

Rirde ter Grieden, von ihnen tas Ratholifen (ro zuelodizor), von ben abend= ländischen Chriften ber Griechender genannt, ein, in einer Länge von 110 und einer ungleichen Breite von mehr oter minter 40 fing. In ber Salle berfelben bezeichnet ein in bem Marmorboben von farbigen Steinen eingelegter Stern (fo Bolff S. 55; nach Undern "eine halbfugel in einem etwa 2 fing boben Beder von Marmor" Tobler S. 328; "a lectern of marble." Williams II. S. 218) ben Ort, welchen bie Griechen mit Bezug auf Pfalm 74, 12. LXX. für ten Mittelpunft ter Erbe halten. Rirche ift mit großer Pracht, aber mit wenig Unnftgeschmad ausgeschmudt: in ihr befinden fich auch die meiften Rapellen. - Bur naberen Besichtigung berfelben wenden wir und nach bem Cintritte burch bas große Bortal gleich öftlich und fteigen eine Treppe von 18 Stufen, Die fich aufwarts wie ein Anie biegt, auf Die Bobe von Golgotha. wohin tiefer Treppe gegenüber auf ter Mortwestede Wolgotha's eine antere von 13 Stufen, fowie außertem noch einige antere von ter nordlichen Seite ans bem Briechenchor binanfführen. Gine 40 fing lange und 21 fing breite Plattform finden mir bier burch zwei große, burd Bogen verbundene Pfeiler in zwei Ranme, einen fublichen und einen nördlichen, getrennt. Das licht fällt theils von ber offenen Bestseite, theils burch ein Gitter ber Kapelle Maria's auf Golgotha berein; babei fehlt es nicht an funftlicher Beleuchtung turch Lampen. Im Often bes Mortraumes, ber Napelle ber Arengiqung oter Arengerhöhung, 40 Bug lang und 14 Guß breit, befindet fich ein Sechaltar, vor weldem fich eine Art Gitterwerf erhebt, bas von Gold und mit ebeln Steinen besett ift. Sinter biesem Gitter sieht man unter bem Altare ben Boben bes nackten Felsen und in temfelben brei Yöcher, welche für bie ausgegeben werben, in welchen bie brei Rrenze gestanten haben. Das mittelfte, tas bes Erlöfers, ift etwa 1 Jug tief, mit Silberblech ausgelegt, auf welchem tie Worte aus Pfalm 74, 12. LXX: O de 9eog βασιλεύς ήμων πρό αίωνος είργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης (f. Wolff S. 52, vgl. jeroch Tobler S. 277, 282 ff.) eingegraben find. Weiter öftlich und etwas höher gelegen, von tem vortern Arenglodie gleichweit, vielleicht 5 Rug entfernt und so mit ihm ein gleichseitiges Dreied bilbent, find bie Bertiefungen fur bie Areuze ber beiben Schacher, nörrlich bas bes befehrten, fürlich bas bes verftodten. Zwischen letterem und bem mittleren Arengloche, 41/2 Fuß füblich von biefem und etwas höher, fieht man eine Spalte, Die ben Telfenrift barftellt, ber beim Bericheiben bes gefreuzigten Chriftus entstand (Matth. 27, 21.). Gie ift mit Marmer gebedt, wenn man aber ben Schieber horizontal auf bie Seite thut, fieht man auf bas Westein hinab. Der Rif läuft von W. gen D. so, baft sich ein fübliches und zwar höheres, und ein nördliches Steinstüd bem Auge barbietet. Diefe Steine, Die fich fo nabern, baf fie etwa einen halben Auf weiter unten fich berühren, tragen fein Gepräge ber Runft, find graulicher und grobförniger Ralistein ohne irgend eine rothe Aber. Rördlich an ber Wand ber Rapelle fintet fich eine Rangel, und fonst gibt es noch zwei hubsch verzierte Batriarchenftühle. Die ganze Rapelle ist mit Berzierungen und Bilvern überladen; hinter dem Yoche res Chrifinstreuzes fieht man zwei gemalte Stantbilber in Lebensgröße. Der Boben ist von schöner Mosail. Die Sürfapelle heißt die der Arenzannagelung, weil hier nach ber Cage ber griechischen, vorzüglich aber ber lateinischen Christen, vor ber Aufrichtung bes Areuzes Chriftus auf bem Boben an baffelbe geschlagen murbe. Zwei eingelegte Marmorftude, beinabe in ber Mitte, bezeichnen Die Stelle; öftlich ftellt ein idenes Altargemalte biefe Scene bar. Diefe Mapelle gehort ben lateinern, Die erftere Unter beiben befindet fich ein anderes Stodwerf, gn welchem man gu ebener Erbe eingeht. Der Feljen, wenn überhaupt an folden gu benten ift, mas Tobler (S. 288 j.) enticieben in Abrebe ftellt, ift alfo ale ausgebohlt gu benten. unter ter Mreugestapelle liegt in jenem Erbgeschoffe eine antere, Die gemeiniglich Abamstapelle, and Johannies ober Frauenfapelle genannt wird. Den erften Ramen hat fie von ber Gage, bag bier, namentlich in ber Gelsfpalte, ter Schatel Abams, von Chrifti Blute überftromt, gelegen habe, woher auch bie alteren Rirchenvater, wie ichon

oben ermähnt, ten Ramen Golgotha ableiten; bie beiden andern Ramen fchreiben fich bavon ber, baf angeblich hier ber Drt mar, mo bie Mutter Chrifti und Johannes am Kreuze ftanden (f. Tobler S. 377). Auch ber Name Meldifebetstapelle fommt vor, weil Meldiferet hier begraben worben fen. Deftlich fteht der Altar und füblich baneben und gegen Often ift ein mit einem eifernen Gitter vermachtes Loch, wodurch man ben bem oberen in ber Kreuzestapelle entsprechenden untern Felsenriß sieht. Born am Eingange riefer Rapelle standen vormals frei vor ihr bie steinernen mit Inschriften (bei Tobler Beil. A. 1. 2.) versehenen Garge ber beiben erften Könige von Jernfalem, Die aber im Jahre 1244 von ben wilden Gorben ber Rharismier geöffnet und aus benen Die Bebeine herausgenommen und verbrannt murben; Die Graber felbst murten jedoch nicht zerftort. Erft 1583 findet man bie Inschriften etwas abgefratt, Die Graber selbst Bett bezeichnen seit bem Renbaue zwei Manerbante in ber zerbrochen und zerftört. Abamstapelle, beide nadt ohne alle Inschriften, Die eine füdlich bas Grabmal Gottfrieds von Bouillon, die andere nördlich gegenüber bas Baldning. Die gange Abamstapelle ist wenig ansehnlich und ziemlich buntel, ohne Spur von Mosaif an ben Banben ober Bewölben. Eine fleine Thure führt nahe bem Ultar nordlich in eine Raffeefüche ber Briechen, wo biefelben fur Beld wie in einem Raffeehause ben braunen Trant spenden. Durch eine andere Thure an der Sudwand gelangt man in das große Refectorium ber Briechen, bas fublich von ber Fagade ber Grabesfirche begrangt wird. Begen Beften ift baffelbe jett verschloffen. Sonach befteht bas Golgothagebaute eigentlich aus brei Befchoffen, bem Erdgeschoffe mit ber Rapelle Abams und bem Refectorium, bem mittleren Stode mit ber Rapelle ber Kreugerhöhung und Kreugannagelung, und bem oberen mit einer Abtheilung bes griechischen Rlofters. Außen vor ber Kreuzigungetapelle auf ber Nordfeite läuft ein ichmaler Bang, von welchem aus ein Paar Treppen uns in bie Rirche ber Griechen hinabführen. Der öftliche Theil berfelben, ber hohe Chor, hat bie Form eines Salbfreises; zwischen Diesem und ber parallelen außeren Rirchenmauer läuft ein Bang, aus melchem man in mehrere in Die Mauer eingreifente Rapellen gelangt. Bunachft von ber mestlichsten Nordtreppe Golgotha's 28 Schritte entfernt liegt die Rapelle ber Berfpottung (improperii ober opprobrii), auch Rapelle ber Dornenfronung genannt, etwa 20 Fuß hoch, ohne Fenfter und fehr unansehnlich. Ziemlich in ber Mitte ift ein fastenförmiger Altar, unter welchem ein Dides Gäulenfragment von 1 Fuß 10 Boll Bobe, von meifgraulichem Darmor, "die Gaule ber Ausschimpfung", steht, auf ber Christus gesessen haben foll, als man ihm die Dornenfrone auffette. Dag biefes Saulenftud mit ber Zeit ein anderes und andere untergeschoben murben, bafür zeugt ichon ber Wechsel ber Farbe in ben verschiedenen Zeiten (f. Tobler S. 342 f.). Nicht weit von bieser Kapelle führt burch eine Thure in ber Mauer eine gerade, breite Treppe von 28 Marmorstufen binab in Die Belenenkapelle, Die ein volltommenes, 12 Fuß tief unter tem Boten bes Ratholitons und 26 Fuß tief unter bem Plate bes abhsfinischen Klofters gelegenes Quabrat von 45 Fuß Durchmeffer bilbet und über bem Orte errichtet fenn foll, auf welchem bie heil. Belena betete, mahrend man nach ben Rreugen suchte. Bur Seite ber Stiege finden fich Raume, Die zu Wohnungen benutt werben, menigstens fab Tobler (S. 301) Betten barin. Die Rapelle ift ein ziemlich geräumiges Bewölbe, über bem fich eine Ruppel erhebt, beren jeche alter= thumliche Seitenfenster bem unterirbijden Baue Licht geben. Das durchaus fünftliche Gewölbe wird von vier röthlichen Marmorfäulen getragen. Gegen Morgen ftehen zwei wenig zierliche Altare; nordlich am Eingange zeigen namentlich Die Griechen eine Art Sit von Stein, ben fogenannten Stuhl Belena's, auf ber Stelle, mo biefelbe mahrend ber nachsuchung gesessen haben foll. Die Rapelle gehört ben Urmeniern und Griechen, bie täglich hier Meffe lesen. Un ber sublichen Ede steigt man noch 13 Stufen zu ber natürlichen Grotte hinab, in welcher Die beil. Helena Die drei Rreuze gefunden haben foll. Den Boben ber Gruft, beren Umrif ein längliches Biered von etwa 25 Fuß Länge und geringerer Breite in ber Sohe von etwa 16 Fuß barstellt, beden kleine vieredige Steinplatten. Die Gruft ift ziemlich bufter; fie erhalt ihr Licht von gampen und burch ben Gingang ber Belenatapelle. Auf ber Morgenfeite finden fich bie zwei Stellen, Die man verehrt, nämlich gegen Mitternacht ein Altar mit einem unansehnlichen Bemalte und gegen Mittag gwifden gwei Manerfagen ein in eine Marmorplatte ichon Bier nuten ift übrigens ein mirklicher Gelfenraum. - Rehren mir eingelegtes Rreng. nun aus tiefen unterirtifden Rapellen in tie Rirde gurud und feten unfern Weg in bem oben erwähnten halbfreisförmigen Bange weiter fort, fo tommen wir in bie ber Brabfirde und bem Ratholifen gerate öftlich gegenüberliegente, 10 Fuß lange und 6 Fuß breite Rapelle ber Aleitervertheilung, wo bie Rriegefnechte bas Loos um Chrifti Aleiter marjen, und wenige Schritte weiter tavon in bie Rapelle bes Longinus, bes romifden Rriegelnechtes, ber bie Geite Chrifti mit bem Speere burchftach und hier oter nach Untern in einem Banechen tes Thurmes Davits nach feiner Bekehrung eine vieliabrige Bufe gethan haben foll. Die Rapelle ift ohne Thur, nur beim Gingange fteben gwei Pfeiler. 3m Innern gehört ein unansehnlicher Altar ben Griechen. bier biegen wir um bie Ede bes halbfreisförmigen Banges rechts herum und tommen am öftlichen Ente bes nördlichen Seitenganges ber Rirde in ein finfteres Bewölbe, bas Befängniß genannt, wo bie gur Krengigung Berurtheilten, und fomit auch Chriftue, eingesperrt gewesen senn follen, bis Alles gur Krengigung vorbereitet mar. Rordlich ift ber Ranm burch eine von West gegen Dit laufente Maner, füblich burch Pfeiler in brei Rapellen geschieden. Das Innere ist ohne Fenster, fümmerlich belenchtet und ohne Tritt man ans ber Rapelle hinaus, fo fieht man beim Umbiegen gegen Gub (lints) einen Altar, in welchem man burch zwei runde locher hinab zwei längliche Ginbrude in Stein erblidt, welche nach ber Meinung ber Griechen, benen bie Rapelle gebort, von ben Kugen Chrifti berrühren.

Berfeten wir uns hierauf wieder in ben Mittelpunft bes gangen Gebantes auf bie Stelle, welche für ben Mittelpunft ber Erbe ansgegeben mirb (S. 300), und geben von bier ans in westlicher Richtung, fo gelangen wir burch brei Bitterthuren in bie Rirche bes heiligen Grabes. Es ift bies eine große Rotunte, etwa 50 Jug hoch und 72 Schritt im Durchmeffer haltent, von ber oben (S. 299) ermähnten großen Ruppel überwölbt. Diese Anvel mirt von 16 Pfeilern getragen, von benen nur bie öftlichen freis steben, Die übrigen bagegen in ihren Zwischenräumen eine Ansfüllung von Mauer und Thuren haben, gwijden ber und ber angern Umfaffungemaner noch Zwifdenraume fint. Die Pfeiler haben 4 Jug 10 Boll Breite und 4 Fuß Abstand; Die öftlichen find weiter anseinander gesprengt. Gie tragen eine Ballerie, über welcher ein zweiter Ganlengang angebracht ift. Gerate unter ber Deffnung ber Auppel liegt bas eigentliche heilige Brab, wie eine Rirche in ber Rirche, ba bas angen mit Marmorfaulen geschmudte und mit Marmerplatten überfleitete Bandden von ungefahr 30 Jug lange und ber Balfte Breite burch eine eigene achtedige und auf Gaulen ftebente Auppel überwölbt wirb. Es bilbet ein langlides Biered, beffen eine Geite, bie nad Beft gu, abgerundet ift. Ueber bem Gingange ift ein langlich vierediges Ind in geneigter Richtung aufgeipannt und tient als Schuttad gegen ten Regen. Bor tem Gingange, welcher auf ber Siffeite fich befindet und mit eteln Steinarten prachtig geschmudt ift, fieht auf jeber Seite eine fteinerne Rubebant, woneben auf hoben Gilberfandelabern je brei Bachofergen brennen. Das Innere tiefer eigentlichen Grabfirche ift nach ber Weise ber alten Braber in zwei Abtheilungen getheilt, beren vorbere bie fogenannte Engelefapelle, bie hintere bas Grab felbst bilbet. Die Engelstapelle ift ein kleiner Ranm von 17 Juß Lange und 10 Jug Breite, in beffen Mitte ein etwa 3 Fug hoher, verschnörkelter, tauffteinartiger Stein ale berfelbe gezeigt wirt, auf welchem ber Engel faß, ale er ben Frauen bie Auferstehung bes Gefrenzigten verfündigte (Matth. 28, 2. Mart. 16, 5.). Bon bier führt ein unregelmäßiger enger Gingang, burch ben man nur gebudt fcpreiten tann, in bie eigentliche Grabesgrotte, welche nur etwa 8 Jug hoch, 7 Jug lang und 6 Jug breit ift. Un ten Wänden und am Boten erblidt man nicht etwa Felfen, sondern weiße Marmorplatten; über bem Eingange steht bie Jahrzahl 1810, bas Jahr ber Restauration. Mit bem Begriff einer Grabtammer barf man auch nicht benten, baß bie Dede felficht fen, fondern es ift die Rapelle oben offen, ziemlich hoch hinauf bis zur kleinen Ruppel, und fo gebecht, daß bei ftarfem Regensturme Baffer auf bas Grab fällt (Tobler S. 175. 179; nach Untern befinden fich in ter Dede Deffnungen, burch welche ber Lampenrauch einen Abzug hat). Das Allerheiligste biefer Rapelle ift auf ber Rorbfeite, rechts vom Gingange, bas Grab Chrifti, eine mit Marmorplatten belegte Bank von 5 Fuß 11 Zoll Länge, 2 Fuß 10 Zoll Breite, 3 Fuß 1 Zoll Sohe, von ber man nur bie Dber- und Gudfeite gewahr wird, ba die übrigen Geiten an die Bande anstoffen. Die Oberfeite ift ein Dedel, eine einzige weiße, in ber Mitte gespaltene Marmortafel, Die auch ale Altarplatte bient und von ben Bilgern gefüßt wird. Um biefen Sarkophag befinden fich Mauerblenden, in benen goldene und filberne Leuchter mit geweihten Rergen aufgestellt find, fo wie zierlich gearbeitete Befäße, bie täglich mit frischen Blumen versehen werden. Bon ber Decke der Grotte hängen 48 (die Zahl variirt in ben verschiedenen Angaben) goldene und filberne Lampen, von benen bie meiften bas Bappen bes öfterreichischen Raiserhauses tragen. Sie werden Tag und Racht brennend erhalten, und ber von ihnen aufsteigende Rauch, ber die Umgebung schwärzt, gieht gu ber Deffnung ber Dede hinaus. Durch biese fällt auch Licht von oben herab und flieft mit bem Scheine ber Lampen zusämmen. Die zugerundete weftliche Seite ber gangen Rapelle umfaßt eine jetzt halb verfallene Kapelle der koptischen Christen, die nur febr felten geöffnet wird. Diefer gerade westlich gegenüber liegt im Umfange bes Grabbomes eine beinahe ichmudlofe Rapelle ber Sprer. Um fudweftlichen Ende berfelben führt ein schmaler kurzer Gang eine Stufe tief unter bem Boben ber Grabkirche zu den Gräbern Josephs von Arimathia und des Rifodemus. Wegen der Wich= tigfeit, bie man neuerlich, (bef. Williams u. Schult) biefen Grabern bei ber Frage über bie Mechtheit tes h. Grabes beigelegt hat, fete ich Toblers ausführliche Beschreibung berfelben (S. 354 ff.) hierher: "Dort fieht man in einer Boble zwei Graberpaare und an ber Rordwand Spuren von abgetragenen Schiebgrabern. Das erfte Graberpaar ftellt 3 Fuß im Boden tiefe Senkgräber\*) vor, wovon bas eine 21/2 Juß lang und 2 Juß breit, bas

<sup>\*)</sup> Bum Berftandniß Diefer Beneunungen Diene folgende furze Darftellung aus ber umfaffenden und grundlichen Erörterung Toblere über die altjudischen Begrabnifftatten (G. 201 ff.). Die überall in den Felfen eingebauenen Graber baben einen offenen Borraum, in deffen einer, fentrechten Felowand die Grabfammern eingehauen find. In diefer Felowand befindet fich der außere, faft ohne Auenahme vieredige Eingang ober die Thuröffnung, die entweder in eine Borkammer oder in die Grabtammer felbit fuhrt. Die Borfammern find vieredig, bald fleiner, bald großer ale die Grabkammern felbit; weuigstens baben fie ein foldes Raumverbaltnig, bag bie Leiche und die Leichenträger bei'm Abfegen berfelben genug Blag hatten. Die Grabkammern find faft durchgebends vierectig, bald größer, bald fleiner. In ihnen gibt es nun vier verschiedene Urten von in Felfen gehauenen Grabern, namlich 1) das gemeine oder Seufgrab, in den Boden der Grabkammer geteust, worin die Leiche der gangen Lange nach auf einmat versenkt werben fonnte. Gie fommen nur fehr felten vor; unter ber Maffe von Grabern, die Tobler unterfuchte, maren nur zwei Gentgraber. 2) Das Schieb grab, ein in ten Felfen greifender, mit dem Boden der Grabfammer eben fortlaufender vierfeitiger Gang von 6 Jug Lange, 11/2 Jug Bobe und Breite, in welchen die Leiche horizontal, mabricheinlich die guge vorau, gefchoben murte. Es ift dies die gewöhnliche, febr häufig vorfommende Urt, Die mit vielerlei Barietaten im Gin= gelnen fich gestaltet. 3) Das Bauf = oder Auflegegrab, wenn die Leiche ihrer Lange nach . an der Band einer Rammer 2 Auf hoch vom Boden berfelben auf eine Welfenbant bingelegt, oder wenn fie, mahrend die Todtengraber in der Rammer, den Leichnam an bem Ropfe oder den Füßen haltend, standen, in der Sohe, daß die senkrecht hinablangenden Finger des aufrechtstehenden ermachsenen Mannes die Fläche der Grabesbant erreichen konnten, hinüber gelegt wurde. Diefes Lager bildete eine etwas breitere Bauf, Die entweder vereinzelt oder als Divan an ben drei Seiten ununterbrochen, entweder mit oder obne Wolbung war. 4) Das Trog= oder Gin=

antere, mehr gegen bie Brabfavelle und biagonal unter ben Gelfen vorgreifend, hinten mit einem Steine ansgelegt, 31/2 Guß lang ift. Benes hat oben bentlich eine Ruth für einen Dedel ober Schliefistein. Das andere Graberpaar liegt füdlich: Bobenchene Schiebgraber von 51/2 fing lange, 11 2 fing Breite, 21 2 fing Bobe und mit Scheibewand von 1. Auf Dide. Bier ift wirflich Alles Fels, felbst bie überhängende Dede, und Mauer nur tie Band gegen tie Rirde (A.C.). Das erfte Graberpaar laft fich wegen ber Rurge nicht unter bie gewöhnlichen Graber Jernfalems subjumiren, und fann als ein verunglüdter Berind, Die Grabstätten Josephs von Arimathia und bes Nitobenus gu veranidanliden, betrachtet werten. Sochstens waren tie vermeintlichen Graber tiefer Danner Rintergraber. Die Schiebgraber, an benen man freilich jo wenig als an ben Gentgrabern ungweidentige Spuren bes judijden Alterthums entredt\*), find gwar beffer gelungen; boch baben fie nicht bie normale Lange von 6 Gug, wie man fie in ben Grabern ber Richter und Propheten, ber Schluchten Josaphats und Ben hinnoms findet. Mein Die Geschichte wird selbst zeigen, mas ber Angenschein lehrt .... 3m 12. Jahrhundert mar von feinem Grabe tes Jojephus, fontern von feinem Saufe bie Rete. Bohl marb aus Diefer Zeit überliefert, baf Bithelm ber Ginfiedler im Umfange bes Patriarchenpalaftes bei Gulder in einer fehr engen, oben bebedten Sohle wohnte, bie jener (im Welfen) anshanen lieg. 3m 3. 1217 meltete man, bag auf bem Berge Bion ber beil. Stephan gwiiden Mitobemne und Abias begraben lag. Die erfte Ermahnung ber Bubeftatte bes Befenhus geschab, so weit ich zu erforschen vermochte, im 14. Jahrhunbert; fie mar aber fein eigentliches Brab, jontern biefes murbe nur als Rreis in ber Mitte tes Chers (Natholifen), ba wo man bie Mitte ber Welt annahm, mithin an einer gang andern Stelle, ale jett, gezeigt. Bor bem 16. Jahrhunderte fand ich bie (Braber nicht, weniaftens nicht fo, wie und mo fie jett gewiesen werben. Umman ge-Dachte etlicher Begrabniffe ohne Ramen. Rurg nachher führte man, meines Biffens, zuerst bie zwei Graber als angehörig bem Josephus und Ritobemus an. Surins un= tericiet ohne Stichhalt bas Brab bes Jojephus von bem bes Mifobemus. Später erwähnten ter Graber and Troilo, De Brunne, Light, Berggren u. U."

Bom Eingange tes heil. Grabes gerate nördlich 35 Juß entfernt bezeichnen brei concentrische Kreise tie Stelle, wo ter Auferstandene ter Maria Magbalena zuerst als Gärtner erschien (30h. 20, 14.), und 14 Juß bavon ein in ten Boten eingelassener Kreis mit Strahlen die Stelle, wo Maria Magbalena ftant. Bier Fuß von hier noch

leg grab, ein 2½ Auß über ten Boben ber Kammer und als Absat ibrer Längenwand fich erbebenster. 1½ Auß breiter Telsentrog, tessen Auße und Rousseite, so wie die abgewandte Längenseite, gleich bem Boben selbu, der unsichtbare und nicht abgetrennte Tels ift, so baß nur die zugewandte Längenseite und bie 1 Schuh tief in's Gewierte boble Oberseite sichtbar und frei ist. In diesen Telsentrog wurde ber Leichnam hineins oder hinabgelegt. Solcher Ginleggräber sah Tobler im Ganzen etwa dreisig.

<sup>\*) &</sup>quot;Which vertainly bear marks of antiquity, and serve further to prove the existence of sepulchral excavations in this part in ancient times. Williams 296 (ogl. II. 194, 2. Aneg.). Nach Schuly (97) geboren tie Zeufgraber vielleicht ber Zeit ber Arenzfabrer au, wogegen ihm es unzweiselbaft scheint, bag tie Schiebgraber altsüdisch seven. Tischendorf spricht (1. 317) für bas gleiche Alter, und ebenso Etrauß (212), mit ten Worten, bag bie Graber jedensatle in bie Zeiten Christin bei binanfreichen, und als Zeugniß für eine ehemalige Leichenlege bienen. Wenn die Mönche etwa im 14. ober 15. Jahrb. nachabmungeweise Schiebgraber in die Ressen bieben, die ich gerade für nener balte, als die Seufgraber, wer will bei den ohnehin unregelmäßigen Jügen bes Gesammtbilden eines Grabes, in Betracht der Isolirung, des ungeraden Einganges, des Abwesens einer ordentlichen Vorfammer, die nicht einmal die Länge der Schiebgraber bat, und die durch Seufgraber zur Grabfammer wird, und in Erwägung der normalwidrigen Länge dieser Schiebgraber, — ich sage, wer will beute beweisen, daß die Gräber vor Zerstörung Jerusalems durch Titus in den Kelsen gebauen waren? Ugl. Fergussan 86." Tobler S. 355.

weiter nörelich führt eine halbtreisförmige Treppe von brei Stufen in bie ben Frangisfanern gehörente Ericheinung 8= ober Frauentapelle, mo Chriftus feiner Mutter erfchienen febn foll. Sie liegt einige Fuß boch über ber Grabrotunde und bat auf ber Sürfeite eine Orgel. Gleich rechts vom Eingange wird unter einem vorn vergitterten Altare ein Stud ber Gaule gezeigt, an welcher Chrifius gegeißelt murbe (querft im 4. Jahrh, befand fich bie gange Gaule auf tem Zion im Baufe bes Raiphas; gur Zeit bes frantischen Königthums in ber Grabfirche; bas andere Stud mirb in Rom aufbewahrt und ein brittes nach bella Balle's und be Brugne's Bericht in Conftantinopel). Da bas Gitter blog jahrlich einmal am Abende bes grünen Donnerstags geöffnet wird, wobei bie Gläubigen in erstannlichem Gebränge burch Ruffen ber Caule ihre Berehrung barlegen, fo ift, um and außer tiefer Beit bie erwähnte Berehrung möglich zu machen, ein spanisches Rohr mit einem filbernen Anopfe an einer Rette angebracht, welches burch eine fleine Deffnung bes Bitters gestedt, an bie Gaule gerührt und bann gefüßt wirb, was bie Stelle bes unmittelbaren Ruffes vertreten foll. Deftlich neben bem Eingange in die Ericheinungstapelle liegt die Rapelle der Maria Magdalena, wie ehedem unbedeutend und mit einem fleinen Altare, gegenwärtig ben Lateinern gehörig.

Außer biefen in ber Rirde befindlichen Rapellen find noch folgende mittelbar ober unmittelbar an biefelbe angebaut: 1) bie Rapelle Unferer Lieben Frau auf Golgotha, Rapelle Maria auf Golgotha, augerhalb au ter Fagate ter Grabestirche, beinahe jo hoch als das heutige Golgotha und eigentlich nur eine Treppenhalle (a porch Williams II. 228 sq.) außerhalb ber Gutmauer ber großen Rirche, zu welcher eine Stiege von 10 hoben Stufen neben bem zugemauerten Bortale binanfführt. Die nicht große, nach Williams taum 10 Jug im Quadrat haltende Rapelle ift alt und nur bie fie überwölbende kleine Ruppel nen. Gie bat zwei Genster, einst nach Morten in bie Rapelle ber Rreugannagelung führent, und eins gegen Guten nach bem Borbofe gu. 3m Often befindet fich ein Altar, fonft ift fie ohne besondere Bierbe. Rach ber Sage ber Lateiner, von welcher aber bie Griechen nichts miffen wollen, mar bier ber Ctandpunkt Marias und bes Johannes bei ber Kreuzigung, woher bie Kapelle ben Namen hat. 2) Unmittelbar unter ihr liegt auf ber gleichen Gbene mit bem Borplate ber Rirche die Rapelle der Maria Alegyptiaca mit einer alten Spithogenthure, Die gewöhnlich verschloffen ift; über ber vieredigen Thur ift eine vieredige Deffnung angebracht, sonst hat sie tein Fenster. In ihr wird ein fehr altes Marienbild aufbewahrt. Rach einer alteren Sage betete bier bie Maria von Megypten, nach einer neueren fiel hier die Mutter bes Gefrenzigten in Ohnmacht. 3) Deftlich an bie Kapelle ber Kreuzannagelung, von ihr burch eine Maner getrennt, ftoft eine andere, gu ber man burch Die sublichste Pforte am Ditflugel tes Rirchenplates auf 18 Stufen hinauf, vorbei an einer Ruche mit Bilgerfammern baneben gelangt. Gie heift bie Rapelle Abrahame, in beren Mitte eine mit Berlen belegte, fanfte Bertiefung bie Stelle anzeigt, mo nach ber neuern Ueberlieferung Abraham feinen Cohn Ifaat opfern wollte. Deftlich bavon wird bas Megopfer verrichtet. Bon einem Feljen erblicht man feine Gpur. Daneben ift 4) bie Kapelle Melchisebets, nahe bem Orte, wo Melchisebet bem Abraham begegnete und Bein und Brod reichte (1 Dof. 14, 18.). 3m Cftflügel bes Borhofes befinden sich folgende Rapellen: 5. u. 6) nördlich, ber Grabfirche am nächsten, ift bie Engelstapelle ber Ropten, Die folgende gegen Mittag Die Engelstapelle ber Armenier; beide haben die Altare gegen Morgen, find buntel und zeugen von feinem Aufwande. - 3m Westflügel: 7) bie nordlichste, tie Rapelle ber fieben Marty=, rer, ber unterfte Stod bes Glodenthurms, ben Grieden gehörig und nach ihrem Beschmade geziert. 8) Die von biefer burch einen Gang getrennte Rapelle ber Maria . Magdalena, wo nach bem Borgeben ber Grieden Chriftus ber Maria Magdalena jum britten Male erschien, bildet gleichsam eine Borfapelle zu ber 9) Jatobetirche, Die füdlich an jene anftögt, ju Ehren des Apoftels Jatobus tes Helteren febr fcmud eingerichtet.

3n ten Befit ter gangen Mirde theilen fich bie verichiebenen driftlichen Glanbensparteien, wie in ber vorhergebenten Schilderung bies bei ben einzelnen lofalitäten gezeigt ift; obgleich aber eine jede berfelben ihre bestimmten Stunden zur Berrichtung ihrer Procejfionen und Andachtsübungen bat, jo tommen fie babei boch nicht felten in Confliet mit einander, der oft gu blutigen Schlägereien ansartet, in benen bie turfifchen Thurbuter und Colbaten ale Friedensstifter auftreten muffen. Ueberhaupt macht bie gebaffige und feintselige Gifersucht und ber Nett, welche zwischen ben einzelnen Barteien berrichen, fie bei ben Tuiten gu einem Wegenstande bes Spottes und ber gerechten Beradbtung, wie benn bas gange Benehmen ber Chriften an bem Orte, ber für fie ber heiligite fenn follte, von nichts weniger als von driftlichem Beifte zeigt. Alle Ceremonicen und Andachteubungen, Die von ben Priestern verrichtet werden, find zu einem todten Formelwesen erstarrt; ja noch mehr, es wird geradezu Unsittlickseit und Unzucht im Tempel verübt (Belege bei Tobler, E. 423-141), und icon mancher Bilger, ber mit einem Bergen voll heiliger Andacht und tiefer Inbrunft hierhergekommen mar, hat fich mit Abiden erfüllt von folden Unwürdigfeiten abgewendet. Bor Allem am Ofterfeste, bem eigentlichen Teste bes heil. Grabes, tritt bies am wiberwärtigsten hervor, wo besonders die bildlichen Darstellungen der Leidensgeschichte Christi durch die Lateiner in eine abgeschmactte Mummeret anvarten und die Ceremonie des heiligen Feners bei den Grieden ein nur für bas grobglänbigste Bublitum berechnetes Gaufelfpiel barbietet. Erstere beginnen am Palmfonntage mit ber Palmweibe (in fruberen Zeiten wurde ber gange Einzug Chrifti von Bethanien an bilblich bargeftellt), bei welcher ein Saufen bem Gebrauche nach von Gaza berbeigebrachter Palmgweige, ber auf einem vor ber Thur bes heil. Grabes errichteten Altare liegt, mit Weihmaffer besprengt wird, worauf Die einzelnen Zweige unter bie Bilger vertheilt werben und bann eine Procession um bas beil. Grab und ben Stein ter Galbung angestellt wird. Die Bauptfeierlichkeiten beginnen am grünen Donnerstage mit einem feierlichen Bochamte und ber Ceremonie ber Rußmaidung, welche ter Guardian ber Lateiner und ber Patriarch ter Griechen, jener an ter Thur ber Grablapelle, Diefer in ter Mitte tes Borplages ter Rirche auf einer Art Bühne, an gwölf Geistlichen, Die Die Stelle ber Apostel vertreten, verrichtet. Um Charfreitage wirt rann in und bei ber Welgothafapelle bas Leiben Chrifti von ben Frangisfanern biltlich targeftellt, mobei ein Priefter Die Rolle tee lebenten Chriftne, und eine mannearoge Luppe bie bes gefrengigten spielen ning! Roch abstogenber ift bie Farce bes heil. Keners, welde von ten Befennern ter orientalijdsdriftliden Rirde (Grieden, Armes nier, Ropten und Abhiffiniern) aufgeführt wird, und womit es fich ber Sage nach folgenbermaßen verhält. Im zweiten Zahrhunderte lebte zu Zerusalem ein frommer Bischof, Rarciffus, ter am Sonnabent vor tem Oftertage feinem Diatonns befahl, bie lampe ber Nirche mit Del zu füllen, tamit tieselbe am solgenten Tage im Testglanze strahlen konne. Der Diafonne aber zeigte au, baf weber Del noch Belt, foldes gu faufen, vorhanden Da ließ ter fromme Bijchof im festen Glauben, Gott werde nothigen Falls turch ein Bunter für tie feierliche Begehung bes Jestes Gorge tragen, Waffer in tie Lampen schütten, und siehe ta - ter Gtanbe hatte geholfen, benn am andern Jage mar bas Waffer in Del vermanbelt; und nicht genna bamit, es fiel auch Feuer vom hunnel, bas bie Lampen angundete. Bis in Die Zeiten ber Arengzüge wieberholte fich ras Wunter alljährlich (ras Hifterische f. bei Tobler S. 161 - 468), nachher wurde es immer feltener und blieb endlich gang aus. Da Die Chriften beghalb von ben Garacenen verfrottet murben, juditen fie fich burch Lift mit Unwendung eines Fenerzenges und taturch in Glammen gejegten Spiritus gu helfen, in welcher plumpen Beife es noch jest alljahrlich von ben Griechen und Armeniern wiederholt wird, boch fo, bag fein gebildeter Mann nicht, fontern nur bie robe Bolfsmaffe an bas beil. Feuer glaubt. Um Charjonnabend um 12, 1 eter 2 Uhr Rachmittags beginnt bas Teft; nach ein Paar Stunden begeben fich ber griechische und armenische Batriard in bas beil. Grab, nachtem in ter gangen Rirche tie Lampen ausgelöscht fint, und mahrent fie barin fich befinben, fniet und betet das Bolt mit lantem Lärm um die Erscheinung des heiligen Feuers. Sobald diese ersolgt ist, erscheint der griechische Patriarch mit einem Bündel brennender Kerzen, und weil es nun darauf ankommt, an diesen sein Licht zuerst (oft wird das Vorzrecht dazu mit hohen Summen erkauft, so 1748 mit 30,000 Zechinen, noch 1845 mit 1000 Thalern) oder doch so schwell als möglich anzugunden, so entsteht ein surchtbares Gedränge, in welchem Kleider zerrissen, Bärte versengt und die Menschen salt erdrückt werden. Am schlimmsten kam dabei früher der Patriarch selbst weg, weshalb seit dem Neubaue das Feuer durch zwei in der Kapelle angebrachte Seitenlächer heransgereicht wird. Im Jahre 1834 war das Gedränge so groß, daß 300 Personen, größtentheils kleinassatische Griechen und armenische Perser, dabei umkamen (f. Tobler S. 481 f.). Am Ostersonntage bietet der Gottesdienst außer mehr Gepränge nichts besonders Besmersenswerthes dar.

Treten wir nun ichlieflich an die Beantwortung ber Frage: ift ber Drt ber jetigen Grabestirche mirflich ber, an welchem ber Beiland gefrengigt und begraben murbe und auferstand, oder ift er, wie fo viele andere Lotalitäten biblifcher Begebenheiten willfür= lich angenommen und burch die Tradition geheiligt? Un ber Mechtheit bes heil. Grabes, bas nach bem Zeugniffe ber Bibel angerhalb ber Stadt lag, erregte ber bebenkliche Umftand, baf bas jest bafur geltenbe mitten in berfelben gelegen ift, icon im 8. und 13. Jahrhundert und meiterhin leife Zweifel (f. Robinfon, II. G. 270), Die zuerft ber beutsche Buchhandler Rorte (Reise. Halle. 1743. S. 210-240) ftart und entschieden aussprach und Pleffing (leber Golgatha und Christi Grab. Salle. 1789. 8.) weiter ausführte. hierauf ruhte bie Untersuchung bis in ben Anfang bieses Jahrhunderts, mo Clarke (Travels, Lond, 1811.) gegen die Nechtheit auftrat und bas mahre Grab im Thale Posaphat suchte, Chateanbriand dagegen (Itinéraire de Paris à Jerusalem. Paris. 1811. Dentid von Saftler, Freiburg, 1817.) in glangenber Darftellung bie Aechtheit besonders aus ber Sicherheit ber Tradition nadzuweisen fuchte (in ber 2. Abhandl. feiner Ginleitung). Bon nun an wurden die Stimmen meift entschieden für oder gegen bie Alechtheit laut, roch gab es auch Golche, welche nur eine ber beiben Dertlich= feiten für acht, die andere für nnacht hielten, wie Scholg, ber in feiner Reifebeschreis bung (Leipz. 1822.) Die ichon von Schweigger (1576-81.) aufgeftellte Behauptung, das Grab fen acht und Golgotha erbichtet, verfecht, fpater aber in einer Commentatio de Golgathae et sepulchri D. N. J. Chr. situ, Bonn. 1825. beire für acht erklarte. Um gründlichsten beleuchtete Robinfon (Balafting, II. S. 268-286.) Die Frage und gelangte zu bem Ergebniß ber Unächtheit; gegen ihn traten bann Williams (The holy City. Lond. 1845. 8. 2. Edit. 1849. 2 Voll.) und ber verstorbene tgl. Preußische Conful in Jerufalem, Dr. Schult (Berufalem. Gine Borlefung. Berlin. 1845. 8. bef. S. 95 ff.) auf, mit benen Rrafft (Die Topographie Berufalems. Bonn. 1846.) meift übereinstimmt. Die von Billiams und Schult angegriffenen Puntte vertheitigte Robinfon in einem Auffate ber von ihm herausgegebenen Bibliotheca sacra and theological Review. 1846. Nro. IX. (Topography of Jerusalem. Deutsch: Rene Untersuchungen über bie Topographie Berufalems. Salle. 1847. 8.). Auf Die Seite Robinfons treten bann weiterhin: Tobler: Golgatha. Seine Kirchen und Klöfter. St. Gallen und Bern. 1851. bef. S. 160 ff.) und John Wilson: The Lands of the Bible, Lond. 1847. Vol. I. S. 453 ff., auf bie Seite von Williams und Schult Lord Nugent Lands Classical and Sacred. Vol. II. Lond. 1845. und Tifdenborf, Reife in ben Orient. Leipz. 1846. Bb. II. S. 17 ff. Unentschieden laffen bie Frage Raumer (Palaftina. 1838. S. 326. Beitrage zur bibl. Geogr. S. 55), Bolff (Reise. S. 83) und Ritter (Erdfunde. XVI, I. S. 426). Bon einer neuen Seite aus beleuchteten ben Streit George Finlay (On the Site of the Holy Sepulcre. Lond. 1847.) und Dr. Fallmerager (Dentschrift über Golgotha und bas h. Grab. in: Abhandlungen ber hiftor. Claffe ber igl. Bayerifchen Atabemie ber Bifsenschaften. München 1852. Bb. VI. S. 641-688). D. Thenius in ber oben S. 296) angeführten Schrift versuchte, von dem Namen του κρανίου τόπος als von der Form

res Hügels bergenommen, die Lage Getgethas selbstständig zu bestimmen und fand sie in der Felssuppe, die nördlich vor dem Damassusthore unter dem Namen "Grotte des Jerenias" sich besindet. Sine wunderliche Hopothese stellte Fergusson (The ancient Topography of Jerusalem, Lond, 1847. S. 174) auf, daß es nämlich setzt zwei Grabfirchen gebe, eine falsche und wahre, die erste, welche die Christen im Besitze haben, und haupts sächlich aus architettenischen Gründen, die zweite, welche nun als Moschee es-Szathrah innerhalb des großen Haräms steht. Eine gute llebersicht über die Gründe für und gezgen gibt Albert Schaffter, die ächte Lage des h. Grabes. Bern. 1849., auch Ritzter, Errfunde, XVI, 1. S. 422—440.

Dies im Altgemeinen Die Umriffe ber Weschichte bes Streites; gehen wir jest auf Diefen felbit ein. Dag bie beutige Grabesfirche im Gangen bie Stelle einnimmt, auf welcher Constantin guerft fie erbaute, baran ist wohl fein Zweifel; es fragt fich nur, murbe bamals bie rechte Stelle getroffen? Die Banptftute fur bie Nechtheit ift und bleibt bie Annahme einer fast ununterbrochen fortlaufenden Tradition. Es hat allerdings auf ben ersten Anidein viel fur fich, bag bie ersten Befenner bes Chriftenthums, benen tie Stätte ber Arengigung befannt fenn mußte, nach bem Tobe ihres herrn und Deiftere gerate hieber vorzüglich fich menteten, wie man gern bei ben Grabern geliebter Torten weilt, um bas Undenten an fie gu ehren und lebendig gu erhalten; baß fie auch nach ber Berftorung Bernfalems, welche biefe Lotalität nicht aus ihrem Gebachtniffe ju tilgen verniedte, bierber famen und vorzugeweife an tiefem geweihten Orte fpater ein Bethaus errichten mochten. Berftärft wird biefe Anficht von einer fo frühen Berehrung ber heiligen Orte burch ben Umftant, baß ja Sabrian, um bem hier gehaltenen Gottestienste ber Chriften Ginhalt gu thun, über ber Stelle einen Tempel ber Benus errichten ließ. Dagu tommt, bag vom Apostel Jakobus an bis gn habrians und Conftantine Beiten eine ununterbrochene Reihe driftlicher Bifdfofe nachgewiesen werden tann, burd welche Die Tradition fich rein und unverfälscht erhalten fonnte. Ware alles dies unzweifelhaft und unumftofilich gewiß, fo burfte eine folde Tratition wohl hinreichendes Gewicht haben, alle Zweifel zu beseitigen; allein bei schärferer Prufung erscheint jene Aufstellung boch nicht eben fehr ficher und fest. Bunachft muß und ichon ber Umftand für bie Eris ften; einer folden Trabition bebeutlich machen, bag bei ber Bieberauffindung und Berstellung tes beil. Ortes unter Conftantin nicht im Entferntesten auf eine folche bingebeutet wirt, bag Guschins ben Ort weinen entweihten und gang ber Bergeffenheit und bem Untergange bestimmten" nennt, bag tie Anffindung bes Krenges nicht ohne göttliche Eingebung ftatt findet und fie Conftantin felbft in feinem Briefe an ben Bifchof Mafarins mein Bundern nennt, ngrößer als menschliche Gabigfeit es feiern, ja felbst begreifen fann." Und auch bie fpatere Tradition, welche ber Belena Alles guidreibt, läft biefe nicht etwa burch ten driftlichen Bifchof gu bem Orte geführt werben, fondern ents meter eine unmittelbare, gottliche Gingebung muß ihr benfelben anzeigen, ober es wird ibr nad antern Berichten burch fleifiges Nachforschen bei ben jubifden Bewohnern (wobei fie fogar bie Tortur nicht verschmäbt) Runte bavon. Batte man gu alle bem feine Zuflucht zu nehmen nöthig gehabt, wenn bie Tradition fo einfach, flar und ningetrübt fich erhalten hatte? Aber auch abgesehen bavon (benn bie spätere Beit fonnte abfichtlich, um eben etwas Bunderbares zu finden, Die Heberlieferung ignoriren) hat eine folde umunterbrochene Tratition in fich felbst wenig feste Stuten. Dag ben erften Chriften alle tiefe Dertlichkeiten befannt maren, lagt fich mohl nicht langnen, befto größerer Bweifel aber erhebt fich bagegen, bag fie vorzugeweife bier ihre Unbachteftätte hatten. Mirgente in ter heil. Schrift finten wir Die geringfte Andentung bavon; Die Evangeliften ermabuen tee Ortes nur gang allgemein, ohne ihm irgend welche hobere Beiligfeit beigulegen, Baulus in feinen Briefen fpricht nie von ihm als einem lebendigen Beweise für Die Auferstehung Jefu, und feine andere Schrift bes D. T. ermähnt feiner. Much in ten Schriften ber ersten driftlichen Schriftsteller fteht nichts bavon, und erft über 300 Jahre nach Chrifti Tote gibt Gufebins ten Bericht von ihm. Anch bie Reihenfolge ber

driftlichen Bischöfe hat lediglich die Anctorität bes Eusebius für fich, und bagu fagt er ausbrüdlich, er habe fein Dofument barüber auffinden fonnen und berichte nur nach Borenfagen. Bon größerem Gewichte murte ber Umftand fenn, bag Sabrian, um ben Chriften Die Berehrung bes Ortes gu verleiben, bier einen Tempel ber Benus erbaut habe. Allein abgesehen von ter Differeng ber Nachricht bei Gusebins mit anderen in Betreff ber Bilbfaulen und Lokalitäten (f. oben G. 297), fo rührt ja biefe Radyricht auch nur aus ber Zeit bes Eusebins her und ermangelt aller weiteren historijden Beglaubi= gung. Eufebius und hieronymus legen allerdings bei ber Erbaunng bes heibnischen Tempels Die Absicht unter, Das Grab Chrifti ter Bergeffenheit gn übergeben, aber mar fie benn bies ficher und wirklich, und worauf beruhte biefe Ungabe? Bar fie begründet, wie fonnte bie Auffindung bes Ortes fur ein fo großes Bunder gelten? Go lange mir nicht Zengniffe ans ben erften brei Jahrhunderten haben, wird die Tradition immer als eine erft im vierten Jahrhunderte entstandene gelten muffen. Rach alle dem wird es einleuchtend febn, bag tie Unnahme einer folden alten Tradition auf febr fdmaden Fugen ftebe, und bag bamit auch bie Bemigheit fur bie Irentitat ber Drte illusorisch werde; gang erschüttert wird biefe Gewigheit badurd, daß, felbft bie Exiften; ber Tradition zugeftanden, tiefelbe Tradition nicht minder heilige Orte an offenbar faliche Stellen verfest, wie 3. B. ben Ort ber Simmelfahrt und ber Geburt Chrifti. Go gut als hier Die Tradition gang erweislich irrt, eben so tann sie auch in Bezug auf bas heil. Grab im Brrthume senn. Es bleibt also nur noch die Möglichkeit übrig, und auch biefe ift beftritten morben, weil Golgotha angerhalb ber Stadt gelegen haben muß, bie jetige Grabesfirche aber innerhalb mitten in berfelben fich befindet. Es tommt babei Mues barauf an, wie man bie zweite Mauer bes Josephus gieht, benn von biefer faun allein hier bie Rebe febn, ba auf die bes Agrippa, die erft 10-12 Jahre nach Chrifti Tobe errichtet murbe, natürlich feine Rudficht genommen werben fann. Wir muffen hierbei auf ben Artitel Berufalem, in bem biefer Gegenstand ausführlicher erörtert werben muß, verweisen. Bieht man bie zweite Maner mit Robinfon fo, daß biefelbe fo ziemlich bem Laufe ber heutigen Stadtmaner folgt, fo fann bas Brab nicht bas achte fenn; zieht man fie mit Williams, Schult und Rrafft fo, bag fie viel weiter nach Often ju von ber erften Mauer ausgebend gerade hinauf burch bie Bagarftrage nach bem Da= madtudthore fich erstredt, so ift bie Dioglichfeit ber Mechtheit gegeben. Wegen bieje Conftruction aber find Robinfons gewichtige Einwande wohl zu beachten und machen fie bochft unficher. Go viel fteht fest, bag babei auf bie angeblich alten leberrefte, auf bie Williams und Schult fo viel Bewicht legen, nicht viel zu geben fen. Dagn fommt ber von mir ichon 1845 hervorgehobene Brund (Palaftina S. 292), bag eine folche Führung ber Mauer gegen alle Gefete ber Strategie fenn murbe, indem tiefe Mauer bloß bie füboftliche Spite ber Unterftadt abschnitte und von bem junachft barüber fich erhebenden Ruden aus vollständig beherricht merben fonnte (vgl. Robinfon, Rene Untersuchungen S. 53. III.). Freilich ift Robinfons Behanptung für feinen Lauf ber Mauer auch noch nicht über alle Zweifel erhaben und bedarf noch weiterer Rachforschungen und an Ort und Stelle angestellter Untersuchungen über ben lauf ber alten Mauern, wozu, wie Wolff S. 74 mit Recht verlangt, Nivellirungen und Rachgrabungen in größerem Magiftabe als bieber nothig find. In wie weit Tobler, ber S. 160 angibt, daß fich bei seinen Untersuchungen ber Stadtmauern herausgestellt habe, bag bie Rirche jum Grabe innerhalb ber zweiten Stadtmauer liege, biefen Bunkt auf's Reine gebracht habe, läßt fich nicht beurtheilen, ba er meines Wiffens biefe Untersuchungen noch nicht befannt gemacht hat. Auch durfte eine noch forgfältigere Erforschung und Busammenftellung ber Ungaben bes Josephus manches neue Resultat ergeben. Auf einem gang andern Wege will Fallmeraper a. a. D. bie Doglichkeit ber Aechtheit, aber auch nur biese, erweisen. geht zunächst, und mich dunkt mit vollem Rechte, bavon aus, daß die bisher fast allgemein geltenbe Unnahme, Golgotha fen ein bestimmter Richtplat für Berbrecher gemesen, burchaus gegen alle morgenländische Sitte verftoge, benn "in Berufalem und im ganzen

Drient gab es memale unt gibt ce auch beute nirgent einen "Genfger- und Diffethaterbügel" (Araifte Bügel Goath), nirgent ein jogenanntes Bochgericht nach bem Begriffe bes Abentlantes," Die hinrichtungeftelle Chrifti mar mithin eine für biefen Fall willfürlich gewählte, auf bem belebieften Bunfte ber Bors ober Renftadt von Jerufalem. Unter ber "Stadt" aber, außerhalb welcher nach ben Berichten ber Evangeliften bie Arenzigung stattfant, ift nach tem Eprachgebrauche jener Beit nicht bie gange, von ber zweiten Maner umichloffene Start Berufalem, fondern zur' &Cozne bie alte Davidefladt, tie von ter erften Maner umgrenzte Bionostadt zu verstehen, und biefen Sprachgebranch fucht ber Berfaffer and Beifpielen bei Josephus nachguweisen. hiernach fommt es also turchans nicht auf ten Yauf ter gweiten Maner an, und bie Untersuchung hat fich vorzugeweise auf Die Begründung der Tradition zu richten, wenn man die Nechtheit des Grabes nadzweifen witt. Es scheint mir aber bieje Argumentation mehr blenbend als richtig ju fenn, wenigstens muß ich ben angeführten Sprachgebrauch für bie Stellen ber Evangelien fehr in Zweifel gieben. Den von Gintan eingeschlagenen Weg, Die richtige Wahl Conftantine burch Berufung auf ben ibmifchen Cenfue und bie im Staatearchive niedergelegten Ratafterliften beffelben mabricheinlich zu machen, bat Fallmeraber a. a. D. S. 648-652 ichlagend zurückgewiesen. - Um nun fchlieftlich mein eigenes Urtheil abzugeben, ning ich gestehen, bag bie Unächtheit mir zwar nicht unwiderleglich erwiesen, aber bod immer noch mahrscheinlicher erscheint, als bie Aechtheit. 3ch finde barin auch gar fein fo großes Unglud, als es manchem frommen Gemuthe erscheinen möchte; meinem Wefühle nach wenigstens ift es mir lieber, bag ein Drt, an welchem folde Unwürdigfeiten vorgefommen find und noch immer vorfommen, wie bie oben berührten, in Wahrheit nicht ber ift, an welchem unfer Berr und Beiland burch fein Leiben, Sterben und feine Anferstehung tie Gunte und ben Tot besiegte.

Ueber Nachbitrungen tes heit. Grabes im Abentlante f. Williams T. II. S. 276 ff.: On the imitations of the Holy Sepulchre in the Middle Ages. Tobler p. 249—251 und ganz furz Nitter a. a. S. S. 140. — Uebrigens habe ich ter voranstehenden Darstellung ten Anhang zu nieinem Palästina S. 282—293, nach ten neueren Angaben besienters Toblers verbessert und erweitert, zu Grunde gelegt. Arnold.

Grab bei ten Chriften, f. Begrabnig bei ben Chriften.

Grabe, Johann Ernft, mar gu Ronigsberg ben 10. 3uli 1666 geboren, Gobn res bortigen Professors ber Geschichte und Theologie, Martin Sylvester Grabe, und studirte baselbst. Ben Jugend auf trat bei ihm ein Drang hervor, die Brunde ber Religion ju untersuchen; tind tie Beispiele verschiebener Ronigsberger Welchrten mart er aber ber romifd-tathelijden Lehre gugeneigt und burch bie Lecture ber Rirchenväter fam er zur Ueberzengung, baß burch bie Reformation ein Schisma entstanden sen, und baß in ter Nirde eine unnnterbrodene Folge tes Priefterthums ftatthaben muffe. Er verfertigte nun eine Schrift, Die er bem furfürstlichen Confisterio gu Samland übergab, und in welchen er ben Evangelijden bie Urfache ber Trennung aufzubürden juchte, und fie mit ten Simonianern, Movatianern unt antern alten Regern verglich. Darauf begab er fich nach Wien, um formlich zu ber fatholifden Rirche übergutreten. 2018 aber feine Schrift im Jahr 1695 von Dr. Spener, Dr. Bernhard von Sanden und Dr. Johann Wilhelm Baier auf Befehl bes Aurfürsten von Brandenburg gründlicher Widerlegung gewürdigt wurde, mantte fein Entschluß, und ba ihm Spener n. Al. hervorgehoben hatte, bag auch bie anglicanische Rirche auf eine unnnterbrochene Absolge bes Epistopats Ansprüche erhebe, und bag er alfo aus biefem Betenten nicht fatholifd werben muffe, reiste er burch Schlefien nach Cachfen und von ba nach England und trat zur englischen Bochlirche über, welche er in Betreff bes Rirchenregiments und ber Ceremonicen als am meiften ber apoftolischen Rirche nabestebend aufah. In England lebte er lange ohne Unftellung, mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, genoß aber von ber Rönigin Unna eine jährliche Benfion von hundert Bfund Sterling. Er mar von fleinem, unterfestem Rorperbau, melancholifchen Temperamentes, und befag große Gelehrfamteit und Belefenheit in ber

311

Patristif. Er starb zu London den 3. Nov. 1706. Seine Schriften sind: Spicilegium patrum et haereticorum primi, secundi et tertii a Christo nato seculi; Justini martyris apologia prima cum notis variorum; Irenaei libri adversus haereses c. notis; Georgii Bulli opera c. not.; Caroli Daubuz defensio testimonii Josephi de Christo; epistola ad Joh. Millium de codice alexandrino 70 interpretum; an essay upon two Arabic MS. Bgl. Ummen, Gaserie bentw. Personen 2c. Erlang. 1833. S. 355 sf. Dr. Pressel.

Grabreden - ein Theil ber Leichenfeier, womit es in verschiedenen Provingen fehr verschieden gehalten wird. Un bem einen Orte fieht man Diefelben als eines ber bedeutenbsten Stude ber geiftlichen Praxis, als eine Aufgabe an, beren Löfung am meiften bie homiletische Birtuofitat befunden muffe; anderswo bagegen (wie bies namentlich von ber tatholischen Rirche gilt, f. 3. B. Zarbl, tath. Somiletit G. 426, und Graf, "Botum gegen Leichenreben" Tübing. Quartalichr. 1856, I.) will man feinen homileti= ichen, sondern nur einen liturgischen Alt, womit nicht ausgeschloffen ift, bag etwa ein Laie, ein Freund ze. noch perorirt. Wieber an andern Orten (fo in Alt-Burtemberg auf bem Lante) besteht Grabrete und Leichenpredigt ober Rete in ber Rirche nebenein= ander, jene vom Schullehrer, tiefe vom Pfarrer gehalten, und gwar Rintern fo gut wie Erwachsenen; anderswo, jumal auf Filialien, wird eine gebruckte Predigt vom Rufter gelefen (bie fogenannten Lefeleichen); endlich findet fich auch ter Branch, tie Rete im Trauerhause zu halten und am Grabe nur ein Bater Unfer zu beten. Die urchriftliche Begrabniffitte kennt wohl, wie Upg. 8, 2. fcon barauf bentet, eine spezififch driftliche Feier, aber fie ift nur liturgischer Art (Constit. apost. 1. 8. cap. 41. 42. Celebretur dies tertius in psalmis, lectionibus et precibus, ob eum, qui tertia die resurrexit; item dies nonus etc.), wobei überdies noch zu bemerfen ift, bag biefe Beier wenigstens ihrem Saupttheile nach nicht im Moment bes Begrabniffes ftattfand, mit bem befanntlich im Morgenlande nicht bis zum britten Tag gewartet murbe. Die Rebe tritt als Theil biejer Feier erft auf, nachtem fich in Bafilius, ten beiten Gregoren, Chrysoftomus Die griechische Rhetorif auf Die driftliche Predigt übergetragen hatte; ihren heidnischen Urfprung verrath fie baburd, bag fie wesentlich Lobrebe ift, bie auch nur Bersonen von Diftinction, Märtyrern, Bifchofen, Fürsten zc. zu Theil wird. (Aehuliches widerholt fich in ben Tranerreben Boffnets, Flechiers und anderer Rangelrebner unter Ludwig XIV., nur bag biese nicht bie Marthrer unter Ludwig, bafür gelegentlich eber beffen Maitreffen gu beloben haben.) - Das Mittelalter fennt mohl sermones de sanctis; für Die Abgeschiedenen aber hat es Nöthigeres zu thun, als Reden zu halten. Die Reformation ichafft Die Seelenmeffen ab und pflangt bafur an jedem ehrlichen Grabe ihr Banier, Gottes Bort auf. Die würtemb. Kirchenordnung von 1536 gibt ben Zwed folder Feier ichon als einen breifaden an: 1) fie foll ein öffentliches Befenntnig driftlicher Auferstehungehoff= nung fenn; 2) ein öffentliches Zeugnig ter Liebe; 3) ein ernstliches memento mori. Bibellection und Bermahnung in Dieser Richtung wird von ben evang. Rirchenordnungen vorgeschrieben (vgl. Richter, I. S. 272; Die pommersche R.D. neu herausg, von Otto, S. 250 und viele andre); fie nennen auch beibes eine Predigt, aber wollen bamit nur ein Mufter geben, wie ber Pfarrer Die Sache behandeln foll, wornach alfo die Intention wirklich auf eine Predigt, nicht auf liturgifde Borlefung geht. Go ericheinen tenn ichon früh evangelische Leich-Sermonen in Menge; einige namhafte Brediger haben bie ihrigen in eigenen Sammlungen herausgegeben (Balerius Berbergers Trauerbinden; Beinrich Müllers Gräber ber Beiligen 20.). Indeffen ift in alterer wie in neuerer Zeit Diefe Bartie ber homiletischen Literatur zu einem großen Theil bie am wenigsten erquidliche, ba unter bem Beftreben, bie Perfonlichteit bes Gefeierten in's gunftigste Licht zu feten, überhaupt ben casus mit feinen Appertinentien rednerifch auszubeuten, Beift und Befcmad wie bes Umtes Burbe oft Noth leibet. Dag an bie Stelle ber immer noch ein objectiveres Berhalten fordernden Leichenpredigten in neuerer Zeit, wenigstens in ben Stäbten, meift Grabreben getreten find, hangt bamit zusammen, bag in Folge bes Rationalismus bie gange Feier ihren firchlichen Rarafter mehr ober weniger eingebuft hat

unt zu einer persönlichen und Familienseier gemacht worden ist; das persönliche Lebensbild nung nothwendig alstann ben Hamplinbalt ber Feier ausmachen, wenn ber objektive dristliche Glanbensgehalt einer Zeit abhanden gekommen ist. Zu solch rein persönlicher Behandlung bet die Grabrede sich williger bar, die zuerst nur Abbandlung, b. h. Danstesbezeugung im Namen ber Familie sür die Leichenbegleitung war, somit an sich schon eine rein persönliche Bedentung hatte. Wenn man aber beschalb bie Grabrede selbst besseitigen will, so heißt dies bas Lind mit dem Bad ausschilden; daß man auch diese Ferm mit wahrhaft evangelischem Inhalt ersüllen, daß man Wahrheit und Liebe ganz wohl verbinden, daß man das Spieltive, Allgemeine mit persönlichen Bügen lebendig verarbeiten kann und so aus ber Rebe etwas Anderes wird als ein christlich aufgeputzter Refredeg, auch etwas Anderes, als eine Lobs, beziehungsweise Schandrede: das muß in unsein Tagen die Homiletif zeigen. Das persönliche Element, so schwierig seine Bedandlung ist, darf bennech nicht seigen. Das persönliche Element, so schwierig seine Webandlung ist, darf bennech nicht seinen vere Eremplace, sondern Bersonn, beren persönliches Veben einer Feier, eines gemeinsamen Liebeszeugnisses werth ist. Palmer.

Graduale oter Gradale in ter Meffe - ift meiftens ein fleiner Theil eines Bfalms, bismeilen eine andere fleine Echriftftelle, welche gwifchen ber Epiftel und bem Evangelinm gefungen wirt. Früher wurde biefer Befang auch schlechtweg Antiphonarium eter responsorium, auch cautus responsorius, Responsum (Ord. Rom. I. n. 10.) und psalmus responsorius (Greger von Teure) genannt, weil er theils vom Borfänger, theils vom rejpontirenten Cher vorgetragen murte. Seinen gegenwärtigen, weniger allgemeinen und eine Bermechselung mehr ausschließenten Ramen hat biefer Theil ber Megliturgie nicht etwa, wie behauptet worden ift, von ter bei'm Bortrage beffelben ftufenweise fich erhebenden Stimme tes Singenten, sontern von ben Stufen (gradibus) tes erhöhten Ortes, fen es tes Amben, jen es tes Cheres, fen es tes Altars, von wo ans, je nad ten vericbiebenen Gitten ber Mirden, bas Grabuale gefungen murbe. Wegenwartig fommt Diefer Bejang an jener Stelle ber Meffe vor, wo ber Diafonus nach ber Epiftel entweder noch auf ten Stufen tes Altars ift ober bie Stufen binauffteigt, um ras Erangelinm gu fingen. In ter Fastengeit, welche auch fein Salleluja bulbet, fingt ber Chor in getehnter Weise ben Tractus ftatt tes Grabuale. Während gu Anguftins Beiten in Afrita ein ganger Pfalm und zu Antiechien gar nach jeder ber brei Lectionen ein ganger Pfalm üblich war, bat man, mahrscheinlich im Laufe bes fechsten Jahrhunterte, ten Motus tes Graduale adoptirt, beffen Urheber übrigens nicht befannt ift. Die Praxis hat wohl von fethft auf ihn geführt. Umbrofins und Gregor M. werden als Berfaffer von Gratualien genannt und Pabst Colostin I. foll bie Absingung bei ber Meffe befohlen haben. Wir laffen bas babingestellt fenn. St. Sudboff.

Gradualpfalmen, f. Pfalmen.

(Gral, St. Die Sage von tem heil. Gral ift nach ihrem Ursprunge aus heide nischen, maurischen und druftlichen, aus firchlichen und teterischen, nesterianischen und gnostischen Elementen, nach ihrer successiven Aus-, Um- und Verbildung in den untersichierenen Landen und Zeiten, so wie nach ihrem Inhalte und Sinne für die christliche Mirchen- und Dogmen-Geschichte von größerer Betentung, als bisher anersannt worden ist. Die erste Munde daven scheint zur Zeit der Mreuzzüge aus dem Morgenlande nach Krantreich, Spanien und England gesemmen zu senn, werauf sie besonders im Süden wie im Nortwesten Frankreichs, theils in der Provence, theils in der Bretagne ihre weitere Ausbildung ersahren hat. Außer einer Handschrift von Teledo und einer Chronik von Anjen, werüber wir nur nech Nachrichten haben, werden als Antoren Flegetanis, Riot von Provence, Chretien de Tropes, Gantiers de Denet, Gerbers und Manessier genannt, wezu noch altsranzösische Romane, aber besonders die in Wales und Bretagne einheimischen Madinogien sommen, unter denen namentlich das wälsche in dem rothen Buche von Hergest zu Orsord ansbewahrte Madinogien Peredur ab Esrawk über den Gral und den legten Gralskönig Parcival Aussunft gibt. Für uns ist indessen die

Grâf 313

ventiche Ausbildung ber Sage im 13. Jahrhundert am wichtigften, wie wir fie theils im Barcival und in zwei Fragmenten bes Titurel von bem Ritter Wolfram von Efchenbach, theils im jungeren Titurel von tem Ritter Albrecht von Scharfenberg überkommen haben. — Die Sage beginnt mit bem Sturze ber gefallenen Engel aus ber Bobe, wobei ber Rrone Lucifer's als bas einzige noch unverschrt gebliebene Kleinod ein fostbarer Evelftein entfiel, welcher seitrem von beil. Engeln zwischen himmel und Erbe getragen murbe, aber, als bie Zeit erfüllet mar, gur Erbe hernieber fam. Aus biefem Goelftein wurde bas Gefäß gebiltet, welches Gral geheißen ift. Daffelbe mar gunächst bestimmt, bem Beilande jum letten Benuffe bes Ofterlammes mit feinen Jungern zu bienen. 2018bann tam es an Joseph von Arimathia, ber barin bas Baffer und Blut auffing, welches aus ber geöffneten Seite bes Gefreuzigten floß (3ch. 19, 34.). Daffelbe Befäß ist bennnächst als bas Wahrzeichen bes wirklich hernieder gekommenen Beils auf Erben geblieben, und fpater von Gott einem Ronige Titurel und benjenigen feiner Rachfommen, welche jedesmal an tem Rante bes Befäffes werten bezeichnet merten, zur Bemahrung anvertraut worden. Der lette König bes Grals im Abendlante mar Parcival. Der Gral felbst wurde in der Kapelle eines Tempels aufbewahrt, der Tempel stand auf einem hoben Berge (Mont Salvas), ber Berg lag in einem für bie Richtbernfenen ungugänglichen Balve (Flovcis Salvas) in bem Lante Salva Terra. Aber eben tiefer Tempelberg (Mont Salvas) wurde fpater fammt feinem heil. Aleinode burch Gebet im Glauben aus Spanien nach Indien verjetzt, und gwar fraft ber bem Glauben gegebenen Berheißung (Matth. 17, 20. 21, 21. Mark. 11, 23. 1 Kor. 13, 2.). Bier folgte nach vielhundertjähriger Regierung Barcival's ein Briefterkönig ober königlicher Briefter Namens Johannes, beffen Rame bemnächst burd alle Jahrhunderte geht, und zwar im unverkennbaren Gegenfate gegen bas abendlandifche Pabftthum, welcher ichon burch bas Königthum und ben Templeifen Drben begründet mar, und burch bie morgenländische Richtung überhaupt, sowie burch ten nestorianischen Ginflug insbesondere verftartt murbe, aber auch in Deutschland unter ben Sobenstaufen ben geeigneten Boben fant. - Diefe Sage nimmt wirklich von Wort gu Wort Die volle Aufmerkfamkeit in Anfpruch. Selbst ber Rame bes Saint Gral hat die verschiedensten Dentungen erfahren: ber Saint Gral ift in Sang real (royal) umgebentet worden: fo ift auch die Ableitung aus ber hebraifchen Sprache versucht worten, Garalah (עַרְלָה), b. i. Borhaut, in Bezichung auf das bei der Beschneidung vergoffene Blut zum Borbilde des Blutes Christi. So viel scheint indeffen gewiß, daß Gral ein Gefäß, Schaale, Becher bedeutet: es ift mohl auch an gres, d. i. Steingut gedacht worden. Eine folde koftbare Schaale war auch wirklich gleich im erften Krengzuge zu Cafarea aufgefunden, ben Gennesern zugetheilt und von biefen nach Genna gebracht worben, wo fie viele Jahrhunderte lang in ter St. Lorengfirche, und zwar in ber Rapelle St. Johannis Baptifta verwahrt und verehrt murbe, bis sie in ber letten Zeit nach Paris hat wandern muffen. — Wie ber Name bes Grals auf bas beil. Befag in Benna bezogen worten ift, fo icheint ferner auch ber Rame ber Templeisen auf den Tempelritter=Orden hinzudeuten, dessen Einrichtung und Berfaffung in ber Wirklichfeit eben fo wie ber Gralsvienst in ber Sage Die Bestimmung hat, bem geistlichen Umte Beistand, aber auch Gegengewicht zu verschaffen. - Außerbem fragt es sich, ob nicht etwa auch das mythisch = myftische Johannisreich, welches sich ber Gralsfage angeschloffen hat, mit ter in einzelnen Resten noch fortbauernden gnoftis schen Sette ber sogenannten Johannis-Jünger (Sabier, Babier, Nazoräer, Mendäer, Täufer) irgend einen Zusammenhang gehabt haben möchte, wofür theils ber Name Ichannes, theils der Wohnsitz im Innern Usiens an der südlichen Grenze des türkischen Reiches, theils die Verfassung zu sprechen scheint, sofern in letterer Beziehung auch bei jener Sekte der König zugleich der oberste Priester ist. — Aber wichtiger als alles bieses ist die eigentliche Bewandtniß um das heil. Gefäß des Grals nach der Ueberlieferung. An jedem wiederkehrenden Charfreitag wird biesem Gefässe von Dben berab eine Oblate gesendet zur Speise für Viele. Dadurch erweiset sich ber Gral wie eine Fortsetzung des

Bunters ter Speifung vieler Tausente mit wenig Brot (Matth. 11, 13 ff. 15, 32 ff.): er gewähret Speife und Trant und volle Benuge ben Seinen, Allen, Die gum Ingefinde gehören: er ift aber auch nur ben Hudermablten fichtbar, allen Uneingeweihten und ben Michtgetauften bleibt er unfichtbar. Go tann er auch nicht burch eigene Araft und Bernunft erzwungen werten, fontern er wird allein burch Bernfung und Erwählung (Matth. 22, 14. Rom. 8, 29, 30.) aus Gnaten zugeeignet, fo nur bie bamit angebotene Onabe nicht eine burch eigene Trägbeit und Berichulbung verichergt, fondern angenommen wirb, welches geichieht burch Glanben. - Der innerfte Rern ber Sage ift aber bas Beheimniß bes Gaframents, und in nud mit bem Gaframente bie mahrhaftige Wegenwärtigfeit tes Berrn. Der Gral bienet jum Waffer ber beil. Taufe, er bienet and zu ten Elementen tes beil. Abendmable, wie er benn guerft Chrifto felbft gum Diterlamm und barauf jum Gefäffe fur bas Baffer und Blut aus ber geöffneten Geite tes Gefrenzigten gerient hatte. 216 bas Gefäß tes Saframents ift aber ber Bral jugleich ter Mittel- und Bobe-Puntt ter Rirde, welche einerseits bie Berftreuten fammelt und belehret, und, wie er, fichtbar und unsichtbar zugleich ift, aubererseits ben unterfdiebenen Stänten, Geiftlichen und Laien, nach ben unterschiedenen Gaben gur Drbnung und Gestaltung ber Memter und Kräfte (Cph. 4, 15. 16. = 1 Ror. 12.) verhilft. Biernach ift es bie Rirche, welche ben Glauben forbert und pflegt, aber eben barum auch nach ber Schrift regelt und festfett gur Berhütung aller gefährlichen Abweichungen und Berirrungen, welchen felbst Parcival fo lange verfallen bleibt, bis er im Tempel bes Brate Frieden findet. Go ift es auch bie Rirche, welche bie firchliche Berfaffung begründet, in ber jedes Umt feine Stelle findet, fowohl bas geiftliche, als bas Laien-Briefterthum, tem ber Ronig felbst fammt ben Templeisen angehört gur Regierung. -Bleichermagen beutet ber beit. Gral, namentlich burch feine Wanderungen von Morgen nad Abent unt von Abent nach Morgen auf tie ber Rirde obliegende Miffion unter ten Ungläubigen. Bu biefem Allen liefert Sage und Dichtung auch im Ginzelnen bie sprechentsten Belege: aber je beiliger und ernfter bem Chriften alle biefe Lehren, fowie Die Thatsachen ber driftlichen Difenbarung fint, um fo mehr fann er nicht allein au ben eingewebten Bufagen, sondern auch an ber mythischen und muftischen Gintleidung selbst, welche mit tem Ernste spielt, ernstlich Unfteg nehmen, etwa wie ebenfalls nach ber morgentantifchen Muftit Dichetalettin Rumi's Mofes an ber Spielerei bes einfaltigen Schäfers Auftog nahm. — Bergl, Dr. Tholud: Blüthensammlung morgenländis fcber Mbftit. 3. 128 ff. - Um fo wichtiger ift es, biefer Sage, fowie anderen Sagen und Reliquien, auch rinchologisch nachzugeben. Finten wir boch auch bier nachft bem facramentalen Gefäffe auch bas Schwert bes Jakobus Mattabaus (1 Matt. 3, 3.) und tie blutige Lange bes römischen Hauptmanns Longinus (3ch. 19, 3t.) als Reliquien verwahrt und verehrt. In allen folden poetischen lleberlieferungen finden wir bas unverwüstliche Streben ber Christen, bas Unfagliche zu fassen, bas Bergangene zu vergegenwärtigen und festzuhalten, um sich besto mehr feiner historischen Thatsächlichkeit und Wirklichkeit zu vergewiffern. Aber eben barum gilt es auch, ben wesentlichen Ginn und Buhalt von bem Bilbe bafur, sowie bie Babrheit von bem Brrthume unterscheiben gu lernen. Eben barum wird bie Poefie bes driftlichen Mittelalters, beren Schate unfere Beit zu beben angefangen bat, auch für bie beutsche Theologie von erhöhter Wichtigkeit. -Bur ben naberen Unterricht in ber Sage vom Gral nennen wir hier: Bufding: ber beil. Gral und feine Buter (Altbeutsches Museum. Bo. 1. Berlin 1809), Boifferee: lleber bie Beschreibung bes beil. Gral's (Münden 1834), C. Lachmann: Wolfram von Eichenbach Berlin 1833, 2. Ausg. 1854), San Marte (Schulg): Die Sage vom heil. Gral (Leben und Dichten Wolfram's von Sichenbach. Br. 2. 1841), R. Gimrod: Parcival und Titurel. Ueberfepung (Stuttg. u. Tub. 1842), C. F. Bofchel: bie Sage von Barcival und vom Gral nach Wolfram von Efchenbach (Berlin 1855). C. F. Goffel.

Grammont, f. Grandment.

Granatbanm (punica granatum L.). Diefer nicht fehr hohe, aber fchon geformte

Grandmont 315

Baum nit großen, hochrothen Bluthen machet in fütlichen Yantern (über feine geograph. Berbreitung f. Ritter's Erefunde XI. S. 549 ff.), theils mito, theils mird er in Barten gezogen. Auf beibe Weise fam er wie in Egypten (vgl. Rum. 20, 5.), Arabien und Syrien, fo auch in Palaftina häufig vor (Mum. 13, 24. Deut. 8, 8. 1 Sam. 14, 2. Joel 1, 12. Sagg. 2, 19. Cantic. 4, 13; 6, 11; 7, 13.), und nech im Talmud geschieht beffelben öfter ehrende Ermähnung (3. B. Tr. Berach. 6, 8. vgl. Buxtorf. Lexic. talm. p. 2265). Bann und Frucht heigen hebraifd ping. und bas öftere Bortommen von Ortsnamen, bie mit Rimmon gufammengefett fint, beweist ebenfalls tie febr allgemeine Berbreitung bes Baumes in Renaan; fo mirb 3. B. im Stamme Juda eine Stadt Rimmon ermahnt, Joj. 15, 32. Sach. 14, 10., eine andere im Stamme Gebulon, 3oj. 19, 13. 1 Chr. 6, 62., jodann ein Felfen gleichen Ramens in ber Mabe von Gibea, Richt. 20, 45., wo noch heute bas Dorf Rummon von ber alten Ortslage Kenntniß gibt (Robinfon, Paläft. II. S. 325), endlich auch eine Station auf Ifraels Buftenzuge, Hum. 33, 19. Die Frucht biefes Baumes (malum punicum ober granatum Plin. H. N. 13, 34; 16, 36. — diese Schriftstelle kennt bavon 8 Sorten) ift schon gerundet, von ber Größe einer Drange, und auswendig von lieblich rother Farbe, die aus Gelb und Weiß hervorspielt, fo bag Sulamith's Wange mit ber Balfte eines Granatapfels verglichen wird, Sohel. 4, 3; 6, 7; inwendig ift fie gelblich, ungemein fleischig und faftig, wird baher gern als fühlente Erfrischung genoffen (Sohel. 4, 13.) ober, indem man ihren Saft auspregt, als Moft getrunken, Sobel. 8, 2. Plin. H. N. 14, 19. Da bie Frucht in mehreren Fachern eine große Fulle von Kernen enthalt, fo wird fie bin und wieder in heitnischen Religionen als Symbol ftropenter Fruchtbarfeit angewentet (vgl. Bahr, Symbol b. moj. Cult. II. S. 122 ff.), und eine fprifche Gottheit hatte fogar ben Mamen Rimmon, 2 Kon. 5, 18., obwohl tiefer Rame vielleicht eine andere Etymologie hat und mit bem Granatbanme in feiner Beziehung fteht sowenig als ber Name jenes Benjaminiten, 2 Sam. 4, 2. 3m Gultus Bfraels maren Granatapfel verwendet gu Bergierung ber Knäufe ber beiden Säulen am Tempel (1 Kon. 7, 18. 20. 42. 2 Kon. 25, 17. Ber. 52, 23. - f. d. Abbildg. bei Thening, Comment. 3. t. BB. b. Ron. Taf. III. Fig. 2 bb) und bes Saumes am Oberfleite ber Priefter, Erob. 28, 33 f., worin Philo opp. II. p. 153. 226. M. ein Sumbol tes Baffers fieht, ta er goiozoi (Granaten) ethmologisch mit guois combinirt! Die wirkliche Bedentung tiefer Verzierungen ift unficher. Die Größe bes Granatapfels bient im Talmut (tract. chelim 17, 1. 4.) als Maßbestimmung in gemiffen Fällen wie fonft etwa Feigen und Dliven und besonders Gierschaalen.

Bgl. noch Celsius, hierobotanic. I. p. 271 sq.; Ruffel, Naturgesch. Aleppo I. S. 107 f.; Biner's R.B.B. Oken, Naturgesch. III. 2038 f. Rüctschi.

Grandmont, Orden von (ordo grandimontensis), einer ber vielen Ortenestiftungen, welche gegen bas Ente bes eilften Jahrhunderts gemacht murben. Der Stifter riefes Orbens war Stephanus von Tigerno (1073 — 1083), bessen Leben von Gerhard, bem fiebenten Brior von Grammont, in Martene et Durand ampliss. collectio VI. p. 1050 sq. beschrieben wird. Stephan murte 1046 auf tem Schlosse Thiers in Auvergne geboren. Lange waren feine Eltern Stephan und Canbira tinterles, und hatten gelobt, bas erfte Kind, das ihnen gegeben würde, bem Herrn zu weihen. Der Sohn wurde von bem Bifchof Milo in Benevento herangebildet und ju feinem Gubbiafon, frater Diakon, ja, wie Ginige wollen, auch zu seinem Officialen und Architiaton geweiht. Nachbem Milo geftorben mar, begab fich ber 24jährige Stephan zu vierjährigem Aufenthalt nach Rom. Seiner Bitte, einen geiftlichen Orben ftiften ju bürfen, ber nach ben Gebrauchen ber calabrifchen Monche eingerichtet mare, murbe von Alexanter II. megen ber Jugend Stephans nicht entsprochen, mohl aber im 3. 1073 von Gregor VII. Freudig fehrte Stephan nach Frankreich zurud, und fand eine Stunde von Limoges, in den Schluchten des rauhen Auvergnerlandes eine Ginote, Ramens Muret. Bier erbaute er fich eine fleine Butte von in einander geflochtenen Baumzweigen und richtete fein Leben gang nach bem

316 Granvella

Borbito jener catabrifchen Ginfiedter ein. Radtem in ben erften Jahren feine ftrenge Lebensart nur wenige Rachfolger gefunden batte, jog bod allmählig ber Rinf feines beitigen Lebens Biele an, Die fich feiner Leitung unterwarfen. Stephan verbat fich übrigens ben Ramen eines Meisters over Abtes, und ließ sich blog einen Correttor beifen. Er starb in einem Alter von fast 80 Jahren am 8. Tebruar 1124. Die Angustiner wie tie Benetiftiner behanpteten, Stephan habe ihrer Orbenbregel gefolgt. Er felbft wich auf Die Frage barüber einer entscheibenten Antwort aus; nach ber Bulle Gregors VII. war er gwar bloß ermächtigt, einen Orben nach ber Benebiftiner Orbnung zu grunden, allein er fennte gleidwohl feinem Inftitut fpater angefügt haben, mas ibm an anderen flosterliden Gimidtungen nachahmenswerth ichien. Gleich nach feinem Tobe hatten bie Angustiner von Ambazoe Muret als Eigenthum angesprochen und ten Namen Grand= montenfer angenommen. Der zweite Rachfolger Stephans, Stephan von Liffac, ichrieb bie Orbensvegel auf, und unter ihm gablte ber Orben bereits über 60 Rieberlaffungen in Agnitanien, Anjon und ber Rormandie. Das erfte Alofter Diefes Orbens, welches in Frankreich gebaut worben, mar bas gu Bincennes bei Baris, welches Konig Lutwig VII. im 3. 1161 gestiftet batte. Der achte Prior, Abemar von Friac, verfaste nene, außerst ftrenge Orbensjagungen, welche von Innocen; III. beftätigt murben. Mlöfter felbft hießen Cellen, und bie Aufnahme erfolgte blog burch bas Orbenshaupt, bas seinen Sit gu Grandmont hatte. Da von Anfang an ber Orben mehr Laienbrüber ale Priefter und Beiftliche gablte, tam es iden frühe gu Spaltungen unter ihnen, benen tie Babste Lucius III., Urban III., Gregor VIII., Clemens III. und Juneceng III. nur mit Mübe ftenern fonnten. Der Orten fam bieturch immer mehr in Berfall, und feine weitere Weschichte bietet fast nur nuglose Streitigkeiten bar. Die Rleidung bestand aus einem Rod und Ceapuliere, an welche eine fpitige Rapute befestigt mar. Clemens V. verordnete, ihre Aleitung follte fdmarg fenn. Und brei Franentlöfter Diefes Orbens merben ermahnt; man weiß aber nicht, wann und von Wem fie gestiftet worden find. Der Erren erlag entlich ben Stürmen ber ersten frangofischen Revolution. Bgl. Mabillon. Annal. ord. s. bened. V. p. 65 sq. 99 sq. Selnot, Geich ter Rlofter- und Nitterorten. VII. S. 470--493. Dr. Preffel.

Granvella, Anton Perrenet, Cartinal, burch feine ausgezeichnete Begabung, feine angerordentliche diplomatische Alugheit, feinen Scharfblid und feine Geschicklichkeit in ber Veitung ichwieriger und verwidelter Berhaltniffe, burch feine ungewöhnliche Thatigteit und Reftigkeit in ber Erreichung feiner Absichten, oft felbft unter bem Scheine ber Rube, ber Billigfeit unt Gerechtigfeit, Canftmuth und Gebult, burch bie Bertretung bes strengen Romerthums, burd bie Renntniffe, bie er bejag, und burch ben Ginflug, ben er in feiner heben Stellung auf Die großen Begebenheiten ber Beit übte - einer ber berühmtesten Manner bes 16. Jahrhunderts. Er mar ber Gohn von Nifolas Berrenot Granvella, welcher gu Ornans in Burgund (1486) geboren mar, gu Dole unter Mercurin Arborio De Gattinara Die Rechte ftubirte, promovirte und in Ornans als Abvofat lebte, bann aber feit 1518 ale Parlamenterath gn Dole fungirte, im 3. 1519 in tie Dienfte Rarle V. überging, mahrent tes Angeburgifden Reichstages (1530) nach bem Tobe best faiferlichen Miniftere Gattinara an beffen Stelle trat, filr bie Intereffen ber ftreng römischen Faction wirfte, auf bem Religionsgespräche gu Worms und auf tem Reichstage in Regensburg (1541) jugegen war, hier bas fogen. Regensburger Interim ale Grundlage gu einer driftlichen Bergleichung vorlegte, ber Gröffnung bee Tribentinischen Concile beinobnte, und auf bem Reichstage gu Augeburg 1550 am 15. Auguft ftarb. Gein Cohn Auton Perrenot wurde am 20. August 1517 gu Ornans geboren, zeigte icon früh eine große geistige Befähigung, studirte zuerft die Rechtegelehrfamfeit ju Patua, bann aber ju lomen Theologie. Mit ber gelehrten Bilbung, bie er erlangte, und tie jo umfaffend mar, bag er felbst fieben Gprachen mit feltener Fertigfeit gu reben verstand, verband er ein hochft einnehmentes Wefen, aber auch einen großen Stoly und einen ungemeffenen Chrgeig. Geine geistige Befähigung, Die Gigenthumlichteit Granvella 317

feines Raratters, ber Ginfluß feines Baters, wie Die biplomatifche Bilbung, Die er unter ber Leitung feines Baters empfing, ber ihn querft in bie Staatsgeschäfte einführte, eröffneten ihm eine glangente Laufbahn. Bunachst trat er in ein Kanonicat zu Lüttich, aber icon 1540, faum 23 Jahre alt, murbe er jum Bifchef von Urras erhoben und von jett an mit biplomatischen Aufträgen von Raiser Karl betraut. Mit seinem Bater mar er in Worms, Regensburg und Tribent, wo er bas faiferliche Intereffe mit Gifer und Befchid vertrat, wenn ichon es ihm nicht gelang, bas Concil zu veranlaffen, einem nenen Kriege gegen Frankreich beizustimmen. Nach bem für bie Protestanten hochst unglücklichen Musgange bes Schmalkalbijden Krieges übernahm er bie Leitung ber Capitulation bes Rurfürsten von Sachjen und Landgrafen von Boffen, namentlich führte er bie gebeime Berhandlung gwijchen ben Kurfürsten Joachim von Brandenburg und Johann Friedrich von Sachjen, nach welcher festgesett murbe, baß fich ber Landgraf auf die ihm einguhanbigende Capitulation gmar ohne Bedingung ergeben, aber baburd meder gur Leibesftrafe, noch zu "einiger Gefängniß" verurtheilt febn follte. Granvella beging babei bie Michts= würdigfeit, Die beiden Kurfürften bei einem Frühftude bis gur Truntenheit gu beranichen und nach Bermandlung bes Wortes "einig" in "emig" zur Unterzeichnung ber Capitulation zu bewegen. Der Landgraf empfing tie gefälschte Capitulations-llefunde burch Christoph von Carlewitz, Granvella aber hatte ihr noch eigenmächtig bie Bemerkung beis gefügt, bag bem Raifer bie Auslegung ber gestellten Artitel guftebe, - ein neuer Betrug, ben jedoch ber landgraf entbedte, bevor er bie Urfunde noch unterschrieb, und ben Granvella als ein Berfehen bes Schreibers schlecht genug zu entschuldigen suchte. Bei ber von Granvella weiter geführten Unterhandlung mit bem Landgrafen forberte er auch von demfelben, dem Tridentinischen Concil sich zu unterwerfen, worüber beide in einen heftigen Wortwechsel geriethen, ber bamit endigte, bag ber Landgraf, bedroht und gedrängt von Granvella, in ein allgemeines Concil qu einer Reformation an Saupt und Gliebern Als ber landgraf endlich bas Bubenftud erfuhr, bag er nicht mit einiger, fonbern "nicht mit ewiger Befängnig" gestraft senn follte, als er barüber im höchsten Un= willen sich äußerte, bemerkte ihm Granvella mit höhnischer Bosheit, daß er boch wieder nach hause geben moge, wohl miffend, bag ber Gefangene ohne Beleit und noch in ber Die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen erklärten bas Berfahren bes Granvella gegen ben Landgrafen geradezu für ein "Bojewichtsftud", ja ber Aurfürft Joachim gerieth in folche Aufregung, bag er ben Bijdof von Arras als ben hauptbe= trüger durch ben Ropf hauen wollte (f. v. Rommel, Philipp ber Großmüthige, I. S. 536 ff. mit ben im II. Bo. S. 507 ff. gegebenen Erörterungen und literarischen Rach= weisungen). Unter den neueren Sistoritern bemuhte sich Mengel (Reuere Beschichte der Deutschen III. S. 198) vergeblich, Die ehrlose Handlung, bei welcher Granvella mejentlich betheiligt mar, wegzuläugnen. Mit bem Staatsstreiche, zu bem Granvella hilf= reiche Band geleiftet hatte, verband berselbe noch ben, bag er nach Gräften fur bie Durch= führung bes Mugsb. Interim mirtte und Coftnitz ben Proteftanten zu entreifen mußte, j. Salig, vollständige Geschichte der Augsb. Confession I. S. 586. Durch ben Gifer und bie Thatigkeit, mit ber er bie Intereffen bes Raifers vertreten, burch ben Betrug, ben er mit frecher Stirne verübt hatte, mar ihm allerdings ein febr zweideutiger Rubm zu Theil geworden, und bei dem Raifer hatte er fich hinreichende Unfprüche auf Dant= barteit erworben. Ule baher fein Bater geftorben mar, erhob Rarl ben Bifchof von Urras jum Staatsrathe und Reichssiegelbewahrer. Auch in biefer Stellung, Die feinem Chrgeize schmeichelte und ihm noch weitere Aussichten eröffnete, leiftete er Rarl in ben schwierigsten Berhältniffen die wesentlichsten Dienste. Unvorbereitet mar Rarl von bem Rurfürsten Morit überfallen worten; frant und ichwach flüchtete er von Innsbruck, begleitet von Granvella. Die faiserlichen Niederlande wurden von dem mit Morit verbundeten Frankreich angegriffen, von allen Seiten bedrängt mußte Karl zum Passauer Bertrage sich verstehen (2. Ang. 1552), ber burch Granvella abgefaßt murde und von Nenem Zeugniß feiner biplomatischen Bewandtheit ablegte. Sodann führte er auch

(1553) tie Unterbandlungen, tie Rarl gur Bermählung seines Cobnes Philipp mit Maria, ter Ratholifden, Ronigin von Englant, einleiten ließ; in ibr ichien tem Raifer ein geeignetes Mittel gur Bereinigung Englants und ber Nieberlande gefunden gu febn, Rarl legte nach bem Angsburger Religionsfrieden feine Mronen nieder, Die von ben Riederlanten gab er an seinen Cobn Philipp (1555), tie von Spanien und Dentschland (1556) an feinen Bruter Gerdinant. Bon ibm empfohlen trat Granvella in Die Dienfte Bbitipps über, und tiefer gab ibm einen besonderen Beweis feines Butranens baburch, baf er ibm auftrug, bie Rebe gu beantworten, welche Rarl bei bem Rieberlegen ber Krone por ben Ständen ber Miederlande gehalten batte. 3m 3. 1559 folog und unterzeichnete Granvella auch ten gwijden Franfreich und Spanien geschloffenen Frieden zu Chateau-Cambrésis. Philipps Regiment erwedte in ben Riederlanden ben bochften Unwillen, er beichloft nach Spanien gurudgutebren, fette Margaretha von Barma ale Statthalterin ein und ließ als teren Minifter Granvella gurud. Diefer mar es banptfächlich, ber in bem bisber icon bart betrücken Lante eine nach Urt ber ipanischen Inquisition geordnete Berfolgung ber Evangelischen anrieth und betrieb, ber auch gugleich gur ftrengeren firchlichen Beauffichtigung gu ben bisber bestehenten vier Bisthumern (Cambray, Arras, Tournan und Utrecht) gwölf neue hingufügte, indem er Antwerpen, Gent, Brügge, Ppern, Bergogenbufd, Roremonte, St. Dmer, Ramnr, Barlem, Deventer, Lemwarden und Mittelburg zu bischöflichen Giben erbeb (f. Gerdesii Serinium Antiquarium VIII. Pag. 577; Raynaldus ad ann. 1559, Nr. 33). Chwohl er fich burch bie fühne Berletung ber Freiheiten bes Landes ben größten Sag und Unwillen gugog, babei felbst noch von benen, Die ihn um feine Stellung und Die Bunft Philipps beneideten, ber gu großen Milte gegen tie Evangelischen angeflagt murte, fesselte Philipp ihn boch noch mehr an fich und erhob ihn zum Erzbisches von Mecheln. Bum Dante bafür manbte Granvella feinen gangen Ginftug und feine gange Thatigteit auf Die Wiedereröffnung bes Tribentinischen Concils wie zur Unterprüdung ber bamals in löwen burch Michael Bajus und teffen Schule verfindigten Lehren, welche flatt bes Thomismus ben reinen Augustinismus aussprachen und teghalb von ter flericalen Bartei schwer verfetert murben. Berbienste, Die er fich baburch im Ginne feiner Rirche erwarb, belohnte ihm ber romifche Stuhl mit ber Ethebung gum Carbinal. Integ batten feine Reiter und Wegner boch and nicht geruht, bei Philipp und Margaretha ihre Alagen gegen ihn wiederholt, und endlich mar es ihnen gelungen, tag Granvella aus ten Rieberlanten entlaffen murbe. Er begab fich nun in Die Franche Comte (1564). Margaretha bemühte fich gwar, ihn jum Eintritte in ihre Dieuste wieder zu bewegen, bod ihr Bemuben mar vergeblich, Granvella wirmete fich vielmehr jest mehrere Jahre hindurch ben Studien, ohne fich tem Dienfte feiner Birche gn entziehen, baber betheiligte er fich auch an bem Conclave gur Wahl von Bing V. Lange fonnte inteff ter in allen Rünften ter Bolitif erfahrene Staatsmann und Beiftlide von Philipp nicht entbehrt werben; Diefer berief ihn von Meuem gur Ausführung Diplomatischer Berhandlungen und Granvella folgte biefem Rufe. 3m 3. 1570 ging er, von Philipp bagn beauftragt, nach Rom, wo er ein zwischen Spanien, Benedig und bem Pabite angeregtes Bundniß gegen bie Türken jum Abichluffe brachte. Dieje bedrohten Reapel; er murte taber von Philipp als Bicefonig babin ge= jentet, und allertinge erwarb er fich burch trefftide Magregeln und umfichtige Unordnungen nicht geringe Berbienste um bas Wohl und Die Giderheit bes Landes. hier blieb er bis 1575, ba murte er nach Matrit gurudgernfen, um als Prafitent in ben Staaterath einzutreten. In biefer Stellung führte er bie Unterhandlungen über bie bamale beabsichtigte Bereinigung Portugale mit Spanien, und ichloß bie Berbindung ber Infantin Natharina mit tem Bergog Philipp von Cavonen, burch bie er feine biplomatifche Gewandtheit von Menem bewährte, indem er auf tiefe Weife Die Plane Franfreiche auf ren Befig Maulante gerftorte. Bu feinen Burben fam noch 1584 bie eines Ergbifchofe von Befangon; als folder murte er von tem Capitel ter Stadt gewählt, boch ichon langere Zeit frankelnd unterlag er ju Mabrid am 21. Geptember 1586 ber Schwind=

sucht. Sein Leichnam wurde nach Besangen gebracht, wo auch sein Vater beerdigt lag. Das Archiv von Besangen bewahrt in einer bedeutenden Bändezahl seine Briefe und Memoiren, die der Abbe Beiset unter dem Titel Tresor de Granvelle sammelte. Bies tes von ihnen enthalten die Documents inedits pour l'histoire de la France. Par. 1842.

— Gerlache Philippe II. et Granvelle. Brux. 1842.

Gratiae, f. Onadenbriefe.

Gratiae exspectativae, f. Erspectangen.

Gratian, f. Ranonen= und Decretalenfammlungen.

Gratianus, Gohn und Nachfolger bes Raifers Balentinianus I., regierte vom 3. 375-383 n. Chr., zugleich mit feinem, von ihm zum Gehilfen angenommenen Bruber Balentinianus II. Er richtete eine große Thätigkeit auf die Unterbrudung bes Bei= benthums. Er felbst legte die Burde eines Pontifex Maximus, die er noch einige Jahre bekleidet hatte, ab, ließ aus ber Curie bes Senats ben Altar der Bictoria wegschaffen, hob Vestalium virginum praerogativam, Sacerdotii immunitatem auf, lief bie ben Tempeln zugehörigen Grundstüde von dem Fiscus einziehen und entzog ben Bestalinnen und Brieftern victum modicum justaque privilegia (Symmachus X. Ep. 61. Ambros. Ep. 17.), obgleich er in Rom, wie Theodosius in Alexandrien, die foust verbotenen Opfer noch bulben mußte. Umfonft fandte ber Präf. Urbis Qu. Aurelins Symmadjus im 3. 382 an Gratian eine Gefandtichaft, Die Burudnahme jener Berordnungen und insbesondere Die Wiederaufrichtung bes Altars ber Victoria zu ermirken. Der Kaifer beharrte fest auf seinem Decret und bewilligte bem Abgeordneten nicht einmal die Audienz. Als barauf im folgenden Jahre Rom von einer großen Hungereneth getroffen murbe, faben bie eifrigen Beiden darin eine Strafe ber Götter megen Diefer Beeintrachtigung ihrer Religion Durch das Gesuch eines römischen Concils marb Gratian im J. 378 ober 381 veranlaßt, ein Gefetz zu erlaffen, bas bem romifchen Bifchof bas Recht ber Entscheidung in letzter Instanz über eine von Rom aus gegangene Spaltung, bei welcher ber römische Bischof besonders interessirt war, übertrug, ohne aber die Autorität der Metropoliten in ben Provinzen dadurch schmälern zu wollen. Die wirksamfte Magregel ber Regierung Gratians war die Erhebung des jugendlichen Theodofins jum Augustus und Raifer bes Bereint mit diesem wurde namentlich durch das zweite öfumenische Concil 381 (zu Konftantinopel) bie burch ben Arianismus hervorgerufene firchliche Spaltung nach Möglichkeit beseitigt, ber Macconianismus verdammt und nun Schritt fur Schritt eine allgemeine Restauration bes romischen Reichs eingeleitet. Dr. Prefiel.

Gregoire, Benri, ber bekannte Bifdof von Blois, mar ber Gohn einfacher Landleute und wurde 1750 am 4. December gu Bebo, einem fleinen Dorfe bei Luneville, geboren. Den Jefuiten verdantte er feine Ausbildung. Sie nahmen den talentvollen Ruaben in ihr Collegium zu Nanch auf, gaben ihm bie nothige Borbereitung zum geiftlichen Stande und verwandten ihn vor feinem Eintritt in Die Reihen bes Clerus als Lehrer in ihrer Schule gu Bont-a-Monffon. Und als Bicar, wie als Bfarrer zu Embermesnil fette er die Studien ernftlich fort. Dagn tamen Reifen in Lothringen, in ber Schweig und in Deutschland. Befannt und theilweise gefeiert murde sein Name erst burch seine Schrift: "Bersuch über bie physische, moralische und burgerliche Wiedergeburt ber Inden (1788)". Richt nur trug ihm diese Arbeit ben von der Afademie zu Det ausgesetzten Breis ein, sondern auch einen Sit in ber Ständeversammlung von 1789. Die Beiftlichkeit ber Baillage Nanch entsandte ihn als ihren Abgeordneten. Wie mancher andere Jesuitenzögling trat auch Gregoire auf die Seite ber Revolutionsmänner. Mitglied bes club breton, aus welchem die Jakobiner hervorgingen, bekampfte er in Wort und Schrift die Regierung und alle noch vorhandenen conservativen Elemente des Staates. Bon Unfang an arbeitete er auf eine rabicale Ummalgung ber Institutionen in Staat und Rirde hin. Gegen bas Rönigthum war er prinzipiell burchaus feindlich gefinnt. Die Gigun= gen ber Jakobiner waren ihm nein Curfus ber gefunden Politikn (vgl. f. Memoires), er verwarf die Civilliste, trug auf Pensionirung bes Königs an, erklärte einmal, bas Rönig= fenn fen an fich eine Tobinnte, Konigebanfer fenen ben Lagern wilder Thiere gleich gu achten. Mit berfelben revolutionaren Entichiebenheit arbeitete er an ber von feiner Bartei erftrebten Conftitution ber frangofifden Beiftlichfeit. Er mar ter Erfte, welcher auf biejelbe ten Git ablegte. Dies gefdah am 2. Januar 1791; mur 80 Bjarrer und 4 Bifcofe folgten feinem Beifpiele. In Folge ber vielen Gitweigerungen und ber bamit verbundenen Beijagungen ber Bifdie tennte es ben revolutionaren Beiftlichen nur leicht werben, ju Bifchofefigen ju gelangen, um fo mehr ale biefe jest burch Boltemahlen befest murten. Bregoire murren gleich zwei biefer Stuble, Blois und Dans, burch bas bantbare Belf angetragen, welches in ihm nicht gang ohne Grund einen Cooperator ber Plünderung bes Alerus fab. Allerdings mar auch er mit fchulvig, bag biefer fiebengig Millionen Granten jahrtider Ginfunfte verlor; bod barf auch bas nicht vergeffen werben, bag Gregoire eine Entschädigung bafür forberte, mit ber fpatern Confiscirung res Rirdjengute unter ter Firma Rationaleigenthum nicht einverstanden mar und ftatt ter (Beldbefoldung (1790) für ben Landflerns eine Telbbotation befürwortete. nahm für Blois an, ohne nach feinen Grundfagen ein Sinderniß barin zu feben, bag ber burch bie Revolutionspartei verjagte Bijdej noch lebte und nicht refignirt hatte. Den icantliden Rapuginer Chabet machte er gu feinem Generalvifar, ein Schritt, wogn ben in mancher Beziehung anzuerkennenden Leiter und Birten ber Diocefe wohl nur tie politifche Leibenfchaft verführte. 3m Rationalconvent finden mir ben revolutionaren Bifchof wieder. Seine Politit fpielt ihm auch hier mehr als einmal bofe Streiche, aber wir burfen ihn barum nicht mit ber ungeheuren antidriftlichen Majorität ber Conventeglieter gufammen werfen. Gregoire ift ein Demofrat feiner Beit und feiner Umgebung, gleich= wohl ift ihm feine Demofratie eng mit bem Chriftenthum verbunden. Dieß zeigte er auf eine glangente Weise in ter Sigung tes Convents am 7. Nov. 1793, in welcher ber constitutionelle Erzbischof von Paris Gobel (nicht Gobel), ein Pruntruter, vor bem Convente auftrat, begleitet von ben constitutionellen Domherrn bee Capitele von Barie, Die rothwollene Jakobinermute auf bem Kopfe, Die Mitra, Kreng und Ring in ber Band haltent, und ertfarte, ba bas Bolt fein Chriftenthum mehr wolle, fo moge er auch feines mehr und erkenne feine Religion mehr an, als bie Religion ber Freiheit. Darauf warf er bie Priefterfleibung nebst ben Infignien seiner Burbe von fich. Momoro, Chaumeite, Bebert und bie Schaaren tiefer Gefinnungstüchtigfeit im Convent jauchgten, brüllten Beifall. Biele ber conftitutionellen Geiftlichkeit folgten bem ichmachvollen Upostaten. Gregoire aufgefordert ein Gleiches gu thun, wies bies Anfinnen mit Abschen gurud und erflärte in einer freimuthigen, burch bas Webrull ber Gegner fehr oft unterbrochenen Rete feine unerschütterliche Unbanglichteit an Die driftliche Religion. Schimpf, Basquille, Berfolgung murten ihm für feine driftliche Standhaftigkeit. Gregoire gab inmitten bes furchtbaren Berfalls ber römisch-katholischen Laien und Geistlichen Frantreiche ein fcones und feltenes Beifpiel. Er founte allerdinge bie Abschaffung bes driftliden Gottesvienstes nicht hindern, aber gang offen, auch in feiner Tracht, blieb er feiner Rirche gugethan und mirtte unermublich fur öffentliche Wieberherstellung bes driftlichen Enline. Um 21. December 1794 hielt er feine berühmte Rebe über Die Freiheit bes Gottestienstes. Die Buth ter Montagne mar grangenlos, boch feierte Gregoire in ber Befinnung aller Beffern einen unzweiselhaften Triumph. Schon am 21. Febr. 1795 murre bie Freiheit bes Gottestienftes proclamirt. Diefem feinem firchlichen Streben blieb er eben fo treu wie feinem, fpater wenig beliebten Republitanism. Geine Stellung wie feinen Ginfluß im Rathe ber Gunfhundert unter bem Direfterium, im gefetsgebenten Rörper unter tem Confulat - 1799 mar er Prafitent jenes Rorpers - benutte er beharrlich und hingebend für Reftauration ber Rirche. Unter feiner Leitung versammelten fich am Simmelfahrtsfeste 1797 gu Baris 32 Bijdbofe und 68 Briefter als Abgefantte ber abmefenten Bifdofe. 3bre Bemühnigen maren auf Bieberherftellung ber zerfallenen Rirchenerganisation und Aufhebung ber bem driftlichen Leben ichablichften Bestimmungen ber nenen Gefetgebung gerichtet. Gie gaben bie feierliche Erklärung, bag

Die gallifanische Rirche unveränderlich bei ber Lehre des Evangeliums und bem Dogma ber fatholifden Rirde beharre; gegen bie vom burgerlichen Gejete erlaubte Cheicheibung beharrten fie im Beifte bes Evangelinms auf ber Unauflöslichkeit ber Ghe. Gregoire mar Die Seele Diefes ersten Mationconcils, bem ebenfalls auf fein Betreiben 1801 ein ameites folgte. Er eröffnete baffelbe am 29. Juni mit einer gegen ben lluglanben geharnischten, driftlichen Rebe. Freilich fonnte er fich ben Dant Roms burch fein Streben nicht verdienen. Die frangofische Rirche follte fich in einer gemiffen Unabhängigfeit von Rom frei bewegen. In prattifchen Fragen über Leben und Berfassung ber Kirche näherte er fich ba und bort bem Jansenismus. Den Beiftlichen munichte er bie Che freigelaffen. Die religiöfen Orben, tie Gelübbe, viele Dinge, welche bie Römischen in ber Liturgie für wesentlich halten, galten ihm als Migbrauch. Gang entschieden brang und arbeitete er auf Reform. Das zweite Nationconcil follte biefelbe in's Leben fub-"Der Augenblid, erklärte er in ber Eröffnungerebe, ift gunftig gur Reform. Dann wird Europa nicht wieder von ben falfden Decretalen beherricht werben; benn bie Meinung aller unterrichteten Männer bat Diesem Gewebe von ungereinten Betrugereien. welches alles Unheil in ber Christenwelt bewirtt und worüber die Religion fo lange ge= feufzt hat, langit fein Urtheil gesprochen." Doch bie gewaltige Band, welche jett bie Befchide Frankreichs leitete, Bonaparte, bem Gregoire ein viel zu unabhängiger und ihm zu wenig ergebener Mann war, um ihn zu unterstützen, vereitelte bie Reformbestrebungen und jog es vor, ben Babft wieder ju Unfeben gu bringen, um benfelben fur feine Zwecke ju gebrauchen. Das Concordat mit Bius VII. fam zu Stande und ber erfte Conful, welcher nach Resignirung aller Bischöfe, ber geschwornen wie ber ungeschworenen, alle Stühle neu besetzen follte - ermahlte ben ebenfalls abgetretenen Grequire nicht wieber. Wohl bedachte ihn Bonaparte mit einer Senatorstelle und bem Grafentitel, boch ohne ben alten, gaben Republifaner ju gewinnen. Diefer benutte vielnicht jebe Belegenheit bem Bewaltigen entgegenzuarbeiten. Roch 1814 geborte er gu ben Ersten im Senate, welche für die Absetzung Napoleons stimmten. Gleichwohl ließ ihn bie Restauration ihre ganze Ungunft fühlen. Seitbem lebte er von allen öffentlichen Hemtern gurudaegogen in Paris ausschlieflich mit ben Studien und ber Bertheidigung feines Rirchenibeals beichäftigt. Durch Reifen und bie gefelligen Birfel feines Saufes ftand er in lebhaftem Berkehr mit ber Welehrtenwelt ber Beimath wie bes Auslandes. Ginem jungen proteftantifden Belehrten Deutschlands fagte er bei einem Besuche über Wegscheibers berüchtigte Dogmatif: ah, c'est un livre abominable! Gregoire ftarb ten 28. Mai 1831, ohne. wie ber Erzbifchof von Baris ihm gumuthete, feinen Gid von 1791 gu miberrufen, treu seinen Grundsäten und burch bas Biaticum geftärkt, welches ihm Abbe Barabere gegen bas erzbischöflliche Berbot reichte. Abbe Guillon gab ihm bie lette Delung und Abbe Brien las ihm die Todtenmeffe in der alles Schmuckes absichtlich beraubten Pfarrfirche.

Duellen: Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, précédés d'une notice historique sur l'auteur par M. H. Carnot. Paris, Dupont, 1837. 2 Bte. Leo's Unisversalgesch. 4. Bt. Scharpff's Borl. üb. Kirchengesch. R. Subhoff.

Gregor I. In ber katholischen Kirche mit dem Beinamen des Großen geehrt, dem Ambrosius, Augustinus, Hieronymus als vierter Doctor ecclesiae zugezählt, und als Muster eines Oberhirten der Christenheit gefeiert, geb. in Rom um 540, stammte aus einer angesehenen, wegen ihrer Frönmigkeit gerühmten senatorischen Familie. Ueber seine Jugendzeit haben wir so viel als keine Nachrichten. Noch jung, etwa 571—74, erward er sich als praetor urbanus in Rom die Zuneigung seiner Landsleute. Aber eine früh erwachte Neigung zog ihn zum religiösen, d. h. nach dem Geiste der Zeit mönchischen Leben. Er verwendete zunächst die ihm nach dem Tode seines Vaters zugefallenen reichslichen Mittel zur Gründung und Ausstattung von sechs Klöstern in Sicilien und eines siebenten zu Ehren des St. Andreas in Rom, in welches er selber eintrat. Wie selig er sich in der Stille des klösterlichen Lebens fühlte, und später darnach zurücksehnte, ist östers bei ihm selber zu lesen. Neben erbaulicher Betrachtung und Gebetsübung pslegte

er eine ftrenge Aleefe, welche aber gerruttend auf feine Befundheit einwirkte. Schon in Diefe, nach Undren in eine etwas fpatere Beit, fällt fein nicht ausgeführter Entichluß, als Miffionar zu ben Angelfachsen (j. b. Art.) zu gehen. Balo murbe er aber von Belagins II. witer feinen Willen jum Diafonus in Rom ernannt und 578 ober 79 als Appetrifiaring (j. t. Art.) nach Conftantinopel gesentet, wo er in freuntschaftlichem, auch frater noch fortranernten Beinehmen mit ten Raifern Tiberins und Manritius und antern Mitgliedern tee Boje ftant, befondere and mit tem tamale in Constantinopel fich aufbaltenten Bifdef Leanter von Sispalis (Cevilla) in Spanien, beffen Aufforderung ibn gur Abfaffung feiner Schrift Moraba veranlagte. Bon feinen Beichaften in Conftantinopel fint zu nennen bie auch gelningene Ansjöhnung bes Pabstes Pelagius II., ber ohne Abwartung ber faiferlichen Bestätigung feiner Bahl ordinirt worden war, mit tem Raifer, und Die Nachsuchung militärischer Butfe gegen bie Italien verwüftenben Longobarten, welche aber nur fehr ungenügend geleistet wurde. 585 ober 86 nach Rom gurudgefehrt, murbe er Abt in bem Alofter St. Andreas, hielt als folder, jum Theil nicht ohne Barte, auf Befolgung ber Moncheregel und wurde von Pelagius II. fortwahrend zu firchlichen Geschäften beigezogen. Bu Anfang bes 3. 590 ftarb Belagins an einer burch eine leberschwemmung ber Tiber herbeigeführten, verheerenden Geuche. Dbwehl einstimmig vom Senat, Alerns und Boll jum Bijdof gewählt, ftranbte fich Gregor gegen bie llebernahme bes Umtes, bem er fich nicht gewachsen glaubte, und burch beffen Beidäfte er an feinem geiftlichen Leben einzubugen fürchtete. Aber vergeblich. Gin heimlich von ihm an Raifer Mauritins gerichtetes Schreiben mit ter Bitte um Berweigerung ber Bestätigung murbe von bem romifden Prafetten aufgefangen und von biefem ber entgegengefeste einstimmige Bunfch Roms an ben Raifer gemelbet. In ber Zwischengeit beforgte Bregor bie bischöflichen Beschäfte und ordnete inebesondere megen ber fortbauernten Seuche eine feierliche Proceffion an, Die Litania septiformis, fo genannt weil bas gange Bolt in fieben Abtheilungen, von fieben verschiedenen Rirden ausgebend, in ter Mirde ter h. Maria gusammentraf, um bier Bergebung ber Gunten gu erfleben. (S. b. Art. Bittgange.) Bulept suchte fich Gregor ber Ordination noch burch beimliche Windt zu entziehen, aber bas romifche Bolt führte ihn aus seinem Berfted im Triumphe gurnd, fo baft er entlich ben göttlichen Willen erkennend, fich ben 3. Gept. 598 orbiniren lieft.

In bem einmal übernemmenen Unite aber entwidelte er eine eben fo ununterbrodene als ausgebreitete Thatigteit, burch welche es ihm gelang, nicht nur bie romifche Dieceje in wesentlich gebeffertem Buftand zu hinterlaffen, sondern auch bas Unsehen bes römischen Stuhls auf eine bieber nicht befannte Bobe zu erheben, bie Unterdrückung ber Die Einheit ber Mirche störenden Bareficen theils gu vollenden, theils vorzubereiten, bie Bereinigung fammtlicher abendlantischen Rirchen unter tem Stuhl Betri einzuleiten, ja ber Mirche gang neue Gebiete gu erobern, und berfelben fur ihre innere und außere Beftaltung bie Bahn vorzugeichnen, welche fie fortan burd ein ganges Sahrtaufend ein-In ter That aber befand fich bie remische Rirche bei bem Antritte feines Umtes in ichwierigen Umftanten. Rom mar ein Theil tes gusammengeschwuntenen Exarchats und bamit ber remifde Bifchof burch bie Abhängigleit von bem byzantinifchen Raifers thum, bas gewohnt mar, Rirde und Alerns als Mittel und Wertzeuge für politische Brede ju benuten, öftere mehr gehemmt ale gefordert, und gegen bie Longebarben meistens fcuglos gelaffen; tie Letteren politifde und firchliche Feinte zugleich; bie fatholifde Rirde in Italien felber buid tie langjabrigen Mriegenuruben in tiefem Berfall; überall geplunderte und gerftorte Rirchen, fluchtige, gefangene ober gar guchtlos berumgiebente Priefter und Monde, Berweltlichung, Buchtlofigfeit, Amtevernachläßigung bes Alerns, Berrüttung ter Gemeinten, Abnahme frommer Gitten; im romifchen Patriarchat felber bas iftrifde Schisma; in Ufrita nenes Aufleben ber Donatiften; in Gallien geringer Ginflug Rome und Störung bee firchlichen Lebens burch bie Berwirrung und Berwilderung, welche Die Ramen einer Fredegunde und Brunbilte bezeichnen; Irland und

Britannien, so weit letteres driftlich, außer Verbindung mit Rom und in Britannien bas Christenthum durch die Angelsachsen fast gänzlich verdrängt. Rur das Berhältniß zu Spanien war seit dem Uebertritt des westzothischen Königs Reccared und des größeten Theils seines Volks zum tatholischen Glauben 589 für Rom günstiger. Es bedurfte in der That eines Mannes von mehr als gewöhnlichen Eigenschaften, um das zur Ordenung und Weiterban der Kirche durchzusühren, was von Gregor geleistet ist.

Den Beift feiner Uniteführung vertündigte fogleich feine nach alter Sitte an bie übrigen Patriarchen erlassene Synodica, in welcher er guerft bie Gigenfchaften eines red: ten Bischofs anseinandersett, baranf erklärt, bag er wie bie vier Evangelien, fo auch Die vier öfumenischen Concilien als Die Grundlage bes beiligen Glaubens verebre, und endlich noch feine Bustimmung zu bem fünften öfnmenischen Concil und ben bort ausgesprochenen Anathematismen ausspricht. Dicht lange barnach fcrieb er fein Buch de cura pastorali und fichte bem barin über bas rechte Berhalten eines Seelenhirten Uusgesprochenen für feine eigene Berson mit allem Ernfte nadgutommen. Er lag nicht nur fo weit möglich bem Predigtamte ob, fondern behielt auch feine geringe monchifche Lebens= weise bei, verbannte allen Lurus aus seiner Rabe, ließ mit Befeitigung aller Laien nur Monche und Beiftliche in feiner Umgebung, verwendete feine Gintunfte zu einer fich bis auf die Monche auf Sinai erftredenten Boblthätigfeit, forgte auf alle Beife für Arme. Rrante, Berlaffene, Unterbrüdte besonders and fur Gefangene, beren er viele lostaufte, und war mahrend der longobardischen Bermuftung ber eigentliche Ernahrer und Schutsengel Roms. Was bas Ginzelne betrifft, fo ift zuerft bie Sorge um Berftellung bes Friedens mit den Longobarden zu nennen. Für biefen 3med mandte er fich an ben Raifer und andre Mitglieder bes Sofes, fowie an Die Longobarden felbst, aber ohne nachhaltigen Erfolg. Die anfänglich nicht ungegründete hoffnung, ben Longobarbifden König Agilulf zu einem Friedensschluß zu bewegen, murde burch bie Halsstarrigkeit bes Erarchen Romanns, ber ben Krieg fortführte, ohne boch bas taiferliche Bebiet fcuten gu können, vereitelt. In ber höchsten Bedrangnig bes ichutlofen Roms ichlof Gregor auf eigene Berantwortlichfeit 592 Frieden. Aber ber Bruch beffelben von Geite bes Erarchen hatte nur ben Erfolg, bag bie Longobarben auf's Neue über bas faiferliche Gebiet herfielen, und gur Bereitelung feiner Soffnung ernbtete Gregor von bem Raifer felbft nur herben Tabel, indem derselbe in dem einseitigen Friedensschluß eine Eigenmächtigkeit seines Unterthanen erblickte, und ihm ben schlechten Ansgang bes erneuerten Kriege zu= fdrieb. Aud fpaterhin hatten seine Bemühungen, bald einen Specialfrieden für bas römische Bebiet, balb einen allgemeinen berbeizuführen, immer nur vorübergebenden Erfolg, indem es theils nur zu furzen Waffenftillständen tant, theils die festgefetten Friedensbestimmungen von der einen oder andern Seite nicht ernftlich gemeint ober nicht aufrichtig gehalten wurden (vgl. Gfrorer R.G. II, 2, 1061-63. Lau, Gregor I. 59-67. 138-142). Ebenso ausgebehnt forgte Gregor für innere Befferung feines Sprengels, theils für Aufbauung zerftorter Rirden zc., gang befonders aber für Berftellung ber tief erschütterten firchlichen Ordnung. Er übermachte forgfältig bie Wiederbesetzung erledigter Bifchofsfite mit würdigen Männern, und suchte auf alle Weife bie weit verbreitete Simonie abzuschneiben. Gelbst für Weihungen, Trauungen, Taufen und ahnliches follte tein Klerifer etwas forbern (höchstens als freiwilliges Geschent etwas nehmen), nicht einmal unter bem Bormand einer Bermendung für bie Kirche ober für bie Armen. Er felber wies fogar hertomliche Befchente gurud, felbft bie gebrauchlichen Befchente für Ertheilung bes Balliums und ließ bie letteren auf ber romischen Synobe 595 auch für bie Bukunft abschaffen. Um eine Auswahl für die Besetzung der Bischofsämter zu haben, ermunterte er auch fromme Laien zum Eintritt in's Rloster als ber besten Borbereitung für ben Kirchendienst, hielt aber noch nicht auf diesem Wege Erprobte von allem Kirchendienste fern. Die Kleriker hielt er auf alle Beife zu fleißiger und würdiger Umtsführung, besonders bes Predigtamtes, zu freundlichem Benehmen, aber auch ernster Aufsicht über ihre Untergebenen, gur Sorgfalt in ber Armenpflege und Fürforge für Rlöfter an, bulbete feine

lange Entfernung vom Umtefite, noch Simmischung in weltliche Dinge, schütte bie firchliche Buridriction gegen bie banfigen Gingriffe weltlicher Beamten, sowie feiner eigenen Defenforen, beftrafte aber ungerechtes und uncanonisches Berfahren ber Bifchofe auf's Strengfte. Bang befontere bielt er über bie Enthaltsamfeit bei tem Alerus und geftattete ihnen bas Busammenleben bochftens mit Mutter, Schwester ober fonft gang unverbachtigen Berfonen. Doch mar er perfontich milter, als feine firchtichen Grundfate. Benige Jahre zuvor hatte Pelagins II. ten Subtiatonen in Sicilien bas ebeliche Zusammenleben mit ihren Grauen verboten. Greger milterte bas Befet babin, bag jene Onb-Dialonen nicht Priefter werden, jondern nur noch bie Weschäfte eines Rotars versehen, und in Bufunft feiner ohne bas Entbaltfamfeitsgelibbe bas Gubbialonat erhalten follte. Bur Ansübung feiner Antorität fowoht in feiner Diveefe, als in ben ihm untergebenen Metropolitensprengeln - (bed ernannte er in tiefen nad) ben Umftanben gerne Bijdofe 3n feinen Bitaren, welchen er bas Pallium fentete, letteres aber auch in manchen Falten als bloge Chrengabe ertheilte) — fchuf er fich bie Organe in ben Bermaltern ber römischen Patrimonien (rectores patrim.), theils romische Diafonen ober Subbiatonen, theils bie amtlich aufgestellten Cachwalter ber romischen Besitzungen (defensores). Gregor madte fie gu Mittelsperfonen gwijden bem romifden Stuhl und ten Bifchofefiten, übertrug ihnen Untersuchungen, Befanntmachung und Bollziehung feiner Befehle und Strafurtheile, Berichterstattung über alle Bortommniffe, Aufficht über Bahl und Amtsführung ter Bischöfe, über bie Alöster, Aebte, Monde n. f. w. Ift nun nicht gu langnen, tag turch tie geschilderten Magregeln tie Bischöfe in eine größere Abhangigteit als bisher von Rom tamen, und bag insbesondere ber von Gregor festgehaltenen Rluft zwischen Alerikern und Laien ein falfder hierardischer Begriff von ber Rirche zu Grunde liegt, fo ift bod eben fo gewiß, baß er perfonlich nichts weniger als ein herrschfüchtiger Dherer, und bag es ihm ernstlich um görberung bes Wohls ber Kirche und bes driftlichen Yebens freilich nach feiner Auffaffung gu thun mar (vgl. Lau, 1. c. 111-137. 235 -244). Alle ber aufrichtige und ernfte Repräfentant ber herrschenden religiöfen Riche tung war er zugleich ihr wirtsamster Beferterer für Jahrhunderte, in beren Berlauf tas außerliche, gesetliche und hierardische Element ber von ihm angebahnten Ordnungen fich zum vollen Uneban entwickelte, mahrent bas ihm perfonlich zugemischte Element eines reineren und innerlichen Chriftenthums mehr und mehr fallen gelaffen wurde, taber feine Wirtsamfeit mit Recht als ber Wenbepunkt gwischen ber altern Rirche und ber mittelalterlich fathelischen Bierarchie bezeichnet wirb.

Raratteristisch ist für Gregor seine Beförderung bes ihm als der reinste Ausdruck driftl. Religiosität erscheinenten Mönchslebens, dem seine Reinheit und Ungestertheit zu bewahren alle seine Mastregeln beabsichtigten. Sorgte er mit Berliebe für Erbauung und genügende Ausstattung von Röstern, so hielt er boch darauf, daß bei dem Eintritt von Laien nichts Ungesetliches geschah, und der Entschlist dazu nur nach reislicher Ueberstegung gesaßt wurde. Es sollten teine Anaben unter 18 Jahren, Niemand ohne genaue Untersuchung seines Zustandes, tein Ehemann gegen den Willen seiner Frau, weltliche Beamten erst nach Rechenschlistsblegung ausgenommen werden, das Noviziat volle zwei Jahre, bei Soldaten drei Jahre dauern ze.\*). Die Mönche und Nonnen hielt er strenge, sogar mit Anwendung von Gewalt zum klösterlichen Leben an und duldet seine Einsmischung in weltliche Geschäfte, wollte aber, obwehl er es gerne sah, daß Mönche zu Klerisern gewählt wurden, dech zur Vermeidung aller Störung des Klosterlebens durch Ulebernahme anderer Geschäfte, sewie zur Abschneidung aller Anlässe zur Anstöfung der

<sup>&</sup>quot;) Karafteriftisch ift eine Golliffon Gregors mit dem Kaifer über deffen Berbot, daß folche, die ein öffentliches Umt verwalteten, oder Soldaten in den Kirchendienst oder in's Kloster treten. Es schlen Gregor unrecht, denselben ben Weg jum himmel, d. b. das Klosterleben, zu versperren, und er sab das faiserliche Defret als einen Eingriff in die Nechte der Kirche an. Gleichwohl fand er sich bewogen, das Gesetz zu publickren.

Disciplin und zu Gingriffen gewaltthatiger Bifchofe, Beiftlichkeit und Rlofter aus einandergehalten miffen. Bu einem geiftlichen Umt ordinirte Monche follten bas Rlofter verlaffen, Beiftliche baffelbe nur zu Umtefunktionen befinden und felber, als Monche nur nach Rieberlegung ihres Umtes, eintreten. Bedrudungen von Seite gewaltthätiger und habluchtiger Bijdofe veranlagten Gregor zuerft einzelne, fobann auf ber britten lateranenfifchen Spnote 601 alle Klöfter von ber bifchöflichen Bewalt zu erimiren. Die wichtigften Bestimmun= gen tiefer Synobe find biefe: fein Bifchof ober Laie barf etwas von ten Ginfünften, Urfunden, Befigthümern ber Rlöfter fcmalern ober verleten; Streitigfeiten gwifden Rloftern und Rirchen find burch bevollmächtigte Mebte zu entscheiden; Die Mebte follen momöglich aus ber gleichen Congregation burch freie Wahl ber Monde ernannt, bem er= nannten Abte Miemand vorgesetzt merben, ben Fall eines zu bestrafenten Berbrechens ausgenommen; ohne Erlanbnif bes Abtes barf tein Mond, aus bem Rlofter genommen werben; ber Bifchof foll fein Inventar bes Klofters aufnehmen noch eine Berfügung barüber treffen, auch feinen Sit nicht barin aufschlagen, noch ohne Aufforderung bes Abts eine Anerdnung treffen (Opera Gr. ed. Bened. II., App. 1294. ep. 8, 15. 34.). -Damit follte aber ben Bifdofen feineswegs bas Recht ber Inftallation ber Mebte, noch Die allgemeine Oberaufficht genommen werben, wozu fie von Gregor felbst häusig ermahnt murten. (Bgl. Giefeler, I, 2, 426. Gfrorer, Rirchengefch. 1087-1088. Shröth, Rirchengesch. 17, 299-300. Lau l. c. 128-131. 240.)

Befannt ift bie burch Gregor geschehene Ausbildung des Bottesbienftes in der finnlich ceremoniellen Richtung feiner Zeit, mas ihm, wie bas fo eben Ergählte, ben Beinamen Pater Monachorum, fo ten weiteren Pater Ceremoniarum erwarb. Go ungweis felhaft nun bas ift (wie er auch ben Bebrauch einer andern als ber lateinischen Sprache verbot), so ist es bod im Einzelnen schwer zu fagen, welche ber ihm zugeschriebenen Einrichtungen mirklich von ihm herruhren, ba wir feine liturgischen Schriften nicht mehr in ihrer Urgeftalt haben. Bebenfalls fette er babei unr bie Bemühungen Leo I. und Belafius I. fort, indem er bas burch viele Bufate entstellte gelasische Sacramentarium ordnete und theilweise veranderte (Johannes Diac. vita Gr. 2, 17.), und es ift ber noch jest in ber katholischen Kirche gebräuchliche Canon missae wesentlich ber gregorianische Ebenso hat er eine Sammlung von bei ber Meffe gefungenen (Opera III, 1-5.). Untiphonen veranstaltet (Johannes Diac. 1. c. 2, 6.). Zweifelhaft ist seine Autorschaft bes Liber responsalis. Zugleich mit seinen liturgischen Ginrichtungen verbreitete fich ber von ihm eingeführte fogenannte Cantus firmus ober planus, welcher, bem ambrofianischen Cantus figuratus entgegengeset, jur Erreichung größerer Feierlichkeit Detrum und Rhythmus beseitigte, nur einstimmig in lauter Noten von gleichem Berthe fortschritt und burch feine Uebertragung an ben Gangerchor bie Beseitigung bes Gemeinbegefangs veranlagte. Ebenfo foll er ben vier ambrofianischen Tonarten bie vier fogenannten plagalifden hinzugefügt, auch bie Tonfchrift verandert haben. Endlich grundete er auch eine Sangericule \*) (Orphanotrophium genannt, weil barin Anaben, wie es icheint vorjugemeife Baifen, ju firchlichen Gangern herangebilbet murben), melde von ihm mit Bebäuden und Landgutern ausgestattet, fich noch Jahrhunderte in Rom erhielt und Mufter für ähnliche Unftalten in andern Landern murte (vgl. Fortel, Gefd. b. Dufit II. 164-186. Untony, Lehrbuch bes gregor. Rirchengesanges, Münster 1829. Ueber fämmtliche liturgische Einrichtungen Gregore f. Lau 1. c. 244-298).

Mit großer Sorgfalt bis in's Detail beaufsichtigte Gregor die Verwaltung des römischen Kirchenguts (Patrimonium S. Petri), bestehend aus Ländereien, Maierhöfen, zahlreichen Heerden ze. in Italien, besonders Sicilien, Ufrika, Illyrien ze., und bewies dabei ebenso große Gerechtigkeitsliebe als Milde, beschützte die Grundholden gegen Be-

<sup>\*)</sup> Daß Gregor noch auf andere Beise fur bas Schulmesen gesorgt habe, ift historisch uu= erweisliche fpatere Tradition. — Ueber feine freiere Dentweise, über Berschiedenheit ber Kirchen: gebrauche vgl. Reander 1. c. 20.

brückungen ber Berwalter, ermäßigte bie Abgaben, tieß ben Bauern Urkunden über ihre Schuldigfeiten ansstellen ze (vgl. besonders ep. 1, 44., eine äußerst interessante Urstunde über bie bäuerlichen Verhältnisse jener Zeit. Gfrörer 1. c. 1093). Wie ächt driftlich er sich über die Staverei ausspricht, s. Reander 1. c. 138.

Auf ähnliche Weife, wie in ber romifden Divcefe, maltete er in feinem gangen Batriarchat, welches aufer ten italienischen Metropolitausprengeln zu Ravenna, Aquileja, Mailant, - Dalmatien, Macetonien, Theffalien, tie fogenannte Justinianen prima Achaja und Cpirus umfaßte. Die gleichen Umftante veranlaften ihn gu gleichem Ginfdreiten nach ten gleichen Grundfagen. Gur feine Bifarien verlangte er auch von biefen Bijdböfen ftrengen Weborfam; fie mußten vor ihnen gu Synoben erscheinen und feiner burfte ohne ihre Erlaubnift fich auf langer ans ber Divcofe entfernen. Dabei erklarte er wiederholt, bag er bie mohlerworbenen Rechte ber ihm unterworfenen Rirchen, febalb fie von feinen Vorfahren anerkannt und ben Berechtfamen bes romifchen Stubles nicht witersprechent seben, anerkenne, beharrte aber fest auf feiner Dberaufficht und namentlich auf bem Appellationerechte nach Rom. War nun feine Ginwirfung unftreitig meiftene eine mobithatige, fo ift boch nicht gu laugnen, bag er, ber ben Stuhl Betri ale bie höchfte Inftang für alle tirchlichen Entscheidungen aufah, fich auch nicht schente, über bas bisberige Recht bingusugreifen und namentlich in Refursfällen von ber alten Regel, baf ein jeber Streit an bem Drt, an welchem er entstanten, auch entichieben merben folle, abzugeben. Aber alle Wiberstandeversuche ber Metropoliten maren vergeblich, selbst wo fie fich auf ben Raifer und beffen Beamten ftutten. Bu erwähnen ift bier ber 3mift Gregors mit tem Ergbifdef Ratalis in Galona. Diefer hatte Rirchengefäffe und Bewänter an Unverwantte verschenfen wollen und, um ten Widerspruch bes Archibiat. Bonoratus gu beseitigen, tiefen gu ter tem Rang nach boberen, tem Ginflug und Gintommen nach geringeren Stelle eines Pregbytere ernannt. Dagegen appellirte Sonoratus nach Rom; Gregor befahl feine Wiebereinsetzung und Natalis mußte trot feines Stranbens fich bem ernftlichen Andringen Gregors fügen. Aber bald mußte Gregor auf's Rene einschreiten. Rach bes Natalis Tobe murbe in Salona ber von Gregor ausbrudlich von ber Bahl ausgeschloffene Maximus jum Bischof gewählt und sogar ordinirt, und Die pabstliche Partei von bem Brafecten, welchen Maximus wie auch ben Raifer für fich gewonnen hatte, burch Militargewalt auseinandergesprengt. Darauf unterfagte Greaor bem Maximus bie Bornahme jeber priefterlichen Sandlung und namentlich ber Meffeier bis gur Untersuchung ber Cache in Rom. Diefen Befehl ließ Maximus im Bertranen auf ben taiferlichen Schut öffentlich gerreißen und fuhr fort, priefterliche Bandlungen vorzunehmen. Gregor, obwohl auf's Mengerste aufgebracht, ließ aus Rudficht auf ben Raifer bie Ordination bes Maximus gelten, bestand aber barauf, Die Sache felber gu untersuchen und über bie gegen Maximus vorgebrachte Untlage ber Simonie und bie Migachtung feines Berbots felber zu entscheiden. Trot aller Protestation mußte endlich Marimus fich bagu bequemen - fo weit hatte Gregor bem Raifer nachgegeben - in Ravenna Kirchenbuffe zu thun. Dort angefommen - bies war Gregors Anordnung marf er fich mitten auf ber Strafe nieber und rief: ich habe gefündigt gegen Gott und gegen ben Babft Gregor. Darauf nufte er vor bem Leichnam bes heil. Apollinaris schwören, bag er ber Dinge, beren man ihn antlage, unschuldig sen. Alebann erft ließ ibm Gregor bas Berföhnungsschreiben und bas Pallium überreichen.

Aber Gregor war überzeugt, baß ihm als Nachfolger Petri bas Aufsichtsrecht über bie ganze Kirche, auch, wie er es ausdrücklich aussprach (ep. 9, 12.), über die griechische zukomme; er stellte in Beziehung auf eine in Constantinopel zu haltende Synode (ep. 9, 68.) den Grundsat auf; sine apostolicae sedis auctoritate nulla quaeque acta suerint vires habent und verlangte, daß von den Entscheidungen des dertigen Patriarchen nach Rom appellirt werden könne. Die Durchsetung dieser Ausprüche gelang nur theilweise, führte aber zu hartnächigen Zwisten mit dem bertigen Patriarchen. Wie weit Gregor in der von dem chalcedenensischen Prescheter Johannes und dem isanrischen Prescheter

Athanafius gegen ihre, von dem conftantinopolitanischen Patriarchen Johannes, o vnseurng, angeblich megen einer Reterei angeordneten Amtsentsetzung und untanonischen Beftrafung nach Rom eingereichten Appellation burchbrang, ift ungewiß. Jedenfalls aber ließ er bie Sache auf einer Synote gu Rom untersuchen und verlangte bie Wiedereinsetzung jener Männer, mahrend ber Batriard gegen biefe Einmischung protestirte. - Um berühmteften ift bie Streitigfeit geworben über ben ichon 578 von bem bygantinischen Batriarchen angenommenen Titel eines Episcopus universalis. In biefem Titel — an fich blog ein Ehrentitel, auch nicht neu - fand Gregor ben Anspruch auf ein oberhoheitliches Recht über bie gange Rirche ausgebrückt. Darum ließ er fogleich nach feinem UmtBantritt burch feinen Responsalen ben Patriarchen gur Ablegung jenes Titels ermahnen, und ba biefes nichts half, unterfagte er bem Refponfalen ben ferneren Berfehr mit Johannes. Dun forberte ber Raifer Gregor auf, Frieden zu halten. Diefer, obwohl ungehalten, boch - wie er felbst gesteht aus Bolitit bem Raifer gu Gefallen (ep. 5, 19.) - ermahnte ben Batriarchen in milberen Ausbrücken, als feiner eigentlichen Gesinnung angemeffen war, burch einen folden Titel ben Kirchenfrieben nicht langer zu ftoren und nicht langer bem Teufel nachahmend, ber fich über alle Engel habe erheben wollen, fich über bie anderen Bifchofe zu erheben; habe bod bas chalcebonifche\*) Concil tem romifden Bifchof Die Ehre eines Episcop, universalis angeboten und boch habe feiner von ihnen ben Titel angenommen, ne, si sibi gloriam singularitatis arriperet, hanc omnibus fratribus denegasse videretur (ep. 5, 18.). Zugleich sinchte er ben Raifer (ep. 5, 20.) und bie Raiferin ju überzeugen, baß er gar nicht habe andere handeln fonnen, tenn es fen nicht feine, fondern Gottes Sadje; fen nicht einmal Betrus Apostolus universalis genannt morben, so könne auch ber Patriarch nicht Episcopus universalis heißen, um so weniger, ba bie conftantinopolitanische Rirche fogar Barefiearden, wie einen Reftoring, unter ihren Bi-Auch fuchte er bie beiben Patriarchen Gulogius von Alexandrien und Anaftafins von Antiochien zu gewinnen; benn wenn Giner allgemeiner Batriarch genannt werbe, so werbe ber Patriarchenname ben übrigen genommen (ep. 5, 43. cf. 9, 68.) und ermahnte fie, weber felbst in ihren Briefen Diefen Titel zu gebrauchen, noch folde Briefe anzunehmen. Allein bie beiben Batriarchen entsprachen seinen Erwartungen feineswegs. Unaftafius ermahnte ihn vielmehr zur Demuth. Gulogius antwortete erft febr fpat: er wolle ben byzantinischen Patriarchen ben Titel nicht mehr geben, weil ber Babft es fo "befohlen" habe und ertheilte ihn bafur bem Letteren, mogu Schröfh 1. c. 70. wohl nicht mit Unrecht bemerkt, bag er ben Ginn bes Pabftes am beften getroffen gu haben scheine. Doch lehnte ihn Gregor (ep. 8, 30.) ab und wollte auch von "befehlen" nichts mehr hören, bagegen suchte er ihn von ber innigen Berbindung ber beiberseitigen Rirden zu überzeugen, indem ja ber beil. Petrus ben Evangeliften Martus nach Alexanbrien gesendet habe ut et ego sedi discipuli praesidere videar propter Magistrum et vos sedi Magistri propter discipulum (Lau: ein feiner Bint, in tem romifchen Bifchof Auch unter bem Nachfolger bes Johannes († 595), Ch= feinen Oberen zu erkennen). riacus, bauerte ber Streit fort. Der Raifer mahnte Gregor, er jolle bie Ueberbringer ber Synodica bes Chriacus freundlich aufnehmen. Der Pabst, obwohl barüber ungehalten, gab fo weit nach (ep. 7, 33.), bag er bie Befandten bes Chriacus bei feiner Meffeier anwesend sehn ließ, verbot aber nach wie vor seinem Apokrisiarins, mit bem Batriarden bie Deffe zu feiern und manbte fich noch 599 an, zu einer Synobe nach Conftantinopel eingeladene Bischöfe mit ber Ermahnung, jenem Titel auf keine Weise ihre Buftimmung zu geben, auch feine Schrift, in welcher er ftebe, zu unterschreiben ober anzunehmen; jeber Zuwiderhandelnde folle von bem Frieden bes heil. Betrus aus-

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ift unrichtig (f. Biggers de Gr. M. 21-23. Gieseler, Kirchengesch. 1, 2, 228). — Gregors Rachsolger haben befanntlich seine Bedenken gegen ben von ihm als Vocabulum stultum, superbum, pestiferum (ep. 9, 68.) profauum (ep. 5, 23.) scelestum (ep. 5, 19.) usurpatio diabolica (ep. 5, 43.) imitatio antichristi bezeichneten Titel überwunden.

geschloffen fenn (ep. 9, 68.). Ueber bieje Synote ift nichts befannt, bie Sache felbst aber blieb beim Alten. Mit bes Mauritins Rachfolger († 602), Phofas, unterhandelte Gregor auf's Mene, und Photas foll and wirflich nach Gregors Tob bem Chrigens ben Titel abgenommen und ihn dem römischen Bischof Bonisacius beigelegt haben. — Man ift vielfach in Berlegenheit gewesen, Die Bartnadigfeit Gregors in bem Wiberftanbe gegen einen an fich leeren Titel gu erklaren. Mag and bagu ber Wibermille gegen ben nach seiner Meinung barinliegenden unbischöftiden Sochmuth mitgewirft haben und ber von ihm im Wegensat bagegen angenommene Titel eines Servus Servorum Dei ernstlich gemeint fenn, fo fann man fich boch bes Bebantens nicht erwehren, es habe an feiner eigenen Abtebnung tes Titels, zu teffen Gubrung er ten romifden Bifdof allein berechtigt erflarte, tie Absicht, Die anderen Bifdofe auf feine Seite gu gieben, einen viel groferen Untbeil gehabt ale tie angebliche Burforge fur tie unverlette Gleichheit berfelben. Das eigentliche Motiv feines Widerstandes mar offenbar bie Befürchtung, es mochte ber Titel, ben er mehr barauf aufab, was aus ibm gefolgert werben konnte, als was tie Gegenwart ichen hineinlegte, unter Begunftigung bes Raifers zu einem Mittel werten, Rom aus seiner angesprochenen Stellung an ber Spige ber Rirche zu verbrängen und tiefelbe tem byzantinischen Patriarden gugumenten (vgl. Ofrbrer 1, c. 1046-50; jorann ben freilich über Greger nicht gang billig urtheilenten Schröfh 1. c. 79-72 und ben billigeren Meanter 1. c. 160 sq.). - Dag er bem Raifer in weltlichen Dingen unterworfen fen, erfannte er unummunten an. Wenn er mit größerer Gelbitftanbigfeit. als einem blogen Unterthanen ftreng genommen gufam, in Die Berhältniffe Staliens ein= griff, fo mar er burch bie Umftante gerechtfertigt. Ebenfo mar er, wenn er fein Augenmert in manchen Fällen auf bie weltliche Berwaltung faiferlicher Beamten ausbehnte, babei nur ber Batron ber Unterbrückten ober Bernachläffigten. Indem er die Kirche in allen Stüden von ber Einwirfung bes Staats unabhangig gu machen fuchte, batte er uicht felten Aulag, Die im griechischen Reiche gewohnten Gingriffe bes Raifere und feiner Beamten, besonders auch in Die Berichtsbarfeit ber Mirche guruckgnweisen, nur baft er nach ben Umftanden milter ober fchroffer, gerategn ober auf Umwegen vorging. Begen= über von bem Raifer führte er gewöhnlich eine fehr bemuthige Gprache, wußte auch in Fällen von ungewissem Erfolg nachzugeben, verfagte aber Befehlen, welche ben Rechten red Stuhle Betri zu mitersprechen ichienen, offen ben Behorfam, ohne bag er jeboch in alten Fallen burchbringen fonnte. Biel besprochen ift Gregore Benehmen bei ber Thronbesteigung tes Usurpators Photas nach Ermortung tes Raifers Mauritius. Er gratulirte tem Photas in einem Tone unbegreiflichen Inbels und Schmeichelei, "Chre fen Bott in ber Bobe, ber bie Beiten andert und Reiche verfetete; im gleichen Inbelton, raß tie Beit ter Betrudung vorüber, und ter barmbergige Gott viele trauernte Bergen burch bie Erhebung bes Photas mit Troft und Frente erfüllt habe, geht es noch lange fort, obwohl tie weiteren Ermahnungen über bie Gincichtung feiner Regierung eines driftlichen Bischofs murtiger fint (ep. 13, 31.). Aehnlich fpricht er fich auch in andern Briefen und mit noch vollerem Munte in einem Schreiben an tie nene Raiferin (op. 13, 39.) aus : "Chre fen tem Schöpfer im himmel von allen lobfingenten Choren ber Engel und Dant von ten Menichen auf Erten, bag ber Staat Troft und Linderung gefunden." — Man fann bieses Benehmen Gregors theilweise erklären ans ber öftern Spannung mit Mauritins, beffen, als eines fraftigen Regenten, Oberhoheit bem Babfte bei seiner Meinung von ben pabstlichen Gerechtsamen oft brudend mar, welcher allerdings Italien gegenüber ten Longobarten vernachtäffigte und teffen Beamte oft bie Unterthanen bedrüdten und in Rirdenfachen auf nachtheilige Beife fich einmischten, - nur tag tie Erklärung noch keine Rechtsertigung ist; vgl. Pfahler, Gregor und seine Beit, S. 49.

Wenden wir uns zu bem, mas Gregor im Abendlande, theils zur Herstellung ber fathelischen Kirche, wo sie burch Schisma und Häresie gestört mar, theils zur Ausbrei-

tung bes Chriftenthums, theils zur Herstellung bes Banbes zwischen bem pabstlichen Stuhl und ben abendländischen Rirchen that.

Bur Beilegung bes in Folge bes Dreicapitelftreits entstandenen iftrischen Schisma's sette er bie Bemühungen seines Vorgängers fort. Bom Raifer Manritius erlangte er ben Befehl, bag bie Iftrier fich auf einem Concil in Rom ftellen follten. protestirten bie Iftrier, indem fie ja nur bei ber Lehre beharrten, welche fie von Babft Bigiline felbft gelernt hatten, and fen es ungejetlich, ben Babit, ber felbft Bartei fen, In ber That hieß Mauritins Gregor, um bes Zustandes jum Richter zu machen. Italiens willen, bie Sache bis zum Friedensichluß mit ben Longebarben ruben zu laffen. So konnte Gregor weiterhin bloß gelegentliche Berfuche machen, einzelne Bischöfe hernber ju ziehen, wiewohl mit geringem Erfolg. Much bei ben Longobarten fant ber burch feine Sattin Theodolinde, eine katholische banerische Prinzessin, auf Gregore Betrieb eingeleitete Uebertritt bes Königs Agilulf zum fatholischen Glauben bamals noch wenig Rach= folge. - Dagegen fällt in biefe Zeit bie Unterbrudung bes Arianismus in Spanien, welche Gregor möglichst beforberte. In Ufrika gelang ihm bie Unterbrudung ber Donatisten, welche bei seinem Umtsantritte mit ben Ratholiken nicht nur in Frieden lebten, fondern auch öfters an tatholischen Rirden Priester= und Bischofsamter erhielten. Ja in Kolge bes in Afrika geltenten Berkommens, bag bas Primat ohne Rudficht auf ten Sitz je bem altesten Bifchof zufam, mar fogar ein Donatist Metropolit geworben. Gregor wandte fich nun auf alle Beife an Die afrifanischen Bischöfe, ben Kaifer und beffen Statthalter, um bie Dongtiften ichrittmeise von ben Bifchofesigen und ben übrigen Rirchenämtern zu verdrängen und bie alten Berfolgungsgesetze wieder in Bang zu bringen, und es gelang ihm auch, bie Gette fo viel als verschwinden zu machen. In feinen Befehrungsgrundfäten fcwantte er übrigens zwischen Milbe und Barte (vgl. barüber Reander l. c. 17 ff. Marggraff, de vita Gr. 41 sq.). Begen bie Retger nahm er auf alle Weise die weltliche Gewalt in Anspruch. In Sicilien gab er Befehl, die Manichaer burch unabläffige Berfelgung (summopere persequi) zum Uebertritt zu zwingen (ep. 5, 8.). Bur Unterbrüdung bes Beibenthums thatig gu fenn, hatte Gregor Beranlaffung - außer in England, f. d. Art. Angelfachfen - nicht nur in Frankreich, wohin er fich in ter Sache an bie Königin Brunhilte mentete, fontern auch in Sicilien, Korfita, felbst in Campanien, besonders in Sardinien. Bier hatte bas Beibenthum fogar wieder zugenommen und murbe bie Ausübung bes Bötendienstes von faifer= lichen Beamten und Bischöfen gegen eine Gelbabgabe geftattet; sogar auf ben pabstlichen Batrimonien befanden fich heibnische Bauern. Es gelang Gregor in ber That, bas Beidenthum auf Sardinien auszurotten, aber burch welche Mittel! Götzendienerische Bauern follten mit unerschwinglichen Abgaben belaftet (ep. 4, 26.), hartnächige, wenn fie leibeigen waren, mit forperlicher Buchtigung, Freie mit Gefängnig beftraft werben (ep. 9, 55. 8, 18.). Größere Milbe zeigte er gegen bie Juben; er nahm fie gegen Bedrudungen und Berletjungen ihrer jugeficherten Rechte in Schutz und fprach fich gegen ihre gewaltsame Bekehrung aus, beforderte biefelbe aber freilich durch fehr zweideutige indirefte Mittel, und tröftete fid, über bas Refultat bamit, bag, wenn auch bie Bater teine treue Chriften, es um fo mehr bie Rinber fenn murten.

Bon zwar augenblicklich nicht großem, aber in bie spätere Entwickelung ber Kirche tief eingreisenbem Erfolg waren Gregors Unternehmungen, bie burch die Bölkerwanderung, ben Untergang des weströmischen Reichs und die Häresien unterbrochene Berbindung der abendländischen Kirchen mit Rom theils wieder herzustellen, theils auszudehnen. Er ergriff jeden Anlaß, die Gerechtsame seines Stuhles in Erinnerung zu bringen und vermochte ihn theilweise auch geltend zu machen, und es sindet sich in seiner Wirksamkeit das spätere Pahstthum im Grundrisse vorgezeichnet. Unter ihm hat die Verbindung Spaniens mit Rom ihren eigentlichen Ansang genommen. In Afrika hatte das gemeinsschaftliche Interesse gegen die Donatisten die katholischen Bischöfe Rom genähert, wenn auch der alte Unabhängigkeitsgeist der afrikanischen Kirche sich immer noch regte. Von

gang besonderer Bedeutung für bie fpatere Wefchichte ber Rirde mar aber, wenn auch von Gregor nicht vorausgesehen, Die von ihm bewirtte Berbindung mit Gallien und England. In ber Berbindung mit Gallien fuchte und gewann er ein Gegengewicht gegen bie Abhängigkeit von Bogang und gugleich eine Stüte gegen bie Longobarben. Die Betehrung Englands eroberte ber romifden Rirde ein gang neues Bebiet, mar bas Mittel gur Unterthänigmadung ber altbritifden Mirde, begründete bas fpatere Berhaltnif Englants zu Rom und murte theils burch bie Rudwirfung auf Frankreich, theils burch bie von England ausgegangenen Mijfionen, ter Ausgangspunkt fur bie Geltenbmachung ber pabsilichen Antorität in weiten Rreifen. - Heber Gregors Berfehr mit Gallien fen nur bieses bemerkt: bei seiner Anfstellung von Bikarien in Gallien kamen ihm bie frantifden Rönige theilweife entgegen. Huf bas Gefuch bes Rönigs Chilbebert ernannte er ben Bifchof Birgilins in Arles zu feinem Bitarius und trug benifelben auf, ber Simonie (b. h. in Gallien Erlegung von Gelbsummen an ben Regenten für Uebertraaung firchlicher Würben) und ber Weibe von Laien zu Bifchofen entgegenzuwirken, eine Ermabnung, ju melder auch fernerbin bie frantifden Ronige, bie wenig Luft bezeigten, ihre bisher in ter Kirche genote Gewalt aufzugeben, nur zu viel Anlaß gaben. Bald barauf fing er auch an, fich an bie einflufreiche Königin Brunhilbe in fortgefetten Briefen zu wenden, in welchen er beren angebliche Frommigkeit mit schmeichlerischen Austruden erhob, von welchen man eben fo fehr abgestofen wirt, wie von bem Gratulationsfdreiben an Photas. Bu ermähnen find noch bie an mehrere Rlöfter, besonders an bas zu Autun ertheilte Exemtionen (vgl. über bie gallifden Berhältniffe Reanber l. c. 127 sq. Lan l. c. 179 sqq. Ofrorer l. c. 1063 sqq.).

Rad felder 131 gjährigren Umteverwaltung ftarb Greger ben 12. Märg 604, er wurde wegen feiner Bertienfte um tie Rirche unter bie Bahl ber Beiligen aufgenommen, und fein Festtag wird mit großer Feierlichfeit felbst von ben Griechen Die fpatere Legende hat ihn mit einem Rrange von abentenerlichen Buntern umgeben, welche er ichon bei feinen Lebzeiten und noch mehr nach feinem Tobe Brattifder Berftant, unerschütterliche Standhaftigfeit, um= verrichtet haben foll. sichtige Alugheit, auch tiplomatische Schlanigfeit, unermurete Thätigfeit und Fürsorge für bie Rirche im Großen und Rleinen, Gerechtigfeitsfinn verbunden mit Milbe, Bohlthätigkeit, aufrichtige Religiosität, in welcher fich innerliches Chriftenthum und Reinheit ber Wefinnung mit großem Aberglauben und bem außerlich ceremoniellen Bug feiner Beit auf merkwürdige Weife mifchen, find bie hervorstechendften Büge feines Rarakterbiltes. Die ausschweifenten Erhebungen seiner Gelehrfamkeit in ber alten Rirche sind nach tem Magftabe ihrer Beit gu beurtheilen. Gigentliche Gelehrfamteit geht ihm gang ab. Der griedischen und hebräischen Sprache war er nicht machtig, mit ber flaffischen Literatur\*) foviel ale nicht, mit bem driftlichen Alterthum nur unvollftandig befannt. Philosophie, Spefulation und sustematische Entwidlung find seiner burchaus praftischen Richtung fremt. Gein theologischer Standpunkt ift ein in's Semipelagianische abgeidmächter Augustinismus, woburch bie eigentliche Grundlage für mehrere Lehren gegeben ist, als beren hauptfächlichster Beforderer Gregor ber Borlaufer ber spateren tatholischen Dogmatif murte, teren Brundzüge bei ihm vollständig vorliegen. Indem Gregor bie natürliche Schwäche bes Urmenichen vor bem Gall größer barftellt als Augustin, ericheint ibm ter Gall felbst in milverem Lichte. Rach bem Gall ift nach Angustin ber Mensch geistlich tebt, nach Greger nur frant, ber freie Wille nicht gang verloren, sonbern nur

<sup>\*)</sup> In frateren Jahrhunderten bat er ats Verftörer ber flassischen Studien gegolten. Sicher in, daß ihm, wie seiner ganzen Beit, der Sinn für dieselbe abging. Den Bischof Desterins von Bienne, der einige Personen in der Grammatisa unterrichtete und mit ihnen heidnische Dichter las, tadelt er scharf, daß er nugis et secularibus litteris studere, quia in uno so ore cum Jovis laudibus Christi laudes non capiunt (ep. 9, 54.). Ueber die ibm schildig gegebene Berbrennung der Bibliotheca palatina f. Giefeler, I. c. 389. Margraff, I. c. 15 sq.

geschwächt, fo bag er bie Onabe annehmen ober verwerfen, berfelben alfo miberfteben Die Pracestination grundet er auf bie Prafcieng und verwirft bas Decretum absolutum. Gine Bewigheit bes Beile gibt es für ben Menfchen nicht (Reander, 1. c. Lan, 1. c. 493.). Der Tob Chrifti hat nicht fowohl gur Aufhebung ber menfchlichen Schuld — wenigstens wird bieses nicht in's Licht gestellt und noch weniger für das religiöse Leben verwentet - als zur Bezahlung tes, tem Teufel schuldigen lösegelos und bie Menschwerdung zur Ueberliftung bes Tenfels gedient (vergl. Baur, Geschichte ber Berfohnungelehre, S. 68 ff. Lan, I, c. 447.) Die Seligkeit bes Menichen fteht im Berhältniß zu feinem Thun und statt bes evangelischen Troftes ber Bergebung um Chrifti willen verweist Gregor auf bie Buffe und guten Werte. Wenn er bie und ba auch auf tie Gnate Gottes hinweist, fo lehrt er eben fo fehr, barauf nicht ficher zu vertrauen; benn auch ber Befehrte tennt nur feine Gunte, nicht aber, ob er fie murbig be-Nimmt man hingu, bag auch Gregor bie Unterscheidung zwischen Geboten und evangelischen Rathschlägen sich angeeignet, und im Zusammenhang bamit die Lehre, bag man mehr, als man ftreng genommen nöthig habe, thun fonne, und bafur noch einen befonderen Lehn erlange, daß foldes überfluffige Gute auch Underen nütlich werde, daß er bie ungemeffenste Borftellung won ber Bulfe ber Beiligen und ihrer Reliquien und ebenfo auch von ter Wirkung bes Meffopfere in geistlichen und zeitlichen Nöthen hat, fo ist bei ihm bas vollständige Fundament für bie fpatere peinliche Ascetik, Bertheiligkeit und Aberglauben\*), gn beffen lleberhandnahme Gregor namhaft beigetragen hat, gegeben. Befannt ift endlich, bag Gregor ein Sauptbeforderer ber Lehre von ber Transsubstantiation und ber Auffassung bes Abendmahls als Wiederholung bes Opfers Chrifti ift, fowie ber eigentliche Urheber ber Lehre vom Fegfener als bem Abbugungsorte ber Strafe für leichtere Sünden, sowie er ausdrudtich bie Rüplichfeit und Rothwendigkeit ber Geelenmeffen für Berftorbene lehrt. - Ueber feine Ethit bemerten wir nur, bag fich barin feine ernfte driftliche Befinnung abspiegelt und "bie im Begenfate gegen ben bie drift= liche Sittenlehre ans ihrem inneren Zusammenhang mit ber Glaubenslehre herandreißenben Belagianismus ausgebildete Richtung, welche auf ben Mittelpuntt bes driftlichen Lebens, bas im Glauben wurzelnbe gottliche Lebenspringip, bas Wefen ber Gefinnung in ber Liebe Mes zu beziehen fucht und ber baraus fliegende Wegenfat, gegen bie vereinzelte äußerlich quantitative Abschätzung Des Ethischen" (Neauder) sich ausspricht, obwohl die specifisch evangelische Auffaffung bes driftlichen Lebens und ber Beiligung fehlt.

Gregors Schriften sind ebensowichtig für die Kenntniß seiner Persönlichkeit als seines Zeitalters (vgl. darüber Bähr, die chriftl. römische Theologie. Karleruhe 1837, S. 442—454. — auch Schröfth, Kirchengesch. Bd. 17.). Es sind folgende: 1) Expositio in Jodum s. Moralium 1. XXXV. Thue Ausbeute für die philologisch historische Interpretation Hiebs verbreitet sich das Werk von der Annahme eines dreisachen Schriftssinnes aus, vermittelst einer maßlosen allegerischen Erklärung über die verschiedensten Gegenstände der Dogmatik, Ethit und Lebensverhältnisse. 2) 40 Homiliae in Evangelia, und 3) Homiliae in Ezechielem, zum Theil von Gregor selbst gehalten, zum Theil zum

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat es im Bunder- und Mesiquienglanben nicht leicht Jemand Gregor zworgethan. Das eine Mal schiffet er (ep. 9, 52.) einem Mönche einen über dem Körper des heil. Betrus geweihten Schlüssel zum Schutze gegen den bösen Feind; einem Andern (ep. 9, 122.) einen Schlüssel oder (ep. 3, 33.) ein Krenz, in welchem sich etwas von der Kette Petri besand, ut ab omnibus peccatis solvat. Bon solchen Schlüsseln und andern Reliquien weiß er eine Menge Bunderthaten, besonders anch Strasmunder zu erzählen. Bergl. den merkwürdigen Brief an die Kaiserin Constantina (ep. 4, 30.), bei dessen Durchlesung man in der That versucht wäre, immer an das Bort zu denken: qu'il faut mentir, quelquesois, quand on est évêque —, wenn nicht auch seine Dial. voll der abentenerlichsten Erzählungen wären. Um so mehr ist man überrascht, wenn er (ep. 9, 52.) vor der abergtänbischen Berebrung der Bister warnt. Bgl. besonders die Briefe an den Bischof Serenus von Marseille, ep. 11, 13. 9, 105.; s. darüber Reander, 1. c. 278—80.

Bmede ber öffentlichen Borlefung bictirt. Dhne besondere Beredtsamteit ober Bedantentiefe fint es einfache und schmudlose Erauffe und Ermabnungen eines ernsten religiösen Bemuthe. 4) Regulae (curae) pastoralis liber fell ben Beiftlichen feiner Beit einen Begriff von ter Stellung und ter Anfaabe ihres Amtes geben. Diefes Werk, rein praftischer Richtung, mar viele Sahrhunderte hindurch Saupt- und Sandbuch bes abendlantifchen Klerus fur feine Umtsführung. Schon auf Befehl tes Raifer Mauritius wurte es in's Griedische, von Ronig Alfred in's Angelfachfische und überhaupt in bie meisten europäischen Eprachen übersett. 5) Dialogorum libri IV. de vita et miraculis patrum Italicorum et de acternitate animi - ergablen in ber Form eines Befprache gwijden Gregor und bem Diatonus Petrus von bem Leben und von ben Bunbern mehrerer berühmten Rirdenväter und Beiligen und gang besonders bes heil. Benebitt Das vierte Buch handelt von bem Buftand ber Seele nach bem Tobe und befonders aussührlich vom Fegfener. Durch seine Bunderergablungen ift bas Buch eine reidlich fliegente Quelle bes Bunter = unt Aberglanbens, eben baturch aber auger= ordentlich beliebt, schon frühe in's Briechische, sogar in's Arabische überfett worden. 6) Registri Epistolarum libri XIV. enthalten nicht gang 900 Briefe Gregore, von großer gefdichtlicher Wichtigfeit. 7) Die unter feinem Namen vorhandenen liturgifchen Schriften — liber sacramentorum; Benedictionale; liber Antiphonarius; liber responsalis, find in ber vorhandenen Weftalt nicht gang sein Gigenthum (f. oben); vgl. barüber, sowie aud über bie ihm zugeschriebenen zweifelhaften Schriften: Bahr, 1. c. 450-453. -Entlich find gu ermähnen feine Sommen, von welchen ihm acht beftimmt gugefchrieben werten (vgl. Bahr, tie driftl. Dichter und Geschichtschreiber Roms. Karleruhe 1836. S. 79. Bahr's Angabe, bag bie hymnen in ber benebift. Ausgabe fehlen, ift unrichtig; fie fiehen Tom III. 877 sq. - Die beste Ausgabe ber Berte Gregors ift bie ber Benctiftiner (S. Gregorii I. M. Opera omnia, studio et labore Monachorum ordnis S. Benedicti, e congreg. S. Mauri. Parisiis 1705. Vol. 4. Fol.). Sein Leben ift frühe beidnieben worten von Baulus Diac., bem Weididtidreiber ter Longobarben + 799, und von Johannes Diac., Mond zu Caffinum im neunten Jahrhundert (Gregorii Op. ed. Bened. Tom IV.). Heber bie fpateren Behandlungen burch Maimburg, Denns be S. Marthe, Bayle, Dupin u. a., f. Bahr, l. c. 438, u. Schröfh, R.G. 17, 353-361. Letterer behandelt fie ausführlich, aber ohne Berftandnif bes Mannes und feiner Zeit, mit Liebe und Berftandnig bagegen Meander, R.G. III. und Denkwürdigfeiten ber driftl. Rirche, III. 1, 132 ff. Uns neuerer Zeit fint zu nennen: Wiggers, de Gr. M. ejusque placitis anthropologicis, comment. I. H. Rostock. 1838. 1840. Ofrörer, R.G. II, 2, 1051-1100. Margraff, de Greg. I. vita dissertatio historica. Berolini 1845. Lau, Gregor I. nach feinem Leben und Lehre. Leipzig 1845. (fleißig und ausführlich). Bfahler, Greger Dt. u. feine Zeit. Frantf. a. Dt. 1832. 1. Bb. (unvollenbet).

(Genserit b. 19. Mai 715, gest. b. 10. Febr. 731) gehört wie sein Nachfolger in Amt und Namen, zu ben Begründern ber römischen Suprematie: die Selbstständigleit bes römischen Stuhles gegen weltsiche und firchliche Feinde zu wahren und seine Sbetienz unter ben neubekehrten Bölkern zu mehren, bas war ihr Ziel. Gresger II., verher Sergins genannt, und ein Nömer von Geburt, hatte zum Orden der Benediktiner gehört, deren Urftistung zu Monte Cassino er nach der lengebardischen Zersteinung schöner ernente. Es gelang ihm, den König Lintprand, der schon am Tiber stant, zur Umsehr zu bewegen, wenn dieser auch nicht, wie die firchliche Tradition berichtet, zu den Füßen des Babstes Berzeihung erbat. Denkwürtig ist, daß er zuerst sich an die Kranken um Schutz gegen die drehende Longebardenmacht wandte, freilich noch ohne Ersolz. Doch behielt er die Oftreiche stets im Ange: die neubegründete beutsche Kirche nahm er durch Bonisacins in Pslicht (s. diesen Art.), die englische und irische bequemten sich mehr und mehr den Ordnungen des Lateran. Seiner zelotischen Berwenzung für die Bilderverechrung (s. den Art. Bilderstreitigkeiten) mag er es verdansten, daß die Kirche ihn heilig sprach, sein Tag ist der 13. Februar.

Jaffé, Regesta Pontificum Roman.; Vita Gregorii II. in Vignolii Lib. Pont. II.; Baronius Annal. ad. h. a.; Pagi Breviar. Pontif. Roman. I. Dr. 6. 30igt.

Gregor III., ein Sprer von Geburt, lenkte die Kirche v. 11. Febr. 731 bis 3nm 28. Nevbr. 741, seinem Todes nud Heiligentage. Er setzte ben Pontificat seines Vorsgängers in allen Stücken fort. So die Opposition gegen den Bildersturm und gegen den byzantinischen Hos. Sein römisches Concil von 732 sanctionirte feierlich die bildergläusbige Gewohnheit der abendländischen Kirche. Auch er suchte gegen Liutprand Hüsse bei dem Sieger von Tours, sandte ihm die Schlüssel zum Grabe des h. Petrus nebst einisgen Reliquien und die Würde des römischen Patriciats, Unfänge eines Verhältnisses, auf welche fortgebaut wurde. Dem Bonisacius verlieh er das Pallium und ernannte ihn zum Erzbischof (s. den Art. Bonisacius). Das Werk in drei Büchern, welches er nach Anastasius über die Rechtmäßigkeit des Vilderdienstes schrieb, scheint verloren.

Die Quellen bleiben biefelben wie bei Gregor II. Dr. G. Boigt.

Gregor IV., der im 3.827 — die Zeit ift nicht genauer bestimmbar — vom Clerus und Bolt gewählt wurde, erhielt nicht eher die Weihe, bis seine Wahl durch Commissarien des Frankenkaisers geprüft und bestätigt war. Dann sah er dessen Reich in Trümmer schlagen. Im Jahre 833 ging er nach Frankreich, um den Streit Ludwigs
des Frommen mit seinen Söhnen zu schlichten, doch spielte er eine schleckte Rolle: Lothar misbrauchte listig das Ansehen des Pabstes, und im Lager des Kaisers ward dieser als verdächtiger Bündner des Feindes empfangen. Wohl bereute er es, als er mit Haß beladen nach Rom heimkehrte, die Impietät geschützt, den Widerstandsgeist der fränkischen Bischöfe gereizt und selber zum Sturze des fränkisch-pabstlichen Theocratismus beigetragen zu haben. Er ernannte Ansgar (s. diesen Art.), wie sein Namensvorgänger den Bonifacius, zum Legaten des apostolischen Stuhles für den Norden und errichtete das Bisthum Hamburg. Sein Tod fällt in den Januar 844.

Jaffé l. c.; Vita Gregorii IV. in Vignolii Lib. Pont. III.; Baronius, Pagi II. cc.; bie Berfe über Frankengeschichte von Ofrörer, Fund n. a. Dr. G. Boigt.

Gregor V. hatte fich als Sofcaplan Bruno im Gefolge feines naben Bermantten, bes Ronigs Otto III. befunden, als er auf beffen Rath ober vielmehr Befehl von bem römischen Rlerus und Bolt im April 996 jum Pabst ermählt murbe. Er mar ein Gobn bes Bergoge Otto von Rärnthen, ein schöner Jungling von 24 Jahren, aber voll reformatorischer und hierarchischer Plane. Kaum mar ber Raifer, ben er fronte, aus Rom abgezogen, fo erhoben bie romifchen Robili, vom fühnen Crescentius geführt, bas Banner ber Emporung gegen ben bentiden Pabit und bie beutiden Raiferbeamten. Gregor mußte flieben (Sept. 996) und vor einem Gegenpabste, Johann XVI., gittern. führte ihn ber Raifer gur ud, Johann murbe gefangen, verftummelt, und bufte, nach einem Efelszuge burch Die Straffen ber Stabt, im Alofter, Crescentius' Baupt fel auf bem Dach ber Engelsburg, ben Abel Roms bandigte wieder bas ftrenge Regiment bes beutichen Raifers und bes Pabstes. Troptem lieg Gregor auch in Deutschland felber ben Babst fühlen. Dem Rönig Robert von Frankreich gebot er Buge, weil beffen Che mit Bertha firchlichen Sinderniffen widersprach; Die Scheidung erreichte er nicht, beugte aber ben Rlerus Frankreichs. Auf brei Concilien bat er ftreng im Sinne Nicolaus I. gewirtt und Größeres angestrebt. Go befreite er bie Bisthumer und Abteien Italiens von ben läftigen Pachtverträgen, bie bas beste Fett ber Ginkunfte ber geiftlichen Sand entzogen. Er ftarb plötlich zu Rom am 18. Febr. 999; ber haß bes Boltes, heißt es, hatte ihm Gift bereitet.

Jaffé I. c.; Höfler, die beutschen Bubste I. S. 195 ff.; Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit I. S. 661 ff.

Gregor VI. (Gegenpabst) wurde von einer römischen Abelspartei im Juni 1012 gegen Benedikt VIII. (s. diesen Art.) erhoben. Doch von Heinrich II. nicht anerkannt, scheint er freiwillig niedergelegt und seine Tage in irgend einer Verborgenheit beschlossen zu haben.

Ginzige Anelle: Thietmari Merseburg. Chron. in ben Monumenta Germ. Scriptt. III. p. 835. Dr. G. Boigt.

(Gregor VI., Rabst 1041-16. Er bieg vertem Jehann Gratian, mar Ardipresbuter und wehnte ju Rom bei ber Porta Latina, ein trefflicher, unbescholtener Priefter, bem gerate megen feiner Sittenreinheit, Die bamale in Hom hochft felten mar, reichliche Baben von ten Blanbigen targebracht murten. Go foll er viel Belt gefammelt haben. Babit Beneditt IX. f. b.), bem seine Barte bei tem Saffe, ben bie Romer ihm bewiefen, laftig mar, verfaufte ihm 1014 ben apostelischen Stuhl. Er nannte fich Gregor VI. Go regierte er anderthalb Jahre mit Beisheit und theilmeifem Erfolg; boch ber romifche Abel, bem fein Regiment nicht gefiel, bewog Benebift, ben Stuhl Petri wieber gu besteis gen. Der Arditiafenns Petrus rief Raifer Beinrich III. gn Bulfe (1046). Gregor ging bem Kaifer bis Piacenga entgegen und fam mit ihm nach Sutri. Auf ber Sunobe, Die hier gehalten murte, ergählte ber Pabst offen, bag er bie pabstliche Burbe gefauft hatte, um fie zu retten. Ale bie Bifdofe ibm vorstellten, bag ber apostolische Stuhl unmöglich eine faufliche Baare fenn fonnte, verdammte er fein Berfahren und legte bie pabfttiden Infignien ab. Der Raifer nahm ihn 1047 mit nach Dentschland. Er wohnte in Mloto. Köln und ift bort etwa im Commer 1048 gefterben.

Gregor VII., 1073—85. Er hieß vordem Hilbebrand, ein Kind plebejischer Eltern, nach Sinigen aus Siena, nach Andern aus Rom selbst gebürtig. Jedenfalls war er von Kindheit an in Rom, diente dem Pabst Gregor VI. als Kaplan und begleistete ihn nach Köln. Nach bessen Tode ward er Mönch zu Elügny. Pabst Leo IX. lernte ihn wahrscheinlich um die Zeit der Synode zu Rheims (1049) kennen, nahm ihn wieder mit nach Rom, vollendete seine Ausbildung und machte ihn zum Subdiakonus und Kardinal.

Die Refermation ber Kirche, zu welcher besonders leo ben Grund gelegt hatte, und bie Emanzipation bes Pabstthums von weltlicher Macht ist sein Werk, obwohl er ben Ausgang seiner Unternehmungen nicht erlebt hat. Seine eigentliche Wirksamkeit begann erst 1058.

Er vernichtete zuerst ten Einfluß tes römischen Abels auf die Pabstwahsten. Rach tem Tote Stephans X. (1058) hatte ter römische Abel gegen den Willen ber Kartinäle ten Bischof von Belletri mit Gewalt zum Pabst gemacht und Beneditt X. genannt. Hilberant und tie Kardinäle wählten mit Zustimmung der Kaiserin Agnes den Bischof Gerhard von Florenz, ter nacher als Pabst Nitolaus II. hieß. Er sette Atslaus in Rom ein durch Bestechungen und Wassengewalt und entwarf dann, um dem Treiben des Atels ein Ende zu machen, das Geset des Nitolaus über die Pabstwahl (1059), wenach die Kardinäle (nebst dem Kaiser) fünstig die erste Stimme bei der Wahl eines Pabstes haben sellten. Um die Burgen des Avels zu brechen, rief er Normannen aus Söditalien herbei, und bewog die beiden Hängter derselben, Fürst Nichard von Kapua und Herzog Robert (Inistard von Appulien und Kalabrien, Basallen des Pabstes zu werden. So erward er dem apostetischen Stuhle in Italien eine unabhängige und gebietende Stellung. Nitolaus machte ihn zum Architiasonns der römischen Kirche.

Sebann vernichtete er ben Einfluß bes beutschen hofes auf bie Babst wahlen, indem ihm überall bie Gunft ber Ereignisse wunderbar zu Bulle kam. Pabst Rifelans ift im 3. 1061 ven ber Kaiserin Agnes (ber Mutter Kaiser heinrichs IV.) abgesett werben; aus welchen Gründen, ift nicht näher bekannt. Nitolans starb, ehe ber Streit beigelegt war. Zest sante bie von hitrebrand unterdrückte Bartei die pabste lichen Insignien an die Kaiserin, bamit sie einen neuen Pabst ernennen möchte. Sie wählte ben Bisches Kabalus von Parma 28. Ett. 1061. hitrebrand bagegen hatte mit ben Kardinälen schen vier Wochen verher (1. Ett. 1061) ben Bischof Anselm von Luca zum Pabst gewählt und als selchen Alexander II. genannt. Kadalus zog mit einer Armee nach Rom und würde in bem Kampse Sieger geblieben senn, wenn die Kaiserin Agnes am Ruder geblieben wäre. Allein viele beutsche Fürsten verschworen sich, ihr

bas Reichsregiment zu nehmen: sie raubten ihren Sohn, ben König Heinrich IV. im Mai 1062, und Erzbischof Anno von Köln, der sich zum Regenten bes Reichs auswarf, bestätigte ben Pabst Alexander auf den Concilien zu Augsburg (Oftober 1062) und Mantua (Mai 1064). Bis zum Jahre 1066 hielt sich Kadalus' Partei in Rom; bann legte sie bie Wassen nieder. — So hatte Hilbebrand durchgesetzt, daß ein Pabst regierte, den die Kardinäle gewählt hatten wider den Willen des beutschen Hoses.

Auch ist Hilbebrand Pabst geworben ohne bie Zustimmung König Heinrichs. Pabst Alexander hatte turz vor seinem Tode einige Rathe des Königes exfommunizirt, und den König gebeten, daß er sie vom Hofe entsernte. She diese Sache geschlichtet war, stard Alexander (22. April 1073), und Hildebrand, der an demselben Tage von Geistlichteit und Volt zum Pabst gewählt und Gregor VII. genannt wurde, nahm sofort den Streit auf und verlangte, daß König Heinrich dem apostolischen Stuhle nachgäbe. Die Rebellion der fächsischen Fürsten (August 1073) zwang Heinrich, daß er einen unterwürsigen Brief an Gregor schrieb und nach Ostern 1074 zu Kürnberg vor seiner Mutter und zwei römischen Kardinalbischösen Buße that für seinen Umgang mit den exkommunizirten Räthen. Um seine Zustimmung zu der Wahl ist er von Gregor nicht befragt worden. Seitdem lag die Wahl der Pähste ausschließlich in der Hand der Kardinäle.

Drittens ging Gregor baran, burd energifche Mittel Die Briefterebe gu ber= nichten. Seit Babft Leo IX. waren fruhere Berbote ber Briefterebe auf vielen Syno= ben erneuert worden, allein die Bischöfe nahmen feine Rotig bavon: Domberrn und Bfarrer lebten in ber Che nach wie vor. Welches Mittel er anwenden mußte, um bas Colibatgefet burchzuseten, fab Gregor zuerft in Mailand. Sier hatte nämlich feit bem 3. 1057 ber Bobel, aufgebett burch einige fanatifche Briefter, Die Geiftlichen gur Trennung von ihren Frauen gezwungen, burch robe Mighandlungen und Gewaltsamkeiten. 3m 3. 1074 nun befahl Bregor allen Laien, ben Gottesbienft und die Saframente von verheiratheten Prieftern nicht mehr anzunehmen, fondern lettere mit Bewalt zu nöthigen. ihre Frauen zu entlassen. Der Befehl mard mit Frenden befolgt; Bobel und Ritter jauchzten, daß fie jett ohne Schen gegen ben Rlerus wuthen burften: Die Leiben ber Pfarrer, namentlich in Guddeutschland, maren unbeschreiblich. Die Folge mar, baf glühender Sag gegen ben Pabst die niedere Beltgeiftlichkeit erfüllte, und die meiften Bifcofe mit Erbitterung fragten, ob es je erhort gewesen, bag ein Babft bie Aufficht und Berichtsbarfeit über Domherrn und Pfarrer ben Bifcofen nahme und bem Bobel übertrüge. Gie fcrieen zu Ronig Beinrich um Bulfe wiber ben Babft (1075).

Biertens endlich mar es Gregors höchstes Bestreben, Die Freiheit Der Rirche bei der Investitur der Bischöfe und Aebte herzustellen.

An der herkömmlichen Investitur, dem "abscheulichen Herkommen", wie er sich auss drückt, hatte er viel auszusetzen. Er hielt es für eine Profanation, daß Bischöfe und reichsunmittelbare Aebte vom Kaiser die Insignien ihres Amtes, Ring und Stab, erhielten; denn Ring und Stab wären kirchliche Sakramente. Er hielt es für eine Ungerechtigkeit und Schmach, daß Bischöfe und Aebte meist ganz willkürlich vom Kaiser ernannt wurden, daß eine Wahl derselben durch Klerus und Bolt meist gar nicht stattfand, und daß auf diese Beise Bischöfe und Aebte eingesetzt wurden, welche in den betreffenden Städten oder Klöstern Niemand kannte. Ferner glaubte er, daß bei diesem Herkommen die Simonie, d. i. die Käussichteit der geistlichen Würden nicht ausgerottet werden könnte.

Seine Meinung war, daß Klerus und Volk ben Bischof und Monche ben Abt wählen sollten in vollkommener Freiheit, ohne auf irgend etwas Anderes Rücksicht zu nehmen, als auf seine Tüchtigkeit und Bürdigkeit zum Amte. Und dann sollte der Erzbischof ben neu gewählten Bischof, der Bischof ben neu gewählten Abt investiren und weiben.

Dies und nichts Anderes verstand Gregor unter Freiheit ber Kirche. (S. b. Brief an alle Gläubigen aus Salerno 1084 bei Hugo von Flavigny II.)

Lange schon mochte man hievon im Lateran gesprochen haben. Erst auf ber Frühjahrssynobe 1075 indessen erließ Gregor sein Investiturgesetz, zunächst, wie ich glaube, burch jenen Bamberger Standal veranlaßt, bei welchem die gänzliche Unwürdigkeit bes Bischof herrmann von Bamberg zu seinem Amte an's licht fam. Das Geset lautete: es sollte fernerhin fein Geistlicher irgent ein firchliches Amt von ber hand eines Laien annehmen, und es sollte fein Fürst ober sonst ein laie ein kirchliches Amt fernerhin vergeben.

Doch hat er ties Geset bamals nicht öffentlich befannt gemacht: bies ist erst im 3. 1078 geschehen. Wie es scheint, wollte er namentlich mit König Heinrich IV. barüber unterhandeln. Er erblicke in tiesem Gesetze bie Ursache alles späteren Streites mit Heinzich IV. (Brief Quum veritas. Manfi XX, 381.)

Uebrigens ist wohl zu beachten, bag er trop bieses Berbotes ber Laieninvestitur ben Lehndienst, welchen Bischöse und Aebte bem Könige zu leisten hatten, keineswegs zu hindern beabsichtigte. (Brief an die Rirche von Aquileja vom 17. Sept. 1077.)

Neben biesen Bestrebungen für bas ehelose Leben ber Priester und für eine lantere Wahl ber Bische, bie sein Hamptangenmert bilveten, beschäftigten ihn noch manche anstere Plane, die merkwürdig genng sint, aber ohne Resultat blieben. Wie er in Süditalien die Eroberungen ber Vormannen zu pähstlichen Lehen gemacht hatte, so suchte er mit Ansnahme von Frankreich und dem deutschen Reiche fast alle Länder der Christenheit zu Basallenländern des apostolischen Studies zu machen. Er beanspruchte ohne Weiteres Spanien, Korsita, Sardinien und Ungarn. Ein vertriebener russischer Prinz nahm Russland von ihm zu Lehen. Auch die Könige von Dänemark und England (diesen erst 1079) sorderte er aus, den Basalleneid zu leisten. In der That schwuren ihm spanische Große, Grasen in Provence, Savohen und Arelat und ein kleiner König in Dalmatien den Eid der Trene. König Wilhelm von England dagegen wies sein Berlangen ziemlich furz ab. Entlich meinte Gregor auch, daß Karl der Große Sachsen für den heil. Petrus erobert hätte; doch gründete er darauf seine Ansprüche, weil er damals, als er diese Meinung ausssprach (1081), schon das ganze römische Reich zu einem pähstlichen Lehen hatte machen wollen.

Lebhaft beschäftigte ihn (1074) bas Projett zu einem Kreuzzuge. Er wollte mit 50,000 Mann bas heil. Grab ben Türken entreißen, und Griechen und Armenier, die über bas Dogma vom Ausgange bes heil. Geistes mit ber römischen Kirche entzweit waren, zur Einheit ber Kirche zurücksichen. Und zu gleicher Zeit (1074) brohte er bem unwürdigen Könige Philipp I. die Krone von Frankreich nehmen zu wollen; benn bas wäre ber Schlimmste unter allen Fürsten, die St. Beter Hohn böten.

Alle tiefe Plane nun murten absorbirt burch ten großen Kampf gegen Konig Beinrich IV. von Deutschlant, ber in ten ersten Tagen bes Jahres 1076 ausbrach.

Die Mutter bes Mönigs, Raiferin Ugnes, Die feit 1065 in Rom wohnte, und bie Markgräfin Beatrix von Tostana hatten feit 1073 fich unabläffig bemuiht, ben Frieden awischen bem Rönige und bem Babst zu erhalten. Doch gab es in Deutschland sehr einfinfreiche Leute, tie ten Babst haften und münschten, bag er abgesett mürbe. Auch waren Brunte genng jum Streit vorhanden. Bregor war Babft geworten ohne Ginwilligung bes Könige; Oberitalien war burch tie von Gregor gefchurten Unruhen bes Bobels im elenteften Buftante; ber Babft mifchte fich ein, wenn ber Ronig nach alter Sitte bafür forgte, bag feine Betreuen Buter ber Meichgabteien zu Lehen erhielten; bette ten Bobel auf witer tie Beiftlichfeit und hatte jenes feltsame Berbot ber Laieninvestitur ertaffen, wovon bem Könige Runte geworben mar. Großen Ginflug hatte bei Beinrich feit bem Commer 1075 ber machtige, fluge und gerechte Bergog Gottfried von Riebertothringen, ber ben Babft bitter hafte. Denn fein Beib Mathilbe, bie Tochter ber Markgräfin Beatrir, mit ber er fich im Jan. 1071 vermählt hatte, wollte nicht bei ibm in Dentschland bleiben, jontern tehrte ju ihrer Mutter gurud, und er fah ten Babft als ten Urheber tiefer Entfremtung gwifden ihm und Mathilte an. Richt ohne Grund; renn Gregor wünschte ten Ginfluft, ten er vor ter Berbeirathung auf Mathilbe übte, auch nach berfelben zu bewahren, und fuchte fie mit aller Macht in ber afcetischen Rich=

tung festzuhalten, in ber er fie wie ihre Mutter stets bestärft hatte. Die Verläumbungen übrigens über sein Verhältniß zu ihr find nicht ber Rebe werth.

Den Ausschlag indessen in der Spannung zwischen Beinrich und Gregor gaben Die Greigniffe in Mailand 1075. Rad bem Tobe bes Ergbijchofs Buito (1071) hatte ber König einem Priefter aus Mailand, Namens Gottfried, ber schon bei seines Borgangere Lebzeiten zum Erzbischof bestimmt worben, Die erzbischöfliche Burbe befinitiv übergeben und ihn 1073 von ben lombarbifden Bifdofen weihen laffen. Schon Babft Alexander hatte Gottfried verworfen und exfommunizirt. Der Bobel bagegen, ber für ben Babit tampfte, hatte einen Beiftlichen, Ramens Utto, gemahlt. Reiner von Beiben jedoch fand allgemeine Anerkennung: Gottfried lebte gleichsam ale Privatmann auf einem erzbifdeflichen Schlosse; Atto mar feit 1073 in Rom und murte 1074 von Gregor beftätigt. Defters batte ber Babft megen tiefer Bantel fich mit billigen Borftellungen an Beinrich gewandt, und biefer hatte versprochen, er wollte nachgeben. Indeffen es maren Die mailandischen Unruhen von der Art, daß nur durch eine Busammenkunft bes Ronigs und bes Pabstes hatte Friede gestiftet werben fonnen. Im Sommer 1075 nun beichloffen ber Abel und die beffern Burger in Mailand, tem Treiben bes Bobels ein Ende gu machen. Sie erschlugen ben Unführer bes Pobels, ben Ritter Berlembald, und baten bann ben König, bamit ber alte Blang ber ambrofianischen Kirche völlig hergestellt murbe, ihnen einen murbigen Erzbischof zu geben. Er ernannte bagu einen mailanbischen Briefter, Namens Tebald. Go gab es brei Erzbijchofe von Mailand, von benen zwei vom Könige eingesetzt maren. Gregor mar mit Recht fehr aufgebracht.

3m November 1076 gelangten zwei Botschaften an Gregor: eine vom Rönige, beren Inhalt nicht bekannt ift, aber mahrscheinlich babin lautete, bag er 1076 gum Raifer gefront zu werden munichte; eine zweite von ben fachfischen Gurften (bie Beinrich im Juni an ber Unftrut besiegt hatte), worin ber Ronig verklagt ward, bag er seine exfommunigirten Rathe an ben Bof gurudgerufen und ein unerhört lafterhaftes Leben führte. Letteres waren Berlaumdungen, auf Die Gregor fpater nie Bewicht gelegt hat, aber bamals wieß er fie nicht ab. Etwa am 8. Dezember 1075 ichrieb er in hochst aufgebrachtem Tone an Tedald, und ficher an demfelben Tage verließ jene Gefandtichaft Rom, die ben Ausbruch bes Streites herbeiführte. Es waren pabftliche Befandten, Die ben letten Brief trugen, ben ber Pabst an Beinrich geschrieben (Reg. III, 10. Das Datum 8. Jan. ift falfc; man muß 8. Dez. lefen); und brei Dienstmannen bes Könige, bie Briefe ihres Beren an ben Pabft gebracht hatten und nun mit einem mundlichen Auftrage qurudfehrten. Sie follten, wie Gregor felbst ergahlt (in bem Briefe Audivimus quosdam), mit Beinrich über sein lafterhaftes Leben sprechen; benn ber Pabst wollte ungerechter Beife fich jener Liigen ale einer Baffe gegen ben König bedienen. Indeffen bie Borte, welche er zu ben brei Dienstmannen sprach, waren ficher fehr heftig und brobend: er hatte gesagt, er wurde bem Konige Reich und Seligkeit nehmen.

Heinrich ließ sich burch die Botschaft, die am 1. Januar 1076 nach Goslar kam, zu dem unklugen Schritte hinreißen, Gregor absetzen zu wollen, und lieserte dadurch dem Pabst alle Waffen in die Hande. Dem Absetzungsbekret, welches ein großer Theil der deutschen Bischöfe zu Worms (24. Jan.) aussprach und die sombardischen Bischöfe zu Piacenza unterschrieben, antwortete Gregor mit dem Bannfluch. Im Juli schon sah er, daß er Sieger wäre. Die Partei des Königs hatte sich sast aufgelöst, Herzog Gottsried war schon im Februar ermordet worden, und die Sachsen sammt den süddeutschen Herzögen erklärten, der König müßte dem Pabst Genugthuung leisten. Es kam ihnen darauf an, die königliche Autorität herunterzubringen. Sie baten den Pabst, am 2. Febr. 1077 in Augsburg zu sehn: da sollte Gericht gehalten werden über den König. Heinrich selbst mußte sich zu Oppenheim (Okt. 1076) hiezu verstehen.

Alfo machte sich Gregor im Dezember auf, hocherfreut, jest als Schiedsrichter zwisichen bem Könige und ben beutschen Fürsten auftreten zu können, eine Stellung, die nie Real-Encyklopabie für Theologie und Kirche. V. 22

ein Pabst eingenommen. Bu Ansang bes Januar fam er unter Mathilbens Geleit am Fo an - als er mit Schrecken vernahm, ber König ware in Italien.

Heinrich hatte nämlich, in ter festen Absicht, tie Reichsversammlung zu Augsburg nicht zu Stande kommen zu laffen, sich im Dezember beintlich und schnell aus Speyer aufgemacht, hatte tie Alpen überstiegen und war num unter ben Lombarben, die über seine Antunft jubelten und glaubten, er würde bem Regiment bes verhaften Pabstes ein Ende machen. Allein Beinrich batte bie beutschen Berhältnisse im Auge: ihm mußte baran liegen, vom Banne absolvirt zu werben, um ben beutschen Fürsten jeden Rechtsvorzwant wirde ibn zu nehmen.

Er felgte Greger nach Kanessa, wehin berselbe in großer Besorgniß entwichen war, und stellte sich bort brei Tage lang im Bußgewande auf. Der Pabst hatte ihn sicher nicht abselvirt, wenn nicht die Gräfin Mathilbe und andere Fürsten, benen er endlich nachgeben mußte, auf bas Heftigste in ihn gedrungen wären. Denn ihm lag daran, als Schiebsrichter zwischen könige und ben Fürsten aufzutreten, und er wußte, daß die beutschen Fürsten ihm zurnen würden, wenn er ben Bann aushöbe und sie dann der Ungnabe bes Königs preisgäbe. In tieser Noth beschloß er, mit Rücksicht auf Mathilbe ben König zu abselviren, aber mit Rücksicht auf die beutschen Fürsten bestand er auf einer Neichsversammlung, wo Alles schließlich abgemacht werden sollte. So ward Heinzich absolutirt. Aber er war sest entschlossen, eine solche Reichsversammlung nie zu Stande temmen zu lassen, und that recht baran.

Bene bentschen Fürsten nun, voll Born, bag ber Pabst ben König absolvirt hatte, und voll Furcht, bag Heinrich sie zur Rechenschaft ziehen würde, mählten am 15. März 1077 zu Forchheim einen Gegentonig, ben herzog Rubolph von Schwaben — ein Schritt, zu bem sie die Noth zwang, zu bem ihnen aber sonst auch ber Schein bes Rechts sehlte, ba Heinrich absolvirt war. Best kehrte Heinrich nach Deutschland zurück, sammelte seine Unhäuger und bekriegte bie Rebellen bis 1080. In dieser ganzen Beit suchte Gregor, ber nach Rom zurückgekehrt war, eine Reichsversammlung zu Stande zu bringen, wo wenigstens seine Legaten die Sache schlichten sollten. Indessen Beibe Parteien, ber König wie die Rebellen, verhinderten bas Zustandesommen einer solchen Versammlung.

Da Gregor ties erkannte, that er auf der Frühjahrsspnote 1080 Heinrich von Remem in ten Bann und bestätigte ben Gegentönig. Mit Hohngeschrei nahm bie Partei tes Königs tiese Nachricht auf. Heinrich ernannte im Sommer zu Brigen ben Gegensvahst Clemens III., vordem Erzbischof von Navenna, einen Mann, bessen vorzügliche Eigenschaften Gregor immer gerühmt hatte; im Herbst ward der Gegenkönig erschlagen in ber Schlacht an ber Elster (15. Ott.), und im Frühjahr 1081 stand heinrich in Itasten, um gegen Rom zu giehen.

Die Romer versprachen Gregor, tren bei ihm ansharren zu wollen. Robert Guistart, ten Gerzog von Apulien und Ralabrien, hatte er im Juni 1080 vom Banne absolvirt, in tem er seit langen Jahren war, allein wirtsame Hilfe leistete berselbe nicht, sondern ging über das adriatische Meer, um Dyrrhachinm zu belagern. Der andere Normannensurft Jordan von Rapna ward seit gerade Gregors Feind, weil der Pahst mit Herzog Robert Frieden geschlossen. Die Gräfin Mathilde schiedte Gold, aber ihre Ritter erklarten Witerstand gegen den König für Bahnsinn: sie waren schon im Herbst 1080 von den Lombarden besiegt werden.

Intessen bes Königs Beer war flein: vergeblich zog er 1081 und 82 vor die Stadt, Erst am 3. Juni 1083 nahm er die Leostatt und legte eine Besagung hinein. Jest litt bas Bell in Rom Noth, ba feine Lebensmittel nach ber Stadt samen. Der König hatte im Sommer die Leostatt verlassen, sam aber im Rovember zurück, am 21. März 1084 zog er in Rom ein und brachte ben Gegenpabst in ben Lateran. Die Römer hatten ben Pabst, ber in ber Engelsburg war, gebeten, er möchte Frieden schließen, und als bies vergeblich war, bem Könige versprochen, sie würren Gregor zur Unterwerfung zwingen, wenn er nicht auf bem Wege ber Gute zur Nachziebigkeit zu bewegen wäre.

Schon 1083 war jedoch Herzog Robert Gnisfard nach Italien zurückgekehrt, um bem Pabst zu helsen. Er wollte ben König nicht zu mächtig werden lassen. Als Heinzich von bem sehr großen Heere bes Herzogs vernahm, bas im Unmarsch wäre, verließ er mit ben Seinen am 21. Mai 1084 Rom. Im Juni brang Herzog Robert in bie Stadt (einige ber Bürger öffneten ihm ein Thor) und nahm Gregor mit sich nach Salerno.

Bon hier aus forberte Gregor noch einmal alle Gläubigen auf, ihm zu Hülfe zu eilen, boch ohne jeden Erfolg. Nachdem er 11 Monate zu Salerno zugebracht, ftarb er daselbst am 25. Mai 1085.

Gregor mar ohne Zweifel ein großer Mann. Geine Plane murben erft nach feinem Tobe burchgeführt; boch haben fie bie Weichichte bes Abendlandes in völlig neue Bahnen gelenkt und wirfen fort bis auf die Gegenwart. Um Die Durchführung Diefer Plane angubahnen, branchte er Die freilich überans gunftigen Berhaltniffe mit großem Scharffinn, und manbte bagu Mittel an, bie oft nicht zu billigen maren, aber boch gum 3mede führten. Bubem mar er ber aufrichtigen Meinung, baf feine Unternehmungen ber Chris stenheit zum Beile bienen murben. Db bies wirklich ber Fall gemejen, bas ift fehr mohl gu bezweifeln. Er hat ben pabftlichen Stuhl von bem Ginfluffe ber faiferlichen Gewalt befreit und hat ben Grund ju ber frateren Allmacht bes Pabstthums gelegt: und bas Pabstthum ift gerade wegen diefer Mumacht heruntergetommen. — Er hat ben Brieftern bie Che verboten, und Die Folgen Diefes Berbotes find feitdem ber Urt gemefen, baf man wohl am beften bavon ichweigt. Die Unficht (Luten, Möhler u. 21.\*)), dag ohne ben Colibat bie Beiftlichfeit eine Rafte geworten mare, ift nichts als eine Sypothese: bie hiftorifchen Thatfachen, welche uns vorliegen, beweisen, bag bie verheiratheten Priefter ein vortrefflicher, murbiger Stand waren (Damiani's Zeugniffe über die lombarbifden Beiftlichen!), und bag bie Durchführung bes Colibates ben Rlerus zum gröften Theile entsittlicht hat. Jedenfalls hat Gregor VII. von jener Gefahr, daß der Alerus eine Rafte werben möchte, nichts gewußt; und felbft wenn biefe Sprothefe begründet mare (mas wir burchaus verneinen), fo lage boch hierin fein Grund, ben Colibat ber tatholischen Briefter noch heute aufcecht zu erhalten. - Dem Berbot endlich ber Laieninvestitur, welches Gregor erließ, lag bie Unficht jum Grund, Die Wahlen wurden nun, wenn ber Raifer nicht mehr betheiligt mare, gang lauter fenn. Allein bieje Unficht mar eine Illufion: mehr als früher wurden ber Intrigue und Bestedjung Thur und Thor geöffnet.

[Stenzel, Geschichte ber frank. Kaiser 1827. Boigt, Hilbebrand als Pabst Gregor VII. 2. Aufl. 1846. Söltl, Gregor ber Siebente 1847. Was in obigem Aufsatze von den früheren Darstellungen abweichen sollte, dafür s. Beweise in Floto, Kaiser Heinrich der Bierte und sein Zeitalter. 2 Bte. 1855. 1856.].

Gregor VIII. (Gegenpabst), vor seiner Erhebung durch heinrich V. am 8. März 1118 Mauritius Burdinus genannt und Erzbischof von Braga in Spanien, hielt sich zwar mit hülfe beutscher Truppen gegen Paschalis II., wurde aber von Calirins II. (f. biesen Art.) schmählich entsetzt und aus einem Kerker in den andern geschleppt, bis er um 1125 starb.

Vita Burdini bei Baluze, Miscell. III.; Jaffé, Regesta Pontif.

Gregor VIII., vorher Albero genannt und aus Benevento gebürtig, ein frommer Mann, von dem Großes erwartet wurde, ward am 21. Oktober 1187 zu Ferrara erhoben, starb aber schon am 17. Dezember bess. 3., nachdem er, von Jerusalem's Schicks sal entbrannt, einen Kreuzzug vorbereitet hatte.

Baronius, Annal. ad. a. 1187; Jaffe l. c.; Bower, Historie ber rom. Pabste, beutsch von Rambach VII. S. 362 ff.

Gregor IX. mar ein vielerfahrener und verbienftvoller Greis, als er am 20. Marg

<sup>\*)</sup> Diese Anficht wurde vor Möhler und Luden von Johannes von Muller ausgesprochen. Unm. ber Red.

1227 auf ben apostolischen Stuhl erhoben murbe. Allein in seinem achtundzwanzigjährigen Cardinalat hatte er schon mehrere Phasen bes großen Kampses ber Hierarchie mit ben Stansen erlebt, seine Hand hatte Friedrich II. zu Nachen gefrönt. Bevor er mit ihm zusammenstieß, nannte Friedrich selber diesen Ugolino da Segni, einen Ressen des großen Innocentuns und Erben seiner Iven und seiner Willenstraft, einen Mann von tavellosem Ruf, reinem Bandel, ausgezeichnet durch Frömmigseit, Wissenschaft und Beredtzsamseit. Ein schöner und frästiger Greis, wahrte er sich eine ungewöhnliche Entschlossenheit und Schnelligseit des Handelns bis an seinen Tod. Hartnäckigkeit und Priestersstolz, die man ihm so oft vorgeworsen hat, treisen mehr die kämpsende Hierarchie im Allsgemeinen als seine Person. Von der nachziebigen Milde seines Vorgängers freilich hatte er Nichts.

Ranm gefrent, richtete er fofort an ben Raifer eine brobente Dabnung an ben gelobten Brenging. 2118 fich Friedrich wirklich in Brindifi einschiffte, aber ichon am britten Tage megen einer ausbrechenden Sendhe und eigener Erfranfung wieder fein apulisches Reich betrat, erklärte ber Babft bie Krankheit für verstellt und sprach um Martini 1227 ben Bann über ben Raifer, entband bie apulifchen Unterthanen bes Behorfams und wiederholte Bann und Interdict noch zweimal, obwohl er von ben romifchen Bhibellinen verjagt, nach Biterbo und von ba nach Berngia flüchten mußte. Gine Recht= fertigung tiefer Barte liegt allerdings in der nichtachtenden Beife, in welcher Friedrich ben mitten honorins mit breimaligen Gelobungen hingehalten hatte. Run unternahm ber Sobenstaufe, ben ber Babft ein undantbares Rind ber Rirche nannte, am 11. Aug. 1228 wirklich unter und trot bem breimaligen Fluche ber Birche feinen palaftinensischen Bug, fant bie Tempelherren und Johanniter, ten sprifden Merus und ben Batriarchen von Berufalem ichon heftig burch pabstliche Mahnungen gegen fich erbittert, feste felber in ber Grabestirche, bie fein Guß entweihte, bie Rrone bes Ronigreichs auf fein Saupt und ichlog bann einen gunftigen Frieden mit ben Saracenen, nach welchem Berufalem, Bethlebem und Ragareth wieder ber driftlichen Andacht geöffnet murben. 3hn vermochte tagn bie Botichaft, bag ber Babft bie lombarbijden Stadte wiber ihn erregt und plunbernte Schluffelfoldaten in fein unteritalisches Reich gefandt habe. Diefe entflohen, als Friedrich wieder in feinem Reiche landete, bennoch traf ihn von Reuem ber Bann und jeine Freundschaft mit ben Saracenen murbe feitbem vom Babfte bitter gerügt. Da vermittelte ber Deutschorbensmeister hermann von Galga einen Frieden gwischen ben Banptern ber Christenheit und biefe hielten am 1. Gept. 1230 eine freundliche Busammentunft gu Anagni, ber Geburtoftabt bes Pabstes. Bebe Berfohnung mar nur ein Baffenftillstand, benn ber pringipielle Rampf brangte ber Rataftrophe gu. 2018 ber Raifer mit Glud, aber mit jurchtbarer Strenge bie rebellischen Städte ber Lombarbei guchtigte, über beren Rechte Gregor bas Umt bes Schiederichtere in Unfpruch nahm, ale er feinen Cobn Engie zum Ronige von Cartinien ernannte, nach pabstlicher Meinung einem apoftelischen Leben, ta traf ibn am Palmfonntag 1239 gum fünften Male ber Bann und ber Streit murte seitbem zu einem Rampf auf Leben und Tob. Friedlich ließ zu Pa-Dua burch feinen Grofrichter Beter von Binca feine Rechtglaubigkeit beweisen, eröffnete einen bittern Gebertrieg, rudte bann aber auch erobernd gegen Rom les, brangte bas pabstliche Beer in Die Stadt gurud und strafte überall, oft graufam und mit feinem bobs nenten Briefterhaffe. Als er unterbeg burch Engio bie gum Concil fegelnten Bifchofe und Carbinale bei ber Gelfeninfet Meloria aufgreifen, bernichtigte Ghibellinen unter ihnen im Meer erfäufen, andere unter Sunger und Gram in ben Rertern Reapels fterben ließ, ba ftarb ber in Rom umgingelte Pabft am 21. Aug. 1211, halb burch Rummer, halb burd bie sommerliche Beftluft, fast hundertjährig, bis jum letten Augenblid bie Freibeit ber Rirde mabrent.

Die fünf Bücher seiner Decretalen, Die er burch Rahmundus de Pennaforte sammetn und ordnen ließ (publicirt 1234) find bas Seitenstüd und Widerspiel zu ber weltslichen Gesetzgebung Friedrich's II., beibe gleichsam ein Niederschlag bes hin und her

wogenden großen Ringfampfes der Hohenstaufenzeit. Unter seinen Canonisationen sind die der h. Elisabeth, der Stifter des Dominikaners und des Franciskanerordens, von denen er die Wiedererweckung der kirchlichen Disciplin erwartete, und des Antonius von Badua die berühmtesten.

Viten bei Muratori, Scriptt. T. III. P. I, II.; Raynald, Annal.; Böhmer, bie Regesten b. Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II.; v. Raumer, Gesch. b. Hohenst. Bb. 3. 4.; Höfler, R. Friedrich II.

Gregor X., verher Tebaldo be' Bisconti und Archibiaton von Lüttich, befand sich auf seiner Pilgersahrt zum heiligen Grabe in Acre, als er bie Nachricht erhielt, daß er am 1. Sept. 1271 durch eine Commission von Carvinälen nach einer fast dreisährigen Sedisvakanz, welche der Streit zwischen der französischen und der italienischen Cardinalpartei veranlaßt hatte, auf den apostolischen Stuhl erhoben sen. Im Interesse eines Kreuzzugs suche er in Italien die Factionen der Guelsen und Ghibellinen auszusähnen und betrieb 1274 auf dem zweiten Concil zu Lyon eine Union mit der griechischen Kirche, zu welcher wohl der paläologische Kaiser, nicht aber der brzantinische Klerus die Hand bot. Um Deutschland erwarb er sich ein hohes Verdienst, indem er zur Wahl des habs-burgischen Kaisers nicht wenig beitrug; auch vermochte er Alsonso von Castilien zum freiwilligen Rückritt. Er starb mit dem Ruhm eines friedliebenden und hochherzigen Kirchensüssen am 10. Jan. 1276 zu Arezzo.

Biten bei Muratori, Scriptt. T. III. P. I. II., von Bonacci, Roma 1711; Böhmer, Regesta Imperii inde ab a. 1256—1313; Bower, Historie b. röm. Pabste, übers. von Rambach VIII. S. 145.

Gregor XI., vorher Bierre Roger aus Maumont in ber Diöcese von Limoges, wurde am 30. Dec. 1370 zu Avignon gewählt. Ein Nepote Clemens VI. war er schon im 17. Lebensjahre Cardinal geworden und nepotistisch wie sein Oheim. Sein Bersuch einer Union mit den Griecken und seine Bemühungen gegen die Türken blieben gleich erfolglos. Als geschickter Canonist und Theolog trat er nit Heftigkeit gegen die wississischen Lehren aus. Auf die Bitten der Römer, bewegt vielleicht durch die Borstellunsen der h. Catharina von Siena, hielt er am 27. Jan. 1377 unter dem Jubel des Bolkes, das ihm freilich bald wieder den rebellischen Sinn zeigte, seinen Einzug in Rom. Er starb den 28. März 1378.

Vitae Papar. Avenionens. ed. Baluzius I.; Bower VIII. S. 460.

Gregor XII., vorher Angelo aus bem venetianischen Patriciergeschlechte be' Corraro, wurde von den römischen Cardinälen am 30. Nov. 1406 erhoben und hielt bann wie sein avenionensischer Rival Benedikt XIII. (s. d. Art.), die schismatische Würde mit einer widerlichen Schlauheit und Zähigkeit fest. Selbst die Cardinäle, die ihn gewählt, verließen ihn. Das Concil zu Pisa entsetze ihn, worauf er wie Benedikt mit einem Protest gegen seine Gültigkeit und mit dem Bann antwortete. Doch entkleidete er sich zu Constanz freiwillig der pabstlichen Gewande und lebte noch zwei Jahre lang in Ehren als Cardinal-Bischof von Porto. Er starb den 18. Oktober 1417, ein Greis von 90 Jahren.

Die Quellen und Hülfsmittel s. in dem Art. Constanzer Concil. Dr. G. Boigt. Gregor XIII. (vom 13. Mai 1572 bis 10. April 1585), vorher Ugo Buonscompagno genannt, hatte acht Jahre lang zu Bologna, seiner Baterstadt, das canonische Recht gelehrt, ein rühriger Mann, heiter und dem Leben zugewendet. Bor seinem Einstritt in den geistlichen Stand hatte er einen unehelichen Sohn gezeugt. Seine Gelehrssamkeit und seine Thätigkeit auf dem tridentinischen Concil empfahlen ihn 1565 zum Cardinalat, Pahst wurde er auf Betrieb des Cardinal Granvella. Die Strenge und der seurige Geist der katholischen Restauration hoben nun seinen Karakter und seinen Wandel auf eine Höhe, in der er seiner Enrie zum Muster dienen konnte; Pins V. war ossendar sein Borbild. Seine Bielseitigkeit und Unermüdlichkeit entsprachen dem weiten Geschäfteis, den die frische Kraft des Zesnitenordens der Kirche vorzeichnete. Diese

raffte fid gufammen im Rampf gegen ten Protostantismus. Die parifer Blutnacht feierte ber Pabft burd Proceffionen und Dentmungen, eifrig unterftutte er Beinrich III. gegen Die Sugenotten, aber Die gallifden Rirdenfreiheiten unter Die Defrete Des Tribentinums gu beugen gelang ihm bod nicht. Seitbem bie fpanifche Armada geruftet murbe, mar er ter beffen Soffnung, auch tie bodtirchliche Reterei vernichtet gu feben, ten Ausgang erlebte er nicht. - Wirffamer ruftete er felbft auf einem andern Bebiet: 22 Jefuitencollegien verbaufen ihm ihren Urfprung, tie großen Pflangidnlen bes Orbens maren feine Lieblingeftiftungen (f. b. Art. Collegia nationalia), auf Die Unterftugung junger Leute bei ihren Studien mantte er gegen 2 Mill. Senti. Bahrend er in Rom firchliche Brachtbauten ausführte, schickte er ten Jesuiten Boffevinus nach Rugland, um bie Mennion ber griechischen Kirche mit ber lateinischen zu betreiben, zugleich richtete er bas Muge auf Die Beibenmiffionen in Intien und Japan. Un ber Berbefferung bes gratianischen Defrets hatte er schen ale Carrinal felber gearbeitet, 1582 murbe ihm bie neue Folie-Ansgabe bes Corpus juris canonici überreicht. And bie Berbefferung bes julianischen Ralentere fam burch bie Commission, Die er in Rom zusammenrief, zu Stante, burch feine Bulle vom 13. Gebr. 1582 verfündete er bie Bollendung bes Berfes, an welchem tie Concilien gu Roftnig, Bafel und Trient und mehrere Babfte vergebens ge-Aber burch alle bieje Ausgaben, Die er nicht burch unerlaubte Einnahmen teden mochte, verwilderte bie pabstliche Finangwirthschaft und die Magregeln seiner Berichte reigten bie Barone bes Rirchenstaates gu einem Ranber- und Banditenleben, bem ber Pabst nicht zu steuern vermochte. Er ftarb im 83. Lebensjahre.

Geine Schriften in Eggs Pontificium doctum; Biten von Ciappi 1591, Bomplani 1685, Maffei 1742; Bower und Rambach, Hifterie ber römischen Babste Th. X. Abschn. 1. C. 225: Rante, Die rom. Babste Bb. 1. C. 419 und Auh. zu Bb. III.

Gregor XIV. (v. 5. Dec. 1590 bis 15. Ott. 1591). Ihn, ber vorher Nicolo Sjontrato bieß, mählten die Cardinale, um endlich die Parteiwirren des Conclave zu burchbrechen: er war fromm und sittenrein, aber sehr unbedeutend. Go ergab er sich gang ter spanischen Bartei und ben Liguisten Frankreichs, unterstützte diese durch Gubsitien und burch die Sentung von Truppen unter seinem Ressen Errole. Der Bann, ben er über Heinrich tV. sprach, trug nicht wenig bazu bei, tiesem ben Rücktritt zur latbelischen nirche als eine politische Nothwendigkeit erscheinen zu lassen.

S. Bullen im Bullar, Magnum ed. Cherubini T. II.; f. Leben von Cicarella in ten fortgesetten Ansgaben tes Platina; Rante, tie römischen Babfte Bt. II. S. 221.

Gregor XV. (vem 9. gebr. 1621 bis 18. Juli 1623), verher Aleffandro Ludovifi, war ein altereschwacher und tranfer Mann, ale er ben romifchen Stuhl beftieg. fein jugentlicher Repote Luvovice handelte für ihn und fo fehr im weltumfaffenben Cinne Gregor's XIII. ober viemehr bes Jesuitismus, bag bie wenigen Jahre biefes Pontifitates Erfolge ohne Gleichen faben. "Alle unfre Geranten, bieß es in einer ber erften Inftruttionen bes Babites, muffen wir babin richten, von bem gludlichen Um= idwung, von ber fieghaften Lage ber Dinge fo viel Bortheil gu gieben als möglich." Den glangentsten Gieg feierte tie Wegenresormation in Bohmen, wo bie Genbung bee Carbinal Caraffa entichiet, beegleichen in Desterreich und Ungarn. Ferdinand II. mar von ten jefuitischen Ginftüsterungen umftridt wie Maximilian von Bayern, ben burch Bermittlung bes Babstes ber Kurbut belohnte. In Frankreich, selbst in ben nieberlanben und am englischen Sofe ichritt bie Restauration bes Katholicismus überrafchend vormarte. Den außereuropaischen Miffienen gab bie Stiftung ber Congregatio de propaganda tide einen Brennpunft von unberechenbarer Rraft. - Eine Constitution biefes Babites organifirte bie Conflaven in ber Urt, wie fie jest noch gehalten merben: neu mar tas geheime Serutinium.

S. Bullen im Bullar. Magnum ed. Cherubini T. III.; vergl. Rante a. a. D. II. S. 454 ff. Dr. G. Boigt.

Gregor XVI. Benn man alle Babfte ber neuern Zeit in zwei Rtaffen einthei-

len fann, in firchliche und italienische, je nachtem fie von ihren beiden Memtern bas eine ober bas andere, entweder bas bes Dberhaupts ber fatholischen Rirche, oder bas eines italienischen Fürsten, bem andern überordnen, fo gehört Gregor XVI. ungweifelhaft in Die erfte Rlaffe. Gin Römer tlagte unter feiner Regierung: "fonft brachte Die Rirche etwas ein, jest koftet fie etwas;" in tiefem Bort liegt ber Ruhm und Die Schmad, feis nes Bontificates. In einer fo gefährlichen Zeit, wie nach ber frangösischen Julirevolution das Ende bes J. 1830 mar, mochte nach Pius des VIII. Tode († 30. Nov. 1830) feiner ber Staatsmänner im Cardinalscollegium, wie Barth. Bacca, Albani u. a., fich mablen laffen, aber ein alter Monch, ber General ter Camaltolenfer, Mauro Cappellari, nahm am 2. Febr. 1831 bie Wahl an, und ber Rame Gregor, welchen feit zwei Jahrhunderten feiner anzunehmen gewagt hatte, verfündigte ber Belt nicht eine italienisch fürstliche, sondern eine streng firchliche Pabftregierung. Dies murbe auch beibes in ben 15 Jahren feines Regiments in einem Dage erfüllt, bag im Rirchenftaate burd Unachtfamkeit und Unordnung bie Hoth bis gur Unerträglichkeit gefteigert marb, und bag bagegen allerdings für die fatholische Rirche febr bedeutente Bortheile in und angerhalb Europa's unter ihm erreicht murben.

Bartolommeo Alberto Cappellari, am 18. Sept. 1765 zu Belluno, also noch als ein Unterthan ber Republif Benedig, geboren, mar 18 Jahr alt mit bem Namen Mauro in bas Camalbolenfer - Rlofter auf G. Michele bei Benedig eingetreten; nach gwölf Jahren marb er von bort als Begleiter bes Generalprofurators feines Orbens nach Rom gefandt. hier fchrieb er im 3. 1799 feine Schrift "ber Triumph bes beil. Stuhles und ber Rirche, Befämpfung ber Angriffe ber Neuerer mit ihren eigenen Baf= fen" (italienisch Rom 1799, deutsch 2. Anfl. 1848), Bur Ermuthigung gerade in einer Beit tieffter Unterdrückung und anscheinenden Unterganges des Pabsithums. Bine VII. murte er 1800 Mitglied ter accademia ecclesiastica in Rom, 1801 Abt feines Orbens im bortigen Kloster S. Gregorio, 1815 Consultore bei mehreren ber wichtigsten Congregationen, ber Inquifition, bes Inder u. a., 1823 General feines Ordens und 1826 durch Leo XII. Cardinal und bald barauf Brafett ber Propaganda. Die Pflich= ten, welche bies lette Amt ihm anferlegte, hielt er nun auch als Babft und Namen8= nachfolger bes Gründers der Propaganda Gregors XV. und ichon Gregors XIII. fo febr als feine hochsten fest, daß man ibn in biefem Ginne, wohl etwas gn fruh, bisweilen ben letten Babft genannt hat.

Der Anfang feiner Regierung war geeignet, ibn in biefer Richtung noch zu beftar-Eine über ben gangen Rirchenstaat verbreitete Agitation, unter ihren Theilnehmern bie beiben Sohne Louis Napoleons, trat offen hervor, im Norben, in Bologna, Spoleto, Ancona fündigte man bem Babfte ben Gehorfam auf; vor Ende des Febr. 1831 hatten fich mehr als eine Million für losgeriffen ertlart. Aber bie Infurgenten hatten nicht Golbaten und Waffen genug; manche wichen jelbst vor unerschrodnem Entgegentreten einzelner Pralaten, wie bas best jungen Erzbijchofs von Spoleto Maftai-Feretti mar, welder jest Bius IX. beißt (geb. 1792); im Marg rudten öfterreichische Truppen unter Frimont ein, dies und im Juli 1831 Berheißungen einer mehr aus weltlichen Mitgliebern zusammengesetten Gemein- und Provincialverwaltung, von welchen nachher nur wenig ausführbar befunden murbe, bagu bie Schliegung ber Universitäten auf ein Jahr, viele Gefangennehmungen u. f. f. stellten die Rube einigermaßen wieder ber. Doch nicht auf lange; fogleich im folgenden Jahre 1832 murben die Unruhen im Norden, in Forli, Bologna u. a. wieder fo heftig, daß fie nur mit Gulfe ber Defterreicher, beren schonen= bes Berfahren bem heftigen Cardinal Albani lange nicht genug that, zu erstiden maren, und daß diese öfterreichische Intervention auch eine frangofische durch die Befetzung Unconas nach fich zog. Und fo wechselten auch in ben folgenden Jahren anscheinente Stille und Aufstände, wie noch julett 1844 und 1845, fleine Umneftien und große Bewaltmagregeln; gegen 2000 politifche Gefangene ober Berurtheilte, ein schlimmes Bers mächtniß für Bius IX., wurden am Schlug bes Pontificats gegahlt; bie Finanzen maren jo, taß schou zu Anfange teffelben bei ber ersten Anleihe bas Haus Rothschild nur 65 für 100 gab, und baß am Ente besselben bie Staatsschuld auf 38 Millionen Scubi und tas sährliche Deficit auf eine halbe Million angegeben wurde; zu ber Jahreseinnahme bes 3. 1840 von 7,405,682 Seudi gehörten 1,120,000, welche burch bas Lotto auftamen, wevon aber 850,000 für Verwaltungstosten bes Lotto abgingen; für Bauten, Landstraßen, Museen, Antiten war einiges geschehen, aber Verwaltung, Wohlstand, Hanbel und Gewerbe, Justiz und Militär, alles war boch so, daß bie Thätigkeit ber Polizei sich bessonbers auf die Wachsamkeit gegen politisch Verdächtige richten mußte und babei die öffentsliche Sicherheit gegen bas gemeine Vanditenwesen nicht schüten konnte.

Aber mabrent bieje Roth ben ausländischen Mondy, welcher bier landesfürst gewor= ben war, gleichgültiger ließ, binberte fie ibn und feine Staatsfefretare, barunter von 1833 bis gulett ben ebenfo eifrig firchlichen Genuefer Luigi Lambruschini (geb. 1776), burdans nicht fur bie großen allgemeinen Ungelegenheiten ber fatholischen Rirche fehr thatig gu fenn. Rein Pabst mird fo viel als er erreicht haben in Begrundung neuer Bisthümer und groftolischer Bifariate in allen Belttheilen. Gine im 3. 1843 in und von ber Bropaganta felbit ericbienene, nachber möglichft unterbrudte, aber in D. Mejers Bropaganta großentheils wieder abgedructte Statistif aller fatholischen Miffionen nennt an 40 im 19. Jahrhundert bis 1843 34 neugegründete apostolische Bifariate, bavon 32 burch Gregor, welche in ben brei letten Jahren feines Bontifitates noch um einige vermehrt murben; neue Bisthumer werben bort 40 aufgezählt und 27 bavon als unter Gregor begründet, bod bei 14 bavon ift noch fein Stiftungsjahr angegeben, einige Jahre nachher gibt bas halbofficielle Dizionario Moroni's nur 15 unter Gregor burch bie Bropaganda nenbegründete Miffionsbisthumer an; 43 Collegien und 30 Orben waren nach jener officiellen Statistit vom 3. 1843 mit Ausbildung und Aussendung von Missionaren beidräftigt, und bas Celleginm Urbanum de propaganda fide felbft übergab ber Babit 1836 ben Befuiten; freie Bereine unterftutten biefe Miffionen in einem Dafe, baß allein bie frangofische Association de la foi 1843 eine Jahrebeinnahme von 3,562,088 Granten batte, movon 547,111 in Europa vermandt maren; mabrend in ber Statiftif bie tatholifde Bevölferung bes Lirdenstaates auf 2,732,436 angegeben mirb, ift bie gange fatholiide Bevolferung ber Erbe auf 160,842,424 angeschlagen, babon 155,748,540 als bereits ber geordneten hierarchie und 5,003,884 als apostolischen Bitariaten und Pra-Für tiefe größere Bemeine ließ es Gregor nicht fehlen an allgefetturen untergeben. meinen Berfügungen von ungleichem Berthe, wie Die erneuten Berbote bee Stlavenhantele turd tae Ausschreiben: In supremo apostolatus fastigio collocuti 1839 und ber Bibelverbreitung und Bibelgesellschaften burch bas enchtlische Schreiben vom 8. Mai 1844; unter mehr als 80 Cartinalen, welche unter ibm creirt wurden, waren 1839 auch bie beiten gelehrteften Philologen Staliens, Angelo Mai (geb. 1782, geft. 1854) und Giufeppe Dergefanti (geb. 1774, geft. 1849). Bu ben einzelnen Ländern anderte fich bie Stellung res Pabsithums fast überall zum großen Bortheil für basselbe. Gelbst außerhalb Guropa's erhielt bie fatholische Mirche großen Zumache burch bie nenen Diecefen und Bitariate in Amerika und Afien, befonders in China, einige auch in Afrika und Auftralien. Bu ben europäischen lantern trat Diefelbe Rirche freilich in giemlich ungleiche Berhaltniffe. In Portugal in bem Streit ber Bruber Don Bebro und Den Miguel hatte Gregor lange ben lettern als Ronig anerfannt, welcher fich, wie Don Carlos in Gpanien, burch bie firchlichere Bartei gu behanpten fuchte, und gulent felbst in Rom ein Afpl fuchte; boch feit 1841 fam es wieber ju Unnaherungen bes Babftes an Die Tochter Don Betros bie Königin Dona Maria ta Gloria, ber Pabst schidte ihr bie golbene Rose, und nabm Bathenstelle an bei ibrem Cobne. Achnlich ging es in Spanien; in bem Bürgerfriege, welcher bier fogleich nach bem Tobe König Ferdinands VII. 1833 barüber ausbrach, bag tiefer gu Bunften feiner 1830 nachgeborenen Tochter Ifabel bas falifche Befet aufgehoben hatte und baburch ben Unfpruden feines Bruters Don Carlos auf Die Rachfolge entgegengetreten mar, verftartten Die Regentin und ihre meiften Rath-

geber die Mittel des Staats und ihrer Regierung durch ftarke Eingriffe in das Kirchengut, mahrend Don Carlos, welcher die fcmergenreiche Mutter Gottes gur Babrona und Generalissima feines Beeres erflarte, Die Soffnungen und Reigungen Des Rlerus und ber firchlichen Partei an fich zog; für ihn erklärte fich auch Gregor, feine Allocution im Febr. 1841 erfarte bie Aufhebung ber Rlofter, Die Berfaufe bes Rlofterguts, Die Befchrantung ber Bifcofe bei Befetung ber geiftlichen Stellen, ten Befetesentwurf megen Befoldung ber Beiftlichen für null und nichtig, und wie in ben Tagen Clemens XIII. und Aranda's wurde Rom mit vertriebenen fpanischen Beiftlichen überfüllt, welche bem Babft mehr als ihrer inlandifden Obrigfeit gehorchen wollten. Allein feitbem 1845 burch bie Bergicht= leiftung von Don Carlos zu Bunften feines Sohnes und nachher burch beffen nicht ebenburtige Che bie Successionefrage erledigt mar, naherte man fich wieder, 1844 murte ber Berfauf ber Kirchenguter fiftirt, von welchen bis bahin fur 626 Millionen Realen verfauft waren, und fo hatte ber Pabst noch vor feinem Tobe bie Freude, ein fo altfatholifdes Land in feine Dbebieng gurudtehren gu feben. In Frankreich hatte bie Regierung ber Orleans fast biefelbe Dauer, wie Die Gregors, und Ronig Ludwig Philipp fuchte wie Napoleon zunehmente Befestigung feines Regiments in zunehmenter Unichliegung an ben Babft und Begunftigung ber Bierardie in Frankreich, ließ aber hier wie fonft auch ihre Gegner gemähren und ihren Rampf felbst ausfechten. Die Charte vom Jahr 1830 ficherte zwar allen Religionen Freiheit und Schutz gu, aber fie fagte boch auch, baß bie tatholische Religion als die Religion ber großen Mehrzahl ber Frangofen ein befonderes Recht habe auf Diefe Freiheit und Diefen Schut. Rur eben barüber, wie viel hiemit eingeräumt fen, konnte lange geftritten werben zwischen ben Bifcofen und allen benen, welche für Unabhängigkeit ber Universität, b. h. bes gangen hohen und niebern Unterrichtsmefens von ber Rirche maren; es gab viele Stellen, melche bie einen und bie andern mit ben 3hrigen zu besetzen munichten; babei maren bie Doctoren noch auf Die vier Artifel ber gallitanischen Rirchenfreiheiten verpflichtet, auf welche Die Biichofe feinesweges brangen, und gegen welche geiftvolle Giferer, wie im 3. 1844 Graf Montalembert, heftig ftritten; auch bie öffentliche Wiederanerkennung ber Jefuiten, beren über 200 fcon im Lande maren, ward um dieselbe Zeit gefordert, aber noch nicht burchgefett. Eine folche Rivalität tonnte bier noch beilfam icheinen, ba auch burch bie Fahigfeit und ben Gifer von Ministern wie ber Protestant Buiget an Bilbungeanstalten noch lange nicht wieder erreicht mar, mas man icon vor der Revolution gehabt hatte, 3. B. im 3. 1763 562 Collegien bei einer Bevolferung von 25 Millionen, und 1843 358 Collegien bei einer Bevölferung von 34 Millionen. In England marb gwar gegen Die Regierung nichts Neues erreicht ober unternommen; aber bie Bersuche, welche hier erft unter Bius IX. gemagt murben , waren burch bas außerorbentliche Bunehmen ber tatholifden Bevolkerung in allen brei britifden Reichen unter Gregor vorbereitet: nach ber Statistif ber Propaganda vom 3. 1843 maren bamals in ber Stadt London 165,030 Ratholiten, alfo ungefähr eben fo viele wie bamals in Rom felbft, und in ben letten fünf Jahren vorher hatte die Bahl berfelben um 26,226 jugenommen; vier neue apostolifche Bifariate maren 1840 gu ben vier frühern für England hinzugefügt; blog in England, ohne Wales, Schottland und Ireland gab es nach Gregors Pontifitat im 3. 1847 622 tatholifde Rirchen und Rapellen, 11 Collegien, 8 Mondetlofter, 34 Nonnentlöfter und 818 Priefter, mahrend 1792 in England und Bales nur 35 fleine Rapellen gegahlt waren; bie fatholische Bevölkerung in England und Schottland, welche sich im 3. 1821 nach officieller Bahlung auf 500,000 belief, bob fich unter Gregor fast bis auf 4 Dillionen, 1842 maren es 2,500,000, ju Ente tes 3. 1845 3,380,000; noch in feinem Tobesjahr ließ Gregor nach biefen gludlichen Erfolgen noch ein neuntägiges Bittfest in ber Jesuitenfirche bel Besu begeben um weitere Ausbreitung bes fatholischen Glaubens in England. — Gelbst in Danemart, wo noch 1827 Landesverweisung auf ben Uebertritt zur katholischen Kirche gesetzt mar, gemannen bie bortigen Ratholiken, etwa 2000, unter Gregor etwas mehr Befreiung; weniger noch in Schweben. Bu ben beutschen

Yantern blieben bie Berhältniffe bes Babftthums unter Gregor noch ziemlich ungleich. In Desterreich hielt man noch bie Unterordnung ber fatholischen Rirche unter ben Staat mit ben josephinischen Borfdriften bafür und ber Richtgestattung eines unmittelbaren und freien Berfehre mit Rom feft. Bagern tagegen, bas feit bem 16. Jahrh. bem Babfte ergebenfte bentiche land, murbe unter Gregor eine Zeitlang ber Mittelpunft einer burch Muth und Gifer, aber auch burch Beift und Belehrfamkeit einflufreichen theologischen und hifterifden Schule, von welcher ziemlich weithin eine 3bealifirung und Schätzung eines unter einem ftarfen geiftlichen Schwerte von bem weltlichen möglichft emancipirten Atrebenregimentes als eines Contres nicht nur für geiftliche, fondern auch fur geiftige Intereffen ausging und welche Willigfeit gur Dienstbarfeit gegen ben Babft belobte. Diefe und verwandte von Belgien ber berüberwirkende Stimmungen trugen auch in Breufen ragn bei, bag bie Differengen ber Regierung mit ihren fatholifden Bifcofen und mit bem Pabft biefen gulett nur weitere Bugeftanbniffe und Befreiungen eintrugen; bie Magregeln ber Regierung gur Erleichterung ber Ginfegnung gemischter Chen (1834) und gum Schut ber von ihr angestellten bermefianischen Lehrer, worin man 1837 und 1839 bis gur Befangennehmung ter Ergbifchofe von Coln und von Bofen vorgefdritten war, murben feit 1840 mit Machgeben in beiben Streitpuncten vertaufcht, und fo fonnte im 3. 1844 tas geräufdwolle Wallfahrten von mehr als einer Million zum beiligen Rode in Trier fast fur Demonstration eines Jubels über ben Gieg gelten, welchen bier Die firchliche Agitation fich bunten laffen fonnte über Die haretische Landebregierung bavon getragen gu haben. - Bang entgegengefett maren eigentlich bloß in Ruftland bie Erjelge ber pabstlichen Magregeln; nachbem eine Snnobe vom 24. Febr. 1839 bie Reunirung ber unirten Briechen in Ruffland ansgesprochen hatte, und in Folge bavon fast auf einmal über 1600 Beiftliche und Monde und einige Millionen Laien wieder mit ber ruffifden Rirche vereinigt maren, tonnte Gregor in ber Allocution vom 22. Nov. 1839 barüber nur vergebliche Magen anofprechen, auf welche ruffischer Seits burch geidarfte Berbote von Profelytenmadierei gur fatholifden Rirche u. a. erwiedert murde; auf eine romifche Ctaatofdrift im Anguft 1842, welche alle Befchwerben gufammenfafte, folgte bald nur die Annde von den ruffifchen Magregeln bei Zurückjührnug unirter Orbenöfranen in die Staatsticche. So versuchte es Gregor noch in seinem letzten Jahre perfonlich vom Raifer Mifolaus mehr zu erreichen, als biefer im December 1845 ben Babft in Rom befuchte, immerhin ein feltenes Zusammensenn, bas Dberhaupt ber lateinifden und ter griechischen Mirche auf einem Gipe und unter einem Balbachin; er feb ja Gelbsthegricher und Berr bes Gefeges, foll ber Bojahrige Babft bem Raifer nachbrudlich vorgehalten haben, und über bas Wefet geftellt fonne er es andern und nachgeben; aber er felbst, ber Babst, ftebe in einem bobern Dienst und unter einem Befet, welches er fich nicht felbst gegeben habe; er tonne nicht nachgeben. Auf folche Festigfeit werden begütigende Untworten erfolgt fenn, both ha negato molto, promesso poco e fara nulla foll Lambruschini gefagt haben. Gin halbes Jahr nachher ftarb ber Babft am 1. Juni 1846; fein Rachlag, über welchen er theile gu Bunften frommer Stiftungen, theils für feine Bermandten verfügt hatte, mar fo geringfügig nach 15jähriger Regierung eines folden Fürftenthums, bag bie Bezeichnung apoftolifder Urmuth bafür nicht ungerechtfertigt mar.

Eine Zusammenstellung bessen, was Gregor XVI. in feinen einzelnen Regierungsjahren gethan und erreicht habe, in Gaetano Meroni's Dizionario di erudizione storicoecclesiastica im 32. Bande (daraus Augst. Allg. 3. 1846 Beil. Ar. 160) ist wohl um
so gewisser unter Einstuß und Mitwirfung des Pabstes selbst entstanden, als der Herausgeber, in Rom bisweilen Gaetanino genanut, ber Cameriere und vertranteste Günftling des Pabstes war; barum wird bas ganze bandereiche Werf auch sonst mittelbar und
unmittelbar eine Duelle für bessen Geschichte seyn. Diese muß sonst noch aus Attenstüden, Staatsschriften, Streitschriften in ben Dissernzen mit ben einzelnen Ländern zusammengesucht werden; manche Beiträge in ber Augst. A. 3., 3. B. 1846 Beil. Nr. 213

bas Teftament Gregors. Ueber bie Bropaganda und fein Wirken für und burch biefe f. D. Mejer, Die Propaganda, ihre Provingen und ihr Recht, Gott. u. Spg. 1853. 2 Bbe-Mis eine hauptschrift über bie italienischen Ungelegenheiten auch unter Gregor mirb angegeben bas Werk bes piemontefifden Minifters L. C. Farini, lo stato Romano dell' anno 1815 al anno 1850. Turin 1841 in 3 Bon.

Gregor, von ben Armeniern Lusaworitsch, ber Erleuchter, illuminator, φωτιστης genannt, Begründer bes Chriftenthums in Armenien, mar ter Gohn bes parthifden Burften Unacus, geboren c. 257, und murbe gu Cafarea in Rappadocien in ber driftlichen Religion erzogen. Er mar ee, ber ben Konig Tiridates jum Chriftenthum befehrte; feinem Beispiele folgten bie angefebenften Großen und ein großer Theil bes Bolfes. Gregor verfuhr dabei mit vieler Klugheit und Ginficht. Den heidnischen Prieftern ließ er ihr fammtliches, aus ben früheren Sitten und Gebrauchen fliegendes Einkommen. Auf fein Anstiften murben in allen Städten Armeniens Schulen und Alöster gegrundet, welche lettere Die Stelle ber geiftlichen Seminarien und ber Bildung8anstalten für bas Bolf im Allgemeinen vertraten. In Diese Schulen und Seminarien nahm Gregor vorzüglich bie Gohne und Bermandten ber heidnischen Priefter auf, um fie ber neuen Lehre geneigt zu machen. Darauf wurde er 302 zum Bischof Leontius in Cafarea in Rappadocien gesendet, ber ihn jum Batriarden ber armenischen Rirche weihte. Seitbem galt Cafarea als die Metropole von Armenien, wo fich eine geraume Beit hinburch bie armenischen Batriarchen weihen liegen. Gregor mar verheirathet und hatte mehrere Göhne. Unter Diefen ragte Ariftar hervor, ber, anftatt bes Baters, bas nicanifche Concil besuchte; ber Grund, marum ber Bater bie ergangene Ginladung nach Nicaa nicht annahm, wird von Mofes Chorenenfis II. c. 86 fo angegeben, weil er fürchtete, daß ihm als Bekenner zu viele Chre erwiesen murbe, obschon er eine fehr bringende Ginladung erhalten hatte. Die Befchluffe ber nicanischen Synobe murben in Armenien angenommen, und von Gregor mit einigen auf Armenien bezüglichen Berordnungen vermehrt. Um Ende feines Lebens übergab er fein Amt feinem Gobne Ariftag und bewohnte in ber Proving Daranalia eine Bergeshöhle, von wo aus er Anfangs noch herumwandernd lehrte. Seit ber Rückfehr bes Ariftag von Ricaa ließ er fich nicht mehr öffentlich feben. Man mußte lange Zeit nicht, daß er geftorben; als man endlich feinen Leichnam fant, murbe er in ber Stadt Thorbanum begraben. Mofes Choren. II. c. 88.

Gregor ift nicht nur ber Begründer ber armenischen Rirche: er ift auch firchlicher Schriftsteller. Erhalten find von ihm: beilige Reben ober Somilien; jum erften Dal herausgegeben in Conftantinopel 1737 in einem größeren Werke, Saschachapadum b. h. Stromata betitelt, neuerbinge nach ber griechischen Uebersetzung von ben Mechitaristen auf San Lazaro bei Benedig 1837. S. Catalogue des livres de l'imprimerie Arménienne de S. Lazare. Venise. 1848. Es fragt sich freilich, wie weit diese homilien als acht anzusehen find. Dem Gregor werben auch mehrere Gebete zugeschrieben, Die fich im armenischen Brevier vorfanten, fowie einige Ranones in ber Sammlung ber armenischen Rirchensatungen. Der letten sind breifig, Die Disciplin und Die guten Sitten betreffend; fie find ben 20 Kanones ber erften Synode von Nicaa beigefügt — über bie Aechtheit berfelben wird unter ben armenischen Kritifern wie unter ben abendlanbifchen geftritten. Go berichtet Renmann, Gefchichte ber armenischen Literatur. Lpg. 1836, welchem Werte wir einen großen Theil ber oben mitgetheilten Ungaben entnommen haben. Leider mar uns Agathangelus, beffen Geschichtswert 1835 von ben Dechi= tariften herausgegeben murbe, nicht jur Sand. Auf ihn verweist an mehreren Orten Moses Chorenensis, historiae Armenicae libri III. mit lat. llebersegung herausgegeben, London 1736. Sozomenus II. 8, auf den Giefeler verweist, führt Gregor felbft nicht an, sondern berichtet nur im Allgemeinen die Ginführung des Christenthums in Armenien. Bergog.

Gregor von Beimburg, ju feiner Zeit ber unermubliche und unerschrodene Befämpfer ber pabstlichen Anmagungen, ber geschidte und gelehrte Bertheidiger ber Bobeit bes Oberhauptes im beutschen Reiche, ber begeisterte Batriot für bie Gelbstftanrigfeit tee Reides, ter eifrige Bertreter bes bamale in Deutschland beginnenben Stubiums ber flaffifden Literatur und ber aus biefem Studium hervorgehenden Auftlarung, geborte einer eblen Familie in Franten an, mar im Unfange bes 15. Jahrhunderte in Burgburg geboren, studirte baselbst, widmete fich vornehmlich ber Rechtswiffenschaft und murbe etwa um bas Bahr 1430 Doftor ber Rechte. Bei ben großen Greigniffen biefer Beit feben mir ibn junachft an bem Concil von Bafel Theil nehmen, wo er mit bem befannten Mencas Sylvius (nachmals Pabft Pins II.) in Berbindung trat. Diefer mufte Beimburg's Gelehrfamteit und Beredtjamfeit (vergl. ben Brief bes Mencas Sylvius an Beimburg, in Goldast, Monarchia S. Rom. Imperii T. II. pag. 1632 sq.) wohl zu würdigen; ba er zugleich bie eigenen Grundfate und bie eigene Gefinnung in Beimburg wieber fant, nahm er benfelben als Gecretar in feine Dienfte und befampfte mit ihm auf nadbrüdliche Beife bie pabstlichen Uebergriffe. heimburg tonnte jedoch feine Stellung nicht behaupten, baber jog er fich nach Rurnberg jurud, wo er jum Stadtsnnbitus ernannt wurde und bald einen fo bedeutenden Ruf als Rechtsgelehrter gewann, baf er bei ben wichtigsten fraats, und firdenrechtlichen Fragen feiner Zeit zu Rathe gezogen wurde. Seine Berbindung mit Aeneas Splvius löste fich aber allmählig in dem Grade auf, in weldem biefer Pralat emporftieg, bis berfelbe entlich, in eine gang entgegengefeste Rich= tung getrieben und auf ben pabstlichen Stuhl erhoben, ale entschiedener Feind bem fruberen Rampfgenoffen in ber firchlichen Opposition gegenübertrat. Ale Babst Eugen IV. über ten Erzbischof Theoterich von Coln und ben Erzbischof Jatob von Trier wegen ber Entschiebenheit, mit welcher Beibe im Ginne bes Bafeler Concils wirften, Die Absetung ansgesprochen hatte, traten bie bentiden Aurfürsten in Frankfurt am Dain zusammen (21. Mar; 1446), ftellten unzweidentige Forderungen an den romifchen Stuhl gur Beseitigung ber obichwebenten Diffhelligfeiten und Berwirrungen, brangen namentlich auf tie Beranstaltung eines rechtmäßigen Concils, erflärten, bag bie Berweigerung ber Erfüllung ihrer Forderungen nur beweisen murbe, "daß er ben Fürsat hatte, die heiligen gemeinen Concilien und ihren Bewaltsam ewiglich zu verbruden", wiesen die Absetzung ter Bifdofe nachbrudlich gurud und forderten die Abstellung aller Renerungen in jungfter Zeit (f. Müller, Reichstagstheatrum I. G. 278). Es fam zu bem Befchluffe, eine Befandtichaft nach Rom ju ichiden und bem Pabste Borftellungen zu machen, bie ber Raifer Friedrich III. ju unterftuten verfprach, welcher ben Meneas Sylvius als feinen Wefantten voransichiefte. Un ber Spige ber Befantifchaft ftant Wregor von Beimburg, ber in träftiger Beife gegen bas Berfahren bes Pabftes und ber Curie fprach. Eugen ermiberte, bag er ben Fürstenconvent ju Frankfurt beschicken und eine feiner Burbe entsprechente Antwort geben laffen werbe. Diefe ausweichende Antwort befriedigte freis lich tie Wefantten nicht, tie nach Frankfurt fehr ungunftig über ben Erfolg ihrer Genbung berichteten, mahrend Bregor fast gleichzeitig eine feiner merkmurbigften Schriften gegen bas Pabstthum unter bem Titel: Admonitio de injustis usurpationibus Paparum Rom. ad Imperatorum, reges et principes Christianos, sive Confutatio Primatus Papae (b. Golbaft a. a. D. T. I. pag. 557) abfafte. In biefer Schrift schilberte er bie Unmagungen bes Pabstthumes in grellen Bugen, wies er feine Schilberung biftorifc nach, zeigte er, bag meber Chriftus noch bie Apostel weltliche Berricher fenn wollten, baß Chriftus teine weltliche Dacht ben Aposteln verlichen babe, und erörterte er bie Thatfache, bag bas Babstthum einer Reformation an Saupt und Gliebern ftete feindlich fich gegenüber gestellt habe. Gregor von Beimburg trat barauf in bie Dienste bes Ers bergoge Siegmund von Desterreich und führte auch in tiefem Berhaltniffe feinen Rampf gegen bas Pabstthum - junachst gegen Bins U. - mit Rachbrud fort. Diefer Babft hatte ichen bei feiner Stuhlbesteigung bie Absicht, in Dentschland einen Rreugzug ju Stande gu bringen und gn biefem Zwede einen Fürstenconvent nach Mantua berufen. Beimburg mar bier ale Gefandter Siegmunde erfdienen, hatte mit Erfolg ber pabft= lichen Absicht entgegengewirft und Bine vergaß es nicht, fich bafür zu rachen. Balb

genug bot fich ihm bazu bie Gelegenheit. Der Cardinal Mitolans von Cufa (eigentlich) Chryfftz, b. i. Rrebs, aus Cues an ber Mofel), früher auch mit Seimburg befreundet und von beffen Grundfagen erfüllt, mar wider ben Willen Siegmunds gum Bifchof von Briren ernannt worden; die nächste Folge bavon mar eine Spannung zwischen Siegmund und Nifolaus, Die endlich babin ausartete, bag Siegmund ben Bifchof gefangen nahm, weil derfelbe mehre Fleden, Zölle und Salzwerke beanspruchte. Darauf belegte Bius II. ben Erzberzog mit ber Excommunifation (1. Juni 1460), Diefer aber appellirte burch Gregor von Beimburg an ein allgemeines Concil (13. Aug. 1460, b. Goldaft a. a. D. T. II. pag. 1576), ließ bie Appellation an die Kirchthuren vieler Städte Italiens anschlagen, Bregor von Beimburg felbst heftete fie an die Rirchthuren von Floreng, und jest belegte Bins auch ihn mit bem Banne, ja Bins richtete ein Breve fogar an ben Dagiftrat von Rurnberg (18. Oft. 1460) mit der Aufforderung, ben Gebannten zu verjagen und bemielben alles bewegliche und unbewegliche Eigenthum zu nehmen, bas bem Kiscus einverleibt werden follte. Dem Banne fette Gregor von Beimburg die Appellation an ein fünftiges Concil entgegen (b. Goldaft a. a. D. pag. 1592), in ber er abermals zeigte, wie migbräuchlich ber Babst bie Bewalt brauche; mit Nachbruck vertheidigte er babei ben Sat, bag bas Concil über bem Babfte ftebe, bag baber auch bie Appellation an ein allgemeines Concil gerechtfertigt fen. Der apostolische Referendar und Bifchof von Feltri, Theodorus Lälius, stellte zwar biefer Appellation eine Confutation entgegen (b. Golbaft a. a. D. pag. 1595), doch Gregor wies fie burch bie Apologia contra detrectationes et blasphemias Theod. Laelii (b. Golbaft a. a. D. pag. 1461) fraftig jurud. Auch gegen Ricolaus von Cufa, bem er namentlich ben Abfall von fruberen Grundfaten vorwarf und ben Widerspruch mit feinem früheren Berhalten nachwies, richtete er eine heftige Schrift in ber Invectiva in Rever. Patrem, Dom. Nicolaum de Cusa, b. Goldaft a. a. D. pag. 1626. Ingwischen mar auch ber Erzbischof Diether von Mainz in willführlicher Beise von Bius abgesetzt worden (1461), obschon derselbe ihn faum erft bestätigt hatte; jest trat Gregor von Beimburg auch für Diether in Die Schranten, boch fab er fich nicht lange barauf von allen Seiten verlaffen, benn Siegmund fohnte fich, obicon er mit Gregor nochmals gebannt worden mar, burch bie Bermittelung bes Raisers Friedrich mit Bins aus und erhielt die Absolution (1464), Diether aber unterwarf fich bem Babfte und gab fein Ergbisthum auf. Gregor von Beimburg ging nun nach Böhmen und führte bier feinen Kaupf gegen bas Babfithum unter bem Schute bes Suffitentonige Georg Pobiebrad fort, für ben er auch mehre Streitschriften (bei Eichenlor, Geschichte von Breslau, herausg. von Runisch. Breslau 1827) ichrieb. Nach bem Tobe feines Beschützers (1471) ging Gregor von Beimburg nach Sachsen, beffen Bergoge ibn fcon früher mehrmals zu Rathe gezogen hatten. Er nahm feinen Aufenthalt in Dresben und burch die Vermittelung bes Herzogs Albert erhielt er, nach bem Tobe bes Bius, die nachgesuchte Absolution vom Pabste Sixtus IV. (1472). Rurg barauf starb er (im Aug. 1472) in Dresben; in ber Sophienfirche bafelbft murbe er beigefest. Seine Schriften ericienen unter b. Tit .: Scripta nervosa justitiaeque plena, ex manuscriptis nune prinum eruta. Freft. 1608. Bgl. Sagen in ber Zeitschrift Braga. Beibelberg, 1839. II. S. 414 ff.; Ullmann Reformatoren vor ber Reformation I. Samb. 1841. S. 212 ff.

Gregor von Nazianz, Einer jener berühmten brei Kappadocier, welche gesen Ende des vierten Jahrhunderts die Blüthe der griechischen Theologie und geistlichen Beredtsamkeit mit dem nicänischen Glauben verbunden darstellen, ein eisriger und achtungs-werther Versechter bessenigen Dogma's, das theilweise durch seinen Einfluß zur Herrsichaft gelangte. Wie Gregor noch an der älteren origenistischen Bildung Antheil hatte und dennoch sur Athanasius Partei nahm: so bezeichnet er überhaupt den Uebergang von dem freieren philosophischen zu dem exclusiv tirchlichen Glaubenstaratter, indem er selbst einer edleren Orthodoxie angehört, für die es noch offene Fragen und unbesangene Erwägungen gab. Bergleichen wir ihn mit seinen beiden heimathsgenossen, so war

er meter ein Mirchenfürft mie Basilins, noch ein Denfer mie Gregorins von Myffa, übertraf aber Beibe an rhetorischer Fülle und Bewandtheit und zeichnete fich burch ein Gleichmaß geistiger Begabung ans, wie es fo banfig jenen mittleren Beiftern eignet, Die, ohne eigentlich genial zu fenn, boch ein Empfangenes lebendig, vielseitig und frucht= bar wiederzugeben vermögen. In feinem Leben haftet ein romantischer Reig; es ift ein unstetes Schwanten gwijden bem ftrengen Rirdentienft und ber freien Muge eines drifttichen Philosophen und Mönche, ber, wie es bas bamalige Mönchethum verstattete, bie barte Beltentjagung mit poetifchem Ginn, Naturgenuß, literarifcher Beichäftigung und Freundestungang fich ju verfüßen mufte. Unter ben alteren Beugniffen eines poetischen Naturfinnes hat er taber neben Bafilins in humboltt's Rosmos (Bt. II. G. 29, 111) eine Stelle gefunden. Biographische Motigen über ihn finden fich gahlreich theils in ber geiechischen Lebensbeschreibung bes Bresbuter Gregor, theils bei Sofrates, Sogomenus, Theodoret, Rufin und Suidas, theils in feinen eigenen Briefen und Gebichten. Gregors Leben, obgleich dronologisch bier und ba unsider, ift uns baber in einer Menge von Einzelnheiten, in Die wir am besten burch feine Schriften eingeführt werben, befannt. Und ben Angaben ber letteren, benen aber Guidas fart widerfpricht, ergibt fich, bag er um 330 (nach anderer Bahlung 326-29) geboren ift, entweder in Raziang felbft, einer Stadt im furmeftlichen Rappadocien, ober bem nabe gelegenen Fleden Ariangus. Seine Mutter Monna hat unter ben driftlichen Franen und Erzieherinnen biefes Beitalters einen Ramen erbalten. - eine ftreng anbachtige Mutter und eifrige Armenpflegerin, ber es auch gelang, ihren Gatten, welcher gur Partei ber Supfiftarier gehörte, in Die tatholifde Rirde hinüberguziehen, fo bag er nachher Borfteber ber bortigen Gemeinde und felbst Bijchof murbe. Der junge Gregor, fruhzeitig jum geiftlichen Stande geneigt und bestimmt, trachtete nach einer gründlichen theologischen und miffenschaftlichen Ausbilbung. Er besuchte bas fprifche und bas palaftinifche Cafarea, bann Meganbrien, endlich nach einer gefahrvollen Geereife Uthen. Bier in ber letten und lodenbften Beimath antifer Gitte und platonifcher Philosophie wirmete er fich Jahre lang ben Stubien ber Grammatit, Mathematit, Mietorit und Philosophie an ber Geite feines Freundes Bafiline (f. b. A.). And ber Pring Julian befant fich gleichzeitig auf bemfelben Schauplat, und es follte fich fpater erweifen, wie entgegengefette Beifter aus berfelben Quelle icopfen konnten. Als Gregor breifig Jahre alt (360) mit feinem Bruder Cafarine Athen verlaffen und nach Rappadocien gurudgefehrt, gunadift bie Taufe empfangen hatte: stand ihm ber Weg zu klerikalischen Würden ohne Schwierigkeit offen, es war eigene Neigning, Die ihn gurudbielt. Bafilius hatte fich in Pontus ein herrlich gelegenes Afpl ausgesucht und ichildrette bem Greunde biefen Aufenthalt mit augiehenden Farben; fo eingelaten begab er fich zu tiefem, um mit ihm in religiöfer Burudgezogenheit, frommer Gelbstbetrachtung und gelehrter Lefture bie befte Befriedigung gu finden. Gine Frucht ihrer gemeinsamen Thätigkeit ift bie Sammlung von Andzugen aus ben Schriften bes Drigenes, Die wir unter bem Ramen ber Philofalie noch besitzen. Unruhiger verlief ber nadftjolgende Theil feines Lebens. Schon langft und mahricheinlich burch feinen Aufenthalt in Alexandrien mar Gregor über Die religiofe Frage feiner Zeit gur Enticheidung gefommen. Obgleich Bewunderer Des Drigenes, hatte er fich boch bem Standpunkt bee Uthanafins in einer Weise angeschloffen, Die ihn über bas Recht ber nicanischen Lehre nicht zweifelhaft ließ. Alle baber burch ben Raifer Conftantine bie Gemiarianifche Unficht in Rapparocien ftart begunftigt und verbreitet wurde, ging er (vielleicht 361) ebenfalle borthin, empfing von feinem Bater in Ragiang Die Beihe als Bresbyter und widmete fich einige Zeit Diesem Amte, obwohl erft nach einer abermaligen Flucht in bie Bufte, über beren Beweggrunde er fich Orat. II. (ed. Bened.) ausführlich rechtfertigt. Gefahrlicher murten bie Unftrengungen ber Arianer unter Balens, um fo mehr mußten bie Unbanger bes Micanums gufammenhalten. Bafilins, ebenfalls nach Rappadocien übergefiedelt, murbe Bresbyter von Cafarea; fein Freund unterftute ihn und mußte ein Bermurfniß mit bem bortigen Bifdyof gutlich beigulegen; er beforberte ebenfo bes Bafilius Bahl gum Bifchof berfelben Stadt, indem er in bem Streit gwifden ibm und bem Biichof Anthimus von Thana über die Theilung ber Kirchenproving als Vermittler auf-Doch geschah bies nicht ohne bleibende Störung ihrer Freundschaft. Andrerseits murbe auf Betrieb bes Bafilius bem Gregor bas Bisthum von Cofima angetragen und fast aufgenöthigt. Er mußte gwar nachgeben, entzog sich jedoch auf's Reue burch Flucht, und erft auf Bitten bes greifen Baters kehrte er nach Raziang gurud, wo er bis zu beffen Tode 374 bas-Bisthum als Bifar verwaltete. Wir übergeben bier einige Nebenereignisse, die in Ullmann's Monographie genan berichtet werden. Das wiederholte Abmedfeln zwifden amtlicher Wirffamfeit und monchischer Burudgezogenheit wirft ein Licht auf feinen Karafter. Erziehung und Gemuthsart mochten ihn allerdings zum befchaulich-frommen Banbel und religiöfen Selbstgenuß bestimmen. Much hatte Gregor einen tiefen Blid in ben gewöhnlichen Berlauf firchlicher Parteibewegungen gethan, bas beweist fein berühmter Ausspruch, bag Synoden und Berfammlungen von Bischöfen in ber Regel feinen Erfolg haben, fondern burch Streitsucht und Ehrgeig ber Betheiligten bie Uebel nur vermehren, benen fie begegnen sollen (Epist. 55 al. 42). Auf ber andern Seite war er felbft zu eitel und ehrbegierig, um Aufforderungen zu firchlicher Thatigfeit ein für allemal zurüdzuweisen, und die hierarchischen Burben, die er fo gleichgültig beurtheilt (Orat. XXVI. §. 15), lagen ihm boch unter Umftanben ftark am Bergen. Unter Diesem inneren Zwiespalt litt bas gange Leben bieses Mannes, beffen eigener Bahlspruch: πράξις μεν επίβασις θεωρίας ihn zu einer consequenteren Richtung seines Billens und Wirkens hätte anspornen sollen. - Indeffen hatte ihm die Vorsehung noch für spätere Jahre einen ber erften Blate unter ben firchlichen Borfampfern zugebacht. In Konftantinopel nämlich befanden fich damals die nicanisch Gefinnten in geringer Bahl und gebrudter Lage, umgeben von bem Bemifch aller anderen Factionen ber Macedonianer, Apollinariften, Novatianer und Eunomianer. Diese Beangsteten riefen ben gerabe in Seleucia fich aufhaltenben Gregor zum Schutz in ihre Mitte. Er folgte bem Untrag, und balb murbe bie Unaftafienfirche jum bogmatifchen Borfaal, jum Schauplat seiner Beredtfamteit und Ansgangspuntt ber bogmatischen Glaubensbewegung. Es beweist ben Ernft und bie tiefere Befinnung bes Gregor, bag er jest nicht fofort bas bloge Dogma einschärfte, sondern burch ftrenge Borhaltung der herrschenden Unfitten und Warnung vor eitler Difputirsucht und leichter Retermacherei Die Gemuther in Die richtige Stimmung zu verfeten suchte, nu bann erft auf ben Inhalt ber Streitfrage einzugeben. Der Erfolg seiner Reden war groß, um so größer vielleicht, da Niemand von bem kleinen unansehnlichen und von Kränklichkeit gebeugten Manne Großes erwartete. Selbst Beiden wollten ihn hören, bedeutende Rirchenmanner wie Bieronymus und Evagrius von ihm lernen. Den Spöttereien ber Feinde begegnete er mit Sanftmuth, er zeigte fich friedfertig unter ben Mergerlichkeiten ber meletianischen Spaltung. vollständigten die gebieterischen Magregeln (380) bes Raifer Theodosius die Rieberlage ber Arianer, und Gregor durfte als Sieger in die erste Kirche ber Sauptstadt (nach Ullmann die Apostelfirche) einziehen. Aber langer hielt fein Gifer auch nicht Stand, Die alte Liebe gur Ginsamkeit erwachte wieder. 2mar fonnte er nach ber zweiten öfumeni= fchen Snnobe (381) ber rechtmäßigen Ernennung jum Bischof von Konstantinopel nicht mehr ausweichen, fondern empfing durch Meletius Die Weihe, legte aber furze Beit barauf mit einer glangenden, obwohl burch einige Bitterfeiten verungierten Abichieberebe fein Umt nieder, und Ullmann hat gang Recht, benen zu widersprechen, welche diese Abdication als einen Att großartiger Entsagung unbedingt gepriesen haben. Go finden wir Gregor feit 381 nach beendeter öffentlicher Laufbahn wieder in feiner Beimath, zuerft in Naziang, wo er an firchlichen Dingen noch Theil nehmen konnte, bann in ländlicher Ginfamkeit, beichäftigt mit perfonlichen Intereffen, freundschaftlicher Berbindung und mit ber Erinnerung an feine Erlebniffe, Die er fich in Gedichten gurudrief. Er ftarb 389 ober 390. — Dem Schriftsteller und Theologen Gregor sind wir jetzt noch eine kurze Karakteristik schuldig. Als Berfasser von Reben, Briefen und Gedichten finden wir überall in ihm

benfelben gewandten und berebten Edriftsteller und genten Denfer, feine Sprache blübend und bilberreich, fein Wefühl marn und lebendig bis gum Ergreifenben, obwohl nicht Meifter über bittere Aufwallungen und felbstgefällige Regungen. Geine rhetorifche Begabung, burch Kunft und Studium noch gesteigert, verläßt ihn nie, hätte aber oft bescheitener augewandt werben sollen, bamit bie Rraft ber Ueberzengung nicht in Ueberredungstunft übergebe. Die gabireichen Briefe an Bafilius, Gregor von Muffa, Enfebius, Cafarins, Sophronins u. v. A. find voll von Sentengen, Pointen (ro un ouodoyerv την φιλοροφίων σφόδρω φιλόσοφον, - οὐ δόχωων τὸ ἀπείρωστον, τὸ δὲ βωσανισθὲν er rois nougeaut doziawrator, Epist. 121. 215 Bill.) und bei perfonlichen Aufaffen oft beiter und ironifd. Bon Gregors Gerichten ift feines zu firchlichem Gebranch gelangt; fie verrathen im Gangen bas bobe Lebensalter und bie abnehmenbe Beiftesfrische ihres Urhebers, und wo biefer fein leben weitlänfig ergablt (Carmen de vita sua) ober fich in matten lebhaften Reftexionen ergeht, tann von einem poetischen Werth nicht bie Rebe fenn. Doch besigen wir von ihm and einige icone Symnen, viele treffende Sinngebichte und furge poetische Spruche, und er hat manche Wendepunkte feines Lebens mit innigem Befühl und lebhafter Phantafie vergegenwärtigt. Das werthlofe bramatifche Brobutt χοιστός πάσχων hat jedenfalls einen andern Berfaffer. Die erfte Stelle behaupten somit bie Reben, welche icon im Alterthum von Glias Cretenfis, Nicetas und Bfellus commentirt und theilweise von Rinfinus in's Lateinische übersetzt worden; nur wenige ber letten (besonders Tractatus de fide und de fide Nicaena Opp. 1, p. 869 Ben.) werben bem Gregorius mit Sicherheit abgesprochen. Die 45 erften Reben behandeln fehr verichiebene Stoffe, bas Gebachtniß berühmter Martyrer, bas Andenken ber Freunde und Bermantten, bes Batere und bes Brubere, firdliche Festtage, öffentliche Ungludefalle, wichtige Ereigniffe bes eigenen Lebens, - rein Biblifches und Eregetisches fehlt faft gang. Der Lobpreifung fleht als Ansbrud bes rhetorischen Affelts bie Bermerfung und ber Angriff gegenüber, und in biefem bat fich Greger gegen Julian bis zur Ungerechtigkeit hinreißen laffen (Orat. III. et IV., in ben alteren Ausgaben IV. et V.). Die Berrlichfeit bes Mondoftandes, ber icheinbar geschäftslos fich bed bie bechfte Aufgabe geftellt (ἀπράγμων γὰο ή ήσυχία τῆς ἐν πράγματι περιφανείας τιμιωτέρα. Epist. 76.), indem er mitten in der Welt fich ben Banden Des Fleisches entriffen habe und die tieffte Armuth mit bem höchsten gettlichen Reichthum anfülle, bas Wefen bes geiftlichen Berufs und die Schwierigkeiten einer Seelenpflege und Seelenheilkunde, welche zu gleichem Bwed an ben verschiedensten Menschen auf Die mannigfachste Beije geübt werden muffe, standen ihm fo lebhaft vor ber Seele, bag er niehrfad, auf biefe 3been eingeht, und bie erfte Rete (Orat. II, Ben.) hat in tiefer Beziehung große Aehnlichkeit mit bes Chrufostomus Schrift negi iegoorveig. Die Unnahme bes rechten Glaubens macht nach ihm bas chriftliche Wefen feineswegs aus, fentern nicht weniger wird erforbert, bag ber Bille gestärft, tie Geele jum hyrnorizor erhoben werte, bamit fie ben ihr untergebenen leiblichen Stoff beherriche, ahnlich wie Gott bie Welt beherricht. Befondere Auszeichnung aber verdienen aus ber Bahl ber Reben jene fünf (Orat. XXVII.—XXXI, Ben., auch in Biblioth. dogm. ed. Thilo, II, p. 348) ter nicanischen Lehre gewirmeten, welche bem Gregorius ben Chrennamen bes Theologen erworben haben. Befanntlid enthalten biefelben bie Entwidlung bes Begriffs ber einen und mefensgleichen Gottheit, welche ben bypoftatifchen Unterschied tes Ungezeugten ober Urfachlichen, tes Wezeugten und bes Ausgegangenen in fich trage, fammt Befchreibung Diefer breifachen bypoftatifden Gigenthumlichteit, Alles mit Bernfung auf bas lleberschwengliche in Gott, bas von feiner menschlichen Erfenntniß gang erreicht werbe. Gregor wollte bas Dogma nicht affein vertheitigen, er wollte es forbern und ficher ftellen, intem er ber driftlichen Gotteslehre in ber Berbindung bes monarchifden Bringips mit ber inneren trinitarischen Glieberung bie ihr gebührente eigenthumliche und bochfte Stelle anwied. Dabei fehrt Gregor in religiofem Beifte und ohne bie trodene Formelhaftigfeit ber Gpateren, nur halt feine Dialeftit nicht überall Stich. Dem Ginwurf, bag burch bie Unterscheidung breier gottlicher Subjette Bott in einen abstraften Gattungebegriff aufgelöst merbe, ftellt er bie Untwort entgegen, bag jene biog gebachte Einheit, wie sie allerdings bei freatürlichen Individuen stattfinden wurde, innerhalb bes göttlichen Wefens zu einer concreten und wirklichen sich steigern muffe. Aber er untersucht nicht, ob und wie seine substantielle uia Beorns wieder zu tem perfonlichen Bilbe bes eile Bede zurudführe, von welchem bas driftliche Befenntniß ausgeht. Den anderen Gegengrund, nach welchem die Ungezengheit ober bas Aussichsehn bes Baters gerade bas Befen Gottes constituiren foll, mahrend es hier nur zu einer oxeoic herabgefett merbe, bat Bregor nicht mit berfelben Gründlichkeit wie Basilius und Gregor von Mysia zu wiberlegen gefucht. Much fehlt bei ihm infofern noch ber volle Abschluß bes Dogma's, als biejes ben Macedonianern gegenüber nicht genügend und nur mit Borficht auf Die britte Supoftase bes beil. Beiftes angewendet wird (Orat, V. theol.). In driftologischer Beziehung bestreitet Gregor bie Apollinaristen und behauptet bie Bollständigkeit ber vom Sohne Gottes angenommenen menschlichen Natur (Epistolae ad Cledonium, auch in Bibl. dogm. 1. c. p. 538); er befindet sich alfo auf der Linie der späteren firchlichen Festsetzungen. Aber indem er den menschlichen Fattor ber Erscheinung Christi bem Fleische, ben gött= lichen bem Beifte vergleicht, wird feine Borftellung wefentlich erleichtert, und er gelangt nicht bazu, beide Seiten in völliger Naturbestimmtheit zu benten. Die anthropologifden Ansichten halten fich gang im Rarafter ber griechischen Theologie und verrathen mehrfach noch ben Ginflug bes Origenismus. Wie Gregor über bie Fortpflanzung ber Seelen creatianisch bachte: fo fab er in ber Berbindung bes Materiellen mit bem Böttlichen und Beiftigen bas eigentlich Wunderbare und Schwerbegreifliche bes Menfchenwefens, zugleich aber basjenige, mas an fich ichon als Erklärungsgrund ber fittlichen Gebrechlichkeit bes Menschen benutzt werden barf (Orat. II, p. 49-54. Ben.). Außerdem hat Gregor allerdings mit einiger Bestimmtheit bie Erbfünde gelehrt und aus bem Sundenfall die Sterblichkeit bes Geschlechts und felbst eine Trubung ber Bernunft abgeleitet (vgl. besonders Orat. X, ab init. XXXVIII, p. 670. XLIV, §. 4. Ben.). Allein er gibt ber Lehre, wie überhaupt bie Briechen, weder eine fcharfe, theoretische Ausbildung, noch bringt er fie mit feiner fonstigen anthropologischen Anschauung in Ginklang; vielmehr geben in feinen Schriften zweierlei Auffaffungen bergeftalt neben einander ber, daß bie berrfcenbe Sündhaftigfeit bald mehr ben Birfungen ber natürlichen Doppelheit und inneren Entgegensetzung im Menschen zugefchrieben, bald als Folge einer erblichen Verkehrung angeseben wird. Gewiß wollte er bas Bedürfnig ber Erlösung nur spnergiftisch benken, also Bahlvermögen und Fähigfeit jum Guten auch bem sundhaften Menschen nicht absprechen, und wie wenig Augustinus fich auf ihn als Borganger ber eigenen Lehre berufen burfte, hat Ullmann hinreichend gezeigt. Bemerkenswerth ift jedoch, baf Gregor auch bie ungleiche Bertheilung ber irbifden Loofe, Die Migverhaltniffe bes Reichthums und ber Urmuth, wie ber Anechtichaft und Freiheit zu ben Folgen ber ersten Gunde rechnet (Orat. XIV, p. 275. Ben. XVI, p. 256. Bill.); benn hierin möchte ich, was llumann nicht bemerkt, eine Nachwirkung Drigenistischer Ibeen finden, mit dem Unterschied, daß was Drigenes vom Standpunkt ber Präegisten; als Disharmonie ber geschaffenen Geister in Folge ihres vormenschlichen Abfalls und abnormen Freiheitsgebrauchs anfah, von Gregor auf die irdischen Ungleichheiten, wie fie fich nach ber erften Gunde unter ben Menfchen entwidelten, beschränft murbe. Die Erflärungen über Taufe und Abendmahl endlich verdienen neben benen bes Gregor von Ruffa in ber Oratio catechetica magna Beachtung.

Unter ben älteren Ausgaben ber Werke (die erste bes Joh. Hervagius erschien Basel 1550) ist die wichtigste des Jac. Billius, Par. 1609. 1611, dann aucta ex interpretatione Morelli Par. 1630. II Tomi. Einzelne Reden und Briefsammlungen wurden besonders edirt, die Gedichte zuerst in der thpographisch höchst merkwürdigen Ausgabe Venetiis ex Aldi acad. 1504, dann sehr vermehrt cum notis J. Tollii Traject. ad Rhen. 1696, und abermals bereichert in Muratorii Anecdota Gr. Pat. 1709. Auf diese Vorarbeiten stütte sich die Benediktiner Ausgabe, eine der schönsten, die wir dem Fleise und der Gelehr-

famteit ber Mauriner verbanken. Doch maltete ein eigenes Gefchick über berfelben. Der erste fämmtliche Meten umfaffente Bant murbe nach tem Tote mehrerer Mitarbeiter entlich von Ch. Clemencet, Bar. 1778. Fel. an's licht gestellt. Die Bollenbung bes zweiten verhinderte bie frangofifde Revolution. Die achte Mauriner Sandichrift ichien verloren und fant fich erst lange nachher, fo bag fie entlich Post operam et studium Monachorum O, s. B. edente et accurante D. A. B. Caillau Par. curis et sumptibus Parent Debarres 1840 im Drud ericbeinen fonnte. Diefer Band enthält bie vollstäntigfte Cammilung ter Briefe und Gebichte nach Parifer Sandichriften mit erflärenden Anmerkungen und Andrugen aus ben Commentaren bes Nicetas, Glias und Bjellus, wobei babinfteht, ob bie Betichte nicht noch aus Sanbschriften ber Biener Bibliothef vermehrt werben fonnten. Die Reben und Briefe weiben in tiefer Ausgabe nach anberer Ordnung gegahlt, worüber Gefiler, Institutt, patrologiae I, p. 747 eine vergleichenbe Tabelle liefert. Bal. außerbem in literarifcher Begiehung Fabrie. Bibl. Gr. ed. Harl. VIII, p. 383 squ., Clemencet, Vita S. Gregor, Opp. T. I., in bogmenhifterifcher Baur, Die Lehre von ber Dreieinigfeit 1, S. 648, Dorner, Lehre von ber Berfon Chrifti I, E. 904, 1016, besonders aber Ullmann's treffliche Monographie: Gregorius von Naziang ber Theologe. Darmft. 1825.

Gregor von Muffa, feiner Beit auch ale Bruter bee Bafilius von Gleichnamigen unterschieden, stammte aus einem vornehmen, icon seit mehreren Generationen burch driftlichen Gifer ausgezeichneten, in Pontus und Rappadocien beimischen Beschlechte. Sein Weburtsjahr fallt wenigstens einige Jahre nach 329, bem bes Bafilius, und bas Berbaltniß, in welchem er gu biefem ftebt, fpricht eber bafur, ben Zwischenraum größer angunehmen, als gewöhnlich geschieht, wenn man 331 als Gregors Geburtsjahr angibt. Er mar ter tritte Cohn tes Mhetors und Cadmalters Bafilius und ber Emmelia, beren fromme und bem afcetischen leben geneigte Wefinnung er felbst mit findlicher Berehrung preist. Bu feinem alteften Bruber Baftline (f. b. Art.), wie gu feiner Schwefter Mafring, beren jungfräuliches Leben und gottseliges Ente er felbft befchrieben hat, icheint er von früher Jugend an verehrend hinaufgesehen gu haben. Ersterem, ben er oft feinen Bater und Lehrer nennt, verbanft er nach feiner eignen Angabe (ep. X. bei Zac.) ben größten Theil feiner literarischen Bilbung, in welcher Gregor, wie ber jungere Bruber Betrus im mondifden Leben, ihm nacheiferte (Soer. h. e. 4, 26.). Daß ce ihm in ähnlicher Beife, wie tem Bafilius vergennt gewesen, tie beitnifde philosophisch erhetorische Bilbung ber Beit an ben Sauptquellen felbst zu ichopfen, bavon findet fich auch fonft teine Spur. Geine Ergiehung ideint wenigstens nicht wie bie feines alteften Brubers auf eine große glängente Laufbahn angelegt gewesen zu febn (opp. II, 192.). llebrigens ift uns feine gange Jugentgeschichte unbefaunt. Wir finten ihn erft mieter als einen, ber bereits bas firchliche Unit eines Anagnoften verschen, aber einem in ben Angen feiner driftlichen Beitgenoffen unrühmlichen Ruhme nachgehent, ties Amt verlaffen bat, und nach Gregors res Theologen Austrud (ep. 37.) lieber Nibetor als Chrift genannt fenn will. Die bringenten Berftellungen tee Nagiangenere, ber bie fophistifd-beibnifche Biffenichaft felbft in vollem Mage eingelogen und fie auch fonft an feinem Freunde gu fchaten weiß (ep. 34.), ber aber in bem Abspringen vom fircblichen gum Rhetoramt ben gangen priefterlichen Stanb verleut, ja bie gange Chriftenheit geargert fieht, und tiefen Schritt nicht viel anders beurtheilt, als wenn fein Freund von ber Nirche jum Theater übergegangen mare - biefe Borftellungen icheinen ben Gregor mirklich gur Rudtehr in bie firchliche Laufbahn gebracht ju baben. Denn 371 ober 372, jedenfalls furg vor ber Bahl bes Theologen gum Bifcof von Cafima (opp. Greg. Naz. or. 6. p. 136), murte er burch feinen Bruber Bafilins ob auch wirerftrebend gum Bifchof von Myffa, einer unberentenden Statt Rappadociene, geweiht (Basil. ep. 225). Beniger hervorstechente Gaben ber Rirchenleitung, ale bie in jener Zeit bes Rampfes mit ber Barefie befontere bebentente Dacht ber Rebe und ber bogmatifden Bolemit mochte unfern Gregor in ten Augen feines Brudere gu biefer Burbe empfehlen. Gine folde Rraft ber Rirde nutbar ju maden, indem er ihr ben Rachbrud

bischöflicher Auctorität verlieb, tavon hielt ben eifrigen Beforderer bes Mondysthums und ebelofen Lebens auch ter Umftand nicht ab, bag fein Bruder verheirathet mar. Denn baf es mit biefer Che Gregor's und ber Theofebia feine Richtigkeit hat, burfte boch aus Greg. Naz. ep. 95. und Gr. Nyss. de virg. 3. gegen altere fatholische Behauptungen, wie gegen Rupp's (f. Die unten anzuführende Schrift, S. 24 ff.) Zweifel feststehen. Schwerlich aber fällt ber Tob ber Theofebia, welcher bie Beranlaffung zu jenem Briefe bes Maziangeners ift, vor 371, wenigstens läßt ber Ton bes Briefes fchliegen, bag beite Gregore bamals ichon in vorgerudterem Alter ftanten. Als Gregor Bifdof murbe, maren Die Feindseligkeiten bes Balens gegen Die nicanische Partei bereits im Gange. In Rappabocien, bem nach bem Zengnig bes Gregor Rag. nichts fo eigen mar, als treues Festhalten an ber reinen Lehre (or. 20.), maren gwar bie Berfuche ber faiferlichen Partei bisher namentlich burch bie Saltung bes Bafilius vereitelt worden. Jest aber machte fich ber Statthalter von Bontus, Demetrius, jum willfährigen Wertzeug ber faiferlichen Rirchenpolitik. Ihr unterlag zwar nicht Bafilius, wohl aber unfer Gregor, ber auf einer burch Demetrins veranstalteten kaiferlich gefinnten Synobe in Galatien 375 ber Berleting ber firchlichen, Die bischöfliche Bahl betreffenden Kanones und ber Berichlenderung bes Rirchenvermögens angeklagt und bemgemäß von Demetrius exilirt wurde. Auf bem Wege fant er Belegenheit, ber Robbeit ber ihn estortirenten Soldaten zu entflieben, und fich in die Einsamkeit zurudzuziehen. hierher gehören vielleicht die Andeutungen ep. 6. bei Zac., welche fatholischer Seits gum Beweise haben Dienen muffen, bag auch Gregor eine Zeit lang ein monchisches Ginsiedlerleben geführt habe. Bergeblich machte Bafilius im Namen aller fappadoeischen Bischöfe bem Demetrins Vorstellungen (ep. Basil. 237.), in benen man fich erbot, über bas Rirchenvermögen Rechnung zu legen, und erinnerte, bag, wenn in ber Ordination Gregor's firchliche Bestimmungen verletzt seinen, Dies nicht bem zur Unnahme bes Spistopats gedrängten Gregor, sondern ben fammtlichen Bifchöfen, bie ihn gewählt, zur Laft falle. Gregor blieb fern von feinem Bisthum, und die Säretiter, durch ben Sonnenschein faiferlicher Bunft aus ihren Schlupswinkeln hervorgelockt (Gr. Naz. ep. 35.), icheinen ihm in feiner Burudgezogenheit feine Rube gelaffen zu haben, so baß er sich von Gregor von Nazianz über sein unstetes Leben, in welchem er wie ein Bolg auf bem Baffer umhergetrieben werbe (Gr. Naz. ep. 34.), troften laffen muß, und noch später über die bamals ausgestandnen Mühen tlagt (opp. II, 192.). Die Wandlung ber Dinge, welche fein Freund damals in ber Zuversicht, Die Wahrheit und Die geistige Bewegung ber Zeit für fich zu haben (ep. 35.), weiffagte, trat mit bem Tobe bes Balens, Ende 378, ein; Gregor fehrte gurud, und ein schöner Brief bei Zac. (ep. 3.) schilbert wohl biefe einem Triumphzuge gleichende Rüdfehr und bas Hochgefühl, welches ihn babei befeelte. Nachbem im folgenden Jahre ihn ber tief und schmerzlich empfundene Berluft seines Bruders Bafilius getroffen (vgl. ben Trostbrief Gr. Naz. ep. 37.), mar er noch im Berbste beffelben Jahres bei ber in Untiochien vornehmlich megen ber meletianischen Spaltung abgehaltenen Shnobe zugegen. Bevor er von hier nach Saufe gurudfehrte, befuchte er seine Schwester Makrina, und konnte gerade noch Zeuge ihrer letten Stunden senn, um dann ihr Leben zu beschreiben (de vita Macr. opp. II, 177 sqq.) und in bem Dialog de anima et resurr. (opp. III, 181 sqq.) feine theologischen Belehrungen über Seele, Tob, Auferstehung und Wiederbringung in ihren, ber Sterbenden, Mund gu legen. — Das Jahr 381 führte Gregor gur zweiten öfumenischen Synote, bei welcher er als ausgezeichneter Dogmatifer gewiß eine bedeutende Rolle fpielte, wenn auch bie Angabe des Niceph. Call. XIII. 13, daß er der Berfasser der fanctionirten Beränderungen und Bufate jum nicanischen Symbol fen, babingestellt bleiben muß. Wahrscheinlich aber fand bamals jene Borlefung feiner Bucher gegen Gunomius vor Gregor von Naziang und hieronymus statt, welche letterer (de vir. ill. 128.) erwähnt. Nach einer aus Phot. cod. 6. und 7. nicht hinlänglich zu begründenden Bermuthung Tillemont's mare es eine. ursprüngliche fürzere Fassung Diefer Schriften gewesen. Gine Rebe, welche Gregor Da= mals an Gregor von Rag. bei beffen Beihe zum Bifchof von Conftantinopel gerichtet

bat, ift uns verloren, eine in biefelbe Beit fallente Leichenrebe auf Meletins von Antiodien erhalten (111, 587 sug.). Welche Bebentung aber Gregor bamale erlangt batte, gebt aus ber Stellung bervor, welche bas Concil von Conftantinopel und banach ein Wefet tee Theotofius ibm nehft mehreren antern anwies. Das Concil, welches can. 2. gur Berftellung ber firchlichen Ordnung mit Bugrundelegung ber feit Conftantin üblichen Gintheilung ter Praefectura Orientis in ffinf Diecefen bestimmt, baf bie Diecefan-Bijdeife (rore rato dioiznoir sauszónore) nur bie Angelegenheiten ihres Gebietes ohne Uebergriff in fremte Diocejen verwalten follten, bat, woraus fich jene Benennung ertlart, nach Son li. e. 7, 6. vgl. mit Soer. 5, 8. für jede Dieces mit Husnahme ber ägpptischen, in welcher ber alexandrinische Bischof bereits als geiftlicher Monarch galt, mehrere Bifchoje \*) bezeichnet, tenen eine Art Oberaufficht in ihrem Bebiet, ein Batriardat, wie es Cofrates nach bem bamale noch nicht wie fpater abgegrengten Bebrauche Des Wortes nennt, gntommen follte. Demgemäß bestimmte nun Theodosius (Cod. Theod. L XVI. t. I. I. 3.), bag als orthotoxe Unhänger ber Kirche, benen bie firchlichen Hemter überantwortet werten buiften, nur biejenigen anerkannt werten follten, welche mit jenen ausgezeichneten Bischöfen in Rirchengemeinschaft ftunden. Unter biefen mar fur Die pontifche Dieces neben Selladins von Cafarea Rapp, und Otreins von Melitene in Armenien and Gregor von Rhija, της εχχλησίας το κοινον έφεισμα, wie fein Freund der Theologe ibn icon früher genannt hatte. 21us biefer Stellung, in welcher er als natürlicher Mirat tee Bifchofe von Cafarea ericbien, erflaren fich bie Diffhelligfeiten zwifchen ibm unt Belladins, über welche sein Brief an ben Flavian (opp. III, 645 sqq.) Klage führt. -Daß Gregor auf bem im folgenden Jahre 382 in Constantinopel abgehaltenen Concil noch gegenwärtig gewesen, ift eine burd nichts in erweisende Boranssetzung Schröch's. Bielmehr icheint er bamals im Auftrage ber ersten Constant. Synobe feine Reife nach Arabien gur Dronning firchlicher Berhattniffe bafelbst angetreten gu haben, auf welcher ber Befuch Berufalems und bie Erfahrungen, Die er bort machte, ihm ben Anlaß gur Abfaffung seines berühmt gewordenen Briefes de euntibus Hierosolyma, einer Barnung vor ten fittlichen Ocfahren und vor religiöfer lleberichätung ber Ballfahrten, gab (ber Brief, iden 1551 von G. Morelli ebirt, von ben Cent. Magd. IV, 936 sqq. in lateinis fder Ueberfetzung mitgetheilt, von Molinaus im protestantifchepolemischen Interesse befontere mit Anmerfungen berausgegeben Hanovine 1607, wogegen Greifer in ten Unmerfungen gu Gregore 200. feine Angriffe richtete, ift nugweifelhaft acht). Auch in Jerufalem trat übrigens Gregor als Bermittler in firchlichen Bermurfniffen auf, und hatte felbst Bormurfe wegen seiner Vehre zu ersahren (ep. ad Eusthatiam Ambrosiam et Basilissam ed, Casaub. Lut. 1606.). Bin folgenden Jahre 383 haben wir ihn wohl wieder in Constantinopel gu benten, wenigstens wird hierher mit Wahrscheinlichfeit bie Rebe de deitate fil. et sp. s. (111, 194 sog.) gefebt; wiederum 385 hielt er bort ber faiferlichen Pringeffin Bulderia und bann ber Raiferin Placilla Die Leidenrede (III, 518 sqq.). Bon bier an findet fich lange fein bestimmtes Datum fur bas Leben Gregors, bis wir ihm jum letten Male begegnen auf einer 391 unter Borfit bes Meftarins in Conftantinopel gehaltenen Gunobe, welche über eine Streitigfeit grabifder Bifcofe verhandelnd, zugleich Beuge mar ber Ginweibung ter prachtigen burch Rufin erbanten Apostellirche in ber Borftadt Chalcebon. Mit Recht vermuthet man, bag Gregor bei biefer Feier bie Rebe gehalten, welche in ben Werfen fälfchlich ten Ditel tie tijr furtor zugotoriar trägt (II, 40 sqq.), und bie gottliche Ehre bes beiligen Beiftes preist. -

Man hat es berauert, bag ber Eifer bes Naziangeners unfern Gregor in eine Lebenssfiellung gurudgerufen, bie feinem Naratter, feinen Anlagen und Reigungen wenig entsfprochen, man hat gewünscht, er nichte ihn ber gelehrten Muße eines Rhetors überlaffen haben. Wenn wir auf bie Berentung, welche Gregor als firchlicher Dogmatifer und

<sup>\*)</sup> Go auch bier tie Diose. Orient.. wo nur tem Bifcof von Antiochien feine boberen Rechte vorbehalten merten.

Bolemiter erlangt hat, hinbliden, muffen wir es feinem Freunde Dant miffen, bag er burch feine ftrafenden Borte ibn von einem Gebiete tes absterbenten geiftigen Lebens gurudgeführt hat auf ben Tummelplat ber Beifter, auf welchem Die eigentliche geiftige Bewegung ber Zeit vor fich ging. Es ift auch kaum anzunehmen (mit Rupp), bag bas bamalige Gepräge ber Rirche bas Streben Gregors nach freier miffenschaftlicher Thatigfeit unangenehm berührt habe. Bas ihn zu jenem schnellen und für bamalige Berhält= niffe anftögigen Schritt trieb, mag zum Theil wirklich ein von Gitelkeit nicht freies Streben nach bem bequemeren und boch glangenden Ruhme eines Rhetors gewesen fenn, gum Theil aber allerdings ein richtiges Bewuftsehn bavon, bag er nicht gerade in bedeutendem Grade mit ber Babe praftijder Rirdenleitung zumal für eine fo fturmifde Beit ausgeruftet fen. Er mar ohne Zweifel nicht ein fo energifder imponirender Karafter wie etwa Athanafine ober auch fein Bruter Bafiline, ber mit einer in fich festen Gefinnung und bingebendem driftlichem Gifer genug Weltflugheit und Berrichertalent verband, um bie Rolle eines Rirchenfürften zu fpielen. Als baber Gregor burch feine bifdofliche Stellung in Diefe Thatigfeit hineingezogen mard, scheint eine gemiffe Biogsamkeit und gutmuthige Beichheit bes Raraftere, erhöht burch aufrichtige Friedensliebe, ihn gu Schritten veran= lagt zu haben, welche bem höhern theofratischen Intereffe feines Bruders gumider liefen, und diefem Rlagen über die unzeitige χοηστότης und άπλότης feines Bruders auspreß= ten; und als es fich um eine Gefandtschaft nach Rom in ber meletianischen Angelegenheit handelte, fprach es Bafilius febr beutlich aus, bag er feinen Bruder, beffen Reigung ihn felbft auch fcwerlich zur Theilnahme an Diefem Gefdaft treibe, nicht fur ben rechten Mann halte, bieje Cache vor einem fo ftolgen, feiner hohen Stellung fich fo fehr bewußten Manne, wie Damafus, zu führen. Wenn ihm gleichwohl später ein fo bedeutendes Un= feben zuerkannt, wenn er auch verwandt wurde, auswärtige firchliche Angelegenheiten gu ordnen, jo geschah bies erft, nachdem er für ben nicanischen Glanben gelitten und gefämpft hatte, ale firchlicher Dogmatiker eine Auctorität geworben mar. Auf Diesem Gebiete liegt offenbar feine eigentliche Bedeutung, in welcher nach Athanafins taum einer ber griechi= ichen Kirchenväter des 4. Jahrhunderts an ihn beranreicht.

Eine Grundfäule ber fur bas Minfterium ber Trinitat und Menschwerdung Gottes fampfenden Kirche zu werden, bagu mar Gregor religios und spetulativ gleich befähigt. Er weiß, wie Athanafius, fehr mohl, bag ber nicanische Glaube, in welchem er Die von ben Batern her in ber Rirde überlieferte Wahrheit erblidt, in ber Gottheit bes Gobnes vor Allem bas Bewußtsehn ber Absolutheit bes driftlichen heilpringips ausspricht. Wie ihm bamit auf ber einen Seite (gegen Sabelline) ber feste perfonliche Unterschied gegeben ift, wonach bas absolute Offenbarungs- und Beilspringip eine ewige eigne Gubfifteng in Gott hat, nicht eine bloß zeitlich hervortretente und wieder mit dem Bater fich vermischende göttliche Erscheinungeform ift (sermo adv. Ar. et Sab. p. 7 bei Maj.), und wie ihm aus ähnlichem Grunde auch die Unterscheidung eines λόγος ενδιάθετος und προφορικός fällt, fo ift ihm anderseits mit ber Gottheit Des Sohnes ebenfo nothwendig Die Somousie beffelben gegeben. Denn mit ber Gottheit bes Sohnes boch bie wefentliche Subordination zu behaupten, mas im Suftem bes Drigenes feinen wohlbegrundeten Busammenhang gehabt hatte, war nach ber bagwischenliegenden firchlichen Entwickelung, besonders nach Uthanafine, nicht mehr möglich. Go fehr baber fonft Gregore Theologie Die Spuren origeniftischen Ginflusses zeigt, so entschieden hat er fich boch hier ber inzwischen erfolgten Fortbildung ber driftlichen Gottesidee hingegeben. Ift einmal die Gottheit bes Sohnes und Beiftes (benn von ihr gilt bas gleiche) im Allgemeinen zugegeben, fo ichließt bie abfolute, unendliche, über alle Größe (Ausdehnung) und Theilbarkeit erhabene Ginfachheit bes göttlichen Wefens jedes Mehr ober Minder in Gott, jede wefentliche Stufenordnung göttlicher Sypostasen aus (c. Eun. opp. II, 320. serm. de spir. adv. Maced. p. 18 bei Maj.), und die bei Origenes noch fehr kenntliche gnostisch-emanatistische Farbung der Gottesibee, die Borftellung eines fich absteigend evolvirenden gottlichen Lebens ift burch bie 3bee des in sich geschlossenen Absoluten verdrängt. Um nun bennoch einen hypostatischen

Unterschier, ber feine Befensverschiedenheit involvirt, zu behaupten, bagn bient ihm, wie Athanafine, bas von Deigenes ausgesprochene Wort ber ewigen Beugung (vgl. 3. B. e. Eun. p. 455 sqq.). Damit foll feineswege bas Beheimnig begriffen werben (f. u.), fentern nur einerseits tas emige, alles zeitliche prius und posternus in Gott ausschließenbe und in tiefer Emigfeit nothwendige Berhältnift bezeichnet werden, bas jedoch teine blinde Maturnothwentigfeit, fontern vermöge bes absolnten Ineinander von Wille und Natur in Gott ein ebenje freigewolltes Berhältniß ift (c. Eun. 11, 624 sqq.), anderseits aber ein wirklich hypostatischer Unterschiet, ber boch fein Unterschied bes Wefens ift (bie αγεννησία over γέννησις ist nicht ούσία c. Enn. 390 sq. n. ö.). Homousie und ewige Bengung fint für Gregor bie nothwendigen fpefulativen Boransfetungen bes Sates: Bott felbft ift Menich gewerben, und biefen Gat in feiner fur bas religiöfe Wefühl und Das fpekulative Denten gleich inhaltsvollen lleberfcmenglichfeit halt er bem Gunomins entgegen, ber Chriftum gu einem Boten göttlicher Befehle gleich Mofen herabsetze (opp-11, 473, 81.). Ebenso verhalt es fich nun mit tem heil. Beifte; es ift baffelbe religiose und frefulative Motiv, welches confequent bagu treibt, die Gottheit und barin bie Bomousie tee Beiftes auszusprechen: tas Bewuftstehn in ten Gaben tee heil. Beiftes, ber lebendigmadenten Gnate und Beiligung, ein wefentlich von Gott ansgehendes Leben gu baben. Bas nun ber Beift geben foll, nung er haben, jenes leben hat aber nur bie göttliche Ratur. Die lebentigmadente Gnate vollzieht fich baber fo, baß fie vom Bater als ber Quelle bes lebens ausgeht burch ten eingebornen Gohn, welcher bas mahre leben ift, und turch tie Birtfamfeit bes beil. Geiftes fich vollendend ben Menichen mitgetheilt wird (adv. Maced. 32 sq. cf. ep. 2. ap. Zac, 360.). Aus bem angegebenen Grunde felgt nun aber aus ber Bottheit bes Beiftes auch feine Bomoufie, als britter unterfchiebener Sppoftaje, beren farafteriftisches Merfmal bem Bater gegenüber bas ex rov 9:000 (παιρός) είναι, tem Schne gegenüber tas του νίου eter του χοιστού είναι, eter tas Musgeben vom Bater und bas Befanttwerben burd ben Gohn ift (v. de sp. s. adv. Mac. 17 sqq.). - Gine folde fur bas driftliche Bewuftfenn fundamentale Bebeutung, wie fie fich in ben angegebnen Motiven fur bie Ausbildung ber orthodogen Trinitatelehre ansfpricht, fann aber bas Dogma von ber Menschwerbung Gottes nur haben, wenn bie Gotteviree jelbst als bas unendlich Inhaltsvolle übermächtig in bas religiöse Bewußtsehn tritt. Dem abstratten logisch-formalen Gottesbegriffe bes Eunomius, ber biefem eben als abstratter leerer Begriff Gott als volltommen erfennbar - burchsichtig - erfceinen lant, fest baber Gregor bie 3bee Gottes als ber abjoluten Gulle Genns, alles Buten und Wahren, Die in ihrer Unendlichfeit tem Wefen nach unbegreiflich bleibt, entgegen. - Die spefulative Bebeutung Gregors zeigt fich nun weiter barin, bag bie Bereinigung tiefes überschwenglichen Göttlichen mit bem Menschlichen in Christo und burch ihn, zugleich als tie burch tie bagwischengetretene Macht ber Gunte nur wefentlich mobificirte Boltziehung beffen ericheint, worauf bie gange Weltentwidlung angelegt ift. Die geschaffene Welt, welche Gott, ber Inbegriff alles mahren Genne, bas hochfte But und Die Quelle alles Buten, fich gegenüber geftellt hat, hat ihren Werth nur in ber Theilnahme an ten göttlichen Butern. Fabig aber tiefer Theilnahme ift unter allem Gefchaffenen junadift nur bie geiftige trop ihrer Endlichfeit Gott verwandte Ratur, bie überfinnliche Welt. Damit alfo bie gefammte fichtbare irbifde Welt, biefer Spiegel gottlicher Weisheit und Macht, nicht gleichsam blind und von ber Theilnahme an ten gottlichen Bütern ausgeschloffen fen, nufte in ihr selbst eine Berbindung ihrer mefentlichen Glemente mit ber höhern geistig göttlichen Ratur hervorgebracht werben, woburch junachst bas göttliche wie burch einen Spiegel in Die irbifche Welt hineingestrahlt, banach bas irbifche, mit tem Bettlichen emporgehoben, ber Berganglichfeit entzogen und verflart werben fonnte. Diefe centrale Bebentung, Band zweier an fich entgegengefetter Welten gu fenn, tommt bem Menschen gu, ber wie er auf ber Spite ber ftufenartig aufsteigenben irbifchen Creatur, fie als Mifrofosmus gusammenfassent, steht, jo als Logicor Coor hineinragt in bie unfichtbare Belt, vermöge feiner gottebenbildlichen, b. i. geiftig-fittlichen, namentlich fittlichfreien Natur, bie übrigens als geschaffeue, nichts aus fich felbst hat, sondern nur als bas fonnenhafte Ange in freifter Gelbstbewegung nach bem ewigen Lichte fich erhebt, aus ibm lebt und baffelbe auch ber irbifchen Welt, welcher fie einverleibt ift, vermittelt. Mit großer Liebe und Sorgfalt verweilt Gregor (de hom. op. und de an. et res. u. a. a. D.) bei diefer munderbaren Bereinigung entgegengefetter Raturen im Menfchen. Er empfindet nach feiner gangen Anschauung von bem Gegenfațe bes Beiftigen und Sinnlichen tief bie Schwierigfeit einer fo innigen Berbinbung beiber, eine Schwierigfeit, welche Drigenes vermocht hatte, Diefe Weltstellung Des Menschen, ale eine feiner geiftigen Ratur unwürdige, erft aus einem vorweltlichen Falle abzuleiten. Diefen Ausweg hat Gregor fich burch jene Anschauung von ber kosmischen Mittlerrolle bes Menschen abgeschnitten und nur inconsequent streift er noch, besonders wo er rhetorisirt, an diese Theorie (3. B. de orat. I, 741. de mort. III, 635.). Im Allgemeinen halt er fest baran, bag jene Berbindung eine ursprünglich von Gott gewollte fen, bag fie ber vernünftigen Ratur nicht nothwendig Die Herrschaft raube, fie nicht nothwendig verunreinige, wenn tiefelbe auch aus diefer Bereinigung mit ber sinnlichen Ratur, alfo ans ihrer Stellung als Seele, gewiffe pinchische Funktionen und Triebe in sich aufnehme, Die ihr an fich - als Bild Gottes - fremd fenen (bas Benauere hiernber in meiner unten zu bezeichnenben Schrift §§. 6-15.). Wie fest und consequent aber Gregor an jener Bestimmung bes gangen Menschen und in ibm ber gefammten Schöpfung gur Theilnahme on ben gottlichen Gutern, gur Bereinigung mit Gott halt, zeigt fich nun in feiner Auffassung ber allgemeinen Wiederherftellung burch Chriftum. Nachbem ber Menfch burch freie Abwendung von Gott, zu welcher im freien Willen (bem Bahlvermögen) bes Meuschen nothwendig die Möglichkeit, in ber Berbin= bung mit ber Sinnlichkeit aber bie nachste Beranlaffung (Bersuchung) gegeben ift, ber Sunde und burch fie bem leiblichen und bem relativen geiftigen Tode, ber Uebermacht ber nieberen finnlichen Ratur, verfallen ift, fo bag er trop bes gebliebenen freien Billens und ber nie gang vertilgbaren Liebe gum Guten, Göttlichen, fich nicht felbst gu befreien vermag, bewirft Gott in ber Menschwerdung bes Sohnes Die Burudführung bes Menfchen zu bem, mogu er von Unfang an beftimmt mar, und mas er mirklich potentiell im Die Sünde, als Abwendung von Gott, wird vernichtet burch bie Anfang befag. göttliche hinwendung jum Menschen, durch seine innige Bereinigung mit ber Mensch= In ber Gottmenschheit Jesu Chrifti ift implicite bie gange Erlösung gegeben. Es hängt barum, wie Gregor gegen Apollinaris (im antirrhet. und fonft, 3. B. c. Eun. II, 581 sqq.) nachbrudlich betont, bas Beil baran, bag Chriftus einen voll= ftandigen Menschen nach Geift, Seele und Leib, die vernünftige und die sinnliche Ratur, angenommen hat, um ben gangen Menschen zu retten. Go ift es nach Gregor auch allein möglich, daß zwischen ber göttlichen und ber menschlichen Natur die innigfte Berbindung stattfinde, ohne daß doch Gott felbit in die Endlichfeit herabgezogen murte, wie bies geschehe, wenn ber göttliche Logos in seiner σάρχωσις (welchen Ausbrud Apoll. bem ber ev-av Down nois begreiflicherweise vorziche) gleichsam zum menschlichen Logos begradirt, felbst zum menschlichen Logos im Menschen Jejus gemacht werbe. Der gott= liche Logos hat vielmehr biefen Menschen burch seine Einwohnung ber \$\phi 900a und bem πάθος entnommen, und ihn burch biefen in der Auferstehung und Simmelfahrt sich vollendenden Prozeg ganglich vergottet. hiermit hat er pringipiell die menschliche Ratur zu ihrem höchsten und letzten Biele erhoben, indem er die geheiligten Erftlinge berfelben Gott bargebracht hat. Bermöge bes Naturzusammenhangs zwischen bem zweiten Abam, als ber anagyn, mit feinem gangen Geschlecht wird nun die jedoch von jedem Gingelnen auf geistige Beife, b. h. mit freiem Willen, ju ergreifende Erlösung möglich, indem Chriftus durch fein Sterben und Auferstehen Die Macht des Todes überwunden (antir. 170 sq.), ben Teufel getäuscht und um bas Lösegeld gebracht (or. cat. c. 22 sq. cf. opp. III, 353, 86.) und burch bie vollfommene Gottesoffenbarung ben Menschen gur Ertenntniß ber heilbringenden Wahrheit, feine vernünftige Ratur zu ihrer urfprünglichen Freiheit, Liebe und Sehnsucht nach bem Göttlichen gurudführt, und ben im Glauben

und fittliden Gifer fich ibm Singebenten unter bie lauternte unt ftarfente Einwirfung Des beit. Weiftes ftellt (Taufe), fo bag er - Die Summe alles religios-fittlichen Lebens! -Die von Anfang in ihn gelegte Gottebenbildlichkeit in immer fortichreitenter Rachahmung bes unfichtbaren Gottes burch Rachahmung Chrifti zu verwirflichen vermag, benn: yoiστανισμός έστι της θείας φύσεως μίμησις (111, 271.). — So ift Christins der Mittler, welcher gunächft mit fich, bann burch fich nut bem Bater alle vereinigt (11, 18. III, 292.). Diefe Bereinigung aber vollentet fich in Auferstehung und Berfenung in's himmlifche Denn tie, fo bier in ter geistlichen Biebergeburt burch ten beil. Beift fcon Bottes theilhaftig gewerben, baben barin einen Camen ewigen Lebens. 3hr Beift hat bereits, was tie Rraft und ber Inhalt feines Lebens ift. Run trennt fie ber Tob von bem ber Berganglichteit und Berberbnif verfallenen Leibe, Gott gerichlägt bas Befag, bamit es gereinigt von ben Gleden ber Gunde mit ber nun von allen nieberen (pinchiiden) Trieben befreiten Geele, Die baburch Die volle ursprüngliche Energie ihrer geiftigen Liebe jum mabrhaftigen Guten wiederertangt, vereinigt werde in ter munderbaren Auferstehung. Der auferstehende ift berfelbe Leib, benn es besteht ein fo inniges mefentliches Berhaltniß gwijden ber Geele und ihrem leiblichen Organ, baf fie vermöge ber in ihr haftenten Bree ober Form ihres Leibes (eldog) bie ihr gerate eigenthumlichen Elemente wieder an sicht (de hom. op. c. 27.). Aber bas Irdische wird nun gum Göttlichen erhoben, und, entriffen ber materiellen Berganglichfeit, in's himmlifde binübergenommen in ber nudiggeredie, fo bag ber Leib jeine irbijden (forperlichen) Qualitäten verliert. Unders verhalt es fich mit benen, Die hier Die Erlöfung verschmähend, am Irbifchen haften geblieben fint. Denn fie bangen fo an Tleifch und Blut, baf fie, auch nachdem ber Jor ihnen ten Wegenstand ihrer Liebe genommen, noch fleischlich eirdisch find. Gie berürfen noch eines zweiten Tores, ber fie von ben lleberbleibseln fleischlichen Schunges reinige. Bott gibt fie nicht auf, tann fie, fein Eigenthum, geiftige ihm verwandte Raturen, nicht aufgeben, tenn, έλκιική των οίκείων πάσα qύσις έστίν fo auch Gott. Ge ift ταθ Biel aller Weltentwidelung: δεί πάντη και πάντως του θεου αποσωθήναι το idior. Aber tiefer Liebesging Gottes, ber an ber geläuterten Geele leicht und schmerzlos fich vollzieht, wird gur fcmergrollen Glamme für bie Geele, bie am Irbifchen flebt, und tiefer Schmerg bauert fo lange, bis fie von allem Irbifden loggeriffen ift. Und bies Biel wird erreicht, jo gewiß unfre Thorheit Gottes Weisheit, Die Dacht, bes Bofen, feiner Natur nad Entlichen, bas Bute, feiner Natur nach Unentliche, weil Göttliche, nicht zu besiegen vermag. Richt als ob tem freien Willen jemals Bewalt geschähe, es ift feine Naturgewalt, welche bie Geele reinigt und gieht. Es ift nur bas bochfte Buchtmittel, moburch Gott ihre ursprünglich gnte vernünftige Ratur gu fich felbst bringt, fo bag fie, wie tie Glanbigen ichen bier, and Erfahrung lernent, welchen qualenten ihrer unwirtigen Befig fie mit ihren ursprünglichen Gutern vertauscht haben, freiwillig fich umwenden gur Cuelle ihres mahren Lebens. Der tiefere Grund liegt barin, bag Gregor eine völlige Berfehrung und Abwendung ber an fich guten geiftigen Ratur von feiner Quelle in Bott, ein völliges Aufgeben berfelben im Bojen, welches ber Mangel, bas Richtfenenbe ift, nicht zu benten vermag, und wenn er fie benten fonnte, barin bie absolute Bernichtung bes Geiftes feben mußte. Diefe Lehre ber Wieberbringung (de an, et res. 219 sqq. de hom, op. c. 21, orat. cat. 8, etc.), welche auf's Benaueste mit feiner gefammten bogmas tifden Anschanung gufammenhängt, bat ten fpateren Berehrern feiner Orthodoxie viel Reth gemacht. Ge suchen Steph. Webarns (Phot, cod. 232. ed. Bekk. 291.) und fpater Germanus von Conftantinopel (ib. c. 233. p. 292) ihn gegen ben Borwurf bes Drigeniemus in Schutz gu nehmen. Dies führt uns fchlieftlich gu ber Frage nach feinem Berhältniß ju Drigenes überhaupt. Dag ter große Alexantriner auf bie theologische Rich= tung Breger's einen fehr beteutenten Ginfluß genbt, wird fich aus ber gegebenen Stige an mehr als einem Puntte erfennen laffen. Es ift besonders ber in seiner toemischen Bebeutung tem Dogma untergelegte Wegenfat bes Beiftig-Bottlichen unt bes Sinnlichen, worin fich bie Berührung beiber zeigt. Un niehr als einer Stelle bezeichnet Gregor als Die oberfte Gott mit umfaffende Diftinction alles Sebenden, Die in bas Intelligible und Sensible (c. Eun. 341. or. cat. 54. de an. et res. 240. de hom. op. f. 59), und die gange Weltentwickelung verläuft in bem Auseinandertreten und ber endlichen lieberwindung biefes Begenfates. Die nun aber bei Bregor mit ber oben angegebnen weitern Entmidlung und Abidliegung bes Gottesbegriffe in ber Trinität ale Correlat auch ber Schöpfungsbegriff eine größere Scharfe gewinut, fo tritt bamit bie intelligible Creatur trop ihrer wesentlichen Gottvermandtschuft in ein engeres positives Berhaltnif gur sinnlichen Schöpfung. Die Bräeristeng ber Seelen und Die Ableitung ber fichtbaren Welt aus bem Falle bes endlichen Beiftes wird aufgegeben, weil es nun zum gottgewollten Begriff bes Menschen gehört, als Doppelnatur gerade burch Behauptung seiner geistigen Natur feinen Beruf an ber fichtbaren Welt zu erfüllen, Dieje verflart zur Theilnahme am Göttlichen zu erheben. Die αποχατάστασις hat nun nicht mehr bie Bedeutung, ben Begenfat zu vernichten burch einfache Rückfehr bes Beiftigen ans ber Bereudlichung und Gefangenschaft in ber materiellen Welt, sonbern bie positivere ber Berfohnung Diefes Begenfates burch Erhebung ber gesammten Schöpfung zur Theilnahme am göttlichen Leben, b. h. ber Berklärung (f. ben Bersuch genauerer Rachweisung im 2. Abschnitt meiner Schrift). - Die Werke Gregor's, außer ben genannten bogmatischen Sanptidriften auch die oratio catech. ift eine folde - exegetische, homilien und Reben, Briefe, nach vorausgegangenen fleinern Sammlungen, Gingelausgaben und lateinischen llebersetjungen (fe von L. Sifanus, Basil. 1562 und 2. Musg. 1571) gufammen in 2 Tom. Paris. 1615 von Fronto Duc. ebirt, bagu ein Appendix von 3. Gretfer 1618. In erneuerter aber fehr fehlerhafter Gefammtausgabe Paris. 1638. 3 Tom. Fol. Der antirrheticus adv. Apollin., fowie bie vorher nur in lateinischer llebersetzung befannten, bem Gregor fälschlich zugeschriebenen testimonia adv. Judaeos, 2 Reten und 14 Briefe zuerst in Zacagnii, Collectanea Monum. vet. eccl. graec. Rom. 1698. Die hierin enthaltenen Schriften mit noch 7 von Caracciolus, Flor. 1731 querft ebirten Briefen und einigen fleineren Studen wieder abgedruckt in Gallandii, Bibl. vett. patr. t. VI. Reuerlich famen bagu nrch ber sermo adv. Arium et. Sabell. und ber de spir. s. adv. Macedonianos, welche M. Mains zusammen mit Schriften Chrift's zuerft bem tom. VIII, ber Seriptor. vett. nova collectio angehängt, bann in ber Nova Patr. Bibl. t. IV. Rom. 1847, mit lateis nischer Uebersetung verseben, zugleich mit einer Untersuchung über ein in ber Barifer Ausgabe nicht enthaltenes, im Urtert schon im t. VII. ber Sor. Vet. Nov. Coll. p. 6 mitgetheiltes hier wiederholtes Fragment aus ber orat. dom. orat. 4. (handelnd de processione spir. seti) herausgegeben hat. Gute fritische Einzelausgaben: Krabinger, dial. de an. et res. Lips. 1837; orat, catech. acced. orat, funebr. in Meletium (1835) Monach. 1838; de precatione (orat. domin.) orr. V. Landish. 1840. Gine fritische Gefammtausgabe ift bringendes Bedürfnig. - Ueber Gregor vgl. von ben Melteren besonders Tillemont, mémoires t. IX, 561 sqq. und Fabricius, Bibl. gr. vol. VIII., ed. Harl. vol. IX., von Neueren Schrödh, R.G. Thl. XIV, 1-147. Monographifch: Rupp, Gregor'e, bes Bischof von Mysja, Leben und Meinungen, Leipz. 1834; Heyns, disput. histor.-theol. de Greg. Nyss. Lugd. Bat. 1835. Moeller, Gregorii Nyss. doctrinam de hominis natura et illustravit et cum Origeniana comparavit. Halis 1854.

Gregor der Thaumaturge wurde in Neocäsarea in Pontus von reichen und vornehmen heidnischen Eltern geboren und führte ursprünglich den Namen Theodorus. Er widmete sich der Rechtsgelehrsamkeit. Als er im 14. Jahr seinen Bater verlor, wandte er sich zum Christenthum. Er hatte den Plan, das Recht in Rom zu studiren, da sührten ihn 231 n. Sh. Familienverhältnisse nach Cäsarea in Palästina, wo sich damals Origenes aushielt. Dieser wußte ihn so zu seiseln, daß er dort blieb, sein ganzes Leben hindurch ein Verehrer des Origines war und dessen dogmatische Ansichten auf lange Zeit in Pontus und Cappadocien durch ihn herrschend wurden. Gregor ging mit Origenes 235 nach Alexandrien, um auch dort seine Studien unter dem geliebten Lehrer sortzussetzen. Im Jahre 239 trennte er sich in Cäsarea von Origenes, nachdem er vorher in

seiner Wegenwart eine Lobrede auf ihn gehalten hatte, Die wir noch besitzen. gebachte in Bontus ein anacheretisches leben ju führen, ein Bebante, ber bei ben eifrigen Chriften jener Wegenden immer wieder auftandte und hundert Jahr fpater burch Bafilius gur Gründung tes Mondostebens in Affen fubrte. Durch Phaedimus, ben Bifchof von Amijus in Pontus, murte Gregor aber jum Bifchof ven Meceafarea 244 geweiht, einer ansehnlichen Statt, in ber es bamals aber nur 17 Chriften gegeben haben fell, bei bem Tote bes Gregorins bagegen (270) gab es bafelbft nur noch 17 Beiben. Er foll gu tiefem Umte burch eine Biffon vom Apostel Johannes auf Bitten ber Mutter Chrifti unterrichtet worden fenn und Die Lehre beffelben gleich aufgezeichnet haben. Diefe Aufzeichnung bilbete bie Schrift, bie unter bem Namen Glaubensbekenntnif bes Gregorins unter seinen Schriften fich befindet. Das Glaubensbekenntnig begieht fich auf Die Lebre von ber Trinität; Gregor von Ibiffa behauptet, Die eigene Sanbidrift bes Berfaffers in Meocafarca gesehen gu haben, boch icheint bas Glaubensbefenntnig in ben arianischen Streitigkeiten burch Bufage erweitert ju fein. In Reocafarea foll nun Gregor eine Menge von Bunderthaten, besonders Besiegungen ber Damonen verrichtet haben, bie uns fein Lebensbeschreiber Gregorins von Ibnffa legentenartig mittheilt. Daturch erwarb er fich ben Beinamen: ber Bunberthater, und vernichtete beinabe in jenen Begenden bas Der Decischen Berfolgung entzog er fich burch bie Flucht. Rach berfelben ftiftete er ein allgemeines Marthrerfest und erlaubte ben Gemeinden, bei bemfelben allerlei beibnifde Luftbarkeiten anguftellen, in ber Soffnung, bie ben Ergötlichkeiten fehr geneigten Ginmohner besto leichter fur bas Chriftenthum zu geminnen. Es scheint aber tiefe Nadficht bod nicht gut auf bie bortigen Gemeinden gewirft gu haben, benn bei einem Ginfall germanifder Bolfer, mabricheinlich ter Gothen um 262, icheinen bie Ginwohner jener Wegenten an Sartherzigkeit, Sabgier und Graufamkeit gegen ihre Glanbenegenoffen mit ten Barbaren gewetteifert gu haben, wie une ber tanonifche Brief bee Gregor berichtet, ter auf ter Rirchenversammlung gu Constantinopel 680 gu ben Rirdengesetsen gerechnet murbe. 2118 eine Beft, Die Gregorins vorausgesagt hatte, jene Wegenren vermuftete, fam man gu ihm und bat um feine Furbitte bei Gott, ba borte bie Ceuche auf, tie, welche fich jum Glauben mantten, murten gefunt. Daburch vermehrte fich bie Bahl ber Gläubigen fehr. Unter ben Baretifern befämpfte er befondere ben Baulus von Camofata, bagegen warf man ihm fpater eine hinneigung zum Gabellins vor, jetoch nur teghalb, meil er bie fpater festgesetten Andtrude nicht fo gebrauchte, 3. B. fagte, ber Bater und Gohn fegen zwei ber Borftellung nach (Enevolu), aber nur Giner als Perfon (υποστάσει), bagegen nannte er auf ber anbern Seite ben Sohn auch noch chne Argwohn zriogia und noingia (Basil, epist. 210.).

Leiter sind uns wenig Nachrichten über bas Leben Gregors ausbewahrt worben, benn tie Rebe Gregors von Russa beschäftigt sich fast nur mit ben Wundern, die er versrichtet haben soll und erzählt tieselben auf eine solche Weise, bag biese Erzählung allen Werth für uns verliert. Doch muß er wunderbare Krast bewiesen haben, bas zeigt ber Name bes Bunderthäters, ber ihm allgemein beigelegt wurde; anch schrieb man ihm ben Sieg über bas Heitenthum in senen Gegenden bei. Gregor suchte die Origenistische Aussauflassung bes Christenthums besonders von ihrer praftischen Seite in den Gegenden von Bontus und Cappadocien zur Geltung zu bringen.

Seine Berte sind herausgegeben von G. Vossius, Mogunt. 1604. 4., auch stehen sie Bibliotheca Gallandii, T. 3., ter Panegyricus ad Origenem ist herausgegeben von Bensgel, Stuttgart 1722. 8. Sine Lebensbeschreibung tes Gregor gibt es von Nik. Maria Pallavicini, Rom 1644. 8. und von J. L. Boye, Diss. de Gregorio Thaumaturgo. Jen. 4703. 4.

Gregor, Bifchof von Tours, ift um bas Jahr 540 gu Arverna, jest Clermont, ber Hauptstadt ber Auvergne geboren. Er stammte aus einer ber angesehensten römischen Familien bes bamaligen Galliens, und hieß ursprünglich Georgius Florentius, nahm aber später aus Verehrung gegen ben Großvater seiner Mutter, ben hochgepriese-

nen Bifchof Gregor von Langres, ten Namen Gregorius an. Gein Bater Florentins flarb frühe und er murbe nun von feinem Dheim, bem Bifchof Gallus von Clermont, erzogen, und entichied fich unter beffen Leitung, jum Theil in Folge ber munderbaren Errettung von einer ichweren Rrantheit fur ben geiftlichen Stant. Da ber Dheim Gallus ftarb, ale Gregor noch ein Anabe mar und mit feiner Mutter nach Burgund überfiedelte, wo ihre Bermandten lebten, fo murde er einem gemiffen Ariftus, einem angefehenen, in ben heiligen Schriften wohl bewanderten Priefter feiner Baterftadt übergeben und von biefem zwar jum fleißigen Studium ber geistlichen Schriften, nicht aber gur Grammatit und ben weltlichen Wiffenschaften angehalten. Biederholte Reisen nach Burgund zu feiner Mutter ergangten feine menschliche Bildung. Gine gefährliche Krantheit, bie ihn um's Jahr 563 befiel, veranlafte ihn zu einer Wallfahrt an bas Grab bes heil. Martinus in Tours, ber bamals für ben machtigften Beiligen Galliens galt. Dort fand er bie gehoffte Genefung, mas fur bie ftreng firchliche Richtung feines Lebens ent= icheibend murbe. Ginen besonderen Gonner fand er an bem Ronig Sigibert, bem nach bem Tode Chlothars I. im 3. 561 bie Anvergne zugefallen mar; von ihm murte er, nachbem die Bahl ber Geiftlichkeit vorangegangen war, um's Jahr 573, noch in ben Unfängen ber breifiger Jahre stehend, jum Bischof von Tours eingesett. Er nahm sich ber Gefchäfte, bie fein amtlicher Wirkungefreis mit fich brachte, mit großem Gifer an und widmete fich nicht nur feinem geiftlichen Sirtenamt mit forgfamer Treue, fondern übermachte auch bie weltlichen Ungelegenheiten ber Stadt, vertrat fie gegenüber von ben Berrichern mit Entschiedenheit und Alugheit, schützte fie gegen Die Bewaltthatigfeit ber tonigl. Beamten, und forgte auch fur Bebung bes Bohlftantes. Die unter feinem Borganger abgebrannte Ratherrale bes b. Martinus ließ er größer und ichoner als fie gewefen, wieder aufbauen und auch andere Rirchen mit Bemälden fcmuden.

Die politischen Berhältniffe, unter benen Gregor fein bischöfliches Umt zu führen hatte, waren ziemlich schwierig. Gerade um die Zeit, in welcher er taffelbe antrat, war amischen bem König Sigibert und seinem Bruder Chilperich ein erbitterter Krieg ausgebrochen, ber burch ihre Bemahlinnen Brunehilte, ber Frau Gigiberts, und Fredegunde, ber Chilperiche immer auf's Neue wieder angefacht murbe. Gregor war um fo mehr von ben Wechselfällen bes Rampfes berührt, als es fich mehrmals um ben Befit ber Stadt Tours handelte. Rurg vor ber Ernennung Gregors zum Bijchof hatte Sigibert ben größten Theil von Chilperichs Gebiet fich unterworfen, bald barauf eroberte aber Chilperichs Sohn Theobebert Tours und verwuftete bie Umgegend; ber Friede vom Jahr 574 brachte aber Tours wieder in ten Befity Sigiberts; in bem auf's Reue ausgebrochenen Kampf fant Theotebert feinen Tob, Siegbert fiel burch Meuchelmord und Chilperich bemächtigte sich nun Tours und behielt bie Stadt bis gu feinem Tod im Jahr 584. Gregor von Sigibert eingefett, erkannte nur biefen als ben rechtmäßigen Berricher an, und zeigte fich Chilperich um fo mehr abgeneigt, ba fich biefer vielfache Bewaltthätigkeiten gegen die Rirche erlaubte. Er gestattete ben Begnern Chilperiche eine Buflucht in ber Rirche bes beil. Martinus, nahm fich auch eines von Fredegunte verfolgten Bifchofe an und jog fich fo bie Feindschaft ber Bartei Chilperiche zu. Giner von berfelben, ein gewiffer Ludaft, ber auf Beranlaffung Gregors vom Umt eines Grafen von Tours abgesetzt worden mar, trat, um Rache an ihm zu nehmen, mit ber Unflage gegen ihn auf, er habe bie Ronigin eines unteuschen Lebenswandels beschulbigt. Es murbe nun ein gerichtliches Berfahren gegen Gregor eingeleitet, bei welcher er fich burch einen Eid von ber ihm beigemeffenen Schuld reinigte und bem Ronig Chilperich durch ein fluges und festes Benehmen fo imponirte, daß berfelbe feine Bunft zu geminnen suchte. Doch ließ fich Gregor badurch nicht bestimmen, auf seine Seite zu treten und fuhr fort, feine Berrichaft als eine unrechtmäßige zu behandeln. Nach Chilperichs Tob bemächtigte fich fein Bruber Guntramnus, bisher Konig von Burgund, ter Stadt Tours und Gregor, ber ichon von früher her bei biefem in Gunft ftand, erhielt von ihm auch jest wieder Beweise bes Bertrauens. Guntramnus behielt aber bas Erbe

Siegberts nicht, fontern trat es an beffen Cobn Chilbebert ab. Bei biefem und feiner Mutter Brunhild ftand nun Gregor in besonderem Anseben, er murbe oft an ben Bof bernfen und zu wichtigen Staatsgeschäften gebraucht. Henn Jahre lang hatte er biefe gunftigeren Verhältniffe gu geniegen. Er ftarb am 17. November 594. Geine fchriftstellerische Thätigkeit begann er erst als Bischof und zwar guerft mit einer Geschichte ber Bunter feines Schutheiligen, tes b. Martinus, tie er in vier Budern vom Jahr 576 bis 594 beschrieb. Bon tiefen ging er gu antern abnlichen Arbeiten über Beiligengeichichte über, und ichrich fofort ein Buch von ten Wuntern am Grab tes beil. Julian, von tem Rubm ber Marturer, ein Leben ber Biter, und vom Ruhm ber Befenner, eine Canimlung von Biographicen von 23 burch Tugent und Frommigfeit ausgezeichnes ten Beiftlichen Galliens. Diese Buder jest ziemlich vergeffen und von Riemand mehr gelefen, murren ihm wohl fdmeilich einen fdriftstellerifchen Ramen gemacht haben, wenn er ihnen nicht ein geschichtliches Werf bingugefügt hatte, bie gehn Bucher frankischer Beididten, welche eine Sauptquelle für bie Weichichte Galliens im 6. Jahrh. bilben. Das Wert beginnt, wie bie meiften mittelalterlichen Chronifen mit einer Ueberficht ber Beltgeschichte, gelangt aber iden am Edlug tes erften Buches bis gu ben Unfangen ter franfischen Eroberung und tem Tote tes heiligen Martinus. Be mehr fich bie Greigniffe ten Beiten Gregore nabern, tefto ausführlicher wird bie Ergahlung, bie letten fieben Jahre fullen allein vier Bucher. Es find Denfwurdigfeiten eines Beitgenoffen, bei welchen bie perfonlichen Beziehungen bes Berfaffere niberall beutlich bervortreten. Bon einer Runft ter Darstellung, von einem Bestreben, Die Dinge zu erflären, Die Urfachen ber Begebenheiten, Die Triebfebern ber Sandelnben gu entreden, findet fich bei Gregor fast teine Gpur, Die Dinge erscheinen nur nach ihrer außeren Dberfläche; tagegen macht Gregore Bericht ten Ginbrud unmittelbarer und unbefangener Unichanung, wir finten nichts von jener rhetorischen Berflachung und nnersprieftlichen Phrasenhaftigteit, welche ben Styl jener Zeiten fo hanfig ungeniegbar macht. Bei bem ganglichen Mangel an einer philologisch rhetorischen Schulbiltung mußte Gregor auf flutiftische Runft verzichten. Gelbft feine grammatifde Renntnig ift, wie er felbft gefteht, fehr mangelhaft, er flagt, bag er bas Beidlecht ber Worter vermediele, faliche Cafus fete, bie Prapofitionen unrichtig verbinte, bie Gate nicht gehörig gu bilten miffe. Dagegen verbient er in fachlicher Beziehung alles Bertrauen in Die Babrheit feiner Berichte; wenn auch feine perfenlichen Beziehungen nicht ohne Ginfing auf Auffassung und Answahl bes Ergablten fint, fo merkt man es ihm an, bag er allen guten Willen hat, bie Bahrheit unparteiifch ju fagen und fogar Rritit ju üben.

Da wir ans ben Zeiten Gregors tein ähnliches Wert eines Zeitgenoffen haben, so ift seine frantische Geschichte eine sehr wichtige schätbare Snelle für bie Zeiten bes mero-

mingifden Reiches.

Die Chrenit Gregers wurde in den Jahren 1511 und 1512 zuerst zu Paris gestruckt, 1699 von Ruinart in fritisch bearbeitetem Tert herausgegeben, um's Jahr 1610 von Claude Bennet und später von mehreren Anderen in's Französische übersetzt und ersichten 1847—49 in Bürzburg zuerst in deutscher llebersetzung, 1851 in der Sammlung der Geschichtschere deutscher Berzeit in sehr getreuer deutscher llebertragung von Bilsbelm Giesebrecht mit anssührlicher Einleitung. Den geschichtlichen Stoss, welchen Grezger bietet, hat Angustin Thierry in seinen "Reeits des temps merovingiens" Paris 1840 zu einer sehr ansprechenden Tarstellung verarbeitet, die fürzlich anch in's Deutsche überssetzt werden ist (Elberseld 1855). Sine sehr gründliche Arbeit über Greger ist: "3. W. Löbell, Greger von Tours und seine Zeit, vernehmlich aus seinen Berten geschilbert."

(Gregor von Utrecht, Schüler tes Bonifag, ter sich nach bem Tote feines Leherers, ohne felbst Bischof zu senn, ter Leitung tes Utrechter Bisthums unterzog. Gregor's Schüler Lintger schrieb mit vieler Liebe und Anhänglichteit seine Biographie, Die sich freilich mehr mit Bonifag als mit Gregor beschäftigt. Lgl. Brower, sidera illu-

strium et sanctorum virorum, qui Germaniam ornarunt. Mogunt. 1616. Mabillon, Acta S. B. III. 2. S. 319. Act. S. Boll. Aug. V. S. 252. Gregor ftammt aus tem fonialichen Gefchlecht ber Merovinger, fein Bater hieß Albricins, feine Mutter Baftrabe; er batte mehrere Bruder, von tenen zwei fpater burch Rauber erichlagen murben; Gregor verzieh benfelben großmuthig. Gregors Grogmutter Abbula ftand bem Alofter Bfalgel bei Trier vor, mo Bonifag auf ber Rudtehr aus Friesland nach Thuringen 722 vorsprach. Gregor, um 707 geboren, hatte feine Bildung durch Unterricht bei Sof begonnen, ber lebhafte Anabe erregte bie Aufmerkfamteit bes Bonifag burd, Borlefen aus ber Bibel über Tifche. Bonifag lobte barauf ben Knaben, bag er gut gelefen, forberte ihn aber auch auf, ben Inhalt bes Belesenen in beutscher Sprache vorzutragen. Da er nun fein Unvermögen befennen mußte, überfette und erflarte Bonifa; felbft bie vorgelefenen Worte und hielt barüber einen bas findliche Gemuth tief ergreifenten Bortrag. Gregor gemann eine folche Unhanglichfeit an ben fremten Glaubensprediger, bag er ber Großuntter seinen unabanderlichen Entichluß mittheilte, mit ihm zu gieben, und gwar gu Buge, wenn fie ihm ein Pferd verfage. Dieje erfüllte endlich feinen Bunfch und gab ihm Bferde und Rnechte, damit er Bonifag auf feinen Banderungen begleiten konne. Seitbem mar Gregor ber unermudete Begleiter bes Bonifag, ber feine weitere geiftliche Bildung leitete. Nachdem ber Bijchof Coban mit feinem Lehrer ben Marthrertod geftorben mar, und ba bas Bisthum ju Utrecht fur's Erfte nicht befest murbe, unterzog fich Gregor ber gangen Sorge für bie friefijche Miffion, welche ihm auch vom Babft Stephan II. und vom König Pipin übertragen murbe. Er selbst nahm zwar die bischöfliche Burde nicht an, fondern blieb Briefter; um aber ben Mangel eines Bifchofs zu erfeten, ließ er einem englischen Beiftlichen, Alubert, ber fich an ihn angeschloffen hatte, in beffen Baterlande bie bischöfliche Ordination ertheilen. Wichtig für Befestigung Des Chriftenthums auch im weiteren Rreise mar besonders Die von Gregor in Utrecht geleitete Schule, ju ber fich Junglinge aus allen Stämmen, Franken, Friefen, Cachfen, Babern, Schmaben, Angeln einfanden, und aus welcher Lehrer und Bischöfe fur die dentsche Rirche zahlreich hervorgingen. Gine folche Bildungeanstalt mußte ben größten Ginflug üben in einer Zeit, mo bie Befehrung Sachsens herannahete, und bas Bedürfnig unterrichteter, gebilbeter und eifriger Lehrer flieg. Gregor erreichte ein mehr als fiebzigjahriges Alter. Drei Jahre vor feinem Tode, ber im Jahr 781 erfolgte, murbe er an ber linken Seite vom Schlag gerührt und boch borte er nicht auf, für ten Unterricht und bie geiftliche Bildung ber Seinigen thatig ju fenn, bis feine Krantheit fo fehr zugenommen, bag er fich auf ben Banben feiner Schuler babin, wo feine Gegenwart erfordert murbe, tragen laffen mußte. Roch in feinen letten Tagen maren feine Schuler um fein Sterbelager versammelt, Worte ber Ermahnung aus feinem Munte zu empfangen und an feiner Glaubensfreudigfeit fich zu ftarten. "Bente ftirbt er boch nicht," fagten fie zu einander; aber er mandte fich zu ihnen und fagte, feine letten Krafte gufammenraffend: "Bente will ich Urlaub nehmen." Während feiner gangen Krantheit zeigte er große Gehnsucht nach feinem Reffen Alberich, ber in toniglichem Dienft in Italien beschäftigt mar. Er rechnete auf beffen Rudtehr, fagte fie zuversichtlich vorher, und hatte auch bie Freute, ihn brei Tage por feinem Sterben ankommen gu feben. Den Tod erwartete er in ber Galvatorsfirche felbst, mo er mahrscheinlich auch bestattet ift. Sein Nachfolger mar Alberich, fein Neffe. Bgl. Rettberg, R. Gefch. Dentschlands, II. S. 531-534. Reander, R. Beich. III. S. 100 fg. Dr. Preffel.

Gregorianischer Gejang, f. Gefang, firchlicher, und Gregor I.

Gregorianisches Jahr, f. Ralender.

Gregorinsfest. — Die fatholischen Liturgiker pflegen bieses auf ben 12. März fallende Fest nicht unter ben solennen Tagen ihrer Kirche aufzuführen; die Acta Sanctorum (die sogen. Bollandisten), die so überaus sorgsältig Alles samueln, mas sich als veneratio eines Heiligen in der Kirche allgemein oder an einzelnen Punkten vorsindet, wissen wohl von einem Feste, das in England vom J. 747 an zu Ehren des h. Gregor

t. Gr. unt feines Abgefandten, tes Mondes Augustin, tes Apostele von Britannien, gefeiert worten, nichts aber von tem Gregorinsfeste, bas in Deutschland als Schulfest begangen mart. Der Urfprung tes letteren liegt im Dunteln; tie Burudfuhrung auf altrömische Kinderfeste, benen man nach einer wohlbefannten Praxis nur chriftliche Ranien - im vorliegenten Galle ten tes Pabftes Gregor t. Or. als Stiftere einer firche lichen Befangidnile - beigelegt hatte, icheint nicht guläffig, ba erft bas Schulwefen in ben beutiden Starten bes Mittelalters ber Boben ift, worauf jenes acht mittelalterliche Schulfest fich entwidelte. Dhne Zweifel lehnt es fich an bas firchliche Alterthum, aber an einem antern Bunfte, an. Die alte Rirche bejaß (f. Guerife, Archaologie S. 226) ein Rinterfest an tem jährlichen Gerachtniftage ber unschuldigen Rintlein (b. 28. Dec.). In eigenthümlicher Beije feste fich bagu bie Geier bes St. Rifoland-Tages (am 6. Dec.) in Bezichung, fefern nämlich an letterem (vgl. Fr. Unt. Durr: commentatio historica de episcopo puerorum, Main; 1755) ein Schulfnabe jum Bifchof gewählt murbe, ale folder fungirte, und nun in ber Beit gwifden beiden genannten Tagen in biefer feiner Burte Befuche bei ber Beiftlichfeit machte, mas ihm allerlei Befchente eintrug; baber Diefer Anabenbifchof vulgo Apfelbischof genannt wurde. Diefe Sitte ift zuverläffig alter; nachdem aber bie Schulen in ten Stätten ein Element bes öffentlichen Lebens zu bilben angefangen hatten, murbe, wie es scheint, biefelbe auf Die jahrliche Feier bee Unfangs eines Schuljahres übergetragen; Babft Gregor qualificirte fich als Batron, ba man von ihm ja lange noch ale Reliquie bie Ruthe zeigte, Die er in feinen Singftunden gehand-Die Feier bes Gregorinstages mar folgende. Die Schüler mählten aus ihrer Mitte Ginen jum Bifchof; zwei andere murten ihm als gemeine Rlerifer beigegeben; mancher Orten flieg jener jogar gur pabstlichen, biefe gur Rardinale Burbe. Alle brei murten in geiftlicher Tracht vom gefammten Schülercorps und Lehrerperfonal unter bem Beläute aller Gloden gur Rirche geleitet; ber Unabenbischof und feine Uffiftenten liegen fich mit poffenhafter Feierlichkeit an ben Stufen bes Altare auf Geffeln nieber; ein wirtlider Beiftlicher hielt eine Rebe, worauf ein Gregorinslied angestimmt murbe; nach einer Edlugrete, bie ber Anabenbifdof nach feiner Beife hielt, mart ber Rudgug angetreten. Unterwege murben bie Chüler mit Breteln beschenft, wofür sowohl bie Brivatwohlthatigfeit als öffentliche Stiftungen forgten. Der zweite Uft beftand fofort barin, bag bie neu in tie Schule eintretenten Anaben in ihren Saufern aufgefucht, als Gregorianer in eine Urt Chorhemte gefleitet und in Procession gur Schule geführt murben. Das Fest lebte fo fest und tief im Bolfe, baft felbst bie Reformation es nicht beseitigte, wenn auch bie anstößigen Bestandtheile megfallen mußten. Mehrere jener Gregoriuslieder mit ber von Mannern wie Beh. Eccard componirten, bagu gehörigen Mufit find abgebrudt in Binterfelte großem Werf über ben evang. Mirchengesang, I. Bo. G. 399. 457. - Mis Quellen für tiefen Wegenstand tienen vornehmlich nur Local-Wefchichten, wie 3. B. Fechter's Geschichte tes Schulmesens in Bafel bis jum 3. 1589, S. 30 f.; nach solchen hat Rubfopf in feiner Befchichte bes Schul- und Erziehungswesens in Deutschland, I. S. 159 und lofdite, in ber Schrift: Die religiofe Bilbung ber Jugend im 16. Jahrh., Breslau 1816, S. 158 ff. bas Fest beschrieben. Ruhtopf verlegt ben Ursprung beffelben (3. 161) fcon in's neunte Jahrhundert und glaubt, baf Pabft Gregor IV. es gu Chren feines großen Borgangers gestiftet habe; allein ta feinerlei Beweis hiefur beigebracht wirt, fo ift anzunehmen, baf Ruhfopf vielleicht bie Micolansfeier bamit verwechselt hat, wiewohl auch tiefe gar nicht barnach aussicht, als hatte fie ein Babft geftiftet. Solche Dunge muchfen ans bem Belte berans. - Gine gang eigenthumliche Urt, bas Gregorinsfeft gu feiern, wornech es gmar ein Rinderfeft bleibt, aber einen boberen, nationalen ober patriotischen Typus erhalt, foll fich in einem Theile Bohmens heute noch vorfinden, wovon und Grube in feinen geographischen Karafterbildern I. G. 99 Runde gibt. terzeichneter hat biefe Stelle auch in feine Bavagogit (2. Mufl. S. 263) aufgenommen.

Gretfer, Jacob, ein fehr fruchtbarer Schriftsteller bes Jesuitenorbens. 3m

Gretfer 367

Sabre 1560 gu Martborf, in der früheren Diocefe Conftang geboren, trat er ichon in feinem 17. Jahre (1577) in ben Orben ber Jefuiten ein, welchem er gar lange auf ber Universität Ingolftadt als Lehrer biente. Drei Jahre hindurch trug er Philosophie vor, mabrend 7 Jahren bekleidete er ben Lehrstuhl ber Moral. 14 Jahre trug er die icho= laftische Theologie ober Dogmatit vor, angerbem mar fein ganges Leben ein großer bis an's Ende mit Aufwand von viel Fleiß, Gelehrfamkeit und Beistestraft fortgefetter Streit gegen bie Feinde feines Orbens und feiner Rirche. Gifrig und bitter befampfte er bie protestantischen Schriftfteller und biefe ihrerseits iconten ben mibermartigen Bejuis ten durchans nicht. Gegen Saffenmuller's Geschichte tes Jesnitenordens veröffentlichte er feine Libri IV. de sacris Peregrinationibus. Den Arbeiten bes reform. Gelehrten Goldaft stellt er entgegen Arnoldi Brixientis in Melchiore Goldasto Calvinista redivivi vera des criptio et imago. Das berühmte Geschichtswert bes großen Reformirten Dupleffis-Mornan (f. b. Il.) gegen bas Babftthum, Mystère de l'iniquité, hat auch Gretfer befampft, Doch richtete er fein Sauptaugenmert auf Citate und Die Chronologie. Dann gab er auch Noten zu bem Geschichtswerke bes Thuanus, sowie Traktate heraus über bas Compelle intrare und bie Frage An heterodoxi ad fidem cogendi sint. Bu feinen Saupts fcriften muß weiterhin bas Buch de Sancta Cruce libri III. gerechnet werben. Rurg in alle berühmten Controversen seiner Zeit mar er verwidelt und so konnte benn auch eine Behandlung bes Zeitalters Gregors bes VII. nicht fehlen, übrigens hat er auch bie Phis lologie angebaut. Mehrere Berte und Ausgaben alter Schriftsteller beweisen, baf er auch auf biefem Gebiete achtungswerthe Kenntnisse bejag. Um schwächsten muß wohl seine febr unfritifche Geschichte ber Bifcofe von Cichftatt (Vita Episc. Eistatens.) genannt werden. Doch eine nur einigermaßen eingehende Uebersicht seiner literarischen Thätiafeit würde zu weit führen. Ueber hundert und fünfzig Werke schreibt man ihm zu. Jesuit Georg Seserus hat Dieselben alle fehr genau verzeichnet in einem Ratalog, welcher 1674 zu München gebruckt wurde. - Seinen eigentlichen Ruhm erntete Gretfer als gelehrter und gewandter Befämpfer des Brotestantismus. Als Kaiser Ferdinand II, nach feiner Bahl von Frantfurt ber durch München tam, mußte der gelehrte Jefuit von Ingolftadt in die banerische Sauptstadt geholt werden, so fehr verlangte der neue Raifer ihn gu feben. In gleich hohem Anfeben ftand er beim Pabst Clemens VIII. Gein eigener Landesherr Maximilian I. mußte feinen tudtigeren Theologen zu dem wichtigen Reli= gionsgespräch zu ichiden, welches 1601 gu Regensburg gehalten murbe, als ihn. In ber That war auch Gretfer bort ber Sauptgegner ber Evangelischen. Unter ben Seinigen erwarb er sich den hohen Ehrentitel Magnus Lutheranorum domitor ac malleus haereticorum et calumniatorum Societatis Jesu terror. Mit einem Worte, ber immer fampf= bereite, fleißige, vielseitig unterrichtete, eifrige, ultramontane Gretfer genog weithin, in ben verschiedensten Rreifen vom Babft und Rarbinal bis zum einfachen Laien großes Unfeben. Gin Bellarmin fogar fuchte bei ihm gelehrten Rath und Aufschluß. Dabei bleibt es ein farafteriftischer Bug feiner Urt, bag er ben auf ihren gefeierten Mitburger ftolgen Martborfern, welche fein Portrait für ihr Rathhaus erbaten, fagen ließ, fie möchten einen Gfel abmalen, ba hatten fie fein Bilb. Er ftarb am 29. Januar 1625 gu Ingolftabt, wo ihm in ber Schule, worin er lehrte, Die theologische Facultät folgende bezeichnende Dentschrift segen ließ: R. P. Jacobus Gretscherus, Markdorfianus Acronianus S. J., aevi sui scriptor celeberrimus, annos 26 in hac alma universitate docendo confecit, uno linguam graecam, tribus philosophiam, reliquis theologiam professus. Nihil hujus ingenio clarius, memoria fidelius, judicio gravius, labore constantius, lucubrationibus eruditius et foecundius. Sesqui centum fere libris Academiam ornavit, bibliothecas auxit, Ecclesiam propugnavit. Concionibus interea, exhortationibus, praelectionibus privatis, excursionibus, confessionibus audiendis, consiliis dandis assidue occupatus, nihil sui ordinis omisit. Amarunt eum maximi principes, docti ex omnibus provinciis coluerunt, vehementer extimuerunt haeretici, quos magna orbis catholici gratulatione mira felicitate ac facilitate repressit. Seine fammtlichen Werte erschienen von 1730-1739 ju Regensburg in

17 biden Feliebanten, vgl. Sotuel, Biblioth. Seriptorum Soc. Jesu, bie vita Gretseri vor ber vellstänt. Ausgabe seiner Werte, Mederer, Annales Acad. Ingolst. II, p. 242 bis 245.

Gribaldo, j. Antitrinitarier, Bt. 1. G. 406.

Griechtische und griechischerufische Kirche (und Theologie). Nach gewöhnlichem Sprachgebrauch bezeichnet tieser Name nicht allein bie Nationalfirche ber Griechen, sondern tiesenige Kirche überhaupt, welche aus ber altgriechischen hervorgegangen, allmähltg mit ber morgenländischen ein Ganzes ausmachte und im Unterschied von ber römischetateinischen und später ber pretestantischen ihr Dasehn ohne große Umwälzungen und Resoumen sorterhalten hat. Ihr Sit sit Hellas, Borderasien, Legypten, der Osten von Europa, ihre Geschichte reich an merswürzigen Erscheinungen, ihre Bestimmung eigenthümlich, ihr Umsang größer, als ihre gegenwärtige Kraft und Wirksamseit. Es ist die Absicht dieses Artische, zuerst die historische Eutwissung der griechischen Kirche zur Karatteristis ihres Wesens in Umrissen zu versolgen, daran aber eine gedrängte Statistit berselben nach ihrem sexigen Bestaude in den verschiedenen Gegenden anzufnüpsen.

Die Griechen waren fein Belt mehr, als Die driftliche Religion an fie gelangte, aber fie lieben berfelben ihre Gprache und ben weit ansgebreiteten Schauplat ihrer Bilbung. hellenen bezeichnen im M. T. neben ben Juden ben andern großen Urm und Bweig ber Menschheit; ihre Befehrung burch ben Apostel Baulus, ihr Gintritt in bas Bottedreich entschied bie welthistorische Unfgabe bes Chriftenthums. Bellenen finden wir unter ben nächsten Apostelichülern. Unter ben Briechen von Bellas, Macedonien und Aleinasien erwuchs und erstartte bas Paulinische Christenthum; hellenische Städte wurden Die Pflangfatten driftlicher Berfündigung; auf tem Boben ber flaffijden Cultur erwachte ein neues ungeahntes Leben, welches zu forbern fich biefe bald genag fruchtbar erweifen Bar es nicht ein großartiger Gieg, als bas Evangelium ben ihm felbst so fernftebenten und fremten griechischen Beift und mit folder Schnelligfeit fich bienftbar machte? Welche Menge von Thatfachen und Bufammenhangen ift lediglich aus ber Stellung gu begreifen, Die bas Griechenthum außerhalb feiner Beimath theils jum Bubenthum, welche beide wie eine toppelte diagnoga fich begegneten, — theils zu der übrigen damaligen Welt einnahm! Wir erinnern an bas Gine, baß sich bie alteste driftliche Literatur uns mittelbar und in terfelben Sprache an bie beiligen Schriften aufchließen fonnte. Deift griechische Schriften umgaben ben Ranon bes D. T.; in ihnen flogen bie Richtungen ber jürischen und orientalischen Frommigfeit zusammen, um in biesem Bewande auch bem Abendlante nitgetheilt zu werben. In griechischer Rebe murbe bie erfte Bertheibigung bes driftlichen Glaubens, Die frühefte Dartegung ber driftlichen Lehre unternommen. In griechische Dentformen fleitete fich ein beträchtlicher Theil ber alten Guofie, welche ohne biefes Darstellungsmittel ihre vielartigen Bestandtheile gar nicht hatte beherrschen konnen. Briechifde Lehrichriften bilbeten Die Schutwehr ber driftlichen Erkenntniß gegen Die hellenifche Weltweisheit, aber auch bie Brude ju ihr und bas Mebium einer langbauernben und fruchtbaren Wechselmirfung. Es bestand also, auch abgesehen von gemiffen Anfangen bes Sprifden, bereits eine ansehnliche driftliche Literatur, ebe noch bie lateinische Rirche von Italien und Mordafrita etwas Gelbstständiges aufzuweisen hatte. Die Birtfamteit ber griedifden Sprache und Bilbung ift boppelter Urt, indem burch biefelbe theils ein mittleres gemeinsames Telo ber Berftandigung, Mittheilung und Bechfelwirtung unter ten entfernt liegenten Wegenten ter Rirche geschaffen, theils ber Beift altchriftlicher Lehr= auffaffung mehrfach bedingt murte.

Und örtlich angesehen bürsen wir bie Stellung ber altgriechischen Kirche als eine mittlere und verbindende bezeichnen. Sie umfaßte Bellas, Macedonien und bie kleinsasiatischen Provinzen, die indessen mit jüdischen Clementen start versetzt waren, erstreckte sich also zwischen Sprien und Balästina einerseits und bem abendländischen Italien und Afrika andererseits, und es ist einige Zeit zweiselhaft gewesen, welcher trechlichen Region

fie hauptfächlich angehören merbe.

Unter ben früheften Bemeinden von Griechenland und Rteingfien konnen wir eine gange Angabl auch in bas buntle Zeitalter bes zweiten Jahrhunderts verfolgen, Korinth Durch ben Brief bes Clemens und ben fpateren Dionysius, Ephesus burch bie Ignatianischen Briefe, Smyrna und Philippi burch Polytarp und Ignatius, Sierapolis burch Appollinaris. Laodicea findet im Pafchaftreit, Sarbes in Lydien durch Melito Ermahnung. Quadratus und Bublius werden als Bifchofe von Athen bei Dionyfius (Euseb. IV, 23.) genannt. Melito (Eus. IV, 26.) fpricht von Berfolgungen bes Kaifers Antoninus gegen Laviffa, Athen und Theffalonich. Uthenagoras, ber befannte Apologet, mar felbst ein geborener Uthenienser. Rachber aber trat das eigentliche Griechenland und beffen Sauptstadt, obwohl lange Zeit ber Git ber berühmten und von den Rirchenlehrern besuchten Philosophenschule, mehr von ber firchlichen Bewegung gurud, mahrend andere Gegenden fich behanpteten und namentlich Ephefus und Theffalonich eine bleibende Wichtigkeit für die Folge behielten. In den Gemeinden Aleinafiens fampfte bas driftliche Leben mit beidnischen und judischen Regungen und versuchte fich in judaiftischen und bellenisti= ichen Auffassungen, um zu einer firchlichen Beftimmtheit zu gelangen; hier mahrscheinlich erwuchsen bie erften Sammlungen bes driftlichen Kanons. Daß aber in Rleinafien aus folden Rampfen fich eine überwiegend praktifcherealistische Richtung und ein fittlicheascetisches Streben entwidelt hat, beweist bie vereinfachte Onosis eines Marcion, ber Streit über bie rechte Pafchafeier und der phrygifche Montanismus. Gine Aehnlichkeit diefes Geiftes mit ber Denkart ber lateinischen Rirche ist unläugbar. Darum konnte auch Irenaus von biefer fleinafiatifchen Beimath aus mit feiner fcharfgebachten und universell gefaßten, aber burchaus auf Auctorität und Bositivität gebauten Theologie als vornehmer Repräfentant bes werdenden Katholicismus im Abendlande Platz finden. Gin anderer und mehr original griechischer Religionskarafter follte bagegen in Alexandrien auftreten, und bie Wichtigfeit diefer Stadt wird ichon von Eusebius burch Aufgahlung von Bijchofsnamen (H. e. II, 24. III, 21.) anerkannt. In Alexandrien verstand bas driftliche Griechenthum sich felbft und bie ibm naturgemäß zufallende Aufgabe, wie fie burch bie frubere Gefchichte und miffenschaftliche Stellung Diefes Orts gegeben mar. Gnoftische Ausschreitungen gingen voran, dann folgte eine firchliche Gnosis, Die erfte Theologie im engeren Sinn. Alexandriner vereinigten Lernbegierde und exegetische Forschungsluft mit freier Dentfraft und erhoben fich bis zu tuhner Spekulation, ohne die firchliche Grundlage zu verlieren. Bas Origenes leiftete, genügte ber Mehrzahl und gelangte zu allgemeiner Unerkennung im britten Jahrhundert; seine Schule mar auch, wie bas Beispiel bes Dionyfins von Alexandrien beweist, nicht fo einseitig gelehrt, daß sie die Theilnahme an praktischen Ungelegenheiten ausgeschloffen hatte. Das geistige Bepräge ber griechischen Theologie ift ichon jetzt erkennbar. In allen Zeiten ift dieselbe geneigt gewesen, in ber Sulle bes Sinnlichen und Buchstäblichen Beiftiges mahrzunehmen; immer hat fie ben Schwerpunkt bes driftlichen Glaubens meistens in spekulativen Bestimmungen und in ber Metaphyfit ber Gottes=, ber Logos= und Menschwerdungslehre gesucht; immer endlich hat fie die Ueberzeugung festgehalten, daß ber Menich trot feines Falles und feiner finn= lichen Erniedrigung noch fittliche Freiheit und Fähigkeit in fich trage. Diefer allgemeine Lehrfarafter mar indeffen bei ber geiftigen Beweglichfeit ber Griechen einer fehr verfchiebenen Färbung und Anwendung fühig, fo daß derfelbe bald in das schroff Dogmatische, bald auf die Seite der Philosophie, bald auf die der Minftif hinübergezogen murde, zu welchen Wendungen und bereits in diefer Zeit die Reime und Anknüpfungspuntte vor-Der sittliche Standpunkt ber Briechen hat psychologisch - wiffenschaftlichen Berth, man barf ihnen feine Bernachlässigung bes sittlichen Doments zum Borwurf machen, wogegen ber Bang gur Afcese und Die Sorge fur Rirchengucht entichieben fprechen würden. Aber indem fie in der Erhebung bes Beistes über das Irdifche und Sinnliche zugleich das Mittel zur Befferung und Annäherung an Gott erblickten, schieden sie we= niger zwischen ber sittlichen und intellektuellen Schwierigkeit ber menschlichen Beiligung; bas Gute trat in ihrer Lebensansicht weniger scharf für sich und subjektiv maßgebend Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. V.

bervor, und fie fint hinter ber strengeren Gewissenhaftigfeit und bem Pflichtgefühl ber latemischen Christenbeit gurudgeblieben,

Ein zweiter Abidnitt umfaßt bas vierte und bie nachitfolgenten Jahrhunderte. Nachtem bie griechische Rirche bes eisten Zeitalters an allen Richtungen bes driftlichen Yebens und Leibens Theil genommen hatte, und in einigen vorangegangen war: follte fie jest auf tem Lehrgebiet eine noch viel lebhaftere und einseitigere Thatigfeit entwideln. Das römische jest unt bem Chriftenthum ausgefohnte Reich gab fich burd, bie Erbebung von Conftantinopel einen neuen Mittelpuntt und rettete feine öftliche Balfte von ben Befahren, benen bie mestliche bald unterliegen follte. Mis an bie romische Reicheeintheilung in Diecefen Die Glieberung großer Rirdentorper fich anichloß, fügte es fich von felber jo, bag bie Trennung bes Drients und Decibents von bem politischen Boben allmählig auf ten firchlichen überging. Die Vehrstreitigkeiten lockerten ebenfalls zuweilen bas Band und veranlagten ichon unter bem Raifer Beno im 5. Jahrhundert eine wenngleich vorübergebente Spaltung. Die Patrigrebate von Bogang, Alexandrien, Antiochien, Cafarea, Ephejus rudten naber gujammen, mahrent Rom auf ber westlichen Geite allein ftanb. Die Anszeichnung von Conftantinopel hatte nicht ben Erfolg, Die übrigen Batriarchen von ihm abhängig zu maden, welche vielmehr nech lange Beit eine burchaus freie und nebengeordnete Stellung behanpteten, biente aber bagu, bag bie öftliche Chriftenbeit einen Bijdocfofit erhielt, ber gleiche Burbe mit bem romifchen beanspruchte. Gin griechisches Babitthum mar and vielen Grunden numöglich, aber burch bas Unsehen von Conftanti= nopel und tie Große feines Eprengele, ber fid, auch nadher auf bie Donaulanter und Illyritum erstrectte, ift allerdings eine gemiffe Zweitheiligfeit ber Wefammtfirche herbeis geführt worden, vermöge welcher ber entferntere Drient fein brittes firchliches Bange bilden fonnte, fondern fich ber griechischen Rirche aufchloß. Und tiefe engere Berbindung bes Griednich : Drientalischen wurde nicht wenig burch bie bogmatischen Bewegungen gefordert, wie ein flüchtiger Blid auf beren Schauplatz und Bufammenhang zeigt. Der Arianifche Streit beginnt in Megypten, geht auf Die Provinzen von Borberafien über und erftredt fich nach Balaftina und Sprien, im Weften nach Ilhricum und Thracien, meniger nach Italien (Mailand); entschieden murde er im griechischen Reich, Rleinafien und Bngang lieferten Die wichtigften Streitfrafte. In ben driftologischen Berwicklungen geben Cpheins, Alexandrien und Constantinopel voran; bas Dogma gerfällt in eine alexandris nijde und antiedenische Anfjaffung. Beine Bartei fiegt unbedingt, bas endlich erzielte bobere Bleidigewicht beider Standpunfte lagt fich nur um ben Preis einer ichismatifchen Absonderung ber Meftorianer, Monophysiten und Monotheleten festhalten, fo bag im Ertent allerdinge bie firchliche Ginheit nicht vollständig erreicht wurde. Welche Rolle tie Raifer in tiefen Berhandlungen bamals und fpater übernommen haben, ift befaunt. Eo Bieles mar auf bem griechisch-orientalischen Gebiet mit unselbstständiger Beibulfe bes Abentlantes jur Untersuchung gebracht unt festgestellt werben; benn Rom und bie Orientalen haben ohne fonterliche bogmatische Protuctivität unr burch praftische Consequenz und glüdliche Dagwijdenfunft untgewirtt. Unf ber andern Geite maren Anguftinismus und Pelagianismus eigenthümliche Erscheinungen und Wegenfate bes Abenblandes, folde jeroch, tie unter ben Griechen burchans fein vollständiges Anglogen fanden. Beibe Theile ternten von einander, boch in ungleichem Berhältniß, ba von ben Griechen bas eigenthümlich Lateinische bei weitem nicht in tem Mage angeeignet ober nachgebiltet murbe wie umgefehrt. And wenn und einzelne Berfonlichteiten, wie Bieronmus und Rufinus, ten Bertehr zwijden Diefen frichlichen Regionen vor Angen ftellen: werben wir wieber an tie verhandene Ungleichheit und Abweichung erinnert. Rufin hat ben Drigenes und Enfebins in's Lateinifche übertragen, wer aber führte bie Briechen bamale in bas lateinifde Edriftthum ein? - Die griechifche Rirchenliteratur hatte fich mahrend tiefer Bluthegeit in anferordentlicher Gulle und Bielfeitigleit entwidelt. Den Mittelpunft bilben bie ipenell bogmatifden Bervorbringungen, aber welch ein Abstand liegt zwischen bem harten zelotischen Dogmatismus eines Epiphanius und ten poetisch-spekulativen Unschauungen

eines Spneffus ober ber Religionsphilosophie eines Remefins und Mencas von Gaga, zwischen bem nüchternen Berftante bes Theodoret und ber mpftischen leberschwenglichfeit bes Pfendovionpfins! Der altebriftliche Platonismus war unterbrudt, begann fogar hier und ba einem Intereffe für Ariftoteles zu weichen, tam aber boch wieder in einzelnen Berfonlichkeiten zum Borichein. Die Mängel ber früheren Eregese murben burch bie Antiochenische Schule auf's Glüdlichfte ausgeglichen. Rehmen wir die firchenhiftorischen Berke hinzu, die Homilien und Reden eines Chrusostomns und der Rappadocier, die liturgifchen Erzeugnisse, Die fich unter bem Ramen bes Marcus und Jakobus, bes Bafilides und Chrysoftomus an die apostolischen Conftitutionen anschlogen, die Ratechefen bes Chrill von Jerufalem, Die Mondheregeln und Die Beitrage gur geiftlichen Boefie und Symnologie: fo muffen wir bie Produktivität ber Briechen bewundern, und das Wenige, was wir in sprifder Sprache aus Diefer Zeit besitzen, tommt nicht bagegen auf. Dafür verarmte ber Beift unter ben Epigonen bes 6. und 7. Jahrhunderts, Anaftafius Sinaita und Theodor von Abutara u. A.; die Dogmatit ging in Formelwesen über, aber bie literarifche Erbichaft mar groß genug, um einen Johann von Damastus (um 730) gu beschäftigen.

Als dritte Epoche fassen wir das ganze byzantinische Mittelalter der griechischen Rirche zusammen. Bisher hatte tieselbe immer noch mit bem Abendlande in Bemeinschaft geftanden; jett tamen wichtige Umftande zusammen, um fie entschiedener auf sich selbst zu beschränken. Die Beschlüsse bes concilium quinisextum von 692 maren bereits aus einem particularen Interesse und bem Berlangen nach firchlicher Gelbsiftandigkeit hervorgegangen. In den Bilderstreitigkeiten (726-842) offenbarte sich der tiefgewurzelte Sang ber Griechen zur religiösen Symbolit und die Macht bes Mondthums mit seiner halb finnlichen und abergläubigen, halb überfinnlichen Andacht. Die Genehmigung bes Bilberdienstes entsprach trot aller Entartung bem Beifte Diefer Rirche mehr, als Die Berwerfung. Der Occident, fühler und nüchterner, mar gwar mit ber Partei ber Bilberfeinde feinesmege einverstanden, fonnte fid, aber an jenen milben Bewegungen nur halb betheiligen. Roch mehr unberührt blieben die Abendländer von den Reterfriegen gegen bie Paulicianer und Bogomilen. Als Chosroes II. bas oftrömifche Reich bekriegte, als ferner nach bem Emportommen bes Islam feit 630 Sprien, bas perfifche Reich, Aegupten und Rorbafrita von den Arabern erobert, die byzantinische herrichaft niehrerer Provingen beraubt, die Patriarchate von Alexandrien, Antiochien, Jernfalem für einige Zeit aufgehoben wurden, bedrohten auch diese Berlufte zunächst nur die öftliche Salfte ber Chriftenheit. Die griechische Rirche hatte ihre besondere Geschichte, ihre eigenen Gefahren, Sorgen und Bestrebungen, und daß ihre innere Berwaltung von den Raisern willfürlich geleitet und bespotisch burchtreuzt murbe, machte sie nicht fähiger noch geneigter zur Unnäherung au bas Abendland. Dies ift ber eine Grund ber machsenden Entzweining, ber andere liegt in der fortschreitenden Centralisation der occidentalischen Rirche unter römischer Dberhoheit. Betannt find die Unlaffe bes wirklichen Bruchs zwifchen beiden Rirchen, welchen romifche Schriftsteller, wie Maimbourg, mit großem Unrecht einen Abfall ber Griechen von Rom genannt haben. Photius (f. b. A.) unterlag zwar im Batriarchenftreite bes 9. Jahrhunderts, verrieth aber jum erften Mal jenen spezifischen antiromischen Beist und Eifer und berief sich auf bisher uubeachtete Controversen. Dieselbe heftige Eifersucht führte unter Carularins (vgl. b. 21.) 1054 gur gegenseitigen Berbammung, und biefer hatte babei die brei anderen Patriarchate auf feiner Seite. Bald gehörte es wesentlich zur griechischen Orthodoxie, Die lateinische Lehre und Sitte in gewissen Bunkten zu verwerfen und zugleich ben Grundfatz von Chalcedon zu bestätigen, nach welchem bie Batriarchen von Rom und Constantinopel ohne Borzug des Ersteren einander an Rang und Burbe gleichsteben follten. — Den ganzen Zwiespalt im Großen zu erklären und zu beurtheilen, hat daber teine Schwierigkeit mehr. Derfelbe mar ber Sauptfache nach nicht politischer Art — die Kaiser haben ihn oftmals vermeiden oder beilegen wollen aber auch nicht rein bogmatischer Natur. Der Streit über bas filioque berührte zwar

ras Weien tes Dogma's: aber jo boch er auch auf ten Synoten und in ber wilbesten Interariiden Polemit angeschlagen murte: fo murte boch biefer Grund für fich noch feinen unausgleichbaren Wegenfat erzeugt baben, und bie fonftigen gum Theil bochft geringfügigen liturgischen und bieeiplinarischen Differenzen noch viel weniger. Allein biefe einzelnen Abweichungen rubten auf ber Grundlage einer allmählich erwachsenen und burch Bahrbunderte beseftigten geiftigen und biftorifden Berichiebenbeit. Die firchlichen Lebenswege gingen auseinanter, felbit jo großartige Begebenheiten, wie tie Rrengzüge, von Alles verbindenter Braft und allgemein driftlicher Abzwedung, fonnten fie nicht wieder vereinigen, mußten vielmehr Beinoschaft und Wegenfatz noch greller an's Licht stellen. Die Griechen brachten aus ihrer Bergangenheit bas gabefte Gelbftgefühl, bas ftolgefte Bewuftfeyn altfirdlicher Editheit und Burbe mit; im Befite ber alteren hierarchifden Berfaffung und Gitte, fowie mander einfacheren Lehrbestimmungen lebnten fie fich auf gegen bie Fortidritte bes jüngeren monarchischen Pringips im Occident und betrachteten Die Gigenheiten ber lateinischen Mirche als entstellente unapostolische Menerungen. Das Babftthum bildet die Scheidemand, ihm und feinen Magregeln miderfett fich bie griechische Rirche, weil fie fich ihm nicht untereronen fann. Man ift nicht berechtigt, aus ber Unbeitbarteit tiefer Spaltung und ter Bergeblichfeit ter Ginigungeversuche miber bas Recht und tie Wahrheit ber gang anders gearteten protestantischen Rirchenunion ein Borurtheil zu entnehmen.

Bei ber tragen Stabilitat ber bygantinischen Rirde haben wir nur furz auf biejenigen Faten hingumeifen, an tenen fich ihr feltsam gleichförmiges, felbstgenugsames und frember Unregung widerstrebendes Dafenn burch Jahrhunderte hingezogen hat. Bon ben Kaifern geben bie Ifanrier und Urmenier voran, bann folgen bie Regierungen ber fraftigen Daceronier (866-1056), bann bie tapferen und jum Theil miffenichaftlich verbienten Romnenen (1056-1201), gulest bie ichwächste Dynastie, bie ber Palaclogen (1261-1453). Dagwijden entstand und erleich bas lateinische Raiferthum (1204-1261), welches bie angestammte Regierung von Bygang nach Ricaa verbrangte und mehrere fleinere griedifche herrichaften in Trapezont, Rhoves, Epirus in's Dafenn rief. Mit brutaler Gewalt wurde von romifden Bralaten und Bijdfofen ber griechifde Enline unterbrudt, Conftantinopel mußte einen lateinischen Patriarden aufnehmen; faft witer Willen fah fich Innocen; III. jum Therhangt beiter Rirden erhoben, -- eine erzwungene Union, welche Die Raifer felbst, auch bie befferen, haben ber Rirche meift nicht in rechtem Ginne gebient, Biele burch hyperfirchlichen Gifer, gelehrte Liebhaberei, Bunft und Parteiung ihr nur geschabet (vgl. D. Art. Conftantinopel). Webiet erweiterte fich nach Unfen burch ben endlichen Befit ber lange (im 9. Jahrh.) itreitigen Bulgarei, burch bie gleichzeitige Befehrung ber Mainotten, Die Gewinnung ber Entiflaven in Bohmen und Mahren, Die jevoch im 10. Jahrhundert meift zum romischen Enlind übertraten, und Die Gruntung ber enffifden Mirche unter Bladimir bem Großen feit 980, - erlitt aber andrerseite Abbruch aus ben Eroberungen ber Lateiner und ber Türken. Das flavische Element verschmoly in einigen Begenden mit bem griechischen und wurde ein bedeutender Bestandtheil bes fpateren Griechenthums. Unter ben Stadten blieb Constantmopel ber wichtigste firchliche Gip, außerdem verdienen Auszeichnung Theffalonich, Trapegunt, Chona (mabifcbeinlich Roloffa), weniger Athen; benn biefe Stabt hat im Mittelalter jurdtbar gelitten, guerft burch bie Ginfalle ber Glaven unter Inftinian, und rann nach ber lateinischen Besitnahme (1205), welche alle bürgerliche und firchliche Freibeit auf lange Zeiten gerftorte. - Benben wir und gur firchlichen Biffenichaft und Schiftstellerei: fo erhellt im Allgemeinen, bag bie traditionelle Bahigfeit bee Bygantinismus venfelben in ben Stand fette, alles Ererbte wenigstens außerlich und mechanisch fortgupflangen, aber ebenfofehr and, baft bie Bygantiner nicht Luft noch Kraft hatten, Reues ju ternen und beghalb von bem ftrebfamen Beift ber abendlandifden Rirche überflügelt wurden. Je nadbem bie Raifer ober fonftige Umftante bie geiftige Bilbung begunftigten, trat ein Steigen over Ginten ein, niemals ein berentenber Aufschwung. 2018 im 9. und

10. Jahrhundert im Occident alle höhere Cultur barniederlag, erhielt fich im griechischen Reich eine Pflege ber Biffenschaften. Die Romnenen haben guten Willen gehabt, Alexins und Anna fich um Gelehrfamteit und Unterricht, ja um bogmatische Spitfindigkeiten fpeziell befümmert. Gin befferer Buftand bauerte bis Ende bes 12. Jahrhunderts fort, um fo furchtbarer mar ber nach ber Wiederherstellung bes Reichs eintretende fittliche und geiftige Verfall, und nur die Arfenianische Spaltung (1266-1312) und ber Befychaftenstreit (1341 - 50) konnten noch einige Aufregung hervorbringen. Bon einzelnen Bestrebungen und Leiftungen scheint Folgendes besonderer Erwähnung werth: 1) Wichtig und achtungswerth find die cregetischen Arbeiten ber Byzantiner, Die Commentare eines Dekumenius (um 1000), Theophylakt († 1107) und Euthymius Zigabenus († nach 1118), f. d. Art. Sprachkenntniß und philologischer Sinn, genahrt durch bie Beschäftigung mit ber altgriechischen Literatur, hatten unter ihnen einen eregetischen Berftand aufrecht erhals ten, ber ben lateinischen Scholaftitern längst abhanden gefommen mar. 2) Der Sammlerfleiß eines Photius († um 891) fammt feinen fanoniftischen Scholiaften Balfamon und Bonaras, bes etwas fpatern Suidas und Simeon Metaphraftes erftredte fich auf fird)= liche und außerfirchliche Geschichte, Literatur, Kirchenrecht und Untiquitaten, und feine Früchte find ber neueren Biffenschaft unentbehrlich geworden. 3) Sammlung und Anhäufung gegebenen Materials bilden auch den Hanptinhalt der dogmatifch polemischen Werke bes Euthymins und Nicetas Choniates († 1216), welche die Methore bes Johann von Damaskus verichlechtert fortfeten und burch Beftreitung ber neueren Regereien ben polemischen Apparat ergänzen. Das Missterium der Trinität und die Theorie der Mensch= werdung blieben neben einer innergiftischen Freiheits= und Gundenlehre immer noch bas Lieblingothema ber griechischen Dogmatifer. Um fo geschidter und eifriger murben fie, ben ganglich unspekulativen Islam als robe Monolatrie und als Katalismus, obgleich mit Beimifchung vieler hiftorischer Unrichtigkeiten, zu befämpfen. Die driftliche Apologetit erhielt in Diefer Begiehung einen nenen Unftog, fette viele Federn (3. B. bes Bartholomaus von Ereffa, Guthymins u. A.) in Bewegung und felbst Kaifer, wie Johannes Rantafuzenus haben Bertheibigungsichriften geliefert (vgl. m. Schr. Gennadius und Pletho I, S. 106). 4) Eigenthümlicher als Die erwähnten Dogmatiker erscheint im 12. Jahr= hundert Rikolans von Methone, weil er in feiner Widerlegung des Proclus eine tiefere Einsicht in ben driftlichen Platonismus, bem er felber nicht fremd mar, an ben Tag legt. Mit biesem verglichen burfen wir Michael Pfellus ben Jungeren mehr als Aristoteliter und Ausleger bes Ariftoteles bezeichnen, fowie ja auch die peripatetische Logit bereits burch Johannes Philoponus und theilweise burch Johann von Damastus in die Theologie eingeführt worden mar. Muthmaglid, benn nachgewiesen hat es noch Reiner, find beide philosophische Richtungen neben einander fortgepflanzt worben, und eine Beit lang muß bas ariftotelische Deutverfahren in ben Schulen vorgeherricht haben, ba ber Platonismus im 15. Jahrhundert fehr fturmifch und wie nach langer Bernachläßigung bagegen geltend gemacht wird. 3m Zeitalter ber Raiferin Unna finden fich (mofür ich jedoch hier feine Belege geben fann) Unfate einer scholaftischen Difputirtunft, fogar eines fcholaftifchen Gegenfates, ber fich bem bes Realismus und Rominalismus vergleichen läßt, boch haben fich biefe Anfange, wie alles llebrige bei ben Griechen nicht zu flaren prinzipiellen Erfenntnifformen entwickelt. 5) Die griechifche Mustit fant ihre vornehmfte Quelle und Nahrung in den Schriften bes Pfeudobionyfius und ben Erläuterungen bes Bachymeres und bes geiftreichen Monches Maximus. Auch die Bygantiner behielten einen muftischen Bug, der sich mit ihrem Kunftgeschmad und ber Reigung zur Sinnbilderei und symbolischen Combination verband, aber niemals von ber ichulmäßigen Lehrform losgefagt ober gar ihr entgegengefett hat (vgl. d. Art. Rabafilas). Bermandt mit biefer Muftit find Die muftagogischen Schriften, b. h. Die Auslegungen ber Liturgie; von ihnen möchten wir fagen, bag fie bie Darreichung bes Göttlichen an bie Rirche durch ben Cultus und bas Saframent halb verfinnlichen und in's Materielle und Physische herabziehen, halb idealisiren, benn bas Gine icheint in ber

Regel zugleich bas Untere gu fenn. 28as einft Covill in feinen umftagogifden Ratechefen angelegt hatte, fant bie fünstlichfte Ausbildung in ben frateren liturgifden Schriften bes Maximus, Cophrenius, Gimeen ven Theffalenich, und bie unftische Auffaffung ber Transsubstantiation, wie fie unter ten Bngantinern gewöhnlich murte, verstärfte biefen Trieb. Micht blog ter geheimnigvolle Aft felber, auch tie gange ihn umgebente Ceremonie, Die Geräthichaft und Andruftung ber Rirche bis gur Priefterfleidung, ber Altar und ber umgebente Tempel, - ties Alles murte Wegenstand einer Deutung, welche bier und ba bis in's Spefulative auffteigt, um fich bann wieder in ungewiffe lleberschwenglichkeit gu verlieren. Man tann tiefen Betrachtungen, fo febr fie auch ansichweifen, einen boben Grat von berjenigen Ginnigfeit nicht absprechen, bie überhaupt ben Griechen eigen mar: aber ten prattiden Berftant und bie fittlide Spannfraft haben bie liturgifchen Phantafieen nur allguschr verträngt, und weil tie rechte Leitung und Unregung fehlte, turfen mir und nicht muntern, wenn bie Antacht ber Menge, indem fie fich beständig auf Die Wundergestalten und Wunderwirfungen tes Cultus hingerichtet fab, in ein blobes unt thatenlojes Erstannen festgebannt murte. Der Sang ju muftischer Isolirung, um auch ties noch hingugufugen, machte ten Griechen auch tas Mondthum (f. b. Art.) theuer, und ber Stant ber Menche, in medifelnder Abbangigfeit von ber hierarchie und vom faiserlichen Boje, spielt in ten einzelnen firchlich politischen Berwicklungen feine geringe Rolle, batte aber in ber Regel nicht bie rechte Saltung und Sobeit, um einen fittlichen Ginfluß auf Bobe und Mietere auszuüben. 6) Bu ten ermähnten Schriftgattungen fommt ferner noch bie thetorifde. Die begantinische Literatur besitt gablreiche Lob = und Beradtnifreden, Monoricen und Betrachtungen verschiedener oft febr fcmeichlerischer Art. Es fint tie eigentlichen Minfterftude tes berrichenten Stile, ebenjo bie Briefe, beren mir gablreiche gebrudte und ungebrudte (3. B. von Theophplaft Epist, ed. Meurssius, Lugd. 1617) besigen und Die oft nur ben Werth von Stillibungen haben. Wie Die Ergablungen ber bygantinischen Sistorifer fich in gedebnten und schwierigen Perioden mubfam fortbewegen: fo zeigt bie rhetorisch contemplative Darftellung ein munterbares Bemifch von Edmulft, Bomphaftigfeit, gemählter Bilterfülle und Teinheit. Doch haben fich auch eble Gefinnung und mabre Grömmigfeit in tiefer geiftlichen Beredtfamkeit fundgethan. Anger bem trefflichen Guftathins von Theffalonich im 12. Jahrhundert (f. b. Art.) nennen wir noch Michael Afominatos aus Chona, einen achtungswerthen Ergbischof von Athen, Bruter tes Sifterifere Micetas (+ nad 1215), ter uns neuerlich turch Elliffen's Mouegraphie (Bötting, 1816) befannt geworten ift. 7) Entlich haben wir noch barauf aufmertfam ju machen, bag bie firchliche Schriftstellerei ber bamaligen Beit eigentlich nicht als rein theologifde auf ihr besonderes Tad beidrantt blieb, fondern fie berührte fich vielfach mit ter übrigen bistorischen und philologischen Betriebsamfeit und machte mit ihr ebenfo wohl ein Banges aus, wie überhaupt bie Clemente bes offentlichen Lebens fich fortwährend mengten und ineinander griffen. Die Sifterifer wie Anna Romnena und Ricephorus Gregoras ergeben fich in langen bogmatischen Excursen, umgefehrt trieben auch Bischofe und Theologen wie Euftathins mubevolle flaffifche Studien. Gelbft burch bie geiftliche Dere giebt fich geweiten eine Erinnerung an ben Rubm ber Borfabren, ein Sauch altbellenifder Begeisterung; und fo febr bie Orthotoxie ale bie unentbehrlichfte Gigenichaft für Laien und Rleriter, Bobe und Mietere geschätzt und bewacht murte: fo hat fich boch mit jenen altflaffifden Beschäftigungen zuweilen eine febr unfirchliche Denfart verbunten, und Ullmann bemerkt bei Welegenheit mit Recht, bag ein gewiffes philologisches Beibenthum aus ten Repfen mander bygantinischen Welehrten niemals gang verschwunden feb.

Die Beziehungen zur römischen Kirche blieben im Ganzen seindlich. Gleichwehl trängte ter Berfall tes Reichs unter ten Paläologen, ter Untergang ter driftlichen Herrschaft um gelobten Lante und tie machsente Türkengesahr wiederholt zu einer hülfesuchenten Annäherung an tas Abentland. Die Theologen suhren sort, ten Lateinern ein ganzes Heer von Migbräuchen vorzurücken: ten Gebrauch tes Ungefänerten, tas Effen bes Erstickten als vermeintlichen Judaismus, bas Fasten am Sonnabend, bas einmalige Unter-

tanden bei ber Tanfe, ben Prieftercolibat und bas Bartideeren, ben unrichtigen Mobus bes Krengidlagens, Die Berwerfung ber von blogen Prieftern ertheilten Confirmation, Die Theilnahme ber Alerifer am Rriege, Die Uebertreibungen ber Pabstgemalt, - ju biesem und vielem Unteren ten Zusatz im Symbol. Je geringfügiger inteffen manche tiefer Streitgrunte maren, je fleinlicher und gesuchter tie Bormurfe, mit tenen tie feindlichen Barteien fich überhäuften, besto weniger konnten fie Allen einleuchten. Manche wie Theophhlaft und Betrus von Antiochien urtheilten vernünftiger, indem fie bie Controverse auf wenige Sauptfachen gurudführten. Gehr erklärlich, tag eine ben Lateinern und ten Unterhandlungen ber Raifer gunftige Unionspartei zu jeder Zeit vorhanden blieb. Ritelans Blemmidas und Johannes Betfus, Mannel Raletas und Demetrins Cyconius find als latinifirente (λατινόφουνες), Marcus Engenieus Ergbifchof von Ephefus, als orthotoxe Lehrer nennenswerth. Um bas Ineinandergeben Diefer Richtungen zu verfteben, muß beachtet werben, bag ungeachtet aller Spanning und vornehmen Burudgezogenheit auf Seiten ter Griechen, tiefe fich toch nicht alles lateinischen Ginfluffes ermehren konnten. In ter Literatur läßt fich ein folder bestimmt nachweisen. Wir besitzen griechische Ueberfetungen einzelner Abschnitte tes Augustin, tes Thomas Aquinas und Auselmus. Nament= lich hat Demetrius Entonius, ein geschickter Schriftsteller tes 14. Jahrhunderts und Renner bes Plate, von bem wir auch Gigenes besitzen (De contemnenda morte ed. Kuinoel Lips, 1776) mehrere folche llebertragungen geliefert. Die Kenntnig gemiffer Lehrformen ber lateinischen Scholaftit, 3. B. ter Anselmischen Erlösungetheorie, verräth fich bier und ba felbst bei Golden, bie fich nicht auf bie romische Ceite neigten. Bielleicht gehört anch noch eine Bermanotichaft ter Saframentolehre in tiefen Zusammenhang. Wie ift es tenn gekommen, bag nachdem Johann von Damastus und manche Spatere bald zwei, bald brei Saframente (Taufe, Myron und Endvariftie), bald beren feche angenommen, bann boch bie Siebengahl felbst unter ten Gegnern ter romischen Kirche tie Dberhand gewonnen bat? - eine Thatfache, tie noch feinesmegs aufgeklart ift. Waren es auch bier eigne und innere Grunte, welche barauf hinführten, ober bnifen mir einen von ten lateinischen Lehrbestimmungen ausgehenden allgemeineren Ginfluß zu Bulfe nehmen? Doch bier ift nicht ber Ort zu bergleichen Bermuthungen. Das Gefagte genügt, um einerseits bie Daner und mehrfache Wiederaufnahme ber Unionsbemühungen, andrerfeits bas Schidfal ber Synoben von Lyon (1274) und von Floreng (1439) und ter späteren Bersuche einiger Babfte, Gregor XIII. und Clemens II., im Allgemeinen erklärlich gut finden.

Eine vierte Epoche batiren wir etwa von bem Fall Conftantinopels (29. Mai 1453) bis zur Gründung ber neueren griechischen Rirche. Es ift bie Zeit, wo bie lettere aus ihrer Rolirung heraustretent, in gewiffem Grate gu Berührungen und Wedselwirfungen mit bem Abendlande genöthigt murbe. Bunachst gwang die Flucht vor ben Eroberern zu jenen merkwürdigen llebersiedelungen ber humanisten nach Italien, eines Chalfondylas, Chryfoloras, Pletho, Michael Apostolius, Theodor Gaza, Georg von Trapezunt. Die Renntnig und Bilbung, Die fie mitbrachten, hatte in ihrer Beimath unlebendig fortvegetirt, bier auf bem frifden Boben von Floreng und Italien follte fie Frudte für bie Butunft bringen. Gemiftins Pletho verfündigte einen unfirchlichen, aber religiös begeisterten Platonismus; ber Rampf zwischen ihm und Gennadins Scholarius und anderen Unhängern eines bialektisch genauen und scholaftisch brauchbaren Aristotelismus murbe von beiden Seiten mit übertreibender Leidenfchaft geführt; er gleicht einer Reaktion aus bem althellenischen und zugleich allgemein religiöfen Bewuftsehn und ift nur unter folden Theilnehmern und in biefem Zusammenhange gang verftanblich. Beffarion trat ausgleichend zwischen bie Aristoteliker und Platonifer, wie er sich als aufrichtiger Freund ber Gintracht auch zwischen bie beiben Kirchen ftellte. Satten Die Briechen damals belebend auf die Wiffenschaft bes Abendlandes gewirft und baburch bie gei= ftigen Umwälzungen tes folgenden Zeitalters vorbereiten helfen\*): fo mar bie Frage,

<sup>\*)</sup> Bergl.: Eine griech. Orginalurfunde gur Gefc. der anatol. Kirche. Schreiben bes griech.

welche Stellung ihre Kirche gur Reformation felbst einnehmen werde. Die Geschichte hat Diese Frage auf lehrreiche Weise beantwortet. Die Augen ber Reformatoren maren mit Aufmertsamkeit nach tiefer Seite hingerichtet, fie erblidten in ber griechischen Chriften= beit ein großes Bange, ausgestattet mit ben Mertmalen bes apostolifden Alterthums und bennech angerhalb ber römischen Berrschaft verharrent, ein ftarfer angenfälliger Beweis, wie unabhängig ter firchliche Narafter von ter pabstlichen Bormundschaft fey. Die Protestanten fehrten zur Ursprache bes Reuen Testaments gurud, schätzten auch mehrere griechische Rirchenväter. Der fleine Katedismus Luthers und Die Hugsburgifche Confession murben in's Griechische übersett, David Chutraus und Martin Erufins bezeugten ein befonderes gelehrtes Intereffe fur Die griechischen Lirdenangelegenheiten. In einer Bauptfache und mehreren anteren Bunften wußte bie evangelische firche fich mit ber griechischen einig, follten fie fich nicht zu befreunden, zu verständigen fuchen? Dazu ift zweimal und in verschiedener Form Unftalt gemacht worden, beidemal vergeblich; weber führten bie Berhandlungen ber Tübinger Lutheraner mit bem Patriarchen Jeremias (um 1575) gum Biele, ned behanptete fich ber Calvinifirente Cyrillus Lufaris (f. b. A.) als griechifdes Mirchenoberhaupt. Auch bier hat nicht bie bloge Glaubenstheorie ben Ausschlag gegeben, fontern ebenfo fehr bas prattifche Pringip, und wenn ber genannte Batriarch jenen lutherifden Ertfärungen Die fieben Caframente, Die Mothwendigfeit ber anten Berte und bes Klofterlebens und eine finnergiftische Freiheitstehre entgegenhielt: fo ergab fich, baf er vor ber Sand ben romisch-tatholischen Grundsäten naber stand als ben protestantis Ce blieb auch im 17. Jahrh. bei gufälligen und intividuellen Berührungen, 3. B. bag hier und ba ein Griede wie Metrophanes Rritopulos feine Bildung im protestantifden Abendland fuchte, ober bag einzelne protestantische Gelehrte, wie Thomas Smith und ipater Beineccius, ter morgenlandischen Rirde grundliche Ausmerksamteit und Forfoung zuwendeten. Dagegen gelang es Rom, fortdauernd Partei zu machen, auch bervorragente Geister an sich zu ziehen, und Reiner wurde vollständiger gefesselt als ber berühmte Belehrte und Bibliothefar ber Batikanischen Bibliothef, Leo Allatius (um 1650), als Schriftsteller höchst verdient, aber ein Unionist im schlechten Sinne, ba er seine Rirche romanistrte und unendliche Mine barauf verwendete, zwischen ben beiden Formen bes Katholicismus eine Uebereinstimmung nadguweisen, Die in Der That nicht bestanden hatte. In Rom entstand 1566 ein Collegium für griechische Lehrer, viele Griechen stubirten in Parua, und Jefuiten wie Poffevin verlegten fich barauf, unirte Rreife in einigen Wegenden ju fammeln und bie morgenländischen Geften, jumal bie Maroniten, für fich gu geminnen.

Im Ganzen jetoch und abgeschen von solden Einzelbewegungen, ist auch während tieses Zeitraums, ter Alles erschütterte, tie griechische Kirche auf tem alten Fleck geblieben. Sie verschmähte tie Reformation, solglich blieb ihr nur zur Sicherung gegen tie verangegangenen fremten Einstlüsse tie Restauration übrig, und mit dieser Reubestätigung ter Grundsäte und Bestandtheile beginnt fünftens die neuere griechische mergenländische ober anatolische Kirche. Constantinopel war damals zu schwach, um selbst den Anstes zu geben, der dertige Patriarch konnte nur der von Betrus Mogilas, Metropoliten zu Krew 1642 außgegangenen Besenntuißschrift (Opdidosog hoodoria utd.) 1643 beitreten, welche auch von den Patriarchen zu Alexandria, Antiochia, Jernsalem und Mostan genehmigt wurde. Ausserden ist aus dem Besenntuiß des Gennadius gegen den Islam (1453), den späteren Erklärungen der Synode von Jernsalem (1672), den Besenntuissen tes Metrophanes Kritopulus, Chrillus Intaris, Desitheus, endlich den Alten der Bürtembergischen Berhandlungen und noch einigen anderen Ursunden ein weiterer synbelischer Apparat erwachsen. Sine auf diese Schriftstüde (unvollständig ist

Patr. Maximne von Couft. an ten Dogen Giovanni Morenigo von Benedig, Januar 1480. heraneg. v. Ibomae. Mund. 1853. (Aus t. Abhandf. ter f. bayer. Atab. d. B. III. Al. 7. Bt. 1. Abth.).

Rimmels Ausgabe ber Libri symb. occl. orient. Jen. 1843) gegründete Symbolit ift leicht, wenn fie bei ter Busammenfügung tes gewöhnlichsten Lehrmaterials fteben bleibt, febr fdwierig bagegen, fobald fie an die entlegenere und altere Literatur anfnupfen und auf tie verwidelten liturgifden, praftifden und faframentlichen Fragen eingeben will. Ginfachheit tes Glaubens und Schlichtheit ber Darlegung tann man tiefen Bekenntniß= idriften nicht absprechen. Gie merten entschieben, mo fie auf ten Fugen bes alten Symbols fteben, gerathen aber in ter Anthropologie und Soteriologie tem protestanti= ichen Dogma gegenüber in's Unbeftimmte und Ungefähre nud wurden nur genügt haben, wenn ihnen, mas nicht ber Fall mar, eine lebendige Theologie zur Seite geftanden hatte. Die Rirche erhebt fich nicht über ben tatechetischen Standpunkt, indem fie bie Bedurfniffe und Beftandtheile bes driftlichen Wefens neben einander aufführt, ohne fie burch eine tiefere pringipielle Einheit gu verbinten. Der Glaube geht voran, ber Untheil am Böttlichen wird burch richtiges Bekenntnig und Sakrament vermittelt. Dann folgen unter bem Namen ber Liebe bie guten Werke als zweiter unentbehrlicher Faktor, und amischen Beiten steht tas Mittelglied ter hoffnung, an welche bie Erklärung bes Bebets und ber Matarismen anknupft. Reben ter h. Schrift fteht die Tradition; von ben Bauptconcilien ber alten Kirche gilt auch noch bas achte von 879-80 als öfumenisch, und mehrere andere griechische Synoben werden für maggebend anerkannt.

Bir versuchen hierauf eine allgemeine Karafteristit ber neueren griechischen Kirche, wie fie fich auf ber Grundlage ter erwähnten Beschlüffe und Befenntniffe ziemlich gleichartig erhalten hat. Ihre gange Erscheinung zeigt bie innigfte Bermachsenheit aller Theile, und boch läft fich nachweisen, welchen Untheil die verschiedenen Epochen an ihrer inneren Ausbildung haben, wenn bas Antike und Altkirchliche von dem fpateren byzantinis ichen Anwuchs und von manden Menterungen und Abzügen ber letten Jahrhunderte unterschieden wird. Die Verfassung war von Alters her aristetratisch und repräsentativ gemejen, es mar baber auch möglich, ben Batriarden mit einer ftebenben Synobe gu umgeben, mas zuerft in Conftantinopel unter türkifcher Oberhoheit geschah. Beiftlichkeit ging wie vormals bis zum Syporiaton, Lector, Cantor und Liturgen berab; fie fteht bem Bolte naber und ift gur Che berechtigt, ja verpflichtet, aber nur gur einmaligen, ba auf ber zweiten Che ein Borurtheil ruht, Die vierte Beirath aber auch ben Laien unterfagt bleibt. Defto größere Ehren genog ber hohe Alerus, gumal fo lange er einen Theil ber burgerlichen Rechtspflege ju übernehmen hatte; biefer ging meift aus ten Alostern bervor, und bas Mondthum, theils als geregeltes, theils als freies Eremitenthum, ftellte und ftellt vielfach bente noch bem Bolle bie hochfte fast überirdische Form einer driftlichen Tugend vor Augen. Neben tem Klerus vererbten fich aus bem byzantinischen Reich, bas ja bie formlichste Umtstheilung besag, noch gemiffe Officien für 3mede ber. Aufficht, Bermaltung und Dekonomie. Diejes fünftlich geglieberte Berjonal hat fich als Wegenstück ber ebenfo complicirten politischen und höfischen Beamtenhierarchie in ben byzantinischen Zeiten ausgebildet. Wir besitzen mehrere Berzeichnisse bieser halbtleritalischen Officialen. Codinus Curopalata, de officiis eccles. (Codini Excerpta de antiquitt. Const, Venet. 1729) gablt nicht weniger als neun Bentaben, also 45 folder Beamten auf, turger find einige andere Berzeichniffe. Leo Allatius (vgl. Codin. l. c. p. 8) hat offenbar fpatere Zeiten tes 16. u. 17. Jahrh. vor Augen. Rach feinen Ungaben, benen auch Heineccius (Abbildung, Thl. III. S. 54.) und die Späteren gefolgt find, theilt sich bie Berfammlung ber niederen ober höheren firchlichen Officianten in zwei Gruppen, ben Chor zur Rechten und ben Chor zur Linken. Der rechte vornehmere Chor zerfällt in drei Ordnungen von je fünf Bersonen. Die Mitglieder besselben, deren Beschäftstreis jedoch mehrfach ber Untersuchung bedarf und 3meifel übrig läßt, find: 1) o μέγας οἰχόνομος, ber erfte Bermalter ber Rirchengüter, auch bei ber Deffe als Diafon dienend und Affeffor im geiftlichen Gericht; 2) ο μέγας σακελλάφιος, Dberauffeber ber Monches und Monnenflöfter, tem noch ein Unterbeamter gur Geite ftand; 3) ο σκευοψύλαξ, Auffeber ber Safriftei, ber firchlichen Berathichaften und Befage;

1) o zugrogebut, Rangler, eine wichtige und ofter besprochene Beborbe, Inhaber ber firdlichen Rechtsvolumente, Richter und Berwalter in Chefachen, aber auch in ben fonftigen fleritalischen Rechtefällen bie oberfte Inftang neben bem Bifchof, und Prototollführer; 5) 6 rov auxeddior, Infpettor ber Frauentlöfter (vie fünf Genannten haben nach Codinus Gip in ber Ennote); 6) o nomtororacous Concipient ber Genbidreiben, Contracte und Berfügungen. 7) o dogoderne, Rechnungeführer, Siegelbemahrer und Mitglied tes Gerichts; 8) o zurorpious (zurorpirous), ter in ter Rirche tas Rauch= jaß (κάνιστοων, κανστοίων) und ten Weihrauchford führt; 9) ο δεφερενδάριος, geift= lider Geschäftsträger, ber bie Gendungen an ben Raifer und andere Reiseanfträge übernabm; 10) κπομνημογωίγων, Schreiber und Pretetellführer; 11) πρωτέχδικος, Borfitsender eines Gerichts für fleinere Streitsachen und eingebrachte Alagen, zugleich mit der Sorge für bie Gefangenen betraut; 12) 6 iegoprespuor, Empfänger von Bittschriften, Bewahrer tee Rirdenbudee, zugleich befugt, ten Bifchof bei ter Rirdenweihe und andern Geschäften zu vertreten; 13) ο επί των γονάτων (ύπογονάτων), ber bas Gürtelind, (έπιγονάτιον) tem Bifdof umfnüpft, und bei ter Meffe tient; 14) ο υπομιμιήσκων (ο επί τών δεήσεων) Besteller von Vittschriften und Anträgen an den Hof; 15) ο διδάσκα-Log, Erklärer bes Evangelimus bei ber Meffe. Bis hierher ftimmen bie Aufzählungen ziemlich überein, obgleich an ben beiben letten Stellen bei Cobinne o ent rov oenoeτων, ein Sefretär und Auffeher bei den Gerichtsverhandlungen, und δ έπὶ της ίερας zurusruseus, ein Officiant zur Erhaltung ber guten Ordnung in ber Rirche, aufgeführt werten. Bu ter nun folgenten Reihe berricht große Abweichung, Die wir bier nicht barlegen fonnen. Das Berzeichniß ter Mitglieber bes tinken Chors nach Leo Allatins ift felgentes: ο ποωτοπαπάς, erfter Ministrant bei ter Meghandlung; ο δευτερεύων, zweiter Ministrant; 6 aggor roor exxlogoor, Kirchenversteher; 6 egaggos, Kirchenvisttator und Gerichtsperfon; o zarngenris, Lehrer, ber bie von andern Geften ober Religionen Uebertretenden unterrichtet und jur Tanfe vorbereitet; o neguodeurig, Reifepriefter; of Borriorije, Tanfriener; of dro exdixor, firchliche Unwälte ober Abvotaten, Wehülfen bes nowrending; oi den douestinoi, Leiter bei'm Gefang ober Borfanger (doxiodoi, juweilen wird auch ein Domeftitus bes rechten und linten Chores unterschieten); of dro Landrraztur, welche tie Diatonen und tie Gemeinde zu verfammeln hatten, und auch bei'm Gefange angestellt; oi d'e nouverentjour, eigentlich Oberste, hier vom Gefang und ber Leftion; ο ποωτωμάλτης; ο ποωξιμος, Rapellmeifter; ο δεπόratos, deputatus, Borganger bes Bifchofe, ber ibm voranfchreitet und Plat macht, Iemojoi, Kirchenwächter; ο επί της εντάξίας, eine Art von firchlichem Cermonienmeis ster; ο χαταγοφιάσης, Unstehrer; ο χουβούκλης, cubicularius, Kammerdiener; ο δεκαroc, ter Beamte, welder tie Sporteln an tie Priefter abführt; οί λυμπαδάριοι, Pampenpuper; o nemeinenzoneroc, ber bie Lichter in bie Rirde und auf ben Altar trägt; Busturamog, Träger ter Beiligenbilter; proodorgs, ter mit ter Buhrung bes heiligen Migron beauftragte Rirchentiener. Wir konnten noch antere Namen sowie weitläuftige Erklärungen bingufugen, wenn es tiefes Orts mare (vgl. ten Commentar bei Cotinus I. c. p. 9 sqq. du Fresne, Lexicon et Suiceri Thes.). Man brancht biefes Bergeichniß nur gu überseben, um fich bie gange ceremonielle Umffantlichkeit und Bebanterei ber griedischen Rirdenverwaltung ju vergegenwärtigen. Bon biefen Memtern, beren mande auch außerhalb Constantinopels in ter griedischen Rirche Bestant hatten, ift inbessen bie Mehrzahl in neueren Zeiten eingegangen ober existirt nur bem Namen nach. 3m Cultus verrath Mehreres bie Beitunft aus bem bochften Alterthum, fo bas breimalige Cintanden bei ber Taufe, Die Hinwendung ber Betenden nach Often, ber Text ber Fermeln und Befange. Gloden finden fich felten, Orgeln gar nicht, und es ift mertwürdig, bag bas altgriechische Borurtheil gegen ben Gebrand ber ninfikalischen Inftrumente bei'm Getteerienft (Pseudojustin, Quaestt, ad Orthod, 107) mit folder Babigfeit bis auf bie Gegenwart hat fortbanern fonnen. Man vergegenmärtige fich bas Menfere einer griechischen Rirche ober Rapelle mit bem nur an einer Stelle angebrach=

ten Mtar, bem Borhang und ber heiligen Pforte, ben Lesepulten und bem freien, nicht mit Banten besetten Mittelraum bes Schiffs: fo wird man bas Tempelartige bes Unblide inne werden, und die Aehnlichkeit machet noch badurch, bag bas Beheimnigvolle nicht vor ben Angen ber Menge geschieht und ter Borhang sich bedeutungsvoll aufthut und folieft. Das Berhalten ber Gemeinde hat gleichfalls fein Befonderes; Die Berfammelten nach Geschlechtern getrennt, hören ftebend gu, die liturgischen Bersagungen und biblischen Lectionen werden burch den blogen Chorgesang unterbrochen. Bon Diesem letsteren entwarfen einst Stephan Gerlad, und Smith hochst abschreckende Schilderungen, doch haben ihn mohl bie Zeiten gebeffert, und ber Unterzeichnete erinnert fich, in ber griechischen Rapelle zu Wien einen fehr ansprechenten Gefang nach alter Melotie und moderner Ansfetung gehört zu haben. Die Aufstellung ter Gemälte und Mofaiten, benn plaftifche Darftellungen find mit Ausnahme Ruglands verbannt, gefchieht an ber Hauptwand ber Kirche nach gemiffen Regeln. Die Predigt tritt noch mehr als in ber römischen Rirche in ben hintergrund. Die Künftlichkeit bes Ritus haben wir vorbin icon hervorgehoben; vor Allem Die Meghandlung nach ben Formularen tes Bafilins und bes Chrhfostomus ftellt ben höchften Grad liturgifder Berfeinerung bar. Die Urt, wie ber Priefter mit ber Lange (λόγχη) Stude von bem gefäuerten Brod abschneitet, bie Stellung feiner Finger, wenn er ben Segen fpricht, die Urt ber Kreugschlagung, bie Erhebung ber Lichter, Die Form, nach welcher bas Ranchfaß geschwungen wird, Alles ift firirt, Alles zugespitzt wie mit dogmatischer Genauigkeit. Der griechische Enlins verschlingt fich hier mit bem römischen und weicht boch wieder scharf von ihm ab; benn bei ben Grieden werben bie Elemente umbergetragen ohne eigentliche Elevation und Berehrung ber Hoftie, Die Confecration erfolgt nicht im Beisenn ber Menge, bas Abendmahl wird unter beiderlei Geftalt genoffen und von bem gesegneten Brod bas llebriggebliebene (f. unter echogia) vertheilt. Bir muften beschreibend verfahren, wollten wir noch andere Gebräuche, Die Weihe des Altars, Die Ginfegnung Des Waffers, bas jeboch nicht in Beden gur Benetung in der Rirche ausgestellt wird, die enge Berbindung ber Taufe mit ber Salbung, bas Saframent bes Dels, bas Kranken, nicht gerabe Sterbenden gereicht wird, Die Processionen und bas Fugmaschen gur Anschauung bringen. Der allgemeine Karakter bes Gottesbienstes ift bem romischen verwandt und leiftet bem Aberglauben und ber jubifden Gesetlichkeit gewiß nicht weniger Borfchub. nen bie Griechen weber Ablag noch Seelenmeffen im romifchen Sinne, fie verwerfen bas Fegefeuer und bie Reldentziehung: allein Bilber- und Reliquiendienft, liturgifches Beprange und ftrenge Faftengebote verführen fie in gleichem, wenn nicht höheren Grade gu einer außerlichen Religiosität, und ber Bormurf bes Judaismus, ben sie vormals ben Lateinern madten, fällt auf fie felber gurud. Wenn übrigens ber Bann und bie Rirchenzucht mit ihren guten und schlimmen Wirfungen auf biefer Seite nicht zu gleicher Ausübung gekommen find: fo erklärt fich dies hinreichend, benn biefe Baffen lagen in feines Babftes Band.

Soviel genüge im Allgemeinen. Indem wir in ben hiftorischen Fortgang zurücktreten, begegnen uns drei Gestalten und Arme bes griechischen Kirchenthums, der eine in der Türkei, der andere in Rußland, der dritte in dem befreiten Hellas unseres Jahrhunderts, und wir können dieselben fürzlich so unterscheiden, daß wir in dem türtischen Gebiet die größte firchliche Isolirung und traditionelle Gleichsörmigkeit, in dem zweiten russischen die enge Verbindung mit dem Staat und der flavischen Volksthümlichesteit, in dem dritten neugriechischen die Wiederanfänge eines nationalen Kirchenlebens be-

fondere geltend machen.

Griechische Kirche ber Türkei. Das osmanische Reich hat sich nach ber Einnahme von Constantinopel unter vielfachen Bor- und Rückbewegungen über Griechenland, Trapezunt, Epirus, die Donauländer und die griechischen Inseln, über Sprien, Palästina und Aegypten ansgebreitet, es hat Länder von griechischer, slavischer, armenischer, judischer und gemischter Bevölkerung theils numittelbar beherrscht, theils durch Basallen und

Stattbalter. Die türtische Berrichaft bat im Laufe ber Jahrhunderte alle Eigenschaften eines affatischen Defpotismus und alle Grenel ber Iprannei entwickelt; man weiß, wie fürchterlich die Aufstände gerächt und wie Etlaverei und Unechtschaft genot murben. Allein tiefer Drud ift boch von einem eigentlichen Bemiffenszwang zu unterscheiben, ber ben Türken, wo fie fich im ficheren Befige mußten, flete fern gelegen hat. Die Christen ge= noffen im Gangen Religionofreiheit, obgleich um ichwere Opfer. Bon Anfang an murten bie böheren geiftlichen Stellen von Bestechung und Billfur ter Bewalthaber abhängig. Die befferen Rirden fielen bem Belam gu, Die übrigen verarmten und burften nicht vermehrt, fanm wieder bergestellt werden. Nicht genug, bag bie untersechte Nation burch Steuern und Abgaben aller Art ansgesogen ward, auch ihr Karafter entartete, weil bie Thätigkeit ter Griechen sich immer einseitiger auf Gelberwerb und Handelsinteressen beidranken mußten. Wiffenichaft und Unterricht verfielen und murben bochftens in ben Rlöftern bie und ba gepflegt. Wenn bennoch noch einiger sittliche Salt unter ihnen übrig blieb, fo mar es theils bie Mirche und bie von ben Beiftlichen ausgeübte Rechtspflege, tie ibn bervorbrachten, theils tie tem Bolfe überlaffene Gemeindeverwaltung. Im Cultus trat eine gemiffe gegenseitige Ungestörtheit ein, und ber boberen Beiftlichfeit murbe vom türkischen Bolte nicht alle öffentliche Achtung verfagt. Umgekehrt gewöhnten fich bie Griechen an ihre ftolgen Ueberminber, von benen fie meniaftene feine jefuitifchen Betebrungefünfte gu fürdten batten, ja fie fpraden zuweilen gegen bie Bubringlichfeit romiider Sendlinge beren Beiftand an. Gelten wurde von ihnen gegen türfische Bebrückungen im Abentlante Gulfe gesucht, wie bies 1734 geschah, als ter Archimantrit Doroftamus im Auftrage tes Patriarden in Dentidland eridien, um nach ber Eroberung von Morea Beiträge gur Losfaufung driftlider Eflaven gu fammeln (vgl. Elfiner, Neueste Beidreibung ber gried. Chriften. Berl. 17:37). Go ift es gu erklaren, bag bie Grieden mitten unter ber feintfeligen Bevölferung ihren alten Sag gegen Romischgefinnte und teren Schriften, ja gegen Alles, mas nicht mit griedischen Lettern gebruckt ift, und ihre stille Zurückgezogenheit gegen Protestanten nicht abgelegt haben. In steifer Haltung fteben fie ta zwischen ten Ungläubigen bier und ten Antereglänbigen bort, immer noch fußenb auf tem harten, ungeloderten Boten ibrer Rechtglänbigkeit. Erft in neneren Beiten ergreift fie wohl zuweilen eine harrente Schnfucht nach Erlöfung, Die vom Weften und von ten "Franken" ansgehen werte. Hebertritte gum Islam find von ihrer Seite verhaltnifmagig menige vorgetommen, tie meiften Renegaten maren Frangofen, Englanter, auch Deutsche. Beroch bat ber befannte Sattifderif von Gulhane (1839), welcher rie Christen und Mostemen vor bem Gesetz gleichstellte, Die Lage ber Griechen wesentlich verbeffert und andere Erleichterungen werben bie heilfame Folge ber jest noch unabsehbaren politisch friegerischen Bermickelung fenn\*).

Die statistischen Verbältnisse ter Wegenwart stellen sich nach Klose's llebersicht also. lleber tie Diöceie von Constantinopel (s. t. A.) ist anterwärts schon bas Nöthige bemerkt worden; sie umfast tie europäische Türkei, Kleinasien und die Inseln und enthält mehr denn 80 Metropolitausite, wahrend zu der Synode von Antiochia dreizehn, zu der von Jerusalem deren acht gehören. Der Patriarch von Alexandrien hat nur den Bisches von Libien unter sich. In Macedonien ragt das Erzbisthum von Salonichi und die Möncherepublik des Athos (s. d. Art.) hervor, in Theisalien Larisa, un der Bulgarei Barna, Widsin, Silistria (der frühere Bischossisch von Achrica ist einzegangen), in Bosnien Belgrad. In der Bulgarei hat nach zahlreichen llebertritten der Bulgaren der Islam, in türkische Ercatien die lateinische Kirche, dagegen in Herzegewina und Montenegro die griechische das llebergewicht, ebenso auf den Inseln Cantia und Eupern. Die griechischen Christen der Moltan stehen unter dem Metropoliten von Islin, die Ballachischen unter dem von Bucharest. In allen diesen Ländern sehlt es weder an Kirchen, Geistlichen und Mönchen,

<sup>\*)</sup> Diefe Erleichterungen find in anegebebntem Dage burch ben gegenwärtig reglerenten Sultan gemahrt worten.

noch an Achtung vor benfelben, wohl aber an Bilbung, Sitte und Unterricht; protestantifde Bemühungen in diefer Richtung werden gering geschätt, tatholische gehaft. Der Unterhalt ber Beiftlichen ift höchst ungleich, zuweilen gang von Casualeinnahmen abhängig, bas Ansehen ber Mönche überwiegt. Die Frommigkeit bes Bolks ift in einigen Brovingen, wie in Gerbien, mit bem milbeften Aberglauben gemischt, man halt fich Talismane, verzaubertes Papier u. ogl., und es ift noch nicht lange ber, als von der Menge geglaubt murbe, daß ber Leichnam eines vom Rirchenbann Betroffenen nicht verwefe. In Aleinasien sind die Metropolitansite von Smyrna, Ephesus, Mitomedien von einiger Wichtigkeit, hier stehen jedoch Religion und Beiftlichkeit noch tiefer, und die armenischen Bemeinden übertreffen die griechischen. In den übrigen afiatischen Gebieten hat die orthodore Rirche meist ben Getten ber Neftorianer, Maroniten, Jakobiten weichen muffen, in Sprien besteht fic neben ber unirten, in Jerufalem unter ber größten Mifchung ber In gang Aegypten leben mitten unter ben Ropten nur etwa 8000 orthodore Briechen, in Arabien fast gar feine. - Anger tiefen größeren und gufammenhangenben Rirchengebieten leben in ten Grenglandern gerftreute orthodor-griechifche Gemeinden, in Ungarn, Galizien, Desterreich, Siebenburgen, Dalmatien, mit strengem Cultus, aber in geringer Berbindung mit ber Befammtfirche. In Ungarn namentlich, wo fich ichon im 17. Jahrhundert gahlreiche, griechische Chriften aus ber Moldan und Ballachei angefiedelt hatten, murbe beren Rirchenmejen nachmals auf mehreren Synoden, besonders bem Reichstage von 1791 geordnet und ihre Rechte unter bem Metropoliten von Carlomit benen ber Protestanten ungefähr gleichgestellt. Gbenfo bilben bie unirten, b. b. ber römischen Dberhoheit angeschlossenen Griechen eine burftige und untraftige Diaspora, Die im Türkengebiet wenige Bemeinden gablt, gablreichere in Ungarn, Siebenburgen, Italien und Defterreich. Gie fteben unter eigenen Bifchofen, unterscheiben fich burch Liturgie und Disciplin, mahrend sie in ber Lehre von ber Trinitat und bem Fegefener die Römischen Bestimmungen angenommen haben.

Die neugriechische Rirche von Bellas. Auf feinem Lante hatte bie türkische Berrichaft feit Jahrhunderten brudenber gelaftet als auf Griechenland felbit, Attita, bem Beloponnes und Epirus. In fnechtischer Abhängigkeit bilbete fich mit veränderter Sprache ein neugriechisches Bolf. Durch bas vorige Jahrhundert bauerten noch bie Drangfale, gegen bie ein nie gang erftorbener Freiheitsfinn fich in blutigen Aufstanden erhob. Dreifig Jahre erbulteten bie Bellenen bie Tyrannei bes berüchtigten 211 Paicha von Janina 1786-1821, und die Empörungen ber Gulicten endigten mit einem Marthrerthum von Taufenden, welches zugleich ben lebergang bildete zum Rampf mit ber Pforte felbst. Die Die Bifchofe icon lange Das nationale Intereffe verbreiten halfen und für die Betärieen wirften, fo hat überhaupt bie Religion zur Beiligung Des Freiheitstrieges bas Ihrige gethan, und bie morterische Graufamteit ber Türken gegen viele Beiftliche, Die hinrichtung bes Patriarden und vieler Bifchefe erhohte nur Die fturmifche Begeisterung ber Verfolgten. Nachdem in Folge bes mehrjährigen Krieges und unter Mitwirfung ber Grogmadte die Pforte gezwungen morben, die Unabhängigkeit Griechenlands anguerkennen (1827), und gleichzeitig mit ber Stiftung bes neuen Ronigthums (1833), entstand die Frage, ob auch die Kirche an der Ummälzung Theil nehmen merde. Schon seit bem Aufstande war ber Berband mit bem ökumenischen Patriarchen lockerer geworben; die Steuern wurden vorenthalten, und bie von borther ernannten Beiftlichen fanden keine Aufnahme. Der Graf Rapodiftrias billigte biefe Ablöfung vom Centrum und feste eine Commiffion nieder, welche Die firchlichen Berhaltniffe nothburftig regelte, einige Bisthumer eingeben ließ, andere bingufügte und mit Bitaren befette. Dann aber that die Regentschaft jenen entscheibenden Schritt, ter auf rein firchlichem Bege fcmerlich ju Stande gekommen febn murbe. Sie erklarte am 23. Juli 1833 auf ben Antrag von 36 in Nauplia versammelten Metropoliten "die orthodoxe orientalische Kirche Griechenlande" für unabhängig von jeder auswärtigen Behörde; Chriftus fen ihr alleiniges Haupt, fie felbst also befugt zu felbstständiger Berwaltung, ohne daß biefe

Trennung vom Patriarchat auf bas gemeinsame Dogma irgent Ginflug haben burfe. Derfelbe Aft ernannte gur oberften Mirdenbeborte eine permanente Synobe, welche in rein inneren Arrdbenfadgen frei, in außeren und gemischten unter staatlicher und königlider Aufficht und Mitwirfung hanteln follte. Die Sonore bestant aus funf geiftlichen Mitgliedern, Die ber Ronig jahrlich ernennt, und ans zwei foniglichen Beamten. nadite Folge mar, bag ber bisber noch fleritalifde Theil ber Gerichtebarfeit an Die weltliche Behörde gurudfiel. And murben bie Manuellofter von 400 auf etwa 82 rebngirt, Die Frauenflöfter bis auf brei abgeschafft; bas gewonnene Ginkommen floß in eine Raffe für Rirden und Schulzweite. Der erfte Prafitent ber Synobe mar Chrillus, Metropelit von Morinth, ber erfte Staatsprofurator Conftantin Schinas. Die firchliche Landeseintheilung in gebn Rreife entsprach ber politischen, ber Samptort jeder Diocefe erhielt bas gefeiliche Bisthum und auffertem murben gur Befriedigung gablreicher Bewerber provisorische Bisthumer eingerichtet. Die beschloffene Grundung einer theologis iden gafultat und eines Seminare fam erft fpater gur Ausführung. Diefe Rirchenverfaffung ift als verschlechterte Machahmung ber ruffifchen, und bie permanente Snnobe als schmächeres Gegenstud eines protestantischen Consistoriums von römischen Schriftstellern höchst geringschäpig beurtbeilt worden. Es ift mahr, Die Ordner dachten an das Borbild bes auch politisch bei ber gangen Unternehmung sehr betheiligten Rufland, und bie Bufammenfegung ber Synote aus einfährigen Mitgliedern koniglicher Bahl mar gewiß eine versehlte und höchst beschränfende Dagregel. Allein ber Rachtheil murbe burch bas Beraustreten aus bem alten Bann von Bygang wieder aufgewogen, und es ließ fich erwarten, bag eine griechische Rationalfirche nicht in gleichem Grate wie bie ruffische fich abiddiefen, joutern ten Ginfluffen ter abentlandifden Bilbung und Religiofität naber treten werbe. Wir stellen uns im Großen burchans auf Die Scite ber angeblich fchismatifden Reuerung, jumal feit ber conftitutionellen Umgestaltung ber Jahre 1843 und 41 auch Die Rirche eine staatlich weniger beengte Stellung erlangt hat. Es war aber natürlich, bag bas einseitig gehandhabte ftaatefirchliche Regiment nicht Allen gefiel; bie öffentliche Meinung, fo weit fie vorhauten, schwantte, eine hierarchische Bartei verfucte iden 1839 mit Conftantinopel wieder angufnupfen. Erft 1850 ließ fich ber bortige Batriard bewegen, mit Borbehalt gewisser Chrenleiftungen Die firchliche Unabhängigfeit bes jungen Staates anguerkennen. Der werbende firchliche Beift mar ingwischen entgegengesetten Ginftuffen ausgesetzt. Auf nationalem Boden erstand 1837 Die Universität gu Athen und ein verbeffertes Schulmefen, mabrend ber Protestantismus burch Bibelübersenungen und Missionsgesellschaften beider Confessionen selbst von Nordamerita aus Bugang juchte; auch bie romifche Rirche fuhr fort, ihre Angiehungefraft nach biefer Geite geltend zu machen, fie hatte aber, wie Pine IX. bewiesen, ben geringften Erfolg. Ergbijdof von Attita ercommunicirte 1836 alle Eltern, Die ihre Rinder an bem Unterricht ber englischen und amerikanischen Miffiondschulen Theil nehmen liegen. Die ftrengere Wiffenschaft mar am Ente bes letten Jahrhunderts noch hier und ba von einem flaffifd gebilteten Gelehrten, - wir erinnern an Engenius Bulgaris ans Corfu, - gepflegt morten, jest erhielt Die Literatur burch Die Beitfragen ein gefteigertes Leben. Was von Streitschriften eines Germanos, Ditonomos, Pharmafices, Bambas und von Bournalen (evappelizi) addinge feit 1835) befannt geworben, verrath jum Theil einen bochft beschräntten travitionellen Geift und Effer. Der genannte Ditonomos verbächtigt Das Studium tes bebräifden Grundtertes, will tie Septuaginta als einzig berechtigte Bulgata beibehalten, bagegen bie neugriechischen Bibelübersetungen ale unnit und irreführent beseitigt feben, Alles mit hochfahrenter Berufung auf tie "biamantene Burg ber Orthotoxie." Bor gemifchten Chen wird gewarnt, tie Rudfehr gur Dberhoheit von Conftantmopel ale einziges Rettungemittel ter Rirchenfreiheit angepriesen. Dem gegenüber fehlt es jeroch nicht an erangelischen Sympathicen und einer fritischer geftimmten Fortichrittepartei. Rüntich mirten exegetische Berfuche, patriftische Mittheilungen und Studien bes älteren Kirchenrechtes, unter ben Andachtsschriften sinden sich auch lleberfetsungen 3. B. von Barters "Rube ber Heiligen" (vgl. Stud. u. Krit. 1841. H. 1).

Ruffifche Rirde. Die ruffifche Rirde, Die wir mehr aus Schriften ber Engländer und Frangofen als aus beutichen Forichungen fennen, wird gewöhnlich als bie jüngere Tochter ber byzantinischen und Dieser an Beift und Rarafter abulich angesehen Aber jo unzweifelhaft diefe Bermandtschaft ift, durfen wir boch die Ungleichheiten ber. historisch verbundenen Größen nicht verkennen. Die russische Rirche hat sich in Lehre, Cultus und Berfaffung zur griechischen burchans empfangend verhalten und aus ihr bas Pringip einer unbeweglichen Gleichförmigkeit geschöpft: aber nicht alles Empfangene pflanzte fie mit demfelben Gifer fort, sondern indem das gelehrte Intereffe in ihr gurudtrat, murbe fie überwiegend praftifch, vollsthumlich und wirtfam in ber Erzeugung einer innigen und bem Bolfsgeift entsprechenben Religiosität. Gie theilt ferner mit ber griechischen bes byzantinischen Zeitalters Die Fähigkeit ber Anschließung an Die Staatsgewalt und begünstigt die Berschmetzung religiöser und bürgerlicher oder politischer Unterwürfig= feit. Allein mahrend die Rirche von Bygang an einem fraft- und resultatlosen Schwanfen zwischen ber hierarchischen und politischen Macht leibet, begegnen uns hier entscheibenbe, ftart ausgesprochene Berhättniffe, ein erftes Stadium hierarchifcher Selbstftandigfeit und ein zweites, welches die Rirche verfaffungsmäßig unter die gebietende Aufsicht des weltli= chen Herrschers stellt. Endlich hat die ruffischen Chriften durch die Ginfalle ber Tartaren ein abnliches Schicffal getroffen wie Die Briechen burch bie turfifchen Eroberungen, fie find aber ber fremden Barbarei und Thrannei früher und vollständiger entriffen morben.

Ruffifche Rirchenschriftsteller, wie der Annalist Reftor, führen die Anfänge ihrer Beschichte auf die altesten driftlichen Zeiten, ja auf eine angebliche Reise bes Apostels Andreas nach Cherson und an ben Dniepr (33 n. Chr.) zurud. Bernünftigerweise kann fie aber erft im 9. Jahrhundert beginnen mit ber auch noch zweifelhaften Nachricht von ben Angriffen ber Ruffen gegen ben Bosporus unter Photius und von ber bald barauf an fie gelangten und von Bielen ergriffenen driftlichen Runde. Unter ben Fürften Dleg und Igor follen fleine Chriftenschaaren bestanden haben, und die Wittme Olga empfing 955 in Conftantinopel Die Taufe. Entscheidend mirtte erft Die Regierung Wladimirs; Die Bichtigfeit feines Uebertritts ftellt fich in ber Ergablung bar, bag Juden und Doslemen, römische und griechische Chriften, ihren Glauben ihm zur Wahl bargeboten und er nach reiflicher Prufung fich fur bie griechische Rirche erklart und durch die Taufe 988. ihr angeschloffen habe. Er murde ber Berfolger und Berftorer bes heibnischen Gultus; Die Berheirathung mit Unna, ber Schwefter bes Raifers Bafilius, befestigte bas firchliche Band. Seit baher um 1051 in Riem ein oberftes Landesbisthum erstand, bediente sich ber Patriard, feiner Soheitsrechte und ernannte jene Metropoliten, zuweilen unter Bei= gerung ber Fürsten. Im folgenden Zeitalter befindet fich das Rirchenthum in lebendiger Entwidlung. Riem, Nomgorod, Roftom werden firchliche Mittelpunkte, bie Alofter blühen empor, vor allen das Sohlenflofter zu Riem. Die Gerichtspflege befindet fich in ben Sanden ber Bifchöfe und wird nach einer Hebersetzung bes griechischen Momokanon ausgeübt. Die firchliche Berbindung mit Conftantinopel wird zeitweise durch eigenmäch= tiges Auftreten ber Fürsten ober auch burch Sinneigungen gum Babstthum geftort, vergeblich aber versucht Innocentius IV. ben Groffürsten Alexander Newsty um 1246 gur romifchen Gemeinfchaft hinüberguziehen. Während ber griechische Gultus fich nach Litthauen und Bolen ausbreitet, bier aber mit bem romischen in Rampf tritt, leibet er gugleich unter ben zerftorenden Gewaltthaten ber Tartaren. In Diefer Beife ichreitet bie Gefchichte an einzelnen Berichten von Stätten und Rlöftern, Metropoliten, Beiligen und Marthrern, Beiligenbildern und Reliquien dronitenartig fort. Das Unsehen ber Beiftlichen und Monche war im Steigen und wurde fogar von den Tartaren geschont und burch Borrechte gesichert; einzelne Archimandriten und Metropoliten schlichteten selbst Streitigkeiten ber Fürsten ober legten ihnen Bugungen auf, um dann als Helden ober Dulber in die raid machsende Beiligenzahl einzutreten, die Rlofter aber bienten zur Bu-

flucht felbst für Bornehme, ale Gingangoftatten ju einem feligen Tob. - Gin zweiter Samptabidmitt nach Strahts Eintheilung beginnt mit tem Ente bes 16. Jahrhunderts. Radtem ichon feit bem Fall Constantinopele bie ruffifde Rirde fich felbstständiger erbeben und ber Metropolit von Riem ten Groffürsten 3man Baffiljewitsch 1547 gefront batte, entschloß fich Beremias II. (1588) von Constantinopel, ber ensischen Rirche ein eignes Patriardat gugnerfennen, moburd fie als felbstständige Mirdenproving in bas Bange ter griedischen Chriftenbeit eintrat. Der Metropolit Biob murbe mit Bewilli= gung von Alexandrien und Bernfalem erfter ruffifcher Batriard, bem Range nach alfo ber fünfte, neben ihm von nun an vier Metropoliten und feche Erzbifchofe. Und fpater ging fogar bas Recht ber Wahl bes ruffifden Patriarden an bie ruffifche Beiftlichkeit selbst über, Constantinopel und Die orientalischen Oberhirten verzichteten auf ihre Boll-Diefer erhöhten Chrenftellung gemäß machte bie Rirche jest bedeutende Fortmadit. schritte, bas 17. Jahrhundert ift bas Zeitalter ihrer inneren Bervollfommnung. miberftand ben Befehrungsversuchen Home und ber Jefuiten, Die nur in Rleinruftland ber unirten Bartei und ber romischen Confession bie Oberhand verschafften. Sie gab fich felber, wie mir oben faben, burch Betrus Mogilas 1643 eine grundlegende und von ben orthodogen Grieden und Drientalen insgefammt angenommene Bekenntnigschrift. Die Gründung griechischer und lateinischer Schulen, Die Reinigung bes Rirchengefanges und Cultus, Die Berbefferung ber heiligen Literatur, wichtige Rirdenversammlungen hoben bas Bolf auf einen höheren Stand religiöfer Intelligeng. In bem Leben bes Patriarchen Mifon von Nomgorot, ber feines Ruhmes unbeschatet im Streite mit bem garen unterlag und von einer Mirchenversammlung 1665 entjett murbe, find alle Bestrebungen ber Beit vereinigt.

Bis babin berrichte in Ringland Die Rirde, in und neben ber lange gerftudelten, bann aber geeinigten und fraftig emporftrebenten Fürstengewalt. Aber ale Rugland burch bie geniale Despotie Beters bes Großen gur Großmacht erhoben murbe, mußte auch Die Rirche ihre felbstständige Repräfentation und bamit einen Theil ihrer hierarchischen Bollmacht an ihn abtreten. Wir burfen alfo genan brei Stabien unterfcheiben, ein erftes ber firchlichen Abhängigfeit von einem auswärtigen Mittelpunft, ein zweites ber Freiheit, ein brittes ber Abhängigkeit nach Innen und von dem weltlichen Dberhaupt. Beter ließ 1702 ben Batriardenstuhl unbesett und übertrug bie Oberleitung vorläufig einem Erarchat von Rafan mit fehr beschränften Befugniffen. Geit 1701 nahm er eine Menge von Menterungen vor, verringerte Die Buristictionsrechte bes Rlerus, verfügte über bie Rloftergesete, bestimmte bie Bahl ber Bopen , Protopopen und übrigen Rlerifer in jeter bijdoflichen Mirche und legte entlich 1721 tie Wefammtverwaltung in bie Banbe einer permanenten "heiligen Gungbe," indem er eine monarchische Rirchenleitung für politisch gefährlich und firchlich unzuverläßig erflärte. Auch dieser durchgreifenden Maßregel mußte fich ber Oberhitte von Conftantinopel fügen, und er belegte 1723 bie Synobe mit tem Ramen ter patriarchalischen. Dieje lettere, aus zwölf Mitgliedern bestehend und burch bie Mittelsperson bes Profurators mit ber Rrone verfnupft, regierte fortan collegialisch, abnlich wie ber Genat auf bem weltlichen Bebiet, indem beide ihr Dberhaupt im Raifer hatten. Der Gip ber Synote war anjange Mostan, bann Betersburg. Die Bermendung tes Rirdenguts, tie Ernennung ber Bifchofe nach Prafentation zweier Canrivaten fiel bem Monarchen gu. Beroch follte bie Entscheibung theologischer Fragen nicht von ihm ansgeben. Auf tiefer Grundlage erwuche ein Staatsfirchenthum, wie es bie neuere Chriftenheit nicht weiter feunt, ein Cajaropapismus, welcher nur baburch gemilbert wird, bag ibn bie Ration nicht widerwillig erträgt, fondern vielmehr mit ihrem Boltes und Religionobewufitjenn geeinigt bat. Die Folgen Diefer Berfchmelgung find, bag ber Raifer als folder nothwendig ben Raralter eines firchlichen und rechtgläubigen übernimmt, andrerfeits politische Wefahren leicht auch fur firchliche angesehen werben und bas Berhältniß zu ben übrigen Confessionen nach politischen ober polizeilichen Gefichtspunften benrtheilt und gehandhabt wird. Das firchliche Pringip Peters bes Großen ging

sehr entschieden auf Natharina II. über und wurde auch von den solgenden Naisern obsgleich in veredelter Beise in Anwendung gebracht. Der Staat bereicherte sich durch Sinziehung der Klostergiter und setzte den Klerns auf knappes Einkommen, sorgte aber zugleich für Bermehrung der Schulen und Seminarien, beförderte die Berbreitung des Christenthums in Sibirien und sicherte die Stellung der nicht unirten griechischen Christen außerhalb des Reichs. Die Glaubensfreiheit, welche Peter der Große den Lutheramern und Katholiken gewährte, war durch politische Interessen beschränkt. Auch Eroberungen wirkten auf das firchliche Berhältniß. Die einst von den Zesniten gewonnenen römisch-unirten Christen der polnischen Provinzen ließen sich großentheils mit der politischen anch die kirchliche Einverleibung gefallen, sowie auch die Gemeinden von Litthauen und Weißrussland (Ukraine, Podolien, Boldynien) 1839 von ihrem Klerus zur rechtzläusbigen Synode zurückzessihrt wurden, der sie früher die in's Ende des 16. Jahrhunderts angehört hatten.

Berfen wir einen Blid in Die innere Entwidlung: fo begegnet une bas merkwür= bige ruffifche Settenwesen. Gigentliche Barefieen tonnten nämlich in einer Kirche ohne theologischen Beift und religiöse Beweglichkeit nicht auftommen; bas Dogma als foldes fam hier entweder nicht in Betracht oder es wurde in roben Begenfaten verworfen. Dagegen veranlagten liturgifde und firdenregimentliche Satungen ichon im Mittelalter wilde und unheilbare Zwietracht. Wie gering erscheint ber Ursprung ber Strigolniten! In Nowgorod protestirte Karp Strigolnik 1375 gegen die Bezahlung der Ordis nation und ben Modus der Beichte vor bem Priefter. Aber er fand Anhang unter ben Ungufriedenen, und trots aller Berfolgung erhielt fich die Bartei noch als ber Grund ihrer Klagen längst beseitigt worden. Gine andere sogenannte Judenfecte Des 15. Jahrhunderts führte zu einem mit den Geheinmiffen der Rabbala verschmolzenen Mofaismus und fturzte, ftatt im Ginzelnen abzuweichen, ben gangen Rirdenglauben über ben Saufen. Die Entstehung ber bekannteren Rastolniten hangt mit ber Berbefferung ber Rirchenbucher zusammen. Die Ruffen hatten ihre biblischen Schriften und Megbucher (Octorch, Trebnik, Sbornik, Stichirar, Tchassownik) fehr frühzeitig in flavonischer Sprache, aber auch in der unvollkommenften Gestalt empfangen; ber Procef ihrer allmählichen Reini= gung toftete Jahrhunderte. Preiswürdige Anstalten murben zur Zeit, als Rugland fich politisch vereinigte, gegen diese literarischen Berberbniffe und zur Ginführung einer gelehr= ten Kenntniß gemacht, die größten und erfolgreichsten Anstrengungen unter bem Batriarden Niton und burch bas Concil von 1654. Allein biefe Bemuhungen hatten bas Borurtheil gemiffer Altgläubiger wider fich, Die in den gelehrten Fortichritten nur Meuerungen faben. Balb erweifte die Trennung ber Rastolniten (b. h. Abtrunnigen), oder wie fie fich felbst naunten, Starowerzen (Altgläubige) einen vielartigen fcmarmerifchen und antihierardifchen Settengeift. Die Partei verzweigte fich und verwarf zum Theil alles Priefterthum, mahrend fie übrigens durch rituelle und liturgische Rleis nigkeiten von ber herrschenden Kirche geschieden sein wollte. Blutige Auftritte, Sinrich= tungen, Flucht und Berfolgung, zulett auch Friedensantrage der Raifer, wie Ratharina II., Die 1762 ben flüchtigen Rastolniten freie Rudtehr anbot, aber nirgends bogmatifche Erörterungen bezeichnen die Geschichte biefer und anderer theilweise ausschweisend mustischer Setten, ber Duchoborgen, Bomoranen, Rapitonier.

Glaube und Wissenschaft der russischen Kirche haben sich in neueren Zeiten von fremdem Einfluß nicht ganz frei erhalten können. Der Kaiser Alexander, eifrig für Bolksbildung thätig, genehmigte 1813 die Stiftung einer Bibelgesellschaft zu Petersburg, die jedoch schon 1826 wieder aufgehoben wurde, nachdem sie russische Bibeln gedruckt und massenweise verbreitet hatte. Die gelehrte Bildung machte auf den Akademieen von Moskau und Petersburg bedeutende Fortschritte. Hatte bisher die Schule von Kiew geblüht und durch scholaftische Subtislität gewirkt: so gingen von Petersburg und Moskau nun freiere und sogar zur deutschen Theologie sich neigende Studien aus. Selten sinden sich Bertreter einer Romanistrenden Tendenz, wie der Issuitenzögling Stephan Jasuel-Euchstophbie sur Theologie und Kirche. V.

mordti, welder in feinem "fele bes Glanbens" (1728) bie Protestanten eifrig befampfte, um ibnen ben Edute ber ruffifchen Regierung gu entgieben. Blaten ber Ergbifchof und Brofeffer ber Betersburger Matemie († 1812) wurde am Ente bes vorigen Jahrhunderte burd Schriften und lebre ber Gubrer einer gemilberten und ben Unfichten bes Proteftantionnes weniger widerstrebenden Richtung; sein Natedismus unterscheidet fich merklich von tem sombolifden tes Betrus Mogilas. Diefelbe Befinnung vertrat nachher ber Metropolit Philaret von Mostan, und von Edulern Diefer Manner ift Die beutich= protestantifche Literatur aufmertfam verfolgt, fint Meantere und Schleiermachere Schriften eifrig gelefen worten. Gelbft bas vielgenannte Werf bes Staatsmanne M. v. Stourbga, Considerations sur la doctrine et l'esprit de l'eglise orthodoxe. Stuttg. 1816, obgleich fprote gegen Rom, feste bod anderen begmatifden und confessionellen Abweichungen nicht mehr bie alte Schrofibeit entgegen. Philarete Schriften aber gaben ber Evang. M.B. (1831. Gertemb.) Gelegenheit, ten Beginn eines eintringenten Gubjectivismus, fo wie qualcich ben Ginflug ber bentichen Donftit auf Die ruffifche religiöfe Befinnung gu vermerten. Dergleichen ftille Bewegungen haben fich jedoch praftifch noch gang wirfungslos gezeigt. Weber bas firchliche Bollsbemuftienn noch ber Beift ber Bierarchie verftatten im Gangen eine Annaherung an bas Fremte. 218 Bius IX. im 3. 1848 in einem Runtidreiben an ten gesammten griechischen Klerus gur Wiedervereinigung mit Rom einlut, fant er auch in Ruftant ben aiten Biterfprud und Bag. Die protestantischen Emwohner tee Reiche genießen vertragemäßige Dulbung, unterliegen aber ber ftrengften Mufficht und fint nicht felten ben robeiten Willfürlichfeiten und Bewaltmitteln ansgefest. Besonders gilt ties von ten Intherischen Gemeinden ber Oftseeprovingen. fint in Efthlant und Lieftant Taufende von Banern burch hoffnungen auf Grundbefit gur rechtgläubigen Rirche hinübergelockt morten. Was im Ginzelnen geschehen, bafür tiefen fich aus müntlicher, aber wohlverburgter Onelle Unefvoten auführen. Dienstmärden will fich fur erlittene ichlechte Behandlung an ihrer evangelischen Berridsaft raden; fie traat beren Rint gum Bopen, biefer nimmt es in fein Rirchenbuch auf und fordert baffelbe fpater gur Girmelung nach griechischem Ritus. Die Eltern befcmeren fich bei ter Beborte und finten Beber, aber ter Pope wird jur Strafe - auf eine beifere Stelle verfett, und bas Rind bleibt griediich. And gewaltsame Firmelungen, unter irgent einem Bormant eingeleitet, fint vorgetommen. Bermählungen ber Ditglieder bes taiferlichen Saufes mit evangelischen Fürstentochtern find befanntlich an Die Beringung tee lebertritte gefnüpft. Berboten find bagegen alle Uebertritte ruffifcher Unterthanen gu einer anteren Confession, unt Rinter gemischter Chen fallen gefetymäßig ter griedischen Rirde gu.

Bum Edlug noch einige Bemerfungen über ben gegenwärtigen Buftand und Raraf-Das gange Reich ift in 52 (nach anderer Bahlung 48) Eparchicen getheilt und hat 24 folde bijdefliche Eprengel, mit tenen fic and tie ergbifcofliche Burte verbinden tann, mabrent tie übrigen von einfachen Bifdofen und einige Bebiete von Titularbifcofen verwaltet werden. Riem, Betereburg, Nomgorob, Rafan und Tobolet find ftehenbe Metropolitanfibe. Die birigirente Sunote von Petersburg hat auch in Mosfau und Tiftis Rangleien und einige außerhalb ter Bauptstatt lebente Mitglieder. verheirathete Rlerne (Diafonen, Ardibiafonen, Bopen und Protopopen), früher meift rob, unwiffent und verachtet, bat fich erft in ben letten Jahrzehnten gu einiger Unerfennung vor tem Bolte erhoben, ter bobere and ten Mloftern bervorgebente und jumal bie De= tropoliten genießen bie größten öffentlichen Chrenbezengungen. Da in ber Regel nur Bopenfebne wieder Popen werten, fo bangen tie niederen Alerifer fastenartig gusammen. Merperlichen Etrafen fint feit Raifer Alexanter alle Beiftliche enthoben. Die Rlofter fteben feinesweges in einem mittelatterlichen Wegenfat gur Belt, fonbern in lebhaftem Berfehr mit terfelben und tienen taber ten Bifdofen hanfig jum bleibenten Bohnort. 3m Jahre 1842 gab es 439 Manne und 413 Frauentlöfter, Die meiften in Mittelruff= land, wenige im Guten, ver allen berühmt tas Troijifche Rlofter gehn Meilen von

Mostan. Dem Unterricht bes geiftlichen Standes fint weit gablreichere Unftalten als bem ber Laien gewidmet, - Barochial- und Centralschulen, Dagu vier geiftliche Ataremieen zu Betersburg, Mostan, Riem und Rafan. Un ber Rirche und ihren Darbietungen nehmen äußerlich Alle Theil, felbst tie Frivolen und Unglänbigen ter höheren Stände, benn Alle verbindet baffelbe Band bes religiojen Patriotismus und ber patriotifden Rirchlichfeit, welche Beide unläugbar eine Quelle moralifder Kraft fur Die Mation geworben find. Wenn am Sonntage bie Menge ohne allen Unterschied bes Standes und Ranges Die Rirchenraume anfüllt, ten Boden fußt, ten Priefter mit Berbengungen begrüßt und nad beendigtem Gottesbienft fich nach bem Sauptbilde brangt, um es gu fuffen, wenn am Ofterfest bas Bolt von ben eruften Bugnngen ber Taftenwoche ploglich zu einer tumultuarischen Freude übergeht, fo bag Bornehme und Geringe, Berrn und Anechte fich mit Umarmungen begrüßen und zu bem Bewußtsehn allgemeiner dyriftlicher Bruderliebe erhoben werden, wenn aber auch Die Teier ber Raifertage bas Bepräge strenger religiöfer Unterwürfigfeit an fich trägt: fo ericheint hierin Die ruffifche Riiche in ihrer gangen Eigenthumlichfeit. Tiefe Schen, ftarfes Gefühl ter Ubhangigfeit von ter göttlichen Dacht, eifrige Bemühung, fie burch Werke und heilbringende Beiden ju geminnen, ftolges Bemußtfenn, bag hier allein tie Lehren und Formen tes Christenthums fich unverfälfcht erhalten haben, bilben ben Grundzug ber herrichenben Frommigfeit, tie fich ftets auf bem Wege zur fnechtischen Devotion, gur Werfheiligfeit und gum Aberglauben befindet. Der Unblid gablreicher Rirchen, Rapellen und Breuge, Die Gewöhnung Des Rreugidlagens, ber tägliche Berkehr mit ten Seiligenbiltern nahren und begunftigen tiefe Stimmung. Renntnig bes Dogma's ift ber Dehrgahl fremt. Der Gindrud ber breitheiligen Meffe mit ihrem pathetischen Gepränge und ihren monotonen Vorlesungen in altslavoni= icher Sprache ift in gewiffem Grade von ter perfonlichen Baltung und Ericheinung bes glangend gefleireten und bartigen Prieftere abhangig. Gbenjo unterfcheiren fich Gultus und Rirchen wenig von ter fonft gewöhnlichen griechifden Geftalt, nur bag Bilber und Mufit gang vorzüglich gepflegt werben. Die Unfertigung ber Beiligenbilter macht einen wichtigen Zweig ber Industrie aus, und ihre religioje Betrachtung erinnert immer noch an Die byzantinischen Zeiten. Der Bollsglaube blidt verehrungsvoll auf Die Bilber, fofern fie ihr heiliges Driginal selber vergegenwärtigen, also ftatt bloges Bandewerf zu fenn, einer hoberen Eingebung ober geheimen Ueberlieferung ihren Uriprung verdanten follen, und tiefer Unnahme folgt tas Bertranen auf ihre Wirfungen. Solde vermeintliche Abbilber, meift unschöne und ftarre Physiognomieen, werden beshalb von den Altglänbigen allein geschätzt. Aberude auf Papier, früher gang unterfagt, finden nur baburd Anerkennung, daß fie ten Ramen eines berühmten Bunterbildes, etwa ber beil. Jungfrau von Kafan, Mostau, Riem, bem fie entnommen fegen, an ber Doch fann es nicht fehlen, bag tiefem antiten Standpunkt gegenüber bie Bartei berer machot, Die in ben Biloniffen, welche für jede öffentliche und Brivatandacht unentbehrlich find, auch Geschmad und modernes Kunftintereffe befriedigt seben wollen. Ebenjo findet fich im liturgischen Bejang eine Divergeng verschiedener Runftformen. Der liturgifche Gefang murde von ter griechischen Rirche aus und nach griechischem Tonfuftem im 11. Jahrhundert unter den Ruffen eingeführt, mußte fich jedoch allmählig tem Dhre und ber Sinnesweise bes Bolfes anbequemen und erlitt burch bie Reformen bes Miton bebeutende Aenderungen, ohne feinen alten Karafter ganglich zu verlieren. Aus bem Busammentreten verschiedener Glemente entstanden nun mehrere Sangweisen, bie von Riem, die altgriechische, Die bulgarische und Die vulgar-ruffische. Je nach Diefen mufikalifden Stilarten ift ber Gefang bald langfam und gebehnt, bald figurirt und überlaten, aber immer feierlich ernft bis gnm Melancholischen. Bon ter Sangweise ber Starowerzen, beren Bahl noch einige Millionen beträgt, bemerft Barthausen, tag fie, obgleich nicht ohne Schönheiten tes Motivs und ter Modulation, toch burch bas Vorherrichen ber Nasenlaute europäisch gewöhnte Ohren empfindlich angreife.

Wir übersehen nun ten Berlauf und ten jetigen Bestant ber griechischen Rirche.

Seit vor zwei Jahren ter Raifer Antolaus ansgerehnte Schutzrechte über tie griechifche gefinnten Unterthanen ter Pforte beaufprucht unt baburch ten orientalischen Krieg versantaft bat, fint tie Angen von Europa mit gesteigerter Anfmerksamteit auf tiesen Theil ter Christenheit gerichtet. Niemand wird einer Kirche tie Zufunst absprechen wollen, welche tie Borsebung so wunderbar geschont hat; möge es aber eine andere Zufunst sehn als tie letten tausen Jahre ihres Bestehens.

An literarischen Hälsemitteln möge noch bas Allgemeine und Wichtigere genanut werden: Leo Allatius. De ecclesine occidentalis et orientalis perpetua consensione. Colon. 1648. Ejuselem Graecia orthodoxa 1652; le Quien, Oriens Christianus. 3 voll. Par. 1740. — Due. Chytraei Oratio de statu ecclesiarum hoc tempore in Graecia etc. Rostoch. 1569; Eliae Vejelii Exercitatio de ecclesia graeca hodierna. Argentor. 1666; Mich. Heineccins, Abhitung der alten und neuen griechischen Kirche. Pp3. 1711; Ich. Fecht, Kurze Rachricht von der Religion der hentigen Griechen. Rost. 1711; G. Mirns, Kurze Berstellung der griech. Kirche. Pp3. 1752; Thom. Smithi Epistola de graecae ecclesiae hodiernae statu. Londin. 1678.

Griechische Rirche in ter Türfei: Mart. Crusii Turco-Graeciae libri VIII. Basil. 1584; Ricaut, Histoire de l'état présent de l'église gr. et de l'église armén. Mittelburg 1692; de la Croix, Etat présent des nations et des églises grecque, armén. et maron. en Turquie. Par. 1695; Jac. Elfiner, Reneste Beschreibung ter griech. Christen in ter Türsei u. s. w. Berl. 1737; Geib, Darstellg. t. Rechtszust. in Griechente. mährend ter türse. Herschaft. Helb. 1835; A. Boué, La Turquie d'Europe. 4 voll. Par. 1840; Bahlreiche Mittheilungen in Rheinwalts und Bruns Reperter. Klose, Die Chrissen in ter Türsei, in Riedners Ztiche. 1850. ©. 297.

Rengriechische Kirche: v. Maurer, Das griech. Bolt in öffentl. firchl u. privatrechtl. Beziehung. Helb. 1835. 2 Bre.; H. 3. Schmitt, Kritische Geschichte ber nengr. n. t. ruff. Kirche. Mainz 1840; 3. Wenger, Beitr. zur Kenntn. bes gegenw. Geistes t. griech. K. n. s. w. Bert. 1839.

Russia. Lond. 1722; Pinkerton, Russia. Lond. 1833; H. J. Schmitt, Die morgenl. griech. russ. K. Mainz 1826; Ph. Strahl, Beitr. zur russ. R.O. Th. 1. Halle 1827; Dess. Gesch. b. russ. K. Th. 1. Halle 1830; H. Wimmer, Die griech. R. in Ruste. Drest. u. Lyz. 1848; Wiggers fircht. Statistif, Br. 1. S. 242; Rlose, Russl. statistif in Renters Repert. 1850; Harthausen, Eindes sur la situation — de la Russie, vol. III, p. 92.

Unbang. Bas bas Bibetlefen in ber griechischen Rirche betrifft, fo ift baffelbe niemals jo weit beschräntt over verboten worden, wie es in ber romifchefatholischen Rirche geschehen ift. (G. t. Urt. Bibellesen und Bibelverbote in ber fatholischen Rirche.) Daber fonnte unter ber Regierung tes Raifere Alexanter eine ruffifche Bibelgesellichaft gegrüntet werten, burd welche tie Bibel in bie gewöhnliche ruffijche Umgangefprache überfest, verbreitet murte. Aber foldes Beginnen erichrecte bie ruffifche Beiftlichfeit; taber tam es, bag Raifer Mifolaus Diefe Bibelgefellichaft anfhob (1826). (G. b. Art. Bibelgesellichaft.) Die englischen Agenten ber protestantischen Bibelgefellichaft, welche im Jahre ber Unibebung ber enfifichen geftiftet worben, jegten aber bas Wert ber breitung ber enffischen Bibel mit Gifer fort. Da auf biefe Beife bas Gingeben ber ruffifden Bibelgefellschaft unichablich gemacht zu werden brobte, fo ertheilte bie Regierung ten englischen Agenten Die Weisung, teine neue Ansgabe ber ruffischen Bibel zu veranstalten, jentern fich mit Berbreitung ber noch übrigen Exemplare ber bereits gemachten Auflagen gu begnügen. Die Absicht ber Regierung mar, bem gangen Berte ber Bibelverbreitung in ber ruffifden Sprache auf glimpfliche Weife ein balbiges Enbe ju bereiten. Bas thaten nun bie englischen Agenten? Gie wenteten fich an Die vielen Bfarrer Bopen), benen tie ruffifche Bibelgesellichaft Bibeltepote auvertraut hatte; benn bie Pfarrer hatten in fehr vielen Fällen tiefe Depots nicht gebraucht und halb vermobern

laffen. Dieje übriggebliebenen Depots murben nun von ben englischen Agenten gefauft und verbreitet; fie find freilich jett ichen langst geleert, und so gebuhrt dem Raifer Nifclaus, ber lächerlicherweise letthin als Beschützer ber evangelischen Rirche gepriesen murte, auch bas Berbienft, ber Berbreitung bes Wortes Gottes unter feinem Bolte einen machtigen Damm entgegengefett ju haben. Die Ueberfetzung ber Bibel in bie flawonische, b. h. ruffische beilige, von ben Meiften nicht mehr verftantene Sprache, ift ein Wert alterer Zeiten; Die Bibel wird in Diefer Uebersetzung noch immer in Rufiland verbreitet. Da aber bie Benigsten biese Sprache verfteben, ba bie Beiftlichen bie eigentlichen Bertäufer folder Bibeln find, und fie nur Golden vertaufen, bei benen fic feine beterobore Richtung voraussetzen, fo mird burch bie gange Sache ber Berbreitung bes Wortes Gottes nur ein geringer Borschub geleiftet. Um meiften Bibeltenntnif findet man bei ben Duchoborgen, bie, ohne Trennung von ber Kirche, eine mehr innerliche, spiritualistisch-mustische Richtung verfolgen, und unter benen mohl bas meifte driftliche Leben fich finten möchte. Was tie übrigen Theile ter griechischen Rirche betrifft, so gilt von ihnen baffelbe, mas von ber ruffifden Rirche, baf fie eigentliche Bibelverbote Dag aber bie Bibelverbreitung, Die in Begleitung ber protestantischen Miffionen auftritt, gegenwärtig vielen Beichränkungen unterworfen ift, bavon ift im Die Redaction. porftebenben Artifel Die Rebe gemefen.

Griechische Glaubensbefenntniffe, f. Griedische Rirde, Gennadins, Berufalem, Synoten in, Chrillus, Lutaris, hauptfächlich Beter Mogilas.

Griechische Sprache Des Dr. I., f. Bellenistischer Dialett.

Gricebach, Johann Jafob, mar ben 4. Januar 1745 in bem heffensbarms ftabtischen Stadten Butbach geboren, als ber Sohn eines bortigen Predigers und burch feine Mutter ber Entel tes berühmten und frommen, aber bamals icon berftorbenen Giegener Theologen 3. 3. Rambad. Da fein Bater später an Die Betrifirche gu Frantfurt a. Dt. berufen wurde, fo geborte Gricebach ichon feit früher Jugend und burch feine Schulbilbung biefer Stadt an, und bezog im 18. Jahre, ba er fich bem Studium ber Theologie gewiomet hatte, nach einander bie Universitäten Tübingen, Salle und Leipzig, auf melden gerade in ben sechziger Jahren die bedeutenoften Stimmführer ber in machsender Divergeng begriffenen theologischen Barteiansichten einander gegenüberftanden. Um längften verweilte er auf ter erften ber genannten lehranftalten, mo bamals bie alteren bogmatischen Unschauungen und Methoben noch in Kraft und Unsehen waren. In Salle aber übte Semler einen nachhaltigen Ginflug auf ben jungen ftrebfamen Beift Griesbachs und wohl auch auf Die speciellere Wahl einer fünftigen wiffenschaftlichen Thätigfeit. Ebenbafelbst promovirte Griesbach und fiedelte fich, felbst als Semlers Bausgenoffe, frater 1771 als angehenter Docent an. Allein ehe er fich bem Katheber midmete, unternahm er eine miffenschaftliche Reise, Die ihn burch einen Theil von Deutschland und Holland nach London, Oxford, Cambridge und Baris führte und mit vielen ausgezeichneten Belehrten, altern und jungern, in Berührung brachte. Es war bie Zeit, wo bie biblifche Textesfritit fast Motesache in ber Belehrtenwelt geworben war und ber junge Griesbach also gemiffermagen auf ber Beerstrage tes bamaligen Lieblingeftudiums mitzog, obgleich beftimmt, im Urtheil ber Rachwelt, ja bald felbft ber Beitgenoffen, bie Mitmanderer weit zu überftrahlen. Go gering, im Berhaltniffe gu höheren Intereffen ber Kirche und Wiffenschaft, jene fritischen Forschungen uns bunten mogen, ja eines fraftigen Beiftes faum wurdig, um ihrer mechanischen Rleinlichkeit willen, so burfen wir nicht vergeffen, daß fie gerade damals nutlich und nothwendig waren, auch abgesehen von ihrem nächsten und allerdings berechtigten 3mede, insofern fie bazu beitrugen, an einem foliden geschichtlichen Fundamente ber Theologie zu bauen, welche, eben in völligem und gahrentem Erneuerungsprozeg begriffen, in maglos aprioristischen und subjektiven Lehrformen fich gefallend, ohne Steuer und Salt zu treiben begann. Da die Reise mit einem bestimmten literarischen Plane unternommen war, so brachte fie auch, an Arbeit auf Bibliothen, reichlichen und, fo gu fagen, für's Leben

Gricebach

ausreichenten Gewinn. Nach ter Ruckfehr babilitirte sich Griesbach, wie gesagt, in Halle, wurde auch taselbst schen 1773 jum Prosesser, aber bereits zwei Jahre später in gleicher Eigenschaft nach Jena bernsen, wo er bis an sein Ende blieb, in ungestörter und glänzeurer Wirfsamseit, mit Titel und Würren gechrt, auch in geschäftlicher Beziehung, als Deputirter beim Yauttag und in Verwaltungsangelegenheiten, sowohl bes Staates als ter Universität, ein Mann am Plate. Er start ben 24. März 1812.

Griesbach's Name ift, wie jeter Theologe meiß, mit ber neutestamentlichen Texttritte ungertrennlich verwachsen, fo gwar, bag nicht nur feine übrigen literarischen Leis ftungen baneben völlig in ben Schatten getreten fint, fondern auf jenem Felte mit ihm eine nene Beriode beginnt. Geine Bertienfte nach Gebuhr gu murtigen, mare alfo gunadit eine nabere Befannticaft mit tem tamaligen Buftante tiefer Biffenschaft nothig. Gier begnügen mir und, auf ten von anderer Sand geschriebenen Urtifel Bibeltext in Diefer Encutlopatie 11. 175) gu verweisen, und fur bie weitere Ansführung auf jebe fogenannte Cinleitung in's R. E. Bur Drientirung, beziehungeweise Ergangung, mir Rolgented. Griedbache Studien in Betreff tes Textes bezogen fich zuerft auf Sammlung nur Sichtung von Barianten und gmar, ta bier theils ichon febr viel vorgearbeitet mar, theils and mohl meniger nadgulefen idien, als man fpater fant, burch größere Aufmertfamteit auf Die Citate griechischer Rirdenvater und einige bis babin weniger beachtete llebersegungen, Die philogenianische, Die armenische, Die gothische. und bierin von größerer Berentung, versuchte er eine, auf Bengel's und Gemler's Iteen Mudficht nehmente, Geschichte tes Textes in ter alten Beit, als tie unentbehrliche Grund: lage jeter Berbefferung beffelben. Auf tiefe Geschichte, beren Glemente allerbinge nicht burdans probehattig fich ermiefen haben, immerhin aber ben weiteren Untersuchungen einen madtigen Impuls gaben, grindete er brittens eine eigene Theorie ber Rritit, beren Regeln im Gingelnen bie Waht und ben Werth ber Lefearten bestimmen follten, und die mejentlich auf einer Berbindung hifterischer Thatsachen und legischer Grundfate berubte. Biertens entlich, und badurch mehr ats burch alles Undere, worin er ja überall Berganger batte, ju allgemeinem Rufe gelangt, mar er ber Erfte, ber es magte, ben Text red M. I. fo bruden gu laffen, wie feine Aritif im Gingelnen ihn ermittelt hatte. Bis auf ihn nämlich gab es wesentlich nur zwei Textgestaltungen in allen ben zahllosen (beilanfig an 360) Ansgaben, beibe aus ter un= und eitsertigen Biffenschaft tes 16. Jahrhunderte stammend, einerseite tie ftephanisch eigevirische ober ben sogenannten textus receptus, welcher namentlich in den lutherischen Schulen als ein unantaftbares Stud Ertheterie galt, antereiseite tie complutensisch plantinische, welche junachst in fatheliiden Breifen verbreitet mar. Hur Bengel hatte gewagt, von ter erfteren abzugeben, aber fast blog intem er einige Lescarten ter zweiten einführte, alle übrigen Berbefferungen letiglich am Rante empfahl. Griesbachs Renerung, obgleich in einer Beit fomment, wo man gar manches Wefährlichere erlebt hatte, erregte baber ben Witeripruch ter Grennte tes Bestebenten. Der Rostoder Prof. Joachim hartmann griff ihn in einer fleinen Schrift an 1775, wurde aber, und fo jetes aus gleicher Quelle tommente Betenten, und in Dentichland fur immer, furg und bundig abgefertigt in ber Borrete gur zweiten Ansgabe. Dagegen fdwieg Griebbach, ale von anderer Geite ber feine Theorie in ihrer Gruntlage angegriffen murte, nicht weit er ten Wegner, Chr. F. Matthan, verachiete, fontern weil bie Art bes Angriffs jeter Bilbung und Form Bohn fprach.

Griesbachs Ansgaben tes A. T. erschienen in selgenter Drining. I. Lobri N. T. listorici, Ilal. 1774, P. L. II., worin tie trei ersten Evangelien synoptisch. Dazu geshört als T. II. 1775 tie erste Ausgabe ter Episteln und Apelalypse, und zu letzterer wieder als T. I. eine zweite unsynoptische Ausgabe ter Insterischen Bücher. Die Synopse wurde später noch einigemale selbstständig gedruck. — II. Hauptansgabe Halle und Lond. 1796, 1806. 2 The. S. mit sehr vervollständigtem Apparat und den wichtigen Prolegomenen. — III. Prachtansgabe Leipzig bei Göschen, Belinpapier, 4 T. schmal 4°. oder fl. Fel. 1803—1807, mit Kupfern, aber zum Theil geschmacksein Typen. — IV. und V.

Handausgaben Leipz. 1805 und 1825, wie die vorige, nur mit den vorzüglichsten burch Zeichen beurtheilten Barianten. — Eine neue Ausgabe bes fritischen Hantwerfs begann 1827 David Schulz; es ist aber nur der erste Theil davon erschienen. Der Griesbachsche Text ist sich nicht in allen diesen Ausgaben gleich geblieben; Genaueres über das Bershättniß derselben zu einander, so wie zum frühern Texte, wird man in der dritten Ausgabe meiner Geschichte des N. T. sinden. Derselbe ist auch von vielen Andern (in Deutschland z. B. von Schott, aber auch in Frankreich) wiederholt oder berücksichtigt worden, und es werden wenigstens bessen eigenthümliche Lescarten in neuen fritischen Editionen immer mit aufgeführt.

Die sonstigen fritischen Schriften Griesbachs sind: De codicibus evv. origenianis 1771. Curae in historiam textus epp. paul. 1777. Symbolae criticae ad supplendas et corrigendas varias N. T. lectiones. P. I. 1785. II. 1793. Commentarius criticus in textum gr. N. T. 1794 sqq., eigentlich eine Reihe akatemischer Programme, sodann zus. gedruckt in 2 Thle., geht nur über Matthäus und Markus. In dem vorletzten Werke sinder man auch die Beschreibung vieler Handschriften und im setzten die Meletemata de vetustis N. T. recensionibus.

Bon Griesbach's übrigen Schriften ift nur wenig zu fagen. Es find zumeift akabemifche Gelegenheitoschriften, exegetischen, historischen und bogmatischen Inhalto, welche burd, Gabler 1825 gefammelt in 2 Thln. gedruckt find. Mehrere berselben haben insofern auch jetzt noch ein gewisses Interesse, als fie bagn bienen mögen, bie besondere Kärbung fenntlich zu machen, welche bie Wiffenschaft unter ben Sanden folder Theologen erhielt, Die im Bergen confervative Reigungen begten, aber boch bem Beifte ber Beit mehr ober wenig Zugang gestattet hatten. Bu biesen gehörte Griesbach, bem man vielleicht nicht Unrecht thut, wenn man ihn in rein theologischen Dingen einen Mann ber Mitte nennt. Wir benten bier gunächst an seine Abhandlungen über Theopneuftie 1784 ff. und über die Christologie des Hebraerbriefs 1791 f., vor Allem aber an feine von 1779 bis 1789 viermal gebruckte Anleitung zum Studium ber populären Dogmatik, welche ben bamaligen Lichtfreunden als ein Wert bes Rüdichritts und ber Inconfequeng, ja wohl gar ber Berftellung ericbien, mahrend es in ber That nur einer ber vielen Berfuche war, ben firchlichen Lehrbegriff ben wirklichen und bleibenden ober auch nur ben vermeintlichen und augenblidlichen Bedurfniffen ber Zeit anzupaffen. Die nach Griesbach's Tobe (1815) gebruckten Borlesungen über hermeneutik tes R. T. geboren bagegen ju ber bei bes Berf. Lebzeiten fast ausschlieglich herrschenden Schule ber fogenannten grammatifch biftorifden Interpretation, mas man auch bei einem Schüler von Semler und Ernesti nicht wohl anders erwarten tonnte. Inwiefern aber Briesbach burch fein Beifpiel, auf bem Bebiete ber Tertfritit, ber Freiheit miffenschaftlicher Forschung fur immer eine breite Baffe erftritten bat, mag er immerbin unter ben Bannerträgern ber neuen 3been mitgenannt werben. Cd. Reufe.

Grönland, ein zu Dänemark gehöriges Polarland bes nördlichen Amerika, biltet, soweit man est kennt, eine große Halbinsel, beren sittlichste Spige bis in ben 59. Grad nördlicher Breite reicht. Es war bie äußerste Nieberlassung bes norwegischen Stammes, und wurde auf folgende Weise entreckt. Bereits gegen Ende bes 9. Jahrb. hatte ber Norweger Gunn björn eine Inselgruppe zwischen Island und Grönland entreckt und nach seinem Namen Gunnbjörnssscheren genannt. Später, etwa um bie Mitte bes 10. Jahrshunderts, hatte ein anderer Norweger dieselben Inseln aufgesucht, war aber bort von seinen eigenen Gefährten erschlagen worden. Nach Berlauf einiger Jahrhunderte machte sich Eirik der Nothe, in Island geächtet, auf, dieselben Inseln aufzusuchen. Er kam nach Grönland, kehrte bald nach Island zurück, bas er bald wieder verließ, um sich mit einer ziemlichen Anzahl von Gefährten bleibend auf Grönland niederzulassen. Er fand daselbst außer einigen Estimo's keine Spur von Bevölkerung, und gab bem Lande den Ramen Grönland, um durch den guten Klang desselben neue Ansiedler anzuslocken. Seine sehre Ausgeblung daselbst fällt in's Jahr 985. Damals schon wanderten

mit ten antern neuen Ansiedlern einzelne Christen nach tiefem Lante. Sie lebten unangesochten unter ten grönländischen Seiten, freilich nicht ohne sich an teren religiösen und aberglänbischen Gebräuchen zu betheiligen.

Die eigentliche Befehrung bes Landes erfolgte erft auf Beranlaffung bes König Dlaf Erngvason, tes Begrünters tes Christenthums in Norwegen, Islant, ten Orfnensunt Farberinfeln (f. t. Art. Dlaf Trngvajon). Dieje Befehrung beftant aber nur tarin, tag tie wenigen norwegischen Anfietler tie Tanfe annahmen. Als Mittelsmann biente bem Ronig Leif, ein Cohn Girit's bes Rothen. Er hatte auf ben Bebriben, wo er fich langere Beit aufbielt, in eine Liebicaft mit Torgnung, Die als ganberfundig, aber nichtsbesteweniger als gute Christin galt, sich eingelassen, und war fo mit bem driftliden Glanben befreuntet worten. Er fam im Jahre 999 von ten Bebriben, nach anderen Nadrichten von Grönland ber, bas er bejucht hatte, nach Norwegen und ging ben Ronig gu treffen in Drontheim. Der Ronig probigte ibm ben Glauben wie anderen Beiten, tie ibn gu treffen gefemmen maren. Es beifit, bei Leif fen es ihm ohne alle Schwierigfeit gelungen. Da murte er getauft und feine gange Schiffsmannichaft, und er blieb ten Winter niber bei tem Konige mohl angesehen. Da nun ter Konig ibn für einen fehr tüchtigen Mann bielt, fo ichidte er ibn mit einem Priefter und einigen antern geweihten leuten nach Grönland, bort bas Chriftenthum zu verfündigen. Leif hatte gwar, als ihm ter Rönig gum erften Male tavon gesprochen, tie Meinung geangert, tiefer Auftrag werte fcwer auszuführen fenn, ber Ronig aber erwiebert, er miffe feinen Mann, ter tagu geeigneter fen, ale er, und er werte tas Blud haben. Es icheint in ber That, bag Leif ber Evangelift und Pretiger gemesen, und bag bie Priefter nur bie Saframente abminiftrirten. Leif ging in Gee und tam nad Grönland, von Allen wohl empfangen. Er verfüntigte balt tas Chriftenthum und wies ten Leuten bie Botidaft Dlaf Erngvafons und erflärte, welche große Pracht und herrlichfeit biefer Glanbe mit fich bringe. Girif, ter in Grontant geblieben, nahm auch tie Tanfe an, blieb aber balbwege ein Beite; feine Frau Thjothitt bingegen murte eifrige Chriftin; fie ließ in einiger Entfernung von bem Sanfe eine Nirche bauen; ba bielt fie ihre Gebete, und alle tiefenigen, welche tas Chriftenthum annahmen. Leif bieg feitem ter Blüdliche. Allein es fehlte viel bagn, bag bas Chriftenthum angerlich und befonters innerlich ben Gieg über bas Seitenthum baron getragen hatte. Es gab noch immer im 11. Jahrhunterte einzelne Beiten, welche offen und unaugesochten tem Dienfte ihrer alten Getter tren blieben, und Die Getauften felbft behielten noch immer Heberrefte ihres alten Glaubens neben tem nenen, jo bag nach Bericbietenbeit ter Umftante und ter Perfonen balb biefer, balt jener fich mehr geltent machte\*). Go begreift man, bag von Grönland fowie von Beland und ten Orfnens noch in Erzbijchof Atalbert von Hamburg (1043-72) Befandte geschicht werten fonnten mit ter Bitte um Absendung beutscher Miffionare, und bag Atam von Bremen tie Grönfanter eift zu seiner Zeit befehrt glaubt (Adam Br. III. c. 23, IV. 36, ad cos ctiam sermo est nuper christianitatem pervenisse). 3m 3, 1122 murte auf Gronland ein eigenes Bisthum errichtet, welches feinen Git auf ter Ditfufte bei Gartar hatte und in ter Folge tem Erzbijdej von Drontheim übergeben murbe. Es werten bis 1408 fiebzehn gronlantische Bischofe anigeführt. Die Rolonicen befanten fich lange Beit hindurch in einem ziemlich blübenden Buftande. Unf ber Oftseite gablte man 190 Meierhöfe und Dörfer, Die 12 Rirchipiele ansmachten, Den genannten Bifchofefit und gwei Aloster enthielten. Auf ber Weftseite maren 90 bis 110 Meierhofe, welche vier Rirchspiele bilteten. Geit ber neuen Bereinigung Norwegens mit Danemark im 3. 1387 borte ber Berfehr mit Gronland auf, und tiefes land verschwindet mehr und mehr aus ter Geschichte. Es wird vermuthet, daß ter schwarze Tod (1348 — 1350) auch über Diefe fernen Ruften feine Berheerungen ausbreitete. Um fo leichter tonnten Die Bilben,

<sup>\*)</sup> Mertwürdige Beisviele tavon f. bei Manrer a. a. C. S. 579 - 585. Singegen tann ich in ber Bahrfagerin S. 445 - 448 feine Chriftin erfennen.

bie in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts von Norten her an ber Kufte erschienen und mit ben Norwegern in Streit gerathen waren, weiter vorrücken und bie Ueberreste berselben vollends verdrängen. Andere glauben, baß burch Anhänfung von Gis bie Berbindung mit bem Mutterlande abgeschnitten, und ben Ansiedlern bie nöthige Unterstützung entzogen wurde. Die Ruinen von Kirchen und andern Gebänden auf ber Westtüste sind sichere Spuren christlicher Niederlassung. Seitbem machten bie Könige von Dänemark wiederholte Bersuch zur Wiederbesetzung bes Landes, ber letzte wurde von Bergen aus im Jahre 1674 unternommen.

Ueber bie protestantischen Missionen baselbst sein Ansang bes 18. Jahrhunderts f. d. Art. Egede, und Missionen, protestantische. Bgl. Maurer, die Bestehrung bes norwegischen Stammes zum Christenthume. 1. Br. Mänchen 1855. Münster, Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen. 1823. 1r Theil S. 555. — Die Missionen der evangelischen Brüder in Grönland und Labrador. Gnadan 1831. Herzog.

Groot, Berhard, f. Bruder vom gem. Leben.

Gropper, Johann, ber Cohn eines Burgermeisters gn Goeft, bafelbft 1502 geboren, gebort zu ben romifchen Theologen im Zeitalter ber Reformation, welche einerfeits burch ihre gelehrte Bilbung und burch ihren unter bem Scheine ber Milte und Mäßigung verborgenen Gifer in ter Befampfung ber evangelischen Lebre, antererseits burch ihre Betheiligung an ten wichtigeren Zeitereigniffen und burch irenische Bersnche, bie auf ein Burudführen ber Evangelischen zur römischen Rirche berechnet maren, einen Durch seine Gelehrsamkeit murte er Dottor ber Theologie, bes Namen erlangten. geistlichen Rechtes und Ranonicus zu Roln, Pabst Paul III. erhob ihn gum Probst in Bonn, bann jum Architiafonns unt Probst von St. Gereon zu Roln. Gein erftes Auftreten mahrend ber großen Ereigniffe ber Reformation fällt in Die Zeit, als ber Erzbijchof Bermann von Röln, aus tem Geschlechte ter Grafen von Wied (f. Bermann v. Wied) mit bem Plane umging, eine Reformation in seinem Sprengel einzuführen. hermann hielt zu biesem Zwede eine Provingialsmobe (1536), und an ben Statuten, Die aufgestellt murden, wie an dem Ausschreiben, welches hermann an Die Beiftlichkeit erließ, hatte Gropper ten meisten Untheil; er gab auch tie Canones provincialis concilii Coloniensis sub Rev. in Christo patre Hermanno celebrati anno 1536. Colon. 1538 heraus. Mit vieler Runft hatte er bie romifchen Lehren in Ausdrücken barguftellen gewußt, welche bem Blane Bermanns gufagten und einen Erfolg in Aussicht ftellen konnten, bennoch blieben bie Berhandlungen ohne bas gewünschte Resultat. Während fie langfam fortgesetzt wurden, mar bas Religionsgespräch zu Worms (14. Jan. 1541) und ber Reichstag zu Regensburg (April 1541) zu Stande gefommen. Satte Die romische Partei schon zu Worms unter ber Leitung tes pabstlichen Legaten Contarini scheinbar eine verföhnliche Besinnung gezeigt, fo ließ Die nach Regensburg anberaumte Fortsetzung ber Berhandlung eine größere Unnäherung ber Parteien ermarten. Der Raifer iibergab hier bie Berathung ber Religionefache einem engeren Ausschuffe, zu bem romischer Seits Joh. Gropper mit Joh. Ed und Julins v. Pflug, protestantischer Seits Melanchthon mit Bucer und Biftorins ernannt murben. Diefe Manner galten als bie gelehrtesten und friedfertigften, mirtlich ichien auch die Ausgleichung ber Differengpuntte einen Moment lang möglich, da auf beiben Seiten, namentlich auch bei Contarini, eine große Mägigung vorherrichte und bie Bertreter ber romifchen Rirche bem evangelischen Lehrbegriffe möglichst eng sich anschlossen. Anfangs sollte bie ganze Unterhandlung auf 17 Artifel beschränft werben, boch furg nach ihrem Beginne murbe fie auf bem Grunde eines vom Raifer übergebenen Bereinigungs : Entwurfes, ber unter bem Namen "bas Regensburger Interim" befannt ift, fortgefett. Die Abfassung Dieses Interim (f. Corpus Reformat. Vol. IV. Pag. 190. Bind, Dreifaches Interim S. 200) murte bis dahin, daß das Buch dem Kaifer übergeben wurde, um es den Verhandlungen zu Grunde zu legen, gang im Geheim gehalten, ber Berfaffer mar auch bis auf Die neuere Beit unbefannt geblieben (vgl. Seckendorf, Hist. Lutheranismi Lib. III. Sect. 22 et 23.

Blant, Beid, tes prot. Lehrbegriffe III. 2. C. 85), Die Abfaffung gehört aber nach einem gebeimen Schreiben Melandthens an ten Aurfürsten (f. Corp. Reform, Vol. IV. Pag. 577; vgl. 311gen's Beitschrift für bifter. Theologie II. 1. S. 297) bem 3ob. Gropper mesentlich an, ber fie unter Mitwirtung von Dinius Gerart Boldrud, einem faijerlichen Rathe und Grennte Granvella's, gu Stante brachte. Die Arbeit fam bann in Bucer's, Capite's und Contarini's Sante (f. Corp. Reform. Vol. IV. Pag. 290) und nach ten Vorschlägen tiefer Revisoren murten noch mancherlei Beranterungen an ihr vorgenommen. Run erft murbe fie bem Rurfürsten Boadim von Brandenburg und bem landgrafen Philipp mitgetbeilt; jener fandte fie an Luther, ber fich über fie gutachtlich babin angerte (f. Menteder's Mertw. Altenftude I. G. 249 mit ben literaris ichen Rachmeifungen tajelbit; G. 261), Die Gegner ewollen gar nichts nachlaffen, fonbern bleiben und erhalten, wie fie find und mas fie haben, gu bem find viel Stud trinnen, tie mir bei ten Unferen nicht erheben werten noch fonnen." Dennoch murte tas Befprad auf ter Bafis ter revitirten Schrift vorgenommen und in Rurgem in ben Artifeln von ber Beschaffenheit tes Menschen vor bem Falle, vom freien Willen, von ber Erbfunte und Rechtfertigung eine Bereinigung erzielt, ba in ihnen mefentlich bie Lebre Luthers, boch obne teffen Ausbrude ju gebranchen, augenommen worben mar, bagegen icheiterte fie bei ten Lehren über bie Rirche, beren Anfeben und Gewalt und über bie Gaframente. 2118 Ed mabrent tes Befprache erfrankte, führte Gropper mit Bflug tie Unterhandlung über bie Lehren von ter Beichte, ten Satiefactionen und Meffen, von ter Ordnung bes Rircheuregiments n. f. w. fort. Dhne ben erwarteten Erfolg entete bas Gefprad am 22. Mai (f. Wald, Luthers fammtl. Schriften XVII. S. 863, 913). Die Berhandlungen bes Gespräches batten Gropper und Bucer naber gusammen-Da ter Raifer in tem Reichsabschiere von Regensburg erflärte (f. Bald a. a. D. C. 962), bag er nueben pabstlicher Beiligfeit Legaten allen geiftlichen Brataten aufgelegt und befohlen habe, unter ihnen und ben Ihren, fo ihnen unterworfen feben, eine driftliche Orenung und Reformation vorzunehmen und aufzurichten", ba er in einer beigefügten Declaration bingufepte, baf es bemienigen, ber fich gu ben Mugsburg. Confessioneverwandten begeben wolle, unnbenommen feine folle, befolof jett ber Ergbifdof Bermann von Roln, Die Reformation feines Stiftes wirflich anzufangen; Gropper idling ihm bagn Bucer ale ein geeignetes Wertzeng vor und auf Groppere Empfehlung murbe Bucer mirflich gu Ente bes Jahres 1541 nach Roln berufen, mo berfelbe auch (1542) als Pretiger öffentlich auftrat. Gropper mar inteft turch feine Rachgiebigfeit bei ten irenischen Berfuchen wie burch fein Berhaltnig ju Bermanns Religionsprojelt und gu Bucer in ben Berbacht gefommen, ein beimlicher Protestant gu fenn, Die römischen Eiferer ließen ten Berbacht wiederholt laut werden (f. Seckendorf, Lib. III. Soct. 23. §, 89.) und jest fam es ihm nur barauf an, ber Radigiebigfeit bei ben irenis iden Berjuden ungeachtet, am romiiden Dogma festzuhalten. Bon jett an wendete er fich aber auch von Bucer gang ab: damit zeigte er zugleich, baf feine Milbe und Dafigung bei ten bisherigen irenischen Berfuchen nur auf ber Berechnung beruhten, Die Evangelischen gur romischen Rirche binübergugieben, nicht aber tiefe für tie Auffaffung bes Dogma im erangelischen Ginne gu bestimmen. Auf ben Reformationeentwurf, ber von Bucer mit Melandithen und Bifterius ausgearbeitet und von hermann ten in Bonn versammelten Ständen vorgelegt worden mar, folgten beftige Angriffe, namentlich erhob fic auch Gropper gegen ihn in ber hauptschrift: Antichidagina sen Christianae et Catholicae religionis per Rev. et Illustriss. Dominos Canonicos Metropolitanac Ecclesiae Colon, propugnatio adversus librum quemdam universis Ordinibus seu statibus dioecesis ejusdem nuper (die XXII. Jun. 1543) Bonnae titulo Reformationis exhibitum, ac postea, mutatis quibusdam Consultoriae deliberationis nomine impressum. Sententia item delectorum per Venerabile Capitulum Ecclesiae Coloniensis de vocatione Martini Buceri Col. 1544. Grepper und Bucer wechselten nun mehrere Streitschriften (vgl. Strobel's Reue Beiträge V. G. 300 ff.), namentlich gebort Groppers "Bahrhaftige Antwort und Gegenbericht auf Buceri freventliche Alage, Roln 1545" hierher, welche er fogar an ben Raifer richtete und fich auf Bucers Schrift bezog: "Wie leicht und füglich chriftliche Bergleichung ter Religion bei und Dentschen zu finden sehn follte." Unf tem Reichetage ju Worms 1545 vertlagte Gropper ten Ergbijchof Bermann fogar beim Raifer; bie Unhanger, Die hermann im Domcapitel gu Roln noch hatte, mußten weichen und an die Stelle bes Grafen Friedrich von Wied murbe jett Gropper jum Archibiatonus und Probst von Köln erhoben. 2118 bas Angeb. Interim (1548) erschienen mar, erhielt er vom Raifer bas Manbat, bie Rirche von Soeft nach bem Interim gu reformiren und ber Bergog von Bulid und Cleve hatte ben Auftrag, Die Execution zu vollziehen. Gropper begab fich befibalb mit tem Priefter Joh. Kritins nach Goeft, forterte in Prebigten bas Bolf gur Rudfehr in Die romifde Kirche mit ben Borten auf: "bas will tanferliche Majeftat, mein gnätigfter Fürft und Berr von Cleve und ich alfo haben, und nicht antere (Salig, Sifter. ter Angeb. Confession I. S. 605), sammelte bie Beiligenbilter wieder, vertrieb bie evangelifden Geiftlichen und fette romifde Briefter ein. Für seine Kirche schrieb er barauf Institutio Catholica seu Isagoge ad pleniorem cognitionem universae religionis Cathol. 1550. Im Jahre 1551 mar er mit tem neu ernannten Erzbifchof von Roln, Arolph von Schaumburg, in Tritent bei ter Wietereröffnung bes Concils. Die Berbienfte, Die er fich um die romifche Rirche erworben hatte, murben in Rom jo anerkannt, bag Pabft Paul IV. ihm ben Carbinalehut überreichen ließ (Dezbr. 1555), doch lehnte Gropper Die Unnahme beffelben ab. bediente fich jest wiederholt des Rathes von Gropper in ten obschwebenden Zeitverhalt= niffen, namentlich in ber Streitfrage, ob Rarls V. Rieberlegung ber Rronen ohne pabstliche Buftimmung gulaffig fen. Gropper erflarte fich gwar gegen bie Bulaffigfeit, meinte aber, bag weitere Conflitte boch vermieben merten mußten, ba Philipp und Ferdinand bereits im Befite ber Aronen und ber Gewalt feben, und bag Beiten megen ber Unnahme ber Kronen ohne pabstliches Gutheiften Bergeihung ju Theil merten mochte, wenn fie ten Babft um tiefe ersuchten. Den togmatischen Streitfragen wentete babei Gropper immer auch feine Aufmertfamteit gu; er fdrieb jest: "Bon mahrer und bleibenter Begenwart bes Leibes und Blutes Chrifti und ber Communion unter einer Geftalt. Roln 1556" und "Capita institutionis ad piefatem. Colon. 1557." Der Pabst berief ihn felbst nach Rom; auf ber Reise babin fiel er in eine schwere Krantheit und nicht lange nach feiner Anfunft in Rom ftarb er bafelbst am 12. Märg 1558. 3m Fußboten ber beutschen Nationalfirche St. Maria tell' Unima in Rom las man vor bem an ber rechten Chorwand befindlichen Denfmal Hatrians VI. folgende auf Gropper fich beziehende und in ben "Blättern für literar. Unterhaltung 1851." Nr. 122. S. 962 mitgetheilte Infcrift: D. O. M. D. Joanni Groppero religionis fideique catholicae propugnatori acerrimo post incredibiles summis cum periculis pro ecclesiae ac religionis conservatione magno semper et invicto animo exantlatos labores multaque praeclara literarum monumenta edita ob perpetuam fidei pietatisque constantiam incomparabilem doctrinam summas virtutes absenti nec quidquam minus cogitanti in sacrum S. R. E. Cardinalium collegium cooptato praematura adhuc morte quando sui opera inprimis desiderabatur ex humanis erepto fratri piissimo atque optime merito Godofridus et Casparus fratres Gropperi moestissimi etc. Vixit annis LVII diebus XVIII. Obiit septimo Idus Martii MDLIX. — Außer ben bereits erwähnten literarischen Nachweisungen f. auch Rendeder. Dieringer's Rathol. Zeitschrift 1844. Bb. II.

Großbritannien, f. Die einzelnen ganber England, Erland, Schott- land, Angelfachfen, Anglicanische Kirche, Englische Reformation.

Grotius (Hugo be Groot). Dieser berühmte Staatsmann, Philologe und Mechtsgelehrte nimmt in ber Geschichte ber Rirche sowohl, als in ber ber Theologie und ber theologischen Literatur eine wichtige Stelle ein. In ber Geschichte ber Kirche baburch, daß sein Leben und seine Schicksale in bie Geschichte ber Arminianer (Remonsftranten) auf's Innigste verstochten erscheinen, in ber Geschichte ber Theologie und ihrer

Literatur, burch feine nicht unbedeutenten Leiftungen auf bem Bebiete ber Eregefe, ber Apologetit, ber driftlichen Glaubenstehre und bes Lirdenrechtes. Bu Delft in Solland 1583 geboren, aus tem vornehmen Weidblechte ber be Cornet's, folgte er bem rechtegelehrten Bater, ber Die Stelle eines Burgermeisters und Curators ber Universität gu Lenten verfah, auf ter Bahn ter Biffenichaft. Coon frube zeigten fich tie Spuren feines eminenten Beiftes; als nennjähriger Unabe versuchte er fich in lateinischen Berfen und gab in einem Alter von 16 Jahren ten Marcianus Capella herans, wogn er ichon im 14. Jahr Die Borarbeiten unternommen hatte. Den Religionennterricht empfing er bei tem in ter Geschichte ter Remonstranten berühmten Untenbogaard; Frang Junius und Joseph Scaliger waren feine Lehrer in ben Wiffenschaften, und letterer blieb ibm, wie auch fpater ber gelehrte Cafaubonus n. A. als Freund verbunden. Auch ber große Staatsmann Behann Strenbarnevelt gog ten vielversprechenten jungen Dann an fich, und nahm ihn auf eine Wefandtschaftereife nach Franfreich mit. Beinrich IV. empfing ibn mit Auszeichnung und beidentte ibn mit feinem Bildnif an einer golbenen Rette. And bei Ronig Bafob I, von England batte er fich fpater eines huldvollen Empfanges ju erfreuen. Grotins hatte fich auf tie Rechtswiffenschaft gelegt und fich barin vortheilbaft ausgezeichnet, fo baft er frubzeitig gu boben Staateamtern beforbert murbe; allein Die praktifche Thatigleit eines Appolaten, ju ber er großes Gefchick zeigte, hatte gleichwohl für ihn wenig Ungiehendes; Die ichriftstellerischen Arbeiten feiner Ingend geboren bem Bebiete ber Philologie und Beschichte an\*). Bald murte er aber auch in bie theologischen Streitigkeiten, Die unter Der Statthalterschaft bes Morits von Dranien fein Baterland bewegten, hineingezogen. Er nahm, und gewiß nach innigfter lleberzengung, Bartei für bie Arminianer (f. b. Art.). Er that bies in mehreren auf bie Lehre von ber Unatenwahl fich beziehenten Edriften \*\*). Nachtem auf ter Dortrechter Synote (f. t. Art.) tie Gomariften ten Gieg bavon getragen, in Folge beffen Olbenbarnevelb jogar jum Tote verurtheilt und hingerichtet wurde, traf feinen Glauben8= und Leiten8= genoffen Groting gwar nicht baffelbe Schidfal, aber boch lebenglängliche Kerferftrafe, bie er auf ter Keftung Yömenstein (am Westente tes Bommelermaarts) bestehen follte (1519.) Bier arbeitete er mehrere feiner Werfe, unter andern auch ben erften Entwurf gur Bertheitigung bes driftlichen Glanbens aus, auf ben wir unten gurudtommen werben \*\*\*). Der Lift feiner Gatten gelang es, ihn in einer Buderfifte aus feiner Saft gu befreien. 2118 Manrergeselle vertleitet, entfam er nach Frankreich, wo ihn Ludwig XIII. ehrenvoll behandelte und ihm eine Benfion von 3000 Livres auswarf. Aber auch in Frankreich batte er von ber Undulbfamteit ber reformirten Orthoboxie gu leiben. Die reformirte Gemeinde in Charenton wollte ihn nicht als ihr Mitglied anerkennen. vigte ihn einigermaßen bie wehlwellende Anfnahme, beren er fich von Seiten ber tatholifden Gelehrten in Paris zu erfreuen hatte. Indeffen bewirfte Richelien feine Entfernung aus Granfreich und Die Burudnahme bes ihm bestimmten Sahrgehaltes. Grotins fehrte im Bertrauen auf ben neuen Regenten, ben Pringen Friedrich Beinrich von Oranien nach Solland gurud, mußte aber, ba bie noch immer machtige Wegenpartei feine Berbannung forderte, abermale bas Yand verlaffen. Er folgte einem Ruf ber Ronigin

<sup>\*)</sup> So bie Ausgabe ber Phanomena bes Araus, ber Pharfalia bes Aucan, bie Schrift de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum. Batavorum - item de antiquitate reipublicae Batas. Annales belgieze usque ad ann. 1609 n. a. And Gebichte verfaste er mehrere, namentlich Erigramme. Selbit im Tranerspiel versuchte er fich und zwar im geistlichen ("ber verstriebene Abam", "ber leibente Gbriftie", "Sorbomvancae" [Geschichte Josephe]). Die Pocsie war indessen nicht seine Saurtstärfe.

<sup>\*\*)</sup> Conciliatio Dissidentium de re praedestinaria et gratia opinionum 1613 Er vertheistigte and die arminianische Lebre gegen den Borwurf des Pelagianismus. Disquisitio, an Pelagiana sint ea dogmata, quae nunc sub eo nomime traduntur. Opp. theol. T. III.)

<sup>\*\*\*)</sup> Der Entwurf mar in bollandifder Sprache, in Berfen.

Grotius 397

Christina nach Stockholm (1634), wo er zum Staatsrath und Gesandten am franz. Hof ernannt wurde. Er erschien trog der Einsprache Richelieu's (1635) wieder in Paris. Zehn Jahre lang versah er daselbst seinen Gesandtschaftsposten mit vieler Alugheit. Als er sodann über Holland nach Schweden zurücksehrte, fand er in Amsterdam ehrenvolle Aufnahme. Der Sturm hatte sich gelegt, man schämte sich des frühern Bersahrens gegen ihn und suchte das Unrecht wieder gut zu machen. Grotius war sogar Willens, in seinem Baterlande seine Leben zu beschließen. Er forderte daher, nachdem er am schwedischen Hostüber seine Gesandtschaft Bericht erstattet hatte, seinen Abschem er am schwedischen Hostüber seine Gesandtschaft Bericht erstattet hatte, seinen Abschied, der ihm nur ungern erstheilt wurde, und schiffbruch an die pommersche Küste verschlagen, kam er frank in Rostock an; er starb unter den Tröstungen des lutherischen Theologen Quistorp und unter Ansrusung seines Ersisters, den 28. August 1645. Sein Leichnam wurde nach Delft gebracht und in der Familiengruft beigesetzt.

Die allgemeinen Berdienste bes vielseitig gebildeten Mannes (er ift bekanntlich ber Begründer bes Ratur- und Bölferrechtes) \*\*) find anderwarts zu würdigen. Bir haben es nur mit feiner Theologie gu thun, bie er nicht um eines äußern Zwedes willen, sonbern ans innerem Triebe nach religiöfer und driftlicher Erfenntniß ftudirt und aus Liebe gur Wiffenschaft auch zum Gegenstand schriftstellerischer Thätigkeit gemacht hatte. In Diefer Beziehung gebenken mir zunächst feiner Leiftungen auf bem exegetischen Gebiete. Seine Annotationen zum A. und zum R. I. \*\*\*) blieben langere Zeit außerhalb ber arminianischen Rirche unbeachtet, ja man warnte vor ihnen als einem gefährlichen Buche +). Erst durch G. 3. 2. Vogel und nach beffen Tobe burch 3. C. Döderlein murben fie aus ihrem Dunkel hervorgezogen und den Theologen empfohlen. Bas gerade in diefer Zeit die Eregese des Grotius beliebt machte, war ihre Getrenntheit von den Borausfetzungen ber orthodogen Dogmatit, ihre rein philologisch historische Gestalt. In dieser Beziehung mar Grotius ber Borläufer Ernefti's (vgl. b. Art.). Reben ben Borgugen Diefer Methode mußten fich bann freilich auch bei einer weitern Entwicklung ber Theologie bie Mangel berfelben herausstellen. Richt nur bewegt fich bie Grotius'iche Ereaefe mehr in ber biffoluten Form ber Scholien (wie ichon ber Titel: Annotationes andeutet). wobei es zu feiner in sich zusammenhängenden Darftellung bes biblischen Lehrgehaltes, ju keinem vollständigen und allseitigen Ginblid in bas Schriftpringip kommt, sonbern auch bei Auffassung bes Ginzelnen wird häufig bas biblisch Gigenthumliche zu fehr verwifcht und in bie vagen, abstraften Rategorieen bes fogen. vernünftigen Denkens aufgelöst. Es mar an fich gemiß gut und verdienstlich, wenn 3. B. zu ben Anssprüchen Jesu in ber Bergpredigt Parallelftellen aus ben alten Rlaffitern gefammelt murben, aber bas hatte boch nur eine Borarbeit fenn follen zu einer um fo gründlichern Auffaffung beffen, worin die driftliche Sittenlehre von der antifen fich pringipiell unterscheidet. Chenfo mar es bei ber Erklärung alttestamentlicher Beiffagungen gang in ber Ordnung, wenn im Begensatz gegen eine willfürliche; einzelne prophetische Stellen aus ihrem ursprünglichen hiftorischen Bufammenhang reigende Typologie wieder auf diesen Bufammenhang hinge-

<sup>\*)</sup> Die von ibm verfagte Grabichrift lautet:

Grotius hic Hugo est, Batavus, Captivus et Exul,

Legatus Regni, Suecia magna, tni.

<sup>\*\*)</sup> de jure belli et pacis. Paris 1625. 4. Deftere wieder beranegegeben. Go von Bar= beprac. Amfierd, 1720.

<sup>\*\*\*)</sup> Annotationes in libros evangeliorum et varia loca S. Scripturae. Amst. 1641. f. Annotationes in Epist. ad Philemonem. ib. 1642. S. 1646. S. — Annot. in vet. Test. Par. 1664. III. Fol. mit Bogels und Döderleins Bermehrungen Hal. 1775. 76. III. 4. dazu: Döderlein, Anctuarium Annotationum Grotic. in v. T. Hal. 1779. — Annotat. in N. T. Par. 1644. II. und öfter nachgedruckt.

<sup>†)</sup> So namentlich Abr. Calor in Bibl. V. et N. T. illustrat.

wiesen murte, and auf tie Gefahr bin, bag mande bogmatifche Illufion zerftert murbe; indeffen war bamit bie große bermenentische Aufgabe, welche babin geht, bas Berhältniß von Beiffagung und Erfüllung gu bestimmen, noch nicht für alle Beiten gelöst; es tonnte leicht geschen, bag nun ein Extrem bas antere verbrangte, mas von benen mochte gefühlt werben, welche, jedoch gewiß mit Huredt, ju fagen pflegten, Coccejus finde Chriftum im A. E. überall, Grotine nirgende\*). - Die beste Anfnahme bei ben verschiebenen Barteien fant bas apologetische Werf: de veritate religionis christianae, bas 1627 jum erstenmal ericbien und tann gu verschiedenenmalen wieder aufgelegt und in's Deutsche und andere Sprachen, felbft in's Arabijde, Chinefifde und Malaifche überfest murbe \*\*). Den ersten Cutwurg bagu hatte Grotins icon 1622 auf ber Geste Lowenftein gemacht Der nadite 3med ter Beransgabe mar ter, ben Seereisenben, bie mit mapometanischen und heitnischen Bolterschaften in Berührung famen, eine Baffe in Die Sant ju geben, mit ter fie bie Ungriffe auf ihren Glauben gurudfchlagen konnten. Das Buch fant aber mehr in ben getehrten Breifen feine Lefer und Bewunderer, und wurde bis in Die neuere Zeit ale ein treffliches Sandbuch benützt. Grotine nimmt ben apologetischen Standpunkt seiner Beit ein, ober vielmehr hat er mit Diesem Buche die Upologetif als Wiffenschaft eingeleitet (f. Apologetif) und bamit Großes geleiftet, wenn anch feine Beweisart jett nicht mehr genngend erfunden wird. In seinen dogmatischen Ueberzengungen ichlog fich Grotius, wie ichon bemerkt, an ben arminianischen Lehrbegriff an, namentlich in Beziehung auf Die Prateftination, wo er fich unbedingt zum Universalismus, D.b. jur Allgemeinheit ber göttlichen (Bnabe befannte, ohne barum bem Belagianismus zu hulrigen, welche Beschutrigung er von fich abwies. Ebenso wies er auch bie Bertachtigungen gurud, als ob er mit seiner Christologie und Soteriologie jum Socinianismus hinneige. Bielmehr vertheitigte er gegen tiefen tie Lehre von tem Berfohnungstote Chrifti\*\*\*). Gleichwohl entfernte er fich in ter Auffaffung tiefer Lehre beteutent von ter aufelmischen Satisfactions: theorie und tem orthotogen Schrbegriff, sowohl ber lutherischen als ber reformirten Rirde. Un Die Stelle einer eigentlichen Benugthung (satisfactio) von Geiten Chrifti, fette er einfach ten Begriff ter Loufprechung (solutio) von Seiten Gottes um Chrifti willen, er fab in bem Tote Beju mehr einen ftellvertretenden, als einen fatisfactorifchen Alt, ein bie Meniden von ber Gunbe abidredentes Strafegempel, woburch bem Majeftaterechte Gottes einerseite Benuge gefchab, anderseite fein Abichen vor ber Gunde ber Welt gleichsam in einem eklatanten Bilbe vor Angen gestellt murbe +). - Dehrere feiner geschichtlichen Werte find auch für Die Rirchengeschichte von Bedeutung ++) und auch

<sup>\*)</sup> Bgl. über Grotins Berdienste als tireget: Segaur, Oratio de Ingons Grotio, illustri humanorum et divinorum N. T. scriptorum interprete. Ultraj. 1783, 8. Meier, Gesch, der Schristerstarung, 111. Ξ. 434 si Der Kanen, nach welchem Grotins die Beissaungen des A. T. behandelt wissen wollte, sindet sich in seiner Ertfärung des ira πληρωδή in den Annotat, gu Matth. 1. 22., welche verdient nachgesehen zu werden. Es liegen unstreitig darin die gesunden neime, welche frater ibre reichere und umsassendere Gulwidlung fanden.

Die beiten Ausgaben find die von Glericus (1709, 1717, 1724, 8.) und von 3. C. Köcher, Zena 1727, 8. Salle 1734 39. III. 8. — In's Deutsche übersett wurde die Schrift von 6. D. Sohl. Chemung 1765., in's Arangoniche von 1e Zeune (1724), Gonjet (deigl.), in's Englische von Patrif (1667., in's Arabilde von Poco & (1660).

Defensio fidei catholicae de satisfactione Christiads. F. Sociuum Lugd, Bat, 1617 und öfter wieder aufgelegt. Lond. 1661. Lips. 1730. Bon fecinianischer Seite erschien dagegen in Rasfan die Schrift von Crell: Responsio ad Librum Grotif de Satisfactione, welche wieder von Stillingsteet u. A. widerlegt wurde. Aber and die Orthodoren traten gegen Grotins auf. So Ravensverger, Gerb. Joh. Bosinio u. A.

<sup>+)</sup> Bgl. Banr, Gefdichte ber Berfobnungolebre. E. 414 ff.

<sup>††)</sup> Co namentlich seine Historia Gothornm. Vandalorum et Longobardorum 1655, n. seine Annales et historiae do rebus Belgicis ab obitu Philippi regis usque ad inducias anni 1609.

firchenrechtliche Fragen wurden von ihm erörtert\*). Seine theologischen Werke sind ges sammelt unter dem Titel: Opera theologica. Amst. 1679. III. Fol. nachgedruckt Basil. 1731. IV. Fol.

Bgl. Bayle, Diet. und Bibliographie universelle unter Grotius. Bouginé, Handb. ber Lit. Gesch. II. S. 375 ff. Schröck, R.G. seit ber Reformation. V. S. 246 ff. C. Brandt, Hist. van het Leven des Heeren Huig de Groot. Amst. 1732. II. Butler, Life of Grotius. Lond. 1827. u. vorzügl. Luben, H., Hugo Grotius nach seinen Schicksfalen und Schriften bargestellt. Berlin 1806.

Grubenheimer, Rame ber bohmifden Bruber, f. Br. II. G. 388.

Grumbachische Sandel heißen bie von Wilhelm v. Grumbach (geb. 1503) in Deutschland, vornehmlich in Franken und Cachsen angerichteten Unruben. Grumbach ftammte aus einem angesehenen und reichen Geschlechte in Franken; hier, im Bisthume Burgburg, lagen auch meift feine Guter und gum Bijdhof ftand er im Bafallenverhaltniffe. Buerft Diente er im Beere Rarls V. und in den Kriegen beffelben zeigte er Unterneh= mungegeift, Rühnheit und Muth. Ein naber Bermandter von ihm, Conrad von Bibra, gelangte 1540 auf ten bischöflichen Stuhl von Würzburg; Grumbach begab fich jest an beffen Sof und erlangte einen großen Ginflug auf benfelben. Doch Conrad ftarb ichon 1544, sein Nachfolger mar Meldhior von Bobol. Da Grumbad mit bemfelben über Die Bollftredung bes von Conrad errichteten Teftaments in Greit gerieth und fich beeintrachtigt glaubte, verließ er ben bifchöflichen Bof und ging in die Dienfte bes Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach über. Diefer ernaunte ihn jum Statthalter feines Landes, und Grumbach mar bald bie Seele ber Feindfeligkeiten, die Albrecht gegen ben Markgrafen Georg und gegen die frankischen Bischöfe, namentlich auch gegen bas Bisthum Burgburg unternahm. Zobel weutete fich in feiner Bedrängnif an Grumbach und bot ihm als Lohn zur Abwendung ber brobenden Gefahren nicht blog bas Kloster Mainberg an, welches Grumbachs Borfahren gestiftet hatten, sondern auch die Zurudgabe von 7000 Gologulden. Grumbach ging auf bas Unerbieten ein und bewog ben Markgrafen Albrecht von feinen Unternehmungen gegen Burgburg abzustehen, die berfelbe nun gegen Nürnberg richtete. Darauf empfing Grumbach, fraft eines Bertrags vom 21. Mai 1552, nicht nur ben versprochenen Lohn, sondern auch noch die Zusage, ohngeachtet feines Bafallenverhaltniffes gu Bobel, im Dienfte Albrechts bleiben ju burfen. Bald gerieth aber Grumbach mit bem Bijchofe von Neuem in Banbel, ba biefer mehrere gegebene Versprechungen nicht hielt und ten Bertrag brach unter bem Bormanbe, von Grumbach zu ben gegebenen Zusagen gezwungen worden zu fenn. Bergebens wandte fich felbst Markgraf Albrecht an ben Raifer, um die Erfüllung bes von dem Biichofe geichlossenn Bertrages burchzuseten, ja Bobel ging fogar fo meit, von Reuem gegen Brumbachs Besitzungen feindselig zu verfahren und bemfelben alle im Burgburgischen gelegenen Leben zu nehmen. Bett veranlafte Grumbach, der auch beim Raifer feine Bulfe fand, ben Markgrafen Ulbrecht zu einem Raubzug gegen Burzburg, Nurnberg und Bamberg, in Folge beffen Albrecht in Die Reichsacht fam, Grumbach aber alle feine Buter im Burgburgifden verlor. Darauf führte Grumbad am 15. April 1558 einen Ueberfall gegen Burgburg aus, um fich bes Bischofs Bobel zu bemächtigen, ber aber bei biefer Belegenheit getodtet murbe. Um dann ben Rrieg gegen Burgburg weiter fortzufeten, begab fich Grumbach nach Franfreich, marb hier Truppen an, entließ fie aber wieder auf Beranlaffung der rheinischen Aurfürsten und ging mit freiem Geleite auf ben Reichstag nach Augsburg 1559, um hier ben Schabenersat fur die erlittenen Berluste nachzusuchen. Seine Bemühungen blieben jedoch ohne ben erwarteten Erfolg. 11n= terbeffen mar ber neue Bifchof von Burgburg, Friedrich von Beinsberg, megen ber

<sup>\*)</sup> So in der Schrift: de imperio summarum potestatum circa sacra. Commentarius posthumus. Opp. theol. III. p. 201, worin er, hierin mit Arminius (gegen Gomarus) übereinstim= mend, sich für das Territorialspstem erklärt. Bgl. Luden a. a. D. S. 59 ff.

Berletzungen feines Bisthumes flagent aufgetreten, Grumbach aber hatte bie ihm in mehreren Breifen gunftige Stimmung ter Reichbritterschaft benutt, um machtige Berbin-Dungen angufnüpfen, bas abbangige Berhaltnig ber Mitterschaft im Reiche aufzulofen und felbst mit Waffengewalt Die Reichonnmittelbarfeit bergnstellen. Namentlich hatte er fich mit mehreren Rittern verbunden, Die fich an bem Raubzuge Albrechte ichon betheis ligt batten; and mit Johann Friedrich tem Mittleren, Bergog von Cadgen, mar er in Berbindung getreten, ber auf Grumbache Buflufterungen einging, weil er glaubte, bag jest Die Welegenheit fich barbiete, baf fein lange gebegter Bunfch, Die Länder und bie Anr feines Batere mieter gu erhalten, in Erfüllung gebracht merten fonne. Auf Die Unterftügung ber Reichbritterschaft und bes Bergogs bauent, sammelle Grumbach einen Reiterhaufen, fiel in Burgburg ein, plünderte Die Ctabt (4. Oftr. 1563), nothigte ben Bijdef Friedrich burch einen Bertrag gur Burndgabe aller feiner leben und Buter, auch für seine Berbundeten, und gur Bezahlung einer großen Geldsumme. Raum mar Grums bad abgezogen, ba erflärte ber Bifchof ben Bertrag für erzwungen, baber für ungültig, und lieg feinen Gegner burch ben Raifer Ferdinand I. in Die Reichsacht erklaren. Best erging auch an ten Bergog Johann Friedrich Die Mahnung, von Grumbach, als einem Beachteten, fich loszufagen. Bergebens fuchte biefer auf bem Deputationstage zu Borms 1564 von der Acht frei zu werden, nm so mehr suchte er an dem Herzoge einen Rückhalt zu gewinnen. Unterftugt von Franfreich, wußte er mit bem Rangler Chriftian Brud tem idmaden Bergoge bie Erfüllung bes in bemielben rege geworbenen Buniches vorguipiegeln, ja Beite ftellten ihm felbft tie Raiferfrone in Ansficht. Daber behielt Johann Friedrich ten Grumbad aller Abmahnungen ohngeachtet bei fich, ja um bemfelben ferner Sont ju gemahren, verlegte er jogar feine Refiten; von Weimar in Die bamale ftarte Keftung Gotha, ließ jeden Befehl und jede Drohung unberndfichtigt, Die ihm wegen feis nes Berhaltens und feines Berhältniffes ju Grumbach auch ter neue Kaifer Maximilian II, gufandte, ter bereite (1566) bie Acht gegen Grumbach verschärft hatte. Darauf fprach Marinitian bie Reichsacht auch gegen Johann Friedrich aus (12. Dez. 1566) und übertrug bie Boltziehung berfelben tem Rurfürsten August von Cachfen. Die Stadt Gotha mitte belagert (Dez. 1566-April 1567), Die Bürger aber erhoben fich und nahmen Grumbad mit tem Rangler Brud gefangen; baranf bilbete fich ein Anofchuf ans bem Abel, ter Burgerschaft und ter Befatung ber Statt, ichloft mit tem Aurfürften einen Bergleich ab und übergab ihm bie Ctatt. Grumbach und Brud wurden geviertheilt (17. April 1567), Die anderen Rateleführer enthauptet, Johann Friedrich aber fam in Wefangenichaft, in ter er bis an feinen Tot (1595) blieb und bie feine Bemahlin Elifabeth vom Bahr 1573 an bis an ihren Tot (1591) mit ihm theilte; fein Yand fiel an feinen Bruber Johann Wilhelm. - Bgl. Mengel, neuere Weich, ber Deutschen. IV. G. 342 ff. Schulge, Glifabeth, Bergogin von Gotha. Gotha 1832. Wilh. v. Grumbach und feine Bantel, von Joh. Beigt, in Ranmer's bift. Tafch. 1817. G. 115 ff.

Gründonnerstag, f. Woche, tie große.

(Gruße. Grüßen bei ten Hebräern. Das Grüßen ober Anwünschen von Glück, göttlichem Segen, Friete, Frente, II. 1 Moj. 21, 60; 47, 7. 10. 2 Kön. 1, 29. 1 Chron. 16, 43. und Fragen nach tem Besinten (taher ter gewöhnliche Ausstruck für "grüßen" ist Die Legen von dem Besinten (taher ter gewöhnliche Ausstruck für "grüßen" ist Die Legen 2 Moj. 18, 7. Richt. 18, 15. 1 Sam. 10, 4; 17, 22. 2 Kön. 10, 13., wo Legen in steintelligiren; 1 Chron. 18, 10.), persönlich ober turch Antere, 3. B. 1 Sam. 25, 6. 2 Sam. 8, 10. 2 Kön. 1, 26., bei Besuchen, Besegnen auf tem Wege, beim Kommen ober Gehen, auch in Briefen — geschah bei den Hebräern, wie auch jest noch bei den son zustargen Trientalen mit besonderer Feierlichkeit, Wichtigkeit und Umständsichkeit; beim Zusammentressen namentlich mit endswiederhelter Ersuntigung nach dem gegenseitigen Bestüßung, mit den verschiedensten convenstenellen Fragen und Antworten könnte er zwölf Seiten süllen. Rußegger beklagt sich über die Berzößerung seiner Reise durch diese weitläusigen Begrüßungen. Daraus ers

Gruß 401

flärt sich, baß Gehast, 2 kön. 4, 29., baß bie 70 Jünger, Yuca 10, 4., bie Begegnenten nicht grüßen sollen, um bie tostbare Zeit nicht zu verlieren. Sonst galt Richterwiederung bes Grußes für höchst ungesittet, Sir. 41, 24. Richtgrüßen ber Tranernten und Fasstenben ist erst Sitte bes spätern Judenthums, bas auch soust seinem ganzen Karafter entsprechende Ansnahmen statuirte, 3. B. Heiten sollen nicht begrüßt werben, Matth. 5, 47., burch besondere Frömmigkeit ausgezeichnete Personen bürsen ben Gruß nicht erwiedern, sollen bagegen ehrsuchtsvell begrüßt werden, Lights. horae p. 787., werauf sich vielleicht Matth. 23, 7. Mark. 12, 38. Luk. 11, 43: 20, 46. bezieht.

Die gewöhnlichsten und einfachsten Grufformeln find 1) fragent: שׁלַבוֹם, wie steht's? 1 Sam. 16, 4. 2 Sam. 20, 9., vgl. 2 Kön. 4, 26. 1 Mof. 29, 6; 43, 27., 2) anwünfchene: Richt. 19, 20, בֶּבֶם לְּךְ, לֶבֶּם (nad) feinem Gruncbegriff = Unverlettheit, Beil, Wohlsehn), Friede jen mit - über Dir! Beim Abschied לַרָּ בְּשַׁלוֹם 1 Sam. 1, 17; 20, 42. Der dalbaifde Gruf im Brief tee Artarerres an Die Gamaritaner, Gera 4, 17., lautet: בְּלֶע (tae von Luther burch "Grug" übersete נעת vgl. 7, 12., heißt; unt je weiter, und teutet tie weitläufigere Grußformel an, ähnlich bem ehemaligen Eurialstyl ber fürstlichen Erlasse). Der arabische Salam ober Orug lautet: Friete fen über Dir, سلام عليك . und ber vollere Gegengruß: über Dir fei Friede und Allah's Gnate und Segen. Auch im Bebräifden tommt nach Pf. 129, 8. Die Grufformel vor: Der Gegen tes Berrn fen über Guch; auch: wir fegnen End, im Namen bes herrn; eine furgere fintet fich Richt. 6, 12. Ruth 2, 4 .: ber herr fen mit Dir! worauf bie Untwort: ter herr fegne Dich, affer fong. Ferner: Gott fen Dir gnadig, 1 Def. 43, 29. Auch nennt man ten Begruften ben Gefegneten לפל היות ברוף ליהוף ביהוף של 1 של 1 של 1. ביהוף ליהוף ביהוף ליהוף Ruf. 1, 28, 42. Ein feltnerer, besonders ehrender Gruß ift 37: jum Leben, Glud ju; 1 Sam. 25, 6. Könige murden begrüßt: lang lebe mein Berr, ter Ronig, קלבא לעלמין הֵני, א Rön. 1, 31., ähnlid) am dyalöäijden und perfifden Hof. לעוֹלֶם אַרוֹנִי Dan. 2, 4; 3, 9; 5, 10; 6, 7. 22., rgl. Reh. 2, 3., und bei ten Pheniziern und Puniern אַרְנָי mein herr lebe gliidlich! rgl. Plant. Poen. 5, 2. 34. 38. (Man rgl. bas latein, vivat, bas frang, vive le roi, bas engl. For ever.) - Die inhaltsreichsten Gruge ber Welt mochte man bie begrugenten Segenswünsche nennen, mit welchen bie apostolischen Briefe beginnen, und bie berglichsten tiefenigen, womit fie fchliegen. -Much bie bie Begrugung begleitenten Geberten fint verschieten je nach ber Perfon, melder ber Gruf gilt. Der Bruffente macht eine leichtere ober tiefere Berbeugung, oft mehrmals hintereinander, fiebenmal, 1 Mof. 33, 3., treimal, 1 Sam. 20, 41. Sid) tief verbeugen heißt\*) πμηρική, προςχυνειν, 1 Moj. 18, 2; 19, 1. 2 Sam. 9, 6. u. ö. Es geschah bies auch beim Weggeben, 2 Sam. 18, 21. Die Stellen Dan. 2, 46. Upg. 10, 26. Dif. 19, 10; 22, 9., gehören nicht hieher, ta hier nicht von menschlicher Begrugung, fonbern von Anbetung vermeintlich gottlicher Befen bie Rebe ift. Die tieffte Berbengung, besonders vor Ronigen, ift ein formliches Fallen auf ten Boten ober auf fein אַרַבֶּה , נ' לִפְנֵי פּ', אַרְצָּה , נ' לִפְנֵי פּ', בּבֶל עַל־בֶּנְי , אַבְּיו , נ' אַרְצָה , נ' לִפְנֵי פּ', 1 אַנוּ וּ 1 Sam. 25, 23. 2 Sam. 1, 2; 14, 4; 19, 18. 1 Kön. 18, 7. Das Legen ber Rechten auf bie Bruft, Berühren ber Lippen, Stirne, tes Turbans (ter nie abgenommen wirt, wegmegen die Morgenländer über bas abendländische Sutabnehmen beim Begrugen bas Sprichwort haben: er hat so wenig Ruhe, als ber But eines Franken), ist wohl blog neuorientalische Sitte, und Sieb 31, 27., mas man barauf beziehen wollte, ift von einer

<sup>\*)</sup> Das mit annu'n banfig verbundene 77, Beugung bes Scheitels, Sauvtes, wird nicht nur von göttlicher Anbetung, 1 Mof. 24, 26. 2 Mof. 12, 27; 34, 8. 4 Mof. 22, 31., sondern auch von ehrsurchtsvoller Berbeugung vor Menschen gebraucht, 1 Kön. 1, 16. 1 Sam 24, 9. 72D dagegen fieht nur von Anbetung göttlicher Wesen, Jes. 44, 15 ff.: 46, 6. Dan. 3, 6.; anch 2, 46., wo Nebucadnezar ben Daniel (wie die Lystraner Arg. 14, 11 ff.) für einen Gott in Menschengeftalt balt.

gögendienerifden Geremonie, t. h. von ben ber Mont göttin zugeworfenen Ruffen, zu verfteben. Begegnete man auf einem Reitthier fitsend einem Soberen, fo ftieg man por ihm ab. 1 Mof. 21, 61. 1 Cam. 25, 23., und begruffte ibn aus bem Wege gebend mit ehrerbietiger Berbengung, vgl. Beret. 1, 131, 14, 80. Ruffen ter duße, Bi. 2, 12. Lut. 7, 38. (felbst ter Außtritte, 4/j. 72, 9. 3ej. 19, 23.), Ruie beugen, בַרֶע עַל־בַרבָּים פּוּשׁ, 3, 2. 2 Rön. 1, 13. Matth. 27, 29. ift Beiden bemuthigster Begrugung, ber tiefften Gulbigung und Unterwerfung, an gottliche Berebrung grengend. Meltere murben von Sungeren burch chrerbietiges Auffteben begrüßt, 3 Dief. 19, 32. Sieb 29, 8. Gine gewöhnliche Begrußungegeberte ift ferner Ruffen und Raffen ter Bant, Gir. 29, 5., ober bes Barte; legteres 2 Sam. 20, 9., jewie Müffen tes Muntes, Tuj, os adjungere ori, 2 Mof. 4, 27; 18, 17, 1 Sam. 10, 1; 20, 41., Umarmen, 727, 1 Mef. 29, 13; 48, 10., Umbatfen, E 'TE' 1 Diof. 33, 1; 45, 14., vorzugeweife bei Gleichstehenben, vgt. 1 Moj. 29, 14, 13, Job. 9, 8, Beim Beggeben, Ruth 1, 14, Tob. 10, 13, 3m M. J. Yuf. 7, 45; 15, 20, Apg. 20, 37. Matth. 26, 48. (Indastuff). Den perfonlichen Grug ter eiften Chriften begleitete ter Bruterlug, gidgan agun, Rom. 16, 16. 1 Mer. 16, 20. 2 Rev. 13, 12. 1 Then. 5, 26., qil. agangs, 1 Betr. 5, 14., ber freilich später zur liturgischen Form erstarrte und vielfach gemigbraucht murbe zum Gepränge und afferlei Zudringlichkeit, wie Clem. Alex. paed. III, 256 sq. fagt: ดั ปร ดิเประ นิวิรั ή φιληματι καταθοφουσε τας έκκλησιας, το φιλουν ένδον ούκ έχοντες. Neben ber übersetzten althebräischen Grufformel Eigern, vur, gut. 10, 3. 3ch. 20, 19. 21., erscheint im N. T. auch bie griechische zauge, zaugere, Matth. 27, 29; 28, 9. Mart. 15, 18. Jul. 1, 28. Joh. 19, 3. (ziager sc. Legie in ter Aufschrift von Briefen, 1 Matt. 10, 18, 25.), 2 Joh. 10. sagt Johannes: zargerr ju, degere — grüßet nicht, einen, ber nicht in ber Vehre Chrifti bleibt, benn wer ibn gruft, macht fich theilhaftig feiner bofen Berte. Edon tiefer angegebene Grunt zeigt, taf bier von tem Gruft nicht als von einem leeren Wort, mas er überhaupt nie bei Chriften fenn foll, fontern als von einem betentfamen Beichen brüterlicher Gemeinschaft tie Rete ift. Ber tiefe mit Errlehrern pftegen wollte, murte fich altertinge idmer verfündigen. - Bur Bergleichung ter neueren Citten vgl. tie alteren Reifemerte von Mauntrell, Cham, Charbin, Laby Moutague, Arvieux; Miebuhi, Meiseb. I, 232 f. Harmar, Beebachtungen üb. v. Orient, tie neueren von Janbert, Robinjon, Mufjegger, Ruppell, Tifchentorfu. A. Menegraphieen: Parmana, exposit. form. sal. "pax vobiscum". Francf. a. M. 1799. Bohery, de osculo Hebr. P. Müller, de osc. sancto 1761. J. Herrenschmid, osculologia. Viteb. 1630. Conft Jahn, ardaol. baudl. Alterth. II, 311 ff. Winer, R.B.B. unter Böflichleit. --Leprer.

Gruß, englischer, f. Ave Maria.

(Grnnaus, ein aus Edmaben frammentes, in Bafel eingeburgertes, nun aber ansgesteibenes Geschlecht, aus tem mehrere berühmte Theologen hervergegangen fint.

Der Stammeater rieses Geschlechts ist Simon Grynans, geboren zu Behringen 1493. Seine Ettern waren einsache Lanteute. Der Bater hieß Jaseb Gryner. Grynaus ist nach ber Sitte ber Zeit latimsirt, wahrscheinlich mit Beziehung auf eine Stelle Birgils, wo bas Wert als Epitheten Apolles vorkenmt (Aon. IV., 345. coll. Ecl. VI, 72). Als Knabe, ber eine beteutente geistige Begabung zeigte, kam er in seinem 14. Jahre in die von Georg Simler und Nitelaus Gerbel geleitete berühmte Stadtschule zu Kserzusiehem. Hernalium artium erwarb und selbst als Lehrer ber griechischen Sprache auftrat. Bon ba ging er nach Sen (Buda), wo ihm bas Rettorat einer Schule überstragen wurde. Allein ber von Männern wie Celtes, Renchlin und Erasuns repräsentuten, freiern Richtung zugethan, hatte er von den Dominikanern baselhst Ansechtung und Bersolgung zu seizen, so das er sich bald nach Wittenberg begab, wo ihm Melanchsthon von der Psozzheimer Schule her bekannt und theuer war. Ben 1524 bis 1529 sinten wir ihn als Prosessor ber griechischen Sprache an ber Universität zu Heivelberg,

ผู้เหมู่เกิด

wo ihm feit 1526 auch bie Professur ber lateinischen Sprache übertragen murbe. Er lebte bafelbst öfenomisch in fummerlichen Berhaltniffen, von den übrigen Mitgliedern ber bem Ratholicismus noch ergebenen Universität megen seiner Anhänglichkeit an Die Reformation und feiner hinneigung gu Zwingli und Detolampad in ber Abendmahlefache angefeindet. Mit Letterem war er feit 1526 bekannt geworden und in Briefwechsel getreten. Um sich wegen einer andern Stellung umguschen und um feinen Freund Melanchthon zu begrüßfen, begab er fich im Frühjahr 1529 nach Spener, wo eben ber Reichstag versammelt war. Bier ware er auf Unftiften bes Dr. Ichann Faber beinahe verhaftet worben. In feiner Rettung faben tie Zeitgenoffen eine munterbare Fugung Gottes (Melanchthon gu Dan, Rap. X. und Camerarine im Leben Melanchthone). Im Jahr 1529 murbe er nach Bafel berufen (Bergog, Detolampat II. 176). Die Berufung babin mar bas Bert bes Burgermeistere Jatob Meyer und Detolampad's. Er follte in Bafel ben berühmten Ergenus erfeten, ber im Unmuthe über bie etwas fturmifche Ginführung ber Reformation baselbit mit vielen andern Gelehrten Die Stadt verlaffen hatte. Die Ungunft ber Zeitverhältniffe, welche eine Wiederherstellung ber Universität bis 1531 nicht gestattete, bot ihm Gelegenheit sowohl zu privater philologischer Thätigkeit als zu einer Reise nach England. Bier murbe er mit ber Chefcheidungsfache Beinrichs VIII. betraut; er follte bem König die Gutachten ber reformirten Theologen in Diefer Angelegenheit übermitteln. Grynaus entledigte fich biefes Auftrage nach feiner Burudtunft nach Bafel. Er felbft stimmte anfänglich in biefer bamals von ben Theologen viel verhandelten Sache mit ben schweizerischen Theologen, die fich bekanntlich ju Bunften ber Scheidung aussprachen. Spater ließ er fich von Bucer anders bestimmen und trat gn ber entgegengesetzten Unficht über, die von Luther und Melandithon verfochten murte, jedoch fo, dag er immer an bem Sat festhielt: bie Che mit ber Wittme bes Bruders jen gegen bas Ratur- und Bolterrecht. Die Scheidung in bem betreffenten Mall munichte er aber nicht vollzogen. Luther erschien ibm in ber Begrundung seiner Ausicht zu schroff, wie er sich benn überhanpt in allen theologischen Streitfragen ju ber miltern vermittelnten Unficht hinneigte. Jahr 1531 mar für Die Schweig ein verhangnigvolles; Die Religionsparteien maren mit bem Schwert in ber hand aneinander gerathen. Zwingli fiel im Rampf und wenige Woden nachher erlag Defolampad einer Rrantheit. Grunaus hat als Augenzeuge ben Beimgang Diefes erften Reformators Der Baster Rirde befdrieben. Wenn er nach beffen Tobe nicht fofort auch jum Borfteheramt ber Kirche erhoben murbei, fo geschah es begbalb, weil er freiwillig von einer Bewerbung mit Mbroning gurudtrat. Dagegen murbe er mit Beibehaltung feiner griechischen Professur noch zum aufferorbentlichen Professor ber Theologie gemacht und hielt als folder exegetische Borlefungen über bas neue Tefta-3m Jahr 1534 erhielt er vom Bergog Illrich von Bürtemberg ben ehrenwollen Auftrag, ibm bei ber Ginführung ber Reformation in feinen Landen und bei ber Umgeftaltung ber Landesuniversität Tübingen behülflich zu febn. Er vollzog biefes Gefchaft in Berbindung mit Umbrofius Blaurer von Conftang. Leider murbe bie Birffamfeit ber beiben Manner burch Erhard Schnepf gelähmt, ber vom Landgrafen Philipp von heffen gefandt worden war und mit hartnädigfeit die lutherische Unficht in ber Abendmahlsfache verfocht. Thätigen Untheil nahm Gronaus auch an ber Abfaffung ber fogenannten erften helvetischen ober zweiten Baster Confession, Die im Januar 1536 von ben schweizerischen Theologen zu Bafel vereinbart wurde (ber erfte symbolische Ausbrud bes gemeinfamen, fcmeizerifchen Glaubensbekenntniffes), fowie an ben Conferengen, bie abgehalten wurden, um die Schweizer zur Annahme ber in bem gleichen Jahre zu Stante gekommenen Wittenberger Concordie zu bewegen, die freilich von keinem Erfolg begleitet waren. (Bagenbach: Rritifche Befdichte ber Entstehung und ber Schicfale ber erften Basterconfession und ber auf sie gegründeten Kirchenlehre S. 66. 70 ff.) Diese umfaf= sende, theologische Thätigkeit hatte zur Folge, bag Grunaus bie Professur bes neuen Testaments, die bis bahin der Antistes Oswald Myconius versehen hatte, vollends abgetreten wurde. Die letzte namhafte Berrichtung bes Simon Gronaus mar feine Theil-26\*

404 Grynäus

nabme an bem Religionsgespräch zu Worms 1540, auf welchem Einigungsversuche zwischen Katholiken und Protestanten betrieben wurden. Er war der einzige Abgeordnete schweizerischer Kirchen, ber an diesem Gespräch Theil nahm. Der Rath der Stadt Basel hatte ihn, auf Bitten dessenigen von Straßburg, babin gefandt, um die Einigkeit der Kirchen zu bezeugen und des Beistands wegen. Im selgenden Jahre 1541 machte die damals berrschende Pest seinem leben am 1. Angust unerwartet schnell ein Ende. Er starb von der Gelebetenwelt in und anserhalb Basel tief betrauert. Sein früher Tod ist von den nambastesten Männern der Zeit wie Michilus, Sapidus, Beza, Camerarins, Münschlus n. a. in Tranergedichten bestagt worden.

Sinnon Grunaus war ein Gelehrter ersten Rangs. Der griechischen Sprache war er mächtig wie Wenige; seine phitologische Thätigseit war ungeniein ansgebreitet und ums jaste tie verschietensten Antoren. In ter Theologie war er mehr Theoretifer als Praktiter; seine Kenntnisse, sein klarer Verstand und seine richtige Einsicht in tie Verhältnisse waren aber Sigenschaften, die ihm anch als Theologien hohe Geltung verschaften. Seine resormatorische Thätigkeit wird stells anerkannt werden müssen. Sein Karafter hatte etwas sehr Gewinnentes; er war bescheiten, lentselig, milte, friedsertig. Mit allen bestententen Männern ber Zeit stant er in Verbindung; so war er mit Erasnus, Andans, Vives, Bevaldus, Sturm, Melanchthon, Zwingli, Dekelampad, Bullinger, Calvin und vielen Antern in Brieswechsel. Sein Herzensfrenut aber war Bucer. In Polen und Ungarn, in Italien und England hatte er Anhänger und Schüler. Er war das glänzgentste Gestien des Ernnässentste Gestien des Ernnässentste Gestien bes Ernnässentste Bestien bes Ernnässentste Bestien des Ernnässentstenste zu Basel blühte.

(In ten ättern biographischen Handbüchern sindet sich über Simon Grynans viel Irrthümtiches und Falsches. Die banptsächlichsten Anellen für sein Leben sind die Berseten zu seinen gedrucken Wersen, sowie die Briefe, die, in verschiedenen Archiven und Bibliotheten zeistreut, vom Berfasser dieses Artifels theils abschriftlich gesammelt, theils berausgegeben werden sind. Bergl. Simonis Grynaeii, clarissimi quondam academiae Basiliensis theologi ac philologi, Epistolae. Accedit index anctorum einsdem Grynaei opera et studio editorum. Collegit et ediclit Guil. Theod. Strenber. Basil. 1847. Sozann von demielben Berfasser ein Lebensabriss im Baster Taschenbuch auf bas Jahr 1853. Eine aussührtichere Ueberarbeitung dieses Lebensabrisses steht noch bever. Actete zuverlässige Retizen geben Metanehthon, Corpus Reform. Tom. IV. Nro. 2418. 2419, und Joach. Conurarius in der Berrede zu Theophrasti opera Basil. 1541.)

Mad Simon Grynaus war ber berähmtefte bes Gefchlechts Johann Jakob Grynand. Er ftammte nicht in birefter Linie von Simon ab, fontern war ber Cobn von teifen Reifen Thomas, ter vom Cheim nach Bafel gezogen und zum praftischen Beiftliden gebiltet worden mar. Johann Jafob mar geboren gu Bern ben 1. Ofteb. 1540, wo fein Bater tamate Lebrer ter Theologie mar. 216 berfelbe 1546 gum Lebrer ber griedischen und lateinischen Eprade am Babagegium nach Bafel berufen wurde, tam er in bie von Thomas Plater geleitete Edule auf Burg, befuchte feit 1551 bas Babagegium, frater tie theologischen Borlejungen an ter Universität, mo tamale Martin Borrbans und Gimen Gulcer lehrten. Bon Letterem foll er gum Anhänger ber lutherifden Unficht in ter Abentmablolehre gemacht worten fenn. 1559 murbe er feinem Bater, ber ingwijden vom Martgrafen Rart von Baten gum Brediger nach Rotelen berufen worben mar, ale Bifar beigegeben, und verwaltete biefes firchliche Aint bie 1563, in welchem Jahre er fich zur Ausbildung seiner theologischen Studien nach Tübingen begab. hörte bier vorgifglich bie Theologen Jafob Beerbrant, Theoterich Schnepf, auch Jakob Andrea, Berfaffer ber Concordienformel, sowie tie Lehrer ber Cthit und Phyfit und erwarb fid ten theelegischen Dettergrat. 1565 minte er vom Markgrafen Karl an bie Stelle feines unterbeffen an ber Beft gestorbenen Baters gum Prebiger nach Rotelen er-Dieje Stelle verfah er gehn Jahre, bis er 1575 gur lebernahme ber Brofeffur res alten Teftaments nach bem benachbarten Bafel berufen murbe. Während biefer Beit wurte er burch lieferes Hachbenten unt forgfältigeres Studium ber Schriften ber Rir=

denväter und Reformatoren immer mehr von ber Brithumlichfeit bes Dogma ber Ubiauität überzengt und entfagte von jett an ber lutherischen Unficht vom Abendmahl völlig. Er wies baber auch bie Concordienformel beharrlich gurud. In Bafel mirfte er neun Sabre, murte jeboch von Simon Enleer und andern Unhangern ber Lutheraner befeindet. fo baf feine Stellung nicht bie angenehmste mar. Mit Freuden folgte er baber 1584 einem Rufe bes Bfalggrafen Johann Cafimir gur Reftauration ber Univerfität Beibelberg. Er blieb zwei Jahre bafelbft und trug mefentlich bagu bei, dem reformirten Dogma in ben pfalggräfischen Lanten bie Dberhand zu verschaffen. Gift nach tem Tobe Gulcers. an beffen Stelle jum Untiftes ber Rirche ernannt, fehrte er nach Bafel gurud, im Januar Mit ber Stelle eines Antistes ber Rirche von Bafel mar verbunden das Paftorat im Münfter, ber Borftand bei ber Stadtgeiftlichkeit, bas Archibiakonat auf bem Lande und bis 1737 eine theologische Professin (Die Des neuen Teftaments) an ber Universität. Die Thätigkeit bes Grynäus in biefen verschiedenen Gebieten wird sehr gerühmt und als eine erfpriegliche gefchildert; auch wird hervorgehoben, bag er fich bas Schulwefen febr angelegen febn ließ, wie er tenn auch vorzüglich zur Reorganisation bes Ghmnafinms vom Jahr 1588 mitwirkte (Fechter, Weschichte bes Schulmefens in Bafel bis jum 3. 1589. S. 84). Biele Gorge verschaffte ihm die mahrend feiner Amteverwaltung vom Bifdof Jakob Chriftoph Blarer fiegreich burchgeführte Gegenreformation im Bisthum Bafel (3. Burdhardt: Die Wegenreformation in ben ehemaligen Bogteien Zwingen, Pfeffingen und Bireck bes nutern Bisthume Bafel am Ende bes 16. Jahrhunderts, S. 155). Grynaus mar für bie von Bullinger verfagte und 1566 herausgegebene belvetijde Confession gunftig geftimmt; er fonnte jedoch bie Unnahme berfelben gu Bafel nicht bewirken. Dagegen brachte er bie unter bem lutherifch gefinnten Untiftes Sulcer bei Scite gefette Baster Confession von 1534 wieder zu Unsehen und veranstaltete eine neue Ausgabe berfelben mit Rantgloffen (Sagenbach: fritifche Gefchichte ber Baster= confession S. 138 ff.). In ben Streitigkeiten ber Beiftlichkeit mit ter Regierung mar Grundus bas Draan ber ersteren (Ochs: Weschichte von Basel VI. 307). Bu theologis ichen Berrichtungen außerhalb Bafels murbe er mehrfach verwendet. Go murbe er mit andern Theologen 1573 und 1574 vom Grafen Friedrich nach Mömpelgard berufen, um bafelbst die Reformation burchzuführen. 3m Juli 1587 murbe er vom Rath ber Stadt Bafel nach Mühlhausen abgeordnet, um nach Dämpfung ber baselbst ansgebrochenen Un= ruben Berföhnung zu predigen und bie firchlichen Berhältniffe ordnen zu helfen (Araus: bie burgerlichen Unruhen in ber Stadt Mühlhausen in ben Jahren 1586 und 1587, Beitrage zur Geschichte Basels berausg, von ber histor. Gej. baselbft, Bo. I. G. 295). 3m April 1588 mar er Abgeordneter Bafels bei ber Disputation zu Bern, welche burch ben gantfüchtigen, anticalvinistisch gefinnten Samuel Suber wegen seiner Lehren über bie Brateftination und feine Beschuldigungen gegen Abraham Museulus angeregt worben war (Trechfel: Samuel Huber, Kammerer zu Burgdorf und Professor zu Wittenbeig, im Berner Tafchenbuch auf 1854, bef. S. 194 ff.). Endlich wurde er im 3. 1592 im Namen ber vier reformirten Stäbte ber Schweiz jum Pfalzgrafen Friedrich IV. abgefandt, um biefem zur Thronbesteigung zu gratuliren und bas Beileid ber Städte über ben Tob Johann Casimire auszusprechen.

Grunaus starb am 13. August 1617. Fünf Jahre vor seinem Tode hatte er bas Unglück blind zu werden; er hörte aber deswegen nicht auf zu predigen und Borlesungen zu halten. Die Grabschrift rühmt an ihm die simplicitas cordis, die sinceritas doctrinae und die vitae integritas. Seine Schriften sind zahlreich und mannigsaltig. Es sindet sich dars unter Exegetisches über Bücher des alten und neuen Testaments, viele kleinere dogmatische Abhandlungen, auch Praktisches, wie z. B. ein Trostbüchlein in Pestzeiten, und Patrissisches. (Bergl. Athenae Rauricae P. 33; Ochs VI. 449).

(Eine neuere Bearbeitung bes Lebens von Joh. Jak. Grunaus ift nicht vorhanden. Reichliches Material hiezu bieten zwölf Bande Briefe, Die von den Theologen und Geslehrten seiner Zeit an ihn geschrieben wurden, auf der Bibliothek zu Basel ausbewahrt,

Gualbert

jewie antere Altenstude im Kurchenarchiv. Einzelne Briefe sind von Scultetus 1612 und von Apinus 1720 veröffentlicht worden. Aeltere Schriften sind: Joh. Jac. Grynaei vita et mors ex variis ipsius scriptis collecta et edita a Joh. Jac. et Hieronymo a Brunn. Basil. 1618, webei sich eine autebiographische Stizze besindet. Epistolae samiliares ad Chr. Andr. Julium una cum vita Grynaei ed. Apinus. Norimb. et Altors. 1720.)

Bon ten übrigen Mitgliedern tes Grynäischen Geschlechts, tie sich tem geistlichen

Stante ober ter Theologie mitmeten, fint noch folgende zwei gu nennen:

Johann Grunans, geb. 1705, gest. 1711, berühmter Drientalift und Mitbegrünter tes in Basel noch bestehenten, segenannten Gren Grunaifchen Instituts, welches eine werthvolle Bibliothef von ungefähr 10,000 Banten theologischer Werte besitzt.

Eimen Grynaus, ter lette tes Geschlechts, in gerater Linie von dem altesten Simon abstamment, geb. 1725, gest, 1799, befannt als Ueberseger mehrerer frangösischen und englischen antiteistischen Schriften, sowie als Ueberseger ber heil. Schrift im Gesichmade seiner Zeit (Basel 1776).

(Snalbert, Johannes (Gievanni), Berr von Piftoja und Stifter bee Conobitenertens von Ballombroja (Vallis umbrosa) in ten Apenninen unweit Floreng im Eprengel von Giefele, lebte im 11. Jahrh. Bon ihm wird ergahlt, bag fein Bater ihn gur Berfolgung tes Mörters von einem feiner Berwantten ausgesentet habe; am Charfreitage habe er in einem Sohlwege ben Mörber aufgefunden und sofort totten wollen, ba habe berfelbe bei ber Liebe bes gefrengigten Jefus um Gnabe gebeten, bie Gnalbert auch gewährt habe. Bun fen tiefer in tie tem beil. Minias geweihte Rirche gegangen, habe hier vor tem Crucifire gebetet, bas Sanpt Jesu habe ihm für bie an bem Feinbe bewiesene Barmherzigfeit tantent zugenicht und Gualbert barauf ben Entschluß gefaßt, ter Rirde und tem Dienste Gottes sich zu widmen. Er sen in bas Aloster jenes Beiligen getreten und Beiftlicher geworden (1038). Balo habe er aber ein ftrengeres leben gefucht, fen aus tem Alofter mieter berausgetreten, nach Ballambrofa gegangen (1039) und bier Ginfiedler geworten. Untere Fromme hatten fich ihm angeschloffen, Die aber, bevor ihre Anfnahme in feine Ginfielei ftattgefunden habe, ein Jahr lang einer ftrengen Buffung gur Prufung fich batten unterwerfen und tann tie ftrengste Erfullung ber Regel Benetifts, namentlich in Betreff ter Abgeschloffenheit von ter Welt, tes Stillichmeigens und ber Betrachtung bes lebens und Sterbens Jefu, hatten geloben muffen. - Bualberte Stiftung fant Beifall und mehrte tie Bahl terer, tie fich ihm anschloßen, fo, taß fie einen Orten bilteten, ten ter Stifter nun in Religioje, bienente Bruber und Laien theilte. Die Cinführung ber Laien, um bie Religiofen gang ihrem eigentlichen Berufe hinzugeben, mar bei ihm eine ber frubeften in ber Alofterwelt. Mehrere Alofter ichlogen fich feinen Ginrichtungen an, Ballombrofa erhielt bedentente Schenfungen und murte ter Stammfit einer eigenen Congregation, Die unter Gnalbert, als Albt, ftand, mahrent bie Boifteber ber einzelnen Mibfter ben Namen Superioren erhielten. Gnalbert ftarb 1093 und murte 1193 von Coleftin III. fanonifirt. Gine fehr große Berbreitung fand feine Stiftung nicht; Die Bahl ber Alofter belief fich in Italien hochstens auf 50, in Franfreich hatten fie einen fanm nennenswerthen Gingang gefunden. Das reiche Etammflofter murte 1637 mit vieler Pracht erneuert und mit ichonen Gebauden verjeben. Bur Beit ber großen frangofijden Revolution biente es vielen Prieftern ale Bufluchtert; ce besteht auch jest noch. Die miprungliche Rleibung ber Ginsiedlermonche von Ballembrofa mar grau, baber nannte man fie auch Branc Monde. Unter bem Abte Blafins von Mailand (1500) nahmen bie Monde bie branne Farbe für ihre Dr. benofleibung. 3m 3. 1662 vereinigten fie fich mit ten Sploeftrinern und von jest an tleiteten fie fich fcmarg. Geit tem Jahre 1681 trennten fie fich wieder von jenen Donden und blieben für fich in geringer Bahl bestehen. Gie haben auch Ortensschweftern, tie 1265 turch Rojana Altimente in tas Dafebn gerufen murten. Bgl. Joan. Gualberti Vita in Mabillomi Acta SS. II. Pag. 273. Burter, Befch. Babft Inneceng III. Menbeder. It. IV. G. 133 ff.

Guardian Gürtel 407

Guardian, so heißt ter Vorsteher eines Alosters ter Franziskaner. Das Wort bedeutet im mittelalterlichen Latein soviel wie custos, von guardia, warda. In einigen andern Alöstern gab es auch Guardiane, als untergeertnetes Alosterant, s. die Bulle de saecularizatione monasterii Vezeliacensis a. 1337. Abbas bedellum suum Guardianum nuncupatum habeat. Sowie die Franziskaner aus mönchischer Demuth sich fratres minores (Minoriten) nannten, so entsagten sie auch den hochtrabenden Titeln Abt, Prier und wählten ben die Gleichheit weniger beeinträchtigenden Titel ber Guardiane ober Wächter. S. Du Cange s. v.

Gnaftallinerinnen, f. Angelifen.

Guelfen und Chibellinen, f. Welfen.

Gurtel, bei ben Bebruern. Bei ben befanntlich fehr weiten Unterfleidern ber Morgenländer mar ber Gürtel (im Allgemeinen 7137 genannt) noch bei ben Bebraern eines ber mefentlichften Rleibungsftude, beffen bober Werth auch barans hervorgeht, bag er als bemerfenswerthes Wefchenf und als Santelsgegenstant erscheint, 2 Sam. 18, 11. Spr. 31, 24. Ratürlich gab es ihrer von verschiedener Art, je nach Stand, Lebensweise und Befdlecht ber fie Tragenden: arme Leute und fromme, ftreng-afcetifche Propheten trugen einen, etwa 1/2 Jug breiten Gürtel von Leber, 2 Ron. 1, 8. Matth. 3, 4., Reiche aber und Bornchme bedienten fich eines viel schmalern, nur vier Finger breiten, von Linnen, Jer. 13, 1 ff., ber noch bagu toftbar vergiert, mit Gold, Ebelgestein u. bergl. geschmüdt mar, Dan. 10, 5. vgl. Kenoph. Anab. 1, 49. Der Frauengürtel, ber tief und loder getragen murte, mahrend ter Mannergurtel (gewöhnlich) um bie Lenten (1 Ron. 2, 5; 18, 46. Jer. 13, 11.) und von ten Prieftern (ihr Gurtel bief, wie berjenige ber Bornehmen, wir und mar vorn zugefnüpft, fo bag bie beiben Enden bis auf die Fuge herabhingen, Erod. 28, 39 ff. Levit. 16, 4.) noch höher gegen bie Bruft (Jos. Antt. 3, 7, 2. vgl. Apet. 1, 13; 15, 6., we vom Meffias und ben Engeln tie gleiche Urt ben Burtel gu tragen ausgefagt ift) angeschnallt murbe, bilbete ein Sauptstud bes meibliden Lurns, Jer. 2, 32. Jej. 2, 24; 49, 18. rgl. Sartmann, Die Bebräerin am Bugtifche II. C. 299 ff., Diebuhr, Reifebeschr. II. G. 184. Taf. 27. S. 326. Iaf. 64. Der Frauengürtel scheint, Jes. 3, 20., burch בשרים bezeichnet, wenn biefes Blural-Bort nicht vielmehr tie mandjerlei antern Binten bezeichnet, welche bie Frauen auch über bem Oberkleid, 3. B. unter bem Bufen, um ihn zu heben, trugen, wie LXX Jer. 2, 32. bas hebr. Wert burch στηθοδισμίς = bem römischen stroplium überseten.

Der Gürtel biente überdies außer gum Busammenhalten bes Unterfleics, um baffelbe am Auseinanderflattern gu bintern, woburd man am Beben und antern Bewegungen (2 Sam. 6, 14.) gehindert murde, und um beffen ichleppende Lange gu furgen, indem es unter bem Gürtel beraufgezogen und fo festgehalten murte, bag burch beffen Ueberhangen eine Art Tasche (κόλπος) entstant, jum Aufbewahren tes Geldes (im κόλπος ober in bem Gürtel felbst) Matth. 10, 9. ibique Lightfoot; Marf. 6, 8. vgl. Horat. Epp. II, 2, 40, und jum Tragen bes Doldes ober Schwertes, 2 Sam. 20, 8; 25, 13. Richt. 3, 16. und bes Schreibzeuges, Ezech. 9, 2. Für Soldaten mar baher ein festzusammenhaltender Gurtel unentbehrlich, Jef. 5, 27. Ezech. 23, 15. 1 Sam. 18, 41. und "fich gurten" ift fo viel als: sich zum Rampf, zur Reife ruften, bereit jenn, Jef. 8, 9. Bf. 76, 11. 1 Matt. 3, 58. Lut. 12, 35. Mus biefem mannigfachen Gebrauche bes Gurtels erklart fich, bag ein Uebergeben beffelben an einen Freund ein Zeichen ber innigsten, vertraulichsten Berbindung mar, 1 Sam. 18, 4., wie es bas Symbol ber Bestallung eines Beamten war, wenn ber Fürft ihm ben, wohl mit besondern Infignien seines Amtes verfehenen, baber ebenfalls אַבְנֵט genannten, Gürtel übergab, Jef. 22, 21. Bon ben Leibrod-Gürteln zu unterscheiben (gegen Winer, R.B.B. I. S. 448) find bie Spangen (ή πόρπη), durch welche bas Dberfleid auf ber Bruft ober an ber Schulter zusammengeheftet wurde und die bei Hochgestellten von Gold waren (1 Makt. 10, 89; 11, 58; 14, 44.), auch wohl wie die Haloketten als Lohn friegerischer Tapferkeit ausgetheilt murden, cf. Liv. 39, 31. Bgl. Cavieng, merkwürd. Rachr. III. S. 241 ff.;

Cham, Reifen G. 99; Jahn, bibt. Archaet. 1, 2. G. 82 ff.; Winer, R.W.B.; Bland in Pauly's Realencyft. VI, 2. G. 2881 ff. Mictici.

Gute Guttes, f. Gott.

Gütergemeinschaft, j. Communismus. Guslaff, f. Mijfionen, protestantifche.

Gnibert. Des Raifers Beinrich III. Rangler für bas italische Renigreich mar Cabalus von Parma gemejen. Gur tie Raijerin Agnes hatte Babft Bifter II. tie Bermaltung Diejes Reiches übernommen. Alls er narb, feste Die Raiferin einen vornehmen, geistig febr begabten und mit Wurte auftretenten Bleifer von Barma, Ramens Oni: bert ober Wibert, in bas Umt eines Ranglers fur bas Ronigreich Italien ein und machte ibm tie Bertretung ber Rechte tes Ronigs bei bem im Dezember 1058 ermählten Pabste Beifelans II. jum erften Beidhafte. Rifelans mar in ten Banten Bilbebrante und murte ven ihm geträngt, Magregeln gu treffen, burch welche bie Freiheit ber Pabstmahlen genichert murte. Oniberte Anfgabe mar es aber, ten Ginfing bee Monige auf Diefe Wahlen zu erhalten und zu befostigen, und er fah fich bamals bereits in einem unverfebnlichen Gegenfage zu ten Bestrebungen Gilbebranes. Dem Unibert mar es nun auch gu tauten, tag bas Wahlgeset bes Mifolans bas fonigliche Unsehen noch fo weit schonte, taß es tie llebereinstimmung tes befferen Theiles ter Cartinale mit tem Ronige, welchem tiefe Betheiligung besentere gugestanten werten ware, gur Gultigfeit einer Bahl forterte. Aber ichen tie nachste Wahl nahm von tiefer Emichrantung Umgang. Alexanter II. murte ohne Rudficht auf Beinrich II. und feine Mutter, Die Raiferin Agnes, gewählt und von ben Mormannen eingesettt. Onibert hatte nun bie Pflicht, Diefer Bertetung ter Rechte tee Rönige entgegengutreten. Er fant ten Sag gegen tie rigoriftische Partei, teren fich Siltebrant betiente, um feinen Terrorismus über Rirche und Ctaat ju begrunten, in gang Oberitalien verbreitet und fennte tie Combarten leicht bewegen, einen teniglichen, nachfichtigen, obitalischen Babft gu begehren. Auch Carrinal Singe ber Beije und Prajett Cencine von Rem arbeiteten gegen ten hilbebrantischen Pabft und es geschah im Ottober 1061 gu Bajel, tag tas unehrerbietige und vieltentige Defret tes Mifelans annullirt unt Catalus, Bijdej von Parma, jum Pabft ermählt und von ber Raiferin und vom Renig mit tem Rrenge und ten pabstlichen Umtegeichen begabt murte. Caralus nahm ten Namen Honerins II, an unt jeg nach Italien. Da richtete er aber nicht viel gegen Alexanter II. aus und begab fich nach Barma, wie Alexanter nach Lucca, um eine weitere Enticheitung tes Bojes abzumarten. Dag auch Alexanter auf tiefen Rath tes Bergoge Gottfriet eingegangen mar, beweist, tag tie Partei Biltebrants turch eine angenblidliche Rachgiebigfeit gegen bie Unfprüche bes Ronigthums bie Wegner unter ihre Bufe gu bringen hoffte. Diefe Boffnung gruntete fich auf einen Umschwung in Dentichtant. Die Raiferin wurde von ter Regierung entfernt und tieselbe tam einftweilen in tie Sante tee Ergbischofe Sanno von Roln. Etwas voreilig murte nun auf tes l'egaten Beter Damiani's Betrieb in Würzburg tie Wahl Honorins II. verworfen und mit ter Raiferin unt Honorins II. fiet auch Guibert. Man nahm ihm fein Rangteramt und machte ten Bijdej Gregor von Bercetti gn feinem Rachfolger. Alexander mar ichen im Januar 1063 nach Rom gurudgeführt werben. Auf ber Synete gu Mantug am 31. Marg 1064 ließen fich auch bie Lombarten bewegen, ibn anguerkennen. Mun hatte gwar ter Ergbischef Atelbert von Bremen, welchem Sanno weichen mußte und welchem es nicht je wie tem hanne um eine unio regni cum sacerdotio qu thun mar, im Cinverstäntniffe mit ter Raiferin ten Honorine und feine romischen Unbanger gur Anfnahme tee Rampfes mit Alexander gereigt, aber weil eine wirkliche Unterftutung anoblieb, weil Arelbert fich nicht lange auf feiner hoben Stellung erhielt, weil bie Raiferin fich ale Ronne in einem romischen Aloster gang an Die rigoriftische Bartei bingab, weil ber Begenpabst nicht im Stante mar, große Intereffen mit feinen perfonlichen Blanen zu verbinden, und weil es ihm an eigner Größe fehlte, jo mußte er, faft von allen Freunden verlaffen, feine letten Jahre unbeachtet in feiner Baterftadt und bifcof:

Guibert 409

liden Refiten; Barma gubringen, wo er im Jahre 1069 eber fur; nachher ftarb. Sein Freund und Landsmann Buibert trat nun wieder hervor und bewarb fich um bas Biethum Barma. Das gab man freilich nicht ihm, fontern einem Kölnischen Klerifer. Aber alsbald fam auch bas Erzbisthum Ravenna gur Erledigung und bamit öffnete fich eine viel bedeutendere Stelle, welche von bem Stuhle Petri nicht fern mar und ichon oft Die Borftuje zu bemfelben abgegeben hatte. Buibert fpannte alle Segel auf, um babin ju gelangen. Der eben verfterbene Bralat hatte gu ben Feinden Sildebrants und ber afcetischen Giferer gehört und mar im Banne Alexanters vom Tote getroffen worten. Bon Rom aus geschah Alles, was bei einer Neuwahl tie Gegner aus tem Felte schlagen mußte. Beter Damiani untermarf feine Baterftatt bem Gehorfame tes romifchen Stuhls. Auch ber Ronig mar geneigt, bei ber Belehnung mit tiefem Ergbisthume einem erklärten Teinte tes Pabstes nicht zu Macht und Ginflug zu verhelfen. Dennoch gelang es Buibert. Ergbifchef von Ravenna gu merten. Er beriente fich ter Rurfprache feiner Bonnerin, ber Raiferin Manes. Gie bat ibm nicht nur bie Bufage bes Konigs verfchafft, fontern and bei ihrem Beichtvater Damiani und bei Giltebrand eine ihm gunftige Stimmung hergeftellt. Bielleicht hoffte man in Rom, bag tie Dacht ber Ereigniffe und bas siegreich fortschreitente absolutistische Kirchenprinzip ihn übermannen und zum Wenigften unschählich machen, ober fogar mit fortreißen und fich bienftbar machen wurte. Man ließ fich von bem gewandten Buibert, ber eine große Devotion gur Schau trug, täufchen. Er jog mit großem und glangenten Gefolge in Ravenna ein und erlangte in Rom, obgleich er babin mit tem excommunicirten Bischof Dionuffus von Piacenza, bem Erzfeinte ber hildebrandinischen Belfspartei, ging und bas Migtranen Alexanders II. nicht überwinden fonnte, auf Silbebrance bringente Fürsprache bie pabstliche Confetra-Buibert schwur, er murte tren jenn tem Pabste Alexander und seinen Rachfolgern, welche von ten befferen Cartinalen gewählt werben wurten. bingung, Die fich auf Raifer ober Ronig ober Patricins bezog, mar feine Rebe. verlengnete er felbft, mas er fünfzehn Jahre früher bei bem Babfte Rifelaus mit Eifer und nicht gang ohne Erfolg geltend gu machen gefucht hatte. Es ift möglich, bag er an ber Richtigfeit und Rütlichkeit feiner früheren Anfichten iere geworben mar. möglich, bag er an ber Scite eines absoluten Rirchenmonarchen Groges in ber Welt gu erreichen und auszurichten hoffte. Es ift aber auch möglich, bag er burch Silbebrand auf jenen Thron bes bochften Berrichers felbst erhoben zu werden munichte, um bann fo ununfdränkt als möglich zu regieren und fich auch berer zu entledigen, Die ihn erhoben hätten und leiten wollten. Traf ber lette Fall hier gu, fo hatte er es fehr zu bedauern, raf Alexander jogleich nach ber Confefration Bniberts (am 21. April 1073) und in Abwesenheit beffelben von Rom ftarb. Silbebrand lentte bie Aufmertjamkeit ber Carbinale auf feinen andern Pabstrantitaten; jo mußte es geschehen, bag er selbst bie Diara empfing. Buibert murbe gur Synote gerufen. Er fam, jag gemäß ter Burte feines Erzbisthums bem Greger VII. zur rechten Seite und erfannte ibn freiwillig als Pabft an. Jest konnte Bnibert im Frieden nur noch nach Gregor Babft werben; wollte er aber trot Gregors babin gelangen, jo toftete es einen Kampf auf Tod und Leben, in ben er nicht ohne Borbereitung eintreten konnte. Daber geschah es, bag Buibert bem Gregor gunachft Gehorfam leiftete. In ber Berhandlung über bie Gache ber Bateriner von Cremona und Biacenza fam freilich schon Buiberts Antipathie gegen bieje hilbebrandischen Demagogen und gegen Gregors Rirchenpolitif gu Tage, aber gur offenen Feintschaft gedieh tiefe Meinungsverschiebenheit nicht. Buibert nahm bie Burechtmeis fung eines jungen fanatischen Cremonesen hin und beschloß nun bei sich, ben Terrorismus bes fanatischen Böbels, ber mahnwitigen Monde und tes Gregor je eber besto lieber zu brechen. Er blieb einige Zeit in Rom, lernte bie große Bahl ber bem herrschenden Shsteme feindlichen Elemente kennen, jog fie an fich und vereinigte fie, fo gut es ging, 311 einer antigregorianischen Partei. Dem Gregor versprach er noch, ein Heer zum Dienste gegen die Normannen und gewisse andere Feinde zu ruften und herbeizuführen,

und erhielt zu tiesem Zwede bie Erlanbniß, nach Ravenna gurudgutehren. Er tam aber nicht, wie er versprochen hatte; er vereitelte fogar burch Aufreigung ber Lombarben ben Geltzug Gregor's ganglich. Der Babft murte tobtfrant. Cencius ichaltete in Rom nach Belieben. Cardinal Hugo ber Weise ging zu Robert Guideard. In Oberitalien erhielt tie Sache ter Pateriner tottliche Edlage. Ware Gregor tamale gestorben, so mare fein Syftem gang erlegen und es mare eine Wentung ber Dinge eingetreten, welche ben Buibert mit allgemeiner Buftimmung auf ten Stuhl Betri beforbert hatte. Aber Gregor genas und Robert, ber ben Bertheil begriff, ben er von einer Berbindung mit ihm und jedem faiserseindlichen Pabste haben muffe, wies ben Cardinal Sugo ab. rief ten Guibert auf eine Synote in ten Fasten tes Jahres 1075 gur Berantwortung und sufpendirte ibn, ale er nicht ericbien, ale einen Meineitigen vom Bifchofsamte. Nu fammelten fich um ihn tie Teinte Gregord. Es mag nicht ohne Quiberts Wiffen gefcheben fenn, baß Cencius fich am 25. Dezember 1075, freilich nur auf wenige Stunten, tes Pabstes bemächtigte und bag Seinrich IV. im Januar 1076 gu Worms bem Babfte ten Gehorfam aufjagte und bie italischen Bifchofe zu Piacenza in Die Absetzung Gregors einstimmten. In ten barauf folgenden Berwickelungen wurde Gnibert 1080 zu Brigen von 30 Bischösen, setann neuertings und von einer durch Heinrich IV. bernsenen Spinote in Rom 1084 jum Pabste gewählt. Er murte confecrirt (von welchen Bifchofen, tarüber fint bie Quellen nicht einig) und nahm ben Ramen Clemens III. an. 31. März fette er tem Rönige und ter Königin bie Raiferfrone auf. Bett erft hatte Buibert bas Biel feines Chrgeiges erreicht, fich aber zugleich zum Begenftante bes gliibentften unanslöschlichen Saffes Gregors und aller Freunde ber Freiheit und bochften Berricaft tee Babftthume und ber romifden Rirche gemacht. Es half bem Clemens nichts, bag Gregor fich bem Robert Bniecard anvertranen, mit temfelben Rom verlaffen mußte und am 25. Mai 1085 zu Salerno ftarb. Er wurde in Rom nicht heis mijch. Er richtete tamit nichts ans, tag er am 27. Februar 1086 auf einer Synote 311 Ravenna mit Unlehnung an tie icon allgemein gewortenen Forberungen ber Siltebrandiner die simonistischen Ordinationen verbot und ben Bleritern gebot, feusch zu leben. Es traf ihn tennoch Fluch auf Fluch und tie Hiltebrandiner stellten ihm am 24. März 1086 Bifter III. und am 12. Mär; 1088 ben gewaltigen Pabst Urban II. entgegen. Bin Jahre 1089 tam es fo weit, bag Clemens bie Ctart Rom mit bem Berfprechen verlaffen mußte, ben pabstlichen Stuhl nicht wieder einnehmen zu wollen. Das hinderte thu freilich nicht, noch oft nach Rom zu kommen und feinem Rebenbuhler, bem er feine Bannstrabten nicht ersparen konnte, oft mit Erfolg bie Rirchen, Palafte, festen Schlöffer, Thurme und Bruden Roms streitig zu machen und in feiner Gigenschaft als Pabst in Nom und an vielen Orten Italiens gu malten und fich in und außer Italien Anerkennung zu verschaffen. Wir finten ihn oft an ter Geite bes Raisers, ter ihm tren blieb, und fouft meiftens in Ravenna, feiner erzbifchöflichen Refiteng. Er erlebte and ben Tob Urbans II. am 29. Buti 1099. Aber noch mar ihm feine Rube beschieden. Der ichon am 13. Muguft 1099 ermählte Bafchalis II. führte feine ersten Streiche gegen Clemens und vertrieb ihn ans feinem ramaligen Aufenthaltworte Alba. Clemens fuchte Buflucht in einem Caftelle und ftarb im September 11(0). Gein Leichnam wurde in Ravenna beertigt und auf feinem Grabe fah man Gadeln brennen und Wunter geschehen. Deghalb murten im Totesjahre feines großen ungludlichen Raifers, ter auch feine geweihete Rubeftatte baben follte, feine Webeine auf Befeht feines Torfeintes Bafchalis ausgegraben und in tas Waffer geworfen. Onibert mare in einer andern Beit eine Bierte bes romiichen Bisthums gemefen und hatte fich ein gejegnetes Andenken erworben. Ware feine perfonliche Stellung gu Bilbebrand eine andere gewesen, fo murte es ihm mahrscheinlich gelungen fenn, ten Aufidnung tes Babftthums in würdigerer und gerechterer und friedlicherer Beise vollziehen zu helfen, ale es Gregor und feinen Rachsolgern gelungen ift. Run aber murbe er ter Anführer und Bertreter eines ohnmächtigen Witerftanbes gegen eine fich felbst einjegente weltbewegente Itee unt, obgleich jelbst Babst, toch ber erflarte Feind ber größten Sutfaltung ber Macht ber römischen Hierarchie. Er war sich bieses tragischen Momentes seines Lebens bewußt, benn er berencte es oft, Pabst geworden zu sehn, aber er nußte, trog bieses Bewußtsehns, daran zu Grunde gehen. — Bergleiche Stenzels Geschichte Deutschlands unter ben frankischen Kaisern (1. Bb. an vielen Stellen) und Jaffe's Regesta pontificum Romanorum, S. 443—447. Albrecht Bogel.

Gnibo von Areggo, ber Rame eines Benediftinermonche, ber gu Aufang bes 11. Jahrhunderts (das Jahr ift nicht ficher zu ermitteln) zu Areggo in Tostana geboren ift, als teffen Tobesjahr 1050 angegeben wird, aber ebenfalls ohne genügenten Beweis. Buverläßig ift nur, bag feine Sauptwirtfamteit in bie Regierungszeit Babft Johanns XIX., somit 1024-1033 fällt. Wir sinden ihn im Kloster zu Pomposa mit musikalischem Un= terricht eifrig beschäftigt; ber Neid ber Mönche zwang ihn, sie zu verlassen, worauf er jedoch, ba fein Ruf als ausgezeichneter Gefangestundiger und Befanglehrer nach Rom gedrungen mar, eine ehrenvolle Ginladung an ben pabstlichen Sof erhielt, wo Seine Beiligkeit felbst höchlich erfreut wurde, als es ihr gelang, nach Buido's Unleitung eine Melobie fogleich vom Blatte gu fingen. Das Klima in Rom nöthigte aber ben Meifter, Die Stadt wieder zu verlaffen; im Kloster zu Bomposa hatte man inzwischen bas Unrecht erkannt, bas ihm gefchehen war und auf Die Bitte bes Abtes fehrte Buibo bahin gurud, blieb auch ohne Zweifel bis an fein Ende bafelbst, ba Angaben, bie und ihn an fehr entlegenen Orten (3. B. in Bremen) antreffen laffen, lediglich auf Ramensverwechslungen und ber Eitelkeit verschiedener Alofter beruhen, ben berühmten Mann ben Ihrigen gu Worauf nun aber bas Recht biefer Celebrität fich gründe, ift nicht leicht zu fagen, ba bie Menge großer mufikalischer Erfindungen, Die bas Mittelalter ibm alle guidrieb, 3. B. die bes mehrstimmigen harmonifden Sates, ber Rotenfdrift, ber Alavierinstrumente, nach ben ichon von Fortel (Geschichte ber Musik, II. Bb. Leipzig 1801. S. 239-287) angestellten Untersuchungen fammtlich entweber alter ober junger find als er. Die Benennung der Tone burch bie Silben ut re mi fa sol la, die in Frankreich und Italien fich erhalten, und zu ber Buibo mehr zufällig bie Beranlaffung gegeben hat, ware jedenfalls fein Berdieuft von Belang. Much bie fog. Buidonifde Sand (b. b. eine Spielerei, burd beren Bilfe ber Schüler bie Tone an ten Belenken ber fünf Finger abzählen und fich baran merten follte) hat einen fehr relativen, vorübergehenden Werth gehabt. Das wirkliche Berbienft bes Mannes bestand vielmehr barin, bag er aus ben bereits vorhandenen Glementen zu einer flaren Bezeichnung ber Tone eine feste, praktifche Methode bildete und barnach als Lehrer firchlichen Gefanges große Erfolge erzielte. Es wird ihm alfo ber Ruhm eines großen Methobiters in biefem Fache gebühren. Die znvor üblichen fog. Neumen (fleine Striche, Hatchen, wunderliche Figuren aller Art, Die über bie Textworte gefett wurden) ließen weber bie Tonhöhe bes gangen Studs (mas wir Tonart nennen) noch Die einzelnen Tone ficher erfennen; etwas vom Blatte richtig gu treffen, muß, wie nicht nur aus bem Unblid jener Schrift, fonbern aus ben Mengerungen Gnibo's hervorgeht, rein unmöglich gewesen seyn; wir glauben, bag vielmehr hauptfächlich nur durch mündliche Tradition fich die Melodieen neben ihrer unvolltommenen Schriftbezeichnung erhalten hatten. Das war nun, nachbem feit huchalb (genau ein Jahrhundert vor Guido) ber mehrstimmige Sat in die Musit eingeführt mar, bedeutend schwerer, es lag also noch viel mehr baran, die Notation so einzurichten, baf auch ohne Tradition, d. h. vom Blatte, richtig gefungen werben konnte, und bas hat Buibo burd, feftere Anordnung ber Notenlinien und ber (jett fo genannten) Schlüffel zu Stanbe gebracht. - Raberes über Buibo, feine Methobe und feine Schriften febe man aufer tem ichon genannten Werke von Forfel bei Gerbert, de cantu et musica sacra tom, II. pag. 42 sqq. 117. Busby, allg. Beich, ber Mufit, aus bem Engl. überfett von Didaelis. Leipz. 1821, I. S. 279 ff. Riefewetter, Gefchichte ber europäifch-abendlanbischen Musik, Leipz. 1834. S. 113, 114 und in ber Monographie besselben Berfaffers: Buibo von Areggo, fein Leben und Wirken, Leipz. 1840. Friedrich Brendel, Gefchichte ber Musit ze. 2. Auflage. Leipzig 1855. Bb. I. S. 13 ff. Palmer.

Gnido (Buy, Bibo) be Bres, ber Evangelift und Martyrer ber belgifchen (nieberfantiich malloniichen) Rirche, murte um 1540 gu Mons im hennegau geboren und in ber römijchefatholischen Rirche erzogen, bis er burch anhaltentes Lesen ber beil. Schrift gur Erfenntnif ter evangelischen Wahrheit gelangte. Wegen feines Bekenntniffes vertrieben, flüchtete fich ber junge Glasmaler nach Yondon gu ber bort unter Eduard VI. gegründeten belgijden ober mallenischen Frembengemeinde, in welcher er fich auf ben Beruf eines Predigers tes Evangelii vorbereitete. Bon Yonton fehrte er als Evangelift und Reifeprediger nach feiner Beimath gurud, überall pretigent, wo er nur ein Bauflein antächtiger Buberer fant. Besentere ließ er fich in Lille nieter, wo seit 1563 eine gablreiche beimtiche Gemeinde bestand, bis fie 1566 mit Gewalt ausgerottet murbe. Guibo flüchtete nach Bent, me er aus ben Rirchenvätern eine polemische Schrift: le baton de la foi beransaab. Bu tieferer Erfenntnig ter Wahrheit und besontere gu flaffifchen Studien begab er fid nach Laufanne und Benf, wo er ein entschiedener Unbanger ber Lehre Calvins mart. Ben bort gurudgefehrt, fette er bas Wert ber Evangelisation in feiner Beimath fort, richtete insbesondere Die brei Banptgemeinden Lille, Tournah und Balenciennes wieder ein und wirfte in gang Gutbelgien und in Nordfranfreich von Dieppe bis Seban, von Balenciennes bis Antwerpen mit unermüdlichem Bengenmuthe für tie Ausbreitung bes Evangelii. Ungerne fab ibn Seban nach Antwerpen Scheiben; von bort mart er mieter nach Balenciennes gefantt, wo feit bem Juni 1565 ber von Benf berthin gefandte noch jungere Peregrin be la Grange als Prediger thatig war. Mady ter Belagerung und Eroberung tiefer ichen fast gang evangelisch geworbenen blubenten Sangtstatt tes frangesijden Flanderns burd ten Grafen von Neirearmes (1567) murten tie auf ter Glucht gefangenen Pretiger Gin und la Grange megen ihres Un= gehorfams gegen tie Befehle tes Bruffeler Bojes unt inebefontere megen ter Austheis lung tes heiligen Abentmables in ihren Gemeinden in Retten geworfen und nach fiebenwöchentlichem Gefängnisse am letten Mai 1567 burch ben Strang hingerichtet. Dbichon Buy, in ter Blüthe ber Sahre fterbent, eine Battin mit noch fleinen Rinbern hulflos in ter Fremte (in Cetan) gunudließ, ging er bech frentig, ja frohlich wie zu einer Bochgeit jum Tote, nachtem er noch in feinem Gefängniffe tie fostlichften Troftbriefe an seine Bemeinte und an feine innig geliebte alte Mutter geschrieben hatte. Insbesondere verfafte er im Wefangniffe in einem Briefe an feine Gemeinte eine ansführliche Biterlegung ber römijd afathelischen Transsnbstantiationelehre, welche bie Histoire des Martyrs (Genève 1617) in Omy's und la Grange Lebensbeschreibung (S. 731-750) vollftantig mitgetheilt bat.

Bun's Weiffagung, tag ber von ihm mit vieler Arbeit reichlich ansgestreute und bereits froblich aufgegangene Came bes Evangelii nach feinem Tote mit feinem Blute aerungt nech reichlicher aus ter augenblicklichen Unterbrückung aufgeben werte, ift vollftantig in Erfüllung gegangen. Zwar murte bas Evangelium in feiner Beimath felbft ganglid wieder unterbrudt, aber bie gabtreichen Auswanderer breiteten es befte weiter in ben Nieberlanten und am Nieberrhein aus, und es gründete fich bie mallonische wie Die bentiche niederländische Rirde unter tem Rreng auf bas junächst von ihm aufgesette Glanbensbefenntniß, Die belgische Confossion (f. b. Art.), und ihm verdanft es tiefe jo reichlich gesegnete niederländische Rirde, baß fie nicht bloß ein Blied ber frangofifden (calvinifden) ober ber beutiden reformirten (melandthonifden) Rirde geblieben, fentern zwifchen beiten ftebend beiten ein Bert und ein Segen geworben ift. Um verfaßte nämlich nach bem Borgange und Berbilte ber frangofischen Reformirten, welche ihr 1559 gu Paris verfaßtes Glaubensbefenntniß ihrem Ronige Rarl IX. 1561 gu Boiffn gu ihrer Rechtfertigung überreichten, ichen 1559 ein Glaubenebefenntuif, bas er nach tem Gutachten seiner Genfer Lehrer 1561 verbefferte und nach Wenehmis gung ber vornehmften reformirten nieberlandischen Rirden und Prebiger in Emben, Londen, Franffurt und Frankenthal 1562 als Glaubensbefenntnig ber nieberlanbifden Reformirten veröffentlicht und barauf auch tem Ronige Philipp II, von Spanien mit Guido Guilbert 413

einer trefflichen Borrete überreicht murbe. Obichon bie Genfer furglichtiger Weife ten Bunfd, ausgesprochen hatten, bag bie Niederlander einfach bas - ohnehin fehr ftart als Borbilo benutte - frangofifche Glaubensbetenntnig annehmen mochten, jo niechte bod Guy erfannt haben, bag nur burd bie Anfstellung und Annahme eines eigenen, einheimif den Glaubensbefenntniffes zugleich in frangofifcher wie in nieterbeutscher Sprache bie ohnehin in zwei Bolter und Sprachen getheilte niederlandische reformirte Rirde zu einer eigenen, felbsiftantigen, freien Rirche ermachsen fonnte. Denn auf Grund biefes 1562 zuerst gebruckten Glaubensbefenntniffes mart alsbald 1563 bie erfte Synobe ber belgischen heimlichen Rirchen de la Palme, de l'Olive, de la Vigne, de la Rose etc. zu Teux (pfeudonym) gehalten, worauf tie Antwerpener Synote 1566 baffelbe formlich annahm und bie Emtener Sunode 1571 - nachdem ter Wefeler Sunobalconvent 1568 noch ungenauer Beise bas frangofifche und bas belgifche Bekenntnift als eine und taffelbe bezeichnet hatte - gur Bezengung ber Ginigfeit in ber Lehre beibe Bekenntniffe in ber gemiffen Buversicht unterzeichnete, bag auch bie frangofischen Reformirten bas Befenntnig ber niederlandischen Rirden unterzeichnen murben. Go marb und blieb bas zunächst von Bun te Bred aufgesette Bekenntnig bas Formular ter Ginigfeit ber nieberländischen Rirden unter sich und mit ihren frangosischen Nachbarn.

Duellen außer ter Histoire des Martyrs und ben schon bei dem Artikel: Belgische Consession augesührten: J. le Long, Kort historisch Verhaal van den oorsprong der nederlandschen geresormeerden Kerken ondert Kruys, benessens alle derselver Leeren Dienst-Boeken. Amst. 1741. 4. — G. Brandt, Historie der resormatie in en ontrent de Nederlanden. Amst. 1671. — Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. Breda 1818 sq. und verzüglich die Gegenschrift Van der Kemp, de Eere der nederlandsche hervormde kerk. Rotterd. 1830. Außerdem die Bearbeitungen der Geschichte der niederrheinischen erangelischen Kirche von Jacobson und von dem Unterzeichneten.

Guido, Stifter ber hofpitaliter, f. hofpitaliter.

Guilbert, ter beilige, Stifter tes Guilbertinerortens, Cobn tes Joffelin, herrn von Sempringham und Tyrington, geboren 1083, murte, nachtem er zu Paris feine Studien vollendet, vom Bischof von Lincolm zum Briefter geweiht, und zum Pfarrer ber beiben Ortschaften seines Baters gemählt. Er stiftete gunachst für sieben unbemittelte Matchen, entschlossen, in Kenschheit Gott gu tienen, ein Sane, worin fie in fo enger Claufur lebten, daß fie ihre burch eigene Dienerinnen beforgten Lebensbedurfniffe nur burch ein Fenfter erhielten. Bur Bearbeitung ber Guter, womit er Die Stiftung ausstattete, mahlte er arme Taglohner, bie er gleichfalls einer Borfdrift und Lebensordnung unterwarf. Da balb an antern Orten folche Sanfer entstanden, bat Bnilbert ben Babft Eugen, feine Stiftung mit bem Cifterzienferorten zu vereinigen. Unf bie Beigerung tes Pabstes forgte er auf andere Beife für bie Leitung feiner Genoffenschaft, und fügte, unter fehr genan festgestellter Trennung, ben Saufern ber Rlofterfrauen andere von Chorherrn bei; jenen gab er St. Benebift's, biefen Augustin's Regel; zu ben eigentlichen Stiftungen bes Dr= bens, bie bald von 2200 Mannern und mehreren Taufend Franen bewohnt murten, famen Armen-, Kranken-, Siechen-, Wittwen- und Baifenhäuser hingu. Gnilbert ftarb hundert und feche Jahre alt 1189, nach einem ftrengen Leben, welches ihn bennoch vor schwarzer Berläumbung nicht hatte bemahren fonnen. Innocenz III. nahm ihn 1202 unter bie Beiligen auf. Bur Zeit ber Reformation beftanten im Gangen 21 Saufer, 11 Doppeltlöfter, wobei Ronnen und Chorheren vereinigt maren, toch mit fo strenger außerlicher Trennung, bag felbft bie Communion ben Ronnen nur burch ein Fenfter bargereicht und baß bie fterbente Nonne vom Chorherrn, ter ihr bie lette Delung verabreichte, nicht gefeben murbe, und bag, fo oft einer ber Chorherrn ober ter Fenstermachter mit einer Nonne zu fprechen hatte, ein Zeuge zugegen sehn mußte; - bazu famen gehn Chorherrnstifter, tenen Laienbrüder beigegeben maren, ber Regel von Citeaux unterworfen. Außerhalb Englands hat fich ber Orben nicht verbreitet. S. hurter, Innocenz III. und feine Beitgenoffen IV. S. 230.

Gundulf. Als nach tem Epiphanienfeste tes Jahres 1025 Gerhard, ter Bifchof ber vereinigten Sprengel von Cambrai und Arras in ter letteren Statt Refiteng hielt, wurde ihm gemeltet, es waren Lente ans Italien angefommen, welche eine neue Reterei qu verbreiten suchten. Der Bifchof batte feine Aufmertsaufeit ichen vorher auf bie bamaligen baretifden Regungen in Nordfranfreid und Niederland gerichtet. Er hatte erfahren, bag es in einem benachbarten Sprengel, mahrscheinlich in bem von Lüttich, Reter gebe, und batte fogleich ten nachbarlichen Amtogenoffen gur Berfelgung berfelben aufge-Aber ter Bijdej von Lüttich hatte tie Bertächtigen nach einem kurzen Berhöre als Unftraflice und Unfchultige entlaffen. Das hatte ihnen beim Bolfe einen großen Beridub geleistet und fie maren in Gelge teffen jo fuhn geworten, bas Bebiet ihres machfamen und eifrigen Teintes Gerhard gu betreten. Es maren Sendlinge nach Urras gefommen und hatten bereits Profelbten gemacht, mahrscheinlich auch beim niederen Klerus Untlang gefunden, als fie bem Bijchofe angezeigt murben. Che fie flieben fonuten, murben fie verhaftet und follten nun gur Betehrung, Warnung und Abichredung bee Alerus und tee Boltes in einem öffentlichen feierlichen Rirchenatte bes Brrthume überführt, jum Witerrufe gebracht ober ber Meterstrafe überliefert werben. Bu biefem Zwede wurde am britten Jage in ber Marienfirche gu Urras eine Synete gehalten und tiefelbe mit einem Berhöre ter Befangenen begonnen. Bier gestanten fie, taf fie Schüler eines gemiffen Bundulf, ter and Italien stammte, waren und von ihm in den evangelischen und apostelischen Berichriften unterwiesen worten maren. Gine antre (beilige) Schrift nahmen fie nicht an; tiefe hielten fie aber in Wort und Wert. 3hr Befet mare ce, bie Welt an verlagen, tas Bleifch vor Begierten gurnd und in Schranten gu halten, fich ten Lebensunterhalt turch ihrer Bante Arbeit zu erwerben, auf Riemantes Schaben auszugehn und Allen, welche von tem Gifer ebenfo gu leben ergriffen waren, Liebe zu erweifen. Diese Geständniffe und ihre fonft befannt geworbene Sitte, einander bie Buge zu maschen, fonnten bagn verleiten, bie Reger für befangene am Budyftaben flebente Schwärmer, aber für achtungswerthe, ber fatholijden Rirche burchaus nicht feintselige, bie driftliche Frommigfeit im Belle befordeinte lente gn halten. Go hatte fich mahrscheinlich ber Bischof von Lüttich taniden laffen, unt Diefelbe Täufdung hatte ihnen bei ihren Miffionen überall ten Weg gebahnt. Dem Bifchof Gerhard mar aber ichen mehr als jeues Formelpringip und Lebensgeset ber Reger befannt. Er gog ihre Antithefen gegen ten romischen Ratholicionuns an bas Tageelicht und ließ fich von ihren Profelbten in Arras über ihre Lehren und Bebranche unterrichten. - Uns tem, mas er ben Retern auf ter Synobe vorhielt, laffen fich folgente Cage und Wegenfate ichliegen. Es gibt eine beilige Rirche, bas ift tie Wesammtheit ter Berechten. In tem religiosen Bemeinschaftsleben tarf nichts außerlich und forperlich geschehen. Es gibt eine Anderwählung ju tiefer beiligen Rirche. Die Aufnahme geschieht nach einem Befenntniffe und Gelübte tes Profelnten mittelft Sandauflegung und gemiffer Formeln, vollzogen von Perfonen nichtpriefterlichen Karaftere und an Orten jeder Art. Angerdem gibt es Infammenfunfte außer ben Rirchengebauten und es merten ta Bebete und tie gegenfeitige Fugmafchung gehalten. Bas Chriftus und bie Apostel gelehrt und gethan haben, bas wird allein beachtet und befolgt. Chriftus, tie Apostel und tie Martmer fint Gegenstänte ter Berehrung und Rachfolge. crangelijden und apostolijden Schriften geben ein neues Befet, beffen Summa oben ichon angeführt ift. Die Erfüllung bes Bejetes ift bie Berechtigfeit, welche allein Beil bringt. Ungeherfam nach jener Anderwählung und nach jenem Betenntniffe und Gelübte verfderst bas Beil auf immer. Reine Bufe, teine Befehrung fann etwas fruchten. Berwerfen wird tie remifde Rirde, ter Primat tes Bifchofs von Rom, tas Unfehn ber Bijdoje, Die gefammte hierardie, Die Brate ter Alerifer und Die gange Itee tee Rlerus. Die bogmatische, liturgische und constitutive Tradition hat feinen Werth und feine Beltung; chenfo wenig tas alte Teftament. Abgethan werten alle Gaframente ber tatholis

Gundulf 415

ichen Rirche, befonders tie beil. Taufe und bas beil. Abendmahl. Die Wirkungslofigfeit ber Taufe mird ans ber Erfahrung bewiesen und ans bem Buftante bes lafterhaften taufenden Brieftere und bes bewußtlofen und willenlofen getauften Rindes erflart. Uebrigens macht bie ansichliefliche Beilswirkung ber Berechtigfeit bie Taufe und jebes andere Gaframent entbehrlich. Die confecrirten Abendmahlselemente find nicht mehr, als was man mit Angen fieht. Jefus hat bei ber Einsetzung bes Abendmahls ben Jüngern sein Fleifch und Blut in Wirklichkeit nicht gegeben. Durch feine himmelfahrt ift fein Leib zur Rech= ten bes Baters erhöhet worden. Der Leib Chrifti fann nicht zu allen Zeiten an ungahligen Orten und an ungählige Personen mitgetheilt werben und boch immer berfelbe fein. Die Che und jeder geschlechtliche Umgang ift zu meiden, benn bie cheliche Gemeinschaft ift bem Dienfchen die Urfache tes Berterbens. Die Rirchengebante find feine heiligen Orte: gottestienft= liche Sandlungen, in ihnen vollbracht, haben deshalb feine besondere Wirkung. Es ift Thorheit, fich in ben Borhöfen ber Kirchen begraben gn laffen: man bient damit nur ber Belbgier ber Priefter. Der Altar ift ein Steinhaufen. Rancherwert und Gloden haben feinen Werth. Der gottestienftliche Gefang ift ten Bankelfangern abgelernt. Rrenze, Rrugifire, Reliquien und Bilber ber Beiligen und überhanpt alle Beiligen außer ben Uposteln und Marthrern besitzen feine Bunderfrafte und burfen nicht verehrt merben. - Diefe Affirmationen und Negationen ber Sette wurden ten Gefangenen größtentheils vom Bifchofe schuldgegeben, ohne baß fie fich selbst bagn bekannten. Rur hinsichtlich ber Tanfe hatten fie fich zu verantworten gefucht. Als aber fie ben Fanatismus ihres Richters und ihrer Umgebung mahrnahmen, ließen fie ben Bifchof reben, suchten ihn und bas Bolt nach ber aufregenten Ergählung von ter fichtbaren Bermandlung ter Abendmahlselemente in Leib und Blut Chrifti burch Rene über ihren Unglanben zu befänftigen und erklärten sich end= lich zur Berlengnung und Abschwörung ihrer bisherigen Lehre bereit. Darauf sprach ber Bifchof mit bem gefammten Klerus bie Berbammung ber Reterei und ihrer Urheber (wenn fie fich nicht befehrten) aus und fügte fein Befenntniß zu ten in Frage geftellten Lehren ber katholischen Kirche an. Diese Formel ber Berdammung und bes Bekenntniffes murbe ben Retern aus ber lateinischen in Die Bolfssprache übersetzt und von ihnen ange-Radytem noch icher Einzelne von ihnen bas Protofoll ober bie lette Formel mit einem Krenze unterzeichnet hatte und bie Synote feierlich gefchloffen worben war, wurden Alle entlaffen. Der Bifchof Gerhard aber schidte bie Aften an seinen schon einmal vergeblich gewarnten Rollegen, ber fich unn nicht länger täuschen, sondern sich zur Auffuchung und Berfolgung ber Reter ermuntern und in ihrer Widerlegung unterweisen laffen follte. — Diefe Atten, Die einzige Onelle ber gangen Begebenheit, find noch vorhanden, und werben bei D'Adern (Spicilegium ed. II. T. I. p. 607-624) und bei Manfi (Coneilia T. XIX. p. 423 sqq.) gefunden. Leiber geben fie wenig Auskunft über bie Bersonen ber Retter, über ihr erftes Auftreten am Orte ihrer Verfolgung und über ben Zusammen= hang biefer Reterei mit ben vorher und nachher in jenen und in andern ganbern jum Borfchein gefommenen Retereien. Gundulf mar ans Italien geburtig, icheint aber im Norden von Franfreich gewirft und erft bort bie in Arras Gefangenen belehrt und gu feinen Schülern und Gendboten gemacht zu haben. Bielleicht mar fein Berhältniß gu feinen Schülern bem bes Berrn Jesu gu ben Jüngern nachgeahmt; er wird als ber Meister (Magister) bezeichnet und bie Nachahmung ter Apostel mar, wie schon ermähnt, ber vornehmfte Grundfat ber Reter. In Dberitalien, vorzäglich in ben Stadten und gang besonders unter ben handwerkern, mar seit ben letten Decennien bes 10. Jahrhunderts bie Opposition ber subjektiven Frommigkeit gegen bie objektive, klerikale, veraußerlichte und verweltlichte Kirche heimisch geworden. Aus biefen oppositionellen Kreifen, welche mahr= scheinlich eine Unregung aus bem griechischen Reiche erhalten hatten, stammte Bundulf. Nach dem Norden von Frankreich mag er im Bekehrungseifer, aber nicht ohne besondere Bermittelung und Beranlaffung gewandert fenn. 3ch vermuthe, er mar felbst Sandwerker und wandte fich in jene niederländischen und flandrischen Gegenden, in welchen bamals die Gewerbe, besonders die Beberei, einen großen Aufschwung nahmen, um fein Sand=

wert mit Bortheil andzunben. Da bat er gunachft unter feinen Gewerbegenoffen in ben ansblübenten Stätten fich jene Chaar trener Schiller erworben, welche tann von ibm ausgefantt, ebenfalls als manternte Bantwerfer in ter Weise tes Bantus tas neue evangelifde Wefer in ten ihnen gugangliden Rreifen verbreiteten. Ben ten Schiciglen Bunrulfe miffen mir nichte. Geine bauptfächlichste Wirffamfeit mar im Bahre 1025 mahr-Da feine Schüler ibn nannten und boch ber Bifchof Berbard ideinlich ichen vorüber. weber felbst nach ihm gejoricht, noch bem Bijdej von Lüttich biefes Rachforschen geboten bat, jo baif man vermitben, bag Guntulf beiten Bijdefen unerreichbar und zwar fcon burch ten Tet entzogen mar. Wenn auch von feinen Anhängern gefagt murte, fie maren ans Italien gefemmen, fo founte man bas auf bie Abstammung bes Lehrers und ber Behre beziehen; tie in Arras Ergriffenen icheinen wenigstens in jenen norblichen Wegenben felbft beimifd gemejen gu fenn. Bon tem weiteren Beftante ter Gefte, welche fich jebenfalls in tie Berbergenheit gurudgezogen hat, fehlt es und an jeter Runte. Aehnliche Zetten bat es jaft gu allen Beiten gegeben, fo baft wir nus buten muffen, einen genetiiden Insammenhang mit bestimmten andern Erscheinungen zu behaupten. Bur Ginordnung ter Gette Guntutf's in Die Reihe ber manichaifchen Geften bes Mittelaltere febe ich auch feine gwingenten Grünte. Bergl. II. Sabn's Geschichte ber Reger im Mittelalter Th. 1. S. 39 ff. Mibrecht Bonel.

Guftav Aldolf, Ronig von Schweben von 1611 bis 1632 und Retter bes Protestantismus in Dentschland, murbe am 9. Dezember 1594 gu Stodholm geboren. Gein Bater Rönig Rart I. mar ein Entel Onftav Wafas, bes Begrunters ber Reformation in Schweden und feine Mintter Chriftina Rarle erfte Bemablin, eine Pringeffin von Holftein : Wottorp. Auf Die Erzichung best jungen Pringen murbe große Sorgfalt verwentet, welcher er burch treffliche natürliche Anlagen entgegenfam. Schon fruh fprach er bie europäischen Sprachen seines Lebenstreises, intereffirte fich lebhaft fur bie Staatsgeichäfte und insbesondere für bas Kriegewesen. Alle im Jahr 1610 ein Krieg mit Rugland ausbrach, bat ber 15jährige Jüngling, ibm ben Cherbefehl anguvertrauen. Damals willfahrte ihm fein Bater gwar nicht, als er aber von ter Beharrlichkeit feiner Rriegeluft fich übergengte, tieg er ibn im folgenten Jahr an bem banifchen Rrieg felbstständigen Untheil nehmen und ber junge Pring entsprach ben Erwartungen, Die er erwedt hatte, jo fehr, bag er mehrere Unternehmungen felbst leitete und glücklich ausführte. Bater am 30. Efteber 1611 starb, übernahm er, erst 17 Jahre alt, von ben Ständen für mündig erflärt, die Regierung Schwebens und die Führung der von seinem Bater begonnenen Kriege mit Danemart, Rugland und Polen. Den mit Danemart, ber größtentheile auf schwedischem Boden geführt werden mußte, suchte er zuerst zu beendigen und ichleg, nachtem er mit Ehren, aber meist unglüdlich gefämpst hatte, 1613 einen nicht ungunftigen Frieden, gegen Ruftland erlangte er mit Bulfe feines Felbheren be la Barte betentente Bortheile und erhielt im Frieten von Stolboma 1617 Karelien und Ingermannlant abgetreten, ter Rrieg mit Polen, wo fein fatholifd geworbener Better Sigismund regierte, wurde 1629 unter Bermittlung Frankreichs burch einen Baffenftillftant beentigt, nachtem Buftav Atolf glüdliche Eroberungen in Prenfifch-Belen gemacht batte. In ben inneren Angelegenheiten erwarb fich Guftav Abolf ben Ruhm eines flugen und fraftigen Regenten und batte babei bas Blud, in feinem Rangler Apel Oxenftierna einen ansgezeichneten Staatsmann gu finten, ter ibm mit feinem befonnenen und verftantigen Rath und aufopfernder Treue biente. Berbesserung ber Rechtspflege und ber Kinangvermaltung, Bebung ter Gemerbe und tes Santels maren bie hauptfächlichen Begenstände von Buftav Arolfs Regentenforge und ce gelang ibm, neben ben vielen Ariegen boch Manches fur bie inneren Berhaltniffe gu leiften. In ber ftanbifchen Berfaffung fette er einige mefentliche Beranterungen zu Bunften ter foniglichen Gewalt burch, namentlich mußte er bas Recht ber Initiative als alleiniges Recht ber Krone gu behaup= ten. Die firchliche Berentung Buftav Avolfe beruht auf feiner Theilnahme am beutschen Rriege. Ueber bie Motive berfelben und feine bamit verfnupften Plane ift neuerlich

Bieles verhandelt worden und Die Auffassung berselben hat wesentliche Beränderungen Während früher die protestantische Geschichtschreibung etwas gar zu einseitig und naip Guftav Abolf als Glaubenshelten feierte, ber einzig und allein gur Rettung bes bedrängten Protestantismus nach Dentschlaud gefommen fen, haben neuere protestantifche Geschichtschreiber, wie Gfrorer, Leo und Barthold ihn als chrgeizigen Eroberer anfgefaßt, ber nur beuchlerijch bie Dadite bes Glaubenshelben vorgenommen babe und als fremder Gindringling in Deutschland auf gleiche Linie mit ben Frangosen gu feten fen. Wie es gewöhnlich fommt mit bem Auftauchen neuer Unfichten und ber Oppofition gegen langft bestehente Brrthumer, bag man in ber Deuerung gu weit gebt und auf ein entgegengesettes Extrem fich verirrt, so geschah es bier, indem man ben früher fo ibeal gefeierten Schwebenkönig gur Zielscheibe gehäffiger Angriffe machte und ihn nicht nur als politischen Eroberer, fondern als gemeinen Beuchler und feine Berehrer als Dummfopfe verfcbrie. Wenn man Buftav Abolfs friegerifche Bergangenheit in's Auge faßt und ermägt, daß er feit feinem Regierungsantritt beständig Kriege und gwar großentheils Eroberungstriege geführt hatte, baf er nach ber polnischen Krone, nach ber ruffifchen Cjarenwurde trachtete, bag er fein Huge auf Die Erwerbung bes banifchen Reichs gerichtet und feinen Chrgeig barauf gefest hatte, für Schweben eine europäische Machtstellung zu erkampfen, jo muß allerdings and feine Theilnahme an bem beutschen Rriege im Lichte ber Eroberungspolitik erscheinen. Der Entschluß bazu mar kein plötzlich ge= faßter, fondern ein allmählig gereifter. Schon um bas Jahr 1625 hatte ein pfälzischer Staatsmann Rusborf ben Plan zu einer Coalition beutscher protestantischer Fürften mit England zu einem Kampfe gegen bas Sans Sabsburg entworfen und Guftav Abolf mar zum Saupte berfelben ansersehen; auch Richelien hatte seine Buftimmung gegeben. Aber Ronig Chriftian von Danemart, von Gifersucht gegen seinen Rachbar getrieben, machte ben Englandern billigere Bedingungen, nm bie bem Ronige von Schweben zugebachte Rolle sich zuzuwenden. Letterer jog sich nun zurud, um günftigere Berhältnisse abzuwarten, in der Ueberzeugung, daß Ronig Christian dem Unternehmen boch nicht gemachfen fenn werbe. Indeffen legte ihm die Eroberung Medlenburgs burch Ballenftein bie Befahr einer weiteren Austehnung ber öfterreichischen Berrichaft nach bem Morten nabe, bie Bergoge von Medlenburg, Guftav Avolfs Bermandte, suchten bei Schweden Gulfe, Ballenftein felbst erblidte in ber schwedischen Macht seinen gefährlichsten Feind und gab Befehl, ihre Flotte zu verbrennen. Die Belagerung Stralfunds murbe für Unftav Ubolf ber Wendepunkt seines Entschlusses, sich am deutschen Kriege zu betheiligen. Er fandte ber belagerten Stadt im Dai 1628 Bulver und ließ ihr weitere Sulfe anbieten, ichloß im Juni ein Bundnig mit ihr, schidte eine Schaar erprobter Soldaten, Die auch nach Aufhebung ber Belagerung noch bort blieb. Bon jetzt an icheint feine Theilnahme am beutschen Kriege entschieden. Schon im Januar 1628 hatte er feinen Reichsftanden Mittheilungen gemacht, die auf ein berartiges Borhaben hindeuteten, betrieb fofort inegebeim die Rriegeruftungen, berieth fich im Sommer 1629 mit Drenftierna, brachte bann im Ditober beffelben Jahres Die Sache bei ben Reichsständen gur Sprache, fand bei ihnen zunächst eine ftarte Opposition, mußte aber bald einen Ausschuf für seine Blane gu gewinnen, ber fich alsbann berbeiließ, bie gegen ben Rrieg vorgebrachten Ginwendungen in einem ausführlichen Gutachten zu widerlegen. Indeffen hatte auch Richelien ben König von Schweben als geeignetes Wertzeng zur Befampfung Desterreiche in's Auge gefaßt und ihm burch feine Bermittlung bagu geholfen, vom polnischen Krieg loszukommen und ben Altmarker Waffenstillstand ben 16. September 1629 ju schließen. Weitere Berhand. lungen über Geldunterstützungen, Die Frankreich angeboten hatte, tamen noch nicht gum Biele, weil Gustav Abolf seine Selbstständigkeit gegenüber ber Liga wahren und sich nicht für seine Thätigkeit zu Gunsten ber beutschen Protestanten bie Bande binden laffen wollte. Als aber bie Mikstimmung ber beutschen Fürsten gegen Wallensteins Regiment immer mehr überhand nahm, und ber Sturg biefes Felcheren vorauszusehen mar, beschloß Buftab Arolf, obgleich er noch feine fichere Aussicht hatte, von feinen Glaubensgenoffen als Retter Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirde. V.

aufgenommen und unterftut zu weiben, feinen langft gehegten Lieblingsplan auszuführen. 21m 19. bis 29. Mai 1630 verließ er Stockbolm mit einem Heere von kaum 15,000 Mann, naddem er von feinen Reichsständen feierlich Abschied genommen und wie ein in ten Tot gehenter feine teuten Berfügungen getroffen hatte. In feiner Abichieberebe rief er Gott jum Bengen au, bag er tiefen Bug nicht aus eigenem Befallen ober Rriegeluft vernehme, fontern aus gnten Brunten, vornehmlich um feine unterbrudten Blaubenegenoffen vom pabitliden Boche gu befreien. 21m 25. Juni lantete er auf ber Infel Ufebom nabe bei Beenemunte; er flieg guerft an's Yant, fiel auf bie Anice nieber und iprach ein inbrunftiges Webet und biett eine begeifterte Anrete an feine Krieger, worin er wieder betbeneite, bag er nicht allein feiner und feines Reiches, fontern feiner unterbrudten Glanbenegenoffen wegen fich in Diefen Rrieg eingelaffen babe. Gine auf feine Beranstaltung verfaßte und in Dentschland verbreitete Flugschrift jette bie Beweggrunde feiner Unternehmung anseinander, um Die öffentliche Meinung bafur gu geminnen. Schnell rudte er vor, ber alte Bergog Bogistav von Pommern mußte ihm nach verfuchtem Biberftant bie Thore Stettine öffnen und fich gefallen laffen, baf Onftav Abolf fich fur ben Gall feines Absterbens ten Befig Bommerns ausbetung. Größere Schwierigfeiten fant er bei feinem Edwager, bem Aurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg und bem ängstliden zu Desterreich hinneigenten Kurfürften Johann Georg von Gachsen, Die ihn mit vergeblichen Berfuchen, eine Rentralität zu behanpten und eine bentiche Mittelpartei gu bilten, hinbielten. Währent er fich abmubte, ten Beiftant ber protestantischen Fürften in Dentschland zu gewinnen, gelang es ihm im Januar 1631 gu Barmalbe, mit bem frangofijden Gefandten Charnace einen Subfibienvertrag abzuschließen, nach welchem bie Krone Frankreich ibm 5 Jahre lang 400,000 Thaler gablen follte, er aber fich verpflichtete, ten Rrieg gegen Defterreich mit 16,000 Mann Reiterei und 30,000 Mann Fugganger gu führen. Geinen Schwager, ben Kurfürsten von Brandenburg, gwang er burch Untrobung von Waffengewalt, ein Bündnig mit ihm zu schließen, bas am 21. Juni 1531 ju Stande tam und auch ber Aurfürst von Sachsen bequemte fich am 1. September gu einem Bertrag, in Folge beffen bas fachfische Beer gu bem fcmebifchen ftief. Die Frucht tavon mar tie Schlacht auf tem Breitenfelbe bei Leipzig am 7. Geptember 1631, Die, obgleich bie verbundeten fachfischen Truppen in schimpflicher Flucht bas Schlachtfelb verließen, burch bie Tapferfeit ber Schweden mit völliger Riederlage und Auflösung bes faiferliden Beeres entigte. Daß Buftav Abolf nun nicht fogleich nach Bien eilte, um ben Raifer gu einem ben Protestanten gunftigen Frieden gu gwingen, sondern nach Franken und an ten Mein 30g, wird von Gfrorer und Andern als Beweis geltend gemacht, bag Whitav Avelf nicht fewohl ven Protestantismus habe retten, sonvern für fich ein fruchtbares Stud Lant habe erobern wollen, um für weitergehende Plane eine Grundlage gu gewinnen. Unftav Arolf überzog jest bas Bisthum Bürzburg, feste bort eine fcmebifche Pantedregierung ein, und jog bann weiter ben Main binab, eroberte binnen 4 Bochen Midaffenburg, Grantfurt und Maing und breitete fich in biefen Gegenben mit folder Macht aus, tag bie taijerlichen Truppen fich auf eine befensive Stellung gurudziehen mußten. Bergeblich suchten jest Brandenburg, Gadbfen und Beffen einen Frieden gu vermitteln. In tiefe Zeit fallen Die Forderungen, Die ber Ronig von Schweben nach tem Berichte Abevenhüller's, Bant XII. G. 85 n. 86, an Bapern und Die fatholis iden Reichoftante gestellt haben foll. Die wichtigften berfelben find: Biberruf bes Reftiintionsetittes von Geiten bes Raifers, Freiheit für beibe Religionsbekenntniffe, Berftellung Böhmens, Mahrens und Schleffens in ihren alten Buftant, Wiebereinsetzung bes Pfalggrafen Friederich in Die Rurmufirde, Bertreibung ber Jefuiten, Freiheit in Befetung hober geiftlider Barten für beite Religionen und bann bas Anfinnen, bag man ihn ben Konig von Schweden, weil er bas bentiche Reich vom Untergang gerettet habe, gum romifchen König mahlen folle. Dag er lettere Forberung geradegn ausgesprochen, ift übrigens fehr unwahrscheinlich, ba er bei ben fatholischen Reichsständen bamit gu fehr angeftoffen haben würde. Auch ift Ahevenhüller ber einzige gleichzeitige Beichichtschreiber, ber von biefer For-

berung berichtet, und er felbst fagt nur, bie Forderungen seben ausgefommen, b. h. gerüchtmeise verbreitet worben. In protestantischen Quellen fintet fich nirgends eine Spur, baf eine folde Forderung ausgesprochen worden ware. Undentungen von berartigen Ubfichten Guftav Avolfs tommen allerdings auch in einer Unterredung vor, bie er mit Gefantten ber Stadt Nurnberg hatte, gegen bie er tentlich aussprach: "bas Eroberte gebenke er zu behalten und fich nicht wie ein hergelaufener Solbat mit bem Solb von einigen Monaten abfinden gu laffen, und wenn er etwas wieder gurudgebe, fo fonne er biefelben jura superioritatis barüber in Unspruch nehmen, Die ber Raifer früher gehabt. Uebrigens tange bie alte Reichsverfaffung nichts mehr; ber protestantische Bund muffe fich von ben Katholifen trennen und mit einem erforderlichen Saupte verfeben, befonders für ben Rrieg." Diefe Meugerungen, wenn fie antere recht berichtet fint, teuten allerdings barauf bin, bag Guftav Abolf nach ber Stellung eines Dberhauptes bes protestantischen Deutschlands gestrebt habe. Dies tonnte man ihm nach bamaliger Lage ber Dinge feinesmegs verargen, es mar bie Confequeng bes von ihm begonnenen Unternehmens und um fo mehr in ben Berhältniffen begrundet, ba feiner von ben bamaligen protestantifchen Fürsten in Deutschland ber Leitung ber protestantischen Bartei gemachsen mar. Unter biefen Umftanten mar es natürlich, bag er nichts von Frieden miffen wollte, ebe er feine Stellung burch weitere Eroberungen begrundet hatte. Sein nachftes Ziel mar Bapern, zu bessen Eroberung er sich burch seinen Sieg über Tilly am Lech ben 3. Upril 1632 ben Weg bahnte; in Augsburg, mobin er nun gunadift fam, lief er fich und feinen Erben huldigen, am 2. Mai zog er in Münden ein, wo er fich burch ftrenge Mannszucht und ein huldvolles Benehmen fehr populär machte. Nun galt es aber Wallenftein, ber vom Raifer in ber Noth angernfen, ben Oberbefehl über Die faiferlichen Truppen wieder übernommen hatte, die Spite gu bieten. Er jog ihm bis Rurnberg entgegen, verschangte fich bort in einem festen Lager, und einige Monate standen nun die beiden größten Feldberrn jener Zeit, ohne einen Ungriff zu wagen, einander gegenüber. Gin am 24. Auguft verfuchter, aber miglungener Sturm hatte wenigstens ten Erfolg, bag beibe Beere ihre Stellung anberten und ber Rrieg fich wieder nach Sachfen gog. Um 6. November fam es bei Lüten zwischen bem schwedischen und wallenfteinischen Beere gur Schlacht, in melder bie Schweben zwar siegten, aber ihr König fiel. Sein Tod mar für die Protestanten ungweifelhaft ein großes Unglud. Denn jest rig Uneinigkeit unter ben Sauptern ein, Schwäche und Unichluffigfeit verbarb ihre Sache noch weiter, es fam tie Ratastrophe von Nördlingen, Die zu meiteren Unftrengungen ber Rothmehr brangte und ben Krieg noch um weitere 14 Jahre verlängerte. Was man auch von ben Motiven, Die Guftav Abolf nach Deutschland führten, benten mag, sicher ift, daß religiofe Begeifterung ihm nicht fremd war, bag er fein Unternehmen in hodbergigem Ginne begonnen, bag feine Ginmifchung eine ben Protestanten gunftige Wendung herbeigeführt, und bag bie Rettung ber protestantischen Partei in Deutschland Die Freiheit ber geiftigen Entwidlung gewahrt hat.

Hauptwerke für die Geschichte Gustav Adolfs: E. G. Geizer, Geschichte Schwebens. 3r Band. Hamburg 1836. Aug. Gfrörer, Gustav Adolf, König von Schweden und seine Zeit. Stuttgart 1837. 3. Auflage 1852. Heinrich Leo, Lehrbuch der Universals geschichte. 3r Band. Dritte umgearbeitete Auflage. Halle 1853. F. W. Barthold, Geschichte des großen deutschen Kriegs. Stuttg. 1842. R. G. Helbig, Gustav Adolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. Leipzig 1854.

Guftav : Aldolf: Stiftung. Guftav : Adolfs : Verein. Dieser unstreitig zu ben bedeutsamsten Erscheinungen ber neueren Zeit auf bem Gebiete ber evangelischen Kirche gehörende Berein begann sein Leben im Jahre 1832. Die nächste Veranlassung zu seiner Gründung bot die Erinnerungsseier an den gefallenen Glaubenshelben, welche eine große Menschenmenge am 6. November 1832 beging an dem Schwedenstein bei Lüten, der mit der Inschrift: "G. A. 1632" versehen, auf derselben Stelle liegt, wo Gustav Abolf 2 Jahrhunderte früher den Heldentod starb. An demselben Tage noch wurde

ber Plan zu einem Denkmal Buftav Avolfs gefaßt. Raufmann Schild in Leipzig beantragte eine Gechsersammlung im gangen evangelischen Dentschland. Es bilbete fich ein Ansichng, an beffen Spite Domberr Dr. Grogmann ans Leipzig trat. Diefer Dann mar ce, in beffen Bergen querft ber Webante ermachte zu einer Anftalt, wie fie jett ber Richt von Stein ober Er; nur follte bem großen Ronige ein Dentmal errichtet werben, fontern ein lebendiges, ein bleibendes, ein fegnendes gugleich. Das war Grogmann's Gedante. Wie Onftav Abolf ein Belfer fam in ber Noth ber evang. Rirche, fo follte fein Denkmal auch retten bie Bebrangten ans ihrer firchlichen Noth, Die Berftrenten fammeln und ftarten, mas fierben will. In Folge eines Aufrufe, ben ber Ausschuft am 8. Dezember 1832 erließ, wurde eine Cechsersammlung veranstaltet für einen Berein "gur Unterftugung bedrangter Glanbensgenoffen und gur Erleichterung ber Roth, in welche burch bie Erichütterungen ber Beit und andere Umftande protestantische Bemeinten in und außer Deutschland mit ihrem firchlichen Buftante gerathen find, wenn fie im eignen Baterlande feine ansreichende Bulfe finden," Neben bem Ausschuft in Leipzig bilbete fich ein folder auch unter bem Borfit bes Hofpredigers Dr. Räuffer in Dresten. Beibe traten gusammen und entwarfen gemeinfame Statuten, welche am 4. Oft. 1834 bie Benehmigung ber Regierung erhielten. - "Die Berwaltung lag in ben Sanben ber beiben Sanptvereine gu Leipzig und Dreeben. Beibe medfelten im Borfite ab. Der Bauptverein gu Leipzig aber hatte ben Fonte allein zu abminiftriren." Co trat bie Ouftav=Abolf=Stiftung in's Leben; aber bie Theilnahme, welche fie fand, entsprach nicht ben hoffnungen, welche man barauf gebant. Es flogen bie Beitrage, jumal aus bem füblichen Deutschland, nur fehr fparlich, und, wiewohl ber Borftant alljährlich feine Rechnung veröffentlichte, fo mar boch bie Stiftung außerhalb Sachfens fast gang unbe-3m Stillen aber entwidelte fich tiefelbe, wenn auch langfam, immer mehr und fant von Seiten ber Ronige von Preifen und Schweben (ber lettere ordnete in Schweben auf 6 Jahre eine allgemeine Rirchencollecte an, Die bem Berein über 10,000 Thir. einbrachte), Anerkennung und Unterftutung. Bei allebem befag bie Stiftung am 6. Nov. 1841 erst ein Kapital von 12,850 Thlrn., eine im Berhältniß zu ben großen und von Jahr ju Jahr flarer hervortretenten Rothguftanten ber protestantischen Glaubensbrüber boch gar gu unbebentente Summe, von welcher immer auch nur bie Binfen verwendet merten burften. Die fich fortmährent mehrenten Bulferufe befontere aus Defterreich legten baber ben Borftanben felbft ben Gebanten nabe, burch gwedmaffige Menberung ber Statuten ber Stiftung eine großere Theilnahme und baburd eine erweiterte Birtfamteit anzubahnen. Bevor jedoch an biefe Menterung Band angelegt merben konnte, hatte auf einer Bredigerconfereng Pfarrer Legrand in Bafel ben Gebanten angeregt, einen Berein ju ftiften gur Unterftutzung armer evanget. Gemeinden; und che biefer Gedanke in Ausführung tam, trat am 31. Eftober 1811 Hofprediger Dr. Rarl Zimmermann in Darmstadt mit einem "Aufruf an bie protestant. Welt" hervor, worin er, ebenso wie Bf. Legrant unbefannt mit tem icon in Cachfen fur tenfelben Bred Bestebenben, und angeregt burch bie Runte von bem Gifer ber Ratholifen Frankreichs, ben gerftreut lebenben Blanbensbrüdern ben Gegen ihrer Rirche gugumenden, ein Bild entwarf von ber traurigen Lage ber unter Andersgläubigen gerftrent lebenden und in Folge bavon ben mannigfachften Berfuchungen zum Abfall von ihrem Glauben betrohten Broteftanten, und bie Angeborigen ber evang. Rirche aufforbeite, jufammengutreten gur Bilbung eines Bereins für bie Unterftugung hulfsbedurftiger proteft. Bemeinten. Der Berr hat bas einfache Bort überichwänglich gejegnet. Der angeregte Gebante murte allenthalben im evangelijden Dentichland, sowie in ter Schweig mit Gifer ergriffen und folug, ba bie firchlichen Fragen jest mehr in ben Borbergrund getreten maren, ale im Jahr 1832, in allen evang. Lanbern ichnell und tief Burgel. — Nachbem fich ber Berfaffer bes Unfruis mit ben Borftebern bes fachfifden Bereins verftandigt batte, trat man gur erften Berfammlung in Leipzig im September 1842 gufammen. Bier murbe bie Bereinigung bes alteren und jungeren Bereins festgestellt. Leipzig follte ber Gip ber Berwaltung und somit Centralpuntt bleiben

und ber Berein in bantbarer Erinnerung au Guftav Abolfs Berbienfte um Die evang. Rirde ben Ramen "Evang. Berein ber Buftav= Udolf=Stiftung" führen. im September 1843 Die zweite Bersammlung in Frankfnrt a. Di. ftattfand, konnten fcon 29 Bereine fich burch Abgeordnete vertreten laffen. Die Berfammlung murbe auch von Abgeordneten außerbenticher Yander besucht, Die mit bem Berein in Berbindung gu treten munichten; fo namentlich aus ber Schweiz, wo fich auf Anregung bes Pf. Legrand protest. Gulfvoereine gebilbet hatten. In Frankfurt murben nun Die Statuten bes Bereines berathen und angenommen. Als Zweck bes Bereins wird barin bezeichnet bie Bereinigung ber Glieder ber protest. Kirche, um die Roth ber Glaubensbrüder in und außer Deutsch= land, welche ber Mittel best firchlichen lebens entbebren und beghalb in Gefahr find, ber Rirche verloren zu geben, nach Rraften zu heben, fofern fie im eignen Baterland ausreichende Sulfe nicht erlangen fonnen. Un ber Spite bes Bangen fteht ein Centralvorftand, ber in Leipzig seinen Mittelpunkt hat. In jedem Lande, in großeren Staaten in jeder Proving, besteht ein Sauptverein, an ben in ben einzelnen Dibeefen gebildete Zweige ober Bulfsvereine fich anschliegen. Minteftens alle 3 Jahre findet eine Sauptversammlung, immer in einer anderen Begend Deutschlands ftatt, bei welcher jeder Sauptverein fich burch Abgeordnete vertreten zu laffen bas Recht hat. Mittel zur Unterstützung merben erlangt burch die jährlichen Binfen vom Rapitalfond bes Bereins, burch Gelbbeitrage, Gefchente, Bermächtniffe, Rirchentolleften. Die Ginnahmen ber einzelnen Sauptvereine werden gum 1. Drittheil von benfelben frei an hulfsbedurftige Gemeinden vertheilt, gum 2. Drittheil entweder bem Centralvorstand in Leipzig zur Bersendung an Gemeinden in nicht protestantischen Gemeinden übergeben ober vom betreffenden Berein an folche Bemeinden birekt versendet. Das 3. Drittheil fliefit in bie Raffe bes Centralvorstandes, fann aber, je nach bem Bunfch bes betreffenben Bereins, entweder gur Rapitalifirung ober zur sofortigen Berwendung bestimmt werben. Um 6. November, bem Tobestag Buftav Abolfe, legt ber Centralvorftand Rechnung ab und berichtet über die Erfahrungen bes Bereins. - Mit Diefer festen Begrundung bes Bereins in Frankfurt borte bie ältere Stiftung auf, sie ging mit ihrem unangreifbaren Rapitalsond in benselben über. -Der Berein entwidelte fid von ba an immer erfreulicher und gewann immer mehr an Ausbehnung. Zwar mußte er in Betreff Banerns eine febr fcmergliche Erfahrung machen. Durch königlichen Erlag vom 10. Februar 1844 murbe verboten, in Bagern Bereine zu gründen; fogar bie bedrängten Glaubensbrüder in Bavern murben mit ftrengen Strafen bedroht, wenn fie fich vom Berein unterftuten laffen murben. Der Berein murbe in bem Erlag als Störer bes firchlichen Friedens bezeichnet, und wirklich murben Unterftugungen, Die nach Babern floffen, wieder gurudaeichieft. Gine Gingabe bes Centralvorftands. fowie ein Promemoria Zimmermann's an den König blieb ohne Erfolg, und erst mehrere Jahre später wurde auch Bayern dem Berein geöffnet. Dagegen erfreute sich der Verein auch wieder einer von warmem Interesse für ihn eingegebenen Cabinetsordre des Königs von Preußen, vom 14. Febr. 1844. Der in berfelben ausgesprochene Befehl, einen eignen preuß. Centralverein zu bilden, hinderte nicht ten innigen Unschluß Preugens an ten Gefammtverein. Diefer organische Anschluß wurde in einer Bersammlung zu Berlin, zu welcher auch Abgeordnete des Centralvorftandes eingeladen waren, vorbereitet und auf der unmittelbar barauf folgenden britten Sauptversammlung zu Göttingen im September 1844 hinausgeführt. Auf biefer Bersammlung konnte bereits die Bilbung von mehr als 150 Saupt- und Zweigvereinen gemelbet werben. — Während fich bie brei erften Berfammlungen hauptfächlich mit ber Berfaffung bes Bereins hatten beschäftigen muffen, murbe ber im September 1845 in Stuttgart abgehaltenen 4. Sauptversammlung burch bie vielen Bafte aus nichtbeutschen Ländern, welche auf berselben erschienen, zuerft ein tieferer Blid in die Noth ber Glaubensbrüder verstattet. Uebrigens murbe hier der Antrag, den Ramen des Vereins zu andern, sowie ber laut geworbene Bunfch, ber Berein moge auch bie Deutschkatholiken unterflügen, zurudgewiesen. Die Theilnahme mar indessen so gewachsen, daß ber Centralporftand die Unterftützung von 62 Gemeinden mit 42,000 Thalern melden konnte. 3m

Zeptember 1816 fand tie 6. Hauptversammlung in Berlin statt. Mit ihr beginnt eine ernste Prüfungs- und läuterungszeit für ten Berein. Aber wie fein Streiter Christi bewährt werten fann, er fämpfe tenn recht, so mußte anch ter Gustav-Atolf-Berein, ber sich einen Anecht bes Herrn nennt, ties in ter Zeit ber Ansechtung bezongen. Und bag er's bezeugt hat, bag er ten Rampf überstand und sich tarinnen geläntert hat von ben unreinen Glementen, tie seinen Beten überwuchern wollten, bas ist ein Zengniß tes Herrn, ter seinen Diener, ten Enstav-Atols-Berein, sich zum Preis und seiner Kirche zum Segen erhalten wollte.

Der Läuterungsprozek begann mit tem Rupp'iden Streite. Dr. Rupp in Ronigs: berg batte baselbst eine "freie Gemeinte" gebiltet, nachtem er ans ber evang. Lantesfirde anogetreten mar. Dennoch eridien er in Berlin ale Abgeoroneter tee Ronigeberger Sanptvereine. In ber Borversammlung entschied fich bie Dehrheit bafur, Rupp fonne, weil er anigebort, ein Bliet ber evangel. Lanteblirche Prengens gn fenn, als Abgeordneter nicht anerkannt werben. Ueber biefen Beschling entbrannte auf tem gangen Bebiete bes Bereins ein heftiger Rampf. Bon allen Geiten erfchienen Gegenerflärungen, Die ben Berliner Befchlug als tem Geift ter Liebe und Gewiffensfreiheit zuwirer bezeichneten. Biele traten aus tem Berein ans, und nech heute find temfelben in Folge jenes Streits gar mande Bergen entfremtet. Aber es traten auch gange Schaaren in ben Berein, um nur ibre Stimme gegen Rupp's Ausschließung erheben gu fonnen. Andererfeits vertheitigte man ten Beichluß und erfannte in bemfelben ein fraftiges evangelisches Lebenszeiden bes Bereins. Hebrigens mar gu Berlin bie Unterstützung von 134 Gemeinben mit 66,000 Thalern verfüntet worten. Allmählig legte fich auch wieder ber Sturm im Range fichen Streit. Man erfannte immer mehr, bag bem Berein barans nur Nachtheil ermachse, und bag Briebe vor Allem Roth thue. Der 7. hauptversammlung in Darm : stadt im September 1847 mar es vorbehalten, dem Bereine ben Frieden wiederzugeben. Aus ber Babl ber 80 erschienenen Abgeordneten wurde eine Commission erwählt, welche einen Antrag vor bie Berfammelten brachte, bemgemäß man fich babin einigte, bag, wenn fich auch bie Bollmacht eines Abgeordneten als richtig erweise, boch ber Sauptverfamm= lung gustehe, über bie Ungelässigfeit eines Abgeordneten wegen sehlenter Bedingung ber Mitgliedichaft zu beschließen. Doch habe Dieje Beichlugfaffung jedesmal erft, nach Borung bes betreffenten Sauptvereins, auf ter nadiften Sanptversammlung gu erfolgen. riefes Friedenswert ichleß fich Tage baranf bie Theilnahme vieler Abgeordneten an ber Einweihung ber gu Geligenftabt aus Bereinsmitteln erbanten evang. Rirche. - Auf ter Darmstätter Berfammlung fennte wieder bie Ginnahme von 73,000 Thalern und tie erfelgte Unterftugung von 169 Gemeinten gemeltet werten. - Obgleich ber Sturm im Echoofie tes Bereins felbst beruhigt mar, jo follte ber Berein boch in Rolae ber Ereigniffe ter Jahre 1848 und 1849 auf's Rene betroht werten. Die vorherrichente Rich= tung ter Gemüther auf tie Gestaltung ter außeren Berhaltniffe, ber von ber Rirche und ihren heiligen Zweden fich abwendente, ja, ihr feindliche Ginn, endlich bie Moth ber Beit, ließ ten Gifer fur ten Berein bei Bielen erfalten und verringerte bie Liebesgaben ansnehment. Aber auch bas gereichte bem Berein jum Gegen. Geine falfchen Freunde fielen ab, Die mahren blieben und boten um fo nicht Alles auf, Damit ber Berein nicht in ten Wogen ter Revolution unterging. Die Ginnahme belief fich zwar im Jahre 1848 nur auf 37,000 Thaler, aber mitten in ben Stürmen ber Beit fonnten mehrere neue aus Bereinsmitteln erbaute Rirden eingeweiht werten. Um Ente Angnft bee Jahrs 1849 wurde tie im verfloffenen Jahre vertagte Berfammlung gu Brestau abgehalten. Bon ihren Befdliffen vertient ter eine Erwähnung, welcher tas Unterftungsgefuch einer freien Gemeinte fast einstimmig gurudwies. Die Roth mar geftiegen, Die Beitrage bagegen hatten fich vermindert (in diesem Jahre erntete ber Berein nur 21,000 Thaler und nur 63 Bemeinten fonnten betacht werben). Doch gab tie wenige Tage nach ber Berfammlung, von vielen Abgeordneten mitgefeierte Ginweihung ber Rirche, welche ber Berein in Lieban gebant, Anlag jur gerechten Freute. Erhoht wurde biefelbe noch

burch bie balb barauf erschienene fonigl. baberifche Berordnung, burch welche Babern bem Berein ale Arbeits= und Erntefeld geöffnet murte. Die 8. hauptversammlung murte im September 1850 gu Gifenach abgehalten. Obgleich fich wieder neues Leben regte in allen Gliebern bes Bereins, fo war boch auch burchgreifentere Bulfe bochnoth, benn bie Bahl ber Unterstützungsgesuche ftieg mit jeder Woche. Die Frage, ob sich ber Berein mit ber inneren Miffion in Berbindung feten folle, murbe babin entschieden, baf es beffer icheine, wenn beibe Bereine, Die fich gegenseitig ergangten, ohne innigere Berbindung neben einander fortbeständen. Es murbe auf biefer Berfammlung sowohl bie Aussendung von Reifepredigern in geeigneten Fällen, als auch eine alljährliche gemeinfame Liebesthat aller Bereine an Giner Gemeinte, um ihr burchzuhelfen, beichloffen. Auf ter Warthurg beging Die Verfammlung eine erhebente Rachfeier und erließ auch von ihr aus einen neuen Aufruf an Die evangelische Christenheit. In Diesem Jahr konnte wieder Die Berwendung von 44,000 Thalern an 179 Bemeinten berichtet werben. Auf ter 9. Sauptversammlung, welche im Sept. 1851 gu Samburg ftattfand, murbe ber Berein in Alt = banern als Gliet bes Gefammtvereins anerkannt. Der Gemeinde Laibad murbe bie gemeinsame Unterftützung von 3247 Thalern zugewiesen. Laut bem Rechenschaftsbericht waren im verfloffenen Jahre 47,000 Thaler an 218 Gemeinden vertheilt worden. -Nenn vom Bereine erbaute Rirchen erhielten im Jahre 1852 bie Weihe, Die im September Diefes Jahres zu Diesbaden ftattfindente Sauptversammlung erhielt baburch eine erhöhte Feierlichkeit, bag, mas von ba an immer geschah, jeter Bersammlungstag burch einen Gottesbienft geweihet murbe. Biele Rebner fchilberten bie Roth in allen Theilen bes Baterlandes und bes Auslandes jo eindringlich, bag, wenn auch bie Berwendung von 58,000 Thalern an 236 Gemeinden gemeldet werden fonnte, fo boch ber hinblid auf Die noch immer bittend nach bem Berein anggeftredten Sande Die Berfammelten anfeuern mußte, nicht mube ju merten in bem begonnenen Werfe. Der Berein in Bfalgbabern wurde als Sauptverein anerkannt und bie Gemeinte Bele erhielt Die gemeinsame Unterstützung von 4244 Thalern. —

In das Jahr 1853 fällt wieder die Vollendung von 4 Kirchen. Die 11. Hauptversammlung fant im September gu Coburg ftatt. Es fonnte von einem fast allent= halben neuen Aufschwung bes Lebens im Berein Bericht erstattet werben. In Solland hatten fich Buftav-Adolf-Bereine und in Deutschland mehrere Frauenvereine gebilbet. Reben ben mannigfachen Bildern firchlicher Roth, Die auch biefer Berfammlung vorgehalten wurden, mar es rührend, die Freude und ben Dank bes Pfarrets ber Gemeinde Dülmen-Baltern zu vernehmen, welche mit ber gemeinfamen Babe von 4336 Thalern bedacht wurde. Um Ende bes Jahrs melbete ber Centralvorstand bie Unterftützung von 293 Gemeinden mit fast 67,000 Thalern. Auf ber im Cept. 1854 ju Braunschmeig abgehaltenen Berfammlung fonnte wieder von erfreulichem Bachsthum ber Theilnahme an der Sache bes Bereins berichtet, neu gebilbete Bereine aufgegahlt, besonders bie bruberliche Berbindung gemelbet werben, in welche bie hollandischen Bereine mit bem beutichen Wefammtvereine getreten waren und in beren Folge fie bieselbe Stellung ungefähr gu ihm einnehmen, wie Die protestantisch eftreblichen Gulfsvereine ber Schweig mit ihrem Borverein zu Bafel. Nachtem vor der Berfammlung wieder manch trauriges Bild firchlicher Roth enthüllt worden mar, erhielt die Gemeinde Baffau die Liebesgabe aller Bereine im Betrag von 4696 Thirn. — Die 13. Berfammlung fant im Sept. 1855 gu Beibelberg ftatt. Rach bem Bericht maren 290 Bemeinden mit 77,000 Thalern bebacht worben. Besonders erfreulich erscheint die im abgelaufenen Jahr erfolgte Bildung eines ichwedischen Bereins zu Gothenburg, ber fich mit bem beutschen Berein in nabere Berbindung gesetzt hat. Die Borträge der einzelnen Redner entwarfeu zwar traurige Bilber firdlicher Roth, gaben aber auch Zeugnig von bem Segen, ben bie Gulfe bes Bereines bereits gestiftet hat. Bei ber Bahl ber Gemeinde, welche gemeinsam unterftut werben follte, murbe für Bingen entschieden. Es murbe mit 7800 fl. bebacht. -Gegenwärtig besteht ber Berein aus 46 Haupt- mit etwa 1000 Zweigvereinen und er424 (Sint

stredt seine Thätigfeit über alle Welttheile. Sein Kapitalvermögen beträgt jest 35,000 Tbaler.

Der Buftav-Aboli-Berein, beffen Beschichte in bem Borftebenben nach ihren Sauptmomenten überblidt morten ift, hat außer ben etlichen und 40 Rirden und Bethäufern, Die er theils gang aus feinen Mitteln gebaut, theils burch namhafte Unterftützungen hinausgeführt bat, anfer vielen Pfarr- und Schulbaufern, Die er gebaut, außer ben Dotationen, bie er gegründet oder gu benen er Mamhaftes beigetragen, außer ben fortlaufenden Unterftutungen, mit benen er Sunderten von bedrängten Bemeinden Sandreichung gethan, ber evangelischen Rirde banptfächlich baburch gebieut, bag er ben Rothstand ber evangelifden Kirde in fathelischen Wegenten und Läntern erft flar aufgebedt, Die heilige Pflicht, für die Diaspera zu wirken, ihr nabe gelegt, den schlummernden Geist evangelischer Liebeethätigfeit gewedt und genahrt und Die Scheidemande entfernt hat, welche früher bie einzelnen evangelischen Lanvesfirchen von einander mehr und mehr geschieben hatten. Er bat unftreitig neues Leben für Die Rirche und ihre Angelegenheiten in Kreife hineingetragen, bie früher in firchlichem Schlaf und Tob lagen. Er hat ben erften Unftog gu Mandem gegeben, worauf bie evangelische Rirde in neuerer Zeit mit großer Soffnung blidt. Er hat ben Berftrenten Minth gemacht, fich gn Gemeinden zu fammeln (in Rheinpreuffen 3. B. find feit seinem Bestehen mehr als 40 neue evangelische Gemeinden entstanden), er hat baburch ben firchlichen Beift in ihnen geweckt, er hat ben gahllofen Berjudyungen gum Abfall von ber evangelischen Rirde gestenert, um bie Empfangenden und Bebenten ein Band geistiger Gemeinschaft geschlungen und nicht wenig bagu beigetragen, baß bas evangelische Bewuftfenn in weiteren Rreifen wieber lebendig geworben ift. Er hat burch bie von ihm glüdlich bestandenen Rampfe und Gefahren bie ihm inwohnende Lebensfraft bewährt. Er hat fich von Jahr gu Jahr immer firchlicher gestaltet und bie noch immer nicht verstimmmten Bormurfe ter Glanbenes und Befenntniftlofigfeit turch bie That witerlegt. Er umfaßt - und bas ift fein weites Berg, bas ihm ber Berr erhalten wolle - mit feiner Corge Alle, welche auf tem Grunte ter Reformatoren fteben; er ertennt aber jugleich - und auch barin wolle ber Berr ihn immer mehr ftarten und grunben - feinen andern Grund an, ale ben, ber gelegt ift, welcher ift Chriftus. Er ift ein Bauverein, ein Gulfeverein, aber in ber hoffnung, bag ber herr in ben Bauten, bie er aufführt, feinen Beift merte malten und fiegen laffen, und an die Baben, die er barreicht, feine unfichtbaren Gnabengaben fnüpfen werbe.

Schlieflich fegen noch tie Blätter ermähnt, burd welche ber Berein feine Zwede fördert. Es ift ber Darmftatter Bote, beransgegeben von Dr. R. Großmann und Dr. R. Zimmermann, ber Marfifche Bote, herausgegeben von Bellermann, ber Thuringer Bote, herausgegeben von Schmit, ber Bote für bie Proving Preufen, bie ichlesischen Mittheilungen, Die rheinprenfischen Mittheilungen, Die Donabrudischen Gustav-Avolfe-Blatter, ter Guftav-Abolfe-Kalender, heransgegeben von Mitter, und Die fliegenten Blatter, Die ber Berein von Beit ju Beit ansfendet. Der Berein für Berbreitung wohlfeiler Boltofdriften in Zwidan bat eine Gefchichte bes Bereins erscheinen laffen, eine antere ift von tem Berfaffer tiefes Artifels erschienen, ber and, um bie Berbreitung bee Bereins und fein Arbeitsfeld überfichtlich barguftellen, eine Rarte unter bem Titel "Arbeitefeld bes Guftan : Avolfe Bereine" berausgegeben bat. Die Jahresberichte ber einzelnen Sauptvereine und bes Wefammtvereins bieten eine fortlaufende Wefchichte ber Bereinsthätigfeit und ter Noth ter Diafporagemeinten bar. Dieje Roth in ihrem gangen Umfange immer mehr zu erforschen und zu heben ift ber von tem Geren ber Rirche bem Buftav : Abolis : Bereine geworbene Bernf. Dioge er ihn burch Gottes Unabe murbig Dr. A. Zimmermann. erfüllen.

(Sut, bas höchfte. Um bie feste Gestaltung und reine Läuterung biefes Begriffs, sowie seine Fruchtbarmachung für ben Boben ber Ethik, bem er entstammt, hat sich unter ben Reuern Schleiermacher gang besondere Verbienste erworben. Er unsterscheibet zunächst (nebeu Undrem) ben religiösen ober speculativen Gebrauch bes Wor-

Gut 425

tes, nach welchem häufig Gott felbft mit bemfelben bezeichnet wird; biefes fen aber, wenn Gott bas höchste Gut fur ben Menschen sehn folle, ein uneigentlicher Musbrud, für ben beffer gefett murbe, Liebe von Gott, Erfenntnig von Gott, ober Leitung, Fürforge, Onabe Gottes, ober endlich unftijch ber Benug Gottes; ober aber fomme es auf ben abjeftivischen Gebranch hinans, nach meldem Gott bas hochste Gute ift. 3m ethischen Ginne, ber vor alter Beit in ber Philosophie mit bem Borte verbunden murte (finis bonorum), bildet bas bechfte But einen ber brei sustematischen Grundbegriffe ber gangen Sthit, gusammen mit Pflicht und Tugend. Ift Die Pflicht Die an bas Subjett gestellte Unforderung ber fittlichen Bandlungsweise, Engend die sittliche Rraft und Festigseit im Subjette, so gibt bas höchste But etwas Dbjettives, bas Biel bes fittlichen Sanbelns, bas Produkt ber fittlichen Befammtthätigkeit, bas insofern auch wieder als Pringip an ben Unfang ber Ethit gestollt merben fann, weil burch bas Biel Die Auffassung ber Pflicht und Die Anforderung an Die Tugend bedingt ift. Und Schleiermacher ift es, ber unter ben Gesichtspunkt biefes Begriffs bie gange Ethit gestellt und Diefen somit zum Pringip ber Ethif herausgestaltet hat. Im Unterschied von ber im Schwange gehenden, Rantischen und Fichtischen Behandlung ber Sittenlehre als Pflichtenlehre, ober zu ber Bearbeitung berfelben als eines Spiegels individueller Tugenten macht er geltend: ein Shiften ber Pflichtformeln, wenn es auch wirklich bas gange Leben umfaffe, finde feine Unwendung immer nur in einzelnen Fällen, fo bag bie Totalität bes Lebens gang verworren erscheine und klar sittliche Bestimmungen nur als einzelne zerstreute Lichtpunkte auftreten. Die Tugend aber fen die fittliche Bollkommenbeit bes handelnden Gingelnen; tiefer aber, wenn man von ber Fiction völliger Gfolirt= heit abfehe, fen boch immer nur in einem fehr engen Bebiet allein und abgefchloffen zu ergreifen und die Tugend fen abhängig von bem Gefammtzustande, welcher nicht ohne Mitwirfung Andrer entstanden. Das Resultat aber beider bisherigen ethischen Behand= lungsweisen findet Schleiermacher in ter unnatürlichen Trennung ber Sandlungsweise (Bflicht) und Thätigfeit (Tugend) von tem barans hervorgehenten Werke, mahrend boch einfach zu fagen fen: "will ich nichts bewirfen, warum handle ich?", sowie andrerfeits barin, bag große Gebiete menichlichen Santelns von unftreitig fittlichem Behalte in ber Sittenlehre boch nicht abgeleitet und in ihrer Nothwendigfeit aufgezeigt, sonbern nur als julafig und erlaubt (adiaphora) burchgelaffen werben, und bag ein verworrener Unterschied entstehe zwischen bem, mas ber Mensch nicht von ber Bernunft getrieben, fonbern seiner Natur nach, aber boch eben fo unvermeidlicher als unverwerflicherweise thue, und bem, mas er feiner Bernunft nach thun folle. Go ftrebt benn Schleiermacher nach einem objektiven, sustematisch-allumfassenden gleichsam organisatorischen Prinzipe ber Ethit, bas er im hochsten Bute aufstellt, welches nicht blog auf ben einzelnen Menschen bezogen werden burfe, sondern vollständig geschaut werden fonne nur in der Gefammtheit des menschlichen Geschlechts, als die in solcher Gesamutheit und unter ben Bebingungen biefes Weltforpers lebente Bernunft. Bon biefem Pringip aus mirb benn mit Bugiehung ber individuellen und universellen Ratur einerfeits, ber aubilbenden (or= ganifirenden) und symbolifirenden (barftellenden) Bernunftthätigkeit andrerfeite bas gange Bebiet ber Ethif umidrieben. Schleiermacher weist hiebei ausbrudlich gurud auf bas Borbild bes platonischen Staats und in ber That war Platon im Alterthum ber Einzige, der das höchste Gut besonders (im Philebos) untersuchte und von diesem allgemei= nen, objektiven Standpunkte auffagte, ber Darftellung bes Beiftes, reg (ober in ber Republit: ber Gerechtigfeit), ber Berrichaft ber Philosophie im Einzelnen und in ber Welt. Aristoteles bagegen, bei bem ber Tugendbegriff vorherrscht, setzt es in die evdamovia Bludfeligkeit bes Ginzelnen, nur freilich nicht im epitureischen Sinne, sonbern fo bag sie ihm ift ζωής τελείας ενέργεια κατ' άρετην τελείαν, die Berwirklichung eines volltommenen Lebens burch volltommene Tugent. Im weiteren Berlaufe ber ethischen Beschichte ift bei ber Bestimmung bes höchsten Gutes von Wichtigkeit ber Unterschied 1) bes Einzelnen und bes Allgemeinen, wie er eben in Platon und Ariftoteles zu Tage, und in

Epifur und Stoa am meisten anseinander trat, 2) damit zusammenhängend der des Subsieftiven und Objektiven, nach welchem das höchste Gut bald als ein Zustand des Menschen (sei's epikureische Luft, sen's stoischen Ausgesche Gut bald als ein Produkt menschlicher Gesammtkhätigkeit, als Ziel des Menschengeschlechts aufgesaft wird; 3) dies führt aber auf den Gegensat der Susteme der Lust und der Thätigkeit, nach welchem das höchste Gut bald im Genuß, bald im Produkte des sittlichen Handelns sen's in, sen's anger dem Subsielte gesunden wird, und endlich 4) kann die Thätigkeit vorherrschend in die theoretische (Spinoza, Hogel) oder vorherrschend in die praktische Seite (Kant, Fichte) gesetzt werden. Auf drisklichtheologischem Boden ist das böchste Gut das Reich Gottes, das Alles in sich vereinigt, die individuelle und die universelle, die theokratische ("Gott schauen") und praktische Seite, die sindividuelle und die universelle, die theokratische ("Gott schauen") und praktische Seite, die sindividuelle und die universelle, die theokratische ("Gott schauen") und praktische Seite, die stielliche Thätigkeit mit ihrem Produkte, Thätigkeit und Genuß, Weg und Ziel. Der Weg ist, daß alle mit einander und Jeder in sich das Kommen des Reiches besördern, das Ziel ist, daß das Reich Gottes zu ihnen komme, als das Himmelreich und zwar zu dem Einzelnen als Seligkeit, zur Gesammtheit damit, daß Gott sen Alles in Allem!

Ytteratur: Echleiermacher, ethijde Abhandign. (phil. Nachl. II. 12. 13.), Kritif ter bieb. Sittenlehre, Ethit von Tweften; Begel, Beich. b. Philof. II. C. Bed.

(Sunon (Onion), Gran von, Leben, Schriften und Unhanger, und ihre Beichtvater Bertot und Yacombe. Beanne Marie Bonviere, verebelichte be la Mothe-Buyon, geberen ben 13. April 1648 ju Montargis in Orleans, gestorben ben 9. Juni 1717 in Blois, ift bie bebentenbofte, erlenchteifte und gefeiertste Muftite ber neueren Beit und überstrahlt trot vielfacher Schwächen und Schwärmereien an Innigfeit und Salbung Die beiden ihr ahnlichen Beit: und Blanbensgenoffen: Die belgische Riederlanberin Antoinette Bourignon (f. b. Art.) und bie Englanderin Jane Leade (f. b. Art.). Bornehmlich burch Madame Buyon, wie fie gewöhnlich von ihren Anbangern genannt mirt, murte ter unftische Onietismus tes Molinos (f. b. Art.) aus ben romanischen Gutlantern und ben fatholischen Alöftern in ben germanischen Borblantern unter Frangojen, Nieberländern, Engländern und Deutschen und namentlich auch in ber evangelischen Rirde ansgebreitet. Dbichon fie felber gang und burchaus eine ftreng firchlide Ratholifin mar und blieb und auch eine rechtgläubige Ratholifin fenn wollte, jo weift fie bod in ihrer Moftit, in ihrer Lehre von ber Rube und Gelaffenheit in Bott, von tem einfachen und nadten Glauben und von ter reinen Liebe über ihre Beit und Rirche hinaus auf ben allen Chriften gemeinsamen ewigen Grund bes in ber Liebe lebentigen Glaubens. Bei außerortentlichen geiftigen Anlagen und tiefer Frommigfeit theilte fie jeroch auch in vollem Mafe fowohl bie ihr felber wohlbefannten Schwächen und Borguge ihres Geschlechtes (befontere Gitelfeit und Unbeftandigfeit) als auch bie ihrer Beit, bes burch Geiftreichigfeit und Bigoterie ausgezeichneten Jahrhunderte Ludwig XIV., beffen gange Regierung fie mit burdlebt hat. Die bamale in Frankreich herrschende Frommigfeit mar ihrem nachften Beten, tem Baufe und ter Familie, als fen bies nur unheilige Belt, entriffen und bestant bemnach fast ansschlieftlich in firchlicher Devotion, täglichem Meffeboren, möglichft häufigem Beichten und Communiciren und fleißigem Beten von Bebetsformularen oder von gedrudten Meritationen, wogn noch als thätiger Erweis ter Fremmigfeit Freigebigfeit gegen Alofter und Priefter und allenfalls (meift nur im Alofter felbft) Urmens und Rrantenpflege nicht ohne bewuffte Oftentation famen. Behorfame Unterwerfung unter ben an Gottes Statt als Richter figenden Beichtvater (geiftlichen Gubrer, Seelenvater genount) bis gur Aufopferung tes eigenen Gewiffens und ber eigenen Perfenlichfeit galt ale bechfte und unbedingte Pflicht, felbft wenn bas unfdulbige Beichtfind, wie Dat. Buyon es felber erlebt bat, feither unbefannte und unnatürliche Gunten erft turch bie unfeuschen Fragen bee Beichtvatere fennen lernte ober wenn fie in ber Angit. Gunten beichten ju muffen, um absolvirt gu merten, Gunben ale begangen erbichtete ober alte Gunten ale nen begangene noch einmal beichtete. Das Berreifen ber heiligften gottgegebenen Familienbande und bas Aufgeben ber wichtigften Guyon 427

Elterns und Kindespflichten, um im Beichtverhältnisse ober im Aloster andere unnatürliche sogenannte geistliche Berbindungen einzugehen, ward als ausnehmende Frömmigkeit gestühmt. Bekehrung (conversion) und in's Aloster geben, fromm oder Nonne (religieuse) werden, waren vielsach schon in den Zeiten des stühen Mittelalters gleichbedentende Worte geworden. Bon diesen Einseitigkeiten und Berkehrtheiten sinden wir besonders die erste Hälfte des Lebens der Mad. Gunon beherrscht, wie sie es selber 1688 im Alostergessängnisse in Paris beschrieben und später bis 1709 fortgesetzt hat. (La vie de Mad. de la Mothe-Guyon, serite par elle-mome. 3 voll. Cologne 1719. Deutsch, nebst vier ihrer Lieder, wornnter das herrliche über die reine Liebe: Wer Liebe ein Verbrechen heißt soder: Sollt' Liebe ein Verbrechen senn], in vortresssschafter llebersetzung von Hensriette von Montenglaut. 3 Thle. Berlin 1826.)

Die reichen abeligen Eltern ter nachherigen Mab. Gunon ließen ihr von Anfang an wie Zeitlebens fehr frankliches und barum von ihnen vernachlägigtes Rind von ber frühesten Jugend an im Kloster (bei ben Urfulinerinnen) erziehen, wodurch bas sehr begabte und fehr reizbare Madden für immer eine ernste und streng religiöse Richtung erhielt, wenn auch bas nichtsbestoweniger von Gitelfeit und Befallsucht erfüllte Berg noch feineswegs Außer ben weltlichen Romanen las fie besonders Die heilige mahrhaft bekehrt mar. Schrift, Die Nachfolge Chrifti und Beiligengeschichten, und unter Diefen machten ben tiefften Gindrud auf fie ber gottinnige Frang von Gales und bas Leben feiner geiftlichen Tochter, ber Frau von Chantal († 1641, f. b. Urt. Frango. Gales), ber Gründerin bes Orbens ber Beimfuchung Maria in Savohen und Subfranfreich, welcher ber Urmenund Krankenpflege gewidmet mar. Das junge, noch nicht zwölfjährige Madchen fuchte Diefer heiligen Frau fo viel als möglich in Allem nachzuahmen; 3. B. ba biefe nach ben Worten im hohenliebe: "Gete mich wie ein Siegel auf bein Berg", fich ben Ramen Jefus mit einem glühenden Gifen auf ihr Berg gebrannt hatte, nahte fie fich wenigstens ein mit biefem Ramen beschriebenes Papier auf ber Saut fest. Rachbem es ber jungen Schwärmerin nicht gelungen mar, burch einen in frommem Betruge untergeschobenen Brief ihrer Mutter in bas Alofter ber Beimsuchung Maria aufgenommen zu werben, jo nahm fie fich vor, auch außer temfelben in ftrenger Radahmung bes Lebens und Leibens Chrifti eine ascetische Lebensweise zu führen, und unterwarf sich bemnach nicht nur den strengsten kirchlichen Uebungen, sondern auch ben hartesten Entbehrungen und Gelbst= peinigungen, indem fie erft fpater und nur allmählig zu der Ginficht tam, "bag nur bem herrn gebühre uns Areus aufzulegen und bag bas Leiden nach eigener Wahl nur leicht fen gegen bas ichwere Rreu; bes Berrn." Gie geißelte fich bis auf's Blut, trug fast täglich Gürtel mit eifernen Stacheln, zerriß sich mit Dornen und Disteln, fastete und wachte übermäßig, ledte freiwillig Auswurf und Giter, verbarb fich bie Speisen mit Wermuth und Koloquinten, ließ die schmerzhaften Babne absichtlich steben und bagegen gefunde ausziehen und tränfelte fich brennenden Siegellack auf die hand. Diefe strenge geistliche Disciplin setzte fie auch noch fort, nachdem sie als eine unterbeffen zu hoher Schönheit und reicher Begabung erblühte Jungfrau, noch nicht fechegehn Jahre alt, ohne alle Reigung an ben zweiundzwanzig Jahre alteren und bald barauf franklichen fehr vornehmen und reichen herrn von Gunon verheirathet worben mar, welchen fie erft nach ber Berlobung und einige Tage vor ber Hochzeit perfonlich kennen lernte. Da ihre Che bei ihrer afcetischen Richtung ihr nur weine Last war und ihr demnach harte Opfer auflegte, fo fonnte fie auch feine glückliche fenn; fie mard aber burch bie unabläffige Mighandlung ihrer gantfüchtigen und geizigen Schwiegermutter, welche auch ihren Sohn und die Rammerjungfer ihrer Schwiegertochter auf ihre Seite zu bringen wußte, zu einem schrecklich unglücklichen Leben für Die nur aus Gehorfam und nicht aus Liebe ihre Pflicht treu erfüllende und burch ihren frommen Wandel ärgerliche Frau. Um ihre Umgebung nicht unaufhörlich burch ihre Worte ju reigen, ba fie boch nur immer Widerspruch fand, griff fie fogar einmal nach einem Meffer, um fich die Bunge auszuschneiben. Bei biefer übertriebenen Afcese und schweren hänslichen Leiben unterlag

428 Ginhon

Die junge Frau boch auch noch öfters ben Berfndungen gur Gitelfeit, trug unanftanbiger Beife, wenn auch nicht fo arg wie bie bamalige Unfitte, ihre Bruft blog und ließ fich - obne jeroch jemals ihrem Manne mirflich untren zu werben - von ihren Berehrern förmliche Liebeserflärungen machen. Nachtem aber ihr in felbstgemählter Beiftlichfeit und jugendlicher Eitelfeit unbefriedigt bin und ber ichmankendes Berg burch einen frommen Frangistaner von bem angerlichen Wert und Formetrienfte auf bas innere Leben in ber steten Begenwart ber Liebe Bottes und auf bas stillschweigente inwendige Bebet ohne Werte hingewiesen worben mar, und so bie junge erft zwanzigjährige Fran (1668) eine plögliche und grundliche Befehrung (innere Bermundung) erlebt und in ber Moftif bas gefunden hatte, mas fie feit je vielen Jahren gefucht hatte: ba entfagte fie auch entschiedener ber Welt und ben weltlichen Luften und war baber frob, bag fie erft gweinntgwanzig Jahre alt burch bie Blattern ihre Schonheit größtentheils einbugte. Den nun gunehmenten bandlichen Unfrieden ertrug fie mit machsendem inneren Frieden und erubtete baber auch gulett von ihrem fterbenten Gatten (1676) Anerfennung und Dant für ihre aufopfernte Pflege. Die junge achtundzwanzigjährige Wittme brach bagegen bei ber Melbung seines Tores alsbald in bie Worte aus: "D mein Gott! Du haft meine Bante gerriffen; Dir will ich Dant opfern!" Much nahm fie fich alebald fest vor, nie wieder gu heirathen, obgleich fie bas eigentliche Aloftergelübbe felbst erft fpater (1681) ablegte, nachrem fie fich bereits ihres Bermögens bis auf eine bestimmte Leibrente entänftert batte.

Ungerne hatte jener Frangistaner an Statt ihres bisherigen, über ihre ernftliche Befebrung ju einem muftischen leben ergurnten Beichtvaters ihre Seclenführung übernommen; mit richtigem Tafte wies er fie an tie Priorin ter Benebiftinerinnen Genovefa Granger in Baris, meine ter größten Dienerinnen Gottes ihrer Beit." ihrem Bergange und Rathe verlobte fich Mad. Buyon ichen vier Jahre vor bem Tobe ibres Mannes (1672) an bem Jahrestage ibrer Befehrung burch Unterzeichnung eines förmliden Bertrages (mit ihrem Blute) mit tem himmlifden Blutbrautigam, wobei fie fich als Unssteuer Breng und Berachtung erbat. Die Granger wies auch ihrer geistlichen Tochter ben boch erlenchteten Minftifer und berühmteften Seelenführer bamaliger Beit, Bertot, ten Berehrer tes 1659 geftorbenen Bernieres, beffen Schriften Terfteegen überfetzt bat, als Beichtvater gu. Dab. Gunon trat auch gu ihm in bas innigfte Berhältniß, obichen fie gerate bamals fünf bis fieben Jahre lang (1673-1680) in bem Buftante geiftlicher Durre und Dunkelheit mar, fo baß fie fich mit bem beften Billen gegen Bertot nicht andzusprechen und tiefer fie benmach auch nicht völlig zu verfteben vermochte. Rach feinem Tote (1681) glanbte feine ihm fo nahe verbundene Tochter "bie Erbin seines Beistes geworden ju fenn, bamit fie feinen Rindern helfen konne." Muthmaglich murte fie bie Berandgeberin seiner muftischen Schriften in 4 Banben, unter bem Titel: Le Directeur mystique (im Auszuge bentich: Der von Gett erlenchtete Guhrer in ben geheimen Begen tes mit Chrifto in Gott verborgenen Lebens. 2 Thie. Berleburg 1740), werin auch zwanzig Briefe von ihr fetber enthalten fint. In benifelben Jahre erwachte nun auch nach ber Beit jahrelanger Dunfelheit in ber nun breinnbbreifigjahrigen jungen Bittme nad Berforgung ihrer beiden Gobne ein unruhiger lebhafter Miffionstrieb, welcher ihre Comarmerei auf ben bochften Bipfel brachte, zugleich aber auch ber Unfang ihrer außerertentlichen geiftlichen Birtfamteit wurde. Bunachft hielt fie fich burch besondere Dfjenbarungen für berufen, burch Bebet, Arbeit (Beilung mit Bebeimmitteln und Pflege von Rranten) und Opfer fur bie Betehrung Genfe gu mirfen, und fich baber 1681, nur von ihren geiftlichen Seelenführern berathen, mit ihrer fleinen Tochter beimlich aus Paris in bas bicht bei Benf in Cavoyen gelegene neu errichtete Saus ber Reubetehrten Ratheliten gu Ber, beffen Superiorin fie werben follte. Da fie fich jeboch in tiefem Rlofter bleibend nicht mohl fühlen fonnte, auch für bie Befundheit und Ergiehung ihrer Cochter beforgt mar, fo begann bie einmal ihrer natürlichen Seimath und Bilicht entriffene Frau ein fünf Jahre mahrentes fehr unftates und zwedlofes UmherGunou 429

treiben in Savogen und Piemont und im Rhonegebiet bis nach Marfeille und Genna, wobei sie ankerlich nirgendwo lange Rube fand, während sich ihr inneres Leben bis gur bochften myftifchen Bolltommenheit, bis zu völliger Belaffenheit und Erfterbung verstieg. Den wesentlichsten Ginfluß auf fie ibte hierbei ber ihr - auf ihren Buufch von bem Bifchof von Genf b'Argenthon zu Unnech jum Seelenführer gegebene Superior ber Barnabiten in Thonon Lacombe, mit welchem fie fid, wenn and, bem Leibe nach meistens von ihm getrennt, geiftlich auf bas Innigste verbunden fühlte, und ber baher von nun an auch ber Genoffe all ihres inneren und ängeren Leidens wurde. Schon 1671 hatte fie ihn auf Empfehlung ihres Bruders, bes Barnabiten la Mothe, flüchtig fennen gelernt und fpater mit ihm als einem befonders erleuchteten Manne correspondirt, woranf fie fich beim Wiebersehen in Ger alsbald auf wunderbare Beise mit ihm vereinigt fühlte. Lacombe mar ebenfalls ein Anhänger bes Frang von Sales und bes Pater Molines, und konnte baber anfänglich feine geiftliche Tochter, welcher Molinos fogar bem Ramen nach gang unbekannt blieb, auf biefem muftischen Wege bes Onietismus, ber unbedingten reinen Liebe und Gottgelaffenheit leiten, mahrend fpater fie felber ihm ein Borbild "Beiliger Gott," fagt er in feinen Maximen (in ben Werken ber Fran von Bubon mit abgebrudt), "lag mich Alles, lag mich ben größten aller Gunber fenn. Rur bewahre vor bem Stolz mich und vor ber hoffahrt." Und damit übereinstimmend bie Buyon: "Die Bolle! nur feine Gunde!" Hinnmehr erkannte Madame Buhon balt, bag bie Bekehrung ber Reformirten, beren es ohnehin in Frankreich keine mehr gabe, nicht ihr rechter Beruf fen, wohl aber die Führung ber ichon bekehrten Scelen jum inneren Leben. Rach bem von ihr in einer Bifion erblidten und auf fie angewendeten Bilbe bes mit ber Sonne bekleibeten ichwangeren Beibes in ber Offenbarung, follte fie eine Mutter ber Gläubigen werden und, nach ber von ber feligsten Mutter ibr, einem armen Nichts mitgetheilten Fruchtbarkeit und göttlichen Mutterschaft, sollte auch fie geiftliche Rinder zeugen, welchem Berufe fie von nun an wirklich ihr ganges Leben unter ben schwersten angeren Leiben und noch schmerzlicheren inneren Seelenkampfen (Geburtsschmerzen) widmete, jedoch babei auch ber Gefahr ber Eitelkeit und bes geift= lichen Sochmuthes vielfach unterlag. Zunächst offenbarte ihr ber Berr mahrend ihres nächtlichen Gebetes in Ger, "daß fie des Lacombe geiftliche Mitter und berfelbe ihr Sohn fenn, worauf fie fich ihm alsbald als "Gnadenmutter" anbot. Bon nun ward ihr Berhältniß zn ihm ein so inniges, selbst in der Ferne wirkendes sympathetisches oder magnetisches, daß es nit Grund großen Anftog erregte, wenn ihnen auch mit Unrecht eigentlich unkeuscher Umgang vorgeworfen worden ift. Gie felber nennt ihre "Bereini= gung eine unauflösliche Ginheit, worin fie ihn von Gott felbst nicht mehr zu unterscheiben wußte." In bieser schwärmerischen Zeit und Stimmung fühlte sich Mad. Gunon nun auch plöglich zum Lehren durch Wort und Schrift, durch Schriftstellerei getrieben, und zwar nach Art und Angabe aller bamatigen Dinftiter: ohne alle Absicht und De= ditation, "aus unwiderstehlichem Triebe", aus Inspiration ober wenigstens in Intuition und Contemplation fich willenlos als Wertzeug ihrem Gegenstande und ihrem Gott fich überlaffend. Go verfaßte sie 1683 ihre schönste, mahrhaft erhabene und tief poetische Schrift: les torrens (bie Strome), in welcher fie ohne Zweifel nach bem Mufter ber von Bertot gebrauchten Allegorie ber Seelenführung Gottes als eines Schiffers (I. 1-96) und des inneren Lebens der Seele als eines Bögeleins (I. 97-208) burch ben ihr neuen Anblid ber herrlichen Alpengemäffer angeregt, bas ganze innere Leben und insbesondere ihre eigenen geiftlichen Erfahrungen unter bem Bilbe ber Bache, Fluffe und Bergströme schildert, welche sich zulet in bas Meer — in Gott — ergießen und verlieren. Um dieselbe Zeit schrieb sie ihre Abhandlung von der Reinis gung ber Seele nach bem Tobe, worin fie die Qual ber Berdammten wie ber im Fegfeuer Gepeinigten rein geistig beutete und nicht vom Teufel, fondern von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, fo wie von der unbefriedigten Sehnsucht nach Gott ableitet, welcher bie rein paffiv ober leibfam bleibenben Geelen felber reinigt: "Das 430 Ginjon

Tener, bas in tem gegfener bie Geelen brennet, ift fein anderes als Gott felbft, melder burd feine gottliche Berechtigfeit bie Geelen reinigt." "Benn bie Geele im Rener ber Reinigung aus Gigentiebe Abfichten gu ihrem eigenen Rugen formiren und alfo gebenfen fonnte: 3ch merte ane biejem Ort bald beraustommen: 3ch bin in bemfelben riefer ober jener Gebler megen, bie ich munichte nicht begangen zu haben; ich munichte, bag man Gett Opfer barbrachte, um meine Qualen abzufürgen: fo murbe biefe Scele in einer mirklichen Unvolltemmenheit fewn; hierzu aber ift eine folche Geele absolnt unfähig." "Wenn (tagegen) eine vertammte Geele ihre Bernrtheilung ober Berbammniß mit einem Gott unterworfenen Willen annehmen fonnte, fo murbe fie von biefer Beit an aufboren, fich in einem Stant ber Berbammnig gu befinden und murbe felig werben, indem fie hierburch einen Aft und Werf einer fehr volltommenen Liebe ausilben 3m Jahre 1684 verfaßte fie in gleich gehobener, fast magnetisch unbewußter Stimmung guerft ihre unftische Ertfärung bes Bobenliebes und ber Offenbarung 30bannis und tann ibre Bibelerflärung überbanpt, in welcher fie tem geschichtlichen Bortfünne, ohne benfelben augntaften, überall einen allegorifchempftifchen Ginn unterlegt ober beifügt. Coon früber hatte fie tie fleine, fpater fehr wichtig geworbene Schrift verfafit: Moven court et très-facile de faire oraison (teutsch unter bem Titel: Rurge und fafilide Unweisung gum innern Webet, ober mit fpateren Bufagen: Webet bee Glaubens und tee Bergene), welche 1681 gebrudt murte und nebst ben ebenfalle gebrudten Strömen ber Grund gu ihrer fpateren Berfolgung geworben ift. Bier treibt fie im Gegenfatz gegen bas außerliche Formulars, Drals und Meditationsgebet auf bas innere, ftille contemplative Herzensgebet bes Glaubens und ber Rube ohne Borte als auf einen höheren Grad bes Gebetes auf tem Grunde ber gänglichen nicht mehr begehrenden Hebergabe an Gott ober ber volltommenen Gelaffenheit ober ber Chumacht, in welcher ce jogar ber Seele Mube toftet, ihrer Fehler fich zu erinnern. "Ge hat in biefem Grate viel auf fid, bag man jo viel ale nur immer möglich im Stillschweigen verharre. Das anfiere Stillschweigen ift febr nothwentig, Die innere Stille gu unterhalten, und es ift unmöglich, ein recht innerlicher Menich zu werben, wo man nicht bie Stille und Einfamteit liebt. Gott fagt es uns burch ben Mund feines Propheten: 3ch will fie in tie Wüste ober Einsamfeit führen und ihr baselbst an's Berg reten." Endlich fiftete Mat. Buyon furg vor ihrer Rudtehr nach Paris - gleich ihrem Borbilte, ber Frau von Chantal - eine besondere Congregation, "ter Rintheit : Befin : Benoffen", für welche fie eine besondere Regel verfaste, welches ihre erfte in's Deutsche überfette Schrift ift. (3m zweiten Theile ber Schrift von Hilario Theomilo | Gottfried Urnold?): Die stete Freude bes Beistes, bas eigene Rleined berer, bie ben Bater anbeten im Beifte und in ber Wahrheit. Grantf. 1706.) Auch in Diesem Schriftden ftellt fie bas stillschweigende und rubende, nichts bittente, fondern nur Bett geniegende Bebet und Die Contemplation im Wegensate gegen Die Meditation als bas bochfte bar, und verlangt, bag ber Menich in allen Dingen jum Linte vernichtigt und auf eine beilige Beife gum Narren werte." "Gin recht gelaffener Menich fann auch nicht fündigen, es fen benn, bag er ans feiner llebertaffung ansgebe; benn bie Gunbe ift nicht mehr in fonbern nur außer ihm" - ein Cat, welcher gleich fo vielen antern grautich mifverftanten merten fonnte und and wirflich von manchen ihrer Unbanger ichredlich mißbraucht worben ift. In tiefer Periote ber bochften geiftlichen Spannung und Aufregung glanbte Dlab. Ongen auch vielfache Offenbarungen burch Entzudungen, Bifionen und Traume gehabt zu haben - werüber fie jetech iden 1688 und noch mehr am Ende ihres lebens weit nüchterner urtheilte - wie fie auch in ihrem leben von vielen angenfälligen Buntern (magnetischer unt sympathetischer Art), tie fie verrichtet ober erlebt bat, ergablt. Um Ente ihres fünfjährigen Umberichweifens ließ fich bie ftete franthaft leibende Frau von ten Umftanten ober von ihrem Bergen verleiten, ben Bater Lacombe gu beffen eigenem Schreden in Bercelli in Piemont aufzusuchen, worauf berfelbe fie, Die felbft nach Baris berufen morben mar, 1686 babin gurudbegleitete, wo Beiber nur Leiben

Enhon 431

warteten. Im folgenden Jahre ward nämlich Molinos und die quietistische Lehre auf Betreiben bes frangofischen Sofes vom Pabfte verdammt und es begann nun auch in Franfreich Die Berfolgung feiner Unhanger. Lacombe murbe fcon 1687 verhaftet und blieb bis an feinen Tob (1714) in verschiedenen Gefängniffen ferne von Baris; Mad. Bunon mard ebenfalls, vornehmlich auf Betreiben ihres wider fie erbitterten Bruders. bes Baters la Mothe, im Januar 1688 in ein Klofter in Baris eingesperrt und wegen ihrer Lehre und Schriften in ftrenge Untersuchung gezogen. Obichon innerlich ergeben in ihres und ihres theueren Lacombe Schidfal, mit welchem fie stets in wunderbarer Beiftesgemeinschaft blieb, und mit Abfaffung ihrer Lebensbefdreibung, ihrer geiftlichen Lieber, Briefe und Disturfe über religiöfe Gegenstände beschäftigt, that fie boch alles Mögliche, um wieder frei zu werden, mas ihr auch im folgenden Jahre burch Bermittelung ber für fie gewonnenen Dab. be Maintenou gelang. Run lebte fie einige Jahre theils bei ihrer verheiratheten Tochter, theils für fich in Paris, am hofe und von den frommen muftischen Kreifen boch gefeiert, in welchen bie Beiffagung in Erfüllung gu geben fcbien, daß ihr "ungählige ("Millionen") befannte und unbefannte Rinder geboren werben follten." Bu tiefen gehörte vor Allen auch ber mit ihr augerlich wie innerlich verwandte Fenelon (f. d. Art.), mahrend fich ber anfange ihr ebenfalle gunftige und in ber Minftif bisher gang unerfahrne Bifchof Boffnet (f. b. Art.) wieber von ihr abwandte und allmählig ihr fchlimmfter Gegner murbe. Un Fenelon richtete fie im Juli 1689 bie kleine inhaltreiche Abhandlung in zwei Theilen: Rurger Begriff bes Weges zu Gott und ber Wiedervereinigung ber Seele mit Gott. Unterbeffen brach in Folge bes Streites Boffuets mit Fenelon auch gegen fie bie Berfolgung auf's Neue los; auch tonnte fie nun einmal nach ihrer leberzeugung wie nach ihrer Reigung bas Lehren und Reben nicht laffen, um bem Berrn immer nene Kinder zu gewinnen. Bergeblich vertheibigte fie ihre bisherigen (gebrudten wie ungebrudten) Buder in besonderen Schriften: Apologie du moyen court etc. 1690, und iustifications 1694; sie ward 1695 genöthigt, breißig von ihren Untersuchungsrichtern ihr vorgelegten quietistischen Gate als irrig gu wiberrufen, worauf ihre ichon 1688 in Rom verdammte Lehre von vielen Bifchofen in besonderen Rundschreiben verworfen und fie felber zu Ende des Jahres 1695 wiederum verhaftet und gehn Jahre lang in Bincennes, Baugirard und in ber Baftille eingeker= fert gehalten murbe. Unterbeffen ichrieb Boffnet mider fie feine instruction sur les états d'oraison und feine relation sur le quiétisme, mahrend Fenelon burch pabstliche Ent= icheibung zum Widerrufe feiner maximes des saints genothigt murbe, Die er 1697 gur Bertheidigung ber Grundfate ber Dab. Bunon gefdrieben hatte. Man icheute fich fogar nicht, fich bes burch vieljährige harte Gefangenschaft auf ber Infel Dieron, auf bem Schloffe Lourdes am Fuge ber Phrenaen und gulett in ber Baftille niedergebeugten und ben gangen Tag jur Gartenarbeit gezwungenen Lacombe gur Biderlegung ber Mad. Gunon zu bedienen, indem man ihn (1698) Briefe schreiben ließ, in welchen einige Ausbrücke schändliche Ausschweifungen gugugestehen schienen und er bie Mad. Gunon jum Geftandniffe und Berenung ihrer beiberfeitigen Berirrungen aufforberte. Staunenb über ben fonderbaren Inhalt bes ihr vorgelefenen Briefes an fie, antwortete Mad. Gunon nit ruhiger Fassung: Lacombe muffe mahnfinnig geworden febn! Wirklich ward aber Lacombe bald darauf völlig mahnfinnig und flarb 1699 im Irrenhause zu Charenton; Boffuet felber erklärte 1700 feierlich, bag es fich bei bem gangen Streite gar nicht um Die gräulichen Confequengen ber Lehren ber Dad. Buyon handle, vor welchen fie felber immer Abscheu bezeugt habe - und fo konnte fie benn 1701, nach Beendigung bes bogmatischen Streites und ber feierlichen Unterwerfung Fenelons, ans ihrer siebenjährigen, ober, wie fie rechnete, vierzehnjährigen Befangenschaft entlaffen werben. Doch wurde sie zuerst zu ihrer Tochter auf's Land und dann nach Blois verbannt, wo sie nach bem übereinstimmenden Zeugnisse bes Abtes be Labetterie ale eines Augenzeugen (bei Bauffet II. 497) und Terfteegens (nach brieflichen Mittheilungen von ihren genaueren Freunden — Poiret — in ter Vorrete zu Bb. II. feines Lebens heiliger Seelen) tie letten fünfzehn Jahre ein ruhiges und stilles Leben geführt hat, verehrt und bewundert wegen ihrer Gebult und Ergebung von ihrer Umgebung, und uamentlich auch von ihrem in ber Rähe wohnenden Schne und von dem Bischose von Blois öfters besucht. Nie entschlüpste ihr ein bitteres Wort über ihre Berfolger, welche sie vielmehr damit zu entschultigen suchte, daß sie Recht zu haben gemeint hätten, Gett aber sie habe demüthigen wollen, wofür sie ihn preise. Sie lag meistens trant auf dem Bette, von welchem aus sie jedech der täglichen Messe in ihrer Kapelle beiwohnen und alle zwei Tage communiciren kennte. Sie erhielt häusige Besuche von ihren guten Freunden aus Frankreich, Dentschland und England und stant mit denselben ehne Unterschied der Consession in sleistigem Brieswechsel, bessen Inhalt von ihrer bleibenden Innigkeit wie von ihrer zusnehmenden Einfalt und Rüchternheit Zengniß ablegt. So starb sie nach dreimonatlicher Krantheit in ibrem siedenzigsten Jahre 1717 zu Blois.

Roch bei ihrem Leben erschien 1704 bei Wetstein in Amfterbam eine Sammlung ihrer fleinen geistlichen Schriften: Opuscules spirituels, vielleicht ichen von ihrem eifrigen Berehrer und vertrauten Freunde Beter Poiret (f. b. Art.) besorgt, welcher 1713-1722 in Amsterbam (angeblich in Cologne bei Jean be la Bierre) ihre mubfam gefammelten fammttiden Schriften in 39 Banten heransgab, von benen 20 ihre Betrachtungen über Die beilige In beutscher Sprache erschienen in Leipzig in gr. 8. ihr Leben 1727, ihre fleineren Schriften 1729, ihre Briefe (leiber ohne bie Ramen ber Empfänger) in 4 Banten 1728-1743, ihre geiftreichen Disturfe über verschiebene Materien, welche bas innere Leben betreffen, in 2 Banten 1730 f. 3hre Bibelerklarungen (A. Teft. 12, M. T. 8 Bre.) erschienen (mahrscheinlich aus ober in Berleburg) erst 1744 ohne Druckort in fl. 8.. und in berfelben Ansgabe 1768-1774 ebenfalls ohne Drudort "auf Roften einiger Greunde, Die in ber Emigteit bei bem Beren find"; ihre fleineren geiftlichen Abhandlungen nebst einigen Liebern. Ihre Strome bat außerbem nebst ben Maximen von Lacombe Resegarten vortresslich übersetzt und bevorwortet (Stralfund 1817). mehr als 1000 betragenten geiftlichen Gebichte (Poésies spirituelles, 4 volls.), von welchen Rofegarten rubmt, baf es unter ihnen fein einziges mattes ober froftiges geben burfte, wohl aber ungahlige voll echten Obenschwungs und ber bochften lyrifden Fluge, find meines Wiffen nicht in's Dentsche übersett worten. Noch in ihrem Tobesjahre fandte Dab. Onnen ihr lettes Wert, bas fleine poetifche Budlein: "Die beilige Liebe Gottes und bie unheilige Raturlieben felbst an Beiret, welches Terfleggen 1738 übersetzt und mit ten bagu geborenten 44 Ginnbilbern und einem Auszuge aus ihren Betrachtungen über bie heit. Schrift 1751 gu Solingen (jett bei Batefer in Effen) berausgegeben hat; Terfteegen (Lebensbeschreibung beiliger Seelen, Borrebe ju Bo. II.) verdanken wir and anfer Bauffet bie einzig vorhandenen Nadridten über bie letten gehn Jahre ihres l'ebens.

Der Areis ter Anhänger ter Mad. Ongen hat sich and nach ihrem Tobe noch erhalten und räumlich immer weiter ansgerehnt, wenn anch an Zahl abgenommen. In Frantreich hielten sich im Geheimen, selbst unter ten höchsten Ständen, Biele nach ihren Grundsätzen, besuchten taber auch änserlich tie Messe, obschon sie innerlich auf ganz andere Weise ihren Gott verehrten: ihre änsere Weltsörmigkeit erregte aber bei den echten Anhängern der Mad. Onngen je länger je mehr Anstes; auch in Dentschland sand sie unter Bornehmen und Geringen immer zahlreicheren Andang, der sich schon zu ihren Lebzeiten bis nach Berlin austehnte. Besenders gehörten Poiret in Nhynsburg, Gottsried Arnold und Tersteegen zu ihren Verehrern und gaben taher auch ihre Schriften herans. Jungs Stilling schiltert in seinem The obald ober die Schwärmer (Br. 1.) den ansererdentsichen Einsluss ihrer Schriften unter den ihr anhangenden Mystitern und Separatisten Westentschlands, deren sich Viele zu thätiger Ausübung ihrer Lehre wirklich in die Wüssen den Einsamkeit begaben. Ihre Karritatur war die Mutter Eva von Buttlar (s. d. Art.). Ein anderer selcher Einsieder edelster Art war der Nitter de Saint-George de Marssay san (s. d. Art.), welcher ansangs im Wittgensteinischen in entratitischer Entblösung und

nmstifcher She mit seiner Gattin und bann auf bem Schlosse Hann unweit Siegen bei bem Herrn von Fleischbein eine eigene Guwonische mystische Gesellschaft zu praktischer Ausübung ihrer Regel ber Kindheit Jesu stistete und ganz nach bem Vorbilde "der in einem wahren apostolischen Stande stehenden und in Gott vollendeten heiligen Seele Mad. Gunon" 1735, 2 Bde. Diskurse oder Zeugnisse von der Richtigkeit der Wege des Geistes verössenlichte. In Tersteegen hat die französische Mystis und inöbesondere die Mad. Gunon ihr edelstes und reinstes Abbild gesunden. Endlich hat die berühmte Berleburger Bibel (1726—1742), deren Geschichte aus den — handschriftlichen — Quellen Winstel in der Evangelischen Monatschrift für Rheinland und Westphalen. Bonn 1851, I. geschrieben hat, in ihrer unhstischen Erklärung vornehmlich nur eine llebersetzung der Betrachtungen der Gunon geliesert, welche, wohl mit Marsay's Hüsse, der Graf Casimir von Wittgenstein-Berleburg eigenhändig angesertigt hat. Dadurch diente die unter den Myhistern Deutschlands weit verbreitete Berleburger Bibel zugleich zur Bestriedigung des geistlichen Bedürsnisses der zahlreichen deutschen Freunde der Mad. Gunon, deren Bibelbetrachtungen damals noch nicht übersetzt waren.

Die Quellen bes Lebens ber Mat. Gunon sind ihre eigenen Schriften, sowie bie angeführten Herausgeber berselben und namentlich Bausset im Leben Fenelous im 1. und 2. Bbe. Den besten vorhandenen Abrif besselben hat, außer den Supplementen der "Auserlesenen Materialien zum Ban des Reiches Gottes" (Leipz. 1739), 15. Sammlung, Hagenbach in seinen befannten Vorlesungen (Bd. IV.) geliesert. Eine angemessen wissensschaftliche und fritische Biographie ist noch nicht vorhanden.

Gprovagi. Das Abendland hat eine besondere Geschichte bes Mondythums aufjumeifen, auch hinfichtlich ber Gprovagi. Die occibentalischen Monche maren weber gu außerfter Entfagung, noch zu fortgesetzter Berjentung in Die Tiefen ber Contemplation, noch ju Abgeschloffenheit, noch ju Sandarbeit geneigt. Das Conobitenleben mar sowohl ben ersten fanatischen Asceten, als auch ihren aller Lebensordnung entwöhnten Nachsolgern unangenehm. Da fich nun aber bie allgemeine Meinung auch ber abendländischen Chriftenheit ichnell babin entichied, alle Monche ohne Ausnahme als in Rlofter ober in Einsiedeleien gehörig zu betrachten, so fah sich die große Bahl ber Widerstrebenden sehr bald felbst genöthigt, sich an ihre fenhaften Bruder angulehnen und von ihnen ihre Lebensbedurfniffe fich barreichen zu laffen. Sie zogen also in Monchstracht (aber auch oft in besonderer Beise 3. B. mit langwallendem Saupthaare und Barte) von Klause 311 Rlaufe, von Belle ju Belle, von Abtei ju Abtei, murten überall megen bes allen Monchen eigenen Bebotes ber Gaftfreundschaft einige Tage lang beherbergt und gepflegt und entzogen sich überall ber Mahnung zum längeren Bleiben und zum Eintritte in die Bemeinschaft burch allerlei Ausflüchte. Waren fie aber mit ihrer Rundreife zu Ende, fo begannen fie biefelbe von Reuem und bavon, dag fie gleichsam im Rreife herumirrten, nannte man fie Bhrovagi; bei Ifidor von Gevilla heißen auch die Circumcellionen (f. b. Art. Donatisten) fo. Sie ftorten bie Abgeschloffenheit, Lebensordnung und Andacht ber Ginfiedler und Conobiten, fie gaben ihnen hinfichtlich aller Mondstugenden bas schlechteste Beispiel und waren oft Die Zuträger ungehöriger Nachrichten und gefährlicher Ketereien. Umsonst erklärten sich Augustin (de opere monachorum c. 28.) und Cassian (collatio 18.) mit Eifer gegen biese vagabundirenden Monche. Es lockerten sich fonell die taum erft gefnüpften Bande bes Conobitenlebens und es trat eine freie Stromung in diesem Rreise ein, welche zwar auch nicht ohne Segen z. B. für die Miffion war, aber boch bas Monchthum in Zersplitterung und in äußeren und innern Berfall brachte. Man erfannte es auch bald als Pflicht, bem Unfinge ber gang nach Belieben, oft in schlimmfter Zwietracht und zum großen Aergerniffe lebenden Monche zu steuern. Dahin zielten Befchlüffe ber im 6. Jahrhunderte in Frankreich gehaltenen Synoden, bahin in bemfelben Jahrhunderte Die Rlofterftiftungen bes Cafarius von Urles, Benebitt von Rurfia und Caffiodor. Beneditt fcrieb feine Regel fur die Conobiten und ausbrücklich (cap. 1.) gegen die Sarabaiten und Gyrovagi und es scheint, bag er ben Real-Enchklopabie fur Theologie und Rirche. V.

lesteren Namen zuerst schriftlich verzeichnet hat. Anch Columban und Ribor von Sevilla (de eccl. s. officiis lib. 2. e. 15.) im 7. Jahrhunderte traten in Wort und That gegen die Zerfallenheit und Unstätigseit des Mönchthums auf, aber erst der Sieg der Benediftinischen Regel im 8. Jahrhunderte und das, was Karl der Große und Ludwig der Fromme mit Benedift von Uniane thaten, brachte das abendländische Mönchthum in die seste einebitische Form, welche die umberirventen heimathlosen Mönche allmählig ganz verschwinden ließ. In mancher Beziehung erinnern Stifter späterer Orden, z. B. Romnald, an das ältere griechische fluctuirende Ascetenthum. Die Bettelmönche gehören in eine Reibe von Erscheinungen, welche mit den häretischen Ascetenschwärmen des Orientes in Berbindung stehen. — Ghrevagi sind auch unstäte umherziehende Klerifer genannt worden, aber entweder waren dieselben zugleich und zunächst Mönche und erhielten zene Benennung als solche oder es fand doch nur eine gelegentliche und wohlbewuste llebertragung statt. — Vergl. Martene. Commentarius in Regulam S. P. Benedicti, Paris 1690. p. 53 sag.

## H.

Saager Gefellichaft, f. Solland.

Saar bei ben Bebraern. Das Saupthaar trugen bie alten Bebraer ale Schmut und Bierbe bes Mannes, boch fo, bag fie es nicht übermäßig lang machfen liegen, fonbern es von Beit gu Beit abichoren, 2 Gam. 14, 26.; bas haar machfen gu laffen, geschah nur in Folge eines Gelübres, 4 Diof. 6, 5. vgl. v. 14. Richt. 12, 5; 16, 22. Apgefch. 18, 18. (vgl. b. Art. Rafiraat), ja bas Bachfenlaffen ber Saare und Ragel wird Dan. 4, 30. ale Zeichen ber Thierheit Nebutabnegare angeführt. Unf ber anbern Seite ift Ausranfen, Efra 9, 3. Stüde in Cfth. 3, 2., und Abicheeren ber Baare Beiden ber Trauer, Jerem. 7, 29. Micha 1, 16., und ber Befangenichaft, Bef. 7, 20., meghalb benn auch in ber Priefterordnung bes neuen Berufalem bei Befefiel (44, 20.) ren Prieftern ansbrüdlich geboten wird: "3hr Saupt follen fie nicht tahl icheeren und nicht frei machsen laffen; verfcbneiben follen fie bie Baare ihres Sauptes." Doch war auch bei'm Abscheren bes Saupthaares wie beim Barte eine gemiffe Art beffelben im Gefete verboten, 3 Dof. 19, 27. f. b. Urt. Bart. I. S. 699. Gin Rahltopf ift Wegenstand bes Spottes und ber Berachtung, 2 Ron. 2, 23. Jef. 3, 17. 24. Junge Leute ließen Die haare auch wohl in Loden machsen, Sobel. 5, 2. 11. ober flochten bas lange Saar in Bopfe, wie Simfon Richt. 16, 13. 19.; fpater aber galt bies jeben Falls, mahrideinlich bes Migbranchs megen, ber bamit getrieben morben mar, ale ein Beiden weibischer Weichlichkeit und als Befdimpfung für einen Mann, 1 Ror. 11, 15. f. Betftein gu b. St. Bur Pflege bes Sanpthaares bei Mannern und Beibern ge hörte, wie heute noch im Driente, bas Galben mit buftenben Effenzen und Delen, Pf. 23, 5: 133, 2. Matth. 6, 17. Int. 7, 46. Bei bem weiblichen Gefchlechte galt auch bier, wie bei fast allen Boltern ber Erbe, langes und icones Baar ale eine hohe Bierbe, Sefet. 16, 7. 1 Ror. 11, 15., und ce geborte zu einem mefentlichen Bestandtheile ber weiblichen Toilette, bas Saar in Glechten und Loden ju ordnen und es mit iconen Binten und Schnüren geschmadvoll gn umwinten, Jubith 10, 3; 16, 8. 1 Betr. 3, 3., wie ties hartmann (tie Bebraerin am Buttifche und als Braut Bb. II. G. 206 ff.) in seiner etwas breiten und gegierten Beise bes Ausführlicheren nachweist. Golder Lodenschmud wird im Sohen Liebe 4, 1; 6, 5. mit einer Biegenheerte, Die am Berge Bileate lagert, ober 7, 6. mit einem Burpurgeflechte, bas ben Beliebten gefangen balt, verglichen. Daß bas "Drechselwert" העשה מקשה Gef. 3, 21., die fünstlich gedrehten und gefräufelten Loden bezeichnet, baran ift wohl jest fein Zweifel mehr. Giner Frau bas Baar abschneiten, ift Beichen ber bochften Beschimpfung, 1 Ror. 11, 6., bas Beiden ter Eflaverei, 3 Mof. 14, 8, 9. Heber bas Scheeren bes haares als Symbol bei

435

ver Reinigkeitserklärung bes Aussätzigen j. 3 Mos. 14, 8. 9. vgl. b. Art. Aussatz. Bt. I. S. 629. In gleicher Beise gilt als Symbol ber Reinheit bas Scheeren bes Haares bei ber Einweihung ber Leviten, 4 Mos. 8, 7. — Ueber bas Haar und seine Tracht in ber alten Welt überhaupt verweise ich auf die gelehrten Citate bei Biner, Realwörterbuch n. b. B. Thl. I. S. 479 f.

Sabafuf, ber Prophet. Bas allen Propheten, wir burfen fagen: leiber! gemeinfam ift, bie energische Bredigt gegen bie Gunde, bie großartige Entruftung vermifcht mit bem tiefen Rlageton bes Leibes und ber Liebe über ben Abfall bes im Bergen getragenen, theuren Boltes, bas ergreift und auch gunachft in bem furgen Buche Sabatute auf bas Gemaltigfte. Aber wie wir bei tiefen individuell verschiedenften Mannern Gottes, Die wie Leuchtthurme in Die fdmarze Racht fdmerer Zeit hineinragen, jenes ewige Thema in ber mannigfaltigften Behandlung vernehmen, jo finden wir auch bei biefem Seher ber göttlichen Beiligkeit in bem hellen Lichte ber richtenben Wahrheit und Berechtigkeit Die abschreckende Lüge bes Tages in ber eigenthümlichsten Weise geschildert, boch kaum gefcilbert, fonbern, wie es gerade zum Karafter beffelben gehört, mit einigen fräftigen, bas Befentlichfte hervorhebenden Grundzugen eindringlichft vor Angen gestellt. Die Betrach= tung ber Gegenwart bietet ihm nur "Verwüftung und Gewalt" bar, und "Streit und Zank erhebet fich." Bier zeigt er uns ben gangen Boben bes lebens, in ben er in feiner Beit hineingefest ift, wie ein burres Land ber Berobung burch ben Gifthauch ber Gunbe; alles Recht ift untergraben, und es herrscht nur bie Gewalt und Eigenmächtigkeit bes Einzelnen. Darum ift aller Friete gewichen, bas Köftlichfte, mas ber Menich genießen fann, und ein Buftand eingetreten, volltommen entgegengesetzt bemjenigen, wie ihn ber Bfalmift fo unvergleichlich icon malet: "Gerechtigfeit und Frieden fuffen fich." "Darum," fährt er fort, verstarret bas Besetz, und nie mehr gebet Recht hervor: benn ber Bose umgingelt ben Gerechten; barum geht bas Recht verfehrt hervor" (1, 3-4). Das gange sittliche Leben ift wie mit einer ftarren Gisbede belegt, wie in tiefen Binterfolaf verfenkt; Die reine Quelle bes Befetes bort auf zu fliegen, und mo bas Recht noch genannt wird, ift es bie Berkehrung in's Unrecht. Der Grund von biefer vollftanbigen Entartung bes Zeitgefchlechts liegt in ber Bergenstude und Sophistit bes Bofen, ber ben Guten hindert, fich in feiner Lauterkeit zu offenbaren und geltend gu maden.

So muß benn, ba bie Ohren bes Bolfes tanb find gegen bie erwedenben Stimmen ber Propheten, bas Strafgericht bes treuen Bunbesgottes, ber, von feinen Rindern nicht laffend, mit ber Sand ber liebenden Gerechtigfeit ichlägt, um zu beilen, Die Berhartung berfelben unnachsichtlich brechen. Der allmächtige Schöpfer und herr bes himmels und der Erbe, ber in seiner unergründlichen Weisheit von Emigkeit beschlossen, in dem aus freier Gnabe erwählten Ifrael alle Nationen zur Einheit in ber gemeinfamen und befeligenden Anbetung Seiner Beiligkeit zu führen, und nach biefem Rathichluffe und Enbzwede in dem Gemirre der Weltgeschichte ju malten und zu mirken, hat jetzt ben übermachtig gewordenen Chalbaer zur Buchtigung feines widerfpenftigen Bolfes auserlefen, um baffelbe auf ber Tenne ber Reinigung zu breichen und fo bie Korner von ber Spren au fondern. Unfer Prophet schildert biefes Bolk ber nothwendigen Läuterung Schreckens= voll in feiner triegerischen Furchtbarteit, weinhersausend gleich bem ungestümen Winde, in gieriger Beutelust auf seinen Raub sich fturgend wie ber Abler, beffen Roffe schneller als Panther, und reifender als Abendwölfe." Es ift aber bemerkenswerth, wie ichon in ber weiteren Beschreibung bes übermüthigen und gewalthaberischen Feindes in feiner Alles niedermerfenden Macht bas Gericht bes Propheten über ben, der nich verschuldet, weil feine eigene Rraft fein Gott" unmittelbar hervortritt, wie er fpater bann Jehovah selbst erscheinen läßt, um ben gesets und zuchtlosen Räuber, ber nicht weiß, bag er nur bie Ruthe in bes Allerhöchsten Sand, und "ftets Bolfer wurget ohne Schonung," in seiner stolzen Bermeffenheit und höhnischen Berachtung alles Beiligen zu Boden zu wer= fen. Im Angesicht bes Tobes und Berberbens ruft ber auf dem Felsen bes Glaubens

an ben Gelfen bes Retters in ber Bobe, beffen Angen gu rein, um Unrecht anzuseben," festgegruntete Geber vertrauensvoll aus: "mein Gott, mein Beiliger, nicht fterben wir!"

Boch und unverbroffen über ber Bermorrenheit und bem Betummel ber Beit wie auf einer Warte ftebent, getroft ten Blid in Die Bufunft gerichtet, harret ber vorwarts pabende Badter tee Bescheites von Dben auf feine gegen ben Bermufter bes beiligen Bolfes und Lantes bei tem himmlischen Richter erhobene Rlage. Und fiebe! alsbalb wird ibm ein Beficht gu Theit, beffen trofwoller Buhatt, in Die gedrängtefte Rebe gufammengefafit, in wohlteferlicher Schrift auf Tafeln eingegraben, ber Prophet zur allgemeinen, öffentlichen Runte bringen foll. Er fchreibt ale Borlaufer tee Upoftele bas aröfte Wort ber Demuthigung und Erhebung: "ber Gerechte wird burch feinen Glauben leben" (2, 1.); tenn bie Umftellung bei Baufus Rom. 1, 17. Bal. 3, 11. und bem Berfaffer bes Briefes an bie Bebraer 10, 37. ift feine Umanderung bes Grundgebantene, ba auch im hebraifchen Texte bie Gerechtigfeit gum Leben nur als eine burch ben Glauben gewennene behauptet mirb, wie bas suffix, an Tung unvertennbar zeigt. Bgl. barüber meinen Commentar gu ten Propheten B. 1. S. 295. Bas nun ber Prophet gu ienem Samptipruche feiner Rete weiter bingufugt, ift bie praftifche Erklarung berfelben: weil ter Chaltaer fich auf fich felbst stellt und im truntenen lebermuthe burch fein eigenes Wert, noch ragu in Thaten ber gottlofesten Ungerechtigfeit, fich bie Befte feines Blude erbanen will, ift er bem Tobe ber Gunte verfallen; er muß ben Bornbecher bes tebentigen Gottes trinfen, und feine tobten Botter konnen ihm nicht helfen. "tie Bolfer muben fich ab um Teuer, und die Mationen erschöpfen fich um Giteles" (2, 13.); mas fcon Befaja geweiffagt (11, 9.), muß in Erfüllung geben: werfüllt wirb Die Erte von Erkenntnig ter Berrlichteit Jehovahe, wie Die Baffer bes Meeres Grund bebeden" (14.). Wir fonnten uns ichen an biefer Beiffagung genügen laffen, und ber lette Bers bes 2. Kapitels: "Jehovah ift in feinem heiligen Balaft: ftill vor ihm bie gange Erte!" murte einen volltommen befriedigenden Schluft bes Bangen bilben. Aber es folgt noch ein Pfalm, ber in ber hingigefügten Ueberfchrift Rap. 3. "ein Gebet von Sabafut, bem Propheten, nach ber Weise ber Alagelieber" genannt wirb.

Die Gebetsform Diefes fuhn-erhabenen Schlufigefanges tritt aber boch nur gn Unfang beffelben in bem erften Berfe bervor, ber fich übrigens genan im Bufammenhange mit ber vorausgegangenen Weissagung halt: "Behovah, ich hab' vernommen Deine Kunde, ich fürchte mich! Behovah, bein Wert inmitten ber Jahre mach' es lebendig, inmitten ber Babre thu' funt es; in ber Entruftung gebente bes Erbarmens!" Der Prophet flebet atso in Gott, bag er bas Beficht, bas er über ben Untergang bes Chalbaers von ibm empfangen, balt in bie Erfüllung ber Beit moge eintreten laffen. Db ber Furchtbarfeit bes Berichts gerath er felbst in Furcht, und im menschlicheschönften Mitgefühle erinnert er ben Eifrigen, ber bem Frevler gum brennenden Tener wird, an bas in ibm leuch tente und marmente Licht ter barmbergigen Liebe. Dennech fann er une nicht erfparen, in Die Bluthen bes heiligen Bornes bes gur ichonnugslofen Bollftredung feines nothwendigen Strafweites herangiehenden Richters ber Belt uns hineinbliden zu laffen. Die Theophanie, Die vor unfren Augen vorüberzieht, ift in ter Bahl ber Bilber und Gleichniffe bie prachtigfte und glangenbfte, bie wir im 21. T. finden. Strahlen ichiefen ans ber Band bes himmlischen Richters, ber wie in alter Beit von ben Urftatten ber Diffenbarung feiner Gerechtigkeit, von Theman und vom Berge Pharan tommt, und Conne und Mond magen nicht aufzugeben bei'm Lichte seiner Bjeile, welche manbeln, bei'm Blivesglange feines Speeres, - und body, wie ber bemuthigefuhne Maler fagt, "ba ift nur Bulle feiner Berrlichfeit" (3, 4.), ein Wert, bas fich ber Theologe merten mag. Derfelbe aber, tem bei tem Donner und Blige folder ichredenvollen Gotteber= icheinung "tie Lippen brohnen, Morichheit bringt in fein Gebein, bag er in feinem Brund ergittert" (3, 16.), enbet im ftillften Frieden fein Lied mit ben Worten ber freubigften Buversicht: "ich will in Behovah frohloden, will jubeln in bem Gotte meines Beiles: Behovah, ter Berr, ift meine Starte, er macht meine Fuge gleich benen ber

Habakut 437

Hirsche, und auf meinen Böhen läßt er mich schreiten." Und so verhallet zulett ber erschütternde Posaunenton bes Propheten vor bem sanften und lieblichen Harsenklange bes Sängers. Am Schlusse ist auch bie Nachschrift hinzugefügt: "bem Sangmeister auf meinen Saitenspielen."

Wenn auch diese Worte, aus denen man nicht mit Unrecht geschlossen, daß Habakut ein Levite gewesen, dem Buche nicht beigezeichnet wären, so würde schon aus Ton und Form des letzten Kapitels die lyrische Natur und Bestimmung desselben erkennbar gewesen sehn. Denn, was schon an einem andern Orte von mir gesagt worden, darf ich noch jetzt wiederholen: "Habakut trägt nicht bloß den Prophetenmantel, sondern auch der Kranz des Dichters zieret sein ehrwürdiges Haupt; er ist ein Ieremia und Assap zusgleich; ja gerade an diesen letzteren erinnert er vorzugsweise, und scheint in seine Gestänge sich tief versenkt zu haben. Schoss ist er auch jenem Propheten in seinem innersten Wesen am nächsten verwandt; beide sind ausgezeichnet durch eine gewisse lyrische Weichheit, verbunden mit einer hohen Männlichkeit, ja Heftigkeit des Sinnes; Sturm der Seele und sanster, milder Hauch des Geistes durchdringen sich wunderbar."

Bon biesem außerordentlichen Manne, der unter den kleinen Propheten ein großer und unter den großen einer der größesten ist, möchte man mehr, als seinen bloßen Namen wissen; nur die ungewisse Sage hat uns von seinen persönlichen Verhältnissen einen so reichen Bericht erstattet, wie wir ihn von keinem anderen Propheten besitzen. Vgl. Delitsch, de Habacuci Prophetae vita atque aetate, 1844 ed. auct. et emendat. Die zarksinnige Deutung, die Luther dem Namen propose bei den LXX. Außuxórx, der sich auf pon "umarmen" zurücksühren läßt, gegeden, mag hier ihre Stelle sinden. "Habatut hatte einen rechten Namen zu seinem Annt. Denn Habatut heißt auf deutsch ein Herzer, oder der sich mit einem Andern herzet und ihn in die Arme nimmt. Er thut auch also mit seiner Weissagung, daß er sein Volk herzet und in die Arme nimmt, das ist, er tröstet sie und hält sie empor, wie man ein arm weinend Kind oder Mensch herzet, daß es schweigen, oder zusrieden sehn solle, weil es, ob Gott will, soll besser werden."

Nicht einmal die Ueberschrift, wie es sonst bei ben prophetischen Buchern in der Regel geschieht, gibt uns den Ramen eines Königs an, unter dem etwa Sabatut geweissagt habe. Bir find aber hier glüdlicherweise zum Berftandnig bes Ginzelnen nicht von der Renntniß specieller historischer Berhältnisse abhängig. Alles legt sich für die Auslegung auf bas Rlarfte gu Tage, wenn auch nicht einmal bie Chalbaer als politische Beltmacht genannt waren. In ber beftimmten Nennung berfelben liegt nun auch, wenn wir fonft Benügsamkeit in Diefen fritischen Dingen gelernt haben, hinlängliche Auskunft über bie Zeit unfres Propheten. Er fann nicht früher aufgetreten febn, als in ben Tagen, wo bereits jene Feinte Juda zu überschwemmen brohten. Manche Rrititer wollen freilich aus ber gangen Befchreibung bes Boltes ben Schluß gieben, bag er erft bann geschrieben, wo die verheerenden Schaaren ichon von bein Lande Besit ergriffen. Die Worte 1, 6 .: "fieh'! ich lag' aufftehen Die Chalbaer, bas Bolt, bas bittere und bas schnellbereite, bas mandert in der Erde Beiten, Wohnungen einzunehmen, die nicht fein," machen auf ben Unbefangenen ben entgegengesetzten Gindruck, wie wir babei auch Sitig u. A. auf unserer Seite haben. Deshalb burfen wir aber boch nicht in ber Beit zu weit zurudgeben und unfere Beiffagung ichon in die Regierungejahre Manaffe's verfeten, wie zulett noch Savernit gethan und auch Reil bagu geneigt ift: benn fo furchtbar-gegenwärtig, wie der Prophet den Feind schildert, mochte er schwerlich ihm damals schon vor Augen stehen. Nicht einmal unter Josia konnen wir ihn mit Bestimmtheit auftreten laffen, wie namentlich Delitich zu erweisen sucht. Er macht babei außer verschiedenen anderen Grunden, die schon bei früherer Brufung mir nicht stichhaltig erichienen (val. meine Ginleitung ju Sabatut S. 277), besonders die Abhangigkeit Bephanja's von unfrem Propheten geltend; aber nimmermehr kann biefes aus ber gemeinschaftlich gebrauchten Redemeise "Stille vor dem Herrn Jehovah" (Zeph. 1, 7. und

Sab. 2, 200, bie fast wie ein Sprudwort flingt und wenigstens gur Balfte ichen Umos gebraucht (6, 10.), mit Entschiebenheit geschloffen werben, ebenso wenig wie Beremia beshalb Sabafut benutt haben muffe, weil er 4, 13. beffen Banther (1, 8.) in Abler und tie Abentwölfe in Buftenwölfe vermantett, webei ter großartige Prophet in biefer ipielenten Budgitabenveranterung, nach ber er bie בפרים in כשרים und bie זאבי ערב שול und bie בשרים in נפרים in יערבות umgefest, tod wirtlich einen fehr fleintiden Ginn bewiesen. Um ficherften werten mir geben, wenn wir unfer in ter iconften Ginheit wohlgeschloffenes Buch unter bem Rönige Jojafim entsteben laffen, ber gnerft von Mebnfabnegar bart bebrobt mar. Bgl. bas Weitere a. a. C. S. 276. Go nrtheilen auch be Wotte und Emalb. Bur nenesten Literatur ber Andlegung bes Propheten gehoren besonders bie Schriften von Emalt, Bigig und Deligid, ter 1813 einen ber ansführlichsten Commentare über ihn herausgegeben; f. auch bes Unterzeichneten Commentar über bie fleinen Propheten €. 273 u. ff.

Saberforn, Beter. Giner ber letten Streittheologen ans bem Beichlechte ber Generborn und Calove. Ans einer urfprünglich adeligen Familie 1604 gn Butbach in ber Wetterau geboren, vollendet Saberforn feine Studien bei ben Theologen ber reinen tuth. Orthotoxie. In Marburg ichließt er fich an Menger an, in Jena an Gerhard, in Strafburg an Deriche und wird im Bahr 1632 professor physices - eine ber unterften Professuren - in Marburg, barauf Hofprediger in Darmstadt. Rach Ginführung ber reformirten Confession unter Landgraf Morit mar bie lutherische Fakultat nach Giegen verlegt werben; nachtem 1625 bas Raffeliche Gebiet an Darmftabt gefallen mar, wurte fie nach Bertreibung ber reformirten Professoren wieder nach Marburg gurud= verlegt, und nachrem riejes 1650 burch ben Westphälischen Frieden abermals an bie Caffeliche Linie gefallen, jog tas tarmftattifche Bans es vor, auf's Mene in Giegen eine lutherijde Gafultat gu grunten. In Die Spite tiefer nen erstandnen Sakultat murte nun neben bem alten lutherifden Giferer Generborn, Baberforn, beffen Schwiegersohn,

als Professer ber Theologie berufen. Er starb 1676.

Die Begabung und Berühmtheit Sabertorns gehört bem Gelbe ber Polemif an. Bur geschickteren Bestreitung ber römischen Rirche hatte er sich ausbrücklich eine Zeit lang an tem bamaligen Samptfige ber romifden Polemit, in Roln, aufgehalten. Die gerabe nady Beschluß bes breißigjährigen Arieges so hänfig gewordenen Ueberfritte zu jener Rirche gaben ihm auch Belegenheit, von ben erworbenen Streitmaffen im Dienfte ber protestantischen Wahrheit mehrfachen Gebrauch zu machen. Er ift befannt worben burch bas por bem Landgraf Ernft von Beffen, welcher im Begriff ftand gur romifchen Rirche übergutreten, 1651 mit bem bom Babfte als Miffionar für Deutschland autorifirten Rapuginer Balerianne Magnus gehaltene Colloquium, fo wie burch bie vor bemfelben Lantgrafen mit tem Befinten Rofenthal gehaltne Disputation, über welche Colloquien Die Relationen veröffentlicht murben. Es erichien ferner von Saberforn eine vindicatio Lutherange fidei contra Helfericum Ulricum Hunnium, ben Brof. juris gu Giegen und Marburg, ten Cohn von Megitine hunning, welcher ebenfalls jum Papismus übergetreten mar; ebenje disputationes ante Walenburgicas 1658, gegen Die Convertiten, Die Bebrüter Walenburg und teren Befehrungsmethote ter Protostanten. Aber auch ber junehmente Caligimonno machte ihm Schmerg: "tie Religion ted Syncretionue, welche Die Calirtiner wollen, fchreibt er in einem Briefe, nimmt mehr und mehr überhand auch an ten Bofen ter Burften, fo tag gu fürchten ift, ter Calvinismus merte in Rurgem viele Rirchen bes romifchen Reichs einnehmen, jumal nachtem fie auf bem Denabrudiichen Frieden, wie es heißt, gleiche Religionefreiheit mit ten Lutheranern erhalten baben (v. Seelen, deliciae epistolicae S. 191). Begen tiefe Barefie ift feine enodatio errorum Syncretisticorum 1665 gerichtet, seine fidelis contra Syncretismum instituta admonitio 1665, feine vindiciae Syncretismo Casselano oppositae de S. Coena 1669. Ein folder Mittampfer wiber ten Syncretismus mußte Calov erwünscht fenn, welcher in feinem aus ten Caligtinischen Streitigfeiten befanuten Cessus Haberkornii bas SinHabert Sabab

scheiben Haberforns als ben Untergang eines ber wenigen übriggebliebenen Gestirne am Himmel ber Orthodoxie beklagt. Duellen. Witten, memoriae theol, decas XV. 4. Heffische Hebepfer 1738 St. XVII.

Sabert, eine feit Unfang bes 16. Jahrh. in ber Wefchichte ber frangofischen Literatur öfter porfommende Familie, von beren Mitgliedern aber feines über bie Mittelmäffigfeit hervorragt. Bon einem Bermann Sabert, Abt von Cerify und de la Roche besiten wir bas leben bes Carbinal Berulle und einige Gebichte. In ber Rirchengefcichte erwarb fich Ifaat Sabert baburch einen Ramen, bag er ber erfte Barifer Theologe mar, ber aus Auftrag bes Cardinals Richelien gegen Janjenius fchrieb. Er wurde gu Baris geboren und machte feine Studien in ber Gorbonne, wo er ben Dottorgrad erreichte, ward Canonicus bafelbst und später (1645) Bischof von Babres. Diefem Bisthum ftand er 23 Jahre mit bem Ruf frommer Thatigfeit vor, und ftarb gu Bont be Salars bei Rhobez 1668. Den Janjenins beschuldigte er gegen 40 Regereien, und veranlagte badurch Antonius Arnauld zu ber Schrift Apologie, in welcher bie Uebereinstimmung ber Lehre bes Janfenius mit ber Augustins nachgewiesen werben follte. Doch blieb Sabert Giner ber erklärteften Feinde ber Janjenisten, wie benn ihm auch bie Abfassung bes berüchtigten Briefes von 1651 an Babst Innoceng X. gugefchrieben wird, welcher, von 85 Bijdiofen unterzeichnet, um Enticheidung bat. Unter feinen Schriften find die nennenswerthen: de gratia ex partibus graecis; de consensu hierarchiae et monarchiae (Par. 1640); de cathedra seu primatu S. Petri (Par. 1645). Er hat auch bas Ceremonial ber orientalischen Rirche in's Lateinische übersett: Liber pontificalis, graece et latine c. not. Paris 1643. fol. Dr. Breffel.

Sabeich, f. Abeffinische Rirde.

Sadad, heißen fünf in ber heil. Schrift genannte Manner:

- 1) der achte von Ismaels zwölf Göhnen (1 Chron. 1, 30.);
- 2) und 3) ber vierte und ber achte von ten Königen, welche in Erom regierten, wehe benn ein König regierte unter ben Kinbern Ifraela (1 Mof. 36, 35. 36. 39. 1 Chron. 1, 46. 47. 50. 51.);
- 4) ein Somiter aus königl. Samen, ber bei ber Ausrottung ber Männer in Ebom unter David nach Aegypten entkam, ber Schwager bes bortigen Königs wurde und nach Davids Tod, vom Herrn zu einem Widersacher Salomo's erweckt, einen, wie es scheint, vergeblichen Bersuch zur Wiedereroberung Eboms machte (1 Kön. 11, 14—22.);
- 5) ein König zu Boba (f. d. Art.), welcher, die dunkte Stelle 1 Kon. 11, 25. ausgenommen, noch ben Beifat Efer hinter seinem Namen führt; von David einmal um bas andere Mal geschlagen, jog er and bas ihm hülfreiche Damastus mit fich in's Berberben und mußte er hemath, bas er bebrängt und ichon als Eroberung in feinen Titel aufgenommen hatte (wie Emald wohl richtig ben Bufammenhang auffaßt), wieber fahren laffen. Die Flucht eines feiner tapferften Sauptleute (Refon), Die ihn David gegenüber geschwächt hatte, legte indeffen, ba David bie Unhanger bes Flüchtlings niebermetelte und biefer felbft entfam, ben Grund gu fortwährender Bebrangniß Salomo's durch benfelben (2 Sam. 8, 3-12. 1 Kon. 11, 23-25.), da biejer König über Sprien geworben mar. Dies ift nach bem hebräischen Texte Die ungezwungenfte Auffaffung gegenüber von Josephus, ben LXX und manchen neueren Auslegern; indem Josephus (Antt. 8, 7. 26.) ben Ebomiter Sabad (f. oben) nach Miftlingen feines Ginfalls in Ebom fich mit Refon von Sprien verbunden und bem ifraelitischen Lande burch rauberische Streifzüge schaden läßt, die LXX aber die Rotiz אַר הַרַעה אַשָּר הַרָּד in B. 25. זע ואַה־הַרַעָה אַשָּר הַרָּד B. 22. gieben und ben Feldzug bes Evomiters Sabab in Ebom gelingen laffen, ebenfo Meuere (f. de Rossi var. lect. 3. d. Stelle), welche dann ftatt על־אַרָּוֹם lefen על־אַרוֹם Much über ben Namen felbst schwanken bie Legarten. Der hebraifche Text schreibt mit Ausnahme von 1 Mos. 36, 39., wo parallel mit bem 777 in 1 Chron. 1, 50. 51. steht, durchaus הבר (1 Kön. 11, 17. auch און); die LXX dagen verwirren es noch mehr, fie schreiben in 1 Mos. 36, 35. Adad, in B. 39. Agad, beibe Male mit bem

440

Cinfdiebfel 110c Bagad, in 1 Chron. 1, 46, 47, aber ebenso wie in B. 50, 51. Add ohne jenes Ginschiebsel, in 2 Sam. 8, 3-12. Adoas Teo veer Adoaa Tag, in 1 Kon. 11, 23. Adage 520, in B. 14-22. und B. 25. aber Adag, und Jojephus liest in 1 8on. 11, 25. Aden; ohne Zweifel bat tiefe Radbläffigfeit in ber Schreibart ber LXX and in ten hebräifden Tert jene fleine Abweichung gebracht, tenn bie Stelle 1 Dof. 36, 39. lautet im famar, Text, 34 Mss., 12 alte Uneg. Onk. (in mehreren codd.) ebenfalls 777. Sabad bebentet ursprünglich "Schreden". Dr. Preffel.

Sadad Nimmon, ההדרכמן, nad Cad. 12, 11. Die Stätte einer berühmten Mage und gwar, nach bem Bujammenhang, ber Mage um einen großen Tobten, als Borbito ber größesten aller Tottenflagen in Bernfalem. Es erhellt barans, wie gang unpaffent Bigig biefe Berte auf ben Aboniecultus bezieht, mogegen bie nabere Beftimmung tes Propheten בבקעה מבהן tie gewöhnliche Annahme, er beziehe fich auf Die Tortentlage um ben Ronig Josias, ber in Golge ber Schlacht bei Megibbo ftarb, immer bie mahrscheinlichste sehn läft. Ueber bie Lage von habad-nimmen fagt nitter (Ertt. 2. Aufl. Ib. 16. S. 699), Die Streitfrage binfichtlich bes Berhältniffes von Habad-Rimmon und tem fpateren Maximianopolis gu Megitho und Lejjon (tem alten Legio) fen, fo lange nicht eine genauere Lofalaufnahme und Bermeffung biefer Wegenben über Diftangen und Ortogelegenheiten bestimmtere Daten barbieten, noch für unerledigt gu balten; wie benn Robinfons und v. Ranmers gelehrte Erforschungen gu gang entgegengefetten Anfidten geführt haben. Die Sanptgrunde ber verschiebenen Eiflärungen beruben auf ben Diftangangaben ber Itinerarien ans verichiebenen Jahrhunderten, Die boch immer nur annaberungemeife Geltung haben fonnen, gumat an einem Bergpag, ber mahrent verschiedener Jahrtaufente seit ter fprifchen Rolonie gu habad-Rimmon bis in Die Zeiten, ba Spielepen von Maximianopolis fich auf ben Concilien von Nicaa und Bernfalem im Jahre 536 unterfchrieben haben, große Berfchiebungen, je nach ftrategiiden Gesichtspunkten, errulten kounte. Das Wichtigste bleibt gunachst bie Angabe tes Hieronymus ad c. 12. Sach.; "Adad Remmon est juxta Jezraelem — hodie vocatur Maximianopolis in campo Mageddon", fein völliges Schweigen über Capharcotia, und Die Diftangbestimmung bes noch früheren Itiner, hierosol., wornach es 20 m. p. von Cafarea und 10 m. p. von Jefreel tag. Naberes fiebe bei Reland, Pal. S. 873, 891, 893-895; Rebinfen, Bal. III. S. 112-415, und Bibl. sacra Vol. II, 1. p. 220-221; v. Ranmer, Bal. 3. Aufl. C. 402-403; auch Ritter, Erbf. 2. Aufl. XI. S. 552. Dr. Breffel.

Saberwaffer, בו מריבה bezeichnet tas Waffer, welches ter herr in ber Bufte Bin, ba bas Bolt ju Rabes lag, in Folge feines Saberns miber Dofe und ben Berrn ans tem Jeffen gab, nachtem Diofe mit tem Stab baran geschlagen hatte, 4 Dof. 20, 1 ff. Das Sabermaffer mart inteffen Doje und Maren eine Beranlaffung gur Sinte, intem fie tem Befehl tes Berrn, mit tem Stab Waffer ans bem gelfen gu schlagen, nicht jo fest vertrauten, bag ihnen nicht, wie ber Pfalmift in Pf. 106, 32. fagt, "etliche Worte entfahren waren" (Die Worte fteben 4 Dof. 20, 10.), und fo eine Urfache ihrer hinvegnahme vor bem Uebergang über ben Jorban, 4 Dlof. 20, 12; 27, 14. 5 Mof. 32, 51; 33, 8. 3n Pf. 81, 8. ift bas Wunter ale Gporn bee Glaubene angeführt; in Ex. 47, 19. bas Saberwaffer gu Kabes als Grenze Ifraels gegen Mittag, werans man ichließen barf, bag von jener Beit ber bie Quelle nachfloß. Den Wels naber ju bestimmen, ift inteffen bei allem Mangel weiterer Beftimmungen boch ebenfo nnmöglich als bei ter ahnlichen Begebenheit 2 Def. 17, 1 ff. in Raphibim, obwohl frommer Betrug felbft bier einen folden Gelfen nambaft macht. Dr. Breffel.

Sades. "Adag ift bei ben Briechen aufänglich ber Mame für ben Gott ber Unterwelt, Pluten, bezeichnet bann aber appellativ bie Unterwelt felbst, ben Aufenthalt und Buftand ter Geftorbenen, und entspricht fomit bem Ortus ober ben inferna ber Latemer, bem bir ber Bebraer. Die bamit verbundene Borftellung fehrt bei ben Beiben, soweit unter ihnen ber Blaube an eine perfonliche Fortbauer gur Anerkennung Habes 441

gelangen konnte, und nicht etwa wie bei ben indischen Bubbisten burch ben pantheistischen Sintergrund des Ethnicisnus niedergehalten murde, in ziemlich übereinstimmender Weise überall wieder. Danach wäre ber Hates seinem allgemeinsten Begriffe nach der Sammelsund Aufenthaltsort aller aus der Welt des Diesseits Abgeschiedenen, das Jenseits schlecht hin. Sie führen bort ein bald mehr bald weniger der Ibee der Bergeltung unterstelltes, je nach der sittlichen Entwicklung des Individuums in der Negel noch in gesonderte Regionen des Todenreichs, in Ehzium und Tartarus verlegtes, aber bei aller Analogie mit der Oberweltlichkeit bech an deren Lebensfülle und Lebensfrische im Allgemeinen lange nicht hinanreichendes Schattenleben.

Bon ben heidnischen Sadesvorstellungen unterscheiden sich die alttestamentlichen Unschauungen über bas Senseits weniger als man leicht vermuthen burfte, wenn man sich anders an die wesentlichen Grundgebanken hält und fich durch ihre mythologischen Berhüllungen nicht beirren läßt. Gie haben vor jenen faum mehr als ihre im Ernfte bes Monotheismus begründete, feusche Rüchternheit voraus. Dem Tobe mar eben feine Macht noch nicht genommen, Leben und unvergängliches Wefen noch nicht an ben Tag Der hur, faum mit manchen Neuern von ber Wurzel buc, sontern von abzuleiten, das Fortern, ift ter Ort, ber Alle vor fich fordert, nach Allen verlangt (Spr. 27, 20.), Die gemeinsame Behansung für bie Befammtheit ber Befterbenen, ber Frommen sowohl als ber Gottlofen. Gen. 37, 35. 1 Sam. 28. Bab. 2, 5. Pf. 6, 6; 89, 49. Es ift ein stiller (Bf. 94, 17; 115, 17.), finfterer (Biob 10, 21 f.) Ort, ein Ort ber Rube, in ber Tiefe ber Erbe gelegen (Num. 16, 30. 33. Siob 11, 7. 8.), reiglos, unerquidlich, mo ber ihm Unbeimfallenten ein bumpfes, freudlojes Schattendasehn wartet, Pf. 6, 6; 88. Jesaj. 38, 18. Pred. 9, 10. Hieb 3, 17—19; 14, 7 ff. Jesaj. 14, 9 f. Daher synonym mit Swei zuweilen stage steht. Indessen schimmert im Busammenhang mit ber weitern Ausbildung ber meffianischen Erwartungen besonders in spätern Schriften fehr beftimmt bie hoffnung theils auf ein Erwachen aus tem Totesfolummer, theils auf ein Kommen gu Gott burch (Pf. 17, 15. Breb. 3, 21; 12, 7. Jefaj. 25, 8; 26, 19. Hofea 13, 14.), und Daniel 12, 2. 13. redet von einem Aufstehen zu feinem Loofe am Ende ber Tage, von einem Erwachen ber Ginen gum emigen Leben, ber Andern zum ewigen Abichen.

Hieran schließt sich eng ber Vorsiellungskreis ber apokryphischen Literatur. Zwar hält sich Sirach noch ganz innerhalb ber kanonischen Betrachtungsweise, wenn er nicht etwa hinter sie zurückeht, 17, 28. 30. Dagegen spricht 2 Makt. 2, 9 si. und 12, 43—45. sowohl von Belohnung der fromm Entschlesenn als von Anserstehung, und ganz besonders ist es das Buch der Weisheit, welches in bewegter Sprache die Seligkeit der Frommen und die Strasen der Gottlosen verkündet, die ihnen "der Tag der Entscheidengu bringt, 2, 22; 3, 1. 10. 18; 5, 15. 16; 6, 19. In welches Verhältniß zum ädns man den Zustand der Einen und Andern sowie die gehofste Anserstehung setzte, wird freilich aus den Apokryphen nicht klar. Doch scheint man mit der Bezeichnung üdns sortwährend das gesammte Gebiet der jenseitigen Dinge zusammengefaßt, und arästasis (2 Makk. 12, 43.) ziemlich gleichbedentend mit apvassia (Soph. 6, 19.) genommen zu haben. Welche Ausprägung endlich die Lehre von der Anserstehung durch die Schule der Pharisäer erhalten hat, ist theils aus Vosephus bekannt, theils aus dem N. T. ersichtlich. Bgl. Fr. Böttcher, de inferis redusque post mortem situris ex Hedraeorum et Graecorum opinionidus, Vol. I. Dresd. 1846.

Gehen wir auf bas neutestamentliche Ibeengebiet über, so begegnen uns hier zur Bezeichnung ber jenseitigen Dinge verschiedene, dem Sprachschape der Zeit enthobene Namen, deren schärfere Abgrenzung gegen einander aber großen Schwierigkeiten untersliegt, da uns über die mit ihnen verbundenen Begrisse keine ausreichenden, gleichzeitigen Duellen zu Gebote stehen. Daher die Deutungen, welche ihnen gegeben werden, in einem zu weit aus einander gehen. Anlangend insbesondere den Ausdruck abge, so kehrt er zwar östers wieder, darunter zweimal in Citaten als Uebertragung von diese (Apg.

2, 27. 1 for. 15, 55.). Allein streng genommen eignet feinem ber bergebörigen Ausfprüche bibattifder Rarafter. Reiner berechtigt zu bem Schluß auf einen fest abgeichloffenen, vom bulgaren beftimmt unterschiebenen Sprachgebrauch, wonach fich etwa behanpten liefe, adig fen ber folenne Terminus bes M. T. fur ben Aufenthaltsort und ten Buftand ber Totalität ber Abgeschiebenen bis gur Wieberfunft Chrifti, ober wie Undere befiniren, Die Busammenfassung ber Unwiedergebornen aller Zeiten vor bem Weltgericht. Mit Ausnahme von Matth. 11, 23. und Parall., wo bas Ews ador xuraβιβάζεσθαι als metonomiche Angeige eines totalen Berkommens gefaßt werben muß, erscheint adge turdweg in unmittelbarer Berbintung mit Baratos. Selbst bie πύλαι ador Matth. 16, 18. fonnen fich nur auf Die vernichtenten Totesmächte beziehen, welche bas Reich bes Abgrundes miter Die Gemeinde bes Berrn in Bewegung fett. Den reichen Mann treffen wir gleich nach feinem Tote im Bates, und zwar er Buduvoig. Auch Apol. 6, 8, folgt ber hates bem auf fahlem Pferbe baherreitenben Tobe nach, fo bak alfo ber Tob eine Berjetzung in ben Sabes bemirkt. Bum Beltgericht geben Apot. 20, 13. 14. Meer, Job und Sabes bie in ihnen enthaltenen Befterbenen beraus, worauf nicht tiefe, fondern Tod und hates in ten Fenerpfuhl geworfen werben, b. h. bort wohl, als abgethane Objektivitäten gu exiftiren aufhören. Chrifte, bem ewig Lebendigen, welcher tobt mar, wird Apel. 1, 18. tie Macht über Tob und habes vindicirt. und feine Auferstehung Apg. 2, 27. 31. ale ein Bervorgang feiner Seele aus bem Babes, cter was nach B. 23. baffelbige ift, als eine Löfung ber odirec tov Juvatov betrachtet. Desgleichen ift bie Auferstehung von ben Tobten ber Sieg über Tob und habes überhaupt, 1 Rer. 15, 55.

Mus ber Zusammenfaffung tiefer Aussagen erhellt, bag unter ad ne Ort und Buftant verstanten wirt, welchem ber Menich mit feinem Absterben verfällt, und von bem Anferstehung und Weltgericht wieder frei machen. Db er als ber intermediare Sammelplat für bie Befammtheit ber Beftorbenen gelten jolle, fonnte allerdings megen ber fenst singulären Erwähnung ber jchwer zu erflärenten Bulavoa Apof. 20, 13., jum Theil auch wegen einiger anteren Stellen über bas gufünftige Loos ber Glaubigen zwei-Allein man wird tiefer Auffassung gleichwohl feine Billigung nicht versagen fonnen, wenn man erwägt, wie fie nicht allein bie allgemeine, unwiderfprochene Unnahme bes Butenthums mar, fontern wie bas D. I. austrücklich bie Geele Chrifti nicht weniger als ben reichen Mann bem Sabes zuweist. Bon bier aus muß bann weiter argumentirt werben, bag fomit bie quianf 1 Betr. 3, 19., vgl. 4, 6. (und Matth. 5, 25.?), tiefer Gewahrsam ber Tobtenwelt, und, mas ans bem babei ftebenben ex rezoon aragageir rejultirt, ter apronog Rom. 10, 7. vom habes nicht verschieden fepen; mobei jetoch nicht übersehen werten barf, baß sowohl gedazh (Apot. 20, 7.) als namentlich  $\alpha \beta r' \sigma \sigma \sigma s$  (Apel. 20, 1-3; 9, 2. 11.; wahrscheinlich auch 17, 8. und Inf. 8, 31.) anderwarte Bezeichnung fur bie satanische Region, ber Drt ber Berbamm= nift im vollen Ginn ift. Bang abnlich verhalt es fich mit geerva, ber Fenerhöhle. Denn mahrend feine Stelle verbietet, Diefen jenseitigen Strafort nach ber Sprachweise tee Beren bei ten Synoptifern unter ten Begriff tee Bates gu fubsumiren: fo liegen boch auch Ansfprüche vor, welchen gemäß tort tas ewige Feuer brennt (Mart. 9, 43 ff. Matth. 18, 8. 9.), bas bem Teufel und feinen Engeln bereitet ift, gur emigen Bein, Datth, 25, 41, 46. Diefen lettern Unsfpruchen gufolge mare geerra innonnm mit bem zienerog tor argag Matth. 13, 42. 50., in welche am Ende ber Welt bie Bofen geworfen werten, jowie auch an fie zu tenten ift, fo oft tes axicos to exiteor Erwahnung geschieht. Antererseits fann aber auch ter zoknog Apaage Lut. 16, 22 ff. nach tem turchherrschenden Sprachgebrauch ter jubifden Theologie nur innerhalb bes Babes gesucht merten, obgleich er burch eine unüberschreitbare Rluft vom Orte ber Qual in ihm getrennt ift. Er bilbet bie ben Rachfolgern bes glaubigen Abraham aufbehaltene Sphare. Bgl. Datth. 8, 11. Joseph. Macc. 16. Und ba enblich fein Brund vorliegt, einen innern Widerspruch zwischen Luf. 23, 43. Apg. 2, 31. und 1 Betr.

Hades 443

3, 19. zu ftatuiren, so haben wir πασάδεισος ebenfalls noch zum Habes zu rechnen, und in ihm nur einen andern Namen für κόλπος 'Αβομάμ zu erblichen. Im Uebrigen wiederholt sich bei πασαδείσος die nämliche Erscheinung wie bei φυλακή, άβύσσος und γεέννα, indem das Wort wenigstens 2 Kor. 12, 4. (B. 2. τοίτος ουσανός) und Apet. 2, 7, für Himmel oder Ort der Seligseit steht.

Somit dürfte fich annähernd Folgendes als Resultat herausstellen. "Aud 15 im R. T. ift ein efchatologischer Begriff von febr allgemeinem Karafter und großer Dehnbarkeit, abnlich unferm bentichen Benfeits. Dbicon bie Borftellung eines bestimmten nor ungertrennlich mit ihm verflochten ift, will er boch vorzugeweife ale ber auf bas Sterben folgente Buftand überhaupt geracht fein, melder felber mieter in Ungemeffenheit zu ber, nach ber 3bee bes Menichen gu richtenben Befensbestimmtheit bes Individuums ein relativ feliger ober relativ unseliger ift, und je nachdem an unteridiebliche Raume mit entfprechenter Benennung vertheilt mirb. Gine forgfältigere Unalufe beweist indeg, daß jene Benennungen sich nicht ausschließlich auf tiejenigen Buftante beschränken, welche ber burch bie Parufie Chrifti berbeiguführenten Bollendungszeit voraufgeben. Ja, es pflegt bas D. I. überhaupt bie biesfeits und jenfeits ber εσχάτη ήμέρα liegente Buftantlichkeit ber Ginzelnen meift nicht genauer auseinanber ju halten, fo burchgangig es fonft alle abidlugliche Entideibung an ben Uft bee Weltgerichts gebunden fenn läßt, fondern begnügt fich im Gewande mechfelnder Bilber an ber für alle Gebiete menschlichen Dafenns gultigen Thefe zu halten, bag Geligkeit und Berbammnig burch bie Gemeinschaft bes Lebens mit Chrifto bedingt fen. Bu einer lebrhaften Ausscheidung lag um fo weniger Nothigung vor, als ras apostolische Zeitalter fich ben Unbruch bes Welttages in großer Rabe bachte.

Ein flüchtiger Blick auf Die Dogmengeschichte verrath eine seltene Mannigfaltigkeit bivergirenter Unfichten über ten Sabes im Yaufe ber driftlichen Jahrhunterte. Einig in ber Unnahme beffelben, als bes tranfitorifchen Bestimmungeortes aller Abgeichiebenen bis auf Die Auferstehung, Die bevorzugten Marthrer allein ausgenommen, gelang es tem driftlichen Alterthum von Grubem an nicht im munichbaren Dage, fich ber Trübungen bes neutestamentlichen Ibeenfreises burch Die gang und gaben Borftellungen bes Beitenthums und bes ipatern Jutenthums zu erwehren. Die Lehre von ber sofortigen Aufnahme ber begnabigten Seelen in ten himmel verwirft Instin Dial, c. Fr. Chenfo gebenkt Tertullian de anima c. 55. einer Schrift, barin 8. 80. ale baretisch. er ben Nachweiß geleistet, omnem animam apud inferos sequestrari in diem Domini. Nur bei Cyprian bleibt es zweifelhaft, ob er einen Zwischenzustand ftatuirt habe. Die Gnoftiter aber, indem fie bie Erbe felbst als Unterwelt qualificirten, behaupteten eine mit ihrem Tode zusammenfallente Erhebung ter Pneumatischen in bas πλήρωμα. ber Zeit bes Drigenes an, und zwar vornehmlich unter feinem Ginfluß, jog tie Betrachtungeweise, nach welcher ber Teufel burch bie Berführung ber Menschen bie Bewalt bes Todes, und hiemit bie Berrichaft über bas Todtenreich erlangt hat, baraus er bie Seelen nicht zu Gott aufsteigen laffe, allmählig eine folgenreiche Umbilbung ber Sabesvorstellungen nach fich. Der Sabes mart jest mehr und mehr in bie Bolle nach heutigem Berftande vermandelt, den phantaftischen Ausmalungen seiner Schrecken Realitat beigemeffen. In ber griechischen Rirche einigte man fich endlich babin, bag mit bem hingange Christi jum Sades eine Beraubung beffelben und die Entrudung ber Gläubigen in's Paradies erfolgt fen, so daß von ber Erscheinung Christi hinweg ber temporare Strafzustand bes habes sich von bem ewigen im Tartarus eigentlich nicht fehr unterichied. Unders gestaltete fich die Lehre in der abendländischen, beziehungsweise fatholischen Kirche. Schald bas von Gregor bem Großen ausgebilbete Dogma vom Fegfeuer fich eine allgemeine Billigung erworben hatte, manbte fich ihm bas Sauptintereffe firchlicher und bogmatischer Bemühung zu. Geinem Ziele nach in ben Simmel ausmundend, bem Befen nach ber Solle zugehörend, fommen über ihm, naber bem Simmel, die gleichfalls von der Solle umspannten, zwischenzuftandlichen Ginfriedigungen

bes Limbus infantum und bes nunmehr leeren Limbus patrum gu fteben. 3m lettern. eins mit Schoof Abrahams, hatten bie Frommen bes alten Bundes um ber Erbichuld willen ohne irgend ein Schmerzgefühl bie poena damni gu bulben. Reformation fobann negirte fofort Wegfener und Limbus, aber brachte es ob ihrem Fesihalten an ten einfachen Positionen von Simmel und Bolle für bie Gestorbenen aller Beiten fo wenig zu einer schriftmäßigen Entwidelung ber Lehre von ben letten Dingen als ihre Borgangerinnen. Erft nach ber Mitte bes 17. und im Laufe bes 18. Jahrhunderts traten auf Grund ber Schrift junachst unter ben Reformirten, na= mentlich bie Englander Lightfoot, B. Ring, Burnet, 3. Bearfon, fpater eine Ungahl Pietisten wieder gu Onusten eines status medius auf, bis nun in unfern Tagen auf ten Trümmern ter orthotogen Anschanungsweise, und nachbem man fich eine Beile an bem schaalsten Unsterblichkeitsglauben hatte genügen taffen, sich in machsenben Kreifen eine Construktion ber jenseitigen Dinge Bustimmung erwirbt, in welcher ber Sabes nicht allein feine nothwendige Stelle bat, fondern überdem die lang vernachläffigte Lebre mit einer Urt von Borliebe, jum Theil mit einer jum Abichluft brangenden Saft gepflegt wird, Die ber besonnenen Wiffenschaft abermals bedenflich erscheinen muß.

In ber That, wenn es jeder evangelischen Theologie feststehen muß, bag bie Bollenbung ber freatürlichen Berfonlichfeit in ber Auferstehung erft mit ber endlichen Bollenbung bes Beltgangen gum aktualifirten Gottesreich erfolgen kann, biefe Bollenbung aber Die Wiederfunft Chrifti jum Gericht ju ihrer Boransfetzung bat: fo fann fie unmöglich umbin, rudwärts von tiefen, ben gufünftigen Beltaon einleitenden Thatfachen universellster Ratur einen Zwischenzustand für bie Bejammtheit ber burch ben Tob aus ber gegenwärtigen Belt Abberufenen ju ftatuiren, mag man nun biefen Zwifdenguftanb School, Hater, Unterwelt, Mittelort, Tobtenreich ober wie immer heißen. Rraft bes richtigen Begriffs vom Tote und ter nothwendigen Identität ber Perfonlichfeit bor und in bem Tote ift es felbstverständlich, daß bie individuelle Zuständlichkeit in jener Welt ter Abgeschiedenen in voller harmonie mit ihrem nach dem absoluten Maßstabe ber göttlichen Bestimmung gemeffenen, perfonlichen Werthe ficht. Die burch ben Glauben vermittelte, beseligente Gemeinschaft mit tem Erlöser macht ben Zwischenguftand zu einem Sein bei bem Berrn, gu einem Lebenoftante in ben vielen Bohnungen bes Batere : Die im Unglanben fich reflettirente Wefensbestimmtheit tes Subjetts wird ihn als Strafort ju fcmeden befommen. Lagarus wird von ben Engeln getragen in Abrahams Schoof, und wird getröftet baselbst, ber reiche Mann leibet Qual im Sabes.

Streitig bleiben hiebei nur 1) bie Frage nach ber fortbauernben Entwickelungsfähigfeit und nad bem Umfange ber Willensfreiheit bei ben 3mifchenzuständlichen, im Wegenfate wogn Ginige ibre Griftengweise ale biejenige einer bloken Botentiglität, eines fast bumpfen Insidgefehrtsenns in ber thatlogen Rinbe tlöfterlicher Ginsamfeit faffen; 2) im Bufammenhauge bamit, Die Frage nach irgend welcher Berleiblichung ber Geele, nach einem außern Organismus ber Perfonlichteit, im Unterschiede wovon Andere eine gängliche Entfleidung und Radtheit ber Geele im Zwischenzustande vermnthen, und 3) Die Frage nach ber Erreichbarteit vollendeter Beiligkeit innerhalb bes Zwischengustandes, mit ber Die fofortige Auferstehung und ter Bellgenuß ber Geligkeit im Bimmelreich gegeben mare, Apol. 20, 5. Wie übrigens and eine fortgeschrittenere Theologie Diefe Probleme lofen mag, nie burfen Bestimmungen von ihr zugelaffen werben, welche mit bem Dogma von ber Rechtfertigung burch ben Glauben ftreiten, wenn anbere bie Scheidlinie gwischen evangelischer Lehre und purgatorischem Briwahn nicht verrückt werben foll; nie barf bem Sate Eintrag geschehen, bag ber Zwischenzustand noch bem alde orioc, ber Beit angehört, nicht aber ber Emigfeit. Bgl. meine: Lehre von ber Erscheinung Befu Chrifti unter ben Tobten, Bern 1853, wo auch Die einschlägige Literatur. Giiber.

Saboram (הַהַּדְּרָם, Sept. Οδοδοά, Vulg. Aduran), einer ber breizehn Söhne Joftans, 1 Mof. 10, 27. 1 Chr. 1, 21., ber, ein Bruber Belegs und Stammvater ber

Joktaniben, nach Ewald, Ifr. Gesch. 1, 337 (1. Ansg.) noch vor ben Abrahamiben in bas sübliche Arabien hinabgewandert ist. Er bezeichnet zugleich eine Bölkerschaft dieses großen arabischen Stammes, welche mit den Adramiten des Ptolomäus 6, 7, 10. 25. 26. und des Ptinius dist. nat. 6, 32. 12, 30. zu vergleichen sind. Nach diesen Schriftsstellern wohnten sie theils neben den Chatrammiten oder Chatramotiten (August, 1 Mos. 10, 26.), theils mit ihnen vereint. Eratosthenes nennt sie die östlichsten Südaraber mit der Hauptstadt Sabata, und läßt die Sabäer 40 Tagereisen von ihrer Grenze entsernt sehn. Nach Anderen reicht diese Gegend bis an den persischen Meerbusen. Verschieden davon ist

2) Aboram (בְּרָבֶּה, Sept. Adwngau, Vulg. Aduram), 2 Sam. 20, 24. 1 Kön. 12, 18., welcher Name 1 Kön. 4, 6. בְּרָנֵירָם geschrieben wird. Er war Rentmeister ober eigentlich Aussehre über die von den unterworsenen Böltern gesorderten Frohndienste und die damit verbundenen Steuern. Bgl. Ewald, Ifr. Gesch. 3, 33. 1. Ausl. Ninnut man an, daß dieser Mann erst in den letzten Regierungsjahren Davids über das Frohnswesen gesetzt wurde, so hat es keine Schwierigkeit, immer die gleiche Person bei diesem Namen zu densen. Bei dem Versuche, das abgefallene Zehnstämmereich dem Rehabeam zu erhalten, verlor er sein Leben.

Fabrach. Der Name Habrach ist von alten Zeiten her als Name eines Landes angesehen worden, das östlich von Damastus lag. Er kommt nur Zach. 9, 1. vor. R. Jose, ein Damascener, will diesen Ort als eine ehemals bedeutende Stadt gesehen haben, wovon noch ein unbedeutender Flecken übrig seh. Allein dieser Versicherung ist, da weder die arabischen Geographen noch die neueren Reisenden etwas davon wissen, nicht zu trauen, ebensowenig der unbestimmten Angade des Chrillus von Alexandrien in seinem Commentar zu diesem Propheten. Mehr für sich hat die Ansicht, welche zuerst Alphees ausgesprochen hat, daß der Name mit dem der sprischen Gottheit Atergatis, Derceto zusammenhange. Aber dann kommen wir schon auf die von Gesenius im Thesaurus 1, 449 und Bleef in Ulmanns Studien 1852, 2. S. 268 geäußerte Bermuthung, daß es der Name eines aramäischen Königes seh, welchen Gesenius mit Advres Justin 36, 2. zusammenhält. Könige sührten ja oft den Namen von Gottheiten. Daß die Länder als Besitzthümer der Könige and sonst ausgesührt werden, sehen wir aus Mich. 5, Neh. 9, 22.

War nun Hadrach ein sprischer König, so fragt es sich, welcher es war, und in welcher Zeit er gelebt hat. Wir kennen

- 1) Hadabeser zur Zeit Davide, 2 Sam. 8, 3; 10, 16. 19.
- 2) Refon (1117), Stifter bes bamafcenischen Reiches zur Zeit Salomo's, 1 Ron. 11, 23.
- 3) Benhadad I. zur Zeit der Könige Affa und Baefa, 1 Kon. 15, 19. 2 Chr. 16, 1. 2.
- 4) Benhadad II. zur Zeit Josaphats und Achasja's, 1 Kön. 20, 1 ff. 2 Kön. 6, 24; 8, 7.
- 5) Hasael zur Zeit Achasja's und Jorams, 2 Kön. 8, 9. 12. 1 Kön. 19, 17. vgl. Um. 1, 4.
  - 6) Benhadad III. zur Zeit Amazia's und Joas, 2 Kön. 13, 24. c. 839 v. Chr.

Von da an wird nur noch Rezin genannt, ber zur Zeit Ahas, Jes. 7, 1., mit Israel verbunden Juda bekriegte. Dies geschah c. 740 v. Chr., also 100 Jahre später. Nach Rezin kann keine Weissgaung mehr über Sprien ergangen sehn, da dieses Land unter demselben König seine Selbstständigkeit an Assprien verlor, Jes. 7, 8., wo die verderbte Lesart in Bezug auf Sprien zu lesen ist, "und nach 6 Jahren wird Sprien zerbrochen sehn und ohne Volk." Jedenfalls ist aus der Geschichte klar, daß Tiglath Pilnesar auf Veranlassung Ahas den Staat dem assprischen Reiche einverleibt hat, was auch ohne dieses Anrusen geschehen wäre. Die Weissgaung Jer. 49, 23—27. erinnert durch ihren Schluß an Am. 1, 4. und die erste Zeit des Jesaias, dessen sie ganz würdig ist. Ieremias selbst konnte mit Sprien nicht mehr als einem unabhängigen Staate zu thun haben, daher diese Weissgaung nur als Wiederausnahme einer früheren, noch nicht

gang erfüllten über bas land ausgesprochen werben konnte. Auch Hemath, Zach. 9, 2., wurde erst unter Histias von ben Affprern eingenommen und seiner Selbstständigkeit berandt, Jes. 36, 19: 37, 12. 13. Da nun tiefes in ber Weissagung Sach. 9, 2. mit Damaskus noch als blühend erscheint, so muß sie ver Histias und nach B. 10. 13. vor die Anstösung bes Zehnstämmereiches fallen, Habrach also bereinige König bes Sprerzeiches senn, ber zwischen Benhabad III. und Rezin, etwa zur Zeit Ilsia's und Berozbeams II., geherrscht hat. Hiemit bürste eine alte Dunkelheit glücklich entsernt worzben senn.

Hengstenberg freilich fann seinen begmatischen Boraussetungen zu lieb biese Licht nicht gebrauchen. Daher zieht er Christel. 1, 92 ff. vor, mit jüdischen Auslegern Habrach als Appellativ zu fassen und "Yand startschwach" zu überseten, um bann es als symbol. Namen bes persischen Reiches zu betrachten; eine Auffassung, bie in unserer Zeit nur ihrer Seltsamkeit wegen erwähnungswerth sehn burfte.

Sabrian, Raifer (P. Aelins), aus Italica in Spanien ftammend, mit Trajan verwantt, auch fein Müntel, bann ibm verschwägert, endlich fein Nachfolger von 117 bis 138 n. Chr. Bei seinem Regierungsantritt fant er noch in Jubaa ben feit ber Berftorung Bernfaleme fortbauernten Beift ber Emporung, und icheint baburch auf ben Geranten gebracht worden zu fenn, burch bas Berbot ber Beschneibung Die gefährliche abgeschloffene Nationalität biefes Bolfes zu vernichten (Spart, in Hadr. c. 14.). Da er zugleich Berufalem burch bie Gründung einer römischen Rolonie unter bem Namen Aelia Capitolina wiederherzustellen beichloft, fo entbraunte bald ber von Seiten ber Juden unter einem ale Meffias auftretenten Geerführer Bar Cochba verzweiflungevoll geführte Nationaltrieg, und nur unter großen Berluften gelang es dem romifchen Feldheirn Julius Severus, bie Juben allmählig ju entfraften und auszurotten, und endlich, nachbem bas Land fast völlig gur Bufte geworten mar, Die Rube in bemfelben bergustellen (Dio 12-14. Euseb. h. eccl. IV, 6. Chron, Pasch. p. 474 ed. Bonn. Bgl. D. F. Münter, ber jüt, Krieg unter ten Raifern Trajan und Hadrian, 1821). Auf Jerusalems Trümmern erhob fich bie Rolonie Aelia Capitolina, aber ben Inben murbe bei Tobeeftrafe ber Butritt zu berfelben unterfagt. Das Berbot ber Beidineibung wurde erft von Antoninus Bind wieder aufgehoben. Satrian mar ein eifriger Berehrer ber vaterlanbifchen sacra, hatte aber neben bem römischen und griechischen auch ben ägyptischen Cultus aboptirt. Co wenig bie Machricht bes Aelins Lampribins (Alex. Sev. 43.) Glauben verbient, bag Sabrian tie Tempel, welche er in verschiedenen Statten obne barin aufgestellte Botterbilder erbauen ließ, Chriftus habe meiben wollen, fo behandelte er boch die Chriften billiger, als manche Raifer vor ober nach ihm. Unter ihm hatte bas Bolf zuerft angefangen, bei öffentlichen Teften bie Sinrichtung einiger Chriften fturmifch zu verlaugen. Der Proconful von Rleinafien beflagte fic barüber bei bem Raifer, und biefer murbe baburch veranlagt, an ten Nachfolger biefes Broconfuls, Minucins Jundanus, ein Refeript zu erlaffen, burd welches bergleichen fturmifches Berfahren unterfagt murbe. Sabrian befahl, es follten nur Anflagen in ber gefetlichen form gegen bie Chriften angenommen werben, und bie Angriffe auf bie Chriften burd bas blofe Bolfsgefdrei follten nicht mehr stattfinden. Richt sowohl seine Liebe gu bem Chriftenthum ober zu ben Chriften, als feine Gerechtigfeitsliebe veranlafte ben Raifer gu Diefem Gbift, bas übrigens ber Berfolgung fo wenig ein Ente machte, bag Gulpitind Ceverus unter habrian bie vierte Chriftenverfolgung jahlt, mabrent allerdinge weber Melito, noch Tertullian, noch Eu-3m Allgemeinen mag feine Rejebius ihn gu ben Berfolgern ber Chriften rechnen. gierung eine für bie Chriften im romifden Reich gunftige genannt werben. Sabrians Brivatfarafter mar burch Wolluft, Gitelfeit und eifersuchtige Gereigtheit entstellt; baneben mar er ein eifriger Freund und Berehrer ber Biffenfchaft, Die er eifrig zu forbern unb burch reichliche Unterftutung, bie er ben Belehrten angebeihen ließ, zu beben fuchte. Er ftarb zu Baja an Auszehrung, zu welcher noch Waffersucht hinzugekommen war, am 10. Juli 138. Rur mit Dube wirfte Antoninus fur ben verftorbenen, in Folge ber am

Schlug seines Lebens geübten Graufamkeit mit bem hag bes Bolkes und zumeist bes Senats beladenen Raifer bie göttlichen Ehren aus. Ih. Pressel.

Sadrian I., Pabft von 772-795. Bur Beit feiner Stuhlbesteigung gefang es ber pabstlichen Politit, in bem frantischen Konigthume eine machtige Stupe für Die Erweiterung ber bisherigen Macht zu gewinnen, trot bem bag ihr gerade bamale ernfte Befahren von Seiten ber Longobarden drohten. Bipin ber Rleine hatte biefem Bolfe Die unter bem Konige Aiftulph gemachten Eroberungen wieder entriffen, bas Patriciat von Rom übernommen und ten Pabst jum Patricius bes Exarchats erflart. Roch immer waren aber bie Longebarben furchtbare Feinde für ben Pabft geblieben, ja bie Befahr wuchs fur benfelben, als burch die Bermählung Rarls tes Großen mit ber Tochter tes Defiberius, Ronigs ber Longobarben, eine Berfohnung gwifchen ben Franken und Longobarben herbeigeführt murbe. Die pabstliche Politit erkannte es recht mohl, bag fie zur Forderung ihrer Intereffen bie Konigshäufer wieder in eine feindliche Stellung gu einanber bringen muffe. Sie erreichte ihre Absicht und als Defiberius ben Babft Sabrian I. von Neuem bedrängte, rief biefer Rarl ben Großen ju Bilfe, ber nun bas Longobardifche Reich zerftorte (774), Die Schenfungen feines Batere nicht nur beftätigte, fonbern auch burch die Gebiete von Ancona und Benevent noch erweiterte. Sadrian bezeichnete baber Rarl ben Großen in einem Briefe an benfelben (vom 3. 777, im Codex Carolinus in Muratorii Scriptt. Rerum Ital, T. III. P. 2, pag. 73, und in Cajet. Cenni Monumenta Dominationis Pontificiae. Romae 1760. T. I. No. 49) als "novus christianissimus Constantinus", ber jett aufgetreten fen und mit Freigebigfeit bem beil. Apostel Betrus bas wieder zurudgebe, mas ihm eine Zeitlang burd bie longobarben entriffen gewesen fen. Brrig hat man in bem Schreiben ichon eine Beziehung auf bie Donatio Constantini M. ju finden geglaubt, mabrend fich habrian nur auf die Acta Sylvestri bezieht, welche erft eine Grundlage für jene Donatio bilteten; vgl. Cenni Monum. p. 304. Rarl übte überhaupt in Italien alle landesherrlichen Rechte in weltlichen und firchlichen Dingen aus, wie er fie im frankischen Reiche bisher ausgeübt hatte, und Sabrian fette noch in einem Briefe vom 3. 790 ben Patriciatus Caroli gegenüber bem Patriciatus Petri (Cenni Monum. pag. 521). Brrig ift baber auch bie auf eine bochft mahrscheinlich unachte Urkunde (f. Dönniges Jahrbücher bes beutschen Reichs unter Otto I. Berlin 1839. G. 102) gegrundete Behauptung, daß Rarl die firchlichen Investiturrechte erft von dem Babfte und einer römischen Synobe erhalten habe; ichon nach ter Lage ber bestehenben Berhaltniffe konnte Habrian Rechte und Freiheiten nicht bem Kaifer, sondern dieser jenem verleihen. Eine vermehrte Sammlung ber von Dionysius Exiguns aufgestellten Kirchengesetze (Codex Canonum) übergab habrian bem Kaifer Rarl zur Ginführung im frankischen Reiche (774. vgl. J. C. Rudolph, Nova Comment. de Codice Canonum, quem Hadrianus I. Carolo M. dono dedit. Erlang. 1777); auch erhielt Karl von ihm zu gleichem Zwede bas Sacramentarium Gregorii Magni. 3m 3. 794 fandte Sadrian als Legaten Die Bifchofe Theophylact und Stephan zur Synode nach Frankfurt; diese war von Karl wegen des Adoptianischen Streites berufen worben. Karl führte ben Borfit und ließ nicht nur ben Aboptianismus, fontern auch bie Bilberverehrung verwerfen, obicon habrian in einer Buschrift an ben König (bei Mansi Concilior, nova et ampliss, Collectio XIII. p. 795) ertlart hatte: si quis sanctas imagines Domini nostri J. Christi et ejus genetricis atque omnium Sanctorum secundum ss. Patrum doctrinam venerari nolucrit, anathema sit.

Kabrian II., Pabst von 867—872, war ganz und gar von dem Stolze und der Anmaßung beseelt, die seinen Borgänger Nifolaus I. tarakterisirt. Er befolgte dessen herrschsüchtige Regierungsmaximen, doch ohne die Resultate zu erreichen, deren Nicolaus sich erfreuen konnte. Bevor er noch den pabstichen Stuhl bestieg, lebte er in der She und zeugte er eine Tochter. Sein von Herrschsucht geleitetes, gewaltthätiges Eingreisen in die bestehenden Verhältnisse Staates und der Kirche verletzte das allgemeine Rechtsegesühl sehr tief, zeigt aber auch dagegen, wie wenig er seine Zeit verstand, um durch ein kluges Verhalten seine Autorität zu befestigen und zu sichern. Als Karl der Kahle nach

bem Tote Lothars II. Lotharingen erobert und bie Eroberung mit Intwig bem Deutschen getheilt hatte, erhob sich habrian II. fur ben Raifer Ludwig II. als ben rechtmäßigen Erben bes Lantes, erflärte in einer Epistola ad Proceres regni Lotharii (bei Mansi XV. pag. 838), baß er mit bem Banne gegen Rarl als einen Ungetreuen, Geind bes firchlichen Friedens und Beils, wie auch als Berächter ber Ermabnungen bes apostolischen Stuhles vorschreiten, bag er nur Intwig II. als ten von Gott verordneten Ronig und Berrn, gemäß ber Freiheit ber apostolischen Bürde und Macht, anerkennen und bag sofort Beber Die Strafe ter apostolischen Rache (apostolicae sine mora sustinebit ultionis censuram) empfinden merte, ter es magen follte, gegen ben göttlichen und apostolischen Willen (contra divinam et apostolicam voluntatem) in bas Lant einzufallen. Gegen folde Eingriffe in weltliche Angelegenheiten erhob fich besonders ber Ergbischof hinemar von Rheims (j. b.), ter bereits mit ihm zerfallen war. In einem Briefe an habrian vom 3. 870 (Hinem. Opp. ed. Sirmond T. II, pag. 689) läßt er Andere auf die pabstlichen Anmafungen antworten, bag bie weltliche Gerrichaft wohl burch Rriege gesucht und burch Siege erweitert, nicht aber burch Excommunicationen bewahrt werbe. Der Babft tonne nicht zugleich ein weltlicher Regent fenn, und wenn ein Bifchof einen Chriften gegen bas Befet ercommunicire, nehme er fich jelbst bie Macht zu binben. Reinem Denfchen konne er rie Seligteit nehmen, wenn nicht ber Chrift fie fich felbst burch bie Gilnben nehme. Huch tomme es feinem Bifchofe gu, einen Chriften feines Mamens gn beranben und mit bem Tenfel jusammengustellen, wenn er eine weltliche Herrschaft an fich bringe. Sabrian war integ nicht ber Karafter, ber fich burch folde ernstliche Wahrheiten hatte bedeuten, ober burch bie Erfolglofigfeit feiner Bandlungsweife von ahnlichen Miggriffen hatte abhalten laffen. Die Differengen zwischen Rarl bem Rablen und beffen ungehorsamem Gobn Rarlmann gaben ihm eine erwünschte Belegenheit, von Neuem gegen jenen aufzutreten, boch batte er ben Berbruß, bag feine an Sarl gerichteten, bochft anmaglichen, mit Bormurfen aller Urt reichlich ausgestatteten Schreiben gang ohne ben erwarteten Erfolg blieben. Chenfo verbriefilich, ja felbst fdimpflich fur ihn entete feine Ginmischung in Die von Binemar, Bifchof von Yaon (f. b.) angeregten Streitigkeiten. Die Synobe von Dugiacum (871) hatte biefen aufrührerischen Bischof, ber Appellation an Sabrian ungeachtet, für abgesett erflärt; in Buschriften an bie Synote und an Rarl (bei Mansi XV. pag. 852 sq.) fprach fich Sabrian mit großem Unwillen über bas eingeschlagene Berfahren aus und erflärte gugleich, bag er niemals in bie Abfetung willigen werbe, wofern nicht bie gange Sadje vor ihm erörtert und festgesett werbe. Rarl tonnte in ben Meugerungen bes Babites nur einen teden, auf bie eben aufgetauchten pfendoifidorifchen Grundfate bafirten Cingriff in feine foniglichen Rechte erbliden und in einem von hincmar von Mheims verfaften, an Savrian gerichteten Brief (f. Hinemar. Opp. T. H. pag. 701) hielt er baber bem Babfte nicht nur bas hochft unziemliche, einem Dberhirten ganglich unwürdige Berhalten vor, wies er ihn auf bie fonigliche Majestät, Macht und Gerechtfame bin, bemertte er ihm, bag bie Ronige von Frankreich bisher Berren ihres Landes, nicht aber etwa Statthalter ter Bifchöfe gewesen seinen, fontern ermahnte ihn auch gugleich, folde ungiemliche Schreiben fernerhin zu unterlaffen, benn außerbem murben biefelben und bie Legaten nur mit Berachtung gurudgebracht werben. Diefe Entschiedenheit madte auf Batrian allerdings einen tiefen Gintend und bestimmte ibn, auf bem Wege ber Madgiebigfeit zu erschleichen, mas er bisber burd Anmagungen nicht erreichen tonnte. Run befänftigte er ten Ronig burch Schmeicheleien und fufe Reben (f. Mansi XV. pag. 857) und befeitigte baburch bie Spannung, Die gwifchen ihm und Rarl bestand. Die pfeutoifiborifchen Gruntfate gaben indeg tem pabstlichen Chrgeize immer neue Rahrung und entwidelten auch unter Satrian bie Anficht, bag in ben Banben bes Babftes, als bes allgemeinen Bijdhofs ber Rirde, Die hochfte Bermaltung bes gottlichen Gefetes liege. Daber erffart es fich auch, wie Raifer Ludwig II. an habrian bie Aufforberung ergeben laffen tonnte, ihn von einem Gibe zu entbinden, ben er in erzwungener Beife bem Blirften Abalgifus von Benevent hatte leiften muffen. In Sabrians Regierung fallt auch vie schon unter Nifolaus I. durch Photius (s. d.) angeregte Streitigkeit, die zu ber großen Trennung der griechischen und lateinischen Kirche führte. Photius mußte unter Bastlius dem Macedonier seinem Gegner Ignatius weichen; darauf wurde Hadrian als Schiedsrichter zwischen Beiden berusen, Photius von ihm auf einer Synode zu Nom (868) verurtheilt (s. Mansi, XVI. pag. 122 seq.; 371 seq.). Zu der Synode von Constantinopel (869), welche die Berurtheilung wiederholte, sandte er Legaten, die zwar ihr llebergewicht geltend machten, aber auch der bestehenden Zwietracht neue Nahrung gaben. Für die sirchtiche Disciplin wurde Hadrian dadurch merkwürdig, daß unter ihm 868 ein Concil zu Worms gehalten wurde, welches den Geistlichen die Ehe verbot und in Betress des Alosterlebens die Bestimmung gab, daß diesenige Person das Kloster nicht wieder verlassen fönne, die als Kind in dasselbe eingetreten set.

Sabrian III. regierte als Pabst faum ein Jahr lang, von 884—885, als die surchtbaren Parteikämpse der Großen in Italien bereits begonnen hatten, in denen das Pabstthum der eben herrschenden politischen Partei nur als Mittel und Werkzeng zur Erreichung ihrer Zwecke dienen mußte. Kaiser Karl der Dicke ries Hadrian III. zu sich, weil er gleichsam durch apostolische Antorität (— da der Pabst nach pseudoisstorischen Iden Ibeen als der Bollstrecker des göttlichen Gesetzes gelten sollte —) seinen unehelichen Sohn Bernhard zum Erben des Reiches einsetzen wollte, da er zweiselte, hierzu die Machtvollkommenheit zu haben. Eine andere geschichtliche Merkwürdigkeit hat dieser Pabst nicht erlangt.

Sadrian IV., Babft von 1154-1159, mar von Geburt ein Englander, bieß eigentlich Nifolaus Breaffpeare, begann feine priefterliche Laufbahn im Rlofter, murbe Abt zu St. Rufus in Rom, bann Cardinalbifchof von Albano, und nach bem Tobe bes nur furze Zeit regierenden Anaftafins zum Pabste erwählt. Mit ihm beginnt ber erbitterte Rampf bes Babitthumes gegen die Sobenftaufen, nachdem er nur furze Zeit mit Friedrich I. (Barbaroffa) in friedlicheren Berhältniffen gestanden hatte. Gin machtiger Gegner mar bem hierarchischen Pabsithum ichon in Arnold von Brefeia (f. b.) erftanden, beffen Lehren in Italien vielen Beifall gefunden hatten und fortwirften, obidon es bem Pabste Habrian IV. gelungen mar, ihn aus seiner Rabe entfernt zu sehen. Hatte Friedrich I. icon bei einer zwiespältigen Bischofsmahl in Magbeburg gezeigt, bag er seine faiserlichen Rechte aufrecht erhalten und nachdrudlich vertheidigen werde, indem er Die pabstlichen Legaten, Die sich in Die Sache mischen wollten, nach Italien gurudschidte und nach eigener Bestimmung entschied, fo fonnte Sadriau wohl mit Recht vermuthen, daß Friedrich bei gunftiger Gelegenheit auch in Italien die faiferlichen Rechte geltend gu machen suchen werbe. Da es in Friedrichs Regierungspringip lag, die weltliche Macht nach bem Borbilde Rarle b. Gr., im Gegenfate zur Berrichaft bee Pabftes wieder herzustellen und für fein Saus in Italien eine unumschränfte Berrichaft gu ichaffen (weil biefe in Deutsch= land zu begründen unter ben bestehenden Berhaltniffen nicht mehr möglich mar) benutte er junachft bie Zwiftigkeiten und Befehdungen unter ben lombarbischen Städten, um in Italien als Ordner und Gebieter aufzutreten. Er jog nach Italien, gwang bie tombarbifchen Städte zur Unterwerfung und ftrafte in harter Beife bie, welche fich ihm widersetten. Schon mar Sadrian nicht ohne Besorgniß für seine Bufunft, boch bernhigte er fich, ba Friedrich ihm fich naberte, ihn gegen Teinde schützte und selbft ben Arnold von Brescia ihm ausliefern ließ. Wohl erhob fich eine allgemeine Entruftung über das Berfahren, das Friedrich und Sadrian gegen diefen freimuthigen Mann eingeschlagen hatten, boch erreichte ber Kaifer seinen Zweck, - Die Krönung vom Pabste (18. Juni 1155). Bald barauf löste fich aber bas bisherige Berhaltniß zwischen Friebrich und habrian, indem biefer mit bem bisher gemeinschaftlichen Feinde, dem Könige Wilhelm von Sicilien, einseitig Frieden fchlog und demfelben auch die gemachten Eroberungen als Leben bestätigte. Die Spannung ging in offene Feindschaft über, als Badrian in einem Schreiben an Friedrich und an die deutschen Bischöfe (bei Mansi XXI. pag. 789 seq.) in alter anmagender Weise erklärte, daß er bem Raifer die Krone übertragen (imperialis insigne coronae libentissime conferens), und bag ter Raifer aus feiner Sand Beneficien (beneticia de nostra manu) empfangen batte. Sierüber entflammte Frietrichs Born; er wantte fich an bas bentiche Reich, und trat mit Rachbruck fur bie Bertheitigung ter Burbe feiner Krone in Die Schranfen; Die bentichen Bifcofe hielten ju ibm, ba fie fich in ihren Rechten gefrantt fühlten. Dijen erflarten fie bem Babfte (bei Mansi XXI, pag. 792), baft er bie Greibeit ber bentichen Mrone angetaftet habe, baß ben geiftlichen und weltlichen Gurften bie Raifermahl guftehe, bag bie Galbung gum Renige von Dentidlant tem Ergbijdej von Roln, Die Galbung gum Raifer ihm, bem Pabste, gutomme, mas aber ber Pabst mehr forbere, fen vom lebel. Dringent riethen fie zugleich bem Pabite, fich mit Friedrich zu verftandigen. Wirflich gab er biefem Rathe Beber und in einem Briefe an Friedrich erflärte er nun (bei Mansi XXI, pag. 793), baß er ten Anstrud "Beneficien" nur nach ber Grundbedeutung verftehe, baß folglich berfelbe nicht "Yeben" bezeichnen felle (dieitur beneficium apud nos non feudum, segl bonum factum), und bag ber Ansbrud "bie Brone übertragen" unr heißen foll: auf bas Saupt seten (vocabulum .. contulimus" nil aliud intelleximus nisi imposuimus). Mit biefen Erklärungen gufrieten gog Friedrich barauf von Renem nach Italien, hielt einen Reichstag auf ten Ronfalischen Teltern und ließ burch Rechtsgelehrte aus Bologna feine Gerechtsame nach bem römischen Mechte feststellen. Diese Gerechtsame concentrirten sich in bem Gate: bag ber Raifer bie Rechte ber alten Imperatoren habe, bag folglich fein Bille Befett fen (quod Principi placuit, legis habet vigorem). Bett fing Friedrich an, alle geiftlichen Belehnungen ftreng zu unterjagen, baburch fühlten fich bie Bifchofe mit tem Babfte fehr beeintrachtigt. Unf beiden Geiten tam es zu ernften Befchwerden und Erklärungen, namentlich mußte Babrian bittere Wahrheiten über weltlichen Befit und weltliches Gurstenrecht hinnehmen, und oben wollte er ben Bann über Friedrich ausiprechen, als fein Job tem Streite ein Ente machte. Er murte gu Anggni erftidt. Bemerfenswerth ift es für bie pubftlichen Madtbefugniffe jener Beit, bag Sabrian über vie Berleihung geiftlicher Beneficien nach Außen bin noch nicht frei verfügte, fonbern tag er bagn vielmehr und gunachft Empfehlungsichreiben an bie Bijchöfe zu erlaffen begann (querft an ten Bijchof von Baris fur Ongo, Rangler von Frankreich), Die aber icon unter feinem Rachfolger Alexander III. im befehlenden Tone fich ansfprachen. Kur bie Entwidelung best pabstlichen Rechtes nach Gratians Concordantia discordantium canonium Lib. III. (1150) fonnte er noch nichts thun, auch auf die Westaltung ber bogmatischen Rirchentehre mar er ohne Ginflift. Die Regerparteien ber Ratharer, Die in ber Yombarbei und Gudfraufreich ihren Gig hatten, bestanden unter ihm fort und erlagen ichweren Berfolgungen.

Sadrian V. war fanm funf Wochen lang Pabst, vom 12. Juli bis 18. August 1276, bieg vor seiner Wahl Steboni Fiesco und war ein Genneser von Geburt.

Sadrian VI., Babft vom 9. Jan. 1522 bis 11. Cept. 1523, ber Cobn eines Santwerfere gu Utrecht, Brofeffor gu Yowen und Lehrer Des Raifere Rarl V., 1517 gum Cardinal, 1519 gum Bijchoj von Tortoja erhoben; wurde nach bem Tode des Pabstes Leo X. am 9. Jan. 1522 von 39 Carrinalen jum Babite gewählt. Er zeichnete fich rurd feine Belehrfanteit in ber icolaftischen Theologie und im tanonifchen Rechte, burch einen ernften, frechteb-frommen Ginn und burch einen ftreng moralifden Rarafter aus, - Gigenichaften, burch bie er viete feiner Borganger und Rachfolger übertraf. Das in ter romifden Rirche berrichente Berberben erfannte er, aber über bie icholaftifche Ginfeitigfeit und über bie bertommliche Theorie ber Priefterlirde tonnte er fich nicht erheben, benn er fah Die firchlichen Gebrechen nur als aufferliche Mangel in ber firchlichen Ordnung an, an welchen bie Dogmen ber Priefter feinen Theil hatten. Ihm fehlte auch bie Scharfe bes Berftanbes, um Die liftigen Rathichlage ber Curialiften gu burchichauen, und Die nothige Rarafterftarte, um Die Sinderniffe gu befeitigen, welche fich ibm gur Abstellung ber schwersten Migbrauche in ber Curie und Rirche entgegenstellten. Er wollte bas Bute forbern, felbst eine Reformation vornehmen, vermochte aber nicht einemal einen : wirflichen Aufang berjelben herbeiguführen. Geine Wahl verraufte er vornehmlich bem ichlauen Carbinal Julius von Metici, auch mar mohl ter Raifer von Ginflug bei berselben. Die Gutgefinnten burften von ihm fur bie neue Gestaltung und Erhebung ber Rirche bas Beste hoffen, benn ichon als Carbinal hatte er fich babin ausgesprochen (in f. Comment, in Librum quartum Sententiarum, Romae 1522), taf fich ter Babit auch in Glaubensfachen irren fonne. In seiner bogmatischen Befangenheit hielt er inbeg nur die icholaftische Theologie fur mabr, baber meinte er, bag bas Berberben in ber Rirche gar nicht in ben Lehren, sondern nur in aufferlichen Migbrauchen liege, bag bemnach bie Abstellung berfelben auch Luthers Wirksamkeit und reformatorisches Borfchreiten von felbst beseitigen muffe. Nach feiner Befangenheit erschien ihm baber bie Lebre Luthers an fich icon als gang verwerflich, nugefchieft und thöricht, ja er meinte, bag felbst ein Unfanger in ter Theologie in folde Ungereimtheiten und Retereien nicht gerathen könne, wie guther fie ungestraft verkundige, und er glaubte, bag bie Unbanger Luthers leicht wieder gewonnen werden fonnten, wenn Die außeren Gebrechen abgestellt würden. Go fprach er fich auch ichon als Cardinal in einem Briefe an bie Löwener Theologen aus ( C. Burmanni Hadrianus VI. sive Analecta historica de Hadriano VI. Traj, ad Rhen. 1727, pag. 447). In Dieser Unsicht mar er als Pabst burch einen Brief von Wilibald Birtheimer (in Dan. Gerdesii Hist. Evangelii renovati, in b. Monument, I. pag. 170) befestigt worden, welcher mit Beziehung auf Die Befämpfung ber Reuchliniften ben Bag ber Dominitaner gegen alle Wiffenschaft, ihren Uebermuth und ihre Betrügereien, namentlich mit bem Ublaffe, als bie Sauptursachen ber firchlichen Bewegungen bargeftellt hatte. Sabrian glaubte baher vor Allem ber Simonie, bem Mepotismus, ber Bestechung und dem Migbrauche tes Ablaffes entgegentreten zu muffen. Bierbei fand er jedoch gerade in ter Curie ben enticiebenften Diteripruch und er rerheblte feinen Schmer; barüber jo wenig, tag er es felbit betlagte, Pabit gn febn. Er wollte, nach bem Berichte von Sarpi (Histoire du Concile de Trente, traduite par P. T. le Courayer, à Basle 1738. T. I. pag. 41 seq.), burch eine Bulle erflären, bag bie Wirfjamkeit bes Ablaffes nur an die innere Befferung gefnüpft fen; ber Cardinal Pucci trat ihm aber entgegen, weil er meinte, bag dann bie Einnahmen für ben Ablag geschmälert werben murben und rieth bem Pabste, weil burch eine folche Erflärung ben Evangelischen nur ein Bugeftandniß gegeben merbe, über ben Ablag gang zu ichmeigen. Der Carbinal Goderini rieth ihm tagegen, von jeder Reformation abzustehen, tas Bolt gerade burch Ablaffe für sich zu gewinnen und die Reger burch Gewalt zu bampfen. Underer Meinung mar Ludovicus Bives, der dem Pabste ein allgemeines Concil vorschlug. Habrian mandte sich auch an Erasmus und forderte ihn auf, gegen Luther zu schreiben. Erasmus lehnte tas Unfinnen ab, ichlug vielmehr vor, burch unparteiifde Manner bie Streitsachen entscheiden zu laffen und warnte ernstlich bavor, Gewaltschritte gegen Luther und beffen Anhänger zu unternehmen. Dennoch glaubte Hadrian am sichersten zur Unterbrückung ber beutschen Reformation zu fommen, wenn er auf die Bollziehung bes gegen Luther und dessen Anhänger erlassenen Wormser Edicts dringe; dazu benutzte er den von Ferdinand im Namen seines Bruders nach Nürnberg ausgeschriebenen Reichstag, ber am 13. Decbr. 1522 bier eröffnet murbe. Rody vor bem Anfange besfelben fandte er feinen Kämmerer Hieronymus Rorarius an Friedrich ben Beifen, um benfelben zu ermahnen, für aber nicht gegen ben apostolischen Stuhl thätig zu fehn. Friedrich ließ ihm burch Melanchthon antworten, bag er es für viel zwedmäßiger halte, wenn Luther und beffen Unhänger mit Gründen widerlegt, als mit Bewalt unterdrückt würden (Corpus Reformat. Vol. I. pag. 585 seg.), sandte feinen Rath Plaunit jum Reichstage, Sadrian aber ben Bischof von Teramo, Franz Chieregati, dem er Instructionen und Breven einhändigte, die nur auf eine gewaltsame Unterbrückung ber Evangelischen gerichtet maren. Gleich im Unfange bes Reichstages erhob ber Legat theils verkepernte, theils verläumberische Anklagen gegen bie Mürnbergischen evangelischen Prediger (Andreas Dfianter, Dominicus Schleupner, Thomas Benatorius und Carl Refi) und veröffentlichte ein an Die Reichsftände gerichtetes

Breve (f. Lutheri Opp. Lat. Jen. T. II. pag. 536), burch welches Luthers Lehre nicht bloß ale bochft gefährlich vom religiöfen und firchlichen Standpuntte ane, fondern fogar auch als bodit gefährlich in politischer Beziehnng bargeftellt murte. Speciell übergab er noch pabstliche Breven für ten Rurfürsten Kriedrich, ben Bergog Beinrich von Medlenburg, fur Die Bertreter ber Statte Coftnig, Brestan und Bamberg. Sabrian trobte ten Gurften und Stanten felbst mit ter gottlichen Rache und ben Strafen ber Bolle, wenn fie ber Lehre und Cache Yuthers fernerhin Borfdub leiften murben. riefer gangliden Bertennung ter bestehenten Berhaltniffe in Deutschland und bee Grundes ber begonnenen Reformation von Seiten Barrians mar es fein Wunter, baf Chieregati im Reichstage unter ber bem Evangelinm anhängenden Bartei, Die fich bereits gebilbet hatte, nur Unwillen erregte und Richts erreichte. Plötlich trat er im Unfange bes 3. 1523 mit einer neuen Instruction bervor, Die er entweder von Rom aus erhalten, ober erft in Rurnberg felbst (wie man bier glaubte) nad, einer von habrian erhaltenen Unweisung abgefaßt hatte (bei Raynald, ad ann. 1522 Nro. 66; Bald, Luthers Schriften XV. S. 2661). Die Inftruction ftellte Luthern fogar mit Muhamed gusammen, forberte, baß man bie Bestimmungen ber Concilien nicht in Zweifel gieben, in Glaubenefachen nicht prufen burfe, fontern bei ben Anordnungen ber Rirche beharren muffe, geftand felbst zu, tag tie Lirche an Sanpt und Gliedern verborben, bag tas Berberben burch Die Priefter und Bralaten, namentlich burch bie Curie entstanden fen, erflärte, daß Sadrian eine entsprechente Reformation vornehmen wolle, nur burje man feine raiche Ginführung ermarten, forberte aber auch auf, Die geeigneten Mittel zur Unterbrudung ber Lutheraner angugeben, um weitere Daffregeln ergreifen gu fonnen. Diefe Eröffnungen befriedigten integ feine Partei; tie Evangelischen faben, bag tie versprochene Reformation nur auf eine unbestimmte Beit hinansgeschoben fen und fprachen fich theils mit icharfer Rritit, theils mit bitterer Cathre über bie Eröffnungen aus. Luther gab bie neue Inftruction reutsch mit Gloffen beraus. Die romische Bartei aber war bochst erbittert, bag Sabrian ras Berrerben ber Nirche eingestanten unt eine Reformation in Unsficht gestellt hatte. Die evangelifch gefinnten Gutten und Stante ließen barauf bem Legaten fehr berbe Ertlärungen gutommen (f. Sortleter ter Rom. Raiferl. und Königl. Majeftaten --Bantlungen und Ansschreiben I. S. 6 ff. , Wald XV. S. 2250), sprachen Die lautesten Allagen über ben pabstlichen Bof und bie Curie aus, forberten bie Reformation Beiber und erkannten gur Beilegung ber bestehenden Irrung ein freies driftliches Concil ju Stragburg, Maing, Roln, Det ober in einer andern beutschen Ctabt, langftens innerhalb eines Jahres, für unerläglich nothwendig. Diefe Erflärungen find um fo merfwürdiger, weil fich bier zuerft bie evangelische Opposition als Corporation gegen bas Babsithum ansjprach. Der Born, in welchen Chieregati über folche Mengerungen gerieth, verleitete ibn gu allerlei ungereimten Erflärungen, Die ebangelischen Reicheftanbe liegen fid) aber auf tiefe gar nicht ein, fontern fetten vielmehr ihre Befdmerben gegen bas Pabfithum auf, um fie tem Legaten gu übergeben. Um tiefer Schmach zu entgeben, verließ Chieregati plotlich Rurnberg, Die Beichwerben murben baber von jenen Stanben nach Rom gesendet, und obidon ter Cardinallegat Loreng Campegine felbst zugeftand, baß fie beim pabstlichen Stuhle angetommen maren, langnete biefer ben officiellen Rarafter ter Beschwerten boch ab und behanptete, bag fie als Privatsache auch nur in Die Banbe von Privatpersonen gelommen fenen. Bene Erflarungen murten im Wefentlichen jum Reichetageabidinffe (6. Märg 1523; Bald XV. 3. 2625 ff.) erhoben, ber ftillichmeigenb ras Wormfer Erift und bie pabfiliche Bulle gegen Luther aufhob. habrians Beftrebungen waren gang fehlgeschlagen. Mit Schmerg und Born barüber manbte er fich an ben Raifer Rarl, namentlich mar er über bie ber evangelischen lehre am meisten zugethanen Stärte Strafburg, Rurnberg und Hugeburg erbittert, bod Rarl legte fein Gewicht auf tie Rlagen bee Babftes, tenn er fühlte fich beleitigt, baf bie Befeitigung ber gwifden ihm und bem Konige Frang von Franfreid, eingetretenen Spannung ber Bermittlung Babrians anheimfallen follte. Wenige Monate nach tem ungunftigen Reichstagsabichluffe,

gleichsam ben Evangelischen zum Trote, kanonisirte Habrian ben Bischof Benno von Meißen, um sich bem Herzog Georg von Sachsen gefällig zu bewersen (s. Emser), ordnete Kirchengebete und einen Festtag für ben neuen Heiligen an und verhieß allen Christen, die an diesem Tage beichten würden, Erlaß der Bußen auf sieben Jahre (Walch XV. S. 2756 si.; de Wette Luthers Briefe II. pag. 507). Kurz darauf starb Hadrian, dem nicht etwa von den Evangelischen, sondern gerade von den Römern vieles Schlimme nachgesagt worden ist. Battus erkannte nun seine Frömmigkeit und Sparssamkeit an (Walch XV. S. 2794). Bei seinem Tode schmüdten seine Feinde die Thüre seines Arztes mit einem Kranze und sügten die Ausschlicht hinzu: "dem Befreier des Baterlandes" (Wessenderz, die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrshunderts z. III. S. 100 f.). Besonders merkwürdig ist Hadrians Brieswechsel mit Erasmus, s. Burmann a. a. D. und Danz, Analecta critica de Nadriano VI. P. II. Jenae 1814.

Sandel, f. Mufit, firdliche.

Sarefie im meiteren Ginn ift jebe Lehre, welche zwar einerseits noch ben drift= lichen, religiofen Karafter hat, aber Clemente enthält, welche confequent verfolgt bas Bringip bes Chriftenthums und feine absolute Bebeutung aufheben. Je nachdem man bas Bringip bes Chriftenthums verschieden befinirt, wird fich auch bie Grenzbestimmung, welche angibt, wo das Saretische in der Lehre beginnt, verschieden gestalten. neuerer Zeit vom Standpunft einer philosophifden Befdichtsbetrachtung aus bie fogenannten Sarefieen betrachten wollte als nothwendige Gegenfate, burd welche binburch sich bas kirchliche Dogma entwickeln mußte, so ist baran jo viel richtig, bag es Zeiten gab, wo bie im driftlichen Pringip liegenten Boraussetzungen und Confequengen noch nicht genügend jum Bewuftsehn gefommen maren, und ba es nun im menschlichen Beift so wenig als in ber Natur ein vacuum gibt, jo murben biese Luden in ber driftlichen Beltanichauung vielfach burch eindringente ober gurudgebliebene Refte außerdriftlicher, religiöser und philosophischer Ibeen ausgefüllt, bis bann im Lauf ber Entwicklung eine Reaktion gegen biefe fremdartigen Clemente erfolgte, und biefe in Form von Sarefieen von ber Kirche fich ablösten. Den auffallenbsten Beleg für tiefe Unschauung von bem Ursprung ber Baresieen gibt ber Gingang von Origenes Schrift de principiis, wo er fich die von bem tirchlichen Dogma unbestimmt gelaffenen Bunkte mit großer Scharfe ausgirfelt, um Raum fur feine Philosopheme gu gewinnen. Allein eben bies zeigt, baf bie baretischen Dottrinen boch eigentlich ein fremdartiges Clement und teine bloge Ent= widlungefrantheit find. Damit ift zu vergleichen Gregor Nazianz. orat. 33 fin., ber fpater ftreng fixirte Dogmen als folde ermähnt, in welchen ein Irrthum ungefährlich feb, ef. Augustin. de lib. arb. III. 21. Nach evangelischer Lehre ist bas Pringip bes Christenthums die absolute Berfohnung bes Menschen mit Gott in Chrifto und burch Chriftum: barnach laffen fich zwei Saupttlaffen von Barefieen unterfcheiben, erftens folche, welche Die wefentlichen Borausfetzungen bes Berfohnungewerts antaften, und zweitens folche, welche es in feinen Confequengen verfummern. Die Borausfetzungen ber in Chrifto vollendeten Berföhnung find aber felbst zwiefacher Art, einmal find es anthropologifche Borausfetungen, fofern bie Berfohnung bas Bedurfnig einer folden Reconciliation und bie Möglichkeit berfelben auf Seiten bes Menfchen voraussett, bann fint es theologische Boraussebungen, fofern die Berfohnung einen zu verfohnenden und verfohnenben Gott, einen Gott, ber in einem fittlichen Berhaltnig zum Menschen fteht, fich an ben Menschen offenbart, zur nothwendigen Boraussetzung hat; (bie driftologischen Boraussetzungen find unter ben theologischen begriffen, fofern fie nur ben Mobus angeben, wie Gott sich zum Menschen in ein positives Verhältniß setzt zum Zwed ber Versöhnung). Ebenso laffen fich die Confequenzen des Berfohnungswerts eintheilen in folche, welche auf Seiten bes verföhnten Menichen und folde, welche auf Seiten bes verföhnenden und verföhnten Gottes zu statuiren find. So ergeben fich für jede der zwei Sauptklaffen von Barefieen noch zwei Arten, und wir haben bennach vier Sauptarten von Barefieen, 1) die,

welche tie Gunthaftigfeit und Berichulbung tes noch nicht vom Chriftenthum erfaften Meniden ober feine natürliche, ursprüngliche Bestimmtheit ju ber burch bie Berfohnung gu begründenden Gemeinschaft mit Gett nicht in vollem Umfang anerkennen (pelagianis firente und manichaifirente Baretiter). 2) Die, welche tie Gottesitee fo faffen, bag barurch bie Mothwentigfeit ober bie Möglichteit einer Berfohnung überhaupt, ober boch teren mefentliche Bermittlung in ter Berfon Chrifti, ober tie Absolutheit ober ter ethiiche Rarafter Diefer Berfehnung aufgehoben ift: babin gebort nicht bloß ber Pantheismus, wie jede Gotteelehre, welche bie Absolutheit Gottes und ben ethischen Raralter feines Berhaltniffes gur Welt in Schöpfung, Erbaltung, Borfebung, Weltregierung, Vergeltung und Dijenbarung vertennt, sontern auch ber Antitrinitarionnes nebst bem Sbionitismus und Defetismus, wie bie nestorianische und monophusitische Lehre, fofern es fich bier eben immer um tas hantelt, mas auf Geiten Gottes in feinem Berhaltniß gur Belt und jum Meniden gu ftatniren ift, wenn vie Berfohnung in Chrifte eine reale, abfolute unt ethisch wirksame fenn fell; 3) tie, welche bie Confequenzen ber in Christo voll= bradten Berfohnung auf Geiten Gottes und in feinem Berhalten gum Menichen alteriren : rabin gehören bie von ben Reformatoren bestrittenen Brithumer bes Beiligenculte, ber falfden Mittlerstellung, welche fich tie fichtbare Rirde gab, bes Depopferentte, ber Lebre vom opus operatum, wie ber anabaptistischen Berabsetung ber Unabenmittel, woburch theils ber ethijde Rarafter, theils Die Absolutheit und Wirksamkeit ber Berfohnung in Chrifto in teren Confequengen betrobt wird; 4) Die, welche Die Confequengen ber in Chrifto vollbrachten Berfohnung auf Geiten bes Menschen alteriren: babin gebort einerfeits ber Antinomismung, ber ben ethischen Narafter, andrerseits ber Ergismus, ber bie Absolntheit ter Berfohnung in ihren Wolgen ausbebt. — Die abnormen Auffaffungen ber Berfühnungslehre felbst fint feine besondere Arten von Barefieen, fondern immer nur Berfuche, eine begüglich ber Boransfetungen ober Confequenzen ber Berfohnungsibee fixirte Abweidung mit biefer Ibee andgngleichen, Berfuche, in welden fich bann allerdings offenbart, wie jede Barefie im Lauf ber Entwicklung an einen Bunkt gelangt, wo fie ben Wiberspruch mit tem christlichen Pringip turch eine Umgestaltung besselben zu lösen sucht\*). — Die meiften ber oben flaffificirten, baretifchen Abweichungen laffen ein Schwanken gwischen verschiedenen Graten ber Divergenz zu, weil, sobald einmal die Absolutheit der in Chrifto vollbrachten Berfohnung aufgehoben ift, Die Berfohnung nur noch ale eine partielle geracht werden kann und somit unter quantitative Bestimmungen fällt, als eine Größe von verschieden benkbarer Anstehnung. Dies zeigt auch die Beschichte bes Belagianismus, sowie tie Beschichte ter driftologischen Streitigkeiten, mo verschiedene Barefieen bisweilen bloß noch burch quantitative Differengen fich von einander scheiden.

Da tie Kirche selbst sich ausgesprechen hat über bas Prinzip ihres eigenen Glaubens und je nach bem Maße ter Entwidlung ihres Bewußtsenns von tem Zusammenhang ber einzelnen Lehren mit tiesem Prinzip auch tiese Lehren, seinen es nun Borausseungen oder Consequenzen tes Prinzips, zum Gegenstand offizieller Besentnissatte gemacht hat, so erhält ber Begriff ter Häresie, emsprechend ber im Lauf ber Zeit zustande gekommenen Firirung bes sirchlichen Lehrbegriffs, auch eine historische Bestimmtheit, wornach Häressie im weitern Sinn jede Lehre ist, welche mit ben von der Kirche als Finnbamentalartifel bezeichneten Lehren in Widerspruch kommt, und da bas Urtheil ber Kirche über bas, was Junbamentallehre ist und was nicht, in ben Symbolen ausgesprochen ist, so ergibt sich barans die Desinition, bas nach dem Urtheil der Kirche alss däretische Lehre ist, was mit ben Symbolen un Widerspruch kommt. Da aber die evangesische Kirche ihrem Lehrurtheil nur den Anspruch aus eine verläusige Präs

<sup>\*)</sup> Der erne itreng miffenschaftliche Berfuch einer bogmatifden Ableitung ber möglichen Gareneen ift von Schleiermacher in ber Ginteitung zur Dogmatit gemacht worden; allein er ift nur unvollfommen durchgeführt, und zwar theilweise in Folge einer mangelhaften Definition bes delftlichen Pringips.

jumption ber Richtigkeit, aber feineswegs absolute Infallibilität und Bolltommenheit gu= schreibt, fo bleibt in ihr jedem biffentirenden Mitglied bas Recht, gegen ein schon fixirtes Lehrurtheil ber Kirche an Die göttliche Norm bes apostolischen Zeugniffes zu appelliren: es versteht sich aber von selbst, daß es damit auch die Pflicht übernimmt, für solche exceptio veritatis den Bemeis gu licfern: und erft bann, wenn biefer nicht geliefert merben tann, ober verweigert wird, hat bie Rirche bas Recht, ben Diffenfus als Sarefie qu betrachten, und gegen ihn als gegen eine Barefie zu reagiren. Defihalb haben auch bie älteren evangelischen Rirchenordnungen jedem Diffenter angeboten, daß er, bevor er feine Lehre öffentlich verfündige, mit den dazu verordneten Organen ber Rirche in eine Berhandlung eingebe, um da Rechenschaft über seine Lehre zu geben und solche Rechenschaft auch von ber Kirche über ihre Yehre zu erhalten; und erft bann, wenn fich bier zeigte, daß der Diffentirende für feine abweichende Lehre feinen flaren Schriftbeweis habe, follte Diefelbe als Grrthum abgewiesen werben; es verfteht fich übrigens von felbst, bag ber Rirche nicht zugemuthet werben tann, Diese Procedur auch dann zu wiederholen, wenn ber Diffentirente einen ichon öfters bagemefenen Diffenfus nur mit ben alten, als nicht genügend erwiesenen Gründen zu verfechten weiß; die Kirche genügt ba ihrer Bflicht, wenn fie einsach auf frühere Berhandlungen verweist; bamit ift übrigens ber Grundfat nicht aufgehoben, daß jedem Diffenter bas Recht, ben Beweis ber Bahrheit feiner Lehre auf Grund bes apostolischen Zeugnisses zu versuchen, vorbehalten bleibt, sowie fur bie Rirche bas Recht oder vielmehr bie Pflicht, einer folden Bertheidigung Beber zu geben und im Fall fie überzengend ift, ihren Brrthum zu verbeffern, fen es nun burch eine Rudbildung zu einer unbestimmteren Faffung bes Symbols, wenn ber betreffenbe Lehr= punkt in Folge ber Berhandlung als ein nicht-fundamentaler zum Bewußtseyn fame, ober durch eine Fortbildung ju einer richtigeren, vollständigeren Faffung, wenn ber fragliche Bunkt als ein wesentlicher erschiene. - Ein foldes Berfahren ift freilich in ben Zeiten ber Desorganisation ber Rirche und bes Berfalls ber theologischen Bilbung nicht möglich; in folden Berioden überlägt fich die Rirche gewöhnlich dem oft richtig leitenden Inftinkt und erwehrt fich eines mit Gewandtheit vertheidigten Diffensus, bem fie in ihren Bertretern feine ebenfo gewandten Streiter entgegenseten fann, burd ein einfaches Sichabschließen gegen ben Diffenter; mas freilich eine aus bem abnormen Zustand ber Kirche nothwendig fliegende Anomalie ift und eine Berletung ber Pflicht, welche die Rirche auch gegen bas Beringste ihrer Glieder hat, ber Pflicht, die Irrenden zu belehren. - 3m Berhältniß zu ber geschichtlich vorhandenen Rirchengemeinschaft bekommt übrigens ber Begriff ber Barefie noch eine engere Bebeutung, indem bier ein Lehrbiffenfus erft bann als Barefie in Betracht tommt, wenn er ben Trieb religiöfer Gemeinschaftsbildung zeigt burch Bersuche ber Ausbreitung ber abweichenden Lehre ober gar burch Organisirung einer gemeindeartigen Berbindung, mas immer ben Unspruch voraussett, bag bie abweichenbe Lehre ein wesentliches Element bes driftlichen Befenntniffes fen und ohne Wefahr bes Seelenheils nicht gleichgültig behandelt merben burfe. Der aggreffive Raratter ift ein Sauptmoment in dem engeren Begriff der Barefie, und es fallt defhalb auch ber Indifferentismus bezüglich einzelner Lehren bann unter ben engern Begriff ber Barefie, wenn er felbst aggreffiv wird gegen die symbolische Fixirung der betreffenden Lehren und beren nicht-fundamentale Natur nicht überzeugend ber Kirche barzuthun vermag, ebenso wie ein Confessionalismus, Der Lehrelemente, Die, wenn gleich richtig, boch nicht fundamental find, als die Gewiffen bindende Glaubensartitel fixiren und in's tirch= liche Leben einführen will. So lange biefer aggressive Rarafter fehlt, kann, wenn man nicht bogmatisch, sonbern firchenrechtlich rebet, blog von einem Frrthum, aber nicht von einer Barefie die Rede fenn. Bon biefem Gefichts= puntt aus erledigt fich nun auch die Streitfrage, wiefern die Barefie als ein tirch= liches Bergehen zu betrachten und zu behandeln ift. So lange ein Lehrdiffensus bloß friedliche Privatmeinung bleibt und nur als solche fich kundgibt, ober zwar öffentlich versochten wird, aber nur aus miffenschaftlichen Motiven und Gesichtspunkten, und nicht

unt Anklagen, welche ber Rirche ihre von ber vertheitigten Lehre verschiebene Anffaffung ale Corruption in's Gemiffen Schieben, fo lange ift fein Grund bagu vorhanden, bag bie Rirche ben Lebrviffenius als ein fircbliches Bergeben behandte, fondern fie hat bier nur Die Bflicht ber Seelforge burch Belebrung und Wiberlegung gu üben und ingwischen bafur ju jergen, bag bie Rangeln und ber öffentliche Gottestienst nicht burch bas Rampfgeschrei entweiht werben und ber theologische Streit nicht jum firchlichen, ber theologische Diffenfus nicht jum firdlichen Diffensus, b. b. gur eigentlichen Barefie merbe. Tritt aber ein riffentirentes Mitglied mit feiner abweichenten Lehre auf bas eigentlich religiöse Bebiet ein, und versucht es, tiefelbe ale religiofen Glauben gartifel innerhalb ber Rirde und ber firchlichen Gemeinden gur Geltung gu bringen, bann wird bie Rirche, wenn fie fich aus ten bafür geltent gemachten Grunten nicht von bem evangelisch driftlichen Raratter und ber Richtigkeit bes Diffenfus überzengen fann, allerdings ben gegen ihr innerftes Leben und ihre Beiligthumer gerichteten Ungriff, falls er vor ben Belehrungen und Ermahnungen ber Rirde nicht gurudweicht, als ein firchliches Bergeben ansehen muffen, tem fie überalt ba, wo es Mergerniß stiftet ober versucherisch wirft, burch ein öffentliches Beugniß und unter Umftanden and mit ben firchlichen Buchtmitteln entgegentreten fell. Dabei ift jedoch immer fur jeden einzelnen Gall gu ermagen, in welcher Musbehnung biefe reagirente Thatigfeit ter Rirde anzuwenten ift, Damit nicht burch biefe Reaftion bas Mergerniß eine ihm bisber noch nicht anhaftente Bublicität und somit eine weitere Berbreitung erhalte; benn es ist ber Rirche befohlen, fein Unrecht zu thun und fein Mergernift zu geben, und ba, wo bie Umftante von ber Urt fint, bag fie burch eine offizielle Abwehr bas llebel und bas Mergernig nur vermehren würde, nach bem Beifpiel ihres Meifiers auch manches Unrecht gebuldig ju erleiden und Die Strafe Gott, ben Streit ben Theologen anheimzustellen. - Bienach berichtigt fich bie von Richter (Rirchenrecht S. 215.) ansgesprochene Unficht, bag in ber evangelischen Rirde bie Reterei nicht als firchliches Bergeben gu betrachten fen. 28a8 Richter fagt, ift vollkommen mabr, weil er babei einen Begriff von Barefie gu Grunde legt, bei welchem gang abstrahirt wird von tem firdenbiltenten Trieb, bei jeter mirfliden Barefie eigen ift; allein bie evangelifde Rirde versteht ba, mo fie firchenrechtlich von Barefie redet, barunter immer eine Richtung, welche an eine abweichente ober nicht-fundamentale Lehre bas religiöfe Bewiffen binden over bas religiöfe Gewiffen von einem nach ber Ueberzeugung ber Rirche es bintenten Lehrelement emancipiren will, und fomit auf Rirchen-Bilbung ober allmbilbung auszugeben fich anschieft, t. b. eine Seftirerei, und bag tiefe vermöge ihres aggreffiven Raraftere gu einem wirflichen Bergeben an ter Rirche wird, fann nicht geläugnet werten. Der Rirdie steht somit an fich bas Recht gu, mit ihren firchlichen Buchtmitteln gegen felde Angriffe zu reagiren in bem Mage, als ties zu Minterung bes Mergerniffes wirklich je nach ten Umftanten tienen fann. Dagegen fann es als eine noch nicht erledigte Streitfrage betrachtet werden, ob das Buchtrecht ber Rirche aushört in bem Doment, wo ein Diffenter fich von ihrem Berband felbst losgetrennt hat und ber firchenbilbende Trieb einer fettirerifden Bewegung in Stiftung einer gefonberten Gette gum Abichluß gefommen ift, ober ob es auf Grund ber für bas gange leben eingegangenen Berpflichtung gu treuem Gesthalten an ber von ber Rirche verfündigten Beilehre auch bann noch fortrauert, wenn ber Diffenter femerfeits völlig mit ber Rirche gebrochen hat. Das Lettere ift ber früher vielfach ausgesprochene und ausgeübte strengere Grundfat, für ten fich allerdinge bies anführen läßt, bag ber anfere Rirchenverband and nach evangelischer Lehre bestimmt ift, ben bem Chriftenthum eigenen Rarafter ber Ratholicität fich angueignen und zu reserviren gegenüber bem subjettiven Belieben einzelner Rirchenglieber. Allein in ber Praxis tommt es boch meistens auf Gins hinans, wie man auch bie Frage entideitet: benn ba bie Rirde feine anteren Buchtmittel hat, ale ihr ftrafendes Bort und bie Entziehung ihrer Segnungen, ihrer Bnabenmittel und ber fonstigen firchlichen Burger, und Chrenrechte, welche je nach ber bestehenden, außeren Berfassung ben einzelnen Mitgliebern und Ständen in ber Rirche gutommen, fo wird fie an einem von ihr fich

völlig losfagenden Glied nichts mit ihrer Bucht wirten konnen, mas nicht biefes abgelöste Glied felbst schon burch feine Lostrennung freiwillig bewirft hat; und ber Unterichied bestünde bann bloß noch in ber rechtlichen Auffassung eines schon vorhandenen Buftands, eine Auffaffung, Die nur in dem Ginen Fall praftifd, murbe, wenn es fid, um Biederaufnahme eines folden Gliedes handelt, fofern es fich ba fragen murbe, ob qu bem Rüdtritt eines folden Glieds in die Rirche ebenfo, wie zur Aufnahme eines Profelyten bie förmliche Zustimmung ber Rirchengewalt nöthig ift und ob mit bem Rücktritt sofort auch ber volle Genuß aller firchlichen Burgerrechte von selbst verbunden ist ober eine formliche Wiedereinsetzung in Dieselben, eine restitutio in integrum nothig ift, mas ba keinem Zweifel unterliegen kann, wo ber frühere Berluft jener Rechte als Rirchenstrafe angesehen wird. Der Berfaffer biefes glaubt, bag nur bie Unsicht, welche ten auf bem politischen Bebiet zulässigen Begriff einer Gleichberechtigung und Coordinirung verschiebener Confessionen auf bas innerfirchliche Gebiet überträgt und somit indifferentistisch wird, konfequenterweise bas Buchtrecht über abgefallene Glieder läugnen tann, und bag alle gegen baffelbe angeführten Gründe nur gegen einen falfchen und unevangelischen Gebrand, ben die Kirche bisweilen von diesem ihrem Recht gemacht hat, nicht aber gegen Diefes Recht felbst etwas beweisen. Unr bas ist zuzugeben, bag eine Berfon, welche innerhalb einer von der Kirche getrennten Sette geboren und erzogen ift, allerdings nicht als unter ber Rirchenzucht stehend zu betrachten ist, wie bies bie römische Kirche bei jebem getauften Chriften, auch wenn er von Anfang an von ber Rirche getrennt mar, annimmt auf Grund ber Lehre von bem burch die Taufe mitgetheilten character indelebilis; fonbern bas Buchtrecht ber Kirche über Sektirer bezieht fich bloß auf folche, welche innerhalb ber Kirche geboren und erzogen in einem bie Zurechnungsfähigkeit begründenden Alter mit vollem Bewußtsehn sich losgetrennt haben; doch versteht es sich von selbst, daß bei bem firchlichen Bergeben ber Sarefie oft genug Die individuelle Berschuldung Des Ginzelnen meit übermogen wird von einer barin offenbaren Befammtschuld, welche fehr häufig ber Rirche felbst zur Last fällt; Dies Alles hebt aber bas Buchtrecht ber Rirche nicht auf, sondern verpflichtet bloß zu milbem und mäßigem Gebrauch beffelben und zu Bermeidung eines verdammenden, Die Seligfeit absprechenden Urtheils über Gingelne, welches bem allwissenden Gott vorgreift, ber allein weiß, wie weit in folden Dingen ber Einzelne sich sittlich verschuldet hat und ihm das Bergeben imputirt werden fann; benn wo es sich um die Seligkeit handelt, konunt eben vor Allem Diefes innerliche, keinem menschlichen Muge ficher erkennbare Moment ber individuellen bewuften Berichulbung in Betracht, worüber bie irrifche fichtbare Rirche nicht urtheilen tann. — Gine weitere Frage ift nun die, ob Häresie auch ein burgerliches Bergeben und als solches strafbar ift und in welches Berhältnif fich die Rirche zu ben gegen Barefie angeordneten Praventivmagregeln und Strafakten ber weltlichen Obrigkeit zu feten hat. Der Sat, nach evangelischen Grundfaben fen bie Barefie fein burgerliches Bergeben, ift im Allgemeinen richtig, wenn man babei Baresie von ber Settirerei unterscheitet: benn in biesem Sinn ift ja bie Baresie nicht einmal ein firchliches Bergeben. Rimmt man aber ben Begriff ber Barefie im ftrengern Sinn, wornach er nicht blog einen Irrthum im Dogma, fondern eine bamit verbundene religios-kirchliche Agitation bezeichnet, fo ift zuzugeben, daß in gemiffen Fällen Die Barefie auch ein burgerliches Bergeben ift und weltliche Strafe verdient. Es liegt nämlich im Begriff ber Religion, daß sie auf Grund ihres Prinzips auch über bie Grundlagen ber burgerlichen Gefellschaft und Ordnung ebenfo, wie über die Naturordnung fich bestimmte Anschanungen bilbet und biefelben ben Gewiffen infinuirt als Prämiffen, aus welchen sich praktische Maximen ergeben. So enthält jede religiöse Richtung nicht bloß Dogmen über ben Urfprung und bas Befen ber burgerlichen Ordnung, sondern fie weist ihre Befenner an, biefen Grnnbfagen gemäß zu handeln; es fann beghalb Sarefieen geben, bie obwohl rein religiöfer Natur boch unmittelbar eine Aufforderung zu einem Angriff auf das burgerliche Recht und die Staatsordnung ober doch eine Erlaubniß zu solchen Bergeben enthalten. Es ware nun aber offenbar verfehrt, bem Staat erft bann bas

Recht gur Bestrafung fetcher Barefieen gu geben, wenn biefe ihren Grundfaten gemäß banteln; benn ber Staat ftraft ja auch nicht bloß bas vollentete Berbrechen, fonbern icon ben vollendeten Berind, wie bie Aufforderung gum Berbrechen, Die Anftiftung teffelben: und es liegt im Wefen einer Barefie, fofern fie feine miffen= idaftlide, fontern mefentlich eine religiedepraftifde Ericheinung ift, ihren Grundfägen bie praftische, Die Gemiffen bindende und gur That brangente Kormulirung ju geben. Daraus ergibt fich von felbit, bag ber Staat tas Recht bat, gegen Bareficen, welche Grundfate predigen, Die mittelbar ober unmittelbar bie Berbindlichkeiten, Die aus ber burgerlichen Ordnung entfpringen, fur bas Bewiffen ihrer Unbanger aufheben, abwehrent und ftrafent einzuschreiten. Denn es ift nicht abzusehen, wie g. B. em Staat auf die Dauer bestehen fonnte, in bem die Debrgabl feiner Glieber fich gu bem Dogma befennen murbe, baft Ebe, Gigenthum und Obrigfeit vom Teufet herstammen und als folde ju meiden und ju gerftoren fegen. auch gegenüber von folden Barefieen, welche gwar folde Brundfate nicht birett ausspreden, aber bod auf einer Unschauung und Richtung beruhen, von ber fich flar nachweisen laft, bag fie gur Emancipation von wefentlichen Menichen- und Burgerpflichten und llebertretung folder Pflichten ben Untrieb gibt, muß im Allgemeinen bas Recht ber Ubmehr und Strafe ber weltlichen Obrigfeit zugeschrieben werben. Gine bavon gang berichiebene Frage ift freilich tie, wie und wie weit ber Staat von tiefem Recht Bebrauch maden barf; in biefer Begiehung ift ein driftlicher Staat allerdings verpflichtet, gwar mit Energie Alles gu thun, mas tie praftifchen Confequengen und bas maffenhafte Auftreten einer folden haretischen Richtung verhindern fann, aber gegenüber ben einzelnen Intividuen je nach bem Daffe ber individuellen Berichuldung und Burechnungefähigfeit tie Strafe angumenten, und we bie Sache in fich felbst gufammengufallen beginnt und burd ben Migfrebit, in ben fie gefommen, ihre Befahr und Bebeutung verliert, somie ta, wo ein Ginidreiten ter Staatsgewalt bas lebel noch fteigern und anftedenber maden würte, an fich zu halten, und es giemt ber Kirche in biefer Sinficht mit ihrem billigenben, ermahnenten, belehrenten und mäßigenten Urtheil tem Staat auch gegenüber folder baretischer Bewegungen gur Geite gu fteben, und bie weltliche Bewalt auf Ginhaltung ber Schranfen hinguweisen, burch welche ber Rirche Raum verstattet wird gur Uebung bes ihr gutommenten Berte ber feetsorgerlichen Belehrung und Erziehung, wodurch wenigftene gegenüber von Barctifern bie Tobeeftrafe ausgeschloffen ift, falls fie nicht burch Begebung eines rein burgerlichen mit ihr bedrohten Berbrechens verwirft ift. - Es ift und bleibt femit fewohl für bie Rirche als für ben Staat ein unumftöglicher Grundfat, baf fie bie allerdings unantaftbare Freiheit ber Wiffenschaft und somit auch bes miffenicaftliden Brrthums nicht übergeben laffen burfen in eine Freiheit ber Barefte, bes religiossprattifden und praftifd wirtfamen Brethums: benn bies ift feine Bemiffensfreiheit, fontern eine Freiheit gur Unechtung ber Bemiffen, weil jede Barefie ihren Behren eine tas Bewiffen ihrer Befenner bintente Araft gufdreibt und nicht bie Lehre allein, fondern erft bie Art, wie und ber Besichtspunft, unter welchem biefelbe geltend gemacht wird, ben baretischen Rarafter bewirft. Dag übrigens ber Staat auch einer haretischen Riche tung, welche bie Rirde von fich ausschließt, in vielen Fällen noch Raum gewähren fann, versteht fich von felbft. Strafen barf er überhaupt bloft biejenige Settenbilbung, welche eine ju verbrecherischer Braris binführente Lehre verfüntigt; mo bies nicht ter Fall ift, barf er tie Seftenbildung blog verhindern und von feinem Bebiet ausschliegen, und Strafe nicht megen ber Barefie, fontern erft megen Ungehorfame gegen bae Husmanberungegebet verhängen ober megen Richtachtung bes Berbots ber Berfammlungen. - Die Tolerang eignet ber Rirche nur gegenüber bem miffenschaftlichen Brithum, nicht aber ber Barefie gegenüber; tem Staat jevoch eignet fie in weiterem Umfang, aber fie hat auch hier ihre Grengen, tie fich aus tem Bisherigen von felbft ergeben, und in tem Fall, wo ter Staat ben Rarafter eines driftlichen Staats in feinen Grundgesetzen und ben gefellschaftlichen Ordnungen ausgebildet hat, gieben fich biefe Grenzen noch etwas enger, fofern Häresie 459

nicht bloß die Gefahr für tas spezisisch bürgerliche Leben entscheidet, sondern auch dies, ob eine Sette noch auf dem Boden des christlichen Offenbarungsglaubens steht. Dies ist auch durch die Eisenacher Kirchenconferenz als leitender Grundsatz der dermasligen Kirchenbehörden im evangelischen Deutschland öffentlich ausgesprochen worden (vgl. die Protokolle der Conferenz von 1853 im allgem. Kirchenblatt d. 3. p. 459 und die Deutschland von 1855 a. a. D. Jahrg. 1855 S. 419—423.

Beben mir nun von bier aus über zu einer bogmengeschichtlichen Erörterung von bem Entwidlungsgang, ben bie Auffassung ber Rirche von bem Wefen ber Barefie und Die folder Auffaffung entsprechende tirchen- und ftaatsrechtliche Dettrin burchgemacht hat! Das Wort algeoig mar ursprünglich eine vox media und bezeichnete jede burch bestimmte eigenthümliche Grundfate und Tendengen fich auszeichnende Partei; fo wird bas Wort früher von ben Schulen ber Philosophen, wie auch von ten verschiedenen Juriftenschulen im romifden Reich gebraucht; im neuen Testament wird bas Wort gebraucht gur Bezeichnung ber einander befämpfenden religiöfen Parteien des fpatern Budenthums Acta 5, 17; 15, 5; 26, 5; im Munte eines Gegners finden mir bas Wort auch zur Bezeichnung ber driftlichen Gemeinschaft, Acta 24, 5. und in ber Rebe bes Paulus mirb es Act. 24, 14. ausbrüdlich nur als eine von einem Gegner beliebte Bezeichnung angemenbet (fir Akyovore algeber); auch Act. 28, 22. wird bieje Bezeichnung bes Christenthums abermals Solchen in ben Mund gelegt, Die noch nicht Chriften find: allein Diefer hier offenbare indirette Protest gegen eine folde Bezeichnung bes Christenthums burfte wohl nur ben Ginn haben, bag bamit bie Bedentung bes Chriftenthums, ale einer felbitftanbigen, von andern Religionen und auch vom Intenthum unabhängigen Religion, gewahrt Dagegen bezeichnet tas Wort schon Tit. 3, 10. 2 Betr. 2, 1. eine Spalwerben foll. tung in ber Rirde erzeugende Abweidung von ben reindriftlichen Glaubensgrundfaten, welche Confequengen mit fid führt, Die in Diretten Widerspruch fommen mit bem Pringip bes Chriftenthums, b. h. mit bem in Chrifto gegebenen Beil; als folche Baretiter behanbelt Baulus in feinem Brief an bie Galater bie judaiftischen Gegner, Gal. 2, 21., und tritt jeter Berfälschung ber evangelischen Pretigt (Gal. 1. v. 8. u. 9.) mit einem araθεμα έστω entgegen. Doch ift ber Begriff ber αίσεσις von dem bes σχίσμα noch nicht ftreng geschieden, wie 1 Kor. 11, 19. und wohl auch Galat. 5, 20. zeigt; boch ift es in beiden Stellen teine vox media mehr, fondern enthalt einen Sadel\*); ben fpatern, firchlichen Sprachgebrauch zeigt am entschiedensten bie Stelle Tit. 3, 10., welche auch bas Berfahren ber Urkirche gegen Baretiter farafterifirt, wornach die Rirche nach mehrmaliger vergeblicher Ermahnung und Rüge fich von ihnen als Golden, Die fich felbst bem gottlichen Strafgericht überliefert haben (αθτοκατάκοιτοι), zurndzog und gegen fie abichlog. Aber auch in ber Stelle 2 Betr. 2, 1. tritt er zu Tage: hier ift bie Rebe von perdoδιδάσχαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αίρέσεις απωλείας und innerhalb ber Christenges gemeinde auftreten; fie werden verglichen mit den falfchen Bropheten im Bolf Ifrael und es wird ihnen um ihrer falfchen Lehre willen eine Berläugnung bes Berrn, ber fie ertauft hat, fculb gegeben und ein fcmell über fie hereinbrechendes Berderben in Aussicht geftellt, bas nach B. 2. auch bie Bielen trifft, Die ihnen anhängen. Bugleich fieht ber zweite Brief Betri in ter Barefie einen Unlaß zu Berläfterung bes Evangeliums bei ben Richtdriften, 2 Betr. 2, 2. hiemit fonnen, um die Stimmung ber Rirche gegenüber ben Barefieen naher tennen zu lernen, verglichen werden bie Stellen in ber Apotalupfe R. 2, B. 2. 14. 15. Doch empfiehlt Ignatius ad Smyrnaeos c. 3. noch die Baretifer ber Fürbitte ber Rirche trot ber von ihm geforberten ftrengen Scheidung, obwohl er wenig Hoffnung für ihre Bekehrung ausspricht (θηρίων ανθρωπομόρφων, ούς ου μόνον

<sup>\*)</sup> Es ift deghalb nur als eine Ausnahme zu betrachten, wenn noch Tertullian Apol. c. 1. die driftliche Religion als eine socta bezeichnet, übrigens in einer Beise, die ein absichtliches Eingehen auf den Sprachgebrauch von Nichtchriften vermuthen läßt; und ebenso ist auch der Gesbrauch des Borts arpeois für die christliche Kirche bei Constantin (Euseb. X, 5.) anzusehen.

δει ύμας μη παραδέχεσθαι, άλλ', εί δυνατών έστι, μηδέ συναντών, μώνον δέ προσεύγεσθια ύπεο αὐτών, εάν πως μετανοήσωσιν, υπεο δύσχολον. cf. c. 7.): er warnt ad Trall. c. 6. seine Leser, sie sellen sich αλλοτοίας βοτάνης απέγεσθαι, ήτις εστίν cciosocs, fie fen ein tottliches Wift mit Honig vermischt, wie benn überhaupt alle Rirchenlehrer an ber Barefie ben ihr noch anhaftenben Zusammenhang mit bem Christenthum bervorheben und gerate in biefem driftlichen Schein tas Wefährliche terfelben erkennen; Ignatius nennt beghalb bie Baretifer ad Philadelph. c. 2. λύχοι αξιόπιστοι\*) und weiß Diefem Erng und Schein gegenüber, als sichersten Schut, Die Unterordnung unter ben Cpiffepat zu empfehlen, ibid. gerrer ein μερισμόν και τος κακοδιδασκαλίας. όπου δε ο ποιμήν έστιν, έχει ώς ποόβατα αχολουθείτε. Dies ift bann bei Frenaus weiter gebildet, indem bas Moment ber apostolischen Succession und Tradition noch gu Bülfe genemmen mirt e. haeres. IV. 26, 2. Quapropter eis, qui in ecclesia sunt, presbyteris obedire oportet, his, qui successionem habent ab apostolis, - qui cum Episcopatus successione charisma veritatis certum secundum placitum Patris acceperunt; reliquos vero, qui absistunt a principali successione et quocunque loco colligunt, suspectos habere vel quasi haereticos et malae sententiae, vel quasi scindentes et elatos et sibi placentes aut rursus ut hypocritas, quaestus gratia et vanae gloriae hoc operantes: omnes autem hi ceciderunt a veritate; et haeretici quidem alienum ignem afferentes ad altare Dei i. e. alienas doctrinas a coelesti ique comburentur \*\*), quemadmodum Nadab et Abiud. Qui vero exsurgunt contra veritatem et alteros exhortantur adversus Ecclesiam Dei, remanent apud inferos, voragine terrae absorpti, quemadmodum qui circa Chore, Dathan et Abiron: qui autem scindunt et separant unitatem Ecclesiae, eandem, quam Hieroboam, poenam percipiunt a Deo. Alfo gerade bas Moment, meldes bie Barefie mit bem Schisma gemein hat, wird besonders betont, wo es fich um Abwehr ber Barefie hantelt: obwohl eben tiefe Stelle zeigt, bag Brenans Beibes mohl gu unterscheiben vermag, wie benn and Tertullian de praescription. Haeret. c. 5. Beibes auf's Bestimmteste unterscheitet, obwohl auch er an tiefer Stelle bie Bertrennung ber unitas Loelesiae befontere betont auch bei ter Barefie: übrigene fieht er bereite in ber Barefie ein größeres Bergeben, als in tem Schisma, und wirft, wie auch Brenaus (e. llaer. III. 4. fin.) bie Barefie geradezu gufammen mit ber apostasia (de praeser. Haer. c. 4. persecutio et martyres facit, haeresis apostatas tantum). Dennoch weiß er bereits aus ber Sarefie and einen Ruten für bie Rirche abguleiten (de praeser, Haer. c. 1.) ut tides habendo tentationem habeat etiam probationem (cf. c. 4.); er fieht in bem mäch= tigen Bachethum ber Barefen nur ein Rennzeichen eines in ber Rirche felbst vorhaubenen Schatens (c. 2. de quorundam intirmitatibus habent, quod valent, nihil valentes, si in bene valentem fidem incurrant), und weist bamit Diejenigen gurecht, welche aus biefem raschen Bachothum einen Beweis für ihre Bahrheit nehmen wollen und sich baran ärgern: fie verbanten, wie er glanbt, tiefe Bluthe nur einer sittlichen Schwäche und Erschlaffung ber Rirde, nicht ihrer eigenen Araft \*\*\*). Diefe Unschanungen ber Bater von bem Befen ber Barefie find befonders aus ber Erfcheinung ber Onofis abstrahirt und es verdient bier noch bervorgehoben zu werben, wie auf Grund tiefer Erfahrungen namentlich 3renaus ben Rarafter ber Barefie bestimmt; er macht besonders oft aufmertsam auf Die immer neuen Differengen und Entzweiungen, Die unter ben Baretitern felbst ausbrechen, 1. c. 9. S. 5; c. 28. S. 2. fin., S. 1. und biefe Erfcheinung erffare fich barans, bag bei ihnen feine Bucht und Ordnung fen und Beber Lehrer fenn und etwas Eigenthümliches haben wolle: fie verrathen ihren Urfprung ans ber subjettiven Willfür (c. 28. g. 1. velut

<sup>\*)</sup> Bergl, auch Ivenaeus c. Haer, I. Praef. 2. ομοία μέν (ήμιν) λαλούντες, ἀνόμοια δέ φρονούντες, ct. 1, 22. §. 1

<sup>\*\*)</sup> Un folde Stellen fnuvften Epatere ihre Bertbeibigung ber nber bie Reger verhangten Strafe ber Berbannung an.

<sup>\*\*\*)</sup> Alchnlich Pseudojustin. resp. ad Orthodoxos quaest. 1.

e terra fungi manifestati sunt) ohne einen Unhalt an geschichtliche Traditionen; bies zeige fich namentlich in ber Willfür, mit ber Jeber wieder neue Terminologien erfinne (I. c. 11. §. 3. wo er von Epiphanes einen Satz citirt "έστι τις ποοαοχή — - , ην εγώ Moνάδα καλιώ; « er bemertt dazu: σαφέστατα, ότι τε πλάσμα αυτού έστι τα είρημένα, ομολόγηκε καὶ ότι αὐτὸς ὀνόματα τέθεικε τῷ πλάσματι — καὶ εἰ μὴ παρῆν τῷ βίῳ αὐτὸς, οὐκ ἄν ἡ ἀλήθεια ἐιχεν ὄνομα· οὐδὲν οὖν κωλύει κ. ἄλλον τινα ἐπὶ της αυτης ύποθέσεως ούτως όρισασθαι ονόματα). Dieser Zerfahrenheit gegenüber, welche ihren Grund in bem gigantischen, himmelfturmenden Ehrgeig und Sochmuth habe, (II. c. 30, 1.), betont Frenaus um fo nachdrudlicher die in der firchlichen Lehrtradition fich offenbarende Ginheit (III. 12, 7). Außerdem hebt Brenaus noch besonders hervor Die Art, wie Die Baretiter mit ber heiligen Schrift umgehen, welche sie entweber verftummeln ober burch ihre willfürliche und phantastische Auslegung verdrehen (I. praef. 1; III. 12, 12.); ihre Wunder sehen auf magischen Trug und Oftentation berechnet und baben nicht ben wohlthätigen, belebenden Rarafter ber in ber Kirche gewirften Bunder (II. 31, 2.), fie verrathen ihren biabolischen Karafter, ben Frenaus wiederholt seinen Gegnern beilegt (I. 27, 4; ibid. 3.) nach bem Borgang bes Polycarp (III. 3, 4.). Den geschichtlichen Ausgangspunkt jeder Barefie findet er in bem Magier Simon (I, 22, 2; 23, 24; 27, 4; III. Praef.)\*). Aus biefen Anschauungen vom Befen ber Barefie erwuchs in der alten Kirche der tiefe Abscheu gegen die Reperei, der in lebhafter, leidenschaftlicher Weise sich fundgab (cf. Polycarp. in dem fragm. Irenaei bei Euseb. V. 20. vergl. Iren. III. 4, 2; IV. 26, 2.) und vielfach jeder Erörterung ber Streitfragen auswich; boch ermahnt Frenaus (II. 31, 2.) seine Leser: eos, qui sunt mitiores eorum et humaniores, avertes et confundes, ut non blasphement: - - feroces autem et horribiles et irrationabiles effugabis a te longe, ne amplius sustineas verbositates eorum. Doch erhellt aus bem, mas Irenaus III. 4, 3. von Cerbon ergahlt, bag bie alte Rirche vielfach die Häretiker auch nach einem Rudfall wiederholt zur Rirchenbuße zuließ und ihnen völlig verzieh, wenn sie Reue zeigten; allein bald verbreitete fich in ber Kirche bie Braris, einen rudfälligen Saretiter nicht mehr zur Kirchenbufe zuzulaffen; erft bie Reaktion gegen bie montanistische und novatianische Richtung führte wieder zu einer milbern Braris, obwohl sich neben ihr die ftrengere noch lange erhielt und noch in dem mittelalterlichen Rirchenrecht barin nachwirkt, bag man bei einem Rudfall in Barefie gwar bie Wiederaufnahme eines Renigen in die Kirchengemeinschaft gewährte, aber ten Bollzug der durch das weltliche Gesetz angedrohten Todesstrafe nicht hemmte, sondern sogar forberte. - Bemerkenswerth ift ferner, wie bei ber alexandrinischen Schule sich in Folge bes ihr eigenen wissenschaftlichen Interesses bie Tertullianische Ansicht von einem aus ber Barefie für die Kirche entspringenden Nuten modificirte (Origen. Hom. 9. in Num. Opp. II. p. 296. Si doctrina ecclesiastica simplex esset et nullis intrinsecus haereticorum dogmatum assertionibus cingeretur, non poterat tam clara et tam examinata videri fides nostra: sed idcirco doctrinam catholicam contradicentium obsidet oppugnatio, ut fides nostra non otio torpescat, sed exercitiis elimetur); eine Modifitation, welche insofern von ber Rirche adoptirt murbe, als fie im Berlauf ber bogmatischen Streitigkeiten bes 4. Jahrhunderts felbst die unbiblischen, mehr philosophischen Termini und Glaubensformeln rechtfertigte burch bas Bedurfnig einer Abwehr ber haretischen Corruption, wie wohl nicht alle Bater bies als einen Fortschritt ansehen und 3. B. Silarius (de trinitat. lib. II. im Eingang) flagt: sufficiebat credentibus Dei sermo - - sed compellimur haereticorum et blasphemantium vitiis illicita agere - in vitium vitio coarctamur alieno: allein die Häresie verstede sich hinter die simplicitas coelestium verborum, wie benn sensus, non sermo sit erimen (es waren besonders die Semiarianer, welche der dialektischen Behandlung und Formulirung des Dogmas die unbestimmteren Schriftworte entgegensetten). Andererseits wurde übrigens von ben Mexandrinern Die

<sup>\*)</sup> Bergl. Begefipp bei Euseb, hist, eccl. III. 32; IV. 22.

geitweife Unbeftimmtheit und Unentwideltheit mander Lehrmomente als eine schickliche Belegenheit ju freiem Ergeben in eigenthumtiden Spetulationen mit greube ergriffen, wie ber Emgang von Drigenes Schrift de principiis zeigt, wobei man beutlich fieht, wie er bemüht ift, felbst mande im firchlichen Bewnstjenn ichen feststehente Grundfate burch eine etwas fophistische Auslegung einzelner Elemente ber regula fidei als bisputable Buntte binguftellen, um namentlich feine Schöpfungstehre behanpten gu fonnen. Ausbildung ter findlichen Anschauungen und Praxis bezüglich ter Baretifer führte befonbere ber Streit über bie Regertaufe, bann ber Donatiftische Streit, wobei übrigens ju beachten ift, bag man lange in ben Donatiften feine Meger, fontern blofe Schismatifer jah, wie ries namentlich bei Optat von Mileve fich zeigt (ber bonatiftische Streit gab nämlich ten Unlag, bag Die Umwentung weltlicher Strafen gegen Die Barefie immer mehr auftam und gnlett trot tes noch im Prifeillianischen Streit von Martin von Tours und ten angesebenften Rirdenlehrern erhobenen Protests auch von ber Rirde gebilligt unt fogar gefordert murde; ebenfo veranlafte er eine icharfere Unterscheidung ber Barefie vom Edjiema und eine Erledigung ter burch ben Streit über bie Regertaufe angeregten Gragen über tas Berhaltnig ber Barefie gur Rirche und ihren Gaframenten und Memtern), endlich die trinitarischen und driftelogischen Streitigkeiten, wie schon erwähnt ift. Die in Folge ter immer icharferen Ausbildung bes Dogma's zu Tage tretenbe Differeng von ten alteren Rirdenlehrern, sowie bie badurch veranlafte Entbedung, bag manche ber von ber fpatern Rirche als Barefieen verdammten Lehren fich bei hochverehrten altern Batern finten, führte auch zu intereffanten Erörterungen über ben Begriff ber Barefie; ber origenistische Streit forberte beren manche gu Tage, wie auch ber bonatistische. Man fab ein, bag es Beterodogieen geben fonne, bie noch nicht haretisch find und weber ben Berluft ter Rirdengemeinschaft noch ten ber Geligfeit gur Folge haben; jeboch nur fo lange, bis bie Rirche über fie entschieden bat; bas Moment ber hartnädigen Reniteng gegen Die Autorität ber fichtbaren Rirche und Rirchentradition in Gachen bes Glaubens wurde balt als tas mejentlichfte im Begriff ter Barefie angesehen; ties zeigt fich befonbere in ten von Bincentine von Lirinum über biefe Frage gegebenen Erörterungen (Commonitorium c. 6, we er geradezu ausruft: o rerum mira conversio! auctores ejusdem opinionis Catholici, consectatores vero haeretici judicantur; absolvantur Magistri, condemnantur discipuli; conscriptores librorum filii regni erunt, adsertores vero gehenna suscipiet; er führt bann besonders an bas Beispiel bes Chprian und ber auf ibn fich ftubenten Donatiften und vergleicht c. 7. folde Baretiter, Die fich auf Stellen ber beiligen Bater berufen, mit Sam, ber feines Batere Bloge aufvede). Doch ftimmt mit biefer Unschanung bie Auffaffung nicht gusammen, welche Bincentine 1. c. c. 23. von bem Entwidlungegang bee firchlichen Dogma's ausspricht, wornach berfelbe blog fcharfere Musbildung tes ichen vollstäutig verhandenen Lehrinftems, nicht auch Ausscheidung frembartiger, vorher innerhalb ter Rirche mirtenter Yehrelemente fenn foll; bamit ift zu vergleichen Commonitorium c. 2, 27, 28, 26. nnt de gubernatione Dei 1. V. c. 2., wo sich febr bezeichnende Menferungen über bas verschiedene Mag ber in ber Barefie liegenben Berichnloung finden und ten arianischen Bandalen und Gothen ein gnädigeres Wericht in Aussicht gestellt wird, als ben trot ihrer besieren Erkenntniß sittlich verberbten Ratholis fern: errant ergo, sed hono animo errant, non odio, sed affecta Dei - -; qualiter pro hoc ipso falsae opinionis errore in die judicii puniendi sunt, nullus potest scire, nisi judex: - et ideo justo judicio illos patientia Dei sustinet et nos animadversione castigat, quia ignosci aliquatenus ignorantia potest, contemptus veniam non meretur, ef. c. 3. Aehnlich Pseudojustin. resp. ad Orthodox. quaest. 3. Uebrigens ift in tiefer Beziehung ter fanatische Bieronymus anderer Ansicht comment, in Jes. c. 66; und biefer Bahn fant, obwohl felbst von Augustin befämpft (Enchiridion S. 67. und in ter Schrift de fide et operibus), Beifall beim Baufen. Befontere Erwähnung verbient noch Muguftine Anficht von ter Barefie, weil fie tie Bruntlage ter fratern mittelalterlichen Deftrin und Bragis murte: de Civit. Der XVIII, 51, schreibt er: videns dia-

bolus templa Daemonum deseri — —, haereticos movit, qui sub rocabulo christiano doctrinae resisterent christianae, quasi possent indifferenter sine ulla correptione haberi in civitate Dei, sicut civitas confusionis indifferenter habnit philosophos inter se diversa ct adversa sentientes. Qui ergo in ecclesia morbidum aliquid pravumque sapiunt, si correpti, ut sanum rectumque sapiant, resistant contumaciter, suaque pestifera et mortifera dogmata emendare nolunt, sed defensare persistunt, haeretici fiunt, et foras exeuntes habentur in exercentibus inimicis: etiam sic quippe veris illis catholicis membris Christi malo suo prosunt, dum Deus utitur et malis bene - : inimici enim omnes ecclesiae, quolibet errore caecentur, - - si accipiunt potestatem corporaliter affligendi, exercent ejus patientiam: si tantummodo male sentiendo adversantur, exercent ejus sapientiam; ut autem etiam inimici diligantur, exercent ejus benevolentiam aut etiam beneficentiam, sive suasibili doctrina cum eis agutur sive terribili disciplina. Während frühere Rirchenlehrer jede Anwendung weltlicher Gewalt gegen haresie verwarfen (Hilarius Pictav. ad Constant. I, 2 n. 7.; contr. Auxent. lib. init.; Athanasius Hist. Arian. S. 33.)\*) und höchstens bie Organisirung haretischer Gemeinschaften und gemeinsamer Culte burch weltliche Gewalt verhindert wiffen wollten (Chrysostom. Homil. 29. 46. in Matth.) wie wohl felbst bies vielfachen Biberspruch erfuhr (Socrates H. E. VI. 19., wo ergablt ift, bag Biele in bem Unglud, tas ben Chryfoftomus traf, eine Strafe faben für Die einft von Chrufostomus veranlagte Schliegung und Wegnahme von Rirchen, welche bie Quartobecimaner und Rovatianer in Usien befagen), so ging Augustin (Retractat. II. c. 5; ep. 93. ad Vincentium §, 17; ep. 185. ad Bonifac. §, 21; Opus imperf. 2, 2.) unter Berufung auf die Stelle Luf. 14, 23. (cogite intrare etc.) von seiner frühern Unficht, bag Baretifer und Schismatifer nicht burch weltliche Bewalt zur Rückfehr gezwungen werben follen, völlig ab und ftellte ben Grundfat auf: damnata haeresis ab episcopis non adhuc examinanda, sed coërcenda est potestatibus Christianis. Mur die Unwendung ber Tobeoftrafe will er nicht jugeben, allein es hängt bies mehr mit ber in ber alten Rirche allgemeinen Abneigung gegen biese Strafart, als mit einem milbern Urtheil über Die Barefie gusammen: beghalb ift es nicht zu verwundern, wenn man's mit Diefem Broteft gegen bie hinrichtung von Regern bald nicht mehr ftreng nahm, Diefelbe vielmehr billigte (wie 3. B. Leo M. ep. 15. ad Turribium; Hieronymus ep. 37. ad Bipar,); wußte man ja boch im Mittelalter und in ber Theorie felbst noch jett feitens ter romiichen Rirche ben vom Standpunkt bes firchlichen Rechts aus nöthigen Protest gegen bie Todesftrafe mohl zu vereinigen mit einer jogar von ben Organen ber Rirche felbst ausgebenben vom Standpunkt bes weltlichen Rechts aus gestellten Forberung ja fogar mit einer Berhängung Diefer Strafe gegen Baretiter. Uebrigens mirft ichon Raifer Julian der Abtrünnige ben Christen vor, bag fie bie Baretifer gewaltsam verfolgt hatten ep. 52. und apud Cyrill, c. Julianum VI. - Betrachten wir nun die von ten weltlichen Gewalthabern beobachteten Grundfage, fo zeigt fich in benfelben noch lange ein Schwanken gwiichen ganglicher Freigebung ber Gettenbildung, blog polizeilicher, verschiedene Grade annehmender Beichränfung ber Geften in Ausübung ihres Gults, Entziehung einzelner burgerlicher Rechte und Freiheiten, formlichen Berboten und crimineller Bestrafung; aber ber Grundgebanke steht boch fest bei ber weltlichen Gewalt, bag im Allgemeinen der weltlichen Gewalt das Recht zufomme, die Häresie unter Umständen zu bestrafen und von ihrem Gebiet gang ober theilweise auszuschließen; nur in der Anwendung biefes Grundfates zeigt fid, bas Schmanken, welches bann allerdings offenbart, bag mit jenem ersten Brundsatz ber weitere ihn ergangente verbunden mar, bag die weltliche Gewalt in Anwendung jenes Rechts feineswegs an das Urtheil ber Kirche gebunden, sondern befugt sen, selbständig barüber zu entscheiden, ob und wie weit eine Bäresie tolerirt werben folle ober nicht; eine Befugniß, welche erft im Mittelalter ber Staatsgewalt abgesprochen wurde. Die im Codex Theodosianus XVI. tit. V. de Haereticis, enthaltenen

<sup>\*)</sup> Bergl. Socrates H. E. VII. 3. ούκ είωθος διώκειν τη ορθοδόξω εκκλησία.

gabtreichen Gefette, zu welchen noch XVI. tit. I, 2. u. 3. bingugufügen ift, find bie Sauptquelle für bie Beidichte ber Besetzgebung über bie Getten in altester Zeit: es ergibt fich and ter Geschichte, tag tie weltliche Gewalt hinfichtlich ter Anwendung ihrer 3mangemittel und Strafen gegen Baretifer querft bem firchlichen Bewuftfenn vorauseilte und weiter ging, als bie Rirche anfangs gu billigen gefonnen war; nur Julian machte fich eine Frente tarans, ten Saretifern volle Freiheit ju gewähren, foweit biefelbe jum Schaben ber fatholischen Mirche biente. Erft bie Auftorität Augustins bewirfte im fünften Jahrhundert eine pringipielle Uebereinstimmung gwischen Staates und Rirchengewalt bezüglich riefer Grage, ohne bag jeroch baburch bie Gelbftftanbigfeit bes Staats und fein Recht nach freiem eigenem Ermeffen Diese Grundfate anzuwenden aufgehoben worben mare: vies offenbart noch bie justinianische Wesetgebung (vergt. Cod. I. tit. 5.) bei aller Strenge, mit welcher fie felbst in Die Privatrechte ber Baretifer eingriff und bei gemischten Chen ohne Rudficht auf die patria potestas tie Erziehung ter Rinter im orthodoren Glauben verfchrieb (Cod. I. tit. 5., I. 18.). - Im Mittelalter erfolgte eine weitere Umbilbung bes Begriffs von Saresie und ber fircblichen und ftaatlichen Braris. Ginmal murbe in Bolge ber Unschauung von ber Unfteritat ber Babfte in Glaubenssachen und ber Lehre von der tides implicita und explicita ber Begriff ber Barefie babin modifigirt, bag in ihm bas Moment bes Ungehorfams gegen eine vom Babft vertretene ober nen aufgestellte Lehrentscheidung fast jum Sauptmoment murbe: bann erhielt bie Lebre von ber Barefie eine miffenichaftliche Bearbeitung burch bie Scholaftiter: und endlich längnete jest die Rirche die Berechtigung des Staats, irgend eine von ihr firchlich verurtheilte und bestrafte Saresie auf seinem Webiet gu bulben, und erzwang burch Berhängung tirchlicher Cenfuren, ja felbst burch Aufforderung zu gewaltsamen Invasionen und Anfftanten, und Berhangung weltlicher Strafen, wie 3. B. ber Guterfonfistation, ja selbst völliger Entziehung jedes burgerlichen und politischen Rechts und Rechtsschutzes von ber weltlichen Bewalt und beren Tragern Die Bertreibung und Bertilgung ber Baretiter, wie bies besonders Innoceng III. grundfättlich übte. Trottem behielt bie Rirche Die Sitte bei, für einen von ihr verurtheilten Baretifer Die weltliche Gewalt, ber fie ibn gur Bestrafung übergab, um Berschonung mit Strafe an Leib und Leben zu bitten; allein es war ties eine bloge Formalität und fo wenig ernft gemeint, bag bie Kirche felbft bie Bulaffigfeit solcher Strafen gu einem von ihr geschütten Dogma erhob, - wie benn bie Bulle Leo's N. gegen Luther vom Jahr 1520 unter andern Gagen auch ben perbammt: Haereticos comburere est contra voluntatem Spiritus (art. 33.) - und bie Unwendung folder Strafen felbst betrieb und vermittelte. Zugleich wurde durch die Ausbildung eines eigenthümlichen Prozefiverfahrens, bas bie Beweislaft bem wegen Berbachts ber Barefie Angeflagten auflegt, gu Denunciation und falicher Anklage Untrieb gibt, und burd bie Ginrichtung ber Juquifition bie Berfolgung ber Baretifer in Form und Regel gebracht, fo bag es mit bei Beit fogar babin fam, bag manche weltliche Strafen als unmittelbare Felgen ter firchlichen Strafe angesehen und ohne weiteres von ber Rirche felbst über bie Baretifer verhangt, ober vielinehr als ichen verwirft erklärt wurden, fo baft bie fatholifde Rirde es fur nothig fintet, jeten von ihr als Baretifer angefebenen Menichen, im Galle ber Befehrung gur Rirdenlehre, vor ihr Bericht zu ftellen und nach ber Abschwörung fermlich von ten von ibm ipso facto verwirkten firchlichen und weltliden Strafen, soweit es ihr gutruntt, freignsprechen, und bamit fich bas Recht gugufcreiben, fie theilweise auch an einem Wiederverfohnten fortbauern zu laffen (was namentlich mit ber Strafe ber Butertonfiscation bei gurftenthumern und leben, ber Abfetung von geiftlichen und weltlichen Memtern, und ber Degradation häufig gefchah, wie benn auch ber Rudfall in Barefie felbst an einem Renigen und mit ber Rirche Berfohnten mit ter Totesstrafe geabntet merten follte). Es gehören hieher besonders bie Bestimmungen tes fanenischen Rechts in X. de haeretic, V. tit. 7.; e. 49. X. de sentent. excommun. V. 39. tann tit, de Haer, in VIo. V. 2.: de haeret, in Clement, V. 3.: de haeret, in Extravag. comm. V. 3. vgl. ben liber septimus V. 3. u. 4.: bann bie von

Säresie 465

Raifer Friedrich II. erlaffenen Befete wider bie Reter, welche fich burchaus an die firchlichen Gesetze anschließen (bei Pertz, Monum. II, p. 244, 287, 288, 327, 328); ferner bie Bestimmungen bes Schwabenspiegels (c. 261.) — Dazu vergl. auch bie Bestimmungen über die gemischten Ehen und bie Ehen von Baretifern. — Alle biese Grundfate merben jest noch von ber römisch-katholischen Kirche als zu Rocht bestehend betrachtet, wenn gleich auf ihre ftrenge Sandhabung mit Rudficht auf jeweilige Zeitumftande verzichtet wird, cf. Benedict, XIV. de synod. Dioec. VI. 5.; IX, 14, 3.; XIII. 24, 21: wie tenn auch Muratori noch im 18. Jahrhundert (de ingeniorum moderatione in religionis negotio II. 7 sqq.) ben Sat vertheitigt, die weltliche Obrigfeit seh verpflichtet, gegen Baretifer bie strengsten burgerlichen Strafen anzuwenden. Im Anfange tes 19. Jahrhunderts gelegentlich ber Berhandlungen bezüglich ber Arönung Napolens erklärte Bius VII., er fonne ben Boben eines Landes nicht betreten, in welchem die Freiheit aller Gulte Bejetz fen; berfelbe Babst schrieb 1805 an ben Rinntins in Wien: "Die Kirche hat nicht allein zu verhindern gesucht, daß Reter fich ber Rirchengüter bemächtigen, sondern fie hat auch als Strafe für bas Berbrechen ber Reterei bie Butertonfiscation festgestellt, für Privatgüter in c. 10. X. de haeret. (V. 7.), für Fürstenthümer und Leben in c. 16. eod .: bas lettere Gefet enthält die fanonische Rechtsregel, bag bie Unterthanen eines feterischen Fürsten biesem gegenüber von jedem Gid, sowie von Trene und Gehorsam entbunden find; und wer nur einigermaßen die Beidichte fennt, bem fonnen die Absetzungsbefrete nicht unbefannt fenn, welche von Pabsten und Concilien gegen hartnädige feterische Fürsten gefällt murben. Allerdings befinden mir uns jett leider in Zeiten fo großen Ungluds und folder Erniedrigung für Die Braut Christi, dag Die Kirche Diefe ihre beiligften Darimen einer verbienten Strenge gegen bie rebellischen Feinde tes Glaubens nicht nur nicht anzuwenden vermag, fondern ohne Schaben nicht einmal ermähnen barf; aber fann fie auch ihr Necht nicht ausüben, die Reter ihrer Fürstenthümer zu entsetzen und ihrer Büter für verluftig zu erklaren, fo fann fie boch u. f. w." Damit ift zu vergleichen, wie im Jahr 1724 (Bullar. Propagandae II, 54, 56.) Die Eurie den Ruthenen für den Kall ihrer Bekehrung Die Erlaubnig im Boraus ertheilt, ihre eigenen burd Die Apostafie verlor= nen Güter zu behalten; ferner die Freudenbezeugungen ber Curic über die Austreibung ber evangel. Salzburger, Bull. Propag. II, 246, und jo Bieles, mas heutiges Tags in ffreng tatholifden Staaten unter ben Augen ber romifden Curie gefchieht, wie benn auch neuefter Zeit Philipps in seinem Kirchenrecht ehrlich genng ist, die Rechtsgültigkeit der alten Ketzergesetze für die Kirche und ihre innere Wahrheit zu behaupten. Noch hentzutage versprechen die Bijchofe, wo nicht die Staatsgewalt eine Ausmerzung biefes Baffus erwirkt hat (wie bies in Rugland, Irland und Sannover geschehen ift), - in ihrem bem Babft zu leistenden Gib: haereticos, schismaticos et rebelles eidem Domino nostro vel successoribus praedictis pro posse persequar et impugnabo. Doch spricht die römische Curie um ber Beitverhältniffe willen feit bem 17. Gept. 1824 vorläufig in ihren offiziellen Ertlärungen nicht mehr von "protestantischen Regern", sondern blog noch von "Afatholifen", und hat es auch öfters anerkannt, bag ber Drang ber Umftanbe bie weltliche Obrigkeit entschuldige, wenn fie bie Baretifer bulde: allein fobalt bie Umftande es erlauben, ift bie Curie bereit, ihre alten Gesetze wieder in Unwendung ju bringen, fie find nur vorläufig in gewiffen Ländern sufpendirt, nicht gurudgenommen. Unders freilich verhalt es sich mit ber Gultigkeit biefer Gefete fur ben Staat. Die Staatsgewalt, welche noch in ber Zeit, da fie fich von der Vormundschaft ter Rirche emancipirt hatte, vielfach die von der römis schen Kirche als Reger bezeichneten Protestanten verfolgte und wie 3. B. unter Ludwig XIV. fogar bie Auswanderung ben Berfolgten verbot und biefelben fo bireft zum Rüdfritt zu zwingen versuchte, auch in Erklärung ber Ungültigkeit ihrer Ehen sogar strenger, ale bie Rirche selbst, sich zeigte, hat in Folge ber gemachten Erfahrungen und ber badurch im 18. Jahrhundert hervorgerufenen allgemeinen Reaftion der öffentlichen Meinung sich meistens gang von ben Bestimmungen bes tanonischen Rechts entfernt und fich nur bas Recht vorbehalten, im Intereffe ber öffentlichen Rube und bes Staatswohls folde Bare-Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirche. V.

466 Sarefie

tifer, teren Gruntfage ftaategefabrlich fint oter boch Unruben veranlaffen, von ihrem Bebiet fern gu balten: ein Recht, tas freilich je nach ten lotalen Berhaltniffen fehr verichierene Ammentung guläfit, und ichen oft gum Bermant für wirfliche Berfolgungen folder Confessionen bat bienen muffen, tenen billigermeise bie Dulbung von Geiten bes Staats nicht verweigert werben follte. - Bergleichen wir nun mit biefer Pragis ber tatholiden Rirde und tee fathelifden Staate tie togmatifde Theorie tee Mittel-Thomas von Agnino reiht bie Behre von ber Barefie an bie Lehre von ben theologischen Tugenten an, speziell an tie Yehre von ber tides, zu welcher bie haeresis mit ter infidelitas in communi und ter apostasia a fide ten Begensat bilbet, mahrend bas Bergeben ber Ecbismatifer angereiht wird an bie Lehre von ber theologischen Tugend ter charitas. Es gehören nun bieber folgente Lebrfate: II. 2dae qu. 2. art. 5. Quantum ad prima credibilia, quae sunt articuli fidei, tenetur homo explicite credere, sicut et tenetur habere fidem: quantum autem ad alia credibilia non tenetur homo explicite credere, sed solum implicite vel in praeparatione animi, in quantum paratus est credere quiequid divina scriptura continet, außer in bem fall quando hoc ei constiterit in doetrina fidei contineri, b. h. wenn ce ibm gum Bewußtseyn tommt, bag eine folde Acbenbeftimmung in ter Dffenbarung enthalten fen; binfichtlich Diefer lettern Frage weist Thomas ten Uncefahrnen an tie majores, ad quos pertinet alios erudire und welche verrestiditet sint habere pleniorem notitiam de credendis et magis explicite credere (art. 6.). Daturd wirt tiefe fides implicita gum Anttoritätsglauben an bie Lehre ber majores, mobel icred Thomas bemerft: minores non habent udem implicitam in fide majorum, nisi quatenus majores adhaerent doctrinae divinae: - unde humana cognitio non fit regula tidei, sed veritas divina, a qua si aliqui majorum deficiant, non praejudicat fidei simplicium, qui cos rectam tidem habere credunt, nisi pertinaciter corum erroribus in particulari adhaereant contra universalis ecclesiae tidem, quae non potest deficere. -Thomas tefinirt nun l. c. qu. 11. art. 1. Die haeresis so, daß sie sen infidelitatis species pertinens ad eos, qui fidem Christi profitentur, sed ejus dogmata corrumpunt: art. 2. bemerkt er jetoch mit Bezng auf tie Thatfache, bag felbft bie beiligen Bater fruberer Beit in mauchen Glaubenvartifeln geirrt hatten: si qui sententiam snam quamvis falsam atque perversam nulla pertinaci animositate defendunt, quaerunt autem tota solicitudine veritatem, corrigi parati, cum invenerint, nequaquam sunt inter haereticos deputandi, quia sie non habent electionem contradicentem Ecclesiae doctrinae: sie ergo aliqui doctores videntur dissensisse vel circa ea, quorum nihil interest ad fidem, utrum sic vel aliter teneantur, vel etiam in quibusdam ad tidem pertinentibus, quae nondum erant per Ecclesiam determinata. Postquam autem essent auctoritate universalis Ecclesine determinata, si quis tali ordinationi pertinaciter repugnaret, haereticus censetur, quae quidem auctoritas principaliter residet in summo Pontifice. Entlich fen festguhalten, baß man von einem Sebrstud in verschiedenem Ginn fagen tonne, baß es ad fidem pertinet, nämlich emmal directe et principaliter, sient articuli fidei: eber auch indirecte et secundario, sicut ea, ex quibus sequitur corruptio alicujus articuli: er versichert nun eirea utraque potest esse hacresis co modo, quo et fides: tennoch ist tie Imputabilität abhangig von tem Mage bei Gutwidlung tes iden janttionirten firchlichen Dogma's, wie von bem Dage tes intivituellen Bewuftfeuns bezüglich ber von ber Rirche gegebenen Entideitung. Bon biefen Pramiffen ans fommt nun Thomas art. 3. auf bie Frage: utrum haeretiei sint tolerandi! Er gibt gu, bag bie Barefe auch einen Rugen fur bie Mirde habe, fefern fie bie constantia fidelium pruje und bagu biene, ut excutiamus pigritiam, divinas scripturas sollicitius intuentes: aber tiefe utilitas est practer intentionem haereticorum, bie vielmehr auf ein corrumpere fidem ausgehen; baber wenn man bie Baretiter für fich betrachte, jo vertienen fie jofett non solum ab Ecclesia per excommunicationem separari, sed etiam per mortem a mundo excludi. Falle man aber bas Intereffe ber Mirche in's Muge, fo ferbere bie ber Mirche eigene misericordia, baf man non statim condemnat sed post primam et secundam correptionem: postmodum vero,

Särefie 467

si adhue pertinax inveniatur (haereticus), ecclesia, de ejus conversione non sperans, aliorum salnti providet, eum ab Ecclesia separando per excommunicationis sententiam, et ulterins relinquit eum judicio saeculari mundo exterminandum per mortem. Nur in Einem Fall will er auch gegen Häretifer Toleranz geübt wissen, wenn die Bertitgung der Häretifer nicht ohne Beschädigung der Glaubigen möglich sey: in diesem Fall müsse man das Unfraut um des Baizens willen stehen sassen, et. art. 3. sin. mit qu. 10. art. 11. sin.: etiam haereticorum et paganorum ritus aliquando Ecclesia toleravit, quando erat magna insidelium multitudo oder ad vitandum scandalum vel dissidium, vel impedimentum salutis eorum, qui paulatim sic tolerati convertuntur ad siedem. Im Folgenden vertheidigt nun Thomas (qu. 12. art. 4.) auch den Grundsatz, daß man renigen Häretifern das Erste Mal die sirchsiche und weltsiche Strase vielsach ganz ersussen. Härese das beste Versen von der verwirsten Todesstrase nicht besreien dürse, damit nicht durch das bese Beispiel der inconstantia eirea siedem Andere angestest werden und die Begnadigten bei einem wiederholten Rücksall andere and zur Härese verseiten. —

Begen Diefe Dottrin erhob nun Die Reformation Protest. Gleich bei feinem erften Auftreten erklärte fich Luther gegen Die, welche Die Barefie ftatt mit Gottes Bort mit Reuer und Schwert verfolgen und befäupfen, weil sie nicht im Stande fint, ihren Glauben aus ber Schrift gu bewähren (Grund und Urfach aller Artikel, fo burch bie römische Bulle 2e. zu Art. 33. Wald XV. S. 1853 ff.): auch war er geneigt, von ber weltlichen Obrigfeit zu fordern, bag fie es ber ihres Siege gewiffen evangelischen Rirche überlaffe, bie Reter mit ihrem Bengnif zu überwinden, und fo forderte er im Gegenfat gegen Rarlftabte gewaltjame Magregeln milte Burechtweijung und Belehrung. Illein bei all= bem war er nicht gemeint, ber weltlichen Obrigkeit zuzumuthen, bag fie ruhig zusehen foll, wenn ihre Unterthanen burch eine haretische Propaganda verführt werben: es ist ein Grundfat aller Reformatoren, bag bie Obrigfeit fculbig ift, Gottesläfterung in ihrem Bebiet nicht zu bulben und barauf gu feben, bag ihren Unterthanen von ber auf bem Bort Gottes erbauten Kirche bas Beilswort rein und lauter verfündigt und jete Berführung zu Settirerei ferngehalten werbe: barans ergab fich ber Brundfat, an bie Stelle ber frühern Braxis, mit Strafen an But, Leib und Leben einzuschreiten, Braventivmafregeln zu feten, burch welche Die Barefie auf bas Individuum confinirt murbe, die bis zur polizeilichen Answeifung aus bem Lande fortgeben konnten, wenn auf andere Beife die Gefahr nicht gu befeitigen war; nur in gemiffen Fallen wollte Luther Unwendung weltlicher Strafen gegen Baretiter gestatten, jedoch weniger wegen ihrer Lehren, als wegen ber aus ihnen fliegenden Pragis: und zwar will er auch hier bei ber Berbannung fteben bleiben, wenn nicht burd Begehung anderer Berbrechen, wie Aufruhrstiftung und bergl., schwerere Strafe verwirft mare, wie bies bei ben Unabaptiften angenommen wurde, obwohl er in vielen Fällen wieder Bedenken namentlich gegen Unwendung ber Tobesstrafe wider folche Baretifer außerte. 3mingli fteht in Dieser Begiehung Luther nabe, obwohl er ichon geneigter ift zu gewaltsamer blutiger Uhndung, wie man benn in ber Schweig mit ben Wiedertäufern furgen Progeg machte. Weiter geht Calvin, ber von seinen theofratischen Iveen aus bem Staat Die Pflicht, Die Barefie als Gotteslästerung mit ben schärfften Strafen zu ahnden, auflegt; bie von ihm gebilligte und theilweise betriebene hinrichtung Gervet's gab zu einer Controverse über biefe Frage Anlag, ob es zuläffig fen, bie Barefie mit bem Schwert zu ftrafen (cf. Calvini defensio orthodoxae fidei de sacra trinitate contra prodig, errores Mich. Serveti hispani, ubi ostenditur, haereticos jure gladii coërcendos esse et nominatim de homine hoc tam impio juste et merito sumtum Genevae supplicium 1554). Calvin wird wegen ber That und seinen Grundfäten nicht blog von einem Bolfec angegriffen, sondern auch Castellio ichrieb wider Calvin unter bem Namen Martin Bellius Die Schrift: de haereticis, an sint persequendi et omnino, quomodo sit cum cis agendum, doctorum virorum tum veterum tum recentiorum sententiae. Magdeb. 1554, worin er bie Autorität Luthers und Brengen's gegen Calvin geltent macht, Lalins Speinus feinen Dialogus inter Calvinum et Vaticanum 1554; und von allen bentichen Theologen ftimmte blog Melanchthon bem Calvin bei gemäß feinen ichen viel früher geangerten Gruntfaten (Corp. Ref. II. 18. v. 3. 1530 und III. 195 v. 3. 1536), wie er benn biefelben ichen langft gegen bie miltere Anficht Brengens vertheitigt hatte (vergl. Bartmann und Jäger, Johann Breng 1. S. 299 ff.). In ber bentiden evangelijden Rirche blieb es bei ber milberen Praxis, mahrent in Echottland Die Calvinifden Gruntfage felbst gegen bie Papisten angemandt murten \*). Dagegen finten mir tie Lehre und Bragis beginglich ter Chen gwifden Baretitern und Rirdengliedern in ter altern evangelischen Rirde auf einem Standpuntt, ber bem heutzntage von ber romijch tatholijden keirche eingenommen nahezu gleicht (vergl. Carpzor, Jarisprudentia Consistorialis II, tit. 1. de Matrimonio et Nuptiis defin, 6-8.). Der verhantene Unterschied erflat fich blog tarans, bag bie alte lutherifche Rirchenjurispruden; Die Unichanungen bes fanonischen Rechts von ben sponsalia de praesenti, welche in der römischen Rirche durch bas Tridentinum in ihrer Wirfung beschränft worten fint, theilmeife auf ras Berlöbnig übertrug und in Folge biefer Theorie bloke aufichiebente hinterniffe icon burch ein Berlöbnig wirfungelos werben ließ. - 218 in Folge ber ganglichen Erstarrung bes firchlichen Lebens in Formeln und Gebrauchen, welche bas intivituelle religioje Beburfniß nicht befriedigen founten, Biele nur, um in eine freiere, gemüthlichere Atmosphäre zu gelangen, sich ber bualiftischen und falfchefpiritualifufden Menfit bes Mittelalters wieder gumandten, von beren Schladen felbst bie beffern ber bamale in ber protestantischen Rirche auftretenben Mititer, Benige ausge nommen, nicht gang frei blieben, führten bie Reibungen zwischen ben Barteien gu Theorieen, welche ten Begriff ter Barefie gang laugneten; Gottfried Arnold ichrieb am Ente tes 17. Sahrhunderts feine Die Leidenschaft tes Barteimanns offenbarente nunparteiniche Rirchen- und Reterbifterie:" und Thomafine langnete, wie ben eigentlichen Begriff ter Rirche, jo and ten ber Barefie; bes Yegtern von Bohmer mobificirte und ermäßigte Grundfage beherrichten von ba an bie Doftrin und theilweise auch bie Pragie, welde übrigens turch ten Drang ter Umftante genothigt murte, ben Confequengen bes moternen Suftems nicht burchans gut folgen, indem bie Rirche wie ber Staat burch Strafen und Berbote manden feftirerischen Bewegungen entgegenzutreten fich veranlagt jaben: felbst bie nordameritanischen Freiftaaten haben in ihrer Berfaffung ter im Allgemeinen freigegebenen Seftenbildung gemiffe angerfte Grengen gestedt und bamit indireft tas Recht ter Staatsgewalt zu gefetlicher Beidrantung ber Geftenbitbung anerfannt, und mo bas Gefets bem Bedürfnif nicht genügt, hilft fich bort bie Staatsgewalt burch Dulbung ungefeglicher Bewaltatte, welche bie fanatifirte Masse gegen gewisse Confessionen Und tie Dottrin bat, feit Schleiermacher ben Begriff ber Barefie in bie Dogmatit wieder anfuahm, von ter frühern unfirchlichen Bahn fich etwas losgemacht; ber bogmatifde Begriff ber Barefie ift restitnirt; bie Anfgabe ift nun gunachft, ben firchenrechtliden Begriff ber Barefie berguftellen, wie ben ftaatsrechtlichen und biefe brei verschiebenen Begriffe ftreng von einander gu icheiben; baraus ergibt fich bann von felbft bie Schrante, innerhalb ber fich bie Rirde wie ber Ctaat in Anwendung ibres Rechts, bie Barefie gu Itrafen, bewegen muffen, wenn fie nicht mit ber Gettirerei bie freie Entwidlung ber Rirche felbit hemmen wollen; ber bogmatische Brrthum ober bie Barefie im rein bogmatischen Sinn trennt noch nicht von ter Rirche, sontern eift bie Geftirerei, bie Barefie im engern

<sup>\*)</sup> Bu Dentidland batte fiben die Carolina bie Garefie nicht mehr unter ben burgerlichen Bergeben aufgegablt; und ber Angeburger Religionefriede und befinitiv ber meftpbalifche Friede feste ber Anwendung bes Begriffe ber Sarefie, soweit bannt ein burgerliches, entebrendes Berbreschen bezeichnet werben foll, bestimmte Schranken, sofern er von keiner ber brei Confessionen auf tie andern in biefem Sinn angewandt werben durfte. Dabei blieb übrigens der Dogmatif bas Recht, ben Begriff ber Sarefie in ibrem Sinn zu gebranchen, wernach er noch nicht an sich schon ben Berwurf eines entebrenden burgerlichen Bergebens entbalt.

firdlichen Sinn; und auch biefe wird erft burch Singufommen von ethischen, bie Bruntlagen bes Staats gefährbenben Grundfaten ober burch eine Abidmadjung bes Bufammenbangs mit bem driftlichen Pringip gum blogen Schein, eine Barefie im ftaatbrechtlis den Sinn; worans fich bann von felbst ergibt, bag ber Bormurf ber Barefie eine Bujurie vor bem Forum bes weltlichen Gerichts nur bann ift, wenn bas Wort im ftaats= rechtlichen Sinn genommen wird; wird bas Wort im rein bogmatischen Sinn genommen, io ift nicht einmal vor bem Forum bes firchlichen Gerichts jener Borwurf als eine 3n= jurie zu betrachten, fondern nur als ein Urtheil, über beffen Richtigkeit bie Theologen ftreiten mögen. — Duellen: Die ichon angeführten, und Die verschiedenen Lehrbucher und Bearbeitungen bes Rirchenrechts; über ben ftaatsrechtlichen Begriff ber Barefie vergleiche besonders Thomasius, de jure Principis circa haereticos, und: an haeresis sit crimen; Boehmeri jus eccles. Protest. Tom IV. lib. 5. tit. 7. §. 167 sqq., und seine: dissertatio praeliminaris de jure circa libertatem conscientiae (l. c. t. II.); die auf die Religion8= frage bezüglichen Urtifel bes westphälischen Friedensinstruments, und bie ichon angeführten Brotofolle ber Gifenader Rirdenconfereng. C. Jäger.

Saufer bei ben Bebräern, f. Banfunft bei ben Bebräern.

Safenreffer, Matthias (Saffenreffer), Intherifcher Theolog bes 16. und 17. Jahrhunderts; geboren ben 24. Juni 1561 zu Aloster Lorch in Bürttemberg, studirt Phi= losophie und Theologie in Tübingen, wird 1590 Hofprediger und Confistorialrath in Stuttgart, 1592 Dr. und Professor ter Theologie in Tübingen, gnlett seit 1617 Rangler und Probst daselbst, gestorben ben 22. Oft. 1619. Mit einer gründlichen und um= faffenben Gelehrsamkeit (feine mathemat. Renntniffe fanden die Unerkennung 3. Repplere) verband sich bei ihm ein trefflicher Rarafter, ein frommer sanfter und friedliebender Sinn, baber er fich von ber bamaligen Streittheologie ziemlich ferne hielt, bafur aber in liebevollem und forberndem Umgang mit ber ftnoirenden Jugend feine Freude fand und reichen Segen ftiftete, wie ein Bal. Undreän. A. mit warmer Bietat ihm nachrühmen. Reben einigen Streitschriften gegen Katholifen und Calvinisten und seinem templum Ezechielis (Tübingen 1613 fol.) sind sein Hauptwert die loci theologici certa methodo ac ratione in tres libros tributi (Tübingen, Gruppenbach 1600. 8. und in verbefferter und erweiterter Geftalt 1603. 9. 11. u. ö.), herausgegeben auf ben Wunsch Bergog Friedriche von Württemberg und gunachst gum Gebrauch bes Pringen Johann Friedrich, ausgezeichnet burch feine lutherische Rechtgläubigkeit wie burch Alarheit und Scharfe ber Begriffe und bes Ausbruds, Ginfachheit bes Sthle und ber Darftellung. Beerbrands Compendium, bas in ber württembergifden Lirche lang eine fast symbolische Unctorität befeffen hatte, murbe von ihm noch verdunkelt, und nicht blog in Tübingen blieben Ba= fenreffers loci bis zum Ende bes 17. Jahrh. das theolog. Lehrbuch, murden von Balentin Andrea excerpirt (Tub. 1614), von einer wurtemb. Pringeffin 1672 in's Deutsche übersett; fondern auch auf der Universität Upfala und in andern schwedischen Lehran= stalten wurden sie 1612 durch königl. Defret als officielles dogmatisches Lehrbuch eingeführt und noch Karl XII. soll sie fast auswendig gewußt haben.

S. die Gesch, der Univers. Tüb. von Bod, Eisenbach, Klüpfel; Fischlin mem. theol.; Walch, bibl. theol. 1, 38. befonders aber neuestens Gaß, Gesch, ber prot. Dogm. I, S. 77 ff. Wagenmann.

Sagada, f. Mibrafd.

Flucht) war eine ägyptische Magd ber Sara, welche diese, selbst unfruchtbar, nach alter Sitte (s. oben Bt. III. S. 662) bem Abraham als Kebsweib gab, damit sie beren Kind als das ihre annehmen könne. Da sich aber die Sklavin, schwanger geworden, über ihre Herrin erhob, indem Unfruchtbarkeit als ein großes Unsglück, als eine Schande, ja als göttliche Strase galt (Gen. 19, 31; 30, 1. 23; Lev. 20, 20 f. 1 Sam. 1, 6 f. Luk. 1, 25. Jes. 4, 1; 47, 8 f.), so wurde Sara über die von ihr selber erhobene unwillig und bedrückte sie, so daß sie in der Richtung nach Aeghpten in die Wiste Sur (b. i. Djösar) entstoh. Dort aber seh sie durch eine Theo-

phanie bei ber nach biefer Erscheinung benannten, mehrfach erwähnten (Ben. 24, 62; 25, 11.) Duelle Beer-Ladai-Rei, t. h. mahrscheinlich "Brunnen bes Lebendigen, ber mich fchaut," ter mich and in ter Wifte nicht vergift (Ewalt, Wefch. 38r. I. S. 358 Rote; r. Lengerke, Kon. I. p. 274), oter "Brunnen jum Leben tes Sehens," wo man (Bett fieht und am leben bleibt (fo bentet Ind, nad, bem Ginne ber Ergablung ben Mamen), gur Rudfehr unter Gara's Botmäßigfeit bewogen worben und habe bie Berbeifinng gablreider Radfommenidaft burd ben von ihr zu gebärenten Somael empfangen. Go berichtet, anlehnent ohne Zweifel an alte Erinnerungen von ber Bermanbifchaft ber nordarabiiden Berninen als eines altern Brutervolles Graels mit theilweise aguptischer Beimifdung, jowie an ten mertwürdigen Ramen jenes Brunnens und ter Sagar felbft, ter jüngere Ergähler ter Genefis M. 16. Die Gruntschrift ergählt bagegen 21, 9 ff. val. 25, 6, 11 ff., in ter Sauptfache übereinstimment und nicht gerade in unaufteslichem Witerfprude mit tem eben Berichteten, Sagar fen, nachtem ihr Gohn 38mael bereits ein ziemlich großer Anabe geworben mar (17, 25; 21, 8.), von Abraham auf Betrieb ber Gara, bie nicht wollte, baf ber Gobn ber Stlavin gleichberechtigt mit bem eigenen, mittlerweile gebornen Sohne Sjaaf answachse und endlich mit Diesem am Erbe Theil befomme, mit Brot und einem Wafferschlauche fortgeschieft worden. herumirrend in ber Bufte bei Beerfeba habe fie fich, nachbem ihr bas Baffer ansgegangen mar, bon bem Anaben einen Bogenschuß weit getrennt, um ihn nicht verschmachten zu seben, und habe bann einen Engel gehört, ber ihr obige Berheißung gegeben und in ber Rähe eine Quelle gezeigt babe zu ihrer und bes Anaben Rettung, ber fpater in ber Bufte Tharan jum gewaltigen Bogenfcuigen herangewachsen fen. Wie viel rein Sifterifches an biefen Sagen jen, läßt fich nicht mehr genan ermitteln, aber merfmurbig ift, bag nach Rowland's Entbedung ned hente bie Araber 5 Stunden von Rades auf tem Bege von Berfeba nach Megnpten einen Brunnen "Moilabhi (vielmehr: Muweilih) Sadjar" zeigen und in beffen Mahe eine bemerfenswerthe Gelswohnung Beit-Batjar, f. Robinfon, Bal. 1. S. 315, Ind in v. Zeitschr. v. ventsch morgent. Gef. I. G. 175 f. Rote, Ritter's Erbf. XIV. 3. 1086 f. Ratürlich ftellen bie Araber, beren ein hauptzweig fich burch Bemael (f. biefen Urt. und oben Bo. t. G. 73 f. n. 162) von Sagar ableitet, tiefe als rechtmäßige Gattin Abraham's bar und laffen fie in Metta begraben fenn, wie fie auch ben berühmten Brunnen Bemgem von ihr herleiten, f. Herbelot, bibl. orient. s. v. (fol. 927 ed. Paris. 1697), vgl. ned Ewalt, Gefch. Jer. I. S. 369, Lengerke, Kenaan I. p. 273 sqq. 281 sq. und bie Commentare von End und Rnobel gur Benefis.

Ter Apostel Paulus macht Gal. 4, 24 st. bie Stlavin Hagar, in beren Namen er mach ber schwereren Lesart bes T. Recopt. — wahrscheinlich nach ber Lautähnlichkeit von was arabisch sie lautet, mit sow, was "Stein, Fels" bebeutet, aber hebräsch weisen müßte, schwe eine Bezeichnung bes Sinai, also bes Berges bes Gestes, sinbet, zu einer Allegorie bes Bundes bes Gesetes, unter bessen Knechtschaft sich bas jetige Berusalem mit seinen Angehörigen besinde, bas baher in die gleiche Kategorie gehöre (ovolonzei) wie Hagar, während bas obere Berusalem, die Mutter ber glänbigen Christens beit, hemegen ist ber freien Sara und unter bem neuen Bunde ber Freiheit steht. Der Apostel macht babei B. 28., ber sützischen Tradition solgend (Beroschith Rabba. 53, 15.), ans bem "Spielen" Ismael's (FISO Gen. 21, 9., was man gewöhnlich "spettende übersseint, bein zu stehe zu mittertiche Gizersuch wedte ein "Berschen bes Knaben gemeint, was Sara's müttertiche Gizersuch wedte ein "Berschien bes Knaben gemeint, was Sara's müttertiche Gizersuch Knaben zer Berheisung vom steischlichen Isaach Bereschier, baben, sie Aussegung zu leiten haben, sie Aussegungen zu Gal. 1. 1. und Usteri, paulinischer Leibeger. S. 189 si. 1. Ausgabe.

Sagariter, הַבְרִישִׁ oter הַבְּרִישִׁים — an ter Itanit tiefer beiten Namen ift fanm zu zweifeln — nennt tie bibl. Chronit I, 5, 10 f. im Allgemeinen bie Beduinenstämme im nörblichen Arabien, welche nebst antern ismaclitischen Stämmen zur Zeit

Saul's von ben oftjorbanifchen Stämmen Ruben, Bab und 1,2 Manaffe gludlich befriegt und, nachdem ihnen eine große Beute an Menschen und Bieb (100,000 Menschen, 50,000 Rameele, 250,000 Schafe und 2000 Efel) war abgenommen worden, aus ihren Wohnfiten im Often von Gilead verdrängt worben. Sie erscheinen bann noch in ber nacheris lifden, mahrscheinlich sogar mattab. Beit (vgl. 1 Matt. 5.) Pfalm 83, 7. parallel ben Ismaeliten als ein arabijder, ben Ifraeliten feindlichgefinnter Nachbarftamm. Bei Bar. 3, 23. find unter ben "Söhnen Sagar's" nicht fpeziell biefe Sagariter, fonbern allaemein die burch ihre Klugheit und irdifche Weisheit berühmten Ismaeliten gu verfteben. gegen murbe bieber gehören ein 1 Chr. 11, 38. unter David's Gelben ermähnter "Gobn Bagri'," wenn biefe Legart nicht burch bie Parallelftelle 2 Sam. 23, 36. als zweifelhaft erscheinen mußte. Gin Hagariter, Ramens Jafis, mar nach 1 Chr. 27, 31. Auffeher über David's Kleinvieh, wie ein Jomaeliter über beffen Kameele bie Aufsicht führte, ba wahrscheinlich diese königlichen Beerden in Gegenden weideten, Die von Alters ber ben nomabisirenden Sagaritern und Ismaeliten fur ihre Beerden Weite barboten und in Wolge ber Eroberungen im oftfordanischen Lande ber Berrichaft David's unterworfen worben waren (Berthean gur Chron. S. 228). Ermägt man bas von ber bebr. Sage über Sagar als Stammmutter arabifcher Beduinen Gemeltete, jo wird man vermuthen burfen: biefe Sagariter weideten früher in ber arabifden Bufte im Guten Ranaans gegen Meghpten bin, zogen fich bann mehr öftlich und norböftlich gegen Gileabs Grenzen, und fiebelten sich endlich, von dort verdrängt, noch weiter öftlich und südöstlich am persischen Meerbufen an, wo wir noch hente eine Landschaft wiren, beren Bewohner jährlich Taufende von Rameelen nach Sprien verfanfen (Diebnbr, Beichr. v. Urab. S. 339). Wahrscheinlich ist es ber nämliche Stamm, ben Eratofth. bei Strabo 16, 4, 2. p. 767 und Dionys. perieget. 956 unter bem Ramen Azoaioi im nördlichen Arabien ermähnen, und biefe scheinen wieder identisch zu fenn mit ben berühmten Gerrhäern am persischen Meerbufen (Gefenius im Thesaur. s. v. und in Erich und Gruber, allg. Enchtl. II, 1. S. 148), mas mir indeffen babin geftellt fenn laffen. Undere Combinationen find weniger mahricheinlich, und als ein blokes Curiofum mag angeführt werben, daß bas Targum zur Chron. und zu Ps. 83 aus ben Hagaritern gar bie Ungarn (התנגראי) macht! Bgl. Emald, Gefch. Ifr. I. S. 369 Rote 1 u. 2; II. S. 319; Winer's R.B.B.

Saggai (30, LXX Ayyaioc). — Als unter ben aus bem Guil gurudgefehrten Buben in Folge ber eingetretenen Hemmung bes Tempelbau's und ber gangen Dürftigkeit ber Lage ber jungen Colonie an Die Stelle ber anfänglichen Begeisterung (Efr. 3, 10 ff.) allmählig Muthlofigkeit und Schlaffheit getreten mar, als felbft bie Frommeren unter bem Bolf an ber Erfüllung ber göttlichen Berheifinng verzagten, murben im zweiten Jahr bes Darius Suftafpis (520 v. Chr.) Baggai und Sacharja erwedt, um burch bas prophetische Bort den Statthalter Serubabel zu unterstützen, den gesunkenen Eiser für den Tempelban neu anzufrischen und die hoffnungen auf bas verheifene Beil neu zu beleben. Buerft vom 6. Monat bes genannten Jahres an weissagte Saggai, über beffen perfonliche Berhältniffe außer bem, mas in feinem Buche und Efr. 5, 1; 6, 14. über ihn gefagt wird, nichts Gemiffes bekannt ift; vielleicht mar er einer der Greife, die nach hagg. 2, 3. noch ben alten Tempel in seiner Berrlichkeit gesehen hatten (umgefehrt läßt bie fratere Sage bei Dorotheus und Pfeudo : Epiphanius ihn als Jüngling aus Babylon nach Jerufalem kommen). Der Talmud macht ihn gleich andern bedeutenden Männern der nacherilischen Beit zu einem Mitglied ber großen Synagoge (andere Borftellungen über ihn f. bei Carpzov, introd. III. p. 423 sqq.). Sein in schnudloser Rede, aber nicht ohne rheterische Lebendigkeit (wohin namentlich die Anwendung der Frageform gehört) geschriebenes Buch zerfällt in vier Stude, von benen 1. und 3., 2. und 4. dem Inhalte nach fich entsprechen. 1, R. 1. Der Prophet rügt die Vernachlässigung des Tempelbau's, die in der herrschenben Noth keine Entschuldigung finde, da sich ja das Bolk selbst prunkende Säuser erbaue;

vielmehr fen bie gegenwärtige Roth felbst Strafe für bie Bernachläffigung bes Tempelbau's. Die Rebe bes Propheten macht Ginbrud; ba verheift ber Prophet ben göttlichen Beiftand und berichtet, wie ber Gutschluft bes Beltes gur That murbe. - Die 2. Rebe R. 2, 1-9, fest vorans, bag ber Tempelban mirflich mieter in Bang gefommen mar, weist aber gugleich auf Die Riedergeschlagenheit Des Boltes bin, welche burch bie Bergleidung zwijden bem früheren Tempel nut bem, mas ber neue Tempel zu merben berfprach, entstanden mar. Darum troftet ber Prophet mit ber Bertundigung, bag Behovah noch nicht von feinem Belle gewichen fen, bag tie Berrlichkeit bes neuen Tempels größer fenn werbe, als bie bes vorigen, weit bei ihm bie Beiben Jehovah mit ihren Schaten huldigen follen. — Das 3. Stud, R. 2, 10-19., vielleicht burch eine neue Unterbrechung tes Tempelbans verantagt \*), führt ten Geranfen tes erften weiter aus. Die Unterlaffung tes Tempelbaus ift ftrafbar ungeachtet tes fortgefetten Opferbienftes; benn theilweise ben gottlichen Willen nicht in erfüllen, verunreinigt ben gangen Banbel. Bon tem Tage ber Fertsegning bes Tempelbans an wird fich bie Roth in Segen verwandeln. -Das 4. Stud 2, 20-23. ergangt bas zweite, mit befonderer Beziehung auf Gernbabel. Gine Bewegung ber Welt, eine Erschütterung ber Botter fteht nahe bevor; aber ber Anecht Gottes Gerubabel mird unter gottlicher Obhut ficher unben. - Baggai ericheint neben Sacharja bei LXX auch in einigen lleberschriften ber Pjalmen (138, 146, 147, 148, 149.), in ber Bulgata in Pf. 112. (111.) und 146. (145.) - Die Literatur zu Haggai i. in Reil's Lebrbuch ber bifter, frit. Ginl. in's A. T. S. 353.

Bagiographen, f. Ranen, biblifder bes 21. I.

Sabu, Michael, und Die Michelianer. Behann Michael Bahn mar ben 2. Febr. 1758 gu Alttorf bei Böblingen im Bürttembergischen geboren, ter Gohn eines Bauers und jum Metgaerbandwert von feinem Bater bestimmt. Aber ichon in ber Schule hatte er tiefere religible Gintrude empfunten und fleifig um ten beil. Beift gebetet, mar fpater ter luftigen Gefellschaft ter letigen Jugent fremt geblieben, hatte in ber Burudgezogenbeit manden innern Sampf bestanden, aber and selige Erquidungen erfahren, auch bie Erbanungestunden feines Geburtverts mit Liebe besucht, und mar, nachdem er fich bem elterlichen Anfinnen, fich in ter Beimath zu verheirathen, burch Berbingung bei Geparatisten auf einem entserntliegenden Sof entzogen hatte, zuletzt auch nuter Zustimmung ber Seinigen ungeftort mit gottlichen und geiftlichen Dingen, vor Allem mit bem eingehenden Sturium ber beiligen Schriften beschäftigt. Er empfieng bier, wie er fagt, Erleuchtungen und ichrich bas Empfangene nieber. Gine Reife in tie Schweiz und bas Elfaß machte ihn mit Lavater, Pfenninger und anderen gleichgestimmten Seelen befannt. Uls Sprecher in ben Berfammlungen aufgetreten, jog er ohne ihn zu suchen, großen Zulauf heran, murte von Weiftlichen angeseindet, vor bas Decanatamt und vor bas Confistorium berufen, fant aber an Rarl Beinrich Rieger einen Befchuter und Berather, und brachte ohne meiteres Sinternig tie letten 21 Jahre feines Lebens auf tem Schlefigute ber Bergogin Fraugieca von Württemberg in Sindlingen bei Herrenberg gu, wo er auch im 3. 1819 fein ftilles, aber einfluftreiches leben filt unt felig befchloß. Der Aufforterung Riegers, fich für ben Rirdentienst gu bilben, miterstebent, batte er boch unter unverkennbarer Emmirfung ter Schriften tes Jafob Bohme, Setingers n. A. feine Webauten in ein iveculativetheesephisches Enftem gebracht unt taffelbe, befondere in feinen Briefen von ber erften Offenbarung Gettes burd bie gange Edibyfung bis an bas Biel aller Dinge, in einer Sprache niedergeschrieben, welche and bei tiefem ohne Spur einer gelehrten Biltung berangemachfenen Manne großes Staunen erregt. Gine überfichtliche Darftellung tiefer Unfichten gibt Decan Saug von Leonberg im eilften Band (1. Beft) ber Studien

<sup>\*)</sup> Das 3 und 4. Stud verfeten fich in ben 24. bes 9. Monats. Merfmurbig ift bie Biesterkehr bes 24. Monatstages bei Daniel 10, 4., bei Cacharja 1, 7., und zwar erfofgt bei Sascharja, wie bei Saggai eine neue Diffenbarung am 24. bes 3. Monats nach ber Berufung. Ginen Berfuch, tie Cache auszubeuten, macht Baumgarten, bie Nachtgesichte Cacharja's I. G. 61.

**Halin** 473

ber ev. Beiftlichfeit Burttemberge. Bon befonderm Werthe fur bas Berftandnif feiner Lebensanschauung find hier tie Lehren von dem toppelten Gundenfall (wiewohl Bahn in späterer Zeit ben Cheftand gebilligt hat, ohne aber felbst in ihn eingetreten zu fenn), von bem Berte Chrifti nicht nur fur, fondern auch in uns, und von den letten Dingen, wohin namentlich fein fefter Glaube an bie Wieberbringung aller Dinge gehört und u. M. ber Ansspruch: "wer bie Verbammnig ohne Ende glaubt, tann nicht ruhig fenn, ober er hat keinen Funken von Gottes Liebe und Erbarmen in fich." Das Wichtigste, mas ben eigenthümlichen Karafter seiner praktischen Thätigkeit und ter von ihm ausgehenten pietiftifchen Richtung begründet, ift die lebensvolle Auffassung ber Berföhnungs= und Recht= fertigungslehre. Er fagt von Chriftus zu tem Gläubigen: "Alles mußt Du perfonlich burchmachen und Er in Dir. - Ich nenne Die Berechtigfeit, Die vor Gott gilt, eine Glaubensgerechtigkeit und eine Lebensgerechtigkeit. Gine Glaubensgerechtigkeit ift fie, weil fie bem Glauben geschenft mirb. Gine Lebensgerechtigkeit ift fie, weil fie fich in Jesus-Aehnlichkeit offenbart aus tem, ter fie hat, als Leben bes Beiftes Jefu. Gie mirb aber bem Glauben geschenkt, und es geht geburtsmäßig zu, wenn sie erlangt wird; und bas, mas gegeben wird, ift ein Same ber Berrlichkeit, und ift tas leben und bie Berechtigfeit bes Lebens, bem Glauben gegeben." Es ift babei immerhin eine Gefahr, bie außere Thatjache bes Erlöfungswerkes und ben objektiven Gottesspruch ber Rechtfertigung hinter bem innern Erlebnif und ber subjettiven Wirkung gurudguftellen. Aber bei Sahn mar bies nicht ber Fall, und er betonte ben Chriftus in uns, und bie Rothwendigkeit ber Beiligung in unausgesetzter Buffertigfeit, vornehmlich im Gegensatze zu einer in feiner Beit vorwiegenden pietistischen Auschauung, welche fo einseitig und ansschlieglich bas Berbienst bes am Kreuze vergoffenen Blutes Chrifti als bas Pallabium bes Glaubens und bie Rechtfertigung bes Sunbers burch Gottes freie Unabe als bas Eine Rothwendige hervorhob, bag man in ber Freude über die geschenkte Bergebung ber Gunden ten Rampf mit ber Sünde und bie Arbeit ber Beiligung leicht vergaß. Es war bies bie von bem Stadtpfarrer Pregizer in Saiterbach auf bem Schwarzwald ausgehende Lehre, welche noch jest in Burttemberg großen Unhang hat und ihren Unhängern ben Ramen ber luftigen ober frohlichen Chriften (auch ber Seligen) erwarb, weil fie ber Buffe nicht benöthigt gu febn und im Glauben ichon bie Gunte abgeftreift, Die Geligkeit unverlierbar gewonnen gu haben glauben, taher auch in ihren Liedern und Berfammlungen vor Allem ihre Freute über ben ihnen gesicherten Gnabenftand fundgeben. Aus ber Absicht, ben nahe liegenben Berirrungen einer folden Glaubensanficht entgegenzuwirken, ift offenbar bas ernfte Dringen Michael Bahn's und feiner Freunde, ber fogenannten Michelianer, auf fittlichen Ernft, innerliches Nacherleben bes Leibens und ber Auferstehung Chrifti und stete Wachsamkeit über ben Buftand ber Seele, und bas icheinbare Borwiegen beffen, mas gur Beiligung gehört, über basjenige, mas bie Rechtfertigung im engern Ginne betrifft, ju erklaren. Michelianer haben fich, wie ihr Meifter, nie von ber Rirche völlig getrennt, nur mahrend ber Periode, ba in Bürttemberg die alten firchlichen Gebete und Lieder durch eine moderne Liturgie und ein modernes Befangbuch größtentheils verdrängt maren, fich gurudge= zogen. Aus einem in früherer Zeit von Michael Sahn entworfenen Plan gur Bilbung einer driftlichen Gemeinte, beren Mitglieder in aufrichtiger Singebung an ben Berrn einander mit ihrem Glaubensleben ergänzen und fich mit einander für die kommenden Berichte ruften follten, entftand fpater burch bas organisatorische Talent Soffmanns bie Bemeinde Kornthal bei Stuttgart. Die Schriften Sahn's find in zwölf ftarten Banten vom Jahr 1819 an zu Tübingen im Drud erschienen. Mehrere seiner geiftlichen Lieber wurden, bearbeitet von Albert Knapp, in das württembergische Gesangbuch v. Jahre 1841 aufgenommen und haben zur neuen innigeren Unschließung ber gahlreichen Gemeinschaft an die Rirche viel beigetragen. Diese Gemeinschaft besteht in einer weitverzweigten Berbindung, auch unter Theilnehmern aus ben gebildeten Ständen, und hat auch jett nahbefreundete Theologen im Dienst und Regiment der Kirche. Die zerstreuten Genoffen= schaften treten jährlich zu gemeinschaftlichen Berathungen zusammen und halten baburch

besonders anch die Armenpstege nuter sich in guter Ordnung und stetem Fleiß. Ueber die Geschichte und Lehre Hahn's und ber Michelianer sind zu vergleichen außer dem oben angesichrten Auffat Haugs (die Selte ber Michelianer): die histor, theol. Zeitschrift von Ilgen v. J. 1841 (Abrif einer Geschichte ber relig. Gemeinschaften in Bürttemberg), und Römers firchliche Geschichte Württembergs.

Baimo, f. Banmo.

Saine bei ben Bebräern. Bei ten alten Pelasgern, Romern, Bermanen, und fo ziemlich bei ben meiften Bolfern ber beibnischen Urgeiten murben Baine als Dyferstätten für beilig gehalten, etwa wie Die Boben (f. b. Art.), und einzelne Baume. Auch frater waren hanfig heitige Saine in ber Nabe und um bie Tempel. Bal. Efdenbach, de consecratis gentilium lucis, in scinen afat. Diff. 1705. Drester, de lucis religioni gentilium destinatis, 1710. Blum, de derdongegeia gentilium. 1711. Lafemader, antiq, graer, saer, p. 138 sqq. C. Fr. Berman, gottestienstliche Alterthumer ber Grieden & 11. 1. Biners bibl. Real-Legifon. Bei ten hebraern murben bergleichen Baine und Baume von ten Patriarden für heilig gehalten. Go ber Gichenhain bes Maure, 1 Mof. 13, 18. vgl. 14, 13; 18, 1; 35, 27; 37, 14., und die Tamariste gu Berfeba, 1 Diof. 21, 33. Aber fpater fommt biefe Beilighaltung blof in Berbintung mit bem Begentienste vor. Go beifit es fehr oft von ben abgöttischen Bebraern, raß sie Die Gögen angebetet hatten unter jeglichem grünen Banme. 5 Mos. 12, 2. 2 Kon. 14, 23; 17, 10. 2 Chron. 28, 4. Jer. 2, 30; 3, 6, 13. Ezech. 6, 13. Hofea 4, 13. (f. b. Art.: Boben). Auf Dieselbe Weise werben auch Die Terebinthenhame (מלים) ale abgöttisch erwähnt bei Bef. 1, 29; 57, 5. Und in berjelben Berbindung finden wir auch tie Garten, in welchen wie in ben Sainen Gegendienft ftattsand nach Bef. 1, 29. 65, 3; 66, 17.

Bei ben LNX, ter Bulgata und Luther sind an sehr vielen Stellen (s. b. Art. Aftarte) tie Ascherimsäulen sign turch Haine, luci, αλση übersetzt. Diese Ueberssetzung ist allerdings unrichtig, wie gegenwärtig allgemein anerkannt ist. Sie beruht aber boch auf einer bunkten Ueberlieserung von ber Berwandtschaft bieser Säulen mit tem Baums und Hainfultus.

Sakeldama (Apg. 1, 19. Izekdama, Vulg. Haceldama) entnommen bem fur. daltäifden שבל , גיבע פשל, שבול שבול, mebei tas erstere Wert sich an tas hebr. אָבַר graben, actern anlehnt, mit Uebergang bes R in ?, vorfomment in ber chalb. Baraphrase 3 Mos. 27, 17. (vgl. Ges., Lebrgeb. S. 129), Blutader, αγρός αματος, zangior aljuaros, wie bas Wort Matth. 27, 8. Apg. 1, 19. richtig übersett ist. Es fragt fich nun aber, foll ber Ginn fenn, Blutschulbader ober Merbader, mas beibes rurd bas zweite fprifchechaltaifdie Wort auch icon nach bem Bebraifchen bezeichnet merben fann, 1 Mof. 4, 10; 37, 26. 3 Mof. 17, 4; 19, 16. 3m ersten Sinne als mittels bare Blutichult burch bas aus bem Berrath erlöste und erworbene Gelb ift es Matth. 27, 8. gejaßt, im letten als Ader, auf welchem ein Mort, nämlich ber Gelbstmort bes Bubas Ifcharioth, vorging, ideint es Apg. 1, 19. gemeint gu fenn. Es bilbeten fich von tem Ente tee Berrathere fichtbar zwei Erzählungen, welche ichwer zu vereinigen fint. Nach ber einen in Matthans hatte ber Berratber nicht nur fefortige Rene über feine That empfunten, baff er bas Traufgelt ber 30 Gilberlinge noch an felbigem Tage in ten Tempel warf, fontern auch fich unmittelbar taranf erhenfte. Nach ter antern, Mpg. 1, 19. (vgl. Emalt, ifr. Gefch. 5, 400) hat er ben lohn feiner Schandthat nachber wirflich in Empfang genommen unt fich für tiefes Belt einen Ader bei Berufalem ertauft, auf welchem ober in beffen Rabe er auf eine ichauerliche Beife ben Tob erlitt. Man fucht übrigens beite Ergablungen baburch gu vereinigen, bag man vorausfett. Intas, welcher auch nach Olehansen, Comment. 3. b. St. Upg. 1, 18. 19., mas ben Eindrud ber Ergablung eines langft vergangenen Ereigniffes macht, als eigene Bemerfung in Die Rebe Betri einflechte, wie benn offenbar Die Ueberfetjung von Safelbama in

Betri Mund undentbar ift, Lutas, fagen wir, habe blog bas von Matthaus Ergablte ergangen wollen. Siebei mußte man exthouto jo faffen, bag Judas blog Anlag gur Erwerbung gegeben habe (Bengel. Gnom.) und Lufas nur noch nachtragen wolle, bag bei ber Gelbsterbroffelung ber Leichnam nach Abfaulung bes Strickes ichenslich im Falle zerriffen worben fen. Db aber 30 Silberlinge und mehr, würden bie hohenpriefter nicht ans andes ren Mitteln barauf verwendet haben, zur Ertaufung eines bedeutenden Grundftudes um Berufalem jugereicht haben, ift eine andere Frage. Go durfte doch wohl die fleine Berfchiebung, wie berfelben in Ergahlungen ber evang. Befchichte ohne Schaden fur ihre Glaubwürdigkeit mehrere vorfommen, eber auf Geite des Matthaus liegen und Lufas hier auf ähnliche Beise erganzen, wie Johannes oft gegenüber von ben Synoptifern. ift bas Bahricheinlichste, bag Jubas, mas zu einem fo ichwarzen Berrath auch eher pagt, noch einige Zeit in ber Selbstverblendung sich verhartete, zu dem Draufgeld, Matth. 26, 16. vgl. Mrt. 11, 11. Ent. 22, 5., auch bie Sauptsumme fpater in Empfang genommen, und dafür bas Töpferfeld, ein bedeutendes Grundftud bei Bernfalem, wo er sich von dem hohen Rath begünftigt niederließ, fäuflich an sich gebracht habe. Aber das bofe Bemiffen, das ihn nach feiner ruchlofen That wohl fofort umgetrieben hatte, er= machte allmählig immer ftarfer, Die Worte Des Herrn, nicht nur Matth. 26, 50. Luf. 22, 48., sondern auch Matth. 26, 24. Mark. 14, 21., wogn auch Joh. 19, 11. gehören burfte, waren in Berbindung mit anderen wie Matth. 12, 31. 32., deren er fich aus bem Umgang mit Jesu erinnern mochte, Spiege und Rägel in seiner Seele, Die bei feis nem verwilderten Bergen ben Gelbstmord vielleicht gerade auf seinem Gundengute berbeis führten, worauf erst ber Beschluß bes boben Rathes erfolgte, Diejen Ader gum Begrabnifort ber Bilger gu bestimmen, beren einer ja Judas felbst mar. hiemit läßt sich gar wohl bie Matth. 27, 3-5. geschilberte Seene vereinigen, ohne bag bas Mengerste sofort mußte erfolgt febn. Wohl möglich, bag fich Jubas für einige Zeit wieder faßte, um bie Qualen eines bojen und allmählig immer mehr erwachenden Bewiffens ausempfinden zn muffen.

Uebrig ist noch die ursprüngliche Benennung und die Lage von Hakeldama zu besprechen. Bum Thale Ben hinnom (f. b. Art. Gebenna) ging man burch bas Töpferober Ziegelthor, Jer. 19, 2. Da nun bieses Thal südwestlich von Jerusalem liegt (Rob. 2, 36 ff.), fo tann auch tas Biegel- oter Topforthor nicht, wie Gefenius im Sandworterbuch annimmt, im Often, fondern es muß im Westen ber Stadt gelegen haben. Seinen Namen hatte es ohne Zweifel baher, weil bort die Töpfer viel arbeiteten, Ber. 18, 2. (vgl. Emald 5, 400). Es muß also in der Rahe davon bas Töpferfeld sich befunden haben, von welchem bie Töpfererbe genommen murbe. Rach Gufeb. Onomast. unter Ouged lag es in ber Rabe bes Topheth, welches am Ende bes Wadh hinnom, wo es jur Ribronniederung umbiegt, gu suchen ift, folglich im Guten ber Stadt gegen bie Dftfeite bin. Damit stimmt hieron. Onomasticon überein, wo es beißt: Acheldemach, ager sanguinis, qui hodie monstratur in Aelia ad australem plagam montis Sion. Die: fes Töpferfeld liegt näher am Nordabhang bes auf der Gubfeite Jerufalems Bion gegenüberliegenden Berges bes bojen Rathes, wo fich viel Graber finden, welche in Die fentrechte Felswand eingehauen find, und aus mehreren Rammern befteben (Bölter, beil. Land S. 118). Bu ihnen gebort auch bas Brabergebiet bes jetzt noch fo genannten Diefer Plats mar Satelbama, benn noch heute werben bier bie Bilgrime begraben. ohne Zweifel eine alte, umgegrabene Thongrube; in feiner Rahe wird noch jett weißer Thon, eine Art Pfeifererde, gegraben. Der jetzt für bie Bilgrime mit Ausnahme ber Lateiner gebrauchte Plat ift etwa 90 Fuß lang und halb so breit. Die Balfte bes Acters nimmt ein 30 Fuß hohes Beinhaus ein, in welches die nachten Leichname burch fünf oben angebrachte Deffnungen hinabgelaffen werben. Ginige ichrieben der dortigen Erde die Rraft zu, die Leichname schneller in Berwesung zu bringen. Defiwegen wohl führten im Jahr 1218 die Pisaner eine große Menge Erde des Sakelbama auf ihr berühntes Campo santo und nach Quaresmius schickte schon bie Raiserin

Belena von tiefer Erte tes Töpferaders auf tas Campo santo (Gottesader) Roms. (S. Raumer, Palaftina 1838.)

Safon, j. Mormegen.

Sales, Alexander v., f. Alexander v. Sales.

Sales, John, geboren im 3. 1581 gu Bath, zeichnete fich fo fruh fo fehr aus, bağ er 13 Jahr alt auf bie Universität Oxford geschieft, und 21 Jahr alt 1605 schon ale Gellow in tae Merton-College aufgenommen murte. Der gelehrte Warben bes letstern, Gir Benry Cavile (geb. 1519), geft. 1622), ber Bunftling ber Königin Elifabeth, beschäftigte ihn bei ber Unsgabe bes Chinfostomus, welche er im Sahre 1613 berausgab, und in beren Br. 8. Sales' Anmerfungen von Mosheim gu ben beften Beiträgen für bie Textfritif und Andlegung tes Chrispfronins gerechnet werden. 3m 3. 1612 wurde er auch Lebrer ter griechischen Sprache zu Oxford und bald barauf Fellow in Eton\*). 3m 3. 1618 mart er tem englischen Gefantten, Gir Dublen Carleton, auf Die Spnobe zu Dertrecht als Geiftlicher und als fachfundiger Berichterstatter über bie Berbandlungen beigegeben, und biefe machten auf ibn ben Ginbrud, bag er, ber als ftrenger Calvinift bortbin fam, wenn nicht wöllig jum Arminianer wurde, boch mit Anerfennung gegen Episcopius erfüllt und in ber Meigung befestigt wurde, Ginstimmigkeit in wenigen Runtamentalartifeln als ausreichentes Erforberniß gur Rirchengemeinschaft anzusehen, und auf eine speziellere Uebereinstimmung in allen übrigen theologischen Meinungen nicht mehr in ter gewöhnlichen Weise zu bringen. Nach Eton gurudgetehrt, verlebte er bort eine lange Reihe ruhiger Jahre als Pretiger und Gelehrter, in beiberlei Sinficht fehr geachtet, bed zugleich in bem Rufe einer hinneigung zu Arminianern und Socinianern, trot feiner literarischen Burudhaltung. Schriften ber Socinianer Samuel Bruptowsti und Boach. Stegmann werden ihm noch von Wood unrichtig beigelegt \*\*); feine Unficht vom Abentmable wich allertinge sehr weit von ber aller größeren Rirchenparteien ab, benn in feinerlei Ginne wollte er irgend eine Begenwart Chrifti im Saframente ftatuiren; fo wenigstens gu ter Zeit, wo ter tract on the sacrament of the Lord's supper geschrieben wart, tenn hier hief es unter antern; the bread and wine are signs indeed, but not of any thing there exhibited, but of somewhat given long since; Jesus Christ is eaten at the communion table in no sense, neither spiritually by virtue of any thing done there, nor really, neither metaphorically nor literally; the spiritual eating of Christ is common to all places as well as to the Lord's table, wie im Bebet und beim Boren bes Worts. Doch bei feinen Lebzeiten wurde wohl biefer Traftat über bas Abendmahl noch nicht burd ten Drud befannt. And seine beachteiste Schrift a tract on schism and schismatics, wherein is briefly discovered the original and cause of all schism, weldje er 1636 für 29. Chillingwerth geschrieben hatte, mar mehrere Jahre hindurch nur handichriftlich belannt. Chiema, wird bier angenemmen, ichlieft jedesmal eine Schuld ein, weil jedesmal eine Berletung ber liebe, wie Barefie eine boswillige Berletung ber Bahrheit; es wird im Schisma immer bisherige Gemeinschaft von Mitchriften gebrochen. Aber entweder mit ober ohne gureichenten Grund; im ersteren Talle baben blog biejenigen bie Edult, welche tie Antern gur Seccifien nothigen; im letteren galle Beibe. Go gilt es ju untersuchen, mas gureichender Brund febn fonne. Der gewöhnlichfte feb entweber 1) baf tie Einen von ten Untern ein angeres Santeln forderten, welches tiefe migbilligten; aber bei Mituellem (3. B. im Dfterftreit) feb nachgeben erlaubt, und barum bier Pflicht. Drer 2) Diffens unter Mitchriften; aber fie fonnten fich ja gu einer Liturgie vereinigen, welche nur tas ihnen Gemeinsame austrudte, und tas Ungleiche und baturch Saf Er-

<sup>\*)</sup> Richt ern nach ber Rudfebr von Portrecht, und barum nicht nach sedefahrigem Anfenthalt in Oxford. Seine Biographen Des Maizeanx und Moebeim S. 144 werben bier burch bie engelichen Radrichten Biogr. Brit. Ib. 4. S. 2481 berichtigt.

<sup>\*\*)</sup> Athenae Oxon. Ib. 3. Aber in der Ausgabe von Blift (Lond. 1817. 4.) ift bies ber richtigt G. 413.

Hales 477

regende, also die Liebe Berletzende, ebendeshalb absichtlich auslieffe. Ober 3) Berrich= fucht und Rivalität ber großen Bifchofe; aber in biefem Falle eines von Chriftus felbit gemigbilligten Streites fonnten bie Chriften gusammenbleiben; bischöfliche Superiorität und Ungleichheit ber Titel und Unfpruche überhaupt hat nach Sales feine Ginfetung Chrifti für fich. Gind aber blog burch biefe brei Grunde ober einen terfelben bie Gpaltungen ber Rirche gewöhnlich herbeigeführt gewesen, jo folgt ja wohl, bag man fich mei= stentheils nicht nur ohne gureichenden Grund, sondern aus einem schlimmen Grunde, nämlich aus Mangel an Liebe getrennt hat. Solche Grenif enthielt im 3. 1636 allerbinge Migbilligungen gegen beibe bamale ftreitenben Parteien, "neque enim," fagt Mosheim von Hales, "eos ferre poterat qui sub flexiloquo et formoso 'ecclesiae' vocabulo dominandi libidinem occultabant, neque iis adsentiebatur qui Calvinum in pontificis Romani substituebant locum." Aber wegen ber Berwerfung bischöflicher leberhebung und gerinaschätziger Behandlung ber Schismatifer fant fie boch mehr Beifall bei ben Bresbyterianern. Der Ergbischof Land bagegen munfchte einen fo fähigen und angesehenen Forider fich und ber Sochfirche erhalten ober wiedergewinnen gu fonnen, und in einer mehrstündigen fehr lebhaften Befprechung 1638 brachte er ihn burch feine Grunde wirt= lid babin, bag er fich für übermunden und von nun an für entichloffen ertlarte, orthodor und ein treuer Sohn ber Rirche von England fenn zu wollen, mahrend er alle bie auf= fern Begunftigungen, mit welchen ihn ber Ergbischof nun überschütten wollte, nach Rraften abwies, und nur bie Annahme eines Kanonicats zu Windfor zuletzt nicht meinte ablehnen gu burfen. In biefer Trene blieb er bann auch 1642 bei bem Sturg Laubs und fpater bis an feinen Tob; in bemfelben 3. 1642, mo fein tract on schism gegen feinen Billen jum ersten Male gebruckt erschien unter ben Acclamationen ber Buritaner, verlor er bennoch burch biefe feine Brabende, und murte nachher megen Bermeigerung bes Gides gum "Engagement" and aus feiner Stelle in Eton ausgestoßen und niemals wieder eingefett; probitas laudatur et alget; tie letten vierzehn Lebensjahre tes Mannes, auf beffen Mus torität und Buftimmung fich beibe Barteien gern beriefen, gingen in eigentlichem Mangel bin; unverheirathet, aber ohne alles Gintommen lebte er ichon vor Laude Tode einmal brei Monate von 6 Bence wöchentlich, nachher eine Zeit lang in Familien als Erzieher, gulett, nachdem er auch feine Bibliothef verfauft hatte, im Saufe einer Wittme, beren Mann fein Diener gemefen mar; fein Nachfolger in Eton hatte ihm feine Stelle einraumen wollen, aber Hales meinte von bem Parlamente, welches ihn ausgestoßen und weldem er ben Eid verweigert hatte, nichts annehmen zu durfen. Er ftarb erft im 3. 1656, 72 Jahre alt. Erft nach feinem Tote murben feine Schriften gesammelt und großentheils jum ersten Male heransgegeben unter bem Titel golden remains of the ever memorable Mr. John Hales of Eton College 1659 und nochmals 1673 durch John Bearfon (geb. 1613, geft. 1686, Bifchof von Chefter 1672), und fo groß ift die Unerkennung feiner Selbständigfeit, Unabhängigkeit und Wahrhaftigkeit, feiner Unspruchlofigkeit und Milbe bei so tiefem Ernst ("for the pursuit of truth has been my only care, ever since first I understood the meaning of the word," schreibt er an Laud 1638, wo er auch fagt: "I am by genius open and uncautelous, and therefore some pardon might be afforded to harmless freedom and gaiety of spirit") in feinem Baterlande geblieben, bag bies und vielleicht auch ein Gefühl bavon, bag manche feiner Ideen erft noch mehr als bisher beachtet zu werden und eine Bufunft zu erhalten verdienten, dies Bradifat ever memorable bort zu einem feften und folemnen neben feinem Namen hat werben laffen.

Des Maizeaux, an account of the life and writings of the ever memorable Mr. John Hales, etc. Lond. 1719. 8. Hiernach und Hales? Briefen in den golden remains und späteren Zusäten dazu Jo. Halesii historia concilii Dordraceni, J. Laur. Moshemius latine vertit, observatt. et vita Halesii auxit, Hamburg 1724. 8. Nachträge dazu und zu dem was bei Wood Athenae Oxon. steht, in der Biographia Britannica s. v. Th. 4. S. 2481—2490, hier z. B. das Testament von Hales. Englische Urtheile über ihn sind nachgewiesen bei J. P. Lawson, the life and times of W. Laud. Lond.

478

1829. Br. 2. S. 275—283. Aufgähtung von Hales' Schriften auch bei Watt, Bibl. Brit. (Crinburg 1824) Th. 1. Nro. 457, e—g; hier wird auch eine Gefammtausgabe seiner Schriften von Lord Hailes angezeigt und gerühmt, Glasgow bei Fonlis 1765. 3 Bre. 12.

Salitgar. Ueber feine Lebensumftante ift unr Beniges befannt. Wahrscheinlich bestieg beifelbe ben biscopftichen Etubl gu Cambran im Babre 817, ba er im folgenben Bahre bereits bei ter Ginweihung eines Gotteshaufes als Bifchof mitmirft, mahrend wenigstens in ber ersten Sätste bes Jahres 816 fein Borganger Silvoard nachweisbar noch bem Bisthum vorsteht. 3m Jahr 822 wird Satitgar von Babft Baschalis I. in tie tem Erzbischofe Cho von Meime bezüglich ber nordischen Miffion ansgestellte Bollmacht als Behülfe mit aufgenommen (f. tiefe Urfunte bei Lappenberg, Samburgifches Urfuntenbuch, Nr. 6, eter Liljegren, diplomatarium Suecanum, Nr. 1. und öfter, vgl. ferner Adam. Brem., gesta Hammab. ecel. pont. I, c. 17., bei Perg, IX, S. 291), und icheint benfelben auf beifen Diffionereife nach Danemart begleitet gu haben; fpater nimmt er nicht nur an mehreren frankischen Concitien Antheil, sondern wird auch im Babre 828 vom Raifer mit einer Gendung an ben begantinischen Sof betraut (Einhardi, Annales, h. a., bei Pert, l. G. 217). Den Tob bes Mannes pflegt man auf ben 25. Juni 831 zu jegen, mahrend ihn bedy bie Annales Vedastini zum Jahre 830 berichten (nach Bert, IX. S. 416, N. 75.); jedenfalls wird berjelbe im Jahre 829 noch als Ichent genannt (Constitutiones Wormatienses, bei Berg, III, G. 340). Weilere Rotigen über Einzelnheiten aus halitgar's Leben finten fich bei Dionys. Sammurthanus, Gallia Christiana, III. p. 10-12 (1725). - Am befannteften machte fich übrigene Balitgar burch ein Ponitentialbuch, welches er auf Erzbischof Ebo's Antrieb verfaßte (f. Cho's Edpreiben fammt Salitgar's Antwort bei Flodourd, histor. Remens. eccles. II. c. 19. und taber in ber Gesta pontific. Camerac. c. 40-47, bei Berg, IX, S. 416). S. D. Art. Buftbucher Bo. II. S. 467. Db babei Buch 3-5 unmittelbar ober nur mittelbar and ber collectio Dacheriana hernbergenemmen, ob ferner Buch 6. von Salitgar jelbst over erft von einem Spateren beigefügt worden sey, ift bestritten; boch burfte in lepterer Sinficht von entideirentem Bewichte fenn, bag bie Sammlung ichen gu Moboard's Beit (893-966) aus fedes Budern bestant. Bgl. über biefe, sowie andere einschlägige Fragen Die im Art. Bugbuder angeführten Werfe von Runftmann, Bafferichleben, Biltebrand und gu ben beiden letteren Werfen beren Befprechung burch Runftmann in ten Mündmer gelehrten Anzeigen, Bb. 34. G. 97 n. folg. u. Bb. 35. G. 577 n. folg. St. Maurer.

Saller, Albrecht v. (ber große Saller genannt von feinen Landsleuten), verdient in einer theologischen Realencyflopatie infojern Erwähnung, ale er, ter große Natur forscher und Bater ber Physiologie, neben Remton und Guler ben fchlagenbsten Bemeis leiftet, wie ber Glaube an bie driftliche Offenbarung burch bas Studium ber fog. exacten Biffenichaften feineswege erschüttert wird, wenn er nicht anderswoher ichon untergraben und gelodert ift. Geboren 1708 gn Bern, einem altpatricijchen Gefchlechte entstammt, zeigte ber junge Saller ichen frühe einen Erieb nach einer grundlichen Erfenntnig bes Christenthums, wie er tenn ichen als neunfähriger Rnabe Die Schriften tes R. T. ans bem Griechischen gn übersegen im Stante mar. Er mahlte inteffen bas Studium ber Medicin, bas er erft in Tübingen, baun in Bolland unter Borhave betrieb, welcher große Belehrte auch auf feine driftliche Befinnung einen wohlthätigen Ginfluß übte. Schon in jeinem 19. Bahre erlangte Baller ben medicinifden Doctorgrad und fehrte nach einer gelehrten Reise burch Bollant, Englant, Granfreich im 3. 1729 in feine Baterftabt gurud. 1736 mart er Professor in Gettingen, wo er unter Unterm tie bortige reformirte Bemeinte grundete. Bon ben größten Mademicen Europa's mart er jum Mitgliede ernaunt. Spater fehrte er nach Bern gurud, mo er als Mitgliet bes großem Rathes 1777 ftarb. Bon feinen driftlichen Besinnungen legt bas von Beingmann (1787) herausgegebene Tagebuch idone Beugniffe ab, wie fich benn auch in feinen großentheite lehrhaften "Gebichten"

Haller 479

der Glaube an Gott und Unsterblichkeit mit der vollen Kraft der lleberzeugung ansspricht. Den bestimmten Glauben aber an das positive Christenthum hat er in seinen apologetisschen Schriften an den Tag gelegt, sowohl in den 1772 erschienenen "Briefen über die wichtigsen Wahrheiten der Offenbarung," als in den 1775 herausgegebenen "Briefen über einige Einwürfe noch lebender Freigeister wider die Offenbarung." Ugl. die Biosgraphie von J. N. Bhß in der von ihm besorgten 12. Ausg. der Haller'schen Gedichte 1828. Biographie de Alb. de Haller par l'auteur des soirées de famille. Laus. 840, und m. Borl. über Kircheng, des 18. Jahrh. 1. Bb. (2. Ausst.) S. 330 ff. Hagenbach.

Saller, Berthold, wird gewöhnlich als ber eigentliche Reformator von Bern bezeichnet, insofern mit Recht, als von ihm, wenn auch vielleicht nicht ber erste und stärkste, doch der nachhaltigste Impuls zur Kirchenverbefferung bafelbft herrührte und die endliche Durchführung berfelben großentheils feiner nie unterbrochenen Thatigfeit zugefchrieben Bon wenig bemittelten Eltern 1492 gu Albingen bei Rottweil geboren, besuchte er bie bamals berühnte Schule bes Mich. Rubellus in letterer Stadt, wo er an dem Raplan Augustin Bolfter einen väterlichen Frennd, an dem nachherigen Lehrer Calvins und Bega's zu Bourges, Meld). Bolmar einen vertrauten und ftets engverbunbenen Schulkameraben fant. Rachbem er zu Pforzheim unter Georg Simler fich weiter vorbereitet und baselbst mit seinem Mitschüler Melanchthon eine Zeitlebens bewahrte Freundschaft geschlossen, bezog er 1510 die Universität Röln, um sich bem geiftlichen Stande zu widmen, und wurde nach zweijährigen Studien Baccalaureus der Theologie. In der Absicht, fpater noch zu Freiburg i. B. feine Bilbung zu vervollständigen, begab er fich vorerst wieder nach Rottweil und versah baselbst eine Zeitlang eine Lehrerstelle. Bald eröffneten fich ihm gunftige Aussichten, in Freiburg Unterfommen und Unterstützung gu finden; allein fein Weg ging anderswohin als feine Gedanken. Rubellus, an Die gleichfalls rühmlich befannte Schule in Bern berufen, bewog feinen Schüler, Diefen Ruf ftatt feiner anzunehmen, obidon zunächst nur ein geringer Behalt mit bem Umte verbunben war. (Bann Saller nach Bern fam, ift zweifelhaft, nach Kirchhofer bereits 1513, nach Ruhn erft 1518.) Welche wichtige Folgen fich hieran fnupfen wurden, mochte Diemand ahnen, am wenigsten Saller felbst; zum Reformator fehlte ihm scheinbar beinabe Alles; feine Bildung war ziemlich mangelhaft, hebräisch und griechisch verstand er nicht, Das Lateinifche fchrieb er nicht eben rein und flaffifch und auf Die Richtung feiner theologischen Studien läßt ber Sit ber Scholaftit, an welchem er studirt hatte, schließen. Freilich empfand er die Luden seines Wiffens fehr wohl und suchte fie durch großen Fleiß, so weit es ihm die Zeit und die geringen Hulfsmittel erlaubten, auszufüllen. Aber auch fein bescheibener, schüchterner und nachgiebiger Karafter verhieß fein fühnes Auftreten und fraftiges Durchgreifen, wie man es zum Belingen jeder Reform als nothwendig voraussetzen möchte; und bennoch bewies Die Folge, bag er gerade mittelft biefer Gigenschaften zu bem gähen und ftolgen, politisch und firchlich conservativen Wefen ber Berner und zu ber ihm von Gott zugedachten Aufgabe pafte, wie faum Giner. Durch feine Milbe und Freundlichfeit, burch vorzügliche Rednergaben, verbunden mit einer ichonen und würdevollen Gestalt machte er fich beliebt; Die Pfistergunft mahlte ihn zu ihrem Kaplan; bald murde er einer ber beiden helfer, welche Dr. Thom. Whttenbach, seit 1515 Chorherr und Leutpriefter am St. Bingengen-Münfter (Ruhn, die Reformatoren Berns S. 45 ff. Blofd in Lauterburgs Berner Tafchenbuch. 1853. S. 161 ff.), vertragsmäßig in seinem Sause und an seinem Tische zu halten hatte. Dhne Zweifel übte ber tägliche vertraute Umgang mit biefem Manne, ber ichon feit 1505 als Lehrer zu. Bafel fo bebeutend, namentlich auf Zwingli und 2. Juda gewirkt hatte, nicht geringen Ginflug auf Sallers Gefinnung und Unfichten, ihm mochte er befonders die nahere Betanntichaft mit der heil. Schrift verdanken. Durch Mykonins tam er auch mit Zwingli in Berbindung, welchen er 1520 besuchte und ber ihm Freund, Lehrer, Rathgeber in allen zweifelhaften Fragen und Fällen murbe. Bereits Anfangs 1520 resignirte Byttenbach indessen sein Kanonikat und zog als Pfarrer nach Biel und kurz barauf (18. Mai) wurde Haller felbst

480 Saller

Chorherr und Leutpriefter. Er fing nun an "zu femmlicher Inführung evangelischer "Lehre fittigblich, nach Anwyfung tes Luthers zu predigen tie 10 Bebot zu ten fonn-"unt fprtäglichen Evangelien, mit Eröffnung tes Deigverftante und Branche Glaubene, "guter Werfen und Gottesbiensten" (Unshelm) und bald ging er nach 3mingli's Borbilte gur fortlaufenten Erflärung tes Matthaus ftatt ter Beifepen über. In gleichem Ginne wie er lehrte neben ihm ber Lesemeister ber Baarfuger Dr. Gebaft, Meger, und ben vereinigten Bestrebungen Beiter gelang es raid, ten evangelischen Ausichten Gingang gu verschaffen und einen an Babl noch geringen, aber geiftig bedentsamen Rreis von Mannern evangelijden Ginnes gu fammetn, gu welchem vornehmlich ter Schultheiß Jafob von Wattempol und feine Cohne, ber Benner Mannet, Die Familie Man, ber Ctabtargt und Stattidreiber Balerins Anehelm, Sallers Yantemann, und mande antere Blieber bes fleinen, und mehr noch bes großen Rathes ans ber Burgerichaft gehorten. Freilich erbob fid, and immer entidiebener eine Bartei bes Biberftantes, welche in ber Regierung fogar bie Mehrheit bilbete und unter ben abelichen Gefchlechtern ftarf verfreten mar. Es fehlte nicht viel, fo batte Saller baburd entninthigt Bern verlaffen und mare mit Wittenbach nach Bafel gegangen; allein Zwingli bewog ibn, gebulbig auszuharren und zeigte ihm mit feinem Tafte ben Weg ber Milte und Mägigung als benjenigen, auf welchem er es in Bern am weitesten bringen murte. Der erfte öffentliche Ungriff gegen Die Frennde tes Evangelinms geschah im Commer 1522, als bas Capitel von Münfingen ten Pfarrer von Meinhöchstetten, Georg Brunner (Rubn G. 249 ff.) megen Lafterung gegen Rirche und Beiftlichkeit anklagte; in ber von ber Regierung niebergefetten Commiffion, por ber fich Brunner fiegreich vertheidigte, faß Saller mit, von welchem and tie Gefchichte tes Borgangs in Schrift verfagt murte (Simler: Sammlung gu ren M. Weichichten, vornämlich tes Schweiterlandes Bt. I. S. 461 ff.). War man gleich ten "Lutherijden" Menerungen im Bangen abhold, fo bulbete man noch weniger bie Ein: und llebergriffe tes Rlerus; ten Bifchof von Laufanne, ter Saller vor fein Bericht ettirte, verwies man an ten Probst und bas Capitel in Bein; fpater unterfagte man ihm fogar eine beabsichtigte Bifitationvreife. Auf einen Tag nach Baben inftruirte Bern (29. Dec.): "Des Predigenshalb wollen M. S. Miemanten vor jenn, bas Evangelum und Die beil. Schrift gu predigen." Deghalb durfte auch Frang Lambert von Avignon auf feiner Durchreife nach Dentschland längere Zeit in Bern verweilen und bifentlich lateinische Borträge balten, bis er von Saller bringend empfohlen fich gu Zwingli nach Burich begab (Baum: Frang Lambert, Straft, 1840). Endlich glaubte vie altgesinnte Partei burch bas Manbat vom 15. Juni (Biti und Mobesti) 1523 ben Fortschritten ber Regerei ein Biel zu setzen; aber bie unvorsichtig barin aufgenommene Bestimmung, welche tie Verfündigung tes Evangeliums und ber Schriftlehre frei und ficher ftellte, gereichte tenen, Die ber Schlag treffen follte, gum entschiedenen Bortheil. In ber Erbitterung barüber, Die burch faliche Gerüchte über bie in Burich herrschende Bermirrung und Die Aufforderungen ter fatholifden Orte vermehrt murbe, fuchte man aleichsam tie Stellung ju ungeben; tie Bredigt mußte man geftatten; bafur bot man Allem auf, Die Probiger ju entfernen und belauerte gu bem Ente jeben ihrer Schritte. Buerft murte Baller nebft Mener und Wyttenbach bei'm fleinen Rathe eines Entführungeverindes gegen bie Monnen ber Injel angeflagt, weil ber Erftere bei einem Befprade bajelbft über Rloftergelübte unt Blofterregel gejagt haben follte, wenn fie auf ihren Orben banten, fo maren fie in bes Tenfels Etant und bes Tenfels; ber Cheftanb bagegen jeh von Gott und göttlich. Statutengemäß, bieß es, hatten fie bas Leben verwirft; aus (naten jetech wolle man fie blog "beigen gu tiefer Stund unverhort aus "Stadt und l'and ewig fdweeren unt gabn." 3m Großen. Rathe inbeffen murbe es ten Predigein vergennt, fich ju verantworten, und ba haller überzeugend barthat, fie hatten im Rlofter nichts gereret als mas fie auch öffentlich aus Gottes Wert gepredigt, jo entließ man fie entlich (23. Cft. 1523) mit bem einfachen Berbeuten, nihrer Rangel "ju marten und bes Aloftere mußig zu gabn." Dafür murbe wenige Bochen fpater

481

(6. Jan. 1524) Baller's genauer Frenno Unshelm wegen einer Hengerung feiner Gattin gebuft, um bie Salfte feiner Befoldung verfürzt und baburd bewogen, Bern fur einftweilen zu verlaffen. Ja, die immer mächtiger werbende atte Partei brachte es balb babin, bag auch Geb. Mocher mit feinem Gegner, tem Dominifaner - Lesemeifter Bans Beim, beffen heftige Previgten zwei Evangelischgefinnte zu öffentlichem Witerspruch gereigt hatten, binnen brei Tagen Stadt und Land raumen mußte, bag bas Prebigen in ben Rlöftern überhanpt verboten und Sallern allein aufgetragen murve (23. Dft. 1524). So ftand benn biefer, ba ber Pfarrer Joh. Saller von Umfoldingen gleichfalls fich nach Burich gurudgeg, ale einzig bernfener Benge bee Grangelinme ba, und bie gange Laft bes Reformationswerfes ruhte mährend brittehalb langer und schwerer Jahre auf feinen Schultern. Man hoffte auch mit ihm fertig zu werben, um fo leichter, als fein machtigfter Befchützer ber Schnltheiß von Wattenwyl ftarb und fein unmittelbarer Borgefetster, ber Probst Rifl. von Wattenmyl balb nachher seine Burben niederlegte und in die Che trat. Go murbe ber Anschlag, ibn Nachts aufzuheben und bem Bijchofe nach Lanfanne gn überliefern, nur burch bie Wachsamfeit feiner Freunde und ter Steinhüttengefellen vereitelt. Zugleich machte ein neuer Feind, die Biebertäufer, ihm von Beit gn Beit viel zu schaffen, ja er und Wyttenbach felbst wurden, namentlich bei 3mingli, ber hinneigung zu ihren Meinungen verbächtigt. Allein gerabe unter ber Laft muche anch feine Kraft; bas Bewuftfenn feiner gefährlichen und boch überaus wichtigen Stellung gab ihm eine Befonnenheit und einen Muth, welchen man bei ihm nicht gesucht hatte. Durch Zwingli und besonders burch eine Burcher Befanttichaft, welche in Bern bie Gründe barlegte, warnm man bie verlangte Duloung einer einzigen Meffe nicht zugeben konne, war er in evangelischer Ginsicht icon fo weit geforbert, bag er um Beihnacht 1525 Meffe zu lesen aufborte und um besto eifriger bem Provigtamte, in welchem ber Große Rath ihn trot vieler Rante am 15. Dec. neubestätigt hatte, oblag. Indeffen brangte Alles zu einem großen Sanptichlage; Bern gab, von ben tatholischen Orten und feinen eigenen Ungehörigen aufgefordert, am 28. Marg 1526 feine Buftimmung zu bem beichloffenen Gefpräche in Baben, welches ausdrücklich nur ben 3med haben follte, "ben "verführerischen Lehren bes Zwingli's Ginhalt zu thun und bas gemeine Bolf von tem "Brrthum abzuwenden und ruhig zu machen." Ein verschärftes Mandat (7. April und 21. Mai) folgte auf bas andere, zu beren Saltung fich ber Große Rath unter bem Ginfluffe einer fiebenörtigen Gefandtichaft und ben Ausgeschoffenen bes landes fogar eidlich und schriftlich verpflichtete. Die Lettern forderten gugleich fehr bestimmt: "Man folle "bie Priefter und Andere, fo uwigig fin wellen, an einandern richten" (Burgborf); "die "Predicanten gan Baten fchicken" (Lanpen, Zollikofen); "die Priefterschaft eins machen, "bag fie nit fo einandern fäthern" (Marmangen), "fontern eins figen und fcmigen" (Landshut). Demgufolge erging an Saller und B. Kung von Erlenbach (Kuhn S. 371 ff.) ber Befehl, nach Baben zu reiten und nihrer Lehr Rechenschaft zu geben;" und nfo bie "Breditanten ihrer Cach oblägint, fo follt ein Stadt ihren Roften auch abtragen, aber "funft - nit." Unr ben Stadtreuter, feinen Geleitemann wollte man ihnen mitgeben; ber Große Rath indeffen bewilligte ihnen fowohl Zehrung als Geleitsmann in ber Berfon bes eifrig evangelischen Bernh. Tittmann, bem fich einige Frennte aus freien Stüden anschlossen. Das Gefpräch hatte bei ihrer Ankunft bereits begonnen. Dag Saller unter ben obwaltenden Umftanden, vor ber glangenden und aus entichiedenen Wegnern beftehenden Berjammlung - fogar ber Berner-Gejandte Rajp, von Mülinen mar ihm ungunftig - fid, mit einer gewiffen Burudhaltung, als Beklagter vor feinen Richtern benahm, wen wird es verwundern? Er bifputirte indeg nicht ohne Gefchid und Vortheil mit Ed über die zweite Thefe vom Megopfer; ließ sich jedoch nicht in die ihm gelegte Falle loden, als Ed ihn anch über feine Unficht vom Abendmable ausforschen wollte. Der Cindruck seines Auftretens mar keineswegs ungünstig, man erzählt bas Wort eines redlichen Katholifen von ibm: "Wenn boch biefer Mann für uns mare, wie er wiber uns ift!" Rach unbeftimmten Meuferungen in ben Rathebuchern blieb er bagegen in Real-Encyflopable für Theologie und Rirde. V.

Haller

482 Saller

Baben and verföulich nicht ungefährbet. In Bern angelangt, follte er fich erflären, ob er wieder Meffe lefen wolle, ba es allgemein hieß, Die Prediger fegen unterlegen. Er gab feine verneinente und begrüntete Untwort vor tem Großen Rathe; als es jeboch hier gu bedenklichen Auftritten fam, bat er, man moge boch feinethalb nicht in Streit gerathen; lieber wolle er meggieben; er fen gu jeber Berantwortung bereit, zur Deffe aber fonne er wegen Gottes Ebre und um feines Wortes willen fich nicht mehr verfteben; wolle man ihn nicht als Brediger behalten, fo gebe er gerne fein Umt gurud." So viel Kestigkeit und Grelmuth blieb nicht ohne Wirkung: wiederholt wurde er im Predigtamte bestätigt und ihm bafür ein nicht mansehnlicher Gehalt bewilligt; boch follte er fich nach bem Inhalte ber letten Manbate richten. Die Chorherrnpfründe verlor er gwar, inteffen ließ man ihm ten Genuft terfelben noch fur gwei Jahre (18. und 26. Juni). Wie es überhampt fam, bag ber icheinbar jo enticbiebene Sieg ber alten Bartei bie erwarteten Grüchte nicht trng, vielmehr ber gu ftart gespannte Bogen sprang, ift anderwärts angedentet (f. Urt. Benner Difput.). Haller predigte wirklich mit neuem Gifer unt Erfolge unt bas Wort bes herrn nahm täglich in foldem Mage gu, bak, wie er an Zwingli (12. Dec.) schrieb, selbst ein Beschluß ber Zweihundert seines Erady= tens nichts mehr bagegen hatte ausrichten fonnen; worauf tiefer ihn "als Steuermann in jener Wegent" gur angestrengteften Thatigfeit und gur entideibenben Benutung bes gunftigen Angenblides antrieb. Gerate gur rechten Stunte; Anfange 1527 erhielt Salter an Grang Rolb ben langft gewünschten, von ihm berufenen Mitarbeiter; freiwillig batte ber eifrige Sittenprediger vor Jahren ben undantbaren Boten Berne verlaffen; gerne tebrte er nun unter befferen Aussichten gurud; erft ohne formliche Austellung, bann (4. April als Prediger boch ohne Befolding angestellt, Diente er Sallern als Belfer und wohnte bei ibm, bis ihm (14. Angust) eine gleiche Befoldung wie biefem gewährt Die burch unbefugte Ginmijdung ber fath. Orte gereiste Empfindlichfeit ber Berner, Die in Folge ber letten Mantate entftantene Mighelligfeit und Zwietracht, Die gefühlten Witersprüche berselben, bie nun gang antere lantenben Antworten ber Landidaft, welche man burd lauter Anbanger bes Evangeliums befragen ließ, ber Austritt und Ausfall ter meiften und mächtigften Gegner beffelben ans tem Rathe, alles bies führte (25. Mai) zu einer Ernenerung bes ersten Manbates, zur Gestattung freier Brerigt jelbft gegen vie alten Webrandse, jevoch ohne willführliche Menderung berfelben, und entlich -- ta tie Berichietenbeit und Berwirrung nur um fo mehr ftieg - gu ber am 15. Nov. beschloffenen Abhaltung einer Difputation in Bern felbft. Auch bie Altgefünnten hatten bagu geftimmt in ber Boffnung, mit Bulfe bee Landes wiederum ben Musidlag ju geben; beste mehr bemühren fich Saller und bie Ceinen, bag es ein allgemeines auch von Auswärtigen besinchtes Welprach werben und bag namentlich Zwingli und tie Gelehrten von Burich baran theitnehmen mochten, ba besonders haller fich ber großen Aufgabe allein nicht gewachsen glaubte.

Der Bertauf und Erselg ter Berner. Disputation und bie bebentente Rolle, welche Haller bailer bain und Erselg ter Berner. Disputation und bie bebentente Rolle, welche Haller bain gering beine eigentliches Lebenswert vollbracht; an ter Absassung tes Resormationsebitts vom 7 Jehr. 1528 (Kischer, Gesch. t. Tip. und Resorm in Bern. S. 377 ff.) hatte er ben hauptsächlichsten Untheil. Mit Hülfe ter von Zürich bernsenen Gelehrten, Hofmeister, Mbellican und Meganter, suhr er, obwehl träutlich, mit Eiser sort, turch Predigten, Bistationen, Prüsungen und als Mitglied best neugebildeten Chorgerichts zu wirken. Neben ben täglichen Predigten wurden auch für die meist unwissenden Geistlichen theostogische Bertesungen gehalten. Mit der tirchlichen sollte sich nach Hallers Ansicht auch eine bürgertiche Umgestaltung verbinden: von jeher dem Parteiens und Pensionenwesen, besonders dem Franzossenthum abhete, suche er diesem sittens und landesverderblichen Unstuge nach Kränzesenthum abhete, suche er diesem sittens und landesverderblichen Unstuge nach Krästen zu steuern und sah durch ein strenges Berbet der Pensionen seine Bemühungen gekönt. In ten Landgemeinden, wohin man Geistliche und Rathsboten sandte, fand die Resormation zuerst fast nirgends ernsten Widerstand; allein die sehlges

Haller 483

ichlagene Soffnung auf materielle Erleichterung und bie Aufreizungen tatholifcher Rachbarn erregten im Spätsommer 1528 ben gefährlichen oberländischen Aufstand, ber Sallern für Die evangelische Sache wieder Alles fürchten ließ. Das fluge, gemäßigte und langmuthige Berfahren ber Regierung erichien ihm als Schmäche und Gleichgültigkeit, beinabe als Berrath; burch Zwingli betrieb er bie Abordnung einer Burcherischen Befandtichaft, bie bagu beitrug, Bern ans ber Apathie, wie er es nannte, zu weden; nach ber Milbe trat auch ber Ernft in feine Rechte, bem benn aud, gar balb bie Rieberschlagung bes Aufruhrs gelang. (Man sehe bie Ergählung tiefer Borgange von Saller felbst bei Ruhn S. 239 ff.) - Anfangs 1530 brachte Saller einige Wochen in Solothurn gu, wo ein Theil ber Bürgerschaft und mehr noch bas landvolt fich ber Reformation znneigte. Er fand jeboch bei ber altglänbigen Mehrheit einen so entschloffenen Biderstand gegen seine Predigten und eine fo feindselige Wefinnung gegen feine Berfon, bag er trot ber ibn unterftugenben Boten von Bern, Basel und Biel nichts ausrichtete; ja die immer gemiffere lleberzeugung, bag bie Ersten und Meisten unter ben sogenannten Evangelischen von wiedertäuferischem Beifte angeftedt feben, ließ es ihm wohl nicht unerwünscht erscheinen, als bie Berner ihn gurudriefen. Gine auf Martini verabrebete Disputation zerschlug fich und bie Bewegung endigte bald mit ber Bertreibung ber Reformirten aus ber Stadt. Bei ben Berhandlungen über bie Rirchenzucht, welche vorzüglich auf Detolampads Betrieb vom September an zwifchen ben evangelischen Städten gepflogen wurden, vertheidigte Haller die bernische Ginrichtung und Braris gemischter Chorgerichte mit burgerlicher Straffompeteng, mehr wohl aus Rudficht auf ben Belkstarafter und örtliche Berhaltniffe als aus voller lleber= zeugung, indem er auch bierüber Belehrung suchte und gerne annahm (Bergog: Defolampab. B. II. S. 201 ff.). Wenig Gutes verfprach er fich bagegen von Bucers Concordienwerke; er munichte und wollte von Bergen Frieden mit Luther und ben Geinen, nur nicht auf Roften ber Ginfalt, ber Rlarheit und Bahrheit; er fürchtete bas gemeine Bolf burch zweidentige Formeln, wie die Stragburger fie vorschlugen, zu verwirren und ben geheis men Reinden ber Reformation wieder in Die Bante gu arbeiten; er fuchte und mußte auch, barin völlig mit Megander einig gebent, Die Berner, jo lange er lebte, von der Theilnahme an diefen Bestrebungen abzuhalten und die Folge hat gelehrt, bag er nicht fo gang Unrecht gehabt habe. (Sunbeshagen, Conflicte. S. 61 ff.). - In ben Zeiten bes unglüdlichen Cappelerfrieges bemühte er fich um eine friedliche Ausgleichung und gerieth baburch fogar mit feinen fehr friegerisch gefünten Collegen Rolb und Meganber in eine für ihn brudende Spannung. Es war ein schlechter Troft, bag ber Ausgang ihm Recht gab und Meganber eine Zeitlang eingestellt murbe. Saller fuchte gu feiner Stärfung, wiewohl vergeblich, Bullingern für Bern ju gewinnen; indeffen ftellte Capito's fluge Bermittelung auf ber Berner-Synobe (f. b. Art.) bas gute Bernehmen unter ber Beiftlichfeit und mit ber Regierung wieder ber. Weniger glüdlich als Haller 1531 mit bem bekannten Sans Bfifter Deber von Maran bifputirten bie bernifchen Brediger ohne ibn im Juli 1532 ju Bofingen mit ben zahlreich versammelten Wiebertäufern; Diese fliegen fich fcon bamals an ber Bermengung bes Beiftlichen und Beltlichen in ber Lanbesfirche und am Mangel bes Bannes. Saller, über bie Urfachen bes zunehmenden Tanferthums befragt, fant fie haupfachlich in ber Bequemlichfeit ber Brediger, ber Bernach= läßigung bes Jugendunterrichts, ber lauen Beftrafung ber Lafter; ftrengern Magregeln gegen die Frrenden, Berbannung ausgenommen, widerfette er fich ftets auf bas Ent= fciebenfte. — Seine lette große Sorge war bas verbündete, vom Bergog von Savonen hartbedrängte Genf; er fürchtete einen neuen, für beibe Stäbte und bie evangelische Sache gleich verberblichen Rrieg, und boch schien es ihm linrecht, driftliche Bruber im Stiche zu laffen. Im Jahre 1535 verschlimmerten fich seine Gefundheiteumstände gusehende; überhäufte Arbeiten, Die er für ben franken Rolb übernahm, marfen ihn selbst auf das Krankenlager. Der Rath erleichterte ihn zwar durch Unstellung anderer Brebiger; bennoch predigte er, so oft er konnte, fort — bas lette Mal am 17. Jan. 1536 brei Tage vor bem Aufbruche bes bernischen Beeres zum Entsage Benfe, beffen Be-

31\*

484 Saller

freining er noch erlebte und bessen fünftige Bebeutung er wohl ahnen mochte. Um 25. Febr. Nachts um 11 Uhr folgte er seinem fürzlich beimgegangenen Frennte Kelb im Tote; er wurde vom Rath unt ber ganzen Gemeinde zu Grabe geleitet. Obschon seit 1529 verheiratbet, hinterließ er boch keine Nachkommen. Schriften hat er selbst keine verössentlicht; bielt er boch seine "Rhapsotieen" undt für werth, von einem Gelehrten wie Bullinger anch nur gelesen zu werden. Dennoch ist Haller ein sprechendes Beispiel, wie auch ein Mann ohne glänzende Begabung, ohne besondern Scharssinn oder Gelehrsamsteit, ohne sortieißende Billenstraft, einzig burch treue Hingabe an seinen erkannten Bezus, durch frommes, stilles ansharrendes Bisten Großes zu leisten und ein gesegnetes Wertzeng in der Haut Gottes zu werden vermag.

Ale Inetten sint zu betrachten Hatters eigene Briefe besenders in Zwing li's Werfen — von Schuler und Schultheß Bt. VII. und VIII. Fuesslin, Epistolne Reformatorum p. 85 sq. 139. 156. Nuhn, s. u. Biele sind noch zerstreut und handschriftstich verhanden; so auch ein Band seiner Predigten zu Zosingen. Ansertem die Bernerschronisen von Anshelm und Stettler. Wichtige Aushellungen über manche Punkte geben und versprechen die erst begonnenen Inesten nur Geschichte der Kirchenresorm in Bern v. M. von Stürter, Staatsschreiber und Staatsarchivar — im Archiv des histor. Vereins des Kanton Bern. Bt. III. H. Dern n. Zürich 1855. — Man vergleiche seiner: M. Kirchhofer, B. Haller oder die Resormation v. Bern. Zürich 1828. Kuhn, die Resormatoren Berns. Bern 1828. S. 131 s. Escher in der Encystopädie von Ersch n. Gruber. Sest. II. Bt. 1. S. 304 ss. Vulliemin, le Chroniqueur. Laus. 1836. Rre. 6. und 7. Piper, evang. Kalender 1853. S. 123 ss.

Saller, Rarl Yndwig von, befannt als Reftaurator ber Ctaatswiffenschaft und burch feinen Uebertritt von ber reformirten gur fatholischen Rirche, mar ber Enkel bes Berigen und Cohn tes um bie ichmeigerische Weschichte und Literatur verdienten Gottl. Eman, von Saller, ter als Mitglied tes großen Rathes von Bern und Amtmann gu Moon 1786 ftarb\*). Rarl Ludwig von Saller murte geboren ten 7. Aug. 1768 gu Bern. Rad feinen eigenen Geftandniffen im Brief an feine Familie, ten er nad feinem lebertritte heransgab \*\*), hatte er fich in früherer Zeit nur an Die f.g. natürliche Religion gehalten, mobei tie Müchternheit bes reformirten Gultus ihm wenig zusagte. Rach bem Eturge ber Ariftotratie fam er auf ben, wie er glaubte, ihm von Gott eingegebenen Grunt geranten feines politischen Spftemes, bas er (Winterthur 1816-20) in 4 Bon. unter tem Ditel einer "Reftauration ber Staatswiffenschaften" herausgab, und in welches einingeben, bier nicht unferes Ortes ift. Mur in fo weit berührt fein Bert auch bas tirdliche nut theologische Gebiet, als bas Pringip ber unbedingten Antorität nach ihm im römischen Ratholigismus seine Berwirklichung fant. In tiefem fab er bas von Gott gegebene Wegenmittel gegen tie Revolution, teren "gottlofe" Bruntfage er verabichente. 3m Brotestantionung, ten er nur von seiner negativen Seite auffaste und fur ben ibm jedes innere Berstandnig fehlte, erblidte er bereits bie Reime jener revolutionaren, von ber Anterität fich logiagenten Gefinnung, wefihalb er benn auch in feinem Gewiffen fich getrieben fühlte, fich auch perfoulid von ter Religion seiner Bater loszusagen. Schon feit 1808 mar er, obgleich er an einer protoftantischen Lehranstalt (in Bein) bie Wefchichte gn tehren batte, im Bergen fathelisch. Gine im Jahr 1818 unternommene Reife nach Rtalien und ber Umgang mit einem frangofischen Abbe brachten ben Entschluß in ibm gur Reife, auch angerlich jum Ratholicismus übergutreten; boch wollte er bie Husführung riefes Entidluffes noch bis zur Beentigung feines Restaurationswertes verschieben, weil

<sup>&#</sup>x27; Die von ibm berandzegebene: "Bibliothet ber Edweizergeschichte nut aller Theile, so babin Bezug baben," Bern 1785 - 88. VII. ift and für bie schweizerische Kirchengeschichte (bes. ber 3. Bant) von Berth.

<sup>\*\*)</sup> M. Ch. I., de Haller, lettre à sa famille, pour lui déclarer son retour à l'église catholique, apostolique et romaine. Paris 1821, Deutsch mit Aum, von Dr. Paulus, Stuttg, 1821. Chense von Prof. Studer in Bern. Bern. 1821.

er hoffte, bag biefes, als aus ber Geber eines Protestanten gefloffen, um fo mehr Ginbrud machen murbe. Go gab er benn auch noch 1820 als vermeintlicher Protestant eine Schrift über bie Constitution ber spanischen Cortes beraus, worin er n. a. ber Inquifition bas Wort rebete. Der geheime Uebertritt geschah im Oft. 1820 auf einem Landhaufe in Gegenwart tes Bischofes von Freiburg, und erft als in Folge ter barüber fich verbreitenden Berüchte Saller in seinen Memtern fuspendirt murbe, folgte feine öffentliche Erklärung, Die feine Ausschliegung aus bem großen Rathe nach fich jog\*). bann einige Zeit in Baris, wo er von ber Regierung Karls X. begunftigt murbe. erfcbien noch ein nachträglicher Theil gu feiner Restaurationswiffenschaft. Spater hielt er fich in Solothurn auf. Im Jahr 1836 erschien zu Lugern seine "Geschichte ber firchli= den Revolution ober protestantische Reform bes Rantons Bern und ber umliegenben Gegenden," worin er, wie fich's erwarten laft, Die Schattenseiten ber Berner Reformation ftark hervorhob und auch manche historijche Unwahrheit sich zu Schulden kommen ließ. Er ftarb im Jahr 1854. Seinen llebertritt hat protestantischer Seits besonders Igfdirner beleuchtet in feiner Brochure: "Der Uebertritt bes Brn. von Saller zur fatholischen Rirde." Lpz. 1821.

Salsketten maren bei ben Ifraeliten, wie and anderwarts im Alterthume, ein sehr beliebter Schmuck (Sprüchm. 1, 9; 3, 3; 25, 12. Ez. 16, 11. Hof. 2, 13. Hohel. 4, 9; 7, 2.). Sie hießen ענק auch תביר, und hestanden aus Metall, eder aus an eine Schnur gereihten Korallen, Berlen, Erelfteinen und bergleichen, mas man nannte, Hohel. 1, 10. Diefe Ketten hingen bis auf bie Bruft ober noch weiter berab, und Bornehme trugen ihrer mehrere. Es waren an benselben allerlei Zierrathen befestigt wie Halbmonde (שַׂהַרנִים, Jef. 3, 18., LXX: μηνίσχοι, vgl. Richt. 8, 21. 26., wo ähnliche Saleverzierungen an ben Rameelen ber mibianitischen Ronige erwähnt find, wie fie noch Bellsted (Reisen in Arabien, überf. von Rödiger, I. S. 209) im beutigen Arabien fah, und auch bie Midianiter felber berlei Schmud trugen -), Riechfläschden (Jef. 3, 20.), auch vielleicht fleine Sonnen (שַבֶּיבָים wenn biefes Wort nicht eher ber bebr. Etymologie gemäß "Nete," reticula, bebeutet, wie es LXX, Die Rabb., Gefenius und hitig benten) und Amulete (לחשים), vgl. Gefen. Comu. gu Jef. I. G. 209. 211; Movers, Phoniz. I. S. 511. Dag and bie Manner bergleichen Salsfetten trugen, wenn es auch vorzugsweise ein Schmud ber Frauen mar, beweifen für Ifrael Sprudm. 1, 9; 3, 3. (gegen Winer's Behauptung, es finde fich bavon bei ben Bebraern feine Spur), ba in biefen Stellen ber Lehrer jum "Sohn" rebet und ihm Lehre und Bucht als bas iconfte Salsgeschmeibe empfiehlt, woraus man wohl ichließen barf, bag auch Jünglinge berartigen Schmud trugen. Bon Perfern und Mebern (Xenoph, Cyr. 1, 3, 2; 2, 4, 6; Un. 1, 5, 8; 1, 8, 29.) und anderen Bolfern des Alterthums, ift bie nämliche Sitte bekannt; bei ben Römern war 3. B. Die torques eine gewöhnliche Auszeichnung tapferer Solbaten (vgl. Bahr in Pauly's Realencoff. II. S. 1105 und Rein, ebend. VI. 2. S. 2035; das Halsband der Frauen heißt Touog, monile, f. Tenffel, ebent. V. S. 138). Bei ben Berfern verlieben bie Ronige besonders Begunftigten, felbst fremden Fürsten, goldene Halstetten (μανιάκης, Polyb. 2, 31, 5. u. a.) als Symbol ber αοχή, mit welcher Auszeichnung bei Beamten ein höherer Rang und eine gewisse Macht verbunden war (Dan. 5, 7. 16. 29. Esther 3, 6. vgl. Kenoph. Un. 1, 2, 27. Cyr. 8, 5, 18. Herob. 3, 20.). Unalog ist die ägyptische Sitte, ten ersten Minifter mit einer solchen Amtstette zu zieren (1 Mof. 41, 42.), wie auch ber bortige Oberrichter eine gelbene Rette trug, Dieb. 1, 48.), vgl. Wilkinson, customs and manners of ancient Egyptians t. III. p. 376 (ed. 3.) et tom. V. p. 293 sq., wo eine Abbildung einer folden Einkleidung gegeben ift, wie benn Austheilungen von Salsbandern und Retten auf ben ägyptischen Monumenten häusig erscheinen, f. Duncker, Gesch. des Alterth. I. S. 190 Rot.

<sup>\*)</sup> Bgl. Augeb. Mag. Beit. 1821, (Beilage 105.)

Bustiich, U. 172 ff., 259 ff. III. 208, 267 ff. Winer's REB. Richtich.

Sam, f. Cham.

Saman ber Agagite, f. Efther.

Samann (Johann Georg). Das Leben eines Mannes, welcher unftreitig ju ben Batriarden ber neueren beutschen Literatur gebort, und boch taum Gine geiftig regelrecht geordnete, ober gar im gewöhnlichen Ginne flaffifche Schrift hinterlaffen bat. ber mit vollem Beiftedrecht bie ersten Meister feiner Zeit, einen Berber, einen Kant und Un= bere gelegentlich in Die Schule nahm, und boch feine Laufbahn als ländlicher Sauslehrer begann, ale ftattifder Padhofverwalter beichloß, ber nicht nur ale Benge ber Bahrheit, ale Apologet bes Difenbarungeglanbene ber feichten ungläubigen Aufflarung feiner Beit itterlich gegenüberstand, sondern auch die driftologische Berfohnung zwischen bem Autoritätsalauben und ber Bernunft erfolgreich anbahnte, und boch nicht gur geiftigen Rlarbeit gelangte über feinen eigenen Beruf, feine Baben und feinen Lebensmeg, ber einen ftrengen, man fonnte fagen, auguftinischen Buftampf zum Glauben burchmachte, und boch in einer von ter Rirche nicht eingesegneten Bemiffensehe mit ber hansmagt feines Baters leben fonnte, ber endlich als guter Yutheraner in bem fleinen Ratedismus Luthers fein eigenstes Glaubensbefenntniß fant, und boch sein Leben in bem Kreise ber fatholischen "familia sacra" in Münfter beichlog, biefes merkwürdige Leben fann man wohl als eiges ber fcwierigften Probleme für die driftliche Biographie bezeichnen, und es ift fein Bunber, wenn Gervinus auf feinem Standpunfte in feiner "Gefchichte ber bentichen Dichtung" (IV. Bb. 398) nur ein vergerrtes Bilb bes großen Mannes hat geben konnen.

Samann wurde geboren ten 27. Mug. 1730 ju Ronigsberg in Breufen. Gein Bater mar ein beliebter Windargt bafelbit, feine Mitter eine geborne Rinppenan aus Lübed; nur ein Bruter, ter fpater gemuthefrant murte, theilte fich mit bem alteren Johann Georg in die väterliche Fürjorge. Der Bater beurfundete ichon die ftolge Berichmähung bes Scheins, welche unferm Samann in fo bobem Dage eigen mar. Go erflarte er fich einmal gegen ben ihm nabe gelegten Gebanfen, fich einen Titel gu erwerben: "bie Leute nennen mid ten altstättischen Bater, und als ber will ich leben und fterben." Samann felbst ergablt von ben Eltern: Gie maren Beinde bes Muffigange und Freunde gottlicher und menfchlicher Ordnung; gugen, Umtreiben und Rafcherei waren brei Sauptbinge, bie und Rintern nicht vergeben murten. 3ch murte finh gur Schule angehalten, und fo schlecht und recht wir Rinder auch in Rleidung und in anderen Thorheiten furz gehalten wurten, fo fonnen wir und eher einer Berichwendung in unferer Erziehung ruhmen, ale über eine Sparfamkeit barin uns beschweren. Unfer haus war jederzeit eine Zuflucht junger Leute, Die studirten, und welche die Armuth sittsam machte u. f. w." Der jungere Bruder hatte fich jum Schulmann ausgebildet; er gab jedoch fein Umt in Riga fcon 1760 auf und lebte in ber Baterstadt in bumpfer Unthätigfeit, bis er bem Blobfinn verfallen, unter Georgs vormuntichaftlicher Pflege im Jahre 1778 starb. Samann's Schulunterricht mar wechselvoll und jum Theil febr ungunftig fur ibn. Gein erfter Lebrer, bem er fieben Jahre anvertraut mar, mar ein abgefetter, evangelischer Geiftlicher Soffmann; er nahm Rinter aller Urt ohne Unterscheitung gusammen, und lehrte bas Latein ohne Grammatit. hierauf trat hamann in bie Winfelfchule eines Prorettors ber Aneipböfifden Schule, Ramene Röhle, welche zu ber neuen Methobe hoffmanne mit ihrem altperantischen Rarafter einen vollen Wegenfat bilbete. Samann leitet feinen Mangel an Weichmad und finliftischem Mustrud von ber Cinfeitigfeit biefer Schule ber, Die mahr-Scheinlich auch ben Brund gut feinem reichen lateinischen Citaten-Borrath legte. Der britte Lehrer Samanns mar bann ber Sofmeifter einer Brediger-Wittme, Die ihm auf Bitten feines Baters erlaubte, an tem Unterricht ihrer Gohne Theil gu nehmen. Es mar gu feinem Unglud. Samann murte in tiefer Schule mit einem Ausfate am Ropfe angeftedt, welcher Rabltöpfigfeit und lange andauernden Ropfidmindel gur Folge hatte, mahrend er gleichzeitig burch einen Lehrburschen in feines Batere Dienfte verberbliche JugendHamoun 487

funden fennen lernte. Gervinus will es psychologischen Meizten anheim geben, ob nicht Diefe gebeimen Jugenbfünden, zu benen er fich in ben Bebanten über feinen Lebenslauf betennt, mehr als bie ichlechten Schulmethoben, unter benen er gelitten, "bie Unfrucht= barteit feines Beiftes (!) und bie Berftrentheit feiner Bedanten veranlagt haben." Bragmatifer meint offenbar einen glücklichen Fund gemacht zu haben; er hatte fich babei aber auch erklären follen, wie ber vermeinte Schwächling bagn fommen tonnte, fich leibenicaftlich in eine Dienstmage "von blübender Jugent, eichenstarter Befundheit und mannfefter Unichuld" zu verlieben. Bei ben geistigen Leiftungen eines hamann muß man bieje pfychologisch-medicinische Spothese zum mindesten profan nennen. Etwas spät tam Bamann's Bater auf ben gludlichen Gebanten, ihn in bie Rneiphöfische Stadtschule gu fciden, wo ihm ein augemeffener Unterricht zu Theil murte. Gin murdiger Gottesge= lehrter, fein Bathe und Beichtvater nahm fich jest feiner Beiftesentwicklung an, und confirmirte ibu. Seit bem Mai bes Jahres 1746 noch nicht volle 16 Jahre alt, befuchte er die Bochichule. Anfangs ftubirte er unter ber Leitung bes rationalistischen Anutgen, bann aber ichloft er fich an ben Brofessor Rappolt an, ber ihn mit einer driftlichen Weltanschauung, und mit bem Geift ber romijden Literatur und Gprache vertraut machte. Gleichwohl gab er ben Gebanken, Die Theologie ju ftubiren, auf, weil er fich burch einen Fehler seines Sprachorgans, burch schwaches Gebachtniß und seine vermeintliche geiftliche Ungulänglichkeit verhindert glaubte, und gleichzeitig burch feine Unficht von den verdor= benen Sitten ber Beiftlichen abgestoffen fühlte. Doch auch zur Jurisprudeng, welche fein Bater ihm anwies, mandte er fich nur jum Schein; fein eigentliches Studium waren bie Alterthumer, Philologie, icone Wiffenschaften und moderne Literatur, und indem er fich auf biefen Welbern feinen gerftreuten Reigungen überließ, beredete er fich, es fen etwas Großes, bas Brodftudinm zu migachten, und "lieber ein Marthrer als ein Miethling ber Musen zu fenn." Rach 5 Studienjahren beichtog er seine afabemische Laufbahn in Rönigeberg mit einer phitosophischen Differtation de somno et somniis 1751, und mahlte bann ben Beruf eines Jugenbergiehers.

Seine erfte Stelle aber als hofmeifter bei einer Baronin Budberg in Aurland verlor er icon nach einem halben Jahr in Folge ber Freimuthigkeit, mit welcher er fich über feinen verzärtelten Zögling äußerte. Nach einer furzen Unterbrechung ward er wieder Bofmeifter in Rurland bei einem General von Bitten, wo er zwei Gobne zu erziehen hatte; indeffen wieder nach einem Jahr tehrte er mit "Gram, Berdruß, Unwillen, gum Theil mit Unglimpf" zum zweiten Male nach Riga zurud. In Riga murbe er mit bem Sohne bes Sandlungshauses Berens, Johann Chriftoph, befreundet, welcher alle Talente Oftpreugens gu meden fuchte, und ihn fur bie Nationalotonomie und Sandelsmiffenfchaft begeifterte. Bu biefen Freunden gefellte fich ein Dr. Lindner als ber britte. In biefem Areife begann Samann feine ichriftstellerische Laufbahn mit ber Ueberfetzung eines Bertes von Dangueil: Ueber Die Bor- und Nachtheile von Frankreich und England in Unsehung bes Sanbels, zu welchem er Unmerfungen lieferte, Die schon von feinem großartigen und tief eindringenden Beiftesblid zeugten. Mit Begeifterung redete er von ber großen welthistorischen und fittlichen Bebeutung bes Banbels. Diese Begeisterung follte ihm später theuer zu stehen kommen. Borberhand wurde er noch einmal in das von Bitten'iche Saus als Hofmeister gurudberufen, wo man ihm bies Mal fogar 150 Thaler Behalt gab. Der gludliche Erfolg feiner biesmaligen pabagogischen Unternehmung ift einer ber großen Sonnenblide an feinem viel bewölften Lebenshimmel. Als er wegen plöglicher Erfrankung feiner Mutter nach Königsberg gerufen murbe, bankte ihm ber Bater seiner Böglinge mit naffen Augen, und viele Jahre blieb er mit Diesem Sause in freundschaftlichem Briefmechfel. Jest aber übertrug ihm bas Berenssche haus in Riga eine myfteriofe merkantilische Geschäftereise, welche sich über Samburg, Bremen, Amfter= bam bis nach London ausdehnte. Mit ber Trauer über den Tod seiner Mutter im Berzen reiste er von Königsberg heimlich ab, indem er dem Bater ftatt des Abschieds sein Bildniß in seinem Schlafzimmer zurückließ. Jetzt geht er einem größeren und ernsten

488 Şamatın

3n Berlin ternt er Mofes Mentelsfebn und antere Gelehrte fennen. Wefdid entacach in Lubed feiert er in tem Sanfe tes Brutere feiner Mitter, ichen in Amfterbam wirb er buid einen alten Romgoberger Sausgenoffen um fein Geld betrogen, ein henchlerischer Englander, mit tem er bie lleberfabrt von Rotterbam nach London macht, ift ber Zweite, ber ibn betrügt, in lenten fucht er gneift einen Martifdreier auf, ber alle Gebler bes Spracbergans fellte beiten fennen, obne jedoch wirflich mit ibm angubinden. Bierauf ging er an bie Ansführung feiner gebeimniftvollen Auftrage für London. "Nachtem man," ergablt Samann, gid von ber erften Bermnuberung erbelt batte, fing man an ju lächeln uber biejemaen, Die mich gesendet batten, wegn ich gefemmen war, und beflagte mich felbit .. Anf ein Memorial, welches er bem ruffifchen Gefantten überreichte, benahm ibm biefer alle Unoficht. Samann mar ber Bergweiftung nabe, und fucte fich ju gerftreuen. Dann fuchte er bie Mittel, feine Schulden gu tilgen. Er nimmt feine Buflucht jum Lautenfpiel, bas er in Berlin gu ternen angejangen, und fucht baber einen Lautenfpieler ant, bei auf einem vornehmen finft lebt, nut eine Maitreffe unterbalt. Samann bofft ibn moraliich in beifern, mirt aber felber miftleitet; erft bie Entreding, bag biefer Menich unnatifiliden Laftern feine glangente Stellung verbantt, treibt ibn mit Abichen fort. Die anneifte Roth in Berbindung mit feiner fittliden Erfcbutterung wird unn feine Führerin inr Buffe. Er begiebt ein burftiges Onartier bei redlichen Leuten, untergiebt fic ber iftenaften Diat, tautt fich eine Bibel, liest und beginnt obie Bollenfahrt ber Gelbfterfenntung." Die beil. Gebrift wird ibm entidleiert und fein eigenes Leben gugleich; er imbet lidt und Grieben. Das Gelbstgericht über fein früheres leben bat er, mie bas Lob ber ibm miberjabrenen Onabe unt bereifder Dijenbeit niebergelegt in feiner Schrift: "Webaufen über meinen Lebenstauf," welche fich im 1. Bante feiner Werfe fintet. Unterbeg mar er bem Bettelftabe nabe. Ein Geiftlicher ertheilte ibm ben Rath ber Beimfebr, ein alter Cuglander, mit beifen Cobn er befannt mar, nabm fich feiner an, und in Miga nimmit ibn fein Grennt Rarl Berend freundlich wieder auf. Geine Edulten fcwinten. Doch icheitert feine Bewerbung um Berend Schwofter an ter Weigerung tes Greuntes. nat im Babr 17.9 febrt er in bas elterliche Sans gurud. Man muß es bebauern, baft Samann bem Spelmate, mit welchem bae Berendliche Sand ibm alle Berbindlichfeiten erlaffen, und überbanpt ibn bebandelte, manniglad ein ftolges Wefühl nicht nur ber geitigen, fendern and ber geifeliden Euperioritat entgegengefest, und fic bamit and bei billigern Benitheilein ale Gervinne ben Beimnif undantbaren Berbaltene jugegogen bat. Man barf aber auch bier nicht überseben, bag Samann's grandiofe Diffenheit und ftrenge Wahrbattigleit, wonnt er and fich felbft nicht im Minteften ichonte, ibn mandes bittere Wert fagen ließ, mas nach feiner Gefinnung nicht verlegen, fontern beilen follte. And blieben bie Berbaltmite mit bem Berend'iden Sanfe freundlich. 3m Saufe feines Baters begann Samann nun feine eigentliche Schriftfteller Thangfeit 1750 mit ten Gefratifden Denhvardigfeiten. Der vationalifteidie fritifdie Beitgeift, welcher ibn frater mit ber größten Mifadtung verfolgte, begannte feine Edriftstellerei in ten hamburger Nadrichten mit ben Worten: "Rein Aldemift, fein Bitob Bobme, fein mabufinniger Gowarmer fann umverttandlicheres und unfinnigeres Beng reben und ichreiben. Anteffen wurde ibm bie Unerfennung ber Besten feiner Beit gneift iden burd Manner wie Asmus Clantins, Berbei und ben Prafitenten Mejer in Carmftatt, ber ibm ben Ramen Magne im Rerbeilegte, verrafentirt, wogn frater and Undere famen, unter benen Lavater, Bacebi und Weibe besonders bemvorragen. Er felber aboptitte ten Ramen: Magne im Norben auf tem Ettel einiger feiner Schriften. Greilich fonnte eine Schriftftellerei wie bie bamann iche ibren Mann immoglich ernabren. Die Einnahme bes Batere verringerte fic. Der gewaltige Geift, beifen Edurffinn und Tiefe bie Coelften in bewundern anfingen, mußte auf einen Cemerb benten. Er murbe baber gueift unbefoldeter Ropift bei bem Renigeberger Stattmagiftrat, tarauf Ranglift bei ber Ariege und Domanen-Rammer. In tiefer buiftigen Siellung, Die burd einigen literarifden Ciwerb wenig gehoben murte, magte es Samann, eine familie ju grunten, und war in einer nicht nur burger<u>фатапи</u> 489

lich, fontern auch fittlich verwegenen germ, intem er im fabe 1763 in eine "Gemiffeneche unt ber Magt feines Batere trat. Bielleicht bang' bie unüberwirbliche Reigung gu Diefer "Samarrbate," welche obie liebfte net bofte Stiche feines ulten, gelabmten, betlaffenen Batere unt feine Bilipetediter murte," eine Meigung, tie er vergebene gu betampfen fudte, bie "werer Religion, Bernute, Boloftunt, noch Mignei, Raften, neue Reifen unt Berfrennugen übermaltigen tenntene mit feiner Begeifterung ibt tee Utfprüngliche, für bie Urprefie, bas Bolteiter, ben Ratediemneglanben gufammen. Zein in feiner Urt ift Samiann eben ein ditfieder Rouffeau gewefen, nur mit tem Unterident, baf er bae Urfprungliche nicht in ter Bilimb, fentern in ten Tiefen ter menichlichen Ratur gefucht bat. Unfallenber war et freilid, baft er fid burd tein Bureten feiner Grennte, 3. B. von Uemne Crantine, unt turch teine gefellichaftliche unt fittliche Inconvenieng in feiner Berbinrung beftimmen laffen wollte, fein natürliches Cheluntnig, wie es tod felbft Gethe gethan bot, firdlich fanttioniten ju luffen. Es mag immer fenn, tog ibn ein natürliches Babibeitogefühl torian beibintert bat, feine Grau in Die gebiltere Gefell. ichaft einzuführen, immer bleibt tiefer Buy in tem liben eines tiedlichen Upiligeten, rer bie Budirinbe über feine Beit ichmingen wollte, eine antinemiftifde Ziffenung, wenn freilich nur eine ber gablieichen Untinomiern feines ratbielochen lebens. Richt lange, nachdem Samann breie Berbindung geichloffen batte, fab er fich veranlaft, tie fein Getftebleben errrudente Schreiberftellung anigngeben. Er unternahm 1764 eine Reife burch Deutschland bie nach ber Gomeis, um auf ter Rudtehr mit feinem Freunde ben Diefer in Franffurt gusammengutreffen. Ben Beefer nametd batte ibm eine Grgieber-Stelle bei bem Erbringen von Beffen Darmftatt in Budficht gefiellt. Die Gade gerichlug fich gut nadit ichen baburd, bag hamann feinen Greunt in Grantfurt verfeblie. Wie finten ibn bierauf vorfibergebent in tem Geleit tee Befrathe Tettien gu Mitau, unt nud tem Tobe feines Batere 1747 trut er tae Erbe teffelben in Ringeberg, unt tamm tie Gurforge für feinen geifrechtanten Brurer un. Dod reichte bat franfome Etbe gut Berforgung nicht ane, Samann murbe baber querft Ueberfeber bei ter Merie Direttien, unt gulept feit bem Jahre 1777 Budhof-Bernalter. Dufe Stelle trug igm 300 Thaler ein nelft freier Bohnung. Bon jest an gingen aus feinem Badmit neben ben geiftreichen Briefen an feine Freunde eine Reibe mertn firtiger Gingelidrifien auf, unter renen tie mertmutbigfte: Golgatha und Cdeblimini ("Gebe bid ju meiner Redten") ter Eduift Berns falem von Mojet Mentelefohn entgegengesett mar. Mut tat Leben tet Beiftet bielt ihn über ben Drud ber bandlichen Gorgen empor, welcher fich allmalig nieter fteigeite. Sein Erbe fdmol; ein, in feiner Cinnobine ichmanten feit 1782 tie Routgelter Trintgelber), welche über 50 Thaler eintrugen. Uni einmal bob ibn bas Wunterwalten, teffen beilige Geschichte er verherrlicht batte, über feinen Norbfiand empor. Der Münfterlanbifde Landebelmann Grang Budbolg, ein begeifterter Lefer feiner Edriften, welcher ruid Lavater Runde von feiner trudenten lage batte, identte ibm ein aufebnlichet Rapital, wovon für jedes feiner vier Rincer I(re) Thaler jur Erziebung bestimmt mar, unter bem Begehren, tag er ihn abortien modie. Auf biefen munterbaren Gennenilid bes Babret 1784 folgte ber Freundeeruf nad Munfter unt hempelfort. Die befannte gur= ftin Galigin hatte fich ven ter Citelteit ter Welt guerft tem philosophiden Gumaniemus ihres Freundes Bemfieibnie jugewandt, Die gebruche Schulertuung tee berithmten Die niftere Fürftenberg gu Meunfter batte fie bann nach Meunfter aegigen, me fie mit biefem Rorpphäen bes vortigen Rreifes befannt murbe, unt buid biefen Rreis wieder murte fie in bem Babe gu Bofgeismar 1784 mit Samann's Edriften vertraut, burd melde fie fur ten positiven Christenglauben gewonnen murve. Rad fo vielen eringenten Ginladungen mestwarts bat hamann um einen Urlaub, unt erlangte fratt beffen endlich die Berfügung, baß er mit 150 Thaler in Rubeftant verfest murbe. 3m Jahr 1787 reiste er nach Münfter ju feinem Mooptiviohn Budbolg, trat in ten Rreit feiner geiftlichen Tochter Galipin ein, tam bann ju feinem Benathan Bacebi nad Bempelfort, unt nahm nach einem fleinen Aufenthalt bafelbft vor ber aurringliden Fürsorglichkeit ber zwei befannten

Schwestern Jacobi's, Die ibn mit Schlafpelgen und bergleichen bebienten, Die Rlucht hieranf folgt ein Stillteben auf bem Bute feines Frenntes Buchholz gu Willbergen und in Münfter. Roch einmal follte er seinem Buchbolg nach Pempelfort folgen, allein ber Tob bereitete ihm am 20. Juni 1788 eine bessere Fahrt in bie himmlische Heimath. Die Fürstin Galigin ließ ibn in ihrem Garten beerdigen. Bemfterbuis beforgte feine Grabschrift mit bem Spruch 1 Nor. 1, 23. n. 27. Da im Laufe ber Zeit bie Grabftelle in andere Bande übergegangen und vernachtägigt worden mar, fo murben bie Bebeine Bamann's unter ber Mitwirfung bes Minifters von Mottwell im Jahre 1851 auf bem Münfteriden Rirdhofe ju llebermaffer vor bem Menthore bestattet, und mit einem neuen Grabmonnmente bezeichnet. Der Rönig Friedrich Wilhelm IV. hatte Die Roften burch eine Nabinetsortre bereits im Jahre 1848 zugesichert. And bier murbe ein Berfäumniß ber Ahnen (Bamann war gur Beit Friedrichs bes Großen einer ber geringsten Subalternen unter amtlich bochgestellten Frangofen) burch fpatere fürstliche Unerkennung und Freigebigfeit wieder gut gemacht. Man mag es and eine glüdliche Fügung nennen, bag Samann, welcher bie Emancipation von ber firchlichen Ordunng mit ben ftarfen Beiftern feiner Zeit theilte, fpat noch auf ben Birchhof gurudgefehrt ift.

Die brei Sagen über sein Lebensende, bag er spät noch fatholisch geworden, daß er burch die Intoleranz ber Münster'schen Geistlichkeit zu seinem Gartenruheplatz gekommen und von hier endlich wieder durch die Zesniten vertrieben worden sey, finden sich sämmtlich widerlegt in dem neuesten Schriftchen über Hamann, betitelt: Biographische Erinnerungen an Johann Georg Hamann, den Magus im Norden (von Carl Carvacchi). Münster 1855. Das Titelblatt dieser ansprechenden Broschifte ist mit einem Bildnift des berühmten Mannes geschmückt, und auf einem Seitenblatt erscheint sein Grabmal.

Invörderst muß hamann zu ben großen Genien gegählt werben, welche bas eigentlichste Prengenland verherrlicht haben. Seine Landslente find Kopernifus, Kant, herber, hippel und andere Männer, in benen die beutschen Ritter bes hohen Nordostens geistig wieder aufleben. Dabei ist ber Gegensatz merkwürdig, in welchen Königsberg mit biesem seinem verfannten Sohne zu bem Berlin ber Berliner Bibliothek fritt; bort geht die Morgenröthe einer neuen tieferen Glanbensgestalt auf, während sich hier die vulgäre, unsalänbige Auftlärung ablebt.

Bamann, als Schriftsteller betrachtet, fann freilich feinen Rang unter ben flaffifchen beutschen Antoren in Auspruch nehmen. Gein wild naturwüchsiger, befultorischumoris ftifder Styl, ben er felber als "Burft= und Beufdredenftyl" bezeichnete, Die Unmaffe feiner burdans momentanen Beziehungen, gufälligen Anfpielungen, bingeworfenen Citate, und bithyrambifchen Bleichnifreden macht bie Lefture feiner Schriften fur ben gewöhnliden Lefer ungngänglich, für ben eingeweihteren zu einer eigentlichen Arbeit. ift tiefer felbige hamann ein patriarchalischer Ausgangspunkt für tie neue flaffische Beriobe ber beutschen Literatur. Die verschiedensten Linien berfelben weisen auf ihn gurud. Die Rüdfehr von ber phrasenhaften Annstpoofie gur naturfrischen Bolspoofie, welche in Berber ihren Sprecher, in Gothe ihre Berwirklichung, in ber Romantit ihre ansartenbe Manier gefunden hat, ning in Samann ihren prophetischen Ansgangspuntt anerkennen. Hamann ift ter Erzvater ber Sturm und Drangperiote, ber erfte große Buchtmeister ter Auftlärung bes 18. Jahrhunderts, und fogar ber lutherifche Beranlaffer ber tatholi= lischen familia sacra in Münfter. Alle Apologet, ale Glanbenezenge in einem bem Glauben fid entfrembenben Zeitalter tritt er bann aber an bie Spipe eines anderen Reigens, in welchem neben ihm Clandins und Die Schweiger Lavater, Saller, Bonnet, Guler und Undere glänzen. Geine hervorragenbste und am wenigsten allgemein erfannte Stellung ift bie bes Chriftelegen, welcher mit Detinger und Anderen zuerft bie Berfohnung bes Böttlichen und Menschlichen, ber Antorität und ber Bernunft im Chriftenglauben angebahnt hat. Rach riefer Geite bin bat ibn Dorner in feiner Entwidlungsgefcichte ber Lehre von ber Person Chrifti (1. Ausg. S. 305) gewürdigt. Wenn freilich Dorner über ben Magus tes Norbens Detinger als ben Magus bes Gutens emporheben will,

so kann man das nicht unbedingt gelten lassen. Octinger war allerdings systematischer, bagegen war er nicht gleich originell wie Hamann, sondern von trüben, theosophischen lleberlieserungen abhängig. Hamann's driftelogische Etemente sind rein tirchlich, oder was dasselbe sagen will, rein historisch und ideell in Einem Gus. Das Berdienst, welsches er sich durch Anregung seines Schülers Herber und unmittetbar um die Andahnung der Ivee des gottnenschlichen Wesens erworden hat, ist noch kaum hinlänglich gewürsdigt. Doch darf nicht verschwiegen werden, daß auch Hamann einer der Ersten gewesen ist, welcher den Grund gelegt hat zur Misachtung der kritischen Bestimmung des 18. Jahrhunderts, und zur Consundrung des göttlichen und sirchlichen Etements in seinem kritischen Beruf mit der Seichtigkeit seiner Ausstlätung und seinem Absall vom Glauben.

hamann's zerftreute Ginzelfdriften murben von bem Mundyner Confiftorial | Prafibenten Fr. Roth gefammelt und heransgegeben in 8 Banben (Berlin 1821-43); bie 2. Abtheilung bes letten Bandes gibt ein ausführliches Regifter und hamann's Bildniß. Bervorragende Schriften find: Biblifche Betrachtungen - Gebanken über meinen Lebenslauf, Sokratische Denkwürdigkeiten, Kreuzzüge bes Philologen, Fragmente einer apokryphifchen Sibnlle, Golgatha und Scheblinini und die gesammelten Briefe. In ber 1. Abtheilung bes 8. Banbes findet fich ein Unhang mit ben Meufferungen von Gothe, Claubius, Jacobi, Lavater, Leffing und Jean Panl über hamann. Fragmente aus hamann's Schriften wurden von Eramer herausgegeben unter bem Titel: Sibyllinische Blatter bes Magus aus Norben (Leipzig 1819). Ginen anderen empfehlenswerthen Auszug lieferte A. B. Möller unter bem Titel: 3. G. Samann, Chriftliche Befenntniffe und Zeugniffe. Munfter 1826. Gine ftrenge, aber body die Bebeutung Samann's nicht miftennende Beurtheilung feiner Schriften und feines Rarafters findet man in Begels vermischten Schriften 2. Band (17. Band ber fammtlichen Werke S. 38). Wir haben bereits gesehen, bag Gervinus in seiner Geschichte ber beutschen Dichtung ben Karafter hamann's nicht zu würdigen gewußt hat; namentlich finden wir auch deffen apologetische und chris ftologifche Bedeutung bier migachtet. Gine beffere Burbigung hamani's gibt Bilmar in seiner Beschichte ber beutschen Rationalliteratur (2 Bt. G. 102).

Samansfest, f. Fefte ber Juden.

Samath (ΠΩΠ, Ἐμάθ, Ἰαίμάθ, Ἡμάθ) war von den ältesten bis auf die neues sten Zeiten herab eine ber bedeutenosten Stadte Spriens. 3hre Lage am Fuße bes Unstillbanon (Jos. 13, 5. Richt. 3, 3.) am Orontes-Flusse, in ber Nähe von Damastus (b. h. mit bem Bebiete an bas ber lettern Stabt ftogend, Sachar. 9, 2. Jer. 49, 23.) und Zoba (1 Chr. 18, 3. 9. 2 Chr. 8, 3.; mehr als diefe Rachbarfchaft der Lage scheint die Zusammensetzung "Samath-Zoba" nicht zu bedeuten), machte sie von jeher zu bem wichtigsten Orte an ber Handels- und Beerstraße von Phonizien nach bem Cuphrat. Sie war ursprünglich eine phonizische, tananitische Colonie (1 Mos. 10, 18.), murbe bann aber von den Syrern besetzt, ahnlich wie etwa das phonizische Laisch von den Ifraeliten. hamath fteht nun mit eigenem, nicht unbedeutendem Gebiete, in dem 3. B. bie Stadt Riblah lag im nördlichen Theile der fogenannten Bifea (2 Kön. 23, 33; 25, 21.), unter einem eigenen, angesehenen Ronige, ber mit David in freundschaftlichen Berhaltniffen ftand und ihm zum Danke und zur Begludwünschung für bie Befiegung Sadadefer's von Boba, mit welchem Thoi, Konig von hamath, ebenfalls im Streite lag, durch feinen Sohn Gefässe von Gold, Silber und Erg, an welchen Metallen jene Gegend reich mar, als Befchenke überfandte, 2 Sam. 8, 9 ff. 1 Chr. 18, 9 ff.; Emald, Befch. 3fr. II. Die Stadt behauptete ihre Unabhängigfeit bis in die Zeit vor Sisfia, wo sie von ben Affhrern, vielleicht schon durch Tiglat-Bilefer (Bef. 37, 12 f.), wenn nicht gar schon durch Phul (2 Kön. 15, 19.), erobert wurde, 2 Kön. 18, 34; 19, 13. Jef. 10, 9; 36, 19. Rurg vorher fetzt noch Um. 6, 2. Die Gelbftftanbigkeit Dieses, freilich schon durch bie Uffhrer geschmächten, Reiches voraus (Sitig zu Jesaja S. 127), und ihre große Bebeutung noch zu jener Zeit erhellt anch aus bem ihr bort, zum Unterschiede anderer Stabte bieses, eigentlich eine "Feftung" bezeichnenden Ramens, beigelegten Beinamen

הבה יה "Greß-Bamath", was hieren, und Aprill, fälschlich auf Antiochia bezogen, bie eben im Unterschied von Samath-Spiphancia jenen Beinamen gehabt babe, allein, wenn auch tie Targumiften in ihrer Beife fur Samath bie gu ihrer Beit bebentenbfte, aber viel jüngere, fprifche Antichia substituiren, fo wird boch biese Annahme burch Nichts empfohlen und Emalt hatte fie nicht abeptiren follen, auch bie Meinung von Sitig, viefes 7277 fen = 82278, Efr. 6, 2., bas perfifche Etbatana, hat Nichts für fich. Blieb and, wie gefagt, Samath bis in bie affprifche Zeit felbfiftanbig, fo hatte boch ihr Bebiet idien früher einige Einbuffe erlitten: wenn nämlich wiederholt Die Ansbehnung bes getobten Lantes angegeben mirt wom Bach Megyptens bis gegen Samath bin" (alfo mit Ansichluß ber Start Hamath felbit), 4 Mej. 13, 22; 34, 8. Am. 6, 14. 1 Chr. 13, 5. 2 Chr. 7, 8., werauf auch bie Grenzbestimmung für bie ibeale Theofratie Eg. 47, 16; 48, 1. wieder gurudgeht, fo brachte wirtlich Salomo Die Austehnung feines Reiches bis in jene Wegent; namentlich scheint er bie fo fruchtbare Bifea in Colefprien an fich gebracht gu haben, tie früher gu Bamath gehort haben mochte, weghalb es 2 Chr. 8, 3 f. von ihm heißt, er habe in Folge eines fiegreichen Telbzuges nin Samath" b. h. auf ihrem frühern Gebiete Borrathoftatte erbant, vgl. 1 Kon. 8, 65; Emald, (Befch. Bir. III. G. 23, 74. Beboch mochten tiefe weit entlegenen Streden balb wieber an bie Sprer verloren gegangen fenn, bis Berobeam II. biefe fruber gu Buba gehorenben Theile Spriens abermals an Frael brachte, 2 Ron. 14, 25-28, und bagu Thenius, burch reffen icon Exposition fich fewohl die sprachlichen Berenten Winer's RBB. I. S. 458f. Not. 2 erledigen, als die Conjefturen Emald's Beid. 3fr. III. 1. S. 269 Not. als unnöthig babinfallen. - Bon ten Affprern murten "Leute von Samath" ale Coloniften in bas burch Deportation entvölkerte Behnftammereich verpflanzt, Die ihre einheimische Bottheit Nigres (tie Ethin. ist unsicher, f. Gesen. s. v.; mahrscheinlich ist ber phonis gijche Cfmun-Aeffulap gemeint, f. Movers, Phon. I. S. 527 ff.) in die neue Beimath mitbrachten, 2 Rön, 17, 24. 30.

Unter ber masebenisch-griechischen Herrschaft erhielt Hamath (nach Hieren, zu Am. 8. 6. von Antioch. Epiphanes) ben Ramen Epiphaneia, neben welchem indessen bei ben Eingebernen ber antise Rame siets herrschend blieb (Ioseph. Antt. 1, 6, 2.) wie noch 1 Mast. 12, 26. die Gegend 2 Anaorica nennt, s. Ptolem. 5, 15 sq.; Plin. H. N. 5, 19 f.; Euger. II. eccl. 3, 34. erwähnt einen Visches Epiphania.

3m Mittelalter war Hamath bie Hamptstatt eines kleinen Staates, unter bessen Fürsten ber befannte Historifer und Geograph Abulfeba berühmt ist, j. bessen tab. Syriae ed. Köhler p. 108 sog. und über bie weiteren Schickfale ber Stadt unter arabischer und turtischer Herbelot, bibl. or. fol. 427 (ed. Paris 1697). Noch gegenwärtig ist sie eine ber größten Städte Verberasiens, blühend burch Verschr und Handel, und soll beiläusig 100,000 Einwohner zählen, s. Haffel in Ersch und Gruber, allg. Enc. H. 1. S. 131.

Tie biblische Hamath ift nicht zu verwechseln mit MAR, bas nach Jos. 19, 35. bem Stamme Naphthali zugetheilt wurde und vielleicht ber alte Name ber heißen Bäber bei Tiberias (Emmans) ift; Neland und nech Berthean (zur Wesch. b. Ir. S. 156 Not. \*\*\* und zu Nicht. 3, 3.) benfen wegen ebiger Grenzbestimmungen an dieses Chamath, aber, wie wir sahen, mit Unrecht, wie benn ber letztgenannte seine Meinung nicht mehr sesschaft (f. bessen Ann. 3n 1 Chr. 13, 5.); jene Grenzangabe kann eben so wenig anstallen als die nicht minder häusige des Euphrat sur Ifrael's Oftgrenze (s. b. A.). Einige ältere Gelehrte suchten Hamath fällschlich in dem etwas süblicher gelegenen Emesa.

Bgl. Michaelis, spieil, geogr. hebr. ext. II. p. 52 sqq. — Reland, Palaest. p. 119 sqq.; Burdhardt, Reisen in Sprien I. S. 249 si. 514 si.; Robinson, Paläst. III. 932 sf.; Movers, Phont. II. 2. S. 161; Biner's RBB.; Anobel, Boltertas. b. Genes. S. 331 f.; Grotesend in Pauly's Realencytl. III. S. 195; Robiger in Ersch und Gruber's allg. Encytl. I. Th. 36. S. 22; Th. 34. S. 16.

Samburg, Ergbisthum und Reformation von. Dbgleich bas für bie Berbreitung bes Chriftenthums im Norden so wichtige Erzbisthum hamburg feinen Ur= fprung Ludwig bem Frommen zu verbanten hat, fo ging boch ber erfte Bedante gur Brundung beffelben ichon viel früher von Rarl bem Großen ans, welcher nach Befiegung ber Sachsen und nach Stiftung ber Bisthumer Baberborn (780), Denabrud (783), Berben (786), Bremen (788) und Münster (805) auch die jenseits der Elbe wohnenden beibnifden Bolfer zum Chriftenthume zu befehren munfchte und beghalb Samburg ber gunftigen Lage megen zum Gite eines neuen Bisthums bestimmte. Denn fcon hatte ber siegreiche Raifer burch ben Amalarins, einen gallischen Beiftlichen (f. b. Art.), Die baselbst erbaute und von aller Gewalt ber benachbarten Bischöfe frei gesprochene Mutter= firche einweihen laffen und einen Pregbyter Beridag gur Berwaltung Diefes Sprengels ernannt, als fein bald erfolgter Tob beffen formliche Ginfetzung verhinderte und ben mohlangelegten Plan fo fehr in Bergeffenheit brachte, bag Ludwig ber Fromme nicht lange nach feinem Regierungsantritte auf Anrathen einiger Bunftlinge bas nordalbingifche Sadfen in zwei Theile fchied und ben benachbarten Bijdbofen von Bremen und Berben übertrug. Als indeffen unerwartet ber Befehrungseifer nuter ben Danen und Schweben einen gludlichen Erfolg hatte, und bem Chriftenthume im Rorben eine feste Statte burch benfelben bereitet ichien, befchloß ber Raifer, welcher mittlerweile auf einer Reichsver= fammlung zu Nachen 831 burch einige altere Manner geiftlichen und weltlichen Standes Runde von feines Baters Plane erhalten hatte, nach erlangter Zustimmung ber Bischöfe von Bremen und Berben in Samburg ein Erzbisthum zu grunden, welches nicht nur bie gefammten Birchen in Nordalbingien umfassen, sondern sich auch zugleich auf alle nörblichen Gegenden, namentlich auf Dänemart, Schweben und bie von Slavenstämmen bewohnten Länder erftrecken follte \*). Der ebenso begeisterte und fühne als umfichtige und raftlos thätige Glaubensbote Ansgar, welcher wie Wenige feiner Zeit ben Beinamen bes Beiligen verbient, marb gum erften Ergbischof von Samburg ernannt und im Jahre 833 auf einer entweder zu Ingelheim oder zu Diedenhofen gehaltenen Reichsverfammlung burch bes Raifers Halbbruder Drogo, ber bamals Erzbifchof von Met und Erzfangler ber heiligen Bfalz mar, unter bem Beiftante ber Erzbifchofe Ebbo von Nheims, Setti von Trier, Otgar von Mainz und Anderer feierlich geweiht \*\*). Um 15. Mai 834 ließ ber Raifer bie Stiftungenrtunde gu Aaden ausfertigen und vom Pabst Gregor IV. bestätigen \*\*\*).

Beinahe fünf Jahre arbeitete Ansgar mit bem glüdlichsten Erfolge für bas Gebeihen ber neuen Stiftung; aber kann war ber schon früher begonnene Ban ber Hauptlirche seines Bischofssitzes vollendet, in der Nähe berselben ein Kloster mit einer Schule zur Bildung junger Misstonare errichtet, der Grund zu einer nützlichen Büchersammlung gelegt und der Gang der Geschäfte zwecknäßig geordnet, als im Spätherbste 837 norsmännische Seeräuber, nachdem sie sich während des Sommers der Insel Walchern bemächtigt, in Friesland gerandt und Antwerpen, Duerstede und den Handelsort Withla an der Mündung der Maas geplüntert hatten, auf der Heimfahrt in die Mündung der Elbe einkehrten und plötzlich das auf solchen llebersall nicht vorbereitete Hamburg mit der blühenden Ansiedelung, die sich um dessen und stattliche Kirche gebildet hatte, ebenssalls verheerten und größtentheils niederbraunten †). Dadurch nicht nur des Obbachs,

<sup>\*)</sup> Rimbert, vit. Anscar. c. 13. bei Pertz, Monum. Tom. II.

<sup>\*\*)</sup> Adam. Brem. I, c. 17, bei *Pert*z, Monum. Tom. VII. \*\*\*) Lappenberg, Hamburg. Urfundenbuch, Bd. I, S. 10 ff.

<sup>†)</sup> Einige neuere Forscher segen die erste Plünderung Samburgs mit Adam von Bremen (I, c. 21) in das Jahr 839. Ich habe mich nach wiederholter sorgfältiger Prüfung von der Richtigkeit dieser Annahme ans sosgenden Gründen nicht überzeugen können: 1) Adam's Angabe: "Hoc, ut ajunt, factum est anno Luthewici senioris novissimo" ist nicht nur an und für sich sehr schwankend, sondern es sind auch überhaupt gerade die Zeitbestimmungen dieses übrigens höchet schägenswerthen

jontern auch ber fiechlichen Berathichaften und aller übrigen mühfam erworbenen Büter und Schätze beraubt, irrte ber flüchtige Erzbifchof mit feinen Beiftlichen ohne Schut lange von einem Orte gum anderen, bat vergebens bie Bifchofe von Bremen und Berben um Anfnahme und erhielt endlich einen Bufluchteort bei ber frommen Itia, einer Ebelfrau im Barbengane, welche ihm bereitwillig einen ihrer Landhofe, bas brei Meilen fichlich von hamburg gelegene Rameleloh, einräumte, wo er für fich und bie Geinigen ein Alofter gründete. 3mar murbe Samburg bald wieder aufgebaut, und Ansgar befuchte feinen Bifchofesit von bem nahen Rameleloh aus recht fleißig; allein ichen im Jahr 845 traten neue Störungen ein, als bie raubfüchtigen Normannen unter ber Anführung Erich's. bee Oberfonige von Butlant und Gunen, auf ihren Schiffen fich vor Samburg lagerten und im ersten Angriff ten Ort einnahmen und plunderten\*). Sowohl biefer Umftand, als auch ber mannigfache Berluft, ben bas Stift Samburg an feinen Befitungen nordlich ber Elbe erlitten hatte, bewogen ben König Ludwig ben Deutschen, nach bem Tobe tes Bijdofe Lenterich von Bremen, eine Berbindung ber Stifter Samburg und Bremen gu bewertstelligen. Indeffen fant bas Borhaben große Schwierigkeiten einestheils in bem Biberfpruche ber benachbarten Bifchofe, namentlich bes Bifchofe von Berben und bes Ergbifchofe von Roln, welchem letteren bie brei erften Bifchofe von Bremen, Willehab, Willerich und Lenderich untergeordnet gewesen waren, anderntheils in den Rirchengeseten, welche bie Busammenziehung mehrerer Bisthumer unterfagten. Tropbem gelang es endlich ben vereinten Bemühungen bes Ronigs Ludwig und einiger angefehenen Beift= lichen, auf einer im Oftober 847 unter bem Borfite bes berühmten Rhabanus Maurus gehaltenen Synote zu Mainz einen Synobalbefcluß zu Stande zu bringen, ber einstimmig bahin lautete, bag es, früheren Borgangen zufolge, thunlich sen, ben bisherigen Sprengel, ba er nur vier Tauffirden habe und den verheerenden Ueberfällen ber Beiden ansgesett fen, bem Unsgar als Bijchof von Bremen beizulegen, wofern berfelbe nur nicht gum Rachtheile bes verben'ichen Bijchofs ben von beffen Sprengel jenfeits ber Elbe genommenen Theil zugleich mit ber gangen bremijchen Diveeje behielte \*\*). Best erft tonnte Unsgar in Bremen feierlich als Erzbifchof eingeführt werben. Dies gefchah im Jahre 819, worauf später burdy bie Bulle bes Pabstes Nitolaus I. vom 31. Mai 858 bie urfundliche Bestätigung erfolgte \*\*\*).

Geschichtschreibere sehr häufig fallch und irrig, wie jeder unbefaugene Kenner desselben weiß; 2) alle übrigen Nachrichten der älteiten und bewährtesten Annalisten über dies Creigniß, wie ich sie im geben Angegar's (3. 208–211) zur leichtern Alberssicht aus Pertx, Monum. Hist. Germ. zusammengestellt babe, weisen auf das Jahr 837, nicht aber auf das Jahr 839 bin; 3) zum Jahre 838 und 839 wird anschrücklich augemerkt, daß ernstliche Berkebrungen gegen die Naudzüge der Normannen und Täuen getressen murden, vergl. Enhardi Fuldensis Annales ad h. a. (Pertx, Mon. 1, 361): "Naves contra Nordmannos aeditleantur; — Prudentii Trecensis Annales ad h. a. (Pertx, Mon. 1, 431): "Nam illo (sc. Noviomagum) juxta condictum imperator progredi disponedat, quatenus sua praesentia damunm, quod annis praeteritis piratarum importunitate nostrorumque desidia contigerat, vitaretur: habitoque conventu Adelium, copiosus circa maritima apparatus distributus est. Inter quae Danorum piratae patria egressi, ortoque sudito maritimorum fluctuum turbine, vix paucissimis evadentibus submersi sunt."

<sup>\*)</sup> Ruodolft Fuldensis Annales ad h. a.; Prudentii Trecensis Annales ad h. a.; Chronicon de gestis Normannorum ad h. a. Annales Nantenses ad h. a.; Chronicon Aquitanleum ad h. a., Fragmentum Chronici Fontanelleusis ad h. a., Nithardi, hist. IV. c. 3.; Annales S. Germani minores ad h. a.; Ademari hist III c. 17; Chronicon Alberici ad h. a. Bergl. Rlivvel, Leben des Erzbifchofs Ansgar E. 213-216, we fich die Stellen aus Perts, Mon. aneführlich zusammengestellt fünden.

<sup>\*\*,</sup> Rimbert, vita Anse. r. 22. Heber die schwierigen Grenzbestimmungen zwischen ben Bisthumern Bremen und Berten f. Deline, über die Grenzen und Eintheilung bes Erzbisthums Bremen, 1808, E. 46; Bebefind, Roten I. S. 61; Pfannen de, altere Gesch. bes Bisthums Berten S. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Lapren berg, hamburgifches Urfundenbuch I. S. 21 ff.

Mady Ansgar folgten auf bem erzbifchöflichen Stuhle über 200 Jahre lang meistens febr murbige Manner, melde feinem glangenden Beifpiele nachzueifern und auf ber von ibm betretenen Bahn ruhmwoll fortzuschreiten strebten. Unter ihnen zeichneten sich vorzüglich Rimbert († 888) und Unni († 936) burch ihren Gifer für bie Berbreitung des Christenthums im Norden aus. Abaldag, welcher auf Unni folgte und bis 988 lebte, legte fodann ben erften Grund zur erzbischöflichen Landeshoheit über bas vereinigte Stift und über die Stadt Bremen, indem er es durch fein großes Unfehen beim Kaifer Otto I. bewirkte, bag berjelbe ihm und allen feinen Rachfolgern burch einen königlichen Freibrief nicht nur fammtliche im Stifte gelegene Rlöfter, sowie bie in bemielben befindlichen Rammergüter mit allen foniglichen Gerechtigkeiten schenkte, sondern auch die bisher von einem foniglichen Beamten ausgeübte Berichtsbarkeit über Freie und Leibeigene bafelbst und ebenso die Marktfreiheit, den Zoll, das Müngrecht und die übrigen königlichen Einfünfte in Bremen bewilligte \*). Auch benutte ber fluge Abaldag, um bie Ergebniffe ber bisberigen erangelischen Bestrebungen seiner Borganger zu befestigen, Die Bunft feines Raifers und beffen Siege über bie Danen und Slaven mit bewunderungswerther Umficht gur Gründung ber Bisthumer Schleswig, Ripen, Marhus und bes flavifden Albenburg, welche ber Raifer auf feine Bitte bem Ergbisthum unterordnete \*\*). Auferbem wurden unter ihm bie Alöfter Beslingen im Bremifchen und Reepesholt im jetigen Großberzogthume Olbenburg gestiftet, so bag bas Erzbisthum bereits sieben Klöfter innerhalb feiner Grenzen gahlte. Gleichwohl scheint bas Beibenthum in bemfelben bamals noch nicht ganglich verbrängt worben gu fenn; benn wir finden bei glaubhaften alteren Befdichtschreibern bemerkt, daß bie Landlente noch häufig bie alte Abgötterei in ihren heiligen Sainen fortsetten, und bag es erft bem Erzbischofe Unwann aus bem reichen und angesehenen Geschlechte ber Immebinger († 1029) gelang, Die letten Spuren ber heidnischen Götterverehrung zu vertilgen, indem er die geheiligten Baine niederhauen und an beren Stelle 12 neue Rirden erbauen ließ.

Seitbem bie Erzbifchofe ber größeren Sicherheit wegen Bremen zu ihrem regelmäfigen Site gewählt hatten, manbten fie zwar biefem Bisthume vorzugsweise ihre Sorge ju, vernachtäffigten aber babei Samburg feinesmegs, fondern verweilten bafelbft balb längere, bald fürzere Zeit, obgleich ber von ben heibnischen Mormannern und Glaven fo oft icon zerftorte und von ben Ginwohnern wieder hergestellte Ort immer von Reuem beunruhigt ward. Wenigstens melbet dies Adam von Bremen von bem feiner ausgezeichneten Schönheit, Klugheit, Beredtfamkeit und raftlofen Thätigkeit megen mit Recht allgemein bewunderten Erzbischof Abalbert († 1072) ausbrücklich. "In ber That," fagt er \*\*\*), "liebte ber geiftliche Berr biefen Ort, wie alle feine Borganger, barum, weil er von jeher die Mutterfirche aller Bolfer bes Nordens und bas Saupt feiner Diocefe gemefen mar. Und barum jog er es vor, fo lange jenfeits ber Elbe Friede mar, beinahe alle Ofter= und Bfingft= und aud alle Muttergottesfeste bafelbft zu feiern, wozu er aus allen geiftlichen Körperschaften eine fehr große Menge von Beiftlichen verfammelte, in8= besondere von folden, welche durch eine fcone Stimme bie Bemeinde einzunehmen vermochten, und ba er bamals einen vollzähligen Kreis von Kirchendienern hatte, ließ er alle gottesbienftlichen Handlungen mit großer Sorgfalt und Erhebung und auch mit vielem äußerem Glanze ausführen." Auch ift es allgemein befannt, daß diefer Kirchenfürst lange Zeit mit bem Gebanken umging, in Samburg ein Patriarchat fur ben ganzen Norben zu gründen. S. d. Art. Abalbert und Adam Brem. III, c. 32. Allein gerade biefe maßlofen Entwürfe bes ebenfo ftolgen, eiteln und hochstrebenden, als vornehmen, ftaatsflugen und thatigen Erzbischofs murben die Ursache, daß die nordische Kirche sich gang von bem hamburgifchen Stuhle absonderte. Schon sein nächster Nachfolger Liemar

<sup>\*)</sup> Die betreffenden Urfunden darüber f. bei Cappenberg, hamb. Urfundenbuch I, G. 40 ff.

<sup>\*\*)</sup> Adam Brem. II, c. 8, 17.; Lappenberg a. a. D. S. 47 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Adam Brem. III, c. 26.

(† 1101) gab in Telge tiefer Trennung ten ergbifchöflichen Gig in hamburg auf und fing guerft an, fich ftatt eines Ergbischofs von Samburg und Abminiftratore gu Bremen unweiten einen Erzbischof von Bremen zu nennen, obgteich tie wirkliche Berlegung ter ergbischöftiden Würte erft 1223 erfolgte, als bas hamburgifche Domcapitel, weil es bei ter Bahl Berbarb's II. († 1257) mit Stillschweigen übergangen worben mar, beshalb einen Streit erhob, welcher babin verglichen mart, bag baffelbe bie ergbifchoftiche Burbe unter Berbehalt ber Concurreng breier feiner Domherren bei fünftigen Bahlen ber bremifchen Mirche abtrat. Während von jett an bas Domcapitel fich einerseits vom Erzbischofe immer unabhängiger gu machen ftrebte, benutte bie Stadt andererseits bie Abwesenheit ter Erzbischöfe meistich zur Bergrößerung ihrer Macht, ihres Anfehens und ihrer Berechtjame, und arbeitete mit Umficht babin, bem Domcapitel gegenüber eine möglichft felbstffanrige Stellung gu erhalten. Raditem fie fich von ten vielfachen, burch bie wieterholten Berfterungen ter Danen, Mermannen und Glaven erlittenen Berluften einigermaken erholt batte, erlangte fie im Bahr 1215 bie Reichsunmittelbarkeit und trat 1241 in ein Schute und Trutbundnig mit Lübed, woburch ber Grund gu ber Sanfa gelegt mart. Richt minter bob bie feit 1252 aufgeblühte Flandernfahrergefellschaft, Die noch gegenwärtig große Borrechte genießt, tie Gewerbe und ben Santel ter Burger bebeutenb. Be mehr aber von Tage gu Tage ter Wohlftand ter Ginwohner gunahm, befto mehr nieg maleich unter ihnen bas Wefühl ber Freiheit und Die Empfänglichkeit für eine höhere Bildung.

Durch tiefe furg angebenteten Umftante vorbereitet, fant bie Reformation bei ben Einwohnern ber freien Ctatt leicht Eingang, nachtem Luther von Wittenberg ans ben Rampf gegen Aberglauben, Unwissenheit und Unsittlichkeit fühn begonnen hatte; ja fie erhielt bier burd bie bemofratische Berfaffung einen ahnlichen Rarafter, wie in ber Schweig, intem fie hauptfächlich burch Religionsgespräche und barauf gegründete Beichluffe bes Mathe und ter Burgerichaft gu Stante fam. Da bie Ergbischöfe ihren Git nicht bier, fontern in tem entfernten Bremen hatten, fo mar es in ter That nur ter Domprobst bes hamburgifden Capitels, welcher als ber eigentliche geiftliche Dbere ber gum Stifte Samburg gehörigen Rirden in Berbindung mit bem Alerns mehr aus Gigennut, als aus Ueberzengung ber von ber Mehrgahl ber Bürger gewünschten Reformation ernftlich witerstrebte. Der Erste, welcher, mahrscheinlich angeregt burch bie geläuterten Religions. ansichten bes eblen, um bie nordische Weschichte hochverbienten Dombechanten und Leftore Albert Krant († 1517), es magte, bier im Jahre 1522 sowohl gegen ben Ablaftram und antere Migbrauche ber remijden Rirche, als auch gegen bas milbe und mufte Leben ber Beiftlichfeit öffentlich aufzutreten, war ber Domvifar und Bafter ber Ratharinenfirche Ditto Stimmet, auch Stepnmeel ober Stiffel genannt. Zwar fab fich berfelbe bald ben heftigften Berfolgungen von Seiten bes angegriffenen Merus ansgesett und trat freiwillig ober gezwungen im Jahre 1521 vom Schauplage ab; boch wirfte er um fo eifriger im Stillen für tie Birchenverbefferung feiner Baterftabt fort und hatte, ba er erft 1551 aus tem leben ichiet, noch bie Frente, bag ber von ihm muthvoll ausgeftreute Came mit jedem Jahre berilicher gebieh. Richt nur mehrere Beiftliche, unter Diefen fein Radfolger, ber Mag. Boadim Gifdbed ans Ditmarfen, und noch mehr, gwei jüngere Mauner, Beinrich Bargwich und Martus Albag, beite Rapellane an ber Petrifirde, traten in feine Sufftapfen, sondern es erflärten fich auch viele angesebene Bürger, namentlich Brachim Rigel, Dit Dftorp, Dtto Bremer, hermann Soltan, Claus Robenborg und Tetlev Schuldorp, offen für bie Reformation. Der Lettere joll fogar alteren Radyrichten gufolge einen reifenden, jum Evangelium übergetretenen Frangistaner, Johann Windenbrugge, bei fich aufgenommen und in feinem Banje ein Religionsgespräch mit romisch = gefinnten Prieftern veranstaltet haben, wobei biefe unterlagen.

Durch bas Beifpiel ber genannten Männer ermuthigt, vereinigten fich am 3. September 1522 bie Borgefetten ber vier Lichspiele mit ben Bürgern und Oberalten ber Memter

gegen ben Klerns in einer öffentlichen Urfunde, wodurch sie ihren Entschluß erklärten: "sich ber Inhibitionen und bem Banne ber Geistlichkeit, ihrer Anniagung weltlicher Nemter, ihrem unbegründeten Untersangen, die Pfarrherren ohne Wissen und Willen der Borssteher ein- und abzusehen, dem Betriebe bes Domscholasters, ber sich ber Leitung ber Nitolaischule über die Gebühr anmaßte und sie ganz vertragswidrig mit jährlicher Pension beschwerte, endlich auch der ungeziemenden Forderung bes Weihbischofs für Einweishung ber Kirchen, Kapellen, Altäre und Kirchhöfe zu widersehen, sest aneinander zu halten, die Nitolaischule in Ordnung zu bringen und ohne Sparung ber Kosten zur Gründung ähnlicher Schulen bei andern Kirchspielen behülflich zu sehn."

Bie fehr ber Widerwille gegen ben Katholicismus und bas Berlangen nach einem befferen Unterricht unter ben Bürgern ichon bamals gewachsen mar, zeigte fich unter Unberem recht bentlich im Jahre 1523, ale ber Frangistanermond Stephan Rempe aus Roftod in Orbensgeschäften nach Samburg tam und feiner in einer Predigt bestimmt ausgesprochenen reineren Religionstenntniffe wegen fo fehr gefiel, bag er von feinen Buborern bringend gebeten murbe, bei ihnen zu bleiben und bas reine Wort Gottes ohne menichliche Zufate zu predigen. Die Bahl ber evangelisch gefinnten Prediger nahm bon jest an in ber Stadt auf eine erfreuliche Weise zu\*), und wenn es auch bem Domcapitel gelang, einzelne, wie Joh. Fifchbed, burch eine Bifarie im Dom gum Schweigen gu bringen, fo biente bod bies nur bagn, Die ber Reformation ergebenen Burger um fo mehr in bem Borfate zu bestärten, Die burch ben Abfall Fischbecks mieber erledigte Pfarrstelle an ber Rifolaifirche mit einem Manne von gediegenem Karafter und großem Anichen in ber evangelischen Partei gu besetzen. Die Bahl fiel auf Johann Bugenhagen in Wittenberg, ben vertrauten Freund Luthers und Melanchthons; und ichen hatte biefer, ungeachtet ber inftanbigen Bitte feiner Gemeinte, fie nicht zu verlaffen, nach langem Bebenken ben Ruf angenommen und war im Begriff, Die Reise angntreten, als ihm ber hamburgische Rath burch einen expressen Boten ten Absagebrief gnfandte, weil er mittler= weile theils aus gurcht vor bem Alerus, theils wegen bes Umftandes, bag Bugenhagen fich verheirathet hatte, bedenflich geworben mar. Bugenhagen blieb gern bei feiner Bemeinde in Wittenberg und leiftete, obwohl er gerechten Grund hatte, fich burch bas Benehmen bee Rathes tief gefrantt zu fühlen, bemfelben nichts besto weniger später wefentliche Dienste bei ber Befestigung ber Reformation in hamburg \*\*).

Durch die schwankende Nachgiebigkeit, welche ber Nath bei der Berufung Bugenhagens an den Tag legte, war die katholische Partei, die an dem ans Rostock in seine Baterstadt Hamburg zurückberusenen Dr. Barthold Möller einen neuen Vertheidiger erhalten hatte, dreister geworden und begann jest die evangelischen Prediger mit größerer Heligkeit von der Kanzel anzugreisen. Aber auch diesen war ebenfalls durch die Anstellung eines muthigen Vertheidigers der Resormation, des magdeburgischen Predigers Johann Zegenhagen \*\*\*), an der Katharinensirche eine bedeutende Verstärfung zu Theil geworden. Im Bertrauen auf ihre gerechte Sache brachten darauf die evangelischen Prediger ihre Beschwerden an den Nath, der auch, weil gesährliche Unruhen unter der Bürgerschaft auszubrechen drohten, am Sonnabend nach Weihnachten, den 29. Dezember 1526 einen Beschluß des Inhalts erließ, daß alle Prediger das lautere Wort Gottes vortragen, unter einander friedsertig und sanstmüthig senn, alle Streitsachen auf den Kanzeln vermeiden, dem Volke Gehorsam gegen die Obrigkeiten einschärfen und dasselbe von allen

<sup>\*)</sup> Nach Staphorft, hamb. Kirchengefch. III, 1, 7. zeichnete fich unter ihnen Servatine Eggerdes an der St. Zatobifirche damale besondere aus.

<sup>\*\*)</sup> Neber die keineswegs angenehmen Erklärungen, in denen das Benehmen des Rathes Beraulassung gab, vergl. Moller, Cimbria lit. T. III, p. 93; Staphorst, hamb. Kirchengesch. Th. 2. Bb. I, S. 91 ff.; Kraft, Johannei Hamb. Secularia tertia (Hamb. 1829) p. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Rendecker in seiner beachtungswerthen Geschichte des evangelischen Protesstantismus in Deutschland Ib. 1, S. 347 nennt ihn aus Bersehen Joh. Sechenhagen. Real-Encottopabie für Theologie und Rirche. V.

aemaltiamen Angriffen auf bie Ceremonicen ter Rirde abmahnen follten. Deffenungeachtet fenten bie Bertreter ber fatholifden Mirche, unter benen fich befontere Beinrich Rendburg und ber Domprediger Mitolans Buftorp bervorthaten, ihre Angriffe Bufterp eiferte nicht allein gegen bie evangelische Lehre von ber Rechtfertigung und suchte bie eigenen Benngthnungen nach ten romischen Dogmen gu vertheibigen, fonbern erflärte fich and mit anffallenter Beftigfeit gegen tie Teier bes beil. Abendmable unter beiden Bestalten, sowie gegen ten Bebrand ber von Inther herausgegebenen lebersegung tee 2. I's. Bergebens mabnte ibn ter Rath jum Frieden und forberte ibn ernstlich auf zu widerrufen. Da er tropbem öffentlich bei seinen Behauptungen beharrte, jo stellten bie brei Pretiger ber Ratharinen ., Rifolai und Jatobifirche bie Frage an ihn, ob er fich getraue, tie von ihm vorgetragenen Lehren and zu vertheidigen. Nach einigem Bantern antwortete er hieranf gu Unfange bes Jahres 1527 in einem ausführlichen, an Begenhagen gerichteten lateinischen Briefe, und ba ber Ton in biefem Untwertschreiben im Bangen weder ungesittet, noch unfreundlich mar, so luden fie ihn mehrmals gu einer freundschaftlichen Confereng ein, mas jedoch nur die Erflärung gur Folge hatte, bag er nichts weiter mit ihnen gu schaffen haben wolle. Unwillig über bies Benehmen ihres Gegners, beftagten fich bie evangelischen Prediger von Renem beim Rathe und veranlagten baburch benfelben, beibe Parteien auf bas Rathhaus zu berufen, um ben Streit burch eine öffentliche Prufung ber angefochtenen Lehren zu ichlichten. Die Banpter ber fatholischen Bartei, welche vorgelaten maren, erschienen fammtlich, mahrent von ten Evangelischen nur Joh. Zegenhagen, Stephan Rempe, ber vor Rurzem erft ans Lübed als Pretiger an bie Jakobikirche berufene Mag. Johann Fripe und ber Kapellan Diefer Rirche gugegen maren. Indeffen faben fich Die Letteren in ihren Erwartungen and tied Mal getäuscht. Denn wenn fie auch burch bie Urt, wie fie bei biefer Berhandlung ihre Cade führten, mande nene Frennte und Beforberer in ber Stadt gemannen, fo bauerten boch bie Streitigfeiten gwijchen ihnen und ben Unbangern ber römischen Behre fort, bis endlich im April 1528 ein Ereigniß, welches fur bie gange Statt leicht hatte verterblich werten fonnen, eine Entscheidung gum Beften ber Reformation herbeiführte. Um bie Mitte biefes Monats wurde nämlich burch einen gludlichen Infall eine Berichwörung von 68 Burgern entredt, welche mit ben romischgefinnten Mönden im Johannistlofter ihre Zusammenfunfte hielten und ben frevelhaften Plan entmarfen, in ter Statt an verschiedenen Stellen bes Rachte Teuer anzulegen und mahrenb bes Parms und ber Bermirrung bie evangelischen Prediger und beren Freunde gu tobten. Die Runte von Diesem Borhaben bewog ben Rath unt Die Burgerichaft, nach Befeitigung ber Befahr ungefänmt bie vornehmsten Lehrer beiber Parteien auf ben 28. April gu einer öffentlichen Difputation einzuladen, um fo allem gwiftigen Bredigen und Berfolgen völlig ein Ente gu machen. Da feiner unter ben an terfelben theilnehmenten fatholischen Beiftlichen ein eigentlich icholaftisch gelehrter und im Difputiren genbter Theolog mar, und bie evangelischen Pretiger überdies bie Stimme bes Bolts im Allgemeinen für fich batten, jo fonnte es nicht fehlen, bag bie Letteren entschieden bie Dberhand behielten. And traten bald mit ber gefammten Bürgerschaft bie Frangistaner, Die Dominitaner und bie blauen Schwestern gu ihnen über. Allein trottem gab ber hartnädige Alerus noch nicht alle Soffmung auf, fontern versuchte tas einzige ihm übrig gebliebene Mittel, bas Belt gu behanpten, indem er burch ben Dombechanten Uneus Grothe beim Reichstammergerichte gu Speier fehr lebhafte Rlagen erhob, Die auch fpater ein fcharfes Manbat gegen tie Statt bemirften. Dagegen erflärte fich ter Rath feitbem entschieben für bie Reformation, trat fofort mit ben wittenberger Reformatoren in Unterhandlung und vermochte burd fein bringentes Bitten ten ebenjo umfichtigen als thatigen Bugenhagen, nach Samburg gu tommen, um bafelbst, wie in Gadifen und in ber Stadt Braunfchweig, tas Rirden und Schulwesen zwedmäßig einzurichten und eine neue Rirdenordnung abzufaffen.

Bugenhagen tam nach erhaltener Erlanbnift feines Rurfürften am 9. Oftober 1528

in Hamburg an und ward von den angeseheusten Bürgern auf das Ehrenvollste empfangen\*). Er fing seine Wirksamkeit sogleich damit an, daß er täglich predigte, um das Bolk über die Bedentung und den Beist der Resormation zu belehren. Daneben erkundigte er sich sehr genau nach allen Berhältnissen der Stadt, um ihnen gemäß die Kirchensordung ausznarbeiten. Wie gewissenhaft er bei, diesem Geschäfte versuhr, bezengt ein Schreiben an seine wittenberger Freunde, in welchem er unter Anderem sagt: "Meine dem Senate am Tage vor Pfingsten übergebene Kirchenordung wird heute dem Bolke vorgelegt, um zu erfahren, ob noch etwas baran auszusetzen ist: sodann wird sie ausgesgegeben werden. Es ist mir freilich nur zu viel Zeit verstrichen. Ich sehne mich, Euch wiederzusehen. Eine unabwendbare Nothwendigkeit hält mich jedoch noch zurück. Schweiß hat's getostet; aber Christo seh Dank! nicht vergebens. Christus wird sein Wert hier bald vollenden \*\*).

Die ber Bürgerschaft vorgelegte Kirchenordnung, ein Werk von bebeutendem Umfange, bas aber boch in verhältnißmäßig kurzer Zeit vollendet war, wurde einstimmig angenommen und darauf seierlich bekannt gemacht und eingeführt \*\*\*). Um Tage nach der Einstührung berselben eröffnete Bugenhagen im Namen der Stadt in dem Johannisekloster, welches er vorher durch einige Abgeordnete des Nathes von den Mönchen hatte räumen lassen, die öffentliche lateinische Schule und trug Sorge, daß sie mit tüchtigen Lehrern versehen ward +). Darauf reiste er, eingedenk der dringenden Mahnungen Enther's, ohne weiteren Aufenthalt am 9. Juni 1529 nach Wittenberg zurück.

Gleich nach Bugenhagen's Abreife von Samburg fagte ber Rath in Uebereinstimmung mit ber Bürgerschaft ben Beschluß, alle unnöthigen Festtage aufzuheben, Die Aposteltage aber auf die nächstfolgenden Sonntage zu verlegen und alle Bifarien= und Consolaten= gelber nach bem Absterben bes jedesmaligen Besitzers an ben Armenfonds abzugeben. Der tatholifche Gottesbienft mar längft in allen Rirchen ber Stadt, mit Ausnahme bes Domes, abgefchafft; aber auch hier murte er nur noch von einigen alten Leuten besucht und im Jahre 1529 auf Befehl bes Rathes ebenfalls aufgehoben, weil er wiederholt zu ftorenden Unruhen Beranlaffung gab. Wie bei tiefer Gelegenheit ber Rath burch Schliegung ber Domfirche mit Nachdruck gegen ben Ratholigismus eingeschritten war, fo gab er auch im solgenden Jahre ein Beispiel ber Strenge außerhalb ber Stadt, indem er bas an ber Alfter gelegene Klofter Barveftchube, teffen Nonnen trot aller Ermahnungen von ben alten fatholischen Ceremonicen nicht ablassen wollten und bie ihnen zugefandten Prediger gurudwiesen, niederreißen ließ. Zwar nahm fich bas Domcapitel ber vertriebenen Ronnen eifrig an und erhob megen bes Berfahrens bes Rathes eine neue Rlage beim Reichsfammergerichte, welches auch im Jahre 1533 burch ein Defret Die Restitution bes Rlofters befahl; boch fcloß fich bie Stadt im Jahre 1536 bem fcmalkaldifchen Bunde an und wurde baburch ber Rothwendigfeit, Diefelbe zu leiften, glüdlich überhoben.

Unter ben evangelischen Predigern zeichnete sich, nachdem ber rechtschaffene Zegenhagen im Anfange bes Jahres 1531 hochbetagt gestorben, und Stephan Rempe um dieselbe Zeit zur Beförderung ber Reformation nach Lüneburg gegangen war, Johann Sod ober Nepinus, ein Schüler und Freund Melanchthon's und bisher Rettor ber Schule zu

<sup>\*)</sup> Staphorft, hamb. Kirchengesch. Th. 2, Bb. 1, S. 141; Moller, Cimbria lit. p. 94; Fabricius, Memor, Hamb. P. II, p. 847 sq.; Kraft, fleine Schulschriften (Stuttg. 1843) S. 21.

<sup>\*\*)</sup> Klippel, deutsche Lebens- und Rarafterbilder Bd. 1, G. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie erschien in niedersächsischer Sprache unter dem Titel: Ordeninge der Erbaren Stadt hamborg tho Denste dem Evangelio Christi, Christlicher Lere, Frede, Incht und Einigkeit. Hamb. 1529. 4. und wurde von Aepinus 1551 nen heransgegeben. Bergl. Kraft a. St. S. 22; Lappenberg, Programm zur dritten Secularseier der bürgerzlichen Berfassung hamburgs (hamb. 1828 f.) S. 37.

<sup>†)</sup> Die ersten Lehrer, welche auf Bugenhagens Empfehlung berufen wurden, waren der Rettor M. Gottfriedus hermelates Theophilus und der Conrettor M. Matthias Delius. Bergl. Kraft, Johannei Hamb. Secularia tertia p. 43.

Greifswatt und Stralfund, am meisten ans. Um bas Lirdjenwesen völlig in Ordnung zu bringen und über alle Religionsangelegenheiten die gehörige Anssicht zu führen, wurde berfelbe auf Bugenhagen's Rath im Jahre 1532 zum Superintendenten und ersten Geistlichen der hamburgischen Lirde erwählt, erhielt 1533 zu Wittenberg bei der ersten Dotterpremotion, welche Luther als Dekan der Fakultät verrichtete, nehst Bugenhagen und dem alten Cruciger die hochgeachtete Würde eines Dottors der Theologie und war bis an seinen Tod 1553 für das Wohl der evangelischen Kirche in und außer Deutschland sehr thätig \*).

Mit bes Aepinus Ernennung zum Superintententen barf bie Reformation in Hamsburg und bessellen Gebiete als vollständig burchgeführt betrachtet werden; mit dem Erscheisnen seiner bem Rathe gewidmeten Schrift: Pinacidion de Romanae ecclesiae imposturis et papisticis sutelis, adversus impudentem Hamburgensium Canonicorum autonomiam begann sich aber auch schon der Beist ber Polemis zu äußern, welche zwei Jahrhunderte hindurch bis zu Melchier Gögens Tode unter ben hamburgischen Theologen stets eifrige Anhänger gesunden und manche ernste Streitsrage nicht ohne manche heilsame Folgen

für Die protestantische Rirde angeregt bat.

The stenen Rimbert, vita Anskarii bei Pertz, Mon. Germ. hist. T. II.; Adamus Bremensis Hist. eccles. bis 1072 bei Pertz, Mon. T. VII.; Albertus Stadensis bis 1256; Albert Krantz, Saxonia und Metropolis bis 1504; Enchstepädie ven Ersch und Gruber Th. 12. Z. 432—449; P. v. Rebbe, Gesch. t. Herzegthümer Bremen und Berden, Th. 2.; Nic. Staphorst, Historia Ecclesiae Hamburgensis diplomatica, d. i. hamburgische Kirchensgeschichte Th. 1—V. Hamb. 1723—28; Fr. Münter, Kirchengeschichte ven Dänemark Th. 3, S. 633—671; Otto Krabbe, Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae Historia. Hamb. 1840.

Samburg, firdlichaftatiftifd, j. Banfestäbte.

Samel, f. Bajue u. Leffiue.

Samelmann, Bermann, Lie. theol., geboren 1525 gu Denabrud, gefterben ben 26. Juni 1595 in Olvenburg, mar ein Reformator gweiten Ranges und ein treuer Befenner und eifriger Berbreiter und Bertheitiger ber evangelisch-lutherischen Wahrheit in Wort und That burch gang Westehbalen und Rieberfachsen. Gein Bater, anfange Rotarins, bann Ranomins in Donabrud, ließ feinen Gobn auf ben trefflichen (humaniftis ichen) Schulen in Denabrud, Münfter, Emmerich und Dortmund in ber romifch-tatholifden Lehre erziehen, worauf berfelbe in Münfter jum Priefter geweiht murbe und heftig gegen Luthers Lehre pretigte, bis er 1552 burch M. Muffaus and Wefel auf die unbefugte Berftummelung bes Abendmables in ber romijd, fatholischen Kirche aufmertsam gemacht murte. And idrieb er ichen 1550 miter ben Colibat und trat bann 1552 ale Megpriefter in Camen in ter Braffchaft Mart offen für tie evangelische Lehre auf, weßhalb er - wegen llebertreining ber bort geltenben julichellevischen (Erasmischen) Rirchenordnung von 1532 und bes Interims von 1548 - alebald verjagt murbe. 3m folgenden 3abre (1553) als Preriger an ber Renftabt in Bielefeld berufen, nachtem er feine Berbannung ju meiterer Befestigning in ter achten lutherifchen Lehre (in Bittenberg bei Melandthen) benütt hatte, trat er 1554 in ichroffer (als saframentarisch und anabaptiftifch verrufener) Beije miter tas abgottifche Berumtragen tes Brotes in ber Brogeffion auf, mußte befibalb an bem bamals bem Evangelium wieber gang abgeneigten herzoglich flevischen Boje in Duffeltorf vor seinen Bielefelter Wegnern eine Difputation mit tem hofprediger Bomgaro und bem Rangler Blatten befteben, worauf er jum zweiten Male abgesett wurde. Rach Lemgo (1554) berufen, bennfte er eine turge Beit abermaliger Berbrängung, um 1558 in Roftod bie Licentiatemwurbe gu erlangen,

<sup>\*)</sup> Das Leben beffelben int anefnbrlich ergablt von Arnold Grevins, Memoria Aepini, Hamb. 1736. 4. und von Ladmann, ichleswig-holnein. Gefc. I. S. 314. Bergl. auch Rraft, fleine Schulichr. S 22 und Jöcher: Rotermund, b. Art.

Hamilton 501

und wirkte bann während seines Ausenthaltes baselbst (bis 1568) mit unermütlichem Eifer für bie Beseitigung ber lutherischen Kirche im weitesten Umtreise bis nach Antswerpen hin, und namentlich burch zahlreiche Streitschriften, beren Wehrzahl in diese erste ruhige Zeit seines Lebens fällt. Auf Chemnit, und Andrea's Empfehlung marb er 1568 von dem Herzog Julius zu Braunschweig zur Besestigung der Resonation als Generalssuperintendent nach Gandersheim erbeten, welche Stelle er jedoch schon 1572 wegen der ungerechten Eingriffe des Herzogs in die Gerechtsame des Stiftes niederlegte. Die letzeten 22 Jahre seines Lebens (1573—1595) war er Generalsuperintendent von Oldenburg, als welcher er (mit Selnetser) für Abfassung und Durchsührung der streng lutherischen Oldenburgischen Kirchenordnung von 1573 (f. Richter, Kirchenordnungen II, 353) der Konfordiensormel und der sächsischen Geremonieen eistig thätig war.

Hamelmann ist besonders burch seine chronifartigen (kirchen-) geschichtlichen Arbeiten, (welche Wasserbach in Lemge 1711 in 4. unter bem Titel: Opera genealogico — historica de Westphalia et Saxonia interiori mit bessen Lebensabrisse herausgegeben hat,) "ter Bater ber Gelehrtengeschichte Westphalens" und eine Hauptquelle von bessen Reformationsgeschichte geworden. Er war ein entschiedener gelehrter und frommer Lutheraner ohne alle theologische heuchelei und ein ächt westphälischer Patriot. Westphalen, bas ihm die Ausbreitung ber lutherischen Kirche gegen römischetathelische Angrisse und ihre Ershaltung gegen resormirte Eingrisse verdankt, hat keinen bedeutenderen Reformator aufzuweisen. Quellen: Außer Wasserbach und Gruber Encyklopädie, Rauschenbusch: Historia Hamelmanni 1720: Baur in Ersch und Gruber Encyklopädie, Rauschenbusch: H. Gemen: die Sinsührung ber Reformation zu Lemge, nehst Nachrichten Hoer Hist. Lebens und Wirken. 2. Ausse. Leben und Wirken. 2. Aussel., Lemgo 1847, und W. Goebel: Geschichte des christlichen Lebens in der rhein. westph. Kirche. 1849. I, 449—459.

Samilton, Batrid, erfter Märthrer bes erangelischen Glaubens in Schottland, stammte aus einem vornehmen, mit ber foniglichen Familie vermandten Geschlechte, eine Bertunft, Die vergebens von Ratholiten und Epistopalen, wie Reith, bestritten wird. Er war geboren im Jahre 1503, ftubirte Theologie auf ber Universität zu St. Antrem's, wo er unter Johann Major, bem Lehrer von Anox und Buchanan, freiere Unfichten über Rirche und Dogmatit gewann. Die Natur hatte ihm Ginn fur bas Bobere und Eble verliehen und fein Gemuth empfänglich gemacht für bas reine Glud, bas Bilbung und Wiffenschaft gemahren, und fur ben Zauber, ber in ben Schriften ber Alten liegt. Er hatte ichon in feiner Rindheit Die Abtei Ferne erhalten, folgte aber nicht bem Beifpiele seiner Standesgenoffen, sondern widmete fich mit Gifer bem Studium ber flaffischen und theologischen Literatur und wurde schon frühe mit Enthere Lehren vertraut. Theils um feine Renntniffe zu erweitern, theils um fich ben argwöhnischen Bliden bes schottischen Klerus, tem seine Gesinnung nicht lange verborgen blieb, zu entziehen, unternahm Samilton im Jahre 1526 eine Reife nach Deutschland, genoß einige Zeit in Wittenberg ben Umgang Luthers und Melanchthons, und begab fich bann nach Marburg, wo er mit Lambert in ein vertrautes Berhaltnig trat und fich die Grundfate ter beutschen Reformatoren zu eigen machte. Befeelt von bem Berlangen, Die als Wahrheit erkannten Lehren in feinem Baterlande zu verbreiten, befchloß er bann nach Schottland gurudgutehren. Bergebens suchte sein Freund ihn mit Bitten und Thranen von biesem Borhaben abzubringen. Sein Schicffal rief ibn in die Beimath, um bort als Opfer feiner Ueberzeugungstreue zu fallen. Rach einigen Versuchen, bas Bolf über bie Berwerflichkeit ber bestehenden firchlichen Einrichtungen zu belehren, murde er unter bem Borwande einer freien Disputation mit bem Dominikaner Campbell nach St. Andrews gelockt. Sier legte man ihm vor einem geistlichen Berichtshofe eine Reihe haretischer Sate zur Laft, in Folge beren er, trot seiner würdigen Bertheidigung, als Reter zum Flammentode verurtheilt wurde. Bergebens suchte man ihn im Gefängniß zur Aenderung feiner Unfichten gu bewegen. Gein Glaube mar fo fest, bag er fogar ben Briefter

Alesie Alexus, ter ihn bekebren sollte, fur tenselben gewann. Die als haretisch aufgeführten Sage verwarsen tie Berkheiligkeit als Mittel zur Rechtsertigung, zu ber man nur turch ten Glanben gelange, versagten tem Menschen ten freien Gillen, bestritten Obrenbeichte unt Fegeseuer, nannten ten Pabst ten Untichrift unt legten ihm nicht mehr Gewalt bei als setem andern Bisches. Da er zu keinem Witerruf zu bewegen war, wurde er als hartnädiger Häreiter ter weltlichen Justiz überliesent und ver bem Thervlage von St. Salvaterefollegium unter ten größten Martern verbrannt. Mit Rube und Ergebung ertrug er tie entseylichten Onalen und mit ten Werten: "Herr Jeins, enwsange meinen Geist!" hauchte er seine Seele aus. Seine Stanthastigkeit fand neberall Bewunterung, sein Rang, seine Ingent (er war erst 25 Jahre alt), sein ebler Karafter erbebte tie Ibeilnahme sin sein Geschied, "taher tie Flammen, die ihm ben Set gaben wie Macerte sagt, eine Kadel anzünteten, tie ten sathelischen Aberglauben, die vähliche Gewalt und ten Brälatenstant selbst verzehrte." Sein Antläger Cannebell starb furz tarauf im Wahnsinn.

Samon, ans ter Meter-Bretagne, seit 1648 Einsietler in Pert-Royal, später mabrent ter Abiperrung Arzt unt ter einzige Genofie ter Nonnen. Die Sprüche und tas Hohe Liet Salomonis beidaftigten besonters sein tieses Gemüth und seine reiche Phantasie. Beinn wir nicht tott sint, so ist es tie Natur auch nicht, vielmehr ift sie und, wenn wir aus ter Geinigkeit heruntersinten, eine Stüge, uns zu Gett wieder zu erbeben. Die beil. Schrift geiftig zu verstehen, ift so nothwendig und selten, als bas geistige Berstehen ter Natur. Bie ihm seine Heiltunde eine sertlaufende Theologie war, so tiese eine Heiltunde. Seine viel farbenreicheren Schriften, als sie sonst von B. R. S. 100 und 679. Seine viel farbenreicheren Schriften, als sie sonst von ten Freunten P. Ris geichrieben wurden, laten ganz besonders zu einer kleinen Monographie ein. Die meisten sinden sich auf ter Universitäts-Bibliothet Tübingen.

Sandauflegung. Die Gitte ber Sandauflegung, als eines muftifchen ober fumbolifden Aftes ift uvalt, unt fie bat befrmegen eine lange Beidichte, bie fich in eine Meibe von Berioden verzweigt. Gie berubt auf ter hoben Bedeutung ber menichlichen Bant, im leibliden Organismus wie im fittliden Leben bes Menfchen. Die Bant ift bas Drgan ber phofifden und fittliden Wirffamfeit bes Meniden, feiner Dacht und feiner That. Damit aber ift fie iden von vorn berein tas Enmbol feiner religiöfen und unfteriofen geiftigen Birtfamteit. Wir tonnen in tiefer Begiehung unterscheiben tie Sant bee Rriege und tie Bant bee Griebene, tie belfente, gebente und bie bulfebedürftige, nehmente Bant. Die Bant an Jemant legen unt Jemant tie Bant auflegen; tie Bant über Jemant erheben und tie Bant gu Jemant erheben: bamit finb Die ftartften Begenfage ausgesprochen. Und ber Griede fennt ben Begenfag: bie Sanb fdirment über Einen balten (veign inegener) und tie Bante ju Jemant flebent em= porhalten (zinger area zeit), alfo ten Gegenfat eines gottlichen Baltens und eines bulfeberurftigen menichlichen Glebens ter Bant. Das nun tie Santauflegung auf biblischem Grunde betrifft, fo berubt fie im Allgemeinen auf ter Anschanung, bag bie Sanb tas Ergan ter Bermittlung fen, inebejontere tas Ergan ter Uebertragung im eigent. liden, wie im fombolifden Einne. Dies ergibt fich baraus, bag nicht nur ber Beweibte feinen Gegen auf tas ju Weibente ubertragt, fontern auch ter Gunter feine Edult, feinen Gluch 3 Defe 1, 4; 3, 2; 8, 13 ff. 16, 21. 24.). Bas tiefe runtle, Jor meiffagente Bestalt ter Bantauflegung beim Orfer betrifft, fo befampft Babr in feiner Sombelit tee mefaifden Gultus (II, 339) tie Bree ter lebertragung; er will in terfelben nur eine jombolijde "Bingebung tes Eigenften" feben, "bes felbfti= iden Lebenerringine." Einen Bemeie fur tiefe Gaffung fintet er tarin, tag auch bei ren Dantorfern tas Bantauflegen ftattfant. Rad Bofmann (Edriftbeweis II, 1 C. 155) bezeichnet tiefe Santauflegung ten Getanten, bag ter Opfernte von feiner Madt über tas leben tee Thiere Bebrauch ju maden gerenft und alio bem Thiere ten Tot zuwentet, mit meldem er tie Bablung an Gott leiften mill. Baumgarten

bagigen Commentar in Bentaiend 1, 2, 3, 15 und Rung bas meigibe Dvier 3. 70; Beid, bee M. B. C. 332 baiten bie Bomt ter Ultbertragung feft. Die Bantauflegung beim Dantopfer ift tein Binbernig far biefe Mustegung, menn man mur bei bem allgemeinen Begriff ber lebertragung fieben bieibt. In biefem Golle nomlich mirb bas Dantepier jum Trager bes Orfergefindle gematt, wommt ber Bealude fein Glud bem begludenben Beboveb jurudbringt. Diefe Gber einer lebertragung mit nan bei bem Alt ber weibenben und fegnenten Gantauffegung befrimmt berber. Har much man binguieren, ban bier von einer in bie Gemeinidaft eines befinmmten Gegens aufrebmenben Uebertragung bie Rebe ift. Wer fonnen nun mobl im Magemeinen bie almeftamentlich verbildliche und bie neuteftamentlich reale Bantamiegung unterideiten. Die erfiere gerfällt bann mieter in bie batriardaliidetneride ober fegnente, in tie cefeglidefombolifde ober amtlich meibente, und in bie brerbenichebmnemiche ober benente Bantauflegung. Die erftere i. 1 Meie 48, 14 ift eine in ber Gorm ber ivoriden Uebertragung ausgeforochene Berffagung bes burd ben Gelegneren ferrgebenten Erbiegens, Die zweite (2 Mole 29, 1 : 4 Mole 27, 18, eine geleglidefinnburtide Berleibung bes Amterechte und Berbeigung bee Umrejegene: Die britte bie bonamifche Mittbeilung einer munterbaren Beilfraft jur Bieberberftellung bes Bebene 2 Rin. 4. 84 . Doch ift in bemerten, bağ im legieren Galle ber Brouber feine Bante auf bie Bante bes ju ermedenben Anaben legt, und ibn mit feinem ganien Leibe bebedt. Go meifet biefe bonamithe Bantauflegung ale eine noch in unvillemmenem Berben begriffene in bae in. Geft. binuber. Die neuteffamentliche Sandauftegung bereidener nur eine befondere Geftalt ber allgemeinen realen Gridlung bee M. Deft., b. b. fie ift im Musemeinen berramter reale, mabrhafte Geiftes und Lebensmitteilung in immbelificer form. Ba ibrer bifferichen Entfaltung aber gebt fie mieter burd biefelben Berieben binturd, mie bie alliefiamente lide, b. b. wir unterideiben auch bier bie beiftlichebarmardalride Bantauflegung bes Bertu und feiner Mooftel., Die gerfelid gefegliche und amilide Banbauf,egung ber Rirde, und bie prophenich-beilbringende Gantauftegung, melde, als ein memerfameneliches Chariema, burd bie neutertamentlichen Beisen binburd in bunftem Werben beariffen ift. Die Bandanflegung bes Beren felbit vollenter junamit ft bie abneftamentlich epremberifche in ber Gefalt, wie fie in feinen Rrantenbeilumgen jum Beridein tommt. Ebrifine legt ben Rranten Die Bante auf, und beiler fie alle gut. 4, 41. Mart. 6, 5. . Die leiblichen Lebensmittbeilungen aber , welche er an bie'e freie Bantauftegung knurft, fint icon mit bem Reim ber gerftlichen Bebensmittbeilung verbunden: er beilt unter ber Bedingung bes Glaubens (Mart. 6, 3. . Und je mehr bas Balt veransiege, feine Seilmirtung fem an biefe Bantauflegung gebunden, beite mehr toet er fie von berieben ab Mort. 5, 28. rgl. B. 41. R. 7, 32.1. Allmablig fagt er feine Beilmirfung lebiglich in fein munberfraftiges Machtwort. Die volle Berleibung feines Geifice und feiner Berufung aber, welche er ben Aposteln ju Theil merten lage, ftellt er en realer Spmbolit bar, indem er bie Bare jum Gegnen über fie erbebt ber feinem Gdeiben auf bem Delberg But. 24, 50.). Diefe Banterbebung tee Berrm uber bie Geinen in Berbindung mit ber Ausgiegung bee beiligen Beiftes ift ber Onell ber amofteleiden Ganbauflegung. Unt aud Dieje ift uriprunglich eine lebendige Sonthele bes Sombols und ber Erfüllung Apg. 8, 17.), jo mie ter leiblichen und geifflichen Lebenstmittheilung ift. 9, 17 . Mus tiefer allgemeinen Santanflegung, unter melder bie Chriften bie Galbung bee Geiftes empfangen, gebt bie amtliche, apofieltide Gandauflegung berrer . R. 18, 3. 1 2:m. 4, 14.4. 3mbeffen zeigt bas Beilpiel bes Corneline Abg. 10. , bag and bie avoftelliche Minberlung bes beiligen Beiftes nicht an bie ferm ber amtliden Sanbauflegung, nicht einmal an Die allgemeine Bantauflegung gebunden ift. Erft mit bem Burudtreten bes Geifice bildet fic bie firchlich amiliche handanflegung aus in gefeglich ibmbolifcher ferm, Die Ordination. Reben ber Ordination bauert aber in ber fatbolifden Rreche auch bie allgemeine handauflegung fort. Gie geborte ebebem ju ben Beibungen ber Ratechumenen (August. de peccat. merit, 1. 2, 26. , unt gebort noch jest ju ben Berbereitungen bes

Taufalis und zu ben Bestandtheiten ber Firmelung. Schon bei ber Firmelung wird fie ju ben Bestandtheilen bes Saframents gerechnet, mit größerer Bewigheit aber bei ber Priefterweihe ober Ordination, bei welcher fie eben bas fpegififche fichtbare Beichen bes Caframents constituiren foll. Den fatramentlichen Rarafter ber Orbination hat bas Tribentinum (Sessio 23, sacrament, ordin, Cp. 3.) sestgestellt. Daffelbe bestimmt au= gleich, burch bie Ordination werbe ber beil. Beift mitgetheitt, fie brude bem Ordinirten einen unanstöfdlichen Rarafter auf, bag er nicht wieder Laie werben fonne, fie verzweige fich in Die Berleihung verschiedener Grade, namentlich in ben Gegenfat ber Bijdhojs und ber Presbuterweihe. Genaner verzweigt fich bie Ordination in Die Weihe tes Bifdofs, tes Priefters und tes Diafonus; überall eine Santauflegung unter Berbeis rufung tes Geiftes. "Die Wirfung ber Orbination ift bie priesterliche Gnabe, bie Kraft Des heil. Beiftes, und zwar fo, bag bes Priefterthums Bellmag bem Spiftopate zu Theil wird, weghalb tie Bijdbije auch bie hauptjächlichen Diener und Organe ber Onate, biejenigen fint, welche ten beil. Beift in ter Firmung und Orbination mittbeilen, ein geringeres Mag hingegen tem Priefter, welchem nur tie Macht tes Opfers und ber Logipredung, und unr ein Unfang und Schatten bes Priefterthums bem Diaken, meldem nur bie Predigt, Die Berbereitung und Anstheilung bes enchariftifchen Opfers übertragen, auch bie Unefpendung ber Taufe anvertraut wird" (Rlee, fath. Dogmatik III. 338.). Heber bie verschiedenen Grate bes Alerifats überhanpt vgl. man Winer, comparat. Darftellung G. 165. Der Form nach ift bie handauflegung verschieben, zugororia Unsftreden ber Bante gegen bas Banpt, und zeigen eigentlichfte Bantauflegung, und zwar entweber beiber Banbe, ober nur ber Rechten. In ber Sandauflegung, welche ber tath. Priefter bei ber Eucharistie vollzieht, tehrt fogar bas Unalogon ber alttestamentlichen Auflegung ber Sand auf bas Opferthier wieder.

Die protestantische Rirde bat ben faframentliden Rarafter ber Orbination nicht festgehalten, obiden bie Apologie ber Angeb. Conf. bagu geneigt mar (Art. VII.), unter ter Betingung, bag nur von tent ministerium verbi, nicht von einem sacrificium in ten Gunktionen bes geiftlichen Stantes tie Rebe fenn folle. Die lutherische Rirche bat tiefe Conceffion eben fo wenig vollzogen, wie bie melanchthonische Anertennung bes faframentlichen Rarafters ter Absolntion. Die Unterscheidung ber verschiedenen Grabe bes Bifdefe und bee Bafiere murte ichen von ten Schmalfalbifden Artifeln verwerfen (de potestate et jurisdictione episcoporum). Die Belvet, Conf. erfennt (Rup. 19.) Die göttliche Anordnung ber Orbination an, verwirft aber ben faframentlichen Rarafter beffelben. Die Confessio Anglicana unterscheitet (Art. 36.) zwischen ber Consesration ber Ergbischöfe und Bischöfe und ber Ortination ber Presbyter und Diatonen, und bie Ortnung ter englischen Rirche behalt tem Bischofe bie Confirmation vor. Dies ift ber Buntt, an welchen bie pusehitische Richtung ihre Behauptung antnüpft, bas geistliche Leben ter Rirche fen abhängig von ter Succeffion ber amtlichen handanflegung. Diefer Bebante ift in seiner vollen Bestimmtheit ber Grundgebante ber romischen Priefterweibe; hier hangt bas gange leben ber Rirche von bem Organismus ber Prieftermeihe ab: es ift basjenige Saframent, burch welches alle übrigen bedingt fint (ebenfo in ter griechis schen Rirche Cont. orthod. P. 173). Die evangelische Rirche hatte in bieser Beziehung tie Aufgabe, eine Stellung über ten Extremen bes Ratholicismus und bes Anabaptismus einzunehmen, von tenen ber erstere bas geiftliche leben an bie Ordination seffelte, ber lettere auch bas apostolische Lehramt als besondern Beruf in der Rirche verwarf. Sie gewann tiefen Stantpunkt burch eine bestimmte Unterscheidung zwischen bem Lebramt an und für fich und ber firchlichen Ordination, eine Unterscheidung, welche auch in unferer Beit wieder viel zu sehr übersehen wird. Die Augustana handelt von dem ministerium ecclesiasticum im V. Artifel, von bem ordo ecclesiasticus im XIV. Art., von ber Potestas occlesiastica entlich im Anhang. Freilich hat Melanchthon in ter Apologie (Art. VII.) bas Ministerium und bie handauflegung confundirt. Indeffen ftellt icon Luther in ten Schmalfalt. Artifeln (de potestate et jurisdictione episcoporum) einen Begen-

fat auf gwischen bem unveräußerlichen Jus ecclesiae administrandi Evangelii, ober auch bem Recht ber Kirche, ihre Minister zu erwählen, bernfen und ordiniren, nud bem hifterifden Recht ber Bifchofe. Rann man nun auch nicht verkennen, baf fich bier ein gemiffer Birkel bilbet, wenn man hinwieber bie Rirche mit bem Urt. VII. ber Augustana befinirt, so hat boch schon tiefelbe Augustana in bem Anhang (VII.) ben Kirchen bas Recht gegeben, ten Bischösen ben Gehorfam zu verweigern, wenn fie etwas wider bas Evangelium lehren ober fostsetzen. Benng, Die wesentliche Ordination ist nicht an Die traditionelle Ordination gebunden. Gie ift ter Gemeine baburch gurudgegeben, bag zwischen bem allgemeinen Priefterthum ber Gemeine (sacerdotium), und bem firchlichen Amt als Dienft am Wort und Saframent (ministerium) unterschieden wird. traditionelle Ordination hat wieder im Laufe der Zeit einen der gesetzlichen Handauflegung bes A. Bundes analogen gesetzlich fymbolifchen Karakter angenommen. Doch ift fie insofern noch mit einem Elemente der thnamischen Wirkung verbunden, als überhaupt Die Kirche noch Kirche ist. Der Schwerpunkt ber evangelischen Ordination liegt aber in ihrer Grundbedingung. Sie ift eine innere und außere Berufung bagu, bas Wort Bottes recht zu lehren, und bie Saframente recht zu verwalten. Nach bem Mafie ihrer Ibentität mit biefer Grundbedingung ift bie evangelische handauflegung eine reale; b. h. eine bynamifd : symbolische Beihung mit bem Beifte Chrifti. In bem Mage aber, wie Diefe Identität zurücktritt, tritt ber gesetzlich = symbolische Raratter ber Sandauflegung auch hier wieder vor. Die aber fällt in ber geschichtlichen Entwickelung ber Rirche bas Umtswalten und bas Walten bes Beiftes Chrifti burdweg rein zusammen.

Bielmehr löst fich auch hier bie prophetische Sandauflegung in mancherlei leiblichen Beilwirfungen und geiftlichen Segnungen von ber auferen amtlichen Trabition ab als eine freie Gnabengabe bes herrn zur Erweckung und Erbauung ber Gemeine. trat die Gabe ber Bunderwirfungen ichen in der apostolischen Lehre hervor. Später murte bann wieder ein Bersuch gemacht, fie firchlich einzuordnen, indem man bas Amt ber Exorgiften aufstellte. Allein nicht alle firchlichen Kräfte und Segnungen laffen fich amtlich einfangen. In unserer Zeit hat sich bie Sandauflegung als physische Heilwirtung fogar überhaupt von bem firchlichen Ichen abgelöst. Gerade burch bie Thatfachen bes magnetischen Beilverfahrens aber ift es offenbar geworben, bag auch bie höheren Beihungen, welche die prophetische oder die firchliche Sand vollzieht, ein natürliches phufifch-psuchifches Substrat haben. Sogar tie eigentlichen Wertzeuge ober natürlichen Träger ber Bunderfraft ber Sand find in unferer Zeit entbedt worden (vgl. die medigin. Schrift: Die Pacinifchen Körperchen von 3. Benle u. A. Röllifer, Burich 1844, und meine Schrift: Leben Jesu II. 335). Man muß aber natürlich auf firchlichem Gebiete hier eben so bestimmt zwischen bem physischen Substrat und seiner ethischen Entbindung und Befruchtung unterscheiden, wie ba, wo von bem natürlichen Substrate eines geistigen Charisma bie Rebe ift.

Wie die Handauslegung im Allgemeinen ihre Geschichte hat, so auch die Ordination ihre besondere. Wir ersehen aus Apg. 13., daß sich ursprünglich die Gemeine an der amtlichen Ordination mit betheiligte. Mit der Entwicklung des Epissopats entwicklete sich auch die Ordination als eine bestimmtere Ordinag. Mit Tertullian wurde der Begriff des ordo im Gegensatz gegen die Plebs sixirt (de exhort. cast. Cp. 7.) und so wurde auch der Ausdruck ordinatio bei ihm technisch (de praescript. haeret. Cp. 41.). Bon ihm ging er auf Chprian über. Und wenn sich die ursprüngliche antliche Handsaussegung in der Gemeine eutschieden auf die ifraelitische Handusslegung zurückezog, welche später auch bei den Vorstehern der Sunagogen stattsand (vgl. Augusti, Denkswürdseiten aus der christ. Arch. 9. Bd. S. 338 mit Beziehung auf Vitringa und Selden), so scheint die setzt erweiterte gesetzliche Ordination mit ihren technischen Bezeichnungen sich zugleich an griechisch römische Politische Ordinate und Kanzleis Ausdruck, und auch zeisororia (Apg. 14, 23.) wird bei den Atheniensern von der Wahl

und Bestätigung in einem öffentlichen Amte gebraucht (ebent.). Gegen tiese Bezeichnung ist es von keiner Bedeutung, wenn Angusti bemerkt, ber Anstruck (ordinatio) komme bei Griechen und Römern nicht von Priestern, sondern nur von Magistratspersonen vor. Schut sich ja boch die erste Form des driftlichen Lirchengebändes an die Basilica ber alten politischen Welt an. Vielmehr ist es von der höchsten Bedeutung, daß gerade ber iuristische Tertullian zuerst von ordinationes (de praescript, haeret. Cp. 41.) und von ordinatio (apolog. Cp. 21.) redet, ebenso von ordo, und bas bieser Sprachgebrauch burch ihn in ter abendländischen Lirche siblich wird.

Wie sich mit ber Ausbildung bes gesetzlichen Spissopals bie verschiedenen klerifalisschen Grate ausbilden, so auch mit ber gesetzlichen Ordination bie verschiedenen priesterstichen Weihen. Die Lehre von ber Ordination hat also zuerst von der Ordination im Allgemeinen, insbesondere von der bischöftlichen Ordination zu handeln, sodann von den verschiedenen Priesterweihen. M. vgl. barüber Binghami Origines I. p. 156. de praccipuis quidusdam legidus ac ritidus eiren episcoporum ordinationem observatis. Augusti, Dentwürdigkeiten aus ber christlichen Archäologie. 9. Bd. S. 337. Vinterim, Dentwürdigkeiten der christlichen Riche. 1. Bd. I. Thl. S. 257 ff. II. Thl. S. 121 ff. — Augusti, Handbuch der Archäel. III. 222 ff.

Sandel bei ten Gebräern. 1) Namen: 36. 23, 18., 770 Gred. 27, 15. ו מהר , מחור , umhergehen ותנר , aram הנה , aram הנה , Raufmann 1 Mef. 23, 16; 37, 28. 1 Kön. 10, 28. Sprüdyw. 31, 14. Jef. 23, 2; 47, 15. fem. Czech. 27, 12 ff., wie das griech. ξμπορενεσθαι, ξμπορος; synonym damit ist π. soust als Kundschafter herumgehen; 1 Kön. 10, 15. In ein reisender Kaufmann; ferner רבל מוווים, als Bantler umhergehen רבל, פאר פון, 27, 13 ff. femin. Ez. 27, 3. 20. 23. רבל, Bantel Eg. 28, 5. 16. 18. Ein Banteleplat, emporium, ift 700 3ef. 23, 3.; vielleicht auch רַבַל, fonst 1 Sam. 30, 29. N. pr. einer Stadt im Stamm Juda. מערב von 27y, eintaufchen, Eg. 27, 9. u. ö., bezeichnet insbefondere ben Taufchbandel. 2) Weschichte beffelben. Die alten Bebräer, beren Radifommen bas Baupthanbels= voll der Erde geworden find, waren schon vermöge der ihnen vor allen Bölfern bes Alterthums eigenthümlichen natürlichen Begabung, ihrer Innerlichfeit und Richtung auf tie geistigen Büter ber Menschheit, nicht besonders pradisponirt, ein handeltreibendes Boll zu werden, so ausgezeichnet günstig auch Balästina als Passageland im Centralpunft ber alten Welt gelegen ift für ein Banbelsvolt und bie Entstehung eines Banbelftaates, umtreist und burdzogen von ben Sanbelsftragen zwischen bem Euphrat und Sprien einerfeits und Arabien und Aegypten andrerseits, und burch bas Mittelmeer mit ten fruchtbaren und früh civilifirten Ruftenlandern beffelben in Berbindung gefett. Freilich hatten bie Graetiten gerade ben Ruftenfteich ben Philistern und Ranaanitern (Phoniziern) nicht abgewonnen, Richt. 1, 28 ff. In ben Banden ber letteren blieben alfo tie Seehafen (ובן, Boppe, Bon. 1, 3, ימנה Bamnia, 2 Chr. 26, 6, אשקלון, Bof. 13, 3. hentzutage Affulan. שנה 3cf. 15, 47., Gaza mit feinem Safen Majuma. Richt. 1, 31. Acco over Ptolemais u. a.), fo wie mehrere State auf ber handeleftrage nach Damaslus. Dazu tam bas ben Aderban begünftigenbe, ben Handel burch bas Berbot bes Zinfenehmens von ben lanteseinwohnern, 3 Mof. 25, 35 ff., und manderlei ten Berfehr mit heidnischen Bolfern bemmenten Sagungen cher entgegenwirfende finaitifche Wefet - als ein positiver Ansbrud bes göttliden Willens, bag Beschäftigung mit bem gerftreuenten und verweltlichenten Bantel fich nicht eigne für bas heilige, königlichpriefterliche Bolt bes Eigenthums. Doch ift weber ber Binnenhantel noch bie Sanbelsverbindung nut Ausländern im mofaischen Gefet (wie im solonischen) förmlich verboten; im Gegentheil enthält bas Gefet einige Berordnungen in Beziehung auf ben Sanbel, 3. B. tas Berbot ber Uebervortheilung bei Rauf ober Berfauf, 3 Mof. 25, 14; 19, 11. 2 Mof. 22, 20. vgt. Mischn. tr. Nedar. 3, 1., bas Berbot von zweierlei Mag und Bewicht (f. b. Art.), 5 Mof. 25, 13 ff. 3 Mof. 19, 35 f., ferner die Erlaubnig, von Auslandern Binfe nehmen, 5 Dof. 23, 20., Die Schuld gur Berfallzeit, auch im Sabbathjahr von ihnen eintreiben zu burfen 15, 3. Für ben lleberfchuß an landwirthschaftlichen Brobntten mußte boch bie Doglichfeit einer Ausfuhr gegeben fenn, vgl. 5 Dof. 28, 12. Die Sanptansfuhrartitel nach Phonizien maren Baigen, Sonig, Del, Balfam, Ezech. 27, 17. vgl. Apg. 12, 20., letterer, in Bilead in befonderer Bite gewonnen, auch nach Meghpten, Sof. 12, 2. vgl. 1 Mof. 37, 25 ff. Die Stämme Sebulon und Ifaschar, auch Uffer und Dan, 5 Dof. 33, 18 f. 24. 1 Mof. 49, 13 f. 20. Richt. 5, 17., als Nachbarn ber Phonizier, maien bie Zwischenhandler. Beboch scheinen bie Ifraeliten bis gur Beit Salomo's megen ber patriarchalifch einfachen Lebensweise und bes Reichthums bes Landes an ben nothwendigsten Lebensbedurfniffen wenig Ginfuhrhandel gehabt gu haben und jedenfalls nicht bes Sandels megen außer lands gereist zu fein; fagt ja selbst nod Josephus c. Apion. I, 12.: ήμεις τοινυν ούτε χωραν οίκουμεν παραλιον ουτ' εμπορίαις χαιρομεν - χωραν δε άγαθην νεμομενοι ταυτην εκπονουμεν. Dagegen kamen bie Phonizier in's Land, um einzukaufen und zwar nicht blog Ratur= produfte, fonbern auch Fabrifate für die Kleidung, Spruchw. 31, 24., und den Tafellugus, Ezech. 27, 17. DD, und bie Erzengniffe bes Meeres, Reh. 13, 16. vgl. Ezech. 26, 5. 14, und phonizische Fabritate, Burpurgemanter, Salben u. f. w. zu verkaufen. Die frühefte Berührung 3frael's mit fremten Sandelsvöltern fällt in bie Beit ber Batriarden. Ein vermandter, hebraifder Stamm, 1 Dof. 25, 2. 12 ff., die Ifmaeliten (allgem. Rame, auch nicht von Ifmael abstammente Araber umfaffent) ober Mibianiter trieben einen Landhandel burch Raramanen (ninn, Bef. 21, 13. Sieb 6, 18 f., fyn. שליבה, B. 19., ovrodia, Lut. 2, 44., Reisegefellschaften mit mohlbepadten, mit Baaren und ben nothigften Lebensbedurfniffen beladenen Rameelen, Efeln und Maulthieren, gegen wilde Thiere und Rauber bewaffnet, f. Jahn, haust. Alterth. II. 16-28.) jum gegenseitigen Austausch ber Produtte gwischen ben landern, Die ber Schauplat ber heil. Beschichte maren, Baläftina und Aegypten, ähnlich wie er noch heutzntage in benfelben Begenden getrieben wird. Die Saupthandelovolter aber, von beren Sandel bie heil. Schrift berichtet, und bie, wenigstens zu gewiffen Zeiten, in Sanbelsverbindung mit Ifrael ftanben, find feine Stammverwandte mit ten Bebräern, fondern vorherrichend Samiten, vielleicht burch semitische Pfropfreiser modificirt, woranf ihre semitische Sprache beutet und ber Umftand, baß bie Abstammung 3. B. ber arabifden Sanbelevölter Scheba und Deban, 1 Mof. 10, 7. 28; 25, 3., bald als eine hamitische, bald als eine semitische erfceint. Außer diesen, von Raema einem Cohn von Rusch abstammenten Santelevölkern Scheba (Sabäer im glüdlichen Arabien, die gegen den Reichthum ihres Landes, Bewürze, Weihrauch, Erelfteine, Gold, 1 Kon. 10, 2. Jef. 60, 6. Jer. 6, 20. Ez. 27, 22. Sich 6, 19. Bf. 72, 15., die Produtte ber Lander Borberafiens, unter Underem auch Stlaven, Joel 4, 8., einhandelten und für bas reichfte Bolt Arabiens galten) und Deban, Ezech. 25, 13; 27, 15. 20; 38, 13. Jef. 21, 13. Jer. 25, 23; 49, 8. (mahr= scheinlich im nördt. Arabien an tie Etomiter grenzend, vielleicht am persischen Meerbusen, wo die Insel Daden) und ben ursprünglich ebenfalls tuschitischen, 1 Mof. 10, 8-10., fpater mit femitifchen Elementen, 11, 22., gemifchten Babyloniern (über ihren Sandel f. Ezech. 17, 4. "Krämerland, Raufmannsftadt", Jef. 43, 14. Berod. I. 192 ff.) find befonders die kanaanitischen (baher Erych für Kaufmann, Sprüchw. 31, 24. 3es. 23, 8. Hönb 40, 30.) Phönizier, 1 Mos. 10, 15 — 19., die Träger bes Welthandels im Alterthum. Ihr Handel, ber Ausfuhr besonders phonizischer Fabritate, Ginfuhr von Metallen, Evelsteinen, Bewürzen u. f. w. und Spedition verband, erstreckte sich von Indien an im fernsten Often, beffen Produkte sie verbreiteten sammt ben indifchen Namen (fo bie Namen ber Baumwolle, Sansfr. karpasa, Efth. 1, 6. ברְשַּל Affe, Sansfr. kapi, קוֹף. Elfenbein, Sansfr. ibha, שַוְ־הַבִּים. Pfan, malab. togëi, תקנים. Sandelholz, malab. valgum, אַלְגְמִים, אַלְגָמִים, אַלְגָמִים, אַפֿהו. 10, 22. 2 Chron. 9, 10 f. Narde, Sansfr. nardîn ברך, Boheel. 1, 12; 4, 13 f. Safran, Gefr. kankuma, ברק, Sohest. 4, 14.), welche spätestens von Salomo's Zeit an (Die Ramen einiger Evelfteine, Smaragd, בַּרֶקָת, Sefr. marakta, Topas, המָדָה, vom Sefr. pîta, gelb, 2 Mos. 28, 17. 508 Sandel

Et. 28, 13., vielleicht ichen früher) in's Bebraifche übergingen. Die angerfte Weftgrenge bes phonizifden Santels, melde bie beil. Schrift tennt, ift Tarfcbifch, ein phonizifder Keleniediftrift, Jef. 23, 10. vgl. Arrian, Alex. 3, 86. Diefes nuff man nach 1 Mof. 10, 4. Pf. 72, 10. Bef. 66, 19. jedenfalls im Weften am Mittelmeer fuchen, nicht wie Josephus, unter ben Renern Hartmann, in Cicilien, Tarfus, auch nicht in Afrika, we man es in Karthage nach LXX ober aus Migverstand bes Ausbruck Tarichild)fciffe, 2 Chron. 9, 21; 20, 36 f., in Aethiopien finten wollte, noch weniger in Inbien, ba fich Jonas 1, 3; 4, 2. ja in Joppe borthin einschiffte und bie Unnahme ber Umfdiffung Afrika's burch bie Phonigier boch febr unwahrscheinlich ift, sonbern nach ber jest verbreitetsten Anficht (Bodart, Midaelis, Bredom, Beeren, Gefenius, Rofenmuller, Behlen u. A.), in tem nach Plin. hist. nat. III. 4. Diod. Sic. V. 35 sqq. metallreichen Spanien, wo Tarteffus, jenfeits ter Meerenge von Gibraltar, gwifden ben Dunbungen tes Gnatalquivir nach Strabe 3, 147 f. Mela 2, 6. 9. ein hauptstapelplat Phoniziens im Weften mar. Bal. Winer, Realm. unt. Tarfdijd. Gie holten baber befonbere Metalle, Ezech. 27, 12. 25; 38, 13. Bet. 10, 9., Silber, Gifen, Binn und Blei. Nanffahrteifdiffe, welche große Laften tragen fonnten, wurden baber Taridifchidiffe genannt, 1 Kon. 10, 22; 22, 49. 3cf. 2, 16; 60, 9. Saalidnut Archaol. S. 171 vermuthet, tas Wort betente eine besondere Art von Ruberschiffen, indem er meine besondere von wie', bie Wogen brechen, ableitet und bas griedt. ταρσος, Rinber, vergleicht. Melteren Hebersetzern, tenen Lither folgt, ist wirig Rame für bas Meer, von ben brechenten Wogen benannt. Der Libanon lieferte treffliches Schiffsbauholy in Menge. (lleber ben phonig. Santel vgl. weiter bie prophet. Stellen Joel 3, 9 ff. Bef. 23. Czech. 26 f. und bie Comment. von Wefenins, Sitig, Bavernit. Bengftenberg, de rebns Tyriorum. Beeren, Been. Mannert, Geogr. VI. 1. 337 ff. Ritter, Erbf. Samater, miscelt. phoenic.). Megypten, früher ziemlich abgeschloffen, und namentlich and ber Bermifdjung mit bem semitischen Ifrael abgeneigt, 1 Mej. 46, 34., wurde boch befucht von auswärtigen Santeleleuten, namentlich arabifchen, und hat in ben alteften Zeiten ichen Getreite ansgeführt, allerlei Spezereien bagegen, Balfam, Burge, Morrhen, 1 Moj. 37, 25; 43, 11. (mahrscheinlich wegen bes maffenhaften Berbrauchs für bie toftbarere Urt ber Ginbalfamirung) eingeführt. Spater, in einer Beit, wo fie fcon mehr mit ausländischen Elementen gemifcht waren, nahmen bie Meghpter mehr aftiven Theil am Welthandel, von Pfamtit 1. an, unter beffen Gohn Recho II. (reg. 611-605, val. Herob. II. 158 ff. IV. 42.) Afrika burd phonizische Seeleute in ägyptischen Diensten umschifft worden sehn soll. Doch scheint ber Bandel meift in ben Sanden ter Griechen gemesen gu fenn, tenen Amasis bie Seeftabt Raueratis öffnete. - Der bamitifche Weltfinn, berechnente Berftant und Beltgewandtheit, vereinigt mit ber femitis fchen Cnergie unt Unternehmungsgeift oter mit japhethitifcher Beweglichteit und Banberluft machte tiefe Diffdvölfer vor antern tudtig gum Santel. Noch find bie rein femitifden, von Ifrael abstammenten, 1 Mof. 25, 13., norbarabifden Sirtenvölfer, 3cf. 60, 7., bie Mabathäer, bgl. 1 Maff. 5, 24 ff. Joseph. Ant. I, 12. 4., und Redarener, beren Radhbarn (Plin. 5, 12. Cedrei), zu erwähnen, ba fie nicht nur rind ben Bantel mit ben Erzengniffen ihrer Beerben fich bereicherten, Bef. 60, 7; 21, 16. Et. 27, 21., fontern auch bebeutenten Zwischenhantel trieben, Diod. Sic. 19, 94. Apul. flor. 1, 6. Gbenfo bie ihnen benachbarten (fpater mit ihnen vermifchten?) Ebomiter, besonbers fo lang bie Bafen Gloth und Cziongeber am rothen Meer in ihren Banten maren. Borübergebend betheiligten fich auch bie femit. Sprer (fonft in lebhaftem Bertehr mit ben Phonigiern, Egech. 27, 16. nach ber Lebart Ege ftatt Ein u. B. 18.) am Welthandel, unter ben Rönigen Safael und Regin, Die im Besits von Gloth waren und fprifche Roloniften bort hatten, 2 Ron. 16, 6. Bezeichnend für ihre Schlanheit im Bantel ift bas Spruchwort: ein Gprer über einen Phonigier! Und mar Damaelus, an ter Banbeloftrage zwifden Borber- und Mittelafien, jederzeit ein Bauptftapelplat tes vorderafiatischen Binnenhanbels. — Borübergehend mar einmal auch bas ifraelitifche Bolt in ber vordriftlichen Zeit

Handel 509

mitthatig im Welthandel, in ber Beit Calomo's. Doch mar ber einzige Großhandler (wie fold fonigliches Monopol auch fonft im Drient, 3. B. Perfien, vorkommt) ber Ronig felbft. Er lieg, trot ber Warnung bes Befetes, 5 Dof. 17, 16., burch eine Urt töniglicher Hantelscompagnie, קְהֶהָה בֹּהֶלֶה 1 Rön. 10, 26 ff. 2 Chron. 1, 16 f., in Megupten Pferte fur fich und andere Ronige faufen, auch in tem ebomitischen von David eroberten Safen Giongeber (vielleicht bas fpatere Uffinn, jest verfallen, in ter Nahe von Gloth, dem fpatern Melana, beffen bentige Trummer Belena bei Ataba) Schiffe bauen, 1 Kon. 9, 26 f. 2 Chron. 8, 17., Die in Berbindung mit ben Schiffen hirams, mahricheinlich mit phonizischen Seeleuten bemannt, bis Ophir (j. b. Urt.) famen und nach brei Jahren baber allerlei Lugusgegenstände, Golb, Gilber, Erelfteine, Elfenbein, Sandelholz (zu Treppen im Tempel, foniglichen Palaft, mufitalischen Instrumenten, 2 Chron. 9, 11. 1 Kon. 10, 12.), Uffen und Pfauen gurudbrachten. Cb fid mit tiefem Einfuhrhandel ein Ausfuhrhandel von palaftinenfifden Produtten, Baljam, Del n. f. m. ober Mannfafturen, Spruchm. 31, 24., verband und ob ober mie Salomo mit feinem Banbelsfreund abrechnete, barüber ift und nichts berichtet. 3mijden beiben fant überries ein Taufchantel ftatt, fo bag jener biefem bas Bolt und Cerernholy mit Baigen und Del, ja mit Abtretung von 20 palaftinischen Starten, 1 Kon. 9, 11 ff., bezahlte. Auf vermehrte Berührung Paläftina's mit tem Welthantel teutet auch tie von ihm auf, wie es scheint, ausländische Raufleute, ברבלים, gelegte Abgabe, 1 Ron. 10, 15. Josaphat's vom ifraelitischen König Abasja veranlagter Berfuch, in Berbindung mit biefem bie Ophitschifffahrt von Giongeber aus wieder in Bang gu bringen, 1 Kon. 12, 49. 2 Chron. 20, 36 f., murbe nach ter Beiffagung tes Propheten Gliefer burch Berichellen ber Schiffe im Bafen vereitelt. Ginen gweiten Berfuch, gu bem er aufgefordert murbe, magte er nun nicht mehr. Später ging tiefer Bafen mit tem Befit Eroms verloren, 2 Kon. 8, 20 ff. Aus Pf. 107, 23 ff. Spruchw. 31, 14. läßt fich nicht auf ifraelitifchen Seehantel, als etwas Gewöhnliches, foliegen. - Rach ter babylonifden Gefangenichaft murben an verschiedenen Orten bes Landes auf ten freien Platen an ben Thoren Bictualienmärfte gehalten, von Inländern und Ausländern befucht. Der besuchteste war wohl in Jerusalem, Nehem. 13, 15 f., wo sogar, vielleicht schon von Cacharja's Zeit an, 14, 21., ein Marft in ben Unigebungen bes Tempels, auf ber niedersten, mit Doppethallen umgebenen, auch Seiten guganglichen Terraffe bes Tempelberges stattfand mit lebhaftem Geldwechsel und Bieh = Mehl = Salzhandel, veranlagt turch die Tempelabgabe und Opferrequisite, Joh. 2, 14 f. Matth. 21, 12., besonders an hohen Festen, vgl. Reland I. 8. 6 ff. Lightfoot, hor. hebr. p. 411. Hieros. jom tob f. 63, 3. Auch Krämer, Sauffrer zogen im Lante herum. Tr. Maaser. 2, 3. Der maffabaifche Gurft Simon begunftigte ben Santel burd Berbefferung bes fonft nicht febr bequemen hafens zu Joppe, 1 Matt. 14, 5. Berobes t. Gr. burch ten Bau bes Safens von Cafarea, Jos. Ant. XV, 9. 6. bell. jud. I, 21. 5 sqq. Uber größtentheils Griechen hatten bier ben Santel in Santen, Joseph. bell, jud. III, 9. 1.. und bei ben Buben mar, fo lang fie in ihrer Bater Beimath tem Landbau fid midmen durften, bas Intereffe fur ben Santel noch nicht überwiegent. Gie find erft nach und nach bas handelsvolt geworden, bas sie heutzutage find, in Folge ihrer Zerstreuung, auch Bermengung mit Bolfern anderen Stammes, mit femitischen Bolfern, insbesonbere Baby= Ioniern, Egpptern, Phoniziern und andern fanganitischen Ueberreften, fpater auch mit Bolfern aus Japheths Stamm. In manden Lantern, wie in Meghpten, lodten fie gunftige Gelegenheit und Privilegien, rgl. Joseph. bell. jud. II, 21, 2. und J. S. de Schmidt, diss. de comm. et nav. Ptolem, in feinen opp. p. 304. In andern bagegen trieb fie Ausschließung vom Staatstienft, Lantbau, burgerlichen Gemerben ober Berfolgung und Bertreibung aus Roth jum Santel, als tem einzig ihnen übrig gelaffenen Existenzmittel, auf bas sie namentlich hingewiesen waren unter benjenigen Bölfern, bei benen ber hanbel als etwas bes freien Mannes nicht Burbiges, ber Beschäftigung mit bem Aderbau und tem Kriegshandwert nachgesett murbe. Gelohandel und Wechsel sind

vernehmlich turch tie Inten in Gang gekommen, lettere als ein bequemes Mittel für tie verfolgten Juten, ihr Vermögen anch auf ter Flucht mit sich nehmen zu können. Im Mittelalter war in manchen Gegenten ber Hantel fast einzig in ten Händen ber Inten, so taß man ihnen zu Gefallen tie Markttage von Sonnabend auf ten Sonntag verlegte. Jütischer Wicher ist ein stehender Gegenstand mittelalterlicher, kirchlicher und bürgerlicher Gesetzgebung. Bgl. Dohm, von ter bürgerlichen Verbesserung der Juden, S. 35. 30st, Gesch, der Isalen, wos. Necht I. 182 if. Michaelis, mos. Necht & 39. Winer, Realw. unter Handel. Heeren, Italiael. Gesch, Bertheau, Abhandl. zur Gesch, der Is. Alterth. II. 1 st. Ewald, ifrael. Gesch, Bertheau, Abhandl. zur Gesch, ter Ir. Gött. 1842. Monogr. Tycksen, de commerciis et navig. Hebr. ante exil, babyl, in Comment. Gott. XVI. (Anderson, history of Commerce. Barnes, ancient commerce of western Asia in American biblical repository 1841.)

Sandfaß, ein runder (worauf ber hebr. Rame ביור, von ביור, rund fenn, beutet), oben offener Baschteffel von Anpfer von nicht näber bestimmter Broke, LXX λουτήο, Vulg. labrum, auf fupfernem Geftell, 19 (nad) Clemens u. A. Dedel von ber arab, rad. operuit), im Verhof tes ifraelit. Heiligthums zwischen tem Brandopferaltar und bem Eingang in's Beilige gum Gebrauch ber Priefter, bie jebesmal vor bem Opfer ober bem Gintritt in's Heiligthum Bante und Gufe mafchen nuften, "bamit fie nicht fterben", und in tiefer finnbilblichen Reinigungsceremonie eine beständige Erinnerung hatten, baf fie gereinigt von ten im täglichen Santel unt Wantel vorlommenten Befledungen vor bem Berrn erscheinen muffen (vgl. 3ch. 13, 10.) und nicht mit ungeheiligten Fugen bas Beiligthum betreten, nicht mit unheiligen Banten (vgl. 1 Tim. 2, 8.) ten Opferbienft verrichten burfen, mas eine todeswurdige Entheiligung bes Seiligsten ware. Bgl. 2 Dlof. 30, 17 ff.; 40, 7. 11. 30. lleber bie Salbung und Weihe beffelben 2 Dof. 30, 28. 3 Dof. 8, 11. - Rach 2 Dof. 38, 8. vgl. 35, 24-26. haben bie beim Beiligthum bienenben Franen (1 Sam. 2, 22.) burd Beihung bes Erges, an ihren Metallfpiegeln (κάτοπτοα, γαλκεία) tas Material bagu geliefert. Bahr, Symb. I. 484 ff. und Emalt, Alterth. 326, A. 3. überseten: mit Spiegeln; Diefe am Berathe irgendwie angebrachten Spiegel find ihm nicht fowohl Mittel außerer Beschauung fur bie Briefter (wie Ginige behanptet haben - aber wozu ein Spiegel, um Fleden an Banden und Fugen zu feben?) ober für bie am Beiligthum mit Tang, Befang, Musit und Berfertigung von Tempelfdmud tienenten Beiber, wie Ewald annimmt, als vielmehr ein ben Prieftern insbesontere geltentes gradte aurede vor bem Gingang in's Beiligthum Behovah's, ähnlich tem vor tem Eingang tes telphischen Tempels, ein mahnentes Sinnbilt sitt= licher Gelbstbeschanung: ber Reinigung und Beiligung muß Gelbsterkenntnig vorausgeben. Die Grunte Bahr's, warum Die Spiegel nicht bas Material gum Sandfaß gewefen fenn tonnen, fint nicht flichhaltig. Ginnreich ift bie topische Beziehung, Die 3. F. v. Meger, Blätter f. höhre Wahrh. Andw. U. G. 65 f. bem Santfag und ten zu beffen Fertigung vienenden Spiegeln gibt: "Der schwache und eitle Menich befchant fich gern in feiner Tugend und Frömmigkeit, follte aber ftatt bessen fich nur fleißig von Gunden reinigen; jenes that bas leibliche Ifrael allgubäufig, und nahm feine Fleden im Spiegel ber Selbsterkenntniß nicht mahr, Jak. 1, 23 f. Der Abmaschungen aber einer Ratur, beren Unreinigfeiten er erfannt bat, besteifigt fich ber mabre, geiftliche Ifraelite und Briefter. Er macht aus bem Spiegel ein Reinigungsgefag." Luthers Uebersetung: gegen ben Beibern u. f. w. gibt feinen flaren Ginn. Alchnlich Gedden: sub inspectione mulierum, offenbar fprach: und finnwidrig. - 3m famarit. Bentateuch und LXX findet fich zu 4 Dof. 4, 14. eine mahrscheintich eingeschobene Rotig über Die Ginbullung bes Sandfaffes beim Transport in rothe Burpurbeden und blau gefarbte Telle. Die jubifche Tradition versieht baffelbe mit zwei Sahnen (Jarchi 277, Brufte) am Boben auf beiben Seiten, burd welche jebesmal bas Baffer jum Bafden beransgelaffen wurbe; bas

Bestell mar, mie Bahr vermuthet, bas eigentliche Daschgefag, mabrent bas Fag blog bas Refervoir für bas beilige (4 Mol. 5, 17.) Baffer ift. - Der falomonische Tempel nach feinem größeren Mafiftab hatte an ter Stelle tiefes Santfaffes ein größeres, bas fogenannte eherne Meer, 1 Kon. 7, 23., mahrent tie gehn ehernen mirit. jetes gehn Bath faffent, rechts und links auf vieredigen, brei Glen hoben, mit Figuren von Balmen, Cherubin, Ochjen unt lowen verzierten, auf Ratern beweglichen Gestellen, ning jum Abmajden ter Opferstude tienten, 1 Kon. 7, 27-37. 2 Chron. 4, 6. Aus ten Reffeln murte mabrideinlich burch Sahnen bas unreine Waffer in ten Raften gelaffen, ber, jo oft er voll mar, ausgeleert murte. Abas lieg bie Reffel und bie verzierten Füllungen, pingen, ter Gestelle megnehmen, 2 Kon. 16, 17., und ta 2 Kon. 25, 16. Ber. 52, 17. unter ten als Bente von ten Chaltaern meggeführten Studen nur bie Bestelle ermähnt fint, jo icheinen tie Reffel nachher nicht mieter hergestellt morten gu febn. Im naderilischen Tempel mar nur ein 742, nach ber Mifchna von einem gemiffen Ben Katin mit gwölf Sahnen und einer Dajdinerie gum Ginfüllen und Ablaffen bes Baffers verfeben; bag im herodianifden Tempel fein Sanbfaß gemefen fen. läßt fich aus tem Stillschweigen tes Josephus bell. jud. 5, 5. bei Beidreibung tes Tempele nicht ficher ichliefen. Bgl. altere allgem. Berte: Ugolin. thes, antiq. sacr. Lamy, de tab. sacr. Lightfoot, descriptio templi. Monegraphieen: H. G. Clemens, de labro aeneo. Utr. 1725. B. F. Quistorp, de speculis labri aenei. Gryph. 1773.

Sandichriften ber Bibel, f. Bibeltert bes A., tes D. T.

Sandtrommel, j. Mujit bei ben alten Bebräern.

Sandwerke bei ben Bebraern. Darin, bag ber erfte Bantmerfer, teffen bie heil. Geschichte Melbung thut, ein Metallarbeiter ift, Thubalfain, Gohn bes Lamed und ber Billah, ein WID. Sammerer ober Schmid von 2777-D allerlei Bertzeng in Rupfer (prius aeris erat quam ferri cognitus usus Lucr. 1282 sqq. meil benfer gu bearbeiten und baufiger in größeren Maffen gediegen vorkomment) und Gifen 1 Mof. 4, 22., liegt eine bebeutsame Sinweisung barauf, bag überhaupt bie Bearbeiter ber Metalle bie erften eigentlichen Sandwerfer maren. Buerft bas Bedürfnig von Wertzeugen für ten Aderbau, bald auch von Baffen fur Jagt und Krieg fonnte bei gunehmender Bevolterung Begenftand ausschließlicher Beichäftigung merten. Go bezeichnet tenn auch im Bebräischen ber allgemeinste Ausbrud für Bandwerter ψης vorzugsweise (wie faber, griech. τεχνιτης, Mp. Geich. 19, 24 f.) Arbeiter in Metall, überhaupt harterem Material, Stein, Bolg, letteres nicht ohne ten Beifat אָץ, אָבֶּן. Santwerke, welche weniger Kraft und Gefcid, einfachere Manipulationen erforderten, und ter Befriedigung ber unmittelbaren Lebensbedurfniffe bienten, Baderei, Beberei, Solgarbeiten, Berfertigen ter Rleiter, jelbst Säuferbauen murten in ter alteren patriarchalischen Zeit (vgl. Homer, Odyss. V, 243. XXII, 178 sqq.) von ben Sausvätern, Sausmüttern ober Stlaven getrieben, felbft noch in fratern Zeiten, als bie Sandwerke mit ihren verschiedenen 3meigen fich günftig vertheilten, 1 Sam. 2, 19. 2 Sam. 13, 8. Spruchw. 31, 21. 24. Mrg. 9, 39. Doch hat man bei ten Gebräern nicht an fastenartig abgeschloffene Bunfte ju benten ober ein ben Erfindungsgeift tottenbes Monopol, bas einem Stamm ausichlieflich zugefommen mare. Die mit gottlicher Beisheit erfüllten, in mehreren Kunften, Metallarbeit, Steinschneitekunft, Buntweberei erfinderischen (2 Doj. 31, 2-6; 35, 30 ff.; 36, 1.) Bertmeifter (ביביה, Sinnfunftler) ter Ginrichtung bes mefaischen Cultusap= parate, Begaleel und Dholiab, maren jener aus Juda, tiefer ein Danite. Aber jeber, ber ben Beift ber Beisheit und natürliches Beichid hatte, 2 Moj. 28, 3., ohne Unterschied bes Stamms, auch Weiber 2 Mof. 35, 25., legten mit Sant an bas Werf. Auch ber von hiram bem Salomo für ben Tempelbau gefandte thrifche Werkmeifter hiram Abif 2 Chron. 2, 14., mar in vericiebenen Runfigmeigen erfahren - ein Bemeis, bag auch in Phonizien Die Entwicklung Des Runftfleifes nicht burch Rafteneintheilung gebemmt war. In ben Städten wohnten jedoch in fpateren Zeiten bie Benoffen eines Bantwerts in besonderen Quartieren gujammen; jo gab es in Berufalem eine Baderstrage היין האבים Ber. 37, 21., einen Plat am Ther, tas in's That Ben Hinnem führt, מער החברבות (Töpfereithor, Luth. Ziegelthor), wo wahrscheinlich Töpfer wegen ber Nähe von Thongruben ihre Wertstätten hatten; ein Quartier für bie larmenten Gifen und Ergarbeiter, yalzeior Jos, bell, jud. V, S. 1. Bielleicht waren auch in bem בֵי הַרְשִׁים im Stamm Benjamin, nicht weit von Bernfalem, 1 Chron. 4, 14. Reh. 11, 35. (Buth. Bimmerthat), ale in einer befontere bagu geeigneten Lofalitat, mehrere Werfftatten errichtet von Metallarbeitern ans tem Stamm Inta. Die fastenartige Beschäftigung einiger Familien tes Stamme 3uta mit Byfineweberei, Topferei u. f. m., 1 Chron. 4, 21 ff., scheint bloß in Megupten ftattgefunden gu haben. Die Töpfer arbeiteten für bas königliche Monopol und wohnten auf seinen Domanen. And bie andern Ifraeliten machten fich nady und nad mahrend ihres Birtenlebens in Gofen nicht nur mit Ader- und Gartenban, 5 Mej. 11, 10 f. 4 Mef. 11, 5., fontern and mit bem ägyptischen Runftsleiß vertraut, von beffen icon fruh in verschiedenen Zweigen vorgeschrittener Entwidlung bie Bemalte und Reliefe ber Ratafomben ein unzweidentiges Zengniß ablegen \*). Um Sinai übten Arbeiter in Gold, Gilber, Erg, Bolg, Goelsteinen, Weber, Leberarbeiter ihre Runft vernehmlich an ter Stiftebutte. In Palaftina fant bas Bolf nicht nur ergiebige Gifenund Aupferbergmerfe vor, 5 Mof. 8, 9; 33, 25., gegen beren Betrieb burch bie 3fraeliten nicht bas argum, ex silentio geltent gemacht werben fann, für benfelben aber auch nicht Sieb 28, 1 ff., ba ber Berfaffer ohne Zweifel ben aguptischen und arabifchen Bergban im Ange hat, von welch letterem, wenigftens jum Theil, bas in Palaftina verars beitete Gold ftammt, fentern fie trafen auch unter ten fanaanitischen Einwohnern fchon einen ziemlich entwickelten Runftfleiß, namentlich burch ben Ginfluß ber gewerbfamen Phönizier, tie von unn an \*\*), bejontere aber gur Zeit Davite, 2 Sam. 5, 11. 1 Chron. 14, 1; 22, 15., und Calomo's, 1 Kon. 5, 1 ff.; 7, 13 ff., Die Lehrmeifter Ifraele murben. Ben ihnen ftammen ohne Zweisel tie fostbaren, 1 Kon. 10, 18; 22, 39. Um. 3, 15; 6, 4. ermähnten Elfenbeinarbeiten. Die liebung tiefer Runfte murbe bei heibnischen Bölfern machtig befördert burch ben Bilberbienft (m. vergl. Apg. 19, 23 ff.); bei ben Phönigiern tam noch ber Lugus im Gefolge bes hantels bingu.

Die einzelnen bei ben Istaeliten betriebenen Gewerbe betreffend, so erscheinen 1) Golds und Silberarbeiter schon in früher Zeit als Diener bes Luxus in Gesschmeite 1 Mos. 24, 22. 53. und Gesässen, Richt. 5, 25. 1 Kön. 10, 21. Esth. 1, 7. Esta 5, 14. Sie widmen ihre Kunst dem Dienst Zehevah's, 2 Mos. Rap. 37—39. 1 Kön. 6, 21 st., dech anch abgöttischem Bilberdienst, 2 Mos. 20, 23; 32, 2 st. Richt. 17, 4. Zes. 40, 19; 41, 7; 44, 10. Zerem. 11, 14. Weisch. 15, 9. Sie heißen Erzus Richt. 17, 4. Terrus Mal. 3, 2. Länterer, Schmelzer (griech. Rovoovoyoi, dogroozonoi, dogroozonoi Apz. 19, 24.), weil nicht nur Formgebung, sendern auch

<sup>7)</sup> In einem Gemälde ans ber Zeit bes Tuthmosis III., des Bertreibers der Spifos (f. d. Art. Regnorten Bo. I. C. 145 f.) über 200 Jahre vor dem Ansgug Jiraels sehen mir bie Werkstätten ber Zimmerleute und Tischler mit Bobrer, Säge, Winkelmaß, Leimlachel u. f. w., den Schreiner mit seinen Gefellen an einem Kauchen von eingelegter Arbeit, mit Ausstegen des Furniers beschäftigt. In einem andern Grabgemälde sieht man die Geschäfte des Schmids, Gerbers, Färbers, der Flachsebereitung von der Aussault bis zum Weben u. f. w., und überall ift ein Schreiber, der dies Arbeiten beaussüchtigt. Neber die ägwelische Weberei vgl. Wilkinson, manners and enstoms of the ancient Egypt. III, 113 sqq. Neber Metallarbeiten Rosell T. 57—62. mon. eiv. II, 344 sqq. Begler Rosell. II. 254 sqq. Töpser, der Legypte II. pl. 87 sqq. V. pl. 75 etc.

<sup>&</sup>quot;") Das Ansiterben bes noch in Acgerten anferzogenen Gefdlechts in ber Wufte, noch mehr bie Wirren ber Richterzeit, jum Theil feindlicher Ernd, Richt. 5, 8. 1 Sam. 13, 19., indem besionders Metallarbeiter, um bas unterjochte Bolf zu schwächen, oft von Eroberern als Kriegsgefangene bavongeschlerzt wurden, Jer. 24, 1; 29, 2, scheinen einen Stillftand, wo nicht Rudschritt ber gewerblichen Bilbung bedingt zu haben. Bei verhältnismäßigem Fortschreiten von der Stufe aus, auf ber bas Bolt bei seinem Auszug aus Aegypten ftand, hatten David und Salomo keine phoniszischen Werfmeister bedurft.

Läuterung בָּרַךְ, אֲבַרָן von unedlen Stoffen בְּיִנְים, ז. B. tes Silbers von Blei, Jef. 1, 22, 25., Schmelzen הַהִיך, Probiren בָהוֹ Sprüchm. 17, 3., auch Mischungen הַשְׁמֵל C3. 1, 4. 27., χαλχολίβανον Offenb. 1, 15; 2, 18. zu ihrem Gefchäfte gehörten. Sonft bestand ihre Kunft in Gießen Jog Jef. 40, 19. von Statuen, py 2 Mof. 25, 12. u. ö. pon Gefässen n. f. w., zu Blech schlagen רקע Gef. 44, 12. getriebener Arbeit מקשה 2 Moj. 25, 31. 36. 4 Doj. 10, 2., llebergiehen mit Bled הבָּץ, הבָה, Löthen בְּבַל, Goldfäden schneiten אילים 2 Dios. 39, 3., Ginfassung von Goelsteinen (Bruftschildlein des Hohepriesters 2 Mos. 28, 11. 17.), Korallen הממות Hick 38, 18., Berlen בנינים, vergl. Hohest. 1, 10. Sie bedienten fich ves Amboses בענים 3ef. 41, 7., מַבְּבָה פֿנית Sef. 44, 12. פַּטִישׁ, ber Zange מָקָבָה, bes Meisels מַצְרַרְ 2 Mos. 32, 4., Blasebalges הַבָּים Jer. 6, 29., Schmelztiegels מַצְרַרְ Sprudyw. 17, 3., Schmelzofens Gr. 22, 18 ff. 2) Arbeiter in Erz ober Rupfer הרשי נחשת (1 Kön. 7, 14. צמאצפטב 2 Tim. 4, 14.) und in Gisen הרשי ברול 3es. 44, 12. 2 Chron. 24, 12., befonders Waffenschmide und Grobidmide gab es wohl nur in Zeiten ber Unterbrüdung feine unter Ifrael 1 Sam. 13, 19. vgl. Richt. 5, 8., gemiß aber in ziemlicher Angahl in ben burch weltliche Kultur ausgezeichneten Zeiten ber Königsherrichaft, 2 Ron. 24, 14 ff. Bu ben Arbeiten in Erz gehörte auch bas Schlagen be8felben zu Blech, Giegen zu Gaulen, Spiegeln n. f. w., 1 Kon. 7, 46. Siob 37, 18., Boliren שַרַם, Berfertigung von allerlei Gefässen, besonders Rochtöpfen פָרוּר, בִיר, אַכָּים 3 Mos. 6, 28. 4 Dof. 16, 39. Jer. 52, 18., Baffen, Belm, Banger, Speer 1 Sam. 17, 5 f. 2 Sam. 21, 16., Ketten, baher נחשתום genannt, Richt. 16, 21. Auch bas Gewerbe ber Schloffer and und Kleinschmide 2 Kon. 24, 16. Jer. 29, 2. ift wohl erft in fpaterer Zeit aufgekommen; boch ichen Richt. 3, 25. wird Schloß und Schlüffel ermahnt. Mach Mahum 2, 4. scheint in späterer Zeit auch in Stahl מַלָהָה (viell. bas בַרוֵל מִצְפוֹן Ber. 15, 12.) gearbeitet worden gu fenn. 3) Die Steinschneibekunst 2 Dies. 28, 11 ff. 21. חבש אבן hatten bie Ifracliten aus Aegypten mitgebracht, wo sie gur Berfertigung von heiligen Steinen mit symbol. Figuren, z. B. Rafern, wie fie haufig gefunden werben, namentlich aber von Siegeln getrieben wurde (baber bie Runft a parte pot. בחתי חחם heißt). 4) Holzarbeiter הרשי עץ 2 Sam. 5, 11. 3es. 44, 13. begreift Bilbschniger, Tischler, Zimmerleute (τέκτων Matth. 13, 55. Mark. 6, 3. ift fowohl Tifdler als Zimmermann), Bagner, bei bem häufigen Gebrauch ber Bagen gum Aderbau, Krieg und Reisen, ein hauptgewerbe. Gie bedieuten fich ber größeren Art ברגן, אפרבים, בועצר, בשיל פשיל, bes Schnitzmelsers ober Hobels ברגן, Birkels מָהוּנְה, אָנְרָה Rothstifts מְיהֵרָה (nad) Und. Pfriemen) Sej. 41, 13., ber Säge משור מָעוֹר Jes. 10, 15., des Bleiloths אַנְהְ ber Richtschung mit der Setwage משׁקלֶת 2 Ron. 21, 13. Jef. 28, 17. - Instrumente, welche gum Theil auch 5) bie Steinmeten בר אבן הצבי אבן 1 Kön. 7, 9. 2 Kön. 12, 13. 2 Sam. 5, 11. gebrauchten. Dhne Bweifel verstanden fie auch ben Marmor zu glätten. 6) Die Maurer הַרָשֵׁי קיר ober בּרְרִים 1 Chron. 14, 1. 2 Kon. 12, 13. vgl. Ezech. 13, 5., welche vielleicht auch Tüucher (סְחֵר חָפֵל פּגָפּל, 13, 11. Talm. סייד Chel. 29, 3.) waren. 7) Ziegler ober Fabris fanten von Badfteinen לבבה mag es in benjenigen Gegenden gegeben haben, mo Baufteine felten waren, vielleicht auch in Balaftina (wo man übrigens lieber mit Werksteinen baute Jes. 9, 9.), besonders aber in Babylonien 1 Mos. 11, 3., Affprien Rab. 3, 14., Meghpten, 2 Mof. 5, 7. Der Lehm murde durch Treten Rah. 3, 14. und Beimischung von Stroh 2 Mof. 5, 7. confistent gemacht, Die formirten Badfteine an ber Sonne getroduet ober im Ziegelofen מַלְבֵּן 2 Sam. 12, 31. Jer. 43, 9. gebrannt. 8) Töpfer שָרַר, chalb. בחר Dan. 2, 41. werden öfters erwähnt Pf. 94, 9. 1 Chron. 4, 23. 3ef. 29, 16. 45, 9; 64, 7. Siob 10, 9. צפּמְעִבּינ Matth. 27, 7. 10., ein in feiner Berfftatte חַרְכוּוֹת auf ber Scheibe (מְבְנֵים, aus zwei übereinander fid) bewegenden, burd ben Fuß in brehende Bewegung gesetzten Steinen Sir. 38, 32.) arbeitender Jer. 18, 3 ff. Sir. 38, 32 ff. Che ber Thon auf die Scheibe fam, wurde er mit ben Füßen weich geknetet Jef. 41, 25. Die mit ben Banben Sir. 33, 13. formirten Gefaffe בְּלֵי יצֵר ober בְּלֵי יצֵר Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. V.

werten im Sien, ziguroc, gebrannt. Bur Töpferarbeit gehören Kruge ober Flaschen 723 3ef. 30, 14. Mlagl. 4, 2. Ber. 48, 12. Dhey t Sam. 26, 11 ff. 1 Ken. 17, 12. Tepfe, Edulen und Beden בַּמְבָר בָּמָבָר הַעָרָה הַעָרָה הַעָרָה הַעָרָה הַשְּבָּר פַּמָר פּאָרָה פּאָר בּמָרָה פּאָר פּאָר בּמָרָה בּמְרָה בּמְרְיה בּמְרָה בּמְיּבְיּי בּמְיִים בּמְיּב בּייִים בּמְרָה בּמְרָה בּמְרָה בּמְיּיִים בּיּבְייִים בּייב בּייבים בּייב בּייבים בּי Dintenfaß) - Befäffe, welche bie Reicheren ans Metalt hatten. Dag fie bas Glafiren verstanden haben, scheint aus Eprüchm. 26, 23. (Scherben mit Silberschaum überzogen) und Girach 38, 34. hervorzugeben; auch findet man in Megnpten aus alter Beit glafirte irbene Riguren. Beish. 15, 8. find bie zemmuerg and Bilbner von Figuren. Der Töpferader bei Bernfalem Matth. 27, 7. 10. war mahrscheinlich eine einem Töpfer in Bernfalem gehörige, ansgebeutete Thongrube. 9) Glafer Din M. Chel. 8, 9. vergt. Buxt. l. talm. p. 645 nennt erft ter Talmut; body finden fich nach Champollion in Abbiltungen ter ägnet. Sypogeen ans früher Zeit Darftellungen bes Glaserhandwerte. (אוניקת (rabb. אביבית (rabb. אביבית) wird erwähnt hieb 28, 17. (n. Und. Bergfruftall). Die Befanntichaft mit bemfelben läßt ber Berfehr mit ben naben Phoniziern, ben Erfinbern tes Glajes, voransjegen. Spruchw. 23, 31. Luth. Glas, im Bebr. DID Becher meift and Metall. Bgl. Michael. hist, vitri ap. Hebr. in comm. soc. Gott, T. IV. p. 301. 10) Leterarbeiter. a) Gerber, βυσσευς Apg. 9, 43. talm. בוּרְסִיא, bei ben Juden wegen res üblen Geruchs gering geachtet, Cthub. 7, 10. Megill. 3, 2., baber auch vor ten Stätten mobnent, Baba bathra 2, 9., meift an Fluffen, ober wie ber Berber Simon in Boppe, am Meer Apg. 10, 6. In Megypten mar Leberbereitung nach ben Abbildungen bei Champollion befannt. Begerbte und gefarbte Felle tommen als oberfte Dede ber Stiftebütte vor, 2 Mof. 25, 5; 26, 14. - rothgefärbtes Wiederleber und Tachafchleber - nach Philo, Jojeph, und ben alten llebersetzern hnacinthblaues Leber, welches auch Ezech. 16, 10. gu Luxussichuhen ber Weiber biente - ob und nach welchem Thier (Luth. Dache, Befening, De Wette: Seehund) ift unentschieden; Meier, hebr. Burgelw. vergleicht bas arab. عَلْخِشَ, buntel fenn. b) Schufter, rabb. [23] Sabb. 60, 6. Pesach. 4, 6. Buxt. 1. talm. p. 361, 429. 2284. Der Pfrieme מָרָצֵע fommt vor 2 Mof. 21, 6. 11) Deberei IN eig. flechten, Hauptgewerbe bes flachsreichen Acgyptens, Jef. 19, 9. ugl. Eged. 27, 7. Spriidm. 7, 16. - hier von Mannern getrieben, mar bei ben Bebraein (Ausnahme mahrent ihres Aufenthalts in Alegopten, 1 Chron. 4, 21.) nebft bem Spinnen aus 2 Mes. 35, 25 f. Sprüchw. 31, 13. 19 ff. (ausy, Gespinst), wie im übris gen Alterthum, meift Cache tes Weibes, 1 Cam. 2, 19. 2 Ron. 23, 7. Apg. 9, 39., nicht nur für ten Sansbrauch, fontern auch als Erwerbszweig, Sprüchw. 31, 24. Tob. 2, 11. Das Spinnen bes in bolgernen Rammen (f. Wilkins. III, 140.) gehechelten בשקים שריקות שירב Gef. 19, 9., Tradifes (beifen Abfall, Werg נערה theils als Bunter, Jef. 1, 31., theile namentlich gur Berfertigung von Schnüren, Richt. 16, 9., Striden, Geilen 777, 527 tiente, Joj. 2, 15; 19, 9. Richt. 15, 13. Pf. 18, 6.) und ter gefammten Wolle geschah am Roden בישור, mit ber Spindel קלם. Man zwirnte חום משלש Den Faden (breifach gezwirnter משור Der gezwirnter חום משלש שור Bret. 4, 12.) wurden auf Spulen 7.50 gewidelt, auf ten hochschäftigen Weberbaum מסבת 17, 7. 2 Cam. 21, 19. gezegen (Lufzing שָהִי 3 Mof. 13, 48 ff., מסבת 19. מסבת Richt. 16, 13 f., Ernmn 773 3cf. 38, 12., ber beim Abichneiben ber Faben am Beberhaume gurudbleibt und an ten neuen Anjgug angelnupft wird) und mit bem Beberjdifflein ארב Bieb. 7. 6. ter Ginfchlag ערב ftebent hineingeweben, und mit bem Spaten יתה הארב אוdidt. 16, 11. festgeschlagen. Gewebe aus שש בישור, gezwirntem Byffus waren besonders tauerhaft und murten gu ten Teppiden und Borhangen bes Beiligthume, tem Leibrod tes Bobeprieftere n. f. w. genommen. Und and Rameel- und Biegenhaaren wurden grobere Benge per 3n Tranerfleitern, 2 Cam. 3, 31. Matth. 3, 4., Gürteln Bej. 3, 24., Beltreden 2 Mef. 26, 7. gewoben. Die Belttuchmacher, ounronoioi Apg. 18, 3. verfertigten aus ten haaren besondere ber gottigen, cilicifchen (Plinhist. nat. VI, 28.) Biege grobe, filgartige, regentichte Belttiicher יריעה. Cilicien gebürtig, mar ein Belttuchmacher, wie viele feiner Landeleute. Die ziegenharenen Beltbeden ter Stiftebutte maren übrigens nicht von ten groben, ichwarzen Saaren ter שינירים mit welchen vor Altere Hobest. 1, 5., wie noch heutzutage, tie Romaten Urabiens ihre Belte bebeden, fontern von ben garteften, mahrideinlich weißen Saaren ber Berichiebene Stoffe burften nicht ineinandergewoben werben, 3 Dof. 19, 19. 5 Dof. 22, 11. u. M. Chilaim C. 9. Anger ter einfachen Linnen = und Baumwollen meberei mirb 2 Mef. 28, 4. 39. ein piqueartig gewürfelter Zeug yauf erwähnt, beffen Bürfel eingefagten Stelfteinen geglichen zu haben icheinen, mit hineingewobenen Goltfaten בון משבעות און. 45, 12. Die Buntweberei (בְּבָה, רָקְבָה, רַקְבָה, בַּבְאַר, בַּבָּר, בַּבָּר, בַּבָּר, בַּבָּר ποικιλτης u. φαφιδευτης) mit Ginichlag von Goldfaten, blauen und rothen Burpurfaben, Carmeifinfaben mar eine höhere Stufe ter Weberei, vgl. 2 Diej. 26, 36; 27, 16; 28, 39; 36, 37; 38, 18. Nicht. 5, 30. Ged. 16, 10; 26, 16. Pf. 45, 15. Ebenfe bie Damastweberei (ber Rame in דְּמֶשֶׁק, Σερρία, Um. 3, 12. vortomment, nicht von Damaskns benannt, fondern aus einem Steigerungsstamm von ter Wurzel عقى, inseruit rem rei entstanden), LXX έργον ύφαντον ποιαιλτού, Ginmeben von Figuren, 3. B. Cherubim in ten Zeugen במשלה השל 2 Mej. 26, 1. 31; 28, 6; 35, 35; 36, 8; 39, 8., eine Runft, in ber bie Phonizier Meifter maren, Som. 3l. VI, 288 ff. Gaalfdut, Ardacl. I, 139. meint, tiefe fdmierige Arbeit merte in zu frühe Zeiten hinaufgetragen, und überfett "a "D: Stiderei; wir haben aber an bie hohe Entwicklungsftufe bes äghptischen Kunstfleifes, ichen lange vor tem Muszug Ifraels aus Megypten, zu benten. 3m Gegentheil unterscheiden Gesenius, Bahr u. U. קמה und "ה "ם jo, baß erfteres ein Aufnahen ober Ginftiden bunter Figuren mit ber Nabel auf einer Seite, letteres Einwirfen ober Einweben bezeichne, nach bem Borgang ber Rabbinen. Joma 9: est opus, quod fit acu idcoque figuram unam tantum habet, בשה est opus textoris idcoque duas habet figuras (auf beiten Seiten). Buntgewirfte Rleiter maren ein Luxu8artikel schon in früher Zeit, Richt. 5, 30. Pf. 45, 14 f. Giech. 16, 10. 13; 26, 16. Rothe und blaue Faten lieferten tie Purpurfarbereien Phoniziens. 12) Der Balter, yvareve, DID Jef. 7, 3; 36, 2., reinigte somohl frische Gemebe, ale tie getragenen, meißen, Mart. 9, 3. und bunten, Schabb. fol. 19, 1. (erstere bedurften breitägige, lettere eintägige Arbeit) Rleiter vom Schmut burch Ginweichen in Waffer, Schlagen und Stampfen in einem Treg, und bediente fich gur Entfettung tes Mineraltali מחל und ber Lauge aus Ajche von Seifenpflanzen ארים Ber. 2, 22. Mal. 3, 2. Hich 9, 30., auch tes ברית, Urin, M. Schabb. 9, 5. Niddah 9, 6., und ter Walkererte. Sie trieben mohl megen bes üblen Geruchs ihr Beidaft augerhalb ber Stadt, in Berufalem auf tem Walterfeld בכם אותה בכם Ron. 18, 17. Jef. 7, 3; 36, 2. am obern Teich, im Weften ter Statt. 13) Farber, wie Luther Mart. 9, 3. gragerg überfett, fommen in ber heil. Schrift nicht vor, bagegen im Talmud צבעים M. Baba kammah 9, 4. Eduj. 7, 8. 14) Die Salbenbereiter רקחים 2 Moj. 30, 25. 35. Bred. 10, 1. und ביקחים 1 Sam. 8, 13. Neh. 3, 8. μυρεψος Gir. 38, 7., waren nicht unwichtige Leute im Drient, wo Wohlgeruche und Salbung ber haut so wichtige Stude forperlichen Wohlbehagens find, abgesehen von bem Gebrauch ber wohlriechenten Dele und bes Rauchwerts (הקרו 2 Mof. 30, 25. 30. steht für beibes) zu heiligen, sinnbiltlichen Handlungen und bei Bestattung ter Totten, 2 Chron. 16, 14. Die Salben מרקהת 2 Moj. 30, 25. 1 Chron. 9, 30. מְרְקְחָה פּגּפּה. 24, 10. רְקְהִים Gef. 57, 9. waren nieist eine Mischung aus feinem Olivenol und andern wohlriechenden Delen und Bargen, Galbanum, Weihrauch, Morrhen u. f. w. (f. d. Art. Salben und Sartmann, Bebraerin am Buttifch I, 292 ff.). Ihre Bereitung mar baber eine Runft, Die nicht nur von Sclavinnen, 1 Sam. 8, 13., fonbern and von Männern (Luth. Apothefer) betrieben murbe. Nach Solonischen Befeten mar Salbenbereitung für Manner verpont. 15) Baderei als bejonderes Gewerbe fommt zuerst vor Sof. 7, 4 ff. Die Bader DEN hatten in Berufalem ihren Bagar, Jer. 37, 21. In Megypten, wo bie Baderei nach ben vorhandenen Dentmalern (Rosell. mon. II, 2. 264. Wilkins. II, 385.) sehr ausgebildet mar, murde sie taftenmäßig betrieben; ber Der Rafte, Dberbader, mar Joseph's Mitgefangener, 1 Moj. 40, 2. (j. d. Art. Baden). 16) Das Gewerbe ber Barbiere Iz, schon in Ezechiels Zeit versemment, 5, 1. (im Targ. Jon. 3n Lev. 13, 45. und M. Schabb. 1, 2, Iz) sennte erst seit ter Zeit Alexanders des Gr., we das Abscheren des Barts allsgemeiner wurde, häusiger werden, Joseph. Ant. 16, 11. 5. bell. jud. 1, 27. 5. Fürsten und Bernehme nahmen Barbiere in ihre Dienste. 17) Die Käsemacher, twoonooo, die in Jernsalem in einem besonderen Cuartier, dem gagags two twoonooo, Käsemacherthal, wehnten, Joseph. bell. jud. 5, 4. 1. (Käse Izh und under tenmen 1 Sam. 17, 18. vgl. 2 Sam. 17, 29. ver). 18) Schneider nur im Talmut, M. Schabb. 1, 3. unter dem Namen und. Meist war das Beisertigen der Kleider Sache der Frauen, 1 Sam. 2, 19. Sprüchw. 31, 22 sp. 319.

Der Betrieb eines Sandwerts galt bei ben Buten fo wenig fur etwas Erniedrigenbes, bag vielmehr in ber Mischna bie Beichäftigung mit blog gelehrten Studien ftreng getabelt, und Erlernung eines Sandwerfs als Pflicht angesehen wird, M. Kiddusch. 4, 14. Tosiphta in Kidd. 1. heißt es: Quicanque filiam suum non docet aliquod opificium, est ac si doceret enm latrovinium, tr. Pes, 112 sq. Mady' lieber ben Gabbath jum Werttag, ale bag en von andern Menichen abhängig wertest, thue öffentlich bie niedrigfte Urbeit und nahre bich bamit, und fage nicht; ich bin ein Priefter, ich bin ein großer Mann, für mich pagt fich's nicht! Wie Paulns, fo trieben bie angesehenften Schriftaclehrten (אל. Jodianan, ber Sanbalenmacher אל. Sjaaf, ber Schmid ארבוללו gn ihrem Lebensunterhalt ein Sandwerf. Der berühmte It. Billel foll fich von Solsspalten ernährt haben. Doch galten einige Sandwerte für weniger ehrenwerth; Beber, Barbiere, Gerber, Balfer, Calbenmacher fonnen nach M. Kiddusch. f. 82, 1. nie Sobepriefter Bgl. Oth. lex. rabb. p. 155, 291. Lightfoot p. 616. Wetst. N. T. II, 516. Die rabbinischen Bestimmungen über ben Arbeitolohn ber handwerfer, in Betreff beffen tas Gebet, tem Arbeiter seinen Lohn noch an bemfelben Tage auszugahlen, 3 Dof. 19, 13, 5 Mef. 24, 14 f., auch bem armen Handwerfer zu Gute fam, f. Schulch, ar. chosch. ham, tit. 339. §. 5. Man vgl. Biner, R.B.B. unter Bandwert und ben einzelnen Artifeln Metall, Weberei u. f. w. De Wette, Archaologie §. 104-115. Saalfdug, Archael. I, 128-158. Jahn, hanel. Alterth. I, 432 ff. Sartmann, Bebraerin am Buttijd bej. Band 1. 11. Iken, antiqu. hebr. p. 578 sqq. Bellermann, Bandb. I, Leprer. 220 ff.

Sanna (727 = Unmuth) war ein bei Bebraern und Phoniziern (man erinnert fich gleich an Birgil's Unna, Dire's Schwester!) vielfach vorfommenter Frauenname. In ter Bibel meiten trei Franen Diejes Mamens ermähnt: 1) bie Mutter Samuel's, tie eine Gattin tes Elfana aus Ramathaim - Bophim, Die ihren nach langer Unfruchtbarteit gebornen, erften Gobn ihrem Gelübbe gufolge bem Beren weihte und bem Briefter Eli für ben Dienft Bottes übergab, bei welchem Anlaffe ihr ber befannte, fcone lobgefang in ben Munt gelegt wird, ber freilich unfprünglich bei anderem Unlaffe gebichtet jenn muß, indem mehrere Buge besielben (3. B. B. 4. 10.) burchaus nicht auf Banna und ibre Umftande paffen; vielmehr icheint bas, anderer gelegentlicher Andeutungen megen (B. 5.) ter Banna beigelegte lied eber Davivifden Urfprunge, es ftammt jedenfalls aus ber Ronigszeit und verherrlicht irgent einen betententen Gieg über Feinde. Rach biefem Yobgefange ift großentheils berjenige ber Maria, Yuf. 1, 46 ff., gebilbet. Sanna gebar übrigens noch 3 Sohne und 2 Tochter, 1 Sam. M. 1. 2. 2) Die Fran bes Tobit aus tem Stamme Naphthali, Tob. 1, 9; 2, 1, 11; 11, 5.; nach ber Bulgata, bie Luther befolgt hat, mirb 7, 2. 8. 14. 16; 8, 12. auch Regnel's Weib fo genannt, wofür aber ber gried. Text Edru hat. 3) Gine Prophetin and tem Stamme Afder, Tochter Phanuels; nach 7jahriger Che hatte fie - mas gu ihrer besonderen Chre angemerkt wird, ba bas fpatere Inventhum und gum Theil and bas Beitenthum wie bie altere driftliche Rirche bie zweite Che, we nicht verwarf, boch geringer ichatte, als ben Bittwenftanb, j. 1 Tim. 3, 2. (und bort Wetstein); 5, 5, 9, vgl. De Wette, Lehrb. b. driftl. Gittenl. S. 252 ff.) - bis in's 84. Jahr als fromme Wittwe in Gaften und Beten zu Berufalem

beim Tempel bienend Tag und Nacht verharrt. Als nun bas Kind Jesus im Tempel bargestellt wurde, erkannte sie in ihm, Gott preisend, ben verheißenen Messias und zeugte von ihm, ähnlich dem greisen Simcon, s. Luk. 2, 36 ff., vgl. Krummacher in Piper's evangel. Jahrb. IV, S. 43 ff. Mietschi.

Sanno, f. Gregor VII. n. Onibert.

Hannover. I. Geschichte. (Allgem. Literatur: 3ch. Karl Fürchtegett Schlegel: Kirchen- und Reformationsgeschichte von Norddeutschland und den Haunover'schen Staaten. Hannover 1828 ff. 3 Bre. — Rettberg: lleber die Perioden einer Specialsgeschichte ber Hannoverschen Landeskirche in Ilgen's Zeitschr. f. hist. Theol. Br. V. Jahrg. 1835. St. 1. S. 267 ff. — W. Havemaun, Geschichte der Lande Braunsschweig und Lüneburg. Bb. 1. Göttingen 1853. Bb. 2. 1855.

1. Die Zeit ber Gründung bes Chriftenthums. (Rettberg, Rirdengefch. Deutschlands. Bb. 2.) Das heutige Sannover wird tem größten Theile nach von einer Bevölkerung fachfifden Stammes (Beftphalen, Dftphalen, Engern) bewohnt; im N.W. fcliefen fich Friefen an, im R.D. am Elbufer Slavifche Stamme. Zuerft murten bie Friefen von ber Predigt bes Evangeliums erreicht (f. b. Art. Friesland), boch mar bie Rirche in Friesland erft ficher gegründet, als auch die Sachsen unterworfen und befehrt maren. Die Bekehrungsversuche unter ben Sachsen vor Rarl bem Großen find zum Theil fagenhaft, wenigstens unsicher (bie beiben Emalbe), jedenfalls ohne nennenswerthen Erfolg. Bonifacius Wirksamkeit überschritt bie Grengen Sachsens wohl nicht, boch bereitete feine Predigt in heffen und Thuringen bie Befehrung bes Sachsenlandes vor. bas Schwerdt bem Erangelium erft Bahn machen; in ben langen blutigen Rriegen gegen Rarl ben Großen (772-803) vertheibigten Die Sadfen ihre Götter und ihre Freiheit, bis sie an beiden verzweifelten. Schon mahrend ber Kriege arbeitete Karl planmäßig an ber Bekehrung bes Bolfs. Miffionare, Bifchofe, Mebte begleiteten fein Beer; einzelne Theile bes Landes murben ichon bestehenden auswärtigen geistlichen Stiftungen zur Bekehrung überwiesen. Go bie Gegenten an ber Diemel bem Abte von Fulba, bann bem Bisthum Burgburg; die Gegend bes fpateren Bisthums Berben mahrscheinlich rem Aloster Amorsbach im Doenwalde. Die cellae Eresburg, Meppia, Bisbed, Rheine bilbeten als Miffionsftationen bie Ausgangspunkte ber Predigt; mahrend von Weften einzelne auch in Friesland thätige Evangeliften, Willehad, Liudger, besonders fühn Lebuin ober Liafmin (vgl. Die "vita Lebuini" bei Pert, Monumenta Germ. II, 360) ein= brangen. Doch war ber Erfolg wohl nicht groß. Go lange Die Sachsen ihre Freiheit gu retten hofften, gaben fie auch ihre Gotter nicht auf. Das Regiment eines Bifchofs ichien ihnen unerträglich, ber Behnten ein Zeichen ber Unfreiheit; Die Sabgier, oft auch bie Graufamkeit ber Sendboten, die wenigstens hie und ba mehr Zehnten als Evangelium predigten (Alcuini ep. 37. 80.), schreckten ab. Erst nach Widufinds Taufe, ale bie Sachsen am Siege verzweifelten, ward bas Christenthum rafch verbreitet. Schon 802 bei Aufzeichnung bes fachfischen Rechts wird bas land als driftliches angefehen (Gich= born, Rechtsgefch. I, 61 f.), Die Stiftung ber Bisthumer vollendeten bas Werk.

Die Gründung der Bisthümer ist dunkel. Die Angaben und ältesten Urkunden sind vielsach nachweisbar irrig, zum Theil absichtlich gefälscht. Schon früh sinden sich zwei einander widerstreitende Angaben. Eine Nachricht aus der Zeit Otto's I. (De fundatione quarundam Saxoniae eccles. bei Leibnit. I, 260) läst die Bisthümer sehr früh (772—784) gegründet werden, eine andere im Chronicon von Hildesheim (ibid. I, 742) legt die Stiftung sogar erst in die Zeiten nach Karl dem Großen. Die Wahrsheit liegt wohl in der Mitte. Vor Beendigung des Krieges kann an eine Gründung von Bisthümern schwerlich gedacht sehn; es gab nur Missonsstationen, aus denen dann wohl allmählig Bisthümer entstanden. Die Bisthümer selbst sind folgende: In Westephalen 1) Münster, ursprünglich Mimigardesord, auch Mimigardenesord oder Mimigernesord (der neuere Name Monasterium seit dem Ende des 11. Jahrh.). Die aufssallende Gestaltung der Diöces, die aus zwei völlig getrennten Theilen bestand, dem

Süpergan, ber nörblich von ber Dioces Donabrud begrengt, fich noch in's beutige Bannover hineinerstredte, und ten fünf friefifden Banen, Die Seefuste von Lauwers bis biefseits ter Ems umfassent (vgl. Lebebur, tie fünf Münster'schen Gaue. Berlin 1836. Retiberg a. a. D. II. S. 425, 539), erklärt fich mohl aus ber Diffiensthätigkeit bes ersten Bijdojs Lindger (vgl. b. Art.). Die Stiftung bes Bisthums fällt gwijchen 802 und 805 (vgl. Erhardt, Regest. Hist. Westph. I. Nro. 244. Erhardt, Beich. Münftere. Münft. 1837). — 2) Conabrud gilt ale bas altefte Bisthum in Sadfen; eine Rirde war ficher vor 786 gegründet (Mettberg, a. a. D. 11, 437); als erster Bijchof kommt Biho 803 vor (Möfer, Denabr. Gefd. Berl. n. Stettin 1780. Stüve, Wefd. von Denabrud. C. Stuve, Weich, tee Bochfifte Denabrud bis jum 3. 1508. Den. 1853. Grupen: Origenes Osnabrug, Lenge 1768 in Orig, German, Tom. III.). 3n Engern: 3) Paterborn (Padrabrunna). Bier fintet fich fchen 777 eine Kirche, 785 murte eine Bafilica begennen; bas Bisthum marb erft furz vor Rarl's Tobe geftiftet 810-812 (Nic. Schaten, Ann. Paderbornens. P. 1. Neuhusii 1643. — Beffen, Wefd. bes Bisthums Paterb. 1820. 2. Bt. - Hanptquelle für t. Gefch. b. Gründung Translatio S. Liborii AA, SS, Jul. V. p. 414). 4) Minten ber gewöhnlichen Angabe nach 780, roch ficher fpater gegründet, umfaßte einen Theil bes Calenbergifchen und Bona. Die Gründung tes Stifts S. Bonifacii in Sameln legt bie Sage in's Jahr 712, jedenfalls irrig (val. Rettberg II, 447. - Schlichthaber, Rirchengesch, b. St. Minben. fr. Sprenger, Beid. von Sameln). 5) Bremen. Der erfte Bifchof Billehab, am 13. Buti 787 in Worms geweiht, war wohl nur Miffionsbijchof, noch ohne fest begrenzte Dieces, wie tenn ter Umfrant, bag ber bijchöfliche Stuhl nach feinem Tote langere Beit unbefett blieb, auf einen noch nicht völlig geordneten Inftant ber Dioces beutet (pal. Erbartt, Reg. I. Nro. 192.). Die Dieces umfaßte einen Theil Offfrieslands, grenzte öftlich an tie Elbe bis ba mo tie Lube muntet, welche mit ber Ofte bie Grenze gegen Berten biltete. (Vita Willehadi bei Bert II, 379. - Dunge, Beich, v. Br. 1815. 2 Bre. - Yappenberg, Beidichtsquellen bes Ergftifte Bremen. Br. 1828. -Pratje, Aurzgefafite Relig. Weich, ber Bergogth. Br. n. Berben. State 1776). 6) Ber-Die alteste Weichichte ift fehr buntel. Als erfter Bijchof wird Suidbert genannt; guverläffige Runde ift erft bie Rennung eines Bifchofs Barnt auf einer Synobe gu Maing 829 (Bartheim, Conc. Germ. II, 54). Unficher find bie Angaben, bas Bisthum babe feinen Git ursprünglich in Barbowit, nach Andern in Rofeld in ber Altmark gehabt; sicherer ift bie Berbindung mit bem Aloster Amorsbach. Die ursprüng= liche Grenze bilbete bie Elbe bis zur Mündung ber Bavel, jo bag bie Dioces bas Berzogthum Berten, einen Theil von Lüneburg und ber Altmark umfaßte (vgl. Pfannfuche: Meltere Geich. t. Biethume Berten. Bert. 1830). - Oftphalen: 7) Bilbe 8beim (Glie). 2118 ursprünglicher Git tes Biethums für Oftphalen icheint Elze beftimmt gemesen, mo Mart 796 eine Rirche erbaute. Wahrscheintich mar jeboch bas Bisthum, fo lange es in Elge mar, nur Miffionebiethum, vielleicht gar nur eine Miffioneftation. Lutwig ter Fromme verlegte 818 ten Git nach Silbesheim; und biefe Berlegung wird zugleich bie eigentliche feste Gründung fenn. Die Diecefangrenze bilbete im Diten tie Oder, im Guten lagen Goslar und Gantersheim nech im Gilbesheimischen Eprengel, bod mar bier bie Brenge gwifden Silvesheim und Mainz lange ftreitig (vgl. 28. At. Yun gel, tie altere Dieces Siltesheim. Silt. 1837. - De la Tour, Ueber tie Errittung tes Bisthums Elze in Spangenberg n. Spiel, Baterland. Archiv. 1823. Br. IV. C. 234. - Blum, Weich, bes Gürstenth, Silvesheim. Welfenb. 1805. 2 Bbe.). -8) Ein bebeutentes Stud fachfifden Landes, ter größere Theil tes heutigen Bottingen und Grubenhagen ward mit tem Erzbisthum Maing verbunden, mahricheinlich als von tiefem burd Miffiensarbeit erworben. Endlich ragt nech im Dften bas für Nordtbitringen errichtete Bisthum Salberstatt, im Besten ter Sprengel von Utrecht, einen Theil von Oftfriesland umfaffent, in bas bentige Sannover binein.

3hren Abidlug erhielt bie Diecefaneinrichtung erft burch bie Grundung bes Erg-

bisthnms Hamburg-Bremen. Es ist seine Bestimmung erfillend und ten Geist seines ersten Erzbischofs bewahrend Missionskirche tes Nortens geworden, die ben ganzen Norten fast bem Evangelium gewonnen hat. (S. t. Art. Ansgar u. Hamburg-Bremen.)

Die bie Rirche bes übrigen frantischen Reichs mar auch bie Rirche bes Sachsenlandes von Anfang an mit Rom verbunden. Doch macht fich ber Ginftuß Roms in ber Karolingischen Zeit noch wenig geltent, besto mehr bie Macht bes Ctaats, Die oft in eine Thrannei bes Grafen über ben Bifchof (3. B. Graf Cobbo beherrichte ben bifchöflichen Stuhl von Denabrud 833 völlig) ansartete, ber gegenüber bie Bischöfe wieder burch engeren Unschluß an Rom Sulfe sinchten (Egilmar von Denabrud wentet fich mit einer Klage an ben Babst). Bon ber Lehnsfolge waren bie Bischöfe nicht ausgeschlossen. Bei Cbftorf (richtiger Eppendorf vgl. Savemann I, 30) fielen in ber Schlacht bie Bischöfe von Hilresheim und Minten. Das ichon ausgebildete Institut ter Arvocatie ward auch auf bie neu gegründete Rirche übertragen. Behnten bilbeten bie Sanpteinfünfte, Behntfreiheit tommt noch nicht vor; wo sie bewilligt wird, gefchieht es gegen Entichabigung. Bu bem ursprünglichen Gruntbesit (amei mansi) famen reiche Schenfungen. Bermächtniffe, benen bereits burch Befete gewehrt werben mußte, Forstbaun, Mungund Marktrecht (888 Osnabrud vgl. Möfer I, 336. - Bremen vgl. Lappenberg S. 32), Immunitat. Je mehr bie alte Freiheit unterbrückt murbe, besto gablreicher begaben fich Freie in Die Borigfeit ber Rirche. Go tamen manche Bisthumer ichon früh ju großem Reichthum, besondere Sildesheim. Der Clerus bestand anfange aus Fremten, allmälig wendeten sich auch Inländer zum Kirchendienst, und bald nufte im Intereffe bes Beerbannes bem Drangen ber Freien zum Lirchentienst gewehrt merben, fo baf bie Kirche fich zum Theil auf Unfreie angewiesen fab. Die vita canonica ber Kleriter ward in die neuen Bisthumer fruh eingeführt (can. IX. t. Synote zu Main; a. 813), bei ben Rathedralen monasteria elecicorum errichtet. (In Bilbesheim führte Gunther von Rheims tie vita canon. ein.) Selbst als gegen Ente tes 9. und im Unfang bes 10. Jahrh. anderswo die vita canonica ichon in Berfall zu gerathen aufing, stand sie hier noch in Bluthe. Doch theilte bereits Wigbert von Silvesheim im Unfang bes 10. Jahrh. ben Klerifern ein bestimmtes Drittel bes Kirchenvermögens zu (vgl. Blum I, 248). Die Bilbung erhielt bie Beiftlichkeit erft auf ausländifden, bann auf inländischen Schulen (Corven bas seminarium apostolorum, Berford, Bilbesheim), boch war fie, wie auch die wenigen literarischen Produkte biefer Zeit zeigen, nur gering. Klöster finden sich unter Rarl bem Großen noch nicht, nur Monchoniederlassungen gu Miffionszweden, wie Meppen. Unter Ludwig bem Frommen beginnt die Klosterstiftung mit ben beiden für ben gangen Norden Deutschlands wichtigen Klöftern Corven und Herford (Diöces Denabrud). Bald folgen mehrere nach, unter ihnen Bunftorf (Diöces Minben) 871; Buden, Barjum (Blegimo, Birefinun in ber Dioces Bremen von Undgar und Rimbert gestiftet); Ramelsloh (Dioces Berben) Lamspringe 838 (872 vgl. Blum I, 139. — Dioces Hildesheim — bedeutender ift bas 856 gestiftete Ganbersheim). Die Alöster lebten nach ber Regel Benedifte, erhielten früh Privilegien, aber noch feine Exemtionen. Der Gifer war noch ftark, bas Leben einfach und ftreng. Durch ihre Schulen besonders trugen sie viel zur Berbreitung christlichen Lebens bei. Die Art ber Christianistrung bes Landes von oben herab, oft nicht ohne Gewalt, brachte es mit sich, baß bas Bolt, obwohl äußerlich driftlich geworben, bod innerlich noch nicht bekehrt mar. Diese innere Bekehrung vollzieht sich allmälig im 9. Jahrh. Zahlreiche Spuren bes Beidenthums laffen fich noch entbeden, felbst offener Abfall zum alten Götterdienst kommt vor, besonders als Lothar 841 die Sachsen auswiegelte. Das Christenthum trat mehr als ftrenges Gefet auf, vielfach ichon getrübt, besonders burch Berehrung ber Beiligen und Reliquien, mit benen bas Land balb bereichert wurde burch gablreiche translationes von Beiligen. Das Bolt bedurfte bes Gefetjes und felbst Stude heibnischer Sitte gin= gen absichtlich und unabsichtlich in bie kirchliche Sitte über. Doch zeigt ber Beliand

(f. b. Art.), welch' herrliche Frucht bas Christenthum auf biesem blutgebungten Boben zu bringen vermechte.

2. Die erste Hälfte bes Mittelalters bis zur Gründung des herzogthums Braunschweig-Lüneburg 1235. — Aenferlich treten in den Berhältnissen der Diöcesen keine große Beränderungen herver. Mur das Erzbisthum HamburgBremen kommt durch seine Missionsthätigkeit in den nordischen Reichen und unter den Slaven jenseits der Elbe zu einer alle Erzbisthümer überragenden Größe. Gine Zeitlang das "Nem des Nordens" trat es, von Adlbert (s. d. Art.) während der kurzen Zeit, wo er den Traum eines nordischen Patriarchats träumte, auf die höchste Höhe gehoben, aber auch auf's Tiesste zerrüttet, in die Reibe der übrigen Erzbisthümer zurück. Der Dsten, besonders Lievland, bot der Missionsthätigkeit ein neues Feld, aber keinen Erzag. Aus seiner Diöces wurden mehrere neue Erzbiscesen gebildet. Es hatte seinen Berus erfüllt. Im I. 1222 ward das Erzbisthum von Hamburg völlig auf Bremen übertragen; seitdem existirte nur ein Erzbisthum Bremen, während dem Capitel in Hamburg nur ein Theil der Gerichtsbarkeit und Antheil an der Wahl blieb. Berden vertor den auf dem rechten Elbuser gelegenen Theil seiner Diöces an Nayeburg 1158;
durch die Bekehrung der Wenden auf dem linken User sich entschäbigend.

Die innere Entwidelung ift im Wejentlichen Diefelbe wie in ber Rirche Dentsch= lante tiefer Beit überhanpt. Das große Thema bes Rampfes zwischen Babsithum und Raiserthum wiederholt sich auf engerem Gebiete, bier befonders interessant, weil bie fachfifden lante zum Theil ber Schanplat tes mit tem firchlichen untrembar verbundenen politifchen Rampfes maren, erft ber Gadjenfriege, bann bes Rampfe gwifchen Bobenftaufen und Welfen. In bem Rampfe gegen Beinrich IV. ftanden bie Bifcofe bis auf wenige, unter tenen Atalbert von Bremen, bes Raifers Rathgeber, und Benno von Conabriid, einer ber wenigen mabrhaft trenen Frennbe bes Raifers, auf Geiten ber Gegner Beinriche. Satte früher ber Raifer bie Bifcofe oft unmittelbar ernannt (4. B. Bünther von Sanabrud 996, Bernward von Silbesheim und beffen Nachfolger Gobehard, f. b. Urt.), fo ward in bem Rampfe ber Babfte gegen Beinrich IV. und beffen Rachfolger Die Freiheit ber Wahl gewonnen. Bon nun au finden wir vom Capitel canonice gewählte Bijchöfe, in Donabrud gnerft Dethard 1118, in Berben Daso 1116, in Münfter Burfard von Solte 1113, boch ift in Salberstadt Otto 1122 noch vom Raifer aufgebrungen. In bie Stelle ber Abhängigfeit vom Raifer trat bie von ben Capiteln, Die fid, bald burch Wahleapitulationen ficher zu ftellen aufingen; zwischen Capitel und Bijdef regte fich fast beständige Gifersucht, Die oft in Streit anfloberte und ben Bijdhof bem Capitel entfrembete. Schon 1205 verlegte Rudolph I. von Berben feine Mefiteng nach Rotenburg und botirte bie Stelle eines Bifare. Das Rirchengut mehrte fid) rafd), oft nicht auf Die redlichfte Weife, großer Bruntbesit mart gewonnen. alle Bisthümer famen gu reichem Befig, Silvesheim besonders unter Bernward (993 bis 1022); Conabriid unter Benno II., Bremen unter Abalbert, boch mit großen Schwanfungen bei'm Steigen und Sallen bes Erzbifchofe, Berben unter Dietrich II. und Giegbert († 1036). Daneben gewannen fie immer mehr Freiheiten, Privilegien, Bolle, Jagb, Rifderei, Regalien aller Art. War bie Bogtei jum Odnit ber Rirde gegrundet eine einträgliche Tyrannei geworten, fo brachten allmälig bie Bifchofe bie Bogteien burch Schenfung ober Rauf, burd Lift ober Gewalt in ihre Bante. In Münfter gelang biejes Friedrich II., ber bas Bogteirecht von Teffenburg erfaufte 1173; in Silbesheim gewann Atalog 1180 bie Bogtei, in Bacerborn murte fie 1193, in Denabrud 1236 unter Conrad I. erlangt. Befontere bei ter Bertrummerung tee großen fachfischen Bergog= thums gewannen viele Rirchen ihre Bogtei. Geit bem 11. Jahrh, brachten bie Bifcofe und einzelne Rlöfter auch gange Graffchaften an fich. Befontere bei'm Sturge Beinrich's tes Lewen und als Bernhard v. Ascanien tie berzoglichen Rechte zu mahren nicht vermochte, tamen viele Braffchaften, Die von bem Bergoge gu leben gingen, in bie Banbe ber Bifdofe. Diefe tamen gu Lanbeshoheit, murben Reichsfürften, obwohl fie felten

ober nie die ganze ehemalige Diöces gewannen, so daß bischöfliches Territorium und Diöces sich nirgend beden. Um Ende dieser Periode sind alle Bischöfe Reichsfürsten geworden (in Osnabrück nennt sich z. Engelbert 1225 zuerst princeps); die Kirchenzregierung trat vor der welklichen immer mehr zurück. Um so bedeutender waren die Nemter derer, welche an des Bischofs Statt die Kirche verwalteten. Besonders die Archistischaute wurden zu einträglichen Nemtern, seit dem Ansang des 13. Jahrh. (in Osnas brück z. B. unter Adolph 1218—22) mit bestimmten Pfründen verknüpft. Dem Unswesen, welches mit der Verwaltung der Archidiasonate besonders in Osnabrück, Münster, Paderborn getrieben wurde, zu steuern, sandte sogar 1231 der Pahft einen Legaten zur Ordnung der Archidiasonatssevenältnisse (vgl. Schaten, Ann. Paderborn. a. h. a.). Gegen Ende des Zeitraumes treten jedoch schon neue Würden auf (Ossicialen, Vitare), welche die Macht des Archidiaconats zu beschräften ansangen.

War bie vita canonica ber Geiftlichen ichon lange untergraben, so bedurfte es nur eines äußeren Unftoges (in Silvesheim gab ihn 3. B. 1039 ter Brand tes Capitelhaufes), um fie vollente ju gerftoren. Die Pfründen murten getheilt, eigne Curien ter Domherrn gebaut (in Salberftadt 3. B. 1052); aus bem Rlofter ber Beiftlichen mar ein reich botirtes Collegium von Chorherrn geworden, Die ihren Dienst burch Bifarien versehen ließen. Berfuche, Die alte Strenge berguftellen, murben auch bier gemacht, aber vergebens; felbst neu errichtete Stifter ber canonici regulares stellten fich bald ben alten gleich. Die Beiftlichkeit verweltlichte bier wie überall; ftrenge Gefete fehlten nicht, mehrten aber nur noch die Entfittlichung. Das Colibatgesetz ward ziemlich früh burchgesetzt (in Bremen burch Abalbert), nur in Friesland ift biefes jo wenig als ber Zehnten je zur allgemeinen Geltung gefommen. Die meiften Bijchofe lebten mehr im hoflager und im Felbe, als in ihrer Dioces. In ben Sachsenfriegen spielen Bijchofe eine Sauptrolle, in ben Schlachten bei Langenfalza und am Welfesholze ordnen Bifdofe bie Golacht. Roch tiefere Blide in bas Berberben öffnen Ereigniffe wie ber Rangstreit im Dome gu Goslar (Bavemann, I, 320). Doch finden fich immer and treffliche Bifchofe, die mie Bernward von Hilbesheim, 3mad v. Paderborn († 1076), Detmar von Osnabrud (1003-13) sich als Pfleger ber Wiffenschaften ober wie Gobehard von Silvesheim als achte Birten ihrer Bemeinden bewiesen.

Die firchlichen Stiftungen vermehrten fich rafch. Beftanten früher nur bei ben bifchöflichen Rathebralen Canonitatftifter, fo gehörte es jetzt gur Burbe einer Bifchofeftabt, beren mehrere zu besiten. Abalbert gründete in Bremen brei neue gu St. Willehabi, St. Stephani und St. Paul; in Osnabrud entstand 1011 bas Canonicatstift St. Johann; in Silvesheim verwandelte Begilo zwei icon bestehende Klöfter in Canonicatftifter. Auch außer ben bifchöflichen Städten entstehen folche Stifter. In Goslar bas Stift SS. Simonis et Judae und bas Betersstift; in Norten burch Lippold von Maing bas Betersftift (1055 vgl. Bolf, Gefch. bes Betersftiftes in Rorten), in Eimbed bas Stift St. Alexandri burd, Dietrich II. von Catlenburg u. a. m. Anch biefe entwickelten sich ähnlich wie die Domftifter und fielen bald berfelben Berweltlichung anheim. — Beit gahlreicher noch find bie Klofterftiftungen. Befonders reich ift bie zweite Salfte bes 10. Jahrh. (St. Michael in Luneburg von Otto bem Erlanchten gegrundet, besondere burch hermann Billung gepflegt, Boelbe 952; Ringelheim, Silbewardshaufen 960, Walsrobe 972; Olbenftabt burch Bruno von Berben [früher illgen], Beslingen [fpater Zeven], Marienklofter bei Ganbersheim 974; Barfefeld am Ende bes 10. Jahrh. burch Beinrich I. von Stade). Das 11. Jahrh. ift, obwohl es auch nicht gang an Klofterftiftungen fehlt (St. Michaelis in Silbesheim 1015, Stedesburg in berselben Dioces 1007, 3burg bei Osnabrud 1068-70, St. Blafii in Northeim) vergleichungsweise arm an folden, es ift die bewegte Zeit der Sachsenfriege. Wegen Ende des Jahrhunderts beginnt ein neuer Aufschwung (Bursfelbe 1093; Reinhausen, anfangs Canonicatstift 1099), der sich durch das ganze 12. Jahrh., die Zeit des h. Bernhard, Norbert u. a., hinzieht (Catlenburg 1104; Steina ober Marienstein bei Nörten 1104; Clus bei Eimbed 1124;

Marienrote 1125; St. Georg und St. Marien in State 1130-40; Gerfrudenberg bei Conabrud 1137-11; Fredeloloh 1137; Celle [Cellerfeld]; Locenm 1170 [vgl. Beibemann, Bejd. tes Blofters Loccum 1822], Defete 1137-41, Lune 1172, Lilienthal 1188: Menwert bei Gostar 1186, Blield 1190, Marienwerder bei Sannover 1196; Alt-Mloster 1197). 3m Unfang bes 13. Jahrh, vermehrt sich bie Bahl noch (Bersenbrück 1231; Mulle 1232; Alten-Meringen, Marienfee 1215, Wienhaufen n. a. m.). Die Beichichte ber Alofter schwantt auch hier zwischen Berfall und Reform, und bie von Frantreich ausgehenden Reformationen burch Die großen Congregationen ber Alöfter wirfen auch hier ein. Wenn auch wenig Cluniacenfer, fo finden wir viele Ciftereienfertlöfter unter ben genannten (3. B. Loccum, Marienrobe bei Silbesheim, Michelftein u. a.) und von tem großen vom beil. Rorbert felbst gegründeten Aloster Rappenberg in ber Diöces Münfter geben Ginmirfungen ber Pramonftratenfer aus, fo bag auch biefen gugeborige Alofter nicht fehlen. Die eigentliche Entfaltung ber Bettelorben fallt erft in bie folgende Beit. Unter ben geiftlichen Ritterorden hatte befonders ber Orben ber beutschen Ritter im Laute große Besitzungen (Comthurei Luclum, Goslar), mahrend die Bobanniter in Friesland begütert erscheinen.

Was tas firchliche Leben anlangt, so ist änserlich bas Heibenthum völlig verschwunsten, (Bischof Unwan zerstörte im Bremischen tie letten Reste, innerlich broht bas Christenthum zu einem nenen Beitenthum zu werben. Die Erscheinungen sind dieselben wie aller Orten. Die großen Reterbewegungen, welche die Kirche anderswo zu bestreiten hatte, berühren tiese Gegenten nur schwach. Doch läßt Kaiser Heinrich 1051 in Gostar einige Manickäer hinrichten, und 1225 ward Heinrich Minnicke, Probst im Kloster Remwert bei Gostar, in Hiltesheim wegen Frelehren verbrannt (Gruber, Parerg. Gotting. IV.).

3. Die zweite Sätfte tes Mittelalters bis zur Reformation. Die Mitte bes 13. Jahrh, haben fich bie Berhaltniffe, wie fie aus ber großen Ummaljung nach bem Sturge bes großen Bergogthums hervorgingen, giemlich ficher befestigt, nnr bag bie Gebiete fich bie und ba mit ber Beit noch abrunden. Im Often hat bas Welfische Bans ben ausgebehnteften Befit, burch stets ernente Theilungen freilich ftart zersplittert. Dagwischen schiebt fich bas Bisthum Hilbesheim, bis zur unglücklichen Stiftejehre im Anfange ber Reformation von bebentenbem Umfange. 3m Rorben haben Bremen und Berben Gebiete gewonnen, Doch burdy ben Ginfluß ber Belfischen Macht und an ber Rufte burch Landstriche, in benen bie alte freie Gemeindeverfaffung sich im Rampfe gegen ben Feubalstaat gehalten hat (besonders Land Sadeln), beschränft. Dagegen find im Eften, wo bie Welfische Dacht, obwohl eine Zeitlang bedeutend, später nicht mehr einzuwirfen vermochte, bie Bisthumer zu bebententen abgerundeten Bebieten getommen. Aleben Conabrud Münfter in Befit bes Mieterftiftes Dieppen. Ihnen zur Seite fteben nur fleinere weltliche Gurften, nachdem Die Macht ber großen Baufer Ravensberg und Tedlenburg gebrochen ift. Bona und Diepholy haben nech etwas größere Bebiete inne. Dagegen hat fid in Oftfriedland bie freie Gemeinteverfaffung erhalten, bie auch größere firchliche Freiheit im Gefolge hatte, bis fich über ber alten Bolfsgemeinde bie Bauptlinge erhoben und furg vor ber Reformation bas Saus Cirtfena (Edgard ber Große) fast zur alleinigen Macht erhob. Außer ber Raiserstadt Gostar, Die sich ber Belfischen Macht gegenüber behanptete, fint einzelne Statte innerhalb bes Belfifchen Gebiets (Göttingen, Gimbed, Northeim, Sannever, Lüneburg) mehr noch einzelne bifcofliche Stätte besondere Donabrud ju großer Unabhangigfeit gelangt.

Die Geschichte ber Kirche ist bie Geschichte bes Berfalls, ber sich überall so ähnlich sieht, baß es keine besondere Darstellung zu bedürfen scheint. Besonders stark zeigt sich ber Berfall in ben beiden oft vereinigten Bisthümern Bremen und Berben, von denen bas letztere, am meisten von allen burch ben Babst besetzt, eine Reihe von schlechten Bischösen aufzuweisen hat, wie kaum ein anderes. Die klosterstiftungen mehren sich im 13. Jahrh. noch immer (Weende 1314, Mariengarten 1261, Jenhagen 1256 — auch

Collegiatstifter wie B. Mariae Virg. in Eimbed 1297), besonders erhalt Oftfriesland jett erft feine Alofter (Bemme Guur: Befch. t. ehemaligen Alofter in Oftfriesland. Emben 1838). Reformationen murben immer auf's Reue versucht, besonders großartig unter ber Leitung bes Priers Buich (Buich: De Reformatione monasteriorum quorundam in Saxonia bei Leibn. Ser. Brunsw. II, 476 sqq.); Burefelte mart ber Mittelpunkt einer großen Congregation, zu ber 1506 75 Klöfter gehörten. Biele Alofter murben ganglich umgewandelt, besonders bem Orden ber regulirten Chorherrn S. Augustini, von beren großem Aloster Binbesheim bie bedeutenoften Reformbeftrebungen ausgingen, gugewiefen. Weniger verfallen maren bie Bettelorben, Die sich im 13. Jahrhunderte rasch verbreitet hatten; bagegen griffen fie verftorend in bas Pfarramt ein, mogegen bie Weltgeistlichen in Oftfriesland (hier maren bie Orben 1323 jum Terminiren jugelaffen und hatten mehrere Klöster) Dominifaner in Norten icon 1264, Duthusen 1378, Frangistaner in Emten 1369) ein formliches Bundnig ichloffen (vgl. Suur Beil. V.). Daneben bethatigte fich ber Corporationsgeist bes Mittelalters in gablreichen freieren Bereinen. In allen größeren Städten finden mir Beguinenhänfer, und mahrend biefe in Gubbeutich= land mannigfach in feterifche Bestrebungen geriethen, und barin größtentheils untergingen, tamen fie bier zu großer Blüthe und murten Pflangftatten eines ftillen, frommen Lebens. Bon ben Dieberlanten ber mirften spater bie Bruter vom gemeinsamen Leben Besonders ihr großes Fraterhaus in Berfort mar auf weite Kreise von bedeutend ein. fegenbreichem Ginfluß; auch in Siltesheim und Donabrud beftanten Fraterhäufer. Entlich gab es gahlreiche antere geiftliche Bruterichaften. Bon allen am gahlreichsten find in ben öftlichen Theilen bes Lantes bie Ralantsbrüderichaften, bie mohl nicht über bas 13. Jahrhundert hinaufgeben, die aber auch rasch ausarteten und in blog weltlicher Unterstützung und Schmaufereien ihren Zwed fanten, mahrend bie gegenseitige geiftliche Bulfeleiftung, auf bie es Unfangs abgesehen mar, fast gang gurudtrat.

Borbereitend für die Reformation mirften besonders tie Brüder vom gemeinsamen Leben durch ihre Collatien und Berbreitung religiöser Bücher (vgl. Busch, 1. c. II, 925). Im 15. Jahrh, sinden sich bereits drei gedruckte niedersächsische Bibelausgaben (Köln 1470, Lübeck 1494, Halberstadt), dech erließ Berthold von Mainz 1486 ein Defret dagegen (Guben, Cod. diplom. IV. 469). Beim Wiederausseben der Wissenschaften ift besonders Münster (Rudolph v. Langen, Timann Camener, Joh. Murmellius u. a.)

ber Mittelpunft für biefe Gegenden.

- 4. Die Zeit ber Einführung ber Reformation bis zum Religionsfrieden von Augsburg 1555. Die Berhältnisse ber öftlichen Theile bes jetigen Hannover werden bei'm Beginn ber Reformation wesentlich burch ben Ausgang ber Hilbesheimischen Stiftssehte bestimmt, die um so tiefer eingriff, da sie mit bem Wahlstampse zwischen Franz I. von Frankreich und Karl V. aus's Engste zusammenhängt. War die Hilbesheimische Partei (neben Ichann von Silvesheim, Heinrich ber Mittlere von Lüneburg, die Grafen Anton und Ichann von Schaumburg, Friedrich von Diepholz und Jost II. von Hond anfangs ihren Gegnern (Erich von Göttingen-Calenberg, Heinrich ber Jüngere von Braunschweig und Franz Bischof von Minden) überlegen (Sieg bei Sostau 1519), so ging dieses Uebergewicht verloren, als Karl V. zur Krone berusen wurde, und die Fehde entete durch ben Bertrag von Quedlindurg 1523 damit, daß Hilbesheim den größten Theil seiner Besitungen verlor (außer der Stadt verblieb ihm nur Steuerwold, Beine, Marienburg). Ichann entsagte; Heinrich der Mittlere ging nach Frankreich. Alle an der Fehde betheiligten Länder waren auf's Tiesste zerrüttet und ersschöft, als in der Resormation eine tiesere, geistige Bewegung begann.
- a. Das Herzogthum Lüneburg. An die Stelle Heinrichs bes Mittleren, ber noch immer geächtet 1520 das Land zum zweiten Male verließ, traten hier seine Sohne Otto und Ernst, von benen der lettere (Otto entsagte 1527) sich burch die Einführung der Reformation ben Namen "der Bekenner" erworben hat. Die ersten Regungen der neuen Lehre sinden sich in Gelle, wo zuerst Wolf Zyclop aus Zwidau, nachher in

minter fturmifder Beije Gottschalt Ernfe aus Braunschweig und neben ibm Bod, Mylan (ober Molar) und etwas fpater Martin Ontermart wirften. Ben Buclop ging ein "geiftlich Scharmfigel" mit ben Francistanern in Celle aus, bann folgten von ren Rapellanen und Predigern in Celle aufgesett: "Artifel barinnen etlife mysbrufe by ten Parren bes Ferstendoms Luneborg entredet, unde bar pegen gute orbennnge angegenen merten ;" anfange mie es ideint Privatidrift (ter Berfaffer ift unbefannt, jebenfalls nicht wie gewöhnlich angegeben Dubermart), nachber als eine Art verläufige Rirdenortnung angenommen (val. Richter, R.DD. tes 16. Jahrh. I, 70. Uhlhern, bie Rirdenerdn, von hannever, Bierteljahreschr. f. Theol. n. Kirde 1853. 2 S.). Unterbek ging Ernft, früh von ber Wahrheit ber evangelischen Lehre burchbrungen, feften Schrittes weiter, und als bie Partei ber Pralaten gum Schutze ber alten Rirche Beinrich ben Mittlern noch einmal gurudrief, entschieden auf einem Landtage gu Scharnebed (Brunbonneistag 1527) bie Stände fich für bie Reformation und versprachen, fich bie Unnahme ber evangelischen Lehre nach Rräften angelegen sehn zu laffen (vgl. Jacobi, Lanttagsabichiere I, 145). Best ging Ernft raid vorwärts. Rach einer Unterrebung mit Luther in Torgan noch in bemfelben Jahre, ranmte er ben Anbangern ber neuen Lebre Die Rirden in Celle und Ludow ein, bob alle Archiviaconate und weltlichen Präposituren auf, loste bas Fürftenthum von bem Diocesanverbante mit Berben und Silteebeim, und vertheilte bie Pfarrer unter Superintententen (Savemann, a. a. D. II, 104). Große Bemühnngen wentete Ernft auf Die Reformation ber Alöfter, boch erfuhr er hier manch' harten Biterstant, obwohl er nach und nach bei ten Meisten bie Reformation burchfette. Auch bie Ctatt Lüneburg widerstrebte noch. Bon Augsburg, wo Ernft bas Befenntnig mit unteridrieb, brachte er 1530 ben Urbanus Regins (König) mit, ber von nun an bas Umt eines Beneralsuperintententen bes Fürstenthums betlei-Diefer leitete bie Ginführung ber Reformation in ber Stadt Lüneburg, mo bas Bert jedoch nur langfam verschritt und noch viele Berhandlungen nöthig machte. Lante felbst ordnete Urbanus bie firdlichen Buftante ficher und fest; er mar es, ber einer Berwendung bes Kirdenguts gur Tilgung ber großen Schulben bes Lanbes, welche bie weltliden Rathe anriethen, festen und glüdlichen Widerstand entgegensetzte (Savemann Mis Regins ben 23. Marg 1541 ftarb, hatte im gangen Lande mit a. a. D. II, 127). Anenahme einiger Alofterfirchen bie Reformation festen Bestand gewonnen (Seim= bürger: Urbanus Regins. - Bertram, Evangelisches Lüneburg. Braunschw. 1719. 3hm folgte im Umte Dutermart, ter 1543 eine Generalvisitation hielt (vgl. Schlegel II, 137), worauf in temfelben Jahr eine Rirchenordnung publicirt wurde, bie jedoch nur von ten Ginfünften ber Rirchentiener und von Chefachen handelt (Richter II, 54. llhibern, a. a. D. S. 177 ff.). Ernft ftarb am 11. Jan. 1546, nachbem er ben Sieg tes Evangelinms gesehen, ter Ungluddieit tes Schmalfalbischen Krieges marb er wie Luther turd ten Jot entnommen (val. Bertram: leben Bergeg Ernft'e. Beimburger: Eruft ter Befenner). Während ter Unmuntigfeit feiner Gohne führten ber Erzbifchof Arolph von Roln und ber Graf Stto von Schanmburg bie vormundichaftliche Regierung, ohne bie Religionegustante bes Lantes, bas eine Regentschaft vermaltete, wie man von ihnen gefürchtet (beite maren fatholifch), angutaften. 2018 Abolph von Köln tas Interim gur Annahme überfantte, antworteten tie Stände ablehnend auf bem landtage ju Ulgen 1548 (vgl. Uhlhorn a. a. D. G. 191). Der Rath zu Lüneburg, ber fich jest ber Reformation fraftiger annahm, beschidte ben Tag zu Samburg und verwarf mit biefer Ctabt und Libed gufammen ebenfalls bas Interim auf's Entschiedenste, nahm and bie von Mepin verfafite Controverefdrift, Die ju bem beften gegen bas Interim gerechnet wird (Magdeburg 1549 in 4.), mit an.

b. Gang antere ftanten tie Berhältnisse in Calenberg Göttingen. Gin traftiger Fürst, Erich ter Aettere, mit gangem Bergen ber alten Rirche anhangent, stand hier ber Einführung ter Resormation entgegen, und bas Erzbisthum Mainz, bessen Sprengel ein großer Theil bes Landes angehörte, unterstützte ihn barin burch seinen Amtmann auf bem Rufteberge und bas Officialat in Rörten. 3m Jahr 1523 erfcbien ein ftrenges Grift gegen bie lutherische Sefte (bei Schlegel II, 581). Dennoch ließ fich auch hier bie Reformation nicht unterdrücken. Buerft fam fie in ben Städten gum Siege. In Göttingen 1529 (Rirchenordnung von Winkel bei Richter I, 143); in Sannover 1533 (R.D. von Urbanus Regius 1536 bei Richter I, 273), in Northeim 1539 (R.D. von Ant. Corvin bei Richter I, 287). In ber zweiten Gemahlin Erich's Elifabeth, ber Tochter Joachim's von Brandenburg, erwuchs ber evangelischen Kirche eine Pflegerin und nach Erich's Tode (26. Juli 1540), als fie für ben noch unmündigen Erich ben Jungeren Die vormundschaftliche Regierung führte, faumte fie nicht, Die Reformation burchzuführen (vgl. Savemann, Glifabeth, Berzogin von Braunschweig-Lüneb. Gött. 1839). Sie berief bagu als Superintenbenten Antonius Corvinus (über ihn und feine reformatorische Thätigkeit f. D. Urt. Corvinus). Elijabeth hatte Die Freute, bas Werf rafch gebeihen zu sehen. Als sie bie Bormundschaft 1545 niederlegte, war bas gange Land bis auf einige Rlöfter, Die noch hartnäckig Widerstand leifteten (besonders Loccum, bas erft unter bem Abte Johann VII. 28. Juni 1591 bie Reformation annahm; bas Cifterzienfertlofter Marienwerber mar bis 1630 fatholifd), lutherifd. Doch follte noch eine schwere Brufung über baffelbe tommen. Erich trat 1546 in des Raifers Dienft und jog gegen bie Stände bes Schmaltalbifden Bundes zu Felte. Rach vergeblicher Belagerung Bremens mart er 23. Mai 1547 bei Drafenburg an ber Wefer geschlagen. Db= wohl er noch am 12. Sept. 1547 gelobte, bas land bei ber evangelischen Lehre ju laffen, begann 1548, als auf Corvin's Bedenten das Interim verworfen murte, eine gewaltthätige Reaction, Die bas Land wieder fatholisch machen sollte. Manche fielen ab, bie meiften blieben treu, Corvin ward in hartem Gefängniß zum Marthrer, Glifabeth's Bitten und Rlagen fanden fein Gehor bei ihrem Gohne. Aber mit feinem Better Beinrich b. 3. von Braunichmeig-Bolfenbuttel verfeindet, ichloß Erich gegen Ende 1532 ein Bündniß mit beffen Gegner Albrecht von Brandenburg-Culmbach, in Folge beffen er auf einem Landtage in Sannover, um bie Gulfe ber Stände zu geminnen (April 1553), gelobte "das Wort Gottes hinfür ohne Berhinderung lehren zu laffen" (vgl. über biefe Beit Savemann II, 296-338, wo fich viele neue Urfunden finden, nach benen auch bie im Art. Corvin gegebene Darftellung zu ergangen ift). Die vertriebenen Prediger fehrten zurud und zum zweiten Dale ward bie evangelische Kirche gegründet, ber bald ber Religionsfriede volle Sicherheit gab, obwohl es tem Lande, fo lange Erich II. lebte, an geiftlicher Bflege immer mangelte.

c. Sehr ruhig und ohne große Bewegnugen ward Grubenhagen ber Neformation gewonnen. Philipp I, ber seit 1526 bas wiederholt zerstückelte Land vereinigte, war schon auf dem Wormser Reichstage von Luthers Worten ergriffen. Seit 1532 führte er ohne großen Wiverstand die evangelische Lehre in seinem Gebiete ein. Nur in Einbeck stellten sich Schwierigkeiten entgegen. Dort waren schon früh (seit 1522) lutherische Presdiger aufgetreten, aber die großen geistlichen Stifter hatten ihre Vertreibung durchgesetzt. Später (1534) sandte Bugenhagen, nachdem auch der Rath auf Seite der neuen Lehre getreten war, andere Prediger, aber die Stifter leisteten noch immer Widerstand. Erst im J. 1539 gelang es, einen Vertrag zu schließen, durch welchen der Stadt Einbeck sür ihre Pfarreien die evangelische Lehre gesichert wurde; 1545 ward auch für die Stifter eine Resormations-Ordnung erlassen (Hauemann II, 363). Herzog Philipp nahm mit seinen vier Söhnen am Schmalkaldischen Kriege lebhasten Antheil und lehnte nach dem unglücklichen Ausgange das Interim sest Johann Friedrich's gestritten und mit ihm gesangen war. Im Geiste des Baters sührte er das Werf sort.

d. In der freien Reichsstadt Gostar finden wir seit 1521 evangelisch Gefinnte (Lindenbrüder). Anfangs unterdrückt fam die Reformation, zuerst von Bugenhagen, dann von Amsdorf geleitet, trot ben Anfeindungen Heinrich's d. 3. von Braunschweig, ber 1528 die Stadt vergeblich belagerte, zum Siege. Ein 1528 zwischen Rath und Gil-

ten geschlossener Bertrag (Havemann, II, 208) wies sämmtliche Stadtstrechen den Evangelischen gn. Amstorf versaßte 1531 eine Kirchenerdnung (bei Richter I, 154). Trot mancher Schwankungen blieb die evangelische Lehre von da an bestehen, selbst als es Heinrich 1517 nach seiner Rückschr gelang, die Stadt zu züchtigen. Tilemann Heshusius, 1552—56 Superintendent, gab ihr 1555 eine Conststerdung (bei Richter II, 163).

Bgl. Trumphins, Goslar'sche Kirchenhisterie 1701. 4. — Heineceins: Kurze bisterische Nachricht von dem Zustande der Kirche in Goslar. Gosl. 1704. 4.

e. Unter tiefgebenten Ericbütterungen und nicht ohne leitenschaftliche Bewegungen fant tie Reformation in ter Statt Siltesheim Gingang. Sier ftant ein machtiger geistlicher Burft, ein reiches Capitel, ein ten Renerungen entschieben abholber Rath ber evangelischen Lehre entgegen, und auch bie armere Bevolferung, burch Empfang reichlicher Spenten ben geiftlichen Stiffungen gewogen, mar nicht als einmal bereit, ihren Kanatismus jum Conte ter atten Rirche einzuseten. Als tennoch einzelne Prediger bas Evangelinm vertündeten, manche von ter Bürgerichaft ihm gewonnen murben, nahm ber Rath im Einverständniß mit bem Capitel ftrenge Magregeln. Das Lefen lutherischer Buder mart bei harter Strafe verboten, gahlreiche Burger mußten um tes Glaubens willen tie Statt meiten. Go gelang es trot ter Mahnungen ter benachbarten befreunbeten Statte Brannschweig und Goslar und ber bem Evangelio ergebenen Fürsten Philipp von Seffen, Einst von Lüneburg bie Reformation niederzuhalten, wenn auch nicht ohne beständige Gahrung. Alls baher 1542 ber Sauptgegner ber Reformation im Rathe Bans Wiltefner ftarb, als in temfelben Jahre bas benachbarte braunschweigische Land von ben ichmattalbijden Bundesfürften erobert wurde, ba begab fich eine Frauengefandtichaft von Sildesheim in bas Lager bes Landgrafen Philipp vor Bolfenbuttel und begehrte beffen Unterftugung gur Ginführung ber reinen Lehre. Auf eine zweite Befantischaft von Männern (22. Ang. 1542) ließen bie Schmalfalbischen Fürsten mit bem Rath unterhanteln, und als nun auch tie Statte Magteburg, Braunschweig, Goslar für ihre Glanbensgenoffen Fürsprache erhoben, vermochte ber Rath nicht länger zu wiberiteben. Aber burch ben langen Drud war bie ruhige Bahn ber Entwidelung verloren und fo fehlte es jett nicht an Excessen allerlei Art von Seiten ber Evangelischen, welche Die früher erfahrene Sarte ben Ratholijden reichlich vergalten. Bugenhagen, Bindel und Cervin erdneten bie firchlichen Berhältniffe. Der erftere entwarf eine Rirchenordnung, tie mit einer Borrete Corvins 1544 erfchien (bei Richter II, 78). Bergebens suchte ber Bifchof, Balentin von Tentleben, ber bamals in Rom bie Restitution ber in ber Stiftsfehre verlorenen Guter betrieb, bas Beschene rudgangig zu machen, ein Monitorium Rarl's V. hatte feine Wirfung; ebensowenig bie barauf folgende Uchteerflärung. And auf bas Amt Peine, bas bie Stadt pfandweise inne hatte, behnte fich bie Reformation ans, felbst bas übrige Stift blieb nicht unberührt. Balentin + 1551. Unter feinem Rachfolger Friedrich v. Bolftein erhielten bie firchlichen Buftante feften Salt. Der Dem mart gurudgegeben, bagegen raumte Friedrich in einem Bertrage von 1553 gegen Mudaabe bes verpfanteten Beine feche Rirchen in ber Stadt ten Evangelifchen ein; felbft im Amte Beine blieb bie evangelische Rirche unangefochten. Durch einen Recef vom Bahre 1562 vereinigten fich beibe Rirchenparteien bahin, bag beiberfeits eine ungeftorte Musübung ber Religion ftattfinten folle (vgl. Püngel, bie Annahme bes evangelischen Glanbensbefenntniffes von Geiten ber Stadt Silbesheim. Bilt. 1842. - Lauenftein Bilresb. Ref. Sifterie. Savemann II, 164 ff.). 3m fogenannten fleinen Stift, ben Memtern Beine und Stenerwolt brachte ber Bergog Abolph von Bolftein, ber nach bem Tore feines Bruters, tes Bifchofs Friedrich, tiefelben in Pfantbefit hatte, Die Reformatien gur Durchführung, intem er 1561 burch Beach. Mörlin eine Rirchenordnung für Steuerwelt und Beine (bei Richter II, 224) abfaffen lieg.

f. In ber Graficaft Hona fant bie evangelische Lehre raschen Eingang, ba bie Grafen Jodocus und Erich von Hona, welche 1520 wieder zum Besit bes Landes tamen und gemeinschaftlich regierten, Beite ber lutherischen Lehre ergeben waren. Abrian Bux-

schoels Aramer, nach Stolzenau Nic. Krage berufen. Burschott verfaßte eine Kirchensordung (vgl. Rathlef, Gesch. der Hong'schen K.D. Hannöv. Magaz. 1762. St. 73.). Der Nachsolger des Grafen, Jobst Albrecht, setzte das Werk fort; ein Versuch des Bischofs Christoph von Verden, zur Zeit des Interims die geistliche Gerichtsbarkeit wieder zu gewinsnen, ward durch eine Synode der Prediger der Grafschaft abgewehrt (Schlegel II. 228).

g. In ber Grafschaft Diepholz vernichte ber Graf Friedrich, ben seine Gemahlin ber evangelischen Lehre gewonnen, die Reformation gegen ben Wiberspruch bes Stifts Denabrud Ansangs nicht durchzuseten. Dies gelang erst seinem Nachfolger Johann seit 1537. (Bgl. Hamelmann, Hist. ren. evang. I, 789.)

Schwerere Kampfe als in ben öftlichen Gebietstheilen, wo die dem evangelischen Glauben bald gang gewonnene Welfische Macht verherrschte, hat die Reformation in ben brei großen geiftlichen Gebieten in Denabrud, Brennen und Verben zu bestehen gehabt.

h. Zwar murbe in Donabrud bie evangelische Lehre fruh und fraftig vertuntet. Der erfte, ber dafür bie Stimme erhob, mar Gerhard Beder, Augustiner- Provinzial, ber in Erfurt Luthers Lehrer gemefen mar; neben ihm ftanden Lutas von Borften. Lector im Dominitanerklofter, Miffing, Baftor am Dom und fein Caplan Pollius. Ihre Predigt blieb nicht ohne Erfolg, aber mit dem reinen Eifer vermischte fich balb unreine Leidenschaft, und als der lang genährte Saß gegen die llebergriffe ber Beiftlichkeit in einen Aufruhr unter Johann von Oberg's, eines Silvesheimers, Anführung ausbrad, nach turgem Siege jedoch burd ben Bifchof Erich von Brubenhagen mit Bewalt unterbrückt marb, ba mußte bas Evangelinn mit barunter leiben (1525). Biele wurden zurüdgeschredt und ber Neuerung abholo. Doch blieben die evangelischen Lehrer in ber Stadt; neue, unter ihnen besonders Adolph von Rlarenbach, ber nachher als Marthrer fiel, tamen bingu; ihr ungeftortes Wirken grundete in ber Stille fester, mas bis babin nur augenblickliche Erregung gewesen war. Aber noch einmal ward bie rubige Entwidelung burch ben fturmifden Gifer Gingelner geftort. Während bie Barteien fich immer ichroffer entgegentraten, ihr Bag gegen einander noch burch große Unglücksfälle, beren Schuld eine Partei ber andern guichob, gemehrt murbe, tam Dietrich Buthmann, ein unruhiger, lebhafter Menfch, aber begabt und fähig auf bas Bolt zu mirten, in bie Stadt. Nach einem leicht erfochtenen Siege in einer Difputation marb er gum Brediger an St. Marien bestellt, auch die übrigen Rirden mit erangelischen Bredigern befett. Da ftarb Erich am 9. Mai 1532. Domcapitel und Stadt, die wohl einfahen, daß fie fich gegenseitig bedurften, schloffen einen Bergleich, in bem bas Capitel burgerliche Laften zu tragen versprach, ber Rath, die Resormation zu unterdrücken. Mit der Wahl Franz von Balbed hörte ber Drud allerdings auf, als aber Buthmann bas Bolf immer mehr aufreigte, als fich die Auftritte von 1525 wiederholten, ward ber Aufftand bald befiegt und nun die Reformation völlig unterdrückt, die evangelischen Prediger vertrieben (1532). Für eine Zeitlang verstummte die neue Lehre; die Münster'schen Wiedertäufer = Unruben wirkten nachtheilig gurud. Das Bolt bing bier, wie faft überall in Nordbeutichland, ben Wiebertäufern an, ihre Apostel fanden Anhang, und nur mit Mühe hielt ber Rath eine Bewegung zu ihren Bunften nieder. Das mußte noch mehr von jedem Reformationsversuche abidreden, Die Beiftlichkeit trat gang in ihre alten Rechte und Dacht wieder ein, im Jahre 1540 magten fie es fogar, die längst abgekommenen Beiligentrachten zu erneuen. Da griff ber Rath ein. Jest mar bas Geschlecht herangemachsen, bas 1521 - 32 die Bredigt gehört. Der Bifchof mar bem heffischen Saufe befreundet, in Feindschaft mit Beinrich b. 3. von Braunschweig ber Reformation gunftig geworben. Ruhig und sicher setzte ber Rath biese jetzt in's Werk. Nachdem er mit dem Bischofe einen babin zielenden Bertrag gefchloffen, marb von Lubed ber Superintendent Bonnus berufen, ber am Lichtmeftage 2. Febr. 1543 ankam und bas Werk begann. Die Rirchen zu St. Marien und St. Katharinen wurden evangelisch, ber Dom blieb katholisch, bas Capitel zu St. Johann schwankte und that halbe Schritte. Prediger wurden berufen.

eine Lirchenerdnung, von Bonnus abgefaßt, eingeführt (f. Richter II. 23); boch behielt tie alte Kirche noch immer einen starfen Anhang, ber bie Umstände, sobald sie günstiger wurden, zu benuten nicht unterließ. Im Jahre 1517 fam bie Stadt in die Acht, mit schwerer Buse nuchte sie sich, als Graf Reinhard v. Solms mit einem Heere heranzeg, lossausen; ber Bijchof tehrte ganz zum Alten zurück, von allen Parteien verachtet, zwang ihn bas Capitel, in allen Stücken seinen Willen zu thun. Alls die Stadt ihren Glauben bewahrte, fehrte ber Graf v. Solms im Juli 1548 zurück und zwang sie, ihre Prädicanten zu entlassen und bas Interim anzunehmen. Aber die Restitution hatte teinen Bestand; es zeigte sich, baß bas Alte seine Kraft verloren, die Kirchen standen seer, unevangelische Predigten zu halten burste Riemand wagen. Bald ries ber Rath bie evangelischen Prediger zurück, noch vor dem Passauer Bertrage war die Respontation wieder hergestellt, ber bann ber Angsburger Religionssriede einstweilen Sicherheit verlieb.

And bas Stift murbe um tiese Zeit ber evangelischen Lehre gewonnen, boch blieben auch hier neben ben Evangelischen viele ber alten Kirche zugethan. In Meppen, um tieses gleich anzusügen, obwohl es politisch zu Münster und nur firchlich zu Osnabrück gehörte, begann bie Unmvandlung 1538, von Franz bei seinem Schwanken nicht gehinstert, zum Theil gesördert. Er bereiste selbst 1551 das ganz lutherisch gewordene Land. Alls sich Graf Arnold von Bentheim, durch seinen Hofprediger Joh. Loen gewonnen, sich ber Justimmung seiner Geistlichkeit versichert, wurde die evangelische Kirche bort seit 1544 in Rube eingesichtt.

i. In ten beiten Stiftern Bremen und Berten regierte Chriftoph, ein Bruber Bergog Beinrich's t. 3. von Br. Wolfenbüttel, ein feltsam gemischter Karafter, weichlid und ansidweifent und bod wieber ftreng und bart in Erfüllung firchlicher Bflichten. Un Beten, Gingen und Meffelesen, was er täglich felbst that, hatte er eben solche Frente, wie an prachtvollen Soffesten und bem Leben mit feinen Concubinen, Die er an mehreren Orten bee Stifte bielt; ein Weltfind, bas bie Buter bes Stifte verpraßte und boch wieder nach bem Ruf eines Beiligen ftrebte, wie er benn unter andern einen neuen Miencherben (ordo columbarum) zu stiften beabsichtigte. Gin folder Mann mußte ber Reformation feint fenn. Dennoch gelang es ihm nur im Stift Berben, wo er refitirte, nicht ohne Granfamleit (Bornemader, Rirdherr gu St. Rembert, ließ er 1525 in Berten verbrennen, meil er lutherijde Buder ausgetheilt) bie reformatorijde Bewegung niederzuhalten; in tem größeren Stift Bremen reichte feine Macht bagu nicht aus. In ber Ctabt Bremen gewann bie neue Lehre, feit fie bort 1522 von bem Marthrer Beinrich von Butphen gepretigt mar, immer nicht Anhang. Unter großen Stürmen 1530 -1532 fiegte fie völlig (Rirdenordn. v. 1534 bei Richter I. 241), ohne bag Chriftoph es hintern fonnte. Chensowenig vermochte er bas auf bem Lante. Zwar befiegte er bie Burfaten, ale biefe bas Evangelium angenommen, in einem blutigen Rriegeginge und legte ihnen im Frieden von 1530 bie Herstellung ber alten Kirche auf; ber Friede murbe aber nicht gehalten und 1531 verjafte Bermann Dettinger eine Rirchenordnung fur bas Land (vgl. Schlegel II. 101). Die Ctatt Burtebube erhielt 1552 eine Rirchenerbnung burch Mepin (vgl. Richter II. 503); auch im alten gante breitete fich bie evangelische Rirche aus. State, wo tie Unfange ber Reformation fehr buntel find, mar gur Beit bes Paffaner Bertrags jum größten Theile evangelisch (vgl. Uhlhorn, tie alte Statifche Rirdenordn. Bierteljahrfchr. f. Theel. n. Rirche 1851, G. 257. -Ibid. 1852, B. 2). Das lant habeln empfing 1512-44 (nicht wie irrig oft angegeben ift 1526) eine Rirchenerennug (b. Michter II. 72, vgl. Otto Henrici, Jus eccl. Hadelericum. Hamb. 1704). 3m Schmalfabifchen Rriege vertheitigte fich Bremen ficgreich, Die Schlacht bei Drafenburg erhielt ben Morben frei. Beim Religionefrieden murben auch alle l'antpfarren mit evangelischen Beiftlichen besett, nur in einzelnen Alöftern hielt fich noch ter Rathelicismus. — Bgl. Bratje, Religionsgefch. ter Bergogthumer Bremen und Berben. - Pratje, vermijdte Albh. 1. 361.

Ueber Ditfriedland und teffen Reformationsgeschichte f. b. Urt. Friedland.

5) Die Zeit vom Augsburger Religionsfrieden bis gum Beftphälischen Frieden ift and in ben jett hannoverschen Landen bie Beit ber Confolibirung ber firchlichen Berhältniffe. Die verschiedenen Confessionen gewinnen ihre seitbem nicht mehr wesentlich veranderten festen Bebiete. Anfangs ift die erangelische Rirche noch bebeutenb im Fortschreiten begriffen. Unger einigen Stiftern und Alöftern in Mitten rein erangelifcher Bebiete, Die jett völlig ber Reformation gewonnen werben, fiegt biefe im Stift Berben, wo nach Christoph's Tote (1558) beffen Bruter Georg ber Reformation feine Sinderniffe mehr in ben Weg legte, beffen Rachfolger Cherhard von Solle feit 1566 die Reformation vollendete. Dann beginnt ein Rudschlag, zuerst burch die befonders von ben Jefuiten geleiteten gegenreformatorischen Bewegungen, bann im offenen Kampfe bes 30jährigen Kriege. In ben Bisthümern Donabrud und Silbesheim hat Die romische Rirche auf tiefe Beife Ginzelnes wieder gewonnen. Schon unter Philipp Sigismund begann bas Capitel in Osnabrud burch Jejuiten an ber Gegenresormation zu arbeiten. Itel Friedrich, fein Nachfolger, ging noch weiter und Frang Wilhelm von Wartenberg. im Jahre 1625 unter bem Ginfluffe lignistischer Baffen gewählt, suchte, ale bie faifer= lichen Beere im Morten flegten, mit Gewalt Stadt und Stift ber romifden Rirde wieder zuzuführen. Der Gieg ber Schweben brachte wieder Glanbensfreiheit, welche durch die Bestimmungen bes Westphälischen Friedens gesichert wurde, obwohl im fogegenannten Bollmar'iden Durchichlage, ber bie Grenze ber beiben Confessionen im Stift festsette, ber evangelischen Kirche Manches verloren ging. Gin Consistorium Angeb. Conf. sicherte ben Bestand. In Meppen ging ber evangelischen nirche ein bedeutenderes Gebiet wieder verloren. Auch Siltesheim ging im Lauf bes 30jahrigen Kriegs für eine Zeitlang verloren. Das große Stift, feit 1523 in ben Banben bes Welfischen Baufes, marb bem Bifchofe Ferdinand reftituirt, in der Stadt bas Lutherthum auf Frang Wilhelm's Betrieb Aber die Siege Bergog Georg's gewannen bas Land wieber, bas völlig unterdrückt. bann, nach Georg's Tobe in Folge bes Banquets zu Hilbesheim 1640, von Christian Ludwig jum zweiten Male verloren murbe, selbst ohne ber evangelichen Kirche ihren Beftand zu fichern. Der Abel follte auf 70, bie Bauern auf 40 Jahre bei ber freien Ausübung ihrer Religion belaffen werden (Goslar'fcher Accord 1642). Im Weftphälischen Frieben marb zwar bas Stift für bas Belfifde Sans nicht wieder gewonnen, aber bas Normal= jahr auch auf Silbesheim ausgebehnt und fo ber evangelischen Rirche ihr Bestehen gesichert. Ein Confistorium Augeb. Conf. nach bem Mufter bes Wolfenbütteler marb 1651 errichtet.

Ebenso schließt sich die lutherische Kirche gegenüber der resermirten ab äußerlich wie innerlich. In Dufriesland finden beide Consessionen nach harten Kämpsen ihr sestes Gebiet. Bremen ward unter Hardenberg zum größten Theil zum Calvinismus hinübergezogen, mit der Stadt zugleich einzelne Theile des Landes. Die Bremischen Kämpse zittern im ganzen Norden nach. In heftigen fryptocalvinistischen Streitigkeiten (Dsnasbrück, Stade, Göttingen u. n. a. D.) erwehrt sich die lutherische Kirche des Calvinismus. Die Niedergrafschaft Lingen ward in Folge der oranischen Herrschaft seit 1648 unter Wilhelm II. und III. resormirt.

Endlich befestigt sich die lutherische Kirche nach Innen durch ausstührliche Kirchenerdnungen und corpora doctrinae. Im Herzogthum Läneburg kam die lutherische Kirche
unter trefslichen Fürsten und ausgezeichneten Generalsuperintendenten zu großer Blüthe.
Die Herzöge Heinrich und Wilhelm erließen 1564 eine neue Kirchenerdnung (Richter
II. 285); in Eelle ward ein Consistorium errichtet; 1576 solgte das Corpus doctrinae
Wilhelminum (Uelzen 1576; es enthält neben den öfumenischen Symbb., der C. A.,
Apol., Art. Smalc. und den beiden Katechismen auch die Formulae caute loquendi von
Urbanus Regius — 1583 ward statt des ansangs mehrere Nenderungen enthaltenden
Abdrucks der C. A. ein neuer besorgt), während der Herzog durch seinen Generalsuperintendenten Bonsack sich bei Absassing der Form. Conc. betheiligte, die dann ebenfalls
angenommen wurde. (In der Borrede der neuen Aussage der Kirchenordn. Uelzen 1598
ist sie bestimmt unter die symb. Bücher ausgenommen.) Die Stadt Lünedurg erhielt

1575 eine ausführliche Rirdenordnung (Bertram, Changel, Lüneburg G. 201 ff., bei Balt nachher betam tas land burch bie Erwerbung ber Graf-Richter II. 398). idigften Bong (1582) und Diephel; (1585) einen bereutenten Zuwache. In Song hatte Graf Albrecht 1581 eine neue turch Jotocus Glanens und Fr. Rins abgefaßte Rirchenordnung publicirt (b. Richter II. 456) und ein Consisterium errichtet. batte Bergeg Wilhelm ichen als vormuntschaftlicher Regent tie firchlichen Angelegenheiten geleitet. Gine Zeitlang icheint bie Lüneburger Rirchenordnung von 1564 in Beltung gemeien gu febn, bann foll 1571 eine eigene Rirchenordnung für Diepholz verfertigt fenn (val. König, Bibl, Agend. 261). Best murten beite Länter in ten firchlichen Dragnismus tes Bergogthums guneburg anigenommen. Bier trat balt nachher ber Mann ein, ter tie größte Wirfung auf tie Lüneburgische Kirche geubt hat, Johann Urnbt (j. t. 2(rt.). 3m Jahre 1611 berufen, hielt er 1615 eine Generalvifitation, auf Grund beren bann gur Ausarbeitung einer Rirchenordnung geschritten wurde, bie 1619 erschien. Das Confifterium mart weiter ausgebildet, an ter Spite ftand ein Generaliffimus; neben regelmäßigen Generalvisitationen (alle gehn Jahre) follen jährliche Specialvisitas tionen und Pretigersynoten gehalten werben. And auf Grubenhagen, wo unter Bergog Wolfgang 1581 eine Rirdenordnung publicirt (Richt. II. 452) und in Bergberg ein Confisterium angeerdnet mar, murbe tiefe Rirchenerdnung ausgedehnt, als nach bem Tore Bergog Philipp's 1596 und langerem Streite mit Bergog Julius von Br. Wolfenbuttel, ter tas l'and gnerft in Besitz genommen, ber größte Theil teffelben 1617 an Lüneburg fiel. Die Sturme bes 30fahrigen Kriegs fchlugen auch hier ber Kirche tiefe Winten, tod ftrebte man ichon gegen Ente teffelben, als ber Norten größere Rube befam, bas Rirchenwesen wieder gu ordnen. 3m Jahre 1643 erichien eine neue, im Wefentlichen unveranderte Ausgabe ber Mirchenordnung. Gie ift Die noch heute geltenbe (neuer Abtrud Hannover 1854).

Traurig mar ter Buftant ber Rirche in Göttingen = Calenberg, fo lange Erich II. regierte, ohne Aufsicht und Pflege. Rach Eriche Tote 1584 fiel bas Land an Br. Wolfenbüttel und nahm nun an ber Entwickelung ber Rirde biefes Landes unter ben ausgezeichneten Fürsten Inline und Beinrich Julius Theil (f. t. Urt. Braunfchweig). Gine Beneralvifitation murte 1588 gehalten, bann bas Land firchlich neu organisirt. Das Band mart in zwei Generalfuperintenbenturen in Munben und Battenfen getheilt, unter ihnen Superintententuren. Gin eignes Confisterium ward nicht errichtet, bas Lant vielmehr tem Wolfenbütteler Confifterium, bas befihalb von Selmftat nach Bolfenbüttel verlegt mart, untergeordnet; tie Braunfdweig-Wolfenbüttel'iche Kirchenordnung von 1569 (von Bergog Buline) auf bas Yand ansgedehnt, bod ben Statten Sannover, Sameln, Mortheim, Göttingen gemiffe Rechte in ceremoniis garantirt (Ganderheim'iche Landtageabichied vem 10. Stt. 1601 6. Cobhardt, Gefete und Bererdnungen für ben Begirf tes Confisteriums in Sannever. Sann. 1845, I. 174). Sie ift noch beute als Calenbergifde Rirdenerenung in rechtlicher Geltung. Unter Friedrich Ulrich's fcmacher Regierung und ten fundtbaren Bermuftungen tes 30fahrigen Rriegs vermilberte bie Rirde von Renem, gugleich turch bie mit Barte betriebene Ausführung bes Reftitutionsetifts bedrängt, bis nach Griedrich Ulriche Tote in bem Bergleich von 1635 Calenberg= Wöttingen tem Bergeg Georg gufiel, bem bedeutenoften Fürften bes bamaligen Belfifchen Saufes, ber auch bie Renerdnung ber firchlichen Angelegenheiten fogleich mit Gifer und Liebe angriff. 2m 31. Marg 1636 trat ein Confisterium fur bas land in Sannover in Thatigteit, anfange burftig befett, balb vergrößert, bejondere burch Juftus Gefenius, bamale ichen burd, feine fleine Ratedismusichule befannt (f. b. Art.). Das 1637 mit ber Regierung nach Silbeebeim verlegte Confisterinm fehrte unter Christian Lubwig, als Diefer Silveeheim aufgab, 21. 3nti 1642 für immer nach Sannover gurud. Erft nach und nach fonnte es gelingen, bie tief gefuntenen firchlichen Buftante tes landes zu beben.

6) Für bie Beit von 1648 bis auf unfere Tage bedarf es einer Darftellung ber inneren Entwidelung nicht, ba biefe im Wesentlichen mit ber allgemeinen zusammen-

trifft, eine fpeciellere Darftellung aber bie Grengen biefes Urtitele überfdreiten murbe. Bir geben benhalb nur bie Sauptpunkte ber außeren Rirdengeschichte, b. b. bie Beschichte ber Ansammlung ber heute im Konigreich Sannover gusammengeschloffenen Bebietstheile. Bunachst murben bie größten Theile bes Welfischen Gebiets vereinigt. 3m Jahre 1671 fiel junachft bem Bergogthum Lüneburg ber ehemals Dannenbergische Untheil gu, ber bisber ein eigenes Confiftorium abwechselnd in Luchow und Dannenberg gehabt hatte. Bett marb biefer Landftrich ebenfalls bem Consistorium in Celle untergeordnet und statt ber Calenbergischen bie Lüneburgische Rirdenordnung eingeführt. Mit bem 1705 erfolgten Tote bes Bergogs Georg Wilhelm fiel bann Luneburg mit Boya und Diepholz bem Kurfürsten Georg Ludwig zu und ward auch firchlich incorporirt, intem tas Celliiche Confiftorium mit bem zu Sannover vereinigt murbe, jedoch unter Belaffung ber Luneburger Rirchenordnung. Die Dber-Superintenbentur in Celle erlofc 1707 und ftatt beffen murben zwei General-Superintententuren in Celle und harburg errichtet; fur bie Graffchaften Hona und Diephol3 1743 eine neue General-Superintenbentur. Die Berzogthümer Bremen und Berben, welche 1648 unter Die Krone Schweden famen, hatten feit 11. Dez. 1651 ein Confifterium in State, welches auch besteben blieb, als bie Berzogthümer 1715 von Sannover erworben murben. Das Land Sabeln, ehemals bem Bergoge von Sachfen-Lauenburg gehörig, ward 1731 bem Kurfürsten von Bannover gugefprochen und ift ftets politifch wie firchlich in feiner besondern Berfaffung geblieben. Die bebeutenden, nach der frangofischen Occupation erworbenen Bebiete blieben gum Theil in ihrer völligen firchlichen Integrität. Go Oftfriesland (1815). Mit bem Confistorium in Donabrud murten tie reformirten Rirden in Lingen und Meppen vereinigt. Bentheim, 1815 mit Sannover verbunden, blieb mit seinem reformirten Rirchenwefen gesondert. Silbesheim (feit 1814 hannöverisch), mit bem Goslar verbunden murbe, behielt bis 1817 fein eignes Confiftorium, bann mart tiefes mit bem Confiftorium Bannover verbunden. Bon ben von Seffen abgetretenen Landftrichen murben bie Memter Uchte, Freudenberg mit Hong, Auburg mit Diepholz, Bovenden mit Göttingen verbunden und obwohl unter Belaffung ihrer firchlichen Ordnung dem lutherischen Confiftorium hannover zugetheilt. Der Theil bes herzogthums Lauenburg tieffeits ber Elbe marb bei ber Niederfächsischen (Lauenburgischen) Rirchenordnung von 1585 (b. Richter) belaffen, fonft mit Luneburg vereinigt tem Confistorium Sannover überwiesen.

II. Statistisches. Nach ber Zählung vom 3. Dez. 1852 betrug bie Einwohners zahl Hannovers mit Rücksicht auf Religionsverschiedenheit:

|           | Reformirte                                                                | Ratholiken                                                                                                    | Sonstige<br>Griftl.<br>Geften.                                                                                                                        | Ifraeliten.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 125,576   | 52,792                                                                    | 3762                                                                                                          | 633                                                                                                                                                   | 2366                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 1018                                                                      | 6208                                                                                                          | 31                                                                                                                                                    | 3360                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | F.00F                                                                     | 20,000                                                                                                        | 407                                                                                                                                                   | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 296,734   | 7627                                                                      | 60,302                                                                                                        | 197                                                                                                                                                   | 3023                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 226 974   | 406                                                                       | 1007                                                                                                          | 96                                                                                                                                                    | 981                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 400                                                                       | 1001                                                                                                          | 50                                                                                                                                                    | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 89.227    | 26,519                                                                    | 145,497                                                                                                       | 38                                                                                                                                                    | 684                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                           | ,                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 271,280   | 6838                                                                      | 500                                                                                                           | 76                                                                                                                                                    | <b>114</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 20                                                                        | 0.4                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35,601    | 20                                                                        | 91                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,494,033 | 95,220                                                                    | 217,367                                                                                                       | 1071                                                                                                                                                  | 11,562                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •         | 339,341<br>296,734<br>336,274<br>89,227<br>271,280<br>35,601<br>1,494,033 | 339,341 1018<br>296,734 7627<br>336,274 406<br>89,227 26,519<br>271,280 6838<br>35,601 20<br>1,494,033 95,220 | 339,341 1018 6208<br>296,734 7627 60,302<br>336,274 406 1007<br>89,227 26,519 145,497<br>271,280 6838 500<br>35,601 20 91<br>1,494,033 95,220 217,367 | 339,341     1018     6208     31       296,734     7627     60,302     197       336,274     406     1007     96       89,227     26,519     145,497     38       271,280     6838     500     76       35,601     20     91     —       1,494,033     95,220     217,367     1071 |

Die firdliche Gintheilung ift folgende:

1. Lutherische Confistorien. 1) Consistorium gu Baunover, a. Beneralfuperintententur Calenberg (12 Infrectionen); b. Generalfuperintententur Göttingen (9 Infp., barunter 1 reform. Boventen); c. Generalfuperintenbentur Grubenhagen und Barg (6 Infp.); d. Generalsuperintententur Yuneburg Celle'iden Theile (13 Infp.); e. Generalf. Lüneburg-Barburg-Dannenberg'iden Theile (8 3nfp.); f. Generalf. Silbesbeim (11 Infp.); g. Generalf. Hona und Diephol3 (7 Infp.); h. Superintendentur Alfelt für tie Graficaft Gobuftein. a) Braftich Stolberg : Stolberg'iches Confifterium gu Reuftadt a. B. B) Gräflich Stolberg = Werningerodisches Ferstamt Sophienhof; i. 13 geiftliche Minifterien in ten größeren Starten. 2) Confistorium gu Stade, umfaßt eine Generalfuperintenbentur fur beibe Bergogthumer Bremen und Berben mit 14 Buipectionen und brei geiftlichen Ministerien. And biefes Consistorium umfaßt eingelne reformirte Gemeinten. 3) Confisterium gu Otterndorf für bas Land Barein mit zwei Superintenbenten. 4) Confisterium Mugeb. Conf. gu Denabrud umfaßt a. bas Gurftenthum Osnabrud (4 Infpectionen); b. bie Riebergrafichaft Lingen (1 3nip. theils refermirt); c. Bergogthum Aremberg-Meppen. 5) Confiftorium ber Statt Donabrud (proviferifd) beftätigt, umfaßt nur bie Stadt felbft). 6) Confiiterinm gu Unrid, umfaßt bie lutherifden und reformirten Gemeinden im Fürftenthum Diffriesland und bem Barlingerlante; a. lutherijde Generalsuperintenbentur (5 Starte und 9 Inspectionen; b. reformirte Generalsuperintenbentur (4 Stabte und 8 Inipectionen).

11. Anger ben hier bereits aufgezählten reformirten Gemeinden finden fich noch als tirchlich selbstiftandig organisitet: 1) Die Grafichaft Bentheim mit 14 Parochieen unter einem Sbertirchenrath in Nordhom. 2) Die reformirte Conföderation, zu ber im Königreich Hannover die Gemeinden Celle, Göttingen, Hannover, Münden gehören

i. t. Urt. Braunidmeig).

Bebes ber verschiedenen Consisterien ift für fich gang felbstständig, nur bem Ministerium ber geiftlichen und Unterrichte Ungelegenheiten unterftellt; jebes hat feinen befenteren Cantitatenftand und biltet auch für fich ein Pfarrbefetungefiftem, fo bag Uebergange von einem Confifterialbegirte in ben andern felten und nur unter befondern Der lange gehegte Plan eines Oberconfistoriums (fcon Beranlaffungen vorkommen. vom Abte Molanus angeregt) ift, obwohl in ber neuern Zeit vielfach verhandelt, noch nicht zur Ansführung gefommen. Chenfo ift ein Entwurf zu einer Presbyterial = und Synoral-Berfaffung Entwurf geblieben. Landebuniversität ift Göttingen, boch besteht nicht für alle Begirfe ein gefettlicher Zwang gum Befuch berfelben. Defhalb ftubiren anch viele auswarts, namentlich aus ben Bergogthumern Bremen und Berben, benen immer eine Meigung gur ftart ausgeprägten lutherischen Orthoboxie eigen gewesen ift und bie befihalb mit ber Landesuniversität, ber von Ansang an ein mild intherischer Thous eigen war, von jeher nicht fehr harmonirt haben. Um nachften ift ber Universität ber Confifterialbegirt Sannever and burch bas Inftitut bes atabemifchen Ephorats, von bem eine Aufficht über bie Theologie Studirenten bes Confistorialbegirts geubt wird, verbunten. Die Offfriesischen und Bentheimischen Reformirten, in beren Gemeinden noch jum Theil hollanvifd geprevigt wirt, ftubiren jum Theil auf hollandifden Universitäten. Bredigerseminare bestehen, jedoch in geringem Umfange, im Aloster Loccum und mit einem Cooperatoreninstitute verbunten in Sannover. Die Bahl ber Canbibaten ift in ben meisten Consisterien groß, boch berentend im Ginten; in Oftfriesland weit geringer. Die Eramina werben bei ben einzelnen Confistorien bestanden. Die Pfarren werben jum größeren Theile von ben Confistorien befest, jum Theil fteht Brivatpatronen ober in ten Statten Magistraten bie Besetzung gu, ter geringste Theil wird burch Bahl besett. Doch ift bas Berhaltniß in ben verschiedenen Begirten verschieden. In ben Confisterialbegirten Bannover, State und Sonabrud find bie meiften Bfarren lanbedherrlichen Batronate, baneben Brivatpatronate, fehr wenig Bahlstellen. In Sannover

von 742 Pfarren 406 lantesherrlich, 252 Patronats ober Bahlpfarren (Gemeintemahlen nur eirea 12, meift im Silbesheim'ichen) und 24 gemischten Patronats. Im Conf. Begirk Stade find 121 fandesherrlich, 15 Privatpatronat, 3 werden burch Magiftrate, 5 burch Bemeindemahlen befett. In Denabrud 34 landesherrlich, 7 Privatpatronat, 7 Bemeinde. Im Cante Sateln werten alle Pfarren burd bie Gemeinde befett. 3m Candbegirke Aurich wiegen bie Gemeindemahlen vor (Luth .: 27 Confistorium, 4 Patronat, 59 Gemeinde; Reform. 6 Confiftorium, 14 Patronat, 68 Gemeinde). Doch fieht menigstens im Consistorialbegirte Sannover ben Gemeinden ein Witersprucherecht gu, wenn fie nach einer fogenannten Unfftellungspredigt etwas an ten Gaben, Lehre und Wantel bes ernannten Beiftlichen aus ebehaften Gründen auszusetzen haben, und bie Gemeinde stellt ben Bocationsschein ans. Bur Bertretung ber Bemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung und zur Bermaltung bes Rirchenvermögens besteht seit 1848 ein von ber Gemeinde gewählter Rirdenvorstant. Die Aufsicht über eine Inspection führt ber Superintendent, dem ein weltlicher Beamter als weltlicher Kirchencommiffarins gur Geite fteht. Doch find Die geiftlichen Ministerien in ben Stadten von ber Inspection eximirt. Superintendenten visitiren im Conf. Begirt Sannover die Pfarren ihrer Inspection alle brei Jahre, bie Generalsuperintenbenten bie Pfarren, welchen ein Superintenbent vorsteht ober beren Paftor zu einem städtischen Ministerium gehört, alle seche Jahre. von ber Lüneburger Rirdenordnung (früher auch von ber Kirdenordnung ber Bergegin Elisabeth von 1542) vorgeschriebenen Predigerconvente (oter Predigersnnoben) find 1855 auf ben gangen Confiftorialbegirk hannover ausgedehnt. — Als Ratediemus ift in ben meiften Landestheilen ber 1791 eingeführte, von Roppe unter Beihülfe von Schlegel und Jacobi verfaßte "Bannover'iche Landestatechismus", ber die alteren Ratechismen von Balther und Gesenius verdrängte, noch in Gebraud, bancben ber fleine lutherifche, in ben reformirten Gemeinten ber Beibelberger. Die Confirmanden muffen im Confistorialbezirk Sannover vor ber Confirmation vor bem Cuperintendenten eine Ephoratprüfung bestehen, Die über ihre Bulaffung entscheitet. 3m Liturgischen ift Die alte Ordnung zerfallen (im Consistorialbezirk hannover 1800 burch ein Ausschreiben völlig zer= ftort), ohne daß eine neue bis jest hergestellt mare. Berfuche einer Neubilrung fehlen nicht, einstweilen strebt man in ber alten Ordnung wieder festen Boden zu gewinnen. Unter ben zahlreichen Gefangbuchern hat bas Sannover'sche einen großen Reichthum alter Schätze bewahrt, wie faum ein anderes in Deutschland, mahrend die Gefangbucher von Donabrud u. a. faft bas Mengerfte in entgegengefeter Richtung leiften (vgl. Sarnig haufen, Das allgemeine beutsch-lutherische Gesangbuch. hannover 1855). Eigenthümlich ift ben Consistorialbezirken Bannover und Stade eine mehrfach veranderte Berikopenreihe (Berordnung vom 10. Nov. 1769), in ber bie Evangelien und Spisteln zum Theil über bas alte Maß hinaus verlängert find, und Schriftlettionen (theils fortlaufende einzelner Bucher in bestimmter Reihenfolge, theils für die Festtage besonders ausgewählter Abschnitte) mit furzer Erklärung zwischen Berlefung ber Berikopen und ber Bredigt eingeschaltet.

Die Verhältnisse ber römisch-katholischen Kirche in Hannover sind durch die am 26. März 1824 erlassene, unterm 20. Mai 1824 bestätigte Umschreibungsbulle "Impensa Romanorum Pontificum" (abgedruckt bei Richter, Kirchenrecht Anhang D.) gesordnet. Es bestehen zwei Diöcesen Hildesheim und Osnabrück. Nur Hildesheim hat einen Bischof mit einem Capitel von sechs Capitularen, Osnabrück einstweilen einen Weihbischof als Generalvicar ohne Capitel. Zur Diöcese Hildesheim gehören 12 Descanate und die vereinzelten Gemeinden in Hannover, Celle, Göttingen u. s. w. Zur Diöcese Osnabrück die römischen Katholiten im Fürstenthum Osnabrück, in der Niedersgrassschaft Lingen, im Herzogthum Aremberg-Meppen und Ostsfriesland.

Mennoniten finden sich in Oftfriesland (vier Prediger in Emben, Leer, Neuftadts Gödens und Norden). Dort auch eine Herrnhutergemeinde. In den übrigen Landestheilen suchen allerdings die Baptisten in neuerer Zeit Propaganda zu machen, bis jetzt

ohne nennenswerthen Erfolg.

Viteratur: Ubbetohte, Statistif von Hannover 1826. — Harsein n. Schlüster, Statistif von Hannover 1848. Außer ten alteren und neueren allgem. Gesetsfammstungen Ebbardt, Gesetse für ten Bezirf bes Consisterii zu Hannover. Hann. 1845. 2 Bre. — Ruperti, Kirchens und Schulgesetzgebung ber Herzogthümer Bremen und Berten. Berten 1841. — Material zu einer firchtichen Statistif enthalten: Spiel und Spangenberg, Baterländisches Archiv. — Hannover'sches Magazin. — Salfeld, Beiträge. — Vierteljährliche Nachrichten.

Sanfestädte. Unter Diefem Ramen fassen wir bie Darftellung ber firchlichen Be-

genwart von Samburg, Lübed und Bremen gufammen.

1) Samburg gählt ungefähr 150000 Lutheraner, 2015 Reformirte, 2108 Ratholifen, gegen 200 Mennoniten und 6-7000 Buben. Die Samburger Staatsverfaffung ift innig mit ber Rirde verbunden, intem bie Statt in 5 Rirchspiele eingetheilt ift, unter benen eins 50000 Seelen gablt. Die für jete Lirche gewählten Abjunkten, Subbiakonen und Diafonen bilben bie burgerlichen Collegia ber 180ziger und Gedziger und brei aus biefen leitern gemählte Diatonen in jedem Mirchipiel bas Collegium ber Dberalten. Die Regierung ber Rirche fteht bem Genat und ben Gechzigern gu; fie haben fur ben öffentliden Gottesvienst Corge gu tragen, Religionsstreitigkeiten zu entscheiden und bie Liturgie gu bestimmen. Das Ministerium ber Stadtgeiftlichen, an beffen Spite ber Senior fteht, bat nur ein Gutachten zu geben. Aus bem Colleguum ber Gedziger und hundertachtgiger merben bie Juraten auf zwei Bahre gewählt, biese haben für bie ökonomischen Ungelegenheiten ber Rirche Gorge ju tragen. Diejenigen, welche ichen Buraten gewesen fint ober noch gegenwärtig tiefe Burde befleiten, bilten mit ten im Rirchfpiel wohnenden Senatoren, ten Rirdfpielherren, bas große Rirdencollegium. Die beiben aftiven Juraten nebit ben Leichnamsgeschwornen, tenen bie Gorge für Kangel, Altar nebit Bubebor obliegt, beifen Beebe ober bas fleine Rirchencollegium. Dies ift bie erfte Inftang, mablt tie Rirchenbeamten und mit ben Mitgliedern tes großen Kirchencollegiums bie Prediger, ber Cenat hat bie Bestätigung. Die Prediger ber Nebenfirchen werben von ben besonberen Borftebern gemählt, Die ber landfirchen von ben Landberren (Genatoren) aus ber Bahl ber von ben bortigen Juraten Borgeschlagenen. Die Bahl ber Brediger in Stadt und Land ift 36 und 6 in ben beiderstädtischen Gebieten, beren Stellen abwechselnd von Samburg und Lübed besetht werben. Es gibt in Samburg fünf Sauptfirchen: St. Dichaelis, St. Ratharinen, St. Betri, St. Rifelai, St. Jakobi, an jeber fteht ein Sauptpafter und brei Diatonen, an St. Rifolai jest nur zwei Diatonen, augerbem gibt es einen Brediger am Baifen-, am Rranten- und Wert- und Armenhause und vier in ben beiten Mirden ber Borftatte, fur Die Befangniffe forgt ein Ratechet, auch bie Goiffspretigerstelle mirb burch einen Ratecheten verwaltet, einen ftubirten Obertufter gibt es nur noch an St. Midaelis. Auf tem Lante gibt es nenn Rirdfpiele, mit Altenwalde gehn geiftliche Stellen. Die Beiftlichen stehen in burgerlicher Binficht unter ben weltlichen Berichten, in geiftlichen unter tem Genat und tem Colleginm ber Gechsziger, fie bilben fein Confiftorium, fontern nur ein Minifterium, jum Genior wird gewöhnlich ber altefte Saupthafter vom Genat ernannt, ber bei Gleichheit ber Stimmen im Minifterium ben Musichlag gibt, fonft hat er feine Bewalt gu üben, fontern muß fich an ben Senat menten. Die Sauptrafteren haben feine Geetforge gu üben, Brantpaare proflamiren fie allein, trauen fonnen fie wie bie Diatonen; fie bilben mit einigen Senatoren und ben Dberalten bas Scholarchat, bas bie Dberaufficht über bie Schulen hat. Die Sauptpaftoren prufen bie Canbibaten, halten bie Colloquia und führen bie Diafonen ein. Taufen und Tranungen find an tas Rirchfpiel, aber nicht an bestimmte Prediger beffelben gebunten; Beidtfinhl und Confirmation fint ganglich frei. Die Amteverrichtungen bilbeten früber ten größten Theil ter Ginfünfte, tenn bie Befoldung ber Diafonen beträgt nur 1800-2100 Mrt., roch hat tiefe Ginnahme ber Stolgebuhren und Befchente fehr abgenommen, die Besoldung ter Sauptpafteren beträgt 4000 Mrf. 2118 Rirchenordnung gilt noch bie 1529 von Bugenhagen entworfene mit ten Beranderungen burch Mepin bom

Jahr 1556. Die neueste Kirchenagente ist vom Jahr 1788 mit Beränderungen von 1817—1820. Das neueste Gesangbuch ist vom Jahr 1843; ein neuer rationalistischer Katechismus ist 1819 eingeführt worden. Die Berpflichtung auf die symbolischen Bücher, darunter auch die Concordiensormel, ist den Worten nach sehr streng, wird aber in der Praxis sehr leicht genommen. Im Sommer werden in jeder Hauptsirche vier, im Winter brei Predigten gehalten, in der Woche jeden Tag eine in irgend einer Kirche, letztere werden aber größtentheils fast gar nicht besucht, vorzugsweise besucht wird in der Regel die Hauptpredigt.

Die Reformirten, Ratholifen und Mennoniten, früher nur gebuldet (Die Ratholifen find erft 1784 concessionirt, die Reformirten 1785), haben feit 1814 und 1819 mit ben Lutheranern gleiche bürgerliche Rechte, nur können fie nicht in die bürgerlichen Collegia gewählt werben, weil tiefe zugleich Rirchen-Collegia fint, und in ben Burger-Conventen muffen fie fich über firchliche Angelegenheiten ihres Stimmrechtes begeben. Es besteht für Die Nicht-Lutheraner eine eigene Deputation, bestehend ans einem Senator, einem Sonbifus und zwei Sechzigern. Die Reformirten theilen fich in eine beutsche Bemeinde mit zwei Predigern und eine frangofiiche Gemeinde mit einem Prediger. Den Rirchenrath ber beutschen Gemeinde bilten vier Aeltefte und fünf Diakonen, bas Consistorium ber frangöfischen Bemeinde brei Aelteste und brei Diakonen. Der Rirchenrath hat bas Auffichtsrecht und die Bertretung ber Gemeinde bei ter Obrigfeit. Angerbem gibt es eine evangelisch-reformirte englische Bemeinde nach ben Grundfaten ber Congregationalisten, concessionirt 1818, fie haben einen Prediger, fünf Borfteher und einen Sefretar. Seit 1834 besteht in Samburg auch eine englisch bischöfliche Rirche mit einem Prediger, ber von London aus angestellt wird, ba ber englische Staat einen Theil ber Ausgaben begahlt; Borfteber find zwei Church Barten. Die Mennoniten halten ihren Gottesbienft in Altona auf holfteinischem Gebiet, mo fie eine Rirche haben. Die tatholische Gemeinte hat eine Rirche und zwei Prediger. Die Bermaltung bes Rirchenvermögens beforgen vier Provisoren und ein Sefretar. Die Bemeinde fteht unmittelbar unter bem Babft, ber durch ben vicarius apostolicus mit ihr communicirt. Bei ber Unstellung ber Beiftlichen haben ber Weihbischof, ber Generalvifar und ber Dombechant zu Münfter bas jus praesentandi, ber Bischof zu Münster bas jus nominandi, worauf ber vicarius apostolicus ihnen die Bollmacht zu geiftlichen Umtsverrichtungen ertheilt.

Much in hamburg fing man gegen Ente bes vorigen Jahrhunderts an, fich immer mehr vom firchlichen Lehrbegriff und vom firchlichen Leben zu entfernen, obgleich ber Senior Joh. Meldior Goeze ben firchlichen Lehrbegriff tapfer vertheidigte. ber Communicanten war 3. B. im Jahr 1770: 80000, im Jahr 1790: 50000, ja frater fiel sie auf 30000; unbegrenzt mar ber Leichtsinn, unglaublich und ungereimt ber Luxus und zwar nicht ohne Ginflug ber frangofischen Emigranten. Beilfam wirkte hierauf ber frangofische Drud, die Zahl der Communicanten stieg wieder auf 40000, doch war sie im Jahr 1841 wieder felbst noch unter Die Bahl von 30000 gefunten (29143). Der chriftliche Lehrbegriff ift leider bei ber großen Mehrzahl auch jest noch fast ganglich unbefannt, ober fie ift jest feindfelig gegen ihn gefinnt; in ben gebilbeteren Rreifen hat zwar in diefer Beziehung ungefähr feit 1822 eine Umfehr ftattgefunden, aber die Bahl berer, Die ein warmes Intereffe fur bas Chriftenthum und die Rirche haben, ift nur flein und Die Richtung im Allgemeinen gang indifferent gegen alle firchlichen Ungelegenheiten. Die kleine Zahl der firchlich Gesinnten hat durch Bereine zu wirken gesucht, die Wirksamkeit verfelben ift aber nicht groß, nur insofern humanistische Beziehungen Damit verknüpft find, finden fie allgemeinere Anertennung; fo ift das Raube Saus in Sorn von Mannern ber verschiedenften Richtungen unterftütt morben. Dies Rettungshaus fur vermahrloste Kinder, errichtet von Dr. Wichern, sondert je 12 Kinder zu einer Familie ab, die unter ber Aufficht eines Bruders (eines Gehülfen) sich an ein driftliches Familienleben wieder gewöhnen follen. Damit ift eine Bruderanstalt verbunden, um Manner für driftliche Zwede auszubilden, und in neuerer Zeit für höhere Stände ein abgesondertes Ben-

fionat, um auf Abwege gerathene Rinter, ober folde, bie in Gefahr fint, in folde au gerathen, wieder für ein driftliches leben ju erziehen. hieran ichließt fich ber Berein für innere Miffion, ter in Samburg wenig von ter Rirde getragen feine große Wirtsamfeit gewinnen zu fonnen scheint. Auch ber Samburger Zweig ber nordbeutschen Miffionsgesellichaft friftet nur ein fummerliches Leben, Die Leitung ter Besellichaft, Die früher in Samburg ihren Git hatte, ift beghalb auf Bremen übergegangen. Gines grofen Beifalls erfreuet fich bagegen in Samburg ber Buffan : Abolf : Berein, ber befonbers in ter legten Zeit viele Mitglieder gewonnen und reiche Beitrage gesammelt bat. weiblider Berein für Armen- und Rrankenpftege, geleitet von Amalie Gievefing, fucht in ben untern Rlaffen einen Rreis driftlicher Familien gn erhalten und zu bilben. Bünglingsverein, gestiftet in ber Absicht, unter ben einsamen jungen Leuten driftliches Leben gu weden und nabren, tann eben nicht große gruchte aufweisen. Der Bag, ber in früheren Bahren fich gegen die fogenannten Moftifer anssprach - benn fo nannte man die Rechtgläubigen ohne Unterschied hier - hat sich freilich verloren, ftatt beffen ift aber eine allgemeine Bleichgültigteit eingetreten, Die ichwer zu einem neuen Leben zu erweden fenn mirb.

Bergl. & Hettermener, Bur Statistif und Topographie ber Freien- und Hansestat hamburg unt beren Gebietes. hamburg 1847. Rheinwalds Repertorium Br. 6. C. 121. 138. Br. 37. C. 272 ff.

Yübed. Bier befannten fich ber Bahlung von 1851 gufolge bei einer Bevolterung von ungefähr 13000 Geelen 41373 Berjonen gut lutherijden Rirche. Die noch geltenbe Rirchenverfassung ift bie von Bugenhagen 1531 verfagte, boch erhielt balb nach bem Sturge Bullenwebers bie firchliche Berfaffung eine etwas andere Geftalt, Die burgerliche Bertretung im Mirdienregiment fiel meg, baffelbe mart ausschlieftlich in bie Bante bes Cenats gelegt, ber fich allein burch ben Superintententen in feinem absoluten Regiment etwas beschränft fab. Die Würde eines folden borte auf mit bem Jahre 1796, ein Theil feiner Funttienen ift an ten Senier bes Ministerii übergegangen, ber ale primus inter pares bas Ministerium beruft, bas aus allen 15 Beiftlichen ber Stabt, ben Bafteren und Pretigern besteht, Die Landgeistlichen bagegen stehen in gar feiner Beziehung gum Ministerium, sondern ausschlieftlich unter bem Senat. Lübed'iche Borfer geboren in firch: licher Sinfict theils gu Yauenburg, theils gu Medlenburg = Strelit, theils gu Bolftein, theils jum Fürstenthum Lübed; bagegen find auch Dorfer biefer ganber eingepfarrt in L'abed'iche Torfer. Der Senat bat bie vier Beiftliden in ben vier Rirchborfern Slutup, Ruffe, Behlendorf und Genin gu ernennen. Die zwei Baftoren in Travemunde, ber Sauptpafter und Diatonus werden von ten Borftebern, bem Baftor ber Marienfirche und tem Cenier ernannt. Die Nirchenvisitationen haben ichon feit 1680 anigehört. Das Ministerium biltet ten geistlichen Beirath tes Genats, ter in Liturgicis ohne bas Butachten tes Minifteriums nichts anguerdnen pflegt. Die Stadt gablt fünf hauptfirchen, jete unter einem besontern Borftante. Diefer besteht aus moi Genatoren, von benen einer als Dervorsteher Die Sauptleitung hat, ferner zwei burgerlichen Borftebern, fruber Diatonen genannt, Die Die Menferlichleiten besorgen. Die jest noch fo genannten Diatonen, an ter Bahl 8-9 an jeter Rirdie, bilten ein fich felbst ergangentes Collegium, tiese Diakonen besorgen nur tie Sammlungen in ten Mirchen und haben bei Predigermabten gusammen gwei Stimmen. Bebe ter fünf hanptfirchen bat einen Baftor, ber von ber Borfteberschaft ber Rirche und ben übrigen vier Bafteren gemablt wirb. Er hat bie Samptpredigt, Die Aufficht über Die Liturgica, auch ift er Beichtvater und fann ju jeber Beit in seinem Rirchspiel copuliren. 3hm gur Geite fteben in brei Rirchen gwei, in ben übrigen ein geiftlicher Diaton, Prediger genannt, von benen ber eine bie Inspettion ber Belfeschulen tes Rirchspiels bat und Mitglied tes Schulcollegiums ift. Ihre Kunktionen find bie Tanfen, Beidten, Copulationen, Bermaltung bes Abendmable und bie Rebengottesbienfte Conntage Radymittage und bie Wochengottestienfte in Bertretung bes Baftore. Gemahlt werben bie Dialonen von ber Borfteberfchaft ber Rirche, bem einen

Hamptpafter und ben Diakenen. Angerbem ist noch ein Pretiger am Werk, Armensund Zuchthans, ber von ber Versteherschaft bieser Anstalten und bem Senate angestellt wird, und ein Prediger in ber Verstatt St. Lorenz, einem Filial von St. Petri. Das Krankenhans wird von einem Diakenen am Dom, bas Siechenhaus von einem Geistlischen an St. Jakobi und bas heil. Geisthospital von bem zweiten Diaken an St. Jakobi mit besorgt. Die resormirte Gemeinde, die im Jahr 1851 440 Mitglieder zählte, hat seit 1826 eine Kirche in ber Stadt, seit 1825 erhielt sie gleiche bürgerliche Rechte und eine bestätigte presbyterianische Versassung\*). Die katholische Gemeinde mit einer Kapelle und einem Geistlichen zählte 1851 237 Mitglieder.

Die Zahl ber Communicanten beläuft sich jährlich auf 10000 in ber Stabt, also über 1/3 ber Bevölkerung. Der Hamptgettesbienst ist immer noch ziemlich besucht in saste allen Hamptstirchen. An kirchlichen Bereinen existirt ein Missionsverein zur Bekehrung ber Heiben, ber im Jahre 1853 eine Ausgabe hatte von 2030 Mrf. und einen Salve von 1616 Mrf.; ber Berein steht in Verbindung mit den Landgemeinden, die hierher ihre Beiträge senden. Der Gustav Avolf Berein zählt 150 Mitglieder; die Bibelgesellsschaft gegen 200. Die innere Mission hat keinen besonderen Berein in Lübeck, durch serwahrloste Kinder (36 Knaben) und ein Kinderhospital mit zwei Diaconissinnen erhalten. Auch existir ein Verein für entlassen Sträslinge seit 1841, der 1852 eine Ausgabe hatte von 1059 Mrf. Sin Besuchsverein von Frauen übt eine gesegnete Thätigkeit unter den Armen, er hatte 1853 eine Einnahme von 2881 Mrf., eine Ausgabe von 2569 Mrf. Sin Jünglingsverein unter dem Namen: Feierabend zählt gegen 50 thätige Mitglieder, während 100 eingeschrieben sind, seine Ausgabe betrug 1855 457 Mrf.

Bergl. Deede, bie freie und Hansestat Lübed 2. Ausg. Lübed 1854. Behrens, Topographie und Statistif von Lübed, neue Ausgabe Heft 1. Fund, Hauptpunkte ber Kirchenverfassung. Auch sind zu vergleichen: Die neuen lübschen Blätter, die alle statisstischen Resultate bes statistischen Bereins zu Lübed enthalten.

Bremen. Obgleich die Lutheraner in Bremen die ftartere Angahl bilben 35000-40000, war boch bis in neuerer Zeit bie reformirte Kirche (bie Zahl ihrer Mitglieder beträgt ungefähr 15000) die herrichende; rücklichtlich der bürgerlichen Rechte find in neuerer Zeit beide Rirchen gleichgestellt. Der Senat ist im Besitz bes jus eirea sacra und des protestantischen Epistopatrechts und übt bis dahin diefes Recht durch eine Commission aus feiner Mitte ober auch bann und mann burch bagu belegirte Blieber ber Beiftlich= feit. Es ift aber jest im Berke, eine vermittelnde firchliche Behorbe, einen Rirchenrath gu bilben, ber aus weltlichen und geiftlichen Mitgliedern bestehen foll. Das "Venerandum Ministerium" besteht aus den Predigern der Pfarrfirchen in der Alt-, Reu- und Borstadt. Es ist ein vom Senat anerkanntes Collegium, bas Examina ber Canbibaten, Orbinationen und bergleichen beforgt, es wentet sich in besonderen Fällen mit Borftellungen an ben Senat, ber ihm auch bie Befugnig nicht abspricht, in Dingen "die bas Christenthum und seine Gebräuche" betreffen, ein votum consultativum abzugeben. 218 1803 ber bis dahin hannoversche Dom mit seinen Pertinentien bremisch murbe, konnte und wollte bie Beiftlichkeit beffelben mit jenem Collegio ichon um ber Confession willen nicht verschmolzen werben, fie nun, drei Prediger an ber Bahl, repräsentirt mit ben später eingesetzten lu= therischen Bredigern gu St. Bauli in ber Neuftabt und gu St. Remberti in ber Borftabt, sowie mit bem lutherischen Pfarrprediger gu St. Ansgarii bie lutherische Rirche in Bremen.

Die Gemeinden haben bas Recht, sich zu versammeln und burch die Kirchenvorstände vorbereitete Beschlüffe über ihre Angelegenheiten zu fassen, boch unterliegen jene ber Bestätigung bes Senats. Sie mablen ihre Prediger, Schullehrer und andere Kirchenbeamte

<sup>\*)</sup> In der Zeit des Rationalismus hat fie den Leuchter des Evangeliums aufrecht gehalten. Anm. d. Red.

538 Sanjis

und legen burch ihre Borfteber ben Bauberren, bem Mirchenvorstande und bemuächst auch bem Genat bie Rechnung über bie Bermaltung bes Mirchenvermögens ab.

Die Altstadt ist in vier Kirchsprengel eingetheilt: U. L. Frauen, St. Martini, St. Ansgarii und St. Stephani, anserdem ist die Nenstadt ein Kirchsprengel und zwei sind in den Vorsätzten St. Remberti und St. Michaelis. An diesen Kirchen stehen gegenswärtig zehn Prediger, dech sind mehrere Stellen unbesetzt. Der Dom, die ehemalige erzsischöfliche Kathedrale, ist die Hauptlirche der Lutheraner, die in den verschiedenen Sprenzeln umherwehnen. Die Zahl der Intherischen Geistlichen beläuft sich in der Stadt auf sechs; auf dem Landgebiet, das ans eils Kinchspielen besteht, sind eilf Prediger. Die Zahl der Katheliten in Bremen beträgt 1800—2000. Gine Union der Resonwirten und Lustheraner hat man vergedens versucht. In Bremen zeigt sich das christliche Leben recht tebendig in den vielen Vereinen, unter diesen steht oben an die nordbeutsche Missionszgeschlichaft, deren Hauptsitz seht in Bremen ist. — Ferner besteht ein Verein stür innere Mission, ein Verein sur entlassene Gesangene, ein Jünglingsverein, ein Männers und ein Frauenverein sur Kranke, ein Verein sur Stellschaft, ein Vertamerita, eine Bibelgesellschaft, ein Traktatenverein ze.

Sanjig, Martne, Besuit und Rirdengeschichtschreiber bes 18. Jahrh., geboren ben 23. April 1683 bei Bolfermarft in Narnthen , tritt in bas Jefnitencollegium ju Cbernberf, studirt in Wien, wird Priefter, Lehrer ber Philosophie gn Gray 1713, widmet fich aber balt andidlieftlich ter Weichichte, befonters ter Rindengeschichte Deutschlande. Ungeregt burch ben Borgang ber Gallia Christiana (Paris 1656 ff.), ber Italia sacra von llabelli (Benetig 1717 ff.), ter Anglica sacra von Wharton (London 1691) und befeelt von tem tamals mehrfach in ter fatholischen Orbensgeiftlichkeit erwachten Ginn für firch lide Befdichteforschung, fafte Saufig ben grofartigen, wenn gleich für feine Beit verfrühten Plan einer Germania saera, und begann auch alsbald bie Ansführung mit ber 1727 erschienenen Weschichte ber Lorcher Rirche und bes Bisthums Raffau, worauf 1729 bas Erzbisthum Salzburg folgte. Nachdem er eine Reife nach Rom gemacht, Die ihn mit Murateri, Maffei u. A. gufammenführte, ift er 1731-54 theile mit einigen fleineren Schriften verschiedenen Inhalts, theils aber vorzugsweise mit ben Borarbeiten jum III. Band ber Germania sacra, ber bas Bisthum Regensburg enthalten follte, femie mit Cammlung von Materialien für bie Bisthumer Wien, Neuftabt, Sectau, Burt, Lavant u. f. m., and fur bie Befdichte Rarnthens beschäftigt: viele Bante Collectancen von ihm follen noch in Wien und anderwärts fich finden. tie Einleitung jum tritten Bant mar ihm vergönnt heranszugeben (1754). Rachbem ibn tiefer prodromus burch bie barin geubte freie und scharffinnige Rritit mit ben Stifteberen von St. Emmeram ebenfo in einen gelehrten Streit verwidelt, wie gnvor fcon feine Rritit ber falgburgifden Lofaltradition vom beil. Rupert ihm mande Wegner erwedt hatte, jog fich ber 73jährige Greis 1756 von aller literarifchen Thatigfeit gurud, judte aber fortan buich gelehrte Mathidlage, Die er feinen Orbensbrübern in Rlagenfurt und Grat ertheilte, sowie burch bie Berbindungen, Die er mit ben gelehrten Batern von Et. Blafien (f. Gerbert) anknüpfte, Die Fortführung bes begonnenen Bertes gu fortern. Er ftarb ten 5. September 1766 gu Bien, 84 Jahre alt. Der Titel feines Hauptwerfs ift: Germania Sacra, tom. I.: Metropolis Laureacensis cum episcopatu Pataviensi, chronologice proposita auctore P. Marco Hansiz, S. J. Augustae Vind. 1727 iol. - tom. II.: Archiepiscopatus Salisburgensis chronolog. propos. a. P. M. H. Aug. V. 1729 fol. — tom. III.: de episcopatu Ratisboneusi prodromus, s. informatio summaria de sede antiqua Ratisbonensi, innovans omnia, nec non Salishurgensem et Frisingensem plenius illustrans. Viennae 1754 fol. Go find ce freilich nur einige Bruchftude, Die unter bem vielversprechenten Titel einer Germania sacra von bem öfterreichischen Befuiten begonnen, von ben fcmäbischen Benedictinern gu Ct. Blafien fortgefett murten (Uffermanns episc. Wirceburgensis. St. Blaften 1794. 4. Umbrof. Gidhorns episc. Curiensis St. Blafien 1797. 4. und Er. Neugarts episc. Constantiensis tom. I.

ebend. 1803. 4., der zweite Band bloß handschriftlich vorhanden); aber voch besitzen wir in ihnen rühmliche Denkmale deutschen Fleises und küchtige Vorarbeiten zur deutschen Landes- und Kirchengeschichte; und Hansi; insbesondere zeichnet sich nicht bloß durch Geslehrsamkeit und Forschersleiß, wie durch fließende Darstellung ans, sondern auch durch ein Maß von Bahrheitsliebe und historischer Krikik, das weiter ging als seine Glaubens- und Ordensgenossen gerne sahen.

S. Wald, bibl. theol. III, 314; Menfel, Lex.; Abelung zu Jöcher; Baur in ber Hall. Encyfl.; J. Plet in ber Wiener theol. Zeitschr. 1834. I. S. 13 ff.; vgl. auch Rettberg, R.G. Deutschl. I, S. 2 ff. Bagenmann.

Santwill, Joh. v., - nach Andern Sanmil, Sauteville, D'Alta Billa; Nantwil (nach Gyralbi und Boffius), Annewil (3. Leland); b'Annavilla, von einem Fleden Unneville in ber Rormandie, woher er ftammen foll, welchen Ramen aber vier Gemeinden baselbst führen — ein Dichter, ber im 12. Jahrh. blühte, befannt unter bem Namen "Archithrenins" (eigentlich Erzheuler; von Threni, Klagelieder, 3. B. bes Beremias, abzuleiten), welchen er an tie Spite feines Sanptwerkes fette. Daß er nicht in England, fondern in ber Mormandie geboren worden, beweist eine Stelle im Prolog besselben, f. Oudin, Comment. de scriptor. eccles. Tom. III. p. 1621, wiewohl er zu Oxford Dottor und Benedittinermond im Alofter St. Alban, in der Diceefe von Lonbon, mard. Genanntes in nenn Budern verfaßte Werk widmete er bem Erzbifchof von Rouen, Balter von Contance (de Constantiis) unter tem Titel: Joh. Archithrenii Opus, worin er mit Bitterkeit bas Elend tes Meuschenlebens beweint, die verschiedenen Rlaffen ber Gefellichaft burchgeht und allwärts nur Stoff zu Rlagen findet. Es erschien im Druck zu Paris 1517 in 4. bei Joffe Babius Afcenfius. Diefe einzige Ausgabe ift aber fehr felten und ichon Fabricius Biblioth, med. et inf. lat. IV. p. 82 munichte eine neuere. Nach Leland ist ber Stil tes Dichters für seine Zeit elegant, polirt und selbst glangend zu nennen, Undere bezeichnen feine Berfe als ichwülftig und ben Bau berfelben als barbarifch. Doch gefteht man ihm ben Borgug origineller Gebanken, lebhafter Bilber und mander gelungenen Schilderungen und fcreibt ihm augerbem noch Epigramme, Briefe und ein Gedicht "de rebus occultis" gu. Du Boulan in feiner Geschichte ber Universität Paris führt ihn (S. 458) als Lehrer an berfelben auf und fest feinen Tob in ben Anfang bes 13. Jahrhunderts.

Saphtharen, f. Bibeltext bes A. E. Bb. II. S. 152.

Hul und seinem Nachfolger abgeführt wurden, 1 Chron. 5, 26., welche übrigens bei bieser ersten Berbannung so besetzt worden zu sehn scheint, daß sie bei der Wegführung der diesseitigen Stämme des Reiches Ifrael durch Salmanassar nicht mehr erwähnt wird, 2 Kön. 17, 6. Rosenmüller und Geseinins verstehen darunter das persische Gebirgsland Frak, welches im Arab. den Namen Gebirg führt, wovon das hebr. Wort nur eine Uebersetzung wäre. Ein näherer Beweis läßt sich darüber nicht führen. Baihinger.

Saran (חָרָן, nach tem Arabischen durrer Drt, Steppe, Sept. Χαδοάν, Vulg. Haran).

1) Name einer Stadt des nordwestlichen Mesopotamiens, welche man auf dem Wege von Ur der Chaldäer nach Kanaan berühren mußte, 1 Mos. 11, 31. 32. Sie war der Zwischenausenthalt Abrahams, nach seiner Auswanderung von Ur, das demnach im nördlichen Bergland Mesopotamiens zu suchen ist (Knobel, Bölkert. S. 171), nicht in Babylonien, wie jüdische und arabische Sagenschriftsteller faseln, da man von einem Zuge aus der Landschaft Babylonien nicht über Haran nach Palästina kommt. Denn Haran, eine Stadt, die in der ältesten Erzvätergeschichte noch 1 Mos. 12, 5; 27, 43; 28, 10; 29, 4. als Stammsitz Nahors, des Bruders Abrahams, 1 Mos. 24, 47., somit auch Bethnels und Labans vorkommt und 24, 10. Stadt Nahors genannt wird, kennen wir auch von anderwärts her. Nämlich bei den Arabern, wo sie

und nach b'Anville 57" 10' öftl. P., 36" 40' nörbl. Br. in einer weiten, von Bergen umidtoffenen Ebene an einer alten Berbindungeftrafe liegt. Gie ift bas Kadou, Carrae ber Grieden und Römer (Bered. 4, 13, 7. Ptol. 5, 18, 12. Strab. 16, 747. Plin. 5, 21. Lucan. 1, 101), berühmt burdt bie Rieberlage bes Crafins (Dio Cass. 40, 25. Edloffer, Weltgeich, f. b. B. 4, 62.), und wird von Ammian. Marc. 23, 3. eine febr alte Stadt genannt. Gie muß aber auch, wenigstens gur Beit Biefias, eine bebeutenbe Stadt gewesen fenn, fouft mare fie nicht 2 Mon. 19, 12. nuter ben von bem Uffhrer Sanberib (Bef. 37, 12.) eroberten Stätten befonders hervorgehoben, mo fie einer gangen Lantichaft ben Ramen gegeben bat. Im R. T. wird fie Apostelgesch. 7, 2. und von Joseph. Antt. 1, 16, 1. erwähnt. Groß und wichtig war sie noch bis in bie Zeit ber arabijden Herridajt, erst Abuljeda Anjang des 14. Jahrb. führt fie (Mesop. p. 16) als zerftert an. Dem Niebuhr (2, 410.) murbe fie als ein fleiner Ort zwei Tagereifen füröftlich von Orfa bezeichnet. - Abraham manterte erft von bier aus felbftftanbig nach Nanaan ans, mas fich aus 1 Mej. 12, 4, 5, rgl. mit Apg. 7, 4, ergibt. Bang mahrideinlich ift es nun, bag er auf seinem sithmeftlichen Buge nach Ranaan, ber ihn in geraber Linie über Damastus führte, fich in Diefer Stadt eine Zeitlang aufhielt und bajelbst seinen tüchtigen Oberknecht und Schaffner Elieser erwarb, 1 Mos. 15, 2.

2) Alls tiefelbe Statt mirt von mehreren Schriftstellern, namentlich auch Winer (1, 464), Die Ged. 27, 23. genannte Ctatt gleiches Ramens bezeichnet, welche bort als in hanteleverhältniffen mit Thrus ftebend aufgeführt ift. Hun ift an fich nicht unwahrscheinlich, bag and bas mesopotamische haran mit Thrus Großhandel getrieben bat, ba es an einer betententen Berbintungeftrage lag. Allein in Gzechiel wird es mit Ranne (732) an ter Gnetufte Arabiens, bei ten Griechen (Peripl. mar. eryth. p. 15. Biol. 6, 7, 10., vgl. Plin. 6, 26.) Kary genannt, und Eten (UT) b. h. Aben gufammen genannt, welches Städte an ter Gudfufte Arabiens find und beren Banbler wie bie Barans Cabaer genannt werben. Alfo muß auch bas von Ezechiel aufgeführte Baran an berfelben Rufte liegen, obgleich es burch feine weitere Stelle belegt ift. Es ift baber febr mabrideinlich, bag ein Theil bes Stammes Baran, ber in Defopotamien wohnte, nach Arabien gezogen ift, wohin Die semitischen Stämme und namentlich auch Abrahamiten ihren Wanterungezug gerne nahmen. Denn auch bas bort genannte Affur bezeichnet nicht die in Mesopotamien ober Affprien wohnende Ration biefes Namens, fontern in ter nahen und unmittelbaren Berbindung mit arabifden Stämmen eine füdarabijche Bollerschaft and ten Rachfommen Abrahams von ter Ketura, Die Affurim (אשרים), welche als Nachfommen Debans, eines Entels Abrahams, 1 Mef. 25, 3. Sie werben als Bantler von Saba (NDW), eines im Binnenlande aufgeführt find. wohnenten Brutervolles, bezeichnet, von tenen fie tie foftlichften Baaren bezogen und an tie Eprer absetten. Dit finten mir von ten Answanderungegigen und Beergeleiten gleichnamige Stätte mit tenen ihrer Urheimath angelegt.

3) Rame eines Cohnes Ralebs von einem Rebsweibe, 1 Chron. 2, 46. Da fann tas Wort tann fo viel als Etler, Freier heißen nach Fürst, Lexifon, ber übrigens

gang mirichtig 1 Mof. 11, 26-31, hieher zieht, ba bort vielmehr

4) Haran (377) steht, was etwa Starfer heißt und nech 1 Chron. 23, 9. von einem Leviten verkommt. Im Deutschen wird biefer Rame gleich mit bem bes Landes geschrieben, hat aber, wie man sieht, einen anderen Anfangebuchstaben. Baibinger.

Sardenberg, Dr. Albert, und die hardenbergischen Religionsbewegungen in Bremen. Albert Hardenberg, ein turch gründliche Gelehrsamfeit, besonnenen Scharssinn und liebenswürdige mit Milte und Berträglichkeit im Umgange
verbundene Unbescholtenheit des Wandels ausgezeichneter protestantischer Theolog des
Resormationszeitalters, ist sowohl durch sein personliches Berhältnift zu Luther und Melanchthen, als noch mehr durch die Abendmahlsstreitigkeiten, in die er sich wider seinen Willen verwickelt sah, für die Kirchengeschichte von großer Bedeutung. Er wurde im Jahre 1510 in Hardenberg, einem Fleden der niederländischen Proving Oberhisel, geboren und bief eigentlich mit feinem Familiennamen Rigans, vertaufchte benfelben aber, ber Sitte ber Belehrten feiner Beit folgend, mit bem Ramen feines Geburtevrtes, unter bem er später auftrat und fich berühmt machte. Giner überlieferten Rachricht qu= folge mar er durch feine Familie bem Pabfte Sadrian VI., welcher ben 14. Gept. 1523 ftarb, nahe verwandt, und biefer Umftand icheint nicht ohne Ginfluß auf bie Wahl feines Berufes geblieben zu fenn. Denn fcon als Anabe murbe er von feinem Bater jur Erziehung und jum Schulunterrichte bem Alofter Abuwert in ber Proving Groningen übergeben, mo er fich bis gum Jahre 1530 mit angestrengtem Fleife auf bie akademischen Studien grundlich vorbereitete. Bon bem Klofter mit Geld hinlanglich unterftutt, bezog er barauf, zwanzig Jahre alt, bie Universität Lowen, um sich ben theologifchen Wiffenschaften zu wibmen. Bier befreundete er fich bald mit bem polnischen Ebelmanne Johann von Lasti, bem nachmaligen Reformator Bestfrieslands, und lernte bes Erasmus und ber beutschen Reformatoren Schriften fennen, aus benen er zuerft bie reineren Borftellungen von ben Wahrheiten bes Evangeliums icopfte. Um feinen befferen Einsichten, bie er unbedenklich beim Difputiren augerte, gemäß handeln gu konnen, marb er Baccalaureus ber Theologie und brang in feinen Bortragen immer entschiedener auf Chriftus und bie Aussprüche ber Apostel. Go fehr er fich aber auch von bem frifden Sauche bes Reformationsgeistes, ber ichon bamals in ben Niederlanden mehte, angeregt fühlte, fo hielt er boch angerlich fortwährend an dem althergebrachten Glauben ber Rirche feft. Erft nach einem achtjährigen Aufenthalte, als er fich in Lowen feiner freisiunigen Unfichten wegen nicht mehr ficher glaubte, begab er fich nach Frankfurt a. M. und von ba nach Mainz, wo er im Jahre 1539 bie Burbe eines Doktors ber Theologie erwarb. Da er sich noch nicht öffentlich vom Babstthume losgesagt hatte, so kehrte er, unbekummert um feine Sicherheit, im Jahre 1539 nach lowen gurud, erregte aber bier fehr bald ben Berbacht ber Irrglänbigfeit und wurde von mehreren Lehrern ber Universität bei ber Regierung zu Bruffel ale Reter angeflagt. Schon follte er ale Gefangener bahin abgeführt werden, als bie Studirenden mit einem Theile ber Bürger ihn in Schut nahmen und es burch ihre Borftellungen babin brachten, bag man fich begnügte, feine Schriften zu verdammen und zu verbrennen. Er felbst ficherte fich, hierdurch gewarnt, frühzeitig genug vor weitern Berfolgungen feiner Gegner burch bie Flucht in bas Rlofter Abuwert, wo ihm ber wohlgesinnte und aufgeflarte Abt eine Stelle unter ben Lehrern ber blühenden Klofterschule gab. Drei Jahre widmete er fich hier, von regem Gifer für die evangelische Wahrheit erfüllt, mit unverdroffenem Fleiße dem wiffenschaftlichen Unterrichte und versah zugleich ben Dienst bes Rlofterpredigers.

Obschen Harbenberg bisher aus äußeren Rücksichten bie altherkömmlichen Gebräuche ber katholischen Kirche beobachtet hatte, so vermochte er boch jest nicht länger seiner durch gründliches Forschen in der klösterlichen Zurückzezgenheit gewachsenen Ueberzeusung von den Wahrheiten des Evangeliums zu widerstehen; es bedurfte daher kaum noch der Zureden seines Freundes Johann von Laski, um in ihm den Entschluß, sich völlig von der römischen Kirche zu trennen, zur Reise zu bringen. So trat er im Jahre 1543 die Reise nach Wittenberg an, voll Berlangen, die großen Resormatoren, deren Unssichten und Grundsäten er im Herzen längst ergeben war, zu hören und persönlich kennen zu lernen. Ueber sein Erwarten sand er bei ihnen eine freundlichere Aufnahme, als er je zu hoffen gewagt hatte; denn Luther gewann ihn bei näherer Bekanntschaft so lieb, daß er einst im Gespräche mit Anderen auf ihn hindeutend äußerte: "En, hie alter ego erit!" während ihn Melanchthon, angezogen von seinem liebenswürdig bescheiz denen Wesen und seiner scharfsinnigen Gelehrsamkeit, einer innigen Freundschaft würdigte, die er in einem vertrauten Brieswechsel dis an seinen Tod fortsetet\*). Auch war es Welanchthon, der ihn im Jahre 1544 dem Erzbischose von Köln, Hermann Graßen

<sup>\*)</sup> Bgl. Philippi Melanchthonis ad D. Albertum Hardenbergium Epistolae, editae a Christoph. Pezelio. Bremae 1589.

von Wied, empfahl, als berselbe von ber Universität Wittenberg einen tüchtigen Theologen verlangte, welcher seine angesangene Resormation vertbeitigen und ihm auf bem Reichstage Beistand leisten sollte. Hartenberg begab sich sesort nach Speier zum Kurfürsten, welcher an seinen seinen Sitten und tresslichen Redegaben selches Wohlgefallen sand, daß er ihn zum Hosprediger ernannte. In viesem Berhältnisse leistete er bem eblen Fürsten durch seine gründliche, mit tüchtiger Geschäftsgewandtheit verbundene Gelehrsamseit wesentliche Dienste, indem er gleich ansangs in dessen Angelegenheiten eine Reise nach Straßburg und in die Schweiz unternahm, wo er sich mit den gelehrten Theologen Bucer, Pellikan und Bullinger eng bestenntete, dann aber nach seiner Rücktehr im Nathe des Erzbischoss seine ganze Thätigkeit auf die Beförderung der Resormation richtete und eine Zeitlang das Predigtamt in Kempten an der geldrischen Grenze verwaltete. Mit Recht konnte damals Melanchthon in herzlicher Frende über des Freundes Wirksamseit schreiben: "wie lieblich ist es, wo Rechtschasseneit und Klugheit gepaart sind."

Indeffen mar es nach fortgefettem Bemühen ten Witerfachern tes Ergbifchofs im Domcapitel zu Roln gelungen, burch ihre Alagen ben Kaifer und Babft gegen ibn anfgureigen und zu bewirfen, bag er im Jahre 1545 bas Ergbisthum verlaffen und feine Reformationsbestrebungen aufgeben mußte. Daburd mar auch Barbenberge Stellung in Roln unhaltbar geworben. Es ift baber bie Radyricht feinesweges unwahrscheinlich, nach welcher er ichen im Laufe bes Jahres 1546, ohne Zweifel burch Luthers und Melanchthone Bernittelung, ale Prediger an ber Jacobifirche in Einbed angestellt marb. Doch fab er fich im folgenden Jahre veranlaßt, bies Umt wieder aufzngeben und bie Stadt, es ift ungewiß, ob freiwillig ober gegwungen, mit einem andern Aufenthaltsorte zu vertauschen \*). Er begab sich nach Braunschweig, wo er mit Melanchthon zusammentraf, ber bafelbst einige Zeit verweilte, um ben Befahren bes schmalkalbischen Rrieges aus bem Wege ju geben. Roch vor ber Rüdftehr Melandthons nach Wittenberg erhielt Barbenberg tie Aufforderung feines Gonners, bes Grafen Chriftoph von Olbenburg, Die Stelle eines Feldpredigers bei ihm gu übernehmen, ba er im Begriff fen, mit einem bebeutenten, im Luneburgifden gerufteten Beere einen Angriff auf bas Bebiet bes Berjoge Erich von Brannschweig zu machen und bie von taiferlichen Truppen belagerte Stadt Bremen zu entsetzen. 3m Gefolge best Grafen wehnte er barauf am 23. Mai 1547 ber Schlacht bei Dradenburg bei und wird namentlich unter ben Prabitanten ermabnt, welche burch ihre begeisterten Reben bas protestantische Beer gu muthigem Rampfe anfeuerten und baffelbe nach ruhmvoll errungenem Giege nach Bremen begleiteten. Sier bielt er nach wiederholter Aufforderung eine Predigt, welche jo ungetheilten Beifall fand, baß ihm bas Demeapitel auf Empfehlung ber Prebiger Jakob Prebft und Johann Dimann, und mit Benehmigung bes Brafen Chriftoph von Olbenburg bas Bredigtamt an ber ben Lutheranern furg vorber überlaffenen Domfirche anvertraute. Kür einen ibm zugesicherten jährlichen Behalt von 120 rhein. Bulben verpflichtete er fich, jeben Sonntag tee Mittage 12 Uhr, sowie jeten Sonnabent tee Morgene 8 Uhr beutsch ju predigen und außerdem jeden Mittwoch um 2 Uhr nach alter Weife im Capitelhaufe eine theologifche Borlefung gu halten, wodurch fich ihm eine erwünschte Belegenheit barbot, manche Religionswahrheiten bentlicher barguftellen und wiffenschaftlich zu begründen.

In Bremen hatte fich tie Reformation auf tiefelbe Weife wie in ben meiften Städten Rorbdeutschlands ohne große Schwierigfeiten Bahn gebrochen; ber schnidte Ablaghanbel

<sup>\*)</sup> Bgl. Crome, Reformation in Einbed, 1750 in 4. Pland in ber Gefch ber proteft. Theologie von Anthers Tote bis gur Ginführung ter Concordiensormel Bb. II. Th. 2. S. 142 bezweiselt bie Anftellung Sarbenbergo in Einbed, weit fie fich mit ben übrigen gewissen Datis seiner Geschichte in biefem Jahre nicht wohl vereinigen laffe. Wenn man inteffen bebenkt, wie banfig bie Prediger in ben Stabten bamats wechselten, und wie oft Lutber und Melanchthon Manner ibrer Befanntschaft zu Predigerftellen in ben Statten Nordbeutschlands empfahlen, so möchte bie Angabe boch nicht so unwahrscheinlich senn, als Pland meint.

und Die anftögige Lebensart bes größten Theils ber Beiftlichkeit einerseits, sowie ber rege gewordene Forschungsgeift und bas erwachte Freiheitsgefühl bes Bürgerftandes andererseits batte berfelben auch hier ben Gingang erleichtert. Dazu fam, bag bem Erzbischofe Chriftoph, einem Bruber bes Bergogs Beinrich bes Jungern von Braunschweig, bie bedrängte Lage, in bie ihn feine maglofe Benuffucht immer tiefer verwidelte, zwang, feinen regelmäßigen Aufenthalt im Bisthum Berben zu nehmen und bem Rathe und ber Bürgerschaft ber Stadt Bremen Bieles ju gestatten, mas er bei feiner angeborenen Berrichfucht und feinem hartnädigen Beharren im Ratholicismus unter andern Umftanden niemals wurde eingeräumt haben. Go konnte es bem glaubensmuthigen und begeisterten Beinrich von Butphen nicht fehr fcmer werben, bafelbft bie Bemuther fur bie neuen Glaubensanfichten zu gewinnen, nachdem er mit Genehmigung bes Rathe und begunftigt von angesehenen Gelehrten und Bürgern, welche bie Grundfate ber Reformation langst von Holland ber fannten, am Sonntage vor Martini (10. Novbr.) 1522 in ber Unegariis firche bie erfte erangelische Predigt gehalten hatte. Zwar eiferten bie Monche ber beiben Bettelklöfter in ber Stadt heftig gegen ibn, und felbft manche Domcapitularen verbanten fich mit ihnen, um ben gefährlichen Redner zu verdrängen; gleichwohl behauptete er fich unter bem Schute mehrerer Rathsmitglieder, namentlich Beinrich Efich's, Eberhard Spedhan's und bes Burgermeifters Meimer von Borten, zwei Jahre lang als Prediger ber Ansgariifirche. Der Gindrud, ben seine Predigten fortwährend machten, mar fo ftart, daß ihn das Bolt mit immer machsender Theilnahme hörte und ber Rath badurch veranlagt wurde, einen Abgeordneten nach Wittenberg gu fenden, um Die Schriften ber Reformatoren (bie fogenannten "Martensbooke") zu holen. Als endlich bennoch ber fühne Reformator, von ben Berfolgungen bes Erzbifchofs und bes Klerus unabläffig beunruhigt, die Stadt verließ und bald barauf am 11. Dez. 1524 zu Meldorf in Ditmarfen burch verblendete Giferer ben Martyrertod erlitt, fetten in Bremen Die beiden Brediger Jatob Brobft, ein Augustiner von Antwerpen, und Johann Timann von Amfterdam bas von ihm begonnene Reformationswerk mit foldem Erfolge fort, daß ichon im Jahre 1525 in allen Rirchen, mit Ansnahme bes Doms, bie romische Meffe fammt ben lateinischen Gefängen abgeschafft, bas Abendmahl unter beiderlei Beftalt ausgetheilt und Jatob Probft als erfter evangelifcher Superintendent ber Stadt angestellt marb. Das gröfte Berbienft um bie Befestigung ber Reformation erwarb sich außer ben genannten Mannern bamals zu Bremen ber Syndicus von ber Wid, ber um fo mehr eine ehrenvolle Ermähnung verbient, ba er später bei Munfter fur ben evangelischen Glauben felbst sein Leben in frommer Singebung aufopferte.

So erfreulich indeffen im Gangen auch die Fortschritte maren, welche die Reformation in Bremen gleich anfangs unter einem großen Theile ber Ginwohner machte, fo fehlte es boch auch hier in ben nächsten Jahren nicht an inneren Bewegungen und ernstlichen Reibungen amischen ben Unhangern ber romischen Lehre und ben Befennern bes evangelischen Glaubens. Nachdem jedoch ber Rath im Jahre 1528 bas Augustiner= kloster in ein Ghmnasium verwandelt und auch die übrigen Klöster eingezogen und deren Einfünfte zum Beften ber Rirchen und Schulen bestimmt hatte, entschied fich ber Sieg immer mehr für die gute Sadje. Schon im Jahre 1529 murbe ben Burgern verboten, im Dom bie Meffe anzuhören; barauf brangen am 24. Märg 1532 bie hundertmänner, nachdem sie bie Theilnahme an ber Stadtregierung vom Rathe erzwungen hatten, in ben Dom, folugen ben Domherren und Bifarien bie lateinischen Bucher zu und nöthigten Doch murbe allen Bertriebenen im folgenden Jahre fie aus ber Stadt zu weichen. sowohl die Rudtehr als ber ungehinderte Besitz ihrer Rechte, Bürben und Gin= fünfte unter ber Bedingung ber Ginstellung bes fatholischen Gottesbienftes gestattet. Biele berselben verliegen jest freiwillig bie fatholische Rirche und murben eifrige Beforberer ber Reformation. Endlich tam auch 1534 ein Bertrag zwischen ber Stadt und bem Erzbifchofe zu Stande, bem gemäß ber evangelische Gottesbienft, wie bisher, unverändert fo lange bestehen follte, bis ein Generalconcil barüber entscheiden murbe. Um

tieselbe Zeit ließ ter Nath burch ten Pretiger Johann Timann eine Kirchenerdnung in plattteutscher Sprache versassen, welche, von Joh. Bugenhagen durchgesehen und von Luther gebilligt, im Jahre 1534 zu Magteburg im Ornet erschien und sogleich eingessührt wurde\*). Auf diese Weise erdnete und beseltigte sich die evangelische Kirche nicht nur in der Stadt selbst, sondern verbreitete sich auch leicht und schnell in der ganzen Umgegent, so daß es der Nath in Uebereinstimmung mit der Bürgerschaft wagen durste, dem schnalkabischen Bunde beizutreten und nach der Bestegung des kaisersichen Herese in der Schlacht bei Oracenburg die Unnahme des am 15. Mai 1548 zu Augsburg proflamirten Interims entschieden zu verweigern. Allein kaum waren alle äußern Hindernisse glücklich überwunden und die Nechte der Protestanten durch den Religionössieden vom Jahre 1555 sicher gestellt, als im Innern der Stadt der hestige Parteistreit zu entbrennen begann, welcher tief in das kirchliche und bürgerliche Leben eingriff und für Bremen von den bedeutentsten Folgen war.

Um ben Bergang tiefes Streites in feinem Busammenhange getreu barguftellen, ift es nothig, ju Barbenberg gurudgutehren, bem burd bie Ernennung gum Domprediger eine vom Rathe unabhängige in mander Beziehung höchst angenehme Stellung zu Theil geworden mar. Seine ausgezeichnete Beredtjamteit zog bald eine folche Menge von Buborern berbei, baf bie Raume bes Doms fie fanm ju faffen vermochten. Ueberbies vereinigte er mit einer heiteren Gefelligfeit eine feltene Bewandtheit im Umgange, woburch es ihm leicht murte, bie allgemeine Liebe ber Burger und bie Freundschaft ber vorzüglichsten unter ihnen, vor allen bes gelehrten Rettors Molauns und bes ebenso staats= flugen als gelehrten Burgermeifters Daniel von Buren, welcher mahrend feiner fiebenjährigen Studienzeit in Wittenberg mit Luther und Melauchthon in enger Bertraulichfeit gelebt hatte, ju gewinnen. Diefe glüdliche Lage, beren Barbenberg fich erfreute, erregte allmählig ben Reid ber übrigen Beiftlichen, und es fonute nicht fehlen, bag fie benfelben im Busammenleben mit ihm bei verschiedenen Beranlaffungen außerten, fo fehr er felbft auch jede Belegenheit zu ernstlicher Zwietracht verfichtig zu vermeiben ftrebte. Borguglich mar es ber Brediger ber Martinifirdje, Johann Timann, weldjer im Bewußtjenn feiner früheren Berbienfte um bie Befestigung ber Reformation in Bremen zuerst gegen Barbenberg bervortrat und, von leitenschaftlicher Rechthaberei und Berrichsucht getrieben, einen Streit mit ihm berbeiguführen fuchte, woburch er ber Urheber ber folgenreichen, noch lange nach feinem Tote fortbauernten Bewegungen murte. Da er fich inteffen anfange barauf beidränkte, ben beneibeten Domprebiger in geselligen Rreifen burch verlegende leugerungen über bessen Glaubensrichtung anzugreifen, mährend er insgeheim bei mehreren angesehenen Mitgliedern des Rathes Abneigung und Berdacht gegen ihn erwedte, intem er ibm bie Grennbichaft mit Bobann von Lasti und ben Schweigern gum Borwurf machte, fo verftogen beinahe acht Jahre unter ter feintfeligen Spannung, bevor ber Streit auf ben Rangeln und in ben Bemeinden gum Ausbruche fam. Beranlaffung bagu boten Timann Die furg vorher ausgebrochenen Abendmahleftreitigfeiten mit Calvin bar, in welchen er fich auf's Engite mit bem hamburgifchen Fanatiter Beftphal verband und als rüftiger Streitgenoffe beffelben im Jahre 1555 unter bem Titel: "Farrago sententiarum in vera et catholica doctrina de coena Domini consentientium" eine Sammlung apostolischer und streng orthodoxer Bengniffe gegen Die Saframentirer bruden ließ \*\*). Unverkennbar beabsichtigte er bamit, nicht nur biejenigen zu bestreiten,

<sup>\*)</sup> Sie ift von ten bremischen Predigern unterschrieben nut tem Ratbe gewiedet nuter bem Titel: "Der Ebrentrifen Stadt Bremen Chriftite Drbeninge in tem billigen Evangelio, thom gemeenen Rutte, sammt etlicher, Chriftiter Lere erer Predicanten" — mit tem Motto and 1 Kor. K. 2.: "Was une von Sbrifting gegeben ift, lebren wir, nicht in Worten menschlicher Beisheit, sondern wie ber beilige Geift lebrt."

<sup>\*\*)</sup> Der vollständige Litel des merfwürdigen Buches lautet: Farrago sententiarum in vera et catholica doctrina de coena Domini consentientium, quam firma assensione et uno spiritu juxta

welche bie mahre Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti bei bem Abendmahle vermarfen, fontern auch jeben zu verdammen, ber bie Lehre von ber Ubiquitat ober ber förverlichen Allenthalbenheit bes Beilandes nicht annehmen wollte; benn er erflärte, ber gehäffigen Polemif feiner Bartei gemäß, tag, wer tiefe leugne, von ter Grundicee ber Intherifden Rirde abweiche. Bierauf verlangte er von fammtlichen lehrern in ber Ctabt und beren Gebiete, um fich von ber Reinheit ihres Glaubens zu überzengen und Ginheit ber Lehre unter ihnen zu bemirken, bag fie ihre Buftimmung zu bem Inhalte feines Buches burch bie Unterschrift ihrer Ramen befennen follten. Während fich bie übrigen Brediger, mit Ausnahme von Anton Grevenstein und Ichann Quadenbrugge, bereitwillig in bie Forberung fügten, wies Barbenberg tiefelbe freimuthig gurud und fprach fein Difffallen über bies Berfahren jo ftart aus, bag ber bisber gurudgehaltene Groll in vollem Mage gegen ihn losbrach. Auf allen Kangeln murbe nur von ber Ubiquität gepredigt; Timann und beffen Genoffen nannten ihn öffentlich einen Zwinglianer, Schwärmer und Reftorianer, welcher bie Raturen in Chrifto icheiten und theilen, ja gang gerreißen wolle. Und als ber bart Beschuldigte fich beffen ungeachtet immer noch ruhig verhielt, brachten fie es babin, bag er nebst bem Superintententen Jafob Probst auf ben Palmbienftag (1556) vor die Wittheit, b. h. vor die vier Burgermeifter und bie vier altesten Rathsherren citirt murbe. Da unifte, wie Sarbenberg felbst ergahlt, ber Burgermeister Daniel von Buren gunachst Jakob Probst um feinen Glauben vom beiligen Gaframente fragen. Diefer legte fein Bekenntnig ab und beflagte es bann, bag allerlei Sprache gegen Dr. Martin Luther's Lehre gehört werde. Darauf mantte man fich zu Garbenberg, um ihn barüber zu befragen. Er antwortete: er miffe von feiner neuen Lehre; er fen nach Bremen berufen, Gottes Wort zu pretigen; mas aber ten Artifel vom Abendmahle angehe, fo habe er bes aufgeregten 3miftes megen fo menig ale möglich tavon gefprochen; er bezeuge übrigens, mit ber augsburgischen Confession eins zu sehn und ftreite nur gegen bie Ubiquitat. Das Colloquium tauerte über fünf Stunden und Bieles murbe bin und wider geredet. 218 man endlich Barbenberg brangen wollte, auf tie angeburgische Confession und die Apologie zu schwören, bat er inständig, man möge ihn mit einem Eite verschonen und ichloß mit den Worten: "Liebe Berren! bag Borr Jakob flagt, er hore wider Luther's Lehre vom Saframent marnen, tas fann ich wohl verftehen und befenne, baf ich ibm als einem Freunde vertraut habe, wie ich mit Berbert Langen zu Wittenberg von herrn Philipp Melandthon gehört habe, bag Dr. Luther ihn zu sich gefordert habe, ehe er nach Eisleben zog, wo er starb, und habe zu Philipp gefagt: "ich muß bekennen, ber Sache vom Abendmahl ift zu viel gethan," woranf Philippus geantwortet: "Berr Dr., fo laffet uns eine Schrift stellen, worin bie Sache gelindert merbe, baft bie Wahrheit bleibe und bie Rirche wieder einträchtig werde," barauf Dr. Luther gefagt: "ja, lieber Philippe! ich habe es viel und oftmals gebacht, aber fo wird bie gange Lehre verdacht, ich will es bem allmächtigen Gott befohlen haben, thut ihr auch etwas nach meinem Tobe." Das hat Berr Philipp gu Beren Berbert Langen und mir gesagt, so mahr als Gott Gott ift!"

Wenngleich Harbenberg fest bavon überzeugt war, bag er in ber Lehre vom Abends mahle mit Melauchthon, bem Berfasser ber augsburgischen Consession, im Geiste und Sinne vollfommen übereinstimmte, so hielt er sich boch nicht für verpflichtet, ben von ihm geforberten Sid abzulegen, sagte sedoch, man möge ben nächsten Sonnabend zu seiner Predigt kommen, in welcher er seine Ueberzeugung vollständig barlegen und mit Schriftstellen beweisen werbe. Danit nicht zufrieden, setzte ber Nath eine neue Conferenz an, ber auch Timann und die übrigen Prediger beiwohnten, und wiederholte bie frühere Fors

divinam vocem ecclesiae A. C. amplexae sunt. sonant et profitentur, ex apostolicis scriptis, praeterea ex orthodoxorum tam veterum quam recentiorum perspicuis testimoniis contra Sacramentariorum dissidentes inter se opiniones diligenter et bona fide collecta, per Joann. Timannum, Amsterodanum, Pastorem Bremensem. Francof. 1555. in 8.

berung eines formtiden Befenntniffes. Da erflarte fich nach einigen Protestationen Bartenberg miter Aller Erwarten bereit, baffelbe auf ber Stelle abgulegen, jog bei biefen Werten Die Timann'ide Edrift berver, las Die von ihm vorber gu biefem Zwede angezeichneten Stellen wortlich barans ab und betheuerte boch und beilig, bag er bie Bahrbeit tiefer Gate anerfenne, sowie er überhaupt niemals an ter mabren und wirklichen Begenwart Christi im Abendmable gezweiselt habe. Dies offen ausgesprochene Beftanbnift brachte eine unerwartete Wirfung auf die gegenwärtigen Rathoberren bervor; alles mübsam erwedte Miftrauen gegen Barbenberg ichien nun auf Ginmal völlig beseitigt, und an fammtliche Pretiger erging tas nachtrudliche Bebot, unter einander in Frieden ju leben und fich in ber Golge alles Streitens und Scheltens auf ber Rangel gu enthalten. Michterestoweniger beharrten Timann und feine Genoffen, ba fie ihre Absicht für immer vereitelt faben, wenn fie fich ber Anfforderung bee Rathes fügten, in ber Berfolgung ihres Wegners. Mit größerem Gifer als je fprachen fie in und außer ber Rirche ihre Warnungen vor tem gefährlichen Irrthume aus, welcher bie wichtige Lehre von ter Ubiquitat bes Leibes Chrifti umgeben wolle und baburch bie reine lutherifche Lebre vom Abendmable entstelle.

Ceds Monate lang vermied es Barbenberg forgfältig, ben erneuerten Ungriffen feiner Biberfacher entgegengntreten, bis er endlich ans Rudficht auf feine Gemeinbe ben bringenten Bitten feiner Freunde nachgab und fich entschloft, in einer öffentlichen Prebigt bie lebre von ter Ubiquitat burch Brunde ber Schrift und ber Bernunft zu widerlegen, und zugleich zu beweisen, bag bie mahre Wegenwart Chrifti im Gaframente bes Abenbmable burchaus nicht an eine allgemeine, wesentliche Allgegenwart ber Menschennatur Chrifti gebinten fen, fontern auf gang anteren Grunden bernhe. Bei tem Gindrude, ten tiefe mit großer Beiftesüberlegenheit und Mäßigfeit gehaltene Predigt in ber Stadt machte, murte es schwerlich ben Bertheitigern tos ftrengen Lutherthums gelungen febn, ben Rampfplatz gegen ibn langer zu behaupten, wenn nicht fein vertrauter Freund, ber Bürgermeister von Buren, ben Rath burch bie in voller Berfammlung unbedachtfam gethane Mengerung, bag meter er noch hartenberg eine fleischliche Begenwart unter bem Brede annehme, auf's Mene aufgebracht hatte. Bon tiefem Angenblide an betrachtete ter größte Theil tes Rathes Sarbenberg und feine Anhänger in ter That als 3rrgläubige und Caframentirer, ichleg temgemäß fofort Buren von ber Deputation aus, welche bie Religionsfachen beforgte, ließ, mahrend Sartenberg auf einer Befuchereife gu feinem Freunde Yaefi abmefend mar, von ten Predigern ein ftreng orthodoxes Befennt= niß vom Abentmable auffegen und trang bei bem Domcapitel tarauf, Barbenberg gur Unterschrift beffelben zu zwingen. Alle biefer aber nach seiner Rudtehr fich weigerte und rechalb mit ter gewaltsamen Bertreibung aus ber Statt bebroht murbe, richtete er ein andführliches Rechtfertigungofdreiben an ben Rath, in welchem er feine Bebenten gegen Das Befenntniß ter Pretiger anseinanterfette und ichliefilich barum bat, fein Schreiben mit jenem Befenntniffe gugleich gur Entscheitung nach Bittenberg gu fenten. Diefe Bitte fette tie von Timann geleiteten Rathemitglieder um fo mehr in Berlegenheit, ale auch Die Burgericaft, vor welche Die Angelegenheit verfaffungemäßig gebracht werben mußte, ungegebtet ber angftlichen Sinweifung bes Burgermeiftere Rentel auf Die großen Wefahren einer Begunftigung ber Gatramentirer, in unbefangener und freifinniger Ermägung ber Umftante ben befonnenen Befdluß fagte, ten gelehrten, über ben Berftand bes gemeinen Manns gehenden Streit von ber hoben Schule zu Bittenberg, von wo bie reine Lebre andgegangen fen, entideiten gu laffen und vorher festgufegen, bag biejenige Bartei, gegen welche bas Urtheil ber Wittenberger ausfallen wurte, vom lehramte fofort entfernt werben fellte. Ginem folden einstimmig gefaßten Beichlusse ber Burgerichaft zuwiber zu hanteln, turften tie Giferer im Cenate und Pretigtamte nicht magen; baber mablten fie zuverläffige Dlänner ihrer Partei aus, welche bas von Timann aufgefette und von fammtlichen Stattpredigern unterschriebene Befeuntniß ohne Barbenberge Rechtfertigungeschreis ben in Wittenberg überreichen und bie angesehensten Theologen ber Universität im Boraus für ihre Ansicht zu gewinnen suchen sollten. Sobald Harbenberg von tiesem unredlichen Berfahren Kunde erhielt, eilte er, allen Beschwerden der Kälte und ber schlechten Wege Trot bietend, im Anfange bes Binters 1556 nach Wittenberg, wo er bald zu seiner Betrübniß die ungünstige Stimmung erfannte, die ihm bei ben Mitzliedern ber theolosissen Fasultät, besonders bei Iohann Bugenhagen, bereitet war. Selbst seine gerechte Forderung, sein Glaubensbekenntniß vom Abendmahle in einer öffentlichen Disputation zu vertheidigen, wurde kalt zurückgewiesen, und er nuchte unverrichteter Sache nach Bresmen zurücksehren. Boll von bitterem Unmuthe wünschte er jetzt, obgleich er verheirathet war, und Familiensorgen ihn drückten, sein Amt niederzulegen und bat deshalb die Domsberren mit Thränen in den Augen um seine Entlassung, stand jedoch, als nehrere dersselben diesen Schritt, als seiner unwürdig, sehaft widerriethen und ihn ermuthigend auf ihren Schutz, sowie auf den gesunden Volkssium der Bürgerschaft und den Beistand einiger ihm befreundeter Magistratsmitglieder hinwiesen, alsbald von dem gesasten Vorsssate wieder ab.

Am 10. Januar 1557 langte endlich die Antwort ber wittenbergischen Universität an, beren Inhalt indessen so allgemein gehalten und so unbestimmt war, daß sie die Erwartung ber strengen Lutheraner wenig befriedigte und sie nöthigte, einen anderen Weg einzuschlagen, um Harbenberg aus ber Stadt zu verdrängen. Zu dem Ende forsberten sie von ihm nochmals die unbedingte Unterschrift der augsburgischen Confession und der Apologie, und als er diese, wie man gehofft, standhaft weigerte, suchten sie einige geistliche Ministerien Niedersachsens, in denen der lutherische Feuergeist vorherrschte, in den Streit zu ziehen. In der That ersolgten auch in surzer Zeit nach einander dringende Gesuche der Städte Lüneburg, lübed und Hamburg an die Herzöge von Mecklenburg, Württemberg und Sachsen, sowie an den König von Dänemark, die zwinglische Ketzerei, die sich in Bremen aufgethan, mit Gewalt zu unterdrücken; und sogar bei dem Nathe und der Bürgerschaft Bremens selbst ließen es die zelotischen Ministerien an Androhungen der schrecklichsten Strafgerichte Gottes nicht sehlen, wosern nicht Hardenberg so bald als möglich aus der Stadt und beren Gebiete entsernt würde.

Mittlerweile mar ber leitenschaftlichste Gegner Bartenberge, ter Baftor Johann Timann, im Jahre 1557 auf einer ihm übertragenen Bifitationsreife in ber Graffchaft Sona geftorben; aber seine Partei forgte zeitig bafur, bag ein ungleich heftigerer Giferer, ber feines leibenichaftlichen und herrichjuchtigen Karakters wegen furz vorher ans ber Pfalg verwiesene Tilemann Befibus an feine Stelle berufen murbe. Mit biefem Manne, ber jedes Mittel, bas ihn feinem Biele naber bringen fonnte, fur recht hielt, und ber überall, wohin er tam, ben Samen ber Zwietracht und bes Unheils ausstreute, follte fich jett Barbenberg auf Berlangen tes Rathes in eine Difputation über tas Abentmahl einlaffen und wurde, ale er die unbillige Zumuthung mit ruhiger Entschloffenheit ablehnte, ohne Beiteres für einen Geftirer und Gotteslengner erflart. Und faum mar bies geschehen, fo machte ber Senat öffentlich befannt, bag er, bamit bie Stadt nicht vom Religion8= frieden ausgeschloffen und von Gott ewig verdammt merte, ben reinen lutherischen Blauben mit aller Strenge aufrecht zu erhalten Billens feb, und forborte gu biefem Zwede bie Burger auf bas Rathhaus, um fich von jedem Einzelnen bie Erklärung geben gu laffen, ob er es in ber Abendmahlstehre mit Barbenberg, ober mit ben Stadtpredigern halte. Es war vergebliche Mühe, daß sich Buren und mit ihm vier Magistratsmitglieder bes ungerecht behandelten Barbenberg annahmen und ihre Stimme miter bas eingeschlagene Berfahren bes Rathes, welches ebenfo fehr mit ber Freiheit streite, als gegen bie befdworene Berfaffung fen, laut erhoben. Die Gegenpartei ging fogar auf ben Rath von Beghus noch weiter und erlaubte ben Predigern, alle diejenigen, welche Barbenbergs Predigten im Dom besuchten ober fonst als Unhanger beffelben verbachtig maren, meder zum Abendmahle, noch bei ben Taufen als Gevatteren zuzulaffen, wenn fie nicht borber ber gottlofen Meinung ihres Irrlehrers entjagten.

Durch biefe auffallenten Magregeln ber ultralutherischen Bartei maren einige Un-

ruben in ter Statt entstauten, welche mit schändlicher Bosheit Harbenberg von seinen Gegnern jur Last gelegt wurden und bem Rathe einen willtemmenen Anlaß gaben, die Entsernung besielben von bem Erzbischose Georg, ber seinem am 22. Januar 1558 verstorbenen Bruter Christoph gesolgt war, brobent zu sorbern. So weuig auch ber Erzbischof an tie Wahrheit ber gegen seinen Domprediger vorgebrachten Beschuldigungen glaubte, so fürchtete er boch, ihn nicht länger vor Gewaltthätigseiten schülten zu können, ta erst furz vorber ein Versuch von seiner Seite, als Vermittler zwischen ben streitenben Parteien aufzutreten, misslungen war. Er brachte beshalb bie ganze Angelegenheit an bie in Vraunschweig versammelten Areisstände, um nicht selbst in eine ernstliche Fehde mit bem bremischen Senate verwickelt zu werden.

Ungeachtet Sarbenberg auf tiefe Urt ber unmittelbaren Berfolgung feiner Feinbe entzogen, Die rein theologische Frage in eine staatlich stirchliche umgewandelt und somit tie Untersuchung gegen ihn auf tem Rreistage in einen gesetzmäßigeren Bang geleitet mar; fo fonnte er boch faum im Zweifel barüber fenn, bag bas Endurtheil fur ihn ungunftig ansfallen murte, ta feine Richter in ihrer Anficht von ben nieberfachfischen Theotogen abhingen, tie fich längit als feine eifrigften Wegner in ter Abendmahlstehre gezeigt hatten. Gleichwohl blieb er auch in biefem letten Rampfe gegen undulbfamen Glanbenegwang feiner Ueberzengung tren und fprad tiefelbe mit ebenfo offener Bahrheiteliebe, als ungweitentiger Bestimmtheit in einem ausführlichen Befenntnig aus, welches bie Areisftante von ihm forterten. "Chriftus," fagt er barin, "ber gen Simmel gefahren ift und in feinem himmlischen, für uns unerforschlichen Buftante gur Rechten tes Baters fint, regiert und erfüllt als Gott und als Menich Alles in Allem. Chrifti Leib aber befindet fich in einem gemiffen beschränkten Raume bes himmele, wie Augustin und viele antere Bater bebaupten, und ich glanbe, bag bies bie mahre Meinung ber Rirche fen. Da aber ber Buftant jenes verklärten Leibes Chrifti uns überhaupt gang unbefannt, und and in ter Schrift teine tentliche Belehrung tarüber und mitgetheilt ift, fo will ich barüber mit Riemand ftreiten. Daß aber Chriftne ale mahrer Gott und Menfch bei uns auf Erten fen, fonnen und burfen mir ficher behanpten, ba uns bie Schrift bavon versidert. Und wiewohl ich weiß, baß Gleichniffe wenig ober nichts beweisen, und ich auch weiter nichts barans herleiten will; fo befenne ich bod, bag mir bas Gleichnig nicht miffällt, welches niehrere alte und nene lehrer in tiefer Sache gur Erlauterung gebraucht Bie tie Sonne zwar nur an einem Orte bes Himmels sichtbar und beschränkt, und bennoch in ihren Strahten und mit ihrer belebenten Kraft wirklich und wefentlich auf tem gangen Erbboten gegenwärtig ift, fo ift ter gange Chriftus und auch fein Leib, ob fich gleich ter lettere an einem bestimmten Orte besindet, boch burch fein Wort und Die heiligen Saframente mabrhaftig und wesentlich - aber nicht quantitative, qualitative aut localiter - im Abendmable gegenwärtig, und wird uns barin ausgetheilt. tas Abentmabt ift nach Pauli Bengnif bie Gemeinschaft tes Leibes und Blutes Chrifti, wo mit Brot und Wein ter Leib und bas Blut Chrifti mahrhaftig und wefentlich gereicht und empfangen werten. Aber tie Gegenwart und Darreichung bes Leibes Chrifti fintet nicht auf eine natürliche und physische Urt ober bermagen ftatt, bag ber Leib babei feinen Ort veranderte, oder mit ben fichtbaren Beichen vermischt, ober barin eingeschloffen Dennoch ift tiefe Wegenwart nicht erbichtet und nicht bloß eingebilbet, sonbern mahrhaftig und wefentlich, weil fie Chriftus verheißen hat. Wenn baber ein Menfch ben Worten Chrifti glaubt, fo fann er von ber mahren Begenwart und Mittheilung feines Leibes ebenfo gewiß verfichert febn, als er mit feinen Hugen bie Sonne gegenwartig fieht. 3a wegen ber munbervollen faframentlichen Bereinigung ber fichtbaren Symbole bes Brote und Weine mit ber Sache felbft, welche fie bezeichnen follen, läßt fich immer fagen, bag ber Leib Chrifti auch ben Ginnen gegenwärtig bargeftellt und auf feine Art mit bem Munte empfangen und genoffen werbe. Weil aber Chriftus bas Abendmahl nur feinen Bungern, tie an ihn glanbten, einfette, und tie gange Stiftung nur für feine Rirche bestimmte; fo halte ich es für beffer, von ber Frage: ob auch bie Gottlofen ben Leib Christi empfangen, vor bem Bolke zu schweigen. Anders mag es sich mit ben Unwürdigen verhalten, von benen 1 Korinth. 11. die Rebe ist. — Ileberhaupt bediene ich mich, wenn ich von diesen göttlichen, überhimmlischen und alle Vernunft übersteigenden Dingen zu reden habe, der Ansbrücke der Schrift, der alten Kirche und der augsburgischen Consession nach der Erklärung, welche die protestantischen Kursürsten und Kirsten in dem franksurtischen Abschiede davon gemacht haben. Will aber Jemand diese Ausschrücke auf eine fleischliche, räumliche und physische Gegenwart und Genießung des Leibes Christi deuten, welche eine Vermischung besselchen mit den Zeichen, oder eine Einschließung in die Zeichen, oder auch eine andere irrige Verstellung voraussetzte, von dem erkläre ich mich getrennt." Am Schlusse siehe Appellation an alle Stände und Gelehrte der augsburgischen Consession, und vornehmlich an die angesehensten Asademieen ders selben, Wittenberg, Leipzig, Marburg und Heidelberg hinzu.

Dies Bekenntnif, beffen wichtigfte Gate wir hier wortlich mitgetheilt haben, meil fie feine Meinung vom Saframente bes Abendmahls am flarften anssprechen, handigte Barbenberg einer Gefandtichaft ber Kreisftante in Bremen ein, welche baffelbe gur vorläufigen Beurtheilung einigen niederfächfischen Theologen übergaben, Die fich burch ihren Eifer für bas reine Lutherthum am meiften hervorthaten, und beren unheilvollen Ginfluß Sarbenberg recht bentlich zu Braunschweig auf bem Arcistage selbst erfuhr. Denn sie unterwarfen basetbst nicht nur seine und ber bremischen Prediger Unsichten ihrer parteiischen Censur, sondern bewirkten auch, bag seine Appellation an auswärtige Universi= taten für unftatthaft erklart und überdies an ihn bas Anfinnen gestellt murbe, fünf hochst verfänglich abgefaßte Fragen auf ber Stelle tategorisch zu beantworten. Da er jebech gegen biese neue Unbilligkeit beharrlich protestirte, gestattete man ihm zwar zuletzt bie schriftliche Beantwortung ber Fragen, theilte ihm biefelben aber erft am Abend mit und fündigte ihm babei an, bag ber Areisconvent feine Untworten ben folgenden Morgen unfehlbar erwarte. Er übergab fie bes Morgens früh unter ber Auffchrift: "Brevis et aperta ad quaestiones mihi a Dominis et Statibus inferioris Saxoniae propositas responsio D. Alberti Hardenbergii," und noch an bem nämlichen Tage (ben 8. Febr. 1561) ers folgte ber Rreisschluß, ber babin lautete, "bag Dr. Albert Barbenberg wenigstens inners halb ber nächsten vierzehn Tage von bem Domtapitel zu Bremen, - jedoch eitra infamiam et condemnationem - feines Dienstes und Predigtamte zu entlaffen, und zur Berhütung fernerer Zwietracht, Unruhe und Emporning aus ber Stadt, beren Gebiete und bem gangen niederfächsischen Rreife fortzuschaffen fen; er felbst aber in ber Folge fich alles öffentlichen und beimlichen Predigens ganglich zu enthalten habe."

So hatten endlich Hardenberg's Gegner ihre Absicht erreicht, und er sah sich nach einer vierzehnjährigen Wirksamkeit auf immer von seiner Gemeinde losgerissen, die ihm ihre Liebe und Achtung selbst noch beim Scheiden noch badurch an den Tag legte, daß sie ihm nicht nur bei seinem Abzuge unter vielen Thränen und Wehtlagen ein sehr zahlereiches Geleit gab, sondern auch nach demselben an den Senat eine Klages und Besschwerdschrift richtete, in welcher sie seine Lehre rechtsertigte. Um ihn der Sorgen für sein serneres Fortkommen zu überheben, bot ihm sein Freund und Beschützer, der Graf Christoph von Oldenburg, aus's Freundlichste eine sichere Aufnahme an und geswährte sie ihm vier Jahre im nahen Kloster Rastede. Bon da ging er im Jahre 1565 als Prediger nach Sengwarden, einem ansehnlichen Fleden in der Herrschaft Knyphausen, folgte aber am 18. Oktober 1567 einem Nuse nach Emden, wo er Pastor Primarius und Superintendent wurde und den 18. Okärz 1574, allgemein geachtet, im vierundssechzigsten Lebensjahre starb.

In Bremen war mit Harbenbergs Entfernung bie Ruhe feineswegs wieber hergestellt. Zwar hatte sich ber herrschsichtige Hehns schon vorher nach Magbeburg begeben und mußte sich bamit begnügen, aus ber Ferne auf die bremischen Bewegungen einzu-wirken; allein die streng lutherische Partei trug bafür Sorge, daß einer der heftigsten orthodoxen Eiferer jener Zeit, der Doctor Simon Musaus, an die Stelle des alters-

idmachen Batob Brobst als Superintentent nach Bremen berufen murbe. Mufaus war feit tem Jahre 1558 Prefeffer ter Theologie in Jena gewesen und hatte fich baselbst fowohl burch eine lebhafte Theilnahme an ber Berfolgung ber milter gefinnten lutherifchen Beiftliden, ale auch burch feine Witerseplichfeit gegen bas neuerrichtete Confiftorium in Beimar fo verhaft gemacht, bag ibm tie fachfifden Bergoge mit Frenten feine Entlaffung ertheilten. Best boffte er in Bremen um fo fiderer feine hierarchifden Abfichten burch= führen zu fennen, je zuversichtlicher er auf bie Unterstützung bes Rathes rechnen zu burfen glanbte. In tiefer Borandfetung stellte er gleich bei feinem ersten Auftreten ben Grundfat auf, bag bem Pretigtamte bas unbeschräntte Banurecht in geiftlichen Ungelegenheiten gebühre, und traf temgemäß tie nachtrücklichsten Magregeln, um alle noch übrigen Unhanger Barbenberge and ter Statt in vertieiben, indem er fammtlichen Bredigern gebot, nicht bloß auf allen Rangeln gegen tiefelben zu pretigen, sondern fie auch, wenn fie fich nicht zu tem vorgeschriebenen Glauben befennen wollten, von aller firchlichen Gemeinschaft andgnichtießen. In ter That murte gegen mehrere freifinnige Burger ichonungelos verfabren, unt fogar ter Baftor Grevenstein ans feinem antern Grunte, als weil er, von feinem Gemiffen getrieben, bas undriftliche Berbammen harbenberg's und feiner Un= banger unterließ, auf Betrieb tes Superintententen vom Rathe ohne weiteren Brogef abgefest und ans ber Statt verwiefen.

Co lange fich Mufans auf Die Berfolgung ber Barbenbergifchen Bartei befchrantte, fand er bei ter überwiegenten Mehrzahl ter Rathsherren bereitwillige Bülfe; als er inteffen in feinen berrichfichtigen Beftrebungen weiter vorschritt und eine neue Rirchenordnung einführen wollte, welche bie Weiftlichkeit berechtigen follte, bas Bannrecht ebenfowohl gegen jeden Burger ohne Anenahme, wie gegen die Anhanger Barbenberg's anguwenten, ichien tod eine folde hierarchijde Bevernundung tem Magistrate zu bebenklich. Er verjagte taber ter vorgelegten Rirchenordnung bie Bestätigung und machte ftatt berfelben am 3. Januar 1562 ein Religioneetitt befannt, nach welchem jeber ber Barbenbergifden Retierei vom Abendmable Befchildigte als Caframentiver fofort aus ber Stadt gu verbannen feb. Es mar unvertennbar, bag man vermittelft biefes Ebittes gunachft ten burch echte Frommigfeit, umfaffente Gelehrfamteit und gebiegene Beredtfamteit bei ber Burgerichaft boch angeschriebenen Burgermeifter von Buren, bem ber Orbnung nach bei tem bevorstebenten Regierungewechsel ter Borfit im Magiftrate eingeraumt werten mußte, ju verträngen beabsichtigte. Allein Büren ließ fich baburch nicht ichreden. Mit berfelben muthigen Singebung fur Wahrheit und Recht, Die er ftete bewiesen, betannte er fich auch jest als Bartenberge Freund und Anhänger und protestirte laut wiber tas nene Etilt. Darauf erflärten feine Wegner, bewogen burch fein entschloffenes Benehmen und tas große Unfeben, teffen er in ter Statt genoß, baß fie ihm ben Borfit gestatten wellten, wenn er fich bagn verftante, bie Religionssachen abzugeben und aneichlieflich ter Entideirung tes gefammten Rathes gu überlaffen. Er ferterte jeboch beharrlich alle gefeitlichen Rechte bes regierenten Burgermeiftere, und als bie Wegner barauf bachten, an feiner Stelle einen andern Burgermeifter jum Borfigenten gu mablen, ericbien er am 19. Januar 1562, begleitet von mehr als viertaufend ihm ergebenen Bürgern auf tem Nathhanfe und erzwang, ohne fich irgent eine antere Gewaltthätigfeit zu erlauben, ben vollen Befit bes ihm gebührenten Mintes. Ebenfo murbe ber Rath gezwungen, bas neue Religionserift wieder aufzuheben und brei Tage fpater einen Bertrag zu bestätigen, ben Buren jum Schute feiner Partei aufgefett hatte.

Mit schlecht verhehltem Unnuthe blidten ber hochmuthig eiferube Musan und feine Wefinnungsgenoffen auf tie Beränderungen bin, Die so plöglich unter ihren Augen vorgingen, und ohe sie noch etwas bagegen unternehmen tonnten, regte sich unter ben Bursgern ber lange zuruchgehaltene Groll gegen sie und beschleunigte ihre Entsernung aus ber Stadt. Zuerst sah sich Musaus genöthigt zu weichen; ihm solgten zwölf andere Prediger, beren Stellen unverzüglich burch milber gesinnte und vorurtheilsfreie Geistliche wieder besetzt murben. Je höher Burens Macht in ber Stadt stieg, besto verlassener fühlten

551

sich nun die Rathsherren, die ihm früher in Berbindung mit ben Predigern widerstrebt hatten; und noch maren nicht drei Monate nach ber Anfrichtung des Bertrages verfloffen. fo vereinigten fie fich zu bem verberblichen Bofchluffe, insgeheim einzeln zu entweichen und einen Theil ber öffentlichen Gelber und bie wichtigsten Urkunden aus bem Archive mit fich zu nehmen, um fich wenigstens angerlich bas Unfeben zu geben, als ob fie. und nicht bie geringere Bahl ber Magistratemitglieber, ben rechtmäßigen Genat ansmachten. Unter biefem Borgeben mantten fie fich auch fogleich an alle niederfachfischen Kreisftante und suchten biefe fur sich gegen bie fetzerische Stadt in Bewegung zu fetzen. That bereiteten fie ihr burch bies verrätherische Berfahren große Berlegenheiten; von verschiedenen Seiten murbe ihr bie Bufuhr an lebensmitteln abgeschnitten, Samburg und Lübed fündigten ben Bremern jede Santelsverbindung auf; und Dangig nahm fogar ihre Schiffe und Guter in Beschlag. Trotzbem hielt bie Burgerschaft unerschütterlich mit ihrem Burgermeister Buren gufammen, bis es beffen Klugheit und Befonnenheit nach bebarrlichem Bemühen gelang, im Jahre 1568 zwijchen ben beiben ftreitenden Parteien zu Berben einen Bergleich abguidliegen, burch welchen ben Ausgetretenen, mit Ausnahme ber beiben Berhafteften, Die Rüdfehr und ber unverlette Besitz ihrer Guter unter ber Bebingung geftattet ward, daß fie fich vorher verpflichteten, bie mitgenommenen Belber und Urfunden gurudguliefern, auf ihre fruberen Stellen im Cenate Bergicht gu leiften und bem neuen Rathe ben Gib ber Treue zu ichworen. Gin anderer wichtiger Punkt bes Bergleiches betraf bie Glaubensfreiheit in Bremen, welche gerate fo wieder hergestellt werden follte, wie fie vor ben Barbenbergischen Bewegungen ftattfand.

Seitbem behanptete sich in Bremen bie von Hartenberg angeregte freiere Glaubensrichtung, welche, ben Meinungen Philipp Melanchthon's solgent, die Mitte zwischen ber
reformirten und latherischen Kirche hielt und beschalb nicht unpassend die philippistische
genannt wird. Sine natürliche Folge tieser Nichtung war es, baß ber Rath und bas
Ministerium der Stadt nicht nur im Jahr 1580 bie Unterschrift ber Concordiensormel,
weil sie einige Sätze Melanchthon's verwarf, verweigerten, sondern auch sich immer mehr
ber reformirten Kirche näherten und sich ihr endlich ganz zuwandten, nachdem sie 1618
die Einladung zur Theilnahme an der Dortrechter Spnode angenommen hatten. Dagegen nahmen die Erzbischöfe die Lehre der augsburgischen Consession in Schutz, und
ber letzte derselben, Friedrich von Dänemark, sieß, trotz aller Protestation des Stadtmagistrates, den Lutheranern zur freien Ausübung ihres Gottesdienstes den seit Hardenbergs Bertreibung verschlossen gehaltenen Dom wieder öffnen. Vieles ist seitbem geschehen,
um die beiden protestantischen Parteien zu versöhnen. Gleichwohl bedurfte es erst der
geläuterten Ansichten der neueren Zeit, um ihnen auch gleiche Rechte zu gewähren.

Duellen: Eine würdige Lebensbeschreibung Harbenbergs, so sehr er biesselbe auch verdient, sehlt noch; ein reiches, zum Theil noch nicht benutztes Material dazu befindet sich in den Archiven der Stadt Bremen. Ein vollständiges Berzeichniß seiner selten gewordenen Schriften hat Rotermund im bremischen Gelehrten Lexison Th. I, S. 157 ff. und im Gelehrten Hannover Bo. II, S. 244 ff. zusammengestellt. Bon den Hardenbergischen Bewegungen handeln: Löscher, aussührliche Hist. motum zwischen Lutheranern und Reformirten, Bo. III.; J. G. Walch, hist. und theolog. Einleitung in die Streitigkeiten, sonderlich außer der lutherischen Kirche, 5 Bde.; Gerdes, Hist. motuum eccles. in civitate Bremensi, tempore A. Hardenbergis suscitatorum. Gron. 1756; Dänische Bibliothet Bd. V, S. 160 ff.; Hand, Geschichte der Entstehung u. s. w. des protestantischen Lehrbegriffs Th. 5 u. 6. Leipz. 1798; Schlegel, Kirchen= und Reformationsgeschichte von Nordbeutschland. 2. Bd.

Sarding, Stephan, f. Cifterzienfer Bb. II. S. 704. 705.

Sardouin, Jean, ber paradozeste unter ben alten und neuen Gelehrten, mar geboren zu Quimper (in der ehemaligen Bretagne) 1646 und der Sohn eines Buchhandlers baselbst. Ganz jung noch ließ er sich unter die Jesuiten aufnehmen, beren Tracht er 67 Jahre lang trug. Er ichrieb Unfange über Rumismatit und gab gelehrte Abhandlungen über bie Müngen ber Alten herans, gerieth aber bald mit allen Alterthumsfreunden und Mennern ter Chronologie in Streit burch bie Behanptung, bie er 1693 in einer Schrift aufstellte, daß alle flassischen Werke des Alterthums, sowohl in Profa als Boefie, mit Andnabme von Somer, Serebot, Cicere, bem alteren Plinins, ben Georgica tee Birgil, ten Satiren und Briefen von Horag -- im 13. Jahrhundert unter ber Leitung eines gewiffen Geverns Ardontins von Monden verfaßt worben feben. gelehrte Träumer wollte beweisen, bag bie Acneis bas Machwerf eines Benebiftinermende und ben Ereigniffen nachgebildet fen, welche ben Triumph bee Chriftenthumes über bas Inventbum berbeigeführt batten, Troja's Brand, meinte er, follte bie Berftorung Bernfalems abbitten; Meneas, ter feine Götter mit nach Stalien nimmt, feb nichts als bas perfonifigirte Evangelium, bas ben Römern gepredigt marb, und bas Bebicht lebiglich nichts als eine allegerische Beschreibung ter Reise bes Petrus nach Rom, wohin jetoch ber Apostel nach Barbonin's Berficherung nie gefommen mar, Die Horazischen Den frammen aus berfelben Gabrif und unter ber Yalage fen bie driftliche Religion an verfteben.

In seiner Abhantlung de Nummis Horodiadum behauptete Harbonin, Herobes sein Athener, ein Heite und Plateniter gewesen, und in seinem lateinischen Commentar über tas 28. T. — Christus und tie Apostel hätten bloß lateinisch gepredigt. Seine Ordensebern verantasten ihn jedoch, seine Irthümer zu widerrusen. Er unterwarf sich, behielt aber bennoch seine Ueberzeugung. In seinen Febersiegen mit Basnage, Lecter, Baule, Huct, dem Cardinal Noris, Baillant n. A. versuhr er mit ber größten Anmas-

jung und Grobbeit, worin ibm aber feine Begner nichts schuldig blieben.

Das erste, mas Barbonin beransgab, mar eine Ansgabe bes Themistins, griechisch und lateinisch. Par. 1681, fol., worin er breigebn neue Reben beffelben mit guten Bemerfungen mittheilt. Die von Petan hatte beren nur zwanzig enthalten. 1685 erfchien von ihm bie Naturgeschichte bes Plinius in 5 Bbn. 4. in usum Delphini, noch heut gu Tage bie geschätteste Unegabe tiefes Schriftftellers. Gie marb mit Beranderungen und Bufagen vom Berausgeber felbst wieder aufgelegt 1723. 3 Bte. fol.; auch in ber Zweibrüder Sammlung, 1783. 5 Bbc. 8. 3m Jahre 1715 erfchien in ber königl. Druderei in 12 Brn. Die "Conciliorum collectio regia maxima," Par. Bu biefem Berte war er von ber fraugofischen Beiftlichteit aufgeforbert und mit einem Sahredgehalte unterflütt worben. Es begreift alle Rirchenverfammlungen seit bem Jahre 34 ber driftlichen Beitrebnung bis 1711, und enthält mehr benn gwangig Concilien, beren Wefchichte fruher noch nicht veröffentlicht mar. Beil man jeboch ben Beransgeber beschnleigte, wichtige Stude von anerkannter Anthenticität weggelaffen und bafür mandes Apokrophische aufgenommen, auch mehrere mit ben Grundfaben ber gallifanischen Rirche unverträgliche Meinungen aufgestellt zu haben, so verbot bas parifer Parlament auf eineit einer Commission von jechs Doftoren ter Sorbonne abverlangten Bericht ben Berfauf bes Werfes fo lange, bis eine Menge Cartons gemacht und in bie Bante ber Cammlung eingeschoben worben maren.

Sonderbarerweise betrachtete Harduin alle vor dem Trienter Concil gehaltene Kirchenversammlungen als nie wirstich stattgesundene, und gab auf die Frage, warum er dann aber
eine (Beschichte berselben versaßt habe, zur Antwort: Das weiß nur Gott und ich.

Ben seinen übrigen änßerst zahlreichen Wersen nennen wir nech: Chronologia Vet.
Test ach untgat, vers. exacta et nummis antiquis illustrata, 1677. 4. — Paraphrase de l'Ecclesiaste, 1729 in 12. — Commentarius in N. T., welcher erst nach seinem Tobe heraussam, Amsterdam 1742 in sel. — Apologie d'Homère, Par. 1716. 12., widerlegt in bemselben Jahre in einem dicen Band von Mad. Tacier. — Opera selecta, 1709. sol.

Harbonin starb ben 3. Sept. 1729 zu Paris im Colleg Ludwigs XIV. in einem Alter von 83 Jahren. Alle seine Handschriften hatte er bem Abbe d'Olivet anvertraut, ber einen Theil berselben unter bem Titel: Opera Varia, Amsterd. 1733. fol., herausgab und

bie übrigen in ber Kgl. Bibliothek niederlegte. Einige Abhandlungen in den erstern führen bie sonderbaren Aufschriften: Pseudo-Virgilius, Pseudo-Horatius, Athei detecti u. s. w. Unter ben Atheisten verstand er als guter Jesuite Riemand anders als Jansen, Arnauld, Ricole, Pascal, Quesnel und viele andere würdige Männer, an deren Spipe Descartes; benn Atheist und Cartesianer war ihm gleichbedeutend.

Bergl, über ihn Dupin, bibliothèque des auteurs ecclesiast. T. XIX. 109. Lausberts gel. Gesch, ber Regierung Lubw. XIV. 216. Saxii Onomast. T. V. 320 sq. Dictionnaire des portraits histor. p. Lacombe. T. II. Jöcher, allg. Gelehrten-Lexison. 2. Thl.

Sardt, Bermann von ber, f. Bermann.

Sarfe bei ben Bebraern, f. Mufit bei ben Bebraern.

Sarmonie der Evangelien. - Unter ber leberschrift "Evangelienharmonie" wurde S. 261-276 bes vierten Banbes biefer Enchflopabie burch Bouterwed eine Literaturgeschichte ber meift mehr zu praktischen als zu wissenschaftlichen Zweden unternommenen Berfuche einer Combinirung und Ineinander arbeitung ber vier Evangelientexte in Eine Beschichte bargelegt. Gine völlig andere ift bie für ten Artitel "Barmonie ber Evangelien" uns vorgezeichnete Aufgabe. Bene gehörte ber Literargeschichte, biefe gehört ber neutestamentlichen Kritif au. Dort murbe gefragt: Welche Evangelienharmonieen und wann und von wem find fie zusammengestellt worden? Bier haben wir gu fragen: Welches Berhältniß findet zwischen den einzelnen Evangelien nach Stoff und Form statt? Harmonisiren sie mit einander, ober widersprechen sie einander? Ift es im Allgemeinen möglich, eine Barmonic zwischen ihnen aufzufinden? - "Im Allgemeinen," fagen wir, benn für alle einzelnen Abschnitte, Begebenheiten und Reben ans bem Leben Jesu diese Uebereinstimmung oder Bereinbarkeit ber verschiedenen evangelischen Berichte nadweifen zu wollen, würde, wie fich von felbst verfteht, Die Grengen eines Artikels weit überschreiten und ein voluminofes Buch erfordern\*). Wir haben uns baber bier auf bie allgemeinen Fragen zu beschränfen: 1) Belche Erscheinungen ber theilweisen Uebereinftimmung und theilweisen Richtübereinstimmung bieten tie Erv. bar, fowohl mas Unsmahl bes Stoffes, als mas Anordnung beffelben, sowohl mas ben Ausbruck als mas bie Behandlung alttestamentlicher Citate betrifft? 2) Worans lägt sich bie oft überraschenbe, bis auf ben Ausbruck fich erftredenbe lebereinstimmung in vielen Punkten neben anderweitigen Abweichungen erklären? 3) Laffen fich biefe Abweichungen unter ber Boransfetung, baf bie fammtlichen Evangeliften treue, glandwurdige, mahrheitegemäße Berichterstatter fenen, erflärbar machen, ober nöthigen fie uns zu ber Unnahme, bag ber eine ober andere, wo nicht alle, irrthümlich berichtet haben?

Es versteht sich von selbst, daß die Beantwortung bieser drei Fragen sich nicht meschanisch trennen läßt, sondern vielfach ineinaudergreift. Um zu einer klaren und praktisichen Anordnung zu gelangen, mussen wir vor Allem die wesentlichsten Erscheinungen, welche die vier Evangelien uns darbieten, kurz überbliden.

Bor Allem besteht ein burchgreifen ber Unterschied zwischen bem Ev. Joh. und ben brei ersten Evv. sowohl mas die Auswahl des Stoffes betrifft, instem Johannes allein von Festreisen Jesu nach Jerusalem erzählt\*\*), dagegen nur wenige galiläische Begebenheiten berichtet, als was die Art des Stoffes betrifft, indem namentlich die Reden Zesu bei Johannes sich von den meisten Reden Jesu in den drei andern Evv. durch einen eigenthümlich erhabenen Karafter unterscheiden. Man hat deshalb die drei ersten Evv., weil sie weit mehr Gemeinsames haben, seit Griesbach die sy noptischen genannt.

<sup>\*)</sup> Der Berf. verweist in dieser Beziehung auf seine: Aritik der evang. Geschichte, 2. Aufl. Erlangen bei heyder und Zimmer 1850, S. 188—604.

<sup>\*\*)</sup> Eine natürliche Folge bievon ift, daß bei Joh, die Begebenheiten in das Schema einer objektiven Chronologie eingeordnet find, was bei den drei andern Evv. nicht der Fall ift.

Aber auch tiese synoptischen Evo. weichen wieder unter einander vielsach ab. Markus theilt saft teine Reden tes Herrn mit; Lukas hat viele, ihm eigenthümliche Begebenheiten und Reden im Bergleich mit Matthäus und umgekehrt, während tagegen Markus äußerst weils enthält, was nicht auch in Matth. und Luk. zu sinden wäre. Markus hat nur 24 Berse, worin er Eigenthümliches gibt. Matthäus erzählt 16 Bunderthaten Christi, Lukas 15, worunter 11 ihm mit dem Matthäus geneinsam sind; Markus 15, worunter ihm 12 mit Matth., 10 mit Luk. geneinsam sind. Matth. und Luk. greisen beite (was Mark. nicht thut) bis in tie Kintheitsgeschichte Jesu zurück, doch so, daß sie in dem aus terselben mitgetheilten Stosse durch nicht zusammentressen.

Die Anordnung oder Reihenfolge (feit Chenni; "Afoluthie" genannt) ber gleischen Begebenheiten und Reden ist bei jedem Synoptiker wieder eine andere, nur gegen Ente der öffentlichen Wirksamteit Zesu treffen sie alle drei überein. — Bas den Ausstruck betrifft, so treffen sie bei dem Bericht über ein und dieselbe Begebenheit oder Rede oft merkwürdig und wörtlich — bis in auffallende seltene Ansdrücke — überein, während sie dann wieder, nicht im formellen Ansdruck allein, sondern sogar in der sachlichen Darskellung — oft bis zum Schein des gegenseitigen Biderspruches — auseinandergehen.

Um zwedmäßigsten betrachten wir nun zuerst bie Spnoptifer allein, erstlich, was bie Unswahl und Anordnung bes Stoffes, sobann was ben Ansbruck und endlich was bie Darstellung betrifft. Alsbaun schließlich fassen wir ihr Berhältniß zu Johannes in's Ange.

A. Answahl und Anordnung des Stoffes bei ben Spnoptifern, Gelbst wenn sich feinerlei traditionelle patristische Rotizen über die Entstehnng der einzelnen Evo. erhalten hatten, murbe ichon Die Betrachtung Diefer Schriften felbst uns zu bem Schluffe führen, bağ ihre Berfaffer teineswegs eine vollständige, gleichsam von Tag zu Tag, von Bode gu Bode fortichreitende Geschichte des öffentlichen Birfens Beju zu geben beabfichtigten. Gine folde mußte ber Matur ber Sade nach viel voluminöfer ansgefallen fenn (vgl. Joh. 21, 25.); in ber That aber finden wir, bag, mas bie brei Spnoptifer aus ber ersten Balfte bes Wirkens Jesu ergablen, fich auf einige wenige Fragmente beschränft, welche, ihren eignen Beitangaben gufolge, in ber Regel nur einen Beitraum von einem oder wenigen Tagen umfaften. Bieles haben fie, ihrem eigenen Bugestantniffe nach, übergangen. Go geht aus Matth. 11, 21 ff. hervor, baf Jesus bie Ginwohner von Choragin burch große Wunberthaten gur Buffe gu rufen gefucht habe; aber die Synoptifer haben von einem Wirfen Jesu zu Chorazin nichts berichtet, haben hier alfo offenbar Stude ber Beschichte Besu mit Stillschweigen übergangen. Daß bie Synoptifer alfo aus bem reichen Stoffe bes Lebens und Birfens Jesu nur eine Muswahl mitgetheilt haben, ift über allen Zweifel erhaben, und muß auch als gang naturlich erscheinen. Und auch bas Bresminm bes Lufas streitet, wenn man es unbefangen betrachtet und richtig versteht, feineswegs mit Dieser Annahme. Denn Lukas konnte ben sporadifchen Aufzeichnungen, welche einzelne unteritalische Christen fich, fo gut fie eben fonnten, felbst und gwar aus bem Bebachtniffe gemacht hatten, feine Schrift recht wohl als eine "geordnete und vollständige" gegenüberstellen, auch wenn diefelbe nicht nach Chroniftenart Tag für Tag, Woche für Woche, bem Leben bes Berrn nachging, fonbern nach Mit einer mahren Beschichtschreibung bas Wesentliche und Wichtige in planmäßiger Unordnung barbet\*).

<sup>\*)</sup> unt. lobt bie nouloi (1, 1.) nicht, und tadelt fie auch nicht. Er fiellt aber ihre (gang wohlgemeinten) Berfuche (enexeipysar) seiner Arbeit als objektiv ung en ügende gegenzüber. Denn jene (seinem unteritalischen Leserkreis angebörige) nouloi batten fich ans ber Erinenerung Einzelnes aufzuzeichnen versucht, was die Boten des Evangelinms ibnen verkündet hatten. Als nämlich die eiften Sendboten fie verlassen batten, fühlten sie ein Bedürsnift, dem Gedächtuisse nachzubelsen, und das, was Zene von Zesu gelegentlich und svoradisch erzählt hatten, aufzuzeichnen; ein Zeder schrieb, was er eben noch wußte und so gut er es noch wußte. Dem sich hierin kundzgebenden, aber biedurch natürlich nur sehr ungenügend befriedigten Bedürsnisse genügte nun Lukas,

Einen eigenthümlichen Plan aber hatte jeder der Synoptifer. Darüber befteht nicht ber leifeste Zweifel, wenn ichon über bie Art ber Durchführung Diefes Planes bei ben einzelnen Synoptitern, über bas ber Anordnung ber Begebenheiten zu Grunde liegende Gintheilungspringip, Die Unfichten ber einzelnen Forscher noch hier und ba anseinandergeben. Außer allem Zweifel liegt, daß Matthaus ben Juden und Judendriften nachweisen wollte, bag in Beju von Magareth Die meffianischen Weissagungen von bem Samen Abrahams, in bem alle Gefchlechter ber Erbe gefegnet werben follten, fowie von bem Sohn ober Sproß Davids, ber ewig herrschen solle (Matth. 1, 1.) ihre Erfüllung gefunden haben. Er will also bie evang. Thatsache in ihrer Identität mit ber A. T. Offenbarung barftellen. Ebenfo flar ift es, bag Lutas, wesentlich bem paulinischen Wirfungs= und Lehrfreife angehörig, ben Rampf bes franten, pharifaifchen Indendriften= thums (vgl. Gal. 1-2. n. Apg. 15.) vor Angen hat, und - willfürlich oder unwillfürlich - aus Jefu Leben und Reben vorzugsweise basjenige mittheilt, mas bazu bient, flar zu machen, wie nicht bas gange Ifrael bem Fleische nach, sondern nur bas nach Berföhnung verlangende, und wie nicht bloß Ifrael, sondern die ganze Menschheit, soweit sie heilsburftig ift, am Beile Chrifti Theil hat. Daher ftellt er Chriftum als ben zweiten Abam bar (vergl. Luk. 3, 23-28.) und macht schon 2, 2. barauf anfmerksam, wie Chrifti Rommen in's Fleisch mit bem politischen Untergang Ifraels zusammenfiel. Um fdwierigften ift es, bei Martus einen bestimmten Plan und eine biefem entwachsende Unordnung zu entbeden; aber auch ichon bie altefte patriftische Rachricht (bes Johannes Breeb. bei Eus. 3, 39.) fagt in llebereinstimmung hiemit, Markus habe, mas Betrus gelegentlich über Jefu Thaten und Neben ergählt hatte, aus bem Gedachtniffe niedergefchries ben, doch ohne bestimmte Ordnung\*).

Sine chronologische Reihenfolge ber Begebenheiten wird man hienach bei keinem der Synoptiker im Boraus erwarten dürsen. Auch Luch kul. stellt (wie neuerdings auch Dr. 3. Lichstenstein in seiner, sehr fleißig gearbeiteten "Lebensgeschichte bes Herrn Jesu Christin.

7. 73 anerkannt hat) mittelst des Wortes καθεξής seine Schrist den fragmentarischen Aufzeichnungen der πολλοί nicht als eine nach chronologischem Prinzip geordnete, sondern überhaupt nur als eine planmäßig geordnete, zusammenhängende entzgegen. Daß er bei der Anordnung ein Realprinzip, kein chronologisches, befolgte, tritt namentlich von Kap. 10. an unverkennbar hervor, indem K. 10, 25. dis K. 13. lauter Reden Jesu, K. 14—16. lauter Gleichnisse, Kap. 17 st. lauter kleinere Aussprüche Jesu zusammengestellt sind. Ebenso unverkennbar ist eine analoge Realeintheilung bei Matth. (K. 3—4. Ansang der Wirtsamkeit Jesu, K. 5—7. Reichsgrundgesetz, K. 8—9. Wunder, K. 9, 36.— K. 11. die Jünger, K. 12—13. Verhältniß zu den Pharisäern, K. 13—14. Gleichnisse u. s. s.

hat nun biese Verschiedenheit ber Answahl und Anordnung des Stoffes bei ben einzelnen Synoptikern ihren Grund in dem besonderen Plane, den ein Jeder versolgte, so ergibt sich darans, daß diese Verschiedenheit der Anordnung, im Allgemeinen betrachtet, keinen Widerspruch, keine Disharmonie in sich schließt, daß vielmehr die Synoptister trot dieser verschiedenen Anordnung gleichwohl in Harmonie mit einander stehen können. Noch ist aber die Frage übrig, ob diese Harmonie sich

er der (vermöge seines Ausenthaltes zu Jerusalem, Apg. 21, 15 — 27, 1.) "den gauzen Stoff von Aufang an genan erforscht hatte," folglich eine geordnete Schrift (KaSeEzs) liefern kounte. — Die Begründung und Rechtfertigung dieser, anch von S. J. Thiersch (Versuch einer Herfellung ze. 1845 S. 163 ff.) stillschweigend adoptirten Aussegung des Prodmiums des Luk. siehe in meiner Krit. d. ev. Gesch. 1. Ausst. 1842, S. 975 ff. 2. Ausst. 1850, S. 802 ff.

<sup>\*)</sup> Μάρκος μέν έρμηνευτής Πέτρου γενόμενος, ὅσα εμνημόνευσεν, ἀκριβώς έγραψεν, οὐ μέν τοι τάξει, τὰ ὑπὸ τοῦ Χρισοῦ ἢ λεχδέντα ἢ πραχδέντα. 3n der Coujestur &. J. Thiersch's, daß Markus nachträglich sein Ev. umgearbeitet und geordnet habe, gibt die Beschaffenheit des letzteren keinersei Veransassing.

wirklich im Einzelnen nachweisen lasse. Wir bemerken nämlich, daß die Synoptiker, wenn schon sie im Allgemeinen nicht nach einem drenelogischen Prinzip geordnet haben, dech in vielen einzelnen Fällen einzelne Begebenheiten ganz bestimmt und unzweidentig anch der Zeit nach aneinanderknüpsen (z. B. Matth. 9, 27. zai παράχοντι έπεθθεν παργχολούθησαν αύτω, B. 32. αὐτων δὲ ἐξερχομείνων ίδου πορεήνεγχαν χλ., R. 13, 1. ἐν δὲ τῆ ἡμέρα ἐχείνη, n. v. a. Bgl. Mark. 1, 29. n. v. a., Int. 4, 38. n. a.). Hier wäre es nun möglich, daß sie in selchen vereinzelten Zeitangaben sich positiv widersprächen, indem der Eine die nämliche Begebenheit an eine andere ansnüpste und daturch in eine völlig andere Zeit verlegte, als der Andere. Die Untersuchung, ob dies der Fall sen, oder ob nicht vielmehr zeine vereinzelten natoluthistischem Angaben der Spenoptifer im Einklang mit einander stehen, gehört ossendar zu der Frage nach der Harmenie der Evo. (zur sogen. Harmonistis) unerläßlich hinzu.

In ber That find Untersuchungen biefer Urt auch ichen von frühen Zeiten an geführt worden. Jedoch uifprünglich nicht in wiffenschaftlichem, sondern in bem praktischen Intereffe, eine Evangelienharmonie herzustellen, fpater erft in bem wiffenschaftlichen, eine Chronologie (Afolnthie) ber Borfalle bes Lebens Jefn herzustellen. hervorragend unter ten Gelehrten, welche fich hiemit beschäftigt haben, find Berfon, Calvin, Luc. Dfianber, Chemnig und Bengel. Unter biefen ift Dfianber\*) nur Enriofitatehalber zu neunen, weil er im Berhältnif zu ichen gewonnenen Ergebniffen lebiglich einen Rückschritt gethan hat. Bon ber geiftlosesten Ausfassung ber Inspiration ausgebend, bat er bie Unficht vertreten, bag bie Evangelisten, um nicht Unwahrheit zu schreiben, von ber dronologifden Anerdnung nicht abweichen (wohl aber Bieles auslaffen!) burften. Boransfetent, tag fie Alle dronologisch geschrieben haben, founte er nun, ba biefelben Weidrichten bei bem Einen fo, bei bem Unbern anders aufeinanderfolgen, fich nicht anders belfen, als bag er annahm, ein und bieselbe Begebenheit habe sich mit ben völlig gleichen Umftanten zwei- unt breimal wieberhelt. Go follte 3. B. Betri Schwieger breimal turch Jefum vom Fieber geheilt worben fenn. Man fann fich feine treffenbere Biberlegung tiefer geiftlofen Unficht tenten, als tie von Bengel gegebene: "Die Beilung von Betri mit einem harten Bieber behafteten Schwieger ift viel herrlicher, ba eine bauerhafte Gefundheit barauf erfolget, als mann fie ein ober zwo Recibiven bekommen hatte."

Schon Berfon \*\*) hatte richtig erfannt, bag bie Spuoptifer nicht chronologisch schreiben wollten, und hiemit ben Grund zu einer mahren und richtigen harmonistik und Atolnthiftit gelegt, wenn icon er in ber Anwendung und Ausführung fich viele Billfurlichkeiten erlanbte\*\*\*). — Calvin, obne fich auf Unterfuchungen einzulaffen, hat in feinem Commentar über die Evangelienharmonie doch ben Stoff fo geordnet, daß man fieht, feiner Anordnung muffen tudtige und gefunde Untersuchungen gu Grunde gelegen haben. Er reiht tiejenigen Begebenheiten unt Abichnitte aneinander, welche von ten Evangelisten burd tentliche Zeitangaben aneinander ge= reiht fint. Was aber Calvin (wie es icheint mehr ans unwillfürlichem, glücklichen Tafte, und feineswegs immer confequent) thut, bas bat Chemnitit) mit flarem Bewußtjenn als Grundfats aufgestellt. Es ist fo sonneutlar, baß bievon jede gesunde Unterjudning ansgeben muffe, und bod ift man fo fpat barauf verfallen und nachher fo oft wieder bavon abgegangen. Nichts ift natürlicher und psychologischer, als bag bie Jünger bes Berrn bei einzelnen bervorftechent mertwürdigen Begebenheiten (wie bei ber Bergpretigt und bem, mas fich anschloß, ferner bei ter Seilung bes Gergeseners und Stillung bes Sturms, bei ter Speifung ber 5000 und bem Wanteln auf bem Gee n. f. w.)

<sup>\*)</sup> Luc. Osiander, harmonia evangeliorum, Bafel Frebenius, 1537.

<sup>\*\*)</sup> Charlier de Gerson, concordia evangelistarum sive monotessaron, im Bd. IV. ber Antwerpener Anegabe seiner Berte.

<sup>\*\*\*)</sup> Raberes bieraber f. in meiner Rrit. ber ev. Befc., 2. Aufl. S. 5t ff.

<sup>†)</sup> Chemnis, harmoniae evangelicae 1593 sqq , fortgefest von Leufer und Berhard.

sich ber Auseinandersolge noch nach Jahrzehenten erinnerten, namentlich bei Begebenheiten auf Wanderungen, wo das Temporalgebächtniß durch das Lokalgedächtniß noch unterstützt wurde, während sie dagegen die Zeitsolge kleinerer, unbedeutenderer Borfälle, nasmentlich wenn dieselben an ein und demselben Orte, z. B. bei längerem Ausenthalt in Kapernaum, statthatten, unmöglich merken und daher auch nicht wiedergeben konnten. Daß sie im letzteren Falle eine Reihenfolge willkürlich sollten erdichtet haben, ist abgessehen von allen dogmatischen Gründen ganz unwahrscheinlich, da sie ja in so vielen Fällen verschiedene Begebenheiten ganz ohne Angabe der Neihenfolge, mit allgemeinen Formeln (z. B. wes geschah, als er in einer der Städte war, wes geschah an einem der Tage, wund Jesus zog umher im Land, und lehrte in den Schulen; und es kanzu aneinandersstügen. Die erste Aufgabe muß also nothwendig die sehn, sene Ketten ("Syndesmen") von Begebenheiten, welche von den Evangelisten wirklich auf klare Weise aneinandergereiht sind, herzustellen, ohe man nach dem chronologischen Verhältnisse dieser Ketten unter einander fragen kann.

Im Vergleich mit Chemniz, welcher seinen richtigen Grundsatz nur leider selbst nicht consequent in der Anwendung durchgeführt, sondern von dem Streben eine vollständige Evangelienchronologie zu geben sich seinem eigenen Geständnisse nach hat verlocken lassen, "wenn nicht immer sicheres, doch wahrscheinliches" zu geben, bezeichnet Albr. Bengel\*) feinen Fortschritt, sondern einen Rückschritt. Nichtig zwar (wiewohl mehr auf einer glücklichen Uhnung als auf nachgewiesenen Gründen beruhend) ist seine Erkenntniß oder Anerkenntniß, daß Lukas keineswegs chronologisch habe schreiben wollen. Die Art das gegen, wie er aus Bergleichung der Evangelien eine Chronologie herzustellen sucht, ist eine wunderliche und versehlte \*\*).

Schreiber dieses selbst ist (während Wieseler in seiner "chronologischen Synopsen die chronologische Natur des Lufas zur Boraussetzung nahm und mit anderweitigen objektivschronologischen Untersuchungen combinirte) in seiner Krit. der ev. Gesch. §. 10 bis 34. zu den Chemnizischen Grundsätzen zurückgekehrt, und glaubt bewiesen zu haben, daß die in den Synoptikern enthaltenen zerstreuten Angaben über die Aufeinandersolge einzelner Begebenheiten 1) einander nirgends widersprechen und 2) zur Herstellung von Ketten (Syndesmen) von Begebenheiten hinreichen, welche den größeren Theil der ev. Vorfälle in sich schließen, und deren gegenseitiges chronologisches Berhältniß sich theils aus innern Gründen, theils aus einer Bergleichung mit Joh. mit völlig genügender Sicherheit herstellen läßt.

Wir wollen die Natur dieser Untersuchungen nur an Einem Beispiele klar machen, und mählen dazu absichtlich den schwierigsten und verwickeltsten Fall (der übrigens auch der einzige schwierige ist). Matth. Kap. 9. wird uns erzählt, daß, als Jesus eines Tages zu Tische saß, die Pharisäer ihn fragten, warum er nicht faste. Welches Ta-

<sup>\*)</sup> Richtige Unffaffung der Evangelien. Inb. 1736.

<sup>\*\*)</sup> Seine Methode ift folgende: Er will bemerkt haben, daß eine Anzahl von Abschnitten bei jedem der drei Synoptifer unter sich zwar die gleiche Ordnung einhalte, dagegen unter audere Abschnitte hineingestreut sey. 3. B. (wir wollen die Abschnitte mit Buchstaben bezeichnen)

a a g
M b M
N M N
b c b
O N O
r O a

Sier haben MNO in allen drei Anordnungen die gleiche gegenseitige Stellung; überall kommt N nach M, O nach N. Solche Stücke wie MNO sollen nun dronologisch aufeinander gefolgt sevn; die übrigen Stücke, wie a, b, c u. s. w. sucht er ein= oder auzureihen, wie es eben geht. Wie haltlos diese Methode sey, habe ich in meiner Krit, d. ev. Gesch. 2. Aust. S. 62 f. gezeigt. Wo es sich um Aufsindung der Altersfolge von Gebirgsschichten handelte, ware sie ganz am Plage!

ges biefes Bu Tifche fiten flattfant, und wie eng ober loder ober ob es fich überhaupt an bie zuvor ergablte Berufung bes Matthans aufchloß, wird in feiner Beife gefagt. Dagegen wird mit Bestimmtheit ergablt (B. 18.), bag nale Besus foldes mit ihnen rerete," Jairus eintrat, und mit ihm ju geben bat, und B. 27., bag als Jefus von Bairus wegging, zwei Blinde ihm bis in feine Wohnung folgten, und B. 32., bag "als tiefe hinausgegangen maren," ein Beseffen-Stummer gebracht marb. Darauf folgt B. 35. eine allgemeine Schilderung: und Jefus ging umber in alle Stadte und Martte. Bir erfahren hier alfo nur bie Aufeinanderfolge ber Borfälle: Frage nach bem Faften, Ermedung von Jairi Tochter, Beilung zweier Blinden, Beilung bes Befeffen : Stummen. - Matth. Rap. 8, 18. lefen wir, bag Jefus, als er eines Tages (tenn bie vorangehende Ergählung schließt B. 16-17. mit einer allgemeinen Schilderung ber beilenden Thatigfeit Befu, fo bag B. 18. fich an feinen bestimmten Borfall aufdlieft) - ale er eines Tages viel Bolts um fich fah, über ben Gee gu fahren beschloft, B. 23 ff., bag bei tiefer lleberfahrt tie Stillung bes Sturmes, nachher B. 28 ff. auf bem Oftufer bie Beilung ber Gabarener Befeffenen erfolgte; fobann Rap. 9, 1 f., bag nach feiner Rudtehr von biefer Reife ber Bichtbruchige burch bas Dach berabgelaffen murbe, und B. 9., bag Jefus, als er von bort wegging, ben Matthaus berief. Bir erfahren hier nur bie Aufeinanderfolge von vier anderen Borfallen: Stillung tes Sturms, Gabarener, Gichtbrüchiger burch's Dach, Matthäi Berufung. Die fich biefe beiben Reihen ("Synedicen") gu einander verhalten, miffen wir noch nicht. — Drittens fagt uns Matth. Rap. 12, 22. (wiederum nachdem eine allgemeine Formel B. 15-21., eine Schilberung ber Thatigfeit Jejn überhanpt, vorangegangen ift), bag Jejus einen Blind: und Stummen heilte, beshalb fofort eines Bundes mit Beelzebub befchuldigt murbe, bag (B. 38.) im Berlauf bes Gefprache bierüber bie Pharifaer ein Zeichen forderten, baf (B. 46.) mahrend Jefus noch bierüber rebete, feine Mutter und Brüber braugen ftanden, bag er (12, 1.) "an bemfelben Tage" an ten Gee ging und tie Gleichniffe vom viererlei Aderland u. f. m. fprach. Wieber eine für fich ftebente Reihe. - Run fagt und aber Martus, (tee Augenzeugen Betrus Ergablung folgenb) Rap. 4. auf bas Bestimmtefte und Ungweis bentigfte, bag Jefus einstmals am Gee eben jene Gleichniffe gefprochen habe, bag er (B. 35.) "an bemfelben Tage bes Abende" über ben Gee fuhr und ben Sturm stillte, hierauf ten Gergefener Befeffenen heilte, und bag (5, 21.) nach feiner Mudtehr auf bas Beftufer Jairus ihn bat, feiner Tochter zu helfen. Go fehen wir ans Martus gang unwidersprechlich, daß die brei Reihen von Begebenheiten, welche Matthans gesondert in einzelnen Abschnitten feiner Schrift, wohin fie ihrem Inhalte nach fich schieften, ergählt hat, ber Beit nach zusammengehören. Es resultirt zwanglos folgente natürliche Reihenfolge. Während seines Wohnens in Rapernaum wird ber Blind-Stumme gebracht; beffen Beilung veranlagt bie anwesenden Pharifaer gu ihrer lafterlichen Beschuldigung, Jefus ftehe mit Beelzebub im Bunde. Bahrend beffelben Befpraches verlangen fie ein Beichen. Wahrent Jefus antwortet, wird ihm bie Anfunft ber Mutter und Bruder gemeltet, und bas Gefprach unterbrochen, ba man in Ranaan gerne bie Racht jum Reisen mablte, wird bie Ankunft ber Mutter und Brüter in eine ter Morgenftunden gefallen fenn. Gegen Abend geht Befus (wohl um tie Mintter ein Stud rudwarts, bas beißt gunachft am Seeufer furmarts, gu begleiten) fort, und lebet bann am Seeufer, Die Gleichniffe fprecheut. Es folgt bie lleberfahrt mit ter Stillung bes Sturms, ten andern Morgen bie Beilung tes Gatareners. Rach feiner Rüdlicht auf's Weftnfer wird, wie er zu Tifche fitt, Die Frage, marum feine Bunger nicht fasten, an ihn gerichtet; in berfelben Stunde fommt Jairus; er folgt biefem in feine Wohnung (auf bem Bege babin rührt ihn - nach allen brei Synoptifern - bas blutfluffige Beib an); wie er bes Jairus Saus verläft, folgen zwei Blinde ihm bis in feinen Bohnort nach Rapernaum, und bis in fein Sans; wie biefe hinmeg find, wird ein Befeffen-Stummer gebracht; um tiefelbe Zeit — als er von Gatara aus nach Kapernaum zurückgefehrt mar — möglicherweise einen oder mehrere Tage nachher — wird ber Bichtbrüchige burd's Dach gelaffen. Bon bort weggehend (b. h. eine neue fpatere Banberung antretent), beruft Jesus ben Matthans. Begreiflich ift nun auch, bag Betrus, welcher por und bei und nach ter Gatarener Wanterung bereits Mugengenge gemejen mar, und nach ihm Markus, bie deronologische Busammengehörigkeit jener brei Sauptfakta (Gleichniffe, Gabarener Reife, Bairi Tochter) im Gedachtniß hatte, mahrend bagegen Matthaus erft bei ber nachstfolgenden Wanterung gur Radfolge Jefu berufen, tiefe Borfalle nur aus tem Munte ber antern Junger fannte, alfo ihre Beitfolge (wenn er überhanpt biefelbe genan gehört hatte) nicht fo flar im Bedachtnig behalten und um fo leichter bie Ginzelvorfalle tiefer Ginen Wanterung in verschiedene Ubschnitte feiner Schrift vertheilen fonnte. 3hm mar nur bas Gine noch flar erinnerlich, bag feiner Berufung bie Gabarener Reife — und unmittelbar die Heilung jenes Bichtbruchigen vorange= gangen mar. Dann erinnerte er fich aber auch noch, bag um jene Zeit, wie er unter Die Junger eintrat, von ber Auferwedung ber Tochter bes Jairus viel bie Rebe mar. und fügte bieje (beren genaueres Berhaltniß gur Gabarener Reife er nicht fannte) baber fogleich nach ber Ermahnung feiner Berufung, boch ohne alle und jede bestimmte akoluthiftifche Ungabe, feinem Evangelium ein.

Lukas, ber unter allen brei Spuoptikern bie wenigsten akoluthistischen Angaben hat (ba er bei seinem ἀχοιβώς ἀχολουθεῖν nach ber äußerlichen Zeitfolge gewiß zu allerslett gesorscht hat), bestätigt nur Kap. 5., baß Levi's Berufung sich an die Heilung bes Gichtbrüchigen anschloß, Kap. 8., baß die Auferwedung von Jairi Tochter nach ber Rückehr von Gabara, die Stillung bes Sturmes aber auf ber Hinreise nach Gabara stattsand; Reues bietet er uns über biese Kette von Vorsällen nicht.

Diefe zum Beispiele gemählte Rette ift aber, wie ichon bemerkt, ber ein gige Fall von fo complicirter Urt, mo mehrere Reihen (Snnechieen), Die bei Ginem Evangeliften fich gesondert finden, mittelft ber Ungaben eines zweiten und britten fich zu einer und berfelben Rette (Sundesmos) verbinden. Ergibt fich ichen bier tie Barmonie ter Erangelisten auf zwanglose Weise, so ift vollends bei ben übrigen Syntesmen faum ein Schatten von einer Schwierigkeit vorhanden. Go gehen von der Reise Jesu nach Phonizien an bis zu feiner Leibensgeschichte bie brei Synoptiter vollig paral= lel, und ergangen einander höchftens hier und ba in Bezug auf einzelne Zwischenvorfalle. Bwifden jene "Gabarener" Rette und biefe Schluftette fallt nun noch eine britte, aus ber Bergleichung ber brei Synoptiter gang zwanglos sich ergebende, welche mit ber Bahl ber 3molfe aus ber gefammten Jungergahl, und ber Bergpredigt beginnt, tie Seilung eines Ausfätigen, ben Bersuch Jesum festzunehmen, bie Seilung bes Rnechtes bes Centurio, tes Beseffenen in ber Schule, ber Schwieger Betri, und bie Auferwedung bes Junglings von Rain in fich folieft, und mit ber Gendung ber Johannisjunger ichlieft. Ueber Die Stellung Diefer Rette gur Gabarener-Rette geben gwar bie Spnoptifer feine dronologischen Data; aber es verfteht fich von felbft, bag Matthaus nicht früher unter bie 3wölfe gewählt werben fonnte, als er überhanpt gur Nachfolge Jefu berufen mar.

Für eine Reihe kleinerer Borfälle läßt sich die akoluthistische Stellung nicht mit Sicherheit, hier und da jedoch mit Wahrscheinlichkeit ermitteln. Völlig vergeblich ist dagegen daß Forschen nach der sogenannten "ursprünglichen Stellung" solcher gnom ensartigen Aussprüche des Herrn, welche bei dem einen Evangelisten in dieser, bei dem andren in jener Verknüpfung sich sinden. Hier sprücht die größte Wahrscheinlichkeit von vorneherein dafür, daß der Herr die gleichen Dikta bei verschiedenen Unlässen wiedersholt und ihnen bald diese, bald jene Wendung gegeben habe. In der That hat uns ja sogar der eine und selbe Watthäus ein Diktum Christi an doppelter Stelle und in doppelter Wendung und Anwendung ausbehalten (Watth. 7, 17; 12, 33.); selbst ein gans

3e8 Gleichniß hat ter Berr bei späterem Anlag umbiltent wiederholt (Luf. 19, 12 ff.

vgl. mit Matth. 25, 14 ff.)

B. Was ten Anstruck betrifft, so treffen die Synoptifer bei der Erzählung des nämlichen Verfalles oft völlig wörtlich mit einander überein, mährend sie daneben wiester weit von einander abweichen. (Bgl. 3. B. die sast vollsemmene llebereinstimmung von Matth. 9, 15. Erekorral de hukoau zd. mit Mark. 2, 20. und Luk. 5, 35. neben der Abweichung in den unmittelbar vorangehenden Worten und die Auft. 5, 35. neben dersten Blick aber zeigt sich, daß die Synoptiser weit mehr da im Ausdruck zd.) Auf den ersten Blick aber zeigt sich, daß die Synoptiser weit mehr da im Ausdruck zusammentressen, wo sie Reden Zesu und Anderer wiedergeben, als wo sie Begebens beiden berichten. Nach den sleisigigen Beobachtungen des Engländers Norton bilden die Verse vor Säße, worin Matthäns mit Stellen anderer Evangelisten wörtlich zusammentrist, ein Sechstheil seiner Evangelienschrift, und is von diesem Sechstheil sind Reden. Auch bei Markus bilden die consonirenden Stücke ein Sechstheil; mehr als 4/5 dieses Sechstheils gehören Reden an. Lukas trist nur in einem Zehntheil mit andern Synoptisern im Anstruck überein, aber volle 10/20 dieses Zehntheils sind Reden.

Bur Erflärung tiefer Ericbeinungen, welche man unter tem Austrud: "Bermantts ichafteverhaltniß ter Ennoptifer" jufammengnfaffen pflegt, und welche feit balb einem Rabrhundert Die Gelehrten vielfach beschäftigt haben, find verichiedene Spothefen aufgestellt worten. 1) Die Ginen wollten alle Achnlichfeit und Confonang im Ausbrucke barans erflären, bag bie brei Synoptifer ein und biefelbe gemeinsame Quelle, ein fogenanntes Urevangelinm, benütt hätten. Co lange man aber mit Corredi, Schmibt, Reilmojer und Bolten tas aramäische Evangelium, welches ter Apostel Matthaus nach ber übereinstimmenten Trabition ber apostolischen und Rirchenväter geschrieben haben, und welches ter fanonisch griechischen Bearbeitung tes ersten Evangeliums zu Grunte liegen foll, - ich jage, fo lange man ben aramäischen Matthaus als gemeinsame Quelle anfah, erflärte fich bas oft fo merkwürdige Busammentreffen ber Synoptifer in griechischen Austrucken, Conftruftionen, gangen Berioten, gerate nicht. Roch unglüdlicher mar bie Spothese von Leffing, Riemener, Beber, Thief und Benturini, welche in tem "Bebraerevangelinm" (einer nad) 70 n. Chr. im Rreise ber Nasaräersette unwillfürlich entstandenen Depravation des aramäischen Matthäus\*), die erst von Hieronymus in's Griechische übertragen worden ist) bas Urevangelium erbliden wollten. Bollente haltlos aber maren Die von Gidhorn und Marih aufgestellten Supothesen, wonach eine von ben Aposteln verfaßte, später verloren gegangene aramäische Uridrift mehrfach in's Griechische übertragen murte, und aus verschiedenen Combinatienen tiefer llebertragungen theils mit bem aramäischen Urtert, theils mit anderweitis gen Zusätzen unfre brei fynoptischen Evangelien entstanden maren \*\*). - 2) Unbere nahmen an, baf ein Synoptifer ben andern, und ber britte bann bie beiben vorigen vor fich liegen gehabt und benütt habe. Nach Anguftinus, bem Millins, Betftein und

<sup>4)</sup> Hieron, adv. Pelag. 3, 1. evangelium juxta Hebracos, quod chaldaico quidem syroque sermone sed hebraicis literis servatum est, quo utuntur usque hodie Nazaraei; secundum apostolos sive ut plerique antumant juxta Matthacum, quod et in Caesariensi habetur bibliotheca. Und Hieron, ju Matth. 12, 13.: In evangelio, quo utuntur Nazaraei et Ebionitae, quod nuper in graecum sermonem de Nebraeo sermone (Nebraeo fiebt bier im weiteren Sinu, tas aramāifde mitbefassent) transtulimus, et quod vocatur a plerisque Matthaei authenticum. Sieronomus bat tasselbe also nicht allein gesanut, sontern and selbst übersest. Die Nazaräersselte gebrauchte ce als ihre beitige Evangelienschrift, und batte es tesbash — ebwebl die Sprache die aramāische war — tech nach Art Kescherer Therabenskollen in hebrāischen Lettern (Cuatratschrift) geschrieben. Die orthodogen Zeitgenessen tes Hieronomuse ("plerique") waren mit ibm der (gewiß richtigen) Meinnug, daß es nichts anderes als der (ohne Zweisel jedoch corrumvirte) aramāische Matthaus serven

<sup>\*\*)</sup> Raberes bierüber, sowie über bie einschlagende Literatur fiebe in meiner Arit. ber evang. Gefch, Aufl. 2. S. 5 ff. n. S. 816.

Townson folgten, hätte Matthaus zuerst fein Evangelinm geschrieben. Markus hatte basfelbe benütt, Lutas ben Matthäus und Martus benütt. Rad Dwen, Stroth, Ammon und Briesbach mare ebenfalls Matthans ber erfte, Lutas aber ber zweite und Markus ber britte gewesen. Storr nahm Markus als ben altesten, Matthaus als ben gweiten, Lutas als ben jungften an; Bujdbing, Evanson und Bogel raumten bem Lutas bie Briorität ein, fo, bag nach Bogel Markus, nach ben beiben anbern Matthaus ber zweite war. In neuerer Zeit hat ein gewiffer Bille (im Zusammenhang mit ben Spothefen ber Tübinger Schule) Markus für ben alteften, Lukas für ben zweiten, Matthaus für ben jungften erklart. - Diefe gange Reihe von Sppothesen hat von vorneherein auf feine große Wahrscheinlichkeit Unspruch zu machen, und zwar beshalb, weil es im Unfangezeitalter ber driftlichen Rirche, wo bie mundliche Erzählung und leberlieferung noch so reichlich und sicher floß, bem Berfasser eines Evangeliums gewiß ferne lag, fich fchriftlicher Quellen zu bedienen. Wie viel in ber apostolischen Zeit bas mündliche Zengniß gegolten habe, dafür hat Biefeler (hift. frit. Berfuch über bie Entstehung ber schriftl. Evang. Lpz. 1818. S. 54) mit Recht sich auf Apg. 15, 27. berufen, wo "bem Briefe ber Apostel Judas und Silas ausbrudlich beswegen zugegeben werben, bamit fie burch ihr mundliches Zengnig bemfelben Glanben verschaffen follen." Go fagt noch Bapias (bei Eus. 3, 39.): Ου γάο τα έκ των βιβλίων τοπουτόν με ωφελείν υπελαμβανον, όσον τὰ παρά ζώσης φωνής καὶ μενούσης. In einer schriftlichen Quelle tonnte ber Evangelift nicht mehr lefen, als barin gufällig aufgezeichnet ftanb; weiteres konnte er bei bem Buche nicht erfragen. Wie follten fich aber Manner fo binden, welche bie befte Belegenheit hatten, bas Genaueste über Jesu Leben ans bem Munde von Augenzeugen zu vernehmen? Männer welche, wie Markus, aus bes Apostel Betrus Munbe Alles oftmals felbst gehört, ober, wie Lutas, im Umgang mit ben Aposteln und ber gangen jerufalemifchen Christengemeinde Alles längft genau erforscht hatten und im Bebächtniffe trugen? — Zu dieser Unwahrscheinlichteit im Allgemeinen gesellen sich nun noch besondere, spezielle Schwierigkeiten. Welche Reihenfolge ber brei Synoptifer man auch annehmen moge, immer mußte ber Rachfolger von bem, mas er in bes Borgangers Schrift gefchrieben vor fich fteben hatte, Manches ausgelaffen ba= ben, ohne daß sich ein Grund zu folder hinweglaffung im Einzelnen nachweifen ließe. Da ferner einzelne Aussprüche Jesu bei ben einzelnen Synoptikern an fehr verschiedene Stellen verlegt find - und ba gerade bei biefen Anssprüchen die Consonang im Ausbruck am auffallenoften ift und aus ber Benützung bes Vorgängers erklärt werben foll - fo mußte ber Nachfolger bie Schrift bes Borgangers balb vor=, balb gurudgeblättert haben, um jene Stellen abschreiben zu konnen. Warum schrieb er bann nicht lieber in ber gleichen Ordnung ab? Warum gab Lukas, wenn er ben Matthäus vor fich batte, bei fo vielen kleineren Borfallen gar keine bestimmte Zeit und Zeitfolge an, über bie er boch bei Matthäus meist sehr genaue Angaben fand? Warnm, wenn Matthäus ben Lutas benützte, nahm er in ber Bergpredigt neben ben Geligpreifungen nicht auch bie Beherufe auf? - Rod, unerklärlicher erscheinen aber bie Abweichungen in einzelnen Worten. Warum schreibt ber Evangelift einen halben Bers wortlich ab, antert aber plotlich die andere Sälfte, indem er statt des vorgefundenen Ausbrucks ohne allen irgend benkbaren Zwed einen synonymen Ausbruck fett? Wozu biefe Spielerei bei fo folicht und anspruchlos schreibenden Autoren? Und wenn nun vollends bie Synoptiker in ber Darftellung felber in einzelnen kleinen Nebenumftanden abweichen, erscheint dies unter ber Boraussetzung einer schriftlichen Benützung nicht als eine absichtliche Correttur?

3) Diese Schwierigkeiten werden nur scheinbar gehoben durch die Hypothese, daß die Synoptiker einer den andern aus dem Gedächtnisse benüt haben. Am kunstlichsten ift diese Hypothese von Saunier, einem scharfsinnigen Schüler Schleiermachers, ausgebildet worden\*). Markus soll den Matthäus und Lukas aus dem Gedächtnisse

<sup>\*)</sup> San'nier, über die Quellen des Ev. des Markus. Berlin 1825 Real-Enchklopabie für Theologie und Kirche. V.

benützt baben, boch so, daß er längere Noben Jesu nicht mehr wiederzugeben vermochte, und taher, wenn er bei dem einen Evangelisten auf eine selde Nobe stieß, zum andern Evangelisten übersprang. Die Veranssegung, daß Markus die ängerliche Anordnung und Auseinandersselge der Vorfälle in den beiden andern Evangelisten sich wohlgemerkt, die Noben Christi aber vergessen babe, ist eine so seltsame, daß ichon dieser Umstand zur Widerlegung der ganzen Hoppothese genügt. — Aber gegen sede solden Hoppothese einer Benützung aus dem Gerächtnisse ist ver einsache Grund geltend zu machen, daß in setwedes Evangelisten Gedächtnisse was er durch lebendiges Wort der Angenzengen gehört und mehr denn einmal gehört hatte, lebendiger bervortreten umste als das, was er in einer Schrift gestesen hatte.

4) Die Bahn gur richtigen und einzig natürlichen Erflärung bes Bermanbtichaftsverhaltniffes ber Spnoptifer hat ber veremigte Mirchenhifterifer Biefeler mit feinem achten Siftorifer Blid in ter ichon oben erwähnten Schrift gebrochen. Die einzelnen Borfälle ber ev. Wefchichte maren wiederholentlich und oft von ben Apofteln mündlich ergablt worden; fo hatte fich ein gemiffer Ergablung stupus firit; Die Bointen, namentlich bei Anssprüchen Chrifti, fehrten jedesmal wieder; feltenere, ungewöhnlichere Austrude murten nur um fo ficherer beibehalten, je mehr fie, als Jefus fie ansiprad, Die Jünger frappirt hatten. Roben und Austprüche murten überhaupt, ihrer Natur nach, forgfältiger behalten und gleichmäßiger wiedergegeben, als Relationen über Borfalle, wiewohl and bei ben letteren, in bem Mage, ale bas Ereignig felbft ein frappantes und eigenthümliches war, ein stehender Typus im Ausbruck fich unwillfürlich (und unbeschatet ter Greiheit ter Ergabler) bilten mußte. Go fam es, bag bie Berfaffer ber innoptifchen Evangelien Die Pointen ber Begebenheiten und Die Pointen ber Reben oftmals und ftets mit ben gleichen Worten batten ergablen boren. Je mehr Bointe, befto mehr prägte fich ber Ausbrud felber ihrem Gerächtniffe ein; boch natürlich nicht aleichmäßig bei allen. Unch bie intividuelle Eigenthümlichteit bes einzelnen Evangeliften behauptete ihr Recht (fo bei Markus die Reigung, genau ichilbernt und ausmalend zu ergablen, wie er ben lebhaften Betrus hatte ergabten boren, fo bei Matthaus bie Meigung, fich möglichst auf die mesentlichen Bauptfachen zu beschränfen und oft mehrere verwandte Begebenheiten furgweg in Gine zusammenzufassen, z. B. Matth. 8, 28; 20, 30., vergl. and 27, 41).

Diese Annahme reicht zur Ertlärung jenes Verwandtschaftsverhältnisses völlig aus, namentlich wenn man die patriftische lieberlieserung über die Entstehung der einzelnen swnoptischen Evangelien damit combinirt.

Daß vor Allem die Reden und Anssprüche des Geren fehr forgfältig im Bedächtmije behalten murten, bafur liefern uns Die Evangelien felbst einen Beleg, auf welchen jüngft ber Bergog v. Mandefter (terfelbe melder früher Die icharffinnige, aber unbaltbare Spothefe über Corns und Rebufabnegar aufgestellt bat) aufmertfam gemacht bat\*). Wenn man nämlich bie alttestamentlichen Citate in ben Spnoptifern vergleicht, fo fintet man, bag biejenigen Citate, welche in Reben und Ansipruchen vorfommen, bei allen brei Synoptifern in ber Regel ber LXX jolgen, mahrend bie Synoptifer, mo jie felbst auf A. E. Stellen ausmertsam macben, meift von ber LXX (gu Bunften bes hebräischen Tertes oder auch ohne bestimmte Absicht) abweichen. (Bgl. Matth. 4, 4. 6. 7. 10; 9, 13; 11, 10; 12, 7; 13, 14 j.; 15, 8 j. u. j. w. Warf. 1, 2; 4, 12; 11, 17; 12, 10, 26, 30, 36, u. f. w. Luf. 4, 4; 7, 27; 8, 10; 19, 46; 20, 17, u. f. w. bage= gen Matth. 2, 6, 15, 18; 3, 3; 4, 15 f.; 8, 17; 12, 18-21; 13, 35; 21, 5; 27, 9-10. Mart. 1, 3; 15, 28. Lut. 2, 23. 21; 3, 4-6. u. a.) Dies erklärt sich auf folgende Beife. Befanntlich murde (vgl. Sug, Ginl. Thl. II, S. 10.) jur Zeit Chrifti fast überall in Palästina, namentlich aber ba, wo heidnische Bevolferung eingebrungen mar, wie besonders in Galilaa, verherischend bie griechische Gprache gesprochen, und fo

<sup>\*)</sup> A chapter on the harmonizing gospels. Dublin, by Gill. 1854.

war es natürlich, daß Christus dort ebenfalls griechisch redete und das A. T. nach der einmal befannten und den Hörern geläusigen Septuag. citirte. Daher begegnet uns jene Erscheinung in der That bei allen galitäischen Reden des Herrn, sowie bei den letzeten Reden, die er im Kreise seiner Jünger gehalten, während dagegen bei der Auserweckung der Tochter des Jairus, wo Jesus nit dem Synagogenvorsteher aramäisch redete, die wörtliche Uebereinstimmung in den synoptischen Berichten in Betress seinen, weil zu Jerusalem aramäisch gesprochen wurde, jene Citation des A. T. nach der LXX ausschrift.

Hätte Chriftus gewöhnlich aramäisch geredet, so bliebe unbegreislich, wie die Evangelisten gerade ihm Citate aus der LXX in den Mund legen sollten, mahrend doch sie felbst in ihren eigenen Citaten sich nicht an die LXX binden.

Liefert uns dies einen Beleg, wie die Anssprüche des herrn sich seinen Jüngern auch der Form nach genan eingeprägt haben, so begreifen wir um so leichter, wie vor Allem in diesen Anssprüch en und Reden sich eine Consonanz des Ansbrucks bei den drei Spnoptikern findet. Daß aber neben dieser Consonanz im Wesentlichen eine Dissonanz im Minderwesentlichen hergeht, bedarf keiner Erklärung. Sie haben die Reben ihres Herr tren im Herzen getragen, aber nicht sklavisch auswendig gelernt.

Aber auch in dem Erzählungsstoff treffen fie zuweilen merkwürdig überein; hier und da fogar in der Benützung alttestamentlicher Stellen, wo sie wortlich und gleichmäßig von der LXX abweichen (wie z. B. Matth. 3, 3. 12 u. parall.) (Daß dies auf keine gemeinsame schriftliche Quelle ober gegenseitige Benützung führt, zeigt sich ans ber bicht baneben hergehenden Abmeidung zwijden Matth. 3, 11. und Luf. 3, 16.) Es erklärt fich folche lebereinstimmung eben aus jener fo natürlichen Unnahme, daß bie Apostel, als fie anfangs in Bernfalem noch beifammen waren, Diefe Begebenheiten ben Reophyten oft und immer wieder ergählten, und auch ftets babei nachwiesen, wie die altteftamentlichen Beiffagungen hierin ihre Erfüllung gefunden, und daß fich fo ein beftimmter Erzählungs= und Lehrtypus fixirte. So hörte Markus von Petrus, fo Lukas von ben jerufalemifden Aposteln und Lehrern, fo ber griechische Bearbeiter bes Matthäus von ebendenfelben \*) biefe Begebenheiten und biefe Berufungen auf alttestamentliche Beissagungen ber Sauptsache nach mit den gleichen Worten, und wohl mehr benn ein= mal, bortragen. Erwägt man nun vollends noch bie Armuth und Schlichtheit jenes aramäistrenden griechischen Idioms, worin jene Berichterftatter sich bewegten, und weldem auch Schriftsteller, Die, wie Lukas, Des flassischen Griechisch sonft mohl kundig waren (vgl. Luk. 1, 1 ff. Apg. 1, 1 ff.), treulich und harmlos fich anschloßen; erwägt man, wie ben Evangeliften bas Streben nach thetorischer Schönheit und Abmechelung fremd mar, und wie bas Streben nach Trene in ber Darftellung bes fo wichtigen und heiligen Gegenstandes jedes andre Streben überwog, fo wird jene theilweife wortliche Hebereinstimmung vollends begreiflich, ohne bag man irgend nöthig hatte, zu fünstlichen Sypothesen seine Buflucht zu nehmen.

C. Wie das theilweise Zusammentreffen im formalen Ausbruck, so ist das theils weise Auseinandergehen in der materialen Darstellung einzelner Borfälle leicht erklärslich, thut einer wirklichen, sachlichen Harmo nie keinen Eintrag, und ist so weit entsernt, die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte zu verringern, daß es dieselbe vielmehr ershöht. Die scheinbaren Abweichungen bei der Darstellung ein und desselben Borfalls sind eben wirklich nur scheinbare, solche, wie sie überall täglich entstehen, wo eine an sich aus einer Menge kleiner Umstände zusammengesetzte Begebenheit von verschiedenen, gleich gut unterrichteten und gleich wahrhaftigen Berichterstattern, aber mit größes

<sup>\*)</sup> Nach Joh. Presbyter (bei Enf. 3, 39.) lag die Zeit, wo jeder Einzelne fich den aram. Matth., fo gut er tonnte, in's Griechische übersetzte, Schon damals, als Joh. Presbuter seinen Bericht erstattete, in der Bergangenheit.

rer over geringerer Lebhaftigkeit ber Schilderung, ergablt mird - Abweichungen, bie ftete bann am ficherften bervortreten, mo ber größte Grad von Garmlofigfeit in ber Erablung, bas rubigfte Bewuntienn ber vollen Wahrhaftigfeit, Die größte Entfernung von absiditlider Berabredung ftatifindet. Unlösbare Wiberfpruche entstehen nur bann, menn ber Mrititer felde Berfatte, welche schlechterbings nicht ibentisch sein können, welche fich vielmehr burch bie Berichiebenheit ber Berjonen, bes Ortes, ber Zeit u. f. w. fogleich als verichierene anfuntigen (wie 3. B. tie Beilung bes Gehnes bes jubifchen Buoi-Lizos, Bob. 1, 47 ff., und Die Des Anechtes Des heidnischen Centurio, Matth. 8, 5 ff., ober bie erfte Betanntichaft mit ben Jüngern, Joh. 1., und ihre fpatere Berufung gu bleibenten Begleitern, Matth. 4, 18 ff. u. par., ober bie Salbung Jefu burch bie Gunberin, Buf. 7, 36 ff., und bie Galbung Jejn burch bes Lagarus Schwefter, Joh. 12, 2 ff. Matth. 26, 6 ff. Mart. 11, 3 ff.) erft buid einen willfürlichen Machtspruch für ibentifch ertfart, um bann binterber gu beweifen, baf fie fich in allen wefentlichen Buntten witersprechen (wie bas 3. D. Strauf mit frivoler Betulang gethan bat). Gobald man fich bagegen barauf befchrantt, folche Borfalle für ibentifch zu halten, welche in allen wesentlichen Buntten übereintreffen (wie 3. B. Matth. 8, 5 ff. und Lut. 7, 1 ff. -Matth. 8, 23 ff. und Mark. 4, 36 ff. und Luf. 8, 23 ff. — Matth. 8, 28. und Mark. 5, 1 ff. und Yut. 8, 26 ff. u. f. w.), fo stellen sich die kleinen Abweichungen in ber Daritellung alebalt ale bloge Edeinwiterfpruche herand. Die Scheinwiterfpruche zwiiden ten brei Darftellungen ter Befehrung bes Saulus, welche bod in ein und bemfetben Buche (Arg. 9 n. 22 n. 26) fich finden, find bebentenber, als bie meiften ber zwischen ben brei Synoptifern stattfindenben. Die bedeutenosten unter ben letteren reduciren fich baranf, bag Matthaus, wie ichen oben bemerft, mehrmals zwei verwandte Borfalle tühnlich in einen gusammenfaßt, ober bag er in einer Begebenheit, um sich auf ras Wefentliche zu beschränfen, complicirte Umftanbe gerabezu gusammengieht. (Go ergablt 3. B. Intas ausführlich, wie ber Centurio Meltefte gu Befu fchieft und ibn bitten taft, feinen franken Unedt gu besiechen, wie er aber bann, als er Besum naben fieht, feine Freunde ihm entgegenschielt mit den Worten: "3ch bin nicht werth, bag Du unter mein Dad geheft; fprich nur ein Wort, fo wird mein Unecht gefund." Matthaus legt fowohl jene Bitte, als biefe Hengerung ber Demuth unmittelbar bem Centurio felber in ben Mund, d. b. er ergablt nur, mas, nicht burd men er gesprochen habe. faßt Matth. 21, 19 f. bas Berborren bes Feigenbaumes fogleich mit ber Berfluchung beffelben gufammen \*).

<sup>&</sup>quot; Anf alle einzelnen Salle diefer Art einzugeben, ift bier natürlich nicht möglich. Bas nament: lich tie Rindbeitegeichichte tes Geren betrift, fo verweiße ich auf meine Rritif der ev. Bich. S. 43 ff., namentlich auf g. 49. Der icheinbarfte Widerfpruch ift Diefer, bag es nach Matth. ansnebt, ale ob Betolebem, nach gufae fo, ale ob Ragareth Josephe eigentlicher Bohnort gemejen. Aber ermagt man , taft die Grage , welcher Drt Josephs eigentlicher Bohnort gemefen, für die Erangeliften überhaurt eine gang unwichtige und unwesentliche mar, und nur ba eine mittelbaie Wichtigteit eibielt, mo fie mit ter Grifflung von Beiffagungen nber Jefu betblebemitifche Geburt oder nagarenifden galilaifden) Anfentbalt vermuche, fo ichwindet jener Edeinmiterfernd. Matth. gibt Rav. 1, 18-19., wo er von Zofenb ergablt, feinesmegs Betblebem als teffen Wobnert an; er fagt gar nichte tavon, mo Boferb mobnte. Erft mo er Stav. 2. 1. auf tie Weburt Chrifti tommt, bemerlt er gelegentlich, bag biefelbe gu Bethlevem geschab, gemäß ber Beiffagung Dich. 5, und ba er givor nicht gesagt batte, daß Joseph andereme mebnte, branchte er nicht gu fagen, wie er mit Maria nach Betblebem getommen. Lufas bagegen bat einen besondern innern Grund, ju ermabnen, wie Die Stellung des Beltherrichers gn tem Bolt ter Buten mitmirten mußte, Die Hebernedlung Josephe von Ragareth nach Bethlebem Rachdem nun aber Joseph in Betblebem fich langer aufzuhalten, folglich bort in Arbeit gu treten genotbigt morden, mußte bei ber Rudfebr aus Megnoten fur ibn die Frage entiteben, ob er nun an feinen letten Anfenthaltvort, Betblebem, ober an feinen frubern, Bagareth, nich begeben folle. Und fo batte Matthane Anlaß genng, Die Grunde zu ermähnen, welche

D. Bas nun endlich bas Evangelium Johannis betrifft, fo unterfcheitet fich baffelbe von ben Spnoptifern vor Allem burch bie fpatere Zeit feiner Berabfaffung (um 96 unfrer Mera), wo die Unfange tes Gnofticismus famuit ber gang veranderten außern und innern Stellung ber Chriftengemeinte andere apologetische und polemische Besichtepunfte mit fich brachten (beren Walten im Ev. Joh. man bei allem Refpett vor ber namentlich burch Luthardt \*) geltend gemachten , positiven Gelbständigkeit seines Planes immerhin wird anerkennen muffen). Ferner war burch biefe fpatere Abfaffungezeit bas Weitere bedingt, baf Johannes bie Synoptifer als bereits allgemein befannt voraussetzen konnte, und biefelben baber angerlich und innerlich erganzte; außerlich, indem er (vgl. Lichtenftein, Lebensgeich, bes Berrn 3. Chr. S. 67) Diejenigen Theile bes Lebens Jesu recht eigentlich nachholt, welche von ben zwölf Aposteln vor ber jerusalemischen Gemeinde (weil biefer ichon befannt, wie die Festreifen, oder weil von minberer außerer Augenfälligkeit, wie Jesu Leben vor ber Gefangennehnung bes Täufers) seltener ergablt und baber auch in ben spnoptischen Evangelien übergangen waren; innerlich, indem er (im Gegenfate gur falfchen Gnofis) die mahre frekulative Seite bes Bilbes Chrifti, wie fie ihm perfonlich aus feiner unftifcheintuitiven Berfenfung in Jesum erwachsen war, zur Darftellung bringt.

Daß hienach die Berschiedenheit groß ist zwischen Johannes und ben Synop= tifern, versteht sich von vorneherein; aber ebenjo, tag biefe Berichiebenheit ber Bar= monie zwischen beiben keinen Eintrag thut. Festreisen hat Jefus auch nach ben Synoptifern gemacht (Matth. 23, 37. und parall. Matth. 4, 25. Mart. 3, 7.; ferner Jefus in Bethanien befreundet, Luf. 10, 38.; Joseph von Arimathia fein Jünger, Matth. 27, 57 u. par., endlich Luf. 17, 11.), nur bag bieselben von ben Synoptifern nicht näher beschrieben worden sind. Bas fodaun den erhabneren Rarafter ber Reben Jefu bei Johannes betrifft, fo ift biefe Schwierigfeit freilich für tenjenigen gar nicht vorhanden, welcher mit hofmann \*\*) fich zu ber Unnahme verftehen mag, bag Johannes feine ber längeren Reben in seinem Evangelium in ihrer urfprünglichen Form mitgetheilt, fondern fie alle in der Eigenthumlichfeit feines Gedankenausdrucks und seiner Gebankenverbindung wiedergegeben habe. Da aber diese Reben Christi gum großen Theile, wie felbst De Wette anerkannt hat \*\*\*), "in mehr als irdischem Brillantfeuer ftrahlen, " und es boch eine gar ju sonderbare und flägliche Unnahme mare, baf ber herr und Meister von feinem Jünger so fehr an himmlischer herrlichteit und unnachahmlicher Göttlichkeit ber Dittion follte übertroffen worden seinn, ba ferner auch in ben Synoptifern jenes genus excelsissimum ber Rebe bier und ba ertont (Matth. 11, 25-30; 13, 16-17; 16, 25-28. Luk. 10, 21-23., auch Matth. 5, 3-12.), so bleibt für biejenigen, welche für jenen lichtgeborenen Abel ber Reben Jesn im johann. Ev. ein Dhr haben, mohl immer die Unnahme, daß Johannes feine Redemeise nach feines Deis stere Muster gebildet habe, natürlicher, ale bie umgekehrte, bag er seines Meistere Reben nach seiner eigenen Rebeweise verbeffert habe. Johannes, an Christum receptiv sich hingebend, in Chrifti tiefftes Wefen fich mit bräutlicher Andacht verfenkend, sammelte in feinem Bergen bie feinsten, garteften Strahlen feines Bortes. Aussprüche, welche, weil fie von minder auffälliger braftischer, praftischer, augenblidlicher Birtung waren, an ben anbern Jungern vorübergingen, tonten fort und fort in feinem Bergen nach, murben ibm unvergeflich, und fo vermochte er eine Seite bes Bilbes Jefu aufzufaffen und wiederzugeben, welche ohne ihn verloren gegangen ware, und welche boch die herrlichste und töstlichste ift.

zu dem zweiten ihn bestimmten, mahrend Lutas, welcher von der Flucht nach Aegopten überhaupt nichts erzählt hatte, keinerlei Aulaß zu einer derartigen Erwähnung batte, sondern einfach die Thatsache berichtete, daß Joseph und Maria nach Nazareth zurückkehrten.

<sup>\*)</sup> Das johanneische Evangelium. Rurnb. 1852.

<sup>\*\*)</sup> Sofmann, Schriftbeweis, Theil II. Abth. 1, S, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> De Bette, ereg. Sob, I, Thl. 3, S. 7.

Da Bobannes nur wenige Ergäblungen und Borfälle mit ten Spnoptifern gemein bat (intem er ja felbft in ber Leitenegeschichte burchgebente ergangent fich zu ihnen verhalt), fo ift von Edeinwiderfprüchen in ber Darftellung gwifchen ihm und ben Spnoptifern nur wenig bie Rebe, und biefelben lofen fich ans benfelben Bringipien, welche ichen oben entwidelt murben. Auch bie meiften deronologischen Biberjprüde, welche man finten wollte, find mehr fünftlich gemachte als wirflich vorhandene. Da Joh. 3, 24. ber Taufer noch in Freiheit ift, fo ift bie Matth. 4, 12 und par. ergablte Reife Jesu nach Galitäg nicht mit ber Bob. 1, 43., sondern mit ber Bob. 4, 3. u. 15. ergablten ibentifd, und ein ganges Reft vermeintlicher Biberfpruche fallt biemit hinmeg. - Die Tempelreinigung Matth. 21, 12 f. u. par., bei welcher Die zwölf Upoftet ale Angengengen geschiltert werben, fann unmöglich von Matthaus ober von bes Marfus Gemährsmann Betrus ober von ten Aposteln, bei melden Lufas forfcte, irrthumliderweise in ten Beginn ter Leitenszeit Befu verlegt worden fenn. Gbenfo unmöglich fann Johannes, wenn er eine ahnliche Tempelreinigung aus tem Anfang bes Birtens Beju ergablt, fich (trottem bag er bie Spnoptifer tannte) geirrt haben, ebenfowenig fann er antrerfeite tiefe haben Yugen ftrafen wollen. Sier muß alfo eine Bieberholung bes Gaftume angenommen werben. Da bie Buden recht absichtlich Befu gum Trot und Mallftrid ben alten Unfug wieder einführten, wiederholte er feine ftrafgericht= liche That. Die Michrzahl ber Apostel fannte nur biese zweite Tempelreinigung, wobei fie Angenzengen gewesen waren; Bobannes wußte auch von jener früheren, vor bie (bleibente) Berufung ter Junger fallenten, und holte fie ergangent nach. - Die einzige wirkliche Sowierigfeit besteht binfichtlich ber Beit bes letten Mables Jefu. Die Aften über Diese außerst verwidelte und spinose Untersuchung sind noch nicht geschlossen \*). Bengstenberg, Biefeler, Lichtenftein u. v. a. verfuchen bie betreffenten johanneifchen Stelten im Sinne ber Synoptifer gu beuten, wonach Jefus gleichzeitig mit ben Juben am Abend nach Berlauf des 11. Rifan ein wirkliches Paffahmahl gehalten hatte. In Betreff ber Stelle Joh. 13, 1. hat bies feine Schwierigfeit; aber jugegeben, auch bas garer το πάσχα (30h. 18, 28.) burfte im weiteren Ginne von ber Festfeier und ben Festspeisen überhaupt verstanden werden, so bleibt dech 3oh. 19, 14. die παρασκευή του πάσχα, der Rüsttag des Bassabseites (14. Rifan) als Tedestag Jesu unerschüttert steben. Denn daß man nach παρασκευή das Rolon zu jegen, του πάσχα ώρα ην ώς έκτη zusammengunehmen, und bann zu erklären habe: mes mar (morgens 6 Uhr) bie sechste Stunde nach bem Unfang bes Paffahfestes" (wie Lichteuftein nach Bofmanns Borgange thut) - wird mohl feinem Besonnenen einleuchten. Gesett es liefe fich beweisen, baß man ale Unfangepuntt bee Maggethfestes fich bie Mitternacht gebacht habe (bewiefen ift nur, bag bas Raffahmahl nicht über bie Mitternacht hinaus ausgebehnt werben follte), fo fonnte - obidon ro nuoya bas gange Feft, Baffah und Maggeth gufammen, bezeichnen fann - bod nimmermehr nad zu bas Maggethfeft im Gegenfate gum - Baffahmable bezeichnen! - Aus tiefem und andern Brunden bleibt es alfo vor ter Sant (bis eine zwedmäßigere Beseitigung ber in Joh. 19, 14. liegenten Schwierigfeit gefunden fenn wirt) boch bie naturgemägere Unnahme, bag bas lette Dahl Befu bei ben Berfaffern ber brei griechischen synoptischen Evangelien, welche nicht Augenzeugen maren, unwillfürlich (weil bas beil. Abendmahl frühzeitig als driftliches nunyu bezeichnet murbe) ale eine "Baffahmahlzeit" bargeftellt murbe, Johannes aber biefe Ungenanigfeit ber Darftellung mit leifen Strichen corrigirte. Es ift bies übrigens ber ein-

<sup>\*)</sup> Agl. über biefen Gegenftand: hen giten berg (Airdenzt. 1835, Are. 98 ff.). Tholud (3n Jeb. 13, 1.). Biefeler (dronel. Synovie S. 333 ff.) Lidtenftein (Lebenegeschichte Bein, S. 342 ff., andrerseite: Movere (Beitschr. f. Phil. und tath. Theel. 1833, heft 8.). Arafft (Chronel. n. harmonie ter Gov. S. 17 f.). Bleef (Beiträge zur Ev. Aritik, S. 107 ff.). Beigel (bie chrift. Paffableier ber brei ersten Jahrhunderte S. 305 ff. und meine Aritik b. ev. Gesch. 2te Auft. S. 505 ff.

zige Fall, wo eine wirkliche Schwierigkeit vorliegt. Deun die scheinbaren Widersprüche in der Auferstehungsgeschichte lösen fich auf eine überans einfache, zwanglose Weise, und haben ihre Entstehung nur darin, daß die Synoptiker das, was Maria Magdalena erstebte, mit dem, was den übrigen Frauen begegnete, zusammensaften (so jedoch, daß Markus 16, 8—9. einen Unterschied und Gegensatz zwischen beiben andeutet), während Johannes das Begegniß ber ersteren genau erzählt.

Sarmoniften oder Sarmoniten, and Rappiften, beißen fettirerifche Erwedte, die unter fich in völliger Harmonie, b. h. in völliger Ginheit und Gleichheit leben wollen. 3hr Stifter war der ans dem Bürtembergischen gebürtige Bauer Georg Rapp, geb. 1770, ber sich mit göttlichen Inspirationen und Erwedungen begnabigt glaubte, in feiner schwärmerischen Richtung Die firchlichen wie Die burgerlichen Berhalt= niffe und Buftande feiner Zeit als verberbt betrachtete, über fie fich hinwegfetzte und fich für berufen hielt, bas Chriftenthum im Staate und in ber Rirche in völliger Reinheit wiederherzustellen. Die Mittel dazu fand er in einer nach ber alten apostolischen Rirche eingerichteten Gemeindeverfassung und in ber Ginführung ber Gutergemeinschaft (Upg. 4, 52.). Da fid bie Regierung seines Baterlandes ber Ansführung feiner Schwärmereien entgegenstellte, zog er mit ben Unhangern, bie er gefunden hatte, nach Nordamerita (1803), ließ fich bei Bittsburg nieder und stiftete bier mit ihnen ein Gemeinwesen, bas ben Namen "Harmonie" erhielt. Rach einigen Jahren überließ er bie Rolonie fäuflich bem Robert Dwen, zog nach Indiana, kam aber wieder gurud, ftiftete am Ohio 1811 Die bald jum Sauptsitze ber Sarmonisten fich erhebende Rolonie Sconomy und lebte hier mit ben Seinigen ungeftort als Patriard, Soberpriefter und weltliches Oberhaupt mit unbedingter Berrichaft über bie Gingelnen, fo daß felbst ber Abschluß einer Che an feine Buftimmung gefnüpft mar. Bon jedem feiner Unhanger forderte er neben ber völligen Unterwerfung unter fein Wort und feinen Willen bie Uebergabe alles Eigenthumes gur Bütergemeinschaft; er selbst verwaltete bas ber Gesellschaft gemeinsame Bermögen. Blieber feiner Gemeinde follten gleichen Befit und gleiche Arbeitszeit haben. Der Auf= nahme ging gewöhnlich eine Probezeit von vier Wochen vorher (vgl. Allgem. Kirchenzeitung 1822, Nr. 9.; 1823, Nr. 37.). Den Frieden der Gemeinde ftorte im J. 1831 ber abenteuerliche Seftirer Bernhard Müller, ber vorher eine Zeitlang in Offenbach am Main ein glänzendes Leben geführt, den Ramen "Proli" sich beigelegt hatte und eine geiftliche Weltmonarchie ftiften wollte, bann aber, um einem von Seiten bee Staates gegen ihn eingeleiteten Brogesse gu entgehen, nach Amerika ging. hier ließ er sich in Bittsburg nieder, nannte fich, weil er ans fürftlichem Stamme entsproffen fenn wollte, Graf Maximilian von Leon, zugleich aber auch ben Gefalbten bes herrn und behauptete, zur Gründung des taufendjährigen Reiches berufen zu febn. Rapp nahm ihn als Bropheten auf und bald fand Proti eine nicht geringe Angahl Anhänger unter ben bisherigen Harmonisten, Die er vornehmlich badurch gewann, daß er ihnen die Freiheit in bem Abschlusse ber She und eine mahre Bütergemeinschaft herzustellen zusicherte. trennte er fich mit ben Seinigen völlig von Rapp und beffen Anhangern, indem jener zugleich eine große Geldsumme aus bem allgemeinen Schatze ihm abtreten mußte, forberte bie Gläubigen auf, sich ihm anzuschließen, um bem göttlichen Borne gu entgeben, stiftete in Philippsburg die Ren-Jerusalems-Gesellschaft, maltete hier als Großimperator bes taufendjährigen Reiches und verprafte bas Eigenthum seiner Unhänger. verließ er (1833) seine Unhanger, die den traurigsten Schickfalen anheimfielen, und zog nach Natchitoches in Arfansas, doch fand er bald barauf ben Tod in ben Bellen bes Miffouri; vgl. Allg. Kirchenz. 1832, Nr. 66.; 1833, Nr. 186. C. v. Bonnhorft, Schilderung bes Abenteurers Proli. Frantf. 1834. Rapp ftarb am 7. Mug. 1847; seine Rolonie erhielt fich, boch ohne einen größeren Umfang zu gewinnen. Bgl. 3. Bagner, Geschichte der Harmoniegesellschaft. Baihingen 1833.

Sarmonius, f. Balentin und feine Schule.

Sarms (Claus) und ber harmfische Thesenstreit - für die Geschichte ber

568 Harms

driftliden Airde und besonders ihres Glaubenslebens im 19. Jahrhundert von tiefer Bedeutung. Claus Barms, ein burdaus origineller Glaubensweder in einer glaubensidmaden, ein ganger Rarafter in einer in Salbheit zerftoffenen Beit, ward am 25. Mai 1778 gu Gabrftett, einem gum Rirchfpiel Marne im Guterbithmarichen gehörigen Dorfe tes Bergogthums Bolftein geboren, wo fein Bater, ein rechtschaffener, frommer, fluger und vielfeitig gebildeter landmann, ale Befiger einer Mühle in recht guten Berbaltniffen und burch fein Beschäft in vielfachen Berbindungen ftand. Es fehlte baber im elterlichen Sanje, me ber begabte Rnabe heranwuche, nicht an mancherlei bilbenten Ginfluffen - Gebet und Lefung fremmer Bucher, aber auch Ergahlungen, Rathfel, Scherg und Spiel, zuweilen auch Gefang; noch mehr Gebet mar im großelterlichen Saufe, wo Raid entwidelten fich in folden Umgebungen feine Unlagen in er faft öfter weilte. ter Beije tes bolftemijden Banernftantes zugleich zu nüchterner Berftandigfeit und zu einem itealen Edmunge, welcher bei ihm vermöge feiner poetischen Ratur in Regungen innerlicher Frommigfeit, bichterischen Traumereien und lebendigem, selbst fleptischem Foridungstriebe früh fich fund gab. Daber, wie aus ber Reinheit und Rindlichfeit feines Ginnes, ber frijde unverfiegliche Enmor, welcher feiner Perfonlichfeit und feinem Birten mie feinen Schriften ein fo eigenthümliches Gepräge und etwas fo Angiehendes gab. In ter blühenten Dorfidule gu Ct. Michaelis Donn, wohin fein Bater übergefiebelt mar, mo Marx Sothmann "tie Sache trieb und von ihr getrieben murbe", legte er einen guten Grund in ten Glementarfenntniffen, namentlich in Beziehung auf Religion. "Da mar Schulernst und Schullnft, alfo auch Schulfegen und Gereihen." Den alten L'ancestatedismus, ter 759 gragen enthielt, hatte er fich ju zwei Dritttheilen eingeprägt, ale ein neuer halbrationaliftischer Ratechismus eingeführt murbe, ber ben Schülern feiner Rürze megen (bleg 136 Gragen) balt verächtlich warb. 2118 harms im breizehnten Jahre tiefer Schule entwachsen mar, führte ihn ber rationalistische Prediger Des Rirchfpiels noch in tie Anfangsgrunde bes Lateinischen und einige andere Renntniffe ein, Die er ichnell auffante, je bag ber Bedante, bag er ftudiren follte, auftauchte. Dagu fehlten aber boch bie Mittel. Auch fürchtete ber Bater "bie zu große Minterfeit bes Cohnes; wenn er in eine folde Welt hineintame, murbe er alle Buget ichiegen laffen, wild reiten und fturgen." Schon vor ber Ginfegnung und vollends nachher nunfte er auf ber Muble und in ber Yandwirthichaft thatig fonn, Bucher tonnten nur felten angesehen werben; Die bunte Jang und Spiel liebente Belt jog ihn tief in ihre Rreife binein. eine fdwere Rrantheit wedte fein Bewiffen und bas Bewuftfenn feiner ewigen Beftimmung.

Co war er siebzehn Sahre alt geworden, als sein Bater starb: er ftand unn gewissernagen tem elterlichen Hanshalt vor, übte ben bamit verbundenen bürgerlichen Berfehr. "Der Ernst und tie Betächtigfeit, die bieser exsorderte, mäßigten die jugendliche Leichtsertigfeit und ließen ihn zu einem achtbaren Geschäftsmanne heranreisen." Dagegen Auftlärungssichristen ibas Noth und Hilfsbuchlein u. s. w.) führten ihn immer weiter vom alten Glanben ab; die Weisheit auf ber Gasse und im Hause, in einer alten ori-

ginellen Tante verforpert, bilbete ein Gegengewicht.

Intessen brachte ter Verkauf ter väterlichen Mühle — Anecht mochte er nicht bleisten — ten wiedererwachten Getanken, nun toch noch zu studien, zur Reise. Neunzehn Jahre alt bezog Harms tie damals unter tem Rester Jäger in hoher Blüthe stehende Schule in Melvorf. In Folge seines eisernen Fleißes konnte er bereits nach zwei Jahren im Herbst 1799 ziemlich gut verbereitet tie Rieler Universität beziehen, wo damals Edermann, ein Nationalist ver alten redlichen faraktersesten Art, sirchlich und feierlich in seinem Wesen, in der theologischen, Reinhold in der philosophischen Fasultät sich eines großen Russ erfreuten, der Kirchenrath Genser und Prosessen Müller, der Kastechet, ties einwirkten, überhanpt ein gründlicher Ernst die Einzelnen zur Entscheidung und zum Vorwärtsgehen brängte. Wie hätte im philosophischen Zeitalter ein geistreicher und hochbegabter Jüngling von der Philosophie underührt bleiben sollen? Harms studierte

Kant und benutzte gewissenhaft die Vorlesungen, wie ihm überhaupt treues Festhalten an benselben als Beruf erschien. Die dem Glauben seindselige Richtung der Zeitphilosophie ward in ihm aber durch "Schleiermachers Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern" überwunden, indem er erkannte, daß sie ein selbstsständiges, ben Zweiseln unzugängliches Gebiet im Heiligthum bes Herzens bildete. Deßshalb hat er ihn auch immer als seinen Lehrer hochgeehrt.

Mit voller Zuversicht fehrte er nun zu bem in seinem Bergen tief gewurzelten Blauben feiner Jugend gurud, beffen lebendiger Quell ihm von nun an nicht wieder verfiegte, bald in begeisterter Rebe mächtig ausströmte. Schon 1802 im Berbst bestand er ehrenvoll bas theologische Amtsexamen in Glüdstadt, in welchem ihm die Examinatoren "ben zweiten Karafter mit Bergnügen" ertheilten. Die Candidatenjahre, welche er ale hauslehrer bei einem Geiftlichen in ber so eigenthümlichen nahe bei Ricl belegenen Landschaft Propftei nicht ohne großen Gegen für feinen innern und angern Menfchen gubrachte, nennt er Bräutigamsjahre und munichte, Jeber moge in benfelben treu bienen (wie Jatob um Rabel), bis ber frohe Tag fomme, ba er mit einer Gemeine verbunden werbe. Radhbem er ein paar Mal zur Wahl gepredigt, erschien berfelbe für ibn; er ward 1806 3nm Diakonus in Lunden im Norderdithmarfchen gewählt. Die Kraft feiner Rebe und feines Wirfens, auch als Lehrer, befonders als Ratechet, überhaupt feine machtige Berfonlichfeit hatte bereits bie allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn gelenft, als feine ebenfo lebentig poetischen als acht praftischen und tief frommen Postillen in's Bublifum tamen (zuerst Die Binterpostille. Riel 1808, bann die Sommerpostille 1811, gufammen 6. Aufl. 1846); and ein kleiner Ratechismus, ber von 1809 - 14 brei Auflagen erlebte, ba ihm ein größerer (Die Religion ber Chriften) folgte — beibe frijd und eigenthümlich und noch immer gar fehr ber Aufmertfamkeit werth. Gine Fibel (1818). Dabei trieb er etwas Beiltunft, mußte manchen Gemeindegliedern durch Rechtsschriften gu helfen, betheiligte fich an Armen- und Communangelegenheiten.

Er fing ichon an auch außerhalb ber Bergogthumer Bolftein und Schleswig als ein fehr begabter und gemuthreicher Robner Ruhm zu erlangen, ba machte er burch einen fühnen Schritt in feinen näheren Umgebungen fehr großes Aufsehen burch eine Prebigt am Sonntage Seragefima 1814, welche ben Abichluß bes europäischen Friedens feiern 3hr Thema mar ber Arieg nach bem Ariege ober bie Befampfung einheis mischer Landesfeinde. Was, fragt er, läßt unsere Freude am Frieden nicht auftommen? - Die traurige Wahrnehmung, bag bas Land in einem Buftande feb, welchen man wenig beffer halt, ale ben Rrieg felbst, durch Landesfeinde, die aus brei Saufen beftunden: folden, tie ihre Banbe ansstredten nach bem Gut bes Lanbes, solchen, bie ibre Schultern entzögen ber Laft tes Lundes, und folden, Die ihre Mugen vor beiten Bur Berantwortung gezogen mußte er Beweis zu geben: eine Untersuchung ward verhängt, viele Uebelftante und verberblich wirtende Berfonen wurden entfernt. Alles fegnete ben muthigen Prediger, ber laut zu fagen gewagt, mas Biele gedacht ober leife beklagt; deffen Bahlfpruch mar: "Beffert - mit einer Rnhe, bei ber man Unvollkommenheiten lange erträgt, mit einer hite, in ber man keiner Ungerechtigkeit Parbon gibt." (Diese Predigt und Aehnliches findet fich wieder abgedruckt in feinen vermischten Auffätzen publicistischen Inhalts 1816. 2. Ausg. 1853.)

Durch Kurienwahl wurde er 1816 Archibiakonus an St. Nikolai in Kiel, wo er, auch von Seiten vieler Glieder der Universität, eine begeisterte Aufnahme fand, bald ebenso heftigen Widerstand ersuhr, aber zuletzt auf die ganze Landeskirche einen großen, sehr heilsamen Sinssuffüs übte. Als seine entschieden firchlich-gläubige, lutherisch consessionelle Richtung sichtbarer und entschiedener hervortrat, bildete sich gegen ihn ein immer mächtiger werdender Gegensaß, welcher bei Gelegenheit des Resormationsjubiläums 1817 den höchsten Grad erreichte.

(Thefenstreit.) Immer scharfer und flarer wurde harms Erkenntniß, bag die Zeit von ben Grundlagen bes reformatorischen Glaubens, ben er selbst auch aus Luthers-

Erfahrungen fennen gelernt batte, und bamit von ber Quelle bes Beile abgewichen fen. Er gab Luthere 95 Thefen nebst 95 eigenen Thefen ngegen allerlei Brr= und Wirrwiffen innerbalb ber tutherischen Rirden berand, ale bie er nweiter zu erklären, zu belegen, zu vertheidigen, zu verantworten bereite fen, wenn ihm Frethümer barin nachgewiesen würden, welle er bas Geftantnig taven ebenfe frant und frei in bie Welt fchiden wie riefe Cate. Der erfte Cat: "Benn nufer Berr und Meister Befus Chriftus fpricht: ""Ibut Bufe!" fo will er, taf tie Menfchen fich nach feiner Lehre formen follen; er formt aber bie Behre nicht nach ben Meniden, wie man jest thut, bem veranberten Beitgeift gemäß" (2 Tim. 4, 3., vgl. Thefis 4) traf recht in's Herz bes fo allgemein verbreiteten Pelagianismus. Die Menfchen paften im Bangen fcon in ben Lehrbegriff tes Glaubens wie tes Santelns (Th. 2); fo reformire man tas Lutherthum in's Beicenthum hinein und bas Chriftenthum aus ber Welt hinaus (Th. 3). "Den Babft unfrer Zeit nennen wir in Sinficht tes Glaubens tie Bernunft, in Sinficht bes Sanbelns bas Bemiffen, welchem letten man bie breifache Rrone aufgesett hat, Die Befetgebung, tie Belobung und tie Bestrafung" (Th. 9) gegen Gottes Wort: "bas Bewiffen fann nicht, t. b. Niemant fann fich felbst Gunten vergeben. Die Bergebung ift Gottes" (Th. 11). Die Operation, bas Gemiffen abzuschneiten als einen Abfenker vom Worte Gottes, ift geschehen, mahrent feine Macht in ter Kirche mar (Th. 12 und 14). Bort bas Gemiffen auf zu lefen und fangt an felbst gu fchreiben, fo fallt bas fo verschieden aus wie die Sandschriften der Menschen (Th. 17). Der Begriff von göttlichen Etrafen verschmindet gang (Th. 18). "Die Bergebung ber Gunben toftete bech Welb im 16. Jahrhundert; im 19. hat man fie gang umfonft, benn man bedient fich felbst bamit" (Ih 21). "In neuern Zeiten hat man ten Teujel tobtgeschlagen und bie Bolle jugebämmt" (Th. 24). - "Ein Irrthum in ber Tugendlehre erzeugt Irrthum in ber Glaubenstehre; mer Die gange Tugendlebre auf ben Ropf ftellt, ber ftellt bie gange (Blaubenstehre auf ten Nopf" (Th. 25). "Nach tem alten Glauben hat Gott ben Men= iden ericaffen; nach bem neuen erichafft ber Menich Gott" (Th. 27, vgl. Jefaj. 44, 12 - 20.). "Die jogenannte Bernunftreligion ift entweder von Bernunft ober von Religion ober von beiden entblößt" (Th. 32). Die folgenden Thefen haben alle die Absicht, ber Religion ihr felbstftandiges Gebiet gu sichern. Daß Miemand bas feste Bibelwort und brebe, bafür ift geforgt burch unfere symbolischen Bücher (Th. 50). Borte unfrer geoffenbarten Religion halten wir heilig in ihrer Urfprache und betrachten fie nicht als ein Aleit, welches man ber Religion ausziehen könnte, sonbern als ihren Leib, mit welchem vereint fie Gin Leben bat. Gine lleberfettung aber in eine lebenbe Sprache muß alle huntert Jahre revidirt werden, tamit fie im Leben bleibe" (Th. 51, 52). Darauf geben bie Thejen auf bie unter Approbation bes Generalsuperintenbenten von Schlesmig Solftein, Arler, beransgegebene Bibel (Ib. 54 - 63), welche um ihrer rationalistifchen Erflärungen millen bereits von mehreren Seiten Angriffe erfahren hatte: in ihr herriche, wie bas Bett fage, ein neuer Blanbe, - nach biblifchen Sprachgebrand, welcher tiefer gebe und icharfer bezeichne - ter Tenfel (Th. 55, 56). Gine rentide Uebersetung mit Erflärung bentider Borter versehen beißt fie ale Urfprache ter Difenbarung anieben. Das mare papiftifch und abergläubifch" (Th. 54). Ben ba ans fommt er auf bas ichlaffe Riechenregiment. "Man foll bie Chriften lehren, bag fie tas Recht haben, Undwiftlides und Unlutherifdes auf ten Rangeln wie in Rirchen- und Schulbudern nicht gu leiten" (Th. 64); wenn fouft fich Riemand barum befümmere, fen gu beforgen, bas Bolf felbft merte es thun, mas freilich meter Daß noch Biel habe (Th. 65). Aber "bie Bernunft geht rafen in ber lutherijden Rirche, weist Chriftum rom Altar, fdmeifit Gettes Bert von ber Rangel, wirft Roth in's Taufwaffer, mifcht allerlei Lente beim Gevatterstand, wischt bie Anschrift res Beichtstuhls weg, gischt bie Briefter hinaus und alles Bolf ihnen nach, und hat bas ichen lange gethan. Roch binbet man fie nicht? Das foll vielmehr acht lutherisch und nicht wirlstadisch sehn" (Th. 71). Dann folgen Thefen gegen bie Union (75 - 95); Diefe fchliegen bamit, Die evangelifch. **Harms** 571

katholische Kirche, die sich vorzugsweise am Sakrament halte und bilbe, seine herrliche Kirche; ebenso die evangelischeresormirte, die sich vorzugsweise am Worte Gottes halte und bilbe; aber herrlicher als beide die evangelische lutherische, die an beiden, in welche sich, selbst ohne der Menschen absichtliches Zuthun, die beiden andern hineinbilden. "Als eine arme Magd möchte man die lutherische Kirche jetzt durch eine Copulation reich machen. Bollziehet den Alt ja nicht über Luthers Gebein! Es wird lebendig davon und dann — Webe euch! (Th. 75).

Bie ein Bemitter nach langer Schwüle brachten tiefe Thefen, welche nach fo vielen Seiten bin einschlugen, eine beilfame Erfdutterung hervor. Gie maren gang geeignet, wichtige Streitfragen in ber Kirche zur Entscheidung zu treiben. Es entbrannte ein Streit über tiefe Thefen, in welchem bie Rationalisten fich zu ber Bitterkeit best giftigsten Haffes gegen ben Mann forttreiben ließen, ben fie als Bernunfthaffer, Finfterling und Pfaffen ber Berachtung preis zu geben mit allen Parteifünsten bestrebt maren. Aber tiefe Thefen murten auch von tiefer Blidenten erkannt als ein heilfames Ferment, eine "bittere Arznei gegen bie Glaubensichmade ter Zeit" (Ammon). Gine große Angahl von langeren und fürzeren Auffaten in Zeitungsartifeln, wie auch von eigenen Schriften wurde gewechfelt; Barms felbft vertheitigte feine Thefen besonders in zwei vielgeschmähten und boch fehr treffenben Schriften: "Briefe gur naberen Berftanbigung feiner Thefen" und besondere: "bag es mit ber Bernunftreligion nichts ift" (erstere mit einem Briefe an Schleiermacher, welcher selbst auch bas Wort ergriff). Bgl. (Seminarbirefter Dr. Ufmuffen in Segeberg) Befdichte bes Thesenstreites in ber Evangelischen Kircheuzeis tung, Juni und Juli 1829, Dr. 45 ff. Unter ben etwa 200 Schriften, welche biefer Streit hervorrief, mar nur wenig Bebeutenbes (Leipziger Literaturzeitung Jan. 1818); nichtsbestoweniger mar bie Wirkung so weitgreifent als nachhaltig. Der Ausbruck ber Thefen mar ein fo ferniger und ichlagender gemefen, bag fie bis in bie unteren Schichten bes heilsbegierigen Bolfs burchbringen konnten, baf fie vielfach nicht erft eines Bemeifes bedurften, fondern einfach eine Entscheidung für ober wider verlangten. Daber wirften fie benn auch tief in's Leben hinein, brachten bas Schwert bis in's Innerfte ber Familien, mo fie ernftliche Befehrungen, aber auch unauflösliche Begenfate und baber manche Zwistigkeiten hervorriefen. Gine Bewegung verbreitete fich burch bas gange Land, für welches die Rüge und Mahnung junachft bestimmt war, bann weit nach Deutschland binein. Als aber ber Staub gehässiger Leibenschaften fich verzogen hatte, ermiefen fich Diefe Bewegungen als ein heilfamer Bahrungsftoff in ber evangelischen Rirche.

Die Landesregierung, zugleich bas Kirchenregiment bes Herzogthums Holstein, wels des lettere speciell beschuldigt war, an ber in ber Kirche eingerissenen Berwirrung Mitsschuld zu tragen, konnte die Sache nicht unbeachtet lassen. Es wurde Harms eine versantwortliche Erklärung abverlangt (Evang. Kirchenz. 1829, Nr. 80 ff.), mit welcher es jedoch sein Bewenden hatte, ohne daß Weiteres daraus gesolgt wäre; indem die noch unverkauften (3937) Exemplare der Altonaer Bibel im Stillen durch Auftauf von Seiten der Behörde beseitigt wurden, geschah etwas schon vor den Thesen Beschlössenes.

Unter ben Lehrern beutscher Universitäten fand Harms Auftreten wenig Gunft, besonders wegen ber allerdings mislichen zu allgemeinen Rede gegen Vernunft und Gewissen. In Kiel selbst, wo der Gegensat noch lange eine tiefe Spaltung erhielt, hatte der einsame, aber in seinem nächsten Kreise wenig beachtete tiefsinnige Gelehrte Dr. Kleufer bisher schon in demselben Geiste wie Harms gelehrt; vor Allem aber der sehr klare und von den Studirenden gern gehörte (jetige Oberconsistorialrath in Berlin) Dr. Twesten, welscher seit 1814 dort als Lehrer der Theologie mit großem Beisall und Ersolg wirkte. Es ward gesagt: "Twesten bekehrt seine Zuhörer und Harms tauft sie alstann." Sonst stand die theologische Fakultät auf Seiten von Harms Gegnern, wie denn auch Dr. Schreiter eine Schrift gegen ihn herausgab. Nichtstestoweniger war Harms Einfluß im Lande so groß, daß später die theologische Fakultät daselbst fast aus lauter geistlichen Söhnen des tief frommen Mannes bestand.

Harms selbst war sich in diesen Lämpfen unter fortgesetzem Gebet seines consessionellen Standpunkts klarer bewußt geworden und berselbe erscheint schen in den christestegischen Predigten (1820) viel schärfer ausgeprägt. Diesen folgten die neue Winters (1824) und Sommerpositise (1827), Predigten über das Abendmahl (1822), über die beitige Passion (1838), die Religionshandlungen der lutherischen Nirche (1839), die drei Artisel des driftlichen Glaubens (1830, 33, 34), das Baterunser (1838), die Bergrebe des Herrn (1841), die Offenbarung Ichannis (1844), die Augsburgische Consession (1847), Trospredigten (1852) und viele einzelne und Gelegenheitspredigten — alle geistsvoll, inhaltreich und anregent, wenn auch später in der Sprache etwas schwerfällig, was aber bei dem mündlichen Bortrage, zu welchem sie ganz eingerichtet waren, nicht bemerkbar wurde.

Mis Prediger wie als Menich fant er in feiner Gemeine immer mehr Unerkennung und Liebe, wie fich bas besonders bei Gelegenheit von Rufen offenbarte, welche er (1819) als Bijchof über tie gefammte Intherische Kirche in Ruffland und (1834) nach Schleiermachers Tote als Pretiger an seiner Stelle nach Berlin erhielt. Sein Gegenfat jur Union wurde ihn nicht gehindert haben, Die lettere Stelle angunehmen, ba er wußte, baß ihm bort bie lutherische Predigt nicht verfümmert murbe. Aber bie Liebe zu feinem bisherigen Wirfungsfreise und zur näheren Geimath hielt ihn in Riel fest, wo er nach scines Collegen, tes Airdenpropstes und Hauptpredigers Dr. Fod, im Berbst 1835 erfolgten Tote in teffen Stelle einrückte. Auch bas Berhältniß zu ben Lehrern ber Universität war ein besseres geworten und 1834 hatte ihn tie philosophische und theologische Nafultät jum Chrentoctor ernannt, woburch er bas Mecht erhielt, Borlefungen in beiben Gafultaten zu halten, welches er jedoch nur in Ginem Salbjahre benutte, ba er febr befuchte Bortrage über die Rirchen- und Schulftatiftit ber brei Bergogthumer bielt. Aber fcon lange vorher hatte er einen tiefen Ginfluft auf einzelne Studirente aller Kafultaten, befonders junge Theologen, genbt, welche fich Montags Abends bei ihm anfangs zu gang freier Befprechung zu verfammeln pflegten: bald mart als fester Gegenstand Die Baftoraltheologie untergelegt. Darans fint tie geiftvollen brei Bande von Barms Baftoraltheologie in Reben an Theologiestudirende hervorgegangen (I. ber Prediger, II. ber Briefter, III. ber Baftor. Riel 1830 - 34), welche fein Theologieftubirenber ungelesen laffen follte. Und boch wie viel belebenter wirkte noch ber unmittelbare Berkehr! -Bleicher Reichthum, gleiche Bielfeitigfeit und Araft ber Unregung burchftromte auch ben von ihm heransgegebenen und mitverfaßten Gnomon, ein Bolts- und Schullefebuch (1842. 3. Angg. 1847), gang geeignet gur Weiterführung ber ans ber Bolfsichnle herausgetretenen noch weiterer Bilbung Bedürftigen. Auch fonft forberte er bie Schule mehrfach, amtlich und außeramtlich, mit jo viel Ernft als Einficht.

Im Jahre 1823 war Harms einmal ferperlich und gemuthstrant gewesen, ein Zustand, ber besonders vermittelst einer Reise durch einen Theil Dentschlands geheilt wurde, auf welcher er manche seiner sernen Frennte und Gegner kennen lernte, zu vielfacher Unregung und Befriedigung. Dit betheiligte er sich and an Heilung Gemüthstranker, mit vielem Erfolge, wie er überhaupt gern Seelsorge übte, wo sie begehrt wurde, ohne diese Thätigkeit aufzusuchen. Sein schöener dristlicher Wechenbettssegen (1825) und christicher Rath für Hebannen (1824) lassen ihn als Meister auf einem wichtigen Gebiet berselben erscheinen: er wuste im perfenlichen Verfehr tief in's Gemüth hinein zu sprechen. Er war ein Mann, ein Glanbensheld, ein starker Beter.

And als Dichter geistlicher Lieber hat er sich nicht ohne Erfolg versucht: in Beheners driftelogischem Gesangbuch und in ben Gesangen für die gemeinschaftliche und für bie einsame Andacht (1828); aber nicht glüdlich war er in seinen kritischen Arbeiten auf biesem Gebiete (Belenchtung bes Tabels, ben bas neue Verliner Gesangbuch erfahren 1830 und fleine Aufsätze in Zeitschriften). Eine Reibe von kleinen zum Theil publicisstischen Aufsätzen erschienen zuerst in Zeitschriften (ältere zusammengebrucht in seinen "Bersmischten Aufsätzen publicisstischen Inhalts" 1816). Besonders bebeutend, recht aus bem

Harms 573

Mittelpunkt seines Wirkens hergeslossen ist ber sehr karakteristische Aufsatz: Mit Zungen! lieben Brüder, mit Zungen reden! (Stud. u. Kritiken 1833, 3. S. 806—828) und einen Lieblingsgedanken behandelte ber über retraites spirituelles, geistliche Zurückzüge (Theol. Mitarbeiten 1838, 3.). Harms wußte sich wahrhaft geistlich zurückzuziehen im Gebete, daß er allein wäre mit seinem Gott!

Noch ift einer mit seiner Bolksthüntlichkeit zusammenhängenden Verliebe für die plattdeutsche Sprache zu gedenken, die er mit Erfolg pflegte, wie er noch kurz vor seisnem Ende Klaus Groths Duickborn mit einer Vorrede versah (1852).

Die Gemeine hatte ihrem treuen Seelforger viele Zeichen ihrer Liebe und Berehrung gegeben, wiederholte Bitten, bei ihr zu bleiben, Danfjagungen, bag er es gethan, an ihn gerichtet, ihm ein Saus, eine Brachtbibel geschenkt. Defto unerwarteter mußte es für ihn fenn, und nicht wenig ichmerglich, bag an feine frühere Stelle und zu feinem Collegen ein talentvoller Rationalift gewählt murbe, mit bem er auch manche Rampfe hatte und ber einen ziemlich großen Hörerfreis um fich sammelte. Wenn er boch nach folden Erfahrungen es vorzog, nicht allein an einer Kirche zu fteben, sondern einen Collegen neben fich zu haben, fo mar baburch jene Unficht für ihn wie im Tener bemabrt. - Gleichfalls im Tener bemahrt murte feine politische Dentweise, welche eine febr entichieden monarchifd-absolutiftische mar. "Alle Berfassung, Constitution," fagt er, nift gegen bie Logif, ein vermeintlich Drittes zwischen Regenten und Regierten, bas es nicht gibt. Rein Regiment ift fo thener als Boltsregiment; nirgende ift weniger Freiheit, als wenn freies Volt bas Befet macht. Die Stimmenmehrheit, tie Majorität, ift eine Despotin, fo unvernünftig, so launisch, so graufam unter Umftanden, als weber Berfassungen werten beute beschworen, morgen beschoren." Czar noch Sultan find. "Nachft bem Chriftenthum ift Die unumschränkte Monarchie bas Befte auf ber Erbe und ift, mas im Rechte ber Gio, im Regiment bas einzig Beilige." 2118 in Danemark bes Bolts Bille ben bes Königs und Bergogs band, um bas alte Recht in ben Bergogthumern umgufturgen, ba ftant er entschieden auf Seiten bes letteren, wie er bas fo fromm als belbenmuthig gegen Dr. Benaftenberg auszusprechen mußte, als ichon fein außeres Auge 1841 mar bas Jubilaum feines Wirtens an ber Rieler Gemeine feit erblindet war. 25 Jahren mit großer Unerfennung von allen Seiten gefeiert und bei tiefer Belegenheit ein harmfisches Reisestipendium gegründet worden, worüber der damalige Rieler Brofeffor Dr. Dorner in einer eignen fleinen Schrift Rachricht gab (1842). Er ward bei Diefer Belegenheit auch jum Dberconfistorialrath ernannt. Später trubte fich bes verehrten in voller Kraft fortwirfenden Greises Augenlicht fast bis zur Erblindung; eine Operation befferte wenig. Diefes, sowie fortwährente Kränklichkeit seiner bald barauf verftorbenen trefflichen, von der Schulbant ber ihm nabe "als fein guter Engel" verbunben gewesenen Chegattin, einer gebornen Jurgens, auch wohl ber tiefe Schmerg, ben bie politischen Rämpfe von 1848, an ihm verursachten, bewogen ihn, wider ben Bunich seiner Freunde, aus allen feinen Uemtern gu icheiben, Die er noch immer fraftig hatte vermalten fonnen, und in einen ehrenvollen Ruheftand einzutreten, welchen er jedoch benutte, noch manche Schriften neu herauszugeben oder wieder aufzulegen. "Weisheit und Dit in Sprüchen" (1850); "ber Scholiaft, Berbeutschung frember Borter, welche fich auf bem Sprachgebiete ber Kirche und Schule finden" (1850). Lebensbeichreibung verfaffet von ihm selber (2. Aufl. 1851) mit seinem sehr ähnlichen Bilde und der Unterschrift als Facfimile: "Und nehmen gefangen alle Bernunft unter ben Gehorfam Chrifti." (2 Ror. 10, 5.) Auch predigte er öfter in diesem Beifte voll Kraft und Leben, verrichtete auch auf Begehren Befreundeter andere Umtshandlungen, führte noch junge Leute in's Chriftenthum ein. Mitten in folden Beschäftigungen führte ihn ein fanfter Tod am 1. Februar 1855 zu ber emigen Rube seines Herrn ein, wo er nun schaut, mas er geglaubet hat. - lleber fein Leben berichtet außer ber Gelbstbiographie (morin auch mandje Attenftude, wie die Thefen) ein fehr lesenswerther Auffatz von ihm in der Oppositionsschrift (Jena 1818, II. 1. S. 331-337). Renters Repertorium 1849,

Angnitheit C. 173-249. Professor Dr. M. Baumgarten in Roftod, Gin Denfmal für Clans Barms. Brannschweig 1855. Pelt.

Safael (7877, aber 2 Ren. 8, 8, 13, hing gept. 2/3a/2), ein Hefbeamter bes inrifden Ronigs Benhatat II. (f. t. Art. Sabrad), ter mabrideinlich nach Raeman's Tot als Felthauptmann und Rammerberr (Abjutant) 2 Ron. 5, 1. 18. an beffen Stelle getreten mar. Ein frajtvoller, schlaner und beuchlerischer Minister, batte er taum burch Elifa vernommen, bag er nach bem Tote feines franten Ronigs an beffen Statt fommen und eine Gottesgeißel über Frael werben foll, 2 Ron. 8, 12. 13. vgl. 2 Ron. 19, 15. 17., als er heimtüdischer Weise ten vielleicht ichen früher beschloffenen (2 Ron. 8, 10. 11.) Job beffelben berbeiführte, und ben fprifchen Thron bestieg. 2 Ron. 8, 15. Dhne Grund will ibn Emalt, Ifr. G. 3, 233. von tiefem Menchelmorte reinigen, ber ans bem Bufammenbang unverfennbar hervorgeht. Bielleicht hatte bei tem Befnche, ben er bem Bropheten Elifa bei beffen Unwesenheit in Damastus auf Befehl bes franken Konigs machte, riefer ihn gefalbt und jo ben ichen bem Elias gegebenen gottlichen Auftrag vollgogen, 2 Ron. 8, 7 ff.; Safael aber fonnte bas Ableben bes Konigs Benhabad, bem Glifa Benefung verhieß, nicht abwarten, und wollte feine Bestimmung beschleunigen, auf eine abnliche Weife, wie bas früher bei Berobeam ber Fall gewesen mar. Bas Benbabad angefangen hatte, führte nun Safael fraftiger fort, Die Demuthigung Ifraele. Gleich nach feinem Regierungsantritt begannen bie Teintfeligkeiten über bem Befit ber ifraelitischen Start Ramoth in Gilear, welche bie Syrer witerrechtlich 1 Kon. 20, 34. noch immer befett hielten. Wie Abab fich bei bem erften Berfuche, Die Stadt mit Bemalt mierer an fich zu bringen, ben Tod geholt hatte, 1 Kon. 22, 3. 34., fo kehrte auch fein Cobn Joram mit Wunten beredt aus ter entscheitenten Schlacht heim, 2 Ron. 8, 28; 9, 15. And Jehn, ber Mörter und Thronranber Jorams, 2 Ron. 9, 24., war nicht gludtich gegen Safael, fontern biefer überzog und bedrangte Ifrael an allen Grengen unt nahm bas gange l'ant jenfeits bes Jorbans in Befchlag, 2 Ron. 10, 32. 33. Auf einem fpateren Buge, bei welchem er, wie es scheint, nutten burch Ifrael und Buda vermuftent geg, nahm er tie Ctatt Bath ein, und ter judaifche Ronig Jeas fonnte ihn nnr turch ichmere Gelvepfer von ter Belagerung Jerufalems abhalten, 2 Kon. 12, 17. 18. Die graufam Safael bei feinen Geldzügen verfuhr, ficht man aus Umos 1, 3.

And ten Sohn und Nachfolger Jehu's Joahas ließ er seine schwere Hand fühlen, 2 Kön. 13, 3. 7. Da Hasael mahrend ber ganzen Regierungszeit Jehu's und seines Schnes Joahas, 2 Kön. 13, 22. die Herrschaft führte, ja noch zum Theil unter bem König Jeram, Ahabs Sohn, und Joas, des Joahas Sohn, so bauerte sie nach 2 Kön. 10, 36; 13, 1. jedenfalls über 45 Jahre.

Sasenkamp, Johann Gerhard, Friedrich Arnold und Johann Heinrich, sind ein Brüder-Aleeblatt von resormirten Theologen, welche zur bunkelsten Zeit
ber Auftsarung in der zweiten Sälfte bes 18. Jahrhunderts bie in ber heiligen Schrift
als dem Werte bes lebentigen Gottes geoffenbarte Wahrheit ohne Menschenfurcht und
ohne alle irdische Rüchsicht soft und treu bekannt und gleich ihren edeln driftlichen Freunten Lavater und Pfenninger, Tersteegen und Jung-Stilling, Dr. Collenbusch und Menken
die Schnach Christi, die sie reichtich getragen, für ihre Ehre geachtet haben. Alle brei Brüder sind in der Bauerschaft Wechte im Rirchspiele Lengerich in der schon damals
preusischen Grasschaft Tellenburg unter einem Strohdache von geringen Bauerseleuten
geboren und zeichneten sich Alle als echte Westphalen durch Geradheit und Biederkeit —
welche sich manchmal bis zu ediger Schrossheit verstieg, aus. Ihr Bater war — gleich
seiner 1743 gesterbenen ersten Frau — nicht ohne Gottessurcht, wenn auch die mancherlei
tieseren Erweckungen bei ihm nicht auf die Dauer gebastet haben; er starb gnabenhungrig
1759 mit Hinterlassung von drei noch unversorgten Söhnen, einem aus erster und zweien
aus zweiter Ehe mit der Schwester seiner versterbenen Frau.

Johann Gerbart Safentamp, geb. 1736 ben 12. Juli, gest. 1777 ben 10. Juni, bat 1773 fein Leben (bis 1766) in einem Briefe an Lavater beschrieben, nach welchem

sein Sohn Christoph Hermann Gottfried (geb. 1774, gest. als Pastor in Begesack) bassselbe in ber Zeitschrift: Die Wahrheit zur Gottseligkeit (II, 5 u. 6. Bremen 1836) besarbeitet und bis zu seinem Tode fortgeführt hat. Da in bemselben auch seine vielen, damals viel Aussehen machenden, seht aber verschollenen kleinen Schriften — meist subsetsieben und apologetischen Inhalts einzeln aufgesührt sind, so braucht hier nur eine kurze Stizze seines allerdings sehr merkwürdigen Lebens gegeben zu werden.

Schon in feinem gehnten Lebensjahr, gur Zeit einer allgemeineren Erweckung in feiner Beimath und in tem benachbarten Reinersbergischen in pietiftischer und separatiftis icher Art erwedt, hatte ber fehr lebhafte und begabte Anabe boch noch feine gange Jugendzeit hindurch mit Reizung zur Fleischesluft und zu hoffartigem Wefen viel zu kampfen, wollte 1753-1755 auf ber Atabemie zu Lingen (unter Mieg und Stofch) unter bebeutenden Anstrengungen mo nicht ein Allwiffer, so bod ein Bielmiffer werden und gerieth daher bei innerer Untreue auf gefährliche Frrwege tes Hochmuthes und felbsterwählter Beiftlichkeit. Go tam er mehrere Dale als fanatischer, unberufener Prediger und Rubeftorer in Arreft, wurde seiner beterodoren Berlehre wegen von ber orthodoren Sunode als Candidat fuspendirt und unternahm endlich 1761—1762 "als ein preußischer Joseph" zur Befehrung Des Philosophen von Ganssouci, deffen feindfelig-ungläubige "Werte" feit 1750 viel gelesen murben, eine Reise nach Brestau in's Sauptquartier Friedrich tes Großen, bis er aus feiner fast mahnsinnigen Eraltation in eine ebenfo franthafte Depreffion gerieth, worans ihn endlich ein heißes Dranggebet errettete. Tief gebeugt marb ber immer noch sufpendirte Candidat 1762 in feiner Beimath wieder Sauslehrer und erlangte dann 1763 in Berlin burd Bermittelung feiner Gonner Beder und Sad feine Restitution und 1766 nach mehrjährigem Aufenthalte in Berlin und Umgegend seine Unftellung als Rettor bes Gymnasii in Dnisburg. Mit seiner fehr gebildeten Schülerin Kriegen aus Langerich verheirathet, wirkte er hier Die letten 11 Jahre feines Lebens mit aufreibendem Gifer und ichonem Erfolge fur Die Wieberherstellung bes verfallenen Bunnafii, mit einem Gehalt von nur 180 Thalern fich begnügend. Er war nach Duisburg als ein gedemuthigter und gewitigter frommer Chrift und als ein eifriger Unhanger Bengels gekommen, beffen Schriften, Die er burch ben trefflichen Infpektor des Irrenhauses Reiffer in Berlin fennen gelernt hatte, ihm Millionen werth maren. In Duisburg trat er als= bald mit ben gablreichen Erweckten (Bietisten und Separatisten) am Nieberrhein in Berbindung - mit Tersteegen, dem er 1769 eine fehr merkwürdige Leichenrede hielt (gebruckt in feinen "Predigten nach bem Wefchmad ber brei erften Jahrhunderte." Frankf. 1772). mit Jung-Stilling, ber ihm in seinem Theobald (unter bem Ramen Bafenfeld) und in einem Tafdenbuchauffate (am Ente bes 12. Bandes feiner fammtlichen Werfe) ein herrliches Denkmal gesetzt hat, und namentlich mit bem damals in Dnisburg und bei Duisburg lebenden Dr. med. Samuel Collenbufch (f. d. Art. unter R), beffen eigen= thumliches ftreng biblifches aber unfirchliches Lehrspftem (nach Bohm, Urnold und Bengel) er fich vollständig aneignete und bann zu größerer Klarheit verarbeitete. Rach tiefem verwarf er ben Strafbegriff in ber firchlichen Genugthungslehre entschieden und nahm bagegen eine ftrenge proportionirliche Reichsgerechtigkeit Gottes gegen feinen gehorfamen Sohn und die an diesen Glaubenden aber ihm Nachfolgenden nach ihrem Berhalten, sowie eine genaue Stufenordnung in ber Beiligung an; zugleich wurde Diefe Lehre nach Art so vieler Muftiter auf geheime Bifionen und Offenbarungen einer erleuchteten und reich begabten Jungfrau (Anna Dorothea Buppermann aus Barmen) gestützt. Auch feine Brüder murben später die entschiedensten Unhanger Dieser "Beiligungslehre" und Dr. Gottfried Menken in Bremen (f. d. Art.) ihr begabtester Bertheidiger und Berklärer. Außertem ftand hajenkamp wie auch Collenbusch mit Detinger und besonders mit Lavater und Pfenninger (1772-1794) in theologisch schriftlichem Briefwechsel über Reichsmahrheiten und Reichsbegriffe - welcher noch jett ungebruckt vollständig im Besite feines Enkels. bes Baftor hafenkamp in Bremerlebe ift.

Wegen seiner früheren theilmeife fonfiscirten schroffen Schriften gegen bie Rirchenlehre

und ben in ber Berföhnungstehre besonders schrossen symbolischen Heidelberger Ratechismus sewie wegen seiner eigenthümlichen Predigten, in welchen er "die Reichsbegriffe des Evangelii anszubreiten, die Annehmlichkeit der Gebete Christi zu zeigen, (nach Lavater) Aussichten in die Ewigteit zu eröffnen und Ebristi hobes Priesterthum als ben größten Beweis der Liebe Gottes zu prüsen" sucht, gerieth Hasentamp, welcher 1767—1771 für einen Emeritus Hülfsprediger war, mit der Elevischen Prodigten und ber Bitlickellevischen Generalspnode auf's Neue in Constitt, in dessen Folge er, ungeachtet seiner versuchten Rechtsertigungen, wieder als Prediger suspendirt wurde, dis das Oberstirchendirettorium in Bertin und die Regierung in Eleve dieses Urtheil wieder ausheb. 1774 machte er mit Lavater die von Stilling und Göthe so anziehend beschriebene Reise nach Elberselb und Barmen, worüber auch sein aussührliches Tagebuch (in seinem Leben) wichtige Mittheilungen liesert.

Hafentamp, ein anfrichtiger Ifiactite ohne Falfch und ein treuer Jünger Chrifti, arbeitete in ben letzten zehn Jahren seines Lebens ernstlich an seiner Bervolltommnung und Heiligung, weil ja von ihr bie Stufe seiner bereinstigen Seligkeit und Herrlichkeit abhängig war; jedoch machte ihm seine heftige und reizhare Natur babei immer sehr viel zu schaffen. Er starb 1777 an ber Auszehrung mit Hinterlassung einer Wittwe und brei unversorgter Kinder mit bem Jubelrusse: Hallelusah! (Seine Schriften sind in seinem gedruckten Leben angeführt, mit Ausnahme folgender: Gerettete Candidatenwürde in einem Schreisben an Dr. Stosch 1759. Berlangtes Sendschreiben vom Gebrauche der Vernunft und Edristenthum. 1770. Theses contra Socinum. Duisd. 1770. 4. Außerdem sind die Vershandlungen mit den Synoden und namentlich seine Netraktations Schrift: Musterung seiner jugendlichen Schriften und sein Glaubensbekenntniß [1770] bandschriftlich in seinem Nachlasse, sowie in dem Reinischen Kirchenarchiv in Coblenz.)

Friedrich Arnold Hafenkamp, geb. ben 11. Januar 1747, geft. 1795 ale Rachfelger seines Salbbruters im Refterate in Duisburg, beffen Wittme er auch gur Berforgung ihrer Rinder geheiratbet batte, ftimmte in feiner driftlichen Gefinnung und theologischen Grundanschauung burdaus mit feinem Bruder und mit Collenbusch überein; nur mar er von Ratur ruhiger und milber, und gab baber feinen Freunden und Begnern weniger Unlag zu Ausstellungen. Mit einem mabrhaften Belbenmuthe befämpfte er tagegen in einer Zeit, "wo man Parforcejago machte auf Alles, mas Offenbarung bieß," gujammen mit bem jugendlich fturmifden Menten, bamale in Duisburg, und mit re Marees in Deffan, mit Lavater und Stilling, Die bamale allgemein und auch an ber Universität Duisburg herrschende Reologie in mehreren noch jest werthvollen Schriften: Ueber bie verdunkelnde Aufklärung, Duisb. 1789 (gegen | Riem's | Fragmente über Auftlärung. Berl. 1788); tie Gfraeliten, Die aufgeflärtefte Ration unter ben alteften Bölfern in ber Erkenntnig ber Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, mit bem Motto un under (gegen Cichhorn) Frantf. 1790; Briefe über Propheten und Weiffagungen an ben Beirn Sofrath und Professer Eichhern in Wöttingen. 2 Thle. Duist. 1791 f. (febr icharf und ichneident) nebft einem Unbang an Beren Dofter Thief: Ueber Ahnben und Weisfagen; Briefe über wichtige Wahrheiten ter Religion. 2 Thle. Duisb. 1794 - bie getiegenfte Schrift nuter allen. Außertem gab er in temfelben tapfern freudigen Beifte tie patriotisch e beutsche, antifrangefische und antirevolutionare Schrift heraus: Bahrbeiten für ein braves Bolt, Duisburg 1793, ein murtiger Borlaufer und Seitenftud gu Menten's Blud und Sieg ber Bottlofen (Rurnberg 1795 und 1848). Faft alleinstehend in feinem felfenfesten freudigen Glanben an ten lebendigen geoffenbarten Gott vor ber bamaligen theologischen Belt geißelt Sasentamp mit schonungelofem Gifer bie allein berricbenten Aufflärer (Dang, Gemler, Gidborn, Schulze, Teller, Steinbart, Bahrbt), betennt fich felber als entschieden bibelgläubig und driftlich rechtgläubig, und nur in ber form ber bogmatischen Begründung von ber Rirche und ben Symbolen abweichent : "3d, tenne fast nichts Seichteres, ale bie erbichtete, bag ich nicht fage, erlogene Accommetation." Crang, Bahrtt, Gidhern und ahnliche plündern bie Bibel und entweihen ras Christenthum unmittelbar. Welche sich solden wirerseten, die Wahrheit in Schutz nehmen und öffentlich für's Christenthum heranskommen, werden von herrn Rien, Biester und Gedike, von herrn Nikolai und bessellen als Schwärmer und Dummtöpse weggeschlagen, bamit die Andern besto sicherer plündern und rauben können." (Eiche horn wußte auf die ihm gemachten sehr bestigen Vorwürse nur mit vornehmer, kalter Abfertigung zu antworten: in ber Allg. Biblioth. ber bibl. Litt. 1791. S. 758 ff.)

Johann Beinrich Safentamp, geb. 19. Cept. 1750, geft. ten 17. Juni 1814 als Paftor ber fleinen reformirten Gemeinde Dahle bei Altena in ber Graffchaft Mart, war von feinen Brübern ber gemüthlichfte und feelenvollste und barum athmen auch feine nach seinem Tobe von seinem Reffen herausgegebenen: "Chriftliche Schriften" (2 Bochen. Münfter 1816 und 1819) einen noch wohlthuenderen herrlich-erhabenen Geift. Befonbere hat bas erfte Bandden, feine innigen Briefe an driftliche Freunde und Freunbinnen (bie meiften an die Großmutter bes Referenten, Wittme hungen in Barmen und Bjerlohn) enthaltend, überall viele Freunde gefunden und baber auch bie britte Anflage erlebt, mahrend bas zweite Bandden, Somilien, Fragmente enthaltent, mur unter ben Anhängern ber Collenbusch = Menten'ichen Schule verbreitet ift. feinem Bruder Friedrich Arnold erft mit 16 Jahren unter ber Mage feiner Mutter: "Es ift Jammer um bas gute Barn, bas bie Jungen fpannen!" bem Spinnrabe und ber Biehheerde entnommen, mart er ichen nach 6 Jahren (1773) Candidat, bann 1176 bis 1779 Reftor in Emmerich und blieb von ba an 35 Jahre unverheirathet auf feiner einfamen Bergpfarrei unter Drathgiebern und Scheerenichleifern. Gein Reffe fagt von ibm in ber Borrebe zu feinen Schriften: "Er mar burch Gottes Gnabe in Chrifte ein herrlicher Mensch geworden, und ein Birte von seltener Treue und Klugheit gewesen. haltende Schwächlichkeit und bas einsame Leben in bem burch Gebirge und ungebahnte Bege von ber übrigen Belt abgefonderten Dorfe hatten seiner langen, hagern Geftalt ein fehr ernstes, fast an Dufterheit grengendes Aussehen gegeben; allein in seinem Innern wohnte eine folche Fulle von Freuden, bag auf ben leisesten Laut ber Liebe ober ber Erinnerung an ein Bort Gottes plöplich, wie burch bunkele Wolfen unerwartet ber heis terste Sonnenblid bricht, sein ganges Angesicht von himmlischem Glange leuchtete. Rie noch fah ich einen Mann, bei welchem bie verborgene herrlichkeit ben außern Menschen jo ichnell durchdrang und in allen Bügen, Bliden und Gebahrten fo fraftig verklarete, als bies bei ihm ju geschehen pflegte." — Mit tiefem Zeugniffe ftimmt fein einen mach= tigen Eindrud gewährendes, vor mir hangendes Bilo, ein theures Erbstüd.

ift der cigentliche Geschlechtsname jener berühmten Patriotensamilie, welche sich unter der Regierung des Antiochus IV. Epiphanes an die Spitze eines Boltsausstandes stellte, aus welchem nach surchtbaren Anstrengungen und manchem blutigen Wechsel des Glücks eine letzte kurze Periode der Freiheit und des Glanzes sür Ifrael hervorging. Der Ursprung des Namens ist nicht ganz sicher. Nach Josephus und nach der Analogie ist man allerdings berechtigt, denselben von einem Indiduum abzuleiten, einem Usamonäns, den Iosephus als Urgroßvater des Priesters Matthatias, des Ansängers der Bewegung, aussührt; aber dieser Name ist dech so sond berbar fremdartig, daß vielleicht eine appellative Bedeutung (vgl. Psalm 68, 32.) als Ehrenztiel, nicht geradezu als unstatthaft erscheinen dürste. Wie dem sein, im Naude der späteren Zeiten heißen sie gewöhnlich die Makfabäer, eine Bezeichnung, die bekanntlich von dem Zunamen des ersten und berühmtesten der Befreier herzuleiten ist.

Die Quellen der Geschichte der Hasmonäer sind 1) die sogenannten Bücher der Maktadäer, die im griechischen Unhang des A. T. ihre Stelle gesunden haben. Das erste sührt aber die Geschichte nur dis zum Ausgang Simons herab, das zweite gar nur dis zum Tode des Judas; zudem stimmen sie nicht durchaus mit einander überein; sind auch anerkanntermaßen von ungleichem Werthe; überhaupt aber und auf's Geringste ans geschlagen zwei volle Menschenalter jünger, als die erzählten Begebenheiten. Sie mösgen aus ältern verlorenen Dokumenten, und aus der mündlichen leberlieferung ge-

icorft baben; aber unverfennbar auch, besonders bas erfte Bud, aus roetischen Quellen, vielleicht Bolfeliedern, Pfalmen, mas fich an gablreichen Stellen burd ben Barallelismus ter Rete, tie Signren, ten lyrifden Edwing tes Bortrage fund gibt. 2) Josephus in seinem greßen Geschichtswerke (Antiqq, 12-14.) ift für nus bie ausführlichste, in vielen Theilen einzige Quelle; im Beginne offenbar von ben Maffabaer-Buchern abhangig. für fpätere Epoden aber vielleicht felbst burd Kamilientrabition unterrichtet; ba er fich rühmt, mit ben Sasmongern verwandt zu fenn, jedenfalls and im Befige einer anslän-Difden bifterifden Literatur, Die nicht gering gewesen fenn fann, für uns aber verloren ift. 3) Jüngere jütische Weschichtswerte wie tie arabische Rebaftion im 4. Bante ber Yentoner Polyglotte, und bie mehrfad gebrudte bebruifde Megillat Antiochos haben als Quetten feinen felbitiftanbigen Werth. 4) Hus ben Rlaffifern ift namentlich für bas Ente tee Zeitraums, mo bie Romer numittelbar eingreifen, mancher ichatenswerthe Beitrag ju gewinnen. Ins allen biefen Quellen find aber höchftens materielle Thatfachen ju erheben. Den Geift ber Geschichte entbedt nur ein tieferes Studium. bier nicht eine in's Gingelne gebende Darftellung jener ersteren, fondern möchten Die bobern Befichtspunfte angeben, ans benen fie im Bufammenhang mit ber allgemeinen Entwidlung tes Jutenthums zu versteben fint.

Der oberfte Grundfats ber Politik in allen macebonischen Staaten bes Drients mar Die Gräcifirnug ber einheimischen Bolfer. Auch Antiochus IV. befolgte benfelben, aber mit einer Saft und Bartnädigfeit, welche ben Erfolg eber ichmachte, als forberte. Bon allen feinen Unterthanen waren Die Ifraeliten ohne alle Frage Diejenigen, beren Beifte und Bilbung bas griechische Wefen am meiften gnwiber war. Und gerabe fie mußte fein Plan am meiften berüdfichtigen, wegen ihrer Berbreitung, ihrer Berbindung mit bem Anslande, ibres Reichthung und Ginfluffes, ja auch wegen ber geographischen Wichtigfeit ihres Stammlantes. Je ferner fie feinem Bmede ftanben, befto unnberlegt gewaltsamere Mittel fette er in Bewegung, um benfelben gu erreichen. Es überrafcht uns nicht, bag viele Pane und Gurchtsame bas Gindringen ber fremden Besittung als ein Unvermeibliches geschehen liegen, ohne fich babei ju betheiligen; ja felbst bies ift begreiflich, bag Biele theils ans fittlicher Entartung, theils aus Ueberbruß an bem pedantisch-pfäffischen Weien ber Andern, meift aber aus Privatintereffe fich ber griechischen Regierung in Die Urme warfen unt gegen vaterlandische Meligion und Catung gleichgültig murben. Dafür aber erftartte auch ber Gifer ber Unbanger Diefer lettern, Die gwar burch ihre bierarchifchen Infittntionen in größerer geistiger Beichränftheit gehalten wurden und meift in weniger olangenten Berhaltniffen lebten, allein bas iconere Erbe ihrer Bater, ben frommen (Manben unt tie Trene tee Ginnes bewahrten. Gie nannten fich gern bie Bedrudten (עניים), tie Armen (אביינים), die Frommen (תַקידִים), und letterer Rame, Chaffidaer, Andain, Nandain, murre gulett bie Bezeichnung einer politischen Bartei. Untiochus von tem moralifden Witerftante erbittert fing gulett eine eigentliche Religioneverfolgung an, Die mit tudifd fleinlichen Befdrantungen begann, um bis zum emporenbften Blutvergießen fortzugehn. Diefe Magregeln hatten ben gewöhnlichen Erfolg. Rach turger Beit fanten tie Batrioten in tem Briefter Mattatja von Mobin einen Guhrer, in feiner feden That, ber öffentlichen Ermordung eines foniglichen Bogtes, bas Beichen bes Aufbruche und bas Minfter ber Rubnheit. Bunadit freilich mar ihre Schilberhebung nichts als eine Glucht mit Weib und Rind in Die Berge, wo fie unter täglicher Angft, ein armieliges leben friftent, mehr ben Reften einer übermundenen, ale bem Rerne einer gum Giege beranwachsenten Bartei glichen. Mattatja mit feinen fünf Belbenfohnen organifirte bier ten fleinen Rrieg, mit leicht beweglichen Streifbanben, überall gufahrent, wo man fich feiner nicht verfah und nirgente gu treffen, wo man ihn fuchte, gerftorte Die Wößenaltare, beschnitt Die Kinter, und that ten Buben, Die nicht mit ihm hielten, nech mehr Abbruch, als ren Griechen felbft. Er ftarb 166 vor Chr. ein Jahr nach bem Musbrud bes Uniftantes.

Bon feinen Göhnen murte einer ber Bungern, Butas, jum Rriegsoberften beftellt,

welcher fich bis babin am meiften in bem gefährlichen Sandwerfe bemahrt hatte. Geche Sabre führte tiefer Die Partei mit übermenschlicher Unftrengung gegen eine überlegene Macht und mit wechselndem Glüde. Entscheidende Treffen nufte er meiten, schon weil er fein großeres Beer bei ber Sahne behalten tonnte; aber feine Rundfchafter, feine Berbindungen mit bem platten Lande und in ben Städten, wo bie Grieden noch mehr beimliche Berrather, als erzwungene Freunde gablten, erleichterten ihm bie Ueberfalle. ungahligen Scharmuteln, Die in ben vorliegenden Berichten wohl mit Unrecht als Feldichlachten bargeftellt find, klopfte er bie verhaften Fremden und feine begeifterten, fiegeeluftigen Schaaren nannten ibn Maktabi, ten Sammerling, einen glorreichen Namen, ben bie Gefchichte im Boltsmunde biefer gangen Belbenfamilie, ja oft allen ihren Unhängern und Streitgenoffen gegeben bat. Die einzelnen Auftritte bes ichwantenten Rampfes find anziehend fur ben Lefer, aber ohne tiefere Bedeutung für bie Entwidlung ber Dinge. Dentlich fieht man, bag biefer Rampf mehr ein religiöfer, als ein nationaler war; benn Judas hatte immer viele Ffraeliten besonders auch am antiochenischen Hofe gu Feinden und die Kennzeichen bes Burgerfriegs fehlten nicht in diefen blutigen Fehben. Dafür mar es aber auch ber iconfie Triumph bes Belben, bag er ben Tempel gu Bernfalem eroberte (Die Burg Bion bezwang er nicht) und ihn feierlich wieder weihte nach bem Gräuel ber heidnischen Berwüftung, Die ihn heimgesucht; und bie jährliche Wieberholung bee Festes (25 Kislev 148 aer. Selenc. = Dec. 165 a. C.) auf ewige Zeiten, zeugt ebenjo laut für bie Rraft bes Glaubens, ber es behalt, als für ben Ruhm bes Siegers, ber es geftiftet hat. Hebrigens ftimmen bie Berichte über bie Büge und Giege bes Judas nicht zusammen. Luden und Widersprüche machen Diefelbe überhaupt zweiselhaft; aber ba in ber Gefchichte fein Fortschritt, sondern ein tägliches Schwanten bes Weschicks sich zeigt, jo ift es auch fein Bunber, baß ichen bem nachften Geschlechte ber Faben ber Ereignisse fich mandfach verwirrte. Für bie Sache ber Juben mar bas wichtigfte bie eintretenbe und zunehmende Zerrüttung bes fprischen Reichs, in welchem Die Thronfolge ftreitig wurde und beffen innere Berhaltniffe, burch fluge Benützung, bie Intereffen ber Patrioten balb mehr forberten, als glangende Giege gefonnt hatten. 3mar in ihrem ersten Stadium gefährbeten bieje Berwidlungen in furchtbarer Beije bie bereits errungenen Bortheile. Demetrius, ter Reffe tes Antiochus, und rechtmäßige Erbe ter Arone, entrig bem unmundigen Sohne bes Ufurpators bas Reich und ftellte feine Angelegenheiten nut Kraft und Nachbrud wieder her. Judas, ber es noch nicht zu einer sichern Bafis für seine friegerischen Unternehmungen, geschweige zu einer festen burgerlichen Ordnung für die von ihm besetzten Landestheile hatte bringen konnen, hoffte zuletzt burch auswärtige Sulfe jum Biele ju tommen. Er tnupfte Berbindungen mit bem romischen Genat an, beffen Politit fich allerdings jest fcon, im Trüben zu sijchen, bei ben morgenländis schen Banbeln zu schaffen machte, aber bei ber Entfernung vorläufig nicht wirksam eingriff. Die Beere bes Demetrins überschwemmten bas Land, befestigten sich aller Orten, Berufalem felbst ging verloren und Judas felbst fiel bei Eleafa (ober Bethsetha) 161 v. Chr., ben Feinden feine Eroberungen, ben Seinigen einen Namen und ein Beifpiel laffent, bas viele Siege aufwog, ber einzige Fanatifer, beffen Bild in reinem, hellen Glauge in ber Erinnerung ber Geschichte steht, welche bie Brauel bes Religionsfrieges und Die Blutschuld aller Parteien gerne vergaß über ber unendlichen Wohlthat ber Rettung bes alten Subenthums mit feinen theuern hoffnungen bis auf die Beit ber Erfüllung.

Aber die Hasmonäer verzweifelten nicht. An des tapfern Judas Stelle trat der schlaue Jonathan, zog sich in die Schluchten und Sümpse am untern Jordan und machte sich von dort aus als Freischärler den Sprern und Arabern furchtbar. Aber an Wiesdergewinnung Jerusalems war vorerst nicht zu denken. Man war zusrieden, wenn nur Muth und Hossinung nicht verloren gingen, und wenn auch die Aussichten des Augensblicks trüber waren als zu Nehemia's Zeit, der Glaube an den Gott der Bäter, in Noth und Tod erprobt, mußte vorhalten gegen Sturm und Gesahr. Plöslich änderte sich die Lage der Dinge. Ein angeblicher Sohn des Antiochus IV. (Alexander Bala) trat gegen

Demetrius auf (152 v. Chr.). Beibe Wegentonige bewarben fich um Jonathans Bunft als eines tuchtigen Parteiführers, und weil von feiner Gulfe ber Befit bes wichtigen Inda abhängen tonnte. Demetrius, welcher icon früher einen Waffenftillftand bewilligt batte, gab ibm bie Beiffeln gurud und gog bie Befatungen ber meiften jubifchen Keftungen an fich, fo tag Jonathan wieter ohne Schwertstreich Berr tee Tempele murbe. Aleranter aber machte ihn jum Sobenpriefter und Breisoberften, und ber Bube, mit beiben Santen gugreifent, vereinigte mit einem Date bie geiftliche und weltliche Macht mit oberlebensherrlicher Buftimmung in feiner Sant, bod mehr gumartent als eingreifent in ben Bang ber Ereigniffe. Als Demetrins umfam (150 v. Chr.), mar er zugleich burch Amt und Vollsgunft Meifter in Bubaa und fprifcher Gelbhauptmann, ein machtiger Bafall bee Scleutivenreiches. Nach wenigen Babren (146 v. Chr.) erhob fich ber zweite Demetring, ber Sohn bes erften, gegen ben falfden Alexander. Sonathan ichlug ibn und gewann, icon nicht niehr nach bem Willen feines Lebensberrn fragent, bas Land ber Philifter ale Preis bes Sieges. Als fpater Demetrius mit agpptischer Gulfe boch siegte und Alexander gu Grunde ging, mar Bonathan machtig genng, daß ber neue Konig, feiner frühern Schmady vergeffent, ihn lieber jum Freunde als jum Geinde hatte. Er gab bem jubifchen Lande Stenerfreiheit gegen einen festen Bine und nahm eine jubifche Leibwache in feinen Gold, Die ihm gute und blutige Dienste leiftete. Gine neue Berwidlung ber fprifden Berhaltniffe führte endlich die völlige Unabhangigkeit Balaftinas berbei. Wegen Demetrins It. erhob fich ein junger Gohn bes Alexander, Antiodyus VI. ober eigentlich beffen Minister Truphon, und ber Safchmonaer, immer auf ber Geite, wo es am meisten ju gewinnen gab, ftand ihm bei und half ihm gur Berrichaft. Aber er bufte ichmer feine eigennützige Politif. Erpphon, ber felber nach ber Krone ftrebte, bemächtigte fich feiner burd Berratherei und tobtete ihn gngleich mit feinem foniglichen Mündel (143 v. Chr.). Bonathan ericbeint in ter Beschichte in einem weniger glangenben Lichte als fein Borganger und fein Radfolger, indeffen hat boch gerade er ben Grund gu ber Erhebung feines Saufes und zu ber ganglichen Befreiung ber Juben gelegt. Bei ber Beurtheilung seiner allerdinge trenlosen und eigennützigen Politit barf man nie vergeffen, bag bie fprifden Berrider ihn eben auch nur aus Roth und um Bortheils willen begünftigten, und ben Inden nie von Gergen etwas zu liebe thaten.

Roch lebte ein letter Cohn bes Mattatja, Simon, langft erprobt in Rath und That, gleich ausgezeichnet burch Rlugheit, Milte und Braft und im vollen Genuffe bes öffentlichen Bertrauens. Er war ber Staatsmann bes Haufes, wie Jonathan ber Diplomat, Bubas ber Belo beffelben gewesen mar. 3hn ftellte bas Bolt, frei und felbft hanbelnb, sofort an tie Spike, unt Simon, nicht mehr ber Mann ter Roth wie feine Brüber, sondern ber Berrichaft, that ben letten noch übrigen Schritt und erklärte sich und seine Ration für unabhängig, mabrent bie fprifchen Fürsten und Großen um die auseinander fallenden Begen ihres verrotteten Reiches ftritten (142 v. Chr.). Er führte bie Titel Boberpriefter, gurft und Relobauptmann ber Buben, seinem Bolfe ein Sombol bes Friebens und ber Freiheit, ein Priefterkönig in ber Ordnung Meldifebels. Diefe Epoche in ber jürischen Geschichte, auch angerlich burch bie Eroberung Zions ber bavibischen gteich, bezeichnet einen Wentepuntt in ter innern Entwicklung bes ifraelitifchen Bolts-Bon ber Restauration bis bieber, in mablig und ficher fortschreitenber Beife, jant tiefelbe in bem Priefterthum und feinem beftimmenten Ginfing ihren Schwerpunkt, wie bein bie gange Organisation, guerft Bernfaleme, nachber ber Bubenfchaft überhaupt auf bem Grunde bes Cultus erbant mar und feine andere Amtsgewalt neben ber priefterlichen auffam ober ausgebiltet murbe. 3e mehr aber tiefe Organifation fich an ben Buchftaben eines Wesetes lebnte, welcher mit ber Beit immer mehr Wegenstand ber Forfdung und Austegung werben nufte, je weiter fich bas Indenthum felbft ausbreitete und für ungählige Gemeinden ber Cultus, wie er in Bernfalem bestand, alfo auch bas Briefterthum, eine fremte Gache wurde, besto mehr mußte letteres an Rraft und Ginfluß an andere Madte verlieren, welche batt bie öffentlichen Buftante, ben taglich mechselnben Bedürfnissen folgend, auch torporationsntäßig, zu leiten strebten. Die Schule ersbaute sich neben bem Tempel, und hatte ben Bortheil, daß sie wandern konnte, dieser nicht; der Katheder überragte bald ben Altar. Die verhältnißmäßige Ruhe dieser Zeit erlaubte den Ansichten und Tendenzen zum Bewußtseyn zu kommen und sich schärfer aussuprägen, und der wichtige Umstand, daß nun an die Stelle des rein theokratischen Interesses, gerade zu der Frist, als es sich am reinsten und kräftigsten entfaltet und geordnet hatte, ein dynastisches zu treten begann, bahnte auch einen Prinzipienkanupf an, in welschem, wie immer, die Berhältnisse über die Idee den Sieg bavon trugen.

Simons Regierung war bei feinen vorgefdrittenen Jahren nur eine furze, aber eine Nach auffen geachtet und gefürchtet, nach innen burd meife Mäßigung über ben Parteien stehend, obgleich von Baus aus ber Emporgetragene einer Partei, ift er in ber Beschichte überhaupt ein selteues Beispiel mahrhaft toniglicher Große, in ber ifraelitischen bas einzige, an bem fein Meden haftet. Aber fein Bolf erkannte auch feinen Werth. In bantbarer Ergebenheit, und feine Berbienfte laut ruhment, bestätigte es in feierlicher Tagfahrt feine Burben und fertigte barüber eine Urfunde aus, welche, auf eberner Tafel an bie Mauer bes Beiligthums geheftet, ein eben jo ichones Zeugniß fur bie Wähler als für ben Gewählten mar (18 Elul 172 aer. Seleuc. = Sommer 140 v. Chr.). Der und überlieferte Text (1 Matt. 14.) fpricht nicht ausbrüdlich von Erblichkeit folder Stels lung, aber bei bem Sobepriefterthum verstand fich biefelbe ohnehin und mit biefem einigte jich leicht die übrige Bewalt. Bom folgenden Jahre an folug Simon auch Müngen für eigne Rechnung, die erften in Ifrael, und nach Jahren ber Freiheit gablend. starb 135 v. Chr. durch Meuchelmord, nachdem furg zuvor fein Sohn noch einen Sieg über die Sprer erfochten hatte, welche unter einem letzten fraftigen Fürften, Untiodus VII., bem Bruber bes zweiten Demetrius, für einen Angenblid ihre Berrichaft in Balaftina herzustellen versuchten.

Diefer Sohn Johannes, mit griechischem Ramen (wie von jetzt an alle Blieber bes Saufes fid gewöhnten) Burcanus genannt, tonnte zuerst bas Feld nicht behaupten und mußte fogar feine Burg ichleifen laffen, Beifeln geben und als Bafall bem Sprer ginsen, aber mit ber sprifchen Herrlichkeit ging es rasch zu Ende. Antiochus fiel (130 v. Chr.) im Streite gegen die Parther, beren Obmacht anfing auf Borberafien zu bruden, und breifig Jahre blutigen Burgerfriege, mahrend reffen fechemal bie Krone burch Bewalt in neue Bande fam, gerftorten jeben Lebensteim des angefaulten macebonischen Staa-Johannes, ein würdiger Gohn bes großen Baters, machte fich die Umftande baft zu Nüte. Ebenso sehr Priester als Feldherr eroberte er für sich und Mosen bie Landschaften, auf welche Ifrael ein geschichtliches Recht begründen niochte. Der Tempel auf Barigim murbe gerftort und Samarien wenigstens politisch mit Inda verbunden; benn die versuchte kirchliche Union, überall schwer zu vollbringen, schlug in ihr Gegentheil um. Ebom mußte fich bem Erben Davibs unterwerfen und bie Beichneibung annehmen, ein Bewinn für ben Augenblid, eine Berlegenheit für bie Butunft. Go ichlang er ben Lorbeer um bie Tiare; er galt bem Bolte als ein Prophet und Pfalmen feierten feinen Ruhm, aber mit ihm stieg auch Ifraels Glanz in's Grab (107 v. Chr.).

Denn noch hatten die Hasmonäer an den bisherigen Formen ihres Regiments nichts geändert, und schon nagte der Burm des Widerspruchs an dem Marke ihrer Gewalt. Mehr vielleicht durch die Umstände, als durch eignen Ehrgeiz, waren sie dahin geführt worden, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und in ihrem Hause die Kraft Ifraels zu verkörpern. Dazu hatten sie natürliche Weisheit und Erfahrung belehrt, daß mit idealem theokratischem Wesen in dem Drange der Birklichkeit wenig ausgerichtet sen und ihre Herrschaft hatte nothwendig die Form jeder andern meuschlichen annehmen müssen. Das war nun aber der Partei der Patrioten nicht recht, die in volksthümlicher Erhebung den ganzen Handel angefangen hatten, und bei welchen die republikanischen Ideen unter Leiden und Opfern aller Art immer mehr erstarkt waren. Der Glanz einer einzigen Familie war den puritanischen Gleichheitsmännern um so unerträglicher, da dieselbe die

Gruntfatte ibres Uriprunge mehr und mehr verläugnete, und bem Befete Gottes über ben Ropf muche. Die Schulpebanten ftimmten bei und verlangten einen Sohenpriefter aus Narone Geichlecht.

Rach Hufans Tote eilte bas Baus ber Sasmenaer rafch feinem Berfalle entgegen. Mach auffen verbantte es feine Broge bod jumeift bem Ginfen ber Geleufiben und Btolemaer, unt friftete barum feine politifche Stellung nur fo lange, ale es biefe verfommenen Beichlechter zu Rachbarn batte. Im Innern aber gehörte mehr als gewöhnliche Berifdertugent bagu, Die brobente Obmacht ber Parteien gu gugeln, unter welchen Die madtigfte und meinungstraftigfte, eben biejenige, welche bas Saus an's Ruber gebracht, nicht gewillt mar, ihre Gruntfane aufzugeben und mit Unmnth merfte, bag fie fich herren gegeben batte, Die ibres Uriprunge nur gn gerne vergagen. Beit entfernt aber folde Tugent ju benten, ichienen bie Erben ber bodbergigen Freiheitsfämpfer eber bas Blut iener burch atte Granel ber Schante und bes Berbrechens berüchtigten Defpoten ber Radbaridagt in ten Atern gu haben. Schen Syrfan abnte nichts Butes von feinen funf Gohnen und übertrug im Teftamente bie Regierung feiner Bittme, aber ber eine Sohn, Ariftobules I. (Butas) ließ fie Sungers fterben, marf brei Bruber in's Befangnift und tortete ten vierten, ten er guerft gum Mitregenten angenommen batte. Aber ichen im nächzen Jahre (106 v. Chr.) ereilte ihn jelber ber Job. Das Merkwürdigste in feiner Regierung mar, bag er gueift ten Konigstitel annahm, ben er am wenigsten vertiente, und baburch ben Brund gu Aufprüchen und Abneigungen legte, welche in gleis der Beife feinen Erben verberblich murten. Geine Bittme Alexandra, Die berühmtefte bes Mamens in tiefer Namilie, ber nenen Burbe noch nicht überdruffig und berfelben meith, mablte unter ben gefangenen Edmagern einen, Alexander I. (Jannaus, Jonathan) und bot ihm Greibeit unt Rrone mit ihrer Bant. Die Antern murben bas Opfer Die Die Regierung Alexanders mar die längste unter allen hasmonäischen fee Buntniffee. und im Gangen ebenfo unglüdlich ale lang. Er wollte ale Eroberer glangen wie fein Bater, ohne beffen Mittel gu bofigen. Er fuhrte Ariege mit wechselndem Erfolge, und in ter Beife ber Beit, gum Theil mit gemietheten Truppen, meift heimathlosem Gefindel, eine Raubwirthichaft im großen Magftabe. Unterbeffen muche babeim bie politische Die Patrioten entfremreten fich vollents einem Ronigthume, bas bie Quelle feiner Macht, mit volltemmener Bertennung feiner Bedingungen, im Nachahmen fremten Defpotismus ju finden mabnte, und instinktmagig fich von dem gesinnungstüchtigen Theile ber Nation entfernte, um fic ten Briechenfreunten, ten Beltlichgefinnten, ben Sabbucaern in tie Urme gu werfen, gegen welche bie Bater einft bas Schwert ergriffen hatten. Die Maffe tes Bolls, überall nur zu leicht überrebet, baf ihre Leiben einzig von ben Regierenten verschultet fint, mar von ten Patrioten mit Bag gegen ten Ronig erfüllt werben als gegen einen Berrather ber vaterlichen Religion. Bei einem Feste murbe er gröblich beschimpft; Die blutige Rade, Die er im überwallenden Borne an ber aufgeheuten Menge nahm, vertaufentsachte tie Bahl feiner entschiedenen Gemde und wedte einen Burgerfrieg, um je idredlicher, ale er nicht um Macht und Chre, fontern um Meinungen gesochten murte. Aber noch mar tas hasmonaifche Ronigthum ftarfer ale bie Dei nungen. Der Gieg blieb ibm. Geche Sahre banerte ber Rampf; bie blinde Barteiwuth rief bie Beiten gu Bulje gegen ten Wefalbten tes Berrn. Aber Alexanter erftidte bie Braft feiner Beinde in ihrem Blute. In feinen letten Tagen, feines Urmes wieber maditig, begann er nech einen glangenden Siegestanf nach außen, jo bag er mit Stolg unt Befriedigung ben Angenblid bes Abidiets tounte naben feben. Reich an gewonnenen Erfahrungen fette er fterbend (79 v. Chr.) feine Gemablin Alexandra jur Berricherin ein und empfahl ihr, fich mit ber pharifaifden Bartei, t. h. mit ber öffentlichen Deinung, mit tem Beifte ber nationalen Ueberlieferungen gu verfohnen, ohne beren Grundlage bas Ronigthum teinen Beftand haben fonne. Gie befolgte feinen Rath; entfernte bie Baupter ter Carducaer aus Berufalem burch eine ehrenvolle Berbannung in militarifche Beften, verfündigte allgemeines Bergeben und Bergeffen ter frühern Bandel, und regierte tlug und frästig bis an ihr Ende (70 v. Chr.). Sie hatte zwei Söhne, ben trägen nub schwachköpfigen Hyrcanus (II.) und ben fühnen und glänzenden Aristobulos (II.), jener ein Spielzeug der Pharisäer, die ihn beherrschten, dieser beliebt beim Belfe und bem besengenden Geiste bieser Partei abhold. Der Erstere wurde König und Hoherpriester, aber der jüngere hatte bei guter Zeit seine Magregeln getrossen und die sadducäischen Festungsstommandanten im Lande gewonnen, und konnte mit ihrer Hülfe schon nach wenigen Mosnaten jenen gewaltsam aus beiden Alemtern vertreiben.

Rurg nachdem biefes geschehen mar, fant bas seleutivische Reich unter ben Streichen ber Römer zusammen (65 v. Chr.). Syrtan, ber unbeachtet in Berufalem lebte, verließ um biefe Zeit bie Stadt, auf ben Rath feines ehemaligen Minifters Untipater, eines gewandten und ehrgeizigen Joumaers (bes Baters bes großen Berobes), und fluchtete fich zu einem benachbarten, arabischen Fürsten. Ariftobul ergriff bagegen bie Baffen, aber ohne Erfolg, und Beibe in ihrer ohnmächtigen Thorheit manbten fich an Die Römer, um ihren Streit auszugleichen. Auch die ftrengern Republikaner, um fich nicht unbezeugt gu laffen, ericbienen, gegen Beibe protestirent, vor bem ftolgen Pompejus in Damast. Diefer eilte nicht mit einem Ausspruch über frembes Intereffe, und Ariftobul, Schlimmes abnend, eilte bavon, fich jum Rampfe zu ruften. Golde verwegene Unflehnung gegen ten fchulbigen Refpett vor ber vermittelnden Großmacht fonnte tiefe billig nicht ungerächt laffen, und bie Legionen marfdirten auf Berufalem los. Die Stadt wurde in breimonatlicher Belagerung ftudweise erobert, ber Tempel zulett. Gin ichredliches Blutbar weihte bie Römerherrschaft ein. Pompejus schaffte bas Rönigthum ab (63 v. Chr.), machte ben hurtan jum zinspflichtigen Boltsfürsten, schlug einen Theil tes Lantes gu Sprien und führte ben Aristobul mit seinen Kindern nach Rom zum Triumphe.

Bon ben hasmonaern ift nichts mehr zu berichten als eine furchtbare Reihe von Tragorien, in benen fie eben fo fehr ben Ruhm ihrer Uhnen als ihre eignen Sünden abbuften. Der eine von Uriftobuls Gohnen, Alexander, entfam feiner romifchen Befangenichaft, raffte einen Saufen Parteiganger gufammen, und magte, feine Mittel überschägend, ben Romern die Gewalt in Balaftina ftreitig ju machen. Unterbeffen mar ber römische Burgerfrig ausgebrochen und Cafar, ben Gegner im Often zu beunruhigen, ließ jegt auch ben Aristobul los, ber aber ichen unterwegs von Bompejanern aus bem Wege geräumt wurde. Alexander hatte balb barauf baffelbe Schicffal (49 v. Chr.). Letterer hinterließ zwei unmündige Kinder, welchen bie Natur alle Borguge ihres erlauchten Beichlechtes, bas Schidfal beffen bitterfte Erfahrungen vorbehalten hatte. Aber auch ein Bruder Alexanders lebte noch, Untigonus; für turge Zeit der Wiederhersteller der hafchmonaifchen Ronigswurde. Als nämlich Cafar im Often obfiegte, tam bie Regierungsge= walt burch ihn, ber That mehr als bem Namen nach, an bas haus bes 3bumaers Untipater, und ba tiefer als ein Ausländer ben Batrioten bald noch niehr verhaft mar, als einst bie hasmonaischen Dynasten, so geschah es, bag in ber Bermirrung, Die auf Cafare Tob folgte, die Boltspartei den Untigonus herbeirief. Diefer fampfte ohne Blud gegen Berodes, ben Sohn Antipaters, der eigentlich immer noch im Namen bes alten hurtan regierte, und nun auch, jo febr aus Politif als aus Reigung, mit Mariamne verlobt mar, ber ichenen Tochter bes unglüdlichen Pratententen Alexander und burch ihre Mutter ber Enkelin Sprkans. Alls aber im Jahr 40 v. Chr. Die Barther einen fiegreichen Bug gegen Borberafien ausführten, tonnte Antigonus als Ronig in Jerufalem einziehen und Sprtan wurde verstummelt nach Babylon geschleppt. Allein schon brei Jahre fpater eroberten die Legionen des Antonius unter C. Sofius Berufalem wieder, und Antigonus fand zu Antiochien fein Ende auf bem Richtplatz burch bie Sand bes Liktors, leider schwach genug, burch unmännliches Gebahren den tragischen Ruhm seines Untergangs vor der Nachwelt zu verkummern. Berodes - beffen Leben in einem eigenen Artitel erzählt werden wird — konnte in der Fulle seiner Macht die Ruhe nicht finden vor einem Ramen und einer Erinnerung, welche im Bergen bes Bolfes Raum gu gewinnen schienen, je mehr die Streiche bes Schicfjals die alte Schuld fühnten. Der 80 jährige 584 Hatto

Horfan wurte aus Babyton hergelodt und, ta die Natur zu laugfam mit ihm ein Ende machte, in eine angebliche Berschwörung verwickelt und hingerichtet (31 v. Chr.). Der Sohn Alexanders, Aristobul, durch Marianmen Herodes' Schwager, ein achtzehnjähriger blühender Jüngling, durch Erbrecht im Besitze der hohenpriesterlichen Bürde, dem sich im natürlichen Bedürsnisse eines Gegenjages die begeisterte Liebe des Bolles zuwendete, war für die gransame Borsicht des Herschwers eine fernere Gesahr und fam wie durch Infall im Bade um (31 v. Chr.). Das Schickal Marianmens endlich, der legten Haschwersein, und ihrer beiden Söhne, ist befannt genug und selbst durch die Dichtkunst vielzsach verherrlicht und bedarf feines besondern Berichtes. Die sinster blutige Gewaltherrschaft ihres Gatten und Mörders, die Niederträchtigkeit der Nachsolger besselben, die schwöder, höhnende Habsucht der römischen Landpsleger hatte bald das jüdische Boll gegen das Andensen an die legten Sprossen des hasmonäischen Haufes freundlich gestimmt, wenn auch die Geschichte nur ihren großen Ahnen ein Densmal im Tempel des Ruhmes gönnt.

Satto (auch Saite, Mire, Sette u. bgl.), Bijdej von Bafel gur Beit Rarls tes Großen. Geboren 763 (aus ter Familie ber Gülidgaugrafen?) tommt er als fünfjähriger Anabe in's Rlofter Reichenau, wo er eine für Die bamalige Beit treffliche Bilrung und Erziehnug erhielt, wird Borfleber ber bortigen Alofterschule, c. 805 von Karl bem Großen jum Bifchof von Bafel erhoben, feit 806 gugleich Abt von Reichenau. Marl, ber viel auf ihn hielt, schiefte ihn 811 mit ben gwei Grafen Sugo von Tours unt Sajo von Friaul als Wefandten nach Conftantinopel an Raifer Rifephorus; er führte feine Auftrage gludlich aus, erlitt aber auf bem Beinweg Schiffbruch. von ihm verfagte Reisebeschreibung, beren Bermann b. Contr. Erwähnung thut, ift vertoren; allerlei Abenteuerliches über tiefe Reife und ihren Erfolg meiß nach feiner Beije ter Anonymus Sangallensis (vita Caroli II, 8.) ju berichten. Rach 17: ober 18jähriger Amteführung, mahrent welcher er n. 21. Die Baster Domfirche und ben Munfter in Reichenan berftellte und Die Bibliothef bes Alofters vermehrte, legte Satto 823 Bisthum und Abtswürde nieder und lebte als einfacher Monch in Reichenan bis gu feinem Tob Bon Schriften Satto's fint zwei erhalten: 1) de visione Wettini: ein Mond Wettin, Schüler Satto's, Lehrer zu Reichenau, hatte 824 mahrent Batto's Aufenthalt im Rlofter eine mertwürdige Biffion, indem er brei Tage vor feinem Tobe von einem Engel burch Gegfener und Bolle geführt murbe. Diefe Erscheinung, merkwurbig für Die Sittengeschichte jener Beit, besonders ber Beiftlichen und Rlöfter, gemiffermagen ein Borbild von Dante's Comedia, verzeichnete Satto in Brofa, Walafrid Strabo brachte fie in lateinische Berfe. - Cheuse wichtig fur bie Rirden- und Sittengeschichte feiner Beit fint 2) tie 25 capita, tie Satto für tie Beiftlichen feines Sprengels als Richtschnur ibrer Umteführung aufftellte, und werin fich uns theils ter niedrige Bilbungeftand bes Alerus, theils aber auch tie Bemuhungen Rarts b. Gr. und feiner Freunde gur fittlichen und geistigen Bebung beffelben, und eine noch ziemlich felbstftandige Stellung ber beutichen Rirche gegenüber von Rom tarstellt. Die Visio Wettini f. bei Mabillon, Acta S. Bened. IV, I. p. 273; die 25 capita bet d'Aclacy, spicilegium I, p. 583; Sottinger, Selv. R.O. I. am Ente; Rengart, ep. Const. p. 145; Bert, Monum. G. III. p. 439. Einen Brief von B. Frotharius von Toul an hatto bei du Chesne script. II, 719. -Duellen für feine Lebensgeschichte find besonders Walafrid Strabo, Bermann ber Contr., und Egine de vir. illustr. Angiae bet Beg, thes. Anecd. T. I. vgl. die firchengeich Berte, bef. Gfrorer, R.G. Bo. III. unt Rettberg, A.G. Deutschlands I, ©. 455, H. ©. 93 ff.

Neber einen andern Abt Satto von Reichenau f. D. folg. Urt.

Satto I. und II. (auch Atto), Erzbischöfe von Mainz. — Hatto I. um die Mitte tes 9. Jahrh. wahrscheinlich in Schwaben geboren, angeblich Schüler und später Abt tes Rlosters Ellwangen (toch gibt es hiefür feine gleichzeitige Quelle, s. Stälin a. a. C.), 888 Abt zu Reichenan, wird, mit Beibehaltung biefer reichen Pfründe (wie er

Hatto 585

benn überhaupt neben feinem Erzbisthum im Besitz von 12 Abteien mar), burch Ronig Urnulf 891 auf ben erzbifchöflichen Stuhl von Maing erhoben und fpielt in biefer Stellung unter ben letten Rarolingern eine weltgeschichtliche Rolle. Mehr Staats- als Rirdenmann, mehr Politifer als Beiftlicher und Theolog übte er in den weltlichen Reichsgeschäften mit andern Bauptern ber firchlichen Ariftofratie, 3. B. seinem Landemann Bifchef Avalbero von Augeburg, einen herverragenten Ginfluß, wie ja überhaupt in jener Beriode vorzugsweise ber beutsche Epistopat es war, ber bie Reichseinheit gegen über von den Sondergeluften weltlicher Fürsten rettete und festigte. Schon Urnulf erfannte in hatto einen "in geiftlichen und weltlichen Beschäften scharfblickenten und ge wiffenhaften" Mann: noch größer aber wurde fein Ginfluß, als im Jahr 900 nach Arnulfs Tod beffen siebenjähriger Sohn Ludwig IV. bas Kind hauptfächlich burch Hatto's Einfluß auf ben beutichen Ronigethron erhoben murbe. Satto von Mainz, ter "geistliche Bater" b. h. Taufpathe bes Rinds, "bas Berg bes Ronigs," wie man ihn nannte, beffen Erzieher Bifchof Abalbero von Augsburg und Bergog Dtto von Sachsen waren es, Die anftatt bes ichwachen frankelnten Ronigs bas Regiment führten, bis biefer 911 fein Schattenleben befchloß. Much unter Rourad I. banerte Batto's Ginfluß noch fort bis zu feinem eigenen im Januar 913 erfotgten Tode. Ueberall erscheint er als ein Mann von großem Berftand und gewaltiger Energie, aber auch von ziemlich weltlicher Befinnung und von einer Ehr- und Berrichsucht, Die and vor gemeiner Berfidie und Bewaltthat nicht zurudichreckte. Go zeigt er fich besonders in der jogen. Babenberger Gebbe, einem langwierigen Krieg zwischen Graf Abalbert von Babenberg und beffen Brüdern einerseits und Graf Konrad von Franken und Bischof Rudolf von Bürzburg andrerseits. Satto ließ ben Babenberger in Die Reichsacht erklären, belagerte ihn in feiner Burg bei Bamberg und nothigte ihn gur llebergabe, brad ihm aber bann burch eine niedrige hinterlift bas gegebene Bort und lieferte ihn zur hinrichtung aus. ähnlicher Berrath, ben er an Bergog Beinrich von Cachfen versucht haben foll, mißgludte. — Ebenso energisch wie in der weltlichen Politik zeigt sich hatto auch in firchlichen Angelegenheiten. Auf einer Synode ju Tribur 895, mo 22 beutsche Bischöfe erichienen maren, gab fich Satto mit feinen beiden Collegen Bermann von Roln und Ratbod von Trier alle Mühe, burch 58 Canones, welche theils eine Wiederholung alterer, theils aber auch neue Bestimmungen enthielten, firchliche Bucht und Ordnung herzustellen, die geiftliche Bewalt über bie weltliche gu erheben, Die Appellationen niederer Beiftlicher an ben Babit zu beschränten, Die geiftliche Gerichtsbarteit ber Bifchofe in Streitsachen zwischen Beiftlichen und Laien festzustellen. Jusbesondere aber gaben ihm zwei Streitigkeiten über Diocejan-Rechte Gelegenheit, Die Rochtsansprüche Deutscher Bifchofe auch gegenüber von ben Gingriffen bes romifden Stuble fraftig zu vertreten. Die von Ludwig bem Deutschen 847 veranlaßte und von Babit Nitolaus 1. 858 bestätigte Bereinigung bes Erzbisthums Samburg mit bem Bisthum Bremen, welches bisher gum Metropolitanverbande von Röln gehört hatte (vgl. Bd. I. S. 369), hatte langwierige Streitigkeiten mit ben Kölner Erzbifchöfen zur Folge: Erzb. Bermann manbte fich an Babft Stephan V. und Formofus; Diefer übertrug bie Entscheidung bem Ergb. Satto von Maing, ber 892 auf einer Spnote gu Frankfurt gu Gunften Kölns entichiet; ba jeboch Abalgar von Bremen fich nicht fügte, fo tam ber Streit zu neuer Berhandlung auf der Synode zu Tribur 895 und auch hier fiel die Entscheidung zu Bunften Rolns aus. Chenfo nahm fich Satto c. 900 der Diocefan- und Metropolitanrechte beutscher Bifchofe mider bie Lodreißungegelufte ber Mahren und bie von biefen geltend gemachte pabstliche Ginwilligung traftig an in einem fehr freimuthigen Schreiben an Babft 30hann IX., womit er das an denfelben Pabst gerichtete Beschwerdeschreiben des Erzbischofs Theotmar von Salzburg und feiner Suffraganbifcofe unterftüte (vgl. Reander, R.G. VIII, 97 ff.). — Ueber ben Tod eines fo gewaltigen und mitunter auch gewaltthätigen Rirchenfürsten bilbeten fich im bentschen Bolte mancherlei Gerüchte: bas Better habe ihn erschlagen, ber Teufel habe ihn geholt und feine Leiche in ben Aetna geworfen u. bgl.

Wahrscheinlich bezieht sich anch auf ihn bie befannte Sage vom Mänsethurm, vgl. ben seig. Art. — Snellen: bes. Regino bei Pert, Monum. I, 603 nub Ekkehard. IV. Cas. S. G. bei Pert Br. II.: serner die firchengesch. Werke z. B. Centur. Magdeb. X, 585; Baron. X, 891. 95; Grörer III. 1. 3; Ersch u. Gruber, Enchst. II. 3. S. 117; Stälin, Würtemb. Gesch. 4, 264. 366.

Natte II., Schüter von Aulta, Abi taselbst c. 912, begleitet 961 Raiser Otto 1, nach Rem, wird von tiesem 968 auf ten erzbischift. Stuht von Mainz erhoben, nachstem er sich bereit erklärt hatte, zur Errichtung tes Erzbisthums Magteburg und zu der hiedurch veranlasten Beschäftung tes Mainzer Metropolitangebietes seine Einwilligung zu geben. Bon seinem übrigen Leben und Wirfen ist Nichts bekannt; starb 969 oder 970. Ob er oder Hatte I. oder keiner von beiden den Mänselhurm (d. h. Manthstoder Wachthurm) im Rhein bei Bingen erbant, und ob tieser oder sener es ist, ben die beskannte Volksfage wegen seiner Unbarmherzigseit gegen die Armen oder wegen seines getteskästerlichen Schwörens von den Mänsen stessen läßt, ist ungewiß, und muß wie alles Weitere über diesen Punkt der deutschaften Sagensorschung überlassen bleiben. S. Cent. Magdeb. X., 590; Baron. a. 961. 62; Gfrörer, K.G. Br. III.; Ersch und Ernber 1. 1.

Satto, Bijdej v. Bercelli, f. Atto.

Sange, Sans Mietsen, und bie Sangianer. Sans Mielfen Sange murbe geberen am 3. April 1771 auf tem Hofe hange im Rirchfpiele Thund (Aggershuus: Stift) in Norwegen. Bon Jugend auf melandelischen Grubeleien ergeben, murbe er mahricheinlich burch bie prophetischen Ergiegungen bes fanatischen Sauptpredigers ber Bfarre gu Thune, Berhard Geeberg, nur immer tiefer in religiofe Schwärmerei und ent: lid gu tem Entidluffe geführt, fetbft ein Prophet, aber größer als Geeberg, gu mer-3m Jahre 1795 trat Bange fem prephetisches Umt an, indem er pretigent, jebech nur innerhalb ter Grenzen tes Rirchfpiele Thune, und zwar ohne großes Auffeben gu erregen, umberzog. Mehr ichen lentte er die Aufmerkfamkeit auf fich, als er im folgenben Jahre auch ale Schriftsteller auftrat, junachft mit einer Schrift unter bem Titel: "Betrachtungen über bie Thorheit ber Belt," und forann mit einem "Ber= fuch gu einer Abhandlung über bie Beisheit Gottes," in welchen Schriften er fich für einen von Gott geweihten Bropheten ansgab, ber Gottes Wort und Willen verbreiten muffe, weil er bagu getrieben werbe und fonft feine Rube in feinem Beifte habe. Best fanten fich balt auch Junger um ihn, Die ihm im Lehramte behülflich maren, und bas gemeinfame Wirten ging ichnell über bie Grengen ber Bemeinde Thuno hinaus. 3m Bahre 18(n) befuchte Sauge felbft Ropenhagen auf furze Beit. Der Ronflitt, in ben er an einzelnen Orten mit ber weltlichen Obrigfeit gerieth, gab bann feiner Sadie eine immer größere Berbreitung, wie ibm felbft ben Ramen eines ftandhaften Betennere. Obgleich Rormegen ter Sauptfit feiner Gefte blieb, murbe boch and Danemart von feinen Gentlingen vielfach befucht. Das Auftreten Beber Laurfen's, Beber Grandtfen's und Bens Anderfen's ale Reformatoren ber Rirche in Bütland ftand mehr ober minter unt Sange's Richtung in Berbindung. Daß Rormegen und Buttand fur bie Bange'ichen Miffienen befondere auserfeben maren, beweist tie Riederlaffung Sange's gu Chriftianfand im Jahre 1801. Gine bier von ihm errichtete Buchbruderei follte ihm feine gablreichen Schriften leichter vervielfältigen und verbreiten helfen. Doch mar bie Niederlaffung faum geschen, Die Buchbruckerei taum eröffnet, ale Bange felbit auf foniglichen Befehl, im Etteber 1804, gefänglich eingezogen murbe, und bald auch ber Befehl erging, baf alle von ihm verfagten und überfesten Schriften unverzüglich an ben Polizeimeister bes respectiven Ortes abgeliefert werben, und baß gegen alle tiejenigen unter feinen Unhangern, welche fernerhin magen würden, bie Unerfahrenen gu verleiten, bie ernfthafteften Magregeln genommen werben follten. Durch fonigliches Reffript vom 16. Rovember 1801 murbe barauf eine Commiffion ernannt, um bas Berhalten Sange's und feiner Unhanger zu untersuchen. Rachbem biese Untersuchung, mit verschiedenen Unterbrechungen, zehn Jahre gebauert hatte, wurde Hauge, wegen Haltung von Religionsconventikeln und Beleitigung der Geistelichen zur Zahlung einer Straffumme an die Armenkasse in Christiania und zur Trasgung der Prozestosten verurtheilt. Er lebte nach seiner Gesangenschaft in stiller Zurücksgezogenheit auf dem ihm gehörigen Banerhose Breddwill in der Rähe von Christiania und starb baselbst am 24. April 1824.

· Bas Hauge's Lehre anbetrifft, fo hatte fie wenig Eigenthümliches und von bem evangelifd,-lutherifden Lehrbegriffe Abweichentes. Zwei Stüde waren es, Die er, im Begensatz gegen bie rationaliftische Richtung feiner Zeit, in feinen Prebigten und Schriften gang besonders hervorhob, nämlich ben Glauben an die Gnate Gottes in Christo und bie Ernenerung bes inwendigen Menfchen, fraft biefes Glaubens. Die Berte hat ten ihm nur Werth, infofern fie ans bem Glauben famen, und hier maren es bejonters Die Werke ber Demuth, ber Liebe und ber Enthaltsamkeit, Die er vor andern empfahl. Auf bas Ende ber Welt und bas bann eintretende Gericht wies er als auf ein nahes oft und mit allem Ernfte bin. Den geiftlichen Stand, als folden, hielt er fur unnöthig, fprach vielmehr Jebem feiner Unhanger bas Recht zu, geistlich zu wirken, wenn ber Beift Bottes ihn bagu befähige und treibe. Auf Die Bekenntnifichriften ter evangelischlutherifden Kirche legte er tein Bewicht, obgleich er felbst von ihnen nicht abzuweichen meinte; Die heilige Schrift mar ihm Die einzige Onelle, aus Der er schöpfen wollte. Unter ben biblifden Buchern mar wiedernm bie Apotalppfe ihm bas liebste. 3m Uebrigen befag er eine große Bibelfenntniß; boch findet fich in feinen Schriften aus bem Worte Gottes viel allegorisch Unfgefagtes und viel Migverstandenes.

Die Hangianer hatten keine bestimmt ausgeprägte Berfassung. Sie betrachteten sich nicht als von der evangelisch-lutherischen Kirche Abgefallene, sondern als deren Gliesder. Sehr fleißig besuchten sie den össentlichen Gottesdieust dieser Rirche und nahmen Theil an der Feier des heiligen Abendmahles; doch hielten sie auch abgesonderte getteszienstliche Bersammlungen, in denen Jeder reden kounte, der sich vom heiligen Weiste dazu getrieben sühlte. Gütergemeinschaft — wie das mehrsach behauptet worden ist — fand unter ihnen nicht Statt, sondern nur eine treue gegenseitige Unterstützung. Auch was man von einer Wiederherstellung des Standes der Unschnld für den Umgang beisder Geschlechter unter ihnen erzählt hat, beruht auf bloßen Berläumdungen oder auf den Berirrungen Einzelner in ihrer Mitte. Sie werden vielmehr im Allgemeinen als sittzlich stredende Menschen bezeichnet. Von der ihnen Schuld gegebenen Intoleranz gegen anders Denkende sind sie jedoch nicht völlig freizusprechen.

Wenn auch durch die erfahrenen Berfolgungen an Zahl vermindert, find die Haus gianer boch bis heute in Rorwegen nicht ganz verschwunden. Un einzelnen Orten werben fie auch, wegen ihres vielen Lesens in der Bibel und ben Hange'schen Schriften,

mit bem Namen ber Lefer genannt.

Hauge hat theils selbst viele Schriften geschrieben, theils die Schriften Anderer aus's Nene herausgegeben. Ein ziemlich vollständiges Berzeichniß der Hauge'schen Literatur gibt B. E. Müller in den von ihm herausgegebenen Kopenhagener gel. Nachr. für 1807 Nro. 37., das Jens Möller in seiner Gesch. des norwegischen Schwärmers H. Kange in Ständlin's und Tzschirner's Archiv s. K.G. Bd. II. St. 2. S. 354 fig. und H. Schmidt unter dem Artikel Hauge in Ersch und Gruber's Enchst. versvollständigt haben. Bergl. im Nebrigen neben Jens Möller's Abhandlung die Mittheilungen über Hauge von F. B. v. Schubert, gleichfalls in Ständlin's und Tzschirner's Archiv für K.G. Bd. V. St. 2. S. 237 fg.

Sauran, f. Balaftina.

Sauscommunion. Das Wort communio — Gemeinschaft —, im apostolischen Symbolum mit bem Beisat sanctorum — Gemeinschaft oder Gemeine der Heiligen — als Apposition, oder erweiternde Bestimmung zu ecclesia gesetzt (vgl. Apg. 2, 42., wo xorvoria wohl das gemeinschaftliche brüderliche Zusammenhalten bezeichnet), wird in

Unichlieftung an 1 Ber. 10, 16. auch gur Bezeichnung bes beitigen Abendmabts gebraucht, entsprechent bem gried, zwerwein. Go betient fich Chrusoftomus in Beziehung auf bas beil. Abendmahl bes Ausbrucks zorrorie urzigior, und Dionnfine ber Areopagite nennt taffelbe prefigior orrazzog eir orr zorrariac. Diefe Benemung zorraria ertlatt Jehannes von Damastus theils aus ber burch biefe Bandlung vermittelten Bemeinschaft mit Chrifte (Cinverleibung in Chriftum) und Theilnabme an feinem Rleifch und feiner Gottheit, theile ans ber baburd erfolgenden Gemeinschaft ber Chriften unter einander, ba wir burch bie Theilnahme an Ginem Brod Gin Leib Chriffi und Gin Blut und unter einander Glieder werden. Siergu tommt nach ihm, als brittes Moment, bag bas heil. Abendmahl fo genannt wird, weil Alle, Die beffen würdig find, b. h. alle Blaubigen, nicht bleg bie Priefter, baran Theil nehmen - als zorror deinvor (val. Suiceri thesaurus s. v. zorroria). - Beil aber nicht Alle an ter öffentlichen gemeinsamen Beier fich betheiligen fonnen, wie benn Gingelne burch grantheit baran verhindert und rod tee Gnatenmittele bedürftig und barnad verlangend fint: fo mar es von altereber Brauch, folden bie geweihten Clemente, ober Leib und Blut bes Berrn in's Sans gu bringen, bamit fie auf tiefe Beije an ber Geier ber Bemeinte, sowie fie eben fonnten, Theil nahmen, Diemeil ja burch bas unmittelbare Wegenwärtigsenn bem Leibe nach bie Bemeinschaft nicht schlechthin beringt ist. -- Co lange es unn üblich mar, täglich ober toch allsonntäglich Gemeinte Abendmahl zu halten, konnte fich biek ber Beit nach an tie öffentliche Communion auschließen und als eine Urt Kortsetung berselben gellen. Be feltener aber bie öffentliche geier murte, befto mehr fonnten galle angenblidlichen Bedürfniffes und Berlangens eintreten, mo folde Unschliefung ber Beit nach nicht mog-Und andererfeits, je mehr tie Communion in Erfranfungsfällen und bei augenicheinlicher, wenigstene icheinbarer Totesgefahr ale wesentliche Stärfung und Wegzehrung für ben llebergang in bie Ewigteit angesehen und empfunden murbe, beste weniger fonnte man jene geitliche Anknupfung fosthalten, welche ja auch für eben fo menig wefentlich ju mahrhafter Theilnahme erachtet werten fann, ale bie raumliche Wegenwartigfeit.

So tam es benn tahm, tag Krantencommunion zu jeder Zeit üblich murde. Die Anschließung an die öffentliche firchliche Communion konnte aber noch baburch vermittelt werten, baß für tiese consecrirte Elemente bazu verwendet wurden, was bei der Besichräntung bes Relchs auf die Priester um so leichter ging. — Aber auch dieser äußere Zusammenhang ist keineswegs nothwendig. Die Weihung der Elemente kann ja durch ben bazu Berechtigten an jedem Orte und zu jeder Zeit geschehen, indem er die Einssetzungswerte wiederholt unter Hinweisung auf die Elemente (vgl. Nipsch, Prakt. Theol. 11. 2. §. 362.). Und wie man an jedem Orte seine Hann, so kann auch überall die Communion stattsinden. Ja durch diese Handlung selbst, wie durch die Tause, durch Wort Gottes und Ochet und Wandel vor Gott wird jede Stätte, jede Wehnung zu einem geweihten Orte, zu einem Gotteshause.

Aber fann man es nech Communion nennen, wenn ber einzelne Kranke bie geweihten Elemente empfängt? — Insesern allerdings, als er durch ben gläubigen Genuß Christo einverleibt wird, oder als Christo ihm mit ben Elementen seinen Leid und sein Blut zur Aneignung barbietet, und er badurch in Christo ist und Ehristus in ihm (vgl. Joh. 6, 56.). — Aber auch in Beziehung auf die Gemeinschaft ber Gläubigen untereinander? Diese wird freisich durch den gemeinsamen Genuß dargestellt. Aber sollte die äußere Darstellung, wie sie in einer öffentlichen Feier stattsindet, wo mehrere mit oder nach einander zum Tisch bes Herrn treten, so wesentlich sehn? Sollte der durch Krankheit an sein Haus oder Lager Gesosselle nicht im Geiste mit der ganzen Gemeinde verdunden sehn und sich verdunden wissen, indem er durch das gesegnete Brod und den gesegneten Relch theilhaftig wird des Leibes und Blutes Christi, dieses Gemeinguts der Gläubigen, mit denen er sonst wehl äußerlich zusammen war zu gemeinschaftlichem Genuß desselben?

Dennach trägt bie evangelischelutherifche firche fein Bebenten, Die Sanscommunion ju gemahren, gunachft in Wallen ber Rrantbeit. Reformirterfeits bagegen ift man in tiefer Sinsicht berenklich. - Die Beanstandung bes Abendmahlsgenusses Eingelner außerhalb der Bersammlung ber Gemeinde hängt aber hier gufammen mit ber gangen Auffassung bes Abendmahls: einerseits bem symbolischen und unterpfandlichen Rarafter ber Elemente, und ber mejentlichen 3bentität ber faframentlichen und ber geift lichen Niegung bes Leibes und Blutes Chrifti, worans bie verhaltnigmäßige Entbehrlichkeit ber ersteren folgt, Dieweil ja ohne fie eben baffelbe im Glanben vermittelft bee göttlichen Worts erlangt merten tann; andererfeits ber Bedeutung biefes Mables als eines feierlichen Bekenntniffes und erneuerten Gelübbes ber Gemeinte, mas ja bei ber Sauscommunion Ginzelner nicht ftattfindet. — Die Opposition geht nun freilich junachst gegen bie romifche Burudlegung ber geweihten Glemente, gegen bie Aufbewahrung ber lleberrefte bes Abendmahles Brood und Deins in Gefäffen, um fie feierlich zu ben Kranken und zu fonstigem Gebrauche hingutragen. Aber befanntlich findet in ftreng reformirten ganbern bie Krankencommunion nicht ftatt. Bega münscht zwar febr bie Wiederherstellung ber für bie Kranten so tröftlichen Sitte, ihnen bie Eucharistie gu schiden, mahrend sie von den llebrigen gefeiert werde, zweifelt aber fehr, ob es schidlich fen, bas Mabl bes Berrn bei ben Rranten ju feiern, mahrend es in ber Gemeinde verwaltet werbe, ba baffelbe nicht bie Privathandlung irgend einer Familie, sondern ein firchlicher Aft fen. And wurde, wenn es nicht bei Allen geschähe, ber Schein ber Barteilichkeit entstehen, wenn bei Allen, eine Entweihung ober eine leberladung ber Paftoren nahe liegen (vgl. Al. Schweiger, Dogm. ber ref. Kirche II. S. 642 f.).

Die lutherifche Pragis, welche wohl auch burch ben Gebrand, ber Hoftien erleichtert wird, burfte aber um fo meniger einem Tabel unterliegen, wenn barauf gehalten murbe, bag, wie burch ten abministrirenden Beiftlichen die bas Gaframent im Ramen Christi barreichende Kirche, jo durch einen ober mehrere Mitgenoffen, jenen es Familienglieder ober andere, bie bagn geneigt und geftimmt sehn mogen, die Gemeinde in ber Sauscommunion repräsentirt werte und jo bas Gemeinschaftliche seinen Ausbruck finde. Rur barf bies nicht als ichlechthin nothwendig geforbert werben, ba es unter Umftanben gar nicht ober nur in einer unpassenden Weise — burch ungeeignete Berfonen — ausführbar fenn möchte. Eine weitergreifende Frage ift, ob auch anger bem Krantheitsfall eine Sauscommunion statthaft fen, etwa ale Analogon und Wiederauffrischung ber urdriftlichen Beife? (Apg. 2, 46.) Infofern barin nicht eine, von Seiten ber Rirche keineswege zu beginftigende Reigung zur Absonderung fich verrathen follte, fondern innige gländige Seelen, welche auch am Gemeinte-Abendmahl fleißig und antachtig Theil nehmen, bei verhalt nigmäßig seltener öffentlicher Feier aus tieferem Bedurfnig beraus barnach verlangen follten, bag ihr Seelforger ihnen mit Diefer Nahrung bes geiftlichen Lebens zu Bulfe tomme, konnte es mohl als munichenswerth betrachtet werben, bag hierin Freiheit gewährt würde. Es burfte bies aber auch eine Beranlaffung gu häufigerer öffentlicher Teier fenn, wodurch foldem ftarteren Bedürfnig eben fo entsprochen, ale baffelbe ber= Kling. vorgerufen mürde.

Savila, j. Eben.

Sandn, f. Mufit, firchliche.

Sahmo (Haimo, Ahmo, Nimo). Wenig läßt sich, in Ermangelung historisscher Nachrichten, über tie Herkunft und bas Leben Hahmo's sagen. Man hat ihn bald einen Ungelsachsen, balt einen Westfranken, bald einen Deutschen genannt. Seine beutsche Abkunft sindet sich von Trithemins (de Script. ecclesiast. c. 257. in Fabricii Bibl. eccl. p. 60) behauptet. Die Zeit um 778 wird allgemein als bie seiner Geburt angenommen. Er lebte in seinen Jünglingssahren als Mönch im Kloster zu Fulda und hatte bort an Rabanus Maurus einen Freund und Studiengenossen. Später war er mit diesem zu Tours Alcuin's Schüler. Darauf wurde er Rektor ber Schule erst zu Fulda, dann zu Hirschielt, und endlich im Jahre

840 Bifdof ju Salberftadt, in welchem Amte er im Jahre 853 ftarb. Berbienfte um bas Biethum Salberftatt, beffen weltliche Angelegenheiten er ber Sorge Anterer überließ, werben vielfach gerühmt. Ber Allem suchte er, felbft mit nicht geringem Biffen ansgestattet, in feinem Breife, fo viel er tonute, gelehrte Bilbung ju forbern, und grundete gu bem Ente eine Bibliothel an feiner Rathebrale. Die Stiftung eines Aloftere gu Salbeiftabt, bas er mit Monden aus Birfchfelb befette, mar gleichfalls fein Werf. Sein eigener sittlich reiner Wantel mar ben Donden ein leuchtenbes Borbild. Biel mirfte er burch feine Brebigten, Die fur bie bamalige Beit burch ihr niehr praftifches Element fich auszeichneten, und zu beren Saltung ihn eine jeltene Berectfamfeit vorzugsweise befähigte. Bottfried Bittorp bat eine Sammlung berfelben gu Roln im Jahre 1531 herausgegeben unter bem Titel: "Homiliarum, sen mavis, Sermonum ad plebem opus praeclarum, super Evangelia totius anni Dominicarum, Sanctorum, Feriarumque omnium, tam quatuor temporum, quam totius Quadragesimae etc. Pars hiemalis." And bas Studinm ber biblifden Exegefe hat er befortert burch bie Unregung, Die er feiner Beit bagu gab. Rehmen wir feine bentide Abfunft ale begründet an, jo ift er unter ten Deutschen ber erfte, ber über bie beilige Schrift eine Reihe von Commentarien geschrieben bat. Doch find unter feinen literarijden Arbeiten Die eregetischen unftreitig Die schwächsten. Die mustisch allegorische Erffärungsweise ift in ihnen nech sehr überwiegend und viel Moralisches ber eigentlichen Eregese beigemischt. Dag übrigens, nach ber Ansicht Giniger, nicht alle ihm zugeschries benen eregetischen Schriften wirklich von ihm berrühren, barüber bat ichen Schrödh (Chriftt, Rirchengeschichte Th. XXIII. G. 282 fg.) ausführlicher fich ausgelaffen. unter seinem Ramen erirten Commentarien betreffen: bie Pfalmen und bas Sobetiet (Explan. in omn. Psalm. et Cant. VI. antehac nunq. exc. ex ed. D. Erasım. Frib. 1531) Den Bejaias (L. III. comm. in Esaiam ex rec. Nic. Herborn. Colon. 1531), die zwölf fleinen Propheten (Comm. in XII proph. min. Colon. 1529), Die Briefe Pauli (Comm. in epist. S. Pauli. Paris 1556. Ed. J. B. Villalpandus. Rom. 1598. Mogunt, 1614) und tie Offenbarung Johannis (L. VII. comm. in Apocal, Joh. pr. in luc, ed. et ad mult. cod, fid. cast. Colon. 1529). Bon biefen Commentarien find tie über tas Soheliet, über tie Briefe Pauli und über tie Difenbarung Johannis, besonders von ten frangofifden Benedittinern in ber Hist. litt. de la France T. VI. p. 102 sqq., bem Baymo abe und bem Remigius von Murerre gugefprochen worten. Als bie einzige bogmatifde Edrift tes hanmo wird gewöhnlich sein Tractatus de corpore et sanguine Domini (f. d'Achery, Spicil. T. XII. p. 27 sq.) genannt; bod ift biefe Schrift nichts Anderes, als eine Stelle feines Commentare über ten eisten Brief Pauli an Die Rorinther. Es murbe alfo, wenn man jenen Commentar ihm abiprechen burfte (vgl. auch R. Simon, Hist, critique des principaux commentateurs du N. T. p. 349), auch biefer Traftat ihm gar nicht angehören. Derjelbe enthält übrigens eine Bertheitigung ber Transinbstantiationelehre \*). Ufcetijden Inhalts besitzen wir gleichfalls nur eine Schrift von Banmo, nämlich L. III. de varietate librorum s. de amore coelestis patriae (Colon. 1531), die jedech fast nichte von ben berartigen Schriften jener Zeit Unterscheibentes und in fich Eigenthumliches Biel wichtiger, ale alle tiefe Schriften Sanmo's, ift fein Muszug aus ber burd Rufinns gemachten Ueberfetjung ber Mirchengeschichte bes Enfebins, Die erften vier Jahrhunderte umfaffent, unter tem Titel: de christianarum rerum memoria L. X. (Ed. pr. Colon, 1531. Hist. eccl. breviar, ed. et rec. M. Zuerius Boxhorn, Lugd. 1650; corr. atq. emend, ed. cura J. J. Mader. Helmst. 1671). Richt bleg, bag Banmo in tiefer Schrift feinen Zeitgenoffen tas in weiteren Areifen noch immer ziemlich

<sup>\*)</sup> Es in alfo ein Irrthum, wenn Grage in feinem Santbuche ber allgemeinen Literaturgeschichte Bo. 11. C. 118 Sanmo unter ben Gegnern Des Baschafine Rabbertus in Betreff ber Abendmablolebre mit aufführt.

vernachlässigte Studium ber Kirchengeschichte bringend empfahl, er gab ihnen mit bers felben auch ein für baffelbe bamals allerdings geeignetes Sulfsmittel an bie hand.

Bgl. im llebrigen über Hahme: P. Antonii de vita et doctrina Haymonis. Hal. Magdeb. 1700 et 1705. Ch. G. Derlingii Comm. hist. de Haymone. Helmst. 1747. Du Pin, nonv. Bibl. T. VII. p. 176 sq. Ceillier, Hist. gén. des aut. eccl. T. XVIII. p. 712 sq. Fabricii Bibl. lat. med. et inf. aet. L. VII. p. 543 sq. Cace, Script. eccl. hist. lit. V. II. p. 28 und Hamberger's Zuverl. Radyr. Th. III. S. 595 f. 2. Heller.

Bebe, Bebeopfer (, f. Opfer bei ben Bebraern.

Seber, Bifchof, f. Miffionen, protestantifde.

Sebräer, Rame und Geschichte, s. Israel. Sebräer, Brief an die. Als die adiowag von Geset und Propheten hatte Christus selbst Matth. 5, 17. die von ihm gestistete Baadeia bezeichnet: so wurde sie von allen Aposteln und insbesondere von Paulus angesehen. Für eine jndenchristliche Gemeinde, welche geneigt war, die alttestamentlichen Schattenbilder um der Herrlichkeit des alttestamentlichen Eultus willen der neutestamentlichen Realität nachzusezen, und von welcher Manche im Begriff waren, zum Judenthum zurüczussallen (K. 10, 25.), thut der Versasser diese Briefes dar, wie der Stifter des N. B. über Moses, ja über alle Engel erhaben, wie er, ein anderer Meldisedest, der wahre Hohepriester, König und Priester in Einer Person, vorzüglicher als die aronitischen Priester, der Mittler eines höheren Bundes, einer höheren und ewigen Versöhnung sen, sür welche die zeitliche alttestamentliche nur symbolische Vordilder gebe (K. 8, 1—10, 18.). Allerdings auf Grundlage der damaligen mystischen und subtilen Schristanslegung, wosür weniger Philo, als die rabbinische Hermeneutik passende Belege darbietet, hat der Vers. doch in die Symbolis und Typit des A. E. einen tiesen Einblick gethan und die in ihrer Hölle niedergelegten ewigen driftlis

chen Ideen zur Anschanung gebracht.

Bas bie Frage nach bem Berfasser betrifft, so drangt sich bem Leser jofort bie Stylverschiedenheit von Paulus auf, Der Styl ift reducrischer, ruhiger, periodischer; ber Brief hat fast mehr ben Karafter ber Abhandlung, als eines Briefes (Baldenaer, Berger, Sug, Baur), er entbehrt bes Unfangegrußes und Mamene bes Schreibere, melchen Paulus nicht hinzugufügen unterläßt, mit Ausnahme von R. 13, 19, 23 ff., auch ber perfonlichen Beziehungen, wie fie Paulus einzustreuen pflegt, namentlich aber fteht zu bem Nachbrucke, mit welchem Paulus seine Gleichberechtigung als Apostel zu vertheidigen pflegt und besonders, wie hier, Juden driften gegenüber sie hervorzuheben nicht unterlaffen murbe, R. 2, 3. in Witerspruch, wo ber Berf. fich wie Lukas 1, 2. nur als mittelbaren Schüler berer, bie von Anfang an vom Herrn felbst bas Wort gehört, bezeichnet \*). Dennoch haben bie Paläftina - wo wir die Lefer zu suchen haben - am nächsten gelegenen Kirchen, Die alexandrinische, sprische, mesopotamische, nur mit wenigen Mu8nahmen den paulinischen Ursprung besselben angenommen und Ctemene Alex. und Oris genes bie Stylbiffereng fich baburch erflart, daß von Jenem Lutas als lleberfetzer, von Diesem ein Unbefannter als Redaftor angenommen wurde. Erst seit bem 4. Jahrhundert wird in der morgenländischen Rirche die Annahme ber paulinischen Autorschaft, unter geringem nachhallendem Widerspruche, allgemein. Unders im Abendlande, wo so weit wir es zu verfolgen vermugen, in Rom, Gallien, Afrita mit Ausschluß bes Bebraerbriefs nur 13 paulinische Briefe gegählt werben. Weber im Interesse ber Rechtfertigung der morgenländischen lleberlieferung, noch in dem ihrer Beftreitung haben sich bis jest befriedigende Gründe biefes Zwiefpalts ber Tradition nadmeifen laffen. Bon Sug, bem Thierich und Delitich fich anschließen, murbe icharffinnig ansgeführt, die abendlandifche Rirche fen wirer ten Brief eingenommen worden burch die Berufung ber Monta-

<sup>\*)</sup> Luther: "damit wird es flar, daß er von den Aposteln redet als ein Jünger, auf den solche Lehre von den Aposteln gekommen fen, vielleicht lange nachher (Balch XIV. S. 146).

nisten und im 3. Jahrh. ber Novatianer auf Hebr. 6, 1. gegen die Wiederaufnahme ber lapsi. Aber von ben Montanisten selbst wird die paulinische Abfassung nicht anerkannt. In ter Stelle, wo Tertullian seine frübere larere Ansicht über bas Buswesen zurücknimmt nnd sich auf Hebr. 6, 4. beruft (do pudicitia e. 20.), führt er seinen Beweis aus ben Schriften bes Paulus und Jebannes und bringt die Beweisstelle bes Briefs an die Hebrärer nur nech — wie er es nennt, als ein testimonium ex redundantia bei. Auch sindet sich bei Nevatian selbst keinerlei Beziehung auf ben Brief, sondern nur bei dessen Partei. Unter biesen Umständen bleibt, wenn die erientalische lleberlieferung nicht festgehalten werden soll, nur übrig, ein Bekanntwerden bes Briefs im Abendlande ohne beigefügte Tradition über den Verfasser anzunehmen. Wäre nämlich ein Berfasser genannt worden, so hätten die Abendländer nicht, wie sie es thun, schwanken können, ob Barnabas oder Clemens ber Verfasser.

Sind nun bie angeren Argumente bem paulinischen Ursprunge fo gunftig, fo laffen fich and mit mehr ober weniger Recht folgente innere Grunde hingufügen. Bas R. 13. von ben außeren Berhaltniffen bes Berf., namentlich von feinem naberen Berhaltnif gu Timothens berichtet, läft fid, wenn auch nicht ohne Schwierigfeit, boch am cheften aus rer Geschichte bes Paulus erklären. M. 10, 30. finbet fich ein Citat aus 5 Mos. 32, 35., welches wortlich weter mit tem bebräischen Tert, nech tem ber LNX genau entsprechenten tes Paulus übereinstimmt, Rom. 12, 19., jo bag auch von Bohme, Bleet, be Bette baraus auf eine Befanntichaft bes Berf. mit bem Brief an bie Romer geschloffen wurte. Was tie Sprache anlangt, fo laffen fich mehrfach Bebraismen nachweifen, leris califde fewohl als grammatifche. Ift bie Stylart von ber paulinischen verschieben, fo liefe fich mohl mit Dr. Paulus in ber Ginl. jum Brief an bie Bebr. G. XVI fagen: wein Mann tiefer Urt und Rraft bat nicht nur einerlei Phraseologie und Conftructiones art; gerade weil er nicht wie ein Rhetor feine Schule gemacht hat, andert bie Materie bei ihm fcmell tie Form tes Anstructe unt ter Rebe." Ein entscheibender Beweis biefür liegt por, falls man bie paulinischen Reben in ber Apg, weber mit ben Tübinger Rritifern als Tittien, ned and als Reproduction burch ben Berf. ber Upg. ansehen will. Man vergleiche eine nach Sorgfalt ber Sagbilbung und Tonfall ber Rebe fo gang mit bem Briefe an bie Bebr. parallele Periode mie bie Apg. 26, 4. 5. Die Typologie bes Briefes ift paulinisch, ebenso eine Angahl Lehrartifel nach Inhalt und Form bes Ausbrude: 1) Gott ber Grund und bas Biel aller Befen, 2, 10., vgl. Rom. 11, 36. 1 Ror. 8, 6. 2) Die Lehre von Chrifto als einer Gottes und Bermittler ber Belticopfung, 1, 1-3., vgl. 2 Ror. 4, 4. Rol. 1, 15. 16. 3) Die Lehre von Christi Erniedrigung unt Erhöhung 1, 4; 2, 9., vgl. Phil. 2, 8. 9. 4) Daß Chriftus tem Tobe bie Macht genommen 2, 14., vgl. 1 Rer. 15, 54, 55, 57, 2 Tim. 1, 10. 5) Daß Chriftus ein für allemal fur bie Gunte geftorben und nun über alles Leiten fur biefelbe erhaben, 9, 26, 28; 10, 12., vgl. Rom. 6, 9, 10. 6) Chriftus ber Mittler, perirng, zwifchen Gott und ben Menichen, 12, 23., auch egyroz, 7, 22. 7) Die behepriefterliche Bertretung Chrifti bei'm Bater, 7, 25., vgl. Rom. 8, 34. und fo noch mehrere andere Paraltelen, namentlich auch mit tem Brief an tie Roloffer. Dagn fommen Berührungen mit bem individuellen Sprachfarafter bes Paulus, wie erreggaren, 7, 25., 6 9ebe the είοήτες, παρησία μηθ καύχεμα, ο λόγος της άκοης, σκιά των δπουρανίων μ. f. w. Diefe Bermanbticaft in Lehre und Austrucksweife laft fich indeft nicht weniger bei einem Schüler bes Apostels erwarten, als bei bem Apostel felbft. Daß in ben paulinischen Reben ber Arg, in irgent einem Dafe ein Ginflug bes Berichterftatters anzunehmen, barauf führen wenn nicht mehr, wenigstens zwei bem Lufas burchaus eigenthumliche Austriide: iinog Ferragia, 26, 25., vgl. Apg. 2, 4, 14., ngazegi Zeaha, 26, 16., vgl. 3, 20; 22, 11. Möchte indeß auch ber urfundliche Rarafter jener Reven fich burchgängig festhalten laffen, fo ist's boch ein Unberes mit gerichtlichen Reben, auf welche wohl anch bei einem Paulus eine Meditation vorauszuseten fenn mochte, und bei Briefen. Jebenfalls bieten bie paulinischen Briefe, auch mo ber retnerische Ton überwiegt, Rom. 8, 31 f.

1 Kor. 15, 55., nur Beispiele ber Rhetorit bes Herzens und nicht ber biesem Brief eignen Rhetorit bes Studiums. Daher auch schen Luther: "es ist ein glaubwürdiger Wahn, die Epistel seh nicht St. Pauli, darum daß sie eine gar geschmücktere Rebe führt, denn St. Paulus an anderen Orten pfleget." Die hie und da in dem Briese verkommenden Hebraismen sinden sich auch in gebitoten Schriftstellern wie Josephus und treten gänzelich zurück hinter dem rein griechischen Styl, zu welchen im R. T. nur die Reden des letten Theils der Apz. eine Parallele darbieten. Endlich das Zusammentressen des Citats aus 5 Mos. 32, 35. läßt sich daraus erklären, daß es in jener bestimmten Form in den

allgemeinen Gebrauch übergegangen. Bei weitem überwiegend stellt fich in Betreff ber inneren Entscheidungsgründe bie Berichiebenheit ber Berfaffer bar. Möchte man auch bie hier fehlende Bolemit gegen Die goya vouov und Die Beschneidung, bas Tehlen solcher paulinischen Hauptthemata wie die Rechtfertigung aus bem Glauben, Die Bedentung Der Auferstehung Chrifti und Die Gleichberechtigung ber Beiben aus bem speciellen Zwede bes Briefes und bem Rarafter ber Gemeinde niehr rechtfertigen fonnen, als es ber Fall ift, fo hat es boch gar nicht ben Anichein, als ob ber Apostel jene Sauptthemata nur ba behandelt habe, wo ein bestimmter polemischer Zwed vorhanden war. "Weht es boch selbst, wird treffend von Dietlein "bas Urdriftenthum" bemerkt, bem mobernen Schriftfteller, ber nicht mit ber gangen Perfonlichfeit arbeitet, fo, baß - gang ohne unmittelbare Beranlaffung bie Celbft= verwahrung nach ber Seite bin, wo er mit Angriffen am meiften gu fampfen bat, als Grundton burch alle feine Werke flingt." Wir haben ein Beispiel an Luther, ber auch in ber Auslegung bes ichlichteften Pfalms einen Schlag auf Die Monche und ihre Rappen nicht zurüchalten fann. Go wird die Bolemit bes Briefs an die Romer feineswegs auf tie Berrichaft jenes jubifden Gesetzesvertrauens ber romischen heibendriftlichen Gemeinte foliegen laffen, welche ber Brief fcon nach feiner gangen Unlage befampft; felbft in einem Briefe wie ber an bie Philipper vergißt Paulus ber Hauptgegner seiner Birtfamfeit nicht. Go wird fich nun auch die fehlende Beziehung auf die Sauptartitel paulini= fcher Predigt nicht blog aus ber Befchaffenheit ber Bebraer, an welche ber Brief gerichtet ift, erklaren laffen. Um fo weniger, ba fich zeigen täßt, wie pautinische Glaubensartikel von tem Berf. in eigenthümlich modificirter Beife vorgetragen werden: fo feine Berfohnunge= und Rechtfertigungelehre, welche wesentlich nur die Lehre von einer objettiv und sub= jettiv burch Chrifti Tob ju Stande gefommenen Beihung ift. Das die Sprache anlangt, fo läßt fich auch bie Differeng nicht blog in ber Stylverschiedenheit und in ber Reinheit ber Sprache nachweisen, sondern auch Idiotismen gerade Diefes Berfaffers finden sich hier, wie ber vorzugsweise Gebrand, von ο Ίησους, ομολογία, μαχοοθυμία, όθεν u. f. w. Befonders auffällig ift aber die Differeng in ber Citationsweise. Während Baulus, auch wo er die LXX citirt, zeigt, daß ihm dabei ber hebräische Text vor Augen steht, bem er auch öfter ausschließlich folgt, führt ber Berf. biefes Briefes überall nur bie LXX an, auch wo fie falsch übersett, wie 11, 21; 13, 15., und argumentirt felbst aus falfch übersetten Stellen, wie 10, 5; 2, 7 .: gerate in einem Briefe an Jutendriften wird man bies am wenigsten erwarten. Während ferner bie Citate bes Paulus mit bem cod. Vatic. zusammenftimmen, trifft ber Brief an bie Bebr. wenigstens überwiegend mit bem cod. Alex. zusammen. Bährend Paulus mit ώς γέγραπται, κατά το γεγραμμένον ober Μωνσης λεγει, Δαβίδ λέγει u. a. citirt, citirt tiefer Brief alle Unssprüche bireft als Rede Gottes mit alleiniger Ausnahme von 2, 6. Endlich, mas vor Allem in Unichlag zu bringen: als einen, ber nur abgeleiteterweise von bem unmittelbaren Urapostel bas Ev. überkommen, hatte Paulus fich nimmermehr, am wenigsten vor einer judenchriftlichen Gemeinde, bezeichnet. Bang entgegengesetzt urtheilt freilich ber neueste Commen= tator, Cbrard, ju 2, 3.: "biefer Beweis ift aber ohne alle Rraft; mögen andere Gründe gegen die paulinische Abfaffung fprechen - nur auf unfere Berje berufe man fich nicht! Ein Anderes ift, den Auferstandenen einmal gefehen gu haben, ein Anderes, ein Ohrenzeuge ber von Chrifto verkündigten σωτηρία, b. h. ber gangen Offenbarung Gottes in Real-Enchklopabie für Theologie und Rirde. V.

Chrifte zu fenn." Aber wenn Paulns, 1 Ror. 9, 1., fdreibt: "bin ich nicht ein Apostel? bin id) nicht frei? habe ich nicht ben Berrn Christinn gesehen?" - beruft er fich bloß auf tiefes Wesehenhaben als auf ein vereinzeltes, mit seinem Apostolat nicht in Ansammenhang ftebentes Fattun? bezeichnet er tamit nicht feine birefte Ermählung vom Herrn, fraft teren er auch seine Unterweifung nur unmittelbar bom Berrn felbst empfangen hat, Bal. 1, 1. 12. und war tiefes nicht auch nothwentig, wenn Baulus als Bleichberechtigter ten Uraposteln gur Seite treten follte? - Gelbft ter bisher von ten Beftreitern tes pantinischen Ursprunge seftgehaltene Busammenhang tes Briefes mit ter pantinischen Edute wird von Röftlin in teffen neuester Abhandlung über ten Bebraerbrief bestritten, indem nach ibm ber Brief feiner letten Grundlage nach im Bubenchriftenthum wurzelt, in welchem es, icon in Folge von Andeutungen Jefn, an einem Fortichritte über ten gesetlichen Stantpunkt hinans nicht gefehlt habe, so bag unfer Berfaffer unter Mitwirfung alegandrinischer und panlinischer Ginfluffe, auch ohne unmittelbaren Bufammenhang mit Baulus, ten ibm eigenthunlichen Lehrtopus habe entwickeln fonnen (Beltere Jahrb. 1854. S. 478. 481): "Der gange Weift bee Chriftenthume mar von Anfang an ein folder, ber fich mit ben jubifden Formen nicht begnugen tonnte und ihrer nicht mehr bedurfte, obwohl ein flares Bewußtsenn hierüber fich nur allmählig zu bilten vermodte, weil ber Stifter ber driftlichen Religion gwar in tiefem Beifte gelebt und gewirkt und einzelne Ertlärungen in tiefer Richtung gegeben, eine bestimmtere Berftanbigung aber hiermber wie über jo vieles Untere ter Bufunft überlaffen hatte." Infofern fich hierin wieder eine Unnäherung an die firchliche Anficht ausspricht, liegt etwas Richtiges in tiefer Anficht, nur läßt fich boch wohl nicht verfennen, bag bie Berührungen mit bem paulinischen Lehrtypus ein näheres Berhaltniß zu Paulus vorausseten, als hiemit gugeftanten mirb.

Bei tiefer theilweisen Bermanttichaft und theilweifen, wenn auch größeren Berfchiebenheit bes inneren Karafters und ber bem panlinischen Ursprunge fo gunftigen äußeren Bezengung ift baber auch noch in neuerer Zeit von einigen Kritifern bie paulinische Abfaffung vertheitigt werten, von Storr, E. 28. Meger, Scheibel, De Groot, Stuart, Gelpte, Paulus, Stein, Alce, mahrend Untere tie mittelbare paulinifche Abfaffung burch einen Apostelgehülfen, meist Lutas, als Bereinigungsmittel ber sich entgegenstehenten Instanzen ansehen zu können glaubten: Stier, Sug, Delitich, Guerite, Ebrart. Dagegen wurte nach Tertullian's Borgange Barnabas als Berf. angeschen von Camerarins, Tweften, Ullmann (Stub. n. Rr. Bb. I. S. 2.), Wieseler (Chrenel, t. ap. 3.4, 3.504), Thiersch (comment, histor, de ep. ad Hebr. 1848). Die Mehrgahl glaubte einen Alexandriner annehmen zu muffen; Gid, horn, Cenffarth, Coott, B.- Crufine, inebefondere ben Apollos, wie Luther, Clericus, Gemler, Bleet, te Wette, Renf, Cretner. Gur Apollos haben fich nun bie neueften Gorfder namentlich burch bie zwei Grunte bestimmen laffen, burch bas Mpg. 18, 24. thm gegebene Pratical eines arijo dogios und deratos er tais youquis, foraun burch bie bei einem Alexandriner befonders vorauszusetente Bekanntichaft mit philonifder Yehre und hermenentit. Diefer tettere Gefichtspunft greift in Die gegenwärtigen, auf Die Wefammtanficht über ben Rarafter bes Chriftenthums fo einflufreichen Untersuchungen über tie Entstehung tes Christenthums aus einem burch alexandrinische Philosophie befruchteten Boren ein und erhält baburch besonderes Interesse. Gine eingebentere Prufung ift tiefer Frage gewidmet worten in ber nen ausgearbeiteten 3. Al. meines Comm. zum Br. an tie Hebt. S. 80 f. Wenn Grotins, Clericus, Mangh, Ble ef (Br. 1. S. 399), Schwegler (nachapost, Zeitalter II. S. 314), ja selbst Delitifd und Stengel fogar eine birefte Benutung philonischer Schriften durch ben Berf. annehmen zu türfen glaubten, fo ift nachgewiesen worden, tag nicht nur bie Beweise hiefür haltlos fint, fontern aud überhaupt für tie Uebereinstimmung tes Berfaffers mit lehre und Bermenentif tes jutifchen Alexandriners \*). Durchaus bestätigen fich bie

<sup>\*)</sup> And noch von Röftlin (Bettere Jahrb. 1854. G. 413) wird behauptet: "Wir burfen

treffenden Bemerfungen Meander's, daß ber realiftifd-praftifche Karafter bes Chriftenthums auch bie Lebre tiefes Briefes von philonischer Lebre wesentlich unterscheite (Pflangung S. 855, 4. A.). — Richtsbestoweniger muß bie Kritif unter ben verschiedenen möglichen Schillern bes Apostels, welche als Berfasser bes Briefs angenommen find, am eheften bei Apollos steben bleiben. Ift nämlich ber Berf. ein panlinischer Schüler, fo muß er ein hervorragenderer Beift und ein selbständig missionirender απόστολος gewesen fem: neben Apollos fönnten bann nur Clemens Nomanus und Barnabas in Betracht fommen, aber ber Erstere hat unfern Brief felbst citirt, Barnabas wird von felbst ausgefolloffen, wenn ber ihm angeforiebene Brief acht ift: fo bleibt nur Apollos, ber Alexan= triner übrig, beffen Bratitate in ber Upg, bem Berf, Diefes Briefes fo gang angemeffen find, benn wenn auch weniger nach bem boctrinellen, so boch nach bem schrift= ftellerifden Karafter weist biefes Lehrschreiben vorzugsweise auf Alexandrien bin. Besonders ftart liegt ber Unterschied unferes Berfaffers von Paulus barin zu Tage, bag bei biesem sich bie unmittelbare Beredtsamkeit ber Geistesfülle, bei jenem bie Bilbung ber Schule gn erkennen gibt. Go fragt fich nun, ob fich angerhalb Alexandriens eine folde thetorifde und hermeneutische Bildung bei einem Inden erwarten laffe. Bon vornherein ableugnen möchten wir bies nicht, boch ift jedenfalls Alexandrien ber Ort, wo biefe literarifde Bilbung am eheften erworben werten founte. Dag Apollos mit einer gewiffen Gelbständigkeit miffionirte, geht ans bem erften Brief an Die Korinther und Tit. 3, 13. hervor; auch hat er sich nach Ilpg. 18, 28. besonders die Thätigkeit unter den Inden jum Biel gefett und nach B. 25. ichon als ehemaliger Johannesjünger ben Inden von Christo gepredigt, so daß auch ein Zusammenhang mit den palästinensischen Christen feineswegs, wie de Wette meint, undenkbar ift.

Richten wir aber unseren Blid auf die Lefer bes Briefs und werben unter ben EBoaiot, an welche berfelbe gerichtet, paläftinenfifche Lefer verftanden, fo konnen boch wiederum Zweifel entstehen, ob Apollos, ja ob überhanpt ein Mann aus der paulinischen Schule ber Berf, bes Briefes senn fonne. Einen freien Spielrann murbe bie Aritit freilich haben, wollte man mit Wiefeler, Röftlin biefe alte, vielleicht ichon von Anfang an zu bem Briefe gehörige Ueberschrift gang aus bem Spiele laffen. Da bies jeboch, fo lange nicht zwingende Wegengrunde vorliegen, unbefugt ware, fo muß die befonnene Forfchung boch gunächst bem burch biefe lleberschrift gegebenen Fingerzeige nachgeben. Die gewöhnliche Boranssetung auch bei Bleef, De Wette, Biner, Delitich ift nun bie auf Apa. 6, 1; 9, 29. gestütte, bag of Epoacor an fich icon auf paläftinenfische Inbendriften hinweise; allein an fich fagt ber Rame Egoatog meder etwas über Geburt und Wohnort aus, noch auch über Die Sprache ber fo Bezeichneten - nicht über Beburt und Wohnort, denn Baulus, der Tarsenser, nennt sich Έβοαίος έξ Έβοαίων, Phil. 3, 5.; 2 Ror. 11, 22., auch nicht über die Sprache, benn Gufebius nennt ben in Aegypten gebornen hellenisten Philo Εβραίος (h. e. 2, 4.), ebenso ben Aristobulo8: το μέν yérog 'Egoarog (praep. ev. 8, 8.). Theodoret führt den griechischen Josephus als συγγραφεύς Έβοαίος ein (opp. II, 1246.). Das Berhältnig ift bies, bag Έβοαίος bie Abkunft von bem alten Bolte markirt, baber Josephus und Philo ftets Torbacoi gebrauchen, nur in ber alten Geschichte bei beiben zuweilen  $E\beta_0 u\tilde{\imath}oi$ , vgl. meinen Comm. 3. A. S. 97. Ueberwiegend haftet baher an bem Namen Epouioi die Beziehung auf bie alte Sprache, mahrend jüdifche Sitte und Religion durch Ιουδαίσμός bezeichnet wirb. Nie heißt die Sprache lovdain, außer an einigen Stellen ber LXX als wörts liche Uebertragung von יהורית – fondern stets Έβραίζς διάλεκτος (Jos. Ant. 10, 1, 2., de Maccabaeis §. 14. Luf. 23, 38.). Auch noch andere Beweise bieten sich bar, bag also biese 'Esquior auch die judische Landessprache gesprochen haben muffen. Run ift von

eine Bertrautheit des Berfassers mit den Schriften Philo's als eines der sicherften Ergebnisse betrachten." Bon meinem Commentar hat der Berf. nur die frühere Ausgabe vor sich gehabt und ihn daher in seiner Untersuchung nicht berücksichtigt.

mir a. a. D. ausgeführt werben, bag wir in ber Beit, wo ber Brief gefchrieben worben, bas aramäische Iriem nicht nur bei parthischen, babylenischen, mesepetamischen Buben beirfdent, fentern felbst in Negypten auch noch zu fchriftstellerischem Gebrand, in Uebnug gu tenfen haben. Dennoch wird tiefe weitere Sphare wieder baburch beschränft, baf es Die Ueberschätzung bes Priefterthums und Opfer- und Tempeleultus ift, gegen welche unser Brief fich richtet. Es läßt fich aber nachweisen, bag unter ben Inten in ben genannten Wegenten Geftreifen nach Bernfalem nur gur feltenen Ausnahme gehören, wie felbst ein Philo nach seiner eigenen Angabe nur einmal in seinem Leben eine Festreise unternommen hat. Dies nothigt bennoch, falls bie lleberschrift nicht ganglich außer Adt gelaffen wirt, eine paläftinenfifche Gemeinte als Lefertreis gu tenten. Dann aber tritt gu ber erwähnten Schwierigfeit, ob gu einer folden bei bem feindlichen Beifte, melder fid unter ben Butendriften nach Apg. 21. offenbart hatte, ein naberes Berhaltnig gu einem Manne ans paulinifcher Schule bentbar fen, noch bie zweite bingu, ob gerabe an Egman ein griechifcher Brief gerichtet fenn fonne. Goll baber boch ein auslanbijder Leferfreis gefucht werten, fo ift nach bem Borgange von Chr. Schmidt, nenerbings von trei verschiebenen Seiten tie Wahl auf Alexandrien gefallen: fo nämlich Biefeler, drenel. Spuepfe 3. 479, Bunfen, Hippolytus and his age H. 140. und Röftlin in ber angeführten 21bh. Obwohl nun biefe lettere mit Geschid manche entgegenstehende Bebenfen an beseitigen versucht over wirflich erledigt, fo bleiben boch noch folgente zwei Sauptbebenfen gurud. Da ber Inhalt bes Briefes eine rein jubifche Gemeinte voraussetzt und feinerlei Beziehung auf Beibendyriften enthält, fo fragt fich: läßt eine folde fich gerabe in Alterandrien erwarten? Die Burndhaltung von ber hellenischen Rationalität steht boch feuft in Proportion gu ber größeren ober geringeren Strenge ber Befetbeobachtung. Um wie viel larer in ter Diaspora bas Berhalten felbst in Betreff ber Befchneibung, zeigt tas von Jos. Ant. 20, 2, 5. erzählte Beifpiel bes Ananus, ans Philo ift es von alexanbrinifden Buten befannt. Ge foll nun, nach Röftlin, auch unter ben bortigen Jubendriften tas Ritualgesetz nur "unvollständig" beobachtet worden sehn (a. a. D. S. 393). Und eine folde Gemeinde follte alle heidnischen Elemente von fich ferngehalten haben? Machrem fie Chriften geworten, follte ihnen noch größere Strenge, ja bie Wefahr bes Midfalls in bas levitifche Jubenthum nahe getreten fenn? Diese Alexandriner, von benen felbst ber Bute Phile, ein wohlhabenter Mann, nur Ginmal bas Beiligthum besucht, fellten ale Chriften bie ernftliche Ermahnung, fich von bem Tempelcultus nicht feffeln zu laffen, tem tie meiften wohl nie beigewohnt, bedurft haben? Wiefeler hatte bier an bas ägyptische Surrogat bes jerufalemichen Tempels, ben Tempel von Leontopolis benten gu burfen geglanbt: von Boftlin wird bies mit Recht als ein unglücklicher Gebante bezeichnet, aber er felbst weiß bies Bebenten nur burdy bie Annahme gu beschwichtigen, taf tie ftarrgläubige, ber philonischen Theologie entgegengesette, jubische Bartei in Megandrien tiefen Chriften zugesetzt, öfteren Tempelbesuch von ihnen gefordert haben burfte. Muß nun gu Gunften tiefer Hopothefe überdies noch bie mit bem ursprünglichen Texte, fo weit wir es zu verfolgen vermögen, verbundene lleberfchrift gang außer Acht gelaffen werten, fo wird man es toch als bas Sichrere ansehen, bei palaftinenfischen Lefern fteben Dag nun bie griechische Gprache fein Binbernig macht, ift schon anderweitig burch Banlus, Sug erwiesen und neuerdings von mir a. a. D. auch burch talmubifche Belege bargethan worben, welche bie mertwürdige Thatfache beftätigen, bag felbft Bomer ten gelehrten Rabbinen nicht unbefannt gewesen, und bag bie Renntnig ter griedischen Sprache fich selbst auf ben palaftinischen Yandmann erftredte! Bas aber bas freundliche Berhaltuiß zu einem Pauliner betrifft, fo ift bier bie Schwierigfeit nur ans ter irrigen Berftellung hervergegangen, als ob man fich alle Indendriften Balaftina's andnahmeles nur ale Wegner tee Apostele gu benten habe. Echen von Ritschl in ber "altfath. Kirche" G. 135 ift bie Auficht ber Tübinger Schule befchränfterweise babin ausgesprochen worten: "Die jutendriftliche Opposition hat einen verschiedenen Rarafter und gebort an verschiedenen Orten ben beiden Abstufungen an, in welcher bas Judendriftenthum sich bargestellt hat." Der Paulus, bem nach Gal. 2. bie Urapostel bie Brusberhand gereicht haben, ber mit ben vor ihm selbst bekehrten Männern Andronisus und Junias (Nöm. 16, 7.), mit bem palästinensischen Propheten Agabus und mit Ananias, Barnabas, Markus in Freundschaft gestanden, der den Jernsalemern wiederholte Spensten gebracht, den Jakobus und die Aeltesten freundlich aufnehmen (Apg. 21, 18.), der sollte nur Feinde und Gegner in Jernsalem gehabt haben? Nicht einntal bei den in Jernsalem und der Diaspora Ansässigen (Apg. 2, 5; 6, 1.) sollte eine miltere Gesinnung stattgesunden haben, als bei den Pharisaern?

Die Zeit ber Abfassung läßt sich mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Bon Schmib, bibl. Theol. II. 61. ift die Ansicht erneuert worden, baft ber Brief nach ber Berftörung bes Tempels geschrieben, um nachzuweisen, wie nunmehr thatfächlich bas Weset im Christenthum aufgehoben sen. Allein die Präsentia (8, 4; 9, 6. 7. 9; 13, 10.) konnen um jo weniger anders als von bem Fortbestehen bes Cultus verstanden werden, als R. 8, 13. das Inftitut nicht als ein schon untergegangenes, sondern als ein gealtertes und im Berichwinden begriffenes bezeichnet wird. Undererfeits kann and zur Zeit ber Abfassung Jakobus nicht mehr an ber Spite ber jernfalemichen Gemeinte gestanden haben, da sonst ber Berf. es sich nicht berausgenommen hätte, in so antoritativem Tone zu ben Lesern zu sprechen. Go wird man benn auf ben Zeitraum vom Tobe bes Jakobus, a. 62 ob. 63, bis etwa zum Anfange bes jübischen Krieges a. 67 geführt. - Die Ansicht über ben Ort ber Abfassung wird burch bie Auffassung bes οί από της Ίταλίας 13, 24. bedingt. Seit Semler wurde bies, auch von Bleet, be Wette erklärt "die aus Italien Geflohenen," und bann mare ber Abfaffungsort außerhalb Ita= liens zu suchen. Es ift aber nachweislich, bag burchaus kein fprachliches Bebenken ent= gegensteht, ben Ausbrud = of Iradiorai zu nehmen, wie neuerbings auch Chrard, Röftlin (a. a. D. S. 389). Dann wird man — nicht auf Rom felbst, aber auf bas fübliche Italien als Abfaffungsort geführt, wo es, wie bie Apg. 28, 13 f. zeigt, bamals bereits driftliche Bemeinden gab.

Much ber Buftand ber Bemeinde, auf welchen bie Polemit bes Berfaffere fchliegen läßt, führt am eheften auf Paläftina. Nicht auf Die Ueberschätzung bes Ritualgesetzes (außer 13, 9.), ber Beschneidung, ber abrahamitischen Abstammung richtet sich bieselbe: hiezu mar nur gegenüber ber Selbstüberschätzung bes jubendriftlichen Elementes in gemisch= ten Gemeinden Bergnlaffung gegeben, fondern nur auf die Berkennung ber höheren Bürbe Christi und seines Berföhnungswertes im Berhaltnig zu Dofes, bem Maronitischen Briesterthum und bem vorbildlichen Verföhnungeinstitute. Wenn irgendwo, so nunften in ben driftlichen Bemeinden Balaftina's ebionitische Tentengen fich leicht geltent machen können, eine Folge berfelben mußte eine Berkennung bes Werthes bes ibeellen driftlichen Berfobnungewerkes fenn: in bem Mage als biefe geiftige Ginficht gurudtrat, mußte bas realistifch Sinnenfällige bes jubifchen Cultus und Priefterthums auf's Nene Anziehungstraft gewinnen. Dagu fommt, bag ber Römerbrief, im 2. Jahrh. bas test. XII patriarch. barthut, welchen Unftog bem jubifchen Beftanbtheile ber Rirche bie immer mehr einbringenbe Beibenfülle gegeben, welche bas indendriftliche Element zu verdrängen brobte. Huch im 2. Jahrh. bietet bas test. XII patriarch. ähnliche Gefichtspunkte ber Polemik bar, es hat jum Sauptzwed, ju zeigen, daß Chrifto nicht bloß bie königliche, fondern auch bie hohenpriefterliche Burde zutommt, daß ein neues Priefterthum burch ihn begrundet worden, boch ohne Rachfolge (Levi S. 8. 18.), daß ber König Ifraels aus Levi's und Juda's Stamme (Simon &. 7. Joseph &. 19.), daß er einen neuen Bund gegründet n. f. w.

Migbrauch und Mighandlung in der Anslegung haben diesenigen biblischen Schriften sich am meisten gefallen lassen mussen, welche ben mit dem Reslexionskarakter der modernen Zeit am meisten contrastirenden symbolisch-typischen Karakter an sich tragen, wie die Apokalupse und der Brief an die Hebräck. Während der Zweck desselben gerade ber, aus der sinnlich-altteskamentlichen Hülle die ewige ideelle Wahrheit hervorzuziehen, wurde in der katholischen Kirche die Opfers und Priestersymbolik benutzt, um einen ausse

Mene verfinntidten Opfer- und Priefterenlins gu unterftuten. Wahrend in ber alteren protestantischen Rirde bie Auslegung einen verhältnifmäßig geistigen Carafter behält, hat in ter protestantischen Exegese tie realistische Onosis von Bengel in ten Borftellungsfreis tes Briefes einen Realismus hineingebracht, welcher auch in tie Wegenwart noch fortwirtt. Bu & 12, 24. führt Bengel emphatisch aus, bag Chriftus nicht in feinem verflärten Nörper, fontern aufer temfelben fein Blut in ten himmel gebracht. Bon Rieger, einem feiner Schüler, wirt jum Beweise bingugefügt, baf Cff. 1, 14. Chriftus mit weißem Baar, alfo blutlog, bleich ericbienen fen. hiernach wird bann biefem Blute insonderheit eine fortbanernte reinigente und beiligente, von ter verfohnenden Rraft feines Tores unteridierene, Einwirtung gugeidrieben - eine Anficht, welche gunächst in ber Detinger'iden, bann in ber Menten'iden, Dfianter'iden Schule Gingang gefunden und ein wesentlides Moment in ter von Rabnis gegebenen Exposition ber lutherischen Abentmabletehre biltet (tie Behre vom Abentmabl G. 64 f.). Währent bie alte luthegifde Mirde, Calon, Sunning, Balbuin unter tem Allerbeiligften, tem himmlifchen Bernfalem, bem Berge Bien nichts Unteres als bie Lirche verftanten batten, bringt Detinger, Menten, Stier (Brief an Die Bebraer I. S. 137. 198. H. S. 319) tarauf, bag nicht nur tas bimmlifche Beilige und Allerheiligfte, sontern auch bas himmtijde Jernfalem und ter Berg Bion realistischelotal gefaßt werbe. - Dem Zeitgeifte Cemler's mußte tiefe gange Allegorit unbegreiflich fenn und wird baber ans bloger Accommobation gu fraffen jutifden Borftellungen angeschen (Gemler, "Berfuch einer freien theologischen Lehrart" C. 117), fo bann auch Ernesti, Doberlein, Griesbad, felbst noch Ummen (biblifde Theologie III. S. 7.). 2018 eigene Befangenheit bes Berfaffere murben bagegen alle biefe Borftellungen angesehen von bem feines Bringive fich bewußteren Rationalismus (Wegideiter, institutiones & 136.), es tam ber Mangel an afthetischer Weichmadsbiltung bingu: jo berührte fich tenn bie außerste Linke mit ter anfersten Redten, intem tie Diffenbarung Johannis von Bullich, ber Brief an tie Bebraer von Bobme und Roth im Ginne tes fraffesten Realismus ansgelegt wurde. Die jenseitige Stiftsbütte ift nach Bohme ein figmentum Judaicum, quo liace gens divina omnia sibi soli tribuens loco suo sanctissimo summam dignitatem conciliare studuit (gu N. 8, 2.). Die Rüdfeler gu einem tieferen Berftantniffe murte von be Bette angebahnt in ter Abhantlung nüber tie symbolischetypische Lehrart tes Briefs an bie Bebraer" in ter theologifden Zeitschr. v. Schleiermader, te Wette und Lude, B. I. u. H.

Die gelehrteste und ausstührlichste Bearbeitung des Briefes ist die von Bleck, ber Brief an die Hebräer. 1828. 2 Thle. Ihm folgte mein Commentar in der dritten nen ausgearbeiteten Ansgabe 1850. Geistwoll ist die Erklärung de Wette's zu nennen, 2. A. 1817. Die neueste Bearbeitung als Theil des Clohansenschen Commentars ist die von Ebrard, der Brief an die Hebräer 1850.

Sebräische Poesie. Bin begnemern Uebersicht tiefes eben so reichen und anziehenten, als nech lange nicht nach sichern afthetischen und fritischen Grundfägen verarbeiteten Stoffes wellen wir tie Antentungen, welche und ber beschränkte Raum hier erslandt, unter trei Gesichtspunkte bringen, ten nationalen, ben biblischen, ben technischen. Die beiten eisten siellen sich mit Indalt, Navalter und Geschichte ber Dichtunft bei ben Ifraeliten beschäftigen, ber legtere mit ben Fermen berselben. Geslissentlich aber halten wir bie beiten ersten so schaft andeinander, nicht weil bied in ber Natur ber Sache liegt, sendern weil wir und heute einer annech gang unsertigen Wissenschaft (ber Geschichte ber hebr. Literatur) gegenüber besinden, beien Fehler ansgebeckt und gemieden werden missen, ebe an ben Ausban ber rechten mit Erselg geschritten werden tann.

L Die Boefie war bei ten Sebräern wie bei allen befannten Bölfern alter als bie Profa; Gefühle fint früher mach als Ireen, und jedenfalls bas Bedürfniß biefe zu fammeln ein jüngeres als bas jene auszufprechen. Der Mensch nach ber Natur fingt lange ehe er schreibt, und es gibt Bölfer, die mir jenes, nicht bieses gelernt und geübt haben. Bei ben Ifraeliten sinden wir Dichtung so weit hinauf als unfre Kunde von

ihnen fiberhaupt reicht, bas beift von ba an mo bie Wefchichte fie uns als eine Ration porftellt, von ber Einwanderung in Ranaan bis jum Untergang bes Staates, alfo in einem Zeitraum von beiläufig acht Jahrhunderten, und wenn nicht alles trügt, noch geramme Beit über lettere Epoche hinaus. Und tiefe Dichtung ift mie fie bei ber Culturftufe ber Nation fenn tonnte, welche einerseits in zuchtloser Ungebundenheit Mübe batte, sich in bobere gesellschaftliche Ordnung zu fügen, ber Matur näher und boch in ewigem Rampfe mit ihr, an Arbeit langfam fich gewöhnend, an Streit und Bente fich vergnügend, und die Burgichaft bes Genusses nicht in Gefet und Form, senbern in ber individuellen Rraft besitzend; andrerseits aber allmählig für eine höhere Besittung berangebildet murbe, burd religiojen Unterricht, Unhanglichfeit an bie Scholle und bas auf beites gegründete, von einer heiligen Ueberlieferung getragene Nationalbemußtfenn. Der hirt feierte seine Liebe, ber Beld seinen Sieg mit Sang und Saitenspiel. Rurge Gtolien veremigten bas Undenken an große Begebenheiten und murten mohl frater noch bei Jahresfesten feierlich abgesungen. Go Goliaths Erlegung burch David (1 Sam. 18, 7.); fo die Belbenmahr von dem Gjelstinnbaden, womit Simfon Die Philifter ichlug (Richt. 15, 16.). Daneben bitbeten fich langere Gebichte, welche Schlachten und Siege ansführ= licher beschrieben, wie bas Lied 4 Dej. 21, 27 ff., bas andre, weraus ein Bruchstud Jos. 10, 12.; besonders bas herrliche Deboralied, Die Krone aller patriotischen Poesic Bfraels, zugleich bas alteste langere Stud, welches gang auf und gekommen ift. Das Bolt fleidete seine Schlichte Weisheit in rhuthmische Spruche, Klugheits- und Sausregeln, wie sie überall die Frucht eines langfamen aber sichern Urtheils find. Alles mas die Menge geiftig bewegte, sprach fich im Liete aus; tie Spiele tes Friedens mochten es nicht entbehren; es mar Berurfnig zur Rube vom Rampfe; es erheiterte bie Festmable (Jef. 5, 12. Umos 6, 5.) und Hodzeitgelage (Richt. 14.); es flagte die hoffnungslofe Tobtenklage (2 Sam. 3, 33.); es einigte bie Maffen, beglückte bie Ginzelnen, und mar wie überall ein Bebel ber Cultur. Jünglinge und Madchen wetteiferten im Erlernen ichoner Wefangstude und erheiterten bamit bie festlichen Busammentunfte auf ben Dorfern, ober bie noch höher gehaltenen am Stammheiligthum. Die Jungfrauen zu Schilo ergingen sich jährlich mit Tang und Spiel in ben Beinbergen (Richt. 21, 19 f.); bie von Gilead wiederholten Die traurige Geschichte von Jephta's Tochter (Richt. 11, 40.); Die Anaben lernten Davies Trauergefang auf Jonathan (2 Sam. 1, 18.); Sirten und 3ager bei abendlicher Minge an ben Brunnen ber Bufte fangen Lieber mit Flotenbegleitung (Rid)t. 5, 11.). Die Auffindung einer Quelle mar Gegenstand ber Freude und Liebfeier (4 Mof. 21, 17.). Der Schmied rühmt trotigen Muthes Die Frucht seiner Arbeit (1 Mof. 4, 23.). Rathselspiel und Bigwort erheitert bas gesellige Mahl (Richt. 14, 12 f. 1 Kon. 10.). Gelbst in Die niedrigsten Spharen verirrte fich ber Beretunft und biente unwürdigen Berhältniffen (Bef. 23, 15 f.) Rach außen bin ein rauhes berbes Faustrecht, ein fuhnes magendes Selventhum, tägliche Fehren und Abenteuer, genährt und geweckt von glühendem Nationalhaß wie er noch jett im Sohne ber Bufte lebt; Spott bem Uebermundenen, Preis bem Sieger, Mitterbanf von Jungfrau und Barbe für ben Beutebeladenen bei ber Beimfehr (Richt. 5, 29. 2 Sam. 1, 24. Pf. 68, 13.); die schöne Fürstentochter dem Tapfersten verheißen und ihr Besitz ber Preis einer Belbenthat (Richt. 1, 12. 1 Sam. 17, 25; 18, 17 ff.); im Frieden ber annoch freiere Umgang ber Befchlechter; Die Feste bes Landlebens, Ernte, Schafichur, Beinlese, überall mit Gelagen und Luft verbunden (Richt. 9, 27. 1 Sam. 25.), Die gange alte Gefchichte Ifraels wie fie vorliegt in ten lofen und trummerhaften Sagen ber Belbenzeit, wie fie fich abspiegelt in bem idullischen Bemalte patriarchalischer Zustande, läßt uns einen wunberbaren Reichthum poetischer Empfindung und Darftellung ahnen, von welcher freilich burch bie Ungunft der Zeit und unter ben Sanden wohlmeinender aber unpoetischer Berarbeiter Bieles verloren gegangen, unter tenen moterner Scholiaften und Scholaftifer unendlich viel Mehreres durch Staub und Tünche fast untenntlich geworben ift. Wir brauchen nicht erft mit Hilfe unfrer Phantasie bichterische Elemente in biese Welt bincinzutragen und ber Natur ober Erinnerung ihre flangvollern Tone abzulauschen, um und tarans eine Poesie nach unserm Geschmade zu schaffen; bie ranhere Sprache und tas ranhere Gemüth haben hier Saiten angeschlagen, beren Musik vielleicht unste Systeme "genirt," aber nur um so sicherer ein Bürgerrecht in ber wirklichen Geschichte hat. Und noch ist nicht erwähnt, daß ver Allem Religion und Gettestienst mit Gesang und Spiel und Tanz verbnnten war (2 Sam. 6, 12 f. 3cf. 30, 29. 3er. 31, 4. Ps. 68, 26 m. s. w.), daß in den Schulen Tichtlunst und Saitenspiel gelehrt wurde (1 Sam. 10, 5.); daß auch der ernstere Weise, der heitige Nedner, der Prophet nicht nur die gehebene Sprache rebete, sondern, wie überalt im Alterthum, in der Form und im Vertrag wie in der Begeisterung, ein Tichter war, in Wert und Geist der Erde und ihrer Armuth entzügt. Dech es genüge das Gesagte, um Iedem der Sinn dasür hat begreislich zu machen, caß eine Geschichte der hedräsischen Literatur, wie sie freilich noch nicht existit und noch nie versucht worden ist, auch von Belts und Nationalpoesse Vieles und Schönes zu erzähzen haben würde.

Man hat icon oft ten Berind gemacht, Die bebraifde Boefie in ibrer Gigentbunlichteit zu farotterifiren. Dies ift schon insofern miftlich, als wir ja unr von einer eingigen Art berfelben binreichente Minfter befigen, Die Rarafteriftit alfo nie eine allgemeine werben mag. Noch weniger wurde aber jener Zwed baburch erreicht, baft man fich oft mit Nategorieen moterner ober Haffischer Poetit behalf ober gar es bei einigen in ber Unft fcmebenten Bezeichnungen und Bewunderungsformeln bewenden ließ. Diefer Tabel trifft vielfach eines der berühmtesten einschläglichen Werte, das des englischen Wischofs Nob. Courth (de sacra poesi Ebracorum ed. Michaelis 1777, ed. Rosenmüller 1815), welder übrigens, wie wenige feiner Zeit, Ginn und Beift für bie Sache hatte. Dagegen bat unfer großer Gerter (Geift ter bebräischen Boesie 1782) wohlweislich bas Theoretifiren gemieden und bem Gemüthe bes Lefers bas Heiligthum zu erschließen fich beftrebt, mas ihm freilich überall, wo fein Gemuth mar, und fo auch bei ben tonangebenren Schriftgelehrten ber Gegenwart, mischnigen ift. Müßten Clemente für eine gang allgemein gehaltene afthetische Rritif aufgesicht werben, und gwar gang abgesehen von bem Inhalte, wie er uns jetzt vorliegt, fo mare gunachst gu bemerken, bag bie bebräifche Boefie Die Hanptkarattere ber westasiatischen (von semitischer Biloung bedingten) theilt. 1) eine mefentlich subjettive, intem überall tie Intivitualität tes Dichtere felbst fpricht, eigne Empfindungen, Bunfde, Aufchanungen vortragent, nirgente bas außer ihm liegente, menichliche ober natürliche, als foldbes rein für fich felbst fich geltend macht. Der Bebraer hat baber, wie ber Gemit überhanpt, weber Cpos noch Drama, weil gu biefen beiden Gattungen eben gehört, bag bie Berfoulichfeit bes Dichters verichwinde, ja bag er rie Araft habe, sich in eine ganz fremde Perfönlichkeit zu versetzen, ohne daß diese dabei ihrer Gigenthumlichkeit entfleidet werte. Bir treten mit biefer Behanptung in ben entichierensten Witeripruch gegen jete theologische Theorie, welche ten trabitionellen Begriff einer gang paffiren Infriration bem Berftanoniffe ber bebraifchen Boefte zum Grunde legen wollte, was ja bei unferm nationalen Gefichtspunfte ohnehin wegfällt. Die hebräifche (semitische) Poefie ift 2) senteutios. Damit wollen wir sagen, bag bie einzelnen Webanten fich meift nur lose und äußerlich aneinander hängen, so daß ihre Ordnung fehr oft eine andre, ihre Bahl eine großere ober geringere fenn fonnte, ohne baf bas Bange an Muntung verlore. Organische Bliederung, Fortschritt ber Bedanfen, Tirabe, find erceptionelle Ericheinungen, wenigstens burchaus nicht nothwendig; jede Bereftrophe, jedes Beit over Diftichon bilvet meift ein ganges für fich und tonnte eben fo gut feine Stelle wechseln mit bem vorhergebenben ober nachfolgenben unbeschatet bes Sinnes und Eintrude. Wenn Gingangeiteen noch hanfig genng, ja felbst mit thetorischer Fulle, Die Bedichte eröffnen, fo fehlt es eben fo oft an Schlufgebanten, bei welchen Beift und Dhr zugleich zur Rube und Befriedigung tamen. Die Mitwirfung bes Urtheils ift auch hierin von ber Berricaft bes Wefühls neutralifirt. Die hebraifche Boefie ift 3) auch finnlicher als unfre abentländische, felbst als die romantische. Bunächst erinnern wir

hier an ihren Reichthum von Bilbern, ber ja fprudmörtlich geworden ift, wobei aber nicht bloß bie Bergleichungen, sondern vorzüglich bie Metaphern zu beachten find, welche bas Bild unmittelbar an bie Stelle bes zu beschreibenben Wegenstandes feten und oft unwillführlich fich zur Allegorie ausspinnen. Infofern aber bas Bolt felbst noch enger mit ber Natur gusammenhängt und weniger burch Städteleben und literarische Cultur sich über bieselbe zu erheben gelernt hat, find auch bie Bilber lieber und leichter aus einer Sphare genommen, weldher fich ber flaffifd, gebildete (b. b. einer hohern gefellschaftlichen Stufe entstammende) Geschmack abgewendet hat, oder welcher er nur in conventioneller Auswahl noch sein Auge zuwendet. Wir erinnern namentlich an bie Bilber aus ber Thierwelt, welche ja felbst in ben freigewählten Eigennamen ber Menschen, mir möchten fagen in ber ibnulifden Poefie bes Familienlebens, eine Rolle fpielt. hängt auch außerhalb ber eigentlichen Dichtkunft, ber große hang zur Symbolik zusammen, welche jeder abstraften Idee eine concrete Form leibt, in ber Dichtkunft aber bie Borliebe jur Profopopoe, b. h. zu berjenigen Redefigur, welche biefe Ibeen perfonificirt, leblose Gegenstände mit Gedanten, Empfindungen, Rede ausstattet. Hierin ift die Boefie ber Ifraeliten jo fehr bie Grundform alles ihres bobern Denfens gemefen, baf felbst die nüchterne Geschichtschreibung vielfach in ihre Farbe fich kleidet und bie eigentliche philosophische Speculation, auf hebräischem und judischem Boden aus berselben erwachsen ift, und barnm bie sustematifirente Verstandesarbeit ber Theologen, jubifder und driftlicher, bas bentbar Unpoetischefte, mas es geben mag, fich in bem Befen jener Gpeculation fo fcmer gurechtgefunden, fo jammerlich verirrt bat. Aus bemfelben Glemente ftammen auch bie ungabligen, für unfre Dentweise nicht felten auftöfigen Anthropomorphismen, die ja bekanntlich mit den religiösen Unschammigen der Gebräer so innig verwachsen find. Beispiele von allem tiefem anguführen ift überfluffig, ba wir bei unfern Lefern eine mehr als nur oberflächliche Kenntniß des A. T. und eine Hermentik voraussein, bei welcher bie Poesie überhaupt zu ihrem Rechte kommen mag.

Ebenso scheine so und nicht nothwendig eine genanere Aufgählung aller berjenigen Erzengnisse, althebräischer Dichtkunft zu versuchen, von denen sich eine Spur erhalten hat, und welche unter unsern gegenwärtigen Gesichtspunkt gebracht werden können. Wir schreisen hier keine vollständige Literaturgeschichte, sondern wollen und über einen einzelnen Punkt zur Vermittlung weiterer und selbständiger Studien im Allgemeinen orientiren. Das aber mag noch eingesührt werden, daß, bei dem Umstande, daß ursprünglich die Gebichte durch das Gedächtniß allein erhalten und fortgepslanzt wurden, frühe das Bedürfsniß der Sammlung sich sühlbar machte, wie dies auch anderwärts, z. B. bei den Arabern der Fall war. Es wurden Anthologieen älterer Gedichte veranstaltet, wie dies noch in späterer Zeit mit Psalmen und Sprüchen geschah. Zwei solcher Anthologieen werden und namhast gemacht, das Buch der Kriege Jahwehs (\*\*) המות בי בו A Mos. 21, 14.) und das Buch Sajjaschar (תוניים בו Gescheißen, welche, wenn auch vielleicht erst einige Zeit nach David entstanden, boch uralte Lieder, nach den mitgetheilten Bruchstücken zu urtheilen, meist patriotischen Inhalts enthielten.

Die neuern Schriftseller, welche sich mit der hebräischen Poesic überhaupt befast haben, auch Lowth und Herber, und so wesentlich die sogenannten Einleitungen in's A. T. und was der Mühe werth ist, am Schlusse dieses Artifels verzeichnet zu werden, nehmen auf dieselbe als eine mit allgemeinen Culturzuständen in Verbindung zu setzende weniger Rücksicht und beschäftigen sich vorzugsweise mit derselben als ber biblischen, zu welcher wir jetzt ebenfalls übergehen.

II. Mit großem Unrecht hat man in neuerer Zeit die Bibel A. T. einen Coder ber hebräischen Nationalliteratur genannt. Ihr Inhalt gehört allerdings zu letzterer; sie ist aber ihrem Zwed und ihrer Anlage nach wesentlich ein Lese- und Lehrbuch zum Be- huse der religiösen Erziehung der Nation gewesen und hat zu diesem Ende einen Theil der vorhandenen Nationalliteratur in sich aufgenommen, wählend und verarbeitend, und

jo zugleich vom Untergang gerettet. In biefer befondern Cammlung ift nun ebenfalls vieles gang eigentlich Poetische angutreffen, aber es versteht fich von vorneherein, bag taffelbe mehr ober weniger ein jenem Zwede Dienentes, alfo religiöfe Poeffe fenn wirb, eine Gattung, von welcher wir alfo mit größerer Kenntnig reben fonnen, beren Gigen= thumlidfeiten und Borguge aber nur mit Berficht als ber peetischen Nationalliteratur ber Bfraeliten überhaupt angehörig betrachtet werben bürfen. Indeffen muffen wir fofort uns über bie Bebeutung bes Ausbruds "religiofe Poefie" verftandigen. Richt alle Dichs tungen, welche bas I. I. enthält, fallen eigentlich und unmittelbar unter biefen Begriff. Wir wollen bier nicht einmal gunachst von tem Boben Liebe reben, von welchem wir alterdings halten, daß nur eine erwungene allegorische Umbentung ihm eine religiöfe Beziehung beilegen mag; benn wir find überzeugt, bag eben eine folde bemfelben eine Stelle in ber Sammlung verichafft und gesichert hat. Wohl aber ift gu erinnern, baf namentlich in Die Weschichtserzählung eine ziemliche Anzahl von Wedichten verflochten ift. tie man nicht nach ihrem nächsten 3mede als religiös belehrente, wohl aber nach ihrem Weift und Ginn als ans religiöfer Quelle fliegenbe, religiöfem Glanben Zengniß gebenbe, somit auch benselben stärkende betrachten kann. Der Rame muß also in einer weitern Fassung genommen werden. Die judischen Gelehrten selbst begriffen unter dem Titel poetischer Bucher eigentlich nur brei: Pfalmen, Sprüche, Biob, und es murben biefelben tarum im Orignal mit einer befondern Accentuation bedacht, in der griechifden Ueberfetung aber fogar in abgesetten Beregeiten (στιχηρώς, στιχηθών) geschrieben. Aber mit gang gleichem Rechte find Sobes lied und Alaglieder bier zu nennen, von benen im Griechischen nur ersteres nebst tem Pretiger Calomo ftidenweise gefchrieben murbe. Aufertem türfen tie meist ansgezeichnet ichonen Dichtungen 1 Mof. 49, 2 Mof. 15. 5 Moj. 32, 33, Richt. 5, 2 Sam. 1. Jef. 38, 10 f., und zerftreute Pjalmen 1 Sam. 2. Benas 2. 2 Cam. 23. ic. ober Prophetenfprude 4 Mof. 23. 24. nicht übergangen merben, vieler fleinerer Brudftude nicht zu gebenten, beren wir ichen oben erwähnt haben. Moch wichtiger ist bie Bemerfung, baß viele Stude in ben prophetischen Buchern, ohne alle Frage, nach Form und Geranten, ber poetischen Literatur guguweisen find, und baft überhaupt bier bie Grenge, in beiberlei Rudficht eine fcmer zu bestimmente, fcmebente Mit gleichem Rechte, vielleicht mit mehrerem, als Die altere Theologie Die fammtliden Berfaffer alttestamentlicher Bucher gu ben Propheten rechnete, fonnten auf bem Grunde literarijde-afthetischer Beurtheilung Die eigentlich sogenannten Propheten zu ben Dichtern gegablt werren, freilich bie einen viel eber als bie anbern, aber feiner ohne alle Unfprude. Inteffen wollen wir ber Bewohnheit folgen und beibe Spharen bier anseinander halten, um ja feiner berfelben einen fremden oder ungnlänglichen Dlagftab anzulegen.

Wenn nun auch bie genannten Heberbleibsel ber hebraifden Poefie, angefichts ihres muthmagliden hohen Alters immerbin als febr zahlreich muffen erfannt werben, fo ift es bei bem gegenwärtigen Ctante ber Wiffenichaft noch eine migliche Sache eine hiftorifche Ordnung in Dieselben bringen zu wollen, sowohl was ihre Epoche als mas ihre Berfaf-Betermann weiß, wie weit hier Die Meinungen anseinanter geben. rend tie altern Borftellungen als Dichter ter Reihe nach und getroft aufführen bie Batriarden Lamed und Batob, Mojes, Mirjam, Bileam, Debora, Banna, David und seine Zeitgenoffen Affaph, Beman, Ethan, Die Rorachiten, Galomo u. f. w., bat Die Rritit gegen tiefe Ramen, entweber überhanpt, ober boch binfichtlich ihrer Betheiligung in bem voransgesetten Umfange, gewaltige Zweifel erhoben und oft Jahrhunderte zwischen fie und bie Entstehnng ber auf fie gurudgeführten Lieber eingeschoben. Es ift nicht biefes Dries, Die auf Diesen Begenstand bezüglichen Berhandlungen in's Ginzelne zu verfolgen; fie muffen ohnehin, soweit fie gange Bucher betreffen, in ten tiefen gewidmeten Artiteln vortommen. Db eine Berftanbigung barüber je ben Streit gum Abschluß bringen wird, fteht babin; ba bie anicheinend einfach literarbiftorischen Fragen unlängbar mit theologis fden gufammenhangen, und für Biele wohl gerabe eben nur folde find, fo ift fcmer

abzusehen, wie eine vollkommene Uebereinstimmung in ben wesentlichern Punkten erzielt werden könnte. Selbst die allgemeinsten Urtheile, daß Sprache, Struktur, Driginalität, Klarheit ter Diftion oder Schwierigkeit ter Satzsügung Kriterien des relativen Alters sehen, haben sich nicht durchaus stichhaltig gefunden oder sind in ber Unwendung sofort unzulänglich gewesen.

Bir faffen baber lieber unfern Gegenstand von einer mehr theoretischen Seite an und jehen und nach ber Möglichkeit um, bie vorhandene poetische Literatur ber Bebraer einer Klaffification zu unterwerfen, um fo über ihr Wefen etwas Naberes zu ermitteln. Mit Uebergehung alles beffen mas Die moberne Hefthetif in Diefer Sinficht gelehrt hat, behaupten wir, bag im Bewußtsehn bes Spraeliten felbst, und abgesehen von ber eigentlichen prophetischen Rete, alle Poefie unter zwei Rategorieen ober Battungen fich reihte, welche auch burch befondere Ramen geschieden waren, בְישֶׁל מחוו שִׁיר, was wir allenfalls mit Ihrifder und bidatifder Poefie überfeten fonnen. Ethmologisch genommen find freilich biefe beiten Ramen einander nicht entgegengefett, wohl aber im Sprachgebrauche. Der erstere heißt ein Lieb, ein Singstüd, ber Befang felbst, und rechtfertigt so unmittelbar die von uns gegebene Uebersetzung. Poesie und Musik sind ursprünglich überall naber verbunden, inrifche Boefie Die alteste, verbreitetfte, febr oft einzige. Gerade über Die Art ber Berbindung beider bei ben Gebräern ift aber wenig, ober ehrlicher gesprochen, nichts Bewisses zu sagen, und die besonders in ben Pjalmüberschriften und erhaltnen Rotizen find für uns bis heute unlösbare, wie verschieden auch gelöste, Sieroglyphen. Gine weitere Scheidung ter lyrischen Boefie in mehrere Unterarten, nach Maggabe berfelben Duelle (מְשַׁבְיל , הַהְבָּה , הַבְּבָה , הַבְּבָה , הַבְּבָה , הַמְשַׁבִיל , ח. ן. ש. ס bürftc nur insofern gelingen, als bas Leriton bie nothige Anstunft bei einem entsprechenten Inhalt gibt; bas ift aber eben nur ausnahmsmeife ber Fall, und bie Inschriften felbst scheinen nicht nach einem festen Schema gemacht zu fehn. Uns bleibt fanm etwas Unteres übrig, als tas Borhandne nach tiefem Inhalte und nach ter vorherrichenten Stimmung zu trennen, wo wir benn allerdings, neben ben eigentlichen religiösen Liebern, mehr nationale und patriotische, selbst friegerische, ferner Trauerlieder (חשות) individuelle und allgemeine, Liebeslieder (יש' יִרָירוֹת). unter jenen aber wieder perfonliche und öffentliche, Lob- und Danklieder (הקום ש'). Gebete, Fefthynnen, in nuentlicher Abftufung, Magente, hoffente, verheißente u. f. w. unterscheiten fonnen. Gelbft in unserm Pjalmbuche allein finten sich Beispiele fast für alle biese Robbiten. Es ist sehr schwer, ohne bas Webiet ber klaren und festen Begriffe zu verlaffen, in eine nabere Karafteriftit überzugeben; auf ber einen Seite, besonders auch in den Pfalmen selbst, geht bie Lyrit sehr oft in eine einfache, schwunglose Lehrweise über; auf ber andern, 3. B. im Siob, erhebt fich bie Lehrrebe gu ben bochften lyrifden Erguffen. In einzelnen Studen, in hiftorifden Pfalmen, im Deboraliede hat man fich verleiten laffen fonnen, fast einen Unfat zum Epos zu finden, bort freilich von ber praftischen Unwendung, hier von ber subjektiven geistigen Theilnahme sofort in die andern Bebiete gurudgeführt. Bir tonnen es baber fanm tabeln, wenn einige Aritifer fogar von ter Scheidung zwischen bem bidaftischen und lyrischen überhaupt abgerathen haben, mahrent andere fich in haarspaltente Rubricirungen verirren wollten. 3m 19. Pfalme z. B. liegen beibe Elemente, nach Schwung, Sprache, Beremaß fo schroff und unvermittelt neben einander, daß Mehrere auf ben Gedanken gekommen find, tas Gedicht in zwei sich gang fremde zu trennen. Immerhin bürfen wir festhalten, daß bas Wefen ber Lyrik bas unmittelbare Borherrichen ber individuellen Empfindung ift, welche fich ihres Gegenstandes bemächtigt, bas Schone und Erhabene in ihm aufsuchend ober ihm beffen Gewand leihend, ihm Leben und Bewegung mittheilend, ober aber fich selbst genießend durch den natürlichen, vergegenwärtigenden, malenden Ausdruck. fo verftanten burfte bie bebraifche Lprit, fo wenige eigentliche Berührungennite man auch zwischen ihr und ben andern finten mag, über bas Deifte, mas bas Alterthum biefer Urt uns hinterlaffen hat, weit hinausgehen an Innigkeit, Tiefe und Atel; nur bas, mas wir Grazie nennen, ift ber femitischen Literatur weniger inwohnend.

Schwieriger ift es, Die zweite Sanptgattung auf ben Grund bes angegebenen technis iden Ramens gu farafterifiren. Die Wurgel 520 bruett ben Begriff einer Bergleichung aus: לעם mare bemnach ein Gleichniß, und nehmen wir hingu, bag aus ber Bufammenstellung zweier anscheinent frembartiger Dinge, z. B. aus ber materiellen und moralifchen Welt, ein belehrenter Gebante fich ergeben fann, und erinnern uns babei, bag ber Drient von jeber eine Birtuosität in so gearteter Belehrung gehabt bat, fo kommen wir auf bie Borftellung, bag ursprünglich eben biefe mit jenem Ramen bezeichnet mar, fpater aber mohl ber Undbrud eine allgemeinere, von bem Zwede hergeleitete Unwendung erfnhr. Wie bem and fenn wolle, er vertritt für uns folgende Gattungen: a) bie Fabel, wovon Richt. 9, 7 f. 2 Ron. 14, 9 f. zwei, boch nicht gerate in poetischer Form vorgetragene Beispiele erhalten find. b) Die Parabel, 2 Sam. 12, 1 f. Jef. 5, 1 f., wogu wir auch tie Allegorie rechnen wollen, welche ausbrüdlich 5200 genannt wirb, Eg. 17, 2; 24, 3. c) Der Sinnfpruch, ter Sittenfpruch, bas Spruchwort, brei Gattungen, welche mir verbinden, weil fie auch im Beifte bes hebraifchen Boltes nicht ftreng gefchieten waren, und auch in ten verschiedenen Sammlungen von שלים (Spr. 10, 1; 25, 1.), welche vereinigt unter bem Mamen Salome's auf uns gefommen find, bunt burch einander fteben. In ben allermeiften Fällen find barin wirkliche Bergleichungen gegeben, welche in zwei parallelen Gagen irgend eine Gitten- ober Mugheiteregel, eine Thatfache ber Erfahrung mit und ohne Urtheil in pragnanter Rurge und oft in wittiger Combination aufstellen und bem Beifte einpragen, fo gwar, bag bas bienenbe Blied voransteht, ber beabsichtigte Banptgebante ben Schlug macht. Wie febr biefe Definition gerade auch auf bas fpeciell jegenannte Spridwort paffe, f. 1 Sam. 10, 12. E3. 18, 2. d) Das Rathfel, welches ja mefentlich auf einer Bergleichung beruht. Sofern es einen gu lofenben Anoten bietet (wie and) vie Allegorie, Eg. 17, 2.) heißt es הובה Richt. 14, 12 f., 1 Mon. 10, 1. Huch bie Gpr. 30. gefammelten, obgleich von anderer Art als bie unfrigen, vereinigen bie Elemente einer Bergleichung und einer Frage; nur gehört bier bie Antwort fogleich mit jum Gericht und gibt ibm fo fast bie Art einer witigen Senteng. e) Das Spottgericht (Jef. 11, 4. Sab. 2, 6.), welches ja, zumal im natürlichen Ausbrud berber vollsthumlider Empfindung, eben von Bergleichungen feine größte Schärfe borgt, baher bie häufige Redensart: jum bin werben, mas bald mit Sprudmort, balb mit Spott übersett wird. f) Das eigentliche Lehrgedicht (vgl. Bf. 78, 2; 49, 5.); wobin wir junachft viele Bfalmen rechnen, welche über religiöfe und fittliche Dinge, bas Walten ber Borfchung, bas Berhaltnig bes menichlichen Thuns zum Urtheile Gottes, vie Geschichte, nicht sowohl singen als restectiren. Auch ver erste Theil ves Spruchbuchs (Rap. 1-9.) mag hier erwähnt werben, wenn man nicht lieber annimmt, bag bie Ueberfdrift (cf. 1, 6.) wesentlid auf bie nachselgenten Gnomen ober bas Bange sich bezieht. Und bei fo fortgebenter Andtehnung tes Begriffs mogen benn gulett auch Sieb (27, 1; 29, 1.) und Nobelet (12, 9.) bier genannt werben; erfteres Buch feinem Rahmen nach ein Epos, feiner Form nach ein Dialog (fein Drama), feinem poetischen Berthe nach wetteifernt mit tem Schönsten, was tie bebräifche Lyrit bervorgebracht bat, aber feiner Abficht nad ein Lehrgericht, eine große ichwer zu erringende Wahrheit ans bem flaren Spiegel einer grundlich burchgefprochenen Beschichte, also burch Bergleichung, entwidelnb und in's Licht fegent; bas lettere aber, bei weit geringeren Anfpruchen auf poetifche Natur, namentlich burch baufigen Unfat gur Sprudweisheit, bier eine Stelle verbienenb. Infofern entlich Prophetenwort ebenfalls bem Bwede ber Belehrung bient, heißt auch biefes למלים 4 Mef. 23, 24. Und infofern Belehrung erft burch bas finnente Rachbenten bes Borers ihren 3med erreicht, ift fie zugleich ein Rathe ober Rathselwort nicht Spr. 1, 6. Pf. 49, 5; 78, 2. n. f. w. Bgt. überhaupt: C. Aurivillius, de poesi biblica Diss. p. 74 sqq. S. Rarius, de poeseos hebr. praestantia 1800. Mener, Hermen, bes A. H. 313 ff. L. Dibbits de poesi hebr. Traj. 1818. P. Sarchi essay on hebrew poetry Lond. 1824. B. F. Guttenstein, poet. Literatur ber Ifraeliten 1835.

III. Daß jede Boefie eine eigenthumliche, von ter gewöhnlichen Retemeise verschie-

bene Sprache habe, liegt im Begriffe felbft. Diefe Gigenthumlichkeit beruht nun einmal in ber Babl ber Ansbrude, beren bie gemeine Sprache immer mehrere zu verlieren Befahr läuft, mahrend bie Dichtkunft ben vorhandenen Reichthum forgfam pflegt und fich bamit gerne schmudt; ja felbst ihn zu mehren fucht. Go findet man auch bei ben bebraiichen Dichtern eine Reihe von Wörtern, welche Die altteftamentliche Proja nicht anwenbet, Die aber burch ihren Bebrauch in andern jemitischen Mundarten sich als gleich altes Sprachgut ausweisen, ober wenigstens burch bie Ethmologie ihr Burgerrecht befunden. (Bgl. G. J. L. Bogel, de dialecto poetica carm. hebr. 1764.) Biel mehr aber nuterterscheibet fich die Sprache ber Poefie burch ihre fünftliche Form, welche nach besondern Befeten fich regelt, barum fie and eine gebnubene beift. Diefe Technit ber Poefie, wofern fie nicht zur blogen Mechanit herabfinten will, muß ihre Regeln einerfeits von ber Ratur ihres Gegenstandes, andrerseits vom Dhre und von ber Musit hernehmen. Daß auch bie bebräifche Dichtkunft fich biefer naturlichen Bedingung unterworfen hat, versteht fich von felbst; wie aber bie Mittel zum Zwede hierin fehr mannigfaltig find, und nicht überall bie gleichen, so frägt sich eben (ein langjähriger, viel irreführender Streit), welche beifelben bei ben Dichtern bes A. T. zur Anwendung gekommen find.

Um meisten fällt in's Auge und Dhr biejenige Runftform ber Poefie, welche wir ben Reim nennen, und welche in ber mobernen Literatur bie herrichente geworben ift. Un Mitteln, ben Reim zu geminnen, fehlt es ber hebraifden Sprache gar nicht, wie bie neuere judische Poesie zur Genüge lehrt. Das A. T. fennt ihn nicht, und bie Versuche ihn zu finden (z. B. Clericus zu 2 Mof. 15.) haben sich burch bas Ergebnig felbst gerichtet. Bermeintliche Anfatze bazu, wie Pf. 8, 5. Jef. 33, 22. Hohel. 3, 11. 1 Mof. 4, 23 f., wir fagen gern, noch ungablige andre, find natürliche Erzeugniffe ber einmal gegebeuen Sprachformen und im Lateinischen noch häufiger. Rirgends ift ter Reim in einem gangen Bebichte angewendet. Judeffen ift hier zweierlei zu bemerken. Die hebraifche Poesie kennt die Affonaug und liebt sie gelegentlich (wie benn selbst die arabische Prosa eine Birtuofität darin hat und fucht - Koran und Hariri). Die Affonang ift auch ein Reim, aber nicht nothwendig ein am Ende ber Zeilen erscheinender und es ift gemiß nicht reiner Zufall, daß Pf. 124., nach ben Accenten abgetheilt, in Diefer Weife bas Dhr angenehm berührt, ober bag Magl. 5. in 22 Bersen vierzigmal ober mehr berselbe Ton (anu, enu, nu, n. f. w.) vorkommt. Allein biefe Erscheinung ift selten und fann als Versuch Einzelner betrachtet werden; sie ist kein Gesetz ber Poesie überhaupt. Roch weniger die Alliteration, b. h. ber Bleichklang ber Borter nach ihren Unfangeconsonan= ten. Sie gehört mehr ber Naturpoefie bes Bolfes in Spruchen und Wigworten, als ber Runftpoefie an. Man hat bemerkt, bag zahlreiche, aber boch im Terte gang vereinzelte, Beispiele bei Jesaja (z. B. 5, 7; 21, 2; 29, 6. u. f. w., aber auch fonst Sof. 8, 7. Nah. 2, 11. Hohel. 8, 6. u. f. w.) vortommen; zur Regel, wie im Altbeutschen, wird fie nirgende.

Zweitens ist in der Poesie leicht erkennbar die Theilung des Textes in gleiche Glieber, kürzere oder längere. Jene nennen wir Berse, diese Strophen. Berse, nicht im modernen sondern im alttestamentlichen Sinne, sind eigentlich der Regel nach (daß die masorethische Ubtheilung hier vielsach störend eingreift ändert an der Sache nichts) für sich bestehende Redetheile, dieses um so mehr als wir es für einen Hauptkarafter der hebräschen Poesie erkannt haben, in solchen kleinen, abgeschlossenen, an einander gereiheten Bersen sich zu bewegen. Sie sind regelmäßig zweigliedrig (zeilig), auch wohl dreisgliedrig, worüber unten. Die Glieder unter sich, so wie die Berse unter sich, können von gleicher Länge sehn, aber sowohl Gedanke als Musik können auch Ungleichheit verslangen oder rechtsertigen. Im Hebräschen wie überall. Mehrere Verse zusammen bilden eine Strophe. Zum Wesen des Strophenbaus gehört die Gleichartigkeit derselben in einem Gedichte, nach Korm und Verszahl. Wo dieselbe nicht zu entdecken ist, muß billig an dem Vorhandensehn der Strophentheilung selbst gezweiselt werden. Es ist aber heustiges Tages zur Mode geworden, überall und immer Strophen zu sinden und für jede

Sonterbarkeit in teren rein willtürlicher Herstellung nicht nur psihchologische, sondern auch theologische Metive zu suchen. Neußerlich wird die Strophe am einsachsten markirt durch das Refrain, oder den wiederkehrenden Schlüßvers (z. B. Pj. 42—43. 57. Jes. 9, 7 si. Amos. 1. 2.), oder durch den alphabetischen Ansang (was aber weniger poetische Technik als Spielerei ist), so daß entweder Bers und Strophe zusammenfallen (Ps. 25. 31. t45. Spr. 31, 10 si. Mlagl. 1. 2. 4.) oder nicht (Ps. 9—10. 37.), oder innerhalb der Strophen die alphabetische Ordnung sich wiederhott (Ps. 119.) oder selbst innerhalb der Berse (Ps. 111. 112. Mlagl. 3.). Innerlich aber rundet sich die Strophe durch den Gedausen selbst ab und durch die gegenseitige Beziehung der einzelnen Theile des Gestichtes (z. B. Ps. 2. 68. 101. 114. 2 Mos. 15. u. s. w.). (Bgl. Köster in den Studien 1831. 1. Wocher in der Tübinger Suartalschr. 1831. S. 613 ss.)

Mit bem Berje eng verwandt ift in ter hebraifden Boefie brittens ber Barals letiemus, b. i. bie regelmäßige Rebeneinanderfiellung spunnetrifch gebanter Gate, ober vielmehr bie eigenthümliche Ratur best bebräifden Berfes ift eben tiefer Parallelismus. Die Symmetrie ist babei aber nicht sowohl eine augerliche, als eine iteelle; fie liegt wesentlich im Berhaltnig tes Austrucks jum Getaufen, intem letterer, verschiebenartig gewendet, ben Stoff gu mehreren gusammengehörigen Beregeilen gibt. Entweber nämlich wird terfelbe Gebanke gweis und mehrmal synonymisch mit wechselnden Worten wieders gegeben, ober aber er mird von zwei entgegengefetten Seiten, antithetifch, anfgefagt. Entweber bilbet jede Berszeile einen gangen, in allen einzelnen Elementen ber parallelen Beile entsprechenden Cap, ober aber bie Berdoppelung trifft nur eines ober zwei Elemente tes Capes, mahrend tie übrigen ohne Parallele auf Die zwei Beilen vertheilt werben. Gerner erstreckt sich ber Parallelismus auf zwei ober brei Berszeilen; in letterm Falle entweder breimal synonym (Bf. 1, 1.) ober nur gweimal, und bann mit einer einleitenten (Bef. 43, 5.) ober abschließenden (Pf. 123, 2.) Zeile ben Wedanken abrundend Er fann aber auch vier Blieber umfaffen, fo bag bie Wieberholung einfach und eine vierfache ift (Bef. 43, 2.) was aber schon selten vorkommt und bei Uebertreibung (Pf. 19, 8 f.) matt wirt; oter, wie hanfiger, fo tag tie Zeilen zwei und zwei gufammengehören ab - ed (Jef. 43, 4.) ober eleganter ac - bd (Pf. 33, 13 f.). Der antithetische Parallelismus ift überhanpt feltner und bann meift zweigliedrig (Spr. 27, 7.), boch auch viergliedrig und verschränkt (Hohel. 1, 5.). Alle diese, übrigens unendlich mannigfaltigen Formen, wechseln in ten meiften Bebichten willfürlich mit einander ab, und eben tiefe Abwechslung trägt bagn bei, bie Abstufung ber poetischen Sprache bis gur rebnerifd gehobenen zu einer burdhaus nicht streng geschiedenen zu machen. Indeffen gibt es roch eine bereutente Ungahl Stude, worin bie vollfommenfte Regelmäßigfeit angestrebt, und bei welden tarum auch tie ftrophifche Anlage eine bentlicher herbortretenbe ift. Dahin gehören 3. B. mehrere Elegicen tes Jeremias, und viele unter ten fpatern Pfal-Bgl. überh. Raifer, de parallelismi in poesi hebr. natura 1839.

Mit allem tem bisher Gejagten sind wir aber noch weit entsernt von bem, was in ter flassischen, moternen, und ter sonstigen semitischen Literatur in technischer Hinficht bie Hamptsche ist, von einer eigentlichen Metrik, Messung ter längen und Kürzen und Berbindung terselben nach bestimmter Ordnung (Quantität, Scansien, Bersmaß u. s. w.). Eine poetische Rede ohne alles dieses, wenigstens ohne etwas taven, erscheint fast als eine contradictio in adjecto. Man hat taher vielsache Bersuche gemacht, auch in den Gerichten tes A. T. eine Metrit zu entreden, und ties um so mehr, da Josephus und nach ihm Hieronynuns n. A. versichern die Hebräer haben sie wirklich gehabt und ihre Gerichte seinen Gerametern, Bentametern, und sonst verschiedenen Maßen geschrieben. Jeder Versuch aber, dies am Texte nachzweisen, ist die jetzt mislungen, sen's daß man die masorethische Accentuation zum Grunde legte und se wesentlich jambische Maße hersansbrachte (Bellermann, Metrit ter Hebräer 1813 n. A.), sen's daß man sie vernachtäsigte, wie bei der Seansion der altgriechischen Poesie, und eine neue Anssprache an die Seite setzte sexte (Jos. Lev. Saalschische, Form der hebr. Poesie 1825 n. 1853 u. A.).

Bei aller Billfur erreichte man nichts, mas auch nur ben Schein eines Befetes, ja eines wirklichen Wohlklangs gehabt hatte, wie er bod fo oft ungesucht bei'm Lefen fich barbietet, und bie Borftellung läßt fich nicht abweisen, daß Josephus, mit beffen Sprachgelehrfamkeit es ohnehin nicht glangend bestellt war, hier wieder einmal ten Griechen gegenüber, wie fo oft, ben Mund zu voll genommen hat; höchstens, wie wohl Sieronnmus auch. an die wechselnde Lange ber Berdzeilen bentent. Wenn gur Zeit Diefer Schriftsteller eine Runte von althebräischer wirklich so zu nennenter Metrif existirt hatte, so mußte fich auch bei ben Juden felbst, im Talmud, Diefelbe erhalten haben, und wir wurden Bositiveres barüber miffen. Das Tednische ber Dichtkunft, wo es einmal geregelt war, bleibt ja felbst ba noch ein Eigenthum ber Sprache und ber Schule, wo ber Beift gang gewichen ift. Nichtsvestoweniger sind wir überzeugt, daß zur hebräischen Poefie allerbings noch etwas mehr gehört als ber Parallelismus und etwa tie strophische Ordnuna. Lettere hatte teinen Sinn, ersterer feine Anmuth ohne eine gewiffe Urt von Mufit, ohne bie nun einmal Poefie nicht zu beuten ift. Dieje Musik aber nennen wir ben Rhythning, die gefällige Unwendung ber natürlichen Gefetze tes Tonfalle, welche ja unlängbar, wenn fie recht gehandhabt wird, eine viel fconere Wirkung hervorbringt als die regelrechtefte, roh-außerlich getriebene Gilbengahlerei, wie die Bergleichung jeder unmetrifchen, felbst reimlofen, aber ichon cabengirten Dithyrambe mit bem nachsten besten frangöfischen Alexandriner beweisen tann. Dag ein folder Rhythmus in ber hebräischen Boefie erftrebt murte, also aud jest noch zu suchen fen, mußte ichon baburch gewiß fenu, baf bie Dichtersprache gelegentlich gemiffe eigenthümliche Formen (bef. Endungen) vorzieht, welche eine Berrudung bes Accents, alfo eine Beranderung bes Tonfalls herbeis führen (...êmo statt ...ehém; ...átha statt ...â; ...ôlu statt ...ĕlú; ...áru statt ĕrú u. s. w. in Suffiren, Banfalformen). Bin und wieder laffen fich grammatische Sonderbarkeiten, welche wir ben Bunktatoren guschreiben, ober eigenthümliche Accentuation, gang einfach aus rhythmischen Grunden erklaren, und burften vielleicht, wir brauchen gar nicht gu fagen auf Schultrabition, sonbern auf einem richtigen Berftandniffe ber Sache beruhen. (Bal. die erfte Zeile ter erften Rebe Sichs und Aehnliches.) Allein es ift boch eine fehr miftliche Sache, hierin über bas Allgemeine hinausgehen zu wollen. Der Rihnthmus ift fo zu fagen ber Athem ober Bulsichlag einer Sprache, fann alfo nur fo lange fie lebt und ans bem Munde eines fie richtig Lefenden vernommen werden. Man wolle boch nicht glauben, bag unfre Mussprache bes Lateinischen und Griechischen, welche beiten Sprachen uns boch viel näher liegen, die mahre Musit einer horazischen ober pindarischen Dbe je barftellen merbe, und boch haben wir babei bie Bulfsmittel einer überall geficher= ten Quantität ber Gylben. Die viel niehr alfo muffen wir uns huten beim Bebraifchen, wo wir folechterbings nicht miffen, wie bie alte Hussprache war, ja wo wir, wenn wir's wüßten, fie mahrscheinlich mit unferm Organ nicht reproduciren könnten, Regeln ber Rhythmit aufstellen zu wollen! Wobei wir es allemal erleben, bag Schwa simplex und compositum balb gezählt wird, balb nicht, Dagesch forte beachtet ober nicht, gebehnte Botale mit ihrem fulcrum furz gesprochen, ebenso gange Syllabae compositae selbst mit febr fcmerfälligen Confonanten wie 7, 3, W; überhaupt alles mit einer naiven Leichtfertigkeit abgethan wird, um nicht zu fagen mit einer bespotischen Willfur, Textamputatio= nen eingeschloffen, bag man, zuerft hingeriffen von bem Schein, nur zu bald fühlt, wie ber Boben einem unter ben Fugen weicht und vor lauter Musik einem schwindelt. Das neueste Spftem (E. Meier, Die Form ber hebr. Poefie. Tub. 1853.) verrath eine sichere Erkenntniß ber Nothwendigkeit, MUes auf fein richtiges Mag zurudzuführen, aber felbst beffen Grundidee (wenigstens für unfre Bragis bie allein anwendbare), bag nur ber Accent, nicht die Quantität, ben Rhythmus bestimmt, wird burd bie weitere Borftellung, daß jebe Berezeile zwei Bebungen, betonte Sauptsplben, haben muffe, baneben aber vorn, mitten, hinten, jo viele unbetonte Nebenfulben haben fonne, ale eben mahrend ber angegebenen Zeitrauer fich aussprechen laffen, boch wieder einerseits zu einer thatfachlichen Freigebung ber gangen Berfification geführt, andrerseits zu einer Berfplitterung ber Rebe in winzige Zeilchen, welche fehr oft aus einem einzigen Worte bestehen, und im Grunde wohl aus manchem profaischen Texte sich eben so leicht berandsonstruiren liefen.

Literatur: Bellarmin, Institt. hebr. p. 245. sq. Buxtorf, thes. gramm. p. 625 sq. nnd Cosri p. 406 sq. F. Gomarus, Davidis lyra 1637. A. Pfeifer, de poesi hebr. vett. 1671 und Dubia vexata p. 526. Gb. Drechsler, manuductio ad poeticam hebr. 1672. Calmet, bibl. Unterf. II. 106 ff. Ant. Driessen, de poesi hebr. ex accent. restituenda 1739. J. C. Schramm, de poesi hebr. 1723. Gl. Wernsdorf, Clerici sententia de poesi hebr. 1744. Cramer's Pfalmen I. 291 f. Ch. Weise, systema Psalmorum metricum 1740. 3. D. Michaelis zu Lewthst angeführte Schrift. C. G. Anton, de metro hebr. antiquo 1770. C. L. Baner, progr. de metro hebr. 1771. Anton, vindiciae etc. 1772. C. Y. Lentwein, richtige Theorie der bibl. Verstunft 1775. E. J. Greve, add. metr. Jesajae etc. Heffmann, in der hallischen Encyll. 2. Section III. 350. M. Nicolas, forme de la poésie hébraïque 1833. Sommer, bibl. Albh. I. 85 ff. Cb. Neuss.

Bebräifche Sprache. 1) Die hebräifche Sprache ift bie Sprache ber Bebraer, mit meldem Ramen, wenn er auch nach ber ben genealogischen Angaben in Benef. 10, 21. 24; 11, 16. 30 Grunte liegenten Auschauung einer sehr großen, noch über bie Grengen bes Rreifes aller Radytemmen bes Abraham hinandreichenben Bölfergruppe angehört, nach feststehendem Sprachgebrauch im Alten Testament (vgl. 3. B. 1 Sam. 13, 3. 7; 14, 21.) tas ifraclitische Bolt, tas unter allen Nachtommen Abraham's bes Bebraers (Benef. 11, 13.) Die hervorragenofte Stelle einzunehmen berufen war, bezeichnet wird. Der Rame ift von tem gewöhnlichen Boltenamen hergenommen, fagt alfo nur ans, taf tie Bebraer, oter, wie fie fich felbst lieber nannten, Die Ifracliten biefe Sprache reteten, woburd ber Bebrauch berfelben Sprache bei einem anteren Bolte ober bei anbern Bolfern nicht ausgeschloffen wird. 3m Alten Teft, tommt bie Bezeichnung hebräifche Sprache nicht ver, mas bei tem feltenen Bebrauche bes Ramens ber Bebraer nicht auffallen fann; fie beißt im Wegenfate gu ber Sprache Megyptens bie Gprache Rena'an's, Bef. 19, 18., mas tarauf hinmeist, baß fie bie von Bewohnern bes lantes Rena'an, gn welchen außer ten Jiraeliten noch andere Bolter gehorten, gebrauchte Sprache mar; fie heißt Bef. 36, 11. 13. 2 Mon. 18, 26. 28. jubifde Sprache, in Stellen, wo es auf eine Bezeichnung ter ben Bewohnern bes Lantes Inda verftandlichen Sprache im Begenfate ju einer fremten, ber aramäischen, ankommt. Erft in ben Schriften ber fpateren Juden, foviel ich weiß, zuerft im Prologe zum Budje bes Jefus Girad, bann nicht felten im Menen Teft, wird bie Lantessprache ber Juben bie hebraifche genannt.

2) Wie tas Voll ter Hebräfer ein kleiner Theil eines großen Volksstamms ist, so gehört tie hebräische Sprache als kleiner Zweig einem weitverbreiteten Sprachstamm an, ten man nach Eich horn's Vorgang (Allgem. Vibliothek ter bibl. Literatur Vand 6. Stück 5.) ten semitischen Sprachstamm zu nennen pflegt. Statt dieses Namens, ber auf tie Infammenstellung ter Völker in tem Verzeichnisse Genes. 10. sich stütt, aber tem ursprünglichen Sinne seiner Anordnung durchans nicht entspricht, somit keine geschichtliche Verechtigung hat, sind in neuester Zeit andere Namen vorgeschlagen (3. Verderassatissischer, spresarabischer Sprachstamm). Da dis jest keiner von diesen Namen allgemeinere Geltung erlangt hat, behalten wir des leichteren Verständnisses wegen hier wenigstens die gebräuchliche Vezeichnung bei.

Gine scharse Begrenzung bes Gebietes, welches ber eigentliche Sit ber Bölter bes semitischen Sprachstammes von ben Zeiten geschichtlicher Unnbe an bis auf unsere Tage gewesen ist, können wir nicht feststellen, weil burch bie Bewegungen und Bermischungen ber Bölter, vorzugsweise in ben östlichen und nörblichen in nächster Nachbarschaft ber unruhigen und nene Wohnsite erstrebenben arischen Bölter liegenben Gebietstheilen, die Grenzen selbst im Lanse ber Jahrhunderte sich verändert haben. Für unsere Zwede wird es anch hinreichen, wenn wir, auf genanere Bestimmungen verzichtend, als nördliche Grenze das armenische Hochland, als östliche ben Tigris und das Meer im Osten von Arabien, als sittliche bas Meer im Süben von Arabien, als westliche ben schmasen

Meeresarm zwischen Arabien und Aegypten, das mittelländische Meer und kleinasiatische Länder bezeichnen. Innerhalb dieser Grenzen entwickelten sich die semitischen Bölker, welche weltzeschichtliche Bedentung erlangt haben. Der ihnen als Schanplatz und Aussgangsstätte ihrer geistigen Bestrebungen und ihrer Theilnahme an dem Entwickelungssgange des menschlichen Geschlechts zugewiesene Theil unserer Erdoberstäche ist im Bershältnisse zu den weiten Gebieten der arischen Völker allerdings beschränkten Umfangs; doch bietet er den ihn bewohnenden Völkern einmal durch seine Lage an der Grenze dreier Welttheile und durch die Wasserstaßen, die tief in ihn hineinschneiden und eine seichte Verbindung mit sernen Ländern gestatten, sodann durch große von Wüsten und Meeren umgebene, dem Andrange fremder Völker unzugängliche. Strecken, die günstigsten Bedingungen sowohl für die Ansübung eines weithin wirkenden Einslusses, als auch für die ungestörte Entwickelung eigenthümlicher Gaben und Kräste dar.

Ueber die eben angegebenen Grenzen hinaus haben sich semitische Bolfer durch Wanberung, Rolonieen und Eroberungszuge ausgebreitet. Sie haben in ferne gander ihre Eigenthümlichkeit mitgenommen und ihre Sprache und ihre Bilbung oft auf lange Zeit feftgehalten; die Bedingungen ju einer felbständigen Fortbildung, zu einer tieferen Begründung ihres Glaubens, zu einer vollendeteren Geftaltung ihrer Sitte auf ihren eigenen Grundlagen haben fie in fremben Bebieten nicht gefunden. Gie find außerhalb Bestätigung biefer Thatsache bieten uns die brei ihrer Beimath Fremdlinge geblieben. größten Ausbreitungen bes femitischen Stammes bar, von benen wir miffen. - 1) In ben bem füblichen Urabien benachbarten Theilen Ufrita's treffen wir femitifche Sprachen an, von benen bie athiopische ben europäischen Gelehrten ichon feit langerer Zeit betannter ift. Daß bie Sprache mit Einwanderern aus bem füblichen Arabien nach Afrika gekommen ift, bezeugt die Achnlichkeit ber Inschriften, welche in Axum gefunden fint, mit ben Simjaritischen, bezeigen geschichtliche Rachrichten und bie forperliche Beschaffenheit der femitifch redenden Bewohner in den öftlichen Theilen Afrika's (vgl. Renan, histoire générale et système comparé des langues semitiques, Paris 1855. 1. Theil S. 304 ff.). Ueber die Art und Zeit ihrer Ginmanderung fehlen uns alle Nachrichten; wir wiffen nur, daß ichon in ben ersten Jahrhunderten unferer Zeitrechnung eine femitische Bevölkerung in Aethiopien gewohnt hat. In einem frischen Leben, zu Aenferungen eigner Rraft hat sie sich nicht erhoben; auch durch die Annahme der driftlichen Religion gelangte fie nicht zu einem neuen Aufschwunge; was fie aus ihrer Beimath mitgenommen ober später aus ber Frembe erhalten bat, ift ein ftarres angerliches Besitzthum geblieben. -2) Bom Lande Paläftina und von den in feiner Rabe liegenden Ruftengegenden aus verbreiteten fich semitische Kauflente über bie Juseln und Ruftenlander bes mittellandischen Meeres, in großer Angahl über die Nordfüste Afrika's, wo die aus dem heimathlichen Lande mitgebrachte Sprache mährend vieler Jahrhunderte in Gebrauch blieb. Arnobius, Augustinus, Procopius und Andere berichten, daß eine ber hebräischen gleiche Sprache noch zu ihrer Zeit, z. B. in ber Umgegend bes alten Carthago von ben Bauern bes Landes, die der römischen Bilbung und dem Einflusse ber römischen Sprache weniger zugänglich waren, gesprochen wurde. Die semitischen Ginmanderer und Rolonieen brachten ben europäischen und afrikanischen Bölkern bie Bildung ihrer Heimath als fruchtbare Reime, die hie und da einen gunstigen Boden fanden; sie felbst gelangten nicht zu einer in sich ftarken, felbständigen Entwickelung. Bon geistigen, burch Bethätigung eigner Kraft unter bem bedingenden Einfluß ber neuen Umgebung und ber neuen Wohnsitze errungenen Gutern, durch deren Besit und weitere Mittheilung ihnen eine bleibende Stelle in ber Bilbungsgeschichte ber Menschheit gesichert mare, mird und feine Runbe. Alls die politische Macht ihrer Rolonieen und Staaten vernichtet ward, verloren sie jebe Bebeutung und verschwanden zulett, fast ohne Spuren ihres Dasehns zu hinterlaffen, in ber Maffe ber Bölker, in beren Mitte fie fich niedergelaffen hatten. — 3) Die Araber nach Muhammed unterwarfen einen großen Theil Asiens, Afrika's und Europa's ihren Baffen und ihrem Glauben. Unter ben fiegreichen Fahnen bes Abubetr, Oman und Real-Enchflopabie fur Theologie und Rirde. V.

Othman verbreiteten fich bie friegführenten Araber über Sprien, Berfien, Megupten, über bas nerbliche Afrifa und bie Infeln bes mittellandischen Meeres; in ben Jahrbunterten nach biefen großen erften Hachfolgern bes Propheten behnte fich bie Religion res Minbammet von Spanien und ter Westfifte Afrita's bis gur dinesifchen Mauer aus. Die erobernten Araber ftanten balt an ter Spite machtiger Staaten und ichienen bestimmt zu fenn, Berricher ber 2Belt zu werben. Aber ber Rüdblid auf Die zwölf Babrhunderte feit Muhammede Auftreten lehnt, bag ce ihnen nicht gestattet mar, lebensfraitige Ediopfungen auf fittlichen Gebieten beworzubringen in ben Lantern, mo fie eine Die Gieger murten, wenn wir von ber Religion abfeben, böbere Cultur verfanten. Die fie aus ihrem Beimathlande mitgebracht batten und in ftarren Formen festbielten, Schüler ber Besiegten, an vielen Orten trene Bemahrer alter Biffenfchaft, Die fie als ein von außen gegebenes, in ihren neuen Berhaltniffen munfdenswerthes Wefdent annahmen, aber nicht als freies Gigenthum ju meiterer Fortbildung und zu fraftigen Rengestaltungen gu benutzen verftanten.

3) Bir werten alfo nicht allein tie Urfprünge und Reime ter eigenthümlichen Bilrungen und Leiftungen ter semitischen Bolter, fontern auch ihr Wachsen, ihr Gebeiben und ibre Entfaltung gu ter geiftigen Macht, Durch beren Befit fie nach Gottes Willen bernfen waren, eine weltgeschichtliche Berentung ausznüben, in tem Raume fuchen muffen, ben mir oben als ben eigentlichen Gitz ber Semiten bezeichnet haben. Go beschränft Diefer Maum auch im Berhältniffe gu bem von anderen Boltsftammen eingenommenen ift, jo bietet er bod fomohl burch geographische und flimatische Unterschiede als auch burch Die Mannigfaltigfeit geschichtlicher Ginfluffe eine Gulle von Bedingungen bar, welche babin mirten mußten, bag innerhalb bes jemitifden Boltsftammes einzelne Stämme und Bolter fich von einander absonderten, verschiedene Biele verfolgten, nach eignem Gefet und eigner Gitte fich entwickelten und größere ober geringere Bebeutung gewannen. Bejdidtlide Runte mirt uns nicht von tem femitifden Boltsstamm in feiner Einheit und Gleichbeit, fondern von semitischen Bolfern, Die fich von einander unterscheiben burch Beidbaftigung und Gitte, burch Anschauungen und Borftellungen, burch bas Dag ter Biltung und burch bie Sprade. Wenn wir boch ohne Weiteres von einem femitifden Boltoftamm als einem Bangen reten, fo geschieht es, weil ichen langft in ben mannigfattigen Gestaltungen und Bilbungen riefer Bolfer gemeinschaftliche Grundzüge erfannt find, beren Borbantenfenn ju ber Unnahme berechtigt, bag im Sintergrunde ber im Laufe ber Beiten bervortretenten Unterfchiebe eine urfprungliche Ginheit liegt.

Die im hintergrunde ber Weschichte und vor aller Geschichte verhandene Einheit ber Semiten, welche anzunehmen die Wahrnehmung bes Gleichartigen in ber Mannigsaltigkeit ihrer Erscheinungen uns nötbigt, ruht auf ber geistigen Anlage bes semitischen Belkstammes, auf ber eigentbünlichen Begabung, mit welcher ber liebe Gott ihn ausstattete, um ihn in ben Stand zu sepen, burch ben Gebrauch und die Entwickelung ber ihm als Mitgift anvertrauten Kräfte und Triebe eine selbständige Stellung und Bebeutung sich zu erwerben unter ben Beltegruppen ber Erbe und in ber Weschichte ber Menscheit.

So leicht es im Ganzen und Grefen ift, eine gleichartige Grundlage in vielen Geftaltungen tes Lebens femitischer Bölter zu erfennen, so gelingt es boch nicht, ben Einfluß und tie Macht ter ursprünglichen Begabung einer scharsen Berechnung zu unterwerfen. Ja, je genauer tas Gebiet bes semitischen Bollsstamms erforscht wird, besto ichwieriger wird es, sowohl sichere Haltvunkte zu gewinnen für tie Bestimmung bessen, was wir tie geistige Anlage genannt haben, als auch tie vielen einzelnen Erscheinungen als Entwicklung gleichsam von einem Keime aus nachzuweisen. Die in unseren Tagen fo rasch sich ausbehnende Korschung führt und zunächst eine Masse vereinzelter Thatsachen vor Angen, welche gleich einer zusammenhängenden Betrachtung zu unterwerfen und oft nicht möglich ift, weil tie Berbindungsslieder sehlen. Wir erinnern beispielsweise nur an die Entbedungen im südlichen Arabien und im Euphrat und Tigris-Lande. Zahlzteiche Inschriften auf ben Ruinen, vorzugsweise in der Gegend von Mareb und Sana

bezeugen uns bas Borhandensenn einer verhältnismäßig alten Cultur und einer vielfache Eigenthümlichkeiten barbietenden Sprache im süblichen Arabien; in diesem Augenblick haben wir mit der Erforschung ber Dentmäler und ber Deutung ber Inschriften vollauf zu thun und es wird vielleicht nie gelingen, ben süblichen Arabern eine sichere Stelle in der Entwickelungsgeschichte semitischer Bölter überhaupt anzuweisen. Alchulich verhält es sich mit ben großartigen Entbedungen in Assylveien und Babylouien, welche für die genauere Erkenntniß semitischer Bildung eine große Ausbeute in Aussicht stellen, die aber nur durch eine ruhige, ihrer Mittel sich bewußte Forschung gewonnen werden kann.

So werden wir zur Vorsicht gemahnt, wenn wir es unternehmen, ein Ergebniß von Untersuchungen barzustellen, in deren Bereich der ganze semitische Bolksstamm fällt, und gern beschränken wir uns auf ein kleineres und genauer bekanntes Gediet, auf das Gebiet der Bölker, welche berusen waren, an geschichtlicher Bedeutung alle übrigen semitischen Beilden Bilden Bilden und Sigensthümlichkeit anderen Bölkern mitzutheilen. Die Geschichte und Literatur der Ifraeliten und der Araber seit Muhammed bieten uns die Erscheinungen dar, in welchen wir die gemeinschaftliche Grundlage, die Begabung und Ansstatung des semitischen Volkstamms,

nachzuweisen unternehmen.

4) Unter ben Bölkern ber tautafischen Race, ber am höchsten begabten, ragen bie Semiten und bie Indogermanen ober, wie man fie jetzt lieber nennt, bie Arier hervor burch felbftanbige Bilbung und gefchichtlichen Ginflug. Gie entwidelten fich in verichiebener Beife, nicht ohne ben forbernten Ginfluß angerer Betingungen, aber boch vorzugsweise in Folge ihrer Anlage und Begabung, Die sich immer und immer wieber Beltung verschaffen in ihren geiftigen Beftrebungen. Wir vergegenwärtigen uns hier nur einige tief greifende Begenfate in ber Entwidelung semitischer und arifder Bolfer, Die ein vollgultiges Beugnig fur bie Gigenthumlichkeit ber Stamme ablegen, benen fie angehören. Bei ben arischen Bolfern treffen wir bas Streben an, in ben einzelnen Ericheinungen bes Lebens bas Nothwendige und Allgemeine nachzuweisen, fich zu einer ruhigen und allseitigen Betrachtung ber Dinge zu erheben, ihr Berftandniß zu suchen, bas Wesentliche und Zufällige von einander zu unterscheiden. Die Träger und Bildner ber Philosophie sind arische Bölker, vornehmlich Inder, Griechen und Deutsche. Unfänge einer allfeitigeren Erwägung ber Dinge, einer philosophischen Betrachtung und Thatiafeit kommen, wie biefes fich von felbst versteht, auch bei ben Semiten, 3. B. im Buche Siob und Robelet vor, aber das, mas mir Philosophie zu nennen pflegen, ift ihnen fremd geblieben. Den Beweis hiefür gibt bie fogenannte arabifche Philosophie gur Beit ber Abbafiben, Die nur von ben Griechen entlehnt ift, nur in ben Grenggebieten femitischer Bilbung in Spanien, Marette und Samartant einen etwas festeren Bestand erhielt, niemals in ben urfprunglichen Siten semitischer Bolter Eingang gefunten und niemals einen nachhaltigen Ginflug auf ihren Entwidelungegang ausgeübt hat. - Dic arischen Bolter besitzen ausgebildete unthologische Susteme, beren Zusammenhang mit philosophischen Bestrebungen nicht zu verkennen ift; einzelne semitische Bölker haben auch Bötter verehrt, und bag ben Semiten muthologische Gebilde anderer Bölfer nicht unbekannt geblieben find, miffen wir, aber gerade ba, mo bas femitische Leben am wenigsten ben Ginfluffen ber Frembe ausgesetzt mar, suchen wir umfonft nach Spuren einer Unschauungsweise und Thatigkeit, Die zu einer Ausbildung muthologischer Sufteme hatte hinführen konnen. — Die echt semitische Boesie ift bie Ihrische; fic gestattet ben unmittel= baren Eindruden ber Bewunderung ober ber Berachtung, ber Freude oder bes leibe, ber Bartlichfeit ober bes Borns, ber Liebe ober bes Baffes einen ichnellen und marmen Ausbrud; bei ben Ifraeliten verschmähte sie fogar bie Feffeln bes Bort-Rhuthmus und bes Reimes; frei und ungebunden außerte fie fich, in ihrem auf- und niederwallenden Gedanken-Rhythmus ein treues Abbild des erregten Gefühles, durch das fie hervorgerufen wird. Die arischen Bölter haben, wie sich von selbst versteht, auch lyrische Poesie, baneben aber besitzen fie bie auberen Dichtungsarten, von benen wir bei ben Semiten

bochftens fleine Unfage, Die nicht einmal auf eine weitere Unsbildung himmeifen, antreffen: bas Cpos mit feiner großartigen Rube, feiner objeftiven Betrachtungsweife, bei ber bie Perfontichfeit bes Dichters nur wie im Sintergrunde erscheint, und bas Drama, welches ten Dichter in Die Stimmungen, Gefühle und Borfiellungen Anderer einzugeben zwingt und auf bem Darangeben ber eigenen Berfonlichkeit rubt. - Die Musik, ber unmittelbarfte Anstruct bes erregten Gemuths, ift Gigenthum arifcher und semitifcher Better; tie verschiedene Ansbildung terfelben bei ten einen und ben anderen genauer gu ertennen, ift und nicht vergonnt, bod find wir überzengt, bag fie ein treues Spiegelbilt ber tiefgreifenden, auf bem Gebiete ber Boefie beutlich hervortretenben Berschiebens beit ber beiden Boltoftamme barbietet. - Dag in anderen Runften, in Mimit, Stulptur und Malerei Die femitischen Bolfer auf feinen Gall mit ben arifden fich meffen fonnen, iteht und and nach ter Entredung fo vieler Biltwerte im Enphrat- und Tigristante jest; wir glauben fogar, bag bie meitergebente Foridung bas ben Semiten eigene Bebiet ber Stutptur und Materei auf engere Grengen beschränken wird, als bie große Menge ter auf jemitischem Boben jett aufgefundenen Bildwerke ihm guzuweisen scheint. Es murben, wenn für unfere Bwede eine weitergehente Bergleichung ber femitifchen und arijden Bolfer nothwentig mare, in abnlicher Weise Unterschiede in ber Ginrich= tung ber Stagten, in ber Gestaltung ber Sitte und in ber Ausbildung bes Rechts nachgemiesen werten fonnen.

Es tann bennach mit Sicherheit behauptet werden, baß, wenn wissenschaftliche und tünstlerische Leistungen allein in Betracht gezogen werden, ben arischen Bölfern ber Borstang zuerfannt werden muß vor ben Semiten: vgl. Lassen, indische Alterthumskunde 1. S. 414 si. Die Geschichte bezeugt auch beutlich genug, daß bie Bedeutung ber Semiten nicht in ber Ausbildung ber Wissenschaften und Künste zu suchen ist; sie waren berufen, sich ber unmittelbaren Abhängigseit von einer höheren Macht bewußt zu bleiben, ihr Walten und ihren Rathschlichtnft in ben menschlichen Dingen willig anzuerkennen und ben Glauben an ein Reich Gottes, bem alle menschlichen Bestrebungen sich unterordnen und an bem alle Menschen theitnehmen sollen, als eine verjüngende Kraft ben Bölfern zu bringen, die ihre eigenen Wege versolgt und in Wissenschaft und Kuust eine wahre Bes

friedigung ihrer tiefften Bedürfnifie nicht gefunden hatten.

Den Semiten hat Gett nicht bas Streben eingepflangt, eine Maffe von Erscheis nungen gufammengufaffen, fie in eine gegliederte Ordnung gu bringen, fich ihnen gegen überzustellen als eine fie burchtringente selbständige Macht, Die es unternimmt, in ber Mannigfaltigfeit ber Dinge bas Allgemeine von bem Befonderen, bas Befentliche von rem Bufälligen gu unterscheiden und bestimmte Wefete, benen fie unterworfen find, auf-Ihnen ift zu ihrer Ausstattung ein leicht erregbares Befühl, eine rasch fich hingebente Beftimmbarteit verlieben; Die Gindrude, Die von aufen tommen, nehmen fie ohne Weiteres auf und laffen fie auf fich mirten; bas Bedürfniß, fich mit ihnen auseinanderzusegen, baben fie nicht. Gie fühlen fich als bie Abbangigen, Bestimmten, und befeunen es gern, baß fie mit ihren Leiftungen Wertzenge einer boberen, burch fie wirfenten Macht fint. Mit jestem und ftartem Willen verfolgen fie bie Bahn, auf welche fie nicht burd ihre Uebertegung und nach eigner Willfur geführt zu fenn wiffen; mit tühnem Minthe erstreben fie bas Biel, welches als ein ihnen gefestes fie erfannt haben, jedes Berenfen, mas aus einer Berechnung ber eigenen Kraft und aus einer Ermägung ber ihnen gu Gebote ftebenten Mittel entstehen fonnte, fernhaltent, nur bem unmittelbar träftigen Cinornde und ber gur That treibenben Macht Folge gebent. Ginzelnes mit icharfem Berftand zu burchbringen gelingt ihnen wohl; zu einer ruhigeren Betrachtung und Geststellung bes Einzelnen in einem größeren Bufammenhange erheben fie fich nicht. Go begabt tonnten bie Gemiten auf ben Bebieten, welche bie arifden Bolfer mit ihren Rraften verzugeweise zu bearbeiten berufen waren, fich nicht auszeichnen; wir ichenen und aber nicht, es audzusprechen, baß fie burd ihre Gigenthumlichfeit befähigt maren, immer nene Empfanger und Buter religiöfer Wahrheiten und Buter gu feyn.

5) Wenn auch bie Sprache ebensowenig eine Erfindung ber Menschen wie bas Denten ift, fo find body bie einzelnen Sprachen in ihren besonderen Westaltungen ein treues Abbild ber geiftigen Beftrebungen ber Boller und burd ihre Eigenthumlichfeit beringt. Kennten wir fonft in ter Befdichte femitifcher Bolter nirgente tie Nachwirfungen einer urfprünglichen Bleichheit und Busammengehörigkeit nachweisen, Die Gleichartigfeit und bie Bufammengeborigfeit aller semitifchen Sprachen murten nus gwingen, fie bennoch augunehmen. Die semitischen Sprachen in ihrer Befammtheit unterscheiten fich in ähnlichen Grundzügen von ben arischen, wie die geistige Thatigteit ber Semiten von ber ber Arier. Die arischen Sprachen haben fich fo gestaltet, bag fie bem ruhigen Denken, ber Ueberlegung, tem Zusammenfassen von Urfache und Wirkung einen leichten und bequemen Ausbrud barbieten burch einen umfaffenten Beriobenbau und burch eine Fülle von Partifeln, mit beren Gulfe leicht ein Sat mit bem anteren verbunden, Sauptfage mit Rebenfagen verfnüpft und Die feineren Beziehungen ber einzelnen Gate gu einander hervorgehoben werben; in ten semitischen Sprachen hingegen wird ein Sats lofe bem anderen angereiht; in einzelnen Gaten nach einander werben einzelne Ginbrude befchrieben ober einzelne Ausfagen mitgetheilt; Bufammenfaffung und Berbindung wird nicht erstrebt. Ja, in bem einfachen Sate werben Subjett und Prabicat lose neben einander gestellt. Daber verhältnifmäßig menige Partifeln und ein farger Gebrauch berfelben. - Durch Bujammenjegungen felbständiger Borter vermögen bie arifchen Sprachen neue Bildungen hervorzubringen, um Die Bufammengehörigkeit mehrerer Begriffe ober bie Begiehung bes einen Begriffs auf ten anderen anszudruden. In biefer Beije Begriffe gusammengufaffen, an fich felbständige Borter zu einem neuen Bangen zu vereinigen, gestattet bie Gigenthumlichfeit ber femitischen Sprachen nicht; gang geringe Anfänge von Zusammensetzungen kommen ausnahmsmeise vor; ber Regel nach bleibt jedes Wort für sich und bie Begriffe, welche einmal ihren Ausbruck erhalten haben in selbständigen Worten, verschlingen sich nicht mit einander zu einer neuen Einheit. — Die arifden Sprachen bezeichnen in einer Menge gleichartiger Begriffe bas ihnen Bemeinschaftliche burch biefelbe Wurgel, bie genauere Bestimmung burch Borfetwörter, vgl. 3. B. eingeben, ausgeben, aufgeben, untergeben u. f. w.; in ben femitifchen Sprachen hingegen erhalt ber Begriff in ber Art und Weise, wie er unmittelbar fich barftellt und aufgefaßt wird, feinen Ausbrud; baber bier eine angerorbentlich ftarte Burgelbilbung und eine große Ungahl von Burgeln, mahrend bie arijden Sprachen mit wenigen Burgeln ausreichen, benen eine regelmäßige und reiche Weiterbildung burch Bufammensetzung gur Seite geht. - In ber Wurzelbildung felbft bat in ben semitischen Sprachen ein febr bestimmtes Bilbungsgeset burchgreifende Geltung gewonnen, bem nur folche Burgeln, welche ben bemonstrativen Wörtern, ben Fürwörtern und fleineren Bilbungen ähnlicher Art zu Grunde liegen, nicht unterworfen find. Jete Wurzel, auf welche bie Berbal= und Nominal=Bilbungen gurudgebracht werben tonnen, hat fich zu brei festen Lauten ausgebildet ober ftrebt nach bem Umfange breier festen Laute. Gine weitere Ausbehnung ber Burgel zu vier ober fünf festen Sauten ift felten. Oft gelingt es ber genaueren Untersuchung, in einer größeren Angahl von breilautigen Burgeln einen allgemeineren Begriff zu erfennen, ber an zwei Lanten haftet, und fo gleichsam Urwurzeln mit zwei festen Lauten nachzuweisen, aber folche Urwurzeln liegen jenfeits ber festeren Geftaltung semitischer Sprachen. Da Die freie Aneinanderreihung ber brei Laute gu einer Burgel burch die Beschaffenheit ber einzelnen Laute und burch euphonische Gesetze nur fehr wenig beschräntt ift, so ift bie außerorbentlich große Anzahl von Burzeln möglich, über welche bie semitischen Sprachen ihrer Eigenthümlichkeit gemäß verfügen. Im Gemitischen haben Gleichartigfeit und Gbenmäßigkeit in ber Ausbisdung ber Wurzeln, so viel wir feben konnen, von Unfang an fich geltend gemacht; ben eigenthumlichen Grundzug, welcher zu ber Ausbildung ber Wurzeln zu gerabe brei festen Lauten Beranlaffung gab, konnen wir nicht weiter erklaren. - Die festen Laute ber Wurzel erhalten eine verschiedene Bocalaussprache in den bestimmten Worten, für beren Bildung Die Wurzel

rie Gennrtage bietet. Die Biltung ter Wörter burch blogen Becalwechsel innerhalb ter festen laute ist eine sehr burchgreifente, regelmäßige, und wenn taneben tie Bilbung burch nene Insätze zu ter Burzel anch schon von Anfang an vorsommt, so greift biese toch erst in ten späteren Gestaltungen semitischer Sprachen weiter um sich. Daß aber anch tie Biltung turch nene Insätze nicht zu ter Insammensegung selbstäntiger Wörter sichtt, tie in ten Wertbiltungen arischer Sprachen so bedeutungsvoll hervortritt, haben wir schon verher bemerkt.

Wir fint hiernach berechtigt zu fagen, tag tie femitischen Sprachen ber Gigensthimmlichteit bes semitischen Beltsstamms entsprechen. Sie eignen sich nicht bazu, in ruhiger Entwickelung bas Ergebniß zusammenfassender Betrachtung barzustellen; sie bieten bem genauen, scharf begrenzten Begriff keinen scharfen, allseitig bestimmten Ansbruck au: sie sint aber ganz geeignet, bem erregten Gesühle einen raschen Ausbruck zu verstehen und ben einzelnen Ginbruck in unmittelbarer Anschaulichkeit barzustellen.

Des leichteren Berftändniffes und ber Rürze wegen haben wir die Eigenthumlichkeit ber semitischen Sprachen an tem Mage ber arischen Sprachen zu erkennen gesicht. Eine umfassendere Betrachtung murde sich tem Bersuche, die Stellung bes semitischen Spraches fiammes zu den übrigen ber wissenschaftlichen Erforschung zugänglichen Sprachstämmen zu bestimmen, nicht entziehen können, webei die Frage sich aufdrängen würde, ob ein näherer Zusammenhang zwischen dem Semitischen und bem Roptischen auf ber einen Seite, dem Arischen auf ber anteren vorhanden seit?

Einf rem Ranne, ten wir als ten eigentlichen Sit tes semitischen Beltsstamms erkannt haben, gestalteten sich im laufe vieler Jahrhunderte unter ten verschiedenen geosgraphischen und klimatischen Bedingungen und burch geschichtliche Einstlisse, zu benen auch die sprachbildende Thätigkeit hervorragender Schriststeller und die Aultur der Bölker gehören, besondere Sprachen. So verschieden sie auch sind, so ruhen sie alle auf einer gemeinsamen vorgeschichtlichen Grundlage und haben im Ganzen und Großen ein gleiches Gepräge. Da einzelne dieser Sprachen, z. B. die des süllichen Arabiens und des nördelichen Enphrate und Tigrise-Landes erst jetzt anfangen und bekannter zu werden, so dürsen wir hossen, später das ganze Gebiet semitischer Sprachen nech viel schärfer zu übersehen und die eigenthümlichen Biltungen derselben in ihrem Berhältnisse zu einander nech viel sester bestimmen zu können, als es die jetzt möglich ist. Bei unserem Berssuche, die Stellung der hebräischen Sprache in dem Kreise der verwandten Sprachen und näher zu bringen, nehmen wir nur Rächsicht auf die Sprachen, deren Bildung, Art und Geschichte in einer umfasseneren Literatur unserer Betrachtung vorliegen.

In ten nörtlichen Theilen tee femitischen Sprachgebietes, in Sprien, Mesopotamien und Babnlonien, lebten Bolter, welche, bem mannigfachen Wechfel volitifcher Buffante, tem Antrange erobernter Belfer eines anderen Stammes und einer fremten Cultur ausgesett, eine fehr bewegte Beschichte hatten. Rach ureignem Befete fich zu entwideln, war ihnen nicht vergönnt. Cowehl ichneller Wechsel gesellschaftlicher und staatlicher Buftante, ale auch ter Ginflug fremter Eprache und Unltur bewirfen, wie bie Wefchichte ber Sprachen vielfach bestätigt, einen rafchen Berfall und Berarmung ber Sprache. Schon in fehr frühen Zeiten haben bie aramäischen Sprachen eine Menge feinerer Beftanttheile und Glieberungen, Die Gulle ber Wortbilbungen burch veranderte Aussprache ber Bocale und ben Reichthum an Wörtern, furg gar Bieles, was andere femitische Sprachen fich bemahrt haben, verloren. Wir befigen ausschhrlichere Schriftstude in aramäischer Sprache etwa seit bem 5. Jahrhundert vor Chr., und ichen in biefen erscheint fie als tie ärmfte und am meisten verfallene unter allen femitifchen Sprachen. Bon ber Zeit an tonnen wir ihre Befchichte bis auf unsere Tage (vgl. Robiger, Beitschrift fur bie Annte tes Morgenlantes, Bb. 2. Beft 1. und 3. Bb. 3. Beft 2.; Zeitschrift ber beutsch. morgent. Bef. Bo. 7. G. 572 f.) verfolgen. Gie bezeugt uns einen immer weiteren Berfall und größere Berarmung, und berechtigt fo gu ber Unnahme, bag ber Bilbungsgang ber aramäischen Sprache auch in ben unserer Erforschung unzugänglichen Beiten

auf berfelben abschüffigen Bahn sich bewegt hat, Die wir während eines Zeitraums von über 2000 Jahren nachweisen können.

Ein gang anderes Schickfal hatte bie Sprache in bem mittleren Urabien. Unter ben nie von fremden Eroberern unterjochten Bewohnern ber großen Bufte, jumal unter ben nomabischen Stämmen tes Binnenlandes, welche alte Sitten und alte Erinnerungen mit einer Stannen erregenten Babigfeit festgehalten haben, maren bie auf eine Beranberung ber Sprache burch Aufgeben ihres überlieferten Thatbestandes und burch Unnahme neuer Ergebniffe fprachbiltenter Thätigkeit himvirkenden Bedingungen in einem möglichst geringen Grade vorhanden. 3ch glaube behaupten zu durfen, bag bas geringfte Maß fprachbildenber Thatigfeit in ben Wegenben angetroffen wird, wo bie Bleichförmigfeit ber natürlichen Berhältniffe und bie burch fie hervorgerufene gleichmäßige und georbnete Beschäftigung, welche eine Generation von ber anderen erbt, bem Menschen bas Westhalten geschichtlicher Ueberlieferungen, ju benen bie einmal geworbene Sprache gebort, erleichtert, mahrend ba, wo eine uppige Matur mit verschwenderischen Rräften willig in jedem Augenblide barbietet, mas ber Menich bebarf, und befihalb gu fefteren Beschäftigungen und zu einer bestimmteren Gestaltung bes lebens feine bringende Mahnung gibt, Die auf immer neue Bildungen ber Sprache hinarbeitenden Triebe am ftartsten fich So murbe bie arabifde Bufte in tiefer Beziehung ben graben Gegenfat ju ben tropischen Ländern Amerika's bilden, wo unglaublich schnelle Beranderungen ber Sprachen ber Ureinwohner vor fich gehen und ber Enkel, wie uns auf bas Bestimmteste berichtet wird, nicht selten eine gang andere Sprache redet als ter Grofpater. — Wir tennen bie Sprache in bem mittleren Arabien etwa feit bem 6. Jahrhundert nach Chr. Da tritt sie uns entgegen mit einer folchen Fülle von inneren Bildungen, folcher Bollftanbigkeit grammatischer Mittel, solchem Reichthum an Wortern wie keine andere femitifche Sprache. Wir fonnen nachweisen, baf bie grabifche Buchersprache und, wenn wir vereinzelten Nachrichten Glauben ichenfen burfen, auch Die Boltssprache in ihrer Beimath vom 6. Jahrhundert an bis auf unsere Zeit fich sehr wenig verändert baben. Bieraus werben wir ichliegen burfen, bag fie auch in vorgeschichtlichen Zeiten von ihren Unfängen her mit ungemeiner Babigfeit ihren ursprünglichen Besitz bemahrt hat. Den ihr eigenthumlichen Reichthum und ihr vollständigeres Gepräge fonnen wir befihalb nicht als einen neuen Erwerb angeben, ben fie auf ihrer eignen Laufbahn in ungeftortem Fortschreiten zu immer feinerer Ausbildung gewonnen hat, sondern als uraltes Erbe aus ber gemeinschaftlichen Beimath aller semitischen Sprachen. Diese Betrachtung bes Berhältniffes ber arabischen Sprache zu ben übrigen semitischen Sprachen ftimmt auch mit ben Ergebniffen ber neueren Sprachwiffenschaft überein, Die auf anderen Bebieten ficher nachweisen fann, bag ein Reichthum ber Urt, wie ihn bie arabische ben verwandten Sprachen gegenüber besitt, nicht ein neuer Gewinn eigner Ausbildung, fondern altes Besithum ift, welches bie anderen Spraden treu zu bewahren burch in biefer Beziehung ungunftige, wenn auch fonft in vielen Richtungen geiftige Bildung forbernde Ginfluffe verhindert maren. Daburd ift natürlich nicht ausgeschlossen, bag in einzelnen Fällen von vorhandenen Reimen aus zu jeder Zeit selbständige Bildungen fich entfalten tonnen, boch wird man von vornherein fie besto seltener erwarten, je hartnädiger fonft eine Sprache ber Macht umgestaltender Rrafte fich entzieht. - Die athiopische und bie sübarabische ober himjari-Sprache giehen wir nicht weiter in ten Kreis unserer Betrachtung. Gie haben in vielen Beziehungen gemeinschaftlichen Befit mit ber miftelarabischen Sprache, nahern fich aber nicht felten auch ben Sprachen in ben nördlichen Theilen bes semitischen Gebiete. Db aber ihre nabere Bermanbtschaft, 3. B. mit bem Bebraifchen, auf einem aus uralter Zeit stammenben gemeinschaftlichen Besitz ber Sprachen bes außerften Gubens und bes Norbens ruht, ober ob fie nicht vielmehr als bas Ergebnif einer in ben verschiedenen Ländern gleichmäßig verlaufenden Umgestaltung alterer Sprachformen und Bilbungen anzusehen ift, - biefe Fragen sicher zu beantworten, muffen wir ber weitergebenben Sprachforschung überlaffen.

Wie raumlich Die hebraifche Sprache in ter Mitte fieht zwischen ter gramaischen und ber mittelarabischen, fo fteht fie and in Begiehnng auf ihre Befchaffenheit in ber Mitte gwifchen beiten. Gie hat auf ber einen Geite nicht mehr ben Reichthum bes Andrude, ten feineren Schnud mannigfaltiger Bilbungen, Die vollständigere Bocal-Aussprache und die Gille von Endungen ber mittelarabischen Sprache und nabert fich jumal burd bie unbiegfamere Bocal Mubjprache und bie baburch bedingte Befchräufung innerer Biltungen tem Aramaifden, auf ter antern Geite aber hat fie eine Gulle von Befit, ben bas Aramaiide in bem ichnellen ihm auferlegten Abicbleifung &- Progeffe verloren hat, sich bewahrt. Muf einer Mittelftufe zwischen bem Bebräischen und Mittelarabifden ftebt bie nabatäifde Sprache (val. Ind. finaitifde Infdriften, in ber Beitfdr. ber beusch-morgent. Gef. Bt. III. E. 129 ff.); eine Bermittlung zwischen bem Bebräiiden und Aramäischen biltet nach einzelnen sicheren Spuren bie phönizische Sprache. webei freitich in Unichtag gu bringen ift, bag wir fie faft nur aus Denfmälern tennen, Die einer verhältnigmäßig fehr fpaten Beit angehören; aber auch in ber ans alter Beit, vielleicht aus tem 7. Jahrhundert vor Chr. stammenden Inschrift von Bibon, welche eine glüdliche Entredung in unseren Tagen und zugänglich gemacht bat, ift wohl eine aramäische Färbung ber Sprache ziemlich sicher nachgewiesen.

Die hebräiche Sprache ift, wenn wir auf tie Zeit, aus welcher uns ven ihr Kunde wirt, seben, tie älteste unter ten semitischen Sprachen. Wir türsen sagen, daß sie uns in Schriften verliegt, von tenen Theile nach ter gewöhnlichen Zeitrechnung um 1500 ver Ehr. geschrieben sint. Das berechtigt uns nicht mit Menan (histoire generale etc. I. S. 97), die allgemeine Geschichte ter semitischen Sprachen in trei Perioten, in eine hebräische, aramäische nnt arabische Periote, zu theilen, in tem Sinne, daß baburch trei Zeitalter ober trei anseinandersolgente Entwicklungs-Perioten ber einen semitischen Sprache bezeichnet werden sellen. Treis der Einschränfungen, durch welche Nenan selbst tieser Einsbeitung sati sete Vedeutung nimmt, bleibt sie eine durchaus willtürliche. Es steht ganz self, daß das Hebräische, Aramäische und Mittelarabische sich nicht nach einander zu verschiedenn Sprachen gestaltet haben; sie müssen vielmehr in ungefähr gleichszeitiger Entwicklung unter tem bedingenden Einsluß der Länder, die ihre Heimath wurden, geworden sehn. Das Allter der Literatur ist nicht zugleich das Allter der Sprache.

Auch felgt ans tem hohen Alter ter hebräischen Literatur nicht, baf die hebräische Sprache die nachweisbar unsprünglichste Gestaltung bes Semitischen uns barbieten musse. Bu einer selden Felgerung würte man nur bann berechtigt sehn, wenn die Entwickelung verwandter Sprachen unter ganz gleichen Bedingungen und Einstüssen und überall in ganz gleichmäßigem Fortschritte vor sich gegangen wäre. Das ist nicht ber Fall. So gewiß bas Aramäische in zascherem Berlause eine ärmere Sprache geworden ist, als bas Hebräische, so gewiß bas Hebräische in vielen Beziehungen bem Aramäischen nahe steht und ihm in dem weiteren Berlause seiner Geschichte, den wir in den Büchern bes A. T. versolgen können, ähnlicher wird, so gewiß hat bas Arabische errebten Reichthum und ursprüngliche Fülle trener bewahrt, und wenn auch die arabische Literatur im Bershältniß zu der hebräischen eine sehr junge ist, so müssen wir dech in der arabischen Sprache bas vollkommenste Abbild des Semitischen erfennen, welches zulest gleichmäßig allen einzelnen semitischen Sprachen zu Grunde liegen nung.

Auf bem weiten Wege allgemeiner sprachgeschichtlichen Betrachtungen sind wir zu tem Ergebniß gelangt, baß bie hebräische Sprache schon in ber frühen Zeit, bis in welche bie hebräische Literatur hineinreicht, von verhergehenden Stusen ber Sprachbilbung herabgesunten ist. Dasselbe wird durch grammatische Erscheinungen innerhalb ber hebräischen Sprache bestätigt. Es läßt sich nachweisen, daß ursprünglich sehr gewöhnsliche und flüssige Bildungen schon in ben ältesten hebräischen Schriften nur noch als alterthümliche vorsemmen und aus bem Vereiche lebendiger Vildung fast ganz verschwunden sind, Lehrbuch z. B. §. 162, 216.

Die Borftellungen älterer Gelehrten über bas Alter ber hebraifchen Sprache ftutten

sich auf Boranssetzungen, für welche bie Genesis in ben hebräischen Namen ber Erzväter von Abam an, in ben Reben Gettes zu Abam n. s. w. eine scheinbar seste Grundlage darbet. Lange Zeit hindurch zweiselte man nicht baran, baß die hebräische Sprache bie ursprüngliche und ben Anfängen ber Menschheit gemeinsame gewesen sen, und willig sibte man sich in Bersuchen, Spuren und Ueberbleibsel berselben in allen anderen Sprachen, ihren Nachkenmen, aufzusinden. Bgl. Steph. Morini, exercitt. de lingua primaeva, Ultraj. 1694. Bode, de primaeva linguae hebr. antiquitate, Halae 1740.

Der Entwidelungsgang ber bebräifden Sprache in ben Zeiten vor Mofe ift uns unbefannt. Da bie Unfange ber Ifraeliten mit Abraham aus tem nordlichen Guphratund Tigris-Lande nach Balaftina famen, murte man ter Unnahme fich zuneigen fonnen, baf bie hebraifde Sprache mit ben einwandernten Terachiten in's Land Palaftina gekommen fen. Dagegen ift bie Trennung bes Aramäischen und Gebräischen, welche ichen für bie Patriarchenzeit Benef. 31, 47. vorausgesetzt wirt. Und ware bie hebraifche Sprache mit ben Unfängen ber terachitischen Bolter ale eine ichen fertige in füblichere Panter gewandert, jo murte man bei ben terachitischen Arabern, welche nach alter leberlieferung zu ben Rachkommen bes Abraham gegablt werben, wenigstens eine ihr febr ähnliche Sprache erwarten muffen. - Die Terachiten tonnen, als fie in Balaftina und in ben benachbarten ganbern fich ansiebelten und bald bie früheren Bewohner biefer Gegenden unterjochten, Die Sprache ihrer neuen Beimath angenommen ober ihre eigene Sprache biefer gemäß umgeftaltet haben; in biefem Gall maren bie beftimmteren Infänge ber hebraifchen Sprache in ber Sprache ber Refaiten, ber Enagiten, fur; ber Urvolfer bes Lantes Balaftina gu fuchen, welche bann gleichmäßig fur bie nahere Grunds lage ber Sprache ber Ifraeliten und ber ebenfalls aber aus anteren Begenten eingewanderten Kenaniten oder Phonizier gu halten mare. Golde und ahnliche Bermuthungen liegen nahe; geht man ihnen nad, fo ftogt man auf Rathfel über Rathfel. fonnen nur fagen : wie Die bestimmteren Unfange ber Gfraeliten ichen lange vor Dofe fich abgesondert hatten aus ter Masse verwandter Bölter, so muffen wir auch tie beftimmteren Unfänge ber bebräischen Sprache in vormosaischer Zeit suchen.

7) Da bie Gigennamen bei Moabiten, Ammoniten, Ecomiten ihrer Bilbung nach wohl ohne Ausnahme bem Bereiche ber hebraifden Sprache augehören, fo ift anzuneh= men, bag ihr Gebrauch fich über bie Grengen bes Landes Balaftina erftredte. Selbständigfeit ber Bolfer und Stämme in tiefen Begenden, ihre verschiedene Sitte und Lebensart machen es von vornherein mahricheinlich, bag bie Sprache nicht überall in strenger Gleichheit fich feststellte. Spuren von einer Berichiebenheit ber Mundarten finden wir wirklich, Die wir in furzer Aufgablung andeuten. - Richt. 12, 6. wird als eine Eigenthümlichfeit ber Efraimiten im Gegenfate zu ben oftjorbanischen Sfraeliten ermahnt, baß fie Sibbolet (Mehre) ftatt Schibbolet gesprochen hatten, worans vielleicht zu entnehmen ift, daß sie auch sonst s statt seh zu sprechen pflegten. — Einige sprachliche Er= icheinungen in alteren geschichtlichen und tichterischen Studen, 3. B. im Liete ber Debora (vgl. meinen Commentar zu Richt. 5.) wird man am leichteften burch bie Unnahme einer etwas verschiedenen Mundart in einzelnen Theilen tes Landes Balaftina erklaren fonnen, wiewohl bei Erscheinungen biefer Urt bie verschiedenen Zeiten, ber Sprachgebrauch, ber Bilbungsgang ber einzelnen Schriftsteller nicht außerhalb ber Rechnung gu laffen find. - Bei vielfachen Berührungen mit fprifchen Sandern wird fich in den nordlichen Theilen bes Landes ber aramäische Ginflug früher geltend gemacht haben, als in den füdlichen Gegenden. Db bie weitere Forschung Die phönizische Sprache als eine besondere, in wesentlicheren Bunften abweichende Mundart im nördlichen Balaftina schon in ber Zeit vor bem Exil erfennen wird, fteht noch babin; hoffentlich werden für bie Beantwortung biefer Frage gludliche Entbedungen alter Denkmaler balb festere Balt= puntte darbieten. - Nehem. 13, 23. 24. wird tie Sprache von Afchtod, also die philiftäifche, von ber jubischen unterschieden in einer Beise, die auf eine burchgreifendere Trennung, als tleine bialettifche Abweichungen bewirken wurden, hindeutet. - Wir

erinnern noch an bie Unterscheibung bes Dialettes in Galitaa von bem in Berufalem gur Beit Chrifti, Matth. 26, 73.

8) Den Bilbungegang ber bebräifden Sprache bis gn ber Beit, wo fie Schriftiprade geworben ift, fonnen wir, wie aus bem Borbergebenten erhellt, nicht nach-Bon biefer Zeit an liegt fie unferer Betrachtung vor in ben Schriften bes 21. I.s., beffen fruhefte und fpatefte Bestandtheile burd einen Beitraum von ungefahr 1200 Jahren von einander getrenut fenn mögen. Während tiefes langen Zeitraums ift bie Sprace nicht unverändert geblieben, und ba wir Schriften ober Bestandtheile von Schriften, menn nicht aus allen gwölf, fo boch aus vielen Jahrhunderten besitzen, fo werben wir gu hoffen geneigt fenn, baft ben Bang ber Beranterungen genauer ju berfolgen und gelingen fonne. Aber tem Berfuche, einen auf feften Grundlagen rubenben Radweis ber Beranderungen in liefern, fiellen fich fo große Schwierigkeiten entgegen, baß wir gar oft icheinbat feste Ergebniffe wieder fahren ju laffen gezwungen find. Ermagen wir nun Solgentes: 1/ Bon ter, wie ans Angaben ber biblifchen Bucher und fonftigen fideren Beiden bervorgeht, fehr umfangreichen bebräifden Literatur liegen und um Heberbleibsel vor, tie für feinen Zeitpunft Die Bollständigfeit sprachlichen Stoffes rarbieten, auf melder allein eine ficbere Erfenntnif bes Bestantes einer Gprache ruben tann. Daburd ift bie Wefahr nabe gelegt, bag man auf Rechnung bes Entwidelungsganges ber Sprache Eigenthumlichkeiten bringt, Die vielleicht in ber Perfonlichkeit bes Edriftstellere, in ter Art seiner Schrift ober in ihrem Inhalte begründet find. 2) Wir find genöthigt, bas Zeitalter vieler Bucher und Abschnitte bes A. I.s erft burch Unterfuchung festzustellen, bie nicht immer zu gang festen Ergebniffen führt, fo bag ben gangen spracklichen Stoff bes 21. T.s nach strenger Zeitfolge zu ordnen uns nicht gelingt. Die ehnehin iden idmale Gruntlage fprachlichen Stoffes wird badurch nech mehr eingeengt. 3) Es fteht fest, bag altere Abidnitte burd bie Bante fpaterer Bearbeiter gegangen find, und fo wenig tiefe 3. B. in ihren gefchichtlichen Werken bei ter Benutung alterer Onellen bas tiefen eigenthümliche Bepräge auch vermifcht haben, fo haben fie boch nicht jete Umanterung, welche tie Sprache ihrer Zeit ihnen nahe legte, vermieben. Beweife bafür gibt 3. B. Die Bergleichung ber Parallelftellen in ben Buchern ber Ronige und ter Chronif. 4) Die Geschichte ter Ifraeliten hat in bem langen Zeitraum von Dofe an bis in's 7. Jahrhundert nicht ben Berlanf, baf wir ichnelle und ftarte Beranderungen ber bebräifden Sprade, Die, wie alle semitischen Sprachen, fester und unwandelbarer ift als 3. B. Die griechische ober beutsche, ju erwarten berechtigt maren. fremben Bollern murben in biefer Zeit bie Ifraeliten nie lange unterjocht und in nachhaltigeren Beziehungen ftanten fie nur gu Bolfern, welche biefelbe Gprache ober eine ter hebräischen jehr ahnliche Eprache reteten. Die in rubigem Bange ber Entwidelung fich gestaltenten Beranterungen einer Sprache fint an unt für fich schwerer nachzuweisen, und fonnten leicht nicht allein burch nene lleberarbeitungen, fontern auch bei ber Erhaltnug und Bervielfaltigung ber Schriften burd bie Abidreiber vermifcht merben. 5) In allmäbliger Entwidelung geben bie meiften Beranterungen mit ben weichsten Lauten, ten Bocalen, vor, aber grate tie Bocal-Anssprache in ten verschiedenen Jahrhunderten werden wir nur in gang feltenen Gallen ju erkennen im Stande fenn, weil bie fpatere, allerdings auf einer verhaltnigmäßig alten Ueberlieferung ber Musiprache inbente Bunftation nach burchgreifenten Bejegen und Regeln alle Bucher tes U. T.8 behandelt hat. - Go merben mir von vielen Geiten ber jur Borficht gemahnt, wenn wir es versuchen wollen, bas einer bestimmten Beit eigenthümtiche Gprachgut nachzu-Ginen bentlich nachweisbaren und umgestaltenben Ginflug auf ben Entwidelungegang ter hebraifden Gprade hat bas Aramaifde etwa feit bem Ente bee 7. Jahrhunterte, und remgemäß unterscheiden wir in ber Befdichte ber bebraifden Sprache zwei Berioden. - Erste Beriode, ungefähr bis 600. Man glaubt einen Unterschied amifchen ber Sprache in ter mofaifchen Beit, ober wie mir gleich genauer fagen wollen, zwischen ber Sprache bes Bentateuche und zwischen ber in ben übrigen Buchern und ben

alterthumlichen Karakter ber ersteren flar erkennen zu können. In grammatischer Sinficht beruft man fid, immer und immer wieder auf ben Gebraud, bes Pronomens Am fur bas Feminin. 877, mas aber bod and an 11 Stellen bes Pentateuchs vortommt, auch בערה für בערה (letsteres im Bentateuch nur Denter. 22, 19.), and, האלה (für האלה). mas nur im Bentatend und nachgeahnt in ber Chronit fich findet, und bod wird bas Geftandniß nicht verweigert werben burfen, bag biefe bem Bentateuch eigenthum= lichen Erfcheinungen uns nicht berechtigen, feiner Sprache einen alterthümlichen Karafter beizulegen, ba überall nicht bewiesen werden fann, daß fie Archaismen find. Dan beruft fich ferner auf einige, wie man fagt, alterthumliche Formen, tie man bei Reil, Einleitung in's A. T. S. 40 aufgezählt findet; es wird aber nicht ichwer werben, in einer beliebigen Maffe von Budgern tes U. T., Die gleichen Umfang hat mit ben Budgern bes Pentateuchs, eine eben so große Menge von seltenen Formen aufzufinden, Die man mit gleichem Rechte als alterthümliche bezeichnen tann. Man erinnert ferner an Berter und Wortformen, Die entweder nur im Bentateuch ober fonft gang vereinzelt vorkommen, und bringt babei nicht in Rechnung, bag ber Bentateuch ben vierten Theil bes gangen A. T. bilbet und in jedem anderen Biertel beffelben viele Borter angetroffen werben, Die fonst gang selten ober nirgens wieder vorfommen, und bag ber Bentatend in eingelnen Abschnitten von Berhältniffen und Sachen retet, tie in anderen Buchern gar nicht gur Sprache fommen. In ben Wörtern, Die bem Bentatench eigen fint, treten burchaus nicht in größerer Ungahl eigenthumliche grammatische Bilonigen hervor, welche man als tem Alterthume ber Sprache angehörige bezeichnen fonnte. - Wenn auch nicht bie grammatifche Ausbildung ber Sprache, fo hat allerdings in einzelnen Abschnitten die Art ber Darstellung zugleich mit ben ihr zu Grunde liegenden Unschanungen ein eigenthümliches Bepräge, 3. B. barin, bag tie ergählente Sprache einen tichterischen Schwung hat und Borter gebraucht, Die fonft ber bichterischen Sprache angehören. Und jo fteht es auch uns fest, daß Abschnitte im Pentateuch vorhanden find, die fich in sprachlicher Sinficht faft gleichmäßig von anderen Abschnitten des Pentateuchs und von anderen Buchern untericheiben, nach unserer Unficht gehören aber biefe Unterschiede vielmehr bem Gebiete ber Darstellung und ber alten Art literarischer Thätigkeit au, als bem rein sprachlichen grammatischer ober legitalischer Entwidelung. - Bestimmter treten Unterschiede ähnlicher Art auf ben verschiedenen Gebieten literarischer Thätigkeit hervor, Die in ben königlichen Beiten angebaut werben. Die Sprache ber schlichten Ergahlung und ber Beschichtschreis bung beschränkt sich auf ben Sprachichat und Die Bildungen, Die etwa für ben gewöhnlichen Berkehr ausreichen mochten. Die Dichter betienten fich bei weiterer Ausbildung bichterischer Runft und bei ber Rothwendigkeit, über einen reicheren Sprachstoff gu verfügen, die bem hebräischen Dichter gang vorzugsweise burch ben Barallelismus ber Blieber fich auforangte, seltener Bildungen und Borter, von tenen wir eine große Ungahl in ben biblijchen Buchern sonst nicht antreffen. Diefen scheinbar frembartigen Stoff finden wir in verwandten Sprachen, am häusigsten im Aramäischen wieder, mas nicht durch ben Ginflug des Aramäischen auf bas Bebräifche bedingt zu fein braucht, fondern fich barans erklärt, bag die Dichter auch über folden Besit ihrer Sprache verfügten, beffen Berwerthung wir auf tem engen Bebiet ber biblifchen Schriften fonft nicht, wohl aber in ber umfangreichen Literatur eines fprachverwandten Boltes nachweisen Die rednerische Sprache ber Propheten bewegt fich in einem freieren Rhythmus ber Gebanken und in langeren Saten als bie bichterische, fallt aber soust, jumal in ihrer Blüthezeit, mit der dichterischen vielfach zusammen. Go bildeten sich für die ein= zelnen Zweige der Literatur besondere Sprachgebiete; innerhalb derfelben hatte bie Berfonlichkeit ber Schriftsteller in eigenthumlicher Darftellung fich geltend zu machen Raum. Erot biefer Berichiebenheiten bleiben im Bangen und Großen bie Gefete ber Sprache, Die Formen und Berbindungen unverandert bis in's 7. Jahrhundert. — Zweite Periode, von 600 an. Seit ber Zeit ber Uffhrer gewinnt bas Aramäische Eingang auf bem Bebiete ber hebräischen Sprache. Bur Zeit bes Sistia verstanden bie Minister beffelben bas Aramaifche als eine fremte Sprache, mahrent bas Bolt in Jerufalem es nicht verftant, Jef. 36. In ben nördlichen feit 720 ben Affprern unterworfenen Begenben Balaftina's wirt, nachtem burch lange Kriege und burch bas Exil bie Kraft ber ifraelitischen Bewohner gebrochen mar, burch ben Ginflug ber fremben Bebieter und burch bie fremten Rolonisten tas Uramaische fich schnell ausgebreitet haben. In tas noch beftebente fürliche Reich bringt es in einzelnen Unsbrüden und Wendungen feit bem Enbe bes 7. Jahrhunderts ein, wie 3. B. aus ben Schriften bes Jeremig erhellt, Reinheit und Rraft finten mir bie bebraijde Sprache, welche auch nach bem Umfichgreifen bee Aramaifchen in ber Bolfofprache aus ben Schriften früherer Zeit fennen gu lernen möglich mar, bei Schriftstellern am Ente tes Exile. Ale nach ter Rudfehr aus bem Eril bie Gemeinte in Bernfalem ein fummerliches Dajenn friftete und in Gefahr mar, ihre Cigenthunlichteit zu verlieren, trang bas Aramaifche, bie Regierungesprache ber perfifden Beauten, gugleich mit ber Sprache benachbarter Bolfer ein, Rebem. 13, 24. Die Wiederhersteller alter Sitte und Gigenthumlichfeit, Cora und Rebemia, forgten rafür, bag bie hebräische Sprache in ihrer alteren Geftalt ber Gemeinde wieber befannter werte, Reh. 8, 8.; fie felbu fdrieben in bebräifder Sprache und Nebemia eifert für ihre Reinheit, Reb. 13, 23 ff. In ben Mreifen ftrengerer Buben blieb fo bie bebraifche Sprache auf einem beschränkten Raume in Geltung, und noch im 2. Jahrhundert mar fie im Gebrand, wie nicht nur aus bem Buche Daniel, sondern auch aus ben Legenben ber Müngen, Die mattabäische Fürften prägen ließen, hervorgeht. Aber ber Ginbrang tes Aramaifden war tod nicht abzuhalten, und wenn es auch hie und ba gelang, bie alte Sprache reiner nachzuahmen, fo fintet boch im Gaugen eine ftarte Mifchung bes Bebräischen und Aramäischen ftatt, 3. B. im Buche Robelet und einigen Pfalmen. Bare bamale bie Bilbung einer neuen fraftigen Literatur möglich gewesen, fo murbe ficher eine feste Sprachgestaltung aus ber Mischung ber althebräischen und ber aramäiiden Sprache hervorgegangen fenn. Dagn fam es nicht, unt fo wart etwa feit bem Ente bes 2. Jahrhunderts die Runde ber hebräischen Sprache nur von ben Welehrten und in ben gelehrter Bilbung zugänglichen Rreifen aufrecht erhalten, mahrent bas Aramaifde bie Boltsfprache mart.

9) Nachtem bas Bebräische ausgebort hatte, Beltsfprache zu fenn, erstarrte es boch nicht gleich als bloß angelerntes Ont zu einer tobten Daffe. Da bie heiligen Schriften in hebräifder Sprace in ten Spnagogen vorgelesen und tabei zugleich erklärt wurden, jo erhielt fich bie Reuntniß ber Sprache nicht nur bei ben gelehrten Leitern gottesbienftlider Uebungen, soutern burd bas Boren ber Borlefungen und Erflärungen in ben weiteren Rreifen ber mit begeifterter Liebe bie alten Ueberlieferungen ihres Bolts festhaltenten Ifraeliten. Darans ertlart es fich, bag bie Gelehrten in ben Zeiten, wo burch Schriften zu wirken Beranlaffning mar, fich gern wieder ber hebraifchen Sprache betienten, tie ihren Glaubenegenoffen burch tie in ben Spnagogen erlangte Renntnig ber-Be lebentiger tie tratitionelle Kenntnig blieb, besto weniger mar man auf blofe Nachbilrung bes alten Bebräifden beschränft. In ter Mifdna, Die um 200 nach Chr. gefdrieben wart unt in anteren jürifden Gdriften ans etwas fpaterer Beit, treffen mir eine hebraifde Sprache au, ber mir eine felbständige Fortentwickelung nicht absprechen fonnen, und bie nur weiter auf ber Bahn fortgefchritten ift, welche bas Bebraifde fdon in ten jungeren biblifchen Schriften eingeschlagen hat. — Einen gang anberen Rarafter hat bie Sprache ber gelehrten Inben, welche feit bem 11. Jahrhundert fich ter bebräifden Sprache mieter ale Bucherfprache betienten. Gie ift ohne felbftantige Fortentwidelung nach eigenen Wefeten bas Ergebniß rein gelehrten Strebens; fie ift in vieler Beziehung ein trenes Abbilt ber althebräischen Sprache, hat babei aber eine Menge neuer Borter, Runftansbrude und fehr viele Bartiteln gur Berftellung ber Berbindung ter Gage aufgenommen, jum Theil aus tem Aramaifchen, jum Theil aus ben Sprachen ter Länter, in welchen sie geschrieben wart. Und so ward tiese Sprache, die man vorzugsweise bie rabbinische zu nennen fich gewöhnt hat, eine Mischprache, in ber

gang verschiedene Sprachelemente neben einander, nicht umgestaltet und geeinigt zu einem neuen sprachlichen Gangen, vorhanden sind. Berthean.

Sebron (מברון) = Bereinigung, LXX Negowr) mat eine ber altesten Stabte Ranaan's, nach Rum. 13, 22. ichon fieben Jahre vor Boan, t. i. Tunis in Megypten erbaut und nach Joseph. B. J. 4, 9, 7. zu feiner Zeit bereits 2300 Jahre alt. In ber Beit ber Patriarchen, welche seit Abraham in bortiger Wegend, beim Saine Mamre fich aufhielten und beren Erbbegrabnig in ber Doppelhoble Matphela bei Bebron fich befant, finden wir Amoriter oder Chethiter, alfo echt fananitifche Stämme, bort herum feghaft, Gen. 13, 18; 14, 13; 23, 2 ff. 17 ff.; 37, 14. Dann aber muffen bie Enakiter, ein altsemitischer Boltostamm, fich in ber Begent ausgebreitet und in ben Befit biefer Statt gefett haben, melde als Konigsfit und Mittelpunkt Diefer machtigen und gefürchteten Reden große Bedeutung gewann und fogar von bem Saupte ber Enafiten ten Ramen פרית־ארבע erhielt, Gen. 23, 2; 35, 27. 30, 14, 15; 15, 13. Richt. 1, 10. vgl. R.E. Bb. I. S. 287 und Bt. III. S. 788 f., Emalt, Geid. Bir. I. S. 273 ff., Movers, Phonik. II, 1. S. 73 ff. 31 f. Bur Beit ber Eroberung bes Landes burch bie Ifraeliten finden wir wiederum Kananiten neben ten Enafiten in jener Wegend; Jojua eroberte Bebron, verbannete fie und hieb bie Ginwohner nieber (30f. 10, 36 f.; 12, 10.), bed) muffen fich bie Enafiten bort bald wieder erholt und auf's Reue festgefest haben (11, 21.), Die Stadt murbe nun Raleb jum Befitthnme gegeben (14, 12 ff.; 15, 13 f.), Der bann erst mit Bulfe bes Stammes Juda, in beffen Bebiet fie lag (15, 54.), Diefelbe noch male eroberte (Richt. 1, 10.) und bie Enafiter für immer vertrieb (Emalt a. a. D. II. 252 f. 288 ff.). Die in fehr gebirgiger, Gelfen- und Gohlen - reicher Wegent (Joseph. B. J. 4, 9, 9.) gelegene Start, nach Gufeb. 22 rom. Meilen füdlich von Berufalem, wurde zu einer der Freistädte bestimmt (30f. 20, 7.) und ben Prieftern zugetheilt (21, 11.). In ben geographisch=genealogischen Berzeichnissen erscheint baber Bebron theils unter ben Nachfommen Kaleb's (1 Chr. 2, 42 f.) und zwar als Sohn Marefcha's, ohne baß wir jedoch im Stante waren, einen Zusammenhang zwischen ihr und Marescha nachzuweisen, theils (Ex. 6, 18. Rum. 3, 27. 1 Chr. 5, 28.) unter ben Descendenten Levi's. In der Richterperiode wird ein Berg bei Hebron erwähnt (Richt. 16, 3.), wohin Simson das Thor von Gaza trug und sich vor ben Philistern zurückzog. Go lange David blog König von Inda mar, mar Bebron 71,2 Jahre lang feine Residenz, 2 Sam. 2, 1; 3, 3; 5, 1-5. (Emald a. a. C. II. 3. 569 f.). Dorthin, mo er feine Ingendzeit verlebt hatte, begab fich Absalom von Jerusalem aus, unter bem Bormand, an jener heiligen Stätte ein Gelübbe abtragen zu wollen, vielmehr aber, weil bie Bedeutung biefer alten Konigsstadt, in der vielleicht manche über bie Berlegung ber Resibeng Migvergnügte fenn mochten, feinem Borhaben gunftig ichien, und erhob von bort aus bie Fahne bes Aufruhrs miber feinen Bater, 2 Gam. 15, 7 ff. (Emalb a. a. D. II. S. 645 f.). Später murbe bie Stadt, als wichtiger Grengposten gegen Guten, burch Rehabeam befestigt, 2 Chr. 11, 10 f., und noch nach tem Exil wird fie unter bem alten Ramen "Arba-Stadt", Reh. 11, 25., erwähnt. Da die Edomiter nach ber Deportation ber Juben gen Babel fich bes verobeten Lanbes im Guben Palaftina's bemachtigten (f. R.C. Br. III. G. 651), jo gehörte nun auch Bebron gu Jouman und murte von Jubas Mattabaus erobert, ihre Befestigungen murten zerfiort, ihre Thurme verbrannt, 1 Maft. 5, 65. Jos. Antt. 12, 8, 6. Auch bie Romer eroberten fie im Sturm und verbrannten sie, Jos. B. J. 49, 9., allein stets erholte sie sich wieder, begunftigt burch ihre Lage an den Strafen von Berusalem nach Berseba und nach Betra und Milah (Reland, Bal. S. 408, 410), und befteht noch heute als eine ansehnliche Stadt mit vier Quartieren unter dem Ramen el-Rhalîl (الكخليل), r. h. (Stadt bes) Freundes sc. Gottes, wie Ubraham's Chrenname bei ben Arabern lautet (f. R.C. Bt. I. G. 76 f.); fruber fam and bei Arabern noch ber antife Rame ore (Abulfera, tab. Syr. p. 87). Sie liegt in einem tiefen und engen Thale und an ben Bergabhangen gu beiben Seiten 622 Sebron

beffelben (in atten Beiten lag fie, wie aus mehrern Spuren gu ichliegen ift, bober auf tem Bergrüden felber) in einer reichbebauten, fruchtbaren, angenehmen Wegent, Die v. Schubert einen großen, reichen Delgarten nenut. Die eirea 10,000 Einwohner, worunter bei 60 jütifche Familien, treiben nicht unbebentenben Santel, Glasfabritation und Lande, vorzüglich Obste und Weinban. Die gablreichen Weinpftangungen liefern noch beute wie gu Raleb's Zeiten (Rum. 43, 21.) große und foftliche Tranben, von Denen ein Theil nach Berufalem auf ben Martt fommt, ein Theil gu ben größten Rofinen getroduet, ein anderer Theil gu Tranbenhonig (Dibe) eingefocht, ein geringerer Theil endlich von ben bortigen Inden gn Wein gefeltert mird, ber bem Cyprier- und Libanon-Wein an Gener und Lieblichkeit nichts nachgibt. Auch Feigen, Granatapfel, Bistagien und Apritosen geteiben in Fulle. Diefe reiche, üppige und mannigfaltige Begetation ift bedingt burd bie reide Bemafferung ber Begent, in welcher mehrere Onellen bervoriprudeln, mabrent zwei Runftteiche (iden 2 Sam. 4, 12. wird ein folder erwähnt) Die Stadt mit Rogenwaffer verseben, burch Die hohe Lage (Die Erhebung über bas Mittelmeer beträgt nach Schubert 2700 &, nach Lynd, Erpebit, nach b. Jordan, überf. v. Meifiner [ 3. 332], 2611 Ft., nach Ruffegger [Reifen III. S. 77] 2842 Ft.) und bas raburd bedingte faltere Alima, welches bas echte Weinflima ift, wo bie erften Trauben fcon im Juli reifen, Die allgemeine Weinlese im September ftattfindet. Unter ben Bebanten ter Stadt ragt vor allen andern an ber öftlichen Thalfeite am untern Bergabhange bas feftungsartig fich erhebente Weban tes Daram bervor, welches, megen ber berühmten Patriardengraber, Die es in feinem labyrinthischen Innern enthält, feit Jahrhunderten für heilig gehalten und von Bilgern ber Inden, Chriften und Moslemen bewallfahrtet murbe; es ift vielleicht bas merfmurbigfte noch vorhandene Banbentmal in gang Paläftina burd bie Berbindung von Ginfalt und Grofartigfeit in feinen urälteften Ueberresten. Schon Joseph. B. J. 1, 9, 7. ermähnt bie fehr schonen Brabmaler Abraham's und feiner Nachkenmen in Bebron, wie eine Terebinthe in ber Nahe, Die fo alt fen als bie Schöpfung, und Hieron. Onom. nennt Hebren bie Grabstätte ber Patriarden und - nach rabbinischer Tratition - Atam's (Vulg. Jos. 14, 15.). Das Innere bes jetigen Baram ift freilich feit ben Zeiten bee Gultan Bibare für Nicht-Muhammebaner unguganglich, aber fein Meufteres trägt, obwohl burch jungere Ueberbauten entstellt und bebedt, tie Spuren antifer Ginfalt unt Große; Die Augenmauern find an ber Bafis ans fehr großen Snabern erbaut, bie alle glatt behauen und berändert find wie bie ältesten Theile ber Grundmanern ber Tempelterraffe gu Bernfalem; ber unterfte Theil ber Mauer bat ben gang eigenthumlichen Bilafterftyl und einen sonst unbefannten, architettonischen Rarafter, bem fein fraterer Stul gleich ift, ber aber ichon fo bestimmt ausgeführt ift, bag eine Morififation seiner Conftruftion fpater etwa gu Calomo's Tempelban in Bebrauch gefommen gu fenn icheint. 3m Innern bes hofraums fteht eine, nun gur Mosches umgewandelte, driftliche Kirche, Die ichen bas Itiner. B. Anton. Mart. 3uten burfen jest nur gn gewiffen Zeiten zu einem fleinen, vergitterten Loch in ber maffiben Mauer links vom Sampteingange bes Saram gum Innern bes Kellergeichoffes hinabbliden, wo in einer Boble ber Ergvater Brab fich befinden foll, und verrichten bort ihre Antacht; auch Chriften ift ber Zugang in's Innere verfagt. Rördlich von tiefer Sauptmerfmurbigfeit Gebrons auf ter mehr weftlichen Ranthohe bes Thales ragen tie jest gwar nicht mehr hoben, weil burch Erbbeben (am 1. Jan. 1837) und Menichenhante (ned) 1831 burch bie Ranonen 3brahim Pafcha's) vielfach gerftorten, aber noch immer febr maffigen Baurefte einer alten Citabelle bervor, einft bas Caftellum ober Prafitium Et. Abraham ber Krengfahrer, ju beren Beit 1167 in Bebron ein, unter tem Battiarden gu Bernfalem ftebender Bifchof in Bebron eingesett murbe (Will. Tyr. 10, 8.), vielleicht gar an ter Stelle ter chemaligen Burg Davit's. Auch antere Erinnerungen an tie Batriardenzeit begegnen und in Sebren und teren nabern Umgegend; ba mirt nicht nur Abner's (2 Cam. 1, 12.), fontern auch Ifai's Grab gezeigt; fobann verehren bie Araber im RB. ber Ctabt eine ungeheure Giche ale Abraham's Baum,

Hedio 623

mahrend die judifch ahriftliche Tradition eine weiter nordliche Stelle - Ramet-el-Rhalil auf Kiepert's Karte - ale Abraham's Wohnplat bezeichnet, wo fehr merkwürdige, aus folofialen Wertstüden, jum Theil mit geränderten Fugen, erbaute Grundmanern eines ungeheuren Gebäudes sichtbar find; nech jur Zeit bes Gufebius dem. ev. 5, 9. zeigte man wei rem. Meilen von Sebren Die Terebinthe Abraham's, und noch bas Itiner. Hierosol. (bei Reland S. 417) ermähnt eine, von Conftantin bei biefer Terebinthe erbaute, fehr icone Bafilita, wo früher eine heibnifche Opferftatte ftand, bie nun zerftort wurde (Euseb. vita Const. 3, 52.; Socrat. H. E. 1, 18.); ebendaselbst fand ein großer Jahrmarft (nundinae Hadrianae) ftatt nach Hieron, ad Sachar, c. 11, et Sozom, H. E. 2, 4. Wie vier größere Ruinengruppen auf ten umliegenten Bergen noch nicht gehörig unterfucht find, jo muß man auch über jene Stelle wie über bas Innere bes haram von ber Folgezeit nähere Aufflärung erwarten. Unfichten von der lieblichen Lage Bebrons geben unter Andern Wilson, the Lands of the Bible I. p. 355, 359; Dav. Roberts, Vues et Monum. (Bruxell. fol.) livr. 7. u. 44. S. weiter Reland, Bal. S. 709 ff.; Reil gu Josua 10, 3. S. 172; Raumer, Palajt. S. 181 ff. 3. Aufl.; v. Lengerte, Ranaan I. S. 255, 647 f., 681, 693; und besenders Ritter's Erdfunde XVI. S. 209-260; Robinson, Pal. I. 353 ff. und II. S. 308, 703 ff., 728 ff. Schubert, Reise II. S. 462 ff. Rüctschi.

Sedio (Beit, Cafpar), geb. 1494 gu Ettlingen in ber Markgraffchaft Baben, studirte zu Freiburg, wo er Magister ber Philosophie, und zu Basel, wo er unter Capito Licentiat ber Theologie murbe \*). Gine Zeitlang ftand er nach Capito's Abtreten als Bofprediger bei bem Erzbifchof von Maing in Diensten; fpater mart er fogar beffen geiftlicher Bifar. Auch empfing er in Maing Die theologische Doctorwürde. Da er mit seinen reformatorischen Grundfaten jo wenig als Capito burchbringen konnte, fo manbte er sich ebenfalls nach Stragburg, wo er feit 1529 als Prediger am Münfter und Profeffor ber Theologie neben Capito und Bucer am Reformationswerke sich betheiligte. Er mar ein "annuthiger" Prediger und megen feiner fanften Gemutheart auch fonft beliebt. Un ben Unionsbestrebungen seiner beiden Collegen in den Abendmahlostreitigkeiten nahm er nur paffiven Untheil. Dagegen zeichnete er fich im Interim baburch aus, bag er lieber feine Stelle nieberlegte, als baf er, wie man von ihm verlangte, wieber im Chorhemd auf ber Rangel erschienen ware. Als ber Rurfürst Gebhard von Roln mit bem Bebanken umging, die Reformation in feinem Ergftifte einzuführen, murbe Bebio mit Bucer nach Bonn, ber Refibeng bes Rurfürsten, berufen, allein bas angefangene Werk murbe bald burch bie liebermacht bes Raifers, ber mit seinen Spaniern ben Rhein befette, zerffort. Bebio, ber fich fcon 1524 mit einer Gartnerstochter verheirathet hatte, brachte ben Rest seiner Tage in Strafburg meift unter schriftstellerischen Arbeiten gu. Er ftarb ben 17. Oft. 1552. Seine Werke find theils hiftorifchephilologischer, theils eregetischer Natur \*\*).

Bgl. Adami Vitae p. 116 (240) sq. Seekendorf, hist. Lutheranismi Lib. I. p. 240—271. II. p. 140. Jelin, hist. Lexifon. Bouginé, Literargesch. Bo. II. Röhrich, Geschichte ber Resermation im Elsaß I. S. 163, 167, 204, 262. II. S. 40, 104, 152, 170, 216. III. 89. Herzog, Defolampad I. S. 87.

<sup>\*)</sup> Er disputirte in 24 Thesen über die Eigenschaften Gottes und die Pradestination. Dieselben sind noch vorhanden. Nach der gewöhnlichen Angabe batte er schon in Basel die Doctorwurde erhalten. Doch s. Röhrich a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Chronicon germanicum oder Beschreibung aller alten christlichen Kirchen bis A. 1545. 3 The. Chronicon Abbatis Urspergensis correctum; paralipomena ei addita rerum memorabitiorum ab ann. 1230 ad ann. 1537. Praelectiones in VIII. cap. in Ev. Joh. et in Epist. ad Rom. — Sermo de decimis u. a. Auch hat er verschiedene klassische und kirchliche Schristikeller seiniges von Euseb, Chrososomus, Augustin, Ambrosins) in's Dentsche übersett.

Scofchra, 8 eigentlich "bie Flucht," ist bie Epoche, von welcher bie Mu-

hammeraner ihre Zeitrechnung beginnen, beren Anwendung gnerft vom Chalifen Omar eingeführt murte. Bene "Flucht" unn ift bas in ber Weschichte Menbammers und feinem öffentlichen Auftreten bedeutsame Greigniß feiner Auswanderung aus Meffa nach Mebina, f. t. Art. Muhammet. Der Aufang tiefer Mera ift ter 15. Juli 622 n. Chr., ein Donnerstag, wie tie nuhammebanischen Schriftsteller ihn bestimmen; nach ber Unnahme ber meisten, besonders ber früheren europäischen Chronologen, ist es ber 16. Juli, ein Freitag, intem fie hierbei mehr von ter wirklichen erften Montphafe, als von ter mahren Conjunktion ausgehen. Es ift ein ziemlich verbreiteter Brethum, als habe an biefem Tage bie erwähnte Flucht Minhammets stattgefunden; Dies ift aber nicht der Fall, fontern ber 15. (ober 16.) Juli ist ber Renjahrstag bes Jahres, in welches die Flucht fällt, tie erft am 8. Tage bes 3. Monates fich ereignete, gerabe wie in unferer Zeitrechnung ter 1. Januar nicht ter Tag ber Geburt Chrifti ift, fondern ber 25. Dezember. ber Anwendung und Berechnung ber Berg ter Betichra ift Folgendes festzuhalten. Araber beginnen ben burgerlichen Tag mit Connennutergange. Der Monat ift ihnen bie Beit vom Ericheinen ber erften Montfichel nach bem Neumonde bis gum andern. Sierbei ift ber Boltstalenter vom aftronomifchen gn unterscheiten; nach erfterem nimmt ter Monat allemal an tem Abent feinen Anfang, wo man bie Montfichel in ber Dammerung aus einer freien Wegend gnerft erblieft, und bauert bis gu ihrer nachsten Ericeinung, die nicht früher als nach 29 Tagen, und falls nicht ein bewölfter himmel ihre Wahrnehmung hindert, nicht fpater als nach 30 Tagen eintreten fann, wenigstens in jenen fürlichen Gegenten, Die ber Sauptfit bes Islam fint. Wenn ber Simmel bebedt ift, fo fümmert man fich auch nicht viel barum, ob man ben Monat einen Tag früher ober fpater aufangt. 3molf folder Monate machen ein Jahr aus, beffen Aufang somit fucceffive in alle Monate und Babredgeiten fallen tann. Das Unbeftimmte und Schwantente tiefer Boltsrechnung fällt bei ber entlischen hinweg, in welcher, ba bie Dauer zweier innobischer Monate nahe an 59 Tage beträgt, ben einzelnen Monaten abmechselnd 30 und 29 Tage gegeben werben, nach folgenter Tafel (1.):

| Namen ber Monate.                                          | Daner. | Tagfumme. |  |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| 1) Muharram                                                | 30     | 30        |  |
| 1) Wuharram محرة<br>2) Safar صفر                           | 29     | 59        |  |
| 3) Mabi' ul ammal ربيع الاوّل                              | 30     | 89        |  |
| 4) Stabi' ul âdsir ربيع الآخر                              | 29     | 118       |  |
| جهادی الاول Didyumata Ladir جهادی الآخر به Didyumata Ladir | 30     | 148       |  |
| حمادي الآخ Djdyumata Ladjir حمادي الآخ                     | 29     | 177       |  |
| 7) Marschab                                                | 30     | 207       |  |
| رجب ۱) Hacidyab<br>8) ©dya'bûn شعبان<br>9) Hamathûn رمضان  | 29     | 236       |  |
| 9) Ramathin مضأن                                           | 30     | 266       |  |
| 10) Edhawat شهوال                                          | 29     | 295       |  |
| ذو القعدة (11) Dju-l fa'rah                                | 30     | 325       |  |
| 12) Dful=hittifdhah قبعاً غ                                | 29     | 354       |  |

Dieses Montjahr hat also 354 Tage. Das aftronomische Mondjahr aber hat 8 Stunden 48 Min. 36 Set. Ueberschuß, welcher wie beim Sonnenjahre nach und nach als Schafttag eingebracht werten muß. Diese 8 Stunden 48 Min. (Die 36 Set. tommen

außer Betracht, ba sie sich erst in 2400 Jahren zu einem Tage anhäusen), machen in 30 Jahren gerate 11 Tage aus, welche in tiese so eingeschaltet werden, baß wenn ber lleberschuß von Jahr zu Jahr angehäuft nach Mozng ber ganzen Tage nicht als 12 Stunden beträgt, ein ganzer Tag bem letzten Monate als Schalttag zngefügt wird. Dies ist in ben Jahren 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 und 29 bes breißigjährigen Cyklus ber Fall, welche mithin Schaltzahre werden. Hiernach gestaltet sich die Tagessumme bes Schaltchklus solgendermaßen (die niit \* bezeichneten Jahre sind Schaltzahre): Tafel II.

| Jahre. | Tagfumme.     | Jahre. | Tagfumme. | Jahre. | Tagfumme. |
|--------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 1.     | 354.          | 11.    | 3898.     | *21.   | 7442.     |
| *2.    | 709.          | 12.    | 4252.     | 22.    | 7796.     |
| 3.     | <b>1</b> 063. | *13.   | 4607.     | 23.    | 8150.     |
| 4.     | 1417.         | 14.    | 4961.     | *24.   | 8505.     |
| *5.    | 1772.         | 15.    | 5315.     | 25.    | 8859.     |
| 6.     | 2126.         | *16.   | 5670.     | *26.   | 9214.     |
| *7.    | 2481.         | 17.    | 6024.     | 27.    | 9568.     |
| 8.     | 2835.         | *18.   | 6379.     | 28.    | 9922.     |
| 9.     | 3189,         | 19.    | 6733.     | *29.   | 10277.    |
| *10.   | 3544.         | 20.    | 7087.     | 30.    | 10631.    |

Um nun ein muhammetanisches Datum auf die chriftliche Zeitrechnung zu reduciren, muß man zuerst die vollen verslossenen nunhammedanischen Jahre mit 30 dividiren; der Duotient gibt den Schaltchsluß, der Rest die von demiselben noch übrigen Jahre. Ersteren multiplicirt man mit der Tagiumme des Schaltchsluß 10631; für letzteren sucht man in Tas. II. die Tagsunune. Hierzu addirt man noch die Tage des lausenden Jahres nach Tas. I. und die Zahl 227015, d. i. die Summe der Tage, welche seit dem Ansange der christlichen Aera dis zum Ansange der muhammedanischen verslossen sieht dann die Gesammtzahl genannt. Die Summirung dieser einzelnen Posten gibt dann die Gessammtzahl der Tage, welche vom Ansange der christlichen Aera dis auf das in Rede stehende muhammed. Datum verlausen sind. Diese Summe wird durch 1461, die Tageszahl des christlichen Schaltchsluß, dividirt und der Inotient mit 4 multiplicirt; der Rest enthält die Tage über den Schaltchsluß, also 365 für 1 Jahr, 730 für 2 Jahr, 1095 für 3 Jahr. Was von diesen noch übrig bleibt, sind die Tage im sausendelt werden: welche nach solgender Tas. III. in das verlangte christliche Datum verwandelt werden:

| Monat.  | Tagfumme. | ! | Monat.        | Tagfumme. | 1 | Monat.    | Tagjumme.    |
|---------|-----------|---|---------------|-----------|---|-----------|--------------|
| Januar  | 31.       |   | Mai           | 151.      |   | September | <b>27</b> 3. |
| Februar | 59.       |   | Juni          | 181.      |   | Ottober   | 304.         |
| März    | 90.       | ı | <b>રા</b> થાં | 212.      | 1 | November  | 334.         |
| April   | 120.      |   | Uugust        | 243.      | 1 | Dezember  | 365.         |

Für ein Schaltjahr ist die Tagsumme vom Februar ab für jeden Monat um 1 größer. Wollen wir z. B. den Todestag des Chalisen Harun al Raschsto: 3. Dschn=mada-l achir 193 H. berechnen, so gibt 192: 30 als Quotient 6, als Rest 12. Jene 6 × 10631 sind 63786; für 12 Jahre sinden wir als Tagsumme in Tas. II. 4252. Der 3 Oschumada II. ist aber im lausenden Jahre der 151. Tag, mithin haben wir zu addiren:

63786 4252 151 Ubselutzahl 227015 Summe 295204

Diese 295204 burch 1461 bivibirt geben als Anotient 202, und bies 4 mal: 808. Der Rest 82 gibt nach Taf. III. ben 23. Tag nach bem Februar, mithin entspricht ber 3 Oschumäda II. 193 H. bem 23. März 809. Bei allen biesen Berechnungen liegt nas Real-Encyttopáble sur Theologie und Kirche. V.

türlich ber alte Julianische Kalenber zu Grunde, man nuß baher beachten, baß bieser von bem Gregorianischen von 1582—1700 um 10 Tage, von 1701—1800 um 11 Tage, von 1801—1900 um 12 Tage bisseriet.

Wollen wir umgefehrt ein driftliches Datum in ein nubammebanisches vermanbeln, fo haben wir benfelben Weg umgefehrt ju nehmen. Um j. B. ben Oftertag bes laufenben Sahres, 23. Marg 1856 Cbr., nach ber Mera ber Berichra ausgnbruden, muffen wir gunachft tenielben auf ten alten Ralenter retueiren, wo er bem 11. Mar; 1856 entspricht. 1855 rurch 4 vivivirt gibt ale Quotient 463, ale Reft 3. Jene 463 mit 1461 multiplicirt geben 676413; 3 Sabre fint gleich 1095 Tagen; ber 11. Mar; bes Schaltjahres 1856 ift ber 71. Jag beffelben; Diefe brei Boften gusammen = 677609. Davon bie Absolntgabl abgezogen bleibt 450591 ale Wefammifimme ter Tage feit Anfang ber Bebichra. Diefe burch 10631 bwibirt geben ale Quotient 42, ale Reft 4092. Lettere fint nach Jaj. 11. 11 Sahre 194 Jage:  $42 \times 30 = 1260 + 11 = 1271$ . Der 194. Jag ist ber 17. Jag nach bem 6. Monate, mithin 23. März 1856 Chr. = 17. Rabichab 1272 S. - Um ten Wochentag eines mubammebanischen Datum gu erhalten, ift zu beachten, raß ber 15. 3nl. 622, ber erfte Lag ber Epoche ber Bebichra, ein Donnerstag mar, mithin mirt jeter 8., 15., 22 u. j. w. Tag terfelben ebenfalls ein Donnerstag febn. Man hat baber nur bie vom Unfange ber Mera bis jum verlangten Datum verfloffenen Tage burd 7 gu biviviren, jo gibt ber Reft 1 allemal ben Donnerstag, und es gehören 3. 7. fomit gu ben Reften 2. 1. Dennerft. Gamft. Count. Mont. Dienst. Mittw. tie Tage Areit.

Der oben bezeichnete Tobestag haruns wird ein Freitag gewesen senn (68189 : 7 gibt als Reft 2); ber 17. Rabschab 1272 ein Sonntag [450594 : 7 gibt als Reft 4).

Ueber tiese Berechnung vergl. tie Hantbücher ter Chronologie, unter ten neueren besonters Iteler, Hantbuch ter mathemat, und techn. Chronologie. Br. It. S. 471—512. Lebrbuch ter Curonel. S. 106 if. Bu bequemerer Anffindung sind bie christlichen und muhammetanischen Jahre mehrsach tabellarisch zusammengestellt; am zugänglichsten sind tie Zusammenstellung von Wahl in seiner "Renen arabischen Anthologie." Leitz. 1791. S. 63 81; und tie neueste, beste und vollständigte von Dr. Ferd. Wistensfelt, Bergleichungs-Tabellen ter Muhammetanischen und Christlichen Zeitrechnung nach tem ersten Tage setz Muhammetanischen Monats berechnet. Leitz. 1854.

Sedwig, Et., Todter bes Berthelt von Anteche, Martgrafen von Meran, Edwefter ter Bemablin tee Philipp August, Ronige von Frankreich, und ter Konigin von Ungarn. Gie murte vermabtt mit Beinrich Bergog von Schleffen, nachher auch von Grofpolen, welcher von feiner afcetischen Tracht ten Beinamen tes Bartigen erbielt. Radbem fie ibm feche Minter geboren, gelobten fie fich Enthaltfamteit und fie ergab fich unn noch mehr bei ftrengften Miceje, tem Gebet und ter anfopfernoften Urmen 3n 40 Jahren ag fie nur einmal in einer Rrantheit - Fleisch; felbst ber Gifche enthielt fie fich; querft fpeiete fie täglich, oft fuicent, 13 Urme; "Ausfätigen mufch und fufte fie tie Befchmure." Roch bober fieht fie burch ihren Geelenfrieben und ibre Belaffenbeit, Die fich erprobte auch ale ihre beiten Gobne fich bitter befehreten und ihr Bemabl friegsgefangen murte; ftatt eines Beeres jog fie bin und befreite ihn. bewog ibn gur Grundung und reichen Dotivung bes Ciftergienferinnen-Rlofters zu Trebmit, namentlich auch jum 3med ter Erziehung armer Matchen. Es murte burch Lente gebant, tie ju schwerem Merter ober gur Tobesftraje verurtheilt maren. Bon bem Tobe ihres Bemahls an, 1238, lebte fie tafelbft unter ihrer Tochter, ber Hebtiffin. Babre frater ftarb ihr besonders geliebter Cohn Deinrich ter Fromme ben Belbentob gegen Die Sataren, welche, obgleich Sieger, burch folden Witerstant geschredt, fur immer gurudgingen. Unf Die Botichaft von feinem Tobe und ter Rieberlage fprach bie driftliche Spartanerin: Bott bat über meinen Cohn verfügt, wie es ihm gefallen; wir follen feinen antern Willen haben ale ben Willen bee Berrn. 3d bante bir, o mein Gott, baft bu mir einen folden Cobn gegeben, ber nie aufborte, mid gn lieben und qu ehren

und mir nie ten mindesten Vertruß verursachte. Ihn am Leben sehen, mar mir eine große Frente; aber noch größere sühle ich, ta ich ihn turch ten Tot ber Vereinigung mit bir in beinem Reiche gewürtigt sehe. — Sie selbst verschied ten 15. Oft. 1243 und wurde 1266 heilig gesprochen. Die Lirche feiert ihr Gebächtniß den 17. Oftober. Sie wurde besonders in Norddeutschland verehrt, wo sie auch dem teutschen Glement niehr Eingang verschaffte. Die Einfünste bes Stiftes Treduit wurden 1815 an Blücher vergeben.

Seerbrand, Bafob, luther. Theolog tes 16. Jahrh., geb. ten 12. Mug. 1521 in ber ichmabifden Reichaftatt Biengen, Cobn eines Webers, zeichnete fich ichon frühe, mabrend er bie Schule feiner Baterftatt, fpater bie gu IIIm besuchte, burch Unlagen und Eifer ans, ftubirte 1538-1543 gu Wittenberg befonders bei Luther und Melanchthon mit folden außerordentlichem Tleiß, bag er von feinen Commilitonen ben Spottnamen ber "schwäbischen Rachteule" erhielt. In feine Beimath gurndgefehrt, bietet er feine Dienste ber württembergischen Rirche an, wo bamals an Predigern großer Mangel mar. Bon Erhard Schnepf mit offenen Armen aufgenommen, übernimmt er zuerft ein Diafonat in Tübingen, um toneben seine theologischen Studien fortzuseten, wird 1548 mit ben übrigen glaubenstreuen Predigern megen bes Interims entlaffen, von Bergog Chriftoph aber gleich nach beffen Regierungsantritt wieder angestellt und gwar als Stadtpfarrer und Superintentent in Berrenberg. 1551 ift er einer ber theologischen Befantten, welche Bergog Chriftoph zum Tritentiner Concil absendet, 1556 folgt er mit 3. Andrea und S. Sulter einem Rufe tes Markgrafen Rarl von Baten gur Reformation feines Panbes. Bahrend er nech zu Pforzheim verweilte, mart er als Profesior ter Theologie nach Tübingen berufen. 40 Jahre lang befleibete er bas afabemifche Lehramt und bas bamit verbundene Predigtamt mit großem Gleiß und Gegen, achtmal mar er Reftor ber Universität, versah auch verschiedene andere Nebenamter mit großer Bewiffenhaftigkeit und Geschäftsgemanttheit. 1590 nach 3. Andrea's Tor wurte er zum Rangler, Propft und herzogl. Rath ernannt, legte aber 1598 wegen hohen Alters und abnehmenber Kräfte feine fammtlichen Meinter nieder und ftarb ben 22. Mai 1600, 79 Jahre alt. Mit großer Gelehrfamfeit und einem gang außerorbentlichen Gleiß verband er viel prattifches Gefchid auch in weltlichen Dingen; taber murte fein Rath überallher, von Theologen wie von Grafen und Baronen im In = und Auslaude gesucht, und neben feinen gelehrten Studien und Amtegeschäften mußte er nicht bloß sein Bermögen trefflich gu verwalten, fondern befagte fich auch mit Bein-, Garten- und Feldban. In feinen Borlefungen behandelte er besonders ben Pentatend, ben er, nach ber Gitte jener Zeit, in 40 Jahren viermal absolvirte. Unter seinen literarischen Arbeiten fint zu nennen: Streitschriften gegen Beter a Soto, Gregor te Balentia u. A., forann mehrfache Brebigten, Disputationen und Reben, 3. B. Gebachtnifreben auf Melanchthon, 3ch. Breng, Baf. Andrea, Bergog Ludwig von Burttemberg, Die gum Theil historischen Werth haben; - vor Allem aber fein Compendium theologiae (Tübingen 1573), fpater in ftart vermehrter und zum Theil umgearbeiteter Auflage, im genaueren Aufchluß an bie Formula Concordiae (Tübingen 1578 u. ö.). Es mar ties nach Melandthons loci, beren Ortnung auch mit Freiheit befolgt ift, bas erfte miffenschaftliche Suftem ber evangelischen Blaubenslehre (incl. Moral), nicht fewohl burch Reuheit und Driginalität, aber burch lichtvolle und gefällige Darftellung ber orthodoren Lehre, burch Bemandtheit in ber Bofemit wie in ber Behandlung ber Probleme fich empfehlend, und babei burch Beiziehung logifden Apparate wie burd ben ftrengen Unichlug ber fpateren Ausgabe an Die Formula Concordiae einen Uebergang bilbent ju ber eigentlichen Schuldogmatif bes 17. Jahrh. Das Buch hatte nicht bloß in Württemberg eine fast symbolische Anctorität, sontern fand auch auswärts eine ungemeine Berbreitung, fo bag neben ben mehrere taufenb Exemplare ftarten Originalausgaben Nachbrude in Leipzig, Wittenberg und Magbeburg erschienen. Die bamaligen Berhandlungen ber Tübinger Theologen mit bem Patriarchen von Conftantinopel und ber orientalifden Kirche gaben bem befannten Martin Erufius

Beranlassung, bas Heerbrandische Compendium in's Griechische zu übersetzen und in tieser Gestalt nach Constantinopel und Griechenland zu seinen; die griechische llebers seingn erschien neben dem Original zu Wittenberg 1582 mit einer Dedication an Kurssurft Angust. — Einen kleinen Andzug für Studirende ließ der Berfasser selbst Tübinsgen 1582, 1598 u. ö. erscheinen. — S. bes. Cellius, oratio funebris; M. Adam, Vitae iheol. p. 668 sq.; Balch I. 38.; Böch, Eisenbach, Rlüpfel, Gesch, der Universität Tübingen; Gaß, Gesch, der protest. Dogm. I. S. 77.

Seermann, Johannes, evangel. Pretiger, Liebertichter und Erbanungefchriftfteller im 17. Jahrhundert, geb. ben 11. Oft. 1585 gu Rauten, einem Stadtchen in Mieterschleffen, Cobn eines Rürschners, eine Zeitlang Bögling bes Balerins Berberger, beschäftigte fich frühzeitig mit Poefie zuerst in lateinischer, später in benticher Sprache, wird 1608 in Brieg gum Dichter gefront, 1611 Prediger in bem ichlefischen Stadtchen Möben, hatte burch Rrantheit, ba er in feinem gangen Leben feines gang gefunden Tages fich erinnern fonnte, besonders aber burch bie feit 1623 über Schlefien hereinbrechenden Drangfale bes breifigjährigen Mriege unfäglich viel gu leiben, mußte feit 1634 bem Bretigen gang entfagen, ba er burch Mrantheit bie Sprache verlor, gog fich 1638 nach Liffa in Bolen gurud, mo er fortwährend unter großen Leiden und schweren Beimsuchungen, aber mit Abfaffung, Cammlung und Berausgabe gahlreicher Lieber, Predigten und erbanticher Schriften unermublich beschäftigt, bis gu feinem ben 17. Febr. 1647 erfolgten Tore blieb. - 3. Heermanns Dichtungen wie feine übrigen erbanlichen Schriften hangen mit seinen perfontiden Lebenberfahrungen wie mit ben Schidfalen ber evangelischen Mirde feines Lantes und feiner Beit eng gufammen: er ift vorherrichent ein Ganger und Pretiger ter ftreitenten und leitenten Rirde, ein Ganger ber Trubfal und bes Rampis (vgl. 3. B. feine "Thränenlieber"), aber auch bes ungebrochenen Glaubens= muthes und ber in lieb und leib geläuterten Glaubenverfahrung eines geängsteten und gerichlagenen, aber turch bes frommen Gottes Liebe und bes "hergliebsten" Befu Bunden reichlich getröfteten Beiftes und Bergens. Unter feinen gablreichen Liebern (Wadernagel gibt eine Ausmahl von 2000 größeren und tleineren Studen aus einer minbestens boppelt jo großen Bahl) fint mauche, Die allgemeinen Beifall und Aufnahme in Die Rirchengejangbuder gefunden haben (3. B. C Gott du frommer Gott ic., Bergliebster Jefu was haft bu ec., 280 foll ich flieben bin ec., Jefn beine tiefen Bunben ec. u. a.), und anfierbem noch viele, Die gu ben ichonften Liebergierben und bem bleibenben Lieberfegen ber evangelischen Rirche geboren. Unter allen geiftlichen Dichtern zwischen bem Reformationszeitalter und Baul Gerhard ift Boh. Beermann wohl ber bebeutenbste, und auch vom rein literar-hiftorischen Standpuntt aus gebührt ihm - wie Badernagel gegenüber von früherer Bertennung mit Recht geltent gemacht - in ter Befchichte ber beutschen Boefie bes 17. Jahrh, eine hervorragente Stelle: jedenfalle fteht er ale Rarafter und als Dichter weit bober als fein Landsmann und Beitgenoffe Opit. - Bon feinen Edriften (teren ausführliches Berzeichniß f. bei Wadernagel) nennen wir nur etliche: Paffienerredigten u. t. I .: Crux Christi 1618 u. e., Heptalogus Christi, über tie Werte am Mreng 1619 u. B., neuestens wieber aufgelegt Berlin 1856; mons Oliveti, Chriftus am Delberg 1656; ferner Leichenpredigten unter verschiedenen Titeln, 3. B. christ. er Jurudius statuar, Schola mortis, gultene Sterbefunft, parma contra mortis arma, dormitoria; labores saeri oter Pretigten über bie Conn : und Testtageevangelien 1621, 31, 38; eine Sammlung tateinischer Berichte u. b. T. epigrammatum 1. IX. 1624; tentiche lieber n. b. E. devoti musica cordis, Band und Bergmufik 1630 u. c., Schlußglödlein, poetifche Erquidftunden u. f. w. - Quellen für feine Lebensgefchichte find: feine Leichenpredigt von 3. Bolfelt, und: Beermann, Boh. D., Reues Chrengebachtniß Des ichles. Gottesgel, unt Lieberbichters 3. S. Glogan 1759. Bearbeitungen: Ev. Rirdengig. 1832. Mr. 27 - 29., und Badernagel, Bh., 3. Beermanne geiftliche Lieber. Stuttgart 1856 (mit ausführl. Einleitung u. Bibliographie).

Socgariter, f. Sagariter.

Begel'iche Religions-Philosophie. Georg Wilhelm Friedrich Begel (geb. am 27. August 1770 in Stuttgart, 1788 Student ber Theologie gu Tubingen, 1801 Docent ber Philosophie in Jena, 1805 angerordentlicher Professor bafelbit, 1808 Bumnafialbirektor in Nürnberg, 1816 Professor ber Philosophie in Beibelberg, seit 1818 in Berlin, gestorben baselbst am 14. November 1831)\*), ber Genoffe Schelling's, ber beffen 3bentitätesinftem zum f.g. abfoluten 3bealismme ausbildete und damit bie ideali= ftisch spekulative Richtung ber beutschen Philosophie seit Kant zum Abschluß brachte, hat eben barin feine Bebeutung, bag fein Shftem bie Spige einer bebeutenben Entwidelungs= epoche ber Beschichte ber Philosophie bildet; ja nicht blog der Geschichte der Philosophie, fondern auch ber Theologie und Religion. Denn die Zeitverhaltniffe um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts, Die Berweltlichung Des Beiftes und Sinnes, welcher Die Rirche und Theologie burch eigene Schuld nicht zu wehren vermocht hatte, bas Umfichgreifen ber fenfualistischen, materialistischen Tenbengen ber englischen und frangosischen Philosophen und Mobeschriftsteller, welche nicht nur bas Chriftenthum, fonbern auch alle Sittlichfeit bedrohten, ber beginnende Berfall ber beutschen Theologic in jenen seichten Rationalismus, ber bas Chriftenthum auf Gine Linie mit ber f.g. natürlichen Religion herabzubruden fuchte, - hatten ber Philosophie mit bem Auftreten Rant's bergeftalt bas Uebergewicht über Religion und Theologie verschafft, daß fie von ba ab bis jum Tobe Begel's ben Zeitgeift entschieden beberrichte. Rein Bunter baber, bag nicht nur Rant, ber Begründer biefer Berrichaft, fontern auch ter Bollenter terfelben, Begel, einen bebeutenben Einfluß auf bie miffenschaftliche Theologie, insbesondere auf bie Dogmatif und Dogmengeschichte, ausübte. Noch gegenwärtig besteht befanntlich eine theologische Schule (in Tübingen), beren Beift und Tenteng auf tie Beget'sche Philosophie gurudweist, und Manner wie Danb, Marheinete, Baur, D. Straug, Beller, Batte, B. Baner n. A. bezeugen burch ihre einft bedeutsame Wirtsamkeit, wie tief bie Philosophie Segel's in bas Bebiet ber Theologie eingebrungen mar. Auch lagt fich keineswegs behaupten, baf biefer Ginfluß ein nur nachtheiliger gemefen fen. Die Gedankentiefe und bie Scharfe bes Urtheils, mit ber Segel ben Rationalismus befämpfte und - wenn auch in entftellender Umbentung - Die Grundibeen bes Chriftenthums, Die Trinität und bie Menschwerdung Gottes, gegen ihn verfocht, hat unftreitig viel bagu beigetragen, die bem Chriftenthum entfrembeten Beifter seiner Wahrheit wieder zugänglich zu machen. Und ber pantheistische Grrthum, ber allerdings burch Segel vornehmlich Rraft und Leben gewann und in ber von ihm ausgegangenen Theologie bie Form und Ginfleibung ber driftlichen Bahrheit bildet, mar leichter zu überwinden, als bie theils verweltlichten, theils im oberflächlichsten Berftandes-Rafonnement verstrickten Gemüther bem Beifte bes Chriftenthums wiederzugewinnen. - In einer theologischen Realenchtlopadie burfte baber ein Artikel über Begel's Religionsphilosophie, b. h. eine furze Darlegung feiner 3bec Gottes und feines Begriffs ber Religion, nicht wohl fehlen.

Die 3bee Gottes (bes Absoluten) bildet nun aber in Hegel's System so ausschließelich bas Fundament, ben Mittele und Schlußpunkt, daß seine ganze Philosophie im Grunde nur die fortschreitende (bialektische) Explikation dieser Idee ist. Sie läßt sich baber nicht wohl darlegen, ohne seine ganze Weltanschauung ihren Grundzügen nach zu entwickeln. Der Kern und das Eigenthümliche dieser Weltanschauung concentrirt sich insofern wiederunt in der Idee Gottes, als nach Hegel die Welt, Natur und Menschheit nur die Selbstmanifestation Gottes ist, Erscheinung und zugleich Moment des Entwickelungse und Verwirklichungsprozesses seines Wesens als des absoluten Geistes \*\*). Diese

<sup>\*)</sup> R. Rofentrang, G. B. F. Segel's Leben. Berlin 1844.

<sup>\*\*)</sup> Segel's Borlesungen über Religionsphilosophie (Werke Thl. 11 u. 12) I, 110 f.: "Die Entwidelung Gottes in ihm selbst ift somit tiefelbe logische Nothwendigkeit, welche die des Universums ift, und dieses ist insofern göttlich, als es auf jeder Stuse die Entwidelung dieser Form ift." — "Die göttliche Idee hat die Bedeutung, daß sie das absolute Subjekt, die Wahrheit

Gruntauficht flugt er auf ben Gat, bag bas Absolute, bas mahrhaft Unbedingte und Unentlide folledibin nichte fich gegenüber haben tenne, bas nicht gu ihm felbft gehörte, nicht ein Moment feiner eigenen Wefenheit und Gelbftthätigfeit mare. Denn bas Unberingte, idledithin Celbftantige, bas bod ein ihm fremtes Unteres gegenüber hatte, ftimte tamit nothwentig in Begiebung ju biefem Antern, wenn auch unr in ter negativen Beziehung bes Unterschiebs; und mare fount vielmehr nicht felbständig, absolut, fontern ein Relatives wie bas einzelne weltliche Dafenn. Und bas Unendliche, bem ein Entliches, von ihm Bericbiebenes, nicht zu ihm Beboriges gegenüberftunte, hatte an viesem Antern seine Grenge und Edvante, mare also in Babrheit nicht menblich, nicht unbeschräntt . Das mabrbajt Abselute muß mithin über ten Begenfagen, in benen bas weltliche Dajenn und bas gemeine (endliche) Bewustiehn fich bewegt, erhaben fenn: bas mahrhaft Unenbliche nung tie Ginbeit bes Endlichen und Unenblichen, bes Ewigen und Zeitliden, tee Reellen und Breellen, tee Chjeftiven und Subjeftiven, ber Ratur und bes Weiftes jenn. Denn mare es von allem biefem nur Gines, nur menblich, nur Geift, nur Gubiett, fo batte es eben am Antern feinen bedingenten und beichränfenten Gegenfat und mare mithin nicht absolut, nicht unenblich. Aber aus bemfelben Grunde burfen jene Begenfage nicht ichlechthin anger ibm bleiben: es barf nicht in bem Ginne über ten Wegenfaten fieben, bag es fie von fich ausschlöfte und eben nur ibre Ginbeit mare, nicht auch ihre Wegenfatifichfeit in fich truge. Es muß vielmehr nothwendig durch alle jene Gegenfätze selbst hindurchgeben, sie alle in fich enthalten, und tann nur in tem Ginne über ihnen fteben, bag es fie alte unter fich befaßt, indem fie unterschiedene "Momente" seiner Wefenheit bilden, D. b. nicht mehr außer und gegen einander, fondern in und mit einander in ber absoluten Ginheit feines Wefens enthalten fint, und somit ten Inhalt bilben, ten eben tiefe absolute Ginheit eint. Denn mare alle Wegenfählichkeit im Absoluten foldbergestalt aufgehoben, bag fie vernichtet und banit vom Abjoluten ausgeschloffen mare, fo finnten tie Wegenfate ale folde und fomit Die Welt - Die nur traft jener Wegenfage und in beren Bermittelnug Welt ift - bem Absoluten als ein Anderes, Fremdes gegenüber, t. h. das Absolute mare wiederum nicht absolut.

Gett ist taher nach Segel nicht schechthin sertig, fein bloges tobtes Senn, fein s.g. höchstes ewig sich selber gleiches Wesen, tas alles Werben und alle Vermittelung von sich ansichtige, sondern im Gegentheil ein lebendiger, ewig in sich freisender "Prozess" absolnter Selbstidigfeit. Verbere besteht eben in der ewigen Selbstirention seiner selbst in die Gegensätz, die aber zugleich and ewige Vermittelung und Ausbedung der Gegensätze ist Briefe Selbstentfaltung, dieses Eingehen in die Gegensätze und Burückehren

tes Univerinms ter natürlichen und geifigen Welt, nicht bloß ein abstraft Anteres ift." — 193: "Rur Gett vie; aber Gett durch Vermittelung seiner mit üch; er will tas Endliche, er sept es nich ole ein Anderes und wird badurch selbn zu einem Andern seiner, zu einem Gutlichen: denn er bat ein Anderes nich gegenüber. Dieß Anderesenn aber ift der Widerspruch seiner mit üch selbn er in so die Endliche gegen Gudliches: das Wahrbafte aber ift, daß diese Knölicheit nur eine Ersche innug in, in der er nich selbn bat." — S. 199: "Das absolute Bewußisen ift, daß Gett aller Inbalt, olle Wahrbeit und Wirtlichfeit selbn in." — S. 201: "Die Zee des absoluten Geines faßt allen Reichtbum der natürlichen nud geiftigen Welt in sich, in die einzige Inbitanz und Wahrbeit viese Reichtbume und Alles bat unr Wahrheit in ihr als Moment ihres Wesens." —

<sup>)</sup> Rel Phil 1, 177, i. 1800 "Benn tas Entliche begrenzt wird vom Unendlichen und auf einer Zeite fiebt, fe ift tas Unendliche auch ein Begrenztes, es bat am Endlichen eine Grenze n. f. w. "Der fagt man, tag tas Unendliche nicht begrenzt wird, fo wird tos Endliche auch nicht begrenzt; wird es nicht begrenzt, fo in es vom Unendlichen nicht verschieden" n. f. w. Ugl. Encytlor. d. volles. Biff. §. 93 f. Logit, 1, 3. 124 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rel.Phil. 1, 179 . "(Frft bas mabrhaft Unendliche, welches fich felbit ale Endliches fest, greift jugleich über fich ale fein Anderes über und bleibt bain, weil es fein Anderes ift, in ber

gu fich felbit, ift bie emige Gelbftverwirklichung feines absoluten Befens, aus ber er Sonach ewig fich felber refultirt, in ber aber eben beghalb Anfang, Mitte und Enbe nicht auseinanderfallen, fondern wie in einer Kreislinie fich gujammenichließen und bas Enbe zugleich ber Anfang ift. Rur burch biefen Prozeg und ale biefer Prozeg ift Gott "abfoluter Beift": eben hierin glanbt Begel bas Befen bes abfoluten Beiftes erfafit au haben und eben hierin jett er ten Unterschied seiner 3bee Gottes von ter Spinoga's, Richte's, Schelling's, aber auch von ber Rant's und aller Deiften. Gott ift nur ab foluter Beift, fofern er meter von tem endlichen Beifte, noch auch von ber Ratur gefchieden ift wie von einem Undern, - fo erscheint die Ratur nur bem endlichen Geifte gegenüber, - fondern beide als ewige Bermittelungsmomente feiner eigenen Befenheit in fid trägt, in ihnen fich felber erscheint und ans ihnen fich felber hervorbringt \*). Gott ift nur absolute Subjettivität, nicht als einzelnes besonderes Subjett, welchem andere Subjefte und bie Objeftivitat als ein ihm Fremtes gegenüberfteben, - ein foldes burch Objeftives beschränftes Subjett ift wiederum nur bas endliche, menschliche 3ch, wenn es in seiner Endlichkeit fich fefthält, - sondern als allgemeine Subjektivität, Die mit allen Subjetten wejentlich Gins ift und alle Thjeftivität als Bermittelungsmoment ihrer Selbstverwirklichung ebenfosehr in sich trägt, als über sie hinübergreift. Gott endlich ift zwar auch bas schlechthin Gine und Allgemeine, Die allgemeine absolute Gubftang, aber nicht im Ginne ber Cleaten ober Spinoga's, nicht als bas abstratte er zui nar ober bie eine allgemeine Wefenheit (essentia -), die unter bestimmten Attributen nur aufgefaßt mirt, fontern ale jener lebentige Brogeft ber Gelbstbiremtion und Gelbstvermittelung, als welcher bie eine allgemeine Gubftang vielmehr absolute Gubiettivität, absoluter Beift ift und damit von ben in ihr enthaltenen, gur concreten Ginheit aufgehobenen Gegenfaten eben als ihre Ginheit fich unterscheibet.

In ter Entwidelung tiefes Begriffe vom Befen Gottes, t. h. in ter Darlegung, wie bas Absolute in bie Wegenfate ein- und burch fie hindurchgeht, um sich felbst als ihre absolute Ginheit und bamit ale ben absoluten Beift hervorzubringen, befteht bas gange Begel'iche Suftem. Sein Inhalt geht auf in tiefer Darlegung. Aber auch feine Form ift baburd bedingt und beftimmt. Denn bie f.g. bialeftische Methote, b. b. bie logifd nothwendige Diremtion bes Begriffs als bes formell Allgemeinen in bas Befonbere und bie Aufhebung bes lettern gur Ginzelheit (Subjeftivität) ift nach B. nur bie nabere formelle Bestimmung jenes Wie, t. h. fie ift ihm nur bie absolute Form bes Entwidelungsprozeffes bes Abfolnten, ber Routhmus und bie Weife bes Fortidritts beffelben, mithin bie Form bes Absoluten felbst - welches eben nach ber Geite ber Form bin felbst ber absolute Begriff ift, - und somit die mabre allgemeine Form von Allem mas ift, Die Form alles Denfens (Wiffens) wie alles reellen Genns, weil Alles als Moment tee Absoluten auch bie Form feiner Gelbstbewegung und Gelbstverwirtlichung theilen muß. Auf biefem Formpringip beruht baber auch bie Gintheilung bes Spfteme. 3hm gemäß gliebert es fich in brei Saupttheile: Logit, Raturphilosophie und Philosophie bes Beiftes, und von biefen zerfällt wiederum jeder in brei Abidnitte, biefe

Einheit mit sich." Ebd. S. 192: "Die einfache Einheit, Identität und abstrakte Afirmation des Unendlichen ist an sich keine Wahrheit, sondern es ist ihm wesentlich sich in sich zu dirimiren" n. s. w. S. 194: "Gott ist nuendlich, Ich endlich, dies sind falsche schlechte Ausdrücke, Formen, die dem nicht angemessen sind, was die Idee ist, was die Natur der Sache ist. Das Endliche ist nicht das Sevende, eben so ist das Unendliche nicht fest; diese Bestimmungen sind nur Momente des Prozesses; Gott ist ebenso auch als Endliches und das Ich ebenso als Unendliches."

<sup>\*)</sup> Rel. Phil. 1, 28: "Der Geift, der nicht erscheint, ift nicht. Es ift in tiefer Bestimmung der Erscheinung auch die endliche Erscheinung, d. i. die Belt der Ratur und die Belt des endlichen Geistes enthalten, aber der Geift ift als die Macht derfelben, als sie aus sich und fich ans ihnen hervorbringend." Bgl. ebendas. S. 55.

in je trei Unterabidmitte ic., so bag bie Trichotomie bas Gange bis in's Einzelne hinein burchziebt. —

Die Logit, welche (aus Grünten, Die fich fogleich von felbst ergeben werben) Die Metarbniff vertritt, mift bie Darftellung Gottes, wie er in feinem ewigen Befen vor ber Erschaffung ber Ratur und bes endlichen Beiftes ifta (Log. 1, 35). Denn bor ber Erschaffung ter Natur und tes entlichen Beiftes, t. b. vor ber Gelbsteiremtion bes Absoluten in Diesen Wegenfat von Ratur und Beift, ift bas Absolute bas ichlechtbin Eine und Allgemeine. Diefes, bas Allgemeine, vift aber nur im Denten und für bas Denfenn: tenn im reetten Genn gibt es nur Befonteres und Gingelnes. Dasjenige alfo, welches bas Allgemeine felbst ift, tann nicht reelles, fonbern nur ibeelles Genn, nur Denten fenn. Aber tiefes Denten, tiefe erfte Wefensbestimmung bes Absoluten, ift noch teineswege Beift, Gubjettivitat, Gelbitbewuftfenn, - benn letteres fett bie Gelbittiremtion tee Absoluten, feine Gelbsterscheinung im Antern vorans, - fontern eben unr Denfen, t. b. unr bie erfte Grundlage ober Boransfetung feiner felbst, aus welcher ber absolute Beift fich erft hervorbringt, in welcher er also noch nicht absoluter Beift ift. Darum nennt es Begel auch tie "reine Itee": ber Anstrud will nur fagen, bag ibm ras Gelbst, Subjeftivität und Gelbstemuftfenn nech fehlen, weil es eben gunächst nur bas Allgemeine bes Denkens und bas Denken bes Allgemeinen ift. Darum endlich bezeichnet er es auch als bie "reine Bernunft": benn bas Bernünftige ift nach B. bas Allgemeine und bas Allgemeine bas Bernünftige, Die Bernunft alfo an fich, als reine Bernunft, selbstlos und ohne Bewustienn (Die oblindes Bernunft Schelling's). Sonach aber ift Gott gunachft ein feinem ewigen Wefene reine allgemeine ibeelle Thatigfeit, selbftloje Dent- und Bernunftthätigteit, Die in ihrem Thun nur fich felbft bethätigt, beren Thaten alfo auch nur ihre eigenen Bestimmungen fint, neine Gerantenn, in benen fie fid) felbst als tas bestimmt, mas fie ift, - in benen also bas foledythin Allgemeine nur Diejenigen Bestimmungen erhalt, welche ibm als bem ichlechthin Allgemeinen gutommen und welche eben barum felbst nothwendig ichlechthin allgemeine find. Die erste biefer Bestimmungen ift tas "Genn". Denn tem reinen Denken als tem schlechthin Allgemeinen fann bas Cenn nicht gegenübersteben, nicht ein von ihm Unterschiedenes fenn, weil es ja noch gar nichts Unterschiedenes, Anderes gibt. Das reine Denfen ift vielmehr felbst gunadift und unmittelbar bas reine Genn. Denn als bas Erste, folechthin Unmittelbare, noch gang Unbestimmte, Ginfache (Ummterschiedene), bas erft fich felbst gu bestimmen bat, ift es bassenige, mas mir benten, wenn mir bas Genn rein als foldes in Gebanten faifen, b. h. wenn wir von aller und jeber Bestimmtheit, Beschaffenheit :c. ber Objette absehen und biefelben bloft und ichlechthin als fenend benten. Es ift zugleich ter reine Unfang, weil eben ter Unfang feinem Begriffe nach unr bas ichlechthin Unmittelbare fenn tann (Logit 3. 62 f., 77 ff.; Enenfl. g. 86 f.). Auf biefer nichtsfagenben Refterion - nichtsfagent, weil fie fich in lanter felbstgemachten Abstraftionen bes philofophirenten Tentens bewegt - beruht ter berühmte Begel'iche Gay, daß Denten und Cenn an fich iventisch seinen; auch foll tiefer Radweis, bag bas reine Denten felbft bas reine Cenn fen, ein Beweis für bas Dafenn Gottes fenn (!). -

Schon tiese erste Bestimmung tes reinen Tentens, tag es tas reine Senn sen welches Segel tie werste Desinition tes Absoluten" nennt — gibt sich im Grunte bas Absolute nicht "selbst" (wie S. behauptet), sondern sie ist an sich verhanden: bas Absolute ist zunächst bas reine Senn. Ebense sint tann anch die weiteren Bestimmungen nicht Selbstbestimmungen bes Absoluten, sondern als bas reine Senn "ist" bas Absolute zugleich Richts weber vielmehr" geht in Nichts über und als Nichts in Senn zurüch, womit es bas "reine Berben" ist. Und bas Werben ist selbst wiederum Uebergehen (Sich-ausschen) in "Tasenn" u. s. w. So sind es bie logischen Begriffe oder reinen Tentbestimmungen (die Kategorieen) selbst, die nach dem Taste der bialettischen Methode sich bewegen, in einander übergehen, sich ausheben und zur Einheit vermitteln; und aus diesem Prozesse resultirt sich bas Absolute als die "reine (logische) absolute Ibee", d. h.

als die absolute coucrete Einheit jener reinen Denthestimmungen, die — weil Denken und Sehn identisch sind — zugleich die reinen, allem Sehn zu Grunde liegenden "Wesens beiten" sind. —

Aber bei biefem Refultate bleibt bas Abfolute nicht ftehen. Weil es an fich abfolnter Beift ift und ber Beift nur ift, fofern er fich erfcheint (manifestirt), fo muß es gur Erscheinung tommen, mas es an fich ift: es muß mithin sich felbst ein Unteres merten, um eben im Untern seiner fich gegenständlich zu werben. Die absolute 3tee geht baber in Natur über, ober vielmehr fie geht nicht über, fondern nale bie 3bee, welche für fich ift, nach biefer ihrer Ginheit mit fich betrachtet, ift fie Unschauen und bie auschauente 3bee ift Natur. 2118 Anschauen aber ift bie 3bee in einseitiger Bestimmung ber Unmittelbarteit ober Regation burd, außerliche Reflexion gesetzt. Die absolute Freiheit ber 3bee aber ift, bag fie nicht blog in's Leben übergeht, noch ale endliches Erfennen baffelbe in fich fcheinen läßt, fondern in ber absoluten Wahrheit ihrer felbst fich entschließt, bas Moment ihrer Besonderheit oder bes ersten Bestimmens und Undersjenns, Die unmittelbare Itee als ihren Witerschein, sich als Natur frei aus sich zu ent= laffen". (Encyflop. S. 244. Bgl. Log. III. 352 f.) Man fieht, in tiefem lebergange von Gott "in feinem ewigen Wefen" gur Welt find bie Begriffe von Manifestation (Erscheinung - Offenbarung), freier Schöpfung und Emanation in eine trübe Mischung gufammengerührt. Der Grundgebante ift, bag es bei ber reinen Beiftigfeit bes Absoluten als 3bee nicht bleiben fonne, weil ihm fonft bie Ratur als ein Anderes, Frembes, gegenüberstehen murte. Das Absolute muß also felbft in ben Gegensatz bes weltlichen Dafenns eingehen, Die Ratur als ein wesentliches Moment seiner felbst feten. Die Berlegenheit, philosophisch barguthun, wie bieß geschehen fonne, wie bas reine Denken gur Ratur, jur Materie und Korperlichteit werden ober fie ans fich feten tonne, verbirgt Begel unter mannigfaltigen mehr ober minter untlaren Wendungen, in beneu integ überall bie Berficherung, bas Absolute muffe erscheinen, fich gegenständlich machen, bie Bauptrolle fpielt. Co beißt es Rel. Phil. I, 201: "Der (absolnte) Beift ift fur sich, b. h. macht fich jum Gegenftant, ift gegen ben Begriff [?] für fich felbst bestehent, er ift bas, mas mir Welt, Ratur heißen; tiefe Diremtion ift bas erfte Moment. Das Undere ift, daß biefer Gegenstand fich felbst gurudbewegt gu biefer feiner Onelle bin, ber er angehörig bleibt und zu ber er fich gurudbegeben muß; tiefe Bewegung macht tas göttliche Leben aus. Der Beift als absolut ift zunächst bas Sicherscheinente, tas für fich sepende Fürsichsenn; Die Erscheinung als solche ift Die Ratur" u. f. w. Wir werben baher nicht weit fehl geben, wenn wir, abgefeben von ber Form ber Debuktion, bie Grundanschanung Begel's barin feten, bag bie Ratur bie Erscheinung bes Absoluten fen, aber nur bie bloge objettive Erscheinung, in ber es noch nicht subjettiv fich felber in fid felbst erscheint, noch nicht Bewnftfenn seiner felbst ift. Dazu fommt es erft in und mit ber Bieberaufhebung ber Natur, mit bem Uebergeben berfelben jum endlichen Beift. Diefes Uebergeben ift jenes "andere" Moment, jenes "Sichzurudbewegen bes Begenstandes": erft bamit, wie B. in ber angeführten Stelle hingufügt, ift ber absolute Beift "nicht nur bas Erfcheinente, fondern bas Gicherscheinente und bamit Bewußtsehn feiner als Beift." Dem entspricht bie Glieberung bes Systems: ber Logit folgt bie Naturphilosophie und tiefer Die Philosophie Des Beiftes. Die Natur aber muß sich (begrifflich) aufheben, weil sie angeblich "ber unaufgeloste Biberfpruch" ift, indem sie nals bie 3bee in ihrem Andersfehn sich selber angerlich, die Meugerlichkeit (bas Augereinander des Raums und ber Zeit) also die Bestimmung ift, in ber fie als Ratur iftu, und weil "in dieser Meugerlichkeit die Begriffsbestimmungen ben Schein eines gleichgultigen Bestehens und ber Bereinzelung gegeneinander haben, so bag ber Begriff nur als Innerliches ift", eben bamit aber "in ber Natur bas Spiel ber Formen nicht nur feine ungebundene, zügellofe Bufälligfeit hat, fondern jebe Weftalt für fich bes Begriffs ihrer felbst entbehrt und bas leben als natürliche Itee ber Unvernunft ber Meugerlichkeit hingegeben ift" (Encotl. §. 247 f.).

Die Aufhebung ber Matur ift bas Bervergeben bes Beiftes aus ber Natur, weil Die Aufhabung ber Mengerlichkeit bes materiellen Dafenns in Die Innerlichkeit bes geiftigen Lebens, ber abstraften (gnfättigen) Mannigfaltigfeit ber Dinge in Die concrete Einheit red Celbstbewußtfenns. Damit "febrt bie Bree gu fich gurnd", "fommt gu fich", "foließt fich mit fich felbit gufammen", und ift nun gugleich bie concrete Ginbeit ber Natur und tee Geiftes. Denn ber (menichliche) Geift, in ben bie Ratur fich aufhebt, ift bie Regation ter Natur, D. h. trägt bie Natur als aufgehobenes Moment in fich; er ift "bie Wahrheit ber Maturn, weil ber Zwed ihres Dafenns, bas Ziel ihrer Entwidelung, womit fie erft ju bem wird, mas ber Begriff forbert und was ihre Bestimmung und bamit ihr mabred Wefen ift. Bugleich aber ift ber menschliche Weift an fich baffelbe, mas bie 3bee, 248 Absolute ift, bas ja an fich ebenfalls Beift (absoluter Beift) ift. In ihm also ift es nicht nicht blog bas Ericbeinente, fontern bas Gich-ericbeinente. Eben bamit aber ift es nicht mehr bloß, wie als togifche Bree, altgemeine begriffliche Subjeftivität, fonbern bas Allgemeine tes Begriffe hat fich burch ben Wegenfat bes Befonbern (ber Natur) bindurch in Die Form ber Einzelheit erhoben, Die allgemeine ideelle Gubjeftivität hat fich in Die einzelnen, concreten, reelten Gubjefte entfaltet; und in ihnen, fofern fie eben nur vie Erideinung und Realität bee Allgemeinen find, ift baber bas Abfelute nicht mehr tie bloge Subjeftivität bes Begriffs, fontern Subjettivität in reeller, concreter, vom blogen Begriffe unterschiedener Wirklichfeit. 3m menfchlichen Beifte femmt bann auch erft bas Abfolute gum Gelbftbemuntienn feiner mahren Wefenheit: es wird fich beffen bewußt, mas es an fich ift. Denn in feiner mahren Wefenheit, an fich, als ber abfolute Weist, ift es tie Ginheit seiner selbst und bes menfchlichen Beistes, und mithin ber menichliche Weift an fich, in feiner mahren Wefenheit, Die Ginheit feiner felbft und bee Absoluten. Mit bem Bewußtsen bes menschlichen Geiftes von biefer feiner mahren Wejenheit fallt baber bas Bewuftfenn bee Absoluten von fich felbft, womit es erft abfoluter Beift ift, in Gine gufammen \*).

Allein ties Bewußtsenn seiner mabren Wefenheit wohnt bem menfchlichen Beifte nicht von Anfang an bei : er ift vielmehr junachst nur "an fich", nicht auch "für fich"

<sup>\*)</sup> Rel, Phil. 1, 2000 , Die Endlichkeit Des Bewuntferne tritt ein, indem fich ber Beift (Gott) au nich felbit unterscheibet : aber bies endliche Bemußtfenn ift Moment bes Weiftes felbit, er felbit ift tas Sidunterideiten, tas Sidbeftimmen, b. b. fid ale entliches Bemußtfenn fegen. Daburd aber in er nur als burd bas endliche Bemußtfebn vermittelt, fo, bag er fich gu verendliden bat, um burd biefe Berendlichung Biffen feiner felbft gu merben." -3. 202 : "Das Geiftige - Gett - in Die Einheit bes Geiftigen und Raturlichen, fo bag bieb nur ift ein vom Beifte Wefestes, Gebaltenes. In tiefer 3tee fint jolgente Momente: a) Die fubnantielle, abfolute, fubjettive Ginbeit beiter Momente, Die Bee in ibrer nich felbit gleichen Uffirmation die logifde 30cc). b. Das Unterideiden des Weiftes in nich felbit, fo bag er nun fich fest ale fevent fur tiefes von ibm - turch ibn felbit gefeste - Unterfchiebene fbie Natur]. er Intem bief Unterfcheiden felbft in jener Ginbeit ter Affirmation gefest ift, fo wirb es Regation ber Regation, Die Affirmation als mendlich, als abfolutes Für fich fenn" fim menichlichen Beiftel. - 666. 251 : "Die beiden Seiten bes Beiffes, in feiner Chjeftlvität wie er vorzugeweife Bett beift faber noch nicht ift, und bee Beiftes in feiner Gubjeftivitat |bes menfch: liden Beiftes | maden bie Realitat bes absoluten Begriffe von Bott ans, ber ale bie absolute Ginbeit biefer beiben Momente ber abfolnte Beift ift." 11, 191 : "Gott ift Celbitbemufitfenn, er weiß nich in einem von ibm verichiebenen fem menfoliden Bemuntfern, bas an fich bas Bewuftfebn Bettes ift, aber and fur fic, indem es feine Bentitat mit Bott weiß, Die aber vermittelt ift buid bie Regation ber Gudlichfeit." - Aorlef. ub. Reftbetif, 1, 122: "Der (menfch= tiche) Weift erfaßt die Endlichteit felber ale bae Regative feiner, und erringt fich baburch feine Unendlichteit. Dieje Wahrheit Des endlichen Beiftes ift der absolute Beift." - Encutlop. §. 565: "Der absolute Beift in der aufgebobenen Unmittelbarfeit und Ginnlichfeit der Beftalt und bee Biffene ift bem Inbalte nach ber an und fur fich fewende Beift ber Ratur nut bee Beiftee, ber Form nach ift er junachit fur bie Borftellung" u. f. w.

Die Ginheit feiner felbst und bes abfolnten Weiftes, b. h. unmittelbar wie er von ber Ratur bertommt, fagt er fich felbft nur in ber Besonderheit seiner Subjeftivität. Das Objeftive, Allgemeine, Abfolute erscheint ibm noch als ein Anderes ibm gegenüber, und jo ift er nur endlicher Beift; benu "ber Beift ift nur bas, als was er fich weiß". Es bedarf bes gangen reichhaltigen Entwidelungsprozeffes ber Weltgeschichte, ebe ber menfch= liche Beift jum Bewußtfenn beffen tommt, was er an fich ift, ehe er fich in feiner Ginbeit mit bem Abfoluten und bamit in feiner Unendlichkeit erkennt, will und weiß. ein Biel, zu welchem er nur baburch gelangt, bag er feine einseitige Gubjeftivitat, feine Endlichfeit, als bas erfaßt, mas fie in Wahrheit ift, als bie Negation (bas Anderesenn) bes Abfoluten, baft er fie als folde felbst negirt, abstreift, fie und bamit fich felbst an bas Allgemeine, Absolute aufgibt, und fo burd, bie Regation ber Regation fich selbst gur Affirmation feiner felbit, gu feiner Wahrheit in ber Ginheit mit bem Abfoluten erhebt. Sofern tiefe Abstreifung seiner Subjettivität gngleich bie leberwindung ter natürlichen Begierbe, ber Gelbftfucht, tes Bofen ift, erscheint tie gewonnene Ginbeit mit bem Abjoluten als "Berfohnung" mit Gott. Und fofern ber menfchliche Beift im Grunde boch nur jenes "Sichunterscheiben" bes Absoluten ift, woburch tiefes "fich selbst als endliches Bewußtsehn fest", fo erfcheint bie fchließliche Ginigung und Berfohnung ale eine That Gottes felbft. -

Diefen großen Entwidelungsgang tes menfchlichen Beiftes, ber fonach zugleich Berwirklichungsprozen bes absoluten Beiftes als Beiftes ift, ftellt bie Begel'iche Philosophic von zwei verschiedenen Geiten bar. Er erscheint einerseits in ber Euchtlopabie als ber Inhalt bes britten Saupttheils bes Sufteme, ter Philosophie bes Beiftes. Bier gliebert er fid in bie Entwidelung (Hufhebung) bes "fubjeftiven" Beiftes gum "objeftiven" Beifte, und tes letteren gum "absoluten Beifte", - t. b. ber menschliche Beift wird gunachft pinchelogisch bargestellt in jener feiner Unmittelbarfeit, wie er von ber Ratur berkommt, alfo in feiner Endlichfeit und Ratürlichfeit, in ber er als einzelnes Subjeft ber Ratur, bem Objettiven und Allgemeinen gegenüberfieht. Ueber biefe erfte Stufe erhebt er fich baburch, bag er im weiteren Berlaufe feiner Entwidelung gum Bewußtfebn feiner Bernünftigfeit und bamit feiner Freiheit, welche bie Grundlage, Die Gubftang feines Befens ift, kommt. Gben bamit geht er aus feiner Subjektivität in feine Objektivität über, benn indem er in seiner Bernünftigkeit nicht bloß theoretisch fich weiß, sondern als praktische Bernunft ober vernünftiger Wille fich bethätigt, gibt er ber Bernunft und bamit ber Freiheit reelles, objettives Dafenn: er ift als freier Wille zugleich Wille ber Freiheit, b. h. er will, bag bas menschliche Dasenn, alle menschlichen Sandlungen, Buftanbe, Berhältniffe, Ginrichtungen im Einzelnen wie im Baugen Wirfung und Ausbrud ber Freiheit fegen. Und indem biefer Wille nicht bloß als Wollen bes Ginzelnen, fonbern als anerkannte Wefensbeftimmung tes menfchlichen Willens und bamit als allgemeiner Wille jur Bollziehung fommt, aljo als thatiges Pringip bas gange Leben nach allen Seiten burchbringt und gum Abbilbe seiner selbst gestaltet, wird eben bamit ber Beift in feiner mabren Wegenheit, in feiner Freiheit fich felber gegenftandlich. Dbjektivität hat er in ber Sphare bes Rechts, ber Moralität und ber Sittlichkeit, - biei Sphären, Die aber begrifflich eine Ginheit bilben, indem bas Recht (burch bas Unrecht hindurch) in die Moralität, lettere (burch bas Bofe und beffen Aufhebung) in die Sittlichkeit übergeht. Lettere macht die Wefenheit (Substang) des Staats aus und fommt in den einzelnen Staaten zur Erscheinung. - Was alfo als Recht und Gefets, als moralisch, als sittlich (Sitte) gilt und allgemeine Unerfennung gewinnt, ift eben nur Ausbrud bes vernünftigen Willens und feiner Entwidelung, fo bag bie Weschichte ber Bolfer und Staaten (bie Weltgeschichte) nur ben Entwidelungsprozef ber praftischen Bernunft, ber Freiheit, von ihren ersten Anfängen bis zu ihrer vollen Selbstverwirklichung barftellt (Philosophie ber Befchichte). Allein biefer sittliche, mahrhaft objettive Beift, bas Befen bee Staate, tann nur in einzelnen Bolksgeistern ober Nationen wirklich werden. Die einzelnen Nationen aber find fraft ihres Unterschiedes von einander, fraft ihrer Eigenthumlichkeit (Nationalität),

in ber fie fich gegenüberfteben und in ber fie ben objektiven allgemeinen fittlichen Beift nnr modificirt und bamit in befonderer Beftalt barftellen, in biefer ihrer Befonberbeit nothwendig beschränft und bamit endlicher Ratur. Gie geben mithin nothwendig unter, und zwar an ihrer eigenen Besenderheit (Nationalität), fraft beren sie nicht nur einander feindlich gegenübertreten, fich befriegen, unterjochen, vernichten, fondern bie auch als Schranke Die Regation ihrer felbst in fich trägt. Diese in ben einzelnen Boltsgeistern immanente, fie fegente und wiederaufhebende (negirende) Macht ift bas, was Begel ten Weltgeift, ten Beift ter Weltgeschichte, nennt. In ihm wird zwar bie Sittlichfeit ("bie fittliche Iree") von jenen ihr im Staate noch anhaftenten Befchränftheiten und Ginseitigkeiten ber Mationalität befreit: er ift eben ber fittliche objektive Beift in seiner Freiheit von tiefen Beschränftheiten. Allein indem ber Weltgeift eine Nationalität fraft und megen ihrer Befchränftheit aufhebt und eine andere an beren Stelle fest, um in ibr fich in boberer Bestalt zu verwirklichen, fest er boch wiederum nur einen befontern Boltegeift, eine befchräntte Rationalität. Und ba er felbit nur in tiefem Seven und Aufheben und Wietersetzen seine Realität hat, so kommit er felber in Bahrheit von ter Beschränktheit und Besonderheit überhaupt nicht los: trots aller Aufhebung ter besondern Beschränktheiten ter Bolkgeister bleibt er in ter allaemeinen Befchräuftheit bes weltlichen Dafenns überhaupt befangen. Un biefer Schrante und Regation in ihm felbst, an biefem Biberspruche, bag er als nicht mehr subjettiver, nicht mehr nationaler Beift allgemein, und boch als Weltgeift noch ein beichränfter, alfo nicht allgemein ift, bebt er feinerseits fich folieflich felber auf und geht in ben abfoluten Beift über. Dber mas baffelbe ift: ber Beift, ber guerft und unmittelbar nur als einzelnes individuelles Subjett im Unterschiede von feiner Objeftivität und Allgemein= heit fich faßt, ter sotann im Rechte, ter Moral und ber Sittlichfeit von Seiten feiner Dhjektivität fich ergreift und im Staate fich realifirt, ber eben bamit ale Bolfegeift in mannigfaden Formen fich entwidelt, aber in tiefer Entwidelung auch jugleich bie Beidranttheit ber verschiedenen Boltsgeifter, b. b. feine eigene ihm als Boltsgeifte noch anhaftente Beschränktheit erfennt, tiefe negirt und in beren Regation ale Beltgeift fich faßt, - berfelbe Beift erhebt fich in feinem Bewußtseyn zulest auch noch über bie allgemeine Befdranktheit, Die bem Weltgeifte noch antlebt, und erfaßt fich bamit in feiner mahren, vollen Wefenheit als ten abfoluten, über alle Wegenfate bes weltlichen Dafenns übergreifenden, fie alle als aufgehobene Momente in fich tragenden Beift. — Es ift flar, bag tiefer Beift fein anterer als ber Beift ber Menfcheit ift, nur im vollen Bewuftfenn feiner Wahrheit. Begel felbst fagt (Encyfl. S. 552): "Es ift ber in ber Sittlichfeit rentente Beift, welder gunadit tie Entlichfeit, Die er als Bolfsgeift in feinem Staate und teffen zeitlichen Intereffen, bem Suftem ber Befete und Sitten bat, in fich aufhebt unt fich jum Biffen feiner in feiner Befentlichkeit erhebt, ein Biffen, bas jedoch felbft tie immanente Befdranttheit tes Bollsgeiftes hat. Der tentenbe Beift ber Beltgefcichte aber, indem er jugleich jene Befchränftheiten ber besondern Boltegeifter und feine eigene Beltlichkeit abstreift, erfaßt seine concrete Allgemeinheit und erhebt fich jum Biffen res abfolnten Beiftes, als ber emig wirklichen Wahrheit." +) - Diefes Biffen (Bewußtseyn) entwidelt fid bann entlich wiederum in brei verschiedenen Stufen ober Kormen. Es tritt gunächst und unmittelbar in ber Form ber Anschauung und bamit ber Runft auf; Diefe geht über in Die Form ber Borftellung ober ber Religion (im engern Sinne), und lettere endlich erhebt fich gur absoluten Form, ter Form bes Begriffe

<sup>\*)</sup> Aus tiefem Paragraphen und ans vielen antern Stellen, fo wie ans unserer obigen Darnellung, tie Eren g tem Gange und Inbalte ter Encotlovatie solgt, erhellet zur Evidenz, baß tie Auffassung ber f.g. rechten Seite ter Segel'schen Schule, welche bie Identification bes gottlichen und menschlichen Geiftes — ben Antbrovotheismus, in welchen ber Segel'sche Pantheismus nich zusvist — tengnet, ben eigenen Worten Segel's, ben Grundprinzivien seines Syftems, wie ber bialeftischen Methobe als ber Form besselben biametral widerspricht und baber jeht mit Recht allgemein in Mistredit gerathen ift.

und damit der Philosophie. In ihr erst erreicht der absolute Inhalt die ihm adäquate absolute Form, die Form, die ihm an sich eigen ist und im philosophischen Wissen zu einer für ihn sehenden wird, die Form der concreten Irentität des Juhalts und der Form, des Wesens und der Erscheinung (Selbsterscheinung), des Sehns und des Deutens, der Obsettivität und Subsettivität, — turz die Form des absoluten Wissens als absoluten Selbstbewustsenns.

Nach ber Darftellung ber Enchklopabie tritt aljo bie Religion, bas Wiffen und Bewufitsenn bes absoluten Beiftes, erft nad und aus ber Entwidelung ber Sittlichfeit hervor, und Segel bemerkt taber ausbrüdlich: "bie mahrhafte Religion und mahrhafte Religiosität geht nur aus ber Sittlichkeit hervor, und ist bie benkenbe, b. i. ber freien Allgemeinheit ihres concreten Befens bewußtwerbente Sittlichfeit. Nur aus ihr und von ihr aus mird bie Idee von Gott als freier Beift gewußt; außerhalb bes sittlichen Beiftes ift es baber vergebens mabrhafte Religion und Religiofität zu suchen" (Encyfl. gu §. 552). Man ertennt indeffen leicht, bag jener gange Entwickelungsgang bes menich= lichen Beiftes, burch ben er fich jum Wiffen feiner Bahrheit als tes absoluten Beiftes erhebt, auch anders gefaßt und als Entwickelungsprozeg bes religiöfen Bewußtsehns bargeftellt merten fann. Denn wenn auch ber menfchliche Beift gunadift als "fubjektiver" Beift fich vom Objektiven, Allgemeinen unterscheitet und ihm fich gegenüberstellt, fo hat er barin - wiewohl noch nicht bas mabre, boch immer - ein Bewußtsehn vom Allgemeinen, Objettiven; und bies Allgemeine an und für sich ift bas Absolute, Gott, in ber Grundbeftimmung feines Wefens. Die begriffliche Entwidelung tes menschlichen Bewuftfenns burd jene verschiedenen Stadien hindurch wird baher nach ber reellen, historischen Seite bin nothwendig zugleich eine Entwickelung seiner 3tee von Gott feyn: mit bem gefchichtlichen Entwickelungsgange bes menichlichen, an fich vernünftigen Beiftes, in welchem er feiner Bernünftigfeit fich bewunt wird und fie praftifch (als Sittlichfeit) unter immer höheren Formen in ben verschiedenen Bolfern und Staaten realisirt, wird nothwendig ein Entwidelungsprozeg bes religiofen Bewußtsehns Sant in Sand gehen. Denn wie ber Mensch sich selber in seinem Bewußtsehn erscheint, so wird ihm auch bas Objeftive, Allgemeine (Göttliche), bas ja in Wahrheit nur seine eigene Objektivität und Allgemeinbeit ift, erscheinen. Go lange er alfo fich felber nur in feiner Ratürlichkeit und Gingelbeit faßt und fennt, wird ihm auch die Ratur, ja gunachst ber einzelne hervorragende Raturgegenstand, als Erscheinung bes Göttlichen - was fie ja wiederum im Grunde auch ist - sid barftellen u. f. m. -

Bon biefer Seite faßt benn auch Begel tie Sache in ben Borlefungen über bie Religionsphilosophie. — Sie spiegeln jenen Entwidelungsprozeg ber Enchklopabie als Bildungsgang bes religiofen Bewußtsenns gleichsam wieder, im allgemeinen Theil als begriffliche, im befondern Theil als hiftorische Entwickelung des Wefens der Religion. Bier erklart baber Begel: "Im Allgemeinen ift bie Religion und bie Grundlage bes Staates Eins und baffelbe; fie find an und für fich ibentifdun; und weiter: "Es ift Ein Begriff ber Freiheit in Religion und Staat. Diefer Gine Begriff ift bas Bochfte, mas ber Menich hat, und er wird von bem Menichen realifirt. Das Bolt, bas einen schlechten Begriff von Gott hat, hat auch einen ichlechten Staat, ichlechte Regierung, schlechte Besetze"; und endlich: "Diese Bearbeitung ber Subjektivität, Diese Reinigung bes Bergens von feiner unmittelbaren Ratürlichfeit (vom Bofen burch Reue und Buffe), wenn fie durch und durch ausgeführt wird und einen bleibenden Buftand ichafft, ber ihrem allgemeinen Zwede entspricht, vollendet fich als Sittlichkeit, und auf biesem Bege geht die Religion hinüber in die Sitte, ben Staat" (Rel. Phil. I, 240 f.; vgl. Enchkl. zu §. 563, 2. Ausg.). Der anscheinente Witerspruch, bag bort bie Religion aus ber Sittlichfeit, hier bie Sittlichfeit ans ber Religion hervorgeht, fpricht nur bie Begel'sche Grundansicht von ber wesentlichen 3bentität beiber aus: fie geben aus einander hervor und in einander über, weil sie in Wahrheit sich gar nicht scheiben laffen. In Wahrheit ist vielmehr bas, mas in ber Sphäre ber Sittlichkeit als Recht und Sitte - als Wejensbestimmung tes menfchlichen Geistes —, in ter Sphäre ter Religion tagegen als göttlicher Wille — als Wesensbestimmung tes absoluten Geistes — erscheint, Gines und taffelbe, weil eben ter menschliche und ter absolute Geist in Wahrsbeit Einer unt terselebe ift. Die Verschietenheit von Religion und Sittlichkeit, Kirche und Staat, ist nur eine Verschietenheit tes Stantpunktes ter geschichtlichen Entwicklung und resp. ter Vetrachtung, eine Verschietenheit, die auf dem wahren Stantpunkte ber philosophischen Erkentniß von selbst verschwindet \*).

Natürlich erscheint nun auch in ben Bertefungen über Religionsphitosophie bas Befen ter Religion allgemeiner gefaßt und fpezieller entwidelt als in ber Encytlopäbie. In letterer beift es nur: "ter absolute Beift ift eben fo ewig in fich sevende wie in fich gurudtebrente und gurudgefehrte 3 tentität, Die Gine und allgemeine Gubftang als geistig, tas Urtheit in fich und in ein Wiffen, für welches fie als folde ift. Die Religion, wie biefe hochfte Gpbare im Allgemeinen bezeichnet werben tann, ift eben fo fehr ale vom Subjette ausgehent und in temfelben fich befindend, wie ale objettiv von bem absotuten Beifte ausgebend gu betrachten, ber als Beift in feiner Bemeinde ift. Das subjektive Bewußtsenn tes absoluten Beistes ift aber mefentlich Prozeß, beffen unmittelbare und substantielle Ginheit ber Glanbe in bem Zengnif bee Beiftes als bie Bewigheit von ber objeftiven Wahrheit ift (S. 554 f.). Biernach handelt es fich in ber Religion, in tiefer bodiften Gphare, nur um ben abfoluten Beift ale folden: es ideint wenigstens, als ob nur ba von Glauben und Religion bie Rete fenn fonne, mo bas Absolute bereits als ber absolute Geift gewußt werbe. Denn bie Religion gründet fich auf jenes "Urtheil bes absoluten Beiftes in fich und in ein Biffen, fur welches er ift", oter vielmehr fie ift viefes "Urtheil" felbft, felbft "tiefe bochfte Sphare", und barum chensosehr vom absoluten Geiste als vom Subjette (bem Menschen) ausgehend. Bon ihr ift ber Glaube unterfchieben baburch, bag er "bas fubjeftive Bewuftfeyn bes absoluten Beiftes" ift, - t. b. er ift tie erste unmittelbare Form jenes "Wiffens", für welches ber absolute Weift als fotder ift, indem er felbft fich in fich und in biefes Wiffen Diefes Wiffen burchtänft bann ohne weiteren Uebergang bie oben ichon angegebenen Formen ter Anidauung, ber Berftellung und bes Begriffs. Die erfte tiefer Formen, in welcher bie Runft bas Göttliche barftellt, wird ohne weiteres ibentificirt mit berjenigen Auffaffung bes absoluten Weiftes, welche bas Wefen ber griechischen Religion, ber "Runftreligion" ausmacht, und nur bie Bemerfung bingugefügt, bag jenfeit (im Ruden) ber "Bollenbung ber Schönheit in ber flaffifden Runft bie Runft ber Erhabenheit liege, Die sombolische Runft, worin bie ber 3ree angemeffene Geftaltung noch nicht gefunden fenn (§. 561). Mit tiefer Bemertung wird ber gange orientalifche Runft= und Religionefreis gufammt bem Indenthum abgefeitigt; und fobann im gweiten Abichnitt, ter tie Form ber Borftellung näher explicirt, nur von ber "wahrhaften" Religion, Die als folde nothwentig "geoffenbart" fen, t. h. vom Chriftenthum gehandelt. Der britte Abschnitt, Die Philosophie, foll bann endlich nur benfelben Inhalt, wie bie mahrhafte Religion, tarftellen, nur befreit von "ter Cinfeitigfeit ter Tormen", erhoben "gum felbft: bewußten Denken, in tie absolute Form." .

In ten Borlesungen über Religionsphilosophie tagegen geht Hegel zunächst (in ter Einleitung) taven aus, tas Wesen ter Religion so zu fassen und zu beschreiben, wie es sich thatsächtich im religiösen Bewußtseyn ter Gläubigen vorsinte. Danach soll es "tie eigene lleberzengung tes religiösen Bewußtseyns" sehn, taß "Gett tas absolut Wahre, tas an und für sich Allgemeine, Alles Besassente, Enthaltente und Allem Bestandzgebente seh, — ter Ansang von Allem und tas Ente von Allem, ter Funtt, aus bem Alles hervorgehe, wie Alles zu ihm zurüdgehe, tie Nitte, tie Alles belebt, begeistet

<sup>\*)</sup> hiernach erledigt fich ber Streit Begel'ider Theologen, ob nach ben Grundvrinzipien ber Begel'iden Philosophie bie Rirche in ten Staat, ober ber Staat in bie Rirche fich aufzuheben babe. --

und alle Gestaltungen (ber Menschenwelt) in ihrer Existenz erhalt und bejeelt." In ber Religion "fest fich ber Menfch in Berhaltnig zu biefer Mitte, in welche alle feine fonftigen Berhaltniffe zusammengehen, und erhebt fich bamit auf bie bochfte Stufe bes Bemußtfehns und in bie Region, bie frei von ber Beziehung auf Underes, bas schlechthin Benügente, bas Unbedingte, Freie und Endzwed für fich felbst ift." Denn "hier verhalt fich ber Beift nicht mehr zu etwas Anderem und Befchranktem, fondern gum Unbeichränkten und Unendlichen und bas ift ein unendliches Berhältniß, ein Berhältniß ber Freiheit und nicht mehr ber Abhängigfeit; Da ift sein Bewuftfeyn absolut freies und felbst mahrhaftes Bemußtjenn, weil es Bemußtjenn ber absoluten Wahrheit ift" (Rel. Phil. I, 4. 88. 92). Die Religion ift eben felbst nichts Underes als tiefe hochste Stufe bes Bewuftfenns, "bas Bewuftfenn ber absoluten Wahrheit und bamit bas absolut freie und mahrhafte Bewußtsenn", und sie ift bies Bewußtsenn, weil "das Berhältnig von Beift gu Beift ihr zu Grunde liegt" (1, 98). Darum bezeichnet Begel Die Religion jo oft ale bie "Erhebung bes Geistes über alles Envliche", als Die Sphare, in ber "bas Bewußtfenn fich erhoben habe über Die endliche Erifteng, Bedingungen, Zwede, Jutereffen, ebenfo über endliche Beranten, eutliche Berhältniffe aller Art" (1, 55 u. fonft). Darum polemifirt er gegen Schleiermacher's Begriffsbestimmung, wonach Glaube und Religion auf bem Gefühle ber "ichlechthinigen Abhängigfeit" beruhen joll. Darum verwirft er bas Befühl überhaupt als ben ipecififden Reim und Ausgangspunkt ber Religion. Innerhalb ber Religion, weil fie eben "bie lette und hochfte Sphare bes menschlichen Bewußtfenns, fen es Anficht, Wille, Borftellen, Wiffen, Erkennen, turz weil fie bas abfolute Resultat ift, liege zwar nicht blog tie Bestimmung ter Bernunft, wonach sie erkennente Thatigfeit bes Begreifens und Dentens ift, nicht blog ber Standpunkt bes Erkennens, fondern auch ber Standpunkt bes Befühle, als bes Subjektiven, mas mir als biefem Einzelnen angehört und wofür ich mich auf mich berufe." Denn "auch tiefer Stantpuntt fallt infofern, ale Gott felbst fich biefe lette Bereinzelung tes Diefen, tee Bublenden gibt, in die Entwidelung bes Religionsbegriffs, weil ein geistiges Berhaltniß, Beiftigfeit in Diefem Gefühl ift" (1, 55). Das Gefühl gebort alfo gmar gum Bemußtsenn Gottes und bamit zur Religion, weil bies Bewußtsenn unicht nur Bewußtsenn, fondern naber auch Bemifheit ift, und tie nabere Form Diefer Gemigheit ift Glauben, Dieje Bemigheit, fofern fie im Glauben ober fofern ties Bijfen von Bott Befühl und im Befühl ift. Mit andern Worten, bas Gefühl ift "ber Buftant, in bem Gott in mir ift, wir nicht zwei find, wo bie Berschiebenheit wegfällt, wo Gott in bemjenigen Sehn ift, bas mir bleibt, indem ich bin, ber Drt, in welchem bas Allgemeine in mir als Sebendem und von mir ungetrennt ift" (1, 112. 121). Allein bas Gefühl ift eben nur bie "su bjettive Seite" ber Form bes religiösen Bewußtsenns. "Das Zweite ift Die objektive Seite, Die Weise bes Inhalts, und ba ift Die Form, in ber Gott gunachst für und ift, Die Beife ber Unichauung, ber Borftellung und gulett Die Form bes Denfens als folden" (ber Begriff). Rach biefer objektiven Seite bin fann man fich teinesmegs auf bas Gefühl berufen, als fen es "an fich felbst fcon bie Berechtigung bes Inhalts und ber Beweis von beffen Geyn und Wahrheit." Denn "nicht nur bas, mas ift, fommt in unfer Gefühl, nicht blog Reales, Schendes, fondern auch Erdichtetes, Erlogenes, alles Gute und alles Schlechte" ic. "Gefühl ift eine Form für allen möglichen Inhalt und biefer Inhalt erhalt barin feine Beftimmung, bas fein Uns und Fürfichfenn betrafe, -er fann vielmehr ebenfosehr burch mein Belieben, meine Willführ gesetzt fenn, wie burch die Natur." "Wir muffen uns baber sonft schon im Bewußtsehn nach Bestimmungen bes Inhalts umgefeben haben, bann erft fonnen wir bas Gefühl als religios nach= weisen, insofern wir nämlich biese Bestimmungen bes Inhalts barin wieberfinden, - fo baß, wenn wir Gott allein und mahrhaft im Gefühle finden follen, wir biefen Inhalt fonft woher schon kennen muffen" (I, 112. 126. 130). Darum ift in Bahrheit "ber Boben ber Religion", ober basjenige Bermögen, "für welches Gott ift," nicht bas Gefühl, fonbern bas Denfen. Denn "bas Auffaffen bes Allgemeinen, bas, für welches bas

Allgemeine ist, ist immer bas Denken" (1, 92. 133 ff.). Dieses aber bewegt sich in

jenen trei Formen ter Anschanung, ter Borftellung und tes Begriffs. -

Man ficht, Die je Bestimmung bes Wefens ber Religion ift feineswegs abie eigene Heberzengung tes religiöfen Bewußtsenns." Gie weicht vielmehr ftart von biefer lebergengung ab, indem fie bereits alle bie fpegififchen Clemente ber Begel'ichen Religions= anschanung in fich enthält, mahrent fie tem, mas bie Religion von sich felbst, aus bem Mirgend behauptet Bewuftsenn ihrer Stifter und Träger anssagt, vielfach wiberspricht. Die Religion, ein Berhaltniß und Bewnftfenn nabsolnter Teeiheit" gu fenn, überall vielniehr erflärt fie bas Berhältnif bes Menichen gu Gott und bamit fich felbst für ein Berhältniß (Bemußtsenn) ber Abhängigfeit und Gebundenheit, bie nur infofern gur Freiheit wirt, als ber Menich in ber Singebung an Gott biefe Abhangigfeit felbft will, wonnt aber bas Bewnftichn, bag er an fich ichlechthin abhängig von Gott fen, teineswege ausgetilgt, fontern erft mahrhaft realifirt mirb. Rirgend ferner hat bie Religion behauptet im Befit ber "abfoluten" Wahrheit zu jehn, t. h. Gott absolut erkannt zu baben. Heberall vielmehr, felbft ta mo fie auf gottliche Offenbarung fich bernft, ift ihr Die Wahrheit gwar an fid eine absolnte, aber gugleich im Bemuftfenn bes Gubjette, in ber menichtlichen Auffassung eine relative, beschränfte, unvollfommene, - ein Glauben und tein "Schanen." Reine Religion behanptet, bag in ihr ber menschliche Beift "fid nicht mehr zu etwas Unterem verhalte", jebe vielmehr erfennt an, baf Gott nicht taffelbe, fentern gerate etwas Unteres fen, als tie Menfcheit und ber menfchliche Beift; jete Religion wird baber leugnen, bag ihre subjettive Grundlage, bas religiofe Wefühl, nur barauf beruhe, bag Gott felbft fich "bie Bereinzelung bes Diefen, bes Gublenten gebe." Ebenjo erfcheint in feiner Religion ter Eultus als "ber emige Prozeß res Cubjetts fich mit feiner Wefenheit ibentisch zu feten", was nach Begel fo viel heißt als "Cinigfeit mit Bett gewinnen"; und noch weniger fann bie Religion anerkennen, wie Begel fertert, tag "tiefe Ginigfeit eine ursprüngliche, an und für fich fenenden fen, weil, "was nicht ursprünglich einig fen, auch nicht als einig gefetzt werben fonne" (Rel.= Phil. 1, 70). Denn es ift flar, bag mit tiefer Behanptung bie Realität ber Religion, Die gerade barin besteht, Die an sich nicht verhandene Ginigung bes Menschen mit Gott gu realifiren, aufgehoben und bas Wefen ber Religion gu einem blogen Phanomen bes Bewuftfenns herabgefett wirb, indem fie banach nur ber Bilbungsprozeg bes erkennenden Beiftes ift, burd ben er bie an fich vorhandene Ginheit fich nur gum Bewußtfehn bringt. Es ift ebenfo flar, bag bamit von vornherein ber Religion alle Gelbstänbigfeit abgefprechen ift. - Denn jenen Bilbungeprozeg bes erkennenden Beiftes barzulegen und bis gur höchsten Gorm aller Erkenntniß, ber Form bes Begriffe, burchzuführen, ift nach Begel gerate Die Aufgabe ber Philosophie \*). Reine Religion endlich behanptet (fondern

<sup>\*)</sup> In ter Ibat ertlärt auch Gegel sogleich in ter Einleitung zur Rel.Phil. (1, 21): "Der Gegenstand ter Religion wie ter Philosophie in tie ewige Wahrbeit in ihrer Objektivität selbst, Gott und Richte als Gott und tie Explication Gettes, — Erkenntust bessen, was ewig ist, was Gett ist und was aus seiner Ratur stiest. Denn tiese Natur muß sich offenbaren und entwickeln. Die Philosophie errlieit taber nur sich, indem sie keligion explicit, und indem sie sich explicit, explicit sie die Religion." Er zeigt (edd., S. 10—18), daß die Religion in Folge "der Ausbildung des Berstandes und menschlicher (endlicher) zwede" sich neithwendig mit dem freien weltsichen Bewustssen entzweie, daß auf dem Köheruntte dieser Eutzweiung "das Bedürsniß einer Ausgleichung eintrete, sur welche das Unendliche im Endlichen und das Endliche im Unendlichen erscheine und nicht mehr jedes von beiden ein besonderes Reich biste." Dies nenut er "die Berzschung tes religiösen gediegenen Geschlich mit der Erkenntniß und Intelligenz." Indem er aber zugleich ertlärt, daß "in tieser Versöhnung der Erkenntniß und Intelligenz." Indem er aber zugleich ertstri, daß "in tieser Wersöhnung der Krenntniß und Desse Berzisst entsverden werden muße", so ist die augebliche Versöhnung in Wahrheit nur die gänzliche Absorvtion der Religion durch die Philosopolie, — wie wir dem auch bereits gesehen baben, daß nach der Eucresche ie Religion (das Christenthum), da sie nur durch die Korm

nur einzelne Aussprüche von Denftikern laffen fich babin benten), bag bie Religion über haupt neben fo fehr von Gott felbst als vom menschlichen Beifte ansgehen ober nebensofebr bie Angelegenheit Bottes als bes Menfchen fenn, - ein Gat, ten Begel fo weit ansbehnt, daß nach ihm die existirende Religion und jede bestimmte Religion nur als ein Entwidelungenioment im eigenen Wesen Gottes und feiner Gelbstverwirflichung erscheint. Dies spricht Begel teutlich aus, indem er, um einen lebergang vom allgemeinen Begriff ber Religion gur "beftimmten Religion" gu gewinnen, behauptet: "ber Begriff als folder ift ter nech eingehüllte, werin tie Momente enthalten aber noch nicht ausgelegt find und bas Recht ihres Unterschieds noch nicht erhalten haben. Das erhalten fie erft burch bas Urtheil. Indem Gott, ber Begriff, urtheilt und bie Stategorie ber Bestimmung eintritt, ba haben wir erft existirente Religion, zugleich bestimmt existirente Religion." Danach ift es Gott felber, ber in Folge biefes Urtheilens sich zunächst fo manifestiet ober vielmehr "fich selber so erscheint", bag "bie Maturlich= feit die Bestimmtheit des Begriffs von Gott oder Die Seite Der Realität an der Itec ausmacht", ber alfo fich felber gnnächst fo erscheint, wie er in ber Raturreligion (ber erften Stufe ber Selbstentmidelung bes allgemeinen Begriffs ber Religion) aufgefaßt wird. Gott felber ift es, ber weiter "ben Berind macht, bie Beftimmtheit bem Begriffe gleichzuseten", aber noch fo, bag "biefe Bestimmtheit noch als abstratte ober ber Begriff noch als ber endliche (weil noch einem Unbern, bem Weltlichen, gegenüber) erscheintu, womit Gott wiederum fich felber fo ericheint, wie er in ber jubifden, griechischen und römischen Religion aufgefaßt ift. Gott felber endlich ift es, ber fo ben Rreis ber bem Begriffe noch nicht angemeffenen unt barum entlichen Bestimmtheiten seines Wefens (bes Weiftes) burchläuft, bis er in ter mahrhaften offenbaren Religionu, im Chriftenthum, fich felber in feiner mabrhaften Unentlichfeit, in feiner Bahrheit, weil in ber "Totalität bes Begriffs bes Geiftes" erscheint. (Cbb. S. 81 f., 83 f.) -

Wir sehen bennach: sogleich die Bestimmung bes Wesens ber Religion nach ber Uebergengung bes religiösen Bewufitsenns, bei ber Begel fortwährend bas Christenthum, die "wahrhafte Religion", im Muge hat, ist falich, bem thatsachlichen, historischen Bestante widersprechend. Rein Bunder baber, baf feine Philosophie, trot feiner wiederholten Berficherung bes Gegentheils, mit bem Chriftenthum feineswegs übereinstimmt, fonbern bei naherer Betrachtung im entschiedensten Witerspruche mit ten Grundlagen beffelben Der Begenfat beider ift gang fo ichroff und unlösbar als ter Gegenfat von Pantheismus und Theismus, und betrifft nicht blog bie theologische Seite, Die Joec Gottes, fondern auch die anthropologische Seite, tie ethische Auffassung bes Befens ber Menschheit. Es ist flar, bag vom Christenthum, beffen Grundidee die Erlösung des Menschen von ber Gunde in Chrifto, Die Rechtfertigung burch ben Glauben ift, feine Rebe febn fann, mo bas juriftifche Unrecht, Betrug und Berbrechen wie bas moralische Bofe für begrifflich nothwendig im Entwidelungsgange tes menschlichen Beiftes erklärt werben. Dies aber thut Segel, wenn er, bamit "ber Wille von feiner Unmittelbarfeit gereinigt" und bas Recht zu einem "wirklichen und geltenben" werbe, bas Recht und ben Willen fich jum Unrecht, Betrug und Berbrechen fortbestimmen läßt (Rechtsphilof. S. 122 ff., S. 82 f.). Er thut es mit ansbrücklichen Worten, wenn er behauptet, es fen nur bie Borftellung, "bie bas Boje als ein bem göttlichen Wefen frembes Geschehen nimmt, und es in bemfelben felbst als seinen Born zu fassen, sen bie höchste harteste Unstrengung bes mit fich selbst ringenden Borftellens, Die, Da sie bes Begriffe entbehrt, fruchtlos bleibt"; und wenn er bemgemäß hingufugt: "Betrachten wir aber bie Urt, wie jenes Borftellen in seinem Fortgang fid benimmt, fo feben wir zuerft bies ansgebrudt, bag bas göttliche Wefen bie menschliche Ratur annimmt. Darin ift ichon ausgesprochen, taß an fich beide nicht getrennt find, - wie barin, baß bas göttliche Wesen von Anfang

der Borstellung von der Philosophie unterschieden sont soll, mit ber Ausbebung biefer Form in Die bes Begriffs fich felbit in die Philosophie ausbebt.

fich entaukert, fein Dafenn in fich geht, und boje mirt, es nicht ausgesprochen, aber rarin enthalten ift, bag an fich bies bofe Dafenn nicht ein ihm frembes ift; bas absolute Wofen hatte unr tiefen leeren Mamen, wenn es in Wahrheit ein ibm Unberes, wenn es einen Abfall von ihm gaben (Phanomenologie bes Weistes S. 582, 584). Darans felgt bann von felbst bie ebenso ber Moralität wie bem Chriftenthum Sohn ipredente Lebre, baf "Out und Boje eben jo febr taffelbe ale nicht taffelbe feben", ober wie es in einer autern Wendung (a. D. G. 30) beifit, bag es neben fo wenig ein Faliches als ein Bojes gibt: nur ihre Bewegung |tas lebergeben von Ont in Boje bat Wahrheit." Hebereinstimment bamit beißt es in ber Rechtsphilosophie (§. 139.): "Der Ursprung bes Bojen überhaupt liegt in bem Minfterinm, b. i. in bem Spekulativen ber Freiheit, in ihrer Rothmentigfeit, ans ter Raturlichfeit bes Billens beransjugeben und gegen fie innerlich ju fenn. Es ift biefe Raturlichfeit bes Billens, welche als ber Biberfpruch feiner felbft und mit fich unverträglich in jenem Gegenfat zur Erifteng fommt, unt es ift fo tiefe Befonterheit tes Billens felbft, bie fich weiter ale bas Boje bestimmt "). Unr wird hier fogleich hingngefügt: "Mit biefer Seite ber Roth. wendigkeit tes Bofen ift ebenfo absolut vereinigt, bag bies Bofe beftimmt ift ale bas, mas nothwendig nicht fenn foll, b. i. bag es anfgehoben merben foll, nicht bag jener erfte Standpuntt ber Entzweining überhaupt nicht hervortreten folle, - er macht vielmehr bie Scheidung bes unvernünftigen Thieres und bes Menfchen aus, - fonbern bag nicht auf ihm fteben geblieben und Die Besonderheit nicht gum Wefentlichen gegen ras Allgemeine festgehalten, bag er als nichtig übermunten werte." Allein bamit tritt nur ein neuer Witerspruch gegen bie Grundlehren bes Chriftenthums hervor. Denn ift ras Bofe bestimmt als bas, "was noth wendig nicht jenn foll", gehort es alfo gu feinem Wefen und Begriffe, "bag es als nichtig übermunden werbe", fo gehört es auch jum Wefen und Begriffe tes menschlichen Beiftes, baf er bas Bofe überwinde, von felbft überminte, und es bedarf meber ber erlöfenten Thatigfeit Chrifti, noch ber mitwirkenben Onate Gottes, - wie benn auch Begel in ber That felbit zeigt, baf bas Bofe fich in fich felbst aufhebe, ober bag ntiefe hochste Spige tes Phanomens tes Willens unmittelbar in sich felbst zusammenfinten (Enchtlop. S. 512.). -

Alber auch ber Begriff ber Trinität, ben Gegel für bie eigentliche Grundibee bes Christenthums halt und auf ben er vornehmlich bie behauptete Berföhnung von Philosophie und Christenthum gurücksührt, ist so, wie er ihn saßt, weit entfernt, mit ber christlichen Ibee bes breieinigen Gottes übereinzustimmen. Das Christenthum ist die "wahrhafte", die "abfolnte", die "offenbare und von Gott geoffenbarte" Religion, aber nur barum, weil in ihm "ber Begriff ber Religion für sich selbst ist ober die Religion, ber Begriff terselben, sich selbst objektiv geworden, und zwar nicht mehr in beschränkter endlicher Objektivität, sondern se, daß sie nach ihrem Begriff sich objektiv ist", und weil damit, daß die "Religion so mit sich selbst erfüllt, die offenbare ist, die sich erfaßt hat, die Religion selbst der Inhalt, der Gegenstand, und dieser Gegenstand bas sich wissende Wesen, der Geist (Gott) ist: Der Geist aber ist vies, sich selbst zu erscheinen, dies ist seine Ihat und seine Lebendisseit, es in seine einzige That und er selbst ift nur seine

<sup>2)</sup> In ter Religionerbilosophie 111. 270) trudt ties Segel so and: "Die Wahrheit ift, baß ter Mensch bose ift an fich, bose im Allgemeinen, in seinem Innersten, einfach bose, daß diese Bestimmung tes Bosen Bestimmung feines Begriffe ift, und baß er bies sich jum Bewustseyn bringe" (egt. 1, 238: "Der Geift ist von Natur nicht, wie er sewn soll, erst durch die Freiheit ist er bies: dies wird bier so vorgestellt, daß der Wille von Natur bose in". Er rühmt das Christensthum, daß es biese "Babrheit" erkannt und zur Anersenntuist gebracht habe, — als ob das Spriftenthum behanvtete, daß ber Mensch, wie er ans Gettes Sand bervorgegangen, (von Natur) bose sen, als ob es nicht vielmehr anstrücklich ben Sundenfall für ben Abfall von Gott und somit das Bose für widersverchend bem "Begriffe" des Menschen, weil seiner göttlichen Bestimmung entgegengesetzt, erklärte!

That; mas Gott offenbart, ift, bag er bies Dffenbaren feiner ift, mas er offenbart, ift bie unendliche Form" (Rel. Phil. II, 192 f.; Enchfl. §. 564.). Das Chriftenthum ift baber bas lette höchste Entwidelungsmoment ber Religion, weil bas Wiffen bes absoluten Beiftes als tes fich Offenbarenten (Erscheinenten) und bamit in seiner Bahrheit, in ber concreten Brentität feiner felbst, bes unendlichen, allgemeinen Beiftes mit bem endlichen, befondern menschlichen Beifte, in welchem er fich offenbart (erscheint). Es tritt weltgeschichtlich mit (begrifflicher) Nothwendigfeit hervor, nachbem in ber römischen Religion "tie Bollendung ber Endlichkeit" erreicht und damit "ber hochste Begenfat bes Beiftes in fich, aber ale unverföhnter Gegenfat, als unaufgelöster Wiber= fpruch" gegeben ift. Damit ift "tie Auflösung und Berfohnung tiefes Gegensates bas allgemeine Bedurfniß geworben. Möglich ift tiefelbe nur badurch, bag tiefe augerliche, loggelaffene Endlichfeit in Die unendliche Allgemeinheit bes Denkens aufgenommen, badurch von ihrer Unmittelbarfeit gereinigt und zu substangiellem Belten erhoben werde, und bag umgefehrt diefe unendliche Allgemeinheit bes Denkens, bas ohne angerliche Exifteng und ohne Beltung ift, gegenwärtige Birtlichfeit erhalte, und bas Gelbstbewußtsehn somit zum Bewußtsenn ber Wirklich feit ber Allgemeinheit fomme, jo baf es bas Göttliche als bajenent, als weltlich, als in ber Welt gegenwärtig vor sich habe, und Gott und die Welt verfohnt miffe." Allein "diefe mahrhafte Aufnahme ber Endlichfeit in bas Allgemeine und bie Anschauung biefer Ginheit konnte sich nicht innerhalb ber griechischen und romischen Religion entwideln; - - bas orientalische Bringip ber reinen Abstrattion mufte vielmehr mit ber Endlichfeit und Gingelheit bes Abendlandes fich vereinigen": - Das Refultat Diefer Bereinigung ift bas Chriftenthum (Rel. Phil. II, 185 ff.). Mit Diefen Gaten glaubt Begel ben begrifflichen Grund ber Entstehung tes Chriftenthums, Die Nothwendigfeit ber Erscheinung Chrifti und feines Selbstbewußtsenns als bes Gottmenschen, jo wie bie Bahrheit bes Dogma's vom B. Beiste als bem in ber Welt (Gemeinde) "gegenwärtigen" Göttlichen beducirt gu haben. Wir brauchen jedoch nicht erft zu zeigen, wie wenig bamit bas eigentliche Befen bes Chriftenthums getroffen ift, ba er felbit im Folgenben biefe gange Debuction wieber aufhebt. Denn bas Chriftenthum foll gwar bem Inhalte nach bie abfolute Wahrheit fenn, aber es hat biefen Inhalt boch nur "in ber Form ber Borftellung". "Der abfolute Beift in ber aufgehobenen Unmittelbarfeit und Sinnlichkeit ber Geftalt und bes Biffens [in welcher er in ber griechisch-römischen Religion gewußt ward], ift zwar bem Inhalte nach ber an und für fich sehende Beift ber Ratur und bes Beiftes, ber Form nach aber ift er junachst für bie Borftellung. Die Subjettivität biefes Wiffens, weil fie Reflexion ift, gibt ben Momenten feines Inhalts Gelbständigkeit und macht fie gegen einander gu Borausfetungen und aufeinanderfolgenden Ericheinungen, und zu einem Busammenhange bes Wefchene nach endlichen Reflexionsbestimmungen; andererfeits wird folde Form endlicher Borftellungsweife in bem Glauben an ben Ginen Beift und in ber Anbacht bes Cultus auch aufgehoben" (Enchkl. §. 565). In Folge Diefer end= lichen Borftellungeweise, Die ben blogen Momenten bes Inhalts "Gelbständigfeit gibt und fie zu aufeinanderfolgenden Erscheinungen und zu einem Bufammenhange bes Beichehens nach endlichen Reflexionsbestimmungen (nach Urfache und Wirkung 2c.) machtu, - was fie in Bahrheit nicht find - entsteht bann zunächst bas Dogma (bie Borftellung) von ber immanenten Trinität im Unterschiede von ber geoffenbarten. Denn nin biesem Trennen scheibet sich bie Form von bem Inhalte, und in jener bie unterschiedenen Momente bes Begriffe ju befondern Spharen ober Glementen ab, in Deren jebem sich ber absolute Inhalt barftellt" - Die Form nämlich, Die mahre Form bes Begriffs, mit welcher ber Inhalt absolut Gins ift, ift bie concrete Identität bes Allgemeinen, Befondern und Einzelnen; indem fie vom Inhalt abgetrennt wird, lost fich auch biefe concrete 3bentität auf: Die Allgemeinheit, Befonderheit und Ginzelheit treten auseinander, und eben bamit werben auch die unterschiedenen Momente bes Begriffs - Die in ber mahren Form eben nur unterschiedene Momente ber absoluten Ginheit find - gu

"befondern Spharen". Demnach treten brei folder Spharen bervor. "a) In bem Momente ter Allgemeinheit, - ter Sphare bes reinen Bebantens ober bem abstratten Clemente bes Wefens |in welcher in Wahrheit Gott nur bie logische 3bee ift | - ift es ter abjointe Beift, welcher guerft bas Boransgefonte, jeboch nicht Berfoloffenbleibente, fontern ale inbftangielle Macht, in ter entliden Reflegionebeftimnung ber Canfalität Schöpfer himmels und ber Erbe ift, aber in biefer emigen Spbare vielmehr nun fich felbft ale feinen Cobn erzengt, ebenfo in ursprünglicher Brentität mit riefem Unterschiedenen bleibt ale riefe Bestimmung, bas von bem allgemeinen Wefen Unterschiedene gu fenn, emig aufhebt, und biefe Bermittelung ber fich aufhebenten Bermittelung Die erfte Onbstang wesentlich ale concrete Gingelheit und Subjeftivität, - ber Beift ift" (§. 567.). In Diefen Gaten glandt Begel ben Inhalt bes driftliden Dogma's von ber immanenten Trinität wiedergegeben ober vielmehr tiefe religieje Borstellung in ihre spetulative Form gebracht zu haben. Aber in ber Religionephitosophie tritt flar ju Tage nicht nur, bag bies feineswegs bie driftliche Bree ber immanenten Trinität ift, sondern auch, baft Begel bas driftliche Dogma enticbieben verwirft. Denn bier erflart er anstrudlich, baf jene Unterschiebe von Bater, Cohn und Beift minjefern fich aufheben, als biejes Unterscheiben eben fo ift, ben Unterichied als feinen zu jeten", und bag, wenn Gott beghalb "nach Weife ber Empfindung ausgebrücht. Die ewige liebe genannt werbe, Die liebe ale nbies Unterscheiben und Die Blichtigfeit biefes Unterschiebs, nur ein Spiel bes Unterscheibens fen, mit bem es fein Ernst fen, bas eben fo als anigehoben gesetzt fen, alfo nur bie ewige einfache 3bee fenn (11, 227). Demgemäß zeigt er bann weiter, bag, weil eben jenes Unterscheiben "nur eine Bewegung, ein Spiel ber Liebe mit fich felbft ift, worin es nicht gur Ernsthaftigfeit res Andersjepus, gur Trennung und Entzweiung fommt", barin "die Bestimmung bes Untericiere noch nicht vellentet fen, und baber fich fagen laffe, bag wir überhanpt noch nicht beim Unterschiede fint. Denn indem bie Unterschiedenen nur ale baffelbe gefet werten, "jo fen es noch nicht gu ter Bestimmung gefommen, bag bie Unterschiebenen verschiedene Bestimmung hatten". Bon tiefer Seite fen baber bas Urtheil ber 3bee vielmehr jo gu faffen, "tag ter Cohn tie Beftimmung erhalt tes Unbern als folden, bağ er ift als ein Freies, für fich felbft, bag er erfdeint als ein Wirkliches außer und ohne Bott, als ein foldes ba ift." Begel fchlieft bann biefe Debuction mit ber ansbrüdlichen Erflärung: "Diefes Untere, Freie, als ein Gelbständiges entlaffen, ift bie Belt überhaupt", -- b. h. bas Absolnte als bie allgemeine (logische) Boee entschließt fich, "fich felbst als Ratur frei ans fich zu entlaffen": Der Cobn ift in Bahrheit nur tie Welt überhaupt. Diefelbe Behanptung, nur in etwas unflarem, verhülltem Ansbrud finten mir in ter Encoffepatie, mo es heißt: "b) 3m Momente ber Befonberheit tes Urtheils ift tas concrete emige Wefen (ter Bater) bas Boransgesetzte, und feine Bewegung tie Erichaffung ter Ericheinung, tas Berfallen bes ewigen Momentes ber Bernnttelung, bes einigen Schnes, in ben felbständigen Begenfat einerseits bes Simmels und ber Erbe, ber elementarischen und concreten Ratur, andererseits bes Beiftes als mit ihr im Berhaltnif ftebent, somit bes endlichen Beiftes, welcher als bas Extrem ber in fich jegenden Regativität fich jum Bojen verfelbständigt, foldges Extrem burch feine Beziehnig auf eine gegenüberstebente Ratur und burch feine bamit gefette eigene Raturtichfeit ift, und in tiefer ale tentent gwar auf tas Ewige gerichtet, aber bamit in außerlicher Beziehung fteht" (S. 568.). - Die Aufhebung tiefes "Gegenfates ber Allgemeinbeit und Besonderheit", Die "absolute Rudlehr beffelben in seinen ibentischen Grund", womit "tie allgemeine Ginheit ber allgemeinen und einzelnen Wefenheit für fich, unenbtide Subjeftivität geworben ift", erflart bann endlich Begel fur "bie 3bee bes emigen, aber lebendigen und in ter Welt gegenwärtigen Beiftes (g. 569.), - b. h. in Bahrheit ist ber Cohn jenes Berfallen in ben Gegenfat von Simmel und Erbe, Ratur und Beift; ber (heilige) Beift aber ale bie Einheit von Bater und Gohn ift allein Gott, weil eben jene abfolute Rudfehr, in welcher Gott erft abfoluter Beift ift, fich (im Menschen) wissende concrete Identität ber Natur und bes Geistes, Einheit bes allgemeinen, nnendlichen und bes einzelnen, endlichen Geistes (vgl. Rel. Phil. II, 308 ff.). —

Es versteht sich von selbst, taß auf der Grundlage dieser Trinitätslehre Christus nicht gesast werden kann als der Mensch gewordene Sehn Gottes, sondern daß er nach Segel in Wahrheit nur der erste Mensch ift, in welchem zuselge des weltzeschichtslichen Entwickelungsprozesses der Religion die absolute Wahrheit, die an und für sich sewende Einheit des göttlichen und menschlichen Wesens, zur Erkenntniß kommt, dessen Selbstbewußtsehn erfüllt ist von dieser Sinheit und dersen, zur Erkentniß kommt, dessen Selbstbewußtsehn erfüllt ist von dieser Sinheit und der im Glauben der Gemeinde als der einzige und alleinige Gottmensch erscheint, weil eben das religiöse Bewußtsehn die Wahrheit nur in der Form der Vorstellung hat und daher den allgemeinen (wahrshaften) Inhalt derselben, wenach die Menschheit und das menschliche Wesen überhaupt an sich Sins ist mit dem göttlichen, nur in der Gestalt des einzelnen, sinnlichen, gegenständlichen Dasenns faßt.

Es bedarf für ben Unbefangenen feines Beweifes, bag biefe gewaltsame Umbeutung bes firchlichen Dogma's, weit entfernt, eine philosophische Erlänterung bes driftlichen Glanbens zu fein, bas Chriftenthum vielmehr aufhebt und an feine Stelle bie Begel'iche Philosophie unterzuschieben sucht. Der Fehler liegt, wie Jeder fieht, au ber burchaus pantheiftischen Unlage bes gangen Suftems. Diefer pantheiftische Gottesbegriff aber hat gar teinen Salt, weber in ber Erfahrung noch im frefulativen Denten, wenn ihm jene Stüppunkte entzogen merten, bie mir fogleich am Unfang unferes Artifels hervorhoben. Run ift es aber in ber That nicht mahr, bag bas Absolute, Unendliche zu einem Relativen, Endlichen murbe, wenn bie Welt als ein Unteres, von ihm Berfchiebenes gefagt und ihm gegenübergestellt murbe. Denn bas Weltliche, als verfchieben vom Göttlichen, ift bas Richtgöttliche, Richtabsolute, alfo schlechthin Relative, Unfelbständige, bas meter burch fich noch an und fur fich, fontern nur burch und für Gott ift, nur ift fofern und weil Gott ift, mithin nur als bie reine Beziehung ober bas bloge Bezogenseyn auf Gott. Co gefaßt involvirt bas Dafenn bes Weltlichen als eines Andern feine Relativität Bottes. Denn indem Gott badurch, bag er es von fich unterscheibet, fraft ber im Unter: schiebe liegenden Relation fich auf baffelbe bezieht, bezieht er fich nur auf Etwas, bas an fich bie bloge Beziehung auf 3hn ift, mithin in Bahrheit nur auf Gich felbit. Das wahrhaft Unendliche aber ift feineswegs bas fchlechthin Grengen- und Schranfenlose. Diefes blog Regative ift, wie bas reine Richts, bas caput mortuum ber Abstraktion, eine bloge Fiction ober Illufion bes mit fich felbst spielenden spetulativen Dentens, in Bahr= heit schlechthin undenkbar. Die mabrhafte positive Unendlichkeit Gottes besteht barin, baß Er fraft feiner Absolutheit nicht an irgend einem Andern eine Grenze ober Schrante hat, fondern felbst bie absolute Grenze und Schrante, bas absolute Non plus ultra ift, und bag Er als ber alle Bestimmtheit, alle Grenze und Schranke, alle Große und alles Dag Setzende nothwendig über alles Dag, über alle Große und Schrante erhaben Die Unterscheidungsnorm ober Kategorie ber Größe (und somit ber von ihr nur abstrabirte Begenfatz bes Unendlichen und Endlichen) fintet auf Gott überhaupt nur Unwendung, fofern Er ihr gemäß fich felbst als die abfolnte, b. h. als die freie, von feiner eigenen Selbstbestimmung abhängige Größe faßt und biefe Seine Große von ber relativen, unselbständigen Broge ber weltlichen Dinge, die nicht burch sie selbst, sondern durch 3hn gesetzt und bestimmt ift, unterscheibet. Diese absolute Große, Die positive Unendlichkeit, wird burch bas Daschn folder relativen Größen offenbar nicht befchränkt ober alterirt: benn fie bleibt traft ihrer Qualität (Absolutheit) bie nur burch Gott und burch nichts Anderes bestimmte, mithin burch nichts Anderes begrenzte und infofern unbegrenzte Größe. Indem also Gott die Welt als ein Anderes, von ihm wesentlich Unterschiedenes setzt, so hat wohl bie Welt an Ihm ihre Grenze und in sich felbst ihre Schranke, weil Er eben ber bie Große aller weltlichen Dinge und bamit ber Welt Setente und Beftimmende ift, aber keineswege hat Gott an ber Welt eine Grenze,

jo wenig als ber menschliche Beift an seinen eigenen Geranten, in tenen er sich als wesentlich unterschieden von andern (materiellen) Dingen fast.

Begel bat überhaupt bie Matur bes Geiftes verfannt. Go febr er fich auch rubmt, Gett als Subjettivität, als absolnten Geift begriffen und tamit Spinoga's Stantpuntt (ber blogen Substang) überichritten zu baben, fo hat er boch in Wahrheit - um in feiner Ausbrudemeife in reten - ben Standpunft bes Beiftes nicht erreicht. Denn nach ibm wie nach Schelling ift Gott in feiner Gruntbeftimmung, ale tas Abfolute, Unentliche, tie allgemeine allumfaffente Ginbeit, tie absolute, alle Gegenfate in fich tragente Beentität. Damit ift er gunachst bie absolute Gubftang, wie auch Begel selbst oft genug behauptet. Aber er fell nicht blof Enbstang, fontern auch Beift fenn, weil er fich in felbft tirmirt, in tie Begenfage von Ratur und Beift, Entlichem und Unend. lichem ze, felbit eingeht, fie in fich vermittelt und aufbebt, ans ihnen gu fich felbit, gur concreten Ginbeit mit fich gurudfehrt, und in tiefer Gelbstverwirklichung burch bas Moment res menichtiden Beiftes gum Bewußtjenn feiner felbft fommt. Wollte man bieß Alles auch gelten laffen, jo ift roch flar, bag bamit nur bie abfolnte Substang fich ihrer felbft bewufit murte, ober bag Gott baburd nur jum Bewufitsen feiner als ber allgemeinen Subftang, nicht aber feiner ale bes abfolnten Beiftes fame. Denn ber Beift ift nicht bloß felbstbemußte Gubstang. Bielmehr, obwohl fubstangiell, b. h. bie Momente und Bestimmtheiten feines Wefens in innerlicher Ginheit (in feinem Gelbst) gufammenbaltent, ift er boch teinesmegs in ber Weife ber Substang thatig, - und feine Thas tigfeit ift feine Befenheit, burch bie er ift mas er ift. Gie aber ift Denkthatigfeit, ihre Thaten fint Getanten. Und tie Gebanten find teine blogen Mobifitationen, Attribute ober Mori, in welche bie Substang eingeht (übergeht - fich aufhebt - fich enttäßt), je baß fie eben nur in ihnen, nicht aber für fich, ihnen gegenüber besteht, fontern ber Beift producirt feine Bedanten und unterfcheibet fie zugleich von emanter unt von fich felbft, womit fie ihm immanent gegenübertreten und er fich ihrer bemufit mirt. Er faßt fie baber auch nur als bie feinigen, weil fie von ihm producirt und (burch bie unterscheibente Deutthätigkeit) bestimmt find, nicht aber, weil fie gu feinem Wefen als beffen Mobificationen, Momente e. gehörten. Sonach aber liegt in ber Bree Gottes als bes absoluten Geistes nothwendig, bag bie Gulle ber weltlichen Befen gunächft nur gefaft merten fann ale ber Inhalt feiner Bebanten, bie er von fich, von seinem fie producirenten und unterscheitenden Selbst, und eben bamit ihren Inhalt (tas Weltlide) als ein Unteres, tas er nicht ift, tas alfe nicht Beift, nicht absolut ift, von Gid unterfcheitet. Gofern bann Gott biefes Untere ale ein Goldes faßt, bas nicht blog Er von fid unterscheibet, sondern bas ein von ihm Unterschiedenes ift, fest er eben tiefes Untere, ichafft er bie Welt. Diefes Beftimmen bes Untern als eines Cementen muß von bem Alte bes blogen Unterscheitens beffelben unterschieben und als ein beionderer Uft gefaßt werben. Denn burch ihn erhalt bas Untere (Weltliche), welches, fo lange es Gott um von fich unterscheitet, bloger Durche und llebergangspunkt feiner unterscheitenten Thatigfeit ift, über und burch ben bas unterscheibenbe Denfen bes gettlichen Beiftes nur bingebt, um fich felbft als abfoluten Beift zu erfaffen, erft relative Celbstäntigfeit und Daner (Beftant); es wird aus einem Schlechthin veridmintenten Gebanfenmomente ju einem reell Cenenten. Diefer nicht nothwendige, fontern follechthin freie Alt ift es, burd ben Bott fich felbft ale ben Belticopfer feut, b. b. tiefer Alft involvirt zugleich Alles basjenige, als mas Gott fich felbft wie bas Untere fest und bestimmt, um bem letteren relative Gelbständigfeit, Dauer, Erifteng gu geben, - mas bann weiter gu ber driftlichen 3bee Gottes als ber liebe und gum Dogma von ber Dreieinigteit führen burfte. - 3m Begriff bee Beiftes, glauben wir, liegt allein ber feste Bunft, von bem ans bie pantheistische wie bie materialiftische Richtung S. Ilfrici. unferer Zeit übermunden werben fann.

Segefipp. Enfebins gahlt im vierten Buch ber Rirchengeschichte (R. 21.) bie Ramen berjenigen orthobogen Rirchenschriftsteller auf, welche in ber Zeit bes Martus

Hegesipp 647

Antoning, Da in Rom Anifet und nach ibm (168) Soter ben bischöflichen Stubl inne batten, blübten. Unter biefen Ramen, unter welchen wir Dionufins von Korinth, Apollinaris und Melito finden, und beren Reihe Brenans fchliegt, fteht ber bes Begefippos voran. In R. 22. berichtet er bann aus bem eigenen Munte besfelben, baf er auf ber Kahrt nach Rom fich langere Beit in Rorinth anfgehalten, und mit ben Chriften bafelbit fich erbaut habe in ber rechten Lehre. In Rom felbst aber habe er bie apostolische Rach= folge aufgezeichnet (nach Bearfons burch ben Zusammenhang gerechtfertigter Auslegung ber Borte: διαδοχην εποιησαμην) bis auf Unifet, bem aber nun (bis gn ber Beit, ba er fchreibt) noch Soter und Eleutheros nachgefolgt feben. Go fcheint er fich in Rom nur bis auf bes Unifetos Beit aufgehalten zu haben. Siermit ftimmt nicht gang bie anbere Angabe bes Enjeb. IV. 11., bağ hegefipp zu Anifets Zeit in Rom geweilt und bis gum Epiftopat bes Eleutheros geblieben fen, welche aber fehr leicht aus einer ungenaueren Bergleichung ober Erinnerung jener Stelle entstanden sehn kann, und so ift fie bann auch in hieronymus (de vir. ill. XXII. p. 89) übergegangen. Gine weitere Zeitbestimmung scheint in Guseb. Kirchengesch. 4, 8. zu liegen, wenn die LeBart yerouerog richtig ift, nach welcher Begefipp ergahlen murbe, bag bie Rampffpiele zu Ehren bes Untinous gu feiner Zeit errichtet fegen, mithin fich in die Zeit Habrians verfegen murbe; allein bie Beitbestimmung eq' ήμων ist boch zu unbestimmt, um sichere Schluffe in Betreff bes Alters zu gestatten; und daß Begesipp zu Sadrians Zeit ichon gelebt bat, ift ohnehin zweifellos. hieronymns aber hat zu viel gefagt, wenn er ihn beswegen vicinus apostolicorum temporum nennt. Icne Nachricht von bem Aufenthalt in Korinth und Rom ift nun aber auch bie einzig fichere, welche wir von feinem Leben haben. Euseb. Kirchengesch. 4, 22. auch noch die Angabe, bag er ein bekehrter Jude gewesen. Aber es bleibt nach feinen Worten zweifelhaft, ob er bies erft aus ter Befanntichaft Begefipp's mit hebräifcher Tradition und Literatur fchlieft, ober ob er in diefer nur eine Beftätigung ber jonft gemiffen Thatfache findet. Wahrscheinlicher aber ist biefe Abstammung und jebenfalls muften wir bie Beimath bes Mannes im Morgenlande fuchen. Gestorben mare er nach einer Radpricht tes Chron. Alexdr. unter Commobus, also nach 180. Ueber feinen Raratter ift zunächst nur fo viel unzweifelhaft, bag ihn Gusebius, ber ihn als Schriftfteller fannte und benütte, fur Gine ber Saulen ber firchlichen Recht= gläubigkeit in feinem (bes Gufebius) Sinn aus biefer Beit angefeben bat. Aufschluß scheint sein Wert selbst geben zu muffen, welches Eusebius nicht nur benütt, fondern aus bem er uns auch nichrere werthvolle wortliche Auszuge überliefert hat, val. R.G. 2, 23; 3, 11. 16. 20. 32; 4, 8. 11. 22. hierommus icheint es nicht felbst gefannt zu haben; bagegen hat es noch zulett ber Monophpfit Stephanus Gobarus benütt (zu Ende bes 6. Jahrhunderts) und uns eine Stelle baraus erhalten (in bes Photius Bibl. CCXXXII, 893.). Diese und bie Gusebianischen Stellen find zusammengetragen und erläutert von Routh reliqu. sacr. I, 189-255., früher von Grabe, spicileg. ss. Patt. seel. II. (T. II.) 203-214. Rad ben Anführungen bes Guiebius bestand bas Werf bes Hegesippus aus fünf Büchern (R.G. 4, 8. 22.) und führte ben Titel υπομνηματα (vgl. Euf. R.G. 4, 22. u. Steph. Gob. bei Phot.). Hieronynus nennt baffelbe geradezu eine Kirchengeschichte vom Tode bes Berrn an bis auf Begesipp's Zeiten; jedoch hat bies bei feiner Unbekanntichaft mit bem Buch felbst, auf beffen Beschaffenheit er blog aus Eufebius ichließt, wenig Werth. Rach biefer Auffassung aber gilt Begefipp als ber altefte driftliche Rirdengeschichtschreiber. Bas Eusebins uns aus ihm mittheilt, sind allerdings biftorifche Stoffe, welche in jenen Rahmen paffen, fo bie Geschichte vom Ente Jakobus bes Gerechten, von beffen Erfat im Bifchofsamt burch Simeon und bem Einbrechen ber Barefien, von ber Folge ber Bifchofe und Erhaltung ber reinen Lehre in Korinth, in Rom, von ben Menschenvergötterungen im romischen Raiferreich, auch bas Urtheil über ben erften Korintherbrief bes romifden Clemens. Und Bieles icheint Gusebins aus ihm genommen zu haben, ohne feine Quelle zu nennen (vgl. 4, 22; 4, 8., hier insbefonbere aus ber apostolischen Beit). Und wenn er barin auch andere Dinge mittheilte,

aus tem Sebraer-Evangelinn und Genstiges ans schriftlichen und mundliden bebräischen Onellen (4, 22.), über bie Eprücke Salome's und Apotrophen, fo tonnte ties Alles in eine folde Rirdengeschichte je bei paffenber Gelegenheit verwoben fenn. Allein wenn Enfeb 4, 22 fagt, tag er bie aus Begefipp genommenen Beschichten je am betreffenten Drte eingeschaltet habe, fo ift bech minbestens zweiselhaft, ob fie bei Begesipp selbst in geschichtlicher Ordnung standen. ein berechtigter Zweisel hieran und bamit an ber bistorischen Ratur bee Wertes muß fich erheben, wenn wir bemerten, nicht nur bag bie einzige bestimmte Angabe Enfeb's bei einer hiftorischen Mittheilung über seine Anelle (fur bas Ente bes Jafobus) auf bas fünfte Bud Segefipp's führt, fontein bag Gufeb bier (2, 23.) ansbrudlich bemertt. Begefipp erzähle tiefe Geschichte im junften Buche, ta er an bie erste Rachfolge ber Apostel fomme, was also bei einem bistorischen Werke nach bes Sierommung Borftellung cher im erften Buch hatte fteben follen. Seinen eigentlichen Bwed gibt Enfeb 4. 8. babin au, bag er in einfachster Schreibweise bie irrthumefreie lleberlieferung ber geoftolischen Pretigt tarfiellen wollte. Darauf tenten auch feine Bemerkungen über bie Rirchen von Rom und Merinth und alle, welche er auf feinen Reifen tennen gelernt (E. 4, 22.), und eben bier fagt Enjeb von ibm, er habe und in feinen engergeern ben ftartften Undtrud seiner eigenen lleberzeugung hinterlaffen, indem er barin mittbeile, wie er mit fo vielen Bischöfen Berbintung gefnüpft, ta er eine Reise bis Rom gemacht habe, und habe bei allen biefelbe Behre vernommen. hienach fonnten wir ebenfognt ober eber an einen Reisebericht als an ein Weschichtswerf teuten. Und boch ift auch bies wieder nicht mahrfdeinlich, ba er in ter gleich bort von Enfeb angeführten Stelle feine Bemerfungen über ten Buftant von Morinth an tas, mas er über tes romifchen Clemens erften Rorintherbrief fagt, aufchließt. Es bleibt nur noch Ein Answeg, nämlich tie Annahme, baf bie raggreguera (trot ihres Titels, welcher rech nicht viel mehr als unfer allgemeines: Anfzeichungen fagt) eine Art von apologetischem ober polomischem Berte mit reicher historischer Beweissührung gewesen seinen. Und bies wird benn auch burch eine genanere Unfidt ber Stelle, in welcher ibn Gujeb, nachbem er ibn ichen ofter namentlich benütt, jum erstenmal eigentlich, nämlich als geschichtliche Berson in ber Weschichte feiner Beit, einführt (4, 8.), mehr als mahrscheintich. Rämtich, nachdem Enfeb bie Größe und bas Berberben ber gur Beit Babrian's mächtig ihr Baupt erhebenben Gnofis gefchilbert und teifen geracht hat, wie aus tem Rampfe mit terfelben tie reine Lehre fiegreich hervorgegangen fen (1, 7.), erwähnt er (am Edling von Rap. 7), bag bie Wahrheit nicht blog turch tas muntliche Wort überführt, sontern auch überwiegende Bortampfer, Die mit schriftlichen Radweifungen gegen Die gettlofen Barefen ftritten, in's Feld geführt habe. Unt unter tiefen nun, fahrt er Rap. 8 fort, fen Begefipp vornehmlich berühmt. hierand verstehen fich unn bie guvor ichon angeführten Worte Gusch's über seinen Zwed. und machen es hochft mabricheinlich, tag wir und unter feinem Werte eine Streitichrift vom Standpunkte und mit bem Beweisverfahren ber achten Tradition gn benten haben. Die von Enfebins hervorgehobene Einfacheit ter Schreibart möchte bann wohl barin bestehen, bag er nur buich Ergablungen und Heberlieferungen Beweis führte. Und gerabe hierurch ift er tenn eine höchst mertwürtige Erscheinung in tem Prozes ber Bilbung ter altfatholischen Rirche als solcher, wie berfelbe buich ten Wegensatz gegen bie baretifche Onofis betingt ift.

Die verhältniftmäßig wenigen Fragmente in Cufeb, welche unter seinem Namen und mit seinen Worten angeführt sind, bieten bech immer Interesse genng burch ben Stoff und baburch, baß sie bie einzigen Nachrichten über ben Gegenstand sind, wenn gleich bas größte Stüd, welches bas leben und Ende bes Jakobus schilbert, nicht nur ben Schmuck ber Cage zeigt, sondern auch in ziemlich untlarer Aussassiffung ber Verhältnisse geschrieben ist, und baburch eine sehr versichtig zu gebrauchende Duelle biltet. Das größte Interesse aber unter Allem, was wir von ihm haben, hat immer sein kurzes Urtheil über ben Zustand aller bedeutenden Kirchen seiner Zeit, wie er es als Ergebniß seiner Reise abgibt,

Hegefinn 649

erwedt, und ift ichon jum zweitenmale ber Anlag eines lebhaften und in bie Auffaffung ber Rirchengeschichte bes zweiten Jahrhunberts tief eingreifenten Streites geworben. Schon von socinianisch-beistischer Geite ift nämlich bas befriedigte Urtheil bes Begefipp als ein vorzügliches Beweismittel ber allgemeinen Berbreitung judenchriftlicher Dentweise in ber Rirche jenes Jahrhunderts angesehen worden, indem man ihn selbst als einen entschiedenen Judendriften nach Ursprung und Gefinnung darzuthun suchte: wogegen vor 150 Jahren Bull in bie Schranken trat. Bang baffelbe Berfahren hat fich in ber firchenhiftorischen Schule Dr. Baur's von Tübingen in neuerer Zeit wiederholt, und ift bie Unschanung und Begründung ber Sache von biefer Seite burch A. Schwegler (bas nachapoft, Beitalter I, S. 342-359) erschöpfend und flar zusammengestellt worden. Diefer Auffassung ift von gablreichern Bertretern einer anderen Anficht über Die Geschichte bes Urchriftenthums mit Rachbrud begegnet worden, worunter wir besonders erwähnen Ritschl's tref= fende Entgegnung (Entsteh. ber alttathol. Kirche I, 3, 3.) und vorzüglich als bie umfaffenofte und am tiefften in bie Cache eindringente Antwort ben Abschnitt über Begefipp in Dorner's Entwidelungsgeich, ber Lehre von ber Berfon Chrifti, I, 1. G. 219-230. Bur Entscheidung bes Streites fommt Alles auf ben Beweis an, bag Begefipp felbst wirklich jubenchriftlich bachte. Nach Schwegler's Ansführung liegt biefer etwa in folgenben Momenten: 1) bie Schilberung bes Jafobus ift eine 3bealifirung in rein jubendriftlichem Sinne, Diefe fommt aber auf Rechnung Segefipp's felbft; benn er gehört bem Arcife au, aus welchem fie als Tradition hervorgegangen fenn unß, ba er 2) Hebraer ift, hebraifde Traditionen und bas Hebraer-Evangelinm benützt; 3) bei Anführung ber sieben jübischen Barefieen ftelle er biefelben in ungetrennten Gegensatz jum Stamme Juda und Chrifti, und identifizire also hier ebenso mie in ter Geschichte bes Jakobus bas Bolf ber Buben und bie Sache Chrifti; 4) in ber Weschichte bes Jakobus und bes Simeon lege er ben größten Werth auf Die leibliche Bermandtichaft mit Befn, und finde jogar burch Die Untnüpfung ber bifchöflichen Succession an tiefelbe bie Reinheit ber Lehre bedingt; 5) er fampfe gegen Paulus burch Berwerfung bes panlinischen Ansspruches 1 Kor. 2, 9.; 6) in ber Schilderung ber Reinheit ber firchlichen Lehre führe er als bie Rorm berfelben nicht nur ben Herrn, soudern auch bas Gefetz und bie Propheten an; 7) obwohl er noch Die judaistische Richtung herrschend gefunden, vermiffe er boch bereits in ber Wirklichkeit bie von ihm fo hochgestellte Ginheit und zeige barin bas Borgefühl, bag feine Richtung in Befahr fen, bald übermunden gu werten. - Auf ber andern Seite ift nun vor Allem bemerkt worben, bag eine Polemit gegen Paulus (1 Kor. 2, 9.) in bem Fragmente bei Stephanus Gobarus gar nicht enthalten fen, sontern ohne Zweifel gegen bie Apocalypsis Eliae, in welcher sich jene Stelle fant (nach Drigenes), ober gegen irgent eine gnoftische Unwendung berfelben; gegen bas Wort felbst tann Begefipp's Urtheil überhaupt nicht gerichtet fenn, weil es bann auch Jefaj. 64, 3. mittreffen wurde; es fann alfo nur gegen eine Auslegung beffelben geben, wenn wir auch nicht mehr beftimmt wiffen, ob gegen eine voletische ober gegen eine idealistisch-eschatologische. Zweifelhafter ift, ob, wie Ritschl will, bie Mengerung über Juda nud Chriftus aus Anlag ber jubifchen Setten von Hegesipp aus einer alteren judischen Duelle (vgl. Rec. Clem. 1, 54) entlehnt ift; aber in jedem Falle fliegt biefelbe aus einer fo idealen Unichanung von Buta, bag baraus Nichts für eine juden-driftliche Richtung entnommen werden tann. Fallen biefe beiden Gründe weg, fo bleibt als ber Mittelpunft ber Beweisführung bie Schilberung bes Jakobus stehen, von welcher jedoch stets mit Recht gesagt wurde, daß sie fichtlich nicht auf Rechnung Hegesipp's, sondern ber ihm zugekommenen Tradition falle, also auch nicht baraus auf feine Richtung geschloffen werben fonne; und wir burfen hinguseten: bie Schilderung felbst zeigt neben bem, daß fie allerdings auf jubendriftlichem Boten erwachsen sehn muß, eine folde Unkenntniß ber gang außer 3meifel stehenden geschichtlichen Berhaltniffe, und Dieselbe getragen von einer folden Ibealifirung bes Indenthums, bag hier mindeftens weber von einer ebionitischen Richtung im eigentlichen Sinne, noch von einer geraben und unzerfetten judifchen Ueberlieferung bie Rebe febn fann, und ficher Begefipp felbft

nicht bem Boten einer folden angehörte. Und es laft fid mithin jener fcmache Beweis aud) nicht baburd fluten, bag man auf bie Rationalität und Renntniffe Segefipp's berweist. Denn bag biefe nothwendig eine ebionitische Richtung bedingten, ift ja eben bas Beftrittene. Ebenfowenig fann tiefe aus ter Wefchichte ter bifcoflichen Succeffion unter ten Berwandten Jefn erichloffen werden, benn für's Erfte ergahlt Segefipp barüber nur was geschichtlich ift und wie es geschichtlich angesehen murbe; für's 3weite aber, wenn er auch felbst barin eine Bürgschaft ber unverfälschten leberlieferung fieht, so brudt er ramit bie fatholische, nicht jubaistische Ausicht seiner Zeit (und überbies eine gewift auch vor unferen Augen innerlich berechtigte Anficht) aus. Es femmt bemnach Alles barauf an, ob es ein Zeichen von Butendriftenthum beifen tann, bag er bie Orthodogie ber Kirden in ihrem Anschluß an Geset, Propheten und ben Herrn sintet. Sicherlich könnte vies nur vom Standpunkte einer antinomistischen Unofis je fo aufgefaßt worben Und allerdings ber Onojis eben gilt jener Ranon, benn ihr gegenüber konnte fein stärkeres Zeichen bes unverfälschten driftlichen Glaubens aufgestellt werben, als ber Anschluß an die unverfürzte Reihe der göttlichen Offenbarung. Die Gnofis aber ist ber einzige Feint, burch ben Segefipp bie firchliche Ginheit geffort fieht, nicht ber Baulinis-Und fo weit entfernt ift er bavon, etwa Paulinismus und Gnofis zu ibentifiziren, tag er vielmehr tas Berberben ber Onofis von ben Juden ausgehen läßt (Guf. R.G. 4, 22; 3, 32.). Hieran ichließen fich nun noch bie überzeugenoften Gegenbeweise für Begefipp's nicht-jubaiftische Richtung. Indem wir absehen bavon, bag er bei einem folden Bubaismus, wie er ihn nach ber Boransfetung vertreten haben murbe, nach einer Menge von unzweifelhaften Daten über bie Rirche jener Beit feine Orthodoxie unmöglich aller Orten wieder gefunden haben fonnte, fo genugt es, barauf zu verweisen, baf er bie von ihm in Rorinth gefundene Orthodoxie felbst als die des römischen Clemens in feinem erften Korintherbriefe (Euf. A.G. 4, 22.) bezeichnet. Der ftartste Beweis ift aber mohl tie Unficht bes Eufebius über ihn, bem boch fein ganges Wert vorlag, ber ihn aber an rie Spite ber Rirdenlehrer ftellt, unter benen ein Apollinaris und Melito, wie ein Diemfins von Korinth glänzen, und welche mit Brenans schließt, ber ihn als einen ber leuchtentsten Bertreter tes reinen Glaubens, wie er in seiner (tes Eusebius) Zeit gilt, rühmt. And auf die Bezeichnung Jefu als erbeog oogen (Euf. R.G. 3, 22.) hat Dorner, a. a. D. S. 225. hingewiesen, und wenn es auch nicht über allen Zweifel erhaben ift, bag bier bas Wort felbst von ihm herrührt, so fonnte es boch burch feine Sochhaltung ber Spruche Salemonis als ber nuranerng vogen (4, 22.) bestätigt fenn. Biel Benaues läßt fich aber allerdings über feine Unficht von Chrifto nicht mehr ausmitteln. Go ficher fich nun barthun läßt, baf hegefipp feine ebionitische Richtung hatte, jo follte man boch nicht bezweifeln (wie auch icon geschehen ift), bag er urfprünglich Bube mar. Es icheint, bag er im fünften Buche gulett auf bie palaftinenfische Rirche als feine Beimath gu frrechen tam (mofern nicht überbanpt biefes Buch ber Beweisführung burch bie deedozen gewirmet war, und Ensebins ist in feiner Angabe über ihn gewiß untrüglicher Renntniß gefolgt. Aber gerate bies ift bas Lehrreiche, bag ein palaftinenfifder Chrift, Bute von Weburt und gang im driftlichen Kreife feines Baterlandes gebildet, in der gangen heidenchriftlichen Welt feine Grundfate wiederfindet. Go wenig war auch nur in jenem engeren Breife bamale ber Chionitismus gu Banfe, welcher angeblich bie Rirche beherricht haben foll. — Wegenstand einer nicht ebenfo belangreichen aber bod erheblichen Streitfrage ift auch burd Baur eine Menferung bee Segefipp (Guf. R.O. 3, 32.) geworden, wonach bie Gnofis erft in ter Zeit Trajan's mit Simeon's Tob an bas Licht tommt und bie Rirche bis babin unbeftedt mar. Sieraus foll folgen, bağ bie apostolifche Beit noch teine gnoftische Barefe fannte, mas bann gu einem für bie neutestamentliche Kritit entscheidenden Schluß wird. Allein an jener Stelle fpricht Begefipp aus, baf fie auch verher ichon verhanden mar, und nur fich nicht öffentlich und im Brofen geltend machte. Und wie relativ folde Neugerungen gu nehmen find, geht auch baraus hervor, bag er ein anderesmal (Euf. R.G. 4, 22.) ben Urfprung ber Gnofis ebenso vom Tote tes Jakobus tatirt, vgl. hierüber Dorner, a. a. D. 223 f., Thiersch, Bersuch zur Herstellung zc., Kap. V. (ber übrigens tie beiben Citate bes Euseb auf Eine Aeugerung Hegesipp's, welche nur 4, 22. vollständig gegeben sen, zurückzuführen meint). E. Weizsäcker.

Seibanus, Abraham. Giner ber erften und muthigften Bertheibiger bes Bebrauchs ber Philosophie von Cartefins in ben Nieberlanden. Er murbe in ber Pfalz 1597 geboren und machte feine erften Studien gu Amfterdam, wohin fein Bater 1608 als Prediger berufen worten. Schon in tiefem vorbiltenden Collegium in Umfterbam herrichte eine milbere theologische Denkungsart und nachdem Beidanus bie Universität Lenben bezogen, fam er auch bort in bem mallonischen Colleginm unter bie Leitung von Colonius, einem Theologen, welcher in ben in ber bamaligen Zeit entbrannten arminianischen Streitigkeiten eine gemäßigtere Stellung einnahm. 3m Jahr 1627 erhielt er ben Ruf an eine Predigerstelle in Leyben und zeichnete fich hier burch eine vorzügliche Prebigergabe aus. In seinem 50. Jahr murte ihm, nach Ablehnung einer Professur in Barbermyt, eine folche in Lenten übertragen. Bier herrschte bamals wie an ben anderen niederländischen Universitäten bas Studium bes Ariftoteles und war mit ber Dortrecht's ichen Orthodoxie in folidarische Verbindung getreten. Unf bas Mengstlichfte mar Cartesius beforgt gemefen, jedem Berbacht gegen bie Rechtglänbigkeit feines Suftems vorzubeugen: wie er aber bem Inder Roms nicht zu entgeben vermochte, fo auch nicht ben Cenfuren ber reformirten Kirchenwächter. Raum waren im Jahr 1642 feine meditationes erfchienen, fo erhob fich in Utrecht Boetius bagegen. Beibanus wie andere in ber Prabestinationsfrage etwas milter bentenbe und überhaupt freiere Theologen wandten ihr Intereffe biefer neuen ben Forschungsgeift befriedigenberen Methobe entgegen. Schon als Student hatte Beibanns ftarte Bebenten gegen bie von bem bamaligen Lendner Philosophen Jaechans vergetragene scholaftische Lehre von ben formae substantiales nicht unterdruden konnen. Je mehr feine hinneigung zu ber neuen Philosophie fich verrieth, befto ftarker bie Unfechtungen, welche er auch in Lenben von feinen theologischen Collegen erfahren mußte. Befonders nahmen diefelben gu, nachbem Coccejus 1650 von Franefer nach Lehten versetzt worden und burch seine nene theologische Lehrweise ben Bertacht erregte, mit bem verhaften Cartefianismus, gegen ben er fich wenigstens toleranter als bie anderen verhielt, Sand in Sand geben zu wollen. Mehrmals hatten bie Auratoren ber Universität bas auflobernde Feuer im Interesse ber Orthodoxie zu unterbruden gesucht. Auch war 1656 ein Evitt gegen bie Bermischung ber Theologie und Philosophie von ben Generalstaaten ausgegangen. Dennoch wuchs ber Unhang von Cartefius und bem mit ihm ibentificirten Coccejus, gu bem and heibanus in naberes Berhaltniß getreten war. Da erschienen, 1675 von ben Theologen Spanheim und Anton Sulfius ausgearbeitet, bie 21 voor goddelos verklarde stellingen ber Coccejanischen und Cartesianischen Lehre. In biefen von ben Auratoren und Burgermeistern ber theologischen und philofophifden Fatultat feierlich auf bem Rathhaufe vorgelegten Lehrnormen fand Beibanns einen Angriff auf bie Lehrfreiheit und eine willfürliche Schrante, welcher er fich auf teine Beise unterwerfen zu durfen glaubte. Obwohl schon 80 Jahre alt, trat er jenen Beschlüssen mit männlicher Kraft entgegen in seinen consideratien over eenige Zaaken onlangs voorgevallen in de Universiteit binnen Leyden, 3. A. 1676. Wie völlig ungerechtfertigt und mit bem Intereffe ber Wiffenschaft streitend es fen, Lehrfate zu verurtheis len, welche, ohne mit ben anerkannten Glaubensbekenntniffen zu streiten, bie Wahrheiten berfelben nur auf andere Beife, als bisher üblich, vorzutragen und zu beweifen unternah= men, bas zeigte er hier. "Wir miffen, fagt er, barein uns nicht zu finden, bag jene Gate blog barum verworfen werben follen, weil biefelben weber in ber Confession, noch im Ratechismus, noch in ben canones Dordraceni fo ausgebrückt feben: foll benn ber akademische Unterricht gar nichts mehr enthalten als jene Schriften? Unsere Theologen unterscheiben leiber nicht articuli catholici und theologici. Bon unsern Gegnern trennen uns nicht sowohl Lehrpunkte als ber Mangel an Liebe."

Dieser nutthige Witerspruch gegen eine Vererduung ter Universitätsbehörde erregte bas größte Anfichen im ganzen Lande. Die Folge bavon war eine Vernehnung bes Autors von Seiten ber Auratoren und, als er frei sich zu bieser seiner Schrift bekannte, die Amtsentsetzung besselben. Bu seinem neben ber akademischen Prosessin bekleibeten Pfarreraut verblieb seboch noch ber rüftige Greis und sind fohr fort barin zu wirken bis zu seinem balt barauf 1678 erfolgten Tobe.

Duellen: Die oratio funebris von tem Collegen von Heitanus, tem Nachfolger tes Coccejus, Wittich, nach welcher tie Biographie im dictionaire hist, von Bapte. Siegenbeet, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool 1829. II. 127. I, 230. Tholad.

Seibegger, Bob. Beinrich, geb. ben 1. Juli 1633 gu Barentichmeil im Ranten Burid, mo fein Bater Pfarrer mar, gestorben in Burid, ben 18. Jan. 1698, unter ben reformirten Theologen einer ber bebeutenbiten, ift als Berfaffer ber belvetischen Confenineformel befannt und gerate barum überall miftannt. Richt nur bas von ihm felbst versagte Breviarium historiae vitae J. H. Heideggeri, (311 Bürich 1698 und ver seinen Exercitt, bibl. 1699 mit 3. Caep. Sofmeistere Radrichten über fein Ente), weit bestimmter feine Briefe und eine von ihm geschriebene Beichichte Burcherifcher Lehrstreitigteiten feit 1673 bis 1680 (Msc. C. 327 ber Burch, Stattbibl.) zeigen und in Beitegger einen nichts weniger als zeletischen, vielmehr von ben Beloten viel geplagten Theologen. Sein Lebenstauf ist aus ber furzen Selbstbiographie in Leonh. Meisters Berühmten Bürdiern, Bafel 1782, wiedergegeben. Beiteggers Lehrer in Burich maren befonders 3. Rut. Studi unt 3. Beinr. Bottinger, auch bilbete er fich nach Untiftes Breitingere Aphorismen. Gemäß bamaliger Gitte vollentete er feine Studien im Undlante, 1654 in Marburg, wo er bei Crocius wohnte unt bie orientalischen Sprachen, bei Curtins bas Suftem bes Marefins borte. Dann begab er fich an bie von Rart Lutwig nach bem breifigjährigen Ariege bergestellte Universität Beibelberg, wo von ben Bürdern auf brei und wieder auf brei Jahre gelieben Bettinger mit bem jüngern Friedrich Exambeim bie Theologie lehrte und jener fich balt von Beibegger in ber Leitung bes Collegium Sapientiae unterstützen ließ. (leber bie bortigen Zustände vgl. Tholud, tas atat. Leben tes 17. Jahrhunterts. Abth. II. Balle 1853. S. 70 f. Bierobt, Wefch. ter evang. Rirde in tem Gregherzogthum Baten, Rarlbrube 1856, II. S. 250.) Dort tnürfte Beivegger bas jeste Frenntichaftsband mit Ludm. Fabricius, welcher in ber Pfalg großen Ginfluß gewonnen bat. Wie tiefer junächst für tas A. T., so wurte Beibegger für tie hebräische Sprace angestellt, ertheilte aber and Unterricht in ter Philosophie und erklärte lateinische Claffiter, mabrent er im Umgang mit bem gelehrten Freinsheim tie alte Gefchichte und Archäologie gründlich tennen lernte.

Schon 1659 übernahm er eine theologische Professur sur Loei communes und Rirschengeschichte zu Steinfurt, für welche Stelle er nicht ohne Bedenken ben theologischen Doctorgrad in Beitelberg erwerben mußte; boch stieß ihn weniger nicht das Wort nihr sellt ench nicht Rabbi (Doctor) nennen," als die Besorgniß, den Reid anderer Zürcher zu erregen. Bon 1659 bis 1665 wirste er in Steinfurt. Bon bort ans bas nahe Halland besinchen, leinte er die bedeutentsten niederländischen Gelehrten und Theologen kennen, namentlich anch Coccejns, den er höber schätzte als man es in Zürich gerne sah.

Als unter Kriegswirren 1665 bie Afabemie Steinfurt aufgetöst murbe, begab er sich zu seiner vorausgesenreten Famitie (seine Gattin mar bie Tochter bes Kansmanns Bou Dune ans einer mit ben Drelli und Muralto in Zurich verbürgerten evang. Locarnersiamitie) nach Zurich, wo man bem schon burch Schriften befannt gewordenen Deeter, wie er in Zurich hieß, einstweilen ben Lehrstuhl für christliche Sittenlehre geben konnte. Die theologische Schola Carolina stand bamals in einer Blüthezeit. Hettinger sehrte wieder in Zürich und 3. Casp. Schweizer (Snicer) als Professor bes Griechischen. Alls jener 1667 unmittelbar vor bem beabsichtigten Abgang nach Lenden in ber Linmat ertrant, erhielt Heitegger bie erletigte theologische Professor, nachdem er ein von Schweizer erhobenes Bebenten über bie Art, wie Heitegger von ben Berbeten bes süngsten Tages geschrieben,

beseitigt hatte. Bon ba an erweist sich Beibegger als treuer Freund biefes Collegen und vertheibigte stets beffen als neuerungsfüchtig viel angefochtenen Gohn 3. Beinr. Schweizer. Ebenjo treu blieb er feiner Baterftatt, als ber ehrenvolle Ruf an bes 1669 verftorbenen Coccejus Stelle in Lenten ihm Die erste theologische Professur ber reformirten Welt unter vortheilhaften Bedingungen anbot. Spater murbe er an Jacob Altinge Etelle in Groningen ebenfo vergeblich berufen. Anfangs erfreute er fich eines friedlichen theologischen Collegen, als aber nach 3. Beinr. Zellers Tode ber bisherige Archidiafon Joh. Müller Diefe Stelle erhielt April 1672, murbe ber Friede bald geftort ichon 1673 \*). Gerade Diejes mar bie Zeit, in welcher bas nene Symbol ber Confensussormel vorbereitet wurde; Beibeggers Betheiligung fann nicht verftanden werden ohne Kenninif ber bamaligen theologischen Parteiverhaltniffe in ber Schweiz und besonders in Burich. (Bgl. bas Allgemeinere in meiner Gefch, ber reform. Centralbogmen II. G. 483 f. 664 f.) Beibegger, mit ben eifrig orthotogen Bastern Theot. Zwinger, Luc. Gernler, Burtorf und 3. Zwinger barüber einverftanden, bag man bem in Genf nur mubfam bie neuen Huppothefen Amprants (vgl. oben ben Art.) und ber übrigen Theologen von Sammur abwehrenten Frang Turrettin Beiftand ichuldig fen, wofür auch tie Berner Defan hummel und Prof. Nicolaus geschäftig maren, hatte mit seinen freiern Freunden 3. Rut. Bettstein Bater und Sohn in Basel, 3. Casp. Schweizer und beffen Sohn 3. Beinrich in Burid, fowie Meftregat und Trondin in Benf bas größte Intereffe, baf bie Makregeln wiber ben Salmurianismus, wenn fie nicht unterbleiben fonnten, möglichft milbe ausfallen und ja nicht Belegenheit bieten möchten, auch noch andere theologische Richtungen zu probibiren. Gernler ichien febr geneigt, Jacob Alting zu censuriren, in Burich aber betrieb eine mächtige Partei bie Ansichliegung auch ber Coccejanischen Theologie und Cartefianischen Philosophie. Un ber Spite ftand ber herrschfüchtig intrigante, burch einen Bermandten im Rathe protegirte Joh. Müller, welcher bas Suftem feines eben 1673 in Gröningen gestorbenen Lehrers Sam. Marefius, ber mit Coccejus und Cartefianern Santel gehabt hat, ale Husbund ber Rechtgläubigfeit verehrte. Er fam= melte um fich zwei Profesioren Ramens Sofmeifter und bie meiften Stadtgeiftlichen, Untiftes Wafer, Archibiaton Bulot, ten Pfarrer ber Predigerfirche Burthard, ben Pfarrer und ben Diakon am St. Beter, Fugli und Begner, Alles Leute, bie, bag fie jest noch genannt werben fonnen, ihrer fleinlich bittern Berfolgung Beibeggers verbanten, ber uns über biefe Berhaltniffe eine mit gahlreichen Actenftuden verschene Ergählung hinterlaffen hat, "bamit man nach seinem Tote febe, mas Grunts bie fo geschäftig verbreiteten, auf ben Kangeln in bie Burgerschaft mit Bosheit hinansgeworfenen Berlaumbungen gegen bie Gefundheit und Rechtglänbigfeit seiner Lehre gehabt habind." Beibegger, weil er Coccejus hoch hielt, ferner ber Professor ber Philosophie 3oh. Lavater und mit ihm 3oh. Beinr. Schweizer, beffen Talent und theol. Leiftungen für vacant werbende Brofeffuren Undern Concurreng machen fonnte, blieben wegen ihrer Sochstellung ber Cartefianischen Bhilosophie in Zurich einer steten Beunruhigung ausgesetzt, beren Darftellung Die Schattenfeite bes Zeitalters über alle Erwartung buntel erfcheinen läßt.

Die Schweizer waren anfänglich nicht einig über bie Frage, ob wiber die Einschleppung salmuriensischer Neuerungen, t. h. ber gratia universalis, wie Ampraut sie lehrte, ber imputatio bloß mediata peccati Adami, wie Placäus sie faßte, und ber freiern kritischen Ansicht bes Cappellus über ben alttest. Text, eine generelle Mißbilligung ober eine specielle angemessener sen. Man einigte sich für das letztere. In Zürich aber wurde über dieselbe Frage noch in ganz anderm Sinne gestritten. Heibegger mit seinen Freunsen wollte eine specielle Formel, d. h. die einzig die Neuerungen von Saumur, Miller aber mit seiner Partei wollte eine generelle, d. h. auch andere Neuerungen, namentlich die Coccejanischen und Cartesianischen umfassende Abwehr, wie er im Convent sagte, weine

<sup>\*)</sup> Beidegger ermähnt in feiner Gelbstbiographie biefes Collegen nicht und verschweigt, wie viel er von ibm gu leiden hatte.

Generalformel nicht allein witer bie französischen, sondern anch und fürnehmlich wider die belländischen Renerungen." Zwinger schrieb unwerhohlen an Müller, es sen diesem mehr um Heibegger als um die helländischen Renerer zu thun. — Da aber der obrigkeitliche, an der vierortigen Tagsatung zu Naran 1674 gefaste Beschluß umr die französischen Huterführung der Baster und Turrettins hatte, auch bloß sene französischen Renerungen schon früher geprüst und misbilligt worden, der Coccesanismus aber nech nicht beurtheilt werden konnte und von den Bastern hochgeachstet war: so mußte Wällers Begehren unterliegen, obwohl er mit seinem Anhang hinter dem Rüchen von Heibegger, Schweizer, Lavater, Stistsverwalter Hespinian (Wirth) und Pfarrer Utrich am Fraumünster eine Generalsormet beim Antsbürgermeister einreichte, gegen welches eigenmächtige Verfahren sene fünf protestirten.

Die Abfaffung ber Specialformel, jur Abwehr ber Renerungen von Saumur, wurde nun Beiveggern gugemuthet, ber "vorhersehend, mas tommen werbe," es abzulehnen suchte, entlich aber fich unterzog, jeboch nur unter ber Bedingung, bag bie Collegen beliebig antern, bavon und bagn thun follten, indem er Alles gulaffen werbe, fofern es nur nicht wiber bie Schrift und Eitgenöffische Confession sen. In ber That ift aus bem noch verhandenen furgen Entwurf Beiteggers von 23 Gaten auf 3 Quartseiten (Heideggeriana Manusc. D. 234. auf ber Stadtbibl.) burch bie Burchercollegen, - Muller bebielt ihn mehrere Wochen im Saufe, - etwas fehr Anderes und Größeres gemacht worben, ba Beibegger alle Abanterungen annahm. "Namentlich habe Müller erzwungen, bag über bas Objeft ber Pratestination etwas gejagt werbe, obgleich bie von Saumur nie etwas Besonderes barüber gelehrt. Wohl aber sen Heibegger selbst darüber oft verbachtigt worten." Ginhellig murbe bie Formel nun gutgeheißen und ben anbern brei Minifterien, Bern, Bafel und Schaffhaufen mitgetheilt, welche nichts Erhebliches mehr anberten, obwohl bie Basterbemertungen am Rante bes Burderentwurfs ziemlich gahlreich find. Much bie Mobificationen, welche von ben brei Ministerien gewünscht wurden, hat man in Burich angenommen. Um 13. Marg 1675 erfolgte bie Ratification vor Rath und Burgern, jo auch in ben brei andern Orten; ja in Bern und Basel unterschrieben alle Rirden- und Schultiener (nur 3. R. Wettstein nicht), was in Zürich bie "Marefianer" gemiß auch geforbert hatten, "mare nicht Beibegger ber Berfaffer gemefen." ten vier Orten obrigfeitlich ratificirte Formel follte nun mit gu revidirender beutscher Hebersetzung ben übrigen eitgenöffischen und zugewandten Orten communicirt werben lant Aber noch hatten bie Begner ihre Entwürfe nicht aufgege-Rathebeichluft vom 2. Mug. ben. Um 6. Mug. hielten beibe, Schweizer und Beibegger mit Wettstein von Bafel, bem entschiedenen Opponenten jeder Formel, eine jener Partei fehr verdächtige freundschaftliche Bufammentunft in Naran; eilig wurde in Burich an bemfelben Tage Convent gehalten und jener obrigfeitliche Befchluß eröffnet. Müller votirte aber, bag nicht blog eine Revifion ber bentichen Uebersetung, fontern auch bes lateinischen Textes ber Formel felbst Bu einer fernern Situng am 10. Hug., ale Beibegger über bie Ferien auf feinem Landgute und in einem Bate abwesend mar, wurde ber Antrag geftellt auf Abanberung ber Worte Urt. VIII. "es erweist auch foldes flärlich bie Dacht bes Gefetes, welches uns in Chrifto, ber bie Berechtigfeit bes Befetes an unfrer Statt erfüllt, ein himmlifdes Leben verfpricht;" benn ba werte bem Gefett gugefcrieben, mas bem Evangelium gebührt. Streite bas nicht mit ber Belv. Conf., jo fen boch bie Rebensart gefahr. lich; andere man es nicht, fo fonnten fie bie formel nicht unterfdreiben. Umfonft erflarte Lavater, fpater auch Beibegger, "bas Wefet felbst fen nicht gemeint, sondern bas burch Chriftum erfüllte, furg bie Erfüllung beffelben burd Chriftum ober Chrifti Berechtigfeit und Behorfam an unfrer Statt geleiftet, fomit bas Evangelium; abanbern fonne man nichts mehr, ba bie Formel von vier Ministerien und Obrigfeiten ichon angenommen fen, und bie Opponenten früher hatten ausruden muffen; überbies fen gerade biefer Buntt bann Art. XXIII. noch besonders flar erläutert:" Müller beharrte, jumal in Solland hierüber ein Streit vorgefommen fen. Setbft auf ber Rangel jog Billob los wiber bie,

welche dem Gesetz zuschrieben, was dem Evangelium gebühre. Die Obrigkeit nußte einsschreiten und zuletzt gelang es dem Bürgermeister Hirzel, einen Ausweg zu belieben: In der Formel selbst wurde nichts geändert, da die Basler durchaus hievon nichts wissen wollten, dagegen wurde zu Zürich eine Erklärung des Art. VIII. im Archiv niedersgelegt, die sich Heitegger von Müller gefallen ließ: "wie das Evang., weil das Gesetz von Christo erfüllt sen, der an unsrer Statt gekommen, uns in Christo ein ewiges Leben verspricht: also hat das Gesetz selber ein Gleiches der vollkommenen Gerechtigkeit des Menschen versprochen." Am 1. Sept. bestätigte der Rath diesen Vergleich und schiefte nun die Formel wie sie war an die übrigen Orte.

Die Marefianer in Zurich ließen aber unfern Theologen noch nicht in Ruhe. War biefe Formel speciell bloß antifalmuriensisch geblieben, so galt es nun, burch andere, neue Magregeln die hollandischen Richtungen, mit welchen Marefius Streit gehabt, zu probibiren. Beibegger, Lavater, befonders 3. Beinrich Schweizer fonnten gar nichts bruden laffen, ohne bag Müller eine Confistation von Drudbogen, ober einen monatelangen Aufschub mittelft ber Cenfur, wie bei Beibeggers Encheiridium biblicum, ober eine Klage vor Rath veranlagte, mahrend Bulod, Fugli und Gegner auf der Rangel bie Burger-Füfli predigte einmal von Arins, Arminius, Oldenbarneveld, rühmte, wie im A. T. die Ungläubigen niedergemacht wurden, und wandte sich noch besonders an die Frauen der Rathsherren und Examinatoren oder Rirchenrathe: "Ihr Huldinnen und Regentinnen, reiget body eure Manner, baf fie ben guten alten Glauben beschirmen." Bor Rath wurden des langen und breiten cartesianische Untersuchungen und Berhöre angeftellt "de ubi ober ubietate dei et animae," ob bas "ubi animae" repletive ober befinitive u. f. w. Ronnte Müller nie verhindern, daß am Ende die lange gehetzten Collegen freigesprochen murben vom Berbacht "ungefunder Lehre": so mußten mächtige Batrone boch die Ankläger immer zu schützen und etwa fogar eine Berbankung ihrer Wachsamkeit mit burchzuseten. Berbote, folde Streitigkeiten nicht auf die Rangel zu bringen, auch in ben Schulen nichts zu erwähnen, mas in Holland streitig fen, halfen wenig; Müller selbst ließ disputiren über die coccejanische Streitfrage ber πάρεσις und άφεσις, b. h. ob den Batern im A. T. die Günden überfeben ober vergeben worden. Doch konnte eine förmliche Prohibition coccejanischer und cartesianischer Sate, ber 20 bamale zu Leyben verbotenen, nicht burchgesetzt werben, ba Beibegger in einem noch vorhandenen Memorial diese ernstlich betriebenen weitern Prohibitionen als unnöthig und verderblich beleuchtete, und beutlich zu verfteben gab, bag man die Gefahr hollandischer Reuerungen nur erfinne, um ihn felbst zu verdächtigen, ber ben Coccejus hoch halte, aber gar nicht auf ihn schwöre.

Dieses war heibeggers Stellung in Zürich gerade jur Zeit der Consensussormel. Bis 1680, wo seine Aufzeichnung endet, hat er sieben dergleichen Prozesse durchmachen müssen, was die zur Publikation bestimmte Selbstbiographie nicht andeutet. Auch nach seinem Tode besorgte er der Lehre halber verdächtigt zu bleiben, und zeichnete darum diese Dinge auf. — Daß die Consensussormel keine Verdammung, sondern nur Migbilligung ausdrückt und die Theologen, deren Ansicht über gewisse Punkte man nicht billige, densnoch als verdiente, sonst rechtzläubige Brüder bezeichnet, danken wir heideggern und seinen Freunden.

Nach diesen noch nirgends bekannt gewordenen Dingen wird eine gedrängte Erwähsnung des leichter Zugänglichen genügen. Heibegger hat die Polemik wider die römische katholische Kirche eifrig geübt in kleinern wie in gelehrten größern Werken. Schon 1664 erschien die Schrift: De fide decretorum concilii Tridentini quaestiones th. Ebenso polemisch namentlich wider Baronius ist die Historia patriarcharum. T. I. Amst. 1667, wo der alttestam. Tert ängstlich versochten wird, freilich gegenüber den jesuitischen Bemüslungen, den Bibeltert recht unsicher zu machen. Erst 1671 erschien T. II., der dis zu Moses hinuntergeht; weiter ist das Werk nicht fortgeführt worden, obwohl Vieles vorbereitet war. Seit 1669 war Heibegger in Polemik verwickelt mit Augustin Reding, der 1671 Fürstadt von Einsiedeln wurde, und mit Karl Ssondrati, Abt von St. Gallen,

fpater Carvinal. Er ichrieb gegen bie aberglaubigen Wallfahrten nach Ginfiebeln, und ließ tie antitritentinijde Schrift meiter angarbeitent bie Anatome Concilii Tridentini mit beigefügter hist, cone, Trid, Jac. Aug. Thuani 1672 erscheinen, in welcher bie eingelnen Situngen nach Sarpi burchgegangen, bann bie Lebrfage mirerlegt merben. Zwölf Babre tang ruftete Reting, vom Runtins ermabnt, tie Wegenidrift won elephantifdem Umfangu: Occum, concil. Trid. verit. -- contr. Heideggeri Anatomen. - Gine Differtation Beibeggere De conceptione B. virginis Marine mag jest wieder Intereffe erregen, "Maria fen in Erbfünde empfangen, baber eine Edwachheit gleichwie in andern Beiligen je in ihr geblieben, obwohl in ihr mehr ale in andern vom b. Beift gurudgebrungt." Berbachtigt, er stelle bie Maria als Tobfunderin bar (weil ben Protestanten auch bas fleinste Guntliche an fich toremmirrig fen), mußte er fich beutsch vertheibigen in ber Befdichte ber b. Jungfrau, ihr jete Ehre laffend, Die fie ohne Abbruch Chrifti haben fann, tenn nur fraft ber Burednung tes Berbienftes Chrifti fen bie Schuld bes an ihr noch verfommenten Gnittiden vergeben. Gegen einen frangofischen Ratholifen vertheitigte er fich im Buchlein Bom falfden und irreligiöfen Marieneult. 2118 Abt Reding bei ber Feier ber Rafelferschlacht bie reformirte Lehre und Beibeggern geschmäht, murte tiefem obrigfeitlich zu antworten besohlen. Gin jesnitischer Angriff auf Die Meugerungen über Die Apoliophen bei ber neuen beutschen Bibelausgabe in ber Borrete, tie man statt Hettingern ihm guschrieb, veranlagte bie Dissertatio de Apoeryphis 1678, und eine Bertheidigung berfelben 1680.

21(8 1682 Die Berfolgung ber Protestanten in Frankreich begann, und in England von Marl II. ebenfalls Schlimmes brobte, eine Wendung ber Dinge, Die nicht am wenigften von Maimburge Historia Calvmism und Boffnete Schriften gewirft worben fen, ichien es Beitegger gerathen, ftatt bloger Bertheitigung ten Rampf, wie Garpi gethan, in tie Burg tee Geintes felbst gn tragen; er ließ 1681 bie Historia papatus bei Bett= ftein gu Umfterbam ericheinen unter bem burd Buchstabenverfetzung gebildeten Ramen "Nicandri a Hohenegg, viri Jesu." Die fiebente Beriode vom Trie. Concil bis auf Die Begenwart ift am ansführlichften behandelt und ein von Gloreng hergeschietter, bas Babftthum barftellender Abidonitt beigegeben, welcher in ber Historia Franc. Guiceardini untertrudt werten mar. Das balt in's Frangoffide überfette Wert erregte Anfichen. - Die reformirten Dinge gestalteten sich aber nicht günstiger. Die Pfalz fam 1685 an eine tathelische Linie, in England hielt ber neue Ronig Jacob II. offen gum Ratholicismus, in Frantreich bob Ludwig XIV. bas Ebiet von Rantes auf, rottete bie Protestanten in feinem Reiche aus und überfiel fie jogar in Savohen. Die Schweig murbe von Fluchtlungen überschwemmt, auch Burich tonnte feine Gaftlichfeit wieder beweifen, ber jungere Daille mit feiner Familie lebte in Burid, mit Beibegger innig befreundet, bis er nach vier Jahren ftarb. Bon ber 1688 gu Legben gebrudten Diatribe de Babylone magna Apocalypseos, in welcher Babylen auf ten romifden Clerus gebeutet wird, munichte ber Aurfürst Friedrich Wilhelm eine tentsche llebersegung, ber in Schlesien und Bohmen laneinden Apostasie zu begegnen; bann ebenfalls 1688 erschien die Apologie ber Reformatien, veranlafit sewohl burd bie Landung Wilhelms von Dranien in England, als turch tie Bermuftung ter Pfalz, und ter Tumulus concilii Tridentini 1690. Rech einmal ernenerte fich ber Streit mit latholijden Radbarn, ale ber Abt von St. Gallen, Sjondrati, feine Berrichaft and über einige reformirte Wegenden im confessionellen Intereffe ansbeutent bie Rothe und Laientaufe ben Bebammen strenge vorschrieb, ohne bie evangelischen Familien auszunehmen, und auch sonft mit anftögigen Specialitäten für fcmere Beburten. Beitegger auf Befehl ber Obrigteit fdrieb über bie Rothwendigfeit ber Taufe und ihre Profanation burch bie Bebammentaufe. "Rothwendig fen bie Taufe wegen ihrer Einsetzung burch Chriftum, auch sehr heilfam und nicht leichtfinnig aufzuichieben. Wem fie ohne feine Schuld nicht gu Theil mird, bem fchabet es barum nicht, weil fie ale Giegel bes Onavenbundes biefem felbst nachsteht, und Gott ale absoluter Berr bie Gnade ertheilen fann, wie er will, burch feinen blogen Willen wie burch ein Saframent over Wort. Nur jener ist wesentlich nothwendig, diese aber arbiträr, so daß ihr unverschuldeter oder durch Schuld Anderer veranlaßter Mangel und nicht schade." — Gegen diese resormirte Doetrin remonstrirte der Abt soson, die Erbsünde könne nur durch die Tause getilgt werden, welche laut Joh. 3, 5. absolut nothwendig und die auf Calvin immer dasür anerkannt gewesen sei, Kirchliche und politische Obere, wenn sie nicht mit allen Kräften die Tause der Kinder beschleunigen, hätten die Berdammniß der ungetaust Sterbenden auf ihrem Gewissen. Heitegger, oben aus dem Bade von St. Moritz zurück, schrieb die Schriftmäßige Bertheidigung der ausgesertigten Unterweisung von der Rothwendigkeit der Tause 1693. Endlich De miraculis eccles, evangelieae verglich er Gottes Thaten in Begründung und Verbreitung der Resormation mit den Pseude-Thanmaturgen der röm. Kirche, über welche Schrift ihm Wagen seil besonders beifällig geschrieben hat. Nehmen wir noch die vielen polemischen unter den Dissertationen hinzu, so bleibt kaum ein Controverspunkt wider die römische Kirche übrig, den Heidegger nicht behandelt hätte, allerdings als Apologet, aber doch so, daß immer noch darans zu lernen ist.

Der Intherifden Rirche gegenüber erwies fich Beidegger immer verföhnlich. Schon in Steinfurt 1664 hatte er eine Demonstratio de Augustanae conf. cum fide Ref. consensu veröffentlicht, Die noch zweimal erschienen ift, um Die staatsrechtliche Stellung ber Reformirten im Reiche zu vertheidigen. In Burich mar Beidegger fehr befreundet mit bem für die Union reifenten Duraus. Spater ichien bie Unterbrudung ber ref. Rirche in Frankreich eine Bereinigung aller Evangelischen fo bringend zu fordern, daß er 1686 eine Manuductio in viam concordiae Protestantium ecclesiasticae herausgab, worin bie llebereinstimmung in allen Sauptstüden nachgewiesen, und, bie Abweichung in einigen andern Bunften betreffend, gezeigt wird, bag bie Gintracht barum boch bestehen fonne. Dieje Schrift murbe auf Betrieb bes holland. Gefandten gu Regensburg auch in Umfterbam gebrudt, und von einem Refngie in's Frangofifche überfett bem Kurfürsten von Brandenburg und Bergog von Württemberg gewidmet. Spener, tamale in Dreeben, meinte, die Umftande hielten seine Rirche von ber Concordie gurud, fie fen aber mit ben Reformirten nicht unmöglich wie hingegen mit ber tribentiuischen lehre, ber Artifel von ter Rechtfertigung fen in beiden evang. Confessionen fast völlig gleich, aber bie Dortreche tersnnobe erschwere Alles; jo lange beren Canones gelten, fen bie Union unmöglich. Beibeggers Schrift verdiene alle Berüdfichtigung, nur werbe etwa bie lutherische Lehre entschuldigt in einer Beije, die wir nicht zulassen können. Mit großer Uchtung rebet Beibegger von Spener, obwohl biefer bie Pradestinations-Abweichung zu groß mache. Als Beibegger bie Erceffe bes Pietismus gurudweisen mußte, that er es fehr besonnen in ber Schrift: Bon ber Unvolltommenheit ber Wiedergeburt. 1692. Leider ließ fich ber alte mittenbergische Ion bald genug horen, besonders in einem "Christianus Sincerus - Fucum concordiae - obductum per Heideggerum 1690. - Auch von confessioneller Bolemit ober Frenif abgesehen hat Beibegger Bieles geschrieben. Schon 1660 De fine mundi, bann 1662 wiber Stephan Curcellaus Libertas Christianorum a lege cibaria veteri de sanguine et suffocato mit einem Commentar jum Apostelconvent in Jerusalem; de Paschate e mortuali Christi, wider Baronius, Cloppenburg u. A. behauptend, Christus habe bas Bafcha anticipirt, aber brch gefetslich gefeiert; bann De baptismo pro mortuis, de spiritu praedicante spiritibus in carcere 1672 u. A. Eigenthümlich ist sein Lieb Mosis ober von ben Zeichen ber Zeiten und Borboten bes jungsten Gerichts, 1666, ein Berfuch, aus altteft. Weiffagungen Die Berioben ber driftlichen Rirche abzuleiten, mas seinem Frennde 3. C. Suicer zu bedentlich erschien und vom Berfaffer selbst als jugend= lich bezeichnet worden ift, obwohl er bann bie Ratastrophen ber achtziger Jahre als Erfüllung bes bort Ausgelegten betrachtete. Beibeggers Thesen, Differtationen, Drationen und Disputationen füllen mehrere Bande, nicht wenige tonnten jett wieder Intereffe erregen. Einige biographische Arbeiten bleiben werthvoll, Die Oratio funebris in obitum J. Henr. Hottingeri 1671, ber Hospinianus redivivus s. historia vitae et obitus Rod. Hospiniani por ber in Benf erschienenen neuen Ausgabe ber Werke Diefes gelehrten Real : Enchflopabie fur Theologie und Rirche. V. 12

Bürchers; tie Historia vitae et obitus Joh, Ludov, Fabricii 1697 und tie Historia vitae J. H. Heideggeri ab ipsomet conscripta 1698. - Am folgenreichsten haben feine Lehr= fcbriften gewirft, namentlich bas planmäßig bisponirte Gefammhverf, Corpus theologiae christianae, welches in 2 Folianten 1700 3. H. Schweiger heransgab, ber balb nachher ver Challereien in Burich mure einem Ruf nach Beibelberg folgte; fobann bie furgere Bearbeitung beffelben Stoffes für vorgerücktere Studenten Medulla theol. chr. 1696 und für Unfänger die Medulla medullae ih. chr. 1697, wogn noch gefommen ift Ethicae chr. clementa cum anuott, edit, per Jo, Curicke, Francof, 1711. Die einfache Grundlage ter goteralmethote nimmt Beitegger unbetenflich auf, "ta ichen Bullinger, de foedere et testamento dei fie angebahnt, Clevianus unt nach ihm Cloppenburg fie weiter entwidelt, entlich Coccejus fie in ihrer Bebentung fur bie gange Theologie ausgeführt habe." - Mit riefer reichen literarifden Thatigfeit verband Beibegger ein umfaijentes amtliches Beichäftsleben, ba er Babre lang mit Joh. Cafp. Suicer für ben Untiftes tie officielle Corresponteng führte und für fich felbst einen ausgebreiteten Briefwechsel unterhielt nicht nur mit Theologen und Gelehrten, soudern auch mit bem Kurfürsten Nart Ludwig und Nart von ber Pfalg. Gein Epistolarardiv ift fast auf 30 Bande angestiegen. Gehr vertraut mar er mit mehreren hollandischen Wefandten und trug nicht wenig bagn bei, bag 25 nach Reapel auf bie Galeeren geschleppte ungarische Beiftliche 1676 befreit und in Burich lange Beit, fowohl reformirte als lutherische, gastlich beberbergt worren fint. Die Weneralftaaten gaben ihrem berühmten Geehelten Ruyter Befebl, auf jete Weise tiefe Martyrer frei ju maden, beren Loos gnerft in Burich befannt geworten mar. Beitegger hat ihre Beschichte in feine Uistoria papatus mit aufgenommen. Im Familienleben umfite er fcmere Prufungen erbulten; bes einzigen Gobnes ermabnt er nicht in ber Gelbitbiographie, ber talentvolle, aber leibenschaftliche Jungling bat als Edunipieler in London Beifall geerntet; Die einzige Tochter ftarb 21 Jahre alt 1693. Geinen Bergensfreund Sabricins in Beibelberg verlor er 1689, nachbem er noch 1686 ibn auf einer Reife nach Bern, Laufanne, Genf und Reuchatel begleitet, ohne fich in bie Beschäfte gu mischen, welche jenem von ten Generalstaaten, nuter Anderm gu Bunften ter Balbenfer übertragen maren. Defto mehr freute er fich, mit Polier in Laufanne, mit Tronchin, Bictet, Calantrinus, Joh. Alphons Turrettin gu verfehren, gum Theil Wegnern ter Confensusformel. Gein Grundfat mar, einzig ans Gottes Wort Die gum Beil nöthige Wahrheit gu ichopfen; leiter aber "werte Die Theologie von Bieten ermählt, fich felbst Ansehen zu erwerben, ohne bag es ihnen um bie Bahrheit gu thun fen. Ch alt ober nen, fen gleichgültig, bas einmal Recipirte muß nicht nothwendig ewige Satzung bleiben, als ware für Spatere nichts mehr zu thun übrig. Die irrige Battnädigteit fen im geheimen gar oft unfromm und mit Bendelei verbunden." Go Beitegger, ter von tergleichen Theologen viel ansgestanten, mahrent er bogmatisch Berfolgter in Burich immer fich angenommen bat, fo bes gelehrten Pfarrer Bint und bes alten Pfarrer Dochbolger, ber mit bloger Entjetung bavon fam. Um 9. Nov. 1697 ertrantte Beiregger, trug fromm und in Gott ergeben Die feche Leibenswochen, forgte fur seinen literarischen Nachlag und starb am 18. Jan. 1698 im 65. Lebensjahre.

M. Schweizer.

Socidelberger over Pfälzer Katechismus. Dies berühmte und in der gansen reformirten Mirche hochgehaltene Lehre und Befenntnischuch wurde auf Befehl bes Murfürsten Friedrich III. von der Pfalz durch die Gottesgelehrten Dr. Kaspar Olestianns, früher Professor, damals Hosprediger zu Heitelberg, und Dr. Zacharias Urstinns, Professor der Theologie an der Universität und Borsteher an der Sapienz, verstaft. Der übliche, allein in der reformirten Kirche recipirte Titel ist der oben angegebene, jeder andere ist unberechtigt und zumal ein solcher, welcher, wie der des Flacius in Calvinischer Matechismus Clevianin) den Katechismus bloß auf den einen der beiden Bersasser zurücksicht. In neuerer Zeit ist namentlich von Unionstheologen, Ursinns, wohl weil man ihn fälichtich für einen sogenannten Melandsthonianer hält, allein als der Urheber

res Pfälzischen Lehrbuches bezeichnet worden. Dagegen steht aber historisch (vgl. Struve und Alting) fest, bag bie beiben genannten Gottesgelehrten Berfaffer find. Gine Bergleichung tes Beibelberger mit ber fatechetischen Borarbeit tes Urfinus, wie fich bieselbe in seinen Tractationes theologicae findet, zeigt auch beutlich, welch wesentlicher Fafter Olevian's fatechetischer Entwurf mit ber Grundibee bes Onatenbundes, fur bie Bestaltung, Die Dreitheilung, innere Durchbildung und verschiedenes Ginzelne bes Pfälger Ratechismus mar. Es ift auch nicht zu vergeffen, bag Urfing Borlage für ten Ratechismus lateinisch geschrieben mar, und bag bie beutschen Musarbeitungen biefes großen Theologen, wie 3. B. ber "Gründliche Bericht," ihn nicht als ben Revactor bes in fo iconem, popularen, gefalbten Deutsch gefchriebenen Lehrbuchs vermuthen laffen. gen wird bie erfte Lefung ber bentichen Schriften bes Dlevianns, 3. B. feines Bauerntatedismus, feiner Pretigten über bas beilige Abendmahl, namentlich aber feines "festen Grundes" gur leberzeugung führen, bag bie bentiche Bearbeitung bes Ratedismus bas Werk bes Dlevianus ift. Un einem andern Orte gedenke ich bies noch weiter auszuführen. — Uebrigens nahm ber Anrfürft an bem Werte felbft ben lebhafteften Untheil und legte baffelbe gulett in ber Geftalt, welche es burch fo vereinte Bemuhungen erhalten batte, einer Sunote ber Superintententen und vornehmften Rirdentiener vor. Der furfürstliche Erlaß, burch welchen bann bas Lehrbuch publicirt und eingeführt murbe, ist batirt "Beibelberg auf Dienstag ben neunzehnten Monatstag January, nach Chrifti unseres lieben herrn und Seligmachers Geburt, im Jahr 1563." Der Titel lautete: "Ratedismus ober driftlicher Unterricht, wie er in ben Nirchen und Schulen ber Surfürstlichen Pfalz getrieben wird." In bemfelben Jahre erschien noch bie lateinische Uebersetzung von Josua Lague, Prediger ju Beidelberg und Lambeitus Pithopous, einem Schulmann. Es bedarf wohl taum ber austrudlichen Bervorhebung bes Beinrich Alting (Eplicat. pag. 6), bag bie bentiche Unsgabe bie authentische ift. In ihrer ersten Unflage bietet fie indeg bie bemerkenswerthe Abweichung von ben späteren officiell veranstalteten bar, baf bier bie Fragen noch nicht gegablt find, bie achtzigste Frage fehlt, Die Beweißftellen nur nach ben Rapiteln citirt, Die Sonntagseintheilung und Die Lectionen weggelaffen find. Auch in ber bald barauf veröffentlichten zweiten Auflage schließt bie achtzigfte Frage noch mit ben Worten: "Und ift alfo bie Dleffe nichts Underes, benn eine abgottische Berläugnung bes einigen Opfers und Leivens Jesu Christi." Die erfolgte Publifation ber Decrete bes Trienter Concils bewog ben Aurfürsten, Diese Edition so viel moglich zurückzuziehen und ben Schluß ber achtzigsten Frage in ber britten Auflage so gu verschärfen, wie er jett noch lautet: "Und ift alfo bie Deg im Grund nichts anders, benn eine Berläugnung bes einigen Opfers und Leibens Jefu Chrifti und eine vermalebeite Abgötterei." So war noch vor Schlug bes Jahres 1563 ber Katechismus in jeber Beziehung in ber Form, in welcher wir ihn jest noch haben und immer blieb. Die Ausgabe, welche in ber "Mogbach ten 15. Tag Novembris Unno 1563" batirten Rirchenordnung abgedruckt ift, bat ten vollständigen später nicht mehr veränderten recipir= ten Text, ift in 52 Conntage jum Behuf ber nachmittägigen Ratechismuspredigten und 10 Lettionen - Die Abschnitte, welche jeten Sonntag vor ber Predigt vorgelesen murben, und wovon die zehnte bie Baustafel befaßt - eingetheilt. Er schließt mit ber "Rurgen Summa bes Ratechismi, fammt ben Texten." In Bezug auf Die Lettere verfügt bie Rirchenordnung: "Es foll auch in Stabten, ba zwo Predigten nach Mittag gehalten werben, die nachvolgende jumma beg Ratechismi fampt ben Texten, bem Bold gum Unfang ber Mittagspredigt verstendtlich fürgelesen werben. In orten aber ba nit zwo, sonder nur eine Predigt nach Mittag gehalten wird, nemlich bie Ratechismuspredigt, foll zu Anfang nicht allein ber Text ber Zehengebott, wie obgemeltt, fontern bie nachfolgente Summa bes Ratechismi fampt ben Texten fürgelesen werben. .. - Mit Rudficht auf ben praftifchen Gebrauch bieten bie folgenden Ausgaben manches Bemerkenswerthe. Die bibli= schen Beweisstellen werben vollständig auch nach ben Berfen angeführt und gang abgebruckt. Da finden fie sich benn auch bald nicht mehr am Rande angemerkt, fondern ihrer gan-

gen Länge nach unter ben Antworten. Man unterläßt es auch nicht, auf bem Titel bervorzuheben, bag tie Ausgabe unit Buthunng ter Berfidel gebrudt jenn wie 3. B. bei ben 1573 und 1571 in 12", erschienenen, von benen bie Lettere fich nech baburch auszeichnet, raf fie in ter Antwort gu Frage 104 am Schluf bie Worte ausläßt "Dieweil uns Gott turch ibre Sant regieren will!" And finten fich in manden Ansaaben tie Rirchengebete, tie Formulare für Taufe, Abendmahl und Cheeinfegnung, Morgens, Abends und Tijdigebete. Bu alletem fommen bann noch in andern Editionen die "Tragstücke, welche ber Jugent werben fürgehalten, mann fie fich erstlich zum Tijd bes Beren verfügen" es fint tie Fragen 60, 21, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 tes Ratecbiennes - und namentlich jene von ben Beitelberger Theologen veröffentlichte Bertheitigungeschriften tee Ratechisnuns. Die vollstäntigste und beste in biefer und wohl and in jeder andern Sinficht ift tiefenige, welche im Jahre 1592 zu Renftadt an ber Bartt bei Matthaus Barnijch gebrucht worten ift. In ihr finten wir nicht nur alle iden aufgegablten Gintbeilungen bes Buches, Die Bahlung ber Fragen, Die vollständig angeführten und ausgebruchten Schriftstellen, Die Baustafel als gehnte Leftion, Die obgenannten Gebete und Formulare, Dies Bergeichniß ber Fragstude fur Die Neocommunis tanten - fondern auch folgende tleine apologetische Schriften:

1. Antwert Auff etlicher Theologen Cenfur uber bie am rand bes Henbelbergischen Catechismi auß heitiger Schrifft angezogene Zeugnuß. Gestelt burch D. Zachariam Ursinum, Anno 1564. Mense Aprili.

2. Antwort und Gegenfrag auff sedie Fragen von beg Berren Rachtmal, Geschrieben von D. Zacharia Ursino, Anno 1564.

3. Articul, in renen bie Evangelischen Kirchen im handel bes Abendmals einig ober spänig find. Gestelt burch D. Zachariam Ursumm, ben 6. Febr. Anno 1566.

4. Berantwortung wiber bie ungegründten ausstagen und verferungen, mit welchen ter Ratechistuns driftlicher Lehr, zu Heibelberg im Jar MDLXIII. außgangen, von etlichen unbillicher weise beschweret ist. Geschrieben burch die Theologen ber Universitet Heitelberg. Item, D. Martin Luthers meinung vom Brotbrechen im H. Abendmal.

Die Ansgaben Dieser Art, von benen noch eine altere ohne ben Anhang Nro. 4. vor mir liegt, mochten wohl gunächst für Die Pfarrer und Lebrer bestimmt fenn.

Der Aurfürft Friedrich III. hielt fich zur Aufstellung und Ginführung bes Katechienund turd tas ihm "von Gott befohlene Umt" nicht nur berechtigt, fontern auch verpflichtet, ba baffelbe berufen fen "fürnemlich biefelbige (Unterthanen) zu rechtschaffener erfanntnuß und Gordt bes Allmächtigen und feines feligmachenten Borts - je lenger je mehr anguweisen und zu bringen." Auf Grund biefer Auffaffung seiner Regierungsgewalt führte er benn mit ben gemessensten Befehlen bies reiflich berathene und bon ber ichen ermähnten Synobe gutgeheißene Lehrbuch, als Lehrnorm in Schule und Rirche ein. Er war babei nicht ber Meinung, blog bie Lehrordnung, wie fie unter Otto Beinrich festgesett, weiter zu befestigen und gegen die Willtur zu fichern, sondern er geht entschieten weiter. Gein Erlaß, burch welchen er ben Ratechismus einführt, erklärt ausbrudlid, raß aus ter Otto Beinrichschen Ordnung "Die verhoffte und begerte Frucht" nicht "gefolgt" fen und bas fen bie Urfache, warum er nicht auf bloge Ernenerung berfelben ausgeben fonne, vielmehr fordere bie Rothwendigfeit, "biefelbe in Berbefferung gu rich= ten und weitere gurfehung gu thun." Die Streitigfeiten, welche gu Anfang feiner Regierung bie pfälzische Rirde bennruhigten und spatteten, Die Lehrkampse und Berwirrung ber beutiden evangelischen Rirche überhaupt, hatten ben trefflichen, frommen Fürsten, unter tem Ginfluffe von enticieten reformirten und calviniftifden Theologen und Rathen, wie Bogninus, Clevianus, Urfinus, Eraftus, Dathenus zu ter Ueberzengung geführt, ber mehr unbeftimmte Yehrguftand, wie er fich auf Grund ber Bariata und ber melandthonischen Doctvin bisher, lutherisch wie reformirt Denkenten in weiter Formel Raum gonnent, gehalten hatte, fen fernerhin unbaltbar, es fonne tem in after Beftimmtheit und Entidietenheit wieder hervortretenden, nach Alleinherrichaft mächtig und glücklich ringenben, in neuen Befenntniffen (wie im Bürttembergifden vom Abendmahl 1559) fich ausprägenten Lutherthum, nur bas bestimmt ausgesprochene reformirte Befenntnig mit Erfolg und felbft zur Rettung bes burch bie melanchthouische Theologie Errungenen entgegengesett werben. Wie er baber zuerst burch bie ftreng reformirten Theologen Marthr und Musculus eine Reform burchführen laffen wollte, bann burch feine Rirchenordnung, bis in's Kleinfte binein, entschieben, ja fchroff bas firchliche Leben und Wejen nach ber Beife ber auswärtigen Reformirten gestaltete und calvinifde Rirchengebete und Formulare verschrieb, jo trat er burch seinen Ratechismus in bie gang bestimmt ansgeprägte Lehrgemeinschaft mit ber gangen reformirten Lirche. Bir treten biemit auf's Bestimmtefte ben Behanptungen Dr. heppe's (Dentid). Prot. I. G. 443-447), ter Beitelberger Ratechismus "fen burd und burd melandthonifd," "biete nichts Calviniides bar," fontern gebe "nichte Anderes, ale ben in fatechetische Form gebrachten Frankfurter Receg" - als burchaus unhaltbaren, unhistorischen entgegen. Bas meiterhin Dr. heppe über ben nichtealvinischen, sontern "beutsch evangelischen" "melanchthonischen" Karafter ber A.D. fagt, muß jedem nur einigermaßen Rundigen fo ichmach und irrig erscheinen, bag eine ausführliche Widerlegung überfluffig erscheint. Denn mas foll man bagn fagen, wenn in allem Ernfte aus ber gugelaffenen Rrantencom= nunion, ans bem Umftante, bag ber Prediger nach ber Morgenpredigt ben Gläubigen "ben gemiffen troft ber gnaben Gottes" unter Anführung von Soh. 3, 16. verkundigt und endlich aus ber landesherrlichen Rirchengemalt - ber Melandthonismus, tas Deutschevangelijche ber Rirchenordnung gefolgert wird. Sat gu Burid, gu Bern, um nur tiefe gu nennen, bie Dbrigkeit nicht tieselbe Stellung gur Rirche gehabt? 3ft ce benn nicht eine befannte Sadje, bag auch Calvin tie Krantencommunion geftattet, wie tenn auch von ber Liturgie ber gewiß nicht melanchthonischen, sondern calvinischen Frankfurter Frembengemeinden ausdrücklich eine Ordnung ber Krankencommunion vorgefchrieben wird. Mehr als eine Gestattung ber Krankencommunion bietet übrigens bie R.D. Friedrichs III. nicht und bas in einer Beije, welche nur im calvinischen Beifte berfelben ihre Erklärung findet. "Wiewohl bie leuth, beißt es nämlich bort, in Predigten und sonft fleißig underricht follen werben, baß fie fich ber gemeinschafft Chrifti, beren fie zuvor im heil. Nachtmal und auch in verfündigung ter zusagung Gottes vergewist find, gu tröften haben, jeboch fo bie franden bas Nachtmal bes Beren auch baheim in ben heufern gu halten begeren, foll es ihnen nicht abgeschlagen werben, aber bod mit zweierlei bescheidt beren man fleißig marnemen foll:

"Erstlich fo ber biener sich zu vermuten hatte, bag ber Rrante in ber Opinione de opere operato und von notwendigfeit folder Communion gu feiner feligfeit mere, baß er treulich und fleißig von folchem Abgöttischen irrthumb abgewiesen und von rechtem brauch bes nachtmals unberrichtet werben. Und jum andern, bag bie in bem hauf ober fonft umb ten tranten fint, vermanet werben, mit ihm gu communis ciren, auf bag biefe ordnung bee Berrn nit gebrochen merte, bag er fein abendmal von einer Berfammlung ber Chriften will gehalten haben, fie fei groß ober klein." — So retet Otto Heinrichs R.D. nicht, bie man allenfalls melanchthonisch nennen könnte, wohl aber Calvin. Diefer schreibt z. B. Mousbelgardensibus: "De coenae administratione ita sentio, libenter admittendum esse hunc morem, ut apud aegrotos celebretur communio, cum ita res et opportunitas feret hac tamen lege, ut sit vera communio: hoc est ut panis in coetu aliquo frangatur. (Epist. ed. Gen. 1576. pag. 43). Anderwärts (l. c. p. 329) halt er ebenfalls tie Rranfencommunion mit hinzufügung ber Cautel fest: conveniat ergo aliquis coetus oportet ex cognatis, familiaribus et vicinis, ut fiat distributio ex mandato Christi. Gegen Dr. Dles vianus, welcher ihn um feine Anficht über tiefen Bunkt gefragt hatte, begründet er diefelbe Neberzeugung noch ausführlicher (l. c. p. 330 u. 331). Auch bie Forderung, bas h. Abend= mahl "in ben Städten alle Monate" zu feiern, foll nach Dr. Beppe ben nichtcalvinischen beutschevangelischen Rarafter ber R.D. begründen. Calvin indeß fagt: Jam vero singugulis measibus cocuam celebrari maxime nobis placeret -- -- malimus tamen singulis mensibus invitari Ecclesiam, quam quater duntaxat in singulos annos: ut apud nos fieri solet. Quam hue primum veni, non distribuebatur nisi ter quotannis -- -. Mihi placebant singuli menses: sed quum minime persuaderem, satius visum est populi infirmitati ignoscere, quam pertinacias contendere. Curavi tamen referri in actu publico vitiosum esse morem nostrum, ut posteris facilior esset ac liberior correctio. Gaug in Diefem Geifte Calvins verordnet Die calvinische Liturgie ber Frankfurter Frembengemeinte monatlide Communion und tie von tem burchans calviniftischen Dievianus verfaßte Berberner M. C. fagt: "Corna singulis mensibus ad minimum celebretur et quisque suo loco laboret, nt si non singulis dominicis diebus totus ecclesiae coetus communicet - saltem fiat suepissine. Bas entlich an ber allgemeinen Berfündigung ber Züntenvergebung ober gar ber Borbereitung (nicht "Beichthandlung" wie fich Dr. Seppe 1. c. 3. 117 angrindt) nureformirtes fenn foll, wird Miemand einsehen, ber bie Rirchenortnungen unt liturgieen, welche calvinisch oter in "berfomlicher Beise" (1. c. S. 446) reformirt fint, tennt. Gleich wieder Die ftreng calvinische Liturgie ber Frankfurter Grembengemeinte bat bie Absolutio nach tem Gundenbetenntnig im hauptgettesbienft.

Wie bie Rirdenerdnung fo ift nun auch ber ihr als integrirenber Theil einverleibte Matechismus aang nin berfommlicher Weifen reformirt, bat tiefelbe Lebre, wie bie Rirchen, welche, übrigens abufiv genng, calvinische genannt werden. Bur bie burch Calvins gemaltigen Girflug bestimmte Lehrentwicklung ber reformirten Rirche fann bies Lehrbuch in feiner Cigentbumlichteit ertlären, nicht aber Melanchthon, am allerwenigsten ber Grantfurter Recef. Diejer behantelt befanntlich in aller Murge Die vier Lehrpunkte von ber Rechtsertigung, von ber Nothwentigfeit ber guten Werke, vom h. Abendmahl, von ben Mittelbingen und zwar in einer Beife, gu welcher fich ber Lutheraner ohne Unftof befennen fann. Wie will man nun barans burch Umsetzung in Frage und Antwort ben Beitelberger Ratecbismund gu Stante bringen, wie Dr. heppe jo guversichtlich behamptet ?! Tann ift tie Lehre tee Recepes vom h. Abendmahl offenbar noch lange nicht bie bes Ratechionius. Bener behauptet weit und unbestimmt genug, "bag in biefer bes Berrn Chrifti Troning feines Abendmals Er mahrhaftig, lebendig, wesentlich und gegenwärtig, and mit Brot unt Wein, alfo von ihm geordnet und Chriften feinen Leib und Blut ju effen und gu trinfen gebe unt bezenget biermit, bag mir feine Bliedmagen find, appligert und fid felbst und feine gnäbige Berheifzung und wirkt in und." Das ift allerdings weber tie lutherifche, noch tie reformirte lehre, obgleich man beite binein interpretiren fann, fentein eine Saffung, welche ber fich im Weiten haltenten Bermittlungetheologie und tirdlichen Diplomatif Melandithens convenirt. Bier fommen, um nur von Reformirtem zu reten, tie mesentlich reformirten Lehrpuntte, bag bas h. Abendmahl in erster Linie eine Darftellung unt Buficherung tes Erlöfungstotes Chrifti ift, bag nicht bie Menschheit Chrifte gegenwärtig ift, bag ber Communitant nicht Leib und Blut Chrifti mirflich ift, fontern Gemeinschaft mit tem verflaten Saupte und feinem einen Leibe, ter im himmel ift, hat, tag ter beil. Beift tem Glanbigen bie himmlifden Guter vermittelt, bag ter Unglandige nur Brot und Wein genießt - nicht einmal annahernd gur Ansiprade, geschweige gu ihrem Recht. Bielmehr ift bas Bange absichtlich in einem Salbruntel gehalten, tas ebenfo gut Yutherisches, wie Reformirtes bergen fann. Beitelberger Ratechismus tagegen tragt tiefe Lehre burchans in ftreng reformirter Beife und mit bestimmtester Betonung ter chengenannten Lehrpuntte vor. Schon bas nicht ungweidentige "mit Brod und Bein" wird nicht gebrandt. Diefe Elemente find ihm wie Calvin und Martor um Beichen und Giegel ber in ber beil. Sandlung geschehenten Tarbietung und lebergabe ter himmlischen Büter. Dann läßt ber Beibelberger bas Caframent vor Allem auf bas Rrengesopfer gerichtet fenn (Frage 67) und zwar je fehr, bag er tiefes in ter Grage 67 einzig und allein als bas Dargeftellte und Berficherte binftellt. In erfter Linie ift bas beil. Abendmabl eine Erinnerung und Berficherung, bag ber Blanbige an bem einigen Opfer Chrifti und feinen Butern Gemeinichaft habe, eine Darstellung bes Tobes Chrifti und eine Berficherung bes Glaubigen, baß ber Leib Chrifti für ihn gebrochen, sein Blut für ihn vergoffen, und bag Chriftus feine Seele mit seinem gefreuzigten Leibe und vergoffenen Blute zum ewigen leben speife und trante (Frage 75). Grate fo Calvin, was and Stellen wie biefen: Instit, lib. IV, 17. sect. 3. sect. 4. hervorgeht. Darauf lehrt ber Katechismus, bag ber Gläubige "ba= neben auch burch ben beiligen Beift mit bem gebenedeiten Leibe je mehr und mehr vereinigt werbe," ferner bag biefer Leib "im Bimmel und wir auf Erben find," alfo ber Leib Chrifti, nach Begas befanntem Ausspruch, soweit vom Brob und Abendmable ift, als ber himmel von ber Erbe. Diefe zwei Bestimmungen find fo all= bekannte calvinische, bag wir für fie teine Belege zu geben brauchen. Daffelbe ift mit biefer andern ber Fall, daß nämlich bie Glänbigen, in Folge ber Bereinigung mit bem gebenedeiten Leibe Chrifti im Simmel, "tennoch Fleisch von feinem Fleisch find und von einem Beift ewig leben und regiert werben," Urfinus ftellt biesen Theil ber Lebre bes Beibelberger in feinen gu beffen Bertheibigung verfaßten fleinen Schriften G. 317 u. 318 jehr flar also tar: "Der eine (lutherische) Theil will, ter Leib und tas Blut Christi fen wefentlich In ober Ben bem Brod und Wein und werbe alfo gegeffen, bag er mit bem Brod und Wein aus ter Sand bes Dieners burch ten Mund ber Miegenben, in ihren Leib eingehe. Der ander Theil aber, bag ber Leib Chrifti, ter im erften Abentmal am Tijd bei ben Jüngern fag, jegund nicht auf Erben, fonbern broben im Simmel, über und anger biefer fichtbaren Welt und Simmel fen und bleibe, bis er von bannen wieder herabtommt zum Bericht. Und bennoch wir allhie auf Erben, wenn wir tieg Brot mit mahrem Glauben niegen, mahrhaftiglich mit feinem Leib und Blut also gespeifet und getrendet werben, bag wir nicht allein mit feinem Leiden und Blutvergießen von Gunden gereinigt, fondern auch feinem mabren, mefentlichen, menschlichen Leib, burch feinen in ibm und in und wohnenden Weift, alfo verbunden und eingeleibet werden, tag wir ans seinem Tleisch und aus seinen Beinen und mit ihm viel genaner und fefter vereinigt fenen, benn bie Blieber unfere Leibes mit unferm Baupt, und alfo bas ewig Leben in und aus ihm haben." Wie mefentlich reformirt und zwar in "berfommlicher" Weise bas Alles fen, bebarf chensowenig eines weitern Beweises, als bies Undere, daß hier Leib und Blut etwas wesentlich Anderes ift, als in der lutherischen Lehre. Darum konnten die Bersuche, beibe Doctrinen zu vereinigen, nur unglüdlich ausfallen. Man hat fich bei biefem Bermittelungsgeschäfte wohl gern auf die Frage 79 und barin auf die Worte "daß er uns will versichern, daß wir fo mahrhaftig feines mahren Leibs und Bluts burch Wirtung bes heiligen Beiftes theilhaftig werben" u. f. w. gestützt. Dur Migverstandnig biefer Untwort indeg fonnte bagu verleiten, auch nur einen mit dem lutherischen Begriff von Leib und Blut im Abendmahl verwandten zu finden. Wer auf bas Bange ber Antwort und befonders auch auf ben Berfolg und Schluß ihres in Frage stehenden zweiten Theils mertt, wird sich sofort überzeugen, daß hier Alles wieder auf ben gefreuzigten Leib und das vergoffene Blnt Christi geht. Gehr flar und entscheibend interpretirt Urfinns: Duae sunt causae propter quas Christus sic loquitur: 1. Propter similitudinem seu analogiam, quam inter se habent signum et res signata, panis et corpus Christi. 2. Propter certitudinem seu confirmationem conjunctae exhibitionis signi et rei signatae in vero usu. Mit ben Bor= ten "sondern vielmehr" geht nun die Antwort auf diesen zweiten Grund über, aus melchem bas Brod Leib und ber Kelch Blut genannt und über ben Sinn biefes zweiten Theils ber Untwort fagt Ursinus: Certitudo seu obsignatio fidei similiter causa est, cur de signis dicatur, quod est rei significatae proprium. Testantur enim signa, sacrificium Christi peractum esse in nostram salutem, tam vere, quam vere habemus signa: imo nos pasci crucifixo corpore et effuso sanguine Christi tam vere, quam vere sacra symbola corporis et sanguinis Christi percipimus. — Benn endlich Dr. Heppe in seiner furgen Darstellung ber Abendmahlstehre unseres Lehrbuchs (l. c. S. 444) fagt: "2) Diefe

unsichtbare Gnabengabe bes Saframents ift ber Inbegriff (Leib) aller Heilögüter Chriftin — fo fann es freilich Niemanden verwehrt werden "Leib" als "Inbegriff" zu faffen, aber es muß boch wenigstens bemerkt werden, daß ber Heiberger mit einer solchen Unifasiung von "Leib" im h. Abendmahl keinerlei Verwandtschaft hat.

Bur Karafterifirung ber Abendmahlolehre und bamit bes gangen Lehrfarafters bes Beirelbergers bleibt uns noch ter Benuft ter Unglänbigen zu befprechen. Dr. Schenkel (Unionoberuf S. 338) meint, unfer Lehrbuch habe barüber feine fichere Bestimmung aufgenommen, mas wiederum von anderer Seite (heppe 1. c. S. 445) als nacht melanchthonisch" bezeichnet wird. Dagegen ift nun zu bemerken, bag gleich nach ber lieberidrift "Bon ben beiligen Gaframenten," wetche fich ichen in ber erften Ausgabe findet, die Frage 65 alfe angebt: "Dieweil tenn allein ber Glaube uns Chrifti und aller feiner Wohlthaten theilhaftig macht" u. f. m., worauf Fr. 66 die allgemeine Definition tee Saframente und tas llebrige ter Saframentlehre folgt. Damit ift boch wohl tentlich und bestimmt genug gelehrt, bag alle ben Gaframenten gugefchriebenen Onabengüter nur nad Mafigabe biefes an bie Gpipe ber gangen Caframentlehre gestellten Sates, alfo nur an tie Glänbigen gespendet werden. Dann ift es ja ein Grundgug bes Ratedismus, baß feine Fragen nur an ben Gtanbigen gerichtet find. Ferner wird in Frage 73 burd bie Antwort: "Alfo: bag Chriftus mir und allen Glaubigen," in Brage 74 burd bie Borte nes heißt nicht allein mit glanbigem Bergen," fowie auch turch tie Fr. 77 felbit: "Wo hat Chriftus verheißen, bag er tie Glaubigen fo gewiß also mit feinem Leib und Blut fpeife und trante, ale fie von biefem gebrochenen Brob effen und von biefem Relch trinfen?" — gang ungweibentig und entschieben bie reformirte Gemeinlehre vorgetragen, wonad ter Unglänbige bloß Brod und Wein zum Gericht empfängt. Hebertem find tie im Ratechismus tem Saframente zugeschriebenen Bnabenanter ber Urt, bag es gar nicht erft besonbers bervorgehoben zu werben braucht, ber Ungläubige empfange fie nicht. Darum erörtert auch ber Benfer Ratechismus, mit weldem ber Beibelberger gang übereinstimmt, biefen Bunft nicht, ohne bag man barum fagen burfte, er fen melanchthonisch, ober er laffe biefe Frage unentschieben. Richt nur weil beibe Bücher viel gu praftijch fint, laffen fie biefe rein theologifche Erorterung bei Seite, fontern fie ist fur ihren 3med auch überftuffig, ba aus ber von ihnen ftatuirten Ratur und Prajengweise ber himmlischen Buter Des Gaframentes ebenfo nothwendig folgt, baß fie vom Ungläubigen nicht tonnen genoffen werden, als aus bem lutherischen Sate, Leib und Blut fen im Brobe und Wein, folgen muß, bag Beber, ber einen Mund hat, jeter Communifaut fie empfangen fann. Urfinns bezeichnet es barum fehr bestimmt als eine Differeng gwifden ben Beibelbergern und ben Lutheranern : "Bum Dritten, bag ber eine theil will, alle bie gum Abendmal geben und bas Brod und Wein niegen, fie fennt glanbig ober unglanbig, die effen und trinfen auch leiblich und mundlich bas Fleifch und Blut Chrifti, Die Glaubigen jum Leben und Seligfeit, Die Unglaubigen jum Gericht und Tote. Der anter aber, bag bie Unglanbigen wol bie engerlichen Beiden Brod und Wein, ju jrem Gericht migbranden; Aber ben Leib und ras Blut Chrifti, allein bie Glanbigen gum ewigen Leben burch mahren Glauben unt obgemelte Birfung tes Beiftes Chrifti effen und trinten tonnen."

Wie in ber Saframentlehre, so stimmt ber Katechismus auch in allem llebrigen überhaupt mit ber Gemeinsehre ber auswärtigen Resermirten und insonberheit mit bem calvinischen Lehrtypus zusammen. Wir erinnern zunächst an seine bemerkenswerthe Desinitien von ber Kirche und namentlich an bie speciell calvinische Darstellung ber Höllenfahrt Christi. Dier ist wieder nichts Melanchthonisches nachzuweisen, aber wo möglich
noch weniger in ber Lehre, welche unser Lehrbuch über Sünde und Gnade ausstellt. Daß
ter Melanchthonismus bem natürlichen Mensch bie facultas applicandi se ad gratiam beilegt, in ihn ein Entscheidungsmoment legt, warum er selig ober unselig wird, daß er
spinergistisch ist — steht fest. Damit stimmt aber durchaus nicht ber Sat bes Heid-

berger "bağ wir gang und gar untudtig find zu einigem Guten und geneigt zu allem Bofen." Wenn ferner ber Ratechismus lehrt, ber Glanbige werte alfo bewahret, bag Alles zu feiner Seligfeit Dienen muß (Tr. 1.), Chriftus erhalte ihn bei ber erworbenen Erlöfung (Fr. 31) und zwar mit feiner Gewalt wider alle Feinde (Fr. 51), bag ber heilige Beift bei ihm bleibt in Ewigfeit (Fr. 58), bag er ewig ein Blied Chrifti bleibt (Fr. 54) - fo tritt er offenbar für bie reformirte perseverantia sanctorum, bie Unverlierbarfeit ber Onabe und Biebergeburt ein. wegen gibt Urfinus gu ber angezogenen Stelle aus Frage 1 bie Erklarung: Inst. Quidsi gratia Christi excidas? Potes enim peccare et deficere: et longum atque arduum est iter in coelum. Resp. Christus sua beneficia non tantum est meritus et semel contulit, sed etiam perpetuo conservabit et donabit me perseverantia, ne deficiam aut excidam a gratia. Explic. p. 24. Und zu Frage 54 bemerft er Locus hic de aeterna Dei praedestinatione, seu de electione et reprobatione, oritur ex loco de eeclesia. (Epl. p. 392). In ber Erklärung ber ebenfalls angezogenen Fr. 53 finden mir bie bemerkenswerthen Worte: "Confirmat (Sp. S.) nos vacillantes in fide et facit certos de salute, hoc est, continuat et conservat beneficia Christi usque ad finem. - Object. Saul et Judas non obtinuerunt haereditatem et tamen habuerunt Spiritum sanctum. Ergo -. - Resp. Saul et Judas habuerunt Spiritum S. quod ad aliqua ejus dona: sed non habuerunt spiritum adoptionis. Inst. Atqui est idem spiritus. Resp. Idem quidem spiritus est, sed non cadem efficit in omnibus. Adoptionem et conversionem in solis electis efficit (Epl. p. 372, 373, 374.). Fieri non potest ut electi nullas retineant sidei reliquius (p. 380). Go führt und bie gewiß fehr antimelandithonische perseverantia sanctorum gu ber Prabestinationstehre hinüber, welche im Ratechismus nicht ausbrücklich ents widelt ift, ein Umftand, ben man mit Unrecht als Beweis anführt, Die Pfälzer, ja bie beutschen Reformirten überhaupt unterschieden sich baturch von ben auswärtigen Refornurten, daß ihre Lehre nicht pradeftinatianisch fen. Allein wir sehen, daß unfer Lehr= buch mit feiner Doctrin von Gunte und Gnabe gur Brabeftinationslehre binführt, welche allein zu folchen feststehenten Prämiffen paßt. Aus tem Umftante, bag es biefe Lehre nicht ausbrücklich entwickelt, läßt fich ebensowenig auf einen antiprabestinationischen Rarafter beffelben fchliegen wie bei'm Genfer Ratedismus, ber ebenfalls wieber mit bem Beibelberger übereinstimmend bie Prabestination nicht behandelt. Man follte tas aud von folden für populäre Zwede bestimmten Lehrbudern gar nicht erwarten. Allemal bagegen, wenn ber Beibelberger theologisch interpretirt wird, fnüpfen Die Erflärer, von Urfinus an, eine eingehende Darftellung ber Pradeftinationslehre namentlich an Frage 54. Das ift fo fehr stehender Grundfatz in bem Kreise ber Beibelberger Theologen, bag in Urfin's Brief an Jatob Monau über bie Brabestination einfach am Rante fteht: Referatur ad loeum de praedestinatione Qu. Cat. LIV. Bie wenig bie auswärtigen und gemiß prabestinatianischen Reformirten irgent etwas ihrer Lehre nicht Entsprechendes im Beibelberger gefunden, beweisen hinlanglich bie unbestreit= baren Thatfachen, bag fie ihn ale orthodoxes Lehrbuch eingeführt haben, daß die Calvinisten Hollands ihn als ein Panier für die calvinische Lehre wider die unreformirten Arminianer erhoben haben, bag bie Dortrechter Synode ihn als rechtglänbiges Lehrbuch anerkannte.

Aber ba wird nichtsdestoweniger behauptet (Dr. Heppel. c. S. 446), die Prästestination sen einsach darum nicht im Katechismus, weil sie auf bem Boden, aus welchem er hervorgegangen ist, schlechterdings nicht habe anstreten fonsnen, seine Urheber hätten nie an einen Absall (!!) zum Calvinismus gedacht. Auch diese sehr zuversichtliche Behauptung ist durchaus ungegründet. Die Natur bes Bodens, welchem unser Lehrbuch eutsprossen, wird sehr karakteristisch durch die calvinistischen Theologen Heidelbergs und durch die Berufung ber entschiedensten Calvinisten wie Peter Marthr und Zanchius bezeichnet. Ferner lehrt uns das Gutachten, welches die Heidelberger Theologen, namentlich Boquinus, Tremellius, Dles

vianne und Diller am 25. August 1561 gu Gunften tee Calviniften Bandius ausftellten, bag auf bem Seibelberger Boben ichen vor bem Ratechismus bie calvinifche Brarestinationslehre gerieh. (Bgl. Schweizer, Centralt. I. S. 460-462.) Was endlich vie Urheber bes Buches angeht, fo ift es noch Niemanten im Ernft eingefallen, Dlevian, ben Schüler Calvins, für nicht calvinijd gu halten. Was allgemein zugegeben wird, wollen wir baber nicht erft beweifen. Urfin aber, welcher burch bie Bürcher, befonders burch Bullinger und Martyr, feine Lehrer, nach Melanchthon in Beibelberg als Projeffor für bie loei communes angestellt worden ift, zeigt fich in allen feinen Schriften als entichiedenen Brabeftinatianer und Calviniften. Davon überzeugt icon feine Epistola ad D. Jacobum Monau de praedestinatione, in beren ersten Gägen er gleich ausbrüdlich erflärt, bag er nichts Anderes über bie Prädestination lehre als bie Calviniften Bega und Martor. Gerner fann man fich taum calvinifcher anssprechen, als er es an verschiedenen Stellen seiner Explicatio bes Ratechismus (3. B. gu Fr. 7, 21, 27, 53, 54) thut. Aus ter tetten grage nun, bei welcher, wie ichen bemerkt worben, vie Pratestination abgehandelt wird, führen wir nur bie folgenden Stellen an. "Es gibt bei Gott eine ewige Praceftination, b. h. Erwählung und Berwerfung; - benn universal ift bie Berheiffung nur in tem Ginne, bag alle Glanbenben felig werben; - ungerecht mare bie Unterscheitung Erwählter und Berworfener nur, wenn fie nach vorgefundenen Gigenichaften fich richten murbe - ober wenn Bott ichnloig ware, Atle zu ermählen - Ermählung und Bermerfung, beibes sind emige Rathidluffe. Grund ift bas freie Gutbunten Gottes und zwar auch ber Berwerfung — warum Gott bie Ginen in biefer Sunbe mit ihren Folgen verlaffe, vie Untern aber tarans errette, tarüber entscheitet nur fein freies Wohlgefallen. Letter Bwed ift tie Runtgebung ter göttlichen Barmherzigfeit und Gerechtigkeit. Die Prateftination richtet fich nicht nach unferm Thun, fie erreicht ihr Biel unabanderlich; an ben Wirtungen berfelben fann jeber feine Erwählung erfennen." Doch ich verzichte barauf, ren Prärestinatianismus res Urfinus ausführlich zu belegen, ba noch eine Reihe von Stelten mußte angeführt merben, wogn bier ber Raum fehlt. Bas bebarf es auch weiteren Radmeifes tiefer Lehre bei einem Manne, ter überall fo entschieben für biefelbe auftritt und ichreiben fann: "leber bie Brateftination verweise ich Dich auf Bega's und Beter Martyr's Schriften. Rein anderes Lehrstück ift in ber gangen b. Schrift von ber Benefis an bis zur Apofalypje so viel bezeugt wie tieses. 3ch muß wahrlich theils lachen, theils gurnen über bie Daffe fophistischer Cinwurfe, welche vergeblich biefem Blit entgegengeworfen werden." (Opp. Heidelb, 1612 T. III. p. 28 im Anhang.)

lleber ben fehr entschieden reformirten Rarafter ber Lehre bes Ratechismus von ber Taufe, von dem Berhältnift ver göttlich en zu der menschlichen Ratur in Christo (Fr. 17 u. 18., über bie Bilber - betarf es feiner weitern Ansführung, ba berfelbe allgemein anertannt ift. And über bie Ungunft, welche ber Unglaube allgemein ben Fragen 5-7 guwendet, verlohnt es fich nicht ber Muhe, ein Beiteres zu bemerken, ba bie beil. Edrift für biefelben eintritt. Bemertenswerther ift es bagegen, bag Manche fein Berftanbnig mehr für ten Borgug tieses Buches gu haben icheinen, tag es, um ficherer und in concentrirterer Birfung bie rechte Guntenerfenntnift hervorzubringen, nicht von vornherein, wie Luther, Die gange Reihe ber einzelnen Webote Gottes vorführt, fonbern bie Summe bes Wefenes (Matth. 22, 37-10.), bas volle göttliche Bild bes gettgefälligen Trachtens und Lebens. Coccejus bemerkt barum fehr treffend zu Frage 1: Cum ponenda hie esset quaedam elzor sanctitatis in lege requisitae, optimo consilio Catechesis non posuit Decalogum, qui a Deo sic conceptus est, ut potius recessionem a malo, quam bonum, quod in homine debet esse et ad justitiam ejus requiritur, exprimat : sed duo maxima praecepta a Christo indicata. (Opp. tom. Vl. p. 5.) Bgl. auch Ondhoff, Fester Grund. 3. 215 fig. Heberhaupt erftrebten bie Berfaffer bes Beibelberger etwas Boberes, als eine bloge Rebeneinanderstellung ber elementaren Bestandtheile bes Ratechismus, wie ras Dr. Luther in seinem Enchiribion thut. Gie haben ein trefflich organifirtes Bange

geliefert, nicht aber blog Banftoffe gum Ratechismus, wie Dr. Ditfch treffend

(Bratt. Theol. \*) urtheilt.

Bei bem im Dbigen gefchilberten Rarafter bes Beibelberger Ratechismus fonnte er feiner ber übrigen in ber beutich evangelischen Rirche vorhandenen Parteien gefallen. Die Fürsten wie die Theologen traten gegen benselben auf. Go sprachen 3. B. Pfalggraf Wolfgang v. Zweibruden, Bergog Chriftoph v. Bürtemberg, Markgraf Karl von Baden bem Aurfürsten felbst ihr Mifffallen und ihre Bebenten aus. Friedrich III. vertrat aber bas Lehrbuch mit aller Entschiedenheit. Besonders glanzend that er ties wie allbefannt ift 1566, mo tie Intherische Partei, ihre Fürften an ter Spite, in Berbinbung mit römischen Bischöfen und bem Cardinal Commentone ben herrlichen Fürsten zu verberben trachtete (vgl. Struve). Unter ben Theologen, melde ben Ratechismus befampften, machten fich zuerft bemerklich ber Prediger Laurentius Albertus, welcher Worms und Speier vor biefem Gift warnte, und ber wetterwendische Frangisens Balbuinus. Much Breng und Undrea fdrieben eine beftige Cenfur. Dag Beghus als Befam= pfer auftrat, läft fich erwarten. "Treue Barnung für ben Beibelbergifchen Calvinischen Catedifmum, fampt wiederlegung etlicher irthumen be8= felben. D. Tilemannus Heghusius Exul Chriftin. — bas ift ber Titel seiner Streitfdrift, worin er auf 59 Geiten nadjeinander von der Erbfünde, ber Simmelfahrt Chrifti, von ben Sakramenten, von ber Taufe, vom Rachtmal, von ber Bekerung, von ten Bilbniffen, vom Gite, von freien Willen hantelt und babei ben Beitelbergern ihre calvinifchen Retereien nadmeiet. Bum Schling gibt er noch eine "Bieberlegung ber Schwermerei vom Brodtbrechen im Abendmahl." — M. Flacius Illyricus trat auf mit feiner ichon genannten "Wiberlegung eines kleinen Calvinifden Catedismi fo in tiefem 1563 Jar ausgangen." — Auch tie melandthonischen Wittenberger Theologen rudten in's Gelb und gwar mit einem fehr heftigen Gutachten.

Die Vertheitigungsschrift ber Beibelberger Fafultät, welche 1564 erschien, und was sonst zur Apologie bes Ratechismus aus ber Feber Urfins hervorgegangen, haben wir oben

fcon angeführt.

Den Römischen mar bas Buch von Anfang an befonders widerwärtig und blieb es auch. Unter bem Schutz ber liguistischen Waffen verbrangten fie ihn und bie reformirte Lehre in ben Zeiten bes breifigjährigen Krieges namentlich nach ber Schlacht bei Norblingen. Gine ihrer befannteften Streitschriften aus biefer Beriode ift Roppenfteine Excalvinizata Catechesis Calvino-Heidelbergensis. Colon. 1621. Die refermirten Wiberlegungeidriften finden fich bei Röcher, Ratechet. Gefchichte ber reform. Rirche. Bena 1756. G. 349 ff. Balche Biblioth. Bo. I. G. 528 ff. — Besonders heftig murbe ihre Befehdung bes Beibelberger, als 1685 bie romifch-tatholische Linie Bfalg- Renburg gur Regierung ber Rurpfalz tam. Die Unfechtungen ber Jefuiten begannen, welche besonders gegen Die 80. Frage gerichtet waren. Lenfant erhob fich als Bertheitiger und ichrieb L'innocence du Cat. de Heidelberg 1688. Bu Unfang bes 18. Jahrhunderts eröffnete bie Befampfung ein gewisser Rittmeber mit seinen "Ratholischen Anmerkungen über ben Beitel" bergischen Katechismus," welche vornehmlich ben Fragen 80, 94, 97 und 98 galten. Mehr und mehr wendete fich bie Polemit ber Römifchen fo, bag fie bedugirten, ein foldhes Lehrbuch fonne in einem Lande mit tatholischen Einwohnern und namentlich mit einem fatholischen Fürsten nicht gebuldet werden. Die reformirten Theologen vertheidigten sich tapfer. Es war ichon früher nachgewiesen worben, wie auch die Lutheraner fich so über Die Deffe ausgesprochen hatten und aussprechen mußten, wie es bie 80. Frage thue (vgl. auch Lubw. Fabricius in 3. S. Beibegger's Werfen Burich 1698 S. 413-423). Rachs drüdlich murbe hervorgehoben, ber Beibelberger Katechisuns fen bas symbolische Buch ber reformirten Kirche und mas man in ihm anfechte, sein eben nur ber richtige Ausbruck

<sup>\*)</sup> Band II. Abth. I. S. 208: "Allerdings ift es nun bei'm Gebranche des lutherifchen fleinen Katechismus ein andres. Es liegen mehr Bauftoffe vor, als daß es ein Ban mare."

ter retigiösen Eigenthümtichkeit ber Reformirten. Dennoch erschien 1719 bas Berbot bes Aursürsten Karl Philipp. Ueberall wurde ber Heibelberger beseitigt und vom Bittel weggenemmen. Allein die resormirte Geistlichkeit ließ sich nicht einschüchtern, sie soch mannhaft sür das Aleinod ihrer Kirche Sie erlangte wirklich auch die Aussbeung bes Berbots und Wiebereinsührung bes Katechismus ohne jegliche Aenberung. (Bgl. über Spezielleres Struve's Pfälz. Kirchenhisterie, S. 1368—1470). Im Jahre 1738 erzhoben die Kölner Zesuiten ihren Streitunf noch einmal wieber in ben beiben nacheinzander erschienenen Schriften: "Vier verschiedene zwischen zweien reformirten Bürgern Hieb und Simson angestellte Discourse über ben sogenannten reformirten Heitelsberger Catechismum" n. s. w. Per R. P. Georgium Kausmann ber Gesellschaft Jesu. Söllen 1738. "Gespräch zwischen Hrn. Habaene, einem reformirten Prediger, und Hrn. Heschiel, seinem vergesetzen Hrn. Inspector" n. s. w. Cum Approbatione et Permissu Superiorum. Benn 1738.

Je größer tie Teintschaft, wetche ber Heivelberger von Ansang an zu ersahren hatte, beste größer von jeher bie Liebe und Anhänglichteit ber Refermirten an benselben. Schon 1568 führt ihn tie Beseler Synobe ein. Ebenso beschließt bie Embener Synobe 1571:

"In ben französischen Kirchen sell ber Genevisch, in ten beutschen Kirchen ber Heibelbergische Ratechismus gebraucht und geselget werden." In der Schweiz, namentlich in Bern, St. Gallen, Schaffhansen ward er schwe früh eingeführt. In Holland gilt er schwe jeit 1568. Seit 1576 muß am Niederrhein über ihn gepredigt werden und seit 1580 werden tie Prediger auf ihn verpflichtet. In Hessen, Brandenburg und Anhalt ist er eingeführt worden; in Ungarn gilt er in Kirche und Schule als Lehrsbuch bes ächten refermirten Glanbens, in der polnischen Rirche genießt er das höchste Unsehen. Die französischen und englischen Kirchen schwe ihn jederzeit sehr, aber sührten ihn nicht ein.

Die reiche Literatur zur wissenschaftlichen und praktischen Erklärung bes Natechisnuns, über welchen bie beteutentsten reformirten Theologen Borlesungen hielten, kann
hier nicht ausgesührt werten. Wir verweisen in tieser Hinsicht auf Struve's Pfälzische
kirchenhistorie, Röchers katechet. Geschichte, van Alpen's Geschichte und Literatur bes
Heitelb. Natechismus, Augusti's Einleitung in die beiden Hamptlatechismen ber evang.
Kirche. In ben verzüglichsten Erklärungsschriften milsen wir selbstredend die von Urssinus und Olevianus rechnen. Die bes Lettern hat ber Unterzeichnete wieder hers
ausgegeben und mit einer Neihe von Abhandlungen zur Erkänterung und Vertheibigung
bes Natechismus begleitet. Das Ganze sührt ben Titel: "Fester Grund christlicher Lehre.
Ein Hülfsbuch zum Heibelberger Katechismus, zusammengestellt aus beutschen Schriften
Dr. Raspar Slevians und eigenen Abhandlungen. Franks. 1854. Lig. auch den Artisel
von Rienäcker bei Ersch und Ernber.

Seidenthum, f. Abgötterei.

Seil. Der Begriff gehört verzugsweise tem Issenbarungsgebiete an, wo er durch tie Anstrude and — bezeichnet wird. Die allgemeinste Betentung ist: Befreiung ans einem gehemmten, unangemessenen Zustand, Errettung aus Gesahren und llebeln, in denen man sich sehr unglücklich fühlte, und Versetung in den entgegengesehten Zustand der Freiheit, des Sieges, der Sicherheit. Wenn Gott in Israel den Keinden gegenüber seine mächtige Hilfe offenbarte, so hieß es: "Der Her hat heute Heil gegeben in Israel," I Sam. 11, 13; 11, 45. 2 Sam. 23, 10. 2 Kön. 13, 17. Segnete er die Gewächse der Erte, so wurde dies gleichfalls ein von Gott geschenktes Heil genannt, Iss. 15, 8. Da jedoch der llebel größtes die Schuld und Sünde ist, da die Ineste und Wurzel aller llebel in der Sünde liegt, so bedeutet das Wort in der Sprache der Vibel speziell die Vesteiung von der Sünde und allem llebel, das in ihrem Gesolge ist, durch wundervolle, göttliche Veranstaltungen, die über alles Denken, Versstehen und Erwarten der Menschen hinausgehen, 1 Kor. 2, 9. Jer. 31, 22. Dies ist jedoch nur noch die negative Seite des Keils; unzertrennbar davon ist die positive: die

Bersetzung in ben Genuß bessenigen Guten, bas bem Sündenübel gerade entgegengesetht ist. Der Mittelpunkt alles dieses Guten ist die Gemeinschaft mit bem breieinigen Gott, welcher bie nach ihm Berlangenden zu seinen Kindern annimmt, sie schützt und segnet, ihnen ihre Sünden vergibt und die Herrschaft der Sünde in ihren Seelen zerstört, um sein Bild darin aufzurichten. Die einzelnen Strahlen des Heils sind daher Bergebung der Sünden, Mittheilung der Gerechtigkeit Christi, Ausheilung und Erneurung der vers derbten Natur und Erweisung alles väterlichen Wohlgefallens Gottes. Der einzige, unserschützerliche Grund dieses Heils, das in objektiver und subjektiver Beziehung seinen bestimmten Anfang, Fortgang und seine Vollendung hat, ist Jesus Christus, Apg. 4, 12.

Durch bas Gesetz und bie Prophetie wurde in Igrael bas heil, bas in Jesu ersicheinen sollte, vorbereitet, abgeschattet und angebahnt; aber auch die Geschichte bes heistenthums ist von mannigsaltigen, merkwürdigen Aensserungen bes tief in der menschlichen Natur gegründeten heilsverlangens durchzogen. Alle Religionen, mit Ausnahme der chinesischen, worin eine grenzenlose Selbstgerechtigkeit sich zu erkennen gibt, erkennen eine Sündenschuld an, und drücken eine Sehnsucht ans, den Menschen von einem Zustand zu befreien, in welchem er nicht sehn soll. Sie suchen durch mannigsache Veranstaltungen eine Erlösung aus diesem inadäquaten Zustand zu bewirken und enthalten insofern ein Element der Prophetie auf das Christenthum. S. Nitsch, System der christlichen Lehre. Prof. Dr. Buttke in der Ev. Kirchen-Zeitung 1855. Nr. 11.

Beiland, f. Erlöfer.

Seilige Allianz wird bie Erklärung genannt, zu welcher sich bie Monarchen von Ruffland, Defterreich und Preufen nach ber zweiten Besiegung Napoleons, am 26. September 1815, zwei Monate vor Abschluß bes Pariser Friedens, vereinigten.

Sie sprechen in berselben aus, fie haben in Folge ber Erfahrungen ber letten brei Jahre bie innige lleberzeugung erlangt, es fen nothwendig, ben Bang ber europäischen Politik auf die erhabenen Wahrheiten zu gründen, welche uns die ewige Religion bes Bott-Beilandes lehre, fie haben baber bie unerschütterliche Entschließung gefaßt, sowohl in Berwaltung ihrer Staaten, als in ihren politischen Berhaltniffen mit jeder anderen Regierung allein die Borichriften biefer heiligen Religion, die weit entfernt einzig auf bas Brivatleben anwendbar ju fenn, im Wegentheil unbedingt auf Die Entschließungen ber Fürsten einwirfen und alle ihre Schritte leiten mußten, gur Richtschnur nehmen gu wollen. Diefe Entschließung wird fofort in brei besonderen Urtikeln naher bahin beftimmt: Da bie beilige Schrift allen Menschen befehle, fich als Brüder zu betrachten, wollen die brei beschließenten Monarchen sich burch die Bante einer mahren unauflösliden Brüderschaft vereinigt erachten und bei allen Gelegenheiten einander Sulfe und Beiftand leiften, auch gegenüber von ihren Unterthauen und Armeen fich als Familienväter ansehen und bieselben im Beifte ber Brüderlichfeit leiten, um die Religion, ben Frieden und die Berechtigkeit zu beschützen. In Folge dieses Grundsates geloben fie im zweiten Artifel bie verschiedenen ihrer Leitung anvertrauten Bolferschaften in gegenseitigem unwandelbarem Wohlmollen als Mitglieder berfelben driftlichen Nation anzusehen, sowie fie fich jelbst nur als Abgeordnete ber Borfehung ansehen, um brei Zweige einer und berfelben Familie zu regieren, foldergeftalt bekennend, bag bie driftliche Ration, von welcher fie und ihre Bolter Theile ausmachen, in ber That und Wahrheit feinen anberen Souveran, als benjenigen hat, bem allein als Eigenthum bie Macht angehört, weil in ihm allein fich alle Schätze ber Liebe, bes Wiffens und ber unendlichen Beisheit finben, nämlich Gott. Gin britter Artifel enthielt eine Ginladung an alle biejenigen Machte, welche fich zu ben aufgestellten Grundfägen befennen wollten, bem neu gestifteten Bunbe beizutreten. Eine besondere Aufforderung murbe auch an die Einzelnen mit Ausnahme bes Pabstes und Sultans erlaffen. Diefer Ginladung folgten allmählich beinahe alle europäischen Souverane mit Ausnahme bes Königs von Großbritannien, ber zwar seine Buftimmung zu ben aufgestellten Grundfaten ertlarte, aber ben formlichen Beitritt ablehnte, weil die Formen der englischen Berfassung, welche für alle rechtlich gültigen Afte vie Gegenzeichnung verantwortlicher Minister erfordert, es nicht gestatten. In ber That waren im englischen Parlament Zweifel bes Miftrauens aufgetandit, ob nicht ein befonberer unausgesprochener Zwed hinter bem Abschlusse tes Bundnisses stede. Ueber ihre potitischen Zwede gaben bie Stifter ber heiligen Mliang, benen nun auch bie Konige von Franfreid und Großbritannien beitraten, bei Belegenheit bes Hachener Congreffes unter rem 15. Nov. 1818 tie weitere Erklärung, bag ber Zwed ihrer Berbindung auf keine neuen politischen Unternehnungen gerichtet sey, sondern allein auf Anfrechthaltung bes Frietens gehe. Die Gruntlage tes Buntes fen ter unwandelbare Entidung ter Souverane, nie, weber in ihren wechselseitigen Ungelegenheiten, noch in ihren Berhaltniffen gegen andere Madte von ber ftrengsten Befolgung ber Grundfate bes Bollerrechts abzugeben. Gie foloffen tiefe Erklärung mit ber feierlichen Anerkenntnift, bag ihre Pflicht gegen Gott und bie Bolfer ihnen gebiete, bas Beifpiel ber Gerechtigfeit, ber Gintracht, ter Mäßigung ju geben und fortan alle ihre Bemühungen auf Beforberung ber Rünfte res Frietens, auf Erhöhung bes inneren Wohlstantes ihrer Staaten und auf Wiebererwedung jener religiösen und fittlichen Gefühle zu richten, beren herrschaft unter bem Unglid ter Beiten nur gu febr erschüttert worden fen. Das neue Aftenftud war nicht, wie bie Stiftungenrfunde, von ben vereinigten Monarden felbst, sondern von beren bevollmächtigten Miniftern unterzeichnet.

Jene Erklärung ber brei Monarchen in ber Stiftungenrkunde bes heiligen Bundes trng unwerkennbar bas Gepräge einer begeisterten religiöfen Stimmung und trat mit dem Anspruch auf, eine ganz neue Epoche ber europäischen Politif zu begründen. Ein Theil der Zeitgenossen nahm die Erklärung mit großartigen Erwartungen, ein anderer mit Mißtrauen auf. Wenn nun die Erwartungen, die man von der heiligen Allianz hegte, keineswegs in Erfüllung gingen, so ist der Grund hievon keineswegs darin zu sinchen, daß die Erklärung von Ansang an nicht ernstlich gemeint gewosen, oder daß die verbündeten Monarchen und ihre Nachfolger andern Sinnes geworden waren, sondern zu großem Theil barin, daß die Vorschriften des Christenthums, deren Befolgung in Berwaltung und Regierung der Staaten verheißen wird, zunächst eben Vorschriften für den Einzelnen sind und keine unmittelbaren Kathschläge und Gesetze für die Politis enthalten, vielmehr die Anwendung der driftlichen Grundsätze auf das Staatsleben eine schwierige, auch in der Wissenschaft noch keineswegs klar und widerspruchtos gelöste Ausgabe ist. Die Stistung der heiligen Allianz ist mehr ein Ansdruck der persönlichen Stimmung der betheitigten Monarchen, als ein die europäische Politis sessischen Stogramm.

Die Urfunden ber heil. Allian; find abgedruckt in Martens Supplement au reeneil des principaux traités. Tom. VI. p. 656 sqq.; die Hauptschrift über die politischen Consequenzen ber heil. Allian; ist die von C. Fr. Schmidt Phiselbeck, die Politist nach ben Grundfägen der heiligen Allian; Kopenhagen 1822. Bon neueren Berken vgl. auch: Gervinus, Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts Br. I. S. 248 ff. — Ueber ben Einfluß, ben in dieser Beziehung Frau von Krübener auf Alexander ausgeübt hat, j. d. Art. Krübener.

Seilige, beren Anrufung und Berehrung. Der apostelische Branch, die Genessen ber driftlichen Gemeinde als Glieder an dem Leibe des Herrn nach alttestamentlichem Bergang Heilige zu nennen (azwa, Röm. 1, 7., hzuguero er Norge Infore, 1 Ker. 1, 2., azwa zai nizai, Eph. 1, 1. n. a.), erhielt sich bis in die Zeiten des Brenäus und Tertullian. Gleichwohl trat bei der zunehmenden Bermischung des driftlichen Lebens mit weltlichen Bestandtheilen die Reigung herver, solchen Christen, welche durch lebendigen Glanden, musterhaften Wandel, standhaftes Besenntniß im Leben und Sterben sich als Geheiligte des Herrn bervergelhan hatten, jene Bezeichnung (azwa, Deopidezarm, muzagm) um so mehr als einen Ehrennamen beizulegen, als ihr Gedächtniß und der Ruhm ihrer Tugenden und Thaten, insonderheit ihres Marthriums, zunächst in den Gemeinden, welchen sie im Leben angehört hatten, und später von hier aus auch in anderen strehlichen Kreisen, fortbauerten. Schon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahr-

Heilige 671

hunderts feierten gange Gemeinden bas Andenken ihrer Blutzengen, vornehmlich an beren Todestagen, welche man in höherem Sinn ihre Geburtstage (γενέθλια των μαρτύρων) nannte. Der Ort, an welchem Die Leiber ber Martyrer als geheiligte Organe ihrer verflärten Seelen bestattet worden maren, galt als eine badurch geweihte Stätte, wo man alljährlich au bem vorermähnten dies natalis bie Befchichten ihres Befenntniffes und Leibens portrug und bie Communion jum Beugnif ber ununterbrochenen Gemeinschaft in bem Beren gwifden ben Gliebern ber ftreitenden und ber trinmphirenden Rirche beging, indeffen bie oblatio pro defunctis aud auf tie Beiligen und Martyrer bezog. Go ergahlt Eusebins (IV. c. 15.) von ber Gemeinde zu Smyrna, bag fie nach bem Tobe ihres Bifchofe Polycarp erflart habe, fie fchate feine Bebeine höher benn Gold und Evelfteine und wolle an bem Orte, ba man fie niebergelegt, bas Beburtsfest feines Marthrerthums feiern, zum Andenken an bie vollendeten Streiter und gur lebung und Ruftung ber noch im Streite Begriffenen. In bemselben Schreiben ber smyrnensischen Gemeinde beifit es aber and, jur Abwehr bes Bormurfe einer Bernnehrung Gottes und Chrifti burch Berehrung ber Beiligen, ausbrudlich: Chriftum beten mir an als ben Gohn Gottes, Die Märthrer aber lieben mir, wie fie es vervienen megen ihrer unübertrefflichen Liebe gu ihrem Könige und Meister, wie auch wir ihre Genoffen und Mitjunger zu werden winichen. Neben ben Gebächtniftagen einzelner Martyrer in ihren Gemeinden und Sprengeln entstand schon im vierten Jahrhundert in der orientalischen Kirche ein allgemeines Fest aller Beiligen und Märthrer (χυριαχή πάντων των άγίων χαί μαρτύρων ξορτή των άγίων), und zwar in ber Pfingstoftwe (bem Sonntag bee späteren occibentalischen Trinitatisfestes). Man hat noch von Chinsoftomus eine für diese Feier verfagte Homilie (LXXIV. de martyribus totius orbis). Im Abendland ift dieses Fest nicht vor bem fiebenten Sabrbundert eingeführt und im Unterschiede von ben Brieden, Die es in ben großen Cyflus ber hoben Rirchenfeste eingefügt hatten, auf ten 1. November verlegt (Angufti, Dentw. II. S. 344 f. III. S. 271 ff.).

Indeffen, fo rein und murbig anfange die Beschäftigung ber Rirche mit bem Gebachtniß ber vollendeten Befenner gemesen mar, so allgemein zeigt sich boch schon frühe eine Berunreinigung und Ausartung. Dies bing wohl vorzugsweife mit ber afcetischen Lebensanschauung ber erften Jahrhunderte zusammen, nach welcher ber Enthaltsame, burch Faften, Jungfränlichkeit und jede andere Urt ber Unterbrudung ber finnlichen naturtriebe, ben Borgug gottgefälliger Beiligkeit gewinnt und somit auf einer höheren Stufe driftli= cher Bollfommenheit erscheint; wie schon Athenagoras (Apol. c. 18.) von einer Menge driftlicher Manner und Frauen rebet, welche im ehelosen Stante lebten und alt murben, indem fie darauf die Hoffnung gründeten, in eine nähere Berbindung mit Gott zu treten. Dazu tam feit bem Ente bes 3. Sahrhunterts bas Ginfieblerleben und Monchsthum, woburch Einzelne in bem Geruch hoher Begnadigung und vollendeter Glaubensfraft ftanben. Auch erzählte man fich von ben Wundern, welche bergleichen beilige Menichen mabrent ihres Lebens unt noch nach ihrem Tote an ihren Gräbern und burch ihre Reliquien gewirft hatten. Man zweifelte nicht, bag biejenigen, welche nach ber Berficherung ber größten Kirchenlehrer, eines Cyprian, Bafilius b. Gr., Gregor von Roffa und von Ras giang, Ambrofius, Augustinus, Chryfoftomus u. U. ber hochsten Seligfeit im Anschauen Gottes (conspectus, complexus, osculum Dei) genößen und am Gerichte Christi (lateri assistere cum redierit judicaturus) Theil nahmen, auch burch ihre Mit- und Fürbitte machtige Beschützer (patroni) und trostreiche Bermittler (intercessores, mediatores) ber von innerer und äußerer Noth bedrängten Bläubigen, und deshalb, weil sie, im Gefolge Chrifti, die Gebete berselben allenthalben bernehmen könnten (Hieronymus contra Vigilantium), anzurufen und zu ehren fegen. Man lehrte namentlich, bag bie Beiligen nicht blog um Bergebung ber Sunden, sondern auch in leiblichen Bedrangniffen mit Erfolg Fürbitte thun (Ambrosius de viduis c. 9.: Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quoddam corporis pignore patrocinium vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris, qui proprio sanguine ctiam si quae habuerunt peccata luerunt. Non erubescamus eos interces672 Seilige

sores nostrae infirmitatis adhibere, quia et ipsi infirmitatem corporis, etiam eum vincerent, cognoverunt). Man erbaute nicht nur Rapellen und Rirden über ihren Gräbern, fontern legte barin bie Rranten nieber, wie früher im Beiligthum bes Mesculap, um burd ben angerufenen Beitigen unmittelbar ju genesen, ober bod in einer Bifion auf bas rechte Mittel ber Gulfe bingemiesen zu werben; bing auch bafelbft, wie früher in ben Wöttertempeln, goldene, filberne und antere Abbiltungen ber Blieber, beren Beilung man ber Fürbitte bes Beiligen gu verbanten glaubte, als Beihegeschente auf. Man feierte an ter Stelle und nach Art ber beirnischen Opfermahlzeiten gum Beften ber Manes (parentalia) bergleichen driftliche Baftmabler ju Ehren ber Beiligen, Die ale Bafte bagu Man trug Relignien und andere Erinnerungszeichen ber Beiligen eingelaben murben. als Umulette und rubmte beren beitfame Wirfung. Man flehte um ihren Beiftanb gu ber beabsichtigten Reife, ftellte bas Schiff unter ihre Dbhut, brachte ihnen ihre Bortion an ber Safel ber Paffagiere bar und theilte jum Dante für bie glüdlich vollbrachte Fahrt aus ber für ben Beiligen erfammelten Buchfe ben Urmen ein Ulmofen aus (Reanber, R.G. II, 2. S. 711 ff. gr. Ausg. . Go entstanden benn and bie besonderen Schutheis ligen, für einzelne Stänte, Stärte, Länter, Rirden, Gloden u. f. w. gegen bestimmte Uebel und Gefahren; Beter und Paul bie Patrone Rome, Jafobus Spaniene, Anbreas Briedenlante, Photae fur tie Geefahrer, Lufae fur Die Maler, Johannes Ev. und Muguftinus für bie Theologen, 3vo für bie Juriften, Antonius gegen bie Beft, Apollonia

gegen bie Bahnschmergen u. f. f.

Bier zeigt fich einerseits eine lleberschätzung bes Creaturlichen, wodurch ber Zugang 311 Gott nur icheinbar erleichtert und bas Mittleramt Chrifti wenigstens im Bolfsbewufitfenn auf bie Geite geschoben wird; andererfeits eine Berfinnlichung bes religiöfen Beburf= niffes, welches bie Seiligen gunächft als Selfer und Buter in allerlei angerlichen Anliegen und Unbilden auffucht, und darüber bie tiefern und wichtigeren Regungen bee Schuldgefühls überfieht. And tommen ichen bamals Scenen vor, wie man fie heutzutage in Reapel mit tem Bunterblut bes bl. Januarius erlebt, wenn bie Leute von Tours bem bl. Martinus broben, ihm jebe Chre zu verfagen, wofern er ihre Bitten nicht erfülle (Gregor, Turon, de miraculis Martini); ferner Betrug mit vergeblichen Bunderheilungen und faliden Reliquien, wie im 15. und 16. Sahrhundert mit bem Gnabenichat bes Bincengenmunftere und mit ber Jagergefchichte von Bern, wenn gur Beit bee Rabanne Maurus (f. reffen Leben von Mutolph) ein marttidreierischer Bantel mit Tottenknochen u. f. w. getrieben wirt. Zwar murbe von Anguftin, Chrhfostomus n. A. ber übertriebenen Berehrung ter Beitigen und bem unfittlichen Bertrauen auf ihre Bunderfrafte nachbrudlich entgegengemirkt und vielmehr gur Rachahmung ihrer Tugenden aufgeforbert. Undrerfeits hatten aber bieselben Rirdenväter bie Dadht ber angerufenen Beiligen und bie Birfungen ber berührten Reliquien angepriesen und bie Fürbitte für fie in ben Oblationen bes Abendmable burch ben hinweis auf ihren Antheil an ber herrlichkeit Chrifti umgebeutet (Augustin. Sermo 69: cum martyres recitantur ad altare Dei, non pro ipsis oratur, pro ceteris autem commemoratis defunctis oratur; injuria est enim pro martyre orare, cujus nos debemus orationibus commendari). Weit entschiedener trat im Aufang bes 5. Jahrhunderts ber Presbyter Bigilantins in Barcellona gegen die Berehrer ber Martyrer und Reliquien auf, nannte fie Cinerarios et Idololatras und berief fich auf bie beil. Schrift, nach welcher nur bie lebenten mit und fur einander beten follen, mahrent es ungerechtfertigt fen, Die Berfterbenen bei ihren Grabern fich verweilent, gefchweige in wunderfraf. tiger Wirtfamfeit, ju benfen. 3hm gegenüber hat hierommund ben tiefgewurzelten und weitverbreiteten Beiligendienft ber Rirche verfochten.

Dieser Dienst wurde später in ter morgentantischen Rirche, im Berlause ber Bilberstreitigkeiten, burch bas 2. nieänische Concil (787) firchlich sürrt, nachdem zuver Johannes
Tamascenus in seiner exdone the doublosen niewer bie Berehrung ber Heiligen und
ihrer Bilber als uralte Travition vertheitigt hatte. Damals nahm bas nördliche Abendtand eine würdige Stellung ein, indem bie Spnoben von Frankfurt (794) und Paris

673

(825) und bie Karelinischen Bucher gwischen ber erlaubten Betrachtung und ber uner= laubten Berehrung ber Bilber ber Beiligen unterschieden und bie Berehrung nener Beiligen, fowie bie Aulegung von Rapellen an ben Stragen fitr fie und ihre Reliquien unter-Dagegen unternahm es nun tie abendländische Wiffenschaft, ben vorhandenen Beiligendienft mit Gründen zu unterftuten, wie sie großentheils bis auf ben hentigen Tag in ber ronifden Rirde gelten. Es find bie Tugenden und Berbienfte ber Beiligen, welche fie ju Gottes Freunden und zu Bertretern und Fürsprechern bes Maugels nut ber Unwürdigfeit ber Menschen vor bem Throne Gottes machen. Es ift ihr Antheil an Chrifti Weltherrichaft, mas und berechtigt, fie uns nabe gu benfen und um Die Bulfe ihrer ftets erhörlichen Fürbitte bei Gott angurufen, und uns verpflichtet, fie zu ehren, und auch in ihren Reliquien und Bilbern unsere Berehrung ihnen gu bezeugen. Go bei Lombardus, Allerander von Hales, Thomas von Agnin. Dieje Theologen machten, wie ichon bie Bater bes 2. Nic. Concils, ten Unterschied ber Lurgeia, adoratio, welche Gott und Chrifte, und ber δουλεία, προςχύνησις, invocatio, welche ten Beiligen gebühre. Thomas weist sogar tem Erneifir als imago Christi eine adoratio latriae, ter Jungfran Maria non qualiscunque Dulia, sed Hyperdulia zu. Läugst war die commemoratio et invocatio sanctorum in die Liturgie bermagen aufgenommen, bag auftatt: annue nobis, Domine, ut animae famuli tu N. haec prosit oblatio, nun gejagt wurte: annue nobis, quaesumus, Domine, ut intercessione beati N. haec nobis prosit oblatio. Huch hatte fich bas anmachsende Beer ber Beiligen in fedes Rlaffen abgetheilt, beren, unter bem Bortritte ber Mutter Gottes und Königin bes himmels und aller Beiligen, zwei Rlaffen, Die ber Patriarden und ber Bropheten, bem A. T., vier, die ber Apostel, ber Marthrer, ter Befenner und ber beiligen Weiber (Frauen und Jungfranen) bem 21. T. angehören. Ihre Aufzählung ber Reihe nach und ihre Unrufung in Gruppen als apostoli, martyres etc. orate pro nobis geschieht im Degamt, Die hohen Feste, Die ber Unbetung Des breieinigen Gottes allein gewidmet fenn follen, ausgenommen. Auch hat Die driftliche Kunft bes Mittelalters fich mit Feststellung ber Attribute ber Beiligen (tie erste neuere Schrift hierüber von Ratowit) beschäftigt, welche theils ans ber beil. Schrift entlehnt find, wie Betrus mit ten Schlüffeln, ber Täufer Johannes mit tem Agnus Dei auf tem Arm, Die vier Evangeli= ften mit ben vier Bestandtheilen bes alttestamentlichen Chernb, theils ans ber Tradition, wie Johannes ber Evangelist mit bem Giftfeld, Unna mit bem Maria = und Jesufind auf ben Urmen, Georg mit bem Lindwurm, Christoph mit bem Jesusfnaben, Florian mit bem löfchtübel; vornehmlich aus bem Martyrologium, wie Baulus mit bem Schwert, Bartholomans mit bem Meffer, Katharina mit bem Rad u. f. w. Die Seiligsprechung lag ursprünglich in ber umvillfürlichen Berehrung ber Bemeinden, bann ging fie von ber Empfehlung und Anordnung ber Bifchofe in ihren Diccefen, ber Metropoliten in ihren Sprengeln aus. Doch wird im Mittelalter vielfach über Ginfchmuggelung unvervienter Marthrer geflagt. Bei bem monarchischen Bug ber abendländischen Rirde mußte bie Entscheidung, wer als Beiliger allgemeine Berehrung in ber gangen Rirche angusprechen habe, bem Pabste zufallen. Dies geschah im zehnten Sahrhundert. Der alteste Beilige, beffen Kanonisation von Rom aus tefretirt murre, ift ter Bischof Illrich von Augsburg, ben zwanzig Jahre nach feinem Tote Johann XV. i. 3. 973 heilig sprach. (S. b. Urt. Ranonisation.)

Schon im 11. Jahrhundert aber schrieb Guibert, Abt von Nogent sous Coucy, vier Bücher de pignoribus Sanctorum gegen die Mißbräuche der Heiligen- und Reliquienversehrung. Unter den Borläusern der Resormation war es besonders Bhelisse, der diesenisgen Thoren schilt, welche die Bermittlung anderer Heiligen suchen, da Christus selbst bereitwilliger sen zu helsen, als irgend einer derselben. Huß war weit entsernt, die Kirche von dieser Seite anzugreisen, indem er noch in Constanz sich seierlich gegen solchen Borswurf verwahrt und seine Berehrung der Heiligen bethenert. Dagegen sagt ein Zeitgesnosse desselben, Nikolaus von Elemange, in der Schrift de novis celebritatibus non instituendis, man sollte zu dem guten Beispiel der alten Christen zurückheren, welche die Real-Encytlopatie für Theologie und Kirche. V.

Berehrung ber Beiligen nicht bis gur Bernachläffigung Gottes, wie jest vor Angen liege, getrieben hatten. Und wie mußten bie Reformatoren jene Seiligenbilber in ben Rirchen auf gabllofen Altaren anseben, welche Zwingli "bubifd und hurifdy" nennt, und jenen Reliquienfram, von bem Luther in ben smalfalbischen Artifeln fagt: reliquiae Sanctorum refertae multis mendaciis, ineptiis et fatuitatībus; canum et equorum ossa ibi saepe reporta sunt. Gleichwohl hat bie Angeburgijde Confession in richtigem Taft ben gebührenten Gesichtspunkt aufgestellt: Memoria Sanctorum proponi potest, ut imitemur tidem corum et bona opera juxta vocationem. Scriptura non docet invocare Sanctos seu petere auxilium a Sanctis, quia unum Christum nobis proponit mediatorem, propitiatorem, pontificem et intercessorem (Art. XXI). Und die Apologie fagt: Cum neque praeceptum neque promissio neque exemplum ex scripturis de invocandis Sanctis afferri possit, sequitur, conscientiam nihil posse certi de illa invocatione habere. Auch bie reformirte Rinde, obwohl fie um bes Defalogs willen alle Chriftus- und Beiligenbilber verwirft, mahrend bie lutherische bie unanstößigen wohl aufstellen, aber nicht verehren lagt, hat austrücklich (Cont. Helv. II. e. 5.) erklärt, sie verwerfe bie Beiligen nicht, noch benfe fie gemein von ihnen; agnoscimus enim, eos esse viva Christi membra, amicos Dei, qui carnem et mundum gloriose vicerunt. Diligamus ergo cos ut fratres, et honoremus etiam, non tamen cultu aliquo, sed honorabili de eis existimatione, denique laudibus justis. Imitemur item eos etc. Daß auch Luther bie Commemoratio Sanctorum aus ber beutschen Meije strich, bag er bie Reliquien fortschaffen ließ, mar in ber Ordnung.

Begenüber bem unlängbaren Unfug, ber um jene Beit mit ber Berehrung ber Beis ligen, tem Ruffen, Befleiben, Befchenten und Berumtragen ihrer Bilber, bem Anicen und Lichterbrennen bavor, tem Schaustellen und Berühren ihrer Relignien, bem Umbangen von Amuletten, bem Preifen ihrer Bunderwirfungen getrieben mart, und gegenüber tem Bewicht ter Wahrheit, Die in ten schriftmäftigen, evangelischen Bekenntniffen fich begenat batte, bielten bie Bater von Trient fur gerathen, fich ber milbeften Kaffung gu betienen. (Sess. XXV.) (Doceant,) sanctos una cum Christo regnantes orationes suas pro hominibus Deo offerre; bonum atque atile esse, suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda a Deo per filium ejus Jesum Christum, qui solus noster redemtor et salvator est, ad corum orationes, opem auxiliumque confugere; illos vero, qui negant, Sanctos aeterna felicitate in coclo fruentes invocandos esse, aut qui asserunt, vel illos pro hominibus non orare, vel corum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idololatriam, vel pugnare cum verbo Dei adversarique honori unius mediatoris Der et hominum Jesu Christi, vel stultum esse in coelo regnantibus voce vel mente supplicari, impie sentire. Und ber römijche Katechismus fügt bei: Extant divinae seri-Bier ift bie Bulfe ber Beiligen einerseits auf ihre pturae testimonia hujus invocationis. Mitherrichaft im himmel gegründet, andrerfeits burd bie Fürbitte, womit fie ben Glanbigen bei Gott vertreten, und burd bas Berbienft Chrifti, von bem ihre Berbienfte nur ein Ansflug fint, bedingt; und ihre Anrufung, im Unterschiede von ber Anbetung, Die allein Gott und Chrifte gutomme, mehr empfohlen als vorgeschrieben, nur als gut und nütlich, nicht als nothwentig und unerläftlich bezeichnet, mabrend bie griechische Confession bes Beter Mogilas es ein zoeog nennt, Die Maria und andere Beilige als Gottes Freunde angurufen und ihre jeenereich bei Gott fich zu erfleben.

Die neuere tathelische Theologie hat in ben Stellen ber Apolalypse 5, 8; 8, 3. 4; 20, 4. bem Heiligendienst eine schwache Stütze zu geben versicht. Einleuchtender ift, wenn sie auf die Gemeinschaft bes Glandens hinweist, werin die Liebe ber vollendeten Gerecheten and ohne unser Anrusen sich ber schwachen, im Fleische wallenden und mit der Belt tämpfenden Christen annimmt, das Bedürfnis der Letteren aber sich wie an den Borsbildern, so an den Fürditten ber Seligen stillt und stärtt. Möhler versteigt sich zu dem Sate, den, richtig verstanden, sibrigens auch die evangelischen Bekenntnisse zugeden: sollen wir Christinn andelen, so müssen wir Heilige verehren (Symbolit S. 45.). Aber wie versichtig die kathelische Theorie von dem Beruf und der Aurusung der Heiligen lautet,

fo bedentlich ift ihre Praxis. Die Diftinktion zwischen ber Anrusung ber Beiligen, und ber Erhörung, bie nur Gott gewährt, gwischen ber Gulfe, bie fie leiften konnen, und bem Berdienste, bas ihnen nur von Christo zufliegen foll, verschwindet in dem Gemuthe nm fo gemiffer, ale die Andacht an Innigfeit und Barme gunimmt. Die lange Nomenklatur ber Beiligen, Die in ber Meffe als Fürsprecher und Nothhelfer angerusen merben, verhullt für ben Bolfsverstand die Bedeutung ber Macht und Unabenfülle bes breieinigen Gettes, und mischt baburch, bag bem intercedere precibus auch meritis felgt, bie 3rrlehren von ber Berdienstlichkeit eigener Werke und von ber Ueberverbienstlichkeit ber Werte ber Beiligen ein, mahrend bas evangelische Bewußtseyn sich einfach und getroft an ben ele uevieng zai agzuegere halt, ber (nach Joh. 14, 23.) ohne Mittelspersonen fammt bem Bater gu benen fommen will, die ihn lieben und fein Wort halten. Demungeachtet halt bie evangelische Rirche auch mit ihrem Eultus bas Gebachtniß ber Gemein= schaft ber Beiligen auf bem Grunde ber h. Schrift fest, wenn fie bas Sanctus in ihren fonntäglichen Gottesbienften fingt, und wenn in einem Theile ihrer Gemeinden Die Aposteltage, sowie ber Tag bes Täufers und bes Protomartyre in Ehren gehalten find.

Dem Ginwurf ber Protestanten, bag bie Beiligenverehrung unter ben Zengniffen ber apostolischen Kirche feine Spur für fich aufweisen tonne, ift von ben Ratholiken feit Schelstrate bis in die neuere Zeit (über religiose Minfterien, München 1818) burch bas Thema von der disciplina arcani geantwortet worden. Aber bie Theologen unferer Kirche founten leicht nachweisen, bag bie disciplina arcani es mit anderen Dingen als mit ber Anrufung ber Beiligen und mit ber Berehrung ihrer Bilber gu thun gehabt habe. S. ben Art. Arcan = Disciplin, und Angusti, Denkw. IV, G. 398.

Die Legenden ber Seiligen find frühe gefammelt und nach bem driftlichen Ralenter geordnet worden. Man besitzt noch von ten alten Kalendarien, Menologien und Mar-Die beliebteste Sammlung ber Vitae thrologien bis in bas 8. Jahrhundert hinauf. Sanctorum ift im Drient Die bes Simeon Metaphrastes (12. Jahrh.), Die berühmteste bes Decidents aus früherer Zeit bie legenda aurea bes Jakobus be Boragine († 1298). Das wichtigfte fpatere Wert find bie von ben Bollandiften unternommenen und bis jum 15. Ottober in 53 Banden fortgeführten Acta Sanctorum Antverpiensia. G. b. Art. Acta Martyrum. - Bgl. Chemniz, examen concilii Tridentini, III. Lobegott Lange, Art. Beilige in ber Enchtl. von Erich und Gruber.

Beiliger Geiftesorden. Der Orben bes heiligen Beiftes besteht in verschiebenen Gattungen, namentlich in Frankreich und Italien, wo er in Bruder- und Schwefterschaften unter ber Bezeichnung "Sofpitaliter und Sofpitaliterinnen gum b. Beifte" eine gerade nicht unbedeutende Ausbreitung gefunden hat. Sierher gehört ber Orden bes h. Beiftes von bi Saffia in Rom, ber zunächst von Buito von Montpellier 1178 nach Augustinischer Regel fur Sospitalritter gestiftet murte, baber er auch "Drben bes h. Beiftes von Montpellier" heifit. Er verbreitete fich in Frankreich und Italien. Als ihm unter Innocenz III. 1204 bas Hofpital bi Sassia (Hospitale in Saxia) in Rom zufiel, erhielt er jene Bezeichnung; Die Ordensbrüder theilten fich nun in Hofpitalritter mit einfachen und in regulirte Chorherren mit feierlichen Gelübben, ber Orbensvorsteher nahm als Grogmeister seine Resideng in jenem Sospitale. Mit biefer Briiderschaft, Die frühzeitig auch Schwestern erhielt, murben bie im 3. 1254 als eine weltliche Berbindung geftifteten "Sospitaliter und Sospitaliterinnen gum b. Beifte in Frankreich" verbunden. Nach mannigfachen und wechselvollen Schickfalen hob Pius II. (1459) die Ritter in 3talien auf, mahrend fie in Frankreich fortbestanden; im 3. 1693 murben fie von Neuem hergestellt und der Orden trennte sich nun in die Grade ber Gerechtigkeits = und Gna= benritter, bienende Brüder und Oblaten. Balb barauf unterlag er einer neuen Geftaltung, indem Babft Clemens XI. (1700) die Brüder in regulirte Chorherren ummandelte. Der Orben besteht in folder Beife noch jett. Die hofpitaliterinnen tragen eine weiße Rleidung, heißen deshalb "weiße Schwestern," sind gahlreicher verbreitet als die regulir= ten Chorherren und beschäftigen fich vornehmlich mit Urmen- und Krankenpflege, mit ber

Erziehung und bem Unterrichte junger Marchen. Gin Zweig von ihnen find bie Schweftern bes b. Weiftes gu Poligny; fie fint icon im 3. 1212 geftiftet worben und bestehen noch jett in Franfreich, boch ohne eine große Berbreitung gefinden gu haben. Die Ranonifer tes b. Geiftes find mahrscheinlich in Letharingen turch Johann Berbert entstanden, vom Pabste Girtus V. 1588 bestätigt worten und für ben Unterricht bestimmt mit ber Berpflichtung flösterlicher Bet. und Nastenübnigen. Bur Orbenofleibung gebort ein filbernes Rren; und bie Abbildung ber Berabfunft bes b. Beiftes auf rie Apostel. 3m 3. 1700 ftiftetete ber Abbe Desplaces und Bincent le Barbier auch einen Miffion Bpriefterverein gum b. Geifte, ber feine Thätigfeit auf Die Miffion, Die Seminarien und Brantenpflege erftreden follte, von Rapoleon I. nen begrundet murte (1805), fich weit verbreitete, noch jett besteht und namentlich außerhalb Europa's für tie Miffion arbeitet. Die weltlichen Mitterorben bes h. Bei ftes, von benen einer 1352 vom Rönige Indwig von Tarent, ein anderer 1360 vom Rönige Johann I. von Castilien, ein britter 1578 vom Ronige Beinrich III. von Franfreich geftiftet murbe, bestehen nicht mehr. Bas ten frangofischen Rittererben bes heiligen Beiftes betrifft, f. Beift, Orben bes beitigen. Mendeder.

Seiliger Grabevorden. Diefer Orben umfaßte ehebem regulirte Ranonifer und Ranguiffinen in nicht unbereutenter Berbreitung. Gein Stifter und bie Beit feiner Stiftung laffen fich nicht zuverläffig angeben; nach Ginigen foll er von Bottfried von Benillen nach ber Eroberung Jernfalems 1099, nach Underen aber von bem Archibiatonne und frateren Batiarchen von Berufalem, Arnolt, im 3. 1114 gestiftet worben febn. Er befolgte bie Regel Anguftins und verbreitete fich in mehrere gander, namentlich nach Belen, Sellant, Frantreich und in einigen bentschen ganbern. Die Kanonifer fanden integ bei tem pabstiichen Stuhle feine Begünftigung, ja Innoceng VIII. überließ ihre Eintfinfte ben Bethlehemiten. Unter Urban VIII. erhielten fie gwar mit ben Schwestern eine neue Regel, boch fonnten fie taum bier und ba noch fortbesteben. Bahrend fie ihren Untergang fanten, baben fich tie Aanoniffinen in Holland, Frankreich und Deutschland (bier in Baten) erhalten. Huffer ben gewöhnlichen ftofterlichen Uebungen beschäftigen fie fid mit ber Erziehung und bem Unterrichte junger Madden, wodurch fie zugleich ibren Unterhalt gewinnen, ba fie nur wenige ober gar feine Ginfünfte haben. Die Claufur ift ftreng, fo tag für gewöhnlich nur fürftliche Berfonen ihre Alofter befuchen fon-Die oberfte Leitung berfelben bat ein Bifchof, jedem Aloster steht eine Priorin vor. Die Moviginen haben eine breifährige Probegeit und fonnen bas Alofter wieber verlaffen; in Baten besteht feit 1811 tie Bestimmung, bag bie Alostergeliibbe immer nur auf tie Beit von trei Jahren abgelegt werben follen. Die Orbenstracht ift ein weites idmarges Cherfleit mit einem vorn und über ten Rinten herabhangenden Chorhembe, ein schwarzer, bei ben Meviginen aber weißer Schleier, und ein fleines ans roth feitenen Bantden bestehentes Kreng mit zwei Onerftreifen von ungleicher lange, bas auf ber linten Bruft getragen wirt, im Chore ein langer schwarzer Mantel. Priorin trägt ein geltenes Areng an einer von Gold und Seibe gewirften Schnur. -Der geiftliche Mitterorten vom heil. Grabe in Englant, beffen Stiftung in bas Jahr 1171 fallen foll, ging bereits im 16. Jahrh, wieber unter. Ginen anderen Ritterorben bes beil. Grabes ftiftete ber Babft Meranter VI. 1196. Rachbem ber Orben am Enbe tes vorigen Jahrhunderts untergegangen war, stellte ihn Ludwig XVIII. in Frankreich wieder her (1814), doch im Jahre 1830 hörte er abermals wieder auf.

Seiligenschein, Gloria, Nimbus, Aureola. Schon im Heitenthum sindet sich die Darstellung eines Lichttreises over Strahlenkranges um die Gestalt over das Haupt von Gettern und Hercen, bei den Römern um die Röpse der Raiser auf Statuen, Münzen u. d. de bezeugt auch Servus zum Birgil, z. B. Aen. II, v. 616: nubes divina, est enim fluidum lumen, quo Deorum (III, v. 587: vel imperatorum) capita cinguntur, sie enim pingi solent. Auch bei den Acquyptiern, Bersern, Indiern sinden sich ähnliche Darstellungen, dergleichen Dirron aufsührt. Im christlichen Alterthum kommt zwar Gott,

auch Christus, ohne ben Lichttreis auf Sarkophagen, Letterer aber nit bemselben in ben Katakomben vor, und eine Abravasgemme trägt ben Strahlennimbus. Bom 4. Jahrhunsbert an werben diese Attribute in verschiebener Form und Anwendung immer allgemeiner, nicht bloß kei heiligen Personen, auch beim Satan (Didron), bei dem Lamm, dem Eswen, den übrigen Evangelistensymbolen, später anch bei allegerischen Figuren. Gett Baster hat in der Regel den Nimbus in Form des Dreiecks, Christus rund mit eingezeichsnetem Kreuz. Der h. Geist, als Taube, wird gemeiniglich von dem Heiligenschien umstlessen. Eine gleiche Einschließung sindet sich auch in allen Miniaturen, wenn Gottes Gegenwart und Wirksamkeit nur durch eine Hand, die aus den Wolken reicht, bezeichnet wird. In der späteren Kunst liebt man es, den Nimbus als durchsichtige, horizontale oder schräge Scheibe über dem Hanpte der Heiligen anzubringen. Didron ninunt die Gloria als Gatztungsnamen solcher bildlichen Verklärungen, und unterscheidet innerhalb der Gattung Nimbus als Bezeichnung des Heiligenischen, der das Hanpt, Aureola als diesenige des Lichtglanzes, der die ganze Gestalt umgibt. Bgl. dessen Iconographie chrétienne S. 25 ff., de la gloire. Ausgerdem besonders Münter, Sinnbilder z. 11. S. 20 ff. Grüncisch.

Seiliger Bund. (Liga sancta) von Rürnberg beift bie gwifden bem Raifer Rarl V. und mehreren katholischen Ständen burch ben Bicekangler Matthias Beld ant 10. Juni 1538 gu Nürnberg abgefchloffene und gegen ben Schmalkalbifchen Bund gerichtete Einigung. Pabst Paul III. schien nach seiner Stuhlbesteigung ber vielfach ausgesprochenen Forderung, ein freies driftliches Concil zu veranstalten, nachgeben gu wollen; benhalb hatte er burch seinen Legaten Peter Baul Bergerius Unterhandlungen mit ben Protestanten anfnüpfen laffen. Diese faben sich jedoch in ihren Erwartungen getäuscht, ba Paul ein Coneil in Dentschland nicht zugestehen, Die Entscheidung über Die Streitfragen fich allein vorbehalten, folglich überhaupt fein freies driftliches Concil gehalten miffen wollte. Den zwischen Karl V. und bem Könige Frang von Frankreich ausgebrochenen Krieg benütent, fchrieb er burch bie Bulle Ad dominici gregis curam (bei Raynald ad ann. 1536 Nro. 35) am 2. Juni 1536 bas Concil nach Mantna aus, bas hier im Mai bes folgenden Jahres eröffnet werben follte. Bugleich fandte er ben Bifchof v. Air, Beter Borftins, an ben König Ferdinand wie auch an tie beutschen protestantischen und römischen Fürsten (f. ben Bericht bes Cornelius Ettenius nach ber von 28. A. Arendt herausgeg. Löwener Sandichrift in Raumer's Hiftor. Taschenbuch, Jahrg. 1839. S. 467-556), um ihnen die Indictionsbulle einzuhändigen und sie für bas Concil zu gewinnen. 3m November 1536 fam Borftius in Deutschland an, besuchte ben Sof zu Wien, bann mehrere andere fürftliche und auch bischöfliche Bofe. Der Rurfürst Johann Friedrich mar von Weimar bereits abgereist und auf bem Wege zu bem nach Schmalkalben anberaumten Fürstentag begriffen; Borftius begab fich baber, nachbem er noch mehrere andere Städte besucht hatte, auch nach Schmaltalben und traf bier am 24. Febr. 1537 ein. Um folgenden Tage legte er bem Kurfürsten seine Miffion in einer Audieng vor, ber Rurfürst aber ging lachend von ihm weg, um sich mit feinen Rathen zu besprechen und ließ auch die Bulle mit bem an ihn gerichteten Breve gurud. Mit ähnlicher Berachtung wurde Borftius von bem Landgrafen Philipp und ben Bergogen von Bürttemberg, Pommern und Lüneburg behandelt, ja nach einigen Tagen erhielt er selbst seine Briefe wieder zurückgestellt und mit Unwillen verließ er Schmalkalden am 3. März, indem er als Antwort auf die Concilienfache die Erflärung erhielt, die der eben in Schmalkalben anwesende Vicekangler Beld auch erhalten hatte, welcher vom Raifer Rarl in die Mahlstadt abgeordnet worden war, um die protestantischen Fürsten zur Beschidung bes Concils einzuladen (f. Walch, Luthers Schr. XVI. S. 2430 ff.; Hortleder, von Ursachen bes beutschen Rrieges I. Buch 1. Rap. 25-29). Die Schmalfalbischen Bunbesfürsten bemerkten bem Vicekangler, bag bas Concil, ber pabstlichen Bulle gemäß, nur gegen bie neu entstandenen Retereien und Irrthumer gehalten werden folle, ja bag ber Pabst in ber zur scheinbaren Reformation bes römischen Hofes erlaffenen Bulle (vom 23. Septbr. 1536, bei Wald XVI. S. 2322) ausdrüdlich erklärt habe, "daß er Ausrottung balben ver gistigen Lutherischen und anderer Regereien bas Concilium anzusetzen bewegt worden sein," wodurch er also bie Evangelischen schaften im Beraus verdamme; überzies solle bas Cencil ausserhalb ber bentschen Nation gehalten und ans ben angegebenen Gründen könne es von den Svangelischen nicht besucht werden (Walch XVI. S. 2463 ff.). So war auch Held's Mission, welche die evangelischen Fürsten wenigstens zu einer nicht ganz unerwünsichten Erklärung wegen des Concils vermögen sollte, ganz mißglückt; sie kennte auch kaum einen anderen Erselg haben, da Held, dert, der unter den kaiserlichen Räthen siets zu gewaltsamen Schritten rieth, gerade nur wünschte, diese sobald als möglich berbeizussihren. Er ließ sich baber selbst im Namen des Kaisers in hestige Erklärungen ein (s. Planck, Gesch, des pretest, Lehrbegt. III. S. 306 ff.) und endigte mit Tredungen ter kaiserlichen Ungnade gegen die evangelischen Fürsten. Diese glaubten nun den kaiserlichen Wittel unterzeichnet worden waren, die nöthige Versorge, falls der Krieg ansbrechen sollte.

Unter felden Umftanten und Berhaltniffen ging ber Raifer mit feinem Bruber Berdinant, wie aus einem am letten Gebrnar 1538 von Belo abgefaßten Schreiben fich ergibt (f. Stumpf, Baierns politische Beichichte. Münch. 1816. I. S. 207), ichen mit tem Plane um, in Speier einen Bunt gegen ten Schmalt. Bund gu fchließen. Bu biefem Bwede mar burd Beld und ben Ritter Mabru; eine Ginladung vom König Ferdinand an tatholische Gurften ergangen. Die Berfammlung ber Gingelabenen tam in Speier zwischen tem 4.-12. Mar; 1538 zu Stante (f. Stumpf a. a. D. S. 210); hier erfchienen als Abgeordnete vom Raifer und von Gerbinand Beld und Madrug, vom Kurfürsten Albrecht gu Maing Beinrich von Beim, vom Ergbischof Matthäus von Salzburg Nitolaus Ribeisen unt Jörg Tranner, von ten Berzögen von Bayern Bans Weiffenfelter, vom Berzog Georg ven Cachfen Joadim von ter Sait, und vom Bergeg Beinrich von Braunschweig Liborins Bedmann. Es tam inteff gu feinen befinitiven Befchliffen, vielmehr murbe nur ter Entwurf zu einer Buntesnotel aufgestellt mit Bezeichnung ter Buntesoberften und Bundedrathe, mit Aufstellung einer Bundedtaffe gur Bestreitung etwaiger Rriegsfosten, mit Berichlägen gut Erweiterung bes Buntes und ber Bestimmung, bag ter Bund bei einer neuen Zufantmenkunft zu Rürnberg, Rothenburg an ber Tauber ober Perching im Ergftifte Cidftatt unvergüglich und formlich abgeschloffen werden solle. Die Zusammenfinift tam in Rurnberg gu Ctante und bier murte jett, - tem Comalfalbifden Bunde gegenüber, - ter fogenannte beilige Bund, ber ben alten beiligen Glauben vertheibigen jellte, abgeschlossen. (Hortlever, a. a. D. Th. I. Buch 8. Kap. 14 n. 15.; Walch, XVII. E. 4 ff.; Seckendorf, Hist. Luth. Lib. III. pag. 172; Sleidanus, de statu religionis Lib. XII.) Die Bundesglieder maren: ber Raifer, ber König Ferdinand, Albrecht, Erzbischef von Magteburg und Mainz, Matthäus, Erzbischof zu Salzburg, Die Berzöge von Bapern Wilhelm und Ludwig, ber Bergog Georg von Sachsen und bie Bergoge von Braunschweig, Erich ber Meltere und Beinrich ber Jüngere. Der Bund mar wefentlich ein Defensibund für ben herkonmlichen Glanben und bie geiftlichen Stiftungen, benn in ber Bundesnotel beißt es anstrudlich: "Und foll tiefe unfere Berftandnig vornehmlich ber Religion Cachen und mas berhalben gugetragen ober ber Religion anhängen möchte, tagn and allein befenfive und gur Begenwehr verstanten jenn. Go follen auch alle geiftlichen Stiftungen, Buter, Renten, Bulten ober Binfe, wie fich gebuhret und in allen Rechten verfeben, Schut, Friete unt Recht haben, tie wir auch wollen erhalten und vermöge ber Rechte und bes beil. Reiches Ordnung für schädlichen Einziehen und Bewalt beschirmen und handhaben." Un einer anderen Stelle heißt es, bag "biefe driftliche Berftandnig tie Ehre tes Allmächtigen und Santhabung unseres beil. Glaubens, alte bergebrachte driftliche Webranche und Ceremonicen betrifft, und ift von und allein barum, baß wir bei foldem driftlichen Glauben und Ceremonieen, landfrieden und orbentlichen Rechten bleiben mögen und bavon nicht abgebrungen werben, und alfo auf ber naturlichen Gegenwehr ftehet und befenfive angenommen." Ramentlich erflärten auch bie Ber-

bundeten, falls "bie Protestirende bes Schmalkalbischen Bundes verwandte Stande, ober auch biejenige, fo fich nach bewilligtem Friedenstande zu ihnen gezogen oder noch annehmen wurten, nicht ber Religion halber, fonbern auch in einem antern Schein - uns überziehen ober betrüben, - gegen dieselben follen und wollen wir und gleichermaßen, als ob es ohne alle Mittel von wegen ber Religion gefchehe, an einander und in Kraft biefer Ginigung Bulfe gu thun fchuldig fenn." Der Bund wurde auf bie nachsten eilf Jahre gefchloffen. Bur möglichen Beilegung ber beftehenden Zwiefpalt follte ber Raifer ingwifden auf bie Beranftaltung eines Concils bedacht febn. Sammtliche Bunbesglieder theilten fich, um im Falle ber Roth bie Defension orbentlich zu rollziehen, in zwei Theile ober Provingen, in die oberländische Proving (ber Raifer, Ronig Ferdinand, ber Ergbifchof von Salzburg und bie Bergoge von Babern) und in die fachfifche (ber Ergbifchof von Magteburg, Bergog Georg und die Bergoge von Braunschweig); für jene murte Bergog Ludwig von Bayern, für tiefe Bergog Beinrid, von Braunschweig als Bunbesoberfter bestimmt; jeder erhielt noch einen Bundesrath, um mit bemsetben alle näher beftimmiten Bundesangelegenheiten (f. Wald XVII. S. 17 ff.) zu ordnen und zu leiten. Raifer Rarl und Ronig Ferdinand übernahmen ben vierten Theil aller Rosten, empfingen aber bafür ben vierten Theil ber Stimmen im Bundesrathe, Die anderen Theile ber Koften follten von ben jetigen und ben etwa noch aufzunehmenden Bundesftanden übernommen werben. 11m auch bem Falle, nob eilende Sachen vorfallen möchten" vorzuschen, wurde noch eine Bundestaffe conftituirt, für jedes Bundesglied bie fofortige Erlegung einer bestimmten Summe beschloffen. Endlich gaben die Berbundeten noch die Ertlarung: "Bir verpflichten uns auch und fagen hiermit zu: Db es fich gutruge, bag unfere gnabigfte herren, obgemelbet, bie Erzbifchöfe ein ober mehr vor Endigung biefer Bündniß mit Tod abgehen wurden, bag wir feinen nachkommenden Ergbischof oder Bischof zu ber Regierung tommen laffen wollen, er gelobe benn zuvor, biefe Bündniß zu halten und gu vollstreden." Go ftanben sich nun ber Schmalkalbijde und sogenannte heilige Bund als zwei Definitivbundniffe gegenüber. Mertwürdig ift es, bag ber Raifer Rarl wenige Donate nach bem Abschlnffe bes heiligen Bundes Belb's Wirtsamkeit für bie Conftituirung beffelben geradezu besavonirte (f. Seckendorf S. 171) und Beld fogar von ihm entlaffen murbe, bennoch ift es gar feinem Zweifel unterworfen, bag Belb nur nach ben Aufträgen bes Raifers handelte, Rarl laugnete aber biefe ab, weil ber Bund feine Erwartungen nicht erfüllte (f. Pland a. a. D. S. 316 ff.). Der Pabft vermittelte ben Waffenstillstand zwischen Karl und bem Könige Franz von Frankreich; am 19. April 1539 tam ein folder auch zwischen bem Raiser, bem Konige Ferdinand und ben Angsburgischen Confessionsverwandten zu Stande (Balch XVII. S. 396 ff.).

Beiligfeit Gottes, f. Gott.

Beiligkeit der Rirche, f. Rirche.

Seiligfeit, urfpr. bes Menfchen, f. Gerechtigteit, urfpr.

Seiligkeit, Titel bes Pabftes, f. Pabft.

Beiligsprechung, f. Ranonisation.

Seiligung. Der Begriff ber Heiligung ist ber Grundbegriff ber religiösen Sittslickeit in ber heiligen Schrift. Er gehört bem Alten Testamente an wie dem Neuen, der Dogmatik, wie der Moral. Die Burzel desselben aber liegt in der Idee der Heiligkeit Gottes. Auf Grund der Heiligkeit Gottes soll der Mensch sich heiligen, durch dieselbe und für dieselbe: das ist die Heiligung. Die Heiligkeit Gottes aber ist der Grundzug der theokratischen alttestamentlichen Gottesidee. Jehorah ist der Heilige (Jes. 6.). Der Begriff der Heiligkeit Gottes drückt aber nicht bloß sein negatives Berhalten aus, nach welchem er sich allem Unreinen, Gemeinen, Sündigen, entzieht, sondern eben so sehn sehn sonschen beiligen Geist, welcher nicht nur alles Ungöttliche in der Welt abstößt und vernichtet, sondern auch das göttliche Leben mit absoluter Macht in die Welt einsührt, die Menschheit reinigt und

vergeiftigt, Die Welt verktart. Gott ift heilig als ber Gott ber heiligen Gemeine. "3ch bin ber Berr ener Gett: barum follt ihr euch heiligen, bag ihr heilig fent: benn ich bin beilig" (3 Dief. 11, 44. 15. 1 Betr. 1, 16.). Daber preifit and Chriftus Gott als ben beiligen Bater in feinem hohepriefterlichen Gebet, ba wo er von feiner weltverklarenben Wirfung retet (Joh. 17, 11.). Der hebräifdetheofratische Begriff ber Beiligkeit (שֶׁלֶשׁ) fintet fein weltliches Unalogen in tem griechischen Begriff ber Itealität. 3reell ift bas, was fich ter 3tee gemäß verhalt in feiner Erscheinung: tas Scone in feiner jum fdonen Leben erwedenten Wirtung. Heilig aber ift tas, mas fich ter Perfonlichteit, tem fich felbst erfassenen Geisteswesen gemäß verhält in feinem innerlichen Grunde: bas Gute in feiner höheren, icopferischen, bas Gute ftiftenten Poteng. Gott ift beilig, indem er fein ewiges, perfenliches Wefen bethäligt mit absoluter Bemäßheit, und bamit ras Reich bes persönlichen lebens stiftet, ichnist und vollendet, bas Reich ber Liebe. Die übliden Definitionen ber Beiligfeit Gottes haben fich meift in Die zwei Geiten bes Begriffe, tie negative und bie positive, einseitig getheilt. Die alteren Dogmatifer (Calov, Onenstert, Sollag) laffen ben Begriff ber Beiligfeit Gottes größtentheils mit bem negativen Begriff ber Wesenbreinheit gnsammenfallen (f. Bretichneiber, fuftematifche Entwidtung ber bogmat. Begriffe S. 383), Die neueren, namentlich Ammon, Kant, Wegscheiter, Reinhart, Diterlein, haben tiese Richtung noch verflacht, intem fie unter ter Beiligkeit bie Angemeffenheit bes Willens Gottes jum Sittengesetz, ober ju ben Gefeten feines Wiffens verstanden. Gie vergagen, bag bie Beiligkeit als bie Canfalität tes Sittengesetes betrachtet werten muß, ober vielmehr noch niber bie eigentlichste Caufalität beffelben, Die Berechtigfeit, hinausliegt. Mit ber Schleiermacher'ichen Definition, nach welcher wir unnter ber Beiligfeit Gettes biejenige gottliche Urfächlichkeit verfteben, traft beren in jedem menschlichen Wesammtleben mit tem Buftante ber Erlöfungebedurftigfeit zugleich bas Gemiffen gefett ifte, reicht man noch weniger aus, insefern es hier eift tie Gunte ift, welche ten Begriff tes inneren Wesetges und seiner Caufalität, ber Beiligteit, vermittelt. Die positive Seite bes Begriffs murbe bagegen einseitig von ber Collenbuid Menten'iden Conte aufgestellt, intem Die Beiligkeit bier als Die bemuthig fich herablaffente Liebe gefaßt werten follte. Denn tiefes Balten für fich betrachtet ift vielmehr bie Barmbergigfeit. Inteffen murte mit tiefer Definition auf ein burchweg vernachtäftigtes Moment tes Begriffs bingewiesen. Gine Zusammenfaffung beiter Seiten ist versucht worden in meiner Dogmatif I, S. 101. Man vergleiche bie Berhandlungen tarüber in Migich, Spftem S. 172. Es mag bier nech bervorgehoben werben, baf ber Begriff ber Heiligkeit Gottes insosern einen spezisischen Gegensatz zu ber pautheistischen Weltanichanung biltet, als tiefe auf einer Bermengung Gottes und ber Welt, bes Beiftes und ter Materie, felbst tes Guten und tes Bofen beruht, ja indem fie fogar barauf ausgeht, tas perfonliche Wefen überhaupt in tas unperfonliche aufgeben zu laffen. Beiligfeit hebt vielmehr alles Unperfonliche in bem Berfonlichen auf.

Sich beiligen beißt temzuselge sich ter persönlichen Wesenstrene Gottes gemäß und in ter Araft terselben ter Verstrickung in tas Unpersönliche entziehen, und in das perssönliche Berhältniß zu Gott eingehend, sich zu einem wesenszemäßen, b. h. persönlichen Veben in ter Liebe für ihn vollenten. Zuwörderst ist nun hier zu beachten, daß das Weset ter Heiligung im Alten Testament, der Natur desselben gemäß, in typischeslischer Gestalt auftritt, nun sich im Nenen Testamente in dem Geset des Geistes, der realen Heiligung zu vollenden.

Weil Gett ter Heilige ist (Bir), so soll sein Belt heilig senn (3 Mos. 11, 44. 45. 5 Mes. 23, 14.). Und weil tas Belt von Natur unheilig ist, so besteht sein wesentstider Beruf barin, sich zu heiligen. Tieser Beruf wird ihm aber burch die Gründung seines Heiligthums, werin Alles bem Hern geheiligt ist, und woburch alle seine Lebens-verhältnisse geheiligt werben sellen, in gesetzlich symbolischer Gestalt vor die Augen gestellt, und es wird burch tiese symbolischen Heiligungen paragegisch für die reale Heiligung erzegen. Der Alt bes Heiligens (Bilgung unfast aber bem Begriff ber Heiligkeit gemäß

allemal zwei Momente. Gine Berson ober ein Gegenstand wird geheiligt, indem sie ihrer gemeinen weltlichen Beziehung burch symbolische Atte (Waschungen, Guhnungen zc.) entnommen, und bann burch eine positive Weihung (bie Salbung, bie Opferung ze.) in ben Dienst bes herrn gestellt, ober bem herrn hingegeben wird. Der Welt nehmen und bem Berrn geben: bas heißt heiligen. Die Beiligung hebt alfo als negative Die falfche, profane Weltbeziehung bes Dbjetts wieder auf, und ftellt als positive feine wahre, religiöse Weltbeziehung wieber ber. Diese Beiligung Ifraels hat ber beilige Gott im Alten Teftament fo lange in gesetlich-symbolischer und pabagogischer Form geleitet, bis bas Neue Testament vermittelt mar, b. h. bis ber Beilige, ober bas Beilige ichlechthin (to agrov) von ber Jungfran konnte empfangen und geboren werben burch Birkung bes heiligen Beiftes (Lut. 1, 35.). Chriftus felbft aber hat feine angestammte Beiligfeit in einer fteten Beiligung feines lebens für Die Belt entfaltet und behauptet, und biefe zulet in ber Opferung seines lebens vollendet (3oh. 17, 18.). Damit mar bas Kommen bes heiligen Geistes vermittelt, und mit ihm empfingen bie Gläubigen bas Wefet bes Beiftes, bes neuen Lebens, ber Liebe, b. h. bas Pringip ber Beiligung. Die Chriften aber werben bie Beiligen genannt (Apostelgesch. 9, 32. Rom. 15, 26. 20.), nicht etwa nur weil fie heilig werben follen, sondern auch weil fie mit dem Glauben an Chriftum bie wefentliche Beiligkeit als ihre Beiligkeit in ihr Inneres aufgenommen und jum Pringip ihres Lebens gemacht haben. Die positive Beiligkeit als Lebenssaat in einem zur Beiligkeit bestimmten, aber burchaus unheiligen Leben muß ihrer Natur nach als stete Beiligung wirksam sehn. Die Christen find als Beilige im Bunde burch bie Beiligung in ihrem Werben (2 Ror. 7, 1. 1 Theff. 4, 3. 4. 7. Gbr. 12, 14.) gur Beiligfeit ber Erscheinung, bes vollfommenen Lebens berufen (Röm. 6, 19. 22. Ephef. 1. 4; 5, 27. 1 Betr. 1, 15.). Eben barum aber, weil ber Begriff ber Beiligung bas gange driftliche Leben und Berhalten umfaßt, muffen wir hier nach verschiedenen Begiehungen die bestimmtesten Unterscheidungen eintreten laffen, wenn wir uns nicht in untlare und irrthümliche Auffaffungen aller Urt verwideln wollen. Bor Allem haben wir zu unterscheiden die Beiligung im allgemein theokratischen und die Beiligung im bestimmteren bogmatifden Sinne. Es entspricht burchaus ber Berübernahme ber altteftamentlichen Ausbrudsweise in bas Mene Testament, ober vielmehr bem Berhältniß gwischen altteftamentlichem Thous und neutestamentlicher Erfüllung, wenn vielfach bie Erlöfung überhaupt, und zwar vorzugsweise bas Element ber Rechtfertigung bes Gunbers in ihr als ein heiligender Att Gottes und Chrifti, als Die Beiligung, welche bic Gläubigen gu Beiligen gemacht hat, bezeichnet wird. In ben Stellen Joh. 17, 17. Upg. 26, 18. Ebr. 2, 11. w. tritt bie Erlöfung nach ihrem gangen Umfang in ber Beftalt ber Beiligung hervor; bagegen bient in ben Stellen 1 Kor. 6, 11. Ephefer 5, 26. Bebr. 10, 10. u. a. ber gleiche Ausbrud bagu, gang vorzugsweife bie Rechtfertigung als Beiligung (von Seiten Gottes) zu bezeichnen. Und wie fo gang natürlich, ba bas Taufbad im Nenen . Bunde eben fo im realen Sinne ben Sünder aussonderte von ber Belt fur ben Berrn, indem es feine Gerechtsprechung besiegelte, wie im Alten Bunde die Beschneibung und Waschung ben Ifraeliten schieben von bei Welt und zu einem Gigenthum bes herrn machten. Indeffen sehen wir Dieser Ausbrucksweise gegenüber auch schon die neutestamentlich bogmatische bestimmtere Bilbung bes Begriffs hervortreten in ben Worten: Christus ift uns von Gott gemacht zur Weisheit, gur Gerechtigkeit, gur Beiligung und gur Erlöfung (1 Kor. 1, 30.) und in manden anderen Stellen (1 Theffal. 4, 3; 4, 7. Cbr. 12, 14. u. f. w.). - Mit biefem Gegenfat ber Ausbrudsweife ift ber zweite allerbings verwandt, nach welchem bie Beiligung vorzugsweise einmal als Aft Gottes ober Christi und seines Beiftes genannt wird, fobann aber auch als Aft bes gläubigen Menichen. Gott ift es, ber bie Menschen heiligt als der heilige Bater (3ch. 17, 17.) burch bie Beiligkeit und Beiligung Chrifti (B. 19.) in ber Beiligung bes Geiftes (1 Betr. 1, 2.). Diesem Wirken Gottes entspricht aber ber Chrift, indem er fich felber bem Berrn

heiligt; nur geschieht bies im Allgemeinen baburch, bag er in bie erlofenbe, rechtfertigende und heiligende Beiligung von Seiten Gottes eingeht (Ephefer 1, 4. 1 Betri 1, 15. Apg. 26, 18.). Auf biefem Grunde ber allgemeinen theofratifd-göttlichen Beiligung ber Gläubigen aber bilbet fich nun bie Unterscheidung ber Rechtfertigung und ber Beiligung im engeren Sinne. Inteffen muß bemertt werben, bag bei biefer Coordination tie Rechtfertigung bie Form bes gottlichen Wirfens bat, bie Beiligung bie Form bes (driftlich) menfchlichen Berhaltens. Daber muß man fich umfeben nach bem fpeziellen Element tes göttlichen Baltens, welchem tas fpezielle Element tes menfchlichen Berhaltens in ber Beiligung entspricht. Dies ift aber ohne Zweifel angegeben in ber bekannten paulinischen Darfiellung ber gesammten Beilvordnung Rom. 8, 29.: "Die er guver berseben (= erwählt) hat, bie hat er auch verordnet; bie er aber verordnet hat, bie hat er auch berufen, die er aber berufen bat, die bat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, tie hat er auch verherrlicht. Go wie hier bem gottlichen Att ber Erwählung bie menschliche religieje Anlage entspricht, ber gottlichen Berordnung bie menschliche Ballfahrt, ber göttlichen Berufung bie menfchliche Befehrung, ber göttlichen Rechtfertigung ter menfchliche Glaube, fo endlich ber göttlichen Gubrung gur Berrlichkeit, bem Berrlidmaden bie (driftliche) menichliche Beiligung (f. m. positive Dogmatit II, S. 950). Der beilige Beift nämlich, welcher ben Gläubigen befeelt, ift eben sowohl bas Pringip feiner Beiligung, als feiner Berherrlichung, ber Beift ber Berrlichfeit. Daber zielt bas gange Balten Gottes über bem Gläubigen babin, tiefes Pringip in ihm gur vollen Entfaltung ju bringen, ihn bis zur vollen Erscheinung seiner inneren Berrlichkeit zu vollenben, indem er feinerfeits bis gum Biele feiner herrlichen Erfcheinung, melde mit ber Beiligfeit Einst ift, tem Beren fich beiligt, b. h. tem gettlichen Berrlichmachen mit feinem Berhalten entspricht. Daher feblieft fich 1 Ror. 13. Die Beiligung an Die Gerechtigkeit an, wie Rom. 8, 29. Die Berherrlichung an Die Rechtfertigung; baber werben bie Chriften bin und wieder aufgefordert, fich auf bem Brunde ihrer Erlöfung zu heiligen (2 for. 7, 1. 1 Theff. 4, 3. Gbr. 12, 14.). Wenn aber bie Beiligung wurzeln foll in ber Rechtsertigung, fo heißt bas mit andern Worten, fie foll murzeln in ber Beiligung bes Namens Gottes (Matth. 6, 9., vgl. 2 Dof. 20, 7.) ober in ber Thatsache, baß Gott in bem Bergen ber Bläubigen geheiligt wird (1 Petri 3, 15.). Der Rame Gottes namlich ift bie Erkenntnift Gottes, ober ber Gott im Bergen, und ber Glaubensblid auf bie rechtfertigente Unate Gottes in Chrifto ift mit ber Wiebertehr ber reinen Erfenntnif Gottes, ober mit ter Beiligung feines Namens Gins und baffelbe. Gleichwie aber bie alttestamentliche Beiligung von ber Erkenntnift bes einigen rettenben Behovah ausgebt. und fich alebald tarin bethätigt, bag ber Ifraelit fich von ber Welt aussonbert und bem Beren beiligt, fo vollzieht fich auch bie neutestamentliche Beiligung in realer Beife barin, baff ber alte Mensch ausgezogen wirt, ber neue angezogen (Ephef. 4, 22. Roloff. 3, 9. Galat. 2, 19.); t. h. sie ift negativ und positiv zugleich. In ihrem negativen Berhalten jest sich bie Buffe bes Gläubigen fort, und wird zur täglichen Buffe, in ihrem positiven Berhalten fett fich fein Glauben fort, und bethätigt fich in ter Frucht bes Glaubens, in ber Liebe. Immer mehr ertobtet ber Chrift alle feine ungöttlichen Beziehungen zur Welt, und in bemfelben Daafe erwedt er feine mefentlichen Beziehungen zu Gott gum neuen leben. Geine Beiligung vollentet fid tarin, bag er fein ganges leben und feine gange Welt und Weltbeziehung Gott opfert, und bag er bamit fein Gottesbewuftfenn über alle feine Belt- und Lebensbeziehungen verbreitet. Gie geht babei aber naturgemäß von Junen nach Auffen. Buerft wird bas Innerfte geheiligt: bie Erkenntnif Gottes im Weifte. Bon bem Beifte aus aber verbreitet fich bie Beiligung über Seele und Leib (1 Theff. 5, 23.), über bie Glieber bes leiblichen Lebens unt bas gange Lebensgebiet (Röm. 6, 19; 11, 1.). Das Ziel ift Beiligkeit und Berrlichkeit.

Man hat viel barüber gestritten, ob bie Heiligung ein Wert Gottes sen, ober ein Wert bes Menschen. Dieser Streit verfennt bie Eigenthümlichkeit ber driftlichen Lebens- sphäre. hier ist überall ber Mensch von Gott ergriffen, und Gott in bem Menschen

wirksam; bas driftliche Leben ist spezifisch gottesmenschlich. Wenn man nun hier auf biejenigen Stellen zurückblickt, wo bie Heiligung mit theokratischem Ausbruck bie Rechtsfertigung bezeichnet, so ist es keine Frage, daß in biesen Stellen von dem Werke Gottes in dem Glauben des Menschen die Rede ist. Die dogmatisch begriffene Heiligung im spezifischen Sinne aber, welche sich auf diese Rechtsertigung gründet, ist in ihrer Form ein Werk des Meuschen, d. h. ein Thun des Christenmenschen in der Kraft des ihn heiligenden oder verherrlichenden Herrn. Deun gerade darin besteht ja das neue Leben, daß der Mensch zur Liebe erwacht, zur freien geistigen Selbstbestimmung in der Gemeinsschaft des Herrn.

Un biefer Stelle konnen wir jedoch ben Zwiefpalt zwischen ber fatholischen und ebangelischen Dogmatif über bas Berhältnig ber Rechtfertigung gur Beiligung nicht übersehen. Das Concilium Tridentinum erklart (Sessio 6, cap. 7.): Die Rechtfertigung ift nicht allein bie Bergebung ber Gunten, fontern auch bie Seiligung und bie Erneuerung bes innern Menschen. Sie betrachtet alfo bie Rechtfertigung als Gerechtmachung im eigentlichen Sinne, und läßt fie mit ber Beiligung in Gins zusammengehen. Die Apologie ber Angeburgifchen Confession bagegen erklart: Die Rechtfertigung feb nicht ein wirkliches Gerechtmachen, fontern ein Gerechtsprechen im forenfischen Sinne. Infofern nun aber biefes Berechtsprechen boch ein mirkliches Bergeben ber alten Schuld und eine Aroptation ober Aufnahme in die Rindschaft bes neuen Lebens jehn foll, tann allerdings nicht geläugnet werten, bag jenes Gerechtsprechen Gottes ein wirksames, ein schöpferisches ift. Bas aber bas protestantische Befenntnig auf's Bestimmteste will, ift bie entschiedene Unterscheidung zwischen ber einmaligen vollendeten Rechtfertigung und ber allmäligen fortgehenden Beiligung, ja bie gegenfätzliche Betrachtung beider Beilemomente. fatholifden Dogmatifer fint fich nun gleich geblieben in ter Geltendmachung ihres tribentinischen Symbols. "Die Beiligung, lehrt Alee (fath. Dogmatif III, 85.) ift eine Berfebung aus bem Buftanbe ber Ungnabe, in weldem bie Kinter bes erften Abam geboren werben, in ben Buftant ber Gnabe und ber göttlichen Rindschaft burch ben zweiten Abam, Jefus Chriftus, unfern Erlöfer. In ber protestantischen Rirche bagegen haben nicht nur früher bie Socinianer (f. Winer S. 102) ben Begriff ber Rechtfertigung und ber Beiligung confundirt, und bie Rationalisten später gar bas Berhaltnig beiber umgefehrt (Wegscheider, institutiones §. 155), sondern in ber neuern Zeit hat sich auch bie firchliche Dogmatif von ber Bermischung beiber nicht frei gehalten (f. m. Dogmatif S. 1042). Wir werben nun freilich zugeben muffen, bag bie h. Schrift vielfach, namentlich in ber johanneischen Theologie, beibe Momente einheitlich zusammenfaßt (1 3oh. 3, 5. 6.). Ebenso, daß bie Rechtfertigung als ein Sprechen Gottes nothwendig ein wirtsames, ein schöpferisches sehn muß, also ohne irgend eine Gerechtmachung nicht zu benten ift. Gleichwohl verpflichtet uns bie beilige Schrift burch ihren Borgang, beibe Momente nach ihrem besonderen Karafter und gegenfätlichen Berhältniß zu unterscheiden; und zwar nicht nur Paulus (Röm. III.-V.), sondern auch Betrus (1, 18-22.), Johannes (1 306. 1, 9.), ber Hebräerbrief (4, 16.) und felbst Jakobus (1, 18.). Richt minter verpflichtet uns dazu das Wesen bes driftlichen Glaubens und Lebens felbft. Der Glaubige ift unter ber Rechtfertigung ein Bert Gottes, er ift verfenkt in Chriftum mit feiner Unschauung. In seiner Beiligung aber treibt er bas Wert Gottes, und nimmt er Christum auf in fein eigenes Leben. Der Ort unserer Rechtfertigung ift Chriftus (nie in Chrifto); ber Ort unserer Beiligung ift unser neues Leben (Christus in uns). Die Rechtfertigung ift eine ibeelle Einheit, ein einmaliger Aft wie bie Taufe, Die Beiligung ift eine unendliche Mannigfaltigkeit, stets fich wiederholend wie die Feier bes heiligen Abendmahls. Die Rechtfertigung ist bas Prinzip unseres neuen Lebens und als Prinzip in sich vollendet, die Seiligung ift bas Werben, die Entwidelung bes neuen Lebens, und bemgufolge nicht vollendet vor dem Eingang in das himmlische Erbe. Der Gegensatz ift eben so bestimmt wie ber Burgeltrieb und ber Fruchttrieb im Leben ber Pflange. Offenbar aber muß die Beiligung felbst baburch alterirt, verwirrt, entfraftet werben, wenn fie ihrem Burzelleben entrückt und auf sich selbst gestellt werden foll. Rur ans ber Zuversicht ber Rechtsertigung quellen die Kräfte ber Heiligung bis zur Bollendung empor.

Schliestlich muß bemerkt werben, bag ber Begriff ber Heiligung eben so sehr ber Ethik als ber Dogmatik angehört, und nungekehrt. In ber Dogmatik bezeichnet sie bas lette Moment ber Heilsordnung; in ber Ethik bagegen hat sie bie Ingendlehre zu begründen und namentlich nach ihrem negativen Verhalten barzustellen.

Seilfunft bei ben Bebräern, f. Argneifunft bei ben Buben.

Beilvordnung, ordo salutis, and oeconomia salutis, ift in ber Deamatif eine lleberschrift, unter welcher tie Begriffe, welche fich auf tie subjettive Berwirflichung bes Beiles beziehen, abgehantelt werten, nämlich in ter Regel: Bernfung, Erleuchtung, Wiedergeburt und Betehrung, Bufe, Beiligung, unhftische Bereinigung, und oft auch Mechtfertigung und Glaube, sowie zulett noch Berherrlichung. Die Behandlung in ber Dogmatik zeigt eine fehr große Berfchiebenheit in ber mannigfaltigen Spaltung und lleber- ober Unterordnung ber Begriffe: Wiedergeburt, Ernenerung, Befehrung, Bufie. Dagegen ift es im Allgemeinen ein fehr bestimmter Begriffstreis, welcher unter jener Ueberschrift zusammengefaßt wirt, fo wie auch bie Ordnung ber Reihe im Wefentlichen tie gleiche ift, ober wenigstens burchans nach bemfelben Plan und Grundgebanten entworfen scheint. Es liegt nicht in ber Aufgabe tiefes Artifels, ber Auffaffung und ben besonderen Berhältniffen jener einzelnen Begriffe nachzugehen. Wir haben hier zu hanteln: 1) von ber Stellung bes Bangen in ter Glanbenslehre; 2) bavon, welche Beariffe ju ter Lehre von ter Beilsordnung gehören; 3) in welchem Berhältniffe biefe als Momente bes Bangen zu einander fteben, ober welche Rategorie in bem ordo als foldem enthalten ift.

Die Lehre von ter Heilsertnung ist hienach zu unterscheiben von ber Lehre von Geile überhampt, ober tem Gebiete ter Degnatik, welches tie Seteriologie genannt wirt, ober auch als tie Wirkungssphäre tes heiligen Geistes bezeichnet wirt, sowie von jedem Theile tieses Gebietes, welcher mehr als jene Begriffsreihe unter irgend einem anderen Gesichtspunkte zusammenfaßt. Und dies ist um so mehr zu bemerken, als in beiden Beziehungen estmals Verwechslung stattgefunden hat. Sie ist ein Theil jenes Gesammtgebietes. Neben ihr gehören in dasselbe die Lehren von dem göttlichen Heilsplane oder der Erwählung, von den Gnadenmitteln, dem Worte und den Sakramenten, von der Kirche und endlich von den letzten Dingen. Von allen diesen Gegenständen läßt sie sich bestimmt unterscheiden und gegen sie abgrenzen. Der Veschluß der göttlichen Gnadenwahl wird auf den Wegen der Heilserdnung ansgesührt, durch die Gnadenmittel ist ihr Ansang und Fertschritt bedingt. Der Lehre von der Kirche gegenüber hat sie Verwirtlichung des Heiles im Einzelnen zum Gegenstande, der von den letzten Dingen gegenüber der Prozes, welcher erst zur Vellendung führen soll.

Die lettere Bemerkung führt barauf, bag in jedem Falle bie Berherrlichung (glorificatio) nicht mehr mit Recht gur Beilvordnung gegahlt werben fam. Aber etwas Alchnliches icheint auch mit tem erften Begriffe ftattgufinten, mit ter Berufung (vocatio). 3mar icheint es natürlich und geboten, mit ber besonderen gottlichen Aufforderung und Gintatung, welche an ten Gingelnen ergeht und ihn bas burch Chriftum gewirfte Seil ergreifen beißt, ten Weg ber Erfahrung und Aneignung biefes Seiles gn beginnen, ba boch biefe nur burch jenen gottliden Anfang ju Stande fommen fann. Allein, wenn man bies ftreng burchführen wollte, fo mußte man folgerichtig auch bie göttliche Erwählung ober Gnabenwahl hereinziehen. Go gut wie bie Erwählung gehört aber auch tie Bernfung, obwohl fie tie Ausführung ber erfteren in ber Zeit ift, zu ber Beraussetzung ber Beilverdnung, und ift nicht ein Glied berfelben. llnd will man bagegen fagen, bag boch und antere Bestandtheile ber BeilBordnung, wie bie Befehrung und bie Beiligung, gottliche Thaten ober Wirfungen bes heiligen Beiftes feben, fo ift gu entgegnen, bag immer noch ein wesentlicher Unterschied bleibt: benn bie Berufung fommt erft an ben Menichen, alle jene Wirlungen aber geschehen in ihm, bort alfo liegt bie

Thatigfeit Gottes noch gang über und jenseits bes inneren Lebens, hier wirft fie organifd burd baffelbe. Bas aber ber Berufung als subjektives Lebensmoment entspricht, bas hat innerhalb ber Beilvordnung, auch wenn jene ausgeschieden wird, boch feine genügende Bertretung burch den Begriff ber Erleuchtung (illuminatio). Das Berlangen, biefe beiben Begriffe aus ber Lehre von ber Beilsordnung zu entfernen, ift übrigens fein neues. Der Begriff ber glorificatio murbe nur in alterer Beit gu berfelben gerech= net, und ift ichon langft aus ihr verbannt. Aber auch bem ber Berufung ift burch ben Borgang Schleiermacher's schon bie andere Stellung angewiesen worben. Und je tiefer Die Ueberzeugung eindringt, daß eine fruchtbare Behandlung ber Lehre von ber Gnabenwahl von einer organischen und geschichtlichen Auffassung berfelben und Berknüpfung mit bem wirklichen Gange ber Berufung (vgl. 3. B. Martenfen's Dogmatit) abhängig ift, besto mehr wird sich auch jene Stellung bes Begriffes ter Berufung unbestritten Bahn brechen. Sienach bleiben für bie Beilsordnung noch bie Begriffe, die zur Wiedergeburt und Bekehrung einerseits gehören, und bie Beiligung andererfeits, fo bag wir im Ill= gemeinen fagen fonnen: ber Wegenstand bes ordo salutis ift, bas subjettive dyriftliche Leben ober ben personlichen Besitz bes Seiles nach ben zwei Sauptgesichtspunkten seines Anfanges und Fortganges zu beschreiben. Um fo bringender aber ersteht jett bie Frage, ob hienach ber Begriff ber Rechtfertigung auch noch in die Beilsordnung gezogen werben fann. Allerdings ift fie in einem anderen Ginne That Gottes, als bie Beru-Nämlich bie Rechtfertigung fest ja als burch ben Glanben sich verwirklichenb, wie es fcheint, immer schon ein subjektives leben voraus, und scheint mithin bem Brozeffe biefes letteren an einer bestimmten Stufe eingegliedert werden zu muffen. Bubem fann man bie Schwierigkeit geltend machen, welche bann entsteht, wenn man bie Lehre von ber Rechtfertigung außerhalb ber Beiligung behandeln will. Denn es ift bie Frage: wo foll bies gefchehen? Gefchieht es vorher, fo fehlt fur ben Begriff bes Glaubens bie natürliche Boraussetzung, nämlich bie Rachweisung, wie er burch Berufung, Erleuchtung und Buge entstehen konnte, und im Gange ber Beilvordnung fehlt bie entscheibente Bendung, welche bie nachfolgenten Früchte bes Glaubens in ber Beiligung und bem inneren Leben erst begreiflich macht; bas lettere trifft um jo mehr zu, wenn man fie nach ber Beilsordnung ftellt, wobei bann überdies Wiederholungen unvermeidlich find. Undererseits aber fteben ber Gingliederung in die Lehre von ber Beilsordnung ebenfalls Einmal ist boch die Rechtfertigung, wenn gleich febr mefentliche Bebenten entgegen. burch ben Glauben fich verwirklichend, nach ber Auffassung unserer Rirche ein gang anderer Aft Gottes, als die Beiligung; fie ift mit Ginem Worte ein transscendenter Aft, und von menschlicher Seite nicht vermittelt, noch fich selbst burch organisches Eingeben in bas menschliche Leben vermittelnt, befiwegen, weil ber Glaube Richts als bie Un= eignung ber reinen Empfänglichkeit ift. Für's Zweite aber fommt burch jene Eingliederung bie Lehre von ber Beilsordnung in entschiedenen Conflitt mit ber Lehre unferer Rirche von ben Saframenten, insbesondere von ber Taufe; benn bie Rechtfertigung ift eine Frucht ber Taufe; bies ift aber unmöglich, wenn fie nur als eine Frucht innerhalb bes Prozesses bes ichon entwickelten Glaubens= und Beilsweges erscheint. wo die Rechtfertigung bei einem aus der Taufgnade Gefallenen neu zn geschehen hat, ift bies boch nach unferer firchlichen Unschauung nur ein Wiederbelebtwerden ber Tauf= gnade (vgl. Schnedenburger, vergl. Darftellung des luther. und reform. Lehrbegriffs II. S. 61). Undererseits aber ericheint es bei ber Aufnahme ber Rechtfertigung in die Beileordnung eben begwegen auch fast unmöglich, ihr ben reinen Rarafter gu mahren, nach welchem fie als absoluter göttlicher Gnabenatt nicht ber zeitlichen Entwickelung und Fortbildung innerhalb oder außerhalb ihrer felbst unterworfen ift. Denn wie bas Bange in ber Beilvordnung ber höheren Bollendung zustrebt (barin lag auch die Berechtigung bes Befühles, welches die glorificatio noch hereinziehen ließ), so ift bann offenbar die Beiligung und muftische Bereinigung Die höhere Fortsetzung bes rechtfertigenden Attes. Dber, will man bies vermeiben, fo mirb man body ben lettern wenigstens burch ben gangen Prozeg ber Beilvordnung hindurch als fich felbst bemährend und Leben entfaltend und mithin als ber Entwicklung unterworfen benfen muffen.

Wenn tiefe Momente gegen bie Aufnahme ber Rechtfertigung unter Die Glieber in ber Reihe ber Beilsordnung fprechen, fo tann man allerdings aber auch fragen, ob nicht überhanpt tiefer gange locus ber Dogmatit, ter befanntlich and erft ber fpateren Lebrausbildung in unserer Rirche angehört, im Biberfpruch mit ber faframentglen Bafis wenigftene ber evangelisch-lutherischen Yehre ftebe, fo bag biefer innere Conflitt nur an jenem Begriffe am ftariften in bas Licht treten murbe. Micht nur icheint bier bie gange Berwirklichung bes driftlichen Beiles ben Karafter eines Prozeffes anzunehmen, mahrenb fie nach ber ftrengen Auffassung ber fatramentlichen Onabe fchlechthin gegeben erscheint; fontern tiefer Prozeg hat and einen Schwerpunkt, eine Mitte ter entscheibenben Benbung, und tiefe fällt nicht an ben Anfang ber Entwidelung, ober bie Entscheidung ift nicht Borandsemung berselben, sonbern fie entsteht erft in ihrem Laufe, ift mithin bas Ergebnift eines geitlichen Banges, und felbst nothwendig in eine bestimmte Beit ber Entwidelnng fallent. Und allerdings wird fich bier nicht vertennen laffen, daß eine ungetobte innere Schwierigfeit ftattfintet, intem von ten alteren Dogmatifern bie beiben in einandergreifenden Befichtspuntte nur neben einander gestellt murden, Die neueren aber entichieben, bem Ginfluffe ber pictiftischen und methobistischen Auffaffung folgend, bem Inbieftiven Elemente bas llebergewicht gegeben haben. Es handelt sich babei vor Allem um eine flare Auffaffung ber Begriffereihe als folder, nämlich nicht bes Be= fens ber Begriffe, fontern bes Berhaltniffes, in welchem fie gu einander fteben, und tes Bangen, weldjes fie baburd barftellen follen. In ber älteren Darftellung bat man fid, einfach bamit begnügt, Die einzelnen Borgange als ebenfo viele Stufen (gradus) bes modus salutis consequendae, cher bes ordo beneficiorum Christi percipiendorum gu bezeichnen; allein mit biefer Bezeichnung felbft ift niber ben Rarafter noch wenig entschieden. Bestimmtheit fommt erft baburch mehr herein, bag wir bei ben älteren Dogmatifern wohl entschiebene Bermahrungen bagegen finden, bag man fich etwa tie Stufen als zeitlich aufeinanderfolgend benten möchte. Sie find alfo nur bie ber-Schiebenen in ber Betrachtung auseinanderfallenten Seiten einer und berfelben Sache, eines und beffelben Borganges, mas freilich nicht folgerichtig im Ginzelnen burchgeführt Daturd fiel aber auch bie Frage meg, ob nun biefe Beranterung im Menfchen, welche Rern und Befammtbeteutung ber Beilvordnung ift, in eine bestimmte Beit falle, und trat hienach auch noch fein Busammenftog mit ber Saframentslehre gu Tage. Und zugleich erklärt es fich, daß man nicht eben barauf bedacht mar, die Folgerichtigkeit psychologischer Entwidelung im Huge zu haben, sondern in ber Darftellung ber Begriffe nach einander fid, niehr von bem Berhältniffe ber mirtfamen Onabe gur menichlichen Empfänglichkeit leiten ließ. Die fpatere Fortführung ber Lebre bat bagegen jene Bermahrung meift vergeffen, und ohne fich in ber Regel grundfätzlich barüber anszusprechen, in ber That unbefangen eine Wefchichte bes inneren Lebens in ber Bermirflichung bes Beiles ju geben gebacht, mas benn and icon baran fich beftätigt, baf man immer forgfältiger tie Momente in eine Folge ordnete, in welcher fie nacheinander in ber Wirtlichfeit vortommen und ben vollständigen Bang eines zum Evangelinm geführten und burch baffelbe finfenweise veranterten lebens befdreiben. Gine Kolge bavon ift neben tiefer einleuchtenteren Ordnung ter Begriffe auch unverfennbar bie Bereinfachung ter Reibe. Mämlich man befliß fich, tiefelbe mehr auf bie wirklich snbjektiven Borgange ju beschränken, mahrend bie alteren Dogmatifer nicht nur bie justificatio, fonbern nöthigenfalls auch tie electio mit in ten ordo salutis verflechten fonnten, eben weil fie nur bas Buftanbefommen bes Beile nach feinen Mementen, nicht als einen gefchichtlichen Berlauf beschreiben wollten. Hur begwegen fann, gumal in ber nenesten Theologie, bie Rechtfertigung auch in jenen gang geschichtlich aufgefaften Berlauf bereingezogen werben, weil fie namentlich feit Ochleiermachere Borgang felbft ale ein subjektiver Att, eine De= flegion im Gelbstbewuftiegn, welche fich ben Beilerathichluß perfonlich zueignet, und fo

ein göttliches Urtheil erzeugt, angesehen wird. Gegen biefe geschichtliche Anffassung fprechen nun aber bennoch mehrere Bründe. Fur's Erfte ter ichon befprochene unvermeibliche Conflitt mit ber Lehre von ber Gnade im Saframent. Aber hiermit hangt bann auch die Einwendung aus psychologischen Brunden zusammen, dag insbesondere eine Lebensftufe ber Erleuchtung gar nicht fo zeitlich von ber ber Befehrung getreunt gebacht werben fann, indem fich ein folches mechanisches Aufeinanderfolgen ber Wirkung auf bie einzelnen Seelenfrafte nicht benten lagt. Und endlich fpricht fogar bie Birflich= feit ber Erfahrung bagegen, welche ben Beilsprozeg, wo berfelbe nicht methobifch = ge= waltsam in bie Form biefes bestimmten Berlaufes gedrängt wird, weber gebunden an eine bestimmte Ordnung ber Momente, noch überhaupt als eine so zeitlich und empirisch ju ergreifende Attfolge zeigt. Und bamit scheinen wir zu ber alteren Auffaffung gurudgebrängt zu werben, welche jedoch, fo wie fie ift, auch feinenfalls haltbar ift, ba fie mehr blog verneint, als bag fie eine flare Unficht und einheitliche Berknüpfung ber Begriffe herausgebildet hatte. Bier ift also noch eine Aufgabe zu lösen, und ber Mangel an völliger Klarheit über bieselbe ift wohl namentlich ein Grund, warum die Lehrweise barin noch so mannigfaltig ift. Wenn bier nicht ber Drt ift, einen Bersuch zur Lösung ju machen, fo fann boch fo viel bemerkt merben, mas burch ben bisherigen Bang ber Dinge nadifte Forderung zu fenn fcheint. Die firchliche Lehrbildung in ihren Bangen fällt hier zugleich mit einer praftischen Frage zusammen, welche burch ben Pietismus und Methobismus und ben Gegenfat ihrer Unfichten zu ber firchlichen vom Unfange und ber Bilbung bes driftlichen Lebens aufgeworfen ift, bas heißt mit ber Frage: ob gur Berwirflichung bes Chriftenthums eine einmal in bestimmter Zeit eingetretene Erwedung und Bekehrung nothwendig ift, ober ob jene Berwirklichung ale eine Fortwirfung ber saframentlichen Onabe in ber Art betrachtet werden barf, bag entweder bas Beharren in berfelben ein stetiges ift, ober aber, wo es feine Stetigfeit nicht bewahrt, bas Burudgeben auf bie Taufgnade in unendlich vielen und mannigfaltigen Geftalten, und nur unter anderen auch in Ginem ein für allemal eintretenden Entscheidungsafte gefchieht. Ift bies bie Frage, fo fcheint es bie Aufgabe bes Lehrstudes von ber Beils= ordnung ju fenn, nicht nur, bag alle im Berlaufe ber subjettiven Beileverwirklichung und Uneignung eintretenden Afte und Buftande beschrieben, begriffen, und in ein richtiges Berhaltniß zu einander gefett merben, fondern bag eben zugleich biefes Problem, namlich bas Berhältniß ber jubjektiven zeitlichen Entwidelung zu bem göttlichen Unfange, gelöst und, wofern jene Mannigfaltigfeit ber Lebensmege anerkannt mird, für biefelbe boch eine Einheit in bestimmten Normen und ein Ranon ber Prinzipien gefunden werbe. Es mare also nicht ein schlechthiniges Wesetz aufzustellen, sondern die Wesetymäßigkeit innerhalb ber Freiheit zu beschreiben und mit berselben zu vereinigen. Hiedurch ließe fich bann auch eine Erschöpfung fammtlicher hieher gehöriger Begriffe benten, ohne bag boch durch die Fulle berfelben die Ginfachheit ber Behandlung leiden mußte. Es ift leicht ersichtlich, wenn man bas Schwanken ber Dogmatik betrachtet, die einzelne Begriffe wie die Wiedergeburt, bald als einzelnes Moment aufführt bald als die Einheit mehrerer Afte, balb ihr gar feine Stelle geben will, die für andere, wie ben Begriff ber Ermedung, ber boch mit keinem andern gang gusammenfällt, in ber Regel keinen Plat hat, wieber andere, wie Buffe und Befehrung, bald zusammenfallen läßt balb von einander unterscheibet und einander unterordnet -, daß bier eine leberfulle von Gesichtepunkten vorhanden fenn muß, welche nicht nur in ber zufälligen Mannigfaltigkeit ber bogmatischen Anfichten, fondern in dem Stoffe felbft ihren Grund hat. Und tiefer Grund ift offenbar kein anderer als bie Freiheit des subjektiven Lebens selbst, welches fich bem methobistischen Winkelmaße nicht fügen will. Gben bieselbe Freiheit aber ift nur benkbar unter der Boraussetzung, daß nicht nur die wefentlichen Afte ber Gnade selbst, die Ermählung mit ber Berufung und die Rechtfertigung feststehen, sondern auch die Thatsache ber Begnabigung felbst, wie fie burch ben Lebensgrund bes Gaframentes gefet ift. Fragt man nach bem oberften Begriff bes Bangen, fo werben wir wohl furz fagen konnen, es ist ber Glaube. Scheiden wir auch bie Rechtfertigung and, so gehört boch ber Glaube in biefes subjektive Gebiet, aber freilich nicht als Moment, sondern als bas Gange.

Das große Intereffe bes Lehrstückes, beffen Entwickelung in ber Dogmatit bei aller Bermorrenheit eine ber bedeutsamften ift, rührt eben baber, bag bier einer ber Buntte ift, wo fich bas subjeftive Element Bahn für feine berechtigte Anerkennung bricht, und nachtem es fich in feiner Ginfeitigkeit geltent gemacht bat, nun boch felbst wieber gu ber Gruntaufdanung tes firchlichen Lehrbegriffs als ter allein vernünftigen und theoretifch wie praftifch mahren gurudtreibt. - E8 ift noch etwa bie Frage übrig, ob neben ber Beileordnung noch ein befonderes Lehrstüd von ber Birtfamteit bes beiligen Beiftes bestehen foll, welche bestwegen häufig verneint wird, weil unter ben verschiedenen Birfungen ober Memtern bes heit. Beiftes boch immer bie einzelnen Lebensmomente ber Beileordnung wiederfehren. Behandelt man tiefe Lehre fo, jo ift allerdinge offenbar eines neben tem antern überftuffig, und gwar, ta bie fubjeftive Faffung immer noch ein Mebreres enthalten nung, icheint bie Lebre vom Birten bes beil. Beiftes geftrichen werben zu muffen. Inteffen läßt fich boch eine Behandlung berfelben benten, bei welcher ihr ihr eigenthumliches Recht gewahrt bliebe, nämlich wenn man bier nicht sowohl bie einzelnen Alte beschreibt, als vielmehr bas mesentliche Berhältniß bes beil. Beiftes zum menfchlichen Beifte felbst jum Begenftante macht. Go wird bann bamit eine Grundlage für bie Lehre von ber Beilsordnung felbst gegeben.

Weididtliches. Es ift in vorstehenden Andentungen nicht von ber biblischen Grundlage ausgegangen worten. Denn fo reich ber biblifche Stoff fur bie einzelnen Momente ber Beilsordnung ift, fo wenig fonnen wir boch in ber Bibel, welche überhaupt feine Dogmatif gibt, Rormen für eine methobologische Frage finden. 3mar hat man folde gesucht, und die Unknüpfungspunkte in 3ch. 6, 44. Rom. 8, 29. 30. und ähnlichen Ansfprüchen benütt. Allein bort ift blog ber Antheil an ber Erlöfung auf tie göttliche Caufalität gurudgeführt, bier blog bie Bufammengeborigfeit aller Beilethatfachen ausgesprochen. Biel näher gur Anwendung liegen Stellen wie Bak. 1, 3. ober Mont. 5, 3. 4. Die Schrift ftellt uns ben gangen unendlichen Reichthum bes Lebens in ten Wegen ber Beilsordnung in einer Fülle theils von Beispielen, theils von Wahrheiteworten bar, einen viel größeren Reichthum, als ihn uns bie Erfahrung bes wirttichen Lebens kennen lehrt, und barum boch eine Bestätigung für ihn. Diefen möglichst in feiner Broge gu erfennen, wird bie Hufgabe bes rechten Schriftgebrauches in biefem Stude fenn. Und inebefontere wird ce nicht an ber Bestätigung ber Freiheit fehlen, wenn wir tiefe in ihrer Gefetmäßigfeit zu erfennen fuchen. - Die Beileordnung als driftliches Lehrstüd ist auf tem Boben ber evangelischen Theologie erwachsen. Die Bater ter alten Rirche haben in gwanglofer Beife von ben Erfahrungen biefes Gebietes gefprochen. Analogieen finten fich bei ihnen einestheils in ber Ausbildung ber Stufen bes Ratedjumenates und ter Bufftisciplin, anterntheils in ter Befdreibung ber Bollenbung ber driftlichen Erfenntuig und tes driftlichen Lebens im mahren Biffen (Alexandriner). - Hehnlich ift es auch in ter Glanggeit ber mittelafterlichen Rirche und ber icholaftifchen Theologie geblieben. Ein Erfat einer Heilsordnungslehre ist die Darstellung des mach= fenden und fich vollendenden dyriftlichen Lebens, unter bem Ginfinffe und in ben Rarafteren ber fieben Gaframente. Daß auch bie Minftit bes Mittelalters weniger bie Uneignung bes Beiles, als bie Stufen ber geiftlichen Bollenbung im Sinne hatte, hat Nitisch (Suftem ber driftl. Lehre S. 140) angemerft, wir konnen hinzuseten, ober: bie Stufen ascetischer Bereitung. - Die Pringipien ber evangelischen Rirche mußten erft Diefen Wegenstand an's Licht bringen. Der Begriff ober Entwurf ber Beilsordnung findet fich gwar auch in ben symbolischen Buchern noch nicht. Bas man bavon anführt Cat, min. 372. F. C. 670 (vgl. Hase, Hutterns rediv.), fällt both eigentlich in Eine Rategorie mit ben biblijchen locis. Die Concordienformel ift bie einzige Intherische Befenntnifichrift, welche im zweiten Artifel nicht nur reichen Stoff fur bie Auffaffung bes Beildweges barbietet, fontern auch auf ten Aufban tiefer Lehre hindrangt, indem fie

Die Grenglinien für Die Lehre vom Wirken tos göttlichen Beiftes am und im Menid;lichen zieht. Heberhaupt lag bie Nothwendigkeit biefer Ausbildung im evangelischen Glauben, weil ber gange driftliche Lebensreichthum in Rechtfertigung und Glauben que sammengebrängt mar, somit im Gebiete bes subjettiven Lebens, beffen Momente eben baburch zu ihrem Rechte famen. Die formelle Ausbildung hat aber erft mit jener Wenbung in ber Geschichte ber lutherischsevangelischen Dogmatit begonnen, ba biese aus locis Buvor ftanden bie einzelnen Stoffe lofe in ein analytisches Syftem gebracht murbe. neben einander, ober fogar zerftreut von einander entfernt. Die geordnete Bufammenftellung beginnt mit Guljemann, Calov, Konig, vgl. Bretfchneiver, juftem. Entw. §. 113. Schmib, Dogm. ber evangel. : luth. Rirche §. 39 ff. Gag, Geich. ber prot. Dogm. I. 362 ff. (an biefen Orten auch bas Rabere über bie Literatur). Der letztere Beschichtschreiber hat die Beise berselben bei Duenstedt eingehend geschilbert, wiewohl er fich vorzüglich nur über bas Berhältuiß von Gnate und Freiheit im Beilsprozeg mehr verbreitet. Es ift hienach eine irrige Auficht, bag ber Pictismus tiefes Lehrstud in ber Bielmehr mar es ber eigene Bildungstrieb in bentschen Theologie erft hervorgerufen. ber orthodoren Dogmatit, welche jenem auch hier wie überhaupt ben Stoff gab. Der weitere Berlauf zeigt bann, wie icon oben bemerkt murbe, ben Trieb, Die Lehre gu vereinfachen. Baier handelt noch einmal in ber alteren einfachen Beije von ben Domenten bes Beilsweges, indem er fie aufammenstellt ohne Ginheit, aber allerdings in ber einmal festgesetten Ordnung. 3m britten Theil ber Dogmatif, ber von ber Bnate Gottes gegen ben Gunder handelt, rebet er zuerft von ber Onabe überhaupt, von Chrifto, vom Glauben an Chriftum, bann aber von Wiebergeburt und Bekehrung, Rechtfertigung, Erneuerung und guten Werken, Wort Gottes zc. Bier ift boch Alles um Die Recht= fertigung gruppirt, und alle anderen Atte find nur Modalitäten bes Borgangs berfelben, bie Wiebergeburt, bie vom Tobe ber Gunte jum Leben führt, wie bie Bekehrung ober Buffe, bie in contritio und fides zerfällt, und beren nachftes Biel eben bie Rechtfertigung ift. Dag babei bie Bekehrung, im Unterschiede von ber Wiebergeburt, nur bem Erwachsenen zukommt, bleibt ohne weitere Folgen. Denfelben Weg mit benfelben Begriffen verfolgt noch Buddeus (1. von der Gnade, 2. von Christo, 3. vom Glauben, Wieder= geburt und Befehrung, 4. von ber Rechtsertigung, 5. von ber Beiligung), macht aber ben Anfang einer folgereichen Unterscheidung, indem er ben actus und status ber regeneratio wohl andeinandergehalten wissen will. Dagegen hat wieder Hollag bie ausgebildete Reihe nach ber Quenstedt'schen Art: vocatio, illuminatio, conversio, regeneratio, justificatio, unio, renovatio, conservatio fidei et sanctitatis, glorificatio, welche zwar bie actus gratiae applicatricis repräsentiren, nämlich ber gr. praeveniens, praeparans, operans etc., wobei aber boch bie mehr subjektive Richtung in ber Ordnung ber Begriffe unschwer zu erkennen ift. Rur ber Trieb zur Bereinfachung zeigt sich bei Lange (und Rambach) in ber Eintheilung ber Heilserdnung: 1) de vocatione et conversione, 2) de justificatione et sanctificatione, 3) de reliquis charismatibus etc. Dagegen ist die Baumgarten'sche Beije fehr taratteriftifd, ber zuerft ben Denfchen vom Stande ber Unidhuld und Gunte ans burch ben Gnadenberuf, Die Erleuchtung, Wiedergeburt, Rechtfertigung bis zur unio begleitet, fpater aber nach ben Saframenten nun erft von ber Beileordnung handelt unter ben Titeln: a) von Buge und Befehrung, b) Glauben, c) guten Werken, d) vom Kreug, e) vom Gebet (hierauf von der Kirche), so daß also hier eine göttliche und menschliche Att-Reihe gang auseinandertreten (ahnlich wie spater be Bette wollte). Die Urt, wie bie Beilvordnung fich im Shftem geltend macht, erinnert an die Parallele des Religion8= begriffe, ber fich allmählig feine Stellung sichert. Der Rationalismus hat ben vorhanbenen Begriffen ben tieferen Sintergrund genommen, fie moralisch umgebeutet und nach pinchologischen Schemen geordnet. Bahnbrechend ift auch hier Schleiermacher gewesen, nicht nur baburch, bag er bie Begriffe organisch zu gruppiren versucht hat, sonbern bag er auch bem Bangen als foldem eine Burgel gegeben hat, indem er es als den Ausbruck bes Lebens Christi im einzelnen Leben faßte. Dag babei bie Rechtfertigung nicht Real-Enchtlopabie fur Theologie und Rirche. V.

an ihrem Rechte fam und überhaupt bas subjektive Glement bominirent ift, liegt in ben Boranofenngen. Das objettive Moment ift von Nitisch bagegen wieber mehr bervorgehoben, fo jeroch, bag ber Begriff ber BeilBorbnung baburch nicht mehr ftreng abgegrengt ericbeint; andererfeits ift bier namentlich ein Schritt gu ber organischen und freien Muffaffung bes Prozeffes gefcheben. Alebnlich ift bas Streben in Lange's Dogmatif. Uebrigens ift in neuerer Zeit verhältnißmäßig wenig für bie Aufhellung bes Wegenstandes geschehen. Die reformirte Anffaffung ber Beilverbnung in ihrer Gigenthumlichfeit und im Unterschiede von ter lutherischen, von ter wir ansgegangen fint, ift trefflich gezeichnet und tabei viel Licht auf ten Wegenstand felbst geworfen in Schnedenburger's vergl. Darftell, tes luther, und reform, Lehrbegriffe. Gie tritt trot tes Schleiermacher'ichen Schema's toch and in Schweiger, Glaubenstehre ter evangel.eref. Rirche hervor. 3m Milgemeinen tägt fich fagen, bag bas Intereffe für bie Momente ber Beilbordnung ein geringeres fenn muß, je mehr bie große Beranderung felbft eine transscendente ift, bagegen ift bann im Wegengewichte bie Unschauung von bem Prozeffe ber Beiligung um fo ansaebitbeter.

Seimburg, f. Gregor v. Beimburg.

Beimfuchung Maria's, Schwestern ber, f. Frang v. Gales.

Seinrich III., Cobn Ronrate II., ans bem frantischen ober salifden Saufe, ift berjenige bentiche Raifer, bem wir einen eigenen Artitel wibmen, indem bie anderen Raifer beffelben Ramens entweber firdlich ju menigbebeutent fint ober bas Röthige über ibre Regierung in anderen Artifeln behandelt wird. Auch mas Beinrich III. betrifft, verweisen wir jum Theil auf antere Artifel. Er regierte vom Jahre 1031 bis 1056 und erwarb fich große Berbienfte um bie Rirche seiner Zeit burd Befampfung ber Simonie (i. d. Art.) und burch eine Reformation tes Pabfithnung, Die fich vom Saupte bis gu ten unterften Gliebern erftreden follte. Obwohl tiefe Reformationeversuche mit Beinriche fühnem Blane, bas abendländische Raiserthum in feinem alten Umfange wieberbergnstellen, gufammenhingen, fo tann man bod nicht fagen, baf fie blog Gingebungen ber Staateflingheit maren; fie flogen ans einer für bas mahre Bohl ber Rirche beforgten fremmen Befinnung, je tag er auch tie hartesten Bufibungen nicht verschmahte, und mabrent alle antere Gurften turch Simonie fich befledten, er von tiefer Schuld fich frei erhielt. Riemals fuchte er fich burch ben Berfauf geiftlicher Pfrunden gu bereichern, und ließ fich vielmehr ten Unterhalt ter Beiftlichen fehr angelegen fenn. Die unbefcholtenften Beiftlichen maren feine Freunde und er unterftutte fie in ihren Bemuhungen, die Rirdengudt wiederherzustellen; er gab überhanpt ein im Mittelalter nicht gar zu häufiges Beifriet einer nicht mit Beiftesschwäche gepaarten Frommigfeit.

Er fant tie Rirche feiner Zeit in einem angerft gefuntenen Buftante. Das allgemein berricbente lebel ter Gimenie hatte bie Rirde mit ichlechten Beiftlichen angefüllt, bas geiftliche Umt an Ansehen und Burbe beruntergebracht, auf Die Beiftlichen felbit, in ihrer weltlichen Befinnung fie beftarfent, ten nachtheiligften Ginfluß ausgeübt. Drei Babfte ftritten unter fid um bie Dberherrichaft ber Rirche: bas Babftthum mar baburch fo wie burch bie voransgegangenen Grenel tief herabgewürdigt; ba murbe ein frommer teutscher Raifer ter Retter ber Rirde, und gwar brangte er fich nicht felbft auf, fontern er wurde von ter Rirche felbst um Rettung angefleht. Dem pabstlichen Schisma wurte 1016 auf ter Synote von Gutri ein Ente gemacht, ter Bijchof von Bamberg, Suibger, bestieg, auf Anerdmung bes Raifere, ben pabstlichen Stuhl (f. b. Art. Clemene II. Gregor VI.). Seittem übte Beinrich auf tie Befetjung tes pabstlichen Stubles grogeren Ginflug aus als felbft Rarl ber Große. Die friihere Bahl burch Rlerus und Bolt fiel meg, ter Raifer erfor felbständig ans ber Bahl ber Bifchofe benjenigen, ber geeignet fcbien. Fortan ging fein Bestreben babin, Die Gimonie gu unterbruden, und an tie Spipe tiefes femierigen Befchäftes mußten tie tem Raifer ergebenen Babfte fich stellen. Unterbeifen zeigte fich einige Ungufriedenheit über bie große Autorität, bie ber Raifer in ter Rirche ansübte, in Deutschland sewohl (f. Floto G. 170) als in Rom.

Das ift wohl ter Grund, warum nach tem Tote Damajus II. Bijchof Bruno v. Toul, vom Raifer jum Pabste ernannt, seine Burte nicht eher annehmen wollte, als bis Rlerus und Bolt in Rom ihre Instimmung gegeben hatten; als ties gefchehen, bestieg er als Leo IX. 1049 ben pabstlichen Stuhl (j. b. Art. Lev IX.). Unter biefem Babst, ber bie Reformation ber Kirche mächtig forderte, fing nun bie hierarchische Reaktion gegen ben Raifer an; im Rreife ter Cartinale fprach man es unverholen ans, bag bes Raifers Macht unberechtigt fen. Leo felbst fprach es aus, bag über ben Babit fein Sterblicher zu Bericht fiten burfe. Carbinal humbert fprach in feinem Berfe über bie Gimonie Grundfate aus, wie fie gwangig Sahre fpater faum icharfer ausgesprochen worben find. So erklart es fich, bag Beinrich nach bem Tote tiefes Pabftes auf tie Initiative bei ber Pabstwahl verzichtete. Webhard, Bifchof von Eichstädt, von einer ronischen Deputation, an beren Spige Silbebrand ftanb, jum Pabst verlangt, von Beinrich bestätigt, bestieg als Bictor II. ben pabstilichen Stuhl (1055). 3m folgenden Jahre ftarb ber Kaifer, aufrichtig betrauert vom Bolte, weniger von manchen bentichen Fürsten, bie er mit gewaltiger Fauft im Zanme gehalten, und bie wohl im Stillen bei bem Unblide ber Raiferin Wittwe und bes Anaben Beinrich IV. Befreiung aus beengenten Feffeln hoffen mochten. Die Art, wie Gfrerer in feiner allgemeinen Rirchengeschichte riefen großen Raifer beurtheilt hat, ift and in ter Enchklop, von Weger und Belte nicht ge= billigt worden. Mit Recht jagt fie, bag es feine überfluffige Bebenklichkeit febn mochte, ben Berichten einzelner Chroniften, befonders folder, Die als Balfde ben beutschen Kaifern überhaupt abhold maren, nicht überalt unbedingten Glauben beizumeffen. -S. Stengel, Geschichte Deutschlands unter ben frantischen Raisern, 1. Bb. 1827. Floto, Kaifer Beinrich ber Bierte und fein Zeitalter. 1. Bo. 1855.

Seinrich IV., beutscher Raiser, f. Gregor VII.

Seinrich V., beutider Raifer, f. Invefitur und Streit barüber.

Seinrich I., König von England, f. Unfelm von Canterbury, und Investitur und Streit barüber.

Seinrich II., Ronig von England, f. Bedet, Thomas.

Seinrich VIII., Ronig von England, f. England, Reformation.

Scinrich IV., Konig von Frantreich, f. Frangofifche Reformation. Seinrich von Gent (Henricus de Gandavo), marb 1222 in ber Nähe von Gent in Muta geboren, nach feinem Familiennamen auch Beinrich Gothals (Henricus Bonicollius) genannt. Ein Schüler Alberts bes Gr. trat er in Paris, mo er an ber Sorbonne über Theologie und Philosophie Borlesungen hielt, als ein gefeierter Bertreter ber Scholastif auf und erhielt ben Chrennamen Doctor solemnis. Er trat als Gegner gegen ben Determinismus bes 3ch. Duns Scotus auf, und Ritter (Gefch. ter Philof. Bo. VIII. p 355.) bezeichnet insbesondere seine Joeenlehre als merswürdig, welche, an bie Platonische erinnernd, boch von ihr barin abweiche, bag sie bem Menschen feine natürliche, fondern nur übernaturliche Erfenntniß ber 3been guschreibe, bagegen alles naturliche Erkennen nur für fluffige Borftellung halte wegen ber Beranderlichkeit ber Seele und ber sinnlichen Gegenstände. Seine Schriften find: Summa theologiae und Quodlibeta theologica, Commentarien über Aristoteles Physik und Metaphysik, eine Biographie bes h. Eleutherus, de viris illustribus s. de scriptoribus ecclesiasticis. Er starb ben 29. Juni 1293 als Archidiakon zu Tournan. Bgl. Du Pin, nouv. biblioth. des aut. ecclés. T. X. p. 85. Cave, script. eccles. hist. liter. p. 649.

Scinrich von Gorcum (Henricus Gorcomius s. Gorichemius) hatte seinen Namen von seiner Geburtsstadt Gorcum in Holland, lebte in ter Mitte tes fünfzehnten Jahrhunderts als ausgezeichneter Phitosoph und Theolog, und war zulett Vicekanzler der Afademie zu Köln. Er schrieb: Tractatum de superstitiosis quidusdam casibus seu caeremoniis ecclesiasticis; de celebritate festorum; conclusiones et concordantias bibliorum; contra Hussitas; auch commentirte er theilweise den Aristoteles, Thomas

von Mauine und Betrus Combardus. Bal. Trithem, de script. eccl. und Cave, hist. liter, in append, p. 118.

Seinrich von Sntingdon, Architiakonus ber Diocese von Sntingbon, früher Canonicus von Lincoln, lebte in ber Mitte bes gwölften Jahrhunderts unter ber Regierung tes Mönigs Stephan, und ichrieb verschiedene Wefchichtswerke, worunter bas berübmtefte feine Beschichte von England in gehn Budern. Die Historia Anglorum beginnt mit bem Jahr ber Landung bes Inlins Cafar, und ift bis jum Jahr 1154 fortgeführt. Beinrich mitmete fein Werf bemfelben Bifchof Alexander von Lincoln, welchen auch Galfried von Monmouth in einigen Buchern feiner historia Britomum anrebet. Bilhelm von Malmesbury nennt Beinrich mit Anerkennung, Die spätern englischen Chronisten Schnieben ihn hanfig ab, und sein Werf hat noch jest für ben Sifteriter baburch besondern Werth, bag er zu bemielben icon normannische Quellen benützt zu haben icheint. Geine Weichichte taft überall ben vaterlandeliebenben, geiftlichen wie weltlichen Unterbrudern abbotten Angeljachsen ertennen. Yappenberg (Gefch, v. England I. S. LX.) fagt über ibn: "seine Chronologie ist hochst verworren und oft unrichtig, sowie häufig auch bie genealogischen Rachrichten." Das Werk ist in ber Sammlung von Henry Savile: Rerum anglicarum scriptores post Bedam praecipui (Lond. 1596.) abgebrudt. Außerbem wird ren ihm nech ein Libellus de contemtu mundi in D'Achery Spicileg, mitgetheilt. B.

Seinrich ber jüngere, Bergog v. Brannichweig, f. Brannichweig, 23r. H. S. 339.

Seinrich von Rettenbach, f. Rettenbad.

Soinrich von Langenstein, fo genannt, weil er entweber in bem gleichnamigen Dorfe unweit Lirchhain in Oberheffen ober im Schooke einer alten ausgestorbenen abeligen Familie gleichen Namens geboren mar, findirte in Paris, murbe baselbst um bas Jahr 1363 Magister und Lehrer ber Philosophie, 1375 Licentiat ber Theologie, lehrte in beiben Gigenschaften, und gelangte gur Burbe eines Bicetanglers ber Universität. Bom Bergog Albrecht III. von Defterreich 1390 an Die neugestiftete Bochfdule in Wien berufen, lehrte er bafelbst Theologie, Aftronomie, Mathematik, Physik u. A., wurde 1393 Reftor und ftarb 1397. Es erhellt aus ber letteren Angabe, bag er eine fehr ausgebreitete miffenschaftliche Biltung befaß; es wird von ihm gerühmt, baß er es war, ter tas Studium ter Mathematif und Physif nach Wien und fo nach Deutschland verpflangte. In einer eigenen Schrift fuchte er 1368 bie aberglänbige Borftellung von ben Rometen zu widerlegen. Gine andere Schrift ift contra astrologos gerichtet. Derfelbe war auch ale Inrift thatig, wie fein handschriftlich in Wien verhandener tractatus de contractibus emtionis et venditionis beweist. In feiner theologischen Schriftstellerei ift besonders wichtig sein consilium pacis de unione ac reformatione ecclesiae in concilio universali quaerenda vom Jahr 1381. (Bei Bermann von ber Barbt Tom. II. rerum conc. oecum. const. gu Anfang.) Diefe Schrift, welche bas Berberben ber Rirche fcharf zeichnet und rügt, entbalt bie Grundjage, welche Berfon (ber fich auf Beinrich von Langenftein beruft) in mehreren Schriften entwidelte, und welche auf ben allgemeinen Concilien tes 15. Jahrhunderts gur Unwendung famen. Die fonftigen theologischen Arbeiten bes Mannes find von fehr untergeordneter Bedeutung; viele find noch nicht gedrudt. Beachtung verbient bie summa de republica, eine politische, ans ben ichlagenbften Stellen ber h. Schrift und ter Claffiter gezogene Chreftomathie. Um meiften befannt und zu feiner Beit gebraucht waren seine seereta sacerdotum, quae in missa teneri debent. Bergleiche über ihn und seine Schriften: Fabricius, bibl. med. et inf. lat. lib. VIII. Hermann von der Hardt 1, c. prolegomena p. 10 sq. ben Artifel von Rommel bei Erich und Gruber. Beinrich von Langenstein beifit auch Beinrich von Beffen, und gwar ber altere, im Unterfdied von einem antern Beinrich von Beffen, ber jungere genannt, Rartheufer und Prior bes Marientloftere in Gelbern, theolog. Lehrer und fruchtbarer Schriftsteller, + c. 1427. S.

Seinrich von Laufanne, Senricianer. Beinrich, nach bem Drte feines erften Auftretens "von laufanne" genannt und bem Chmiacenserorben angehörig, griff mit Eifer und vielem Nachbrude ben in äußerlichen Ceremonieen und tobten Medjanismus versunkenen Cultus feiner Zeit und die Gebrechen ber Beiftlichkeit an, machte fich baburch ber herrschenden Rirche im höchsten Grade verhaßt und wurde von ihr mit seinen Anhangern, ben Benricianern, als ein höchft gefährlicher Reter angefeindet und verfolgt. Das Feld feiner Thätigfeit mar im subliden Frankreich und fein Auftreten fällt in bie Jahre 1116-1148; über ihn berichten bie Acta Episcoporum Cenomanensium cap. 35. de Hildeberto Episc., in Mabilloni Vetera Analecta T. III. p. 312, und ber hl. Bernhard in seinen Briefen, Epist. 241. ad Hildephonsum Comitem S. Aegidii (1147). Beinrich legte feine Monchefleidung ab, verließ bas Klofter, jog in ber Umgegend von Lanfanne umber, predigte mit hinreigender Beredtfamteit und gewann fowohl burch feine Bredigten, als auch burch feine ftrenge Lebensweise nicht blog vieles Bolt, fondern auch viele Geiftliche. Dies war namentlich in Mans (Cenomanis) ber Fall, wo ihn felbft ber Bifchof Hilbebert aufnahm und bas Bolt gegen bie ber herrschenben Rirche anhangenben Priefter fo aufgeregt wurde, bag es gegen biefe bie heftigften Drohungen ausstieß, Die auch zur That geworben fenn würden, wenn es nicht burch weltliche Dbrigfeiten noch Beinrich brang auf bie Entaugerung von Bütern und Reich= verhindert worden märe. thumern, verwarf bie Verdienstlichkeit ber angeren Werte in Almofen, Opfern, Fürbitten für bie Tobten, beftritt bie Nothwendigkeit bes fremben Glaubens bei ber Taufe fleiner Rinder zur Geligkeit berfelben, langnete, daß Leib und Blut Chrifti im Abendmahle geopfert wurden, verbot die Berehrung und Anbeinng bes Arenges, unterfagte es, ben Prieftern Oblationen, Erstlinge und Behnten zu geben, und befämpfte bie Unsittlichkeit ber Beiftlichen, beren Uchtung immer mehr fdmant. Sein Ginfluß auf bas Bolt mar fo groß, bag er baffelbe gang nach feinem Willen leitete (ex jussu illius plebis actio pendebat universa et affectus). Silbebert ging bald barauf nach Rom, nach seiner Rudfehr aber mußte auch er bie Folgen ber bisherigen Wirffamteit Beinrichs und ber Unhanger beffelben empfinden, benn bas Bolt wollte seinen Segen nicht empfangen und erklarte ihm, bağ es in Beinrich einen Priefter und Anwalt habe, ber ihn an Unfehen, Chrbarkeit und Biffenichaft übertreffe, beffen Lehren von ben gottlofen Prieftern miderfprochen murbe, ben biefe verwünschten, weil er ihr bofes Wefen mit bem Geifte eines Propheten bekampfe Diefer Wirksamkeit Beinrichs konnte und mochte und ihre Unenthalfamkeit verdamme. Silbebert nicht länger nachsehen, es gelang ihm, ben erbitterten Wegner ber herrschenden Rirde und bes Klerus aus feiner Rahe zu entfernen, aber ber Same, ben Beinrich ausgeftreut hatte, mucherte im Bergen bes Bolfes fort. Wahrscheinlich folog fich Beinrich jett an Beter von Bruis an, ber in ähnlicher Beife Die Kirche befämpfte und 1124 gu St. Gilles als Reger verbrannt murbe. Dann wirfte Beinrich mit vielem Erfolge in Boitiers und Bourbeaux, ber herrschende Rlerus aber mar nicht im Stande, ihn und feine Lehren zu unterbruden. Bahrent er in ber Provence feine Lehren ausbreitete, wurde er von dem Erzbischof von Arelate gur Saft gebracht und auf bem Concil zu Bifa 1134 unter Innoceng II. ale Retjer jum Gefängniffe verurtheilt, boch wieder freigelaffen, als er sich einen anderen Aufenthaltsort suchen wollte (permissio concessa est abeundi ad aliam provinciam). Raum frei geworben, fing er feine fruhere Thatigfeit von Neuem an mit gleich großem Erfolge, namentlich in Languedoc. Bahrend bamals Sugo, Erzbifchof von Rouen, seine Dogmatum christianae fidei contra haereticos sui temporis Lib. III. (1145) auch gegen Beinrich und bie Benricianer richtete, fandte Babft Gugen III. ben Cardinal Albericus, Bifchof von Oftia, und ben heil. Bernhard zur Unterdrückung ber Reger aus. Bernhard richtete bas oben ermahnte Schreiben an Bilbephons, Grafen von St. Gilles und Touloufe, ber ben Beinrich begunftigte und sprach sich gegen biefen nicht ohne Leibenschaftlichkeit und mit ungerechten Unklagen aus. Den pabstlichen Legaten gelang es, Heinrich gefangen zu nehmen, ber nun bem Bischofe von Touloufe zur Beftrafung übergeben murbe, aber balb barauf ftarb, boch hatten in ihm und feinen Lehren bie jett auch im subliden Frankreich fich ausbreitenden Ratharer, deren Hauptsitg Touloufe war, eine ftarte Stute gefunden. Unrichtig ift bie gewöhnliche Angabe, baf Beinrich

vom Pabste Eugen III. auf bem Concil zu Rheims ber Ketzerei überwiesen und im Gefängnisse bes Erzbischofs von Rheims gestorben sen. Bgl. Ch. U. Hahn, Gesch. ber Retzer im Mittelalter, bes. im 11., 12. u. 13. Jahrh. Stuttg. 1845 n. 1847. I. Geschichte ber neumanichäischen Ketzer. S. 450.

Seinrich ber Lowe, ber Cobn Beinrichs bes Stolzen ober Großmüthigen, Berjogs in Babern und Sachsen, und Gertrudens, ber reichen Erbtochter bes beutschen Raifers Lothar II., murte im Jahre 1129 mabricheinlich zu Ravensburg in Schwaben geboren. Frühzeitig in allen ritterlichen Runften mit Sorgfalt geubt, erhielt er feine erfte miffenicaftliche Bilbung, einer im Leben Meinwert's enthaltenen Radricht gufolge, in ber Stiftsfdute gu Gilbesheim; verlor aber feinen Bater icon als gehnjähriger Rnabe im Bahre 1139 turd einen ptoplicen Job, nachbem berfelbe im Rampfe mit bem hobenftanfischen Sanfe vom Raifer Rourad III. seiner Bergogthumer entsetzt und in die Reicheacht erflärt war. Um feine Unsprüche an bie vom Bater ererbten Rechte geltend gu maden, trat ber fürftliche Jüngling, von feinem Dheim Belf von Altborf fraftig unterftüst, voll Minth und Entschloffenheit auf, ward 1142 auf bem Reichstage zu Würzburg als Bergog von Cachjen anerkannt und begann nun, icon im Jugenbalter fur's Leben gestählt, feine Selvenlaufbahn mit gtudlichen Thaten im norblichen Deutschland, woranf er nach bem Tote feiner Mutter, Die fich mit bem Martgrafen Beinrich Jasomirgott von Deftreich wieder verheirathet hatte, nach Bagern gog, um and biefes Bergogthum wiederzugewinnen. 3m 3. 1144 fing er an fich Bergog von Sachsen und Banern gu nennen und ftarfte feine Macht 1148 burch bie Bermablung mit Rlementia, ber fconen Tochter bes mächtigen Bergegs Konrad von Bahringen, eines Stammfeindes ber Bobenstaufen. Doch gelangte er erft 1156 in ben unbestrittenen Besit beiber Berzogthumer, nadbent er fich in Italien burch feine entschloffene Tapferfeit und ansbauernbe Thatigfeit ten Danf tes ihm nabe vermanten und innigvertrauten Kaifere Friedrich I. erworben hatte. Raid ftieg er seitbem an Macht und Angeben im beutschen Reiche empor; fein Fürft ftand fo mächtig neben bem Raifer, feiner gebot über fo viele Lanber und genoß in fo hohem Grate Die Adtung tes Reichsoberhauptes, wie bie Liebe und bas Bertrauen feiner Bötfer. Die Städte München, Lubed, Braunfcweig und hamburg verbanten ihm theils ihre Entstehung, theils ihre fpatere Bluthe; er beforberte mit Ums ficht Bantel, Bewerbe und Aderban und galt allgemein für bie Stute ber Brofe bes Norbens, in welchem er, Sachfen und bie Glavenlander umfaffend, ein eigenes Ronigthum fich ju grunten gerachte. Inteffen banerte fein Gliid nicht lange. Denn ale er, turch Gelbstfucht und Gigenwillen verleitet, tem Raifer im 3. 1176 bei einer perfonliden Bufammentunft in Bagern ben erbetenen Bugug gegen bie Lombarben ftanbhaft verweigerte, und tiefer nach bem bei Legnano erlittenen Unglude feine feinbfelige Befinnung gegen ihn offen an ben Tag legte, erwachte fofort ber lange gehegte Bag und Reib ber bentiden Gurften, befonders ber boben Geiftlichen, beren Uebergriffe er ftets mit Nadbrud gurudgewiesen, gegen ben Hebermächtigen in aller Starte, und überall rufteten fich alte und neue Beinte gegen ibn, welche es entlich nach barten Rampfen babin brachten, bag ber Raifer im 3. 1180 auf bem Fürftentage gu Würzburg über ihn bie Reichsacht, Die Entfetung aller Ehren und Würden und ben Berluft aller tem Reiche zu Leben gebenten Buter aussprach. Geine Lanter murten jett gerftudelt und getheilt, und feine Madt blieb gebrochen, mahrend er felbft mit ben Seinigen eine Beit lang bei bem Ronige Beinrich von England, bem Bater feiner zweiten Bemablin Mathilte, Gong und Unterhalt fant, bann aber, ausschlieftlich auf feine Erblanter beschränft, ben Reft feiner Tage, mit ber Berichenerung ber Rirchen, ber Unterftugung ber leitenten Urmen und ber Erteichterung ber Lasten seiner trenen Unterthanen eifrig beschäftigt, in feiner Sofburg ju Braunschweig verlebte, wo er am 6. Angust 1195 im Alter von 66 Jahren ftarb. Geine eble Gemahlin Mathitbe mar längft vor ihm mahrent feiner Berbannung im 3. 1189 bem Grame über bas traurige Loos ihres Saufes erlegen aus bem leben gefchieben; aber

er hinterließ brei fraftige Sohne, Beinrich, Otto und Wilhelm, welche bie Borfeshung zu bereutenden Schickfalen bestimmt hatte.

Heinrich ber löme mar von ter Natur zum Krieger und Herzicher geboren und gehört ohne Widerrede burch tie glänzenten Borzüge seines Geistes und Körpers, burch seine heldenmüthigen Thaten und ten ergreisenden Wechsel seiner Schicksale zu ben merkswürdigsten und größten Fürsten bes Mittelalters. Doch haben wir hier, dem Zwecke ber theologischen Realenchstopädie gemäß, unsere Ausmertsamkeit nicht auf seine bedeutende und einflußreiche Stellung im beutschen Reiche im Allgemeinen, sondern hauptsächlich auf seine Berdienste um die Berdreitung bes Christenthums unter ben flavischen Bölkern in Nordbeutschland, sein Verhältniß zur Kirche und seine Pilgersahrt nach dem gelobten Lande zu richten.

Die Wenden, Wagrier, Obotriten und Inticier, einzelne Zweige bes großen Glavenftammes, waren, gleich ben übrigen flavifden Bolterichaften, feit ber Mitte bes 6. Jahr= hunderts in Dentschland eingedrungen und hatten fich an der Grenze von Sachsen und Thuringen festgesetzt. Chenso tapfer und fraftvoll, als trenlos und graufam und einer roben, burch häufige Menschenopfer beflecten Götterverehrung ergeben, beunruhigten fie die driftlichen Sachsen und Thuringer fast ununterbrochen burch ihre verheerenden Raubzüge, bis bie fachsischen Kaifer bie vereinigte Macht ber Deutschen gegen sie richteten, und alle Mittel versuchten, fie gur Annahme bes Christenthums zu zwingen. Rur muhfam erwehrten fie fich von nun an ber Deutschen und ungten es geschehen laffen, bag ber Raifer Dtto ber Große, um bie mit bem Schwerte eroberte herrschaft zu sichern, Die driftliche Tanfe erzwang und Bisthumer fowohl zum Schutze ber Rirche als zur Erhal= tung ber Zwingherrschaft errichtete. Jeboch fagten fie fich schon im 3. 983 unter Distemoi von ber bentschen Berrichaft gewaltsam wieder los und trieben ihren Sag gegen bas aufgebrungene Christenthum fo weit, daß sie ihren eigenen Fürsten Gottschalt, welcher bie zertheilten Stämme gn einem Reiche verbunden und bas Wohl feiner Unterthanen burch eine nationale Begründung bes Chriftenthums zu befördern ernstlich geftrebt batte, mitten in seinem eblen Bemühen 1066 ermorbeten und bie heibnischen Altare mit bem Blute driftlicher Priefter auf's Neue einweiheten. 3mar bewirfte feit bem Jahre 1124 ber von bem Bergoge Boleslaw III. eingelabene Bischof Otto bon Bamberg die Taufe ber Bommern (vgl. Gell, Otto von Bamberg, Stettin 1792), und auch Beinrich bes ermordeten Gottichalt's Cohn, ber erfte allgemeine Konig ber Wenben, zeigte fich mit Bulfe bes wurdigen Bendenapostele Bicelin für die Befestigung bes Christenthums unter ben Wagriern, Obotriten und Polaben thatig. Als aber nach beffen Tobe bie bem alten Götterdienfte treu ergebenen Fürften Pribislam und Niclot bie Berrichaft erlangten, bem Christenthume ben Untergang brohten und bie verheerenben Raubzüge wieder begannen, da vereinigte fich in demfelben Jahre, in welchem ber Kaifer Konrad III. bas Rreuz nahm (1147), in Magbeburg ein anderes zahlreiches Kreuzheer unter bem jungen Beinrich dem Löwen, dem Bergoge Konrad von Bahringen, bem Erzbischofe Abelbert II. von Bremen und mehreren Berbundeten gum Rampfe gegen bie Obotriten und Benden, überschritt bie untere Elbe und brang gegen ben Obotritenfürften Niclot bis zu ben festen Demmin und Dobin vor. Obgleich bie unter fich balo uneinigen Berbundeten noch vor der Eroberung berfelben durch zunehmenden Mangel an Lebensmitteln zum Rückzuge gezwungen wurden und von den Slaven weiter nichts als die Zusage ber Auslieferung ber Gefangenen und ber Unnahme bes Christenthums erhielten, fo blieb boch bas gange Unternehmen nicht ohne wichtige Folgen fur bie Butunft. Denn ber Bergog Beinrich hatte burd, baffelbe bie von ben Glaven befetzten Länder fennen gelernt und schob feitbem mit jedem Jahre bie Grenzen tiefer in bas Gebiet berfelben von ber Eider bis zur Peene, brachte in die eroberten Besitzungen fleifige Anbauer aus Bestphalen und ben Niederlanden und rachte jede Uebertretung der vorgeschriebenen Berträge mit schweren Gelbbugen, burch welche er seine Sausmacht vermehrte. Zugleich stellte er jur Befestigung bes Christenthums bie nach Gottschalt's Tobe eingegangenen Bisthumer

Altenburg, Medtenburg und Ratieburg wieder ber, gerieth aber barüber mit bem Ergbildbefe Bartwig, welcher nach tem Beifpiele feines greffen Borgangere Abelberte I. Die Berridaft ber bremischen Rirche über bas Clavenland und ben fcanbinavifchen Norben in Unspruch nahm, in einen hartnädigen Streit, ber erft bann befeitigt murbe, als ber Raifer Friedrich I. gu Worms bem Bergoge bas Recht ertheilte, gleich bem Dberhaupte tes Meides in ten von ihm ober feinen Borfahren eroberten überelbifden ganbern Bisthumer und Nirden gu grunden, mit Butern gu belehnen und mit Borftebern zu berseben \*). Und brachte Beinrich bas mit ber Bulbigung und Unterthänigkeit verbundene Investiturrecht fogleich burch bie Gründung und Ansstattung bes Bisthums Rateburg, fowie turch tie Ernennung bes frommen Evermobus, eines Schülers und Freundes bes beiligen Norbert, gum Borsteber besselben in Unwendung, worauf er nach bem am 12. December 1151 erfolgten Tobe bes eisten flavischen Rirchenhelben Bicelin, mahrenb feiner Unwesenbeit beim Raifer in Italien, jum Merger bes Ergbifchofs Bartwich feinen treuen Rapellan Gerold vom Babfte Adrian felbst jum Bijchofe von Albenburg meiben ließ. Wie fdwer inteffen ungeachtet ter eifrigen Bemühungen ter Beiftlichen ber Beift bee Chriftenthume in ben verharteten Gemuthern ber Glaven Eingang fant, follte ber Bergog gu feinem Schmerze nut Unwillen fpater erfahren, als er bie obotritifchen Fürsten Bribislam und Niclot, um ihnen bie Aufrechterhaltung bes Friedens und bie Beforderung bes Evangelinms bringent gu empfehlen, gu fich nach Erteneburg berief, und Rielot auf feine bergliche Ermahnung ihm in allem Ernfte erwiederte: "Der Gott im himmel feb bein Gott, bu aber fen unfer Gott, und bas genügt und; bete bu jenen an, wir aber wellen fertan bid anbeten." ("Sit Deus, qui in coelis est, Deus tuus, esto tu Deus noster et sufficit nobis; excole tu illum, porro nos te excolemus." Helmold I, 83.)

Bei jolden beschränften Religionsansichten fann es nicht befremben, wenn bie gum Bortbruche überdies geneigten Clavenfürsten jede Belegenheit benutten, fich zu emporen und mit ber Fremtherrichaft ben Zwang bes Chriftenthums abunwerfen. In ber That erhielt Beinrich auch ichen im 3. 1159, als er eben mit bem Raifer in Italien mar, tie Radricht von einer Emporung ber ranberifchen Wenten und fah fich alebald nach seiner Rudtehr genothigt, einen Bug gegen ben Fürsten Riclot zu unternehmen. einer Belofumme von bem Danenfonige Balbemar unterftut, unterwarf er fich nach einigen Rämpfen, in welchen Miclot bas Leben einbufte, in wenigen Wochen bas Land ter Obotriten und erbante und befestigte gu teffen Sicherheit (1160) Schwerin. Bierauf fette er in ben eroberten ober erbauten Burgfeften fachfifche Grafen und Ritter ein, ichentte ihnen betentente Besitnungen und überließ einen Theil bes geräumigen, fruchtund weidereichen Landes bentiden Anfiedlern. Chenfo ertheilte er bem Bifchofe Gerold bie Erlanbniß, ten alten Bifchefefig in Albenburg ju größerer Gicherheit in bas vollreichere und ftarter besestigte Lübed gu verlegen und baselbft eine reich ausgestattete Rirche zu errichten. Allein trot aller mit Umsicht getroffenen Borfehrungen erregten im 3. 1163 Riclots Cohne Wertistam unt Pribistam einen neuen Kriegefturm, ber fich, obgleich fie besiegt murten, unter furchtbaren Granfamteiten im folgenden Jahre wiederholte. Diesmal brang ber Bergog mit ben ihm verbündeten Danen nach ber Ginnahme res festen Blages Deminin bis in Die Rabe von Stolpe vor und zwang ben Rürften Pribislam und beffen Sulfsgenoffen, tie Bergoge von Bommern, ben Frieden zu verfpreden und burch Beld und Beißeln gu bejeftigen. Bleichwohl benutten bie nordbeutschen Claven im 3. 1180, ale Beinrich ber Lowe in Die Acht ertfart mar, Diefe gunftige Belegenheit auf's Reue gum Abfalle, und noch mehrere Menschenalter vergingen, ebe unter

<sup>&</sup>quot;) Helmoldi chronicon Slavorum I, S7.: "Obtinuit apnd Caesarem auctoritatem episcopatus suscitare, dare et confirmare in omni terra Slavorum, quam vel ipse vel progenitores sui subjugaverint in clypeo suo et jure belli. Die noch jest im Archive zu Bolfenbüttel befindliche faiserliche, mit goldener Bulle versebene Urfunde barüber ist abgebruckt in den Origg, Guelf. T. III. p. 27.

ihnen ber heibnische Gegendienst und Aberglanbe übermunten und bem Christenthume bie unbestrittene Berrichaft gesichert murbe.

Wie fich Heinrich ber Lowe burch bie Unterwerfung ber Slaven und bie in ihrem Lante getroffenen Ginrichtungen ein bauerntes Berbienft um bie Berbreitung bes Chriftenthums erwarb, fo bewährte er auch feinen frommen Ritterfinn burch feine Bilgerfahrt nach Jerufalem. Es mar im Anfange tes Jahres 1172, als er, nachbem er auf bie Zeit feiner Abwesenheit für die Sicherheit und Rube umfichtig geforgt und die Regierung über feine fachfifden Lander bem ebenfo besonnenen als thatfraftigen Erzbifchofe Wigmann von Magbeburg übertragen hatte, mit einem gahlreichen Gefolge von Beiftlichen, gehar= nischten Eblen und Mannen von Brannschweig nach Regensburg gog, wo sich ihm viele baber'sche Große zugesellten. Bon bier ging er, von nicht weniger als 1200 wohlgerüfteten Streitern umgeben, über Baffau und Rlofter Neubnrg, ber Grabftatte feiner 1143 verstorbenen Mutter, nach Wien. Dafelbst vereinigte sich mit ihm ber Bischof Konrad von Worms, welcher mit einer faiferlichen Botschaft von Friedrich I. an ben griechischen Raifer Emanuel beauftragt mar. Unter ber gaftlichen Fürforge und ber Begleitung bes Bergogs Beinrich Jasomirgott murbe barauf Die Wasserfahrt auf ber Donau bis Gran in Ungarn, und von ba nicht ohne mannigfaltige, bald von ben schroffen Uferfelfen bes Fluffes, bald von ben ranbfüchtigen Serbiern verurfachte Wefahren in bas Gebiet bes griechischen Raifers fortgesetzt. Da ber Bergog einige Bertraute mit toftbaren Weichenken an ben Raifer vorausgeschickt hatte, fo fant er mit feinem Befolge überall in ben Statten eine festliche Aufnahme. Um prächtigsten war ber Empfang in Koustantinopel selbst, wo er mit ben Seinigen furg vor bem Ofterfeste ankam und glangend befchenkt und bewirthet Bahrend bes herrlichen Mahles, welches ber Kaifer in ber Mitte ber Großen feines Reiches feinen Baften im Palafte gab, mart die Unterhaltung fehr lebhaft, und mit staunender Bewunderung vernahmen die griechischen Geiftlichen die gelehrten Beweise, welche ber beredte Abt Beinrich aus Braunschweig gegen sie zur Vertheidigung ber römisch= tatholischen Glaubensfätze aus Stellen ber heiligen Schrift und ber alten Kirchenväter geltend zu machen wußte. Bon Konstantinopel fuhr ber Bergog mit seiner Bilgerschaar nach gegenseitigem Austausche auserlesener Gefchenke auf einem taiferlichen, mit allen Bedürfnissen reichlich ausgestatteten Schiffe nach Usien hinüber, wo er unter großen Befahren eines Schiffbruches zu Alton landete und fogleich nach Jerusalem eilte. tamen ihm bie Tempelherren und Johanniterritter mit einer großen Boltomenge entgegen und führten ihn und die Seinigen jubelnd in die Stadt, an beren Thoren die Beiftlichteit, Symnen fingend, feiner harrte. Zwei Monate weilte er in der heiligen Stadt und beren Umgegend als Gaftfreund bes Königs Amalrich, ber ihm zu Chren ein breitägiges Keftmahl gab. Sochgeehrt von bem Batriarchen und ftets begleitet von angefehenen Beiftlichen, befuchte er alle burch Christus und die Apostel geheiligte Orte, beschenkten sie sowie die Diener der Kirche mit bedeutenden Gelofummen und machte gum bleibenden Andenten reiche Stiftungen, beren treue Fürsorge er bem Patriarchen bringend empfahl. Darauf trat er in ehrenvoller Begleitung ber Tempelherren bie Rudfehr über Untiochien, bamals ber prächtigsten Stadt bes Drients, bann über Thrus und Atton an. Indeffen wurde hier feine Freude burch ben Tob mancher Getrenen, welche ben Beschwerben ber Reife und bes ungewohnten Klima's erlagen, fehr getrübt. Auf ber Strafe über Selencia erreichte er fobann Tarfus in Cilicien, wohin ihm ber Gultan von Itonium ein Beleit von 500 türtifchen Reitern entgegenfandte, um ihn gegen alle Gefahren zu ichüten. Ebenso bewährte ber Sultan von Ararata in Beraflea (Erefli), welcher fich ber Berwandtichaft mit bem Berzoge rühmte, Die orientalische Gaftlichfeit burch reiche Geschenfe von prächtigen Pferden und anderen feltenen ober toftbaren Gegenständen. Auch gab berfelbe, obgleich er bem Berfuche feiner Gafte, ihn gum Chriftenthume gu bekehren, mit Klugheit und Würde answich, auf bes Bergogs Bitten alle feit vielen Jahren in feinem Lande gefangen gehaltenen Chriften ohne Lofegeld frei. Ungefährdet fetten bie Bilger von ba ihre Rudreise über Nicaa nach Konstantinopel fort, wofelbst sie auch diesmal vom

Kaiser Smanuel ani's Ansgezeichnetste aufgenommen und mit vielen Shrenbezengungen und Geschenken in ihre Heimath entlassen wurden. In Ungarn vom Könige Bela III. freundlich empfangen und bis zur östreichischen Grenze sicher geleitet, erreichten sie glicklich Bayern, wo sie zu Augsburg vom Kaiser und ber jubelnden Bolksmenge begrüßt wurden. Bon hier kehrte Heinrich ber Löwe im Anfange bes Jahres 173 zu seiner Familie und seinen treuen sächssischen Unterthanen wohlbehalten nach Braunschweig zurück, erfreute sich bes Wehlseuns seiner geliebten, während seiner Abwesenheit von einer Tochter glücklich genesenen Gemahlin Mathite und schenke in frommer Ehrsucht und Dankbarskeit gegen Gett die mitgebrachten Reliquien und Prachtgewänder ber bald barauf erbauten Demlirche von St. Blasien. (Schmidt, Henrici Leonis iter Hierosolym. Helmst. 1711. 4.)

Duellen: Helmoldi Chronicon Slavorum und Arnoldi Lubeccensis Contin. (bis 1209) bei Leibnit. Scriptt. Brunsv. T. II.; Patje, Recherches historiques et philosophiques sur les causes de la grandeur et des revers de Henri le Lion. Hannovre 1786. 8.; Böttiger, Heinrich ter löwe, Herzog ber Sachsen und Bayern. Hannov. 1819. 8.; Fr. v. Raumer, Geschichte ber Hehrstausen. 2. Aufl. Th. 2.; Havemann, Gesch. ber Lande Brannschweig und Lüneburg, Bb. 1. Göttingen 1853. G. Hippel.

Seinrich von Butphen, f. Sarbenberg, Dr. und Moller.

Selbon (הַלְבוֹין) ist ber Rame eines Ortes, bessen Bein nach Ezech. 28, 17. burch Die Damastener auf ben Martt von Tyrus gebracht murbe. Die Lofalität hat erft neulich Robinson auf seiner zweiten Reise (f. Zeitschr. b. beutschemorgendl. Wefellsch. VII. 3. 69 f.) wieder aufgefunden und nachgewiesen in einem Dorfe gleichen Namens im NB. von Damast, bas noch heute burch feinen Wein berühmt ift. Chemals hielt man Selbon für bas bentige Baleb, bas ebenfalls Wein probugirt (fo 3. B. noch Soffmann in b. Sall. Allg. Eneufl. 11. Ib. 5 S. 52f., Gefenine n. a.); man combinirte bann bamit vas von Ptol. 5, 15. 17. genannte Χαλυβών, Banptort einer nach ihm benannten fpris fden Proving, beffen Wein auch Strab. XV. S. 735 rubmt. Allein Btol. 5, 15. 13. unterscheidet NahrBior ausbrüdlich von "Beroia," welches bie Bngantiner für ben alten Mamen bes erft im Mittelalter gur Blüthe gekommenen Saleb erklären. Auch bas Xa-Auflier bes Ptolem, ideint aber zu nördlich gelegen zu haben, als baf es mit bem beutigen helbon, in bem wir unbebentlich bas bei Gzech, erwähnte erkennen, ibentifigirt merben fonute. S. Bochart, hieroz. I. p. 543 sq. Winer, RWB. Ritter, Erdf. XVII. 2 S. 1319 ff. Rüctidi.

Solbing, Michael, f. Gibonius.

Sclena, b. h. Die fatholijde Rirde verehrt brei beilige Belenen, alle von hohem Stante, eine enflifche, eine fcmebifd-feelantifde und bie Mutter Conftantine b. Großen, geboren um 274. Glouchefter, Trier, Obermöffen und Bithynien ftreiten fich um tie Ehre, ihre Beimath gu fenn, nach ten Einen mar fie aus hoher Familie, nach ben Antern unt namentlich nach ten Aelteren von burgerlicher Berfunft (eine Birtenoter Wirthstochter, vergteiche ben Art. "Conftantin" G. 131); Conftantius Chlorus foll fie um ihrer Schönheit willen geheirathet haben. Bielleicht ift es ein Migverständniß, baß fie Anfangs nur fein Rebeweib foll gewesen senn; benn vor bem römischen Wefete wurden megen ihrer Armuth unebenbürtige Weiber mit einem zweibeutigen namen be-Alle Conftantine jum Cafar erhoben mar, wurde bas Schidfal Josephinene bas ibrige, fie mufite ber Tochter bes Maximian weichen. Gie lebte - vielleicht im Trier'fden, jurudgezogen, bis ihr Gobn fie an feinen faiferlichen Ehren großen Antheil nehmen ließ; er erhob fie auch zur Angusta und tieß ihr zu Ehren Münzen schlagen. Un= gewiß ist, ob zuerst bie Mutter over ber Sohn bem Beibenthume absagte. Sie wirkte befänftigend auf bas tyrannifche Bemuth ihres Gobnes, welcher fie burch bie Binrichtung ihres Entels Crifpus tief gefränft batte. Die großen Mittel, über welche er fie verfügen ließ, benütte fie gur Milothätigfeit und gur Erbauung ober Ausschmudung von Rirchen. Besonders berühmt ift ihre Ballfahrt in das gelobte land um 325, wo fie aus bem Schutt eines heidnischen Tempels burch Bunber geleitet bas Grab Chrifti und fein fich

burch Krankenheilungen als ächt erweisentes Krenz fant. Sie baute auf ben heiligen Stätten (Calvarienberg, Delberg, Bethlehem) bie berühmten Wallfahrtsfirchen. Durch dieses Alles hat sie in einem entscheitenben Zeitpunkte einen starken Anstoß gegeben zu Wallfahrten in bas gelobte Land, mittelbar zu ten Krenzzügen, ja bis zu ten neuesten erientalischen Berwicklungen herab. Nachdem sie 327 das heilige Land verlassen, starb sie in den Armen ihres Schnes. — Die Kömer behaupten ihren Leichnam in der Kirche Ara-Cöli auf dem Kapitel zu verehren. Die Nömer behaupten ihren Leichnam in der Kirche Ara-Cöli auf dem Kapitel zu verehren. Die Nömer von Hautvilliers bei Riheims besthenern aber, einer der Ihrigen habe die Heilige von dort schon im neunten Jahrhundert in ihr Kloster entsührt, und da sie darüber und über deren Bethätigung in ihrem Kloster reiche Geschichten, namentlich Wunder zu erzählen wissen, so kann man ihnen nicht widersprechen. Schade, daß die Benetianer versichern, daß die Heilige in Constantinopel begraben und dann zu ihnen gebracht worden seh. So kniet die kathelische Kirche am 18. August an drei Gäbern der schwes worden sehr Wertens oder Wirthstochter, welche eine heilige Kaiserin geworden ist. Gewiß aber ist, daß wohl keine andere Fran auf die Entwicklung der firchlichen Sitte selchen Einfluß übte.

Seliand, ober altfächfische Evangelienharmonie, f. Evangelienhar= monie.

Seliodorus, 1) Schatzmeister bes sprischen Königs Selenkus III. Philopator (187—176 v. Chr.), ber von biesem nach Jerusalem gesandt wurde, um die Auslieserung bes Tempelschatzes zu fordern. Als er im Tempel angesommen war, wurde er von einer wunderbaren Erscheinung niedergeworsen, und konnte nur durch die Fürditte des Hohenspriesters Onias wieder geheilt werden, 2 Makt. 3, 7 st. Josephus erzählt von der ganzen Geschichte nichts, der Verfasser der Schrift de Maccadaeis c. 4. nennt statt Heliosdorus einen Apollonius, erzählt aber das Wunder nicht mit. Später trachtete Heliodorund dem sprischen Königsthron, vergistete seinen Herrn Seleucus, ward aber durch Antiochus Epiphanes bald verdrängt. Appian. Syriac. XLV, 60—70.

2) Beliodorus aus Emcfa, Gohn bes Theodofins, und wie es icheint, aus einem altpriefterlichen Wefchlecht, lebte gu Ende bes vierten Jahrhunderts. Nachdem er in feiner Jugend einen Roman unter bem Titel Aethiopica geschrieben hatte, wurde er in seinem männlichen Alter Bischof ju Tritta in Theffalien. Nach Socrates, hist. eccl. V, 22. hatte er in feiner Diocefe zuerft ten Gebrauch eingeführt, jeden Priefter, ber fich nach ber Beihe nicht feines Beibes enthielt, abgufeten. Nicephorus ergahlt in feiner Kirchengeschichte XII, 34., eine Provinzialsniode habe Beliodor aus der Abfaffung der Aethiopica ein Berbrechen gemacht und ihm die Bahl gelaffen, seinen Roman zu vernichten ober fein Bisthum niederzulegen, worauf diefer bas Lettere vorgezogen habe. Diefe Ergablung leibet icon an innerer Unmahrscheinlichfeit, ba ber Inhalt bes angefochtenen Romans feinen Grund zum Mergerniß geben fonnte. Derfelbe ergählt bie Abenteuer zweier Beliebten, ber Chariftea, einer athiopischen Konigstochter, und bes Theages, eines erlen Theffaliers, Die burch Liebe verbunden, oft getrennt, in allen Wefahren bes Tobes und ber Berführung bie gelobte Trene in unverletter Renfcheit bewahren, und endlich am Thron bes Ronigs von Aethiopien, und am Juge bes Altars, auf welchem Theages geopfert werben foll, ben Lohn fur ihre Treue empfangen. Der Roman zeichnet fich burch eine größere Buchtigfeit vor allen andern griechischen Romanen aus. Bei biefem fittlichen Rarafter bes Werks beutet boch ber Inhalt barauf bin, bag Beliober bei feiner Abfaf= fung zwar mit bem Chriftenthum ichon befannt mar, aber baffelbe noch nicht angenom= men hatte; einzelne Unsvielungen und Mehnlichfeiten mit firchlichen Ausbrucksweisen fonnen gegen bie überall ausgeprägte antite, religiofe Grundlage tes Werts nichts beweifen. Baren aber auch in ber Schrift bem religiöfen Sinn ber bamaligen Beit anftögige Stellen zu finden, fo hatte bie Shnobe nur bie Berbammung bes fraglichen Romans, nicht aber seine Unterbrüdung von Beliodor hoffen und verlangen konnen, ba er längst schon gefchrieben und allgemein verbreitet mar. Go bedarf es alfo auch ber Entschuldigung nicht, welche Fra. Vavassor, de ludiera diet. p. 156, indem er bie Medtheit ber Ergahlung verwirft, für ten Fall verbringt, baß sie wahr wäre: "ne reprehendatur, nonnulli obstant, quos ego scio, si isto loco essent, tieretque potestas eligendi, hoe idem et amplius facturos, talesque partus ingenii, qualia Heliodori Aethiopica sunt, non Thraciae modo, sed optimis Galliae sacerdotiis omnibus anteposituros." Alle näheren Nachsrichten über Heliodori Lebten und gänzlich.

3) Heliodor, aus Dalmatien gebürtig, ber Hieronhnus auf seiner Reise in ben Orient begleitete, von bort aber in seine Heimath zurücklichte, bis er von Hieronhnus in bem schönen Brief, de amore solitudinis überschrieben, zurückerusen wurde. Später ward er in Aquileja Priester, bann Bischof von Altino. Hieronhnus rühmt von ihm, bag er auch als Bischof bas strenge Möncheleben beibehalten habe.

4) Heliodor, Priester in Antiochien um das Jahr 440, schrieb gegen die Manischar ein Wert de naturis rerum exordialium, in dem er den Irrthum von zwei Grundsprinzipien zu widerlegen sucht. Th. Pressel.

Beliogabalus, römischer Raiser vom 3. 218-222 n. Chr., war ein Gobn bes römischen Senatore Barine Marcellus und ter Julia Soamis, und bieg ursprünglich Barins Avitus Baffianus. Schon im 13. Lebensjahr wurde er zum Oberpriester des Sonnengottes zu Emeja geweiht, einer im Innern Spriens am Drontes gelegenen Stadt. Beliogabalus ift ber griechisch gebilbete Rame bes fprifch - phonizischen Gottes, ber urfprünglich und feinem eigentlichen Ramen nach (אל גבל), i. e. deus montis) ein Berggott war, später aber bie Bebeutung eines Sonnengottes erhielt. Der Gult bes Gottes mar orgiaftifch; um feinen Altar murben Tange unter bem Rlang von allerlei Juftrumenten aufgeführt, wobei auch Weiber mittangten, welche Chnibeln und Baufen in ben Sanben trugen. Auch Menschenopser und namentlich Opfer von Anaben, beren Eingeweibe beichant wurden, gehörten gu tiefem barbarischen Cultus. Der junge Dberpriefter murbe von tem bei Emefa im Winterlager stationirten, römischen Truppenforps, welches in Schaaren gum Connentempel ftromte, leibenichaftlich verehrt und gefeiert, und weiter beburfte es in ber bamaligen Beit nicht, um ihn bem Beer als Pratenbeuten auf ben romifchen Thron zu empfehlen. Umfonft zog ber wegen feiner ftrengen Disciplin bei ben verweichlichten Römern verhafite Macrinus gegen bie Emporer zu Feld; er murbe in ber Schlacht bei Imma besiegt, und Rom beugte fich unter bas mit bes Drientes weibischer lleppigfeit geschmudte Jody bes faum 14 jahrigen Sprers, bes ersten romischen Raifers afiatifder Berfunft! Eine Erziehung burd rantevolle und wolluftige Beiber, fruhzeitige Einweihung in bie gugellofen Donfterien bes Connendienftes, wie bas Bedurfnift ber Beschäftigung mit aberglänbischem Zanberwerk hatten biefem jeben Funken schlichter Bernunft und geraden Männerfinnes, allen Glauben an Tugend geraubt. Aus bem Leben biefes Raifers, ber burch bie Schamlofigfeit und Beftialität feiner Ausschweifungen bas Bito eines moralischen Ungeheners barstellt, haben wir hier nur bie Büge zu erwähnen, welche fein Berhaltnig jum Chriftenthum betreffen. Geine Bauptaufgabe mar und blieb mahrent feiner furgen Regierung bie Ginführung bes fprifchen Connenbienftes als Baupt-Bötterverehrung gu Rom. Der Trinmph bes Gottes, beffen Oberpriester er mar, und beffen Ramen er annahm, mar bie einzige, von Aberglauben und Gitelfeit eingegebene Befchäftigung feiner Regierung. Balt nach feinem Gingug in Rom lieft er auf bem balatinischen Berge biesem Gott einen prachtvollen Tempel aufführen und ben aus Sprien mitgebrachten Stein von eigenthümlicher tonischer Form bort aufstellen. wurden mit höchstem Glanze und aller lleppigfeit bes fprifchen Götterbienftes bargebracht. Alle Beiligthumer bes romischen Cultus, wie bie Ancilia, bas Palladium murben in ben neuen Tempel verpflangt und bie übrigen Botter gu Dienern biefes oberften Gottes erniedrigt. Gin allgemeines Staatsfest verherrlichte Die Bermählung bes Sonnengottes mit ber Uftarte. Der Raifer felbst unterwarf fich ber Beschneidung und verbot burch ein Bejet ten Bebrauch tes Schweinefteisches, ja, er foll fogar ben Borfat gefaßt haben, ein Berichnittener und taburch ben Prieftern ber Cybele gleich zu werben. Gleichwohl war feine Regierung eine ruhigere Zeit fur bie driftliche Rirche. Da er felbft fein Unhänger ber alten Staatsreligion war, und seinen sprischen Sonnendienst im römischen Reich zu verbreiten und alle andern Cultusarten damit zu verschmelzen wünschte, buldete er das Christenthum wie andere ansländische Religionen, und unter seiner Regierung fand keine eigentliche Christenversolgung statt. Der Kaiser wurde mit seiner Mutter in einem Aufruhr der Soldaten ermordet, sein verstümmelter Leichnam durch die Stadt geschleppt und in die Tiber geworfen, und ein Senatsbeschluß belegte den Namen Heliogabals mit ewiger Schande.

Sellenisten (Griechlinge) war ber, übrigens durchaus nicht spottende, llebername, welcher von Seiten der Nationalgriechen solchen Fremden gegeben wurde, die in
Sitten, Lebensverhältnissen, Sprache oder sonstwie dem Griechenthume sich enger anschlossen. Die von Eigennamen abgeleiteten Wortbildungen auf — 15w, — 10mic u. s. w.
drücken im allgemeinen den Begriff einer Parteiung, eines Anhangs, einer Tendenz aus.
Für uns hier hat der Name darum ein eigenthümliches Interesse, weil er zumeist im
Vereiche der jüdischen Sitten- und Culturgeschichte seine Amwendung sindet, und dadurch
auch namentlich in der Urgeschichte des Christenthums von Wichtigkeit ist. Da die Historie sich nur zu oft an dem äußern Verlause der Thatsachen aushält und nicht immer dazu kömmt, die innere Entwicklung eines Volksthums, auf welcher zuletzt doch das meiste Andre deruht, gründlich zu erforschen und zu würdigen, so ist gerade von dem vorliegenden Gegenstande die gangdare Vorstellung, wenn auch eben nicht eine unrichtige, doch
immerhin eine oberstächliche und ungenügende; wie solches ein Blick in Winer's Nealwörterbuch, in die Commentare zu Upz. 6, 1. u. a. St., besonders aber auch in die gewöhnlichen Darstellungen des apostolischen Zeitalters zeigen kann.

Der Bellenismus, im obigen Sinne bes Wortes, ober wenn man will, bie Bellenifirung frember Nationalitäten hatte im fleinern Magstabe, bei ber Ueberlegenheit griechischer Civilifation, seit undenklichen Zeiten überall stattgehabt, wo beibe Elemente in nabere Berührung kommen konnten, auf ungähligen Bunkten, an allen Ruften bes Mittelmeers; aber in viel ausgebehnterer Beife, und in Berbindung mit politischen Grundfagen, und mit bewufter Bahl ber Mittel begann sie mit Alexander und wurde von seinen Nachfolgern, namentlich ben Seleuciben und Btolemaern, fustematisch, ja zum Theil gewaltfam fortgefett. Der Erfolg, mas ben eigentlichen Rern ber alfo bearbeiteten Bolfer betrifft, in Ufien und Ufrita, erwies fich gwar, nach einem Jahrtausenb, bei bem Sturme ber grabifden Eroberung, als ein höchft geringer, und die fremde Bilbung und Sprache hatte in biefer Sphare fast teine wiberftanbsfähigen Burgeln gefchlagen; aber fur ben Augenblid mar boch ber nächste 3med, die Befestigung ber neuen Berrichaft, volltommen erreicht worden. Die Einwanderung griechischer Unfiedler, der Einfluß bes hofes, ber Berwaltung, bes Rriegsmefens, bes Sanbels, ber Literatur, Die Gründung und Bergrößerung gabllofer Städte, bas Burudbrangen ber Landbevollerung von bem Schauplate ber eigentlichen Nationalthätigkeit, Alles biefes wirkte zuletzt mehr als bas Schwert gekonnt hatte und, mas fpater von Rom aus noch viel großartiger und nachhaltiger geschah, machte fich auch bier, und um fo leichter als bie einheimische Bevolkerung vielfach noch eine bewegliche mar und ber Soufretismus ber Religionen Die Berschmelzung eber beförderte als hinderte.

Nun lebte aber auch in ben Bölfern semitischen Stammes ein dem griechischen Geiste verwandter Trieb zu Wanderung und Handel, und die Juden namentlich überließen sich bemselben, der jetzt sozusagen der Grundton des Bölferlebens geworden war, um so freudiger und allgemeiner als derselbe bei ihnen Jahrhunderte lang durch die Ungunst der politischen und geographischen Berhältnisse, besonders aber durch eine dem Nationalstarakter antipathische, ganz auf den Ackerdau und das Grundeigenthum gegründete Gessetzgebung niedergehalten worden war. So begegnete bald dem Strome der griechischen Einwanderung der Strom der jüdischen Auswanderung, welcher sich ebenfalls auf die jungen macedonischen Städte warf; und fern über dieselben hinaus in immer weitern Kreisen, theils einzeln und vom Geminne verlockt, theils von der despotischen Politik der

Berricher in Maffen verpflangt, faßten bie Buden überall Ing, belebten ben Sanbel und bie Andustrie, und entwidelten jenen angeborenen Speculationsgeist, welcher bas bewegliche idmeller verwerthbare Gut vor Allem ichagent, bis beute ber bervorftedenbite Bug ibres Raraftere geblieben ift. Aber beite Strome vermengten fich boch nicht. Denn biefelbe Befetgebung, beren materielle Geite fo leicht abgeftreift mar , hatte bem Bolfe eine fo eigenthumliche, und, mas ja nicht zu vergeffen ift, eine fo überlegene höhere religiöfe und fütliche Bilbung eingeprägt, bagu aber auch eine folde perfonliche Frembenichen, bag von einem Aufgeben im Griechenthume nirgents bie Rete mar, vielmehr, bei aller fonftigen Annäberung im Leben, Alles, mas mit tem Glauben gusammenbing, mifden beiden Rationalitäten eine unnberfteigliche Mluft befestigte, Die weit genng mar, nicht blog biefen Glanben vor jeder Befahr und Berfndjung zu ichuten, und ber Sitte ihr eigenthumlides Beprage gu erbalten, jondern auch alle bojen Leibenschaften, welche bie Bolfer trennen mogen, Stoly, Saft, Streitluft, ju weden und wirfen gu laffen. Bei folden Berbaltniffen fnupft fich nun fur uns bas bochfte Intereffe an bie Frage, in welchem Mage bas fürifde Element bem fremten Ginfluffe mid, ober miberftand, mit anbern Borten, welche Grharen bes öffentlichen und Privatlebens, welche Geiten bes Boltstarafters bei ber Sellenifirung am meiften betheiligt waren, fich abfarbten, auflösten, welche bagegen ihre Sprödigfeit bebieften. Die Beantwortung biefer Frage wird uns bas Bild bes belleniftijden Butenthums vorhalten.

Es handelt fich natürlich hier nicht um Dinge, Die gur Ruche und Sanshaltung ge-In Rünften aber und Wiffenschaften hatten es bie Inden noch nicht so weit gebracht, bag, mojern fie fich überhaupt barum befümmern wollten, bas Ansland nicht hätte follen ihnen ein willtommner Lehrmeifter werben. Bon einem friegerischen Geifte, ber, an hiftorifde Erinnerungen fich anlehnent, bas Boltsbewuftfenn getragen hatte, ift wohl bei ben Inden nie die Rede gewesen, oder was davon vorhanden war, hing mit heiligen Ueberlieferungen und religiöfen Ireen gufammen, woburd es ter gewöhnlichen politischen Sphare entrudt mar. Die neuere Beit hatte überdies bier nur abschwächend einwirfen fonnen. Der hantel ist seiner Ratur nach fosmopolitisch; jeter Schritt auf ber Bahn beffelben vorwärts war im Grunde eine Entfernung vom Geifte bes Gefetes und ber Propheten, und gwar eine um fo merlwürdigere als tie Juden felbst fie nicht als eine solche erkannten. Dabei suchten bie gwei benachbarten und eifersüchtigen Berrscherhauser gleichzeitig auf bem Boten und in ben Gergen bes fie trennenben Bolfes festen Suff gu faffen, und, intem fie temfelben um bie Wette materielle Bortheile ficherten, beffen Ginn mehr und mehr bem Gelo-Intereffe zuwendeten und es lehrten mit beiben Banden gu nebmen, was fich eben barbet, ftnunpften fie vollente bas vollsthumliche, confervative Chrgefühl ab, freilich ohne tafur ben Dant ber Reigung gu ernten. Batte bas jubifche Bolt nicht einen fo machtigen Rudhalt an feiner Religion gehabt, es mare bamals ichon, und fcmeller als jetes antere in bem Griecbenthume untergegangen. Der befte Beweis bafür. außer ber Affectation fich griechische Ramen beignlegen, ift ber, bag überall, mo biefe ängere Begegnung statthatte, es bas Röftlichfte und Gigenthumlichfte, mas ein Bolt haben tann, Die Sprache, tem fremten Genins opferte, mit einer Leichtigfeit, im Berlaufe weniger Befchlechter, wie Die Beschichte faum ein zweites Beispiel aufweisen burfte, und wie es ein Rathfel bleiben mußte, wenn wir nicht mußten wie vorherrichend bas materielle Intereffe bei tiefer gangen Umwandlung gewesen, wie febr also jeder Einzelne tabei bireft betheiligt mar und nirgente (felbft nicht überall in ber paläftinischen Beimath) jene trage Maffe gurudblieb, Die sonft bas rein paffive Berbienft bat, bie alten Sitten und Rebeweisen langer zu bewahren. Diese sprachliche Revolution ift in ihrer Urt so merkwürdig, psychologisch wie literarhisterisch, und greift so weit in ben Bereich ter speciellern theologischen Stutien berein, bag wir terselben einen eignen Urtifel widmen wollen (f. b. folg.).

Eret tiefer munterbaren Fähigfeit und Bereitwilligfeit eines Bolfes, welches feit Jahrhunderten nur fur ben ftreugsten Separatismus erzogen worden mar, fich im frem-

ben Clemente heimisch zu fühlen und felbst bie Gprache feiner Bater zu vergeffen, einer Fähigkeit, bie ihm bis heute in hohem Grate geblieben ift, erhielt, wie gefagt, ber Religioneglaube bie Trennung in einem noch viel höhern. Man fann fich biefer Erfcheinung gegenüber eines Befühls bes Stannens und ber Bewunderung nicht erwehren, wenn man fieht, wie bie ebenso weise als energisch burchgeführte Staats- und Rirchenordnung ber Restaurationsgemeinte zu Bernfalem, welche allmählig ber Mittelpunkt bes neufühischen Lebens murbe, eine mesentlich auf Abgeschlossenheit basirte, bas politische und religiöfe Element innigst verflechtente, in Erinnerung und Hoffnung eben fo fehr ale in ter Begenwart, zeitweise auch ausschließlich in jenen lebente, burch fie bie augenblickliche materielle Ohnmacht ohne alle geiftige Ginbuge überwindende Nationalität fchuf, beren Lebensfraft felbst von jenem mächtigen Buge jum Beltburgertbum nicht geschwächt, vom Berlufte des Baterlands nicht gebrochen, von feiner Revolution berührt murbe. bings mar ein foldes Refultat nicht zu erreiden ohne jene gabe Schroffbeit, welche unter bem Namen bes Pharifaerthums befannt, aber meift einseitig und unbillig beurtheilt ift. Aber ein Bau, ber Jahrtaufende gedauert, und fich fraftiger ermiefen hat als felbst ber romifche, lobt ben Beift und Die Rraft ber Meister, Die ihn gegründet und geforbert. Bie weit auch von ber Beimath entfernt, mar Apostasie, bei aller Lodung in guten und bojen Tagen, bod bie jeltene Ausnahme. Und mit ter Judenschaft fam überall und bald auch die (nunmehr griechische) Synagoge, die Burg des Nationalgeistes und die Bielicheibe fremter Untipathie, nach beiten Seiten bin bie Erhalterin bes Judenthums in feiner besondern Weltstellung.

Und hier befinden wir uns berjenigen Seite unseres Gegenstandes gegenüber, mo berfelbe für bie Beschichte bes Chriftenthums von Wichtigkeit wird, und wo bie tiefere Betrachtung beffelben ben Beebachter, fo flar als er nur munichen mag, ben hobern providentiellen Busammenhang ber Schidfale und Berhaltniffe ber Bolter erfennen lägt. Die Umwandlung ber hebraifden Juden in Hellenisten bietet nicht blog ein statistisches oder philologisches Intereffe; ihre Folgen waren weitaussehenter und großartiger. Denn nicht an ber geräuschvollen Oberfläche ber Begebenheiten, fondern in einer Tiefe, wohin bas Auge nicht zu bringen vermag, bereitet fich bie Butunft, und bie Strömung, welche fie an's Licht bringen foll, bildet fich am Grunde, lange ehe ihre Kraft Allen fichtbar gu Tage tritt. Die Bellenisirung bes Jubenthums, bas heißt jest ichon nicht mehr bloß bie Unnahme griechischer Sprache und Sitte von Seiten ber Juden, sondern zugleich bas Näherbringen judischen Glaubens und Lehrens an Die griechische Bevolkerung, traf mit ber Epoche zusammen, wo das Seidenthum seinerseits einer fürder unvermeidlichen Rataftrophe entgegenging. Geine Berrichaft über bie Beifter mar gebrochen; 3meifel, Biffenichaft, Sittenlosigfeit untergruben es um bie Wette, und wo bies nicht ber Fall mar, nahm ein geschmadlojer, unpoetischer, fremdländischer Aberglaube bie leergewordene Stelle ber religiofen Ueberzeugung ein. Indeffen blieben boch viele Ginzelne, welche meber im Taumel bes Sinnenrausches, noch in ben Abstractionen ber Philosophie, noch auch in bem Blendwerk ber Mufterien und geheimen Biffenschaften eine Befriedigung finden fonnten. Diese fanden oft ben Weg in Die Synagoge, lernten ba ben Gott Ffraels fennen, erbauten sich an Gebet, Gefang und Predigt, wie nie voreinst an ten Altaren ihrer Götter, und besonders das weibliche Geschlecht, in beffen Bande ja zumeist die Erziehung und bas Glud ber Familie gelegt ift, betheiligte fich bald und in größerer Zahl an Uebungen, welchen bas Griechenthum nichts Cbenburtiges an Die Seite zu ftellen hatte. niemand wurde an diefer Theilnahme gehindert; bas burgerliche Leben, ber Sandelsverkehr hatte bie Nationalitäten einander genähert; felbft Familienverbindungen fonnten die Beziehun= gen enger fnupfen, und unter Beobachtung gemiffer allgemeiner Regeln religiöfer und häuslicher Sitte (f. ben Art. Profelyten) stellte sich kein eigentliches Hinderniß einer nach beiden Seiten bin wohlthätigen Gemeinschaft entgegen.

Wenn nun so bas hellenistische Judenthum in großem Maßstabe inmitten der heid= nischen Bevölferung einer bessern Religionserkenntniß die Bahn brach, so übte auf der

antern Seite bie eigenthümliche Entwicklung, bie ibm in ber fremben Umgebung werben mußte, einen nicht unbedeutenden Ginflug rudwarts aus, auf bie Grundelemente bes intijden Wejens felbft. Schon im Allgemeinen fann man fagen, bag in jenen volfreichen Santeleftaten, in tem Gewirre und Getümmel ber Sprechweisen und ber Weichäfte, wo bas Nationale, Besondere, gleichsam in Die engen Schranken von Tag, Ort und Stunde gebannt war, fonft überall bas Gemeinschaftliche, Berbindente ansichlieflich berrichte, wo fognjagen ein freierer Luftzug bie schweren Dünfte engherziger und örtlicher Bornrtheile gerstreute, Die Juden allmählig geneigter febn mußten bas Fremde weniger ungunftig gu beurtheilen, bas allgemein Menichliche anguerfennen, und, ohne für ihren Monotheismus Befahr gu laufen, eben in ibm gumeift, nicht aber in gleicher Beife in allen feinen fleinlichen Formen bas rechte Mationalaut, ben auszeichnenden Schatz zu finden. ning nicht vergeffen, bag außer Bernfalen, überall mo bie Wallfahrten gum Tempel fich nicht allzuhänfig für ben Gingelnen wiederholen fonnten, ber öffentliche jubifche Bottes= vienst eben nur in jenen oben genannten llebungen bestant, ber Opferentine aber megfiel, also im Bewuftfenn ber Dentenben, ja felbst unwillfürlich, von feiner Bichtigkeit verlieren mußte, und ba felbft, wo er, bei'm Besuche bes Beiligthums am Festtage, ober bei'm Studinm bes Wesetzes, in seinem Glanze und seiner Bedeutung erfchien, boch eber bas Nationalgefühl wedte, ober fonft einen geiftigen Ginbrud gurudließ, als bag er, wie bies bei ber täglichen Bieberholung gefchah, jum mechanischen Opus operatum herabsant, babei aber für bie gebankenlose Menge eben gulett bie Religion selbst mar. Der Belle= nift tam, ohne es gu wollen und gu miffen, mehr und mehr ans ben Banben und Formen ber levitifchepharifaifchen Satzung los; er hatte Prediger, feine Briefter; und biefe Beranterung entsprang burchaus nicht aus feinbseliger Aritit ober aus zweibentiger 3n= biffereng: fie mar eine natürliche Wirkung ber Berhältniffe. Es foll bamit nicht gefagt fenn, bag alle griechisch rebenden Juben in gleicher Weise über bie exclusivere Unschanung ber hebraifden erhaben gewesen seinen; wir haben ja in ber Apostelgeschichte Beweise bes Wegentheils. Allein im Allgemeinen bewies boch eben ber Gang ber Ansbreitung bes Evangelinms, welchen mächtigen Borichub biefem bie vorhingeschilderten Umftante geleiftet Das Evangelinm tam ja, ichen im Munde Jeju, mit einer nachbrücklichen Unterscheidung bes Wefentlichen und Unwesentlichen in ber Religion, mit einer Entgegenftellung von Liebe und Opfer, von Anbetung auf Garigim ober Bion und in Beift und Bahrheit, mit einer Anerfennung bes rechten Glanbens auch anfer Ifrael, mit einer Beftimmung bes Beils für alle Boller; lauter Dingen, Die, jum Minbeften gefagt, einem hellenistischen Ohre verständlicher, wenn nicht immer gleich von vorneherein consequent annehmbarer fenn mußten. Diejenigen Junger, welche bie beredten Trager biefer Seite ber Botichaft murben, maren fammt und sendere Belleniften, und ibre Bredigt fand unter Bellenisten ben gunftigften Boben. In Palaftina, wo fich ber Inde zu Saufe wußte und fein eigner Berr fenn wollte, mar ber Beibe boppelt unwilltommen, in welcher Weftalt er and antlopfte; er hieß ber Gunber, ber Gottlofe, ber Ungerechte ichen als Frember. Das nationale Bornrtheil mar bie Onelle bes fittlichen, zugleich einer ber Wirkung bes Evangeliums entgegenarbeitenten Gelbstüberfchätung. Auswärts mußte ber Bube recht wohl, bag er felbft ber Frembe fen und litt icon barum bie Rachbarichaft jedes Unbern. Er machte fich mit bem Bebanten vertrant, baf in ber Welt Ranm für vielerlei Leute fen, und bies fonnte nicht ohne Frucht bleiben in ber neuen religiöfen Sphare, wo ja bie Scheibemand fallen und eine große Ernenerung ber Menschheit vor fich geben follte. 3n Berufalem wollten Biele von einem Evangelinm nichts miffen, bas fie mit Unbeschnittenen gemein haben follten; in Antiochien hatte man langft nicht blog ben Martt, fonbern auch die Synagoge gewissermagen mit benfelben gemein gehabt. Wie tief ilberhaupt bie Rluft gwifden beiten Glementen bes jubifchen Bolfes ging, als bie Rirche geftiftet wurde, lehrt ber Umftand, daß bereits, wo ihrer gum ersten Male Erwähnung geichiebt (Upg. 6.), von einer unfreundlichen Begegnung bie Reve ift, wobei offenbar ein geringfügiges außerliches Intereffe bie Beranlaffung, ber nationale Wegenfat aber bie

wahre Ursache war. Doch wollen wir es ber Eregese überlassen, Die hier entwickelten Breen zum nähern Verständniß ber neutestamentlichen Texte und Geschichten zu verswenden.

Gb. Nenös.

- Sellenistisches Idion ift bie gangbare Bezeichnung berjenigen Sprechweise, welcher fich die unter ben Griechen lebenden ober mit Griechen verfehrenden Inden bedienten, ober, wenn man will, berjenigen eigenthümlichen Geftaltung ber griechischen Sprache, welche fich im Beifte und Munde bes semitischen Drients bilbete, als beibe Sphären des Bölferlebens einander unmittelbar zu berühren und zu burchdringen begannen. Die zuerst gegebene Begriffsbestimmung, obgleich eine beschränktere und gewiß gefchichtlich nicht ausreichende, genügt und begwegen, weil wir nur burch bie engern Rreise bes Jubenthums mit ber Sache selbst betannt find, und ein Interesse fur biegelbe fich für und eben an biefe engern Areife fnupft. Diefes Intereffe ift aber bier nicht wie anderwärts ein rein philologisches, welches sich in grammatischen und syntaktischen Wahrnehmungen und Weseten erschöpfte; auch nicht ein bloß psychologisches, welches bie Arbeit bes menichlichen Beiftes belaufchte, wie er feine langft gewonnenen, tief gewurzelten Unschauungen in ein neues fremdes Gewand zu fleiden fich anftrengt, und, bei ber innigen Berbindung von Bort und Gedante, halb willig, halb gezwungen felbst einer Umwandlung fich bingibt: in biefer Sinficht fänden fich ähnliche Erscheinungen überall auf bem Bege bes Sprach= und Weschichtsforschers und namentlich ift ber Ginflug, melden eine lebensfräftige, erebernte religiöfe Ueberzeugung burd ihren Reichthum neuer Been auf eine bafür unvorbereitete Sprache zu üben vermag, eine auf ben Bahnen bes Chriftenthums viel zu häufige Thatsache, als daß sie uns wie eine unserem Diesmaligen Gegenstand ausschlieftlich eigenthümliche erscheinen burfte. Wohl aber gewinnt bieser an Bichtigfeit burch bie Betrachtung, bag jene fogleich naber zu farafterifirende Mischung beiber Clemente, bes jubifchen Weiftes und bes griechischen Sprachgute, theils mittelbar durch ihre Berbindung mit ber jüngsten Entwidelung bes vorchristlichen Judenthums, theils unmittelbar burch ben Mund und bie Feber ber Apostel Jeju, Die Form geschaffen hat, unter welcher bas Evangelium ber größern Belt zum Bewußtsehn gekommen ift, und welche fo, weit über die Grengen ber Beit und bes Orts ihrer Entstehung hinaus, in annoch machfender Ausbehnung, bas Berftandnift beffelben vermitteln foll. Go bangt bas an fich Meußerliche mit ben höchsten und heiligften Schäpen menschlicher Erkenntnif in einer Weise zusammen, welche ihm nicht nur eine größere Ausmerksamteit sichert und eine Bedeutung für die Theologie selbst gibt, sondern es auch in den Kreis der von letterer unzertrennlichen Parteiftreitigkeiten wenigstens vorübergebend bereingezogen bat.

Mus bem vorhergehenden Artitel foll es unfern Lefern flar geworden feyn, baf bie Bekanntichaft ber Juben mit ber griechischen Sprache junachft burchaus nicht auf bem Wege ber Erziehung und Schulbilbung, best literarifchen Studiums gewonnen murbe, wie dies 3. B. bei ben Römern ber Kall mar, fontern burch die unmittelbare Berührung im praktischen Leben, durch den Sandelsverkehr und ähnliche burgerliche Berhaltniffe. Für die also Lernenden ist es aber überall nicht die Hauptsache, bak fie ben Geist der fremben Sprache in seiner Eigenthümlichkeit erkennen und auf Dieje Beije sich ein tieferes Berftandnig bes fremden Boltothums burch feine Literatur verschaffen, sondern allein, daß fie im gewöhnlichen Leben fich verftandlich maden konnen, einen hinlanglichen Worter= vorrath fammeln, um ben Bedürfniffen ber materiellen und gefellichaftlichen Beziehungen ohne Zwischenpersonen zu genügen, und bie nöthige Fertigkeit im Sprechen erlangen, wobei es allerdings nicht fo mohl auf Correttheit bes Ausbrucks, als auf die Bestimmtheit der Meinung, weniger auf bie Form als auf bie Sache ankömmt. Auch ist ja nicht zu vergeffen, daß gerade Diejenige Bolfsschicht, mit welcher sich solche Berhältnisse am ersten natürlich anknupfen, selbst in ber Regel nicht burch wissenschaftliche Bilbung fich auszeichnet ober literarisch eingeschult ift, sondern mit ihrem auf die praktischen Zwede gerichteten Sinne keinen Anftog an ber Unvollfommenheit bes roh und ichnell geschaffenen Berkehrsmittels ninint, und fein geistiges Intereffe hat es mitwirfend zu verbeffern.

Dagn tommen unn aber noch zwei weitere wichtige Umftante. Die Inden in ben griechiiden Santeleftaten lernten nicht nur auf Die angegebene Weise bie neue Sprache, und gwar, wie es scheint, mit einer überraschenten Leichtigkeit, ober eigneten fich anch tieselbe in Palaftina selbst in ihren mancherlei Beziehungen gn ber macebonischen Berrs icaft an, fontern fie verternten auch gleichzeitig, trangen wenigstens, eben fo fcnell ihre Mitterfprache ober gaben fie allmäblig felbst im Familientreise auf, eben um bas Griedifche fertiger gu erlernen. Coon bie jungern Gefchlechter alfo, im zweiten und britten (Miere, Die fratern Unfiedler ohnehin alle, welche eine bereits, wir möchten fagen, fprad)= lich nen gugerichtete Beneffenschaft, fen es in ihren Eltern, fen es in ihren Stammvermandten, vor fid hatten, branchten nicht mehr erft von ben Griechen zu lernen, fonbern fanten tas Radifte und Röthigste ichen in ihrer natürlichen Umgebung. Aber bamit angleich ein nicht nur an fich unvolltemmenes, fondern auch etwas, bem unter folden Umständen bie zuerst zufällig anklebende Unvollkommenheit über furz ober lang zur Natur werben mußte, weil unn Inten und nicht mehr Grieden bie erften Lehrer ber neuen Schüler maren. Daß in späterer Zeit gebildete und gelehrte Buben an viel reinerer Cnelle icopften und fich eine flassische Eprache anzueignen suchten, fommt bier gar nicht in Betracht; tenn einen Josephus, einen Philo, mehrere in Die gleiche Rategorie gu sevente driftliche Schriftfteller ber erften Jahrhunderte rechnet Riemand gu ben Bertretern bes sogenannten hellenistischen Ibioms, mit welchem wir es in biefem Augenblid gu thun baben.

Che mir aber meiter geben, muffen wir auf einen Umftand aufmertfam machen, ber früher nur febr unvollständig eitaunt mar und deffen Untenntniß zu vielen Miggriffen in ter Beurtheilung ber bier in Frage kommenten Thatsachen geführt hat. difde Epradie felbst, melde bie Buten fernen follten ober wollten, mar eben in ber Beit, ta tie Bolfermischung aufing großartigere Proportionen anzunehmen, im Gefolge ber alexandrinischen Weltunmalgung, und jumeift gerade burch biefe lettere, in ein Statium innerer Umwandlung eingetreten und erlitt Beranterungen, nachhaltig und tiefe greifent genug, bag fie tie Aufmertfamteit ter Dententen erregten und Studien verantaften, ans welchen, gum ersten Male in ber Literargeschichte, Die Biffenschaft ber Philologie herverging. Diefe Umwandlung war von mehrfacher Art. Am wenigsten wichtig ift ce hervorgubeben, bag bei ber plötlich in's llugeheure gehenden Ausbehnung ihres geographischen Borizontes tie griechische Sprache eine Menge Fremdwörter aufnehmen ningte, ägoptische, perfische, semitische, von Thieren, Pflanzen, Robstoffen, Fabris faten, Beräthen, Ginrichtungen tes öffentlichen und Privatlebens mancher Art. berührt im Grunde eine Sprache nur in geringem Dage, es mußte benn, wie in ber tentiden, ju Migbrand und Unart werben ohne alle innere Rothwendigkeit. bemertenswerther ift, bag mit ber neuen politischen Ordnung, welche große Reiche fonf und bas beschränfte Bejen ber Duobesstaaten und ber Spiegburgerpolitit, wenn nicht gang vernichtete, boch in ben hintergrund brudte, auch die Berichmelzung ber brilichen Mundarten und Ctammestialette in eine gemeinsame griedische Beltsprache vor fich ging, wie bies überall ber fall ift, wo bas Rationalbewuftseyn, allmählig ober burch ein gewaltiges Ereigniß, über bie engeren, trennenten Westaltungen und Tenbengen ben Sieg taven tragt. Allerbings wird ber gemeine Mann gu Athen fortgefahren haben, attifch ju reten, ju Sparta berifch , ju Balitarnaß jonisch, wie jest Schweizer und Solfteiner leicht zu icheiben fint, wenn fie jeber feiner natürlichen Beife folgen, platt ober oberlandifc, aber gegenseitig naberte man fich auf einem mittleren Boten, in ten neuen Stabten gumal, wo bie Bevolferung nicht eines Urfprungs war, gulett in ber literatur, welche einen wachsenten Ginfing gewann unt zugleich tas Bewuftfeyn in fich trug, eine Beltliteratur gu fenn. Dieje gemeine (fell beifen gemeinsame, i zorri) Sprache erbaute fich, bei ber anerfannten lleberlegenheit tes athenischen Beiftes, vielleicht nach einem schon von länger ber erstartenben Buge, auf tem Grunde ber attifden Muntart, wie, aus verschiebenen Urfachen, in Dentschland bie fachfische, in Frankreich bie gwifchen Geine und Loire aus-

gebildete vormog und ben Gieg bavon trug. Aber in bemfelben Dage, ale fie bie gemeinfame murte, also vieles Locale abstreifte, murte fie auch, und ties ift ter britte Rarafter, ben mir hervorzuheben haben, eine gemischte, indem fie Sprachgut verschiedenen örtlichen Urfprungs in ihren Schoof aufnahm, ober auch Renes, noch nie bagemesenes bervorbrachte, nach ter Unalogie anderweitiger, gangbarer Bilbungemeifen. Bir miffen gum Theil burch bie alten Grammatiter felbst, ohne es muhjam gusammensuchen gu muffen, bag und inwiefern bem alfo ift; fie verzeichnen bie einzelnen Erscheinungen rubrifenweife, ober alphabetisch, ober gelegentlich fritigirend und unsere bessern Lexica, befonders jum Reuen Testamente, nehmen jest tiefe Rotigen forgfältig auf. Es bilbeten fich neue Blegionsformen besonders im Zeitwort; Sauptwörter veranderten ihr Beichlecht; gemiffe farafteriftische Endfilben abgeleiteter Wortbildungen fingen an vorzuherrichen, ober vertaufcht zu werben; verlorene Stämme famen wieder gum Borichein oder gebräuchliche wurden burch Derivata verdrängt; befannte Wörter nahmen nene Bedeutungen an; biltliche Rebensarten, früher hochftens einer gefuchteren Schreibart eigen, murben Gemeingut ber Umgangsfprache, ober bulgare Austrude gelangten gur Chre eines literarifden Burgerrechts; nene Begriffe, und mehr noch ber lebendige Bildungstrieb einer Sprache, bie auf bem Wege mar, bas Binbemittel bes gangen fünftigen Weltburgerthums gu merben, wenn nur bie Ration felbft Schritt gehalten hatte, fchufen unabläffig neue Borter, eben fo malerifch und austrucksvoll in ihrer Zusammensetzung, als reich und volksthumlich burch Rraft und Natürlichkeit. Bieles auch, mas uns jetzt zum erften Male in ben Denkmälern ber macebonifchen Weltzeit begegnet, mag mohl alter febn, aber bamals zuerft ans bem Dunkel ber Boltssprache, Die ja überall reicher ist als bie ber claffischen Legi= timitat, ober aus einer entlegeneren Proving in die Brennpuntte ber neuen hauptstädtiichen Gesittung gerückt worden feyn.

Gerade biefe lette Bemerkung führt uns noch weiter. Es mar ja ter bisher verhaltnißmäßig am meiften geiftig gurudgebliebene griechische Bolfestamm, welcher burch Alexander zur Berrichaft gefommen mar und burd, militarische und abministrative Betheiligung und Bevorzugung zugleich am weitesten zerftreut murbe und ten bebeutenbften Einfluß gemann. Es ift alfo gewiß nicht obne Grund, tag man von einer macebenischen Farbung ber jungeren griechischen Sprache gerebet hat. Athen niochte immerhin auf ben Blang feiner Schulen ftolg fenn, Die Chrafuserfürsten ihre borifchen hofpoeten haben, zweifelsohne ging von ben Restrengen zu Pydna, zu Pergamus, zu Untiochien, vor allen aber zu Alexandrien eine Stimmung aus, Die nicht nur in Sitten und Rarafter bes Griechenvolkes, fontern namentlich auch in beffen Sprache ben Ton angab. Un letterm Drte namentlich verbanten fich alle Triebfrafte gefellschaftlicher Bilbung, Santel, Runft, Biffenschaft, Literatur, um eine geistige Berrichaft zu begründen, Die auch vorhielt fast bis um bie Zeit, wo ber Schwerpunkt ber alten Besittung, ber bereits gum Tote siechenben, in bie Nachbarichaft ber Barbaren, ber Träger ber Bufunft, nach Bygang verlegt werben mußte. Man spricht also mit Recht von einem alexandrinischen Dialette, ber übrigens nicht fomohl ber Literatur als ber Befellichaft, und gwar nicht gerade ber bober gebildeten angehörte, ben wir also namentlich auch aus ben bort gefertigten Sanbschriften bes Reuen Testaments fennen und von welchem fogar mehrere ber neusten Rritifer behaupten, er jeh wirklich tie Sprachform gewesen, beren fich tie Apostel felbst bei ber Abfaffung ihrer Schriften bebient haben. Bare tiefe Borftellung volltommen gefichert, fo mußte man weiter annehmen, Die jetige fprachliche Geftalt bes gebrudten griechischen Tertes bes N. T. stamme aus jungerer Zeit, wo bie alexandrinische Bilbung und ihr Einfluß burch bie Araber vernichtet und Bngang ber Mittelpunkt bes literarischen, wie tes firch= lichen Lebens geworben mar, Die Sprachformen felbst aber schon anfingen, conventionell gn werben, weil fie im Munde bes Bolfes einer unaufhaltsamen rafchen Berberbnig entgegengingen.

Diese Untersuchungen liegen uns indessen bier zu ferne und würden auch kaum über Meugerlichkeiten uns aufflären, wenn wir sie weiter führen wollten. Wichtiger für uns

ift es, auf ten geiftigen Rern ter Cache einzugeben, und namentlich gugufeben, was aus ber griedischen Sprade unter ben Banten ber Morgenlander, und besonders im Bereiche einer religiösen Unwentung geworten ift. Und bier begegnet uns fofort eine Thatsache von großer Tragmeite. Es ift weltbefannt, bag bas mojaifche Bejegbuch ichen unter ter Regierung bes zweiten Ptolemans zu Alexandrien in's Griechische übersett worden ift, alfo zu einer Zeit, wo ein Geschlecht von Inden blühte, beffen unmittelbare Bater tie ersten gewesen maren, welche fich jum Griechischreben hatten begnemen muffen. Weichichte Diefer Uebersetung ift nun gwar febr fagenhaft auf uns gefommen, allein wir werten gewiß nicht irren, wenn wir teren Urfprung auf ein bereits gefühltes firchliches Bedürfnig gurudführen, und nicht ausschlieftlich auf eine literarische Fürstenlaune, wie man es gewöhnlich vorstellt. Lettere hatte wohl fur eine Betheiligung griechischer Literaten geforgt unt bie Wuntermährchen felbst, welche bie Ergählung bis auf ben Kern burchbrungen baben, weifen eber auf eine ber Gemeinte beilige, als auf eine blog ben Bibliothet - Gelehrten intereffante Entstehung. Man fann babei immerhin ben Ramen bes Nonigs als eines von ber Butenschaft und ihren Rabbinen bei ber Sache begruften Batrons fteben, und ein Dericationseremplar im Auftrag getreuer Unterthanen in ber toniglichen Bibliothet niederlegen taffen. Wie bem fen, ber erfte Blid in biefe alexantrinifche Butenbibel geigt, mit wie geringem Borrathe griechischer Sprachkenntnif fie unternommen mar; und auch bie übrigen, im Laufe eines jett nicht mehr zu beftimmenten Beitraums übersetzen bistorifden und prophetischen Bucher find im Allgemeinen, wenn auch mit bemerklichen Farbungen, auf berfelben Stufe ber Wiffenschaft. Es ift bier natürlich nicht bie Rebe von folden Difgriffen, welche bie mangelhafte Bermeneutit ber lleberjetzer verschuldet hat, ober auch ein verderbter Text, wohl aber von ben zahllofen Beispielen falich angewendeter griechischer Ansbrücke, welche an fich bie ihnen gegebene Bedeutung nicht hatten, und hebräischer Constructionen, in beren Gigenthumlichfeit fich eben nur ein hebraifd benkender Lefer gurecht finden tonnte. Für viele Begriffe bes religiösen und firchlichen Lebens (vom öfenomischen und politischen gar nicht zu reben) fehlten abaquate griechische Anstrucke wirklich; für viel mehrere fehlten fie ben gang unbelesenen Uebersetern, Die eben nur bas Spracmaterial bes Marttes und ber Borfe gur Berfügung batten, und fie mahlten bafür unbebentlich, mas fonft im Leben bas Mequivalent mar, ohne Rudficht auf ten mirklichen Sprachgebrauch, etwa wie wenn heute ein Unfänger, um 3. B. frangofifch zu fchreiben, in feinem Tafchenwörterbuch ben nächsten Unbrrud für jere beliebige Wortbegiehung aufgreifen murbe. Wir find burch bie Bibel mit folder lleberfegermanier langit vertrant und ftoffen und in vielen Fallen nicht mehr an ter hebräifden Phrase; aber mas mag fich ein Grieche gebacht haben, wenn er 3. B. tefen hörte: Alles Gleifch, Came, Fallftrid, Beiben, Lenbenfrucht, gerabes Berg, Reld, Bunge, Comertmunt, Meerestlippe, Die Seele fuchen, Gefalbter, manbeln, entschlafen, gemein, Camen anistehen machen, bas Beficht nehmen n. bgl. m.? Der jubifche Buhorer war tefte beffer taran; tas war ja feine eigenste Bergense und Rirchensprache nach wie vor; ter Begriff mar ihm geläufig, tie Retefigur nicht minter. Die Bartiteln, überall tas Schwerfte bei Erlernung fremder Sprachen, machten ibm bier feinen Rummer, benn fie blieben rein bebräijd; ber Schwur tleitete fich annoch in bie elliptifche Bebingungs= formet; tie universelle copula verfah auch im neuen Bewande ihre mandsfaltigen Dienfte; ter status constructus tiente ten gewohnten Beziehungen; intirecte Rete, Barticipialconftruction, Parenthefe, Unterordnung ter Gate, feine Unterscheidung ber Borfetwörter mit ihren mechfelnben Cafus, ber Conjunctionen und Mobi, mas Alles unfere Tertianer idmiten macht, ebnete fich und glattete fich ans in bie flare, einfache, findlichennbeholfene alttestamentliche Cathbitung. Für bas Indenthum felbst mar eine folche Theorie und Braxis tes lleberfegens ohne alle Frage eine unschätzbare, von ter Weschichte noch gar nicht gehörig gewürtigte, Wohlthat. Denn mas Alles auf tem Spiele fleht, wenn einem Bolle ober auch nur einem Gingelnen feine Mutterfprache abhanten fommt, ober burch Wifchung verkunmert wird, bas weiß nur wer es mit angesehen ober gar an sich erfahren

hat. Wir magen bie Behauptung, bie Bilbung ber jübischegriechischen Bibelsprache war die erste und unentbehrlichste Borbedingung für bie sernere und nachhaltige Wirksamseit ber im A. T. niedergelegten und in ben Schulen fortgepflanzten Religionserkenntniß. Der hebräische Geist beherrschte barin so volltommen ben griechischen Körper, bag und Fremben heute noch bie siebenzig Dolmetscher oft nur burch Zurückgehen auf ben Urtext

verständlich werben.

Was nun aber in ber beschriebenen Weise zunächst bie Wirkung natürlicher Verhältenisse gewesen war, nicht ber Absicht und Reslexion, sondern eher bes Mangels an Wissen und Sprachsinn, wurde balt eine mitwirkente Ursache für die sernere Gestaltung der Dinge. Daß eine wörtliche Uebersetung sich immer etwas von dem Triginal auch in der Sprachsorm abhängig zeigen wird, versteht sich von selbst; daß aber auch die jüngere frei schaffende Literatur ihr Verhältniß zu derselben Form kaum änderte, ist zumeist dem Einslusse sener Uebersetung zuzuschreiben. Die alexandrinische Vibel wurde gewissermaßen sir die Helenisten, was später der Koran sür die Araber, oder Luthers Wert sür die Dentschen geworden ist, und dies um so niehr, als ja eigentlich die speciell sogenaunte hellenistische Literatur eine wesentlich religiöse ist. Doch tressen wir auf dem Gebiete dersselben bedeutend verschiedene Färbungen und müssen nus die Ursachen vergegenwärtigen, welche bieselben hervorgebracht haben. Dieser Ursachen sind mehrere.

Die nächste ift, bag nicht alle Schriftsteller bie gleiche sprachliche Berbildung bejagen. Denn es versteht sich von felbst, bag unter ben Juden bie einen mehr, bie andern weniger theils von Natur begabt maren, theils Gelegenheit gehabt ober gefucht hatten fich eine beffere Kenntnig ber Sprache zu verschaffen, an bie fie nun einmal gemiefen maren. 216= gesehen alfo bavon, bağ wir auch noch unter ben fogenannten Apokruphen bes U. T. einige bloge Uebersetungen finden, wird es une nicht befremden, wenn die bald frommen, bald albernen Mährchen in berfelben Sammlung ben Rarafter ber vulgarften belleniftischen Redemeife an fich tragen, als berjenigen, welche bem Greife, ans bem fie tamen und fur ben fie bestimmt maren, tie natürlichere mar, mahrent 3. B. ber geistvolle Berfaffer tes Buchs ber Beisheit, ohne bas allgemeine Colorit feines hebraifden Bibelftils abzustreifen, burch ten Reichthum feines Wörterschates, burch bie freiere Bewegung feiner Satzfügung, ja burch bie Lange feiner philosophifch - poetischen Tiraten und bie festere Ideenverbindung fich bem griechischen Genius bedeutend genähert hat. Geben wir zu ben Aposteln und ihren Zeit- und Schriftgenoffen über, fo wird wohl heute Riemand mehr bie auffallende Berichiedenheit ber einzelnen Bucher bes D. T. in Sinsicht ber Schreibart in Abrebe stellen. Wir brauchen hier nicht, zu leichterem Beweise, Die beiden Extreme, ben Brief an bie Bebraer und bie Apotalppfe zu vergleichen, jenen bem ichon Drigenes bie Balme ber Gracitat guspricht, tiefe ein burch und burch hebraifch gebachtes, felbft in ihren Bahlenmufterien nur aus einem hebräischen Gedanken erklärbares Werk. Unch alle übrigen hiehergehörigen Schriften bieten Stoff genug zu gleichem Urtheil bar. unterscheitet fich von Lufas; tiefer fcreibt anters als Johannes; Baulus' Beift ichafft fich ein eigenthümliches Sprachgewand, und in Ermanglung aller Ueberlieferung wurde 3. B. ber erfte Blid bie erfte johanneische Epiftel, felbft abgesehen vom Inhalte, tem Berfaffer bes vierten Evangeliums zueignen. Fragen wir nun naher, worin tie hier berühr= ten Eigenheiten bestehen, fo fommen wir auf eine zweite Urfache ber Beranderungen bes hellenistischen Joioms.

Der Kern einer Sprache sind immer die Wörter, aus tenen sie besteht; es sind gleichsam die Knochen ihres Leibes; die Grammatik schafft tie weichen Theile, die Syntax erst bringt die Nerventhätigkeit und Bewegung hinzu. Nun geht schon mit dem hellenistischen Sprachmaterial eine allmählige Veränderung vor. Auf der einen Seite hält es Schritt mit der Umgestaltung der jüngern hebräischen Sprache, auf der andern bereischert es sich aus rein griechischer Quelle. Bei der letztern Thatsache brauchen wir uns nicht auszuhalten. Es ist naturgemäß, daß die Kenntnisse in dieser Beziehung sich mehrsten und vervollständigten, und daß richtige gutgewählte Ausdrücke im N. T. vorkommen,

von tenen tie atten alexandrinischen Uebersetzer noch feinen Gebranch gemacht batten. ober auch folde, bie mehr nach acht hellenischer Analogie als nach bebräischer gebilbet maren. Intas und felbit ber Brief Batobi liefern bier intereffante Beifpiele. Aber auch ber Beift patäftinischer Bilbung wirfte fortwährend auf bie Sprache gurud. Stelle best alten flaffifchen Sebraismus mar allmählig eine mehr nach bem Aramäifchen gemodelte Mundart getreten, welche nicht nur grammatische 3viotismen mitbrachte, fontern auch befontere Austrude und Tropen, tie tem A. I. fremt gemesen maren, 3. B. ten Job schmeden, Gunten lostaffen, lofen und binten, Bleifch und Blut, biefe und bie tunftige Weltzeit, Befeffene, Rrafte ober Mraftthaten fur Bunter, und abnliche um Theil theologische Schulmörter, ferner Berge versegen, ein Rameel burch's Nabelohr, und jonftige signrliche Redensarten, welche von Sans ans den Gellenisten jungerer Geschlechier familiar maren und von ihnen mit herüber gebracht murben. Ja auch abgesehen von tiefen neuern Aramaismen kennt tie Zeit tes 22. I. hebräifde Rebensarten, welche, obgleich uralt nach ber Wurzel, boch jetzt erst in abgeleiteteten Bebentungen, Kormen und Wendungen allgemeiner werben, 3. B. Weg für Tenten; und Partei, Gingeweibe für Mitteir und bas bavon gebilbete Beitwort, unfaubre Geifter, und viele andre. Aber unentlich wichtiger als tie beiden eben genannten Onellen ter Aenterung im Sprachmaterial ift ber Ginflug tes driftlichen Beiftes und ter von ihm geweckten 3been. judten fich nunmehr ebenfalls mit größerm ober geringerm Glude im griechischen Borterbud ten abaquaten Ausbrud und zwar nicht nur gunadift für fich felbft, gleichfam für rie Ur unt Stamm Begriffe ber neuen Lebenssphäre, sondern in unendlicher Mannigfaltigkeit auch für bie Beburfniffe bes Gemeinbelebens, ber Gittenprebigt, ber theologifden Reflerion, ten fich tem mächtigen und reichen Beifte bes Chriftenthums willig erschließenden Reichthum ber griechischen Sprache ausbentend und befundend. Hunderte von wichtigen, tiefberentsamen, weittragenten Mustruden, tie jett in allen neuen Spraden eingebürgert fint, treten ta jum ersten Male auf von ben ersten griechisch rebenben Büngern geschaffen, bin und wieder faft unbewufit, jum Theil als Nothbehelf, ober bie Grucht einer Bergleichung, vielleicht anfangs nicht getrennt von nöthiger Erklärung und schon in ben ättesten dristlichen Schriftvenknälern gang und gabe. Wir erinnern an Glaube, Guate, Berke, Gemeinte, Beheimniß, Beift und Fleifch, geiftlich, Erlöfung, Beilige, Beilant, Gentbote, Wievergeburt, Evangelium, rechtfertigen, retten, erbauen, erweden, und ungählige andre. Die Wörterbuder bes R. T. liefern auf jeber Seite Belege gu tem Gefagten. Mit einem Worte, bas hellenistische Ibiom mar in ber jubiiden Periote und Sphäre ein inechtisch übersetzentes gewesen, in ter driftlichen wurde ce ein freies fprachbiltentes, ohne barum feine Wiege zu verlängnen.

Unf bleg Grammatisches wollen wir nach tem Anfange Gefagten nicht noch einmal gurndfommen. Bir fonnten sonft an bie Unfertigfeit ber Apotalppfe erinnern, ober an manche Parallelstellen ter synoptischen Evangelien. Diefer Theil ter Untersuchung hängt auch verläufig noch viel ju fehr von tem Buftante ter Textfritit ab. Bas aber endlich bie mehr geiftigen Clemente ber Sprachtunft betrifft, fo wird es ebenfalls nicht fcmer fenn, nadzuweisen, wie bie Santhabung berselben eine verschiedene mar bei ben einzelnen Edriftstellern. Johannes 3. B., in Betreff ber Wahl feiner Ansbrude burchans nicht auf ter Linie tes grobern Bellenismus fiebent, wie gang bebraifd ift feine Satftellung! wie einfach bie Glieberung ber Bebanten, wenn überhaupt von einer Glieberung bie Rebe fenn barf, ba mo eigentlich nur aneinander gereihte Sentenzen gu finden find, in welchen nicht bie sontaftische Analyse, sondern nur bie theologische Betrachtung ben tiefern Bufammenhang nachweisen tann. In biefem ewigen zur und our ift fein griechis ider Geift. Wie gang andere verstechten fich bie Bedanken gu rhetorischen Berioben im Brief an tie Bebraer, in ter Borrete tee Lufas; in einzelnen Rebestuden bes zweiten Theils ter Apostelgeschichte! Und in Paulus erft laffen fich jogar bentlich in ber Sprache zwei Strömungen bes Beiftes unterscheiben, welche beibe mit bem Stoffe ringen, ber nicht ausreicht für ben Bebanten: Die jubifche Dialettit mit ihren unvollständigen Syllogismen, mit ihren ben natürlichen Rebefluß burchfreuzenden Citaten, mit Allem, was bas Wort bunkel und den Satz ungefällig machen fann, und neben ihr jene hinreißende Rhetorik bes Herzens, der achte Aussluß des neuen Lebensquells, der den innern Reichsthum der Gefühle und Anschauungen in dem äußern Reichthum der Synonymen und Figuren abspiegelt.

Es burfte vielleicht manchem Lefer bunten, wir feben von unferm Biele abgefommen. In der That, wo fonft in Budern vom hellenistischen Irion geredet wird, findet man ein mehr ober weniger reichhaltiges Material aufgespeichert von philologischen Sbiervationen theils lexifalijder, theils grammatischer Urt, die sich febr gelehrt und bunt ausnehmen, in diefer Form aber für weiter nichts Zeugnif ablegen als für ihre Existenz, und keine Rechenschaft geben über ihren tiefern Zusammenhang mit ber geiftigen Beschichte bes Boltes, bem fie bieselbe verbanten. Wir haben absichtlich hier einen andern Beg eingeschlagen, und eben weil die räumlichen Grenzen unfrer Darfteslung eng gesteckt waren, jenes Material bei jedem fundigen Bibellefer als befannt vorausgesett - um fo mehr, ba man es im bentichen Texte fast eben fo fertig und vollständig haben fann um ein pinchologisch-hiftorisches Berftandnig ber Thatsache, wie fie im Gangen und Großen sich entwidelt hat, burch allgemeine Gesichtspunkte zu vermitteln und zu erleichtern, mabrend fonft die Daffe ber Einzelnheiten fur Biele ein Sinternif ift und im beften Falle ihnen die Sauptarbeit selbst überläßt. Die sachlichen Elemente einer Wiffenschaft, welche sozusagen alle Wörter und Formen einer Sprache umfaßt, gehören nicht in ein Werk wie bas vorliegente Wörterbuch, fondern in Specialfdriften. Und über biefe noch einige fritische und geschichtliche Bemerkungen gum Schluffe.

Daß die philologische Gelehrsamkeit bes Restaurations= und des Reformations=Zeit= altere nicht fofort ausreichte, um bie bier geschilderten außern und innern Berhältniffe ber Dinge zu ergrunden und zu beurtheilen, wird Riemanden befremben. Doch verdient es Ermähnung, bag flaffisch gebildete Manner, wie B. Stephanus und Beza, allerdings auf bem Wege maren, die Eigenthümlichkeit ber nentestamentlichen Schreibart richtig aufzufaffen, nur aber ihrer Forichung nicht Ausführlichkeit, Zufammenhang und Bollendung genug gaben, um bie öffentliche Meinung fiegreich zu bestimmen. Die Ansichten waren schwankend geblieben und annoch unklar, als in ber ersten Salfte bes 17. Jahrh. ein migverstandenes theologisches Interesse Die Untersuchung ernstlich aufnahm, Dieselbe aber, was die Materie betrifft, gang außerlich und einseitig führte, mas die Motive des Urtheils, von bem Bebiete ber Befdichte auf bas einer geiftlofen bogmatifchen Formel berüberzog. Es begann nämlich ber endlose Bant über bie Bebraismen bes R. T., ber aber nicht zu allgemeinen Grundfägen und Anschauungen fich erhob, außer so weit es bie Frage galt, mas man bem beil. Beifte für einen Styl gufchreiben burfe, und bie Antwort, ob er hinter Die Profanscribenten ju ftellen feb mit feinen Unfprüchen auf reine Clafficität; und ber fich wefentlich in ber Bemühung verlief, für einzelne Ausbrude und Phrasen entweder eine treffende Analogie im U. T. nachzuweisen, ober aber bas griechische Burgerrecht burch irgend eine angebliche Parallel = Stelle eines Hutors gu vindiciren. Die Arbeit murbe, nach beiden Seiten, meift gang mechanisch betrieben, fo zwar, daß felten genug ber Bersuch gemacht murbe, Gleichartiges zusammenzustellen und noch weniger ben natürlichen Bedingungen ber Sprachbildung nachzuspuren, besto bäufiger zusammengestoppelte Lesefrüchte, nach ber Ordnung ber Texte, selbst mit Buratheziehung irgend eines einzigen bellenischen Schriftstellers, ja fogar manchmal eines Dichters, überhaupt ohne alle Methode, Die Grundlage bes Urtheils bilben mußten. Den Berlauf bie= fes unerquidlichen und im Gangen ziemlich unfruchtbaren Streites, ber fich weit über ein Jahrhundert hinzeg, findet man erzählt in Morus Acroas hermen. 1797. T. I., in Bland's Ginl. in die Theol. II. 42 ff., in Winer's Grammatit, im Gingang, in Stange's Symmiktis T. II., in einem Jenaer Programm von Gichftabt 1845 2c. Wir geben bier nicht weiter barauf ein, bemerken aber, bag icon ber Umstand, bag bie Berhandlungen fich fast ausschließlich auf bas R. T. bezogen, bas A. T. aber babei gang

vernachtäßigt wurde, zu dem Beweise hinreicht, daß man nicht auf dem Wege war, das Rechte zu treffen. Anch jest nech, we durch die vereinten Bemühungen vieler Theologen mit tüchtiger philologischer Berbitung, von denen wir nur J. F. Fischer, J. F. Schleußner, E. G. Bretschneider, H. Planck, G. B. Winer, Ch. Abr. Wahl, Ch. G. Wilke, J. A. Tittmann, Ch. Ghf. Gerstorf, nennen wellen, ein so helles Licht auf den Gegenstand geworsen ist, und wo deren gründliche grammatische und lexitalische Studien den Wegenstand geworsen ist, und wo deren gründliche grammatische und lexitalische Studien den Wegenstand geworsen ist, und wo deren gründliche grammatische und lexitalische Studien der theologischen Schule, ist leider zu sagen, daß das Gebiet des vordristlichen Hellenismus verbältnismäßig nech wenig angebant ist. Dankenswerthe Beiträge liesern einzelne cregetische Werte über die apoliphischen Bücher, so wie Thiersch's Wert über den alexandrinischen Pentatench 1841; aber die Grammatik sehlt noch gänzlich und das Lexikon ist, seinen neuesten Korm (Schleusneri Thesaurus 1820) wenig mehr als eine Conzordaz, aus welcher wehl die zahltosen eregetischen Mißgrisse der llebersetzer erschen werden können, die aber wenig Einsicht in die Natur des Sprachschauses gestattet.

Die vollständige Literatur zu biesem Artifel sindet man in bes Unterzeichneten Befdichte bes A. T. 2. Anfl. S. 41 ff. Gb. Rends.

Selmbold, Indwig, geb. gu Mühlhaufen in Thuringen ben 21. Jan. 1532, besuchte seit 1512 bie bortige Barfugerschule und findirte zu Leipzig von 1547 an, ging 1549 auf die Universität Erfurt, wo er das folgende Jahr Baccalaurens murde, worauf er ben Ruf gu einer Schulftelle in feiner Baterftadt erhielt. Diefelbe verließ er nach zwei Jahren wieder, ward 1554 zu Ersnrt Magister ber Philosophie und Professor, forann 1561 auch jun Professer bes neuerrichteten Gunnafinms bem Stadtrathe berufen. Maifer Maximilian II. ertheilte ihm 1566 auf einem Reichstag gu Augsburg ben poetiichen Lorbeerfrang. 3m 3. 1570 legte er freiwillig feine Lemter nieder und privatifirte einige Zeit zu Müblhaufen, nahm fotann im Sept. 1571 einen Schuldienft an, ward jetoch noch in temfelben Babre Diafoune an ter Lieben Franen Mirche und 1586 Superintendent ju Erfurt, welche Burbe er gwölf Jahre mit Ruhm und Ehre vermaltet hatte, als ibn 1593 ber Job abrief. Sein Borfahrer Seb. Starte pflegte ihn nur ben bentichen Migaph zu nennen. Er hat über anderthalbhundert lateinische Dben geschrieben, welche Dr. Boh. Bolten in's Dentiche übersette. Unter feinen bentichen Liebern, beren mande in mehrere lutherifde Befangbuder aufgenommen fint, haben wir zu nennen: Ben Gett will ich nicht laffen ze. - Mun laft uns Gott bem Berren ze. - Es fteben vor Gottes Ibrone ic. - Du Friedefürft, Berr Besu Chrift ic. - u. m. a. Brgl. ben Art, von Rotermund in Erich und Gruber 20. II. 5., befonders aber B. Thilo, Lutw. Helmbelt nach leben und Dichten a. gr. 8. Berl. 1851.

Selvife, f. Abalard.

Belvetische Confessionen. 1. Erfte Belvetische Confession. Es hatte fich allertings tas reformirte Befenntnig ter Comeiger bis in Die treifiger Jahre hinein vielfad, wie 3. B. in ter "driftenlichen Inleitung" (1523), ben Artifeln ber Berner Disputation (1528), in Zwingli's Glaubensbekenntniß ober fidei ratio ad Carolum rom. imp. (1530) unt sciner expositio fidei ad Franciscum Francorum regem, entlich in ter Bafeler Confession von 1534 (Befauthnus unfers behligen Chriftenlichen gleubens, wie es tie luch ju Bafel halbt) - einstimmigen Ausbrud gegeben. Allein es fehlte immer noch ein gemeinfames von allen schweizerischen Rirchen als Gefammtheit abgelegtes Befenntniß. Die einmüthig auch Diefe Rirchen in allem Wefentliden lebiten und mit furteutichen freien Statten, ber fachfifden Reformation gegenüberstanden - jo blieb body bas Richtvorhandenfenn eines Wefammtbekenntniffes ein unverlennbarer, in ber brudenben Bereinzelung nach bem traurigen Rappeler Rriege um fo mehr gefühlter Mangel. Demfelben murbe in folgender Beife Abhulfe gefchafft. -Es ift befannt, bag bie Theologen ber bamale noch bem reformirten Befenntniß zugethanen Strafburger unt unter ihnen gang besonders Bucerns ans firchlichen wie politischen Bründen eine Ausgleichung ber Differeng zwischen ber schweizerischen und ber sächsischen

Lehre herbeizuführen eifrig bemüht waren. Befonders im Jahre 1535 ichien fich ihnen Alles für Erreichung ihres Zieles gut anzulaffen. Luther war milber gestimmt, Die Lage ber reformirten Schweiger und Die Zeitverhaltniffe, welche Die Protestanten in ber Schweig wie in Dentschland bie Vereinigung suchen hießen, bas Alles machte bie nachste Berbinbung ber schweizerischen Stände und auch Beseitigung bes haters mit Luther und ben Seinen wünschenswerth. Der vermittelungsfüchtige, formelfertige Bucerus nahm feine alte Arbeit eifrig auf. Um bereitwilligften fand er ben Myconius in Bafel. Diefer veranstaltete ichon gegen Ende 1535 mit feinem Collegen Simon Brynaus († 1541), und ben Burdern Leo Buba, Konrad Bellican, Theod. Bibliander, eine Bufammentunft, in welcher ber reformirte Gegenfatz gegen bas Lutherthum erwogen und eine Formel entworfen murbe, welche in verfohnlicher Weise bas Unerlägliche festhaltenb ben Frieden innerhalb bes Protestantismus herbeiführen helfen follte. Doch die bisheri= gen Zweibentigfeiten und Bertuschungen ber Bucerischen Bereinigungeversuche hatte fich fo verkehrt erwiesen und fo tiefes Migtrauen in ber Schweig erzeugt, bag Biele von Ausgleichungsformeln in Sachen ber Abendmahlolehre mit Rocht nichts erwarteten. Bang besonders aber mar Bern anf's Entschiedenste wie gegen Bucers Unionismus und Bermittelung, fo gegen ben eingefandten Entwurf\*) ber von ben genannten Theologen aufgeftellten Gage, als zu nachgiebig gegen bie lutherische Fassung ber Lehre. Gie beantragten bagegen eine Berfammlung aller reformirten Rirchen ber Schweis, um in ber Befenntniß-Angelegenheit zu verhandeln. Diefer Borichlag konnte fich ben Schweizern überhaupt nur empfehlen. Gine fo wichtige Sache wie bie obschwebente murbe baburch bem theologischen, biplomatisirenten Manover, welches in scheinbaren Wortconceffionen und behnbaren, mehrbentigen Formeln bas Seil suchte, entzogen. In ber frischen Luft ber Deffentlichkeit einer von ben Kirchen gebildeten allgemeinen Bersammlung mar ein Friedenswerf immerhin noch möglich, aber fein zweidentiges, fondern ein mahrhaftis ges, welches fein Jota bes guten, unerläglichen reformirten Bekenntniffes verbeckte, verschwieg ober gar beseitigte. Dann galt es im gegenwärtigen Augenblick nicht bloß die Stellung ber Schweizerkirchen zur fachfischen Reformation in's Muge zu faffen. Es war um diefe Zeit bie Erwartung weitverbreitet, bas vom Pabst Paul III. nach Mantua ausgeschriebene allgemeine Concil zur Schlichtung bes Zwiefpalts in ber Christenheit werbe ftattfinden. Die Rudficht auf Diese Rirchenverfammlung, welcher Die Schweizer ihren Glauben barzulegen gebachten und bas überhaupt gefühlte Bedürfnig eines schweizerischen Besammtinmbols führte babin, bag bie von Bern vorgeschlagene und unterbeffen von allen Seiten gutgeheißene und beschloffene Berfammlung ber Kirchen, nicht bloß etwa Abendmahlsfätze, fondern ein vollständiges Bekenntnig der schweizerischen Lehre aufstellen follte. Auf ben 30. Januar 1536 murbe bie Berfammlung nach Bafel ausgefcrieben, wo bann bemgemäß bie geiftlichen und weltlichen Abgeordneten gusammenkamen. Unter jenen ragten hervor: Bullinger und Leo Indae von Zurich, Meganber von Bern, Myconius und Grynaus von Bafel. Ginftimmig murbe ber Erfte und bie beiben Letteren von ber Berfammlung als Commission erwählt, um bas Bekenntnig abzufaffen. Leo Judae und Megander wurden jenen Dreien beigeordnet. ber Commission mar ichon ziemlich weit vorgerucht, als auch bie Strafburger Theologen Bucer und Capito in Basel ankamen. Man tann nicht sagen, daß ihre Unkunft allgemein gern gefehen wurde. Bullin ger und Judas forberten fogar auf bas Bestimmtefte, daß fie zu den Sitzungen nicht zugelaffen murben. Bulett murben die Burcher, welche ben Bermittelungsversuchen Bucers und seines Gleichen sehr abhold maren und blieben, befänftigt und ben Strafburgern wenigstens Butritt, wenn auch feine Stimme gestattet. Die ichon vorhandene irenische Stimmung tounte baburch nur gestärft werben. - Das aus diesen Berathungen hervorgegangene Befenntnig wird nach dem Orte seines Urfprunge bas zweite Bafeler, nach ber Auftorität jeboch, von welcher es ausging,

<sup>\*)</sup> Bgl. über diese Berhaltniffe Sundeshagen, Conflicte u. f. w. S. 64 ff.

bas ersie Gelvetische genannt. Ursprünglich in lateinischer Sprache abgesaßt wurde es aus Auftrag von Leo Indae in's Deutsche übersett. Diese officielle Bersien wurde von allen Abgeordneten gutgeheißen und approbirt als ein gemeinsames Bekenntniß, welches, wie ausdrücklich beschlossen wurde, von keinem Stande für sich irgendwie geändert werden dürse. Die lateinische Edition bagegen schien, namentlich den Zürchern, in einigen Ausdrücken dem lutherischen Sprachgebrauch sich zu nähern und fand beswegen Widerstand. Man wollte wenigstens sede Zweidentutzeit, sebe Wiskentung abgeschnitten wissen. Darum wurde ber lateinische Tert officiell von den bazu beanstragten Theologen Myconius und Grynaus nach der beutschen, schon approbirten Ansgabe revidirt und geändert. Daranf kamen die Abgeordneten der Kirchen im März wieder zusammen und nach erneuerter Prüfung bes Gauzen wurde am 26. besselben Monats (nicht im Mai wie Guerise meint) die Consession, auch die verbesserte lateinische Ausgabe, endgültig angenommen und als Gesammtbekenntniß der Schweizersirchen unterschrieben.

Die teutsche Ausgabe führt ten Titel: "Ein gemeine bekantnus bes helgen waren und uralten Christlichen gleubens und unsern Mittburgern und gleubgenossen z. Bürich. Bern. Basell. Straßburg. Costenz, Santgalln. Schaffhusn. Milhusen. Biel z. zBasell nsigericht geordnet und gmacht ze. Im 1536." Allgemeiner indeß lautete der Titel ber früher nie durch den Druck verbreiteten deutschen Recension: "Ein kurze und gemeine bekanntunß des gleubens der kilchen so in einer Eintgenossenschaft das Evangelium Christi angenommen habend ze." Der lateinische Titel ist furz dieser: Ecclesiarum per Helvetiam consessio sidei summaria et generalis in hoc edita, quod de ea existimare piis omnibus liceat.

Ursprung und 3med biefer Confession, fo wie bie firchlichen Zeitverhältniffe, unter welchen fie entstand - find ber Art, bag fie als ein bebentenbes Glaubenszengniß ber reformirten Rirde betrachtet werben ning. Die Befprechung jebes Gingelnen ber achtundgmangig Artitel, aus welchen bas ebenfo furge als fernige, inhaltsreiche Befenntnig besteht, bote bes Intereffanten genng bar. Wir muffen uns jeboch ber Rurze wegen auf Bervorhebung ber mit gang befonderem Intereffe behandelten Gaframent lehre beidränten. Für bas Uebrige verweisen mir auf niemeber's Sammlung. -3m Caframentebegriff mirb bas 3miefache betont, bie sacramenta feben einmal rerum arcanarum symbola, bann aber nicht nuda signa, fentern symbola quae signis simul et rebus constant. Die signa merten mit tem Munte, tie res mit ter glaubigen Seele genoffen. Bei ber Taufe ift bas Waffer signum, aber bie res ipsa ift regeneratio adoptioque in populum Dei. 3m beil. Abendmahl ift Wein und Bred signum, tie res hingegen: communicatio corporis domini, parta salus et peccatorum remissio. Co find tenn tie Saframente nicht bloß tesserae quaedam societatis christianae, fontern and gratiae divinae symbola, jetech ter Art ... ut omnis virtus salvifica uni domino transseribatur. (Art. 21.) Die Taufe ber Chriftenfinder wird baburch begründet, weil tiefe inmitten tes Bolles Gottes geboren feben und man ihre Ermählung pie prafumiren miifie - praesertim quum de corum electione pie est praesumendum." (Art. 22.) Besonders merkwürdig ift die Fassung der Abendmahlstehre in Art. 22.: Coenam vero mysticam, in qua dominus corpus et sanguinem suum, id est, seipsum suis vere ad hoc offerat, ut magis magisque in illis vivat et illi in ipso. Non quod pani et vino corpus et sanguis domini vel naturaliter uniantur, vel hic localiter includantur, vel ulla huc curnali praesentia statuantur. Sed quod panis et vinum ex institutione domini symbola sint quibus ab ipso domino, per ecclesiae ministerium, vera corporis et sanguinis ejus communicatio, non in periturum rentris cibum, sed in acternac vitae alimoniam exhibeatur.

In grefter Entschiebenheit und Klarheit treten bie Antithesen gegen bie lutherische Lehre heraus. Der in jedem Brode verhandenen Kost bes verklärten Leibes und Blutes steht die farafteristische Bestimmung id est seipsum und die Verwerfung ber earnalis praesentia, dem mündlichen Genuß ferner die bezügliche Ablehnung in Art. 21. und die Borte non in periturum ventris eihum, dem Genuß der Ungläubigen endlich die Erklä-

rung seipsum suis vere ad hoc offerat - ichroff entgegen. Bositiv lehrt bie Confession, ber Berr felbst (dominus), ber Gobn Gottes, fen in ber beil. Sandlung zugegen, und reicht ihnen felbft, nicht in Brod und Wein, welche lediglich aus "Infatung" bes Beren heilige mahre Beichen find, Die "war gemeinschaft bes libs und blute" bar. Die Bemeinschaft bes Leibs und Blute Chrifti erklart Urt. 21. (20.) naber burch ben Bufat: "bas heil bas am crity erobret ift und ablag ber Sunden." Das Refultat biefer Handlung bes herrn mit ten Seinen ift, bag biefe je mehr und mehr in 3hm leben und Er in ihnen. Gine Rahrung bes geiftlichen Lebens, eine hohe und beilige Speife wird bas heil. Abendmahl genannt und zwar indem fehr bezeichnend hinzugefügt wird: "wir gebrauchen fie oft, bag wir badurch ermahnt in ben Tob und Blut bes gefreuzigten Chriftus mit ben Angen bes Glaubens febenb und unfer Beil mit einem Borgust bes himmeliden Befens und mit einer rechten befindtnuß bes ewigen Lebens betrachtent." Ueber ben Krenzestod Chrifti und bie burch ihn erworbenen Güter führt uns alfo bies Abendmahlsbefenntnig nicht hinaus. Bon einer Mittheilung auch nur von Rraften ber verklarten Leiblichkeit Chrifti bes Auferstandenen ift mit teis ner Gilbe die Rebe und noch viel weniger von einer gottmenschlichen Beife, in melder fich Chriftus hier ben Gläubigen nach Schenkel (Unionsberuf S. 333) mittheilen foll. Aus bem Umftande allein ichon, daß zu ben Worten "fin lib und blut" hinzugesett wird, bas ift fich felbft," follte man ichließen, bag hier unter "Leib und Blut" gang etwas Underes verftanden wird, als bei Luther ober in ber Augustana. Faßt man aber erft alle Beftimmungen gusammen, welche bie Artifel 21. und 22. über bas heil. Abendmahl enthalten, fo kann man ans ihr einzig tiefe Lehre herleiten. Der in ber handlung gegenwärtige Sohn Gottes, (Logos) - nicht Gottmenfc - erhibirt ben Gläubigen fich ale ben in ben Tob Gegebenen, b. h. seinen Leib und Blut mit allen baburch erworbenen Bütern, woburch bann bie an sich schon und vorher bestehente Lebensgemeinschaft ber Gläubigen mit ihrem Saupte vertieft mird und wovon Brod und Bein, nach ber Ginfetsung bes Berrn, signa exhibitiva find. Berfteht man unter "perfonlicherealer Selbstmittheilung Chrifti" (Schenkel a. a. D.) an bie Gläubigen etwas Unberes, fo wird bas menigstens nicht von ber Helvetica I. gelehrt. Rurg, meber Art. 21. noch Art. 22. enthalten eine Lehrbestimmung, gu welcher Zwingli nicht feine volle Buftimmung gegeben hatte und wir muffen Sundeshagen (gegen Schenkel a. a. D.) burchaus beiftimmen, wenn er (Conflicte G. 66) bemerkt: "mit bem Zwinglianismus waren bie Bestimmungen ber ersten belvetischen Confession burchaus noch vereinbar." Die geschichtlichen Berhaltniffe sprechen entschieden hiefur, wie in bem treff= lichen Buche hundeshagens (3. B. S. 62-68) nachgewiesen ift. Bon ber Weschichte aber und bem Glauben ber bei Abfaffung ber Symbole thätigen Berfonen barf man bie Bekenntniffe nimmermehr löfen, wenn man fie richtig interpretiren will. Worte sind gebulbig, aus ihnen allein läßt es fich ichon gur Roth plansibel machen, bie Helvetica I. laffe fich mit Urt. 10. ber Invariata vereinigen.

Der Art. 28. de sancto conjugio schließt bas Ganze. Die beutsche Ausgabe guhlt nur 27 Art., weil sie ben Dreizehnten und Vierzehnten in einen Einzigen zusammenzieht.

Die Lehre von der Prädestination ist nicht eingehender behandelt, sondern nur in den allerallgemeinsten Umrissen gezeichnet in Art. 10. über den newigen Rathschlußwoder das "Consilium Dei aeternum de reparatione hominis." Mehr war für den vorliegenden Zwed nicht ersorderlich, da zur Zeit die schweizerischen und oberdeutschen Kirchen ebenso prädestinatianisch lehrten, wie die sächsischen. Die alten Reformirten Deutschlands wie der Schweiz sind nach ihren Lehren und Confessionen Prädestinatianer. Und dies wieder steht ebenso unumstößlich sest, als die andere unläugdare historische Thatsache, daß in der Prädestinationslehre die Jünger Luthers von denen Zwingliss und Calvins anfänglich und bis gegen das Ende des 16. Jahrh. nicht abwichen. Erst Melanchthon begann später von der urprotestantischen Lehre, die er lange selbst vertreten, zurückzutreten und Shnerzgismus einzumischen. Die lutherische Kirche aber solgte ihm bekanntlich nicht. Diese

Thatsache, nur von ter Tendenzschriftstellerei verkannt, übrigenst jest wieder vollkommen von der unbesangenen Wissenschaft anerkannt (vgl. 3. B. Julius Müller, Lutheri doctr. de praedest. et lib. arb.; Schweizer, Centraldogm. Br. I.; Banr, Gegens. d. Rath. und Prot. 2. Ansg. S. 125 f.; Hundeshagen, die Conslicte 2c. S. 268 u. A.), erklärt die Behandlung, welche die Prädestinationstehre gegenüber den Lutheranern in der Helvetica prior ersahren hat, ebense vollkommen, wie die Apologie der deutschrenften Tetrapolitana zeigt, daß diese in ein prädestinatianisches Lehrganzes gehört. — Der um die Reformationsgeschichte der Schweiz hochverdiente Ruchat hat die erste Helvetische Consession in's Französische übersetzt. Siehe dessen Hist. Br. V.

Zweite Belvetische Confession. Die Ansarbeitung Dieses Bekenntniffes fällt auf jeden Gall in bas Jahr 1561, wenn gleich ber erfte Entwurf biefer Schrift Bullingers, nach tem testamentarischen Zeugnig tes Berfassers und Hottingers (Bb. III. G. 819) zwei Bahr alter ift. Die Peft, welche 1564 in Burich wuthete, bestimmte Bullinger ju biesem Wert, bas nach seinem Tobe ber Züricher Regierung follte übergeben werden. Gin angeres Ereignig gab Beranlaffung, bag biefe Privatarbeit in jener öffentlichen Befenntnifischrift murbe, wofür fie als zweite helvetifche Confession oter schlechthin als Belvetica in ter reformirten Rirdbe gehalten wirb. Maximilian II. hatte für ben 14. Januar 1566 ben Reichbstag nach Angeburg ansgeschrieben, auf meldem bie lutherifche Partei bem gu ben Reformirten übergetretenen Friedrich III. gang besonders guschen, wo möglich feinen Ausschlift aus tem Reichsfrieden ermirten wollte. Der schwer betrohte Gurft suchte feine Position bei Zeiten fo gut als möglich zu beden, und ba nun feit Langem bie Lutheraner bie Tattit brauchten, bie Reformirten als in fich nneins, in Setten gerfallen und namentlich bie anferbentichen Reformirten als gefährlichen Brilchren ergeben barguftellen - fo erfuchte er ben, nach bem Sinicheiben bes Martnr unt Calvin, unter ten reformirten Theologen angesehensten Mann, ten Dr. Beinrich Bullinger gu Burid, er moge ihm ein Glaubensbetenntnig übersenten, um baburch bie Berlaumenngen und Berbrebungen ber Wegner niederguichlagen. Bullinger ichidte ibm feine Musarbeitung aus ben Schreckenstagen ber Beft und ber Unrfürft fant an berfelben foldes Wohlgefallen, taf er fich tie Erlanbnif erbat, fie in beutscher Sprache zu veröffent-Diefer an fo wichtiger Stelle errungene Beifall bestimmte bie Buricher, Bullingere Confession ten Schweigerfirchen, welche jewohl nach innen als nach anfen bas Bedürfniß eines ihre Gefammtheit mit Ginfchluß ber Romanen umfchließenden Befennt= niffes, befonders auch nach ber tiefen Berftimmung über Bega's und Farel's Concortienverhandlungen in Dentschland (vgl. Baums Beza und Sunbeshagen, Conflicte C. 310 ji.) fühlten, ale Wefammtbefenntnig verzuschlagen, nachdem ichen befifalle Unterhandlungen gepflogen worden waren. Dan hatte nämlich fcon, einverftanden iber bie Mothwendigfeit einer gemeinschaftlichen, einhelligen Bezengung bes Glanbens aller fcweigerifden Kirden, Die Frage ernstlich erörtert, wie man am besten und ichidilichsten riefe Documentirung ter Glaubenbeimmüthigfeit bewertstelligen fonne. Es mar bagu auch fcon bie gemeinschaftliche Bieberholung ber erften Bafeler ober ber erften Belvetifchen Confession vorgeschlagen morten. Best aber murbe Bullingers Bert bas Banier, unter welches man fich einmuthig ichaaren wollte. Dem Buricher Borfchlage ftimmten Benf und Bein in erster Linie gu, ihnen folgten fofort bereitwilligst Schaffhaufen, Diiblhaufen, Biel, St. Gallen, Graubuntten, Glarus, Appengell, Thurgan, bas Rheinthal - bann Neutchatel (1568), welches man guerft feines gurften, bes Bergogs von Longueville, megen nicht gum Beitritt aufgefordert und bamit gefrantt hatte. Bafel, bas Unfange ben Gualther ungnätig nabgefertigt" hatte, trat noch fpater hingu. Zugleich mit bem Driginal und ber beutschen Uebersetzung Bullingers erschien Bega's frangofifche llebersetung mit ber angehängten Galticana. Go entstand bie zweite belvetifche Confession. Gie fant in ber reformirten Rirche aller Länder Die allgemeinfte Anerkennung, gleich bem Beibelberger Ratechismus. Wir erwähnen in biefer Sinficht folgente Thatfachen. In ben Jahren 1566 und 1584 erflärte bie fcottifche Rirche ihre

llebereinstimmung mit der Helvetica, wiederholt besonders feierlich aber 1571 zu Rochelle die frangösische, 1571 nud 1578 die polnische, 1567 auf der Synode zu Debreczin die ungarische. Daß unter diesen Umständen manche Uebersetzungen entstanden, versteht-sich von selbst. Hierüber, so wie über die verschiedenen Ausgaben und Titel versweisen wir auf Niemeyer's Sammlung der symbolischen Bücher der reformirten Kirche.

Ueber ben Inhalt biefes bie fo verschiedenen Gebiete ber reformirten Rirche in Eintracht bes Glaubens zufammenhaltenden Befenntniffes glauben wir uns wenigstens bie folgenden Bemerkungen nicht verfagen gu burfen. Wie 3. B. die Helvetica I., die Tetrapolitana, Die puritanische Confessio fidei, beginnt baffelbe mit bem Lehrstücke von ber beil. Schrift, bem mahrhaftigen Gottesworte. Siebei werden Die bekannten allgemeinen evangelischen Lehrpunkte verhandelt, doch fo, daß der spezifisch reformirte Rarafter überall hervortritt. Beispielsweise erinnern wir hier nur an die nicht unbetont gebliebene Beife, in welcher bas göttliche Wort wirkt; "Auch halten wir, heißt es begfalls, nicht bafur, bag bie außere Berfündigung gleichsam unnut erscheine, weil die Unterweisung in der mahren Religion von ber inneren Erleuchtung bedingt fen, denn obgleich Riemand zu Chrifto kommt, es ziehe ihn benn ber Bater und erleuchte ihn innerlich, fo miffen wir boch, bag Gott burchaus will, daß fein Wort auch angerlich gepredigt werde - indeg erfennen wir an, Gott könne die Menschen auch ohne ben äußeren Dienst am Bort (innerlich) erleuchten, und zwar welche und wann er will." Rach ber Darlegung ber allgemein driftlichen Lehre von Gottes Einheit und Dreieinigkeit in Art. III. werden in Art. IV. nicht nur bie Bögenbilber ber Beiben, sondern auch die Bilber ber Christen, namentlich die Bilber Chrifti, ber Engel und Beiligen nachbrudlichft verworfen. Mus ben Worten "ber Berr hat befohlen bas Evangelium zu predigen, nicht zu malen und bas Bolf burch Bilber ju unterrichten" glaubt man, wie aus bem gangen Urt., ben Beibelberger Ratechismus fprechen zu hören. Die Urt. V. VI. VII. VIII. find mehr allgemein protestantische, im neunten bagegen tritt wieder fehr merklich die reformirte Lehre mit ihrem Widerspruch gegen Die lutherische darin hervor, daß behauptet wird, ber gefallene Mensch nift nicht bes Willens beraubt und in einen Stein ober Klot vermandelt." Ein viel besprochener Urt. biefer Confession ift ber X., welcher von ber Brabestination Gottes und ber Ermählung ber Seiligen handelt. Man hat in ihm Arminianismus, Philippismus, Unionismus finden wollen. Die Arminianer und neuere Unionisten haben biese Entdedung gemacht. Bene find icon ju Dortrecht von bem Burcherischen Antiftes Breitinger wiberlegt mor= den und man fann barüber auch Hottingers Geschichtswert (hist. eccl. VIII.), so wie 30h. Jat. Hottingers vertheidigte Formula Consensus nachlesen, ba wir uns dieses für unfere Zeit fo überflüffigen Geschäftes entschlagen muffen.

Bas ben Philippismus, Melanchthonismus und Unionismus betrifft — ben man ber Selvetica neuerdings zuschieben will, fo ift er ber rein geschichtlichen Betrachtung gradezu undentbar. Die Buricher überhaupt und Bullinger besonders maren ben Bucerischen wie Melanchthonischen Bermittlungen burchweg abhold und blieben es. Bon Melanchthonischer Brabestinations und Gnadenlehre fann nur ber in unserm Artifel etwas finden, welcher nicht beachtet, daß Bullinger mit ben pradeftinatianischen Theologen schon vor ber Beit, in welcher bie Belvetica entstand, burchaus gleichförmig bachte und lehrte. Melanchthon ift von ber alten prabeftinatianischen Gnabenlehre gurudgetreten. Die Büricher jedoch offenbarten im Fortgang ber Zeit immer entschiedener ihre Uebereinstim= mung mit ben calvinistisch gefinnten Theologen; wir erinnern an ben Streit bes Bandius mit Marbach. Wer könnte läugnen, bag Zanchius gang entschieden calvinistisch lehrte? Run aber fcreibt Bullinger am 4. April 1562 an Friedrich III. nach Beibel= berg: "Da einige Prediger den trefflichen Zanchins haften, bloß weil er ihre craffe Meis nung von bem Leib und Blut Chrifti nicht beiftimmt, in biefem Lehrstud aber feine Doctrin nicht verurtheilt werben konnte, fo suchen sie aus seinen Borlesungen andere Buntte aus, um ihn zu verdrängen. Dazu ichienen einige Lehren über Prabeftination ober Erwählung ber Beiligen bienlich, weil biefer Gegenftand am leichteften migbeutet und

beim Bolt miffliebig gemacht werben fann. Und boch benkt und fehrt Bandjus bierüber nicht anders, als was in berfelben Rirche und Schule ber felige Bucer gelehrt bat, um nicht einmal zu ermähnen, bag Luther, Decolampab und ehebem Angustinus nicht anders gelehrt und geglaubt haben." Im Berfolge bes Briefes erfucht er nun ben Rurfürsten um seine Bermittelung in tiefer Sadje. In einem Schreiben vom 30. December 1562 an Johann Sturm bemerkt er : "Schützest Du ben Bandins, fo ichniteft Du ein altes frommes Dogma ber Rirche und haft bie Unctorität ber vornehmften Lebrer unfrer Rirche für Dich." Um 27. December 1561 ersuchte gerate Bullinger ben fo entschieben prabestinatianischen Marthe, ein furges Gutachten gu Gunften bes Zanchius aufzuseben, und bemerkt auch bei biefer Welegenheit wieder, es fen Die Thefe von ben nothwendig zu Berbammenten wohl eine fceinbar harte und zum Bortrag bei'm Bolte nicht gerabe geeignet; und ichlieft bann mit ben Worten: "Da wir aber bei Johannes 12. lefen: "Sie tonnten nicht glanben" - und Joh. 10: "Er macht fie blind," - fo muß man bie Theje richtig verftanten gut beigen. Ungefährlich ift and, mas er über bie Gunben Betri und ber Beiligen fagt, wenn man es wie Romer 7. verfteht. Die übrigen Thefen von ber Prabestination, bem Gtanben und Beharren zu billigen ift nicht fcmer. Das Büricher Gutachten endlich vom 29. December 1561, welches auch Bullinger mit unterzeichnet hat, ist gang entschieden für Zanchins und burchans prabeftinationisch. Schluffe ber 14. Thefe resumirt biefes Schriftstid ben Buricher Standpunkt also: "Rurg! in ben Thefen bes Banchins, was ihren Inhalt betrifft, finden wir nichts Baretifches ober Ungereimtes, achten fie vielmehr theils als nothwendig, theils als löblich, fammtlich ber heiligen Schrift nicht zuwiderlaufend. Ginmuthig geben wir Alle biefes Urtheil ab, und unterschreiben es eigenhandig." - Mit Recht nennt hottinger bies eine furze Confessio ber Burcher über Die Brabestination. Wie fann nun bie zweite helvetische Confession, welche in biefe Beit gehört, in welcher von Burich aus fo entschieden prateftinatianisch gelehrt murte, ben sogenannten Melandthonismus biefes ober jenes mobernen Interpreten ber Belvetica enthalten? Diefe follte eben ein Befenntniff fur bie Bemeinten sehn und enthält barum nicht in schulmäßiger Form, mas bie theologisch ausgeführte Lehre über bie Prabestination enthalten mußte und ein Bullinger bann auf bas Bestimmteste ansgesprochen haben murte. Darum muffen wir mit Dr. Schweizer eine Mustegung Diefer Confession fur verkehrt halten, welche nicht aus bem Beifte bes Bullinger heransgenommen wird. Das Wort bes 10. Artitels, "Gott prabestinire und ermähle von Emigteit her frei und aus reiner Bnate, ohne Ansehen ber Menschen, Die, welche er in Chrifto erretten will," und weiterhin: "Man foll nicht vergeffen, daß bie Berheiffungen Gottes ten Gtanbigen allgemein find," ichließt mahrlich bie prabeftinationische Auffassung nicht aus, sondern ein. Und wenn gegnerischerseits so viel Nachbrud barauf gelegt wird, Die Ermählung werbe als eine in Chrifto und um Chrifti willen gefchebene bargestellt, so erwiedern mir einfach, auch ber ftrengste Calvinismus, wie noch bie Dortrechter Berhandlungen beweisen (j. b. Art. Gomarns), hat fich biefe Redemeise nicht nur gefallen laffen tonnen, fontern auch gebrancht. Endlich, nur weil biefe Confession auch in ber Brabeftinationslehre mit ben Benjern gleichformig lehrte, haben biefe fie gern angenommen und in frangösischer Uebersetzung verbreitet. Freilich wenn man nun in ungeschichtlicher Beise bie Worte ber Belvetica prefit und in biplomatischer Manier barauf ans ift, möglichst wenig Prateftination in ihr zu finden, fo tann es ichon zur Roth gelingen, tiefes und jenes eben Branchbare fo anszudenten und am Ende noch gar bie Angsburger Confession von 1530, wie in ber Bariata, fo in ber Belvetica gu finben. Wir tonnen foldem Unternehmen teinen Werth beilegen, am wenigften für Berftellung einer banerhaften und mahren Union.

Ein gleiches Urtheit muffen wir anch über bie Bemuhnng fallen, bie Abendmahlslehre unfrer Confession mit jener ber Augustana möglichst conform zu finden. Gine unbesangene Würdigung bessen, was über bas Saframent überhanpt und über bas heilige Abendmahl insbesondere gelehrt wird, zeigt bie vollkommenste Uebereinstimmung mit bem Consensus Tigurinus und gibt uns unwidersprechlich folgende Gape an die Sand: I. Brod und Wein find und bleiben fichtbare Zeichen und Pfander ber himmlifchen Guter bes Saframentes, ohne tiefe felbst zu werben, noch sie zu enthalten. Gin boppeltes Effen, bas mundliche, wodurch Brod und Wein empfangen wird, und bas geiftliche, wodurch bie Seele mit Leib und Blut Chrifti genahrt wird, wird gang beutlich unterschieben. Brob und Wein find einfach Bilber, Siegel, Darbietungspfanter ber geiftlichen Rahrung ber gläubigen Scele. II. Leib und Blut ift nicht baffelbe, mas unter ben gleichen Borten bie Augustana versteht, sondern ber gebrochene Leib, bas vergoffene Blut, ber aufgeopferte Chriftus. III. Bon einem im Brobe gegenwärtigen Leib, von einem Blut im Weine ift nirgends bie Rede, fontern nur vom herrn Chriftus und offenbar nur nach seiner Gottheit, ber im Abendmahl gegenwärtig bie Bläubigen mit ben Simmels-Gütern fpeist, und bas leben in feiner Gemeinschaft, bas an fich ichon vorhanben ift, vertieft. IV. Der Ungläubige empfängt bie himmlischen Guter bes heil. Abendmable nicht. V. Der heilige Beift ift es, welcher die Rährung mit dem himmelsbrod in ben glänbigen Seelen vollzieht. VI. Die gang specififch reformirte Lehrbestimmung, baß bie burch bas Bort vermittelten himmlischen Güter wesentlich biefelben segen, wie bie im Sakramente gereichten, ift auch ber helvetica eigen. VII. Der leibliche Mund ift nicht geeignet, bas himmelsgut zu empfangen, wie bie Augustana von 1530 behauptet, welche einem jeben vescens in coena Domini einen Leib und Blut Chrifti austheilen laft, er mag nun glauben ober nicht. Nur eine Auslegung ber Invariata, wie wir fie wiederholt (Fefter Grund 5. und reform. Rirdenzeit. 1854) befämpft haben, tann gur Meinung führen, es fen eine entschieden icharf ausgeprägte Differeng gwischen ber Belvetica und Augustana nicht zu finden. Auch in diesem Punkte können wir uns leiber gar nicht mit bem einverftanden erklaren, mas Brof. Schenkel von S. 337-339 feiner Schrift "über ben Unionsberuf" u. f. w. aufstellt. Bielmehr ift Die Differeng, welche amifchen ber Abendmahlslehre ber Augustana einerfeits und ber helvetica wie bes Beibelberger Katechismus andrerseits obwaltet (f. b. Art.), eine fehr tiefe und scharf ausgepragte. Eben fo wenig melanchthonifch, wie bas Bisherige, ift auch ber Sat ber helvetica, worin fie uns baran erinnert, "daß man fich huten muffe, ben Gebrauch ber Bilber (namentlich auch ber Erneifire, wie aus Artifel 4. erhellt) in ber Kirche, wie Einige thun, unter bie Mitteldinge zu rechnen, ba fie es in ber That nicht find." Die uns irgendwo vorgekommene Behauptung, die gut reformirte Lehre ber Belvetica von ber Taufe gleiche ber von Limbord in ber Theologia Christiana 1. 5. c. 66. §. 29 ff., halten wir einer Widerlegung nicht werth. — Wir bemerken jum Schlug nur noch, daß diese so allgemein gebilligte Confession bie Bemeinlehre ber reformirten Rirche aller Bungen und Länder barftellt und recht eigentlich die zur vollkommenen Entwicklung geführte erfte helvetische Confession ift. Der Inhalt wie die Form und die Reihenfolge ber Artikel bezeugen jedem unbefangenen Bergleicher ber beiben Bekenntniffe gleichmäßig biefe Be-Lic. R. Sudhoff. hauptung.

Selvetische Consensformel (Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum Reformatarum circa doctrinam de Gratia Universali et connexa, aliaque nonnulla capita),\*) heißt dasjenige schweizerisch-reformirte Partifularjymbol, welches im Jahr 1675 zur Abwehr gewisser, von ber französischen Akademie zu Saumur ausgegangenen Lehrweisen und Meinungen aufgestellt wurde. Als letzte Bekenntnißschrift, als eine "symbolische Spätzgeburt" unterscheibet sie sich in ihrem Karakter wesentlich von den großen grundlegenden Bekenntnissen der Reformationszeit und selbst von den die kirchliche Lehrbildung zusammensfassenden und abschließenden der zweiten Periode, indem sie die Zeit der reformirten Scholastik bereits hinter sich hat, daher noch mehr von einem einseitig doktrinären Interzeise ausgeht, ihren Inhalt statt aus dem Glauben der Kirche, hauptsächlich aus der Dog-

<sup>\*)</sup> Deutsch: Ciuhellige Formul ber reform. eitg. Kirchen, betreffend die Lehre von ber allgemeinen Guad und mas berselben anhanget; sodann auch etliche andere Religionspuntten.

matit ber Schule schöpft und die Bestimmungen berselben in ihrer schärssten Ausprägung als bleibende hut und Regel sesthalten will. Es war baher auch eine richtige Ahnung bieses Verhältnisses, baß sie gewöhnlich nicht als ein nenes Bekenntniß, sondern als eine Erläuterung und Besesstigung ber alten Bekenntnisse, nicht als Glaubense, sondern vor- wiegend als Lehrsymbol gesaßt und behandelt wurde.

Nachdem bie Spuote von Dortrecht (1618-19) bas Dogma von ber abfoluten und partifularen Gnabenwahl gegen ben zuerst noch ziemlich unbestimmten Universalismus ber Remonftranten feftgestellt und ihre Befdluffe in ben reformirten Rirden mehr ober weniger fermlich fast allgemeine Weltung erlangt hatten, fonnte vorläusig von einer Milberung und Erweichung ber Lehre in Bezug auf Die Sache felbst nicht wohl bie Rebe fenn. Die Barte und Scharfe jedoch, womit barin die unbedingte und infallible Ermählung Giniger und Die ebenso unbedingte Bermerfung ber Uebrigen burch Gottes emigen Rathfolug ausgesprochen murbe, jog ben Reformirten beständige beftige Ungriffe und Befchulbigungen bon Statholifen wie von Lutheranern ju und brobte jebe Union mit ben Lettern, wozu ohnehin feit ber Concordienformel unr wenig Hoffnung übriggeblieben war, vollents unmöglich zu nigden. Aus tiefem Grunte mufte befonders ba, wo man in täglicher Berührung mit ber katholischen Kirche und unter ihrem Drucke stand, bas Bedurfniß und bie Reigung ermachen, bei aller Festhaltung ber Substang boch bie Form bes Lehrbegriffes fo weit zu milbern, als es zur Rechtfertigung beffelben nothig ichien, und man fonnte fich bafür fogar gemiffermagen auf ben Borgang ber Dortrechter Synobe felbst bernfen, welche befanntlich bie strengfte und confequenteste Andprägung ber Brabestinationslehre, ben Supralapsarismus eines Beza und Gomarus beseitigt hatte. lagen bie Dinge vor Allem in Frankreich, und bort mar es, mo bie Schüler bes Schotten Bob. Cameron, namentlich Dof. Amprant, feit 1632 Professor gn Sanmur, und B. Teftart, Prediger zu Blois, ten Weg einer etwas modificirten Lehrweise einschlugen. Befannt ift ber fogenannte hypothetische, beffer ibeale Universalismus Amhraut's, burch welden er wie burd einen Anban bas Sanptgebante bes Partifularismus zu ftuten Rad ihm hatte Gott ben Willen und bas Berlangen (velleitas, affectus), allen Menfchen bas Beil in Chrifto zu ichenten, wofern fie nach bem Mage ber ihnen geworbenen Offenbarung bas göttliche Erbarmen im Glanben annehmen murben. obidon die objettive Moglichteit für Alle vorhanden mar, vermochte es boch Reiner, in Folge ber eingetretenen moralifden Berberbnif und Willensschwäche, ohne befondere Gnatenwirfung und Erleuchtung bes bl. Beiftes, welche Bott Riemanden fcultet und bie er in feinem emigen Rathichluffe einer Angahl von Anderwählten gu geben beschloffen hat; biefe und nur biefe werben baber wirklich, befinitiv und unfehlbar gerettet. (G. ben Urt. Amprant, und Schweizer: M. Ampralbus. Berfuch einer Sonthefe bes Universalismus und bes Partifularismus; - in ben Theol. Jahrbuchern von Baur und Beller. Bo. 11. [1852.] S. 41 ff. 155 ff.) Die neue Lehrweife fand zwar Anfangs in Franfreich manche Wegner, aber and Freunte, welche fie wenigstens als unichablich ra ras entscheibente Gewicht zulett boch auf bie partifulare Gnabenwahl gelegt werbe, ja ald nütelich barftellten; bie frangöfischen Rationalfpnoben fanben bie erhobenen Unklagen in ber Banptfache unbegründet, baber fie nur ben Streit unterfagten und bon bem (Bebrauche gemiffer Anstrude abmahnten, und Amprant mußte gulett burch feine Dagigung, fowie burch manche Conceffionen und Ertauterungen auch feine entschiedensten Wegner gu verfohnen. - Richt fo leicht jedoch nahm man es im Auslande, namentlich in Solland und befonders in ber Edweig. Satten body gerade Die fdmeigerifchen Abgeordneten gu Dortrecht fich am eifrigften für ftrenge Fornulirung und Ausmerzung alles auch nur icheinbar Arminianifirenten verwendet, und nun follte gleichwohl wiederum eine Urt von Universalismus in Die Rirche eingeschwärzt werden. Gine Reuerung mar es jedenfalls und ichen als folche in den Angen der damaligen Theologen gefährlich; aber auch ber Bewinn, ben man fich bavon versprach, erschien boch wieder als im Grunde illusorisch und zweidentig; Die Milberung ber Form, um die Lehre beffer rechtfertigen gu

fonnen, führte zu allerlei bebenflichen Confequengen und Witersprüchen in ber Cache, 3. B. gwischen zweien Willen Gottes, einem fraftigen und einem unfraftigen; und wenn auch wirklich Ambraut felbst für jeine Perfon vom Kern ber orthodoxen Lehre nicht abmid, fo lag bod) in feiner Supothefe ter Reim und Anfat gu fpatern großen Abmeidungen für Untere. In ter That bedurfte es nur einer allmähligen Berrudung bes Schwerpunktes, einer ftartern Betonung ber universalen und eines numerklichen Burudtretenlaffens ber partifularen Bnate, fo murte bie reformirte Behre gerategu auf ten Ropf gestellt und ber reine, muhfam binausgebrangte Universalismus und Semipelagianismus fehrte burch bie Sinterthure gurud; - eine Boraussicht, in ber man fich, wie bie fratere Gefchichte lehrt, feineswegs irrte. Hierzu tamen noch manche andere Unfichten und Lehrpunfte, welche bie gange von Caumur vertretene, freiere Richtung verbachtig machten. Borerst folgten aus Umpraut's Hauptlehre von felbit gewisse untergeordnete Abweichungen von ter gewohnten Lehrart, wie 3. B. in Betreff ter Ordnung tes gott= lichen Beilerathichluffes, ter Sufficieng ber natürlichen Gottederkenntnig für bie Beiben objektiv genommen, eines breifachen Bundes zwischen Gott und ben Menschen u. f. w. Sodann theilten bie Theologen von Saumur bie Borliebe ihres Lehrers Cameron für Die Behauptung Biscators, bag nur ber leitenbe Gehorfam Chrifti uns gur Gerechtigfeit angerechnet werte, nicht aber ter thätige, ten er als Menich Gott ichultig mar. (Baur: tie driftliche Lehre von ter Berfohnung. S. 352 ff.) In Berbindung bamit ftand mohl tie Unficht Jof. Laplace's, eines Freundes und Collegen Amprant's, bag tie Gunte Abams feinen Nachstemmen nicht bireft und unmittelbar, fontern nur mittelbar, fofern fie felbst baburd verberbt und Gunber geworden fenen, imputirt werbe. Endlich ichienen bie Korfdungen Ludm. Cappel's, tes britten Rollegen, über bie Gefchichte tes bebräifden Bibeltextes bas Fundament, auf welches bie reformirte Rirche sich mehr als jede andere ftutte, unficher zu machen, indem er bie theilmeife Tehlerhaftigkeit bes recipirten Tertes und ben fratern Urfprung ber Buntte nadmies. (3. b. Art.) - Mit immer steigendem Miktrauen murbe baber bie fonft berühmte und wissenschaftlich ausgezeichnete Schule von Saumur, als ein Beerd ber Mcologie und Beterodogie, betrachtet, um jo gefahrdrohender für bie Schweiz, als fie gerate von ichweizerischen Studirenten fehr häufig besucht murte.

Das Zeichen zur Abmehr tiefes gefürchteten Ginfluffes gab zuerft bas mit ber reformirten Kirche Frankreichs fo eng verschwisterte Benf, welches bereits 1635 über tas Traite de la Prédestination (1634) von Amprant burch bie Feber Fr. Spanheims seine Mißbilligung ausbrückte. Bon Benf und ber Schweiz aus fuchte man ben Renerungen in Frankreich felbst entgegenzuwirken, man fchrieb in tiefem Ginne feit 1646 mehrmals an bie Parifer Beiftlichkeit; allein biefe, aus Freunden Amprant's bestehend, suchte ibn gu vertheitigen und feine "Methote" als unverfänglich barguftellen; fie überfantte fogar eine von ihm felbst verfagte Apologie an ben Antistes Irminger von Burid, in ber er feine Uebereinstimmung im Grunde ber Lehre hervorhob und feine Abweichung in Betreff ber allgemeinen Menschenliebe Gottes als unbebentlich, auch von ben Reformatoren angebeutet und fogar zu Dortrecht gebulbet, nachzuweisen suchte. Gleichwohl fuhr man in ben Bemühungen fort, zuletzt noch bireft bei ber Nationalsynote zu Laubun (1659), ohne mehr ale eine Empfangeanzeige mit ber Nachricht von ber ganglichen Beilegung bes Streites zu erlangen. Drobenter noch ichien bie Befahr zu merten, als ter Umpralbismus ber Schweig naber rudte und fogar in Benf felbst Gingang fant. Spanheim's Nachfolger, Alex. Morus, ber Heterodoxie verbächtig, mußte 1649 eine Reihe bezüglicher Artifel über die Erbfünde, Gnabenmahl, Erlöfung, Berufung und Die gottlichen Berheiffungen in Thefe und Antithese unterzeichnen, welche bereits als ber erste Reim zur Consensformel betrachtet werben fann. Auf ihn folgte Phil. Mestregat und neben tiefem erhielt fpater (1661) Ludm. Tronchin eine theologische Professur; beibe maren ber freiern frangofifchen Richtung zugethan, ber Lettere fogar einst Amprant's Schüler und Bausgenoffe. Trot ber Begenbemühungen ihres ftreng orthodoxen Collegen Frang Turretin brachten fie 1669 einen Gelegenheitsbeschluß bes Rathes ju Stante, bag man fich zwar

im Artitel von ber Gnabenwahl nach ber Lehre ber Rirche und ben bestehenden Reglementen richten, babei aber alles Streites und aller Wirerlegung ber Wegengrunde entbalten folle. Ueber biefen Befcbluf fanten fich nicht nur ber befannte Cam. Desmarets in Gröningen, fontern and bie ichweigerischen Ministerien und felbst bie Regierungen ber vier reformirten Rantone veranlagt, in Benf ernfte Borftellungen gu machen; bie tegtern ließen geradezu bie Drohung einfließen: "Wofern folde Reuerung nicht abgeftellt murte, fo murten fie Betenken haben, fünftig tie 3brigen gum Studiren nach Benf abgeben gu laffen" (Buli 1669); - wie benn Burich bereits lange vorher feine Stubis renten von Saumnr abgerusen und nach tem orthotoxen Montanban gesendet hatte. Der Erfolg war tie Burudnahme bes anstößigen Beschluffes turch ten Rath ter Zweibundert und bie Berpflichtung ber Nandibaten gur Unterschrift ber Artifel, mit ftrenger Betrebung berer, tie fich Abweichungen erlanben murben. Allein auch bies ichien feine binreidente Garantie für tie Bufunft und gegen einen neuen Umfcblag ber öffentlichen Meinung. Man suchte fie in einer flaren und genauen Formulirung ber reinen Lebre im Anschlusse an Die von Der Renerung noch unberührten schweizeriichen Rirchen und unter Antorität ber Regierungen. Diefer Bebante einer aufzn= ftellenden Gintrachtsformel, ichen 1659 von Benf ans angeregt, murbe nun von Frang Turretin mit hinweisung auf ben altern Consonsus Tigurinus unter ben Schweiger Theologen neuertings gur Sprache gebracht und beifällig aufgenommen. Auf munbliche Unterredungen gu Baten und Burich gwischen Untiftes Inc. Geruler von Bafel, Defan hummel von Bern, Ott von Schaffhausen und 3. h. Beitegger folgte ein lebhafter Briefmedifel, in welchem ter Borichlag von allen Seiten erwogen murbe. eifrig mar man in Bafel, me bamale eine Schulrechtglanbigfeit berrichte, welche bie firch= liche weit binter fich gurudlieg. Neben Gernler, ber bereits 1671 einen erften Entwurf jur Germel bem Convente verlegte, maren am thatigften fein Schwiegersohn Joh. Zwinger und ber jüngere Joh. Bnxtorf (II. - C. ben Art.), ber Lettere als strenger Bertheibiger tes majorethischen Textes und Cappel's Begner perfontich betheiligt; fie brangen eben befrwegen entichieben barauf, baft bie Schrift gegen alle Renerungen von Saumur und nicht bloß gegen Umprant gerichtet und bie einzelnen Meinungen genau bezeichnet werben Ibnen gab ein großer Theil ter Burder-Beiftlichkeit, mit bem Antiftes Rafp. Wafer und tem Prof. Bob. Miller an ber Spite, an Gifer nichts nach; ja fie batten, von Tesmarets angetrieben, gerne noch andere Menerungen, namentlich ben Cartefianismus und Coccejanismus zugleich verworfen. Auf ber andern Seite fehlte es auch nicht an einer gemäßigten Partei; eine entschiedene Opposition bilbeten besonders bie beiben Edweizer in Burich und bie beiben Wettstein, Bater und Gobn, in Bafel; Beibegger felbst war milter gefinnt und fur ihre Borftellungen nicht unzugänglich; bie Schaffhauser riethen gur Beschränfung auf bas Rothmenbigfte - bie Lehren Annyrant's - und obichon Die Badler gulegt burdbrangen, fo erhielt man bed fo viel, bag feine Berbammung ausgesprochen, nur gewiffe Lehrweisen migbilligt, Die Theologen von Saumur nicht genannt, ja fogar andtrudlich als Bruter und rechtgläubig in allen Fundamentalartifeln anerfannt werten follten.

So von ten Theologen verbereitet tam tie Sache vor tie Regierungen. Auf ber Gabrrechnung zu Baten (Inni 1674) wurte von ter Evangelischen Conferenz ber vier Stätte meinbellig gutgefunten, baß tie HB. Gelehrten tieser Materie halber mit einander errespontiren und sich eines gewissen Formulars mit einander vergleichen sollten, wie selche irrige Meinung (es war nur von ter gratia universalis tie Rede) möchte gänzlich und überall ans ter evangelischen Kirche möglichstermaßen ausgereutet und abgethan werden, welches auf erst baltende Evangelische Conferenz zu llebersehung und Gutheißen gebracht werten sollte." Eine in andern Geschäften nach Genf abgehende Gesandtschaft ward instruirt, auch hierüber taselbst zu verhandeln. Ten Anstrag, die Formel zu bearsbeiten, erhielt Heitegger; gerne hätte er ihn an Gernler abgetreten, allein es schien angemessen, tag tie Schrift von Zürich als Berert und Metropole ter Resormation

ansgehe, und gutem ftarb Bernler Aufangs 1675, noch auf tem Tobbette mit tem Confenfus beschäftigt. Der lateinische Entwurf Beidegger's murte guerft tem Burcherischen, bann ben brei übrigen Ministerien gur Ginholung ihrer Bemerkungen mitgetheilt. In Bafel hatte man folde Gile, bag ber Rath, ohne bie Ratififation ber übrigen Stänbe abzumarten, bereits am 6. Märg 1675 ben Entwurf zu einem beständigen Gefete erhob und zur Nachachtung und Unterzeichnung bei Strafe bes Unsschluffes von allen Rirchenund Schuldiensten verschrieb. (Sagenbad), fritifde Wefdichte ber erften Baster Confeffion, S. 173 ff) Burich that bald (11. und 13. Marg) bas Rämliche und ließ später bie Formel von allen feinen Geiftlichen unterzeichnen. Als fodann beichloffener Dagen bie Vorlage auf ber Confereng zu Maran (16 .- 18. Märg) ftattfand, fehlten noch -"megen Rurge ber Beit" - Die Ratifitationen von Bern und Schaffhaufen; man beschloß indeffen, bas Concept folle burd bie Belehrten ter 4 Stabte in's Deutsche übersetzt und alsbann ten übrigen evangelischen Ständen und zugewandten Orten zur Beipflichtung zugefandt werten. Endlich bei Gelegenheit ber nenen Jahrrechnung zu Baben (Anf. Juni 1675) wurde "bie projettirte Formula Consensus - einhellig placibirt und gutgeheißen, auch ferners gutbefunten, tag folde von allen Rirden- und Schultienern, auch Professoren anjeto unterschrieben und für's fünftig Riemand zu bem bl. Ministerio auf- und angenommen werben folle, er habe fich baun hierzn ohn' einiche Bedingung erklart, folde unterschrieben und barben ganglich gu verbleiben gelobt; und falls Giner ober ber Undere barben Berenfens hatte und zu unterschreiben fich beschwerte, follte er 3mm Ministerio nit abmittirt noch zugelassen werben." Die Formel wollte man übrigens nicht bruden laffen, wohl nicht blog aus Geheimthnerei, fondern mehr aus Schonung gegen andere evangelische Kirchen, ba gerade die Schaffhauser bagu riethen. Unmittelbar barauf erfolgte nun bie Ratisitation in Bern (14. Juni) und Schaffhausen, und nachbem man bie Formel an coang. Glarus, Appenzell a. Rh., St. Gallen , Mühlhaufen, Biel, Meuenburg, Renenstadt und Granbundten versendet, murde fie fast überall auf gleichem Fuße ale Unhang und Erklärung ber Belvetifchen Confession zum Symbol erhoben. Rur in Neuenburg wollte man fich, ungeachtet wiederholter Mahnungen befonders von Bern, zu einer individuellen Unterschrift aller Beiftlichen nicht verstehen, fontern begnügte fich, ben Defan und Gefretar im Ramen ber Beiftlichkeit unterzeichnen zu laffen. Bulett, wie man beschlossen hatte, fam bie Reihe auch an Genf; es gab hier noch einige Unstände gn beben; bie frangofischen Reformirten, wie be la Baftibe, Claute, Daille u. A. fuchten burch briefliche Borftellungen bie Unnahme zu hintertreiben; man ftief fich namentlich an ber Kanonisation ber hebräischen Bocalzeichen; allein nachbem Beibegger an Turretin beruhigend geschrieben, es handle sich nicht um ben Entscheid ber grammatischen und fritischen Frage, sondern nur um bas Unsehen bes Grundtertes ben llebersetjungen u. j. w. gegenüber, so erklärte man fich endlich auch hier für ben Beitritt in gewünschter Beise, wiewohl erft Anfangs 1679 und nicht ohne bas Bebenken und Wiberstreben burchbliden gu laffen.

Die so überall in der reformirten Schweiz angenommene Consensformel enthält nach einer Vorrete 26 Kanones, in tenen alle durch die Schule von Saumur irgend controvers gewordenen Punkte mit großer theologischer Schärfe bestimmt und festgestellt, die Gegenmeinungen zwar entschieden, aber in schonenden Ausdrücken abgewiesen, fremde Consessionerwandte dagegen, z. B. die Lutheraner, mit keinem Worte polemisch berührt werden, wie es doch in der Concerdiensormel hinsichtlich der Reformirten geschehen war. Die Vorrede bernst sich auf die Pflicht, den aus Gottes Wort überkommenen Glauben rein und unentstellt zu bewahren, die Jugend und die Kirchen vor dem Eindringen unrichtiger Meinungen zu schüten und schlimmere Irrthümer, die durch allzunachsichtige Duldung auch geringerer Abweichungen so seicht entständen, zu verhüten. Man habe sich dabei bemüht, Wahrheit mit Liebe zu verbinden; es seh auch für die Shrw. auswärtigen Brüder kein Grund vorhanden, über diese, wichtiger Ursachen halb bezeugte Meinungs-verschiedenheit oder über Anlaß zur Trennung zu zürnen; man achte und ehre sie als

aleiche Glaubens. Genoffen; beiterfeits ftebe ter Grund beffelben unverrudt, auf bem man and beiterseits viel Golt, Gilber und eble Steine aus Gottes Wort gebaut habe. Die trei erften Ranones handeln fobann von ber gottlichen Gingebung und Bemahrung ber bl. Schriften vor jeber Berfälfdnung; insbesondere fen ber überlieferte bebräifde Coter tes Alten Teftaments fowohl in Betreff ter Confonanten als ber Bofale, möge man es nun von ben Zeichen ber Lettern felbst ober blog von ihrer Bebeutung verstehen, beites ben Caden und ben Worten nach von Gott inspirirt; nach biefem und bem Cober bes Reuen Teftaments, als bem einzigen und unverfälschten Kanon, habe man auch alle Uebersetungen ju prüfen und gu berichtigen, mahrent ein umgetehrtes Berfahren (Cappel) mit Bulfe ber Berfionen, Santidriften ober auch bloger Conjefturen ben Grund bes Glaubens mantent maden mußte. San. 3-6. betreffen bie Lehre bon ber gottlichen Onabenwahl und von ber Ordnung bes Rathichluffes. Gott habe feine Ehre fo verherrlichen wollen, bag er beschloffen, zuerft ben Menschen zu schaf= jen, bann feinen Jall gu verhängen (lat. permittere), endlich fich Etlicher unter ben Befallenen zu erbarmen und mithin fie zu ermählen, Die llebrigen bagegen in ber Berterbniß zu laffen. In biefem Defrete mar Chriftus mitbegriffen, nicht als verbienstliche Urfache ober vorgängiger Grund beffelben - benn biefer ift allein bas Wohlgefallen Gottes - fontern felbst als Ermählter, als vor Anfang ter Welt verordneter Mittler und unfer erstgeborner Bruber, beffen Berbienst Gott bagn gebranchen wollte, uns bas Beil, feiner Gerechtigkeit unbeschatet, ju gewähren. Richt billigen kann man baber bie Meinung (Ampraut's) von einem ber Erwählung vorgängigen, bedingten Willen ober Bunfdie Gottes, alle Menschen selig zu machen, wenn fie nämlich glauben wurden, von einer Bestimmung Christi zum Mittler für Alle u. f. w., was Alles ber hl. Schrift widerspricht und wodurch menschliche Unvolltommenheit, Affette, Willenswechsel in Gott hineingetragen werden. — Durch Ran. 7-9, wird ber Bund ber Berke mit bem beilig erschaffenen Menschen gegen Amyrant als ein solcher bargestellt, ber bei trenem Gehorfam nicht nur zu befrändiger irdischer Gludfeligfeit, sondern zu ewigem himmlischem Leben, wie es Chriftus als anderer Abam burch feine Gefeteserfüllung an unferer Statt uns wiedererworben, geführt hätte, mas auch ans bem Gegenfate, ber Drohung tes ewigen Totes hervorgehe. Die brei folgenden Ranones 10-12, verwerfen die Meinung (La Place's) von ber blog mittelbaren Zurechnung ber Gunbe Abams. Wie Gott ben Bund ber Werke mit Abam und in ihm zugleich als haupt und Stamm mit jeinem gangen Weichlechte ichloft, fo bat Abam nicht für fich allein, fontern für bie gange Menfchheit gefündigt und bie verheifenen Bundesguter verloren. Lage fein foldes Delittum ber Menschheit von Anfang an vor, murbe ihr nicht bie lebertretung ihres Ctammvatere burch geheimes und gerechtes Bericht Gottes gugerechnet, fo mare unbegreiflich, wie bie erbliche Corruption, ber geistliche Tob bieselbe gange Menfcheit treffen fonnte, ba ber gerechte Gott immer nur Schuldige straft. Anf doppelte Art ift baber ter Meusch vor jeter eigenen Thatsünde bem Born und Fluche unterworfen, zuerst wegen bes in Arams Lenten begangenen Ungehorfams und fobann wegen ber burch Zeugung ihm eingepflanzten Erbeorruption; Die Ansicht bagegen, welche bas Erste läugnet, macht auch bas Zweite, Die Erbeorruption felbst mantend und zweifelhaft. - Ran. 13-16. hanteln von ber partifulären Bestimmung Christi. Bie er nämlich von Emigfeit erwählt murbe gum Saupt und herrn alter berer, welche in ber Zeit burch feine Onate gerettet werben, jo murte er auch in ber Zeit gum Mittler bes neuen Bunbes gemacht nur für bie, welche burch ewige Wahl ihm jum Gigenthumevolle geschenft finb. Einzig für bie Ermählten, Die in ber Beit eine nene Areatur werben, ift er nach bes Batere Rathschluft wie nach seiner eigenen Intention gestorben. Sein Wille, berjenige bes Baters und bie heiligende Wirtsamkeit bes Beiftes treffen gufammen, find von absolut gleichem Umfange und wie bas Seil felbst, fo hat Chriftus auch bie Mittel bes Beile, ten Glauben und ten Beift ber Wiebergeburt, benen, für bie er geftorben ift, verbient und nur biefen merten fie mirklich gefchenkt. Dies Berbienft Chrifti besteht aber in fei-

nem gangen, vollkommenen, fowohl thatigen als leidenten Behorfam; beide laffen fich burchaus nicht trennen, fein Leben und Thun war nichts Anderes als völlige Unterwerfung und Erniedrigung bis zur außersten Spitze tes Tobes, und wenn biefem fpeziell bie Erlöfung zugeschrieben wird, fo geschicht es in bem Ginne, bag barin als bem letten und erhabenften Afte and fein ganges früheres Leben und Leiben als mitbegriffen gu benten ift. — Abzuweisen find baber bie Unsichten (Umprant's u. A.), als hatten Gott und Chriftus Allen bas Beil zugebacht unter ber freilich unmöglichen Bedingung bes Glaubens, - als hatte ber Tod Christi bas Beil nicht eigentlich (positiv) verbient, son= bern nur (negativ) bas Binbernig ber Berechtigfeit Gottes meggeräumt und bie Stiftung eines neuen Gnabenbundes mit allen Menichen möglich gemacht; als hatte endlich Chriffins ben aktiven Gehorfam für fich und nur ben paffiven für bie Anserwählten geleiftet. -Die Berufung zum Beil mar, laut Ran. 17-20., bald enger, bald weiter, niemals aber absolut allgemein. Im A. I. war fie auf Ifrael beschränkt, im R. umfaßte fie Buben und Beiben, boch gibt es noch Biele, Die von Chrifto nichts miffen. 3mar hat fich Gott auch biefen burch bie Werfe ber Natur und Borfehung geoffenbaret; bies reicht aber nicht hin, um bie angere Berufung (burch's Wort) zu erfeten und ihnen bas Beheimniß bes Gnabenrathes in Chrifto bekannt zu machen, fontern nur um ihnen keine Entschuldigung zu laffen, weil sie and tiefen Reft von Erfenntnig nicht benutzt, um Gott als Gott zu verehren. Die angere Bernfung burch bas Evangelium felbst ift auch von Seiten Gottes ftets mahrhaft und ernftlich gemeint; mit völligem Ernfte macht er in feinem Borte befannt, nicht gwar mas er über bie Ginzelnen befchloffen, mohl aber mas eines Beben Pflicht fen und mas ihm, je nachdem er fie thut ober unterläßt, bevorstehe. Diefe Absicht Gottes bei ber Berufung ift nie unwirkfam, fondern immer mit Erfolg begleitet: bei ben Erwählten, bie ihre Pflicht thun, besteht er in ber Erlangung bes Beils; bei ben Berworfenen, bie bem Rufe nicht folgen, in ber Borhaltung ihrer Bflicht und in ber Unentschuldbarkeit ihres Unglaubens. Dieser Unterschied in ber Birkfamkeit ber allgemein angebotenen Berufung hat aber feinen Grund allein in ber Unabe Gottes, burch welche bie Erwählten \*) glauben, mahrend bie Berworfenen in ihrer angebornen Bosheit und Bergenshärtigkeit beharren. Ungweifelhaft irren baber tiejenigen (Umgraut), welche bie natürliche Gotteserkenntniß ohne bas Evangelium zum Beil für genügend halten und lehren, jeder Menfch werbe, objettiv wenigstens, hinreichend zu Chrifto und zur Geligkeit berufen, indem Gott bei rechtem Gebrauch bes natürlichen Lichtes auch basjenige ber Gnade hinzufuge, anders aber bie Wahrheit und Gute Gottes nicht gerettet werben tonnte. Kan. 21. und 22. erklaren (gegen Ampraut) bie Unfahigfeit bes Menichen burd fich felbft bem Evangelium zu glauben, für eine natürliche und nicht blog moralifche, jo bag er glauben fonnte, wenn er nur wollte. Gben biefe Billensschmache habe ihren Grund in unserer verderbten Natur und fen und fo fehr angeboren, bag nur bie allmächtige Gnate bes beil. Beiftes uns von ihr befreien tonne. Bebenklich fen es baber, von blog moralischem im Gegensatz zu natürlichem Unvermögen ju reben, als ob ber Glaube boch irgendwie in unfern Kräften lage und nicht ein Geschenk Gottes mare. - Rach Ran. 23-25. gibt es nur zwei Bege ber Rechtferti= gung vor Gott, benjenigen ber eigenen Berte fur ben Menfchen im Stande ber Unichnib und benjenigen burch ben Behorfam eines Burgen für Die Gunder und Befallenen. Diefem entspricht benn auch ein zweifacher Bund Gottes, ber burch ben Fall ungultig geworbene mit Abam und ber ewig gultige mit ben Erwählten in Chrifto. Der Lettere zerfällt zwar nach ben verschiebenen Zeiten in zwei Dekonomieen; allein auch im U. T. wurden bie Bater nicht anders felig als wir, nämlich burch ben Glauben an bas Lamm Gottes und ben gerechten Knecht. Mit bem Glauben an Christum mar aber auch berjenige an ben heil. Beift nothwendig verbunden und obidon die Erfenntnig ber göttlichen Dreieinigkeit bamals mit mehr Mühe erlangt wurde, fo mar fie boch jedenfalls vorhan-

<sup>\*)</sup> Electis - nicht electio, wie es in ben Ansgg. - auch bei Riemener heißt.

ten und nach tem geringern Dage ter Dffenbarung unter Gottes Unabe gum Beil und Troft ber Erwählten hinreichend. Bu migbilligen ift bemnach bie Lehre (Umprant's) von einem breifachen gruntverschiebenen Bunte, tem natürlichen, gesetlichen und evangelijden, teren Bestimmung und Unterfcheitung in große Schwierigfeiten verwidelt und ben Rern ber grömmigfeit verbunfelt, und ebenfo bie lare Urt, wie von ber Grenntnig Chrifti, feiner Genugthung und ber beil. Dreieinigfeit und von ber Nothwendigfeit bes Glaubens baran unter ber Defonomie bes M. I. gerevet mirb. Der Schliffanon 26. entlich fpricht nochmate ben Willen und bie Ermahnung aus, an ber reinen und einfaltigen Lebre ber Bettieligfeit festanbalten und Die eiteln Beschwäte gu flieben; er verbietet austrudlich, "fen es bifentlich ober privatim eine zweifelhafte ober neue Lehre, Die in unfern Rirden bisher nicht erbort, tem Borte Gottes, unferer Belvet. Confession, unfern symbolijden Budern und ten Beidluffen von Dortrecht guwiber und in öffentlider Berfammlung nech nicht aus Gottes Wort erhartet und bestätigt worben feb, auf tie Bahn gu bringen." Befontere folle und wolle man bie Rothwendigfeit ber Beiligung tes Countags auf tas Etrengfie einschärfen — fo wenig fonnte man fich zulett noch einen Seitenblid auf Coccejus verfagen - und bie Wahrheit gegenwärtiger Lehrfate in Rirchen und Schulen bei jedem Anlaffe einhellig und trenlich festhalten, lebren und behaupten.

War nun freilich bie Confensformel in ben reformirten Rirchen ber Schweis überall eingeführt, so ließ fich boch voraussehen, baß fie fich nicht lange werbe halten können; zu sehr war ter göttliche Grunt, auf ten man gebant zu haben mahnte, mit tem Cante ber Schulmeinungen und menfeblichen Erflärungen verfett, als bag es nicht bald Bielen fühlbar werten jollte; und je ftrenger man nach und nach bei ter Berpflichtung auf biefelbe verfahren zu muffen glaubte, besto mehr emporte fich bagegen bas religiofe wie bas Nechtsgefühl. Anfange mar man noch, ansgenommen in Bajel, ziemlich gemäßigt und nachfictig; in Burich ließ man es tange bei ber erften Unterschrift aller Beiftlichen bewenten, ohne fie von ten jungern gu fortein; in Benf unterschrieben nur bie gu orbinirenten Cantibaten; in Laufanne murte tie Afatemie von Bern and bagn angehalten und bie Ordinanten follten bie Formel mit ben übrigen Symbolen unterzeichnen; es geschah inteff nicht von Allen und Gingelne thaten es mit ter Clanfel: quatenus Scripturae consentit, - chue bag es bemerft ober gerügt worten mare. Aufmertjamer und ftrenger wurte man erft, als nach ter Aufhebung tes Grifts von Nantes viele frangofifche Beiftliche nach ber Schweig flüchteten und befondere im Baabtlande Unftellungen erhielten. Man verortnete, tag tiefe unt überhaupt Alle, welche pretigen wollten, bie Unterfchrift gu leisten hatten und gmar unbedingt (purement et simplement), mas nun auch auf bie Ginbeimischen angewentet wurte. Gine Intercession tes großen Auffürsten Friedrich Wilhelm von Brantenburg (27. Gebr. 1686) mit himmeifung auf tie gefährliche Lage tes Protestantismus unt tie Rothwentigfeit einer Bereinigung ter Reformirten unter fich und mit ten Lutberanern, hatte ven Geite Burich's und Bern's nur eine entschulbis gente Untwort (6. Mai 1686) und fromme Buniche gur Folge. In bem vor Rurzem noch fo übereifrigen Bafel bingegen hatte bas furfürftliche Schreiben Die Birfung, bafi, obiden man eift ber Antwort von Burid und Bern beigeftimmt hatte, boch auf Ansuchen bes geheimen Rathes an ben Antiftes bie Unterschrift ber Formel nicht mehr geforbert wurte (Bagenbach a. a. D. S. 177). Zwanzig Jahre fpater (1706) ließ man fie auch in Benf fallen, worüber ber Radfolger bes Aurfürsten, Friedrich I., jeine Befriedigung fdriftlich aussprach. Noch hielten inteffen Burich und Bein Die Formel aufrecht; allein vie gange Zeitstimmung und Zeitströmung mar eine wesentlich andere geworben, neben und gegenüber tem pratominirenten religiöfen Intereffe machten fich mehr und mehr and bie weltlichen geltent; Die weltliche Biffenschaft hatte fich von ber Theologie ju emangipiren angefangen; bie lettere mit ihrer falich boftrinaren Richtung, mit ihrer großentheile unfruchtbaren und ausgelebten Scholaftit war felbst Schuld baran, baf viele auch eble und ftrebfame Beifter fich mit Unluft von ihr abwandten. Dan fehrte theils

aus Bedürfnig theils aus Oppositionsgeist gur Bibel gurud; man bob auf's Rene tie praftifche Seite, Die ethischen Ibeen bes Chriftenthums als bas allein Wefentliche bervor; und wenn auch biefe Richtung vielfach zu weit und irre ging, wenn man bie Kirchenlehre oft fann mehr verftant und mit ber harten und bittern Schaale nicht felten auch ben sugen Rern wegwarf, ja wenn ichon vielfach bie gepredigte Tolerang ber Inbiffereng und bas Dringen auf prattisches Christenthum einem seichten Moralismus mit supranaturalistischer ober rationalistischer Farbung fich naberte, jo lag bies in ber Urt jeber Reaktion und in ben Wejegen menschlicher Entwidlung. Früher als in ter teutschen fand biefer neue Beift in ber frangofischen Schweiz Eingang, befonders auch zu l'aufanne, wo gu Anfang tes 18. Jahrhunderts bedeutende Manner, ter Jurift Barbehrac, ter Philosoph und Mathematiker te Croujag, ber Kirchenhistoriker Rinchat und Undere lehrten, und hier entspann fid abermals ein "Conflitt," in welchem Die Confensformel und mit ihr bas Suftem ber alten Rechtglänbigfeit ben erften entscheibenben Stoß erlitt. Urminianische Meinungen, Die man ichen 1698 unter ben Studirenten bemerken wollte, gaben Unlag, in ben, wiber bie Pictiften ber Sauptstadt gerichteten Uffociationseib, fur bas Waabtland, wo man nichts weniger ale pictiftisch gesinnt mar, einen Zusatz gegen ten Arminianismus und Socinianismus einzuschalten. Inteffen fing man feit 1706, mohl nach bem Beispiele Genf's, von Renem an, Die Confensformel bedingt gu unterschreiben; Die Alabemie beftimmte baber von fich aus, es folle mit ber - bereits relagirenten Formel, goontrarium non docebo" gefchehen; allein bas quatenus fam body unter Conniveng ber Reftoren immer häufiger vor. Infolge einer Unzeige ber Claffe Morfee zur Berantwortung barüber neben andern Bunkten aufgefordert, fuchte ber Rektor Barbeyrac im Ramen ber Akabemie (Jan. 1716) bas quatenus als hergebracht, als in der evangelischen Rirche selbst= verständlich und bei einem Symbol, welches Buntte berühre, Die jedenfalls feine Glaubeneartifel fenen (Kan. 2. und 3.), fehr natürlich, zu rechtfertigen. Diese Bertheibigung ichien in Bern feineswegs befriedigend, ba ber Prof. 3. R. Rudolf ber Regierung bie Grunde gegen eine blog limitirte Unterschrift und für bie Nothwendigfeit ber Abwehr irriger Meinungen warm an's Herz legte. Auf neue Anfragen über bie Art ber Berpflichtung antwortete bie Akademie mit Beigabe eines fehr freimuthigen Memorials von Defan Bergier (13. Dez. 1717), welches tie Bitte begründete, bag tie Unterschrift tes Confensus entweder gang aufgegeben ober boch mit gemissen Reftriftionen gestattet werben möchte. Den barin hervorgehobenen allgemeinen Grunden ber 3medmäßigkeit, ber Billigkeit, ber Tolerang - fette bie Replit ber Berner Geiftlichen bie freilich ichon etwas ftumpfen Baffen theologischer Erörterung und Unterscheidung und bie bringende Barnung entgegen, ja nicht bie Thore ber Wahrheit burch Preisgabe ber Augenwerke bem Latitudinarismus zu öffnen (Febr. 1718). Trot einer scharfen und gereizten Duplik, trot brieflicher Bermendung Barbeyracs, welcher unterbeffen einen Ruf nach Lenten angenommen, beschloß man in Bern (3. Juni 1718), wes folle bei ber Signatur fein Berbleiben haben und zu Bermeibung von Berbitterung, Streit und Bant alles feruere Libelliren, Schimpf= und Schmähichriften und Reben verboten fein." Da man inteffen gu Laufanne unter ber Sand von gemichtiger Geite Die Berficherung erhielt, Die Regierung betrachte die Formel feineswegs als eine Glaubensregel und bie Unterschrift berselben ebensowenig als eine Berpflichtung, ihren Inhalt felbit, fontern nur nicht bagegen zu lehren, fo schien die Opposition fich allmählig beruhigen zu wollen. Allein von Bern aus wurde (Mar; 1719) eine Bistation ber Atabemie von Laufanne burd weltliche und geiftliche Deputirte angeordnet, Die fich zugleich erkundigen follten, ob bas, mas von Renerungen in ber Lehre verlaute, Grund habe ober nicht. Die Erflärungen, welche bei biefem Unlag über bas Berfahren in Betreff bes Confensus und bie beghalb eingereichten Schriften verlangt und in theils evasiver, theils ziemlich unummuntener. Art gegeben wurden, machten nicht ben gunftigften Ginbrud. 218 ber baberige, gufallig sehr verspätete Bericht endlich an die oberfte Behörde gelangte, wurde im Kleinen (17. Jan.) und nachher auch im Großen Rathe (15. April 1722) mit 98 Stimmen gegen 28 ber

Beschluß gefaßt, eine neue Deputation von zwei Rathegliedern nach Laufanne zu fenden. um ber Afabemie ben festen Willen ber Regierung gur Wahrung ber Uniformität in Rirdenfachen gu eröffnen und beghalb bie gange Atabemie zur Unterzeichnung ber Confeneformel wohne einiden Refervat und Erläuterungu, femie zu nochmaliger Braftation tes Affeciations : und Pratifanteneites aufzusortern, - mit Bollmacht, tie fich Weigernten fofort ihrer Stellen zu entlaffen. Getbst ber Antrag auf eine offizielle Erflärung burch non aliter docebo blieb, gwar mit 64 gegen 66 Stimmen, in Minterbeit. Groß mar tie Aufregung, welche tiefer Beidlug in Laufanne verurfachte und welche noch burch eine herungebotene frangofische Uebersetung bes Consensus mit vielfach entstelltem Text und beißenten Anmerlungen vermehrt murte. Die Afabemie wollte 216= geertnete nach Bern ichiden; man ließ ihr beteuten, es fen gang überfluffig; es murten Unteridriften für fie - unm Theil auch witer fie - gesammelt; and ties murte verbinbert; man hoffte auf bie Bermenbungen bes Syndies von Benf, bes bortigen freifinnigen Theologen 3. Alph. Inrretin, bes Erzbijdejs von Canterbury, ber protestantischen Machte; ter Befchlug blieb gleichwohl in Kraft. Die Mitglieder ber Afademie rereten laut tavon, lieber ihren Stellen gu entfagen, als fich unbedingt wirer ihr Bewiffen gu verpflichten; als jedoch bie bernijchen Deputirten (10. Mai 1722) anlangten unt, freilich nur in eigenem Mamen und muntlich, beruhigente Erlanterungen abgaben, ließ man fich bennech in Unterhandlungen ein, wobei man ihnen theils einen oftensibeln 21ft abzugewinnen ober unterzuschieben, theils bie Erflärungen in möglidft weitem Ginne anszudenten judyte, ale ob ce fid eigentlich bleg barum handle, bie Behre bes Confensus feinerfeits gu bult en und ben Rirdenfrieben nicht zu gefährben. Das lange, unerquidliche Markten führte endlich zu einer Urt von Compromiß, nach welchem fammtliche Atatemifer bem Ansehen ber Obrigfeit zu Liebe einfach unteridrieben, Die Deputirten bagegen versprachen, auf ihre Chrenrettung vor bem geärgerten Bublifum bevacht gu fenn. Gerater unt offener als ihre Lehrer, weigerten fich mehrere Cantitaten, ohne eine anthentische ichriftliche Erflärung zu unterzeichnen, und wurden taber von tem Bergeichniffe gestrichen. Und tiefe integ fügten fich fpater wie bie gefammte Weiftlichfeit, als tie Regierung felbst (16. Juni) austrudlich bestätigte, "ber Confensus fen bloft als eine Lehrformel anguschen, gegen welche man weber öffentlich noch privatim lehren und pretigen burfe." Go weit war man allmählig burch bie Macht ber Zeit und bie Logit ber Gache von ber ersten Absicht, Scharfe und Strenge gurudgeträngt worten. Unter ter großen Bahl von Streitschriften, Memoiren, Deflarationen u. f. m., welche burch tiefe Bewegung hervorgerufen murben und nur handichriftlich einfulirten, verbienen besondere Erwähnung ber Berichlag Ruchat's, einzig auf tie Belvet. Confession zu verpflichten (Sages reflexions sur la Formula Consensus); berjenige von Bergier, welcher, ziemlich latitubinarisch und oberflächlich, Predigt und Religionsunterricht nur auf bas unmittelbar Praftische, vorzugeweise bie Moral bejdränken und Dogmatik zu treiben bei Strafe ber Abjetung (!) verbieten wollte (Projet concernant les moyens de préventr les disputes et les contestations scandaleuses etc.); gwei Abhandlungen von te Cronfag, in benen bas Unnüte, Schabliche, Biberfinnige tee Consensus und ter erzwungenen Unterschrift teffelben mit Schärfe und Bitterfeit an zeigen versucht mirt (1ere et 2º Disseration faite à l'occasion de la signature du Consensus); entlich ein anommer Brief an tie unterfdriftweigernten Cantitaten, um fie in tiefem Ginne gn bestärfen (Lettre à un proposant de la dernière volée - pour la communiquer à ses confrères) u. A. m. Aber auch bie Waffen ber Filtion, ber Cathre, ter Perfiftage, tee Pasquille jogar verfchmahte man feinesmege; man ließ bie feligen Refermatoren mahnent und strafend gegen bie Leiter ber bernischen Rirche auftreten (Lettre des bienheureux Réformateurs sur le Consensus) und legte bem Runtius in Lugern einen Bericht an ten Pabst über tie Boffnungen unter, welche ber Gieg bes Confeusuns über tas protestantische Schriftpringip auf baltige Berftellung ber remischen . Auterität und Rirche eröffne (Lettre du Nonce du Pape à S. S. par rapport aux disputes sur le Consensus); de Crousaz ließ sich von einem Hyperorthodogen über die Rothweudigkeit der Formel zuschreiben, um ihn dann natürlich mit Glanz abzusertigen (Lettre à Mr. le Prof. de Crousaz avec sa réponse article par article) und ein anderer angeblicher Orthodoger sührt mit der seinsten, gehaltensten Ironie den Satz durch, es seh mit der unbedingten Unterschrift der Geistlichen allein im Grunde noch gar nichts gewonnen, so lange nicht auch von den Lehrern und Lehrerinnen, den Bätern und Müttern dasselbe verlangt und erlangt werde. (Une lettre du 27. Juillet 1718.)

Durch tie Borgange im Waabtlande und wohl auch burch einzelne babei betheiligte Bersonen murbe in weitern und höhern Kreifen bas Interesse auf bie Angelegenheit bes Consensus hingewendet. Die Könige von Prengen und Großbritannien (21. Febr. und 10. April) und bas Corpus Evangelicorum zu Regensburg (12. Mai 1722) erliegen bringende Ginladungen an die reformirten Rantone, zur Schonung ber Bewiffen und gur Ermöglichung ber protestantischen Union bie Formel fallen zu laffen; Burich und Bern antworteten ablehnend, indem sie gleichwohl erklärten, and fie munschten ben Frieden unter ben Evangelischen Rirchen eben jo aufrichtig, konnten jedoch in ber Formel kein Sinbernig beffelben erblicen. Richt beffer gelang ein zweiter Berfuch von Preugen und England (30. Jan. und 6. April 1723), wobei ter Inhalt ter Formel felbst hart mitgenommen murbe; man erwiderte ähnlich wie früher mit ber Bemerkung, es fonne von Glaubenszwang nicht bie Rebe fenn, ba Niemand weber zur Unterschrift noch zum Glauben gezwungen, fondern nur verlangt merbe, nicht gegen die Formel zu lehren; übrigens fei man bereit, bie Unterfchrift zu opfern, fo bald bie Union gu Stande fomme. -Much einzelne Intherische Theologen liegen fich in ber Sache vernehmen; namentlich trat ber tübingische Rangler Chr. Matth. Pfaff gegen ben Partifularismus ber Formel, jedoch mit irenischer Tendeng in die Schranken (De Form. Cons. Helvetica Diss. hist. theol. Tub. 1723.), bem ber bernifche Professor 3. R. Galdblin seine Bemerkungen (Stricturae et observationes in Pfaffii Diss. etc. 1723.) entgegensette, mahrend beibe von strengen Lutheranern ale Abtrunnige behandelt murben (3. B. in ber Schrift: Hypomnemata in Salchlini Strict. et obss. - aut. Dan. Suitlingio. 1725.). Die Angriffe von Boffuet, Clericus, besonders aber bes anonymen frangofischen lleberseters (Formulaire de Consentement des églises Réf. de Suisse. Traduit en françois avec des Remarques. Wahrsch. Amsterdam 1722) widerlegte weitläufig 3. 3. Hottinger, indem er nachzuweifen judte, bag bie Lehre bes Conjenjus bie alte und achte ber Schweizerischen Reformatoren, daß fie von großem Gewichte seh und ohne Bewiffenegwang unterschrieben werben könne (Berthäbigete Form. Cons. 1723.) - Gleichwohl fant bas Ansehen ber Formel immer mehr; in Schaffhausen mar bie Berpflichtung zu berfelben schon feit Langem wie in Bafel außer lebung gefommen; an letterem Orte trat man auf bie foniglichen Schreiben und ein Gutachten bes Convents öffentlich von ihr zurud, Die appenzellische Beiftlichkeit ichaffte fie ab. Bern, ohne Zweifel burch ben Aufstandeversuch bes Major Davel, bei bem auch religiofe Motive mitwirkten, milber ober vorfichtiger gemacht, fant fich bewogen, wenigstens bas Streiten über biefe Materien zu verbieten (13. April 1723); auch ju Burich, mo bie Signatur erft feit 1714 burch bie Rirchenbehörben eingeführt worben, zeigte fich in ben politischen Regionen eine Reigung zu milberer Pragis; Die Beiftlichkeit ließ zwar in einem Memorial (3. Juli 1722) nichts unversucht, um bie Formel in bisheriger Weise zu halten; allein burch ben Großen Rath murbe (21. Juli) bie Unterschrift in ein bloges handgelübbe verwandelt. Go banerte ber Buftand noch über ein Jahrzehend im Stillen fort, bis allmählig ber Beift eines Alph. Turretin, Sam. Werenfels, Ofterwald und Anderer burchbrang, bas orthoboxe Suftem nicht am wenigsten burch bie Schuld seiner Bertheitiger selbst in ben Gemuthern allen Boben verlor und bie vergeffene Confensformel endlich, man weiß nicht einmal recht wann und wie, jedenfalls ohne Sang und Klang zur Ruhe bestattet murbe.

Die offizielle Abschrift ber Consenssormel (lat. u. beutsch) findet sich, nach Schweizer, noch im Staatsarchiv zu Zürich. Zuerst wurde sie 1714 baselbst bei David

Befiner als Unbang gur Belvet. Confession in 12. gebrudt; allein biefe, mehl amtliche Unsgabe scheint nicht in ben Buchhantel gekommen zu sehn ober wenigstens keine große Berbieitung gefunden gn haben; benn 1718 betlagte man fich im Waadtlande barüber, bag bie Formel nur in einem und zwar handschriftlichen Exemplar existire. und in Bern berieth man fich, ob fie heransgegeben werden folle und burfe. Nachher erschien fie mehrmals lateinisch in fl. 4. - tentsch in 12. 1718 n. 1722. Gie ftebt auch bei Riemener: Collectio Confessionum in Eccl. Ref. publicat. p. 729 sq. vergl. P. LXXXI. s. lleber bie Wefchichte ber Confensformel febe man (3. 3. Sot= tinger), Succineta at solida ac genuina Formulae Cons. - historia. fat. u. beutsch. 1723. Desfelben Belvet. Rirdengeschichten. Th. 3. G. 1086 ff. Th. 4. G. 258. - Bfaff in ter bereits angeführten Differtation. (Barnaud), Mémoires pour servir à l'Histoire des Troubles arrivés en Suisse à l'occasion du Consensus. Amsterd. 1726. Efcher. Art. Helvet. Confensus in ter Allg. Encostlopadie von Erich n. Gruber, II. Sett, 5. Tht. S. 243 ff. Schweiger, Die protestant. Centralbogmen in ihrer Entwidelung innerbalb ver Reform. Kirche. 2. Salfte. Zürich 1856 S. 439 ff. 663 ff. Mehreres bei Saller, Bibliothet ber Schw. Gefch. Ihl. 3. S. 183 ff. Angerbem hat Berf. bas bernifche Staats- und Rirdenardio und eine werthvolle, von ber Redaction ber Enchklopabie gutigft mitgetheilte Sammlung handschriftlicher Materialien benutzt.\*)

Selviens (latinifirt aus Belwig), Chriftoph, geb. ben 26. Dez. 1581 gu Sprendlingen, in Beffendarmftatt, wo fein Bater Pfarrer mar, machte ichon fruhzeitig auf ter Schule zu Frankfurt a. Mt. und ber Bochichule zu Marburg fo große Fortschritte, bag er im Jahre 1605 zum Lehrer ber griechischen und hebräischen Sprache an ter afabemischen Lehranftalt zu Biegen, welche im folgenden Jahre gur Universität erhoben wart, ernannt, 1610 aber baselbst auf einen Lehrstuhl ber Theologie beforbert und 1613 Dr. Theolog. murbe. Das Sebräische rebete er fo fertig, wie seine Mutter= ipradie und ichrieb gierlich griechisch. Bon feinem Landesherrn, bei bem er in besonderer Gnate ftant, beauftragt, hatte er bie Buchersammlungen ber Juben zu untersuchen, welche aus Frankfurt waren vertrieben worden. Rachdem er mehrere ehrenvolle Rufe in's Ausland abgelehnt, raffte ihn ber Tod in bem frühen Alter von 35 Jahren mitten in seiner fehr wichtigen wiffenschaftlichen, namentlich schriftstellerischen Thätigkeit hinweg. Die von feinem Collegen Bintelmann gehaltene Leichenrebe auf ihn nebft Unhangen ic. ift im Jahre 1650 unter bem Titel neippus memorialis ete." in erneuerter Auflage im Drud erschienen - wohl mit ein Zengniß für die Berühmtheit bes Mannes! Er ift Berfasser mehrerer guten Sprachlehren und Borterbucher sowohl in ben orientalischen ale ten alten Spraden, und ähnlicher Lehrbudger, am befannteften aber burch feine dronologischen Tabellen, herausgegeben unter bem Titel: theatrum historieum et chronolog. s. Chronologiae Systema novum etc. 1609 f. mehrfältig ebirt und vermehrt, gulett Frankfurt 1666 f., ein feiner Fehler ungeachtet auch in England und Frankreich gefdättes und oftere nachgebrucktes Wert. Bon feinen antern Schriften, Gefcichte und Chronologie sowie Theologie betreffent, nennen wir noch eine Differtation über Die ficbengig Wochen Daniele, eine Abhandlung de paraphrasi bibliorum chaldaica; Systema Controvv. cum Judaeis u. f. w.

Selvidins, Häretifer bes 4. Jahrhunderts, einer jener reformaterischen ober vielmehr opponirenden Weister, welche theils auf Grund ber heil. Schrift, theils im Interesse ber Vernunft und Moral einen fräftigen, aber zum Theil über bas rechte Maß hinausgehenden, vereinzelten und vergeblichen Widerspruch erhoben wider die mehr und mehr in der Kirche überhandnehmende unevangelisch-asectische Richtung, sowie gegen die schriftwirtige und paganisirende Marien- und Heiligenverehrung. — Schüler des maiständischen Arianers Augentuns (R.E. I. S. 631), lebte er zugleich mit Hieronhmus in Rom unter Bischof Damasus (weischen 366 und 384) und versaßte bier eine Schrift,

<sup>\*)</sup> Diefe Cammlung ift Eigenthum bes Professors Chavuis in Laufanne.

worin er vielleicht in Confequeng arianischer Anschauungen ober im Zusammenhang mit ber Sefte ber fogenannten Antibifomarianiten, ans Stellen wie Matth. 1, 18. Inf. 2, 7. u. a., aus ber Ermähnung von Brütern und Schwestern Jesn im D. I., unter Berufung auf altere Auctoritaten wie Tertullian, Bictorinus von Petan u. A., zu beweisen suchte, bag Maria nach ber Geburt Jefu noch mehrere Kinter aus ber Che mit Joseph gehabt habe, indem er zugleich bie Bertienftlichfeit tes ehelosen Lebens und monchischer Ascese lengnete. - Hieronymus befämpfte ihn in feiner Schrift adversus Helvidium (a. 383) in hochfahrend-leidenschaftlichem Tone und zum Theil mit unwürdigen und fophistischen Argumenten, mahrend Untere, wie 3. B. Gennabins, Die gute Absidt und ben frommen Gifer bes Belvidins anerfennen und biefem mehr nur Mangel an Gelehrfamfeit und Driginalität, sowie Mangelhaftigfeit ber Darftellung und Beweisführung vorwerfen. Auch Luther fpricht fich ftart migbilligend über Belvibins guweitgebenten Witerspruch aus (er nennt ihn einen "groben Narren" Wfe. Leipz. A. XXI. S. 646). - Seine Unhänger nennt Augustin I. c. Helvidiani: fie find mohl vermanbt ober ibentisch mit ben von Epiphanins (haeres. 78.) sogenannten Antibiscomarianiten (vgl. b. Art. I. S. 375). - Quellen: Hieronym, adv. Helvidium in ber Mauriner Ausg. von Martianah T. 4.; Auszug bei Rögler, Bibl. b. Kirchem. IX. S. 92; Augustin., de haeres. c. 84.; Gennadius, de vir. ill. c. 32. Bal. Bald, Reterhift. III. 587 ff.; Reander, Airchengesch. II. 2. S. 227 u. a. firchenhift. Werfe.

Seman, הַנְמָן (= treu, zuverlässig, wie bas chalb. N. pr. מָרוּמָן פֿוּנָהן (1, 10.), Eigenname eines Beifen aus bem Gefchlecht Gerah (1 Mof. 38, 29 f.) bes Stammes Buda; vgl. 1 Chren. 2, 6. (LXX 'Amovar) mit 1 Ken. 5, 11. (LXX 'Amar), in beiden Stellen neben Ethan, Chaltol, Darba genannt, in letterer als בני מַהוֹל (Göhne bes Reigens, Chorführer ber beil. Reigentange) bezeichnet. Schon biefe Bezeichnung, ferner tie Aufschrift tes Ps. 88., die tieses Klaglied sowohl לְבֵנִי קרה als לְבֵנִי הָשֶׁוּרָחִי als (LXX 'Aιμαν τω Ισοαηλίτη) zuschreibt, macht bie 3bentität bes Efrahiten Beman mit bem levitischen Heman mahrscheinlich, ter המשורה, ψαλτωδος heißt, Sohn Joel's, Entel Samuels, aus ber gum Geschlecht Rabaths gehörigen Familie ber Rinter Rorah, 1 Chron. 6, 18-23; 15, 17. 19. 2 Chron. 35, 15. And ber Efrahite Ethan (Pf. 89. 1 Ron. 5, 11.) mußte bann mit bem levitischen Musikmeister Ethan (= Jeduthun?) aus bem levitischen Geschlicht Merari 1 Chron. 6, 28 ff. ibentificirt werben. Bugegeben jedoch, daß das Nom. patron. הָאֶוֹרָתוּ לen Heman, הַמְשׁוֹרֵר, nicht mit Nothwendigkeit zu einem Rachkommen Serahs macht, fondern (wie Bengstenberg vermuthet) ihn nur als levitischen Beifaffen im Geschlecht ber Serahiten bezeichnet (wie ber Levite Buph, Stammvater Samuels 1 Sam. 1, 1. auch הַאַפָּרָתִי heißt, vgl. Richt. 17, 7.), so läßt boch 1 Chron. 2, 6. Diefe Auskunft nicht zu. Aber auch Die Annahme Emalbs, bag in früheren Zeiten bisweilen auch aus anbern Stämmen bie besten Kunftverständigen in gemiffe entferntere Zweige bes Stammes Levi aufgenommen murben (Alterth. S. 305. Befd. III. 355 f.), reicht hier nicht zu. Berfchiedene Anfichten über bie Stelle 1 Chron. 2, 6. f. bei Movers, über bie B. b. Chron. S. 237. Reil, apol. Berf. S. 164. Bavern., Gint. II, 1. 100. Winer, Realw. unter Ethan: fdmerlich wird über tiefe Bunkte je in's Mare zu kommen febu \*). 1 Chron. 25, 1 ff. fteht Beman neben Bebuthun (Ethan) als Borfteber einer ber brei Sangerordnungen, bie David eingerichtet hat, und heißt nicht nur im Allgemeinen , fondern noch bestimmter הוח-המלך בּרבְבי הָאֶלהִים. Sein "Horn zu erheben" hatte ihm ber Herr 14 Söhne und 3 Töchter geschenkt. Der bezieht sich bas grauf Davit, als Ginnbild foniglicher Macht, wie Luther: ich achte, bag biefer Beman fen Davide Prophet gemesen, in

<sup>\*)</sup> Nach jödischer Tradition (Seder Olam Rabba p. 52) waren Heman und seine Brüder wirkliche Söhne Serahs, und lebten in Egypten als Propheten oder Beise; eine andere jüdische lleberlieferung (bei Hieron. Comm. in 1 Kön. 4, 31.) identificirt gar Ethan mit Abraham, Hesman mit Moses, Chaskol mit Joseph.

fonialiden Beidaften, Die bas Konigreich belangt haben, wie er hat ftreiten und regieren follen; tenn Born beteutet ja Regiment und Rönigreich, 2 Cam. 22, 3. vgl. Luf. 1, 69. Cowohl tie absalom'iche Zeit, in welcher David ihn gleichsam gum geiner Rlage machte, wie andere feiner Schüler gu נביאים tes Troftes und ber Beffinnng, vgl. Bf. 84. 42. 2 Sam. 15, 24 f., ale, wenn er es noch erlebte, Die lette Beit Salomons, fonnte ihm Beranlassung geben zu einem so tiefen Alaglied, wie Pf. 88. ift. Commentatoren und Aritifer von Gidhorn bis Sengstenberg fprechen ben Pfalm bem Beman, fen's bem Gerahiten ober bem Leviten, ab, und fchreiben ibn entweber megen seines persönlichen Inhalts bem ausfätzigen König Ufia zu, 2 Chron. 26, 20., ober setzen ihn, im Bufammenhang mit tem folgenden, mehr nationalen, Pfalmen in bie Zeit nationaler Erniedrigung nach tem Tob bes Bofia (ichon Benema), ober unter Bebefia. Dem heman foll tiefer Pfalm, wie ter nachfte bem Ethan (von ben Kinbern Korah als Cammlern) zugeschrieben worben sehn, wegen ber Alehnlichkeit mit bamals noch vorhantenen Liebern tiefer Ganger, ober um ben vaterlofen Pfalmen einen berühmten Bater ober ben finderlosen Gangern einen ihrer murbigen Camen zu erweden. hinger Pf. II, 75 f. halt noch an ber Anterschaft Semans aus bem Stamm Juba (im Unterschied von bem Leviten) fest und halt ben Berebau mit Recht für feinen hinreis chenten Grunt, ten Pfalmen ter tavitifch falomonischen Zeit abzusprechen. Emalt, poet. Bücher I, 213. Lebrer.

Semmerlin, Felix, oft auch Malleolus genannt, geboren zu Zürich 1389, gesterben im Gefängniß bes Franziskanerklosters zu Luzern, jedenfalls erst nach Pfingsten 1457, heißt bei Joh. von Müller, Gesch. ber Schw. Eidgen. 3, 163. Leipz. Ansgabe: "das seit langem bei weitem größte Licht in tiesen obern Landen." Auch er selber beshanptet, daß während hundert Jahren im Constanzer Sprengel kein Geistlicher so gestehrt und für das Beste der Kirche so besorgt gewesen sen wie er, und sein Zeitgenosse und Freund, der Eglinger Stadtschreiber Nic. von Wyl, sagt von dem Manne, der "teglichs allen armen menschen syn huß snochend bz armuosen usteillet, glych einer tegslichen spend", daß er "mit sinen schriften synen namen under den gelerten und latinischen menschen der ewigkeit geben hat, also das er tott lebet und syn nymmer mer wirt vergessen."

lleber seine Ingend sinten sich nur spärliche Winke vor. 1412 erhielt er eine Cherherrenstelle am Stift zum greßen Münster in Zürich, ein dulce pondus, wie er sich
anstrückt, ging tann zum Beginn höherer Studien nach Belegna, hielt sich mährend
tes Cencils zu Censtanz auf, und ward 1421 Prebst tes St. Ursusstifts in Solethurn.
Dier scheint er setech seinen Ausenthalt nur tann genommen zu haben, wenn es die Amtsgeschäfte erferterten. Denn nur nach der Annahme dieser legtern Würde erward er sich in Ersut ten Grad eines Baccalaurens tes Rechts, wandte sich nenerdings nach Belegna, ter ersten Rechtsschule der Zeit, premovirte 1424 zum Dector des kanonischen Nechts, besindte auf seiner Heimrischen nach seiner Vaterstatt zurück, we er von nun an bleibent residirte. Das Capitel ging übrigens auf tie pähstliche Zumnthung nicht ein, sondern Hemmerlin mußte sich mit der Canterstelle begnügen. Zudem siel ihm ziemlich gleichzeitig noch ein Kanonicat am St. Merigstiste in Zossugen zu.

Allgemeineres Interesse kommt bem Leben und amtlichen Wirfen hemmerlins nur insofern zu, als es einen tiesen Blid in die firchlichen Zustände ber ersten hälfte bes 15. Jahrhunderts eröffnet. Selbst die endlosen Streitigkeiten zwischen seinen Collegen und ihm, an sich se wenig bedeutsam, geben ein ungemein anschauliches Bild von der Berweltlichung, den Plackereien und Teuseleien, wie sie so vielfach in Stiften und Klöstern heimisch waren. Dhue Frage stund dem Zürcher Cantor ein reiches Wissen, ein ungewöhnliches Maß scholastischer Gelehrfamseit zu Gebot. Um Citate aus Klassistern, Kirchenwätern, Scholastistern, weiter aus den Sammlungen des römischen und kanonischen Rechts und beren Glossateren, um Anekoten seter Gattung und beren geschickte Berwendung war er nie verlegen. Um so mehr gebrach es dem geschätzten Kanonisten

an tieferer religiöser Erregtheit, an Innigkeit und Wärme bes Gemüths, an Probuttivität und Originalität im höhern Sinn. Wie sehr er es auch als Pflicht ansah, in
seinem Bereich dem Verderben ber Kirche zu stenern, so sah er boch diesem Verderben
nicht von ferne auf den Grund, so daß es völlig verkehrt wäre, ihm eine Stelle unter
ben Resormatoren vor der Resormation anweisen zu wollen. Er war ein eifriger
Kirchenmann und fühlte sich als ein vornehmer Startbürger: damit ist im Grunde
Alles gesagt. Ein Mann des Gesetzes, verstand er sich ungleich besser auf das äußere
Kirchenthum als anf das lebendige Christenthum. Seine kirchliche Richtung siel mit derjenigen des Constanzer und Basser Concils zusammen, welch' letzterm er als Mitzlied
angewohnt hat. Die Schranten des Dogma's hat er auf keinem Punkte durchbrochen;
nur die sippigen Auswüchse und die wuchernden Schlingpflanzen am stolzen Banme der Hierarchie wünsichte er beschnitten zu sehen. Ueberhaupt hielt er sich zum höhern Mitztelstande der Kirche, der damals die Zügel der geistlichen Weltherrschaft zu ergreisen
suchte, um in seiner Weise dem schwellenden Verfall einen Damm zu sehen.

Schon in Solothurn fah es Semmerlin baber einerfeits anf Beseitigung ber eingeriffenen Unordnungen im Stift, andererfeits auf Wiederherstellung ber Stiftsrechte gegenüber bem Staate ab. In Burich fobann erhob er fich zunächst wiber einen Kaplan, ber fich eine Beifchläferin hielt, griff ferner bie Raplane wegen ber Nachläffigkeit an, mit ber fie ber Besorgung bes Gottesbienstes oblagen, um fich balb auch an bie Chorherren felbst zu magen, Die burch ihren Tumult bei Wein und Spiel in ber an bas Stiftshaus anftogenben Rirche öfters Die Abhörung ber Beidhte unmöglich machten, und beren feltene Auwesenheit beim Gottesbienft, zumal fie fich mahrend beffelben gerne bem Schlafe überließen, unter bem Bolte Anftoß erregte. Allein Diefe Rampfe hatten nicht ben gewünschten Erfolg. Semmerlin mußte erfahren, bag er mit seinen Reformver= fuchen allein ftebe. 218 fich ans ähnlichen Gründen in ber Folge fein Berhältniß zum Brobst, gulett gar gum Bijchof und beffen Generalvicar ebenfalls feindselig gestaltete, gab es im Stift für ihn fein Recht mehr. Mehr als einmal murte ber unbeliebige Cenfor auf Monate lang von ben Berfammlungen bes Capitels ausgeschloffen und feines Einkommens verluftig erklart. Der Angriff auf Die Chorherren wurde ihm fogar mit einem Mortanichlag auf fein Leben vergolten. Wem wird es ta nicht wenigstens begreiflich erscheinen, wenn unter folchen Umftanden feine Simmung mehr und mehr gu einer gereizten marb?

Großentheils Hand in Hand mit seinen persönlichen Schicksalen geht die schriftstellerische Thätigkeit Hemmerlins, die er 1438 mit einem Traktat Contra validos mendicantes eröffnete. Seine Schriften, 39 an der Zahl, von denen jedoch die Mehrzahl nur wenige Blätter umfaßt, zugleich die Hanpts, ja nahezu einzigen Quellen für sein Leben, zerfallen ihrem Inhalte nach in kirchliche, juridische, politische und rein persönsliche. Fünf davon, unter ihnen zwei dem Anscheine nach sanitarischen Inhalts, sind nur noch dem Titel nach bekannt. Vier andere, darunter die beiden für die Kenntniß seiner Schicksale wichtigken, das Passionale\*) und Registrum querele, sind nie im Drucke erschienen, existiren dagegen noch in Abschrift zu Zürich; sorgfältige Auszüge daraus theilt Reber mit. Die übrigen, vom Tridentinum auf den Inder gebracht, sinden sich gesammelt in drei verschiedenen Auszaben. Die durch Sebast. Brand besorgte, Basel 1497, auf 177 Folioblättern, ist die älteste, die dritte, nur wenig jüngere, die vollständigste, wie sie denn namentlich auch das von den beiden frühern übergansgene, so bedeutsame Buch de nobilitate enthält.

Ohne zu vergessen, welche ichatbaren Beiträge hemmerlins fammtliche Schriften für bie Erforschung ber Sitten- und Culturzustände seiner Zeit an bie hand geben, konnen hier nur

<sup>\*)</sup> Nach bem Grundfage: crudelis est, qui negligit famam suam, zieht er hier das gange Seerlager seiner Feinde, lebende und todte, vor das Forum der öffentlichen Meinung. Befannt soll werden fame quiditas, et culpe qualitas, et pene quantitas.

feine firdlichen Arbeiten in Betracht tommen. Gie bewegen fich meift in ter Betrachtungeweise und im Bedankenfreise bes Baster Concils. Micht weniger als fünf find theils gegen Die Begbarben, Lollarten u. f. m., theils gegen bie Bettelmonde, biefen gugellofen, jeber Ortnung fich entziehenden Rirchenpobel gerichtet. hemmerlin will ben Bifchof bewegen, bas Gefindel ber Begharben und Conforten nicht feiner in feinem Sprengel gu bulten, ident fich auch nicht, Bullen, Die gu ihren Gunften lanten, mit beiffigen Randgloffen an verseben. Die Sabsucht, Die Beuchelei, Die schmeichlerische Meuschengefälligfeit, Die Bretigtweife, ja bas gange Wirfen nut Treiben ber Bettelmonde, ber religiosi proprietarii, wie er fie beifit, aber nicht weniger auch bie Gunten und Schanten ber Weltgeiftlichen werben ichenungelos gegeistelt. In besondern Traftaten tabelt er bie Ginführnng neuer Wefttage, beren Bahl gleich berjenigen ber geiftlichen Stiftungen ohnehin iden ju groß fen; er erflart bie Arbeit in Feld und Bof an folden Tagen unter Umftanten für gulaffig; er fpricht fic gegen bas Zubeljahr ans, bas unr ber Habgier und Rubmfucht ter Babfte feinen Urfprung verbante; er ift ber Chelofigfeit ber Welt- und Alostergeistlichen feineswegs unbedingt gunftig, im Gegentheil; er tritt mannlich fur Die Greibeiten ber mittleren Rirchenbeborten gegen bie Anmagungen ber Aurie, und wiber Die Schwelgereien ihrer oberften, vielfach unwürdigen Burbeträger in Die Schraufen u. f. f. Gang antere mo er ten Boben ber Lehre, und bie an bie begenerirte Doctrin fich anlehnenden Uebungen und Anschauungen ber Zeit berührt. Boren wir ihn boch in ben brei Tractaten De benedictionibus aurae cum sacramento faciendis, De exorcismis et adjurationibus contra animalia bruta, und De credulitate demonibus adhibenda, fich unummunten fur bie in ben Titeln angebeuteten Borausfetzungen aussprechen.

Mis 1443 gwifden bem mit Defferreich verbundenen Burich und ben Giegenoffen Brieg andbrach, nahm hemmerlin leibenschaftlich Partei für Die Politik seiner abelich gefinnten Baterftadt. Bur Berberrlichung bes Abels fcbrieb er in jenen Jahren feine umfangreichste, formell gelungenfte Schrift, De nobilitate, voll ter bitterften Unslaffungen, ber gernigften Erguffe miber ben ihm mitermartigen Banernftand ber Gibgenoffen. 3. B. Rap. 32: Es mare gut, wenn ten Banern von Zeit gu Zeit, etwa alle 50 Jahre, hans und hof zerstört wurden. Aber Burich trat von Desterreich gurudt. Auf ber großen Fastnacht 1454 mart Semmerlin burd eine Schaar ber von ihm fo fdwer beleibigten Gibgenoffen gegen alle Rechtsform gefangen gefett, bem Beneralvicar Bunbelfinger überliefert und von biefem fofort gebunden nach Conftan; gefandt. Den weitern Berlauf tiefer mehrjährigen Gefangenichaft, erft gu Constauz, bann gu Lugern, übergeben wir. Co viel erhellt ohnehin, bag fein Grund vorliegt, hemmerlin mit einigen Renern unter tie Martyrer tes Evangeliums zu gabten. Richtiger hat er felber bie Sache im Dyalogus de consolatione inique suppressorum getroffen: Ich leite unter machtiger Band und wohl aus eigener Schuld; aber aus guter Meinung tam biefe Schuld. -Bgt. B. Reber, Felix Semmerlin von Burich, Burich 1846, wo bas hergehörige Daterial fleißig gefammelt, und auch bie frühern Bearbeitungen feines Lebens verzeichnet Giider. fint.

Semming, Nicelans, Pracceptor Daniae genannt, ein leuchtendes Beispiel und eine Zeitlang Mittelpunkt ber Melanchthonischen Schule in Dänemark mit ihrer ächten Gelehrsankeit, Humanität und Mäßigung, kann wohl als Vergänger eines Georg Calixt betrachtet werben. 1513 auf ber banischen Insel Laaland geboren, im Hanse eines Oheims, welcher Grobschmied war, erzogen, erward er sich schon früh beträchtliche Kenntniffe und eine wissenschaftliche Viltung, mit welcher ausgestattet er die Universität Wittenberg bezog, wo er fünf Jahre lang, wie bamals so manche Dänen, zu Melanchthons steißigsten Schillern gehörte. Die Gelehrsankeit, welche er sich erward, ist um so mehr zu bewundern, als er sich seinen Lebensunterhalt turch Unterrichtgeben und Abschreiben erwerben mußte. Nach vollenteten Studien ward er auf Melanchthons Empfehlung Hanslehrer bei einem Erelmanne in Dänemark, bessen Töchter er unterrichtete, wodurch wohl seine Neigung zu ben schiefenschaften genährt wurde.

Später ward er Prediger an der Heiligen-Geistirche in Kopenhagen, in welchem Umte er mit großem Beifalle und Segen wirkte, bald ward er Professor der griechischen, dann auch der hebräischen Sprache an der dortigen Universität, 1557 Doctor und Professor der Theologie, nachher noch Vicefanzler, welchen Aemtern er bis 1579 mit großem Ersolge und Ruhme vorstand, indem er zugleich als fruchtbarer Schriftsteller wirkte.

Seine Schriften sind zum Theil methodologischen, zum Theil allgemein philosophisschen, zum Theil begmatischen, zum Theil eregetischen, zum Theil praktischen Inhalts. Sie sind in fließendem eleganten Latein geschrieben, zeigen überall ben Mann, welcher mit der klassischen Literatur befannt, sich ihres Stoffes und ihrer Formen mit Sicherheit bedient; dabei durchzieht die theologischen ein Geist milder Frömmigkeit, welcher an Iohann Gerhard erinnert. So lernt man ihn namentlich aus den Opusculis theologicis kennen, welche der gelehrte Prediger Simon Geulart zu Genf (starb 1626) so trefslich sand, daß er sie noch während ber Lebzeiten des Bersassiers gesammelt herausgab (bei Eustathius Vignon. Argent, 1586, fol.) und zwar mit Anmerkungen, welche eins brevitatem lectori studioso magis ac magis aperirent.

Die erste Rlaffe ber isagogischen und praktischen Schriften enthält treffliche Winke und Ausführungen. Die beiben Buder de methodis haben in ber Anlage Aehnlichfeit mit Augustins Schrift de doctrina christiana. Zuerst allgemeine methodologische Ausführungen, bann eine Methodus theologica interpretandi concionandique; lettere ift nur eine febr furze Rhetorif, nebst Unwendung auf Die Behandlung ber beiligen Schrift. -Dann folgt ber Pastor, welcher beffen Privat- und Gebeteleben, beffen hausliche Rubrung, felbst mit Unweisungen und Formeln für bie Sausandacht in einem Predigerhause behandelte, fo wie weiter bas Staats = und angerliche, bas firchliche Berhalten bes Baftors und bie von ihm zu übente Seelforge zum Gegenstante hat; endlich ten Lohn tes guten, Die Strafe Des treulosen Birten. - Alles ift mit fconen Bebeten burchwebt, überall herricht ber Beift bes Bebets, Alles ift miffenschaftlich und praktisch zugleich. Seine Catechismi Quaestiones (S. 173 - 264) haben megen ihres frischen Eingehens in bie Sade und ihrer eigenthumlichen Berarbeitung in ihrer Zeit großes Unsehen genoffen (4 Ausgaben) und vertienen noch immer Beachtung. Aber minister Dei qui bene docet, sed male vivit, dextera quidem domum Dei aedificat, sed sinistra eandem destruit. Apostolus non frustra requirit a Sacerdotibus, ut sint forma gregis. Der Inhalt wird am Soluft von einzelnen Abidonitten oft in finnreichen Diftiden gufammengefaßt, 3. B .:

Lex hominem regit externum, veterisque revelat

Errores; vitae est regula sancta nova.

Ferner:

Spiritus ecce docet, renovat, juvat atque renatis Promissa obsignat, archa salutifera.

Much hier fehlen ichone Bebete nicht.

Das Buch de lege Naturac apodictica methodus zeigt, wie der Berfasser die flassischen Schriftsteller zu benutzen weiß, um die natürlichen Moralgesetze an's Herz zu legen.

Die zweite Klasse ber bogmatischen Schriften enthält auch viel Schönes und Gebiegenes, hat aber Hemming ben Verwurf bes Krhptocalvinismus zugezogen, obwohl er schon in ben Katechismusfragen (1560) die Ubiquitätslehre als unbiblisch lebhaft bestreitet (S. 255), ohne jedoch die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im heil. Abendmahl zu leugnen. Nähme man die Allgegenwart des Leibes Christi an, meint er, werde die Auferstehungsgeschichte lauter Schein und müsse der Engel gelogen haben, da er zu den Frauen, die ihn im Grabe suchen, sprach: "er ist nicht hier." Auch solle ja unser verklärter Leib Christi verklärtem Leibe ähnlich sehn: ob man dann annehmen könne, er werde auch allgegenwärtig werden? Auch seh es ja gar nicht nöthig, sagt er an einer andern Stelle, wo er die wahre unio personalis der göttlichen und menschlichen Natur nachweist, daß sich die beiden Verbundenen gleich weit erstreckten

(p. 629 neque necesse est en quae unita sunt neque omnibus partibus patere). Nicht bie Art ber Gegenwart, sondern bie Wirklichkeit berfelben seh Gegenstand bes Glaubens.

In seinen begmatischen Schriften fanden bie lutherischen Eiserer, einmal gegen ihn eingenommen, noch andere Irrthümer, namentlich in ber Lehre von ber Gnabe, worin er nicht calvinistisch, bagegen melanchthonisch bachte. Das zeigt sich im Enchiridion theologieum (Viteb. 1558. 59. Lips. 1581 und in ben Spusseln), einem trefslichen kleinen Werke; weniger in bem sehr vorsichtig abgefaßten Syntagma institutionum ehristianarum (Hasniae 1574. Genev. 1578. Lugd. Bat. 1585), welches sich gleichfalls in ben Opusseteln sindet (S. 672-912), und einen ganz biblischen Karakter trägt, indem es auf die prophetischen Schriften bes Alten und Neuen Testaments gegründet ist.

Ans ter Devication gu einem antern 1571 geschriebenen Werfe (Demonstratio indubitatae veritatis de Domino Jesu, vero Deo et vero homine p. 587-649) ergibt sich ter fromme milte Beift, in welchem bie Theologie, namentlich bas Bibelftubinm, gur Beit hemmings von einem weiteren Freundesfreise in Rovenhagen betrieben murbe. Nibil juvat γνώσις nuda, sagt er hier, nisi accedat πράξις, quam Paulus αἴσθησιν vocat, videlicet quum vere sentitur in corde quod mente conceptum est. hier ift auch ber Milte Melandthons, welcher fo viel von ber rabies Theologorum leiten mußte, ein fchenes Denkmal gefetzt. Hie dies, heißt bie Stelle, proh dolor! satis docet, quantum scripta asperiora in fratres noceant aedificationi et concordiae Ecclesiae Dei. Doleo ex animo, quoties audio eos qui unà bella susceperunt adversus Antichristi regnum pro Christi gloria vindicanda, se mutuis et venenatis telis confodere. Quid hic, quaeso, sperandum? profecto nihil aliud, quam ut Principum animi paullatim rixis Theologorum fatigati alienentur ab Evaugelio et hostes doctrinae purioris triumphent tandem, ut interim taceam Turcico tyranno istis concertationibus viam aperiri ad invadendum orbem Christianum, ad quod classicum canunt multi sub specie defendendae veritatis. Verum si hic praeceptorem suum Philippum sibi imitandum proponerent, melius consulerent tranquillitati Ecclesiae. Quoties, quaeso, lacessitus erat sanctus ille vir mordacioribus scriptis? sed quid fecit? - pacem Ecclesiae praetulit privatae injuriae. Nam quum praevideret certamina domestica allatura esse Ecclesiae et regnis ingentia pericula, maluit domi orare quam foris tonare.

In ber Autichristomachia (S. 649-672) wird bie römische Kirche, in ber Admonitio de superstitionibus magieis vitandis (S. 912-919) ber Aberglaube fein und treffend befämpft, Alles im Geiste berfelben erlenchteten und mahrhaft aufgeklärten Theoslogie, welche bamals in Dänemark eine so weit verbreitete Herrschaft erlangt hatte. In berfelben sollte Alles nach ber heiligen Schrift gerichtet werden.

Ein Buch de Conjugio, repudio et divortio ist praftisch fürchenrechtlich. — Merkwürtig ist nech ein Werk de jure naturae (Vit. 1566) und ber 1553 zu Frankfurt herausgegebene Tractat de gratia universali, welcher noch 1616 zum vierten Male zu Gießen abgebruckt wart, in die Opuscula nicht Aufnahme fand, aber vom Berkasser noch in hohem Alter (1595) in einem berichtigten Auszuge wiederholt ward.

Eine britte Klasse von Schriften sint bie eregetischen, beren er eine nicht geringe Zahl verfaßt hat: zu einigen Pfalmen, ben kleinen Propheten (Lips. 1568. 4.) und zu fast allen neutestamentlichen Büchern (Johannes Evangelinn. Bas. 1591. fol., die evansgelischen Berikopen. Postilla in Opp., alle apostelischen Briefe. Lips. 1572 n. ö., auch einzeln). Außerbem eine Historia J. Chr. (1562. Opp. p. 1255—1336), sast nur nach bem ersten Cap. bes Johannes Wungelinns mit Beziehung auf bie Beisfagungen und Typen bes Alten Testaments, nicht geschichtlich, sondern polemisch gegen bas Aussemmen magischer Künste gerichtet.

Bor tiefer Geschichte Chrifti bantt er Gott, baß Er bie Leiter ber banischen Kirchen und Schulen (beren er eine lange Reihe namentlich als seine Freunde aufgählt) so geführt, baß sie sich ber höchsten Gintracht in Religionsangelegenheiten beflissen und sich unnüter, nichts zur Erbauung beitragender Streitigkeiten enthalten. In biefem Geifte ber Fried-

Henfe 737

fertigfeit lehnte Friedrich II. von Dänemark auch alle weiteren Bestimmungen in Glaubenssachen, insbesondere die Concordiensormel mit dem Concordienbuch ab, dessen präcktiges, in Seide gebundenes, mit Gold und Erelsteinen geschmücktes, ihm 1580 zugessandes Exemplar er voll Unwillen in einen nahestehenden Ramin geworsen haben soll, wie die Annahme derselben in Dänemark sogar bei Todesstrase verboten wurde. Hospinian berichtet, ohne von Hutter deswegen Widerspruch zu ersahren, daß Hemming und ein Hosprediger die Haupttriebsedern bei diesem Versahren des Königs, der das Corpus Philippieum neben den älteren sutherischen Symbolen annahm, gewesen sew. Das wird übrigens wohl nicht von direktem Einstusse auf des Königs Versahren, sondern wohl nur so zu verstehen sehn, daß Hemming eine Hauptstütze für die Herrschaft der melanchthonischen Theologie in seinem nordischen Vaterlande war. (Vgl. d. Art. Conscordienburch.)

Trothem nufte biefer friedliebente Mann seines Aruptocalvinismus wegen Angriffe erfahren, um berenwillen fast allein er in ben firchenhistorischen Darstellungen angeführt zu werden pflegt, ba er es aus andern Gründen weit nichr verdiente.

In seinem oben genannten Syntagma hatte er sich, wie schon erwähnt, ber Ilbisquitätslehre entschieden widersetzt. Deswegen angegrissen, widerries er aus Abneigung gegen Streitigkeiten in der Kirche, was sich in seinem Behauptungen Irriges sinden nichte und bedauerte, wenn er dem Könige und Lande Austo Justoß gegeben. Er that dies in einem eigenhändig geschriebenen, entschieden seine wahre Denkweise aussprechenden Glaubensbekenntnisse vom 6. April 1576, welches Prosessor Masius in Kopenhagen dem Publikum mittheilte. Es ist gut lutherisch, indem es den Glauben bekennt, es seh der ganze Christus, Gott und Mensch, substanziell im Abendmahle gegenwärtig, wo es nach seiner Einsetzung begangen würde, und er selbst bringe und reiche allen Communicanten, würdigen und unwürdigen, seinen wahren Leib und sein wahres Blut, welches er sitr und zur Bergebung der Sünden vergossen, et hoc corpus et hund sanguinem vere et realiter dum pane et vino a communicantibus sumi, ita ut sit verus eidus ac potus, quo homo pascitur, resieitur et vivisicatur ad vitam aeternam. Und dech wußte der orthodoge Eiserer Samuel Andrea in Mardurg (Epist, ad Anton, Horneck, Marp, 1690) dies Bekenntniß so zu drehen, daß es den Calvinismus seines Werfassers erweisen sollte.

Henming ward noch in voller Kraft auf Andringen von tes Königs Schwager, Kurfürst Angust von Sachsen, seiner Aemter entlassen und erhielt 1579 ein Kanonisat am Dom zu Roeskilde, welches er in Ruhe bis zu seinem am 23. Mai 1600 im 87. Lebensjahre erfolgten Tode behielt. Er erblindete in seinen letzten Lebensjahren, wohl eine Folge seiner vielen und angestrengten Arbeiten. Vorher aber gab er noch mehrere Schriften heraus, unter andern ein sehr hochgeschätztes Buch Immanu el wider Jakob Andreä, den großen Versechter der Ubiquitätslehre (1583, wie es scheint sehr selten geworden, auch dem Versasser Versasser Artifels nicht zugänglich, obwohl es zu Frankfurt 1615, also lange nach des Versassers Tode, mit einer historisch merkwürzigen Vorrede herauszegeben ward, in welcher Beiträge zu dem Schickal der Concordiensormel in Dänemark geliesert werden). Seine gemäßigte und friedliebende Richtung blieb in seinem Vaterlande noch lange nach ihm herrschend, seine Schriften sind unverdienter Weise jetzt nur zu sehr vergessen.

Sente, Heinrich Philipp Konrad, Professor ber Theologie zu helmstädt von 1778—1809, war am 3. Juli 1752 zu hehlen, einem braunschweigischen Dorfe an der Weser, geboren. Kurz nach seiner Geburt wurde sein Bater als Prediger an die Garnissonkirche St. Aegidien nach Braunschweig berusen, starb aber dort schon 1756, und einer seiner Collegen, der Senior E. L. Pabst, nahm sich der verwaisten Familie, besons ders dieses jüngsten Sohnes an, welcher unter seiner Leitung zuerst auf dem Waisenhause, dann auf der Martinischuse zu Braunschweig unter M. F. Sörgel so srüh eine so ausgezeichnete Schulbildung erhielt, daß er schon vor seinem Abgange zur Universität im Winter 1771—72 als Lehrer der zweiten Klasse des Martineums eintreten sonnte. Auch

738 Senfe

in Belinftatt, wohin er Oftern 1772 abging, beichäftigten ihn anfange mehr philologifche Studien als theologische; von den bortigen Lehrern ber Theologie, Unt. Bul. v. b. Barbt. 3. F. Reblopf und Joh. Ben. Carpzov, wurde vornehmlich nur ber Lette fein Lebrer, toch auch er, ter Berfaffer tes orthotogen liber doctrinalis theologiae purioris vom 3. 1767, hielt als guter jadfijder Philolog Borlejungen über Incian, Melian und Ariftophanes, wie er auch feine blog ter Worterflärung tes 92. E. gewidmeten Borlefungen von andern auch auf bas Dogma eingehenden eregetischen Borträgen fchieb, und jene unter ten philosophischen anfüntigte. Duich Gl. B. Schirad, einen feiner Lebrer in ber Philologie und in ben afdonen Biffenichaften," ward er fruh mit Recenfionen und fleineren Arbeiten für beffen Beitschriften beschäftigt, und 1776 mit ber Rebaction ber von Schirach feit 1770 herausgegebenen lateinischen Zeitschrift Ephemerides literariae Helmstadienses beauftragt; in bemielben Jahre murbe er Magifter, und im folgenben Professor ber Philosophie, hielt Borlesungen über Alassiter, Geschichte ber Literatur und ber Philosophie, Logif und Alefthetif, aber auch icon ein eursorisches Eregetienm niber bas gange It. I., und Difputatorien über philosophische und theologische Gegenftante \*). Go fonnte ihm auf 3. C. Belthufens Betrieb bereits 1778 ber Bortrag ber Rirchengeschichte und bagu eine außerordentliche, im 3. 1780 eine ordentliche Professur ter Theologie und tie Decterwurte übertragen werten, unt obwohl er, wie Carpiov, welcher 1780 fein Schwiegervater murte, feine philologischen Borlefungen nicht gang aufgab (j. R. E. Th. 3. C. 497), und bie Beransgabe ber lateinischen Literaturzeitung (Ephemerides lit. 1776-77; Commentarii de rebus novis literariis 1778-81; Annales literarii 1782--87) bis 1787 jortjührte, jo war boch von nun an feine vornehmfte Thatiafeit seinem theologischen Lehramte gewidmet.

Der Weg, auf welchem er zu tiefem gelangt war, hatte ihn nicht fo fehr burch bie Eculen rechtglänbiger Theologen, als burch allgemeinere humanistische, philologische und philosophische Studien hindurch geführt; Die Zeit, wo dies geschah, war die des vorkantifden Raturalismus, und ber Drt mar bas fleine Land, we bamals von 1770-1781 Leffing lebte und wolfenbütteliche Fragmente, Schriften gegen Gote und Nathan ben Weisen (1779) heransgab, und wo ber geringe Wiberstand, welchen er babei in ben bodysten Berwaltungsbehörden fand \*\*), seinen Einfluß auf die jüngere Generation nur vermehren tonnte. Aber Theologie ift nicht Religion, und wie Rechtgläubigfeit nicht immer Chriftjenn ift, jo and Seterotorie nicht immer Undriftfenn; Die vorherrichend fritifche Richtung, welche Bente unter folden Umgebungen in ber Theologie erhielt, folog bei ibm von feiner Kindheit her Die treufte und lebendigfte Berehrung gegen Chriftus nicht aus. Rur war er freilich nicht Particularift, fontern Univerfalift; und wie er in ber Größe und Schönheit ber Philosophie und Poefie bes Alterthums Spuren und Gaben Gettes anguerfennen fich nicht erwehren fonnte, fo mar es auch befonters bie in ber menschlichen Weidichte Chrifti erschienene Berrlichfeit, in welcher er, wenn nicht Die Wottheit, toch bie Böttlichkeit Chrifti, und bie Thaten Deffen, ber ihn gefandt hatte, zu erkennen vermochte, und fo wurde er weiter hiernach geneigt, unevangelische Entstellung bes einfachen Ursprünglichen und Ueberladung mit Menfchenfatung nicht eiwa erft feit bem 4. und 5. Jahrhundert, sondern ichon auf viel früheren Entwicklungestufen ber Theologie und ber Chriftologie gu ftatniren. Dies, und bag er im Busammenhang bamit bas Werk Chrifti nur besondere ale volltommenfte Berfündigung und Belebung ber einen allgemeinen religiojen und ethifden Wahrheit betrachtete, welche er als eine bem Bermogen nach unwerlorene göttliche Mitgift jebes Menichengeistes vorausjeute, machte ibn freilich oft

<sup>\*)</sup> Ueber biefe feine erne Zeit und feine Lebrer eine "biograubische Rotig" in der Darmft. Allg. R 3. 1831. 3. 1831.

<sup>\*\*)</sup> Gubraner, Leffings Leben, L. 1854. Eb. 2. E. 190 - 96. 315. 2im 6. 3uft 1778 batte bas Confiferenm an ben Gerzog berichtet "von bem Aergerniß, welches bas Buch vom Zwede Jein und feiner Jünger erregt babe."

Henfe 739

eingenommen und fcmargebend gegen Bieles, mas im Laufe ber driftlichen Jahrhunderte in ber Lebre und Geschichte ber Rirche aus bem Bedürfniffe vollendeterer Anerkennung bes Göttlichen in ber Sendung Christi hervorgegangen mar. Doch zu ber Revision ber vorgefundenen Theologie und zu ber Reinigung berselben von manchen willführlichen Annahmen, zu welcher die Auftlärungsperiode berufen und bestimmt mar, zu ber in ber evangelischen Rirche niemals auszusetenben Unterscheidung jeder späteren und so auch ihrer eigenen theologischen Tradition von dem noch unverarbeiteten Schriftwort konnte auch tiefe Einseitigkeit bas Ihrige beitragen. "Die Bente'iche Rirchengeschichte," fagt ber neufte Beschichtschreiber tiefer Biffenschaft\*), "ift, wenn wir nur auf tie Confequeng, mit melder ber leitente Besichtspunkt burchgeführt ift, bie Runft ter Darstellung und bie besonnene Beherrichung bes reichhaltigen, auch mit ber Specialität bes Ginzelnen gegebenen Stoffes feben, eines ber vorzüglichsten Werke ber firdenhifterischen Literatur;" aber wie Die alte lutherische Rirchengeschichtschreibung seit Flacius bie früheren Jahrhunderte ber Rirche nach bem Lutherthum gemeffen und hiernach fast mehr Untidristenthum als Christenthum barin gefunden hatte, so hatte auch hier ber Sistorifer, statt jedes Zeitalter in feiner Urt und Berechtigung und auf feiner Stufe anzuerkennen, nach feinem eignen Maß, wie verschieden biefes auch von bem ber Centuriatoren mar, ein ftrenges Bericht ergeben laffen über Alles, was ihm hiernach Migbranch, Berfälfchung ober auch nur leberladung und entbehrliche Ausschmuckung bes einfachen Urdriftenthums zu fenn schien, eine Beurtheilung, welche besonders auf Die altere Dogmengeschichte angewandt am ungunftigften ausfiel, mahrend fie zu ber Darftellung bes 17. und 18. Jahrhunderts fo viel beffer pafte, daß in biefen Partieen bas Werk noch nicht für veraltet gelten fann \*\*). In abn= licher Beife, aber mit noch größerer Präcision bes elegantesten und boch eigenthümlich faraftervollen lateinischen Ausbrucks, sette seine Dogmatit \*\*\*), mas sie als unverbilbetes Urdriftenthum voraussette, aller fpatern Lehrentwickelung als einer Beranterung und Berfennung beffelben entgegen, und vermochte babei eigentlich feine andere göttliche Wirkungen im Chriftenthume und in ber Rirdje anzuerkennen, als die burch die übermältigente Rraft ber Lehre und bes heiligen Lebens Chrifti geschehenen und fortwährend geschenden +).

<sup>\*)</sup> Baur, die Epochen der firchl. Geschichtschreibung, 1852. G. 196.

<sup>\*\*) 3</sup>m 3. 1788 und 1789 erschien zuerft in zwei Banten "allgemeiner Gesch. ber chrift. Kirche nach ber Zeitsolge" bie Geschichte ber 15 erften Jahrbunderte; barauf 1791 und 1795 in zwei solgenden aussubrlicher bas 16. und 17. Jahrbundert; eine 4. Auflage dieser vier Theile Braunschweig 1800—1806. Die "Kirchengeschichte bes 18. Jahrbunderts" ift in einem fünften und sechsten Bande (1802—4) augefangen, aber unvollendet geblieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Lineamenta institutionum fidei Christianae historico-criticarum, Selmfiatt 1793, die zweite wenig veranderte Bearbeitung 1795. Saudidriftliche Zusage für eine britte, welche nicht erschienen ift, zeigen mehr Eingehen auf Kantische Lehren.

<sup>†)</sup> Bu ben bezeichnendsten Sägen dürsten gebören §. 2: Omnis revelata religio paulatim in rationalem transit, et eo eniti potest homo, ut alienae institutioni non amplius fontis sed canalis, non lucis sed lucernae benesicium tribuat, quo quas ipse nunc demum sua opera exploratas habet notitias facilius et maturius ad ipsum deductae sunt. §. 4.: Diceres. aliam religionem veram, aliam falsam esse. Praestat fateri, alias — cogitationes et actiones, numinis cansa susceptas, rationi sanae magis congruas et sibi constantes, alias magis incongruas esse et secum pugnantes. §. 8.: Unica religionis Chr. divinam originem explorandi via et ratio — illa est, quae ab ipsa interna et propria doctrinae Chr. indole ducitur. Haec inquam est, ut placita illius ex sontibus suis cognoscere, cum sanae rationis praeceptis et secum ipsa conferre, veritatem et praestantiam illorum intelligere, virtutem et efficientiam persentiscere, atque sic experiri usu nostro studeamus, utrum re vera laudem eam mereantur, quam primus eorum auctor illis adseruit, Jo. 7, 16. 17; 1, 47. §. 15: Etsi spiritu divino se donatos et actos nonnumquam profiteantur (scriptores N. T.), haudquaquam tamen inde cousequitur, ut modum aliquem singularem quo Deus illis, et quando scriberent maxime, adstiterit singamus. §. 18: Theologia est philosophia circa religionem Chr. §. 22: Religionis Chr. placita — videntur eo redire

740 Senfe

And seine Exegese bes R. T., von bessen Schriften er bloß ben zweiten petrinischen Brief für unacht und bie Apotalypse nicht für ein Werk bes Evangelisten Johannes hielt, gewann an Inhalt und Methobe am meisten burch seine vertraute Bekanntschaft mit ber ganzen klassischen Literatur bes Alterthums, während ihm bie Bergleichung mit bem A. T. weniger zu Gebote stand \*); noch mehr wurde sie seinen Schülern für bie Anregung

omnia, ut discamus, homines nos ea lege et eo consilio natos esse, ut ad maiorem semper cum summo Numine similitudinem contendamus. Apparet inde simul, quaenam placita reliquis graviora sint, seu quinam articuli magis vel minus fundamentales dici mereantur. §. 35: Primitiva Dei virtus infinita bonitas. §, 49: Christus doctrinam hanc popularem (de angelis) qualem reperit intactam relignit, nunquam data opera illustravit. §. 67: Nomen illud metaphoricum (filii Dei) non est naturae, sed partim virtutis, qua excellit qui illud nomen gerit, amorisque, quo Deus illum propter hane virtutem afficit, partim vero et praecipue honoris et muneris. §. 69: Apparet, quam paucae sint particulae, quas ad Catholicam de trinitate doctrinam sacri libri contulerint. At recte intellectam nemo facile merito suo absurdam dixerit. Sed non obscurum est, per fervidnin dogmatis huius tuendi studium longe plura ac maiora damna quam commoda in rem Chr. illata fuisse. §. 75: Homo similis Deo hand nascitur, sed fit. Haec praecipua est naturae nostrae dignatio et destinatio, ut a parvis initiis per continua virtutis incrementa ad maiorem cum Deo similitudinem emergamus. §. 76: Vitam hanc post fata socuturam solum ad animum pertinere, corporis materia terrea et sors patefacit. §. 81: Cavendum, ne peccandi facultatem cum ipsis vitiis, ignis materiam cum incendio permisceamus, vel parvulos adeo recens in lucem editos indignationi divinae obnoxios esse dicamus, quod ne de catulis quidem sanus quisquam ausit dicere. §. 86: Apparet, gravius leviusque infinitis gradibus peccari, et argutabantur sane, si qui inter Stoicos vel Scholasticos omnia peccata vel aequalis vel adeo infinitae culpae esse docerent. \$, 92: Nemo dicere ausit, plerosque malos tam duros ac desperatos ex hac vita decedere, ut resipiscere plane nequeant. Deinde, quia ut felicitatis bonorum ita miseriae malorum aequabilem proportionem ac certos gradus, ad mensuram iustissimam constitutos, futuros esso nemo negat, igitur apparet etiam beatorum ac damnatorum statum post hane vitam hand ita secretum ac disparatum cogitari debere, ut omnes ant summe felices, ant summe miseri sint. § 103: Videmus (Jesum) non tam politicae quam moralis rerum conversionis auctorem et antesignanum, non tam regem quam prophetam esse, atque locutiones, quae in N. T. de regio officio illius usurpentur, fere semper allegorice intellectas. §, 106: Quare Paulus ctiam inter Athenienses ab illa Jesu tanquam Christi commendatione prorsus abstinuit. §. 116: Pertinet omnis hic actus instificationis et remissionis, quatenus in co est mutatio, magis ad sensum et cogitationem hominis, quam ad decreta Dei. Veniam obtinuit homo, pro pio et insto declaratus est, et aliae hoc genus locationes nihil aliud significant, ac: homo iam seit, cognitum persuasumque habet, nihil sibi timendum ab ira Dei, se potius ita, ut ipse omnis pravi osor rectique studiosus est, Deo gratum et carum esse. [Ms.: Ceterum remanet hoc: Subjar ου Séleis αλλ' υπακούν, have igitur gratior est Deo, quam sacrificii quidquam, si vel sit ipsius Christi sacrificium.] §, 122: Amplecti Christi doctrinam, how est simul pacare animum summ, in cogitando Deo omnem servilem metum, omnem diffidentiam et suspicionem excutere, etc. Si qui vero ad hanc pacem sibi reddendam - adspectabili quasi aliquo remedio Indigeant (non indigent autem edocti rectius) iis etiam, et quam maxime, consultum it doctrina Chr., ostentando mortem Christl piacularem, in qua tanquam in severitatis et lenitatis divinae monumento fidem et spem suam reponant. \$. 127: Ad veritatem Christianam redennt illa omnia, quae fleri a Deo et fleri in homine debere per istam actuum divinorum descriptionem declarant; hacc enim veritas Chr., seu per doctrinam Chr. ipse Deus, illustrat, emendat, relingit, pacat, corroborat et firmat mentes humanas. Igitur omnem illam Dei operationem indirectam et ordinatam vocandam esse patet, nec differt modus eius ab illo, quo Dens vitam nostram conservat, vel colendo exornandoque bonis artibus ingenio humano prospicit.

\*) Beitrage jur Kritik und Exegese bes R. T., wie zur bistorifden und spiematischen Theostogie, in seinen bentichen Zeitschriften: Magazin für Mel. Whitosovbie, Exegese und Rirchengeschichte, 6 Bte. Helmu. 1794-96, neues Magazin, 6 Bte. Selmu. 1797-1802, Archiv für die neufte

werth, welche ihnen gerade hier durch seine tiese und innige Verehrung Christi zu Theil wurde \*). Das Gleiche wurde anch seinen praktisch theologischen Vorlesungen und Uebungen nachgerühmt; seine eigenen Predigten \*\*) zeigen im Text fast nur Verstand, Kraft, Beobachtung, männlichen Ernst, aber hinter tieser sesten Haltung ist die große Reizbarsteit und Weichheit seines Gefühls schamhaft verdorgen; so kamen nach ihm auch in der Kirche im Großen die besten Früchte des Christenthums meist nicht vor die Angen der Welt und der Geschichte, sondern blieben verschlossen in die Heiligthümer der Hänser und der Herzen \*\*\*).

Borguglich in Bente's freciellem Baterlande hat feine verehrungerweckende Berfonlichkeit feiner theologischen Richtung von Belmftat aus eine bis jest nachwirkente Ausbreitung gegeben, welche hier frater noch von Salle aus burch zwei feiner Schuler, Befenius und Weafdeiber, erhalten murbe. Bom brannschweigischen Lande, beffen trefflicher Bergog ibn auch 1786 gum Abte bes zu einem evangelischen Seminar eingerichteten Rlofters Michaelstein, 1800 gum Generalsuperintenbenten einer Diöcese (boch murte er niemals ordinirt), 1803 jum Abt von Konigslutter und 1804 jum Biceprafidenten bes Consistoriums und jum Ephorns bes Collegium Carolinum erhoben hatte, ohne ihn baburch von seinem Lehramt in Helmstädt zu trennen, war er auch burch sehr gunftige Berufungen an andere Orte, 3. B. 1803 nach Berlin als vortragender Rath in Univerfitate und Schulfachen, nicht zu fcheiben. Defto mehr ward fein Enbe burch ben Untergang bes Bergogthums, welcher auch ben feiner Landesuniversität voraussehen ließ, beschleunigt †). Als Abgeordneter ber braunschweigischen Pralatencurie im August 1807 zu Hulbigungen gegen ben neuen Ronig von Weftphalen nach Paris gefchleppt +;), nachher noch mehrmals zu beffen Reichsftandeversammlung nach Caffel zu reifen genöthigt, tehrte er 1808 frant an Leib und Seele gurud, und ftarb ichon vor Aufhebung ber Universität (1810) am 2. Mai 1809, noch nicht 57 Jahre alt.

Eine Lebensbeschreibung "von zweien seiner Schüler" G. K. Bollmann und W. Wolff, Helmstädt 1816. Der Artikel Henke in der Ersch und Gruber'schen Enchkl. (2, 5, 308—14) und im braunschw. Magazin 1852 S. 219—23 (auch Berlin. K.Z. 1852 S. 561—66) von seinem jüngsten Sohne

E. Henke

Senoch ober Hanoch (717, Sept.  $Ev\omega_{\chi}$ ). Es gab vier Männer dieses Namens, ber erste war ber älteste Sohn Kains, 1 Mos. 4, 17., der eine Stadt gleiches Namens baute, ein anderer ber älteste Sohn Rubens, 1 Mos. 46, 9. 2 Mos. 6, 14., ferner ein Sohn Midians, 1 Mos. 25, 4. Diese drei werden von Luther Hanoch genannt. End-

Rirchengeschichte, 6 Bbe. Beimar 1794-99, Religionsannalen. 12 Gefte. Braunschweig 1800-5. Seine meiften fat. Abbandlungen in ben Opusculis academicis, Leinzig 1802.

<sup>\*)</sup> Bischof Drafece bezengte, "Senke wußte uns machtig zu erschüttern; er hat uns in seinen exegetischen Borlesungen über den Johannes recht oft die Feder ans der hand, und die Thranen in die Augen dictirt." Brauuschw. Mag. 1852. S. 219. Ein auderer Schüler sagt: Ecquid sieti in illis oculis, qui ultima redemtoris fata enarranti obortis lacrimis madebant! ecquid palam compositi in illis genis, quae sacrosancti mortalium magistri parabolis commentandis immoranti laetissima vere coelestis sapientiae ita nobiscum communicatae admiratione rubescebant. Gedächtnißseier der Univ. helmstädt. 1822. S. 62.

<sup>\*\*)</sup> Zwei Sammlungen dersetben, Braunschw. 1801 u. 1803. Dazu unter andern eine Presbigt "am Krönungöseste Navoleone" 1806, ausgehend von Siob 2, 10. Eine praktisch-theologische Zeitschrift Eusebia, 3 Bde. Helmst. 1797—1800 sollte nach dem Wunsch des Herzogs (Blätter aus dem Archiv der Toleranz 1797, 3, S. 25) liturgische Resoumen vorbereiten.

<sup>\*\*\*)</sup> Rirchengeschichte bes 18, Jahrhunderts. Ih. 1. S. 2.

<sup>†)</sup> Anders Cylert, Karafterzüge Friedrich Wilhelms III. Th. 1. S. 228 und mit neuen Unrichtigkeiten Th. 2, 2, S. 286, auf Beranlaffung der in der vorletten Rote gedachten Predigt vom J. 1806. Berichtigt Angsb. A. 3. 1843. Beil. Rr. 302, und Berliner K.3. 1847. S. 319.

<sup>††)</sup> lleber feine dortigen Gefchafte v. Robert, Beitrage gur Staatengesch. Deutschlands in ber napoleonischen Zeit, S. 1. Riel 1852.

tid ter Cobn Barets und Bater Methusalahs, 1 Mof. 5, 18. 21., ber Benoch von Luther geidrieben mirb, und mit bem wir es allein zu thun haben. Rach bem un= gweidentigen Ginne ber Schrift, 1 Dof. 5, 24. Debr. 11, 5. vgl. Gir. 44, 16; 49, 16., ift er in Folge feines gottgefälligen Lebens in einem Alter von 365 Jahren lebenbig gu Gett entrudt worten. Wenn man bamit bas Bengniß 3nt. B. 14. 15. vergleicht, fo hat man ihn als einen Pretiger ber Gerechtigfeit wie Roah zu benten, ber in vielfachem Rampfe mit ten gottlofen Menschen seiner Zeit ftund, und mit seinem Bengnig bereits tem Epott und Bohn eines unglandigen Geschlechts ansgesett mar, wegwegen Gott ihm tiefes Beiden feines Wohlgefallens bewies, um baburd auf's Rraftigfte auf eine unglanbige Welt einzuwirfen. Ben ter jutifden und arabifden Sage mirb er febr verherrlicht, weniger aber megen feiner Frommigfeit als megen feiner Renntniffe. Er wird als Erfinder ber Buchstabenschrift, Riechenfunft und Aftronomic gepriefen und als Berfaffer mebrerer Echriften, befontere eines prophetischen Buches, bas im Aethiopifchen, ans ber griechischen Sprache übersett, erhalten und feit 1773 nach Europa gebracht worten ift. Ib tiefe Sagen fich an etwas Wefchichtliches anlehnen, ober nur aus bem Mamen, ber bie Bebentung Gingeweihter hat, gefloffen find, läßt fich nicht beftimmen. Das aber ift gemiß, bag bas Bud, welches feinen Ramen führt, nicht alter ift als bas driftliche Zeitalter. Winer, Dorner und Andere laffen es von einem Inden bes 1. Jahrhunderts verfaßt fenn, mogegen Emald, 3fr. Gefch. 3, 6. S. 397 es richtiger an bas Ente tes 2. Jahrhunterte ver Chriftus fest. Die Stelle Jub. B. 15. findet fich jeboch nicht wortlich in temfelben, und fo ift immer noch bie Möglichkeit vorhanden, baf ber Berfasser bes Jubas-Briefes aus einer anderen und reineren Anelle geschöpft hat. Gine neue Ansgabe und Uebersetung bieses merfwürdigen Buches, welches auch Lude in ber Ginteitung gur Dijenbarung Johannis einer eingebenten Betrachtung murbigte, ift fürglich (1855) von Dillmann in Tübingen erschienen. Sieher gebort auch bie 1854 gn Bettingen erichienene Abhandlung über bas athiepische Buch Benoth, Entftehung, Ginn und Zusammensetzung von B. Emalt. Baihinger.

Benotifon, f. Monophufitifde Streitigfeiten.

Benricianer, f. Beinrich von laufanne.

Soenichen, f. Acta S. S.

Seraflas, gebürtig aus Alexantrien in Negypten, ward nebst seinem Bruder, bem h. Plutarch, ter um 201 unter Kaiser Septimins Severns ben Märthrerted erlitten, im Heitenthum erzogen, später aber zum Christenglauben betehrt. Er ließ sich nebst Leugin, Plotin, Origenes u. A. von Ammonius Saccas in ber neuplatenischen Philossephie unterrichten, ward sedann von Origenes zum Catechisten zu Alexandrien bestellt, entlich im Jahre 232 Bisches taselbst und starb 27.1. Euseb. hist. 1. 1. Hieron. de vir. illustr. Tillemont, hist. evel. t. 3. Baillet, Vie des Saints.

Scraften, ein Gnestifer zu Aufang bes 2. Jahrhunderts, ber nach Clemens Alex. Strom. IV. p. 502 ein Schiller Balentins war, und sich burch mehr wissenschaftstiche Besennenheit vor Anderen ber Alexandriner vertheilhaft auszeichnete. Seine näheren Lebensumstände sind so wenig als seine Heinard und sein Ansenthaltsort sicher bestannt; bech sprechen die meisten Andeutungen für Aegypten. Er beschäftigte sich verzugsweise mit Eregese, und schrieb einen Commentar über bas sehanneische Evangelium, aus bem Trigenes in seinen tomis über ben Ichannes bedeutende Bruchstücke ausbewahrt hat. Sämmtliche Fragmente bes Heralteen sind zusammengestellt von Grabe, spieileg, patr. et haeretie. II. p. 80 sq. Auch über das Evangelium des Lusas scheiner einen Commentar geschrieben zu haben, wenigstens läßt sich dies aus der Ertlärung Heralteens über Lut. 12, 8., die Clemens von Alexandria (Strom. IV. 503.) ansührt, vermuthen. Neander sält in seiner Kirchengesch. II. 485. selgendes Urtheil über ihn: "Heralten brachte einen tieseren, auf das Inwendige gerichteten religiösen Sinn mit einem, wo er nicht durch die theosophischen Speculationen irre geleitet worden, hellen Berstande zur Ertlärung dieses Evangeliums; aber was ihm sehlte, war der Sinn sür

Die johanneische Ginfalt und bie Renntnig ober Anerkennung ber Grundfate einer grammatischen und logischen Auslegung überhaupt, ohne welche auch in ber Erklärung ber biblifden Schriftsteller aller Willfür freier Spielraum eröffnet ift. Berakleon meint gwar aufrichtig, feine Theologie ans tem Johannes abzuleiten; aber er mar gang von feinem Shiteme eingenommen und mit feiner gangen Dent- und Anschauungsweise in bemfelben fo febr befangen, bag er sich gar nicht frei von bemfelben bewegen konnte und unwill= fürlich bie Unfichten und Ibeen beffelben in bie heil. Schriften, welche er als Quelle göttlicher Weisheit betrachtete, bineinlegte." Gine vernünftige Unficht hatte biefer Ono= ftifer von bem Marthrerthume. "Die Menge," fagt er, "halt bas Bekenntnig vor ber Dbrigkeit für bas einzige; mit Unrecht! biefes Bekenntniß konnen ja auch bie Beuchler ablegen. Es ift bies eine befondere Art bes Bekenntniffes, es ift nicht bas allgemeine von allen Chriften abzulegende Befenntnig, bas Befenntnig burch Werte und Sandlungen, die bem Glauben an Chriftus entsprechen. Diesem allgemeinen Bekenntnif folgt auch jenes besondere, wenn es Roth thut und bie Bernunft es erheischt. Es fonnen Ihn folde, die ihn mit tem Munde befennen, burch ihre Werke verleugnen. Nur biejenigen bekennen ihn mahrhaft, welche in seinem Bekenntnisse leben, in welchen auch er felbst bekennt, indem er sie in sich aufgenommen hat und sie ihn in sich aufgenommen haben. Deghalb tann er fich felbst nie verleugnen." Diese Meugerungen legen nicht allein tem Sandeln einen größeren Werth bei, als bie urfprüngliche Richtung ber Onostifer zuzulaffen ichien, sondern verrathen auch eine Reigung mit bem Glauben fich zu befreunden. Und so finden wir in biefer späteren Entwickelung ber valentinianischen Schule burch Berakleon eine Borbereitung beffen, mas von ben Kirchenvätern alsbalb in Betreff ber allegorischen Schriftauslegung wie ber praktischen Richtung weiter ausge= bildet werben follte. Th. Preffel.

Seraflius, Raifer bes oftromifden Reichs von 610 - 641, mar ber Cohn bes Statthalters Beraflius in Ufrifa, erhob fich gegen Photas, ben er hinrichten lief, und ward bann als Raifer anerkannt. Er fand tas Reich in größter Schwäche und Unordnung; von ber einen Seite verheerten die Avaren bas Land bis vor bie Thore Ronstantinopels, und belagerten sogar 618 tiefe Stadt, andererseits hatten bie Berfer unter ihrem König Chosroes bie afiatischen Reichsländer überschwemmt und sogar Aegypten erobert. And Jerufalem mar im Jahre 614 in bie Sande ber Berfer gefallen, viele Chriften getöbtet, als Stlaven fortgeschleppt, ober ber nestorianischen Kirche sich anzufcliegen genöthigt, Kirchen und Rlöfter gerftort. Beraklius gog, nachbem er bie Avaren burch Gelbgeschenke befriedigt hatte, selbst gegen bie Berfer zu Felbe, besiegte nach 9jährigem Kampf ben Rönig Chosroes und zwang beffen Sohn und Nachfolger Sirces im Jahre 628 zu einem Frieden, in welchem Alles, mas bie Berfer erobert hatten, and bas Holz vom Rrenze Chrifti, welches aus Jerusalem entführt worden mar, zurudgegeben werten mußte. Das noch vorhandene ausführliche Schreiben, bas Beraklius über biefe Angelegenheit nach ber Sauptstadt schickte, murbe ben 15. Mai unter lautem Bubel in ber Sophienkirche verlefen. Nicht lange barauf zog ber Raifer auf einem mit Elephanten bespannten Triumphwagen in feine Refibeng ein, und trug bas Rreug, nachbem er allen Schmud abgelegt hatte, mit entblöften Fugen auf ben Calvarienberg. Diefes Creignift wird feit 631 burch ein eigenes Beft (festum exaltationis sanctae crucis am 14. Septbr.) gefeiert. Nach einer, übrigens verbächtigen Nachricht arabifder Schrift= steller, bes Euthchius und Elmacin (cf. Hottinger, hist. eccl. N. J. P. I. p. 222) foll Beraklius nach Wiedereroberung Jerufalems alle Juden aus Rache haben niederhauen laffen, obgleich er ihnen furz zuvor Schutz und Schonung eidlich versprochen habe. Bu biefer treulosen Sandlung seh er vom Patriarchen und Rlerus Jerusalems bestimmt worben, welche die Schuld auf sich genommen und die Sünde bes Eidbruche burch ein jährliches Faften, feither bas Faften bes Beratlius genannt, abzubugen verfprochen hatten. übrige Regierungszeit bes Geraklius ward ihm burch Ginmengung in kirchliche Lehr= ftreitigkeiten getrübt. In Sprien, Defopotamien, Armenien und Negppten hatten bie

monotheletiiden Lebriate viele Unbanger fich erworben, und einen großen Theil ber Ginwobner Diefer Provingen ber fatholischen Rirche abwendig gemacht. Beraflins hatte nicht bloß ein religioses, sondern auch ein politisches Interesse, burch bie Wiebervereinis gung ter betententen monophysitischen Partei mit ber berischenten Rirde tes griechischen Neiche bie Macht beffelben noch mehr zu erhöhen. Die Unterredungen mit monophpsis tijden Bijdofen, mit benen er auf feinen Feldzügen gegen bie Perfer im Jahre 622 und ben felgenten Sabren gufammentraf, erregten in ihm ben Bebaufen, bag bie Kormel von Einer gottlich = menfchlichen Wirtens = und Willensweife Chrifti bagn bienen fonne, ten Wegenfat gwifden ter monophyfitifden Partei und ter bie Befchluffe bes chalcetes nifden Concile festbaltenten fatholischen Riede, wenn nicht auszugleichen, bed zu verbeden, und fur Die firchliche Ginbeit unschählich zu maden. Demgemäß erließ ber Raifer im Jahre 622 mit Buftimmung bes Ergbischofs Gergins von Konftantinopel ein Unsfdreiben an alle Bijdieje, worin ber Webrand bes Ansbruds jun egir h eregyeia tov yorzov gur Wiedervereinigung ber Monophysiten empfohlen mard. Es ichien ein gludlider Gebante, auf tiefen Reft ber Hebereinstimmung mit benen, welche zwei Raturen beharrlich vermarfen, ten Frieden gründen zu wollen. In ter That ließen fich augenblidlich viele Getrennte baburch gur Rüdtehr in bie fatholische Rirche bewegen, und felbst ber Babst Honorius in feiner Ep. ad Sergium neigte fich zu biefer zweidentigen Formel bin, in welcher nicht einmal erflart mar, ob bie jum eregrem eine göttliche, orer eine gettliche und menschliche zugleich, orer vielleicht eine Mischung aus beibem feb. Mur ter Mond Cophronins, fpater Patriard von Bernfalem, erhob fich mit icharfer Opposition gegen ten Ginigungeversuch. Da hiedurch ber Streit fortbauerte, bielt es Beratlins für nöthig, gur Beilegung beffelben ein gewöhnliches Mittel, welches bas Uebel nur arger machte, anzuwenten. Er erließ im Jahre 638 ein bogmatifches Ebift unter bem Mamen ber exteric the misene, ohne Zweifel bas Wert bes Gergins, bas fich ju gunftig für bie lehre von ber Ginen Billene- und Birfungeweise anssprach, ale baß es bie Wegner zu bernhigen vermocht batte. Zwar fonnte Gergins zu Ronftantinopel leicht eine Gerodog erd guovoa gu Stante bringen, welche bas neue Religionsebift gut bief, und auch bei ber Mehrheit ter übrigen Bifchofe Afiens mar es nicht fcmer burchgubringen; aber nicht fo machtig mar ber Urm bes Raifere in ben Provingen bes nordliden Afrita und Staliens, wo ein felbständigerer hierardischer Beift bem Ginflug ber Befrogmatif entgegenstant (f. b. Urt. Monotheleten). Dem Raifer marb burch biefe Streitigkeiten ber Reft feines Lebens verbittert, ein Theil bes Rlerus, ber anch feine Che mit feiner Richte anftogig fant, ihm abgeneigt, und ber Schlug feiner Regierung verbunkelte burd bie Ginfalle ber Araber, welche Sprien, Balaftina und endlich auch Megypten eroberten, feinen früher erworbenen Ruhm. Er ftarb ben 11. Februar 641 an ter Baffersucht in einem Alter von 66 Jahren. Geine Nachtommen befagen ben Thren bis gum Jabr 711.

Berard, feit 855 Ergbischef von Tours, ein in seiner Zeit burch Gifer und Belebrfamfeit hervorragenter Bifchof, bei Babst Ritolaus 1. und Raifer Rarl bem Rablen mit Commiffionen bechrter einflufreicher Mann, ber in ten vielen Synoten, benen er anwohnte und vorfaß, mit ben wichtigften Beidäften betraut murbe. Er verfaßte Bafteralanweifungen (capitala episcopalia, capitalaria), tie er 858 auf einer Synobe rublicirte. In tenfelben verortnete er, allen Glänbigen follten von ten Prieftern bie Lehren von ter Menschwerdung tes Cohnes Gottes, von seinem Leiten, feiner Auferstehung, Simmelfahrt, ber Ausgiegung bes beil. Beiftes und ber Gunbenvergebung, welche turch tenfelben Weift und turch tie Taufe im Schooke ter Rirche erlangt werbe, vorgetragen, und fie follten bor ben Gunten, befontere ten groben Gunten, gewarnt Chenfo forberte er, bag und in tem, mas tie Engenben feben, unterrichtet werten. feine Curatgeistlichen an ten Orten ihrer Refiten; Schulen errichteten und bag fie corrett geschriebene Buder hatten. Berard ftarb 870 ober 871. Bgl. Grand Diction-Th. Preffel. naire hist, du Moreri, ed. M. Drouet. t. V.

Serbergen bei ben alten Sebräern wie bei uns gab es gar nicht, b. h. folde Saufer und Ginrichtungen, teren Befitzer bie Beherbergung Fremder als Erwerb treibt. In ben patriarchalischen Zeiten scheint irgend eine Ginrichtung zur Bequemlichkeit ber Reisenben gar nicht bestanden gn haben. Man übernachtete ba, wo man von ber Nacht ober bem Bedürfnig ber Rube überfallen murte, 1 Dof. 28, 11. Doch hatte fich ichen bamals um fo mehr bie Sitte gebilbet, fich ber Fremden anzunehmen, fie zu beherbergen, 1 Def. 18, 3; 19, 2., und für bie Sicherheit ber Bafte um jeben Breis zu forgen, 1 Mof. 19, 7. Die Ausiibung ter Gaftfreuntschaft gegen Fremte galt ichon bamals als unabweisbare Pflicht eines tüchtigen und rechtschaffenen Mannes, Sieb 31, 32. Bei biefer allgemein geubten Gaftfreiheit (f. b. Art.) und ben einfachen Lebensverhaltniffen waren eigentlich für bie Aufnahme ber Fremten eingerichtete Berbergen kein Bedurfniß; man fehrte überall in Privathäusern, Jos. 2, 1. Nicht. 19, 3 ff. 2 Rön. 4, 8. Tob. 5, 9. Luf. 10, 38., felbst bei Samaritern, Luf. 9, 52., ein. Daber wird man unter ber Herberge (zatudopa) Luk. 2, 7. chenfo wie Mark. 14, 14. Luk. 22, 11. bas Baus eines Gaftfreundes zu verfteben haben, wie wir bas auch an bem Zeitwort (καταλύειν) Luk. 9, 12; 19, 7. vgl. 5. ersehen. Joseph und Maria mußten besmegen ben Stall bes Gastfreundes zu ihrer Wohning machen, weil bei bem Getränge früher angekommener Bafte für fie fonft fein Raum in ber Berberge gu finden mar.

So war es an bewohnten Orten. Dagegen machte fich gewiß auf ten großen Beerftragen burch Buften und unbewohnte Orte fehr balo bas Bedurfnig eines Obrachs für bie Reifeguge geltent, und fo merten wir etwas von ben Ginrichtungen, welche von ben ältesten Zeiten ber im Morgenlande fich finden, auch schon im U. und M. Testamente vorauszusetzen haben. Man findet nämlich an den Landstragen, seltener in Städten und Dorfern, im Morgenlande Gebante, welche gur Berberge fur Reifente bestimmt Die fleinen, nur ans einem einzigen ober einigen Belaffen bestehent, heißen Menfil, مَنْزِل , die größeren aber, zuweilen mit Pracht und Bequemlichkeit eingerichtet, immer im Biered erbaut, in ber Mitte mit einem großen Sof verfeben und einem Wafferbehälter, heißen Chan, فكاروان سواى oter Rarawanferei, كاروان سواى Sie find jetzt meift von frommen Muhammedanern gestiftet und gemahren ben Reisenden unentgelblich Dbbach (3ahn, Arch. 2, 21 f.). Bisweilen findet man and einen Mann in ihnen, ber einige Reisebedurfnisse gegen Bezahlung ober Geschenk verabreicht. Doch find noch jetzt wie in ber ältesten Zeit, 1 Moj. 42, 25-27., die Reisenden mit Lebens= mitteln und Futter fur bie Laftthiere felbft verfeben. Un eine folche Ginrichtung konnte fchon ber Ausbruck Herberge (מְלוֹן) 1 Mof. 42, 27; 43, 21. 2 Mof. 4, 24. erinnern, weil überall in tiefen Stellen ber Artitel babei fteht. An eine folche Ginrichtung hat man auch Jer. 9, 1. zu benfen, wo von einer Berberge für Wanderzüge (Karamanen) bie Rebe ift, und zwar in ber Bufte, wo wegen Mangels an bewohnten Orten an nichts Underes gedacht werden fann. Ohne Zweifel ist auch Jer. 41, 17. Die Berberge Kimhame, bes Schnes Barfillais, von einer großen Karawanserei (הַרוֹח, im Unterfchied von מלון 3u beuten, welche auf biefer Beerstrage nach Megupten gur Bequemlich feit ber Reisenden von Diesem Sprögling eines ebeln Mannes freigebig errichtet marb. Un ein foldes Gebäute, fen es einem Menfil ober Chan ahnlich, erinnert und anch bie Lut. 10, 34. genannte Herberge  $(\pi \alpha \nu \delta o \gamma \epsilon \tilde{i} o \nu)$ , in welcher sogar ein Wirth  $(\pi \alpha \nu \delta o \gamma \epsilon \hat{\nu} c)$ fich findet, eine Einrichtung, bie in ber Bufte von Bericho nach Berufalem fur bie vielen bort burchreifenden Berfonen und Sanbelsfaramanen bestimmt und nöthig mar. Un Gafthofe aber in unferem Sinne haben wir überall in ber Schrift und auch in biefer Stelle nicht zu benfen. Gie maren bem gangen Alterthume fremb. Erft in ben neueren Zeiten ift bie alte Einrichtung in vielbereisten Wegenden bes Morgenlandes vervollkommnet und ber unserer Gafthöfe genähert worden (Robinson 2, 335, 603, Baihinger. 713).

Serberger, Balerins, eines Rurichnermeifters und bentichen Boeten ober gefreieten Gechtere Cohn, mart geboren gu Fraustabt in Groß-Polen am 21. April 1562. Dafelbst hat er auch gelebt und gewirft, feit 1584 als Schullebrer, feit 1590 ale Diafonus. feit 1598 als Pastor an der evangelischen Kirche. Daselbst ist er auch gestorben am 18. Mai 1627, an bemfelben Monatstage, an welchem, 72 Jahre verher, nämlich im 3. 1555, im Jahre bes Augsburger Religions-Ariebens, Die Reformation in Kranstadt burd ben gemeinsamen Genug bes b. Abendmahls seiten ber gesammten Gemeinde feierlich eingeführt worben mar. Berberger gehört unter biejenigen Prebiger, bie nicht verstummen, wenn fie fterben: er pretigt bis gur Stunde nicht allein in Franftabt, mo noch viele von ihm gestifteten Ginrichtungen (tie Raftlein Lagari und bie Brobiduller) fortleben, fontein burch feine Schriften in gang Deutschland. Er ift nicht ohne Grund "ber fleine Buther," und nicht minter "ein Bater Abraham a Santa Clara im evangelischen Sinne" genannt worten, wohl zu merfen, im evangelischen Ginne, "tenn fein Wit berrichet nie. jondern bient in Demuth." Er predigt niemals über feinen Text hinweg, fondern fucht hineingnbringen. "Dftmale," fo fagt er felbst, "hat ber Text von Auffen ein geringes Unsehen, aber, wenn man ftille fteht, nachfinnet, und bie Worte gegen bas Neue Teftament halt, fo fpringen barans fo icone Bedanten, bag bie Frente im Bergen nicht ausgusprechen ift." - In seine Lebenszeit fallen bie in unseren Tagen vielfältig wieber in Erinnerung gebrachten Polnischen Unionsversuche burch ben Gendomirschen Confensus (1570) und bie Thorner Spnotal-Beichluffe (1595): Berberger hielt übrigene feinerfeits fest an ber lutherischen Lirdenlebre; aber er mar barum feinem Borganger im Baftorgte. Leonhard Krentheim, welcher ber Sinneigung gum Calvinismus beschuldigt murbe, nicht weniger mit inniger Bruterliebe gugethan gewesen. Bu feiner Zeit gefchab es auch, bag tie evangelische Gemeinte zu Franstadt auf landesberrlichen Befehl die Pfarrfirche der Stadt räumen wußte: Diese war ihr bei Einführung ber Reformation in Ermangelung aller fathelischen Einwohner zugefallen und seit einem halben Bahrhundert in ihrem Besit gewesen. Später hatten fich aber wieder einige wenige Ratholiten in ber Stadt niedergelaffen, biefe retlamirten bie Rirche als ihr Gigenthum, biefen mußte fie ausgeantwortet Den Evangelischen blieb nichts nibrig, als mit Anftrengung aller ihrer Rrafte ein flein Rirchlein gu erbanen, welches am 25. December 1603 gum Weihnachtefefte eingeweiht, und von Berberger Rripplein Chrifti genaunt murbe, benn wie bas Chriftlindlein felbst am erften Weihnachtofeste vor 1603 Jahren in ber Frembe zu Bethlebem, Die boch sein Eigenthum mar, feine andere Wiege als bie Rrippe im Stalle gefunden hatte, fo follte nun auch feine Gemeinde gu Frauftabt, aus ber Stadtfirche vertrieben, in einem geringen Saufe ihr Unterfommen finden.

Bon ben zahlreichen Schriften Balerins Herbergers, wozn er bei aller feiner raftlofen Bafteralthätigfeit Beit gefunden, nennen mir 1) bie evangelifde Bergpoftille, noch jüngst in Geran 1840 von Taufcher, in Berlin 1853 von C. R. Badmann neu herausgegeben, 2) Die epistelische Bergpostille, gulett in Berlin 1852 nen aufgelegt, 3) Weiftreiche Stoppelpostille aller und jeder evangelischer Texte, Die an ben heiligen Gonn- und Gesttagen nicht vortommen, ein Posthumum, 4) Magnalia Dei. De Jesu scripturae nucleo et medulla, t. i. bie großen Thaten Gottes, von Befn, ber gangen Schrift Stern und Rern. Gie enthalten Betrachtungen über bie Bucher Mofes, Jofua, Richter und Ruth. Davon ift jest (1854) in Balle ber erfte Theil wieber neu berausgefommen. 5) Baffion bzeiger: in letter Auflage von Letterhofe herausgegeben (Salle, 1854), 6) Beiftliche Trauerbinden, fieben Theile, lauter Leichenpredigten. Davon find 32 Leichenpredigten von Lebberhofe neu herausgegeben (Balle, 1854). 7) Erflärung bee Jesus Sirad in 95 Predigten. 8) Pfalterparadies zur Erflarung ber Pfalmen, womit er aber nur bis gu Pfalm 23. "Der Berr ift mein Birt," und grar bis gu B. 3. gefommen ift. "Er erquidet meine Seele: er führet mich auf rechter Strafe um feines Ramens willen." Es ift erbaulich gu lefen, wie ber alte Mann im Bertrauen auf Die hirtentreue bes Berrn mit B. 3. schließt, und wie nun

747

fein Cohn Zacharias, fein nächster Umtsgenoffe als Diakonus, und nach feinem Tobe fein Amtsnachfolger im Paftorate, bas Wert bes Batere fortfett von ben Borten an: "Und ob ich foon manberte im finftern Thale ic." bis zu Bf. 28. "Wenn ich gu Dir rufe, Berr, mein Bort, fo fcmeige mir nicht." - Balerine Berberger pflegte Abende und Morgens einen Pfalm zu beten: fo hatte er bereits im Jahre 1598 am Tage aller Beiligen ausbrücklich gelobt. "Der Pfalter," fo fagte er, "ift mir bas liebste Buch in meiner Liberei, mein erforner "Kompan ober Gefährte, mein Babemecum und stetes Sandbuch zu Saufe und auf ber Strafe. Rein Tag gehet meg, ba ich nicht etwas barin lefe: foust wurde ich mit Titus Bespafianus fagen muffen: Diefen Tag habe ich verloren." - Und zu allen biefen Schriften fommt nun noch 9) fein einziges geiftliches Lied: "Balet will ich bir geben, bu arge, falfche Welt 20.," welches er im 3. 1613, während die Beft in Franftabt muthete, in einer gefegneten Stunde, nach seinem Sym= bolum: Munde maligne, vale. verfaßt, und - burch bie Anfangsbuchstaben ber Strophen feinen Taufnamen zum Andenken an ben Tob eingewebt hat. Die Melobie bagu ift von dem damaligen Kantor am Kripplein Chrifti, Melchior Teschner, nachmaligem Pfarrer in Ober-Prietschen.

Das Andenken Balerius Herbergers ift auch durch viele Biographieen über ihn unter und erhalten worben. Den Anfang bagu hat einer feiner Amtonachfolger gemacht, und eben fo hat auch bis jett ben Schluß bagu ber gegenwärtige Amtenachfolger gemacht. Boran ging Samuel Friedrich Lauterbach: Vita, Fama & Fata Valerii Herbergeri. 1708. Eben biefer Franftatter Pfarrer Lanterbach ift auch Berfaffer eines Frau-1711. ftabtifden Zions, und — Stifter tes bafigen Baifenhaufes. Den Schluß ter Bicgraphieen macht jetzt: "Der neue Bion, ober bie Geschichte ber evangelisch elutherischen Gemeinde am Aripplein Chrifti gu Fraustadt. Berausgegeben gu ter breihundert= jährigen Reformation 8-Jubelfeier Diefer Gemeinde am 18. Mai 1855 von Johann Friedrich Specht, Baft. prim. am Kripplein Chrifti. Frauftatt, 1855." — Unfferdem nennen wir von biographischen Abriffen 1) aus bem 3. 1830. Die evangelische Rirchen-Beitung Mro. 62. 63. 64. 74., 2) aus bem 3. 1840 Taufcher's Biographie, als Unhang zu ber evangelischen Bergpostille, 3) ans bem 3. 1852 Roch, Geschichte bes Rirdenliedes I. 1852 S. 185 flg. Dagu fommt noch C. Fr. Lebberhofe: Leben Balerius Berbergers in ber Sonntagsbibliothet Bo. IV. Beft 5. 6. Bielefelb, 1851. - Darans ift auch zu ersehen, baf Balerius Berbergers Geschlecht mit feinem Entel, bem Gobne Racharias Berbergers, welcher auch Balerius hieß, erloschen ift: ber Entel ftarb im 24. Jahre seines Lebens am 8. November 1641 in Rönigsberg: er hat vor feinem Ableben noch burch Teftament ein Stipenbium von 1000 Speciesthalern für unvermögende jum Studiren tuchtige Fraustädter, welche ber reinen, unveränderten Confession zugethan find, geftiftet: bas Stipendium besteht noch. — Es gehört übrigens recht zu bem Bilbe bes Franftatter Predigers, wenn wir jest mit bem Reimworte schliegen, welches er nach feiner Gewohnheit ber Predigt vorgesett hat, die er zum Andenken an seinen längst verftorbenen Bater († 1571 8. Febr.) seinen "Trauerbinden" eingebunden: es bezieht fich auf feinen Ramen: "Mein Berghaus und mein Bergberg Ift Gottes liebste Berberg. -But Berggebau ift bas tlugfte Gebau, Drin herbergt Gott g'wig ohne Scheu." Gofchel.

Serbert, f. Deismus.

Serber (Joh. Gottfr.). Nicht leicht begegnet uns in ber Geschickte ber theolosgischen Wissenschaft ein Name, ber so allseitig in die verschiedenen Gebiete berselben einsgegriffen, als Herders Name. Herder war eine universelle, eine enchklopädische Natur. Philosophie, Geschichte, Sprache, Literatur, Religion und Theologie umfaßte sein weiter Geift mit lebensfrischer, jugendkräftiger Innigkeit und Genialität, deren persönliches Gepräge wir unschwer in allen seinen Schriften wieder erkennen. Mit dem Streben nach Allseitigkeit, das wohl der Gründlichkeit der Untersuchung in einzelnen Zweigen Eintrag thun mochte, verband er gleichwohl ein Dringen in die Tiefe, in den Kern der Dinge, das ihn von den oberstächlichen Vielwissern auf das Bestimmteste unterscheidete.

Meben einer bisweilen fdroff absprechenten Recheit bes Urtheils fintet fich in ihm wieber eine jungfräuliche Bartheit und Weichheit ber Seele, Die ihn nicht nur vor allen Robbeiten ber Polentik bewahrte, sonbern felbst ba ibm bie Beifter gemenben mußte, mo er für seine Behauptungen ben ftrengen Beweis ichnitrig blieb. Freisinnig und weit in feinen Unfichten, leiftete er ben bestructiven Tenbengen bes Bahrhunderts ben muthigften Wiberftant und schützte bas Unsehen ber Bibel ebensowohl gegen ben Frevel bes Unglaubens, als er eine freie miffenschaftliche Behandlung berfelben gegen bie Beiftlofigfeit bes Schulperantismus und bie Macht vererbter Bornrtheile ficher zu ftellen fuchte. schiedenen Perioden seines Lebens und je nachdem er einem Wegner fich gegenüber gestellt fab, ericheint er bas einemal als ber Bertreter ber biblifchen Orthodoxie und bes firchlichen Confervatismus, bas anderemal als ber Wortführer ber Aufflärung, ber Sumanität und bes Fortschrittes. Mit Recht ift er baber als wber prophetische Borläufer ber neuern Theologie" bezeichnet worden, ber Theologie nämlich, die ihren Standpunkt über bem abstracten Wegensat bes f.g. Rationalismus und Supranaturalismus zu nehmen und ibn nicht nur äußerlich zu vermitteln, sondern innerlich zu überwinden fucht. Wie man auch immer über Berter und feine Theologie urtheilen moge, fo viel bleibt gewift, baf Berter ein wichtiges, nicht leicht zu überspringendes Blied in ber Entwicklung ber neuern Theologie biltet, baber bas Studinm feiner Werke noch immer ben Jüngern ber Wiffenschaft

als ein auregendes, erfrifdentes und belebendes empfohlen merben muß. 3. G. Berber, ber Gohn eines armen Cantors und Marchenschullehrers, murbe ten 25. Ang. 1744 gu Mohrungen in Oftprengen geboren. Der Bater mar ftreng und gemiffenhaft, Die Mutter gart und fein fühlent. Beibe hielten auf driftliche Bucht und Gitte, und fo wurde and Berdere Beift und Gemuth frühzeitig mit biblifchem Stoffe gefättigt und befruchtet. Unter bem etwas finftern, aber madern Trefcho (bem Berf. einer ramals viel gebrauchten "Sterbebibel"), bei bem er bie Dienste eines Famulus verfah, lernte er ichen Manches, bas ihm fpater gu Statten fam. Der Berfuch feiner Eltern, ihn Chi= rungie ftubiren zu laffen (weghalb man ihn einem Regimentechirungus in Königeberg in tie Lehre gab), zeigte fich balt als ein verfehlter; Berber fiel bei ber erften Operation in Dhumacht. Er mandte fich nun bem Studium ber Theologie gu, und zwar in Konigeberg, wo Rant und Samann, jeber nad feiner Beife, ben Beift bee Bunglings angogen. In ber eigentlichen Theologie mar Lilienthal (ber befannte Apologet) \*) fein vorzüglichster Lehrer. Die angere Lage Herbers verbefferte fich baburch, bag ihm eine Bumnafiallehrerftelle am Friedrichscollegium übertragen murbe. Sier erfuhr er an fich rie Wahrheit tes Wortes: docendo discimus. Sein Beift entfaltete fich rafc und bie anfängliche Blodigfeit feines Wefens wich bem jugenblichen Gelbstwertrauen. 3m Berbft 1761, erft zwanzig Jahre alt, mart er Collaborator an ber Domfchule gu Riga, und bald barauf (1767) Radmittagsprediger in einer Rirche ber Borftadt. Schon bier begründete er feinen Ruf als Prediger (Die Rirche follte feinetwegen erweitert werden) und als Schriftfteller, wogn ihm fein Grennt, ber Buchhandler Sartfnoch, als Berleger behülflich war. Die "Fragmente über bie bentiche Literatur" und bie "fritischen Bälber", in benen Berber gleich mit icharfen Urtheilen niber literarifde Großen feiner Beit bervortrat, erwedten ibm auch manche Berbrieflichfeiten. Um biefer les gu werben, entichloft er fich zu einer Reife in's Anstant. Er nahm feinen Abschied und ging uach Baris. Dort erhielt er ben Untrag, ben Pringen von Solftein-Entin auf einer größern Reife nad Frankreich und Italien zu begleiten. Gin Augenübel hielt ihn in Strafburg gurud, wo er fich einer schmerzhaften und bennoch erfolglosen Operation unterwarf. Bier lernte er Bothe und Jung-Stilling fennen. Bier erhielt er auch einen Ruf als Sofprediger, Confisterialrath und Superintendent nach Budeburg, der Residenz des Grasen von Schaumburg-Lippe. 3m Jahr 1771 trat er bie Stelle an; er gewann einen bedeutenben geiftigen Einfluß auf Die Grafin Maria, beren driftlichereligiofe Bilbung er burch einen Brief-

<sup>\*)</sup> Berf. bes Wertes: "Die gute Sache ber Offenbarung." 1750-82.

wechsel mit ihr zu leiten suchte. Sie nannte ihn nur ihren "Lehrer" und ehrte ihn als solchen. Zugleich begründete er hier seinen Ruf als theologischer Schriftsteller, so daß der gelehrte Henne sich bemühte, ihn als Prosessor der Theologie nach Göttingen zu ziehen. Die Sache zerschlug sich indessen, indem Gerder sich nicht leicht dazu verstehen konnte, einem Colloquium sich zu unterwersen, das man von ihm sorderte. Sen zu rechter Zeit kam für ihn, der sich unterdessen auch verheirathet hatte, der Ruf nach Wei mar\*), wo ihm die Stelle eines Hospredigers, Generalsuperintendenten und Oberconsistorialraths durch Göthe's Verwendung übertragen wurde. Die Bedeutung des Weimarischen Hoses unter Amalia's und Karl Augusts Regierung in der Geschichte der deutschen Literatur ist bekannt genug. Herder bildete von da eines der Glanzgestirne an diesem "deutschen Athen" und bessen Umgebung neben Wieland, Schiller, Göthe, Jean Paul, Knebel u. a. Im Jahr 1793 wurde er Vicepräsident und 1801 Präsident des Oberconsistoriums, welche letztere Stelle bisher von keinem Bürgerlichen war bekleidet worden; noch kurz vor seinem Tode wurde er von dem Kursürsten von Bayern in den Avelstand erhoben. Er stard den 18. Dec. 1803. So weit die äußern Umrisse sielbewegten Lebens.

Unfere Aufgabe ift, Berber als Theologen gn farakterifiren. Schon um biefer Aufgabe zu genügen, mußte ein Bud gefchrieben werben. Bir befdyranten uns auf Folgendes: Berbers Bebentung auf bem theologischen Gebiete ift, wie ichon angebeutet, weniger in ber Förderung einzelner Zweige theologischer Gelehrsamkeit, als in bem Geist ju suchen, ben er ben verschiedenen Disciplinen ber Theologie und bem Bangen ber Wiffenschaft einhauchte. Seine Wirksamkeit war, wie fie richtig ift bezeichnet worden, mehr eine anregende, als eine instematisch aufbauende und zu irgend einem Abschluß führende: weßhalb man fid auch über ungelöste Rathfel, ja über theilmeife Widersprüche nicht munbern barf, die bei ihm anzutreffen find. Allervorderft ift schon die Stellung, welche er dem Geiftlichen und dem Theologen in der menschlichen Gesellschaft anweist, eine bedeutfame. Im biretten Wiberfpruch mit ber Zeitströmung, welche in bem Prediger hochstens einen nütglichen Staatsbebienten feben wollte (eine Auffaffung, ber felbft ber ebel gefinnte Spalding einen Ausbrud verlieh), \*\*) faßte Berber ben Beiftlichen vom höchsten idealen Standpunkte auf, indem er ihn in den "Prieftern" und "Propheten" bes alten Bundes fein Borbild erbliden ließ (vgl. die Provinzialblätter an Prediger. 1774.) \*\*\*). Und fo fuchte er benn auch in den Schriften, welche bie Jünglinge in bas Studium ber Theologie einzuführen bestimmt maren, wie namentlich in ben "Briefen über bas Studium ber Theologie" (1780. 2. Aufl. 1785) und andern kleinern Schriften +) ben Sinn über bas Gemeine und Alltägliche zu erheben und ein Theologengeschlecht heranzuziehen, bas Die von ihm fo boch gepriefene "humanität" mit bem Ernfte driftlicher Befinnung harmonisch zu verbinden mußte. Bor allen Dingen wollte er bas Bibelftubium badurch fruchtbar maden, bag er es von ben Feffeln bes theologischen Dogmatismus zu befreien und in ben Dienft einer alles "Menschliche" mit Begeisterung umfassenden Biffenschaft ju ftellen bemüht war. Bielfache Binte hiezu finden fich in ben angeführten Briefen. Borguglich hat er bie afthetisch-menschliche Seite ber Bibel, Die ihm burchaus keinen Begenfat zu ihrer göttlichen Autorität bildete, fondern vielmehr diefer zur Folie bienen

<sup>\*)</sup> Das Nähere über diese Berusung bei Peucer, im herder-Album S. 49 ff. Dort findet fich anch seine in Beimar gehaltene Antritterede. S. 67 ff.

<sup>\*\*)</sup> leber die Rugbarfeit des Predigtamtes. 1772.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgedruckt in den Werken gur Rel. u. Theol. Bd. 10.

<sup>†)</sup> Entwurf einer Anwendung dreier afademischer Lehrjahre — Briefe an Theophron — Gutachten über die Vorbereitung junger Theologen zur Afademie — (mit den oben-angeführten Provinzialblättern n. a. zusammengedruckt im 10. Band der sämmtlichen Werke unter der Nebersschrift: Vom Studium der Theologie und dem driftlichen Predigtamt. — Die Briefe über das Studium der Theologie sünden sich im 9. und der Schluß in eben diesem 10. Bande.

follte, in tem Wert vom Geist ber ebräischen Poesie (1782) hervorgehoben\*). Den Sinn für tie tichterischen Schönheiten ter Bibel, tie ihm nicht als müßiger Schmud, als elegante Buthat, sondern vielmehr als im innersten Wesen der alttestamentlichen Offen-barung gegründet erschienen, unablösbar von der richtig gesasten Inspiration des Inhaltes, hat er zuerst gründlich geweckt; benn wenn auch Andere vor ihm, wie der Engländer Lowth, von einer Poesie der Hebräck gehandelt haben, so hat er boch erst in die verborgenen Tiefen derselben mit geistesverwandtem Blide hineingeschant und recht eigentzlich ihren "Geist" herausbeschworen.

Durch bie poetische Auffaffung ber alttestamentlichen Weschichten und bes auf biefe Befchichte gegründeten Kreifes von religiöfen Borftellungen hat er bie Bibel ben Difehandlungen folder Eregeten entzogen, Die, wie Michaelis u. A., in ihr einen profaifchen Lehrcotex erblidten, ten sie, wenn auch mit Gelehrsamkeit, boch ohne Beift und Beidmad, bem fteifen Schematismus ihrer Schule anzupaffen fuchten. Gine eigentliche Revolution auf bem Bebiete ber altteftamentlichen Exegefe batte ichen früher feine im Jahr 1774 erschienene "alteste Urfinde tes Menschengeschlechts, eine nach Jahrhunderten enthüllte heilige Schrift" \*\* ) hervorgernfen, ein Werf, in welchem er bie Schopfungenrtunte (Ben. 1.) nach gang andern, ale ten bieber herrschenben Besichtspunkten gn beuten unternahm. Gine Seereije von Riga nach Rantes (1769), wo er öftere bie Tagwerbung auf tem Meere beobachten tonnte, führte ihn auf ben Bedanten, bag bem Schöpfungeberichte, nach welchem erft bas Licht erfcheint und sonach Gins um bas Anbere in ben Gesichtsfreis tritt, eine abnliche Bahrnehmung jum Grunde liege, und bag man bie gange Boefie und fo auch bie eigentliche religiöfe Bahrheit biefes Berichtes zerftere, wenn man aus bemfelben eine gelehrte physitalisch = foomologische Abhandlung maden wolle, was fie burdaus nicht fen. Aller "phyfifche und metaphyfifche Rram, ben man tiefem mertwürtigen Unftude angestrichen" erschien ihm als "Schande ber mensch= lichen Bernunft und Gunte gegen tie einfältige, unverwirrte Offenbarung Gottes." Er faßte baffelbe als eine finnreiche Hieroglyphe.

Bei all tem Hypothetischen, bas im Einzelnen ber Herber'schen Exegese sowohl hier als anderwärts mag gefunden werden, bleibt ihm bas unbestreitbare Berdienst \*\*\*), eine Bahn eingeschlagen zu haben, auf ber ihm neuere Forscher gesolgt sind und die man erst jeut wieder, aber sicherlich zum Nachtheil ber Wissenschaft wie der Neligion verlassen zu wollen scheint. So hat er anch bas hohe Lied, das die Einen zu allegorischen Deuteleien misbranchten, während tie Andern sich seiner Stellung in der Bibel schämen zu müssen glaubten, als den Ausbruck zartester Liedesdichtung gesast in seinen "Liedern ber Lieden 1778†). Auch die neutestamentliche Exegese sucht er aus dem Geiste des Trients heraus zu beleben und zu vertiesen, wie dies in seinen "Erläuterungen zum R. I. aus einer neu eröffneten morgenländischen Duelle (des Zend Avesta) 1775 geschah, worin er einen erweisbaren Einsluß des Parsistnus auf die hebräische und beziehungsweise christliche Densweise behaupten zu müssen glaubte. ††) Im Besondern hat er die Briese Zacobi und Juda n. d. I. "Briesse zweier Brüder Zesu in unssern Kanon (1775)†††) und die Tisenbarung Johannis in dem geistreichen Buche: Manar An, das Buch von der Zulunst des Herrn, des Neuen Testamentes

<sup>\*,</sup> Werfe gur Ret. u. Theol. 1. u. 3. Bt. - Das Buch erichien erft in Deffau 1782-83 und bann in einer neuen Anftage von Buft i. Leg. 1825.

<sup>\*\*)</sup> Berke jur Rel. u. Theol. Bo. 5. u. 6., wo bie Borrede bes Geransgebers (3. G. Muller) über Entuebung und Gefchichte bes Buches zu vergleichen.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die Verdienfte herders find und bielben unschählbar, wie weit auch sein Standpunft in ter fritischen Bebandlung bes Einzelnen überflügelt ift." Beifie, phil. Dogmatif. S. 133.

<sup>+)</sup> Berfe gur Rel. n. Theol. Bt. 7.

<sup>1+)</sup> Berte gur Rel. n. Theol. Bb. S.

<sup>†††)</sup> Cbenta.

Siegel (Riga 1779)\*), bearbeitet. In bem erftern Werke erklarte er fich fur bie leibliche Bruderschaft ber beiben Jünger mit bem Seren, und in bem lettern gab er seine Meinung babin ab, baß bie Beiffagungen ber Apotalppfe mit ber Berftorung Berufalems erfüllt feben. Ueberbies hat Berber einzelnen Bunkten ber neutestamentlichen Offenbarungsgeschichte und ber biblifden Dogmatit feine Untersuchungen zugewendet. Go namentlich in ben "driftlichen Schriften" (von ber Babe ber Sprachen am erften driftlichen Bfingitfeste; von ber Auferstehung, als Glaube, Geschichte und Lehre; vom Erlöser ber Menschen nach ben brei Evangelien; von Gottes Cohn, ber Welt Beiland; vom Beifte bes Chriftenthums; von Religion, Lehrmeinungen und Gebräuchen u. f. w.) \*\*). Es läßt fich nicht lengnen, bag es bei Berber zu einer vollen und burchgebildeten Ginficht in bas eigenthumliche Wefen bes Chriftenthums nicht gefommen, bag er namentlich in feiner Christologie auf einem Standpunkte stehen geblieben ift, bei bem die heutige Theologie fich schwerlich wird befriedigt finden; fo burften auch feine von exegetischer Willfur nicht gang freigufprechenden Erklärungen bes Auferftehungs= und bes Pfingstwundere fich faum mehr eines unbedingten Beifalls erfreuen. Gleichwohl ift fein Streben, ben "Sohn Got= tes" als "Menschensohn" im ebelften und vollesten Sinn bes Wortes zu begreifen, ihn als bas vollendete Mufterbild ber humanität barguftellen, ein höchft bedeutsames, und bildet einen nothwendigen Durchgangspunkt aus der altorthodoxen, das Menschliche in Chrifto allzusehr zurudbrangenben Unschanungsweise in bie moberne, welche bie historischpfpchologische Aufgabe, wie Berber fie fich stellt, nicht mehr von fich abweisen tann. Dber hat nicht auch hier Herber ber neuern Theologie eine Bahn eröffnet, auf welcher Schleiermacher, Ullmann, Safe, Beige u. Al. ergangend und berichtigend fortgeschritten find?\*\*\*) - Eine gusammenhängende Glaubenslehre hat Berber nicht geschrieben und konnte fie nicht schreiben. Was Augusti unter bem Namen: Herbers Dogmatik (Jena 1805) herausgegeben hat, ift nur eine auf ben Faben ber bogmatischen loci gereibte Anthologie aus beffen Schriften. Und boch hat fich gewiß auch die fustematische Theologie, so gut als die exegetische und mittelbar auch die historische +) aus bem Berderichen Beifte erneuert und erfrischt. Schon mas ben Religionsbegriff an sich betrifft, fo hat Herber burch feine (wenn auch vielleicht allzu vage) Unterscheidung ber Religion von Lehrmeinungen und Gebränchen einen mächtigen Schritt gethan, ber neuern Theologie entgegen.

Sehen wir zulest noch auf die praktische Theologie, so finden sich in Herbers Schriften, namentlich in den zuvorgenannten encyklopädischen, viele trefsliche Winke zur Homiletik, Katechetik und Liturgik. Wie hat er nicht die Predigt aus der Schnürbrusk wilksürlicher Satungen befreit, im Katechismuswesen dadurch aufgeräumt, daß er den "schluddrigen" Katechismen der Neuzeit den von ihm bearbeiteten Luther'schen Katechismus entgegensetzte, und wie hat er vollends den Sinn für die alten Kernelieder der Kirche wieder geöffnet, obzseich er von der Thorheit weit entsernt war, alles Alte durchans unverändert zu lassen, nur weil es alt ist ift;). Auch für die Pastoraltheoslogie und das Kirchenregiment (selbst die Kirchenzucht) enthalten seine Gutachen, seine Hirtenbriefe (Programme zu den Bußtagen u. s. w.) viel Trefsliches, sowie auch seine "Schulreden (Sophron) von seiner tiesen pädagogischen Einsicht Zeugniß ablegen. Ueber

<sup>\*) 3</sup>m 7. Bd. der Berfe zur Rel. u. Theol.

<sup>\*\*)</sup> Berte gur Rei. u. Theol. Bd. 11. u. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Bo bas "Leben Jefn." wie in ber neuern Zeit durchgangig geschieht, als eine bes sondere Disciplin behandelt wird, ba werden jene beiden Schriften "vom Erlöser der Meuschen" und "von Gottes Sohn" immer als die erften Grundsteine genaunt werden.

<sup>†)</sup> Man vergleiche die verschiedenen, die Kirchengeschichte betreffenden Auffäge in der "Aderaftea" und anderwärts. Auf wie Bieles hat er die Ausmerksamkeit hingeleukt! wie viele landeläufige Urtheile berichtigt!

tt) Bgl. die Borreden jum Beimarer Gefangbuch von 1778 und 1795.

Herber als Pretiger sind schon eigene Abhandlungen geschrieben worben\*). Seine "driftlichen Reten" enthalten eine Fülle fruchtbarer Iveen. Die Form betreffend, hob er befanntlich tie Homitie wieder hervor. Die im Druck vorliegenden Predigten haben mehr etwas Stizzenartiges, Rhapsodisches; im Bortrag mag sich manches anders ansgenommen haben. Zedenfalls war der perföuliche Sindruck, den Herber auf der Ranzel machte, ein gewaltiger, obgleich er sich, in Absicht auf die Geberde, sehr ruhig verhielt\*\*). Wie weit die Umgebungen Herbers am Weimarischen Hofe ihm in der Geltendmachung seiner geistlichen Stellung hinderlich sehn niedten, wie weit der Theologe und Prediger hinter den geseierten Schriftseller und Dichter zeitweise zurücktreten mochte, ist bier nicht weiter zu beurtheilen. Schmerzhaft ist es, ihn am Ende seiner Tage über wein versehltes Leben" klagen zu hören; doch spricht dies eher für den Adel seiner Natur und die Strenge der Forderungen, die er an sich stellte, als für das Gegentheil.

Schreiten wir noch einen Augenblid über ben engern theologischen Rreis ber Berber's iden Birtfamteit hinaus, jo fiehen auch mehrere feiner übrigen ichriftstellerischen Leiftungen in enger Beziehung zur Theologie. Geine "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit" (1785), bas Buch, bas vielleicht unter allen Berber'ichen Schriften Die meiste Berühmtheit erlangt hat \*\*\*), laffen gwar bas tiefere driftliche Fundament vermiffen, auf bas eine Philosophie ber Weschichte fich zu ftellen bat, wenn fie ihrer Aufgabe gerecht werben will; bod haben fie bedeutend in Die Beit eingegriffen und fruchtbare Webanten ausgestreut. Dag fodann Berber burd feine Sammlung ber "Stimmen ber Bolter" ben Sinn für vollsthumliche Poefie wieder wedte, fam auch ber Auffaffung religiöfer Gigenthum= lichkeiten ter Bolfer und Zeiten, mithin ber Religionophilosophie und Theologie zu gut, wie er benn auch namentlich ben fast erstorbenen Ginn für bie driftliche Legende wieber zu beleben mußte und auf bie hohe geiftige Bebentung eines Shafespeare bie Beitgenoffen binwies. 218 Dichter hat er felbst mehrere ber fconften firchlichen Sagen bearbeitet und auch feine übrigen Dichtungen (wenn auch feine eigentlichen Rirchenlieber fich barunter befinden) +) athmen einen tief religiofen Beift und find voll garter Innigfeit ber Empfinrung. Gein "Cto" ift ein driftliches Epos ju nennen. Bas endlich bie Stellung Berbere gur Philosophie seiner Beit betrifft, fo hat er ebenso wenig an eines ber bestebenben Sufteme fich angeichloffen, ale ein eigenes erfunden. Seine Stellung mar eine eflektifch= fritische. Den Spinoza hat er in seiner Schrift "Gott" gegen bie Angriffe ber Philosophen und Theologen in Schutz genonmen; wobei er mit feinem Freund Jacobi in Biderspruch gerieth. Der Kantischen Philosophie trat er in seiner "Metafritik" und auch anderwarts mit Gutichiebenheit, ja fast mit Leibenschaft, wenn auch ohne großen Cifolg, entgegen. Erfahrungen, tie er in Abficht auf bie Früchte biefer Philosophie an jungen Cantitaten bes Predigtanites gemacht hatte, mochten ihn befonders verstimmt haben, obgleich er die Person seines frühern Lehrers stets hochachtete. Auch gegen Fichte half er mit, einschränkente Magregeln zu treffen. Berber mar ber abgefagte Feind aller Scholastif ++). Er fühlte sich mehr zu einer myftischeintnitiven Philosophie in ber Beife Bantann's hingezogen; barum finten wir auch in feinen eigenen Philosophemen mehr Dratelfprude, ale forgfältige vialeftische Erörterung und Begrundung. Gine Schule hat Berber

<sup>\*</sup> Go von Comar; im Berber:Album. E. 169 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das Breal eines Predigere, wie er es fich bachte, bat er in tem "Redner Gottes" ge-fcittert (im 10. Bb. ber 2Berfe).

<sup>\*\*\*)</sup> Rene Uneg, mit Luten's Gint, Leirg, 1821.

<sup>†)</sup> Es find theils Den und Sommen, theile Cantaten ober auch Parabelu, Paramythien und Sinngebichte.

<sup>††)</sup> Bgl. die Abhandlung "vom Erkennen und Empfinden" (Werke zur Phil. und Gefchichte. Bd. S.), wo er nich energisch gegen die "tanben Wörter" erflätt, die man in die Philosophie einzgeführt babe und bei benen man fich nichts benfe, gleichwohl aber mit ihnen fortrechne, wie mit befannten Größen.

nicht gestistet; boch hat er nach vielen Seiten hin anregend gewirkt. Der Schafshausische Theologe 3. G. Müller\*) (Bruder bes Geschichtschreibers Joh. v. Müller) hat die beste und vollständigste Ausgabe seiner Werke besorgt. In vieser sindet sich auch die von Herbers Gattin, einer geb. Flachsland, geschriebene Biographie ihres Gatten (Tübing. 1820). — Bzl. überdies außer den verschiedenen Literaturgeschichten von Gelzer, Gersvinus, Vilmar u. s. w. die Karakteristik Jean Paul Richter's in den Heideberger Jahrbüchern 1812; sodann: Vöring, Herders Leben. Weimar 1823. Danz und Gruber, Karakteristik Herders. Leipz. 1805 und besonders Weimarisches Herders Album. Jena 1845 und darin die Abhandlung von 3. G. Müller (Prof. in Basel): Welche Bedeutung hat Herder sir die Entwicklung der neuern deutschen Theologie? — Auch meine Vorl. über die K.G. des 18. Jahrh. 2. Aust. 2. Thl. S. 11 ssien mit diesem Artisel verzlichen werden.

Seriger, Abt von Lobbes. Begen Ende bes 10. Jahrhunderts fand ein Hufblühen ber Wiffenschaften statt, welches noch viel zu wenig beachtet ift und mit Unrecht auf die Leiftungen bes einzigen Gerbert beschränkt zu werben pflegt. Um Rieberrhein, in Lothringen und in Nordfrankreich widmete man fich faft in allen Domfchulen und Rlofterschulen flaffischen, Dialettischen und mathematischen Studien mit großem Gifer. Lüttich murbe vorzüglich als Sit ber Musen gepriefen und bas mit bem Lütticher Bischofstuhle eng verbundene Klofter Lobbes ober Lobach an ber Sambre in Bennegau war faft als die hohe Schule ber Klerifer von Lüttich angesehen. Der hervorragenofte Belehrte in Lobbes mar aber Beriger. Er mag im fünften Jahrzehnt bes 10. Jahrhunberte geboren fenn, bas fann man aus ber Ungabe feines Alters bei feinem Tobe ichließen. Aber woher er stammte und zu welcher Zeit er in bas Klofter Lobbes gekommen ift, läßt fich nur vermuthen. Der angerordentlich verwahrloste Buftand ber Mönche von Lobbes bis jum Jahre 960 macht es fast zur Unmöglichkeit, bag Beriger vorher einer ber ihrigen gewesen seh und bei ihnen sich seine Kenntniffe erworben habe. Abtei bes beil. Bertinus in Flantern murbe nun im Jahre 965 ter noch fehr junge Fulfnin nach Lobbes verpflangt und bafelbft als Abt eingefetzt. Fulfnin hat eine abnliche literarische Thätigkeit entwidelt, wie wir fie bei Beriger finden. Es empfiehlt fich also bie Annahme, baf Beriger mit Fulfnin 965 von Beften gekommen fen und feine gelehrte Bildung in Flandern erworben gehabt habe. Aber bas innige Freundschaftsverhältniß, welches zwischen bem Bischof Rotger von Lüttich und Beriger stattfand, läßt es auch als möglich erscheinen, bag Beriger mit Rotger erft im Jahre 972 vom faiferlichen Hofe ober von St. Gallen nach Lothringen versetzt worden ist. Heriger war bald in Lobbes und Lüttich ein fehr angesehener Mann und in weitem Umtreife ber gesuchtefte Lehrer und ber geachtetste Schriftsteller. Er murte Scholaftitus in feinem Rlofter und wandte feine Aufmerksamkeit und Thätigkeit ber heimischen Geschichte gu. Er ift hierin mit feinem Freunde und Abte Fullnin gusammenguftellen, ber fich burch feine Geschichte feiner Borganger große Berbienfte erworben hat. Bewiß ift ihm babei Beriger an Die Sand gegangen und hat fich baburch in ber Siftorie ber firchlichen Stiftungen jenes Landes gründliche Kenntniffe erworben. Buerft icheint er geschichtliche Stoffe gu erbaulichen Zweden und im Intereffe ber Schule poetisch behandelt zu haben. Gine vita S. Ursmari und ein bie gange Beilegeschichte berührendes Wert de S. Servatio ichrieb er Aber er ging schnell zu einer Geschichte ber Bischöfe von Luttich (Gesta episcoporum Tungrensium, Trajectensium et Leodiensium) über, die er mit sorgfältiger Benutzung ber zugänglichen Quellen, nicht ohne Rritif, mit Zierlichkeit, aber nicht ohne gefuchte Berichranttheit bes Stile und mit einigen überraschenden bialettischen und mathematifchen Buthaten um bas Jahr 979 verfaßte. Doch ift Beriger in biefem Be-

48

<sup>\*)</sup> Reiste boch 3. G. Müller als Student zu Fuß von Göttingen nach Weimar, um fich mit herbern über seine Studien zu berathen. Dieser überreichte ihm den eben ans der Presse gesommenen ersten Theil seiner "Briefe über bas Studium der Theologie."

ichichtewerte nur bis in bas 7. Jahrhnnbert vorgerudt und bat fich ohne alles Berhältniß über bas leben bes beil. Rematins verbreitet. Das gange Buch und bie abgesonderte Lebensbeschneibung bes heil. Remafins eriftiren, mit einem einleitenben Briefe an ten Abt Werinfried von Stablo verfehen, and als Werfe Motgers, unter beffen Autorität fie geschrieben find. 3m Jahre 980 fcbrieb Beriger im Anftrage und unter bem Ramen feines Bifdeis Retger eine vita S. Landoaldi für ten Abt Womarus gu Gent. Das find tie Schriften Beriger's, welche geschichtlichen Inhalt haben, und auf welche er in ber ersten Beit seinen Meift gewandt gu haben icheint. Sie reichen nicht in eine Beriode, in ber er ale Angen- und Ohrenzenge michtige Materialien zu einer Gefchichte Yothringens, Franfreichs, Dentidlands und Italiens hatte fammeln tonnen. Die fdmeren Bermidelungen, welche burch Lothringen in bas Berhältniß gwifden Franfreich und Dentidland gebracht murben, bat Beriger burchlebt und ber Umftand, bag er ale Freund und Berather Ctto's III. baraus hervorgegangen ift, zeigt, bag er nicht parteilos gewesen war und bem Reiche gegen Bergog Rarl und gegen ben verbächtigen Gerbert Treue bemabrt batte. Wir finden ihn im Jahre 989 mit bem Bifchofe Rotger an ber Seite Dite's III. in Italien, aber ichen im barauf folgenden Jahre wieder zu Saufe. Abt Gulfuin ftarb und bie Donde von Lobbes mablten ben Beriger, ben ichen Biele von ihnen als ihren Lehrer und Erzieher verehrten, einstimmig zum Rachfolger Fulfuins. Die barum gebetenen Bifcofe von Lüttich und Cambray ertheilten ihm am 21. Degember 990 bie Weihe. Bon ba an beschäftigte fich Beriger mit Borliebe mit Broblemen, welche auf mathematischem und bigleftischem Wege gelost werben muften, und befant fich mitten in bem Strome ber wiffenschaftlichen Bewegung, Die ihren Sauptforberer in Gerbert hatte. Die Berechnung bee Oftertermins und ber Ausbehnung ber Arventegeit gab bem Beriger ju zwei Schriften Beranlaffung. Gin Dond, Ramens Buge, hatte ihn um Beseitigung ber Differeng gebeten, welche gwischen ber Ofterberech= nung Dienyfins bes Aleinen und bem Evangelium ju febn fcbiene. Da entstand opistola Herigeri ad quemdam Hugonem monachum, au beren Schluffe bem Sugo fieben antere dronologijde Fragen vorgelegt wurden. Golde Rathfel mag Beriger gern aufgegeben haben und baranf icheint fich zu beziehen, was ber Fortfeter ber Chronit Fulfnins atia quaedam quae composuit, sed non exposuit nennt. Die Schrift an Hugo ift, weil Gerbert barin erwähnt, aber nicht als Babst bezeichnet wird, vor bem Jahre 999 geschrieben. In dieselbe Beit gehört auch Dialogus Herigeri et Adelboldi Trajectensis postero tempore episcopi de adventu Domini celebrando. Man stritt sid) nämlich über tie Ungabl ber Atventssonntage und Beriger bewies, baf man nicht mehr ale vier Arventosonntage feiern burfe. Das Studium ber Mathematit verbantt ibm eine unmittelbare Beforterung wegen feiner Regulae de abaco oter Regulae numerorum super abacum Gerberti, welche Schrift freilich fpater nach beträchtlichen Fortichritten in tiefer Wiffenschaft nur mit Yacheln betrachtet worden ift. Endlich haben wir noch Berigere Theilnahme an ber bogmatifchen Entwickelung feiner Zeit in Betracht zu ziehen. Ratherine, Bijdof von Berona und Lüttich, hatte mabrent feines Exiles in bem fleinen Aloster Alna bei Lobbes im Jahre 957 bas berühmte Buch bes Baschafins Rabbertus hervorgezogen und in Berbindung mit seiner eignen Beichte und einem Anhange von Gebeten heransgegeben. Daburd mar bas Dogma vom heiligen Abendmahle von Reuem Wegenstant ter Untersuchung geworten. Die Lehre tes Paschafins mar noch weit bavon entfernt, allgemeine Mirdenlehre geworben gu fenn. Man nahm Unftog an bem Begriffe ber Wantelung felbft und an ber behaupteten 3bentität bes Leibes Chrifti im himmel mit tem Leibe Chrifti im Saframente. Daß bas Brob nach ber Wanbelung taffelbe Fleisch Chrifti fen, welches Er im Leibe ter Maria angenommen, hier auf Erten gehabt und bei feiner Unffahrt jum Bater in ten himmel erhoben habe, murbe in ten meiften Schulen verworfen und man ftutte fich babei auf gewiffe Musfpruche von Airdenvätern. Man suchte ferner bie Lehre burch ten Stertoranismus lacherlich gu Rurg, Ratherins hatte burch feine neue Husgabe ber Schrift bes Rabbertus

de corpore et sanguine Domini ben Aulag zu einer neuen Bestreitung bes genannten Dogma's gegeben, welche fpater von Berengar von Tours aufgenommen murbe. In ber Lütticher Diocefe hat biefe Bestreitung mit bem Siege bes von bem heimischen Ratherius zu Ehren gebrachten Radbertus geendigt; Berengar's Gegner, Abelmann, mar einst in Luttich Scholaftifus gewesen. Run heißt es von Beriger: congessit etiam contra Ratbertum multa catholicorum patrum scripta de corpore et sanguine Domini, und mon hat unter Berigers Namen mehrere handschriftliche Exemplare einer biefen Gegenstand behandelnden Schrift, welche man früher einem Anonymus Cellotianus, frater auf Grund eines Manuscripts bem Gerbert zuschrieb. Daß sie wirklich von Beriger berrührt, ift schon von Mabillon bewiesen worden. Heriger verfährt barin freilich nicht polemisch gegen Rabbert, sondern mehr apologetisch. Er sucht die behauptete Differeng zwischen Rabbert nud einigen Kirchenvätern zu heben ober boch bie Autorität ber betreffenben Rirchenväter neben Rabberts Lehre aufrecht zu halten. Außerdem vertheidigt er die lettere burch eine bialektisch-mathematische Construktion und weist die Folgerungen bes Sterforanismus ab. Man erkennt aus tiefer Schrift ben Stand ber Dogmenentwidelung gegen Ende bes 10. Jahrhunderts. Benauer wird fich nämlich nicht bestimmen laffen, wann Beriger bie meiften Schriften bes Ratherins und barin anch bie Schrift bes Radbertus eigenhändig abidrieb, die Sache beider als eine Chrenfache ber Abtei Lobbes ansehen lernte und fich in ber angegebenen Beise in ben Streit nisschte. Rach ber Behauptung des Tritthemius verfaßte er auch noch zwei Bucher de divinis officiis. Sehr ameifelhaft ift feine Autorschaft bei einer vita S. Berlendis, einer vita S. Landelini, einer vita Hadelini. Er ftarb am 31. Oftober bes Jahres 1007 und murbe in ber Kirche bes beil. Ursmar bei Lobbes vor dem von ihm erbanten Altar bes beil. Thomas begraben. - Siehe über Beriger ben Fortsetzer Fulfuing, Sigebert's de viris illustribus c. 137. Trittenheim's de scriptoribus ecclesiasticis c. 306. chron. Hirsaug. ad a. 979. Mabillon's Annales ord. S. Bened. IV. 60. 178. Histoire littéraire de France VII. 194-208, 472-476. Röpfe's Giuleitung zu Herigeri et Auselmi Gesta Episcoporum Tungrensium etc. in Monum. Germ. histor. Script. T. VII. p. 134 sq. und bes Unterzeichneten Ratherius von Berona und bas 10. Jahrhundert I. 238, 239, II. 8. 46 - 49. Albrecht Bogel.

Sermann von dem Busche geborte zu den eifrigen Anhangern Reuchlins und ben Bortampfern beffelben, hatte ein bewegtes leben und ift auch baburch noch mert= wurdig geworben, daß er zu feiner Zeit ber erfte Ablige in Deutschland mar, ber als Lehrer an gelehrten Schulen für die Berbreitung von Licht und Aufklärung burch bie Förberung ber claffischen Bildung und Wiffenschaft thatig war, ohne ben Spott und die Berachtung bes bamaligen in Unwissenheit und Robbeit versunkenen Abels zu scheuen. Sein Anschluß an die humanisten, beren Mittelpunkt Reuchlin mar, fo wie feine Reisen in bas Ausland, nach Italien, Franfreich, in Die nieberlande und nach England brachten ihn in Berbindung mit gablreichen Belehrten feiner Zeit und eröffneten seinem Drange nach wissenschaftlicher Thätigkeit ein weites Feld. Er stammte aus einer alten abligen Familie, fein Bater hieß Burchard von dem Bufche, feine Mutter Barbara, geb. von Schebelich; er hatte einen Bruber, Ramens Burchard, ber fpaterhin Domberr zu Minben wurde und ihn überlebte. hermann murbe 1468 in Saffenberg im Minfter'fchen Bebiete geboren. Frühzeitig tam er in Berbindung mit bem Domherrn von Münster, Rudolph von Lange, auf beffen Beranlaffung er Die Damals berühmte Schule zu Deventer besuchte, die bon Alexander Hegius geleitet wurde. Bon ba ging er nach Beibelberg und bilbete fich, namentlich burch bas Studium ber elassischen Schriften Cicero's, unter ber Leitung von Rudolph Agricola, missenschaftlich weiter aus. Bier blieb er bis 1485, barauf unternahm er mit Rudolph von Lange eine Reise nach Italien, lernte baselbst viele gelehrte Manner tennen und begab fich nach feiner Rudftehr nach Deutschland wieder nach Beibelberg, wo er jett zum Magister ber freien Rünfte promovirte und burch die Herausgabe f. Carminum Lib. II., die ohne Angabe einer Jahreszahl und bes

Drudortes mahricheinlich 1490 erschienen, querft literarisch auftrat. Erfüllt von ber Begeisterung für bie humanistischen Studien beschäftigte ihn bereite ber Plan, ale Lehrer berfelben thatig ju werben; fein Freund, ber gelehrte, gu ben Reuchliniften gehörenbe Graf Bermann von Ruenar, bamale Domberr von Woln, berief ibn, ale er eben auf einer Reife nach Frantreich begriffen war, als Lehrer ber claffifchen Sprachen in feine Refireng. Bier gerieth er indeft bald mit Boogstraten (f. b.), gegen ben er mit Energie und unerschrockenem Minthe fich erhob, in ben beftigften Rampf, und weber Ruenar noch beffen Freunde vermochten es, ibn vor bem Gegner gu ichnigen, fo bag Bermann Möln verließ und ale Lehrer ber claffischen Sprachen in verschiedenen Städten, in Samm, Münfter, Donabrud, Bremen, Samburg, Lübed und Roftod wirfte. Aus ber zulett genannten Start vertrieb ibn ber fleinliche Meib und bie Gifersucht eines bortigen Lehrers, Tilemann Beverling, ba er bereits einen hoben Ruhm burch feine Kenntniffe fich erworben hatte. Diefen Begner guichtigte er burch Spigramme, bie er herausgab (Epigrammatum Lib, tert. Lps. 1504, unt, b. Tit, Oestrum). Er begab fich nun nach Greifswalte, wo bamale Johann Bugenhagen fich aufhielt, ber ihn borte, bann ging er nach Frankfurt an ber Ober, Erfurt und Leipzig. Bett erhielt er (1510) einen Ruf nach Bittenberg, bier aber gerieth er abermals in Streitigkeiten, in Folge beren er bie Start wieder verließ und nach Leipzig gurudfehrte. Da ihn aber auch bier Reib und Gifersucht verfolgte, murbe ihm ber langere Aufenthalt in Leipzig unmöglich gemacht; er begab fich baber nach Magbeburg, bann nach Braunschweig und Silbesheim, unternahm eine Reise in Die Rieberlande, wo er fich namentlich in Amfterbam aufhielt, und nad England. Mad feiner Rudfehr nad Deutschland rief ihn ber Graf Bermann von Muenar 1517 abermals zu fich, aber bald vertrieb ihn die Bartei ber Finsterlinge, Boogstraten an ber Spite, jum zweiten Male von hier weg und jett übernahm er, auf Muenars Rath, bas Rectorat ber Schnle gn Wefel 1518, bas er ein Jahr lang vermaltete. Dier verfaßte er feine Apologie fur bie humaniftifchen Studien in bem Berte Vallum humanitatis Col. 1518. Freft. ad. M. 1719., las mit bem größten Gifer bie Schriften Luthers und Melandythons, und fab fich badurch zugleich veranlaßt, auch bie heil. Schrift und bie Rirchenväter gu ftubiren. Bon biefen Studien wurde er fo eingenommen und angeregt, bag er 1522 feine bisberige Stelle wieder niederlegte und nach Bittenberg ging, um fie unter Luther und Melanchthon fortzusetzen. Bier blieb er, mabrent er zugleich Borlefungen über alte Claffifer hielt, bis zum 3. 1526, ba berief ihn ber Landgraf Philipp von Soffen an Die eben errichtete Universität Marburg als Yehrer ber Befchichte. In tiefer Beit verheirathete er fich auch, obichon er bereite im vorgerückteren Lebensalter ftant, und ward Bater eines Cohnes, hieronymus. hermann befannte fich gur lutherifden lebre und Rirde, legte nach einigen Jahren feine Stelle in Marburg wieder nieder und jog fich auf feine Buter gn Dulmen im Munfter'ichen gurud. Der Magistrat von Münfter forderte ihn 1533 zu einem Gespräche mit ben Unabaptiften auf und Bermann miberlegte bier einen Bortführer jener Schwärmer, Bernhard Rothmann. Bahricheinlich rief bas Gefprach eine heftige Gemuthebewegung in ihm bervor, benn mahrend beffelben überfiel ihn eine große Schmache, die ihm felbft ben Spott feiner Gegner juzog, und faum mar er nach Dulmen wieber gurudgegangen, als er auch schon ftarb 1534. Rurg vor ibm mar bereits fein Gohn geftorben. Die Bibliothet Bermanns fam burch beffen Bruter an bas Domcapitel von Münfter. Außer ben genannten Schriften verfaßte Bermann theils noch mehrere andere pretifche Werte (3. B. Epigrammation, mahricht. Roln 1498; Triplex Hecatostichon), theile Commentare zu ten Claffifern (3. B. Scholia in Aeneida; Annotationes ad Juvenalem u. m. a.); antere Schriften f. in Meiners Lebensbeichreibungen berühmter Manner II. G. 392. Gein Briefwechsel mar fehr ausgebehnt, lebhaft namentlich mit Reuchlin und Ruenar; vgl. Epistolae trium virorum (Reuchlini, Hermanni Buschii, Hutteni) ad Herm. Comitem de Nuenar. Ejusdem responsoria una ad Joh, Reuchlinum et altera ad lectorem. Col. 1518, Selstadii 1519; Mogunt, ohne Ang. b. Jahregahl. Mit Grasmus hörte fein

Brieswechsel bald auf; s. darüber seinen Brief an Hutten in Knapp's Nütliche Urkunden zur Resormationsgeschichte II. S. 425. Byl. übrigens Hamelmann, Oratio de vita, studiis, itineribus etc. Hermanni Buschii, in Joh. Goes, Opuscula varia de Westphalia ejusque doctis viris aliquot. Helmst. 1668 in 4.

Sermann von Fritlar, ein Moftifer, gebürtig aus bem Stäbtden gleiches Ramens an ber Ebber in Nieberheffen, lebte um Die Mitte bes 14. Jahrhunderts. Ueber feinen Stand und feine Lebeneverhaltniffe ist mit Sicherheit nichts befannt; mahricheinlich mar er, gleich bem Nitolans von Bafel und Rulman Meremin von Strafburg, ein begüterter Laie, ber burd bie politijden und religiojen Wirren, vielleicht auch burch eine unglüdliche Che bewogen, sich von ter Welt gurudgog und im Umgang und Bertehr mit geiftlichen ober gleichgefinnten Freunden gur Lecture theologischer Schriften und gu fchriftstellerischer Thatigteit veranlagt warb. Ein früheres Wert, beffen er felber gebenkt, Die Blume ber Schauung (also ohne Zweifel fpefulativen Inhalte), hat fich bis jest nicht auffinden laffen und scheint verloren. Erhalten hat fich bagegen fein Beiligenleben (aus ber in ben Jahren 1343-1349 unter feinen Augen gefchriebenen Beibelberger Sanbidrift abgebrucht in Pfeiffers beutiden Muftitern bes 14. Jahrhunderts 1, 1-258), ein aus ben verschiedensten, jum Theil nun verlornen Quellen geschöpftes Sammelmert, bas, neben feinem großen sprachlichen Werth, befonters burch bie bem legendarischen Theil gewöhnlich angehängten muftischen, b. i. spekulativen und metaphyfifchen Deutungen und Erörterungen für die geschichtliche Entwidelung und Ausbildung ber beutschen Mitfif im Mittelalter von nicht geringer Wichtigfeit ift.

Sermann von Lehnin mird ber Berfasser ber berüchtigten Lehnin'schen Weissagung in ber lleberschrift berselben genannt, und als ein Mönch bes Klosters Lehnin in
ber Mark Brandenburg bezeichnet, ber um bas Jahr 1300 geleht haben soll. Der Inhalt bes lateinischen aus 100 leoninischen Hexametern bestehenben Gebichts bezieht sich
auf die zufünstigen Schicksale bes Klosters Lehnin und seines Landes überhaupt. Der Anfang lautet also:

- 1) Nunc tibi cum cura, Lehnin, cano fata futura,
- 2) Quae mibi monstravit Dominus, qui cuncta creavit. Jest fing ich Dir mit Sorgen, Lebnin, mas die Zufunft verborgen, Bie mir's ber herr enthullet, ber Schöpfer, ber Alles erfüllet.

Die Tenbenz aller 100 Verse ift, im Interesse ber römischen Hierarchie, gegen sämnitliche auf einander folgende Ohnastieen ber Brandenburgischen Lande seit dem Ende ber Ustanier (1321) gerichtet, aber besonders, in fortlausenden Alagen, gegen die Hohenzollern von dem Aurfürsten Friedrich I. an, ber als Burggraf von Nürnberg und Aurfürst von Brandenburg bezeichnet wird.

- 28) Ex humili surgis, binis nunc inclyte Burgis,
- 28) Accendisque facem, jactando nomine pacem. Klein haft On begonnen, und stracks zwei Burgen gewonnen, Der Du die Fackel entzündest und Frieden im Namen verfündest.

Erst in späteren Zeiten wird bie neue Macht burch Magbeburg zu brei Burgen auf- fteigen:

72) Tanc veniant, quibus de burgis nomina tribus. Die nachfolgen, fonnen fich nach drei Burgen beneunen.

Aber ber eigentliche Kern ber Polemik entbrennt in prophetischem Gifer gegen ben Abfall bes Hauses und Landes von ber römischen Kirche unter Joachim II. (1539), sowie gegen ben anderweiten Religionswechsel bes Hauses unter Johann Sigismund, ber Haus und Land spaltet (1613). Die gottselige Kurfürstin Elisabeth, Kurfürst Joachim's I. Gemah-lin, wird als die neue Eva geschilbert, die bas Gift ber Schlange in's Land bringt, weil sie sich zuerst zur Resormation bekennt.

- 42) Inferet at tristem patriae tunc foemina pestem,
- 43) Foemina serpentis tabe contacta recentis.

Edlimme Beft und Schande bringt bann ein Beib Deinem Lande, Angestedet vom Gift, burch bie nene Schlange bestedet.

Und biefer Schaden wird bauern bis zum elften Gliebe ihrer Nachsemmenschaft.

49) Hoc et ad undenum durabit stemma venenum.

Dauern wird ber Schade tee Bifte bie gum elften ber Grade.

Bon bem Aurfürsten Joachim II. heißt es:

- 52) Ecclesiam vastat, bona religiosa subhastat
- 53) Ite, meus populus, protector est tibi nullus.
- 54) Hora donec veniet, nova quâ restitutio flet.

2Bebe! Die Rirche verheert er, Die Guter ber Rirche verzehrt er.

Bebe, mein Bolf, ber fich Deiner erbarmt und Dich fchuget, ift keiner,

Bie bie Stunde mird naben, Die Restitution gu empfaben.

Der Uebertritt bes Aurfürsten Johann Sigismund zur resormirten Kirche und das darüber ertagene Erift wird in Berbindung mit des Kurfürsten Thätlichkeit gegen den Pfalzgrassen Welfgang Wilhelm von Renburg bei ber Zusammenkunft in Düffeldorf als ein noch tieferer Sünsenfall bezeichnet, ber aber endlich zum Besseren umschlagen würde.

- 65) Multa per edictum, sed turbans plura per ictum,
- 66) Quae tamen in pējus mutantur jussibus ējus,
- 67) In melius fato converti posse putato.

Gin Ebift bringt viel Chaben, ein Schlag mird noch nibler geratben. Doch was jum schlimmern geble fich febrt auf bes Fürsten Befeble, Wird burd bobere Sendung, glanb's unr, jum Beffern bie Bendung.

Das Nächste war nämlich, bag nun ber junge Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm zur römisigen Kirche übertrat: aber bie Prophezeihung bezieht sich auf bieselbe vermeintliche Rudund Umtehr ber Mart Brandenburg selbst in ber sernen Zufunst. Denn endlich wird, so schließt bie angebliche Weissaung, ber Pabst boch wieder zur Herrschaft kommen, Deutschland ein Königreich werden, die Marf alles Zuzugs von Freuden sich entledigen, und ber Ihrigen sich erfreuen, bas Kloster Lehnin sammt Chorin wieder auferstehen, ber Klerns nen erglänzen, und fein Wolf dem Schaafstalle nahen. Damit endet bas Lied, bas Werf zu krönen.

100) Nec lupus nobili plus insidiatur ovili.

Dann wird der gammerbeerde ber Wolf nicht mehr gur Befdwerde.

Dieses Gebicht hat theils burch bas ihm zugeschriebene Alter, wodurch es zur Beiffagung wird, theils burch seinen Inhalt, welcher wenigstens theilweise in bie Zutunft reicht, zu verschiebenen Zeiten, aber besonders in ten neuesten, nach seiner politischen, wie nach seiner firchlichen Seite viel Anssehn erregt, und bemnächst auch die historische Kritik vielfach beschäftigt. So viel ist jest ermittelt, baß es erst in ben letzten Jahrzehnten bes 17. Jahrhunderts, und zwar in Berlin, zum Berschein gesommen, und auch nicht früher versaft werden ist. Die älteste Handschrift stammt ans bem Nachlasse bes Kamsmergerichtsraths Martin Friedrich Seidel († 1693), welcher bem Texte mehrere Randsbemerkungen beigestigt hat. So stehen namentlich bei bem Berse

95) Et pastor gregem recipit, Germania regem,

Man kebrt bie Heette jum hirten, Deutschad ju Königreiches Burben, am Rante tie Worte: Papa Romanus. Nisi me men vehementer opinio fallit, intra 50 annos nullus Reformatus, et intra 100 annos nullus Lutheranus in Marchia erit. Sed papatni omnia subjecta erunt, nostri enim homines nec calidi sunt, nec frigidi: igitur evomet Deus. — Hiernach fürchtet und beflagt die Marginal-Note, was ber Text hosst und wünscht: ber Text scheint intessen nach allen äußeren und inneren Zeichen nicht viel älter als die Note, wenn gleich, wenigstens von ultramoutaner Seite, der Ursprung bes Baticiniums aus bem Kloster Lehnin und von einem basigen Abt Hermann abgeleistet, und bis in ten Anfang bes 14. Jahrhunderts zurüch versetzt worden ist. Ist aber auch der neuere Ursprung unzweiselhaft, so hat boch die historische Kritit den Verfasser noch nicht mit Zuverläsigkeit ermitteln können. Der Ober-Bibliothefar Willen in

Berlin bezeichnet als Antor ben Nammergerichtsrath Seibel felbst, Prof. Giesebrecht in Stettin ben Rittmeister Delven († 1727), Prof. Gieseler in Göttingen (1849) ben Abt von Hunsburg, Rifolans von Zigewig († 1709), einen Konvertiten, Dr. Guhraner (1850) ben Jesuiten Peter Friedrich Wolf in Breslau († 1708), Otto Wolf (1850) ben Berliner Propst zu St. Petri Andreas Fromm († 1685), welcher ebenfalls, wie von Zigewig, in Folge der durch den Helmstädter Professor Calixtus versanlaßten Bewegung zur römischen Kirche abgefallen war, um aus langen Schwankungen zur Ruhe zu kommen.

Fast noch merkwürdiger, als das sogenannte Vatieinium b. fratris Hermanni selbst, ist die ebenso zahlreiche als ersindungsreiche Literatur darüber, sowohl die historischekrietische, als die politische und kirchlichetendenziöse. War die Presse vor dem Regierungsantritte Königs Friedrich des Großen nur leise und fragmentarisch aufgetreten, so erhob sie sich besto ergiediger seit 1740, aber nur auf kurze Zeit: die Theilnahme blieb beschränkt, der Gegenstand wurde als Curiosität angesehn. Erst nach der Schlacht bei Jena (1806) wurde die saft vergessene Weissaung wieder hervorgesucht, und König Friederich Wilhelm III. als das elste Glied seit Joachim I., und mithin als der letzte seines Stammes bezeichnet:

93) Tandem sceptra gerit, qui stemmatis ultimus erit.

Run fommt jum Regimente, mit welchem ber Stamm geht gu Ende.

Zwei und vier Jahrzehnte später erhob sich auch ber Ultramentanismus in Belgien mit dieser neuen Wasse. Louis de Bouverot trat in diesem Sinne mit mehreren französsischen Schriften (1827. 1846.) stürmend hervor. Bald nischte sich auch das politischerevolutionäre Element in die Bewegung, wozn Dr. Arnold Rennew (Wenner) 1845 ben Ansang machte, und kurz hernach die Tagesliteratur seit dem 3. 1848 theils im Bunde nit dem Ultramontanismus, theils in reinrevolutionärem Interesse die Fortsetzung liesserte. Wurde doch selbst der Bers von der endlichen Befreiung der Mark durch Anssicheidung alles Fremden

97) Ipsa suos audet fovere, nec advena gaudet,

Sieh', wie die Ihren fie pfleget, und nicht mehr die Fremdlinge beget,

auf die Boltsherrichaft gebeutet.

Waren übrigens schon früher, nämlich nicht lange nach ben Oktobertagen bes Jahres 1806, burch bie nachfolgenden flüchtigen Flugschriften gewichtigere historische Stubien veranlaßt worden, - von Balentin Beinrich Schmidt (Berlin, 1820) und vom Dber-Bibliothekar Wilden (Schmidt's, allgemeine Zeitschrift für Geschichte, Bb. VI. S. 176 fg.), - fo murben nun burch bie neuesten literarischen Demonstrationen anderweite hiftorifche Schriften hervorgerufen, welche gum Theil auch Die frühere Literatur nebst ben mannigfachen Tenbengschriften ber Neugeit in giemlicher Bollstänbigkeit nach-Von diesen Schriften nennen wir: 1) Dr. Giefeler: Die Lehninsche Beiffagung. Erfurt 1849. 2) Dr. Meinhold, evangel. Pfarrer: a) Das Vaticinium Lehninense, metrisch übersetzt und kommentirt; b) bie Beiffagung bes Abts Hermann von Lehnin um's Jahr 1234 über bie Schidfale bes Brandenburger Regenten-Saufes, wie über ben Beruf Friedrich Wilhelm's IV. zum deutschen König. Borausgehend eine religiös-philofophische Ginleitung. Leipzig, Fritiche 1849. 3) Dr. Guhrauer: bie Beiffagung von Lehnin. Breslau 1850. 4) Otto Bolf: Die berühmte Lehninsche Beiffagung. Grünberg, 1850. 5) Dr. M. B. Seffter: Die Geschichte Des Alosters Lehnin. Rebst einem Anhange, worin die "Lehninsche Beissagung" und die "Regesta des Klosters." Brandenburg 1851.

Aber damit wird die Literatur nicht geschlossen sein, es heißt auch hier: Habent sua fata libelli. Und so ist benn eben wieder — burch die "historisch-politischen Blätzter" von München (1855 Heft 8. Nr. LXIV. S. 732—741) — ein solches Fatum über jene 100 Berse gekommen, oder wenigstens über zwei, von welchen sich einer auf die anzgeblich vorletzte, der andere auf die angeblich letzte Regierung im elsten Gliede bezieht.

Die Berfe lauten:

92) I.t Princeps neseit, quod nova potentia crescit. 94) Israel infandum scelns andet morte piandum. Richt uimmt ber Anrft in Acht, welche nene Macht fich beranmacht. Betael wird fich erfrechen jum Lobeswürdigen Berbrechen.

Bioher ift jene nene Dadit, welche ber angebliche Prophet im Intereffe ber romifchen Nirde verfündet, auf tie in ten Brantenburgifden Lanten anwachsente fathelifche Bevöllerung, und Ifraül — abgesehen von mehrsachen Beränderungen der Lesarten auf bie von tem Aurfürsten Johann Georg (1572) verbannten, vom Aurfürst Friedrich Wilhelm (1653) anstrüdlich telerirten, und burd bie Anfnahme ber ans Deftreich vertriebenen Butenfamitien (1671) noch ansehnlich vermehrten Buben, Die ben Schut burch ein ichmeres Berbrechen unt Undant vergelten murten, gebeutet morten: jest mirb aber, fen es im bittern Ernft, fen es im bittern Scherz, bie nene Dadyt auf bie angeblich lette, jett inneftebente evangelische Lebenbregung in Preugen bezogen, 3fraöl im ironischen Ginne auf Die protestantische Ginbitrung, bas neue Ifraul gu fenn, und Die von tiefem neuen Ifrael ansgebente Gunte gum Tobe, infandum scelus morte piandum, auf Preugen's termaliges Berhalten gu Deftreich in tem türfisch = westmächtlichen Mriege miber Rugland gebentet, welcher bem ungeachtet in letter Inftang - mit Untertrudung tes prengifden Protestantismus und tes erientalischen Schismatismus enben werte, wogn Deftreich eigenft berufen fen. Go viel burfte jebenfalls nicht zu beftreiten fenn, bag biefe Deutung und jene Prophetie einem Beifte angeboren, welchen bie evangetische Rirdje nicht als evangelisch anerkennen fann. C. R. Goldel.

Bermann von Galga gehörte tem Thuringifden Berrengeschlechte biefes Namens an, welches vor Alters in Salga an ber Salga (jest Langenfalga) feghaft mar. feinem Geburtsjahre und Geburte. Drte, von Bater und Mutter, von feiner Kindheit und Jugend fagt une bie Wefchichte nichte, fie verfett une fogleich, ohne rudwarte gu bliden, in Die Mitte feines Lebens, wo fie ihn und gu allererft im gelobten Lante, aber noch aufferhalb ber Statt Bernfalem und gwar alebald in feiner bochften Burbe zeigt, mit ber er sofort an bas licht tritt. Es mar im 3. 1210, ba er bort gum Bechmeister bes zwanzig Jahre vorher vor Atten gestifteten bentichen Ritterorbens gewählt murre, ber vierte in ber successiven Reihe. Die Bestimmung bes jungen und bamals noch fehr geringen Orbens mar einerseits driftritterlicher Rampf unter bem Krenze und für bas Areuz gegen bie Unglänbigen, andererseits thätige Liebes - Sorge für erfrankte Bilger und teren Bflege: er bestand ans Deutschen und mar für tie Deutschen im Glenbe bestimmt, mahrent tie alteren Orten ter Bohanniter unt ter Templer romanischen II: iprunge, romanischer Bestimmung maren. Geit tiefer Erhebung bee Rittere jum Meister finten wir ihn in trenfter Erfüllung aller seiner Orbenspflichten: er verfieht bie böchsten und Die geringften Dienfte nach ber Berichrift. Klugs erhebt sich jett ber Orben, ber ihn erhoben hatte, zu einer vorher nicht geahnten Bobe und Macht. Und nun finden wir ten Meifter bald im Morgenlande, als ber Biege feines Orbens und feiner eigenen zweiten Beimath, bald im Abendlande, jest in Italien, jest in Deutschland, bei tem Maifer und tem Babfte. 3m Drient nahm er fpater (1219) an ber Eroberung Damietta's ben vorzüglichsten Antheil, und gehn Jahre hernach an bem Rrenginge Raifer Friedrichs II., mit bem er am 8. Gept. 1228 in Affen anlangte, und, nach bem burch ihn vermittelten Baffenftitiftante mit bem Gultan el Ramel, am 17. Darg 1229 bem Ginguge bes Raifers in Bernfalem beiwohnte, welcher um fo mertwürdiger war, ale R. Friedrich bie Stadt ohne neuen Rrieg wieder gewann, mahrend er felbit nicht allein bas Rreng Chrifti, fontern auch, mitten im Dienfte ter Rirde, bes Pabftes Blud und Bann gu tragen hatte. 3m Abendlante finten wir ihn niehr ale einmal in ten Diensten tee Raifere viel beschäftigt. 3m 3. 1221 fab er ten Raifer gum erstenmale in Unter-Italien: 1222 mar er gu Beroli und Forentino mit ben beiben Sauptern ter Christenheit: 1223 gog er wieder nach tem Morgenlande: 1224 fam er nach Sieilien gum Raifer gurud. 3m 3. 1225 mar er bei ben Berhandlungen mit bem Babst Sonorius III. zu Germano thatig. hier erscheint er recht als Friedensstifter, und zugleich als ausbrüdlich ermählter Schiederichter zwijchen Raifer und Pabft. Damals mar ber Kreuging am 25. Juli von Neuem gelobt worben. Wieber erscheint er 1230 ju Germano bei ben Friedens-Berhandlungen, in beren Folge ber Raifer mit bem Pabste Gregor IX. am 1. September zu Anagni perfoulich gufammenfam, und zwar, wie berichtet wirb, solus cum solo: nur ber Meister tes Deutsch Drbens war ber britte im Bunte. -Aufferdem mar Bermann mehrmals in Dber-Italien für ben Raifer thätig in Unterhandlungen wegen ber lombardischen Unruhen. Roch im 3. 1237 murbe er von bem Raiser zugleich mit beffen Kangler Beter von Binea nach Biterbo an ten Pabft gefentet, um beffen Bermentung gegen bie tombarbifchen Emporungen in Unfpruch zu nehmen. Wie in Italien, fo mar Bermann auch in feinem beutschen Baterlande miederholt aumesend, und zwar ichen 1225 als Raiferlicher Gefandter, um an allen Bofen gum Kreuzzuge gu mahnen, und um zugleich ben Ronig Baltemar II. von Danemart aus ber Befangenschaft bes Grafen von Schwerin burch gutliche Unterhandlungen zu befreien. war er 1234 mit bem Raifer felbst in Deutschland, und zwar gegen bes Raifere Cohn, welcher fich emport hatte. Germann vermittelte wieder bie Ausschnung zwischen Bater und Cohn ju Worms, aber auf furze Beit. Der Gohn widerfette fich abermale: ber Raifer und ber Meister erscheinen wieder in Deutschland, wo in Ginem Jahr (1235) ber Sohn gefänglich eingezogen, bann bes Baters Bermählung mit Isabella, ber Schwester R. Beinrich's III. von England, in Worms am 25. Juli gefeiert, und barauf gu Maing im Anguft Reichstag gehalten, und ftatt Beinrich's Friedrich's zweiter Cohn Ronrad zum beutschen Ronige gewählt murte.

Aber schon früher war Meister hermann für jo viele Dienste vom Raifer und Babft mit vielen Schenfungen und Privilegien gu Gunften bes b. Orbens beehrt, und zugleich für fich und all feine Rachfolger int Deutschmeisterthume in ten beutschen Reichsfürstenftand erhoben worden. Es wird übrigens ausbrücklich berichtet, bag er sich fort und fort nach feinem Orbensgelübre berunter zu ben Riebern gehalten habe, und ber Krankenpflege unvergessen geblieben sen. — Doch hermann's Bestimmung war nicht auf biefe vielfältigen Dienstverrichtungen, nicht auf Italien und Deutschland, auch nicht auf bas Morgenland beschränkt, sondern für ein Land im Rorden ausersehen, welches er von ba ab, wie er felbst fagt, als "bas verheißene Land" im Bergen trug, aber gleichwohl mit leiblichen Augen nie zu fehen bekommen follte. Dies Land war -Breuffen. 3m 3. 1226 nimmt auf Anlag bes Bifchofe Chriftian Bergog Ronrad von Masovien bie Hulfe bes Deutsch-Orbens zum Schutz gegen bie feindliche llebermacht ber heidnischen Preuffen in Anspruch. hermann sentet zur näheren Ginficht in Die Berhältniffe zwei Orbensritter babin, mahrend er selbst in ber Lombartei beschäftigt ift. 3m 3. 1228 werben von ihm auf erhaltene gunftige Botschaft ber Orbensritter mehrere, meist Thuringer und Sachsen, unter bem Dentschmeister hermann Balk gum Kriegebienfte gegen bie Beiben nach Breuffen abgeordnet, mahrend ber Bochmeifter felbst ben Rreuszug mit bem Kaifer antritt. Im 3. 1235 wird von ihm eine Berbindung bes Lieflanbischen Schwertbrüder Orbens mit bem Deutsch-Orben zu besto träftigerer Wehr eingeleitet, mahrend er felbst in Deutschland bem Raifer gur Geite steht. 3m 3. 1237 wurden nach erfolgter Botichaft aus Brenffen auf Grund eines im 3. 1236 ju Marburg gehaltenen Orbens-Convents in Biterbo die Ginverleibung bes Orbens feierlich vollzogen. Siermit mar noch bei Lebzeiten Bermann's Die Miffion in Breuffen angebahnt, ber auch bas obrigkeitliche Schmert gegen die heidnischen Gräuel nicht fehlen burfte. Bon biefer Miffion zengt ber alte Ber8:

Hermannus Prussos Christi sub vota coëgit. Gang Preuffen lag obn' Christi Bort, hermann von Salg hat fie befort.

Hiermit war auch ber erste Grund zu ber nachmaligen deutschen Orbens-Berfassung in Preussen gelegt, welche nach 300 Jahren ber beutschen Reformation Eingang verschaffen sollte. Der Drben verbantte tiefem Borfteber feine hebung, Stärfung und Ansbreitung, große Rechte und viele Guter "in gemeinem Angen."

Aber nun ging auch Bermann's Leben gu Ente, furg nach Bermann Balt's Tote, noch etliche Jahre vor tem Ableben tee Bijchofe Chriftian, welcher ber Apoftel ber Preuffen geheißen ift. 3m 3. 1238 mar Bermann noch einmal im beutschen Baterlande, aber im Spatfommer fehrte er frant nach Italien gurud, mo er in Berona mit bem Kaifer zusammentraf : gleichzeitig fam König Ronrad mit ansehnlicher Heeresmacht. Bon Berona eilte ter Kranke nach Salerno, wo bamals bie Beilfunft in bochfter Blüthe ftant: aber ter Meifter ftarb tafelbft, und gwar nach tem Orbens Ralenber am 20. Marg 1239 am Balm . Countage: wir miffen nicht, wie alt er geworben ift. Um 20. Mar; 1210 mar einft fein Umtsvorganger, Meifter Bermann Barth geftorben. Und nun mar ber 20. Marg 1239 ber Palmenfonntag, ber einerseits bem Orbensmeifter von Salza nach einem vielbewegten Leben zum Einzuge in bie Rube jener Welt gefegnet mar, aber auch andererseits seinen hoben Gonner, R. Friedrich II., von Reuem mitten in bie Unruhe biefer Welt verfeste; benn am Palmen. Countag 1239 ernenerte ber Pabst ben Bann gegen ten Raifer, welcher jum grünen Donnerstage feierlich verfündigt murte, wie ichon im 3. 1227 geschehen mar: es mar tie Ginleitung zu ter berüchtigten Bulle In Coena Domini, womit von nun an ber grune Donnerstag geseiert werben follte.

Mus tiefem furgen Lebensbilte tes tentschen Meifters tritt nachft ber Miffien in Prenffen und ber auf Rirche und Staat nadmirfenben beutschen Orbens-Berfassung noch mehr als ein Moment hervor, welches bie volle Aufmertfamfeit in Anfpruch nimmt. Dahin gehört erstens tes Meisters trenfrenntliches, ja vertrautes Berhältniß zum Kaifer und gum Pabst zumal. Des Raisers firchliche Stellung ist vielfach verbachtigt worben, an tem Meister hat fich auch fein bofer Lemmund versucht. Der Raifer wird noch bis auf tie neueste Beit einerseits über alle Grengen gepriefen, andererseits bis gum fanatischen Ercesse verbammt. Rönnte nicht auch in tiefem Streite Meister Bermann noch einmal fein vielfach bethätigtes Mittleramt verwalten? Konnte nicht Bermann's nie vertadtigte Stellung zur Kirche als ein Moment gelten, welches zur günfligeren Beurtheilung tee Raifere geeignet fenn burfte? Go viel bestätigt fich in ber Befchichte wieberholt, bag gerade ber entschiedene Glanbe, ale bie Zuverficht, welche nicht zweifelt, bem suchenden Zweifel imponirt, und barum auch biefem zur Rechenschaft und Berantwortung bereit ift. - Ein zweites wichtiges Moment im Leben Bermann's ift fein Schiederichteramt über Raifer und Pabft, welches nach ben Preufischen Nachrichten fogar mehrmals ftattgehabt haben foll, erft unter Honorins III. (1225), bann unter Gregor IX. (1230). Die Römischen Rachrichten schweigen barüber. Aber wie stimmt es einerseits mit ter Infallibilität, antererfeits mit ber Superiorität bes Pabftes, namentlich mit tem Spftem tes fanm abgetretenen Pabsts Innocenz III., ter fich auch über bie schiebsrichterlichen Urtheile in Rirchenfachen vielfältig hat vernehmen laffen? Go viel lehrt tie Gefchichte, bag auch in tem Brieben gu Germano wegen ber Streitigkeiten zwischen Raifer und Pabft über Badta und Agathe Schiederichter vorbedungen murten. ersehen übrigens, baf Bermann für ben Pabft entschied und ber Raifer bem Urtheile fich unterwarf. Aber bas Pringip ist bamit nicht gerettet. Die Gache nimmt baber jetenfalls bas weitere Rachbenten in Aufpruch. — Gin brittes wichtiges Moment ift entlich ter unverfennbare innere Beruf Dleifter Bermanns jum Schieberichteramte, gu schiedlich friedlicher Bermittlung gwifchen ben Barteien, gu unermublicher Dienft- und Friedfertigfeit. Go versucht er bald Raifer und Pabft, bald Bater und Gohn, balb Unterthanen und Dberhaupt in Dber Btalien gu verfohnen. In Deutschland weiß er einen foniglichen Ariegsgefangenen gutlich gu befreien. In Preuffen verfteht er bem Deutsche Orten feiner Eigenthümlichfeit unbeschabet zwei antere Orben, bie Dobriner Mitter und tie Lieflantischen Schwertbrüter so einzuwerleiben, bag biefe - beutsche Ritter wurden. 3m Morgenlande vermittelt er einen Bertrag mit bem Gultan von Megupten, ber ben Christen wieder Jerusalem und bie heiligen Orte öffnet, worüber bennoch ber

Pabst gurnt, weil nicht alles Berlorne auf einmal wieder gewonnen ift, wie wohl so viel, baß heutzutage alle wirklichen Chriften bafür loben und banten müßten, wenn es uns wieder wurde. Aber wie auch ber Meister überall ben Frieden sucht, fo gefchieht es body, fo viel uns befannt, immer ber Wahrheit unbeschabet: er fonnte mit vollem Rechte im Sinne ber Bergpredigt ber Friedfertige genannt werben, als einer, ber, wie Luther fagt, "nicht allein friedfam ift, sondern auch Frieden macht, - pacificus, ειοηνοποιος, ber ba ein gut Wort verleiht, bort ein gut Wort barlegt, allenthalben stillet und schweiget, wo er Unfrieden ober Zwietracht weiß," ohne irgendwie auf beiden Seiten gu hinten. Wirklich lebt auch hermann's Name nach 600 Jahren noch immer im frischen Anbenken. Auf bem Rathhause gu Gulm ift noch ein altes mehrmals nachgebildetes Gemälde von ihm erhalten, mahrend von bem Denkmale in ber Rirche zu Leubus, welches ihm ber Breslauer Bijchof Jafob von Galga und beffen Bruder, ber bafige Domherr Wigand von Salga, am Unfange bes 16. Jahrhunderts errichtet hatten, nur noch lieber- und Unterschriften erhalten find. - Roch in unserm Jahrhundert ift Meifter Bermann mehr als einmal ber Begenftand ber Boefie geworben: wir nennen nur Bacharias Berner (bas Kreug an ber Oftfee), E. Ranpach (Raifer Friedrich und fein Cohn), Carl Bentichel von Langenfalza (bie Bekehrung ber Breuffen burch Bermann v. G. Bebicht in 10 Bef.). — Much bie Befchichte hat fich bis auf bie neueste Zeit vielfältig bemüht, aus ben reichhaltigen alteren Quellen bas Bilb bes beutschen Mannes treu nach bem Leben zu zeichnen. Auffer ben Analecta Saxonica aus bem J. 1765 (Th. 1. S. 35-73. S. 111-169. S. 186-198. S. 317-330) und auffer ten von 3. F. Böhmer 1849 neubearbeiteten Regesta imperii, nennen wir Johannes Boigt (Gefchichte Breuffen's unter ber Berrichaft bes beutschen Orbens Bb. II. S. 68-368), Friedrich v. Raumer (Gefchichte ber Sobenftaufen Bb. III. VI.), D. Jufti und von Gereborf (Die Borgeit, Juhrg. 1820. 1821. 1822. 1824. 1825. 1826. 1827). Dazu fommt noch ein Schriftsteller aus bem Gefchlechte und einer aus bem Stammorte bes beutichen Meiftere: Carl von Salga aus bem Saufe Lichtenau-Bingenborf (bie eblen Berren von Salza. Leipzig 1838) und C. F. Gofchel (Chronit ber Stadt Langenfalza, 1818. Bb. I. - Berftrente Blatter ans ben Band- und Bulfe-Acten eines Juriften, Bt. III. C. F. Göschel. Abth. 2. S. 40 flg.).

Sermann, Rurfürft und Erzbifchof von Roln, geborener Graf von Bieb, weniger gelehrt als vielmehr ausgezeichnet als Mensch und Fürft, mit trefflichen Beistesgaben ausgeruftet, geliebt von seinem Bolle wie ein Bater, hodgeachtet von ben beutschen Fürsten, selbst vom Raifer Rarl mit Achtung und Schonung behandelt, für Befet und Recht begeistert, jeber gesetzwidrigen Bestrebung abhold, von tem Streben nach bem Befferen erfüllt, behutfam und vorsichtig in ber Befeitigung verborbener und verderblicher Buftande, für bas Evangelium empfänglich und in ber Treue für bie erfannte Bahrheit felbst der größten Opfer fähig, ift besonders burch bie in feinen Landen mit Bulfe von Melanchthon, Bucer, Biftorius, Barbenberg, Bebio u. a. bemirfte ichnelle Einführung ber Reformation merkwürdig geworben, bie aber auch ebenfo fonell wieber unterbrudt murbe, und ihn um bie Rurmurbe und bas Bisthum brachte. Er war ber vierte Sohn bes Grafen Friedrich I. von Wied, nicht aber ein Sohn bes Grafen Wilhelm, wie Sedenborf (Hist. Luther, Lib. III. Sect. 27. §. 107 pag. 435) irrig angibt, murbe am 14. Jan. 1477 geboren, in bem Domcapitel ju Roln für ben geiftlichen Stand er= zogen und nach bem Tobe feines mahrscheinlich altesten Bruders Abam zum Domherren erhoben. Als folder wohnte er bem von Kaifer Maximilian I. in Trier angefangenen, bann aber wegen ber Best nach Roln verlegten Reichstage (1502) bei, burch ben Deutsch= land in 10 Kreise getheilt murbe. Rach dem Tode bes bamaligen Aurfürst = Erzbischofs von Köln, Philipp, wurde er zum Erzbischof von Köln erwählt (1515), barauf von Leo X. als hermann V. bestätigt und vom Reiche als Kurfürst anerkannt. Er mar auf ber Reichsversammlung in Frankfurt zur Raisermahl Karls V. gegenwärtig, überreichte bemfelben zu Machen Schwert und Scepter, falbte und fronte ibn; zu berfelben Beit begrun-

bete er mit Pfalz, Maing und Trier einen Kurfürstenverein. Bett und in ben folgenden Jahren zeigte er fich in firchlicher Begiehung nur als Gegner ber in Sachsen und in ber Schweig begonnenen Reformation. Auf bem Reichstage gu Borms mar er für bie Bollziehung ber Bannbulle und Achtserklärung gegen Luther thätig, verbreitete letzte auch in feinen landen und verbot es (1523), Luthers Schriften gu lefen ober gu Indeg icheinen bod mande laut geworbene freiere Mengerungen, namentlich bie nachtrudlichen Rlagen, bag Bann und Acht bie Unwahrheit noch nicht zur Wahrheit mache, bag bie Rirche an Sanpt und Gliebern verborben fen, wie felbst Sabrian VI. zugeftanden hatte, wie fruchtbare Reime zu einer neuen Ueberzengung bereits in fein Bemuth gefallen zu fenn; benn er begann allmählig auf eine Berbefferung ber Rirche und ber Sitten ber Beiftlichen Bebacht ju nehmen, ohne jeboch ber Lehre ber Reformatoren fich auguschliegen. Auf bem Reichstage gu Speier 1529 erklärte er fich fur bie bon ben Protestanten geforderte Beranstaltung eines Concils, benn er hoffte von bemfelben eine Yauterung ber Rirde und Die Bermeibung einer völligen Rirdentrennung; aus Furcht vor berfelben ließ er immer noch felbft mit Barte bie reformatorischen Bewegungen in seinem Lande unterbruden, auch bie Sinrichtung ber Marthrer Abolph Marenbach und Beter Flieftedt burch Fener foll er bestätigt haben. Noch auf bem Reichstage zu Hugeburg 1530 gab er feine Ubneigung gegen Luthers Lehre zu erfennen, und mit Barte trat er in ter Diecefe Baterborn gegen tie Reformation auf, ale er hier vom Domeapitel jum Bischofe erwählt worten mar (1532). Damals maren auch lebhafte Unruhen im Münfterlande burch bie fanatischen Wiebertaufer entstanden; ber Bifchof bes Lanbes, Franz, vermochte nicht, sie beizulegen, ta verband sich hermann als Abministrator von Münfter mit einigen anderen Fürften und half baburd mit, bie Unruhen zu bampfen. Integ war Hermann in ten gunadit folgenten Jahren bei ter um fich greifenten Berbreitung ber Reformation bod immermehr zu ber Erfenntniß gefommen, bag bie Reformation in ber Rirche und im firchlichen leben allerdings eine Berechtigung habe; baber berief er 1536 bie ihm untergebenen Bifchofe von Leiven, Utrecht, Münfter, Osnabrud und Minben ju einer Provinzialinnode nach Roln, und hier famen wirklich Befchluffe zu Stande, bie auf Die Ginführung bes evangelischen Christenthums in Berbindung mit einem geläuterten fatholischen Rirchenwesen abzielten. And ber befannte Joh. Gropper mar bier ge-Indeg maren bod viele fpecififd romifde Bestimmungen in jenen Beidluffen beibehalten worben, und obidon bobe Burtentrager wie bie Carbinale Contarini und Polus, ber Bischof von Berona u. a. mit ihnen einverftanden maren, mar boch Bermann burch fie nicht befriedigt. Er wagte es gwar noch nicht, mit einem freieren Reformationsplane offen hervorzutreten, - nach ber Mengerung eines Zeitgenoffen "um ber leibenschaftlichen Befangenheit ber Mönche und Theologen willen, benen noch unschmadhaft war, was nicht aus ihrer Rüche faul" — integ bachte er von jett an, entschiedener für eine burchgreifende Reformation thätig zu fenn. Er reiste nach ber Spnobe zu tem Aurfürsten von Brantenburg und von Sachsen; wohl bestärft in jenem Borfate fehrte er wieder gurud (Seekendorf, Lib. III. Sect. 15. §. 50. pag. 137), burch Beter Mettmann wurde er jest mit Melanchthon befannt und auf seinen Befehl reiste Mett= mann 1539 gu Melanchthon nach Frankfurt, um mit ihm über eine einguführende Rirchenreformation fich zu berathen, ja ihn felbst an ben turfuftlichen Sof zu berufen, f. Melanchthon's Brief vom 17. Mär; 1539 im Corp. Reform. Vol. III. Bermann reiste barauf 1540 mit Mettmann und Gropper, bem er noch einen redlichen Willen für eine Rirdenverbefferung gutraute, jum Reichstage nach Sagenau; bier murbe er mit Bucer befannt, ben er mit hebie nach Bonn zu fommen einlub. In Borme und Regeneburg murben bie Unterhandlungen gur Bereinigung ber getrennten Religionsparteien fortgefest; obidon fie erfolglos waren, zogen fie boch für bie fölnische Reformation wichtige Folgen nach fich. hermann berief ben Reformator Bucer ju fich; biefer unterrebete fich (Febr. 1542) mit ihm, mit Gropper und bem Weihbischof Johann Stapp über bie vorzunehmente Rirchenverbefferung bes Erzbisthums und reiste bann mit bem Berfpre-

den ab, im nächsten Jahre wiederzufommen. Ingwischen erhielt Bermann Ermunterungeschreiben vom Landgrafen von Soffen und vom Aurfürsten von Sachsen; letten bat er, ihm auf einige Zeit Melanchthon zu fenden. Dbichon nun Gropper mit bem folnischen Alerns bie Rudtehr Bucers zu Bermann zu hintertreiben fuchte, erfolgte biefe boch bereits im December 1542, bann berief Bermann im Mar; 1543 feine Stanbe gu weiterer Berathung bes Reformationswertes, an ber auch Gropper Theil nahm, ber fich aber von nun an von hermann ganglich lossagte und mit bem folnischen Klerus gegen Bucer, als einen Reger, nachbrudlich fich erhob. Unterbeffen fam jetzt Melanchthon in Roln an; außer ihm fanten fich noch Joh. Pifterius, Rafpar Bedio und Erasmus Sarcerius ein, und in Gemeinschaft mit Diesen Mannern arbeitete Bucer einen Reformationsentwurf aus (Seckendorf, Lib. III. Sect. 27. §. 108. pag. 443; Plant, Gefch. tes protest. Lehrbegr. III. 2. S. 230 ff.), ber auf eine evangelisch-einfache Rircheneinrichtung ohne bogmatifch-einseitige Begriffsbestimmungen in Glaubenssachen hinauslief. Bermann legte ben Entwurf bem Capitel gur Prufung vor, Die weltlichen Stande erflarten fich für bie Unnahme und Ausführung beffelben, aber ber Klerus erklärte fich bagegen, forberte bie Entfernung Bucers und ber Mitarbeiter beffelben, Gropper und ber Carmelit Eberhard Billid fchrieben heftige Schriften gegen ben Entwurf, gegen bie fich Bucer und Melanch= thon ernftlich vertheidigten. Melanchthon ging am 28. Juli nach Wittenberg gurud, Die übrigen Reformatoren blieben indeß noch bei Bermann, ber bas begonnene Reformationswerf ohngeachtet bes Widerspruches vom Capitel fortsette, ja in bem Capitel trat jett auch ber Dombechant Heinrich, Graf zn Stollberg, mit feche anderen Capitular-Domherren auf feine Seite. Die eben in Bonn erfolgte Anfunft bes Raifers, ber mit bem Herzog Wilhelm von Cleve wegen Gelbern und Zutphen im Kriege lag, veranlaßte jedoch, daß Hermann im Aug. 1543 auch Bucer, Hedio und Sarcerius entlaffen mußte, - jur Freude bes Rlerus, ber nun glaubte, bag bie begonnene Reformation von felbft zerfallen werde. Richt ohne Grund fürchtete Hermann, daß ber Klerus auf bem neuen Reichstage zu Speier 1544 Schritte gegen ihn und gegen die unternommene Reformation einleiten werde; beshalb hatte er von bem folnischen Rechtsgelehrten Omphalius aus Andernach eine Bertheidigungsschrift abfassen lassen. Die kölnische Reformations= sache tam zwar in Speier nicht zur öffentlichen Berhandlung, boch am 9. Oft. legte ber Klerus eine Appellation gegen alle Beschluffe und Borfdritte bes Erzbischofs bei bem Raifer und Babste ein, gegen die Hermann ein Libellum dimissorium absaste (Sechen= borf a. a. D. §. 107. S. 442) und die Appellation als unbegrundet verwarf. Bon jetzt an nahm bas Berhältniß zwifden hermann und bem folnischen Klerus einen fehr bebenklichen Karafter an; auf erneute Angriffe erlieft er neue Gegenschriften, mahrent ber Rlerus fich und bas Ergftift in ben Schutz bes Raifers ftellte, Bermann aber auch ichon erklarte, daß es ihm nicht fcmer fallen merte, als Wiedischer Graf zu fterben, menn er burch Lift und Gewalt fein Amt verlieren follte (vgl. bagu Gedenborf a. a. D. §. 108. S. 148). Jetzt trat auch ber Raiser gegen ihn in die Schranken; im März 1545 ließ er ihm fein Miffallen wegen ber Ginführung ber Reformation zu erkennen geben und ihn auffordern, von berfelben abzustehen. Gropper eilte nach Worms jum Reichstage und schürte bas Feuer. Darauf erließ ber Raifer (25. Juni 1545) ein Defret, burch welches er ben kölnischen Rleius und bas Ergftift in feinen Schutz nahm gegen alle Neuerungen Hermanns, und bie Strafe ber Ucht gegen biejenigen brobte, bie fich ferner widerseten würden. hermann appellirte am 10. Juli an eine allgemeine Rirchenverfammlung, aber ichon am 18. Juli erhielt er vom Babfte Baul III. eine Citation, inner= halb 60 Tagen in Rom zu erscheinen. Karl machte auch perfonlich bem Erzbischofe noch Borwurfe und ließ ihm den Befehl zu fommen, innerhalb 30 Tagen in Bruffel zu erscheinen und fich zu verantworten (f. Sleidani de statu religionis Comment. Lib. XVI. nach ed. 1556 p. 543; Seckendorf, a. a. D. Sect. 31. §. 121. pag. 553 seq.). Her= mann ließ fich burch einen Abgeordneten vor bem Raifer rechtfertigen, steigerte aber beffen Unwillen; ber pabstlichen Citation leiftete er feine Folge und Paul III. sprach baber

burch ein Breve vom 8. Jan. 1546 bie Sufpenfion über ihn aus. Während nun Rarl ibn noch einmal gütlich ermahnen ließ, von ben bisberigen Unternehmungen abzusteben, batten bie gu Wefel versammelten Rurfürften bes Rheins burch eine Befanbtichaft an ten Raifer für Bermann bitten laffen, boch ihre Bermendung mar ebenfo vergeblich wie Die perfonliche Burfprache bes Landgrafen von Beffen. Darauf erflarte ibn ber Babft burch eine vom 16. April batirte Bulle für abgefest, bennoch blieb Bermann noch im Befite feines Umtes und feiner Burte, ja ber Raifer felbst fchrieb noch brei Monate frater (7. Inli 1546) an ihn, ale einen Erzbifchef, ben merfwürdigen von Steiban (Lib. XVII. pag. 598) angeführten Brief, burch ben er ihn warnte, bei bem bevorstebenben Rriege auf Die Geite ber Wegner gu treten. Dem Babfte gegenüber erflarte Bermann, ber tie Bulle erft am 4. Nov. empfing, bag er ihn als Richter nicht anerkenne und abermale appellirte er an ein Concil. Die Appellation und Schutichriften, bie für ihn ericbienen, blieben ohne allen Erfelg. Unterbeffen hatte ber Babft ben Brafen Abolph von Schaumburg jum Ergbischof von Roln ernannt. Das Ereignif und ber Bang bes schmalfalbischen Krieges, bagn noch bas Drängen bes Babstes veranlafte ben Raifer, ben Statthalter von Gelbern, Philipp Lalange und ben Rath Biglius nach Roln gu fenten, um tie Stänte in Gid und Pflicht für ten neuen Erzbifchof zu nehmen. Bermann befreite barauf, um größeres Unbeil für fein Land zu vermeiben, feine bisberigen Unterthanen von tem ihnen obliegenten Behorfam, legte freiwillig fein Umt nieber und gog fich nach Wied gurud, wo er am 15. Angust 1552 ftarb; in ber Rirche zu Nieberbieber. wo feine Eltern ruhten, murbe er beigefett. Gein Rachfolger Abolph unterbrudte bie Reformation von Roln und murte bafelbft ter Bieberhersteller bes Babstthumes. Melandthon nannte Roln "bas beutsche Rom" und meinte, bag bie Reformation bier nicht gebeihen tonnte, weil bie Stadt von Bolfsaberglauben, Brieftern, Tempeln, Sacellen, Beiligenbiltern und Relignien mehr als irgend eine andere bentiche Stadt angefüllt fen. Bgl. Geschichte ber gräflichen und fürstlichen Baufer Ifenburg, Runtel, Bieb zc. von 3. St. Red. Weimar 1825. G. 137 ff.; 3. B. Berg's Reformationsgeschichte ber Lanter Billidy, Cleve, Berg, Mart, Ravensberg und Lippe, von Ludw. Trog. Samm 1826. S. 61 ff. Mendeder.

Sermann von der Sardt, ein besonders in ben orientalischen und ben flaffi= ichen Sprachen bes Alterthums grundlich gelehrter protestantischer Theologe, welcher fich in ber ersten Sälfte bes 18. Jahrhunderts als afabemischer Lehrer nicht blof burch feine raftlofe und unerschöpfliche literarische Thätigkeit, sondern auch burch feine vielfach wechfelnten, jum Theil finnreichen, jum Theil feltfamen und wunderlichen Unfichten einen weitverbreiteten Ruf erworben hat, murbe ben 15. November 1660\*) zu Melle im Für= ftenthum Danabrud geboren, wo fich feine ber Religion wegen aus Belbern vertriebenen Eltern bamale aufhielten. Den erften Schulunterricht erhielt er feit feinem gwölften Jahre anfangs auf bem Ghunnasium zu Berfort und bann zu Denabrud, von wo er fich in feinem 17. Bahre gu feiner weiteren Husbilbung nach Roburg begab. Boblvorbereitet bezog er hierauf bie Universität Bena, wo er fich vorzugeweise bem Stubinm ber Theologie und ber morgenlandischen Sprachen widmete. Um fich in ben letteren gründlichere Kenntniffe zu erwerben, als ihm bie afademischen Borträge gestatteten, begab er fich, nachtem er eine Abhandlung de oppositione complexa (Coburg 1679. 4.) hatte bruden laffen, auf ein Jahr gu bem grundgelehrten Ebra Ebgarb, einem Schuler bes Joh. Burtorf, nach Samburg, worauf er im Jahre 1681 nach Jena gurud-

<sup>\*)</sup> Daß ber 15. November 1660, und nicht, wie Gotten u. A. angeben, der 26. November 1659 ber Geburtstag von ber hardt's ift, beweist bas Verzeichniß ber helmstädter Professoren, welches Chrysauder zu helmstätt unter bem Titel: Vulnera Academias Juliae 1646 hat drucken lassen. Denn baselbst sieht am Schlisse: 1746 Febr. 28. hora 10 vesp. obiit Hermannus von der Hordt, Mella-Osnabrugensis, Westphalus, P. LL. Orient. per annos 56. aetat. 85. men. 3. dies. 13.

fehrte, baselbst zwei Jahre später nach Bertheibigung feiner Differtation über ben Doppelten Beiland ber Buben\*) Magifter murbe und Privatvorlefungen gu halten anfing. Da ber Erfolg berselben indeffen ben Erwartungen seines lebhaften Beiftes nicht gang entsprach, so verließ er 1686 Jena, um fein Blud als Privattocent in Leipzig zu versuchen. Nachbem er auch auf biefer Atabemie am 4. December burch eine mit Beifall aufgenommene Disputation vom Gewichte ber Rete (de δεινώσει του λόγου s. de pondere orationis, Lips. 1686. 4.) Die Rechte eines Magisters erlangt hatte, begann er feine Borlefungen mit bem lebhafteften Gifer für bie orientalifden und alt= flaffifchen Sprachen. In Leipzig hatten fich eben bamals unter ber Aufficht bes Profefford Balentin Alberti mehrere ftrebfame jungere Gelehrten ber Theologie in ber Absicht, Die beilige Schrift recht beutlich und erbaulich zu erklaren, gn bem befannten Collegium philobiblicum vereinigt, welches zu ben nachherigen pietistischen Streitigkeiten bie nachste Beranlaffung gab. Giner der erften und eifrigften Theilnehmer Diefer Befellschaft mar hermann August Frande. Bald trat auch hermann von ber hardt voll Enthusiasmus biefem Bereine bei und ichloff mit France und einigen anderen Mitgliedern einen engen Freundschaftsbund, ber eine Zeitlang auf seine weitere Ausbildung einen bedeutenten Einfluß übte. Ungeregt burch ben täglichen Berkehr mit tiefen gleichgefinnten Freunden, murbe er von bem Berlangen nach einem tieferen Berständnif ber heiligen Schriften und einer richtigen Erklärung berfelben immer lebendiger burchbrungen. Deshalb begab er sich im Jahr 1687 zu Philipp Jakob Spener in Dresten, beffen vertrauten Umgang er mehrere Monate genoß, und ber jo großes Wohlgefallen an ihm fand, baf er in einem Briefe an Rechenberg (Epp. Speneri ad Rechenb. I, p. 84) schreibt: "Der Magister Bardt wohnt jest bei mir; ita se mihi probat, ut pauci alii, consuetudine ejus delector quam maxime." Bon Dresten reiste er im Ottober beffelben Jahres in gleicher Absicht mit B. A. France zu bem berühmten lüneburgischen Superintenbenten Rasp. Berm. Sandhagen, unter beffen Unleitung er fich zu einem deriftlichen Eregeten gu bilben suchte. Durch bie Berbindung mit ben genannten Mannern tam er barauf in bas allernächste Verhältniß mit bem frommen Bergog Rudolph Angust von Brannschweig, welcher ihn 1688 als Bibliothekar und Sekretair in feine Dienfte nahm und es nun and bei ben übrigen Regenten bes braunschweig-lüneburgischen Besammthauses burchfette, daß Barbt um Michaelis 1690 gum orbentlichen Profeffor ber orientalifchen Sprachen in helmftabt ernannt wurde. Ungeachtet fid ihm von jett an ein Birkungefreis eröffnete, ber feine gange Zeit und Thätigkeit in Unspruch nahm, fo blieb er bod mit bem Berzoge Rudolph bis zu beffen Tobe 1704 fortwährend in näherer Beziehung, murbe oft von bemfelben gn vertraulichen Berathungen und Gefprachen an ben Sof berufen und ftand felbst in ber Tobesstunde biefem hohen Bonner, beffen Unabe er niemals für fich, fonbern nur gum Beften ber Universität anwandte, troftend gur Seite.

Mit der Anstellung als Professor in Selmstädt begann H. von der Harbt eine literarische Thätigkeit, die er mit unermüdetem Fleiße bis an sein Ende fortsetzte. Seine
Borlesungen erstreckten sich nicht bloß auf die orientalischen Sprachen und auf die Eregese des Alten und Neuen Testaments, sondern auch auf die hebräischen und kirchlichen Alterthümer und auf die biblischen Wissenschaften im weiteren Umfange. Indes verließ er sehr bald die pietistische Nichtung, die er unter der Leitung von Spener und Sandhagen mit so großem Eifer eingeschlagen hatte; statt dessen gab er sich allmählig immer entschiedener der rationalistischen Ansicht hin, welche, der pietistischen Nichtung gegenüber, durch des verdienstvollen Thomasius Einsluß auf sein Zeitalter immer mehr Geltung gewann. Schon aus dem ersten Jahre nach seiner Anstellung in Helmstädt enthalten die Visitationsakten der Universität Andeutungen darüber, daß er durch rücksichtslose Leußerungen in seinen Borträgen und Schriften den Verdacht won allerlei irrigen Leh-

<sup>\*)</sup> Sie erschien nuter dem Titel: de fructu, quem ex librorum Judaicorum lectione percipiunt Christiani. Jenae 1683. 4.

ren" erregte und baburd ben Biberfpruch bes Mitregenten Unton Ulrich veranlafte. Bwar beschwichtigte er vorläusig bie gegen ihn erhobenen Bebenfen burch bie Erklärung : ger habe wohl allerband dubig megen Schriftstellen, mare aber ber Meinung, baf fich nicht gegieme, fie Antern vorzutragen, und würde fich ben Statuten conform halten." Da er aber troppem fortfuhr, Die biblischen Schriften nach feiner Weise mit maftlofer Freiheit zu erflären, fo gebrauchte bas Universitäts-Curatorium ben Unftog, welchen eine von ihm beransgegebene Abhandlung über Bef. 11. allgemein erregte, jum Bormanbe, ibm tie eregetischen Berlefungen ganglich zu untersagen; und als er fich über bies Berbot himvegfette, erfolgte 1713 eine ftrengere Bieberholung beffelben. Doch marb er eift im Jahre 1727 aller afabemifden Arbeiten, mit Ausnahme ber Bibliothetsgeschäfte, enthoben und gleich barauf and vollente in ben Rubeftand gefest. Die unmittelbare Beranlaffung zu biesem Schritte batte ein 1723 von ihm unter bem Titel: Aenigmata prisci orbis in Folio herausgegebenes und aus vielen fleinen Abhandlungen gufammengefettes Wert gegeben, welches bie Regierung nicht allein unterbrudte, fonbern auch ben Berfaffer zu einer Strafe von 100 Riblr, mit ber Weifung verurtheilte, baf er fich fünftig meter mit biblifden Erklärungen befaffen, noch ohne höhere Genehmigung irgend Etwas ber Art bruden laffen follte. And verbrannte er, um, wie er fagte, feinen Beborjam gu beweijen, acht geschriebene Foliobande feiner biblifchen Erklärungen und ichiefte Die Afche berfelben angleich mit bem ihm aufgelegten Strafgelbe an bie Lanbesbehörbe ein. Richtsbestoweniger fündigte er, bem geleifteten Berfprechen guwiber, im Jahr 1728 eine Erflärung tes Siob an, teren erfter Theil fofort nach bem Erfcheinen auf Befehl ber Regierung confiscirt murbe, obgleich er noch gar nichts von Siob enthielt, fonbern nic gleichsam ale Borbote bes beabsichtigten eregetischen Werfes gelten follte und aus einer Sammlung von fleinern Schriften beftand, welche ber Berfaffer gur Ehre ber griechischen Sprache ichen früher einzeln hatte bruden laffen. Seitbem finben wir ihn fast ansichlieflich mit ber Bearbeitung ber Beschichte ber Kirchenreformation und bes Bafeler Concitinme beschäftigt. Beite Werfe find indeg nicht mehr im Drude erichienen. Das erfte, welches bis gur Berausgabe vollenbet mar, tam fpater in ben Befit bes Kirchenhiftoriters Bente, in beffen Bücherfataloge fich baffelbe unter ben Banbichriften verzeichnet findet \*). Das zweite blieb nur eine ungeordnete und unverarbeitete Materialiensammlung \*\*), aus ber bas Branchbare und Werthvolle mit vielen anderen Bapieren und Budern burch Erbichaft an bes Berfaffere Meffen, ben Brof. Anton Julius von ter hardt, überging, nach beffen Tobe es ber herzog Rarl von Burtemberg antaufen ließ und ber Bibliothet zu Stuttgart einverleibte.

Hermann von ber Harb im 86. Jahre seines Lebens als Senior ber Universsität, Probst bes Alosters Marienberg, Bibliothekar und Prosessor emeritus ber orienstalischen Sprachen am 28. Februar 1746 zu Helmstätt, nachdem er baselbst 56 Jahre ununterbrochen in seltener Gesundheit und rastloser Thätigkeit zugebracht hatte. Wie er im gewöhnlichen Leben eine bizarre Erscheinung war\*\*\*), so rief er auch burch eine Menge von wunderlichen Ansichten und Behanptungen in seinen Schriften mannissachen Wierlpruch herver. Ein Zeitgenosse, der gelehrte Literarhistoriker Reinmann, sagt von ihm, er seh "vir portentosi ingenii variaeque doctrinae et indesessae prorsus sedulitatis, sed rerum novarum ita cupidus, ut sere nihil supersit in republica literaria, quod non inverterit," und über seine Schriften urtheilt derselbe Schriftseller: "quaedam in iis sunt bona et praeclara, multa mediocria, et paradoxa non pauca." Nech schärfer und ungünstiger lantet das Urtheil, welches der gründliche Orientalist Ch. Benedit

<sup>\*)</sup> cf. Catalog. Biblioth. Henklanae P. L. codd. Mscr. Nro. 30, 31, pag. 8.

<sup>\*\*)</sup> Einen Prodromus concilii Basiliensis hatte von ter Sartt schon 1718 auf einem Bogen in 8, bruden laffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Einen anffallenden Beleg bafur tiefert ber pfalzische Pfarrer Gunther in einem Reifes briefe an Lofder, cf. Epp. ad Loescherum P. II. ep. 143.

Michaelis, freilich der heftigste seiner vielen Gegner, über ihn fällt. Er spreche, sagt derselbe\*), aus Mangel gehöriger Gottessurcht, ohne alle Wahrscheinlichkeit, Mosi ganze Erzählung in Genesi ab und ziehe sie auf einen versehrten und höchst abgeschmackten Berstand; wolle aus übermäßigem Hochmuth allein klug senn und verachte alle andere Ausseger; bringe nichts als neue und von aller Wahrscheinlichkeit entblößte Dinge vor: habe viel ingenium und sehr wenig judieium und ergreise daher und vertheidige alle Hirngespinste seines ausschweisenden Kopses, so daß sein Gehirn ein verworrener Hause der allerabgeschmacktesten Meinungen, eine Vorrathskammer alberner Erklärungen und eine reiche Mutter der Thorheiten seh." Daß dagegen Hardt auch von manchen seiner Zeitgenossen wegen seiner freiern Ansichten und seines sichtbaren Strebens nach Selbstständigkeit sehr geschätzt wurde, dentete schon Le Eleve an, als er gegen den Prosessisch Breithaupt, den Versasse veritatis et longius videt, quam omnes ante ipsum."

Die fammtlichen Schriften Barbt's, teren Bahl fid, über 300 beläuft, find theils grammatischen und exegetischen, theils geschichtlichen Inhalts. Während Die ersteren, wenn gleich fie zur Zeit ihres Erscheinens, in ber man noch fo fehr am Alten bing, nicht ohne Unregung auf bem wiffenschaftlichen Gebiete gewesen find, nach bem jetigen Standpunkte ber Wiffenschaften feinen erheblichen Werth mehr besiten, verdienen bie hiftorischen ber fleifigen Quellenforschung wegen immer noch eine wohlbegrundete Beachtung. Wir muffen uns jedoch bier barauf befchränten, folgende als bie bedeutenoften berselben furz anzuführen: 1) Authographa Lutheri aliorumque celebrium virorum ab an. 1517 usque ad an. 1546, reformationis aetatem et historiam egregie illustrantia. Tomi III. 8. Brunsw. 1690. 1691. Helmst. 1693, fie enthalten ein schätbares Berzeichnift von Schriften aus bem Reformationszeitalter. 2) Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali ecclesiae reformatione, unione ex fide, sex tomis comprehensum - ex ingenti antiquissimorum et fide dignissimorum Msct. erutum multisque figg. aeneis exornatum. Francf. et Lips. 1697-1700. 6 Bbe. in Folio, wogn 1742 noch bas Register fam. Es find in biefem Werte einige hundert, bisher ungebruckte Urkunden aus den angesehensten Archiven mit vieler Sorgfalt, Genauigkeit und Ginsicht ale Quellen von bem Berfaffer benutt, und noch gibt es feine ahnliche Sammlung über bie Beschichte irgend eines wichtigen Concile. 3) Historia literaria reformationis in honorem Jubilaei, anno 1717, constans quinque partibus. Francf. et Lips. 1717 in Folio, ein literarhistorisches Werk, welches besonders badurch belehrend ift, daß es eine Reihe von einzelnen, Die Reformationsgeschichte betreffenden Auffaten enthält, von benen ein großer Theil ben Zwed hat, gn zeigen, mie fehr bie Ginficht, bie Schriftstellerei und die Streitigkeiten ausgezeichneter Gelehrten jener Tage jur Forberung, Begrundung und Befdleunigung ber Rirdenverbefferung beigetragen haben. 4) Memoria Jubilaei reformationis evangelicae in Brandenburgensi electorali marchia an. 1739 d. 31 Maji, in Folio \*\*). Außerbem haben fich aus Barbt's Briefwechsel mit Leibnit einige Briefe erhalten, die im britten Banbe ber Leibnitischen Briefe von Korthold und im 6. Stud ber von 3. F. Feller herausgegebenen monumenta inedita mitgetheilt find. - Bergl. Breithaupt, Memoria Bötten, gelehrtes Europa Thl. 3. St. 3. Herm. von der Hardt. Helmst. 1746. S. 484-553 u. S. 689-708. Rathlef, Befch. jest lebender Gelehrten Thl. 1. S. 105-150; Thl. 4. S. 437-494; Thl. 8. S. 434-466. Mofer, Beitrag zu einem Lexico ber jettleb. Luther. und Reform, Theologen (Züllichan 1740 in 4.) S. 256

<sup>\*)</sup> Bergl. Unschuldige Nachrichten 1712 S. 691 u. fortges. Samml. 1728 S. 455.

<sup>\*\*)</sup> Beniger bedeutend ist die kleine Schrift in 8.: "Kaiser Otten des Bierten Bistite auf dem Kloster Marienberg." Wohin die Handschriften einer Geographia sacra und eines großen Berkes de jure Judasorum canonico, an welchem er lange Zeit fleißig gearbeistet hat, gekommen seyn mögen, habe ich nicht ermitteln können.

—261; Biographicen Br. 8. St. 5. S. 25—33. Notermund, gelehrtes Hannover, Br. 2. S. 50—65 im Anhang, wo ein vollständiges dronologisches Berzeichniß der Schriften Hart's mitgetheilt ist. A. G. Hoffmann in der Halleschen Enchkl. von Ersch n. Gruber unter d. Art. Tholud, akademisches Leben des 17. Jahrh. (Halle 1854) Ubth. 2. S. 49—61.

Sermann ober Beriman mit bem Bunamen Contractus, ber Labme, mar ein Mond im Alofter Reichenau, einer ber gelehrteften Manner bes 11. Jahrhunderts und namentlich einer ber besten beutschen Chronisten. Cohn eines frommen Grafen Wolferats II. von Beringen und Siltrube, einer im Wohltihm eifrigen Fran, mar er am 18. Juli 1013 geboren. Schon im 7. Jahre murte er megen seiner Blieberfrantheit, vielleicht auch weil er noch 14 Weichwifter hatte, bem Mondsteben gewidnet und vernuthlich bamals ichon in bas Alofter Reichenau gebracht, welches eben unter bem Abt Berno ben Huf großer wiffenschaftlicher Bildung erlangt hatte. Er warf fich mit großem Gifer auf Die Biffenichaften und Aunft, besonders auf Mathematit, Aftronomic, Mufit, Boefie und Befchichte, fdrieb gelehrte Bucher, tichtete lateinische Lieber, verfertigte Uhren, nufifalische und mechanische Inftrumente. Geine Zeitgenoffen nannten ibn bas Wunter bes Jahrhunderte, Seine Jahrbuder begann er im Jahre 1048, nachtem er furz vorher Raifer Beinrich III. ans Beranlaffung ter Beihe ter Rirche tes heiligen Marfus in Reichenau gefehen hatte. Gein Werf beruht bis jum Jahr 1044 auf einer Menge alterer, meift noch vorhandener Chronifen, von ba an bis 1054, wo feine Anfzeichnungen fchliegen, enthalten fie felbstänvige Beobachtungen und find fur bie Weschichte Beinrichs III. eine fehr reichhaltige gnverläßige Quelle. Bei seinem reichen Biffen auch in ben Angelegenheiten feiner Zeit und als Mitglied einer machtigen Grafen-Familie war er mit manden Borgangen und Berhältniffen befonters in Schwaben naber befannt. Er fcrieb auch eine befontere Beidichte Rontate II. und Geinriche III., Die aber verloren gegangen ift. Geine Chronif murbe nach einer jest verschwundenen Sandschrift querft im Jahr 1529 von Sichard in Bafel im Drud heransgegeben, Die neueste nach einer Reichenauer und Munchener Sanbichrift veranstaltete besindet fich im 5. Bande ber Bertifchen Monumenta Germaniae und ift nach tiefer in ter 15. Lieferung ter Geschichtschreiber ter teutschen Borgeit von R. Robbe übersett. hermann von Reichenan ftarb im September 1054 und wurde auf feinem väterlichen Gut Alshausen in Oberschwaben neben feinen Boreltern begraben.

Sermann, Nicolaus, Lieberdichter und Componist bes 16. Jahrh., "ber alte fromme Cantor" ju Joachimethal in Bohmen, Freund feines Bfarrere Matthefine, beffen Predigten er je und je gu feinen liebern benütte. "Wenn Berr Matthefius" - ergahlt Dr. Schlenpner - "eine gute Predigt gethan hatte, fo ift ber fromme Cantor geschwind ragemesen und hat ben Text mit ben vornehmften Lehren in bie Form eines Wefangs gebracht, und jo hat unfer Berr Gott bem Matthefins bie Ehre gethan wie jenem Engel, ber bie Weburt Chrifti pretigt, weil fich auf eine gnte Predigt ein ichoner Befang gehoret." Bon feinem auferen leben ift wenig befannt: tem Wegant ber Belehrten abgeneigt, mar er ein einfach filler, turch forperliche Leiben in höherem Alter vielgeprüfter Chrift, ein adter driftlicher Bollomann und Rinterfreund. Dies ift auch ber Rarafter feiner Lieber: fie zeichnen fich ans "burch fuße Ginfalt in Chrifte" (21. Knapp) und tragen im Unterichied von bem objeftiven Karafter bes ftreng-liturgischen Rirdenlieds mehr bas Beprage vollsthümlicher und häuslicher Frommigfeit in ichlichtem oft werftäglichem Gewande, baber er auch felber feine lieber, tie bald an tie gewöhnlichen Lebensverhaltniffe und Tagesgeschäfte sich anschließen, bald biblische Texte in trodene Reime faffen, nicht filr Rirchenlieter, fontern nur fur "Rinter: unt Sauslieter" gehalten haben will. Eben baburd ichließt er auch ben ersten Zeitraum evangelischer Liederdichtung ab und ift ein Borläufer fpaterer geiftlicher Dichter. - Micolans Bermann ift auch Componift mehrerer Melodieen, 3. B. Lobt Gott ihr Chriften allzugleich. Er ftarb ben 5. Mai 1561. — Schriften: Evangelia auf alle Conn- und Gestage in Gefängen aufgestellt, mit Borr. von Baul Cher. Wittenberg 1560: und: Die Sifterien von ter Guntfluth, Joseph, Dose, Elia,

Hermas 771

Elisa, und ber Susanna, auch etliche Pfalmen und geistliche Lieber in Reime gesaßt; mit Vorr. von Matthesins nach R. H. Tob herausg. Leipzig 1563, f. Gervinus, poet. National-Lit. Bo. III.; Wackernagel, beutsch. Kirchenlied von Luther bis Hermann, 1841; Koch, Gesch. bes Kirchenlieds, Br. I.; Lebberhose, Matthesius und Nif. Hermann. Halle 1855.

Sermas. Unter bem Namen bes Hermas ist eine Schrift auf uns gekommen, welche ben Titel Pastor (ποιμήν) führt, nicht wie Jachmann (ber Hirte bes Hermas. Königsberg 1835. S. 28) meint, um bamit ben ethischen Inhalt bes Buches zu bezeichnen (Jachmann vergleicht ben Namen "Pastoralbriese"), sondern sicher weil ber angelus poenitentiae, von bem Hermas bie Disenbarungen erhält, "habitu pastorali" auftritt und sich selbst mit den Worten einsührt: "Ego sum pastor ille, cui traditus es" (Mand. Prooemium). Das Buch, ursprünglich griechisch geschrieben, ist uns, abgesehen von einzelnen Fragmenten, (besonders in der "Doctrina ad Antiochum" Gallandii Bibl. I, XXVII.) nur in einer sateinischen llebersetzung erhalten. Ob und wie weit ber neulich von Anger und Dinders herausgegebene griechische Text acht ist, müssen noch weitere Untersuchungen lehren. Da die Handschift von dem als Fälscher übersührten Simonives herstammt, ist dieselbe zu verbächtig, um sie hier berücksichtigen zu können.

Das Buch felbst hat eine apokalyptische Form (obwohl Jachmann irrig an eine Abhängigfeit von ber Offenbarung Johannis bentt G. 60 ff. - Bgl. Lude, Ginleitung in b. Off. Joh. I, 152. 338. - Nichtiger ift eine Bergleichung mit bem 4. Buch Era); es enthält eine Reihe von Vifionen, Die bem Bermas gu Theil merben, und beren Deutung. Die baffelbe heute vorliegt, zerfällt es in brei Theile: I. Visiones; II. Mandata; III. Similitudines. Den Ausgangspunkt nehmen die Bisionen von ben perfonlichen Berhältniffen bes hermas, ber eine Gunte begangen hat und beghalb gur Buge ermahnt wird (Vis. I.), aber ichon in ber erften Bision erweitert fich ber Besichtsfreis auf ben Buftand ber gangen Rirche, ber bann (Vis. II.) fraftig Bufe gepredigt wird, mabrend bie beiden folgenden Bisionen bie treibenden Motive ber Buffe, Die nahe Bollendung bes Banes ber Kirche (Vis. III.) und bie nahende schwere Berfolgung (Vis. IV.) barftellen. Der zweite Theil, Die mandata, führt bann ben Bugruf im Einzelnen aus, in bem Bermas eine Reihe von Geboten geoffenbart werden, burch beren Befolgung bie Rirche sittlich erneuert werden foll. (Mand. I.: De fide in unum Deum - Mand. II.: De fugienda obtrectatione, et eleemosyna facienda in simplicitate - Mand. III.: De fugiendo mendacio - Mand. IV.: De dimittenda adultera - Mand. V.: De tristitia cordis et patientia - Mand. VI.: De agnoscendis uniuscujusque hominis duobus geniis et utriusque inspirationibus - Mand. VII.: De Deo timendo et daemone non timendo - Mand. VIII.: Declinandum est a malo et facienda bona - Mand. IX.: Postulandum a Deo assidue et sine haesitatione - Mand. X.: De animi tristitia et non contristando Spiritum Dei, qui in nobis est - Mand. XI.: Spiritus et prophetas probari ex operibus, et de duplici spiritu - Mand. XII.: De duplici cupiditate. Dei mandata non esse impossibilia et diabolum non metuendum credentibus.) Der britte Theil endlich (Similitudines) gibt zuerft einige fürzere einfachere Bilber (Sim. I.-IV.), bann ausführlichere Bifionen, teren Inhalt wieder die nabe Bollendung ber Rirche und bas Gericht, so wie ber baburch motivirte Bugruf ist (Sim. V.-IX.). Sim. X. ift endlich anhangeartig als Schluß angefügt.

Um die Bebeutung bes Hirten zu erfassen, ist es durchaus nöthig, sich die damalige Lage der Kirche, wie sie das Buch selber schildert, zu vergegenwärtigen. Die Zeit der ersten Frische ist schon vorüber, die Kirche ist alt geworden, als alte Fran erscheint sie dem Hermas (Vis. I, 2. vgl. Vis. III, 11.). Viele sind abzesallen, bei vielen ist die Liebe erkaltet, Reichthum (Vis. III, 6.), Genußsucht eingerissen, daneben sinden sich Irrelehrer, namentlich gnostische, die aber wohl ihre größte Macht noch nicht entsaltet haben (Vis. III, 7.: "Qui crediderunt quidem, dubitatione autem sua reliquerunt vitam suam veram, putantes se meliorem posse invenire"). Die Kirchenbersssung ist allerdings noch

49 \*

772 Hermas

tie altere einfache. Presbyter fteben an ber Spite ber Bemeinde, einen Bifchof fennt Bermas nech nicht, nur nimmt Clemens (Vis. It, 4.) eine herverragende Stellung als primus inter pares im Presbytercollegio ein, indem ihm, wie es scheint, namentlich ber Berkehr mit ten answärtigen Bemeinten obliegt. Dennoch flagt hermas über einen hierardischen Bug in ber Lirche, ben Presbytern mirt nachgefagt, baf fie nach bem erften Range trachten (Vis. III, 9.; Sim. VIII, 7. u. ö.), baß fie es unter sich an Bucht mangeln laffen (Vis. III, 9.), tag fie feinen Frieden halten (Vis. III, 9. u. ö. - Pafchaftreit?). Wegen tiefes Berterben erhebt nun Bermas feine Bugpredigt auf Grund ter ihm geworbenen Offenbarungen über bie nahende Berfolgung und besonders bas nahe Beltenbe. Das Weltende ift nabe, "cito consummabitur turris (Vis. III, 8.), aber Gott hat noch eine Frift ber Buge gefest, er läßt eine intermissio, dilatio im Ban eintreten (Sim. IX, 5. 14.: "Et ideo intermissio facta est struendi, ut, si hi egerint poenitentiam, adjiciantur in structuram turris"), bamit bie Menichen Buge thun fonnen. (Bgl. benjelben Gebanten in anderm Bilte Sim, VIII, 2.) Das ift ber Inhalt ber bem Bermas burch ben Baftor, ter felbst ter nuntius poenitentiae ift, geworbenen Diffenbarung, es gibt noch eine Buge (Vis. III, 12.; Mand. IV, 1.), aber tiefe Buge ift bestimmt begrengt (habent poenitentiae justorum fines Vis. II, 2.) burch bie nabe Bollenbung bes Thurmbau's. Bu biefer Buge ju mahnen, bie Bedingungen biefer Buge barguftellen, ift bie Aufgabe und ber Inhalt tes Budjes.

Es vertritt ber Birt mithin eine Meaftion gu Bunften ber alten ftrengen Sitte gegenüber ter eingeriffenen Larbeit. Ausgebent von ter freien Prophetie (Vis. III, 1.), binmeifend auf tas Weltente will er bie Rirche burch feine Bufpredigt gur alten Strenge, gur alten Ginfachheit in ber Gitte, im driftlichen Leben, im Rirchenregiment gurudführen. Die Reaftion ift nicht begmatischer, sondern ethischer Ratur, baber ber Inhalt auch mesentlich ethisch. Darnach ift bem hermas fein Plat in ber großen, bie gange Rirche burchziehenden ethischen Reaftion bes zweiten Jahrhunderts anzuweisen, Die ihre Spige im Montanismus gefunten bat, ten man gewiß nicht, wie es fruber gefchab, als eine isolirte ober gar nur aus zufälligen Urfachen entstandene Erscheinung anzusehen hat. Unfer Buch teutet felbst an, bag es nicht fo ifolirt fteht, benn bie Schrift, welche unter tem Titel Beissagungen tes Helbam und Motal (מֵרָד und בַּרָדָד 4 Mof. 11, 26.) citirt wird (Vis. II, 3.), fann fanm etwas Unteres gewesen fenn, ale ebenfalle ein Brobuft biefer von ber freieren Prophetie ansgehenden Reaftion, bie sich febr natürlich bie 4 Dof. 11. genannten Manner als Bertreter einer gemiffermagen außeramtlichen Brophetie, tie als felde ven Mese geschätt werten (B. 29: מֵי יָהוֹ בַּל־עם יָהוֹה נִבְיאִים). ertor. Daneben ift nicht zu überseben, baf nach Mand. IV, 3. von einzelnen Lehrern tie ftrenge Buftbeorie, bag es nach ber Taufe gar feine Buge mehr gabe, vertreten ift. Die Hauptfrage mirb bie fenn, wie fich ber Birt jum Montanismus verhalt, und ba geben tie Ansichten nech jehr anseinander. Hatte ihn Cotelier als "propugnaenlum fidei catholicae adversus Montani duritiams bezeichnet, eine Anficht, die auch heute noch jabireiche Bertreter hat (vgl. Hefele, PP. AA. Proleg. p. LXXXIII.), so tehrte zuerst Dorner (Lehre von ter Berjon Chrifti I, 189 ff.) tas Berhältniß um und machte ben Bermas jum Bortanfer bes Montanismus, eine Unficht, Die bann Ritfchl (Gefch. b. altfathel. Lirche G. 546 ff.) babin fortbilbete, baf hermas nicht blog vollig in bie Weichichte bes Montanismus eingereiht, fontern fogar als tenfetben noch fortbilbenb betrachtet murbe. Dagegen hat Silgenfelb (Apoft. BB. G. 178) jeben Bufammenhang bes Sirten mit bem Montanismus gelängnet, mit bem er weber freundlich noch feindlich bas Geringste zu thun haben foll, und vielmehr als Analogie bie von ben Ebjoniten unter tem Ramen bes Propheten Elrai ausgehende Bufaufforderung herbeigezogen. Wie es auch immer mit tem angeren Bufammenhange zwischen bem Birten und ber bestimmten Erscheinung, bie mir Montanismus ju nennen pflegen, bestellt febn mag, eine innere Bermanttichaft mochte ichen nach tem oben angegebenen Zwed und Inbalt bee Buches fdwer zu verfennen fenn. Es ift biefelbe ethifche Reaktion, bie in bem Bewuftfehn ber Rabe bes Endes, auf Grund einer neuen Prophetie eine ftrengere Disciplin hervorzurufen ftrebt, es find tiefelben Fragen, bie im Montanismus aufgeworfen werben, bie auch im Bermas, tie Sauptrolle fpielen, bie Frage nach ber Buge, nach ber zweiten Che, nach ber Ascese, bem Berhältnig von Prophetie und Umt, obwohl bie Antwort nicht immer gleich ausfällt. Dagegen ift bie Analogie mit bem elgaitischen Budendriftenthum ichon um begwillen nicht paffent, weil beffen Streben mefentlich bogmatifder Art ift, mahrent hermas auch barin bem Montanismus enge verwandt, ber bogmatisch Alles unverändert voraussetzt und nur ethisch ein Reues predigt. Allein so bestimmt bie Vermandtschaft mit tem Montanismus sich erkennen läßt, so ist boch Ritichl ebenso bestimmt im Irrthum, wenn er im Bermas noch eine lleberspannung ber montanistischen Been erbliden will. Im Gegentheil bleibt Bermas überall hinter bem Montanismus jurud, ja beftreitet mehrmal ausbrudlich bie weitergebenden moutanistischen Ibeen. Schon bie Stellung zur Kirche zeigt bas. Allerdings läßt fich eine schon ziemlich ftark hervortretende Spannung zwischen ber in Bermas vertretenen Prophetie und Dem Umt nicht verkennen (vgl. bef. Mand. XI.), aber er fteht boch mit ben Presbytern noch in gutem Einvernehmen, seine Offenbarungen sollen burch die Presbyter ber Rirche mitgetheilt werben, wie fich benn überall auch noch bie Soffnung ausspricht, die Borfteber ber Kirche zu geminnen. Die Reaftion ift noch eine innerfirchliche. Während weiter Hermas mit ben Montanisten in ben novissimis zu senn glaubt, so ift ihm die Rahe bes Endes boch noch nicht fo nahe wie jenen, es ift fogar ber Inhalt feiner Predigt, dag noch erft eine dilatio eintritt. Diese Zeit ift zur Buge geordnet und ausdrücklich erkennt Bermas noch eine Buffe nach ber Taufe au, welche bie Montanisten läugnen (Mand. IV.). Auch barin ift Bermas zwar bem Montanismus verwandt, bag er bas Gefühl hat, bie Rirche ift in ein neues Lebensstadium getreten, bag er auf bie Entwickelungsftufen berselben unter bem Bilde ber alten wieder sich verjüngenden Frau himmeist (Vis. III, 11 sqq.), während jedoch der Montanismus zwar nur Reaftion sehn will (ber Paraclet ift nach Tertullian restitutor magis quam institutor), bann aber body noch über bas alte hinaus eine gang neue Bericharfung ber Disciplin eintreten läßt, fo bag im Baraclet eine neue höhere Ordnung ber Dinge beginnt, so ift bavon bei Hermas keine Spur, sein Streben ift bloge Reaktion, Die nicht fo ftark ift, rudwarts über ihr Ziel hinauszutreiben. Go find benn auch bie ascetischen Forderungen bes hermas milber, er läft bie zweite Che gn, gebietet keine Fasten, fordert noch nicht fo strenge bas Marthrerthum u. f. m., wenn ihm freilich die Welt eben fo bestimmt als ein sittlich undurchdringliches Gebiet gilt wie bem Montanismus (vgl. Sim. I.). Ift nun fo ber Birt eine bem Montanismus verwandte Erscheinung, fo ift zwar einerseits nicht zu läugnen, bag er ber Zeit nach vor ber eigentlichen Ausbildung bes Montanismus als Partei fällt, andererseits aber bereits einzelne nachher vom Montanismus in ihrer gangen Schroffheit geltend gemachten Sate wie über die Buge und die zweite Che kennt und ihnen die milbere Anficht entgegenftellt, boch scheinen diese nur erst vereinzelt ("a quibusdam doctoribus audivi, quod alia poenitentia non est etc. Mand. IV, 3.) aufgetaucht zu fenn. Der Birt bietet jedenfalls eine Barallele bes Montanismus, aber eine milbere, noch innerfirchliche Geftalt berfelben Reaktion, Die bann fo fchroff im Montanismus hervortrat; und barin liegt bas eigentliche Intereffe ber Schrift, bag fie zeigt, wie weit verbreitet und verschieden fich geftaltend biefer felbige reaktionare Bug burch die Kirche hingeht, ben wir im Montanismus auf feine entscheidende Spite tommen feben.

Um ben Lehrbegriff bes Hermas richtig zu würdigen, ist es nöthig, ben Zwed und die Stellung bes Buchs bestimmt im Auge zu behalten. Man hat ihn wohl zu sehr als judenchristlich angesehen. Auch abgesehen von Schwegler, der in unserm Buche den treuen Ausdruck bes unvermischten Judenchristenthums sindet (Nachapost. 3.A. I, 338.), haben ihn Thiersch, Lechler und Hilgenfeld (Ap. B.B. S. 166) bestimmt als judenchristelich bezeichnet. Allein das möchte doch noch zu beschränken sehn, wenn auch andererseits Jachmann, der ihn gern ganz orthodox darstellen möchte und Ritschl, der ihn der paulinischen

Richtung gumeret (attfathol. Mirche S. 298), gu weit geben. Geine Chriftologie ift ent= idbieden nicht ebjonitisch. Der Gobn Gottes ift alter als alle Creatur und hat am Berte ter Schöpfung Theit genommen (Sim. IX, 12, 14.). Dag hermas ten Sohn Gottes mit tem beil. Beift identificire (Biefeler, &. B. I. 1. C. 152) ober unr ben beil. Beift als unmittelbar von Gott ausgehende Rraft fenne (Silgenfeld a. a. D. S. 167), beruht auf einem Migverständniffe von Sim. V. Der Gohn Gottes ift nach Sim. IX, 12. erschienen (in consummatione apparuit), hat burch leiten bie Gunte ber Denichbeit getilat (Sim. V, 6.) und ben Singang gum Gottesreiche eröffnet, gu bem bie, welche feinen namen annehmen, eingehen (Sim. IX, 12.). Diejes geichieht burch bie Taufe, bie allerbings ftarf als magifd mirtent gefaßt wird. hier weiß hermas feinen innern Lebenszusammenhang ter Chriften mit Chrifto gn geminnen; ter Busammenhang burch bie Taufe ift wollig angerlich gefaßt, Die tides immer nur fides in Deum, nicht in Christum, nur ber Glaube an einen Gott und beffen Gebote, bag fie gut find (Sim. VI, 1.), und fo fallt benn alles Bewicht auf Die Werfe, Die Erfüllung ber mandata Dei, ber nova lex, gn ber bier bas Christenthum berabsintt. Gunbigt ber Menich nach ber Taufe wieber, fo bleibt ibm freilich eine einmalige Bufe, allein bier wirft bie Gilöfung burch Chriftum gar nicht mehr ein. Der Menich nuß felbst für seine Gunten genngthun (Sim. VI.), Bergebung fich felbft vertienen (Mand. IV, 4.). Offenbar ftebt tiefer Theil feines Lebrinftems beftimmt unter tem Ginfluffe feiner gangen oben erorterten Tenteng und in feiner Chriftologie und Soteriologie einerseits feineswegs judaistifd, finft er andererseits bei volliger Berbunkelung tes Paulinischen Begriffs vom Glauben in Judaismus gurud.

Nicht minter erflärt fich aus ber Stellung ter Schrift bie Welchichte ibres Unfebens In hohem Unfehen steht tiefelbe bei Grenans, ter fie adv. Haer. IV, 20, 2. als yough citirt, bei Clemens Alexandrinus (Strom. I, 29; II, 1; VI, 15 n. ö.) und Drigenes, ber ihren Berfaffer bestimmt mit bem Bermas Rom. 16, 14. ibentificirt (Lit. X. Explan. in Ep. ad Rom. 16, 14.) und die Schrift als "valde utilis et ut puto divinitus inspirata' bezeichnet, obwohl er fonft ansbrudlich bemerft, bag biefelbe nicht allgemein angenenunen seh (Hom. 8. in Num.; Hom. 1. in Ps. 37.; ad Matth. 24, 32. u. ö.) und von Einigen verachtet werde (De prine. IV, 2, 8. Philocal. c. 1.). Für Rom gibt ber Ranen Muratori Bengnig ben bem Budje. Rad ihm foll es zwar privatim gelesen, aber nicht öffentlich in ber Rirche vorgelesen werben. Offenbar ift es ichon ein Beichen feines finfenten Unfebens, bas um fo mehr fdwinten mußte, je fcarfer bie Gegenfate, in beren Mitte bas Buch fteht, im Montanistischen Streit hervortraten. Damals icheint es feiner Partei genügt gu haben. Tertullian, ber es de orat. 12. noch chne Tatel bespricht, retet de pudic. c. 2. von ihm als "illo apocrypho Pastore moechorum-, unt fagt ibid. c. 10., es werte von allen ninter apocrypha et falsa" gerechnet. Co Scheint fein Unsehen in ber abentländischen Lirde gefunten gu fenn, und Hieronymus (Catal. c. 10.) bemerkt austrücklich: "apud Latinos paeue ignotus est." Länger hielt sich ταθ Buch in ter Griedischen Lirde. Athanasius thut de Incarn. verbi I, 3. , της ωφελιμωτάτης βίβλου τον Ποιμένος- Erwähnung, wenn er ihn auch nicht für kanonisch hält (Opp. II, 963.). Enfebins rechnet ibn III, 25. unter bie rodu, man sieht aber, baß tas Bud, bei Bielen noch in Unfeben ftand (III, 3.), wie hieronnnne bezeugt, bag es -apud quasdam Graeciae ecclesias publice" gelefen werbe (Catal. c. 10. - Die Bemerfung ad Hab. I, 14., Die man gewöhnlich auf ben Birten bezieht, geht ficher nicht auf tiefen). Bielleicht ichabete es ber Schrift, bag fich bie Arianer auf biefelbe beriefen (Athanasii ep. ad Afros Opp. I, II, 895). Bedenfalls ift ihr Ansehen feitbem auch in ber griechischen Rirche geschwunden. Die Stichometrie bes Nicephorus rechnet fle unter Die Apolryphen bes N. T.'s.

Die Frage nach bem Berfasser bes Buches war schon in alter Zeit streitig. Babrend Drigenes basseite ausbrücklich bem Röm. 16, 14. erwähnten Hermas und bamit ber apostolischen Zeit zuweist, eine Ansicht, bie auch Irenans und Clemens Alex. bei bem hohen Werthe, ben sie ber Schrift beilegen, getheilt haben mussen, sindet sich zuerst im Ranon Muratori bie Augabe, es fen von einem jungeren Bermas, einem Bruter bes Römischen Bischofs Bins (142-157) verfaßt ("Pastorem vero nuperrime, temporibus nostris, in urbe Roma Hermas conscripsit, sedente cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo, fratre ejus." - Bgl. van Gilse, Disput. de antiq. II. ss. N. F. catalogo. Amstelod. 1852 p. 18). Seitdem find bie Unfichten getheilt. Dag unfer Buch nicht in ber apostolischen Zeit von bem Bermas bes Romerbriefs verfagt sonn fann, wie Gallanbi und Lumper, neuerdings noch Möhler (Batrol. I, 97.) und Jachmann behanptet haben, bedarf teines Beweises mehr. Cbenfo flar ift es aber, dag bas Buch als von jenem Bermas in apostolischer Zeit verfaßt gelten will, ba Vis. II, 4. Clemens als Zeitgenosse erscheint. Damit fällt benn auch bie Unficht, bag es von bem jungeren Bermas verfagt fen, wenn man nicht etwa mit Befele (a. a. D. LXXXIV.) zu ber fünstlichen Combination feine Buflucht nehmen will, bag ber jungere Bermas es unter bem Ramen bes älteren verfaßt habe. Das Zeugnig bes Muratorischen Fragments fann hier um fo weniger genügen, ta bei ihm bas gefuntene Unfehen bes Buches beutlich genug als Grund hervortritt, weghalb baffelbe nicht mehr ber apostolischen Beit zugewiesen wird. Rur fo viel läßt fich bestimmen, bag bas Buch etwa in ber Mitte bes 2. Jahrhunderts und gwar in Rom (Vis. I, 1; IV, 1. u. v., Semler unrichtig Meghpten) verfaßt fenn muß. Berfasser mar übrigens nicht Presbyter (Befele LXXXII. vgl. S. 328), fontern Laie, wie aus Vis. III, 1. erhellt, mahrscheinlich ein Beschäftsmann.

Ansgaben: Zum ersten Male ward ber Pastor 1513 von Faber Stapulensis hers ausgegeben; bann von Cotelier und Clericus (PP. App.,) welche Ausgabe ben späteren (auch ber von Gallandi in ber Bibl. Tom. I.) meist zu Grunde liegt. Die Ausgabe von Anger und Dindorf, mag ber griechische Text auch nicht ächt senn, hat für ben lateinischen Text eine bisher unbenutzte Handschrift der Dresduer Bibliothef zugezogen (vgl. Anger, Synopsis p. XXIV.) — Literatur: Gratz, Disquisitio in Pastorem Hermae. Bonnae 1820. — Lücke, Einleitung in die Dssend. Sch. S. 142. — Hefele in ben Prolegom. zu ben PP. AA. und Tübing. theel. Duartalschrift 1839. S. 169. — Jacksmann, der Hirte bes Hermas. Königsberg 1835. — Hilgenfeld, Apost. BB. Halle 1853. S. 125 ff.

Sermenentif, biblijche. 1) Nothwendigfeit und miffenschaftliche Berechtigung ber biblischen hermenentit als theologischer Disciplin: Unter hermeneutit überhaupt versteht man im allgemeinsten Ginne bes Wortes bie Theorie ber Auslegung over bie suftematische Begrundung ber allgemeinen Gesetze und Brundfate, nach welchen ber Ginn einer schriftlichen Urfunde aus dem Wort ermittelt werben foll. Burte nun tie Bibel nur betrachtet als eine fchriftliche Urfunde bes Alterthums, naber als ein Theil ber allgemeinen als gleichartig gedachten religiöfen Literatur, fo mare tein oter taum ein Intereffe vorhanden, von einer biblifchen Bermeneutit als besonderer miffenschaftlichen Disciplin zu reben, weil bann selbstwerftandlich nur tie Befete ber allgemeinen Bermeneutit überhaupt auf tiefen besondern Stoff anzuwenten maren. Da aber die Bibel bem Chriften die Urfunde gottlicher Offenbarung, Die Quelle emiger und allgemein gultiger religiöfer Wahrheit und infofern die Morm für Glauben und Sandeln ift, fo ift die Frage innerhalb ber driftlichen Rirche erheblich, ob burch tiefen Karatter und biefe Stellung ber Bibel nicht bie fonft geltenden Gefete ber Muslegung eine wesentliche Modification erhalten. Mag tiese Frage bejaht ober verneint werben, so ift mit beibem, noch vielmehr freilich mit bem ersteren bie Nothwendigkeit gegeben, barüber in's Reine zu fommen, nach welchen Grundfägen die Bibel als folche auszulegen fen. Aber ebenfo gewiß ift auch die Rothwendigkeit vorhanden, eine biblifche Bermeneutik als miffenichaftliche Theorie ber Auslegung aufzustellen. Zwar konnte eben aus ber Stellung und Bedeutung ber Bibel als Rorm bes Glaubens uud hantelns und zwar für alle Menschen aller Bilbungoftufen gu folgen icheinen, bag es einer miffenschaft= lichen Theorie ber Auslegung und einer nach miffenschaftlichen Regeln fich vollziehenben Uebung der Auslegung nicht bedurfe. Daf bie Bibel auch vom Ungelehrten soweit verftanten merten fonne, tag er tas gu feinem Beile Rothwentige unmittelbar aus ibr ichorfen fonne, ift gwar ichen von ber alten Rirche anerfannt werben (cf. Chemniz, Exam, Coneil. Trident,), vom Protestantismus aber gum Grundfatz erhoben burch feine Lehre ven ber perspicuitas sacrae scripturae (vgl b. Art. Bibel) und burch feine Braxis, bem Laien bie Bibel in bie Sand zu geben (Apg. 17, 11.). Allein bie extreme Behanptung mander Geften (Quader ic.) und einzelner Infpirirten und Schwärmer, bag es in allewege feiner gelehrten Auslegung bedürfe, findet ihre Widerlegung ichon einfach barin, taft tie innere Angänglichkeit ber Bibel für alle Menschen aller Zeiten ja bie angere Zuganglichfeit veraussett, b. b. mintestens tie Uebersetung in Die jedesmalige Landessprache, Ueberfetsung aber ein Att ber Austegung und fogar ein ichon febr vermittelter Att getebrter Muslegung ift. Ift tie Bibel Schrift, fdriftliche Urfunte bes Alterthums, mitbin verfaßt in einer nicht mehr lebenten Sprache, unter nationalen, temporalen, localen Berhaltniffen, tie von ten unfrigen verschieden fint, von Schriftstellern für Lefer, beren Aufchauungsweise gunachst betrachtet eine andere ift als Die späterer Zeiten, so fann fie roch nur burch einen gelehrten und wiffenschaftlichen Broceg bem Berftandnig anderer Beiten und Bolfer nahe gebracht werben. Aber auch fofern bie Bibel heilige und Die heilige Cdrift ift, reicht jene nicht wiffenschaftliche unmittelbar-religiöse Begiehung ju ihrem Inhalt nicht ans zu einem volltommnen und fichern Berftandniß, weil ber allaemeine Wahrheitsgehalt ber Bibel als religiöfe Lehre und Wefchichte in einer concreten nut manniafaltigen Gestalt und insbesondere auch in einer bilblich symbolischen Form erideint, welche gwar einerseits eben als felche ben Inhalt bem allgemein menschlichen Berständniß naber bringt, andererseits aber body eben megen bes Unterschiedes von bem in ihr eingeschlossenen allgemeinen und unendlichen Inhalte Die Forderung mit fich führt, burch eine feste Regel jenes allgemeine und ewige arevna ber Gottesmahrheit in bieser intivituell concreten Form, in ter word und in bem owna ter geschichtlichen Erichei-Dieselbe Nothwendigfeit, welche gur Theologie als ber Wissenschaft nung, zu erfennen. von ter mahren Religion überhaupt führt, führt baber auch zu ter Bermenentit, als befonterer theologischer Disciplin, und tiefelbe nuß insbesondere noch fur ten Protestantismus eine um jo größere Wichtigfeit haben, als ihm bie Bibel als heilige Schrift nicht nur überhaupt bie Onelle ber religiöfen Wahrheit, fontern bie alleinige und ausreichenbe Welche Stellung nun weiter bie Bermeneutif im Organismus ber theologischen Wiffenschaften einnimmt, ergibt fich schon aus tem Bisberigen von felbft. Sofern bie Bermeneutif Die Regeln für Die Ansmittelung Des religiofen Inhaltes, wie er im Bort ber Bibel als fdriftlicher Urfunde niedergelegt ift, aufstellt, ift fie ein Glied ber hiftorifchen Theologie, als welche fie ben geschichtlichen Urfprung und Grund ber biblischen Religion, jowie ihre weitere Entjaltung in der Weltgeschichte bargustellen hat, und zwar näher reiht fie fich als (Blier tem Sanvttheil ter hiftvrifden Theologie ein, welcher ten geschichtlichen Uriprung und Grund ter Dijenbarungereligion zu untersuchen hat, und von Manchen eregetijde Theologie ober biblifche Theologie im weiteren Ginn, ober philologia saera genannt wird. Gofort fest bie Bermeneutif, ba fie ben Buhalt ber Schrift im Gingelnen ans bem Worte ju ermitteln hat, Die Renutnig ter Schrift als Schrift ober ber einzelnen Schriften, welche zusammen tie Bibel ausmachen, eben als Schriften und als eines Bangen von Schriften voraus, ober bie fogenannte biblifche Ginleitungsmiffenschaft, ale bie Weichichte tes biblifchen Schriftthums, ber Entstehnng und Cammlung ber einzelnen biblifchen Buder, und als bie Rarafteriftit ihres allgemeinen Befens, ober bie Rritit ber Ur-Weiter sobann sest bie Bermenentit vorans bie biplomatische Bewigheit über rie außere Thatfachlichteit bes Stoffes felbft, mit tem fich bie Muslegung zu beschäftigen bat, ober über ben auszulegenten Text, über ten zuverlässigen Befit ter authentischen Worte, tie auszulegen find, ober bie Kritif bes Textes. Diefes Beibes fest fie voraus, fteht aber megen tiefes unmittelbaren Busammenhanges auch wieber in nothwendiger Rüdwirfung auf biese Disciplinen. Wie fich bie Bermeneutit vorwarts zur biblifchen Theologie und Dogmatif verhalte, mit welchen fie fich unmittelbar berührt, fofern fie ben

Inhalt ber Bibelmahrheit im Gangen barftellen in verschiedener Weise, bas wird fich aus ber folgenden Erörterung ber Aufgabe, Methode und Grenzen ber Auslegung von felbst ergeben.

2) Bir haben nun weiter ben Begriff und bie Anfgabe ber biblifchen Berme-

neutif näher zu bestimmen:

Die Hermenentit foll fenn Theorie ber Auslegung, wie benn ichon bie Griechen bas Bort counreia fur bie Anslegung beiliger Schriften gebraucht haben, von Andern Gregetit genannt, mahrend biefes Wort von Bielen für bie Unnft ber Auslegung im Unterichied von ter reinen Theorie reservirt werben will. Unslegen aber heißt: ten im gefchries benen Worte enthaltenen Ginn zum Berftandnig bringen, b. h. ihn ausmitteln und barlegen, fofern unter Ginn verftanten wird bie Reihe zusammenhängenter Borftellungen, welche im sinnlichen medium tes Wortes ober einer Reihe gesetzmäßig verfnüpfter Worte ausgebrückt ift. Wenn man häufig fagt: Auslegen feb einfach bas Berauslegen bes Gebankeninhaltes aus bem Worte, ben ber Schriftsteller hineingelegt hat und bineinlegen wollte, fo ift bies nur im Allgemeinen richtig, ba, um von allem Weiteren hier noch abzusehen, ber Ausleger gemiffermagen, wie Schleiermacher in feiner Bermeneutit S. 32 treffend bemerkt, zwar bie Rebe ebenfogut, aber bann auch beffer gu verstehen hat, als ihr Urheber und Manches zum Bewußtsehn bringen muß, was ihn unbewußt in feinem Reben und Schreiben bestimmt und mitbestimmt hat, wobei freilich bie allgemeine Regel: sensum ne inferas, sed efferas, ihre Wahrheit behalten umf, wie fich fpater weiter zeigen wird. Wir haben aber gefagt: bie Auslegung habe ben Sinn nicht nur auszumitteln, sondern auch bargulegen, b. b. fo auszusprechen, bag er nicht nur bem Auslegenten für fich, sonbern auch Untern verftanblich und erkennbar wirt, wie schon Augustin de doctrina christiana lib. I. c. 1. jagt: duae res, quibus nititur omnis tractatio scripturae, modus inveniendi, quae intelligenda sunt et modus proferendi, quae intellecta sunt, und wie nun auch alle andern Theoretifer ber Auslegung zugegeben haben, mit Ausnahme von Claufen und Schleiermacher, welcher Lettere fagt: bie Bermenentit fen eine Runft tes Berftehens, nicht and ber Darlegung bes Berftandniffes, benn bies mare nur ein besonderer Theil ber Runft, zu reben und zu schreiben. Aber wenn fie auch nur tieg mare, fo mare fie barum nicht weniger nothwendig, und begwegen auch ein wesentlicher Begenstand ter Bermenentit als Wiffenschaft, so gewiß bie Auslegung als eine wiffenschaftlich geregelte nicht bie Sache Aller ift, und boch ber Zwed bes Berftandniffes vor Allem bei ber Bibel als ein allgemeiner gedacht werben muß. Die Ungleichheit und Fremdheit, welche zwischen tem in ber Schrift liegenten Stoffe und bemjenigen, welcher ihn anfnehmen foll, ftattfindet, foll burch die Auslegung aufgehoben werben, fo bag bas Fremte auch bas Eigene, bas Bergangene auch bas Wegenwärtige wird im Berftandniß; ja, zielt bie Bibel nach Lnthers einfach treffendem Worte babin ab, daß Gottes Wort und bes Menschea Berg Gin Ding werbe, so ift bie Arbeit ber Auslegung, welche ber Wiffenschaft nur bient, indem fie mit ihr auch ber Rirche bient, nur bann in Wahrheit vollendet, wenn fie ben gefundenen Inhalt auch durch die Darftellung bem allgemeinen Verständniß nahebringt; die Hermenentit hat baher auch die allgemeinen Grundfate biefer Darlegung bes Sinnes festzuftellen.

Was nun a) die Auslegung im engeren Sinn als Ausmittelung bes Sinnes aus dem Worte betrifft, so kann sie als solche eben nicht nur Sacherklärung sepn, wobei mehr oder weniger abstrahirt wird von der sprachlich schriftstellerischen Form, in welcher der Inhalt erscheint; als eine solche sachliche Erklärung des Inhaltes der Bibel würde sie, je nachebem es sich mehr um das Innerliche oder den änßeren Stoss handelte, in die biblische Archäoslogie oder Theologie übergehen, ja sie müßte, da der Inhalt in einer bestimmten Form gegeben ist, die Erklärung des Inhaltes in und aus der Form hinter sich haben. Ebensowenig, ja noch weniger kann die Auslegung nur eine Worterklärung sehn, eine Erörterung der lexikalische grammatikalischen Außenseite, wobei vom Inhalte und dem eigenthümlichen Wesen desselben abstrahirt würde, denn dies könnte höchstens eine vorläusige Operation

jenn, weil bas Wort biefes bestimmte nur ift burch ben Inhalt, ber fich baffelbe als seinen Leib geschaffen hat; so gewiß tie Gade, ter Inhalt nur in und mit bem Worte als eine lebendige Ginheit, als eine Seele im Leibe gegeben ift, fo gemiß ber Bebante im Borte fid, nicht verbergen, fontern anssprechen foll, und bas Wort nicht nur willführlich und gufällig mit bem Bebanten verfnüpft fenn fann, jo gewiß ift bie mabre vollftantige Anslegung eine Ermittelung bes Ginnes in und aus bem Worte: eben bas Bueinander bes Innerlichen bes Inhaltes und bes Menferlichen bes Wortes ift bas Dbjeft ber Anslegung, ober "mas gegeben ift, nun ausgelegt werben wie es gegeben ift." Aber biefe Thatsache bes Gegebenen im Worte fann wie alles Thatsächliche vollkommen nur verftanten merten, intem es gugleich in und aus feinen lebenbigen Urfachen, warum es eben als biefes gegeben ift, erflart und begriffen wirt; benn bas Wefdriebene ift etwas lebentig Entitantenes, bervorgegangen aus ten aufern und innern Urfachen. tie ten Schreibenten im Aussprechen teffen, mas er fagt, bestimmt haben, und ift alfo auch nur aus tiefen Urfachen gang gu verstehen. Damit hangt ein Beiteres gufammen: Die Auslegung ift gunachst Ermittelung bes Ginnes ans bem Borte im Gingelnen, aber biefes Einzelne ift immer nur ein Glieb eines Gangen, eines fleineren und fofort größeren Bangen, ein Theil einer Schrift, und fofort eines größeren Compleres von gusammengehörigen Schriften, wie also in unserem Falle ber Bibel als eines Bangen; ras Gingelne fann taber auch nur verstanten werben ans tem Gangen, in tem es lebt, Die einzelne Stelle ber Bibel nur ans bem Bangen ber einzelnen biblifchen Schrift, ihrem Totalinhalt wie ihrer allgemeinen Form, und fo weiter gurud in verschiedenen Abstufungen aus bem Gesammigeist und ber Gesammiform ber Bibel überhaupt. 3m Geschäfte ber Auslegung mirb fiets bas Bange auf bas Gingelne bezogen für ben Zwed bes Berftantniffes; tie Reconstruction bes Bangen bagegen ans bem Gingelnen ift unmittelbar nicht bie Cache ber Anslegung, fontern je nachtem es fich um Form ober Inhalt bantelt, ber Ginleitungewissenschaft, Archäologie, biblifchen Theologie und fofort ber Der bis jett gefundene allgemeine Begriff von Anslegung icheint zu feinem vollständigen Abichlug nun nur noch ber Bezeichnung ter Mittel ber Auslegung und ber Methode zu bedürfen, wie biefe Mittel im Auslegungsprocesse felbft in Bollzug gefett werben follen; es mare bies mirflich ber Kall, wenn bie Bibel feine andere Bebeutung für und hatte und haben buifte, als jete andere fchriftliche Urfunte bes Alterthums. Sat fie aber noch eine andere höhere Bedeutung für une, fo werben ber 3 med, ben man mit ber Anslegung erreichen will, und bas Motiv, bas gu ihr treibt, nicht nur biefelben fenn fonnen, wie bei jeber antern Schrift, und bie Bestimmung ber Mittel und Dethote ber Anslegung wird baber erft von biefem Zwede ans, burch ben fie bedingt werben, ihre fichere Grundlage erhalten. Cofern nun bie Bibel gunachst eine fdriftliche Urfunte ift, in teren Werten ein gemiffer Inhalt thatfachlich niebergelegt ift, hat bie Auslegung ben Zwed, Diefes Thatfächliche, ben in ben Worten ausgebrudten Ginn richtig zu verstehen; Die historische Wirklichteit foll erfannt werden, wie bei ber Erforschung jetes geschichtlichen Stoffes, und es fann baber fein Streit fenn, baf bie Bibel ale idriftliche Urfunde aus einer bestimmten Zeit zu erflären ift mit allen ben Mitteln, mit welchen schriftliche Urfunden zu ertlären find, und nach ber Methode, nach welcher fie zu ertlaren fint; furg bie Auslegung muß eine mabibaft philologifche fenn, bas Bort in bem umfaffenben Ginn genommen, welchen bie neuere ftrenge Biffenschaft verlangt. Alls mahrhaft philologische nun hat Die Auslegung Die Schrift einmal nach ihrer leibliden Geite grammatifd = hiftorifd, nach ten allgemeinen Wefegen ber Grammatit und Rhetorit, und im Bufammenhang mit bem befondern Sprach: und Befchichtetreis, in beffen Mitte fie hervorgetreten ift, gu erklaren; aber es handelt fich ja auch um einen Inhalt, und einen geschichtlich bestimmten Inhalt, um eine Geele, und eine individuell geartete Geele in tiefem bestimmten Leibe; es fpricht fich eine gewiffe menschliche Lebenserfahrung, Lebensrichtung und Anschauung aus, wie fie tie Geele bes Schreibenben bewegt hat, um be Bette's Borte anguwenden: "Die Bibel ftellt und eine Reihe eigenthumlicher Gefichtsbildungen bar, welche menschliche Theilnahme erwecken, weil fie bas Abbild unferes eigenen Seelenlebens find, und bietet einen fruchtbaren Reichthum bar an eigenthümlichen, festbestimmten, lebensträftigen Borftellungen, Anfichten und Gefühlen." Der Ausleger hat nun Diefen individuellen Inhalt nach ben allgemeinen Gefeten ber Binchologie und im Busammenhang mit bem befondern Erfahrungs- und Bedankenkreife, in welchem bie biblifchen Autoren fich bewegen, aus ben individuell perfonlichen und geichichtlichen Motiven und Situationen gu begreifen, ober bie Schrift ift hiftorifdepfis dologisch zu erklären. Durch beites zusammen, bas grammatisch = historische und bas hiftorifch-pfychologische Element wird bie philologische Auslegung constituirt; bas Bersteben, fagt Schleiermacher einfach, ift bas Ineinander ber beiden Momente, bes grams matischen (in bem weitern Sinn, ben er bem Worte gibt) und bes psychologischen. Wenn nun jede Schrift zunächst "comparativifd," (Nitifd) zu erklären ift burch bie Beleuchtung aus ihrem geschichtlichen Sorizont und burch Sineinrufen in ben Rreis bes ichon Bekann= ten, fo ift fie bod auch immer wieder etwas Eigenthümliches, Individuelles für fich. Be bedeutenber ein Antor ift, besto schöpferischer und originaler, und je michtiger ber Begenstand ift, ben er darftellt, besto mehr enthält er eine eigenthümliche fortschreitenbe Bestaltung bes Allgemeinmenschlichen nicht nur, sondern bes Besondern seiner Zeit und feines Boltes. Daraus folgt von felbft, bag jebe Schrift, und je bebententer fie ift, befto mehr auch wieder nur aus ihr felbft verftanden werden fann, aus ber Gigenthumlichfeit bes Schriftstellers und bes Wegenstandes, ben er behandelt, aus ber besondern Mobification bes Gebankensuftenis, Erfahrungsfreises, und ber baburch bedingten Darftellunges und Sprachform; bies ift nur bie einfache Confequeng ber Forberungen einer wahrhaft philologischen Auslegung. Sieran schließt sich von selbst an, welche perfonliche Stellung bes Auslegers gu feinem Gegenstand ber mahre Begriff ber Auslegung forbert. Es handelt fich hier nicht blog um die allgemeine und besondere Gahigfeit tes Auslegers, bie ihm vorliegende Schrift zu verstehen, nm bie besondere, sofern eine Beistesanalogie amischen bem Ausleger und bem Autor ftattfinden muß, vermöge ber er im Stante ift, in feine Eigenthümlichkeit sich zu verfeten, und bas individuelle Wefen gerade biefer Schrift, fen fie nun eine philosophische, bistorische, poetische, religiose, zu versteben; obwohl auch dies aus bem Bisherigen von felbst felgt, muß es um bes Folgenben willen besonders betont werden. Bas aber in Beziehung auf die perfonliche Stellung bes Auslegers zu feinem Gegenftant zu forbern ift, betrifft wefentlich bie Willensfeite; ebenfo wichtig wie bas Berfteben konnen ift bas Berfteben wollen, ba alles mahrhafte Erfennen zuletzt auf einem Erfennenwollen beruht: und hier nun ift flar, bag eine mirtliche Auslegung nur gu Stande fonimt, wenn ber Ausleger burch fein perfonliches Intereffe für ober miber, nicht burch einseitige Borliebe ober einseitige Abneigung fich hindern läßt, ben Wegenstand zu nehmen, wie er fich felber gibt, womit aber teineswegs gefagt ift, bag er bem Gegenstande nicht mit Liebe entgegenkommen muffe, mas ichon aus ber oben geforberten Beistesanalogie bes Muslegers mit bem Autor folgt, sonbern nur bag bie Liebe nicht ohne Achtung fenn foll; dies ift bas, mas man gewöhnlich bie Unbefangenheit bes Auslegers nennt, beffer aber, weil Diefer Begriff etwas Zweis beutiges, Migverständliches an fich hat, als die Forderung ber Gewiffenhaftigkeit ber Auslegung aussprechen follte. Dit allem bem, mas wir bisher aufgestellt, haben wir die Grenzen ber philologischen Auslegung noch nicht überschritten, und bag nun auch Die Bibel als schriftliche Urtunde bes Alterthums zuvörderft philologisch anszulegen ift, muß für Jeben selbstverftanblich fenn, ber nicht bie Bibel gum reinen Bunder ftempeln will, und man konnte in ber That mit Lude biefe Frage, von ber man fonst bie theologischen Schulen wiberhallen hörte, ob benn bie Bibel wirklich grammatisch und hiftorifc auszulegen fen, für eine unnütze erklaren, wenn nur nicht bie bogmatische Begehrlichfeit in ber Exegeje, bie in abstracto gebilligte historisch-psinchologische Erklärung bes Bibelftoffes in concreto noch häufig genug illubirte. Aber im Grundfat ift man ja boch im Allgemeinen einverstanden, und barum auch nicht nöthig, uns hier weiter

auf tas Cingelne ber Mittel unt Methote ber philologischen Auslegung einzulaffen: cf. barüber Schleiermacher, Bermenentit, Lug, bibl. Bermenentit und Sabn, Stub. u. Kritifen 1830, II. Beft. Wichtiger ift für uns bie ftreitige Frage, ob bie Bibel nur philologisch ansynlegen fen mie jede andere alte Schrift, wie bie Ginen fagen, ober ob fie, wie bie Undern wollen, als heilige und Die heilige Schrift als eine infpis rirte Urfunde göttlicher Wahrheit auch theologisch auszulegen fen. Diefe Frage brebt fich um ein mahres Intereffe, wenn fich gleich zeigen läft, baft fie eigentlich eine biglettifche ift, und zulest von felbst fich auflösen muß. Ginerseits ift bech untaugbar und im Wejentliden unbeftritten, bag ber Ansgangspuntt in ber Anslegung ber Bibel als beiliger Schrift nicht bie theologische Ertlärung febn tann, fentern bag es bie philologische fenn muß, und jene nicht als Aufhebung, fontern nur als Mobifitation, genauer als Potengirung von jener vermöge bes besondern Ursprungs und 3medes ber Bibel angejeben werben bürfe. Andrerseits ift ebenso gemiß, bag bie mahrhaft philologische Austegung ber Bibel von selbst in bie theologische übergeben muß, wenn anders schon bie allgemeine Bermenentit als Wiffenschaft achtphilologischer Auslegung bie Forberung in fid foliefit, jebe Schrift auch wieber von ihrem eigenthumlichen Standpunkt, von bem Centrum ibrer Individualität und ihres Zwedes aus zu erflären. Allerdings wird nun bier bei ter Bibel als ter beiligen Schrift ber Unterschied aus einem graduellen gu einem spezifischen. Die Originalität ber heiligen Schrift ift und will fenn nicht nurgeine menschliche, fontern eine gottliche, in tem engern Ginn eines übernatürlichen Ursprungs mit und in bem natürlichen, und ber Inhalt berfelben macht Unfpruch barauf, emige allgemein gültige Bahrheit zu geben, und tie theologische Auslegung ift wefentlich tie Unslegung ber Bibel von biefem Gefichtspunkt aus, bag fie ewige Gotteswahrheit in ber biefem Inhalt angeeigneten und baburch potengirten menfchlichen Form gebe. Die driftliche Rirde macht tiefe Boransfegung tes göttlichen Urfprunge ber Bibel, und geht bei ter Auslegung von tem Intereffe und Zwede ans, Die ewige Gottesmahrheit zu ge-Dem hat nun aber bie neuere, rein wiffenschaftlich verfahren wollende Bermenentif ben Gruntfat entgegengestellt: ber Ansleger habe ohne Boranssetzung und ohne besonderes Intereffe nur bas Thatsächliche aus bem gegebenen Texte auszumitteln: was ftebet geschrieben, ohne sich irgend um bas Wesen und bie Wahrheit biefes Inhaltes zu befümmern, naber babe er bie allgemeinen Boransfetzungen, Die für jebe ichriftliche und abnliche Urfunde gelten, und nur fie auch bier geltend zu machen, mas bann aber wieber ebenfo viel heiße ale, er habe feine Boraussetzungen ju machen, und habe fich in feinem Wefchafte von feinem andern Intereffe leiten gu laffen, als bem ber gefchichtlichen Trene; nur barin ermeise fich bie fur jebe miffenschaftlich ftrenge Anslegung unerlägliche völlige Unbefangenheit bes Unslegers. Es ift nun aber leicht zu zeigen, bag biefe Ginwendungen gegen bie theologische Schriftanslegung, und bie gegenfätlichen Forberungen burchans verfehrt und unbegründet, beziehungsweise unmöglich find. Die Forderung ber Beraussegungstofigteit für bie Unslegung ber Bibel ift felbst bie allerbestimmteste Boransfetung; es ift nicht ermiefen, bag tie allgemeinen Grundfate ter Auslegung auch hier ohne alle Modification gelten muffen, und die Bibel nach Ursprung und Inhalt von allen andern Buchern fich nur relativ unterscheiben tonne, fondern nur behauptet, daß burch bie mit einer theologischen Auslegung statuirten Ausnahmegesetze ber geschloffene Ring ber miffenschaftlichen Erfenntnig burchbrochen werbe, als mare berfelbe wirklich ein geschloffener und nicht ein erft allmählig sich schließender, und als ware nicht eben bas Die Frage, ob er fich auch nur ichliegen fann, wenn nicht bie Bibel mit ihrem göttlichen Inhalt in ihn aufgenommen wirb. Die geforderte Unbefangenheit ift fo menigftene, mie fie gewöhnlich gefordert wird, ein Unding, denn der Geift bes Auslegers'ift nicht tabula rasa, fontern fieht auf irgent einem Standpunkt, von tem aus er bas, was fich ihm von Angen barftellt, aufnimmt und zu benten fucht, ebendarum ift er nicht rein unbefangen und intereffelos, ja er mird gerade bann am meiften, wenn er bies behauptet, und fen es auch unbewußt, ben Wegenstand in ber Deutung auf feinen eigenen Standpunkt herüberziehen. Aber bas von biefer Seite allein zugelaffene Intereffe, bas ber gefchichtlichen Trene, führt auch fogar burch fich felbft über fich felbft hinaus; benn man fann boch nicht leugnen, bag bie Bibel ben Unspruch erhebt, Gottes Bort zu fenn und emige Bayrheit zu geben, und bag fie, indem fie Glauben verlangt, fich noch an ein anderes Intereffe mentet, als bas tes historischen Wiffens; wird tiefes gurudgewiesen, fo wirkt barin eben ein ber Bibel entgegengesetztes Interesse, bas bie Alleinherrschaft fordernde Intereffe ber menfchlichen Bernunft. Muffen nun schlechterdings gewiffe Boraussetzungen gemacht werben, und muß ein beftimmtes Intereffe vorhanden fenn, fo fann ber wahrhaft miffenschaftliche Standpunkt ber Auslegung nur ber febn, feine andern Boraussetzungen zu machen, als fie tem Begenftante felbft gu Brunde liegen, und fein anberes Intereffe zu ihm hingugnbringen, als er felbst forbert. Billroth fagt in feinem Commentar zu ben Corinthierbriefen G. VI.: "es fommt nicht barauf an, bag ber Ereget feine Anfichten, fein Spftem habe, fondern barauf, bag feine Unfichten, fein Spftem feine subjektiven, fondern objektiv mahre und begründete find, nicht barauf, bag er nicht Partei nehme, sondern daranf, bag er einzig und allein die Partei ber Wahrheit nehme." Freilich fragt fich bann um fo mehr: "was ift Bahrheit, und wo ift fie, und wie fann ich fie erreichen" und beweisen, bag ich fie habe. Wenn man nun in biefer Beziehung von Seiten ber voraussetzungelosen hermeneutit geltend gemacht hat: es liege eine einfache petitio principii barin, die Borausfetjungen, wie sie in ber Bibel objettiv gegeben find, und bas Intereffe, bas fie forbern, für Bahrheit zu erklaren, eben weil fie in ber Bibel gegeben und gefordert feben, fo ist bagegen ichon bas Thatsachliche zu erwiedern, daß biefe Borausfetjungen und biefes Intereffe nicht nur bie objectiv gegebenen und fo auch von ber theologischen Anslegung geforderten find, sondern daß sie auch in ber Weltgeschichte und am Gemiffen jedes Einzelnen fich subjektiv bestätigende sind, sofern Die Bibel mit ihrer Wahrheit fich bis jett als ber beseelende und gestaltende Mittelpunkt ber Weltgefcichte ausgewiesen und negativ als bie fritische Macht gegen alle menschliche, ihr feindliche Biffenschaft, welche an ihr zu Schanden wird, ober immer wieder gegen Die Gottesweisheit ber Schrift gravitiren muß, sich bewiesen hat, wie es benn auch gewiß eine merkwürdige Ericheinung ift, bag trot bes Scheines ber Banbelbarkeit und Unficherheit ber theologischen Anslegung ber Bibel in vielen ber wichtigften Buntte biefe theologische Auslegung in bemfelben Resultate gufammengetroffen ift, und ihre Bestätigung burd bie rein geschichtlich verfahren wollende ftreng philologische Auslegung erhalten hat (bas betannte Urtheil Binere über Die Eregefe ber Reformatoren) .- Allein Die Boranefetungen und das Interesse, von welchem die theologische Auslegung ausgeht, mussen sich aller= bings auch miffenschaftlich als mahr begrunden laffen, es muß gezeigt werben, bag bie wahrhafte theologische Auslegung Die philologische nicht zerftort, sondern zum Ziele führt, und bag baber bie Bibel nicht nur eine binbenbe, sondern auch eine lofende Gewalt hat, und durch bas, mas fie als Gotteswahrheit gibt, die menschliche Erkenntnig, ihre Ginheit und harmonie nicht etwa nur gehemmt, sondern erft mahrhaft vollendet und berflart wird. Indem wir und nun bagu wenden, die Aufgabe biefer theologischen Auslegung ber Bibel naber gu bestimmen, geben wir aus von ben Grundfaten und ber Braris der theologischen Auslegung, wie fie in der Kirche, welche ja auf ihr beruht, beftimmt worden find. Das Erfte ift nun hier die Art und Beife, wie die tatholifche Rirche bas Pringip ber theologischen Auslegung bestimmt hat. Der Ratholicismus stellt ben Grundfat auf, bag bie beilige Schrift, wie fie nur fur bie Lirche ift, auch nur burd bie Rirche richtig und mahr ausgelegt werben fonne; naher, wird behauptet, konne Die göttliche Bahrheit, welche in ber vom heiligen Beift eingegebnen, unter feiner Direttion und Affifteng entstandenen beiligen Schrift niedergelegt ift, nur erkannt und berstanden werden von der göttlichen Wahrheit aus, wie sie in der Kirche unmittelbar gegen= wärtig und lebendig ift, b. h. einmal von ber in ber Rirche mundlich fortgepflanzten wahren Lehre aus, und bann burch ben heiligen Beift, welcher ber Antor ber h. Schrift ift, biefer beilige Beift aber tomme als Ausleger ber Schrift, wesentlich ben göttlich

autorifirten Leitern ber Rirche, insbefondere ben Concilien als ber gefetmäßig im beili= gen Beift vereinigten Berfammlung ber autorifirten Bertreter ber Rirde, und ben in Uebereinstimmung bamit lehrenben rechtglänbigen Lehrern ber Rirde unter ber oberften Auctorität bes Pabstes zu. Bu biefer Beife foll bie mahrhaft theologische Auslegung von ber Rirche, ber ecclesia regens et docens, geregelt werben, weil bie Schrift megen ihrer Tiefe und Dunkelheit nicht von Bebem ohne Unterschied verftanten und ausgelegt werten fonne und von ten Berichiebenften fo auf tie verschiebenfte Beife ihrem 3med jumiber ausgelegt werben murbe, wie bies auch wirklich ber Fall gemefen. Dies ift bie Begründung ber burch tie Trabition ju regelnten Auslegung, wie fie ichon Bincentius von Lirinum in seinem Commonitorium ep. 2. befanntlich babin gibt: scripturam sacram pro sua altitudine non uno codemque sensu universi accipiunt scriptores, sed ejus eloquia aliter alius interpretatur; ideirco necesse est propter tantos tam varii sensus anfractus, ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici et catholici sensus normam dirigatur. Und fo hat benn auch bas Tridentinum tret ber Einsprache tee Protestantismus sessio IV. tas Defretum aufgestellt: praeterea ad coercenda petulantia ingenia decernit ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensus contorquens contra cum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam sacram scripturam interpretari audeat; es bleibt alfo babei, bag bie mahrhaft theologische Auslegung ber Bibel geschen müffe unach ter Analogie bes fatholischen Lehrbegriffs," ober wie bie Normen auch bezeichnet werben, nach ber regula fidei, praxis ecclesiae, patrum consentiens interpretatio et coneiliorum praecepta, ober wie einer ber neuern Bearbeiter ber hermeneutif vom fatholischen Standpunkt aus, Löhnis fagt: wie ein Diplomat im Beifte und Intereffe feines Rurften Alles auffaffen muffe, fo foll ber Austeger im Beifte ber rechtmäßigen Concilien, Berhandlungen, Symbole, liturgifden Buder u. f. w. bie Schrift erklaren. steht sich aber von selbst, wie es auch ausgesprochen wird, daß der Katholicismus von der Boraussetzung ausgeht, bag tiefe theologische Auslegung auch burch bie philologische sich als bie mahre und richtige ausweifen werbe.

Der Protestantismus bagegen, indem er bie Rirche und bie Lehre nach ber Schrift reformirt, und außer ber Schrift feine andere Rorm und Quelle ber göttlichen Bahrheit anerkennt, fofort jeden Chriften in bas unmittelbare Berhaltniß zu Chriftus bem Saupte, wenn gleich burch bie bienende Bermittelung ber Rirche, zur Erfenntnig ber Wahrheit jest, verwirft bamit bie Trabition als Norm ber Auslegung ber Schrift, und bie Lehrauctorität ter Rirde, tenn er fann außerhalb ter Schrift feine achte und guverläßige Ueberlieferung ber göttlichen Wahrheit anerkennen und muß bie Lehrauctorität ber Rirche, sich stütend auf eine Prärogative tes Geistesbesites, welcher ter ecclesia regens et docens gutommen foll, als eine Anmagung verwerfen, Die fich über Die Schrift ftellen und fie beberrichen will; papismus, jagt Luther in biefer Beziehung, est merus enthusiasmus. Ebentarum verwirft ter Protestantismus, wie Inther in berfelben Stelle art. smalcald. p. 331, auch ben Gruntfat bes falfden Spiritualismus, ber bas lumen internum, ben erleuchtenben heiligen Beift zum Pringip ter Schriftanslegung machen will, ohne Rudficht auf tie Art und Beife, wie er im Borte und ans bem Borte rebet, und in bem er so tie objettive Basis und Gewähr ber Schriftanslegung verleugnet sie in Wahrheit ber Menschliches und Göttliches vermischenten Willtühr, "tie weber ben Beift noch bas Wort versteht," preisgibt. Endlich aber kann ber Protestantismus auch die natürliche fich selbst überlaffene Bernunft nicht als Norm gelten laffen, um bie Wahrheit in ber Schrift auszumitteln, und über fie zu enticheiren nach ihren eigenen materialen Bringipien, benn fie ist in geistlichen Dingen blind und unfähig Form. Cone. p. 579, 822. Sofern bie Schrift Gottes Bort ift, fann überhaupt feine ihr fremte und außerliche, und feine über fie felbst sich stellende Morm ihre Auslegung bestimmen, vielmehr kann die Schrift als

heilige Schrift nur allein fich felbst erklaren und muß fich allein durch fich felbst erklaren, scriptura sacra est sui ipsius legitimus interpres, wie Gerhard fagt: spiritus sanctus est auctor scripturae principalis summus, ergo est etiam ejusdem interpres authenticus und Quenftatt 1, 137. noch bestimmter, sofern ber Beift an bie Schrift gebunden ift: non aliunde quam ex ipsa sacra scriptura certa et infallibilis potest haberi interpretatio: scriptura enim vel potius spiritus sanctus in scriptura loquens est sui ipsius legitimus interpres. Die Schrift muß fich felbst auslegen; benn fo gewiß auch jedes menschliche Buch zulett fich felbst auslegen muß, fo gemiß, ja noch viel mehr muß bie Bibel vermöge ihres göttlichen Urfprungs und Inhalts fich felbft auslegen, fie tann fich aber auch felbft auslegen, weil ihr Zwed ihre perspicuitas fortert, und tiefer Zwed zusammt bem Ursprung nothwentig in fich schließt, bag bie Schrift eine in fich zusammenftimmente Einheit ber Bahrheit enthalte, vermöge ber alles Ginzelne aus bem Bangen fein Licht empfängt. Diese Anschanungsweise bes Protestantismus von ber Anslegung ber Schrift faßt sich zusammen in der Grundregel, dem principium seu fundamentum interpretationis: man muffe bie Schrift erklaren secundum analogiam fidei (ein Ausbrud, ber auf bie Stelle Rom. 12, 6. fich ftutt, worüber zu vergleichen Luz, bibl. Herm. p. 78). Der Begriff analogia fidei ift aber von ben Protestanten felbst verschieben gefagt worben, junachst mehr formal, bag ber Ginn jeber einzelnen Stelle mit tem Ginne aller ber andern Stellen, bie auf benfelben Begenstand fich beziehen, übereinstimmen muß, wie Berhard fagt: sensus est, quod scripturae interpretatio ea ratione institui ac conformari debeat ut consentiat perpetuae sententiae, quae de unoquoque coelestis doctrinae capite in s. scriptura proponuntur, ober noch allgemeiner: bie Harmonie und ber Zusammenhang ber Bibelftellen, wie Hollaz: Harmonia dictorum biblicorum, ober mit Rudficht zugleich auf Die gemeinfame Beziehung aller Lehren auf benfelben 3med und ihre gegenseitige Abhangig= feit von einander Baumgarten: nexus quo articuli fidei tam inter se, quam cum fine suo cohaerent, atque inde enata relatio eorundem ad se invicem. Untere bestimmen ben Begriff ber analogia fidei mehr material als einen gewissen Typus ber lehre, gebilbet burch die Grund- und Fundamentalartifel, nach welchen alle andere Aussprüche zu erklären fenen: fundamentales fidei articuli mie Sollag, ober Gerhard: summa quaedam coelestis doctrinae, principalia fidei capita. Entlich wird tie formale und materiale Bestimmung auch zusammengefaßt wie von Buddeus: capitum fidei praesertim fundamentalium nexus et harmonia, Carp: nexus veritatum ad salutem necessariarum. Bon biefer Norm nun fagt man, fie fen nichts Underes, als bie Summe ber flarften Stellen ber Schrift felbft, wie Gerhard bemerkt: summa quaedam coelestis doctrinae ex apertissimis scripturae locis collecta, nech bestimmter loc. II. de interpret. sc. sacr. §. 58 seq. dogmata cuivis ad salutem scitu necessaria verbis propriis, claris et perspicuis in Scr. proponuntur; ex illis lucem sortiuntur reliqua scripturae loca; etenim ex perspicuis scripturae locis colligitur regula fidei, ad quam reliquorum expositio conformanda, bies in llebereinstimmung mit der kurzen Undeutung ber Apologie Art. 13: juxta regulam h. e. juxta scripturas certas et claras non contra regulam seu contra scripturas interpretari convenit. Ebenso sagt bie helv. sec. cp. 2 .: illam duntaxat scripturarum interpretationem pro orthodoxa et genuina, quae ex ipsis est petita scripturis (ex ingenio utique ejus linguae in qua sunt scriptae, secundum circumstantias item expensae et pro ratione locorum vel similium vel dissimilium, plurium quoque et clarorum expositae), cum regula fidei et charitatis congruit et ad gloriam Dei hominumque salutem eximie facit. Bas bie Berftellung biefer analogia fidei aus ber Schrift betrifft, fo reben bie protestantischen Lehrer zwar manchmal fo wie wenn tieselbe nur auf einer grammatisch logischen Dperation beruhen murbe, burch tie man tie beutlichsten Stellen herausfinte, und tarans gemiffe allgemeine Gate und Sauptbegriffe ableite, tie nun eben tie Regel ber Muslegung bilben murben, auf ber anbern Geite aber unterscheiten fie boch gwischen ber claritas externa et interna, und bestimmen bie perspicuitas nicht als eine absoluta, fon= bern als eine ordinata, sofern bie rechten Mittel angewendet werben muffen, um ju

ertennen, mas tie Schrift fagt, und tiefe Mittel find nun, wie aus tem Befagten icon bervorgebt, nicht nur Grammatif und Logit, bie gewöhnlichen Mittel ber philologischen Mustegung, fontern mejentlich auch ter Befit bes heiligen Beiftes, melder ber authenticus interpres scince Bortee ist, Quenstudt: requirimus ad scripturae sacrae intelligentiam spiritus sancti illuminationem. Der Ginn tiefer Forterung ift aber junachst baufig nicht ter, als ob tie Erleuchtung bes beiligen Beiftes nothig mare, um jenes Migemeine, Die Regel für Die Auslegung zu finden, und ben Busammenhang bes Ginzelnen mit ihr ju erfennen, feubern bagu, bas Wefundene innerlich zu versteben und fich perfonlich angu-Allein andererseits wird boch auch wieder unverkennbar bie richtige Erkenntniß ber fundamentalen Wahrheiten ber Schrift als folder und bie Ginficht in ben Schriftgufammenhang auf bie Wirfung bes heiligen Weiftes im Menfchen gurudgeführt. Mit vieser theologischen Auslegung seeundum analogiam fidei unter bem Beiftanb bes beiligen Beiftes will nun aber ber Protestantismus grundfählich bie philologische nicht ausschließen, fondern er ichlieft fie ein und fest fie vorans als die fichere und fefte Bafis, von ber aus erft bie theologische entstehen fann, baber ichen Luther gefagt hat: wiewohl bas Evangelium allein burch ten beiligen Beift gefommen ift und täglich fommt, so ift es boch burch bas Mittel ber Sprachen gefommen, hat baburch zugenommen, muß baburch erhalten werten, fo lieb und bas Evangelium ift, fo bart laffet une über ben Sprachen halten; man vergleiche auch bie oben aus ber helv. sec. angeführte Stelle, Quenstädt: praesupponimus linguae sufficientem cognitionem, Hollaz: requiritur notitia idiomatis quo s. scriptura legitur, attenta consideratio phrasium, scopi antecedentium et consequentium, befonters behandeln aber tiefen Buntt Melanchthon in feiner Rhetorit, Flacius in feiner Clavis, auch Glaffins in feiner philologia sacra (vide unten). Wenn biefe Seite ber Anslegung weniger ausgeführt wirb, fo ift zu bebenfen, bag bas auch ber weniger ftreitige Puntt war, und bas firchlich confessionelle Interesse bie sorgfältigere Begründung ber theologischen Auslegung näher legte, übrigens werden wir unten noch einmal bei ber Frage über bie Grengen und bie Sphare ber Anslegung auf bie Stelle ftogen, von ber ans bie Brotestanten bie Pflicht und bie Wichtigkeit einer grammatisch bifterifden Auslegung mit aller Entschiedenheit ausgesprochen haben.-Brufen wir nun tiefe Theorie einer theologischen Schriftanslegung, welche ber Protestantismus aufgestellt, fo wird zuvorderft bie Bruntvoranssetzung berfelben, bag bie Bibel bie beilige Schrift, bie inspirirte Offenbarungeurtunde ift, festbleiben muffen, mas wir bier nicht gu begründen haben (ef. ben Art. Inspiration); ber Beift Gottes ift es also, welcher bie biblifchen Autoren zu seinen Organen fich angeeignet hat, und burch ihr Wort in ber Schrift bie Gottesmahrheit ausspricht. Aber ob wir mit ber Art und Beise, wie bie orthodoren protestantischen Theologen die Inspiration und ben baraus folgenden Karafter ber Schrift auffassen, übereinstimmen fonnen, ift eine andere Frage. Wenn ber gange Alt bes Schreibens bei allen biblifden Autoren mit allen feinen Momenten "eigentlich bloß mit Ausnahme bes Mechanismus bes Febergugs" nur auf bie Thatigkeit bes beiligen Beiftes gurudgeführt wird, und bas Refultat bie Bibel nun nach Form und Inhalt, und biefer lettere felbst wieder in seinem gangen Umfang, mithin Sprache und Styl, Dogmatifches, Sifterifches, Lotales und Temporelles in gleicher Beife ben Stempel biefes göttlichen Urfprungs an fich tragen, mahr und richtig feyn foll, wie tann bann bei biefer abstratt medanischen und Alles niveltirenten Anschanung von göttlichem Urfprung und Wefen ter Bibel noch eine menschlich geschichtliche Betrachtung berfelben in Unalogie mit andern Schriften, ein grammatifchehifterifde und hifterifchepfuchologifche Muslegung berfelben Blat greifen? Die Unnatürlichkeiten, Onalereien und Hebertreibungen ber Eregefe, welche aus jener überftrengen Boransfehung hervorgegangen find, haben flar genng bewiesen, baft man entweder teine grammatifdehifterifde und hifterifdepfochologifche Auslegung verlangen und burchführen fann, oter jene Borausfetjung aufgeben muß; barin liegt and ber tiefere Brund, warum biefe philologifche Seite ber Auslegung auch in ber Theorie von ben altern protestantischen Lehrern weniger ausgebilbet worben

ift. Die Lehre von der Inspiration wird baher vielmehr in der Art organisch lebendig construirt werben muffen, bag verschiedene Stufen und Formen bes gottlichen Berhaltens gur Entstehung ber Schrift (suggestio, directio, permissio, per spiritum, cum et in spiritu, non sine spiritu) noch viel bestimmter, als bisher geschehen ift, neben und mit einander ftatuirt werben, ber menschlichen Freiheit und Individualität fo mehr Raum geschafft, und sogar eine von ber gottlichen Absicht mit umschlossene (Matth. 10, 29. 30.) ασθενεια σαρχός ber Schrift zugelaffen wird, furz fo, bag ber Saty: bie Bibel ift Bottes Wort und ber andere: fie enthält Gottes Wort, gufammenbefteben. Benn bie Inspiration ber Schrift ein Dogma ift, fo fann sie auch nicht nur bie Boraussetzung ber Eregese bilben, sonbern muß ebensosehr auch ihr Resultat senn, und foll bie Exegefe felbst nur fo bestimmen, bag fie jum Reize wird, in die Ticfe zu bringen, und zu ber nicht nur menschlichen, sondern göttlichen Pflicht ber Gewissenhaftigkeit ber Auslegung (2 Mof. 3, 5. Jef. 65, 8.), welche bie Freiheit und Abhängigfeit burcheinander temperirt und fie verschmilgt. Mit tem Zuwenig ter philologischen ift aus bem Uebermaas jener Boranssetzung ber Inspiration bei ben Protestanten nothwendig auch ein Anviel ber theologischen gefolgt. Zwar bie Grundforderung ber Auslegung ber Schrift secundum analogiam fidei ift nicht anzusechten, sie ift ja bie Consequenz fogar ber acht philologischen Auslegung, wie uns Ritisch einfach treffend gefagt hat: bas Binbungemittel für bie beiben Atte ber Auslegung ober für ben gwiefachen Auslegungegwech ift bie fogenannte Analogie bes Glaubens. Die verschiedenen Bestimmungen bes Begriffs ber analogia fidei find im Allgemeinen gleichfalls nicht anzufechten, und nur jedenfalls gufammengufaffen, um ihren vollen Begriff zu gewinnen. Der formale Begriff von Glanbensanalogie, bag bie Bibel eine burchgängige Sarmonie und Ginheit, weiter einen innern Bufammenhang ber Lehre in einem Beifte und Zwede enthalte, folgt allerdinge unmittelbar aus ihrem Urfprung und Zwed, aber auch "bie philologische Ansicht" fann bies nicht antaften, wenn fie boch auch bei einem menfchlichen Schriftsteller und bei wefentlich jufammengehörenden Schriften eine im Gangen zufammenstimmende Dent- und Anschanungsweife voransfett, und bavon aus bas Ginzelne zu erklären fucht (Schleiermacher, Berm. §. 25). Run fann man aber freilich auch nicht längnen, bag bie Protestanten fcon überhanpt biefen Ranon zu ftreng auf alles Ginzelne angewendet und bamit ber eregetischen Bahrhaftigfeit namentlich im hiftorischen Stoffe zu nahe getreten find, noch mehr aber ift zu fagen, bag bie in ber Schrift vorausgesetzte Ginheit zu abstratt und mechanisch gebacht worten ift, ale eine folde Gleichartigfeit bes Stoffes, bei welcher bie zu Tage liegenden Unterschiede am Ende nur als formale und quantitative zugelaffen find, mahrend vielmehr eine unbefangene geschichtliche und bogmatische Unschauung barin ausammentreffen, in ber Bibel einen fortschreitenden und fich erganzenden Organismus verschiedener Stufen und Formen religiöfer Lehre und Wefchichte gu erkennen, und fo bas Ineinander eines Gemeinsamen und Individuellen in ihr anzuerkennen. Wenn die moderne Theologie Diefe Unterschiedlichkeit und Mannigfaltigkeit bis zu cardinalen und absoluten Begenfaten und Widersprüchen gespannt hat, so ift fie barin nicht einmal streng philologisch und geschichtlich verfahren und zerftort bamit die Bibel und ihre Wahrheit (Schleiermacher §. 28). Das Intereffe ber Philologie und Theologie gleichen sich baher ans in ber Forderung, die Bibel biblisch-theologisch auszulegen, d. h. jo daß das Ineinander bes Gemeinsamen und Individuellen wie bei jedem Saupttheile ber Schrift, so wieder bei jeder einzelnen Schrift und zulett bei jeder Stelle organisch fortschreitend bestimmt und angewendet werde. Bleibt auch ber Gine Chriftus bas A und Q, ber terminus a quo und ad quem ber gangen Schrift, so muß er boch überall in ihr wieder in anderer Beise gesucht und gefunden werden. Damit find wir schon zu etwas Weiterem geführt; die Glaubensanalogie, nach ber auszulegen ift, soll material senn die summa quaedam coelestis doctrinae ex apertissimis locis scripturae collecta. Dag tie analogia fidei fo auch materiell bestimmt werben muß, und bag fie aus ber Bibel selbst hergeholt werben muß und tann, verftebt fich nach bem Bisherigen von felbft. Aber es ift von großer Real-Gnehtlopabie fur Theologie und Rirche. V.

Bidrigfeit, bag man fich über bie Urt biefer Berleitung flar fen, und biefen materialen Ranon ter Anslegung tem Inbalt, Umfang und ter Form nach richtig bestimme. Wenn unfere atteren protestantischen Theologen meinten: Diese materiale Regel liege gang unzweibentig tlar in ber Schrift felbst, und fen als folde von ihnen ber Schrift unmittelbar entnommen, fo werben wir bas nicht für gang richtig halten fonnen. Bene Anffindung viefer materialen Regel hat boch immerhin ihre besondere innere und angere Bedingungen und Boraussetzungen, ift fie boch als tiefe bestimmte, wie bie Brotestanten fie binftellten, and nicht früher erfannt morten, fie bernht also zugleich auf einem beftimmten fubjeftiven religiöfen Ctantpuntt, auf einer eigenthümlichen Beftaltung ber religiöfen Erfahrung, wie fie fich allertings an und mit ter Schrift gebiltet haben, und nun auch au ber Schrift erientiren und mit ihr eben in ber Aufftellung ber analogia fidei rechtfertigen. Darans felgt unn, bag bie analogia tidei eine subjeftive Seite hat, und barum auch eine relativ bewegliche, und burch bie Schrift und ben Fortschritt ber Rirche reformable fenn ning. Die Protestanten haben nun nicht nur biefes subjettive fortschreitente Moment in ber Bilbung ber Glaubenbregel nicht beutlich geung erfanut, fontern haben biefelbe auch, eben weil fie bas nicht genug erfannten, fofort bog matifirt; bie Blaubendregel, nach ber ausgelegt merben follte, murbe gn einem bestimmten Dogma, einer Reihe von Dogmen, einem formulirten Lehrbegriff, ben man als völlig gleich mit ber Bibel betrachtete, und ba nun tiefer Lehrbegriff mieter fein anterer mar, als ber von ber Rirche in ihrem Befenntniß ausgesprochene, fo murbe bie Eregese fattisch und praftisch vom Symbole abhängig, es follte und mußte bie Bibel nach tem Ranon bes Symbols im Ginzelnen ansgelegt werben; bamit mar bie Anslegung nicht nur eine theologische, sonbern eine tirdlich regnatische. Es ware gang einseitig, wenn wir bie innere und außere Nothwendigfeit, Die barauf hingetrieben bat, verkennen wollten, und namentlich nicht einsehen wollten, wie in ter Biltung tes Sombols und feinem Ginfluß auf bie Eregese nicht nur ein gurudgebenter, fontern ein fortichreitenter Aft tes Protestantismus fich barftellt, und es fann baber mit Rocht auch eine confessionelle Eregefe, Die fich auf benfelben Standpuntt ftellt, nicht ohne Beiteres angesochten merten, ber Mangel ift nur ber, bag ber Unterschied ber Bibel und bes Symbols, ber exegetischen und bogmatischen Operation, weiter ber biblijden Theologie und Dogmatif nicht genng erfaunt, und wenigstens in praxi verschüttet murte, obgleich in ber Theorie boch nicht gang, benn bie Theorie vom Berhaltniß tes Symbols gur Schrift als norma normans und normata, bie ftets wieber angeregte, wenn auch nicht jum Biele geführte Frage über Die articuli fundamentales, beweist fie nicht bod noch bie Ahnung bes Richtigen und bas mahnenbe Gewiffen bes protestantischen Pringipe? Gollen wir nun bie Burgel biefes Mangele bezeichnen, fo tonnen wir ihn mit Tweften, Ritifd, Schmit und andern nur barin suchen, bag man bas Wefen bes religiöfen Glaubens nicht genng verstand, bas Wiffen als Grundlage ber Religion betrachtete, und barnm bie Bibel gu einseitig als ben Wesetescober einer Lehre aufgefaßt und behandelt hat, als ob bie Dogmenbildung nichts mare, als eine logische Metamorphose bes concreten biblischen Stoffes. Wird bagegen erfannt, bag in ber Schrift ein Progeg ber Lebensentfaltung, einer gottlichen, menschlichen und gottlich= menichtichen Lebendentfaltung vor unfern Augen fich vollzieht und bie Lehre im Bufammenbang mit tiefem Lebensprozeß und aus ben allgemeinen und individuellen, innern und anfern Metiven, Die in ihm liegen, ebenbarum felbst ale etwas Lebenbiges in unmittelbarer und urfprfinglicher Weife fich entwidelt, bann find wir erft in bie rechte Beite gestellt, bann ergibt fich ein Unterschied mischen bem Bibelgeift und Bibelwort, gwifden ter allgemeinen 3ree ber biblifden Wahrheit und ihrer concreten Ausprägung in verichiebenen Stufen und Typen, enrlich ein Unterschied zwischen bem Inhalt ber Lehre und ihrem Austrud - lauter Bedingungen für bie Möglichfeit ber oben bezeichneten biblifch= theologischen Auslegung und lauter Schranten gegen Die Alles gleichmachente und abstratt verallgemeinernte Ginseitigfeit togmatifirenter Anslegung. Die Analogie, nach ber ausgulegen ift, ift fo gunadift bie Schriftanalogie, wie fie concret gegeben ift in ber

Bliederung und ben Anotenpunkten bes Schriftorganismus, welche bie biblifche Theologie in genetischer Beise zu bestimmen bat, fo bag biese Schriftanalogie felbst eine in sich mannigfaltige und fortidreitende ift und nur als folde bie Regel ber Erflärung für bas Gingelne. Alber fie ift nur bann richtig bestimmt, wenn auch bie Grengen erkannt merben, innerhalb welcher in ter Bibel felbst bie religiofe Wahrheit unmittelbar gegeben ift, wenn eingesehen wird, baf bie bogmatische Operation, welche bas Bange ber göttlichen Bahrheit als Suftem gu begreifen fucht, über bas im Wort unmittelbar Begebene noch hinaus- und gurudgeben, und es unter bem Singutritt anderer Funktionen wie ber Rudficht auf Die kirchliche Lehrbildung und Die religiöse Erfahrung, sowie Die Pringipien ber Spftembildung burch bas allgemeinste synthetisch-analytische Berfahren zur Ginheit berftellen nuß. — Damit mare bann auch erft bas gesett, mas man bogmatifche Huslegung im engern Sinn zu nennen hatte, wenn man auch noch, wovon nachher, fragen könnte, wie weit fie in die Eregese selbst gebort. Jumerhin aber handelt es sich auch barum, eine feste Regel barüber gu gewinnen, mas in jener Mannigfaltigkeit ber Schrift Die allgemeinste und ewige Wahrheit sen, also ben Ranon im Kanon festzustellen; benn baraus ergibt fich auch allein bie volle Ginficht in bie Grengen, innerhalb beren ber Wahrheitsstoff in ber Sphare ber biblischen Theologie gegeben ift, auffaßt und behandelt, bie Schriftanalogie läßt fich nie nur burch bie Eregese felbst herstellen, sondern fie mirb immer auch burd eine bogmatische Operation, Die ben Unterschied ber biblischen Theologie und Dogmatik aufzeigt und anwendet, mitbestimmt, und fo tann bann erft auch bie bogmatifche Auslegung über bie biblifchetheologische hinausschreitend endgültig (versteht fich relativ) bestimmen, was im Einzelnen bas Bleibenbe und Allgemeine an und in bem Mannigfaltigen und Individuellen ift. In diefer Beziehung läßt fich nun freilich keine absolute Festigkeit und Ginftimmigfeit erwarten; Die Entscheidung hangt immer gulett davon ab, wie ber einzelne Dogmatifer bas Grundverhaltnif bes göttlichen und menfch= lichen Geiftes im Biffen und Senn, wie er Abhängigkeit und Freiheit in ber Beziehung auf Gott, wie er Sunde und Unabe, wie er endlich bas Berhaltnig von Natur und Beift u. f. w. nach bem Gefammtgeifte ber Bibel betrachten zu muffen glaubt. Es fann bies aber freilich nicht nur fein intividuelles Thun fenn, hiernber Grundfate zu bilben an ber Sand ber Schrift, fonbern er muß hiebei im Zusammenhang bleiben "mit ber laufenden Beriode," wie Schleiermacher fagt, genauer mit ber Lehrbildung feiner Rirche und ihrer Pringipien, in die er als abhängiges, empfangendes, wie als felbständiges, fortbildendes Glied einbegriffen ift (ofr. b. Art. Dogmatik). Die Furcht, bag bie Eregefe fo body eine bogmatifirente, eine falfch abhängige werte, mare nur in bem Grabe gegründet, als man bei ihr über die eben aufgestellten Unterscheidungen wieder hinwegfiele, und bas Einzelne nach bem bogmatischen Ranon brevi manu meistern wollte. Freilich wird man eher fürchten, bag bie Auslegung fo eine antivogmatische, eine falsch= freie werben möchte, aber fie wurde bies auch boch nur bann, wenn ber bogmatische Standpuntt, von bem man ausgeht, fid für einen abfolut fertigen ausgeben wollte, wenn man die Bestimmung ber Unterschiede, auf die es hier ankommt, als eine abgeschloffene und nicht als eine fortschreitende betrachten und handhaben, und namentlich also auch nicht anerkennen wollte, daß die biblische Theologie auch wieder über ber Dogmatik fteht, und ihr ein Beal vorhält, nach welchem fie fich streden foll, so bag baher gerade aus bem Einzelnsten bes Schriftinhalts ber Antrieb zum Fortschreiten hervorgeben fann. Je schwieriger nun fo im Allgemeinen wie im Gingelnen bie Arbeit ber rechten Auslegung wird, je schwerer die schmale Strafe des Richtigen zu finden, besto wichtiger ist nun auch die vom Protestantismus aufgestellte Forberung, bag ber Ausleger von bem heiligen Beift, ber bie Schrift geschaffen und aus ihr rebet, selbst auch getragen und erleuchtet fen, bag er im Elemente ber Schrift lebend bie innere Bewigheit von ihrer Wahrheit empfange, und von biefem Beift ber Wahrheit, ber ebenfo bindet wie er lost und ebenfo löst wie er binbet, auch in feinen wiffenschaftlichen Operationen geleitet werbe. Diefe Forberung ift ja aber auch andererseits nur bie bohere Boteng ber Forberung ber Beiftes-50\*

analogie zwijchen tem Antor und Ansleger, wie fie auch bie rein philologische Unficht itellen nunk, - und fo bedarf fie feiner weitern Begrundung mehr. Goll bas bie Achillesferje bes Protestantismus fenn, fo wird fich fragen, ob biejenigen, bie bagegen remonftriren, nicht auch an ihrem Leib, und bem gangen Leib, ja auch ber Seele verwundbar fint; es ist aber in ber That nichts Anberes als ber Birtel ber Wahrheit, Die allein fich felber beweifen fann. Diefer Begrundung einer theologischen Auslegung ber Schrift, wie wir fie bisber ausgeführt, wird von Seiten berer, welche ber menschlichen Bernunft bas lette entscheitente Wort in Begiebung auf tie religiose Wahrheit, also auch in Begiebung auf ibre Ansmittelung ans ber Schrift guiprechen gu muffen glauben, entgegengehalten, nicht nur überhaupt, baf fie eine in bestimmten Borausfetungen gefangene fen, movon wir nicht mehr weiter zu reben haben, fontern insbefontere noch, bag fie eine inconfeguente fen, fofern fie über ten im Buchftaben ter Bibel gegebenen Inhalt hinausgebe unt icheiten wolte zwischen bem wirflich Allgemeinen, allgemein und ewig Gultigen und einem Individuellen und Zeitlichen in ber Schrift, mitbin boch ber Bernunft am Ente mehr als nur regulative Gewalt bei ber Anslegung gulaffe, theile eine unfichere, weil fie fo boch nur ein fliegendes, nicht abgeschloffenes, barum auch schwankendes Refultat gu erreichen im Staute fen, über welches Schwanten eben bech nur bie Entscheidung ber felbstmächtigen mit fich einstimmigen Bernunft über bas, mas Wahrheit ift, binanszuhelfen vermöge. Nierauf fonnen mir, ohne uns bier in eine ericopfente Erörterung bes Berbaltniffes von Bernunft und Offenbarung überhaupt einzulaffen, wenigstens bas erwiedern: jene behanptete Inconfegueng mare nur bann in Wahrheit vorhanden, menn bewiefen werben tounte, bag jene Unterschiebe, Die in ber Bibel ftatuirt werben, sich nicht wieder aus ihr und mit ihr rechtfertigen laffen, und bie Beschränfung, welche burch ein foldes fritisches Berfahren biefes und jenes Gingelne erfahren mag, wieber ausgeglichen murbe burch eine um fo vollere und reinere Affirmation im Gangen. Bon ber Unficherheit fofort, welche bei tiefer Bestimmung ter Aufgabe ter theologischen Schriftauslegung übrig bleiben foll, tann und biefe felbstmächtige in fich einstimmige Vernunft trot ihrer Versicherungen auch nicht befreien, ba fie auf absolute Festigkeit ihrer Pringipien und Gertigfeit ihrer Refultate mit Recht auch feinen Anspruch machen kann. Dem Gelbftvertrauen aber, bas fie trot ihrer eigenen Wandelbarfeit gleichwohl verlangt, weil benn tod am Ente ter Lebente Recht haben muffe, wenn er leben und benten wolle, fiellen wir Untern mit tem gleichen Rechte ten Glauben gegenüber, bag auch bie Bibel eine Beltanidanung, und eine in fich vollkommen harmonifde Beltanichanung enthalte, welche allerdings auch zu einer erkennbaren und erkannten Wahrheit berausgestaltet werden muffe, aber eben auch nur allmählich und fortichreitend gestaltet werben fonne, wie bie rein menschliche Wiffenschaft; immerhin aber find wir überzengt, bereits so viel Wahrheit und Biffenschaft in ber Rirde gu besiten, um bamit auch leben und benten gu fonnen, und glauben felbst bas, worin bie Bernnnftwiffenschaft etwa im besten Kalle einig ift, nech beffer zu besitzen, ja es sogar von hans aus zu besitzen; in Beziehung auf ben eigenthümlichen Wahrbeitsstoff ter Schrift, gegen ten bie reine Bernunft von ihrem Standpunkt aus noch protestirt, bleiben wir mit ber Schrift und Rirche babei, baf bier bas Michterkennen fonnen oft genng mit einem Michterkennen wollen ber unreinen Bernnuft tes natürlichen Menschen verbunten ist und bas Wissen mit dem Gewissen fich andeinanderfeten ning. Der Protestantismus unft zwar auch festhalten: bag ber 2Beg jur Ginheit nur burch bie Freiheit gehe, aber biefe Freiheit ift ihm nur eine burch ten heiligen Beift im Borte fortidreitente. Bir haben nun aber im Bieberigen bas Medt und Wefen einer theologischen Bibelauslegung im Unterschied von der rein philotogifden Anstegung und in ber Beziehung auf fie nur im Ganzen festgestellt, und muffen riefe Erörterung nun erft baburch jum Abichluß bringen, und bamit and bas volltom= mene Zusammenbestehen ber philologischen und theologischen Auslegung vollends in's Licht ftellen burch bie Erörterung beffen, mas mir bie Gphare und bie Grengen ber Auslegung nennen. Wenn bie Auslegung ben Ginn ber Gdrift zu entnehmen hat, fo

wie berfelbe im Worte als feinem Mustruck gegeben ift, fo hat fie offenbar gunadift nicht weiter zu gehen als bas Wort geht: ansgelegt ift ber Text nicht, wenn man weniger berans nimmt als in ihm liegt, ausgelegt wird er aber auch nicht, wenn man mehr in ihm fuchen will als in ihm liegt, und bas, was man ans ihm entnehmen will, zuerst in ibn bin einlegt. Geben wir aus von ben Grundfaten ber Bermenentif, wie fie fonft im Allgemeinen gelten, fo burfte aus bem Worte nur herausgenommen werben, mas ber Antor in baffelbe gelegt hat, und mas er hincingelegt hat in biefe bestimmte Worte, fann auch nur ein bestimmter einzelner Webante febn; benn fo gewiß man immer nur Gines fagt, tann man auch nur ein Gines und ein Beftimmtes babei benten und umgefebrt. Bas fo im Allgemeinen gilt, muß auch von ber Bibel gelten, fofern fie in menfchlichen Worten zu Menfchen retet. Darauf gründet fich ber reformatorische Grundsatz, bag jebe Stelle nur einen urfprünglichen und eigentlichen Ginn, ben unmittelbar aus ben Worten fliegenden Sinn haben soll, sensus litteralis, auch verbalis, etymologicus schon von ben Rirdenvätern und Scholaftifern genannt, von ben Juben Appel, bas beißt aber nicht, als wären die Worte immer nur eigentlich und nicht auch oft uneigentlich zu nehmen; benn Wortfinn bleibt es in beiten Fällen, fofern ans ben Worten und ihrem Bufammenhang erhellt, welches Bestimmte ber Schriftsteller mit feinen Worten meint. Nach bem reformatorifden Grundfat muß auch alle bogmatifde Beweisführung von biefem Bortfinn ausgeben; bamit haben bie Protestanten wenigstens im Pringip bas Recht und bie Pflicht ber philologischen Auslegung als die Bafis und Voranssetzung ber theologischen entschieden anerkannt, wenn fie and die eigentliche Tragweite Diefes Pringips nicht verftanben, noch weniger in ter Pragis ber Exegeje baffelbe gu feiner vollen Wirfung gelangen liegen. Aber wenn auch auf ter antern Seite von jeher in ber allgemeinen driftlichen Rirde ter Gruntfat galt, bag ter einfache Wortfinn nicht nur bas zum Beil ber Seelen für ben Glanbigen Nothwendige barbiete, sondern auch ausreiche gur Beftimmung ber Glaubensregel - mas ja schon ber Zwed ber Schrift ale Offenbarungeurfunde schlechthin fordert (baher auch Allegorifer wie Drigenes und Swedenborg beiftimmen), so hat ber Protestantismus body barin ben Forberungen ber Bermeneutit erft volle und icon volle Benuge gethan, bag er bie richtige Auslegung gar nicht über biefen Wortfinn will hinausschreiten laffen. Freilich hat er sich barum boch bie jesuitische Zumuthung nicht gefallen laffen konnen und muffen, bag er fich auf eine wortliche Wiederholung ber Schriftftellen gu beidranten habe bei'm togmatifchen Bebranche ter Schrift, fonbern mit Recht geltend gemacht, daß auch ber implicite in ben Worten enthaltene Ginn, bas Allgemeine, bas im Individuellen mit gefett ift, eruirt werben muffe; benn auch ichon bei jeber menschlichen Schrift ist bas Individuelle, mas ber Schriftsteller sagt und fagen mill, aus einem allgemeinen Bedankenfoftem bervorgegangen, bas eben im Gingelnen ebendarum fich mit ansspricht, wenn auch ber Autor es nicht felbst unmittelbar im Gingelnen ausfprechen will. Aber fofern nun bei ter beiligen Schrift ber beilige Beift als ber principalis auctor galt, und fie ebenbarum einen unendlich reichen Inhalt haben muß, glaubte man ihr einen möglichft vielfältigen Ginn andichten zu muffen, und bas Recht und bie Bflicht zu haben, benfelben aus ber Schrift zu entheben, naher alfo follte in bem Worte ber Bibel neben bem Wortsinne noch ein verborgener Untersinn liegen, oder ein mehrfacher tieferer Unterfinn, ber gwar ben menichlichen Autoren ber biblifchen Schriften nicht immer zum Bewuftfenn gekommen febn muffe, aber vom heiligen Beift in bas Wort gelegt fen. Die Auslegungsweise, welche bie Bibel von biefem Besichtspunft aus beuten will, ift im Allgemeinen bie allegorifche, benn schon nach ber Wortbebentung setzt fie voraus, bağ etwas Underes gefagt und etwas Underes gemeint ift, und zwar fo, daß entweber etwas Unteres gemeint fenn foll, als bie Borte gunadift gu fagen icheinen, indem die Worte als bilbliche Bezeichnung von Gedanken gefaßt werben follen, beren Schlüffel anberswo als im Wortverftand zu fuchen ift, ober bag bie Worte neben bem Wortsinne noch einen tieferen weiteren Ginn, ober ein Mehrfaches von foldem tieferen Sinn enthalten follen, fofern nämlich bie Worte felbft als etwas Sinnliches immerhin

and ein Bilblides fint, und tiefem Bilbliden nun eine Weite gierkannt wirt, vermoge ber es Bericbiebenes gugleich foll bezeichnen tonnen. Freilich ift bas Motiv biefer allegorifden Unslegung nicht nur ber Respett vor ber Bibel als bem Wert bes heiligen Geiftes und bas Streben, seinen unendlich reichen Inhalt ans ber Diefe berauszuholen gewesen, sontern ebensoschr und oft noch mehr bie Absicht, bas eigene Gustem in ber Bibel wieder ju finden und bie Differeng bes eigenen Standpunktes mit ber Auctorität ber Bibel ausmaleichen. Die Mehrfachbeit bes Ginnes ift in verschiedener Beife bestimmt werten, im Allaemeinen aber follte ter allegerifde Sinn in ber engeren Bedeutung bes Wortes, ter tieferliegente bogmatische auf Chriftus und bie Rirche gehente Sinn febn; ber tropologische Ginn follte ben sittlich praftischen Behalt betreffen, und ber anagogische follte auf tie jenseitige Welt geben, tiefer breifache and oft gusammengefagt als muftiider Ginn gegenüber vom buchftäblichen. Bur Benrtheilung tiefer Auslegungsweife geben wir um jo mehr von ten Grundfagen ber Protestanten aus, als fie biefer bis gur Reformation herrschenten allegerischen Auslegung im Pringip wenigstens ben Tobesstoß versetzt baben. Obwohl bie Protestanten nach bem oben bereits Bemerkten von bem Axiome ausgingen, bag jete Stette nur Ginen urfprünglichen und eigentlichen Ginn haben fonne, nämlich ten Wertfinn, und bamit alje bie eigentliche allegerische Undlegung verwarfen, jo gaben fie boch gu, bag bie Worte ber Bibel neben bem nachften Wortfinne noch eine weitere bobere Beziehung haben fonnen, ober genaner, baf ber Inhalt ter Borte noch auf etwas Beiteres hinweisen fonne, mas man ben muftifchen Ginn nannte, sensum mysticum qui non significatur proxime per ipsa verba, sed per rem verbis significatam, wie Manches im Alten Teftamente eine typische Bebeutung habe. Manche reben gwar and mieter von einem zweiten Ginn neben bem Wortfinn, sensus duplex, compositus, zwar nicht aller Stellen, aber boch folder, in welchen er als intenbirt nachzuweisen fen; fcon Flacins in feiner Clavis ift nicht ungeneigt bagn. Aber es ift beachtenswerth, baf Die meiften alteren protestantischen Theologen Diesen weiteren Ginn nicht als einen zweiten befontern Ginn neben bem Wortsinn und unter ihm, ber als solcher besonders vom beiligen Beift intentirt und vom Ansleger als folder zu ermitteln mare aus biefen Worten, betrachtet miffen wollten, sondern nur als eine Unwendung, accommodatio ober applicatio bes Wortfinnes, ober genauer ber Gadje, bie burch bie Worte bezeichnet ift, wie bies Hollag am bunbigften, aber in Uebereinstimmung mit Früheren babin bestimmt hat: sensus mysticus dicitur, qui non significatur proxime per verba θεόπνευςα, sed qui ex re verbis Henrevesce significata fluit atque deducitur; dicitur autem improprie et abusive sensus dicti biblici cum non sit immediatus sensus verborum θεοπνεύzor, sed quia Deus per rem aut factum verbis iisdem descriptum, aliam rem aut aliud factum, oculis hominum considerandum sistere voluit, accuratius itaque vocatur sensus litteralis accommodatio seu applicatio mystica, quam sensus scripturae mysticus. eigentlicher Ginn ift alfo vom beiligen Beift nur ber Wortfinn intenbirt; mas aber weiter jene Anwendungen betrifft, fo wird unterschieden zwischen accommodationes innatae, tie in ter Cache liegen und vom beiligen Beift intendirt fegen, und illatae, bie burch menfdliche Willführ bineingelegt werben, eter wie Caler fagt: accommodatio mystica vel εγγουαρος est et divina, in scripturis facta, vel άγραφος et humana opera instituta; me alfo bie Schrift felbft im einzelnen Falle barauf binweist, bag eine folde weitere tiefere Beziehung stattfinte, ift fie vom Andleger herandzustellen, wo aber nicht, nicht. Diese Regel ift nun freilich, wenn sie ftreng eingehalten werben fell, zu angerlich und fast willfürlich, benn warum sellen biese accommodationes immer in ber Bibel felbst angezeigt fenn; vielmehr mußte bas Borhandenseyn berfelben boch im Rarafter ber Bibel überhaupt feinen Grund haben, und fie mußten baber auch ba anfgesucht werben burfen, wo fie nicht ausbrudlich angezeigt waren, wofür vom Standpunkt tes Protestantismus auch bas Beispiel Christi Lut. 24, 27. eine bestimmende Auctorität sein mußte. Aber ber allgemeine Standpunft, auf ben bie Protestanten fich bei biefer gangen Frage geftellt, ift im Bangen bod gewiß ber richtige, wie wir une

überzeugen werben, indem wir nun bie Bulägigfeit ber allegorischen Auslegung selbste im Gingelnen prufen. Buvorberft fcheint bie Boraussetzung einer Mehrfinnigkeit bes Bibelwortes icon einfach ausgeschlossen gn werden burch bas oben bereits berührte Gefet, bag ber Schreibente immer nur Eines und ein Beftimmtes benten, und barum auch nur Gines mit feinen Worten fagen fonne. Man hat bagegen eingewendet: Die Allegorie fen nicht abzufertigen mit bem allgemeinen Sate, bag jebe Rebe nur Ginen Sinn habe, weil boch jebe Unfpielung ein zweiter Ginn fen, und wer biefe nicht mit auffasse, bie Rebe und ben Zusammenhang nicht vollständig gefaßt habe. Dies ift nun freilich gang richtig; es tann naturlich in die Sauptgebankenreihe eine leicht anguregende Debenvorftellung mit verflochten werben, fo gewiß nach Schleiermachers Unebrud bie gange Welt im Menschen ibeal gesett und baber nun auch, wenn gleich ale bunfles Schattenbild gebacht, genaner mitgebacht wird, und fo gewiß es einen Barallelismus verschiedener Gpharen und Reihen im Großen und Aleinen gibt, fo bag bas Gine auf ein Underes hinweist und hinweisen fann. Siebei bleibt aber immerhin die Regel, bag bie Rebe felbst barauf hinführt burch ben Karafter und bie Wahl ber Borte, und ben Bufammenhang; bies ift noch nicht bie Mehrheit bes Sinnes sowie bie allegorische Deutung fie voraus-Much barum handelt es fich babei nicht, bag bie Borte mit bem Gingelnen Individuellen, bas fie ansfagen, auch ein Allgemeines zugleich ausbruden, in bem oben fcon besprochenen Ginne; benn ba biefer Unterfinn bann nur ein allgemeiner und idealer ift, fo kann er in Wahrheit nicht ale zweiter Ginn in ber Urt bes Wortsinnes betrachtet werden, weil biefer immer ein invidueller ift. Und biefes Allgemeine, bas in nud mit bem Individuellen ausgesagt wird, umg eben barum auch in ber Geele bes Schreibenden nicht nothwenrig als ein bewußtes und vollkommen bewußtes gelegen haben, ja es ift fogar vielmehr gerate bei ben genialsten menschlichen Produktionen, bas Reben und Schreiben weit mehr ein inftinttartiges als ein bewußt berechnetes, und bie Rebenten und Schreibenten vermögen selbst nicht bie gange Tragweite ber großen Bedanken, bie ans ber Seele aufsteigend in ihre Worte fich ergiegen, zu überschauen. Bir überschreiten baher auch bei ben biblischen Antoren die Analogie noch nicht schlechthin, und machen sie noch nicht zu blogen Mafchinen bes fie beherrschenden göttlichen Beiftes, wenn wir fagen, daß die gottliche Wahrheit, welche fie aussprechen, ihr individuelles Bemuftfenn weit überrage, und mabrend in ihr perfonliches Bewußtsehn nur eine Seite berfelben bereinfalle, burch bie Borte, in welcher sie biefelbe individuell aussprechen, in eine unendliche Tiefe und Weite hinausweise. Wenn wir baher die biblischen Antoren von diesem Besichtspunkt auslegen, find wir noch feine Allegorifer. Das Gefagte findet feine besondre Unwendung auf bas, mas man bie typische Deutung ber Bibel nennt. 3m Allgemeis nen ift ber Sat nicht anzufechten, bag, inbem eine 3bee, eine Grundwahrheit und ein Grundfaktum in verschiedenen organisch gusammenhängenden und fortschreitenden Stufen fich darftellt und verwirklicht, Die eine Form auf Die andere, Die niedere Stufe auf Die höhere "vermöge bes Gefetzes ber Aehnlichfeit und Entwidlung" hinüberweise; ties ift bei bem Alten Teftament burch feine aitiologische und teleologische Ginheit mit bem Reuen von felbst gegeben, und es fann feinem Zweifel unterliegen, bag bas im Alten Teftament Enthaltene außer feiner nachsten Beziehung auf die Begenwart, und Die niebere Stufe auch eine Borbebeutung habe auf die Bufunft, auf die höhere Stufe, Die aus ber niebern hervorkeimt (vgl. b. Art. Typus u. Typologie). Falfch ift es nun allerdings, wenn man voraussetzen will, "daß die typische Beziehung Gedanke und Intentionsthat= fache im Autor gewesen" (Lug), aber bas behaupten ja auch bie mahren Allegorifer eigentlich nicht: biefe Unnahme ift aber nach bem vorhin Gefagten um fo weniger nothwendig, ba biese weitergebenden Beziehungen vielmehr in ber Sadje, in dem Objekt, und seinem tieferliegenden Sintergrund wurzeln. Go lange man nun biefe Beziehungen nur hier auffucht, überschreitet man bas Recht und die Pflicht einer historisch pfnchologischen, sofort biblisch-theologischen und bogmatischen Auslegung ber Bibel noch nicht, ber Irrthum und bas verwerfliche Unwesen bes Allegorifirens beginnt erft bann, wenn einmal bie thpische Deu-

tung nicht ausgeht vom Busammenbang ber Schrift felbst und ben in ihr flar in Tage tretenden Grundiden, alse nicht secundum analogiam scripturae ift, und zwar näber fewohl in tem, mas von tieferen Beziehungen man in ter Schrift fucht, als wo, in melden wesentlichen Theilen ber Schrift man fie sucht. Man barf alfo von feinem Bebanteninftem ansgehen, tas in ber Schrift felbit feinen Grund hat und ben Busammenhang ber Schrift felbit überschreitet, man barf ferner Diefe tieferliegenben Begiehungen nur ta in ber Schrift fuchen, mo bie Schrift felbst barauf hinweist und forbert, fie aufgujuden. Bei gemiffen Inftitutionen, Personen und lehrhaften Anssprüchen bes Alten Testaments bringt es bie Stellung, Die sie im Gangen ber alttestamentlichen Lebens- und Lehrentwidlung haben, mit fid, baf fie burch biefes Bange hindurch, bas feine aligowic im Reuen Testament fintet, auch eine vorbedentente Beziehung auf bas Reutestamentliche haben, mahrent bagegen bei Anterem feine gange Stellung und Bebentung es mit fich bringt, bag es nicht weiter bentet und benten foll; in biefem Sinne gefaßt, behalt bie alte Unterscheitung swischen ben accommodationes innatae et illatae, έγγραφοι et άγραφοι ihre wohlberechtigte Wahrheit. Weiter fobann folgt es aus bem Wefen bes Typus nothwendig, bag tiefe weitergebenden Bogiehungen nur einen allgemein repräsentativen Rarafter haben fonnen, nur gemiffe allgemeine Brundformen betreffen, bie burch bas organische Band einer allgemeinen Gree gusammengehalten und burch fie bewahrheitet fint: je isolirter, je atomistischer tiefe Beziehungen, tie man finden will, sich barftellen, besto gemiffer sind sie falsch, illatae non innatae, und ebenso je concreter, individueller, localer, temporeller fie fenn follen, besto weniger find fie möglich, wenn gleich bie Grenglinie hier eine fliegente fenn wird. Dies führt uns nun von felbst auf ben eigentlichen und tiefften Gig ter Galfchheit ter allegorischen Dentung, baß fie bie tieferen Begiehungen aus ben 28 orten schöpft und nicht aus ber Sache, bag fie ebendarum bieselben als einen mehrfachen speziellen Ginn ber Worte betrachtet und aus ben Worten beranohelen will nicht als accommodatio sensus litteralis, over als sensus qui ex re verbis significata fluit. Gerade je ifolirter, individueller, spezieller, perfoulicher, ortlicher, geitlicher tiefe Begiehungen fenn follen, besto weniger tonnen fie von ber Sache ans, bestimmter ans ber geschichtlich wirklichen und wirksamen 3ree, aus bem lebenbigen Beifte ter Bibel gefunden merten, besto nicht muffen fie ans ben Worten beransgeflanbt ober fie bineingebeutet werben. 2Benn fonst überall die 2Borte eines gegebenen Tertes als etwas Intivituelles, Ginnliches betrachtet werben, bas auf ein beftimmtes Gingelnes im (Bebanten bezogen es ausspricht, und eben nur in tiefer bestimmten Beziehung und Beidrantung es ansspricht, und wenn fonft überall biese Worte ihr Licht jum Berftandnig erhalten von bem allgemeinen Gebanfen- und Sprach-Onftem, bem fie geschichtlich angeboren, und weiter tem concreten Bufammenhang, aus bem fie unmittelbar lebenbig hervorgeben, fo hebt bie allegorijde Auslegung, indem fie ein mehrfaches Specielles als in ben Worten jugleich ansgedrückt voransfest, jene bestimmte individuelle Beziehung ber Werte und bas Bant, bas fie gusammenhalt mit bem gegebenen Gebanken und Sprachfustem und weiter tem concreten Bufammenhang ber Rebe, relativ auf, fo baf fie gleichfam zwischen Himmel und Erte in ter Luft schweben, ober auch mit einem Fuße auf ber Erre nehen und mit tem antern in ter Luft schweben; fie farbt so zu sagen bie abgebleichte fünnliche Ratur bes Wortes auf, eiweitert, verallgemeineit ihren bildlichen Karafter und schafft eine eigenthümliche Symbolit ber Sprache, mittelft welcher fie bann in ben eingelnen Worten ben tiefern Ginn auffucht, in Wahrheit aber einen anberswoher gegebenen Ginn in fie hineinträgt, ber mit ben Worten nur burd bas ichmache Band einer gemiffen biltlichen Analogie gufammenhängt; eben weil bie Allegorte nach Melanchthons treffendem Andbrud perpetua metaphora ift, fann ichen gar feine fo genaue Congruenz ber Worte mit bem bineingelegten Gebanten ftattfinden. Wenn aber Diefes Berfahren nicht bie absolute Willfur senn joll, wenn es irgend noch Auslegung fenn will, fo mußte jene Symbolit ber Sprache fustematifirt, und ein allegorischer Sprachcober aufgestellt werten: mas haben aber bie Allegerifer ein Philo, tie Rabbinen, Origenes, Smebenborg bafür geleistet? Die zarores zai νόμοι της αλληγορίας, Die Philo aufstellt, Die Middoth ber Rabbinen geben weit mehr auf bas Sachliche, als auf bas Sprachliche und ben Busammenhang von beibem; ebensowenig hat Swedenborg ans ber 3dee ber Correspondeng ber unfichtbaren und fichtbaren Welt wirftid ein vollständiges allegorisches Sprachsustem abgeleitet, vermöge beffen man einsehen fonnte, warum biefes gerabe bas Gute und jenes bas Wahre bebeute (etwas ber Art scheint zu bezweden Oegger, dictionaire de la langue de la nature. Paris 1831). So wie die allegorische Deutung aber mit ben Worten in ber Regel nmgeht, ift Dieselbe ein willfürliches, in einzelnen Fällen immerhin geiftreiches, in ben allermeiften aber geift- und geschmadloses Spielen mit ben Worten, in welcher Beziehung baher Steudel gegen Olshaufen treffend bemerkt hat: es ift ein bebauerlicher Mifgriff, wenn aus ber Sprache heraus bas geschöpft werben will, was aus ber Sache felbft zu schöpfen ift. Aber freilich ber Sache, bie fest und beutlich genug in ber Bibel fich ausspricht, tann man nicht fo leicht eine Rafe nach Willfür breben, wie ben Worten. Aber nicht nur burch biefe Willfur ihres Berfahrens wird bie allegorifche Auslegung gerichtet, sondern auch durch die fatalen Folgen, welche fie für bie Bebentung ber Bibel als Difenbarungsurkunde haben muß, und burch bie Bunten, Die fie bem geschichtlichen Rarafter ber Bibel und einer naturgemäßen Unficht von ihrem Ursprung und Wefen schlägt. Wie fann es anders fenn, als bag turch bieje Unterordnung bes grammatifdehiftorischen Sinnes unter ben höhern, beziehungsweise bie Berbrangung bes erftern burch ben zweiten alle Sicherheit bes Schriftverftandniffes anfgehoben und so ber 3med ber Offenbarung vereitelt wird? Und mas für eine monftrofe Borftellung erhalten wir vom Ursprung der Bibel und ihren menschlichen Berfaffern bei ber Voraussetzung eines mehrfachen speziellen Schriftfinnes? Der heil. Geift fprache bann nicht in ben menschlichen Organen, und aus ihnen, sondern durch fie hindurch, ober noch genauer, er fprache theils in ihnen und durch fie im Wortsinn, er sprache aber gugleich felbst für sich im tiefern Ginn, aber boch auch wieder mit ihren Worten. foll mit biefem monftrofen Doppelfprechen noch irgend eine mahrhaft menschliche, pfinchologische und geschichtliche Bermittlung bei'm Ursprung ter Bibel vereinbar seyn? Burte damit nicht die Bibel jum völligen und unerträglichen Wunder und Rathfel gemacht? Allein die allegorifche Bibelbeutung konnte als das lette und unumftogliche Bollwerk ihrer Berechtigung noch ben Sat hinstellen, bag die Bibel als Gottes Wort einen unendlich reichen Inhalt habe, welcher in ben tausenderlei einzelnen Beranlaffungen ber Weltgeschichte und nicht immer nur burch ben Wortsinn hindurch zu Tage trete, und baß nun bieser unendlich tiese Sinn als auch vom heiligen Geift burch bas Wort intenbirt zu betrachten, eben barum gewiß auch burch bie Auslegung hervorzuholen und in feinem allgemeinen Wefen festzustellen feb. Diese Argumentation, wenn auch nicht immer ausbrudlich ansgefprechen, liegt boch eigentlich ftillschweigend ber allegorischen Auslegung als Borausfetjung gu Grunde; gleichwohl beruht fie auf wefentlichen Berwechslungen, ober einem wesentlichen Mangel von Unterscheidung. Bir fagen dagegen: es ift ein Unterschied zwischen Intention und Intention, und zwischen Auslegung im ftrengen Sinn bes Wortes und Unwendung. Die heilige Schrift foll nach bem Willen bes Geiftes, ber fie geschaffen, Rorm und Quelle ber religiofen Bahrheit sehn, und sofern fie bies fenn foll; hat der Beift ihre Auslegung im eigentlichen Ginn, ihre philologische und theologische Andlegung intenbirt. Die Schrift ift aber auch Gnabenmittel, pabulum mentis christianae und erzeugt als foldes, befruchtet und leitet bas religiöse Leben und mit ihm bie religiofe Erkenntnig überhaupt; in biefer Beziehung fommt ihr nun ein unendlicher Wehalt ber Unwendbarkeit zu, und ber beilige Weift wirft bafur in ber mannigfaltigften Beife mit bem Borte und burch baffelbe, und indem fo die Birtfamteit bes Geiftes burch bas Wort gusammengreift mit ber speziellen, und speziellsten Provideng und bie Menschen bem Worte zuführt, und bas Wort ben Menschen, und es ihnen bedeutsam und wichtig macht, tann ter Ebelftein bes göttlichen Bortes bie mannigfaltigften Lichter in bie Seele hineinwerfen, die menschlich angesehen gang zufällig mit biesem Worte ober

feinen einzelnen Theilen gufammenbangen, göttlich angesehen aber auch von ber Absicht und Rraft bes Beiftes unifpannt fint, welcher in Diefer Begiebung freiwaltet mit bem Worte, bas er felbst geschaffen. Aber so reich und frei nun biefe Unwendung, um fo strenger ning bafür bie Unslegung fein, weil burch bie Unslegung bie allgemeine Norm und Regel ber Wahrheit ans ber Schrift bergestellt werben muß, welche auch bie Unwendung in all ihrer Freiheit nicht überichreiten barf. Wie bie allegerische Deutung ber Bibel biefen Unterschied von Auslegung und Anwendung verschüttet hat, so hat fie überhanpt, fofern fie bas Rindesalter und bie Jugendperiode ber Anslegungefinift repräfentirt, alle bie verfchiebenen Glemente und Formen ber Schriftauslegung und Anwendung in bunter Mifdung und verworrener Gabrung in fich gehegt, welche bie mundig geworbene Bermeneutif ftreng von einanter unterscheiten und als unterschieden auf einanber beziehen muß; ba fie aber nur biefer chaotischen und elementarischen Bermischung ihr Dafenn verbantt, fo muß fie mit ber miffenschaftlichen lofung biefer Bermifchung auch ihre Existenz verlieren, und ber miffenschaftliche Schein von Berechtigung, welchen sie etwa fich noch geben fonnte, fonnte baber auch nur ein Beweis febn, bag bie Theorie ber Auslegung noch nicht nach allen Seiten bin vollentet, noch mit einem Mangel bebaftet fen.

Wir haben nun burch bie Kritif ber allegorischen Auslegung bie Sphare und Grenze ber Anslegung feftgestellt mefentlich im Intereffe ber philologischen Schriftauslegung und ber Bufammenftimmung ber theologifden mit ibr, man fann nun aber in Beziehung auf bie Grengen ber Auslegung überhaupt noch fragen, wie weit auch bie theologische Edriftauslegung eben als Anslegung zu geben habe. Wie Die philologische Erklärung ter Bibel in tie biblifchetheologische fibergeht, welche tas Einzelne nach ber Schriftanalogie, vom Standpunft ber biblifden Theologie, ber Mannigfaltigfeit ber Stufen und Behrtmen in ber Bibel aus erflatt, - haben wir oben gefeben, aber auch gefunden, wie gulett für bie Theologen Die Aufgabe entsteht, auch bas Mannigfaltige und Unterichierene ber biblifchen Theologie noch auf eine lette Ginheit und Gleichheit gurudguführen in einem Suftem ber religiöfen Wahrheit. Man fonnte unn fragen, ob bies auch noch Anslegung ber Schrift fen, und junachst geneigt fenn, bies zu bejaben; fofern namlich bas Suftem bod bie Wahrheit wiedergeben foll, welche in ber Bibel niedergelegt ift, ideint Die Bildung biefes Suftems nur ein letter abichliefenter Aft ber Anslegung ju fenn, um fo mehr ba bie Spftembilbung formell betrachtet auch nur ein spnthetisch-analytisches Berfahren fenn fann, wie es in ihrer Urt auch Die Erflärung ber Bibel im Gingelnen ift. Allein genauer angesehen verhält es sich bed anders. In ter Bilbung bes theologischen Spftems mirten, mas mir hier nicht naher zu begründen haben, noch andre Faktoren mit, ale bie in ter Eregese mirtjamen, und bann ift auch bas eregetische und bas fustem= biltente Berfahren bei aller Bermantifchaft im Allgemeinen body barin bentlich verfchies ben, bag, wie oben icon bemeift morten, in ber Eregese bas Allgemeine und Bemeinsame auf bas Einzelne für ben Zwed bes Berftanbniffes bezogen wirb, in ber Spftembilbung aber bas Einzelne auf bas (Bange, bas aus ihm bergeftellt wirb, mithin Die Sunthefis vorherricht; bas lettere ift alfo eigentlich nicht mehr Auslegung, sondern Unwendung, miffenichaftliche Unwendung. Aber wenn bas auch von felbft flar fenn mag, bag bie Exegefe ale folche es immer nur mit bem Gingelnen gu thun hat, fo fann man bod noch fragen, wie weit babei bie Aufeinanderbegiehung bes Allgemeinen und tee Einzelnen, tas jum Berftantnig nothwentig ift, fortzugehen habe, beftimmter ausgebrückt, ob es bem Eregeten als foldem gutomme, ben allgemeinften bogmatifden Wehalt einer Stelle und ihre Bedeutung im Suftem gu erörtern. Dies ift ftreng genommen zu verneinen. Der Dogmatiter allerdings hat bie einzelne Stelle in jenem Ginn und Intereffe anguschen, - und bas ift es, was wir bogmatifche Auslegung nennen, welche an tas Refultat ter philologischen und biblischetheologischen Auslegung anfnüpft, und fo tie einzelne Stelle in bas Bange, tas Suftem hereinarbeitet, ber Exegete aber als folder follte mit tiefer bogmatifden Unslegung um fo weniger gu thun

haben, ba fie zugleich Unwendung ift. Bei bem innern Zusammenhang und ber Wechfelwirkung biefer philologischen, biblifchetheologischen und ber bogmatischen Auslegung tann es natürlich nicht verwehrt fenn, bag einerseits innerhalb ber sustematischen Theologie andrerseits innerhalb ber Exegese biefes breifache Beichaft vollzogen merbe, immerbin aber muß man fich beffen flar bewußt bleiben, bag es etwas Berichiebenes, Auseinanterguhaltenbes ift; fouft ift man in Gefahr, Die Exegefe gu einer falich bogmatifirenben gu machen, ober bie Dogmatif in Exegefe ju verwandeln, bort bas Individuelle im Bemeinfamen und Allgemeinen, hier tas Allgemeine und Gemeinsame im Individuellen gu verlieren, philologische und theologische Auslegung zu verschütten, und ans ber Anslegung eine Ginlegung zu machen. Die es nun bie eigentliche Auslegung nicht mehr mit ber wissenschaftlichen Unwendung zu thun hat, fo auch nicht mit ber praftischen Unwendung auf bas Leben und mit ihren allgemeinen Regeln. Diefer Unwendung bient jedoch auch bie sogenannte praftische ober populare Bibelauslegung, und insofern konnte von ber Bermeneutit gefordert werden, fich wenigstens auf Diefen Bunkt noch einzulaffen; Die Grundfate bafür ergeben fich aber aus bem Bisherigen von felbst, bag nämlich bie praktifch-populäre Bibelauslegung von ben Refultaten ber miffenschaftlichen als ihrer feften Grundlage ausgeben muß, und bag fie, fofern fie zugleich Unwendung ift, bie Freiheit, bie fie nach biefer Seite bin bat, ale eine pneumatifche nur walten laffen barf ale eine folde, Die an bie analogia scripturae und fidei gebunden ift. Es konnte übrigens biefe praktisch populare Bibelauslegung auch zu ber Lehre von ber Darftellung bes Sinnes gerechnet merben, fofern eben von ben Resultaten ber miffenschaftlichen Exegese ausgegangen merten muß und biefelben bem allgemeinen Berftandnig zugänglich gemacht werben follen. Sofern es fich weiter um die anwendende Ausmittlung und Darftellung bes Bibelinhaltes für ben firchlichen Gebrauch handelt, ift es bie Sache ber Somiletif und Catechetif, Die Regeln aufzuftellen.

Wir haben bisher von ber biblifchen Bermeneutit im Allgemeinen gehandelt und nur beiläufig barauf Rudficht genommen, bag bie Bibel, als bie heilige Schrift, zwar eine Reihe im Bangen gleichartiger einzelner Schriften enthält, andrerfeits aber benn boch biese wieder unter fich bei aller Gleichheit im Bangen und Großen vielfach verschies ben find. Die allgemeinen Grundfate ber biblifchen Bermeneutit muffen nun burch biefen Unterschied bes Rarafters ber einzelnen biblifchen Schriften eine nahere Beftimmung erhalten, baber man von einer Specialhermenentit ber biblijden Schriften rebet. Diefer Unterschied stellt fich theils als ein Stufenverhaltniß im großen Bangen wie auch wieder im Einzelnen, theils als ein Artsverhältniß, als ter Unterschied alttestamentlicher und neutestamentlicher Schriften, und in biefen beiten Sauptsphären ter Unterschied von hiftorifchen und bottrinalen Schriften, in mannigfacher Geftalt und Areuzung. Bon gro-Ber Wichtigfeit ift es nun in tiefer Sinficht vor Allem, tie Grundfate für tie Auslegung bes Alten Testamente zuvörderft im Allgemeinen richtig zu bestimmen, fofern basfelbe grammatisch-historisch und theologisch ausgelegt werden soll. Wie hier ber philologifchen Auslegung tie Forterung einer theologischen secundum analogiam scripturae et fidei an bie Seite treten muß, bamit nicht in ber geschichtlichen Westalt ber emige Wehalt verlängnet und bas Alte Testament in "morgenländischen Dunft" aufgelöst werbe — so ber theologischen Auslegung die Forderung ber philologischen; ober es ift michtig, daß bie analogia scripturae nicht in abstratt-mechanischer, sondern in organisch-genetischer Beise gur Wirkung fomme, der Unterschied und Die Ginheit tes Alten und Renen Teftaments in die richtigen Grengen eingeführt, und fo insbesondere bie immanente Beziehung bes Alten Teftaments auf fich felbit, und feine tranfennte auf bas Rene Teftament als feine Erfüllung in bas rechte Berhältniß, weil fouft bie Befahr einer bogmatifirenten Auslegung, einer Sinüberbeutung bes Alten Teftaments auf ben neutestamentlichen Standpunkt, wodurch die bestimmte Begrenzung bes geschichtlichen Ginnes bes Alten Teftaments aufgehoben wird, nahe genng liegt, vgl. Dehler, Prolegomena zur alttestamentlichen Theologie. Andrerfeits ergibt fich aus bem Grundverhältnig tes D. T. 3nm U. T., wornach

es tie πλήρωσις tes Alten Buntes tarftellt, auch bie Verpflichtung für eine grünts lide, philologische und theologische Auslegung bes R. T., bas R. T. auch in seinem innern und angern Bufammenhang mit tem A. T., aus ben Reimen beffelben, aus bem "alttestamentlichen Hintergrund" zu beuten, in welcher Beziehung noch viel an ber neutestamentlichen Eregese zu vermiffen ift, ba man nicht zu viel bamit sagen wirb, bag tie Salfte ber Gehler tiefer Exegefe ans biefem Mangel ju erflaren ift. Meben biefer Langentheilung ter Bibel fommt aber für tie Bermenentit auch tie Onertheilung in verichiebene Rlaffen Des biblifden Schriftthums wefentlich in Betracht. Bas nun babei guvorderft bie bistorifden Schriften bes Alten und Meinen Teftaments betrifft, fo berührt fich in tem geschichtlichen Stoffe tiefer Schriften tie hermenentif mit ber boberen Rritit. weil es fich neben ber rein eregetischen Frage, mas berichtet ift, um bie hifterische handelt, ob bas, mas berichtet ift, auch je geschehen fen, wie es berichtet wird, ob bem Erzählten geschichtliche Wahrheit gutomme; streng genommen gehören bie Grundsätze ber Rritif nicht in Die Bermenentit, wenn gleich Diefelben bei ber Gemeinsamfeit bee Stoffes wefentlich zusammengreifen; man vergleiche barüber Lug, bibl. Bermenentif, wo aber festere, pringipielle Begründung gum Theil febr mangelt. Unter ben übrigen Schriften führt ter burchaus eigenthümliche Rarafter ber prophetischen auch gang besondere Mobijifationen ber allgemeinen Auslegungsgruntfätze mit fich. Das Berhältniß, in welches hier göttliche Mittheilung und menschliches Empfangen, Freiheit und Rethwentigfeit, Begenwart und Bufunft, Matur und Beift, Bilb und Gache treten, macht ihre Anslegung jum ichwersten Theile ber Eregese und gleichsam zum Brobierstein ber richtigen Bestimmung ihrer Gruntfage, und ter richtigen Unwendung berfelben ef. b. Art. Prophetismus.

b) Rachtem wir tie Samptgesichtspunfte für ten ersten Sampttheil ber Bermenentif, tie Anslegung als Ansmittlung tes Ginnes festgestellt, mare nun auch über ten zweiten freilich weniger wichtigen Theil, tie Darftellung tes Ginnes an Undere, Einiges gu fagen. Die Sauptformen tiefer Darftellung find ber Matur ber Sache nach tie Ueberfetung, tie Baraphrafe und ter Commentar. Die Ueberfetung ift tie unmittelbarfte Reproduttion einer Schrift in einer andern Sprache, fofern ber frembe Auter nun gemiffermagen als in tiefer antern Sprache felbst rebend ericheint und erscheis nen muß; barin liegt unmittelbar bie Pflicht ber Trene ber llebersetzung. Da es aber eine andere Sprache ift als tie eigene, in welcher ter lleberfeter ten Antor reben läft, jete Eprade aber ihren burchans eigenthumlichen Narafter hat, und bei ber leber= setzung ber Anter möglichft fo, wie wenn er in fremter, als ber eigenen Sprache reben murte, ericheinen foll, fo muß ter lleberfeter and ten Bening ber Sprache, in bie er übersett, möglichst respektiven, barin liegt bie Freiheit ber Uebersetung, welche mit ber Treue fich ausgleichen muß. Die Uebersetung fann und foll tein Daguerrotyp bes Urterte, fontern ein tünftlerisch gestaltetes Rachbild beffelben fenn. Die Ueberfetung ber Bibel insbesondere hat ihre eigenthümlichen Schwierigkeiten, Die nicht nur in ber Tiefe und Größe tes Wegenstantes liegen, sontern auch barin, baß ihre Ursprache eine vom Weifte befeelte ift; wenn nun tiefer gottlich geiftige Sanch in ber leberfetung in eine fremte Sprache nicht auch mit beranstritt, ift es feine leberfetung ber Bibel und ce begreift fich tarans, tag mahre Bibelübersetungen eben nicht nur gemacht werben konnen, fo gewiß fie bie treneste Arbeit voranssetzen, sonbern sich selbst maden muffen und um jo mehr fich felbst machen muffen, wenn burch fie bie Bibel gu einem heiligen Gemeingut Bieler werten foll und bag fie baber in ihrer Entstehung wesentlich auch von religiösen Impulsen getragen fenn muffen. Der Hebersetzung gunachst fteht tas, was man Baraphrafe ober Umfdreibung nennt, welche ben Text nicht nur einfach überfett, fonbern burch eingeschobene Worte, Die baffelbe noch beutlicher fagen und ben Busammenhang ber Rebe vervollständigen follen, ibn bem Berftandnig naber ruden will. Erasmus, felbft ein Mufter in ter Bibelparaphrase, beschreibt fie einfach fo: hiantia committere, abrupta mollire, involuta evolvere - - sic aliter dicere ut non dicas alia. Es ist flar, wie leicht bier, und bei ber Bibel noch viel mehr, bie Abficht ber Dentlichfeit in bie Gefahr leerer

Tautologie ober ber Abschwächung bes Textes führt, baher ber Werth berfelben, namentlich als besonderer Schriften, ein ziemlich zweiselhafter ift. Die dritte Form ist ber Com-Während bie lebersetzung und Paraphrase voranssetzt, bag ber lebersetzenbe und Umfdreibende ben Prozeg ber Auslegung für fich burchgemacht haben, und in jenen nur bas Resultat barbieten, vollzieht ber Ausleger jenen Prozeg im Commentar vor ben Mugen bes Lefers felbst, und bringt bas Resultat, bas Berftanbnig bes Textes, burch feine Operationen felbst hervor. In unvollständiger Beife geschieht dies in den Scho= lien, furze, vereinzelte Bemerkungen, Die bas Wichtigste und Schwierigste bes Textes er= läntern follen, und baber mehr resultatweise als begründend verfahren, gleichwehl aber mit bem Terte fortiaufen; über bas Befen ber Gloffen, als bem Terte felbft beigefcriebener, fachlicher und fprachlicher Erlänterungen, of. ben Urt. Gloffe. Die Scholienmethode ift wegen ihrer Unvollständigkeit mehr und mehr abgefommen. Der Commen= tar bagegen ift bie Bollziehung ber vollständigen Arbeit ber Auslegung vor ben Augen tes Lefers burch alle bie Bulfsmittel und ten Prozeg, welche bie Auslegung überhaupt fordert, mit bem 3mede ben Text fortidreitend jum vollen Berftandnif gu bringen. Die befte Methobe für ten Bibelcommentar ift bie genetifche, welche bie verschiedenen möglichen Erklärungen fo wie fie auch geschichtlich repräsentirt fint, auftreten läßt und aus ihrem Biderfpruch und ihrer gegenseitigen Erganzung die fichere und volle Erklarung zu geminnen fucht. Der gefunde Tatt läßt ben Ausleger bas Richtige unter ten verschiebenen, oft auch zweifelhaften Möglichkeiten treffen, obwohl er es bann auch aus bem Texte gu begründen hat; ber gute Geschmad bes Anslegers beweist fich nicht nur materiell in ber Bermeidung bes Berkehrten, Unnatürlichen und Maglofen in ber Sinnbestimmung, fondern auch formal in ber maghaltenden und gleichmäßigen Anwendung und Geltend= machung aller Elemente und Faktoren einer miffenschaftlich geregelten Auslegung.

3) Gefdichte der Bibelanslegung und ihrer Theorie.

Man vergleiche über bie altere Zeit namentlich Rosenmüller, historia interpretationis libr, sacror, in ecclesia christiana 1795—1812, über bie Zeit seit ber Reformation Mener, Geschichte ber Bibelerklärung seit ber Wiederherstellung der Wiffenschaften, 1802, 5 Bde., beites mehr Materialiensammlung, — und ben trefflichen lleberblich ber ganzen Geschichte von Reuß in f. Geschichte ber heiligen Schrift bes Neuen Testaments. 2. Ausg. 1853.

Bon Auslegung ber Bibel konnte natürlich erft die Rebe fenn, wenn bie Bibel ober ein wesentlicher Theil von ihr, wie also zuerft bas Alte Testament als beilige Schrift abgeschloffen mar und fo fur ben Glauben feststand, und bas religiofe Leben Des Bolfes, in bessen Mitte fie entstand, fortan begleitete und bestimmte, noch mehr aber mußte bas Intereffe für bie Auslegung ber Bibel steigen, wenn bie Gestaltung bes Lebens überhaupt eine andere Wendung nahm, und insbesondere Die geistige Bildung sich veränderte und einen von der früheren Stufe verschiedenen Karafter annahm. Der Unterschied der Gegenwart von der Vergangenheit, wie sie in den heiligen Urkunden sich barftellt, bie Berfchiedenheit bes geiftigen Standpunktes und bes Besichtskreises ber fpatern Zeit von bem ber frühern gufammen mit ber überlieferten Auftorität ber beiligen Urfunden treibt zur Ausgleichung burch Auslegung, welche ben Inhalt ber Urfunde gu ber Gegenwart herüberzuziehen, ober bas Leben ber Gegenwart in Die Bergangenheit hineinzulegen fich bemüht, - wie wir bies nun wirklich bei ben paläftinenfifchen und alexandrinischen Juden finden. Bermöge des gesetzlichen Beistes, ber sich nach bem Exile unter ben palästinensischen Juden entwidelte, gewannen die im Laufe ber Zeit entstandenen und fich erweiternden Bufate jum geschriebenen Besetze eine immer größere Bebeutung, und es mar nun begreiflich, daß man die Uebereinstimmung dieser gesetzlichen Ueberlieferung mit dem geschriebenen Gesetze aus dem Texte nachzuweisen suchte — bies ber Begenstand ber fogenannten halachischen Eregese, cf. Birichfeld, Die halachische Eregese, Berlin 1840, Frankel, Borftubien zu ben LXX Leipzig 1841 2c. Chenfo steigerten bie Beitverhaltniffe auch im jubifchen Bolte, biefem l'homme d'avenir, bas Intereffe fur bie Bukunft, auf welche es burch die Beissagung hingewiesen war, und fo "fpurte man im

Terte ber Schrift, als einer vielbentigen Bieroglophe bie Zeichen ber großen Bufunft auf" (Reuß); Sauherrin f. 99; omnes phrophetae in universum non prophetarunt nisi de diebus Messiae. Wie ties theils burch fünftliche Worterflarung, namentlich beim Befete, theils auch burch allegorifde Erflärung, Mitrafd, wie in ter haggabifden Eregefe, Die mit ter togmatifch erbaulichen Huslegung ter Schrift aufer bem Gefette fich beschäftigte, geschab, bas foll bier bloß angebentet merten. Was bann weiter Die alexandrinifden Buben betrifft (f. b. Art.), fo legte bier ber Conflitt ber alttestamentlichen Religion mit ber griechischen Bilbung und bas auch bei ben Buben in tiefer Umgebung ermachente fpetulative Intereffe bas Beftreben um fo naber, burch bie allegorijde Auslegung eine Bermittlung berbeiguführen. Es ift eine viel befprochene, nech nicht vollständig gelöste Streitfrage, ob und wie weit die allegorische Auslegung aller Buten in gleicher Beife, fo namentlich alfo auch bie ber alexandrinifden Juben ans patäftinenfifder leberlieferung urfprunglich entstanten, ober ob fie urfprunglich in Alerandrien vorzüglich unter griechischen Ginfluffen fich gebildet und von ba nach Paläftina transspirirt. Co viel ift unbestreitbar, bag bieselben auch ichen von ben Griechen an ben griechischen Dichtern genot murbe, ef. Plato, Respub. H. p. 377. Cic. de nat. Deor. 1, 15. II, 24. und fouft, und bag bie Urt, wie Philo allegorifirt, griechifch ift, fofern feine Allegorie ter Spetulation bient, Die gefdichtlichen Thatfachen bes A. T. in philosophische 3been umfest, und alle vorwärts bentenben und brangenben Elemente bes Alten Teftaments abstumpft und zerftort. Wenten wir uns nun von ba meiter zu ber Muslegung bes Alten Teftaments, wie fie im Renen Teftament erscheint, fo ift tas Urtheil über fie gemäß ten verschiedenen theologischen Standpunkten ter Auffaffung Bat man von ber einen Seite von bes Meuen Teftamentes felbft ein fehr bivergentes. ber Boraussetzung absoluter Inspiration ans bie Auslegung bes Alten Teftaments im Neuen als eine burchaus richtige und mabre, mithin als normativ für bie driftliche Auslegung felbst betrachtet, fo ningte man bie neuteftamentliche Auslegung bes A. T. ale bie rem Texte red 21. T. felbft volltommen entfprechente nachweisen, ober burch bie Unnahme eines vom heiligen Beift intenbirten Doppelfinnes ben authentischen Ginn bes Alten Testaments und bie neutestamentliche Deutung ausgleichen. Die eutgegengesette Unficht, wie fie in unferm Jahrhundert aufgetreten ift (am maglofesten in bem unfritischen Berte: Döpte, hermeneutif ter neutestamentlichen Schriftsteller Leipz. 1829), geht babin, bag Chriftus und bie Apostel, hierin gang bie Rinber ihrer Zeit, bas A. T. vollkommen im Weifte rabbinifd-jübifder Exegefe ausgelegt haben. Da bie vollkommene Entscheitung hierüber nur burd bie Untersuchung bes Thatbestantes im Ginzelnen gu gewinnen ift, fonnen bier nur einige Gefichtspunkte bafür festgestellt werben. Bor Allem liegt barin boch ein unverfennbarer fpezififcher Unterschied ber Auslegung Chrifti und ber Apostel von ber jubifch= rabbinifchen, baf fie mit ten Belegftellen aus tem Alten Teftamente nirgende einen religice und ethifd falichen Cat beweisen, bag, materiell betrachtet, ihre Auslegung immer in ten Grengen ter Wahrheit tes neutestamentlichen Standpunttes bleibt, und vom Beifte bes Alten Teftamentes, wie es im Renen Teftamente feine Erfüllung findet, getragen ift, und mas bann bie Auslegung ber einzelnen Stellen felbst betrifft, fo bleibt fie boch, wie frei fie fich auch oft bewegt, weit entfernt von ber Willtühr, Rünftelei und ben fonftigen Berirrungen ber jubifden Eregese. In biefem materialen und formalen Unterschied und Borgug follte eine unbefangene geschichtliche Betrachtung schon bie beherrschende Macht bes Beiftes ber Wahrheit nicht verfennen. Um aber bie Urt ber Dentung und Anwenrung ber alttestamentlichen Stellen im D. T. naber im Gingelnen richtig zu bestimmen, muffen wir beachten, wie im Renen Bunte eine neue religiöfe Schöpfung bervortritt, welche zuerst in unmittelbarer, ursprünglicher Beise als religioses Leben und religiose Lehre mirft und fich entfaltet, und insofern bie Reime ber fünftigen wiffenschaftlichen Erfenntniß noch in ihrem Schoofe trägt, Die eine fpatere Beit gur Reife bringen foll, wie aber fobann auch biefe neue Schöpfung als religiöfe Lehre in ihrer Erscheinung und in ihrem Bereingepflanztwerben in die Weschichte nothwendig an die vorhandene Bilbung,

in beren Schoofe fie hervortritt, wenigstens formal sich anschliegend und mit ihr in eine innere Beziehung tretend zu beufen ist, wenn wir nicht eine geschichtliche Auschauung bes Chriftenthums in feiner ursprünglichen Erscheinung gang aufgeben follen. Wenten wir nun bies zuerft auf Chriftus felbst an, fo muffen wir in ihm, als bem Gottmenfchen, bie perfonliche, lebentige Gottesmahrheit anerkennen, fein Wiffen ift baber bas unmittelbare pneumatische Schauen ber Dinge im Centrum und vom Centrum and. Der Unterschied bes Glaubens und bes fustematischen Wissens hebt sich bei ihm in Beziehung auf tie religiofe Wahrheit auf, ober fällt gusammen in einem Buntte, ber über ben Unterschieben liegt, besmegen hebt fich aber auch fur Chriftus ber Unterschied ber Auslegung und Unwendung bes Alten Testamentes auf, er steht in ber Auslegung bes Beiftes, nicht bes Buchstabens, und es ift baber gang verfehrt, eine historisch genaue Auslegung bes Alten Teftaments als feinen Beruf und feine Absicht voransfegen zu wollen. Undrerseits aber, wenn wir ihm nicht als bem hiftorischen Chriftus Allwissenheit zuschreiben wollen, wenn wir, mas jett felbst bie ftrengsten Theologen nicht längnen wollen , in ihm eine mensche lich mahre Entwidlung voraussegen muffen, jo tann, wie Tholnd Beilage I. gu feinem Commentar z. Hebruerbrief S. 59 fagt, basjenige Wiffen innerhalb ter religios-fittlichen Sphare, inebefondere bas gur Anslegung Erforderliche, welches nur auswendig gu lernen ift, ihm auch nur bekannt und zugänglich gewesen sein gemäß ber Bilbungeftufe feiner Zeit und ber Bilbungsmittel seiner Erziehung; ja "findet fich in ben vorliegenben Reben bes Erlöfers auch feine hermeneutische formelle Berfehlung, es wird fich bie Unmöglichkeit nicht von vornherein behaupten laffen, ebensowenig als bie eines grammatiichen Sprachfehlers ober eines dyronologischen Brrthums"; die religiöse pneumatische Bahrheit läßt fich zwar nicht ichlechthin lostrennen von ber hiftorischen, und von jener aus wird baber ber centrale Beistesblid anch in biefer bas Richtige treffen können, aber baß beibe fich schlechthin beden im hiftorischen Chriftus, tas folgt barum noch feineswegs nothwendig. Ober soll das wesentlich auch zum araxoliete τα πνευματικά πνευματιxão, 1 Kor. 2, 13. gehören, daß man annimmt: ber König, welcher baut, muffe auch ben Rarrnersbienst verstehen, fo nothwendig und wichtig auch bieser Dienst an feinem Drie fenn mag? - Doch bies foll Alles mehr gefagt fenn, bamit bie Frage offen erhalten werbe, als bag fie baburch abgeschloffen sehn foll. Etwas anders stellt sich bie Sache bei ben Aposteln. Es mar und ist eine vergebliche Muhe, ihre Erklarungen bes A. T. burchmeg rechtfertigen zu wollen in ber Beise ber alteren Theologen; ce ift aber ebenso ungerecht und unhistorisch, alle ihre Deutungen bes Alten Testaments so zu fassen, als ob fie allenthalben felbst birette Weissagungen und einen gottlich intenbirten Doppelfinn voransgesett hatten und fo nach Regeln hatten verfahren wollen. Gie fteben gleichfalls nach ihrem Dage auf einem pnenmatisch unmittelbaren Standpunkt, wo fich für ihr Bewuftsehn ber Unterschied von Andlegung und Anwendung auch aufheben konnte, fie menten baber bas U. T. pneumatifch und barum bem Budiftaben nach oft auch gang frei und willführlich an, aber es ift gang gegen bie Analogie ber Art, wie bie frommften und geiftigften Männer aller Zeiten, wie namentlich auch bie Juden in ber haggabischen Exegefe bas Alte Teftament anwendeten, zu behanpten, bag fie nicht auch oft ein Bewußtsehn bavon verrathen, daß fie nur anwenden, nicht auslegen wollen. Wenn fie aber auch formell betrachtet im Beifte ihrer Zeit exegefiren, obwohl and ba non sine spiritu, so wird man eben auch zugeben muffen, bag bie Inspiration bei ihnen sich nicht ebenso auf bas, wie fie lehren und beweisen, als auf bas, mas fie lehren und beweisen, beziehen tann. Ift es unhistorisch und unpsychologisch, bas nicht zuzugeben, so ift es untheologisch und geiftlos, wenn man nicht ben Beift und Inhalt ihrer Auslegung bes A. T. als bas Befentliche betrachten, und nicht begreifen will, bag, felbst wenn es einzelne vom Baume ber alttestamentlichen Schrift losgeriffene, gleichsam fliegende Blatter find, bie fie in ihre Beweisführung sammeln, bies boch feine Teigenblatter find, um die geistige Urmuth gu beden, sondern ein Schutz und Schmud für eine fostliche Frucht ber Wahrheit, welche unter ihnen hervorschaut, cf. Bleet, über bie togmatische Benützung alttestamentlicher Anssprüche im R. T. Stud. u. Kritik. 1835. Tholud, bas Alte Testament im R. 1849 und andere.

Das Dritte, mas mir nun fofort zu bernichfichtigen haben, ift bie Wefchichte ber Austegung ber Bibel und ihrer Theorie in ber driftlichen Rirche. Diese geht ber Natur ber Sache nach parallel mit ber theologischefirchlichen Entwidlung überhaupt, vor Allem ber Bewegung und Beränderung bes bogmatischen Standpunktes. Bon bem Materiellen riefes fich veranternten togmatischen Stantpunttes fonnen wir im Allgemeinen absehen, und haben nur barauf gn achten, wie weit in ben verschiedenen Zeiten bie wesentlichen Elemente und Fattoren ber Bermenentif bei ber Exegese in bas richtige Berhältnift gefett worben, und wie weit ein flares Bewuftfein von ben Befeten ber Bermeneutit fich Bon tiefem Wesichtspuntt aus betrachtet ift zu fagen, bag bis zur Reformation bas philologische Moment ber Anslegung im Berhaltniß zum theologischen verfürzt, und die Unvlegung fo eine gang einseitigebogmatifche, in ber Art ihrer Unsubung wefentlich auch allegerische geworden ift; naher war fie gebunden burch die Berrichaft ber Rirde und ihrer Anttorität in ber Tradition; fo niemals eigentlich auf fich gestellt, tonnte fie auch nie zu einer mahrhaft miffenschaftlich geregelten nut ausgeführten merben, wie viel auch ichen im Ginzelnen bem richtigen Berftandniß ber Schrift in Die Banbe gegrbeitet murbe. Bon biefem großen Zeitraum bis gur Reformation tommt nun guerft Die alte Rirche bis gum Beginn tes Mittelaltere in Betracht; bier gahren noch bie verschiedenen Elemente burch einander und suchen fich geltend zu machen, bis fich am Schluffe Dieses Zeitraums Die bezeichnete einfeitige Richtung festgesetzt hat. Die Bibelauslegung in ber driftlichen Rirche ift junachft, ebe ber nentestamentliche Ranon fich bilbet, nur Anslegung bes Alten Teftaments, aber eben weil bie driftliche Lehre und ber Unterricht an bas Alte Testament fich anfnüpfte, eine überwiegend religiös bogmatische und sofern es galt, Die gange driftliche Wahrheit in ihrer Eigenthümlichkeit im Alten Teftament gu finden, eine allegorische (Barnabas, Clemens Briefe) fo fehr, bag bie zugig te vonou, bie man nad Inftin gum Schriftverständniß nöthig bat, fogar fregiell gum zugionua allegorifder Anslegung werten nuß. And bie erfte Anslegung bes Menen Teftaments, wie sie von ten Gnostitern ausging (Γνα το πλάσμα αντών μη αμάρτυρον γένηται tren.), mar eine allegerische, und eine alle Brengen bes grammatisch-biftorischen Sinnes weit überfliegente allegorijche Unslegung, welche ber Berfetung tes Chriftenthums mit paganifden Iteen tienen mußte. Begen bieje Willführ, welche eine tem Chriftenthum fremte Weltaufchauung gur Bafis ter Auslegung machte, bilbete fich bie leberzeugung immer bestimmter aus, bag bie Schrift nur nach ber in ber Rirche felbst lebenbig überlieferten, mabren Lehre, wie fie namentlich in ter Glaubeneregel enthalten, erflart werten türfe. (Iren, Tertull. de praescript. adv. haereticos). "Damit mar bie Ere= gefe nicht von ber Allegorie befreit, wohl aber biente biefe mit gur Bestätigung bes firch= lichen Dogma's, ftatt irgend eines andern eigenthumlichen," boch hinderte felbft biefe 9de= gel ben, ber guerft in ber Rirche bie Eregese gu sustematifiren fuchte, Drigenes nicht, ber Allegorie ben weitesten Spielraum in ber Anslegung ber Schrift zu öffnen. einerseits mit allen miffenschaftlichen Mitteln grammatisch-historischer Auslegung ausgeruftet mar, fo mar er andrerfeits burch feinen fpefulativen Beift barauf hingetrieben, ein Suftem ter Wahrheit in ber Bibel gu finden, und ba ihm tiefes felbst burch ben Ginfluß ber griechifchen Philosophie, vor Allem ber platonifchen fich gestaltet hatte, nicht nur burch bie Grunditeen ber Bibel felbst, so war bie Allegorie für ihn bas unentbehrliche Mittel, um biefes Guftem mit bem Bibelwort in Ginflang gu bringen. Wie er nun bie Theorie ber Auslegung conftruirt und gemäß ber trichotomischen Gintheilung bes mensch= lichen Wefens im Allgemeinen, einen breifachen Schriftfinn, grammatifcheleiblichen, pfh= difdemoralischen, pneumatifdemnstifden, aufftellt (de principiis IV. Buch), barüber ef. b. Art. Trigenes, - und Hagenbach, observat. eirea Orig. method. interpret. SS. Basil. 1823, und Andere. Drigenes will in ter Regel vom budiftablichen Ginn ausgegangen und diefen nur ba ju Gunften bes allegorischen aufgegeben wiffen, wo ber Wortfinn

fein Beoxoevic enthalten, b. h. freilich mit feinem eigenen, fpekulativen Suftem nicht harmoniren murbe; folde Stellen find fogar absichtlich als oxundale in ber Schrift eingestreut, um damit die Rothwendigkeit allegorischer Auslegung zu beweisen; es ift aber gang falfch, ihn barum gum Borlaufer bes mythifchen Standpunktes gu machen, weil es nicht einfache Wunderschene ist, was ihn veranlaßt, den buchftablich geschichtlichen Sinn aufzugeben. Wenn er nun auch in feinen Commentaren manden Beitrag zur phi= lologifchen Seite ber Auslegung ber Bibel geliefert hat, fo beherricht boch fein indivibueller fpekulativer Standpunkt feine Anslegung fo einfeitig, bag biefe mehr zur Rennt= nif feines Suftems, als jum Berftandnig ber Bibel bient. Gleichwohl ift burch ihn bie allegorische Auslegung in ber Kirche gemissermaßen kanonisirt worben, wenn auch bas Spftem felbit, bem fie bei ihm perfonlich biente, von ber Rirche verworfen murbe. überwiegend bogmatische, und in ihr die allegorische Bibelauslegung blieb nicht nur, fonbern verschärfte fich fogar, je mehr bas Lehrsuftem ber Rirche unter ben mancherlei Begenfaten fich ausbildete und verscharfte. Go sehen wir die Auslegung gang unter ber Berrschaft ber Kirche und Tradition bei bem nach Drigenes größten Kirchenlehrer ber alten Rirche, Augustin. Er hat eine Theorie ber Auslegung gu bilben versucht in feiner Schrift de doctrina christiana, praecepta tractandarum scripturarum, und stellt nun in biefer Schrift fehr nüchterne Grundfate auf über bie philologische Seite ber Auslegung, über die Mittel, Die bafür anzuwenden fenen, Renntnif ber Sprachen, Befcichte, Naturmiffenfchaften, Philosophie, über bie perfonliche Stellung bes Auslegers zu feinem Begenstande, ebenfo bemüht er fich, für bie theologische Seite ber Anslegung einen fichern Grund zu geminnen, indem er bas Gingelne ber Schrift nur aus bem Bangen ber Schrift erklart miffen will und die materiale Regel für die Auslegung aufstellt: quisquis sacram scripturam vel quamlibet ejus partem intellexisse sibi videatur ita ut eo intellectu non aedificet Dei et proximi charitatem nondum intellexit. In ber Un: wendung biefer Grundfate verlangt er: de doctr. christiana III, 14. und de genesi ad litter. II, 3., daß bie Worte gunächft nach bem Wortfinn gebeutet und verftanben werben muffen, und nur wo ber Wortsinn etwas Wibersprechendes ober Gottes Unwurdiges enthalten wurde, burch allegorische Deutung ber tieferliegende, mahre Ginn zu suchen seb. Allein feine Theorie ber Auslegung mar beffer als feine Pragis; für bie lettere fehlte es ibm ichon an ber Renntnig ber Sprachen, noch vielmehr aber an bogmatischer Unbefangenheit, indem er feinen ftarten Borftellungen von ber Inspiration ber Schrift und feinem eignen bogmatijchen Suftem einen zu großen Ginfluß auf Die Erklärung ber Bibel aeftattete. So viele tiefe Blide er baber auch als Dogmatifer in ben Geift und Inhalt ber Bibel thut, fo wenig ift es eine reine hermeneutische Operation, burch die er feine Resultate berausbringt; er verliert fich bei ber Eregese in bogmatifche Spitfindigkeiten und in allegorifche Spielereien, namentlich in ber Deutung ber Zahlen ber Schrift und bas Alles mar um fo wichtiger, als feine bogmatifche Anslegung im Abendland mehr und mehr kanonische Dignität gewann, cf. Clausen, Augustinus Hipp. S.S. interpres. Havn. 1837. Einen mertwürdigen Begenfat zu biefer firchlich-bogmatischen Auslegung bilben im Abendlande bie Belagianer, fofern fie einerfeits darin nuchterner maren als Augustin, daß fie ber allegorischen Auslegung überhaupt abhold, strenge eine grammatisch-historische Auslegung verlangten, andrerseits aber, mas die theologische Auslegung betraf, nicht die Tradition, die Lehre ber Kirche ohne Weiteres als Mafftab gelten laffen wollten, sondern die Bernunft, namentlich die in ihr liegenden moralischen Pringi= pien. In ähnlicher Weise stellte fich in ber griechischen Kirche ber bogmatifirenden Eres gefe bie fogenannte antiochenische, von Biefeler die surisch historischeregetische genannt, entgegen (cf. b. Art.). Das Erbe bes Drigenes ging nämlich in ber griechischen Rirche fo auseinander, daß die Ginen bas grammatifch-hiftorische Element fast gang fallen ließen und beschränkten, und sich einer gang übertriebenen, allegorisirendedogmatischen Auslegung ergaben, wie vor Allen ber oft völlig geschmadlofe Cyrillus von Alexandrien, bie Andern bas grammatisch-historische Element mit Zuruddrängung ber bogmatischen Real , Encyflopabie fur Theologie und Rirche. V. 51

und fofort allegerifden Anslegung gu Onnften bes budhftabliden Sinnes hegten. Daburch ichafften fie fich, geftügt auf beffere Sprachkenntniffe, Raum, namentlich bas Alte Testament historischer anszulegen, babei vom Grundtert ftatt wie felbst Augustin von ber LXX ausgebent, obwohl bann antrerfeits ihre theologische Auslegung, wie insbesondere ber 28eiffagung, einem rationaliftischen Empirismus fich ergab, eine "demissa et humilis interpretatio" murte: tabin gehören befondere Diobor von Tarfus, Theotor von Movfu-Wefentlich gemildert zu besonnener Mäßigung erscheint biefe Rich= tung in Bohannes Chrysoftomus (cf. b. Art.). Geine Somilien haben zwar vorzugeweise einen prattifderbaulichen Zweit, aber fie geben aus von einer grammatifchehistoris fchen Ermittlung bes Ginnes, und tringen in ben Busammenhang bes Textes ein, baber fie immer noch ein fehr ichagbares Bulfsmittel ber Anslegung bilben. Gein bogmatiicher Standpunkt, bem griechischen Semipelagianismus zugeneigt, hindert ihn nun freilich, ben begmatifchen Behalt immer voll und icharf bem Texte zu entheben, bagegen wendet er bie Allegorie nur mäßig und eigentlich mehr im Dienste feines oratorifcherbaulichen Bwedes an. In ihn reihen fich Theodoret und Die Sprer, namentlich Ephraem Sprus an. Chrifoftemus hat in ähnlicher Weife in ber griechischen Rirche eine kanonische Auftorität als Ansleger erlangt, wie Angustin in ber abendlandischen. Die eregetische Produktivität wie bie miffenschaftliche Rraft ber Auslegung nimmt gegen ben Schlug ber patriftischen Beit immer mehr ab. Der größte, bedeutenofte Dann biefer Zeit, bereits an ber Schwelle einer antern ftebent, Gregor ber Große, ein Dann nicht ohne Beift und Tiefe, aber von nicht ebenfo geläntertem Befdymad, halt fich an ben origenistischen breifachen Sinn, und galt fofort bis weit in's Mittelalter hinein als bas Borbild und Mufter myftischer Schriftanslegung. Mit bem Schluffe ber patriftischen Zeit ift nun bie Eregefe völlig in bie Abhängigkeit von ber Tradition als gang bogmatische gekommen; aber es ift ties nun nicht mehr blog eine Abhängigfeit ter Auslegung von ber Tradition, sonbern ce ift noch spezieller eine exegetische Tradition, welche die Auslegung einzelner, besonders ter togmatisch-wichtigen Stellen beherricht. Nachträglich weifen wir noch auf einige Werte aus ter patriftischen Zeit bin, welche mit ber Theorie ber Anslegung sich mehr ober weniger beschäftigen. Schon vor Angustin fällt bie Bermenentit bes bonatistischen Bijdejes Tuch en in 8 aus ter zweiten Salfte bes vierten Jahrhunderts liber de septem regulis cf. Bibl. max. Patr. tom. VI und tie Ausgüge bei Augustin, de doctr. christ. III, 30., fie enthält gwar einige hermenentische Andentungen, mehr aber Bemerkungen über Cachliches, über tie Stellen, tie tem Ansleger besondere Schwierigkeiten machen. Eucherii Lugdun, aus tem 5. Jahrhuntert liber formularum spiritualis intelligentiae ift nur Anweisung zur allegerischen vierfachen Schriftanslegung. Adrianus, εισαγωγή είς rug Belug yourgas and bem 5. ober 6. Jahrhundert enthält vereinzelte, nicht gang unbranchbare Bemertungen über biblijde, namentlich bilbliche Ausbrude. Des Junilius Schrift de partibus legis divinae aus ter zweiten Salfte tes 6. Jahrhunderts, obwohl einige Regeln ber Anslegung aufstellent, gehört mehr ber Ginleitungswiffenschaft an, gang tie tes Caffiederus († 862) Schrift institutiones ad divinas lectiones. - Die llebergangezeit vom Ente ter Patriftit bis zum Beginne ter eigentlichen Scholaftit im 12. Jahrhundert weist feine felbständige eregetische Thatigfeit auf, sondern bie Eregefe trägt gang nur ben allgemeinen, gelehrt-aneignenben, fammelnben, compilirenben Rarafter ber theologischen Wissenschaft biefer Beit überhaupt. Auszuzeichnen ift in biefer Sinsicht ans ter abentläntischen Rirche Balafriet Strabo († 819) mit ter glossa ordinaria, in welcher bie Schrift nach tem befannten vierfachen Ginn erflärt wirt, eine Fundgrube und Norm für bas gange Mittelalter. Die griechische Rirde ift murbig reprafentirt burch Detumenins im 10. Jahrhundert, Theophylatt und Enthymius Bigabenus un 12. Jahrhundert. Wenn fie auch Bieles ans Chryfostemus Schöpften, fo gaben fie toch auch felbst manche eigene Beitrage, welche ihren Werken auch jett noch ben Werth erhalten. Ueber bie in ben griechischen Rlöftern aufgetommene Gitte, zu jeber einzelnen Stelle einer biblifchen Schrift bie verschiebenen Auslegungen verschiebener Exegeten gu sammeln, und fie fo fortlaufend wie eine Rette aneinanderzureihen, baber ber Rame Catenae, σειφαί, συλλογαί etc. vergl. Rosenmüller, hist. interpret. IV. p. 263 sq. Danz, Bib, Patrist, p. 247 u. d. Art. Exeget. Sammlungen. Wenn gleich auf ber einen Seite Beiden ber völligen Erschöpfung eigener wiffenschaftlicher Thätigkeit, haben fie fur une als Sammelwerke, in welchen manches fonft Berlorne enthalten ift, immer noch ihre Bedeutung. - Bas bas eigentliche Mittelalter und die Leiftungen ber abendländischen Rirche, von benen ja nun allein noch die Rede fenn tann, betrifft, fo fehlt es hier ebensowohl an ben äußeren wie an ben inneren Mitteln, um die Eregese und hermeneutik weiter gu führen, so vor Allem an ber Renntnig ber Grundsprachen, sogar ber griechischen, aber auch an ber bogmatischen Freiheit und Unbefangenheit, welche natürlich in diesem Zeitraum ftrenafter Berrichaft ber Tradition und Auttorität fast eine Unmöglichkeit mar. aurea catena bes Thomas von Aquino in Evangel, und feine Erklärung paulinischer Briefe ift in eregetischer Beziehung mehr Sammelwert, wenn gleich fie manche treffliche bogmatische Bedanten neben dem icholastischen Bestrüppe enthält, cf. Tholuck, de Thoma Thomas hat sich auch etwas Aquin. et Abaelardo S. S. interpretibus, Halae 1842. eingelaffen in die Theorie, Summa Pars I. Quaest. I. art. X. Das bedeutenofte und wirklich rühmliche Produkt mittelalterlicher Eregeje find bes Nikolaus Lyra († 1340) Postillae perpetuae s. commentaria brevia in universa biblia, er bringt wieber auf ben sensus litteralis ale bas fundamentum, bas eingehalten werben muffe, auch wenn man mustifch beute, und macht bafur feine Renntnig ber bebräischen Sprache fruchtbar; aber auch in der theologischen Auslegung regt sich bei ihm ein neuer, der Reformation guftrebender Beift, welcher Luther auf ihn hingelenkt hat, wenn gleich ber Spruch: Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset, eine llebertreibung ift. Man vergleiche: de medii Gine beffere Zeit murbe aber erft aevi theologia exegetica scrips. Elster. Gött. 1855. eigentlich angebahnt burch bas Wiederaufleben ber flaffischen Literatur im 15. Jahrhunbert, bie nun immer fraftiger werbenben reformatorischen 3been, und bie Erfindung ber Buchbruderfunft. Die Unwendung auf Die Auslegung ber Bibel gefchat burch bie Beftrebungen eines Laurentius Balla, Faber Stapulenfis, und insbesondere Defid. Erasmus, ber Lettere namentlich schafft ben alten Buft auf die Seite und macht ber grammatifd-hiftorifden Auslegung Raum, aber er magt es boch nicht mit ber pabftlichen Auktorität zu brechen, und bringt nicht in ben Beift ber Schrift ein, weil ihm bie volle reformatorifche Rraft und ber tiefere, religiofe 3mpuls fehlt. Ueber feinen Standpunkt urtheilt er selbst in ber Borrede gu seinen annotat. in Nov. Test. gang treffend: nos viam ante salubris molestam industria nostra constravimus, sed in qua deinde magni theologi commodius essedis ac mannis vectentur, nos circi solum aequavimus, in quo jam inoffensius praeclaras illas sapientiae suae pompas edant, nos novalem antehac spinis ac lappis incommodum sarculo repurgavimus, quo facilius illi felicem exerceant segetem etc. Erft mit ber That ber Reformation, die aus ber Schrift felbst hervorging, mar für bie rechte Auslegung ber Grund gelegt und bie Bahn geöffnet. biefes Berhältniß bes Protestantismus jur Schriftauslegung, über ben Umschwung, ben Theorie und Praxis ber Exegese burch ihn gewann, aber auch bie Mangel, bie bem neuen Standpunkt noch anhafteten ober fich ihm wieder anhängten, haben wir oben gerebet, und ergangen bies hier mit einigen Bemerkungen über bedeutende einzelne Berfonlichkeiten und Leiftungen. Heber bie Theorie ber Auslegung haben sich bie Reformatoren nur gelegentlich ausgesprochen, Luther 3. B. zu 2 Sam. 23. Walch, Ausg. Th. III., in ber Schrift vom Dollmetschen Th. IV. - in Beziehung auf seine Bibelübersetzung. Melanchthon in f. libri tres de Rhetorica. Calvin, passim in feinen Commentaren, wie z. Römerbrief und sonft, cf. Tholud, Calv. Berdienste als Ausleger b. h. Schr. Berm. Schriften Bb. 2. Rlaufen, Bermen. b. R. T. G. 229 ff. Ex professo und vollständiger ausgeführt hat die Theorie der Auslegung Matthias Flacius in dem treff= lichen Werte Clavis Script. Sacrae, zuerst 1567 erschienen, beste Ausgabe mit Bufagen von Mufans 1719. Flacius behandelt die Sauptfragen der hermeneutit hier mit Be-51 \*

fonnenheit und Saft, und wie er bie grammatifderhetorifde und pfuchologifche Seite mit Nadorint herverhebt, fo and ten Gruntfat: omnis intellectus ac expositio S. S. sit analoga fidei, bağ man müije tenere als scopum und fundamentum totius S. S. Dominum Jesum eum sua passione et beneficiis, und um bies richtig zu erkennen und bemnach bie Schrift im Ginzelnen richtig auszulegen, bedarf es ber illuminatio sp. saneti. geschichtliche Seite in ter Auslegung zu furz fommt, und er fo wenig als Luther und Melandthon gang ber Allegorie Meifter mar, bas lag in ben Schranken ber Zeit. ber Braxis ber Eregese maren alle reformatorischen Manner bes 16. Jahrhunderts thatig; Enther zeichnet fid mehr burd bogmatifden Tieffinn babei aus, mit bem er als Schöpfer ber neuen Lehre in ihren Inhalt in ber Bibel eindringt (man vergleiche Commentar 3. Benefis, Bjalmen, Balaterbrief, Ginzelnes in ben Evangelien) als burch phis lologiiche Genanigfeit und Begrengung, wogegen Calvin mufterhaft bafteht burch bas Ebenmaß, in welchem alle Momente einer gefunden Auslegung ber Bibel bei ihm gufammenwirken. Wenn er auch in ber philologischen Geite ber Auslegung von Beza übertroffen werten mag, fo bleibt er bagegen unübertroffen im Reformationszeitalter in ber Entwidlung bes Inhalts aus bem Infammenhang und aus ber analogia scripturae, fofort in ter Unbejangenheit, mit welcher er bei aller Ehrfurcht vor tem Inspiration8= farafter ber Schrift, boch bie menschlichsgeschichtliche Geite an ihr, namentlich auch ben Unterschied und Mannigfaltigkeit ihrer Theile in Rechnung bringt, mas fich insbesonbere in einer bogmatisch-freieren Behandlung bes Alten Teftaments zu Tage legt. Das folgente Zeitalter ber protestantischen Orthodoxie hat bagegen ber Auslegung wieber einen ftreng bogmatifirenten, naber polemifdebogmatifden Rarafter aufgebrudt in ber Abhängigfeit von tem icharf ausgeprägten firchlichen Lehrbegriff. Dies und bie Ueberspannung tes Inspirationsbegriffes führte zu völliger abstrafter Nivellirung bes Alten und Menen Testaments und ber Form und bes Inhalts ber Schrift, sowie überhaupt gu Berfennung aller Unterichiebe und Entwidlung im Schriftorganismus, "fo bag von historischeintwirneller Anslegung fast feine Gpur mehr ba ift". Das Mufter biefer Art ist abraham Calor's Biblia illustrata (cf. b. Art. Calov), bie bei allen Bunbenmalen ihrer Zeit, Die fie an fich trägt, boch Refpett einflöfit burch profunde Belehrfamkeit und In ber reformirten Rirdje hat die Eregese einen bogmatifdepolemifden Scharffinn. nüchterneren Starafter bemahrt, wenn gleich fie auch oft burch bas Richtmaß calvinischer Orthodoxie febr fireng beherricht mar (Gomarus :c.), befonders merkwürdig und bem mehr biblifden Beift ber reformirten Rirche entsprechend ift bie coccejanische Richtung in ber Exeacfe (cf. b. Art. Coccejus); fie überspannt bie Ginheit bes Alten und Reuen Testaments so sehr und macht bas Rene so sehr zum Ausgangspunkt ber Auslegung bes Alten, tag fie Christum ubique in Vetere Testamento invenit, was nur burch ein Ues berman topifder Deutung möglich ift. Gleichwohl ift biefe Anslegungemanier, fofern fie bie Exegese von ter scholaftischen Dogmatit mehr und mehr emancipirt, und ber bibliichen Theologie guftenert, als tem, womit bie Eregese gunachst in Beziehung gu feten ift, nicht ohne Frucht geblieben, wie benn auch manche einzelne treffliche exegetische Arbeit aus biefer Schule hervorgegangen, wie Bitringa jum Jefaias. Ginen gang antern Rarafter trägt bie Eregese ber ans ber reformirten Rirde hinausgebrängten Bartei ber Arminianer; fie wollen bie Anslegung vom Rirchenglauben emancipiren, aber ihr eigener, schwankenter, togmatifder Stantpunkt trieb fie wieder in einen gemiffen bogmatifden Intifferentismus und in eine Seichtigfeit binein, binter welcher mehr und mehr ter Rationalismus fich heranfarbeitet. Die Perspicuität ber Schrift überspannent, meinen fie nur mit rein grammatisch-hiftorischen Mitteln ohne ben beiligen Beift bie Schrift auslegen gu tonnen, bringen aber eben barum auch nicht in ihren Beift ein, und es ift mehr Die hiftorisch antiquarische Ungenfeite ber Bibel, welche sie jum Theil mit Glud in's Licht feten, wie Grotius und Clericus; barunter hat nun insbesondere bie Erklärung bes A. I. gelitten, wie man von Coccejus gefagt: er finde Chriftus überall im Alten Teftamente, fo von Grotius, bag er ihn nirgends bort finde. Beniger bedeutend fur bie Eregefe und ihre Entwidlung find bie Socinianer: fie haben ber firchlichebogmatischen Muslegung ber orthodox-protestantischen Kirche nur die Willführ ihrer rationalistischen entgegengesett; haben fie auch mande lebertreibungen ber orthodoxen Exegese namentlich im Alten Testament mit Recht anfgebedt, fo hatte boch, wie Eng in seiner Bermeneutit rich= tig bemerft, ihre Eregese als solche tieselben Tehler wie bie protestantische, ja in noch boberem Dafe, fie mar gang unter ber Influeng ber Dogmatit, nur mar biefe viel meniger ber Schrift angemeffen als bie firchliche; überdies leibet bie philologische Seite ber Auslegung fehr an bem Mangel gründlicherer Sprachkenntniffe. Auch an ber Bearbeitung ber Theorie ber Auslegung fehlt es nicht gang in biesem Zeitalter ber protestantischen Orthodoxie, obwohl fie meist in ben bogmatischen Sauptwerken gelegentlich mit gur Sprache fommt, wie bei Gerhard in feinen locis tom. IX. in ber Ausgabe von 1622. Musaeus, introductio in theologiam 1679 P. II. In einer besondern Schrift ift bie hermeneutit behandelt in bem vielgenanuten Werte b. Sal. Glassius, philologia sacra 1623; bas Beste baran ift bie Grammatit und Rhetorit, weniger Werth hat bie eigent= liche Hermeneutif, beren Logit jedoch in übersichtlicher Weise entwidelt mird. Gine Wenbung tritt ein mit bem Auffommen bes Pietismus (Ente bes 17. Jahrhunderts); er enthält, fofern er ber verknöcherten Orthodoxie bas Bibelftubium gur Belebung gegenüberstellen will, von vornberein ein Motiv gur Beiterbildung ter Exegefe; fie wollen, fagt Spener in feinen Bebenken, Die symbolischen Budher aus ber Schrift und nicht bie Schrift aus ben fumbolifden Budern und nach ihrer Norm erklaren, und fo tem Babft= thum in ber Rirche entgegengrbeiten. Allein wenn auch Spener und bie ersten Bietiften bie gelehrten Gulfsmittel nicht verachteten neben tem Drangen auf erbaulich-religiöfe Auffaffung unter bem Beiftand bes beiligen Geiftes, fo hat fid, bod, ihre Mäßigung balb genug verloren; die Exegese murbe rein erbanlich, und weil ihr bie rechte Kraft und Bucht bes bogmatischen Dentens abging, zur geiftlofen thpischen Spielerei. Unter ben Ginfluffen bes Bietismus ist entstanden J. J. Rambach, institutiones hermeneuticae, Jena 1723, halt aber eine befonnene Mitte zwischen pietistischer Ginseitigfeit und orthodoxer lebertreibung, - ein für feine Zeit brauchbares, tüchtiges Werk. Mehr negativ als Befampfung ber orthobogen Auslegung bebeutend, und im Positiven mehr in ber Begrundung ber philologischen als ber theologischen ftart ift bie Schrift bes Reformirten Joh. Alphons Turretin, de S. S. interpretatione tractatus bipartitus 1728, ein Borbote ber historischen Richtung. Sind nun ichon im Bisherigen eine Reihe Elemente angebeutet, Die an ber Berrichaft bes Symbole über bie Eregefe rüttelten, und einem gang veranberten Stantpunkt vorarbeiteten, fo kommen nun auch noch als Ferment in Betracht eine Menge von Hülfemitteln und Materialien, bie ichon im 17. und bann noch mehr im 18. in Bewegung gefett werden, namentlich zu Rut und Frommen einer philologischen Bibelerklärung, wie die vermehrte Kenntnig der Grundsprachen sowohl ber hebraifden (bie Burtorfe, Schultene, Die Michaelie 2c.) ale ber griechischen (Streit über ben Burismus bes neutestamentlichen Sprachibiome feit ben orthodoren Zeiten bis in's 18. Jahrhundert hinein) weiter bie Ausbreitung und Bertiefung bes archaologischen und bes geschichtlichen Wiffens über= Maes bies jum Theil noch im Intereffe bes orthodogen Standpunftes benütt, konnte und mußte auch auflösend gegen benfelben wirfen. Dagn kommt bie Erschütterung ber Orthodoxie burch die Bewegungen ter Philosophie in Dentschland und England, welche bereits zu theilweise frivoler Mighandlung ber Bibel führten. Ehe noch aber tiefe eregetische Revolution ausbrach, trat noch eine geläuterte Frucht aus bem Beift ber proteftantischen Rirche, bem Bietismus und ber flaffischen Bildung in ber biblisch einfachen und fernhaften Auslegung 3. Albr. Bengels hervor, welcher in feinem Onomon bas wahr macht, mas ber Titel verspricht - in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. Wenn man auch fein apotalpptifches Spftem nicht billigen tann, fo barf man baburch fich nicht verleiten laffen, bas wirklich große Berbienft gefunder Auslegung für seine Zeit nicht nur, sondern auch für spätere, bei Bengel zu verkennen. Den Uebergang zu ber nun anbrechenden Revolution bilvet Ernefti mit feiner institutio interpretis N. T. 1761. Mit ben Mitteln flaffifder Bilbung ausgeruftet, ftellt er bas hermenentische Pringip auf, bag ber Sinn ber Borte in ben gottlich inspiritten Buchern nicht auf andere Beife gesucht und gefunben werben fenne, als er auch in antern menfchlichen Buchern gefucht und gefunden werten muffe. Dabei halt er aber tie Inspiration toch fest und will tem firchlichen Lehrbegriff auch in ber Auslegung fo viel möglich treu bleiben, infofern fragt es fich, ob man fagen fann: es fungfe fich an feinen Ramen in ber Wefchichte ber Schriftaustegung eine nene Periote, tie man als tie Periote "ter von ten Feffeln bes bogmatifchen Gyftems befreiten, grammatischehifterischen Interpretation zu bezeichnen gewohnt ifte (cf. Urt. Ernefti). Aber allerdings ift fein theologischer Standpuntt ein mattherziger, ohne festes Pringip, und fo mar mit seinen hermenentischen Grundfaten ber bereinbrechenben Bluth fein Damm gefest, fontern eigentlich nur Waffen geschmiebet, bie Unbere fühneren Beiftes in beftruftivem Ginne anwenten konnten. Die eigentliche Revolution knupft fich vielmehr an ben Ramen 3. G. Gemlere, in welchem alle bie auflofenben und negativen Clemente ber Beit wie in einem Brennpunkte fich fammelten. Er icheibet (in f. Apparatus ad lib. N. T. interpret. und App. ad lib. interpr. V. T. Borbercitung 3. theel. Hermeneutit, de mysticarum interpret, studio hodie parum utili etc.) Sombel und Bibel, und in ber Bibel fofort wieder bas Menfchliche und Göttliche, und ftellt ben Bruntfat auf, bag bie Bibel nur hiftorisch ausgelegt werden fonne, b. h. es muffe, mas bie biblifchen Schriftseller haben fagen wollen, verstanden werben aus ben in ihrer Beit nachweislich vorhandenen Borftellungen, namentlich ben judischen. Bas aber bann ben bogmatifchen Gebrauch ber Bibel betrifft, fo foll bas bleibend Bahre nur beftimmt werben nach bem Besichtspunkt, wie weit bas Ginzelne gur "moralischen Ausbefferung" tient. Diefer rationalistische Ranon wird aber von Semler insofern bann wieder in bie Schrift felbst hineinverlegt, als Chriftus und Die Apostel zu Propheten ber reinen Moral gemacht, und bas, mas mit tiefer in ben einzelnen Aussprüchen bes D. T. nicht zu ftimmen scheint, mit jenem Befichtspunkt burch ben Grundfatz ber Accommodation (ef. ben Urt.) ausgeglichen werben foll. Auf biefe Beife tonnte man ten icheinbaren Refpett vor ber Anktorität bes M. T. als Offenbarungsurfunde mit ber Beseitigung einer gangen Maffe unbequemen Inhalts als einer nur hiftorifden, "judenzenden" vereinigen. Das Bubenthum nämlich, fofort bas A. T. felbft, loggeriffen von allem innern bogmatifchen Bufammenhang mit bem Renen, mußte ber Gunbenbod merben, bem alle bogmatifcheeregetischen Günten aufgelaten murben, bag er fie in bie Bifte trage, bamit bie moralische Chriftusreligion gereinigt aus tem Beiligthum ber "liberalen" Exegefe hervorgebe. Dies blieb ter Stantpunft tes fogenannten jubjeftiven, empirischen Rationalismus mit manderlei Mobifitationen. Trot aller Behanptung einer geschichtlichen Erklärung "hatte er gar feinen Ginn für geschichtliche Unschauung" (Reng §. 576), trot aller Forberung pfydologischen Ertlärens beweist er ichen burd ben Accommodationsgrundsatz bie Unfahigfeit auch nur zu verstehen, mas psichologisch erklaren beißt, trot seiner notiologischen (Ban= tus) moralischen Auslegung bat er es in seinem verneinenten Treiben nie zu einem Inhalt, ju einem Bedankensuften in und aus ber Bibel gebracht, er hat nur bie Dogmatif mit feiner Eregese, und bie Eregese mit seiner Dogmatit verborben und abgenutt, mah= rent bie Alten bei ahnlichen Tehlern tod ein Gebantenfuftem aus ber Bibel gefchaffen, bas "fein Stümperwert" mar. Richt nur bas religiöfe Intereffe, fonbern ichen ber ftrengere geschichtliche Ginn und ber gute Weschmad haben ihn gerichtet, und so ift er eigent= lich mit seinem letten bedeutenden Bertreter, bem barod-consequenten bentgläubigen Baulne gu Grabe gegangen, und seine Werte find ihm nachgefolgt. Der Umschwung ber Philosophie in Rant bat gur Reinigung und Bertiefung ber Eregese unmittelbar nicht beigetragen. Wenn auch Rant feine moralifden Ideen und einige anwendbare philosophische Rategoricen bem Nationalismus jugeführt bat, fo bat er boch burch ben Dualismus, mit welchem er Theoretisches und Prattifches, Siftorisches und Moralifches nicht nur icheibet, fontern auseinanderreifit, und burch ben bamit gufammenhangenden Grund=

fat, Die Bibel b. h. bas Reue Testament in moralifchem Ginne gu beuten, unbefümmert barum, ob bie Berfaffer wirklich biefen Ginn beabsichtigt haben, bie Möglichkeit und ben Werth ber grammatisch-historischen Auslegung aufgehoben; hat man ihn tabei einen um= getehrten Allegorifer genannt, fo ift bas nur halbmahr. Geine moralifirente Deutung bes Inhalts bes R. T. aber mar ben Rationaliften zu viel und ber Rirche zu menig, fo febr fie einen merkwürdigen Umschwung zu tem eigenthümlichen vom Rationalismus perhorrescirten Gebankeninhalt bes R. T. bezeichnet, und es rachte fich an ihm babei insbefondere auch bie von ihm an allen bebentenben Philosophen bes 19. Jahrh., Fichte, Schelling, Begel anhaftende Erbfunde bes totalen Migverständniffes und ber Mighandlung bes Alten Merkwürdig ift nun, wie im Gegenfatz zu biefen Zeitströmungen bie fupranaturaliftische Theologie ale bie lette Bufluchtoftatte bee Erbes ber Bater namentlich in ber altern Tübinger Schule fich ihren exegetischen Standpunkt gurecht gemacht. Die Manner tiefer Richtung blieben bem alten Sufteme treu im Glauben an Die göttliche Offenbarung und bie Schrift als ihre inspirirte Urkunde, aber indem fie fich gegenüber von ter Willführ tes Rationalismus und den Flügen ber Philosophie um Diese Form wehrten, im Einzelnen nicht ohne Glück, im Gangen ohne Erfolg, verloren fie ben Inhalt, bas icharfe und volle Geprage bes Inhaltes aus ben Sanden, weil fie von ben Beiftern, welche fie bekampfen wollten, theilmeife felbft zu fehr fich numwaltenn liegen. Go ift es benn ein abgebleichter Schatten bes alten Shftems, mas fie mit Mitteln grammatifd= hiftorischer Interpretation ans ber Bibel zu rechtfertigen unternahmen, aber einer grammatiichen Interpretation, welche fich auf eine fehr unvolltommene Ginficht in bie hebraifche Sprache und bas neutestamentliche Sprachibiom und seine Wesetymäßigfeit stütend nun mit eben fo großer Künftlichfeit und Willführ, als emfigem freilich auch fleinlichtem Fleife ben biblifden Buchstaben herüberzuziehen suchte zu bem Sinne, ben fie allein glaubten zulaffen zu fonnen, nicht ale ob ein Storr nieben beliebigen Ginn in ten Worten ber Apostel hatte finden können, wenn man ihm bie Aufgabe gestellt hatte," benn bagu mar er zu redlich. Und wenn wir die Eregefe biefer Manner nicht mehr billigen fonnen, fo wollen wir boch auch nicht vergeffen, bag bie Bebeutenbsten unter ihnen zu ben eblen Raturen zu rechnen find, bie mehr mit bem gahlen, mas fie fint, als mas fie thun und fo trot ihrer Werfe Das Gefühl, bag man sich in ter Eregese eben noch auf unficherem Boten bewege, fprach fich auch in ben Berhandlungen über bie Brundfate ber biblifden Bermenentit aus, wie gwifden Reil und Ständlin (cf. bie Literatur bei Lug). Reil beftimmt bas Beschäft bes Unslegers babin, auszumachen, was fteht ba, fen's Faktum ober Lehre, fo ftimmt es mit tem und bem überein, was ans ber Gefchichte befannt ift, ber Inhalt aber muß ihm als foldem gang gleichgültig bleiben; bas mar aber in ber That nichts Neues und reichte nicht gu. Wenn Ständlin und Undere bagegen replicitten: es bedürfe auch Gemuth, Philosophie, religiofen Ginn, um bie Schrift zu verfteben, fo ift bamit nicht mehr gefagt, als was im vollen Begriff einer philologischen Auslegung fcon liegt, und noch zu wenig gefagt, um noch ein anderes Muslegungsprinzip, bas wahrhaft theologische zu geminnen, wogu freilich biese gwischen Rationalismus und Gupranaturalismus hin und her schwantenden Theologen schon gar nicht bie bogmatische Rraft befagen. Aber es bahnte fich unter biefen Bewegungen bereits ein neuer Geift vor, mit welchem bie Bebingungen eines Fortschrittes ber Exegese und ber Bermeneutik gegeben waren, ein strengerer, tiefer bringender, miffenschaftlicher, und ein ernsterer, tiefer bringenber, religiöfer Beift. Die Wiffenschaft überhaupt befreite sich von bem allgemeinen, rationalistischen, abstraften Befen, bas bie Befchichte, bie Ratur und bie Runft mit aufgeblafener Willführ nach subjeftiven Rategorien gemeistert hatte, getrieben von bem Drange ber Zeit nach Erneurung und Bertiefung, befruchtet von ten philoso= phischen Ibeen bes 19. Jahrhunderts, ju einer lebensvolleren Unschauung ber Dinge, aber auch zugleich zu einer ftrengeren, objeftiven, organischen Ratur- und Geschichtsbetrachtung, welche ebenso bie Gefetmäßigfeit im großen Bangen, wie die farafteristische Eigenthumlichkeit im Einzelnen und Beites in feinem Busammenhang gu begreifen ftrebte,

und nun auch erft bas Atterthum mit bem rechten Ernfte und ber rechten Liebe verfteben Bon bier aus ichon mußte ein gang anderer Beift in ber Behandlung ber Bibel fich erzengen. Gin Borlanfer tiefes Beiftes noch mitten in ber Berrichaft bes alten Rationalismus mar Berber, ber mit offenem Ginn für alles mahrhaft Menichliche und einem feinen Befchmad fur bas Schone und Brofe in jeber Beit und bei jebem Bolte an bie Bibel herantretent, ihr mehr Schönheit und Wahrheit abzulauschen mußte, als feine Zeit es verstand und ertragen wollte. Und wenn er auch in feinem etwas verschwom= menen, enthusiaftischen humanismus und bei feinem Mangel an miffenschaftlicher Scharfe überhaupt und philologischer Afribie insbesondere nicht ber Mann mar, etwas Neues au geftalten, hat er bod burd feinen Beift und Ginn mandem Theologen ben Muth und tie Begeisterung gu einer würdigeren und tieferen Behandlung ber Bibel eingehaucht: auch jest noch mare mandem Eregeten etwas von Berbers poetischem Berftand bei ber Anslegung ber Bibel bringend zu munschen. Aber nicht nur ein neuer und ftrengerer miffenschaftlicher Beift überhaupt war es, was einer Meugestaltung ber Eregese Bahn brach, fontern ebenfo fehr auch ein anderer tieferer, ernfterer und ftrengerer religiofer Beift. Dieje burch mancherlei innere und angere Urfachen hervorgerufene, beligibfe Umwendung und Vertiefung hat fich in mancherlei theologischen Phasen einer freng bogmatifdefirchlichen, einer fretulativen Restauration, und einer ben Wegensatz bes Alten und Renen vermittelnten Reform abgelagert, welche alle auch nothwentig ihren bermenentisch-eregetischen Refler fanten und suchen mußten. Darin find fie aber alle bei aller Berichiebenheit im Gingelnen wieder eine, bag bie Schriftertlärung zwar zuerft eine mahr= haft philologische sehn muffe gemäß ber ftrengeren Anforderung ber philologischen Bifsenschaft bes Jahrhunderts, aber boch auch eine theologische sein und wieder werden muffe, tie Bibel alfo vom Standpunkt einer göttlichen Offenbarung aus fur bie Rirche gebentet werben muffe. Indem wir bamit bereits in bie Stromnigen ber Wegenwart hereintreten, fann es nicht unfere Absidht sehn, eine erschöpfente Karafteriftit geben zu wollen bei bem großen Umfang ber exegetischen Bestrebungen ber Jeptzeit, sonbern wir muffen uns begnügen mit einigen Brundstrichen zugleich bevorwortend, bag bie Rlaffifi= tation eben nur vom Wefichtspunkt ber Bermeneutif aus gemacht ift, und auch innerhalb tiefer Grenzen tie Unterscheidung bei ben mancherlei oft fliegenden Uebergängen und ben fich freuzenden Standpunkten feinen Anspruch auf vollständig abgemeffene Benauigkeit machen fann. Die strengste theologische Hustegung mußte fich ba gestalten, wo wenn auch nicht immer ausgesprochen, boch thatfächlich bas firchliche Lehrspftem ben materia= ten Ranon für tie Unslegung bergeben follte, fo bag, wenn auch Dies und Jenes gemilbert und gebeffert murbe, bie Exegefe boch im Bangen einen bogmatifirenben Marafter annehmen mußte wie bei Bengstenberg, Bavernid, Barleft, Steiger ze. Befonters wichtig ift tabei tie Behandlung tes A. T. Die Bermittlung ber geschichtlichen und bogmatischen Aussassing bes A. T. burch eine biblischeologische Begründung bes Organismus ter stufemweise fortschreitenten Offenbarung, welche fich namentlich an einer lebentigeren und geschichtlicheren Unschauung von ber Weiffagung hatte erproben muffen, ift hier zu wenig zu ihrem Rechte gefommen, wenn anch ber bebeutenbfte Bertreter biefer Richtung Bengstenberg in seiner späteren Austegung ber niefffan. Weiffagungen, weniger in seiner Erklarung ber Pfalmen von tiefen engen Schranten fich freier gemacht bat (übrigens auch Savernid). Grundfätilich aber bat eine andere Richtung für bie Auffaffung bee A. I. sid auf einen biblifdetheologischen und historischen Standpunkt geftellt, um in Weiffagung und Erfüllung bas Fortschreiten bes geschichtlich fich bezeugenben Diffenbarungsgeistes ebenfo geschichtlich treu, wie pneumatisch mahr zu begreifen, Delitsch, Soffmann, Baumgarten, Bed, Tholud mit manderlei nicht unwesentlichen Mobifi= fationen. Db fo, wie Reng fagt, um die Theologie burch bie Befchichte zu orientiren, nicht Diefe zuerft zur Theologie gemacht werbe, wenigstens theilweise zu viel, bas ift allerdings bie Frage, aber fagen mir mit ibm: ein Schritt vormarte ift's bod und fomit felbft eine Beiffagung, welcher bie Erfüllung nicht mangeln fann um fo mehr, ba es uns, um es

furg zu fagen, in ber Eregese vor Allem noch am Berftandniß bes Alten Teftaments Was bie Auslegung bes R. T. auf biesem Standpunkt für sich betrifft, so tritt babei ein nicht unwesentlicher, aber gulett mehr für bie Dogmatit bebentsamer Unterschied infofern beraus, als ben Ginen bie biblifd-theologische und bogmatische Schriftauslegung eigentlich gang zufammenfällt, mährend bie Andern fie in verschiedener Beife auseinanderhalten. Andere haben fich mit ber eben bezeichneten Anschanungsweise nicht begnügt und für bie Auslegung ber Bibel, insbesondere bes A. T., ben tieferen Schriftfinn, wenn auch nicht in ber alten willfürlichen und unlebendigen Beife gefordert, als wodurch erst ber rechte Bufammenklang bes Alten und Neuen, ber Inspirationskarakter ber Schrift und bie gange Fulle bes göttlichen Wortes zu ihrer Geltung tommen, wie Dishaufen, ein Wort über tieferen Schriftfinn 1824, und bie baran fich anknupfende Streitliteratur, (vgl. Pelt, Enchklopadie S. 112), bann fein biblifcher Commentar über bas N. T. 4 Banbe, ferner Rub. Stier, Pfalmenauslegung vom Jahr 1834, Reben bes Berrn. 7 Bande und Anderes, und in Beziehung auf Die Theorie Die nicht genug beachtete Abhandlung: Die Stufen und bas Ziel ber Bibelauslegung, theol. Anzeiger 1836, Nr. 57. Abgesehen aber bavon, bag bamit bas geschichtliche Berftandnig boch zulett nicht erhalten, sondern befchränkt und aufgehoben wird, bat man von biefem Standpunkt aus im Graben nach ber Tiefe nicht immer bas rechte Dag eingehalten und bie Grengen ber Auslegung und Anwendung vielfach verschüttet. Wir wenden uns nun zu ber theologischen Schule, welche die Bermittlung des Alten und Neuen und eine fortschreitende Reform ber Theologie ale ihr Programm hingeftellt hat, und Schleiermacher ale ihren Chorführer betrachtet. Schleiermacher felbst, in sich bie verschiedenartigen Bilbungselemente und Fermente ber nenen Zeit vereinigend und von bem Drange befeelt, Die Theologie und mit ihr die Rirche neuzugestalten, hat zunächst ber Entwickelung ber Dogmatik einen neuen fraftigen Unftog gegeben, indem er ihre Quelle im religiöfen Bemuthe und in ber driftlichen Erfahrung aufsuchte, und hat baburch auch auf Die Eregese mittelbar bebeutend eingewirft, indem er fic auf die religios-pfpchologische Seite hinlentte, und burch bie Unterscheidung des religiöfen Lebens und ber religiöfen Lehre einer geschichtlichen Auschauung ber Bibel Raum schaffte. Aber bie Divergenz seines bogmatischen Standpunkte von ber Bibel fid, und Andern nicht gestehen wollend, machte er feine eigene Eres gefe zu einem bialektischen Runftstück. Seine ftarte Subjektivität, "bie machtige Eigenthumlichfeit, Die fich Allem aufpragte, was in feinen Rreis trat" (Lude), im Bunde mit feinem bialektischen Berftande, lahmte in ihm perfonlich ben acht geschichtlichen Sinn, ber sich bem biblischen Stoffe mit sich selbst vergessenber Unbefangenheit so hingegeben hatte, wie er bies boch felbst fo streng in seiner hermeneutik forbert. Was bei ihm aber noch insbefondere die Befähigung zu einem mahren Eregeten beschränkte, mar feine fast ibiosynfratische Abneigung gegen bas Ulte Testament, bas er nicht verstant, ja fast möchte man fagen, fogar nicht verfteben wollte. Schleiermachers fo individuell gugelvitter Standpunkt konnte wenige vollkommene Schüler finden, so gablreich die Schule ift, Die er hervorgerufen hat; eben barum mar aud biefe Schule bagu weiter gebrangt, fich in bie in ihm felbft fo funftvoll gufanimengeschlungenen verschiedenartigen Glemente gu theilen und fie entweber nach Rechts ober Links weiter zu gestalten. - Manche biefer Schiller find von ihm ausgehend immer mehr hinübergeschritten auf einen ftreng firchlichen Standpunkt, und es laufen baher bie Grenzlinien zwischen Schleiermacherscher Schule und kirch= lich=theologischer und biblisch=theologischer Richtung mannigfach in einander. Die bedeutenbsten Bertreter bes Schleiermacherschen Standpunktes in exegetischer Beziehung find Lude und Neander, ber lettere jedoch mehr Kritifer als eigentlicher Ereget. Der erftere jum Eregeten vortrefflich ausgestattet, hat in feiner Auslegung ber johanneischen Schriften ein Mufter geschmachvoller philologisch = theologischer Bibelauslegung aufgeftellt, aber gebrangt von einer strengen, bie Salbheiten seiner Auslegung unerhittlich aufbedenben Kritik bot ihm feine Dogmatik keine burchschlagende Antwort mehr. Am Alten Teffgment hat sich bie Eregese ber Schleiermacherschen Schule noch am wenigsten erprobt, benn

tie Umbreitische Exegese bes 21. I. ift bod weit mehr aus Berber'ichem Beifte geboren. mit poetisch-religiösem Sinn bogmatische Weite verbindent. Rur burd ben Ausbau ber biblifchen Theologie, teren Grundlagen Ritifd, Schmid fo trefflich gelegt, noch mehr aber burd ben Ausban bes bogmatischen Suftems und insbesondere folder Lehren, bie auf bie Auslegung einen befonters ftarten Ginfluß haben, wie Offenbarung, Infpiration, Lehre von ber Perfon Chrifti, tann biefe Schule, ben Nothen bee Confessionalismus fich entziehend, auch ber Eregese ein fichreres Fundament geben. Heber bie eregetische Richtung, welche an bie fpeculative Restauration bes firchlichen Standpunftes fich aufchloß, tonnen wenige Worte genügen. Die Unnatur und bie Gelbsttäuschungen tes Gubnebuntes gwifden Pantheisnus und firchlichem Dogma haben fich in Commentaren wie bie von Billroth, Matthies mit sonberbaren speculativen Umbeutungen bes biblifchen Inhaltes bestraft. Und indem jene speculative Restauration burch ihre eigene Dialektik umichlug in einen völligen Bruch nicht nur mit ber Kirche, fonbern mit ben Anttoritäten ber Bibel, hat fich bie fpelulativ-theologische Begehrlichkeit vermanbelt in eine frefulative Leibenschaftlichkeit, mit ber sofort unter bem Bormand ber reinen Boranssetungelofigkeit und einer völlig unbefangenen hifterischen Kritit zwar mancher mahre Schaten und Mangel ter herrschenten Exegese aufgebedt, aber auch bie Bibel mighantelt murbe. Der berühmte Bormann biefer Richtung, Strauf, hatte zwar fruber gefagt (Berl. Jahrb. 1832): Die mahre Andlegung ift gemiffermagen Die allegorifche; es muß unterschieden werden ber an sich senende Begriffsgehalt als gleichsam ber verborgene Sinn, auf welchen ber beilige Beift intenbirt, und bie endliche Form ber Borftellung, in welcher bie neutestamentlichen Schriftsteller biefen Inhalt nicht nur gaben, fondern felber hatten, in welcher Form gleichsam bie Weiffagung auf ben Begriff enthalten ift. Diefe Beissagung ning bas fortgeschrittene Bewuftseyn in ber Kirche erfüllen, inbem ber an sid) unendliche Inhalt zu bem ihm angemeffenen Rursichsein in ber unendlichen Korm bes Begriffs erhoben wird. Aber biefe fo viel gepriesene Unterscheidung von Borftellung und Begriff (in welcher allerdings eine Ahnung bes Bahren liegt) mar eben auch eine Udillesferfe und eine gefährlichere als bie von Strauf am Protestantismus gefundene, und ber fühne Rritifer mar confequent genug, fie felbst aufzudeden und zu zeigen, baf tiese Unterscheidung eine illusorische ift, und nichts übrig bleibt als tie bogmatische Auslegung ber Schrift völlig ber rein hifterifden zu opfern. - Die neue Tubinger Schule hat baber auch bas Schnarrwert philosophischer Rategorieen hinter fich laffent, in Sinficht ter Behandlung ter Bibel fich rein auf tiefen voraussetzungelofen Standpunkt grammatisch-historischer Austegung gestellt, obwohl babei mehr ber Kritik als ber eigentlichen Exegese lebent. Wenn fie nun and als auf bie Seite gedrängt erfcheint, so bleiben ihre fritisch-exegetischen Operationen bod immer noch ein nicht zu überhörender Mahnruf gegen ben bogmatischen Schlummer ber Eregese. Wir find so von felbst her= übergeführt zu einer letten Richtung von Schrifterforschung, welche ansgegangen ift vorzugeweise von bem oben bezeichneten ernfteren miffenschaftlichen Beifte unferes Jahr= hunderts, wenn auch im Einzelnen mehr oder weniger mitberührt von den religiöfen Schwingungen bes Zeitalters, und mit ben vermehrten und geschärften Mitteln ber Sprach = und Geschichtsforschung, Die fie felbst wie Winer, Gefenius, Ewald, Supfeld erft für bie Bibelaustegung recht fruchtbar gemacht haben, und mit ernftem, fittlichem Sinne, aber auch möglichfter "Unbefangenheit" "rein objektiv" bie biblifchen Urkunden gu beuten ftrebt, von einer theologischen Auslegung entweder grundfählich abstrahirend oder fie nur in fecundarer Beife gulaffent. Dag nun jene Unbefangenheit, wie es eben aus ber Natur gerade biefes Wegenstandes folgt, welcher ben Menschen nicht gleichgültig laffen tann, eine zweifelhafte febn, ja mandmal zu einer Affettation fortgeben, bie fogar burch Ungerechtigfeit gegen bie biblifchen Urfunden und ihre Berfaffer fich ale Unbefangenheit glaubt legitimiren gn muffen, und tann man fich von ben Männern biefer Richtung bas Recht einer auch theologischen Anslegung ber Schrift nicht nehmen ober verfürzen laffen, jo bleiben bod auch für biefe theologifche Auslegung ber Schrift bie Leiftungen eines Emald, Bertheau, Tud, Supfeld, Anobel, Sigig und Underer im Gebiete ber alttestamentlichen Eregese, und bie eines Fritiche, Winer, Rüdert, Bleet, be Bette, Mener (bie Lettern mehr und niehr einem theologischen und positiven Beifte zugewendet) im Bebiete ber neutestamentlichen Exegese um fo mehr ein hochst fchatbarer Bewinn, als bie theologische Auslegung ja felbst bie ftreng philologische als ihre feste Bafis an= ertennen muß, und als eben in ber außern Sonderung ber exegetischen Standpunkte und bem gegenseitig anziehenden und abstoffenden Berhaltniffe berfelben bas Urtheil sich läutern und fcharfen ung und ber Gefammtfortichritt bes Schriftverftandniffes baburch um fo ficherer verburgt ift. Werfen wir nun auch noch einen furgen Blid auf bie tatholifche Schriftauslegung feit ber Reformation, fo lägt fich begreifen, wie es einer= feits im Befen bes Ratholicismus, bas burch ben Gegenfatz bes Protestantismus noch verschärft murbe, liegt, von ben bisberigen Grundfaten ber Auslegung nichts aufzugeben, andererfeits aber auch wieder aus biefem Wegensatz bes Protestantismus und ber unläugbaren Rudwirfung beffelben auf ten Ratholicismus folgen mußte, bag er in ber Fortsetzung und Umbildung ber exegetischen Thätigkeit nicht gurudbleiben tonnte. bem 16. und 17. Jahrhundert find vor allen Maldonado, Eft, Calmet, Corn. a Lapide (letterer freilich wieber mit viel allegorischem Ballaft) als die bedeutenoften zu nennen. Der Jansenismus hat in bem Nouveau Testament bes Basquier Quesnel (vgl. b. Art.) 1687 eine eregetische Frucht einer praktisch = erbaulichen Bibelerflärung in ben Grengen ber Kirchenlehre hervorgerufen, bie zwar vom Katholicismus nicht anerkannt murbe, aber in ihrer Barme und ihrem sittlichen Ernfte nicht verfehlen tann, auch auf Brotestanten einen wohlthätigen Ginbruck zu machen. Seit ber zweiten Balfte bes 18. und am Unfang bes 19. Jahrhunderts ift bie fatholifde Exegefe und hermeneutif nicht unberührt geblieben von ben Bewegungen ber Auftlarung und bes Rationalismus, welche einem ber bebeutenbsten Bertreter biefer freiern Richtung, Jahn, fogar eine, wenn anch glimpf= liche firchliche Cenfur eingetragen haben. Aber auch feit bie Bügel bes romifden Standpunkts wieber ftraffer angezogen worben fint, hat bie eregetische Thatigkeit in ber katholischen Rirche bas Möglichste in ben Schriften eines Maier, Rlee, Mad, Belte, Reinke u. A. ju leiften gefucht, vgl. b. Art. Exegefe in Belte und Beter Rirchenleriton. geht auch eine fortgefette Bearbeitung ber Theorie ber Anslegung gur Geite; nicht ohne einige erhebliche Relagationen in bes Biefiner Lohnis Grundzugen ber biblifden Bermeneutit und Rritit 1839, ftrenger bei Ranolber, Hermen. biblicae principia etc. Quinqueeccles. 1838; Unton Schmitter, Grundlinien ber biblifchen Bermeneutit. Regensb. 1844. Ueber bie eregetische Thatigfeit bes außerbeutschen Protestantismus vgl. Bum Schluffe haben wir auch noch Giniges beigufügen über bie Reuf S. 596 ff. neueste Geschichte ber Theorie ber Auslegung bei ben Brotestanten. Der neue firchlichwiffenschaftliche Beift fprach fich noch jugendlich gahrend aus in Lude's Grundlinien ber neutestamentlichen hermeneutif. Bott. 1817. Auf einen allgemeinern Standpunkt hinausfdreiten will Germar mit feinen verschiedenen Schriften über panharmonische Auslegung 1821 und andere mehr; er fucht bie Auslegung der Bibel in Analogie mit ber Deutung ber Natur zu conftruiren und zu zeigen, wie eine grammatisch-historische Auslegung ungureichend fen. Wenn er aber fagt: ber Gebankengehalt ber Offenbarung Gottes burch Chriftum wird in eben bem Grabe richtig gefaßt, als berfelbe mit ben verschiedenen Meugerungen Chrifti unter einander und "mit Allem, was fonft entschieden mahr und gewiß ift", in ber vollkommenften Barmonie fteht, fo mag bamit etwa bas Biel und bie Aufgabe bezeichnet febn, aber eine fichere theologische Methobe ber Auslegung ift bamit nicht gewonnen. Außer ben trefflichen Bemerkungen von Ritid, Tweften, Bed jur Rechtfertigung ber theologischen Auslegung ift ferner zu vergleichen bie ichon genannte Abhandlung von Sahn über die grammatifd-hiftorifde Auslegung, und Moll, Entwidelung und Darstellung ber verschiedenen Gestalten ber Interpretation bes 21. und N. T. aus bem Begriff berfelben in Bruno Bauers Zeitschrift für spec. Theologie Bb. III. Beft 1. Bulett find noch zu nennen Schleiermachere nachgelaffene Borlefun-

gen über hermenentit und Kritit mit besonderer Beziehung auf bas R. T., sie haben bas Berbienft, bie Bermenentif auf ihre letten Grundlagen und Grundfate gurudzuführen, und liefern ten Beweis, wie eine mahrhaft philologifche Auslegung bie Boransfetung bilben muß, aber bann burch fich felbst in bie theologische überführt; bie lettere ift nun freilich bei Schleiermacher zu wenig ansgeführt. Neben ihm ift zu nennen Claufen, Bermenentif bes R. I. 1841. Auf bas Bange, auch bas altteftamentliche Gebiet, bebnt fich aus die biblifche Bermeneutit von Lug 1849, in milbem, freiem Beift bie Unfpruche ber Rirche und Wiffenschaft an Die Schrift zu verfohnen suchent, aber ohne feftere pringipielle Durchführung. Un ber Theorie für bie Eregese fehlt es uns nicht, auch nicht an einer reichen Praris, aber an einer ftrengern Beziehung ber lettern auf bie Grundfätze ber erfteren, an ber rechten Unterscheidung und Aufeinanderbegiehung ber veridicbenen Funftionen ber Auslegung, an bem Ginhalten ber Grenzen ber Auslegung. bie gar ju baufig in bas Bebiet ber biblifchen Theologie und Dogmatit fich verliert, und Auslegung und Anwendung in bem Streben möglichft tief und voll auszulegen verfcuttet. endlich auch - und bas verdient eine nachdrudliche Ringe, an bem Geschmacke, ber Maß gu halten weiß und bie Commentare nicht zu Ruftfammern gelehrten Ballaftes macht. Die Auslegung ber Schrift ift nicht Sache eines einzelnen Theologen ober einer ein= gelnen Partei, fontern ber Wefammtfirche in ihrem zeitlichen Laufe, mogen ihr bagn nie tie zugispara kganrelag vom herrn ber Kirche fehlen, die fie eben fo in die Tiefe wie in Die Weite ber Schrift führen; ift nanch Die hermeneutische Formel, welche alle Stimmen vereinigt, noch nicht gefunden", fo hoffen wir boch, bag bie Auslegung fortgebe, und wenn man gefagt hat: ber lette Dichter ber lette Menfch, fo werben wir auch fagen burfen : ber lette Chrift ein Ausleger bes gottlichen Wortes.

## Urfundliche Nachträge

gu tem Artitel Enfebius von Cafarea:

- 1) Scholien zu ben Pfalmen von Pf. 119. bis Ente, nen gebruckt bei Mai nov. biblioth. patrum IV. S. 67-107.
- 2) Fragmente zur Theophanie, von Wichtigkeit für bas Urtheil über bie Besichaffenheit ber sprijchen Uebersetzung, bei Mai IV. S. 109-156, 310-312.
  - 3) Fragmente aus tem Commentar zu Lufas, bei Mai IV. S. 160-207.
  - 4) Ein furzes Fragment über ben Bebräerbrief, bei Mai IV. S. 207.
  - 5) Fragmente aus ber Schrift über bas Baffa, bei Mai IV. S. 209-216.
- 6) Fragmente ans ζητήματα καὶ λύστις, zum zweiten Male und mit neuen Stüden gebruckt bei Mai IV. S. 219—303, bahinter lateinisch bie von Ambrosins und Hieronys nus ausgeschriebenen Stellen S. 304—309.
- 7) Fragment ans bem Bert ber evangelischen Demonstration, bei Mai IV. S. 313 f.
  - 8) Einige kleinere Fragmente, bei Mai IV. S. 314.

# Berzeichniß

ber im fünften Banbe enthaltenen Artifel.

# **G**.

| •                             | eite       | Seite                                                      | Seit                           |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bemeinschaft, ethische .      | 1          | Gerbert, f. Sylvester II.,                                 | Bespenft 125                   |
| Gemeinschaft der Gnter, f.    |            | Pabst 32                                                   | Beffur 128                     |
| Communismus                   | 2          | Gerbert, Martin 33                                         | Bestirnfunde, Aftronomie       |
| Gemeinschaft der Beiligen     |            |                                                            | bei ben alten Bebraern -       |
| Banishta Cha s Cha            | 4          | Gerechtigfeit und Billigfeit -                             | Geth, f. Gath                  |
| Bemischte Che, f. Che .       | 4          | Berechtigfeit Gottes, f. Gott 35                           | Bethsemane                     |
| Genehmigung, landesherr=      |            | Gerechtigfeit des Menschen,                                | Betrante 129                   |
| liche, s. Placet              | _          | urfprüngliche                                              | Betreide, f. Acterbau          |
| General eines geiftl. Dr=     |            | Gerhard, der heilige 39                                    | Gewichte bei ben Bebraern,     |
| dens, f. Orden                | -          | Gerhard, Johann 40                                         | s. Maße                        |
| Beneralabsolution, f. Schluf= |            | Gerhard, Groot., f. Bruder                                 | Gewiffen                       |
| selgewalt                     |            | vom gemeinsamen Leben 45                                   | Gewiffener 142                 |
| Generalfuperintendent, f.     |            | Gerhardt, Paulus —                                         | Bewiffensehe, f. Che . 14:     |
| Superintendent                |            | Gerhoch 49                                                 | Gewissensfälle, f. Cafnistit - |
| General-Bicar                 | _          | Gericht, göttliches 52                                     | Gemissensfreiheit, f. Dul-     |
| Genefie, f. Pentatench .      | 5          | Gericht und Gericht sver=                                  | dung                           |
| Genesius                      |            | waltung 57                                                 | Gezer                          |
| Genezareth, See von .         | 6          | Gerichtsbarfeit, firchliche 61                             | Ghibellinen und Welfen, f.     |
| Genfer Confensus und Ra-      | U          | Berichtehof, geiftlicher, f.                               | Belfen 14                      |
| techismus, f. Calvin .        | 9          | Audientia episcopalis 83                                   | Gibea                          |
| Gennadius, Presbyter ju       | U          | Berichteverfahren, f. Berichte-                            | Gibeon                         |
| Marfeille                     |            | barfeit, geistliche                                        | Bichtel, Johann Georg . 14:    |
| Gennadins, Patriarch von      |            | Gerlach, Otto von —                                        | Bideon 150                     |
| Constantinopel                | _          | Germain, St. en Lave . 86                                  | Giefeler, Joh. Rarl Ludwig 15: |
| Genorefa (Genoreva) .         | 10         | Germanus, St., von Augerre 87                              | Gifttheil, Ludw. Friedr. 15    |
| Genovefaner                   | 11         | Germanus, St., von Paris 88                                | Gihon 150                      |
| Gentile, Joh. Balentin, f.    |            | Gerufer, Lufas 89                                          | Gilbert De la Porree . 160     |
| Autitrinitarier               |            | Geroch, s. Gerhoch —                                       |                                |
|                               |            |                                                            | orden, f. Guilbert . 16:       |
| Gentillet, Innocenz           | 12         | Gerson, Joh. Charlier . —                                  | Gilboa —                       |
| Genügsamfeit                  | 12         | Gerste 99                                                  | Gildas Cormac 162              |
| Genugthung Christi, f.        | 13         | Gertrud, die Beilige 100                                   | Gilead, f. Palaftina           |
| Erlösung                      |            | Gertrudie, die Beilige                                     | Gilgal                         |
| Genugthnung des Menschen      |            | Gervafius und Protafins -                                  | Giraldus (Gilvefter) von       |
| Geographie, biblische .       | 15         | Gefang, firchlicher                                        | Cambrien 164                   |
| Georg, St                     | 23         | Geschenk 112                                               | Girgafiter                     |
| Georg von Trapezunt .         |            | Geschlechteregister —                                      | Birfiter 165                   |
| Georg III., Fürst zu Anhalt   | 24         | Befdur, f. Geffur 116                                      | Gielemar                       |
| Georg von Poleng              | <b>2</b> 6 | Befellichaft beg heiligen                                  | Glareanne (Seinrich Loriti) -  |
| Georg, Markgraf von Bran-     | 00         | Herzens Telu —                                             | Glassins (Salomo) 167          |
| denburg                       | 28         | Befenius, Tuftus 117                                       | Glaube 170                     |
| Georg, Herzog von Sachsen     | _          | Serzenet Jefu — Gefenius, Juftus 117 Gefenius, Wilhelm 121 | Glaubensartifel 174            |
| Georgins, Bifchof von         |            | Befer, f. Beger 123                                        | Glaubenefreiheit und Glau-     |
| Laodicea                      | 30         | Gefet                                                      | benszwang, f. Duldung 178      |
| Berar                         | 31         | Befeg, firchliches, f. Ranon 125                           | Glaubensregel                  |
| Berafa, f. Gadara             | _          | Gefeg, mosaisches, f. Mo=                                  | Gleichniß 182                  |
| Berberon, Dan. Gabriel G.     | _          | faifches Gefet                                             | Gloden 186                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite                                                    | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grite                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Glödner 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88                                                      | Gottesverehrung, f. Gottes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Groot, Gerhard, f. Bruder          |
| Gloria in excelsis, f. Doros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | dienst 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vom dem Leben 393                  |
| logie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Gottfried von Bonillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gropper, Johann —                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Getthart, f. Gedebard . 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Großbritannien, f. d. ein=         |
| Glossa ordinaria, et inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Gottlofigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zelnen Länder England,             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Gottmenfc, f. Jefne Chriftue 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                       | Gettschalf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Irland, Schottland, Au-            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Grandade on a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gelfachsen, Anglifanische          |
| Glossen und Glossatoren 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Gottschaft, Wendenfürft u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rirde, Englische Re-               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93                                                      | Martvrer 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | formation 395                      |
| (Buade 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94                                                      | Gondimel, Claude 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grotine (Sugo de Groot) -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 -                                                    | Gonlart, Simon —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grubenbeimer, Rame ber             |
| Gnadenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Grab der Hebräer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bohmischen Bruder, f.              |
| Gnadengaben, f. Beiftes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Inden, f. Begräbniß bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ზბ. II. <b>©.</b> 388 399          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 -                                                    | den Sebräern 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grumbachische Sandel               |
| Gnadenjabr, f. annus gratiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Grab, das beilige, in Je=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gründonnerstag, f. 2Boche,         |
| Gnatenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | rufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | die große 400                      |
| Gnadenwahl, f. Pradeftina:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Grab bei ben Chriften, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gruß. Grußen bei ben               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04                                                      | Begrabniß b. d. Chriften 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebräern                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                       | Grabe, Johann Ernit . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gruß, englischer, f. Ave           |
| Gnofis, Gnofticismus, One-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Grabreden 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maria 402                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maria 402 Grunans —                |
| stifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470                                                     | Graduale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grant Caferral Acc                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                      | Gradualpfalmen, f Pfalmen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gnalbert, Johannes 406             |
| God, Johann von 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                                                      | Grâl, St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gnardian , 407                     |
| Gotcan, Anton 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                                                      | Gramment, f. Grandment 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Guaftallinerinnen, f. 2in=         |
| Godebard (Gottbard) . 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                                      | Granatbanm —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | geliken —                          |
| Gorres, Johann Jofeph . 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24                                                      | Grandmont, Orden von 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buelfen und Ghibellinen,           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 -                                                    | Granvella, Anton Perrenot 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f. Belfen —                        |
| Gogendienft, f. Abgötterei 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                      | Gratiae, f. Gnadenbriefe 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burtel, bei ben Bebraern -         |
| Gog und Magog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Gratiae exspectativae, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bute Gottes, f. Gott . 408         |
| Goldene Babl, f. Beitrech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Erspectanzen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gntergemeinschaft, f. Com-         |
| unug, driftliche 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                      | Gratian, f. Kanonen= und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ասունատոն —                        |
| Goldener Lendster, f. Stifte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | Defretalensammlungen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ginglaff, f. Miffionen, pro=       |
| butte und Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                       | Gratianus —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | testantische —                     |
| Golgotba, f. Grab, beil.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Grégoire, Henri —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 1 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                       | Gregor I 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gnibert                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | onico con areggo 411               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | unreaux II . 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | anixa (alm goixa) xa               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1                                                     | Gregor II 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Guido (Guy, Wido) de               |
| Genarie 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31                                                      | Gregor III—VI 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bred 412                           |
| Gemarns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31<br>35 =                                              | Gregor III—VI 333 Gregor VI. u. VII 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bres 412 Guito, Stifter der hofpis |
| Gemarns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31<br>35 -<br>45 -                                      | Øreger III—VI.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | Bred 412                           |
| Gomarne        Gomer        Gomorrha        Gonefine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31<br>35<br>45<br>—                                     | Gregor III—VI.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | Bres 412 Guito, Stifter der hofpis |
| Gemarns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31<br>35<br>45<br>—                                     | Greger III—VI.       333         Greger VI.       II.       VII.       334         Greger VIII.       II.       339         Greger X—XIII.       341         Greger XIV—XVI.       342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bred                               |
| Gemarns 2:<br>Gemer 2:<br>Gemerrba 2:<br>Genefins, Petrus<br>Genzaga, f. Alopfins von<br>Genzaga 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31<br>35<br>45<br>—                                     | Greger III—VI.       333         Greger VI.       II.       VII.       334         Greger XIII.       341         Greger XIV—XVI.       342         Greger Live       347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bred                               |
| Gemarns 23. Gemer 23. Gemer 24. Gemer 25. Gemer 25. Genefins, Petrus Genzaga, f. Alepfins ven Genzaga 25. Genzaga 25. Genzaga 25. Genzale ven Bercee 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31<br>35<br>45<br>—<br>47                               | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemerta 2: Generia 2: Generia 2: Generia 3: Generia 3: Genzaga, f. Movfins von Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 3: Cenzaga 3:  | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>48                         | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemertha 2: Genefins, Petrus Genzaga, f. Alovsins von Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Gerinn, f. Mesrep 2: Gerinn, f. Mesrep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-               | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemerha 2: Genefins, Petrus Gengaga, f. Movfins von Gengaga 2: Gengale von Berce 3: Gerfins, f. Meërep 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-<br>-          | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemerha 2: Genefins, Petrus 3: Genzaga, f. Alovins von Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 3: Genzaga 3: Genzaga 3: Genzaga 4: Gergias 4: Gergias 5: Geriun, f. Mesrey 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-               | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer Gemer Gemer Gemerha Gentlins, Petrus Genzaga, f. Alopfins von Genzaga Genzaga Genzale von Bercce Gergias Gergias Gergias Gefen Gethen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-<br>49<br>51   | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerhas, Petrus Genzaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Gerjas 2: Gerjas 3: Gerjas 3: Gerjas 3: Gerjas 4: Gerjas 5: Gerjas 5: Gerjas 6: Gerjas 6: Gerjas 7: Gerjas 7: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 9: Ge | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-<br>49<br>51   | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerhas, Petrus Genzaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Gerjas 2: Gerjas 3: Gerjas 3: Gerjas 3: Gerjas 4: Gerjas 5: Gerjas 5: Gerjas 6: Gerjas 6: Gerjas 7: Gerjas 7: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 9: Ge | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-<br>49<br>51   | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerhas, Petrus Genzaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Genzaga 2: Gerjas 2: Gerjas 2: Gerjas 3: Gerjas 3: Gerjas 3: Gerjas 4: Gerjas 4: Gerjas 5: Gerjas 5: Gerjas 6: Gerjas 6: Gerjas 7: Gerjas 7: Gerjas 7: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 8: Gerjas 9: Ge | 31<br>35<br>45<br>-<br>47<br>-<br>48<br>-<br>49<br>51   | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerhas, Petrus Genzaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 2: Gerina, f. Mestrer Gefan 3: Gefen 2: Gethische Bantunft, f Bantunft, driftl. 2: Gethische Ribelübersenung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>-<br>49<br>51       | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer Gemer Gemer Gemerhas, Betrus Gengaga, f. Alepfins von Gengaga Ge | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>-<br>49<br>51       | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gentaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 3: Genzaga 4: Gerias 2: Gerias 2: Gerian, f. Mesrep 3: Gefan 3: Gefen 2: Getbische Bautunft, f Baus funft, chrift. 2: Getbische Bibelübersehung, f. Deutsche Bibelübers schungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>-<br>49<br>51       | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gentaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 3: Genzaga 4: Gerias 2: Gerias 2: Gerian, f. Mesrep 3: Gefan 3: Gefen 2: Getbische Bautunft, f Baus funft, chrift. 2: Getbische Bibelübersehung, f. Deutsche Bibelübers schungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51            | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gentaga, Petrus Genzaga 5: Alebins von Genzaga 6: Gerjaga 2: Gerjaga 2: Gerjaga 2: Gerjaga 2: Gerjaga 3: Gerjaga 3: Gerjaga 4: Gerjaga 4: Gerjaga 5: Gerjaga 6: Gerjaga 6: Gerjaga 7: Gerjaga 7: Gerjaga 8: Gerjaga 8: Gerjaga 8: Gerjaga 9: Gerjaga 9 | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>-<br>49<br>51       | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gentaga, f. Alepfins von Genzaga 2: Genzaga 3: Genzaga 4: Gerias 2: Gerias 2: Gerian, f. Mesrep 3: Gefan 3: Gefen 2: Getbische Bautunft, f Baus funft, chrift. 2: Getbische Bibelübersehung, f. Deutsche Bibelübers schungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51            | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Gentaga, Petrus Genzaga 5: Alebins von Genzaga 6: Gerjaga 2: Gerjaga 2: Gerjaga 2: Gerjaga 2: Gerjaga 3: Gerjaga 3: Gerjaga 4: Gerjaga 4: Gerjaga 5: Gerjaga 6: Gerjaga 6: Gerjaga 7: Gerjaga 7: Gerjaga 8: Gerjaga 8: Gerjaga 8: Gerjaga 9: Gerjaga 9 | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51            | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Generha 3: Fetrus 3: Genzaga, f. Aloufins von Genzaga 2: Georgias 2: Gergias 2: Gergias 2: Gerrinn, f. Mesrop Gefan 3: Gerbischen 2: Getbischen 3: Getbische Baufunst, f. Baustunst, drift. 2: Getbische Bibelüberschung, f. Deutsche Bibelüberschungen 3: Gettesader, f. Kirchhof 2:  | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57      | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerhas 2: Gemerhas 2: Genefins 4: Petrus Genzaga 1: Alopfins von Genzaga 2: Genzaga  | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57      | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Genefins, Petrus Genzaga, f. Alopfins von Genzaga 6: Gezaga 6:  | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57<br>  | Gregor III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Genefins, Petrus Genzaga, f. Alepfins von Genzaga 3: Genz | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>551<br>57<br> | Gregor III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer Gemer Gemer Gemer Gemer Genefins, Petrus Gengaga, f. Alepfins von Gengaga Gengaga Gengaga Gengaga Gengaga Gengage Gengage Gerinn, f. Mesrey Gefan Geften Gethen Gethen Gethen Gethische Bantunft, f Bantunft, chriftl Gethische Ribelüberzehung, f. Dentsche Bibelüberzehungen Gett Gettesdader, f. Kirchbef Gettesdader, f. Kirchbef Gettesdader, f. Kirchbef Gettesdader, f. Kirchbef Gettesdader Gettesdader, f. Kirchbef Gettesdader | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>551<br>57<br> | Gregor III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemarns Gemer Gemer Gemer Gemerha Gemerha Generins, Petrus Gentaga, f. Alopfins von Genzaga Gerec Gertinn, f. Mesrop Gefan Gefen Gefen Gethen Gethische Bankunst, f Banskunst, driftl. Gethische Pibelübersesung, f. Deutsiche Bibelübers fehungen Gett Gettesader, f. Kirchhof Gettesäader, f. Kirchhof Gettesääder, f. Kirchhof Ge | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>551<br>57<br> | Gregor III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Generha 3: Fetrus 3: Genzaga, f. Aloufins von Genzaga 2: Georgias 2: Gergias 2: Gergias 2: Gergias 3: Company 3: Genzaga | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57<br>  | Gregor III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Generha 3: Fetrus 3: Genzaga, f. Aloufins von Genzaga 2: Georgias 2: Gergias 2: Georgias 2: Georgias 2: Georgias 3: Geo | 31<br>35<br>45<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57<br>        | Gregor VI. u. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bres                               |
| Gemarns Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerhas, Petrus Genzaga, f. Alopfins von Genzaga 3: Ge | 31<br>35<br>45<br>47<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57<br>  | Greger III—VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bres                               |
| Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemer 2: Gemerha 2: Gemerha 2: Generha 3: Fetrus 3: Genzaga, f. Aloufins von Genzaga 2: Georgias 2: Gergias 2: Georgias 2: Georgias 2: Georgias 3: Geo | 31<br>35<br>45<br>47<br>48<br>49<br>51<br>57<br>        | Gregor VI. u. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bres                               |

| - 0 , "                                |                                                           |                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Seite                                  | Seite                                                     | Seite                         |
| Sadrian I. u. II 447                   | Sarfe bei ben Sebraern, f.                                | Beiligsprechung, f. Rano=     |
| Hadrian III. u. IV 449                 | Mufit bei ben Sebraern 553                                | nisation 679                  |
| hadrian V. u. VI 450                   | harmonie der Evangelien -                                 | Seiligung                     |
| Sandel, f. Musik, kirchliche 453       | Harmonisten od. Harmoniten 567                            | Beilfunft bei ten Bebraern,   |
|                                        | Harmonins, f. Balentin und                                | f. Arzueiknust bei den        |
| Särefte                                |                                                           | Inden 684                     |
| Sanfer bei den Sebraern,               | seine Schule —                                            | Sailardana                    |
| f. Baukunft bei den De-                | Sarme, Claus                                              | heilsordnung —                |
| bräern 469                             | Safael 574                                                | heimburg, s. Gregor v.        |
| Safeureffer, Matthias                  | Safenkamp, Johann Georg,                                  | Heimburg 690                  |
| Hagada, s. Midrasch —                  | Friedrich Arnold und                                      | Beimindung Maria's, Schwe-    |
| Sagar                                  | Johann Heinrich                                           | stern der, s. Franz v.        |
| Sagariter 470                          | Sasmonaer 577                                             | Sales                         |
| Haggai 471                             | Hatto, Bischof von Basel 584                              | Heinrich III —                |
| Sagiographen, f. Ranon,                | Hatto I. und II —                                         | Seinrich IV., deutscher Rai=  |
| biblischer des A. T 472                | Satto, Bifchof v. Bercelli,                               | fer, s. Gregor VII 691        |
| Sahn, Michael —                        | s. Atto 586                                               | Beinrich V., deutscher Rai=   |
| Haimo, f. Havmo 474                    | Sange, Sans Rielfen und                                   | fer, f. Investitur und        |
| Saine bei ben Sebraern -               | die Hangianer —                                           | Streit darüber                |
| Hafeldanta —                           | Sauran, f. Palaftina . 587                                |                               |
| Saton, f. Norwegen 476                 | Hauscommunion                                             | Seinrich I., Rönig von Eng=   |
|                                        | Savila, f. Eden 589                                       | land, f. Anfelm von Can=      |
| Hales, Alexander v., f. Alex=          | Sandu, f. Mufit, firchliche -                             | terbury, und Investitur       |
| ander v. Hales —                       |                                                           | und Streit darüber . —        |
| Hales, John                            | Haymo (Haimo, Aymo,                                       | Heinrich II., König von       |
| Halitgar 478                           | 21(mo) —                                                  | England, s. Bedet,            |
| Saller, Albrecht v —                   | Sebe, Bebeopfer                                           | Thomas                        |
| Saller, Berthold 479                   | Alimo)                                                    |                               |
| Haller, Karl Ludwig v 484              | Opfer bei den Sebraern 591                                | Seinrich VIII., König von     |
| Halbfetten 485                         | Heber, Bischof, f. Missio-                                | England, f. England,          |
| Sam, f. Cham 486                       | nen, protestantische . —                                  | Reformation —                 |
| Saman ber Agagite, f.                  | Sebraer, Rame und Be-                                     | heinrich IV., König von       |
| Efther —                               | schichte, f. Ifrael —                                     | Franfreich, f. Frangofi=      |
| hamann (Johann Georg) -                | Sebraer, Brief an Die                                     | sche Reformation —            |
| Samanefeft, f. Fefte ber               | hebraische Poefie 598                                     |                               |
| Juden 491                              | Bebraifche Sprache 608                                    | Seinrich von Gent —           |
| Hamath —                               | hebron 621                                                | Seinrich von Gorcum           |
| Şamburg 493                            | Sedio (Seid, Cafpar) . 623                                | Seinrich von Sutingdon 692    |
| Samburg, firchlich-ftatistisch,        | Hedschra 624                                              | Seinrich der jungere, Ber-    |
| s. Hantellinger 500                    | Hedwig, St 626                                            | zog v. Braunschweig, f.       |
| Samel, f. Bajne u. Leffine -           | heerbrand, Jafob 627                                      | Braunschweig, Bd. II.         |
|                                        | heermann, Johannes . 628                                  | ©. 339 —                      |
| Hamilton Potrick 501                   | Segariter, Sagariter . —                                  | Seinrich von Rettenbach,      |
| Samilton, Patricf 501                  | Hegariter, f. Hagariter . —<br>Hegel'sche Religionsphilo= | f. Rettenbach —               |
| Samon 502                              |                                                           | Seinrich von Langenstein -    |
| Sandanflegung                          |                                                           | Seinrich von Laufaune,        |
| Sandel bei den Sebraern 506            | 3-11-11-1                                                 | Henrieianer —                 |
| Sandfaß 510                            |                                                           |                               |
| Sandschriften der Bibel, f.            |                                                           | Seinrich der Lome 694         |
| Bibeltert des A., des N. E. 511        | Beidelberger oder Pfalzer                                 | Heinrich von Zütphen, f.      |
| Sandtrommel, f. Mufik bei              | Katechismus 658                                           | Hardenberg, Dr., und          |
| den alten Hebräern . —                 | Seidenthum, f. Abgötterei 668                             | Moller 698                    |
| Sandwerke bei den Sebräern —           | Seil                                                      | Selbon —                      |
| Sanna 516                              | Beiland, f. Erlöfer 669                                   | helding, Dichael, f. Gi=      |
| Sanno, f. Gregor VII. u.               | Seilige Allianz —                                         | donius —                      |
| Guibert 517                            | Beilige, Deren Aurufung                                   | Helena, die heilige —         |
| Hannover —                             | und Berehrung 670                                         |                               |
| Saufestädte 534                        | Seiliger Beistesorden . 675                               | Seliand, oder altfächfische   |
| Hanfis, Markus 538                     | Settiger Generalies 1910                                  | Evangelienharmonie, f.        |
| Santwill, Joh. v 539                   | Seiliger Grabesorden . 676                                | Evangelienharmonie . 699      |
| Saphtharen, f. Bibeltext               | Seiligenschein                                            | Heliodorus —                  |
| des A. T. Bd. II. S. 152 -             | Seiliger Bund 677                                         | heliogabalus, rom. Kaifer 700 |
| hara                                   | Beillgkeit Gottes, f. Gott 679                            | Sellenisten (Griechlinge) 701 |
| Haran                                  | Beiligfeit der Rirche, f.                                 | Sellenistisches Idiom . 705   |
| hardenberg, Dr. Albert . 540           | Kirche —                                                  | Selmbold, Ludwig 712          |
| harding, Stephan, f. Cifter=           | Seiligfeit, urfpr. des Men-                               | Beloife, f Abalard            |
|                                        | ichen, f. Gerechtigfeit,                                  | Selvetische Confessionen      |
| zienser Bd. II. S. 704, 705 551        | ursprüngliche —                                           | Selvetische Confensformel 719 |
| Hardonin, Jean —                       | Seiligfeit, Titel des Pabites,                            | Belvieus, Christoph 730       |
| hardt, hermann von der, f. hermann 553 |                                                           | helvidius —                   |
| s. Hermann 553                         | le shanle                                                 |                               |
|                                        |                                                           |                               |

| Heman Semmerlin, Kelit Semmerlin, Kelit Semming, Prof. d. Theo in Kovenbagen Hente, Heinrich Philiv Konrad Senoch Senoch Etreitigkeiten Fenricianer, f. Heinrich vo Lanfanne Henschen, f. Acta Martyru | 732<br>1. 734<br>737<br>741<br>the 742 | Heratlas<br>Heratleon<br>Heratlins, Kaiser<br>Herard, Erzbisches von<br>Tours<br>Herbergen bei den alten<br>Herbergen | 743<br>744<br>745<br>746<br>747<br>—<br>753 | Seite Fermann von Lehnin . 757 Fermann von Salza, Groß- meister bes Tentschorbens 760 Sermann von Wied, Erz- bischof von Köln . 763 Sermann von ber Hardt Fermann, Mönch in Meischen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Druckfehler.

3m IV. Bande wolle man gef. folgende Drudfehler verbeffern:

```
Seite 81, Beile 20 von oben lies: feyn ftatt fen.
                   5 von oben lies : ale welcher ftatt ale welchen.
       96.
                 31 von oben lies: Befanduf ftatt Befandus.
       96.
                 35 von oben lies: fromm fatt ferner.
                24 von oben lies: matt ftatt alt.
       99,
                21 von oben lies: fnochiger ftatt rubiger.
      161,
      229,
                 37 von oben lied: † 340, ber driftliche fratt † 340. Der driftlide.
      229,
                 1 von unten lles: Diefen fatt Diefem.
      231,
                 16 von oben lies; bibl. graec. fratt bibl, 92.
      232,
               22 von oben lies: erft fatt erfte.
      234.
                 5 von unten lied: 324 fatt 314.
      235,
                 25 von oben lies: muntliche ftatt muntlich.
                 35 von oben lies: Refiner fiatt Regner und Jachmann ftatt Badmann.
      235,
                 14 von oben lies: Semiarianismus fatt Semipelagianismus.
      239,
      240,
                6 von unten lies: Ariadnefaden ftatt Ariadenfaden.
      242.
                 8 von unten lies: Samofata ftatt Samifata.
     252,
                14 von oben lies: phufifcher fratt pfuchifcher.
     263,
                 28 von oben lied: Juftinus ftatt Trenand.
      460,
                 5 von unten lies: Bebot ftatt Bebet.
     464,
                 18 von unten lies: 1670 fratt 1750.
     466,
                14 von oben lies: unconfessionell statt confessionell.
               12 von unten lies: degrès ftatt degers.
     577,
                 6 von oben lies: von Grogmeistern ftatt vom Grogmeister.
     580,
             11
     636.
                 4 von oben lies: Bienomag fatt Bienomat.
     749.
                 19 von unten lies : Pfuchifden ftatt Phyfifden.
               18 von unten lies: 1 Kor. 2, 14. ftatt 2, 13.
     749,
     751,
                 2 von unten (in ber Rote) lies: Uebrigen ftatt Religion.
     756,
                 11 von oben liee: α (alpha) ftatt a und ftreiche bas Alpha in Beile 12,
     756,
                 27 von oben lied: ευτετυπωμένε ftatt ευτετοπωμένε.
                  3 von unten lieg: Schwabe ftatt Schrobe.
     768,
    3m V. Bande ift gu verbeffern :
       6, Beile 8 von unten lies : por ben fratt von ben.
Seite
                 3 ron oben lied: Bahr-Tabarijeh ftatt B. Tabarigeh.
       7,
      31,
             " 12 von unten lied: gusammentreffend ftatt gusammenbangend.
      31,
                 11 von unten lies: Amos ftatt Ann.
      31.
                 9 von unten lies: Saadia ftatt Saadai.
      48,
                9 und 10 von oben lies: nicht jum Glauben, sondern gur dogmatisch = figirten
```

Formel ftatt : nicht gur dogm. fig. Formel 2c.

### Trudichler.

Seite 59, die gu Beile 7 im Text von unten geborente Rote fiebt auf Seite 60.

, 176, , 4 von unten lied: traducem ftatt traductum.

" 177, " 27 von unten lied : allgemeinem ftatt allgemeinerem.

" 178, " 6 und 24 von oben lies: Safe ftatt Sabn.

" 235, " 15 von nuten lies: Comer ftatt Gomer.

" 239, " 7 von oben lies: Tranfen ftatt Tronfen.

" 268, " 25 von oben ift bas Wort "Beit" gu ftreiden.

" 315, " 15 von oben lied: Diefer Schriftfteller fratt biefe Schriftftelle.

, 401, , 14 von oben liee: רבעת ftatt יבעת,

" 509, " 10 von unten lied : bamitifden ftatt femitifden.

" 514, " 23 von oben fege binter Thier - benannt.

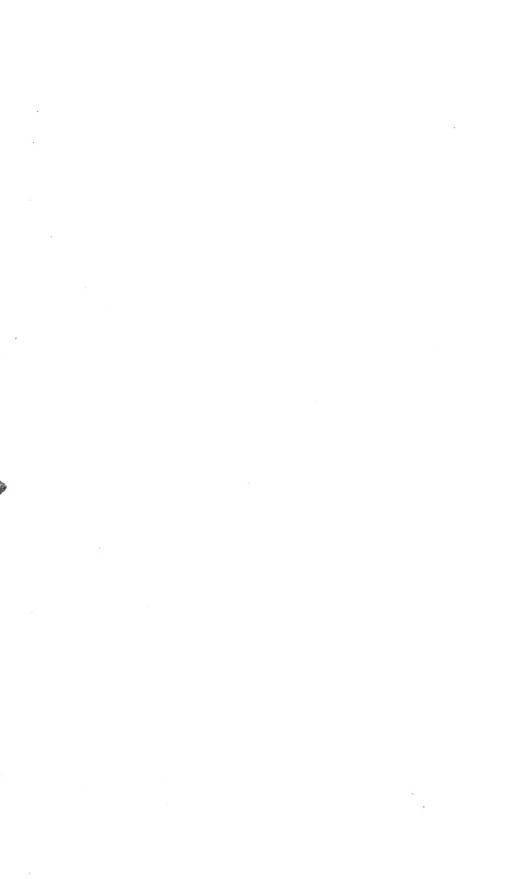

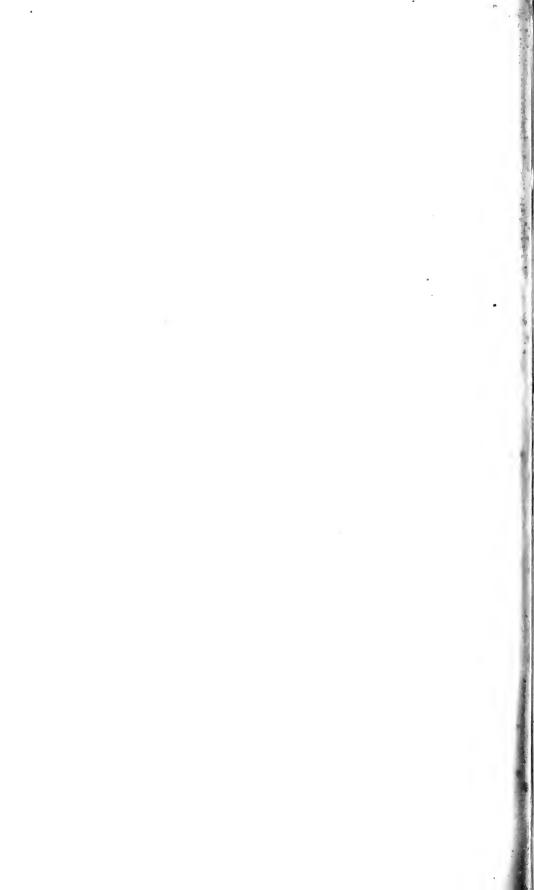

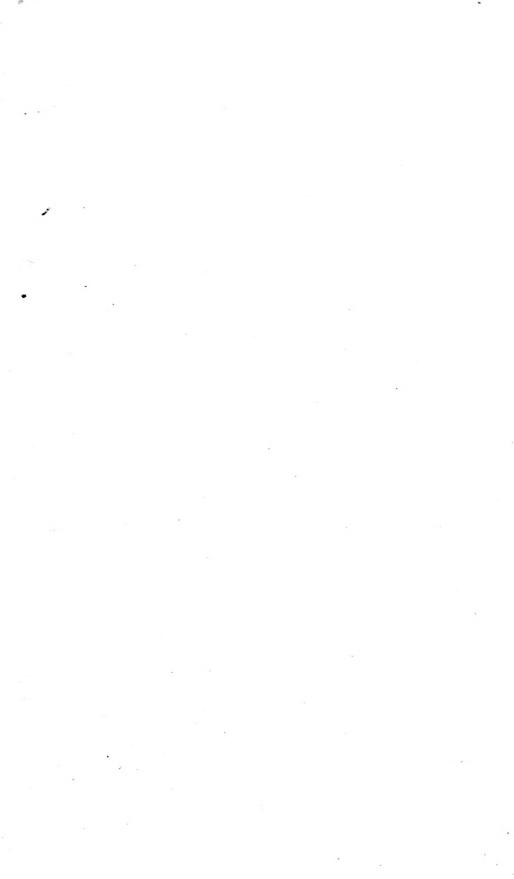

